

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





## Mechtslezikon.

3wölfter Banb. Bäterliche Gewalt — Bergug.

# Rechtslerikon

für

### Juristen aller teutschen Staaten

enthaltend

bie gefammte

## Rechtswissenschaft.

Bearbeitet

von

K. f. Reg. - Math, Brof. Dr. Arnbts in Bien; Appellationsgerichtsprässbent Dr. Bed in Leipzig; Abv. Bopp in Darmstadt; Reg.-Rath Bubbens in Leipzig; Abv. Sans in Gelle; Geh. Justigrath, Brof. Dr. Saupp in Breslau; Geheim. Rath, Ordinarius 2c. Dr. Sünther in Leipzig; Oberappellationsrath, Prof. Dr. Heimbach in Zena; Brof. Dr. Heimbach in Leipzig; Brof. Dr. Jacobson in Königeberg; Instigninisterialrath Dr. v. Jagemann in Karlsruhe; Prof. Dr. Jordan in Marburg; Oberappellationsrath, Brof. Dr. Luben in Jena; Neiches und Staatsrath v. Maurer in München; Brof. Dr. v. Michaelis in Tübingen; Geheim. Rath, Prof. Dr. Mittermater in heibelberg; Staatsrath Dr. Otto in Dorpat; Oberappellationsrath Dr. Pseisser in Geselie; Geheim. Obertribunalrath, Brof. Dr. Puchta in Berlin; Prof. Dr. Meyscher in Stuttgart; Oberconstatath, Prof. Dr. Puchtainsrath Dr. Taufd in Rlagensurt; Oberconstath, Prof. Dr. Ungellationsrath Dr. Taufd in Rlagensurt; Geheim. Hofrath, Prof. Dr. Ungellationsrath Dr. Taufd in Rlagensurt; Geheim. Hofrath, Prof. Dr. Ungellationsrath Dr. Taufd in Rlagensurt; Geheim. Hofrath, Prof. Dr. Ungellationsrath Dr. Taufd in Rlagensurt; Geheim. Hofrath, Prof. Dr. Ungellationsrath Dr. Dergiag; Chatsrath, Prof. Dr. Wilba in Riel; Prof. Dr. Wilte in Halle; Oberjustigrath 2c. v. Littler in Tübingen, und Anderen;

rebigirt

noa

## Dr. Julius Weiske,

Brofeffor in Leipzig.

Zwölfter Band.

Baterliche Gewalt - Bertrag.

Leipzig, 1858. Berlag von Otto Biganb. Son 5078.44

HARVARD COLLEGE LIBRARY

1877, Sept. 17. Lane Fund. Baterliche Gewalt (patria potestas) 1). In dieser Lehre muffen unterschieden werben: I. bas neuefte romische Recht, II. bas altere teutsche Recht, III. bas heutige Recht.

I. Reueftes romifches Recht. A. Umfang ber vater: liden Gewalt. Die im alteren romifchen Rechte fo ausgebehnte vaterliche Sewalt ift im neueren romischen Rechte bebeutenben Beschrantungen unterworfen worben. 1) Das Recht über Leben und Sob ber Rinber (ius vitae et necis), mas noch jur Beit ber flaffichen Juriften als Recht bee paterfamilias anerfannt wird 2) und fich wohl nur als Ausfluß eines bem Familienoberhaupte guftehenden Straf: und Bucht: rechtes barftellt, fo bag fcon bie Berbangung harter Strafen ohne vorbergegangene geborige Untersuchung, und namentlich ohne bie von ber Sitte geforderte Bugiebung von Bermanbten ober Freunden migbilligt worben ift 3) und felbit Ahnbung burch ben Cenfor nach fich gog 4),

2) L. 11. D. 28. 2. Bgl. auch L. 6. Th. C. IV. 8. von Constantin

(od. Haenel). In ben fraberen Ausgaben ift es L. 2.

III.

<sup>1)</sup> a) Quellen ber Behre find im romifchen Rechte: Tit. Inst. De patria potestate (I. 9.). De adoptionibus (I. 11.). Quibus modis ius patriae potestatis solvitar (I. 12.). Tit. Dig. De his, qui sui vel alieni iuris sunt (I. 6.). De adoptionibus, et emancipationibus, et aliis modis, quibus potestas solvitur (I. 7.). Tit. Cod. De patris potestate (VIII. 46. (47.)). De adoptionibus (VIII. 47. (48.)). De emancipationibus liberorum (VIII. 48. (49.)). De ingratis liberis (VIII. 49. (80.)). De infantibus expositis liberis et servis, et de his, qui sanguinolentos nutriendos acceperunt (VIII. 51. (82.)). Auch tommen einzelne Rovellen in Betracht. Für bas altere teutiche Recht tommen bie alten Boltsrechte und bie Rechtsbucher des Mittelalters als Quellen in Betracht; für bas beutige Recht laffen fic gefdriebene Dellen nicht angeben, inbem die hauptquelle bas in ben Schriften ber Juriften, namentlich ber Praktiker bezeugte Gewohnheiterecht ift. b) hins fichtlich ber Literatur ift zu verweifen auf Glud, Erl. ber Panb. 2b. 2, 6. 235, R. 13. Unter ben neueren Schriften fiehe befonders Rraut, bie Bors munbicaft nach ben Grunbfagen bes teutiden Rechtes 2b. 2, 6. 556-669.

<sup>3)</sup> Val. Max. V. 8. 5. 2-5. 9. 5. 1. Sen. de clement. I. 15. neber Beifpiele vom Bater ungestraft verhängter Tobesstrafen und anberer Strafen vgf. Val. Max. V. 8. \$. 5. Sallust. Catil. c. 40. Dio Cass. XXXVII. 36.
4) Val. Max. Il. 9. \$. 2.

sowie spaterhin ein Eingreifen von Seiten ber Raifer 5), scheint fich feit Sabrian immer mehr verloren ju haben. Die Institutionen bes Sajus gebenten biefes Rechtes nur bei Sclaven, und nach einem Rescripte von Alexander Severus war wohl castigatio gestattet, aber ju ftrengen Strafen mußte der Sohn von der Obrigkeit verurtheilt werden 6), fo daß es einer vorhergegangenen accusatio bedurfte 7). Berabezu mit ben Strafen bes parricidium hat aber erft Conftantin alle Eltern, welche ihre Rinder todten, belegt, und dabei ift es in Juft i= nian's Compilation geblieben 8), fowle bei ber weiteren Bestimmung von Balentinian I. und Balens, daß den Batern nur das Recht ber hauslichen Bucht juftebe, mabrend ba, wo die atrocitas facti ein Mehreres verlange, die Dbrigfeit angegangen werden muffe 9). bei ber argften Dighandlung ift aber nie eine iniuriarum actio bem Rinde gegen ben patersamilias gestattet worden 10). 2) Das im alteren romifchen Rechte bem Bater guftebende Recht, Die Rinder zu verfaufen, wurde, foviel ben Bertauf um Gewinnes halber betrifft, ichon gur Beit bes Paulus nur burth bie bothfte Roth gerechtfertigt 11); eine Berpfandung mar gang ungulaffig 12). Caracalla bat fich gerabezu gegen ben Bertauf ertlart 13), und jur Beit Diocletian's war die vollige Ungulaffigfeit eine ausgemachte Sache 14). - Wenn es vor und gu Confantin's Beit haufig vortam 15), daß Eltern ihre Rinder theils aussetten, theils verpfanbeten, fo ift bei einem folden factifden Buftanbe nicht an ein Rechteinstitut ober en Beobachtung irgend einer Form gu benten; es war biefes ein Uebel, welchem Conftantin nur indirect entgegen ju wirfen fuchte, namlich badurch, bag er den armen Eitern zur Erziehung ihrer Rinder Mitmente aus ber Staatstaffe verfprach 16), bag er selbft mehrmals 17) und "secundum statuta priorum Principum "18) neugeborene Rinder (liberos sanguinolentos) ju faufen und ju feinem

<sup>5)</sup> Bgl. L. 5. D. 37. 12. L. 5. D. 48. 9.

<sup>6)</sup> L. 3. C. de patr. potest. (VIII. 46. (47.)).

<sup>7)</sup> L. 2. D. 48. 8.

<sup>8)</sup> L. 1, Th. C. IX. 15. L. 1. C. IX. 17. 9) L. 1. Th. C. IX. 13. L. 1. C. IX. 15.

<sup>10)</sup> L. 7. §. 3. D. 47. 10.

<sup>11)</sup> Paul, Sent. Lib. V. Tit. 1. S. 1.

<sup>12)</sup> Paul. l. c. L. S. D. 20. 3. L. 6. C. quae res pignori (VIII. 16. (17.)).

<sup>13)</sup> L. 1. C. VII. 16. 14) L. 1. C. IV. 43.

<sup>15)</sup> Bgl. barüber 3 immern, Gefchichte bes rom. Privatrechtes 28b. 1,

<sup>16)</sup> L. 1, 2. Th. C. XI. 27.

<sup>17)</sup> Die Vat. Fragm. §. 34. enthalten eine folche Conflitution vom I. 313, worin es heißt: hoc a nobis iam olim praescriptum est. L. un. Th. C. V. 8. von 529, welche an bie Bewohner Italiens gerichtet ift. L. 2. C. IV. 43., welche an bie Provingialen gerichtet ift.

<sup>18)</sup> L. un. Th. C. V. S.

Dienfte gu verwenden, und wenn barüber eine Arfunde aufgenominien werden ift, auch weiter zu veraugern gerabezu verftattet, jedoch mit Borbebatt bes Austolungerechtes; enbeich burch bie Berordnung, daß, ther fich eines von feinem Bater ober Beren abfichtlich ausgefehten Rinbes amehme, baffelbe trob utler Anfprache bes Musfegenben als bezüglich Cobn ober Sclave behalten tonne 19). Rach einer Berorbnung von Theodofius I. und Arcabiu's foll febes von ben Eltern aus Roch verlaufte Rind ohne Remuneration feine Freiheit geltend machen burfen 20), obwohl Bafentinian III. burch bie ju feiner Beit berrichenbe hungerenoth fich verantagt fab, ben Genug ber Ingenuttat von bet Rhderftattung eines Sunftheltes Des Pretfes abbangta ja maden 11). Suftinian hat aber mur, was Confantin verorbitet butte, in felne Sammlung aufgenommen 22). Die Leußerungen ber batetilden Gematt geigen fich, mas bie Derfon ber Rinber anlangt, im neueren romiften Rechte in ber fich im Aberwiegenben Erglehungerechte bes Baters außernden bisciplinarifden Dacht, in ber Befugnis beffelben, feinen unmunbigen Kindern einen Bormund im Zeftamente zu beftellen 25), in bem Rechte, feinem unmanbigen Rinbe pupillarifch gu fubfitulern 24) und in bem Rechte gur Einwilligung der Che ber Rinder. - In wichtigften aber ift bie vaterliche Gewalt batch ihren Ginfluß auf ben vermögenerechtlichen Etwerb und bie Ermerbs: fabigteit ber barin ftebenben Rinber. Diefem Einfluffe ber vaters tichen Sewalt liegt urfprunglich bie Borffellung von einer bezuglich bes Erwetbes und bes Erworbenen flattfindenben Bereinidung ber beiberfeitigen Perfontichkeiten (fog. unitas personae) zum Grunde 20. Sterbei

<sup>19)</sup> L. 1. Th. C. V. 7.

<sup>20)</sup> L. un. Th. C. III. 3.

<sup>21)</sup> Novell. Valentin. III. Tit. XXXII. (ed. Haenel).

<sup>23)</sup> L. 3. C. IV. 43.

<sup>24)</sup> Bgl. barüber ben Artitel Bormunbichaft.

<sup>24)</sup> Bgt. ben Artitel Subfitution 28b. X, S. 663-672.

<sup>25)</sup> Die sog. Personeneiniett (unitas personae) ist in v. d. Pforbten, Abhandl. Rr. II, S. 113 sig. einer sehr gründlichen Erörterung unterworfen worden. Bgl. aber auch schon kimmern, Gesch. des rom. Privatr. Bb. 1, S. 184. Borgügtich und gunächst ist dieser Begriff veranlast worden burch L. 11. C. VI. 26. in den Worten: cam et natura pater et flius eadem esse persona psene intelligitur; wozu noch eine Angahl äußerer und innerer Gründe bassurateige Anwendungen gemacht und es st unrichtige, darsn eine Princip sinden aurichtige Anwendungen gemacht und es st unrichtige, darsn eine Princip sinden zu wollen, aus welchem sich Consequenzen ableiten lassen (bann siehe z. B. L. 10. S. 2. D. 40. 1. S. 8. Inst. II. 10.) und insofern hat Pford en die inneren Gründe vollommen wideriegt; auch ist der Rachwels der personlichen Selvste kändigerit der Kinder in vielen Ausgerungen innwiderlegisch. Auch ist richtig, das die Ertellen, welche man ansährt, sommtlich von Just in ian sind. Dennoch sie ertellen, welche man ansährt, sommtlich von Just in ian sind. Dennoch sie Ertellen, welche man ansährt, sommtlich von Just in ian sind. Dennoch sie ertellen, welche man ansährt, som grundsigen Ausstang des Verhaltnisses zwischen Bater und Kindern in Bezug auf Erwerd und Erwordenes zu äußern, und soweit auch das Ausgeben der Person des Kindes in die des Katres von iuriktischer Bedeutung zu sein. Siebe auch Cavig nie, Ersten des heit, röm.

macht bie Perfonlichfeit bes Baters, fo lange er lebt, fich ausschließlich geltend, mabrend biefelbe nach feinem Tobe in ben vermogensrechtlichen Beziehungen von ben Rindern unmittelbar fortgefest und vertreten wird. Damit bangt namlich gufammen, erftens, bag nach biefer urfprunglichen Unichauung bie Rinber nichts fur fich, fonbern Alles fur ben Bater er: werben 26), wahrend fie bod thatfachlich, ale wenn fie icon Berren bee Bermogens waren, angesehen werben 27); zweitens, bag nach bes Baters Tode der Nachlag nicht erft besonders von ihnen erworben zu werden braucht, fonbern ohne weiteres als von felbft ihnen geborig betrachtet wird; ber erfte Gefichtspunkt bringt ale Folge ferner mit fich, bag Rechtsgeschafte und Forberungen zwischen Bater und Rinbern von ibm aus unmöglich erscheinen. Durch mannigfache nabere Bestimmungen ift aber diefer Befichtspunkt fo verruckt worden, bag bie in ihnen enthaltenen Umgeftaltungen und Abmeichungen von ber Confequeng jest bie Sauptmaffe ber gangen Lehre von ber vaterlichen Gewalt bilben und die ber ursprünglichen Auffaffung angehörigen Normen fast als jusammenhangelos unter jenen hervortreten. Es ift mit anderen Worten ber Ginfluß ber voterlichen Gewalt in ber angebeuteten Richtung theils . in Berudfichtigung ber Art bes Erwerbes von Seiten ber Rinber und feiner Gegenftande, theils in ber mannigfaltiger anderer Umftanbe bergeftalt gefchwunden, daß man eine Angahl hiernach verschiedener Berbaltniffe unterscheiben muß, in welche im neueren romifchen Rechte die in vaterlicher Semalt ftebenden Rinder ben Batern oder britten Decfonen gegenüber in Ansehung von Bermogensangelegenheiten treten tonnen und wobei fich eine Steigerung von der unveranderten Forts bauer biefes Ginfluffes bis gur volligen Ginfluglofigfeit zeigt. Sie ger-

27) S. 2. Inst. II. 12. L. 11, D. 28. 2.

Rechtes Bb. 1, S. 353 fig. Dafür lassen sich auch noch von klassischen Stellen anführen L. 42. D. 39. L. 130. D. 45. 1. Pforbten a. a. D. S. 128 erkennt bann auch selbst an, dem Alterthum habe dabei die Idee vorgeschwebt, das nur die Familie in ihrer Gesammtheit Eigenthum habe, welches sich im patersamilias concentrire, und daß die Erwerdsschigkeit der übrigen Familiens glieder nur für ihn vorhanden sei. Auf die Bermedgenslosigkeit der Kinder sührt Pfordten der Erund der Unmöglichkeit einer obligatio civilis zwischen dem Bater und den Kindern in dessen Gewalt zurück. Sintenis, prakt. gem. Sivitrecht S. 141, R. 3. Bb. 1, S. 146, sindet den Erund davon in der erwähnsten Idee, daß blos die Familie in ihrer Essammtheit Eigenthum habe, welches sich im patersamilias concentrire u. s. w. Denn die Bermögenslosigkeit bedürfe doch erst selbst wieder der Erklärung, und diese sinde nur in der Einheit zener Personen in Betrest des Erwerdes, für welchen der patersamilias das Haupt ist; die Bermögenslosigkeit sei Folge, keine Ursache. Weir psichten hier Sintenis dei. Denn mit der Zunahme der Fähigkeit der Kinder, Bermögen für sich zu erwerden, müßte denn auch die Unmöglichkeit einer obligatio civilla geschwunden sein, wie auch Pford en metklich annimmt. Consequenterweise würde dems gemäß allerdings auch in Bezug auf die dona adventiüe eine obligatio civilis möge lich gewesen sein, was sich doch aber in der Ahat anders verhält, wie später zu zeigen ist.

<sup>26)</sup> Bgi. ben Artitel Deculien Bb. VII, 6. 667 fig.

fallen in zwei Rlaffen. 1) Die erfte Rlaffe umfaßt eine Anzahl von einzelnen Fallen, in welchen die in vaterlicher Gewalt fiehenden Rinder fowohl britten Perfonen als bem Bater gegenüber als rechtefabig und Elagfabig ericeinen, woneben jedoch ber urfprungliche Sauptgefichtepuntt noch vollig fefigehalten ift. Es gehoren hierher: a) bie Ber= pflichtung ber Eltern gur Alimentirung ber Rinber, welche biefe alfo and gegen ben Inhaber ber vaterlichen Gewalt flagend geltend machen tonnen, weshalb auf einen anderen Artitel biefes Bertes ju verweifen ift 28); b) die Berpflichtung bes Baters jur Dotirung feiner Tochter bet ihrer Berbeurathung, woruber ebenfalls an einem anderen Drie biefes Bertes gehandelt worden ift 20); c) die Obligation megen erlittener Injurien, welche fur bie Rinber felbft begrundet wirb, fo bas fie beshalb, im Ralle ber Abmefenheit ober fonftigen Berbinberung bes nicht burd einen Procurator vertretenen Baters, und fogar gegen beffen Billen, wenn er eine verworfene ober bes Chrgefuhles ermangelube Person ift, im eigenen Ramen Rlage anstellen tonnen 30); was jeboch durch die aftimatorische Injurienklage babei erworben wird, gehört bem Bater 21); d) die Obligation aus bem Depositum und bem Commo: batum, insofern bei ber Rlage baraus nicht ber Bater, fonbern nur bas Rind intereffirt ift, was der gall ift; wenn es eine fremde, nicht bem Bater gehörige Sache bei Jemandem niebergelegt ober ihm geliehen hat; der erftrittene Geldwerth wird jedoch, soweit darüber nicht etwa zur Befriedigung bes Dritten verfugt wird, bem Bater erworben 83); e) ber Bater fann bem Rinbe Auftrag ertheilen und es entspringt hieraus eine wirtfame Obligation 38); bas Rind fann überhaupt fur ben Bater in vermuthetem Auftrage bann klagend auftreten, wenn er abwefend ift, und beshalb bie Rlage gang unterbleiben ober lange hinausgeschoben

<sup>28)</sup> Bgl. ben Artifel Alimentationspficht Bb. 1, S. 180 fig.

<sup>29)</sup> Bgl. ben Artitel Brautgabe Bb. II, S. 402. 30) L. 17. §. 10-14. 17. 20. D. 47. 10. L. 9. D. 44. 7. L. 8. pr. D. 3. 3. L. 30. pr. D. II. 14., welche Stellen auch noch mehrere befchrantenbe Einzelbestimmungen über bie concurrirenben Rlagrechte ber Rinber und bes Batere enthalten. Bgl. noch L. 17. §. 14. 21. 22. D. 47. 10. über felbftftan: bige Erhebung und Fortstellung ber Rlage von Seiten bes Rinbes nach inzwischen erfolgtem Austritte aus ber vaterlichen Gewalt. Bei einer fo ichweren Injurie, baf fie ein Rlagrecht aus ber tex Cornelia begrundet, fteht bem Rinbe allein ein Rlagrecht zu. L. S. S. 6. D. 47. 10.

<sup>31)</sup> Savigny, Spftem bes heut. rom. Rechtes Bb. 2, S. 123. 32) Begen bes Depositums vgl. L. 9. D. 44. 7. L. 19. D. 16. 3. Dagegen ift L. 18. S. 1. D. 5. 1., foweit barin bes Depositum gebacht wirb, nicht von bem im Terfe erwähnten Falle zu verfteben, fondern von bem Falle, wenn ber Sohn etwas aus bem Peculium, also eine bem Bater gehörige Sache beponirt und so bem Bater bie actio depositi erworben hat. S, Savigny a. a. D. 26. 2, S. 138 fig. und S. 100, R. q. Begen bes Commobatum vgl. L. 9. D. 44. 7. S. barüber Savigny a. a. D. 86. 2, S. 142 fig.

<sup>33)</sup> L. 8. pr. D. 3. 3.

werden-maßte 24); f) die Falle, in welchen der Bater zur Emancipation gezwungen werden kann, wovon meiter unten die Rede sein wird; g) wenn ein zum Erben eingesehter Bater, welchem die Herausgabe der Erbichaft an sein Kind sidescommissarisch auferlegt worden ift, den Erbischaftsanwitt nicht bewirdt, so kann er vom Kinde auf beides rechtlich besangt werden 25). 2) Die zweite Rasse umfast die Lehre von den Peculien, weshald jedoch auf den früheren betreffenden Artikel zu verweisen ist 26).

B. Rechtsgeschäfte und andere Obligationen zwisschen den berchunden. Die Borfellung von der Personeneinheit zwischen Bater und Bindern, welche deren vermögenstechtliche Beziehungen untereinander im Peinelp nach dem früher Bemerkten beherrscht, subrt dazu, das Meinisgeschifte und Rechtverletzungen unter ihnen unmöglich sind; d. h. sowohl zwischen dem Bater und den in seiner Gewalt stehenden Nindern in, als zwischen diesen untereinander in. Der Einstuß dersselben Bestimmungen, welche für jene Beziehungen wesentliche Umsgestattungen bewirft haben, hat sich jedoch auch gegen diese Unmöglichkeit in gewisser Weise gestend gemacht, so daß sich die Lehre von den Rechtsgeschäften und sonstigen rechtlich wirksamen Ehatsachen zwischen der die verschieden Gewalt verbundenen Personen mit Rucksichen die verschieden Beziehungen der Kinder zu gewissen Bermögensstächen ober Massen in solgender Weise gestaltet: 1) rücksichtlich des castrens

<sup>34)</sup> L. 18. **§.** 1. D. 5. 1. L. 17. D. 12. 1. Bgl. Savigny a. a. D. S. 97 fig.

<sup>35)</sup> L. 16. §. 11. 12. D. 36. 1. Der Grund biefes anomalifchen Rage rechtes zwifchen Bater und Rind liegt barin, bas bie burd bie Rlage erzwungene hanblung eine bloge Formalität ift, alfo etwas blos Factifches, ohne alle rechtliche Birtung für ben Bellagten. Die Procefform mar tein Dinbernif, weil ber Bwang extra ordinem burch bie mit ber Jurisbiction über Fibelcommiffe beauftragte Dbrigteit burchgeführt murbe. S. Savigny a. a. D. G. 144 fig. Eine fernere Ausnahme fand nach alterem Rechte bei ber querela inofficiosi testamenti ftatt. Bar ein filiusfamilias in einem Teftamente feiner Mutter ober feines mutterlichen Grofvaters wenig ober gar nicht bedacht worden, fo galt biefes als eine hochtperfonliche Angelegenheit bes Sohnes, obgleich burch bie Rlage ber Bater wirklicher Erbe werben tonnte. Daber tann ber Bater bie Querel nicht gegen ben Billen bes Sohnes anftellen, auch nicht nach beffen Sobe fortführen. L. 8. pr. D. 5. 2. Umgetebrt aber tann ber Cobn flagen, felbft wenn ber Bater bas Testament, worin er bebacht war, anerkannt hat, also auch gegen des Baters Billen. L. 22. pr. S. 1. D. 5. 2. Sanigny a. a. D. S. 128 fig. Diefe Ausnahme ift im neueren Rechte, feit die Rinder die Erbichaften fur fich erwerben, in Begfall getommen. Sintenis a. a. D. Bb. 3, S. 149, R. 13.

<sup>36)</sup> Bgl. ben Artikel Peculien Bb. VII, & 857 fig. Bonen bes bem Bater an den Abventitien zustehenden gefehlichen Riegbrauches siehe auch ben Artikel Ufus fructus.

<sup>37)</sup> L. 4. 11. D. 5. 1. L. 2. pr. D. 18. 1. L. 7. D. 44. 7. L. 16. D. 46. 2. L. 7. \$. 3. D. 47. 10. \$, 12. Inst. IV. 1.

<sup>38)</sup> L. 38, D. 12, 6,

fifden und quaficafrenfichen Peculiums, nad Manchen 89) auch rach fichtlich bes Bermogens, beffen Proprietat ben Rinbern im Falle ber Bieberverebelichung bes Baters an allem bemjenigen gufallt, was ber Bater mit Rudficht auf die mit deren Mutter bestandene Che erworben bat, gefehlich anheimfallt, tann bas Rind in Bezug auf baffelbe ober einzelne bahin geborige Gegenftanbe, wegen feiner vollig unabhangigen Stellung baju fomobl mit feinem Bater, ale mit feinen Gefchwiftern, wie auch mit jedem Dritten Geschäfte aller Art abschließen, also in alle fonflige Rechtsverhaltniffe eintreten und Glaubiger aus verbotenen Sandlungen werden. Namentlich find alfo auch Rlagen zwischen ihnen und Uebertragungen von Rechten und Forderungen möglich 40). Es ift diefe Proglichkeit aber nicht fo zu verfteben, als ob die ohne eine folche Beziehung, wie die ermabnte, alfo allgemein geschehenen Bersprechungen des Sobnes, blos weil er ein foldes Peculium befitt, wirkfam waren, fo bağ beren Erfulung ftete baraus geforbert werben tounte 41). insofern besteht eine mabre Musnahme, als ber Gobn, wegen der Moglichteit der Leiftung bes Schadenerfages, dem Bater aus Delicten wirt. fam verpflichtet wird 42). 'Ebenfo wird ber Bater bem Cobne nur voll: tommen verpflichtet, wenn die Schuld burch eine Leiftung aus bem fraglichen Peculium begrundet ober bedingt wird 43). 12) Begen bar übrigen Pecutien ift auf den betreffenden Artifel zu verweisen 44). — Bollig unabhängig von bem Deculium irgend einer Art kann das Kind bann Naturalglaubiger bes Batere merben 45), wenn fich bas Rind auf Befehl bes Baters fur ihn einem Dritten verpflichtet ober ohne ein foldbes Gebeiß für ben Water eine Schuld mit aufgenommenem Gelbe bezahlt oder baffelbe zu best Baters Beften verwendet bat 46). abbangigfeit einer bergrtigen naturalis obligatio von ber Erifteng eines Daculium erklart fich aus ber Natur ber dabei überall vormaltenden Stellvertretung einer biefer Perfonen burch bie ambere, vermoge welcher bie eine nur ale Mittelsperson zwischen, der anderen und einer britten fteht; die anerkannte Naturalobligation ftellt alfo die gegenseitigen Berbaltniffe nur wieder in bas naturliche Gleichgewicht, indem ohne bies bie aequitas offenbar verlett worden mare 47). - Auger ber Entftehung

<sup>39) 3. 28.</sup> Sintenis a. a. D. 86. 3, G. 166.

<sup>40)</sup> L. 15. §. 1. 2. D. 49. 17. L. 4. D. 8. 1. L. 2. pr. B. 18. 1. Was bier von bem castrensischen Peculium gesagt ist, muß auch von bem später entsstanbenen quastcastrensischen gelten.

<sup>41)</sup> L. 15. S. 1. 2. D. 49, 17. Bgl. Pforbten, Abhanbl. G. 142 flg.

<sup>42)</sup> L. 52. S. 4. 5. D. 46. 2.

<sup>43)</sup> L. 3 D. 18. 1. L. 42. S. 3. D. 29. 2. L. 10. S. 2. fin. D. 46. 1. Siebe Pfor ten a. a. D. S. 143 fig.

<sup>44)</sup> Bgl. ben Artitel Peculien Bb. VII, S. 863 fig., 875 fig. Siehe auch ben Artitel Ufusfructus.

<sup>45)</sup> Giebe über biefe galle vorzüglich Pforbten a. a. D. S. 294 μg.

<sup>46)</sup> L. 20. S. 1. L. 25. S. 19. D. 10. 2.

<sup>47)</sup> Bei ber negotiorum gestio fcheint sich bies anders zu verhalten nach

werben maßte 24); f) die Falle, in welchen der Bater zur Emancipatiom gezwungen werden kann, wovan meiter unten die Rede fein wird; g) wenn ein zum Erben eingesetzer Bater, welchem die Herausgabe der Erbschaft an sein Kind fideicommissarisch auferlegt worden ift, den Erb=schaftsantxitt nicht bewirdt, so kann er vom Kinde auf beides rechtlich besangt werden 25). 2) Die zweite Riasse umfast die Lehre von ders Peculien, weshald jedoch auf den früheren betreffenden Artikel zu verzeweisen ist 26).

B. Rechtsgeschäfte und andere Obligationen zwisschen ben ber baterliche Gewalt verbundenen Perssonen. Die Borfellung von der Personeneinheit zwischen Bater und Bendern, welche deren vermögenerechtliche Beziehungen untereinander im Peineip nach dem früher Bemerkten deherrscht, sicht dazu, das Bechtsgeschifte und Rechtsverlehungen unter ihnen unmöhlich sind; d. h. sowohl zwischen dem Bater und den in seiner Gewalt siehendem Aindern i, als zwischen diesen untereinander in. Der Einsluß dersselben Bestimmungen, welche für jene Beziehungen wesentliche Umsgestatungen bewielt haben, hat sich jedoch auch gegen diese Unmöglichteit in gewisser Weise gestend gemacht, so daß sich die Lehre von den Rechtszgeschäften und sonstigen rechtlich wielsamen Spatsachen zwischen der die verschieden Gewalt verbundenen Personen mit Rücksicht auf die verschiedenkartigen Beziehungen der Kinder zu gewissen Bermögensstäcken ober Massen in solgender Weise gestaltet: 1) rücksichtlich des castrens

34) L. 18. §. 1. D. 5. 1. L. 17. D. 13. 1. Bgl. Savigny a. a. D. S. 97 fig.

Digitized by Google

<sup>35)</sup> L. 16. §. 11. 12. D. 36. 1. Der Grund biefes anomalischen Magerechtes zwischen Bater und Kind liegt barin, das die durch die Rlage erzwungene Handlung eine bloße Formalität ift, also etwas blod Factisches, ohne alle rechtsliche Wirkung für den Beklagten. Die Processorm war kein hindernis, weil der Fwang extra ordinem durch die mit der Jurisdiction über Fideisommisse beauftragte Obrigkeit durchgeführt wurde. S. Sa vig ny a. a. D. S. 144 sig. Eine fernere Ausnahme fand nach älterem Rechte dei der querela inossiciosi testamenti fakt. War ein illiussamilias in einem Testamente seiner Mutter oder seines mutterlichen Großvaters wenig oder gar nicht bedacht worden, so galt dieses als eine phöchsperschliche Angelegenheit des Sohnes, obgleich durch die Rlage der Bater wirklicher Erde werden konnte. Daher kann der Bater die Duerel nicht gegen den Willen des Sohnes anstellen, auch nicht nach bessen Zode fortschren. L. 8. pr. D. 5. 2. Umgekehrt aber kann der Sohn klagen, selhst wenn der Bater das Testament, worin er bedacht war, anerkannt hat, also auch gegen des Baters Willen. L. 22. pr. § 1. D. 5. 2. Sa vig ny a. a. D. S. 128 sig. Diese Ausnahme ist im neueren Rechte, seit die Kinder die Erbschaften für sich erwerben, in Wegsall gekommen. Sinten is a. a. D. Bb. 3, S. 149, R. 13.

<sup>36)</sup> Bal. ben Artifel Peculien Bb. VII, & 887 fig. Benen bes bem Bater an ben Abnentitien zustehenben gefehlichen Riegbrauches siehe auch ben Artifel Ulusfructus.

<sup>37)</sup> L. 4, 11, D. 5, 1, L. 2, pr. D. 18, 1, L. 7, D. 44, 7, L. 16, D. 46, 2, L. 7, \$, 3, D. 47, 10, \$, 12, Inst. IV. 1,

<sup>38)</sup> L. 38. D. 12. 6.

ffichen und quaficaftrenffichen Peculiums, nach Manchen 10) auch ruch fichtlich bes Bermogens, beffen Proprietat ben Rindern im Salle ber Bieberverebelichung bes Baters an allem bemjenigen gufallt, mas ber Bater mit Rudficht auf die mit beren Mutter bestandene Che erworben bat, gefehlich anbeimfallt, tann bas Kind in Bezug auf baffelbe ober einzelne babin geborige Gegenftanbe, wegen feiner vollig unabhangigen Stellung bagu fomobl mit feinem Bater, ale mit feinen Gofchwiftern, wie auch mit jedem Deitten Geschäfte aller Art abschließen, also in alle fonftige Rechtsverbaltniffe eintreten und Glaubiger aus verbotenen Sandlungen werden. Ramentlich find alfo auch Rlagen zwischen ihnen und Uebertragungen von Rechten und Forderungen moglich 40). Es ift Diefe Moglichkeit aber nicht fo zu verfteben, als ob die ohne eine folche Beziehung, wie die ermabnte, alfo allgemein gefchehenen Berfprechungen des Cobnes, blod weil er ein foldes Deculium befitt, wirkfam waren, fo bağ beren Erfulung flete barque geforbert merben tonnte 41). infofern befteht eine mahre Musnahme, ale ber Gobn, wegen der Dog: lichteit ber Leiftung bes Schabenerfages, bem Bater aus Delicten wirtfam verpflichtet wird 42). Ebenfo wird ber Bater bem Gobne nur volls tommen verpflichtet, wenn bie Schuld burch eine Leiftung aus bem fraglichen Peculium begrundet ober bedingt wird 43). 12) Begen ber übrigen Deculien ift auf ben betreffenden Artifel zu verweisen 14). -Bollig unabhängig von bem Peculium irgend einer Art tann bas Kind bann Raturalglaubiger bes Batere merben 45), wenn fich bas Rind auf Befehl bes Batere fur ihn einem Dritten vernflichtes ober ohne ein foldes Gebeiß fur ben Water eine Schuld mit aufgenommenem Gelbe bezahlt oder haffelbe zu des Batere Beften vermenbet bat 46). abhangigkeit einer berartigen naturalis obligatio von ber Erifteng eines Paculium erflatt fich aus ber Natur ber babei überall vorwaltenben Stellvertretung einer biefer Perfonen burch die andere, vermoge welcher bie eine nur ale Mittelsperson zwischen ber anderen und einer britten fteht; die anerkannte Naturalobligation ftelle alfo die gegenseitigen Ber: . haltniffe nur wieder in bas naturliche Gleichgewicht, indem ohne bies bie acquitas offenbar verlett morden mare 47). - Auger ber Entftehung

<sup>39) 3. 28.</sup> Gintenis a. a. D. 28b. 3, G. 166.

<sup>40)</sup> L. 18. §. 1. 2. D. 49. 17. L. 4. D. 8. 1. L. 2. pr. P. 18. 1. Bas bier von bem caftrensiichen Peculium gesagt ift, muß auch von bem später ents stanbenen quaficaftrensischen gelten.

<sup>41)</sup> L. 15. 8. 1. 2. D. 49. 17. Bgl. Pforbten, Abhandl. S. 142 fig. 42) L. 52. 8. 4. 8. D. 46. 2.

<sup>43)</sup> L. 2 D. 18. 1. L. 42. S. 3. D. 29. 2. L. 10. S. 2. fin. D. 46. 1. Siehe Pfor ten a. a. D. S. 143 fig.

<sup>44)</sup> Bgl. ben Artitel Peculien Bb. VII, G. 863 fig., 875 fig. Siehe auch ben Artitel Ufusfructus.

<sup>45)</sup> Siebe über biefe galle vorzüglich Pforbten a. a. D. G. 204 flg.

<sup>46)</sup> L. 20. S. 1. L. 25. S. 19. D. 10. 2.

<sup>47)</sup> Bei ber negotiorum gostio fcheint fich, bies anders zu verhalten nach

ber Dbliggtionen zwifden Bater und Rind ift auch ber moglicherweife erft eintretende Einfluß bes Gewaltverhaltniffes auf bisher als Civilobligationen bestehende Obligationen zu betrachten 48). Die Beband= lung biefer Frage bat ihre Schwierigkeiten; in ben Quellen bes romifden Rechtes wird ihrer faft gar nicht gebacht; man muß alfo allgemeine Grundfage babei gur Sand nehmen; beren Anwendung gerabe aber giebt ju fo viel 3meifeln Beranlaffung, bag eine Jeben befriebigenbe Antwort nicht gegeben werden tann und Wiberfpruch als möglich gugegeben merben muß; die Frage ift überhaupt die, welche Birtung eintrete, wenn eine unter unabhangigen Perfonen entstanbene Obligation spater auf folde Derfonen übertragen wird, welche burch vaterliche Gemalt verbunden find. Die einzelnen Falle einer folden Uebertragung find folgende: 1) wenn eine Forberung an Jemanben cebirt wird, welcher mit bem Schuldner burch vaterliche Gewalt verbunden ift. Gewöhnlich wird auf Grund einer Stelle von Domponius 49) behauptet, eine folde Ceffion fei ichledthin unmöglich und nichtig. Dabei wird aber bie gang verschiebene Grundlage, welche bie Ceffion im flaff: fchen und im Juftinianeischen Rechte bat, vertannt. Bur Beit bes Domponius gab es noch feine mabre Ceffion ber Forberung, fenbern nur bie burch ein mandatum ad agendum funftlich vermittelte cossio ober praestatio actionum, und biefe war allerbings an ben Bater gegen ben Cobn und umgetehrt burchaus unmöglich, weil zwifchen ihnen 3m neueften Rechte bingegen finbet teine Rlage stattfinden tonnte. eine mabre Ceffion ber Forberung felbft, ihrem gangen Umfange nach, fatt, und wie hierburd die entschiedene Doglichfeit gur Ceffion einer naturalis obligatio gegeben ift 50), fo muß es nun auch auldffig fein, eine Elagbare Korberung unter Berhaltniffen ju cebiren, welche fie nur als naturalis obligatio fortbauern laffen. Die Entscheibung bes Dom : ponius war nur eine Folge ber alten Form ber Ceffion und ift mit biefer verschwunden. Wer burch Ceffion eine Korberung erwirbt, ubt einen Act bes freien Willens aus; tann zwifden ihm und bem Schuldner baraus eine Civilobligation nicht bestehen, fo hat er ben Dangel ber Rlage fich felbft juguschreiben, wenn er bennoch eine folche Forberung fich cebiren lagt. Die Unwendung biefer Folge zeigt fich fo: a) bas castrense peculium gebort nicht hierber, weil bier ber Sohn in volltommener Selbftftanbigfeit bem Bater gegenüberfteht; die barauf be-

L. 49. §. 1. D. 15. 1. L. 11. §. 1. D. eod. und wieber bie Regel einzutreten, daß ohne ben objectiven Anhalt eines Peculium eine naturalis ohligatio nicht mögelich fei. Sintenis a. a. D. S. 176, R. 20. A. M. ift Pfordten a. a. D. und S. 208.

<sup>48)</sup> Bgl. besonbers Sintenis a. a. D. \$. 142, R. 21, Bb. 3, S. 176—178 und Pforbten a. a. D. S. 210—215.

<sup>49)</sup> L. 7. D. 44. 7.: Actiones adversus patrem filio praestari non poesunt, dum in potestate est filius.

<sup>50)</sup> Dublenbrud, Behre von ber Ceffion ber Forberungen \$. 22.

adaliden Ceffionen bestehen alfo mit voller Birtung. b) Recht eigentlich finbet bie Borfdrift Anwendung auf bas profectitium peculium, namlich wenn bet Sohn mit baju gehörigem Gelbe von einem Glaubiger bes Baters bie Forberung an ben Bater erwirbt; ebenfo wenn ber Bater vom Glaubiger bes Cobnes fich eine Rorberung cebiren laft. Dat aber ber Sohn tein Deculium gur Bermaltung erhalten, fo tonnte er eine Rorberung an den Bater burch Ceffion (wenn nicht jum castrense pecalium) nur als adventitium erwerben, b. h. fie murbe biefen Charafter annehmen; laft ber Bater aber fich bei biefer Borausfehung bie Forberung eines Dritten an feinen Sohn cebiren, welche auch weber als caftrenfifche, noch als abventigische Deculiariculb zu betrachten ift, fo fragt fich nur, ob bies überhaupt rechtlich moglich und wirkfam ift, ba eine naturalis obligatio ohne ben objectiven Unhalt eines eriffirenben Deculiums awifden Bater und Sohn nicht befteben tann 51). Es liegt tein genügender Grund ju einer Ausnahme von biefer Regel vor. Die Sache wird in folden, übrigens fehr felten vortommenden, gallen barauf binaustommen, bag ber Bater babei gwar bie Schulb bes Sohnes giltig und unwiderruflich tilgt, auch die Ceffion, da ihm feine Richtfoulb- cebirt worden ift, nicht rudgangig werben fann, eine naturalis obligatio gwifden beiben aber gar nicht jur Erifteng tommt. Auch liegt barin von Seiten bes Baters fein Gefchenf an ben Sobn im recht: lichen Sinne, allerdings aber eine Bobltbat, und ber Bater tann ben Betrag auf bes Sohnes Erbtheil einft anweisen; ber Pflichttheil wurde aber baburch nicht beeinträchtigt werben fonnen. c) In Anfehung bes fog. peculium adventitium wird von dem vorber aufgestellten Gefichtepuntte aus, bag ber Erwerb burch Ceffion ein Act bes freien Billens fei, und der Ceffionar, zwifchen welchem und bem Schuldner eine Civilobligation baraus nicht entftehen tann, fich ben Mangel einer Rlage felbft jufchreiben muffe, wenn er bennoch eine folde Forberung fich cebiren laft, bas Princip aufrecht ju ethalten fein, bag bie bisherige Civilobligation amifchen bem Bater ober bem Sohne und einem Dritten burd Ceffion bes Letteren an einen von jenen die Rlagbarteit verlieren muffe; benn bies gefchieht ftets mit bem Billen beffen, welcher babei in Rachtheil tommt, weil er fich auf bie Ceffion nicht einzulaffen brauchte. 2) Der Ceffion ift bas Legat einer Forberung und beffen Annahme gang gleich zu ftellen 52). 3) Die Arrogation zwischen Glaubiger und Schuldner bat im gangen ebenfalls diefelben Folgen, mas fich

52) Pforbten a. a. D. G. 215.

<sup>51)</sup> Es ift bies freilich bestritten. Bgl. barüber Sintenis a. a. D. §. 142, R. 19, Bb. 3, S. 173 fig. gegen Pforbten a. a. D. S. 184. Es beruht hier Alles auf ber Erklarung ber berüchtigten Lex damnata, L. 38. D. 12. 6., worüber zu vergleichen ist Pforbten a. a. D. S. 172—187. Sintenis a. a. D. Bit halten eine Erdrterung ber Controverse für überssäfisse, weil wir überhaupt der Anscht find, das das teutsche Recht dem römischen hier berogire, und bas prosectitium poculium zu ben juristischen Seltenheiten gehört.

mieber barque erflatt, baf fie als Geschaft mit Willen bes an ber Benwandelung ber Civilobligation in eine naturalis obligatio Betheiligten gefchieht. Eine befondere Frage ift bier bie, ob, wenn ber Arregirte bem pater arrogans in einer Beife foulbig mar, baf bie Schuld nicht ale an einem ber nun bie Ratur von Deculien annehmenden Bermogenstheile gehorig betrachtet werben tonnte, alfo ex delicto, bie Forberung erlofche ober mas fonft bamit werbe? Debrere Stellen fagen bier, intercidit actio, agi non potest 53). Manche verftehen bies nur von ber civilis obligatio, nehmen aber bie Kortbauer ber naturalis an 54), mas fie auch bei Bertragsforderungen annehmen. Andere bagegen glauben, daß, wie ofters und fogar in ber Regel mit biefen Ausbrucken boch ber Untergang ber gangen Obligation gemeint ift, er es auch bier fei, umsomebr als man fonft gegen bie Regel verftiefe, baf zwifchen Bater und Sohn eine naturalis obligatio nue im Peculium ihren Anhaltepunkt finde 55). 4) Der lette Fall ift, wenn ber Glaubiger ober Schuldner aus einer Civilobligation von Jemanbem beerbt wird, welcher mit bem bezüglichen Glaubiger ober Schuldner burch die vaterliche Gewalt verbunden ift, alfo wenn ber Bater einen Glaubiger ober Schuldner bes Rindes ober das Kind einen Gläubiger ober Schuldner des Baters beerbt. In ben Quellen wird nur ber Kall ermabnt, menn ber Glaubiger bes Sobnes ben Bater jum Erben einfest 34). Rad ben batreffenben Stallen

<sup>53) \$. 6. 7.</sup> Inst. IV. 8. (vgl. mit Gai. Inst. Comm. IV. \$. 18.). L. 37. D. 9. 4. L. 18. 64. D. 46. 2.

<sup>54)</sup> Pforbten a. a. D. G. 211. 55) Gintenis a. a. D. G. 177.

<sup>56)</sup> L. 50. S. 1. D. 15. 1. L. 83. D. 35. 2. In ber Sauptfache ftimmen beibe Stellen volltommen überein; fie wibersprechen fich aber geradezu in ber Beftimmung ber Beit, nach welcher ber Betrag bes Peculiums fengefiellt werben foll, inbem Dapinian in ber erften Stelle auf bie Beit bes Tobes, Julian in ber zweiten auf die ber Erbichaftsantretung feben will. Bur Bolung biefcs Biberfpruches enthalt bie Gloffe gu L. 80. cit. brei verfcbiebene Berfuche; ents weber muffe man annehmen, ber Erbe habe gleich bei bem Tobe angetreten ober bas Peculium fei zu beiben Beitpunkten gleich groß gewesen, um bie L. 83. cit. gu ertlaren ober enblich, es werbe auf benjenigen ber beiben Beitpuntte gefeben, welcher ben Legataren am gunftigften fet, gufqlge ber L. 56. D. 35. 2. Die britte Ereldrung ift richtig und von Cuiacius. in Quaest. Papin. ad L. 50. §. 1. cit. (Opp. T. IV. p. 181-183.), in Dig. Iuliani ad L. 83. cit. (Opp. T. VI. p. 66.) genauer begrunbet. Sie liegt in ber L. 56. D. 38. 2. von Marcellus. Die romifchen Buriften maren, wie fich aus biefer Stelle ergiebe, über bie Frage nicht einig. Die Deiften wollten ichlechthin auf die Beit bes Erbichaftsantrittes feben; mit Recht aber verwarfen Darcellus und Papinian (letterer in L. 50. cit.) biefe Unficht, weil die Falcibifche Rechnung im gangen nach bem Stanbe ber Erbichaft jur Beit bes Tobes gemacht wird (S. 2. Inst, II. 23. 1 L. 30. pr. \$, 1—4. L. 73. pr. D. 35. 2.). Rur in Giner Beziehung läßt Marcellus bie Rudficht auf die Beit bes Erbschaftsantrittes gu und vereinigt baburch bie Aeußerungen von Papinian und Julian, nämlich infofern, daß, wenn bas Peculium nach bem Tobe fich vermehrt bat, biefer Bumachs ben Legas taren gu Statten tommt und in bie Falcibifde Quart eingerechnet wirb, mabrenb bie Berminberung bes Deculiums bem Erben fchabet. Um biefen Sas ju be-

bauert bie Obligation zwar fort; ba fie jeboch barin mit einem eigents lichen Beculium in Berbindung gebacht ift, fo tann fie nothwendig nur naturalis obligatio fein. Im gappen ift wohl fo zu unterscheiden und es find bie unterfchiebenen galle folgenbermaßen ju beurtheilen 87). a) Bezieht fich die Obligation, in welche Bater ober Kind bunch Erbe gang eingetreten find, auf das castronse peculium ober wird fie bezüglich biefem erworben, fo andert fich, in Gemagheit ber von biefen geltenben Grunblide, an ben beftebenben, Berhaltniffen gar nichts. b) Beerbt bas Rind ben Glaubiger bes Paters, fo mird es barauf antommen, ob er, die Forderung als adventitium, alfa für fich, ermitht, mag er fcon ein foldes haben ober nicht (fiehe bavon ungeng.); beerbt es den Schuld; ner des Baters, fo wird varauszusehen fein, daß es auch Activa erwirdt, alfo ebenfalls als bonum adventitium. Erwirdt aber, bas Rind in beiben Ballen nicht für fich, fondern für ben Bater, fo ift es wie menn biefer feinen Glaubiger ober Schuldner beerbte. Beerht ber Mater ben Glaus biger bes Sohnes bezüglich eines einfachen Peculiums, fo tann von mun an nur naturalis obligatio swifthen ihnen beftehen; beetht er enblich beffen Schuldner, fo ift es wieden, wie menn er feines eigenen Schuldnert Erbe wurde. c) Schmieriger ift bie Entscheibung ber Ralle, wenn bie Dbligation, in welche succedirt wird, mit bem adventitium bes Rindes zusammenhängt ober biefem angebort Wenn mir biefes zuerft als ordinarium benten, fo mirb, bei einen Beexbung bes, Glaubigers bes Baters durch ben Sohn zwar die Forderung ben Charafter bes bonum adventitimm annehmen und alfo mit biefem bem Bater rudfichtlich ber Rugung ju Gute tommen; gewiß aber barf, und muß die givilis, obligatio des Boters auf Restitution desselben, mit Einschluß seiner, eigenen dagu gehörigen Schulden verftanden werben. Beerht ber Bater ben Schuldner, bes Sohnes, fo murbe est ficher bem Sinne und ber Abficht ber gesetlichen Bestimmungen, wodurch biefe, Art bes Wermogens ber Rinder eingeführt murde, jumiderlaufen, wollte, man, nachdem biefe Art Bermogen möglich geworben, bas frenge Princip vom profectitium peculium jur Anmendung beingen. Geitdem Givilobligationen zwischen Beter und Rind überhaupt moglich maren, barf auch nicht bezweifelt werden, bag nach Juftinian's Abficht folde vererber Dbligationen ibre Biekfamfeit behalten follten. Raturlich ruht, wegen best vater: lichen Rechtes am fog. peculium adventitium ordinarium, ibre Wirtfamteit mabrend ber Dauer ber vaterlichen Gemalt. Dagegen lagt fic baber, baf ber Bater fomit gemiffermagen im Befig und Genug, wie

granden, fiellt der Jurist die Peculiarschuld berjenigen gleich, bei welcher der Schuldner zur Zeit des Todes nicht zahlungsfähig ist, es aber später wird, wahetanntlich die Bermehrung seiner Zahlungsfähigkeit den Legataren nüht, wäherend die später eintretende Zahlungsunsähigkeit eines zur Todeszeit zahlungsfähigen Schuldners dem Erben schadet. L. 22. §. 3. L. 68. §. 1. L. 82. D. 85. 2. Bgl. Phoraten a. q. D. G. 212—214.

<sup>57)</sup> **Bgl. Gintenis** a. a. D. S. 177-fig.

anberer Abventitlen, bleibt, infofern ein Grund für biefe Anficht mehr entlebnen, ale man fagen fann, bag bie Berftellung ber Civilobligation ober Bablung gu den Berpflichtungen bes Baters in Unfehung ber Restitution ber Abventitien gebore. Beerbt ber Sohn ben Schuldner bes Baters, fo fprechen bafur, bag Legterer hierdurch nicht burch Berwandelung ber Obligation in Berluft tomme, biefelben Grunde wie fur ben Sohn im vorigen galle. Beerbt enblich ber Bater ben Glaubiger bes Sohnes, fo muß, wenn man bie brei erften Ralle als richtig beurtheilt anfieht, auch in biefem vierten Salle berfelbe Erfolg eintreten. Unbebentlich muß auch ber weitere Schlug ale richtig anertaunt werben, daß das, was von der zum peculium adventitium ordinarium gehörigen Obligation gelte, umfomehr von benen bes extraordinarium gelten muffe, ba bie Rinder in Anfehung thres Berbaltniffes gum Bater ruchichtlich biefes Bermogens eine ungleich gunftigere und unabhangigere Stellung haben und baffelbe bem caftrenfifchen Peculium moglichft nabe gebracht ift 55).

C. Entftehung ber vaterlichen Gewalt. Die vaterliche Gewalt entfteht 1) burch Beugung in rechtmäßiger Che. Die Geburt und baburch bie Bermanbtichaft mit ber Mutter laft fich leicht gur mirtlichen Gewißheit erheben und, wenn es nothig wird, auch beweifen; bie Beugung burch ben Bater bingegen ift ein Ereigniß, beffen naturliche Semifheit nur in bochft feltenen und außerorbentlichen Rallen, namlich bei einer vollständigen Absonderung beiber Chegatten von anderen Mannern in bem Beitraume ber moglichen Empfangnig erweislich ift. Unficherheit wird aber burch eine juriftifche Bewigheit erfest, namlich durch die Rechteregel, daß alle mabrend der Che von der Frau empfangenen Rinder als vom Manne erzeugt betrachtet werben follen (pater est, quem nuptiae demonstrant) 59). Fur bie Anwendung Diefer Regel muß aber folgendes Weitere beachtet werben: a) ble Empfangnig bes Rindes muß in die Beit der beftebenden Che fallen, wenn auch die Che vor feiner Seburt getrennt wird; follte eine Che nur fo turge Beit bestanden haben, baf ein nach Trennung berfelben von ber gemefenen Chegattin geborenes Rind nicht mabrend ber Beit, wo bie Che bestand, empfangen worben fein kann, fo fehlt es an der Borausfebung gur Anwendung der Regel. - Diefes Erfordernif wird als erfullt angeseben, wenn bas Rind nicht vor Ablauf bes fechften Monates nach Gingehung ber Che und nicht fpater als gehn Monate nach Trennung berfelben geboren wird 60).

<sup>58)</sup> Pforbten a. a. D. S. 215 nimmt von feinem Standpunkte aus, indem er, weil und fofern die Kinder durch das poculium adventitium den Batern gegenüber nun nicht mehr vermögenslos erscheinen, die Möglichkeit einer civilis obligatio zwischen ihnen behauptet (vgl. Pfordten S. 145 fig.), hier überall die Fortbauer der Civilobligation an.

<sup>59)</sup> L. S. D. 2. 4.
60) L. 12. D. 1. S. L. 3. S. 12. D. 38. 16. (septimo mense, centesimo octogesimo secundo die natus). Wegen ber Geburt innerhalb ber zehn Monate

b) Das die Mutter wahrend ber Beit der möglichen Empfanguis eines Rindes außer mit ihrem Chemanne auch noch mit anderen Mannern fleischlichen Umgang gepflogen hat, hat auf die Eigenschaft bes Kindes als eines ehelichen teinen weiteren Einfluß 61), wenn auch die Mutter

nad Arennung ber Che L. 8. 5. 11. D. 88. 16. L. 29. pr. D. 28. 2. C. VI. 29. Ueber ben Biberfpruch ber beiben erften Stellen mit Paul, Sent. Lib. IV. Tit. 9. S. 5. und Censorin. de die natali cap. 7-11., wo fleben volle Monate und 210 Tage erforbert werben, ift großer Streit entftanben (vgl. barüber Glad, Erl. ber Panb. Bb. 28, S. 111 fig., 137 fig.) und es ift in biefen namentlich auch bie Frage von ber Lebensfähigteit bes Kinbes mit hineingezogen worden. Da bestimmte Termine im Rechte nothwendig find und nicht in jedem einzelnen Falle die Frage von der Chelichkeit bes Rindes von dem Sutachten ber Sachverftanbigen, welche ja auch verschiebener Meinung fein tonnen, abhangig gemacht werben barf, so muß es, will man nicht ben Inhalt ber hier allein entideibenben Gefesftellen willturlich befdranten und auf jene wirlich fremde Momente Gewicht legen, alles Biberfpruches, befonders bon medicinifder Seite, ungeachtet, bei ben Borten ber Sefehe fchlechterbings fein Bewenden haben. Dies wird benn auch von Glud gugegeben; jeboch macht er immer noch die folgenreiche Ginfchrantung, daß ein als im flebenten Monate geboren zu betrachtenbes Rind nicht bie Beiden ber vollen Reife und gewöhnlichen Beitigkeit an fic trage; bamit würbe bann nothwendig in Uebereinftimmung Reben, bas ein zehnmonatliches, nach Erennung ber Che geborenes Rind nicht umgefehrt unreif fein burfe und bie Gerichtsargie im einzelnen galle bie Enticheibung batten. Man hat and die Borte der L. 11. C. V. 27.: Et generaliter definimus, et quod super buiusmodi casibus variabatur, certa definitione concludimus: ut semper in buiusmodi quaestionibus, in quibus de statu liberorum est dubitatio, non conceptionis, sed partus tempus inspiciatur; et hoc favore facimus liberorum, ut editionis tempus statuamus esse spectandum: exceptis his tantummodo casibus, in quibus conceptionem magis approbari, infantium conditionis utilitas expostulat, pierper beichen wollen, um gu beweifen, bas für bie eheliche Geburt nichts barauf ans tomme, ob die Beit ber Empfangnis vor Eingehung ber Che falle. Die fragliche Conflitution bezieht fich auf ben gall, wenn Jemand mit einer Frauensperfon, mit welcher er eine Che hatte foliegen tonnen, im Concubinate gelebt und mit biefer Rinder gezeugt, nachher aber mit berfelben eine formliche Che (burch Errichtung von nuptialia instrumenta) gefchloffen und in biefer Che Rinber erzeugt hat. Dier hatte Buftin ian in einer früheren Confitution (L. 10. C. V. 27.) verordnet, das nicht nur die in ber Che erzeugten Rinber, fondern auch bie mit ber fpateren Chegattin vorher erzeugten und geborenen ehelich und in ber vaterlichen Gewalt fein follten. Diefe Berordnung war fo ausgelegt worden, bas man ben vor ber Che geborenen Rinbern bas Recht ber ehelichen abfprach, wenn in der Che teine Rinder erzeugt ober die in derfelben erzeugten Rinder wieder gestors Diefe Auslegung migbilligt Juftinian in L. 11. C. V. 27. und beftimmt, bas es hinfichtlich ber Legitimation ber vor ber Che erzeugten und geborenen Rinder gleichgiltig fei, ob in ber Che Rinder erzeugt worben find ober nicht; noch vielmehr aber folle, wenn Jemanb eine Frauensperfon gefchwängert, nachher aber mahrenb ber Schwangerichaft biefelbe geehelicht habe, und nun ein Rind geboren worben fei, biefes Rind für ein rechtmäßiges (iusta soboles) ges halten und ber vaterlichen Gewalt unterworfen werden. Dieran foliegen fic nun die oben bemerkten Borte. Die gange Stelle bezieht fich aber auf ben gall ber Legitimation unehelicher Rinber, und bas in ben ermahnten Borten ausgesprodene allgemeine Princip fest überall Anertennung ber Rinber burch ben Bater voraus, fo daß alfo die Geburt in der Che, ohne die Möglichkeit der Cons ception in berfelben, für fic nichts entfcheibet. 61) L. 11. S. 9. D. 48. S.

felbst ungabe, bag bas Rind im Ungunge mit einem anderen Manne ergeunt fei 62). c) Die juriftifche Gewißheit, welche burch bie Rechteregel . pater est, quem nuptiae demonstrant, bergeftellt wirb, eft febra nicht unumftoflich, fondern nur eine Rechtsvermuthung (fog. praesumtio iuris) 63), welche burch Segenbeweis vollftanbig befeitigt werben tann; nur muß bet Gegenbeweit ergeben, bag bas Rind nicht vom Chemanne bet Mutter erzeugt fein konne, fei es wegen Abmefenheit beiber von einanber mabrend ber Beit ber moglichen Empfangnif ober megen Unvermogens Chemannes zum Beifchlaf mabrent berfelben Beit 64). e) Die ben bieber gebachten phofficen Geferen guwiberlaufenbe Unetfennung eines Rindes als eines ehelich geborenen ober erzeugten, gebe diese vom Chemanne ober von anderen babei betheiligten Derfonen aus, tann zwar bem Rinde biefe Gigenschaft nicht verschaffen 65): erfolgt aber von Seiten bet letteren tein Biberfpruch, fo erhalt fich bas Rind narftelich in biefem Ramillenverhaltniffe. Die Anertennung von Seiten Des Chemannes namlich fchlieft einen Wiberfpruch anderer babei betheiligter Personen nicht aus und es find diese baber nicht etwa burch eine folche Unertennung bes Chemannes gebunden. In Bezug auf bas untet a. ermabnte Erforbernig bedarf es noch ber Bemertung, bag, wenn ein Rind fo turge Beit nach Gingehung ber Che geboren ift, bag es nicht in berfelben empfangen worben fein tann, boch bie Doglichfeit ber außerehelichen Erzengung beffelben burch bie Chegatten nicht ausgefcoffen ift. Das Bugeftanonis des Chemannes burd Anertennung eines folden Kindes fur bas feinige, welches mit feinem phyfifchen Befege im Biberfpruche fteht, vielmehr eine febr haufige Erfahrung über die Eriftigfeit feines Grundes far fich hat, bewirft baffelbe, mas die Rechtsregel bewirkt. Die Unerkennung begrunbet aber teine abfolute Berbinblichteit, fondern es ift Biberruf nicht ausgeschloffen, wobei es freilich auf ben nun gu übernehmenden Begenbeweis antommt, welcher auch bie Uns verbindlichkeit der concreten Anertennung jum Gegenfiative huben tahn 66). e) Befonbere Beftimmungen giebt es fur ben Sall, wenn fich

65) L, 5, C. VI. 23.

<sup>62)</sup> L. 29. S. 1. D. 22. 3. Bgl. Glad, Erl. ber Pant. 28. 2, E. 277. 8b. 21, 6, 427 fig. 63) L. 12. D. 1. S. L. 3. §. 12. D. 38. 16.

<sup>64)</sup> L. 6. D. 1. 6. Bgl. hierzu Glad, Erl. ber Pand. 21, 5. 424. 986. 28, S. 134 fig., 144.

<sup>66)</sup> Der Sat von ber Legitimitat eines gu fruh nach Eingebung ber Che geborenen, aber anerkannten Rinbes ift in L. 11. C. V. 27. und in Nov. 89. cap. 8. ausbrücklich anerkannt und hangt, wie auch foon in Rote 60 bemerkt worben ift, mit ber Legitimation burd nachfolgenbe Che gufammen. Die übrigen Sage find meiftens Folgerungen und Anwendungen allgemeiner Grundfage. Bgt. noch L. 18. C. IV. 19. und L. 8. C. VI. 23. wegen bes Biberrufes und bes Begenberbetfes. Die in mehreren anberen Quellengenguiffen vortommenben Beifpiete von Anertennung ber Rinber burch bit Bater, g. B. L. 29. pr. D. 22. 3. L. S. C. VI. 23. und Nov. 117. cap. 2. betreffen nicht gerabe ben bier portfegens ben Hall, fonbern es fdeinen auch bie beiben erfteten; wit bie Robille antbrud-

bie Krau bei Tremnung ber Ehr burch Scheibung ober burch ben Dob bes Dannes für febmanger balt, um thr Intereffe baran ju fichern, bag ber gemefene Chemann felbft ober feine Samilie ihre Leibesfrucht aud wirklich als fein Rind anertenne, ober um andererfeits bie vollige Ents giebung ober etwaige Unterfchiebung eines falfchen Rindes zu verbins bern 67). Die Fran namtich 68) bat in ihrem Intereffe bem gefchiebenen Chemanne ober beffen Bater, wenn er woch in beffen Gewalt ftanb 69), und beziehungsweife in bemfelben Rafte nach bes erfteren Ableben tehterem allein 70), binnen 30 Tagen nach Trennung ber Che Anzeige von ihrer Schwangerschaft gu machen 71). Im Falle ber Unterlaffung verliert fie das Recht, bei entftebendem Biberfpruche biefer Perfonen gegen bie Rechtmäßigkeit bes Rinbes biefelben auf beffen Anerkennung und Ernahrung in Anfpruch ju nehmen 79). Sat fie aber bie Angeige gemacht, fo tann ber Chemann, bezüglich fein Bater, wenn er bie Schwangerfcaft leugnet, entweder es bei bem einfachen Biberfpruche bewenden taffen und bas Beitere abwarten 78), ober noch außerbem verlangen, bag bie Rrau ficherer Dbhut zur Abwartung ber Entbindung übergeben werbe 74). In beiden Rallen hat übrigens bie Rrau, wenn ber Wiber-

tich und bestimmt dies mit in Erwägung zieft, das Daseln der Ghe sethst als bezweiseit vorauszusenen; allerdings ift aber das Mittel, wie die Wirksamkrit der Anerkennung sowie deren, z. B. in der Rovelle, erwähnte Aeußerungen von allgemeiner Bedeutung, und also nach der Aheorie vom Beweise überhaupt zu beurtheilen. Ob sie dagegen genügen, wenn es auf den Beweis des Daseins der The sethst ankommt, ist eine nicht hier zu beantwortende, keineswegs aber uns bedingt zu bezahende Frage. Das agnoscere infolge der Maßregeln des SC. Plaacinnum hat nur auf alere Bezug. Bgl. Sintenis a. a. D. §. 138, R. 11, Bb. 3, S. 93.

<sup>67)</sup> L. 1. pr. D. 25. 3. Diese Bestimmungen werden jedoch hentzutage nicht anwendbar sein, und die Umkande werden sich meistens so gekalten, das eine beautragte Epsscheidung bei und lengere Zeit bis zur Entscheidung ersfordert, als daß die Frau bei vorgänzig angeordneter Arennung von Alfch und Lib. XXV. Tit. 3. §. 1. und Lib. XXV. Tit. 4. §. 1. erklären sie für völlig unspraktisch und unmöglich, was dagegen Sinkenis a. a. D. S. 93, R. 12 nicht zuglebt, obwohl er einraumt, daß sie selten zur Anwendung kommen werden.

<sup>68)</sup> L. 1. S. 1. D. 25. 3.: parentive, in cuius potestate est.

<sup>69)</sup> L. 1. S. 1. D. eod.: aut domum denunciare, ei nullius eorum copiam babeat — b. h. in bie Wohnung. S. Glück a. a. D. Bb. 28, S. 90.

<sup>70)</sup> L. 1. S. 2. D. eod. S. Glad ebb. S. 103 fig.

<sup>71)</sup> L. 1. §. 3. 9. D. eod, Bei Berfaumnis ber Frift erhalt die Frau nach Befinden der Umftände Restitution. L. 1. §. 7. D. eod. Bei erfolgter Ents bindung innerhalb biefer Frist hat die Unterlassung der Anzeige gar keinen Rachstheil, indem auf diesen Fall das SC. Plancianum nicht berechnet ift. L. 1. §. 18. D. eod.

<sup>72)</sup> L. 1. S. S. 6. D. eod.

<sup>73)</sup> L. 1. S. 4. D. eod.

<sup>74)</sup> L. 1. 2. 8. D. eod. — custodes mittere (hoc autem vel ipsi marito, vel alli nomine aine facere permittitar). Gelbfiverfianblich barf er letteres auch bann thus, wenn er bie Schwangerschaft aberhaupt ober bas fie von ihm herrühre, in

fpruch fortbauert, das Recht jur Anstellung ber vorher ermanten actio de partu agnoscendo et alendo; es bleibt ihr aber auch nichts weiter als bie Erhebung diefer Rlage übrig, und es tommen bei berfelben die vorber aufgestellten Grundfage über Beweis und Gegenbeweis gur Inwendung 75). Sat aber ber Mann ober fein Bater nicht wiberfprocen, fo find fie, gleichviel ob fie eine Dbbut haben anordnen laffen ober nicht 76), bis auf Beiteres gur Ernahrung bes ermarteten Rinbes nach feiner Geburt verpflichtet 77). Der endlichen Feststellung bes Familiens verbaltniffes burch Rlage fteht übrigens, obgleich biefe Dagregeln von ber einen ober anderen Seite vernachlaffigt worden find, weber im Intereffe bes Rinbes, noch bes Baters etwas entgegen 78). Stand ber Chemann nicht in vaterlicher Gewalt ober er batte feinen Bater mehr und halt fich die Frau nach bes Chemannes Tob für fcmanger, fo bat fie ben Perfonen, welche ohnebies Erben bes Chemannes fein murben, binnen 30 Tagen zweimal von ber Schwangerschaft Anzeige zu machen; biefe find bann befugt, ihren Buftand untersuchen ju laffen und bie etwa erforderlich icheinenden Anstalten, bag jeder Unterschleif rudfictlich ber Beburt bes Rindes verhutet werbe, bei Bericht ju beantragen 79). Diefe Magregeln ftehen im Bufammenhange mit ben von ihrer Beobachtung abhangigen Beziehungen, fowohl ber Mutter als bes Rindes, gum Nachlaffe des Chemannes 80). - Der Chemann bagegen tann, um fic ber Leibesfrucht ber geschiedenen Chefrau ju verfichern, auch wenn von ihrer Seite die Schwangerschaft nicht angezeigt worden ift, die Anordnung einer Dbbut verlangen; unterwirft fich bie geschiedene Frau einer

80) Es find bies bie Miffionen in der bonorum possessio ventris nomine und ex edicto Carboniano. Bgl. ben Artifel Bonorum possessio Bb. II, 6. 296 fig., 300 fig.

Abrebe ftellt, und er gesteht bann burch Anordnung einer Obhut nichts ibm Rachtheiliges zu. L. 1. S. 11. D. eod.

<sup>75)</sup> L. 1. S. 4. D. eod.

<sup>76)</sup> Anordnung einer Obbut ohne Biberfpruch gilt als ein Bugeftanbnis. Bgl. Paul. Sent. Lib. II. Tit. 24. S. S. Glück a. a. D. 28b. 28, S. 99 fig.

<sup>77)</sup> L. 1. S. 4. D. ood. Sierauf beschränkt fich bas hier erwähnte agnoscere in ber Wirkung. S. 13. 14. eod.; inbessen soll es für bie noch zu erörternbe hauptfrage boch grande praeiudicium pro filio afferre. S. 12. eod.

<sup>78)</sup> L. 1. §. 8. 12—16. D. ood.

79) L. 1. §. 10—14. D. 25. A. Die hier aufgenommene Stelle bes prästorischen Ebictes enthält febr zahlreiche, febr in das Rieinliche gehende Borsschriche und zu beobachtende Formlichteiten über dien Fall, welche jedenfalls als nicht mehr anwendbar zu betrachten find. Sie waren auch schou bei den Römern nicht abfolut bindend, wie daraus hervorgeht, daß §. 18. ood. auf ben mos regionis allichtlich der observatio ventris et partus verweist. Für die praktische Anwendbarkeit der Einrichtung im ganzen, hinsichtlich deren Ausschlung dem richteilichen Ermeffen das Weitere zu überlassen sein erkläten sich Stryk, Usau mödern, Pand. Lid. XXV. Tit. 4. §. 3. Lauterbach, Colleg. theor. pract. Lid. XXV. Tit. 4. §. 2. Clad a. a. D. Bb. 28, S. 320 und die bort Ansgeschierten. Sinten is a. a. D. §. 138, R. 24, Bb. 3, S. 94. Das etwaige Berfahren bei erhobenem Widerfruche müßte möglicht summarisch nach Art bes Berfahrens wegen provisorischer Berfügungen eingeleitet werden.

folden nicht, fo verliert fie ebenfalls bas Recht auf Anertennung und Ernahrung bes Rinbes 81). Stellt die Frau in Abrebe, fcmanger gu fein, fo ift ber Chemann befugt, eine Untersuchung berfelben burch brei erprobte Sebammen bei Gericht ju beantragen, und wenn biefe ober zwei von ihnen die Fran fur ichwanger ertlaren, biefelbe bis zu ihrer Entbindung unter Dbhut zu ftellen 82). Darüber findet ein eigenthum: liches fummarifches Berfahren ftatt 82). - Der wirklichen ehelichen Abstammung fieht bie aus einer vermeintlichen Che (fog. matrimonium putativum), b. b. einer zwar in ber erforberlichen Form eingegangenen, aber wegen irgend eines Chebinberniffes bennoch nichtigen Che, welche beibe, Mann und Frau, ober wenigstens einer von Beiben, wegen Unbetanntichaft mit bem Chehinderniffe fur giltig halten, in Unfehung ber bis gu bem Beitpuntte, wo bas Chehinbernif Beiben befannt wirb, etgeugten Rinder gleich 34). 2) Ein zweiter Grund ber Entftehung ber vaterlichen Gewalt ift bie Annehmung an Rinbes Statt (adoptio und arrogatio), weshalb auf einen fruberen Artitel zu verweifen ift 85). 3) Ein beitter Grund ber Entftehung ber vaterlichen Gewalt ift bie Legitimation, b. h. berjenige Act, woburch uneheliche Kinder die Rechte ebelich geborener erlangen. Sie ift bei ben Romern urfprunglich eingeführt, um bem Concubinate entgegenguwirten 86). Conftantin ettief bie erfte Berordnung in Bezug hierauf, indem er bestimmte, man tonne feine jest vorhandenen Concubinentinder daburch ben ehelichen gleichstellen, daß man ihre Mutter, wenn fie anders eine Freigeborene fei und mit ihr Connubium ftattfinde, heurathe 87). Ben o verband biefe Birtung auf bas Rene mit einer folchen Che, jeboch mit ber gerabegu ausgesprochenen Claufel, bag bies bei ben nach feiner Conftitution geborenen Rindern nicht abermale flattfinden tonne 88). Dennoch etlaubte es Unaftafius wieber, wenn namlich feine legitimen Defcenbenten vorhanden maren, und unter ber Borausfegung, baf Chepacten errichtet warden, aber ohne Befchrantung auf freigeborene Concubinen 30),

XII.

<sup>81)</sup> L. 1. S. 6. D. 25. 3.

<sup>82)</sup> L. 1. pr. g. 1. D. 28. 4. Bergli bagu Glud a. a. D. Bb. 28, G. 203 ffa.

<sup>83)</sup> L. 1. §. 2—9. D. eod. Raumt die Frau hierbei die Schwangerschaft ein, so wird es, wie vorher bemerkt wurde, bei erfolgter Anzeige ber Schwangers sach gehalten. Das bei entstandenem Widerspruche erforderliche Berfahren wird nach Art bes wegen provisorischer Berfügungen gewöhnlichen Berfahrens einzuleiten sein.

<sup>84)</sup> Cap. 2. 8. 14. 15. X. IV. 17. S. Glad, Grl. ber Panb. 26. 2, 6. 101 und Inteffaterbfolge &. 156.

<sup>85)</sup> Bgl. ben Artitel Adoptio Bb. I, S. 155 fig.

<sup>86)</sup> Heber bas Gefcichtliche vgl. 3 immern, Gefch. bes rom. Privatr. 20. 1, \$. 219, G. 802 fig.

<sup>87)</sup> L. S. C. V. 27. vgl. mit L. 1. C. eod. Nov. 89. pr.

<sup>88)</sup> L. S. C. V. 27.

<sup>89)</sup> L. 6. 7. C. V. 27. Bgl. L. 4. S. 4. C. II. 8.

und jum Urberfluffe 90) mit ber ausbrucklichen Bemertung, bag man übrigens feine natürlichen Kinder immerhin auch arrogiren tonne 91). Juftinus aber beschrantt die Anastafische Begunftigung nicht nur auf die bereits geborenen Rinder, fondern verbietet gugleich fogar die Arrogation ber im Concubinate erzeugten Rinber 92), ein Berbot, welches Suftinian beftatigt hat 93), nachbem er bagegen bie fog. Legitimation fon lange ju einem bleibenben Inftitute erhoben batte 94). gefchab querft in einer Berordnung, nach welcher alle mit einer freien Frau, mit welcher bie Che julaffig ift, im Concubinate erzeugten Rinder burch bie Che ben fpater erzeugten gleichfteben follen 95), worauf erft noch eine neue Conftitution gegen die unverftanbige Auslegung fich erflarte, ale wenn jur Legitimation jener Rinber nothig fei, bag auch noch nach Gingehung ber Che Rinder geboren murben und am Leben blieben, und hingufeste, daß noch weniger 3meifel bei ben vor ber Che empfange= nen, nachber geborenen Rindern obmalten tonne, ba überhaupt bie Beit ber Beburt entideiden folle, wo nicht bie Beit ber Conception bem Rinde vortheilhafter fei 16). Roch einmal mußte Juftinian auf bie Sache jurudtommen, um den Zweifel ju beben, ale ob vor dem Concubinate erzeugte und nun noch vorhandene eheliche Rinder ber Legitimation im Wege fanden 97), und ferner, als ob dies nicht auch bei den Kindern einer Sclavin gelte, welche man fammt ben Rinbern frei gemacht und in die Lage gebracht hat, daß die mit ihr eingegangene Che giftig mar 98). Erft wieber eine neue Berordnung Juftinian's erflatt fich in ftarten Ausbruden gegen bie grundlofe Chicane, alle jene fruberen Gefete bei vorber eingegangenen Chen, fofern etwa bie Bater bereits geftorben waren, nicht zur Anwendung bringen ju wollen, indem nur Bergleich ober rechtelraftiges Urtheil einer Rudwirtung im Wege ftehe 99). Noch weiter geht bas Befet, welches die Rinder einer Sclavin ichon burch die Che mit ber Mutter frei werben lagt 100), worauf bann fpater nur noch eine Recapitulation biefer verfcbiebenen Berordnungen gefolgt ift 101). Gleichfalls von Zustinian ist die sog. legitimatio per oblationem curiae eingeführt, indem nach einer Novelle 102) ber unter

<sup>90)</sup> Bgl. g. B. fogar L. 46. D. 1. 7.

<sup>91)</sup> L. 6. fin. C. V. 27. Nov. 89. cap. 7.

<sup>92)</sup> L. 7. C. V. 27.

<sup>93)</sup> Nov. 74. cap. 3. Nov. 89. cap. 11. fin.

<sup>94)</sup> Schon Nov. 74. pr. und bann Nov. 89. cap. 8. giebt eine Ueberficht ber hierher geborigen Berordnungen Juftinian's; fiebe praef. ibid.

<sup>95)</sup> L. 10. C. V. 27.

<sup>28</sup>gl, S. 13. last, i. 10. S. 2. inst. iil. 1. 96) L. 11. C. V. 27.

<sup>97)</sup> Nov. 12. cap. 4. 96) Nov. 18. cap. 11.

<sup>99)</sup> Nov. 19.

<sup>100)</sup> Nov. 78, cap. 4. 101) Nov. 89. cap. 8.

<sup>102)</sup> Nov. 89. cap. 2-4. 11. pr.

die Entialen eingeschriebene (a patre curiag datus) naturliche Sohn ober Die an einen Decurio verheurathete naturliche Tochter wenigstens bem Bater gegenüber und nicht rudwirfend, und nur in Ermangelung ebes licher Rinder, ale legitim gelten foll. Die fruberen Begunftigungen betreffen die Succeffion, obwohl fo viel jugugeben ift, bag vaterliche Bewalt 103) burd Dblation an bie Curie auch fcon vor Juftinian entftanden mar 104). Dagegen mar noch nicht gur Beit ber Compilation der Juftinianeischen Rechtsbucher als Grundfat ausgesprochen, daß der Regent die Befugnif habe, unehelichen Rindern die Rechte ber ehelichen su verleihen 108), wozu auch, fo lange ale die Arrogation unehelicher Rinder gulaffig und noch nicht verboten war, umfoweniger ein Bedurf. nif vorlag, als auch die Arrogation vom Regenten abbing. Es mar ein bloges Privilegium, mas in einem vorliegenden Falle Darcus Aprelius ben in einer bona fide eingegangenen inceftuofen Che erzeugten Rindern vergonnt hat 106). Erft Juftinian bat bie fog. legitimatio per rescriptum Principis eingeführt. Er verftattet namlich dem Bater, insofern als er feine ehelichen Kinder haben und die Mutter ju ehelichen außer Stande fein wurde, um ein ben Concubinenfindern bie Rechte ebelich geborener ertheilendes Refcript nachzusuchen 107) und felbft im Teftamente diefe Bitte wirkfam zu hinterlaffen (fog. legitimatio per testamentum) 108). Letteren Falles, b. b. wenn im Teftamente die Bitte um ein Legitimationsrescript enthalten war, tonnte freilich bie vaterliche Gewalt, ba ber Bater geftorben war, nicht mehr eintreten. Uebrigens murbe, wenn bie vaterliche Gewalt Wirfung aller brei Arten der Legitimation fein follte, Ginwilligung der Rinder verlangt 109). Betrachten wir nun nach diefer hiftorischen Darftellung die im neueften romifchen Rechte ublichen Arten ber Legitimation, die fog. legitimatio per subsequens matrimonium, per oblationem curiae und per rescriptum Principis, fo haben fie im romischen Rechte Folgendes gemein. romifchen Rechte wird die Legitimation blos als eine Wohlthat fur ben Bater eingeführt, wodurch die vaterliche Gewalt über diejenigen Rinder follte erlangt werben tonnen, welche von Geburt nicht in berfelben waren. b) Rach romischem Rechte tonnen blos Concubinentinder (naturales liberi) legitimirt merben, indem ber Concubinat feit Auguftus burch bie lex Iulia et Papia Poppaea eine erlaubte Beschlechteverbindung

2\*

<sup>103)</sup> Bgl. auch Nov. 89. cap. 11. init.

<sup>104)</sup> Denn in S. 13. Inst. I. 10. wirb ale einer, ber posten redigitur in potestatem genannt "is qui dum naturalis fuit, postea curiae datus, patri subilcitur", und nicht einmal als ob bies erft eine Reuerung Juftinfan's mare.

<sup>103)</sup> Nov. 74. praef. vgi, mit §. 13. Inst. I. 10.

<sup>106)</sup> L. 57. S. 1. D. 23. 2.

<sup>107)</sup> Nov. 74. cap. 1. Nov. 89. cap. 1. 108) Nov. 74. cap. 2. Nov. 89. cap. 2. 109) Nov. 89. cap. 11. pr. §. 1. Auch nach alterem Rechte konnten fili naturales ober emancipati nicht wiber ihren Billen ber vaterlichen Gewalt unterworfen merben. L. 11. D. 1. 6.

war, und es auch unter ben driftlichen Raifern, felbft noch unter Juftis nian blieb 110), alle anderen außerehelichen Geschlechtsgemeinschaften

110) L. S. S. 1. D. 25. 7. L. 49. S. 4. D. 82. Merbings haben fcon Reitz ad Theophil. Paraphr. Instit. I. 10. 5.13. p. 106 sq. not. k. unb Bitte, bde preußische Inteftaterbrecht aus bem gemeinen teutschen Rechte entwickelt (Leipzig 1838) S. 4 Unm. G. 16 fig., eine fcon im romifchen Rechte erfolgte Ausbehnung ber urfprunglich auf Concubinentinber beidrantten Legitimation angenommen. Beibe fcheinen über ben Umfang biefer Ausbehnung gleicher Deis nung gu fein und die Legitimation infolge berfelben bei allen unehelichen Rindern eintreten gu laffen, welche von einem bestimmten Bater, aber nicht in einem nefarius, incestuosus und damnatus complexus erzeugt find. Bgl. aber bagegen Schneiber, in ber Beitfchr. f. Civilr. u. Proc. Bb. XII, S. 326—369. Reit flust feine Meinung barauf, bag ber Begriff ber naturales liberi fich im neueren Rechte erweitert habe, indem mit biefem Ausbruce gwar eigentlich und früher bie Concubinentinder, fpater aber auch blejenigen unehelichen Kinder verftanben worben felen, welche ber Bater "pro suis, i. e. ex se natis" anerkannt habe. Auch nach Schraber, Abhandl. Bb. 1, G. 21 fig., Anm. h. und in der Instis tutionenausgabe gu S. 18. Inst. I. 10. v. naturalis p. 75. foll ber Musbrud naturales liberi fon im romifden Rechte bie im gewöhnlichen außerebelichen Beifcblafe Erzeugten bezeichnen. Die von Reis far feine Anficht angeführten Gonftitutionen (L. 8. Th. C. IV. 6. L. 1. C. V. 27. L. 4. Th. C. IV. 6. L. 7. C. V. 27.) tonnen nichts bafur beweifen, indem theils bort offenbar bom Concubinate bie Rebe ift, theils unter naturales liberi aud mit Sclavinnen erzeugte Rinber verftanden werben. Ueberhaupt ift ber Begriff ber naturales liberi burd L. 7. Th. C. IV. 6. von Theodofius II, und Balentinian III, gefehlich dahin festgestellt, das er Concubinenkinder und Rinder mit einer Sclavin erzeugt bebeutet. Das hauptargument von Bitte ift ber angebliche Sprachgebrauch ber byzantinischen Griechen, weshalb sich auf ein Scholium zu Harmonopul. Prochir. Lib. V. Tit. 8. \$. 66. in Moorman, Thes. iur. T. VIII. p. 298. not. 111. berufen wird und in ber Ausgabe bes Harmenopulus von Heimbach iun. p. 648. not. k., und wegen bes griechischen Sprachgebrauches auf Sans, bas Erbrecht in weltgeschichtl. Entwidelung Bb. 1, G. 312-314, Bezug genommen wirb. hiernach follen bie byzantinifchen Griechen breierlei außer ben iustae nuptiae erzeugte Rinber unterfcheiben: pvoixol naldes (Concubinentinber), sobes (ohne Concubinat von einem bestimmten Bater in einem ausschließlichen Gefchlechtss umgange gezeugt) und oxórios (valgo quaesiti). Diefer Terminologie vollig angemeffen nenne Juftinian, wo er pon mabren Concubinentinbern fpricht, wie g. 23. in Nov. 18. cap. 5., biefelben overauf; überall aber, wo er von ber Legitimation fpricht, ermanne er nur roboe. Abgefeben, bag bie Angabe bes Scholiums foon von Seiten feines Urfprunges verbachtig ift, ba es weiter nichts als ein Stud aus bes Matthaus Blaftares im Jahre 1335 gefchriebenen Syntagma ift (vgl. Beveregii, Synod. Lit. B. cap. 8. T. II. P. II. p. 47. und Lennelav. lus Gr. Rom. T. I. p. 481.), fo muß jeder Anfpruch beffetben auf Blaubwürdigkeit verschwinden, wenn fich nachweisen lagt, bag ber in bem Schoe lium aufgestellte Unterschied weber von anderen Bygantinern, noch inebefonbre, worauf hier Mes antommt, von Juftinian irgend befolgt worben ift. Diefen Beweis hat Soneiber a. a. D. S. 343 fig. geführt. Bas insbesondre ben Sprachgebraud Suftinian's betrifft, fo braucht berfelbe bie Ausbrude nats prouxos und rodos burchaus gleichbebeutend für filius filiave naturalis ober Cons cubinentinb, z. B. in Nov. 74. und Nov. 89., wo beibe Ausbrücke mit einanber abmechfein. Dit biefem Sprachgebrauche ftimmt auch bie byzantinifche Juries prubeng völlig überein. Ein ferneres Argument leitet Bitte aus Nov. 89. cap. 12. S. 4. ab, wo ber Raffer genau bestimmt, bag bie Concubine nur, wenn fie mabrhaft & mallangs orguars und ale einzige Beifchlaferin bes Erblaffers

aber verboten waren. Der Grund bavon war erstens, bag burch bie Legitimation ber bei ben Romern sehr gewöhnliche Concubinar indirect abgeschafft werden sollte. Zweitens sollte die Legitimation zugleich eine Bohlthat für den Bater sein, damit er baburch die väterliche Gewalt über seine unehelichen Kinder erlangen möchte. Wohlthaten ertheilen

mit demfelben gufammen gewohnt habe, ein Erbrecht gegen benfelben genießen folle, worans von felbft folge, bag alle übrigen Borfchriften ber Rovelle von jener Bedingung nicht abhangig feien. Umgetehrt ftelle biefelbe Rovelle ben, nach ihren Boridriften ber Legitimation fabigen Unehelichen burchaus teine anderen gegenaber, als bie in nefariis, incestis und demnatis complexibus Ere zeugten. Das im erften Sage geltenb gemachte argumentum a contrario wirb im borllegenben galle burd beftimmte Meußerungen Juft in ian's von felbft ausgefoloffen. Denn erftens verlangt ber Raifer auch bei ber Legitimation burch nachfolgende Che ausbrudlich (Nov. 89. cap. 8. pr.), bas bie Concubine mahrhaft εν παλλακης σχήματι gewesen sei, was bann auch von ber jener nachgebilbeten Legitimation burch Rescript gelten muß. 3weitens fagt Juft in ian auch ausbrudlich, man tonne, wenn Jemand mehrere Concubinen habe, eigentlich gar nicht von Concubinen fprechen, fondern es fei vielmehr ein πλήθος γυναικών πορνευσμένων vorhanden; ein folcher Mann fei ihm verhaßt und folle von den Bestimmungen bes Gefehes ausgeschloffen fein. Nov. 18. cap. 5. Nov. 89. cap. 12. \$. 5. Endlich bas Erforbernis, das die Concubine mit bem Manne gufammengewohnt haben muffe, wird ebenfalls von Buftinian fomohl bei ber Legitis mation burd nachfolgenbe Che ausbrudlich ermahnt (Nov. 89. cap. 8. pr.), als auch bei ber burch Refeript angebeutet (Nov. 89. cap. 9. init.); es mußte aber biefes Erforbernis, wenn es Juftin ian auch gar nicht berührt hatte, nichts bestoweniger angenommen werben, ba es zum Befen bes Concubinats gehört. Das Sewicht, bas ber in bem zweiten ber obigen Gage Bitte's ermahnte umfanb, bag Jufinian in Nov. 89. und ebenfo in Nov. 74. cap. 6. ben gur Legitimation fähiaen unebelichen Rinbern teine anberen als nur bie fogenannten incestnosi entgegenfest, gu haben icheint, verichwindet, wie Schneiber a. a. D. 6. 366 fig. gezeigt hat, bei naberer Betrachtung; ja er laft fich nur burch bie Befdrantung ber Legitimation blos auf Concubinentinder genügend erklaren. Denn im vollen Umfange tann man ben von Juft in ian aufgeftellten Gegenfat unmöglich nehmen; b. b. es lagt fich nicht annehmen, bag er burch benfelben die Ginthellung ber unehelichen Rinber erichopft und unter benen, welche er ben fog. incestwosi gegenüberfiellt, alle übrigen begriffen habe. Denn biefe Unnahme warbe gu bem Refultate führen, bag alle nicht inceftuofen Rinber, alfo auch rulgo quaesiti (im Sinne ber Reueren) und fog, adulterini, legitimirt werben tonnten und foweit wird Riemand bie Legitimation im romifchen Rechte ausbehnen wollen. Es ift sonach jener Gegensag in einem beschrankten Sinne aufsufaffen, und es find unter ben unehelichen Rinbern, welche ben inceftuofen ente gegengefest werben, nur gewiffe gu verfteben. Rimmt man nun ben Musbrud 26 doc, womit Suftinian fie bezeichnet, in bem von Bitte behaupteten Sinne, 10 mus man entweder bie Concubinenkinder von der Legitimation ausschließen (benn vosos find nach Bitte nur die ohne Concubinat von einem bestimmten Bater erzeugten unehelichen Kinber) ober man muß bie Bebeutung von volos felbft andern und unter ihnen nicht blos bie oben angegebenen, sondern auch bie Concubinentinder verfteben. Das Erftere verträgt fich aber nicht mit ber Ratur ber Sache, bas Legtere nicht mit ber Anficht Bitte's. Wenn man bagegen unter ben nicht inceftuofen Rinbern blos Concubinentinber verfteht, fo fallt nicht blos biefe Inconsequeng weg, sonbern es last fic auch jener gange Gegensas bollfanbig rechtfertigen. Bgl, barüber bie Ausführung von Con eiber a. a. D. E. 356 fig.

aber bie Gefete teinem Berbrecher, Aus biefem Grunde maren liberi incestuosi, adulterini, spurii und vulgo quaesiti nach bem tomischen Rechte von ber Legitimation ausgeschloffen. In Bezug hierauf ift aber burch bas tanonifche Recht, welches in biefer Begiebung ben Borgua vor bem romifden Rechte in Teutschland unbestritten bat, vielmehr ber Grundfas angenommen worben, bag alle Arten unehelicher Rinder legitimirt werben tonnen 111). Die Grunbe, aus welchen gerade biefes Recht eine folche Erweiterung fanctionirte, laffen fich aus bem Beifte beffelben genügend nachweisen. Sauptfachlich mar es bie fanonische Unficht von ber Bermerflichfeit bes Concubinate, welche einem Borgug ber Concubi: nentinder Binfichtlich ber Legitimation in ben Beg trat und die Kabigfeit zu berfelben auch auf andere unehellche Rinder auszubehnen nothigte. Dann wirtte bei ber Legitimation burch nachfolgende Che inebefondre auch noch die Sacramentaleigenschaft ber Che, welche die Legitimitat ber vor ber Che von ben Chegatten mit einander erzeugten Rinder als eine nothwendige von felbft eintretende Folge ber Che erfcheinen ließ 119). Die Legitimationefabigfeit ber spurii und vulgo quaesiti war fonach von ber Rirche icon im 12. Sahrhundert ausgesprochen und murbe feitbem pon ben Auriften und von ber Draris anerkannt 118). Dur binfichtlich ber aus einem Chebruche ober aus einem Inceft erzeugten Rinder ift es bestritten, ob diese legitimationefabig nach dem tanonischen Rechte feien. Biele verneinen bie Frage und berufen fich auf eine Decretale Aleran: ber III. 114), welche gang positiv gegen die Legitimation der im Che bruche erzeugten Rinder durch die nachfolgende Che der Eltern fich aus: fpricht. Es ift aber babei ju bebenten, bag biefe Enticheibung auf Grundlagen beruht, welche burch fpatere Dabfte wieder abgeandert wor: ben find. Bu ber Beit Aleranber III. war die Che zwischen bem Ches brecher und der Chebrecherin sowohl nach den kirchlichen Sagungen 115), als nach romifden Gefegen 116) folechterbings verboten; am wenigsten aber murbe fie gebulbet, wenn ber ehebrecherische Chegatte bem un foulbigen Chegatten nach bem Leben getrachtet batte. Diefe Grund:

113) Bgl. bie Citate bei Coneiber a. a. D. S. 268, R. 4. Gin auf spurii fich beziehenbes Legitimationsrefeript Conrab IV. fiebe bei Goldast,

Statuta et rescripta Imper. T. III. p. 398.

<sup>111)</sup> Cap. 1. 6. 13. X. IV. 17. Bgl. Schneiber a. a. D. S. 368. Sicht auch Glück, Erl. ber Pand. Bb. 2, S. 292 fig.

<sup>112)</sup> Cap. 6. X. IV. 17.: Tanta est vis matrimonii, ut qui antes sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur. Ursprünglich (Opp. Lat. coac. XXXIII. 1.) hich co: Tanta est vis sacramenti etc. Bgl. Mansi, Sacr. concilnova collectio, T. XXII. p. 388.

<sup>114)</sup> Cap. 6. X. IV. 17.: Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur. Si autem vir, Avente uxore sus, aliam cognoverit et ex ea prolem susceperit; licet post mortem uxoris esandem duxerit, nihilominus spurius erit filius, et ab hereditate repellendus; praesertim si in mortem uxoris prioris alterater eorum aliquid fuerit machinatus.

<sup>115)</sup> Can. 1. Caus, XXXI. qu. 1. Can. 4. 8. Caus, XXX. qu. 1.

<sup>116)</sup> L. 27, C. IX. 9. Nov. 134, cap. 12,

fate ertennt auch Alepanber III. in einer anderen Decretale ausbrudlich an 117). Er tonnte alfo nach ben gu feiner Beit geltenben Grundfagen gar nicht andere referibiren, als bag ein im Chebruche ergengtes Rind burch bie Che ber Eltern feineswegs legitimiet merben tonne, jumal wenn, wie, in der juerft gedachten Decretale noch anges führt wird, ber Chebrecher feiner unschulbigen Chefrau nach bem Leben getractet haben follte. Der Grund ber Enticheibung mar bie Ungiltigs Allein unter Innoceng Ill. murbe von feit ber Che ber Eltern 118). jener Strenge etwas nachgelaffen und bas ehemalige gang afigemeine Berbot ber Che megen vorher begangenen Chebruches auf zwei Salle befdrantt, namlich wenn ber ehebrechende Batte noch bei Lebzeiten feines unschuldigen Satten bem Mitverbrecher die Che verfprochen und wenn berfelbe feinem unschuldigen Chegatten nach bem Leben geftanben bat. In allen übrigen Fallen tann nach bem neueren pabftlichen Rechte ber untreue Chegatte feinen Mitverbrecher heurathen und Innoceng III. erklart eine folche Che ausbrudlich für ein legitimum matrimonium 119). hieraus folgt nun, und bafur ertlaren fich auch faft alle alteren und neueren Juriften, daß in einem folden Ralle, wo bie Che gwifden bem Chebrecher und ber Chebrecherin gefestich julaffig ift, auch bie im Ches bruche erzeugten Rinder badurch legitimirt werben 190). Ebenfo muß nach tanonischem und heutigem Rechte auch bie Rabigteit inceftuofer Rinder jur Legitimation burch nachfolgende Che ibrer Eltern angenom= men werben, fofern nur biefelbe im Bege ber Dispenfation jugelaffen werben tann. - Dan hat in ber alteren Doctrin bie Legitlmation unehelicher Rinder auf eine rechtliche Riction grunden wollen 121), in bet Art, bag bei jeber Legitimation rechtlich fingirt werbe, ale ob bas legie timirte Rind in rechtmäßiger Che geboren fei, insbesonbre aber bei ber Ergitimation burd nadfolgende Che außerbem fingirt werbe, als ob fon jur Beit ber Geburt bes Rinbes, ja fogar fcon jur Beit ber Conception beffelben unter ben jest beurathenben Chegatten eine rechtmaßige Che ftattgefunden babe. Erftere bei jeber Legitimation angeblich jum Grunde liegende Fiction nennt man eine einfache (fictio simplex), bie nur bei ber Legitimation burch nachfolgende Che fattfindenbe eine rud: wirkenbe (fictio retrotractiva). Da nun bei jeber Fiction ber Gefete immer eine moralifche Doglichkeit besjenigen vorausgefest merbe, mas als wahr angenommen werben foll, fo tonnten nur folche unebeliche

<sup>117)</sup> Cap. 1. X. IV. 7.

<sup>118)</sup> Dieser Entscheidungsgrund fieht auch in der Originalbecretale. Opp. conc. Lateran. III. P. XXXIX. bei Harduin. Tom. VI. Concilior. P. II. p. 1819. Er ift aber in bem baraus entlehnten cap. 6. X. IV. 17. weggelaffen.

<sup>119)</sup> Cap. 6. X. IV. 7.

<sup>120)</sup> Bgl. Glad a. a. D. G. 296 unb bie Rote 10 baf. Genannten unb Died, Beitrage gur Lebre von ber Legitimation u. f. w. (balle 1833) G. 143 fig.

<sup>121)</sup> Bgl. barüber Glud'a a. D. Bb. 2, G. 286 fig. Ehibaut, Berfuße Bb. 1, G. 176 fig.

Rinber legitimirt werben, beren Eltern gur Beit bes Beifchlafes und ber Conception eine rechtmagige Che nach ben Befegen batten ichliegen tonnen. Daber tomme es nun, daß teine aus Chebruch, Inceft ober aus irgend einem anderen unerlaubten gefchlechtlichen Umgange erzeugten Rinder legitimirt werben tonnten. Allein abgefeben bavon, bag gmar ber Prator und die romifchen Juriften von ben Fictionen baufig Ges brauch machten, um die Strenge bes Civilrechtes gu milbern und biefem frembe Rechtsfage einguführen, es biefes Mittels aber unter ben chrift: lichen Saifern, beren gefetgebenbe Gewalt unbeschränkt mar, gar nicht bedurfte, um ein bisher nicht befanntes Rechtsinstitut durch ibren Billen in bas Leben ju rufen, fo wird auch in teinem ber bier einfolagenden Gefete einer folden Fiction gebacht, und eine Fiction fann ohne eine in den Quellen bes geltenben Rechtes bestehende Berordnung nicht angenommen werben. Auch braucht man nicht zu biefer Riction feine Bufluct ju nehmen, um baraus irgent eine Beftimmung in ber Lehre von der Legitimation zu erklaren. Denn die im romischen Rechte begrundete Unfabigfeit der adulterini, incoatuosi und spurii gur Legitis mation bat ihren Grund bacin, baf bie Gefdlechteverbindung, aus welcher bie Rinber erzeugt maren, eine burch bie Befete verbotene, ein mit Strafe bebrobtes Berbrechen mar, weshalb fie auch nicht burch faiferliches Refeript legitimirt werben tonnten. Wenn bagegen eingewendet wird, daß wenigftens die im Cober enthaltene Bestimmung 192), vermoge welcher teine Legitimation fattfindet, wenn Jemand mit einer Slavin Rinder gezeugt bat, darauf die Sclavin mit den Rindern freis last und fie beurathet, fich ohne Annahme einer Fiction nicht erflaren laffe, inbem, ba hier jur Beit ber Geburt biefer Rinber teine Che zwifden ben Eltern berfelben moglich mar, auch bei biefen Rindern beren Erzeugung in rechtmäßiger Che nicht habe fingirt werben tonnen, fo tommt, abgefeben bavon, bag bie Unfahigteit ber von einem romis ichen Barger mit einer Sclavin erzeugten Rinber, burch nachfolgenbe Che legitimirt ju werben, nach jenen Gefeben gang andere Grunbe batte 193), auf alles biefes nichts an, weil Juftinian 194) bie Legitis mation burch nachfolgenbe Che auch in bem Falle jugelaffen bat, wenn bie Mutter que Beit ber Conception ober ber Geburt ber Rinder noch Sclavin gemefen mar, mas fich mit der angeblichen retrotractiven Fiction nicht vereinigen lagt. Daber muffen felbft biejenigen, welche fie annehmen, einraumen, bag Juftinian biefelbe aufgehoben habe. Es ift baber ber gange Streit vergeblich. - Bereits vorher find in ber biftos rifchen Darftellung bie brei bei ben Romern üblichen Arten ber Legitis mation, a) burch nachfolgende Che (fog. legitimatio per subsequens matrimonium), b) burch Bestimmung eines Sohnes jum Decurio ober

<sup>122)</sup> L. 10, 11, C. V. 27.

<sup>128)</sup> Bgl. barüber Glüd a. a. D. S. 288 fig.

<sup>124) 3</sup>n Nov. 89. cap. 4.

Becheurathung einer Lochter mit einem Decurio (legitimatio per oblatienem curiae), c) burch lanbesfürstliches Rescript (legitimatio per rescriptum Principis) ermahnt worden. 'Bas a) bie Legitimation burd nadfolgenbe Che betrifft, fo tann bie unter ben Juriften befrittene Frage, ob bagu bie Errichtung fcbriftlicher Chepacten (inatrumenta dotalia) nach romifchem Rechte erforberlich gewesen fei, bei Seite geleffen werden, ba beutzutage eine folche jur Bollziehung ber Che nicht eferbert wirb. Ueberhaupt finben beutzutage mancherlei Abweichungen vom tomifden Rechte fatt. Erftens ift nach tanonifdem und beutigem Rechte nicht mehr nothig, bag man mit ber Perfon, welche man ebelichen will, im Concubinate gelebt haben muffe, fonbern es findet biefe Legis timation überhaupt ftatt, wenn Jemand ber Derfon, mit welcher er in auferehelichem Befchlechteumgange, es fei im Stuprum ober Chebruche ober Soceft, Rimber gezeugt bat, auf rechtmäßige Art ehelicht. nuf eine rechtmäßige Che unter ben Eltern möglich fein und biefe wirk ich erfolgen. Sft biefes, fo tommt auf die Beit, gu welcher bie Che efhloffen wirb, nichts an, wenn fie auch jur Beit einer tobtlichen Rranteit, ja felbft auf bem Sterbebette erft erfolgen follte, vorausgefest, bag r tibilic Kranke noch bei völligem Berftande fei, um feine eheliche inwilligung erklaren zu konnen. Gine zweite Abweichung ift, bag von r Errichtung ichriftlicher Chepacten gang abzufeben ift, vielmehr bie r Schliefung einer rechtmäßigen Che vorgeschriebene firchliche ober rgetliche Form genügt. Im Mittelalter geborte ju ben Feierlichkeiten ver folden Che auch die Gegenwart ber Rinber. Es war gewöhnlich, 4 die Mutter fie mabrend ber Trauung mit ihrem Mantel bedeckte, Moer Sitte man ben Ramen Dantelfinber fur bie burch nachfrende Che Legitimirten Rinder guichreibt 125), während nach einer deren Erflarung biefer Rame baber rubren foll, baf man bas Altarin ober eine andere ju ben Einfegnungen ber Chegatten befonbers bemmte Dede, palla ober pallium genannt 126), über fie auszubreiten Eine andere Benennung für bie burch nachfolgende Che legmirten Rinber ift Buchtinber 198). Die fraglichen Gebrauche fmialmalig abgetommen, baber es ber Gegenwart der Rinder bei der Trung jest nicht mehr bebarf. Uebrigens tann bie Legitimation burch nadigenbe Che auch bann noch giltig gefchehen, wenngleich ber Bater, de bie Mutter bes unehelichen Rinbes benrathete, in ber 3mifdenzeit

B) Knorre, Radricht von benen Mantelkinbern, in beffen rechtl. Abs fanblind Gutachten Rr. 1. Grupen, de uxore theodisca cap. VI. p. 255 sq. 5) Bgl. du Fresne, Gloss. med. et inf. Latinit. v. Palla und Pallin...

<sup>4)</sup> Schwarz, de antiquo ritu legitimandi liberos per pallium. Altorf.

<sup>1)</sup> Sie rupt von ber ehemaligen Sitte ber, bie Rinber bei ber Arauung mit une bas Buch gu nehmen. Haltaus, Glossar, p. 191. Grupen, von Mantenbern, 2. 14 in ber angef. Abhanbl. G. 287.

mit einer anderen Rrau in rechtmäßiger Che gelebt und in biefer Che Rin= ber erzeugt batte 129). Uebrigens tann bie nachfolgende Che ber Eltern bie Wirtung ber Legitimation nur unter ber Borausfebung haben, bag ber Chemann bie unehelichen Rinder auch wirflich als feine Rinder aus= brudtich ober fillichmeigend anertennt ober ffe, baf fle bies feien, wenn es fpater barauf antommt, beweifen tonnen. Bon einer ausbrudlicher Unertennung handelt allerdings feine ber biefe Legitimation betreffenden Stellen; alle aber fegen voraus, bag an ber Abstammung ber Ringer bon ben beiben Chegatten tein 3weifel fei. Entfteht funftig Streit, ob ein gemiffes Rind burch nachfolgende Che als legitimirt zu betrachten fei, fo tann bie Anertennung weiteren Beweis überfluffig machen; fle geschieht gewöhnlich ausbrucklich und zwar entweder in Chepacten ober auch burd entsprechenbe Erflarungen vor Bericht ober vor bem Pfarrer welcher bas Taufregifter fuhrt. Gie tann aber ebenfogut auch ftill fcmeigend gefchehen und aus Thatfachen gefchloffen werben. eine positive Anertennung meber in ber einen, noch in ber anberen A beweisen, fo muß ber Beweis ber außerehelichen Erzeugung in Be bindung mit ber nachfolgenben Berebelichung genugen. aber jebenfalls erforberlich fei, ift eine nach ben Umftanben gu bear wortenbe Frage.' Benn g. B. ein Dann mit einer ledigen Frauerperfon fich verebelicht, welche ibm ein ober mehrere uneheliche Rinit gubringt und er biefelben ernahrt und erzieht, fo mochte boch babut eine farte Bermuthung begrundet werden, bag folche von ibm erzegt feien, indem fich nicht annehmen lagt, daß Jemand fich bie Alimentatn frember Rinder freiwillig auflaften werbe 130). Db burch nachfolgeres Berlobnig ber Eltern ber unehelichen Rinber eine Legitimation ge-· fchehen tonne, ift gwar bestritten 181); allein bie Frage muß vermint werben, inbem bie fur bie Bejahung berfelben angeführten Stellemes fanonifchen Rechtes, welche ben sponsalia de praesenti bie Rraftber Che beilegen 182), hier teine Unwendung finden, weil fie vorausfen, bağ ein gilriges Berlobnig vorausgegangen und ber Beifchlaf beauf erfolgt fei, überhaupt aber auch die Lehre bes tanonischen Rechtervon ben sponsalia de praesenti burch bas neuere Rirchenrecht, fomoblinter Ratholiten als Protestanten, in Teutschland aufgehoben ift. legitimatio per oblationem curiae hat, als im engsta Bus fammenhange mit ber romifchen Gemeinbeverfaffung ftebend, in Intid= land feine Geltung erhalten. Der Berfuch ber Donche im Mittalter, ihren Rloftern bas Unfeben himmlifcher Gurien ju geben, inbm fie behaupteten, bag ein von ben Eltern bem Rlofterleben gewidmes un: eheliches Rind legitimirt werbe, ebenfo wie per oblationem curse, ift

<sup>129)</sup> Nov. 89, cap. 8. 9.

<sup>130)</sup> A. M. ift Sintenis a. a. D. S. 138, Anm. 47, Bb. 3, S. 103, welcher bier nicht einmal eine gewohnliche Bermuthung fur begrundet enimmt.

<sup>131)</sup> Bgl. über biefe Streitfrage Glüd a. a. D. S. 807. 132) Cap. 30. 31. 32. X. IV 1. Gap. 12, X. IV. 17.

ur ein Berfuch geblieben 138). c). Die Legitimation burch landesfürftliches Refeript ift von Juftinian blos fur bie Ralle eingeführt, mo bie Che mit ber Concubine nicht moglich, g. B. biefelbe verftorben ober bereits mit einem Anderen verheurathet mar 134); et burften ferner auch feine ehetichen Rinder vorhanden fein, indem Diefe nach Suftinian's Borfchriften ein volltommenes Recht haben, daß feine Unehelichgeborenen zu ihrem Rachtheile vollig legitimirt wer: ben follen 135). Auch fieht nur bem Bater gu, fich an ben gurften gu menden und von ibm ein Legitimationerescript auszuwirken, nicht ber Rutter und ebenfowenig ben unehelichen Rindern, außer wenn ber Bater in feinem Teftamente ben Rinbern befohlen hatte, um die Legitimation bei dem Surften nachzusuchen 138). Diefe fog. legitimatio per testamentum 137) ift eine Unterart ber Legitimation burch Refcript, um welche Die unehelichen Rinder auf bas im Testamente ihres Baters enthaltene Berlangen anfuchen. Auf Grund wortlicher Auslegung ber von biefer legitimatio per testamentum handelnden Gefete 188) nimmt Marezoll folgende Borausfegungen berfelben an: Da) ber Bater muß erweislich fcon fruber bie Abficht gehabt haben, fich felbft mit einem Gefuche an ben Surften ju wenben, um ein Legitimationerefcript auszuwirten, abet burch irgend ein jufalliges Greigniß feither an ber Musfuhrung feines Planes verhindert worden, und nun endlich über einem folchen Sinder= niffe verftorben fein; bb) ber Bater muß eine lette Billeneverorbnung und gwar eine fchriftliche errichten; ce) mas ben Inhalt biefes letten Billens betrifft, fo genugt nicht, bag ber Bater überhaupt feine naturales liberi barin gu Erben einfest, fondern er muß vielmehr barin ertlaren, baf biefe ihm in ber Gigenschaft als eheliche Rinder und bem= gemaß als gefehliche, als Inteftaterben fuccebiren follen; dd) bie uns chelichen Rinber, wenn fie bie Abficht bes Batere verwirklichen wollen, muffen theils nach bes Erblaffers Tobe fich mit einem Gefuche an ben Regenten wenben, worin fie, namentlich burch Beilegung bes Teftas mentes, nachzuweifen haben, bag bie gefetlichen Borausfegungen vorbanben find, theile auch ben vaterlichen Rachlag in ber Gigenschaft ale legitimi heredes in der Art und mit benjenigen Theilungsbeftimmungen, welche ber Bater etwa verfügt hatte, annehmen. Allein wenn man mit Bangerom 139) festbalt, bag Juftinian biefe Legitimationsart in Nov. 74. cap. 2. einführt und in Nov. 89. cap. 10. biefe frubere Bor:

<sup>183)</sup> Bgl. barüber Glad a, a. D. G. 309.

<sup>134)</sup> Nov. 74, cap. 1. 2. Nov. 89, cap. 2.

<sup>135)</sup> Bgl. bie angeführten Stellen. 136) Nov. 74, cap. 2.

<sup>137)</sup> Bgl. barüber Daregoll, in ber Beitichr. f. Civilr. u. Proc. Bb. I, **6**. 78--93.

<sup>138)</sup> Nov. 74. cap. 2. S. 1. Nov. 89. cap. 10.

<sup>139)</sup> Bgl. Bangerow, Leitfaben S. 256, Anm. 2, 28b. 1, S. 397, 3. Ausg., welcher bas im Berte nur fürglich Angegebene weiter ausfahrt.

forift nur einfach wieberholen, nicht etwa wegen entstanbener 3weifel authentisch auslegen und noch viel weniger etwas an der fraberen Berordnung andern wollte; ertennt man alfo an, bag erfteres Gefet bas Dauptgefet und nur hieraus bas lettere Gefet zu erflaren fei, fo gelangt man nothwendig gu anberen Ergebniffen. Mus erfterem Sefete geht hervor: aa) baf bie legitimatio per testamentum nur bann vorfommen tann, wenn bie Boraussehungen ber Legitimation burch Refcript vorhanden find, aber biefe aus irgend einem Grunde bei Lebzeiten bes Baters nicht nachgefucht ift; bb) ber Bater muß bas Rinb jum Erben einsehen und feinen Billen ertiaren, baf es legitimus fein folle 140). Db bas Teftament ein fcriftliches ober munbliches ift, tann teinen Unterfchieb machen 141). cc) Das Rind muß bie Erbichaft antreten und um ein Rescript nachsuchen, wobei ihm bann auch obliegt, bie unter an. und bb. ermahnten Boraussebungen au beweisen 149). - Die Er forberniffe ber tomifchen legitimatio per rescriptum Principis tonnen beutzutage nicht mehr als maggebend angefeben werben. Denn bie Borfdriften Buftinian's tonnen unferen Regenten in der Ausübung ihrer gefehgebenben Gewalt (ein Act berfesben liegt in ber Legitimation als ber Ertheilung eines Privilegiums) teine Schrante feten. Es wirb

<sup>140)</sup> In ber Vulgata tommen in Nov. 74. unb 89. gleichmäßig bie Borte vor, ber Bater muffe feinen Billen eretaren : sibi eos legitimos esse filios successores, was Maregoll fo überfest: bag bie Rinber feine gefehlichen Erben, alfo feine Inteftaterben fein follten. Diefe Ueberfebung ift icon nach bem griechifden Aerte gang unmöglich (aura yrnalous elras rods natdas nat deade yous); benn abgefeben babon, bas foon bas nat entidelbenb entgegenftebt, tann gwar bas Bort genowe icon vermöge feiner Ableitung, wo es legitime natus bezeichnet, nur auf maidas, nie aber auf diade your bezogen merben; benn legitimi successores in ber Bebeutung als Inteffaterben tann nie burch yvigans dietoges. fonbern nur burch vouspess dietogos wiebergegeben werben. Schon aus fprache lichen Granben ift hiernach in Nor. 74. cap. 2. S. 1. eine Begiebung bes you vious auf diadogous nicht gulaffig; in Nov. 89. cap. 10. ift bies aber noch weniger fatthaft, ba bier bas zal gwifden natdag und diadogoog weggelaffen ift. Auch aus bem juriftifden Grunbe tann bier nicht von einer Inteffatfuceeffion bie Rebe fein, ba ein Zeftament ohne Erbeinfebung nicht bentbar ift und ohne bie bestimmtefte gefehliche Boridrift nicht angenommen werben barf. Darüber, ob in einem folden Seftamente extranei gu Erben eingefest werben barfen unb ob hier ein testamentum parentum inter liberos genügend fei, bal. Bangerow a. a. D.

<sup>141)</sup> Bwar sprechen die Gesehe nur von einem schriftlichen Testamente und bavon, das das Aestament vorgezeigt werben musse; es wurde aber eine reine nicht zu blütigende Buchkabenerklärung sein, wollte man hier lediglich ein schriftliches Testament als nothwendig voraussehen, da der Wille des Baters, das seine natürlichen Kinder als eheliche seine Erben sein sollen, ebensowhl in einem manblich errichteten Testamente ausgebrückt und dem Regenten durch Beweis bieses Willens davon Tennenis gegeben werben kann.

<sup>143)</sup> Allerbings hat Maregoll insofern Recht, daß der Erbschaftsantittt eine nothwendige Boraussehung der legitimatio per testamentum ift. Daß aber die Legitimation auch den Erwerb der Erbschaft bedinge, wie er annimmt, ist unbegründet und nur eine Folge seiner irrigen Ansicht, daß hier von Intefats succession die Rede sei.

bie Legitimation burch Refeript heutzutage ertheilt, wenn auch gleich bie The mit ber Mutter ber unehelichen, ju legitimirenben Rinder moglich if, und ebenfo gilt bas Dafein ebelicher Rinder für tein Sindernif berfelben. Indeffen muß boch angenommen werden, bag ber Regent, wenn die im romischen Rechte begrundeten Boraussehungen der Legitimation vorliegen, biefelbe nicht verweigern tann, obne bie Juftig ju verweigern, inbem in biefem Salle ein vollfommenes Recht auf die Legitimation vorbanden und die Legitimation unbebingt jugefagt ift. Sobald aber biefe gefehlichen Borausfehungen nicht vorhanden find, tann man gwar dem Regenten nicht bas Recht abfprechen, über biefelben binauszugeben und bie Legitimation aus reiner Gnade gu gewähren; es ift aber immer feftzuhalten, bag im Bweifel angunehmen fei, ber Regent habe fich innerbalb ber gefehlichen Schranten halten wollen, und hiernach ift bas Legis timationerefeript auszulegen. - Im teutschen Rechte giebt es noch eine befonbere Art ber Legitimation burch Refeript, beren Birtung blot in ber Aufbebung ber Unruchigfeit, welche mit ber unehelichen Geburt nach tentichem Rechte verbunden ift, befteht, Ehrlich machung, fog. legitimatio ad abstergendum levis notae maculum. Man unterfchefbet baber in ber Doctrin eine vollfommene und unvollfommene Legitimation (fog. legitimatio plena und minus plena), je nachbem ihre Birtung in ber Erlangung ber vollen Rechte Chelichgeborener ober blos in ber Aufhebung ber Anruchigfeit befteht. - Infofern burch bie Legitimation eine bieber felbstftanbige Derfon ber vaterlichen Gewalt unterworfen werben foll, bebarf es baju nothwendig ber Einwilligung berfelben 143); baber tann felbft bie Legitimation burch Refcript auf Amtrag bes Baters ohne bie Ginwilligung bes zu legitimirenben Rinbes micht exfolgen; bie Legitimation burch nachfolgende Che ift zwar baberech nicht bedingt, bat aber ohne biefe Ginwilligung die vaterliche Sewalt nicht jur Folge. Infofern aber bie Legitimation blos ben

<sup>143)</sup> Bgl. Buch bolb, jurift. Abhandl. Rr. 18, S. 242—248. Schon zur Zeit der klassischen Zuriften galt der Stundsat: inviti filii naturales non reckiguntur in patriam potestatem, ein Grundsat, welchen Justinian in die Digesten aufnahm. L. 11. D. 1. 6. Justinian hat in den Rovellen in Bezug auf die Legitimation diesen Grundsat ausdrücklich wiederhalt. Nov. 89. cap. 11. pr. Im Ansechung der Legitimation durch nachfolgende Che wird auf Grund des Lemanischen Rechtes zusolge der schon besprochenen Decretale Alexander III. im Cap. G. X. IV. 17. die Entbehrlichteit der Einwilligung der Kinder behauptet, weil die Kinder durch ihren Wierspruch die Che ihrer Eitern, solglich auch die demit gesehlich werknüpften Wirtungen nicht hintertreiben könnten. Die Rechte der ehelichen Geburt sind nun allerdings eine mit der Ehe der Ettern nothwendig verdundene Folge und diese müssen die Kinder sich gesallen lassen, auch wenn sie wichen Gewalt unterworfen werden sollen, muß nach dem gedachten Grundsate bes römischen Rechtes, der nicht ausgehoben ist, ihre Einwilligung für nothwendig erachtet werden. Sintenis a. a. D. §. 138, R. 54, Bd. 3, S. 105. Dagegen verlangt Glück a. a. D. Bb. 2, S. 299 die Einwilligung der Kinder, weil man Wohlthaten Riemandem ausgubringen pstege.

Bleden ber unehelichen Geburt tilgen foll, ift eine Ginwilligung bes Baters nicht nothig; biefe Legitimation tann von bem unehelichen, Rinbe felbft ober beffen Mutter ober beffen Bormunbern gefucht und erlangt werben. - Bas die Birtungen ber Legitimation anlangt, lo ift nach romifdem Rechte biesfalls amifden ber Legitimation burch nachfolgende Che und ber durch Rescript fein Unterschied 144). Bater erlangt baburch bie vaterliche Gewalt über bie legitimirten Rinder fowie ein Erbrecht gegen dieselben, gleichwie gegen eheliche Rinder. Die Rinder werden der vaterlichen Gewalt unterworfen und erlangen badurch die Kamilienrechte in Unfebung ihres naturlichen Baters fowie ein Erbrecht gegen benfelben und beffen gamilie, gleichwie eheliche Rinder. Db bie Kamilienrechte auch den Enteln ju Theil werben, wenn nach bem Tobe bes naturlichen Sohnes, von welchem fie in rechtmäßiger Che gezeugt worden find, der Grofvater feine Concubine beurathet, ift beftritten, aber ju bejoben. Dagegen erwerben nach teutschem Rechte Legitimitte nicht ben Abel bes Baters; es ift biesfalls gwar auch ein Unterschied amischen Legitimation durch nachfolgende Che und ber burch Rescript angenommen und die Behauptung aufgestellt worden, bas erftere ben vaterlichen Abel verleibe, lettere nicht; allein biefer Unterfchied ift unbegrundet. Das Erbrecht, welches die Legitimirten erhalten, ift, foweit foldes gegen die vaterlichen Unverwandten gufieht, nicht bon der Cinwilligung biefer Bermandten abhangig. Rach manchen Partifularrechten gilt bas Gegentheil, wobei bie Unficht gum Grunde liegt, daß die Legitimation burch Refeript ein Privilegium fei und baber Dritten feinen Cintrag thun durfe 1440). Sehr ftreitig ift im beutigen Rechte bie Krage, ob ber Regent burch Refcript auch bann ben Legiti: micten Erbrecht verleihen tonne, wenn gur Beit ber gefuchten Legiti: mation bereits eheliche Rinder vorhanden find 148). Es giebt baruber vier verschiedene Unfichten. Rach Ginigen bat biefe Legitimation Die vollstandigste Wirkung. Rach Anderen foll in bem vorliegenden galle ben ebelichen Rindern ber Pflichttheil jum Boraus gebuhren. Roch Andere halten zwar biefen Borgug ber ehelichen Rinder fur ungegrundet, wollen aber boch lettere burch eine folche Bermehrung ber Angahl ber Rinder in ihrem Pflichttheile nicht verfurzt miffen. Rach einer vierten Unficht erhalten Die legitimirten Rinder gar tein Erbrecht. zwei Fragen unterscheiben; erftene, mas im 3meifel als muthmaßlicher Bille bes Regenten anzunehmen fei, und zweltens, ob bie Gewalt bes

144) Bgl. Glada. a. D. Bd. 2, S. 312 fig. 144a) Beifpiele folder Partitularrechte fiebe bei Deimbad, Behrb. bes partitul. Privatrechtes ber gu ben DAGerichten gu Bena und Berbft vereinten

Staaten, §. 112. 145) Bgl. über biefe Streitfrage Glad a. a. D. S. 317 fig., welcher auch bie Bertheibiger ber verschiebenen Unfichten anführt. Rach romifdem Rechte Bonnte bie Frage gar nicht entfteben, weil bie Legitimation burch Refcript nur bann fattfand, wenn teine ehelichen Rinder vorhanden maren.

Regenten fich foweit erftrede, daß er, ungeachtet eheliche Kinder vorhanden find, uneheliche Rinder auf Ansuchen bes Baters mit der Bictung der Erbberechtigung legitimiren tonne. Anlangend die erfte Frage, fo ift im 3weifel immer angunehmen, baf ber Regent basjenige gewollt habe, mas mit bem gemeinen Rechte am meiften übereinftimmt. baber bas Dafein ehelicher Rinder in der Bittidrift bes Baters verfowiegen, fo daß die von ihm ausgewirkte Legitimation unter der Claufel: ungeachtet eheliche Rinder vorhanden find (non alistantibus liberis legitimis) nicht ertheilt worden ift, fo muß bas Refcript als erichlichen angesehen werden und tann ben ehelichen Rin: dern teinen Gintrag thun, ba nach ber Regel Privilegien ohne Rach: theil bes Rechtes eines Dritten verftanden werben muffen. ber zweiten Frage fpricht fur beren Bejahung, bag ber gefengebenben Gewalt unferer Regenten durch die Borfchriften Juftinian's feine Schrante gefest werden tonnte, und bag die ehelichen Rinder, fo lange ber Bater lebt, tein Recht auf deffen Erbichaft haben, baber auch burch Die Legitimation unehelicher tein Recht berfelben verlett wird. Es tann ihnen baber nicht einmal ein Anspruch auf den Pflichttheil im Boraus . jugeftanden werben. - Sat gleich bie Legitimation die Wirfung, daß fie Die Rechte ber ehelichen Rinder verleiht, fo machen boch bavon bic= jenigen Borrechte eine Ausnahme, beren Benug von einer rechtmäßigen Geburt abhangt und welche fich auf besondere Berordnungen und Ginrichtungen grunden, fofern namlich eheliche Competenten vorhanden find, welche ichon vor ber Legitimation und gleich mit ihrer Beburt ein Recht barauf erworben haben. Denn ba Niemandem fein mohlerworbenes Recht entzogen werden kann, fo ift auch die Legitimation unbeschadet des mobierworbenen Rechtes eines Dritten zu verftehen. hieraus folgt: Die Unfabigfeit ber Legitimirten gur Lebensfolge 146), die Musichliefung Derfeiben von der Succeffion in Familienfideicommiffe, Die mangeinde Bon Familienftipendien durften bagegen Legitimirte Stiftefabigfeit. nicht auszuschließen fein, oblichon fich Manche bafür ertlaren, fo lange ebelich geborene Agnaten, welche genuffahig find, vorhanden find. Denn Stipendien gehoren ju ben milben Stiftungen, und folche Stiftungen find fo ju erklaren, dag Niemand ohne erheblichen Grund bavon ausgefchloffen wird. Dithin darf jeder, welcher gur Familie bes Stifters gehort, darauf Anspruch machen. Bolltommen Legitimirte erhalten aber Die Familienrechte. Auch wird bei Stipendien das Bort Samilte in fo weitem Umfange genommen, daß auch Bermanbte von Seiten ber Tidter barunter begriffen werben.

D. Aufhebung ber vaterlichen Gewalt. Die vaterliche Sewalt tann auf mehrfache Belfe enden. Diefer Begriff lagt fich gus verberft fowohl als nur auf die Person des Baters bezogen verfteben,

<sup>146)</sup> II. Fend. 26. S. 11. Bgl. ben Artitel Begen fucceffion 28b. VI, 6. \$42

fo daß also das Rind nicht felbstftanbig wird, wie auch dahin, daß das Berhaltniß nach beiben Seiten bin vollig aufgeloft wirb. Im erfteren Falle geht bas Rind nur aus ber Gewalt bes Ginen, und zwar regelmäßig bes naturlichen Baters ober eines entfernteren Abscenbenten, in bie Semalt eines Anderen über; es tritt bies ein erftens bei ber eigentlichen Aboption (im Begenfage ber Arrogation), zweitens bei bem Tobe, brittens bei ber. inceftuofen Che eines Abscendenten, welcher von einander abstammenbe Descenbenten verschiebenen Grabes hat, 3. B. wenn nach bem Tobe bes Grofvaters bie Entel in die Gewalt ihres Baters übergeben. Sier ift der zweite Fall gemeint und damit insbesondere bie Erlangung der vollen perfonlichen Selbftfindigfeit von Seiten bes Rindes. Die Grunde dazu find fehr verschiedener Art; theils ift es eine natürliche Rothwenbigfeit, theils gefehliche Unordnung gur Strafe, theils Billfur ber Betheiligten 147). 1) Nothwendig erlischt bie vaterliche Gewalt burch ben Tob bes Gewalthabers, fobalb nicht in biefem Falle, wie vorher ermant wurde, bis Rind nur aus ber Sewalt bes entfernteren Abscenbenten in bie bes naheren übergeht 148). Gleichfalls erliftht bie Gewalt burch ben Tob bes Rindes; inbeffen ift Diefes Ereignif unter Umftanben ohne Einfluß auf ben bem Bater an ben Abventitien guftebenben Dief brauch 149). 2) Bur Strafe erlifcht bie vaterliche Gewalt fur ben Bater 180): a) wenn er eine inceftuose Che geschloffen hat 181); b) wenn er bie Tochter vertuppelt 182). 3) Die Aufhebung ber vaterlichen Ge-

<sup>147)</sup> Die mit gewiffen Burben, zu welchen bas Kind gelangte, verbundene Unabhängigkeit von der väterlichen Sewalt trat nach älterem Rechte ein, wenn der Sohn flamen Dialis oder die Tochter Bestalfn wurde. Gal. Inst. Comm. I. §. 130. Ill. §. 114. sin. Ulpian. Fragm. Tit. X. §. 5. Tacit. Annal. IV. 16. Gell. N. A. I. 12. Nach Justinian's Borschrift befreite der Patriciat (L. S. C. XII. 3. §. 4. Inst. I. 12. Nov. 81. init.), das Consulat, die Burde eines pratorischen Prafecten, magister militum, überhaupt jede, welche von der Surie befreit, sowie die Bischofsmurde von der vätertichen Gewalt. Nov. 81. pr. cap. 1—3. vgl. mit L. 66. C. de decurion. X. 32. (31.). Dies ist nicht mehr praktisch.

<sup>148)</sup> Pr. S. 1. Inst. I. 12.

<sup>149)</sup> Dat das Kind Descendenten zu Erben, so behält der Bater den Rießs brauch, mögen diese Descendenten in seiner Sewalt stehen oder nicht. Nov. 118. cap. 1. Besteht das Abventitium selbst in einem Rießbranche, so erlischt er in diesem Falle nicht, sondern dauert für den Bater fort. L. 17. C. III. 33. Wird das Kind von näheren Abseendenten beerbt, als derzenige väterliche Abseendent ist, welchem kraft väterlicher Sewalt der Rießbrauch zusteht, so behält er ebensfalls den Rießbrauch. Wenn aber der Inhaber des Rießbrauches das verstordene Kind zusammen mit Geschwistern oder Geschwisterkindern beerbt, so erlischt aussnahmsweise der Rießbrauch. Bgl. Glück, Intestaterbsolge S. 688 sig. 25 hr., im Archiv für eivil. Praxis Bd. K. S. 168 sig. Warezoll, in der Zeitschift für Civilr. u. Proc. Bb. XIII, S. 207 sig. Rangerow, Leitsaben Bb. 2, S. 64 sig.

<sup>150)</sup> Bgl. baraber Buch ola, Abhandl. Rr. 16, €. 221-231.

<sup>151)</sup> Nov. 12. cap. 2.

<sup>152)</sup> L. 6. C. de spectaculis. (XI. 40. (41.)). Bucholb a. a. D. S. 230 fig. leugnet biefen gall, inbem bie angeführte Conflitution ben Abchtern

welt barch Willeber ift möglich durch Emancipation, b. h. formlice Entlaffung aus der vaterlichen Gewalt. Betrachten wir zuvorderft turg bas Gefchichtliche 183). Rach alterem romifchen Rechte tonnte ber Bater ben Sohn freigeben burch Bermittelung 184) einer breimal gu wiederhotenben Mancipation, welcher eine Manumiffion folgte. Löchtern genügte eine einmalige Mancipation. Der ganze aus Mancipationen und Manumissionen ausammengesette Act ging vor ber Dbrigfeit vor, vor welcher legis actio julaffig mar 188), und endigte fic mit einer vindicatio in libertatem. Der Bertauf mußte tein imaginarer fein, und obwohl uns unbefannt ift, feit mann'ber Berfauf gum Scheine gefcheben tonnte, fo findet fich boch umgetehrt eine durch wirtliches, d b. eine Beit lang bauerndes mancipium vorbereitete Freilaffung noch jur Beit bes Sajus und Paulus. Daber tonnte Gajus fagen, ein nach der erften oder zweiten Mancipation concipieter Sohn falle in feines Grofvaters Gewalt, und die Meinung des Labes, daß das vom Sohne "qui in tertia mancipatione est" concipirte Rind mit-feinem Bater in mancipio fich befinde, fei nicht bie gerichtlich angenommene,

XII.

wur bas Recht giebt, bei folden Danblungen bes Baters fich an ben geiftlichen ober meltlichen Richter gu menben (si velint) und alebann ber Bater gum Erit und in metalia verurtheilt wird. Infolge biefer capitis deminutio (§. 3. Inst. I. 12.) verifere berfelbe auch feine väterliche Gewalt; unmittelbar, ipso iure, gehe alfo die Gewalt nicht burch bie handlung bes Batere verloren, fondern erft auf bie erhodene Beschwerbe ber Tochter burch ben von ber väterlichen Gewalt bes freienden Ausspruch bes Richters. Da aber bie Kaifer im Eingange ihren Willen aussprechen, ne potestatis iure frui voleant, und bie gebachte Bestimmung selbst heutzutage unanwendbar ift, fo hat Sintenis S. 143, R. 8, Bb. 3, G. 180 Mecht, wenn er nunmehr in die Bertuppelung felbft einen Aufhebungegrund ber vatertiden Gewalt fest. Roch wird haufig als ein britter gall, wo ber Bater Die Sewalt gur Strafe verliere, ber ermabnt, wenn er bie Rinder aussett. Beweisstellen bafür werben angefährt L. 2. 4. C. de infant. expos. (VIII. 51. (52.)). Nor. 188. cap. 1. Buvorberft muß aber bie eitirte L. 4. ausgefdieben werben, welche vielmehr mit Nov. 143. cap. 1. ibentifd ift und von ben Berausgebern bes Cober feit Pacius als restituirte Conftitution aus Syn. Basil. XXXIII. cap. 4. p. 318. 319. in ben Cober aufgenommen worden ift. Bgl. Bitte, bie leges restitutae bes Juft. Cober S. 211 fig. und Buch bolg a. a. D. S. 222 fig. In ber übrigens ungloffirten und beshalb nicht in Betracht tommenben Nov. 153. cap. 1. ft aber nur von einer Gewalt über Sclaven, nicht von ber vaterlichen Cewalt die Rebe, wie schon ber Ausbruck deonorela zeigt, sowie bie weiter vors temmenben Ausbruck doudela und elevbegla. Auch L. 2. C. cit. spricht nur von Sclavenkindern. Inbircct folgt aber, bas bie vaterliche Gewalt burch Aus: legung bes Rinbes nicht verloren ging, aus L. 16. C. V. 4., inbem hiernach ber Bater eines ausgefesten Rinbes gu beffen Berebelichung feine Buftimmung geben ober verweigern tann. Das Recht gur Einwilligung in bie Che bes Rinbes mar aber ein Ausflus ber baterlichen Gewalt, und bamit fagt biefe Stelle inbirect, bas tros ber Aussegung bes Rinbes bie Bewalt fortbauere.

<sup>153)</sup> Bgl. barüber Bimmern, Gefdichte bes rom. Privatrechtes Bb. 1, \$ 225, G. 825 fig.

<sup>154)</sup> Theoph. Paraphr. Inst. Lib. I. Tit. 12. \$. 6. L. 3. \$. 1. D. 4. 5. 155) L. 4. D. 1. 7. L. 6. C. de emancipat. liberor. (VIII. 48. (49.)). Nov. 81. pr.

da pielmehr (ulimur has iure) das ius des Kindes unentichieden bleibe und bas es mit bes Baters Manumiffion beffen potestas unterworfen. bagegen mit beffen Tobe sui iuris werbe 156). Daber wrechen ferner Bajus und die fpateren Juriften von in ber 3mifchengeit gruichteten Teftamenten ober erfolgtem Tode 187); haber hatte ber Bater auch nicht nothin, ben jum erften ober zweiten Dal an ibn jurudgefallenen Cobn bemfelben Raufer ober vor benfelben Perfonen ju mancipiren, obgleich bies gewöhnlich gefchab 158), fowie überhaupt bas Mancipiren jum Schein (dicis gratia) bas Gewohnlichere mar 159). In Die erfte aber britte Mancipation (an erftere bei Cochtern, an lettere bei Gobnen) tonnte ber Bater auch bie Bebingung ber remancipatio (lex s. pactum fiduciae) Ratt ber der Manumiffion tnupfen und fo felbft bie Quafis patronatrechte erlangen 160), gumal ba ber parens mehr als ber extraneus babei begunftigt war 161), indem von jenem immerbin bie Liberalitat ausging. Denn gezwungen, fein Recht aufzugeben, tonnte in ber Regel nicht einmal ber Aboptivvater werben 162), ber boch bas aboptirte Rind gegen feinen Billen emancipiren, aber bann freilich nicht noch einmal aboptiren barf 168). Wenn ber Bater bem Sohne fich als paterfamilias au geriren langere Beit verftattet (si diu passus est), fo tann baraus eine Bermuthung für giltige Emancipation entfteben 164). Ge laft bies auf eine bereits minder frenge Bewahrung ber alten Emancipationsform foliefen, welche inbeffen noch nach einem Referipte Diocletian's. nicht burch biogen Confens, fondern "actu solemni" gefcheben mußte 165). Die bisher befdriebene Emancipation heißt in ber Doctein gum Unterichiede von ben gleich zu ermabnenden anderen beiben Emancipationsformen emancipatio vetus. Raifer In a ft a fi u e erlaubte tem Bater. fich unmittelbar an ben Raifer ju wenden und von biefem burch eine Rescript die Emancipation des Rindes auszuwirken, welches Rescript jedoch bei der competenten Dbrigfeit infinuirt und im Berichte nieber= gelegt werben mußte (fog. emancipatio Apastasiana). Diefe Ant ben Emancipation ift nach ber in den Cober aufgenommenen Conflitution 166) fur ben Kall eingeführt, wenn bie ju emancipirenben Rinber abwefend,

<sup>156)</sup> Gai. last. Comm. I. S. 135.

<sup>157) 6</sup>ai. l. c. Comm. II. S. 141. III. S. 6. Coll. LL. Mos. Tit. XVI. S. 2. Ulpian. Fragm. Tit. XXIII. S. 3. mít L. 8. S. 1. D. 28. 8.

<sup>158)</sup> Paul. Sent. Lib. II. Tit. 25. S. 2. Gai. l. c. I. S. 132. fin.

<sup>159)</sup> Gai. l. c. I. S. 141.

<sup>160)</sup> Gai. l. c. l. §. 140.
161) Gai. epit. I. 6. §. 3. Theoph. unb lust. l. 12. §. 8. Inst. III. 2.
162) Gai. Inst. Comm. I. §. 13i. L. 31. D. 1. 7. §. 10. Inst. l. 12.
L. 8. fin. D. 38. 6. L. 4. C. de emanc. liber. (VIII. 48. (49.)). Xuch fieht es

in bes patersamilias Willfür, welches Kind er emancipiren, welches er in der Gewalt guruchtehalten will. L. 28. D. 1. 7. §. 7. Inst. I.12. 163) L. 132. D. 45. 1. L. 9. C. de adopt. (VIII. 47. (48.)).

<sup>164)</sup> L. 1. C. de patria petest, (VIII. 46. (47.)). 465) L. 3, C, de emanc. liberor. (VIII. 48. (49.)).

<sup>166)</sup> L. B. C. eod.

der mar im berfolben Gegend ober in berfelben Stadt anwefend, aber nicht im Gerichte gegenwärtig finb. Es ift fcon nach ben Botten berfelben nicht angunehmen, bag ber Raifer biefe Emancipation blos für den Sall habe einführen wollen, wenn die Rinder nicht in Berfon vor Gesicht erscheinen konnten. Es lägt fich biefes umsoweniger annehmen, als biele Constitution nicht, bie einzige von dem Raifer aber die Emanchation exlassene ift, wiewohl fie allein in den Coder aufgenommen ift; vielmehr hat ber Raifer icon vorber eine Berordnung erlaffen, welche er felbit im verfcbiebenen feiner Conftitutionen anfuhrt 167), nach welcher er einem jeben Bater bie Erlaubnif ertheilte, bie Emancipation feiner Rinder durch ein kaiserliches Rescript zu bewirken, ohne daß er babel ber Unmaglichkeit bes Ericheinens ber Rinber in Berfon por Gericht Er-Daf bie Einwilligung der Rinder in der in den Cober **méhnung** that. aufgenommenen Conftitution als nothwendig ermabnt wirb, ift gleiche fall tein Beweis bafur, bag nur fur ben Kall, wenn die Rinder ver Sericht nicht in Verfon erfcheinen tonnten, biefe Emancipation eine gefihrt fei; benn diese Ginwilligung tann nach ber Conftitution sowohl vor bemfelben, als var einem anderen Richter, fowohl vor Einreichung ber Bittidrift und Befanntmadung bes Emancipationsreferiptes, als nachber zu ben Acten erflatt werben; es ift alfo ber Rall gebacht, bal Die Rinder felbft im Berichte gegenwärtig find und vor ober bei Betanntmachung bes Reftriptes ihre Ginwilligung erflaren. infantes bedarf es ber Einwilligung in die Emancipation nach ber Con-Attution wicht. Die emancipatio Anastasiana batte übrigens gleiche Birtung mit ber alten Emancipation 108); nur barin mar fie von ber letteren verfchieben, daß bie nach der Anaftaffanischen Conftitution emancivirten Rinder bas Succeffionerecht in bas Bermogen ibret Gefdwifter, welche in der vaterlichen Gewalt geblieben maren, behielten 160). Suffinian endlich fcaffte bie alte Emancipation ganglich ab 170) und beftimmte, baf bie blofe Erflarung bes Baters vor bem commetenten Richter, baf fein Rind von ber vaterlichen Gewalt frei fein folle, gemigen, ber Bater auch bie legitima fura (gefegliches Erbrecht und gefestide Zutel) auch ohne befonderen Borbehalt behalten folle (fog. emancipatio Iustinianoa). Dabet fagt er in ben Inflitutionen 171), burd feine Confitution fei ber Rechtsfat eingeführt worben: ut emancipationes liberorum semper videantur quasi contracta fiducia fieri, cum sped veteres non aliter hoc obtinebat, nisi specialiter contracta fiducia perens manumisisset. Diese Emancipation ift nur fur den Kall ver-

<sup>167)</sup> L. 18. C. VI. 20. L. 11. C. VI. 58. Beibe Conftitutionen find nach ber Subserziption janger als bie L. B. C. eit.

<sup>168)</sup> L. S. C. cit.: Et personae, in quas talis liberelitas collata sit, de aliena potestate, quasi a parentibus ex smancipatione manumissae, liberentér.

<sup>189)</sup> L. A. C. V. 30. L. 15, S. 1. C. VI. 59, S. 1, Inst. III. S. 170) L. S. C. de smancipat, liberor. (VIII. 48 (49.)).

<sup>171)</sup> S. S. Inst. III. 2.

Rattet, wenn die Rinder im Gerichte gegenwärtig find. Auf die Gegens mart ber Rinder weift auch bie von Theophilus 172) und Sarme= nopulus 178) aufbewahrte Formel, beren fich ber Bater vor Gericht gu bedienen pflegte, bin. Daber hat Juftinian gum Bortheil ber Abmefenden bie emancipatio Anastasiana ausbrudlich beibehalten. Ueber Die Emancipation arrogirter Unmundiger ift an einem anderen Orte Diefes Bertes gehandelt worden 174). - Die Emancipation fest in ber Regel bie Einwilligung bes Batere und bes Kindes voraus, tann alfo fo wenig gegen ben Billen bes erfteren als gegen ben ber letteren gefcheben. Doch finden verschiedene Muenahmen fatt. Es giebt a) Balle, in welchen ber Bater gur Emancipation gezwungen werben tann. Diefe find: aa) wenn er die Rinder graufam und barbarifc behandelt 178); lib) wenn bem Bater unter ber Bebingung ber Emancipation etwas hinterlaffen oder die Emancipation als modus einem Legate beigefügt worden ift, fo ift bies volltommen giltig 176). Bar aber einem Bermachtniffe bie fibeicommiffarifche Auflage: ut filium emanciparet, bei: gefügt, fo fand ftreng genommen tein 3wang gur Erfutung fatt 177); aus Grunden ber Billigfeit murbe wenigstens extra ordinem ein 3mang gegen ben Bater verftattet 178); cc) auch bann, wenn ber Bater fur bas Emancipiren fich hat bezahlen laffen, findet aus allgemeinen Grunden und nach Analogie des vorigen Falles ein 3mang gur Emancipation Ratt 179); dd) wenn ein arrogirter Unmunbiger nach erlangter Dubertat

p, 186. 174) Bgl. ben Artitel Adoptio Bb. I, 6. 157.

176) L. 92. D. 35. 1. Paul. Sent. Lib. IV. Tit. 13. \$. 1.

177) L. 114. S. 8. D. 30.

<sup>172)</sup> Theophil, Paraphr. Inst. Lib. I. Tit. 12. S. 6.
173) Harmenopul. Promt. iur. Lib. I. Tit. 17. S. 7. edit. Heimbech.

<sup>175]</sup> L. 5. C. 37. 12. Dbwohl hier nur von einem einzelnen Falle die Reve ift, in welchem Trajan ben Bater zur Emancipation gezwungen habe, so 48 boch unvertennbar bier ein Princip ausgesprochen, gumal auch bei Stlaven gang abpliche Grunbfage gelten. Bangerow, Leitfaben Bb. 1, S. 402.

<sup>178)</sup> L. 92. 93. D. 35. 1. Maregoll, in der Zeitschr. f. Civilr. u. Proc. St. XIII. S. 197, will eine Rlage auf Emancipation nicht dem Ainde verstatten, sondern nur demjunigen, welcher eventuellen Anspruch auf das dem Bater Busgewendete habe, wenn er den modus nicht erfülle. Dierzu giebt aber L. 92. eit, nicht nur teine Beranlassung, sondern es ist auch gar nicht nordhundig, daß seite sine soldhe Person vorhanden sei. Bgl. Savigny, System des heut. rom. Medites Bd. 2, S. 146. Bangerow a. a. D. S. 401 sig. Sintenis, Givilrecht §. 143, N. 16, Bd. 3, S. 181.

<sup>179)</sup> Als positiver Beleg kann allerbings L. 1. §. 2. D. 37. 12. bafür nicht angeführt werben. Denn ihrem ganzen Zusammenhange nach ist ber Sinn bieser Stelle ber, baß ber Bater, welcher als manumissor bas Testament seines emanzeipirten Sohnes mit ber bonorum possessio contra tahulas ansechten will, mit einer doli exceptio zurückgewiesen wirb, wenn er für die Emancipation Bizahlung augenommen ober wenn er boch nach der Emancipation eine hinreschende Summe Gelbes empfangen hat; damit er bessen legten Billen nicht ansechte. Bung er ow a. a. D. S. 402.

moweift, bag ihm die Arrogation nicht vortheilhaft fei 180); ee) wenn Jemand einen verfdwenderifchen emancipirten Sohn und von diefem Sohne Entel bat, welche in der Gewalt ihres Baters fich befinden, fo fenn er die Entel unter ber Bedingung , bag ber Bater fie emancipice, m Erben einfegen 181). Dan barf nicht weiter geben und biefe Salle nicht blos als einzelne Beispiele betrachten und nicht ben Grundfas auf: felen, bag auch noch aus anberen erheblichen Grunden nach richter: lichem Ermeffen ein 3wang gur Emancipation ftattfinde 182). Es giebt b) Salle, in welchen Rinder gegen ihren Willen emancipirt merben Dabin gehort: aa) wer ein fremdes Rind aboptiet bat, tann, wenn baffelbe munbig ift, baffelbe nach Gefallen emancipiren 183); bb) wenn fich die Rinder undantbar und pflichtwidrig gegen die Eltern betragen, fo bag fie die Enterbung verdienen, lagt fich nach Analogie beffen, was bei bem arrogirten Unmundigen hinfichtlich ber Eman: cipation gilt 184), ebenfalls die Bulaffigleit einer Emancipation wider bes Rindes Billen annehmen, ba Juftinian von folden Rinbern fact: eos, causa cognita, emancipatione dignos esse 185). - Umgefchrt tonnen Emancipirte auch in die vaterliche Gewalt wiber ihren Willen mruckgezogen werben, wenn fie fich groblich gegen ben Bater ver: geben 186). - Bei ber Emancipation gilt fur ben Bater etwas Gigen: thumliches in Bezug auf die Adventitien ber Rinder; mabrend namlich burch die Auflosung der Gewalt fein bisheriges Recht, ber gefestiche Riegbrauch, baran eigentlich vollig erloften follte, wird ihm, gemiffers magen jur Belohnung feiner Uneigennupigfeit, wenn er es burch bie Emancipation freiwillig aufgiebt, daffelbe gang in der bisherigen Beife an der Salfte der Adventitien auf feine Lebenszeit erhalten (pragmium emancipationis) 187). - Die Berfto fung ber Rinber von Geiten bes

führten.

<sup>180)</sup> L. 32. 33. D. 1. 7.

181) L. 16. §. 2. 3. D. 25. 10. Die Borte: sed per omnis indicium testatoris sequendum est, verstehen Manche nicht vom Zwange zum Emancipiren, sendern nur davon, daß der Magistrat hier stets die Prodigatitätserklärung über ben Gohn aussprechen musse, z. B. Glück, Erl. der Pand. Bb. 33. 6.151 ste. Marezoll, in der Zeitscher, f. Civilr. u. Proc. Bb. V, S. 435 sig. Rudorff; Recht der Bormundschaft Bb. 1, S. 315. Es ist dies aber eine gewiß willturzliche Beschränkung allgemeiner Gesesworte und wird mit Recht von den Meisten verworfen. Siehe Bangerow a. a. D. S. 402 sig. und die von ihm Ange-

<sup>182)</sup> Bie Duhlen bruch Forts. von Glüd Bb. 37, S. 419 fig. thut.
183) Es ift bies bie herrichenbe Lehre, welche auf L. 132. pr. D. 45. 1.
3chat wird, aber an Buch holy, Abhandl. Ar. 17, einen Gegner gefanden bat. Soute sich biese Stelle auch möglicherweise aubers erlären laffen, so führt bach bie natürlichste Auslegung zu ber gemeinen Ansicht und gang entscheiden fil. 10. pr. C. de adopt. (Vill. 47. (48.)). Auch ließe sich samm ohne diese erlären, warum Juki if an die adoptio minus plena eingeführt hätte.

<sup>184) §, 3.</sup> Inst. I. 11.

<sup>185)</sup> Bgl. Slück, Erl. ber Panb. 28b: 2, S. 417. 186) L. un. C. de ingratis liberis (VIII. 49. (80.)).

<sup>187)</sup> L. C. VI. 64. Bgl. ben Artifel Degutien Bb. VIL, G. 878.

Baters ober Lossagung (abdicatio, amoxiques) ift ein ben Grieden befannter Grund ber Aufbebung ber vaterlichen Gewalt, welcher aber im romifden Rechte nach einem Referipte Diocletian's und Dart. mian's 188) nicht anerfannt war 189). Es fommen gwar and bei ben Romern Beifpiele vor, bag Bater ihre ungerathenen Cobne von fic entfernt und aus ihrem Daufe verftoffen baben 190). Gine folde Ber-Rofung mar aber weiter nichts, als ein in ber paterlichen Gemalt und in ber bauslichen Berichtsbarfeit begrundetes Bucht- und Befferunge: mittel, ohne von besonderen rechtlichen Birtungen begleitet ju fein, namentlich war fie tein Grund ber Aufbebung ber vaterlichen Sewalt. Db es nun gleich nicht an Juriften fehlt, welche beutzutage einer folden Dandlung rechtliche Birfungen beilegen wollen 191), namentlich bes Berluftes bes Rechtes ber Rinber auf Alimente, wenigftens auf mehr als die nothburftigen Mimente, fowle bes Berluftes der vaterlichen Ges walt und aller baraus abfliegenden Rechte auf Seiten bes Baters, nicht aber bes Erbrechtes; barum aber auch bie Berftofung nicht allein vom Billen bes Baters, fondern vom Urtheil ber Dbrigfeit abhangig maden, fo ftebt bem entgegen, baf auch in unferem teutiden Rechte bie Berftofung als eine mit rechtlichen Birtungen begleitete Sanblung nicht anertaunt ift 192). - Doch bat man als einen Grund ber Aufhebung ber våterlichen Gewalt icon nach romifchem Rechte ble Berjabrung bingeftellt 198). Die hierauf bezogenen romifchen Stellen 194) reben von bem Ralle, wenn ein Rind fich lange Beit als felbftftanbig und unab: bangig von ber vaterlichen Gewalt geriet batte, und wollen ben Bater foldenfalls mit ber Prajubicialflage de patria potestate nicht mehr ges Es ift bier aber nicht bie Rebe bon einer Erlofdung bet .! vaterlichen Gewalt burch Berjahrung, fonbern vielmehr von ber Beweis laft bei bem Proceffe megen ber vaterlichen Gewalt. Eritt ber Bater als Rlager auf, fo hat er die Entftehung ber vaterlichen Gewalt gu bes weifen; ift biefe nicht ju leugnen, fo muß bas Rind bie Auftofung ber Gewalt erweisen; es foll aber bemfelben bier icon ber Umftanb gu Statten tommen, bag ber Bater es lange Beit über felbftfanbig bat leben und handeln laffen 195).

E. Rechtsmittel, welche in Bezug auf bie vaterliche Gewalt bem Bater ober bem Rinbe jufteben 1982). 1) Dem

<sup>188)</sup> L. G. C. de patria potest. (VIII. 46. (47.)):

<sup>189)</sup> Bgl. baraber Glack, Gri. ber Panb. Bb. 2, G. 418 fig. 190) Suston. Octav. cap. 65. Plin. Hist. nat. Lib. VII. cap. 45. Valer.

Max. Lib. V. cap. S. n. 3. 4. Bgl. auch Brisson, de Verbor, Signific. s. V. Abdicare.

<sup>191) 3. 8. 6 (4</sup> d a. a. D. S. 427 fig.

<sup>192)</sup> Bal. Sintenis a. a. D. S. 148, R. 21, 296. 3, S. 181.

<sup>193) 3.</sup> B. Glad a. a. D. Bb. 2, S. 396.

<sup>194)</sup> L. 25, pr. D. 1, 7, L. 1, C. de patria potest. (VIII, 46, (47.)): 195) Sintenis a. a. D. S. 140, Bb. 3, S. 180, 196a) Bgl. Sintenis, Civilizat S. 140, Bb. 3, S. 129 fig.

Bette Reht a) wider Doitte eine Bindication nach Anglogie der rei vindicatio, bas interdictum de liberis exhibendis, bas interdictum de ducendis liberis und überhaupt extraordinaria cognitio gu 196). Interbicto Reben ibm auch gegen bie Mutter bes Rindes ju 197). c) Gegen benjenigen, welcher ale ber vaterlichen Gewalt unterworfen in Anforuch genommen wird, ift ein prasiudicium ober eine extraordinaria cognitio als fatthaft angunehmen 198); ble Reueten nennen biefe Rlage actio de patria potestate affirmativa. Die proceffnalifchen hiftorifchen Berichiebenheiten, welche burch bie romifden Bezeichnungen angebeutet werden, find vollig verfcwunden. Im heutigen Rechte erfcheint bie Same far alle brei Ralle in det einfachen Beftalt eines flagbaren Rechtes (bod wird aber bie Bulaffigfeit ber Bindication gefteltten), beffen Grund mach allgemeinen Regeln erörtert und entschieden wird, mabrend fein Inhalt überall berfetbe und mobel nicht ju überfeben ift, daß baufig polizeiliche Silfe bie formliche Rlaganftellung erfest. Siernach erlebigen fic and die besonderen Bestimmungen des Digestentitels de liberis exhibendis, g. B. bağ bas Interbict nicht gegen ben als Rinb in Unfpruch Genommenen felbft ftatthaft fel u. f. w. Ferner find die Bor: fchriften beffelben Titele über einftweilige Aufbemahrung biefer Derfonen, wenn fie Franen ober unreife Rinder find, ale veraltet ju betrachten, obwehl bem Richter proviferifche Magregeln ju biefem 3mede, wie überhaupt, anguordnen ohne Bedenten freifteht. Dagegen ift in ber Beftimmung, baf bei unmundigen Rindern nach ben Umftauben nach richterlichem Ermeffen ber Proces bis jum Gintritte ber Pubertat ju verfchieben ober fofort ju verhandeln fei 199), ein allgemeiner Grundfat ju finben, und es ift bies anzunehmen umfoweniger bebentlich, als bas Intereffe bes Rindes offenbar noch ftarter betheiligt ift, wenn mit ibm felbft, als wenn mit einem Anderen über baffelbe geftritten wird 200). Dit bem Obfiege tritt auch nothwendig eine Umwandelung ber bisberigen, namentlich auch ber vermogenerechtlichen Berbaltniffe ein; es ift baber unbedentlich, bag, infofern bie Rlage auf. Unerkennung ber vaterlichen Gewalt gegen einen Dritten burchgefest wird, ber von biefem unterbeffen gezogene Erwerb burch ben filiusfamilias Gegenftanb ber Derausgabe und bes Erfages merbe. 2) Dem Rinbe fieht umgetehrt gegen benjenigen, melder fich bie vaterliche Bemalt über baffelbe beilegt,

<sup>196)</sup> L. 1. S. 2. D. 6. 1. (und bagu Sintenis, Erläut. proceffual. Lehren 26. 1; 6. 282). L. 1. pr. L. 8. pr. S. 3, D. 43, 30. Bon ben 3aterbicten # das erfte praparatorisch für das zweite und das zweite prohibitorisch. L. 1. \$ 1. D. 43. 30. Ueber bas interdictum de liberis ducendis vergl, ben Artikel Smterdicte 200. V, E. 886 fig.; über bas interdictum de liberis exbibendis benfelben Artifel &, 887 fig. 197) L. 1. S. 8. D. 43. 30.

<sup>198)</sup> L. 1: Ş. 2. D. 6. 1. Bgl. auch L. 8. S. 8, D. 43. 30.

<sup>199)</sup> L. S. S. A. D. 43, 30,

<sup>200)</sup> Bal. überhaupt Ctrippelmann, neue Sammi, ber Entitielbungen bes DaGerichtes gu Raffel Bb. 4, G. 95 fig.

Baters ober Losfagung (abdicatio, amonipules) ift ein ben Geleden befannter Grund ber Aufhebung ber vaterlichen Gewalt, welcher aber im romifden Rechte nach einem Refcripte Diocletian's und Dagi. mian's 188) nicht anerfannt war 180). Es fommen awar auch bei ben Romern Beifpiele vor, bag Bater ihre ungerathenen Sohne von fic entfernt und aus ihrem Saufe verftoffen haben 190). Gine folde Ber-Roffung mar aber weiter nichts, als ein in ber vaterlichen Gewalt und in ber hauslichen Gerichtsbarteit begrundetes Bucht- und Befferungs. mittel, ohne von befonderen rechtlichen Birtungen begleitet gu fein, namentlich mar fie tein Grund ber Aufhebung ber vaterlichen Sewalt. Db es nun gleich nicht an Juriften fehlt, welche beutgutage einer folden Sandlung rechtliche Birtungen beilegen wollen 161), namentlich bes Berluftes bes Rechtes ber Rinber auf Alimente, wenigftens auf mehr als die nothburftigen Alimente, fowie bes Berluftes ber vaterlichen Ge: walt und aller baraus abfliegenben Rechte auf Seiten bes Baters, nicht aber bes Erbrechtes, barum aber auch bie Berftofung nicht allein vom Billen bes Baters, fonbern vom Urtheil ber Dbrigfeit abbangia machen, fo fteht bem entgegen, bag auch in unferem teutschen Rechte bie Berftofung als eine mit rechtlichen Birtungen begleitete Danblung nicht anertannt ift 192). - Doch bat man ale einen Grund ber Aufbebung ber vaterlichen Gewalt icon nach romifchem Rechte bie Beriabrung bingeftellt 101). Die bierauf bezogenen romifchen Stellen 194) reben von bem Falle, wenn ein Rind fich lange Beit als felbftftanbig und unab: bangig von ber vaterlichen Gewalt gerirt batte, und wollen ben Bater foldenfalls mit ber Prajubicialflage de patria potestate nicht mehr ge-Es ift bier aber nicht bie Rebe von einer Erlofchung ber .. bort miffen. paterlichen Gewalt burch Berjabrung, fonbern vielmehr von ber Beweis: laft bei bem Proceffe megen ber vaterlichen Gemalt. Eritt ber Bater als Rlager auf, fo hat er die Entftehung der vaterlichen Gewalt gu beweisen; ift biese nicht ju leugnen, fo muß bas Rind bie Auflosung ber Gewalt erweifen; es foll aber bemfelben bier icon ber Umftanb gu Statten tommen, bag ber Bater es lange Beit über felbftfianbig bat leben und bandeln laffen 195).

E. Rechtemittel, welche in Bezug auf bie vaterliche Gewalt bem Bater ober bem Rinde gufteben 1954). 1) Dem

<sup>188)</sup> L. C. de patria potest. (VIII. 46. (47.)):

<sup>180)</sup> Bgl. baraber Glad, Gri. ber Panb. Bb. 2, 6. 448 fig.

<sup>190)</sup> Sueton. Octav. cap. 65. Plin. Hist. nat. Lib. VII. cap. 48. Valer. Max. Lib, V. cap. 8. n. 3. 4. 18gl. aude Brisson, de Verbor, Signific. s. 💎

<sup>191) 3. 8. 8 (4</sup> d a. a. D. S. 427 fig.

<sup>192)</sup> Bgl. Sintenis a. a. D. S. 148, R. 21, Bb. 3, S. 181.

<sup>193) 3.</sup> B. Glack a. a. D. Bb. 2, S. 396.

<sup>194)</sup> L. 28, pr. D. 1. 7. L. 1. C. de patris potest. (VIII. 46. (47.)). 198) Sintenis a. a. D. §. 140, 286, 3, S. 180,

<sup>196</sup>a) Bgl. Sintenis, Civilrect S. 140, Bb. 8; 6: 129 fig.

beter feste a) webber Duitte eine Bindication nach Anglogie der rei vindictie, des interdictum de liberis exhibendis, das interdictum de duetadis liberis und überhaupt extraordinaria cognitio gu 196). Interbicto Reiben ibm auch gegen bie Mutter bes Rinbes ju 197). e) Gegen benienigen, welcher ale ber vaterlichen Gewalt unterworfen in Tapend genommen wird, ift ein praeiudicium ober eine extraordinaria cognitio als fatthaft anymnehmen 198); bie Reueten nennen biefe Rlage actio de patria potestate affirmativa. Die procefficalifden biftorifden Berichiebenheiten, welche burch bie romifden Bezeichnungen angebeutet werben, find vollig verfcwunden. Im beutigen Rechte erscheint bie Some far alle brei Ralle in bet einfachen Beftalt eines flagbaren Rechtes (bod wird über bie Bulaffigteit ber Binbication gestritten), beffen Grund mach allgemeinen Regeln erörtert und entschieben wird, mabrend fein Imbalt überall berfetbe und mobei nicht ju überfeben ift, bag baufig polizeiliche Silfe bie formliche Rlaganftellung erfest. Siernach erlebigen fic and die besonderen Bestimmungen bes Digestentitels de liberis exhibendis, 3. B. bag bas Interbiet nicht gegen ben als Rind in Unfpeud Benommenen felbft ftatthaft fel u. f. w. Ferner fint bie Borichriften beffelben Titele über einftweilige Aufbewahrung biefer Derfonen, wenn fie Franen ober unreife Rinder find, als veraltet ju betrach. ten, obwehl bem Richter proviforifche Dagregeln zu biefem Broede, wie aberhaupt, anguordnen ohne Bebenten freifteht. Dagegen ift in ber Beftimmung, baf bei unmunbigen Rindern nach ben Umftanben nach richterlichem Ermeffen ber Proces bis jum Gintritte ber Pubertat gu verfdieben ober fofort ju verhandeln fei 199), ein allgemeiner Gruntfat au finden, und es ift bies angunehmen umfoweniger bebentlich, als bas Intereffe bes Kindes offenbar noch ftarter betheiligt ift, wenn mit ihm felbft, als wenn mit einem Underen über baffelbe gestritten wird 200). Dit bem Obfiege tritt auch nothwendig eine Umwandelung ber bisberigen, namentlich auch ber vermogenerechtlichen Berhaltniffe ein; es ift baber unbebentlich, bag, infofern bie Rlage auf. Anertennung ber vaterlichen Gewalt gegen einen Dritten burchgefest wird, ber von biefem unterbeffen gezogene Erwerb burch ben filiusfamilias Gegenftanb ber Derausgebe und bes Erfages merbe. 2) Dem Rinde fieht umgetehrt gegen benjenigen, welcher fich bie vaterliche Gemalt über baffelbe beilegt,

<sup>196)</sup> L. 1. \$. 2. D. 6. 1. (und bagu Sintenis, Erlaut. proceffual. Lehren 36, 1; 6. 288). L. 1. pr. L. 8. pr. S. 3. D. 43. 30. Bon ben Interdicten the das erfte praparatorisch für das zweite und das zweite prohibitorisch. L. 1. S. 1. D. 43. 30. Ueber bas interdictum de liberis ducendis vergl, ben Artikel Interdicte 26. V, S. 856 fig.; über das interdictum de liberie exhibendie benfelben Artifel &, 887 fig. 197) L. 1. S. 8. D. 43. 30.

<sup>198)</sup> L. 1. S. 2. D. 6. 1. BgL auch L. 3. S. 8. D. 43. 30.

<sup>199)</sup> L. S. S. 4. D. 43. 30.

<sup>200)</sup> Bel. Aberhaupt Strippelmann, neue Sammi, ber Entitefonngen bes Damerichtes gu Raffel Bb. 4, G. 95 fig.

beren Buftandigeeit bas Rind aber beftreitet; eine Rlage auf Anortennung feiner Gelbftftanbigfeit ju, welche bei ben Reueren actio de patria potestate negativa genannt wird. - Das Berfahren und bie befonders auch bier michtige Rrage von ber Beweistaft richtet fich nach ben all: gemeinen Grundfaben. Der Bater als Rlager bat biernach Die Ents ftehung ber vaterlichen Bewalt zu beweisen; ift biefe nicht in Abrede gu ftellen, fo muß bas Rind beren Auflofung erweifen; es tomme ibm aber ju biefem Bebufe ichon ju Statten, wenn ber Bater bas Rind geraume Beit hindurch felbftftandig bat leben und handeln laffen 201). Tit das Rind Rlager, so kommt es darauf an, ob daffelbe verneint, das der Undere fein Bater fei ober nur, daß ibm die vaterliche Gemalt noch Da lettere allemal mit ber Geburt entftebt, fo gebort im zweiten Kalle die Behauptung ihrer Aufhebung jum Rlaggrunde; im erften Salle aber fallt ber Berneinung ber Batericaft von Seiten bes angeblichen Rinbes gegenuber bemjenigen, welcher Bater gu fein behauptet, ber Beweis ber Entstehung ber vaterlichen Gemalt anbeim. Es verhalt fich hier ahnlich wie bei ber Regatorientlage; indeffen bebarf es biefer Analogie nicht einmal, ba ber Beweis ber Reagtive bem Rinde umfoweniger fich anfinnen laft, als bier die Unnahme eines Befitftanbes fur ben Bater gang ungulaffig ift. Ift ubrigens bas Rind, um beffen Gelbftftanbigteit es fich bandelt, noch unmundig, fo foll, wenn bemfelben burch die vorzeitige Entscheidung ber geringfte Rach: theil broht, bie Berhandlung des Rechteftreites bis jur Erreichung ber Dubertat ausgesett und nach Befinden ber Umftanbe und unter Ermagung ber beiberfeitigen Perfonlichfeiten über feinen einftmeiligen Aufenthalt von ber Dbrigkeit nabere Bestimmung getroffen werden 202).

ift der Bater Bormund und zwar der nachste Bormund feiner unmunbigen Kinder, wie fich aus Stellen der Bolksrechte und der Rechtsbucher bes Mittelalters ergiebt 204). Die meisten dieser Stellen sprechen von einer Vormundschaft des Baters nach der Mutter Tode und die übrigen enthalten wenigstens nicht das Segentheil. Man könnte daher hieraus schließen wollen, daß das altere Recht, so lange beibe Eftern lebten, bem Bater noch keine Vormundschaft über seine Kinder beigelegt habe. Das für ist aber nicht nur kein Grund vorhanden, sondern es widersprechen

202) L. 3. S. 4. D. 43. 30.

<sup>201)</sup> L. 25. pr. D. 1. 7. L. 1. C. de patria potest. (VIII. 46. (47.)).

<sup>203)</sup> Bgl. besonbere Kraut, Bormunbichaft nach ben Grunbfagen bes teutschen Rechtes §. 103—105, Bb. 2, S. 586—618, bem wir hauptfachlich folgen.

<sup>204)</sup> Lex Visigoth. IV. 2. 13. LL. Rothar. cap. 195. 196. Sach, Kanbr. Sb. 1, Art. 11. Goslar. Statuten S. 19, 3. 21. Rechteb. nach Diffinct. I, 15, 8. Schwabensp. 48, 3. 2 fig. Auch mehrere von Kraut angeführte Statuten enthalten baffelbe. Die Stellen find abgebruckt bei Krauta. a. D. S. 587, Rote 1.

bicen auch andere Stellen gang beutlich 205). Dazu tommt, bag auch noch bas fachtische Recht, welches ben Charafter bes altteutschen Rechtes am treueften bemahrt, ungeachtet die dem Bater gegen die Rinder vor: masmeife auftebenben Rechte mit bem Ramen ber vaterlichen Gewalt belegt werben, boch ben Bater als naturlichen Bormund ber Rinber betractet, worüber fpater bas Nabere vortommen wirb. Es tonnen aber micht alle Befugniffe, melde bem Bater nach teutschem Rechte über feine Rinder ober an beren Bermogen gufteben, aus feiner Bormunbichaft uber fie abgeleitet werben. Dies ergiebt fich, abgefehen von anberen Grunden, fcon baraus, bag bem Bater auch nach Beendigung feiner Bormundichaft noch mehrere Rechte über die Rinder bleiben, fowie baraus, das manche Rechte, welche er über die Rinder hat, auch ber Mutter ba gufteben, mo biefer entschieden teine Bormundschaft über die Rinber beigelegt werben fann. Bur Ertenntnif ber aus ber Bormundfcaft bes Baters über bie Rinder entspringenden Rechte muß zuvorberft fefigeftellt werben, welche Rechte mit Beenbigung feiner Bormunbichaft aufhoren, und ju biefem 3mede bedarf es wieder der Feststellung ber Beendigungsarten ber vaterlichen Bormunbichaft. Ehe aber von ber Beendigung eines Rechteverhaltniffes die Rede fein tann, muß zuvor von der Entftehung beffelben gehandelt merden.

A. Entstehung und Beendigung der vaterlichen Bormunbichaft. Die vaterliche Bormundichaft wird im alteren teutschen Rechte allein durch bie eheliche Abstammung ber Kinder vom Bater begrundet. Go lange bie ftrengen Grundfage bes alteren Rechtes vom Brantfaufe noch bestanden, mußte hierbei allerdings immer vor: ausgesett werden, daß der Chemann die Bormundschaft über feine Chefrau befonders erworben batte. Denn fonft tamen die Rinder immer unter bie Bormundichaft besjenigen, welchem bie Bormundichaft über ibre Mutter guftanb 206). Seitbem aber bas Princip aufgekommen mar, bas ber Chemann immer ichon burch bie Gingebung ber Che Bormund feiner Chefrau werde 207), fielen die in der Che erzeugten Rinder jedes: mal unter bie Bormundschaft ihres Baters. Da uneheliche Rinber nach bem alteren Rechte immer rechtlos maren und Rechtlofe feinen Vormund haben tonnten 208), fo tonnte hiernach ichon ber Bater nicht Bor: mund feiner unehelichen Rinder fein. Aber nicht blos bas außer ber Che geborene Rind, fondern auch das vor der Che empfangene, wenn: gleich erft nach Gingehung ber Che geborene Rind ift rechtlos 209); es fallt baber auch biefes nicht, unter die Bormunbichaft feines Baters. Diernach tonnten noch viel weniger ichon vor ber Che geborene Rinber

<sup>205)</sup> Lex Alemann. 61. Magdeb. Schlffenfpr. I, 8, 4. Die Stellen find eigerucht bei Rraut Bb. 1, S. 291. Bb. 2, S. 587, R. 2.

<sup>206)</sup> Bgl. Kraut a. a. D. Bb. 1, S. 291. 207) Bgl. Kraut a. a. D. Bb. 1, S. 175 fig.

<sup>208)</sup> Giehe Kraut a. a. D. Bb. 1, G. 51. 209) Gachf. Landr. B. 1, Urt. 36, S. 1. Schwabenfp. Cap. 37.

baburd, bağ ihre Eltern fbater fich heuratheten, unter bie Bormund. Maft ihres Baters tommen. Gine Legitimation burch Refeript fannte bas altere teutfche Recht ebenfalls nicht, und biefe konnte naturito and tein Grund fein, einem Manne die Bormunbicaft aber feine unebelichen Rinder zu verschaffen. Als fle fpater in Teutschland auftarn, hatte fie anfangs nur bie Wirtung ber Aufhebung ber Rechtloffateit ber Die Rechtlofigfeit tonnte alfo bei ben auf biefe Beife legitis mirten unehelichen Rinbern fein Grund mehr fein, bem Bater bie Bormunbichaft über fie zu verfagen. Go lange ihnen aber biefe Art ber Legitimation nicht bas Familienrecht ihred Baters ertheilte, tonnte icon beshalb ber Bater durch biefelbe nicht bie Bormundfchaft aber fie erlangen. - Bas bie Beenbig ung sarten ber vaterlichen Bormunds fcaft betrifft, fo erlifcht diefelbe felbftverftanblich fowohl burch ben Tob bes Baters, ale burch ben bes Rinbes, wenngleich naturlich bas ummun: bige Rind nach dem Tobe bes Baters unter die fonft gewöhnliche Bormunbfchaft tommt. Dem Tobe bes Batere fleht in diefer Begiebung beffen aus irgent, einem Grunde eintretente Unfabigleit gur Rubrung einer Bormunbicaft gleich, 3. B. wenn er rechtlos wirb, in Bahnfinn verfällt, in ben geiftlichen Stand tritt, in ein Rlofter geht u. f. w. ift nur bie Frage zu beantworten, auf welche Beife bei Lebzeiten bes Baters beffen Bormundichaft über bie Rinber beendigt wird, ohne bağ ber Grund in feiner Unfahigfeit jur Bormundichaft liegt. Sier ift nun juverberft unbeftritten, baf bem alteren teutschen Rechte eine Emancipation im romifchen Sinne ober eine biefer ahnliche Aufhebungsart ber vaterlichen Bormunbichaft unbefannt ift. Ebenfo gewiß ift es, bag burch Berbeurathung ber Tochter bie vaterliche Bormundichaft von ber Beit an immer aufhorte, mo fie burd biefelbe ohne Beiteres unter bie Bormunbicaft ihres Chemannes tamen, weil fich mit biefer bie Rortbauer ber vaterlichen Bormunbicaft über bie Tochter nicht vertrug. So lange aber noch bas altere Princip galt, baf ber Chemann nur bann bie Bormunbicaft über feine Chefrau erhielt, wenn er fie ben Berwandten berfelben abgetauft hatte 210), fo endigte fich bie Bormundichaft bes Baters über die Tochter burch beren Berebelichung nur bann, wenn er fie infolge bes Brautfaufes an ben Chemann abgetreten batte. Chenfo mußte ohne 3meifel bei beiben Gefdlechtern bie vaterliche Bormund. fchaft burch ben Gintritt bes Rinbes in ein Riofter fich enbigen, ba es hierdurch ebenfalls einer neuen Bormunbichaft unterworfen wirb, mit welcher bie Fortbauer ber vaterlichen fich nicht verträgt. Auf ber anberen Seite ift es ebensowenig zweifelhaft, bas bie vateriiche Bormunbichaft über eine unverehelichte Tochter überall, mo Gefchlechtevormunbichaft gilt, auch nach erreichter Bolljahrigfeit berfelben fortbauert, ba fle bierburch nicht fabig wird, ihr eigener Bormund gu fein. Dagegen if es bestritten, ob bei ben Sohnen burch bie Bollidhrigfelt ohne Beiteres bie

<sup>210)</sup> Bgl. Krauta. a. D. Bb. 1, 8. 20, S. 171 fig.

siterliche Bormunbichaft über fie aufhort, ober ob nicht vielmehr bei thnen bie Beendigung berfelben an die Absonderung vom Bater gefnupft ift. Bur Beantwortung biefer Frage bebarf es guvorberft ber Reftftellung bet eigentlichen Bebeutung ber Absonderung. Den Ausbrud Abfons bernng nehmen hierbei nicht alle in gleichem Sinne; vielmehr verfeben Einige barunter bie Abtheitung ober Abichichtung ber Rinber, Andere ben Austritt ber Rinber aus bem elterlichen Saufe in ber Abficht, fich felbftftanbig zu ernabren 211). Ge ift baber feftzuftellen, ob bie Absonberung in bem einen ober bem anderen Sinne ober in beiben maleich als Beenbigungsart ber vaterlichen Bormunbichaft zu betrachten fei. Abtheilung ober Abichichtung ber Rinber bezeichnet jebes Boraus: geben von Theilen bes vaterlichen ober mutterlichen Bermogens an biefelben in ber Abficht, ihre bereinftige Erbberechtigung auf ben Nachlag bes Abichtenben gu berminbern. Gie tann entweder in Begug auf alle Rinder auf einmal oder nur fur bas eine ober bas andere Rind allein gefcheben 219). Gewöhnlich ift fie mit ber Absonberung bes Rinbes von Roft und Brote bes Baters verbunben 218) und biefe wieber mit ber Absonderung bes Rinbes im zweiten Sinne, b. b. mit bem Austricte beffeiben and bem elterfichen Saufe verenupft. Es fteht aber alles biefes in teiner nothwendigen Berbindung miteinanber. Denn nach dem Sadfenfpiegel tann ber Bater fein Rinb von fich abfondern und es boch in ber Roft behalten 214), und nur, mo eine ber Eltern nach bem Tobe bes anderen mit ben Rinbern bis gur Abtheilung in gemeinschaftlichen Sitern gelebt bat, ift mit ber Abtheilung auch bie Sonberung von Roft und Brot immer in ber Art nothwendig verbunben, bag ber abtheilende Abfcenbent, wenn er die Rinder noch ferner unterhalt, den Erfat ber Dafte aufgewendeten Roften aus beren Bermogen verlangen tann 215). In biefem galle find alfo bie Rinber nicht nur von bem Abfcenbenten abgetheilt, fondern auch von beffen Roft und Brote gefondert, bleiben aber bod im elterlichen Saufe. Dies icheint bamit im Biberfpruche gu Reben, baf in vielen Rechtequellen bie abgetheilten Rinber immer ben-

212) On bow, Darft. bes Erbrechtes nach ben Grunbfagen bes Bachfens fpiegels &. 22.

<sup>211)</sup> Auch schon im Sachsenspiegel wird, wenn in bemfelben von einem fich sondern bes Sohnes von Seiten bes Baters die Rebe ift, darunter eine Absonsberung bald in dem ersten Sinne, g. B. sacht. Ba. 1, Art. 18, §. 1. B. 2, Art. 19, §. 1, bald in dem letten verstanden, g. B. sächs. Landt. B. 2, Art. 17, §. 2. In anderen Stellen wird von einem in dem ersten Sinne adgesonderten Sohne beutlicher gesagt, er sei "unbetheilt von dem Erde" (B. 1, Art. 8, §. 1), er sei von seinem Bater "ungeschieden von dem Gute" (B. 1, Art. 10).

<sup>213)</sup> Daher ber haufige Gebrauch ber Ausbrudte, ein abgefonbertes Einb und ein Rinb, welches im Brote bes Baters ift, in gang gleicher Bebeutung, \$ 3. fact. 27, 5. 2. Magbeb. Recht von 1304 Art. 49.

<sup>214)</sup> Gachf. Banbr. B. 1, Art. 13, §. 1. 215) Goslar. Stat. S. 18, 3. 22—24. Constit. de tutor. ber Stabt Sorter von 1876 bef Biganb, Beftphal. Archiv I. 3, S. 38. Die Stellen find abs gebruck bef Rrant a. a. D. 28b. 2, S. 593, R. 8.

jenigen, welche in ber Bere geblieben find, entgegengefest werben 216), und biefer Ausbrud bier, wie auch fonft in ber Bebeutung von Saus und hof gebraucht ju fein fcheint. Wenn bies auch in ben meiften Kallen richtig ift, fo ergeben boch andere Stellen, bag Bere bier junachft ben Befit bezeichnet, insbesondre ben gemeinschaftlichen Befit, bie Besammtgewere, baber ftatt ber Rebensart "in ber Bere" bie anbere " im Samende f auftam 217). Der meiftens fattfindende Gebrauch ber Rebensarten , abgetheilt werden" und , aus dem elterlichen Saufe icheis ben" als gleichbebeutenb erflart fich nicht nur aus bem mit ber Abtheilung haufig verbundenen Austritte aus bem elterlichen Saufe, fonbern besonbers auch baraus, bag, wenn im Salle bes Dafeins mehrerer Rinber Eins ober auch ein Theil berfelben abgetheilt murbe, bies regelmäßig nur gefchab, wenn fie bas elterliche Saus verlaffen wollten ober fcon verlaffen batten, und gerade von diefem Salle fprechen bie meiften jener Rechtsquellen. - Nach einigen Rechten hangt bie Abtheilung gang von bem Belieben bes Baters ab 218), nach anberen ift er in gewiffen Sallen Diefe Ralle find aber in ben verschiedenen Rechten bagu verpflichtet. nicht immer diefelben. Allgemein gehort babin wohl nur ber Eintritt bes Baters in ein Rlofter, womit die Fortführung der Bermaltung bes Bermogens, von welchem bie Rinder Abtheilung forbern tonnen, fic nicht verträgt 219). Auch beffen Wieberverehelichung gebort meiftens bahin 220). Ferner finbet nach einigen Rechten ein 3mang gur Abtheilung gegen ben Bater fatt, wenn er verschwenderisch ift 221) ober wenn er bie Rinder ohne beren Schuld mighandelt 292). In allen biefen Fallen tritt bie Berbindlichfeit jur Abtheilung ein, ohne Rudficht bars auf, ob bie Rinder mundig find ober nicht. Nach manchen Rechten aber haben bie Sohne, auch ohne bas Dafein eines ber angeführten Grunde gur Abtheilung, mit erreichter Munbigfeit immer bas Recht, fle ju forbern 223), nach einigen aber nur unter ber Borausfegung, bag ber Bater im Bitwerftande lebt 224). Richt fo haufig ift bas Recht ber

217) Pauli, Abhanblungen aus bem Bub. Rechte Ih. 2, S. 158. Ib. 3,

<sup>216) 3,</sup> B. Lub. Recht Cod. Hach, II. art. 204. Cod. Brock. II. 48. Sam= burg. Stat. v. 1270 III, 2, 4, 17. IV, 6. Altes Buneb. Stadtr. S. 46, 3. 12 fig. (Xusg. von Kraut) S. 47, 3. 19 fig.

<sup>6. 88</sup> fig.

<sup>218)</sup> Ramentlich icheint hierber bas Recht bes Sachfeniplegels zu gehören, ba barin nirgenbe von einer Pflicht ber Eltern, ihre Rinder abgusondern, die Rebe ift. Spbow, Erbrecht S. 88. Unbere Quellen, welche fich beutlich barüber aussprechen, fuhrt an Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 504, R. 11.

<sup>219)</sup> S. Berd, Brem. Guterrecht ber Chegatten S. 340.

<sup>220) 3. 28. 246.</sup> Recht Cod. Hach. II. 191.

<sup>221)</sup> Brem. Stat. v. 1428 II, 11. Brem. Stabtb. v. 1303 Stac 4. Stat. v. 1433 Stud 8. S. Pauli, Abhandl. Th. 2, S. 177. 222) Rl. Raiferr. 2, S. Ausg. von Enbemann. 223) Lex Visigoth. IV. 2. 13. IV. 8. 3. Schwabenfp, 53 und 159.

<sup>224)</sup> Bub, Recht Cod. Hach. II. 20. Brem. Stat, v. 1303. Stat. v. 1428 II, 7 u. v. 1433 Stat. 7.

Lichter, im Falle ber Berheurathung Abtheilung zu verlangen 295), und noch feltener ein foldes Recht berfelben im Kalle erreichter Boll. jahrigfeit 236). Aber auch ba, wo ber Bater in gewiffen gallen gur Abtheilung mit ben Rinbern gezwungen werben tonnte, burfte er gewiß, auch ohne bag ein folder gall vorlag, eine folde Abtheilung vornehmen, die Rinder mochten munbig fein ober nicht. - Bas bie Frage betrifft, ob bie Abtheilung bes Baters mit ben Rinbern zu ben Beenbigungs: arten ber vaterlichen Bormunbichaft gehore ober m. a. 2B. ob bie Bes endigung ber Bormundichaft immer nothwendig mit ber Abtheilung berbunden fei, fo tann bei beren Beantwortung guvorberft darüber fein 3meifel fein, bag bie Beendigung ber vaterlichen Bormunbichaft nicht nothwendig von der Abtheilung in der Art abhangt, daß bas Rind vor gefchehener Abtheilung immer unter ber Bormunbicaft bes Baters Denn unzweifelhaft tann über einen Gobn, welcher nach erreichter Munbigleit einen besonderen Saushalt anlegt ober über eine fic verheurathende Tochter bie vaterliche Bormunbichaft nicht fortbauern, follte auch von Seiten bes Baters teine Abtheilung mit ihnen ftatt= gefunden baben. Die Frage fann baber nur fein, erftens, ob burch bie Abtheilung volljabriger Rinber immer, wenn fie auch nicht gugleich bas vaterliche Saus verlaffen, die Bormundschaft bes Baters beendigt wird, und zweitens, ob bie auch icon vor ber Bolliabrigfeit ber Rinber vom Bater vorgenommene Abtheilung Diefelbe Birfung habe. bie erfte Frage, fo murbe ba, wo Gefchlechtevormunbichaft galt, burch Die Abtheilung vollfahriger Tochter, welche nicht jugleich heuratheten, des Baters Bormundschaft über fie nicht beendigt, ba fie immer noch einen Bormund nothig hatten und ber Bater ber nachfte Bormund ber Zochter mar. Bo bingegen teine Gefchlechtevormundschaft galt, verbielt fich die Sache bei Tochtern, ebenso wie bei Sohnen. Frage bei Cohnen bejaht werben, fo mare babei nothwendig vorausgufegen, bag auch ber volljährige Sohn ber vaterlichen Bormunbicaft noch fo lange unterworfen blieb, bis er entweber bas vaterliche Saus verließ ober der Bater ihn von fich abtheilte. Allein diefe Borausfehung tft nicht richtig. Denn ber Grundfat, daß nur folche Perfonen mann: lichen Gefchlechtes, welche entweder ein bestimmtes Alter noch nicht erreicht haben ober über ein folches ichon binausgetommen find, einen Bormund haben tonnen 227), ift in ben teutschen Rechtsquellen fo all= gemein ausgesprochen und ebenfo treten nach benfelben bie Birtungen ber Rundigteit fo unbedingt mit einem bestimmten Alter ein, daß fich eine Musnahme der Sohne, welche von ihrem Bater noch nicht abgetheilt find, nicht annehmen lagt. Auch laffen einige Rechtsquellen bie

<sup>225)</sup> Sie haben biefee Recht ber Mutter gegenüber, wenn biefe im Bitwens fande lebt, nach ben Brem. Stat. v. 1428 II, 8, womit die Stat. v. 1303 und v. 1433 a. a. D. übereinstimmen.

<sup>226) 3.</sup> B. Mit. Muhihauf. Rechteb. bei gorftemann G. 20.

<sup>227)</sup> Bgf. Krauta. a. D. Bb. 1, S. 19.

Vormundschaft bes Baters ausbrucklich nur bis ju einem gemiffen Alter ber Rinder bauern 228). Die erfte Rroge ift baber ju verneinen. andere Frage anlangend, ob burch bie Abtheilung noch nicht volliabriger Rinder oder Tochter vor ihrer Berbeurathung die voterliche Bormund-Schaft über fie eriofche, fo murbe, wenn fie ju bejaben mare, nothwendig anzunehmen fein, daß wegen der Unfahigfeit der Rinder, fich und bas Bermogen, mit welchem fie abgetheilt find, felbft ju vertreten, Die Sobne bis jur Dunbigleit, Die Tochter bis ju ihrer Berebelichung einen andes ren Bormund haben mußten. Einige Rechtsquellen bestätigen biefe Annahme 299). In anderen Rechtsquellen aber wird ausbrucklich gelagt, daß ber Bater auch nach ber Abtheilung mit ben Rinbern beren Bormund bleibe 230), ober es ergiebt diefes ber gange Bufammenhang 281). Das Lettere ift mobl mit Rraut fur bas bem Beifte bes teutichen Rechtes am meiften entsprechenbe und baber fur bas urfprungliche Princip ju halten. Abgefeben bavon, bag in ber alteren Beit, fo lange die Abtheilung noch gang von dem Willen bes Baters abbing, diefelbe wohl nur bann geschab, wenn die Sohne mundig maren und baber feinen Bormund mehr nothig hatten ober bie Tochter fich verheuratheten und bann die Bormundichaft des Chemannes fatt ber vaterlichen eine trat, murbe in ber fpateren Beit, mo auch eine frubere Absonderung ber Rinder julaffig und unter gemiffen Borausfegungen fogar nothwendig war, boch, fo lange fie im vaterlichen Saufe blieben, bas Bermogen, mit welchem fie abgefondert waren, vom Bater nicht fofort beraus: gegeben, fondern vorläufig jugleich mit bem feinigen verwaltet, fo bas die Absonderung nur darin bestand, bag man festfeste, mas von bem in ben Sanden bes Batere befindlichen Bermogen eigentlich ben Rindern geborte und ihnen biefes auf irgend eine Art ficher ftellte ober auch barin, bag bie Rinber fur ben Augenblick noch gar tein eigenes Bermogen erhielten, fondern vorlaufig nur eine Forberung auf eine beftimmte, ihnen bemnachft als ihre Abfindung auszugablenbe Gelb= fumme 232). Die Befahr, daß der Bater bas ben Rindern angewiefene Bermogen verbringen mochte, war auch in ber That nicht größer als bei bem ihnen von Anfang an gehörigen Bermogen, namentlich, ba bie Bermandten des Rindes in diefer Begiehung bas Recht, ibn gu beauf:

<sup>228)</sup> Alt. Die Stelle if abgebrudt bei Rraut a. a. D. Bb. 2, S. \$87, R. 2.

<sup>229)</sup> Gostar, Rechtserkenntnig bei Bruns, Beitr. G. 193, Rr. 29 a. C. und zu beffen Ertlarung Kraut a. a. D. Bb. 2, G. 598, R. 22. Gostar. Stat. G. 17, 3. 1—5. Sachf. Diffiner. bei Polmann I, 10, 8.

<sup>230)</sup> Alt. Laneb. Stadtr. S. 35, Ausg. von Kraut. Const. de tutor. ber Stadt horter v. 1376 bei Biganb, Archiv I, 3, 37 fig. Die Stellen find abgebruckt bei Kraut Bb. 2, S. 599, R. 28.

<sup>231)</sup> Dies gilt vom Lubifchen Rechte. Bgl. Pauli, Abhanbl. Ih. 2, 6. 192.

<sup>232)</sup> Bgl. Pauli a. a. D. G. 193 fig., ber bies burch Beifpiele aus bem Lubeder Stabtbuche belegt.

fitigen, wie über jeden anderen Bormund, batten. Gine Ausnahme unt aber natürlich bann ein, wenn Berschwendung des Baters die Abtheilung veramlaßt hatte, indem er in biefem Falle felbfiverständlich menigftens in Ansehung bes ben Rindern überwiesenen Bermogens nicht mehr Bormund berfelben fein tonnte. - Gebort die Abtheilung mit den Kindern hiernach nicht zu ben Beendigungsarten ber vaterlichen Bormunbichaft, fo entfteht ferner bie Frage, wie es in biefer Begiebung mit ber Absonderung im zweiten Sinne, mo biefelbe die Anlegung eines besonderen Saushaltes bezeichnet, fteht. Diese Frage gerfallt wieder in poei anderez die erste ist, ob die väterliche Bormundschaft über die Rinder and nach ber Munbigkeit berfelben fo lange fortbauert, bis fie einen besonderen Saushalt anlegen; die zweite ift, ob ein Rind, wenn es vor Erreichung ber Dunbigfeit einen abgesonderten Saushalt grundet, dadurch immer aus ber vaterlichen Vormundschaft beraustritt. Zochtern ift die Bejahung beiber Fragen unzweifelhaft; benn es fteht fest auf ber einen Seite, daß eine Tochter, so lange sie sich nicht verebelicht und ihr Bater lebt, unter deffen Bormundichaft bleibt, und auf ber anderen Seite, bag eine vor Erlangung ber Mundigfeit beurathende Zochter burch bie Berebelichung immer aus ber vaterlichen Bormundschaft beraustritt, und in die Vormundschaft ihres Chemannes übergeht. Bei den Sohnen hingegen ift die erfte Frage aus benfelben Grunden gu verneinen, aus welchen nach dem fruber Bemertten ihre Bolljabrigfeit immer die Beendigung der vaterlichen Bormundichaft jur Kolge bat. ohme daß es des hingutretens der Abtheilung mit bem Bater bedarf. Es ift daber nur noch die andere Frage zu beantworten, ob, wenn die Some foon vor Erreichung der Mündigkeit einen besonderen Saushalt granden, baburch bie vaterliche Bormunbichaft aufhore. if mit Rrant ebenfalls zu verneinen. Bollte man das Gegentheil annehmen, fo mare bas Schweigen ber teutschen Rechtequellen von biefer Beendigungeart ber vaterlichen Bormunbichaft, welche boch unter jener Borandfegung haufig genug vorgetommen fein mußte, ebenfo unbegreiftich, wie daß fie die Wirtungen der Mundigteit fo unbedingt von ber Erzeichung eines gemiffen Altere abhangig machen, ohne auch nur eine Andentung zu enthalten, woraus auf bas Bortommen einer fo gewöhnlichen Ausnahme geschloffen werben konnte.

B. Wirkungen ber vaterlichen Bormundschaft 1) in Bezug auf bie Birkungen ber vaterlichen Bormundschaft 1) in Bezug auf bie Person ber Kinder betrifft, so gehört dahin: a) das Recht des Baters, das Kind zu tödten, so lange es noch feine Nahrung erhalten hat, ein Recht, welches ihm aber wohl nur in der altesten Beit und vielleicht nur bei den Friesen beigelegt wurde 222); 2) das Recht des Baters, wenn er sich in Noth befindet, das Kind in die Unfreiheit zu verkau-

<sup>233)</sup> Die bei Kraut a. a. D. Bb. 1, S. 45 abgebruckten Belege beziehen

fen 284). Dag auch andere Bormunder diefe Rechte gehabt hatten, wirb nirgends gefagt. Dagegen tommen felbstverftanblich bie jebem anberen Bormunde guftebenden Rechte auch bem Bater gu, namentlich bas Recht, fich bes Rindes zu unterwinden 285); ferner bas Recht, bas Rind gu guchtigen, welches fruber foweit ging, bag ber Bater wegen gewiffer Bergeben es ungeftraft tobten burfte 236). Beiter gebort babin bas Recht, die Bormundschaft an Andere abzutreten, mas fich aber bei dem Bater infofern wirkfamer zeigt, als bei anderen Bormunbern, als er bie Rinber fruber auch wider ihren Billen in ein Rlofter geben 237) und fie noch ju einer Beit ohne ihre Einwilligung verheurathen burfte, wo bies anderen Bormundern nicht mehr guftand 288). . Spater mar aber auch der Bater in beiben Sallen an bie Buftimmung ber Rinder gebunden, und fein Recht über fie mat nur noch insoweit wirkfam, daß er bas ohne feine Erlaubnif in ein Rlofter gegangene Rind aus bemfelben wieber fie rudforbern burfte und bag bas ohne feine Buftimmung fich verheurathenbe Rind badurch fein Erbrecht an bem vaterlichen Bermdgen verlor 289). Auch barin ftanb ber Bater nur jedem anderen Bormunde gleich, bag, fo lange ber alte Brauttauf noch beftand, wenn Semand feine Tochter gehrurathet hatte, ohne ihm bie Bormunbichaft über bies felbe abgekauft ju haben, die von der Tochter geborenen Kinder nicht unter bie Bormundschaft ihres Batets, fonbern unter bie feinige famen 240). Dies anberte fich, nachbem ber Brauttauf in feiner alten Bebentung abgetommen war. Endlich hat auch ber Bater, wie jeder andere Bormund, bas Recht gur Bertretung bes Rindes in activer und paffiver Beziehung und zur Beiereibung ber burch Bergeben gegen baffelbe ober burch Berletung feiner Bormundschaft über baffelbe verwirften Composition 241). - Es fragt fich weiter, welche Wirtungen bie vaterliche Bormunbichaft 2) auf bas Bermogen ber Rinber außere, ba bie Rinder nach den Grundfagen bes teutschen Rechtes, auch fo lange fie unter ber Bormunbichaft bee Batere fteben, eigenes Bermogen haben Bei Beantwortung biefer Frage muß man bor Allem bie Rechte, welche bem Bater aus anderen Grunden als vermoge feiner Botmunbichaft an bem Bermogen ber Rinber gutommen, quefcheiben. Das hin gehoren alle biejenigen, welche er an bem Bermogen ber Rinber immer fo lange hat, ale fich biefe in feinem Saufe befinden, ohne Unter-

<sup>234)</sup> Capit. Caroli Calvi Tit. 36. c. 34. a. 864. Bgl. ferner ble von Rraut a. a. D. Bb. 1, S. 46, R. 21. S. 297 fig. angeführten Stellen ber Rechtssquellen.

<sup>235)</sup> Bgl. barüber Araut a. a. D. Bb. 1, S. 288 fig. Das Rabere wirb in bem Artifel Bormunbichaft vortommen.

<sup>236)</sup> Bgl. Krauta. a. D. Bb. 1, S. 292 fig.

<sup>237)</sup> Can. 2—4. 6. csus. XX. qu. 1. 238) Bgl. Kraut a. a. D Bb. 1, S. 328.

<sup>239)</sup> S. Krauta. a. D. Bb. 1, S. 320—322. 240) S. Krauta. a. D. Bb. 1, S. 291 fig.

<sup>241)</sup> Bgl. Kraut a. a. D. Bb. 1, S. 329—390.

fich zwifden beren Dinberjährigkeit ober Bolljahrigkeit, sowie auch bifmigen Rechte, welche bem Bater, ohne Rudficht barauf, ob bie Rinber noch bei ihm im Saufe mohnen oder nicht, immer bis jur Abthele img mit denfelben, aber auch nur bis zur Abtheilung, in vermögens nehtlicher Dinficht jufteben. Alle biefe Rechte find namlich nicht burch de Bormundschaft über die Rinder bedingt und tonnen daber auch nicht Bolgen berfelben fein. Ebenfo liegt es in ber Ratur ber Sache, bag, mo die Mutter nicht Bormunderin über ihre Rinder ift, die von ihr nach bem Tobe ihres Chemannes an bem Bermogen ber Rinder ausgeübten Recte teine vormundicaftlichen Recte fein tonnen. Dach bem fruber Bemerkten ift überall, wo das Bermögen ber Che nach Beendigung der Ebe infofern als ein Befammtgut betrachtet wirb, als der überlebende Abfreubent es bis jur Abtheilung mit ben Rindern als ein ungetrenntes Balle zu verwalten hat, in welchem fich ein bestimmtes Bermogen der Rinder noch nicht unterscheiben laft, fonbern ihre Unsprüche baran erft durd die Abtheilung in ein foldes übergeben, die Bermaltung bes Bes fammigntes durch den überlebenden Abfcenbenten und beren Dauer nicht burd beffen Bormundicaft über bie Rinder bedingt. Daraus folgt, baf, wenn von Birtungen ber Bormundicaft bes Baters auf bas Bers mogen ber Rinder die Rebe ift, babel nur an bas privative Bermogen berfelben ju benten ift. Buvorberft bat unzweifelhaft ber Bater biefes stivative Bermogen ber Rinder ju permalten und ju benugen. Diefes Recht nur fo lange bauert, als bie Rinder minderjahrig find 242), febt ibm daffelbe offenbar fraft feiner Bormundichaft gu. Satte es in einem anderen Berbaltniffe bes Baters ju ben Rindern feinen Grund, fo mare unerflarlich, marum es gerabe auf biefe Beit befchrantt mare. Die Mutter, wo fie nicht Bormunderin ihrer Rinder ift, tann naturlich biefes Recht nicht haben; es muß daber, wenn eine Rechtsquelle es bem Bater allein beilegt 243), angenommen werben, bag es ihm fraft feiner Bormundicaft über die Rinder guftebe. Einige Rechtsquellen geben aber and ausbrudlich als Grund des Rechtes des Baters, das Bermogen ber Rinber zu verwalten, beffen Bormundichaft über biefelben an 244). Auf ber anberen Seite barf infolge bes Dbigen ba, wo ber Bater entweder Diefes Recht noch über bie Jahre ber Minderjahrigfeit binaus bat 245), ober es nicht blos ibm, fondern and ber Mutter beigelegt wird 346), ber Grund Deffelben nicht in ber vaterlichen Wormundschaft gesucht werben.

<sup>242)</sup> Goth. Stat. v. 1379 Art. 28.

<sup>243) 3.</sup> B. Wagdeb, Schöffenipr. I, 8, 8. Wagdeb, Recht v. 1304 Art. 134 (beibe Stellen find abgebruckt bei Araut a.a. D. Bb. 1, G. 289). Schwabenfp. Cap. 25.

<sup>244)</sup> Otternberfer Stat. Art. IV. bei Pufendorf, Observ. iur. univ. T. II.

<sup>999.</sup> p. 178. 245) 3. B. im Burfter Banbr. Sit, 1, Art. 2, 5. 1, bei Pulondorf L s. L n. 62.

<sup>246)</sup> Burfter Senbr. ebb. g. 2. III.

- Rach bem Sachfenspiegel hat ber Bater an ben Gegenftanben bet unter feiner Bermaltung flehenden Bermogens der Rinder wegen feiner Bormundichaft aber fie eine Gewere 247). In biefer Gewere find aber, ebensowie in der Gewere bes Chemannes an ben Sachen ber Chefran, nur bie mit bem Befige einer Sache verbundenen Rechte enthalten. Sigenthum und überhaupt bie Rechte, beren Uebertragung nur burch gerichtliche Auflaffung julaffig ift, fteben vielmebe ben Rinbern baran gu, ebenfo wie ber Chefran an ihren ber Bermaltung bes Chemannes unterliegenden Sachen. Bon einem Antheile ber Rinder an jener mit dem Befige verenupften Sewere, wie folden die Chefrau bat, ift nirgende Die Rede; derfelbe ift auch beshalb nicht angunehmen, weil bei biefen Begenftanben nirgenbe einer Gemeinschaft zwifden Bater und Rinbern Ermahnung gefchieht. Die gang verschiedene Behandlung bes privativen Bermogens ber Kinder, welches der Bater wegen feiner Bormunbicaft aber fie vermaltet, von bemjenigen, welches er nach bem Ableben ber Mutter in Gemeinschaft mit ihnen bat, ergiebt fic baraus beutlich, baf, wahrend er in dem letteren mit den Rindern auf Gebeib und Berberb fist, und daber bei ber Theilung mit ihnen nur bas gur Beit ber Theis lung wirklich vorhandene Bermogen in Betracht tommt, gleichviel ob und aus welchem Grunde es fich in ber Bwifdengeit vermehrt ober verminbert bat 246), er bas erftere Bermogen, gleich jebem anderen Bor: munde, ben Rindern bei ber Absonderung immer in dem Beftande, wie er es empfangen bat, ju gemabren bat, außer wenn er beweifen tann, bag ee burch Unglud und ohne feine Schuld untergegangen ober ab handen gekommen fei 249). Für die Erfüllung diefer Berpflichtung hat ber Bater, wenn er fich wieder verebelicht, und auch nachher noch bas Bermogen ber Rinder in Sanden behalt, nach atteren und fpateren Rechtsquellen ben Bermandten ber Rinber Sicherheit gu leiften 200). hiernach enthalt die Bormundschaft bes Baters nicht bas Recht, etwas vom Bermogen ber Rinder ju veraugern 251). Gine Ausnahme findet ftatt in ben Kallen, in welchen nach aftteutschem Rechte jeber Bormund eines minberjährigen Rindes Bermogen feines Danbeis veraufern darf 250). Giner diefer galle ift der, wenn die Berauferung gur Erhab tung bes Lebens des Rindes nothwendig ift. Befindet fic blos der Batt in Noth, obne bag bies qualeich eine Roth bes Rindes mate, fo fann et nach den allgemeinen Grundfaben von den Rechten der nächsten Erben fein eigenes Gut, wenngleich das Rind daran das Recht ber nachften Erben baben, follte, ohne beffen Buftimmung veräußern 268). Bon einer

<sup>247)</sup> Bachf. Bebenr. Gap. 74, S. 1.

<sup>248)</sup> Alt. Buneburg. Stadtr. S. 80, 3. 14 fig. Ausg. von Rraut.

<sup>240)</sup> Sachf. Benbr. 29. 1, Art. 11.

<sup>250)</sup> Lex Wisigoth. IV. 2. 13. Alt. Baneb. Stabtr. S. 35, 3. 19 fig.

<sup>281)</sup> Schon bie Lex Wisigoth. IV. 2. 13. fagt bies ausbractich. 282) Bgl. aber biefe galle Rraut a. a. D. Bb. 2, G. 19—23.

<sup>253)</sup> Ausbrudlich fagt bies Rl. Raiferr. 28, 2, Cap. 12.

Berchtigung bes Baters aber, in einem folden Salle bas Gut des Riubes ju veraußern, findet fich nirgends eine Spur, und es ift umfoweniger th Stund, eine folche anzunehmen, als niegende Jemandem im Noth: fale bas Recht, frembe Sachen ohne Buftimmung bes Gigenthumers gu betaufern, geftattet wird 984). Bo aber in fpateren Beiten jeber Bor: mund, auch ohne bag einet jener Salle vorliegen mußte, jur Bornahme onersfer Berauferungen mit bem Bermogen feines Dunbels berechtigt war, bas bafur Empfangene aber wieber jum Mugen bes Dunbels anlegen mußte, fand gewiß auch bem Bater unter gletcher Borausfegung bie Befugnif gur Berauferung bes Bermogens feiner Rinber gu. Enblich ftanb bem Bater ohne Breifel utfprunglich immer ein eigent-Aches Diegbrauchsrecht am Bermogen ber Rinder gu, fo bag er mabrend ber Dauer feiner Bormunbichaft die Fruchte aus biefem Bermogen nicht fur bie Rinber, fonbern fur fich bezog, auf ber anberen Seite aber auch Die Rindet erhalten und die Roften ihrer Erziehung bestreiten mußte. Freitich fagt bies nur Gine ber alteren Rechtsquellen, welche gubem nicht einmal rein teutsches Recht enthalt, ausbrudlich 256). Allein es war ein

286) Lex Wisigoth. 17. 2. 23. Die Berpflichtung bes Baters, während bifer Zeit die Rinder zu unterhalten und die Erziehungskoften zu beftreiten, wird mibelatich aner tanut in ben herforb. Stat. Cap. 48 in Biganb's Archiv 2. 45.

<sup>254)</sup> Dag auch bas Berfangenschafterecht bier teine Ausnahme begrunbe, barüber-fiebe Rraut a. a. D. Bb. 2, S. 610-612. Gr tritt ber auch im Artitel Gaterrechte ber Chegatten 286. IV, S. 941 von Bradenhoft augenommenen, von Runde, teutiches ehel. Guterrecht G. 240 und Anderen berthelbigten Anficht entgegen, nach welcher bie ben Rinbern verfangenen Guter bem Eigenthume mach biefen Rinbern gufteben, ber überlebenbe parens aber baran sur eine Leibzucht bat; und ertlart bas ben Rinbern guftebenbe Berfangen. ichaftsreche für eine bloge Anwendung bes Rechtes ber nachften Erben in Be-glebung auf die Beraugerung von Erbgutern, wobel immer vorausgefest werbe, baf ber Befiger biefer Guter nicht eine bloge Belbzucht baran habe. Dies ergebe fich befonderes baraus, bag bie ben Rinbern verfangenen Guter in mehreren Rechtequellen aushrudlich eigene Guter bes überlebenben porens genannt werben (Rorbhauf. Stat. v. 1350-1456 B. 4, Art, 18. Alt. Berg. ganbr. 54); ferner baraus, baf, wenn die Kinder das Eigenthum baran gehabt hatten, jur Beraugerung berfeiben burch ben überlebenben parens außer ihrer Buftimmung murbe, mabrend diefe ausbrücklich nur dann für nothwendig erklärt wird, wenn bie Rinder, weil fie noch minberjährig find, nicht felbft einwilligen konnen und fe baber offenbar pidt in bem Erbrechte ber Bermanbten ber Rinder, welches von ber Minberjahrigteit ober Bolljabrigteit ber letteren gang unabhangig ift, fonbern nur in bem von ben Blutsverwandten eines Rindes bemfelben feinem venumbe gegenüber gu ertheilenben Schuge ihren Grand haben tann. Stante find unferem Gradten nach wichtig genug, um bie ermabnte Unficht für weldtig, die von Rraut aufgestellte für die allein richtige zu halten. Balter, tetfices Privatrecht S. 237 nimmt eine boppelte Form bes Berfangenschafts: reders und bie von Rraut bezeichnete ale bie weniger anomale und baber im Imeifel gel vermuthenbe an. Db auf ben Grund bes Gelbernichen ganbrechtes 3. 1619, wo fich bie andere gorm bes Berfangenschafterechtes, welche Rraut in Abrede ftellt, findet, eine solche angenommen werden konne, mus hier dahingeftellt bleiben.

allgemeines Princip des altteutiden Rechtes, daß urfprunglich jedet Bormund unmunbiger Rinder ein Riegbrauchsrecht an dem Bermogen berfelben batte 256); bei bem Bater fprechen noch weit mehr Grunde bafur, ale bei anderen Bormunbern. Dagu tommt, daß in allen alteren . Rechtsquellen immer nur von ber Rudaube bes Gutes, welches ber Bater empfangen bat, niemals aber auch von der Rudgabe ber Fruchte aus bemfelben bie Rebe ift. Spatere Rechtsquellen erflaren ben Bater allerdings für verpflichtet, bas von ben Rubungen bes Bermogens ber Rinder nach Beftreitung ber Roften fur ihren Unterhalt und ihre Ec giebung Erubrigte gu ihrem Rugen angulegen 207). Bo biefes Princip galt, war der Bater ebenfo wie jeder andere Bormund gur jahrlichen Rechnungsablegung über feine Bermaltung verpflichtet 256). - Die Frage anlangend, ob ein Rind, fo lange es unter ber Bormundichaft bes Baters fleht, fich in Ansehung feiner Derson und feines Bermogens verpflichten und von feinem Bermogen etwas veräußern tonne, fo tritt ber Grundfat ein 259), daß ein minderjahriges Rind durch feine Dandlungen, foweit biefe nicht etwa in Delicten besteben, fich weber fchaben, noch verpflichten tann. Diefer Grundfat wird nicht nut in allen bierber gehörigen Stellen ber Rechtsquellen als ein gang allgemeiner, für alle minderjahrigen Rinder geltenber ausgesprochen, fonbern in einigen berfelben ausbrudlich auch auf Rinder, welche unter ber Bormunbicaft des Batere fleben, angewendet. Mus benfelben Grunden gilt fur biefe auch ber andere Theil jenes Grunbfages, bag felbft wenn ber Bater feine Einwilligung ju ber Danblung bes Rindes gegeben bat, biefes bennoch nach erreichter Bolliabrigfeit Diefe Sandlung binnen Jahr und Tag widerrufen barf. Dat aber ber Bater in die vom Rinde contrabirte Sould ober in Die von biefem vorgenommene Berauferung eingewilligt, fo muß er nach allgemeinen Grundfagen beide anertennen, mabrend er, im Salle nicht ertheilter Ginwilligung, an bie vom Rinde contrabirte Sould nicht gebunden ift 260) und bas von biefem Beggegebene gurud forbern fann 261). - Bo bem Bater eine Bewere an bem Bermogen bes unter feiner Bormunbichaft flebenben Rindes beigelegt murbe, mußten, fo lange ber Grundfas bestand, bag Schenfungen nur bann giltig feien,

<sup>256) [</sup>Bgl. Rraut a. a. D. S. 49, Bb. 2, &. 84 fig. Das Rabere barüber wird in bem Artifel Bormunbich aft vortommen.

<sup>257)</sup> Const. de tutor. der Stadt Sorter von 1376 bei Bigand, Arciv I, 3, 38.

<sup>258)</sup> Const. de lutor, ber Stabt Borter a. a. D.

<sup>259)</sup> Bgl. barüber bie Ausführung bei Kraut a. a. D. \$. 43, 20. 2, E. 4 fig. Bir werben barauf in bem Artitel Bormunbicaft gurude tommen.

<sup>260)</sup> Freiburger Stadtprivilegium v. 1120. Bremer Danbfefte v. 1218 Art. 49. Die Stellen find abgedruckt bei Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 614, R. 26.

<sup>261)</sup> Freiburg. Stadtrobel aus bem 13. Jahrh. §. 32. Schwabensp. 52. Die Stellen find abgebruckt bei Eraut ebb. S., 614 fig., R. 27.

bem jugleich bie Semere bes Gegenstanbes auf ben Befchentten übertragen worben war, Schenfungen bes Baters an bas Rind aus bems felben Grunde unwirtfam fein, wie Schenfungen ber Chegatten unter einander 262). Bollte ber Bater mit bem noch unter feiner Bormund: fcaft ftebenden Rinde ein and:res Rechtsgeschaft eingehen ober eine handlung vornehmen, beren Biltigfeit, wenn es volljahrig gemefen mare, beffen Einwilligung erfordert batte, fo mußte er entweder andere Bermandte deffelben oder in beren Ermangelung bie obervormundschaftliche Beborbe babei guziehen, ober es war bem Rinde hierzu ein befonberer Bormund ju beflellen. Des Erfteren' beburfte es namentlich immer, wenn er die Rinder von fich abtheilen wollte 268); das Legtere icheint bei anderen Rechtsgeschaften, namentlich bei ber Berauferung einzelner Sachen ber Rinber, wo bem Bater eine folche nicht allein guftanb, bas Sewohnlichere gemefen ju fein 264). Aber auch wenn diefe Formen von Seiten bes Baters beobachtet maren, blieb es ohne 3meifel urfprunglic bennoch bei der allgemeinen Regel, daß einem Rinde der freie Widerruf beffen, mas mabrend feiner Minberjahrigtelt ju feinem Schaben gefcheben war, nach erreichter Bolliabrigfeit juftanb, ba es eines eigents lichen Biberrufes nur bedurfte, wenn eine ber angegebenen Formen beobachtet mar, mabrend bei Richtbeachtung berfelben bas betreffenbe Sefcaft von Anfang an nichtig ift 265). Daffelbe gilt auch, wenn bie Rinber felbft mabrend ihrer Minberjahrigteit in bie Beraugerung ein: gewilligt hatten 206). Sowie aber fpater, wenn jene Formen beobachtet waren, bie Biberruflichteit als Regel bei ben unter gewöhnlicher Bor. munbichaft febenben Minberjahrigen nicht mehr anerkannt murbe, fo ift biefes auch bei folden ber Fall, welche unter ber Bormunbichaft ihres Baters fteben 267). Auch leibet es feinen Zweifel, daß, fowie von jeber eine Ausnahme von jener Regel bei einer Theilung von Cachen, welche bem Rinde mit Anderen gemeinschaftlich waren, eintrat 268), auch bie Rinder, welche mabrend ihrer Minderjahrigfeit mit Ginwilligung ihrer Bermandten von ihren Eltern abgetheilt maren, nach erreichter Bolls jahrigkeit die vorgenommene Abtheilung nicht widerrufen konnten 269).

<sup>262)</sup> Bgl. barüber Rraut S. 88, 8b. 2, G. 426 fig. 263) Siebe fcon Leges Longob. Lintprand. 6. 20. Alt. Lub. Recht. Cod. Bach. II. 191. Rorbhaufer Stat. v. 1350 B. 4, Art. 22. Anbere Rechtsquellen

fibrt an Kraut a. a. D. 8b. 1, S. 92, R. 26, 27.
264) Frantf. Baculus indicii aus bem 14. Jahrh. Art. 84. (Ahomas, Oberhof S. 242.) Frantf. Urtunbe von 1821 Jun. 25. bet Bohmer, Cod. fipion. Moene-Francof. 1, 457.

<sup>265)</sup> Bgl, die Ausführung bei Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 5 fig.

<sup>266)</sup> Coslar. Stat. S. 19, 3. 28 fig. 267) Araut a. a. D. Bd. 2, S. 617, R. 33 führt eine Zürich. Urkunde 1. 1314 an und hat bie begügliche Stelle abbruden laffen,

<sup>268)</sup> Bal, barüber Kraut a. a. D. Bb. 3, G. 22. Es wirb bies in bem Ertitet Bormunbicaft portommen.

<sup>269)</sup> Dies fagt ausbrucklich bes Alte guneburg. Stabtr. C. 41. 3. 7 fig. ber Tusa. pon Kraut.

III. Deutiges Recht 270). Rach ber Reception bes romifchen Rechtes in Teutschland haben zwar einige Juriften beffen Nichtanmend. barteit in ber Lehre von ber vaterlichen Gewalt in Teutschland und bie Beibehaltung ber Grundfage bes alteren teutschen Rechtes babin behauptet 271). Indeffen haben bie meiften Juriften bie Richtigteit biefer Behauptung fortmabrend bestritten; Partitulargefete haben fie bier und ba ausbrudlich verworfen 272) und bie tagliche Erfahrung in ben Ge: richten giebt von bem Gegentheile Beugnif. Dies finbet feine Erklarungleicht barin, bag bas ber teutfchen vaterlichen Bormunbichaft entfprechenbe romifche Inftitut, Die vaterliche Gewalt, ju Juftinian's Beit gegen Die ursprüngliche Strenge febr gemilbert worden mar, und baburch mit bem teutschrechtlichen Berhaltniffe bes Baters ju feinen Rinbern viel mehr Aehnlichkeit erhalten batte, als in feiner alteren Geftalt. Gelbft ber Ausbrud: Bormunbichaft bes Baters, ift burch bie bem romifchen Rechte entlehnte Benennung: vaterliche Bewalt, aus unferer Rechtsfprache verbrangt worden. Auf ber anderen Seite ift aber unzweifelbaft, daß bas romifche Recht in Diefer Lebre nicht in feinem vollen Umfange jest Anwendung findet, intem nicht nur in Partikularrechten manche von bemfelben abweichenbe Bestimmungen enthalten find, fonbern auch ihm entgegenftebende gemeinrechtliche Grundfate in Geltung find, welche in balb großerem, balb geringerem Bufammenhange mit bem alten teutschen Rechte fteben. Namentlich beweisen die jest geltenben Grunde ber Aufbebung ber heutigen vaterlichen Bewalt, bag auch ihr noch bas Soupverhaltnif, bie Bormunbichaft, mit jum Grunde liegt, indem fie erlifcht, wenn volljabrige Rinber burd Unftellung eines befonderen Baus: haltes fich von bem vaterlichen Saufe trennen ober Tochter heurathen, mithin aufhort, fobald der Grund ber Schusbeburftigteit aufhort ober bas Rind durch die Berheurathung unter ben Schus, die Bormundschaft einer anderen Perfon fommt 273). Auch hat fich die Unschauung, bag ber Bater Bormund feiner minderjahrigen Rinder, Die fich in feines Gewalt befinden, fei, ale folder aber teiner gerichtlichen Bestätigung bedurfe. fowohl in manchen Partitulargefegen, namentlich ben fachfifchen 274), als in ber fachfischen Doctrin erhalten 278). Die beutige

272) 3. B. Const. elect. Saxon. v. 1872 P. II. const. 10. 273) S. heimbach sen. in Ortloff's jurift. Abhanbl. 28b. 1, S. 890 und Lebrouch bes partitularen Privatrechtes ber zu ben DaGerichten gu Jena

und Berbft vereinten Staaten S. 108.

278) Daubold, Lebrb. bee tgl. fachf. Privatrechtes S. 89. Deimbad,

<sup>270)</sup> Bgl. besonbers Kraut'a. a. D. S. 106—110, Bb. 2, S. 618—669.
271) Ramentlich Thomasius, diss. de usu practico tituli Institutionem de patria potestate. Hal. 1712. 4. (in Eiusd. Diss. academ. T. III. Diss. 98.) unb in anderen seiner Schriften.

<sup>274)</sup> So hanbeln bie igt. fachf. Erl. PD. Tit. IX. §. 1. Altenb. PD. P. I. Cap. VI. §. 2. Goth. PD. P. I. Cap. VI, §. 2 von ber Bertretung unmunbiger Kinber burch ben Bater vor Gericht in bem Altel: "Bon benen Bormanbern und beren Actoren." Bgl. auch igl. fachf. Bormunbschaftsordnung v. 10. Octbr., 1782 Cap. XXII, §. 2, 3.

nimide Gewalt if alfo ein aus romifchen und teutschen Bestandtheilen gufammengefotes Inftitut und Aufgabe bes Folgenden ift es zu zeigen, imieweit die romifchen Grundlage noch anwendbar geblieben ober burch teutsche Rechtsgrundlage verbrangt worden finb.

A. Aus ber heutigen väterlichen Gewalt entsprins genbe Rechte bes Baters gegen bas Rinb. Bereits oben bei Derfiellung bes neueften remifchen Rechtes find die in der vatertichen Sewalt begriffenen Rechte angeführt worden. Außer bem beschrankten Bedaufsrechte find die Rechte bes Baters bem Rinde gegenüber nach Jeftinianeischem Rechte nur folgende; 1) das Kind ift dem Willen bes Saters unterworfen und darf daber namentlich ohne feine Einwilligung fich nicht verebelichen; 2) ber Bater hat über bas Rind bas Recht mafiger Buchtigung ; bei fcwereren Berbrechen bes Rinbes gegen ibn muß er es aber dem Richter gur Bestrafung übergeben, welcher jedoch mit Buglehung bes Batere die Strafe gu bestimmen bat 276); 8) ber Bater hat in der Regel an allem Bermogen des Kindes, welches nicht mm castronse and quasi castronse peculium gehört, das Recht des Riefbrauches, welches auch bas Berwaltungerecht begreift; 4) er ift berechtigt, die dem Rinde beferirte und von diefem ausgeschlagene Erbfort fur fich angutreten; 5) er ift befugt, in feinem Teftamente bem Sinde einen Bormund zu ernennen 277); 6) er ift berechtigt zur Pupillar: fubfitution. - Bon biefen Rechten des Baters haben die unter 4. 5. 6. in Tentichland unbedingt Unwendung gefunden, da feine einheimifche Rechtsanficht ihnen entgegenstand, felbst nicht den beiben zulest genannten Rocten, nachbem einmal bas romifde Teffamentbrecht angenommen worden war. Singegen ift bas Recht bes Baters, bas Rind zu verfaufen, and in bem im neueften romifden Rechte ihm gegebenen befchtantten Umfange in Teutschland nicht zur Anwendung gekommen, benn bas in der atteren Beit auch bei ben Teutschen zustehende Berkauferecht bes Baters war fon lange vor Ginführung bes romifchen Rechtes außer Anwendung. Der Sas, bas bas Rind bem Billen bes Baters unterworfen fei und bas damis zusammenhängende Recht bes Baters zur Einwilligung in bie Che des Rindes hat zwar in Tentschland flets Anerkennung gefunden, tann aber doch hettgutage nicht mehr als ein Ausfluß ber eigentlichen vierlichen Gewalt gelten, weil es nicht nur ber Dutter gutommt, fonbern auch nach aufgehobener vaterlicher Gewalt bem Bater bleibt. Ebenfo trat ber Anwendung bes unter 3. genannten Buchtigungsrechtes bes Baters tein hinderniß entgegen, ba ber Bater es auch nach teutschem Rechte hat. Die im romifchen Rechte damit gufammenhangende Befug: nif bes Baters, bas Rind bei fcmereren Bergehungen gegen ihn bem

Icheb. bes partil. Privatrechtes \$. 111. Sach fe, Großherz, fachf. Privatrecht \$. 163.

<sup>276)</sup> L. 3, C. de patria potest. (VIII. 46. (47.)).

<sup>277)</sup> Bgl. ben Wrt. Bermunbicaft.

Richter ju übergeben und ju verlangen, baf berfetbe mit feiner Bugiebung bie Strafe bestimme, haben bie gelehrten Juriften nicht nur als in Leutschland anwendbar betrachtet 278), fondern es haben auch Rande auf Grund einer romifchen Befehftelle 279) Die Behauptung aufgeftellt, Dag nach romischem Rechte ber Bater bas ungehorsame und ungerathene Rind auch ohne Bormiffen und Ginwilligung ber Dbrigfeit in bas Gefangnif und felbft in bas Buchthaus bringen burfe, und bies auch in Teutschland für anwendbar erklart 280). Dagegen haben Andere bies mit Grund bestritten 281). Abgesehen bavon, bas Ralle ber Anmenbung jenes Brundfabes mohl nur febr felten vorgetommen find, vertrug fich beffen . Unwendung in ber That nicht mit ber Ratur ber beutigen Strafanftalten, öffentlicher Einrichtungen, welche von Privatmilltur unabhangig Aber auch ber Gas, baf ber Richter Die Etrafe eines vom Bater wegen eines gegen ibn begangenen Bergebens jur Beftrafung überlieferten Rindes mit des Baters Bugiehung gu bestimmen habe, last fich mit ben Grundfagen bes teutiden Griminalrechtes nicht vereinigen und bat baber wohl nur que Milderung der eigentlich verwirften Strafe durch ben Richter auf Bitten bes Baters geführt 282). Das Riegbrauches und Bermaltungsrecht, welches ber Bater nach dem romifchen Rechte an bem Bermogen ber Rinder bat, tounte in Teutschland leicht Anwendung finden. Abgesehen davon, daß es um fo leichter Eingang finden tonnte, als nach teutidem Rechte überhaupt bem überlebenden parens, alle auch ber Mutter nach bem Tobe bes Baters, an bem vereinigten Bermigen beiber Chegatten bis gur Abtheilung mit ben Rinbern die Bermaltung und Rugniegung beffelben guftand, und wenn auch bier noch nicht ein bestimmtes Bermogen ber Rinber unterschieden werben tonnte, weil foldes erft burd die Abtheilung bestimmt wurde, bod eine Ditberedtigung ber Rinber baran, wenigstens nach ibealen Anthellen, anerfannt werben mußte, batte ber Bater nach bem fruber Bemertten an bem privas tiven Bermogen ber Rinber vermoge feiner vaterlichen Bormunbichaft ein foldes Bermaltunge und Diegbraucherecht. Dag ein eigentliches Diegbraucherecht ebenfalls nach ben fruberen Bemertungen ihm nicht in fpateren Statuten gemabrt wird, tann nur als eine feltene Ausnahme von der Regel betrachtet werben. Auch ift die Anwendbarkeit jenes Riefbraucherechtes bes Baters von den Juriften gang allgemein be-

279) L. un. C. IX. 15.

282) Carpzov, Prect. nov. rer. crim. Qu. 108, nr. 40. 41.

<sup>278)</sup> Brunnemann, Comm. in Cod. ad L. 3. C. de patr. potest. Thibaut, Panbettent. \$. 247.

<sup>280)</sup> Mevius, ad ius Lubec. I.S. rubr. nr. 11. Leyser, Medit. ad Pand. Sp. XVII. med. 3.

<sup>281)</sup> Selchow, Elem. iur. german. priv. \$. 491. Mallor, Obe. pract. ad Loysor. T. I. Obe. 89. Globig, über bie Grante und bie Grengen ber vaterlichen Gewalt (Dresben 1789) S. 94 u. Andere, welche Glud, Erl. ber Panb. Bb. 2, C. 264, R. 24 anführt, fowie Glud felbft a. a. D.

juptet worden 200) und wird noch fest behauptet. Es fit auch in meteren Partikularrechten ausdrücklich anerkannt worden 2001) und fand in dem eigentlichen Teutschland so allgemeine Anwendung 2004), daß, wie es scheint, selbst jene späteren statutarischen Bestimmungen, welche es dem Bater nicht gestatteten, dadurch verdrängt worden sind 2008). Seinem Gegenstande nach erstreckt sich blefes Niesbrauchsrecht auch noch heutunge, wie nach edmischem Rechte, nur auf das unter den Begriff der dans adventitia sallende Bermögen der Kinder, so daß gar kein Grund zu einer Ausnahme des vom Bater bei einer realen Abtheisung mit seinen Lindern diesem überwiesenen Bermögens hiervon vorhanden ist 2006). In Gemäscheit der Grundsche des römischen Rechtes hat der Bater die Berdindlicheit zur Cautionsleistung wegen des seinem Riesbrauche untervorsenen Bermögens der Kinder regelmäßig nur da, wo dies Partikusar-

<sup>283)</sup> S. Pufendorf, Obs. iur. univ. T. I. Obs. 98.

<sup>284)</sup> Const. elect, Saxon, v. 1572. P. III, Const. 25. Auriachi. Dec. 62. v. 1661. Branbenburg, Gulmbach, Canbr. Sect. 6, Sit. 17, §. 16, 17 (lettere Stelle if abgebrucht bei Scherer, eheliche Gutergemeinschaft Ih. 2, S. 232).

<sup>2869)</sup> In ben Nieberlanben bagegen tam es nicht zur Anwendung, sondern hier scheint der in den Const. de intor. der Stadt hörter v. 1376 (bei Bigand, Archiv I, 3, 38) ausgesprochene Grundsah, daß des vom Bater nach Bestreitung der Roften des Unterhaltes und der Erziehung der Rinder von den Früchten des Bermögens desseine Erübrigte zu ihrem Ruben angelegt werden muß, down früh ersteheiten worden zu sein, daß er auch nach der Annahme des römischen Rechtes beibehalten wurde. S. Groenewegen, de legibus abrogatis ad §. 2. last, per quas personas edique acquiritar (I. 9.). Vaet, Comm. ad Pand. Lib. IV. Tit. I. §. 6.

<sup>285)</sup> Dit Recht erflart es aber Rraut a. a. D. Bb. 2, S. 623, R. 9 får eine wahrhaft mifbrauchliche Unwendung bes romifchen Rechtes, wenn hier und de and das Riefbraudsrecht, welches ber Bater oder auch die Mutter in Teutsche tand an dem Bermogen ber Kinder nach Auflöfung der Che infolge der ehelichen Suterrechte als Recht bes Beffges ober portio statutaria haben, nach ben romifchen Grundfagen über bas Riegbrauchsrecht bes Baters an ben Abventitien ber Rinber beurtheilt wird, wie dies namentlich in Aurheffen nach Pfeiffer, prakt. Ausfibrungen 28b. 2, Rr. IV. fcon feit langer Beit gefcheben ift und noch gefchiebt. Deun jenes teutide Riesbrauderecht ift ein pon bem romifden usunfructos paternas wefentlich verfchiebenes Jufitut. Dies geigt fic namentlich barin, bas es nicht, wie ber romifche vaterliche Riefbrauch, burch bie väterliche Gewalt bes bingt ift, inbem es bem Bater entweber, fo lange er lebt, auch nach Beenbigung feiner Gewalt über die Rinder, guftebt, ober, wenn biefes auch nicht immer ber Boll fft, doch ber Beit feines Aufhörens nach nicht mit ber Beenbigung ber vaterben Cewalt gufammenfällt; ferner barin, bas es meiftens ber Mutter, wenn fe der überlebende Theil ift, nicht weniger gufteht wie dem Bater; endlich auch berin, bas jenes teutiche Riegbraucherecht fich nicht, wie ber romifche vaterliche Riefbraud, auf alle Abventitien ber Rinber, fonbern nur auf bas von ben Rins dern von dem verftorbenen parens ererbte Bermögen erftreckt. Päufig treffen aber allerbings während ber Dauer ber väterlichen Gewalt beibe Arten bes väter: liden Riefbrauches mit einander gufammen, wie & nnbe, teutfches ebel. Gatere ticht S. 112 bemerkt.

<sup>286)</sup> Gine folde Ausnahme nimmt an Mevius, in ius Lubec. P. II. Tit. 2. art. 2. ar. 121—132.

rechte authrudlich vorschreiben 207). Bon ben Juriffen ift jeboch mit vollem Rechte eine Ausnahme von biefer Regel für den Rall behauptet worden, wenn ber Bater verschwenberifch ift ober mit bem Bermogen ber Rinder übel wirthschaftet 288). In Partifularrechten wird haufig baburch gebolfen, baf foldenfalls bem Bater unbeschabet ber ibm verbleibenben Rugungen bes Bermogens ber Rinber bie Bermaltung beffelben entjogen und biefelbe einem den noch minderjährigen Rinbern gu bestellenben Wore munde übertragen wird 289). Die Bieberverebelichung bes Baters allein aber last fich beutzutage nicht mehr allgemein ju ben Grunden cechnen, welche ibn gur Cantioneleiftung vemflichten; auch in ben Partitularrechten ift bies felten ber gall 200). Ebenfo balt man auf Grund ber L. 8. S. 4. fin. C. VI. 61. allgemein den Bater nicht fur verpflichtet, über das feinem Riefibrauche unterliegende Bermogen ein Inventar zu errichten ober ein eiblich beftarttes Bergeichnis berauszugeben, fonberm man balt ein einfaches Bergeichnis für genügenb 291), außer wenn ibn bas Partifularrecht ausbrudlich ju Errichtung eines Inventars ober eines eiblich ju beftartenben Privatverzeichniffes verpflichtet 292). Gewohnlich wird ihm biefe Berpflichtung im Salle feiner Dieberverebelichung auferlegt 208). Die neueren Gefetgebungen geben in Ansehung

Ranbes bes Bermogens ber Rinber gu forbern. 288) Carpzov, Iurispr. for. Rom. Saxon. P. II. Coust. 10. Def. 9. nr. 8 -11. Lauterbach, Coll. theor. pract. Pandect. Lib. VII. Tit. 9. §. 7.

289) Bgl. Deimbach, Lehrb. bes fachf. Privatrechtes g. 141, wo mehrere hierauf bezügliche Wefege ber Banber fachfifden Rechtes angeführt finb.

290) 3. B. Polizeiordnung ber Stadt Munfter Cap. 7, 5. 1, 8. Munker. Erbpachtorbnung S. 109, 113. Siebe Deiters, bie ebel. Gutergemeinfcaft

291) Mynsinger, Observ. Centur. 2. Obs. 93. Mevius, in ius Lubec. Lib. II. Tit. 2. art. 21. nr. 9. Carpzov, Iurispr. for. P. II. Const, 10. Def. 9. Glad, Erl. ber Panb. 29b. 14, S. 373. Pulendorf, Obs. iur. univ. T. I. Obs. 98. S. 18. Manche Partitulargefege fimmen bamit überein, 3. 28. tonigt. fechf. Borm :D v. 10. Octbr. 1782 Cap. 22, S. 1.

292) Beifpiele folder Partitularrechte find bie Frankf. Reform. V, 8, S. 1. Stadts und Buttjabinger gandr. Art. 5. Cod. Mexim. Bavar. civil. I. S. S. S. nr. 4. Reue Beif. 3. Goth. Canbesorbnung Th. I, G. 35. Altenb. Borm. D. v. 81. Auguft 1785 S. 4 femie auch bas Braunfdweig. Recht; f. Stein acer,

Privatr. bes Bergogthume Braumfdweig \$. 19, Rr. 1. 293) Stev. Cab. Recht II, 2, 24 und Movius im Comm. gu biefem Artitel. Frentf. Beform. III, 4, S. 6. VII, 2, S. 10. Des in ber vorigen Rote angeführte Gothaifde und Altenburg. Gefes verpflichtet aber ben Bater unbebingt gur Errichtung eines eiblich gu beftartenben Bergeichniffes über ben matterlichen Rechias binnen Jahnesfrift nach bem Ableben ber Mutter, bei Berluft bes Riegbranches an bem Muttergute ber Rinder fur ben Unterlaffungefall.

<sup>287)</sup> Dicrher gebort g. B. bie Frantf. Reform. V, 8, 5. 2, welche nur ben Rinbern bas Recht giebt, Cautionsleiftung ju verlangen. Das Beim. Erbs folgegefet v. 6. April 1833 S. 6, Altenb. Erbfolgegefet v. 6. April 1841 S. 66, Reug. Greig. Gef. v. 22. Jan. 1841 S. 60, Reug. J. & Gef. v. 10. Decbr. 1833 S. 61 giebt bem, bem überlebenben Bater gur Gefte gu fehenben Bormunbe bas Recht und die Pflicht, nach feinem und bet obervormundfchaftlichen Behorbe Ers meffen vom Bater hinlangliche Siderheitsleiftung für bie Erhaltung bes Be-

ht viterlichen Riechbranches zum Abeil vom comischen Bechte wieder ab, indem fie bem Bater fraft feiner Gewalt über bie Linder nur bad Acht der Bermaltung an ihrem Bermögen beilegen, den Riefbrauch an demfelden ibm aber nur mehr als einen Erfat für die Alimentation der Rinder geben und jum Theil den nach Bestreitung der Erziehungstoften vebleibenden Ueberfcuß der Rubungen verzinstich angelegt und barüber jahrlich Rechnung abgelegt wiffen wollen 194). -- Auch bas Recht bes Baters jur Bertretung bes Linbes vor Gericht und jur Lingesbehung meen gagen baffelbe begangener Berbrechen wird heutzutage nach ben Comblinen des comischen Rochtes beurtheilt. — Was die im comischen Rechte bem Bater jur Biebererlangung eines entlaufenen Rindes jufebenben Rechts mittel batrifft, fo ift bereits bei ber Darffellung bes romifchen Rochtes von deren beutiger Anwendung die Rede gewefen und dabei bemerkt worden, daß die Anwendbarkeit ber barin begründeten Bindication bestritten ift 295), Gine formliche Bludication tonn nach ben richtigeren Mainung in Tentschland nicht für gelaffig erachtet werben, weil fie bei ben Romern mit ben ftrengen Grundfigen bes alteren ramb iden Rechtes über Die vaterliche Gewalt, welche ein abnliches Recht bes Baters über bas Lind, wie das bes Beren über ben Sclaven, begründete, pefemmenbing, und biefe Grundfate in Teutschland niemals Eingang gefunden haben. - Der Grundfat bes romifchen Rechtes, daß Rinder muter vaterlicher Gemalt feinen Bormund erhalten, ift zwar auch in Teutschland als Regel angenommen. Es tritt aber bavon eine allgeweine Ausnahme in folden Sallen und Angelegenheiten ein, wo bas Intereffe noch minberjohriger Kinder mit bem eigenen Bortheile bes Baters collibirt, fobalb die Beftellung eines Bormundes fur die Rinder nicht baburch entbehrlich wird, daß ihre Berwandten fich ihrer angunehmen verpflichtet find. Dies lettere tommt in Tentschland noch haufig vor, wenn der Bater mit minberjahrigen Rindern eine Abtheitung ober eine sonfige Ausrinandersehung des bis dahin von ihm-verwalteten Bermigens vornehmen will ober muß. Jene Falle und Angelegenheiten, in melden die Rinder einen Bormund erhalten muffen, find gewöhnlich war von der Art, daß ein Bormund ju einem einzelnen Acte oder einem einzelnen Geschäfte bestellt wird, obwohl auch Salle vortommen, wo ber m bestellende Bormund eine formtiche Bermaltung bes Bermögens ber Rinder übertragen erhalt, 3. 48. wenn ber Bater übel wirthschaftet ober

295) Behauptet wird biefelbe von Sopfner, Comm. aber bie Inflitut. § 106; bagegen geleugnet von Gofchen, Borlef. aber bas Civilr, Bb. 3, 20th, 1, 2, 739. Rraut a. a. D. Bb. 2, S. 626 fig.

<sup>294)</sup> Confequent ift bies burchgeführt im bfiert. burgerl, Gefehb. S. 149, 130. Inconfequent ift hierin bas preußische gandrecht, indem es erft Th. II, Ak. 2, 3, 168 bestimmt, has von dem nicht freien Bermögen der Kinder, so lange bie väterliche Gewalt dauert, die Berwaltung und der Riefbrauch zusiehe, und benn in den 95. 208—206 ihm doch die Berwaltung und den Riefbrauch dieses Bermögens nur so lange verstattet, als der Bater die Kinder fiandesmäßig zu verpfiegen und zu erziehen im Stande ift.

feinen Gefchaften fette nicht vorfteben tann 200). Ein beftanbiger Bormund neben bem Bater tommt außer in ben Fallen, wo berfetbe vorabergebend fich nicht im Stande befindet, feine Gewalt über die Ainder geltend ju machen, nur in Partitularrechten und auch hier nur febr feiten vor 207).

B. Beforentung ber Danblungsfähigteit bes unter vaterlider Gewalt ftebenben Rinbes. In Betreff ber Danbe lungsfähigfeit eines Rindes unter vaterlider Gewalt gilt im romifden Rechte bie Regel, bag in biefer Begiebung zwifchen einem folden unb einem homo sui iuris tein Unterfdied fel; nur gilt bavon bie Ausnahme, bag, mabrent ein unmunbiger homo sui juris auch mahrent ber Belt feiner Impubertat giltig Contracte abichließen tann, ein unmanbiges Rind unter vaterlicher Gewalt durch von ihm abgefchoffene Bertrage felbft bann nicht verbindlich wirb, wenn es folche unter ber Auctorität feines Baters abgefchloffen bat 200). Die Anwendbarteit jener auch ben Grundfaben bes teutiden Rechtes entipredenben Regel in Teutichland ift unbeftritten; bagegen ift bie Anertennung jener im comifchen Rechte son Diefer Regel gemachten Ausnahme in Teutschland unerweistic. Dies findet gum Theil feine Ertlarung baraus, bag biefe Ansnahme mit bem Grunbfage bes alteren romifden Rechtes gufammenbangt, bag ein filiussamilias nicht für fic, fondern nur für ben paterfamilias er werben tann und beshalb nach bemfelben fein Grund vorhanden mat. ibm die Doglichteit ju verschaffen, fich burch Bertrage vollgiltig ju verpflichten. Dit bem fpateren Aufgeben jenes Grundfates verlor bieft Ausnahme icon im Juftinianeifden Rechte ihre innete Bebeutung 200). Bollig unvereinbar mar fie aber mit ben teutiden Rechtsanficten, wonach auch bas unter ber Bormunbichaft bes Baters ftebenbe Rind von jeber für fich felbft erwerben tonnte. Bang befonders aber vertrug fie fich beshalb mit ben teutiden Rechtsanfichten nicht, weil bas teutiche Recht von jeber amifchen ben unter Bormunbicaft bes Baters und ben unter Bormundichaft anderer Derfonen flebenden Rindern teinen Unterfoieb gemacht, und fowie es fruber fowohl bem Ginen wie bem Anderen

299) Cavigny a. a. D. Bb.3, S. 41, R. d. Siebe auch ben angeführten Artifel a. a. D.

<sup>296)</sup> Partikularrechte, weiche in solden Fällen Bestellung besonderer Bors munder porichreiben, find: Agl. sach. Borm. D. Cap. 22, §. 2.—6. Altenb. Borm. D. §. 4. Reue Beif. 9. Goth. Sandedordnung Th. 1, C. 36. Sondersh. Gefeh v. 5. April 1852 §. 60, 61, 63. Deffauliche Dec. 5. m. 1850 §. 6.—8.

<sup>297)</sup> So erhalten g. B. im altweimar. Theile bes Stofferzogthums S. Weimar minberjährige Rinber einen beffändigen Bormund nach dem Ableben eines ihrer Eltern, damit berselbe für Erhaltung der Substanz des Bermögens, an welchem ber überlebende Abscendent den Riefbrauch hat, die nothige Fürsorge trage. Weim. Gire. v. 2. August 1777 ad g. X. post nr. 8. des Girculars v. 28. Geptbr. 1776 bei Sch mibt, Weim. Gesehsamml. Bb. 9, S. 131 a. C.

<sup>298) § 10.</sup> Inst. III. 19. L. 141. Ş. 2. D. 45. 1. Bgl. barüber Gas vigny, Syftem bes heut. rom. Rechtes Bb. 3, S. 40 fig. Siehe auch ben Artikel Rechtsgeschäft Bb. IX, S. 197, R. 44.

de Befmanik gegeben batte, auch ben mit Einwilligung bes Baters ober einet anderen Bormundes eingegangenen Bertrag nach erlangter Bollibrialeit au miberrufen, fo auch fpater beiben in gleicher Belfe biefes Redt bes Biberrufes von ibm entrogen war. Die ermabnte Andnabme ff and mit ben bentigen teutschen Rechtsansichten um fo unvertrage lider, ale nach ber allerdings bestrittenen, aber boch richtigen Anficht in Teutidiand Die unter Bormundichaft flebenben Minberjabeigen in Besiehung auf ihre gabigfeit ju contrabiren ben romifchen impuberes wollig gleichgeftellt find 200). Denn bierans murbe confequenter Beife folgen, daß, wenn man jene romifche Ausnahme bei uns fur anwendbar bielte. Minderjährige unter våterlicher Gewalt überhaupt gat nicht, auch nicht mit Einwilligung ihres Baters, contrabiren tonnten. Dan bat baber immer mit Recht angenommen, bag, wenn in Teutschland ein Sausfohn, aud wenn er noch nicht bas Alter ber romifchen Dubertat erreicht baben follte, einen Contract mit Ginwilligung bes Baters ab. folieft, Derfelbe volltommen giltig fei. Wegen bet beutigen Steide Sellung ber Minberjabrigen mit ben romifden impuberes ift aber aud anf ber anberen Ceite bie Einwilligung bes Baters jur Giltigfeit ber Contracte von Sandlindern fo lange nothwendig, als fie bie Bolljabrige Brit noch nicht erreicht haben 201). Es erfennen bies auch mehrere Partifularrecte ausbrucklich an 309); nur behalten einige inconfequenter Beife ben alteren teutschen Termin ber Bolljabrigfeit von 18 Jahren bel und erflaren baber bie Dauskinder nur zu diefem Alter für unfabig. chae Einwilligung ihres Baters ju contrabiren 208). Danche Partitus larrechte geben über jenen gemeinrechtlichen Grundfas binaus und ber Simmen, baf Rinber, fo lange fie unter vaterlicher Gewalt fleben, überbaupt ohne Ginwilligung bes Baters nicht veraugern ober fic verpflichten fonnen 104).

C. Uebrige Birkungen ber våterlichen Gewalt, Aufer ben Rechten, welche die våterliche Gewalt bem Bater über das Kind giebt, hat dieselbe auch im neueren romischen Rechte noch folgende Birtungen: 1) die von den Reueren sog. Personeneinheit (unitas personne), vermöge welcher Rechtsgeschäfte und Rechtsverlegungen sowohl

<sup>300)</sup> Bgl. derüber besonders die Ausschhrung von Arauf a. a. D. Bd. 2, S. 10 fig. S. auch den Artikel Rechtsgeschäft Bd. 1%, S. 196 fig. Das Rähere wird in dem Artikel Bormund schaft vorkommen.

<sup>301)</sup> Siehe jeboch wegen ber Frage, ob bie Ginwilligung bes Baters genage, um bie Rinder jur Erfüllung einer Berpflichtung aus der Subftang ihres bem Riefbrauche bes Baters unterworfenen Bermögens zu verpflichten, ben Artifel Rechtsgefchaft 20. IX. S. 198.

<sup>302) 3. 8.</sup> Pfälg. Canbr. v. 1608 Il. 27. pr. g. 1. Preus, Sanbr. Sh. II, Str. 2, S. 168. Defterr. bargert. Gefegb. S. 182.

<sup>303) 3.</sup> B. Frantf. Reform. II, 1, 8. 4, nebft ber Mumertung von Orth biergn. Eineburg. Reform. II, 1, 8. 2.

<sup>204) 3.</sup> B. Freiburg. Stat. v. 1830. Aract. 2, Ait. 9, 9. 3, 4. Paulfen, Erpris. bes Schlestvige-Dolftein. Privatrachtes S. 84, 2. Auf.

awifchen bem Bater mit ben in feiner Bewalt flebenben Minbette, all zwifchen biefen unter einander unmöglich find. Ueber biefen Deundfas und beffen Mobification fiebe oben unter I. D. 2) Babrerto anbere Erben eine Erbichaft mur butch Antertung berfelben erweiten tounen, erwirbt bas Rinb, welches bis jum Zobe bes Battes unter beffen Gewalt ' geftenben bat, beffen Erbichaft im Angenblide feines Ebbes ipno iure. 3) Das Rind tann auch mit Sinwilligung bes Baters, außer über bas castrense und quasi castrense peculium, fein Leftament errichten. 4) Der Santfohn tann nicht Testamentezeuge fein bei bem Teltamente bes Baters und feines unter betfetben vaterlichen Sewalt befindlichen Bruders. 5) Rimmt ber Sausfohn ohne Einwilliqung bes Batere ein Gelbbarieben auf, fo fann er auch nach aufgehobener vaterlicher Gewaft gegen ben baffelbe guradforbernben Glaubiger mit bet exceptio SCu Macodoniani fich fchuben. - Bon biefen Birtungen ber tomifchen vater lichen Gewalt find bie unter 2, 3, 4, 5, unbeftrieten in Tentichland ans wendbar, we nicht befondere Partitulargefese entgegenfteben 206). Hin: fichtlich bes Sages unter 2. erklart fich bies barans, baf nach teutschem Rechte überhaupt jeder Erbe ipso iure erwirdt 206) und baber ber Im wendung fenes romifden Grunbfates in Tentichland nichts entgegen-Bei ben Gaben unter 3. 4. bat es barin feinen Grund, baf man, ba bas altere teutiche Recht feine Teftamente tennt, nachbem biefe einmal in Teutschland anerkannt waren, teinen Unftand finden tonnte, bas romifche Testamenterecht wenigstens als gemeinrechtliche Regel faft umbebingt anzuwenden. Indeffen ift boch zu ermachnen, bag in Amfebung bes Sages unter 3. von ben Ranoniften auf ben Grund einer Deeretale Pabit Bonifag VIH. 207) eine Musnahme von bemfelben in bet Art behauptet wird, daß ein filiusfamilias über feine Adventitien mit Einwilligung feines Baters ju Gunften einer milben Steftung tefftren burfe, eine Ausnahme, über beren Bulaffigleit wir und bereits in einem früheren Artifel ausgefprochen haben 360). Partitularrechte weichen and in Anfebung bes Sages unter 3. von bem romifden Rechte ab 200). Wenn auch die unter 5. erwähnte Wirtung, namlich bas SC. Meredomianum rudfichtlich ber Unwendbarfeit von Ginigen beshaft beftritten

<sup>305)</sup> Partikulargelege, welche das Recht der sui herocios in Wezug auf den Grwerd des daterlichen Rachtusses aufgeben und auch det ihnen den Erwerd von dem Erhichaftsantritte oddungig machen, find Beeint. Erhöstzegeses v. 6. April 1833 §. 148. Asend. Gesch. Geseh v. 6. April 1841 §. 146. Goch. Geseh v. 2. Jan. 1844 §. 95. Reuß. Greiz. Geseh v. 22. Jan. 1841 §. 113, 138, 140. Reuß. f. 2. Geseh v. 10. Decdo. 1833 §. 128, 138.

<sup>306)</sup> Sybow, Darftellung bes Erbrechtet nach bem Sachfenfpiegel & 84, 68, 311 fig. Bgl. auch ben Artifel Intefaterbfolge, teutsche, Bb V, S. 787 und ben Artifel Univerfate und Singularsuccession.

<sup>307)</sup> Cop. 4. de sepulturis in VI. (III. f2.)

<sup>308)</sup> Bgl. ben Artitel Arft am ent Bb. A, G. 726 ftg., 883. 300) B. Bi Bettend. Landr. v. 1640 Ab. 3, Ait 2. Felint. Landgerichtsordnung III, 39, S. 7---11. Pteiff. Bandr. Ah. I, Aft. 42, §. 18.

weden ift, weil die Aufhebung der vaterlichen Gewaft in Teutschland ficher und leichter gefchehen tonne als bei ben Romern, und baber bie imeren Folgen, welche bas romifche Recht baburd abzumenben gefucht bibe, jest nicht mehr zu befürchten feien 210), fo ift boch in ber Prapis Die Unwendbarteit beffelben nie bezweifelt 311) und auch in Bartifularriden ausbrudlich anerkannt werben 312). Dagegen ift Die Reception des Sabes unter 1. in Teutschland im bochsten Grade bestritten. Manche behaupten namlich beffen Anwenbbarteit 318) und einzelne Partifularmete baben fich auch bafür ausgefprochen 314). Andere leugnen bie Anmendbarteit und behaupten die Beibehaltung ber Grundfage bee alteren teutschen Rechtes in biefer Begiebung 815). Rach bem alteren teutiden Rechte maren aber nach bem aub II. B. Bemerften Rechtsgefchafte awifden bem Bater und bem unter feiner Bormunbichaft Bebenden Rinde giltig. Fruber machten gwar Schentungen bes Baters an das Rind nach ben Rechten, welche bem Bater eine Gewere an bem Bermogen der Letteren beilegen, davon eine Ausnahme; allein diefe Andnahme war, nicht nur von jeher blos partifularrechtlich gewesen, fendern auch wohl ichon langft vor Einführung bes romischen Rechtes

<sup>310)</sup> Tuldenus, Comm. ad. Tit. Dig. et Cod. ad SC. Macedonianum. Beyer, Delin. inr. civ. ad Pand. ad Lib. XIV. Tit. 6. Marckart, Exercit. de usu Senatusconsulti Matedoniani hodierae, in Bius d. Exercit. academ. (Hardervici 1751) Exercit. VIII. p. 285 eq.

<sup>311)</sup> Wernher, Observ. pract. T. II. P. VI. obs. 334. Strube, rechti. Bebensten 2h. 1, 28tb. 186. Mencken, Diss. de usu forensi SCti Macedoniani in Germania. Viteb. 1715. 4.

<sup>312) 3.</sup> B. Rgl. fachf. Refeript v. 19. März 1680. Manbat v. 21. April 1724. Erl. Refeript v. 18. März 1727 und v. 22. März 1782. Mein. Berssebuung v. 8. Nov. 1799 §. 5.

<sup>313) 3.</sup> B. Hertius, Diss. de pluribus hominibus unem personam sustinematibus Sect. 1. S. 4. (Eiuse. Communt. et Opusc. Vol. II. T. 3. pr. 44.)
Berger, Occan. Iur. Lib. 1. Tit. 3. th. 16. Weraher, Obs. for. P. V. obs. 189.
Leyser, Medit. ad Pand. Spec. XXI. med. 5. Sopfner, Comment. 3u ben Softitut. S. 105.

<sup>314) 3. 8.</sup> Frantf. Reform. II, 1. 7.

<sup>315)</sup> Groenewegen, de legibus abrogatis ad S. A. et 6. lust, de inutil. sipul. (lil. 20.) nr. 1—3. Schilter, Prax. iur. Reta. Exerc. 27. §. 85 sq. Titius, Dies. de contractibus patris et liberorum in patestate eius existentium. (Lips. 1713. rocus. 1723.) §. 38 sq. Strube, rechtl. Bedeuten Ah. 2, Rr. 68. Stad, Exl. ber Panh. Bd. 2, E. 272 fig., besonders aber Kraut, teutsches Bermundschaftsrecht Bd. 2, S. 683 fig. und mit besonderer Beziehung auf die Länder sächsichen Rechtes De im dach, Erdreten Rr. VIII, S. 42 fig. Bon den Sermanisten schließen sich diesen sich diesen kan Kenaud, Erdreten Kr. VIII, S. 42 fig. Bon den Sermanisten schließen sich diesen kan der naud, Erhrb. des teutschen Privatrechtes Bd. 1, §. 178. Serber, System des teutschen Privatre, 2. 241. Phillips, teutsches Privatrecht Bd. 2, §. 182. Mittermaser, Erundsäge des sautsches Privatre. Bd. 2, §. 363 (Ausg. 7).— Seufsert, Archiv Bd. 1, Ar. 253. Besselcht zu Seufsche Privatr. §. 97, der entgegengeschen Ansicht. Auch das Dieselcht zu Jena hat angenommen, das die väterliche Gewalt kein hindern seit, zu Kr. 259, und 384. Civ. 1856.

verschwunden. Allerdings war aber, wenn ber Bater mit einem solchen Rinde ein Rechtsgeschaft, welches feine Schenfung bezwechte, abichließen wollte, baju erforderlich, daß diefes unter Theilnahme und Genehmigung ber Bermanbten bes Rinbes ober ber obervormunbichaftlichen Beborbe gefcab, ober auch, bag bem Rinde ein befonderer Bormund zu biefem Beschäfte bestellt wurde. Indeffen lag ber Grund bavon bei Gobnen nur barin, bag biefe überbaupt nur mabrend ibrer Minderiabrigteit unter ber Bormunbichaft bes Baters ftanden und Dinderjabrige nur unter Beobachtung jener Formen giltige Rechtegeschafte abschließen tonnten. Diefer lettere Grundfas gilt auch noch beutzutage, nicht aber auch ber, daß nur minderjahrige Rinder unter vaterlicher Gewalt fteben. Daber ift nach bem beutigen Rechte Die Beobachtung jener Kormen nur bann jur Biltigfeit ber Beichafte fur erforberlich ju balten, wenn ber Bater mit einem minderjahrigen Daussohne ein foldes abidliegen will, nicht aber, wenn biefer ichon volljährig ift. Bei Tochtern, welche mit ibrem Bater, unter beffen Bormundichaft fie fleben, ein Befcaft abfoliegen wollen, ift, wenn fie noch minderjabrig find, ber Grund bee Rothwendigfeit ber Benbachtung jener Formen babel berfelbe, wie bei ben Cobnen. Sind fie aber icon volliabrig, fo tonnen nur die uben bie Beidlechtevormundichaft geltenden Grundfage die Beobachtung berfelben nothwendig machen. Bon jenen beiben binfictlich ber Unmenba. barfeit bes fraglichen romifchen Grundfages fich entgegen ftebenben Ins. ficten ift die lettere aus folgenden Grunden bie richtigere. Die Reception bes in Rrage ftebenben romifden Grundfages in Teutschland murbe fcon an und fur fich auffallig fein, weil berfelbe, wenn auch nicht ausschließe lich, boch großentheils mit bem Princip jufammenhangt, bag ein Saustind tein eigenes Bermogen befigen und nur fur den Bater ermerben tonne, jenes Princip aber im Juftinianeifden Rechte mefentlich mobis ficirt ift. Sener comifde Grundfas vertragt fic aber mit ben teutiden Rechtsanfichten, welche bas gebachte Princip nicht anerfannt haben, feineswegs. Der fragliche Grundfas ift aber aud wirklich nicht recipirt, wie aus Rolgendem bervorgebt. Buporberft laffen fic ben Dartitularrechten, welche ibn anertennen, andere entgegenfehen, welche ibn entweder ausbrudlich für unanwendbar ertfaren 316) ober mit beren fonftigen Beftimmungen er fich nicht verträgt \$17). Berner zeigt bie tagliche Erfahrung beffen Richtanwenbung in Teutschland, sowie biefelbe auch beweift, bag bie noch beutzutage vortommenden teutschrechtlichen Berbalt-

<sup>316)</sup> B. Eb. Cod. Maxim. Bavar. civ. I. S. S. 2. nr. 4. Rgt. [cc]. Dec. 14.

<sup>317)</sup> Dies gilt vom Preuß. Landrecht; fiehe Simon und Strampff, Rechtssprüche ber preußlichen Gerichtshofe Bb. 2, S. 257. Bornemann, Spftemat. Darftellung bes preuß. Civilrechtes (Ausg. 2.) Bb. 5, S. 280. Es gehören hierber alle biejenigen Partikularrechte, welche z. B. bei Abheilungen bes Baters mit ben Ainbern, wenn solche minberjahrig find, nur Juordnung eines besonderen Bormundes verlangen. Bergl. Deimbach, Erdrerungen G. 43 fig.

nife in vielen gallen beffen Richtanertennung felbft jum Bedarfnif Befonders zeigt fich bies j. B. in ben gallen, mo ber Bater mit ben in feiner Gemalt befindlichen Rindern eine Abtheilung vornimmt eber fatt ber reellen Abtheilung ihnen eine Forberung auf ben Berth bet ihnen gutommenden Antheiles an ber Befammtmaffe giebt ober and einen Einfindschaftevertrag mit ihnen abschlieft und fie bagegen auf bas Recht, bie Berausgabe ihres Untheiles an bem Gefammtgute ben ibm gu verlangen, verzichten 318). Auch tritt febr baufig bas Bebarfniß ein, bag ein Bater fcon bei feinem Leben fein Saus ober feinen Dof an bas in feiner Gewalt befindliche Rind vertauft ober aus irgend einem anderen Grunde an daffelbe abtritt 319). Bur Ausgleichung biefes ambertennbaren und unabweisbaren Bedurfniffes bes teutiden Rechtslebens, fowie gur Ausgleichung ber teutschen Rechtsanfichten mit ber von ibnen behaupteten Anwendbarfeit jenes romifchen Grundfages in Teutichland, haben die Juriften allerhand Modificationen diefer ihrer Behaup: tung augeben muffen, beren nabere Betrachtung die Unbaltbarteit biefer Bebauptung am beften zeigt. Die Deiften geben namlich gu, bag ein Bertrag gwifchen bem Bater und bem Sausfinde in Teutschland bann als giltig angufeben fel, wenn ber Bater bas Rind jum Behufe biefes mit ibm vorzunehmenden Rechtsgeschaftes, ad hunc actum, emancipirt Adaher die besondere Emancipation, sog. emancipatio partieularis) und bemfelben, wenn es noch minberjahrig ift, einen Bormund hat beftellen laffen 320), und von biefen behaupten mieber Danche, Das Die Emancipation icon ftillichweigend barin liege, wenn ber Bater um Beftellung eines Bormundes fur bas Rind zu biefem Acte bitte 321), ja Ginige, daß icon die Abichliegung bes Bertrages felbst als eine ftill: foweigende Emancipation angefeben werden tonne 322). Modificationen ergeben aber die Unhaltbarteit berfelben. Denn ab= gefeben bavon, daß dem romifden Rechte eine Emancipation ad hunc actum und eine fillichweigende Emancipation gang unbefannt ift, wurde, da nach Abichluß des Bertrages bas Rind auch nach biefer Anficht immer wieder ohne Beiteres in die vaterliche Gewalt gurudfallt, wenn man

<sup>319)</sup> Bgl. Mevius, in ius Lubec, P. H. Tit. 2. art. 2. nr. 182—186. 200. 319) Siebe Berger, Oecon. iur. Lib. l. Tit. 3. th. 16. Balow und degemann, pratt. Erörterungen Bb. 7, S. 73.

<sup>320)</sup> Diese Ansicht ift z. B. in die Altenb. Borm. D. v. 31. August 1786 S. 4, Rr. 3 übergegangen, welche zum Behufe ber vom Bater mit bem Kinde in Anschung der Abventitien zu schließenden Geschäfte besondere Emancipation, und, wenn das Kind mindersährig ift, Zuordnung eines besonderen Bormundes verslangt. Diese Gesetzebung ift aber insofern inconsequent, als fie bei der vom Bater, wenn er wieder heurathet, vorzunehmenden Auseinandersetzung und Abstheilung mit den Aindern erster Ehe wegen des Muttergutes keine besondere Emancipation, sondern nur Bestellung eines besonderen Bormundes sorbert (a. a. D. S. 4 a. E.), während doch auch hier eine besondere Emancipation hatte verlangt werden mufisen. S. de im bach a. 4. D. S. 43.

verlangt werben muffen. S. heimbach a. á. D. S. 43.
321) Berger i. c. Wernher, Obs. for. P. III. obs. 247.

<sup>322)</sup> Leyser, Medit. ad Pand. Spec. XXI, med. 5.

bier bas remifche Recht anwenden wollte, bie Birtung bes Bertrages in biefem Augenblice immer wieder ertofchen, ba nach bemfelben über= haupt fein Dbligationeverhaltnig gwifchen Bater und Rind befteben Die Anhanger jener Anficht nehmen aber bie Fortbauer ber Birtungen bes Bertrages an. Die Richtanwenbbarteit bes fraglichen romifchen Grundfates geht endlich baraus bervor, bag biejenigen Particularrechte, welche ibn ausbrudlich anertennen, auch entweber Mobifica: tionen, von welchen baffelbe gilt, haben eintreten laffen muffen 2923), ober ihm teine prattifche Geltung haben verschaffen tonnen 224). Benn nun in bem Borigen die Unanwendbarteit bes comifden Grundfases von ber Personeneinheit zwiften Bater und Rind auch nur zunachft in Bejug auf Bertrage zwifchen beiben nachgewiesen worben ift, fo verftebt fich boch aus ben angegebenen Grunden von felbft, bag in Teutschland and Proceffe grofichen bem Bater und bem Rinde in feiner Gewalt anlaffig fein muffen 193) und bag er ihnen wirtfam etwas fchenten tann. -Im Busammenhang mit bem Dbigen fieht bie Beantwortung ber febr bestrittenen Frage, ob und in welchen gallen nach bem beutigen Rechte bas Rind für die Dienfte, welche es bem Bater leiftet, einen eigentlichen Bobn ober boch eine Bergutung, entweber von bem Bater felbft, ober doch wenigstens bei ber Erbtheilung von ben übrigen Erben fordern fann 306). Auch ichon biefer Streit, befonders aber ber Umftand, bag Die meiften Drattiter die aufgestellte Rrage bedingungsweise bejaben 327), ergiebt, daß die vaterliche Gewalt im heutigen Rechte eine andere Bedeutung haben muß, ale im romifchen Rechte, ba bei bem Begriffe, welchen bie Romer von berfelben hatten, eine folche Forberung von Seiten bes Sohnes an den Bater gang undentbar mar. In Gemagheit der obigen

<sup>323)</sup> Go wird namentlich in mehreren solder Partikularrechte der Bertrag zwifchen Bater und Kind bann für giltig erklärt, wenn er von der Obrigkeit genehmigt ober bekätigt ift, was doch im Sinne des römischen Rechtes eine gang nuglofe Form fein würde, wodurch ber an sich unglitige Bertrag nicht giltig werden könnte. Dahin gehören namentlich: Freiburg. Stat. v. 1820 Tract. II, Tit. 9, \$. 6. Bartemberg. Landr. v. 1610 Th. 2, Tit. 28 a. G. Pfätz. Landr. v. 1698 I, 27, §. 3.

<sup>324)</sup> So ift nad bem Beugniffe von Drth in ben Anmerkungen gur Frante. Meform. G. 64 ber aus bem romifchen Rechte entlehnte §. 7, Lit. 1, Lb. II biefes Gefehes, welcher eben bie Ungiltigkeit ber Contracte zwischen Bater und Kinbern ausspricht, schwerlich mehr giltig. Bgl. auch Benber, Schrbuch bes Frantf. Privatrechtes §. 20.

<sup>825)</sup> Groenewegen, de legibus abrogatis ad L. 4. D. de iudiclis (5. 1.). Ruch erkennen bies einzelne Partikularrechte ausbrücklich an. Freiburg. Star. v. 1880 Tract I, Tit. 5, Bi. 11. Goth. PD. v. 1776 P. I. Cap. 2, §. 2.

<sup>326)</sup> Die Meinungen ber alteren Juriften hierüber fiellt bar Harpprecht, Diep, de operis liberorum, ques suis parentibus debent ac praestant; et Diep, de salario pro operis liberorum praestando, beibe in Einsdem Dissert, academ. Vol. 1. Diep. 1.32.

<sup>327) 3.</sup> B. Harpprecht I. c. Carpzov, Jurispr. for. P. II. Const. 16. Del. 8. ar. 6-8. Strube, rechtl. Bebenten Th. 3, Nr. 49. Bilow und Pagemann, praft. Erert. Bb. 2, Nr. 86.

Grundige ift es aber unzweifelhaft, dag ber Bater mit bem Kinde über die ibm ju leiftenben Dienfte einen formlichen Bertrag abichließen tann und daß in diefem Salle bas Rind gegen den Bater auf leiftung bes ibm son diefem fur feine Dienfte Berfprochenen ein Rlagrecht bat fo menig tast fich in 3meifel gieben, daß ein Bertrag baruber quch ftill: foweigend eingegangen werben tann und dann biefelbe Wirtung und Bedeutung bat, wie ber formlich abgeschloffene. Liegt aber tein Bertrag darüber zwischen Bater und Rind vor ober lagt fich ein folder nicht annehmen, fo wird fich ein Unfpruch bes Rindes auf Entichabigung fur Die bem Bater geleifteten Dienfte nur auf Die heutigen, allerdings nicht unbestrittenen Grundfage von der actio de in rem verso utilis ftugen und dann in ber Regel nur gegen die übrigen Miterben des Baters gel: tend machen laffen. Rach jenen Grundfagen gehort aber bagu, bag burd die von bem Rinde geleisteten Dienfte bem Bater eine fonft von ibm gu bestreitende Musgabe erspart worden und daß bas Rind nicht verbunben gemefen fei, bem Bater diefe Erfparnis ju machen. tann ein Rind, wenn es gleich die Eltern bei ihren Arbeiten nach Rraften au unterftugen verpflichtet ift 328), fobald es ihnen folche Dienfte Leiftet, fur welche fie fonft Andere batten miethen muffen, bafur Bergutung verlangen. Es wird aber babei bestandige Dienftleiftung, nicht eine folde, welche blos in bem einen ober anderen Ralle gefchehen ift, vorausgefest, indem eine Dienftleiftung ber letteren Art blos als eine Unterftugung der Eltern angufeben fein murde 299). - Daraus, baf in Teutschland ber haussohn nicht blog, wie auch icon nach bem neueren romifchen Rechte, ein eigenes Bermogen ju haben fabig ift, fondern auch Rechtsgeschafte und Schenkungen zwischen Bater und Sohn giltig find, folgt fcon, daß nicht alles Bermogen, mas ber Cobn vom Bater erbalt ober ex substantia bes Batere erwirbt, ale peculium im eigentlichen Sinne (fog. peculium profectitium) angefeben werben barf, fonbern bag der Bater dem Sohne auch Bermogen ju eigenem Rechte übertragen tann. Es bleibt aber in Teutschland für ein peculium und bie damit gufammenhangende actio de peculio 230) wenig Raum übrig. Bu biefer Un= nahme führt Die Ermagung, bag bas Deculium feinem Begriffe nach ban dem Bermegen bes Patere factisch getrennt fein muß und bag es nitt bloß aus einzelnen, vom Bater bem Gobne gegebenen Sachen, fondern aus einem gangen Bermogenscomplexe befteht und daß ber Bater,

330) Bgl. ben Artifel Actio Bb. I, S. 70-72 und ben Artifel Pecustien Bb. VII, G. 863-867.

5 \*

<sup>328)</sup> Globig, über bie Grunde und Grengen ber vaterl. Gewalt S. 121 fig. Preus. Landr. Eb. Il, Sit. 2, §. 121.

<sup>329)</sup> So ift es offenbar ein gang verschiedenes Berhaltnig, ob ein Rind geradezu als Auecht, Magd, Gefelle ober handlungsgehilfe bei ben Eltern bient ober ob es ihnen blos dann und wann einmal die Dienste eines Anechtes leiftet. Balow und hagemann a. a. D. Glud, Erl. ber Pand. Bb. 2, S. 266 fig., weicher auch noch andere Schriftfteller anführt.

welcher bem Sohne einen folden überweiß, in ber Regel eine Schenfung beabfichtigt und bas Befchenfte bann nicht ein peculium profectitium bes Sobnes bilbet, fonbern zu ben Abventitien gehort, over auch bas bem Gobne Gegebene eine Beibilfe jur Anlegung eines besonderen Saushaftes ift und bann wegen ber in ber letteren nach teutschem Rechte liegenben Aufhebung ber vaterlichen Gewalt von einem Deculium nicht die Rebe fein tann. Dowohl die Prattifer bies auch meiftens eingeraumt-haben, fo haben fle boch bie beutige Möglichkeit ber actio de peculio und baber eines peculium profectitium in bem Salle behauptet, wenn ber Bater bem Cobne ein Bermogen gur eigenen Berfugung, g. B. gum Betrieb einer handlung übergiebt, ben Sohn aber bennoch im hause und am Tifde bebålt 381). Aber auch in diefem Kalle bedarf es ber Annahme eines Peculiums und ber Bulaffung ber actio de peculio nicht, ba bie im ben: tigen Rechte geltenden Grunbfabe über freie Stellvertreter gu bemfelben Resultate fuhren. Es ift baber bie Reinung richtiger, welche die In wendbarteit ber romifden Grundfate vom peculium profectitium und actio de peculio in Teutschland in Abrebe ftellt 332), eine Meinung, welche auch in einzelnen neueren Gefetgebungen Beftatigung findet 338) und burch die Praxis bestätigt wird, abgesehen bavon, bag fie auch aus bem Gefichtspunkte ber Rublichkeit ben Borgug verbient 334).

332) Marckart, Exercitat. academ. Exerc. VII. S. 1. Corrach, Diss. de different. iur. Rom. et Germ. in peculio filiorumfam. S. 16. Thomasius, de usa iuris paterni secundum mores Germanorum (Hal. 1694) Cap. 2. S. 7.

<sup>331)</sup> Schilter, Prax. iur. Rom. Exerc. 27. \$. 47. 85—89. Stryk, Usus modern. Pandect. Lib. XV. Tit. 1. \$. 2. 4. Cocceii, Ius civ. controv. Lib. XV. Tit. 1. qu. 16. Stüd, Ert. ber Panb. Bb. 14, S. 399.

<sup>333)</sup> Ramentlich kennt bas preuß. Lanbrecht kein peculium profectitium; f. Bornemann, preuß. Civilrecht (Ausg. 2.) Bb. 5, S. 290. Ebenso kennt ber Entwurf eines bargerl. Geschuches für das Königreich Sachsen kein peculium prosectitum. Die Goth. Procesordnung P. I. Cap. 2, \$. 2 erdennt zwar ein peculium prosectitum an und bestimmt, das selbst ein vollschriger, unter väterslicher Gewalt siehender Sohn keine Alage anstellen könne, wenn von diesem Peculium die Rede ist, außer wenn der Bater abwesend oder sonst verhindert ware und dadei zum Besten des Peculium geklagt würde. In der Praris schein aber die Sache nicht vorzukommen, indem der Vertscher aus eigener Erschrung wit seiner langiährigen Amtssährung im DAGericht zu Isna bezeugen kann, das ihm niemals ein Fall der Art vorgekommen ist, wo von einem peculium prosectitium die Rede gewesen wäre.

<sup>334)</sup> Schon Lauterbach, Coll. theor. pract. Pandect. Lib. XV. Tit. 1. \$. 41. sagt von ber actio de peculio mit Recht: hodie plus difficultatis, quam utilitatis habet. Jebenfalls muß bei minberjahrigen haussschien bas Bortommen ber actio de peculio in Teutschland ganglich in Abrede gestellt werden. Denn schließt ein solcher einem Bertrag ab, so ist dieser nach dem früher Bemerkten, wenn er nicht auf Besehl oder mit Einwilligung des Baters abgeschlossen ist oder ber bater ihn nicht hinterher genehmigt, unglitig, so das weder der Bater, noch der Sohn daraus verbindlich wird. Ist dagegen der Gontract auf Besehl oder mit Einwilligung des Baters geschlossen von ihm später genehmigt worden, so wird der Bater nicht blos soweit das peculium reicht, sondern in solidum vert psischet. Voet, Comm. ad Pandect. Lib. XV. Tit. 1. \$. 11. Ueberhaupt glauben

entichiebener muß die Anwendbarkeit ber gleichfalls mit dem poculinm profectitium gusammenhangenben tributoria actio 335) in Teutschland in Abrede geftellt werden, gumal biefelbe felbft bon Bielen berjenigen geleuge net wird, welche die actio de peculio in Teutschland für anwendbar halten, beshalb, weil die Bertheilung des noch vorhandenen Baarenlagers bes Sohnes unter beffen Glaubiger burch ben Bater bei ben Romern eine Folge ber bei ihnen mit ber vaterlichen Gewalt verbundenen hauslichen Gerichtsbarteit, alfo ber richterlichen Gewalt gewefen fei, in Zentichland aber eine richterliche Gemalt bes Baters nicht anerfannt werbe 336) und biejenigen, welche fie bennoch für anwendbar halten, um Diefem Granbe auszuweichen, genothigt find, fie auf ben Fall. ju bes foranten, mo bie Glaubiger bem Bater gemiffermagen als arbiter bie Bertheilung bes Baarenlagers überlaffen haben 837). actio fest ben gall ber Infolven; bes Sohnes vorans. Im Falle ber Infolveng ift aber auf Andringen ber Glaubiger Concurs zu eröffnen; Die Concurberoffnung ift aber, wie allgemein auerkannt ift, ein Act ber richterlichen Gewalt, und biefe fteht bem Bater in Teutschland nicht ju. Derfetbe Grund fteht auch ber Anmendbarteit ber actio de peculio ents negen. Denn nach romifchem Rechte foll ber Bater bei Befriedigung Der Glaubiger ben Borgug der einen Forderung vor der anderen berudfichtigen 936). Aber auch barüber ju urtheilen, welche Forderungen pris wilegirt feien ober nicht, fieht in Teutschland nur ber richterlichen Bemelt ju.

B. Entftehung und Aufhebung ber våterlichen Beswalt. 1) In Beziehung auf Die Entftehung bgrunde ber våsterlichen Gewalt gilt heutzutage in Teutschland bas romische Recht. Sie entfieht baber jest außer durch eheliche Geburt auch durch Aboption

wir ben von einem minberjährigen handlinbe mit Einwilligung bes Baters geldisffenen Gefdaften die Bebeutung beilegen zu muffen, das das Aind nicht boburch verpflichtet wird, sonbern nur ber Bater felbft zur Erfüllung aus eigenen Mitteln, da, wenn das Aind für fein Bermögen einen besonderen Bormund hat, eine Berpflichtung des Kindes, aus der Subftanz feines Bermögens für die Erffulung zu haften, von der Zustimmung des Bormundes zu deffen handlung abshängig ift. Bgl. den Artikel Rechts gefchaft Bd. IX, S. 197 fig.

<sup>335)</sup> Bgl. barüber ben Artifel Actio Bb. I, S. 90 fig.
336) Lauterbach, Coll. theor. pract. Pandect. Lib. XIV. Tit. 4. S. 7.
Beyer, Delin. iur. civ. Lib. XIV. Tit. 4. p. 298. Boehmer, Doetr. de action.
Sect. II. cap. 10. S. 17. not. S. Cocceii, Ius civ. controv. Lib. XIV. Tit. 4.
488. und Emminghaus bagu not. g. Beftphal, teufhes Privatrecht
256. 2. S. 96. häpfner. Comm. au ben Infifiut S. 1182.

<sup>24.2,</sup> S. 96. hopfner, Comm. gu ben Institut. §. 1182.
337) Schilter, Praxis iur. Rom. Exerc. XXVII. §. 47. Stryk, Usus med. Pund. Lib. XIV. Tit. 4. §. 1. Müller, Syst. Pandect. P. III. Tit. 11. §. 938. Som fot, Theor. proft. Comm. gu seines Baters Septond von Klagen mad Einreben Bb. 8, §. 1482, S. 340 fig. Slüd, Erl. ber Pand. Bb. 14. S. 221 fig. Bas ber Berfasser bieses Artisels über seine Ersahrung binsichtlich der Richtamwendung ber actio de peculio vorber bemerkt hat, gilt in gleicher Bothe von der tributoria actio.

<sup>238)</sup> L. 52, pr. D. 18. 1.

und Leaitimation. Kannte gleich bas altere teutsche Recht beibe lettere Entftehungsgrunde nicht und haben fie auch fest noch nicht bei allen tentfcrechtlichen Inftituten alle im romifden Rechte baran gefnapften Birtungen, fo find fie bod als Entftehungsgrunde ber vaterlichen Ge: walt überall anerfannt. Ueber feine unehelichen Rinder erlangt ber Bater auch heutzutage feine Gewalt, nicht wegen ihrer Rechtlofigfeit, wie nach bem attern teutschen Rechte, fondern nur aus bem Grunde, weil er nach romifchem Rechte in juriftifcher Begiebung gar nicht als ibr Bater angefeben werben tann. Denn befteht gleich in bem beutigen gemeinen Rechte bie Rechtlofigleit ber unehelichen Rinder unter bem Ramen ber Unruchigfeit noch fort, fo wird boch als Birtung berfelben nirgends mehr anertannt, baf bie, welche damit behaftet find, tei: wen Bormund haben tonnen. Daber verfteht es fic auch bei ber Bebentung, welche bas romifche und tanonifche Recht ber Legitimation burch nachfolgende Che beilegen, von felbft, baf, wenn ber Bater bie Mutter feines unthelichen Rindes beurathet, biefes badurch feiner Gewalt unterworfen with und daß bas gwar vor ber Che empfangene, aber in ber Che geborene Rind von feiner Geburt an unter berfelben ftebt. Bas bie Aufhebung ber vaterlichen Gewalt anlangt, fo bat unteugbar mit ber Ginführung bes romifchen Rechtes die Emancipation in Teutschland Unwendung gefunden, mas aber in ber That mobi nur von der Juftinianeifchen, nicht von ber Anaftaffanifchen Emancipation fich behaupten lagt. Es fommt aber bochft felten eine Belegenheit ju beren Unwendung bor, ba nach bem von jeher barüber beftehenden Ginverftanbniffe bet Juriften die vaterliche Gewalt, aufer burch die Emancipas tion, burch eigenthumlich teutsche Aufhebungearten beenbigt wirb, welche meiftens gar teinen Raum jur Anwendung ber Emancipation übrig laffen. Diefe Aufbebungsarten bes teutichen Rechts hangen aber nicht, wie bie Emancipation, von der Biffar bes Baters ab und es ift baber ber romifche Grundfas, bag bie vaterliche Gemalt bei Lebzeiten des Baters in ber Regel nur durch freiwilliges Aufgeben berfelben von Seiten bes Batere eriofchen tonne, in Teutschland nicht angenommen. Diefer Ums ftand ift entideibend bafur, bag bie beutzutage fogenannte vaterliche Ges walt in ber That ein gang anberes Inftitut ift, ale bie comifche pateia potestas; benn jener Grundfat ift eine mefentliche Rolge bes romifchen Begriffe berfelben. Jene teutschrechtlichen Aufhebungsarten find, wotuber alle Juriften übereinftimmen, bei Gohnen bie Un : legung eines besonderen Haushaltes 289), bei Tochtern beren Berbeurathung. Dies ertennen auch viele Gefete ausbrud: lich an 840) und ber Berichtsbrauch ftimmt überall bamit überein. Auch

<sup>389)</sup> Bgt. Grupen, Discept. for. Cap. III. Membr. 2. 8. 10. p. 91., wo viele hierauf fic beziehende Teuferungen alterer Junften gefammelt find.

<sup>340)</sup> Freiburg. Stat. v. 1820 Tract. 2, Tit. 9, g. 3. Das attefte und wichtigfte Gefet, welches fich ausführlicher barüber ausfpricht, ift eine Conftitution Kurfürft Auguft's von Sachfen v. 1872 (Const. elect. Saxon. 10. P. II.),

bericht Cinverftandnis unter ben Juriften barüber, bag Die Bollichrige feit allein ohne hingutreten ber Anlegung eines befonderen Saushaltes, nach bem heutigen in Teutschland geltenden gemeinen Rechte auch bei Cobnen nicht mehr wie nach bem alteren teutschen Rechte bie vaterliche Gemalt beenbigt 341). Daber hat fich die Beendigung ber vaterlichen Gewalt durch die Bolliabrigfeit des Rindes nur im Dartifularrechte ethalten und ift in einzelnen Landern erft durch die Befeggebung wieder eingeführt worben 342). Dagegen ift es ftreitig, ob nicht auch bei Toche tern burd Anlegung eines befonberen Saushaltes und umgefehrt auch bei Cohnen burch beren Berheurathung Die vaterliche Gemalt erlischt. -Die Aufhebung ber vaterlichen Gewalt burch Unlegung eines bes fonderen Saushaltes ift nach bem fruber Bemertten bem atteren meutfchen Rechte vollig fremb, ift ein Rechtsfat, ber feinen Urfprung einer communis opinio doctorum verbanft. Bei ber Erorterung ibret rechtlichen Ratur find alfo jundchft die Meinungen der Juriften barüber in bas Muge zu faffen. Diefe ftimmen in ben meiften Puntten bier aberein, in einigen find fie aber abmeichend 348). Rach übereinstimmen.

mit welcher im Wesentlichen die Laneburg. Reform. Ab. 2, Ait. 1, §. 3 übereins frumnt. Unter den späteren Gesehn sind hervorzuheben: Würtemberg. Landr. v. 1610 Ab. 2, Ait. 18, §. Es mögen. Franks. Reform. II, 1, §. 9. Wählhäus. Stat. v. 1692 B. 4, Art. 31, §. 1. Baper. Landr. v. 1616 Ait. 3, Art. L. Cod. Maxim. Bavar. civ. I. 5. §. 7. Preuß. Landr. Th. II, Ait. 2, §. 210. Andere hierber gehörige Belege s. bei Grupen I. c. §. 13. p. 99 sq.

341) Harpprecht, Disp. de separatione liberorum familias als oeconomia paterna. Tubing. 1689. (in Eiusd. Dissertat. academ. Vol. I. Diss. Iil.) §. 28. C1ûc, Erl. ber Pand. Bd. 2, S. 440. Die abweichende Meinung von Voet, Comm. ad Pand. Lib. I. Tit. 7. §. 15. erklärt sich daraus, daß er mit Rücksicht auf daß in den Niederlanden geltende Recht spricht, welches fortwöhrend die Beendigung der väterlichen Gewalt durch die Bolljährigkeit der Kinder beis behalten hat. Bgl. auch Groenewegen, de legidus abrogatis sel Tit. Inst. guid. mod. ins patr. potest. solvitur (l. 12.). Introd. nr. 3. Riederländ. Geseh. Art. 354.

Auch nach bem weimar. Rechte 342) Defterr, burgerl. Gefebb. S. 172. ertifat die vaterliche Gewalt mit ber Bolljahrigfeit bes Rindes, mie nicht blos beraus bervorgeht, bag nach bem Erbfolgegefebe v. 6. April 1838 S. 60 ber Riefbrauch am Bermogen bes Rindes mit ber Bolljabrigteit aufhort, fonbern befonders baraus, baf nach bem Befege v. 1. April 1839 Rr. 4 ber Bater jur Be tretung volljabriger Rinber eines ausbrudlichen Zuftrages berfelben bebarf. Der Code eir. art. 372. verordnet: (L'ensant) reste sous l'autorité (de ses père et mère) jusqu'à sa majorité ou son emancipation. Der Entwurf eines burgerl, Gefegbuches fur bas Ronigreich Gachfen Art. 1832 fimmt bamit überein. Db die eine ober die andere Beftimmung in gefehgeberifcher Begiehung ben Borgug perdiene, berüber hat fich Bornemann, Spftem. Darft. bes preug. Givilr. Bd. S, S. 303 ausgesprochen, sowie auch Araut a. a. D. Bd. 2, S. 647, R. C. Auf Die Mifverhaltniffe, welche baburch entfteben, bag bie Wefegebung ben vaterlichen Riegbrauch mit der Bollichrigfeit bes Rinbes aufhoren lagt und bas Rind bod noch fortmabrend vom Bater alimentirt wirb, macht auch aufmertfam primbad in Ortloff's jurift. Abhandl. Bb. 1, S. 594—597.

348) Bgl. Gife, Grl. ber Panb. 20b. 2, G. 438 fig., befonders aber Rrant a. a. D. 28b. 2, G. 647 fig.

ber Anficht ber Juriften wird jur Anfhebung ber vatertichen Gemalt burch Anftellung eines besonderen Saushaltes erfordert : a) bag bas Rind burch Treiben eines Gewerbes ober eines anberen Gefchaftes fich feinen beftanbigen Unterhalt felbft ju verschaffen im Stande fei ober bag es menigstens von feinem eigenen Bermogen leben tonne. Eine vaterliche Unterftubung, welche bas Rind an Roft, Wohnung, Rleibung, Geld, Raturalien und anderen Sachen erhalt, fteht mit biefem Erforbernis nicht im Biberfpruch. b) Das Rind muß fich von bem Saushalte ber Eltern vollig absonbern, mit ber Abficht, eine eigene von ben Eltern anabhangige Lebenbart angufangen. Dabei herricht jedoch wieder baruber Einverftandniff, bag bagu nicht bas Ausziehen bes abgefonberten Sohnes aus bem elterlichen Saufe und getrennte Bohnung beffelben in einem befonderen Saufe nothwendig fei, fondern bag er auch im elterlichen Saufe bleiben tonne, vorausgefest, bag er fonft eine eigene Saushaltung und besondere Birthschaft führt und nicht mehr ben Unterhalt vom Bater erhalt, ja bag die Bezahlung eines Rofigelbes von Seiten bee Sohnes, welcher bei bem Bater ju Tifche geht, ber eigenen Saushaltung gleichstehe 344). Eben fo genugt nach ber übereinstimmenden Deinung ber Inriften auf ber anderen Seite nicht jur Aufhebung ber vaterlichen Bewalt, wenn ber Cobn gwar von feinem eigenen Bermogen leben tann, aber im vaterlichen Saufe bleibt und ben Unterhalt vom Bater empfangt. Dagegen ift es bestritten, ob die vaterliche Gewalt auch bann aufhore, wenn bie Cobne awar bas elterliche Saus verlaffen und von ben Eltern teinen Unterhalt mehr befommen, aber teinen befonderen Saushalt anlegen, fondern als Dienftboten, Soldaten, Sandlungsgebilfen ober Sandwertsgefellen fich ihren Unterhalt verschaffen; bie Deiften leugnen jeboch die Aufhebung ber vaterlichen Gewalt in Diefem Falle 345). c) Sehr ftreitig ift bie Rrage, ob jur Aufbebung ber vaterlichen Gewalt burd Anlegung eines besonberen Saushaltes ein beftimmtes Alter bes Sohnes verlangt werbe? Die Deiften verlangen ein folches Alter, An: bere bingegen balten es nicht fur erforberlich 346). Bon ben Erfteren

344) Harpprecht l. c. §. 39-33. Berger, Occon. iur. Lib. I. Tit. 3. th. 16. Slact a. a. D. S. 438.

<sup>345)</sup> So Harpprecht I. c. §. 23. n. 137. §. 27. Berger I. e. Wernber, Observ. for. T. I. P. I. Obs. 9. Stryk, Usus mod. Paud. Lib. I. Tit. 7. §. 19. Rommel, Rhaps. Quaest. Vol. I. Obs. 162. Stück a. a. D. S. 441 fig. Die entgegengeseht Ansicht hat unter ben Aelteren namentlich Moller, Comm. in Constit. August. II. 10. nr. 9., unter ben Reueren besonbere 3. Beiste, Abhl. aus bem Gebiete bes teutschen Rechtes S. 49.

<sup>346)</sup> Bie Stryk, Uses mod. Pand. Lib. I. Tit. 7. §. 19. Mittermaier, Grunds, bes teutschen Privatr. §. 373 (6. Ausg.) erklärt die Bollichrigkeit des Sohnes zwar für keine Bedingung dieser Aushebungsart, allein für inswell wirksam, das der Bater die selbstkändige Riederlassung des Sohnes, welcher sach obsondern will, nicht hindern kann, wogegen der minderstärtige Sohn, wenn er auch eigene Haushaltung anlegt, den Bater nicht zur Einwilligung in die Ausbedung der Gewalt notthigen könne, aber als aus der Sewalt entlassen erscheine, wenn er es mit Einwilligung des Baters thue. Damit Kimmen auch Balter,

mftehen einige ber alteren Juriften unter diefem Alter bie piona puborta. alfo bas Alter von 18 Jahren 347), andere, und zwar bie Meiften, bie rimifche Bolljahrigteit von 25 Jahren 348). Alle ftimmen aber barin überein, daß da, wo im Partifularrechte ein anderer als der im rbmifden Rechte bestimmte Bolliabrigfeitstermin gilt, biefer bier maße gebend fei 349), und daß bie erlangte Grofiabrigteitertlarung in biefer Beziehung mit ber wirklich erreichten Bolliahrigfeit gleiche Rraft habe. 4) Es ift endlich auch befiritten, ob ein Sohn, welcher jenes Miter et wicht bat, gur Unlegung eines besonderen Saushaltes ber Einwilligung det Batecs bedurfe 250) ober ob er einen befonderen Saushalt felbft wiber Deffen Billen anlegen burfe 281). Die Berfchiebenheit der Anfichten ift aber in diefer letteren Beziehung in der That blof fcheinbar, indem die Bertheibiger ber erfteren bie Daglichteit ber Ertheilung ftillichweigenber Cinwilligung fo wie ber Ergangung berfelben burch ben Richter, wenn fe ber Bater ohne erhebliche Grunde verweigert, jugeben, und bie Inberen Biberfpruch bes Baters aus erheblichen Grunden, worüber nothis genfalls ber Richter zu entscheiben habe, zulaffen. Uebrigens nehmen biejenigen, welche tein bestimmtes Alter bes Cobnes jur Anlegung eines befonderen Saushaltes verlangen, meiftens an, bag bei einem minberjahrigen Sohne die Bestattung ber Anlegung eines befonderen haushaltes von der Billfur des Baters abhange, bag bingegen bei einem volljahrigen Sohne ein Recht bes Baters, Die Anlegung eines besondes ren Saushaltes ju hindern, auf erheblichen, nothigenfalls ber richterliden Prufung und Beurtheilung zu unterwerfenden Grunden beruhen maffe 262). Dag man, mabrend bem alteren teutschen Rechte bie Unftele

teutides Privatredt S. 101. Gerber, teutides Privatredt S. 242 und Unbere aberein.

<sup>347)</sup> Harpprecht l. c. S. 20.

<sup>348)</sup> Carpzov, Jurispr. for. P. II. Const. 10. Def. 1. Philippi, Usus pract. Institut. Justin. Lib. I. Tit. 12. Eclog. 77. n. 4. Thomasius, Diss. de quasi emancipatione Germanorum (Hal. 1703) §. 62. Hommel, Rhaps. Quaest. Vol. V. Obs. 667. nr. 4. Siúd a. a. D. Bb. 2, S. 437.

<sup>349)</sup> So in den Landern fachfischen Rechtes die fachfische Bollichrigkeit von 24 Sabren. Const. elect. Saxon. v. 1572 P. II. Const. 10. und Carpzov, Iuriopr. for. P. II. Const. 10. Def. 1. nr. 5-7., nach dem preuß, Landr. Ih. II, Sit. 2, §. 210 die dort bestimmte Bollichrigkeit von 24 Jahren.

<sup>350)</sup> Die Einwilligung bes Batere verlangen namentlich Stryk l. c. Lb. I. Tit. 7. §. 20. Schott, Einl, in bas Eherecht §. 192.

<sup>351)</sup> Dies nehmen an: Carpzov, lurispr. for. P. II. Const. 10. Def. 1. sr. 4. Harpprecht I. c. §. 18. 50. Hommel, Rhaps. Quaest. Vol. V. Obn. 667. nr. 2. Glad a. a. D. 25b. 2, S. 439 fig. Befeler, teutsches Privatr. §. 185 und alle fächfichen Juriften, namentlich haubolb, tyl. facht. Privatr. §. 99. heimbach, Lehruch bet partit. Privatrechtes ber zu ben Duserichten zu Jena und Berbft vereinten Staaten §. 118. Diese Anficht hat and in bem Cod. Maxim. Bavar. civ. I. 5. §. 7. und im preuß. Sandr. Ah. II, Zit. 2, §. 211, 213 Anertennung gefunden.

<sup>362)</sup> Hommel, Rheps. Queest. Vol. V. Obs. 667. nr. 2. 4. Eich horn, Einl. in das teutiche Privatr. \$. 316.

fung eines befonderen Saushaltes als Beenbigungeart ber vaterlichen Gewalt gang unbefannt ift, fpater fie fo allgemein als folde anerfannt und bagegen bie altere Beenbigungbart ber vaterlichen Bormunbicaft burch erlangte Bolliabrigteit bes Rinbes gang aufgegeben bat, ift mit Sraut mobl barque ju erflaren, bag nach ber Reception bes romifchen Rechtes es febr nabe lag, bag die Juriften bas romifche Inftitut ber patria potentas meniger in ber vaterlichen Bormundichaft ale vielmehr in bem Berbaltnif ber Abbangigfeit, in welchem ber im Saufe bes Baters lebenbe und von bemfelben unterhaltene Cobn fich befindet, wies ber zu ertennen glaubten, welche Abbangigfeit aber naturlich erft buid ben Austritt des Sobnes aus bem vaterlichen Saufe und beffen volle Ranbige eigene Birthichaftseinrichtung aufhorte. Dagu tommt noch, bag basjenige ber vom Bater nach ber alteren Anficht vermöge feiner Bormunbichaft über bie Rinber, nach ber fpateren vermoge ber vater: lichen Gewalt über fie ausgeübten Rechte, welches am baufigften ber richteelichen Beurtheilung unterworfen wird, fein Recht am Bermogen der Rinder, befondere bas ihm an bemfelben guftebenbe Bermaltungs: und Riefbrauchsrecht immer erft mit ber Abfonderung ber Rinder auf: borte, welche in ber Regel erft ftattfand, wenn bie Rinder bas vaterliche Daus verließen, weshalb fich blejenigen, welche biefe Beendigungs: art ber vaterlichen Gewalt icon im alteren teutschen Rechte gu finden glauben, meiftens auf den Sachfensplegel 353) berufen. Die Betrachtung bes Beitpunktes bes Austrittes ber Rinber aus bem vaterlichen Saufe als Desjenigen, mit welchem die vaterliche Bewalt über die Rinder erlofche, war den Anfichten ber Juriften um fo entsprechender, ale bie ftrengen Grundfabe von ber romifden Emancipation einmal mit ben teutfden Sitten unvereinbar maren und ber Austritt bes Rindes aus bem vatet: lichen Saufe, ba er boch in ber Regel mit Buftimmung bes Batere gefcab, wenn auch nicht ber form nach, fo boch ber Sache nach Achnlich: teit mit ber romifchen Emancipation zu haben fchien, baber man aud bier von einer emancipatio tacita ober quasi emancipatio fprach 354). Mus bemfelben Grunde ließ man fic burch bie bisweilen vortommenben Ralle ber Abfonderung ber Rinder icon vor ihrem Austritt aus dem elterlichen Saufe in ber einmal gefaßten Anficht nicht mantend machen, um fo meniger, ba auch in biefen Rallen bas vaterliche Recht ber Ber: waltung und bee Niegbrauchs oft unverandert blieb ober boch feine übrigen Rechte über bas Rind in ber Art fortbauerten, bag Riemand

<sup>383)</sup> Sachf. Banbr. 28. 1, Art. 11. 354) Die Anficht atterer Juriften (fiehe bie bei Borlich, Conclus. proct. P. II. Concl. 11. nr. 24. Angeführten), welche auch hierbei bie Form ber Emans eipation infoweit gewahrt miffen wollten, baf fie bie Bembigung ber vaterlichen Gewalt burch die Anlegung eines befonberen Saushaltes und Die bamit verbundene Absonderung ber Guter nur bann annahmen, wenn bie lestere por Bericht geschehen war, ift burch Const. elect. Saxon. 10. P. II. v. 1872 ausbrud: lich vermorfen morben.

He vaterliche Gewalt jest icon als ertofchen betrachen tomte. fifiger mußte es fein, bag nach vielen Rechten die Rinder nicht, wie nach anberen, befonders nach bem fachfifden Rechte, bei ihrem Austritt aus dem vaterlichen Saufe, fonbern nur im Falle der Wiederverehells dung bes Baters ober auch bei feinem Leben gar nicht, Abtheilung von Allerbings ertannten beshalb eine Beitlang thus verlangen tonnten. Ranche Die Anftellung eines befonderen Saushaltes nicht als eine gemeinrechtliche Beenbigungbart ber vaterlichen Gewalt in Teutschland an, fonbern betrachteten bies als eine Gigenthumlichteit bes fachfichen Rechtes ober auch wohl noch bes einen ober anderen Vartifulatrechtes 355) und mennen baber biefe Beenbigungsart auch mohl emancipatio Suxonica. Allein der große Einfluß ber turfachfifchen Conftitutionen von 1572, welche ausbrudlich von biefer Beendigungsart ber vaterlichen Gewalt bandelten, auf bas Recht anberer Lander, fowie bas große Unfeben, welches bie Deinungen ber fachfischen Juriften, wenn fie fich auch gunachft nur auf bas eigenthumlich fachfifche Recht bezogen ober fich an Daffelbe anfchloffen, in gang Tentfoloub batten, führten balb gur aligemeinen Anertennung biefer Beenbigungsart ber vatertichen Sewalt, bes fonders da man die Unmöglichkeit ber Anwendung ber frengen Grund: fabe Des romifchen Rechtes über Die Emancipation in Teutschland fühlte und bier vielmehr eigenthumliche Grundfabe über die Beendigung ber vaterlichen Gewalt als geltend vorfand und eigenthumlich teutsches und fachfifches Recht eine Beitlang beinahe für gleichbebeutent gehalten Aus biefer Gefchichte ber Entftehung diefer Beenbigungenet der vaterlichen Gewalt erklart fich auch die große Unbestimmtheit bet Beinungen ber alteren Juriften über beren Erforberniffe, fowie bie erft almalige Ausbitdung einer fefteren, aber and jest noch in einigen Puntten fomantenben Theorie barubet 356). - Bei ber Erortetung ber in bem Dbigen angegebenen Streitpuntte ift juverderft die wichtigfte Frage an betrachten, ob ber Sohn ein bestimmtes Alter etreicht haben muffe, um durch Anftellung eines befonderen Sanshaltes die vaterliche Gewalt

<sup>355)</sup> Wie bies auch von ben meisten sächsischen Juriften geschieht, nomentstich von Carpxov, Jurispr. for. P. II. Const. 10. Def. 1. Eine andere Stelle aus Stamms, de servitate personali (ed. 3. Frcf. 1699.) Lib. I. Cap. 1. p. 12. 13., wo derselbe die Beenbigung der väterlichen Sewalt durch Anstellung eines besons deren haushaltes als in den sächssischen Sendern, Burtemberg, Frankfurt a. M. herkmitch anfährt, daneben aber doch noch gedentt, daß in den meisten anderen Gegenden und Orten Aeutschlands durch Statut oder Gewohnheit dassiebe eins gestährt sei, ift abgebruckt bei Kraut a. a. D. Bb. 2, G. 653, N. 21.

<sup>356)</sup> Befondere verdreitet fich über Obiges Schütze, Diss, sistens origines et fata doctrinae de egressu liberorum ex potestate parentum ex fontibus iuris Germaniei eruta (Gotting. 1796) §. 25—30. Er betrachtet wohl nicht mit Anrecht die Kurschifiche Const. 10. P. II. als die eigentliche Quelle der heutigen Doctrin über die Beendigung der votertichen Gewalt durch Anstellung eines besonderen haushaltes, fehlt aber darin, daß er diese Beendigungsart der voterlichen Gewalt eits rein partifularrechtlich ansieht, indem vielmehr jest solche bei Allen als gewoinvertich gitt.

aufheben gu toumen und meiches biefes Alter fei. Bon ben alteren fachfifchen Juriften, welche guerft vorzugemeife bie Lehre von biefer Beenbigungeart ber vaterlichen Bemalt ausgebilbet haben, wird ber erfte Theil ber Frage einstimmig bejaht und als das erforderliche Alter die Bolljahrigfeit des Sohnes im Sinne ber fachfifden Rechtsbucher bes Mittels altere, alfo ein Alter von 21 Sabren betrachtet. Ale Grund daven wird eines Theile angegeben, daß ber Sohn die Absonderung vom Bater nach. dem Sachsenspiegel nicht fruber verlangen tonne, anderen Theils und vorzüglich, bağ bie turfachfifche Conet. 10. P. H. babei ausbrücklich von Rindern, welche "zu ihren mundigen Sahren" getommen find, fpricht und unzweifelhaft barunter folche ju verfteben find, welche bie fachfifche Bollidbrigfeit erlangt baben. Zuch founten fie taum eine Beranlaffung ju der Beantwortung der Frage haben, ob vor Erreichung diefes Alters eine Aufbebung ber vaterlichen Gewalt burd Anftellung eines befonberen Saushaltes von Seiten bes Sohnes überhaupt unmöglich fei ober unter gemiffen Borausfehungen gugulaffen fei, ba felten ein Jungling icon vor feinem 21. Jahre einen eigenen haushalt anzulegen beabsichtigen wird und ihm auch nach bem alteren Rechte bis babin überhaupt die burgertiche Selbstftanbigfeit abging. Bon ben übrigen teutschen Rechten, fo lange nach ihnen bie Bollidhrigfeit noch fruher eintrat, als nach bem Sachfenrechte, gilt baffelbe noch mehr. Bichtig mußte aber jene Frage feit Annahme der romifchen Bolljabrigfeit von 25 Jahren werben, indem es nun oft unnaturlich erscheinen mußte, wenn ber Cohn vor biefem Alter entweder überhaupt feinen besonderen Saushalt anlegen ober doch im Kalle der Anlegung eines folden die vaterliche Gewalt über ibn bis jur Bollichrigfeit fortbauern follte, mas auch im Biberfprach mit der bieberigen Sitte ftand. Dies veranlagte mobl die Behauptung Einiger, bag jur Unftellung eines besonderen Saushaltes bie romifche plena pubertas, alfo ein Alter von 18 Jahren bes Cobnes genuge; eine Meinung, ber es jedoch an allem inneren Grunde fehlt und welche feit langer Beit icon aufgegeben wooben ift. Beit confequenter war bie Meinung Anderer, welche Emancipation bes minderjährigen Sohnes verlangten, wenn ber Bater ibm die Doglichfeit, felbftfiandig gu leben, verfchaffen wollte, nur bag Danche biergu nicht immer eine formliche Emancipation forderten, fondern bie ausbrucklich ertlarte Einwilliaung bes Batere in die Anstellung eines besonderen Saushaltes von Seiten des Sohnes fur hinreichend bielten 357). Ertennt man aber die Form ber Emancipation in diesem Falle nicht für nothig an, fo ift, wie Araut mit Recht bemerkt, fein Grund vorhanden, warum nicht die stillschweigende Einwilligung des Baters eben fo wirkfam fein follte, wie bie ausbrucklich ertlarte. Unferes Erachtens murbe felbft bem blogen

<sup>357)</sup> Hommel, Rhaps. Quaest. Vol. V. Obs. 667. nr. 4.: volente patre etism minores emancipantur (nämlich burch Austellung eines besonderen Sausshaltes) modo expressus adsit, non tacitus, non praesumtus aut Actus especiesus.

Stillfmeigen bes Baters, welcher barum weiß, baf ber minberjabrige Cobn einen befonderen Saushalt anlegt, voransgefest, bag die übrigen Bedingungen bagu vortiegen, Diefelbe Bebeutung beigumeffen fein, wie einer burd foluffige Sandlungen erflarten Einwilligung, 3. 28. baburd; buf ber Bater biejenigen, welche mit bem Cohne ein Gefchaft abges ichloffen baben und beswegen an ben Bater fich halten wollen, an ben Cobn berweift. Denn in einem folden Ralle liegt eine Berbindlichkeit bes Baters gum Biberfpruch vor und berfelbe tann fich nicht fur be: fowert erachten, wenn er bei nicht erfolgtem Biberfpruch als einwillis gend angefeben wird, gumal auch fcon nach bem romifchen Rechte, wie fraber bemertt wurde, bem blos leidenden Berhalten bes Baters dem Sohne gegenüber, welcher fichrafs paterfamilias gerirt, Bebentung in Bezug auf bie Frage, ob bie vaterliche Gewalt noth bestehe ober nicht, eingeraumt wirb 358). Dag man bei einem volljahrigen Sohne eine Einwilligung bes Baters in bie Anftellung eines befonderen Saushaltes wicht fur erforderlich erachtete, findet barin feine Erflarung, bag ein feider in Teutschland von jeher entweber die Absonderung von dem Bermigen und hauswefen bes Baters ober boch wenigstens bie absonderung vom Sauswefen allein verlangen tonnte und an diefe Absonderung fic bie Anfichten ber Juriften von ber Beenbigung bet vaterlichen Gewalt burd Anftellung eines befonderen Saushaltes anfchloffen. aber hiervon aus, fo fann confequenter Beife bei volljahrigen Gohnen iberhaupt feine eigentliche Ginwilligung Des Baters gur Anftellung eines befonderen Saushaltes von Seiten bes Sohnes verlangt, fondern bem Bater nur ein Recht bes Biberfpruches, auf hinreichende Grunde geftust, verftattet werben. - Das Resultat ift, bag unseres Erachtens nach gemeinem Rechte ein volljahriger Cohn gur Unftellung eines besonderen Daushaltes der Ginwilligung des Baters nicht bedarf, mohl aber ein minderjahriger. Da es inbeffen bebentlich ift, es lediglich von ber Billthr bes Baters abhangig gu machen, wenn er einem minberjahrigen Cobne fic fetbitftanbig ju machen geftatten will, fo erflatt fich baraus Die Bestimmung eines gewiffen Alters bes Sohnes in einzelnen neueren Gefengebungen, vor welchem felbft mit Ginwilligung bes Baters bem: fetben die Anlegung eines befonderen Saushaltes mit ber Birfung, daß dadurch die våterliche Gewalt beendigt wird, nicht verstattet sein soll 850). - Bas ferner die Frage anlangt, ob der Cohn, wenn er durch An: legung eines befonderen Saushaltes aus der vaterlichen Gewalt treten

<sup>386)</sup> L. 28. D. 1. 7. L. 1. C. de patria potest. (VIII. 46. (47.)).
359) So bestimmt das preuß. gandr. Ah. II, Ait. 2, 8. 214, daß ein noch minderjähriger Sohn vor dem gurückgelegten 20. Jahre, selbst mit Einwilligung des Baters, der vätertichen Gewalt nicht entlassen werden etdnne, und §. 215, daß nach zurückgelegtem 20. Jahre und bis zur Bolljährigeeit des Gohnes der Bater zur Entlassung des Sohnes aus feiner Gewalt nicht genöthigt werden ihnne. das öferreich, dürzett. Gesehuch §. 174 läst die Aushedung der väterlichen Sewalt auch vor zurückgelegtem 24. Jahre des Kindes zu, wenn der Bater einem Bistigen Sohne die Führung einer eigenen haushaltung verstattet.

will, nothwandig entweber felbfiftanbig ein Gewerbe treiben ober van feinem eigenen Bermogen leben muffe, nicht aber blos als Dienftbote, handwertigefelle ober handlungegebilfe in bem Saufe eines Underen ober ale Solbat feinen Unterhalt verbienen burfe, fo ift mit Rraut unb 3. Beiste Die Deinung berjenigen fur bie richtigere und confequentere au halten, melde auch in biefen gallen, wenn fich ergiebt, bag biefer Berbienft nicht blos vorübergebend fein werde, die langere Forthauer ber paterlichen Gewalt über ben volljabrigen Cobn nicht annehmen. folgt baraus, daß bie beutige Aufhebung ber vaterlichen Gemalt burch Anftellung eines befonderen Saushaltes fich an Die altere Bermogensabsonderung anschließt und ber volliabrige Sohn diefe immer verlangen fonnte und gewiß auch felten ju fordern unterließ, wenn er außerhalb bes naterlichen Saufes feinen Lebensunterhalt auf eine folche Beife et marb, bağ es nicht mabricheinlich mar, bag er biefen mieber vom Bater in Anspruch nehmen werde. Dag die meiften Juriften die Aufhebung ber vaterlichen Gewalt in diefem Salle in Abrede ftelleu, ruhrt mohl nur baber, daß, nachdem nian fich einmal von dem Kalle, welcher am baufig: ften bie Absonderung veranlagt, ber Auftellung eines besonderen Sausbaltes, eine Lebre von der Aufhebung der vaterlichen Sewalt gebildet hatte, man aus dem Begriffe eines besonderen Saushaltes wieder Grundfabe über die ju jener Beendigungsart geborigen Erforderniffe ableitete, obne an die gang gufällige Entstehung Diefer gangen Bezeichnungsart gu Es ift ferner noch ju ermagen, daß folde Derfonen, abgefeben von bem Abhangigfeitsverhaltnig, in welchem fie burch ben Dienft fteben, ber taglichen Erfahrung nach- fich gang felbftftanbig im gewöhnlichen Bertebr bewegen, Geschafte abschließen, Schulben contrabiren, ohne baf babet nach ber Einwilligung bes Paters gefragt wird und daß eine folche felbfiftanbige Stellung diefer Perfonen bei ber oft bedeutenden Entfer: nung ihres Aufenthaltsortes von dem Bohnorte des Baters durch die Sicherbeit bes Bertebre nothwendig geboten ift. Dag folde Derfonen mitunter, wenn ihnen gerabe ein Unterfommen zeitweilig mangelt, wie: der in bas vaterliche Saus jurudkehren und bis fie ein anderweites Untertommen finden, vom Bater unterhalten werden, fteht ber Auflofung ber vaterlichen Gewalt nicht entgegen; benn bies ift eine Solge ber bem Bater unabhangig von ber vaterlichen Gewalt obliegenben Alimentationspflicht, wie fich baraus ergiebt, bag baffelbe auch im Berhaltnif gur Dut: der portommt, der doch unbestritten feine vaterliche Bemalt gufteht. Es tommt noch bingu, bag bei ben jebigen ftaatsburgerlichen Berhaltniffen Biele Beit ihres Lebens nicht jur felbftfiandigen Betreibung eines Ge werbes gelangen und die Annahme ber Fortbauer ber vaterlichen Gewalt über fie, namentlich bes vaterlichen Diegbrauches an ihrem Bermogen mit bem teutschen Rechtsgefühl im Biberfpruch fteben murbe, welches ble vaterliche Gewalt mehr durch die Schupbedürftigfeit bes Rindes bebingt und ben vaterlichen Riegbrauch als ein Mequivalent fur ben ben Rindern gu reichenden Unterhalt anfieht. — Es ift nun weiter bie Frage

m beantworten, ob auch bei Tochtern burch bie Anstellung eines befenberen Sausbaltes die votenliche Gewalt über fie beendigt werbe. Nach dem fcon fraber Bemertten find bie Deinungen darüber getheilt; inbeffen baben die alteren Jueiften die Frage meiftens bejoht 860), wahrenb die meneren fie jum großen Theil verneinen 361). Auch die Gelebasbuns gen welchen von einander ab 369). Mit Rraut ift aber bie Deinung berjemigen, welche die Frage bejaben, vorzugieben. In rechtlicher Bewiebung last fich fur bie Berneinung berfelben nur ber Grund auffinden, bes man eine Unfelbftfianbigfeit ber Frauen mabrend ibres gangen Lebens in der Art annahme, daß fie fich niemals felbft überlaffen werden tonn: ben, alfo flets in burgerlichen Angelegenheiten eines Bertreters bedurf. cen und baf ber Bater, fo lange die Tochter fich nicht verheurathet habe, ihr machiter gefetlicher Bertreter fei. Diefer Grund mar aber nur fo lange zutreffend, ale bie Gefchiechtevormundichaft noch in ihrer vollen Strenge bestand; er tann aber beutjutage bei volljahrigen Dabden nicht in Betracht tommen. Denn wo die Befchlechtevormundichaft nicht mehr existirt, ift naturlich von einer juriftifchen Unfelbstftandigkeit folder Dabden nicht die Rebe und mo fie noch beffeht, ift ihre Beftalt feit Sahrhunderten eine fo milbe geworden, bag aus ihrem Befteben bie Fortbaner einer folden Abhangigteit vom Bater, befanders auch in Anfebung bes Bermogens, wie fie burch bie vaterliche Gemalt begrundet wird, nicht zu rechtfertigen ift. Auch fier ben Gefetgeber ift bie gleiche Behandlung ber Tochter mit ben Gobnen in biefer Begiehung rath. fam 263). - Die Berbenrathung ber Tochter, welche febon feit

<sup>360)</sup> Wie Carpzov, lurispr. for. P. II. Const. 10. Def. 1. nr. 3. Harpprecht, Disp. de separatione liberorum semilias ab oeconomia paterna. Tubing. 1689. (in Liusd. Dissert. aendem. Vol. I. Diss. III.) §. 19. n. 101. §. 39. n. 176. Hommel, Rhaps. Quaest. Vol. V. Obs. 667. n. 30. \$5 pfner, Comment. 30 den Juftitut. §. 164, Nr. 4. Slåd a. a. D. Bb. 3, S. 442 fellt es zwar als mazweifethaft hin, das auch Töchtern durch Anstellung eines besonderen Haltes ven der väterlichen Gewalt frei werden können, behauptet jedoch, das der haltes ven der väterlichen Gewalt frei werden finnen, behauptet jedoch, das der helt ihnen seitener vorkomme, indem Eltern ihre erwachsenen Töchter nicht seicht eher ihrer Aussicht entlassen würden, als die sie der Aussicht eines Mannes anvertrant werden könnten,

<sup>361)</sup> Ban den altexen Juriften wird die Frage verneint von Koenig, Disp. de tacita eaque particulari emancipatione iure domestico fundata (Viteh. 1724.) (§ 18. Eichmann, Erflärungen des bürgerliches Rechtes (Berlin u. Stralstund. 3 Ahle. 1779—1799) Ah. 3, S. 431. Reuere Juriften, welche die Frage verneinen, sind unter Underen Cichhorn, Einl. is das teutsche Privatrecht § 316. Mittermaier, Grunds des teutschen Privatrechtes § 373. 4. Ausgalter, teutsches Privatrecht § 101, wogegen Gerber, teutsches Privatrecht § 242,-R. 5. Beseler, System des teutschen Privatrechtes § 135 sie bezighen.

<sup>362)</sup> Die kurfachs. Const. 10. P. II. spricht von Kindern überhaupt, erkennt also diese Aufhebungsart der väterlichen Sewalt dei beiden Seschechtern an. Dasgezen bestimmt bas prouß. Landr. Ab. II, Ait. 2, §. 230: Eine unverheurathete Lochter tann, auch wenn sie großjährig find, nicht anders als ausbruckliche Erstärung der paterlichen Sewalt entlassen werden.

<sup>363)</sup> Die Granbe bafür find erbrtert von Rraut a. a. D. Bb. 2, G. 689 fig.

Abtommen bes Brauttaufes immer bie vaterliche Bormunbichaft beenbigte, follte nach Einführung bes romifchen Rechtes gufolge ber Reinung einiger Inriften nur ale Beenbigungeart ber vaterlichen Gemalt geleen, wenn die Unftellung eines besonderen Sausbaltes bingutomme 364), eine Meinung, welche auch einzelne Partitularrechte angenommen haben 348). Rach der Behauptung ber Deiften aber tritt die Tochter, ohne Racficht hierauf, burch ihre Berbeurathung aus ber vaterlichen Gemalt binaus und diese Meinung ift jest die allgemein, namentlich von allen Germaniften, angenommene, und ber von ihnen vertheibigte Grundfat ber gemeinrechtliche. Nur darin findet fic noch eine Abweichung ber Deinungen, daß nach ber Anficht Giniger burch die Berebelichung ber Tochter bie vaterliche Gewalt über fie nicht vollig beendigt, fondern nur mahrend ber Dauer der Che fuspendirt wird und daher die Tochter nach Trennung ber Che wieber unter bie vaterliche Gewalt gurudfallen foll 864), mabrend bie Deiften Die Berbeurathung als eine vollige Beendigung ber vater: lichen Gewalt fur immer anseben 307). Bei ber Frage nach bem beutgutage vorhandenen inneren Grunde ber Boenbigung ber votertichen Gewalt burch Berbeurathung ber Tochter ift von dem allerbings am baufigften vortommenden Falle, mo die Berheurathung jugleich mit bem Austreten aus dem vaterlichen haushalt und mit dem Gintritt in ben Danshalt des Chemannes verbunden ift, gang abzusehen, weil man in diefem Falle nicht in der Berheurathung an und fur fich, fondern nur in bem letteren Umftanbe ben eigentlichen Grund ber Aufbebung ber vaterlichen Gewalt ju finden geneigt fein tonnte. Die Rrage ift baber

365) 3. 25. Cod. Maxim. Bavar. civ. I. 5. §. 7.

<sup>364)</sup> Zobel, Addit. Lit. f. zum fachf. Landr. 28. 1, Art. 31 und Lit. d. zum fachf. Landr. 28. 3, Art. 45. Stryk, Usus mod. Pandect. Lib. 1. Tit. 7. 2. 18.

<sup>366)</sup> Wie Boehmer, Ius Eccl. Protest. T. III. Lib. 4. Tit. 2. §. 42. und ditere Juriffen, welche bei Berlich, Conclus. pract. P. II. Concl. 11. nr. 52. und Harpprocht 1. c. §. 51. genannt find. Diese Anficht ift in Begug auf minderjährige verheurathete Abchter im öfterreich, bürgerl. Gefegb. §. 178 angenommen. Blos in Beziehung auf Abchter, welche nach aufgelöher Ebe in bet väterliche Daus zurücklehren, nimmt bas Wiederaufleben ber väterlichen Gewalt an Sach e, Großt, sach. Privatrecht §. 170.

<sup>367)</sup> Mevius, ad ius Lubec. I. 3, rubric. nr. 26. Berlich I. c. Carpzot, Iurispr. for. P. II. Const. 10. Def. 2. Aarpprocht I. c. §. 32. Voet, Comm. ad Pand. Lib. I. Tit. 7. §. ult. Pufen dorf, Obs. iur. univ. T. I. obs. 99. und bie von bemfelben §. 10 angeführten Schriftfteller. Hommel, Rhaps. Quasest. Vol. V. Obs. 867. nr. 29. Crell, Diss. de flia vidus ad patrem reversa. Viteb. 1784. (Dissert. Crellianse Fasc. XI. nr. XCVI. p. 1811—1826.) besondret §. 5. Clūc, Ert. ber Pand. Bd. 2, S. 443. Haubold, Lehrbuch bes tgl. schrift Privatrechtes §. 94. Heimbach, Lehrb. bes partiful. Privatrechtes bet zu ben DXSerichten zu Iena und Berbst vereinten Staaten §. 113, R. S. Heimbach, Erdreterungen aus dem fächs. Civilrechte und Einisprocesse Bd. 1, Araut a. a. D. Bd. II, S. 660 sig. Hiemit stimmt auch das preuß. Landr. Th. II, Ait. 3, §. 238 vgl. mit Bornemann, preuß. Civilrecht (Xusg. 2.) Bd. 5, S. 809 überein.

regugemeife bie, warum man mit ber Berebelichung ber Tochter auch bam, wenn fie nach berfelben im vaterlichen Saufe bleibt, ja felbft wenn ik Chemann in einem Abhangigfeiteverhaltnif von ihrem Bater, a. B. al handlungegehilfe beffelben, lebt, die Beendigung ber vaterlichen Gewalt ale verbunden anfeben muffe? Im alteren teutschen Rechte beraber bies baranf, bag bie Rrau burch bie Berebelichung immer unter Die Bermundfcaft ihres Chemannes gelangte und mit biefer bie Forts bemer ber vaterlichen Bormundschaft fich nicht vertrug. Derfelbe Grund fint auch noch heutzutage fatt, wo die eheliche Bormundschaft gilt 368). Be fic aber bie ebeliche Bormunbichaft nicht erhalten hat, tann man ben Grund im romifden Rechte nicht fuchen, ba nach biefem gerade um: gefebet die Cochter durch die Berheurathung allein, ohne hinjugetretene Emancipation, aus ber vaterlichen Gewalt nicht beraustritt. Der Grund tounce baber nur barin gefest werben, bag nach ben teutschen Unfichten . von der Che und den haburch begründeten Rechten des Chemannes über die Chefrau die Kortbauer der väterlichen Gewalt über fie unverträglich fei. Es laft fic bies aber nicht wohl nachweisen. Rraut balt ben Stund, warum auch beutzutage die Berbeurathung ber Tochter bie vaterliche Gewalt über fie aufhebt, für einen blos außerlichen und barin Gegend , bag, mabrend bie Grundfage bes alteren Rechtes über bie ebelide Bormundichaft gelten, einmal der Grundfas, daß mit der Berbenrathung ber Tochter bie Aufhebung ber vaterlichen Gewalt verbunden fei, fo fest in der Ueberzeugung des Bolles begründet mar, daß er in Diefer als eine felbfiftanbige Rechtsregel fortbauerte, als fein urfpranglicher Grunt langft meggefallen mar. Dan muß biefen Grund als tidtig anertennen. Denn auch die Gutergemeinschaft unter Chegatten und bas mabrend ber Che in Kolge berfelben mehr ober minder befchrantte Dispositions - und Bermaltungerecht bes Chemannes beruht ja auch meiftentheils auf Erweiterungen feines urfprunglich im Mundium be: griffenen Rechtes. Salt man fich aber hieran, fo ift auch zu behaupten, daß die Tochter nach Auflosung ber Che nicht wieder unter die vaterliche Gewalt gurudfalle. Db auch bei Sobnen burch ihre Berbeurathung allein, auch wenn fie nicht mit ber Anstellung eines besonderen Saus: baltes verbunden ift, bie vaterliche Gewalt aufhore, ift eine unter ben Atteren Jurifien, mit Ausnahme ber fachfifchen, ba in ben ganbern fach: fifchen Rechtes bas Gegentheil feststand, bestrittene grage 369), mabrend

<sup>368)</sup> Co in ben Lanbern fachfifchen Rechtes. Bgl. Daubolb und Deims bac a. b. a. D.

<sup>369)</sup> Bejaht wird sie van Brunnemann, ad L. 1. C. de patria potest. Lyscker, Respons. Vol. I. resp. 61. nr. 14. Besold. Consil. 44. nr. 4. Bevius, ad ius Lubec. 1. 3. rubric. nr. 25. Orth, Anmert. zur Frankf. Reform. & 75 fig. Bernesut wird sie von Harpprecht I. c. §. 24. Berger, Occosom. iur. Lib. 1. Tit. 3. th. 16. Stryk, Usus mod. Pandect. I. 7. §. 22. Refore des siechtsche Recht siehe Berlich, Conclus. pract. P. II. concl. 11. nr. 49. Carpzor, Iurispr. for. P. II. Const. 10. Des. 8.

bie neueren fie verneingn 379). Sur bie Bejahung ber Frage fcoines uns aber biefelben Grunde ju fprechen, maiche für bie Beendigung bei Alterspormundicaft, burch bie Berbeurgthung bes Mündels amgenger werben tonnen 270.). Debrere Partifularrechte ertennen die Berben rathung auch bei Gohnen als Beendigungeart ber vaterlichen Gewal ausbrudlich an 371). - Anlangend die Birtungen ber Zufbehung ber vaterlichen Bewalt burch Unftellung eines befonderen Baufhalter ober, burch Berbeurgthung, fo foll nach ber Auficht Einiger bie vatertiche Bewalt nur in Angebung ibret laftigen, nicht aber auch zudfichtlich ihner northeilhaften Bedingungen babutch aufhoren 273). Diernach foll bas burch biefe teutschrechtlichen Beenbigungearten jur Selbftfanbigfeit gelangte Rind in Beziehung auf die vaterliche Gewalt, bas Recht, ber Guitat behalten und ber Grofvater ben Rindern bes vor ihm verftorbamen, .. quf Diefe Beife felbftfiandig geworbenen Sobnes pupillarifd, fubfitmeren tonnen 278). Es bedarf aber einer Ererterung barüber nicht, ba Diefe Auficht von Anderen langft grundliche Wiberlegung erfahren bat 374). Die richtige Meinung ift haber, baf burch jene teutschrechtlichen Des endigungsarten alle bem Bater vermoge feiner Gewalt über bie Perfon "und bas Bermogen ber Rinder auftebenden Rechte aufhoren. anderen Geite laffen Dande nicht alle Birtungen ber viterlichen Gemalt bis jum Gintritt jener Beendjaungsarten fortbauern, fombeen manche icon mit ber Bolljabrigfeit bes Rinbes aufhoren, namentelich bas Buchtigungsrecht bes Baters, welcher von jenem Augenblide an feine etmaigen Befdwerben über bas Betragen bes Rindes bei Bericht an-

<sup>370)</sup> höpfner, Comm. über die Inftit. §. 163, Rr. 4. Clud a. a. D. 186, 2, S. 389. Eichhorn, Einl. in dos tentsche Privatr. §. 346. Mitter maier, Arunds. das teutschen Privatr. §. 373 (6. Tesg.). Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 663. Ameifelhaft drückt sich aus Befeler, Spftem bes teutschen Privatr. Bb. 2, §. 135. Berneint wird die Frage von Gerber, Lehrbuch des teutschen Privatr. §. 242, R. 7.

<sup>370</sup>a) Bgt. Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 172 fig. Das Rabere wird in bem

<sup>871)</sup> Berner hanbfefte v. 1918 Art. 20. Sachf. Diftinet. IX, 6, 4. Seac. pan Micn v. 1536. Bei Lanig, Reichearch. Fortf. S. 783. Rube. Bogth ar Jahr u. f. w. Frankf. Reform. V, 8, \$. 13—15 und Orth, Ammert. bagu S. 75 fig. Rarnberg. Ratheberert zur Erläut. der Reform. v. 1584 in (Ludolfs) Collect. etatutor. p. 176. Die Stellen find zum Theil abgebruckt bei Rraut a. a. D. Bb. 2, 89, R. 10 und S. 663, R. 36. Auch der Code civil art. 476. bestimmt daffelbe.

<sup>872)</sup> Grupen, Discept. for. Cap. 2. membr. 3. p. 205. Pufendorf, Obs. iar. univ. T. III. Obs. 1. S. 7.

B73) Der Pauptvertheibiger biefer Anficht ift I. H. Boehmer, Dien de statu liberorum sui luris factorum per separationem et nuptias (Eined. Exercit. ad Pand. T. I. p. 913 ag.) besonders §. 12 ag. Andere, welche ihm beipflichten, siehe bei Rraut q. a. D. Bb. 2, S. 664, R. 38,

<sup>37</sup>A) S. befonders Grupon I. c. p. 206-349. Andere Coviftfteller flage bei Gluck, Eri, ber Pand. 28b. 2, S. 455, R. 66,

kingen muffe 875). Auch foll nach Einigen ber Niegbrauch bes Baters an Bermogen ber Rinder immer mit ihrer Bolljabrigfeit aufhoren 376) und nach ber Behauptung Anberer foll wenigstens ber Grwerb, welchen ber wiffahrige Sohn burch feine Arbeit ober burch Schenkungen macht, br eigenen Berfügung bes Sohnes überlaffen bleiben 377). Wenn man ebet einmal die bloge Bolljahrigkeit des Rindes nicht als Beendigungs= an ber vaterlichen Gemalt anertennt, fo ift auch tein rechtlicher Grund verhanden, einzelne Birtungen biefer Gewalt ichon por ihrer volligen Tupebung aufhören zu taffen, wenn nicht das Partikularrecht es aus: bridich bestimmt 378). Db das sog, praemium emancipationis, namlich ble Balfte bes Diegbrauches an ben Abventitien, welches ber Bater im falle der freiwilligen Emancipation des Rindes nach romifchem Rechte wanfpruchen tann, ihm auch in Teutschland jutomme, ift bestritten. Bon Kinigen wird biefe Frage allgemein bejaht 279); nach Anderen foll das poemium emancipationis dem Bater nur im Falle der ausdrücklichen mancipation gutommen, nicht aber bei dem Gintritt der teutschrechtiden Beenbigungsarten der vaterlichen Gewalt 880); noch Andere Leugun die Anwendbarkeit des praemium emancipationis in Teutschland vol-14 201). Die erfte Meinung ift entschieden zu verwerfen, da fie fich baruf grundet, bag die gebachten teutschrechtlichen Beendigungsarten eine lacity emancipatio enthielten, eine solche auch im romischen Rechte porhome und bei ihr der Bater jenes praemium eben so gut beanspruchen fonne, wie bei ber ausbrucklichen. Abgesehen bavon, daß nach ber richtignen Ansicht eine folche flillschweigende Emancipation im romischen Redte nicht zu finden ift, murbe fich folde, wenn fie bort vortame, burch he Einwilligung des Baters, welche dabei als nothwendig vorausgesest wirb, immer wefentlich von den teutschrechtlichen Beendigungsarten,

<sup>375)</sup> Clobig, über bie Grunbe und Grengen ber vaterlichen Gewalt 5. 123.

<sup>376)</sup> Bie 3. B. Sach [e, Panbb. des großt. sach Privatrechtes §. 171 beuptet. Diese Amsicht hat auch in mehreren Gesehen der Länder säche, Rechtes laertmang gefunden. Weim. Erbsolgegeses, v. 6. April 1833 §. 60. Altend. Erbsolgegeses, v. 6. April 1833 §. 60. Altend. Erbsolgegeses, v. 6. April 1841 §. 66. Sonders, Successionsordnung v. 8. Dec. 1929 §. 143. Reuß. Greiz. Erbsolgegeseh v. 22. Jan. 1841 §. 60. Reuß j. 2. Erbsolgegesen v. 10. Dec. 1853 §. 61.

<sup>177)</sup> Globig a. a. D. S. 122.

<sup>178)</sup> Beispiele, folder Partitularrechte fiebe in Rote 376.

<sup>379) 3. 35.</sup> von Leyser, Medit. ad Pand. Spec. CLXIV. med. 5. 9 uchta,

<sup>380)</sup> Berger, Occon iur. Lib. II. Tit. 2. S. 33, not. q. Pusendorf, On. iur. univ. T. I. Obs. 98. S. 17. Rombergk zu Vach, Diss. de bonis Mentitiis liberis sui luris sactis a patre restituendis, nec non de praemio emmanusium hodie cessante vel non cessante. Marb. 1786. S. 18 sq. Cluc, Crl. la Ponb. 30. 3, S. 447 fig., 451. This aut, Spstem des Pandestenr. 38. 1, 139. Sintenis, gem. Civit. S. 143, N. 24, 38. 3, S. 183.

<sup>381)</sup> Carpzov, lurispr. for. P. II. Const. 10. Def. S. 6. Stryk, Usus ad. Pand. Lib. I. Tit. 7. § 26. Sopfner, Comm. fiber bie Instit. \$. 163, 2. 11. (8. Nufl.)

welche eine folde Einwilligung nicht vorausfeten, unterfcheiben, bas praemium alfo bei letteren nicht beansprucht werden tonnen, weil foldes gerade für bas freiwillige Aufgeben seiner Gewalt dem Bater jutommt. Die zweite Meinung icheint mehr fur fich zu haben, ba fie diefen Gin-Die Confequent batte aber erforbert, dag bie Anbanmand anertennt. ger derfelben dem Bater das praemium nicht bloß in Fällen förmlicher Emancipation, fondern auch bei ben teutschen Beendigungsarten feiner Bewalt bann verftatteten, wenn die Aufhebung der Bewalt auf ben Bunfc bes Rindes gefchah und der Bater folche, g. B. bei minderjahrigen Rinbern, hatte verfagen tonnen. Das praemium emancipationis bangt aber, wie Rraut treffend bemertt, mit bem romifchen Grundfage, bag bie vaterliche Bewalt, wenn fie ber Bater nicht freiwillig aufniebt, auf feine gange Lebenszeit fortbauert, jufammen, und biefer Grunde fat wird in Teutschland nicht anerkannt und dies wird von den Unbangern ber zweiten Deinung verfannt. Die Unverträglichfeit jenes Grundfages mit bem teutichen Drincip über bas Erlofchen ber vaterlichen Gewalt ergiebt fich baraus, bag, felbft wenn bas Rind in Teutschland burch eine eigentliche Emancipation von ber vaterlichen Gewalt befreit wirb, bie Gewalt boch auch ohnehin bei Lebzeiten bes Baters uber furz ober lang von felbft erloschen fein murbe. Daber fann nur die britte Deis nung als die richtige anerkannt werden. - Dag eine burch Berbeus rathung aus ber väterlichen Gewalt getretene minderjahrige Tochter nach heutigem gemeinen Rechte feines Altersvormundes mehr bedurfe, ift nach ber richtigen Meinung anzunehmen und baffelbe muß von fich verbeurathenden minderjährigen Sohnen gelten 382). Eben so muß behauptet werden, daß ein durch Anlegung eines besonderen haushaltes aus der vaterlichen Gewalt getretener minderjahriger Sohn feines Alters: vormundes mehr bedurfe, vielmehr einem Mundiggefprochenen gleich 3mar treten hier nicht alle die Grunde ein, aus welchen behauptet werben muß, daß ein minberjahriger Chemann gemeinrechtlich feiner Altersvormundschaft unterworfen fei; es verträgt fich aber in Teutschland mit der Stellung eines, einem hauswesen felbftftandig vorftebenben Mannes, welchen ber Bater felbst aus feiner Gewalt entlaffen hat, nicht und ift auch von jeher in Teutschland als unvereinbar angesehen worden, bag berfelbe noch unter Alterevormundschaft ftebe 383). - Bo ber Grundfat bes romifchen Rechtes, bag ber Bater traft feiner Gewalt ben Niegbrauch an den Adventitien ber Rinder habe, heutzutage nicht gilt,

382) Bgl. ben Artitel Bormunbichaft.

<sup>383)</sup> Bulow und Dagemann, prakt. Erbrterungen Bb. 7. Erbrt. 38, Rr. 1, S. 99 fig. Erbrt. 120, S. 362 fig. Bon Partikularrechten wird bies auch bestätigt, z. B. durch bas preuß. Lanbr. Th. II, Lit. 2, §. 216. Far Lanes burg wird es bestätigt durch Hardw. a Dassel, Consuetud. Luneburg. p. 183. nr. 10. verb.: In hoc statuto, Münbig fein, wirdt verstanden von ber Zeit, ba es (bas Rind) fein egne Dauthaltung anschletet, ober in ben Eheftandt tritt, welches nicht eben auf gewisse Jahre kan gerechnet werden.

be fann im Falle bes Wahnsinnes bes Baters irgend eine Wirksamkeit ber baterlichen Gewalt nicht gebacht werden 384). Consequenter Beise luffen daher diejenigen Rechte, welche ben väterlichen Nießbrauch als filge seiner Gewalt nicht anerkennen, die väterliche Gewalt im Falle bes Bahnsinnes des Baters während der Dauer desselben außer Wirkskumkeit treten 385). Wo aber jener romische Grundsah noch gilt, ist auch bei einem wahnsinnigen Bater kein Grund zur Abweichung vom romissen Rechte 386).

Mit ber Lehre von der vaterlichen Sewalt und Bormundschaft bingt im teutschen Rechte eng zusammen die Bormundschaft ber Mutter, weil auch dieser haufig die Rechte der vaterlichen Geswalt beigelegt werden, und die Bormundschaft des Stiefvaters. Beide sind baher hier mit zu erwähnen und nicht bis auf den Artikel Bormundschaft zu verschieben.

A. Bormundschaft ber Mutter 387). AA. Aelte'res Recht. Das Bestehen einer Bormundschaft der Mutter über die Kinder neben der Baters bei dessen Ledgeiten ift nicht erweislich und steht auch mit ihrem Berhaltnisse zu ihrem Chemanne in Widerspruch 388). Nach dem Tode des Baters legen aber allerdings nicht nur mehrere spätere Rechtsquellen 389), sondern auch schon einige altere teutsche Bollsrechte der Mutter ausdrücklich eine Bormundschaft über die Kinder bei 890). Et tann barunter nicht blos das Recht der elterlichen Bucht und das Recht des Beisiges der Mutter in dem unter der Berwaltung ihres verzstehte des Beisiges der Mutter in dem unter der Berwaltung ihres verzstehten Mannes gestandenen Bermögen verstanden werden, wie dies vohl Ranche gemeint haben 391), sondern es wird die Bormundschaft der Mutter in den Bollsrechten mit denselben Ausdrücken, nämlich lutela und potestas, wie die väterliche, bezeichnet, und es ist nicht anzuszihmen, das diese Ausdrücke das eine Ras ein anderes Berhältnis bezeichnen sollen, als das andere Mal, wogu kommt, das in ihnen auss

<sup>384)</sup> Groenewegen, de legibus abrogatis ad L. S. S. 1. D. de his, qui mi ieris (l. 6.).

<sup>385) 3.</sup> B. Desterreich, burgert. Gefehbuch S. 176. Auch nach bem preuß. Indr. Ih. II, Tit. 2, S. 261 ift bie väterliche Gewalt, wenn ber Bater in Raferei ber Blobfinn verfallen ift, suspenbirt und nach S. 265 erlischt die väterliche Gewalt für immer, wenn die Kinder zu der Zeit, als dieselbe außer Wirkung Mich wurde, schon vollfährig waren oder es in der Zwischenzeit wurden.

<sup>386)</sup> Stryk, Usus mod. Pand. I. 6. S. B. Kraut a. a. D. Bb. 2, 6.440

<sup>387)</sup> Bgl. befonbers Kraut a. a. D. S. 111, 112, Bb. 2, S. 669-690.
388) Das bie Befugniffe, welche fonft in ber Bormunbicaft enthalten finb, wit ber Bater nach einigen alteren Rechten boch nur in Gemeinschaft mit ber Auftit ausüben tann, in biefen Rechten in ber That nicht als Aussluff. ber Bermunbichaft betrachtet werben, zeigt Kraut a. a. D. S. 669 fig.

<sup>389) 3.</sup> B. Frankf, Stabtrecht v. 1297 S. 28.

<sup>390)</sup> Lex Burgund. 59. und 85. 1. Lex Wisigoth. IV. 2. 13. IV. 8. 3. 391) 3. B. Gichhorn, teutsche Staats und Rechtsgeschichte Bb. 1,

Buldffigteit ber matterlichen Bormunbichaft fcon frub eine Berfchiebenbeit unter ben teutschen Rechtsquellen annehmen. Da, wo die Gefcblechtsvormunbichaft bestand, mar biefe, wenigstens in ihrer milberen Korm, tein hinderniß ber Anertennung ber mutterlichen Bormundichaft, wie fich baraus ergiebt, bag fowohl im fpateren fachfifchen Rechte als im ben Goslarifchen Statuten beibe neben einander vortommen. Bei gericht= lichen Berhandlungen mußte auch die Mutter in Bormundschaftesachen fich eines Gefchlechtsvormundes bebienen, wie namentlich im fpateren fachfifchen Rechte durchaus die Regel war. Gine Abweichung fand nach manden Rechten, namentlich nach den Gostar. Statuten, in gewiffen Rallen fatt, wo bie Frauen felbft giltig vor Gericht banbeln tonnten 104). - Bon ben Birtungen ber mutterlichen Bormunbichaft wird in ben meiften Rechtsquellen gar nichts ermabnt. Bei einer Berichiebenbeit berfelben von benen ber vaterlichen Bormunbichaft murbe bas Stillfcmeigen einer fo ausführlichen Rechtequelle, wie bie Boslar. Statuten find, bochft auffallig fein, fo daß icon hieraus auf eine Uebereinstimmung ber Birtungen beiber Arten ber Vormundschaft fich schließen lagt. Dies findet auch durch das Wenige, mas in ben teutschen Rechtsquellen bars uber fich findet, Beftatigung. Ramentlich gehört hierher, daß die Rechte, welche ben Bater ju einer Sicherheitsbestellung und jur Rechnungsab= legung für verbindlich erelaren, diefelbe Pflicht auch ber Mutter auferlegen 408). Daß bies aber nichts Ursprungliches gewesen, sondern bag. bie mutterliche Bormundschaft ursprünglich bas Riegbrauchsrecht arn Bermogen ber Rinber ebenfo enthalten babe, wie bie vaterliche, bafar laffen fich biefelben Grunde anfuhren, welche bei ber letteren bafür fprechen. Die Bormundschaft der Mutter fonnte fich, wie die bee Baters im alteren Rechte, nur auf bie ehelichen Rinder, nicht auf ihre umebelichen erftreden, ba lettere als Echt- und Rechtlofe überhaupt feinen Bormund haben tonnten. Auch wurde mobl die mutterliche Bormund= fchaft gang auf diefelbe Beife beendigt wie die vaterliche, nur mit ber Abweichung, daß erftere regelmaßig mit ber Bleberverehelichung ber Mutter aufhort, mabrend bies bei ber letteren nur nach wenigen Rechten Satte bie Mutter bis babin mit ben Rinbern ein un= ber Fall ift 406). getheiltes Bermigen gehabt, fo mußte auch fie vor ihrer Bieberverebes lichung in ber Regel mit ihnen abtheilen 407), und im Ralle ber Un: munbigfeit ber Rinder ging bie Bermaltung bes ihnen zugetheilten Bermogens auf ihre Bormunber über 408), welche auch, wenn fie es fur

<sup>404)</sup> C. Gofden, bie Goslar. Statuten C. 280 fig.

<sup>405)</sup> Constit. de tuior. der Stadt Sorter v. 1376 bei Wigand, Archiv I, 3, S. 40. Die Stelle ift abgebruckt bei Kraut a. g. D. 286. 2, S. 678, R. 21.

<sup>. 406)</sup> Rechtsquellen biefer Art führt an Kraut a. a. D. Bb. 2, G. 672, R. 8. S. 679, R. 22.

<sup>407)</sup> Goslar. Stat. S. 12, 3. 5-20. Musg. v. Gofchen.

<sup>408)</sup> Goslar. Stat. S. 16, 3. 29, 30.

predmichig hielten, auf die Bornahme ber Abtheilung von Seiten ber Antter bringen dueften und mußten 40°). Die Berpflichtung der Mutter, bei ihrer Wiederverechelichung mit den Kindern abzutheilen, ist aber nur Regel. Denn in einigen Statuten sindet sich dieser Grundsah nicht; in anderen wird wenigstens in dem Falle eine Ausnahme davon zugelassen, wenn beibe über den Aufschub der Abtheilung einig sind 41°). In den Statuten, welchen die mutterliche Bormundschaft bekannt ist, wird in diesem Falle ausdrücklich von einer Fortdauer derselben auch nach der Wiederverechelichung der Mutter die zur Abtheilung mit den Kindern gesprochen 411). Auffälliger als dieses, wo die Mutter noch ein gemeinsschaftliches Bermögen mit den Kindern hat, ist, daß nach anderen Rechten die Mutter selbst nach der Abtheilung mit ihren noch minderjährigen Kindern, die Bormundschaft über diese bis zu deren Vollzährigkeit beisbehalten kann 413).

BB. Deutiges Recht. Es ift hier nicht zu erörtern, ob, wenn und unter welchen Boraussegungen die Mutter jest die Bormundschaft im heutigen Sinne über ihre Kinder führen könne, indem dies einem späteren Artikel vorzubehalten ist 413), sondern es kommt hier nur in Frage, ob die Rechte, welche heutzutage die väterliche Gewalt bilden, nach des Baters Tode auch der Mutter zustehen. Denn im Falle der Nothswendigkeit der Bejahung dieser Frage müßte man, da dem römischen Rechte eine solche mutterliche Gewalt unbekannt ist, deren Entstehungsgrund lediglich in teutsched Rechtsansichten, welche mehr oder weniger mit den teutschrechtlichen Grundsähen über die Vormundschaft zusammenshängen, suchen. Jene Frage wird von Mehreren bejaht 414). Als Gründe dassur werden angesührt, daß schon altere teutsche Rechtsquellen der Mutter dieweilen eine Gewalt über ihre Kinder beilegen 418), daß bieses

<sup>409)</sup> Goslar. Stat. S. 15, 3. 19-22.

<sup>410)</sup> Soslar. Stat. C. 17, 3. 1-3. Goslar. Rechtsertenntnis bei Bruns, Beitrage G. 193, R. 29.

<sup>411)</sup> Goslar. Stat. S. 17, 3. 1-3, 24-32.

<sup>412)</sup> Constit. de tutoribus ber Stabt horter v. 1367 bei Biganb, Beffs voll. Archiv I, 3, S. 39. Die Stelle ift abgebructt bei Rraut a. a. D. Bb. 2, 6. 680, R. 28.

<sup>413)</sup> Bgl. ben Artitel Bormunbichaft.

<sup>414)</sup> Ueber bie Grande für Bejahung biefer Frage f. besonders Roth han, Dies, de potentate materns in liberos ex Germanorum legidus et more. Gotting. 1772. Bon denen, welche die Frage verneinen, find vorzüglich zu nennen: Pusendorf, Obs. inr. univ. T. I. Obs. 98. §. 14. Gropp in bessen univ. T. I. Obs. 98. §. 14. Gropp in bessen und Deife, jurift. Abhandl. Bd. 1, Mr. XVI, S. 282—313. Rraut a. a. D. Bb. 2, G. 681 fig., besonders 684 fig.

<sup>415) 3.</sup> B. die Lex Wisigoth. IV. 2. 13. Freiburg. Stadtrobel aus dem 13. Jahrh. S. 32. Münchner Stat. v. 1347 Art. "Umb erdtail versehen" und Art. "Bie lang die wittib der kind gewaltig sein soll." (v. Frey berg S. 396, 206). Die Buftändigkeit einer Gewalt der Mutter über die Kinder im alteren Rechte will man auch daraus schließen, daß sich mehrere Urkunden fanden. worin eine Mutter ihre Kinder in Unfreiheit gebe (Roth han 1. c. §. 6.), daß sie das

in-ben-seit Einführung des römischen Rechtet abzesaften Mechtibeleiner: noch weit hausger geschehe 416) und daß, wenngleich diese der Butter beigelegte Sewalt nicht alle diesenigen Wirtungen, welche mie der römis schap vaterlichen Sewalt verknüpft sind, hade, indem fie namentlich nicht die Personeneinheit zwischen Ruster und Kind-bewirke; die unter der mütterlichen Gewalt stehenden Kinder testiten könnten, auch Poderste zwischen Wutter und Kind zulässe seinen könnten, auch Poderste zwischen Wutter und Kind zulässe seinen Sewalt in Teutschland nicht tungen wärzn, welche auch die väterlichen Sewalt in Teutschland nicht anerkenne, in vielen Rechtsquellen auch der mütterlichen Gewalt auch drücklich beigelegt würden. Dahin gehöre namentlich das Recht der Pupillarsubstitutson 418), der Auspruch auf den Nießbrauch an ihrem zwemdgen 419), das Recht, in die Ehe der Kinder einzuwilligen 420), das Recht, die sich ohne Einwilligung der Mutter in ein Klaster degedenden

Recht habe, ihre Rinder in ein Rlofter ju bringen und auch ihre Einwilligung in die Che ber Rinder fur nothwendig ertfart werbe (Rothhan I. c. S. 25.) .. . Allein jener Schluß ift nicht richtig. Denn alle jene Urtunden enthalten folche Rade, we die Rutter fich feibft mit ihren Rindern in Unfreiheit begiebt, und es last fich aus ihnen nicht erfeben, ob bie Rinder fcon manbig ober noch nammens dig waren; im erften Ralle batte es ber Ginwilliaung ber Rinber beburft, im zweiten hatten bie Rinber nach erlangter Bolljabrigfeit bie Banblung ber Rutter, welcher fie, ale von ihr gu ergieben, vorläufig in die Unfreiheit, gefolgt find, . wiberrufen burfen. Ebenfo lagt fich nicht erfeben, ob bie von der Mutter in das Rlofter gegebenen Rinder noch unmundig waren ober nicht; in beiben gallen warbe bas über bas Begeben in bie Unfreiheit Bemertte auch bier gelten. Enblich i: sprachen die Stellen, woraus man bie Rothwendigkeit ber mutterlichen Eine-willigung in die Che ber Kinder ableiten will, von Einwilligung ber parentes, welcher Ausbrud, wenigftens in ben meiften jener Stellen, im weiteren Sinne Bermanbte ber Kinder aberhaupt bezeichnet, wobei vorzugeweife in bir Schwerbemagen ber Rinber gu benten ift. Es tommen gwar, befonbers in fpateren Rechts= quellen, auch Stellen vor, welche beutlich bie Ginwilligung ber Mutter verlangen; 3. B. Damburg. Stat. v. 1270 X. 8. v. 4293if. 17. v. 1497.J. 1. Alte Goefter Schrae v. 1350 Art. 169. Bambeng. Stahtr.; aus bem 14. Jahrh. S. 82 u. a. Aber Die Ginwilligung in Die Che ift nach teutschem Rechte aberhaupt tein Ausfluß einer Gewalt über die Rinder, wie fic heutlich baraus ergiebt, baf außer dem Bater und bem Bormunde meiftens die Bugiehung noch anderer Bermandter ber Rinder nothwendig ift. Bgl. Kraut a. a. D. S. 412, R. 2, 286,:2, S. 681 -683 unb Gropp a. a. D. S. 6-8.

<sup>416)</sup> Rothhan l. c. S. 7.

<sup>417)</sup> Rothban l. c. S. 9-411.

<sup>448)</sup> Rothhan I. c. §. 12. Partifularrechte; welche ber Wutter das ... Stecht der Pupillarsubstitution einzäumen, find: Landrecht von Baden Baden: Tv. 1888 Th. 2, Zit. 5, §. 3 a. E. Landrecht von Baden und hachberg a. 1684 ... Th. 5, Xit. 12, §. 7 vgl. mit §. 2, 3, 5. Kuppfälg, Landr. Ab. 8, Zit. 10, §. 8. .. Bartemberg. Landr. Th. 3, Zit. 12, §. 4. hohenloher Landr. Ab. 4, Zit. 4, 5, 10—12. Frant. Landgerichteordnung Th. 3, Zit. 45, §. 1, 8, Rassung Rahenelbagener Landresordnung v. 1616 Ab. 3, Cap. 6, §. 5. Erneuertes Landr. 7 bes Aurstitts Trier Tit. 1, §. 30. Frants. Reform. IV, 4, §. 4. Kunnberg. Reform. Tit. 30, Gef. 2.

<sup>419)</sup> Belege bafur führt an Rothhan I. c. S. 15-23.

<sup>420)</sup> Bothhan l. c. S. 25-41.

Anber bem Klafter wieber abzuforbern 421). und bas Recht her Ernennung . eines Bormundes in einer lettwilligen Berfügung, fur bie Rinder 429). Allein alle biefe Stunde beweisen nicht, wie Cropp und Rraut weiter ... ausgeführt baben, bag nach bem beutigen Rechte ber Dutter bie gleiche Semalt über bie Rinder beizulegen fei, wie folde nach bemfelben ber Bater bat. Denn bie Bewalt ber Mutter uber bie Rinder, von welcher be alteren Quellen iprechen, mag man barunter nur bie Gemalt perfichen, welche ihr bas Erziehungsrecht., ober auch biejenige, welche ihr die Bormunbicaft, über die Rinder giebt,, enthalt teineswegs alle beutjutage in der vaterlichen Semalt begriffenen Rechte. Die Daglichfeit der Entwickelung einer ber jebigen vaterlichen Gewalt gleichen Gemalt , ans jener Gewalt und ber Bormunbichaft ber Mutter ba, wo fie im, Miteren Rechte anertannt murbe, ift freilich unvertennbar. Die wirkliche Eatftebung einer folden Gewalt ift aber nicht ermeislich. Denn von ben neueren Rechtsquellen, in welchen man die Anertennung einer mitterlichen Gewalt hat finden wollen, reben nur febr wenige ausbrucklich von einer folden 423). In ben meiften ift nur von giner Gewalt der Eltern im allgemeinen die Rebe 424). Db aber in ihnen biefer Aus: brud auch die Mutter mit bezeichne ober außer bem Bater blos bie= jenigen Abscenbenten, welche nach bem romifchen Rechte über feine Rinber eine Bewalt haben tonnen, ift um fo großeren 3meifeln unterworfen, wenn man in Betracht giebt, daß biefe Rechtequellen fich an bas romifche Recht anschließen und wenigstens ihre Musbrudsmeife eine febr ungenaue fein wurde, wenn fie, fobald fie ber Mutter gleiche Rechte mit bem Bater . aber die Rinder beilegen wollten, fatt bie Mutter ausbrudlich ju nennen, ben mehrbeutigen Ausbrud "Eltern" gebraucht hatten. Ginige haben biefen Ausbrud entschieden bier in ber letteren Bebeutung gebraucht 425). Benn man indeffen auch jugeben will, daß in manchen Rechtequellen unter biefem Ausbrucke auch bier bie Mutter mit zu versiehen fei 426), fo barf man boch nicht annehmen, bag fie, wie auch biejenigen, welche ber Mutter ausbrudfich eine Semalt über bie Rinber beilegen, mit biefer mutterlichen Semalt alle Die mit ber beutigen vaterlichen Bemalt vertuapften Birtungen haben perbinden wollen, weil fie, bei ber Uns

<sup>421)</sup> Rothban l. c. §. 43... 422) Rothban l. c. §. 44.

<sup>423)</sup> Dierher geboren vorzugeweife nur bie Dublidufer Stat. v. 1692 B. 4, Art. 31, S. 1, L. Die Stelle ift abgebruckt bei Rraut a. a. D. S. 112, R. 2. Bb. 2, G. 684 fig.

<sup>424),</sup> Belege bafüt fittben fic bei. Rathban I. c. S. 7. .

<sup>425) 3. 3.</sup> Ragnberg, Refarm, Eit, 29, Gef. 5. Frant. Banbgerichtsarbn. III, 29, 5. 8.

<sup>4267</sup> Bon ben vielen von Roth han l. c. S. 7. gusammengestellten Befegen reinet Kraut a. d. D. S. 112, R. 13, Bb. 2, G. 685 nur hierber: hohentob. tanbr. [V, 1, 3. Frant. Landgerichtsorbn. III, 118, S. 1, 2. Roburg. Berorbn. bit Noser, Corp. iur, evangelicor, ecclesiast. T. I. p. 450. Ruppfalg. Chest und Chegerichtsorbnung Sit, 6, S. 1, 3.

bie neueren fie verneinen 379). Bur bie Bejohung ber Troge ichainen und aber biefelben Brunde ju fprechen, maiche fur bie Beandigung ber Alterevormundichaft burch die Berbeurathung bes Mundels angegegen werben tonnen 2700). Debrece Partitularrechte ertennen die Berbourathung auch bei Gohnen als Begubigungeart ber vaterlichen Gemalt , quebrudlich an 371). - Anlangend die Wirfungen ber Aufhehung der vaterlichen Bemalt burch Anftellung eines befonderen Baufhaltes ober durch Berbeurgebung, fo foll nach ber Anlicht Giniger die vaterliche Bewalt nur in Anfehung ibrer taftigen, nicht aber auch rudfichtlich ibner . northeilhaften Bedingungen babutch aufhoren 272). Diernech foll bas burd biefe teutschrechtlichen Beendigungsarten gur Gelbitftanbigfeit gelangte Rind in Beziehung auf Die voterliche Gewalt bas Recht ber Guitat behalten und ber Grofvater ben Rindern bes por ibm verftorbanen. .. quf Diefe Beife felbftfichdig geworbenen Sobnes pupillarifd, fubftituiren tonnen 278). Es bedarf aber einer Erorterung barüber niche, ba biefe Anficht von Anderen langft grundliche Biberlegung erfahren bat 374). Die richtige Meinung ift baber, bof durch jene tentichrechtlichen Beendigungsarten alle bem Bater vermoge feiner Gewalt über bie Perfon und bat Bermogen ber Rinder auftebenden Rechte aufboren. Auf ber anderen Seite laffen Danche nicht alle Wirtungen ber vaterlichen Gemalt bis jum Gintritt jener Beendigungsarten fortbauern, fondenn manche icon mit ber Bolliabrigfeit bes Rinbes aufhoren, namentlich "bas Buchtigungerecht bes Baters, welcher von jenem Augenblide an feine etmaigen Befcmerben über bas Betragen bes Rindes bei Bericht an-

<sup>970)</sup> höpfner, Comm. über bie Inftit. S. 163, Nr. 4. Stüd a. a. D. 186. 2, S. 399. Eich horn, Einl. in dos teutiche Privatr. S. 846. Mitters maier, Mundi des teutschen Privatr. S. 873 (6. Weg.). Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 663. Ameifelhaft drückt sich aus Befeler, Spftem des teutschen Privatr. Bb. 2, S. 138. Berneint wird die Frage von Gerber, Lehrbuch des teutschen Privatr. S. 242, R. 7.

<sup>370</sup>a) Bgl. Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 172 fig. Das Rabere wird in bem Muddeli Barmundf aaft vortommen.

<sup>871)</sup> Berner Danbfefte v. 1918 Art. 49. Sachf. Difbinet. IX, 6, 4. Stat. pan Micn v. 1536. Bei En nig, Reichsarch. Fortf. S. 783. Rufe. Bogth ar Jahr u. f. w. Krantf. Reform. V, 8, \$. 13—15 und Orth, Ammerk. bagu S. 78 fig. Rufriberg. Rathsbecret jur Erlaut, ber Reform. v. 1584 in (Ludolf) Collect. statutor. p. 776. Die Stellen find zum Theil abgebruckt bei Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 89, R. 10 und S. 663, R. 36. Auch ber Code civil art. 476. beftimmt baffelbe.

<sup>872)</sup> Grapen, Discept for. Cop. 2. membr. 3. p. 205. Pufendorf, Obs. iur. univ. T. III. Obs. 1. 5. 7.

<sup>873)</sup> Der hamptvertheibiger biefer Ansicht ift i. H. Boehmer, Dien, de statu liberorum sui iuris factorum per separationem et nuptias (Einsd. Exercit, ad Pund. T. I. p. 913 aq.) besonders §. 12 sq. Andere, welche ihm beipflichten, siehe bei Kraut q. a, D. Bb. 2, S. 664, R. 38,

<sup>37</sup>A) S, hefanders Grupen l. c. p. 205-249. Andere Schriftsteller fiche bei Glud, Eri. ber Pand. 2b. 2, B. 455, R. 68,

bringen muffe 878). Auch foll nach Ginigen ber Diegbrauch bes Baters am Bermogen ber Rinder immer mit ihrer Bolliabrigfeit aufhoren. 376) und nach ber Behauptung Anderer foll wenigstens ber Grwerb, welchen ber vollfahrige Sohn burch feine Arbeit ober burch Schenkungen macht, ber eigenen Berfügung bes Sohnes überlaffen bleiben 277). Wenn man aber einmal die bloge Bolljahrigteit bes Rindes nicht als Beendigungs= art ber vaterlichen Gewalt anerkennt, fo ift auch tein rechtlicher Grund vorhanden, einzelne Birtungen diefer Gewalt ichon por ihrer volligen Aufbedung aufhoren zu laffen, wenn nicht das Partikularrecht es aus: brudlich bestimmt 378). Db bas fog. praemium emancipationis, namlich die halfte bes Niegbrauches an ben Abventitien, welches ber Bater im Kalle ber freiwilligen Emancipation bes Rindes nach romifchem Rechte beanipruchen tann, ihm auch in Teutschland gutomme, ift bestritten. Bon Einigen wird biefe Frage allgemein bejaht 279); nach Underen foll bas praemium emancipationis bem Bater nur im Salle ber ausbructichen Emancipation gutommen, nicht aber bei dem Gintritt der teutschrechtlichen Beendigungsarten der vaterlichen Gewalt 880); noch Andere Leugnen Die Anwendbarkeit des praemium emancipationis in Teutschland pollig 381). Die erfte Deinung ift entschieden ju verwerfen, ba fie fich barauf grundet, daß die gebachten teutschrechtlichen Beendigungsarten eine tacita emancipatio enthielten, eine folche auch im romifchen Rechte portomme und bei ihr ber Bater jenes praemium eben fo gut beanfpruchen tonne, wie bei ber ausbrudlichen. Abgefeben bavon, bag nach ber riche tigeren Anficht eine folche ftillfcweigenbe Emancipation im romifchen Rechte nicht zu finden ift, murbe fich folche, wenn fie bort vortame, burch die Einwilligung des Baters, welche dabei als nothwendig vorausgesest wirb, immer wesentlich von ben teutschrechtlichen Beenbigungsarten,

<sup>375)</sup> Globig, über bie Grunbe und Grengen ber vaterlichen Gewalt 6. 123.

<sup>376)</sup> Bie z. B. Sach fe, Panbb. bes großh. fachf. Privatrechtes §. 171 behauptet. Diefe Auficht hat auch in mehreren Gefegen ber Länder fachf. Rechtes Anertennung gefunden. Weim. Erbfolgegefes v. 6. April 1833 §. 60. Altend. Erbfolgegefet v. 6. April 1833 §. 60. Altend. Erbfolgegefet v. 6. April 1841 §. 66. Sondersh. Successionsordnung v. 8. Dec. 1829 §. 143. Reuß. Greiz. Erbfolgegefet v. 22. Jan. 1841 §. 60. Reuß j. 2. Erbfolgegefet v. 10. Dec. 1853 §. 61.

<sup>372) 6106</sup>ig a. a. D. S. 122.

<sup>\$78)</sup> Beifpiele folder Partitularrechte fiebe in Rote 376.

<sup>379) 3. 28.</sup> von Leyser, Medit. ad Pand. Spec. CLXIV. med. 5. Puchta,

<sup>380)</sup> Berger, Oecon iur. Lib. II. Tit. 2. §. 33. not. q. Pusendorf, Obs. iur. univ. T. I. Obs. 98. §. 17. Hombergk zu Vach, Diss. de bonis adventitiis liberis sui luris sactis a patre restituendis, nee non de praemio emmeripationis hodie cessante vel non cessante. Marb. 1786. §. 18 sq. Clûc, Crl. ber Panb. Bb. 3, S. 447 fig., 451. Thibaut, Spstem des Panbettenr. Bb. 1, §. 389. Sintenis, gem. Civile. §. 143, R. 24, Bb. 3, S. 182.

<sup>381)</sup> Cappzov, Iurispr. for. P. II. Const. 10. Def. 5. 6. Stryk, Usus mod. Pand. Lib. I. Tit. 7. §. 26. Spfner, Comm. über bie Inftit. §. 163, R. 11. (8. Aufl.)

welche eine folde Einwilligung nicht vorausfeben, unterfcheiben, bas praemium alfo bei letteren nicht beansprucht werben tonnen, weil folches gerade fur das freiwillige Aufgeben feiner Gewalt dem Bater jutommt. Die zweite Meinung icheint mehr fur fich zu haben, ba fie biefen Ginwand anertennt. Die Confequent batte aber erforbert, daß die Anbanger berfelben bem Bater bas praemium nicht blof in Sallen formlicher Emancipation, fondern auch bei ben teutschen Beendigungsarten feiner Gewalt bann verstatteten, wenn die Aufhebung der Gewalt auf den Bunich bes Rindes geschah und ber Bater folde, g. B. bei minder jahrigen Rindern, hatte verfagen tonnen. Das praemium emancipationis hangt aber, wie Rraut treffend bemeret, mit dem romifchen Grund. fage, daß die vaterliche Gewalt, wenn fie ber Bater nicht freiwillig aufniebt, auf feine gange Lebenszeit fortbauert, jufammen, und biefer Grundfas wird in Teutschland nicht anerkannt und bies wird von den Anbangern ber zweiten Deinung vertannt. Die Unverträglichteit jenes Grundfages mit bem teutschen Princip über bas Erlofchen ber vaterlichen Gewalt ergiebt fich baraus, daß, felbft wenn bas Rind in Teutschland durch eine eigentliche Emancipation von ber vaterlichen Gewalt befreit wirb, Die Gewalt boch auch ohnehin bei Lebzeiten bes Batere über turg oder lang von felbft erlofchen fein murbe. Daber tann nur die britte Delnung als die richtige anerkannt werden. - Dag eine burch Berbeurathung aus der väterlichen Gewalt getretene minderjährige Tochter nach heutigem gemeinen Rechte feines Altersvormundes mehr bedurfe, ift nach ber richtigen Meinung anzunehmen und baffelbe muß von fich ver heurathenben minberjahrigen Gohnen gelten 882). Eben fo muß behauptet werben, bag ein burch Unlegung eines besonderen Saushaltes aus ber vaterlichen Bewalt getretener minderjahriger Sohn teines Alters: vormundes mehr bedurfe, vielmehr einem Mundiggefprochenen gleich 3mar treten hier nicht alle bie Grunde ein, aus welchen behaup: tet werden muß, bag ein minderjahriger Chemann gemeinrechtlich teiner Alterevormundschaft unterworfen fei; es vertragt fich aber in Teutsch: land mit der Stellung eines, einem Sauswesen felbstftandig vorftebenben Mannes, welchen der Bater felbft aus feiner Gewalt entlaffen hat, nicht und ift auch von jeher in Teutschland als unvereinbar angesehen worden, daß berfelbe noch unter Alterevormunbichaft ftebe 388). - Bo ber Grundfat bes romischen Rechtes, daß ber Bater fraft feiner Gewalt ben Niegbrauch an ben Abventitien ber Rinder habe, heutzutage nicht gilt,

<sup>382)</sup> Bgl. ben Artitel Bormunbichaft.

<sup>383)</sup> Bulow und hagemann, prakt. Erörterungen Bb. 7. Erört. 38, Rr. 1, S. 99 fig. Erört. 120, S. 362 fig. Bon Partikularrechten wird bies auch bestätigt, 3. B. durch bas preuß. Landr. Th. II, Tit. 2, S. 216. Far Lines burg wird es bestätigt burch Hardw. a Dassel, Consuetud. Luneburg. p. 153. nr. 10. verb.: In hoc statuto, Mündig fein, wirdt verstanden von der Zeit, das (bas Kind) fein egne haubhaltung anschlebet, oder in den Ehestandt tritt, welches nicht eben auf gewiffe Jahre tan gerechnet werden.

h tam im Salle bes Babnfinnes bes Baters irgend eine Birkfamfeit der vaterlichen Gewalt nicht gebacht werben 384). Confequenter Beife leffen daber Diejenigen Rechte, welche ben vaterlichen Diegbrauch als folge feiner Bewalt nicht anertennen, bie vaterliche Gewalt im Falle bes Bahnfinnes bes Baters mabrend ber Dauer beffelben außer Birtfanteit treten 388). Wo aber jener romifche Grundfas noch gilt, ist auch bei einem mabnfinnigen Bater tein Grund gur Abweichung vom romis fden Rechte 386).

Dit ber Lehre von ber vaterlichen Gewalt und Bormunbichaft bangt im teutschen Rechte eng zusammen die Bormundschaft der Mutter, weil auch dieser häufig die Rechte der väterlichen Gemalt beigelegt merben, und die Bormundichaft bes Stiefvaters. Beibe find baber bier mit ju ermahnen und nicht bis auf ben Artitel Bormund fchaft ju verschieben.

A. Bormundschaft ber Mutter 387). AA. Aelteres Recht. Das Bestehen einer Bormunbichaft der Mutter über die Rinder neben der des Baters bei beffen Lebzeiten ift nicht erweislich und fieht auch mit ihrem Berhaltniffe ju ihrem Chemanne in Biberfpruch 388). Rach dem Tode des Baters legen aber allerdings nicht nur mehrere spatere Rechtsquellen 389), fonbern auch fcon einige altere teutsche Boltsrechte ber Mutter ausbrudlich eine Bormundschaft über die Rinder bei 896). Es tann barunter nicht blos bas Recht ber elterlichen Bucht und bas Recht des Beifiges der Mutter in dem unter der Berwaltung ibres verforbenen Mannes geftandenen Bermogen verftanben merben, wie bies wohl Manche gemeint haben 891), fondern es wird bie Bormunbichaft ber Mutter in ben Bolfbrechten mit benfelben Ausbruden, namlich tutela und potestas, wie bie vaterliche, bezeichnet, und es ift nicht angus . nehmen, daß biefe Ausbrucke bas eine Das ein anderes Berhaltnig bezeichnen follen, als bas andere Mal, wozu tommt, daß in ihnen aus-

<sup>384)</sup> Groenewegen, de legibus abrogatis ad L. S. S. 1. D. de his, qui sai iuris (1. 6.).

<sup>385) 3.</sup> B. Defterreich, burgerl, Gefesbuch §. 176. Auch nach bem preuf. Sandr. Th. II, Tit, 2, 5. 261 ift bie vaterliche Gewalt, wenn ber Bater in Raferei ober Blobfinn verfallen ift, suspenbirt und nach §. 268 erlifcht bie vaterliche Gewalt für immer, wenn bie Rinber gu ber Beit, als biefelbe außer Birtung gefeht wurde, icon vollichrig waren ober es in ber Zwischenzeit wurden.

<sup>386)</sup> Stryk, Usus mod. Pand. I. 6. S. 5. Rraut a. a. D. 28b. 2, **6. 68**0

<sup>387)</sup> Bgl. besonbers Kraut a. a. D. S. 111, 112, Bd. 2, G. 669--690. 388) Das bie Befugniffe, welche fonft in ber Bormunbicaft enthalten find, und ber Bater nach einigen alteren Rechten boch nur in Gemeinschaft mit ber Rutter ausüben tann, in biefen Rechten in ber That nicht als Ausfluff. bet Bermundichaft betrachtet werben, zeigt Rrauta. a. D. G. 669 fig.

<sup>389) 3.</sup> B. Frankf. Stabtrecht v. 1297 S. 28. 390) Lex Burguad. 59. und 98. 1. Lex Wisigoth, IV. 2. 13. IV. 8. 8. 391) 3. B. Gichhorn, teutiche Staates und Rechtsgeschichte 29b. 1, .... £ 35.

brudlich gefagt wirb, bag bie Mutter, wenn fie nach bes Baters Tobe bie Bormundichaft ihrer Rinber übernehmen wolle, allen Gomette magen berfetben vorgeben folle, welche, wenn bie Mutter teine eigent= liche Bormunbicaft batte, nicht batten burch biefelbe ausgefchloffen werben tonnen. Die erwahnten Bolferechte geboren aber ju benjenigen, welche viel aus bem romifchen Rechte gefchopft haben, baber Die Ber= muthung nabe flegt, bag bas, was fie von ber Bormundichaft ber Mutter fagen, bem tomifden Rechte entnommen fein tonnes eine Bermuthung, welche badurch noch mahricheinlicher wirb, daß fie ber Mutter die Bots munbichaft nur unter ber auch im romifden Rechte enthaltenen Bebingung, baf fie nicht wieber heurathe, verftatten. Diefer Grund wirb aber wieder budurch entfraftet, bag, wenigstens nach bem alteren meft= gothifchen Rechte, auch der Bater ble Bormundichaft über ble Rinder im Falle feiner Bieberverehelichung verlor 192). Die mutterliche Bors mundichaft icheint aber ichon beehalb fur tein echt teutiches Inflitut gehaften'merben gu tonnen, weil nicht nur bie übrigen Bolfbrechte feine Spur von ihr enthalten, fondern auch der Sachfenfpiegel und felbft der Schwabenfpieget, welcher lettere boch fcon fo vieles aus bem romifchen Rechte entlehnt bat, fie nicht fennen 898). Bwar baben, mas ben Sachfenfpiegel anlangt, nicht nur mehrere Juriften 394), fonbern auch ichon ber Stoffater beffelben im Cachf. gandr. B. 1, Art. IV. Die Bormunbichaft ber Mutter ju finden geglaubt. Allein eine genauere Prufung ber Stelle ergiebt gerade bas Begenthell, namlich baf bie Mutter nicht Bormunberin ihrer Rinder wirb. Denn mabrend nach biefer Stelle ber Bater ben Rindern ihr Bermogen berausgeben foll, wenn fie fich nach bem' Tode ber Mutter von thin fcheiben, alfo wenn ein Grund jur Abtheilung mit ihnen eintritt, foll bie Dutter bies fcon fofort nach bem Tobe bes Baters thun, woraus fich etgiebt, bas hier nicht angenommen wieb, das fie Bormunderin ihrer Rinder fein tonne, weil fie benfelben bann auch erft, wenn ein anberer Grund gur Abtheilung mit ihnen, ale ber Tob bes Baters eingetreten mare, ihr Bermogen batte berausgeben muffen. Es tommt noch Folgendes bingu. Das mit bem Sachsenspiegel eng zusammenhangende Magdeburg. Recht und Sach= fifche Beichbild laffen ausbrudlich bie Mutter nicht gur Bormund: fcaft über ihre Rinber ju 398). Aus bem vermehrten Sachfenfpiegel ergiebt fic, bag noch jur Beit feiner Abfaffung bem gemeinen Sachfen-

<sup>392)</sup> Rach ber jehigen Lex Wisigoth. IV. 2. 13. behalt zwar ber Bater, auch wenn er wieder heurathet, die Bormunbschaft, allein daß dies erst neueres Recht:ist, ergiebt sich aus den Supplem. Legis Wisigoth. bei Walter 1. 663. Alv. Die begügliche Stelle ist abgebruckt bei Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 672, Rote 8.

<sup>393)</sup> Bom Schwabenfpieget gehören befonders hierher Cap. 26, 52, 54, 55. 394) 3. B. Schilter, Prax. iur. Rom. Exerc. 37. S. 80.

<sup>398)</sup> Magbeb. Recht'v. 1304 Art. 133, 134 (bei Gaupp, bas Magbeb, unb haffice Recht S. 314, 315). Sach Beichfilb 92.

nen bit materetide Beemunbichaft unbefante war'ses). Seiner laft. ande Die Gloffe faum Cathfenfpfregel bie Dutter nur unter ber Boraus: fenne jame Bormundicaft, daß teine Schwertmagen bet Rinber vor:" handen find, fet es, bag es und jufalligen Grunden an folden fehlt obet " baf bas Ather wegen uneheltcher Geburt aberhaupt gar feinen Schwert! magen haben Cann 2017), mabrent boch nich ber Anficht; welche bie" mbrettiche Bortunbichaft foon im Gachfenfpieget findet, Die Dutter iebelmal nach bes Baters Tobe Bormunderin ihrer Rinder werben foll. aldviels ob Somertmagen von ihnen ba find ober nicht." Enblich wurde nach bern Beugniffe von Bobel in ben Bufdgen gu feiner Musgabe bes Sachfenfpiegels ju beffen Beit, alfo noch im 16. Jahrhundert, nad fachfichem Rechte Die Dutter nur unter der Borbusfepung, bag fie im Teftamente thtes Dannes jut Bormanberin ernahnt mar, jur Bormunbichaft abet ihre Rinder jugelaffen 298). Dogleich nun dieft Grunde beingend'für bie Behaupenng; daß die mutterliche Bormunbichaft ihren' Urfprung nicht im tentichen Rechte babe, fondern burch eine Einwirfung !! bes romifchen Rechtes bei ben Teutfchen entftanben fei, gu fprechen ideinem, fo werben fie boch baburch wieber entfraftet, bag viele, bem ! inneren Zeutschland angehörende Reititsquellen, beren Abfaffung größlen's theils in eine Beit fallt, mo bas tomifche Recht noch wenig auf Teutsch:" land und namentlich auf folche Inflitute Des Familienrechtes eingewiett hatte, ausbendlich von einer Botmunbfchaft ber Mutter über ihre Rin. ber nach bes Baters Zobe fprechen 899). Die Bahl ber alteren Rechtes! quoten, benen eine mutterfiche Bormuitbichaft vefannt fff, wird baburch noch viel großer, wenn man auch biejenigen biether bechnet, welche mart von einer folden mirgenbe ausbrucklich teben, aber bie abrigen Ber: wandern ber Rinder erft baim jur Bormunbichaft betufen, wenn duch bie Dutter nicht mehr lebt bott wein fie fich wieber vereffelicht 400), ober unrebelich mit den Rinbett "unigeht 401"), ober fibetche es bon bent' Biffen ber Rutter übhangen laffen, einen Anderen gur Bormuffbaft ! iber bie Rinder gugutaffen 402), und auch biefe hierher gu jahlen ift man nach bem Dbigen bereitzigt 400). Siernath muß mah in Betteff bet "!

<sup>396)</sup> Siebe bas Rabere baruber bei Rraut a. a. D. Bbi 3, S. 674,

<sup>397)</sup> Gloffe jum Sachjenip. I, 11 bei Gartner S. 41, \*\*). Die Stelle it abgebrudt bei Kraut a. a. D. S. 674, R. 13.

<sup>398)</sup> Additio b. ju Sadienfp. 1, 23.

<sup>399)</sup> Biele hierher gehörige Rechtsquellen führt an Kraut a. a. D. §. 111, R. 15, Bd. 2, G. 678 fla.

<sup>400)</sup> Solde Rechtsquillin fiehe bei Kraut'a. a. D. Rote 16, 286. 2,

<sup>401) 3. 23.</sup> Machiner Stut. v. 1847 'Art. Bie lang bie wittib ber finb ! gwaltig fein foll (v. Frenberg S. 396).

<sup>402) 3.</sup> B. Derfert. Stat. 49 (in Bigand, Archio 9, 46).

<sup>403)</sup> Dinfichtlich ber Auslegung bes Brem. Rechtes find anbeter Meinung Donanbe, Gefch. bes Brem. Stadtr. Th. 2, S. 140, §. 14. Berct, Brem. Caterr. ber Ebegatten S. 352.

Bulaffigteit ber mutterlichen Bormunbicaft foon frub eine Berichiebenbeit unter ben teutschen Rechtsquellen annehmen. Da, wo die Ges Schlechtsvormunbschaft bestand, mar biefe, wenigstens in ihrer milberen Form, tein hindernig ber Anertennung ber mutterlichen Bormunbichaft, wie fich daraus ergiebt, daß fomobl im fpateren fachfichen Rechte als in ben Goslarifden Statuten beibe neben einander vortommen. Bei gerichtlichen Berhandlungen mußte auch die Mutter in Bormunbicaftefachen fich eines Befchlechtevormundes bedienen, wie namentlich im fpateren fachfifchen Rechte durchaus die Regel war. Gine Abweichung fand nach manden Rechten, namentlich nach ben Goslar. Statuten, in gewiffen Rallen fatt, wo die Frauen felbft giltig vor Gericht bandeln tonnten 404). - Bon ben Birtungen ber mutterlichen Bormundschaft wird in ben meiften Rechtequellen gar nichts ermahnt. Bei einer Berichiebenbeit berfelben von benen ber vaterlichen Bormunbicaft murbe bas Stillfoweigen einer fo ausführlichen Rechtsquelle, wie bie Boslar. Statuten find, bochft auffallig fein, fo bag icon hieraus auf eine Uebereinstimmung ber Birtungen beider Arten der Bormunbicaft fich fchliegen lagt. Dies findet auch durch das Benige, mas in den teutschen Rechtsquellen baraber fich findet, Beftatigung. Ramentlich gehort hierher, bag bie Rechte, welche ben Bater ju einer Sicherheitsbestellung und gur Rechnungsablegung für verbindlich erflaren, biefelbe Pflicht auch ber Mutter auf: erlegen 405). Daf bies aber nichts Urfprungliches gemefen, fonbern bag die mutterliche Bormundschaft ursprünglich bas Riegbraucherecht am Bermogen ber Rinber ebenfo enthalten habe, wie bie vaterliche, bafar laffen fic biefelben Grunbe anfuhren, welche bei ber lesteren bafür fprechen. Die Bormundschaft ber Mutter tonnte fich, wie bie bet Baters im alteren Rechte, nur auf die ehelichen Rinder, nicht auf ihre umebelichen erftreden, ba lettere als Echte und Rechtlofe überhaupt feinen Bormund haben tonnten. Auch murde mohl die mutterliche Bormundfcaft aang auf biefelbe Weife beenbigt wie bie vaterliche, nur mit ber Abweichung, bag erftere regelmäßig mit ber Bieberverehelichung ber Mutter aufhort, mabrend dies bei der letteren nur nach wenigen Rechten ber Sall ift 406). Satte die Mutter bis bahin mit ben Rindern ein un= getheiltes Bermdgen gehabt, fo mußte auch fie vor ihrer Bieberverebes lichung in ber Regel mit ihnen abtheilen 407), und im Falle ber Un: mundigkeit ber Kinder ging ble Berwaltung bes ihnen zugetheilten Bermogens auf ihre Bormunber über 408), welche auch, wenn fie es für

<sup>404)</sup> G. Sifden, bie Goslar. Statuten S. 250 fig.

<sup>405)</sup> Constit. de tutor. ber Stadt horter v. 1376 bei Wigand, Archiv I, 3, S. 40. Die Stelle ift abgebruckt bei Rraut a. a. D. 286, 2, S. 678, R. 21.

<sup>. 406)</sup> Rechtsquellen biefer Art führt an Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 672, R. 8. S. 679, R. 22.

<sup>407)</sup> Goslar. Stat. S. 12, 3. 5-20. Ausg. v. Gofden.

<sup>408)</sup> Goslar. Stat. S. 16, 3. 29, 30.

wednichte hieten, auf die Bornahme der Abtheilung von Seiten der Auter dringen durften und mußten 400). Die Berpflichtung der Mutter, bei ihrer Biederverehelichung mit den Kindern abzutheilen, ist aber nur Regel. Denn in einigen Statuten findet sich dieser Grundsah nicht; in anderen wird wenigstens in dem Falle eine Ausnahme davon zugelaffen, wenn beide über den Aufschub der Abtheilung einig sind 410). In den Statten, welchen die mütterliche Bormundschaft bekannt ist, wird in biefen Falle ausdrücklich von einer Fortdauer derselben auch nach der Biederverehelichung der Mutter dis zur Abtheilung mit den Kindern zesprochen 411). Auffälliger als dieses, wo die Mutter noch ein gemeinschaftliches Bermögen mit den Kindern hat, ist, daß nach anderen Rechten die Mutter selbst nach der Abtheilung mit ihren noch minderjährigen Kindern, die Bormundschaft über diese bis zu deren Bolljährigkeit beis behalten kann 418).

BB. Deutiges Recht. Es ift hier nicht zu erörtern, ob, wenn und unter welchen Boraussetzungen die Mutter jeht die Bormundschaft im heutigen Sinne über ihre Kinder führen konne, indem dies einem hateren Artikel vorzubehalten ist <sup>413</sup>), sondern es kommt hier nur in Frage, ob die Rechte, welche heutzutage die vaterliche Sewalt bilden, nach des Batres Lobe auch der Mutter zustehen. Denn im Falle der Nothwendigkeit der Bejahung dieser Frage müßte man, da dem römischen Rechte eine solche mutterliche Sewalt unbekannt ist, deren Entstehungszund lediglich in teutschen Rechtsansichten, welche mehr oder weniger mit den teutschrechtlichen Grundsätzen über die Vormundschaft zusammenshingen, suchen. Jene Frage wird von Mehreren bejaht <sup>414</sup>). Als Gründe dafür werden angesührt, daß schon altere teutsche Rechtsquellen der Anter bisweilen eine Sewalt über ihre Kinder beilegen <sup>418</sup>), daß dieses

<sup>409)</sup> Goslar. Stat. S. 15, 3. 19-22.

<sup>410)</sup> Goslar. Stat. S. 17, 3. 1-3. Goslar. Rechtsertenntnis bei Bruns, Britrage S. 193, R. 29.

<sup>411)</sup> Goslar. Stat. S. 17, 3. 1-3, 24-32.

<sup>412)</sup> Constit. de tutoribus ber Stadt hörter v. 1367 bei Biganb, Beffs 1861. Ardiv I, 3, S. 39. Die Stelle ift abgebruckt bei Kraut a. a. D. Bb. 2, 6. 680, R. 28.

<sup>413)</sup> Bgl. ben Artitel Bormunbichaft.

<sup>414)</sup> Neber die Sründe für Bejahung dieser Frage s. besonders Roth han, die potestate materns in liberos ex Germanorum legidus et more. Gotting. 1772. Bon denen, welche die Frage verneinen, sind vorzüglich zu nennen: Pusendorf, Obs. inr. univ. T. I. Obs. 98. §. 14. Gropp in bessen und deise, jurist. Abhandl. Bb. 1, Nr. XVI, S. 282—313. Araut a. a. D. Bb. 2, S. 6. 681 fig., besonders 684 sig.

<sup>415) 3.</sup> B. die Lex Wisigoth. IV. 2. 13. Freiburg. Stabtrobel aus bem 13. Jahrs. §. 32. Manchner Stat. v. 1347 Art. "Umb erbtail versehen" und Art. "Bie lang die wittib ber kind gewaltig sein soll." (v. Frenberg S. 395, 396). Die Buftandigkeit einer Gewalt ber Mutter über die Rinder im alteren Richte will man auch baraus schließen, daß sich mehrere Urkunden fanden. worin tie Mutter ihre Kinder in Unfreiheit gebe (Rothhan l. c. §. 6.), daß sie bas

in, ben seit Einfahrung des romischen Rechtes; abgefasten Rechtedinellen ; noch weit hausger geschehe 416) und daß, wenngleich diese der Mutter beigelegte Sewalt nicht alle diesenigen Wirkungen, wolche mit der romisschen vaterlichen Sewalt verknüpft sind, habe, indem sie namentlich nicht die Personeneinheit zwischen Mutter und Ainderbewirke; die unter der mütterlichen Gewalt stehenden Ainder itesstiene könnten, auch Poersse zwischen Mutter und Aind zuläsig seien 417), dies doch nur solche Wirzettungen wärzn, welche auch die väterlichen Gewalt in Teutschland nicht ihnde, während die Wirkungen der väterlichen Gewalt, weiche man hier anerkenne, in vielen Rechtsquellen auch der mütterlichen Gewalt auch drücklich beigelegt würden. Dahin gehöre namentlich das Recht der Pupillarsubstitutson 418), der Auspruch auf dem Rießerauch an ihrem wermden 419), das Recht, in die Sehe der Kinder einzuwilligen 420), das Recht, die sich ohne Einwilligung der Mutter in ein Kloster begebenden

Recht habe, ihre Rinder in ein Rlofter ju bringen und auch ihre Einwilligung. : in bie Ehe ber Rinder für nothwendig erflart werbe (Rothhan i. c. §. 25.)... Allein jener Schluß ift nicht richtig. Denn alle jene Urtunden enthalten folche Falle, me die Mutter fich felbft mit ihren Rindern in Unfreiheit begiebt, und es last fich aus ihnen nicht erfeben, ob bie Rinber fcon munbig ober noch nnmunbig waren; im erften Kalle hatte es ber Ginwilliqung ber Rinber beburft, im zweiten hatten bie Rinder nach erlangter Bolljahrigkeit die handtung ber Mutter, welcher fie, als von ihr gu erziehen, vorläufig in bie Unfreiheit gefolgt find, . widerrufen burfen. Ebenfo last fich nicht erfeben, ob bie von der Mutter in bas Rlofter gegebenen Kinder noch unmundig waren ober nicht; in beiben Fallen warbe bas über bas Begeben in bie Unfreiheit Bemerkte auch fier gelten. Enblich i: fprachen die Stellen, woraus man die Rothwendigkeit ber mutterlichen Eins-willigung in die Che ber Rinder ableiten will, von Ginwilligung ber parentes, welcher Ausbrud, wenigftens in ben meiften jener Stellen, im welteren Sinne Bermanbte ber Kinder überhaupt bezeichnet, wobei vorzugeweife an bie Somerbes magen ber Rinber gu benten ift. Ge tommen gwar, befonbers in fpateren Rechtequellen, auch Stellen vor, welche beutlich bie Ginwilligung ber Mutter verlangen; g. B. Samburg. Stat. v. 1270 X. 8. v. 4292.f. 17. v. 1497.J. 1. Aite Geefter Schrae v. 1350 Art. 169. Bamberg. Stadtr.; aus dem 14. Jahrh. S. 82 u. a. Aber Die Einwilligung in Die Che ift nach teutschem Rechte überhaupt tein Auss fluß einer Gewalt über bie Rinber, wie fich beutlich baraus ergiebt, baf außer bem Bater und bem Bormunbe meiftens bie Bugiebung noch anberer Bermanbter ber Kinder nothwendig ift. Bgl. Kraut a. a. D. S. 112, R. A, Bb.: A, S. 681 1 -683 und Cropp a. a. D. S. 6-8.

<sup>416)</sup> Rothhan l. c. §. 7.

<sup>417)</sup> Rothban I. c. S. 9-11. 418) Rothban I. c. S. 12.

<sup>. \$1\$)</sup> Rothban l. c. §. 12. Partikularrechte, welche ber Mutter bas ... Stecht ber Pupillarsubstitution einzäumen, find: Landrecht von Baden Baden ... v. 1588 Ab. 3, Ait. 5, §. 3 a. E. Landrecht von Baden und Hachberg a. 1684 ... Ab. 5, Ait. 42, §. 7 vgl. mit §. 2, 3, 8. Auppfälg, Landre. Ab. 8, Ait. 10; §. 8. .. Wartemberg, Landr. Ab. 3, Ait. 12, §. 4. hohenloher Landre. Ab. 4, Ait. 4, ... \$10—12. Frank. Landgerichteordnung Ab; 3, Ait. 48, §. 1, 8. Ansspuns Rahenellbogener Landesordnung v. 1616 Ab. 3, Cap. 6, §. 8. Erneuertet Landre. des Kurstifts Arier Ait. 1, §. 30. Frank. Reform. 17, 4, §. 4. Rünnberg. Reform. Tit, 30, Gef. 2.

<sup>419)</sup> Belege bafür führt an Rothhan I. c. S. 15-23.

<sup>420)</sup> Rothhan l. c. S. 25 .. 41.

Apper bem Alafter, wieber abzufordern 421). und bas Recht her Ernennung . eines Bormundes in einer letewilligen Berfugung, für bie Ripber 422). Mein alle biefe Grunde beweifen nicht, wie Cropp und Rraut weiter ... ausgeführt haben, bag nach bem bentigen Rechte ber Mutter bie gleiche Cewalt uber bie Rinder beigulegen fei, wie folde nach bemfelben ber Bater bat. Denn die Bewalt ber Mutter über die Rinder, von welcher bit alteren Quellen prechen, mag man barunter nur bie Gemalt perfreen, welche ihr bas Erziehungerecht, ober auch blejenige, welche ihr die Bormundichaft über die Rinder giebt, enthalt teineswegs alle beute jutage in Der vaterlichen Gemalt begriffenen Rechte. Die Doglichfeit der Entwickelung einer ber jebigen vaterlichen Gewalt gleichen Gemalt , aus jener Bewalt und der Bormunbichaft der Mutter ba, wo fie im alteren Rechte anertannt wurde, ift freilich unvertennbar. Die wirkliche Entftehung einer folden Gewalt ift aber nicht erweislich. Denn pon den neueren Rechtsquellen, in welchen man die Anertennung einer , matterlichen Gewalt hat finden mollen, reden nur febr menige ausbrud- . lich von einer folchen 123). In ben meiften ift nur von einer Gewalt, ber Eltern im allgemeinen bie Rebe 424). Db aber in ihnen biefer Ausbrud auch die Mutter mit bezeichne ober außer bem Bater blos die= jenigen Abscendenten, welche nach bem romischen Rechte über feine Riuber eine Bewalt haben tonnen, ift um fo großeren 3meifeln unterworfen, wenn man in Betracht gieht, daß biefe Rechtequellen fich an bas romifche Recht anschließen und wenigstens ihre Musbrudomeife eine febr ungenaue fein wurde, wenn fie, fobald fie der Mutter gleiche Rechte mit dem Bater . aber die Rinder beilegen wollten, fatt die Mutter ausbrudlich ju nennen, ben mehrbeutigen Ausbruck " Eltern" gebraucht hatten. Ginige haben biefen Ausbruck entschieden bier in ber letteren Bedeutung gebraucht 425). Benn man indeffen auch jugeben will, daß in manchen Rechtiquellen unter biefem Musbrude auch bier bie Mutter mit ju verfteben fei 426), fo barf man boch nicht annehmen, baß fie, wie auch Diejenigen, welche ber Mutter ausbrudlich eine Gemalt über bie Rinder beilegen, mit biefer matterlichen Semalt alle Die mit ber beutigen vaterlichen Bemalt vertnupften Birtungen haben perbinden wollen, weil fie, bei ber In-

<sup>424)</sup> Rothhan l. c. S. 43 ...

<sup>422)</sup> Rothhan I, c. §. 44.
423) Dierher gehören vorzugeweils nur die Mühlhäuser Stat. v. 1692
8. 4, Art. 31, g. 1, 2. Die Stelle ift abgebrudt bei Kraut a. a. D. §. 112,
R. 9. 88, 2, S. 684 fig.

<sup>424).</sup> Belege bafüt finben fich bef. Rathban i. c. 8. 7. 425). 3. 28. Ragnberg, Refarm, Tit, 29, Gef. 5. Frant. Bandgerichtsatbn...

<sup>426)</sup> Bon ben vielen von Roth han I. c. S. 7. zusammengestellten Belegen tednet Kraut a. d. D. S. 112, R. 13, Bb. 2, S. 685 nur hierber: hobenich. tanber: [V, 4, 3. Frant. Landgerichtsordn. III, 118, S. 1, 2. Roburg. Berordn. bei Noser, Corp. iur. evangelicor. veclesiant. T. I. p. 450. Aurpfälz. Chest und Chegerichtsordnung Ait, 6, S. 1, 3.

foliefung fammtlicher an bas romifde Recht, rudfichtlich einer Abweichung in einem fo wefentlichen Dunfte fic beutlicher batten ausbrucken muffen. Diefem fteht nicht entgegen, baf mehrere Rechtsquellen Rechte, welche bei ben Romern Folgen ber vaterlichen Gewalt maren, ausbrucklich auch ber Mutter beilegen. Allein zu ben Rechten biefer Art, welche ber Mutter unbestritten allgemein in Teutschland jugeffanden werden, laft fic nur bas Recht ber Einwilligung in bie Che ber Rinber rechnen. Alle anderen hierher zu zählenden Rechte hat die Mutter nur nach einis gen Partitularrechten und es liege fich ihnen baber nur bann eine gemeinrechtliche Bedeutung einraumen, wenn aus jenem Ginwilligungs= rechte fich ergabe, bag ber Mutter in Teutschland eine ber vaterlichen gleiche Gewalt guftebe, welchenfalls biefe Meugerungen ber Partifularrechte blos als eine ausbruckliche Anerfennung von Rechten ber Mutter, welche fie auch fcon nach bem gemeinen in Teutschland geltenben Rechte babe, angufeben maren: Sollte aber aus bem Rechte ber Einwilligung in bie Che biefer Schluß nicht gezogen werben tonnen, fo mare aus jenen Aeußerungen hochstens die Folgerung julaffig, bag die Partikularrechte, welche diefe Meugerungen enthalten, eine mutterliche Gewalt über bie Kinder anertennen. Dun ift aber unbestritten bas Recht der Einwillis gung in die Che der Rinder in Teutschland, obgleich es auch hier immer ber Bater hat, tein Ausfluß ber vaterlichen Gewalt, fonbern entspringt Es ift baber ber erfte aus der den Eltern ichuldigen Chrerbietung. Schluß unrichtig. Abet auch die zulest genannte Kolgerung lagt fic nur fehr felten, vielleicht niemals ziehen. Denn in den meiften Fallen ergiebt fich aus den Partifularrechten, welche ber Mutter Rechte, welche Ausfluffe ber romifchen vaterlichen Gewalt maren, beilegen, baß fie bies felben nicht als folche ansehen. So wird bas Recht ber Ernennung eines Bormundes fur Die Rinder im Teftamente, welches manche Rechtsquellen ber Mutter jugefteben, in ihnen meiftentheils von ber auch im romifchen Rechte festgeseten Bedingung abhangig gemacht, bag bie Mutter ben Rindern etwas hinterlaßt. Es geht alfo aus ihnen gerade hervor, bag fie eine der vaterlichen gleichstehende Gewalt ber Mutter über die Rinder nicht anerkennen. Daffelbe gilt von ben Rechtequellen, welche ber Mutter bas Recht der Pupillarfubftitution einraumen; benn ba fie baffelbe Recht in ber Regel auch ben fammtlichen Abscendenten von ber mutterlichen Seite, felbft ben weiblichen beilegen, fo geben fie, ba biefe nie eine Gewalt über ihre Descendenten haben, bamit beutlich zu erkennen, daß fie jenes Recht nicht als Ausfluß einer mutterlichen Gewalt über bie Rinder anfehen. Dies gilt enblich auch von ben Rechten, nach welchen ber Mutter ber Diegbrauch an bem Bermogen ber Rinber gufommt. Buvorberft ift namlich von den vielen Rechten, nach welchen die Mutter, wenn fie im Wittwenstande bleibt, ben Riegbrauch immer auf ihre Lebenszeit bat, gang abzusehen, ba biefer Diegbrauch meiftens weit langer bauert, ale von einer Gewalt ber Mutter über bie Rinber bie Rebe fein tonnte und icon hieraus deutlich hervorgeht, bag er in ihnen nicht

Folge einer matterlichen Gewalt, fonbern vielmehr ber ehelichen Guterverhaltniffe ift. Da, wo der Riegbrauch ber Mutter bei Aufnahme bes romifden Rechtes nicht hieraus entsprang, ftand er der Dutter in der Regel Braft ihrer Bormundschaft über bie Rinder gu, welche, wie bie vaterliche und ursprunglich jede Bormunbichaft, eine tutela fructuaria Bare bet Mutter nach Ginführung des romifchen Rechtes eine ber vaterlichen gleiche Gewalt über bie Rinder beigelegt, fo hatte fic jener Riefbrauch ebenfo wie bei dem Bater allgemein erhalten muffen. Gerade umgefehrt aber bat der mutterliche Riefbrauch in vielen Gegenben, mo er bei Einführung bes romifchen Rechtes noch bestant , ber Bebauptung ber Juriften weichen muffen, bag die Mutter eine ber vaterlichen gleiche Gewalt über bie Rinder habe und als Bormunderin, wie alle anderen Bormunder Rechnung ablegen muffe 427). Bo ber mutter: liche Riegbrauch, abgefeben von den ehelichen Guterverhaltniffen, noch fortbestand, leitete man ihn boch gewöhnlich nicht aus einer Gewalt ber Rutter über bie Rinder ab, fondern er murbe ihr entweder nur als Bozmunderin derfelben im heutigen Sinne und baber auch nur fo lange ihre Bormundichaft bauerte 428), ober auch ohne Rudficht hierauf ale Aequis valent fur die von ihr ju bestreitenben Roften bes Unterhaltes und ber

428) In biefer Geftalt tommt ber mutterliche Riefbrauch noch jest in mehreren Segenben heffens vor. Siebe icon heffifche Gerichtsorbnung v. 1497 Art. 31. Bgl. überhaupt Pfeiffer, pratt, Ausführungen Bb. 2, S. 205 fig.

<sup>427)</sup> Dies gilt namentlich von Rurfachfen. Bort, wie in gang Thuringen, Rand namlich fruber ber Mutten als bem überlebenben Theile ftets, fowie bem Bater umgetehrt in gleichem Falle, ber Riefbrauch an bem Bermogen ihrer Rinder gegen bie Berbinblichfeit zu beren Unterhalt und Erziehung fo lange, bis bie Rinber fich verebelichten ober einen besonberen Daushalt anlegten, gu. Wesenbeck, Comm. in Pand. Lib. 26. Tit. 1. nr. 5. Berlich, Conclus. pract. P. II. Concl. 2. nr. 14. Die fruheren Juriften führten diefes mutterliche Riefbraucherecht auf eine Stelle bes Sachsenspiegele (Sachs. Banbr. B. 1, Art. 11) gurud, welche ihrer Anficht nach ber Mutter gleiche Rechte über bie Rinder und beren Bermogen einraumte, wie bem Bater. Da biefes aber unrichtig ift, fo wurde badurch Carpsov (vgl. beffen lurispr. for. P. II. Const. 10. Def. 13. und Responsa Lib. VI. resp. 70.) veranlaßt, unter bet Behauptung, bag in Teutsche land der Mutter teine ber vaterlichen gleiche Gewalt guftebe, ben mutterlichen Riefbrauch am Bermogen ber Rinber gang in Abrebe gu ftellen. Er wich bierin bon allen fruberen fachfifden Juriften ab und fand auch bei feinen Beitgenoffen, namentlich bei Bichtor, Docis. 18., vielen Biberfpruch. Der hierburch ents Randene Streit veranlaste eine turfachf. Doc. 62. v. 1661, woburch berfelbe nach Carpzov's Meinung entschieben wurde. Seitbem fteht in Aursachsen ber Mutter tein Riefbrauch zu. In ben sachsischen herzogthumern erhielt. Ich bagegen ber mutterliche Riefbrauch; fiebe Richter, Decis. 18. nr. 11 sq. Schilter, Prax. iur. Rom. Exerc. 3. §. 11. Rothhan I. c. §. 17. heimbach, Lehrb. bes fachf. Privatrechtes &. 111 u. R. 6 und in Drtloff, jurift. Abhandl. 86. 1, 6. 891 fig. Er ift auch burch neuere Partitulargefebe nicht blos bort, fonbern auch in ben reußischen Fürftenthumern anerkannt worben. Bal. oben Rote 376 u. 378. Das in ben fachfifchen herzogthumern ber mutterliche Riege brand aber boch einen beschrantteren Umfang habe als ber vaterliche, wo nicht tanbesgefege eine vollige Gleichftellung fanctioniren, geigt Deimbach, Bebrb. \$. 111, 92, 6.

Erziehung ber Kinder eingerdumt (1866). — Rach allem bisher Bemerken 'ift also nicht erweisitch, daß die Mutter nach dem heutigen gemeinen 'Rechte in Tentschland' eine der väterlichen gleiche Gewalt habe, weber für die Zeit ihres Bittwenstandes, noch bei Ledzeiten des Baters. Wenn auch in manchen Partikularrechten der Mutter Rechte beigelegt werden, welche bei den Römern in der väterlichen Gewalt begriffen waren und welche bald weiteren, dab beschreteren Umfanges sind, so ist daraus noch nicht zu folgern, das solche Rechte eine der väterlichen gleiche muttereilige Gewalt anerkennen. Auch darf man daraus, daß der Mutter einige jener Befügniffe ausbrücklich eingeräumt werden, nicht schließen, das ihr auch andere Rechte dieser Art zustehen. Man ist demnach nur da der Mutter eine der väterlichen gleiche Gewalt beizulegen berechtigt, wo die Anerkennung einer solchen im Partikularreihte sich deutlich erweisen läst läst 480).

B. Bormundichaft des Stiefvaters 431), Rach ben teutsichen Rechtsquellen, nach welchen die Mutter auch nach ihrer Wiederz verehelichung die Bormundichaft über ihre Kinder aus der früheren Schebelet, mußte hieraus im Erfolg eine Bormundichaft des Stiefvaters über seine Stieflinder werden, da er ehelicher Bormund der Mutter ders selben war und im Falle einer noch nicht geschehenen Abtheilung mit ihren Kindern eine abgesonderte Berwaltung des Bermögens der Kinder von dem der Mutter nicht einmal möglich war. Nach denjenigen Rechtsquellen aber, welchen überhaupt eine mutterliche Bormundschaft ganz unbekannt ift und nach welchen die Kinder während des Bittwenstandes der Mutter unter ber Bormundschaft ihres nachsten Schwertmagens oder des ihnen gegebenen Bormundes stehen, behielten diese, wie es

431) Bgl. Kraut a. a. D. S. 113, Bb. I, E. 691—696.

A29) Hierauf wird schon von den alteren sächsischen Juriften der matterliche Riesbrauch in Sachsen zurückzefährt, z. B. von Richter, Decis. 18. pr. 15. und Struv, Synt. iar. civ. Kerc. 12. th. S. Dies gitt auch von mehreren Gesen der thuring. Staaten, z. B. Eisenach. Bormundschaftsordn. v. 11. Aug. 1686 Ş. 15. Weim. Circularien v. 28. Septbr. 1776 Ş. 12. v. 2. August 1777. Bzl. darüber heimbach, in den jurist. Abhandl. Bd. 1, S. 592 fig. Eine besondere Wodistation einzelner sächssichen Gesetz ist, das der mutterliche Nießbrauch erst von besonderer Gestattung der obervormundschaftlichen Behörde abshängig gemacht wird, z. B. in der Goth. Landesordn. Ah. 3, Ar. 2, \$. 27 und Art. 3, \$. 3. Reue Beif. zur Goth. Landesordn. Ah. 1, S. 138. Altend. Bormundschäftsordn, v. 31, Aug. 1785 Ş. 7, Kr. 7. Auch viele andere Rechtsquellen, welche der Mutter, abgesehen von den ehelschen Güterverhältusssen nämlichen Eschöden den Bermögen beitegen, betrachten densetzen aus dem nämlichen Eschötspunkte wie die älteren sächsischen Surisken, z. B. Arier Landr. VIII. §. 7. IX. §. 8. henneb. Landesordn. B. 3, Ais. 4, Cap. 12, 15.

430) Go erkennt ein Kodurg. Reservier v. 22 Mai 1805 es als unzweiselhaft an, das, nach dem in der Pstege Kodurg üblichen Stadts und Landbrauche, der

<sup>430)</sup> So erkennt ein Roburg, Refeript v. 22 Mai 1805 es als unzweifelhaft an, bas, nach bem in ber Pflege Roburg ablichen Stabts und Landbrauche, der Mutter nach bes Baters Tobe bie Rechte ber väterlichen Gewalt über ihre Kinder aussichließlich zuftehen und bas biefe Gewalt ber Mutter sowohl durch gerichts liche Entlaffung noch minderjähriger Kinder aus berfelben, als durch Anftellung eines besonderen Haushaltes der Kinder aufgehoben werbe.

methelich war , auch nuch ber Bieberverehellichung ber Matter bie Bormunbichaft über bie Rinber und führten nun über ben Stiefvater bei der Berwaltung bes ben Rindern mit ihrer Detter gemeinschaftlichen Bermogens eben bie Aufficht, welche fle aber bie Deutter mabrend ihres Bimenftandes in diefer Sinficht geführt hatten. Dies findet fich nas mentlich in ben atten Etfurter Statuten 499). Dagegen ift es auffallig, bet auch einige berfemigen Rechtsquellen, welchen bie mutterliche Bor: munbichaft fremb ift, eine Wormunbichaft bes Stiefvaters aber feine Stieffinder tennen. Ramentlich gebort hierher bas in bem vermehrten Babfenfpiegel:aufgezeichnete gemeine Recht ber Stabte fachfichen Rechbes 438). Die am Enbe ber betreffenben Stellen beigefügten Borte "Unde ift lantrecht unde withbilbe" laffen fchließen, daß and oas gemeine fachfifche gandrocht damais die Bormunbichaft bes Stiefvaters fannte. Das ber Stiefvater nur in Bezug auf bas Bermogen feiner Stieffinder, welches er als ebelicher Bormund ihrer Dutter verwaltete, the Bormund genomnt murbe, im übrigen fie aber ben mabrent bes Bitmenftandes ihrer Dutter gehabten Bormund beibehalten hatten, lat fic nicht annehmen, ba iberall, wo von einer Bormundichaft bes Stiefvaters die Rebe ift, tein anderer Bormund ber Rinder neben ibm inemannt wird und auch in einer jenem Spftem angehörigen Rechtsquelle ansbructich gefagt wirb, baf im Kalle ber Bieberverehelichung ber Dutter bie Bormunbichaft besjenigen, welcher folche bis babin über fie und ihre Rinder geführt habe, aufhore 484). Rach Allem, mas bie teutschen Rechtsquellen uber bie Wirfungen der Bormundichaft bes Stiefvaters mittheilen, ift auch ber Schluß gerechtfertigt, baf fie gang biefetben find, wie die der Bormunbichaft der Mutter oder, mas nach dem fruber bar: über Bemerkten baffelbe fagen will, wie die ber Vormundschaft des leiblichen Baters mahrend feines Bittmerftandes 485). Auch bie Beenbis gungsarten ber Bormunbichaft bes Stiefvaters icheinen feine anberen gewefen ju fein, ale bie ber Bormunbichafe bes leiblichen Baters, nur mit ber Abweichung, bag bie Rinder ju jeder Beit die Abtheilung von fim verlangen tonnten, auch wenn fie noch nicht volljährig waren, und daß mit der Abtheilung feine Bormundichaft für immer aufhorte 436).

<sup>432)</sup> Erfurt. Stat. v. 1306 Art. 10 bei Bald, Beitr. 3. teutfden Redt. 20. 1, S. 100 fig.

<sup>433)</sup> Berm. Sathfenfp. I, 14, 9. I, 43, 7.

<sup>434)</sup> Muhlhauf. Rechtsbuch aus bem 13. Jahrh. bei For fiem aun S. 38. Die Stelle ift abgebruckt bei Kraut a. a. D. Bb. 2, S. 692, R. 3, welcher mit Rock bemerkt, das man die Worte: "bis sunis vormuntscap, di is ug" beim aufen Andlick nur auf die Bormundschaft des Gohnes über die Mutter zu beziehen geneigt feln Konnte, der ganze Jusammenhang aber zeige, das sie ebenst gut auf die von ihm bisher über seine Geschwister geführte Vormundschaft bezogen wers den musser.

<sup>435)</sup> Bgl. die nabere Anoführung barüber bei Kraut a. a. D. §. 113, R. 4, Bb. 2, G. 693 fig.

<sup>430</sup> Soller. Stet. C. 17, 3. 1 flg. Bgl. auch ebb. S. 15, 3. 19-22.

Souft borte fie ba, wo die Bormunbicaft bes leiblichen Baters ober ber Mutter immer mit ber Bollidbrigfeit bes Rinbes fich enbigte, auch mit biefer auf und mo bie Bormundichaft des Baters ober ber Mutter auch bei volljahrigen Rindern, welche im Saufe und Brote ber Eltern blieben, bis gur Abtheilung ber Rinder fortdauerte, verhielt es fich ebenfo mit ber Bormundschaft des Stiefvaters 437). Das Bortommen ber Bormunds icaft bes Stiefvaters auch in folden Rechten, welchen eine mutterliche Bormundschaft unbekannt ift, ift wohl baraus zu erklaren, bag, wenn bei einer Biederverehelichung ber Mutter bas ihr bis babin mit ben Rinbern gemeinschaftlich geborige Bermogen ungetheilt in die andermeite Che überging und dadurch nicht nur biefes unter bie eheliche Bormundfcaft bee Stiefvatere tam, fonbern er auch bie Rinber gu ergieben batte, man in fpateren Beiten, wo die eigentliche Kamilienvormunbicaft icon febr gemilbert mar, bei ben wenigen, bem nachften Schwertmagen bet Rinder als ihrem Bormunde übrig bleibenden Functionen auch beren Ausübung burch ben Stiefvater gulief und manfich mit ber allgemeinen Aufficht ber Familie überebie Fuhrung der Bormundichaft durch ben Stiefvater, wie fie auch bei ber Bormunbicaft bes leiblichen Baters felbft vortam, begnugte. Ein Ueberbleibfel ber Bormunbichaft bes Stiefvaters im alteren Rechte ift, bag auch noch heutzutage nach einigen Partifularrechten, wenn bei der Wiederverheurathung ber Mutter Ginfind: Schaft errichtet ift, bem Stiefvater Dieselbe Bewalt über feine Stieffinder beigelegt wird, welche ber leibliche Bater batte 488).

Scimbad sen.

Berauferung (alienatio). I. Begriff'). 3m weiteften Sinne bezeichnet alienatio jede positive ober negative Sandlung, wodurch

1) Bgl. über bie verfchiebenen Bebeutungen bes Bortes alienatio Birksen,

<sup>437)</sup> Dies ergiebt fich besonders aus ben Schlusworten bes vermehrten Sachsenspiegels I, 80, 8 (bei Bohme, biplom. Beitrage Bb. 5, 1, 48, 7): "Bete abtr ber kinder eyns zeu sinen jarn komen, daz muchte in des kisvater vormunderschaft baz wol weddersprechen." Es wird hierbei offendar vorausgeseht, das das zu feinen Jahren gekommene Kind noch unter der Bormundschaft seines Stiefvaters fiehen konne.

<sup>488)</sup> Solde Partikularrechte sind z. B. die Lippische Berordnung über die Gütergemeinschaft v. 1786 §. 28, Rr. 1. Frank. Landgerichtsordn. III, 118, §. 1. Bgl. auch dieselbe III, 98, §. 1. Preuß. Landv. Ab. II, Tit. 2, §. 720. Ob auch gemeinrechtlich bei errigteter Einkindschaft dem Stiesvater eine vätertige Bewalt über seine Stiestinder gutomme, ist eine Streiftrage, welche hier nicht welter erdrett werden kann. Bejaht wird sie von Pusendorf, Obs. iur. univ. T. I. Obs. 200. besonders §. 9—11. 17. 18., wogegen Beseler, Lehre von den Erthvertägen Ah. II, Bb. 2, S. 182 sig. auszuführen sincht, das dies weder in den Gesehn, nach in den Meinungen der Juristen eine Stühe sinde, und Rrauta. a. D. Bb. 2, S. 696, R. 7 bemerkt, das dies Art. Einkicht auch nicht dem Begriffe der Einkindschaft gemäß set. Der Bersasser des Art. Einkicht auch nicht dem Begriffe der Einkindschaft gemäß set. Der Bersasser des Art. Einkicht auch nicht dem Begriffe der Ginkindschaft dies etterliche Gewalt über dies Stieskinder, sollten gemesen ware, gar nicht berührt, sondern sich begnügt, als Folge der Einkindschaft die etterliche Gewalt über die Stieskinder, so lange sie minderjährig sind, zu des zeichnen.

mu ein Recht aufgiebt; fle umfaßt in biefem weiten Sinne auch ben Begicht. Sie findet mithin nicht blos bei ber Beraugerung des Eigen: thums fatt, fondern auch bei Ginraumung eines anderen binglichen Rechtes, fowie auch bann, wenn man fein Recht burch Richtgebrauch verloren geben lagt 2). Bon ber Ausschlagung eines Gewinnes aber, welchen man hatte machen konnen, wird biefes Wort nicht gebraucht 3) und ebensomenig von der Aufgebung des blogen Befiges 4). In der gewöhnlichen und engeren Bedeutung beißt alienatio bie freiwillige Ueber: tragung eines Rechtes auf einen Anderen und im englien Sinne die Uebertragung bes Gigenthums 5). Entfprechend ift ber teutiche Begriff Beraußerung. Wird ein Recht in derfelben Form, in welcher es bisher bem Beraugernden felbft ober demjenigen, in beffen Ramen Die Beraußerung gefchieht, juftand, auf einen Underen übertragen, nament= lich das Eigenthum, so nennen die Neueren eine solche Rechtsübertragung alienatio translativa, hingegen alienatio constitutiva alsbann, wenn das Recht, beffen man fich entaugert, bei dem Ermerber in einer gang anderen Ratur ober Form erscheint als vor ber Berauße: rung, wie diefes ber Fall ift g. B. bei ber Ginraumung einer Gervitut ober eines Pfandrechtes, indem diefe jest fur fich bestehenden Rechte an einer fremden Sache vorher, ehe fie als folche eriftirten, in dem dem Berauferer juftandigen Gigenthumsrechte als Bestandtheile beffelben begriffen waren. Fragt man, welche Arten der Rechte der Beraugerung überhanpt fahig find, fo zeigt fich, daß fie fowohl bei Sachenrechten, als bei Forderungen, als auch in Anwendung auf Erbichaften vortommt 6); fie nimmt aber bei biefen verschiedenen Arten von Rechtsinstituten einen gang verschiedenen Charafter an und tritt unter die Begriffe ber Beraußerung im eigentlichen Ginne, welche in bas Sachenrecht, ber Ceffion, welche in das Obligationenrecht gehört?) und der gang für fich bestehen-

Namuale s. v. S. 2. Schilling, Inflit. und Gefchichte bes rom. Privattechtes Bb. 2, S. 312.

<sup>2)</sup> L. 28. pr. D. 80. 16. L. 7. C. IV. 51.

<sup>3)</sup> L. 28. pr. D. 80. 16. L. 6. 8. 2, D. 42. 8.

<sup>4)</sup> L. 119. D. 50. 17. L. 4. §. 1. D. 4. 7. Dagegen wird bas Bort alienare auch auf ben Bertauf einer fremben Sache bezogen. L. 8. §. 2. D. 4. 7.

<sup>5)</sup> L. 1. C. V. 23. Bei Cic. Top, c, 8. fin. wird ber Begriff abalienstia. sur auf die Uebertragung bes quiritarischen Eigenthums bezogen.

<sup>6)</sup> Bei ben Familienrechten kommt jest nichts ber Art vor, als etwa bie Sebung in Aboption. Im alteren romischen Rechte waren auch Kinder in biterlicher Gewalt Gegenstände ber Beräußerung (f. den Artikel Baterliche Gewalt) und zwar nicht blos einer scheinbaren zum Iweete der Emancipation, sondern auch einer ernstlichen, ingleichen die tutela legitimm, ursprünglich ohne Bestänfung, später seit der Lex Claudia mit Beschränkung auf die tutela legitima über eine Freigelassene. Auf eine datio in adoptionem kann aber im neuesten tömischen Rechte der Begriff der Beräußerung nicht angewendet werden, ift auch nicht darauf angewendet worden. Die Abtretung der Tutel ist antiquirt. Räheres iber legteres im Artikel Bormundschaft.

<sup>7)</sup> Das ber Ausbruck alienare in Beziehung auf Forberungsrechte vortommt, fatt bes Ausbruckes codere, ift unerweislich. Der Ausbruck cossio bezieht fich XII.

ben ber Berauferung ber Erbichaft. Ahr ben weiteren Begriff ber Bes außerung in den beiben erfteren Beziehungen ift bes Gemeinschaftlichen wenig übrig, indem es fich auf die Frage beschrantt, ob alle biefe Rechte auf Andere übertragen werben tonnen? Die Antwort barauf ftimmt mit demjenigen, mas hieruber fur den Bergicht gilt 3), infofern überein, als in ber Berauferung jugleich eine Entaugerung liegt und es gilt bas her hier zuerft bie Regel, bag alle biejenigen Rechte, auf welche nicht vergichtet werden tann, auch nicht veräußert werden tonnen. tive Gat barf aber nicht umgefehrt ober in einen pofitiven verwandelt werden; vielmehr reicht die Befugnig, auf Rechte zu verzichten, viel weitec, ale bie Befugniß, fie zu veräußern, b. b. es besteht zwar auch hier bie Regel, daß Jeder feine Sachen ober Rechte veräußern tann; allein bie Ausnahmen davon find von benjenigen, welche den Sas befchranten, baß in ber Regel Jeber auf die ihm juftanbigen Rechte verzichten tonme, fehr verschieden. Es giebt namlich eine Angabl barum fogenanntet bochfrerfonlicher Rechte (fog. iura personalissima), auf welche gwar vergichtet werben fann, welche aber eine Trennung von ber Derfon, welcher fie urfprunglich zufteben, nicht zulaffen, ohne zu erlofchen, mithin aud nicht veraußert werben tonnen. Welche Rechte traft ihrer Ratur babin gehoren oder aus besonderen Grunden fo geeigenschaftet fein tonnen, ift für die, welche ben binglichen Rechten angehören, im Sachenrecht zu beantworten; insoweit fie Forderungen find, gehort bie Beantwortung in bie Lehre von der Cefffon 9).

II. Beraußerungsbefugniß. Für ben Erwerb fowohl rudfichtlich eines übertragenen als eines neubestellten Rechtes bietet die Beraußerung bas allen Sachenrechten Gemeinsame bar, daß, wenn sie Erfolg haben foll, ber Beraußernde bazu befugt gewesen sein muffe. Diese Befugniß beruht darin 10), daß da, wo es der Uebertragung eines

auch auf die Rechtsübertragung. Im alteren römischen Rechte bie bie feierliche Rechtsübertragung vor einem Magistrate in iure cossio und war eine logis actio. Gai. Instit. Comm. II. §. 24. Ulpian. Fragm. Tit. XIX. §. 9 eq. Im neueren römischen Rechte kommt der Ausdruck cessio vor in Bezug auf die Uebertragung von Forberungsrechten und Klagen, z. B. in L. 76. D. 46. 3., die Einraumung von Servituten, z. B. in L. 9. pr. §. 2. L. 17. pr. D. 39. 3., woein eine von ben Compisatoren der Digesten nicht forgfättig getilgte Erinnerung an die alte in iure cessio nicht zu verkennen ift, und die Abtretung des Bermögens an die Gläubiger. Tit. Dig. de cessione bonorum. (42. 3.)

<sup>8)</sup> Bgl. ben Artitel Bergicht. 9) Bgl. ben Artitel Ceffion Bb. II, G. 643 fig.

<sup>10)</sup> Richt hierber gehort, wie Sintenis, pratt, gem. Civitrecht §. 38, R. 3, Bb. 1, S. 402, mit Recht bemerkt, 1) wenn Jemand deshalb die Befugnis jum Beräußern nicht hat, well ihm aus personlichen Gründen überhaupt Disspossionsbefugnis fehlt (vgl. ben Artikel Rechts gefchaft Bb. IX, S. 190 fig.) wenn dazu aus ahnlichen Gründen besondere Formen nothig sind. Das nacht her von den eigentlichen gesehlichen Beräußerungsverboten zu Bemerkende konnte hiernach auch nicht hierber gehorig erscheinen, weil es auch dabei entweder auf einen perfonlichen Grund hinauskommt ober der Gegenstand als charakteriste

Rechtes gilt, biefes Recht felbft, ba hingegen, wo vermoge eines Rechtes ein anderes Recht beftellt werden foll, jenes bem Beraugernden felbft in Diefem Umfange zugeftanden habe. Davon giebt es 1) Scheinbare Musnahmen, g. B. wenn ber Glaubiger fein Pfand verlauft, fo übertragt er baran Sigenthum; ebenfo ber Bormund, welcher Sachen bes Dunbels vertauft; Ausnahmen, welche fich nach ben Grunbfagen bes Danbates und der Bertretung einer Person burch die andere erklaren; 2) wirkliche Ausnahmen, namlich wenn ber Fiscus ober ber Regent Sachen Underer veraußert, welchenfalls fur bie bisher baran Berechtigten alle Rechte baran ertofchen und fie auf eine nur 4 Jahre bauernbe Entichabigungs: flage beschränkt find 11), und in den Fällen, wo richterliche Abjudication Die Stelle ber Beraugerung vertritt, b. b. bei ben Theilungstlagen. Richt hierher, fondern ju ben unter 1) ermahnten fcheinbaren Ausnah: men gehoren bie Salle ber richterlichen Abjudication ber gum Bertaufe tommenden Sachen Dritter, namentlich gur Silfevollftredung, indem bierbei ftete ein Muftrag als in ber Ditte liegend angunehmen ift, fei es an ben Richter, g. B. bei Nachlafregultrungen unter gerichtlicher Lei: tung, ober an benjenigen, welcher bie Sache jum Bertauf bringt, wie ben Glaubiger, welcher ja burch bie vorangegangene Immiffion ober Begnahme ein richterliches Pfandrecht erwirbt; die Abjudication infolge ber impetratio dominii ift nur eine weitere nothwendige Ausbildung ba: von 12). - Inwiefern ein Recht der Uebertragung fabig und fraft bes

erscheint, gewissermaßen als res extra commercium; allein es liegt in der erften wie in der zweiten hinsicht ein wesentlicher Unterschied vor. Denn erstens bestüden sich die betreffenden Gegenstande wirklich in Jemandes Eigenthum, sind also nicht res extra commercium, und zweitens fehlt das Beräußerungsrecht nicht infolge mangelnder Dispositionsbefugniß überhaupt; benn es kommt dabei eine rechtliche besondere personliche Eigenschaft in Betracht.

<sup>11)</sup> L. 2. 3. C. VII. 37. §. 14. Inst. II. 6. Ueber bie Bebenken gegen bie Anwendbarkeit biefer romifchen Bestimmungen in Teutschland vgl. ben Artikel Uebergabe Bb. XI, S. 546, R. 16.

<sup>12)</sup> Bethmannshollweg, hanbbuch bes rom. Civilprocesses 339, behauptet eine Art ber Abjudication auch in dem Falle, wenn der Berurtheilte aus einer obligatio dandt nicht gehorche und der Richter ihm den Gegenstand nach dem Justinianelschen Executionsdersahren nehme; "bierin liege eine neue Besugsis für den Richter, namtlich (Figenthum gegen den Willen des bisherigen Eigensthumers zu übertragen, die frellich weder Justinian's Compilatoren, noch den neueren Juristen zum Bewustsein komme." Ihm folgt auch kuettner, Diss. strum venditor, qui tradere potest etc. Regiom. 1841. §. 36. Dagegen führt Gintenis, in der Zeitschr. f. Civilr. u. Proc. Bb. XI, S. 74 sig., aus, daß nach Justinianeischem Rechte sowenig die sententia de restituendo erzwingdar sei, als srüher det den arbitrarise actiones der iussus oder das arbitrium de restituendo, und daß auch im neuesten römischen Rechte im Falle des Ungehorsams des Berzurtheilten nur eine condemnatio in das id, quod interest oder quanti er res exituentillen nur eine Kenderung der Bestimmungen des Formularprocesses urtheilten nur eine Kenderung der Bestimmungen des Formularprocesses im neueren Rechte im diesem nicht die entsernteste Spur zu sinden sei. Im §. 31. Inst. IV. 6., welcher von dem zuldssigen arbitrium im allgemeinen handelt, werde ebenfalls im allgemeinen nur ausgesprochen, daß, wenn demselben teine Folge geleistet werde, eine condemnatio (pecuniaria) ersolgen müsse, ohne daß des

einen die Bestellung eines anderen möglich sei, hangt von der Natur der einzelnen ab. Es versteht sich von selbst und hangt mit dem Erforders niß der Bustandigkeit des Rechtes für den Beraußernden zusammen, daß er dieses nur in dem Umfange und in der rechtlichen Beschaffenheit auf Andere übertragen kann, wie es für ihn bestand, d. h. mit den etwaigen Beschränkungen und in dem concreten Umkreise seiner absoluten oder mehr oder weniger relativen Wirksamkeit. Es wird dies gewöhnlich

restituere als einer Ausnahme von einiger allgemeinen Bebrutung Erwahnung gefdicht. Set nun ferner in ber gangen Juftinianeifden Rechtefammlung unb in ben übrigen Quellen bes romifchen Rechtes teine Spur ber Erzwingbarteit einer obligatio dandi ober faciendi vorhanden, fcweige namentlich ber Inftis tutionentitel de officio iudicis gerabe in Unfebung biefer gang, mabrent er von anderen Rlagen und ber Realifirung ihres Jubicates ausführlich fpricht, handele außerbem ber gange Cobertitel de executione rei iudicatae (VII. 53.), mit Ausnahme ber L. 7., bei welcher man, ba fie aus ber Beit bes Formularproceffes ftamme, einen vorhergegangenen iussus annehmen muffe, nur von ber Grecution wegen pecuniaria condemnatio, und fei endlich bas einzige Mittel, eine condemnatio geltend gu machen, bie iudicati actio, nirgends anders, als bei Berurtheilung auf Gelb vorgetommen, woraus fogar folgen muffe, daß aus einer sententis de restituendo teine iudicati actio habe entfteben tonnen, fonbern erft eine aestimatio und condemnatio habe erfolgen muffen, fo fei ber Mangel alles Beweifes fur bie Erzwingbarteit einer auf Leiftung von Sachen ober handlungen gerichteten condemnatio im Juftinianeifchen Rechte volltommen bargethan. Daraus allein, bas eben bie Berurtheilung ber letigebachten Art gulaffig gemefen, burfe man name lich noch nicht fchliegen, bag bie fo gefaßten Urthelle auch eben fo vollftredbat Diefem Schluffe widerfpreche bie vorherige (von Gintenis ges fchehene) Bufammenftellung ber Beweife aus ben Quellen burchaus; er mare bann aber auch ein mabrer Rothbehelf, um wenigftens Etwas gu fagen. Denn es fet nicht einzuseben, marum benn ber iussus de exhibendo, tradendo, solvendo, dando u. f. w. nicht auch vollftredbar gemefen fei, ba bier bie Auctoritat bes Richters bei einem Ungehorfam gegen diefen ebenfo febr auf bem Spiele ftebe, wie bei bem Ungehorsam gegen eine sententia. Dabe Juftinian eine Bers urtheilung, eine sententia auf Leiftung von res und facts im Gegenfage gu ben alten Formeln für gulaffig gefunden, fo fei es gewiß nur gefchehen, um fich ron Formeln loszumachen, welche überfluffig und pebantifch erschienen, was fie aber gerade in ber condemnatio nicht gewesen feien. Diernach fel alfo noch im Jufile nianeifchen Rechte bei Personalklagen bie pecuniaria condemnatio in Giltigkeit und ein 3mang gur Bollgiebung einer Sandlung bes Privatrechtes ungulaffic ba tein rechtlich gulaffiger 3mang von ber Art fein tonne, bag' ibn nicht bet Biberftand bes Ungehorfamen befiegte, und rechtlich ungulaffiger 3mang ( & B. harte Strafe) felbft vom Richter ausgegangen, murbe bie aus gurcht erzwungene Dandlung niemals von bem Matel bes 3manges, ber gurcht ober ber Concuffion befreien. Diefe Ausführung von Sintenis icheint uns volltommen gu genügen, um die im Gingange ber Rote ermannte Anfact zu wiberlegen. Rach ben fest geltenben Grundfagen über Erecution ift es zwar zulaffig, bas auch bie Bers urtheilung ad faciendum ober ad tradendum in ber Art erequirt merbe, bag bem Betlagten die Bornahme ber fraglichen Ganblung bei einer maßigen Strafe an Belb ober Befangnis, welche auch wieberholt werden tann, auferlegt und ans befohlen werbe; ift aber bies ungenugend, bie Bartnadigfeit und ben Bibers ftanb gu befiegen, fo bleibt bem Riager boch nichts übrig, ale im Grecutions, verfahren einen Untrag auf Grfat feines Schabens und Intereffe gu ftellen. Sintenis a. a. D. S. 85 fig. Bgl. auch ben Artitel Erecution Bb. IV, **6**. 116 fig.

buch bie Regel ausgebrückt: nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet, welche aber in ben barüber vorhandenen Quellenzeugs niffen 12) nur in Beziehung auf das Eigenthum vorsommt. Sbenso versieht sich von selbst, daß die kraft eines Rechtes bestellten Rechte von det concreten rechtlichen Beschaffenheit des ersteren abhängen 14). Beide Sähe heißen mit anderen Worten so viel: es können die durch Beräuserung erwordenen Rechte nicht weiter ausgeübt und geltend gemacht werzden, als der Beräusernde selbst es gekonnt oder sein eigenes Recht geziecht haben würde. Dies zeigt sich namentlich sowohl in Ansehung der Durchsehung dieser Rechte gegen Widerspruch überhaupt, als rücksichtlich ihrer Dauer. Ist namlich der lesteren eine Grenze gesetzt, so entsteht dadurch ein für die übertragenen, wie für die bestellten Rechte gemeinsschaftlicher Grund der Erlöschung.

Ili. Beraußerung everhote und beren Birtungen 15). Die Befugniß zur Beraußerung gehört zum Inhalt der Rechte der Eigen: thums, tann biefen aber, gleich anderen in ihnen enthaltenen Befugniffen, fehlen. Der Mangel oder die Beschrantung der Beraußerungsbefugniß tann auf verschiedenen Grunden beruhen 16). Der hier in Betracht tommende allgemeine Grund ift ein Beraußerungsverbot. Diefes tann

<sup>13)</sup> L. 54. coli. L. 160. §. 2. L. 175. §. 1. D. 50, 17. L. 20. §. 1. D. 41. 1.

<sup>14)</sup> Die Regel: nemo plus iuris etc. paft nicht auf biefen Sat, obwohl fie auch darauf angewendet wird, wenn Jemand ein Recht übertragen hat, welches ihm gar nicht zustand, sowie sie auch auf die Fälle angewendet wird, worauf die Regel: resoluto iure dantis resolvitur ius concessum, bezogen wird (f. Frit, Erlänt. zu Wening Bb. 1, S. 266 fig.), was aber nur zu Berwirrungen und Berwechtelungen führt.

<sup>15)</sup> Lauf, welches sind die Wirkungen ber gesehlichen, testamentarischen und vertragsmäßigen Beräußerungsverbote nach dem römischen Rechte, in der Beitscht. f. Civitr. v. Proc. Bb. V, S. 1 fig. Deimbach sen., in der Zeitscht. f. Civitr. u. Proc. R. B. Bd. V, S. 54 fig. Schmid, Dandb. des in Teutschs land gettenden gem. bürgert. Rechtes Bb. 1, S. 4, S. 33 sig. Seuffert, das geschliche Beräußerungsverbot dei Singulars und Universabermächtnissen nach römischem Rechte. Munchen 1854. Bon alteren Schriftsellern siehe besonders Glad, Erl. der Pand. Bb. 16, S. 41 fig., 52 fig.

<sup>16)</sup> Es ift hier nur die Rede von benjenigen Beschränkungen des Leräußes rungsrechtes, welche dem Eigenthumer die ihm vermöge seines Eigenthums zus Achende Beräußerungsbefugniß entziehen. Außer dem Gebiete der nachsolgenden Erdeterungen liegen demnach namentlich: 1) die Bestimmungen über die Bersaußerung fremder Sachen; 2) die Grundsähe über die wegen des Mangels sunktiger Erfordernisse, 3. B. der Dispositionsfähigkeit des Beräußernden, der Bibygkeit des Erwerbers zum Erwerbe des übertrogenen Rechtes, ungiltiger Bersaußerungen; 3) die Fälle, wo das Eigenthum schon an sich ein beschränktes ist, wie bei Lehnen und Familiensbeicommissen, indem deshalb auf die betressend Activet zu verweisen ist (vgl. den Artikel Lehens veräußerung Bd. VI, C. 576—606 und den Artikel Familiensfibeicom ist ehen veräußerung Bd. VI, C. 576—606 und den Artikel Familiensfibeicom Ergenthumers zwar nicht dich einem Anderen aber in Bezug auf den Gegenstand der Beredußerung in Borsoufsrecht ober Retractsrecht zusteht, weshalb auf den Artikel Borstaußerecht zu verweisen ist.

beruhen auf Gefet, richterlicher Borfchrift, g. B. auf einem verhangten Arrefte, Teftamente ober Bertrage. Rach ber Berfchiebenheit ber Grunde ber Berauferungeverbote find zwar auch bie Wirtungen berfelben bem fchieden; immer aber bezieht fich bas uneingefchrantte Berauferunge verbot nicht blos auf die gangliche ober theilweife Aufhebung bes Gigen thums, fondern auch auf die Befdrantung beffelben burch bie Beftellung binglicher Rechte an bem Gegenstanbe bes Eigenthums 17). 1) Ein gefestiches Berauferungeverbot beftebt nach remifchem Rechte in zwei Fallen: a) ber Chemann barf bie ihm nicht venditionis gratia tagiet über laffenen, gur dos ibm überlaffenen Grunbftude nicht veraufern 18), im gleichen nicht bie jur Schenkung megen ber Dochzeit geborigen 19) ; b) Riemand barf eine im Procef befangene Sache (res litigiosa) veraugern 20). Andere im romifchen Rechte enthaltene Beraugerungeverbote find aufer Ampendung 21). Im gemeinen Rechte ift ferner begrundet bas Berbet . ber teutichen Reichsgefege 22), Fruchte auf bem Salme nicht andere ju . vertaufen als um ben Preis, welchen bie Fruchte entweber jur Beit bes Contracts ober in ben nachften 14 Tagen nach ber funftigen Ernte haben. Sehr baufig tommen Beraugerungeverbote burch Befete einzelner Camber infolge besonderer Umftande vor, j. B. Berbote ber Betreibeausfuhr jur Beit eines Betreibemangels u. bergl. Bas bie Frage betrifft, was bie Kolge fei, wenn gegen ein gefetliches Beraugerungeverbot gebanbelt worden ift, fo laffen bie baruber vorhandenen gefetlichen Bestimmungen aber bie unbebingte Richtigfeit einer folchen Beraugerung feinen Breifel 23) und es ftimmen barin auch ziemlich alle Schriftfteller über

<sup>17)</sup> L. 7. C. IV. 51. Bergl. auch L. 3. §. 4. 5. D. 27. 9. L. 28. pr. D. 50. 16. Schon ber Begriff ber alienatio im weiteren Sinne, wie er in ben gebachten Stellen aufgefaßt wirb, führt bagu.

<sup>18)</sup> L. 11. 13. S. 2. D. 23. 5. L. un. S. 15. C. V. 13. L. 43. D. 41. 3.

<sup>19)</sup> Nov. 61. Egl. L. 13. C. V. 16.

<sup>20)</sup> L. 2. 3. 4. C. de litigiosis (VIII. 36. (37.)). Bgl. ben Artikel Litiss contestation Bb. VI, S. 718 fig. Spätere Abhanblungen barüber find von 3 immermann, über bas Berbot ber Beräußerung streitiger Sachen und Forsberungen und bessen und Be. 49 fig. Dartter, über Beräußerung in Streit befangener Sachen und Rechtsansprüche, in ber Zeitschr. f. Civitr. u. Proc. R. F. Bb. XII, S. 398 fig. Es können die Resulkate dieser neuen Ausführungen hier nicht wiedergegeben werden; sie würden zu den Artikeln Litiscontestation und Litispen den zu nachzutragen sein.

<sup>21)</sup> So L. 52. D. 18. 1. L. 2. C. VIII. 10. L. 2. C. IV. 63. L. 1. 2. C. IV. 40. L. 2. C. IV. 42. Tit. Cod. de praed. decur. (X. 34. (33.)). Dahin gehött auch das in L. 35. §. 2. D. 18. 1. enthaltene Berbot des Verkaufes von Giften, sofern sich wenigstens durch Zusas eines anderen Stoffes von Ruben Grin konnen, indem es diesfalls heutzutage vielmehr auf die wegen des Berkaufes der Gifte in jedem Lande bestehenden besonderen Verordnungen ankommt. Bgl. Glück, Erl, der Pand. Bb. 16, S. 42.

<sup>22)</sup> Reichspolizeiordnung v. 1548 Eit. 19, v. 1577 Zit. 19.

<sup>28)</sup> L. 5. pr. C. I. 14. L. 42. D. 41. S. L. un. §. 15. C. V. 13. L. 2. C. de litigiosis. (VIII. 36. (37.)).

enn). Wenn aber auch die Beräußerung nichtig ift, so ist damit noch nicht gesagt, daß auch das Geschäft selbst, welches die Beräußerung vermitteln selte, wirkungslos sei. Ist freilich das Geschäft selbst verboten, so wirde natürlich zunächst das Geschäft und folgeweise die Beräußerung nichtig sein 25). Wielmehr hat das Geschäft, sofern nur der Promissor nicht Kenntniß von der Unveräußerlichkeit des Gegenstandes hatte, alle Birtungen eines rechtsgiltigen Geschäftes, welche neben der Nichtigkeit der Beräußerung selbst bestehen können 26), so daß also die Contractsklage

24) Bgl. Lauf a. a. D. S. 8 und bie von ihm Angeführten. Schmib a. a. D. S. 4, R. 7, Bb. 1, 34 und bie von ihm Angeführten.

25) L. S. pr. C. I. 14. Db aber und inwiefern burch die Borte bes Gefehes: Sed et si quid fuerit subsecutum ex eo, vel ob id, quod interdicente lege factum est, illud queque caseum atque inutile cese praecipimus, bit infolge bee verbotenen Sefdaftes eingetretene Tradition nichtig fei, wie von Dublenbruch, Pans bettenr. Bb. 2, §. 246 und Anberen angenommen wird, ift bestritten. Gbichen, Borles. Bb. 2, §. 278 bemerkt in ber Lebre von bem Gigenthumberwerbe burch Trabition: es konne fein, bag bas obligatorische Berhältnis, hinsichtlich beffen man trabirt, auf einem verbotenen Rechtsgeschafte beruhe; nichtsbestoweniger werbe die Tradition Gigenthumsübergang bewirken, fobalb nur nicht ein Berbot ber Berauserung im Spiele und somit bie Trabition felbft unterfagt fei; es feien . allo wohl zu unterscheiben Berbote, welche blos bie Entftehung einer giltigen Obligation hindern und folche, welche die Tradition unterfagen. Sei blos bie Dbligation verboten, fo werbe man zwar basjenige, was man in Begiebung auf Diefelbe bem Unberen übergeben habe, mit einer perfoulichen Rlage wieber guruds forbern tonnen; aber gu einer Binbication fei man wegen bes bennoch erfolgten Eigenthumsüberganges nicht befugt. L. 5. S. 1. D. 12. 7. L. 3, C. III. 43. Diefe Anficht rechtfertigt fich aus folgenben Grunben. Die infolge eines abgefchloffenen **Rechtsgeschäftes** eintretende Tradition enthält zwei verschiedene Momente, indem te theils als Erfallung ber Tradition erscheint, theils aber einen selbstständigen Bertrag bilbet, welcher mit bem vorausgegangenen Gefchafte nur infofern gus fammenbangt, als aus biefem ber Bille bes Trabenten, Eigenthum gu übertragen, und ber Bille bes Empfangers, Gigenthum gu erwerben, muß abgeleitet werben tonnen. Die Trabition, als Erfullung ber verbotenen Obligation betractet, ift, wie die Obligation felbft, null und nichtig; barauf muffen bie Borte ber L. B. C. I. 14. bezogen werben, und barauf beruht bie in biefem Zalle bem Trabenten guftandige condictio sine causa. Die Trabition, ale Act ber Uebertragung und bes Empfanges bes Eigenthums betrachtet, bagegen ift, wenn fich nur aus ber vorhergehenden, wenngleich verbotenen, Obligation ber Bille bes Trabenten, Gigenthum gu übertragen, und ber bes Empfangers, Gigenthum ers werben zu wollen, ergiebt, giltig, weil es für biefes Moment ber Trabition nur auf Die Billenseinigung der Contrahenten in Betreff des Gigenthumsüberganges Barntonig, im Archiv für civil. Prazis Bb. Vi, E. 115 fig. Bgl. auch ben Artikel Uebergabe Bb. XI, G. 545. Allerbinge scheinen L. 3. \$ 10. 11. D. 24. 1. entgegenzufteben, wie auch Glud, Erl. ber Panb. Bb. 8, Sintenis, gem. Civilr. §. 49, R. 10, Bb. 1, S. 479 annehmen. Benn man aber ermägt, bag burch bas Berbot ber Schenfungen unter Chegatten then bie unentgettliche Berauferung felbft betroffen wirb (f. Laut, in ber Beits farift für Civilr. u. Proc. Bb. 5, G. 7), fo verschwindet jener Scheinbare Biberfrud. Schmid, Dandbuch S. 4, R. 8, Bb. 1, S. 34 fig. 26) Bgl. L. 4. 6. pr. L. 62. S. 1. L. 70. D. 18. 1. L. 39. S. 3. D. 21. 2.

26) Bgl. L. 4. 6. pr. L. 62. §. 1. L. 70. D. 18. 1. L. 39. §. 3. D. 21. 2. L. 9. C. V. 74. L. 4. C. de litigiosis (VIII. 36. (37.)). Nov. 7. cap. 5. Glüdt 4. a. D. Bb., 16, E. 48 fig. Branbis, in ber Beitfcbrift für Civitr. u. Proc. 80. VII, S. 181 fig. Bangerow, Leitfaben 80. 1, S. 484. 3. Aufl.

zwar nicht auf Uebergabe ber Sache, wohl aber auf Leiftung bes Juin effe, Evictionsleiftung u. dergl. angestellt werden fann 27). fcbrantte Nichtigkeit ber Beraußerung zeigt fich barin, bag berfeit, welcher, abgefehen von der Beraugerung, Gigenthumer bes fragiten Begenstandes fein und bas Bindicationsrecht haben murbe, bie ibm p ftebenben Rechte nicht verliert 28). Daffelbe ift binfichtlich bet 80 außerere felbft der Fall. Es wird dies zwar von den Meiften bei ben letteren nicht angenommen 29), indem fie behaupten, baf fowohl 100 bem Sate, bag Niemand feine eigenen Sandlungen anfechten burfe, & nach der Bestimmung, daß der Binblcation ber vertauften Sache W Seiten bes Bertaufers felbft die exceptio doli ber rei venditae et tel tae entgegenftehe 30), ber Beraugerer felbft bie vorgenommene Berauf rung anzufechten und die Sache ju vindiciren nicht befugt fei, au wenn bas Beraugerungsverbot blos ben Bortheil bes Beraugeren amede 31). Allein der Beraugerer fann, eben weil die Beraugerung it tig ift und er alfo immer noch Eigenthumer bleibt, die veraugerte Son unbedenflich vindiciren 39). Es fteht gwar feiner Bindication bie er ceptio rei venditae et traditae mit Recht entgegen, weil bas ber Berlie rung vorausgehende Gefchaft, ber Bertauf u. f. w. giltig ift; allein 👭 an fich begrundete Ginrede ift unwirkfam, weil fie durch eine auf Nichtigkeit ber Beraugerung fich grundenbe Replik enteraftet wir 3 Die von ben Gegnern angeführten Grunde find gang hinfallig. De daß man fich nicht auf den allgemeinen Ausspruch der L. 17. D. 21-2.: ,, vindicantem venditorem rem, quam ipse vendidit. exceptione delle posse summoveri" berufen durfe, geht aus den in ber letten Unmertuit angeführten Stellen hervor, in welchen eine Musnahme von jener di gemeinen Regel dann angenommen wird, si iusta causa vindicandi forit, mas doch gewiß vorzüglich auf ben Kall eines Beraugerungsverbeits

33) L. 1. S. 5. D. 21. 3. Bgl. auch L. 32. S. 2. D. 16. 1.

<sup>27)</sup> Wird auch in mehreren Stellen, z. B. L. 22. 34. §. 1. D. 18.4. L. 22. iin. C. V. 37., wegen Unveräußerlichkeit des Gegenstandes gesagt: wild est venditio ober emtio, so ist entweder venditio in diesen Stellen gleichbebeumist alienatio (vgl. L. 67. pr. D. 50. 16.) oder es ist von einem deschald, wei der Promissar die Unveräußerlichkeit des Gegenstandes kannte, wirklich nichtigs Geschäfte die Rede (vgl. L. 4. C. de litiglosis (VIII. 36.)) oder es wird endish damit nur gesagt, daß der eigentliche Zwed des Kaufes nicht erreicht werd; vgl. L. 62. §. 1. D. 18. 1. Siehe Brandis a. a. D. S. 182. Schmid a. a. D. §. 4, R. 9, Bb. 1, S. 36.

<sup>28)</sup> Bgl. L. 3. 8. 11. 15. 16. C. V. 74. Branbis a. a. D. S. 183. 29) 3. B. von Weber, von der natürl. Berbindlichkeit S. 381. Seuffert, Pand. S. 124, R. 6. Thibaut, System des Pandektenr. Bb. 2, § 79. Lauk a. a. D. S. 9.

<sup>30)</sup> L. 17. D. 21. 2. 31) Bgl. Abibaut, Suftem Bb. 1, §. 82. Bb. 2, §. 730, R. g. gauf a. a. D. S. 9.

<sup>32)</sup> Bgl. ble Ausführung von Brandis a. a. D. S. 184 fig. Banger row a. a. D. S. 484 fig.

past. Das ferner hier der allgemeine Sab, Niemand burfe seine eige: nen Sandlungen anfechten, unanwendbar fei, ergiebt fich aus ber ein: fachen Ermagung, bag ja bier bie Berauferung als gar nicht gefchen Much liegt in bem in ber L. 17. D. cit. vorausgesetten Falle zwar eine ungiltige Beraußerung, nicht aber eine folche vor, welche infolge eines dem Eigenthumer entgegenstehenden Beraugerungeverbotes ungiltig ift; und die Replit ber Ungiltigfeit ber Beraugerung tann bier bet exceptio rei venditae et traditae beshalb nicht entgegengefest ober wenigftens durch eine Duplit entfraftet werden, weil ber Grund, auf welchem bie Binbication bes Bertaufers beruht, jugleich ben Umftand, welcher ber Giltigfeit ber Beraugerung entgegenftand, befeitigt 84). Ein richterliches Berauferungeverbet tann verschiebene Grunde haben. Es tann entweber barauf beruhen, bag bem Beraufernben überhaupt Die Disposition über fein Bermogen wegen feines verschwenderischen Lebenswandels durch obrigfeitliches Decret (Erflarung fur einen Ber: fdwenber) entzogen worben ift ober bag gur Sicherheit ber Glaubiger überhaupt, wie es bei einem gablungsunfahigen Schuldner im Kalle bes bevorftebenden ober ausgebrochenen Concurfes gewöhnlich ift, ein allgemeines Beraußerungeverbot an ben Schuldner erlaffen wirb, ober bag jur Sicherheit einzelner Glaubiger außer bem galle bes Concurfes infolge gebotener Arreftverfügung bie Beraugerung eines einzelnen ober mehrerer Begenftande bem Schuldner unterfagt wird. Much in biefem Falle gilt rudfichtlich ber Wirkungen eines richterlichen Berauferungs: verbotes baffelbe, mas in Ansehung ber Folgen eines gefeglichen Ber: auferungsverbotes bemerkt worden ift 38). 3) Ift bie Berauferung einer Sache burch lestwillige Berfugung verboten, fo fommt es barauf an, ob Jemand bei ber Erhaltung biefes Berbotes ein rechtliches Intereffe 3m letteren Falle gile bas Berbot ber Berauferung hat ober nicht. als ein blofes nudum praeceptum testatoris, welchem nicht Folge geleiftet ju werden braucht und was daher rechtlich bebeutungslos und unwirkfam ift 36); im erften Kalle hingegen ift bas Beraugerungeverbot fowohl dann, wenn daffelbe die eigene Sache bes Testirers, als auch dann, wenn es die Sache bes Sonoritten betrifft, wirtfam 37); bas Berbot begrun:

<sup>34)</sup> Bgl. L. 17. D. 23. 5. S. Schmib a. a. D. R. 10, Bb. 1, S. 37. 35) L. 12. D. 41. 3.: Si ab eo emas, quem Praetor vetuit alienare, idque ta seias, neucapere non potes. Darüber, baß hier absolute Richtigkeit eintrete, sehe ning : Ingenheim, in der Zeitschrift für Civilr. u. Proc. Bb. I, S. 362 fig. Brandis ebb. Bb. VII, S. 194 fig. Bangerow a. a. D. S. 488. Göschen, Borlesungen Bb. 2, §. 229. Sintenis a. a. D. Bb. 1, S. 408.

<sup>36)</sup> L. 114. S. 4. D. 30. L. 38. S. 4. D. 32. Cauta, a. D. S. 10 fig. Sintenis a. a. D. S. 406. Seimbach, im ber Beitfchr. f. Civilr. u. Proc. R. &. Bb. V, S. 54 fig.

<sup>37)</sup> L. 114. S. 4. D. 30. Seboch foll ein folches Beraugerungsverbot nach biefer Stelle weber bem Biscus, noch ben Glaubigern zum Rachtheile gereichen, afe einem nothwendigen Bertaufe nicht entgegenfteben. S. heim bach a. a. D. 6 RR

bet jeboch nur bann eine Dichtigfeit ber Borauferung, wonn ber Teftate jum Bortbeil einer bestimmten Derfon feine eigene Sache ju verunfen verboten bat, indem foldenfalls bas Beraugerungsverbot gugleich be-Anordnung eines Bermachtniffes enthalt und alfo mit bem lestwikigen : augleich ein gefehliches Berbot jufammentrifft 88); außerbem, namentlich wenn ber Teftator bem honorirten eine eigene Sache beffelben mit Bortheil einer bestimmten britten Derfon ju veraußern verboten bat, if? die Berauferung an fich giltig und es findet nur ein Entichabigungt anspruch von Seiten des Intereffenten gegen ben veraugernden beme ! ritten ftatt 39). Ift jeboch blos im Intereffe bes Donorirten felbft beffet Bormunbern bie Beraugerung unterfagt, fo ift bie bennoch von ben ich teren vorgenommene Beraugerung nichtig und die verauserte Gadi felbft der Erfigung entgogen 40). 4) Beruht das Beraugerungeberigt auf einem Bertrage, pactum de non alienande, fo wird jut Birtfamlie beffelben ebenfalls vorausgefest, daß berjenige, mit welchem ber Eigen thumer einen folden Bertrag eingegangen bat, bei beffen Ginhaltung intereffert ift 41). Manche 49) nehmen gwar an, daß in der in der vote gen Note angeführten Sefetftelle (L. 61. D. 2. 14.) bem vertragemaffe gen Beraugerungeverbote nur ale einem pactum nudum die Wirffamit abgesprochen fei, mabrend in einer anderen Stelle 43) die bindende Rufti eines in der Form der Stipulation geschloffenen Bertrages, modurd it Beraugerung einer Sache verboten werde, unbeschränft anerkannt ft. Richtiger ist aber die Unnahme, daß die L. 61. D. cit. den gewohnlichm Fall, namlich ben, daß Jemand, welcher ju ber Sache eines Anderen in keinem besonderen rechtlichen Berhaltniffe fteht, bei ber Berauferum oder Nichtveraußerung derfelben tein Intereffe haben wird 44), die andem Stelle (L. 11. D. 11. 7.) aber nicht ben zwischen ber Stipulation und dem pactum nudum rudfichtlich ber binbenden Rraft beiber Gefchafte stattfindenden Unterschied barftellen will, sondern nur zu zeigen bezweck.

<sup>38)</sup> L. 3. 5. 2—4. C. VI. 43. Bgl. L. 114. §. 14. D. 30. L. 12. 5. 8. 8. 5. 7. 1. L. 69. §. 1. 3. L. 77. §. 27. L. 88. §. 14. D. 31. Bgl. radfictité : ber Anwenbung auf römische Familiensterieicommisse peimbach a. a. D. S. 35 suebebe bie Folgen ber lehtwilligen Berauserungeverbote überhaupt fiche Lauf a. a. D. S. 11 fig. Bangerow a. a. D. S. 485. S of den a. a. D. Puchta, Panbetten §. 115 und in ber Beitschr, f. gesch. RB. Bb. 12, S. 221.

<sup>39)</sup> Lauta, a. D. S. 11 fig. Bangerow a. a. D. S. 485. Sintenis e. a. D. S. 406, N. 23,

<sup>40)</sup> L. 2. C. VII. 26. Es ift bies jeboch eine fingulare Borfchrift, welle nicht ausgebehnt werben barf. Unterholzner, Berjahrungslehre 20. 4, 8. 38, 6. 135.

<sup>41)</sup> L. 61. D. 2. 14. Laut a. a. D. S. 12 fig. Bangerow a. a. D. S. 486. Puchta, Panbetten S. 145 und in ber Zeitschr. f. gesch. RB. 28. 29.

<sup>42)</sup> Hert, de pacto, ne dominus rem suam alienet. §. 2. (in Eiusd. Opusc. Vol. I. T. 3. p. 64.)

<sup>43)</sup> L. 11. D. 11. 7.

<sup>44)</sup> Laut a. a. D.

baf bas wegen bes feblenben Intereffe unwirkfame pactum burch eine Pinalftipulation, durch welche eben ein Intereffe funftlich gebildet wirb, wirtfam werden tonnte 45). Wenn Go (chen 46) in ber L. 61. D. cit. nur die Bestimmung finden will, daß ein vertragemäßiges Beraugerunges , berbot die Biltigteit ber bennoch vorgenommenen Beraugerung nicht binbern tonne, fo ift es boch in Betracht, bag nach biefer Gefetftelle Riemand durch Bertrag bewirken kann, daß ihm die Berauferung feiner Cade nicht erlaubt fei, richtiger, biefelbe auf die Bulaffigfeit bes pactum de non alienando und nicht auf beffen Wirkungen gu beziehen, ba bie Mebettetung eines giltigen vertragemäßigen Beräußerungeverbotes, wenn fie auch teine Ungiltigteit ber Berdugerung, fonbern nur eine Forberung auf Leiftung bes Intereffe begrundet, nicht wohl als erlaubt be-Bionet werden tann 47). - 3f aber auch fur ben genannten Contra: henten ein begrundetes Intereffe an ber Einhaltung bes pactum de non stienando vorbanden, fo bewirkt boch bie lebertretung bes vertragsmäßis gen Beräußerungsverbotes als folden teine Ungiltigfeit der gefchehenen Berauserung, fondern fie hat nur einen Entschädigungsanspruch bes baburch verletten Contrabenten jur Folge 48). Insbesondre wird in folgenden Sallen bas Dafein eines genügenden Intereffe und die Birtfamteit bes pactum de non alienando anerfannt: a) wenn eine Conven-Monalftrafe fur ben Sall ber Uebertretung bes Beraugerungeverbotes befimmt worden ift 40). Die gefchebene Beraugerung bleibt in diefem Falle zwar bei Rraften; es findet aber eine perfonliche Rlage auf die Beiftung ber für biefen Fall verabrebeten Conventionalftrafe gegen ben Contrabenten, welcher die Beraugerung vornahm, fatt 50). b) Benn demjenigen, welcher ein pactum de non alienando mit bem Gigenthumer einer Sache eingeht, an biefer ein bingliches Recht, insbefondre ein Pfanbrecht zufteht. Much in biefem Salle begrundet übrigens bas ver-

<sup>45)</sup> Sind, Erl. ber Panb. Bb. 16, S. 56. Bangerow a. a. D. S. 496. Sintenis a. a. D. S. 408, R. 16. Schmib a. a. D. S. 4, R. 17, Bb. 1, G. 39 fla.

<sup>46)</sup> Cofchen, Morlef. Bb. 2, 8. 229.

<sup>47)</sup> Somib a. a. D. R. 17, S. 40. Ben Sintenis a. a. D. S. 40k logl. and Frig, Erl. zu Wening Bb. 1, S. 380) wird das pactum de non alienands wegen ber L. 61. D. 2. 14. im allgemeinen als unzulässig anerkannt und davon nur in folgenden Källen eine Ausnahme anerkannt: wenn eine Consuntionalkrafe beigefügt ift; ferner nach L. 135. S. 3. D. 48. 1. dei der Ueberstragung des Eigenthums an Andere; und endlich nach L. 7. S. 2. D. 20. 5. in dem Helle, wenn der Pfandgläubiger mit dem Berpfänder einen solchen Bertrag abschließt. Allein nach den allgemeinen Grundsähen von der Berbindlickleit der Berträge dürfte es richtiger sein, mit Schmid a. a. D. S. 40 die L. 61. D. cit. in der oben angegebenen Weise zu beschränken.

<sup>48)</sup> L. 75. D. 18. 1. Bgl. Glad, Erl. ber Panb. 28b. 16, S. 53. Caut 4. D. S. 12 fig. Fris a. a. D. S. 285. Puchta, in ber Beitschrift für 164. 283. 28b. 12, S. 222 fig.

<sup>49)</sup> L. 11. D. 11. 7.

<sup>16)</sup> Bangerom a. a. D. G. 486. Puchta, Panbetten S. 145.

tragsmäßige Beräußerungsverbot, wenn ihm entgegengehandelt wid blos eine Entichabigungstlage bes baburch benachtheiligten Contrabent gegen ben Beräußerer, nicht aber eine Richtigteit der Beräußerung felbft

<sup>51)</sup> Dies ift allerbings beftritten. Die Frage, welche Birtung ein ped de non alienando habe, worin berjenige, welchem ein bingliches Recht an fremben Sache gufteht, fich die Richtveraußerung verfprechen lagt, und i insbesondre ber Pfandgläubiger mit bem Schuldner einen solchen Bertragsch wird in L. 7. S. 2. D. 20. 5. nach ber Lebart bes Alorentinischen Pandet manufcriptes dabin entfchieben; Quaeritur, si pactum sit a creditore, ne ! debitori hypothecam vendere vel pignus, quid iuris sit, et an pactio mulla sit t quasi contra ius sit posita, ideoque venire possit. Et certum est, nul esse venditionem, ut pactionistetur. Unbere Sanbichriften enthe bagegen folgende Schlusworte: nullam esse pactionem, ut venditie stetur. Bgl. Savigny, Gefch. bes rom. Rechtes im Mittelatter B Anh. VIII, &. 633. Gin Beugnif für bie eine ober andere Lesart ift aus Bafiliten nicht zu entnehmen; biefelben enthalten Lib. XXV. Tit. 7. cop. 7. th weiter nichts als: καλώς δ δαναιστής συμφωνεί, μη έξείνοι τῷ χρεώσιμ Letv ro everugor. Bon Manchen (Hert I. c. S. 3 sq. Glud a. a. D. Bh. S. 56 fig. Lauta. a. D. S. 13. Fris, Erl. Bb. 2, S. 282, 286. Bang row a. a. D. S. 486 flg. Sintenis, gem. Civilr. 286. 1, S. 405, 406, 94 wird die Flocentinische Lesart als die richtige angesehen und ber Inhalt ber fo aufgefaßt: ber Pfandgläubiger habe burch einen folden Bertrag fein liches Recht, welches er an der Sache habe, erweitert, und eben deshalb tout nicht blos gegen ben Contrapenten, sondern gegen jeden Befiber ber Sache freten; er brauche alfo bie Beraugerung nicht anzuertennen, mas für it wichtige Folge habe, bag er, wenn etwa Concurs gum Bermogen bes net Eigenthumers ausbrechen follte, die Sache von ber Daffe vorweg nehmen Be und bağ er fich bie exceptio excussionis nicht gefallen gu laffen brauche. Dudi Inflitutionen Bb. 2, G. 648, e) balt bie angeführte Gefehftelle, wenn men nach der Florentine lefe, für bas Gedankenlofefte, mas ein romischer Jurifel fdrieben habe. Diefem ift auch unbedenklich beigutreten. Rach ber aufgeworfe Rrage, an pactio nulla sit talis, quasi contra ius sit posita, ideoque venire pe tonnte nach ben allgemeinen Grunbfagen über bas puctum de non alienando beffen Birtungen gar teine andere Antwort, ale bie in anderen Sanbiart enthaltene: nullam esse pactionem, ut venditioni stetur ertheilt werben; # Ausnahme von den allgemeinen Grundsagen konnte nicht blos in der Art, bie Florentinische Lebart lautet: certum est, nullam esse venditionem, ut pact stetur hingefiellt, fonbern mußte umftanblicher motivirt werben. Dag getatel ben Pfandglaubiger, ber einen folden Bertrag mit bem Berpfanber eingegand hat, ein besonderer Grund zu einer Ausnahme von den allgemeinen Grunbiel aber Die Birtungen eines vertragsmäßigen Beraugerungsverbotes vorliegt, ebenfalls nicht anzunehmen; benn bas Pfanbrecht wird burch bie Beraufen nicht berührt und geht mit ber Sache auf ben neuen Gigenthumer über. alle bie Grunde, welche Sintenis a. a. D. für eine Ausnahme bei bem 96 glaubiger geltend macht, g. B. bie Berichiebenheit des Beweises gegen Dr ferner, baf biefe, wenn ein folder Bertrag vorliegt, bas beneficium excession nicht haben, baf ber Glaubiger nicht bem Angeboterechte ber Glaubiger gefest ift, welchen ber Dritte als Gigenthumer Pfanbrechte beftellt hat, bof Frage vom Absonderungerechte ben legtgebachten Pfandglaubigern gegenüber ben alteren, welcher ein pactum de non alienando eingegangen bat, gar nicht m fteben tann, bag bei einem Dritten leicht Pfanbrechte entfteben tonnen, wil einen Borgug genießen, bem Berfaffer ber fraglichen Stelle, Darcian, gefdwebt hatten, fo murbe er boch wenigstens einen berfetben angeführt haben, um eine von den allgemeinen Grundfagen über bie Birtungen eines vertragte

c) Benn ber frubete Eigenthumer einer Sache bei ber Uebertragung berfetten an ben neuen Eigenthumer mit biefem ein pactum de non alienando einging 52). In Ansehung ber Birtungen bes vertragsmäßigen Beraugerungsverbotes tommt es zunachft darauf an, ob bas pactum de non alienando dem Sauptgeschafte als Resolutivbedingung oder als fonstige Rebenverabredung beigefügt worden ift. Im erften Falle treten die allgemeinen Grundfage über die Wirtungen des Gintrittes einer Refolutivbedingung auch bier unverandert ein 53). 3m letteren Falle wird bie bennoch vorgenommene Beraugerung zwar nicht ungiltig; fie begrun: bet aber einen Entschädigungsanspruch des bei der Unterlaffung der Ber: angerung intereffirten Contrabenten 4). - 3ft gur Sicherftellung ber

maßigen Berauferungeverbotes fattfinbenbe Ausnahme, wie fie in ber Stelle Dech ber Florentinifchen Besart' liegt, ju rechtfertigen; mit bem blogen certum et, pullam esse venditionem, ut pactioni stetur, fonnte er nach ber aufgeworfenen

Brage bie Entscheidung nicht geben.

53) Bal. ben Artitel Bebingung Bb. I, S. 771.

54) L. 135. S. 3. D. 45. 1. L. 3. C. IV. 6. Bgl. L. 75. D. 18. 1. L. 21. \$. 5. D. 19. 1. Manche nehmen auch in biefem galle eine Richtigkeit ber Bers außerung an; bie bafur angeführten Gefehftellen vermögen bies aber nicht gu rechtfertigen. Denn 1) bie in L. 3. C. IV. 6. vortommenben Borte: id efficit, ne alterator vestrum prorsus a lienet, haben blos Bezug auf die factische Bolge bes vertragemäßigen Beräußerungeverbotes; bie rechtliche Folge ber Uebertretung beffetben wird bagegen in ben Borten: ut donatori vel eins beredi condictio, si non fuerit condictio servats, quaeratur ausgesprochen, so bas also eine condictio, eine perfonliche Rlage auf Rudgabe ober Erfat ber Sache ftattflubet; 1941. Laut a. a. D. S. 14. Fris a. a. D. S. 286. Bangerom a. a. D. S. 487. Sofchen, Borlef. Bb. 2, S. 229. Puchta, Panbetten S. 145. Schmid a. a. D. S. 43; 2) L. 7. C. de revoc. donat. (VIII. 55. (56.)), welche in Ansehung bes Biberrufes einer Schentung fagt: actionem vero - ita persosalem case volumus, ut vin dicationis tantum habeat effectum, nec in heredem deter, nec tribantur beredi, gehort gar nicht hierber; benn fie handelt weber von einem Beräußerungsverbote überhaupt, noch von einem vertragsmäßigen inss besonbre; handelte fie bavon, so würbe fie nichts beweisen, ba ber Ausbruck vindicatio bier nicht bie Gigenthumsklage bezeichnet, fonbern gleichbebeutenb mit bem Borte vindicts gebraucht ift, um baburch eine fog, actio vindictem spirans ju bezeichnen, wie ber Bufas: nec in heredem detur, nec tribuatur heredi, beweift, indem folche Rlagen meder auf, noch gegen bie Erben übergeben; vgl. Baut a. a. D. G. 16 fig. Frit a. a. D. Bangerowa, a. D. S. 488. Schmib 4. 4. D. G. 43; 3) bie in L. B. C. IV. 87. enthaltene Borfchrift, bag bie Freis laffung eines Selaven, welche bei beffen Bertauf unterfagt worben war, ungiltig fein und ibm nicht die Freiheit verschaffen folle, wenn nicht bei diesem Rescripte befondere Berhaltniffe vorauszusegen find, eine nicht auszubehnende Singularitat bet pectum, ne servus manumittatur; f. Laut a. a. D. G. 16. Frit a. a. D. 6.287. Bangerow a. a. D. Schmib a. a. D.; 4) L. 9 C. IV. 54., mo

<sup>52)</sup> L. 9. fin. C. IV. 54. Die Stelle rebet gwar gunachft nur von bem Halle, wenn ber Bertaufer ober überhaupt ber Beraugerer ausgemacht hat, bas ber Raufer ober überhaupt ber neue Erwerber auf bem veräußerten Grundftude kin Grabmal errichten ober bas Grundstück nicht zu einer res divini iuris machen felle. Da bies aber nur eine fpecielle Art ber Beraugerung ift , und die Schlusworte: cum etenim venditor vel alter alienator non alia lege ius suum transferre persus est, nisi tali fretus conventione: quomodo ferendum est, aliquam captionem es varia pati eum interpretatione? lauten allgemein.

aus bem pactum de non alienando entspringenden Rechte an dem Gegete ftande, beffen Berauferung unterfagt ift, ein Pfandrecht bestellt worben, so ift benuoch die gegen das vertragsmäßige Berauferungsverbot vorge nommene Berauferung nicht ungiltig 25). Selbftverständlich tann aber auch in diesem Falle unter den gewöhnlichen Boraussehungen von det hypothefarischen Alage auch gegen den dritten Besiger der Sache Gebrauch gemacht werden 36). Der Grund, warum die dem Berauferungs

von ber bei ber Uebertragung bes Eigenthums verbotenen Bermanbelung let Sache in eine res divini iuris bestimmt wirb: ut novo domino nullo mode liceat, erklärt zwar eine folde Rebenberedung für wirkfam, fpricht fic jebes aber bie Birtungen ber bagegen vorgenommenen banblung nicht aus; Lauf a. a. D. G. 15 fig. Bangerow a. a. D. G. 487 (bie anderweite Grtiarum biefer Stelle von Dublenbrud, Bebre von ber Geffion, 3. Aufl., S. 327 the es fet hier von einer bei Beraugerung bes Grunbftattes refervirten Servitut Rede, ift gu gefucht, indem die Borte bes Gefetes bafur gar teinen Unhalt bieten), Es tann auch bier nicht von einer Ungiltigfeit ber bem Berbote guwiber unter nommenen Bermandelung bes Grunbftudes, 3. B. in einen locus religiosus, it Bebe fein; benn felbft wenn Jemanb einen Beichnam auf einem fremben Grant ftude ohne Einwilligung bes Eigenthumers begrabt, hat ber Eigenthumer si eine perfonliche Rlage, in factum actio, auf Begichaffung bes Beichnams die Bezahlung bes Berthes bes Plages. L. 2. g. 1. L. 7. pr. D. 11. 7. Puchte. in ber Beiticht, f. gefch. RB. Bb. 12, G. 224, nimmt an, bag bier, wo es micht um bas Berbot einer Berauferung, welche einem Dritten ein Recht gete, handele, dem Berechtigten nicht blos eine Rlage auf bas Intereffe, fonbern mit bie Befugnis, die Berfugung felbft burch Ginfpruch gu binbern, guftebe, bas aber biefe erweiterte Birtfamteit bes Bertrages jebenfalls auf bie galle, von weiden bas Befes fpreche, ju befchranten fei. b) L. 7. C. IV. 51. ift ebenfalls unige nagend, bie Ungittigfeit einer gegen bas pactum de non slienando vorgenomment Beraugerung überhaupt ober in bem bier behandelten galle zu beweifen. hat allerbings bafür angeführt, bag bas angeführte Befet von ber Birtung bet vertragemäßigen Beraugerungeverbote gang biefelben Ausbrude brauche, wie von ber Birtung ber gefehlichen und lettwilligen Berauferungeverbote, berei Berlegung bekanntlich Richtigfeit ber Berauserung herbeiführe, und baf bie te Gefege vortommenben Ausbrude "penitus prohiberi" unb "servitutes minime imponi" auch geeignet feien, bie Richtigfeit ber verbotenen Beräußerung ausgebruden. Dagegen ift aber mit grit, Grlaut, 20. 2, G. 208, 289 und Unben Bolgenbes gu bemerten. Die gebachten Musbrucke fagen nur, bie fragtifiet Sanblungen follen nicht gefcheben. Sutten fie ben Ginn, bas jene Sanblunge nichtig feien, fo muste L. 3. C. IV. 6. benfelben Ginn haben, und boch gebe at biefer Stelle hervor, bag fie benfelben nicht hat. Das von ben verfchiebenen Mrt ber Beräußerungeverbote biefelben Musbrude gebraucht werben, beweift ebenfe nichts; benn ber 3med bes Gefebes mar nur, im allgemeinen gu beftimmen, wi unter bem unbestimmten Ausbrucke alienatio gu verfteben fet, nicht aber, met rechtfiche Folge eintreten folle, wenn bas, mas barunter gu verfteben fel, gegitt bas Berbot gefdebe. Bgl. Gmelin, de pacto non alienando, 1798. S. 13 34. Siud, Erl. ber Pand. Bb. 16, S. 62 fig. Laufa.a, D. S. 14 fig. Pudta, in ber Zeitschrift fur gefch. RB. Bb, 12, G. 221. Schmib a, a. D. Bb, 1, Ø. 43 fig.

85) X. M. find Glud a. a. D. Bb. 16, S. 67 und von alteren Jurifica Wernher, Sel. Obs. for. T. I. P. II. Obs. 372, nr. 35. Stryk, Cautel. contractuum, Sect. I. cap. 3. §. 34. Hert, Diss. de pacto, ne dominus rem susm alienet. §. 22.

56) Bgl. Mublenbruch, Ceffion G. 328 fig. Lauf a. a. D. G. 17.

verbete juwider unternommene Beekußetung auch im Falle eines am Gegenkande der Beraußerung bestellten Pfandeechtes nicht ungiltig ift, liegt darin, daß ein Pfandrecht nur das ohnehin ichon begründete Recht siehen, kein Recht aber in ein anderes stärkeres verwandeln kann.

IV. Freiwillige und nothwendige Beraußerung. In ber Regel hangt die Beraußerung von dem freien Willen des Eigensthumers ab. Es giebt aber auch Ausnahmefalle, in welchen die Bersaußerung erzwungen werden tann, z. B. infolge eines einem Dritten bestellten Pfandrechtes, infolge der Provocation eines Miteigenthumers auf Theilung einer gemeinschaftlichen Sache. Diese Falle sind in den betreffenden Artiteln bereits erörtert worden. Ein namentlich in neuezrer Zeit sehr häusig vortommender Ausnahmefall ist der der sog. Expropriation, Zwangsenteignung, Zwangsabtretung, Zwangsveräußerung, welcher bereits in einem anderen Artitel gedacht ist.

Berbrechen ift Uebertretung bes Strafgesetes 1), oder genauer, jede schuldhafte gegen unveräußerliche Rechtsforderungen gerichtete, die Otdnung der Staatsgesellschaft storende oder den Friedensbund, welcher dem Staate zu Grunde liegt, verletende und deshalb von letterem nach dem in ihm geltenden Rechte mit Strafe bedrohte Handlung und Unterslaffung 2). Dieses im Staate geltende Recht heißt nach seinem Gegensfande, dem Berbrechen, crimen, das Criminalrecht, nach der in ihm speciell zur Aufrechthaltung der gesellschaftlichen Ordnung und öffentslichen Sicherheit angedrohten Wirkung, der Strafe, aber auch das Strafrecht. Das Strafrecht basirt auf der Nothwendigkeit der Aufs

Bangerow a. a. D. S. 488. Gofchen, Borlef. 28b. 2, §. 299. Schmib

<sup>87)</sup> Bgl. den Artikel Expropriation Bb. IV, G. 136 fig. der 2. Ausgabe. Ben neuerer Literatur füge noch hinzu Saberlin, die Lehre von der Zwangesenteignung oder Expropriation historisch s dogmatisch erörtert, im Archiv f. civil. Praris Bb. 39, S. 1—47, 147—218.

<sup>1)</sup> Richt strafbare Rechtsverlegung ober Rechtsgeführbung, sonbern Ueberstetung eines Strafgesets ift das Berbrechen. Denn baburch, daß wir etwas verlieren ober einer Sache beraubt werben, die Gegenstand unseres Rechtes ift, daburch, daß uns ein Gut, welches uns rechtlich zusteht, entzogen ober vers mindert wird, wird ja unser Recht selbst weder vermindert noch entzogen mindert wird, wird ja unser Recht selbst weder vermindert noch entzogen Bill man also das Berbrechen als Rechtsverlegung betrachten, so darz bieser Begriff nicht auf das Recht, sondern auf das Gut, welches seinen Gegenstand bildet, bezogen werden und mit Recht sagt hen rion de Pon sep (de l'autorité indicaire en France, ch. 20.): "der Gegenstand aller Strafrechtswissenschaft ist die Arhaltung jener großen Gater, auf welche sich der Zweck aller politischen Bereinigung bezieht, nämlich des Lebens, der bürgerlichen Freihelt und des Eigensthums. Alles, was der Mensch thut, um Andere dieser Guter zu berauben oder kin ihrem Genusse zu ft. 149.

<sup>2)</sup> Deffter, Lebrbuch bes gem. teutschen Straft. \$. 29. — Bergl. auch Betuer, Begriff bes Berbr., im Archiv bes Griminalr. 1849 S. 442.

rechthaltung ber Rechtsorbnung und ber 3med ber Strafe tann tein, anderer fein, als Stotungen biefer Rechtsorbnung entgegenautreten un lettere felbft aufrecht ju erhalten; fobald namlich die fragliche Unerhalt nung und Befegubertretung von der Art ift, daß die baburd an be Tag gelegte Willensrichtung burch die Folgen, welche bas Privatrecht, baraus ableitet, nicht regulirt noch corrigirt werden kann, sondern der finnlichen Anreizungen zu folder abnormen Billenebestimmung un jur Berübung folden Unrechtes burch finnliche Uebel begegnet werbe muß, welche Sinnlichkeit und Leidenschaft burch ftraffes Ungleben & Bugel zu bekampfen mohl geeignet find und eben darum mit dem Ram der Strafen belegt zu werden pflegen 3). Die meiften Berbrechen fin schon durch das natürliche Rechtsgefühl als solche gestempelt und werde immer und überall, ju allen Beiten und bei allen Boltern, mit Strafe belegt (fociales Unrecht); manche gelten aber nur nach den bei einzelne Bollern herrschenden, in Klima, Religion, Sitte und Lebensart begrin beten Ansichten für Berbrechen. "Probra quaedam natura turpia sun quaedam civiliter et quași more civitatis" 4). — Hieruber und uber de dem Strafrechte jeden Zeitalters zu Grunde liegende Princip, ferner übe bie zu verschiedenen Beiten berrichenden Strafgattungen, sowie uber b bei Untersuchung und Bestrafung der Berbrechen beobachtete Berfahr giebt die Beschichte bes Strafrechtes naberen Aufschluß 5). Diefel zerfällt am schicklichsten in funf Perioden

1. Periode: bis jum Abgange der Karolinger, ao. 888. In ben alteften Zeiten herrichte die Selbft zund Blutrache, b. h. der Ben leidigte suchte fich selbst zu helfen, wenn er es nicht vorzog, mit den Beleidiger sich zu vergleichen und eine Buße zu fordern, wovon bie eine Salfte dem Beleidigten selbst und seinen Anverwandten, die anden, Salfte aber dem Konige ober der Boltsgemeinde gebührte. Getobtet wurden nur Verrather, Ueberlaufer und Feige; Korperstrafen aber durt ten nur die Priefter wahrend eines Krieges verhangen?). Im Daufe und in der Familie regierte der Hausherr und Familienvater unumsschränkt und hatte über Leben und Tob seiner Frau, seiner Kinder unt seines Gesindes zu gebieten. . In so einfachen Verhaltniffen lebten

4) Ulpian. Dig, de V. S. L. 42. Bgl. Birnbaum, über ben Begell bes naturlichen Berbrechens, im Archiv bes Eriminalt. 1836 S. 560.

<sup>3)</sup> Burgerliche Gerechtigteitstheorie. Bgl. Mittermaien bie Strafgefengebung in ihrer Fortbilbung, Beitr. I, S. 4.

<sup>5)</sup> Bente, Grundrif einer Geschichte bes teutschen peinl. Rechtes. 2 Bbe. 1809. Eich horn, teutsche Staate: und RG. (possim). Roghirt, Gefch. u. Spft. bes teutschen Strafrechtes 1838. Bilba, Strafrecht ber Germanen. Dienbrüggen, bas Eriminalrecht und ber Zeitgeift, im Archiv bes Eriminalr. 1855 S. 261.

<sup>6)</sup> Pars multae regi vel civitati, pars ipsi, qui vindicatur vel propinquis eius, exsolvitur. Tacitus, de M. G. c. 12.

<sup>7)</sup> Tacitus, cit. c. 7. 12.

<sup>8)</sup> Sente, Gefd. bes peinl. Rechtes 6. 8.

bie Tentfchen, Die und Tacitus beschreibt, und Die Grundzüge Diefer Berfaffung, namentlich die Herrschaft des privatrechtlichen Biementes im Criminalrechte, blieb auch im Laufe biefer gangen De-Anbe. Tobesftrafen tamen nur felten vor, obgleich Diebftahl und Ber: igung bes Eigenthums überhaupt, als das den Teutschen und namentlich den Sachfen verhaftefte Berbrechen, mit bem Tobe allerdings icon bestraft zu werden pflegte, und die Buffen bauerten, namentlich bei Ranb, Bord und Friedensbruch, fort, fo jedoch, bağ wenn die Intereffenten überhaupt bagu entschloffen waren und nicht den Weg der Beibftrache und Rebbe vorzogen, Die Sobe ber Buge nicht mehr ihrer Billen aberlaffen blieb, fonbern besfalls ber Richter an bie Stelle bes Beleibigten trat und die Genugthung theils für ihn felbft als Be ht = beld ober compositio, theils für die Bolfegemeinde ober ben Staat #6 fredus ober fredum, bestimmte. Die gate und Betrage Diefer Beibftrafen beruhten auf Sertommen und alten Gewohnheiten, wie hiche in den fog. Bolfegefeten (leges barbarorum) und in ben frantischen Capitularien aufgezeichnet zu finden find. Es zeichnen Bi abrigens lettere burd große Dilbe, namentlich bei Friedensbruchen und anberen Gewaltthaten, fowle burch mertwurbige Genauigleit bei beffellung und Abftufung der Strafbetrage aus 9) und nur bei wenigen Berbrechen, vorzüglich aber bei folden, wo Sinterlift und Ralfcheit berberrichen, wie bei Falfum und Bergiftung, ingleichen bei Chebruch, paren fomachvolle Berftummelungen und Lodesstrafen vorgeschrieben 10). Bei anderen Berbrechen, außer Raub, Mord und Friedbruch, durfte ber Beleidigte bas Bericht, welches entweber ordentlich (ungeboten) ober inferorbentlich (geboten) war und vom Grafen prafibirt wurde, nicht umgeben, fonbern er mußte ben Beleidiger borthin fordern ober mabnen mannitio, adrhamitio) und fonnte erft, wenn er wegen Ungehorfems in die Acht gefallen war, Rache an ihm nehmen 11). bunte die Klage durch Eid mit Eideshelfern (conjuratores, tonsacramentales) oder durch Beugen und Urfunden beweisen; bother aber durfte ber Beflagte mit benfelben Beweismitteln fich reinis Doch tonnte wiederum Rlager ben Beweis bes Bellagten burch Debal (Bweikampf, Reffelfang und Feuerprobe) umftogen und auch Betlagter tonnte, wenn er wollte, es gleich auf diefes ankommen laffen 19). Schlieflich verkundete der Graf das Urtheil. Ihm fanden hierbei die Radinburgen und Sachibaronen ale Urtheiler und Urtheils: finder jur Seite 13); fie wichen aber Spaterbin ben unter Aufficht und

<sup>9)</sup> bente, Gefd. 1, 6. 27 fig.

<sup>10)</sup> Lex Wisigoth. Ví. 2, 3. 2. VII. 8. 6. Lex Burgund. tit. 82. Sen te, 646. I, 6. 42 ffg., 46.

<sup>11)</sup> Eichhorn, teutsche St.s u. RG. S. 76.

<sup>12)</sup> Cichorn, S.G. S. 77.

<sup>18)</sup> Cichhorn, RG. 8. 75.

Leitung ber mieni gemählten Schäffen 14). Es tomen niebit ben zweiten hälfte biefer Pariode die Sand gerichte unter ben fing grafen (missi) auf, an welche gegen das vom Genfen verlief Urtheil, fowie gegen das Ustheil des Sendgrafen wiederum an den A appelliet werden konnte 15).

- 2. Periode: bis zu Rubolf von Habsburg, vo. 1273. ben Capitularien fowohl in Boug auf Beustheilung und Bef ber verichiebenen Berbrechen als auch mit Rudficht auf Aurisbi verhaltniffe und Criminalverfahren meife und wohlthatig geordmit bas gerieth im Laufe ber 2. Beriebe wieber in Unorbnung unb Die Capitularien behielten jeboch noch ihre Geltung M Drivatbuffen bauerten fort. An Die Stelle ber abgetommenen burgen und Sacibaronen waren icon am Ende ber vorigen Die Schiffen getreten. Jebes Gericht mußte namlich mit einem und 12 ober wenigftens 7 Schoffen befest fein und einen Freft baben 16). Die Rlage wurde im gehegten Gerichte vom ober feinem Borfprecher angebracht und Beflagter hatte barauf fi betonmenb ober verneinend zu antworten , Lonnte auch letterenfatt telft Cides fich reinigen. Satte aber ber Klager ben Beklagten in hafter That ergriffen oder konnte er ihn durch gerichtliches Bengniff fichren, fo wurde Betlagter jum Gibe nicht gelaffen. waren Beugen und Urfunben die orbentlichen, Gib und Gottele aber bie außerorbentlichen Beweismittel 17). Was in ben Banbe Grafengerichten verhandelt wurde, bot ben Stoff zu ben Rechtsid die baber auch Landrechte beißen 18) und unter welchen namen bas fachfifche Landrecht ober ber Sach fenfpiegel fich auszeichn
- 3. Periode: bis jur C. C. C. 20. 1532. An bie Stelle ber vatbufen traten Gelb: und anbere Strafen, welche namentie ben Statuten und in bem Gebrauche der Berichte gegrandet waren.

<sup>14)</sup> Eichhorn, RS. S. 165. 15) Eichhorn, RS. S. 164.

<sup>16)</sup> Eich born, A. 2. 381. — Dies war auch die Berfassug bet, es scheint, aus den Sendgerichten zu Ende dieser Periode entsprungenen, Antorität des Kaisers und seines Bicars, des Erzbischofs von Köin als her von Westphalen, in westphälischen Eanden (auf rother Erde), je nach Prides deif der zu richtenden, entweder unt Seid ablösbaren oder unablössichen drechen zu welchen textexen Archeret, Auwberet, Kirchenraud u. der gehöld theils öffentlich als Bolisgerichte, theils heimlich als Stillgerichte, ahzehalt von einem Freigrassen präsidieten, Behm gerichte. (I. Möser, von den wyfäll. Freigerichten, in d. patr. Phantas. IV, S. 193. Kopp, über die Best der heiml. Gerichte in Westphalen. 1794.) Dieselben steuerten anfänglich wohlthätige Weise der Gewalt und Willkür, arteten aber dash selbst in so ams und ersosches medlich im 16. Jehrhundert.

<sup>17)</sup> Eich born, RS. S. 382.
18) 3. Beiste, Abhandi. aus bem teutschen Rechte S. 14. — Diefe tente wurden erft gesammelt, als bas ihren Inhalt bisbende Recht in Berte tam und vom fremben Rechte verbrangt wurde.

**len Coltse, namentlich auch die fräntlichen Capitularien, wurden burch** de Localmente und Gerichtebrauche in ben Dintergrund gebrangt, fobat Criminalrecht immet mehr in Unficherheit und Schwantung geit. Die Ginfahrung beg romifchen Rechtes befferte biefen Uebelftand inigermasien und das kanonische Recht führte zugleich den Unterfroungaproce f ein ober regte boch benfelben an. Ulrich Tengs ber und Durante fanden baber fcon bas Recht bes Richters, gegen ben Berbachtigen auf blagen Leumund, ohne formliche Rlage, ju verber und ihn auf bloge Anzeichen, ohne formlichen Beweis zu verurbeilen, im chmifchen und kanonischen Rechte gegrundet 19). Das Bebeben aber, fo viel als moglich über blofe Angeichen hinaus zu einem lemliden Beweife ju gelangen, führte jur Eortur, bie mit bem ros ficen Rechte bekannt und durch dasselbe empfohlen wurde; und ber lehn, daß es ein gottgefälliges Wert sei, wenn womöglich jede Sunde m Berbrechen gemacht merbe, ingleichen ber Glaube, bag bas Berwhen, als Uebertretung gottlicher Gebote, ben Born Gottes reize und if bie Strafe, je barter, besto eber benfelben mieberum befanftige, white nicht nur die Bahl der Berbrechen, fondern fleigerte auch die berfemteit ber Strafen und machte fcon ben blogen Proces zu einer bite von Qualen und Ungerechtigkeiten. Das Bedürfniß, für den bebrauch der Toxtur gewisse Regeln aufzustellen und überhaupt in das midere Criminalrecht mehr Ordnung und Reftigfeit zu bringen, führte Monunter Darimilian I. zu Reformplanen 194). Aber erft Karls V. Binliche Gerichtsordnung half den Sauptübelstanden ab ober hatte ihnen. benigftens abbelfen konnen, wenn fie geborig verstanden und genau befolgt morben mare 20).

4. Periode: bis zum Anfange bes 18. Jahrhunderts. Das wichs fifte Gefet für bas teutsche Criminalrecht ift die auf eine vom Freiherrn ben Schwarzenberg auf Hohenlandsberg eoncipirte Bamberg. Palsgerichtsorbnung d. ao. 150721) gestütze pein l. Gerichtsetchung Raiser Rarls V. (constitutio criminalis Carolina) v. J.

<sup>19)</sup> Bon den Decretalen fammlungen ift je das 5. Buch dem Erimis intente und Eriminalprocesse gewidmet. Bel. Tittmanni D. de causis aucto-

<sup>190)</sup> Allgem. Landfriede v. I. 1498. Befchluß bes Reichstages v. I. 1498: sine gemeine Reformation und Ordnung in dem Reich fürzunehmen, wie man in erminalidus procediren foll. Palsgerichtsordnung für die Grafschaft Aprol d. I. 1499, abgedruckt in I. Beiste, Abhandl. E. 186.

<sup>20)</sup> Eichhorn, MG. S. 489.
21) Mater Carolinae. Sie war schon von den Markgrafen Georg and Cassimir von Brandenburg, in ihren Markgrafthümern Culmbach und Anspach als Provinzialgeset aboptirt und publicirt worden (constitutio eriminais Brandendurgensis, soror Carolinae), im Jahre 1816. — Neber die Bamberteasis und ihre Borgängerinnen voll. Roßhirt, Beiträgez. R. u. A. Cr.R. I, G. 113 sig. u. im A. Archiv des Cr.R. IX, G. 244 sig. Dolzbach, Archiv des Cr.R. 1844 C. 282. Geib, das. 1845 S. 105.

Die Carolina verweift baufig auf bas romifche Recht ! ordnet ebenfo oft Einholung rechtlichen Ertenntniffes von rechtsgelete Benn baber bas romifche Recht 23) bie Berbrechen Zwecke ber Erhaltung bes Staates nicht ungestraft lagt; wenn et fet bie Strafen nach bem Principe ber Biebervergeltung im richtigen baltniffe jum Berbrechen und jur Schuld abmift, die blofe Abficht mit Strafe verschont, vom dolus bie culpa fcharf trennt und beim d wieber zwifchen propositum und impetus genau unterfcheibet, bie Ri nicht aber die Rechteunwiffenheit entschuldigt u. f. m.; wenn es neben ber poena publica nicht noch eine poena privata, wohl aber Berbindlichkeit zum Schadenersatz statuirt, dem Arbitrium des Rich baufig die nahere Bestimmung der Strafe überläßt, dabei aber auf bisherigen Lebenswandel des Berbrechers Rücksicht zu nehmen gel u. f. w. 24); so bekennt auch die Carolina sich zu biesen Saben und pfiehlt biefelben ben teutschen Eriminalgerichten. Co febr aber & biefes Befet durch icharfe und richtige Auffaffung ber Dauptmom burch Aufstellung praciserer Strafnormen neben nicht zu weit getit ner Befchrantung ber richterlichen Billfur, burch gleichmafige Im dung des objectiven Dasstabes neben dem (im romischen Rechte als billig pravalirenden) fubjectiven Dafftabe, endlich burch licht Darftellung und gute, ben ungelehrten Richtern (für welche bie Caral zunachst bestimmt war) verständliche Ausbrucksweise, sowie im Crimi proceste und Bemeisverfahren burch Abichaffung mancher Difbrin fich auszeichnete, fo hatte es boch weder auf die Praris noch auf Theorie ben gewünschten Ginflug 241). Diefem Ginfluffe ftandm fchiedene Sinderniffe, vor Allem aber bas gange bamalige unwiffenid liche Treiben, das Ansehen der Gloffe 2c. 25), ferner die kirchlichen B

<sup>22)</sup> Ausgabe von Roch, 1769 R. A. 1820. Lateinische Neberschund von Gobler, 1543 und von Remus, 1594. Bgl. Abegg, Bemerk & Gobler's Nebers., Archiv bes ErR. 1837 S. 306. Derf., über bie lat. Ueleber C. C. C. bas. 1856 S. 549. Commentare von Fr. de Boehmer, Nedit. C. C. C. Hal. 1774. und von I. P. Kress, Comment succinct. in C. C. C. Hal. 1774. und von I. P. Kress, Comment succinct. in C. C. C. Hal. 1774. und von I. P. Kress, Comment succinct. in C. C. C. Hal. 1774. und von I. P. Kress, Comment succinct. in C. C. C. Hal. 1774. und von I. P. Kress, Comment succinct. in C. C. C. Hal. 1774. und von I. P. Kress, Comment succinct. in C. C. C. Hal. 1774. und von I. P. Kress, Comment succinct. in C. C. Gesch. von I. Reserve 1850. gesch. von I. Reserve 1850. Este 1864. Este 1864. Este 1865. Este 1866. Este 1866.

<sup>23)</sup> Libri terribiles Dig. 47. u. 48. Cod. IX. Bad chter, Lehrbud M StrR. Stuttgart 1825. Rein, ErR. der Romer von Romulus die Juftisse Lefpzig 1844. Meister, D. de iur. Rom. cr. in Germ. foris maxime hodiers auctoritate, 1766.

<sup>24)</sup> Schweppe, Rechtsgefch. S. 598 fig.

<sup>24</sup>a) Auch wollte Rarl V. felbft, vermöge ber in ber Borrebe gur C. C. G (ber Publicationeverordnung) erfichtlichen falvatorifch en Claufel, "Gieffunften, Fürsten und Stenden an ihren alten wohlhergebrachten rechtmeßigen billichen gebreuchen nichts benommen haben."

<sup>25)</sup> Bergl. bie Lehrbucher von Perneber, Rauchborn, Dorned, Gamer, Bigel (aus bem 16. Sahrhunbert), benen fich bie Commentare von

mumb bas confessionelle Sezante, am Ende gar auch die Religions: biege und die burch fie über Teutschland wieber verbreitete Barbarei ntgegen, auf beren nachtlichem Sintergrunde bie traurigen Bilber bet auberei, bes heren- und Teufelsglaubens im Lichte brennender Scheiter: Unter dem verderblichen Ginfluffe einer folchen aufen fic abbeben. traurigen Zeit zwar, aber boch groß und bedeutend, fteht in diefer Des niobe bet fachfifche Eriminalift Benebict Carpgov ba 251), ber gwar bem bamaligen, namentlich in Derenproceffen herrschenden Terrorismus fulbigte, denfelben aber boch weit weniger, als ihm oftmals nachgefagt worden ift, forberte, fonbern ju Befeitigung ber Dangel, an welchen bas Beiminalrecht und ber Eriminalproceg bis babin lahmten und litten, nicht wenig beitrug und wesentliche Berbefferungen in beiben einführte 26). Bet Berfahren von Amtewegen, welches bie D. G. D. neben bem Un: Sageprocefie blos gestattete, verbrangte biefen fast gang und bie Schoffen inten ju blogen Urtunbspersonen berab, ba die Urtheile von Rechtscols legien (Schöppenftublen, Juriftenfacultaten und Landescollegien) einges beit werben mußten. Reben ber Gefangnifftrafe maren und blieben Tobeftrafen in ben verschiedenften Formen und Qualificationen, Leibes-Imfin und Landesverweifung vorherrichend; öffentliche Arbeitsftrafen pob es, im Mangel geeigneter Anstalten bagu, noch gar nicht 27).

5. Periode: bis auf unsere Tage. Bu Anfange des achtzehnten Babrhunderts war es namentlich Christian Thomasius, welcher smachft und vor Allen dem vom Aberglauben bisher im Eriminalrechte sertiebenen Unfug entgegentrat und hierdurch, sowie durch Bekampfung metre Risbrauche, z. B. der Tortur, das Signal zu gründlichen Resternen gab 28). Die Gesetzebung förderte jedoch wenig; besto mehr die seit Carpzo v Cominirende Prapis. Die Collegien rechtsgelehrter Richter, namentlich der "Herren Schöppen" ober die Schöppenstühle, an welche die Carolina die Inquirenten wiederholt verweist, waren die Oratel der damaligen Zeit in causis criminalibus 29). Durch sie bildete

Bierit, Stephani, Bullaus, Musculus, Manz, Blumblacher, Otto, Clasen u. s. w. (aus dem 17. Jahrhundert) anschließen. hierzu koms wem die Italiener Aegydius Bossius, lulius Clarus, Tiberius Decianas, Hippolytus de Marsiliis, Petrus Jollerius, Prosper Fariacius, Ciazzius, Scaccia etc.

<sup>25</sup>a) B. Carpzov, Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium. Tieb. 1683. R. A. Francof. 1758. — Für Sachsen ift auch wichtig seine Iuris-pracentia forens, Romano-Saxon. P. IV. Lips. 1656. Sein (gleichsaus bebeutens ber) Bergänger war Matthias Berlich.

<sup>26)</sup> R. Dommel, Criminaliftifche Blatter (Leipzig 1800) Rr. 3.

<sup>27)</sup> Etohorn, RG. §. 578.
28) Chr. Thomasius, D. de crimine magiae. Hal. 1701. Idem, D. de teriura e foris Christianorum proscribenda. Hal. 1705. etc. G. Christiani Thomasii, Diss. acad. varii, inprimis iuridici, argumenti, T. I.—IV. Hal. 1773—1780. Bgl auch D. Luben, Christian Thomasius, bargestellt nach seinen Schiffelen und seinen Schriften. Berlin 1805.

<sup>29)</sup> Aud bie Juriftenfacultaten und Collegien ber Universitätsprafefforen,

fich eine magvollere, wiffenschaftlichere und milbere Eriminaljudig dang 294), welche namentlich feit Beccaria 80) bie qualificirien La strafen und die Körperverftummelungen zu befeitigen und mit zwein geren Areiheiteftrafen in verschiedenen Arten und Graden ju verten bemubt war. In diefem Bestreben artete ffe aber beinache in B aus und ignorirte faft die Gefete. Doch murbe in ber zweiten & bes 18. Sahrhunberte auch die Gefetgebung ben neuen 3been jugt lich und mehrere teutsche Territorien adoptirten in neuen Strafi buchern ein neues Strafrecht. Co Bapern im Codex iuris Bail criminalis v. 3. 1751, bie ofterreichtichen Erbianbe in bert stitutio Theresiana v. J. 1768 und bald darauf (unter Spfeph M bem allgemeinen Befete über Berbrechen und beren Beftrafum ti 1789, Preußen im Mug. Pr. Lanbrechte v. 3. 1794, 28 am ben bem (auf ben Quiftorp'ichen Gutwurf eines Dedlenburgiden Gem rechtes gebauten) Befegbuche v. 3. 1795 31). Wo aber bergie Befesbucher noch nicht eingeführt maren, ba half bie Praris in ber angegebenen Beife fich felbit 32) und murbe babei, wie fruber wet Bolf'fchen Philosophie, nunmehr, am Ende des 18. Sabrhund wom Rant' fchen Rriticismus, neben ber von Beccaria und His gieri in Umschwung gebrachten Gefeggebungs: und Strafrechts:P fopbie, wirtfam unterftust. Ramentlich war es ber Philosoph & Ronigsberg, beffen lichte Ibeen, wie fast alle andere Wiffenschaften auch die Griminalrechtswiffenschaft erleuchteten und neu geftalteten bie beften Ropfe Teutschlands ju tiefer gebenden Erdrterungen ber rectlichen Grundlehren veranlagten 33). Rlein und Rlein (41 Keuerbach und Grolman, Stübel und Tittmann mögen

feitbem biefelben nicht mehr wie früher Cleriter und Angehörige ber Rirde, ? sanguinem non sitit, waten.

29a) Quiftorp, Grundf. bes teutschen peinl, Rechtes 1770. Meiets Princ. iur. cr. comm. 1789.

33) Raut, metaphyfifche Anfangegrande ber Stechtelthue, 1796.

<sup>30)</sup> Césare Beccaria, dei delitti e delle pene. Monaco 1764. And (von Flade) herausgezehen von G. F. hommel, Breslau 1778. In felben Geiste schied barouf Gaetano Filangieri, la saienza della lazione. Nap. 1780. Bat ihnen waren jedoch in Teutschland bereits G. F. hommel (vgl. seine in der Borrede zum teutschen Beaeavia abgedruckte Gelsgenheitstatingleichen Gegner und Michaelis aufgetreten. Bgl. Michaelis, m. Recht Th. VI, S. 9 sig. Ueber weitere eriminalpolitische Esteratur vgl. Deffter,

Lehrbuch §. 1, R. f.

31) Bachter, Gemeines Recht Teutschlands, 1844, S. 185—164.

32) "Segen die Gesetz kann der Gerichtsbrouch eigentlich keint kinntmungen enthalten ze. Allein die strenge Festhaltung dieser Ersordernsssisch das Dasein wirklich brauchbarer Strassosischücher vorwes ze. Nad da nur ieht in Teutschland jenes Borausgesehücher vorwes ze. die die fo sind die sich in die sich

s beispielsweise genannt sein. Es entstanden bemnach auf Grundlage gunachft von Rant herporgerufenen, von Fichte aber weiter ausgeeten Auficht bes subjectiven Ibealismus von Recht und Strafe bie foudenen fog. relativen Theorien, mabrend Kant felbst die Strafe s einem kategorischen Amperative ableitete und darguf seine abfote Strafrechtotheorie guundete. Bor Allen aber mar es Feuerbad, ider bie Rante Sichte'ichen Ibeen am geiftreichften auf bas Criminal: ht anmenbete und auf das berebteste pertheidigte 34). Und obgleich ne Lebre, ber Staat fei ein bloges Product bes 3ch und aller, Subntiglitat bar, bas Recht ein blos technisch prattischer Begriff und n beshalb auch bas Criminalrecht lediglich aus einem Bertrage abzuen, bie Strafe aber nur als relative Rothwendigfejt ju rechtfertigen, mwartig kaum noch warme Bertheibiger finden burfte, so hat fie boch bem erften Dritttheile des 19. Jahrhunderts nicht nur das Ratheber, bern auch bas Sprum beherricht und fogar auf die Gefengebung be-Die Feuerbach'iche Theorie gehort gu ben fog. Intend influirt. bunge:Theorien und unterscheibet fich als Theorie bes psochologischen engel von ber Bauer'schen Warnungs : Theorie nur wenig 35), ben ihr haben bie Praventione : Theorien von Grolman's unb stmann's 354) bie meiften, aber auch die Theorie ber Selbfterhaltung analogen Rothwehr, welche zwerft von Gottlob Ernft Schulze äufgestellt und bann von Dartin weiter ausgebildet murde 36), viele Anhanger und Areunde gefunden; weniger die Erftattunge : Theorie Blein's und Coneiber's, mit Modificationen auch Belder'687), noch weniger bie Befferungs : Theorie Ubicht's und am wenigften bie Theorie ber unmittelbaren Abichreckung alterer Rechtslehrer. Ermabnendwerth ift noch Luben's Theorie ber vom Staate übernommenen (veredelten) Rache, melde als Specialpravention auf bie Praventions: Theorie hinweist 38), ingleichen die von Depp aufgestellte burgerliche Gerechtigfeits Theorie, welche bie bisher gebachten verfchiebenen 3mede ber einzelnen relativen Theorien, wie namentlich pfochologischen 3mang, Barnung, Provention, Romwehr, Erffattung, Befferung und Ab: ferdung unter ber boberen Soee nothwendiger Aufrechthaltung ber Rechtsordung aufammenfaßt und diefe Rothwendigteit als Princip auf:

<sup>84)</sup> Fenerbach, Revifion 1799. Ueber bie Strafe als Sicherungsmittel 1980. Erhrbuch 1801. R. I. von Mittermafer.

<sup>35)</sup> Anton Bauer, die Warnungstheorie. 1830.

<sup>354)</sup> Grolman, über Begtunbung bes Strafrechtes. 1799. Grundf. ber GMB, 1798. G. A. Tietmann, über miffenfch. Behandl. bes peinl. Rechtes 1798. Grundlinien ber StRB. 1800.

<sup>36)</sup> G. E. Schulge, Britfaben ber Entwickelung ber philof. Princ. bes birgerl. u., peinl. Rechtes. 4813. Chr. Martin, Lehrbuch 1820.

<sup>37)</sup> Rlein, Grundf, bes peinl, Rechtes 1796, u. im Archiv b. Erm. II, R. 14. Soneiber, Berf. einer Enem. bes Grundbegriffes, 1810. C. Th. Welder, 1848.

<sup>38)</sup> D. Buben, Danbbuch bee StR. 1842.

ftellt 39): ein Princip, welches fich bereits ber neueften Gefetgebung. pfohlen zu haben icheint. - Die relativen Theorien wiffen alfo ei rechtlichen Grund der Strafe oder eine rechtliche Rothmen feit bafur, daß bem Berbrechen gerabe mit Strafe begegnet me muffe, nicht aufzufinden; vielmehr beschränten fie fich auf einen be nunftigen 3med berfelben. Gie finden bie Strafe gweden ober nuglich (Rublichteits=Theorie, Utilitariet), und Schauberg ift fie fogar weiter nichts als eine politische Diefen relativen Theoricen ftellten fic bie abfolut Theorieen gegenüber, die sich auch oft und gern mit dem woll genden Namen der Gerechtigkeits: Theorieen kennzeichnen fen. Schon Rant erklarte, wie wir bereits gefeben haben, bas Si gefet für einen tategorischen Imperativ und ging von ber 3bet daß vermöge unbedingter Bernunftnothwendigkeit dem Uebeltham Nebel zugefügt werben muffe, bag zwifden Uebelthun und Uebelle ein nothwendiges Caufalverhaltnig bestehe, bag ber Rechtsgrund. Strafe in ber gottlichen Beltorbnung, in ber Ibee ber Berechtig liege u. f. w. In ber Degel'ichen Speculation, welche mit ihrem ber Gefchichte wirkfam unterftutten Streben, Die Birtlichteit in Bernunftigteit nachzuweisen, dazu gelangt, den subjectiven Idealist Rant-Fichte's einem objectiven Idealismus zu opfern, Staat als Selbstzweck hinzustellen und bemfelben Subjectivitat gut biciren, ericheint ber Staat als Organismus ber Rechtsibee in i Totalität ober als vermittelte Einheit des allgemeinen und des besel ren Billens in der Sphare des objectiven Dafeins, das Berbrechen Regation bes Grundprincipes bes Staates, die Strafe aber als Read gegen bas Berbrechen und fomit in ihrem Grund und Befen als Stat angelegenheit. Doch führt auch Diefe Lehre ju einem tategorifchen 3 perativ; benn überall - heift es auch hier - forbert bie Geret tig feit, bag bas Unrecht, ale bas in fich Richtige, auch wirflich folches aufgewiesen und behandelt, daß mithin der Zwang, ben es halt, burch 3wang wieder aufgehoben werde 41). Bon diefer begel'fd Philosophie geben namentlich Abegg und Roftlin vollgiltiges; 34 nif 49). - Andere Gerechtigfeitetheorieen hatten fcon fruber E. hen S. Richter u. A. aufgestellt 43). Auch v. Preufchen ftellt eine rechtigfeitetheorie auf, indem er bas Rechte ju treffen glaubt, wenn der (relativen) Theorie Sepp's eine rechtliche Grundlage giebt ober ber absoluten Theorie einen vernünftigen 3med verbindet und den Et

<sup>39)</sup> Depp, fritifche Darftellung ber SiRTheorieen 1829. ueber bie frechtigkeite: und Rugungetheorieen 1834.

<sup>40)</sup> Shauberg, über ben Begriff bes StR. Manchen 1832. 41) Rofflin, Reue Revifion 1845 S. 766. Bgl. Bauer, Abhandt. 4

<sup>42)</sup> Abegg, Lehrbuch ber StRB. 1836. Roftlin a. a. D. 43) E. Den te, Danbbuch bee ErR. 1823. D. Richter, philosoph. 602.

- me Strafe anwenden laft, wo folche durch ein in ber Bergangenheit liegen= bes Berichulden verdient ift und nothwendig erscheint, um die Rechtserbnung aufrecht zu erhalten. Punitur quia peccatum est et ne peccetur44). Etwas Aehnliches versuchte Roffi, mahrend Romagnofi und Carmignani ibr Spftem ber indirecten Bertheidigung burch photologifden Brang bauptfachlich auf Keuerbach'ichen Kundamenten auferbaneten 45). (Offesa e dilesa della sicurezza sociale; il diritto penale è micamente diritto di difesa etc.) - Durch bie grundlichen Forfoungen biefer icharffinnigen Denter, benen fich nun auch noch die fue bie Shule wie fur Die Prapis gleich trefflichen Lehr: und Sanbbucher A. Bauer's, Roghirt's, Bachter's, Deffter's, Marezoll's, Luden's u. A. rubmlichft anschließen 46), murbe nun nicht blos bie Biffenfchaft bes Eriminalrechtes zu ihrer verdienten Burbe erhoben, fendern auch die Criminalprapis an folibere Grundfabe gefeffelt und fibft die Gefengebung neu belebt. Dies beweisen die neuen Straf= und Eriminalgefegbucher beutscher Bunbesftaaten, namentlich bas bais rifde Strafgefetbuch von 1813, giltig auch in Dibenburg feit 1814, bas Eriminalgefesbuch fur bas Ronigreich Sach fen von 1838, bas Stafgefesbuch für Burttemberg von 1839, das Criminalgefesbuch fte hannover von 1840, bas Criminalgefegbuch fur Brauns foweig und Lippe von 1841, bas Strafgefebuch fur Deffen: Dermftadt von 1842, bas babifche Strafgefebbuch von 1845, bat Thuringen = Anhalt = Reufifche Strafgefesbuch v. 1850 47), bas Strafgefesbuch fur Die preußischen Staaten und fur bas Derjogthum Anhalt: Bernburg von 1851, bas Strafgefet über

<sup>4)</sup> v. Preufchen, bie Gerechtigkeitstheorie zc. 1839.

<sup>45)</sup> Rossi, traité de droit pénal, 1829. Romagnosi, genesi del diritto penale, 1812. Carmignani, teoria delle leggi delle sicurezza sociale, 1831.

<sup>46)</sup> Sehr brauchbar find immer noch die Dandbücher von Tittmann und E. hente. Biet Areffliches ift auch in Sammlungen und Zeitschriften, namentslich im Archiv des Criminalrechtes (begründet von Klein und Kleinschrob, icht robigirt von Abegg, v. Arnold, Birnbaum, Deffter, Mitters maier, Jacharia) niedergelegt. Dierzu tommen die Sammlungen interseffanter Rechtsfälle von Zeuerbach, Pfifter, A. Bauer, Wendt, Bischaftu. A., nebst den Higenschaftlichen Werten der icht faale, Goltsdammer's Archivu., w. Unter den hilfswiffenschaftlichen Werten endlich sind auszuzeichnen die criminalpsychologischen Schriften Deinroth's, Triedreich's, Ideler's 2c., ingleichen die gerichtliche medicinischen Erter und Handbücher von Megger, Abolf Dente, Medel und Mende. Soden den Artitel "gerichtliche Medicin". — Auf dem Felde des vergleischen den Erminalrechtes hat noch teiner so glänzend sich hervorgethan, wie Mitter maier durch verschiedene Wonographien, Aufsäge und Abhandlungen in verschiedenen Zeitschriften, namentlich im Archiv des GrR. und in der Zeitschtsw. u. Gesegeb. des Auslandes.

<sup>47)</sup> Reuf j. E. aber, fowie Aurheffen, Holftein Lauenburg, Medienburg, Offen Somburg und Schaumburg nebft ben freien Stabten, haben noch teine burn Strafgefebucher. Bgl. jedoch Trummer, Entwurf eines Criminals Siebuches für die Hanseftädte Hamburg, Lübed und Bremen, zugleich als Bors lafer des Entwurfes zu einem allgem. teutschen ErBB. hamburg 1848.

ftellt 89): ein Princip, welche's fich bereits ber neueften Gefengebung empfohlen zu haben icheint. - Die relativen Theorien wiffen alfo einen rechtlichen Grund ber Strafe ober eine rechtliche Rothwendig= feit bafur, daß bem Berbrechen gerabe mit Strafe begegnet werben muffe, nicht aufzufinden; vielmehr beicheanten fie fich auf einen ver = nunftigen 3 med berfelben. Gie finden bie Strafe zwedmaßig ober nublich (Ruslichteits=Theorie, Utilitarier), und nach Schauberg ift fie fogar weiter nichts als eine politifche Dag-Diefen relativen Theoricen ftellten fich die abfoluten Theorieen gegenüber, bie fich auch oft und gern mit bem wohlstingenden Ramen ber Gerechtigteite=Theoricen tennzeichnen laffen. Schon Rant erklarte, wie wir bereits gefeben haben, bas Straf= gefet für einen tategorifchen Imperativ und ging von ber 3bet aus, bag vermoge unbedingter Bernunftnothwendigleit bem Hebelthater ein Uebel gugefügt werben muffe, bag gwiften Uebelthun und Uebelleiben ein nothwendiges Caufalverhaltnig beftebe, bag ber Rechtsgrund ber Strafe in ber gottlichen Beltordnung, in ber 3bee ber Gerechtigfeit liege u. f. w. In ber Degel'ichen Speculation, welche mit ihrem von ber Gefchichte wirkfam unterftugten Streben, die Birtlichkeit in ihrer Bernunftigfeit nachzuweisen, bazu gelangt, ben subjectiven Sbealismus Rant-Fichte's einem objectiven Idealismus zu opfern, den Staat als Selbstamed hinzustellen und bemfelben Subjectivitat zu vinbiciren, erscheint ber Staat als Organismus ber Rechtsibee in ihrer Totalität ober ale vermittelte Einheit bes allgemeinen und bes besondes ren Billens in der Sphare des objectiven Dafeins, bas Berbrechen als Regation bes Grundprincipes des Staates, die Strafe aber als Reaction gegen bas Berbrechen und fomit in ihrem Grund und Befen als Staatsangelegenheit. Doch führt auch diese Lehre ju einem tategorischen 3m= perativ; benn überall — heift es auch hier — fordert die Gerech: tigfeit, baf bas Unrecht, als bas in fich Richtige, auch wirklich als folches aufgewiesen und behandelt, daß mithin der 3mang, ben es ents halt, burch 3mang wieder aufgehoben werbe 41). Bon diefer Begel'ichen Philosophie geben namentlich Abeg q und Roftlin vollgiltiges; Beugnif 49). - Andere Berechtigteitetheorieen batten icon fruber E. Sente, S. Richter u. A. aufgestellt 48). Auch v. Preufchen ftellt eine Ses rechtigfeitstheorie auf, indem er bas Rechte ju treffen glaubt, wenn er ber (relativen) Theorie Bepp's eine rechtliche Grundlage giebt oder mit ber absoluten Theorie einen vernunftigen 3med verbindet und ben Ctaat

40) Chauberg, über ben Begriff bes StR. Dunden 1832.

42) Abegg, Behrbuch ber Star. 1836. Roftlin a. a. D.

<sup>39)</sup> Depp, fritifche Darftellung ber Simaheorieen 1829. Ueber bie Gestechtigfeite: und Rugungetheorieen 1834.

<sup>41)</sup> Roftlin, Reue Revifion 1845 S. 766. Bgl. Bauer, Abhandl. I, S. 46 ffa.

<sup>43)</sup> E. Den te, Dandbuch bee ErR. 1823. D. Richter, philosoph. Stat. 1829.

mie Strafe anwenden laft, wo folde durch ein in ber Bergangenbeit liegen= bes Berfculden verdient ift und nothwendig erfcheint, um die Rechtserbnung aufrecht zu erhalten. Punitur quia peccatum est et ne peccetur 44). Etwas Mehnliches verfuchte Roffi, mabrend Romagnofi und Carmignani ihr Spftem ber indirecten Bertheidigung burch pfochologischen 3mang hauptsachlich auf Feuerbach'ichen gundamenten anferbaueten 45). (Offesa e dilesa della sicurezza sociale; il diritto penale è unicamente diritto di difesa etc.) - Durch die grundlichen Forfoungen biefer fcarffinnigen Denter, benen fich nun auch noch die fur ble Schule wie fur Die Prapis gleich trefflichen Lehr: und Sanbbucher A. Bauer's, Roghirt's, Bachter's, Deffter's, Daregoll's, Luden's u. A. ruhmlichft anschließen 46), wurde nun nicht blos bie Biffenfchaft bes Griminalrechtes zu ihrer verbienten Burbe erhoben, fenbern auch bie Criminalprapis an folibere Grundfate gefeffelt und Dies beweisen bie neuen Straf: felbft bie Befeggebung neu belebt. und Eriminalgefesbucher beutscher Bundesftaaten, namentlich bas bais rifte Strafgefesbuch von 1813, giltig auch in Dibenburg feit 1814, bes Criminalgefesbuch fur bas Ronigreich Sach fen von 1838, bas Strafgefesbuch für Burttem berg von 1839, bas Criminalgefesbuch fte Sannover von 1840, bas Criminalgefetbuch fur Braun: foweig und Lippe von 1841, bas Strafgefetbuch fur Deffen: Darmftabt von 1842, bas babifche Strafgefebuch von 1845, bas Thuringen = Unhalt = Reußische Strafgesethuch v. 1850 47), bas Strafgefesbuch fur Die preußischen Staaten und fur bas Dergogthum Anhalt: Bernburg von 1851, bas Strafgefet über

45) Rossi, traité de droit pénal, 1829. Romagnosi, genesi del diritto penale, 1812. Carmignani, teoria delle leggi delle sicurezza sociale, 1831.

<sup>44)</sup> v. Preufchen, bie Berechtigfeitetheorie zc. 1839.

<sup>46)</sup> Sehr brauchbar find immer noch die Dandbücher von Tittmann und E. hente. Biel Areffliches ift auch in Sammlungen und Zeitschriften, namentslich im Archiv des Eximinalrechtes (begründet von Alein und Aleinschrob, jeht redigirt von Abegg, v. Arnold, Birnbaum, Deffter, Mitters maier, Zacharia) niedergelegt. Diezzu kommen die Sammlungen interschauter Rechtsfälle von Feuerbach, Pfifter, A. Bauer, Wendt, Bisschoff u. A., nebst den hie je schen Annalen, dem Gerichts aale, Goltsdammer's Archivu, f. w. Unter den hilfwiffenschaftlichen Werken endlich sind auszuzeichnen die criminalpsphologischen Schriften Deinroth's, Friedreich's, Ideler's 1c., ingleichen die gerichtlichen Werken etwis und Handbücher von Wegger, Abolf Den de, Weckel und Wende. Coben den Artikel "gerichtliche Wedlein". — Auf dem Kelde des vergleischenen Criminalrechtes hat noch keiner so glänzend sich bervorgethan, wie Mittermaier durch verschiedene Wonographien, Aussage und Abhandlungen in verschiedenen Zeitschriften, namentlich im Archiv des Grin. und in der Zeitscht. Exechtsw. u. Gesetzeb. des Auslandes.

<sup>47)</sup> Reuß j. L. aber, sowie Aurhessen, holftein Lauenburg, Medlenburg, besten bomburg und Schaumburg nebst ben freien Stadten, haben noch teine wenen Strafgesehücher. Bgl. jedoch Erummer, Entwurf eines Eriminals sesehuches für die hansestädte hamburg, gubed und Bremen, zugleich als Bors. läufer des Entwurfes zu einem allgem, teutschen ErBB. hamburg 1848.

Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen fur ben gangen Umfant ben ofterreichifchen Donarchie (mit alleiniger Anenghme ber Dilltargrenge) und fur bas gurftenthum Liechtenftein ben 1852 und enblich bas neue Strafgefegbuch fur bas Ronigreich Sach fen von 1855. Ein gemeines deutsches Criminalrecht tommt neben biefen Gefebbichen nicht mehr vor und felbft in ben wenigen teutschen Staaten, Die noch feine neuen Gefegbucher haben, bat bas gemeine teutiche Eriminalrent feit Anflofung bes teutschen Reiches wenigkens formell und Raatsrechtlich aufgebort. Dan tann baber nicht einmal mit Detfter fagen: "post interitum imperii Germanici ins commune in sensu historico adhuc existit" 48), fondern es ift nur bas richtig, mas Bachter hierboer bemertt: "bas gemeine Recht ais folches gehort von nun an mur ber Beschichte an " 49). Es existirt nicht mehr ale ius commune, sondern nur als ius particulare, und auch als foldes nur med in den menigen Landern, welche noch teine umfaffenden Criminalgefetbicher haben 40); benn ba, we neue Gefetbucher gelten, ift es jur Antiquitat geworben und teiner Fortbildung mehr fabig. Bu einem gemeinen Bechte Teutfchlands anderer Art führte ber teutiche Bund. Es burfen jeboch beffen Befoluffe nicht ben Reichegefeben gleich geachtet werben. Denn mabrend diefe fofort nach ihrer Publication bas gefammte Leutschland banben und für diefes ale formelle Gefete galten, gelten bie Befchluffe bes teutschen Bundes, ale einer blos volferrechtlichen Berbindung, in ben einzelnen Bunbebftagten nur infofem und bann, wiefern und wenn fie von ben einzelnen Bunbesgliebern in ihren refp. Bunbesfraten als Banbesgesete publicitt werben 51). Ein folder Bundesheldluß ift 1. B. der vom 18. August 1845, die Bestrafung des Regerhandels betreffend. Obgleich nun nicht mehr wie fonft von einem gemeinteutfchen Eriminal= rechte neben ben verschiebenen Strafgefetbuchern ber einzelnen teutschen Bundesstaaten gesprochen werben barf, so ift boch in allen biefen moder= nen Gefetgebungen ein gemeinfamer Getft und überal bas Streben, nach ben von der teutschen Biffenschaft adoptirten Grundfagen bie gate, Arten und Dage ber Strafen geborig festzustellen und ju ordnen, ju Und fo finden wir, was icon vom Anbeginn diefer Periode angeftrebt murbe, am Schluffe berfelben grofentheils fcon erreicht, namentlich Abichaffung aller qualificirten Tobes: und aller verftummeinden Strafen, thunlichfte Befchrantung der Todesftrafen, Berbugung der Freiheitsstrafen in gut eingerichteten Gefängniffen, Arbeits und Buchtbanfern. Burudführung ber richterlichen Billfur bei Abmeffung ber

<sup>48)</sup> G. I. Fr. Meister, principia iur. crim. Germ. commun. S. 4.

<sup>49)</sup> Badter, gem. Recht Teutschlands G. 177.

<sup>50)</sup> Bachter a. a. D. G. 216.
51) Bachter a. a. D. G. 223. Bergl. auch heffter, Ginfluß ber teutschen Bunbesverfassung auf bas Strafrecht ber Einzelstaaten, im Archiv bes Erst. 1840 G. 223. Ueber bas gemeinsame Recht ber teutschen Bollvervindsfaaten s. Bachter a. a. D. G. 227 fig.

Strafen auf bas wecte Das, Befdrantung ber Sabarfumes und Dilberungsgrinde zc., fowie endich auch beffere Organifation ber Criminals gerichte und Bereaufchung bes reinen Juquifitionsproceffes mit einem gwedmafig mobificieten Antlageproces. - Bliden wie alfo auf bie bis: ber febreit buethlanfenen Berioben ber Gofdichte bes teutschen Griminals mbtes gurud, fo fluben wir, bag erft bie meuere Wiffenfchaft, inbem fie bem Eriminalrechte ben ihm gebahrenden öffentlichen Charafter verleiht, daffelde in feiner rechten Barbe erfcheinen läßt, nachdem vorber gang unpaffenber Beife ber religies-moralifice und früher noch ber privat: nottige Chainfter bes Berbrechens lange Beit gum großen Schaben ber Mechabeutane und bürgerlichen Wohlfahrt festgehalten worben war 50). Betrachten wir namentlich die auf bem Felbe bes Eriminalprocesses gemachten Reformverfuche 49a), bie, ofters wiederholt, bod am Enbe noch m bebentenben Betbefferungen fubren werben, fo last fich fur bie Butunft bes nummebr beinabe in allen weutiden Bunbesftnaten neugeftalte: ten Criminalrechtes gewiß Manches erwarten. Und obichon man "bei ber fo bebemtenben Soige neuer Strafgefetgebungen und Gefebentmurfe für teutiche Singetitaaten bie Berfplitterung von Belt und Rraften beflagen und beshalb auf ben funheren Plan einer gemeinfchaftlichen Cobification für Leutschland zurünklommen michte te., fo muß es boch wieder nut der anderen Seite erfreuen, bag fich jener Bereinzelung ungeachtet und bei freier Emwidefung in allen Berfuden eine innere Ginbeit bervorthut und bag fuft bei jebem Berfuche icgend ein neuer Gewinn gemucht wirb. tann micht fehlen, bag allgemach fo bie Gefengebungefunft in Deutschland eine Sobe ber Zusbilbung erreichen muß, minbeffens erreichen binnte, bergleichen fie in teinem andaren ganbe unter einer einzigen Regierung zu erringen Belogenheit und Bebel findet und in nicht gar langet Beit tomn ze fur gang Teupfchland ein gemeines Strafrecht geben, welches, in allen wesenstichen Dumften übereinftimmend, fur ben unmittelbaren Gebrauch ber Prapis blos auf neue, triftige und umfaffenbe Gefengebungen wird geftust werden tonnen, ohne daß man nothig haben wird auf veraltete, nicht fir unfere Beiten und Buftande gefchriebene Rechte ferner zurückzugeben " 53).

<sup>53) &</sup>quot;In angehenden Staaten ift erft Alles delictum privatum. Dies hangt bem neuen Burger aus bem Juftende, worin er einzeln wohnte, noch lange an. Erft wenn der Staat zu seiner Bolldommenheit gediehen, wird Alles als eine Bolldigung der öffenstüden Rube detrachtet und elictum publicum, zuleht aber almen kome meiestatia." Wöfer, Donabr. Gesch. II, §. 23, R. d. S. 42. Roshier, R. Auchiv des Gest. IX. (4827) S. 144 sa.

<sup>536)</sup> Bgl. Wittermafer, die Mündlickleit, bas Anklageprincip, die Defientlickeit und bas Geschworenengericht in ihrer Durchführung in den verzichtenen Gefehgebungen dasgestellt und nach den Horderungen des Rechtes und bit Imedmäsigkeit mit Rücksicht auf die Erfahrungen der verschiedenen gander strufft, 1848.

<sup>83)</sup> Seffter, Andis bee Crit. 1887 S. 351 fig. Bgl. Abegg, ebenbaf. . 1880 S. 50.

Bedingungen bes Berbrechens find 1) ein giltiges Strafgefes, welches entweber bie Begehung ober bie Unterlaffung einer Sandlung bei Strafe verbietet; nulla poena sine lege poenali 54). Daffelbe muß nicht nur bie Sandlung, welche fur ein Berbrechen gelten foll, befchreiben und ben fpeciellen Thatbeftand biefes Berbrechens angeben, fonbern es muß auch die ausbrudliche Erflarung, bag es als Berbrechen beftraft werben foll, enthalten und die Strafe entweder bestimmt ober unbestimmt angeben : bestimmt, indem es bie Strafe nach Art und Schwere namhaft macht (lex poenalis determinata), unbestimmt, ... indem es bem Richter entweder die Babl der Strafe nach ihrem Grade ober gar nach ihrer Art überläßt, ober indem es ihm gemiffe Grenzen fest, innerhalb welcher fein richterliches Ermeffen walten barf (lex poenalis indeterminata, v. absolute v. relative talis) 544). Strafgefet verlangt übrigens fo gut wie jebes andere Befet ju feiner Giltigfeit eine geborig erfolgte Dublication. Denn obgleich, wenigftens bei folden Berbrechen, die iure gentium anzunehmen find, ein Jeder fich felber fagen mag, daß die betreffenden Sandlungen oder Unterlaffungen verboten find, fo beruht boch die dem Berbrecher angebrobte und vom Richter juguertennende Strafe lediglich auf bem Befete und es barf wenigstens ber Richter nicht eher bavon Gebrauch machen, als nach erfolgter Publication. Die Publication ichutt alfo gegen richterliche Billfur und ift eine Garantie mehr fur bie burgerliche Freiheit. Rudwirfenbe Rraft bat bas neue Strafgefet blos bann, wenn es gelinber ift als bas alte Recht und namentlich auch wenn biejenigen Dos mente, die nach bem alten Rechte von Ginfluß auf Erbobung ober Bem fcarfung der Strafe maren, nach dem neuen Befete diefe Birtung verlieren; ingleichen wena die vom alten Rechte jum Berbrechen geftempelte Sanblung nach bem neuen Gefete biefer Gigenicaft entfleibet wird 54b). In allen übrigen Fallen tann von rudwirtender Rraft teine Rebe fein, bafern nicht etwa ber Befetgeber ausbrudlich biefe Rraft bem neuen Befete beilegt ober daffelbe nur fur die authentische Interpretation bes alten Rechtes gelten lägt 55). Ueber bie Interpretation ber Strafgefete

54a) Ueber bas richterliche Ermeffen vgl. Abilo; StoB. f. b. Grofterg. Baben G. 17 fig.

54b) Roftlin, Revifion \$. 193.

<sup>54)</sup> Ueber die Gewohnheit im Criminalrechte vgl. Heffter, Lehrb. §. 14. Strafen an Leben, Ehre, Leib ober Gliedern können, wenn fie nicht icon in kaiserlichen Rechten begründet find, durch Gewohnheit nicht erst begründet wersben, noch sollen die Gewohnheiten unvernünftige Sahe aufrecht erhalten. C. C. C. 104. 135. 218. Auch bringt schon die Ratur des Griminalrechtes mit sich, das seine positive Ausbildung hauptsächlich der Gesegebung anheimfällt. Die Lücken zehoch, welche die Gesehaung gesaffen hat, mag die Gewohnheit aussfüllen. Marezoll, Lehrb. §. 21. Bgl. übrigens Ch. E. Weisse, de vi consuetudinis in causis criminalibus, 1814.

<sup>55)</sup> Bgl. übrigens noch Bacharia, über bie rudwirtenbe Rraft neuer Strafgefebe. Gottingen 1834.

gelten im Allgemeinen biefelben Grunbfage, wie über Die Auslegung ber in andere Rechtstheile einschlagenben Gefete. Auch ertenfiv barf bas Strafgefes ausgelegt 554), nur foll im 3meifelsfalle eber zu Gunften als jum Schaben bes Berbrechers interpretirt und bie Entscheibung barnach eingerichtet werben. Denn ,,interpretatione legum poenae molliendae sunt potius quam asperandae" 56), wie benn überhaupt auch "in re dubia benfgniorem interpretationem sequi non minus iustius est quam tu-Doch barf, mas namentlich bie logische Interpretation anlangt, biefelbe nicht in Spigfindigfeiten ausarten, fonbern fie muß allemal nur bie mahricheinliche Ibeenverbindung des duntel redenden Ge= fetgebers aufhellen und hiernach ben Ginn ber Borte bestimmen. Anbeschabet ber bie milbere Auslegung ber Strafbestimmungen bevor= wortenben Regel barf man jeboch immer noch eine mit ber logischen Interpretation nicht zu vermengende Gefebesanalogie annehmen, b. b. man barf, wenn bas Gefes über eine Bestimmung, bie nach ben vom Sefeggeber bei Abfaffung bes Sefeges unleugbar festgehaltenen Principien binein gebort und barin gar nicht fehlen barf, Stillichmeigen beobachtet, biefe Bestimmung hineintragen und fo bas mangelhafte Befet vervollftanbigen 58); nur muß man fich an die Principien, bie ber Befehgeber in feinem Befebe ober Befetbuche wirklich fefthalt, halten und barf nicht in bas weitere Gebiet allgemeiner Grunde, bes Raturs rechtes und ber Politit, an welche ber Befetgeber vielleicht gar nicht bachte, ausschweifen 59), ja nicht einmal auf bas gemeine Recht ober bie "bermanbten" Legislationen anderer Staaten recurriren; lettere Musfoweifung pflegt man vorzugeweife mit bem Ausbrucke Rechtsana= logie zu belegen. Der Richter ift alfo befugt, bas Gefet nicht nur aus fic felbft, fonbern auch aus ben leitenben Principien, welche bem positiven, im fraglichen Staate geltenben Rechte überhaupt gum Grunde liegen, ju erflaren und hiernach felbft auf die barin übergangenen Fragen baffelbe anzuwenden 60), fobald nur der Sinn ber Gefegesworte ble=

60) Rofbirt (Beitfor. f. Civ. u. ErR. II, &. 289) und Efcher (Betrug

<sup>55</sup>a) Thibaut, Spftem S. 49 (7. Ausg.). Deffen logische Ausleg. S. 21.

— Unterschieb zwischen delictum, quod ex scriptura legis descendit und delictum, quod ad exemplum legis vindicandum est. Modestin. Dig. 48. 4. L. 7. §. 3. Bangerow, Lehrbuch §. 25.

<sup>56)</sup> Hermogen, Dig. 48, 19. L. 42.

<sup>57)</sup> Marcellus, Dig. 50. 17. L. 192. S. 1. 18gl, auch Paulus, Dig. 50. 17. L. 155. S. 2. "in poenalibus causis benignius interpretandum est."

<sup>58)</sup> Die Interpretation balt fic an die dispositio legis; bie Analogie Mert auf Die ratio legis; jene forfcht nach bem Sinne, biefe nach bem Grunde bes Gefeges. Roftlin, Revifion 8. 194.

<sup>59)</sup> C. C. art. 104. — Ueber die Benugung ber flandischen Berhands lungen zur Auslegung von Gesehen vgl. Wächter, Abhandl. aus dem StR. 1833 Bb. l. Rrug, Jahrd. s. flächs. StR. 1840 S. 249. Mittermaier, Strasgeschgebung in ihrer Fortbildung Beitr. I, 1841 S. 217. Schaffrath, Theorie der Ausleg. conflitutioneller Gesehe nach constitutionellem Staatss und gem. teutschen Rechte 1842. Mohl, im Archiv des ErR. 1842 S. 214.

fer Anmendung wiche entgegen til und lettere in ber Absicht bes Gefengeberd gelegen bat, namentlich auch nicht foweit gegangen wird, neue Berbrechen einzuführen 61). Gleichwie ferner ber Birfunge. treis bes Gefehes in Bejug auf die nach ihm gu beurtheilenden ver: mandten und ebenbartigen Ralle ermeitert und abgerundet wird, fo erftredt fice bas Gefes nicht felten auch auf Derfonen, die beim erften Unblice außerhalb feines Birbungetreifes ju fteben fcheinen. Denn es unterliegen bemfelben nicht nur affe von Ebeheimischen und Fremben 62) im Gebiete eines bestimmten Staates begangenen Uebertretungen ber Strafgofete biefes Staates, fondern as beftraft ber Staat auch die außerhalb feines Gebietes von feinen Unterthamen verabten Berbrechen, wenn biefelben die gegen ihn zu erfullenben Rechttoflichen verlegen und lettere ju ben gemeinen Rechtspfifchten, ober benjenigen gehoren, beren Erfüllung ohne Budficht auf Dre und Derfon, namentlich auch ohne Untenfchieb, ab der Berlehte ein Ginbeimifder ober ein Fremder ift 68), gefordert werben fann. Benn aber außerhalb ber Grengen biefes Staates gegen ihn ober feine Angehörigen von einem Richtunterthanen betinquirt wird, fo tann biefer Staat von feinen Strafgewalt teinen Gebrand maden, fondern er barf nur vifterrechtliche Genugthuung in Anspruch nehmen 64). Suspendirt tann bie Birt

<sup>6. 15</sup> fig.) wollen von einem Unterschiebe zwischen Rechts: und Gefegesanologie nichts wiffen. "Entweber - fagt Efcher - fallt biefe Befegesanalogie mit ber logifden Interpretation gusammen, wenn fie fo gu verfteben und gu gebrauchen ift, bag bie beftimmte allgemeine Strafbrobung nicht gegen bie Abficht bes Gefengebers und gegen ben Maren Bortlaut auf bie blos beifpielsweife noch angeführten Falle eingeschrankt werben und bag bie etwa erforberliche Auslegung bes nicht gang flaren Bortlautes auch auf ben Grund bes Befebes Rudlicht nehmen foll te., ober fie foll wirklich einer vom Gefete fur gewiffe genannte Berbrechen aufgestellten Strafbrohung megen eintreten, ben gleichen Grund auch auf anbere im Gefete nicht genannte und mit Strafe nicht bebrobte Ralle übertragen und ausbehnen, indem entweber eine allgemeinere Borfdrift aus irgent einem Borte ober 3wijdenfage entwickelt ober ber ungenannte gall vermoge bes Grunbes bes Wefeges wiffenich aftlich unter einen Begriff ober Ramen fubfumirt mitb, worunter er nach bem allgemeinen Ewrachgebrauche nicht begriffen iff. In Diefem Ginne wird die Gefchesanalogie mit ber Rechtsanalogie gufammens geschwolzen is." In der That burfte auch wirklich bie Erftveckung ber Gesebele borfchrift auf neue, wenn ichon abnitche, Falle nicht wohl zu rechtfertigen und bemnach auch hier auf ben in ber I. Kammer bes Ronigritche Sachsen lant ges worbenen Tuefprud eines weifen gurften: "ber Staat muß fein Strafrecht bes fchranten, wenn man nicht die burgerliche Breibeis gu fabr beeintrachtigen will," (Mitthellungen u. egl. fechf. Laubtage 1836 I, G. 360) ju beziehen fein.

A1) Bachter, Rgl. fachf. StR. S. 89 fig. Derfetbe, über Gef. u. Munal im StR., Archiv bes ErR. 1844 S. 413. hepp, über bie Analogie in ben verschlebenen Richtungen ihrer Unwenbbarteit auf bem Gebiete bes Erimisnalrechtes, Archiv bes ErR. 1846 S. 100.

<sup>63)</sup> Ausgenommen find bie Exterritoria ien, namentich fremde Gourveraine, Thronfolger und Gefandte. Rluber, Bollerrecht §. 49.

<sup>68)</sup> X. DR. ift geuerbach, Bebrbuch S. 31, 40. Dartin, Befrbuch S. 42.

<sup>64)</sup> Deffter, Bebrbuch S. 25, 26. Bal. auch Berner, Birtungstreit

samleit das Smafgeschen werden z. B. bei feindlicher Decupation des Staarsgebietet; aufgehoben aber wird es theils factifch, namentlich wenn das Rachtsobject, für melches es berechnet und gegeben war, in Wegfall genith 44), theils rechtlich durch ein neues Geseh 45). — Weiseren Bedingung des Verbrechens ist

2) eine aufere Sanding, welche bem Berbote bes Gefoges. Sobn fpricht ober eine Nichtachung bes gefestichen Bebotes an ben Sag legt. "Cogitationis poenam nomo patitur" 66), "Gebanten find jollfrei" 67); et muß der Gebande vielmehr jur Ausfichrung gebracht und jur (poffe tiven ober megativen) That gemorden fein, wenn von einem Straffalle die Rede fein foll. Dabingegen ift. jum Begriffe bes Berbrechens an und für fich nicht erfanderlich, daß die bose That auch einen schlimmen Erfolg gehabt habe; demn "in maleficiis voluntes spectatur, non exitus" 68) und man tann fich gar mohl eine blos formell widerrechtliche und verbrechesifde handlung benten. Boht aber muß bie Sandlung aber Unterlaffung rechte mibrig fein. Es ift baber fein Berbrechen an: muchmen, a) wenn der Thater g. B. als Bater, Ergieher ober Bearnter m der fraglichen Sandlung berechtigt war ober wenn berjenige, gegen weichen die Sandlung gerichtet mar, Diefetbe erlaubt hatte. Denn ,, won ridetur vim facere, qui iure suo utitur" 69) und "nulla iniuria est, quae in volentem fat" 70). Dech mußte ber Cinwilligende fowohl überhaupt moad personam, als auch insbefondes hinfichtlich bes Gutes, werüber disponiet werden foll, bispofitionsfahig fein, ba die Dispositionsfahigkeit bi unverauferlichen (nicht derelingnirbacen) Gutern ebenfo, wie im Mangel ber exforderlichen Willenstraft und Ueberlegung in Abrebe ju ftellen und Niemand mit Bestande Rechtens über fein Leben, frine Bribeit, feine Chre, feine torperliche und geiftige Integritat zu verfügen befugt ift 71). Ebenfo wenig barf man von einem Berbrechen reden, b) wenn an bem Gegenstande, gegen welchen bie verbrecherische Abfitht gerichtet was, biefes Berbrechen gar nicht begangen werben und aus

bei Strafges. nach Beit, Raum und Personen. Wert. 1869. Rrug, Abhanbl. aut bem Still. Leipzig 1856 Rr. I. Deffter, Archiv bes Gril. 1834 Rr. 28. Stoß, ebb. 1853 Ergäng. Deft S. 186.

<sup>44</sup>a) 3. B. ber Couverain bei Republifanifirung eines monarchifchen Staates.

<sup>65)</sup> Heber desuetudo vgl. Mühlenbruch, doctr. Pand. S. 39. n. 4. 5.

<sup>66)</sup> Ulpian. Dig. 48. 19. L. 18.

<sup>67)</sup> Gifenhart, teutides Recht in Spridwortern V, Rr. 1.

<sup>48)</sup> Calliatratus, Dig. 48, 8, L. 14.

<sup>69)</sup> Paulus, Dig. 50. 47. L. 155. S. 1.

<sup>70)</sup> Ulpian, Dig. 47, 10. L. 1. S. 5.

<sup>71)</sup> Aber auch bas Recht bes Eigenthums en fich, ober bie Sigenthums: sibigkeit, ift unveräußerlich und nur die Beziehung bes Rechtes auf Gaeben kann veräußert werden. Abfilin, Revision §. 193, S. 684. Byl. auch Stahl, Philosophie des Rechtes 1866 und darüber Warnkonig, in Schletter's Jahrs bidern U, E. 289. — Leber Strafbarkeit der Addung auf Berlangen des Gestädteten nach preuß. Rechte val. Goltbammer, Archiv V, S. 332 fig.

biesem Grunde die intendirte Rechtswideigkeit gar nicht ins Leben treten konnte. Es giebt also kein putatives Berbrechen und es kann z. B. an einem Leichnam Mord ober Todtschlag so wenig versucht als vollzogen werden 72). Denn "die Staatsordnung beruht und wattet nur in wirklichen und möglichen Berchlenissen" 73). — Rächft diesen objectiven Boraussehungen ist ferner als subjective Bedingung des Berebrechens

3) bie Burechnungefähigfeit bes Thatere (imputabilitas) in Betracht ju gieben. Rur bei folden Derfonen, bie im Stanbe find, nach Borfchrift ber Gefete ju handeln und burch nichts behindert werden, ihren burgerlichen Berpflichtungen mit freier Gelbftbeftimmung nachgutommen, ift Schulb (fraus, reatus) bentbar, nur ihnen fann, weil und wiefern fie mit Bewußtfein handelten und mit Billen gur Sanblung verfchritten, die Uebertretung des Strafgefebes gur Schulb augerechnet ober imputirt werben. "Fraus enim sine poena esse potest: poena sine fraude esse non potest" 74). Ausgeschloffen kann aber bie Burechnung werden theils materiell, theile formell. Dates riell und fo, bag wir von Mugen bedrangt und unter mehreren Sandlungsweifen ju mablen behindert werben, wird fie ausgefchloffen burd vis mator ober fonftige Gewalt, burch Rothftanb und 3 mang gur Wehr ober Nothwehr. "Nam adversus periculum naturalis ratio" permittit se defendere" 75) und "necessitas legem non habet" 76). De ber barf une weber bie Entwendung von Lebensmitteln , wenn wir in ber bringenoften Sungerenoth une nicht anbere belfen tonnten, noch bie Tobtung eines Begelagerere, wenn wir unfer Leben gegen ibn nicht andere ju'fchuten vermochten, jur Schuld jugerechnet werben. unftraflich, gegen folche Bedrangnif fich ju vertheibigen und bei bet Bertheibigung folche Mittel ju mablen, welche caeteris paribus vom Rechte nicht gut geheißen werben tonnen. Ramentlich burfen wir uns foldenfalls ungeftraft ber Gewalt bedienen: defensio violenta. Bir vertheidigen aber foldergeftalt entweber unfere eigenen Rechte ober bie Unberer (defensio violenta v. propria v. aliena); entweder ift es babei auf ben Schut und bie Rettung von Derfonen ober auf die Erhaltung von Sachen abgesehen (defensio violenta v. personalis v. realis); ent: weder wehren wir uns gegen menfcliche Angriffe ober gegen bie Ratur

<sup>72)</sup> Deffter, Lehrbuch S. 36. Die Eriminalpolitit jedoch halt folde Daublungen bisweilen fur fo gefahrlich, bas fie auch bagegen mit Strafen reagirt. StoB. von Burtemberg 72, Baben 111, Sachfen 48.

<sup>73)</sup> Seffter a. a. D. 74) Paulus, Dig. 80, 16. L. 131.

<sup>75)</sup> Gaius, Dig. 9. 2. L. 4. pr.

<sup>76)</sup> Felix Épist, in c. 11. Dist. I. de consecr. Bgl. Beda, in c. 4. X. de R. I. (V. 41.) "quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum." Bgl. Eisen hart, teutsches Recht in Sprüchwörtern V, Rr. 6. "Roth hat bein Sebot."

(desensio violenta v. homini v. naturae opposita) 77). Im Falle ber Abwehr menschlicher Angriffe reben wir von Nothwehr, moderamen isculpatae tutelae (f. Rechtelexiton, Art. Rothwebr) 78); im Falle ber defensio naturae opposita aber fprechen wir von einem Rothrecht (ius necessitatis), beffer vom casus necessitatis ober Rothfall, Rothfiand und praesidium necessitatis contra legem 79). Die Bertheibigung gegen folde Noth lagt alfo auch Rechteverlegungen m, aber nur folche, welche als Mittel, die jur Abwendung der Roth, fei e unmittelbar, g. B. Rahrungsmittel, ober mittelbar, g. B. Geld gu Anschaffung berfelben, bienlich find, fich darftellen, nicht aber auch folde, miche als verzweifelte, die Biebertehr der Roth fur immer abidneidende Radicalmittel, z. B. Ermordung der Kinder, die man nicht ernähren zu tomen glaubt, erfcheinen 80). 3med ber Unmenbung folcher Mittel muß allemal die Rettung eines Rechtes der Perfonlichkeit, einerlei ob der eigenen oder einer fremden, namentlich der Chegattin und der Kinder und gwar bes Lebens ober ber Befundheit biefer Derfonen fein und es dufen bierbei die Grengen der Rothwendigfeit nicht überschritten merben 11). - Berfchieden hiervon ift bas bloge Nothleiben, welches den Schein des Berbrechens an fich trägt, j. B. wenn eine Chefrau ges wihichtigt und, weil fie mit einem Fremden zu thun gehabt, vom Chemann des Chebruches beschuldigt wird, ober wenn A. ben B. von einer Sobe berabfturgt, B. aber wiederum den C., auf welchen er fallt, "Caeterum quae vim patitur, non est in ea causa ut adulterii mel stupri damnetur" 82) und aller Schade, den wir blos der außeren Gewalt weichenb 83) oder gar als bloge Maschinen derselben anrichten, if nicht uns gur Schulb angurechnen, fondern bem Bufall (casus). beijumeffen, alfo einer fremden Caufalitat, die fich im Biffen und Bollen bes handelnden Subjects nicht reflectirte noch reflectiren fonnte 84). (Bgl. Rechtslerikon Art. Casus.) Formell aber und fo, daß wir der inneren ober geiftigen Areibeit entbebren und bas Befen unferer Band: lungen gar nicht zu erkennen vermögen, erscheint bie Burechnung aufgehoben burch Rindheit und Geiftesfrantheit, vorübergebend auch burch

<sup>77)</sup> Hellfeld, de violenta rerum nostrarum defensione, in Opp. (Ien. 1775.)

<sup>78)</sup> Bgl. noch 3 5 pfl, Lehre von ber Rothmehr, Archiv bes GrR. 1841 6. 422. 1842 6. 118, 311. 1843 6. 27. Sanber, baf. 6. 68.

<sup>79)</sup> Stryke, de jure necessitatis, in Diss. Vol. XII. Simon, de ablatione in casa necessitatis, in Diss. P. II. nr. 5. Leyser, spec. 537. Leyser, spec. 537.

<sup>80)</sup> Tittmann, Danbb. \$. 89, 92. p.

<sup>81)</sup> C. C. C. art. 166,

<sup>82)</sup> Ulpian. Dig. 48. 5. L. 13. S. 7.

<sup>83)</sup> Eine folche Sewalt ift auch ber vom Oberen bem Untergebenen gegebene Befehl, wenn jener innerhalb feines amtlichen Wirkungskreifes in gehöriger form etwas anordnet, was nicht unter ben Gefichtspunkt eines gemeinen Bersbechen fallt, fonbern nur als Amtsverbrechen fich barftellt.

<sup>84)</sup> Roftlin, Revifton S. 90.

Sinnenverwirrung und Bewußtiofigfeit, endlich aber auch burd Grethum und Unwiffenheit. Rinder (infantes) vor erfulltem fiebenten Lebensjahre find unbedingt jurednungslos, nicht aber burchaus bie infantia maiores und weniger noch bie pubertati proximi 85), jumal "wenn bie Bosheit bas Alter erfullen mochte" 86). Um aber bie Mertmale feimenber Bos. heit richtig ju murbigen, ift es burchaus nothig, Die Gattung und Met ber Berbrechen, welche bei Rinbern in Frage tommen, genau ju ermagen. Denn mit Recht beift es in c. 1. X. de del. pueror .: "pueris grandiusculis peccatum nolunt attribuere quidam, nisi ab annis quatuerdecim, cum pubescere coeperint. Quod merito crederemus, si nulla essent peccata, nisi quae membris genitalibus admittuntur. Quis vero audeat affirmare, furta, mendacia et periuria non esse peccata? At his plena est puerilis aetas, quamvis in iis non ita ut in maioribus punienda vide-Bollig sentwickelte Beiftestrantheit (alienatio mentis), burch welche ber freie Bernunftgebrauch aufgehoben wirb, wie volliger Blob: finn, Raferei, Berrudtheit und Bahnfinn, foliegen bie Burednung ebenfalls aus; nur ift bie Frage, ob eine folche Krantheit im concresen Falle wirklich anzunehmen fei, oft fcmer zu beantworten 87). Bloge Beiftesichwache, welche in der Regel auch bei taubftummgeborenen Derfonen anzunehmen fein wird 88), hebt bie Burechnungefahigteit nicht auf; wohl aber tann vollige, obwohl nur vorübergehende Sinnenverwirrung biefe Birtung allerbings haben. Namentlich gehort hierher ber Buftand ber Eruntfucht, bes delirium tremens und ber bochften Eruntenheit 89), bes Schlafes, bes Rachtwandelns, ber Schlaftrunten. heit und bes ploglichen Erwachens 90), bes Fiebermahns 21), bes Rreifens und Gebarens 92), bes Borne 93) zc. Rur wenn ein folder Buftand, 3. B. Trunkenheit, absichtlich, um barin bas Berbrechen zu begehen, berbeigeführt worden war, ja unter Umftanben fogar, wenn er aus bloffer Aubrtaffigteit herbeigeführt murbe, ift die Burechnungsfabigfrit nicht auszuschließen, fondern bolofes, refp. culpofes Berbrechen (fomeit letteres übethaupt im freciellen Kalle vom Gefetgeber mit Strafe bedrobt er-

<sup>85)</sup> Decret, Greg. IX. lib. V. tit, 23. de delict. pueror. Bal. Mitters maier, Burechnungefabigfeit jugenbl. Uebertreter, Archiv bes GrR. 1841 S. 155. 1847 Ø. 612.

<sup>86)</sup> C. C. C. art. 164.

<sup>87)</sup> Deinroth, Gpft, ber pfoch, ger. Deb. Leipzig 1825. \Clarus, -Beitr. g. Ert. u. Deil. b. Lebensftor, mit vorherrich. pfpch. Rrantheitserfcb., Damb. 1829.

<sup>88)</sup> Ritta, öfterr. Beitfdr. 1839 Ø. 146 flg.

<sup>89)</sup> Mittermaler, R. Archiv bes GrR. XII, S. 1 fig. Graff und Stegmaper, gur Beurtheilung bes Bahnfinnes und Gaufermagnfinnes 1844.

<sup>90)</sup> Deinroth a. a. D. S. 238 fig.

<sup>91)</sup> Raffe, Beitfchr. für Unthrop. u. Pfnd. 1826 I, G. 77 fig.

<sup>92)</sup> A. Dente, Abhanbl. aus ber ger. Meb. IV, Rr. 3. 93) Badber, Lehrbuch S. 72, R. 42. — Comehl in foro criminali als in foro civili gilt ber Born mit Recht für ein hinbernis ber Burechnung ober boch für einen Grund geminderter Burechnung. Quidquid in calore tracundiae vol fit

fceint), angumehmen und mit ber angebrobten Strafe zu belegen 14). Arthum und Unwiffenheit aber tonnen nur bann die Burednung ausfoliefen, wenn fie nicht bas Recht, fonbern wenn fie Thatfachen betrafen und nicht zu vermeiden waren (error et ignorantia facti invincibilis). Bei delictis iuris civilis jedoch burfen folche Perfonen, bie das privilegium rusticitatis haben, wie Minberjahrige und Weiber, ferner Frembe, welche unter der herrichaft anderer Gefete aufgewachsen find, die praesumtio scientize 95) burch ben Beweis ber ignorantia iuris ausschließen, um mit letterer fich zu entschuldigen und ihre Zurechnungslofigkeit darzulegen 96). Dagegen wird auch bie Burechnung des factischen Frethums, obgleich berfelbe invincibilis mar, nicht aufgehoben, wenn ber Thater nur im Dbiecte fic irrte 97) ober wenn feine Handlung in eine andere ftraffallige Richtung, welche vorhergefehen werden tonnte, ausartete 98), & B. wenn bet Siftmifcher bei einem Gaftmable fein Bift bem A., ben er vergiften wollte, fo vorfett, dag ebenfogut auch B., ber davon genießt und ftirbt, barnach greifen mochte. Wenn aber die verbrecherische Sandlung gegen die daburch verlette Person gar nicht gerichtet war, z. B. wenn Jemand auf einen Anderen jufchlagt und gegen feinen Billen einen banebenftehenden, von ihm gar nicht bemertten Dritten trifft (aberratio ictus), fo ift dies teine Injurie 99), ba die Handlung fo wenig ale die Absicht gegen denfelben gerichtet war, während in jenem ersteren Falle des bloßen Juthums im Objecte zwar nicht die Absicht, aber boch die Handlung gegen letteres gerichtet erschien. Ebenfo murbe ber andere Kall ju betrachten fein, wo die Rugel, die der Gine auf den Anderen in beffen Bimmer abfeuerte, burch bas Fenfter ichlagt und einen auf ber Gaffe votbeigebenben Dritten tobtet. Dier ift die nicht beabsichtigte Berletung biefes Dritten, gegen welchen die todtliche Handlung gar nicht gerichtet war, nur als ein mit Mordverfuch concurrirendes culpofes Berbrechen .

rel dicitar, non prius ratum est, quam si perseverantia apparait iudicium animi faisse. Paulus, Dig. 80. 17. L. 48. Bgl. jeboch lac. Godofred., Commentar. ad h. l. (Genev. 1653.) p. 232. und 3 beler, über verminberte Bured: sungefähigkeit, in Goltbammer, Ardiv V, S. 299.

<sup>94)</sup> Roftlin, Revifion S. 90, G. 189.

<sup>95)</sup> Die Prajumtion ober vielmehr Fiction, daß Allen bas Recht bekannt fti, eriftirt nicht nach gemeinem Rechte (heffter, R. Archiv bes ErR. XII, 5. 137 fig.), wohl aber nach ben mobernen Territorialrechten. Berner, Birtangetreis bes Sto. S. 22.

<sup>96)</sup> Roshirt, R. Archiv bes ErR. IX, Rr. 19.

<sup>97)</sup> Si iniuria mihi fiat ab eo cui sim ignotus etc. Paulus, Dig. 47. 10. 1. 18. S. 3. Bgl. übrigens Geib, Ginfl. bes 3rrth. in Beg. auf b. Object im GrR., Archiv bes GrR. 1837 S. 561, 1838 S. 36.

<sup>98)</sup> Deffter, Schröuch S. 57 a. C. 99) Paulus, Dig. 47. 10. L. 4.: Si cum servo meo pugnum ducere vellem, Proximiorem stantem in vitus percusserim, inigriarum non teneor. Dieser Fall unterfcheibet fich von bem oben ermahnten, si iniuria mibi flat ab eo, cui sim inolas, wesentlich. Denn et ift ein großer Unterschieb, ob ich Jemand, bem ich in's Seficht sehe, ober ob ich Jemand, den ich gar nicht sehe, in's Gisticht schlage.

ju betrachten 100). (Bgl. übrigens Rechtsleriton Artitel Grethum und Unwiffenheit, ingleichen Burechnung.)

Thatbestand des Berbrechens 101) ift ber Inbegriff aller Mertmale und Ericheinungen, welche bas Strafgefet jum Dafein eines Berbrechens erfordert. Subjectiv ift ber Thatbestand, wenn jene Mertmale und Erscheinungen bie innere That, b. b. bas Berhaltnif, in welchem Bille und Bewußtsein bes Thaters jur That ftebt, betreffen, objectiv aber, wenn fie die außere That, d. b. die That als außere Erfcheinung, angeben. Ferner unterfcheibet man einen allgemeinen und befonberen Thatbestand. Jener ift ber Inbegriff berjenigen Mertmale und Erscheinungen, welche bei je bem Berbrechen ju finden fein muffen, biefer bingegen umfaßt folche Mertmale, welche auf eine bestimmte Art ber Berbrechen binweisen. Endlich machen Ginige auch noch einen Unterschied zwischen wesentlichem und außermefentlichem Thatbeftanbe, um bamit ben Ginflug angubeuten, ben gemiffe Mertmale und Ericheinungen auf Beantwortung ber Fragen haben 1) ob ein Berbrechen und meldes vorliege, 2) welcher Grab der Strafbarteit babel angunehmen fei. Dit'Recht ertlaren fich aber Undere gegen diefe Gintheilung, als bem Begriffe bes Thatbeftanbes widersprechend 102). - Die innere That, welche Gegenstand bes subjectiven Thatbestandes ift, geht auf in der rechtswidrigen Bestimmung des Billens, welche ju ber mit Strafe bedrohten That fuhrte. biefe Billenebeftimmung mit bem Bewußtsein und ber Ertenntnig ber Strafbarteit, fo ift dolus (v. simpliciter determinatus, v. alternativus, v. eventualis), ohne folche aber culpa (balb blofe gabriaffigeeit und Unbedachtsamteit, bald Muthwille und Frevelhaftigfeit) angunehmen. Beim dolus find That und Bille eine, Billens: und Thatmoment . deden einander; bei ber culpa aber überwiegt bie That ben Willen 103) und es fest biefe lettere nur eine mangelhafte Ermagung ber moglichen Folgen unserer Sandlung voraus 104). In fich ift baber auch bie culpa nicht ftrafbar, fondern ffe wird nur aus Grunden ber Politit als gefahr= liche Sandlung ausnahmsweife, b. b. nur bann, wenn bas Befet in bem bestimmten Kalle ausbrucklich auch bie culpa als strafbar bezeichnet, mit Strafe belegt 1041). Ueber Beibe ift icon fruber ausführlich gehandelt worden. (S. Rechtelexiton bie Urt. "Dolus," "Culpa," "Rachlaffige feit" 105)). Prafumirt wird ber dolus in ber Regel nicht, vielmehr muß

<sup>100)</sup> Bacharia, Bers. I, S. 272 fig. 101) Stubel, Thatbeftand 1805. Mener, Thatbeftand und Thaters icaft. 1836. Euben, Abhanbl. Bb. II. 1840. A. Bauer, Abhanbl. Bb. I. 1840. (Rr. 4.) Bgl. auch Birnbaum, Feftftellung bes Begriffes vom Thats beftanbe, Ardiv bes GrR. 1845 G. 493.

<sup>102)</sup> A. Bauer, Abhandl. Bb. I, S. 239 fig. 103) Roftlin, Revifion S. 101.

<sup>104)</sup> Roftlin, Revifion S. 98.

<sup>104</sup>a) Thilo, StoB. für bas Großh. Baben S. 40. 108) Bgl. noch bie neuesten Ausführungen von Begolb, zur Lehre ber

er bewiefen werden 106) und felbft bei Unterlaffungeverbrechen, fowie bei Unterschlagungen u. bergl. barf man von ber Forderung biefes Beweifes Much wird nicht nur, nach ihrer Ratur icon, bei ben meiften Berbrechen, wie namentlich beim crimen vis und beffen mannicha fachen Unterarten, bei ber Rothjucht, bei ber Entfuhrung, beim Betrug, bei der Injurie zc. , ferner beim Berfuche, bei der Beibilfe, bei der Begunftigung ze., fondern auch nach ber Abficht des Gefeggebers, wie g. 23. bei ber sepulcri violatio 107), beim album corruptum 108) 2c. dolus vorausefest und geforbert: obgleich andererfeits wieder gugugeben ift, bag, menn eine That mit bestimmten rechtewibrigen Folgen ober auch wenn ichtechts bin eine gemiffe form bes Sandelns mit Strafe bebroht ift, sowohl culpofe als bolofe Begehung des Berbrechens ftatuirt werben muß 109). Ein zwifchen dolus und culpa ju fegenbes Drittes giebt es nicht, obgleich Marcian fagt: delinquitur aut proposito, aut impetu, aut casu, und obgleich die Dreitheilung in Borfas, Muthwillen und Rach= laffigfeit ober die Bierthellung in praemeditatio, impetus, luxuria und negligentia auf den erften Anblid Beifall ju verdienen icheint 110). Das Schlimmfte hierbei ift die unsichere Terminologie, die überhaupt in keiner Biffenschaft so sehr wie gerade im Criminalrecht schädlich gewesen und noch ift 111). Um ficherften acht man wohl, wenn man neben reis mem dolus (praemeditatio und impetus) und refner culpa (luxuria et negligentia) noch Concurrenz von dolus und culpa annimmt: Irmand einen verbrecherischen 3wed, bei welchem die Folgen mit Sicherbeit fich nicht berechnen laffen, verfolgt und durch concurrirende gabrlaffigeeit ein anderes, noch fcwereres Berbrechen als bas von ibm beabfichtigte hervorbringt, so erglebt sich in einer und berfelben Sandlung ein jufalliges Busammentreffen von dolus und culpa, und es muffen belde für fich, diese als reine culpa, jener als reiner dolus behandelt und beurtheilt werden, dafern nicht Berwirrung und Unordnung entstehen

fahrlässiet, Archiv des ErR. 1853 S. 20. Arug, über dolus und culpa, insbes. über unbestimmte Absicht. 1854. Herrmann, über Absicht und Borsich, Archiv des ErR. 1856 S. 1. Ofenbrüggen, Abhands. aus dem teutschen ER. Bb. I, 1857.

<sup>106)</sup> Dien bruggen a. a. D. S. 165 fig. A. M. ift Feuerbach, Lehrb. \$40. Bayer, Ston. Art. 43.

<sup>107)</sup> Ulpian. Dig. 47. 12. L. 3. §. 1.

<sup>108)</sup> Ulpian. Dig. 2. 1. L. 7. pr. §. 4. 109) Seffter, Echrbuch §. 69.

<sup>110)</sup> Roftlin, Revifion §. 112, G. 306.

<sup>111)</sup> Bgl. A. Bauer, Abhandl. II, Ar. 7. "Bur Beförderung einer besteren und gtrichförmigeren Kunstsprache im Strafrechte." Sibr schlimm ficht es namentlich um den Begriff des Muthwillens, indem dieser batd als impetus unter den Gesichtspunkt des dolus, bald als luxuria unter den Gesichtspunkt der calpa gestellt wird. In der That ist auch das, was der Sprachgebrauch mit Authwillen bezeichnet, so weitgreisend und umfassend, das sowohl das Gebiet den dals als das Gebiet der culpa davon berührt wird.

foll 112). — Beim objectiven Thatbeftanbe fommt junichft bie Frage aber bas Gelingen ober Miflingen bes Berbrechens, fobann aber bie ambere Frage, wer und wie ein Jeber beim Berbrechen gewirft und mit: gewirft habe, in Betracht. Bollenbung eber Gelingen bes Berbrechens (delictum consummatum) ift anzunehmen, wenn Alles gefcheben ift, mas jum Begriffe beffelben und jur Anwendung ber im Befete enthaltenen Strafbeftimmung gehort. Die aberratio ictus s. delicti (f. oben) andert auch in biefer Begiebung nichts 113). Blofer Berfuch, conatus delinquendi 114), ift angunehmen bei einer vorfatlich auf hervorbringung eines gewiffen Berbrechens gerichteten außeren Sandlung, woburch noch nicht Alles gefcheben ift, mas jur Beendigung des Berbrechens vermoge feines gefehlichen Begriffes gebort 115); es gilt alfo jebe abfichtliche, vor ber Berwirklichung bes vollen außeren That bestandes abgebrochene Sandlung fur Berfuch 116). Babrend bei der cuipa mehr gefchab als gewollt mar, wird beim Berfuche mehr gewollt als gethan 117). Strafbar wird jedoch ber lettere erft bann, wenn bie entichieben verbrecherifde Abficht nicht nur existiet, fondern auch durch außere handlungen, die auf Bollbringung bes Berbrechens berechnet und baju forderlich find, ju ertennen gegeben worden, die Ausführung bes Berbrechens alfo fcon angefangen und bie Bollendung lediglich durch Bufall und wider Billen des Thaters unterblieben ift. "Item fo fich jemandt epner miffethatt mit etlichen icheinlichen werden, die ju volnbringung ber miffethat bienftlich fein mogen, underftebt, unnb bod an volnbringung berfelben miffethat burch niebere mittel, wiber feinen millen verhindert murbe, folder bofer will, barauf etlich merd, ale obfteht, volgen, ift peinlich ju ftrafen, aber inn epnem fall barter, benn inn bem andern, angesehen gelegenheit unnb gestalt ber fach" 118). Gemeinrechtlich ift alfo der Berfuch nur ba ftrafbar, wo peinlich, b. b. mit Strafen, die an Leib, Leben, Ehre ober Glieber geben 119), ju ftrafen ift und nur dann, wenn bas Diflingen bes Berbrechens nicht im Entfchluffe bes Thaters, sondern in außeren Bufallen feinen Grund bat. Wer freiwillig von Berbrechen absteht und gurudtritt, ift ftraflos, einer:

<sup>112)</sup> Marezoll, Lehrbuch S. 26.

<sup>113)</sup> Deffter, R. Archiv bes GrR. XII, S. 281. Geib, baf. 1837 Rr. 21. 20ft lin, Revision S. 109, G. 274.

<sup>114)</sup> Cropp, de praec. iur. B. circa puniend. conat. 1813. Mitters maier, R. Archiv des ErR. I. S. 163. II. S. 602. IV. S. 1. X. S. 535. Euden, Abhandl. II. 1832. Jacharia, vom Bersuche der Berbrechen. 1836. Bauer, Abhandl. I. 1840. S. 305. Köftlin, Revision S. 339.

115) Jacharia, Bers. I. S. 27. Mittermaicr, R. Archiv des ErR. I.

Ø. 176.

<sup>116)</sup> Deffter, Behrbuch S. 74. - Dbgleich bei jebem Berfuche Dangel am Thatbestande bes vollenbeten Berbrechens fich zeigen, fo barf man boch nicht überhaupt Berfuch und mangelhaften Thatbestand für ibentisch achten.

<sup>117)</sup> Roftlin, Revifion S. 118.

<sup>118)</sup> C. C. C. art. 178.

<sup>119)</sup> Marejoll, Lehrbuch S. 37.

lei, ob fein Rudtritt auf Beue ober Furcht beruht, ingleichen ob der Berfuch fcon beendigt ober ob er noch unbeendigt mar 120). 3m meis teren Sinne umfaßt ber Berfuch nicht nur ben been big ten Conat (conatus perfectus, delictum perfectum, delit manqué, miflungenes Berbrechen) und bas delictum inchoatum, h. h. den nach ften Berfuch (conatus proximus), ingleichen bas delictum attentatum, b. h. ben entfernten Berfuch (constus remotus), welche lettere beiben Arten unter bem Begriffe bes unbeendigten Berfuches jufammengefaßt zu werden pflegen 191), fendern auch bas delictum praeparatum, b. h. bie vorbereis tenben Sanblungen; im engeren, von den modernen Legislationen fefigehaltenen Ginne aber wird die Borbereitung bes Berbrechens vom Berfuce abgefondet und für ftraflos ertlart, mas um fo mehr fich eme pfiehlt, je meniger Belegenheit gegeben werden darf, gleichgiltige und unichulbige Sandlungen unter bem Bormanbe, bag fie gefährlich merben ober gar ju Berbrechen führen tonnten, ichon felbft wie Berbrechen ju behandeln und beshalb j. B. Gift: und Gemehrtaufer ohne meiteres in Etiminaluntersuchung ju nehmen 192). Mus bem oben gegebenen Begriffe bes Berfuches, welcher Abficht, Anfang ber Ausführung und mfällige Berhinderung berfelben verlangt, folgt übrigens mit Roth= wendigfeit, daß culpofer Berfuch undentbar ift. Der Berfuch verlangt vielmehr flets dolus, der aber nicht allemal einfach beterminirt zu fein braucht 193), sondern auch alternativ ober eventuell fein kann und nicht nut auf praemeditatio zu beschranten, fondern auch auf den impetus aus-Denn wie bem, ber mit unbestimmtem Borfage tobtete, ber eingetretene Tob jum dolus jugerechnet wird, fo muß man auch, menn icon ber Tob nicht eintrat, anertennen , bag ber Thater benfelben boch gewollt und fann nicht behaupten, daß er ibn, weil er ihn nut unter gemiffen Bebingungen ober Berausfegungen wollte, nicht gewolft babe. Tobtichlag und andere impetuofe Berbrechen machen hiervon keine Ausnahme. 3war find dieselben nur Folgen rascher Aufvallung und werden ohne bestimmte klare Absicht verübt; dennoch aber darf man baraus, mit Mittermaier, nicht welter folgern, daß fie darum nur durch die wirkliche Ausführung strafbar werden 124). Warum lok A. wegen versuchten Todtschlages nicht strafbar sein, wenn er in voller Buth mit gezudtem Degen auf feinen Feind B., um biefen ju tobten, tinhaut, ber todtliche Sieb aber baburch , bag C. ihn glucklich ausparirt,

<sup>120)</sup> Badaria, Beri. §. 277, 278. (II. G. 289 fig.)

<sup>121)</sup> Bo ber entfernte Berfuch aufhore und ber nabere ober nachfte beginne, idt fich im allgemeinen nicht bestimmen, fondern ift ber Beurtheilung bes Richs ters im concreten Falle zu überlaffen. 3 ach ar i a, Berf. S. 164. (II. S. 33.)

<sup>122) 3</sup>acharia, Berf. S. 111.

<sup>123)</sup> Die frangofiche Praris verlangt bies. Lelievre, de conatu delinquendi p. 200. 202. Bal. 3 ach aria a. a. D.

<sup>124)</sup> Mittermaier, R. Archiv bes ErR. IV, S. 18.

foll 112). - Beim objectiven Thatbeftanbe tommt gunachft bie Frage über bas Belingen ober Diflingen bes Berbrechens, fobann aber bie andere Frage, wer und wie ein Seber beim Berbrechen gewirkt und mits gewirkt habe, in Betracht. Bollenbung ober Belingen Des Berbrechens (delictum consummatum) ift anzunehmen, wenn Alles gefcheben ift, mas jum Begriffe beffetben und jur Anwendung ber im Gefete enthaltenen Strafbestimmung gehort. Die aberratio ictus s. delicti (f. oben) anbert auch in biefer Begiebung nichts 118). Ber (uch, conatus delinquendi 114), ift angunehmen bei einer vorfaslich auf hervorbringung eines gewiffen Berbrechens gerichteten außeren Sandlung, wodurch noch nicht Alles gefchehen ift, mas jur Beendigung Des Berbrechens vermoge feines gefehlichen Begriffes gehort 115) ; es gilt alfo jebe abfichtliche, vor ber Bermirelichung bes vollen außeren That bestandes abgebrochene Sandlung fur Berfuch 116). culpa mehr gefchah als gewollt mar, wird beim Berfuche mehr gewollt als gethan 117). Strafbar wird jedoch ber lettere erft bann, wenn bie entichieden verbrecherische Abficht nicht nur existirt, fondern auch burch außere handlungen, die auf Bollbringung des Berbrechens berechnet und dazu forderlich find, ju ertennen gegeben worden, die Ausführung bes Berbrechens alfo icon angefangen und die Bollenbung lediglich burch Bufall und wider Willen des Thatere unterblieben ift. "Stem fo fich jemandt epner miffethatt mit etlichen icheinlichen werden, bie gu volnbringung der miffethat bienftlich fein mogen, underfteht, unnb bod an volnbringung berfelben miffethat durch niedere mittel, wiber feinen willen verhindert murde, folder bofer will, darauf etlich werd, ale obfteht, volgen, ift peinlich ju ftrafen, aber inn ennem fall harter, benn inn dem andern, angefeben gelegenheit unnd geftalt der fach" 118). Gemeinrechtlich ift also der Bersuch nur da strafbar, wo peinlich, d. h. mit Strafen, Die an Leib, Leben, Ehre ober Glieber geben 119), ju ftrafen ift und nur bann, wenn bas Diflingen bes Berbrechens nicht im Ents fchluffe bes Thaters, fondern in außeren Bufallen feinen Grund hat. Wer freiwillig von Berbrechen absteht und jurudtritt, ift ftraflos, einer:

<sup>112)</sup> Maregoli, Behrbuch \$. 26. 113) Deffter, R. Archiv bes Gra. XII, S. 281. Geib, baf. 1837 Rr. 21. Roft lin, Reviston S. 109, S. 274.

<sup>114)</sup> Cropp, de praec. iur. R. circa puniend. conat. 1813. Ritters maier, R. Archiv bes ErR. I. S. 163. II. S. 602. IV. S. 1. A. S. 535. Buben, Abhandi. II. 1832. Badaria, vom Berfuche ber Berbrechen. 1836.

Bauer, Abhandt. I. 1840. S. 305. Roftlin, Revifion S. 339. 115) Bacharia, Berf. 1, S. 27. Mittermaicr, R. Archiv bes Gen. 1, **6. 176.** 

<sup>116)</sup> Deffter, Behrbuch S. 74. - Dbgleich bei jebem Berfuche Mangel am Thatbestande bes vollendeten Berbrechens fich zeigen, fo barf man boch nicht überhaupt Berfuch und mangelhaften Thatbeftanb für ibentifc achten.

<sup>117)</sup> Roftlin, Revifion S. 118.

<sup>118)</sup> C. C. C. art. 178.

<sup>119)</sup> Maregoll, Behrbuch S. 37.

lei, ob fein Rudtritt auf Beue ober Furcht beruht, ingleichen ob der Berfuch fcon beendigt oder ob er noch unbeendigt mar 120). 3m meis teren Sinne umfast ber Berfuch nicht nur ben beendigten Conat (conatus perfectus, delictum perfectum, delit manqué, miflungenes Berbrechen) und das delictum inchoatum, b. b. ben nach ften Berfuch (conatus proximus), ingleichen bas delictum attentatum, b. h. ben entfernten Berfuch (conatus remotus), welche lettere beiben Arten unter bem Begriffe bes unbeenbigten Berfuches jufammengefaßt ju werden pflegen 191), featern auch das delictum praeparatum, b. b. bie porbereis tenben Sandlungen; im engeren, von den modernen Legislationen fefgehaltenen Ginne aber wird die Borbereitung bes Berbrechens vom Berfuche abgefondert und fur ftraflos ertlart, mas um fo mehr fich ems pfichtt, je weniger Gelegenheit gegeben werben barf, gleichgiltige und unidulbige Sandlungen unter dem Bormande, bag fie gefährlich werden ober gar ju Berbrechen führen tonnten, ichon felbft wie Berbrechen gu bebandeln und beshalb &. B. Gift: und Gemehrkaufer ohne meiteres in Criminalunterfuchung ju nehmen 192). Aus dem oben gegebenen Begriffe bes Berfuches, welcher Abficht, Anfang ber Ausführung und mfällige Berhinderung derfelben verlangt, folgt übrigens mit Roth= wendigfeit, daß culpofer Berfuch undentbar ift. Der Berfuch verlangt vielmehr fets dolus, ber aber nicht allemal einfach beterminirt ju fein braucht 123), fondern auch alternativ ober eventuell fein kann und nicht nur auf praemeditatio zu beschranten, fondern auch auf den impetus aus: Denn wie bem, ber mit unbestimmtem Borfage tobtete, der eingetretene Tod jum dolus jugerechnet wird, fo muß man auch, menn icon ber Tob nicht eintrat, anerkennen, bag ber Thater benfelben boch gewollt und fann nicht behaupten, bag er ibn, weil er ihn nut unter gemiffen Bebingungen ober Berausfegungen wollte, nicht gewollt habe. Zobtichlag und andere impetuofe Berbrechen machen hiervon teine Ausnahme. 3mar find diefelben nur Kolgen rafcher Aufvallung und werden ohne bestimmte klare Abficht verübt; bennoch aber batf man baraus, mit Dittermaier, nicht welter folgern, bag fie barum nur burch bie wirkliche Ausführung ftrafbar werden 124). Warum iol A. wegen versuchten Todtschlages nicht ftrafbar fein, wenn er in vollet Buth mit gezudtem Degen auf feinen Feind B., um biefen zu tobten, einhaut, ber tobtliche Sieb aber baburch , bag C. ihn glucklich ausparirt,

<sup>120)</sup> Badaria, Berf. §. 277, 278. (II. S. 289 fig.)

<sup>121)</sup> Bo ber entfernte Berfuch aufhore und ber nabere ober nachfte beginne, lit fic im allgemeinen nicht bestimmen, fonbern ift ber Beurtheilung bes Richs ters im concreten Falle zu überlaffen. 3 ach aria, Berf. S. 164. (II. S. 33.)

<sup>122) 3</sup>acharia, Berf. S. 111.

<sup>123)</sup> Die französische Praris verlangt bies. Lelievre, de conatu delinquendi p. 200. 202. Bgl. 3 a ch a r i a a. a. D.

<sup>124)</sup> Mittermaier, R. Archiv bes ErR. IV, S. 18.

abgewenbet wirb? Regner folgt aus bem von uns festgehaltenen Begriffe bes Berfuches, bağ bie bloge Abficht ohne hingutommenbe außere, jur Bollbringung bes Berbrechens bienliche Sandlung ftraflos ift, ja bag auch eine abfichtliche Sandlung, fobalb fie noch teinen Unfang ber Ausführung enthalt, nur Borbereitung des Berbrechens ift und beshalb ebenfalls, nach modernem Criminalrechte, in ber Regel mit Criminalftrafe verschont bleibt 125). Dit Recht fest Luben ben Un: fangepunkt bes Berbrechens in ben Beginn berjenigen Sanblung, burch welche bas Berbrechen ohne neue Borbereitung und weitere Unterbrechung vollendet werden tonnte und follte 125.) und es ift baber Un= fang ber Ausführung anzunehmen, wenn mit ber Gefetebubertretung felbft ichon ber Anfang gemacht und eine Sanblung begangen murbe. welche icon Bestandtheil bes Berbrechens ift. hierher find aber nicht nur folde Sandlungen, welche jur Bollglebung bes Berbrechens felbft gehoren, ju rechnen, wie g. B. bas Abichiefen bes Gemehres, fonbern es gehoren hierher auch icon folche, die in der Anwendung ber gur Berabung bes Berbrechens in Bereitschaft gefesten Mittel, aller ober einiger, befteben, g. B. bas Bielen mit bem Bewehre, bas Difchen bes Giftes unter bie Speife, bas Borfeben und Darreichen ber vergifteten Speife zc. 126). Dagegen gehört es zu ben blos vorbereitenden Sandlungen, wenn man erft paffende Selegenheit gur Berubung bes Berbrechens gu erhalten ober bie Entbedung beffelben ju verhindern fucht, wenn man Mittel und Bertzeuge bazu fich anschafft ober auch mit benfelben an Drt und Stelle fich begiebt ober fonft fich in ben gur Berbrechensverubung unmittelbat erforberlichen Buftanb verfett und fertig macht. Dergleichen Sanbs lungen burfen alfo in ber Regel 127) noch nicht bestraft werben 128). Straflos ift ferner auch gemeinrechtlich ber Rall, mo ber Thater aus freiem Untriebe von dem verbrecherischen Unternehmen wieder abftebt. Und obgleich Biele megen bes bereits jur Ericheinung geworbenen und thatfachlich zu erkennen gegebenen bofen Willens ftrafbaren Berfuch ans nehmen, wenn Jemand eine rechtswidrige Abficht aus Brrthum an einem untqualicen Begenftande ausführt, ingleichen wenn ber Thater, obgleich er es für tauglich bielt, boch ein untaugliches Mittel irriger Beife anwendete; fo ift boch hier fo, wie ba, wo Jemand aus Unverftand ober Aberglauben untaugliche Mittel gebrauchte, eine bochftens mit polizeis

<sup>125)</sup> Das baner. Stor. jeboch ftellt bie Borbereitungshandlungen unter ben Befichtspuntt bes entfernten Berfuches (Art. 57).

<sup>128</sup>a) Buben, über ben Berfuch G. 489. 126) Bacharia, Berf. S. 107. 127) Ausnahmsweise erscheint aber (eriminalpolitisch) Strafe räthlich bei Complott und Unftiftung ju hochverrath, Mord, Raub und Brandfliftung, bei bewaffneter Begelagerung und Auflauerung ju Tobtung ober Rorperverlebung, beim Ginbrechen, Ginfteigen und Ginfcbleichen in bewohnte Gebaube gu Todtung und Gewalt, bei porfahlich veranftalteter hilflofer Riebertunft ju Rinbesmorb.

<sup>3</sup> acharia, Berf. §. 114. 128) 3 acharia, Berf. §. 106. Biele find a. M., z. B. Mittermaier, R. Archiv des Grn. II, S. 607. Köftlin, Revision S. 383.

lichen Correctiven zu zugelnde Unfittlichkeit, keineswegs aber ein mit Eriminalftrafen ju abndenbes Unrecht angunehmen. Dabingegen ift in bem Kalle, wo an einem moglichen Gegenftande bes Berbrechens mit tuglichen Mitteln, die aber wegen ber besonderen Beschaffenheit bes Gegenftanbes unwirkfam find, ein Berbrechen versucht wird, 3. B. wenn A dem B. , bem jufallig bas Gift nichts ichabet, eine jur Bergiftung sonst in der Regel hinlangliche Portion Gift beigebracht hat, allerdings frafbarer Berfuch anzunehmen 129). Einige Berbrechen schließen überhaupt, fon ihrer Ratur nach, bie Ibee bes Berfuches aus. Co naments lich die foon genannten culpofen Berbrechen; in gewiffer Sinficht auch de Unterlaffungsverbrechen. Denn wenn man auch theilweife bei ihnen eine Moglichteit bes Berfuches anzuerkennen genothigt fein follte, fo fehlt doch vor ihrer Bollendung wohl immer die aufere Erkennbarkeit bet ftrafgefeswidrigen Borfabet, und ber ftrafbare Entichlug fallt mit bem Richtthun gewöhnlich jusammen 180). Unbedingt gehören aber noch hiether diejenigen Berbrechen, bei welchen tein flufenweises Fortschreiten ber Thatigeeit fattfindet, wie namentlich mundliche Injurien 181), da halb ausgesprochene Worte, namentlich bei compositis, fich zwar benten and fogar fo benten laffen, bag die ausgesprochene erfte Gilbe nar erft ben Berbacht der Injurie erregt, mahrend die folgende zweite, refp. britte zc. Silbe bie Injurie gur Gewißheit bringt. Sierbei barf aber nicht überfeben werben, daß eben ein Unterschied zwischen Berdacht und Berfuch, Gewißheit und Bollendung der Injurie ju machen ift und diefe wefentlich verschiedenen Begriffe nicht zusammenzuwerfen find. Drobungen begründen noch keinen Berfuch, konnen aber an und für fich ober als felbftfandige Berbrechen ftrafbar fein. "Denn die Ertlarung, etwas thun ju wollen, ift noch fein Anfang ber That felbft, nicht einmal eine außere Borbereitung berfelben" 132). Um von einem ftrafbaren Berfuche reben ju tonnen, muß vielmehr bas miffentlich rechtswidrige Unternehmen ichen foweit vorgeschritten fein, bag außer ber verbrecheris fon Abfict auch schon die außete That und in ihr das beabsichtigte Berbrechen in unvertennbaren Spuren ju erbliden ift. Der Berluch hat keinen anderen Thatbestand als das vollendete Berbrechen; nur liegt bei ihm wegen ber vor Berwirklichung bes vollen außeren Thatbestandes abgebrochenen handlung allemal ein Mangel am Thatbestande vor. (6. oben.) - Je nachdem fich ber Verfuch der Bollendung bes Berbrechens mehr oder weniger nähert, ist er auch bald härter, bald gelinder

<sup>129) 3</sup>acharia, Berfuch I, S. 239 fig. A. M. ift Abfilin, Revifion S. 373. Bgl. übrigens Chop, Kann ein Berbrechen mit absolut untauglichen Mitteln versucht und an einem Gegenstande begangen werden, rücksichtlich beffen es nundglich ift? Archiv bes ErR. 1842 S. 519.

<sup>130)</sup> A. Bauer, Abhandt, I, S. 338. Bgf. auch Spangenberg, R. Arbin bes Crot. IV, S. 527 fig.

<sup>131)</sup> Bauera. a. D. Bacharia a. a. D. G. 75.

<sup>132) 3</sup> a dariá a. a. D. 6. 193.

Der beendete Berind ift alfo ftrafbarer ale ber unber au bestrafen. endete, ber nachfte ftrafbarer ale ber entfernte 133); jeder Berfuch aber ift weniger ftrafbar ale bie Bollenbung bes Berbrechens, ba auch bei bem beendeten Berfuche taum anzunehmen ift, daß der Berbrecher um jeben Preis die Confummation des Berbrechens gewollt habe und die Rechts: verlegung, welche die Bollendung hervorruft, ungleich bedeutender ift, als die vom blogen Berfuche involvirte 134). Doch enthalt sowohl bas gemeine als auch manches Partitularrecht baufige Ausnahmen 135). Befteht ber Berfuch in an fich fcon ftrafbaren Sandlungen, j. B. Brandfliftung, um gu tobten, fo fpricht man von einem qualificirten Berfuche, von einem conatus sui generis, und es muß bann bie burd bas fragliche Berbrechen, J. B. burch bie Branbstiftung, verwirkte Strafe burch einen Bufas vermehrt werben 136). (G. übrigens Rechtslexifon Mrt. Berfuch.)

Da Wille und That und zwar erft die Ibentitat beiber bas Bets brechen begrunben, fo folgt ferner, bag nur menfchliche Inbivibuen, nicht aber moralische Personen als bloge von ihren physischen Sliebern und Bermaltern getrennt ju dentende Abstracta Berbrechen begehen 187), überhaupt handeln tonnen 138). Run ift es aber entwedet ein einzelnes Individuum, welches als Urheber des Berbrechens baftebt, ober es concurrirt bei ber Begehung und Ausführung bes Berbrechens eine Mehrheit von Individuen (concursus plurium delinquen-Der lettere Fall muß eintreten tium ad unum delictum) 139). (concursus necessarius), wenn das Berbrechen von der Art ift, daß es feinem Begriffe nach eine Dehrheit von Perfonen erfordert, wie 3. B. bas Duell. Er tann aber auch ohnedies eintreten (concursus facultativus), wenn entweder der Gine den Anderen gur Berübung bes Berbrechens anftellte und diefes von ihm ausführen ließ, ober wenn Debrere mit vereinten Rraften bas Berbrechen ausführten ober unter nahmen oder wenn ber Berbrecher bei feinem Berbrechen fich ber blogen Beihilfe Anderer bediente. hierbei wird einem Jeben in ber Regel nur fein eigenes Sandeln, die Thatigfeit ber Underen aber, fei diefe nun gleichzeitig oder vorangebend, nur infoweit, ale ihm biefelbe befannt war, zugerechnet 140). Dan unterscheibet zwischen Saupttheil:

<sup>133)</sup> Bacharia, II, S. 75 fig.

<sup>134)</sup> Bacharia, II, S. 51 flg. 135) Tittmann, Danbbuch §. 98, R. m. 136) Tittmann, Danbbuch §. 98 a. E.

<sup>137)</sup> Deffter, Lehrbuch S. 46, Anm. 1. Rofilin, Revifton S. 129. A. DR. ift A. Bauer, Abbanbl. I, G. 453. Bgl. auch Biegler, Die Bers brecheneunfähigfeit juriftifder Perfonen. 1852.

<sup>138)</sup> Puchta, im Rechtsleriton III, &. 70 flg.

<sup>139)</sup> generbach, Revision II, 6. 243. 140) Rur bei ber verbrecherifchen Genoffenschaft, communio delicti, last fich bie gemeinschaftliche Burechnung bes viribus unitis verübten Berbrechens als Grundfat rechtfertigen.

nehmern ober Urhebern (auctores, coauctores) und Rebentheilnohmern; und bei ben haupttheilnehmern wiederum mifchen bem Urfacher 141) (Anftifter, auctor intellectualis) mb dem Thater (auctor physicus), bei ben Rebentheilnehmern ibir wieberum gwifchen ben Gehilfen (socii) und ben Begun: figern (fautores) 149). Jebe Theilnahme am Berbrechen ferner fun entweder eine pofitive ober negative, eine phyfifche ober intellectmelle, eine allgemeine (mo ber Berbrechenscharafter ur in dem Gattungsbegriffe bes Berbrechens ju finden ift, j. B. bei ber Theilnahme eines Fremben am Batermorbe) ober eine be fonbere (wiche bei manchen Berbrechen, 3. B. beim Rindesmorbe, gar nicht delbar ift), eine ein fache ober qualificirte (welche lettere Mertmale an fich tragt, die hartere Strafen im Gefolge haben, j. B. wenn bu Sohn bei ber Ermordung feines Baters hilft), eine verabredete der jufällige, eine vorausgebende, gleichzeitige ober nadfolgenbe fein. Urbeber bes Berbrechens ift berjenige, ber mit freier Gelbftbeftimmung , unmittelbar ober mittelbar, jum Berinden foreitet, fo gwar, baf er babei für fich felbft handelt und fich ichft jum 3mede hat 143), Gehilfe hingegen berjenige, welcher blos det vom Anderen beabsichtigte Berbrechen durch feine hilfeleiftung vorfalich beforbert, indem er fich nur in Beziehung auf die handlung und ite Folgen als wirkende Urfache, in Beziehung auf ben Urheber aber all bloges Mittel fest. Benn Debrere mit ber auf bad Berbrechen gnichteten Abficht letteres gemeinschaftlich begingen, fo find fie Dit: utheber. Die Miturbeberschaft lagt fich aber nicht allein unter meh: imm Miturfachern, wenn biefelben gemeinschaftlich auf einen Anderen ju Berübung der phyfischen That einwirkten, sowie ferner unter mehre: m Mitthatern, wenn biefelben mit vereinigten Rorperfraften bas Berbechen begingen, sondern auch zwischen Urfacher und Thater in ihrem genfeitigen Berbaltniffe benten. Bas nun bie Urfacher ober Uns Alfter (auctores intellectuales) insbesondre anlangt 144), so gehoren zu ihnen überhaupt alle biejenigen, welche Andere, physisch oder psychisch, buch torperlichen 3mang, Befehl 145), Drobung, Berfetung in Jerthum,

<sup>141)</sup> Bgl. C. C. C. art. 148.

<sup>142)</sup> Tittmann, über Urheber u. Gehilfen, R. Archiv b. Grk. II. S. 369. Glubel, Abelinahme mehrerer Personen an einem Berbrechen. 1828. A. Bauer, Ibhandi. I. 1840. S. 409. Köftlin, Revision S. 448. Sepp, Theilnahme am Berbrechen, Archiv des ErR. 1846. S. 313. 1848. S. 262. Berner, Ihilaahme am Berbr. 1847. Jack arid, Archiv des GrR. 1850. S. 265. 1851. C. 309. D. Jageman nn, Jusammenwirken zum Berbrechen, Archiv des GrR. 1851. S. 348. Krug, Abhandi. 1858. S. 73.

<sup>143)</sup> Roftlin, Revifton S. 132.

<sup>144)</sup> Bur Lebre von ber Anftiftung vgl. Roshirt, Archiv bes ErR. 1851 5. 408, 1852. Berner, baf. 1853 Erganzungsheft G. 85. Derfelbe, Arinahme S. 269. Rrug, Abhanbl. 1855 S. 101.

<sup>145)</sup> Der Befehl entidulbigt ben Thater vollig, wenn letterer barin ein

ju betrachten 100). (Bgl. übrigens Rechteleriton Artitel Srrthum

und Unwiffenheit, ingleichen Burechnung.)

Thatbestand bes Berbrechene 101) ift ber Inbegriff aller Mertmale und Ericheinungen, welche bas Strafgefet jum Dafein eines Subjectiv ift ber Thatbestand, wenn jene Berbrechens erforbert. Meremale und Erscheinungen bie innere That, b. b. bas Berhaltnif, in welchem Bille und Bewußtfein bes Thaters jur That fieht, betreffen, objectiv aber, wenn fie bie außere That, b. h. die That als außere Erscheinung, angeben. Ferner unterscheidet man einen all gemeinen und befonderen Thatbestand. Jener ift ber Inbegriff berjenigen Mertmale und Ericheinungen, welche bei je bem Berbrechen ju finden fein muffen, diefer hingegen umfaßt folde Meremale, melde auf eine beftimmte Art ber Berbrechen binmeifen. Endlich machen Ginige auch noch einen Unterschied zwischen wefentlichem und außer= mefentlichem Thatbestande, um bamit ben Ginflug anzudeuten, ben gewiffe Mertmale und Ericheinungen auf Beantwortung ber Fragen haben 1) ob ein Berbrechen und meldes vorliege, 2) welcher Grad der Strafbarteit babei anzunehmen fei. Dit'Recht ertlaren fich aber Andere gegen diese Eintheilung, als bem Begriffe bes Thatbestandes widersprechend 102). - Die innere That, welche Gegenstand bes subjectiven Thatbestandes ift, geht auf in ber rechtswidrigen Bestimmung bes Billens, welche ju ber mit Strafe bedrohten That fuhrte. Diefe Willensbestimmung mit bem Bewußtsein und der Ertenntnig ber Strafbarteit, fo ift dolus (v. simpliciter determinatus, v. alternativus, v. eventualis), ohne folche aber culpa (balb bloffe Kahrlaffigfeit und Unbebachtfamteit, balb Muthwille und Frevelhaftigfeit) angunehmen. Beim dolus find That und Bille eine, Billens: und Thatmoment . deden einander; bei ber culpa aber überwiegt bie That den Willen 103) und es fest diefe lettere nur eine mangelhafte Ermagung der moglichen Folgen unferer Sandlung voraus 104). In fich ift baber auch bie culpa nicht ftrafbar, fondern fle wird nur aus Grunden ber Politit als gefahr: liche handlung ausnahmsweise, d. h. nur bann, wenn bas Gefet in bem bestimmten Kalle ausbrucklich auch bie eulpa als strafbar bezeichnet, mit Strafe belegt 1040). Ueber Beibe ift icon fruber ausführlich gehandelt worben. (S. Rechtelexiton bie Urt. "Dolus," "Culpa," "Rachlaffig. feit" 105)). Prafumirt wird ber dolus in ber Regel nicht, vielmehr muß

<sup>100) 3</sup>acaria, Berf. I, S. 272 fig.

<sup>101)</sup> Stubel, Thatbeftanb 1805. Mener, Thatbeftanb und Thatersicatt. 1836. Euben, Abhanbl. Bb. II. 1840. A. Bauer, Abhanbl. Bb. I. 1840. (Rr. 4.) Bgl. auch Birnbaum, Feftftellung bes Begriffes vom Thatsbeftanbe, Archiv bes ErR. 1845 S. 493.

<sup>102)</sup> A. Bauer, Abhandl. Bb. I, G. 239 fig.

<sup>103)</sup> Roftlin, Revifion S. 101. 104) Roftlin, Revifion S. 98.

<sup>104</sup>a) Thilo, SteB. für bas Großh. Baben S. 40.

<sup>105)</sup> Bgl. nech bie neueften Ausführungen von Begolb, gur Lehre ber

er bewiefen werden 106) und felbft bei Unterlaffungeverbrechen, fomie bei Unterfchlagungen u. bergl. barf man von ber Forberung biefes Bemeifes Much wird nicht nur, nach ihrer Ratur ichon, bei ben meiften Berbrechen, wie namentlich beim crimen vis und beffen mannich. fachen Unterarten, bei ber Rothjucht, bei ber Entführung, beim Betrug, bei der Injurie zc., ferner beim Berfuche, bei der Beibilfe, bei der Begunftigung zc., fondern auch nach ber Abficht bes Befetgebers, wie g. 23. bei ber sepulcri violatio 107), beim album corruptum 108) 2c. dolus voraus gefest und geforbert: obgleich anbererfeits wieder jugugeben ift, bag, menn eine That mit beftimmten rechtewibrigen Folgen ober auch wenn fchlecht: hin eine gewiffe Form bes Sandelns mit Strafe bedroht ift, fowohl culpefe als dolose Begehung des Verbrechens ftatuirt werden muß 109). Ein zwifchen dolus und culpa zu fegendes Drittes giebt es nicht, obgleich Marcian fagt: delinquitur aut proposito, aut impetu, aut casu, und obgleich die Dreitheilung in Borfat, Muthwillen und Rach= laffigfeit ober bie Biertheilung in praemeditatio, impetus, luxuria und negligentia auf ben erften Anblid Beifall ju verbienen icheint 110). Das Schlimmfte hierbei ift die unsichere Terminologie, die überhaupt in teiner Biffenschaft fo febr wie gerabe im Criminalrecht Schablich gemefen mb noch ift 111). Um ficherften geht man wohl, wenn man neben reis mem dolus (praemeditatio und impetus) und reiner culpa (luxuria et negligentia) noch Concurrenz von dolus und culpa annimmt: Wenn alfo Iemand einen verbrecherischen 3weck, bei welchem die Folgen mit Sichers beit fich nicht berechnen laffen, verfolgt und durch concurrirende gahrs laffigfeit ein anderes, noch ichwereres Berbrechen als bas von ihm beabfichtigte hervorbringt, fo ergiebt fich in einer und berfelben Sanblung ein jufattiges Bufammentreffen von dolus und culpa, und es muffen beibe für fich, diefe als reine culpa, jener als reiner dolus behandelt und beurtheilt werden, dafern nicht Berwirrung und Unordnung entstehen

fichrissifigeeit, Archiv des ErR. 1853 S. 20. Krug, über dolus und culpa, insbef. über unbestimmte Absicht. 1854. Herrmann, über Absicht und Borsich, Archiv des ErR. 1856 S. 1. Ofenbrüggen, Abhandi, aus dem teutschen StR. Bd. 1, 1857.

<sup>106)</sup> Dfenbruggen a. a. D. G. 165 fig. A. M. ift Fenerbach, Lehrb. \$-60. Baper. SteB. Art. 43.

<sup>107)</sup> Ulpian, Dig. 47, 12, L. 3, §. 1. 108) Ulpian, Dig. 2, 1, L. 7, pr. §. 4.

<sup>109)</sup> Deffter, Lehrbuch §. 69. 110) Roftlin, Revision §. 112, S. 306.

<sup>111)</sup> Bgl. A. Bauer, Abhandl. II, Nr. 7. "Bur Beförderung einer befferen und gleichförmigeren Kunstsprache im Strafrechte." Sehr schlimm sieht es aumentich um den Begriff des Muthwillen s, indem dieser dald als impetus miter den Gestädtspunkt des dolus, bald als luxuira unter den Gesichtspunkt der culps gestellt wird. In der That ist auch das, was der Sprachgebrauch mit Authwillen bezeichnet, so weitgreifend und umsassen, das sowohl das Gebiet bestolus als das Gebiet der culps davon berührt wird.

foll 112). — Beim objectiven Thatbestande tommt zunachst die Frage uber bas Belingen ober Diflingen bes Berbrechens, fobann aber bie andere Frage, wer und wie ein Jeber beim Berbrechen gewirft und mits gewirft habe, in Betracht. Bollenbung ober Belingen bes Berbrechens (delictum consummatum) ift anzunehmen, wenn Alles gefcheben ift, mas jum Begriffe beffelben und jur Unwendung ber im Befete enthaltenen Strafbestimmung gehort. Die aberratio ictus s. delicti (f. oben) andert auch in diefer Beziehung nichts 118). Ber fuch, conatus delinquendi 114), ift angunehmen bei einer vorfatlich auf Bervorbringung eines gewiffen Berbrechens gerichteten außeren Sandlung, woburch noch nicht Alles gefchehen ift, mas jur Beenbigung Des Berbrechens vermoge feines gefehlichen Begriffes gebort 115) ; es gilt alfo jede absichtliche, vor ber Bermirklichung bes vollen außeren Thatbestandes abgebrochene Sandlung fur Berfuch 116). Bahrend bei ber culpa mehr gefchab als gewollt mar, wird beim Berfuche mehr gewollt als gethan 117). Strafbar wird jedoch ber lettere erft dann, wenn die entichieben verbrecherische Abficht nicht nur existirt, fondern auch burch außere Sandlungen, die auf Bollbringung bes Berbrechens berechnet und dazu forberlich find, ju erkennen gegeben worden, die Ausführung bes Berbrechens alfo icon angefangen und die Bollendung lediglich burch Bufall und wider Billen des Thatere unterblieben ift. "Stem fo fich jemandt epner miffethatt mit etlichen icheinlichen werden, bie gu volnbringung ber miffethat bienftlich fein mogen, underfteht, unnd boch an volnbringung berfelben miffethat durch niebere mittel, wiber feinen millen verhindert murbe, folder bofer will, barauf etlich merd, ale obsteht, volgen, ift peinlich zu strafen, aber inn epnem fall harter, benn inn bem andern, angefehen gelegenheit unnb geftalt ber fach" 118). Gemeinrechtlich ift alfo ber Berfuch nur ba ftrafbar, wo peinlich, b. b. mit Strafen, die an Leib, Leben, Chre ober Glieber geben 119), ju ftrafen ift und nur bann, wenn bas Diflingen bes Berbrechens nicht im Ent= fcbluffe bes Thaters, fonbern in außeren Bufallen feinen Grund bat. Ber freiwillig von Berbrechen abfteht und gurudtritt, ift ftraflos, einer:

<sup>112)</sup> Maregoli, Behrbuch S. 26.

<sup>113)</sup> Deffter, R. Archiv bes GrR. XII, S. 281. Seib, baf. 1837 Rr. 21. 28ft lin, Revifion S. 109, G. 274.

<sup>114)</sup> Cropp, de praec. iur. R. circa puniend. conat. 1813. Mitters maier, R. Archiv bes GrR. I. S. 163. II. S. 602. IV. S. 1. X. S. 535. Euben, Abhandi. II. 1832. Bacharia, vom Berfuche ber Berbrechen. 1836. Bauer, Abhandi. I. 1840. S. 305. Röftlin, Revision S. 339.

115) Bacharia, Berf. I, S. 27. Mittermaicr, R. Archiv bes GrR. I,

Ø. 178.

<sup>116)</sup> Speffter, Behrbuch g. 74. - Dbgleich bei jebem Berfuche Mangel am Thatbeftanbe bes vollenbeten Berbrechens fich zeigen, fo barf man boch nicht aberhaupt Berfuch und mangelhaften Thatbestand fur ibentifc achten.

<sup>117)</sup> Roftlin, Revifion S. 118.

<sup>118)</sup> C. C. C. art. 178.

<sup>119)</sup> Marejoll, Behrbuch S. 37.

tti, ob sein Rücktritt auf Reue ober Furcht Beruht, ingleichen ob ber Berfuch icon beendigt ober ob er noch unbeendigt mar 120). 3m meis men Sinne umfagt ber Berfuch nicht nur ben beendigten Conat (conatus perfectus, delictum perfectum, delit manqué, miflungenes Berbrechen) und das delictum inchoatum, b. b. den nad ften Berfuch (conatus proximus), ingleichen bas delictum attentatum, b. h. ben entfernten Berfuch (conatus remotus), welche lettere beiben Arten unter bem Begriffe bes unbeendigten Berfuches jufammengefaßt zu werden pflegen 191), sendern auch das delictum praeparatum, b. h. die vorbereiz tenben Sandlungen; im engeren, von ben modernen Legislationen fefigehaltenen Sinne aber wird die Borbereitung des Berbrechens vom Berfuche abgefondert und für ftraflos ertlart, was um fo mehr fich empfiehlt, je weniger Belegenheit gegeben werben barf, gleichgiltige und uniculbige Sandlungen unter dem Bormande, baß fie gefährlich werden ober gar ju Berbrechen führen konnten, ichon felbft wie Berbrechen ju behandeln und beshalb g. B. Gift: und Gemehrtaufer ohne weiteres in Etiminaluntersuchung ju nehmen 192). Aus bem oben gegebenen Begriffe bes Berfuches, welcher Abficht, Anfang der Ausführung und mfällige Berhinderung derfelben verlangt, folgt übrigens mit Noth= mendigleit, daß culpofer Berfuch undentbar ift. Der Berfuch verlangt vielmehr ftets dolus, ber aber nicht allemal einfach beterminirt ju fein braucht 193), fondern auch alternativ ober eventuell fein kann und nicht un auf praemeditatio ju befchranten, fendern auch auf ben impetus aus: Denn wie bem, ber mit unbestimmtem Borfage tobtete; bet eingetretene Tob jum dolus jugerechnet wirb, fo muß man auch; wenn icon ber Tod nicht eintrat, anerkennen, bag ber Thater denfelben bod gewollt und tann nicht behaupten, bag er ihn, weil er ihn nut unter gewiffen Bebingungen ober Berausfegungen wollte, nicht gewollt habe. Tobtschlag und andere impetuofe Berbrechen machen hiervon teine Ausnahme. 3mar find dieselben nur Folgen rafcher Aufwallung und werden ohne bestimmte flare Abficht verübt; dennoch aber barf man baraus, mit Mittermaier, nicht welter folgern, daß fie darum nur durch die wirkliche Ausführung strafbar werden 124). Warum ioll A. wegen versuchten Todtschlages nicht strafbar sein, wenn er in voller Buth mit gezudtem Degen auf feinen Feind B., um Diefen zu tobten, tinhaut, ber todtliche Sieb aber baburch , bag C. ibn gludlich ausparirt,

<sup>120) 3</sup>adaria, Beri. S. 277, 278. (II. S. 289 fig.)

<sup>121)</sup> Bo ber entfernte Berfuch aufhore und ber nabere ober nachfte beginne, icht fich im allgemeinen nicht bestimmen, fondern ift ber Beurtheilung bes Richeter im concreten Falle zu überlaffen. 3 ach aria, Berf. S. 164. (II. S. 33.)

<sup>122)</sup> Jacharia, Berf. S. 111. 123) Die frangofische Pracis verlangt bies. Lelievre, de constu delin-

quendi p. 200. 202. Bgl. 3 ach aria a. a. D. 124) Mittermaier, R. Archio bes CrR. IV, G. 18.

abgemenbet wirb? Kerner folgt aus bem von uns festgehaltenen Begriffe bes Berfuches, bag bie bloge Abficht ohne hinzufommenbe außere. jur Bollbringung bes Berbrechens bienliche Sandlung ftraflos ift, ja daß auch eine absichtliche Handlung, sobald fie noch teinen Unfang der Zusfuhrung enthalt, nur Borbereitung bes Berbrechens ift und beshalb ebenfalls, nach modernem Griminalrechte, in ber Regel mit Eriminalftrafe verfcont bleibt 125). Mit Recht fest Luden ben Un= fangepunkt bes Berbrechene in ben Beginn berjenigen Sandlung, burch welche bas Berbrechen ohne neue Borbereitung und weitere Unter= brechung vollendet werben tonnte und follte 195.) und es ift baber Un= fang ber Ausführung angunehmen, wenn mit ber Gefegesubertretung felbft fcon ber Unfang gemacht und eine Sandlung begangen murbe, welche icon Bestandtheil des Berbrechens ift. Dierher find aber nicht nur folche Sanblungen, welche jur Bollgiebung bes Berbrechens felbft gehoren, ju rechnen, wie g. B. bas Abichiegen bes Gewehres, fonbern es gehoren hierher auch icon folde, die in ber Unwendung ber gur Berubung bes Berbrechens in Bereitschaft gefetten Mittel, aller ober einiger, befteben, 3. B. bas Bielen mit bem Gewehre, bas Difchen bes Giftes unter bie Speife, bas Borfegen und Darreichen ber vergifteten Speife zc. 126). Dagegen gehört es zu ben blos vorbereitenden Sandlungen, wenn man erft paffende Belegenheit gur Berübung bes Berbrechens gu erhalten ober bie Entbedung beffelben zu verhindern fucht, wenn man Mittel und Wertzeuge bazu fich anschafft ober auch mit benfelben an Drt und Stelle fich begiebt ober fonft fich in ben gur Berbrechensverubung unmittelbar erforderlichen Buftanb verfest und fertig macht. Dergleichen Sanb= lungen burfen alfo in ber Regel 127) noch nicht bestraft merben 128). Straflos ift ferner auch gemeinrechtlich ber Fall, mo ber Thater aus freiem Antriebe von dem verbrecherischen Unternehmen wieder absteht. Und obgleich Biele wegen bes bereits jur Erscheinung gewordenen und thatfachlich ju ertennen gegebenen bofen Willens ftrafbaren Berfuch ans nehmen, wenn Jemand eine rechtswidrige Abficht aus Brethum an einem untauglichen Gegenstande ausführt, ingleichen wenn ber Thater, obgleich er es fur tauglich hielt, boch ein untaugliches Mittel irriger Beife ans wendete; fo ift boch hier fo, wie ba, wo Jemand aus Unverftanb ober Aberglauben untaugliche Mittel gebrauchte, eine bochftens mit polizeis

<sup>125)</sup> Das baner. Stor. jeboch ftellt bie Borbereitungehanblungen unter ben Befichtspuntt bes entfernten Berfuches (Art. 57).

<sup>125</sup>a) Buben, über ben Berfuch G. 459.

<sup>126)</sup> Bacharia, Berf. S. 107. 127) Ausnahmsweise ericheint aber (criminalpolitifc) Strafe rathlich bei Complott und Anftiftung gu Sochverrath, Mord, Raub und Brandftiftung, bei bewaffneter Begelagerung und Auflauerung gu Tobtung ober Rorperverlegung, beim Einbrechen, Ginfteigen und Ginfcbleichen in bewohnte Gebaube gu Sotung und Gewalt, bei vorfaglich veranftalteter hilflofer Riebertunft gu Kindesmorb.

<sup>3</sup> acharta, Berf. §. 114. 128) 3 acharta, Berf. §. 106. Biele find a. M., z. B. Mittermaier, R. Archiv bes Grn. II, S. 607. Köftlin, Revision S. 383.

uchen Correctiven ju gugelnbe Unfittlichfeit, feineswegs aber ein mit Eriminalftrafen ju abndenbes Unrecht angunehmen. Dabingegen ift in bem galle, wo an einem moglichen Segenstande bes Berbrechens mit muglichen Mitteln, bie aber wegen ber befonderen Befchaffenheit bes Segenftandes unwirtfam find, ein Berbrechen versucht wird, 3. B. wenn A. dem B. , bem jufallig bas Sift nichts ichabet, eine jur Bergiftung feuft in ber Regel hinlangliche Portion Gift beigebracht hat, allerdings frafbarer Berfuch anzunehmen 129). Einige Berbrechen Schliegen überhupt, foon ihrer Ratur nach, die Idee bes Berfuches aus. So nament: lich bie fcon genannten culpofen Berbrechen; in gewiffer hinficht auch de Unterlaffungeverbrechen. Denn wenn man auch theilweife bei ihnen eine Moglichteit bes Berfuches anzuertennen genothigt fein follte, fo fehlt boch vor ihrer Bollenbung wohl immer bie außere Ertennbarteit bes ftrafgefegwidrigen Borfages, und ber ftrafbare Entschluß fallt mit bem Richtthun gewöhnlich gufammen 130). Unbebingt gehoren aber noch bierber Diejenigen Berbrechen, bei welchen tein ftufenweifes Fortichreiten ber Thatigeeit ftattfindet, wie namentlich mundliche Injucien 181), da halb ausgesprochene Borte, namentlich bei compositis, fich zwar benten und fogar fo benten laffen, daß bie ausgesprochene erfte Silbe nat erft ben Berbacht ber Injurie erregt, mahrend die folgende zweite, refp. britte ze. Silbe die Injurie gur Gewigheit bringt. hierbei barf abet nicht übersehen werden, daß eben ein Unterschied zwischen Berdacht und Berfuch, Gewißheit und Bollendung der Injurie zu machen ift und diefe wefentlich verfchiebenen Begriffe nicht jufammenzuwerfen find. Drohungen begrunden noch teinen Berfuch, tonnen aber an und für fich ober als felbftfiandige Berbrechen ftrafbar fein. "Denn die Erklarung, etwas thun gu wollen, ift noch tein Anfang ber That felbft, nicht einmal dine außere Borbereitung berfelben" 132). Um von einem ftrafbaren Berfuche reden ju tonnen, muß vielmehr bas wiffentlich rechtswidrige Unternehmen fcon foweit vorgefchritten fein, bag außer ber verbrecheris fon Abfict auch schon die außete That und in ihr das beabsichtigte Berbrechen in unverfennbaren Spuren zu erblicen ift. hat teinen anderen Thatbestand als das vollendete Berbrechen; nur liegt bei ihm wegen ber vor Berwirklichung bes vollen außeren Thatbestandes abgebrochenen handlung allemal ein Mangel am Thatbestanbe vor. (G. oben.) — Je nachdem fich ber Berfuch ber Bollendung bes Berbrechens mehr ober weniger nabert, ift er auch balb harter, balb gelinder

<sup>129)</sup> Bacharia, Berfuch I, S. 289 fig. A. M. ift Köftlin, Revision 5. 378. Bgl. übrigens Chop, Kann ein Berbrechen mit absolut untauglichen Mitteln versucht und an einem Gegenstande begangen werden, rücksichtlich beffen 12 unwöglich ift? Archiv des Cr.R. 1842 S. 519.

<sup>130)</sup> A. Bauer, Abhandt. i, S. 338. Bgf. auch Spangenberg, R. Archie bes Crot. IV, S. 527 fig.

<sup>131)</sup> Bauera, a. D. Bacharida, a. D. G. 78.

zu bestrafen. Der beendete Versuch ist also strafbarer als der undezendete, der nächste strafbarer als der entfernte 133); jeder Versuch aber ist weniger strafbar als die Vollendung des Verbrechens, da auch dei dem beendeten Versuche kaum anzunehmen ist, daß der Verbrecher um jeden Preis die Consummation des Verbrechens gewollt habe und die Rechtsverletung, welche die Vollendung hervorruft, ungleich dedeutender ist, als die vom bloßen Versuche involvirte 134). Doch enthält sowohl das gemeine als auch manches Partikularrecht häusige Ausnahmen 135). Besteht der Versuch in an sich schon strafbaren Handlungen, z. B. Brandstiftung, um zu tödten, so spricht man von einem qualificirten Versuche, von einem conatus sui generis, und es muß dann die durch das fragliche Verbrechen, z. B. durch die Vrandstiftung, verwirkte Strafe durch einen Zusaf vermehrt werden 136). (S. übrigens Rechtslexikon Urt. Versuch.)

Da Wille und That und zwar erft die Identitat beider das Berbrechen begrunden, fo folgt ferner, daß nur menschliche Individuen, nicht aber moralische Personen ale bloge von ihren physischen Gliedern und Bermaltern getrennt zu bentende Abstracta Berbrechen begeben 187), überhaupt handeln tonnen 138). Run ift es aber entweder ein einzelnes Individuum, welches als Urheber des Berbrechens daftebt, ober es concurrirt bei ber Begebung und Ausführung bes Berbrechens eine Debrheit von Individuen (concursus plurium delinquentium ad unum delictum) 139). Der lettere Rall muß eintreten (concursus necessarius), wenn bas Berbrechen von der Art ift, baß es feinem Begriffe nach eine Debrheit von Derfanen erforbert, wie 3. B. bas Duell. Er fann aber auch ohnedies eintreten (concursus facultativus), wenn entweder der Eine den Anderen gur Berübung bes Berbrechens anftellte und diefes von ibm ausfuhren lief, oder wenn Mebrere mit vereinten Rraften bas Berbrechen ausführten ober unternahmen ober wenn ber Berbrecher bei feinem Berbrechen fich ber blogen Beihilfe Underer bediente. Sierbei wird einem Jeden in der Regel nur fein eigenes Sanbeln, die Thatigfeit ber Underen aber, fei biefe nun gleichzeitig ober vorangebend, nur infowelt, als ihm biefelbe bekannt mar, jugerechnet 140). Dan unterscheibet zwischen Saupttheil:

<sup>133)</sup> Bacharia, II, S. 75 fig.

<sup>134)</sup> Bacharia, II, S. 51 fig.

<sup>135)</sup> Tittmann, Sanbbuch §. 98, 92. m.

<sup>136)</sup> Tittmann, Sanbbuch §. 98 a. C.
137) Seffter, Lehrbuch §. 46, Unm. 1. Rofftlin, Revifion §. 129.
2. M. ift I. Bauer, Abhandl. I, S. 453. Bgl. auch Biegler, Die Bersbrechensunfähigfeit juriftifcher Perfonen. 1852.

<sup>138)</sup> Puchta, im Rechtsleriton III, S. 70 fig. 139) Regerbach, Revision II, S. 243.

<sup>140)</sup> Rur bei ber verbrecherifchen Genoffenschaft, communio delicti, last fich bie gemeinschaftliche Burechnung bes viribus unitis verübten Berbrechens als Grundsat rechtfertigen.

nehmern ober Urbebern (auctores, eaguctores) und Rebentheilnobmern; und bei ben Saupttheilnehmern wieberum milden dem Urfacheriai) (Anstifter, auctor intellectualis) und dem Thater (auctor physicus), bei den Rebentheilnehmern aber wiederum zwischen ben Gehilfen (socii) und den Begun: figern (fautoren) 142). Jede Theilnahme am Berbrechen ferner tann entweder eine pofitive ober negative, eine phyfifthe ober intellect welle, eine allgemeine (mo ber Berbrechenscharafter aur in dem Gattungebegriffe bes Berbrechens ju finden ift, j. B. bei ber Theilnahme eines Fremden am Batermorbe) oder eine be fondere (welche bei manden Berbrechen, g. B. beim Rinbesmorbe, gar nicht bentbar ift), eine ein fache ober qualificirte (welche lettere Dert: male an fich tragt, die hartere Strafen im Gefolge haben, j. B. wenn bit Sohn bei ber Ermordung feines Baters hilft), eine verabrebete sber jufallige, eine vorausgehenbe, gleichzeitige ober nachfolgen de fein. Urbeber des Berbrechens ist derjenige, ber mit freier Gelbftbeftimmung , unmittelbar ober mittelbar, jum Berbreden febreitet, fo zwar, daß er babei fur fich felbft bandelt und fich felbft jum 3mede hat 143), Gebilfe bingegen berjenige, melder blos bas vom Anberen beabfichtigte Berbrechen burch feine Silfeleiftung vorfallich befordert, indem er fich nur in Beziehung auf die Handlung und ibre Kolgen als wirkende Urfache, in Beziehung auf ben Urbeber aber als bloges Detttel fest. Benn Debrere mit ber auf bad Berbrechen gerichteten Abficht letteres gemeinschaftlich begingen, fo find fie Dit : atheber. Die Miturbeberschaft lagt fich aber nicht allein unter mehteren Miturfachern, wenn dieselben gemeinschaftlich auf einen Anderen pr Berubung der phofischen That einwirften, sowie ferner unter mehrerm Mitthatern, wenn biefelben mit vereinigten Körperkraften bas Berbrechen begingen, sondern auch zwischen Urfacher und Thater in ihrem gegenseitigen Berhaltniffe benfen. Bas nun die Urfacher ober Uns Rifter (auctores intellectuales) insbesondre anlangt 144), so gehören zu ihnen überhaupt alle biejenigen, welche Andere, phyfisch ober psychisch, burd torperlichen 3mang, Befehl 145), Drohung, Berfehung in Strthum,

<sup>141)</sup> Bgl. C. C. C. art. 148.

<sup>142)</sup> Tittmann, über Urheber u. Gehilfen, R. Archiv b. Crk. II. C. 369. Stübel, Theitnahme mehrerer Personen an einem Berbrechen. 1828. A. Bauer, Ibhandl. I. 1840. S. 409. Köftlin, Revision S. 448. Depp, Theilnahme im Berbrechen, Archiv bes Crit. 1846. S. 313. 1848. S. 262. Berner, Theilnahme am Berbr. 1847. Zadariā, Archiv des Grit. 1850. S. 265. 1851. S. 209. v. Jagemann, Zusammenwirden zum Berbrechen, Archiv des Crit. 1841. S. 348. Krug, Abhandl. 1858. S. 73.

<sup>143)</sup> Roftlin, Revifion S. 132.

<sup>144)</sup> Bur Lehre von ber Anftiftung vgl. Roshirt, Ardiv bes Gra. 1851 5. 498, 1852, Berner, baf. 1853 Erganzungsheft G. 85. Derfelbe, Belinahme C. 269. Rrug, Abhanbl. 1855 C. 101.

<sup>145)</sup> Der Befehl entichulbigt ben Thater pollig, wenn letterer barin ein

instigatio, Berblenbung, Ueberrebung und Auftrag 146) zu verbrecherfs fchen Thaten vermochten. Sie find bafur fo, als ware es ihre eigene That, verantwortlich und ftrafbar, ja fie machen fich bieweilen noch ftrafbarer als ber (phyfifche) Thater felbft, 3. B. wenn fie letteren ju Born und Buth verblendeten und fo gur Tobtung eines Dritten vermochten; benn bann mare biefer nur als Tobtichlager, fie felbft aber maren als Morber zu bestrafen. Auch verfteht es fich von felbft, bag ibnen bie Straflofigeeit bes inftigirten Babn : ober Blobfinnigen ober Die verminderte Strafbarteit des leichtfinnigen Junglings nicht gu Sute tommen tann ; und feibft wenn ber von ihnen Angeftelte und Inffigirce von aller That abftand, bleiben fie felbft boch bes verbrecherifchen Ber= fuches foulbig 147). Sing aber ber Thater weiter, ale er follte, fo neb= men fie boch auch an ber Strafbarteit biefes Erceffes wegen culpofer Beranlaffung Theil 148). Soweit übrigens Unftifter und Thater als coauctores, namilido als auctor intellectualis und auctor physicus sido barftellen, tann man fagen, bag Beibe caeteris paribus in ber Regel auf gleicher Stufe ber Strafbarteit fteben 149). Daffelbe lagt fich nun auch im Allgemeinen von ben Complottanten behaupten. Complott ift die Bereinigung Mehrerer ju gemeinschaftlicher Berubung eines beftimmten Berbrechens, babingegen eine Rotte ober Banbe angenom= men wirb, wenn biefe Bereinigung gur Berubung mehrerer, noch unbeftimmter ober boch nur ber Gattung nach bestimmter Berbrechen bienen foll. Man ftellt auch die Bande als generelles Complott dem fpeciellen ober in specie fogenannten Complott entgegen. Daburch aber, bag die Bande zu einem bestimmten Berbrechen übergeht, nimmt fie ben

Gefch anerkennen mußte, z. B. wenn ber Solbat par ordre töbtet; benn miles, cum obediens potestati, sub qua legitime constitutus est, hominem occidit, nulla civitatis suae lege reus est homicidii. c. 13. Caus. XXIII. qu. 5.; wenn hingegen ber Befehl nur als individueller Wille erscheint, darf demfelben nur insoweit ges horcht werden, als er dem objectiven Rechte gemäß ift. Daher können sich haussishe und Sclaven nicht auf Befehl des Baters oder dominus beziehen. Ulpian, Dig. 50. 17. L. 157. Sonft gitt aber L. 4. ibid. S. oben R. 83.

<sup>146)</sup> Das ber Auftrag zu einem Berbrechen privatrechtlich ohne Wirkung ift, andert an der Strafbarkeit des Mandanten nichts. Ebensowenig kann aber auch der civilrechtliche Grundsch "ratinaditio mandato comparatur" dazu angewendet werden, die Billigung eines schon geschehenen Berbrechens dem Austrage gleich zu stellen. Tittmann, handbuch S. 108. Uedrigens hat die Ansicht der Strasbarkeit des Mandanten als auctor intellectualis auch manches Bedenkliche, wenn man sich mit Feuerbach (Lehrbuch S. 44) die Thätigkeit des Urzheders als hinlängliche Ursache denkt, welche das Berbrechen als ihre Wirkung hervordrachte. Ein Client z. B. giedt seinem Anwalte den Auftrag, dem Segner ein wichtiges Document zu entwenden oder zu unterschlagen und der Anwalt thut es. Bgl. auch Mittermaier, R. Archiv des Ern. III, S. 125 sig. und über die Bestrafung des Rathgebers insbes. ebend. VIII, S. 336 sig.

<sup>147)</sup> A. Bauer, Abhanbl. II, S. 430. 148) Depp, Commentar B. 1, S. 553 fig.

<sup>149)</sup> Bgl. hierzu Abegg, Berhaltnif bes intell, Urbeb. gum phpf. Archiv bes ErR. 1841 S. 379.

Charakter des speciellen Complatts sofort an 150). Der Thatbestand des Complotts erforbert 1) mehrere Perfonen, einerlei, ob viele ober wenige; 2) ein verbrecherisches Sandeln, welches beim eigentlich fog. Complotte genauer bestimmt fein muß, bei ber Banbe aber unbestimmt gelaffen Wibt; 3) einen gemeinschaftlichen, barauf gerichteten Befchlug, ein: fileflich ber nachherigen Genehmigung beffelben von Seiten eines hater Beitretenden: wogegen ber bloße Bunfc der Ausführung und bis Gelingens ber verbrecherischen That ober gar nur bas bloge Intereffe ber fo wenig jum Begriffe bes Complotte genügt, ale bie blofe Bejuhung des Anstiftees jum Thater; 4) gegenseitige Berpflichtung resp. Beidworung aller Theilnehmer jur gemeinschaftlichen Ausführung bes bichloffenen Berbrechens, fo daß der Gine auf den Underen fich verlaffen lan und bas, was er allein nimmermehr gewagt haben würde, in Betkindung mit Debreren, unitis viribus, allerdings ausführen zu tonnen In diefer Beziehung tragt alfo jeder einzelne Complotunt jum Selingen der Verschwörung allerdings bei und jeder von ihnen hat fic beshalb auch als nothwendiges Glied einer Kaste und als unentbehrlichen Theil eines Gangen betrachten; jeden Gingelnen aber desbalb für einen Auftifter gelten ju laffen, wie Feuerbach will 181), ift nicht ju billigen. Diefen Ramen verbienen vielmehr nur folche Daup= ter des Complottes, welche daffelbe gunachft veranlagten, den Plan jur Berfcwörung entwarfen und Theilnehmer bazu anwarben. mogen die Radelsführer, duces criminis, als diejenigen, welche die Ausführung des Berbrechens leiten, an die Seite gestellt werden. Wohl aber find alle Complottanten als Miturheber zu betrachten und, wenn d bagu tam, verabredetermaßen einander Beiftand und Silfe zu leiften, thet bei Ausführung bes beabfichtigten Berbrechens, fei es auch nur buch ihre bloge Gegenwart, mitzuwirfen, ale folche zu beftrafen 182). Das schließt jedoch nicht aus, das bas Complott auch seine Gehilfen beben kann, oder daß auch diejenigen Complottanten, welche bei der Luführung nicht mitwirkten, wenigstens als Gehilfen, nämlich als inblettielle, betrachtet und behandelt werden. Auch die bloge Gingehung 🚧 Complottes ift, als Berfuch, icon strafbar, wenn die Complottanten buch Bufall und mider ihren Willen an der Ausführung des fraglichen Berbrechens gehindert wurden; wenn aber das Complott durch freivilligen Ractritt ber Complottanten auseinander ging, wurde baffelbe alminalrechtlich ftraflos bleiben und nur criminalpolitisch als gefährliche Panblung mit einer Strafe bedroht werden können. — Bei Zumesjung m Strafe für die einzelnen Complottanten ift darauf, ob der Eine mehr, ber Andere weniger dazu beigetragen und welchen Bortheil fie bavon

152) C. C. C. art. 148.

<sup>150)</sup> S. überh. Schirach, R. Archiv bes Crn. I, S. 516. Rleinschrob, chent. IV, S. 329. Gueumus, ebent. XIV, Rr. 1. Berner, Theilnahme C. 382. Roftlin, Revision S. 577.

<sup>151)</sup> Beuerbad, Lebrbuch S. 47.

getragen baben, teine Rücficht zu nehmen; vielmehr wird febem Complottanten bas durch bas Complett verabte Berbrechen voll jugerech: net 158); woran umfoweniger zu zweifeln ift, je mehr bie Bufage gemein: fchaftlicher Diewirtung ben Einzelnen im Bertrauen auf biefe Bilfe gur That anfenerte 184). Bobl aber ift noch immer ein Unterfchieb zwifden einfachen Complottanten und Sauptern ber Berbindung ober Berfcmorung (ausgezeichneten Theilnehmern) bei Ausmeffung Der Strafe ju machen, fowie überhaupt auch auf die größere ober geringere Gefährlichkeit bes Complottes ju achten. - Als bloger Gehilfe 150) concurrirt man bei bem von einem Anberen beschloffenen und zur Ausführung gebrachten Berbrechen, wenn man ben verbrecherifden Entfolug bes Unberen burch Bureben und Bob befeftigt, wenn man Stath und Anschlag baju giebt, wenn man die Mittel und Bege jur Musführung zeigt u. f. w. oder auch, wenn man an ber handlung bes Ber: brechens, ohne jedoch die ihm ju Brunde liegenbe verbrecherische Abficht gu theilen, Theil nimmt (g. B. wenn man die vom Anderen entführte Franensperson in den Wagen sest und mit ihr davon fabrt), fermer wenn man mabrend ber Ausführung bes Berbrechens Bache fieht und Rundschaft giebt u. bergl., endlich wenn man infolge einer vor ber That gegebenen Bufage bem Thater Beiftand leiftet. Blofe Richtverhinderung (fog. crimen conniventiae 186)) ift weder verbreches rifche Beibilfe noch überhaupt verbrecherifch 187). Rur bei Derfonen, welche in Amt und Pflicht fteben, tann man fagen, daß fie fich ber berbrecherischen Beihilfe schuldig machen, wenn fie bas Berbrechen bes Anderen nicht hindern, fondern die Ausfuhrung beffelben gefiffentlich gefcheben laffen (concursus negativus). Eulpofe Beibilfe giebt es nicht, fie ift wenigstens im Eriminafrechte unbefannt; wohl aber hat man zwifchen intellectueller und phpfifcher Bei: bilfe zu unterfcheiben. Much barf man die Beihilfe in nabe und entfernte, unmittelbare und mittelbare, eintheilen und felbft eine Beihilfe ber Beihilfe, ja felbft einen blogen Werfuch gur Beibilfe (wenn namlich ber Gehilfe burch eine außere Dand: lung die Abficht, bas Berbrechen eines Anderen zu befordern, an ben Dag gelegt hat 188)), fatuiren, um einen gerechten Dafftab für 3m= meffung ber Strafe, die allemal geringer als bie bem Urheber und gleichem Theilnehmer guguertennende fein muß, zu erhalten. - Da bie

158) A. Bauer, Abhandl. I, S. 459.

<sup>153)</sup> C. C. C. art, 148.

<sup>154)</sup> Tittmann, Danbbuch §. 103.

<sup>185)</sup> Bgl. Birnbaum, über ben Begriff von Socius in ben Quellen bes R. StR., Archiv bes ErR. 1842 S. 1. Arug, Abhandl. 1888 S. 73 (aber ben Begriff ber Beihilfe zu einem Berbrechen).

<sup>156)</sup> Püttmann, de crimine conniventiae, in Opp. iur. or. nr. 8. 157) Stabel, Thatbeftand §. 48 fig. Roffirt, Entw. S. 238 fig. Bachter, Lehrbuch §. 91, R. 88. Derftebt, Grundr. §. 77. Bgl. auch hepp, Archiv bes Gru. 1837 S. 30. Deffter, ebend. 1851 S. 445.

Weilnahme bet Gehilfen nicht als eine für fich bestehende That, sonbern in ihrem Berhaltniffe zu einer fremben That, gur That des Urhebers, aufgefaßt werben muß 189), fo bestimmt fich auch bie Strafe ber Behilfen ellemal nach Berhaltnif ber Grofe berjenigen Strafe, welche bas Gefet dem Bauptverbrecher felbst androht und es ist deshalb nach diesem Ber-Mitniffe fowohl derjenige Gehitfe, ber wegen Mangels aller jum Begriffe bes fraglichen Berbrechens erforberlichen Gigenschaften baffelbe (1. B. ein Ames: ober Dienftverbrechen) ju begeben gar nicht im Stande wire, als auch berjenige, ber bei einem nur bem Thater und Urheber al Parricidium gur Laft fallenden Morde ober einem anderen nach ges wiffen perfonlichen Berhaltniffen für ben Urheber allein befonders quali: fetten Berbrechen Bilfe leiftete, gu bebeftrafen. Uebrigens ift pofitive mb bestimmte Beihilfe meiftentheile ftrafbarer ale negative und un: Wftimmte, bei gleichartigen Gehilfen aber ift auf bie Beschaffenheit und Grife ber Mitwirfung Rudficht ju nehmen und baber auch ber Sauptgehilfe harter als ber Rebengehilfe, ber vollendete Beiftand ftrenger als ber blos verfucte ju beftrafen 160). - Schlieft fich bie Beibilfe erft an bie vollendete fremde That an, fo neng man fie Begunftigung 161). Begunftiger-bes Berbrechens ift alfo berjenige, ber ben Berbrecher nach vollbrachter That in Beziehung auf diefelbe wiffentlich unterftutt, ohne eine folche Unterftubung vor der That jugefagt ju haben 169). Er but dies namentlich, wenn er nach bem Billen bes Thaters die hinders uffe, welche bem Gelingen ber That fich entgegenftellen tonnten, g. 25. bei ber Brandftiftung burch Sinwegnahme ber Lofchgerathichaften, entfernt ober fonft das Berbrechen beforbert und feine Rachwirtung verftett; besgleichen wenn er bie Perfon bes Thaters in Schus nimmt, feiner Renntlichmachung und Arretur entgegenwirkt, seine Flucht before bett; wenn er bie burch bas Berbrechen gewonnenen Sachen an fich nimmt, verbirgt ober in's Beld fest und bem Thater ben Gewinn fichert der jutommen lagt; wenn er die Spuren ber verbrecherischen That entfernt und bie gerichtlichen Bemuhungen gur Reftftellung bes That: befandes vereitelt. Es giebt alfo feine dem Berbrechen vorausgehende Begünstigung vor ber That 183). Obgleich übrigens die Begünsti= gung wie die Beibufe in fleter Beglehung auf ein anderes Berbrechen, beffen Accefforium fie ift, betrachtet werden zu muffen icheint, fo find

161) Sanber, fiber Begunftigung von Berbrechen, Archiv bes GrR. 1838 5. 431. 1839 5. 248, 396.

<sup>159)</sup> Sepp, Commentar 280. I, G. 590 fig. .

<sup>180)</sup> Reber aligemeine und befondere Gehilfen bei verbrecherischen handlungen f. Bracen hoft, im Archiv bes ErR. 1840 . 410.

<sup>162)</sup> Die infolge vorheriger Bufage gefdehene Unterfingung murbe unter bin Begriff ber Beibitfe fallen.

<sup>163)</sup> A. M. ift Bachter, Behrouch S. 91. Da aber hierburch bie Aussfehrung bes Berbrechens befordett wied, fo past fie mehr unter ben Begriff ber Beibilfe. A. Bauer, Abhandf. II, S. 465. Bgl. auch heffter, Behrbuch \$. 84.

getragen haben, teine Rhitficht zu nehmen; vielmehr wird febem Con: plottanten bas burch bas Complett verfibte Berbrechen voll gugrech. net 158); woran umfoweniger ju zweifeln ift, je mehr bie Bufage gemein- ; schaftlicher Mitwirkung ben Gingelnen im Bertrauen auf biefe hilfe ; gur That anfenerte 184). Bobl aber ift noch immer ein Unterfchieb gwifden einfachen Complottanten und Sauptern ber Berbindung eter ; Berfcmorung (ausgezeichneten Theilnehmern) bei Ausmeffung ber Strafe ju machen, fowie überhaupt auch auf die großere ober geringere Befahrlichfeit des Complottes ju achten. - Als bloger Gehilfe 155) concurrirt man bei dem von einem Anderen beschloffenen und zur Aut. führung gebrachten Berbrechen, wenn man ben verbrecherifden Em fcblug bes Unberen burch Bureben und Lob befeftigt, wenn man Rath und Anschlag baju giebt, wenn man bie Mittel und Bege jut Mule; führung zeigt u. f. w. oder auch, wenn man an ber Banblung bes Bers , brechens, ohne jedoch bie ibm gu Grunde liegende verbrecherifde Abficht gu theilen, Theil nimmt (z. B. wenn man bie vom Anberen entfahrte Frauensperson in den Wagen fest und mit ihr bavon fahrt), femer, wenn man mahrend ber Ausführung bes Berbrechens Bache fieht und Rundschaft giebt u. bergl., endlich wenn man infolge einer vor ber That gegebenen Bufage bem Thater Beiftand leiftet. Bloge Richtver: binderung (fog. crimen conniventiae 186)) ift meder verbreches rifche Beihitfe noch überhaupt verbrecherifc 187). Rur bei Perfonen, welche in Amt und Pflicht fteben, tann man fagen, daß fie fich ber ver: brecherischen Beibilfe fculbig machen, wenn fie bas Berbrechen bes Anderen nicht hindern, fondern die Ausfthrung beffelben gefiffentlich gefchehen laffen (conoursus negativus). Entpofe Beibiffe giebt es nicht, fie tft wenigftens im Eriminafrechte unbefannt; mehl aber bat man zwifchen intellectueller und phyfifcher Beis hilfe ju unterfcheiben. Auch barf man die Beihilfe in nahe und entfernte, unmittelbare und mittelbare, eintheilen und felbft eine Beibilfe ber Beibilfe, ja felbft einen blogen Werfuh gur Beibilfe (wenn namlich ber Gehilfe burch eine außere Dunb: lung bie Abficht, bas Berbrechen eines Underen gu beforbern, an ben Tag gelegt hat 188)), facuiren, um einen gerechten Dafftab für it meffung ber Strafe, bie allemal geringer als bie bem Urheber with gleichem Theilnehmer guguertennenbe fein muß, ju erhalten. - Da ofe

158) A. Bauer, Abhandl. I, S. 459.

<sup>153)</sup> C. C. C. art. 148.

<sup>154)</sup> Tittmann, hanbbuch f. 103.

<sup>155)</sup> Bgl. Birnbaum, über ben Begriff von Socius in ben Quellen bes R. StR., Archiv bes ErR. 1842 S. 1. Krug, Abhanbl. 1858 S. 73 (Abrt ben Begriff ber Beihilfe zu einem Berbrechen).

<sup>186)</sup> Püttmann, de crimine conniventiae, in Opp. iur. er. nr. 8.
187) Stabel, Thatbeftand §. 48 fig. Rofhirt, Entw. S. 238 fig. Rofhirt, Erhrbuch §. 91, R. 88. Derftebt, Grundr. §. 77. Bel. and Depp, Archiv bes Gen. 1837 S. 30. Deffter, ebend. 1861 C. 448.

Mellnahme bet Gehlfen nicht als eine fer fich betracht Milinahme bet Schiffen nicht als eine fer seine Just die Einer fremden Ebnt, die Einer fremden bie Grand bie Einer frem Berhamffe zu einer fremden fich auch die Einer mus 1800), so bestimmt fich histenahme bet Ochtsen nicht and einer fremden Abat, die Cante ih ihrem Berhausste zu einer fremden fich Grafe werden muß 100), so bestimmt sich Grafe werden muß 200), so bestimmt fich Grafe verdenigen gerhalt nicht Rechalt ni I. Sustain i hrem Berhanisse für einer fich errien gen gefaßt werden muß 180), so bestimmt sich errien gen geschältnis der Größe dersenigen gendalt und geschältnis der Größe dersenigen gen genannt genannt gen genannt stand nach Berhaume fethet androbt und es in Acate fethet androbt und es in Dauptverbercher fethet androbt und es in Der Begen ferbertides Eura berbreiten Berbrechens erforbertides tur im hauptverorrwie Berbrechens erforberlichen Einer Berbrechens erforberlichen Einer Des fraglichen Berbrechens in begeben an Inner ober Dienstverbrechen) ju begeben an in, als and berjenige, der bei einem mer ben I un, als auch berjenige, ber ver gerebe ober eine u garricidium jut Laft fauenven ben Urbeber allen uffen perfonlichen Berbaltniffen für ben Urbeber allen uffen perfonlichen Burs teiftete zu bebeftrafen Urben uffen perfonlichen Berbartniffen in bebeftrafen. Urb. 3 mille leiftete, Bu bebeftrafen. Urb. 3 mille leiftete, Bu bebeftrafen. feinm Berbrechen Burge teripere, bold ftrafbater die Beibilfe meiftentheils ftrafbater die Beibilfe meiftentheils ftrafbater die Berber bie Berbeiten Gehilfen aber ift auf bie Berbeiten Gehilfen aber ift auf bie bifimmte, bei gleichartigen Seglifcht zu nehmen unt bude nicht de Dinne Bible der Mettwittung Grundige, der vollenden Seine ber gebiffe, der vollenden Seine bei Bebengehilfe, der vollenden Seine se mille harrer am ver beftrafen 160). — Schiefe fit be Bent's eine me nos vertaust. De That an, fo nen man & Brieff ant. Begån fi ger-bes Berbrechens ift alle bergerige wign un 14 8 Bhat in Beziehung auf tiefe be E my vouvelle Unterftugung vor ber That perriae & men . war einer journetlich, wenn er nach bem Bilen be Inn uffe, welche dem Gelingen ber That fich enterentie fam. 2 bei ber Brandftiftung durch Simmegnahme ber ir frent ober fonft bas Berbrechen beforbert unt im Samen fartt; besgleichen wenn er bie Perion bes Erme z biner Renntlichmachung und Arcetur entergenent w fent eren bert; wenn er bie burch bas Berbreben genen an me nimmt, verbirgt ober in's Gelb fest um ben Cur minner umer ober gutommen laft; wenn er bie Coms & marchen entfernt und bie gerichtlichen Bemibene a feine # beffandes vereitelt. Es giebt alle tein be bent warn. Begunftigung vorber Thatie: Demie gung wie die Beibilfe in feter Befring # # # deffen Accefforium fie tft, betrachet were a me mu 1 ins

6. 431. 1839 G. 248, 396.

<sup>159)</sup> Sepp, Commentar Bb. I, E Di 160) Arber all gemeine unt feir benblungen f. Bracen boft, in Ete wie me ap 161) Sanber, fiber Begingen und Ren Res

<sup>162)</sup> Die infolge vorberien in ben Begriff ber Beihitfe fallen.

<sup>163)</sup> X. M. (# 28 inter tow / 2 20 person w 216führung des Berbrechens beiders Beifife. M. Bauer, Mont !! A. ... E ... §. 84.

boch die Begunftiger ben Gehilfen nicht gleichzuftellen; vielmehr fleeb fie nur ba criminell ftrafbar, " wo ihre Begunftigung ausbrucklich vom Befege für ftrafbar ertlart ift 164)." Und auch bann burfen fie nicht nach benfelben Grunbfaben wie bie Bebilfen geftraft werben, icon bar= um nicht, weil der beim Gehilfen angulegende, vom Grade feiner Dit= wirfung jum Berbrechen bergenommene Dafftab bei ber Begunftigung gar nicht paffen murbe. "Bielmehr ftellt fich bie Begunftigungebandlung oft als ein für fic beftebendes Polizeiverbrechen bar, beffen Bufammenhang mit bem fremben Berbrechen weit weniger unmittelbar erfcheint, als bies bei einer mabren Silfeleiftung ber Rall ift. Eben bed= balb wird auch ber Begunftiger oft nicht fowohl nach ben eigenthumlichen Grundfagen, welche fur bas frembe Berbrechen gelten, als viels mehr nach besonderen Grundfagen zu beurtheilen fein 165). " Die unterlaffene Anzeige eines begangenen Berbrechens 166) ift weber als Begunftis gung gu betrachten, noch fonft criminell ju beurtheilen und ju bestrafen; ausgenommen in amtlichen und Dienftverhaltniffen. Doch empfiehlt die Criminalpolitie gefetliche Strafen und Strafbestimmungen gegen benjenigen, ber ben Thater eines Berbrechens fennt und weiß, bag ein Unichuldiger beshalb gur Unterfugung gezogen ober gar icon gur Strafe verurtheilt worden ift. Roch weit mehr gilt bies fur bie unterlaffene Angeige ober Dichthinderung ber noch bevorftebenben Berübung eines Berbrechens ober fur unterlaffene Berbinderung deffelben, vorausgefest, daß wir glaubhafte Renntnig von dem verbrecherischen Plane baben und bag die Bemubungen, bas Berbrechen ju verhindern, nicht mit Sefahr für uns und unfere nachften Ungeborigen verbunden find.

Rach bem concursus delinquentium ad idem delictum betracheten wir schließlich noch ben concursus delictorum, die Berbrechenssconcurrenz ober den Zusammenfluß mehrerer Berbrechen 167). Detzselbe wird angenommen, wenn mehrere noch ungetilgte Berbrechen derzselben Person dermaßen zusammentreffen, daß darüber in einem und demfelben Urthel zu erkennen ist. Eingetheilt wird er in concursus successivus, materialis, realis und concursus simultaneus, formalis, idealis, sowie ferner in concursus homogeneus und heterogeneus 1868). Simultane ober ideale Cons

165) Marezolla. a. D.

ad Pand. VI. nr. 97. p. 258. Tittmann, Sanbbuch \$. 111.

168) Für bie Ausbrude homogener und heterogener Concurrenz fubfituiet Bauer (Abhandl. II, G. 18 fig.) bie Ausbrude: einartiger und mehr-

<sup>164)</sup> Marezoll, GrR. S. 48.

<sup>166)</sup> Bgl. I. H. Böhmer, de obligatione ad revelandum occulta, in Exercit.

<sup>167)</sup> Savigny, de concursu delictorum formali 1800. Schröter, de concursu delictorum 1812. Sanber, Archiv bes ErR. 1836 S. 266, 357. A. Bauer, Abhanbl. II, Rr. 1. Arug, über Concurrenz ber Berbrechen 1842. Derfelbe, Abhanbl. 1855 Rr. 5 u. 6, S. 101, 132. v. Jages mann, über Bestrafung zusammentreffenber Berbrechen, Archiv bes CrR. 1849 S. 220. — Beitere Literatur bei Bauer a. a. D. S. 8 fig.

:4

enteng tritt ein als gleichantige, wenn baffelbe Strafgefet burch mehrere Berbrechen (g. B. Injertie gegen Debrere, gwei Todtungen burch eine Bergiftung ober burch einen Schuf) ober ale ungleichartige, wenn eine Rebrheit von Strafgefeben burch ein Berbrechen (3. B. inceftuofer Chebruch, Tobtung bes Ginen und Bermundung bes Anderen burch einen Song) übertreten wirb; fucceffive Concurreng aber findet fatt gleichartig, wenn baffelbe Berbrechen fucceffiv wiederholt wird (j. B. wenn A. burch zwei Schuffe ben B. und C. tobtet), ungleichartig, wenn verfdiedene Berbrechen hinter einander begangen werben ( . B. wenn burd zwei verfchiebene Sandlungen ber Gine getobtet, ber Undere verwundet wird). Reine Concurreng, inebefondre feine ideale oder gleiche witige, fondern nur ein einziges Berbrechen ift anzunehmen, wenn letteres nur als Species eines unter ben Berbrechen auch mit genannten Senns, 3. B. Raub und Rothjucht jugleich als crimen vis ober Ber: gewaltigung, erfcheint; und ebenfowenig, wenn ein und daffelbe Ber: brechen blos fortgefest wirb (delictum continuatum) 169). Denn wenngleich mehrere, ber Beit nach verschiedene Sanblungen, wodurch jedesmal bas Strafgefet von neuem verlett wird, vortommen, fo fteben biefelben boch in einem fotchen Bufammenhange, daß fie fammtlich entweber nur als verschiedene Zeugerungen beffelben verbrecherifchen Berbilmiffes (wie g. B. Chebruch und Bigamie) ober nur ale bie gur Ausführung beffelben Berbrechens nothigen verschiedenen handlungen (wie 3. B. bei ber Entwendung bes Beines aus einem nach und nach abgezapften Saffe) fich barftellen. Rommt Jemand gleichzeitig wegen mehrerer Berbrechen in Unterfuchung, fo bat er eigentlich fo viel Strafen mwirtt als er Berbrechen begangen und Strafgefebe übertreten: quot delicta to t poena e 170). Rach ber in ber teutschen Praris, namentlid feit Carpson, aufgetommenen Regel aber: poena maior abserbet minorem (Grundfas ber Abforption) follte bem Berbrecher von allen verwirften Strafen nur die bartefte zuzuertennen fein und in Diefer die Strafe ber übrigen Berbrechen mit verbuft merben 171), Diefer Grundfas widerspricht gwar anscheinend sowohl bem

artiger Zusammenfluß, für die Benennung realer und idealer Concurreng aber nach Sander (a. a. D. S. 273) die Benennungen: mehrthätlicher und einthätlicher Zusammenfluß.

III,

<sup>169)</sup> Mittermaier, Unterschied zwischen fortgesetem und wiederholtem Berbrechen, R. Archiv des ErR. II, S. 238. A. M. ift A. Bauer, Abhandi. II, S. 28 fig., 66 fig. Bgl. noch Krug, über Concurrenz der Berbrechen, jabes. den Begriff des fortgesetten Berbrechens 1842. Derfelbe, über das fortges. Berbrechen 1857.

<sup>170)</sup> Ul p. Dig. 47. 1. L. 2. pr.: Nunquam plura delicta concurrentia faciunt, et allius impunitas detur; neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam.

<sup>171)</sup> R. Dommet, Eriminalistische Blätter S. 286 fig. — Carpzov (Def. for. P. IV. c. 23. def. 4. nr. 9.) sucht biese Regel burch Gaius in Dig., 9. 2. L. 32. §. 1. zu begründen. Allein bieses Fragment sagt etwas ganz anberes. Ebense auch bie gleichfalls hierher gezogene Fragm. 13. pr. 41. §. 1. Dig. do O. et A., C. C. C. art. 108. 163.

Eriminalrechte als der Criminalpolitit; gleichwohl lag es nicht nur in ber Sarte ber ebedem üblichen Strafen, fondern auch in ber Ratur ber Sache, bag bavon Gebrauch gemacht murbe. Denn ba mehrere tobes wurdige Berbrechen nur mit Giner Tobesfirafe geabnbet werben tonnten, marum follte benn bie eine Tobesftrafe, welche die andere Tobesftrafe abforbitte, nicht auch anbere geringere Strafen abforbiren ? Und menn ber Zobes ftrafe biefe absorbirende Rraft jugugefteben mar, marum follte lettere nicht auch bei anderen Strafen angenommen werben? Da jeboch ben rechtlichen Forberungen jedenfalls Benuge gefchehen muß, fo barf man gwar nicht Strafe auf Strafe mechanisch baufen und g. B. benjenigen, ber burch mehrere Berbrechen 100 Jahr Buchthaus verwirft bat, ohne weiteres ju lebenslänglichem Buchthaufe verurthellen; wohl aber barf man, fo lange ihre Berbindung moglich und bie gefehliche Beitschrante nicht überschritten wird, fammtliche verwirkte Freiheitte ftrafen neben einander zuertennen, ferner wo das langfte gefehliche Beit maß der mehrfach verwirtten Freiheiteftrafe den Forderungen der Berech tigfeit nicht entfprechen follte, ju Scharfungen, ingleichen, wenn es fic thun laft, ju Strafvermandlungen verfchreiten und felbft ju einer bobe ren Strafart (nur nicht jur Tobefftrafe) übergeben 172). Bei Eigem thumsverbrechen pflegt man jedoch den Berth der Delictsobjecte jufams mengurechnen und barnach die Sobe ber Strafe zu bestimmen. Durch Tobes: ober lebenslängliche Buchthausstrafe werden fast überall bie abrigen Strafen ausgefchloffen; nicht ausgeschloffen bingegen ift bie Reduction ber in Bereinigung ju ertennenden Strafen verfchiebener Art unter Berturgung ihrer Gefammtbauer auf Die fcmerfte biefer Strafen, mabrend mehrere zeitige Freibeite ftrafen gewöhnlich nicht hoher als jur Dauer von 20 Jahren und nur bann ju lebenslänglichem Buchthause gesteigert werben, wenn burch eine ber mehreren Berbrechen fcon zwanzigjahriges Buchthaus verwirft ift 173). Alles biefes gilt von der materiellen Berbrechensconcurreng. Bei ber ibealen geftaltet fic bas Berhaltnif um beswillen etwas anbers, weil hier, bei vorhandenen Einheit des Entschluffes und der Sandlung, die fubjective Strafbarteit bes Berbrechers weit geringer ericheint, als im Falle bes realen Bu: fammenfluffes mehrerer Berbrechen. Daber findet man benn auch in ben neueren Criminalgefetgebungen, daß, mahrend bei ber realen Ber: brechensconcurreng bie Berwirtung der verschiedenen, auf die verschiedes nen Berbrechen gefehten Strafen als Regel feftgehalten wirb, bei ber ibealen Concurreng der Berbrechen nur die fcmerfte ber verfchiedenen

<sup>172)</sup> Sowenig ein einzelnes Berbrechen burch feine Maslofigfeit und Ercens tricität fich entschulbigen last — indignum est crimina atrocitate desendi — ebens sowenig barf bie haufung mehrerer Berbrechen zum Strafmilberungsgrunde gemacht werben.

<sup>173)</sup> E. 3. B. preus. StBB. S. 57 und wartemberg. StBB. Art. 116. Bgl. überh. Saberlin, Eriminalrecht nach ben teutschen Strafgefegbachern 1845 C. 156 fig.

Strafen jur Anwendung tommt 174). - Concurrent des Berfuches mit dem vollendeten Berbrechen 175) fest bas Dafein eines Bufammenbanges mifchen beiden (ertennbar entweder in der Ginheit der Sandlung oder in der Gleichzeitigkeit beider handlungen ober in der Ginheit bes Entfoluffes) bei alledem aber Trennbarteit beiber sowie eine folche Bereinbarteit der Unnahme eines Bersuches und eines anderen vollendeten Berbrechens, welche gwischen beiden feinen, Die Statthaftigfeit folcher Concurreng ausschließenden Biderspruch auftommen lagt, voraus 176). Die Concurreng ift aber auch hier wieder 1) eine ideale, wenn biefelbe Sandlung theils den Berfuch eines Berbrechens, theils ein vollendetes Berbrechen enthalt, mithin zweimal in rechtlichen Betracht fich zieben last, namentlich alfo a) wenn die Berfuchshandlung fcon an fich ein vollendetes Berbrechen ift, g. B. versuchter Mord und vollendete Rorperverletung; b) wenn ein bestimmtes Berbrechen beabsichtigt murbe, aber ein anderes eintrat und diefes in einem Bufalle feinen Grund hatte, namentlich alfo im Kalle ber aberratio iclus, wo ber Sandelnde eine bestimmte Person verlegen oder todten wollte, zufällig aber einen Underen verlette ober tobtete 177). 2) Gine reale Concurreng tritt ein bei verfdiebenen, jeboch im Bufammenhange ftebenben Sandlungen, von benen die eine auf hervorbringung des Berbrechens gerichtet war, die andere aber baffelbe gwar auf verschuldete Beife, jedoch ohne Abficht hervorgebrachte, namentlich alfo a) wenn der Erfolg eines bestimmten Berbrechens icon burch eine frubere Sandlung erreicht mar, aber ber Thater noch eine fernere Sandlung jur Erreichung beffelben Erfolges vornimmt, 3. B. Concurreng culpofer Tobtung mit versuchtem Rindermorde in bem Salle, wo eine Mutter burch unterlaffene Unterbindung der Nabelfonur das neugeborene Rind ichon fahrlaffiger Beife getobtet hatte und baffelbe nunmehr noch, um es gu tobten, in's Baffer mirft; b) wenn der Thater in dem Wahne, burch bie erfte Sandlung den verbrecherischen Erfolg schon erreicht ju haben, hierzu erft burch eine folgende, auf blefen Erfolg gar nicht gerichtete Sandlung gelangt, 3. 23. wenn die Mutter in dem Wahne, ihr neugeborenes Rind fei bereits infolge der dolose unterlaffene Nabelschnurunterbindung gestorben, dasselbe

<sup>174)</sup> Bgl. z. B. preuß. StBB. §. 55 fig. Eine Straffcharfung fügen hinzu bas fach (. StBB. Art. 77, bas würtemberg. StBB. Art. 123, bas hannov. StBB. Art. 405 u. A.

<sup>176)</sup> Bgl. 3acharia, Berfuch §. 139-149. (l. S. 261-288.) Roftlin, Revifion S. 127.

<sup>176)</sup> A. Bauer, Abhandl. I, S. 394 fig.

<sup>177)</sup> Benn hingegen ber Grund in einem Irrthume hinsichtlich bes Gegens fanbes, fei es ber Person ober ber Sache, lag, so ift teine Concurrenz von Bersuch und Bollenbung anzunchmin und es macht fich ber Irrende solchenfalls lediglich eines vollenbeten Morbes, einer vollenbeten Brandfiftung it. schulbig, mag nun fein tobtlicher Streich ben Rechten ober Unrechten getroffen, mag er bas haus seines geindes ober irrthumlich seines Freundes in Brand gestectt haben.

blos in der Absicht, die Spuren des Berbrechens zu vertilgen, in das Baffer wirft und hierdurch erst tobtet. hier concurrirt blos versuchte mit culposer Todtung und es ist darnach die Strafe zu bestimmen, wie benn überhaupt bei der Bestrafung einer solchen Berbrechensconcurrenz neben den allgemeinen Grundsaben die Regeln von der relativen Strafs barkeit des Bersuches zur Richtschung zu nehmen sind 178).

Eintheilung und Classification der Berbrechen. — Schon aus bem Bisherigen ergeben fich verschiebene Ginthellungen ber Berbrechen. Man unterscheibet namentlich:

- 1) Begehungs: und Unterlassungsbelicte, Berbrechen burch positives ober negatives Sandeln. Bei den Unterlaffungeverbrechen ift ale Regel anzunehmen: Die Unterlaffung muß in Richterfullung einer Pflicht ju fpecieller positiver Thatigfeit bestehen, welche ber Unterlaffer burch eine vorherige Sandlung übernommen hat. Bu ben Sands lungen aber, aus welchen die vorauszusebende specielle Berpflichtung gu pofitiver Thatigteit bervorgebt, find nur a) die formliche Dienftverpflich= tung, b) ein Privatversprechen, c) eine folche Sandlung, aus welcher ihrer Natur nach Berpflichtung ju fpeciellem positiven Sandeln hervorgeht, wohin namentlich alle gemeingefährlichen Sandlungen gerechnet Das Unternehmen einer folden Sandlung, werden muffen, ju gablen. bie Uebernahme ber Dienstpflicht und bas Privatversprechen - biefe pofitiven Sandlungen find es, welche ju vorfichtigem Berfahren verpflichten und ben Rechtegrund, weshalb bie Unterlaffung ber er= forberlichen Sorgfalt und Borficht, nebft ben baraus entftanbenen fcablichen und traurigen Folgen gur Schuld jugurechnen find, enthalten. Die generelle Berpflichtung jur Borficht und Sorgfalt macht nur insoweit verantwortlich, als ihre Richterfullung mit besonberer Strafe bedrobt ift 179).
- 2) Delicta iuris gentium und delicta iuris civilis. je nachdem einige Missethaten schon von dem naturlichen Gefühle und dem jeden Menschen inwohnenden Rechtesinne gerichtet, andere hand-lungen aber erst durch positive, ben zeitlichen und örtlichen Bedürfnissen Rechnung tragende Berordnungen zu Berbrechen gemacht werden 180). hierher gehören namentlich auch die Polizeidelicte 181). Bei jenen ersteren ist die Berufung auf Untenntniß des Rechtes ausgeschlossen 1812), dahingegen bei letzteren die Rechtsunkenntniß bald als Grund volliger

<sup>178)</sup> A. Bauer, Abhanbl. I, S. 396-408.

<sup>179)</sup> Rrug, Abhandl. aus bem StR. 1855 G. 21.

<sup>180)</sup> Bgl. Birnbaum, über ben Begriff bes natürlichen Berbrechens, im Archiv bes ErR. 1836.

<sup>181)</sup> Bgl. gunte, im Rechtsleriton VIII, S. 180.

<sup>181</sup>a) Constitutiones principum nec ignorere quemquam nec dissimulare permittimus. Valentin., Theodos. et Arcad. in Cod. I. 18. c. 12. Bergl. Feuerbach, Lehrbuch S. 86, R. 1.

Straflofigfeit, balb als Strafmilberungegrund in Betracht gezogen werben muß.

- 3) Delieta vera und quasidelicta ober delicta quae ex seriptura legis descendunt und delicta quae ad exemplum legis vindicanda sunt 183), also Berbrechen, welche nach der dispositio legis und solche, welche nach der ratio legis oder der Gesetsanalogie bestraft wers den. Bei Annahme und Aufstellung der letteren ist die muthmaßliche Absicht des Gesetzetes maßgebend.
- 4) Delicta formalia und delicta materialia, je nachs bem ein Berbrechen lediglich durch die Form der handlung ober durch ben 3med, welchen fich der Thater babei fest, bestimmt wird, indem bei seiner Bollendung entweder von einem gewiffen Erfolge abgesehen ober ein solcher erfordert wird.
- 5) Delicta dolosa und delicta culposa, je nachdem die geseichwidrige handlung beabsichtigt ober nicht beabsichtigt und entweder aus dem Billen und Borsate des handelnden oder aus blogem Bersehen bervorgegangen war, also auf Nachlässigkeit und Leichtsinn beruhte. Letztgedachte handlungen fallen eigentlich nicht unter den Rechtsbegriff des Berbrechens, sondern konnen nur wegen ihrer Sefährlichkeit von der Griminalpolitik zu Berbrechen gemacht werden 183); sie sind daher im Zweiselsfalle mit Criminalstrafen zu verschonen und nur dann damit zu belegen, wenn ausnahmsweise der Gesetzgeber auch die culpa in gewissen gällen besonders mit Strafe bedroht 1834).
- 6) Selungene und miglungene Verbrechen 184), je nachs bem die ftrafbare handlung zu ihrer Bollendung gedieh oder in den Grenzen des blogen Bersuches blieb, was sich sowohl bei formellen als bei materiellen Berbrechen benten läßt.
- 7) Semeine und befondere Berbrechen, delicta communia und delicta propria, je nachdem der Gegenstand der Berletung eine allgemeine, allen Staatsburgern gleichmäßig obliegende oder eine solche Pflicht ift, welche nur von gewissen Personen aus einem besonderen Grunde erfüllt werden muß. Bu diesen letteren gehören namentlich die Berbrechen der Soldaten 185) und der öffentlichen Beamten 186), aber auch die der Gatten und Berwandten.
  - 8) Staatsverbrechen und Privatverbrechen, delicta

<sup>182)</sup> Modestin. Dig. 48. 4. L. 7. S. 3.

<sup>183)</sup> Stubel, über gefährliche Danblungen \$.41, im R. Archiv bes Grat. IIII. (1826) S. 295 fig.

<sup>183</sup>a) 6. oben Rote 104a.

<sup>184)</sup> Bgl. Braden hoeft, über bas mißlungene Berbrechen, im Archiv bes Erm. 1847 S. 58.

<sup>185)</sup> Ueber die Militarverbrechen f. Feuerbach, Lehrb. S. 486 fig. Bgl. auch Brauer, über bas Militärstrafrecht ber Römer, im Archiv bes GrR. 1853 G. 41. — Ueber die modernen Militarstrafgesebucher f. Mittermaier ju Feuerbach S. 486 fig.

<sup>186)</sup> Bgl. Bubbeus, im Rechtsteriton Art. Amteverbrechen.

publica und delicta privata, von benen erftere gegen bie Perfonlichteit bes Staates und bestimmte Rechte besselben, lettere aber gegen einzelne bestimmte Privatrechte unmittelbar und wesentlich gerichtet sind. Die Staatsverbrechen 187) zerfallen wiederum in politische, gegen bie Personlichteit des Staates selbst gerichtete Berbrechen (Hochverrath, Landesverrath, Majestatsverbrechen, dem Staatszwecke widerstrebende Berbindungen und Sesellschaften 188) und in Berbrechen gegen ein zelne Hoheitsrechte, z. B. gegen die oberstrichterliche Gewalt, gegen die Kinanzhoheit u. s. w.

9) Delicta secularia, ecclesia stica und mixti fori 189). In die lettere Rlaffe ftellte man ehebem auch die fleifchlichen Berbrechen 190) ober delicta carnis: fornicatio, concubinatus, stuprum, adulterium, bigamia, incestus 191). Auch gehort noch hierher bas scelus, quod non proficit seire, ober bie Gobomie, worunter bie Romer basjenige, mas wir jest Daberaftie nennen (cum vir nubit in feminam viris porrecturam 192)) verftanden, die Reueren aber im weiteren Sinne jebe widernaturliche Ungucht ober venus monstrosa, im engeren Sinne jeben wibernaturlichen Beifchlaf und im enaften Sinne endlich nur ben coitus cum bestia verfteben 1994). 3m weiteren Sinne gehoren alfo gur Sodomie a) die sodomia generis ober Die Beftialitat, b) die sodomia sexus mit ihren Unterarten ber Paberaftie (concubitus maris cum mare, coitus per anum) und leebischen Liebe (concubitus feminae cum femina), c) der concubitus praeposterus 193), d) ber concubitus cam cadavere 194), e) bie Onanie. Beftraft wird nach der Peinl. Gerichtsordnung blos die sodomia generis und sexus und

rertungen, 1840. Bet noaum, Armit Die Gen. 1834 S. 101 fig.
188) v. Schirach, über politische Berbrechen, im Archiv bee Crn. 1851
Beil. Deft 1.

<sup>187)</sup> Bgl. hierüber Depp, bie politifchen und unpolitifchen Staatsvers brechen und Bergehen, nebft angrengenden Amteverbrechen und Polizeiübers tretungen. 1846. Birnbaum, Archiv bes ErR. 1834 S. 161 fig.

<sup>189)</sup> I. H. Böhmer, I. E. P. I. 2. 2. §. 132 sq. IV. 5. 1. §. 63 sq. C. I. Hommel, Epitome sacri iuris p. 160 sq.

<sup>190)</sup> Bachter, Abhandl. I, S. 162 fig.

<sup>191)</sup> Chebruch und Doppelehe find jedoch ebenfo wie Rothzucht unter foide lichere Gefichtspuntte zu bringen. Bgl. im Rechteleriton die betreffenden Artitel, sowie wegen ber eigentlichen Carnalbelicte bie Artitel Beifchlaf, Blutfchande, Concubinat.

<sup>192)</sup> Constantius et Constans, Cod. IX. 9. c. 31. Gebroht wirb hier nur im allgemeinen mit exquisitis poenis. Ueber bie altere lex Scatinia fowie über bie lex Iulia de adult. f. Badhter, Abhandl. 1, G. 173 fig. unb Ernesti, Clavis Ciceroniana, ind. legum v. Scatinia.

<sup>192</sup>a) Sehr lehrreich sind in dieser Beziehung Martialis, Epigrammata und die darin wiederholt vortommenden Ausbrücke fellare, percidi, lingere, irrumare, culum praestare etc., ferner die pueri mutoniati, cinaeti, drauci, pathici etc., ber digitus impudicus etc. Bezeichnend ift auch ber in I u dae Epist. V. 7. vortommende Ausbruck: (ἐκπορνεύειν καί) ἀπέρχεσθαι δπίσω σαρκός ἐτέρας.

<sup>193)</sup> Bgl. g. B. Kress, ad C. C. C. S. 4. not. 4.

<sup>194)</sup> Bgl. hierüber const. Sax. separ. 5.

war mit ber Strafe bes Feuers 195), babingegen bas kanonifche Recht 196) auch die übrigen Falle strafbar findet und bemgemaß benn auch die Pracis dieselben mit verschiedenen, doch immer milderen Strafen besleut 197).

- 10) Peinliche und nicht peinliche ober burgerliche Falle, je nachdem ein Berbrechen entweber peinlich, d. h. an Leben, Leib, Gliebern und Ehre ober blos mit einer Beschräntung ber Freiheit, mit Vermögensnachtheilen, mit bloßen Demuthigungen und Bußen bestraft wird. (Bgl. 3. B. die peinl. Gerichtsordnung Art. 138.) In ihnlicher Beise unterscheiden die mobernen Legislationen nicht selten mischen Berbrechen und Vergehen 198).
- 11) Einfache und qualificirte ober gefehlich aussgezeichnete Berbrechen. Dergleichen gefehliche Auszeichnung ift 3. B. die Bewerb magigteit bei Diebstabl, Unzucht, Wucher.
  - · 12) Ginfache und gufammengefette Berbrechen.
- 13) Gleichartige und verschieben artige Berbrechen. Diese Gintheilung tommt vornehmlich beim Rudfall in Betracht. (S. unten.)
- 14) Delicta facti permanentis und delicta facti trans-
  - 15) Delicta determinata unb delicta vaga.
  - 16) Delicta excepta und non excepta 199).

Bei Aufstellung eines Spstems der Berbrechen oder bei Glassification berselben ift von dem Ursprünglichen und Einfachen auszugehen und zu dem Abgeleiteten, Zusammengesesten und Complicirten fortzuschreiten. Es ist daher mit den eigentlichen Verbrechen der Unfang zu machen und hier, nach einer Schilberung der beiden Hauptssonzen, in welchen das verbrecherische Thun erscheint, der List und der Sewalt 200) (vgl. Rechtsler. Art. Dolus und Sewalt) zur Darstellung

<sup>198)</sup> C. C. C. art. 116.

<sup>196)</sup> Causa XV. qu. 1. c. 4. Causa XXXII. qu. 7. c. 12-15.

<sup>197)</sup> Bachter, Abhandl. I, S. 188. Reuere Sefehgebungen bestrafen unt die sodomia generis und sexus, und zwar meistentheile nicht hoher als mit einstrigem Gefängniß ober Zwangsarbeitsstrafe (Defterr. Th. I, S. 113 sig. Cachfen Art. 387. Braunschweig S. 195. Würtemberg und Dans nover dictren nicht unter seche Monaten Arcisgefängniß ober Arbeitshaus nover bictren nicht unter seche Monaten Arcisgefängniß ober Arbeitshaus und Gefängniß aufsteigen. (Baben S. 371, Deffen Art. 338, Preußen S. 143.)

<sup>198)</sup> Tittmann, Danbbuch S. 34. Ungenannter, im R. Archiv bes ER. II, G. 388 (wo vor biefer Unterscheibung ber Berbrechen gewarnt wirb). Bgl. auch Chilo, StoB. fur bas Groft, Baben G. 15 fig.

<sup>199)</sup> Bgl. Luben, Thatbeffand G. 138 fig. Deffter, Lehrb. S. 28 fig. Maregoll, Lehrb. S. 84. Ueber bie excepta solita quinque crimina bei der Begnabigung f. unten Rote 236.

<sup>200) &</sup>quot;Duobas modis, i. e. aut vi aut fraude, fitiniuria." Cicero, de offic, l. 13.

berjenigen Privatverbrechen, beren Thatbeftanb in anderen, fpater vorzutragenben, öffentlichen und Privatverbrechen wiebergefunden wirb, fortgufdreiten, bierbei aber zwifchen benjenigen Berbrechen, bei melden besondere Berhaltniffe des Berbrechers nicht in Frage tommen und folden, bei benen bergleichen Rucfichten genommen werben, zu unterscheiben. Bu jenen, delicta communia, geboren benn 1) als Berbrechen gegen einzelne Staatsburger: verbrecherifche Beeintrachtigung ber Bermogenerechte (vgl. Rechteleriton Art. Befchabigung, Diebftabl, Unterfclagung), Betrugereien, Falfdungen und Defraudationen (vgl. Rechtblepiton Art. Betrug, Defraudation, Grengverruckung, Deineib), Chrverlegungen (vgl. Rechteler. Art. Injurie, Pasquill), Berbrechen gegen die perfonliche Freiheit (vgl. Rechteler. Att. Entführung, Denfchen raub und widerrechtliches Gefangenhalten), Berbrechen gegen bie Ses fundheit ober gegen bie Integritat ber Rorpers und Beifteetrafte (vgl. Rechtbler. Art. Rorper= und Gefundheiteverlegung), Berbrechen gegen bas Leben (vgl. Rechtsler. Art. Tobtung), Berbrechen, melde fomobi bas Bermogen als auch andere Guter (Leben, Gefundheit, Ehre und Freiheit) verlegen und gefährben (vgl. Rechteler. Art. Branbftiftung, Rothjucht, Raub); ferner 2) als Berbrechen gegen ben Staat und bie Staategewalt: Berbrechen, bie einen unmittelbaren Angriff auf Die Perfonlichfeit bes Staates, auf feine Eriftens und feine Berfaffung ent halten (vgl. Rechteler. Art. Dajeftateverbrechen und Sochverrath), verbrecherische hemmung und Storung ber Staatsgewalt in ihren einzelnen Breigen und gwar: Umgehung und Berlebung ber obrigfeitlichen Autoritat burch Eigenmacht und Gelbsthilfe (vgl. Rechteler. Art. Aufruhe, Landfriedensbruch, Gelbfthilfe), hemmung und Storung ber Finang bobeit bes Staates (vgl. Rechteler. Art, Dungverbrechen); 3) Ber: brechen gegen Religion und gute Sitten (vgl. Rechteler. Art. Beildblaf, Blutschande, Concubinat 2004), Ruppelei, Gottesläfterung). jenigen Berbrechen aber, bei benen auf besondere Berbaltmiffe des Ber: brechers Rudficht genommen wird, delicta propria, geboren: Ber: brechen in besonderen nicht bienftlichen (ehelichen, verwandtschaftlichen und vormunbicaftlichen) Berhaltniffen (val. Rechtslerikon Art. Blutfchande, Chebruch, Doppelebe, Rinderabtreibung und : Ausfehung 200b)); ferner die Berbrechen in Civildienstverhaltniffen (val. Rechteler, Art. Amts: verbrechen, Pravarication) und ichlieflich bie Militarverbrechen. (Siehe oben bei Note 185.) Nach ben eigentlichen Berbrechen find aber bie

200a) Ueber bie Sobomie vgl. oben bei Rote 192.

<sup>200</sup>b) Auch die Kinders, Gattens und Berwandtentobtung gehört hierhet. Bgl. Rechtslerikon Art. Tobtung. — Die Berbrechen der Bormunder werden von Manchen auch nicht unpassend unter die Berbrechen der Givilbiener lociet. Uebrigens ergiebt sich die Wohlthat der Stellung auch der von Satten und Berwandten als solchen begangenen Berbrechen unftr den Gesichtspunkt der delicta propria z. B. in der Lehre von dem conoursus plurium ad idem delictum. (Siehe oben.)

Bergeben, und zwar, als folde, bie gefährlichen Sandlungen (mit Einschluß ber fog. culpofen Berbrechen) und die Polizeivergeben (vgl. Rechtslepiton Art. Darbaneriat, Polizeivergeben) barzuftellen. — Um. fchidlichften balt man fich hierbei an irgend eine teutsche Territorials gefengebung 201). Daß man bier bie Legalordnung verläßt, verfieht fic von felbft, weil ein Gefetbuch und eine miffenfchaftliche Darftellung (Lehrbuch ober Danbbuch) zwei gang verschiedene Dinge find. Durch Commentare ju ben Sefesbuchern gewinnt bie Wiffenfchaft in ber Regel nicht viel 202), babingegen die bei ber foftematifchen und wiffen: fcaftliden Darftellung befolgte Dethobe, wenn fie gut gewählt und Durchgeführt wirb, oft bie buntelften Partien in belles Licht fest 203). Die Gefete voer Gefetbucher follen nicht wiffenschaftliche Theorien, fombern die Refultate berfelben enthalten; um aber blefe Refultate ges borig gu begreifen und richtig anguwenden, ift nothwendig, daß fie von Der Biffenfchaft auf die Theorie guradgeführt und burch biefelbe bes lemchtet werben. Auch wenn die Gefebgebung burch willfurliche Reft. festeng fich von ben Ausspruchen ber Strafrechtstheorie entfernt, ift es immer nothwendig, ben Puntt gu tennen, von welchem fie ausging, und felten ift bie legislative Billfur fo organifch burchgeführt, bag man ber vernunftrechtlichen Theorie überall nicht mehr bedurfte; viel: mehr wird fie überall ju berudfichtigen fein, wo wir von ben positiven Belimmungen verlaffen finb " 304).

Die gesetlichen Folgen bes Berbrechens sind theils eximinelle, theils nicht criminelle, namentlich polizeiliche und privats rechtliche aber burgerliche. Bu jenen gehort die Eriminaluntersuchung und die Strafe 1044). Der Richter hat in jedem Falle, wo ein Berbrechen im Frage sieht, zunächst zu untersuchen, ob ein solches begangen worden ift, sowie ob und wiesern berjenige, der desselben beschuldigt worden, des Berbrechens wirklich sich schuldig gemacht hat, und dann den für schuldig nicht befundenen Berbrecher loszusprechen, den schuldigen aber zu condemniren und nach Raßgabe seiner Schuld mit der im Gesete (bald mehr, bald weniger bestimmt) vorgeschriebenen Strafe zu belegen 205). Dies geschieht entweder im Anklageprocesse, processus accusatorius,

<sup>201)</sup> Båchter, gem. Recht Teutschlands S. 262.

<sup>202)</sup> Bgl. Dfenbruggen, Brandftiftung, Borrebe.

<sup>203)</sup> Bgl. Roftlin, Revifion S. 10. 204) Cider, Betrug E. 84 fig.

<sup>204</sup>a) Ueber die octo poenarum genera in legibus vgl. Augustinus, de civit. Dei XXI. c. 11. Sie find damaum, vincula, verbera, talio, ignominia, exsilium, mers, servitus. Ethalten haben sich nur noch damnum, vincula u. mors; die übrigen hat die Gultur beseitsgt.

<sup>205)</sup> Bgl. überh. Stubel, Erminalverfahren. Muller, Lehrbuch bes Eximinelproceffes. Wittermaier, bas teutsche Strafverfahren. Bauer, Lehrbuch bes Strafproceffes. Abegg, Lehrbuch bes gem. teutschen Eriminals proceffes. Martin, Lehrbuch bes gem. teutschen Eriminalproceffes, R. Archiv 1857.

ober im Unterfuchungsproceffe, processus inquisitorius. (Bgl. hieraber fowie über bie Strafe und beren verichiebene Arten Rechtsteriton Art. Antlageproces, Juquisitionsproces, Strafe 206).) Strafe tann nur ba ftattfinden, wo bas Befet fie vorfcpreibt und erfcheint nur bann gerecht, wenn fie ben Schuldigen trifft 207), bas richtige Dag balt 208) und bas eichterliche Erkenntniß nicht nur die Schuld, sondern auch biefes Das feststellt 209). Der Richter aber hat fich hierbei lediglich an bas Gefes ju halten und darf weder hinter ibm jurudbleiben, noch barüber binausgeben; weder darf er feinem richterlichen Ertenntniffe einen Schiebefpruch fubftituiren, noch einen Bergleich ber beim Berbrechen betheilige ten Privaten über die Strafe annehmen, noch auch bei feinem eigenen Urtheile perfonliche Intereffen und Reigungen berachtigen. unbestimmten Strafgefete ift ber Richter weniger gebunden als beim bestimmten; namentlich gewähren ihm bei ersterem die in einem beftimmten Minimum und Maximum gefehten Grengen oft einen febr weiten Spielraum, innerhalb beffen er die Strafe ben Umftanben gemaß abmeffen und abftufen barf. Siernach barf er nicht nur, fonbern er foll auch, wie bereite oben ausgeführt wurde, die Gulpa (dafern folche nur überhaupt in dem Befege fpeciell als ftrafbar bezeichnet wird) gelinder als ben Dolus, ben Impetus gelinder als die Ueberlegung, ben Berfuch gelinder als die Bollenbung, die blofe Beihilfe gelinder als die Urheber-Schaft und Anftiftung bes Berbrechens beftrafen. Aber auch abaefeben hiervon wird baffelbe Berbrechen und biefelbe Berbrechensform in bem einen Falle harter, in bem anberen milber, foweit folches bie gefehlichen Schranten gulaffen, ju beftrafen fein, je nachdem nicht nur bie objective Bebeutung bes Berbrechens, namentlich die Rudficht auf die burch baffelbe verlegten Sater und Rechte, auf die Grofe ber babei maltenben Befahr und des baburch angerichteten Schadens, auf die Berbaltniffe

<sup>206)</sup> Bgl. noch Mittermaier, die Munblichkeit, bas Anklageprineip, bie Deffentlichkeit und bas Geschworenengericht. 1845. Biener, über die neueren Borschläge zur Berbesserung des Eriminalversahrens in Teutschland (in Beitschr. f. gesch. RB. Bo. All, Deft 1) vgl. mit Dessent Beitr. zu der Gesch. des Inquisitionsprocesses und der Geschworenengerichte. 1827.

<sup>207)</sup> Eine nur icheinbare Ausnahme kommt vor bei Gelbstrafen, bie auch nach bem Tobe bes Schulbigen von beffen Erben verlegt werden muffen. Siehe hierüber Rechtsterikon XI, S. 425.

<sup>208)</sup> Bei alternativen Strafen gehört gum Maßhalten bie mit Radficht auf ben Stand ober auf bie fonftige Individualität bes Berbrechers gu treffenbe Babl.

<sup>209)</sup> Perspiciendum est iudicanti, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit; nec enim aut severitatis aut clementiae gloria adfectanda est, sed perpenso iudicio, prout quae que res expostulat, statuendum est. Plane in levioribus causis proniores ad lenitatem iudices esse debent, in gravioribus poenis severitatem legum cum allquo temperamento benigaitatis subsequi. Marcian: Dig. 48, 19. L. 11. pt. 28gl. Kress, ad C. C. C. praef. §. 26.: Hanc legem pluris fecerunt quam totam C. C. C.

in Beit und bes Ortes, fonbern auch bie Subjectivitat bes Berbrechers, intefondre bie Rudficht auf die größere ober geringere Festigfeit und Befimmtheit feines Willens, sowie auf die größere ober geringere Lebenbiffeit bes die That begleitenden ober ihr vorangegangenen Bewußtfeins biches verlangt. Die neuere Terminologie fpricht foldenfalls von Strafzumeffungsgrunden und theilt diefelben, je nachdem fie immhalb ber gefehlichen Schranten auf einen bas Debium ber gefets fichen Strafe 210) überfteigenden ober noch nicht erreichenden Strafgrad binfibren, in Erhobunges und Minderungegrande ein, fo bef ju letteren namentlich folechter Unterricht und Berftanbesfchwache, Meberrebung und Berführung, Dangel und Roth, gunftige Gelegenheit, guter Leumund und baraus abzunehmende geringere Berborbenheit, ju minen aber befonbere Gefliffenheit, befonbere Botheit, Graufamteit, Andfichtsloffakeit und Berfchmittheit fowie überhaupt jede bas Gewöhnfice überfcreitenbe Aufführung und Sanblungeweife geboren murbe. Reben biefen Grunben, welche bie Strafbarteit thelle erhohen, theils verminbern, giebt es aber auch noch folche Grunbe, welche bie Strafe ausnahmsweife theils erfchweren, theils erleichtern und mils bem und biefelbe balb über bas gefehliche Marimum fteigern, balb unter bas gefehliche Minimum berabbruden. Die neuere Terminologie untericheibet bestalls zwifchen Scharfungs: und Dilberungs: granben, welche beibe Arten wiedetum generell und fpeciell fin komen, je nachdem sie bei allen oder nur bei bestimmten einzelnen Brireden gefetlich jugelaffen werden 211). Db nach bem ehebem in Entichland herrichenben gemeinen Rechte ein allgemeingiltiger Scharfingsgrund anzunehmen sei ober nicht, ift bestritten 212). Im modernen Griminalrechte gilt allgemein ber Rudfall bafur, b. b. ber gall, wo deffelbe Inbividuum, das fcon einmal wegen eines Verbrechens (Ruckfall im weiteren Sinne), namentlich aber wegen eines gleichen ober gleich: atigen Berbrechens (Ruckfall im engeren Sinne) bestraft worden ift, bon neuem ftraffallig wird 218). Der Ruchall im welteren Ginne wirft in ber Regel nur als Straferhohungsgrund innerhalb ber gefehlichen Stafgrengen und nur der Rudfall im engeren Sinne ftellt fich immer

<sup>210)</sup> Sepp, Commentar I, G. 744.

<sup>211)</sup> Berichieben bavon find bie Straffcarfungen, b. b. bie fcarfen Attribute ober Bufage, welche in gemiffen gallen bem regelmäßigen gefehlichen Straffage nach befonderer gesetlicher Borfdrift zugeset werben muffen und itur Ratur nach teinen Gegenfat haben tonnen.

<sup>212)</sup> Bachter, Lehrbuch S. 115, R. bb.

<sup>213)</sup> Bgl. aberh. aber ben Radfan A. Bauer, Abhanbl. II, S. 99 fig. C. auch v. Schelhaß, im R. Archiv bes Ern. II, S. 578 fig. Gefterbing, bel. 7, S. 479 fig. Scheurln, bas. XI, S. 648 fig. Abegg, bas. 1834 C. 415 fig. — hierher gehören namentlich bie Bestimmungen über 2. u. 3. Diebftahl: C. C. C. 161 sq.; aber Tumult und Aufruhr, "cum saepius sedilisse et turbulente se gesserunt". Callistratus, Dig. 48. 19. L. 28. S. 3.; that superexactiones, usi in lisdem sceleribus perseveret": Arc. et Hon., Cod. 1. 29. Bgl. auch RPD. 1530 I, \$. 2.

als Straffcarfungegrund bar. Die fur biefen geforberte Gleichartigetit der Berbrechen ift namentlich in Entwendungsfällen, in Betrugs: und Falfdungefallen, in Gewaltfallen und in Unguchtefallen bei ben babin einschlagenden Berbrechen anzunehmen 214), fo zwar, daß auch Berfuch und Bollenbung, nicht aber culpofe und vorfabliche Uebertretung für gleichartig geachtet werben burfen. Die Scharfung der Strafe bes Rucfalles tann fowohl in den gefetlich gestatteten Bufagen, wie 3. B. Duntelarreft, Befchrantung ber Roft u. bergl., ale auch in Berlangerung ber Strafzeit ober auch, wenn bas gefetliche Marimum nicht zureicht, in bem Uebergange ju ber nachft boberen Strafart, j. B. von Gefangnis ju Arbeitshaus, von Arbeitshaus ju Buchthaus - verfteht fich mit genauer Beobachtung bes Berhaltniffes biefer Strafen ju einander ober ber fog. Strafparallelen - (vgl. Rechteler, X. S. 598 fig.) be-Bei Bumeffung biefer verscharften Strafe bat fich ber Richter nach dem Leumunde des Berbrechers, namentlich nach dem von ihm feit ber julest verbuften Strafe geführten Banbel, nach bem Grabe ber fcon erlittenen Strafe und nach ber Große bes zwifchen biefer und bem neuen Berbrechen liegenben Beitraumes gu richten. Fallt aber in biefen Beitraum bie Beriabrung, fo verliert hierdurch ber Rudfall feine Gigenfcaft als Scharfungegrund ganglich. - Unter ben Strafmilberungsgrunden find hervorzuheben: bas jugenbliche Alter bes Berbrechers, welches gemeinrechtlich nicht über bas erfüllte 14. Lebensjahr erftrect werben barf, nach Territorialgefegen aber meiftentheils weiter binaus (bis ju erfultem 16. 18. 20. und 21. Jahre) gerudt wird 215); fermer das verdunkelte Bemugtfein und der Buftand von Bermirrung infolge melancholischer Stimmung ober wegen Ueberraschung, Schlaftruntenbeit, Berzweifelung, Schreck; auch heftige und franthafte Gelufte (g. B. ber Schwangeren), Taubstummheit, finbifches Befen und andere Gebrechlichkeit; besgleichen collibirende Pflicht fowie Brrthum ober Untenntnif bes positiven Gefegee, foweit bie Strafbarteit ber Sanblung bem Inculpaten nicht von felbft einleuchten mußte; nicht minder unverschuldeter Untersuchungearreft 216) und Mangel einer gewiffen Gigenbeit ober Richtung bes im Gefete bezeichneten Straffalles, welche ber Befetgeber bei feiner Gefetgebung prafumtiv vor Augen gehabt (mitigatio ex interpretatione legis) 217). Das moderne Criminalcecht rechnet endlich auch bieweilen, wenigstens bann, wenn fie thatlich fich erwiefen hat, noch die Reue des Berbrechers hierher 218). - Strafverman=

<sup>214)</sup> Die verschiebenen positiven Gesetgebungen haben meistens ihre eigensthumlichen, sehr von einander abweichenben, Kategorien. Bgl. Saberlin, Grunbfate §. 25, S. 99 fig.

<sup>215)</sup> Saberlin a. a. D. G. 104.

<sup>216)</sup> Modestinus, Dig. 48, 19, L. 25. pr.

<sup>217)</sup> Deffter, Behrbuch S. 136. Bgl. Aittmann, Sanbb. S. 121 fig. 218) Aittmann, Sanbbuch S. 128 a. G. Säberlin, Grunbfage S. 105.

belung barf fich ber Michter in ber Regel nicht und jedenfalls nur benn erlanden, wenn die gesehliche Strafart veraltet oder sonst "unsbequem" ist 210); wenn der Berbrecher gar nicht in der Lage ist, die Genefe, namentlich die Geldstrase, zu verbüsen 220); ingleichen wenn an'dem Berbrecher vermöge seiner Individualität nach Duldung der geschichen Strase ganz andere Leiden und Erfolge, als vom Gesehgeber beabschichtigt waren (z. B. nach der körperlichen Züchtigung Krankheit den Zod) erzielt werden würden 221). In solchen Fällen hat also der Kicker eine der gesehlichen Strase womöglich gleiche zu wählen und weder zu schafen noch zu mildern; obwohl, da völlige Gleichheit nicht wohl möglich, eher dieses als jenes. (S. oben Note 57.)

Die Strafe muß bem Inquifiten nach geschloffener Untersuchung 222), sementlich aber nach geführtem Beweis und zu Ende gediebenem Beweisverfahren (val. Rechtslepikon II. G. 170 ff. Art. Beweis in Straffachen), fowie nach vorgangiger formlicher Bertheibigung, defensio, (vgl. Rechtelexiton V. S. 495 ff. und ben Art. Bertheibigung) mittels besonderen, gehörig zu publicirenden Strafurtheils (sententia criminalis) zuerkannt und nach eingetretener Rechtefraft biefes Erkenneniffes gefehlich vollzogen ober erfequirt werden (exsecuio eriminalis). Das Strafertenntnig, von welchem bier bie Rebe ift, fehtals Endurtheil (sententia definitiva) bem 3 mifchenurtheile (sententia interlocutoria) entgegen, welches lettere biswellen # Bervollftanbigung ber Untersuchung gegeben wird und genauere Er-Das Endurtheil ift bald verdammendes, itterungen veranlaßt. bed los (prechendes Ertenntnis (condemnatoria v. absoluteria sententia), und letteres involvirt wiederum entweder bie Losfrechung von aller Criminalschuld (absolutio a causa) ober nue We lossprechung von ber bisher angestellten Untersuchung (absolutio abinstantia in Mangel mehreren ober hinlanglichen Berbachtes ans)), folg eine neue Unterfuchung angestellt werben tann und muß, wenn in de Folge neue Anzeichen gegen-den absolvirten Inculpaten fich ergeben. Des Ertenneniß giebt entweder ber Untersuchungerichter felbft, mas in der Regel in nicht peinlichen Fallen geschieht, oder ein Spruchcollegium. Diefes ertennt in peinlichen Fallen auf vorgängigen, gewöhnlich mundligen, feltener fchriftlichen Bortrag bes Referenten (relatio) in feierlicher Sigung bes in genügender Angabl (wenigstens durch brei Miglieber) vertretenen und abftimmenden Collegiums nach Stimmenmehtheit (ohne daß je Stimmeneinheit erforderlich mare) und fo, daß bei Spaltung bes Collegiums in brei und mehr verschiedene Meinungen die sog. Combinations methobe eine Majorität herbeiführt, das

<sup>219)</sup> C. C. C. art. 104. 131.

<sup>220)</sup> C. C. C. art. 216.

<sup>221)</sup> Carprov, Pract. qu. 143. nr. 40 sq. Deffter, Sehrbuch §. 158.

<sup>222)</sup> Heffter, Lehrbuch &. 680. 223) Die schottische Gerichtssprache bebient sich hier ber Formel: not proven.

hingegen bei gleichen Stimmen bie gelindere Meinung ben Ausschlag giebt (calculus Minervae 224)). Das Ertenntnig ift mit Ent: scheidungsgründen gehörig zu unterflügen und mit ihnen 295) bem Inculpaten gu publiciren, mogu nur beutliches Borlefen und eine baruber gehorig ju ben Untersuchungsacten gebrachte Publicationsregis ftratur (ohne weitere Solennitaten) gehoren. Das fo publicitte Ertenntniß geht entweber fofort, nachdem ber Inculpat refp. fein burch bas offentliche Minifterium (Fiscal, Staatsanwalt zc.) vertretener Begner demfelben fich unterworfen, ober nach Erledigung ber bagegen von ihnen eingewendeten Rechtsmittel (anderweite Bertheidigung, Appellation, Richtigleitsbeschwerbe) in Rechtefraft über; im Juquifitionsprocesse jedoch, mo der Inculpat feinen Gegner hat, wird bas absolvirende Ertenntniß sofort mit der Publication rechtstraftig 226). Das gewöhnliche Rechtsmittel ift im Inquisitionsprocesse bie anderweite Defension, im Untlageprocesse bie Appellation. (Bgl. Rechts-Die Richtigfeitsbe: lepiton Art. Appellation in Straffachen.) fowerbe findet sowohl im Inquisitions : als im Accusationsproceffe ftatt und fleht nicht nur ben Parteien, fondern, ba es fich um Mufrechthaltung von Recht und Gerechtigkeit handelt, jedem Staatsburger überall da zu, mo, wie namentlich in Fallen, die eine Abweichung gar nicht geftatten, gleichwohl von der Rechtsregel, moge biefelbe nun Somalien ober Materialien betreffen, abgewichen, namentlich aber wenn gegen unftreitige Rechtsnormen, ingleichen gegen die Substantialien bes Proceffes verftogen worden ift und überhaupt fefte, beim Berfahren ober beim Urtheile zu beobachtenbe Rechtsgrundfage, mogen biefelben im geschriebenen Rechte oder in naturlicher Billigfeit und in der Bernunft ihre Grundlage haben 297), verlett murden 228). Schlieflich gelangt das 'rechtskräftig gewordene Urtheil und die darin zuerkannte Strafe jur Bollftredung ober Erecution. War eine Strafe gar nicht zuerfannt worden, sondern die Sentenz eine absolutoria, fo leidet die Bollziehung keinen Aufschub, und der Inculpat ift fofort in ben porigen Stand gu feben 229), namentlich alfo auch, wenn er eingesperrt

225) A. Bauer, Griminalproces 5. 236. A. D. ift Titimann, handt.

227) R. G. GD. v. 1555 II, 28, S. 5.

229) hierher gebort g. B. bas Aufhoren ber Guspenfion vom Amte ober

Dienfte und die Rehabilitation.

<sup>224)</sup> Aeschylus, Erinnyes. Plinius, Ep. VIII. 14. Aittmann, handbun f. 897. Geib, Archiv bes GrR. 1839 Stud 1.

<sup>226)</sup> Leyser, spec. 639. m. 7. Auch für ben Accusationsproces wird bies auf Grund bes c. 6. A. de accus. bisweilen behauptet. Seffter, Lehrbuch §, 698.

<sup>228)</sup> Mittermaier, Strafverf. §. 197. heffter, Lehrbuch §. 687.

— Ueber die Wieberaufnahme bes Berfahrens gegen ben Inculpaten vgl. Arnold, Gerichtsfaal 1861 S. 471. Schwarze, Archiv bes Gr. 1851 S. 554. heffter, Lehrbuch §. 688.

me, ber haft zu entlaffen und ihm auf Berlangen Abichrift bes Urthels Burbe aber ber Inculpat verurtheilt, fo ift mit Bollesterbándia en. finding der Strafe, abgesehen von der dem Inculpaten einzuräumen: ben (an bas Decenblum bes Civilrechtes nicht gebunbenen) Frift jur Einembung und Musführung eines Rechtsmittels, je nach ben verfchies bien Strafarten, Berbaltniffen ber Inculpaten und fonftigen Umftanden bald kürzere, bald langere Zeit Anstand zu nehmen und erst dann, wen aur teine Sinderniffe ober Bedenfen weiter im Bege fteben, bagu midreiten. 3m allgemeinen geboren hierher, außer den eingemen: dem Appellationen und fonftigen Rechtsmitteln alle Umstände, welche be Stand ber Untersuchung, namentlich bes Regtus ber Inculpaten, indern, g. B. entdeckte Mangel in den Beweisen, Widerruf des Ge= fimniffes, Entbedung mehrerer und großerer Berbrechen u. bgl. mehr. sta bestimmte einzelne Strafen giebt es aber auch noch besondere Aufforegrunde; so namentlich Schwangerschaft, Wochenbett und Krankbrit bei Buchthauss, Arbeitshauss und Rorperstrafen, Schwangerschaft mb Bochenbett auch bei ber Tobesftrafe 230). Ja es muß fogar jedes Lobelurtheil, bevor an beffen Boliftredung gedacht werden tann, vorher wm lanbesberen ober beffen Stellvertreter ausbrudlich bestätigt worden (da 221). Und auch nach eingegangener Bestätigung find bem Berurdeiten 3 Tage Frift gue Ordnung feiner burgerlichen Gefchafte und Borbereitung auf den Tob zu laffen 2814). Um Richttage felbft wird be bodnoth peinliche Salegericht gehegt und darin ein gan-M Inflageproces in thunlichfter Rurge durchgeführt refp. recapitulict, manf der Stab über den Berurtheilten gebrochen und sodann die Eres mion an ihm burch ben Scharfrichter vollzogen, schlieflich auch ber bionam des Hingerichteten auf dem Richtplage begraben 232) oder an in anatomifches Theater abgeliefert 283).

Durch Berbugung ber öffentlichen Strafe wird der Berbrecher bem Grate, b. h. ber Staatsjustig und ihren Behorden, gerecht und ift megen deffelben mit weiteren Strafen, namentlich auch mit Privatstrafen, ju verschonen. Denn "ne bis in idem" 224) und "si actum sit publico indicio denegandum est privatum" 235). Dieselbe suhnende Kraft hat and der Sob bes Berbrechers (val. Rechtslexison Art. Tod) und

<sup>230)</sup> Brissonius, sel. ex iure civ. antiquit. II. 20.

<sup>231)</sup> Theodos. II. et Valentinian. III. Cod. Theodos. IX. 41. c. un.

<sup>231</sup>a) Simon, Exercit. acad. II. 6. p. 211.

<sup>232)</sup> Lulpis, de iure circa cadavera punitorum. 1752.
233) Ueber bie Execution anderer Strafen vgl. Tittmann, Sanbbuch

<sup>224)</sup> Nahum, c. 1. V. 9. Can. Apost. c. 24. Sueton. Titius c. 8. dEraesti ad h. l.

<sup>235)</sup> Paulus, Dig. 47. 10. L. 6. Beboch bestehen beiberlei Strafen neben einenber, wenn bie Privatstrafe zugleich ben Schabenersat mit involvirt ober noch teine genügenbe vindicta enthält. Ulpian. Dig. 39. 4. L. 9. S. 5. Bgl. 6 meppe, ROR. 6. 141 a.

bie (in ber Regel zwanzigiabrige, bei Fleischesverbrechen aber funfjahrige) Berjahrung fowohl ber Berbrechensuntersuchung als auch ber bereits erkannten Strafe (vgl. Rechtslerikon Art. Berjahrung), emblich auch die Amnestie ober Begnabigung (vgl. Rechtslerikon Art. Begnabigung) 236). — Es giebt jedoch außer der Strafe nicht allein geswisse Rebenstrafübel, welche meist kaatsrechtlicher und polizeilicher Rastur sind, sondern auch noch verschiedene privatrechtliche und bargerliche Folgen der Berbrechen, welche unabhängig von der Strafe bestehen.

Bu ben Debenftrafubeln, welche übrigens im Strafertenne-

niffe befonders mit auszubruden find, geboren außer

a) ber, auch auf ben Nachlaß — jeboch nur wenn ber Inculpat schon verurtheilt starb 287) — übergebenden Berbindlichteit gur Abstattung ber Process, Bertheibigungs, Urthelszund Erecutionstosken, welche bei allen Berbrechen ohne Ausnahme eintreten kann (vgl. Rechtslepikon VI. S. 207 fig.), noch verschiedene undere, theils durch die Natur des Berbrechens, theils durch die Persons lichkeit des Berbrechers bedingte Uebel, namentlich:

b) bie Bekanntmachung bes Strafurtheils und ber

verbusten Strafe, jeboch nur in fcmeren gallen 238).

c) der Berfall und die Confiscation solcher Dinge, welche Wertzeuge, Gegenstände 239) und Producte des Berbrechens waren; wie denn schon "Modestinus respondit, morte reae crimine extincto persecutionem eorum, quae scelera adquisita probari possunt, fisco competere posse" 240). (Bgl. Rechtslerikon Art. Consiscation.)

d) die Stellung unter polizeiliche Aufsicht. Diese hat auf die Art und Beise, wie die Eriminals und Polizeibehörde auch nach bem Processe noch gegen den Inculpaten verfahren dacf, bedeutenden Einstuß und giebt diesen Behörden namentlich das Recht, zu jeder Zeit in seiner Bohnung haussuchung anzustellen.

e) die Landesverweisung, welche jeboch nach mobernen

<sup>236)</sup> Bisweiten, namentlich bei festlichen Gelegenheiten, wird und wurde schon bei den Romern eine allgemeine Amnestie vertundigt, gewöhnlich jedoch mit Ausnahmen; wie z. B. bei den Romern "exceptis solitis qu'inque eriminibus, indem Addtung, Chebruch, Majestätsverden, Bauberei und Falschmangerei von der Begnadigung (indugentia, abolitio) ausgenommen zu fein psiegten. Valentin., Theodos. et Arcad. const. 7. 8, in Opp. ad Cod. Theodos. ed. Ritter. Tom. VI. p. VII. VIII.

<sup>237)</sup> Bgl. bie Strafprocesorbnungen für Baben S. ult., für Tharing en Art. 367.

<sup>238)</sup> Bgl. g. B. Ston. für Preußen 30., Dannover 31., Burtems berg 36., Darm ftabt 30., Braunfdweig 24. Defterreich, Sachfen und Baben haben in ihren Strafgefehbachern teine gesetlichen Bestimmungen bafür. In Sachfen steht es beim Juftigminifter, ob er bie amtliche Beröffente lichung ergangener Ertenntniffe anordnen will ober nicht. Styd. Art. 428.

<sup>239)</sup> Dahin gebort g. B. auch bas Thier, womit Inculpat Bestialität gestrieben.

<sup>240)</sup> Modestin. Dig. 49. 14. L. 9.

beimatherechte: und Staatsangeborigfeitegrunbfagen nicht bei Inlamden anwendbar erfcheint, fondern nur bei Auslandern vorfommen fann.

1) Die Inteftabilitat, b. h. ber Berluft berjenigen Rechtefähigkeit, welche bazu, um bei einem Testamente als Testirer ober als honorirter ober als Beuge vortommen ju tonnen, gebort - nach romifem Rechte war biefe Sabigfeit allen Capitalverbrechern, Apoftaten und Regern, Pasquillanten, Blutschandern und Binswucherern entjogen 341), nach heutigem gemeinteutschen Rechte aber verbleibt menigfent bas Recht ber Teftamentserrichtung allen biefen Berbrechern uns gefchmalert 242) - und die Infamie ober Chrenichmalerung (bei ben Romern' als infamia mediata) wegen aller in einer lex iudiciorum publicorum mit Strafe bedrohten Berbrechen sowie wegen ber Pri= vatbelicte bes Diebstables und Raubes, der Injurie und bes Betruges; femer (als infamia immediata) wegen Beftechung gur Abwendung einer Privatdelictsklage, wegen Deineides bei beschworenem Bergleiche, wegen Buchers, Chebruches, Inceftes, intempeftiver Berebelichung und Dies derverehelichung 243), hurerei, Ruppelei, schimpflicher Lebensart, Berlegung der Richter= und Sachwalterpflicht zc. - allemal mit der weites ten Folge des Berluftes der honores und des suffragium 244). Die alte tentide Chriofigkeit hingegen, b. h. die ichimpfliche Ausstoffung aus dem Stande, bem man angehorte, mit ber Wirfung ber Rechtlofigfeit ober bes Berluftes gemiffer, die Burde eines freien Mannes begleitenden, Rechte, namentlich ber Sabigfeit jum Richter:, Schoffen: und Surprederamte, bes gerichtlichen Beugniffes, bes Wehrgelbes und ber Leben, war nur Kolge ber gemeinen und fcmeren Berbrechen, welche ju Sals wad hand oder wenigstens ju Saut und Saar ju bestrafen maren. Die Chafigleit bes beutigen Rechtes aber ober berjenige (ber romifchen Infamie im wesentlichen entsprechende 245) Zustand geschmalerter burger: licher Chre, welcher ben Berluft bes ftaats: und gemeindeburgerlichen Paffirmablrechtes (in manchen ganbern auch bes activen Bablrechtes), bes Bunftrechtes, ber offentlichen Memter und Titel, ber Abvocatur und bes Rotariates, bes Abels, ber Orden und Chrenzeichen, ber Lebenfabigfeit und bes vollgiltigen Beugniffes zur Folge hat, ift eine Wirkung theils gewiffer (in der Regel nur bolofer 246)) Berbrechen, theils gemiffer Strafen und ericheint niemals als infamia immediata, ausgenommen

XII.

<sup>241)</sup> Coweppe: Mejer, RDR. S. 787.

<sup>242)</sup> Badbter, Archiv für civ. Pr. XVII, G. 420 fig. hinfichtlich ber Patquillanten ift a. DR. Bangerow, Lebrb. S. 428, Anm. Rr. III. Bgl. auch wartemberg, Gef. betr. bie privatrechtl. Wirfungen ber Berbr. u. Str., v. S. Detbr. 1839 Art. 3.

<sup>243)</sup> Bei Bormunbern und ihren Sohnen, ingleichen bei ber trauernben Bitme.

<sup>244)</sup> Bgl. Buben, im Rechteleriton Bb. III, G. 615 fig.

<sup>245)</sup> Deffter, Behrbuch S. 178.

<sup>246)</sup> Deffter, Behrbuch g. 178.

etwa ben Sall bes muthwilligen Banterottes 947). Meiftentheils gfit bie Buchthausstrafe fur eine folche entehrenbe Strafe, mabrent gu ben entehrenben Berbrechen nach einer im Bolle tief wurgelnden Anficht namentlich Diebftahl, Ralfdung und Betrug, nebft ben ihnen gleich= flehenden oder gleichartigen Berbrechen gehoren. Diefe Berbrechen werben baher auch - neben ben groben Amteverbrechen (Berlegung ber Amtspflicht auf vorgangige Bestechung, Erschleichung bes Amtes durch Befchente, Erpreffung eines Bortheiles unter bem Bormanbe amtlicher Befugniffe, Beruntreuung eines ex officio ju verwaltenben offentlichen ober Privatvermogens) ben Berbrechen gegen ben Staat und allen mit harterer als bloger Gefangnifftrafe bedrobten Berbrechen - ba genannt, wo von der Amts: ober Dienftentfegung eines beshalb wirklich in Strafe verfallenen Staatsbieners die Rebe ift, mabrent bloge Im ts= ober Dienftentlaffung berhangt gu werben pflegt, wenn ber Un=' geftellte wegen biefer Berbrechen nur im Mangel mehreren Berbachtes ober gegen Leiftung eines Reinigungseides freigesprochen, ingtettben wenn gegen benfelben wegen irgend eines Bergebens, bas ihm bie offentliche Achtung entzieht, minbestens unbedingt auf Gefangnifftrafe erfannt worden ift 248).

Unter ben privatrechtlichen ober burgerlichen Bir=

fungen des Berbrechens zeichnen fich folgende aus:

1) Die Ungiltigkeit und Effectlosigkeit ber vom Berbrecher, als solchem, getroffenen Berfügungen und sich zu Schulden
gebrachten Handlungen, also namentlich aller Gewaltthaten und Erpressungen, aller Falschungen und Betrügereien, aller geseschirig geschlossenen Shen (Zwangsehe, incestuose She, Doppelehe), aller durch
Hochverrath, Landesverrath, Aufruhr, Bestechung, Ambitus u. f. w.
veranlaßten Staatseinrichtungen, Gesehe, Verordnungen, Anstellungen,
Wahlen u. s. Much das vom bestochenen Richter gefällte Urtheil
(sententia venalis) ist ungiltig 249). Denn "cum principalis causa
non consistat, plerumque ne ea quidem quae sequuntur, locum habent"250). Und ebensowenig darf derjenige, der auf verdrecherischem
Wege zum Beste einer Sache oder zur Ausübung eines Rechtes gelangt
ist, gerichtlichen Schut dieses Bestiges oder dieser Rechtes gelangt
ist, gerichtlichen Schut dieses Bestiges oder dieser Rechtesusübung erwarten, weil "nemo die improditate sua consequitur actionem "251).

2) Die Bermirtung der durch bas Berbrechen gemigbrauchten und verunglimpften Rechte: ,, ut in eo puniantur, in quo delique-

<sup>247)</sup> APD. v. 1577 XXIII, S. 2.

<sup>248)</sup> Bgl. g. B. das tgl. fachs. Staatsbienergeset v. 7. Marg 1835. Siebe ferner Rechtsteriton Art. Amtsverbrechen. v. Jagemann, über burgerl. Ehre im Berh. z. Strafges. Archiv des ErR. 1838 S. 248, 372. v. Wiet, Ehrensfolge der Berbrechen, ebend. 1851 S. 1.

<sup>249)</sup> Diocletian. et Maximian. Cod. VII. 64. c. 7.

<sup>250)</sup> Paulus, Dig. 50. 17. L. 178.

<sup>251)</sup> Ulpian. Dig. 47. 2. L. 12. S. 1.

rint " 2022). Dierher gehoren, außer dem icon oben ermahnten Berlufte ber im gemigbrauchten Amte, Dienfte zc. enthaltenen Amte: und Shren: 2006te, inebefondre noch:

a) die Verwirtung des Streitgegenstandes ober streitigen Rechtes (Sabfälligkeit) bei Bestechung des Richters oder gegnerischen Sachwalter 283):

b) bie Berwirkung bes Befiges wegen betrügerifchen Ableugnens befichen 254) :

e) bie Berwirfung ber Forberung, nach bem decretum D. Marci,

bei gefehwidriger Gelbfthilfe 255);

d) bie Berwirkung ber Patronates, Stimm: und Bahlrechte bei verbrecherischem Difbrauche berfelben 256);

a) die Bermirtung ber vaterlichen Gewalt

aa) wegen haeresis und apostasia, b. h. Uebertritt ju einer im Staate verbotenen Religionsgesellschaft 257);

bb) wegen Aussehung, verweigerter Alimentation und sonftiger Desertion des eigenen Kindes: nec enim suum dicere poterit, quem perentem contemnit 288);

cc) wegen Proftitution ber eigenen Tochter 259);

dd) wegen anberweiter Che, wenn dieselbe blutschanderisch: denn der Incest und namentlich die nuptiae incestnosae et nesariae sowie überhanpt alles contra naturam amare und amare ultra terminum traditum nobis a natura soll außer der Strase (confiscatio, cinguli privatio et ensum, resp. corporis verberatio) auch noch die Wirkung haben, daß de vom Incestuosus in früherer legitimer Che erzeugten Kinder sui inis werden und die successio paterna anticipiren, jedoch, dieses Wegssales der väterlichen Gewalt ungeachtet, die Berbindlichkeit zur Erzuhrung ihres Baters behalten. Nam liced legum contemtor et impius sit, tamen pater est 260).

f Die Berwirfung der Kindebrechte fur den Fall, wo die Kinder liebles genug waren, ihre Eltern ju verrathen und lettere beshalb be-

Digitized by Google

<sup>252)</sup> Fridericus II., in const. de statutis §. 10. (Auth. Omnes peregrini in Cod. VI. 59.)

<sup>263)</sup> Antoninus, in Cod. VII. 49. c. 1.: amittat actionem is, qui diffidatia iusta sententiae in pecuniae corruptelam spem negotii reposaerit.

<sup>254)</sup> Furius Anthianus, in Dig. 6. 1. L. ult.

<sup>255)</sup> Callistratus, Dig. 48. 7. L. 7.

<sup>256)</sup> C. F. Hommel, Epitome iur. sacri c. 42. S. 4. L. Menken, ad fand. 48. 14. p. 866.

<sup>257)</sup> C. 2. S. 4. in VI. do haeret. (5. 2.). Seitbem jedoch Regeref und Poftafie teine Berbrechen mehr find, ift biefer Fall unpraktisch.

<sup>288).</sup> Valentinian. Valens et Gratian. in Cod. VIII. 52. c. 2., cf. c. a. X. de inf. expos.

<sup>259)</sup> Theodos. et Valentin. Cod. XI. 40. c. 6.

<sup>260)</sup> Iustinian. Nov. XII. c. 2.

rechtigt werben, von folchen Rindern fich loszusagen, ihnen bie Alimente

ju verweigern und fie ju enterben 261).

g) Die Berwirfung ber ehelichen Rechte. Es tommen bier theils Unnullations:, theils Scheibungsgrunde in Betracht. 3m jenen geboren die Rothigung gur Che (3manggebe), Die Gingehung einer inceftuofen Che und bie Bigamie; ju biefen gehoren ber Chebruch, bie boeliche Berlaffung, Mord: ober Tobtichlageversuche (insidiae vitae structae), lebensgefahrliche Dighandlungen und Korperverlegungen, Abtreibung der Leibesfrucht und jedes Berbrechen, welches langwierige Freiheits: ftrafe nach fich zieht 262). Chenfo tonnen aber auch bas Recht gut heurath ober jum Erwerbe ehelicher Rechte in bestimmten gallen und gegen bestimmte Derfonen burch Berbrechen verwirft merben; nament lich ftellen fich besfalls als Chehinderniffe bar die Entfubrung wiber Willen theils ber Entführten theils ihrer Eltern, ,, quia nullo modo nulloque tempore datur a nostra serenitate licentia eis consentire, qui hostili more in nostra republica matrimonia student sibi coniungere 263)", und ber Chebruch, wenn ber Chebrecher dem vorigen Gatten nach bem Leben getrachtet ober noch bei feinem Leben ber Chebrecherin die Che versprochen hatte 264).

h) Die Bermirfung bes Erbrechtes, und gwar:

- aa) bie Succeffioneunfahigfeit im allgemeinen wegen
- a) Capitalverbrechen und Berurtheilung ju Capitalftrafe 265);

β) wegen Regerei und Apostasie 266);

- y) wegen unmittelbarer Abstammung von hochverrathern (nach ale tomischer, auf dem Ersahrungesate beruhender, Sitte, daß politische Gefinnungen sich regelmäßig in einer Familie forterben, damit den Sohnen und Tochtern dieser Berbrecher "perpetua egestate sordentibus sit et mors solatium et vita supplicium." Rur den Tochtern soll aus dem Bermögen ihrer Mutter eine Falcidia zufallen 267);
- d) wegen inceftuoser Che, indem die fo Berbundenen einander nicht beerben durfen und auch die daraus hervorgehenden Rinder sowie alle Berwandte, die zu der Che riethen, von aller Succession in den Nachlaß der fraglichen Chegatten ausgeschlossen sein sollen 268).

bb) Die Indignitat, wegen

262) Biefe, Grunbfage bes Rirchenrechtes &. 424.

263) Iustinian. Cod. IX. 13. c. un. S. 1., cf. c. un. X. de raptu. 264) Iustinian. Nov. 134. c. 12., cf. c. 6. X. de eo qui dux. in matrim.

266) Theodos, et Valentinian. Cod. I. S. c. 5. Aus dem fchon oben bei

Rote 257 angegebenen Grunde heutzutage unpraktisch.

268) Arcadius et Honorius, Cod. V. S. c. 6. Es fragt fich jeboch fehr

<sup>261)</sup> Ulpian. Dig. 25. 3. L. 5. §. 11. Bgl. auch unten lit. h. cc.

<sup>265)</sup> Weil nämlich ber Berurtheilte Sclave ober Peregrine wurde: Antoninus, Cod. VI. 24. c. 1. Mit dem Wegfalle dieses Grundes erscheint dieset Fall heutzutage unpraktisch. Bangerow, Lehrb. §. 404, Anmerk.

<sup>267)</sup> Arcadius et Honorius, Cod. IX. 8. c. 5. (lex quisquis, lex terribilis). Aurea Bulla, c. XXIV. Abegg, R. Archiv bee Gr.R. VII, Rr. 7. Bangerow, Lehrbuch S. 404.

- a) zwangswelfer Abhaltung des Erblaffers von Errichtung ober Aendes rung feines letten Willens, resp. wegen Nothigung deffelben dazu. In diefem Falle hat der Fiscus das Recht, dem Erpreffer oder Nothiger das als Erbichaft ober Bermachtniß Gewonnene wieder zu entreißen 269).
- β) wegen culpofer sowohl als dolofer Tobtung des Erblaffers, in welchem Falle die Erbschaft ober das Bermachtniß eben auch dem Fiscus berauszugeben ift 270);
- y) wegen inceftuofer ober uon Chebrechern geschloffener und jeber amberen verbotenen Che, wo der eine Chegatte Alles, was ihm ber andere auf ben Todesfall hinterlaffen hat, ebenfalls dem Fiscus herausgeben muß 271);
- d) wegen verbotenen außerehelichen Gefchlechtsverhaltniffes; welchens falls bie Frau Alles, was ihr ber Mann verläßt, an ben Fiscus verstiert 272). Ferner fallt
- e) Die Quarta Falcidia an ben Fiscus, wenn ber Erbe, um ben -Legatar um fein Bermachtniß zu bringen, Erbichaftssachen verheim= lächt 277) und ebenfo
- 9) nimmt ber Fiscus ben bem untergeschobenen Sohne gugebachten Erbtbeil in Anspruch 274);
- n) wegen Defertion und strafbarer Bernachlaffigung eines Wahnfinnigen von Seiten seiner nachsten, obwohl zur hilfeleistung aufgeforberten, Berwandten und Erben verlieren dieselben ihr Erbrecht zu Gunften feines Pflegere 275), und Geschwister, welche dem Erblaffer nach dem Leben trachteten ober ihn seines Bermögens zu berauben suchten, sollen zu Gunften anderer Intestaterben von der Intestatsuccession ausgesichloffen sein 276);
- e) wegen der Entwendung einer Sache aus der Erbichaft verliert der Legatar, der fich dieser Entwendung schuldig machte, den Unspruch auf dem entwendeten Gegenstand und der onerirte Erde behalt benselbent inne 277); endlich

sb biefe Befimmung nicht burch bie oben erwähnte Nov. 12. c. 2. alterirt worben fei. Bachter, Archiv f. civ. Praris XVII, S. 434 fig. Bangerow, Echrbuch §. 404, Anm. Rr. 6.

<sup>269)</sup> Paulus, Dig. 34. 9. L. 19. unb hierzu Bangerow, Sehrb. §. 431, Ann. 1. Rr. 1 u. 2.

<sup>270)</sup> Paulus, Dig. 48. 20. L. 7. S. 4. Marcian. Dig. 34. 9. L. 3. Bel. Preuf. allgem. Canbr. I, 9, S. 599 fig. Unbere Rechte verlangen beefalls belofe Abtung: Allgem. burgerl. Gefehbuch fur Defterreich S. 540. Sachf. Ranb. v. 29. Jan. 1829 S. 104.

<sup>271)</sup> Valentin. Theodos, et Arcad. Cod. V. S. c. 4. Papinian. Big. 34. 9. L. 13.

<sup>272)</sup> Tryphonin. Dig. 29. 1. L. 41. §. 1.

<sup>273)</sup> Marcellus, Dig. 34. 9. L. 6.

<sup>274)</sup> Hermogenianus, Dig. 49. 14. L. 46. pr.

<sup>275)</sup> Iustinian. Nov. 115. c. 3. S. 12.

<sup>276)</sup> Iustinian. Nov. 22. c. 47. pr.

<sup>277)</sup> Antoninus, Cod. VI. 37. c. 5.

n) wegen Berheimlichung des Testamentes verliert der Legatar das barin ihm ausgesehte Bermächtniß, ebenfalls zu Gunsten des Oneritten: ut qui alii nocendum esse existimavit, ipse suam sentiat iacturam 278).

cc) Berluft ober Beidrantung bes teftamentarifchen Erbrechtes in specie ift heutzutage nicht weiter unter ben Folgen eines Berbrechens, namentlich auch nicht bes Concubinates, zu erwähnen, ba bie nach romis fchem Rechte zugleich mit ihrer Mutter auf ein 3moftel bes Nachlaffes ju befdranten gemefenen Concubinentinber im romifchen Sinne bes Wortes gar nicht mehr vorkommen tonnen 279); wohl aber ift ber Ber luft des Notherbenrechtes ober bes Erbzwanges und Pflichttheiles als rechtliche Kolge mehrerer Berbrechen auch jest noch in Betracht ju gieben. Namentlich tommt er vor bei Defcenbenten gegenüber ben fie enterbens ben Abscendenten wegen Real= und fcmerer Berbalingurien, megen Lebensnachstellungen, wegen ber (bei ben Romern aus bem Gefichte puntte bes Falfum betrachteten) Berbinderung bes Erblaffers an ber Errichtung ober Menderung eines letten Billens, wegen Berlaffung und Bernachlaffigung bes blobfinnig geworbenen, aber wieber genefenen Ab: fcenbenten, megen fich ju Schulben gebrachter (ber Defertion und Aus: fegung gleichftehenber) Unterlaffung ber Auslofung aus feinblicher Ges fangenschaft, megen Regerei und Apostafie 280). Ferner bei Abscendenten gegenüber den fie enterbenden Descendenten megen Lebenenachstellungen, wegen verhinderter Teftamentberrichtung, wegen unterlaffener Auslofung aus feindlicher Gefangenichaft, wegen Bernachlaffigung ber blobfinnig geworbenen, aber wieder genefenen Defcenbenten, megen Reperei und Apoftafie 281) und ichlieflich beshalb, weil die Eltern fich gegenfeitig nach bem Leben trachteten 282).

dd) Berluft bes Intestaterbrechtes in allen Fallen verwirkter våtets licher Gewalt und Rindesrechte (f. oben), fowie, was Geschwister aw langt, wenn fie ben Erblaffer peinlich angeklagt ober ihm nach bem Leben getrachtet ober auch fein Bermogen ihm zu entziehen versucht hatten 285).

i) Die Berwirkung des Eigenthumsrechtes, welches ber Fund ges mahrt, bei ber Fundhehlerei, ju Gunften der Obrigkeit: benn wer wegen Berheimlichung des Fundes Strafe verwirkt, der kann naturlich auf Belohnung und praemium inventionis keinen Anspruch haben. Des

<sup>278)</sup> Iustinian. Cod. VI. 37. c. 25.

<sup>279)</sup> Bangerow, Lehrbuch \$. 429, Unm. 2. — Auch bie Pasquillanten gehoren nicht hierher, ba biefelben zwar intestabiles fein follen (Arcadius Charisius, Dig. 22. 5. L. 24. pr. ict. Gaius, Dig. 28. 1. L. 26.), biefe ihre Intestabilität aber teinen Einfluß auf bie testamenti factio passiva hat. Bangerow a. a. D.

<sup>280)</sup> Bgl. jeboch Rote 257. hierzu tommt noch bie Griminalanzeige und gerichtliche Denunciation, woburch ber Abfeenbent beträchtlichen Schaben ets litten. Iustinian. Nov. 115. c. 3. S. auch oben lit, f.

<sup>281)</sup> Bgl. jeboch Rote 257.

<sup>282)</sup> Much wegen Criminalangeige. Iustinian. Nov. 115. c. 4.

<sup>283)</sup> lustinian. Nov. 22. c. 47. pr.

gleichen Berwirfung bes Sigenthums wegen eigenmachtiger Seltends machung beffelben 264), namentlich auch banh, wenn in einem Grenzsfireite Rlager vor eingetretener Rechtsfraft bes Definitivurthels bas streitige Plus eigenmachtig occupirte, Berluft beffelben und ber gleichen Quantitat eigenen unbestrittenen Landes 288).

3) Die Berbindlichteit zur Radgabe und Biebererftattung alles widerrechtlich Occupirten und Entrogenen, fowie

4) bie Berbinblichfeit jum Erfage aller Schaben und gur Gemabrung volliger Genugthunng wegen aller aus bem fowohl culpofen ale bolofen Delicte resultirenben nachtheiligen Folgen: obligatio ex delicto 286), welche nicht blos bei folchen Berbrechen, burch bie bem Anderen fein Bermogen entzogen, gefchmalert ober befchabigt murbe, fonbern auch bei Berbrechen, bie gegen bas Leben, bie Integritat ber Beiftes- und Rotperfrafte fowie gegen bie Chre gerichtet find, ingleichen bei delicta publica und carnis, Plat ergreift. Auch ift Entichabigung nicht nur bem burch bas Berbrechen Beschabigten, bem fog. Damnificaten, refp. feinen Angehorigen und Erben, fonbern auch bemjenigen, ber burch bie Berbrechensunterfuchung gelitten hat, beeintrachtigt und verunglimpft worden ift, alfo bem binterber unichuldig befundenen und freigesprochenen Inculpaten, gu gemabren. Die Berbinblichfeit ju ber bem Letteren ju gemahrenden Senugthuung liegt in ber Regel bem Untersuchungerichter, bieweilen aber auch bem Untlager, namentlich wenn er als falfcher Denunciant su betrachten ift, ob 287). Die Art und Beife, ingleichen bie Sohe ber Genugthunng, ift, wo fie nicht gefehlich bestimmt und normirt worden, nach billigem Ermeffen feftauftellen 288) und nicht nur auf Bergeltung

<sup>284)</sup> Valentin. Theodos. et Arcad., Cod. VIII. 4.

<sup>285)</sup> Constantinus, Cod. III. 39. c. 4. — Ueber Berwirkung von Rechten wegen begangener Berbrechen nach preußischem Rechte vgl. Daniels, Lehrbuch II. 143, S. 79 (Berwirkung ber väterlichen Gewalt); III. 53, S. 44 fig. (Berswirkung bes Pfichttheiles); III. 89, S. 69 (Berwirkung bes gefestichen unb teftamentarischen Erbrechtes sowie ber Bermächtniffe); III. 22, S. 21 (Berswirkung ber testamenti factio passivs).

<sup>286)</sup> Bgl. überhaupt: Kleinschrob, Abhandl. aus bem peinl. Rechte u. peinl. Processe Th. UI, Abth. 2, Rr. 14 (von bem Ersage bes durch bas Bersbrechen gestifteten Schabens nach ber Ratur ber Sache und bem positiven Rechte). Titmann, handbuch §. 139 fig. Gioja, dell'ingiuria, dei danni, del sod-dissacimento e relativi basi di stima avanti i tribunali civili. T. I. II. Milano 1821. (Bgl. hierüber Mittermaier, im Archiv bes GrR. 1826 S. 716 fig.)

<sup>287)</sup> C. C. C. art. 12. 218. Kress, ad art. 218. p. 789.
288) A. M. ift Tittmann, handbuch §. 140, welcher glaubt, bağ nur nach Territorialgesegen eine Berbindlichkeit zur Entschäbigung bes unschuldig Inhaftitten anzunehmen, gemeinrechtlich aber bavon keine Rebe sei. Da jedoch auch gemeinrechtlich bie Incarceration unschuldiger strafbar ist (Theodosius K., Cod. IX. 4. c. 5.) und solche mindestens als Ehrenkrung in Betracht gegogen werben soll (C. C. c. art. 218. "baburch ber Angegriffene an seiner Ehre Rachtbeit erleibet"), nun aber ein solches Berbrechen, wie andere bergleichen, nicht nur eriminalrechtliche, sondern auch privatrechtliche Folgen nach sich zieht,

ber burch die gefängliche Saft herbeigeführten Freiheiteverlegung und Beeintrachtigung zu beschranten 289), sondern auch auf Bergutung ber baburch verursachten Berfaumniffe und übrigen erweislichen Schaben auszubehnen.

Sowohl die Wiederherstellung bes entzogenen Gutes, als der Schabenersat barf nicht nur von ben Erben bes Damnisicaten geforbert, sondern muß auch von ben Erben des Inculpaten, wenigstens soweit die Erbschaft reicht 200), gewährt werden. Auch die erlittene Strafe andert an der besfallfigen Verbindlichkeit nichts 201), und eine besondere Klage beshalb gegen den Verbrecher oder seine Erben anzustellen, haben Damnissicat und bessen Erben nicht nothig. Doch ist nur für die Wieder herstellung des Entzogenen, nicht auch für den Schadenersat der Richter von Amtswegen zu sorgen verbunden; es genügt aber bei der Ents

289) In Sachsen ift bestalls bie fog. Sach fen bufe üblich. Gloffe jum Sachsensp. II, 34. haubolb, Lehrbuch §. 302. hiernach beträgt bie Bufe für Tag und Racht 30 Schillingspfennige ober für jeben Sag und jebe Racht

40 Grofden.

290) Rach romischem Rechte nur sowelt fie locupletiores facti erant. Ulpian. Dig. 9. 2. L. 23. §. 8. Bgl. Cod. tit. ex delictis defunctorum in quantum beredes coveniantur. Anbers nach kanonischem Rechte (cap. 28. X. v. 39.), nach der RCGD. v. 1858 II, 9, §. 6 und nach heutigem Gerichtsbrauche. Savigny, Syftem Bb. v. S. 51. Bgl. Sopfner, Commentar §. 1193. Rieinsch, Abhandl. III, S. 354 sig.

291) Deimbach sen., Rechtsler. IX, S. 641. Die Paromie "mit bem Salfe bezahlt man Alles" und "mit bem Tobe rettet man bem Richter und bust bem Rlager" find oft fo, als hebe bie erlittene Tobesftrafe auch die Erfagverbinde lichteit auf, migverftanben marben, ba fie boch weiter nichts fagen follen und wollen, ale bag neben ber öffentlichen Strafe nicht auch noch eine Privats ftrafe ju verbuffen fei. U. Huber, Praef. ad Pand. 47. 2. 8. 6. Gifenbart, teutsches Recht in Spruchmörtern V, Rr. 36, S. 2. (Bgl. jeboch noch über bas Behrgelb ben weiter unten R. 342 citirten 3. Beiste.) Db Privatfirafen und bie barauf gerichteten Ponaltlagen überhaupt in Zeutschland fur unftatthaft gu achten feien, ift gwar von Ginigen bejaht (Bohmer, de actionib. I. 3. 8. 11. Schmibt, von Rlagen und Ginceben §. 44), von Anderen aber (Beber, Berfuche I, Rr. 23. Thibaut, Panbetten Ed. VII. §. 66 und bagu Braun, G. 79) verneint worben. Freilich ceffirt die actio poenalis nicht nur bann, wenn ber Berbrecher in die offentliche Strafe bereits verfallen (Paulus, Dig. 47.10. L. 6.), fonbern auch wenn er tobt ift, ba fie gegen bie Erben bes Bettagten nicht flattfindet. Dennoch aber mußte man auch heutzutage noch an Die Gins tlagung ber Privatftrafe mittelft ber actio poenalis geben tonnen, wenn bie öffentliche Strafe verfahrt ift. Bo jeboch mit Ginfahrung neuer Eriminalgefess bucher bie bisher bestandenen gefeslichen Bestimmungen über Bestrafung ber Berbrechen für aufgehoben und ungiltig ertlart worben finb, ba tann allerbings von Privatftrafen, als Ueberbleibfeln eines Straffpftems, welches eben aufs gehoben worben ift und bem mobernen (einem jeben Berbrechen ben bffentlichen Charatter aufbrudenben) Criminalrechte Plat gemacht bat, nicht weiter bie Rebe fein.

so ift nicht abzusehen, warum nur im Antlageprocesse der vorschnelle Antläger (C. C. C. art. 12.) und nicht auch im Untersuchungsprocesse der vorschnelle Inquirent "bem Beklagtem umb seine zugefügte schmache und schaen abtrag thun" soll. Kress l. c.

fcåbigungsforberung jebes einfach zu Protocoll erklärte Anbringen 201). Beiberlei Anspruche geben übrigens ben Anspruchen bes Richters wegen ber Gelbftrafen und Roften, auch ben Anspruchen bes Defenfors megen ber Bertheibigungstoften, vor 203). Die Rudgabe und Biebererftattung in specie des Entwendeten unterliegt teiner Berjährung 294), bas anderweit verbrecherifch Entzogene aber verjahrt binnen 30 Jahren 205). -Die Bergutung der burch das Berbrechen berurfachten Schaben und Rachtheile ift entweber Schabenerfat in specie ober Genugthnung in specie, je nachdem die Bergutung wegen einer Bermogenbentziehung ober megen einer anberen Berlegung und Rranfung ju gemabren if 200). Bu ben vom Berbrecher ju gewährenden Entschädigungepoften geboren baber auch bie alimenta ex delicto, bie ebenfo wie alimenta ex testamento und ex conventione nicht nur fur bie Bufunft eingeflagt, fondern auch auf die Bergangenheit (alimenta praeterita) nachgeforbert werben burfen 297). - Bei allen biefen privatrechtlichen Unfpruchen finbet im Kalle einer Dehrheit verbrecherischer Genoffen, ohne Unterfchieb zwifchen bolofen und culpofen Theilnehmern, zwifchen phofischen und intellectuellen Urhebern, zwifden Thatern und Selfern, folibas rifche Berbinblichteit fatt 298), fo gwar, bag ber culpofe Denoffe nach geleistetem Erfage feinen Rudanspruch an die Mitgenoffen nehmen mag, was ben bolofen Genoffen wegen ber folechten Cache, bie fie vertreten, nicht zugeftanden werden tann 200). Denn dolus dolo compensatur und bolofe Berbrecher tonnen fich untereinander auf Schabenerfat nicht verflagen 900). - Außer ben Erben und Ditfoulbigen ift in ber Regel Niemand aus dem Berbrechen eines Unberen gehalten; nur bie Chefs und Mitglieber ber Collegien und Corporationen werben bismeilen als Principale und Mandanten megen ber Delicte ihrer Deputirten und Subalternen 301), ingleichen bie Dbrigkeiten und

<sup>292)</sup> Zittmann, Hanbbuch S. 141. 293) C. C. C. art. 187. Winkler, Opp. I. p. 170. Zittmann, Hands buch §. 138. Erharb, Betrachtungen über Leopold's bes Weifen Gefegebung in Zoscana, 1791, S. 236. (Bgl. auch S. 85.)
294) Iustinian. inst. II. 6. §. 3. C. C. C. art. 209.

<sup>295)</sup> Koch, de praescr. r. i. i. 1784.

<sup>296)</sup> Zittmann, Sanbbuch S. 139.

<sup>297)</sup> Gottschalk, discept. for. III. Roup, in ber fachf. Beitfchrift I, 6. 130 fig.

<sup>298)</sup> Littmann, Sanbbuch S. 141. Seimbach sen., Rechtster. IX, S. 637. Andere laffen die Gehilfen nur subsidiarisch haften. Rleinschrob, Abhandt. III, 2, Rr. XIV, §. 7 fig. Rour, sach. Beitschrift I, S. 116 fig. Becker, de oblig. corr. ex del. §. 2 sq. nimmt an, bas bolose Miturheber abfolute Correalverbindlichkeit haben, wenn aber bolofe und culpofe gufammens treffen, ber bolofe zuerft, ber culpofe aber in aubsidium verbindlich fei.

<sup>299)</sup> Tittmann, Handbuch §. 141. 300) Kleinschrob a. a. D. §. 11.

<sup>301)</sup> Rori, Erorterungen II, Rr. 3. Ueber bas preufifche Recht vgl. Daniels, Lehrbuch Bb. VII, S. 19. (Ih. IV, S. 14 fig.) So hat g. B. ber

Gemeinden wegen ber burch tumultuirenbe Ditglieber ber Gemeinden (f. unten) vererfacten Schaben in Anfpruch genommen. bie bem Befchabigten, refp. feinen Erben, gegen ben Inculpaten ober beffen Erben auftebt, ift meiftentheils bie actio legis Aquiliae ober actio ip factum 202). Sie kann nicht nur vom Beschäbigten ober Gekrankten felbft und beffen Erben, fonbern auch von anderen gefehlichen Reprafententen, namentlich von Eltern und Bormunbern fur bie Rinber, vom Chemanne fur die Chefrau, vom Ueberlebenden fur Berftorbene, menn fe nabe verwandt waren, erhoben werden. Ift die Forderung eines Shabenerfates gegrundet, fo erftrect fich berfelbe auf bie gange, mit bem Momente ber icablicen Sandlung ibren Anfang nehmenbe Beit 308); und obgleich bem Rlager ein gesetliches Unterpfand an ben Gutern bes Dams nificanten nicht zufteht, fo barf er boch Sequestration und Caution verlangen und an lestere, wie an bie fequeftrirten Guter, megen feiner Erfasanipruche fich balten 304). Andererfeite fann aber auch wieberum ber in An: wend genommene Damnificant bem Anspruche des Damnificaten Gegen ansprice opponiren. Es giebt baber auch eine Compensation ber Privatanfpruche bei gegenfeitigen Delicten, namentlich ber Anspruche auf Privatfatisfaction bei gegenseitigen Injurien, auf Chefcheibung bei gegenseitigem Chebruche, auf Entschabigung und Ete fat bei gegenfeitigen Eigenthumeverbrechen 305). Ebenfo tonnen Die Parteien über biefe Unfpruche fich vergleichen, mas übrigens aud uber bas Berbrechen felbft gefchehen mag, wenn letteres (freilich gegen bas Princip des Criminalrechtes) wie ein der Privatbisposition anheim gegebener Gegenffand in ben Gefegen behandelt wird und bemnach nur auf Angeige und Antlage von Seiten bes Berletten und Gefrantien gur Erorterung tommt, ber Beleibigte aber unter gemiffen Bebingungen und vom Damnificaten ibm gemachten Bugeftanbniffen von aller Am Elage und Anzeige absteht ober felbige wiberruft und gurudnimmt. -Der Proces, in welchem bergleichen Unfpruche geltenb gemacht, bets glichen und entschieden werben, ift entweber ber Griminalproces, wenn bas Criminalgericht im Laufe ber Untersuchung auch die privat rechtlichen Anspruche bes Damnificaten gur Liquibitat brachte und im Ertenntniffe mit berachfichtigte, ober ber Civilproces mit bem burd bas Berbrechen begrundeten forum delicti commissi 206), wenn ber Criminalrichter ben Damnificaten ju befonderer Aufführung feiner

Gerichtsherr feinen Gerichtshalter, ber Beamte feinen Privatfecretar gu versteeten.

<sup>302)</sup> Dei m bach sen., Rechtsler. IX, S. 630 fig. Weitere Riagen find die condictiones indebiti, ob turpem causam, ob iniustam causam; ferner die condictio furtiva und actio furti, das interdictum unde vi und fraudatorium, bie actio vi bonorum raptorum, iniuriarum etc.

<sup>303)</sup> Klein schrob a. a. D. S. 19. Aittmann, Hanbbuch S. 381. 304) Klein schrob, Abhandi. III, 2, Rr. XVI, S. 11, 12, 18.

<sup>305)</sup> Schweppe: Mejer, RyR. 5. 628 a. C.

<sup>306)</sup> Martin, bargeri. Proces S. 54.

Sotberung im Cevilrechtswege verwies, refp. wenn diefer von fethich and ohne babin erft fich weifen au laffen, biefen Beg betrat, ober endlich ber wie eine interventio in causa criminali fich barftellende Abs háfionsproceg 307). (S. Rechtster, Art. Adháfionsproceg.) Auch fedet oft eine Concurren; von Criminal- und Civilpuntten flatt, fo mar, bag entweber bie eine Streitigfeit bie andere bebingt: bier muß ngelmäßig die bedingende causa der bedingten vorgeben, ober bag beibe Sachen nur Die Erorterung einer thatfachlichen Frage gemein baben; po beibe Sachen neben einanber fortgeben ober, bafern bies nicht thum lich, ber wichtigere Rechtsftreit bem minber wichtigen vorangehen Ramentlich wird, wenn der Civilpunkt auf die Berubung eines Berbrechens fich flust, ber Civilprocef fo lange, bie bie Griminals fache beenbigt ift, g. B. bie Chefcheibung bis gur Beenbigung ber Ches brachennterfuchung, fuspenbirt; ferner muß, wenn ein Befigftreit mit der Eriminalunterfuchung gewaltthatiger Sandtungen concurrirt, junachft über ben Befitfand entschieben werben 309) und wenn bei einem Civile rechtsftreite binreichenber Berbacht eines begangenen Berbrechens fic ergiebt, ber Civilproces auf Erledigung ber Criminalfache marten 310). Im übrigen scheint sowohl bie Frage: ob ber Civilpunet fur ben Cris minalrichter prajudiciell fei? als die andere: ob das Criminalurthel für ben Civilrichter prajudicielle Kraft habe? verneint werden zu muffen. Denn das Civilerkenntnif betrifft einzig und allein das Recht des durch

<sup>307)</sup> Biener, systema proc. iud. §. 315. Rleinschrob, Abhaffiones proces §. 6. (Abhanbl. III, S. 472.) — Rartin, burgerl. Proc. §. 250 fig., fatt ihn nebft bem Grecutionsprocesse unter biejenigen bestimmten summarischen Procisse, welche bie Berfahrensart nur modificiren.

<sup>308)</sup> De im bach sen., Rechtster. VIII, S. 615 fig. Aber freilich wird oft bie Entscheidung ber Frage, welcher Rechtsftreit ber wichtigere sei, große Schwiestisten baben.

<sup>309)</sup> Severus, Cod. VII. 62. c. 1. Glad, Commentar VI, 8. 584, 6. 520.

<sup>310)</sup> Rrig, Rechtsfalle I, 17, S. 344. So wirb 3. B. in der turf. Dec. 88. b. 3. 1661 wegen ber in burgerlichen Rlagfachen einfallenben quaestio falsi ans wordnet, das "atsobald wegen folder Uebelthat inquisitorie verfahren und ims mittelft mit weiterem Proceffe in Rube geftanden werden folle." — Hebrigens genugt oft far bie Durchfegung bes privatrechtlichen Anspruches ein minberer Broeis als für die Zuerkennung der Criminalftrafe und es wird daher g. B. auf certa und violenta suspicio adulterii zwar die Ehe geschieden (c. 12. X. de pracmut.), auf die Chebruchsftrafe aber nur bei vollem Beweise bes Chebruches ettannt. Bgl. überh. über bie Frage: welcher Berth ben im Criminalproceffe Abranchten Beweismitteln und ben in bemfelben baburch gewonnenen Ergeb-niffen im Civilproceffe beizulegen? Seuffert, Archiv II, 1, Ar. 103, S. 137 und fac. Bochen bl. 1848 Ar. 4, S. 26 fig. Richt felten geht das Civils recht bei Beurtheilung ber wefentlichen Momente eines Rechtsverhaltniffes von Anfichten aus, welche fur bas Strafrecht nicht paffen; bies gefchieht besonbers bann, wenn es fich um Aufrechthaltung eines Rechtsgeschäftes hanbelt, g. 28. a insuratum aliquid sit, licet ego sureum putem, valet venditio: si autem ses pro auro renent, non valet. Ulpian. Dig. 18. 1. L. 14. Bgl. Gucumus, Archiv bes Crot. 1837 S. 446.

bas in Frage flebenbe Delict Befdabigten, nicht aber bas Recht bes Staates, welches im Eriminalproceffe gegen ben Juculpaten gur Geltung Und ebenfo ftellt auch bas Criminalertenntnig ben Ausspruch, bag bas qu. Delict begangen ober nicht begangen fei, nicht abfolut, fondern nur mit Rudficht auf bie baran ju fnupfende Strafe, welche der Staat im offentlichen Intereffe fordert, feft 811). Bas aber Civils ertenntniffe anlangt, wodurch Statusfragen rechtstraftig entschieben werben, fo wirft biefe Rechtstraft nicht blos inter partes, fonbern auch weiter binaus und wird baher auch maggebend für den Criminalproces und bas barin zu fällende Ertenntnig 312). - Gleichwie ferner bei mutbmaglichen Berbrechen bes Cribars bas Concursgericht bem Criminalgerichte bas Concurseroffnungebecret mittheilt, bamit bas Criminalgericht Beranlaffung jur Untersuchung erhalte, fo mag auch bem Civilgerichte vom-Criminalgerichte Beranlaffung jur Eröffnung bes Concurfes gegeben werben, wenn letteres j. B. die betrugerifche Annahme ober Remiffion von Bablungen, falfche Ungaben bes Schulbners über feine

<sup>311)</sup> Soltbammer, Archiv V, S. 363 fig. Doch wird bem Criminals urthel oft die prajudicielle Kraft für die Feftftellung des Thatbeftandes gus, für die Feftftellung der Thatterichaft ab gesprochen. (Goltbammer, ebend. S. 286 ffa.)

<sup>312)</sup> Úlpian. Dig. 1. 5. Ĺ. 25. Böhmer, de act. H. 3. S. 2. H. 1. S. 2. Daffelbe foll auch von rechtetraftigen Entideibungen über Gigenthum angunehmen und beren Biltigfeit auch bei Grorterung ber Gigenthumsfrage in dazutedmen und verein Sittigtert auch der Eretetung der Eigentyamstrage in ber Dibbtahlsuntersuchung zu behaupten sein, sofern sie nicht als nichtig ansgescheten werden können: (Rleinschrod), R. Archiv des Gem. II, S. 268-flg.) "nicht, als ob das Civilarthel in Dinsicht des Criminalrichters rechtsträftig wäre, sondern weil er es als eine öffentliche Urkunde ansehen, folglich bessem Giltigkeit anerkennen musse." [?] — Die Frage über die prajudicielle Araft der Givils und Criminalurthel gehört zu den freitigsten (vergl. hierüber Kleins forob, über bas Berbaltnig bes Civil- und Criminalproceffes beim Bufammens treffen eines Civil- und Criminalpunttes in berfelben Rechtsfache, R. Archiv bes Crit. II, S. 257 fig. Bacharta, über bas Berhaltniß prajubicieller Civils und Griminalfachen, Archiv bes Grit. 1840 S. 395. Mejer, über bas Prasjubicium bei gegenseitigem Bezuge einer Civil und Griminalface auf einander, baf. 1844 C. 321. Goltbammer, Archiv V, S. 344) und ift bieber nur in wenigen Gefeggebungen gur Griebigung gelangt. Das babif de Gefet aber bie privatrechtlichen Folgen ber Berbrechen (f. unten bei Rote 389) bestimmt besfalls §. 18, bag ber Civilklager, fomohl was bie Schuld bes Beklagten als bas Dafein und bie Große bes Schabens betrifft, auf die im Strafverfahren ershobenen Beweise fich berufen tann und daß, bei ftattgefundener Berurtheilung bes Beklagten im Strafprocesse, ju Gunften bes erft nachmals mit burgerlicher Rlage auftretenden Beschäbigten nun auch bie Berübung ber That, beren bas Ertenntnig ben Betlagten far foulbig ertlart, für bewiefen gilt. Rach ber bannov. StDD. v. 8. Rov. 1850 S. 46 begrunbet bas Strafurthel, woburch Jemand gur Strafe verurtheilt wird, bie Gewißheit ber That auch fur bas ab-gesonberte Civilverfahren nur bis zum Gegenbeweise und mit Borbehalt beffelben, und nach bem bayer. Gefege v. 10. April 1848 Art. 205 fowie nach bem großh. heffischen Gefege v. 26. Oct. 1848 Art. 317 ift bie maßgebenbe Anwendung bes verurtheilenden Strafertenntniffes auf ben Civilproces in Affifenfachen unzulaffig. Bgl. Goltbammer a. a. D. G. 348.

Activa und Paffiva, feine Flucht, die Bernichtung ober Berfaifchung feiner Papiere u. f. w. entdeckt und beshalb Untersuchung eingefeitet hat.

Heber die privatrechtlichen Birfungen einzelner Berbrechen

figen wir zum Schluffe noch Folgenbes bei : '

1) Bei ben Gigenthumsverbrechen fann criminalrechtlich blos ber gemeine und mabre Berth, ben bie Sache gur Beit bes Berbrechens batte, in Anfchlag tommen 318), civilrechtlich muß aber auch ber Affection6= werth Beruchichtigung finden 314), und mabrend criminalrechtlich bei Shabung ber Aruchte nur die Beit, wo die Fruchte faft überall gur Reife gedieben waren und gemein zu werben anfingen, berückfichtigt wirb, tommt civilrechtlich die Beit ber erften Reife, wo fie noch felten und thener maren, billig in Betracht \$15). Bas aber bie Privatanfprache bei Diebstählen insbesondte anlangt, so ift dem Bestohlenen das mtwendete But auch icon vor dem Geftandniffe und der Ueberführung bes Diebes, ba nothig nach vorgangigem Gibe: "bag ihm folche Gater wirtlich geftoblen worden," vom Richter ju überlaffen und von Letterem iberhaupt bafur, bag bem Beftohlenen fo fchnell als moglich ju bem Seinigen wieder verholfen werde, ju forgen 316). Wurden jeboch von verschiedenen Seiten auf bas gestoblene But Anspruche erhoben, so follen diefe Unfpruche erft genauer gepruft und jur rechtlichen Enticheibung Befinden fich bie gestohlenen Gegenstanbe im Befige gebracht werden. eines Dritten, welchem weber Begunftigung noch Mitwiffenschaft zur taft fallt, fo ift der Beftohlene gur civilrechtlichen Geltendmachung feiner Anspruche gu verweisen 317). Ift die gestohlene Sache verborben ober berichtert worden ober nicht mehr in Natur vorhanden, so muß ihm der Berth berfelben, und zwar der hochfte, ben fie je hatte, aus dem übrigen Bermogen bes Diebes erfest werden 318). Semper enim moram fur facere videtur 319). Es barf bies jedoch, auch wenn ber Dieb felbst aus freien Studen und um feine Strafe ju mindern, baju verschreiten wollte, nicht ohne Rucficht auf feine übrigen Glaubiger geschehen, ba diefelben dem Bestohlenen eine Prarogative zu ihrem Nachtheile ein: juraumen nicht genothigt werben tonnen, fondern eine angemeffene Bermogensrate für fich in Anspruch nehmen mogen 320). Sollten end: lich im Bermogen des Diebes Sachen fich vorfinden, die zwar zu den

<sup>313)</sup> Efttmann, Sanbb: §. 384. Babifches SteB. §. 378.

<sup>814)</sup> Sittmann, Danbb. S. 881.

<sup>315)</sup> Titmann, handb. S. 385, R. a. 316) C. C. C. art. 207—209. ict. art. 158. 213. Bgl. Rour, über Civils affrüche aus unerlaubten handlungen, in ber fachf. Zeitschrift I, S. 164 fig.

<sup>317)</sup> Rour a. a. D. S. 135.

<sup>318)</sup> Winkler, Opp. I. nr. XVII. de patrimonio furum inste distribuendo, p. 167 sq.

<sup>319)</sup> Ulpian. Dig. 13. 1. L. 8. §. 1. Für ben Dieb tritt in jebem Augens bitte eine neue mora, mithin auch eine neue aestimatio, ein. Seuffert, Archiv II, 6. 197

<sup>320)</sup> Winkler, Opp. I. p. 170.

geftohlenen gehören, aber von Riemand in Anspruch genammen werben, fo barf folde, nach Sadfenrechte, ber Gerichtsfiscus für fich vindiciren, ohne daß ihm die romifche Eremtion ber res furtiva von der Berjahrung entgegenftebt; nur muß er ein volles fachfifches Sabr, von bem Lage an, mo er fie in feinen Befit betam, marten, ehe er baruber weiter verfügt 2904). - Beim Bilb:, Fifch:, Rrebe: und Perlendiebftabl fowie bei ber Entwendung anderer Segenftande, die als Regalien bem taglicen Berfehre entzogen find, ift ju bemerten, bag bie Regalitat von ben allgemeinen Grundfaten über Eigenthum und Befit zu abstrabiren nicht geftattet, baf fie alfo nicht felbft fcon Eigenthum und Beffs gewährt, fonbern nur einen Titel bagu und einen Anspruch barauf verleibt. Das Nactum der Erwerbung oder der modus adquirendi dominii mus also in jebem einzelnen Falle hinzulemmen. Daber kann benn auch ber Jagb: berechtigte bas vom Bilbbiebe entwendete Bilb von bemienigen, ber baffelbe bona fide erwarb und nunmehr in deffen Befige ift, nicht vindi: ciren 1994), und es barf bier nicht, wie beim eigentlichen Diebstable, bas von, daß die geftohlene Sache bem Eigenthumer gurudgegeben werbe und ber Richter vor Milem fur bie Rudgabe ju forgen babe, die Rebe fein. Ebenfowenig bat aber auch ber eigentliche Dieb, dem von einem Anderen bie fragliche Sache wieder gestohlen wird, gegen biefen zweiten Dieb eine Diebstahletlage, ba "soli bonae fidei possessori, non etiam malae fidei, furti actio datur " 322).

2) Bu ben Betrügereien gehort unter anberem die betrügerische Grenzverrückung und ungebuhrliche Erweiterung der Grundstücksgrenzen burch allmaliges Abackern. In solchen Fällen soll nun der Eriminalzichter neben Zuerkennung der gesetlichen Strafe allemal auch mit de finibus cognosciren 323) und natürlich auch dafür, daß der abgeackerte Grund und Boden dem Nachbargrundstäde wieder angelegt werde, Sorae tragen.

3) Die, namentlich bei Injurien angenommene, satisfactio privata eefchopft nicht die burgerlichen Wirtungen der Injurien überhaupt, sowdern beschränkt sich lediglich auf Entschädigung oder Genugthuung in specie. Die hierher gehörende Abbitte und Shrenerklärung aber zeichnet sich vor anderen Genugthuungs und Entschädigungsansprüchen dadurch aus, daß die desfallsige Rlage nach eingehändigter Ladung zwar auf die Erben des Rlägers, niemals aber auf die Erben des Beklagten überzgeht 224). Wegen Injurien gegen Verstorbene werden jest sogar die nachsten Berwandten und die Erben derselben zur Erhebung der Klage

<sup>320</sup>a) Sachlenspiegel II, 31. Winkler, Opp. I. p. 174. 321) Rlien, Diebstahl S. 207 fig. Rleinschrob, Withbiebstahl S. 2. Efcher, Betrug S. 263 fig.

<sup>322)</sup> Ulpian. Dig. 47. 2. L. 12. §. 1.
' 323) Paulus, Dig. 10. 1. L. 4. §. 1. Sgl. Böhmer, de actionib. II. 6. §. 43.

<sup>324)</sup> Iustinian, Instit, IV. 12. S. 1.

jagelaffen 200). — Eine andere biegerliche Wiedung der Jujurie meben der satisfactio privata ift die Enterbung, welche Abscendenten gegent Descendenten versebnen durfen 200); und hier kommt wan eben deshald, well diese Wiekung von der Privatgenngthung ganz getrennt zu donken mit diese Mirkung von der Privatgenngthung ganz getrennt zu donken mit keinesfalls mit ihr zu identissieren ist, darauf, ob die Injurie beneits gerügt woeden ist oder nicht, also auch auf die Berjährung und selbst auf die Berzeihung derselben 2007) gar nichts an: genug, wonn sie erwiesen wird und so der geltend zu machende Enterbungsgrund in das ersorderliche Licht tritt.

- 4) Bur Rothigung gehört unter anderem die verhinderte Teftamenteerrichtung, als Nothigung zur Inteftatvererbung des Nachlaffes, die, wenn ein Sohn ober eine Tochter derfitben fich schuldig macht, drits als Enterbungs, theits als Indignitatsgrund wirft 225). Ebenso darf auch nach manchen Provinzialrechten der Spegatte, der vom anderen jur heurath genothigt wurde, letteren enterben 220). Und um die durch Nothigung zu erzwingende She zu verhindern, darf nach einer Berordnung des Pabstes Alexander III. die soquestratio sponsae verfügt werden 220).
- 5) Rach den Grunbfagen ber actio legis Aquiliae ift bie Rlage auf Entschäbigung wegen Körperverletung auf das id quod interest zu riche tm, mithin nicht blos auf Erfat des positiven Schadens an beschränten, fonbern auch auf Bergutung des entzogenen Gewinnes auszubehnen 231). Dies gilt namentlich auch bei Unspruchen auf Alimente. Das Fundament der darauf zu richtenden Klage beruht nicht sowohl darauf, daß der Beschädigte und Berleste burch biefe Berwundung ernahrungsbebürftig geworden, sondern vielmehr darauf, daß er dadurch in den 3ufand gerathen, wo er um bas, was er ohne ble Berwundung erworben haben wurde, entweber gang ober jum Theil tommt, und eben beshalb if es ganz egal, ob der Verlette vermögend ift oder nicht 382). — Fernere privatrechtliche Anspruche aus Körperverlegungen find biejenigen, welche mit Arge:, Apotheter: und Krantenwarterrechnungen belegt werben und die Luckoften (sostrum) sowie die Medicinal: und Berpflegungstoften jum Gegenstande haben; desgleichen die Berfaumniftoften, die Berghtung für zugefügte Berunstaltung und bas Schmerzengelb. comifchem Rechte zwar wurde bie Berunftaltung nicht vergutet,

<sup>325)</sup> Abegg, Archiv bes ErR. 1844 G. 377. Schwarze, ebenb. 1855 C. 99.

<sup>326)</sup> G. oben.

<sup>327)</sup> Walch, controv. iur. civ. p. 209. (Ed. III.)

<sup>328)</sup> Ø. oben.

<sup>829)</sup> Bgl. 3. B. bas tgl. fachf. Erbgefet v. 81. Jan. 1829 \$. 85. 330) C. 14. X. de sponsal. (IV. 1.)

<sup>331)</sup> Siad, Commentar I, S. 702, S. 342: fig. S. 705, S. 384 und die bef. cit. Sefede.

<sup>332)</sup> Rour, fachf. Beitfdr. I, S. 180 fig.

"cum liberum corpus aestimationem non recipiat" 233); affein bie teutsche Praris ift immer bafur gemefen 274) und wird auch in ben mobernen Legislationen beshalb in Sout genommen 325). Somergengeld ift in fortwährender Uebung geblieben und felbft in ber gemeinteutiden Befeggebung gegrundet 336). Daffelbe ift fomobi bei culpofen ale bei bolofen Korperverlegungen 337) vom Inculpaten abguentrichten, es mußte benn ber Berlette felbft burch eigene Thatlichteiten Beranlaffung zu ben fraglichen Berlehungen gegeben haben (auctor pugnae); benn ,,quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire "388). Die Berpflichtung jur Entrichtung bee Somet gengelbes liegt allen Theilnehmern am Berbrechen ber Rorperverlepung, refp. bes Raufhandels, ob, fo dag Jeder von ihnen fur bas Bange, mit Borbehalt jeboch des Regreffes gegen bie Uebrigen, haftet und bie Bablung bes Ginen die Anderen befreit. Die bobe bes Schmerzengelbes bestimmt fich nach richterlichem Ermeffen unter Berudfichtigung ber Große und Dauer ber Schmergen; übrigens werben durch daffelbe andere Entidabigungsanfpruche feinesmege ausgefchloffen 839).

6) Bei ben gegen bie Beiftedfrafte gerichteten und bie Integrität berfelben verlegenden Berbrechen tann es gefcheben, daß bem Berlegten ein Bormund beftellt werden muß. Sier fcheint es billig, bag aus bem Bermogen bes Inculpaten biefem Vormunde ein angemeffenes honorar gemabrt werde. Bu ben Pflichten des Letteren murde aber junachft; und vor allem gehoren, daß er für feinen Pflegbefohlenen womöglich fcon im Laufe bes Untersuchungeverfahrens ober boch bes mit bem: felben gleichen Schritt gebenden Abhafionsproceffes alle rechtlich begrune bete Entichabigung und Benugthuung auswirft und namentlich aud für die Unterbringung des Beiftestranten in einer paffenden Beilanftalt

auf Inculpatens Roften Gorge tragt.

334) "Tittmann, Hanbbuch S. 140.

fame Angeige ben Inculpaten foltert, gum Schmerzengelbe angehalten.

<sup>7)</sup> Jede Tobtung, auch die blos culpofe, verpflichtet den Thater

<sup>333)</sup> Gaius, Dig. 9. 1. L. 3. u. 9. 3. L. ult. ("cleatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio: quia liberum corpus nullam recipit aestimationem.")

<sup>335)</sup> Bgl. g. B. babifches StBB. S. 225 u. Gefet bie privatredtlichen Bolgen von Berbrechen betr. 8. 14. — Die Carpgov'fche Gliebertare bingegen (1 Auge — 80 bis 100 Bl., die Rafe — 80 Bl. zc. vgl. Carpsov. Pract. qu. 99. nr. 31 sq. Sommel, Flavius v. Bufe. Erharb, turfacht. peinl. Recht S. 195) ift wohl nirgends mehr in Uebung.
336) C. C. C. art. 20. hier wird fogar ber Richter, ber ohne genus-

<sup>337)</sup> Bei blogen Realinjurien pflegt auf Comerzengelb nicht ertannt gu -werben.

<sup>338)</sup> lavolenus, Dig. 50. 17. L. 203. Schweppes Rejer, RPR.

<sup>339)</sup> Quiftorp, Beitrage Rr. XXIII, G. 362. Diefe gemeinrechtlichen Sage werben auch burch Provingialgefege mehrfach beffatigt, 3. 28. burch tal. fachf. Berordn. v. 1. Gept. 1868. (Gefet: u. Berordnungebl. G. 183.)

me Berforgung ber Belitten bes Getobteten, wenn biefer ihr Ernabrer war und fie felbft foviel Bermogen, als zu ihrem Unterhalte und focttummen erforderlich ift, nicht befigen 340). Die unverforgten Rinder find bumach fo lange, bis fie in die Jahre der Gelbfiftanbigleit treten und fo felber forthelfen tonnen, die Wiewe aber fo lange als fie lebt ober ib Rann, wenn er nicht getobtet worden mare, gelebt haben murbe h nechdem gufolge ber Ulpian'fchen Regel in L. 68. sq. ad leg. Falcid. fe oder ihr Mann langer ju leben hat - ju alimentiren 341). Auferim ethetten nod, nach Sachfenrechte, im Falle culpofer Tobtung eines Rannes gunachft bie Schwertmagen und bann bie anderen nachften Bermanbten fowie ber Chegatte beffelben Thaler 20 - - bei culs pefer Eddtung eines Weibes aber biefelben Perfonen Thaler 10 --# Bebrgelb 342), vorausgefest namlich, bag Inculpat fein Berletten gefinder als mit Leibesftrafe verbugt 348). Die Begrabniftoften fingegen braucht ber Thater in ber Regel nicht ju tragen, ba ber Gewiten, auch wenn er eines natürlichen Todes geftorben ware, boch auch bitt begraben und ber Begrabnigaufwand aus feinem Rachtaffe ober wi ben Mittoin feiner Angehorigen und Erben beftritten merben muffen. Benn jeboch Bemand, 3. B. eine Gemeinde bei ber Tobtung eines Durchreisenden, bierburch allein in die Rothwendigfeit ber Bablung von Begrabniftoffen, womit fe beim natürlichen Tobe mahricheinlich vet-Wom geblieben mare, gefest murbe, fo ift ber Thater auch gur Tragung Mer Roften verbunben 344).

8) Bei ber Brandfliftung kommt als privatrechtliche Folge theils be Erfat des Brandschadens, theils die Gewährung der Berficherungsfumme in Krage. Bum Brandschaden gehören aber nicht allein die

4.18

<sup>340)</sup> Quiftorp, Beitrage Str. LIX, G. 912 fig.

<sup>841)</sup> Bal. Rechtsfer. Art. Z ab (XI. G. 419 fig., G. 429.)

<sup>343)</sup> Mit dem Weigegloe, welches den Sharakrer der Schne an fich trug, wurde die Fehde und Blutrache abgedüßt; beim Morde siel es aber weg, weil dies mit dem Rade bestraft wurde. Neben der culposen Tödtung kam es disswissen wenn ein Kind den Aod eines Anderen verschuldet hatte (Sachkasp. 11, 14, 38), ins siedem wenn ein Kind den Aod eines Anderen verschuldet hatte (Sachkasp. 11, 18, 11). Außer dem Todtichläger selbst hasteten auch dessen Berwandte sür die Behrgeld, da auch gegen sie die Fehde gerichtet werden konnte. Der Betrag wer auf 18 Pfund oder Nark — 360 Schilling selfgeset (Sachkasp. 111, 45), nas der Summe von Ahr. 240 — — Sonr. Seld gleichkommen würde, und es drugte auf Jerthum, wenn man, den Schilling niet dem Schillingspfennig — In Psund — 1 ger. 4 Pf. verwechselnd, obige 18 Psund zu 24 alten Schock 120 ger. mit Ahr. Werdenet. (Meckdach, zum Sachkaspleich über eichtige Berechnung weit mehr als die nurgedachte irrige, gleiche wehl in ein bliche, mit der alten Stiedertaxe (k. oben) in Einklang. Bht. über des Behrgeld überh, Treitschke, de Werigeldu 1814. I. Weiste, Ausand.

<sup>343)</sup> Cachfenip. II, 14, 16. III, 45. Carpzov, Def. IV. 12. def. 8 stj. Panbold, Schrb. bes fachf. DR. 2. 302.

<sup>344)</sup> Littmann, Danbbuch 5. 140, 92. 5.

Berwiffungen, welche bas Schabenfeuer felbft angerichtet, fonbern auch biejenigen Schaben, welche burch bie Anftalten gur Berbinberung ber Beiterverbreitung bes Feuers, namentlich alfo burch bas Lofchen mit Baffer und Untermafferfeben fowie burch bas Ginceifen ber Rachbargebaube verurfacht wurden. Ber alfo als entfernterer Rachbar bas an bas brennende Saus junachft angrengende Gebaude niederreift und fo bie Beiterverbreitung bes Reuers bemmt ober ju bemmen bebacht ift, bat nicht zu furchten, bag er mit ber actio legis Aquiliae belangt werbe und ben Werth bes niebergeriffenen Gebaubes erfeten muffe 248), fondern es liegt biefe Erfagverbindlichteit vielmehr bemienigen ob, burd beffen Dolus ober Culpa ber Brand entstanden ift 346). Auch ber Bertaufer eines Saufes, bas vor der Uebergabe abbrennt, ift, si cam diligentiam adhibuisset, quam debent homines frugi et diligentes praestare 847), anspruchefrei und unverbindlich. Dafür übrigens, bag man biefe Aufmertfamkeit angewendet habe, ftreitet die Prafumtion, und es taftet bas ber auf dem Beschädigten, der einen Anderen wegen Feuerverwahrlofung in Anfpruch nimmt, die Beweisverbindlichkeit 248). Die Provingiale gelete führen diefen Gegenstand weiter aus und behandeln namentlich and die Frage, ob der Sanswirth, bei welchem bas Keuer entstanden, ohne Unterfchieb, es mag bas Feuer burch ihn felbft ober burch die Fahrlaffigleit feines Weibes, Rindes und Gefindes entftanben fein, ben Schaden, welchen die Gemeinde ober bie Nachbarn ober auch Andere davon haben, zu erstatten verbunden sei. hierauf antwortet nun z. 28. ein turfachsisches Befet, bag er blos um beswillen, weil in seinem Saufe Feuer entstanden - bei welchem ohnedies er den größten Schaden bat - jur Erftattung des Schabens nicht anzuhalten, fondern nur diefemige Perfon, burch beren Schuld, Unfleiß, Bermahrlofung und Unachtfams teit bas Feuer ausgetommen, belangt und nach Befinden ben abges brannten Leuten den erlittenen Schaden zu ersegen verurtheilt- werden foll; es mare benn bas Reuer durch bes Sauswirthes eigene Schuld und Fahrlaffigkeit entstanden oder er ware feines Gefindes halben von Nachbarn oder Anderen gewarnt und hatte doch solches nicht abgeschafft: auf biefen Fall foll er verantwortlich und nach Befinden ben Schaden gu erfegen fculbig fein 349). Gbenfo verbreiten fich die Provinzialgefege auch uber die Affecurangen und die von den Affecuranganftalten gu gemahrenden Berficherungefummen. Sat j. B. in Gachfen der Eigenthumer eines abgebrannten ober beim Brande beschädigten Gebaubes

349) Kurfachf. Dec. 79 v. 3. 1661. Bgl. Saubolb, Behrbuch bes fachf. 9R. §. 303.

<sup>345)</sup> Ulpian. Dig. 9. 2. L. 49. S. 1.

<sup>346)</sup> Ulpian, Dig. 9, 2. L. 27, 8, 9 sq. 347). Alfenus Varus; Dig. 18, 6, L, 11.

<sup>348)</sup> Clutftorp, Briträge i, Rr. 14, S. 188. G. I. F. Meister, Princ. iur. cr. §. 198. Rurfächf. Dec. 80 p. 3. 1661. A. M. ift Cocceli, ius controv. 18. 8. qu. 83.

bas Auskommen des Feuers nach rechtlichem Erkenntniffe absichtlich verschuldet, so ist derseibe, das Feuer mag in seinem eigenen oder in einem anderen Gebaude ausgebrochen sein, des Anspruches auf Entschädigung verlustig. Der Nachbar, dessen versichertes Haus zur hemmung der im Gebaude des Brandstifteres ausgebrochenen Feuersbrunft mit abbrennt oder niedergeriffen wird, muß aus der Brandkaffe entschädigt werden; lettere hat aber solchenfalls wiederum ihren Regres an den Brandstifter. Ergeben sich dei Erörterung der Ursachen eines Brandschadens gegen einen abgebrannten Hauseigenthumer nahe Indicien der Gesährde, so ist die Brandversicherungskasse berechtigt, die Bergütungsgelder dessenigen Calamitosen, wider den der Berdacht obssehr, so lange zurückzubehalten, die derselbe wenigstens von der Inskanz losgesprochen worden ist 250).

9) Als privatrechtliche Folgen der unerlaubten Gelbfibitfe erfchefs nen Berluft ber Forberung, Berluft bes Befibes und Berluft bes Gigen: tams in ben burch bie Befete genauer bezeichneten Sallen. (G. oben.) Dat Inculpat burd ffine Eigenmachtigfeit Schaben geftiftet, fo muß er benfelben gelten und tann auch, wenn Grund jur gurcht vor Bieberbelung folder Befchabigungen vorliegt, jur Beftellung genugenber Sicherheit beshalb durch cautio de non offendendo genothigt werben 381). Bo nun die Selbitbilfe und Eigenmacht bei Strafe verboten und crimis mell ift, ba tann biefes Strafverbot auch in feinerlei Rudficht burch Pripatvertrag einer Abanderung unterworfen werden und es barf baber and bas pactum de ingrediendo, welches bei Pfand:, Pacte und Mieth: vertragen ju Gunften bes Glaubigere, Berpachtere und Bermiethers bem hauptvertrage angehangt ju werben pflegt, fowie biefer felbft nur gerichtlich, nicht aber privata auctoritate geltend gemacht merben. Denn creditores, qui non reddita sibi pecunia conventionis legem ingressi pessessionem exercent, vim quidem facere non videntur: attamen auctoritate praesidis possessionem adipisci debent 359). Uebrigens ift bie Selbfibilfe, refp. Selbstvertheidigung und Selbstrache, in manchen gallen geftatter und es gehoren (außer ber icon oben ermahnten Rothwehr) namentlich noch bierber:

a) der iactus mercium, um bas in Seegefahr befindliche Schiff ju etleichtern und biefes felbft nebft Mannichaft und Kracht zu retten 383);

b) bas Berfchneiden der Untertaue und Fifchernege, welche gus folig einem Schiffe ben Untergang broben 354);

<sup>350)</sup> Bgt. bas igl. fachf. Gefeb, die Ginrichtung ber alterblanbifchen Immos biliar: Brandverficherungsanfialt betz., v. 14. Rov. 1835 3. 85.

<sup>361)</sup> Tittmann, handbuch §. 262.

<sup>252)</sup> Severus et Antoninus, Cod. VIII. 14. c. 3. Bgl. Böhmer, Exerc. ad. Pand. H. 23. c. 1. §. 19. (p. 32.) i e. 2. §. 7. (p. 88.) Martin, bingerl. Proces §. 8.

<sup>353)</sup> Ulpian. Dig. 19. 5. L. 14. p. . 354) Ulpian. Dig. 9. 2. L. 29. S. 3.

c) das Riederreißen der Nachbarhaufer bei einer Feuerebrunft 2005)

d) bie Entfernung ber Servitut, welche ein Anderer auf meinem Grundftude fich anmaßt fowie überhaupt bie Behauptung bes bisherigen Befitelanbes, wenn fie auch mit bewaffnetem Angriffe ber Storer bewickt werben follte 356);

e) bie dem Sppothelenglaubiger vertragemafig geftattete eigen

machtige Befitergreifung ber verpfanbeten Sache 887);

f) die Berfchneibung fremben Feberviehes, welches in unferem Gigenthume Schaben angerichtet hat 250);

g) bie Pfandung und zwar aa) bes Befitfiorers, als Mittel zum Schuge bes Befites 259), ingleichen bb) ber Bagabunden und Beftien, welche auf unseren Grundftuden schabenftiftend betroffen werden, aff Mittel zur Ablofung ber Berbindlichkeit zum Schabenersate 360);

h) die Arretur bes Schulbnere burch ben Glaubiger, wenn jenet

.flüchtig ift 361);

i) die Todtung bes in ber eigenen, resp. in bes Schwiegerschund. Wohnung auf ber That betroffenen Chebrechers burch ben Mann bir Chebrecherin, indem jedoch Ersterer auch die Chebrecherin seibst glede mit dem Chebrecher todten muß, dahingegen Letterer nur ben Chebrecher todten duch bam nur, wenn derselbe eine persona ville ift sea).

In biefen gallen fallt sowohl alle Strafe als auch die Berbinds lichteit jum Schabenersate weg. Beim Seewurfe hat jedoch der Beilierende an denjenigen, bessen Baaren und Effecten dadurch gerether werden, den Regreß zu nehmen 263); der durch das Niederreißen der Machbachauser bei Feuerdbrunft erwachsende Schabe aber wird heutzwittage überall, wo Zwangkassecuranz der Sebaude besteht, ebensowle der durch den Brand seibst erwachsene Schabe, aus der Staatsbrandiasse vergütet. (S. oben.) Und was den bei der Selbstvertheidigung angerichteten Schaben betrifft, so brauche ich dem Angreiser, der mich in die

<sup>355)</sup> Ulpian. Dig. 9. 2. L. 49. S. 1. u. 47. 9. L. 1. pr. L. 3. S. 7.

<sup>356)</sup> Ulpian. Big. 9. 2. L. 29. S. 1. u. 43. 16. L. 1.

<sup>857)</sup> Severus et Antoninus, Cod. VIII. 14. c. 3.

<sup>358)</sup> Cachi. Beichbilb Art. 120.

<sup>359)</sup> Sachfenfp. 111, 47.

<sup>360)</sup> Sachfenfp. II, 28 u. Gloffe zu II, 27. 361) Ulpian. Dig. 42. 8. L. 10. §. 16.

<sup>362)</sup> Papinian. Ulpian. et Macer, Dig. 48. S. L. 20—24. Bgl. C. C. C. art. 145. 150. Die Carolina nimmt an, bas ber Bater ober Ehemann in ber Roth wen dig kert, gegen ben ertappten Ehebrecher sich zu verthelbigen, ger mesen, prasumiet jedoch bei ihnen ben Fall gerechter Rothwehr und dispensite vom Beweise devselben. Bgl. Rechtsler. III, S. 495. — Rach remischem Recht konnte man den Ehebrecher, wenn man ihn nicht gerade tödten wollte, 20 Stuns den lang gefangen halten testandae rei causa. Ulpian. dig. 48. S. L. 25. — üeber den Fall der Töhrung bes nächtlichen Diebes und über nori operis nurb ciatio vgl. Rechtsleriton X, S. 135.

<sup>363)</sup> Somerves Meier, R. VR. S. 603.

Rothwendigkeit der Bertheidigung versetze, den Schaben, den ich ihm fibst angerichtet, nicht zu ersetzen, wohl aber bin ich gehalten, denstwigen, den ich bei dieser Gelegenheit einem Dritten beigebracht, zu bergüten. Wenn ich baber z. B. desendendi mei aausa lapidom in adwersarium misero, sod non eum, sed praetervuntem, percussero: teneber lege Aquilia; illum enim solum, qui vim insert, sovire conceditur, et hoc zi tuendi duntaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit 364).

10) Sur ben burch Tumult, Aufruhr und Lanbfriebenebeuch ervehfenen Schaben baftet nach ber im alten germanifchen Rechte mat teben Inffitute ber Gefammtburgichaft und dem baraus bervorgeganges um Berufte fammt Nacheile bie gange Gemein be bes Dries, ber in Tofrubr gerathen ift 365). Daber ift, g. B. in Dreugen, felbft noch in megeffer Beit gefeslich bestimmt worden, bag fur bie Beichabigungen bes Eigenthums und Berlegungen von Derfonen, welche bei einer Bufamemurottung ober einem Bufammenlaufe von Menfchen burch offene Smalt zugefügt werben ober burch Aumenbung ber getroffenen. Gegenmefregeln 368) entfteben, die Gemeinde, in beren Begiete die fcheblichen hinblungen erfolgt find, ju haften bat; es mußte benn bewirfen wenbeg, bag die Beschäbigung burch eine von Aufen eingebrungene Mene formenge verurfacht marben und bag in biefem galle bie einzelnen tinmahner jur Abmehr bes Schabens außer Stanbe gewesen: falchenfall geht die Berantwortlichkeit auf diejenige Gemeinde über, in deren Begirte bie Ansammlung, ober von mo aus ber Ueberfall flattgefunden. Aur wenn auch biefe Bemeinde außer Stande gemafen mare, ben vere machten Schaben zu verhindern, murbe ihre Berbindlichkeit cefffren. Mehrere verantwortliche Gemeinden fteben in folibarifcher Berbindliche bit; es bat aber die Bemeinde, welche gablen mußte, ihren Radaufpruch m biejenigen, welche nach allgemeinen Rechtegrundfagen gum Chabendete verpflichtet find 867). — Da jedoch in Teutschland, foon in den itteften Beiten, oft ber Sall vortam, bag bie Gemeinden fich unter ben: Cous eines Beren ftellten, fo wurde, wenn es ihm nicht gelang, feine ... Untergebenen und Schusbefohlenen gegen die Befchabigungen ber Relede brecher ju beden, er felbft jum Erfage ber Friedbruchfchaben verbinblich:... eine Berbindlichkeit, welche bereits in den Zeiten der kaiferlichen Macht. witommenheit griebrich ber Erfte ben von ihm eingefesten Richten, Boigten und Magistraten auferlegt hatte 368). Es wird baber

368) II, Fend. 53.: Ludices were et locorum defensores vel quicunque magistratas etc. qui institiam facere neglexerint et pacem violatam vin di-

<sup>364)</sup> Paulus, Dig. 9. 2. L. 45. S. 4.

<sup>365)</sup> Dume, Gefchichte von England (Breslau u. Leipzig bei Deper) 1767 1. G. 89 fig.

<sup>366)</sup> Rehnlich wie beim Brande durch bas Rieberreifen ber Rachbarhaufer.
367) Rgl. preuß. Gefet v. 14. März 1850. (Gefehfammlung S. 199.)
Bgl. auch des franz. Gefeh v. 20. Sept. 1830 u. darüber Folir, in Mitters main's n. Bacharia's kild Beitschrift für Rechtswiffenschaft u. Gefehgebung des Instandes VII (1834) S. 41.

auch in ben Reichserecutionsordnungen ben Dbrigteiren bie gange Laft ber Erhaltung bes Lanbfriebens auferlegt und ihnen babet ju Ges muthe geführt, bag, wenn fie fich bierbei faumig erweisen, fie felbft wie Combfriedensbrecher behandelt werden, alfo auch jur Erftattung aller Schaden verbunden fein follen 360). Da fie jeboch bei Stillung ber Tumulte auf Die fur jeben Rreis bestimmte und aufgestellte bewaff= nete Dadt und beren Commando's fich verlaffen mußten, and, wenn ihnen biefe ben Dienft verfagten, ben erforderlichen Sout nicht gemabren tonnten, fo maren auch jene Commando's ben Anfpruchen wegen erlittener Tumultichaben ausgefest 270). Daber tommt benn wohl auch bie noch in einer tonigl. fachf. Berorbnung ber neueften Beit zu tefenbe Beftimmung, baf bie Berbinblichfeit gum Erfage ber Tumultichaben, welche Allen, bie nach breimaliger Aufforberung fich vom Schauplase bes Tumultes nicht entfernen, neben ben fonft noch rechtlich bagu Becpfichteten folibarifc obliegt, auch alle Beborben und Danns fchaften treffen foll, welche fich hierbei faumig, nachlaffig und pflicht vergeffen zeigten 671). - Bunachft muffen nun wohl bie Polizeibeborben wegen ber gedachten Schabenvergutung in Unfpruch genommen werben; benn die Polizei ift es ja, welche fur die Sicherheit bes Eigenthums und Die Boblfahrt ber Burger forgen, Schaben und Rachtheil aber thunlichft abwenden und verhindern foll. Sat nun aber eine Gemeinbe ibre eigene Boligei, fo murbe gunachft bie Gemeinbeobrigfeit megen ber fragifchen Schaben verantwortlich ju machen fein; in ben Stabten affe ber Magiftrat, in ben herrichaftlichen Ortichaften aber bie berrichaftliche Dbrigfeit. Außerbem idge bie Berantwortlichfeit ben Staatsbehorben ob. Riele jeboch auf bie Polizer feine Schulb, fonbern hatte es nur an ber von ihr rechtzeitig und geborig angerufenen bewaffneten Dacht gelegen, burch zeitiges und zwedmaßiges Ginfchreiten ben Tumult gu ftinen und Tumultichaben abzuwenden, fo mare biefe burch eine gegen ben Militatfiscus - ber bann feinen Regreß an bie betreffenben Dffis ciere und Mannicaften haben wurde - gerichtete Schabenflage in Unfpruch gu nehmen. (In abnlicher Beife marbe man bei einem an ben Rath ale ftabtifche Polizeibehorbe ju formirenben Unspruche fich an bie Rathetaffe, bei Unfpruchen gegen die landesherrliche Polizei aber an ben Staatsfiscus zu balten baben 372).)

870) Angez. Erecutionsorbnung S. 25.

care legitime supersederint, damnum omne iniuriam passo resarcire compellantur.

<sup>369)</sup> Bgl. z. B. Richserecutionsordnung v. 3. 1555 S. 18.

<sup>371)</sup> Berordnung v. 7. Mai 1849. Sie fceint jedoch, tres ihrer ausgezeichneten 3wedmäßigteit, wieder aufgehoben burch Gefes v. 10. Mai 1881.

<sup>373)</sup> Merkwürdig ift besfalls die Bestimmung in Art. 2 des oben angesführten französischen Seses v. 30. Sept. 1830. War nämlich der Aumult ein gerechter, eine sog, cause nationale, so wird der durch ihn veranlaste Schabe aus Staatskaffen vergatet. Es wurden beshalb auch nach der Julirevolution alle

11) Chebruch fahrt neben ber Chebrucheftrafe jur Scheibung (f. oben), bie Scheibung aber, namentlich die durch Chebruch bes Dan: nes veranlafte, bat bie weitere Rolge, bag bie Rinder bei ber Mutter auf feine Roften erzogen werben, fo lange bie Dutter nicht gur zweiten Che idreitet 273). Auferdem und namentlich auch bei ber burch Chebruch ber Rran berbeigeführten Scheibung gilt bie Regel, bag ber Dann bie Linber vindiciren und, um fich fein Erziehungerecht zu fichern, im Ralle ber Samangericaft und Niebertunft Die inspectio ventris und custodia partus verlangen fann 874). Da übrigens ber Chebruch, nach moberner Inficht und Legistation, nicht von Amtemegen, fonbern nur auf Antrag bes beleidigten Theiles jut Unterindung fommt und ber Antragfeller and wieder beliebig bon feinem Untrage gurudtreten tann, fo gilt bies and von ber Chefcheibungetiage; fowohl hinfichtlich ber Chefcheibung als ber Chebrucheftrafe bangt ber fchulbige Theil lebiglich von ben Ans tragen und Erflarungen bes beleibigten Theiles ab; ber bewiefene Ches bend fuhrt jur Strafe und Scheidung, dabingegen aber auch beibes in Begfall gerath, wenn barauf Bergicht geleiftet wurde. Der Bergicht fann nicht widerrufen werden; satis enim abeurdum est, rediee ad koc, " cui renunciandum putavit 375) und remittentibus actiones suen non est regressus dandus 276); ober ebensomenia ift auch eine im voraus, g. B. deich bei Gingehung ber Che, erflarte Bergeihung bes Chebruches, fei es fite alle, fei es nur fite gemiffe (s. 28. Unpaflichteites und Krants beith.) Ralle und eine Bernichtleiftung auf besfallfige Straf: und Scheis bungsantrage ftattbaft. Ein foldes bem Chroertrage beigefügtes Dactum mate als pactum turpe von feinem rechtlichen Erfolge, ja tonnte logar unter Umftanben als lenocinium und ftrafbar fich barfellen. Rur wirkliche Verzeihung ift julaffig und biefe nur nach bem Vergeben, nicht aber vorher benebar. Bedingte Berzeihung gilt für unbedingt, die Bedinaung alfo für nicht beigefügt 377). Uebrigens weten für ben Satten, welcher bem anderen Gatten burch unerlanbte Sanblungen und Berbrechen Urfache jur Scheidung giebt, gemiffe Bermogenenachtheile in ber Art ein, bag bie Krau als foulbiger Theil ihr Gingebrachtes . verliert und in Ermangelung beffelben den vierten Theil ihres Bermogens, wenn daffelbe nicht mehr als 400 Pfund Bolbes betragt, außerbem aber hochstens 100 Pfund Golbes, an ben Dann (ber jeboch nur ben Niegbrauch baran ju beanspruchen, die Proprietat aber ben Rin-

Perfonen, beren Gigenthum infolge biefer Ereigniffe gelitten hatte, auf Roften bet Staates entichabiget. Ablir a. a. D.

bes Staates entichäbigt. Fölir a. a. D.
373) Cod. Instin. V. 24. divortio facto apud quem liberi morari et educari
debesat. Bgf. Dig. 43. 40. de liber. exhib. L. 3. S. 5. Nov. 117. c. 7.

<sup>374)</sup> Dig. 25. 4. de insp. ventr. et cust. part. L. 1.

<sup>375)</sup> Iustinian. Cod. IV. 1. c. 11.

<sup>376)</sup> Ulpian. Dig. 21. 1. L. 14. S. 9.

<sup>377)</sup> Carpzov, Pract. qu. 85. nr. 79. Beftatigt wird bies in Dec. Sax. 39. d. 20. 1746.

Bermuftungen, welche bas Schabenfeuer felbft angerichtet, fonbern auch biefenigen Schaben, welche burch bie Anftalten gur Berbinberung ber Beiterverbreitung bes Feuers, namentlich alfo burch bas Lofden wit Baffer und Untermafferfeten fowie burch bas Ginreifen ber Rachbargebaube verurfacht murben. Ber alfo als entfernterer Rachbar bas an bas brennende Saus junachft angrenzende Gebaude nieberreift und fo bie Beiterverbreitung bes Feuers bemmt ober ju hemmen bebacht ift, hat nicht zu furchten, bag er mit ber actio legis Aquiliae belangt werbe und den Werth des niedergeriffenen Gebaubes erfegen muffe 248), fondern es liegt diefe Erfagverbindlichteit vielmehr bemjenigen ob, burch beffen Dolus ober Culpa ber Brand entstanden ift 346). Auch ber Bertaufer eines Saufes, das vor der Uebergabe abbrennt, ift, si cam diligentiam adhibuisset, quam debent homines frugi et diligentes praestare 347), anspruchefrei und unverbindlich. Dafür übrigens, bag man diese Aufmertfamteit angewendet babe, ftreitet die Prafumtion, und es laftet baber auf bem Beichabigten, ber einen Unberen wegen Feuerverwahrlofung in Anfpruch nimmt, die Beweisverbindlichkeit 248). Die Provingialgefete führen biefen Begenftand weiter aus und behandeln namentlich and die Frage, ob der Sauswirth, bei welchem bas Feuer entftanden, ohne Unterfchieb, es mag bas Reuer burch ibn felbft ober burch bie Sabrlaffigteit feines Beibes, Rinbes und Gefindes entftanben fein, ben Schaden, welchen die Gemeinde ober bie Rachbarn ober auch Andere davon haben, zu erstatten verbunden fei. hierauf antwortet nun 3. 28. ein turfacfifches Befes, bag er blos um beswillen, weil in feinem Saufe Reuer entstanden - bei welchem obnebies er ben größten Schaben bat - jur Erftattung bes Schadens nicht anzuhalten, fonbern nut biejenige Perfon, durch beren Schuld, Unfleiß, Bermahrlofung und Unachtfam: feit bas Feuer ausgekommen, belangt und nach Befinden ben abgebrannten Leuten ben erlittenen Schaben zu erfegen verurtheilt werben foll; es mare benn bas Feuer burch bes Sauswirthes eigene Schulb unb Kahrlaffigteit entstanden oder er mare feines Gefindes halben von Nachbarn ober Anderen gewarnt und hatte doch folches nicht abgeschafft: auf biefen Fall foll er verantwortlich und nach Befinden ben Schaden gu erfeten fculbig fein 349). Gbenfo verbreiten fich bie Provingialgefete auch über die Affecurangen und die von ben Affecuranganftalten ju ges mabrenden Berficherungefummen. Sat j. B. in Sachfen ber Gigenthumer eines abgebrannten ober beim Brande beschädigten Gebaubes

\_ I

1.

<sup>· 845)</sup> Ulpian. Dig. 9. 2. L. 49. S. 1.

<sup>· 346)</sup> Ulpian, Dig. 9, 2. L. 27. §. 9 sq.

<sup>847)</sup> Alfenus Varus, Dig. 18. 6. L. 11.

<sup>348)</sup> Quiftorp, Beiträge I, Rr. 14, S. 188. G. I. F. Meister, Prine. iur. cr. §. 198. Rurfächs. Dec. 80 v. J. 1661. A. M. ist Cocceii, ius controv. IX. 8. ab. 43.

<sup>349)</sup> Kurfachf. Dec. 79 v. 3. 1661. Bgl. Daubolb, Lehrbuch bes fachf. 1982. g. 303.

bas Auskommen bes Feuers nach rechtlichem Erkenntnisse absichtlich verschuldet, so ist berselbe, das Feuer mag in seinem eigenen oder in einem anderen Gebäude ausgebrochen sein, des Anspruches auf Entsichabigung verlustig. Der Nachdar, dessen versichertes Haus zur hemmen ber im Gebäude des Brandstifters ausgebrochenen Feuersbrunft mit abbrennt oder niedergreissen wird, muß aus der Brandtaffe entsichäbigt werden; lettere hat aber solchenfalls wiederum ihren Regres an den Brandstifter. Ergeden sich dei Erörterung der Ursachen eines Brandschadens gegen einen abgebrannten Hauseigenthumer nahe Instien der Gefährde, so ist die Brandversicherungskasse berechtigt, die Bergütungsgelder desjenigen Calamitosen, wider den der Berdacht obsichwebt, so lange zurückzubehalten, die berselbe wenigstens von der Instanz losgesprochen worden ist 350).

9) Als privatrechtliche Folgen der unerlaubten Gelbfthitfe erfchels nen Berluft ber Forberung, Berluft bes Befiges und Berluft bes Gigen: thums in ben burch bie Befete genauer bezeichneten gallen. (G. oben.) Dat Inculpat burd ffine Eigenmachtigkeit Ochaben geftiftet, fo muß er benfelben gelten und tann auch, wenn Grund jur gurcht vor Bleberbelung folder Befchabigungen verliegt, jur Beftellung geningenber Siderbeit beshalb burch cautio de non offendendo genothigt werben 881). Bo nun die Selbsthilfe und Eigenmacht bei Strafe verboten und crimis mel ift, ba tann biefes Strafverbot auch in feinerlei Rudficht burch Drivatvertrag einer Abanderung unterworfen werden und es barf baber and bas pactum de ingrediendo, welches bei Pfande, Pachte und Miethe vertragen ju Sunften bes Glaubigere, Berpachtere und Bermiethers bem Sauptvertrage angehangt ju werben pflegt, fowie biefer felbft nur gerichtlich, nicht aber privata auctoritate geltend gemacht werben. Denn creditores, qui non reddita sibi pecunia conventionis legem ingressi possessionem exercent, vim quidem facere non videntur: attamen auctoritate praesidis possessionem adipisci debent 352). Uebrigens ift bie Gelbfthilfe, refp. Gelbftvertheidigung und Gelbftrache, in manchen Kallen geftattet und es geboren (außer ber icon oben ermabnten Rothwebr) namentlich noch bierber:

a) ber iactus mercium, um bas in Geegefahr befindliche Schiff ju etleichtern und biefes felbft nebft Mannichaft und Fracht zu retten 283);

b) bas Berichneiden der Untertaue und Fischernege, welche gus fällig einem Schiffe ben Untergang broben 354);

<sup>350)</sup> Bgt. bas tgl. fachf. Gefeb, die Ginrichtung ber alterblanbifchen Immos biliar Brandverficherungeauffalt betr., v. 14. Rov. 1835 §. 85.

<sup>351)</sup> Littmann, Handbuch §. 262.

252) Severus et Antoninus, Cod. VIII. 14. c. 3. Bgl. Böhmer, Exerc. ad Psad. H. 28. c. 1. §. 19. (p. 32.); e. 2. §. 7. (p. 55.) Martin, bitgerl. Proces §. 8.

<sup>353)</sup> Ulpian. Dig. 19. 5. L. 14. p. . 354) Ulpian. Dig. 9. A. L. 29. S. S.

- c) das Riederreißen der Nachbarhaufer bei einer Feuersbrunft 200
- d) bie Entfernung ber Servient, welche ein Anderer auf meint Grundftude fich anmast fowie überhaupt bie Behauptung bes bisherig Beffistandes, wenn fie auch mit bewaffnetem Angriffe ber Storer bewiff werben follte 356);
- e) bie bem Sppothetenglaubiger vertragemafig geftattete eige machtige Befigergreifung ber verpfandeten Sache 287);

f) die Berichneibung fremben geberviehes, welches in unferen Gigenthume Schaben angerichtet hat 250);

g) die Pfandung und zwar an) des Besitstoters, als Mittel zun Schuge des Besiges 280), ingleichen bb) ber Bagabunden und Bestick welche auf unseren Grundstuden schabenstiftend betroffen werden, all Mittel zur Ablosung der Berbindlichkeit zum Schabenersage 360);

h) die Arretur bes Schulbnere burch ben Glaubiger, wenn jend

flüchtig ift 361);

i) die Todung des in der eigenen, refp. in des Schwiegersohnes, Wohnung auf der That betroffenen Chebrechers durch ben Dann bei Chebrecherin, indem jedoch Ersterer auch die Chebrecherin seibst gleich mit dem Chebrecher todten mus, dahingegen Letterer nur den Sobbrecher todten durch dann nur, wenn derselbe eine persona ville ift 262).

In biefen gallen fallt sowohl alle Strafe als auch die Berbindslichteit jum Schabenersaße weg. Beim Seewurfe hat jedoch der Berblierende an denjenigen, dessen Waaren und Effecten dadurch geretikt worden, den Regreß zu nehmen 263); der durch das Niederreißen die Nachbarhauser bei Feuersbrunft erwachsende Schabe aber wird heutzwage überall, wo Zwangkassecuranz der Sedaude besteht, ebensowie die durch den Brand selbst erwachsene Schabe, aus der Staarsbrandlasse wergütet. (S. oben.) Und was den bei der Selbstvertheidigung angle richteten Schaben betrifft, so brauche ich dem Angreiser, der mich in die

<sup>355)</sup> Ulpian. Dig. 9. 2. L. 49. S. 1. u. 47. 9. L. 1. pr. L. 3. S. 7.

<sup>356)</sup> Ulpian. Dig. 9. 2. L. 29. 8. 1. u. 43. 16. L. 1.

<sup>857)</sup> Severus et Antoninus, Cod. VIII. 14. c. 3.

<sup>358)</sup> Cachi. Beichbitb Art. 120.

<sup>359)</sup> Sachfenfp. 111, 47.

<sup>360)</sup> Sachfenfp. II, 28 u. Gloffe gu II, 27. 361) Ulpian. Dig. 42. 8. L. 10. §. 16.

<sup>362)</sup> Papinian. Ulpian. et Macer, Dig. 48. 5. L. 20—24. Bgl. C. C. C. art. 145. 150. Die Carolina nimmt an, bas der Bater oder Ehemann in der Rothwendig kert, gegen den ertappten Ehebrecher sich zu vertheldigen, germesen, prasumiet jedoch bei ihnen den Fall gerechter Rothwehr und diepensitt vom Beweise derzelben. Bgl. Rechtsler. 111, S. 595. — Rach tömischem Recht vom Bemeise derzelben. Bgl. Rechtsler. 111, S. 595. — Rach tömischem Recht vom the Chebrecher, wenn man ihn nicht gerade tödtem wollte, 20 Giung den lang gesangen halten testandse rei causa. Ulpian. Big. 48. 5. L. 25. — üeber den Fall der Abhung des nächtlichen Diedes und über nori vperis nunciatio vgl. Rechtslerikon X, S. 135.

<sup>363)</sup> Soweppes Dejer, R. DR. S. 603.

Mothwendigkeit der Bertheidigung versette, den Schaden, den ich ihm stoff angerichtet, nicht zu ersetzen, wohl aber bin ich gehalten, dens spilgen, den ich bei dieser Gelegenheit einem Dritten beigebracht, zu ergüten. Wenn ich baher z. B. desendendi mei gausa lapidem in adwararium misero, sed non eum, sed praetersuntem, percussero: tenestelege Aquilia; illum enim solum, qui vim insert, serire conceditur, at hoc si tuendi duntaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit 364).

10) Sur ben burch Tumult, Aufruhr und Lanbfriebenebeuch ets. mifenen Schaben haftet nach ber im alten germanifchen Rechte mat weben Inffitute ber Befammtburgichaft und bem baraus bervorgeganges mi Gerufte fammt Racheile bie gange Gemein be bes Dries, ber in Infrubr gerathen ift 365). Daber ift, g. B. in Preufen, felbft noch in miefter Beit gesetlich bestimmt worden, daß für die Befchabigungen bes Egenthums und Berlesungen von Derfonen, welche bei einer Bufame. murottung ober einem Bufammenlaufe von Menfchen burch offene Smalt zugefügt werden ober burch Anwendung ber getroffenen: Gegene .. metregeln 268) entstehen, die Gemeinde, in deren Begiete die icheblichen binblungen erfolgt find, ju haften bat; es mußte benn bemiefen wem. de, daß die Beschädigung durch eine von Aufen eingebrungene Menoformmenge verurfacht marben und bag in biefem Kalle bie einzelnen Emmobner jur Abmehr bes Schabens außer Stande gewesen : foldenfall geht bie Berantwortlichteit auf biejenige Bemeinde über, in beren Beite bie Ansammlung, ober von wo aus ber Ueberfall flattgefunden. Rur wenn auch biefe Bemeinde außer Stande gemelen mate, ben vermachten Schaben zu verhindern, murbe ihre Berbindlichfeit cefffren. Rebrere verantwortliche Bemeinden fteben in folidarifcher Berbindliche tit; es hat aber die Gemeinde, welche gablen mußte, ihren Radaufpruch m biejenigen, welche nach allgemeinen Rechtsgeundfagen gum Chabenmage verpflichtet find 267), - Da jedoch in Teutschland, ichen in ben itteffen Beiten, oft ber Fall vortam, bag bie Gemeinden fich unter ben-Bons eines Berrn ftellten, fo murbe, wenn es ihm nicht gelang, feine ... Untergebenen und Schutbefohlenen gegen die Befchabigungen ber Friebe bieber zu beden, er felbft zum Erfage ber Friedbruchfchaben verbindlich: ... ine Berbindlichkeit, welche bereits in den Beiten ber taiferlichen Dacht. wifommenbeit griedrich der Erfte den von ihm eingeseten Richten, Boigten und Dagiftraten auferlegt hatte 268). Es wird baber

<sup>364)</sup> Paulus, Dig. 9. 2. L. 45. 5. 4.

<sup>365)</sup> Sume; Gefchichte von England (Breslau u. Leipzig bei Deper) 1767 I. S. 89 fig.

<sup>366)</sup> Aehnlich wie beim Brande durch das Rieberreifen ber Rachbarhaufer. 367) Rgi. preuß. Gefes v. 14. Marz 1880. (Gefehfammlung S. 199.) Bgl. auch des franz. Gefeh v. 20. Sept. 1830 u. darüber Folir, in Mitters mein's n. Bacharia's trib. Beitschrift für Rechtswiffenschaft u. Gesehgebung des Instandes VII (1834) G. 41.

<sup>368)</sup> II, Feud. 53.: Ludices were et locorum defensores vel quicunque magistratus etc. qui institiam facere neglexerint et pacem violatam vindi-

auch in ben Reichserecutionsorbnungen ben Dbrigteiten bie gange Laft ber Erhaltung bes Landfriedens auferlegt und ihnen babei ju Ge= muthe geführt, bag, wenn fie fich hierbei faumig erweifen, fie felbft wie Landfriedensbrecher behandelt werben, alfo auch gur Erftattung aller Schaben verbunden fein follen ses). Da fie jeboch bei Stillung ber Tumulte auf die fur jeden Rreis bestimmte und aufgestellte bewaff= nete Dadt und beren Commando's fich verlaffen mußten, and, wenn ihnen biefe ben Dienft verfagten, ben erforberlichen Schut nicht gemabren tonnten, fo maren auch jene Commando's ben Anfpruchen wegen erlittener Tumultfchaben ausgefest 870). Daber tommt benn wohl aud bie noch in einer tonigl. fachf. Berordnung ber neueften Beit gu tefende Beftimmung, bag bie Berbinblichfeit jum Erfate ber Tumultichaben, welche Allen, die nach dreimaliger Aufforderung fich vom Schauplage bes Tumultes nicht entfernen, neben ben fonft noch rechtlich bagu Becpflichteten folidarifch obliegt, auch alle Behorben und Dann= fchaften treffen foll, welche fich hierbei faumig, nachlaffig und pflichts vergeffen zeigten 671). - Bunachft muffen nun mohl die Polizeibeborben megen ber gebachten Schabenvergutung in Anfpruch genommen werben; benn bie Polizei ift es ja, welche fur die Sicherheit bes Eigenthums und die Boblfahrt bee Burger forgen, Schaben und Rachtheil abet thunlichft abwenden und verhindern foll. Sat nun aber eine Gemeinbe thee eigene Polizei, fo marbe jundoft bie Gemeindeobrigfeit megen ber fragitien Schaben verantwortlich ju machen fein; in ben Stabten alfe ber Magiftrat, in ben berrichaftlichen Ortichaften aber bie berrichaftliche Dbrigfeit. Außerbem lage bie Berantwortlichfeit ben Staatsbehorben ob. Riele jeboch auf bie Doliger teine Schulb, fonbern batte es nur an ber von ihr rechtzeitig und geborig angerufenen bewaffneten Dacht ges legen, burch zeitiges und zwedmäßiges Ginfchreiten ben Tumult gu ftillen und Tumultichaben abzuwenden, fo mare biefe burch eine gegen ben Militarfiscus - ber bann feinen Regreß an bie betreffenben Dffis ciere und Dannichaften haben murbe - gerichtete Schabenflage in Anfpruch zu nehmen. (In abnlicher Beife marbe man bei einem an ben Rath als ftabtifche Polizeibehorbe zu formirenben Unfpruche fich an bie Rathetaffe, bei Anspruchen gegen bie landesberrliche Polizei aber an ben Staatsfiscus zu halten haben 373).)

370) Angez. Grecutionsorbnung S. 25.

care legitime supersederint, damnum omne iniuriam passo resarcire compellantur.

<sup>369)</sup> Bgl. 3. B. Rtichserecutionsorbnung v. 3. 1885 S. 18.

<sup>371)</sup> Berorbnung v. 7. Mai 1849. Gie fceint jeboch, trot ihrer ausgezeichneten 3wedmäßigkeit, wieder aufgehoben burch Gefet v. 10. Dai 1861.

<sup>372)</sup> Merkwürdig ist besfalls die Bestimmung in Art. 2 bes oben angesführten franzölischen Geses v. 30. Sept. 1830. War nämlich der Aumult ein gerechter, eine fog. cause nationale, so wird ber durch ihn veranlaste Schabe aus Staatskaffen vergatet. Es wurden deshalb auch nach der Julirevolution alle

11) Chebruch fahrt neben ber Chebrucheftrafe jur Scheibung (f. oben), bie Scheidung aber, namentlich bie durch Chebruch bes Dan: net veranlagte, bat die weitere folge, bag die Rinder bei der Mutter auf feine Roften erzogen werben, fo lange bie Mutter nicht gur zweiten Che (dreitet 373). Außerdem und namentlich anch bei ber burch Chebruch ber Rrau herbeigeführten Scheibung gilt bie Regel, bag ber Mann bie Rinber vimbiciren und, um fich fein Erziehungsrecht ju fichern, im Ralle der Schwangerfchaft und, Niedertunft bie inspectio ventris und custodia partus verlangen fann 874). Da übrigens ber Chebruch, nach moberner Tuficht und Legistation, nicht von Amtemegen, fonbern nur auf Antrag bes beleibigten Theiles jur Untersuchung fommt und ber Antragfteller and wieder beliebig von feinem Antrage jurudtreten tann, fo gilt bies and von ber Chefcheibungstlage; fowohl hinfichtlich ber Chefcheibung als ber Chebrucheftrafe bangt ber fculbige Theil lediglich von ben An: tragen und Erelarungen bes beleibigten Theiles ab; ber bemiefene Ches bruch fubre gur Strafe und Scheidung, babingegen aber auch beides in Begfall gerath, wenn barauf Bergicht geleiftet wurde. Der Bergicht fann nicht widerrufen werden; satis enim abeurdum est, redire ad boc. cui renunciandum putavit 375) und remittentibus actiones sues non est regressus damdus 376); ober ebensowenig ift auch eine im veraus, g. B. deich bei Gingebung ber Che, ertlarte Bergeibung bes Chebruches, fei is far alle, fei es nur fur gemiffe (g. B. Unpaflichteites umb Rrants beith.) Ralle umb eine Bergichtleiftung auf besfallfige Strafe und Scheis bungsantrage ftatthaft. Ein foldes bem Chrvertrage beigefügtes Pactum mare ale pactum turpe von feinem rechtlichen Erfolge, ja finnte fogar unter Umftanben als lenocinium und ftrafbar fic bar bellen. Anr mirtliche Bergeibung ift julaffig und biefe nur nach bem Bergeben, nicht aber vorher bentbar. Bedingte Bergeihung gilt fur unbedingt, bie Bebingung alfo für nicht beigefügt 377). Uebrigens treten für ben Batten, welcher bem anberen Gatten burch unerlanbte Sanblungen unb Berbrechen Urfache jur Scheibung giebt, gewiffe Bermogenenachtheile in ber Art ein, daß die Frau als schulbiger Theil ihr Eingebrachtes . perliert und in Ermangelung beffelben ben vierten Theil ihres Bermogens, wenn baffelbe nicht mehr als 400 Pfund Golbes betragt, anferbem aber bochftens 100 Pfund Golbes, an ben Dann (ber jedoch mur ben Miegbrauch baran ju beanspruchen, die Proprietat aber ben Rine

Personen, beren Eigenthum infolge biefer Ereigniffe gelitten hatte, auf Roften bes Grantes entichabigt. Ablix a. a. D.

<sup>373)</sup> Cod. Instin. V. 24. divortio facto apud quem liberi morari et educari debeant. 28gl. Dig. 43. 40. de liber. exhib. L. 3. S. 5. Nov. 117. c. 7.

<sup>374)</sup> Dig. 26. 4. de insp. ventr. et cust. part. L. 1.

<sup>378)</sup> Instinian. Cod. IV. 1. c. 11.

<sup>376)</sup> Ulpian. Dig. 21. 1. L. 14. S. 9. 377) Carpzov, Pract. qu. 55. nr. 79. Beftatigt wird bies in Dec. Sax. 39. d. no. 1746.

bern einzuraumen hat) abgeben und im Salle des Spederuches auch die Erhöhung dieser Vermögensstrafe um ein Dritttheil sich gefallen lassen muß; dahingegen der Mann als schuldiger Theil die donatio propter nuptias, semie, in Ermangelung derselben, den vierten Theil seines Vers mögens an Frau und Kinder herauszugeben und, wenn er seine Frau sallschich des Spedeuches angeklagt oder ihr durch Unterhalt einer Beischläserin Grund zur Scheidung gegeben hatte, noch ein Drittheil janes Betrages mehr hinzugulegen gehalten ist 378). War zwar der Mannber beleidigte Theil, er hatte aber, wie er nach römischem Rechte unter Umständen ungestraft thun darf (s. oben), die ehebrecherische Frau getöbtet, so fällt das Eingebrachte derselben nicht an ihn, sondern an ihre Erben: et recte; non enim aequum est, virum ob kacinus num datom lucrisacero 379). Endlich kann der Spedecher die von ihm nochber geehelichte Spedecherin, und diese jenen, nicht beerben 378n).

12) Die Amtsverbrechen, Pflichtverlegungen und Rachlaffigfeiten ber offentlichen Beamten und Diener, jundchft a) ber Gorichts: beamten und Richter, fubren au) bei ungerechtem Berfahren bet Richters im Proceffe und badurch dolo ober culpa lata effectuirten Schaben und Berfegungen ju einer der verlegten Partei guftebenben actio in factum quasi ex delicto indicis litem suam facientis 200) ober bes fogenannten setio syndicatus 881), auf Leiftung bes gefammten Interbb) In Sachen ber fog. freiwilligen Berichtsbare teit hat ber Richter bei verletter Form bes Befchaftes fur allen Couben ju fteben, da die Besbachtung ber Form ihm allein obliegt. Das Gleiche gilt, wenn bie von ihm Gerichtswegen bezeugten Thatfachen fich. als unwahr ausweisen und bie Partei ben Richter nicht getäusche batte. Bit bas Geschaft materiell ungiltig, so haftet ber Richter bei blofer . Confirmation beffelben nicht, wohl aber wenn letterer eine causae cognitio vorbergegangen war, indem er foldenfalls wie ein Vormund betrache tet wird und auf die Culpa der Partei fich nicht berufen barf. Er haftet fur dolus und culpa lata bei fportelfreien, fur omnis culpa bei ben übrigen Gofcaften 388); für die Fehler feiner Untergebenen aber baftet

383) Schweppes Dejer, RDM. \$. 572. X. D. ift Schwarze, aber bie grage, inwieweit ber Richter gum Griate bes burch Berletung feiner Amble

Ŋ,

ij

ij

41

11

11

1

i:

ŧ,

1

ŧ,

11

ħ

į

,

<sup>378)</sup> Iustinian. Cod. V. 17. c. 11. Nov. 117. c. 8. 9.

<sup>379)</sup> Paulus, Dig. 24. 3. L. 10. 5. 1. Es herrscht hier wieber, berfelbe Grundgebante, ben wir schon in ber Regel de eo, per quem factum est, quominus conditio implestur (Ulpian. Dig. 80. 17. L. 161.) finben.

<sup>879</sup>a) Papinian. Dig. 84. 9. L. 13. S. oben bet Rote 271.

<sup>880)</sup> Ulpian. Dig. S. 1. L. 15. Gains, Dig. 80. 13. L. 6. 881) RX. v. 1822 §. 17. R. G. v. 1555 P. III. tit. 53. §. S. 6. 10.

<sup>382)</sup> Ulpian. Dig. S. 1. L. 18. §. 1. — Rach einer anderen Ansicht wurde ber iudex litem soam faciens andere beurtheilt. "Gpricht er das ungerechte Utstellt wiffentlich ober aus grober Rachlässigkeit, so begeht er ein wirkliches Daliet; thut er es aber aus geringerer Rachlässigkeit, so ift er quasi ex delicto verbunden." Hopfner, Commentar §. 1077. Bgl. Beber, R. A. §. 12.

er nur ensoweit, ats er fetbft babet mit in Culpa war. (Ueber Mits glieber und Subalternen ber Rechtscollegfen f. oben.)

- b) Zominifrativbeborben haften für omnis culpa 384).
- e) Richt gang baffelbe teitt bei ben Pflichtwidrigkeiten ber Abvosaten, Avezte ic. einz benn wenn ichen auch fie ben sowohl durch Bernachlässigung als durch wirkliche Beelehung ihrer Pflichten vers weichten Schaben erseben muffen, so concurrirt doch eine solche Erlahs verbindlichkeit mit einer Eriminalstrase blos im Falle der (bolosen) Pflicht verte hung, nicht auch der (culposen) Pflicht vern ach la fisqung 200). Die stipulatio cortae partin (oder quotae litis) giebt dem Idvocaten, der sich dadurch einer strafbaren Pflichtverlehung schuldig macht, kein Recht zur Alage 200), vielmehr wurde der Geber das Gegebene condicien können, und ebenso darf weber der Advocat noch der Arzt ein Palmarium für den guten Ersolg des Processes oder der Eurmit einer anderen Wickung, als daß er sich dadurch strafbar macht und weder eine Klage auf Zahlung erwirbt, noch nach bereits erhaltener Zahlung der Condiction des Gebers zu entgehen hossen darf, sich stipuslim 2007.
- d) Die Gestäten und Feldmesser (mensores) endlich machen sich durch falscher Messen (si salsum modum dixerint s. renunciaverint) nicht nur steasbar, sondern sie seigen sich auch Schäbenansprüchen aus, weder edenso wie die Ansprüche an den iudex litem suam saciens mit einer actio in saetum verfolgt werden 2889). "Nam interest nostra, ne bilamur in modi renunciatione: si sorte vel de finibus contentio sit, vel untor seire velit vel venditor, eurusmodi ager veneat 2889)." Und was von feldmessern gist, wird analog auch auf Architesten und Calz culatoren angewendet, so daß "hoc exemplo etiam adversus architectum actio dari debet, qui sessellit; nam et D. Severus adversus architectum et redemtorem actiones dandas decrevit. Ego etiam adversus labelarium puto dandas, qui in computatione sessellit 290)."
- e) Allen Gater verwaltern ift unterfagt, von bem fremben Bumbgen, welches fie verwalten, etwas an fich ju taufen, wibrigenfalls

Mat entftanbenen Schabens verbunben? in ber fachf. Beitschrift R. F. XI, C. 113 fig.

<sup>384)</sup> Ulpian. Dig. 50. 8. L. 6.: magistratus reipublicas etiam diligentiam tebent. Sanet, Schabenersas \$. 42.

<sup>385)</sup> Bgl. übrigens über die Frage: wie hat eine ftreitende Partei, welche wegen einer von ihrem Anwalte vernachlässigten Proceshandlung fachfällig ges worben, die Regrestlage gegen ihren Anwalt auf Schabenersat zu begründen? Asti, Archiv far civ. Pr. V, S. 399.

<sup>386)</sup> Contantinus, Cod. II. 6. c. 8.

<sup>387)</sup> Papinian. Dig. 17. 1. L. 7. Valentinian. et Valens, Cod. X. 32. e 9.: Archistros es patimur secipere, quae sani offerunt, non ea, quae perichismes pro salute promittunt.

<sup>386)</sup> Bal. Dig. 11. 6.: si mensor falsum modum dixerit.

<sup>380)</sup> Ulpfan. Dig. cit. L. 1. pr. 380) Ulpfan. cit. L. ult. §. S. 4.

Bermuftungen, welche bas Schabenfeuer felbft angerichtet, fonbern auch biejenigen Schaben, welche burch bie Unftalten gur Berhinderung ber Beiterverbreitung bes Feuers, namentlich alfo burch bas Lofchen mit Baffer und Untermafferfegen fowie durch das Ginreifen der Rachbargebaube verurfacht wurden. Ber alfo als entfernterer Rachbar bas an bas brennende Saus junachft angrenzende Bebaude nieberreift und fo bie Beiterverbreitung bes Keuers bemmt ober ju bemmen bebacht ift, bat nicht zu furchten, bag er mit ber actio logis Aquiliae belangt werbe und ben Werth bes niebergeriffenen Gebaubes erfegen muffe 245), fonbern es liegt biefe Erfagverbindlichkeit vielmehr bemjenigen ob, burch beffen Dolus ober Culpa ber Brand entstanden ift 346). Auch ber Bertaufer eines Saufes, bas vor ber Uebergabe abbrennt, ift, si cam diligentiam adhibuisset, quam debent homines frugi et diligentes praestare 347), anspruchefrei und unverbindlich. Dafür übrigens, bag man biefe Aufmertfamteit angemendet habe, streitet die Prafumtion, und es laftet das ber auf dem Befchabigten, ber einen Anderen wegen Zeuerverwahrlofung in Anspruch nimmt, die Beweisverbindlichkeit 248). Die Provingialgefebe führen diefen Begenstand weiter aus und behandeln namentlich auch die Frage, ob ber Sanswirth, bei welchem bas Beuer entstanden, ohne Unterschieb, es mag bas Feuer burch ibn felbft ober burch bie Fahr= laffigteit feines Beibes, Rindes und Gefindes entfanden fein, ben Shaden, welchen die Gemeinde ober bie Rachbarn ober auch Andere davon haben, zu erstatten verbunden fei. hierauf antwortet nun g. B. ein turfachfifches Befes, bag er bios um beswillen, weil in feinem Saufe Feuer entstanden - bei welchem ohnebies er ben größten Schaden but - jur Erstattung des Schabens nicht anzuhalten, fondern nur biejenige Perfon, burch beren Schuld, Unfleiß, Bermahrlofung und Unachtfam= feit bas Feuer ausgefommen, belangt und nach Befinden ben abges brannten Leuten ben erlittenen Schaben ju erfeben verurtheilt werden foll; es mare benn bas Feuer durch bes Sauswirthes eigene Schuld und Fahrlaffigfeit entstanden oder er mare feines Gefindes halben von Nachbarn ober Auberen gewarnt und hatte boch foldes nicht abgeschafft: auf biefen Fall foll er verantwortlich und nach Befinden ben Schaben gu erfegen fculbig fein 340). Ebenfo verbreiten fich bie Provinzialgefege auch über die Affecurangen und die von den Affecuranganftalten ju ges mabrenden Berficherungefummen. Sat j. B. in Gachfen ber Gigenthumer eines abgebrannten ober beim Brande befchabigten Bebaubes

١ ..

١.

<sup>345)</sup> Ulpian. Dig. 9. 2. L. 49. S. 1.

<sup>346)</sup> Ulpian, Dig. 9, 2. L. 27. S. 9 sq.

<sup>847)</sup> Alfenus Varus; Dig. 19. 6. L. 11.

<sup>348)</sup> Quiftorp, Beitrage I, Rr. 14, S. 188. G. I. F. Meister, Princ. iur. cr. S. 198. Rurfachf. Dec. 80 v. 3. 1661. A. M. ift Coccoii, ius controv. 18. A. qc. 43.

<sup>349)</sup> Kurfachs. Dec. 79 v. 3. 1661. Bgl. haubolb, Lehrbuch bes fachs. PR. §. 303.

des Austommen des Feuers nach rechtlichem Ertenntniffe absichtlich verschuldet, fo ift berfelbe, bas Feuer mag in feinem eigenen ober in diem anderen Gebaube ausgebrochen fein, bes Anfpruches auf Ents ichibigung verluftig. Der Rachbar, beffen verfichertes Saus gur Bems mung der im Gebaube bes Brandftiftere ausgebrochenen Renerebrunft mit abbrennt ober niedergeriffen wird, muß aus ber Brandtaffe ents shigt werden; lettere hat aber foldenfalls wieberum ihren Regreß m ben Branbftifter. Ergeben fich bei Erorterung ber Urfachen eines Brandschabens gegen einen abgebrannten Sauseigenthumer nabe Inbien ber Befahrde, fo ift bie Brandverficherungstaffe berechtigt, bie Berghtungsgelder besjenigen Galamitofen, wider ben ber Berbacht obforebt, fo lange gurudjubehalten, bis berfelbe menigftens von ber In: fang losgesprochen worden ist 350).

9) Als privatrechtliche Rolgen der unerlaubten Selbfibiffe erfchels um Berluft ber Forberung, Berluft bes Befiges und Berluft bes Gigen: hums in den durch die Gesetze genauer bezeichneten Kallen. (S. oben.) hat Inculpat durch Mine Eigenmachtigkeit Schaben gestiftet, so muß n benfelben gelten und tann auch, wenn Grund jut gurcht vor Bieberblung folder Befchabigungen verliegt, gur Beftellung genügenber Sicherheit deshalb durch cautio de non offendendo genothigt werden 851). Bo nun bie Selbkhilfe und Eigenmacht bei Strafe verboten und crimis mit ift, ba tann biefes Strafverbot auch in teinerlei Rudficht burch Privatvertrag einer Abanderung unterworfen werden und es darf daber ud bes pactum de ingrediendo, welches bei Pfande, Pachte und Miethe beträgen ju Sunften bes Glaubigere, Berpachtere und Bermiethers bm hauptvertrage angehangt ju werden pflegt, fowie biefer felbft nur pridtlid, nicht aber privata auctoritate geltend gemacht merben. Denn arditores, qui non reddita sibi pecunia conventionis legem ingressi possessionem exercent, vim quidem facere non videntur: attamen auctoritate praesidis possessionem adipisci debent 352). Uebrigens ist die Selbsthilfe, resp. Selbstvertheidigung und Selbstrache, in manchen Källen Pflatter und es gehoren (außer ber ichon oben ermabnten Dothwehr) tementlich noch bierber:

a) der iactus mercium, um das in Seegefahr befindliche Schiff gu meichtern und Diefes felbft nebft Mannschaft und Fracht zu retten 353);

. b) bas Berichneiben ber Untertaue und Rifchernebe, welche jus fillig einem Schiffe ben Untergang broben 364); :

<sup>350)</sup> Bgl. bas tgl. fachf. Gefet, die Ginrichtung ber alterblanbifchen Immos blice:Brandversicherungsanstalt betr., v. 14. Rov. 1835 §. 85.

<sup>351)</sup> Tittmann, Danbbuch S. 262. 352) Severus et Antoninus, Cod. VIII. 14. c. 3. Bgf. Böhmer, Energ. ad Pand. II. 28. c. 1. S. 19. (p. 32.) . e. 2. S. 7. (p. 55.) Martin,

birgeri. Proces g. 8.

<sup>353)</sup> Ulpian. Dig. 19. 8. L. 14. p. . 364) Ulpian. Dig. 9. 2. L. 29. S. 3.

- c) bas Riederreißen der Rachbarhaufer bei einer Feuersbrunft 255) 3
- d) bie Entfernung ber Servitut, welche ein Anderer auf meinem Grundstude fich anmast fowie überhaupt die Behauptung bes bisherigen Besithtanbes, wenn sie auch mit bewaffnetem Angriffe der Storer bewerdt werden follte 356);
- o) bie bem Sppothekenglaubiger vertragsmäßig geftattete eigen= machtige Befigergreifung ber verpfandeten Sache 257);

f) die Berfchneibung fremden geberviehes, welches in unferem Gigenthume Schaben angerichtet hat 388);

g) bie Pfandung und zwar an) bes Befitftorers, als Mittel zum Schuge bes Befites 250), ingleichen bb) ber Bagabunden und Beftien, welche auf unseren Grundstuden schabenstiftend betroffen werden, als Mittel zur Ablosung der Berbindlichkeit zum Schadenersage 360);

h) bie Arretur bes Schulbners burch ben Glaubiger, wenn jener

fluchtig ift 361);

i) die Todtung bes in der eigenen, resp. in des Schwiegersohnes, Wohnung auf der That betroffenen Chebrechers durch den Mann der Chebrecherin, indem jedoch Ersterer auch die Chebrecherin selbst gleich mit dem Chebrecher todten muß, bahingegen Letterer nur den Chebe brecher tidten darf und auch dann nur, wenn derselbe eine persona vilis ift sea).

In biefen fallen fallt sowohl alle Strafe als auch die Berbinds lichteit jum Schabenersate weg. Beim Seewurfe hat jedoch der Berstierende an benjenigen, beffen Baaren und Effecten dadurch gerettet werden, ben Regreß zu nehmen 368); ber durch das Niedetreißen ber Nachbarhauser bei Feuerdbrunk erwachsende Schabe aber wird heutzustage überall, wo Zwangsaffecuranz der Gebäude besteht, ebensowie der durch den Brand selbst erwachsene Schade, aus der Staatsbrandtaffe vergütet. (S. oben.) Und was den bei der Selbstvertheidigung angestichteten Schaden betrifft, so brauche ich dem Angreifer, der mich in die

<sup>355)</sup> Ulplan, Dig. 9. 2. L. 49. S. 1. u. 47, 9. L. 1. pr. L. 3. S. 7.

<sup>356)</sup> Ulpian. Dig. 9. 2. L. 29. S. 1. u. 43. 16. L. 1.

<sup>857)</sup> Severus et Antoninus, Cod. VIII. 14. c. 3. 358) Sách (. Weichblib Art. 120,

<sup>359)</sup> Sachfenfp. III, 47.

<sup>360)</sup> Sachfenfp. II, 28 u. Gloffe gu II, 27. 361) Ulpian. Dig. 42. 8. L. 10. §. 16.

<sup>362)</sup> Papinian. Ulpian. et Macer, Dig. 48. 5. L. 20—24. Bgl. C. C. c. art. 145. 150. Die Carolina nimmt an, bağ ber Bater ober Ehemann in ber Roth wend ig fert, gegen ben ertappten Chebrecher fich zu vertheibigen, gemelen, prasumirt jedoch bei ihnen ben Fall gerechter Rothwehr und bispenstre vom Beweise berjelben. Bgl. Rechtster. Ill, S. 595. — Rach römischem Rechte fonnte man ben Chebrecher, wenn man ihn nicht gerabe tobten wollte, 20 Stuns

bom vervelle besteigen. Bgt. Acchister. In, S. 300. — Ram tomitgen Acques bennen ben Chebrecher, wenn man ihn nicht gerade tobten wollte, 20 Stuns ben lang gefangen halten testandae rei causa. Ulpian. Dig. 48. S. L. 25. — Ueber ben Jak ber Abbung bes nächtlichen Diebes und über novi operis nurcitatio vgl. Rechtslerikon X, S. 135.

Asthmendigkeit der Vertheibigung versete, den Schaden, den ich ihm ich angerichtet, nicht zu ersehen, wohl aber din ich gehalten, dens seigen, den ich bei dieser Gelegenheit einem Oritten beigebracht, zu miten. Wenn ich daher z. B. desendendi mei sausa lapidem in adwurium misero, sod non eum, sed praetereuntem, percussero: teneber lege Aquilia; illum enim solum, qui vim insert, seeire conceditur, thoc si tuendi duntaxat, non etiam ulciscondi causa factum sit 864);

10) Für ben burch Tumult, Aufruhr und Landfriebensbench ernichtenen Schaben baftet nach ber im alten germanifchen Rechte mas wen Inffitute ber Gefammtburgichaft und bem baraus bervorgegangem Berufte fammt Racheile bie gange Gemeinbe bes Dries, ber in lufruhr gerathen ift 365). Daber ift, j. B. in Dreugen, felbit noch in muffer Beit gefestich bestimmt worben, daß fur bie Beschäbigungen bes fgenthums und Berlegungen von Derfonen, welche bei einer Bufamamuttung ober einem Zusammenlaufe von Menschen burch offene Smalt jugefügt werden ober durch Anwendung der gewoffenen; Gegens, miftegeln 168) entfteben, die Bemeinde, in deren Begiete die ichablichen biblungen erfolgt find, ju baften bat; es mußte benn bemirfen menm, bağ bie Beschabigung burch eine von Angen eingebrungene Denfemmenge verurfacht morden und bag in biefem Kalle bie einzelnen timebner jur Abmehr bes Schadens außer Stande gewefen : folchens Macht bie Berantwortlichteit auf Diejenige Gemeinde über, in beren Witte die Ansammlung, oder von wo aus der Ueberfall flattgefunden. In wenn auch biefe Bemeinde außer Stande gemefen mare, ben vermadien Schaden zu verhindern, murde ihre Berbindlichkeit cefffren. Ahtere verantwortliche Gemeinden fteben in folidarischer Berbindlichhit; et hat aber die Gemeinde, welche zahlen mußte, ihren Rucauspruch a biejenigen, melche nach allgemeinen Rechtsgrundfaben jum Schaben die verpflichtet find 367). - Da jeboch in Teutschland, ichon in den duften Beiten, oft ber Sall vortam, bag bie Gemeinden fich unter bem. Bout eines herrn ftellten, fo murbe, wonn es ihm nicht gelang, feine .. Umgebenen und Schubbefohlenen gegen die Befchäbigungen ber Artebe inder ju beden, er felbft jum Erfage ber Friedbruchfchaben verbindlich:... ine Berbindlichkeit, welche bereits in ben Zeiten ber taiferlichen Dachte Mlommenbeit Friedrich ber Erfte ben von ihm eingeseten Richs m, Boigten und Dagiftraten auferlegt hatte 368). Es wirb baber

<sup>364)</sup> Paulus, Dig. 9. 2. L. 45. S. 4.

<sup>385)</sup> hume, Gefchichte von England (Breslau u. Lefpzig bei Dener) int I, G. 89 ffa

<sup>346)</sup> Achnlich wie beim Brunde durch das Rieberreifen der Rachbarhaufer.
347) Rgl. preuß. Gefeh v. 11. März 1880. (Gefehfammlung S. 199.)
Sgl. auch des franz. Gefeh v. 20. Sept. 1830 u. barüber Föller, in Mitters deine de Bacharia's kria. Beitschrift für Rechtswiffenschaft u. Gesehgebung des Leilandes VII (1834) S. 41.

<sup>368)</sup> II, Feud. 53.: Audices were et locorum defensores vel quicunque matistratus etc. qui institiam facere neglexerint et pacem violatam vin di-

auch in ben Reichserecutionsordnungen ben Dbrigfeiren die gange Laft ber Erhaltung bes Landfriedens auferlegt und ihnen dabei ju Ge= muthe geführt, daß, wenn fie fich hierbei faumig erweisen, fie felbft wie Landfriebensbrecher behandelt werden, alfo auch zur Erftattung aller Schaben verbunden fein follen 200). Da fie jeboch bei Stillung ber Tumulte auf die fur jeden Rreis bestimmte und aufgestellte bewaff = nete Dadt und beren Commando's fich verlaffen mußten, und, wenn ihnen diefe ben Dienft verfagten, ben erforberlichen Schut nicht ge= mabren tonnten, fo maren auch jene Commando's ben Anspruchen wegen erlittener Tumultichaben ausgefest 870). Daber tommt benn wohl auch bie noch in einer tonial. fachf. Berordnung ber neueften Beit zu tefenbe Beftimmung, bag bie Berbindlichfeit jum Erfage ber Tumultichaben, welche Allen, bie nach breimaliger Aufforberung fich vom Schauplage bes Tumultes nicht entfernen, neben ben fonft noch rechtlich bagu Berpflichteten folibarifc obliegt, auch alle Behorben und Dann = fchaften treffen foll, welche fich hierbei faumig, nachlaffig und pflicht= vergeffen zeigten 671). - Bundchft muffen nun mohl bie Polizeibeborben wegen ber gebachten Schabenvergutung in Unfpruch genommen werben ; benn bie Polizei ift es ja, welche fur die Sicherheit bes Eigenthums und bie Bobifahrt ber Burger forgen, Schaben und Rachtheil aber thuntichft abwenden und verhindern foll. Sat nun aber eine Gemeinde ibre eigene Bolizei, fo murbe gunachft bie Gemeindeobrigfeit wegen ber fragtichen Schaben verantwortlich ju machen fein; in ben Stabten alfo ber Magiftrat, in ben bereichaftlichen Drtichaften aber bie bereichaftliche Dbrigfeit. Außerbem lage bie Berantwortlichfeit ben Stagtsbehorben ob. Fiele jeboch auf bie Polizer teine Schulb, fonbern hatte es nur an ber von ihr rechtzeitig und geborig angerufenen bewaffneten Dacht ge= legen, burd zeitiges und zwedmäßiges Ginfdreiten ben Tumult gu ftiffen und Tumultichaben abzuwenden, fo mare biefe burch eine gegen ben Militarfiscus - ber bann feinen Regreß an bie betreffenben Offi= ciete und Mannichaften haben murbe - gerichtete Schabenflage in Anfpruch ju nehmen. (In abnlicher Beife marbe man bei einem an ben Rath als ftabtifche Polizeibehorbe zu formirenden Unfpruche fich an bie Rathstaffe, bei Unfpruchen gegen bie lanbesherrliche Polizei aber an ben Staatsfiscus ju halten haben 379).)

370) Angez. Erecutionsorbnung S. 25.
371) Berorbnung v. 7. Mai 1849. Sie icheint jeboch, trot ihrer aussgezeichneten 3wedmäßigkeit, wieber aufgehoben burch Gefet v. 10. Mai 1851.

care legitime supersederint, damnum omne iniuriam passo resarcire compellantur.

<sup>369)</sup> Bgl. g. B. Rtichserecutionsordnung v. 3. 1855 S. 18.

<sup>372)</sup> Merkwürdig ift besfalls die Bestimmung in Art. 2 des oben angesführten franzöllichen Sefehes v. 80. Sept. 1830. Bar nämlich der Ammult ein gerechter, eine sog. cause nationale, so wird der burch ihn veranlaste Schabe aus Staatskaffen vergütet. Es wurden beshalb auch nach der Julirevolution alle

11) Chebruch führt neben ber Chebrucheftrafe jur Scheibung (f. oben), bie Scheidung aber, namentlich die durch Chebruch bes Dans net veranlafte, bat die weitere Solge, daß bie Rinder bei der Mutter auf feine Roften erzogen werben, fo lange bie Mutter nicht gur zweiten Che Auferbem und namentich and bei ber burch Chebruch ber Frau berbeigeführten Scheibung gilt bie Regel, bag ber Dann bie Amber vindiciren und, um fich fein Erziehungsrecht zu fichern, im Ralle ber Schwangerschaft und, Niederkunft die inspectio ventris und custodia pertes verlangen fann 374). Da übrigens ber Chebruch, nach moderner Infict und Legistation, nicht von Amtemegen, fonbern nur auf Untrag be beleibigten Theiles gur Untersuchung tommt und ber Antragfteffer ud wieder beliebig von feinem Antrage gurudtreten tann, fo gilt bles und von ber Chefdeibungstlage; fewohl binfichtlich ber Chefdeibung als ber Chebruchsfrafe hangt ber fchuldige Theil lediglich von ben Antigen und Erklarungen bes beleibigten Theiles ab; ber bewiefene Chehuch fubrt jur Strafe und Scheidung, babingegen aber auch beibes in Begfall gerath, wenn barauf Bergicht geleiftet wurde. Der Bergicht fam nicht widerrufen werden; satis enim absurdum est, redise at koc, ' m reaspeiandum putavit 275) und remittentibus actiones suen non est. ngressus daudus 376); aber ebensomenig ift auch eine im voreme, g. B. seich bei Gingehung ber Che, ertlarte Bergeihung bes Chebruches, fei th für alle, fei es nur fur gewiffe (j. B. Unpaflichkeites und Kranks bitte) Kalle und eine Bergichtleiftung auf besfallfige Strafe und Scheis imgfantrage fatthaft. Ein foldes bem Chevertrage beigefügtes Detum mare als pactum turpe von feinem rechtlichen Erfolge, ja timete sogar unter Umstanden als lenocinium und strafbar sich darkellen. Au wirkliche Berzeihung ist zulässig und biese nur nach bem Bergeben, . nicht aber vorher benebar. Bedingte Bergeibung gilt für unbedingt, die Behingung also für nicht beigefügt 377). Uebrigens treten für den Satten, welcher bem anderen Satten burch unerlandte Sandlungen und Berbrechen Urfache jur Scheibung giebt, gewiffe Bermogenenachtheile n ber Art ein, daß die Frau als schuldiger Theil ihr Eingebrachtes : beliert und in Ermangelung beffelben ben vierten Theil ihres Ber: migens, wenn baffelbe nicht mehr als 400 Pfund Goldes beträgt, aferdem aber bochftens 100 Pfund Goldes, an ben Mann (ber jedoch me ben Riefbrauch baran zu beanspruchen, die Proprietat aber ben Rin-

Pasonen, beren Eigenthum infolge biefer Ereigniffe getitten hatte, auf Roften it Staates entschäbigt. Folix a. a. D.

<sup>373)</sup> Cod. Iustin. V. 24. divortio facto apud quem liberi morari et educari etesat. Bal. Dig. 43. 40. de liber. exhib. L. 3. S. 5. Nov. 117. c. 7.

<sup>374)</sup> Dig. 26. 4. de insp. ventr. et eust. part. L. 1.

<sup>375)</sup> Instinian. Cod. IV. 1. c. 11. 376) Uipian. Dig. 21. 1. L. 14. §. 9.

<sup>377)</sup> Carpzov, Pract. qu. 85. nr. 79. Beftatigt wirb bies in Dec. Sax. 39. d. 20. 1746.

bern einzuräumen hat) abgeben und im Salle des Spebruches and die Erhöhung dieser Vermögensstrafe um ein Dritttheil sich gefallen laffen muß; dahingegen der Mann als schuldiger Theil die donatio proptor nuptias, sowie, in Ermangelung derselben, den vierten Theil seines Versumägens an Krau und Kinder herauszugeben und, wenn er seine Frau sälsschlich des Spebruches angeliagt oder ihr durch Unterhalt einer Weisschlich des Spebruches angeliagt oder ihr durch Unterhalt einer Weisschlich wehr hinzugulegen gegeben hatte, noch ein Dritttheil janes Betrages mehr hinzugulegen gehalten ist 378). War zwar der Mannder beleidigte Theil, er hatte aber, wie er nach römischem Rechte unter Umständen ungestraft thun darf (s. oben), die ehebrecherische Frau gestöhtet, so fällt das Singebrachte derselben nicht an ihn, sondern an ihne Erben: et recte; non enim aequum est, virum ob facinus suum datom lucrisacero 379). Endlich kann der Spebrecher die von ihm nachher geehelichte Spebrecherin, und diese jenen, nicht beerben 3700).

12) Die Amteverbrechen, Pflichtverlegungen und Raciffigfeiten ber offentlichen Beamten und Diener, junachft a) ber Gerichte: beamten und Richter, fubren au) bei ungerechtem Berfahren bes Richters im Proceffe und baburch dolo ober culpa lata effectuirten Schaden und Berfebungen ju einer der verletten Partei juftebenben actio in factum quasi ex delicto iudicis litem suam facientis 200) ober ber fogenannten actio syndicatus 881), auf Leiftung bes gefammten Interbb) In Sachen ber fog. freiwilligen Gerichtsbars Beit bat ber Michter bei verlegter Rorm bes Gefcaftes fur allen Com ben ju fteben, ba bie Beobachtung ber Korm ibm allein obliegt. Das Gleiche gilt, wenn die von ihm Gerichtswegen bezeugten Thatfachen fic. als unwahr ausweisen und bie Partei ben Richter nicht getäufcht batte. Bit bas Geschaft materiell ungiltig, fo haftet ber Richter bei bloger-Confirmation beffelben nicht, wohl aber wenn letterer eine causae cognitio vorhergegangen mar, inbem er foldenfalls wie ein Bormund betrache tet wird und auf die Culpa ber Partei fid nicht berufen barf. Er haftet fur dolus und culpa lata bei sportelfreien, fur omnis culpa bei ben übrigen Gofcaften 388); für bie Rebler feiner Untergebenen aber baftet

383) Comeppes Rejer, Ron. 5. 572. L. M. ift Comarge, aber bie Frage, inwieweit ber Richter zum Erfate bes burch Berletung feiner Amts-

<sup>378)</sup> Iustinian. Cod. V. 17. c. 11. Nov. 117. c. 8. 9.

<sup>379)</sup> Paulus, Dig. 24. 3. L. 10. §. 1. Es herricht hier wieber berfelbe Grundgebante, ben wir ichon in ber Regel de eo, per quem factum est, quominus conditio implestur (Ulpian. Dig. 80. 17. L. 161.) finben.

<sup>379</sup>a) Papinian. Dig. 34. 9. L. 13. S. oben bet Rote 271. 380) Ulpian. Dig. 5. 1. L. 15. Gaius, Dig. 80. 13. L. 6.

<sup>381)</sup> RX. v. 1522 g. 17. RKGD, v. 1558 P. III. tit, 53. g. 5. 6. 10. 382) Ulpian. Dig. 5. 1. L. 15. g. 1. — Rach einer anderen Ansicht wurde ber iudex litem susm faciens anders beurtheilt. "Gpricht er das ungerechte Urstheil wissentlich ober aus grober Rachlässigkeit, so begeht er ein wirkliches Delict; thut er es aber aus geringerer Rachlässigkeit, so ist er quasi ex delicto verbunden." Höpfner, Commentar §. 1077. Bgl. Beber, R. A. §. 12.

er neue Infomelt, als er felbst babet mit in Culpa war. (Ueber Mitglieber und Subalternen ber Rechtecollegfen f. oben.)

- b) Abminifrativbeborben haften für omnis culpa 384).
- e) Richt gang buffelbe tritt bei ben Pflichtwidrigfeiten ber I b vo= caten, Aprate zc. ein; benn wenn fcon auch fie ben fowohl burch Bernachlaffigung ale burd wirkliche Beeletung ihrer Pflichten veruviatien Chaben erfeten muffen, fo concurrirt boch eine folche Erfats verbindlichteit mit einer Ceiminalftrafe blos im galle ber (bolofen) Pflichtvertesung, nicht auch ber (entpofen) Pflichtvernachlaffis gung 200). Die stipulatio certae partis (ober quotae litis) glebt bem Tebocaten, ber fich badurch einer ftrafbaren Pflichtverlegung fculbig macht, fein Recht gur Rlage 206), vielmehr murbe ber Beber bas Segebene condicioen tonnen, und ebenfo barf weber ber Abvocat noch ber Argt ein Palmarium fur ben guten Erfolg bes Proceffes ober ber Gur mit einer anderen Wirtung, ale bag er fich baburch ftrafbar macht und weber eine Rlage auf Bahlung ermirbt, noch nach bereits erhaltener Babtimg der Condiction des Gebers ju entgehen hoffen barf, fich flipus (in 201).
- d) Die Geodaten und Felbmeffer (mensores) enblich machen fic burch falfches Deffen (si falsum modum dixerint s. renunciaverint) nicht uur ftrafbar, fonbern fie fegen fic auch Schabenanfpruchen aus, .. wache ebenfo wie die Ansprüche an den fudex litem suam faciens mit ciaer actio in factum berfolgt werben 888). "Nam interest nostra, ne fallamer in medi renunciatione: si forte vel de finibus contentio sit, vel enfor soire velit vel venditor, cuiusmodi ager veneat 889)." -- Und mas ben feldmeffern gilt, wird analog auch auf Architeften und Cals culatoren angewenbet, fo bas "hoc exemplo etiam adversus archisectum actio dari debet, qui fefellit; nam et D. Severus adversus archilectum et redemtorem actiones dandas decrevit. Ego etiam adversus tabularium puto dandas, qui in computatione fefellit 390)."
- e) Allen Girer vermaltern ift unterfagt, von bem fremben Bermigen, welches fie verwalten, etwas an fich ju taufen, wibrigenfalls

pfifdt entftenbenen Schabens verbunben? in ber fachf. Beitfdrift R. g. XI, 6. 113 fla.

<sup>384)</sup> Ulpian. Dig. 50. 8. L. 6.: magistratus reipublicae etiam diligentiam

lebent. Sanel, Schabenerfan S. 42.

<sup>385)</sup> Bgl. übrigens über bie Frage: wie hat eine ftreitenbe Partei, welche wegen einer von ihrem Anwalte vernachläffigten Proceshandlung fachfällig ges worden, die Regrestlage gegen ihren Anwalt auf Schabenerfat ju begrunden? Aeti, Ardiv für civ. Pr. V, S. 399.

<sup>386)</sup> Contantinus, Cod. II. 6. c. 8.

<sup>387)</sup> Papinian. Dig. 17. 1. L. 7. Valentinian. et Valens, Cod. X. 🕰. c 9.: Archistros es patimur secipere, quae sant offerunt, non es, quae pericitantes pro selute promittunt.

<sup>388)</sup> Bgl. Dig. 11. 6.: si mensor falsum modum dixerit.

<sup>390)</sup> Ulpian. cit. L. ult. S. 8. 4.

fie fich ftrafbar machen und die gebaufte Sache, wenn fie fie fcon thergeben erhielten, wieber jurudgeben muffen ober, wenn fie auf Uebergabe ber Sache flagen, mit biefer Rlage guruckgewiefen werben. "Non licet ex officio, quod administrat quis, emere quid vel per se vel per aliam personam, aliquin non tantum rem amittit, sed et in quadruplum convenitur 391)." Dies gilt namentlich von Bormanbern 202), vorausgefest, baf fie bie Guter ihrer Dundel burch untergefchobene Deta fonen ober fonft beimlicher und bolofer Weife an fich ju bringen fuchten 393); babingegen palam et bona fide auch ber Bormund fund mehr noch bie Chefrau beffelben) ex bonis pupilli, quae diatrahi possunt, em werben tann 394). Ferner ift es ben Bormundern, fo lange ihr Pfleg. ling lebt und fie noch nicht Rechnung abgelegt haben, fiscalifche und landesherrliche Guter ju pachten um besmillen unterfagt und fur ben Contraventionsfall Die Strafe ber Ralfcung neben Rullitat bes Dactes ihnen angebroht, weil ber Fiscus im Concurs mit ben Pflegebefohlenen ju collidiren fürchten muß 395).

f) Geiftliche follen andere Landereien, als die ihrer eigenen Rirche, nicht pachten, "ut non per hanc occasionem et sanctis domibus, damnum flat et sacra ministeria impediantur 396);" außerbem fallen fie felbst in Strafe, mahrend ber Berpachter ber Klage wegen feines Pachts gelbes verluftig geht 897).

g) Solbaten sollen keine fremden Grundstüde pachten ober miethen; thun sie es dennoch, so machen sie sich sonweder der Desertion oder des crimen contumaciae vel desidiae schuldig und werden deshalb strafbar 392), übrigens aber sind sie ihren Bermiethern oder Berpächtern zu nichts verbunden und brauchen ihnen den Contract nicht zu halten, "ne omisso armorum usu ad opus rurestre se conserant et vicinis graves praesumtione cinguli militaris existant. Armis autem, non privatis negotiis, occupentur: ut numeris et signis suis iugiter inhaerentes rempublicam, a qua aluntur, ab omni bellorum necessitate desendant 399)."

In manchen Staaten eriftiren besondere nens Gefete aber bie privatrechtlichen Folgen der Berbrechen (und Strafen), 3. B. im Ranigreich Würtemberg das Gefet vom 5. September 1839, im Großherzogthum Baden das (gleichzeitig mit dem Strafgesehuche und ber

<sup>391)</sup> Marcian. Dig. 18. 1. L. 46.

<sup>392)</sup> Paulus, Dig. 18. 1. L. 32. S. 7.

<sup>393)</sup> Ulpian. Dig. 26. 8. L. 5. S. 2.

<sup>394)</sup> Diocletian. et Maximian. Cod. IV. 88. c. 5.

<sup>395)</sup> Modestin, Dig. 19, 2, L. 49. Marcian, Dig. 48, 10. L. 4. 5. 0.

<sup>396)</sup> lustinian. Nov. 123. c. 6.

<sup>397)</sup> Böhmer, J. E. P. III. 18. S. 7. 8. 9.

<sup>398)</sup> Arrius Menander, Dig. 49. 16. L. 5. 6.

<sup>399)</sup> Leo, Cod. IV. 65. c. 31. — Das Berbot bes Antaufes von Grunds ftuden in ber Proving, mo ber Solbat blent (Afrius Monander, Dig. 49. 16. L. 9.), binbet letteren heutzutage nicht mehr. Feuerbach, Echrb. \$. 499, Xnm. Schweppe: Rejer, RDR. \$. 461.

Strafprocefordnung emanirte) Befet, die privatrechtlichen Folgen von Berbrechen betreffenb, vom 6. Darg 1845 400). Der Gegenstand ift . wichtig und bedarf baber, umfomehr, ba die hier einschlagenden Bes fimmungen des gemeinen Rechtes oft gang beraltet und unpaffend ges worden find, forgfaltiger Pflege und Befetgebung. Es wird jeboch gu einem gang befriedigenden Biele in biefem Bebiete bes Griminalrechtes ebensowenig wie beim eigentlichen Strafrechte fo balb zu gelangen fein; bie Rechtsnorm und bas Rechtsleben wird mangelhaft fein und bleiben, und jedenfalls muffen wir noch jest mit Cicero feufgen:',, veri iuris gernanseque iustitiae solidam et expressam estigiem nullam tenemus: ambra et imaginibus utimur; eas ipsas utinam sequeremur 401)."

Julius Merfel.

Bergleich (transactio, dialvois)1). I. Defen bes Ber: gleiches im allgemeinen. A. Begriff. Gine entsprechenbe Definition der transactio findet fich nicht in ben Quellen. Bwar icheint fon ber Digeftentitel 2) eine folche an feiner Spite zu tragen, indem es bort heißt: Qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit, qui vero paciscitur, donationis causa rem certam et indubitatam remittit; allein bies ift bochftens ein leifer Anfas gur For-Befanntlich ift überhaupt bie Aufftellung von Begriffen eine ber fcmachen Seiten ber romifchen Juriften; ber Grund biefes Rangels ift bier nicht zu erortern. Wenn nun auch bie romifchen Quellen teine genugenbe Definition aufftellen, fo enthalten fie boch alle Clemente bes Begriffes, wenn auch nicht in birecter fcharfer Formus litung, doch implicite. Um ju einer genugenben Definition ju gelangen, find folgende Fragen gu beantworten: 1) Bas ift Gegenstand bes Bers gleiches? 2) Bas ift 3wed beffelben? 3) In welcher Art und Beife

2) L. 1. D. 2. 15.

<sup>400)</sup> Diefes babifde Gefet hanbelt jeboch blos von ber Berbinblichkeit jum Schabenerfage und von ber Ehefcheibung fowie von ben mit ber Chefcheibung in Berbindung flebenden Bermogenenachtheilen. Andere privatrechtliche Folgen, 3. B. Berluft ber elterlichen Rechte und bes Untheiles am gefunbenen Schape, werben nicht bier, fondern im Strafgefebbuche (vgl. 8. 375, 8. 408 fig.) berude Satiat.

**<sup>401</sup>**) Cicero, de offic. III. c. 17.

<sup>1)</sup> a) Quellen ber gebre: Tit, Dig. de transactionibus (2. 15.). Tit. Cod. de transactionibus (II. 4.). b) Literatur: unter ben alteren Schriften ift vor-Malia ju nennen: Donellus, Comm. ad titulos Codicis de pactis (II. 3.) und de transactionibus (II. 4.). Noodt, Lib. singul. ad edictum Praetoris de pactis et transactionibus. Andere ältere Schriften führt an Glück, Erl. ber Panb. Bb. 8, 6. 1, R. 1, welcher felbft ebend. S. 1 — 98 bie Lehre ausführlich behandelt. Bon neueren Schriften ift bemerkenswerth: Rifch, bie Lehre vom Bergleiche mit Ausschluß bes Gibes und bes Compromiffes, nach gemeinem Givilrechte bes erbeitet. Manchen 1885. Diefe Abhandlung ift in ber nachfolgenben Darftellung beuptfächlich benugt. Einzelner Abhandlungen, welche fpecielle Puntte biefer Erhre betreffen , wird an dem geeigneten Orte gebacht werben. Die Lehre felbft wird außerdem in allen Spftemen bes Panbettenrechtes behandelt,

ober auf welchem Wege wird biefer Breck bes Bergleiches erreicht? Bu 1). Der Gegenstand bes Bergleiches ift in ben Anfangeworten ber oben angeführten Stelle vollständig bezeichnet. Gegenstand eines Bergleiches tonnen hiernach immer nur ungewiffe Rechteverhaltniffe fein, fei es, bag bie Ungewißheit bes Rechtsanspruches barauf beruht, bag berfelbe wirklich bestritten wird (es muß nicht nothwendig ein Proceg batuber anhangig fein) ober baß fie irgendwie fonft motivirt fei (res dubia im allgemeinen), j. B. burd Abhangigteit von einer Bedingung 3) ober butd Ungewißheit bes Umfanges, welchen ber an fich als begrundet feftftebenbe Unfpruch im gangen erreichen wirb4). Gegenftand bes Ber= gleiches tonnen bemnach nicht fein burchaus gemiffe und unbeftrittene Rechteverhaltniffe, fei es nun, bag von Anfang an teine Berichiebenheit in den Behauptungen bet Parteien obgewaltet hat, indem bier noch in teinem Augenblide ein Anlag jum Bergleiche gegeben mar, ober bag bie vorber bestehende Differeng in einer eine fernere Ungewißheit nicht mehr gestattenden Beife befeitigt worden mar 5). 3n 2). Den 3med bes Bergbeiches ergiebt ichon bie grammatifche Bebeutung bes Bortes "transigere"; berfelbe wirb aber noch außerbem burch unzweideutige Stellen ausgesprochen. Das Bort "transigere" im weiteren Sinne ift fonourm mit ,, finire, terminare", bebeutet alfo fo viel als , beendis gen" und tommt in diefem Sinne bei nichtjuriftifchen Schriftftellern !. und in ben Quellen bes romifchen Rechtes vor 6). Bringt man biefe weitere Bedeutung von transigere in Berbindung mit bem unter 1. etmahnten Gegenftanbe bes Bergleiches, gunachft mit ber lis, beffen baufigftem Begenftanbe, fo ftellt fich ber Bergleich bar als ein Rechtsinftitut, bagu beftimmt, eine Ungewigheit von Rechtsanfpruchen ju befeitigen, inebefonbre beftrittene Rechteverhaltniffe gu orbnen (litem finire). Diefer 3med des Bergleiches wird durch ausdruckliche Quellenzeugnisse be-Diesem 3mede, Rechtsftreitigfeiten ju beendigen, bienen aber noch mehrere andere Institute, welche theils nur im Busammens bange mit ftreitigen Verhaltniffen, ju beren Erledigung fie beftimmit find, vortommen, j. B. bas richterliche Urtheil, bie confessio in iure, ber Gib und bas Compromif; theile biefen 3med meniaftens haben tonnen, wenn auch bas Gebiet ihrer Birtfamteit teineswegs auf ungemiffe Rechteverhaltniffe befchrantt ift, 3. B. ber vertragemäßige Erlaß und bie vertragsmäßige Anertennung eines Rechtsanspruches bes Gegen:

4) 3. B. Bergleich über Alimente. L. 8. D. 2. 15.

t

<sup>8)</sup> L. 11. C. II. 4.

<sup>8) 3.</sup> B. bet Rechtestreit mar burch ein rechtsträftiges urtheil entschieben worben. Bgl. L. 7. pr. L. 11. D. 2. 18.

<sup>6)</sup> Bgl. die Citate aus nichtjuriftischen Schriftftellern bei Rifch a. a. D. S. 7, R. 8. Aus ben romischen Rechtsquellen gehören hierher L. 229, 230. D. 50. 16.

<sup>7)</sup> Es gefchtet bies indirect icon burch L. 1. D. 2. 4., birect aber burch L. 13. 16. C. II. 4.

theiles, welche haufiger noch bei unbeftrittenen als bei beftrittenen Anfprachen vorkommen. Bu 3). Die allgemeinste Antwort auf diese Frage ift, baf burch Bertrag ber Parteien (consensu partium) ber Bergleich seinen Zweck ber Beseitigung von Rechtsungewißheit erreiche 8). Damit ift aber der Charakter des Bergleiches noch nicht erschöpft und berfelbe vor allen anderen Inftituten verwandter Ratur noch nicht charakterifirt. Als ferneres, die Art und Beife ber vertragsmäßigen Befeitigung der Rechtsungewißheit naber charakterifirendes Moment tritt bingu, bag ber Bergleichsvertrag tein ichlechthin lucrativer, vielmehr ein entgelts licher (im weiteren Sinne bes Bortes) ift, b. h. ber Bergleich tann nicht in einem blos einfeitigen Rachgeben bes einen ober anderen Theiles befieben, fondern beide Theile muffen von ihren urfprunglichen Pratenfionen fo weit nachlaffen, bis bie beiberfeitigen Behauptungen endlich in einem Puntte gusammentreffen 9). Diefes Erfordernig der Begenfeitigfeit gilt nicht blos von bem Bergleiche über ftreitige Rechtsanspruche, sondern analog auch vom Bergleiche über sonstige res dubiae. Rur tann im letteren Falle nicht in eben der Beife, wie bet dem Bergleiche über freitige Anspruche, von einem gegenseitigen Nachgeben in ben ursprungliden Dratenfionen gefprochen werben, ba man bort überhaupt feine siche, von Anfang an einander entgegengesette Behauptungen erblickt, wie bei bem Bergleiche über ftreitige Unspruche, wo ber Gine vor ber Bereinigung im Bergleiche ein Marimum als Petitum hingestellt, ber Andere einen volligen oder theilweisen Widerspruch entgegengeset hatte. Das gegenseitige Nachgeben ber fich vergleichenden Parteien muß aber in einem weiteren Sinne verftanben werden, nicht als ob in jedem Falle beide Parteien gerade mit Bezug auf das im Streite befangene Berbalmif felbft nachgeben mußten; vielmehr ift ein mabrer Bergleich auch bann vorhanden, wenn zwar der Rlager feinen gangen Anspruch fahren lift, bezüglich ber Beflagte bem gangen Gefuche bes Rlagers willfahrt, bafür aber boch immer ber gegenüberstehende Theil in anderer Beise, b. b. burch Ginraumen eines anderweiten Bermogensvortheiles (dando, promittendo, liberando) eine Bergeltung bietet. Der Bergleich erscheint lonach als jenes Inflitut, welches eine Rechtsungewißheit, insbesondre eine durch Bestreitung entstehende Ungewißheit, vertragsmäßig mittelft genfeitigen Nachgebens ber pacifcirenden Parteien zu befeitigen bes wedt, oder noch prägnanter formulirt: der Bergleich ift ein entgelt= lider Bertrag, welcher bie Befeitigung einer Ungewiß: heit von Rechtsansprüchen unter den Bertragschließen: ben jum unmittelbaren Inhalte hat 10). Werfen wir noch

<sup>8)</sup> L. 18. C. II. 4.

<sup>9)</sup> L. 38. C. II. 4.: Transactio nullo dato, sen retento, vel promisso minime

<sup>10)</sup> Dies ift die Definition bes Bergleiches von Rifc a. a. D. G. 10, wicher burch bie angegebene Beantwortung obiger brei Fragen gu biefem Ber Pife gelangt.

einen Blid auf die Definitionen anderer Juriften und neuerer Gefetbucher 11), fo ift Rolgendes ju bemerten. Donellus in ber Gin= leitung zu feinem Commentar über ben Cobertitel de gransactionibus befinirt in folgender Beife: definiemus transigere, ut sit litem dubiam, quae vel sit vel in futurum metuatur, consensu finire hac lege, ut is, cuius de ea re petitio esse potuit, eam omnen litem remittens quid eo nomine accipiat. Diefer Definition fehlen die zwei wefentlichen Merts male einer guten Definition, namlich Rurge und Glafticitat gur Er-Schopfung des Inhaltes. Treffender ift bie von Binnius aufgestellte, von der gangen hollandifchen Schule (Roobt, Schulting) angenommene und mit unwesentlichen Mobificationen auch von ben teutschen Buriften bes vorigen Jahrhunderts bis ju Glud berab beibehaltene Definition: transactio est conventio, qua res dubia vel controversa, aliquo dato, vel retento, vel promisso terminatur; eine Definition, welche mit Rudficht auf die in ber Note 9 angeführte Coderftelle aufgeftellt ift. Bon den in unferen Dandettenlebrbuchern gufgeftellten Definitionen filmmt bie von Arnbte 12) im mefentlichen mit ber oben gegebenen überein: ber Bergleich ift ein Bertrag, ber eine Ungewigheit von Rechtvanspruchen zu befeitigen bezwect, indem beiberfeite von bem vermeintlichen Rechte etwas nachgelaffen wird Der Definition von Duchta 18): "ber Bergleich ift bie vertragsmäßige Umwandelung eines ftreitigen ober fonft ungewiffen Rechtererhaltniffes in ein gemiffes " fehlt, abgefehen bavon, bag auch bas Compromis hierunter fallt, Die Berudfichtigung bes ben Bergleich vor bem unbedingten Bergichte darafterifirenden Momentes ber Gegenseitigfeit bes Rachgebens. Etwas holperig ericheint die Definition von Schweppe 14): ber Bergleich ift ein Bertrag, burch welchen man fich mittelft gegenseitigen Rachgebens und fo, bag jeber ber Theile etwas empfangt, über ungewiffe Unfpruche vereinigt. Der Beifas "fo, daß jeder der Theile etwas empfangt" ift bem icon hinreichenden "mittelft gegenseitigen Rachgebens" gegenüber ohne Bedeutung; benn entweder follen beide Musdrude baffelbe bebeuten, welchenfalls jener Beifat eine fur eine Definition unpaffenbe unnuse Tautologie ift, ober ber Beifag foll mehr fagen als bas vorber Befagte, welchenfalls er ju ichiefer Auffaffung ber Gache führt. Definitionen von Wening: Ingenheim, Seuffert und Anderen fimmen im mefentlichen mit ber oben von Rifch aufgestellten, bier angenommenen, überein. Bon ben neueren Gefetbuchern ftellt bas preuß. Landrecht folgende befriedigende Definition auf: Bergleiche find Bertrage, burch welche die Parteien bie bisher unter ihnen ftreitig ober zweifelhaft gemefenen Rechte bergeftalt bestimmen, bag mechfelfeitig etwas

<sup>11)</sup> Bgl. Rifd a. a. D. G. 10 fig. 12) Arnbts, Panbetten §. 269. 13) Puchta, Panbetten S. 294.

<sup>14)</sup> Someppe, rom. Privatrecht Bb. 3, §. 522.

gegeben ober nachgelaffen wirb. Saft gleichlautend ift bie Beftimmung bes ofterreich. Gefesbuches 15); nur charafterifirt es icon von Anfang an ben Bergleich als einen "Deuerungevertrag ", eine Bezeichnung,) welche nur in einem gang beschranften Sinne richtig und leicht geeignet ift, Die mabre Auffaffung beffelben ju verruden. Sehr unbefriedigend befinirt bas frangofifche Gefetbuch 16) ben Bergleich : la transaction est un contrat, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Es ist hier, abgefeben von ber in Bergleichung mit bem romifchen Rechte viel engeren gaffung bes Segen: Randes bes Bergleiches, welcher hier lebiglich ale ein gegenwartiger ober m befürchtender Rechteffreit erfcheint, nicht als res dubia in bem meites ren fruber angegebenen Sinne, inebefondre bie Berudfichtigung bes Romentes ber Begenfeitigfeit ganglich ju vermiffen. Jeboch hat bie frangofifche Jurisprubeng, wie Merlin 17) barthut, ftete bas gegenseitige Rachgeben ber Parteien als mefentliches Moment im Begriffe bes Bers gleiches betrachtet und barum benfelben mefentlich auf ber romifchen Grundlage forterhalten. B. Rechtliche Ratur bes Bergleiches. 1) Berichiebene Auffaffungen. Bon ben Beiten ber Gloffatoren bis berab au Glad ift es eine ber beftrittenften Fragen, ob bie transactio bee romifchen Rechtes fich als pactum nudum ober als Contract . Garafterifire, und im letteren Malle, ob fle ju ben benannten ober uns benannten Contracten ju rechnen fei. Die Krage murbe von Berichies benen verschieden beantwortet; bie Dberhand gewann im gangen bie mehr eflectifche von Roobt, nach welcher bie transactio regelmaßig als pactum nudum erfcheint, allerbings aber auch als benannter ober uns benannter Contract jum Dafein fommen fann 18). In ber neueren Literatur finbet bis jest noch feine Uebereinstimmung in ber Auffaffung bes affgemeinen Gefichtspunktes, von welchem aus ber Bergleich zu bes greifen und ihm feine Stellung im Spfteme anzuweisen ift, fatt, morens fich bie gang verfchiebene Stellung bes Bergleiches in ben verfchies benen Softemen erflatt. Die meiften Rechtsfofteme ftimmen in Uns febung der fpftematischen Stellung des Bergleiches darin überein, bag fie denfelben in das Dbligationenrecht verfegen, mofur fich auch Ga : bigny 19) noch in neuefter Beit ausgesprochen bat. Diefe Uebereins fimmung bort aber fofort auf bei Beantwortung ber Frage: mobin ift ber Bergleich im Obligationenrechte ju ftellen ? Im gangen und großen find es zwei verschiebene Standpunkte, von welchen aus unfere Juriften ben Bergleich behandeln. Der erfte Gefichtspuntt ift ber, ihn als eine befondere Art der Aufhebung von Schuldverhaltniffen (modus tollendi obligationes) aufzufaffen und bemgemäß im allgemeinen Theile bes

<sup>15)</sup> Defterreid. bargerl. Gefetbuch Art. 1380.

<sup>16)</sup> Code civil art. 2044.

<sup>17)</sup> Merlin, Repertoir, mot stransaction".

<sup>18)</sup> Bgl. baruber Blud a. a. D. Bb. 5, G. 4-6.

<sup>19)</sup> Savigny, Spftem bes heut. rom. Rechtes Bb. 7, S. 1, 2.

Dbligationenrechtes unter ben Aufhebungegrunden ber Dbligationen ju Diefe Auffaffung liegt ben Spftemen von Arnbis, Puchta, Mublenbruch, Sintenis und Anderen jum Grunde. Der zweite Befichtepunkt ift, bag man ben Bergleich als Confenfuglcontract des neueren Rechtes auffaßt und besbalb im fpeciellen Theile des Obligationenrechtes in ber Reihenfolge ber einzelnen, insbefondre gegenseitigen Schuldvertrage behandelt. Auf biefer Auffaffung beruber im wesentlichen, abgesehen von geringeren Abweichungen bei ber Rubris cirung im einzelnen, die Spfteme von Someppe, Seuffert, Bening=Ingenheim, Bangerow und Gofden. Es ift nun ju prufen, ob und inwieweit eine jede biefer Auffassungen bie rechtliche Natur bes Bergleiches ju charafterifiren im Stanbe fei. Bergleich als Aufhebungsart von Obligationen be-Stellt man den Bergleich unter die Aufhebnngearten ber Dbligationen, fo will man ihn junachft als vertragsmäßige Aufbebung bon Korderungen betrachtet miffen, der wirklichen Bablung und ihren Surrogaten gegenüber; man fellt ibn von bier aus unter die "befreienden Bettrage . Dann ertennt man an, bag ber Bergleich nicht fcblechtbin befreie, wie ber reine Erlafbertrag, fonbern bag immer gen bie Stelle ber durch ben Bergleich aufzuhebenden Forberung ein neues trete, alfo eine Art Novation vorgenommen werbe. Bur Prufung ber Saltbarteit Diefes Befichtspunttes fur die Ertenntnig der rechtlichen Natur des Bergleiches find folgende brei Fragen ju beantworten: a) Ranen. ber Bergleich ale Aufhebungegrund von Schuldverhaltniffen in Betracht tommen? b) Ift er immer und nothwendig mit der Aufhebung von Dbligationen verbunden? c) Biebt biefer Befichtspunkt wenigstens bie Sauptfeite für die Ertenntnif ber rechtlichen Ratur bes Bergleiches an? Bu a) Die erfte Frage ift unbedingt ju bejaben; fie tann nicht verneint werben, ohne daß man in ben entschiebenften Biberfpruch mit ben Quellen gerath, welche eine Menge von Beifpielen dafür enthalten, daß nicht nur ber Bergleichevertrag die beftrittenen Schuldverhaltniffe felbft gang oder theilweife toft, fondern bag auch gang unbeftrittene Schuldforderungen transactionis causa erlaffen werden tonnen. b) Die zweite Frage ift ebenfo entichieden zu verneinen, wozu folgende doppelte Ermagung führt: 2a) die Aufhebung, bezüglich bas Aufgeben einer obligatio fest bas, meniaftens pratendirte, Dafein einer folden voraus; burch die Stellung bes Bergleiches unter die Aufhebungsarten von Dbligationen befchrantt man von felbft bas Bebiet beffelben auf bas der Schuldverhaltniffe. In der That ftellen aber auch bie vor ermabnten Schriftfteller nicht in Abrede, bag ein Bergleich auch über bingliche Rlagen (fachenrechtliche, erbrechtliche Prajubiciallagen) fatte finden tonne. Es tann bies auch, Angefichts ber Quellen, welche in mehreren Stellen 20) Bergleiche letterer Art ermahnen, gar nicht in Ab-

<sup>20) 18</sup>gl. L. 2. 9. 10. 11. 43. C. II. 4.

we geftellt werben. Siernach tann alfo ber Bergleich nicht in bas Obligationenrecht unter die Aufbebungsgrunde ber Obligationen geftellt merden. bb) Unhaltbar ift es, bem Bergleiche immer liberatorifche Birlung gugufchreiben. Es laffen fich Bergleiche benten, bei welchen be juriftifde Blick nach feiner Seite bin ein Aufgeben 21) von Unpricen bemerkt. 3. B. A. erhebt eine Forderung gegen B. auf 1000, L lengnet biefen Unfpruch; fatt ber Entscheibung burch ein Urtheil migen fich Beibe im Bege des Bergleiches babin, bag B. die Korberung bit A. anertennt und bafur A. ben B. mit einem Grunbftude abfinbet. lyweifelhaft find bier alle Borausfehungen gines wirklichen Bergleiches mhanden; nirgends aber ist etwas von einer vertragsmäßigen Aufbung einer obligatio ju bemerten; im Gegentheile, es wird ein Un= bruch aneckannt, außer Streit gefest. Allerbinge tommt bier noch was in Betracht, mas mit bem romifchen Formelmefen jufammen: bigt; wenn namlich eine vorber beftrittene Forberung nunmehr vom Shuldner im Bege bes Bergleiches anerkannt murbe, fo gefchah bies bi ben Romern großerer Sicherheit wegen regelmaßig in ber Beife, bif bie alte Schulb burch Acceptilation getilgt und nun bie neue an um Statt durch Stipulation begrundet murbe. hier ließ fich allerlings sagen, durch den Bergleich sei die alte obligatio aufgehoben und ine neue an ihrer Statt begründet worden. Dabei ift aber nicht au umfeben, erftens, bag bies auch bei ben Romern nur Form war, indem bem die neue Obligation boch materiell benfelben Inhalt hatte wie die de, wur bag jest aus der Stipulation, nicht mehr aus dem der fruberen Digation jum Grunde liegenden Rechtsverhaltniffe geflagt murbe; mitens, daß fur unfer heutiges Recht, welchem eine folche Formalberit fremb ift, jene romifche Betrachtungsweife nicht mehr gulaffig ift. Bidmehr ift fur unfer Rechtsbewußtsein die durch den Bergleich außer Guit gefette Dbligation biefelbe, welche fie auch vorher war; ber Minbiger hat die Bahl, ob er aus dem Vergleiche flagen ober die alte Migation geltend machen will, wenn er mit ber letteren nur nicht wir und nichts Underes verlangt, als was ihm durch den Bergleich gu-Manden worden ift. Bu c) Auch die britte Frage ist zu verneinen. tiff gwar nicht ju leugnen, daß ber liberatorische Bertrag eine febr tufge Anwendung bei bem Bergleiche findet und daß ber Bergleich, Wiefern er feiner Tenbeng nach immer an die Stelle eines ungewiffen Achteverhaltniffes ein gewiffes fest, eine innere Bermandtichaft mit der Robation bat. Allein die eigenthumliche Ratur des Bergleiches, nam= in an die Stelle von ungewiffen, inebefondre ftreitigen Rechte: Inhalmiffen gewisse und unbestrittene zu fegen, wird burch jene

<sup>21)</sup> Es ift hier nur ber juristische Begriff bes Berzichtes auf Rechtsans fricht von bem blos denomischen des Nachgebens und Einbüßens zu unters ferden; das Legtere muß nicht gerade in der Form eines Verzichtes, sondern dam auch in der Form der Uebernahms einer Berbindlichkeit geschehen.

Auffaffung bee Bergleiches fo wenig getroffen, bag man fie vielmehr exft in die Definition hineintragen muß, anftatt von ihr aus ben Ausgangs= puntt für bie gange foftematifche Stellung und Behandlung bes Inftis tutes ju nehmen. 3) Der Bergleich als Confensualcon= tract bes neueren Rechtes betrachtet. Das Unbefriedigenbe ber eben bargeftellten Auffaffung bes Bergleiches mag veranlagt baben, bag eine nicht unbedeutende Ungahl namhafter Juriften gerabe ben entgegengefetten Beg eingeschlagen und ben Bergleich, fatt ibn, wie jene, ale Aufhebungsart von Dbligationen ju betrachten, unter bie Schuldcontracte, insbefandre unter die zweiseitigen 22), geftellt haben. Der Bergleich erscheint hier als obligatorischer Bertrag im engewen Sinne, b. h. als Schuldvertrag, ale Entftehungegrund von Schuldverhaltniffen. Bei Prufung biefer Betrachtungsweise tommen biefelben brei Fragen, wie' fie unter 2. aufgestellt worden find, in Betracht und. find zu beantworten. a) Die erfte Frage, ob ber Bergleich als Grund der Entstehung von Schuldverhaltniffen in Betracht tommen tonne, ift unbedingt ju bejahen. Ja es tann auch hier nicht blos auf ber einem Seite ein Schuldverhaltniß, welches pratendirt worden war, außer Streit gefest (alfo für den Fall, daß daffelbe in der That vorher nicht begrundet war, neu geschaffen), sondern es tann jugleich auf ber anderen Seite jur Entichabigung beffen, welcher bie pratenbirte Forberung anertennet, eine Obligation erft gang von neuem begrundet werben. b) Die zweite Frage, ob der Bergleich immer und nothwendig obligatorifd wirten muffe, ift richtiger ju verneinen. Gin Bergleich tann, wie bereits vorher bemerkt worden ift, burch Bergicht nicht blos auf der einen, fondern geradezu auf beiden Gelten bewertftelligt werden 23). In einem folden Falle fann überall nicht von einem Schuldvertrage und fogar von einem zweiseitigen Schuldvertrage gesprochen werben, ba ber Bergleich gerabezu durch das Gegentheil des Obligirens, namlich durch Liberiren, bewirkt : Bon zwei Seiten ber aber tonnte man versucht fein und bat in ! ber That versucht, bie obligatorische Natur bes Bergleiches auch in Sallen ber letteren Art zu retten. Das erfte Argument schöpft man aus bem

23) Ein recht anschauliches Beispiel bafür in ben romischen Rechtsquetten bietet L. 11. C. II. 4., wo ber Fall eines wirkfamen Bergichtes, welcher burch ein beiberfeitiges pactum de non petendo eingegangen wurde, vorliegt.

<sup>22)</sup> Im einzelnen weichen fie allerbings rücksichtlich ber Stellung bes Bersigliches ab. Gofchen schaft eine eigene Kategorie von "anderen hauptversträgen", unter welchen er alle zusammensaßt, für welche er an anderen Ortenseines Spikems keinen Plat sindet (die Schenkung, Spielverträge und Betten, Bergleich nehkt Compromis). Wen in ge In gen he im behandelt den Bergleich in der Reihe der "wesentich zweiseitigen Obligationen". Holzschuber Kelleihn unter die accessorischen Berträge neben die Intercessionen. Schweppebehandelt den Bergleich unter der größeren Kategorie der pacta auda neben Schandelt den Bergleich unter der größeren Kategorie der pacta auda neben Schandelt den Jntercesson, Intercesson, Spiels und Bettvertrag u. f. w. Seuffert hat-eine besonder Kategorie "Berträge zur außergerichtlichen Beseitigung zweisels haster Rechtsverhältnisse", unter welcher er Bergleich, Eid und Compromis zusammenstellt.

eigenthamlichen Charafter bes romifden pactum de non petendo, welcher barin befteben foll, bag es nicht eine Aufhebungbart, fonbern vielmehr eine Begrandungsart von Obligationen fei 24). Allein, abgefehen baven, bag diefer Argumentation eine unrichtige Auffaffung bes pactum de non petendo gum Grunde liegt, ift babei überfeben, bag es hentjumae aar tein formelles Eriterium mehr giebt, ob ein Bergicht auf eine Forderung als romisches pactum de non petendo ober als Acceptilation, b. b. als vollige Bernichtung bes obligatorifchen Anfpruches gemeint fti. Einseuchtend ift, daß im letteren Kalle wenigstens nicht von einem bligatorifchen Bertrage die Rebe fein tann. Gin anberer Berfuch, ben Sefichtspuntt des Schuldvertrages fur den Bergleich ju retten, ift ber, bet man Bergleich, Eib und Compromif unter derfelben Rategorie "Bertrage gur außergerichtlichen Befeitigung zweifelhafter Rechtsverbiltniffe" gufammenftellt. Der hierbei jum Grunde liegenbe Gebante fcint gut fein: ba es Sache bes freien Billens ber Parteien ift, ob ffe aren Rechtshanbel auf bem Bege ber Gute, fatt auf bem Rechtswege, undtragen wollen, fo bebarf es, um ben erften Beg jum alleinigen gu machen, vor allem eines obligaterifchen Confenfes; biefer erfcheint bei bem Compromis als ein von der eigentlichen Streitentscheibung abge-

<sup>24)</sup> Dieje Anficht von ber Ratur bes pactum de non petendo vertritt vorfelich Boldernborff:Barabein, in feiner Abhandlung "Etwas von ablagvertragen" Erlangen 1788. Er will-hier rechtigefchichtlich nachweifen, bes bas alte pactum, ursprünglich ibentisch mit bem pactum de non petendo, gar wichts mit ber streitigen obligatio als solcher zu thun hatte, sonbern lebiglich ben Rager verpflichtete, von der ferneren processualischen Geltendmachung des Uns weiches abzustehen. Er nimmt biefe Anschauungsweise bes pactum de non and noch fur bas neuefte romifche, bezüglich bas heutige Recht in Uns Much ber neuefte Schriftfteller über biefen Gegenftand, Scheurl, Beitrage Beft 2, "über ben Erlagvertrag", beftreitet bem pactum de non petendo ben Charafter eines mahren Erlagvertrages, inbem er ben Sat aufstellt: ber Souldner wirb bei bem pactum de non petendo gar nicht freigesprochen, sonbern st wird ihm nur eine Gegenforderung gegeben, zu verlangen, bas ihm nichts der angefordert werde; bennoch erkennt er bas Justinianeische pactum de non petendo als wirkliche, wenn auch etwas unvollkommener wirkenbe Aufhebungsart in Obtigationen (nicht mehr blos ber actio) an. In ber That widerftrebt es wierem Rechtsgefühle, wie Rifch a. a. D. S. 20, R. 8 mit Recht bemertt, bag ber Giaubiger, welcher einen obligatorifden Unfpruch aufgeben will, ju biefem Bonfe eine obligatio als Begenschulbverpflichtung eingehe; ber feitherige Schulds mer foll burch bas mit bem Glaubiger eingegangene pactum de non petendo nicht Marbiger feines Glaubigere merben, fonbern bie Abficht beffelben geht lebiglich bin, von ber bisherigen Dbligation loszutommen; turg, es foll teine neue sbigatio (ad non petendum) begrundet, fonbern bie beftehenbe in ihrer Birtfamfich gehemment werben. Daß bies in Babrheit auch bie Unschauung bes neueren stufichen Rechtes ift, ergiebt fich gur Benuge aus ben Gefechtellen (L. 32. 3. 1. 1. 40. 5. 2. L. 56. D. 12. 6.), welche eine Burudforberung bes irribumlich, angeacheet eines gefthfoffenen pactum de non petendo, Gegabiten mittelft ber condictio indebiti geftatten; biefe Burficfforberung bes fo Gegabiten ale eines ndebitum mit ber gebachten Condiction ließe fich gar nicht erklaren, wenn bas petum de von petendo bie feitherige Obigation gar nicht berührte, fonbern blos die obligatorifde, nicht eine liberatorifde Wirtung batte.

fonbertes Gefchaft; bei bem Bergleiche fallt es zwar regelmäßig mit be Befeitigung des Streites felbft gufammen, lagt fich aber wenigftens i der Abstraction ale ein immerdar obligatorifcher Bestandtheil aus den im übrigen auch liberatorifchen Inhalte bes Bergleiches ausscheiber Diefe Argumentation ift aber unrichtig und namentlich liegt ber Feble barin, bag man nicht unterscheibet zwifden Bergleich (transactio in eigentlichen Ginne) und zwischen pactum de transigendo. Denn jest in Streit befangene Parteien tonnen fich vereinigen, ihren Streit, De auch icon wirklich gerichtlich anhängig fein tann, im Bege ber Gat auszutragen ; bamit ift aber noch tein Bergleich gefchloffen. Siernas ift obige Frage zu verneinen und fomit dem Bergleiche die obligatorifch Bedeutung ale eine absolut nothwendige abjusprechen 95). c) Die britt Krage, ob die Auffaffung bes Bergleiches als eines Schuldvertrage wenigstens bie Sauptfeite fur Die Ertenntnif ber juriftifden Ratur be Bergleiches gebe, ift burch bie bisberige Erorterung ftillichweigenb ver neint. 4) Babre rechtliche Ratur des Bergleiches. Mi ber Sand ber auf Grund ficherer Quellenausspruche aufgestellten Defi nition ift nun bie charafteriftifche Ratur bes Bergleiches baburch feff zustellen, bag man bas ihm Eigenthumliche vor anderen Inftituten, mai welchen er übrigens viel Gemeinfames bat, hervorhebt. In biefer Din ficht ift Folgenbes hervorzuheben: a) ber Bergleich ift ein Bertrag, wa ber allgemeinfte Gefichtepunft ift, welcher fur ben Bergleich fich auf ftellen laft. Der Bertrag in feiner weiteften Bedeutung als , uber einstimmenbe Billensertlarung Debrerer, wodurch ihre Rechteverhate niffe bestimmt werben ", hat im Gebiete bes Bermogenerechtes, weld Richtung bes Bertrages fur bie jebige Betrachtung von borguglichen Intereffe ift, wieder eine breifache Richtung: als obligatorischer (Schuth verhaltniffe begrundenber), liberatorifcher (von Rechtsanfpruchen befreien ber) und fachenrechtlicher Bertrag. Wenn man nun fragt, welcher biefe brei Richtungen ber Bergleich angehore, fo ift die Antwort ichon in bei früheren Erörterungen enthalten: ber Bergleich ift weder fpecififc obli gatorifch, noch fpecififch liberatorifch, noch ausschließlich fachenrechtlich vielmehr dienen ihm alle drei Richtungen, er erfüllt das ganze Gebie des vermögensrechtlichen Bertrages. Er ift darin der Schenkung abe lich, welche ebenfalls teiner ber vorermahnten brei Grundformen be vermogensrechtlichen Bertrages ausschließlich fich unterwirft, sonbern indem fie, wie der Bergleich, als causa ber verschiebenartigften Rechte

<sup>25)</sup> Es läßt fich aber nicht blos ber obligatorischen Wirkung bes Ber gleiches die liberatorische als eine jener gang gleichberechtigte gegenüberketten sonbern man darf auch noch einen Schritt weiter gehen und aneckennen, das ei Bergleich auch durch unmittelbares Ueberlassen von Sachen, bezüglich Bekkettun von binglichen Rechten bewerkfteligt werden könne, z. B. A. verzichtet auf da von ihm pratendirte Eigenthum eines Grundftückes, wosür ihm B. sofort is Bergleichsvertrage das dingliche Niehbrauchsrecht an einem dem B. eigenthum lichen Grundftücke einräumt.

gefcafte erfceint (promittere, liberare, dare) bas gange Rechtsgebiet erfult 26). b) Der Bergleich ift ein onerofer Bertrag. Damit ift ber Bergleich burchans nicht unter bie gegenfeitigen Schulbvertrage geffelt, ba ihm vielmehr bas gange Bertragsgebiet vindicier werden muß, wie oben unter a. bemette wurde. Das Moment ber Gegenfeitigfeit will nur fo viel bebeuten, bag bie Billenemeinung ber Parteien nicht wrauf gerichtet fein buefe, bem einen Theile fchlechthin auf Roften bes mberen eine Bermogensbereicherung jugumenben; benn bann mare iberall fein Bergleich, fonbern eine Schentung, minbeftent eine Libes mitat, vorhanden. Der Bergleich ale ein gegenseitiger Bertrag nimmt itoch vor anderen gegenfeitigen Bertragen baburch eine eigenthumliche Seftalt an, bag er nicht, wie biefe, als ein einfaches, fonbern regelmäßig als ein aus bisparaten Elementen gufammengefettes Gefchaft fich barftellt. e) Der Bergleich ift jeboch nicht ber gegenfeitige Bertrag, fondern nur ein gegenfeitiger Bertrag. Bur Beraushebung beffelben aus ber Condereng mit allen anberen gegenfeitigen Bertragen bebarf es ber Ertennt= nis beffen, was biefem gegenfeitigen Bertrage feinen eigenthumlichen Bergleichscharafter giebt. Darüber, worin biefes bem Bergleiche eigen: famtichfte Moment bestehe, geben unfere Quellen auf indirecte wie auf Mecte Beife, beibe Dale flar und untruglich, Aufschlug. Die in-Mecte, barum aber nicht minder werthvolle Belehrung, welche une unfere finellen uber bie eigenthumliche Ratur bes Bergleichevertrages geben, A in ber befonderen Stellung enthalten, welche unfere bezüglichen Quellentitel in ber Suftinianeifchen Compilation, bezüglich in bent beriten als Topus bienenben pratorifchen Cbicte erhalten haben. Ettel ber Digeften und bes Coder ,, de transactionibus" folgt in beiben Cammlungen unmittelbar auf ben Litel ", de pactis" und fteht mit bem letteren nicht etwa in ber Reihenfolge ber Titel, welche uber bie entragsmäßige Entfiehung ober Aufhebung von Dbligationen tenbeln, fonbern fie fteben bebeutfamer Beife gang vorn, in ber prima pers, in ber proceffualifchen Ginleitung, welche unfere Quellen ber Darfellung bes materiellen Rechtes vorausschicken und gwar birect hinter bem Ettel ", de edendo", welcher bie erfte gerichtliche Bethanblung ber Parteien entwidelt. Die in ber Juftinianeifchen Compilation getrenntn Sitel .. de pactis" unb .. de transactionibus" waren aber, wie gur bidften Babricheinlichfeit erhoben ift, urfprunglich, b. h. im pratoris ben Cbicte ju Ginem Titel, welcher entweber blos die Rubrit ,, de petis" ober bie zusammengesette "de pactis et transactionibus" führte, wichmolgen 27). Auf die Frage, worin diefe burch bie besondere Stellung des Transactionentitels vorn in bem proceffuglischen Theile

27) Bgl. barüber besonders Bblbernborff a. a. D. G. 7-9,

<sup>26)</sup> Bgl. ben Artitel Schentung Bb. IX, S. 642, 657 fig. Die Gleiche fatung bes Bergleiches mit ber Schentung hat Sapigny baburch abgewiefen, bif er ausbrücklich bem Bergleiche feine Stellung im Obligationenrechte anweift; bie beichrantte Auffaffung ift aber nach bem fruher Bemerkten unhaltbar.

unferer Quellen gegebene indirecte Belehrung über die juriftifche Ratur bes Bergleiches bestehe, ift die allgemeine Antwort die, daß unfere romifchen Quellen, voraus bas Ebict, ben Bergleich urfprunglich unb. primar als ein Inftitut gur friedlichen Beilegung von Rechteftreitigs feiten, alfo ale ein Surrogat bes richterlichen Urtheils, gefannt und entwickelt haben. Ueber die genauere Bemandnif diefer Ratur des Bers. gleiches in ber alteren Beit bes romifchen Rechtes und über ben weiteren geschichtlichen Entwidelungsgang laffen fich, im gangen genommen, nur mehr ober meniger fichere Bermuthungen aufftellen; babei bangt. menigstens für bie altere Beit, Die Lebre vom Bergleiche auf bas innigfte mit der Lehre vom pactum de non petendo jufammen. Diefer Bufams menhang ift besonders von Boldernborff nachgewiesen, und ben Resultaten seiner Untersuchungen, soweit fie bie altere Beit, alfo bie Beschichte des partum de non petendo, betreffen, bat fich mit Recht auch Rifd angeschloffen. Schon bie 12 Tafeln tennen ein pactum mit ber Birtung, den Proceg auf gutlichem Bege zu beendigen. Dieles pactum ber 12 Tafeln ift aber fur jene Beit nicht als eine fpecielle Umwendung des auch in anderen Sinfichten juriftifche Wirtfamteit befigens ben formlofen Bertrages (pactio) aufzufaffen, fonbern als bas pactuen zaz' έξοχήν, b. h. bas altere romifche Recht tennt als einen formlofen Bertrag von juriftifder Birffamteit blos bas negative procegbeendigende pactum, das pactum de non petendo. Aber auch diefes negative paetum (d. n. p.) unterschied fich, sowohl in ben Boraussehungen als in ben Birtungen, wefentlich von bem p. d. n. p. bes fpateren, insbefonbre bes Juftinianeifchen Rechtes: bas urfprungliche pactum mar lediglich proceffualifcher Natur, b. b. es fonnte nur in Bezug auf fcon vor bam Magiftrat (in iure) vorgebrachte Rechtsaufpruche angewendet und mußte alebann auch in iure ertlart werben, um die Wirtung ju haben, bas bem Rlager Die fernere Berfolgung feines Unfpruches unmöglich gemacht wurde. Budem mar es anfangs nur bezüglich auf mahre Rechtsfriebend. bruche anwendbar, behnte aber feine Sphare alsbann auf Rechtsftreite überhaupt als eigentliches pactum de non potendo aus. Durch bie fernere Entwidelung murbe jeboch bas alte pactum mefentlich nach einer zweifachen Richtung umgeftaltet: erftens trat neben bas feither allein rechtliche Anerkennung und Birkfamkeit genießende negative pactum nunmehr auch bas fog. positive pactum 28); zweitens nahm bas negative pactum felbft mit Bezug auf obligatorifche Berhaltniffe fatt bes frubes ren rein processualischen Charaftere nunmehr bie Bedeutung einer mab:

<sup>28)</sup> Das pactum nahm alfo nun bie univerfelle Bebeutung von paotio em; wollte man jest vom negativen pactum sprechen, so genügte es nicht mehr, vom pactum schechthin zu reben, sonbern es mußte auch jener unterscheidende Beisach singutommen (als pactum de non petendo). Die bebeutende Rachwirkung jenes ursprünglichen Zustandes zeigt sich darin, daß wir noch heutzutage von einer exceptio pacti sprechen, worunter immer die exceptio pacti de non petendo perstanden wird.

me Aufhebung von Obligationen an. Diese Umgestaltung zeigte fich fomobl in ben Borausfebungen ber Anwenbbarteit, indem ein p. d. n. p. men nicht mehr blos binfichtlich rechtsbangiger Unfprüche, fonbern auch eferhalb bes Proceffes felbft mit Bejug auf gang unbestrittene Im briche vortommen tounte, als auch in ben Wirtungen beffelben, indem s die abligatio gerftorte, wenn auch nicht immer ibao iure, mas nur in Bezug auf Die Rechtsfriedensbruche ichen in ben 12 Tafeln anerkannt wer, fo boch ope exceptionis 29). Fragt man nach bem Berhaltniffe, in welchern bie transactio erftens ju bem urfprunglichen und zweitens m bem fortentwidelten pactum geftanden habe, fo ift, mas bas erfte mlangt, es febr wahrfcheinlich, bag bas alte proceffualische pactum fich per transactio wie has genus gur species verhalten habe, fo bag bie vertragsmäßige Beendigung eines obwaltenden Rechteftreites burch eine niure erfolgende Erflarung ber Darteien bann als transactio daratwiffet wurde, wenn fie nur gegen Entichabigung bes Rlagers fur fein Ibfteben vom Streite gefcah, mabrent bas pactum fchlechthin von diefer Entschädigung bes Rlagers abfieht. Allein in eben bem Refe ale bas pactum im Laufe ber Entwidelung umgeftaltet wurde, mußte biefe Umgestaltung auch auf bie transactio und ihr Berhaltnig mm pactum gurudwirfen. Borerft wurde auch bie transactio mit bem pocton aus einer proceffualifchen Sanblung zu einer außergerichtlichen. Babrend aber bas pactum feine Beziehung auf ben Procef fo febr verier, bas es ohne alle Rudficht auf gerichtliche ober außergerichtliche Befreitung vortommen tonnte und mit Bezug auf obligatorifche Anfpruche anabegu gur materiellen Aufhebungsart von Obligationen murbe, blieb beasen ber transactio bas Andenfen an ben urfprunglichen Charafter bod noch infofeen, bag man nicht über jegliches gang und gar gewiffe und unftreitige Berhaltnif tranfigiren tonnte; vielmehr murbe bas Ges biet ber transactio gunachft nur babin erweitert, bag ber Streit, welcher immerbin noch vorausgefest wird, gerade noch tein gerichtsanhangiger m fein brauchte, fonbern icon die Befürchtung eines Rechtsftreites gemagte, eine transactio ju rechtfertigen. Allerdings erhielt bas Gebiet bes Berafeiches noch eine weitere, über bie (gerichtlich ober außergericht: 166) ftreitigen Anspruche binausreichenbe Erweiterung, inbem man, bled vom Moment ber lingewifheit andgehend und ben allgemeinen 3med bes Bergleiches, gewiffe Rechtsverhaltniffe berguftellen, allein bes cidficheigend, überhaupt jeben Bertrag, welcher an die Stelle ungewiffer

<sup>29)</sup> Diese Birkung bes p. d. n. p., die obligatio seibst und nicht blos die acio anzugreisen, wird zwar von Bölderndorff und auch von Audorff zu Puchta, Pandelten S. 297, R. a. selbst für das neuere Recht geleugnet. Allein die Arande, welche Erkerer das geleend macht, haben blos rechtsbistorisch Gewicht und halten eine Prüfung im Lichte des Liassischen und Justianiensischen Rechtes, wo die condictio indediti hinsichtlich des ungeachtet eines vorhergeganges un p. d. n. p. ferehümlich Gezahlten ausbrücklich gestattet wird (vgl. L. 32. §. 1. L. 40. S. 2. L. 86. D. 12. 6.), nicht aus. Risch a. a. D. G. 29, R. 11.

Rechteverhaltniffe gewiffe feste, ale Bergleich charafterifirte, alfo gang bavon abfab, ob die Parteien babei an eine Berhutung ober Beendigung eines Proceffes bachten ober nicht. Unferem teutschen Rechtsbewußtfein ift aber die Ausbehnung bes Bergleiches uber bas Gebiet ftreitiger Bers baltniffe (rechtbanbangiger und folder, beren gerichtliche Beltenbmachung befürchtet wird) fremb; es tann j. B. bie Ablofung einer Leibrente ober eines unftandigen Befälles nicht als Bergleich betrachtet werden, wenn bie Parteien nicht die Abficht hatten, funftigen Proceffen vorzubeugen. Das romifche Recht betrachtet folche Bertrage in ber That ale Bergleiche 30). Bas zweitens bas Berhaltnig ber transactio zu bem fort= entwidelten pactum betrifft, fo mar es gwar, fo lange bas pactum lediglich bie formelle Bedeutung einer proceffualifchen Sandlung hatte, burch welche ber anhangige Rechteftreit fur immer beendigt murbe, burchaus gerechtfertigt, bie transactio als species bes pactum (de non petendo) gu begreifen; nachbem aber im Laufe ber gefchichtlichen Entwickelung bas pactum jum liberatorifchen Bertrage, gur materiellen Aufhebungs: art von Obligationen geworben mar, fo ging biefe Auffaffung nicht mehr an, wenn man nicht die transactio felbft nur in Geftalt des libes ratorifchen Bertrages fur moglich erflaren wollte 81); bas pactum de non petendo ift jest nur mehr eine ber formen, in welchen ein Bergleich jum Dafein tommen tann. Das Resultat biefer, von ber außeren Stellung ber Titel ., de transactionibus" in ben Juftinianeifchen Rechtsbuchern, bezüglich im pratorischen Cbict ausgehenden und bie gefchichts liche Entwidelung, ber transactio verfolgenden Erorterung ift, bag bie Quellen bes romifchen Rechtes in bem Bergleiche einen Bertrag erbliden, beffen wefentlichfter Charafter und vorzugeweife Beftimmung es ift, "ftreitige Rechteverhaltniffe, fatt auf gerichtlichem Bege burch Urtheil, in gutlicher Beife auszutragen, alfo ein friedliches (vertrage= maßiges) Urtheil gu fein." Diefes vorzugeweife Charafteriftifche bes Bergleiches, deffen Urtheilenatur, wird aber nicht blos in ber bisber allein berudfichtigten indirecten Beife in den Quellen anerkannt, fon= bern diefelben fprechen es faft in jeber Stelle, oft in ben pragnanteften Ausbruden, auch birect aus 22). Nach ber bisherigen Erorterung find es brei Momente, welche bie rechtliche Ratur bes Bergleiches, allen anderen mehr oder weniger verwandten Instituten gegenüber, charafterifiren; diefe brei Momente laffen fich in folgender Formel gufammen:

32) Fur bie Urtheilsnatur ber transactio, fowohl was Borausfebungen als Birtungen betrifft, geben unter anderen folgende Stellen Beugnis: L. 1. D. 2. 18. L. 12. 13. 16. 20. C. II. 4.

<sup>30)</sup> Dies beweifen L. 8. D. 2. 18. L. 11. C. II. 4.

<sup>31)</sup> Wollte man jest (bezüglich für bas Justinianeische Recht) bie transactio noch als species bes pactum de non petendo betrachten, so hieße dies nicht mehr wie ehebem: "sie ist die entgeltliche Beseitigung der lis gegenüber dem insbisserenten pactum" — sondern es hieße nunmehr: "bie transactio tann nur gesschlossen werden durch Berzicht des Rägers auf seinen Anspruch." Ueder das Unbefriedigende bieses Standpunktes hat man sich bereits oben ausgesprochen.

faffen: "ber Bergleich ift ein Urtheil in Geftalt entgeltlichen Bertrages. " Roch ift folieglich bie Krage zu beantworten : welches diefer Momente ift ale ber bie Natur bee Bergleiches vorzugemeife charafterifirenbe und beshalb auch fur bie Stellung bes Bergleiches im Spftem vor allem maggebende Gefichtspunkt hervorzuheben? Un fich lagt fich ein Doppels tes benten. Entweder man faßt vorzugemeife jene Geite bes Bergleiches in bas Muge, von welcher aus er ale Bertrag (inebefondre ale entgelt= licher Bertrag) ericeint und lagt die Urtheilenatur bee Bergleiches nur als ein, feinen im gangen vorwiegenden Bertragecharafter naher beftimmendes und bor anderen entgeltlichen Bertragen auszeichnendes Moment in den Bertragebegriff erft hineingetragen werben. aus gehort ber Bergleich unter bie Bertrage, aber wegen feiner univer: fellen Ratur meder unter bie obligatorifchen, noch unter die liberato: riften; feine Stellung mare im allgemeinen Theile, und gwar gerabegu neben ber Schenkung, als ber bestimmt charakterifirte entgeltliche Ber: trag neben bem bestimmt charakterifirten unentgeltlichen Bertrage. Diefe Stellung bes Bergleiches hatte unverkennbar ben Borgug, burchaus ericopfend gu fein, infofern fich eben tein Bergleich benten lagt, welchet nicht ale entgeltlicher Bertrag erschiene. Dber man legt vorzugeweise auf bie Urtheilenatur bes Bergleiches Gewicht und findet fein Befen barin, bağ er ein (vertragemäßiges) Streitbeenbigungemittel ift; von Diefem Sefichtepuntte aus ftellt man ihn nicht neben bie Schentung, fonbern neben bas Urtheil. Belche Stellung vorzugiehen fei, bangt bavon ab, ob man fich babei von lediglich formellen und außerlichen Erwägungen ber größtmöglichen Allgemeinheit und Umfänglichfeit leiten lagt ober ob man bie innere Bermanbtichaft ber Inflitute vor allem ale maggebend fur die Spftembilbung betrachtet. Bon ber erfteren Rud: ficht ausgehend, wird man ben Bergleich in bem allgemeinen Theile bes Spftems neben ber Schenkung bei bem Bertrage überhaupt behandeln, welchem er durch die Allgemeinheit feiner Ratur und die Mannigfaltigteit feiner Unwendungen gleichartig ift. Geht man bagegen von jener zweiten, materiellen Rudficht aus, fo wird man, ungeachtet ber Unvolls tommenheit bes Gefichtspunktes und obgleich ber Bergleich baburch aus bem Bufammenhange mit bem Bertrage überhaupt herausgeriffen wirb, bennoch ben Bergleich im Actionenrechte neben ber res iudicata, beren Surrogat er ift, behandeln. Nach dem fruher Bemerkten haben die Spfteme ber verichiedenen Rechtelehrer meder ben einen, noch ben an: beren, fondern einen dritten, unrichtigen Weg eingeschlagen, indem fie den Bergleich entweber unter die Aufhebungsarten ober unter die Ents ftehungsgrunde von Schuldverhaltniffen ftellen. Aebnlich verhalt es fich mit den neueren Gefetgebungen. Das ofterreichische burgerliche Gefesbuch und bas preußische Landrecht behandeln beibe ben Bergleich unter den "Aufhebungsarten ber Rechte und Berbindlichkeiten", und zwar erfteres im Bufammenhange mit der Novation, obwohl es zugleich ertlatt, daß ber Bergleich nicht immer nothwendig eine Movation ents

Auffaffung bes Bergleiches fo wenig getroffen, bag man fie vielm in die Definition bineintragen muß, anstatt von ihr aus ben Mut puntt fur die gange fostematifche Stellung und Behandlung bes tutes ju nehmen. 3) Der Bergleich als Confensua tract bes neueren Rechtes betrachtet. Das Unbefrie ber eben bargeftellten Auffaffung bes Bergleiches mag veranlast bağ eine nicht unbebeutenbe Angahl namhafter Juriften gera entgegengefetten Beg eingeschlagen und ben Bergleich, fatt ibi jene, ale Aufhebungsart von Obligationen gu betrachten, un Schuldcontracte, insbefandre unter bie zweifeitigen 22), geftellt Der Bergleich erscheint hier als obligatorischer Bertrag im e Sinne, b. b. als Schuldvertrag, als Entftehungsgrund von C verhaltniffen. Bei Prufung biefer Betrachtungsweife tommen bu brei Fragen, wie fie unter 2. aufgeftellt worden find, in Betrad find ju beantworten. a) Die erfte Frage, ob ber Bergleich als f ber Entstehung von Schuldverhaltniffen in Betracht tommen ton unbedingt ju bejahen. Ja es tann auch bier nicht blos auf bee Seite ein Schuldverhaltniß, welches pratendirt worden war, außer ( gefest (alfo für ben gall, daß daffelbe in der That vorher nicht begt war, neu geschaffen), fonbern es tann jugleich auf ber anderen gur Entichabigung beffen, welcher bie pratenbirte Forberung aner eine Obligation erft gang von neuem begrundet werden. b) Die Frage, ob ber Bergleich immer und nothwendig obligatorifc n muffe, ift richtiger zu verneinen. Gin Bergleich tann, wie bereits her bemerkt worden ift, burch Bergicht nicht blos auf ber einen, for geradezu auf beiben Seiten bewerkstelligt werden 23). In einem fo Falle tann überall nicht von einem Schuldvertrage und fogar von e zweiseitigen Schuldvertrage gesprochen werben, ba ber Bergleich gere burch bas Gegentheil bes Dbligirens, namlich burch Liberiren, be Bon zwei Seiten her aber tonnte man versucht fein und b der That versucht, die obligatorische Natur des Bergleiches auch in F der letteren Art zu retten. Das erfte Argument schöpft man aus

<sup>22)</sup> Im einzelnen weichen fie allerbings rucklichtlich ber Stellung bes gleiches ab. Gofchen schafft eine eigene Kategorie von "anderen haup trägen", unter welchen er alle zusammensaßt, für welche er an anderen Leines Systems keinen Plat sindet (die Schenkung, Spielverträge und Ber Bergleich nebst Compromis). Bening: Ingenbeim behandelt den Bergieich nebst Gompromis). Bening: Ingenbeim behandelt den Bergin der Reihe ber "wesentlich zweiselrigen Obligationen". Polzschuber ihn unter die accessorischen Berträge neben die Intercessionen. Sowe behandelt den Bergleich unter der größeren Kategorie der pacta nuda n Schenkungen, Intercession, Spiels und Betwertrag u. s. w. Seufferieine besonder Kategorie "Berträge zur außergerichtlichen Beseitigung zwihafter Rechtsverhältnisse", unter welcher er Bergleich, Eid und Compromisssammenstellt.

<sup>23)</sup> Ein recht anfchauliches Beifpiel bafür in ben romifchen Rechtsqu bietet L. 11. C. II. 4., wo ber Fall eines wirkfamen Bergichtes, welcher b ein beiberfeitiges pactum de non petendo eingegangen wurde, vorliegt.

muthamliden Charafter bes romifden pactum de non petendo, welcher barin befteben foll, bag es nicht eine Aufhebungeart, fonbern vielmehr du Bearundungsart von Obligationen fei 22). Allein, abgefehen bawa, baf biefer Argumentation eine unrichtige Auffaffung bes pactum k non petendo gum Grunde liegt, ift babei überfeben, bag es bentqu: me gar tein formelles Criterium mehr giebt, ob ein Bergicht auf eine fiederung als romifches pactum de non petendo ober als Acceptilation, t. b. als vollige Bernichtung bes obligatorifchen Anfpruches gemeint fi. Einleuchtend ift, bag im letteren Falle wenigstens nicht von einem Migatorifchen Bertrage bie Rebe fein tann. Gin anderer Berfuch, ben Befichtspunet bes Schuldvertrages fur ben Bergleich ju retten, ift ber, bet man Bergleich, Eib und Compromif unter berfelben Rategorie "Bertrage gur außergerichtlichen Befeitigung zweifelhafter Rechtsver-Wimiffe" aufammenftefft. Der hierbei gum Grunde liegende Gedante feint ju fein : ba es Sache bes freien Billens der Parteien ift, ob fie im Rechtsbanbel auf bem Bege ber Gute, flatt auf bem Rechtswege, witragen mollen, fo bebarf es, um ben erften Beg jum alleinigen gu miden, vor allem eines vbligaterifchen Confenfes; Diefer erscheint bei bin Compromif att ein von ber eigentlichen Streitenticheibung abaes

<sup>24)</sup> Dieje Anficht von ber Ratur bes pactum de non petendo vertritt vorwid Bolderndorff: Baradein, in seiner Abhandlung "Etwas von Reblasverträgen" Erlangen 1788. Er will-hier rechtigeschichtlich nachweisen, has alte pactum, priprunglich ibentisch mit bem pactum de non petendo, gar this mit ber ftreitigen obligatio als folder ju thun hatte, fonbern lebiglich ben Mager verpflichtete, von der ferneren proceffualifchen Geltendmachung des Uns mades abzustehen. Er nimmt biefe Anschauungsweise bes pactum de non pando que noch für bas neuefte romifche, bezüglich bas heutige Recht in Uns brud. Much ber neuefte Schriftfteller über biefen Gegenftand, Scheurl, Bitrage heft 2, "über ben Erlagvertrag", beftreitet bem pactum de non petendo m Charatter eines mahren Erlagvertrages, indem er ben Sag aufftellt: ber Couldner wird bei bem pactum de non pelendo gar nicht freigesprochen, sondern # wird ihm nur eine Gegenforderung gegeben, ju verlangen, bas ihm nichts Mendo als wirkliche, wenn auch etwas unvollkommener wirkenbe Mufhebungsart br Obligationen (nicht mehr blos ber activ) an. In ber That widerstrebt es Weren Rechtsgefühle, wie Rifch a. a. D. S. 20, R. 5 mit Recht bemertt, bağ m Glaubiger, welcher einen obligatorischen Anspruch aufgeben will, ju biefem dufe eine obligatio als Begenschulbverpflichtung eingebe; ber feitherige Schulbs ter foll burch bas mit dem Glaubiger eingegangene pactum de non petendo nicht Blaubiger feines Blaubigers werben, fonbern bie Abficht beffelben geht lediglich Min, von ber bisherigen Dbligation loszutommen; turg, es foll feine neue Migatio (ad non petendum) begrundet, fondern die bestehende in ihrer Birefams in genmt werben. Daß bies in Babrheit auch bie Anschauung bes neueren Maliden Rechtes ift, ergiebt fich zur Genüge aus ben Gefetftellen (L. 32. S. 1. 1. 40. \$. 2. L. 86. D. 12. 6.), welche eine Burudforberung bes frrthumlich, mendetet eines gefchloffenen pactum de non petendo, Gegablten mittelft ber andictio indebiti geftatten; biefe Burucfforderung bes fo Gezahlten als eines ndebitum mit ber gebachten Condiction ließe fich gar nicht erklaren, wenn bas Man de non petendo die feitherige Obligation gar nicht berührte, fondern blos the obligatorifche, nicht eine liberatorifche Wirkung hatte. 13\*

fonbertes Gefchaft; bei bem Bergleiche fallt es zwar regelmaßig Befeitigung bes Streites felbft gufammen, lagt fich aber wenig ber Abstraction als ein immerdar obligatorifcher Bestandtheil a im übrigen auch liberatorischen Inhalte bes Bergleiches ausf Diefe Argumentation ift aber unrichtig und namentlich liegt ber barin, bag man nicht unterscheibet zwifchen Bergleich (transac eigentlichen Ginne) und zwischen pactum de transigendo. in Streit befangene Parteien tonnen fich vereinigen, ihren Stre auch icon wirklich gerichtlich anbangig fein tann, im Bege be auszutragen ; bamit ift aber noch tein Bergleich gefchloffen. Sp ift obige Frage gu verneinen und fomit bem Bergleiche die obliga Bedeutung als eine absolut nothwendige abzusprechen 25). c) Di Frage, ob die Auffaffung bes Bergleiches als eines Schuldve wenigstens bie Sauptfeite fur bie Ertenntnig ber juriftifchen Dat Bergleiches gebe, ift burch die bisberige Erörterung ftillichweiger 4) Babre rechtliche Ratur bes Bergleichet ber Sand ber auf Grund ficherer Quellenausspruche aufgeftellten nition ift nun die charakteriftifche Ratur bes Bergleiches baburi zustellen, daß man bas ibm Eigenthumliche vor anderen Inftitute welchen er übrigens viel Gemeinfames bat, bervorhebt. In biefer ficht ift Kolgendes bervorzuheben: a) ber Bergleich ift ein Bertrag ber allgemeinfte Gefichtepunkt ift, welcher fur ben Bergleich fie ftellen lagt. Der Bertrag in feiner weiteften Bebeutung als einstimmenbe Billenderklarung Debrerer, wodurch ihre Rechtebe nife bestimmt werben ", hat im Gebiete bes Bermogensrechtes, 1 Richtung bes Bertrages fur bie jegige Betrachtung von vorzugt Intereffe ift, wieder eine breifache Richtung: als obligatorifcher (S verhaltniffe begrundender), liberatorifcher (von Rechteanspruchen bef ber) und fachenrechtlicher Bertrag. Wenn man nun fragt, welcher brei Richtungen ber Bergleich angehore, so ift die Antwort schon i fruheren Erorterungen enthalten: ber Bergleich ift weber fpecififc gatorifc, noch fpecififch liberatorifch, noch ausschlieflich fachenrech vielmehr dienen ihm alle brei Richtungen, er erfüllt das gange & bes vermogensrechtlichen Bertrages. Er ift barin ber Schenfung lich, welche ebenfalls teiner ber vorerwähnten brei Grundformer vermogenerechtlichen Bertrages ausschließlich fich unterwirft, son indem fie, wie der Bergleich, als causa der verschiedenartigften R.

<sup>25)</sup> Es läßt fich aber nicht blos ber obligatorischen Wirtung bes gleiches die liberatorische als eine jener gang gleichberechtigte gegenüberfi sonbern man barf auch noch einen Schritt weiter geben und anerkennen, be Bergleich auch durch unmittelbares Ueberlaffen von Sachen, bezüglich Befte von binglichen Rechten bewertstelligt werben tonne, 3. B. A. verzichtet au von ihm pratendirte Eigenthum eines Grundstudes, wofür ihm B. sofor Bergleichsvertrage das dingliche Riesbrauchsrecht an einem dem B. eigent lichen Grundstüde einraumt.

gefcafte erfcheint (promittere, liberare, dare) bas gange Rechtsgeblet erfutt 26). b) Der Bergleich ift ein onerofer Bertrag. Damit ift ber Bergleich burchaus nicht unter bie gegenfeitigen Schulbvertrage geffelt, ba ibm vielmehr bas gange Bertragegebiet vinbiciet werben muß, wie oben unter a. bemertt murbe. Das Moment ber Gegenfeitigfeit will nur fo viel bebeuten, bag bie Billenemeinung ber Parteien nicht beranf gerichtet fein burfe, bem einen Theile fchlechthin auf Roften bes anderen eine Bermogensbereicherung jugumenben; benn bann mare iberall tein Bergleich, fonbern eine Schentung, minbeftens eine Liberaftat, vorhanben. Der Bergleich ale ein gegenfeitiger Bertrag nimmt ieboch vor anderen gegenfeitigen Bertragen baburch eine eigenthumliche Sefalt an, bag er nicht, wie biefe, ale ein einfaches, fonbern regelmäßig ats ein aus bisparaten Elementen gufammengefestes Gefchaft fich barftellt. e) Der Bergleich ift jeboch nicht ber gegenfeitige Bertrag, fonbern nur ein gegenfeitiger Bertrag. Bur Beraushebung beffelben aus ber Conchrrens mit allen anberen gegenfeltigen Bertragen bebarf es ber Ertennt= wif beffen, was biefem gegenfeitigen Bertrage feinen eigenthumlichen Bergleichscharafter giebt. Darüber, worin biefes bem Bergleiche eigen: thimilidfte Moment beftehe, geben unfere Quellen auf indirecte wie auf birecte Beife, beibe Dale flar und untruglich, Aufschluß. Die inbirecte, barum aber nicht minder werthvolle Belehrung, welche und unfere Anellen über bie eigenthumliche Ratur bes Bergleichevertrages geben, in ber befonderen Stellung enthalten, welche unfere bezüglichen Quellentitel in ber Juftinianeischen Compilation, bezüglich in bent betfetten als Eppus bienenben pratorifchen Cbicte erhalten haben. Der Bitel ber Digeften und bes Coder ,, de transactionibus" folgt in beiben Sammlungen unmittelbar auf ben Titel ",de pactis" und fieht mit bem letteren nicht etwa in ber Reihenfolge ber Titel, welche über bie vertragsmäßige Entfiehung ober Aufhebung von Dbligationen banbein, fondern fie fteben bebeutfamer Beife gang vorn, in ber prima pers, in ber proceffualifchen Ginleitung, welche unfere Quellen ber Darfellung bes materiellen Rechtes vorausschicken und gwar birect hinter bem Titel "de edendo", welcher bie erfte gerichtliche Berhanblung ber Parteien entwickelt. Die in ber Juftinianeischen Compilation getrennten Titel ", de pactis" unb ", de transactionibus" maren aber, wie jur bichften Babricheinlichfeit erhoben ift, urfprunglich, b. h. im pratoris fen Ebicte ju Ginem Titel, welcher entweber blos bie Rubrit ,, de paetis" ober die aufammengefeste "de pactis et transactionibus" führte, Muf bie Frage, worin biefe burch bie besondere verfchmolzen 27). Stellung bes Transactionentitels vorn in bem proceffualifchen Theile

27) Bgl. barüber besonders Bolderndorff a. a. D. S. 7-9,

<sup>26)</sup> Bgl. ben Artitel So en tung Bb. IX, S 642, 657 fig. Die Gieiche freing bes Bergleiches mit ber Schentung hat Savigny baburch abgewiesen, das er ausbrücklich bem Bergleiche seine Stellung im Obligationenrechte anweift; diete beschräntte Auffassung ift aber nach bem fruher Bemertten unhaltbar.

unferer Quellen gegebene inbirecte Belehrung über bie juriffice bes Bergleiches bestehe, ift bie allgemeine Antwort bie . Das romifchen Quellen, voraus bas Ebict, ben Bergleich urfprunglie primar als ein Inftitut gur friedlichen Beilegung von Rechteft teiten, alfo ale ein Surrogat bes richterlichen Urtheils, gefann entwickelt haben. Ueber die genauere Bewandnif biefer Datur bes gleiches in ber alteren Beit bes romifchen Rechtes und über ben wei geschichtlichen Entwickelungsgang laffen fic, im gangen genom nur mehr ober weniger fichere Bermuthungen aufftellen; babet bi menigstens für bie altere Beit, Die Lebre vom Bergleiche auf bas inn mit ber Lebre vom pactum de non petendo aufammen. menhang ift besonders von Bolbernborff nachgewiesen, und Refultaten feiner Untersuchungen, soweit fie bie altere Beit, alfo Befchichte bes partum de non pelendo, betreffen, bat fich mit Recht s Risch angeschloffen. Schon bie 12 Tafeln kennen ein pactum ber Wirtung, den Proceg auf gutlichem Bege zu beendigen. pactum ber 12 Safeln ift aber fur jene Belt nicht als eine fpecielle ? menbung bes auch in anderen Sinfichten juriftifche Birtfamteit befis ben formlofen Bertrages (pactio) aufzufaffen, fonbern als bas pact xaz' & o ynv. b. b. bas altere romifche Recht tennt als einen formlo Bertrag von juriftifder Birtfamteit blos bas negative procegbeendiger pactum, bas pactum de non petendo. Aber auch biefes negative paete (d. n. p.) unterfchied fich, fowohl in den Borausfehungen als in b Birtungen, mefentlich von dem p. d. n. p. bes fpateren, inebefonbre b Juftinianeischen Rechtes: bas ursprungliche pactum mar lebiglich pn ceffuglifcher Ratur, b. b. es tonnte nur in Bezug auf fcon vor bei Magistrat (in iure) vorgebrachte Rechtsanspruche angewendet und mußt alebann auch in iure ertfart werben, um die Wirfung ju haben, ba bem Rlager Die fernere Berfolgung feines Unfpruches ummöglich gemach murbe. Bubem mar es anfangs nur bezüglich auf mabre Rechtsfriebens bruche anwendbar, behnte aber feine Sphare alsbann auf Rechtsfreit überhaupt als eigentliches pactum de non petendo aus. Durch bie fernere Entwidelung murbe jeboch bas alte pactum mefentlich nach einer zweifachen Richtung umgeftaltet: erftens trat neben bas feither allein rechtliche Anerkennung und Wirkfamteit genießende negative pactum nunmehr auch bas fog. positive pactum 28); zweitens nahm bas negative pactum felbft mit Bezug auf obligatorifche Berhaltniffe fatt bes frubes ren rein proceffuglischen Charafters nunmehr die Bedeutung einer mab-

<sup>28)</sup> Das pactum nahm also nun bie universelle Bebeutung von pactio an; wollte man jest vom negativen pactum sprechen, so genügte es nicht mehr, vom pactum schiechthin gu reben, sondern es mußte auch jener unterschelbende Besset fingutommen (als pactum de non potendo). Die bedeutende Rachwirkung jenes ursprünglichen Zustandes zeigt sich barin, daß wir noch heutzutage von einer exceptio pacti sprechen, worunter immer die exceptio pacti de non petendo verstanden wird.

un Aufhebung von Obligationen an. Diofe Umgeftaltung zeigte fich wood in ben Boraussesungen ber Anwenbbarteit, indem ein p. d. n. p. ma nicht mehr blos binfichtlich rechtsbangiger Anfprüche, fonbern auch winhalb bes Proceffes felbft mit Begug auf gang unbeftrittene Uns jude vortommen tounte, als auch in ben Wirkungen beffelben, indem stie obligatio gerftorte, wenn auch nicht immer ipso iure, was nur in Sang auf die Bechtefriebensbruche ichen in ben 12 Tafeln anerkannt m, fo boch ope exceptionis 29). Fragt man nach bem Berhaltniffe, i welchem bie transactio erftens ju bem urfprunglichen und zweitens n bem fortentwickelten pactum gestanden habe, fo ift, mas bas erfte mingt, es febr mabricheinlich, bag bas alte proceffuglifche pactum fich m transactio wie bas genus gur species verhalten habe, fo bag bie mingemäßige Beenbigung eines obwaltenben Rechteftreites burch eine sime erfolgenbe Erflarung ber Darteien bann als transactio charafs mifit wurde, wenn fe nur gegen Entichabigung bes Rlagers fur fein Diteben vom Streite gefchah, mabrent bas pactum fchlechthin we diefer Entschädigung bes Rlagers abfieht. Allein in eben bem Refe als bas pactum im Laufe ber Entwidelung umgeftaltet murbe, mit biefe Umgeftaltung auch auf bie transactio und ihr Berbaltniß m pactum guradwirten. Borerft wurde auch bie transactio mit bem pelam aus einer proceffualischen Sandlung zu einer außergerichtlichen. Bibrend aber bas pactum feine Begiebung auf ben Procef fo febr verin, bas es ohne alle Rudficht auf gerichtliche ober außergerichtliche Beminng verkommen konnte und mit Bezug auf obligatorische Ansprüche modern zur materiellen Aufhebungsart von Dbligationen murbe, blieb begen ber transactio bas Andenfen an ben utsprünglichen Charafter we ned infofern, bag man nicht über jegliches gang und gar gewiffe w unftreitige Berbaltniß tranfigiren tonnte; vielmehr murbe bas Gebit ber transactio gunachft nur babin erweitert, bag ber Streit, welcher methin noch vorausgefest wird, gerabe noch tein gerichtsanhangiger # fein brauchte, fonbern foon bie Befürchtung eines Rechtsftreites gemate, eine transpotio ju rechtfertigen. Allerdings erhielt bas Gebiet bi Biraleides noch eine weitere, über bie (gerichtlich ober außergerichts 4) ftreitigen Anspruche binausreichenbe Erweiterung, inbem man, bom Moment ber Ungewißheit ausgehend und ben allgemeinen ined bes Bergleiches, gewiffe Rechtsverhaltniffe herzustellen, allein bes thichtigend, überhaupt jeden Bertrag, welcher an die Stelle ungewiffer

<sup>29)</sup> Diese Wirkung bes p. d. n. p., die obligatio selbst und nicht blos die ach aqugreisen, wird zwar von Boldernd orff und auch von Ruborff zu Pudta, Pandetten S. 297, R. a. selbst für das neuere Recht geleugnet. Allein in Crinde, welche Erkerer dafür geltend macht, haben blos rechtshistorisch Gewicht und halten eine Prüfung im Lichte des Llassischen und Lustiniancischen kintes, wo die condictio indebiti hinschtlich des ungeachtet eines vorbergeganges im p. d. n. p. terthümlich Gezahlten ausbrücklich gestattet wird (vgl. L. 32. I. L. 40. S. 2. L. 56. D. 12. 6.), nicht aus. Risch a. a. D. G. 29, R. 11.

Rechteverhaltniffe gemiffe feste, ale Bergleich charafterifirte, al bavon abfab, ob bie Parteien babet an eine Berbutung ober Beent eines Proceffes bachten ober nicht. Unferem teutschen Rechtsbere ift aber ble Ausbehnung bes Bergleiches über bas Gebiet freettige baltniffe (rechteanhangiger und folder, beren gerichtliche Geltenbma befürchtet wirb) fremb; es tann j. B. bie Ablofung einer Leibrens eines unftanbigen Gefalles nicht als Bergleich betrachtet werben, bie Parteien nicht die Abficht hatten, funftigen Proceffen vorzubi Das romifche Recht betrachtet folche Bertrage in ber That ale gleiche 30). Das ameitens bas Berhaltnif ber transactio gu bem entwickelten paclum betrifft, fo mar es gwar, fo lange bas pactum led bie formelle Bedeutung einer proceffualifden Sandlung hatte, 1 melde ber anbangige Rechteftreit fur immer beendigt murbe, burd gerechtfertigt, bie transactio als species bes pactum (de non petel gu begreifen; nachbem aber im Laufe ber gefchichtlichen Entwickel bas pactum jum liberatorifchen Bertrage, jur materiellen Aufhebui art von Obligationen geworben mar, fo ging biefe Auffaffung # mehr an, wenn man nicht die transactio felbft nur in Geftalt bes & ratorifchen Bertrages fur moglich erflaren wollte 81); bas pactum non petendo ift jest nur mehr eine ber formen, in welchen ein Bergle gum Dafein tommen tann. Das Refultat biefer, von ber aufei Stellung ber Titel "de transactionibus" in ben Juftinigneifchen Rech buchern, bezüglich im pratorifchen Chict ausgehenden und die gefchid liche Entwidelung ber transactio verfolgenden Erorterung ift, baf t Quellen bes romifchen Rechtes in bem Bergleiche einen Bertrag e bliden, beffen wefentlichfter Charafter und vorzugeweife Beftimmut es ift, "fireitige Rechteverhaltniffe, fatt auf gerichtlichem Bege bur Urtheil, in gutlicher Beife auszutragen, alfo ein friedliches (vertrage maßiges) Urtheil ju fein. " Diefes vorzugemeife Charafteriftifche de Bergleiches, beffen Urtheilenatur, wird aber nicht blos in ber bishe allein berudfichtigten indirecten Beife in ben Quellen anertannt, fon bern biefelben fprechen es faft in jeder Stelle, oft in ben pragnantefter Ausbruden, auch birect aus 32). Nach ber bisherigen Erorterung fin es brei Momente, welche bie rechtliche Ratur bes Bergleiches, aller anberen mehr ober weniger verwandten Inftituten gegenuber, darafte riffren; biefe brei Momente laffen fich in folgender Formel gufammen:

30) Dies beweifen L. 8. D. 2. 15. L. 11. C. II. 4.

32) Fur bie Urtheilenatur ber transactio, fowohl was Borausfeungen als Birtungen betrifft, geben unter anberen folgende Stellen Zeugniß: L. i. D. 2.15. L. 12. 13. 16. 20. C. II. 4.

Digitized by Google

<sup>31)</sup> Bollte man jest (bezüglich für bas Justinianeische Recht) bie transactio noch als species bes pactum de non petendo betrachten, so hieße dies nicht mehr wie ehebem: "sie ist die entgelttiche Beseitigung der lis gegenüber dem ins bifferenten pactum" — sondern es hieße nunmehr: "die transactio tann nur gessichtoffen werden durch Berzicht des Rägers auf seinen Anspruch." Ueber das Unbefriedigende bieses Standpunktes hat man sich bereits oben ausgesprochen.

faffen : " ber Bergleich ift ein Urtheil in Geftalt entgeltlichen Bertrages. " Roch ift folieglich bie Krage zu beantworten: welches diefer Momente ift als ber bie Ratur bes Bergleiches vorzugemeife charafterifirende und beshalb auch fur bie Stellung bes Bergleiches im Spftem vor allem maggebende Gefichtspuntt hervorzuheben? Un fich lagt fich ein Doppels tes benten. Entweber man faßt vorzugeweife jene Geite bes Bergleiches in bas Auge, von welcher aus er als Bertrag (insbefonbre als entgelts licher Bertrag) ericheint und laft bie Urtheilenatur bes Bergleiches nur als ein, feinen im gangen borwiegenden Bertragscharafter naber be-Rimmendes und bor anderen entgeltlichen Bertragen auszeichnenbes Moment in ben Bertragsbegriff erft bineingetragen werden. Bon hier aus gehort ber Bergleich unter bie Bertrage, aber megen feiner univer: fellen Ratur weber unter bie obligatorifchen, noch unter bie liberatos rifchen; feine Stellung mare im allgemeinen Theile, und zwar gerabezu neben der Schentung, als ber bestimmt charafterifirte entgeltliche Bertrag neben bem bestimmt charafterifirten unentgeltlichen Bertrage. Diefe Stellung bes Bergleiches hatte unverfennbar ben Borgug, burchaus ericopfend zu fein, infofern fich eben tein Bergleich benten lagt, welcher nicht als entgeltlicher Bertrag erschiene. Dber man legt vorzugsweise auf bie Urtheilenatur bes Bergleiches Gewicht und findet fein Befen barin, bağ er ein (vertragemäßiges) Streitbeenbigungemittel ift; von biefem Sefichtepuntte aus ftellt man ihn nicht neben bie Schenkung, fondern neben bas Urtheil. Belche Stellung vorzugiehen fei, hangt bavon ab, ob man fich babei von lebiglich formellen und außerlichen Erwägungen ber größtmöglichen Allgemeinheit und Umfänglichkeit leiten lagt ober ob man die innere Berwandtschaft ber Inftitute vor allem als maggebend fur bie Spftembilbung betrachtet. Bon ber erfteren Rud: ficht ausgehend, wird man ben Bergleich in bem allgemeinen Theile bes Spftems neben ber Schenkung bei bem Bertrage überhaupt behandeln, welchem er burch bie Allgemeinheit feiner Ratur und die Mannigfaltig= teit feiner Anwendungen gleichartig ift. Geht man bagegen von jener zweiten, materiellen Ruckficht aus, fo wird man, ungeachtet ber Unvolls tommenheit des Gefichtspunttes und obgleich ber Bergleich baburch aus bem Bufammenhange mit bem Bertrage überhaupt herausgeriffen wirb, bennoch ben Bergleich im Actionenrechte neben ber res iudicata, beren Surrogat er ift, behandeln. Nach bem fruher Bemerkten haben bie Spfteme ber verschiebenen Rechtelehrer meber ben einen, noch ben anberen, fondern einen britten, unrichtigen Beg eingeschlagen, inbem fie den Bergleich entweder unter die Aufhebungearten oder unter die Ents ftebungsgrunde von Schuldverhaltniffen fiellen. Mebnlich verhalt es fich mit ben neueren Gefeggebungen. Das ofterreichische bur gerliche Befesbuch und das preußische Landrecht behandeln beide ben Bergleich unter den "Aufhebungearten ber Rechte und Berbindlichkeiten", und zwar erfteres im Bufammenhange mit ber Rovation, obwohl es zuglei & erklart, daß der Bergleich nicht immer nothwendig eine Dovation ents

fonbertes Befchaft; bei bem Bergleiche fallt es zwar regelmäßig mit ber Befeitigung bes Streites felbft jufammen, lagt fich aber wenigstens in ber Abstraction als ein immerdar obligatorifcher Bestandtheil aus dem im übrigen auch liberatorischen Inhalte bes Bergleiches ausscheiben. Diefe Argumentation ift aber unrichtig und namentlich liegt ber Febler barin, bag man nicht unterfcheibet zwifchen Bergleich (transactio im eigentlichen Ginne) und zwischen pactum de transigendo. Denn zwei in Streit befangene Parteien tonnen fich vereinigen, ihren Streit, ber auch ichon wirflich gerichtlich anhangig fein fann, im Bege ber Gitte auszutragen; bamit ift aber noch tein Bergleich gefchioffen. Diernach ift obige Frage zu verneinen und fomit dem Bergleiche die obligatorifche Bedeutung ale eine absolut nothwendige abjusprechen 25). c) Die britte Rrage, ob bie Auffaffung bes Bergleiches als eines Schuldvertrages wenigstens bie Sauptfeite fur bie Ertenntnig der jurififden Natur bes Bergleiches gebe, ift burch die bisherige Erörterung stillschweigend verneint. 4) Babre rechtliche Ratur bes Bergleiches. Zin ber Sand ber auf Grund ficherer Quellenausspruche aufgestellten Defis nition ift nun bie charafteriftifde Ratur bes Bergleiches baburch feft= zustellen, daß man bas ihm Eigenthumliche vor anderen Inftituten, mit welchen er übrigens viel Gemeinsames hat, hervorhebt. In biefer Din= ficht ift Kolgendes bervorzuheben: a) der Bergleich ift ein Bertrag, mas ber allgemeinfte Befichtepunkt ift, welcher fur ben Bergleich fich aufftellen lagt. Der Bertrag in feiner weitesten Bebeutung als "übers einstimmenbe Billensertlarung Dehrerer, wodurch ihre Rechtsverhalt= niffe bestimmt werben ", hat im Gebiete bes Bermogensrechtes, welche Richtung bes Bertrages fur bie jegige Betrachtung von vorzüglichem Intereffe ift, wieder eine breifache Richtung: ale obligatorifcher (Schulb: verhaltniffe begrundender), liberatorifcher (von Rechtsanfpruchen befreien= ber) und fachenrechtlicher Bertrag. Wenn man nun fragt, welcher biefer brei Richtungen ber Bergleich angehore, fo ift bie Antwort fcon in ben fruheren Erorterungen enthalten : ber Bergleich ift meder fpecififch oblis gatorifc, noch fpecififch liberatorifch, noch ausschließlich fachenrechtlich; vielmehr bienen ihm alle brei Richtungen, er erfullt bas gange Gebiet bes vermogenerechtlichen Bertrages. Er ift barin ber Schenkung aber lich, welche ebenfalls keiner ber vorermahnten drei Grundformen bes vermogensrechtlichen Bertrages ausschließlich sich unterwirft, sondern, indem fie, wie der Bergleich, als causa der verschiedenartigften Rechts-

<sup>25)</sup> Es last fich aber nicht blos ber obligatorischen Wirtung bes Bers gleiches die liberatorische als eine jener ganz gleichberechtigte gegenüberftellen, sonbern man barf auch noch einen Schritt weiter geben und anerkennen, daß ein Bergleich auch durch unmittelbares Leberlassen von Sachen, bezüglich Bestellung von dinglichen Rechten bewerkftelligt werben tonne, z. B. A. verzichtet auf bas von ihm pratendirte Eigenthum eines Grundstückes, wofür ihm B. sofort im Bergleichsvertrage das dingliche Riesbrauchsrecht an einem dem B. eigenthums lichen Grundfücke einräumt.

gefchafte erscheint (promittere, liberare, dare) bas gange Rechtsgebiet erfast 26). b) Der Bergleich ift ein onerofer Bertrag. Damit ift ber Bergleich burchaus nicht unter bie gegenfeitigen Schulbvertrage geftellt, Da ihm vielmehr bas gange Bertragegebiet vindicirt merben muß, wie oben unter a. bemettt murbe. Das Moment ber Gegenfeitigfeit will nur fo viel bebeuten, bag bie Billensmeinung ber Parteien nicht berauf gerichtet fein burfe, bem einen Theile ichlechthin auf Roften bes mberen eine Bermogensbereicherung jugumenben; benn bann mare iberall fein Bergleich, fonbern eine Schenfung, minbestens eine Libes mitat, vorhanden. Der Bergleich als ein gegenfeitiger Bertrag nimmt ieboch vor anderen gegenfeitigen Bertragen baburch eine eigenthumliche Seftaft an, bag er nicht, wie biefe, als ein einfaches, fonbern regelmäßig als ein aus bisparaten Elementen gufammengefestes Gefchaft fich barftellt. e) Der Bergleich ift jeboch nicht ber gegenfeitige Bertrag, fonbern nur ein gegenfeitiger Bertrag. Bur Beraushebung beffelben aus ber Conchrreng mit allen anderen gegenfeitigen Bertragen bebarf es ber Erfennt: ats beffen, was biefem gegenseitigen Bertrage feinen eigenthumlichen Bergleichscharafter giebt. Darüber, worin diefes bem Bergleiche eigen: thamtichfte Moment beftehe, geben unfere Quellen auf indirecte wie auf brecte Beife, beibe Dale flar und untruglich, Auffchlug. Die inbirecte, barum aber nicht minder werthvolle Belehrung, welche und unfere Quellen über bie eigenthumliche Ratur bes Bergleichevertrages geben, in ber befonderen Stellung enthalten, welche unfere bezüglichen Quellentitel in ber Juftinianeischen Compilation, bezüglich in bem berfetben als Topus bienenben pratorifchen Sbicte erhalten haben. Eitel ber Digeften und bes Cober ., de transactionibus" folgt in beiben Sammlungen unmittelbar auf ben Titel ", de pactis" und fteht mit bem letteren nicht etwa in ber Reihenfolge ber Titel, welche über bie vertragemäßige Entftehung ober Aufhebung von Dbligationen banbeln, fonbern fie fteben bebeutfamer Beife gang vorn, in ber prima pers, in ber proceffuglifchen Ginleitung, welche unfere Quellen ber Darfellung bes materiellen Rechtes vorausschicken und zwar birect hinter bem Titel "de edendo", welcher bie erfte gerichtliche Berhandlung ber Parteien entwidelt. Die in ber Juftinianeischen Compilation getrennten Titel "de pactis" und "de transactionibus" waren aber, wie gur bonten Bahricheinlichteit erhoben ift, urfprunglich, b. b. im pratoris ften Cbicte ju Ginem Titel, welcher entweber blod bie Rubrit ,, de pactis" ober die aufammengefeste .. de pactis et transactionibus" führte, verfcomolgen 27). Auf die Frage, worin biefe burch bie befonbere Stellung bes Transactionentitels vorn in bem proceffualischen Theile

27) Bgl. baraber besonders Bolbernborff a. a. D. G. 7-9,

<sup>26)</sup> Bgl. ben Artitel Schen tung Bb. IX, S. 642, 657 fig. Die Gleiche feineng bes Bergleiches mit ber Schentung hat Savigny baburch abgewiesen, baf er ausbrudlich bem Bergleiche seine Stellung im Obligationenrechte anweift; biese beschräntte Auffaffung ift aber nach bem fruher Bemerkten unhaltbar.

unferer Quellen gegebene indirecte Belehrung über die jurififche Ratur bes Bergleiches bestehe, ift bie allgemeine Antwort die, bag unfere romifchen Quellen, voraus bas Edict, ben Bergleich urfprunglich und primar als ein Inftitut jur friedlichen Beilegung von Rechtsftreitigs teiten, alfo ale ein Surrogat bes richterlichen Urtheils, gefannt und entwickelt haben. Ueber die genauere Bewandnig biefer Ratur bes Bergleiches in ber alteren Beit bes romifden Rechtes und über ben weiteren geschichtlichen Entwidelungegang laffen fic, im gangen genommen, nur mehr ober weniger fichere Bermuthungen aufftellen; babei bangt, menigstens fur bie altere Beit, die Lehre vom Bergleiche auf bas innigfte mit ber Lebre vom pactum de non petendo aufainmen. Diefer Bufams menhang ift befonders von Bolbernborff nachgewiesen, und ben Resultaten seiner Untersuchungen, soweit fie die altere Beit, also bie Beichichte bes partum de non pelendo, betreffen, bat fich mit Recht auch Rifd angefchloffen. Schon bie 12 Tafeln tennen ein pactum mit ber Wirkung, ben Proces auf gutlichem Bege zu beendigen. pactum ber 12 Tafeln ift aber für jene Beit nicht als eine fpecielle Unwendung bes auch in anderen Sinfichten juriftifche Birtfamteit befigenben formlofen Bertrages (pactio) aufzufaffen, fonbern als bas pactum 2022 εξογήν, b. h. bas altere romifche Recht tennt als einen formlofen Bertrag von juriftischer Wirksamkeit blos bas negative procesbeendigende pactum, bas pactum de non petendo. Aber auch biefes negative pactum (d. n. p.) unterfchieb fich, fowohl in ben Borausfegungen als in ben Birtungen, mefentlich von bem p. d. n. p. bes fpateren, insbesonbre bes Juftinianeischen Rechtes: bas ursprungliche pactum mar lebiglich proceffualifcher Ratur, b. b. es tonnte nur in Bezug auf fcon vor dem Magistrat (in iure) vorgebrachte Rechtsanspruche angewendet und mußte alebann auch in iure ertfart merben, um bie Wirfung ju baben, bag bem Rlager die fernere Berfolgung feines Unfpruches ummöglich gemacht murbe. Bubem mar es anfangs nur bezüglich auf mahre Rechtsfriedensbruche anwendbar, behnte aber feine Sphare alsbann auf Rechtsftreite überhaupt als eigentliches pactum de non petendo aus. fernere Entwickelung murbe jedoch bas alte pactum mefentlich nach einer zweifachen Richtung umgeftaltet: erftens trat neben bas feither allein rechtliche Unerfennung und Birffamteit genießende negative pactum nunmehr auch bas fog. positive pactum 28); zweitens nahm bas negative pactum felbft mit Bezug auf obligatorifche Berhaltniffe ftatt des fruberen rein proceffuglischen Charafters nunmehr bie Bedeutung einer mab-

٠,

İ

4

4

1

ŧ

<sup>28)</sup> Das pactum nahm also nun bie universelle Bebeutung von pactio an; wollte man jest vom negativen pactum sprechen, so genügte es nicht mehr, vom pactum schichtin gu reben, sonbern es mußte auch jener unterscheibende Beisah hinzukommen (als pactum de non petendo). Die bebeutende Rachwirkung jenes ursprünglichen Zustandes zeigt sich darin, das wir noch heutzutage von einer exceptio pacti sprechen, worunter immer die exceptio pacti de non petendo verstanden wird.

am Aufbebung von Obligationen an. Diefe Umgestaltung zeigte fic iemebl in ben Borausfegungen ber Anwenbbarteit, indem ein p. d. n. p. mm micht mehr blos hinfichtlich rechtsbangiger Unfprüche, fonbern auch enterbalb bes Proceffes felbft mit Bezug auf gang unbeftrittene Im beide vortommen tonnte, als auch in ben Wirkungen beffelben, inbem d die abligatio zerstörte, wenn auch nicht immer ipso iure, was nur in Bezug auf die Rechtsfriedensbruche icon in ben 12 Tafeln anertannt war, fo boch ope exceptionis 29). Fragt man nach bem Berhaltniffe, in welchem bie transactio erftens ju bem urfprunglichen und zweitens m bem fortentwickelten pactum gestanben habe, fo ift, mas bas erfte mianat, es febr mabricheinlich, bag bas alte proceffuglifche pactum fich mer transactio wie bas genus jur species verhalten babe, fo bag bie pertraasmäßige Beenbigung eines obwaltenben Rechtsftreites burch eine m inre erfolgende Ertlarung ber Parteien bann als transactio charatterifirt wurde, wenn fie nur gegen Entichadigung bes Rlagers fur fein Abfteben vom Streite gefcah, mabrent bas pactum folechthin von diefer Entschädigung bes Ridgers abfieht. Allein in eben bem Refe als bas pactum im Laufe ber Entwidelung umgeftaltet murbe, mußte biefe Umgeftaltung auch auf die transactio und ihr Berbaltniß mm pactum juradwirfen. Borerft murbe auch die transactio mit bem pactum aus einer proceffualifchen Sanblung ju einer außergerichtlichen. Babrent aber bas pactum feine Begiebung auf ben Procef fo febr verier, daß es ohne alle Rudficht auf gerichtliche ober außergerichtliche Befreitung portommen tonnte und mit Bezug auf obligatorifche Unfpruche arrabenn aut materiellen Aufhebungsart von Obligationen murbe, blieb bacegen ber transactie bas Andenten an ben ursprünglichen Charafter bed noch infofern, bag man nicht über jegliches gang und gar gewiffe und unftreitige Berhaltnig tranfigiren tonnte; vielmehr murbe bas Bes biet ber transactio gunachft nur babin erweitert, bag ber Streit, welcher immerhin noch vorausgesest wird, gerade noch tein gerichtsanhängiger m fein brauchte, fonbern ichon bie Befürchtung eines Rechtsftreites gemate, eine transactio au rechtfertigen. Allerbings erhielt bas Gebiet bes Bergleiches noch eine weitere, über bie (gerichtlich ober außergerichts lich) ftreitigen Anfprache binauereichenbe Erweiterung, inbem man, bles vom Moment ber Ungewisheit ausgehend und ben allgemeinen 3med bes Bergleiches, gewiffe Rechteverhaltniffe herzuftellen, allein bes chefichtigend, überhaupt jeden Bertrag, welcher an bie Stelle ungewiffer

<sup>29)</sup> Diese Wirtung bes p. d. n. p., bie obligatio selbst und nicht blos bie seite anzugreisen, wird zwar von Belberndorff und auch von Ruborff zu Puchta, Pandetten S. 297, R. a. selbst für bas neuere Recht geleugnet. Allein die Brande, welche Erkerer bafür geitend macht, haben blos rechtshistorisch Gewicht und halten eine Prüfung im Lichte bes klassischen und Justinianzischen Rechtes, wo die condictio indebiti hinsichtlich bes ungeachtet eines vorhergeganges ven p. d. n. p. irrehümlich Gezahlten ausbrücklich gestattet wird (vgl. L. 32. \$. 1. L. 40. \$. 2. L. 56. D. 12. 6.), nicht aus. Risch a. a. D. G. 29, R. 11.

Rechteverhaltniffe gewiffe feste, ale Bergleich charafterifirte, alfo gang bavon abfah, ob bie Parteien babei an eine Berhutung ober Beendigung eines Proceffes bachten ober nicht. Unferem teutschen Rechtsbewußtfein ift aber bie Ausbehnung bes Bergleiches über bas Gebiet ftreitiger Berg baltniffe (rechtsanhangiger und folder, beren gerichtliche Beltenbmachung befürchtet wird) fremb; es tann j. B. bie Ablofung einer Leibrente oder eines unftandigen Gefälles nicht als Bergleich betrachtet werben, wenn bie Parteien nicht die Abficht batten, funftigen Proceffen vorzubeugen. Das romifche Recht betrachtet folche Bertrage in ber That ale Bergleiche 30). Bas zweitens bas Berhaltnig ber transactio zu bem fortentwickelten pactum betrifft, fo mar es zwar, fo lange bas pactum lebiglich bie formelle Bedeutung einer proceffualifchen Sandlung batte, burch welche ber anhangige Rechteftreit fur immer beendigt murbe, burchaus gerechtfertigt, die transactio als species bes pactum (de non petendo) gu begreifen; nachbem aber im Laufe ber geschichtlichen Entwickelung bas pactum jum liberatorifchen Bertrage, jur materiellen Aufhebungs: art von Dbligationen geworben mar, fo ging biefe Muffaffung nicht mehr an, wenn man nicht bie transactio felbft nur in Beftalt bes liberatorischen Bertrages fur moglich erflaren wollte 31); bas pactum de non petendo ift jest nur mehr eine ber Formen, in welchen ein Bergleich jum Dafein tommen tann. Das Refultat biefer, von ber außeren Stellung ber Titel ., de transactionibus" in ben Justinianeifden Rechtsbuchern, bezüglich im pratorifchen Cbict ausgehenden und bie gefdicht liche Entwidelung, ber transactio verfolgenben Erorterung ift, bag bie Quellen des romifchen Rechtes in bem Bergleiche einen Bertrag erbliden, beffen mefentlichfter Charafter und vorzugemeife Beftimmung es ift, "ftreitige Rechteverhaltniffe, ftatt auf gerichtlichem Bege burch Urtheil, in gutlicher Beife auszutragen, alfo ein friedliches (vertrage: mafiges) Urtheil gu fein." Diefes vorzugeweife Charafteriftifche bes Bergleiches, beffen Urtheilenatur, wird aber nicht blos in ber bisher allein berudfichtigten indirecten Beife in den Quellen anerkannt, fonbern biefelben fprechen es faft in jeber Stelle, oft in ben pragnanteften Musbruden, auch birect aus 32). Nach ber bisherigen Erorterung find es brei Momente, welche bie rechtliche Ratur bes Bergleiches, affen anderen mehr ober meniger vermanbten Inftituten gegenuber, darafterifiren; biefe brei Momente laffen fich in folgender Formel gufammen:

32) Fur bie Urtheilenatur ber transactio, fowohl was Borausfehungen als Birtungen betrifft, geben unter anberen folgende Stellen Zeugniß: L. 1. D. 2.15. L. 12. 13. 16. 20. C. II. 4.

<sup>30)</sup> Dies beweifen L. 8. D. 2. 15. L. 11. C. II. 4.

<sup>31)</sup> Wollte man jest (bezüglich fur bas Justinianeische Recht) bie transactio noch als species bes pactum de non petendo betrachten, so hieße bies nicht mehr wie ehebem: "sie ift bie entgeltiche Befeitigung ber lie gegenüber bem fisbifferenten pactum" — sonbern es hieße nunmehr: "bie transactio tann nur geschlossen werben burch Berzicht bes Klägers auf seinen Anspruch." Ueber bas
Unbefriedigende biese Standpunktes hat man sich bereits oben ausgesprochen.

foffen: "ber Bergleich ist ein Urtheil in Gestalt entgeltlichen Bertrages." Roch ift folieflich bie Frage ju beantworten: welches Diefer Domente ift als ber bie Natur bes Bergleiches vorzugemeife charafterifirende unb deshalb auch fur bie Stellung bes Bergleiches im Spftem por allem maggebende Gefichtspuntt hervorzuheben? Un fich lagt fich ein Doppels us benten. Entweber man faßt vorzugsweife jene Seite bes Bergleiches in das Auge, von welcher aus er als Bertrag (insbesondre als entgelts lider Bertrag) ericheint und lagt bie Urtheilenatur bes Bergleiches nur als ein, feinen im gangen vorwiegenden Bertragscharakter naber befimmendes und bor anderen entgeltlichen Bertragen auszeichnendes Roment in ben Bertragsbegriff erft bineingetragen werben. Bon bier ans gehort ber Bergleich unter bie Bertrage, aber megen feiner univers fellen Ratur weber unter bie obligatorifchen, noch unter bie liberato: rifchen; feine Stellung mare im allgemeinen Theile, und zwar gerabezu neben ber Schentung, als ber bestimmt charafterifirte entgeltliche Ber: trag neben bem bestimmt charafterifirten unentgeltlichen Bertrage. Diefe Stellung bes Bergleiches hatte unverfennbar ben Borgug, burchaus ericopfend gu fein, infofern fich eben tein Bergleich benten lagt, welcher nicht als entgeltlicher Bertrag erschiene. Der man legt vorzugsweise auf bie Urtheifengtur bes Bergleiches Gewicht und finbet fein Befen barin, baß er ein (vertragemäßiges) Streitbeenbigungemittel ift; von biefem Sefichtspuntte aus ftellt man ihn nicht neben bie Schentung, fonbern neben bas Urtheil. Belche Stellung vorzugiehen fei, hangt bevon ab, ob man fich babei von lediglich formellen und außerlichen Emagungen ber größtmöglichen Allgemeinheit und Umfanglichfeit leiten Uft ober ob man bie innere Bermanbtschaft ber Inftitute vor allem als sigebend fur bie Spftembilbung betrachtet. Bon ber erfteren Ruds ficht ausgehend, wird man ben Bergleich in bem allgemeinen Theile bes Spfteme neben ber Schentung bei bem Bertrage überhaupt behandeln, welchem er burch bie Allgemeinheit feiner Ratur und bie Mannigfaltig= feit seiner Anwendungen gleichartig ift. Geht man dagegen von jener weiten, materiellen Rudficht aus, fo wird man, ungeachtet ber Unvolltommenheit des Gefichtspunttes und obgleich ber Bergleich baburch aus bem Bufammenhange mit dem Bertrage überhaupt herausgeriffen wird, bennoch ben Bergleich im Actionenrechte neben ber res iudicata, beren Surrogat er ift, behandeln. Rach bem fruber Bemerkten haben bie Spfteme ber verschiedenen Rechtslehrer weder ben einen, noch ben ans beren, fondern einen britten, unrichtigen Beg eingeschlagen, indem fie den Bergleich entweder unter die Mufhebungsarten oder unter die Ents fichungegrunde von Schuldverhaltniffen fiellen. Aehnlich verhält es fic mit ben neueren Befeggebungen. Das ofterreichifche burgerliche Gefesbuch und bas preußische Landrecht behandeln beide ben Bergleich unter den "Aufhebungsarten ber Rechte und Berbindlichkeiten", und mar erfteres im Bufammenhange mit ber Novation, obwohl es jugleich erklart, daß ber Bergleich nicht immer nothwendig eine Movation ents

Dbligationenrechtes unter ben Aufhebungsgrunden ber Obligationen gu Diefe Auffaffung liegt ben Spftemen von Armbits, Puchta, Dublenbruch, Sintenis und Anderen jum Grunde. Der zweite Gefichtspunkt ift, bag man ben Bergleich ale Confenfuals contract des neueren Rechtes auffaßt und beshalb im fpeciellen Theile bes Dbligationenrechtes in ber Reihenfolge der einzelnen, inebefonbre gegenseitigen Schuldvertrage behandelt. Auf diefer Auffaffung beruben im wefentlichen, abgesehen von geringeren Abweichungen bei ber Rubris cirung im einzelnen, bie Softeme von Someppe, Seuffert, Wening=Ingenheim, Bangerow und Golden. Es ift nun ju prufen, ob und inwieweit eine jede biefer Auffaffungen die rechtliche Ratur bes Bergleiches ju darafterifiren im Stanbe fei. Bergleich ale Aufhebungeart von Obligationen be-Stellt man ben Bergleich unter bie Aufhebungsarten ber Dbligationen, fo will man ibn junachft als vertragsmäßige Aufbebung bon Forderungen betrachtet miffen, ber wirflichen Bablung und ihren Surrogaten gegenüber; man fellt ibn von bier aus unter die "befreienden Bertrage". Dann ertennt man an, bag ber Bergleich nicht folechthin befreie, wie ber reine Erlagvertrag, fonbern das immer an bie Stelle ber burch ben Bergleich aufzuhebenben Sorberung ein neues trete, also eine Art Novation vorgenommen werbe. Bur Prufung ber Saltbarteit Diefes Befichtspunttes fur Die Ertenntnis ber rechtlichen Ratur bes Bergleiches find folgenbe drei Fragen ju beantworten: a) Rame ber Bergleich ale Aufhebungegrund von Schuldverhaltniffen in Betracht tommen? b) 3ft er immer und nothwendig mit ber Aufhebung von Dbligationen verbunden? c) Biebt biefer Befichtspunkt menigftens die Dauptfeite fur bie Ertenntnig ber rechtlichen Ratur bes Bergleiches an? Bu a) Die erfte Frage ift unbedingt ju bejaben; fie tann nicht verneint werben, ohne bag man in ben entschiebenften Biberfpruch mit ben Quellen gerath, welche eine Menge von Beifpielen dafür enthalten, bag nicht nur ber Bergleichevertrag die bestrittenen Schuldverhaltniffe felbft gang ober theilweife toft, fondern bag auch gang unbeftrittene Schuldforderungen transactionis causa erlaffen merden tonnen. b) Die zweite Frage ift ebenfo entschieben zu verneinen, wogu folgende boppelte Ermagung führt: aa) die Aufhebung, bezüglich das Aufgeben einer obligatio fest bas, menigftens pratendirte, Dafein einer folden voraus; durch die Stellung bes Bergleiches unter die Aufhebungsarten von Obligationen beschrantt man von felbft bas Bebiet beffelben auf bas ber Schuldverhaltniffe. In ber That ftellen aber auch die von ermabnten Schriftsteller nicht in Abrebe, bag ein Bergleich auch uber bingliche Rlagen (fachenrechtliche, erbrechtliche Prajudicialelagen) fatte finden tonne. Es tann bies auch, Angefichts ber Quellen, welche in mehreren Stellen 20) Bergleiche letterer Art ermahnen, gar nicht in Ab-

<sup>20)</sup> Bgl. L. 2. 9. 10, 11. 43. C. II. 4.

me geftellt werben. Hiernach kann also ber Bergleich nicht in bas Digationenrecht unter die Aufhebungsgrunde ber Obligationen gestellt merden. bb) Unhaltbar ift es, bem Bergleiche immer liberatorifche Birtung gugufchreiben. Es laffen fich Bergleiche benten, bei welchen bu juriftifde Blid nach feiner Seite hin ein Aufgeben 21) von Uns bruden bemerkt. 3. B. A. erhebt eine Forberung gegen B. auf 1000, B. lenguet biefen Unfpruch; fatt ber Entscheibung burch ein Urtheil einigen fich Beibe im Bege bes Bergleiches babin, baf B. bie Forberung bes & anerkennt und bafur A. ben B. mit einem Grundftude abfindet. Ummeifelhaft find bier alle Borausfegungen eines wirklichen Bergleiches beihanden; nirgends aber ift etwas von einer vertragemäßigen Aufbebung einer obligatio ju bemerten; im Gegentheile, es wird ein Un= fruch anerkannt, außer Streit gefeht. Allerdings tommt hier noch tmet in Betracht, mas mit bem romifchen Formelmefen gufammen= bangt; wenn namlich eine vorber beftrittene Forberung nunmehr vom Shuldner im Bege bes Bergleiches anerkannt murbe, fo gefchab bies bei ben Romern großerer Sicherheit megen regelmäßig in ber Beife, baf die alte Schuld burch Acceptilation getilgt und nun die neue an ihm Statt durch Stipulation begrundet wurde. hier ließ fich allerdings fagen, burch den Bergleich fei die alte obligatio aufgehoben und eine neue an ihrer Statt begrundet worden. Dabei ift aber nicht zu überfeben, erftens, bag bies auch bei ben Romern nur Form mar, indem bam die neue Obligation boch materiell benfelben Inhalt hatte wie die alt, nur daß jest aus der Stipulation, nicht mehr aus bem der fruberen Digetion jum Grunde liegenden Rechteverhaltniffe geflagt murbe; mins, daß für unfer heutiges Recht, welchem eine folche Formals thinie fremd ift, jene romifche Betrachtungsweife nicht mehr zulaffig ift. Bielmehr ift fur unfer Rechtsbewußtfein bie burch ben Bergleich außer Strit gefette Obligation Diefelbe, welche fie auch vorher mar; ber Blanbiger bat die Babt, ob er aus dem Vergleiche klagen oder die alte Digation geltend machen will, wenn er mit ber letteren nur nicht mehr und nichts Underes verlangt, ale was ibm durch ben Bergleich ju-Beftanden worden ift. Bu c) Auch die dritte Frage ift zu verneinen. Es ift zwar nicht zu leugnen, daß der liberatorifche Bertrag eine febr baufige Anwendung bei dem Bergleiche findet und daß der Bergleich, iniofern er feiner Tendens nach immer an die Stelle eines ungewiffen Rechtsverhaltniffes ein gewisses fest, eine innere Verwandtschaft mit der Revation hat. Allein die eigenthumliche Ratur des Bergleiches, namid an die Stelle von ungewiffen, inebefondre ftreitigen Rechtebenhaltniffen gewiffe und un bestritten e zu fegen, wird burch jene

<sup>21)</sup> Es ist hier nur ber juristische Begriff bes Berzichtes auf Rechtsans friche von bem blos benomischen bes Nachgebens und Einbugens zu unters faiden; bas Legtere muß nicht gerabe in ber Form eines Berzichtes, sondern tann auch in der Form ber Uebernahme einer Berbindlichkeit geschehen.

Auffaffung bes Bergleiches fo wenig getroffen, bag man fie vielmehr a in die Definition hineintragen muß, anftatt von ihr aus ben Ausgang puntt für die gange foftematifche Stellung und Behandlung bes 3m tutes ju nehmen. 3) Der Bergleich als Confensualco tract bes neueren Rechtes betrachtet. Das Unbefriedige der eben bargestellten Auffaffung des Bergleiches mag veranlast habt bag eine nicht unbedeutenbe Angahl namhafter Juriften gerabe entgegengefesten Beg eingefchlagen und ben Bergleich, fatt ibn, jene, ale Aufhebungsart von Obligationen ju betrachten, unter Schuldcontracte, inebefandre unter bie zweiseitigen 22), geftellt habi Der Bergleich erscheint hier als obligatorischer Bertrag im enge Sinne, b. h. als Schuldvertrag, als Entftehungsgrund von Son verhaltniffen. Bei Prufung biefer Betrachtungsweise tommen biefelbi brei Fragen, wie' fie unter 2. aufgeftellt worden find, in Betracht find ju beantworten. a) Die erfte Frage, ob ber Bergleich als Gru ber Entstehung von Schuldverhaltniffen in Betracht tommen tonne, unbedingt zu bejahen. Ja es tann auch hier nicht blos auf der ein Seite ein Schuldverhaltniß, welches pratendirt worden war, außer Sin gesett (also für den Fall, daß daffelbe in der That vorher nicht begründ war, neu geschaffen), sonbern es tann jugleich auf ber anberen Gent jur Entschädigung beffen, welcher bie pratendirte Forderung anertenne eine Obligation erft gang von neuem begrundet werben. b) Die gwelte Frage, ob der Bergleich immer und nothwendig obligatorifd with muffe, ift richtiger ju verneinen. Gin Bergleich tann, wie bereits vop her bemerkt worden ift, burch Bergicht nicht blos auf der einen, sonden gerabezu auf beiben Seiten bewertftelligt merben 23). In einem folden Falle tann überall nicht von einem Souldvertrage und fogar von einem zweiseitigen Schuldvertrage gesprochen werben, ba ber Bergleich geraben burch bas Segentheil bes Dbligirens, namlich burch Libertren, bewirk Bon zwei Seiten her aber tonnte man versucht fein und bat in ber That verfucht, bie obligatorifche Ratur bes Bergleiches auch in gaffen ber letteren Art ju retten. Das erfte Argument fcopft man aus bem

23) Ein recht anschauliches Beispiel bafür in ben romischen Rechtsquellen bietet L. 11. C. II. 4., wo ber Fall eines wirksamen Bergichtes, welcher burch ein beiberseitiges pactum de non petendo eingegangen wurde, vorliegt.

<sup>22)</sup> Im einzelnen weichen sie allerbings rucksichtlich ber Stellung bei Swgleiches ab. Goschen schafft eine eigene Kategorie von "anderen hauptweitigen", unter welchen er alle zusammensaft, für welche er an anderen Orms seines Systems keinen Plat sinder (die Schenkung, Spielverträge und Betten, Bergleich nebst Compromis). Wen ein gen be im behandett den Bergleich in der Reibe der "wesentlich zweiseltigen Obligationen". Holzschunger kall ihn unter die accessorischen Berträge neben die Intercessonen. Schweppe behandelt den Bergleich unter der größeren Kategorie der pacta auda ueben Schenkungen, Intercesson, Spiels und Wettvertrag u. s. w. Seuffert hat eine besondere Kategorie "Berträge zur außergerichtlichen Beseitigung zweiselhafter Rechtsverhältnisse", unter welcher er Bergleich, Eid und Compromis ihr sammenstellt.

mathamilicen Charafter bes romifchen pactum de non petendo, welcher beite befteben foll, daß es nicht eine Aufhebungeart, fondern vielmehr im Begrundungsart von Obligationen fei 24). Allein, abgefehen bawa, baf biefer Argumentation eine unrichtige Auffaffung bes pactum mon petendo gum Grunde liegt, ift babei überfeben, bag es beutgu: tige gar tein formelles Criterium mehr giebt, ob ein Bergicht auf eine fremung als romifches pactum de non petendo ober als Acceptilation, b. b. als vollige Bernichtung bes obligatorischen Anspruches gemeint fi Einteuchtend ift, bag im letteren Salle wenigstens nicht von einem Wigatorifchen Bertrage bie Rebe fein tann. Gin anberer Berfuch, ben Gefichtspuntt bes Schuldvertrages fur ben Bergleich zu retten, ift ber, tof man Bergleich, Gib und Compromif unter berfelben Rategorie Britige gur außergerichtlichen Befeitigung groeifelhafter Rechtsver-Mimiffe" gufammenftellt. Der hierbei gum Grunde liegende Gedante feint zu fein: da es Sache bes freien Billens der Parteien ift, ob fie firm Rechtshandel auf bem Bege ber Gute, fatt auf bem Rechtswege, mitagen wollen, fo bebarf es, um ben erften Beg gum alleinigen gu maden, vor allem eines obligaterifchen Confenfes; biefer erfcheint bei bem Compromis als ein von ber eigentlichen Streitentscheibung abge-

13\*

<sup>24)</sup> Diese Ansicht von der Ratur des pactum de non petendo vertritt vor-We Boldernborff: Warabein, in feiner Abhandlung "Ctwas von Ridlafverträgen" Erfangen 1788. Er will hier rechtegeschichtlich nachweisen, has alte pactum, ursprünglich ibentisch mit bem pactum de non petendo, gar will mit der streitigen obligatio als solcher zu thun hatte, sondern lediglich ben Big verpflichtete, von ber ferneren processualifchen Geltenbmachung bes Uns weite abzusteben. Er nimmt biefe Anschauungsweife bes pactum de non Pinio auch noch für das neuefte romifche, bezüglich bas beutige Recht in Ans frud. Auch ber neuefte Schriftsteller über biefen Gegenstand, Scheurl, Britage heft 2, "über ben Erlagvertrag", beftreitet bem pactum de non petendo in Charafter eines mabren Erlagvertrages, indem er ben Sat aufftellt: ber Childrer wird bei bem pactum de non petendo gar nicht freigesprochen, sondern s wird ihm nur eine Gegenforberung gegeben, zu verlangen, bag ihm nichts angeforbert werbe; bennoch erkennt er bas Justinianeische pactum de non Plendo als wirkliche, wenn auch etwas unvollkommener wirkende Aufhebungsark de Obtigationen (nicht mehr blos ber actio) an. In der That wiberstrebt es Mirem Rechtsgefühle, wie Rifch a. a. D. S. 20, R. 5 mit Recht bemerkt, baß Mt Glaubiger, welcher einen obligatorischen Anspruch aufgeben will, zu biefem Beinfe eine obligatio als Gegenschuldverpfischtung eingehe; der feitherige Schulds te foll burch bas mit dem Glaubiger eingegangene pactum de non petendo nicht Mabiget feines Glaubigers werben , fonbern bie Abficht beffelben geht lediglich bebin, bon ber bisherigen Obligation loszutommen; turg, es foll teine neue diptio (ad non petendum) begrunbet, fondern bie beftebenbe in ihrer Birtfams bit Befrumt werben. Daß bies in Wahrheit auch bie Anschauung bes neueren finifden Rechtes ift, ergiebt fich gur Benuge aus ben Gefetftellen (L. 32. 5. 1. 40. \$. 2. L. 86. D. 12. 6.), welche eine Burudforberung bes irrthumlich, mgrachtet eines gefchfoffenen pactum de non petendo, Gegablten mittelft ber condictio indebiti geftatten; biefe Buruckforberung bes fo Gegablten als eines bebitum mit ber gebachten Condiction ließe fich gar nicht erklaren, wenn bas pedam de von petendo die seitherige Obligation gar nicht berührte, sondern blos the obligatorifde, nicht eine liberatorifde Birtung hatte.

fonbertes Gefchaft; bei bem Bergleiche fallt es zwar regelmäßig mit bi Beseitigung bes Streites selbst zusammen, lagt fich aber wenigstens t der Abstraction als ein immerdar obligatorischer Bestandtheil aus ber im übrigen auch liberatorischen Inhalte bes Bergleiches ausscheibes Diese Argumentation ist aber unrichtig und namentlich, liegt ber Fehle barin, bag man nicht unterscheibet zwischen Bergleich (transactio in eigentlichen Sinne) und zwischen pactum de transigendo. Denn zwi in Streit befangene Parteien tonnen fich vereinigen, ihren Streit, be auch icon wirklich gerichtlich anhangig fein tann, im Bege ber Git auszutragen ; bamit ift aber noch tein Bergleich gefchioffen. Diernad ift obige Frage zu verneinen und fomit bem Bergleiche die obligatorifd Bebeutung als eine absolut nothwendige abzusprechen 25). c) Die britt Krage, ob die Auffaffung bes Bergleiches als eines Schuldvertrage wenigstens die Sauptfeite fur bie Ertenntnig ber juriftifden Datur bei Bergleiches gebe, ift burch bie bisberige Erorterung ftillschweigenb ver 4) Babre rechtliche Ratur bes Bergleiches. 36 ber Sand ber auf Grund ficherer Quellenausspruche aufgestellten Def nition ift nun bie charakteriftifche Ratur bes Bergleiches baburch fet zustellen, bag man bas ibm Gigenthumliche vor anderen Inftituten, mit welchen er übrigens viel Gemeinfames bat, bervorhebt. In biefer Dim ficht ift Folgendes hervorzuheben: a) der Bergleich ift ein Bertrag, mad ber allgemeinfte Gefichtepuntt ift, welcher fur ben Bergleich fich auf ftellen laft. Der Bertrag in feiner weitesten Bedeutung als " uber einstimmende Willenserklarung Mehrerer, wodurch ihre Rechtsverhalt nife bestimmt werden ", hat im Bebiete bes Bermogensrechtes, welche Richtung bes Bertrages fur bie jebige Betrachtung von vorzüglichem Intereffe ift, wieder eine breifache Richtung: ale obligatorifcher (Schulb: verhaltniffe begrundender), liberatorifcher (von Rechtsanfpruchen befreienber) und fachenrechtlicher Bertrag. Wenn man nun fragt, welcher biefer brei Richtungen ber Bergleich angehore, fo ift die Antwort fcon in ben fruheren Erorterungen enthalten: ber Bergleich ift weber specifisch obligatorifc, noch specifisch liberatorifch, noch ausschließlich sachenrechtich; vielmehr bienen ihm alle drei Richtungen, er erfullt das gange Gebiet des vermögenerechtlichen Bertrages. Er ift barin ber Schenkung abe lich, welche ebenfalls teiner ber vorermahnten drei Grundformen bet vermogensrechtlichen Bertrages ausschließlich fich unterwirft, sondern, indem fie, wie ber Bergleich, als causa ber verfchiedenartigften Rechts

<sup>25)</sup> Es last fich aber nicht blos ber obligatorischen Wirtung bes Bergleiches die liberatorische als eine jener ganz gleichberechtigte gegenüberftellen, sondern man darf auch noch einen Schritt weiter gehen und anerkennen, daß ein Bergleich auch durch unmittelbares Ueberlaffen von Schen, bezüglich Beftellung von dinglichen Rechten bewerkftelligt werben tonne, z. B. A. verzichtet auf das von ihm prätendirte Eigenthum eines Grundfückes, wofür ihm B. sofort im Bergleichsvertrage das dingliche Riesbrauchsrecht an einem dem B. eigenthums lichen Grundfücke einräumt.

stafte erscheint (promittere, liberare, dare) bas ganze Rechtsgebiet after b). b) Der Bergleich ift ein onerofer Bertrag. Damit ift ber Bagleich burchaus nicht unter bie gegenseitigen Schulbvertrage pfitt, ba ihm vielmehr bas gange Bertragegebiet vindicirt merden muß, wie oben unter a. bemertt murbe. Das Moment ber Gegenfeitigfeit will nur fo viel bebeuten, bag bie Billensmeinung ber Parteien nicht benuf gerichtet fein burfe, bem einen Theile fchlechthin auf Roften bes mbem eine Bermogensbereicherung jugumenben; benn bann mare themal tein Bergleich, fonbern eine Schentung, minbeftens eine Libes mittat, borhanden. Der Bergleich ale ein gegenfeitiger Bertrag nimmt ided vor anderen gegenseitigen Bertragen baburch eine eigenthumliche Befalt an, bag er nicht, wie biefe, ale ein einfaches, fonbern regelmäßig de ein aus bisparaten Elementen gufammengefentes Gefchaft fich barftellt. e) Der Bergleich ift jedoch nicht ber gegenfeitige Bertrag, fonbern nur ein gegenfeitiger Bertrag. Bur Beraushebung beffelben aus ber Condung mit allen anderen gegenfeitigen Berträgen bedarf es ber Ertennt: af beffen, was biefem gegenfeitigen Bertrage feinen eigenthumlichen Biglichecharafter giebt. Darüber, worin biefes bem Bergleiche eigen: chimliofte Moment beftehe, geben unfere Quellen auf indirecte wie auf biette Beife, beibe Date flar und untruglich, Muffcluf. Die in-Winte, barum aber nicht minder werthvolle Belehrung, welche und unfere Aufim über bie eigenthumliche Natur bes Bergleichevertrages geben, # in ber befonderen Stellung enthalten, welche unfere bezüglichen Amelinitiel in ber Juftinianeischen Compilation, bezüglich in bem berfin als Lopus bienenben pratorifchen Chicte erhalten haben. Mid ber Digeften und bes Coder ,, de transactionibus" folgt in beiben Camlungen ummittelbar auf ben Titel "de pactis" und fteht mit bem letteren nicht etwa in ber Reihenfolge ber Titel, welche über bie betragemäßige Entftehung ober Aufhebung von Dbligationen habeln, sondern fie fteben bedeutsamer Beise gang vorn, in ber prima per, in ber proceffualifchen Ginleitung, welche unfere Quellen ber Darfrang bes materiellen Rechtes vorausschicken und zwar birect hinter ben Titel "de edendo", welcher bie erfte gerichtliche Berhandlung ber Paneien entwickelt. Die in ber Justinianeischen Compilation getrennin Litel "de pactis" und ", de transactionibus" waren aber, wie zur Woffen Bahricheinlichkeit erhoben ift, urfprünglich, b. b. im pratoris ion Chicte gu Ginem Titel, welcher entweber blos bie Rubrit ,, de Petis" ober die zusammengesette "de pactis et transactionibus" führte, erfomolzen 27). Muf die Rrage, worin diese burch bie besondere Stellung bes Transactionentitels vorn in bem processualischen Theile

27) Bgl. barüber besonders Bolbernborff a. a. D. S. 7-9,

<sup>26)</sup> Bgl. ben Artitel Schen tung Bb. IN, S. 642, 657 fig. Die Gleichs frimg bes Bergleiches mit ber Schentung hat Savigny baburch abgewiefen, lof er ausbrücklich bem Bergleiche seine Stellung im Obligationenrechte anweift; beie beschräntte Auffaffung ift aber nach bem früher Bemerkten unhaltbar.

unferer Quellen gegebene inbirecte Belebrung über bie jurififde Rate bes Bergleiches bestehe, ift bie allgemeine Antwort die, bag unfen romifchen Quellen, voraus bas Ebict, ben Bergleich urfprunglich un primar als ein Inftitut gur friedlichen Beilegung von Rechteftreitig teiten, alfo als ein Gurrogat bes richterlichen Urtheils, getannt un entwickelt baben. Ueber die genauere Bemandnig biefer Ratur bes Be gleiches in ber alteren Beit bes romifden Rechtes und über ben weiten geschichtlichen Entwickelungsgang laffen fic, im gangen genommen nur mehr oder meniger fichere Bermuthungen aufftellen; babei bangte wenigstens fur die altere Beit, die Lehre vom Bergleiche auf bas innigfin mit ber Lehre vom pactum de non petendo gufammen. Diefer Bufam menhana ift befonbers von Bolbernborff nachgewiesen, und ben Resultaten feiner Untersuchungen, soweit fie bie altere Beit, alfo bin Geschichte bes partum de non pelendo, betreffen, bat fich mit Recht auch Risch angeschlossen. Schon die 12 Tafeln kennen ein pectum mit ber Wirtung, ben Proceg auf gutlichem Wege zu beenbigen. pactum ber 12 Tafeln ift aber fur jene Beit nicht ale eine fpecielle In wendung bes auch in anderen hinfichten juriftifche Wirkfamteit befiert ben formlofen Bertrages (pactio) aufzufaffen, fondern als bas pactus zar' έξοχήν, b. b. bas altere romifche Recht tennt als einen formlofch Bertrag von juriftifder Birtfamteit blos bas negative procesbeendigenbif pactum, das pactum de non petendo. Aber auch diefes negative paetuis (d. n. p.) unterschied fich, sowohl in ben Boraussehungen ale in bet Birtungen, mefentlich von bem p. d. n. p. bes fpateren, insbefonder Auftinianeischen Rechtes: bas ursprungliche pactum mar lediglich 2000 ceffualifcher Ratur, b. b. es fonnte nur in Bezug auf fcon vor ben Magiftrat (in iure) vorgebrachte Rechtsanspruche angemendet und must alsbann auch in iure erklirt werden, um die Wirkung zu haben, 🛶 bem Rlager die fernere Berfolgung feines Unfpruches ummbalich gemacht murbe. Bubem mar es anfangs nur bezüglich auf mahre Rechtsfriebente bruche anwendbar, behnte aber feine Sphare alebann auf Rechtsftreite überhaupt als eigentliches pactum de non petendo aus. fernece Entwidelung murbe jeboch bas alte pactum mefentlich nach eines zweifachen Richtung umgeftaltet: erftens trat neben bas feither allein rechtliche Anertennung und Wirtfamteit genießende negative pactum nunmehr auch bas fog. positive pactum 28); zweitens nahm bas negative pactum felbft mit Begug auf obligatorifche Berhaltniffe fatt bes frubs ren rein proceffualifchen Charafters nunmehr bie Bedeutung einer mab

<sup>28)</sup> Das pactum nahm also nun die universelle Bebeutung von pactio en; wollte man jest vom negativen pactum sprechen, so genügte es nicht mehr, vom pactum schlichthin zu reben, sondern es mußte auch jener unterscheidende Besseld hinzukommen (als pactum de non potendo). Die bedeutende Rachwirkung jenes ursprünglichen Zustandes zeigt sich darin, daß wir noch heutzutage von einer exceptio pacti sprechen, worunter immer die exceptio pacti de non petendo verstanden wird.

m Tufbebung von Obligationen an. Diafe Umgeftaltung zeigte fich incht in ben Borausfehungen ber Unwendbarteit, indem ein p. d. n. p. m nicht mehr blos binfichtlich rechtsbangiger Unfprüche, fonbern auch adebalb bes Proceffes felbft mit Begug auf gang unbestrittene Im inde vortommen fonnte, als auch in ben Wirkungen beffelben, indem d de ebligatio gerftorte, wenn auch nicht immer ipso iure, was nur in Bem auf die Rechtsfriedensbruche ichon in ben 12 Tafein anerkannt wer, fe boch ope exceptionie 29). Fragt man nach bem Berhaltniffe, in neichem bie transactio erftens zu bem urfprunglichen und zweitens m bem fortentwickelten pactum geftanden habe, fo ift, was bas erfte mienet, es febr mabricheinlich, bag bas alte proceffuglifche pactum fich me transactio wie bas genus gur species verhalten habe, fo baf bie wingsmäßige Beendigung eines obwaltenden Rechtsftreites burch eine nime erfolgende Erflarung ber Dartelen bann als transactio charafwifirt wurde, wenn fie nur gegen Entschädigung bes Rlagers fur fein Tiffeben vom Streite gefchah, mabrent bas pactum fchlechthin wa biefer Entschadigung bes Rlagers abfieht. Allein in eben bem Refe als bas pactum im Laufe ber Entwickelung umgestaltet murbe, mifte biefe Umgestaltung auch auf bie transactio und ihr Berhaltniß jun pactum gurudemirten. Borerft murbe auch bie transactio mit bem patium aus einer proceffualischen Sanblung zu einer außergerichtlichen. Miliend aber bas pactum feine Beziehung auf ben Proces fo fehr verin, daß es ohne alle Rudficht auf gerichtliche ober außergerichtliche Befrima vertommen tonnte und mit Begug auf obligatorifche Anspruche sinden zur materiellen Aufhebungsart von Obligationen wurde, blieb begun ber transactio bas Unbenten an ben utsprunglichen Charafter 峰 1186 insofern, daß man nicht über jegliches ganz und gar gewisse wie unftreitige Berhaltnif tranfigiren fonnte; vielmehr murbe bas Ge= bit ber transactio gunachft nur babin erweitert, bag ber Streit, welcher immerhin noch vorausgesett wird, gerade noch kein gerichtsanhängiger pin branchte, fonbern icon bie Befürchtung eines Rechtsftreites gemigte, eine transactio ju rechtfertigen. Allerdings erhielt bas Gebiet bet Bergleiches noch eine weitere, über bie (gerichtlich ober außergerichts ih) fteitigen Ansprache binausreichende Erweiterung, indem man, bet bom Roment ber Ungewißheit ausgehend und ben allgemeinen 3met bes Bergleiches, gewiffe Rechtsverhaltniffe herzustellen, allein bes thefichtigend, überhaupt jeden Bertrag, welcher an bie Stelle ungewiffer

<sup>29)</sup> Diese Wirkung bes p. d. n. p., die obligatio selbst und nicht blos die and angegreisen, wird zwar von Bolberndorff und auch von Rudorff zu Puchta, Pandetten S. 297, R. a. selbst für das neuere Recht geleugnet. Allein in Stribe, welche Erkerer dafür geltend macht, haben blos rechtsbistorisch Gewicht und halten eine Prüfung im Lichte bes Llassischen und Justinianseischen Rachtes, wo die eendictio indebiti hinsichtlich des ungeachtet eines vorhergeganges un p. d. a. p. terthümlich Gezahlten ausdrücklich gestattet wird (vgl. L. 32. \$. 1. L. 40. §. 2. L. 56. D. 12. 6.), nicht aus. Risch a. a. D. G. 29, R. 11.

Rechtsverhaltniffe gewiffe fette, als Bergleich charafterifirte, alfo gang bavon abfab, ob die Darteien babei an eine Berbutung ober Beendigung eines Proceffes bachten ober nicht. Unferem teutschen Rechtsbewußtfein ift aber die Ausbehnung bes Bergleiches über bas Gebiet ftreitiger Berbaltniffe (rechtsanbangiger und folder, beren gerichtliche Beltenbmachune befürchtet wird) fremb; es tann g. B. bie Ablofung einer Leibrente ober eines unftanbigen Gefälles nicht als Bergleich betrachtet merben, menn bie Parteien nicht bie Abficht hatten, funftigen Proceffen vorzubeugen. Das romifche Recht betrachtet folde Bertrage in ber That ale Betgleiche 30). Was zweitens bas Berhaltniß ber transactio zu bem fortentwidelten pactum betrifft, fo mar es gwar, fo lange bas pactum lediglic bie formelle Bedeutung einer proceffualifchen Sandlung batte, burd welche ber anhangige Rechtsftreit fur immer beendigt murbe, burchaus gerechtfertigt, bie transactio als species bes pactum (de non petendo) ju begreifen; nachbem aber im Laufe ber gefchichtlichen Entwickelung bas pactum jum liberatorifchen Bertrage, gur materiellen Aufhebungs: art von Dbligationen geworben mar, fo ging biefe Auffaffung nicht mehr an, wenn man nicht bie transactio felbft nur in Beftalt bes libe: ratorifchen Bertrages fur moglich ertlaren wollte 31); bas pactum de non petendo ift jest nur mehr eine ber Formen, in welchen ein Bergleich jum Dafein tommen tann. Das Refultat biefer, von ber außeren Stellung ber Titel .. de transactionibus" in ben Juftinigneischen Rechts buchern, bezüglich im pratorifchen Chict ausgehenden und bie gefchicht liche Entwidelung, ber transactio verfolgenden Erorterung ift, baf bie Quellen bes romifchen Rechtes in bem Bergleiche einen Bertrag er bliden, beffen mefentlichfter Charafter und vorzugemeife Beftimmung es ift, "ftreitige Rechteverhaltniffe, fatt auf gerichtlichem Bege burd Urtheil, in gutlicher Beife auszutragen, alfo ein friedliches (vertrags: magiaes) Urtheil gu fein. " Diefes vorzugemeife Charafteriftifche bes Bergleiches, beffen Urtheilsnatur, wird aber nicht blos in ber bisher allein berudfichtigten indirecten Beife in ben Quellen anerkannt, fon bern biefelben fprechen es faft in jeber Stelle, oft in ben pragnanteften Ausbruden, auch birect aus 82). Nach ber bisherigen Erörterung find es brei Momente, welche bie rechtliche Ratur bes Bergleiches, allen anderen mehr ober meniger vermanbten Inftituten gegenüber, charafte rifiren; diefe brei Momente laffen fich in folgender Formel jufammen

32) Für bie Urtheilenatur ber transactio, fomobl mas Borausfehungen als Birtungen betrifft, geben unter anberen folgenbe Stellen Zeugniß: L. 1. D. 2. 15.

L. 12. 13. 16. 20. C. II. 4.

<sup>30)</sup> Dies beweifen L. 8. D. 2. 15. L. 11. C. II. 4.

<sup>31)</sup> Bollte man jest (bezüglich fur bas Juftinianeische Recht) bie transactio noch als species bes pactum de non petendo betrachten, so hieße bies nicht mehr wie ehebem: "fie ift die ent geltliche Beseitigung ber lis gegenüber bem ins bifferenten pactum" — sondern es hieße nunmehr: "bie transactio tann nur gerschloffen werden durch Berzicht bes Klägers auf feinen Anspruch." Ueber bas Unbefriedigende bieses Standpunktes hat man fich bereits oben ausgesprochen.

fuffen: "ber Bergleich ift ein Urtheil in Geftalt entgeltlichen Bertrages. " Roch ift fcblieflich bie Frage gu beantworten : welches biefer Momente ift als ber bie Ratur bes Bergleiches vorzugemeife charafterifirenbe und deshalb auch fur bie Stellung bes Bergleiches im Spftem vor allem maggebende Gefichtspunkt hervorzuheben? Un fich laft fich ein Doppels tet benten. Entweber man faßt vorzugemeife jene Geite bes Bergleiches in bas Auge, von welcher aus er als Bertrag (insbefondre ale entgelts lider Bertrag) ericheint und lagt bie Urtheilenatur bes Bergleiches nur als ein, feinen im gangen vorwiegenden Bertragecharafter naher befimmendes und bor anderen entgeltlichen Bertragen auszeichnenbes Roment in ben Bertragsbegriff erft bineingetragen werben. Bon bier ans gehort ber Bergleich unter bie Bertrage, aber megen feiner univer: fellen Ratur weder unter die obligatorischen, noch unter die liberato= rischen; seine Stellung ware im allgemeinen Theile, und zwar geradezu neben der Schenkung, als ber bestimmt charafterifirte entgeltliche Ber: trag neben bem bestimmt charafterifirten unentgeltlichen Bertrage. Diefe Stellung bes Bergleiches hatte unverkennbar den Borzug, durchaus ericopfend gut fein, infofern fich eben tein Bergleich benten lagt, welcher nicht als entgeltlicher Bertrag erschiene. Dber man legt vorzugsweise auf die Urtheilenatur bes Bergleiches Gewicht und findet fein Befen barin, bag er ein (vertragsmäßiges) Streitbeenbigungsmittel ift; von biefem Gefichtspunfte aus ftellt man ihn nicht neben bie Schentung, fondern neben bas Urtheil. Belche Stellung vorzugiehen fei, bangt bavon ab, ob man fich babei von lediglich formellen und außerlichen Emagungen ber größtmöglichen Allgemeinheit und Umfanglichteit leiten lift ober ob man die innere Berwandtschaft ber Institute vor allem als mafgebend får die Spftembilbung betrachtet. Bon ber erfteren Rude ficht ausgehend, wird man ben Bergleich in bem allgemeinen Theile bes Spftems neben ber Schenkung bei bem Bertrage überhaupt behandeln, welchem er burch bie Allgemeinheit feiner Ratur und die Mannigfaltige feit feiner Anwendungen gleichartig ift. Geht man bagegen von jener meiten, materiellen Rudficht aus, fo wird man, ungeachtet ber Unvolls tommenheit bes Gefichtspunttes und obgleich ber Bergleich baburch aus bem Busammenhange mit bem Bertrage überhaupt herausgeriffen wirb, bennoch ben Bergleich im Actionenrechte neben ber res judicata, beren Surrogat er ift, behandeln. Rach bem fruher Bemertten haben bie Spfteme ber verschiebenen Rechtslehrer weder ben einen, noch ben ans beren, fondern einen britten, unrichtigen Weg eingeschlagen, indem fie den Bergleich entweder unter die Aufhebungsarten oder unter die Ents ftebungegrunde von Schuldverhaltniffen ftellen. Aehnlich verhalt es fich mit ben neueren Gefeggebungen. Das ofterreichische bur gerliche Befesbuch und bas preußische Landrecht behandeln beibe ben Bergleich unter ben "Aufhebungsarten ber Rechte und Berbindlichkeiten", und mar erfteres im Bufammenhange mit ber Rovation, obwohl es jugleich etflart, daß der Bergleich nicht immer nothwendig eine Novation enfs

balte und bie Rovation babei nicht einmal zu vermnthen fei. Der Code civil behandelt die "transaction" gang fpftemlos binter ber Burgichaft. Rur die baverifche Gefeggebung ift fich ber inneren Bermanbtichaft bes Bergleiches mit bem Urtheile bis ju bem Grabe bemußt, daß fie bens felben mit dem Compromif unmittelbar nach bem Urtheile behandelt, alle biefe Inftitute aber nicht bem materiellen Civilrechte, fondern bem Procegrechte zuweift 23). C. Abgrengung bes Bergleiches von Dermandten Inftituten. Die Beantwortung ber Frage, welches bie bem Bergleiche verwandten Inftitute feien, bezüglich von welchem Standpuntte biefelben aufzusuchen feien, bangt bavon ab, worin man bas mefentliche bleibenbe und ben Bergleich vorzugsmeife charafterifirenbe Moment ertennt. Legt man bas hauptgewicht auf die entgeltliche Bertragenatur ber transactio, fo maren alle gegenseitigen Bertrage berfelben verwandt. Findet man aber, wie es in der That ber Kall ift, ben Rern des Bergleiches in beffen Urtheilenatur, fo find als verwandte Inftitute vorzugeweise biejenigen anzuerkennen, welche an jenem Charafter Theil nehmen, "zweifelhafte Rechteverhaltniffe zu befeitigen", welche alfo, wie ber Bergleich, als modi litis finiendae ericeinen. Bon bier aus eröffnet fich nun aber eine in breifacher Grabation fich abstufende Bermanbtfcaftsbeziehung bes Bergleiches zu anderen Streitbeendigungsmitteln: 1) Res iudicata mit ihrem Surrogate, ber confessio in iure. Charafteriftifche biefer Stufe besteht in zwei Studen: a) fie beendigt ben Streit baburch, bag fie formelle Babcheit hinfichtlich bes bis babin ftreitig gemefenen Berhaltniffes fchafft; b) fie bebarf zur Erreichung biefes 3medes ber Procesbeenbigung nicht ber Ermachtigung burd Bertrag ber Partelen, inbem bas Urtheil auch in invitum geht. verwandt mit bem Bergleiche find biejenigen Inftitute, welche gwar auch nach ihrer Ratur eine "urtheilsmäßige Entscheibung " bes freitigen Berhaltniffes geben und formliche Bahrheit berftellen, welche aber erft auf Grund einer freien Willenbubereinstimmung, eines Bertrages ber Areitenden Theile jene Function mit rechteverbindlicher Araft üben tonnen; es find bies ber vertragsmäßige Eib und bas Compromif. 3) Um nachften bem Bergleich verwandt find diejenigen Inftitute, welche nicht nur ben 3med "litem finire" mit ihm und ben anderen aben ermahnten Inftituten gemein haben, fondern auch, wie der Bergleich, biefen 3med burch unmittelbare vertragemäßige Berfügung über bas freitige Berhaltniß, ftatt, wie in ben bieberigen Fallen, buch eigentliche "Entscheidung ", beffelben erreichen. Diefe Inftitute find ber unentgeltliche vertragemäßige Bergicht bes Rlagers und das unentgeltliche vertragsmäßige Anerkenntniß bes flagerifchen Anspruches durch ben Beflagten, beibes Correlate ber

<sup>33)</sup> Der Cod, judic, bavar, cap, XVII. hanbelt über bie Beenbigung eines Rechtsftreites burch Bergteich u. f. w., nachbem cap. XIV—XVI. fich über bie richterliche Entscheibung bes Streites verbreitet haben.

mier 1. ermabnten einfeitig : proceffnalifden Sanblungen. baltnif bes Bergleiches jum richterlichen Erfenntniffe. Daraus, daß ber Bergleich ein " Urtheil in Gestalt entgeltlichen Bertrages" ift 34), folgt, bag eine Bermandtichaft beffelben mit bem Urtheile Es ift nun bas Bemeinsame beiber Inftitute und bann bie Abweichungen beiber barguftellen. a) Gemeinsam ift beiben erftlich ber Gegenftand, auf welchen fich bie Thatigfeit, bier bes Richters, bort ber Parteien, bezieht; benn res certa und lis finita kann ale solche ebenfemenig Segenstand einer Procegverhandlung als eines Bergleiches fein. Breitens haben beibe gemein ben 3med, "finire litem incertam", Befeitigung ber bis jest obwaltenben 3meifelhaftigfeit bes Berhaltniffes. Auf diefer Gemeinsamteit bes 3medes beruht bann erftens Bermandts idaft bes richterlichen und vertragemäßigen Ertenntniffes in Bezug auf das zweifelhafte Rechtsverhaltniß und zweitens Verwandtschaft ber Wirfungen, infofern in beiben Sallen die obichwebenbe Differeng erledigt mb baburch nicht blos ber jegige Rechtsftreit beendigt, fonbern auch beffen Erneuerung für alle Butunft ausgeschloffen wirb. Ungeachtet bet Bidtigleit der Ertenntnig Diefer wefentlichen Bermandtichaft zwischen Bergleich und Urtheil fur die richtige Auffaffung des Juftitutes ift aber nicht außer Acht zu laffen, bag ber Bergleich nicht ein wirkliches Urtheil, fendern nur etwas bem Urtheile Aehnliches, Bermanbtes ift. Gegenfas zwischen Bergleich und Urtheil legt fich icon in ber Berichies benbeit bes erften Ausgangspunktes bar, welcher bei bem Bergleiche ber frie Bertragswille ber Parteien, ihre Differeng gerabe in biefer Beife bijulegen, bei bem Urtheile bie auf einseitiges Unrufen gum Schube be bie Privatverbaltniffe regelnben Rechtsorbnung thatig werbenbe fintliche Richtergewalt ift. Diese Berschiebenheit bes erften Mussugipunttes bringt eine wichtige Confequent mit fich binfichtlich ber Bitfungen, inebefondre bes freifprechenden Urtheils gegenüber bem Bergleiche und ben anderen, auf einen urfprunglichen Bertrag guruck fierenden modi litis finiendae (Compromif, Gib). Das gegen eine wirtlid beftebenbe Dbligation ergangene Urtheil tann nur ben civilrechtlichen, nicht den naturalen Beftanbtheil der Obligation angreifen 35); mabrend dagegen ber wirkliche Schulbner, welcher feine Dichtschulb beschworen ober durch schiederichterlichen Spruch für nicht verpflichtet erklart ober endlich burch Bergleich befreit worden ift, nicht einmal mehr naturaliter derbindlich bleibt. Bichtiger ift eine zweite, in ber Art und Beife wie einerseits bas Urtheil und anbererfeits ber Bergleich ben gemeinsamen 3med ber Befeitigung ber Rechtsungewißheit erreichen, gegrunbete Ber-

<sup>34)</sup> Diesen Charakter bes Bergleiches hat auch die franzksische Jurisprubenz ertannt und brückt ihn so aus: la transaction est un jugement conventionel.

<sup>35)</sup> L. 28. D. 12. 6. Doch ift bies bestritten. Bgl. über die Streitfrage Stin, im Archiv f. civil. Praris Bb. 26, S. 162 fig., 389 fig. Pfeiffer ebb. 38, S. 331 fig.

fciebenheit beiber Inftitute, fowohl in formeller als in materieller Sin= ficht. Formell ericheint bas Urtheil als Musipruch einer britten, von bet Staatsgewalt jum Richteramte autorifirten, physischen ober juriftischen Perfon; ber Bergleich hingegen ericheint ale Musipruch überhaupt nicht einer einzelnen und inebefondre nicht einer britten Berfon, fondern als Ausbruck bes gemeinsamen Willens beiber ftreitenber Theile mit Bezug auf bas bisher zweifelhaft gemefene Rechteverhaltnif. trachtet, bat bas richterliche Urtheil bie Aufgabe, bas ftreitige Berhaltnig nicht fclechthin, etwa auf willfurliche Art, ju befeitigen, fondern ben Rechtsftreit im eigentlichen Sinne ju entscheiben, b. h. ben Begenfat ber Behauptungen und Anspruche ber Parteien von bem hoheren Stand: puntte ber Bahrheit aus in Ginheit aufzulofen und fo die vorgebliche Rechteverlegung entweder gur Berneinung ober gur Anerkennung und Musgleichung ju bringen; bei bem Bergleiche hingegen ift es von Un= fang an nicht die Absicht, die Wahrheit des zweifelhaften Berhaltniffes herauszustellen und fie an die Stelle ber bisherigen Rechtsungewißheit gu feben, fondern bie fich vergleichenden Parteien vergichten vielmehr jest und fur alle Butunft auf eine eigentliche (richterliche) Enticheibung des ftreitigen Berhaltniffes; fie feben geradezu ein neues, willfürlich gemachtes Recht an bie Stelle ber feitherigen Rechtsungewißheit; bas, was an die Stelle bes bisherigen zweifelhaften Berhaltniffes tritt, ift alfo nicht bas erkannte Recht, fonbern ein gewolltes Recht, nicht bas por bem Bergleiche icon bagemefene, burch bie lis nur getrubte, fonbern ein neues, von ben bispositionsbefugten Parteien nach Butbunten ge-Bahrend alfo bas Urtheil bie innere Rechtfertigung machtes Recht. feiner verbindlichen Rraft barin finbet, bag es bie in ber Bergangenheit fcon bestandene, vom Richter lediglich ertannte und burch feinen Musfpruch gur Anertennung gebrachte Bahrheit bes ftreitigen Berbaltniffes fein will, wird bie fur bie Parteien verbindliche Rraft bes Bergleiches burch die freie Billeneverfügung berfelben gerechtfertigt. haltniß bes Bergleiches jum vertragemäßigen Eibe und Compromif. Bas a) bas Gemeinfame biefer Inftitute an: langt, fo tommen junachft alle bie Bermanbtichaftsbeziehungen, welche fich zwifden Urtheil und Bergleich finden, gang in gleicher Beife auch für bas Berhaltniß bes Bergleiches jum Gibe und Compromif in Betracht, alfo inebefonbre Gemeinsamfeit bes Gegenstanbes (lis incerta neque finita) und bes 3medes (finire litem). Bas bas Dehr ber Bermanbtichaft betrifft, mas eben Gid und Compromis um eine Stufe naber jum Bergleiche bringt und fie gemiffermagen ju einer " Art von Bergleichen" merben lagt 36), fo ertennt man bas " vergleichsartige " Moment bei Eib und Compromiß barin, bag beibe modi finiendae litis ihren

<sup>36)</sup> Schon ber Sprachgebrauch bes gemeinen Lebens und felbft ber ber Biffenschaft begreift Gib und Compromig unter bem "Bergleich" (im weiteren Sinne bes Bortes); felbft bie romifchen Rechtsquellen fagen vom Gibe fomobl

primaren Ausgangspunkt in ber freien Willensübereinstimmung, im Bettrage der Parteien finden. Bei bem Compromif liegt biefe Bertragenatur am Tage; allein auch die Streitbeendigung burch vertragemafigen Gib beruht auf biefer primaren Grundlage; ber Delat tann nur bas mit Rechtswirkung befdmoren, mas ihm ber Deferent als Edwurfas vorgelegt bat; indem er aber fcmort, nimmt er biefe Dros position an; es ift alfo Willensubereinstimmung zu einem rechtlichen Rejultate, alfo Bertrag. Folge bes Bertrages in bem einen wie in bem anderen Falle ift, daß die " vertragenden" Parteien bier bas Befchworene, dort das ichiebsrichterlich Entichiebene, ale bas an die Stelle ber fruberen Rechtbungewißheit tretende gewiffe Berbaltnif anertennen muffen. Diefe Bertragenatur ber beiben Inftitute, mas ihren primaren Ausgangspunkt, nicht was die Art und Beife ber Streitbeendigung felbft betrifft, ift in den in ber letten Rote angeführten Stellen unzweideutig anerkannt; ein Auffluß biefer Bergleichenatur bes Gides und Compromiffes gegenüber bem Urtheil ift bereits ermahnt worben, namlich ber, bag bie eibliche fowohl wie die ichiebsrichterliche Entscheidung eines Rechtsftreites auch den naturalen Bestandtheil der in der einen oder anderen Beife gur Berneinung gebrachten Obligation angreift. b) Die unterscheidenden Seiten in bem Berhaltniffe von Gib und Compromiß zum Bergleiche beruben mefentlich in bem wirklichen Urtheilecharafter, welcher ben Gib und das Compromiß, fofern es fich um den ftreitbeendigenden Uct felbft fragt, bem Bergleiche gegenüber auszeichnet. Der Bergleich beendigt bin Streit unmittelbar consensu, b. b. baburch, bag die Parteien in willurlichem Bertrage an die Stelle des zweifelhaften Berhaltniffes ein wues gemiffes Berhaltnif fegen. Dem Gibe und bem Compromif binsegen liegt eine folche Willfürlichkeit ber Streitbeenbigung fern; fie find beide eigentliche Streitentscheidungsmittel, wie das richterliche Urtheil. Daber ericheint ichon formell ber judicatliche Act bei dem Gide und dem Compromif nicht mehr als Bertrag, sondern als einseitige Hand= img, entweder einer der Parteien felbft (bes Schworenden) oder eines dutten Richtbetheiligten (bes Schiederichtere, arbiter). 3) Berhalt: nis des Bergleiches zum vertragsmäßigen Berzichte bes Rlagers, bezüglich vertragemäßigen Unerfennt: nif bes Bellagten. Bom vertragemäßigen Bergichte, bezüglich Auerkenntniß ift hier nur insofern die Rede, als beide wirklich den Chatafter von modi litis finiendae haben, b. b. foweit fich beide innerhalb bes Bebietes zweifelhafter Rechtsverhaltniffe bewegen. Richt gemeint ik ber Fall, wenn g. B. Jemand eine ihm gang unbestritten geschuldete und fällige Schuld ichenkungsweife erläßt; bier tann von einer inneren Bermandtichaft bes Bergichtes mit bem Bergleiche nicht bie Rebe fein. Das man überhaupt auf ftreitige Unspruche unbedingt verzichten ober

als vom Compromis "speciem transactionis continet". L. 2. D. 12. 2. "exceptionem veluti pacti generari". L. 5. pr. C. de receptis arbitris (Il. 55. (56.)).

folde unbedingt anertennen tonne, liegt nicht minber in ber Ratur ber Sache, als es burch ausbruckliche Quellenzeugniffe beftatigt wirb 27). Die Bermanbtichaft nun, welche vertragemäßiger Bergicht bes Rlagers, bezüglich vertragsmäßiges Anerkenntniß bes klägerifchen Anfpruches burch ben Beflagten jum Bergleiche haben, ift in ber That bie nachfte. Bab= rend bas Urtheil, mabrend felbft Gib und Compromif tros aller Sin: neigung immer noch Inftitute bleiben, welche im innerften Wefen vom Bergleiche verschieben find, hat in ber That auf Diefer britten Stufe biefe generifche Berfchiedenheit aufgehort; ber Unterfchied liegt mehr nur in Meußerlichem, benn ber Bergleich, foweit er bas ftreftige Berhaltnif für die Butunft befeitigt, ift entweder Bergicht ober Anertenntnif. Das unterfcheibenbe Moment liegt lediglich barin, daß ber Bergielch ein onerofer Bertrag ift (" gegenfeitiges Rachgeben"), mabrent ber unbes bingte Bergicht und bas unbedingte Anertenntnif lucrativer Ratur find. Da der Bergleich nie Bergicht schlechthin, sonbern vergoltener Bergicht ift, nie Anertenntniß fchlechthin, fonbern vergoltenes Anertennthis ift, fo ift berfelbe, auch infoweit er auf Befeitigung ber Rechtsungewißbeit gerichtet ift, boch nur bann rechtsbeftanbig, wenn auch bie, bie Bergeltung enthaltende, Leiftung (beftebe fie nun in einem dare ober promittere ober remittere) juriflifch wirkfam ift; ift biefe Begenleiftung fur bas mit Bezug auf bas ftreitige Berbaltnif felbit von bem einen ober anberen Theile verwirklichte vollige Nachgeben aus irgend einem Grunde juriftifc ungiltig, fo fallt nothwendig ber gange Bergleich gufammen. Dagegen tann bei bem unbedingten Bergichte ober Anertenntniffe als modus litis finiendae nur bie Frage entfteben, ob ber Bergicht auf bas beftrittene Recht als folder, bezüglich ob bas Anerkenntnig bes klagerischen Unfpruches als folches gerechtfertigt fei? Dit der Enticheidung biefer Rrage ift bann fofort auch icon bie andere entschieben, ob die bisherige Rechesungewißheit fut immer beseitigt fei ober nicht? Das bemertte unterfcheibenbe Moment des Bergleiches vom vertragsmäßigen Bergichte, bezüglich vertragsmäßigen Anerkenntniffe ift in ber That bas einzige, aber auch vollig ausreichende Moment jur Abgrengung bes Bergleiches von biefen ihm verwandten Inftituten. Manche altere Juriften haben verfucht, noch andere Unterscheidungemertmale bes Bergleiches vom unbedingten Bergichte, bezüglich Unerkenntniß aufzufinden. fand man ein foldes Unterfdeibungsmertmal auch noch in ben Bewege grunden, welche einestheils bem vergleichsmäßigen, anberntheils bem unentgeltlichen Bergichte, bezüglich Anertenntniß jum Grunde lagen. Insbesondre leitete man aus bereits angeführten Stellen 38) ab, bag ber unbedingte Bergicht, bezüglich das unbedingte Anerkenntnif immer ben animus donandi vorausfege, melder bagegen bet bem Bergleiche, als einem onerofen Bertrage, von Anfang unjulaffig fei und an beffen

<sup>37)</sup> Bgl. L. 4. C. H. 3. Paul, Sent, Lib. I. Tit, 1. 5. 5. 38) L. 1. D. 2. 15. Paul, Sent, Lib. I. Tit. 1. 5. 5.

Culle bier lediglich bie Abficht trete, bie beftebenbe Rechtsungewißbeit Diefe Argumentation ift aber nach ihren beiden Richtungen unhaltbar. Erftens ift nicht erweislich, bag bem unbedingten Berichte, bezäglich Unertenntnig einer res litigiosa immer ein animus donandi gum Grunde liegen muffe; bie Abficht gu fchenten tommt bier nur als mogliches, ja fogar febr baufiges, aber nicht als bas alleinige Roment in Betracht. Der Beweggrund tann febr verschieben fein; einmal alfo Abficht zu fchenten, bann aber auch wirkliche Ueberzeugung wn bem Rechte bes Gegnere und von bem Mangel ber Begrunbung ber feither bagegen erhobenen Beftreitung (wo man boch nicht von einem minus donandi bes bet Babrheit die Ehre gebenden Theiles gegenüber bem anderen fprechen kann); endlich die gang unbestimmte Absicht, die Berfolgung bes Rechtes als fcwierig ober zweifelhaft für immer fallen m laffen (von Seiten bes verzichtenden Rlagers), bezüglich in ber zweifels haften Sache nachzugeben, nur um ben Rechtsftreit zu vermeiben. Auch im letteren galle tann von einem animus donandi nicht die Rede fein. Ran bente nur 3. B. an bie Schwierigfeiten bes Beweifes, benen eine Partei entgeben will. Wenn g. B. bem Rlager ber einzige Beuge flirbt, auf deffen Beugnis die feinen Unfpruch begrundenden Thatfachen beruhen, und er läßt, weil er Bedenten tragt, bem Gegner ben Gid angutragen, ben Anspruch fallen, fo ift boch in ber That an einen animus donandi witt ju benten. Ebenfo wenn auf Beweis bes flagerifchen Anfpruches etannt ift und bie vom Rlager gebrauchten Beweismittel, g. B. bie Bergen als unjulaffig, die Urkunden als irrelevant oder irrecognoscibel mworfen werden und ber Rlager nunmehr auf ben Anfpruch verzichtet. Deffelbe lagt fich auf Seiten bes Beklagten benten. Es lagt fich fogar binten und wird in febr vielen gallen wirklich gutreffen, bag biefe verfoiebenen, ein volliges Nachgeben des einen ober anderen Theiles veranlaffenden Gebanten vereinigt find, fo bag ein gang bestimmter eins jeiner Beweggrund nicht nur nicht nach Augen ertennbar ift, fondern fich beffen felbst nicht einmal ber nachgebende Theil tlar bewußt ift. Imeitens ift die Behauptung unhaltbar, der Bergleich habe lediglich die Abficht, die Rechtsungewißheit gu befeitigen und vermoge insbefonbre daen animus donandi nicht gu ertragen. Denn die Abficht, die obwals trube Rechtsungewißheit gu befeitigen, liegt ebenfo auch dem unbedingten Bergicht, bezüglich Anerkenntniß jum Grunde, weil der unbedingte Bericht fonft nicht als modus litis finiendae in Betracht fommen fonnte, was er boch in ber That ift; anderntheils tann möglicher Beife auch die Absicht, eine Liberalitat zu aben, einen Bergleich veranlaffen. 3mar if der Bergleich seiner Natur nach tein sucratives, sondern ein oneroses Gefcaft; bies fchließt aber nicht aus, bag fich einer ber ftreitenben Theile ans Sewogenheit und Liberalitat gegen ben anberen ju einem Bergleiche entschließe, welchen er unter anderen Umftanden mit einem anberen Gegner nicht geschloffen haben wurde. Damit, dag auch bie Abfict, Liberalitat gu uben, einem Bergleiche feine Entftehung geben

könne, wird nicht eingeraumt, daß ein Bergleich auch in der Beise zu Stande kommen könne, daß der eine Theil sich entschlöse, die ihm zur Beseitigung seiner Ansprüche angebotene Summe als Geschenk (donatio) anzunehmen 39). — Einer besonderen Betrachtung der Eintheitungen des Bergleiches, mit deren Entwicklung die meisten alteren Abhandzlungen über die transactio ihren einleitenden Theil regelmäßig ausfüllen, bedarf es hier nicht. Die Einsicht in die rechtliche Natur des Bergleiches wird durch eine Ausschlung und Erläuterung dieser Eintheilungen, z. B. transactio scripta und non scripta, iurata und non iurata, iudicialis und extraiudicialis, poenalis und non poenalis, specialis und generalis u. s. w. nicht gefördert, und es genügt, am gehörigen Orte diese Gegenzsäte zu berücksichtigen.

II. Specielle Erörterung. A. Subjecte bes Ber: gleichs. 1) Subjective Borausfegungen bes Bergleichs im Allgemeinen. Die zu beantwortenbe Frage ift bier, wer im eigenen Intereffe einen rechtsbestandigen Bergleich eingeben tonne? Der leitenbe Gefichtspunkt fur bie Beantwortung biefer Frage ift aus ber . Ratur bes Bergleiches als eines gegenfeitigen Bertrages, b. b. eines Bertrages, melder fur Seben ber Contrabenten nothwendig eine Beraufes rung (dare, remittere) ober Berpflichtung (promittere) mit fich führt, Ber beshalb fabig ift, einen onerofen Bertrag mit rechtlicher Wirkfamkeit abzuschließen, ift auch jur Gingehung eines Bergleiches fahig 40). Die wirtfame Gingehung eines Bertrages über haupt fest nun aber Willensfabigteit ober Sandlungefabigteit, bie wirkfame Gingehung eines gegenfeitigen Bertrages insbefonbre überbies freie Bermaltungs : und Dispositionebefugnig voraus. Ueber Beibes ift bereits an einem anderen Orte diefes Wertes gehandelt worben 41). 2) Insbesondre von der Stellvertretung bei dem Ber: gleich. Bur Untersuchung ber Bebeutung ber Stellvertretung fur bas fpecielle Rechtegefchaft ber transactio muß man auf die Grunde, auf melchen ein Reprasentationeverhaltnig beruhen fann, jurudgeben. fentationeverhaltnig fann beruben a) auf einem freien Auftrage bee Reprafentirten, mobei das Berhaltnig der Procuratoren binfichtlich bes Abichluffes eines Bergleiches in fremdem Intereffe gu betrachten ift; b) auf einem Auftrag ber Staatsgewalt, wobei vorzugsweise die Stellung ber Bormunder in Bezug auf ihre Befugniß, im Intereffe ibrer Mundel zu tranfigiren, zu betrachten ift; c) auf ber Berfaffung ber juriftifchen Perfon; d) auf bem Berhaltnif ber vaterlichen Gewalt, wobei einmal zu erörtern ift, ob bas Abhangigkeiteverhaltniß bes haussphnes ihn jum nothwendigen Stellvertreter des Baters auch in Bejug auf

<sup>39)</sup> Diefe Ansicht hat neuerbings Elvers in ber Themis, neue Folge Bb. I, 6. 100 ausführlich vertheibigt. Wir werben fpater barauf gurudtommen.
40) Bgl. L. 38. C. II. 4. L. 1. §. 9. D. 38. 8.

<sup>41)</sup> Bgl. ben Artikel Rechtsgeschäft Bb. IX, G. 190-199.

Bergleichsgeschafte, welche Erfterer für Lettere vorgenommen bat, machen fonne; und bann, ob und inwiefern bem Bater burch bie vaterliche Gemalt ein Berfügungerecht Behufe ber Abichliegung eines Bergleiches auch über bas Bermogen bes Rindes juftehe. a) Stellvertretung bei bem Abichluffe eines Bergleiches zufolge Auftrages bes Reprafentirten. Die Beantwortung ber Frage, ob und inwieweit ein von einem Procurator mit einem Dritten gefchloffener Bergleich den Reprafentirten felbft binde, bangt von bem Umfange ber Bewollmachtigung ab, welcher also vorerft festzustellen ift. Dan unterfdeidet hinfichtlich bes Umfanges bes Bollmachtfreifes brei Arten bes Randates, welches einem Dritten in ber gedachten Richtung ertheilt fein fann : Specialmandat (mandatum ad transigendum), Particularmandat (Processos macht, mandatum ad agendum ober ad desendendum) und Universalmandat (mandatum ad res administrandas). aa) Mandatum speciale ad transigendum. Sat der Principal den Procurator fpeciell zum Abichlug biefes Bergleiches mit bem beftimmten Begner ermachtigt, fo wird ber Principal burch ben von feinem innerhalb der Schranken ber Bollmacht fich haltenden Procurator abgefchlof: fenen Bergleich bem Dritten gegenüber ebenfo gebunden, ale batte er ibn Rur bas beutige Recht ift bies gang außer 3meis felbit abgeschloffen. fel 42). bb) Mandatum ad agendum resp. defendendum (2000: cefpollmacht, Particularmanbat). Uebertragt ber Principal bem Procurator lediglich die Fuhrung eines Proceffes an feiner Statt, fo entbalt diefe Procefvollmacht noch feineswege die Ermachtigung auch jum Abichluß eines Bergleiches mit bem Segner. Dazu ift vielmehr ein Es liegt bies nicht minber in ber Natur Epicialmandat nothwendig. be Cache, ale es durch ausbrudliche Quellenzeugniffe anerkannt ift 43). e) Handatum ad res administrandas (Universalmandat). bier weichen die Anfichten von einander ab bei Beantwortung ber Frage, ob das einfache Universalmandat, wodurch der Principal bem Procura: tor die administratio omnium bonorum anvertraut hat, auch icon die Ermachtigung bes Procurators enthalte, fur ben Principal auch einen

42) Bgt. ben Artifel Manbat Bb. VII, S. 27 und ben Artifel Rechts gefchaft Bb. IX, S. 203.

14

<sup>43)</sup> L. 7. C. II. 4. L. 10. C. de procurat, (II. 12. (13.)). L. 60. D. 3. 8. Unter dem in der lehten Stelle erwähnten "mandatum generale" darf keineswegsdes Universalmandat verstanden werden, obgleich die heutige Doctrin dasselbe auch Generalmandat nennt; es ist vielmehr blos unfere Procesvollmacht, generell besdald, weil es eine Ermächtigung zu allen einzelnen, in einem bestimmten Processald ungen enthält. Eine weitere Kassung des "mandatum generale" ließe sich nur dann rechtsertigen, wenn man darunter ein "mandatum exercendarum litium" versteht, b. h. eine Bevollmächtigung zur Führung aller Rechtsstreitigkeiten des Mandanten; dem mandatum ad res administrandas ift es deshalb nicht gleichzustellen, weil nicht nur der sonstige Sprachgebrauch der römischen Quellen damit nicht übereinstimmt, sondern auch der in L. 60. cit. sir das Generalmandat ausgesprochene Sas in anderen Stellen sür das Univers salmandat ausgesprochene wird.

viefen bindenden Bergleich mit einem Dritten einzugehen. Die Frage wird principiell von den Einen bejaht, von den Anderen verneint. Die verneinende Meinung sucht man zu rechtsertigen theils durch innere Grunde, theils durch Berufung auf römische Stellen 14), insbesondre aber Stellen des kanonischen Rechtes 15), woraus sich zur Genüge ergebe, daß auch der procurator omnium bonorum zur Eingehung eines seinen Principal bindenden Bergleiches entweder eines Specialmandates bedürfe oder doch in einer Bollmacht zum Universalmandatar bestellt worden sei, welche eine der beiden Clauseln enthalte: entweder die clausula generalis oder die clausula cum libera sc. potestate agendi. Lettere Clausel stügt sich auf die in der letten Note angeführte kanonische Gesestielle. Die besahende Meinung, welche von vielen Civilisten der ältteren Zeit, z. B. Done llus, Vinnius, sowie auch der neueren, hauptssächlich von Pucht a vertheibigt wird, wird ebenso, wie die verneinende, theils auf innere Gründe 46), theils auf positive Vorschriften, freilich nur

<sup>44)</sup> L. 60. D. 3. 3. ift hier vorzäglich angezogen worben. Die Steffe fpricht aber, wie in ber vorigen Rote ausgeführt ift, nur von einem Proces bevollmächtigten.

<sup>45)</sup> Cap. 4. de procurat. in VI. (1. 19. ..... procurator quoque abeque speciali mandato iuramentum deferre, transigere vel pacisci non potest, nisi ei bonorum vel causae administratio libere sit concessa. Diese Stelle ift die Hauptstühe für biese Unsicht. Bemerkt verdient hier zu werden, daß das kanonische Recht den Procesbevollmächtigten auf dieselbe Stufe mit dem Universalmandatar stellt.

<sup>46)</sup> Die Argumentation ift folgende: ber procurator omnium bonorum ift nicht nur berechtigt, fonbern fogar verpflichtet, in allen Begiehungen bas Intereffe feines Principals ju mahren; er barf ju biefem 3mede auch alle Danblungen vornehmen, welche biefes bezwecken, insbesonbre auch Berauferungs: unb Berspflichtungehandlungen, jeboch unter ber Boraussebung, bag ihm ber Principal nicht bie Bornahme gemiffer Danblungen unterfagt, b. b. bag er ibm "liber administratio" übertragen habe. Die libera administratio ift bier nicht, wie bei ber entgegengefesten Anficht, eine erhöhte Befugnif bes Procurators, fonbern fie ift bas Rormalmas berfelben, welches in Ermangelung ber Bermaltung ausbrudlich gefehter Befdrantungen vermuthet wirb; es ift baber, wenn teine Be schränkungen ausdrücklich bestimmt find, gang unerheblich, ob ber Machtgeber bei Beftellung bes Universalprocurators ben Beifat "cum libera" (sc. administratione) ausbrudlich beigefügt hat ober nicht. Bgl. Vinnius, Tract. de transact. cap. ill., welcher Duarenus und Donellus als feine Bewährsmanner fur biefe von ibm vertheibigte Anficht anführt; und abnitich Puchta, Panbetten \$. 83, R. n. a. E. Man argumentirt aber weiter: auch ber procurator omnium bonorum cum libera administratione, b. f. alfo berjenige, welchem bas regelmäßigt Repräsentationsgebiet nicht burch ausbrückliche Festsebung bes Principals eins geschrantt ift, barf barum boch nicht rein willturlich, wie wenn er feine eigenen Angelegenheiten beforgte, mit bem Bermogen bes Principals ichalten und mals ten; er ift bei feiner Wefdaftsführung vielmehr immer noch von bem prafume tiven Billen des Principals abhängig, weshalb ein offenbares Entgegenhanbeln gegen diefen vermuthlichen Billen (g. B. eine leichtfinnige Berauferung, ein nicht burch Grunde ber 3mectmäßigfeit gerechtfertigter Bergleich, eine muth willige Eibesbelation) ebensowohl als eine ben Machtgeber nicht binbende Ueberforeitung ber Bermaltungsbefugnif zu betrachten ift, wie die Ueberfdreitung einer von Unfang an beschrankten Bollmacht. Die Frage, ob ein Univerfale mandatar auch gur Bornahme einer concreten Berauferung, bezüglich gum Abe

be römifchen Rechtes (2) geftügt, nicht des kananischen Rachtes, welches bei gegentheiligen Ansicht durchaus gunftig ift. Der letteren, namentich von Puchta vertheidigten Ansicht gebührt nun zwar der Vorzug der baften Begründung im römischen Rechte und der verständigsten Aufinfung der Sache selbst; es ist aber nicht in Abrede zu stellen, daß sowohl des kanonische Recht und die gemeine Praxis 48), als auch außere Russichkeitsgründe 40) der gegentheiligen Meinung für unser heutiges

feinfe eines concreten Bergleiches befugt fei, last fich barum nicht abfolut unb fermel (etwa aus dem Dafein ober bem Mangel bes Beifages "cum libera"), forbern nur mit Ermagung ber concreten Berhaltniffe entscheiben; finb in ber Mat Grande porhanden, welche es als rathfamer far bas Intereffe bes Prins chale erfcheinen laffen, einen Bergleich einzugeben und babei ein geringes Opfer ju beingen, als einen taftspieligen Rechtsftreit zu führen und babei bas Ganze mi das Spiel gu fegen (Falle biefer Art tommen begreiflicher Beife haufig vor), fo fit ber Procurator, auch wenn er ohne ben Beifat "cum libera" beftellt ift, butchans befugt, einen für feinen Principal verbindlichen Bergleich einzugeben; ber Principal tann nicht bie Anertennung auf Grund mangelnder Bollmacht semeigern; wurde anderntheils ein mit bem ausbrucklichen Beifage ...cam ibera" bevollmächtigter Procurator einen Bergleich, welcher bas Intereffe bes Principals offenbar beeintrachtigt, foliegen (g. B. wenn ber Anspruch bes Prins that leicht erweistich ober die vom Gegner gegebene Abfindung gang gering ver), fo mare ber Principal volltommen berechtigt, einem folden Betgleiche auf Gund ber Ueberichneitung ber Bollmacht feine Anertennung zu verfagen. Bgl. Vinnius I. c. Pucta a. a. D.

47) Die anscheinend einander widersprechenden Stellen des romischen Rechtes sud den diesem elastischeren Princip aus vollftändig in Einklang zu dringen, bei nach dem gegentheiligen Princip aus vollftändig in Einklang zu dringen, bei nach dem gegentheiligen Princip nicht so sehr der Fall ift. Denn es wird witt nur in L. 58. 59. d. 3. 3., wo allerdings von einer "libera administration in Aber ist, der procurator omnium bonorum für befugt erklärt, zu veräußern, Regleiche einzugehen u. s. w., sondern auch in anderen Stellen, welche von simm ausdrücklichen "cum libera" nichts enthalten. 3. B. L. 17. § 3. D. 12:2. L. 12. D. 2. 14.; andererseits würde dann die L. 63. D. 3. 3. nicht im Widere wirt den obengenannten Struen kehen. Diese Stelle erklärt den procuntor omnium bonorum nicht für besugt, dewegliche und undewegliche Sachen swit Zustahme des Principals ohne specielles Mandat dessehen; veräußern mit Zustahme der Prächte und der Sachen, welche leicht verderberden; viese Stelle würde aber von einer Beräußerung unter solchen lumftänden zu veräußen sunter welchen der Principal seibst nie zu veräußern pflegte.

48) Puch ta a. a. D. \$. 53, R. n. muß bies selbft zugeben. Er bemerkt: ficher habe man bie goung ber anscheinenben Differenz ber romischen Gesetzeiten baburch versucht, bas man-ein mandatum cum libera so. administratione (b. mit biefem positiven Zusabe) und sine libera unterschied, und die ersten Stellen von ienem, die zweiten von diesem verstand; diese Ansicht sinde sich schon in der Biest zu L. 88. 63. D. 3. 3., sei in das kanonische Recht übergegangen (cap. A. eprocurat. in VI. I. 19.) und lange Zeit in Teutschland die ausschließlich herrsschab gewesen. Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß die Bestimmung bet kanonischen Rechtes in dem cap. 4. cit. letiglich auf Misversschandis römisschen beruht, so ist doch daraus nicht zu solgern, daß diese gang klare und bekimmte kanonische Gesesstelle der gesehlichen Gestung entbehre.

49) Die Rühlichkeitegrunde beruhen barauf, bag biefe lehtere Unficht bem Bethirmifie bes Rechteverkehres, welches liquide Berhältniffe und fefte Formen berlangt, beffer entspricht als die von Pucht a vertretene, welche am Ende Alles auf die concrete Erwägung ber Berhaltniffe ftellt. Mit Rifc a. a. D. G. 58,

Digitized by Google

Recht bas Uebergewicht verschafft haben. b) Bormunbich aftliche Reprafentation bei Abichlug eines Bergleiches in Sachen bes Pflegebefohlenen. Im allgemeinen ift bie Stellung bes Bormundes, foweit er frembes Bermogen verwaltet, bet eines procurator omnium bonorum vergleichbar. Die Stellung beiber ift aber barin wefentlich verfchieben, bag ber Bormund nicht wie jener burch ben Billen bes Reprafentirten bestellt, fondern burch bie Staats: gewalt eingefest ift und von biefer feine Bermaltungsbefugnig ableitet. Die Staatsgewalt raumt nun aber bem Bormunde nicht eine libers administratio in dem Umfange ein, in welchem fie bie einzelne Privat perfon burch einen Act bes freien Billens einem Anderen übertragen tann: die Bermaltungsbefugnig bes Bormundes ift vielmehr von Infang an bezüglich ber Bornahme von Beraugerungen gefehlich befchrantt, indem er, fofern biefelben irgend bedeutenden Ginfluß auf bas Bermogen bes Bevormundeten haben, dazu bes obrigfeitlichen Beraugerungsbecretet bedarf. Diefes Princip gilt auch fur bie vom Bormund fur ben Pflege: befohlenen zu ichließenden Bergleiche. Er tann felbftfanbig ohne ober vormundicaftliche Buftimmung tranffgiren, fo oft bie Berauferung, welche ber Bergleich enthalt, fei es auch nur in Geftalt einer fur ben Dundel übernommenen Berpflichtung, welche aber eine fünftige Bet außerung mit fich bringt, von geringerer Bebeutung ift 50). 3ft bagegen die Einbufe, welche in Gemagheit bes Bergleiches ber Bormund für den Mündel sich gefallen läßt, sei es nun eine Einbuße an wirklich und unbestritten vorhandenem ober auch nur an pratembirtem Recht, von größerer Bebeutung, fo bebarf es gur Rechtsbestanbigfeit bes Ber: gleiches obervormunbicaftlicher Buftimmung. Wenn ein folder Fall vorliege, ist quaestio facti; ohne Zweifel liegt er vor, wenn der Ber gleich eine Beraugerung von Immobilien bes Dunbels enthalt; es wir bies fic aber nicht allein auf ben Kall beschränten, wenn ber Bormund unbestrittenes Gigenthum des Dunbels abfindungsmeife abtreten will, fondern auch, wenn er bas vor ber hand blos pratenbirte, vom Gegnet

50) L. 54. S. S. L. 56. S. 4. D. 47. 3.

R. 13 ift bagegen zu bemerken, bas es mit biesem arbitrium boni viri bekanntich eine misliche Sache ift, ba es, ungeachtet es abstract gegriffen ist, boch immet einen individuell verschiedenen Umfang annimmt. 3. B. der Procurator glaudt durch Abschließung eines Bergleiches vollsommen im Interesse des Principals gehandelt zu haben; der Principal hingegen behauptet, der Procurator habe offendar seinem Interesse zuwider und gegen seinen vermuthlichen Willen gehandelt und versagt deshald dem von seinem Procurator geschlossen Bergleiche auf Drund der Leberschreitung der Bollmacht die Anerkennung. Dierdurch entsteht zu der durch den jeht in Frage gestellten Bergleich beseitigten Berwickelung eine neue, welche in der Regel auch nur im Rechtwege erledigt werden wird. Kach der auf das kanonische Recht gestäten und bis heute noch gemeinrechtlichen Micht kann eine solche Berwicklung von Ansang an gar nicht vorkommen, da ein Wilch auf die Bollmacht zur Leberzeugung des Gegners, mit welchem der Prescurator transigiren will, darüber genügt, ob der Procurator rechtsverbindlich für den Principal zu transigiren ermächtigt sei oder nicht.

der noch bestrittene Gigenthum, ober auch andere bingliche Rechte auf-Des obervormunbicaftlichen Decretes wird es auch bann wurfen, wenn der Bormund bewegliche Sachen (mit Ginichluß der forderungen) von bedeutenderem Berthe vergleichemeife veraugern wollte 51). c) Bertretung ber juriftifchen Derfonen bei Bernahme von Rechtsgeschäften, insbesondre bei Abfoliefung von Bergleichen für biefelben. Buvorberft muß bin bet Rall ausgeschieden merben, mo ein Sondicus die Intereffen einer juiftifden Perfon in Ansehung einer Proceffache berfelben ju mahren bat; ba berfelbe namlich gang Die Stelle eines Procegprocurators einniumt, fo find die in Begug auf das Particularmandat vorher aufges fellen Grundfate anwendbar. Bas dagegen die Befugnif der eigentliden Draane ber juriftifchen Derfonen ju Rechtsbandlungen fur bies felben, insbesondre ju Abschliegung von Bergleichen betrifft, fo bangt bebei Alles von ber Berfaffung ber concreten juriftifchen Derfon ab. d) Reprafentations verhaltnis gegrundet in ber Kamis liengewalt, bezüglich Familienabhangigfeit. ume romifche Recht alle active Bermogensfahigfeit bes Saussohnes ansichlof und berfelbe hinfichtlich aller Erwerbehandlungen ale nothwendiger Stellvertreter bes Baters erfchien, fo tonnte man auf biefem Standpunkte bes Rechtes nur fragen, ob ber Sohn rechtsverbindlich für da Bater über beffen Bermogen verfügen und barum auch tranfigiren Diefe Rrage murbe von jeber verneint. Bur Bornahme einer Bringerungehandlung burch ben Sohn beburfte es einer Ermachtigung bi Baters, fei es eine fpecielle ju bem fpeciellen Befchaft ober eine geund in ber Ueberlaffung eines Peculium mit Einraumung einer libera Ministratio deffelben. Dagegen war bie Krage, ob ber Bater über bas Bermögen feines Rindes tranfigiren tonne, von jenem Standpunkte abs finter Bermogenstoffgteit bes Hauskindes aus gar nicht möglich. Dies

<sup>31)</sup> Biel Roth hat ben Auslegern L. 46. §. 7. D. 26. 7. gemacht. Diefe Citie enthalt icheinbar einen inneren Biberiprud, infofern fie gwar bem Tutor bas Recht, für den Pupillar gu tranfigiren, nicht verfagt, aber gugleich ein mit mit deminutio verbundenes transigere für unwirksam erklart, mabrend ein Bers flic ohne ein "Rachgeben" und somit ohne eine deminutio nicht benkbar ift. Bit Rifd a. a. D. G. 61, R. 17 ift biefer icheinbare Biberfpruch baburch gu behitigen, bag man erftens bie Bufammenftellung mit bem vorausgegangenen .donare" und zweitens bas mobl zu betonende transigere "deminuendi causa" bes thifichtigt. Es fowebte bier mobl bem Juriften (Paulus) ein gall vor, wo ht Tutor, ungeachtet in feinen banben befindlicher volltommener Beweife für bie Forberung bes Pupillen, welche einen 3meifel an einem gunftigen Ausgange bet Proceffes gegen ben vielleicht muthwillig ober nur gum Scheine feine Bers Mablidteit beftreitenben Schulbner gar nicht guließen, aus Leichtfinn ober gar 486 Liberalität gegen ben Schutbner, also in ber That ", deminuendi causa" tranfigirte; ein folder Bergleich foll aber bem Pupillen unschädlich fein, ba er, mit Binnius gu reben, nicht ein ,, administrare ', fonbern ein ,, profundere dienipare" enthält, welches lettere burchaus nicht im vormunbschaftlichen Amte ilegt.

anderte fich aber, fo wie bas romifche Recht vom alten fiarren Princip immer mehr nachließ, bis endlich Juftinian bas Princip in bas ent gegengesehte umfchuf. Jeht war allerdings die Frage möglich, ob ber Bater mit Wirkfamkeit über Bermögensstücke seines Kindes vergleiche mäßig verfügen durfe. Es hangt dies mit der Lehre von den verschiebenen Peculien zusammen, weshalb auf den betreffenden Artitel zu verweisen ift 82).

B. Segenftanb bes Bergleiches. 1) 3m allgemei: Als leitender Befichtepunft fur bie Unterluchung bes Begen ftandes bes Bergleiches tritt in ben Borbergrund die Urtheilsnatur bes Bergleiches, b. h. feine Eigenschaft, ein Dittel gu fein gur Befeitigung von Rechteungewißheit, inebefonbere gur Beenbigung, bezügfich Bets butung von Proceffen. Ale Bergleichsgegenstand im allgemeinen if bereits oben in Gemagheit ber Quellen "res dubia et lis incorta neque Bu biefem Erforbernif ber Ungewißheit bes finita" bezeichnet worben. Rechteverhaltniffes tritt noch als zweites Erforbernif bingu: bas Rechts verhaltnig barf nicht burch positive Rechtevorschrift ber Berfügung burch Bergleich entzogen fein. Beibe Erforberniffe find nun einzeln naber gu a) Ungewiffes Rechteverhaltnig. Es find bier amei Fragen zu beantworten; erftens unter welchen verschiebenen Weftab ten tann die Rechtsungewißheit vorfommen? zweitens, wenn liegt eine folde Rechteungewißheit offenbar nicht vor, und wenn ift alfo auch tein Raum für einen Bergleich vorhanden? Anlangend die erfte Frage, fo tann Gegenstand bes Bergleiches vor allem fein ein ichon im Proceffe befangenes Rechteverhaltnif (lis mota), wo die Ungewißheit auf dem ungemiffen Ausgange bes Rechtsftreites beruht, inbem bas Urtheil moglicherweise zu Gunften bes Rlagers, aber auch zu Gunften bes Beliagen ausfallen tann, bas Gine, wie bas Anbere, ohne gerade mit bem mate riellen Rechte übereinzuftimmen; bann aber auch ichon ein außergericht lich bestrittener Rechteanspruch 53), ober auch eine fonftige, ein gericht liches Berfahren veranlaffende Miliquiditat von Rechteverhaltniffen. Bis hierher fallt bas Gebiet bes Bergleiches jusammen mit bem bes Urtheiles, bezüglich der ichieberichterlichen Enticheidung. Es fragt fic, ob bamit nicht auch bas Gebiet bes Bergleiches erichopft fei, fo bag ber Sebante ber Beendigung ober Berhutung eines Proceffes ber als Ber gleich fich charafterifirenden Bertrageverfügung unentbehrlich mare. Unferem teutschen Rechtsgefühl fagt, wie auch ichon fruber bemeret ift, biefe Begrenzung bes Bergleichsgebietes mehr zu, als beffen Ausbehnung

<sup>52)</sup> Bgl. ben Artitel Peculien Bb. VII, S. 887 fig. 53) Die Quellen bezeichnen bies mit bem Ausbrucke timor litis. II. 4. Ob bie Furcht vor bem Processe auch materical gerechtsertigt wi

C. II. 4. Ob bie Furcht vor bem Processe auch materiell gerechtsertigt war, ik babei gleichgiltig, indem schon die Bermeibung des Processes als solchen, deffen Ausgang immer ungewiß, bessen Durchführung seihft immer läftig und wider wartig ift, als genügender Grund zur Abschließung eines Bergleiches erscheint: Bal. L. 68. S. 1. D. 12. 6.

af alle irgendwie und aus irgend einem Grunde ungewissen Rechteverfalmisse; dasselbe gilt auch wohl für das frangosische Recht 84). Auch nach römischen Rechte ist es die regelmäßige Function des Bergleiches, steitige Verhältnisse zu beseitigen; allein in Betracht mehrerer Stellen der Digesten und des Coder 85) ist es unleugdar, daß die römischen

84) Bal, bie Definition ber transaction im Code civil art. 2044.

<sup>55)</sup> Die bier in Betracht tommenben Stellen find : L. 8. D. 2. 15. Diefe Beile handelt von Bergleichen über lettwillig hinterlaffene Alimente; fie verfret unter ber transactio de alimentis ichon benjenigen Bertrag, gufolge beffen en die Stelle ber ihrem Totalumfange nach (wegen ber ungewiffen Bebensbauer de Mimentenborechtigten) ungewiffen Alimentenberechtigung ein Aversionalquantion gefeht wird ohne irgend Ruckficht darauf, ob die Parteien babei an eine Bers hitung von spater etwa möglichen Processen bachten ober nicht. Die Richtigkeit biefes Begriffes ber transactio alimentorum geht inebefondre aus L. 8. S. 9. cit. htrot, woul plan von den causae (Motiven) sprickt, welche einem Alimentenmileide, wenn ber Prator überhaupt bie Begehren ber Parteien berücksichtigen fefe, jum Grunde liegen mußten. Die bier angeführten Motive find von ber Int, daß fic nach romifdem Rechte nicht behaupten lagt, es muffe auch bei bem Alimentenvergleiche die Abficht ber Parteien auf Reendigung ober Berbutung tines Proceffes gerichtet fein. Much ber Cober enthalt eine hierher geborige Bulle, welche bas bieber Behauptete über allen Bweifel erhebt, namlich L. 11. G. II. 4. (einen gang ähnlichen gall behandelt L. 1, C. II. 3., welche mit bems isiben Rechte wae L. 11. C. cit. auch im Titel de transactionibus ihren Plat eins nthmen wurde). Die L. 11. cit. erftart ben Bertrag, woburch bie gwei gu Erben eingefenten Bruber ihre gegenfeitigen, noch fufpenfiv bebingten fibeicoms sifmifchen Anspruche jest schon bei noch schwebenber Bebingung aufgeben und bouth an die Stelle bes noch ungewiffen Rechtes Rechtsgewißheit fegen, als manctio. Dabei bietet fich von feiner Seite ein Anhaltepunkt, gu fagen, nicht bi durch ben Bergleich beseitigte incertum conditionis fei es, mas ben Bertrag Bergleiche mache, fondern bie Abficht ber Parteien, einen funftigen Proces murmelben. Auf einen Bunftig möglicherweise ju befürchtenben Proces bezieht bie Stelle Donellus, Comm. ad L. 11. C. cit. Allein bie Abhängigkeit eines Richtsanspruches von einer Bebingung macht benfelben noch nicht gerabe zu ther Proceffache, wie Rifc a. a. D. G. 67, R. 8 richtig bemerkt hat; bag ber bingte Unipruch Gegenftand eines Proceffes werden tonne, ift von feiner bes Vingten Ratur nicht abbangig; benn auch ein unbedingter und im gegenwartigen Angenbliche gang unbeftrittener Unipruch tann fpater, 3. B. von Seiten ber Erben des inmittelft verftorbenen Schuldners, Gegenstand einer gerichtlichen Berhanblung werden. Sowenig im letteren Kalle wegen des kunftig einmal migliden Proceffes bie jest in ihren Behauptungen volltommen übereinftimmens ben Parteien fich veranlagt feben werben, einen Bergleich abzuschließen, fowenig it ber Abichlus eines Bergleiches indieirt im Falle eines bedingten Lafpruches, binfichtlich beffen übrigens Differengen unter ben Parteien nicht obwalten. Bebingte und unbebingte Anfpruche fteben binfichtlich ber Möglichkrit eines barüber miftehenden Proceffes ziemlich auf gleicher Linie; nur mag bei ersteren die Moge Ahtit eines Rechtsftreites beshalb etwas großer fein, weil auch über bie Ers Manng ober ben Begfall ber Bedingung Streit entfteben tann, mas jeboch wefentlich wieber von ber Befchaffenheit ber gestellten Bebingung abhangt. Go wird über bie Erfüllung ber in L. 11. C. cit. gestellten Bebingung: si sine liberte decesserit, wohl nicht leicht ein Proces entflehen, und es wird alfo ein von einer folden Bebingung abhangiger Unipruch hinfichtlich ber Möglichteit eines bar-iber entfichenben Rechtsftreites mit einer unbedingten auf gang gleicher Stufe kifen. Benn nun bennoch über einen unbedingten Anspruch, vorausgesett, daß

Quellen ben Bergleich in einem weiteren als bem bis jest entwickelten Sinne faffen , infofern fie ale fein Gebiet ungewiffe Berhaltniffe jeder Art, ohne Rudficht auf ben Grund ber Ungewißheit betrachten; Diefe Unfict hat auch in der That von jeher bie romanistisch gebildete Doctrin und Prapis anerkannt und festgehalten 56). Die Beantwortung ber zweiten Frage, wenn eine Rechtsungemifheit nicht gegeben und barum auch tein Raum fur einen Bergleich vorhanden fei, icheint febr einfach; fie ift es auch in ber That, fofern man lediglich die naturliche Gewißheit in Betracht gieht; eine folche ift offenbar bann immer vorbanden, wenn nach teiner Richtung eine Berichiedenheit in ben Behauptungen ber Parteien mit Bezug auf bas in Rebe ftebenbe Rechtsverbaltniß fich mabrnehmen lagt; bier ift von Anfang an fein Raum für einen Bergleich, obwohl anderweite vertragemäßige Berfügungen baruber fich benten laffen, g. B. fchentungeweifer Erlaß, Rovation u. f. w. Reben Diefer natürlichen Gewißheit giebt es aber noch eine juriftifche Gewißheit, welche darauf beruht, daß ber fruher in Anfehung eines Rechteverhaltniffes obmaltende Streit durch richterliches Urtheil endgiltig erledigt ift (lie finita). Die hier entftehende Frage, ob auch biefe Art ber Rechtsgewißheit ein Sindernig eines ferneren Bergleiches über bie einmal entschiedene Sache fei, ift gleich nachher zu beantworten. b) Das ungewiffe Rechteverhaltnif muß ber Berfugung der Transigenten im allgemeinen unterliegen und ber Berfügung burch Bergleich nicht burch besondere Rechtevorichrift entzogen fein. Auch bier entfteben gmet Fragen: erftens, wieweit erftredt fich bas Gebiet ber Rechteverhaltniffe, welche, bas Dafein ihrer Ungewißheit vorausgefest, einer Befeitigung burch Bergleich juganglich find? zweitens, welche, obwohl ungewiffe, Rechteverhaltniffe laffen von Anfang an wegen ihrer inneren Ratur feinen Privatvergleich zu ober find bemfelben burch ausbrudliche gefetsliche Bestimmung, wenigstens unter gewiffen Borausfehungen, ent= jogen? Die erfte Frage ift im allgemeinen dabin ju beantworten, bag bas Bebiet ber Berfugung burch Bergleich im 3meifel fich gerabe soweit erstrecke, ale das der Privatdisposition überhaupt, d. h. auf alle Privatrechteverhaltniffe, foweit fie überhaupt einer Privatdisposition

keine Differengen hinsichtlich beffen Umfanges, Qualität u. f. w. unter ben Parteien obwalten, ein Bergleich nicht benkbar ift, wohl aber ein solcher hinsichtlich eines bedingten Anspruches unter gang denselben sonftigen Boraussegungen ftattsfinden kann, so beruht offendar die den Bergleich im letteren Falle möglich machende Ungewisheit auf der bedingten Ratur des Rechtsanspruches, so daß die Rücksicht auf einen kunftig etwa möglichen Rechtsftreit babei nicht entsches bend ift.

<sup>56)</sup> Bgl. Vinnius, Tract. de transact. cap. IV. S. 3. Sluck, Erl. ber Panb. Bb. 5, S. 2. Puchta, Borlef. Bb. 2, S. 294. Schweppe, S. 322. Arnbts, Panbetten S. 269. Bening: Ingenheim, gem. Civilr. S. 278, R. q. Muhlenbruch, Panbettenrecht S. 477, R. t. Golden, Borlef. S. 433. Sintenis, gem. prakt. Civilrecht S. 107, Bb. 2, S. 478 und Andere.

Daber tann regelmäßig ein Bergleich über ungewiffe priwirchtliche Unfpruche jeder Art gefchloffen werben; junachft alfo uber eligatorifche Anfpruche 87), fie mogen auf irgend einem rechtlichen Grunde behauptet werben, fei es aus Bertrag ober Delict ober sonftigen Eustehungsgrunden von Obligationeverhaltniffen; nicht minder auch aber bingliche Rechtsanfpruche 58), fie mogen nun ein einzelnes binge lichet Recht ober Erbrecht betreffen. Selbft in Bezug auf Prajudicials flagen wird die Möglichkeit eines Bergleiches in ben Quellen anerkannt 89). 3 Bejug auf Berhaltniffe bes status, inebefonbre Familienverhaltniffe timme die Behauptung, bag barüber ein Bergleich gefchloffen werden tone, bedenklich erscheinen. Sie muß aber nur richtig verftanden were Die Berfügung burch Bergleich fann naturlich nicht weiter miden, als bie fonftige Privatbisposition; bann ift anquertennen, bag die Familie und ihre Berhaltniffe, wenn sie auch im Privatrechte ihre Dibnung und Regelung erhalten, boch ein offentlicherechtliches, ber Privatwillkur und Privatdisposition nicht unterliegendes Moment enthalten; foweit biefes Gebiet reicht, tann naturlich von teinem Privats rigleiche bie Rebe fein. Ginem folden Bergleiche fieht auf ber anderen Seite nichts entgegen, fofern es fich um bie bestrittene Geltenbmachung Don bermogenbrechtlichen Unspruchen handelt, welche mit folden Famis . lienverhaltniffen mefentlich jufammenhangen. Bas die gweite Frage betrifft, welche, wenn auch ungewiffe Rechteverhaltniffe boch ber Privats bipofition durch den Bergleich entzogen feien, fo find 2 Rlaffen folcher bin Privatvergleiche unzuganglicher Rechteverhaltniffe zu untericheiben. Die erfte Rlaffe enthatt folche, welche nach ihrer inneren Ratur teine Printbisposition julaffen. Sierher gehoren alle Bertaltniffe bes offrutiden Rechtes 60); fie find als folche von Anfang an dem Privats retwertebe entjogen. Daraus folgt insbefondre Die Unjulaffigteit eines Privatvergleiches wegen begangener Berbrechen und Bergeben, foweit derselbe bie öffentliche Strafverfolgung 61) und nicht blos die Pris

ten Beziehungen noch jest gilt. Bgl. ben angeführten Artifel a. a. D. 61) L. 7. g. 14. D. 2. 14. L. 27. g. 4. D. eod. Ein Bergleich bes Bezichtigten tann die öffentliche Strafe nicht aufheben. Peinl. Gerichtsordnung Art. 214: "und wo ber Beschädigte nit peinlich Magen wolt, so soll bennoch die

<sup>57)</sup> Bgl. L. 1. 3. 4. u. f. w. C. II. 4.

<sup>58)</sup> Bgl. L. 2. 9. 11. u. f. w. C. 11. 4. 59) L. 10. 48. C. 11. 4.

<sup>60)</sup> Bgl. L. 27. § .4. D. 2. 14. "... et in summa, si pactum conventum a re privata remotum sit, non est servandum." Hetebet ift auch an ben im römischen Rechte gettenden Srundsas, der freilich im teutschen Rechte Abanderungen erlitten bet; z. B. die testamenti sactio ist iuris publici, non privati L. 3. D. 28. 1., dess beit tonnte nach römischem Rechte Riemand auf das Recht, ein Testament zu maden oder das errichtete zu ändern, verzichten. Bgl. über den Sinn und Umslang jenes Grundsades bei Testamenten den Art. Te stamen t Bd. N. S. 717 sig. In der gedachten Besiehung hat dieser Grundsad infolge der Grundsäde des teutschen Rechtes über Erdverträge Abänderungen erlitten, während er in andes ein Beziehungen noch jedt aist. Bal. den angeführten Artistel a. a. D.

vatentfchibigung bes Berlesten betrifft 62). Da jeboch bie Grundlagen bes romifchen Strafproceffes mefentlich andere maren, als bie unferes beutigen Strafproceffes (Untlageprincip, Inquisitionsprincip), fo baben fich, mas ben Bergleich über crimina publica betrifft, im romifden Rochte befondere Grundfabe gebilbet, die fammt ber Rrage, ob fie beub gutage noch anwendbar feien, fpater noch bargeftellt werden follen. Auf gleichen Rudfichten ift ein Privatvergleich zwischen Chegatten zum Buge ber Trennung der Che ungulaffig 63). Nachbem bas romifche Princip der willfürlichen Chescheibung aufgegeben und die Che als ein hobert fittliches Inftitut der Privatmillfur entzogen worden mar, mußte confequent, wie eine fonftige, die Trennung berfelben bezwedende Privat verfügung ber Chegatten, fo auch ein dabin abzielender Bergleich recht lich unwirtfam fein. 3m tanonifchen Rechte beruht bies auf ber Satte mentaleigenschaft der Che und ber baraus folgenden Unauflotlichtett Da bas pratestantifche Rirchenrecht biefe Gigenschaft nicht anertennt, fondern wirkliche Trennung bes Chebandes gulafit, fo ift behamptet worden, daß auch unter Protestanten in Chefachen jum 3med ber Trennung der Che ein giltiger Bergleich eingegangen werden tonne, wenn foldes mit Benehmigung ber geiftlichen Dbrigfeit in einem folden Salle geschieht, in welchem überhaupt eine Chescheibung zulässig ift 4). Diefe Bebauptung ift nicht ohne Grund; nur tann bier nicht bie Ge nehmigung der gewöhnlichen geiftlichen Beborbe (bes Confifforiums) für hinreichend erachtet werden, fondern es ift bie Benehmigung bes Inhabers des Kirchenregimentes, also des protestantischen Landesbergn ober im Ralle er felbft einer anderen Confession angehort, ber Beborde welcher bas Rirchenregiment verfaffungemäßig guftebt, erforberlich. 3 ben fachfifchen Landern Erneftinischer Linie und in einigen anderen & bem Begief bes DaGerichtes ju Jena geborigen Landern ift bies auch gefehlich anerkannt; denn die dort jufaffige Scheibung aus Sna: ben (burd landesherrliches Refeript) fest regelmäßig eine Privatvet einigung ber Chegatten baruber, bag fie fich trennen wollen, voraus, wenn auch gleich nicht geleugnet merben tann, bag ausnahmsweise eine folche Scheidung auch auf einseitigen Untrag, ohne Dafein eines gefehr lichen Chefcheidungegrundes gefchieht 65). Bloge Cheverlobniffe tonnen felbft nach bem tanonifchen Rechte ohne Benehmigung ber geiftiden Auch im pros Obrigfeit burch Privatvergleich aufgehoben werben 66).

Obertent ben Thater nichts bestoweniger von Amtewegen rechtfertigen, und nad Belegenbent ber Perfon und Ueberfarung ftraffen laffen."

<sup>62)</sup> L. 7. S. 14. D. 2. 14. L. 84. S. 8. D. 47. 2.

<sup>63)</sup> Cap. 11. X. I. 36.

<sup>64)</sup> Glud, Erl. ber Panb. Bb. 5, G. 50 und bie Rote 37 angefahrten

<sup>65)</sup> Bgl. De im bad, Lehrb. bes partit. Pripatr. ber gu ben DAGerichten gu Bena und Berbft verbunbenen Staaten S. 89.

<sup>66)</sup> Cap. 2. X. IV. 1.

uftintifden Richentechte gilt baffilbe. Rur einzelne Partifulaegefete geungen, namentlich die fachfichen, find ftrenger und laffen felbft burch gegenfeitige Einwilligung eine Aufhebung bes Berlobniffes ohne Bezehnigung ber Beborde, welcher bie Gerichtsbarteit in Chefachen juftebt, nicht gu. 67), wovon jeboch wieber einzelne neuere Gefete ber Lanber fachfifchen Rechtes abweichen 68). Die zweite Riaffe von hindes rungen eines Privarvergleiches über ungewiffe Rechtsperhaltniffe ift vofitter Ratur, inbem bier bie Gefebe bie Berfugung burd Bergleich aus befonderen rechtspolitifchen Motiven verbieten, obwohl eine folde nach ber Ratur ber Sache fonft julaffig mare. Der wichtigfte Kall diefer Art ift bas in bet Cratio D. Marci enthaltene Berbat ber transactio de alimentis mortis causa relictis 49); dieses Berbot ist jedoch auch hier kein absolutes, fondern ein relatives, indem auch über folche Afintentenanfride Bergleiche gulaffig find, wenn die befonderen, im Gefete nabet. bezeichneten Borausfehungen vorhanden find, worüber fpater bas Rabere. welommen wirb. Ale ein zweiter Salt biefer Art wird von einer großen Bebt von Juriften, fowie von der Praxis ein Bergleich über testamentatifde Anfpruche vor Eroffnung bes Teftamentes anerkanne. Bull ber Sinderung eines Bergleithes gehört abet ichon feit bet Beit ber Gisffatoren zu den am meiften bestrittenen in ber Lehre vom Bergleiche. Cehr viele angefebene Juriften gefteben bie Ungiltigeeit eines folden Bergleiches gar nicht zu und die Bertheibiger der Ungiltigkeit felbft weichen in ber Art und Beife ber Rechtfertigung febr von einander ab, intem bie Einen biefelbe ichon aus ber aligemeinen Ratue bes Berplace ableiten zu tomen vermeinen, Andere aber diefelbe lediglich als Singe eines bestehenden Probibitivgesetes betrachten. Das Rabere butiber wird fpater ermant werben. 2) Bergleich nach rechts. fraftig entichiebener Sache. Die Angiltigleit eines Bergleiches. nach rechtstraftig entfchiebener Sache wird in ben romifden Quellen, fenshl den historischen als bogmatischen, in flaren und bestimmten Ausbeinden ausgesprochen 70). Es fragt fich, ob biefer Grundfat bes romis fen Rechtes auch noch als folder bes bentigen gemeinen Rechtes aus atannt werben muffe; eine grage, beren Beantwortung mit ber Frage nach bem Grunde biefes Principes in engem Bulammenhange fteht. Ift biefer Grund burd bie bem comifchen Rechte feit feiner Reception widers sobrenen Aenderungen nicht berührt worden, fo muß dieser romische Grundfat auch noch als folcher unferes heutigen Rechtes anerkannt merben. Es find alfo janachft ber Grund jenes Principes, dann beffen Grenzen, enblich beffen Wirkungen zu erörtern. a) Grund und Bedeutung ber Unzulässigkeit eines Bergleiches

<sup>67)</sup> Bgl. Deimbach a. a. D. S. 83 u. R. 1.

<sup>68)</sup> Deimbach a. d. D. g. 83 u. R. 2.

<sup>70)</sup> Paul Sent. Lib. I. Tit. 1. S. S. L. 4. Cod. Gregor. H. 11. L. 7. S. 1. D. 2. 15. L. 32, C. H. 4. L. 29. S. 1. D. 12. 6.

nach entichiebener Sache. Es giebt bier fehr verschiebene An: ficten 71). Bor beren Prufung ift Kolgendes vorauszuschiden. ein ftreitiges Berhaltnif burch richterliches Urtheil erledigt (res finita), fo ift bas fruber zweifelhafte Berhaltnig nunmehr ein gemiffes geworden. Ertennen die ftreitenden Theile, inebefondre ber unterliegende Theil, bies an, fo ift bas icon besprochene Berhaltnif der naturlichen Gewifheit vorhanden und es lagt fich nicht benten, bag die Parteien bas an fich gemiffe Rechteverhaltnif erft noch durch einen Privatvertrag merben gewiß machen wollen. Es ift aber auch moglich, bag ber unterliegende Theil, ber boch bas formelle Dafein bes Urtheiles nicht leugnen tann, boch die gewißmachende Rraft beffelben in Abrede ftellt; wo bann bie Frage entfteht, ob folche bem Urtheile wiberfprechende Behauptungen im Stande feien, die durch bas Urtheil geschaffene Gewigheit wieder in Frage gu ftellen, und die frubere 3meifelhaftigfeit des Rechteverhaltniffes gu erneuern? Je nachdem biele Krage bejabt ober verneint wird, wird auch die Bulaffigfeit eines Bergleiches nach entschiedener Sache bejaht ober verneint. Die Frage ift aber unbedingt ju verneinen, fobald nod bas Inflitut ber Rechtstraft ber Urtheile anerkannt wirb. Gine noth wendige Folge hiervon ift, daß nach rechtetraftig entschiedener Sache ein Bergleich über eine folche nicht mehr bentbar ift, ebenfowenig wie ein anderer modus litis finiendae, &. B. Gib, Compromif. Der edmifche Grundfat ericeint hiernach nicht als ein willfürlich gemachter, fonbern als ein innecer, in der Ratur ber Sache liegender, beffen Rortbeftanb auch fur bas beutige Recht nicht bezweifelt werben follte. weicht einestheils eine große Bahl berjenigen, welche im legten Resultat bamit übereinstimmen, gleichwohl in beffen Rechtfertigung ab anderne theils hielten und halten noch heutzutage Biele bas gange Princip für eine Singularitat bes comifchen Rechtes fur eine gewiffe Art von for mell unvolltommenen Bergleichen, mit Begfall welcher unvolltommenen Art von Bergleichen auch jene Singularitat felbft fur unfer heutiges Recht weggefallen fei. Der letterer Unficht 79) jum Grunde liegende Bebante ift im mefentlichen folgender: Die romifchen Befebe verbieten allerdings eine transactio de re iudicata, aber nicht jede folche transactio fchlechthin, fonbern nur bie unvolltommene, in Geftalt eines pactum nudum eingegangene; mar biefelbe in verba eingekleibet, fo mar fie fcon im romifchen Rechte volltommen wirffam; ba wir heutzutage teine ver-

72) Sie murbe besonbere von ben alteren Prattitern und unter biefen von ben berühmteften Ramen berfelben vertreten, wie von Strut, Boet, Berger, Dailer u. A. S. Thibaut, im Archiv Bb. VIII, S. 801.

<sup>71)</sup> Reuere Schriften, welche die Frage behanbeln, find: Thibaut, aber Bergleiche gegen rechtstraftige Urtheile, im Archiv für eivil. Praris Bb. 8, S. 301 fig. Dagegen Goldschmidt, über Bergleiche nach rechtstraftigen Erkenntniffen ebb. Bb. IX, S. 76 fig. und gegen biesen wieder Thibaut, aber Bergleiche gegen rechtstraftige Urtheile, ebb. Bb. IX, S. 393 fig., besonders aber Rudorff, über die Litiscrescenz, in der Zeitschrift für gesch. RB. Sb. XIV, S. 334—347. Bgl. auch Risch a. a. D. §. 11, S. 75—98.

berum obligatio im romischen Sinne mehr kennen, vielmehr ber forms lese Bertrag heutzutage bieselbe Wirkung hat, wie die romische Stipus lation, so ist jeht jeder Bergleich auch über rechtskräftig entschiedene Infriche vollkommen giltig und wirksam. Die Berbeise für den Oberslat, das tomische Recht bloß den durch ein pactum nudum einges gangenen Bergleich verboten habe, wird nicht von inneren Gründen, von denen man von Anfang an abgesehen hut, sondern von positiven Quellenspuzissen entlehnt 73). Allein bei näherer Prüfung fällt dieser Beweis pasammen 74). — Eine andere Ansicht, welche zwar im letten Resultat

78) Dies geschieht in indirecter und directer Richtung; ersteres, insofern men fich darauf beruft, das krine Stelle, welche von der Richtigkeit des Berestickes post rem indicatam handele, dabei ausdrücklich auch einen durch verba gekisftigten Bergleich erwähne; lehteres, indem man sich auf Paul. Sent. Lib. I. It. 19. §. 2. und L. 32. C. II. 4. stügt. Während die erste Stelle — so wird argumentirt — ausdrücklich nur von der Unguläfsigkeit eines pact um post rem midiatam redet, erkennt die zweite Stelle geradezu die Wirksamkeit eines durch die ihnische Form der verda gektäftigten Bergleiches an, insofern der Bergleiches halber geschenen Aquiliana stipulatio und voceptilatio auch hier ihre gewöhnliche Birksamkeit beigelegt wird.

74) Bas gunachft die in ber vorigen Rote angegogene Stelle aus ben Sententine des Paulus anlangt, so hat man, fatt zu betonen "pacto decidi" (unsigi), einseitig betont: ,, pacto" decidi. Debr Schein bat die Argumentation hinfichtlich ber zweiten in ber vorigen Rote angeführten Stelle, welche in ber That eine febr fcwierige ift. Außer bem oben angeführten, bie Schwierigkeit ber Stelle nicht hebenben Anslegungsversuche der Praktiker, wonach nur ber but ein pactum wudam eingegangene Bergleich verworfen, bagegen ber formell **byldisfiene** als voll wirklam anerkannt fein foll, ist zu erwähnen erstens ber forfinnige Auslegungeversuch von Donellus, Comm. ad L. 32. C. de transact. Dien fucht ben Borwurf eines volligen inneren Biberfpruches biefer Stelle (when fie auf ber einen Seite ausspreche ,, super iudicato frustra transigi " und of der anderen Seite fafort eine transactionis eausa geschehene Rovation und Amptilation für wirkfam erkläre) baburd zu befeitigen, bas man bas ", si -200 peremieti ", fatt es nach gewöhnlichem Sprachgebrauche als Bebingung bu nimen, hier in ber Bebeutung von "quis - non peremisti" (sc. ut non peremini) auffaffe, fo bağ ber Schluffas nicht ben Ginn batte: "wenn bu beine Indicatellage nicht burch Acceptilation gerfiort haft, wie bu es mobl tonnteft", fandern vielmehr ben: "weil bu beine Rlage nicht zerstört haft, wie du es nicht banteft." Die Rothwendigkeit biefer Auslegung folgert Donellus aus bem der in ben Quellen und felbft in biefer Stelle ausgebrudten Princip ber Richtige tit tines post rem indicatam eingegangenen Bergleiches; biefe, als auf inneren Stanben berubend, muffe immer eintreten, fei auch ber Bergleich in irgend inter gorm abgefchloffen; beshalb muffe, wie bas pactum transactionis causa, fo and die stipulatio und acceptilatio nichtig fein; ein nichtiger Bergleich konne umoglich bie wirtlich begrunbete Jubicatetlage gerftoren. Die Bulaffigfeit Meles Auslegungsweges fucht Donellus theils burch bie grammatische Confraction bes si mit bem Inbicativ, fatt bes, wenn hatte bebingt gesprochen Derben follen, nothwendigen Conjunctives, theils burd gabireiche Stellen juris fifder und nichtjuriftifder Schriftfteller nachzuweisen, wo si nicht felten in ber Bedeutung von quandoquidem und quia gebraucht merbe. Diefe Auslegung ift and von Thibaut a. a. D. angenommen worden. Einen anderen Berfuch zur Ulung bes Biberfpruches ber Stelle macht schon Accursius und nach ihm Bianius, indem fie bas ,, si non peremisti" nicht von einer Bergleichs halber

## mit ber bier angenommenen ibereinftimmt, aber in ber Art und Balfe

geschehenen Aquiliana stipulatia und acceptilatio verfteben, sonbern von einer folden, welche animo donandi gu Bunften bes Berurtheilten gefcheben fet. britter Auslegungeversuch ruhrt ber von Gell, Jahrbucher fur biftor. und Dogmat, Bearbeitung bes rom. Rechtes 20. II, G. 58 fig. und ift bon Banges .row, Litfaben Bd. 3, S. 668, Anm. und Rudorff a. a. D. S. 339 fig. ans genommen morben. Sell geht von ber Richtigkeit eines nach bem Urtheile gefoloffenen Bergleiches aus. Der Bergleich wird nun aber gunachft immer nur nuda conventione gefchloffen; erft nach bolltommener Ginigung ber Partelen treten bie einstrechflichen Garantien gur größeren Siderung bes in ber conventio (pactum) Bereinbarten hingu. Diefe Garantien find theils bie remifforifche Claufel, b. i. bie faft nie fehlenbe Aquiliana stipulatio behufe ber Rovation bes bisherigen ftrestigen Unspruches in eine verborum obligatio und die barauf folgende acceptilatio ber novirten Obligation; theils bie promificuifche (Seipus lations .) Claufel, welche bas nur burch nudum pactum Berfprochene in eine verborum obligatio verwandelte. Gell argumentirt nun in folgender Beife: nach bem Princip ber Richtigfeit bes Bergleiches post rem iudicatum ift bie conventio transactionie causa facta ihrem gangen Inhalte nach unwirtfam; infolge bavon iff and die promifforifche Schluftlauftl, ba fie eine nicht porhandene naturalis · obligatio zur verborum obligatio noviren foll, wirdungstol. Undere ift es hin-- fichtlich ber remifforifchen Glaufel; ju ihr verhalt fich die nichtige Bergleiches convention blos ale Motiv und bildet nicht, wie fur die promifforifche Claufel, bie Grundlage; Die Grundlage ift vielmehr die wirklich begrundete actio ludicati, welche nunmehr, ba bie Aquillans stipulatio und acceptilatio einsettige, von ber Bergleichsconvention felbft verschiebene und beshalb von bec. Ungittigkeit bes Bergleiches nicht berührte Geschäfte fint, in eine verborum obligatio umgewandelt und burch bie acceptilatio aufgehoben wirb - ein Refuttat, mas nur auf bem Wege ber Reflitution befeitigt werben tann. Bon biefen verschiebenen Auslegungeverfachen ift ber ber Prattiter fcon vorber gemigbilligt werben; ber gweite von Donellus, fo fcorffinnig er auch ift, ift erftens gu fein und nach ber richtigen Bemertung von Binnius contra perpetuum Latini sermonis usum; gweitens fest er gufolge ber Confequeng bee Rechtes etwas als nothwenbig, was es in ber That nicht ift, namlich, bag wegen Richtigkeit bes Bergieiches post rem indicatam beshalb auch die transactionis causa porgenommenen eivilrechtlichen Befchafte ber Aquilia stipulatio und acceptilatio nichtig fein musten. Der britte von Accurfius und Binnius eingeschlagene Beg ift noch weniger zu billigen ail ber bes Bonellus, well offenbar bie Zunahme ungulaffig ift, bie Raifer Dioeletian und Marimian, von welchen L. 32. C. II.4. herrührt, hatten, nachbem im erften Sage von einem, bie Berantaffung bes Referiptes bilbenben Bergleiche post rom indicatam bie Rebe war, nun ploblich im gweiten Gage eine Biberalität bes Glaubigers gegen ben Berurtheilten im Auge gehabt. Am meiften befriedigt ber Auslegungeversuch von Gell. Allein auch biefer beberf, wie Rifd a. a. D. G. 80, R. 8 mit Rocht bemeret, noch einer Berbefferung in folgenber binficht. Ein wefentlicher Unterfchieb gwifchen ber promiforifcen und remifforifden Claufel tann nicht jugegeben werben. Es ift tein Grund abzuseben, warum die stipulatio nichtig fein foll, die acceptilatio aber nicht, und warum die Stipulation nicht gleiches Recht formeller Birkfamteit genießen foll wie die Acceptilation. Es wird bagegen eingewendet, bei ber stipulatio fei bas Fundament, auf welches fie fic bezieht (bie obligatio, welche fie noviren foll), ein Richts, wegen ber Richtigkeit ber Bergleichsconvention; hingegen bei ber Aquiliana stipulatio und acceptilatio fei bas Aunbament für biefe formellen Rechtsgeschäfte ein wirtlich beffehenbes (bie actio iudicati) und nur bas Dotiv (bie juriftiche . causa) ein rechtlich nicht beftebenbes. Rirgenbe aber wirb gefagt, bag ber Romer, welcher bei bem Abichluffe eines Bergleiches von dem anderen Aranfigenten etwas fipulirte, babei an eine Movation einer vorher burch pactum nudum hervorHe Rechtfettigung abweicht, iff ble von Eb't baut 19). Diefer ertennt war die Ungulaffigfeit bes Bergleiches nach bem Urtheile auch noch als Sas des heutigen gemeinen Rechtes an, leitet ihn aber nicht aus der imeren Ratur ber Rechtefraft einestheils und bes Bergleiches andern. theis ab, fondern betrachtet ihn lebiglich als ein positives, aus rechtspelitifden Momenten hervorgegangenes Berbot jum 3wed ber Aufrecht. ethaltung ber Achtung und ber Antoritat ber Berichte, welche gefahrbet white, wenn Privatpersonen geftattet murbe, fich über ben Richter binbeguieben und in Difachtung bes von jenem gefundenen Rechtes fich felbft noch ihr Recht zu machen. Ehibaut findet blefe feine Anficht bon bem Grunde der Ungulaffigfeit bes Bergleiches post rem judicatam nach einer boppelten Richtung fur gerechtfertigt. Erftens halt er ben aus ber Rechtsfraft ber Urtheile oben abgeleiteten Rechtfertigungegrund für nicht ausreichenb, indem auch nach rettefraftiger Enticheibung ber Tios und das Unvermogen bes Segners noch viele Beiterungen veran: laffen, alfo bie Erfullung bes Judicates ungewiß machen tonne, und ba in einem folden Zalle ungeachtet, ber res judicata noch res incerta fein tone, fo muffe, wenn man vom Standpunkte ber inneren Ratur bes Bergleiches allein ausgehe, auch post rem indicatam noch ein Bergleich plaffig fein, womit aber bie Quellen entschieden im Biderfpruch franden 18). Zweitens führt er eine Reihe Stellen dafür an, duß man einen Bugleich post rem iudicatam für etwas Widerrechtliches und Unerlaubtil gehalten babe 77). Bas ben erften Beweisgrund anlangt, fo wird,

simaten naturalis obligatio gebacht habe. Es kann nach ber Ausführung von Satit, formelle Bertrage &. 174 fig. und in bem Artitel Stipulation B. I. C. 860 fig., fowie nach ber neueften Ausführung von Bring, in ben kuifam Blattern Rr. 3, nicht angenommen werben, bag bas pactum nudum bei ben Romern überhaupt auch nur eine naturalis obligatio habe hervorbringen Manen. Das Richtige ift vielmehr Folgendes. Der nichtige Bergleich verhalt M jar Stipulation wie gur Acceptilation lediglich ale Motiv, jene Rechts-Maite felbft find einfeitiger, formaler Ratur, und haben ihre formellen (oblis storifden und liberatorischen) Birtungen, abne Rudficht auf die Dangels Affigitit der fie veranlaffenden causa. Allein die Mangethaftigfeit der fie vers Maffenden causa berechtigt allerdings zu einer Reaction gegen die ohne rechts befanbigen Grund vorgegangene Rechtsanderung; bagu bebarf es aber nicht bes anfrorbentlichen Beges ber Reftitution, fonbern biefe Reaction iagt fic fcon auf civilem Bege bewirten. Der Promittent nämlich aus ber transactionis desa borgenommenen Stipulation hat, wenn er noch nicht geleiftet hat, eine doli exceptio, und wenn er bereits geleiftet hat, eine condictio sine causa; bers inigt, welcher burch bie acceptilatio transactionis causa feinen früheren Rlage afprud gerftort hat, hat gleichfalls bie condictio sine causa, um baburch ben ficheren Rechtszuftand vor ber Rovation und Acceptilation wieberherzuftellen. Bil über die doli exceptio wegen mangelhafter causa In efft, formelle Bertrage 5. 180 fig., über die condictio wegen mangelhafter causa Sneift a. a. D. 6. 189 fig., über beibes ben Artitel Stipulation Bb. X, S. 563 fig., 365 fig.

<sup>75)</sup> Thibaut, im Archiv für civil. Praxis Bb. VIII, S. 301.

<sup>76)</sup> Thibaut a. a. D. St. VIII, S. 305 fig.
77) 3. St. L. 2. Th. Cod. II. S.: post sententism pacisci non live re furis

wie Rifd treffend bemertt, von Thibaut barin gefehlt, baf er, bie Ratur bes Bergleichsgegenstandes nicht gehörig ertennend, bie Um gewißheit bes Rechtsverbaltniffes verwechfelt mit ber blos faftifden Frage der Erfüllung des an sich vollkommen gewissen Anspruches durch den Berurtheilten 78). Die Richtigfeit des zweiten aus positiven Aus: fpruchen romifcher Juriften und Raifer entlehnten Beweisgrundes ift für das Recht vor Juftinian allerdings unleugbar; allein die Juftinianel iche Sammlung enthalt teine Stellen, welche auf ein Berhot des Ber gleiches, ale eines pactum illicitum, hindeuten, fondern feine Ungulaffigfeit erscheint hier lediglich als Folge ber Ratur bes rechtstraftigen Ut: theiles einestheils und bes Bergleiches anderntheils 79). Roch ift eines von Puch ta 80) gemachten Berfuches jur Auffindung eines Grundes fat die Ungiltigkeit des Bergleiches bei den alten Litiscrescenzfällen zu gedenken. Er betrachtet bier bie Dittel jur Berbutung muthwilligen Procefficent, erwähnt als solche insbesondre die poenae inficiationis, kommt nun in biefem Bufammenhange auf die Berdoppelungsfälle bes alten Rechtet und bei der Darstellung ihrer Eigenthumlichkeiten auch auf die bon Daulus 81) ermahnte Befonderheit berfelben gu fprechen; ex his causis, guae inficiatione duplantur, pacto decidi non potest. Den gemeinschaft lichen Grund ber Ungulaffigfeit bes Bergleiches fur alle Berboppelunge falle findet Duchta darin, bag ein pactum ungiltig fei, modurch man fich von einer Strafe für eine kunftige handlung frei machen wolle 18). Er argumentiet bier in folgender Beife: wenn Jemand g. B. mit

ordine praecavetur. Aehnliche Ausbrücke, wie transnotio, quas nullo iure interposita est ober pacisci non licet, kommen aber auch schon im Codex Gregor. und Hermagen. vor. Besondere Ausmerksamkeit verdient auch noch die Art und Betike, wie sich die Consultatio cap. 7. (die Stelle ist abgedruckt bei Ruborssa. a. D. N. 64, S. 342 fig.) über Compromisse und Bergleiche nach ergangenem Urtheile ausdrückt.

<sup>78)</sup> Derselbe Fehler fällt auch Golbschmibt, im Archiv Bb. IX, E. 70 squr Last, welcher a. a. D. S. 79 zwei Arten von Bergleichen post rem indicatum unterscheidet; erstens solche, wo der obsiegende Theil über sein durch rechts kräftiges Urtheil gesichertes Recht nicht gehörig belehrt, solches vielmehr sta zweiselhaft haltend, gerade um Ungewißbeit zu beseitigen, sich zu vergleichen der abslächtigt; zweitens solche, wo der obsiegende Theil über den Umsang seiner Rechtszuständigkeiten vollommen belehrt, nichtsbestoweniger dem unterliegenden einen übereingekommenen Rachtaß zu bewilligen sich bewogen sindet. Die erkert Art von Bergleichen halt er für völlig ungiltig wegen des zum Bergleiche nicht geeigneten Gegenstandes; die letzter Art von Bergleichen halt er dagegen sie vollommen giltig, sich auf die oben ausgelegte L. 32. C. II. 4. stügend, indem ver sich der Auslegung derselben von Bin nius im wesentlichen anschließt. Stann aber im letzten Falle offendar nicht von einem Bergleiche, welcher immer ein ungewisse Archtsverhältnis voraussetz, sondern nur von einem gewöhnlichen, nicht vertragsmäßigen Berzichte die Rede sein.

<sup>79)</sup> Bgl. Ruborff a. a. D. Bb. 14, G. 343 fig. Rifc a. a. D. G. 82

<sup>80)</sup> Bgl. Duchta, Inflitutionen Bb. 2, S. 187, R. f. 81) Paul. Seutent. Lib. I. Tit. 19. S. 2.

<sup>82)</sup> Eg. L. 27. S. 4. D. 2. 14.: pacts, quae turpem causam continent, nos sunt servanda, veluti ne furti agam, si feceris.

der actio logis Aquiliae belangt werden foll, so fleht ihm junachst ein wiefacher Beg offen: entweber er gesteht bas Delict ober er leugnet es; but er bas lettere, fo nimmt er bie Gefahr auf fich, wegen bes neuen, im Leugnen enthaltenen Delictes in bas Doppelte verurtheilt zu werben. Um diefer letteren Befahr ju entgeben, ift es moglich, bag ber Betlagte lieber einen Bergleich über ben Rlaganspruch bes Underen eingeben meg; ein folcher Bergleich aber, weil er ben Betlagten im voraus von be Strafe fur ein noch nicht begangenes Delict (bas proceffualifche Bragaen als folches) befreien foll, muß eben fo ungiltig fein, wie ein Begleich über einen funftig erft zu begebenden Diebstahl ober Injurie. Ran fann aber bas proceffualische Leugnen als solches, weil es ja auch bon fide gefchehen tann, nicht fchlechthin als Bergeben, wie ben Diebfahl und die Injurie, barftellen 82). Dann aber ift bei ber Rebeneins anderfiellung bes Bergleiches in einem folden Berboppelungsfalle mit bem Bergleiche de futuro delicto überfeben, bag ber erftere gerabe ben migegengesetten 3med und Erfolg hat als ber lettere 84). letteren wird offenbar die Begehung des Delictes beforbert, weil beffen machtheilige Kolgen für den Delinquenten schon im voraus durch den Bingleich befeitigt find; deshalb ift ein folder Bergleich gefehlich fur ungiltig ertlart. Im erfteren Salle bingegen wird bie Begebung bes Delittes nicht nur nicht geforbert (fofern überhaupt bas proceffualifche kugnen als Delict angesehen werden barf, b. i. sofern es eine calumnia mihalt), sondern es wird baburch beffen Begehung geradezu unmöglich smacht, indem der Rlaganspruch nun nicht mehr zur gerichtlichen Berhandlung tommt und damit dem Beklagten die Möglichkeit bes Leug: um gang entzogen ift. Bon hier aus hatte bas Befet mehr Grund Im moglichften Begunftigung folder Bergleiche ale zu beren Bermerfug. Bare bie Argumentation von Duchta richtig, so mußte ber Beithgeber noch viel eher als Bergleiche bie unentgeltlichen (donationis eausa gefchloffenen) pacta bei folden Berdoppelungefallen verboten haben, miche die Unfittlichkeit noch viel mehr befordern wurden. In der That find nut die eigentlichen pacta de futuro crimine nichtig; fur die Berboppelungefalle ift aber gerade bas Begentheil anerkannt 85). - Das Dofitive Ergebniß der bisherigen Erorterung uber den Grund ber Unsulaffigfeit bes Bergleiches post rem judicatam lagt fich fo gufammenfaffen: das rechtskraftige Urtheil schafft juriftische Gewißheit in Ankhung des bisher streitigen Verhaltnisses; der Vergleich sest aber nothbendig ein ungewisses Rechtsverhaltnis voraus; deshalb ift ein Ver-Mich über eine rechtetraftig entschiebene Sache rechtlich unbentbar. b) Grengen ber Anwendung biefes Princips. Diefe laffen

١,

<sup>83)</sup> Ruborff a. a. D. S. 344 fig. Risch a. a. D. \$. 11, R. 17, S. 84 fig. 84) Bgl. Risch a. a. D. S. 85.

<sup>85)</sup> Paul, Sentent, Lib. I. Tit. 1. 5. 5. Bgl. Ruborff a. a. D. S. 345. Rifd a. a. D. S. 85.

fich nach zwei Richtungen mabenehmen; au) nur in Anfebung bes juriflifch Gewiffen (,,de re indicata") ift ein fernerer Bergleich ungulaffig; bb) nur ber Bergleich (pacto decidere) über res iudicata ift ungulaffig. Bas gunachft bie lebtere Begrengung bes Sabes gu bb. betrifft, fo ift nur on bas fruber icon Bemertte ju erinnern, bas ber Bergleich als Bertrag von anderen Bertragen fich baburd mefentila unterschelbet, bag er eine lie dubia vorausfest, mas bei anberen Bettragen, namentlich alfo bei bem Erlaffe im Wege ber Schenfung, nicht Daraus folgt, bag einem größeren ober geringeren Rate laffe bes nunmehr burch bas Urtheil gewiß gemachten Rechtes von Seiten des obsiegenden Theiles aus Liberalitat nichts im Wege fleht. Begrenzung bes Princips nach ber erfteren binficht zu aa. anlangt, fo barf man daffelbe nach feiner romifchen Formulirung (,, post rem indcatam transigi non posse") nicht in feinem ftrengften Bortverftanbe nehmen, und icon mit bem Mugenblide, wo das Urtheil gefprochen if, jeben Bergleich über ben abgeurtheilten Unfpruch für ungulaffig ertidren. Bielmehr muß bas Urtheil jur formellen Bahrheit geworben, es muß unanfectbar, rechtetraftig fein; erft bann ift ein Bergleich ungulaffia. So lange alfo bas Urtheil burch ein ordentliches Rechtsmittel angefoche ten werben fann, eignet fich ber Anfpruch, weil er noch nicht juriftifc gewiß geworben ift, jum Bergleiche 86). Gelbft wenn ein Urtheil rechtse Eraftig ift, murbe es unrichtig fein, einen Bergleich fur aberal ungun laffig ju ertlacen; vielmehr ift bem aufgeftellten Princip gemas beffen Bulaffigteit in folgenden Fallen anzuertennen: a) wenn es unter ben Parteien felbft ungewiß ift, ob eine rechtstraftige Enticheibung fcon vorhanden ift ober nicht 87); 6) wenn bas rechtstraftige Ertenntnis burch ein außerordentliches Rechtsmittel wieder in Frage geftellt worden ift oder werden will 88); y) wenn auch bie rechtliche und factifche Erifteng bes Urtheils gar nicht in Zweifel gezogen ober bestritten wirb, ift ein Bergleich post rem iudicatam boch infoweit noch julaffig, als über ben Sinn bee Urtheile ober ben Umfang bee rechtefraftig anertannten Inspruches noch Zweifel erhoben werden, und noch viel mehr, wenn bas Urtheil den Betrag ber festgestellten Berbindlichkeit noch nicht ausgesprochen, fondern beffen Reftstellung einem besonderen Liquidations: verfahren überlaffen hat; in allen diefen Fallen namlich ift ungeachtet bes rechtefraftigen Urtheils immer noch res dubia vorhanden, beren Be-

<sup>86)</sup> L. 7. pr. D. 2, 18.; et post rem iudicatam transactio valet, si vel appellatio intercesserit, vel appellare potueris. Es ift hier baran zu erinnern, das bei ben Romern bie sententia iudicialis auch schon vor Eintritt ber Rechtskraft "res iudicata" hieß, während wir heutzutage unter diesem Ausbrucke nur ein rechtskräftiges Urtheil verstehen. Bgl. den Artikel Urtheil Bb. Al, E. 787.

87) L. 11. D. 2. 15. L. 23. §. 1. D. 12. 6.

<sup>88) 3.</sup> B. mann um Refitution gegen ein rechtsträftiges Urtheil nachgefucht worben ift. L. 32. C. II. 4. heutzutage gilt bies auch von ber Richtigkeitss beschwerbe wegen unheilbarer Richtigkeiten und von bem Rechtsmittel ber Reftstution, wenn folde gegen ein rechtsträftiges Urtheil ergriffen worben find.

Migring Durch Bergleich zuläffig ift. D Enblich ift ein Bergleich als milit anguertennen gwifchen ben Perfonen, auf welche fich bie Birting ber Bedestraft von Anfang an nicht erftredt, ohne Rudficht barmf, so der jewige Bergleich vielleicht auf die Porfon, begaglich welcher bat fichere Brebeit ergangen war, jurudwirte 80). Das Refultat binfonth bet Grongen bes aufgeftellten Princips ift turk gufammengefaßt fignbes. Rur ber Bergleich post rem indicatem ift ungulaffig, de auch mar foweit, als die burch bas rechtsfraftige Urtheil ges Nofine Rechtsgewisheit wicht. e) Wirkungen eines folchen niftigen Bergieiches de re indicata. Am nachften liegt bie Annhue, bağ bucch einen Bergleich post rem indicatem juriftisch gar with bemebe, alfo bie burch bas rechtsfraftige Urtheil feftgeftellten Andetechaltniffe unverandert bleiben. In ber That wird biefe Confram in den romifthen Rechtsquellen vollftanbig anerkannt, indem ber figmbe Atager ungeachtet bes Bergleiches auf Epecution ber gangen purtinuten Gumme beingen barf 10). Anbererfeite gahlt ber Beffagte, wicht infeige bes nichtigen Bergleiches vermeintlich eine Dbligation thennumen und erfalt bat, eine Dichtichulb und tann bas Geleiftete bud bie condictio indebiti zurkaforbern, vorausgefeht, bas er es micht Mf bat, was er bit Bemagheit bes rechtstraftigen Urtheils fchulbet, will michaen toffen, wogu ibn bet Rlager nach Umftanben nothigen, jeben: fall eber bas Betentionerecht nusuben fann 91). d) Ausbehnung 110 Peineipes auf Bergleiche über bie burch Compromitober Etd ober Bergleich entschiebenen Sachen. Diese Millehmang wied von Ruborff 03) verneint und eben barin noch ein wint Clement der im übrigen auch von ihm verworfenen Anficht von Thibant vom Bergleichsverbote auch noch für das Justinianeische Redt gefunden. Er fagt: Gib, Bergleich und Compromif erfcbienen

<sup>89)</sup> Bgl. insbefondre L. 7. S. 1. D. 2. 15.

<sup>19)</sup> L. 3. Cod. Hermog. de pactis et transactionibus (Tit. 4.). hier wird butlis ausgesprochen, daß das transactionis causa geschlossene pactum de non petesde die excentivische Geltendmachung des ganzen, durch das Urtheil sestentium unspruches nicht ausbett. Dagegen hat den Austegern die in Kote 74 werstich besprochene L. 32. C. II. 4. die größte Schwierigkeit gemacht, weiche war auch für dem Fall des einsachen pactum de non petendo obige Consequenz auchante, dagegen für den Fall der gebrauchten Aquiliana stipulatio und acceptätio die actio iudicati für zerstött erklätet. Die Lösung dieser Schwierigkeit für des römische Recht ist in Rote 74 versucht worden. Für das heutige Recht, wiede regelmäßig keine solchen formell wirkenden Geschäfte, wie die römische zupelmäßig keine solchen formell wirkenden Geschäfte, wie die römische zupelmäßig keine solchen formell wirkenden Geschäfte, wie die römische zupelmäßig keine solchen frenkt der Räger, welcher insolge des nichtigen Bergleiches auf seine Judicatsklage verzichtet hatte, dieselbe ebenso an, als wäre sen den Bergleich abgeschlossen, d. h. er trägt aus Erecution des Ursfelte

<sup>91)</sup> L. 23, S. 1. D. 12, 6. L. 7, S. 1. D. 2, 18, L. S. C. Hermog, de pet, et transact. (Tit. 4.).

<sup>92)</sup> Ruborff a. a. D. 347 fig.

eben immer nur als Privatconventionen ohne die publiciftifche Stellung und die erecutorische Rraft bes Urtheils, und indem in L. 23. 6. 3. D. 12. 6. ein Urtheil in einer bereits verglichenen Sache fur rechts beständig ertlart werde (mabrend umgetehrt ein Bergleich in einer abgeurtheilten Sache nichtig fei), werbe von ben romifchen Rechtsquotion anerfannt, bag die Audichliefung bes Bergleiches nach bem Urtheile nicht blos in ber reinen Bewißheit ber Entfcheibung, fonbern gugleich auch in ber publiciftifden Stellung bes Richteramtes ihren Grund babe. In biefer Argumentation liegt aber, wie Rifch 98) mit Recht bemertt, eine teineswege unvermeibliche Inconfequeng. Da bie Quellen birrate Musfpruche über biefe Frage nicht enthalten, fo ift die Ratur ber Sate ju hilfe ju nehmen. Diefe weift aber barauf bin, bag ein Bergleich in einer verglichenen Sache nicht weniger ein Unbing fei, ale ein Ber gleich in einer abgeurtheilten Sache 94). Daburch aber ift bier femenig wie bort ausgeschloffen, erftens, bag eine anbere Bertragsperfugung wit Begug auf bas burch Bergleich, Gib u. f. m. fefigeftellte Rechtsnerbaltmif getroffen werde, welche aber überall tein Bergleich ift, abwahl bar ge mobnliche Sprachgebrauch fie ale folde bezeichnet, fonbern, wenn fie in einem Rachlaffe an ber Bergleichsfumme besteht, ein Erlag aus, Libe ralitat, alfo eine Schenfung; zweitens wird aber bamit auch bie Bielichfeit eines Bergleiches infoweit, als noch Rechteungewißbeit beftebt, nicht geleugnet 95). Diesem Ergebniß fteht auch bie von Rubarff für feine Unficht geltenb gemachte L. 23. 6. 3. D. 12. 6. nicht entgegen, indem diefe Stelle weiter nichts fagt, als baf ein in einer verglichenen Sache gefälltes Urtheil nicht nichtig fei. Der Geund bavon lient einend

95) Bergl, Die weitere Ausführung barüber bei Rifc a. a. D. G. 93, R. 31.

<sup>93)</sup> Rifch a. a. D. S. 91. Es spricht fic nämlich Ruborff a. a. D. S. 334 babin aus: burch bas Urtheil werde die nothwendige Boraussehung bes Bergleiches, die Ungewisheit, weggenommen, mithin sei ein Bergleich über ben abgeurtheilten Anspruch unmöglich; benn es ware nicht weniger widerfinnig, eine einmal entschiedene Sache vergleichen, als eine verglichene oder entschiedene Sache durch ein (zweites) Urtheil erledigen zu wollen. Es ist nun aber nicht einzusehen, weshalb, wenn Acchtsungewisheit wirklich zu einem Bergleiche nochswendig vorausgeseht wird, dieslebe als mangelnd nur in Betracht sommen solle bei dem Bergleiche in einer abgeurtheilten Sache und nicht mit demselben Rechte auch bei dem Bergleiche in einer dugeurtheilten Sache und nicht mit demselben Rechte auch bei dem Bergleiche in einer dutch Eid, Bergleich oder Compromis beisgelegten Sache. Das aber diese lesteren modi litis finiendae auch Gewisheit schaffen, erkennt Rudorff a. a. D. S. 349 selbst an.

<sup>94)</sup> Denn wenn zwei Parteien sich eben erft dahin vereinigt haben, etwes als Gewisheit in ihrem streitigen Berhältnisse anzuretennen, so ift in diesem Augenblicke die bisherige Ungewisheit für immer getilgt, d. h. es ist zwar nicht die Bahrheit des Rechteverhältnisses sestgestellt, aber doch an ihrer Statt ein anderes durch Vertrag begründet worden, welches nunmehr gewiß ist. Wird freilich die Eristenz des früheren Bergleiches ober dessen Umfang in Abrede geftellt, so ist wieder eine Ungewisheit vorhanden und ein Bergleich ift allerdings dann denkbar und zutässig, ganz analog dem Falle: si negetur indicatum asso. Ebenso verhält es sich mit den übrigen modi litis sinlendae.

uch, baf ber Bergleich von Anfang feine formelle Bahrheit fchafft, at welche nicht burch eine fpatere, formelle Bahrheit ichaffenbe Streits bindigung beeintrachtigt werden durfte; er ift nur ein Dittel gur Befifmng, nicht jur Beendigung bes Streites. Indem nun ungeachtet ber vergleichemagigen Befeitigung bes Streites noch ein Rechteftreit in bas alte Streitverhaltnig entftand, mar gwar eine Abweifung bes Aleus auf Grund ber exceptio rei transactae durch das Gericht mogich; gefchab bies aber nicht, es fei, aus irgend welchem Grunde, g. 28. witter wirtlich geschloffene Bergleich nicht erweislich war, fo hing ber Intelt bes Urtheits von bem Enhalte bes fruber gefchloffenen, bas uns swife Berbaltnig von Anfang an nicht entscheiben wollenben Ber: glichet burchaus nicht ab. Sieraus barf man aber nicht zu weit midende Kolgerungen gieben, insbefondre nicht die, bag nun, weil bas Unheil in einer verglichenen Sache nicht nichtig, ein Vergleich in der wiglidenen Sache überall gulaffig fei 96). - Bas fchlieflich bie Frage buifft, wie die neueren Gefetgebungen bie Frage ber Bulaffig= bit ober Ungutaffigfeit bes Bergleiches nach rechtsträftig entschiedener Cade aufgefaßt baben, fo zeigt bie Bergleichung biefer Gefebgebungen im allgemeinen, bag bie gemeinrechtliche Lehre auch von ben partifularen Ofthichern angenommen worden ift. Zwar bestimmt bas öfterreichische Befebud nichts fpeciell über biefen Puntt, überläßt alfo bie Entfcheibeng ber Krage ber Theorie; bagegen aber enthalten fowohl bas preuß. biencht 87), als bie baperische Gerichtsordnung 98) wenigstens eine inwick Anertennung bes gemeinrechtlichen Sabes, und ber frangofifche Coles) fpricht bie Unftatthaftigfeit eines Bergleiches über eine rechtshilly entschiedene Sache ausbrucklich aus. 3) Grunbfage bes rinifden Rentes in Unfehung bes Bergleiches über delicta privata uno crimina publica et extraordinaria. Rad ben fruheren Bemerkungen find bem Privatvergleiche biejenigen achuvethaltniffe unzuganglich, welche überhaupt bet Privatbisposition higen find. Dahin gehort nach ber mobernen Rechtsentwickelung bas 1414 Strafrechtswefen. Die Strafverfolgung gilt heutzutage als Auf-14ht bes Staates und feiner Behorben, nicht als Sache der Individuen 46 folder. Die offentlichen Organe forgen von Amtewegen für die Ermittelung ber Straffalle und fur bie Ueberfuhrung und Bestrafung ber Mebertreter ber Strafgefege, und nur in wenigen Musnahmsfällen # den Privaten als folden gefehlich ein entscheidender Einfluß auf die Strafverfolgung felbft, inebefondre barauf, ob eine folche überhaupt einquieiten fei, eingeraumt. Dies ift bas fog. inquifitorifche Princip,

97) Preus. Banbr. S. 408, 409.

99) Code civil art. 2056.

<sup>96)</sup> Die Granbe bafur fiebe bei Rifch a. a. D. G. 94, R. 32.

<sup>98)</sup> Bager. Gerichtsorbnung XVII, §. 1, Nr. 5 und bagu Kreittmanr, Inm. jur Gerichtsorbnung a. a. D. Siehe auch noch Seuffert, Comm. gur bestr. Gerichtsorbnung B. IV, Abth. 1, S. 196.

meldes ber beutigen Rechtsanichauung jum Grunde liegt, nicht ju verwechseln mit ber inquisitorifden gorm bes Strafverfabrens. Inbers war es im romifden Strafrechtswefen, welches bis ju Bufinian mesentlich auf dem accusatorischen Princip beruhte, also nicht blot die accusatorische Korm bes Berfahrens batte, beren Berbindung auch mit unferem inquisitorischen Princip moglich und in neuerer Beit faft von allen neuen teutschen Strafprocefordnungen wirklich burchgeführt mer ben ift, fandern auch von bem Grundfabe ber Privatantlage mit beffen Folgen beherricht murbe. Diefer fundamentale Gegenfag bes romifden und bentigen Strafrechtewefens zeigt fich ferner auch noch barin, baf bas romifche Recht eine Reibe fogenannter Drivatbelicte als ber gewöhn lichen privatrechtlichen Behandlung jufallende Rechtsverlegungen fennt, welche beutzutage faft fammtlich unter bie mit öffentlicher Strafe belegten Berbrechen und Bergeben fallen. Diernach bat bas remifche Recht ber Privatwillfur einen weit größeren Ginfluß auf Die Strafverfolgung eingeraumt, als bies nach unferer heutigen Rechtsanfchauung überhaupt bentbar ift. Dies gilt, wie von Privatvertragen überhaupt, fo aud insbesondre von Privatvergleichen. Bergleiche über Berbrechen und Bergeben find heutzutage nur binfictlich bes Privatintereffe moglic, welches ber Befchabigte von bem Berlegenden burch Civilliage forberti bas romifche Recht hingegen raumt bem Privatvergleiche auch eine Biellamteit ein, welche die Strafverfolgung felbft berührt. 3m ein gelaen ist vor allem der Unterschied zwischen delicta privata und publica von Gewicht. Das Privatbelict geborte gang und gar gum privatrich lichen Gebiete bes Beichabigten, welchem gegen ben Delinquenten ein Anspruch auf Schabenserfas und Buge juftand. Bon jeber bilbeten biefe Privatbelicte nicht nur einen möglichen Gegenftand bes Bergleichel, fondern es war biefes gerade bas urfprunglichfte und altefte Gebiet bes Bergleiches, ba fcon in ben 12 Tafeln bier bie proceggerftorenbe, be züglich bie Talion ausschließende Rraft bes paetum anerfannt mat Durch ben Bergleich über ein folches Privatbelict murbe nun nicht blebe bie Privatbelictellage ausgeschloffen 100), fonbern es wurde auch in ben Fallen, in welchen infolge fpaterer Rechtentwidelung ber Beidabigte bie Bahl zwifchen privatrechtlicher Berfolgung und accusatio hatte, auch bie lettere burch ben Bergleich gehindert. Satte jeboch bas frage liche Delict im Falle ber Berurtheilung bie Jufamie gur Folge, fo wurde ber tranfigirende Delinquent burch ben Bergleich nicht nur nicht vor ber Infamie gefichert, fonbern er galt, wenn ber Bergleich nicht auf Befehl bes Prators gefchloffen war, gerabezu als geftanbig und wurde infam 101). Unlangend bie delicta publica, fo wird im romifchen Rechte hier wieder zwifchen crimina capitalia (hier im engeren Sinne biejenigen, welche ,, sanguinis poenam ingerunt") und non capitalia unterfchieben-

<sup>100)</sup> L. 84. S. S. D. 47. 2.

<sup>101)</sup> L. 4. S. S. L. S. 6. S. S. D. S. 2.

In Betreff ber crimina capitalia war, mit Ausnahme bes adulterium, in Bergleich zwischen bem Untlager und bem Befculbigten ohne Rachs beil fur einen von beiden julaffig 102). Der Bergleich ift ber Bertrag mifden Antlager und Befdulbigtem, infolge beffen erfterer gegen Ents gelt entweder die bereits erhobene Untlage fallen ließ oder im Falle noch nicht erhobener Anklage nicht ale Anklager aufzutreten versprach. Diefer Bettrag band bie tranfigirenben Perfonen (nicht aber einen Dritten, welcher als Anklager auftreten wollte), b. b. ber Anklager konnte nun: mehr die erhobene Untlage nicht fortfeben ober erneuern, bezüglich mit der noch nicht erhobenen nie mehr hervortreten, und zwar biefes Alles, she daß ber tranfigirende Antlager in bie bem tergiversator burch bas SC. Turpillianum gebrobte Strafe verfiel, noch ber tranfigirende reus nun infolge des Bergleiches als überführt gegolten hatte 103). Dagegen in Betteff ber crimina non capitalia mar bem Bergleiche zwifchen Antlager und Beichulbigten gwar nicht geradezu jede Wirkfamteit verfagt, indem ber Antlager Die aufgegebene Untlage nicht wieder erneuern tonnte; allein es hatte ein folder Bergleich fowohl fur ben Untlager als fur ben Befoulbigten Rachtheile gur Folge, indem der gurudtretende Antlager in die poena SC. Turpilliani verfiel 104), ber tranfigirende Befculbigte abet als geftanbig und überführt galt 105). - Dag biefe Grundfage bes romifden Rechtes heutzutage grundfaglich unanwendbar find, ift bereits früher bemertt worden. Indeffen haben fich einzelne neuere Strafgefetgebungen bem romifchen Rechte wieder genabert, indem fie bei Berbichen, welche nur auf Antrag eines babei Betheiligten verfolgt merba, nicht blos die Eröffnung der Untersuchung von einem folchen Antoge abhangig machen, fondern felbft die Beftrafung wegfallen laffen, wen ber Betheiligte feinen geftellten Antrag vor Eroffnung eines Strafertenntniffes jurudnimmt 106). Sierdurch ift die Bulaffigfeit eines Bergleiches uter folche Delicte, Die nur auf Untrag eines babei Betheis ligten verfolgt werden, anerkannt. 4) Bergleich über lettwillig bintertaffene Alimente. Ihrer allgemeinen matur nach eignen fc Alimentenanspruche vollkommen zu einem Bergleiche. Es treffen bei ihnen nämlich die beiden wesentlichen Voraussehungen eines Ver-Heiches ju; erstens sind sie, auch abgesehen von jeder Differenz über Umfang und Inhalt ber Berechtigung, fcon wegen ber Ungewißheit itus Betrages von jest an bis zu dem nicht zu bestimmenden und außer Berechnung liegenden Beitpunkte ihres Aufhorens eine res incerta (eine Beraussehung, welche freilich nur nach römischem Rechte, nicht nach ber bentigen Rechtsanschauung, wie fruber bemertt worden ift, gur Qualifetion bes Bergleichsgegenstandes genügt); zweitens gehören fie zu bem

<sup>102)</sup> L. 18. C. II. 4. L. 1. D. 48. 21. L. 7. D. 47. 15.

<sup>103)</sup> Bgl. bie in ber vorigen Rote angeführten Stellen.

<sup>104)</sup> L. 18, C. II. 4, 105) L. 7. D. 47, 15,

<sup>106) 3.</sup> B. Aburing, StoBud Art. 70.

vermögenerechtlichen Gebiete ber betreffenben Perfonen und find im allgemeinen ber freien privatrechtlichen Disposition berfelben unterworfen. In fich lage alfo fein Grund vor, bie Giltigfeit jeder Bergleichebispefition jur Befeitigung ber ermabnten Rechtbungewißheit ju bezweifeln, ohne Rudficht barauf, ob baburch ber eine ober andere Tranfigent in Rachtheil tommt ober nicht. Im romifchen Rechte ift aber feit ber Oratio Divi Marci eine positive Befdrantung folder Bergleiche begrundet, beren Grundgebante von Ulpian 107) fo ausgebruckt wirb : ne aliter alimentorum (relictorum) transactio rata esset, quam si auctore Praetore facta. Die natürliche Rabigfeit von Alimentenanfpruchen gum Gegen ftande eines Bergleiches wird alfo nicht absolut verneint, aber fie wird an besondere Boraussehungen gefnupft, welche teineswegs etwa blos die Form bes Actes betreffen, fondern auch bas Materielle bes Bergleiches; bas Berbot bes Bergleiches über lettwillig hinterlaffene Alimente ift nur ein relatives. Bon biefem Gefichtspunkte aus ift Folgenbes zu erörtern. a) Bas verbietet bas ermabnte Gefes? Die pofitive Grund lage ber gangen Untersuchung bilbet bie aus Ulpian's Lib. V. de omnibus tribunalibus entlehnte L. 8. D. 2. 15., worin diefer Jurift ble Oratio Bivi Marci mit cafuiftifder Sorgfalt commentirt.' Benn aud ber Bortlaut biefes Gefeges uns nicht überliefert ift, fo lagt fich bod aus bem gegebenen Material ber verbietenbe Inhalt beffelben in ber Art entnehmen, daß ein Bergleich über lebtwillig binterlaffene, funftige Alimente verboten wird, wodurch ber Alimentenempfanger feine Lage verschlechtert, namentlich wenn baburch geschieht, bag er bie fofort bes gablte Bergleichssumme consumirt. Betrachtet man bas Berbot im einzelnen, fo ift erftens verboten nur bie transactio, ber Bergleich, nicht auch ber unentgeltliche Bergicht auf bie gange Mimentenberech tigung 108). 3meitens ift aber nur verboten ber Bergleich über Ali: mente, b. h. über ausgefeste periodifche Ratural: ober Gelbbeguge mit ber befonderen Batimmung, ber Perfon bes Sonorirten, nicht auch feinen Erben, bie ur phyfifchen Rothburft gehörigen Lebensbedurfniffe an Nahrung, Rleibung und Bohnung ju verschaffen 109). Richt unter

109) Aus ben "Alimenten" in biefem melteren Sinne werben bann biss weilen bie einzelnen hauptrichtungen jener physischen Lebensbedarfniffe aus

<sup>107)</sup> L. S. pr. D. 2, 15.

<sup>108)</sup> Diese Frage ift zwar von jeber eine beftrittene; sie ift aber aus folgenden Grunden in der oben bemertten Beise zu beantworten. Der am nachsten liegende Grund ift, das der Bortlaut des Berbotes blos die transactio, nicht das pactum donandi animo umfast, die Ausdehnung verdietender Gefete aber schon an sich bedenklich und dann geradezu unzulässig ift, wenn sich der Grund des Geses nicht auch auf den anderen, vom Berbote nicht ausdrücklich begriffienen Ball übertragen läst, wie es hier in der That nicht zulässig ist (vgl. unten sub d.). Dann ift kin Grund abzusehen, warum, sowie es von Ansang an in dem freien Billen des Berechtigten lag, die ihm zugewendete Alimentation anzunehmen oder auszuschlagen, es ihm nicht zustehen sollte, später rechtsverdindlich auf seine Alimentenderechtigung zu verzichten.

ben Begriff ber Allmente fallen, weil fie nicht von Anfang an ber uns mittelbaren Befriedigung ber nothwendigften Lebensbedurfniffe blos bes Mimentenempfangers beftimmt find und beshalb auch ber Befdrantung ber Oratio Divi Marci nicht unterliegen, alle anderen perlobifchen, wenn and auf Die Lebensbauer bes Berechtigten befchrantten Ginfunfte (Leib: renten); ein Bergleich gur Ablofung berfelben burch eine Baufchfumme if vielmehr nach ben gewöhnlichen Grundfagen zu beurtheilen 110). Much wem ber Bergleich nicht Alimentenberechtigung ale folche und unmittels bar ergreift, gleichwohl aber mittelbar auf biefelbe gefahrbenb und ichabs lich einwirft, finbet bas Berbot ber Oratio Divi Marci ftatt 111). Drittens fallen nicht alle Alimentenforberungen unter bas Berbot, fonbern nur alimenta mortis causa relicta, gleichviel übrigens ob fie in einem Leftamente ober Cobicill hinterlaffen find ober auf einer mortis causa dosatio beruhen 112), nicht aber die auf einem Gefchafte unter ben Lebenben bernbenden Milmentenanspruche 118). Die gemeinrechtliche Doctrin und Praris hat fich indeffen fur eine Gleichftellung ber auf gefehlicher Borfchrift berubenden Mlimentenberechtigung mit ben lettwillig binterlaffenen Mlimenten ertfart 118). Biertens endlich trifft bas Berbot nur ben Bergleich åber alimenta futura, nicht über alimenta praeterita, b. h. über folde Unfpruce, welche ihren eigenthumlichen Charafter, Die unmittels baren Lebensbedarfniffe bes Milmentenempfangere ju befriedigen, burch ben Ablauf ber Periode ihrer galligfeit verloren haben; fie find gewohn: fiche Schulbforberungen und finb alfo bem Berbote bes Bergleiches mit unterworfen 115). Endlich verbietet bas Gefes nicht jeben Berglich über lettwillig binterlaffene Alimente, fondern nur biejenige transactio, ,, qua alimentarius causam alimentorum deteriorem faeil" Siernach bleibt vorerft jener Bergleich außer Betracht, bei welchem ber Alimentenempfanger nicht als Tranfigent ericheint, fonbern nur britte Derfonen, follte baburch auch in irgend einer Beife bie Alimenten: berechtigung berührt werden 116), indem ein folcher Bergleich bem Milmentenempfanger teinen Rachtheil ober Gefahr bringen tann. Aber

geschleben: victus, welcher auch oft burch alimenta im engeren Sinne bezeichnet wird, habitatio, vestiarium, calcearium u. f. f. In L. 8. §. 12. 13. D. 2. 15. with unn von Ulpian ausgesprochen, bag ein Bergleich in ber einen Richtung ber Alimentenberechtigung nicht auch jugleich einen folden in ber anberen Bichstung enthalte; insbesondre soll berjenige, welcher blos über alimenta transigirt bebe, feinen Anspruch auf Rieibung, Bohnung u. s. w. unverkurzt behalten.

<sup>110)</sup> L. S. S. 23. D. 2. 15. Es tommt jedoch nicht gerade auf die worts ide Benenmung als "Alimente" an; benn Ulpian fagt barüber: ceterum si susfructus modieus alimentorum vice sit relictus, transactionem sine Praetore factam nullius esse momenti.

<sup>111)</sup> L, 8. \$. 15. D. 2. 15.

<sup>112)</sup> L. 8. S. 2. D. 2. 15.

<sup>113)</sup> L. S. S. 2. fin. D. eod.

<sup>114)</sup> Siâc a. a. D. S. 83 fig. 115) L. S. C. II. 4.

<sup>116)</sup> L. 8. S. S. D. 2. 15.

auch ein von dem Mimentenberechtigten felbft gefchloffener Bergleich ift von Anfang an giltig, wenn er bie Lage bes Alimentenempfangers augenscheinlich verbeffert 117). Gelbft jene Bergleiche unterliegen bem Berbote nicht, welche, wenn auch feine augenscheinliche Berbefferung, boch and teine ertenubare Berfchlechterung ber Lage bes Alimentenempfangers, fonbern nur unbedeutende Menderungen in ber Dodalitat ber Entrichtung ber Milmente enthalten 118). Es laffen fich aber auch galle benten, wo fich bie gorberlichteit ober Schablichteit ober auch Bebentlichkeit bes Bergleiches fur bie Intereffen bes Alimentenempfangers nicht fofort ertennen lagt. Es ift bies namentlich bann ber gall, wenn ber Alimentenberechtigte gegen eine baare Abfindung (repraesentata pecunia) auf feine Berechtigung verzichten will, was möglicherweife in feinem Intereffe fein, aber ebenfo auch jum Nachtheile bes Alimentenempfangers ausschlagen fann, ber, wenn er unverftanbig und leichtfinnig ift, gegen ben augenblicklichen verlockenben Bortheil ber repraesentata pecunia ber Bufunft nicht eingebent, burch einen folchen Bergleich bie Sicherftellung feiner phofischen Erifteng aufgiebt und moglicherweise felbst bem Staate oder ber Gemeinde jur Laft fallt. folche Kalle tritt nun bas Berbot ber Oratio Divi Marci ein, mas gwar folde Bergleiche nicht abfolut verbietet, aber boch Sicherheit bafur forbert, baf ber Bergleich nicht sum Rachtheile bes Alimentenempfangers ausfalle. b) Borausfehungen, unter welchen bas Berbot wegfallt. Ein bie conditio alimentarii gefahrbenber Bergleich fest au feiner Giltigfeit die obrigfeitliche Bestätigung voraus, welche nur nach vorgangiger firenger causae cognitio ertheilt merben barf 119). Burbe bie Befigtigung obne causae cognitio ober obne vollftanbige cause cognitio ertheilt, fo wird ein folder Bergleich ebenfo betrachtet, als ware gar feine Bestätigung gebeten und ertheilt worben 120). Die causae cognitio foll fich nach Ulpian nach brei Saupts richtungen erftreden: erftene auf Die causa transactionis, b. b. ob ein genugender und erheblicher Grund vorhanden fei, marum ber Alimentenempfanger einen Bergleich abichließen wolle; zweitens auf ben modus transactionis, b. b. auf bie Bebingungen, unter welchen ber Bergleich eingegangen werben foll; brittens auf bie Der fonen ber Tranfigenten, mobet in Unfebung bes Alimentenempfangers auf beffen Lebensmanbel. bei bem ablofenden Alimentenverpflichteten aber auf Bermogen und

<sup>117)</sup> L. 8. S. 6. D. 2. 15.

<sup>118)</sup> L. 8. §. 24. 25. D. 2. 15. Die citirten §. steben insofern nicht im Einklange, als §. 24 für eine solche Permutation, wie sie ber §. 25 unbedingt zuläßt, noch vorherige disceptatio Praetoris verlangt; eine Hebung dieses Wieces spruches ist vielleicht baburch mit Risch möglich, daß §. 24 seinem Wortlaute gemäß blos auf die transactio de alimentis, quae ad victum necessaria sunt, §. 25 hingegen auf die transactio de habitatione beschränkt wird.

<sup>119)</sup> L. 8. pr. D. 2. 15. 120) L. 8. 5. 17. D. 2. 15.

ķ

Chrichteit gefehen werben foll 124). c) Birfungen bes gegen bas Berbot eingangenen Bergleiches. Ein Bergleich, welcher ju feiner Gingehung ber obrigfeitlichen Beftatigung bedurft batte, aber ohn folde eingegangen ift, ift nichtig (transactio nulla) 122). Sternach tann ber Alimentenberechtigte ungegehtet feines Bergichtes bie periodifche Llimentenforderung immer noch geltend machen; ber Abfindende bingegen tann bas sine causa (aus bem nichtigen Gefchafte) Geleiftete jus rudforbern, foweit es nicht auf bereits verfallene Poften fich aufrechnen lift, und nur mit Befchrantung auf bie Bereicherung bes im guten Clauben befindlichen Alimentenempfangers 198). d) Rechtspolis tifde Motive, welche bem Berbote jum Grunde liegen. Mis Grund bes Berbotes wird von Ulpian angegeben: cum hi, quibus slimenta relicta erant, facile transigerent, contenti medico praesente. 124). hierburd wird befriedigend erklart, warum die Oratio blos ben entgeltlichen Bergleich, nicht auch ben unentgeltlichen Bergicht treffen wollte. Denn letterer ift nicht fo febr gewöhnlich, am wenigsten bei ben in buftigen Umftanben befindlichen Allmentenberechtigten; andere verhalt es fich bagegen in Unfehung bes burch ben augenblicklichen größeren Bortheil lodenben Bergleiches. Zuch bafür, bag ber Gefetgeber gerabe bie Alimentenberechtigung von ber Regel ber volligen Dispositionsfreiheit aber bie guftanbigen Bermogensrechte ausnahm, ift ein befries bigenber logislativer Grund in ber eigenthumlichen Ratur biefer Berech. tigung ertennbar, infofern fie namlich bem Berechtigten feine ocono: miche Epifteng vollig fichert und jugleich bas Gemeinwefen von ber Unftigen Sorge für den durch irgend einen Zufall Berarmenden befreit. Son bier aus aber ift noch nicht begreiflich, marum nicht der Gefetgeber ben bie Lage bes Allmentenberechtigten gefahrbenben Bergleich fchlechthin wisten bat, ohne Unterfchied bes Entstehungsgrundes der Mimenten-Das fernere ergangende Moment in bem legislativen berechtigung. Retiv des Berbotes ift in der Abficht des Gefebgebers ertennbar, durch des Berbot eine leichtfinnige Dipachtung ber mit weifer gurforge fur bas Bobl bes Sonorieten getroffenen lettwilligen Berfügung ju verhindern. Es foll baburch verhindert werden, daß durch übereiltes Gin= geben eines burch bie baare Abfindung lockenden Bergleiches ber bie Freigebigtelt bes Berftorbenen im allgemeinen annehmende Alimentenempfanger boch in eine Lage gerathe, welche ber Teftator gerade burch die Anordnung der periodischen Darreichung des jum Lebensunterhalte bet Bedachten Rothwendigen ausschließen wollte. 5) Bergleich uber den Inhalt eines noch uneröffneten Teftamentes. Bor Enjacius ging bie einstimmige Meinung ber Gloffatoren dabin, baf ein

<sup>121)</sup> L. 8. S. 9, 10. 11. D. 2. 18.

<sup>122)</sup> L. 8. pr. D. 2. 15. L. 8. C. II. 4. 123) L. 8. S. 22. D. 2. 15.

<sup>124)</sup> L. S. pr. D. 2. 15.

ě

1

į

Ž,

4

ŧ

4

à

¥

3

1

١

31

1

ŧ

ŧ

į

١

•

1

ŧ

•

folder Bergleich nichtig fei 128). Seit Cujacius ift bie Gitigteit eines folden Bergleiches febr bestritten. Die berühmteften Juriften ber fruberen Beit fowie ber jegigen fteben fich hier fcroff gegenuber 126). früheren Bemerkungen wird ber taugliche Bevgleichsgegenftanb burch awei Momente charafterifict: er muß res dubia, fei es infoige gerichte licher ober außergerichtlicher Bestreitung ober anderer verungewissernder Umftande, und er muß res privati arbitrii fein, b. b. er barf meber mach feiner allgemeinen Ratur, noch burch pofitive Borfchrift ber Privatund inebefondre ber Bergleichebispofition entgogen fein. Ein Rechteanspruch, in Ansehung beffen beibe Momente porhanden find, eignet fich mithin fur einen Bergleich; foll ein Rechtbanfpruch nicht jum Bergleichsgegenftande tauglich fein, fo muß er bes einen ober anderen ober gar beiber Momente entbebren. Bei ber vorliegenben Frage alfo muß die bejahende Meinung das Dafein beider Erforberniffe behaupten, die verneinende Meinung bas Dafein entweber bes erften ober bes gweiten ober gar beiber Erforberniffe in Abrebe ftellen. In ber That verbalt es fich fo; insbesonbre gerfallt bie verneinende Meinung in verfchiebene Deerlager, von welchen bas eine die Ungulaffigfeit auf ben Mangel ber res dubia flust, analog ber Ungulaffigfeit bes Bergleiches de re indienta; 3. B. Donellus und Puchta, bas andere fich blos auf bas poficive Berbot ber L. 6. D. 2. 15. beruft, wie Binnius, Comeppe, Bening: Ingenheim u. M., bas britte endlich beibe Granbe ber Ungulaffigfeit (innere Unmöglichkeit und pofitives Berbot) verbindet, wie in ber alteren Beit Schilter, Bachov u. A. Bas guvorberft bie verneinenbe Meinung anlangt, wobei mit ber von Donellus und Duchta ju beginnen ift, fo argumentiet Donellus und gewiß auch Duchta, welcher freilich nur bas Refultat feines Gebantenganges in biefer Begiehung mittheilt 190), in folgenber Beife. Jeber Bergleich fest eine von ber Wegenpartei gang ober theilmeife wiberfprocene Dratenfion voraus; vor Eröffnung und Ginficht bes Teftamentes tann von einer folden lis dubia gar nicht bie Rede fein; folglich ift ein Bergleich über ben Inhalt bes noch nicht eröffneten Teftamentes ein Unding;

125) Die griechischen Juriften Stephanus und Cyrillus geben eins fach ben Ginn ber L. 6. D. 2. 15. wieder. Bgl. Schol. Neel rwu und Schol. Kuellov Basil. T. 1. p. 671. ed. Heimbach.

127) Puchta, Panbetten S. 294.

<sup>126)</sup> Bon ben alteren Juriften wird die Giltigkelt verneint von Vinnius l. c. cap. V. Voet, Comm. ad Pand. Lib. II. Tit. 15. §. 12. 18. Donellus ad L. 32. C. II. 4. und vielen Anderen, angeführt bei Glück a. a. D. S. 26, R. 60; bejaht von Cuiacius ad L. 1. D. 2. 15. Hottomannus, Comm. ad L. 6. D. 2. 15. Noodt l. c. cap. 18. Schulting, Comm. acad. Vol. I. Dies. IV. p. 204. Gundling, Dies. de transact, test. tabulis non inspectis. Hal. 1735. und Anderen, angeführt bei Glück a. a. D. S. 34, R. 79. Bon ben neueren Juriften verneinen die Giltigkeit Schweppe, BeningsIngens heim, Puchta, Thibaut, Sintenis und Andere; bejaht wird sie von Sofchen, Roch, Savigny (Spstem Bb. 1, S. 258, R. 6) und Risch a. a. D. §. 14, S. 108—130.

nehl eber tann ber im Teftamente Bebachte danandi anima, nie aber transigendi animo vor Eroffnung bes Teftamentes pacifciren. Beftotigung biefer feiner Aufiche findet Donellus, abgefeben von ber biefelbe gerabegu formulirenben L. 6. D. 2. 15., in ber Entscheibung, melde Scavola in einem Rechtsfalle gebe 128). Begen biefe Ause fibrung ift Kolgendes zu erinnern. Borerft verdient es teine Billiaung, wenn Donellus bier jeben Bergleichsgegenstand auf lie dubia gurude fiber will, indem fich auch andere Salle benten laffen, g. 28. es ift ein belingtes Legat binterlaffen; obgleich bas Teftement noch nicht eröffnet #, find fomohl Erbeinfegung als hintertaffung des Legates ben betreffenben Perfonen befannt. Dier laßt fich recht mohl benten, daß der Ergetar gur Befeitigung bes incertum conditionie fich mit bem Erben ju bergleichen geneigt ift, und bier entfteht die obige Frage, ob ber Bergleich ungeachtet ber noch nicht erfolgten Eröffnung bes Teftamentes 3meitene laft fich nicht behaupten, daß vor Eroffnung bes Leftamentes von bestrittenen und barum zweifelhaften Pratenfionen, ale and von Bengleichen jur vertragemäßigen Berftellung von Gewiße beit gar teine Rebe fein tompe. Diefe Anficht beruht vorzugsweise auf einer unrichtigen Borftellung von ben verfchiebenen Doglichfeiten, wie bes Bewustfein von dem Inhalte auch des noch uneröffneten Tefta: mentes afficirt wirb. Donellus hatte bei feiner Argumentation melenslich mur ben Sall im Auge, wo der Inhalt des Testamentes noch gens unbefannt ift; fur biefen Kall muß man auch bie Unmöglichfeit stud Bergleiches einräumen, aber nicht als eine reine juriftifche, fondern all eine factifche Unmöglichkeit. Diefer Sall ift aber nicht ber allein migliche; vielmehr laffen fich zwei andere Doglichfeiten nicht nur eben le bicht benten, fondern tommen in der That ebenfo haufig vor, namlid daß entweder alle betheiligte Personen den Inhalt des Teftamentes

<sup>128)</sup> L. 3. §. 1. D. 2. 15. Donellus findet barin ausgesprochen, bas, wenn burch einen über ein Bermachtnig abgefchloffenen Bergleich ber Bermachtnisnehmer weniger erhalten hat, als ihm nach bem fpater aufgefundenen letten Biffen hinterlaffen ift, berfelbe bas gehlenbe noch erhalten muffe. Much Puchta, stwohl er in ben Panbetten S. 294 nur ber Bergleich über ben Inhalt eines verliegenben, noch uneroffneten Teftamentes für ungulaffig ertlart, hiermit alfo fillioweigend einen Bergleich über ben Inhalt eines nicht vorliegenben, fonbern abbanben getommenen Teftamentes für zulaffig anertennt, fpricht boch, offenbar burd bie angeführte Stelle veranlagt, in feinen Borlefungen aus, bag in Ginem falle allerbings bie nachherige Gewißheit bes früher Ungewiffen ben Bergleich aufebe, wenn namlich ein Bergleich gefchloffen ift über ben Inhalt eines bamals midt vorhandenen, fpater aufgefundenen Teftamentes; indem bier die Achtung Der dem Billen bes Teftatore eine andere ale die regelmäßige Entscheibung for: der. Puchta weicht darin von Donellus ab, das Lehterer ben Bergleich ther ben Inhalt eines nicht vorliegenden Testamentes rücksichtlich ber Frage über bie Giltigfeit ober Ungiltigfeit bes Bergleiches gang bem Bergleiche über ben Inhalt eines vorliegenden, aber noch uneröffneten Zestamentes gleichstellt; wahund Erfterer blos den letteren Bergleich für fofort nichtig, den erfteren hingegen får refeisibel erft von bem Beitpuntte ber Auffindung bes bamale nicht vorhandenen Tepamentas an erelärt.

vollftanbig tennen, g. 25. burch Bugiebung bei beffen Errichtung ober burch ben Teftator felbft bamit befannt gemacht ober burch bie Ausfagen ber Beugen, ober bag ber daraus Berechtigte, wie umgelebet ber baburd Benachtheiligte, beguglich Berpflichtete eine mehr wher weniger genaue Renntnif von bem Teftamenteinhatte, b. b. von bet ihm gefchehenen Buwendung ober von ber burch bie lestwikige Berfügung gefchehenen Berfurgung ju haben behauptet, welche ber Begner entweber gar nicht ober boch nicht in bet pratenbirten Betfe und Ausbehnung zugefieht. Im erften biefer galle wird es nicht teicht gu einem Bergleiche tommen, foweit die beiberfeitige Hebereinftimmung reicht, weil fo weit res indubitata vorhanden ift; ein Bergleich wird nur bann und nur fo weit möglich fein, als ungeachtet jener Uebereinstimmung noch anderweite Mliquibitaten bestehen, welche auf diefem Bege befeitigt werben follen, g. B. Abhangigleit bes Legates von einer Bebingung. Singegen im zweiten biefer galle fteht von Anfang'tein in der Ratur ber Dinge liegender Grund entgegen, warum die Parteien fich nicht follten vereinbaren tonnen, an die Stelle ber jest noch beftebenben Ungewißheit, feloft fur ben gall ber Befeitigung berfelben burch bie Einficht des Teftamentes, fcon jest, b. b. vor biefer Einfichtnabme ein Gewiffes ju fegen. Die Anficht, bag vor Eroffnung bee Teftamentes aberall von teiner lie dubia die Rede feln tonne, erscheint inebefonde noch von ber Seite unhaltbar, baf bie tiftamentarlichen Unfprude micht erft mit ber Eroffnung bes Beftamentes gur Erifteng tommen, fo bas erft von biefem Momente an bem Gingefesten beferirt werbe und er bie Erbschaft erwerben tonne; vielmehr tritt die Delation regelmäßig, de gefeben von beigefügten Bedingungen, foon mit bem Tobe bed Gebe laffere ein; die Testamenesurkunde wird regelmaßig nur bas Beweismittel fein, wodurch ber Gingefeste ble geleugnete Ginfegung erweifen wird. Chenfowenig wird bie Anficht bes Donellus burch bie bafur angeführten pofitiven Quellenzeugniffe beftatigt. Bon ber L. 6. D. 2. 15., welche entscheidend fur feine Unficht ju fprechen icheint, wird fpater noch die Rebe fein. Was die andere, von Donellus jur Begrundung seiner Ansicht angezogene Stelle (L. 3. S. 1. D. 2. 15.) betrifft, so kann nur eine unrichtige Auslegung berfelben jenes barin gefuchte Refultat geben, mabrend bie richtige Ertlarung ju einem gerade entgegengefesten Resultate führt 129). Das Resultat ift, bag bie Unficht von Donel =

<sup>129)</sup> Risch a. a. D. §. 14, R. 18, S. 115—120 beurtheilt die Auslegung des Donetlus sowohl als andere Auslegungsverfache. Die verderitetste Absertenung hat die Auslegung der L. 3. §. 1. D. R. 15. gefunden, wonach der Auflegung der L. 3. §. 1. D. R. 15. gefunden, wonach der Aufle von zwei verschiedenen Fidelcommissen spreche, von denen das eine sim Extamente selbst gugewendet — und dieses blied den Gegenstand der traussette — das andere aber in einem Godiell hinterlassen worden sein, was man zur Beit des Bergleichsabsschlusses über das erfigedachte Fidelcommis nicht gefannt, aber spekter ausgefunden habe: der Jutik bringe nun dier die Frage zur Einstellung, obder Bergleich über das im Testamente hinterlassene Fidelcommis unch die Estitude machung des im Cobiell zugewendeten ausschließe, obglobb man un das lestwe

lus, wonach ber Bergleich über ben Inhalt rines noch nicht ersffneten Reftainentes aus Granben, welche in ber Ratur ber Sache liegen, nam-

bei jenem Bergleiche nicht gebacht habe. Diese Frage werbe nun natürlich vom Juriften verneint, alfo bie Doglichteit ber Geltenbmachung bes im Cobicill bindetlassen Fibelcommisses anerkanne, im Cinklange mit L. 12. D. 2. 15. Allein ber Jafammenhang ber Stelle last biefe Auslegung nicht gu; es ift ungweifelhaft ein und baffelbe gibeicommis, mas ber Jurift am Anfange und Schluffe ber State vor Angen hat. Ginfacher ift bie von Donellus und feinen Anbangern verfudte Auslegung. Gie finden in ber L. 3. S. 1. geradezu eine prattifche Broibrung ihres angeblich aus ber Ratur ber Sache abgeleitzten und in ber L. 6. eit. principiell formulirten Sages von ber Ungulaffigkeit rines Bergleiches über teftamentarifche Unfpruche vor ber Teftamenteeroffnung. Die mit bem Bibeicommis bebachte Mutter bes Erblaffers hatte nun aber in ber That vor ber röffnung bes bamals ja gar nicht vorhandenen Codicilles einen Bergleich aber ben Inhalt beffetben abgefdloffen, biefer Bergleich war nichtig, folglich konnte ft, nechbem fich fpåter aus bem wieber aufgefunbenen Cobicill ber wahre Betrag ibres fibeicommiffarischen Anspruches ergeben hatte, ben Mehrbetrag nachforbern. -Diefer Auslegung fteben aber folgenbe, von Rifd weiter ausgeführte, wichtige Bebenten entgegen. Das erfte ift aus der Faffung der Stelle felbft entlehnt; bie Bielle berechtigt nämlich nicht sowohl gu ber Annahme, ber Inrift fpreche bier von bem Bergleiche als von einem nichtigen Geschäfte, als fie vielmehr babin fiet, ben Grund, warum die transigirende Mutter des Erblaffere mehr, als ihr aus bem giltigen Bergleiche gebührt, forbern burfe, irgendwo anders gu fuden. Gin zweites wichtigeres, mehr prattifches Bedenten entfieht burch bie troibute Auffaffung biefer Stelle: ift namlich ein Bergleich über ben Inhalt and eines gar nicht vorliegenben Seftamentes ober Cobieilles nichtig, fo tann onjeguenter Beife nicht nur ber burch ben Bergleich verfürzte Bedachte bas Debr kines Anspruches noch nachforbern, sonbern es kann ebenso ber andere Theil bas wolge bes nichtigen Bergleiches Seleiftete ftete wieber gurudforbern, fo lange wie ber Bebachte bas Dafein und bie Große feines Anspruches bargethan bat, but er nach jener Anficht nur burch Borlegung ber (eben nicht vorhandenen) Aftementsurkunde thun kann. Das lette Resultat ber Unficht bes Donellus wire alfo, daß im Falle einer abhanden gekommenen Teftamenteurkunde benen, wiche teftamentarifche Unfpruche behaupten, überall tein Beg gebffnet mare, je ihrem Rechte gu gelangen - ein Refultat, welches weber ber Ratur ber Sache engemeffen, noch in ben Quellen bes gemeinen Rechtes begründet ift. Bir übers gen, mas Rifch a. a. D. G.-117 gegen bie Puchta' fche Bobification bes mertt, und wenden uns gu ber von Erfterem felbft versuchten Auslegung ber L. 3. g. 1. D. 2. 15., welche am befriedigenbften gu fein fcheint. Sie ift folgende. Die bisherigen Ausleger haben verfäumt, erstens den ganzen Busammenhang der aus lib. 1. Digestorum bes Scavola entlehnten Stelle, insbefonbre bie Bers bindung bes S. 1 mit dem procemium bes Fragmentes zu berücksichtigen; zweitens bie Borte ,, quam pro porte sua est ", welche man für ibentifch hielt mit ,, quam isi relictum est" geborig gu beachten, obgleich fie bier einen gang pragnanten Scavela handelt namlich im provemium bes gragmentes von Sinn haben. them Bergleiche gwifden bem eingefehten Erben und ber Mutter bes Erblaffers wer ihren Pflichttheil; im barauf folgenben 8. 1 ift nun bie Rebe von einem Bergleiche aber ein ber Mutter hinterlaffenes Fibelcommis. Dierbei wirb nan den Juriften bie Frage vorgelegt: ob ber Bergleich über bas Fibeicommis auch ohne weiteres soon den Anspruch der Mutter auf ihren Pflichttheil alkrire oder th fle vielmehr, ungeachtet jenes Bergleiches über bas Fibeicommis, ben ihr groaprenben Pflichttheil, foweit fie ibn noch nicht habe, ex causa fideicommissi (beffen eigentlicher Betrag erft burd bas fpater aufgefundene Cobirill, in welchem d hinterlaffen war, fich ergeben batte) eintlagen tonne? Scavola bejaht nun

lich wegen mangelnder Ungewisheit bes Gegenftandes, ungulaffig fei, meber aus bem Standpuntte ber Ratur ber Sache, noch aus bem bet Quellen fich rechtfertigen lagt. - Manche Juriften, wie Solgfduber, balten gwar folde Bergleiche, wie hier in Frage fteben, nicht aus all gemeinen Grunden fur unmöglich, wollen fie aber weniger als Bet gleiche ale vielmehr ale Detten angefeben wiffen. Es ift aber nicht einzufeben, wie ein Bertrag, welcher bezwecht, burch eine jest gefchaffent Gewißheit einen noch ungewiffen funftigen Erfolg gleich giltig ju machen, einer Bette gleichstehen foll, beren juriftifde Ratur in ber Befraftigung entgegengefehter Bebauptungen durch eventuell übernommene Berpflich tungen besteht, fo dag ber, beffen Behauptung fic als unrichtig auf weift, ben fur biefen Fall auf fich genommenen Bermogenenachteil tragen muß. - Die andere Art und Beife, wie die Deiften, welche bie Unstatthaftigkeit eines Bergleiches über den Inhalt eines noch nicht er offnoten Testamentes behaupten (wie Binnius und feine Anbanger fruberer und jegiger Beit), biefe Behauptung rechtfertigen, befteht batin, baf fie fich lediglich auf ben flaren Wortlaut ber L. 6. D. 2. 15. be rufen, welche, da die Ungulaffigkeit eines folden Bergleiches fich auf allgemeinen Grunden nicht ableiten laffe, eben als politives Berbot eines folden Bergleiches aufzufaffen fei in ahnlicher Beife, wie bas Berbst bes Bergleiches über lestwillig hinterlaffene Alimente. Sabe nun aud ber Gefengeber bie rechtspolitifchen Motive gur Erlaffung biefes Ber botes nicht ausbrudlich ausgesprochen, wie bei bem Berbote bes Bet gleiches über Alimente, so seien diefelben nichtsbestoweniger sowohl an fich von Gewicht als auch leicht ertennbar, namlich bie Abficht, eines theils ber Unredlichkeit habfüchtiger Erben vorzubeugen, welche burch Berheimlichung ber ihnen nach ihrem Inhalte befannten, ben Legataten aber unbefannten Testamente Diefelben gur Abichliegung nachtheiliger Bergleiche zu verleiten fuchen murben, anderntheils ben lestwilligen In ordnungen felbft ihre gebubrende Musführung ju fichern. Frage ift, ob die L. 6. cit. wirklich ein Prohibitivgefes zu fein beabfich tige. Buvorberft weift ihre wortliche Faffung auf tein Berbot bin. Dann ift es febr auffallend, daß, obwohl icon Bajus in feinem Commentar jum Edictum provinciale, welchem diefe Stelle entlehnt ift, diefes ,,transigi non potest" ausspricht, nirgends weiter in ber Suftinianeischen Compilation als in ber ebenfalls von Gajus herruhrenden L. 1.

bas Recht ber Mutter, ben Mehrbetrag ihres Pflichttheiles über bas ihr aus bem Bergleiche Gebührende einzufordern, in Anerkennung des Grundsatet transactio de die tantum, de quidus inter convenientes placuit, interposita crediter. Es wird also durch das Auffinden des Codicille der frühere Bergleich nicht eine nichtig aber ansechtbat, so das die Mutter des Erblaffers den ganzen Betrag des Fibeicommisse einsordern könnte, sondern sie kann nur ihren Pflichtheil, welcher ihr in dem Fibeicommisse hinterlassen war, fordern. Ueber die möglichen Bir denken gegen diese Auslegung und deren Widerlegung vergl. Risch a. a. D.

S. 119 fla.

1.19. 3., eine Spur von biefer Ungulaffigfeit bes Bergleiches vorhunt, alfo weber über bie Beranlaffung, noch über ben Urheber biefes ngeblichen Berbotes etwas berichtet wirb. Ja im Gegentheile felbft be Stelle, wo Ulpian mit Abficht von den Arten und ben Rolgen ber Imilligfeit eines Bergleiches handelt 180), enthalt nicht bie leifefte Aubetting von ber Richtigfeit eines Bergleiches über ben Inhalt eines me nicht eröffneten Teftamentes, noch weniger von einem in diefer Bejing bestehenden Berbote, als positivem Grunde biefer Richtigkeit. De huptgrund aber, welcher fich gegen das angebliche positive Berbot gdinb machen laft, ift ber icon von Qujacius entbedte enge Bufemmenhang, ja bie Identitat; welche zwischen der L. 6. D. 2. 15. und in L. 1. D. 29. 3. befteht. Die erftere Stelle ift aus bemfelben Berte mb Buche bes Sajus genommen wie die lestere; die erftere finbet fich in der letteren, aber aus dem in der letteren vorhandenen Bufammenhange geriffen, wortlich wieber. Die Frage, ob Sajus in feinem LIVIL ad edictum previnciale bie Ungulaffigfeit bes Bergleiches über im Ithalt eines noch uneroffneten Teftamentes aussprechen wolle, ift unwifelhaft ju verneinen; vielmehr will Gajus, nachdem er in L 1. pr. D. 29. 3. ben Inhalt des Edictes angegeben bat, im &. 1 bie witte edicti, b. h. bie rechtspolitischen Motive auführen, welche ben Milet jur Kundmachung des edictum de tabulis exhibendis et aperiundis bestimmen tonnten. Als ein folches vorzugsweise bestimmenbes Roth giebt er nun an, bag, wenn es in ber Billeur berjenigen, welche im Befige ber Teftamentsurfunden befinden, ftande, beren Ginficht: wie ju geftatten ober ju verweigern, es nicht abzusehen mare, wie Stidigfeiten über teftamentarifche Anspruche endlich erledigt werden folim, da weber eine vergleichsmäßige Beilegung, noch eine richterliche Midibung ohne vorherige Ginficht bes Teftamenteinhaltes zwedmäßig futfinden tonne. In der That wird nun auch von den Anhangern der Mibitiven Bedeutung ber L. 6. D. 2. 15. meistens zugegeben, baß Midle im Munde bes Sajus nicht probibitiv, fonbern in ber oben Megebenen Bedeutung zu verstehen fel. Dafür werfen fie fich nun auf die andere Frage, ob nicht wenigstens bas Justinianeische Recht babud, bas biefe Stelle aus ihrem urfprunglichen, ihr einen anderen Ginn gebenben Bufammenhange herausgeriffen und abfichtlich in ben Digeftentitel de transactionibus gestellt wurde, ihr eine probibitive Bebentung habe beilegen wollen? Diese Frage ift aber, bei dem gangen Gerafter ber Juftinianeischen Compilation, und ba fich in ihr noch tine große Angahl anderer Beispiele von offenbar gedankenlosem Beraustiffn ben Sagen aus ihrem urfprunglichen Bufammenhange vorfindet, Die L. 6. cit. enthalt also gar teine, die Lehre vom Bergleiche naber angehende Regel. Bas nun folieflich die von ben Andingern ber probibitiven Bebeutung biefer Stelle geltend gemachten

XIL.

<sup>130)</sup> L. 23. S. 1. 2. D. 12. 6.

legislativen Motive betrifft, welche Justinian hatten bestimmen tonnen, ben Bergleich über ben Inhalt eines noch uneroffneten Toffe mentes zu verbieten, fo foll bas erfte berfelben in ber Werhindepung einer Uebervortheilung ber im Teftamente Bedachten burch bie Unredlichfeit ber Erben besteben, welche bie Urfunde zu unterbrucken ober boch mit ber Berausgabe berfelben gurudguhalten fuden. Allein biefer Gefichte puntt fann icon beshalb nicht in Betracht tommen, weil einestheilf gegen Unreblichfeit und unbegrundete Weigerung ben Berausgabe ber Teftamentourtunde ichen binreichenbe Burforge getroffen ift und mel anberntheils es nicht bie Abficht bes Gefengebers fein tann, ba, wa bit Berturzung bes honoritten lebiglich beffen eigener Uebereilung und Unbesonnenheit beigumeffen ift, biefem Mangel an Sorgfalt und Heben legung eine Pramie zu gemahren. Bas bas zweite angeführte legie lative Motiv bes Berbotes eines folden Bergleiches betrifft, namlich bie Sorge bes Gefengebers für die bem Billen bes Teffators entfprechente Ausführung bes Testamenteinhaltes, fo gilt allerdings ber Grundfat: publice expedit, suprema hominum iudicia exitum habere; allein men darf Folgerungen damus nur innerhalb ber gehörigen Grenzen, nicht Das Refultat ift alfo, daß Bergleiche über den Juhalt maglos ziehen. noch uneroffneter Teftamente weber aus inneren Grunden ungulaffig, noch wegen eines positiven gefehlichen Berbotes ungiltig finb. gemeine Meinung ober ber Gerichtsgebrauch fich fur die Ungulaffigleit folder Bergleiche entschieden babe, ift einestheils unmabr, indem in merkter Magen von jeher es nicht an Widerspruch bagegen gefehlt hat; anderntheils wird dabei verkannt, daß, wenn in der That die communis opinio die Ungulaffigfeit folcher Bergleiche behauptet batte und noch behauptete, fie biefes nur beshalb thue, weil fie ben Grund berfelben in ben Quellen des comifchen Rechtes zu finden glaubt, nicht weil fie neud Recht ichaffen will; wenn nun aber nach ben Forichungen ber Biffen schaft jene Begrundung ber herrschenden Anficht in ben Quellen in ber That nicht gefunden werden tann, fo tann fur ben, welcher diefe Ueben geugung gewonnen bat, bie bereschenbe Unficht nicht felbft gur Auctorität werben, welche über bem Befebe fteht, fonbern fie tann ihr nur gu einer um fo forgfameren Prufung ber neu und im Biberfpruche mit bet ger meinen Deinung gebildeten Auficht, ob fie ben Quellen gemafer fc, auffordern. Ein gewichtiges Moment endlich für die Bulaffigeeit folder Bergleiche enthalt eine Stelle 181), aus welcher hervorgeht, baf ein über testamentarifde Uniprude vor Eroffnung bes Testamentes ergangenes Urtheil nicht nichtig ift. Bas fcblieflich bie Frage betrifft, wie bie neueren Gefetgebungen Diefe Frage aufgefaßt haben, fo bat bas preuf. Sandrecht ichlechthin bie in ber teutschen juriftifden Schule ju Ende bet vorigen Jahrhunderts berrichende Anficht von ber Ungiltigfeit folder

<sup>131)</sup> L. 11. pr. D. 44. 2. Bergl, barüber Savigny, Spftem 286. 6, S. 459 fig. Rifd a. a. D. S. 14, R. 34, S. 128 fig.

buleiche angenommen !39). Aehnlich ift bie Bestimmung bes ofter= ubifden Befegbuches, nur daß es noch einen Bufag über Wetten binfidio bes Inhaltes eines noch uneroffneten Testamentes macht, welche ach ben Grundfagen von Gludevertragen beurtheilt merben follen 133). On Cade civil schweigt gang über diese Frage; es ist also dieselbe im funffifden Rechte nach allgemeinen Grundfaten zu beantworten. Die frangifice Inrisprubeng greennt nun aber an, bag ein folder Bergleich midika fei.

C Bergleich sact. 1) 3m allgemeinen. Der Bergleich Affiner charafterifirt worden als ein " Bubicat in Geftalt ent= geltlichen Bertrages". Aus diefer Ratur bes Bergleiches ergiebt th, daß berfelbe, was die Erforderniffe des Bergleichsactes anlangt, puter ben allgemeinen Grundfaben fur Willenserflarungen überhaupt and fur Bertrage, und insbesondre zweiseitige Bertrage, fteben muffe. Daber ift dann auch ber Bergleich perfect, sobald über alle mefentlichen Punkte der übereinstimmende Wille der handelnden Dersonen in binden: der Absicht erklart ift. Die Aufgabe ber Untersuchung des Bergleichs aus (Bergleichsabschluffes) ift: erstens die Feststellung ber wesentlichen Puntte, hinfichtlich welcher ein einiger Wille ber Tranfigenten vorhans ben fein muß, b. i. bie Charafterifirung des Bergleichsinhaltes; zweitens it bie Erflarung bes Bergleichswillens durch bie Parteien zu betrachten, indbesondre zu untersuchen, ob biefelbe in bestimmter Form oder gang om form gefchehen tonne; brittens find die Sinderungen bes Ber-Bides wegen Mangel bes Billens zu betrachten; endlich foll uber die Anlegung bes Bergleiches fowie uber bie Bestarfungen beffelben ge= Mudelt werden. 2) Inhalt des Bergleiches. Die Frage, welches bie Grundzuge feien, welche fich im Inhalte eines jeben concreten Ber: Hichbertrages finden muffen, wenn fich anders der Bertrag wirklich 4. Bergleich" charafterifiren foll, beantwortet fich nach den fruheren kucterungen ohne Schwierigkeit. Der Bergleich als ein "Jubicat in Befalt entgeltlichen Bectrages" muß in feinem Inhalte zweierlei vertingen: a) der Bille ber tranfigirenden Parteien muß barauf gerichtet fin, an ber Stelle einer vorliegenden Rechtsungewißheit ein gewiffes Rehtsperhaltniß zu begrunden, nach Art des Urtheiles. Diefe Richtung bet Bergleicheinhaltes fann als judicatlicher Inhalt ober Ur= theileinhalt bes Bergleiches bezeichnet werben. b) Diefer die Rehitungewißheit in Gewißheit verwandelnde Inhalt allein reicht aber # Charafterifirung bes Bergleicheinhaltes noch nicht bin, vielmehr berlangt die entgeltliche Natur bes Bergleiches noch ein gegen feiti= 818 Radgeben ber Parteien. Soweit biefes beiberfeits mit Bezug auf das ungewiffe Rechteverhaltnig felbft und unmittelbar gefchieht, brudt ber judicatliche Vergleicheinhalt auch ichon biefe entgeltliche Natur

<sup>132)</sup> Preuß. Banbr. a. a. D. S. 442, 443, 133) Defterreich, burgert. Gefegb. Art. 1383.

bes Geschäftes aus. Wo aber, wie fo oft, nur einer beiber Theile in Bezug auf bas fireitige Berhaltnif felbft nachgiebt, ba muß ber gegen überstehende Theil in einer anderen Beife, welche mit bem Streitver haltniffe und barum auch mit bem judicatlichen Bergleicheinhalte an fich in gar teiner Beziehung fieht, abgefunden ober entschäbigt werben Diefer ber größten Mannigfaltigfelt fähige, blos wegen ber onerofes Ratur bes Bergleiches vorhandene Inhalt laft fich bem jubicattiden gegenüber als anberweiter Inhalt bes Bergleiches bezeichnen Bu a) Gang parallel ber boppelten, bezüglich breifachen Deglichteit wie bas Urtheil Gewiffeit an bie Stelle bes zweifelhaften Rechtsvell. haltniffes fegen tann, und welche fich entweder in der Bernefuung bes flagerifchen Anfpruches (abfolutorifches Urtheif) ober in ber Bejahung und Anerkennung beffelben (conbemnatorifches Urtheil) ober barin, bei ber flagerifche Unfpruch theils verneint, theile fur begrundet anertame. wird (gemischtes Urtheil) ausspricht, geht die Art und Beife, wie bet unmittelbar auf bas zweifelhafte Rechtsverhaltniß gerichtete (b. i. bes jubicatliche) Inhalt bes Bergleiches bie Rechtsungewißheit befeitigs. Auch ber Bergleich muß ben flagerifchen Anfpruch entweder verneinm ober anertennen und außer Streit fegen, ober ihn theils gur Berneinung. theils zur Anerkennung bringen. Es besteht aber dabei immer noch ein fundamentaler Unterschied ber Art und Beife, wie diefes in bem einen und im anderen Falle gefchieht, ein Unterschied, welcher feinen leten Ausgangspunkt in ber gang verschiedenen Ratur bes Urtheiles, als eines Ausspruches ber offentlichen Gewalt, einerseits und bes Bergleiches, als eines Bertrages, andererfeits findet. Bon bier aus alfo erfcheint bis burch ben Bergleich geschehende Berneinung bes Elagerischen Unspruche als vertragemäßiger Bergicht bes Rlagers, bie Anertennung bes tlage rifchen Anfpruches als vertragsmäßige Anerfennung beffelben burch ben Beflagten; bas, mas bej bem Urtheile als gemifchtes Urtheil bezeichnet wird, wird hier zu einer Berbindung von Bergicht und Anertenntuff mit Bezug auf ben vom Rlager behaupteten Rechtsanfpruch. Benn der eine Theil die Behauptung des anderen vollftandig anerkannt hat, fo muß, bamit biefer Bertrag boch noch ben Charafter bes Bes gleiches bewahre, vom letteren bem vollig mit Bezug auf bas zweifelhafte Rechteverhaltniß nachgebenben Theile eine Bergeltung (Abfindung, Satschädigung) gewährt werden. Was die Frage betrifft, worin diese Bergeltung bestehen tonne, fo muß hier eine unabsehbare Mannigfaltige feit des Bergleichsinhaltes anerkannt werden, und es lagt fich im alle gemeinen nur fo viel fagen, bag biefe Bergeltung in fo vielen Geftalten vortommen tonne, als überhaupt moglich ift, einem Unberen eine Bet mogensbereiderung zuzuwenden. Gine icon fruber angeführte Cobep ftelle 134) fceint zwar eine ausreichende Rategoriftrung ber verschiebenen

<sup>134)</sup> L. 38. C. II. 4.: Transactio nullo dato seu retento vel promisso minime procedit.

Biglidfeiten, in benen bie Bergeltung verwirflicht werben tonne, au gien; allein abgefeben bavon, bag biefelbe, wie es freilich nicht anbers miglich ift, felbft im bochften Grabe allgemein gehalten ift, muß felbft bin noch Raum gelaffen werben für die mannigfaltigften Verbindungen Weft Gruppen unter einander, g. 23. bes dare mit promittere, bes promittere mit remittere u. f. w. - Neuerlich hat Elvers 185) bie Ans fit unfgeftellt, bag ein Bergleich auch in ber Beife zu Stande tommen time, daß fich bie eine Partei entschließe, die ihr gur Befeitigung ihrer Athriche gebotene Summe als Gefchent anzunehmen. de notice Moglichkeit eines folden Bertrages, welcher zugleich ben Similier bes Bergleiches und ber Schentung an fich trage, in folgenber Beife: wer eine Schenfung als folche annehme, bezeuge allerbings, bag im eine (nicht geschulbete) Liberalität erwiefen werbe; ber Bergleich be aber tein wirtliches Recht bes Tranfigenten voraus, es beftebe viels webt oft nur ein gang geringer Schein eines folchen, fo bag ber ein fo in bidften Grabe zweifelhaftes Recht behauptenbe Tranfigent, felbft mbefdadet feiner Ehre, fich gur Beendigung alles Streites bereit erflaren tinne, bas ibm Dargebotene nur ale Ausfluß ber Liberalitat bes Andes m munchmen, mogu fich biefer um fo eber verfteben werbe, ba baburch the suites Recht anerkannt und gewahrt bleibe, mabrend er, wenn er laffilbe ber Abfindung megen leiften follte, fich ju bem Bergleiche von anag an nicht verfteben murbe, um nicht fein "gutes Recht" bloszus bin. Diffe auch jugegeben werben, bag ber Donatar burch bas Theten feiner Behauptungen auch etwas leifte, fo fei boch barin bin ber großen Ungewißheit bes Aufgegebenen feine folche Gegenim ju finden, welche ben Begriff ber Liberalitat ausschließe. Sowie beitrige, welcher einem Anberen eine Schenfung mache, ben modus biffige tonne, bag jener auf etwaige zweifelhafte Unspruche gegen ibn wiebingt verzichten folle, fo bore auch baburch, bag bie Entfernung inn Anspruche bie bewegende Urfache gur Schenkung werde, bie Schen: tag felbft nicht auf, eine donatio sub modo zu fein, fo lange bas Recht degners nicht klar erwiesen vorliege und bie Große seines wohls berindeten Unspruches ben Begriff der Liberalitat nicht gang und gar affebe. Diefe Unficht leibet aber, wie Rifch ausgeführt hat 186), an tiner burchgebenben Unklarbeit über bie Ratur und insbesonbre ben ents stillichen Charafter des Bergleiches. Diefe Unflarheit fpricht fich am Miffen in jener Stelle ber ermahnten Debuction aus, wo Elvers Frabeju fagt, nur bas wirkliche Recht auf Seite bes Abgefundenen foliefe ben Begriff ber Liberalitat aus, nicht aber bas noch ungewiffe Redt. Berhielte fich bies wirflich fo, bann fonnte von einem entgeltliden Charafter bes Bergleiches überall nicht bie Rebe fein, berfelbe withe jum lucrativen Geschafte, gur Schenkung werben. Zweierlei

<sup>138)</sup> Elvers, in ber Themis, neue Folge 286. 1, D. 1, S. 99 fig. 136) Rifa a. a. D. S. 138 fig.

Babres enthalt allerbings jene Argumentation; erftens, bag auch bet bem wirklichen Vergleiche liberale Motive von der einen ober anderen Seite mit vorhanden sein konnen; zweitens ift nicht zu verkennen bit Moglichkeit, daß ein Geschaft, welches in ber That Schenkung fein will, bie simulirte Korm bes Bergleiches annehme. Unrichtig aber ift bie Be hauptung, daß ein mahrer Bergleich durch mahre Schenkung von Selten bes Abfinbenden an den Abgefundenen zu Stande tommen tonne; bent beide Beschäfte ichließen einander aus, weil fie von entgegengefetten Diefer Gat lagt fich auch nicht burch bie Berufung Charafter find. auf die donatio sub modo beeintrachtigen. Wenn man auch als mie lich jugeben muß, bag Jemand einem Anderen eine Schenfung mit bit Muffage, etwaige bisher an ben Schentgeber gemachte Anfpruche aufgugeben, machen tann, fo ift boch hier bas Primare, welches bem St schafte sein juriftisches Geprage giebt, die Schenkung. Unders verhatt es fich bei bem Bergleiche; beabfichtigen bie Parteien einen folchen, fo tann unmöglich die primare Absicht berfelben auf eine Schentung bet einen Theiles an ben anderen nur mit der Rebenauflage bes Bergichtes auf die etwa gemachten Unspruche, sondern fie muß auf die entgelb liche Befeitigung ber Rechteungewißheit gerichtet fein; ift bem aber fo, dann tann jener Gefichtspunkt ber donatio sub modo überall nicht in Betracht fommen. 3) Form ber Eingehung bes Bergleichel Bas gunach ft bie Frage betrifft, ob es eine allgemeine, jebem Betgleiche ohne Rudficht auf die concrete Geftalt feines Inhaltes nothwete dige Form ber Gingehung beffelben gebe: fo ift biefelbe im allgemeinen fomobl für bas romifche als bas beutige gemeine Recht zu verneinen gemeinrechtlich giebt es teine nothwenbige form für ben Bergleich als folden 137). Benn auch in ben Quellen bes romifchen Rechtes bisweilen folche allgemeine Formen für die Erklarung bes Bergleichswillens ermahnt werben, wie fchriftliche Abfaffung 180), gerichtliche Protocottie rung 139), fo wirb boch babei ftets anertannt, bag fie nur Grunben ber Nuglichkeit bienen (Erleichterung bes Beweifes), ohne bag bie Rechtsgiltigfeit bes Bergleiches bavon abbangt. Rur für die Bergleiche über leptwillig hinterlaffene Alimente ift gerichtliche Form für nothwendig ertlart; ba aber bie bier gefeste Befchrantung weniger formeller Ratur ift, sie vielmehr einen materiellen Charafter hat, fo ift biefelbe fcon früher in einem anderen Busammenhange bargestellt worben. gweite Frage ift: ob erwa bie einzelnen Bestandtheile des concreten Bergleicheinhaltes besonderer Form bedürfen, um juriftisch wirkfam pu fein? hier ift vor allem romifches und heutiges gemeines Recht ja unterfcheiben. Im romifchen Rechte fommt nun vor allem ber beite

<sup>137)</sup> Anders ift es nach manchen Partifularrechten. Go mus nach ber bayer. Gerichtsorbnung Cap. XVII, Rr. 9, 10, 11 jeber Bergleich, um rechtliche Anerkennung zu finben, gerichtlich protocollirt fein.

<sup>138)</sup> L. S. C. II. 4. 139) L. 28. C. II. 4.

inen von jeher eigenthamliche formale Charafter in Betracht, welcher sand noch in bem fus ben Rechtevertehr wichtigften Bebiete, in bem ber obligatorifchen Bertrage, im Juftinianeifchen Rechte auszeichnet. Bas nun die Beantwortung der Frage betrifft, in welchen Formen fich i mad ben verschiedenen Richtungen ihres. Inhaltes die romische transactio barftellen tonnte, fo ift auch hier die Unterscheibung amischen ju = bicatlichem und anderweitem Inhalte bes Bergleiches feftau: halm. Bei ber Frage, ob ber judicatliche Inhalt bes Bergleiches im einichen Rechte formell eingefleibet werden tonne, bezüglich muffe, - find bie zwei moglichen Grundformen beffelben ju unterfcheiben: mfent, Aufgeben bes pratenbirten Rechtsanspruches ju Gunften bes Beliggen (Bergicht, Erlag), und zweitens, Anertennung bes flagerifcherfatt pratembirten Rechtsanfpruches burth ben Bellagten (fog. Recognis Bas nun gunachft jene liberatorische Richtung bes jubis entichen Bergleichsinhaltes anlangt, fo fonnte biefetbe unzweifelhaft pur in Geftalt formlofen Bertrages (pactum de non petendo) juriftifc wirffam bewereftelligt werben 140); ebenfo tonnte aber auch ber auf bie Aufhebung bes Reches: bezüglich Rlaganspruches gerichtete Wille ber Pattelen in civilrechtliche und beshalb ftrenger als bas pactum (ipso ime, während das pactum nur ope exceptionis wirkte) wirkende Kormen singstleidet werben 141). Bas ferner bas vertragsmäßige Unertenninig bet tiagerifchen Unfpruches burch ben Beflagten, b. i. die Korm beffelben mifft, fo ift es Regel bes remischen Rechtes, bag ber bloge Confens wift (ober wemigstens nicht civiliter) obligatorisch wirke; nach biefer mat warbe auch diefer Recognitivvertrag einer befonderen causa civilis billien, um obligatorisch (minbeftens flanbar obligatorisch) zu wieten. Dogen fcheint ju fprechen, bag es fich bier ja nur um Unertennung dat von bem Underen icon pratenbirten Berbinblichfeit hanbele, bag der ber Prator and bem formlofen Bertrage, wodurch Jemand eine im bestehende Borbindlichkeit, wenn auch nur eine naturalis obligatio, enertenne und gu erfallen verfpreche, Rlagbarteit beigelegt habe (actio e pecunia constituta). Affein das constitutum (hier debiti proprii) fest immer eine bereits bestehende Berbindlichkeit, wenn auch nur eine naturalis obligatio, voraus; fehite es an einer arfprunglichen Obligation, 6 if auch bas constitutum unwirtfam. Die vergleichsmäßige Unwiennung fest aber teine wirtlich bestehenbe, fonbern nur eine pratenbitte Obligation voraus: ber anerkennende Tranfigent fagt nicht, bag er wirklich von jeher Schuldner gemesen sei, sondern nur, daß er sich jest M folden betrathten wolle, ohne Rudficht barauf, ob auch fpater vielleicht die von ihm nunmahr übernommene obligatio sich als gang-

<sup>140)</sup> L. 2. D. 2. 45. L. 9. 28. C. II. 4.
141) L. 2. 15. D. 2. 15. L. 15. C. II. 4. Rach ben beiben erften Stellen ift et febr mahrscheinlich, bag bie Romer fich bei ihren Bergleichen regelmäßig ber Aquiliana stipulatio mit barauf folgenber acceptilatio bebienten, um ben vom Alager aufgegebenen Rechtsanspruch ipso iure zu zerfteren.

lich unbegrundet barftellen follte. Sierin liegt ber Unterfchieb bes be gleichsmäßigen Anerkenntnisses vom constitutum debiti proprii, und ( bleibt also babei, bag ber Recognitivvertrag fich in irgend einer civil rechtlich garantirten Beife über die nuda conventio erheben muße, ut Es ift biefes Resultat auch in be obligatorische Wirkung zu haben. romifchen Quellen begrunbet 149). Juriftifc binbend tonnte bei be Romern bas vertragsmäßige Anerkenntuiß gemacht werden, erften verbis, burd Gintleibung ber Berbindlichmachung bet Betlagten i Frage und Antwort. Diese Stipulationsclausel (ea, quae supra script sunt, stipulatus est Aulus Agerius, spopondit Numerius Negidius) wa in den romifchen Bergleicheurfunden ebenfo gewöhnlich, wie bie eber ermabnte remifforische Clausel; ja beibe pflegten in ber Art verbundes gu werben, daß zuerst durch Aquiliana stipulatio und acceptilatio deg zweifelhafte Rechtes bezüglich Klanganspruch zerfiort und bann burch bie neue stipulatio gang ober theilweife, nunmehr aber als gewiffer unb unbestrittener, wieberhergestellt murbe. War bagegen bie remifforifde Claufel weggelaffen und blot die Stipulation jur Gewismachung bet bis babin beftrittenen Rechtsanspruches gebraucht worben, fo enthielt biefe Stipulation feine mahre (privative) Rovation, fondern fie lief bie alte Rlage aus bem bestrittenen Rechtsverhaltniffe noch neben ber neuen aus ber Stipulation entftanbenen fortbefteben. Gine zweite gorm, me burch bas vergleichsmäßige Anerkenntnig juriftifch binbenb gemacht wer ben tonnte, mar bie eines Innominatcontractes; ber Rlager unterzog fich einer vermögensrechtlichen Aufopferung gufolge jener conventio und mit Rudficht auf die eben in ber Anertennung feines Rechtsanfpruchet bestebenbe Begenleiftung bes Beflagten. Der Rlager, melder bereits feinerfeits ben Bergleichevertrag erfullt bat, bat aus biefer Realifirung ber nuda conventio eine neue Rlage auf bie in berfelben versprocent Segenleiftung, welche eben in der Erfullung bes nunmehr anertannten Elagerischen Anspruches besteht (actio praescriptis verbis). - Auch bei bem anberweiten Bergleicheinhalte erleiben bie regelmäßigen Grunbiate bes romifchen Rechtes über bie Rothwendigfeit ober Ruslichkeit bet Anwendung von Formen bei Eingehung obligatorifcher und liberate: rifder Bertrage teine Modification. hieraus ergiebt fich fur die brei Dauptrichtungen biefes anbermeiten Bergleicheinhaltes (promittere, remittere, dare) Folgenbes. Erftens: wird von ber einen ober anderen Seite far das vollige Nachgeben des Gegentheiles mit Bezug auf das ftreitige Berbaltnif felbit eine Abfindung verfprochen, fo erzeugt bie nuda conventio regelmäßig teine, wenigstens teine flagbare obligatio; bas Berfprechen muß, um obligatorifch ju wirken, entweder in verbe eingekleibet fein ober bas die Obligation erzeugenbe Moment muß in ber res befteben; als folche, eine flagbare Berpflichtung bes anberen Theiles jur Erfullung bes in ber conventio gegebenen Berfprechens et

<sup>142)</sup> L. 21, C. II. 8.

pagente Bermigentaufopferung gilt aber inebefonbre ber unwiberruflice Berluft ber fraberen Rlage, wenn er als Folge jener conventio gu betrachten ift 143). 3meitens : giebt ber eine ober andere Theil ber Abfindung halber Anspruche auf, fo tann bies mit juriftifcher Birtung soucht burch formlosen Bertrag (pactum de non petendo), als in for: meller Beife burch acceptilatio, nothigenfalls nach verausgegangener Resation bewirft werben. Drittens: follen ummittelbar burch ben Bagleich bingliche Rechte übertragen ober begrundet werben, fo gefchieht Meftellung bon iura in re icon burch blogen formlofen Confens, wihrend jur Uebertragung bes Gigenthums aufer ber barauf gerichteten Bilenbeinigung ber Parteien noch Befigermerb burch ben Abgefundenen gebort. Eine perfecte, b. b. nach allen ihren Richtungen mit Rechtsfon berfebene, transactio tonnte bemnach im romifchen Rechte borhumen balb als nuda conventio, balb eingekleibet in die civilrechtlichen . Formen ber Aquiliana stipulatio und acceptilatio einerseits und ber Stipulation andererfeits, bald jusammengefest aus pactum de non pelendo einerfeits und Stipulation andererfeits, balb endlich als mabrer Imominatscontract. Im beutigen Rechte wird im Gebiete bes Migatorifchen wie bes liberatorifchen Bertrages ber formlos erflarten Billensabereinstimmung die volle Birtung eingeraumt, wie fie die bei ben Romern mit civilrechtlichen Formen eingegangenen Berträge hatten; Me Stipulation und Acceptilation find im beutigen Rechte aang verfommben. Deshalb wirb jest, wenn nicht bie Parteien ausbrudlich in Besbachtung einer bestimmten Form als Bebingung ber Perfection mabrebet haben, ber Bergleich vollkommen wirksam eingegangen bus die irgendwie erflarte, bindend gemeinte Billensübereinftimmung ber Tranfigenten, vorausgefest, bag nicht ein fonftiger Grund ber hinderung bes Bergleiches vorhanden ift. 4) hinberung bes Bergleiches megen Mangels bes Billensuberein: Bor allem ift flar, bag ber bloge, abfichtlich berbergernfene Schein eines Billens (von Savigny "abfichtliche Er Mirung ohne Billen" genannt), alfo ber fimulirte Bergleich, nicht wirtlicher Bergleich, fondern bechftens bas andere, wirtlich beabfichtigte und unt unter ber falfchen form bes Bergleiches verftecte Gefoft fei. Bas bie Sinberungen betrifft, welche nicht in abfichtlichem Richtwollen bes Gefcaftes bestehen, fo find Dinberungen biefer Art Bwang und Berthum. Letterer ift entweber burch Betrug hervorgetufen ober nicht. Die Brundfabe, welche fur bie unter Ginflug von Brang und Betrug entstanbenen Rechtsgeschafte überhaupt gelten 144), bestehen gang in berfelben Beife auch fur ben Bergleich, wenn bier bie

144) Bgl. barüber ben Artitel Rechtsgefcaft 286. IX, C. 218 fig.,

<sup>143)</sup> Bgl. L. 6. unb 34. C. Ii. 4. unb über beren Auslegung Rifc a. a. D. \$ 17, R. 18, 6. 149 fig.

Bebeutung bet ein und bes dolus jur Sprache tommt. Gie werben fpater ba, wo von ber Aufhebung bes Bergleiches gehandelt wieb, woch befonbers erörtert merben. Dagegen ift bie Frage noch ber gu beantworten, wie es fich mit bem nicht burch Taufdung eines Dritten erreten Berthum binfichtlich bes unter feiner Einwirtung gefchloffenen Bergleiches verhalte? Diefe Frage ift eine ber fcweerfaften in bet anmen Bergleichelehre, befondere megen ber fcmierigen Ertlarung mander bierher geborigen Quellengusfpruche 146). Man muß auch bei bem Bergleiche nach bem Borgange von Cavignp 144) bie zwei Samptarten bes Jerthums unterscheiben, ben echten, welcher ben Billen bes Jerenben nicht ausfchließt, sonbern verausfest, und ben unech ten, beffic Dafein ben Rechtswillen ober die Mebereinflimmung bes beiberfeitigm Willens gar nicht jur Erifteng tommen taft. Bas gunachft ben e dten Brethum betrifft, fo ift er infofern ber furcht und bem buch Zaufdung entstandenen Freihum gleichartig, als er nicht ben Billon felbst binbon, fondern nur das Mortiv bes wirklich vorhandenen und entlanten Billene ale mangelhaft ericheinen laft. Da min bas Wothv bei ber Grage nach bem rechtlichen Dafein und nach ber Gilfigfeit ber wiesttch gewoelten Sanblung regelmäßig nicht in Betracht Commt, biefer Mangel auch nicht burch eine unfittliche Ginwirtung von Augen herbeigeführt worben ift, fo ift, wenigftens in der Bogel (Ausnahmen tommen bei ben Con: bictionen und bei ben abiligifchen Magen vor) ber uchte Jrethum ohne Blickficht auf foine Entfculbbarboit ober Richtentschuldbarteit, für die juriftifche Beurtheilung ber unter feiner Ginwirtung vorgenommenn Mechtshandlung, mas Die Frage threr Exifteng und Rechtsbeffanbigfelt betrifft, gleichgiltig und eine Anfechtung eines Rechtsgeschaftes beshalb nicht ftatthaft. Diefer Sas gilt vollftanbig und wegen ber eigentham: lichen Ratur bes immer eine Dechtsungewißheit voramsfegenben Bets gleiches womoglich in noch boberem Grabe auch bei bem Benteiche. Man wird indaffen bei ber Lehre von ber Aufhebung bes Bergleiches noch befonbere barauf jurudtommen. Der un echte Srrebum fam vortommen bei ausbrudlichen und bei ftillschweigenben Billensertis rungen : bei ben erfteren bindert er bas Dafein der Billensbeftimmung, welche nothwendig ift, bamit bas beabfichtigte Recheverhatmis gur Eris fteng tomme; bet tegteren bewirtt er, bag biefenige Auslegung einer Sandlung verneint wieb, wodurch fie außerdem als jene flittfchweigenbe Biffenbertlarung ju betrachten gemefen mare. Er tann bei ausbruch

146) Bil. ben Artitel Rechtsgeschaft Bb. II, S. 220 fig., 223 fle, wo bie Savign b'iche Wheorie bom tchten und unechten Freihum bargefiellt und gum Grunde gelegt ift.

<sup>145)</sup> Den lesten und bebeutenbsten Bersuch, biese Lehre aufzuklären, hat gemacht Goetz, Comm. iur. civil. de errore in transactionibus recte aestimando. Altorsi et Norimberg. 1797. Ihm folgt Glück, Erl. ber Pand. Bb. 5, S. 13 figund auch die den Bergleich behandelnden Lehrbücher des Pandektenrechtes bis auf die neuere Beit.

lichen Billenserklärungen, wie bereits in einem anberen Artitel erörtert worden ift 147), vortommen a) als Srrthum, bezüglich Richtubereinfimmung bes beiberfeitigen Willens binfichtlich ber Ratur bes beabfichtigten Rechteverhaltniffes; ein folder hindert ben Bergleich ebenfo wie jeden anderen Bertrag; b) als Jerthum über bie in bem Rechteverbaltniffe gegenübetftebenbe Derfon; c) ale error (resp. dissensus) in corpore, ober auch ale fog. error in substantia. Die Grunbfage, welche ibr bie Birfung biefes Jrethums bei Bertragen überhaupt gelten, tommen auch bei Bergleichen gur Anwendung. Bas ben unechten Srrthum bei ber ftillichweigenben Binenbertlarung, foweit biefelbe einen Bergleich enthalten tonnte, betrifft, fo findet ber bereits aufgeftellte Cat, baf wegen diefes Frethumes diejenige Auslegung einer Sandlung verneint werbe, gufolge welcher fie außerbem als fillfcweigender Ausbrud eines bestimmten Billens anzusehen gewesen ware, auch auf folche Sandlungen Anwendung, welche ohne das Dafein jenes Brrthumes als ftillfcweigenber Musbrud eines Bergleichswillens hatten betrachtet werben muffen 148). Die fruberen Juriften haben biefe Bebeutung bes unechten Strthumes in biefem Sebiete nicht gehörig gewürdigt und ihre falfche Auffaffung hat fich bis jest fortgepflangt. Gie gelangten von einigen, blob eine Anwendung bes obigen Principes enthaltenden Quellenaus= fpruchen (in Rote 148 angeführt) ju einer unrichtigen Theorie über ben Ginfluß bes Irrthumes bei Bergleichen, namentlich ju bem auch in bie neueren Lehrbucher übergegangenen Sabe, daß ber Bergleich (wegen dolus und) wegen Unrichtigfeit beffen, mas bie Tranfigenten bei Wfen Eingehung als gewiß vorausgefest hatten, angefochten werben Rifd hat bas Berbienft, auf bas Richtige aufmertfam ge-5) Auslegung bes Bergleiches. vielfach für ben Bergleich befondere Auslegungeregeln aufftellen gu muf: fen geglaubt; insbefonbre hat man viel von einer "einschrantenben," ja "im bochften Dage reftrictiven" Auslegung ber Bergleiche gefprochen. Bei genauerer Prufung ergiebt fich aber, daß man nur bie allgemeinen Auslegungsgrundfage in biefer fpeciellen Richtung angewendet und biefe ju fpecifischen Befonberheiten bes Bergleiches gemacht hat. 3. B. eine allgemeine Auslegungeregel, bag bei 3weibeutigfeit bes Sinnes und Umfanges ber Erflarung junachft ber Wille bes Sanbelnben und bann erft bie grammatifche Bebeutung ber Willenserflarung für ben mahren Ginn berfelben maggebend fei.! Bei Bergleichen werben nun febr baufig, obgleich nur eine gang bestimmte Differeng ju bem Bergleiche Unlag gegeben hat und von den Parteien beigelegt werben will, gleichwohl bei ber Gingehung bes Gefchaftes von ben Parteien

<sup>147)</sup> Bgl. den angezogenen Artibel S. 220 fig.
148) Die zwei wichtigften hierfur anzuführenden Stellen, welche aber viele Mifverfandniffe veranlost haben, find L. 3. \$. 1. D. 2. 15. und L. 36. D. 10. 2. Ueber die Auslegung der erften vgl. Rote 129, über die der zweiten Rifch a. a. D. \$. 18, R. 10, S. 163—166.

Formeln von ber weiteften Saffung gebraucht, fobas man, wenn man ohne Rudficht auf ben wirflichen Billen ber Darteien bie Erflarung lediglich nach ber grammatifchen Bebeutung berfelben auslegen murbe, ben Bergleich nicht auf die wirklich verglichene Differeng beschränten, fonbern auf alle moglichen Illiquibitaten in ben Beziehungen ber trans igirenden Derfonen ausbebnen murbe. Rach ausbrücklicher gefetlicher . Bestimmung foll aber in einem folden Falle nicht bie Ertlarung ben Umfange bes Billens, fonbern umgekehrt ber Bille bie Tragmeite ber Erklarung bestimmen 149). Auf bie biefe Bestimmung enthaltenben Stellen eine einschränkenbe Auslegung bes Bergleiches als eine Befor berbeit beffelben por anderen, einen Bergicht enthaltenben Bertragen gu fluten, bagu fehlt es fowohl an einem inneren Grunde, als auch ein foldes Beginnen nicht unbebentlich ift, inbem es leicht bagu verleitet, biefe Befonderbeit auch ba in Anwendung bringen zu wollen, wo folde sowohl mit ber Ratur ber Cache, ale mit dem Musspruche ber Quellen bes romifchen Rechtes in Biberfpruch treten murbe. Sft namlich ber Bille ber Parteien wirklich ein genereller, weil fie fich von Unfang an über ein genus von Anspruchen (Erbichaft, Beichaftsführung, Soties tat u. f. w.) verglichen hatten, fo ift ber Bergleich auch generell ju ver fteben, b. b. auf alle rationell ju bem verglichenen genus geborigen species auszudehnen, fo lange nicht bie Partei, welche einen engeren Umfang behauptet, ben Beweis eines nicht fo weit fich erftredenden Willens geführt bat, fei es nun burch Rachweis fpeciell gemachter Ausnahme ober folder Umftanbe, welche einen Bergleichswillen mit Bezug auf einzelne, in dem gonus an fich mitinbegriffene species für fie unmöglich machten 156). 6) Beftartungen bes Bergleiches.

149) L. 31. C. II. 4. L. 5. L. 9. S. 1. 3. D. 2. 15.

<sup>150)</sup> Befonders L. 29. C. II. 4., eine Stelle, welche gugleich ben Brribum bei bem Bergleiche mit behandelt. Die Stelle lautet: Sub praetextu speciarum postea repertarum generali transactione sinita rescindi probibent iura. Error autem circa proprietatem rei apud alium extra personas transigentium tempore transactionis constitutes nihil potest nocere. Wer eine generalis transactio gefchloffen bat, b. b. einen Bergleich über einen Inbegriff von einzelnen, in ihrer Bufammen gehörigleit ein genus bilbenben Unfpruchen, g. B. über eine Erbicaft, Gefdaftsführung u. f. w. und infolge beffen gegen eine Abfindungsleiftung bes Anberen feinen Ansprüchen auf bas genus entsagt hat, verzichtet baburch auf bie Moglichtett, nicht nur bie Rage auf bas genus felbft wieber zu erneuern, sondern nicht minder auch auf ben Anspruch auf bie im genus begriffenen Individuen. Dieran anbert auch nichts ber Umftanb, bas erft nach gefcoloffenem Bergleiche bas eine ober andere fachliche Inbividuum in feiner Gigenfchaft als Beftanbtheil bes genus bem tranfigirenben Pratenbenten gum Bewußtfein tommt; benn ber Bille, auf einen Inbegriff von Anfpruchen gu vergichten, ift nicht bebingt burch eine vorherige genaue Renntnis aller einzelnen species biefes Inbegriffes. Go tann ber Pratenbent einer Erbichaft, auch ohne fich vorher nur im geringften von beren Umfange unterrichtet gu haben, auf biefelbe verzichten; es genugt, bas er einen generellen Bergleichswillen bat und ibn ertlart. Diefe Beurthellung muß aber aufboren, fobalb es gewiß ift, baf ber Bergichtenbe bet jenem generellen Bergichte an bestimmte Inbivibuen nicht bachte, weil er nicht an fie benten

md bei anberen Bertragen vortommenben Beftarfungsmitteln werben in Bezug auf ben Bergleich in ben Quellen namentlich zwei ermahnt, Me Conventionalftrafe und ber Gib, welche in ihrer Bebeutung fur ben Bergleich zu betrachten find. a) Conventionalstrafe für ben fall ber Berlebung bes Bergleiches. 3med ber Conventionals ftrafe ift, baf ber Berfprechenbe burch bie Furcht vor ber Strafe bewogen werben fout, bem Bergleiche Folge ju leiften (fidem transactioni prae-Bei ben Romern wird fie burch Stipulation, heutzutage burch fomtofen Bertrag verfprochen. Möglich ift fie auf Seiten beiber Transigmten, alfo fowohl auf Seiten bes feinen Rechtsanfpruch aufgebenben Magers, wo fie bie Bebeutung hat, den Promittenten fcon von bem Wifen Berfuche ber nochmaligen Geltenbmachung bes aufgegebenen Inpendes abaufdreden 181), als auch auf Seite bes Beflagten, mo fie beju bienen foll, ben Promittenten gur Erfullung ber vertragemäßigen Beffung anzutreiben 182), nach Umftanben bem Rlager bie Berfolgung feiner Anspruche aus bem Sauptvertrage erft moglich gu machen 188)

tmate; hier tagt fich nicht von einer Prafumtion fprechen, welche von bem smerellen Bergichte in ber Regel ber galle auch auf bie im genus begriffenen species gemacht werden barf; vielmehr ift biefer Fall gang gleichartig zu behans den mit bemjenigen, wo ausbrücklich bestimmte species von dem generellen Bers jichte ausgenommen worden find; in beiben gallen fehlt es am Bergichtswillen mit Begug auf biefe species, hier traft ausbrudticher Ertidrung, bort wegen ber . Mietinen Unmöglichkeit bes Borbanbenfeins biefes Billens, Bare ber Grunbeich ber einschränkenden Auslegung ber Bergteiche wirklich ein absoluter, fo mitte in der fraglichen Stelle die Entscheidung ganz entgegengeset ausfallen, b. b. es mußte nicht der eine geringere Tragweite der Billenserklärung behaups k Tranfigent ben Beweis feiner Behauptung, fonbern umgekehrt ber Anbere la Beweis ber weiteren Aragweite führen. Bgl. auch L. 12. D. 2. 15.: non et krendus, qui generaliter de his, quae testemento relicta sunt, transigerat, si postes causetur, de eo solo cogitasse, quod prima parte testamenti, ac non etiam, fod posteriore legatum sit. Richt im Biberfpruche bamit fieht ber Schluffas bifer Stelle: Si tamen poeten codicilli proferuntur, non improbe mihi dicturus videtar de eo duntaxat se cogitasse, quod illarum tabularum, quas tunc noverat, sempture continetur. Diefe Stelle giebt in ihrem Gefammtinhalte zwei anschaus lide Beifviele fowohl fur bie einschrantenbe (im Schluffage), ale fur bie nicht einforantenbe Muslegung von Bergleichen (im Anfange); beibe galle werben mifchieben nach bem: id, quod actum est inter partes. In beiben Fällen handelt d fich um einen Bergleich über bie teftamentarifchen Ansprüche bes Abgefunbenen. Be biefem verglichenen genus von Anfprüchen gehört nun aber rationell Alles, was bem Abgefundenen in bem gur Beit bes Bergleiches bekannt gemefenen Achamente hinterlaffen ift; behauptet berfelbe einen engeren Umfang, fo genügt nat bas bloge Behaupten (causari), fondern er hat auch ben Beweis zu führen; dagegen gehört rationell nicht bagu basjenige, was fich als ihm hinterlaffen erft ans einem fpater aufgefunbenen Cobicill ergiebt; behauptet ber Undere bas Segentheit, b. h. einen weiteren, alle erbentlichen, auch noch nicht getannten uffamentarifchen, begüglich cobicillarifchen Anspruche bes Abgefundenen ums faffinden Bergleichewillen, fo bat er ben Beweis bavon zu führen. 151) Bgl. L. 15. D. 2. 16. 152) Bgl. L. 37. C. II. 4.

<sup>183)</sup> Dies für ben gall, mo ber Bergleich burch eine nuda conventio eine Mangen war und beshalb bem Rlager teine Rlage auf die Abfindungsleiftung

ober bod ju erleichtern 184). Die Frage, ob bas Berhaltnif bes Strafs vertrages jum Sauptvertrage ein alternatives fet, fobag ber Stipulant im Salle ber Berwirfung ber Strafe nur die Babl gwiften ber Fordes rung der Erfüllung bes hauptvertrages ober ber Entrichtung der Strafe babe ober ein cumulatives, fobaf ber Stipulant einmal die Erfullung bes Sauptvertrages und gugleich bamit auch bie Leiftung ber Strafe forbern tonne, last fich nicht im allgemeinen fur alle galle auf gleiche Beife beantmorten, fondern es muß vielmehr im Einzelfalle auf Die concrete Willensmeinung ber Parteien Rudficht genommen werben. Im 3meifel ift nach flaren Quellenausspruchen bie Bermuthung fur bas alternative Berhaltnig ber Strafflage gur hauptflage 185). b) Beftartung eines Bergleiches burch Eib. Wenn auch im alls gemeinen nach romifdem Rechte bie eibliche Beffartung tein juriftifd erheblicher Act ift, fondern lediglich als ein Mittel erfcheint, ben Dros mittenten in feinem Bemiffen ftarter zu verpflichten, fo findet boch eine Ausnahme für ben Fall ber Berlegung eines eiblich bestärkten Bergleiches burch einen Bolliabrigen ftatt, vorausgefest, bag ber Bergleich bona fide von Seiten bes Begnere bes Eibbruchigen gefchloffen mar 156). biefem Falle follen nicht blos die gewöhnlichen Wirkungen ber Berletung eines auch nicht beichworenen Bergleiches eintreten, fondern auch Strafen als Folgen eines folchen Cibbruches ftattfinben, und gwar folgende vier: erftens Infamie, zweitens ganglicher Berluft ber Rlage, brittens Leiftung ber außerdem auch noch fur den Kall der Berlebung bes Bergleiches verfprochenen Conventionalftrafe, endlich viertens Berluft aller Bortheile, welche ber Cibbruchige aus bem Bergleiche bereits erlangt hatte. Wenn man fragt, wem die Conftitution diefe Rachtheile androbe, ob blos bem eibbruchigen Rlager ober nur bem Betlagten, ober beiben, fo betrifft amar ber Bortlaut ber Stelle anscheinend blos ben eibbruchigen Rlager, menn berfelbe ungeachtet feines eiblich bestartten Bergichtes ben alten Rechtsftreit erneuert; allein ichon nach bem weiteren Bufage "vel non implendo promissa," fowie nach bem inneren Grunde und Der fonfligen weiten gaffung bes Befetes überhaupt find jene Strafen auch bei bem Eibesbruche bes Betlagten anzuwenden, fofern beffen Stellung ihre Unwendung julaft; benn ber zweite, im volligen Berlufte ber Rlage beftebende Nachtheil tann naturlich ben Bellagten nicht treffen; bagegen

zuftand. In biefer Beziehung ift die Conventionalstrafe heutzutage nicht von Bedeutung, ba icon aus dem formlofen Bertrage ein Riagrecht entsteht.

<sup>184)</sup> Infofern namlich die Conventionalstrafe bas Intereffe bes Stipulanten für ben Fall ber Zuwiberhanblung gegen ben hauptvertrag feststellt und ihm basburch ben oft schwierigen Beweis besselben erspart. In dieser Beziehung ift die Conventionalstrafe noch jest von großer Bebeutung.

<sup>155)</sup> L. 10. S. 1. D. 2. 14. Bur Fefiftellung bes Berbaltniffes ber Cumus lation beiber Klagen fcheint bei ben Romern namentlich fur Bergleiche bie Cloufel ", rato manente pacto" üblich gewefen zu fein. Bgl. L. 16. D. 2. 15. L. 17. C. II. 4.

<sup>156)</sup> L. 41. C. II. 4.

leffen die drei anderen Rachtheile (Infamie, Entrichtung der Conventionalftrafe, Berluft aller Bortheile aus dem Bergleiche) gleiche Anwenbung auf den Beklagten zu, wie auf den Kläger.

1) 3m allgemeis D. Birfungen bes Borgleiches. Bur bie Betrachtung ber Birfungen eines perfecten Bergleiches if ber oben foon gemabnte Unterfchieb bes Bergleicheinhaltes, bes jus bicetliden und bes andermeiten Bergleichsinhaltes mafgebend. Et ift bober erftens von ben jubicatmäßigen Birtungen und zweiund bon den anderweiten (nicht jubicatlichen) Birfungen bes Bergleiches zu bandeln. 2) Rubicatmabige Birtung bes Bergleiches. Die wefentliche Birfung bes rechtstraftigen Urtheiles beficht befanntlich barin, bas es bas bis jum Momente ber res judicata befebende ftreitige Berbaltnis unter ben Partelen nunmehr fur immer befeitigt burch ein befinitives gewiffes, welches an beffen Stelle tritt, mb bag es jum Soube biefer gefchaffenen Rechtsgewißheit, wenn fie ben ber einen ober anderen Seite wieder in Arage gestellt werben follte, wirtseme Mittel gewährt, verschieben je nach bem Inhalte bes Urtheiles und ber bemfelben gegenuber versuchten Migachtung. Diese Schutmittel find die actio iudicati und die exceptio (auch replicatio u. f. w.) rei indicatae, welcher letteren Borausfehungen, eadem quaestio (objective Identitat) und eaedem personae, unter welchen dieselbe Rechtsfrage wiedertebren muß (fubjective Sbentitat) bereits in bem Artifel Urtheil mittert worden find. Es ift nun nachzuweisen, bag bie Bermandticaft bes Bergleiches mit bem rechtetraftigen Urtheil fich auch in ber Berwendtschaft ber Birtungen bes Bergleiches mit benen bes Jubicates pige. Dabei ift aber neben ben verwandtichaftlichen Momenten auch auf die aus dem immerbin verschiedenen Befen beiber Inftitute fich etgebenden Begenfage berfelben bingumeifen. Die allgemeine Birtung des Bergleiches ift nach bem fruber Bemerkten biefelbe, wie bie bes rechtse fraftigen Urtheiles, namlich eine rechtlich geschütte Rechtsgewißheit an Die Stelle der fruberen Rechteungewisbeit zu fegen. Diefe Analogie if ann auch in den Auspragungen jener allgemeinen Birtung, wie fich biefelben fur bas Jubicat in ber actio judicati einerfeits und in ber exceptio rei iudicatae andererfeits darstellen, zu verfolgen. a) Klag= iout aus bem Bergleiche mit Bezug auf bas außer Streit gefeste Rechteverhaltnig. Gleichwie bas rechtetrafe tige Urtheil bem obstegenden Rlager eine actio judicati gegen ben ungeberfamen Beklagten giebt, fo gewährt auch ber Bergleich, infomeit er eine gangliche ober theilmeife Unerfennung bes vom Rlager pratenbirten Rechtsanspruches enthalt, eine neue Rlage aus bem Bergleiche, welche man jest "Bergleichstlage" nennen tann. Fur bas romifche Recht feint diefer Bebauptung entgegenzufteben, daß die romifchen Quellen nitgende von einer actio transactionis fprechen, fo daß in vielen Fallen ber Bergleich feine neue Rlage begrundete, und bag, wenn dies auch wirklich ber Sall mar, bie neue Rlage teine Bergleichstlage, fondern ents meber eine actio ex stipulatu ober eine actio praescriptis verbis mar. Diefe Bebenten befeitigen fich burch bie obigen Erorterungen aber die Korm ber Gingehung bes Bergleiches (vergl. sub B. 3.). Allerbings tannte bas romifche Recht teine eigenthumliche Bergleichstlage; fie ift and im heutigen Rechte feine eigenthumliche, fonbern eine Bertrageflage (actio ex pacto nach bem Sprachgebrauch ber Reueren), aber eine Rlage aus einem Bergleichevertrag. Infofern nun im romifchen Rechte bie nuda conventio in bet Regel feine Rlage hervorbrachte, tonnte auch aus einer burch nuda conventio eingegangenen transactio, welche eine Anertennung bes flagerifchen Unfpruches, enthielt, feine neue Rlage ente fpringen; in diefem Falle lag aber noch gar tein perfecter Bergleich vor, fonbern blos ein nudum pactum, welches eine res transacta herbeiführen tonnte, noch nicht berbeigeführt batte. Das lettere gefchah erft zu bem Beitpuntte, wo bem Pratenbenten, beffen Unfpruch vertragsmäßig anerfannt worden war, entweder gerade baju erfullt murbe, wo er naturlich feiner Rlage mehr bedurfte ober wo er wirklich eine neue Rlage gut rechtlichen Berfolgung bes außer Streit gefesten Anspruches erwarb, fei es burch Stipulation ober burch vorherige Bermogensaufopferung bon feiner Seite (res). Go erzeugt benn auch fcon nach romifchem Rechte bie volltommene transactio, foweit fie eine Anertennung bes flagerifden Anspruches enthielt, bem Rlager eine neue Rlage, beren Grundlage ber Bergleichsvertrag, nicht bas alte Rechtsverhaltnif mar. 3m beutigen Rechte, wo der blofe formlofe Bertrag ichon eine Rlage hervorbringt, tritt biefes Refultat noch viel leichter ein. Das Berhaltnif ber neuen aus bem Bergleiche entftebenben Rlage ju ber aus bem fruberen beftrit tenen Rechtsverhaltniffe (insbefondre Schuldverhaltniffe) ift regelmaßig als cumulatives, nicht als privatives aufzufaffen, b. b. es tann, falls fic nicht ein anderer Bille ber Parteien ertennen lagt, bas burch ben Bergleich außer Streit gefehte Rechteverhaltnif auch noch burch bie frabere Rlage geltend gemacht werben, wenn nur nicht mehr ober etwas Anderes als durch den Bergleich anerkannt worden ift, gefordert wird; insbesondre bleiben die fur die ursprungliche Dbligation bestellten Sides rungsmittel (Pfanber, Burgen) auch noch fur bie außer Streit gefesten. in Rraft 187). Selbftverftanblich barf nach allgemeinen Rechtsgrund:

<sup>187)</sup> hier kommt man auf die von jeher sehr bestrittene Frage, ob der Bergleich eine Rovation bewirke oder nicht. Dieselbe wird von Averan. Interpret. iur. civ. Lid. III. cap. 8. und Michten bruch, Dandsktenrecht, 447 deright; verneint hingegen von Donallus al L. 4. C. II. 4. Schweppe, handb. 8. 823. Puchta, Borlesungen zu S. 294 seines Lehrduches scheint sich zu der ersteren Ansicht hinzuneigen, indem er dort sagt: "In diesen Berträgen (Beregleichen) liegt zugleich eine Ausbedung der bisherigen Ansprüche, an deren Stelle aber das durch übebereinkunft Vermittelte treten soll." Allein, wie Risch a. a. D. S. 4, R. 1, S. 14 flg, mit Recht bemerkt, hat in der Terminologie des römischen Rechtes das Wort novatio, besonders wenn von vertragsmäßiger Reuerung die Reche ist, einen ganz präcisen Begriff als die in Stipulationsform geschehende Eingehung einer neuen obligatio mit der Absicht und Wirkung, in demselben

figen burch ben Bergleich bes hauptschulbners bie Lage weber bes Burgen, noch bes britten Berpfanders bem Glaubiger gegenüber beeintrach: tigt werden; es fteben benfelben alfo noch alle bie früheren Einwendungen, welche fie felbft ober ber hauptschulbner gegen die nunmehr außer Streit gefette Forderung hatten, ju, fofern fie nicht felbft jenem Bere

Momente und Acte die feither an ihrer Stelle beftanbene ju gerftoren. Diefer tranifde Begriff ber noratio lagt fic nun aber offenbar nicht auf ben Bergleich übertragen, welcher auch bei ben Romern weber ber Stipulationsform bedurfte, noch nothwendig eine obligatio (jedenfalls nicht eine bereits begründete und als folde anerkannte) aufhebt, noch immer eine neue Schulbforberung ale Refultat des gefchloffenen Bergleiches hervorgeben last. Dit blenbruch flutt bie Ros Dationenatur bee Bergleiches auf L. 7. S. 1. D. 2. 15. L. 68. S. 1. D. 46. 1. Beide Stellen enthalten aber nichts weiter als den Sas, daß, wenn der haupts foulbner fic verglichen habe und burch den Bergleich liberirt worden fei, die Bargen nicht mehr belangt werben tonnten; ein Say, welcher aus ber acceffos rifden Ratur ber Bargichaftefchulb von felbft folgt; daß jeboch ber Bergleich bes Dauptidulbners eine Rovation enthalte, jagt teine biefer Stellen. Much bedarf es bagu, bag ein Bergteich eine obligatio außer Streit fege, nicht noths mendig einer Aufhebung berfelben und neuen Begrunbung einer materiell gleichen. Bei den Romern wurde allerdinge, wenn eine vorher bestrittene Forderung nuns mehr vom Schulbner im Bergleichswege anerkannt murbe, regelmäßig bies großerer Sicherheit halber in ber Beife bewerkftelligt, daß bie alte Forberung burd Acceptilation getilgt und eine neue an beren Stelle burch Stipulation bes hier ließ fich allerbinge fagen, burch ben Bergleich fei bie alte grundet wurde. obligatio aufgehoben und eine neue an ihrer Statt begründet worden. Dabei ist aber zweierlei nicht zu überfeben: erftens, daß dies auch bei ben Romern nur Form war, indem bann bie neue obligatio boch benfelben Inhalt hatte wie bie alte, nur bag man jest aus ber Stipulation, nicht aus bem ber fruberen obligatio gum Grunde liegenden Rechtsverhaltniffe flagte; zweitens, bag unfer heutiges Redt, welches eine folde Formaltheorie gar nicht tennt, jene romifche Uns schaungsweise gar nicht zuläßt, wie schon baraus hervorgeht, daß, wenn z. 28. bie nunmehr außer Streit gefeste Obligation vorher burch Pfander ober Burgen gefichert mar, biefe Acceffionen nun teinesweges als burch ben Bergleich befeitigt getten konnen, wenn nicht ein barauf gerichteter Bille ber Parteien erkennbar ift. Bgl. Rifc a. a. D. S. 4, R. 6, S. 37. Der richtige Gefichtspunkt läßt fich nur burch bie Bergleichung ber transactio mit ber res iudicata (b. i. ber Bergleichellage mit ber actio iudicati) flat machen. Die Parteien wollen hier offens bar gang baffelbe burch ben Bertrag bewirken, mas bas urtheil ale Bolge ber richterlichen Untersuchung und Entscheibung möglichermeife bemirtt hatte: Bebung bes Magerifchen Forberungerechtes außer Streit. Sowie nun bie rich: terliche Berurtheilung das frühere Schuldverhaltniß fortbefteben und das iudientum auch burch bie alte Rtage einforbern lagt, fofern fie nur nicht mit bem burch bas urtheit Anerkannten im Biberfpruche fteht (vgl. Savigny, Spftem bes beut, rom. Rechtes 28b. 6, S. 306 fig.; 308), fo ermangelt es duch an einem Stunde, ein Bleiches für ben Rall ber vertragemäßigen Unerfennung bee flages rifden Antpruches von Seiten bes Beklagten (ber vertragemäßigen Conbems nation) in Abrede zu ftellen. Die abweichenbe Unficht ift fcon beshalb zu verwerfen, weil bie tranfigirenben Parteien ficherlich, wenn fie es nicht ausbrudlich le bestimmt haben, nicht beabsichtigen, bie fur bie frubere Obligation bestehenben Attefforien (Pfanber und Burgen) burch ben Bergleich aufzuheben, mas bie nothwenbige Folge bavon mare. Diefe bier angenommene Anficht ift auch in ben neueren Gefeggebungen anerkannt. Bgt. Defterreich, burgert. Gefeth Art, 1390. Preuß. Bandrecht a. a. D. S. 446 fig.

17

XIL

gleiche beigetreten finb 158). Ift burch ben Bergleich ein binglicher Rechtsanfpruch außer Streit gefest, insbefonbre bas Eigenthum bis Rlagers an einer im Befite bes Bellagten befindlichen Cache von Betterem anerkannt worden, fo abernimmt berfelbe burch ben Bergleich bie Berpflichtung gur Restitution ber Sache an ben Rlager, welche vom Rlager im Falle ber Beigerung bes Beflagten burch bie Bergleichsflage, gleichwie die Erfullung ber rechtetraftigen Berurtheilung burch Die actio iudicati, erzwungen werben fann. Ungeachtet ber im Uebrigen zwifden ber Bergleichetlage und ber Jubicatetlage bestehenben fo burch= greifenden Bermandtichaft tann doch ber erfteren nach gemeinem Rechte, ba fie blos auf Erfullung eines Privatvertrages gerichtet ift, nicht die mit dem öffentlichen Charafter und ber großen Liquiditat des richterlichen Urtheiles jufammenhangende rechtliche Bevorzugung ber Judicatellage jugeftan: ben werben 159). b) Einredefcus aus bem Bergleiche gegen. über der Erneuerung des aufgegebenen zweifelhaften

159) Manche, g. B. Seuffert, Comm. gur bayer. Gerichtsorbn. 280. 4, Abth. I, S. 202, R. 28, wollen zwar auch fcon nach gemeinem Rechte aus Birgleichen, gleichwie aus einem rechtsträftigen Urtheile Erecution verstatten

158) L. 2. C. VII. 60. L. 19. D. 44. 1.

und berufen fic beehalb auf ben in L. 20. C. II. 4. ausgesprochenen Sat: non minorem auctoritatem transactionum esse, quam rerum iudicatarum, recta ratione placuit. Allein biefe Stelle will nur bie allgemeine jubicatliche Birtung bes Berglides, nämlich bie endgiltige Befeitigung bes fruheren Streites, welche ber Bergleich nicht weniger als bas rechtstraftige Urtheil bewirtt, moglichft pragnant ausiprechen, wie bie ferneren Borte: neque ad rescindendum poclum sufficit etc. auser 3meifel fegen. Anbere verhalt es fich nach einzelnen Partitularrechten, welche aus gerichtlich gefoloffenen Bergleichen Grecution ftatfinben laffen. hierher gebort g. B. bas baperifche Recht, in welchem gerichtliche Bertigung aller Bergleiche als nothwendige Form vorgefchrieben ift. Cod. iudic. bavar. cap. XVII. S. 1. nr. 9. Befonders in ben Bandern bes fachfifchen Procifics find gerichtlich geschlossene Bergleiche bem rechtsträftigen Urtheile in Bezzug auf bie baraus zu sudende Erecution gleichgestellt. Aurfächs. Const. 32. P. l. Dec. 12. von 1661. Agl. sach. Geset v. 28. Febr. 1838 S. 85. Goth. Gifet über ben ordentl. Proces v. 12. Detbr. 1837 S. 4. Rudoist. Publ. Patent zur Berbster DAGOrdnung §. 23 und Grecutionsordnung v. 10. Juni 1854 §. 2. Gefes v. 14. Det. 1852 S. 48. Deff. Unbang gur Unbalt. Proceforon. Cap. 12, S. 2. In ben Banbern bes fachfifden Proceffes ift biefes ein ueberbleibfel bes in ben fachlifden Rechtequellen bes Mittelalters ausgesprochenen Grundfages, bag berjenige, welcher megen einer Schuld belangt wirb, biefelbe betennen und gablen ober leugnen und abichmoren muffe. Im galle bes gerichtlichen Betenntniffes gur Sould fcbeint eine weitere Berurtheilung nicht nothig gewefen gu fein; bies umfomeniger, als megen redlicher fundbarer Schuld fogar außergerichtliche

Pfändung der Befriedigung hatber zutässig war, wie auch die Reichsgesetzung anerkannte. S. Wilda, das Ptändungsrecht, in der Zeitsche, f. teutsche Recht Bb. 1, g. 1, 2, S. 190—209. Bgl. auch des Berfassers Artikel Gestand nicht in der Algem. Encyclopadie für Biffenschaften und Künste. Bar das gerichte liche Bekenntniß einer Schuld der Execution fähig, so mußte dies dei einem gestichten gestatenten, insofern derselbe eine Anterleibe eine Anerkennung des klägerischen Anspruches durch den Beklagten enthielt ober Sch

fonft ein Theil darin gu irgend einer Beiftung verpflichtet batte.

Aratsanfpruches. Sowie bie exceptio rei judicatae gegenüber ber stie iudicati bie prattifch wichtigere und bie eigentfiche Tragerin bes Inflitutes ber Rechtstraft ift, fo ift in eben bemfelben Berhaltniffe unter den judicatlichen Birtungen bes Bergleiches ber Gincebefchut ber prattifd wichtigere gegenüber bem Rlagichupe. Die Ginrede bes Bergleiches (exceptio transactionis, exc. rei transactae, auch exc. pacti) hat bie Aufgabe, Anfpruche, welche burch ben fruberen Bergleich aufgegeben maren, gutidgumeifen, wenn biefelben bem fruberen Bergleiche gumiber gemacht Die Analogie biefer Ginrebe mit ber exceptio rei iudicatae tritt fcon bier hervor; die Birtung felbft ift die gleiche (Abweisung bes in Biberfpruch mit ber friberen Streitbeenbigung tretenben Rlagets), und nur bie Rechtfertigung ber Wirkung fur ben einen und anberen Fall ift eine wefentlich verschiebene; fur bie exc. rei iud. die auf Unter: fuchung bes fireitigen Berhaltniffes beruhenbe und nun gur formellen Babrbeft geworbene Enticheibung bes Streites, fur bie exc. rei transzet. ber freie Bertragewille ber Tranfigenten. Bei ber romifchen transactio war es nicht immer eine eigentliche Einrebe (exceptio im materiels len Sinne), welche die Aunction ber Aufrechterhaltung des Bergleiches gegen fpatere Anfechtung feines Inhaltes ubte, fonbern von einer exceptio pacti war nur bann bie Rebe, wenn ber Bergichtewille nicht in bie dolltechtlichen Formen ber Aquiliana stipulatio und acceptilatio eingeflebet mar; in biefem letteren Falle feste man bem erneuerten Unfpruche, biffen Rlage ipso iure vernichtet war, überhaupt teine eigentliche excepin fonbern eine bloge defensio (von Savigny "relative Berneinung" Bentzutage, wo ber Unterfchied ber modi tollendi genant) entgegen. obligationem ipso iure und ope exceptionis seine hauptfachliche praktische Bedeutung verloren hat, und inebefondre eine qualitative Unterfcheibung ber Acceptilation und bes pactum de non petendo bem teutschen Rechts: Imufefein fremd geblieben ift, ba uns wegen bes Mangels befonberer formen ber Erklarung des Bergichtswillens für den einen ober anderen full icon die im romifchen Rechte fo liquid vorliegende außere Ertenn: barteit fehlt, mo endlich megen ber ichon im Juftinianeischen Rechte be-Achender Gleichformigfeit ber proceffualifchen Behandlung ber eigent= Aden Defenfionen und ber mabren Greeptionen die lettere Bezeichnung nicht nur von allen Processualiften, fondern auch von vielen Civiliften gemeinsam gemacht, also auch jene fog. relative Berneinung barunter begriffen worben ift; ift es volltommen gerechtfertigt, wenn man fchlecht In von einem Ginrebefchuge aus bem Bergleiche fpricht und barunter and jene galle begreift, wo nach romifchem Rechte teine mahren Ginreben (im materiellen Ginne), fondern lediglich Defenfionen (relative Berneinung) gegen bie neue Rlage ju brauchen find. Die beutige exceptio rei transactae bat übrigens nach ausbrucklicher Bestimmung bes tanonifchen Rechtes biefelbe begunftigte Ratur, wie die exceptio rei iudicatae; fie befreit namlich ben fie vorschutenben Beflagten von ber Gin: laffung auf die Sauptfache (fog. proceghindernde Gincede); fie gehort

gu ben fog. exceptiones litis finitae 160). Bas bie Bebingungen betrifft, welche vorhanden fein muffen, bamit einer neu erhobenen Rlage bie Ginrebe bes Bergleiches mit Erfolg entgegengefest werden tonne, fo findet auch in biefer Beziehung eine Bermandtichaft biefer Ginrede mit ber exc. rei iud. fatt 161). Gleichwie fur Die Anwendbarteit ber Ein rede ber Rechtsfraft einer neuen Rlage gegenüber als Bedingungen bie objective und subjective Identitat der neuen Rlage mit der rechtefraftig verneinten vorausgefest merben, fo find in gleicher Beife diefelben Bebingungen auch rudfichtlich ber mirtfamen Borichung der Ginrede bes Bergleiches gegen einen neu erhobenen Unipruch anzuerfennen. aa) Db's jective Joentitat (eadem res) als Bedingung ber Bits fung ber exceptio rei transactae. Damit ein fruber abge: Schloffener Bergleich auf einen fpater verfuchten Rechtsftreit binbernben Einfluß außern tonne, wird nothwendig vorausgefest, bag in dem neuen Rechteftreite Diefelben Unfpruche geltend gemacht werben, auf beren Ben folgung ber jebige Rlager im fruberen Bergleiche verzichtet batte. mußte alfo in ber That eadem res fein, um welche es fich bei bem fru beren Bergleiche und im jegigen Rechteftreite banbelt, und zwar muß ber jegige Rechteftreit im Widerfpruch mit bem Inhalte des fruberen Bergleiches fteben, nicht etwa auf Erlangung bes vom Anderen im Ber gleiche Anerkannten gerichtet fein. Die Frage, wenn ein foldes Berbaltniß ber Ibentitat bes neu erhobenen mit bem fruber vergleiche magig aufgegebenen Unfpruche vorhanden fei, tann fo wenig fur bie exe. rei transactae, als für ble except. rei iudic. burch eine abstracte Formel beantwortet werden, fondern bier, wie bort, ift im gegebenen , Kalle durch genaue Untersuchung einmal der wahre Bergleichsinhalt mit Bezug auf die Erledigung bes zweifelhaften Rechteverhaltniffes, fodann die mabre Ratur und Richtung des neu erhobenen Proceffes festzustellen; die Bergleichung beider Resultate giebt bann die richtige Entscheidung über die Anwendbarkeit oder Unanwendbarkeit der Ginrede des Bergleiches, bem neu erhobenen Anspruche gegenüber, an bie Sand. gilt nun, durch Quellenzeugniffe ben Gas von ber objectiven Identitat als nothwendiger Bedingung ber Birtfamteit ber Ginrebe bes Bers gleiches zu beweisen. Es giebt erftens Salle, mo biefe objective Joen titat ungeachtet eines Scheines berfelben in ber That nicht vorhanden ift, bann aber auch gmeitens galle, mo biefelbe ungeachtet einer icheine baren Berichiedenheit der neuen Rlage von dem fruber vergleichsweise aufgegebenen Unfpruche boch vorliegt. Salle ber erfteren Urt find: a) wenn Jemand fich mit feinem Tutor uber die ihm aus der guhrung der Tutel gegen benfelben erwachsenen Unspruche vergleicht und wenn er nun bald darauf feinen mit ibm derfelben Bormundichaft unterworfen gewesenen Bruder beerbt, fo fann er ungeachtet jenes Bergleiches num-

<sup>160)</sup> Cap. 1. de lit. cont. in VI. (II. 8.)

<sup>161)</sup> Bgl. Savigny, Syftem des heut. rom. Rechtes 286. 6, S. 414 fig.

mbr als Erbe gegen ben Tutor bie actio tutelae erheben 162); B) wenn in legatar mit bem eingefesten Erben uber feine Unfpruche aus bem welliegenden Teftamente fich vergleicht, und fpater ein Codicill aufges funden wird, beffen Dafein die Tranfigenten nicht kannten, und aus wichem neue Uniprude Des tranfigirenden Legatare bervorgeben, fo lun berfelbe diefe im Codicill gefchebenen Buwendungen einklagen 163); 7) wenn Jemand gegen einen Dritten Anspruche aus einer Geschafts fichrung beffelben bat und fich nun mit biefem nicht über den Befammte anfruch, fondern über die eine oder andere Forderung aus diefer Be: folwermaltung vergleicht, fo darf er deffenungeachtet die anderen Un: friche auf bem Rechtemege verfolgen 164); d) wenn ber Bater feinen Con formell enterbte, ibm aber Die portio legitima nicht vollftandig hinterließ, fo konnte nach alterem comifchen Rechte ber Cohn Die querela inoff, testam. anstellen, um durch richterliche Unerkennung der Inofficiofitat Intestaterbfolge berbeiguführen. Die Erhebung ber Querel mutde aber badurch ausgeschloffen, bag der zur Querel Berechtigte eine letwillige Zuwendung des Teftatore ale folche annahm, auch wenn fie sicht die legitima erreichte, indem man in Diefer Unnahme einen ftill= fomigend erklarten Bergicht auf die Querel erblichte. Schlieft alfo in jur Querel Berechtigter mit bem Erben einen Bergleich uber ihm semachte Bumenbungen und erhalt hiernach auch nicht feine portio legitima, fo tann er boch fpater weder die Querel felbft noch erheben, noch and fur ben Sall, daß ihm ber Teftator ben gangen Pflichttheil hinters lafen bat, ben Reft (mas er namlich meniger burch ben Bergleich erhals ta batte) nachfordern; benn, nachdem er einmal iudicium deluncti agnom, bat er auf bie Querel, als bas einzige damalige Mittel, ben gar mit ober nicht vollstandig binterlaffenen Dflichttheil geltend zu machen, Anders verhalt fich die Sache, wenn ber jur Querel Beachtigte über fein Pflichttheilerecht fich in entschuldbarem ober nicht ent= Muldbarem Grrthum (ignorantia) befand; benn biefe Bewußtlofigfeit Unfictlich feines Pflichttheilerechtes fchlieft bei ihm den Bergleiche: willen aus, welcher im entgegengefetten galle aus feiner Annahme (auch duch Bergleich) ber auch nicht ben Pflichttheil erreichenden lettwilligen Bumendung gefolgert werden mußte. Daraus folgt, bag, weil der über: einftimmende Bertragewille nicht auf die vergleichemäßige Befeitigung and bes weiteren Unfpruches auf ben Pflichttheil, foweit nicht ichon bie Bergleichsabfindung biefen gewährte, gerichtet fein konnte und alfo auch nicht gerichtet mar, auch bie Wirkungen des Bergleiches jenen Unspruch

<sup>162)</sup> L. 9. pr. D. 2. 18. Er hat nämlich nur auf feine bamaligen Ans friche burch ben Bergleich verzichtet; ba es fich im neuen Rechtsstreite um bie Insprüche seines von ihm beerbten Brubers handelt, so liegt in der That alia res dax, auf welche der frühere Bergleich Leinen Einfluß haben kann.

<sup>163)</sup> L. 12. fia. D. 2. 15.
164) L. 3. C. II. 4. Bgl. über bie Auslegung biefer Stelle Rifc a. a. D.
\$ 21, R. 21, S. 188.

nicht berühren konnen, also ber pflichttheilsberechtigte Tranfigent ungeachtet bes früheren Bergleiches seinen Pflichttheil, soweit er ihn noch
nicht hat, fordern, nothigenfalls sogar die Querel gebrauchen kann 165).

Ed Benn ein alleiniger Erbe irrthumich einen Anderen für seinen Rite
erben halt und nun die Erbschaftstheilung mit ihm im Bergleichswege
vornimmt, so hindert ihn dieser Bergleich nicht, nachdem er sein alleiniges Erbrecht erfahren hat, dieses dem vermeintlichen Erben gegenüber
geltend zu machen, und das, was er ihm aus dem jeht in sich selbst zusammenfallenden Erbtheilungsvergleiche zum Eigenthum übertragen hat,
zu condiciten 166). Fälle der zweiten Art, wo wirklich das Erforder

165) Diefen Fall enthalten L. 3. S. 1. L. 9. S. 3. D. 2. 15. Die erfett ift bereits fruher ertlart worben. Bgl. Rote 128,

166) L. 36. D. 10. 2. In biefer aus lib. II. Quaestionum bes Paulus ent lehnten Stelle wird berfelbe Rechtsfall einer Erbschaftstheilung gwischen bem wahren (alleinigen) und einem vermeintlichen (Mit:) Erben nach zweifacher Richtung behandelt: erftens wird gefragt, was Rechtens fei, wenn bie Erbtheb lung gwifden Beiben auf gerichtlichem Bege porgenommen und ber alleinige Erbe bem Richterben gur Erfüllung bes Urtheils Bermogensftude bereits geleiftt hat? und zweitens, was Rechtens fei, wenn bie Theilung außergerichtlich burch Bergleich beiber Theile bewirtt worben ift? Far ben erften gall fallt bie Ents fcheibung babin aus, bag ber alleinige Erbe bas einmal Geleiftete nicht wieber gurudforbern tonne, quoniam ex causa iudicati solvit; benn ber mogliche Gins wand, bag ein Erbtheilungeurtheil, welches unter Anderen als unter Miterben ergangen ift, nichtig fei (quod non est iudicium familiae erciscundae, niei inter coheredes acceptum? sed quamvis non sit iudicium, tamen) enticheibe fur biefen gall nicht, ba auch bas aus einem nichtigen Judicate Beleiftete nicht conbictet werben tonne. Undere lautet bie Entscheibung bee Juriften fur ben zweiten Rall ber burch Bergleich bewirkten Erbtheilung, inbem er hier die Condiction beshalb zugesteht, weil non transactum inter eos intelligitur, cum ille coheredem esse putaverit. Mehrerer Berfuche, biefes ,, non transactum intelligitur" gn er tlaren, gebenkt Rifc a. a. D. §. 18, R. 8, G. 160 und R. 10, S. 164. Seine uns richtig fcheinenbe Ertlarung ift folgenbe: Es liegt in ber Ratur ber Sache und ift auch in ber vorliegenden Stelle anerkannt, bag eine Erbichaftetheilung nur unter Miterben ftatifinden tonne; gefdieht fie unter Miterben, fo tann bem wirklichen Erben baburch nicht im minbeften prajudicirt werben. erleibet biefe Regel für ben Fall ber gerichtlichen Erbtheilung eine lebiglich auf der Eigenthümlichkeit der res judicata beruhende Modification, die aber eben dels halb auf die außergerichtliche Erbtheilung nicht anwendbar ist. (Die Eigenthumlichteit bes Jubicates, bas bas aus einem nichtigen Jubicate Geleiftete nicht gurudgeforbert werben tann, leibet nach ber ausbrudlichen Beftimmung in L. 23. D. 12. 6. auf ben Bergleich teine Anwendung. Bgl. noch Ruborff, in bet Beitfchr. f. gefch. RBB. Bb. XIV, S. 347.) hiernach ift ein Erbtheilungevertrag eines Erben mit einem Richterben ein Unbing. Dan tonnte bagegen einwenben, bağ ber Bergleich über die Theilung ber Erbmaffe zugleich eine vergleichsweist Anertennung des Erbrechtes bes in ber That nicht Erbberechtigten enthalte. Dies wurde allerbings ber gall fein, wenn nicht in bem vorliegenben galle ber Brrthum bes allein berechtigten Erben aber bas Erbrecht bes Anberen biefen Billen ausichloffe. Benn ber Erftere por Abichlus bes Bergleiches bas Erbrecht bes Letteren gerichtlich ober außergerichtlich beftritten hat und fein alleiniges Erbrecht behauptet, fo murbe ungweifelhaft jener Bergleich über bie Erbtheilung gugleich flillschweigenb einen Bergleich über bie Erbberechtigung beffelben ents halten; nun aber folog jener Jerthum über bas Erbrecht bes Anderen einen

nis ber objectiven Ibentitat vorliegt, fei es nun, bag es flar am Tage liege ober bag ein Schein ber Berichiebenheit ber neuen Rlage von ber burd ben fruberen Bergleich befeitigten bestehe, find : a) wenn sich ber Bindicant mit bem Beflagten, welcher bie vindicirte Gache befist, babin wieleicht, feine Bindication gegen eine von bem Anderen gu leiftende Abfindung aufzugeben, und er bennoch, obicon er auch die Abfindung ethalten bat, bie frubere Bindication erneuert, fo ift ohne Zweifel eadem m vorhanden und beshalb die Ginrede des Bergleiches wirffam 167); B) benfo wenn Jemand einen Unspruch auf 1000 behauptet, ber Begmer aber benfetben leugnet und fie auf 500 übereintommen, welche ber' Beflagte bem Rlager gabten foll und will, ber Rlager aber bennoch meis ten 500 forbert, obwohl er auf fie in jenem Bergleiche verzichtet hatte, fo ift unzweifelhaft eadem res vorhanden und beshalb die Ginrede des Bergleiches gegen ben neu erhobenen Unspruch von Birfung 168); 7) wenn Jemand fich mit feinem Gefchafteführer über ben Befammt= aufprud aus beffen Gefchafteführung vergleicht und fpater bennoch einen einzelnen Anspruch aus berfelben burch eine anders benannte Rage forbem will, fo fteht ihm mit Recht wegen ber objectiven Sbentitat ber obs ion ungleichartigen Rlage mit bem fruber vergleicheweise aufgegebenen Infpruche bie Ginrede ber verglichenen Sache entgegen 169); d) wenn Jemand, ber Erbe gu fein behauptet, fich mit bem Befiger ber Erbichaft gegen eine Abfindung babin vergleicht, feine Erbichaftellage aufzugeben und derfelbe fpater eine einzelne Erbichaftsfache vindicirt, indem er fein Eigenthum auf fein Erbrecht ftust, fo ift in der That eadem res auch hin Gegenstand bes fruheren Bergleiches und ber jegigen Rlage und behalb die Ginrede des Bergleiches wirkfam 170). bb) Subjective Ibentitat als Bedingung der Einwirkung eines frühes ren Bergleiches auf einen fpateren Rechtsftreit. Personen, welche an dem Bergleiche nicht Theil genommen haben, tonun im Allgemeinen ben inter alios abgeschloffenen Bergleich weber gu ihrem Bortheil geltend machen, noch tonnen fie andererfeits burch bens felben benachtheiligt werden. Diefes Princip ift, fowie es rudfichtlich bet Uttheiles gilt, fo auch bei bem Bergleiche geltend, wenn auch freis lich ans verschiedenen Grunden 171); die Quellen des romischen Rechtes

Betgleich über baffelbe, welcher ja immer entgegenstehende Behauptungen vors auslet, geradezu aus. Dabei ist es ohne Einfluß, ob der Jerthum ein entschulds berer war oder nicht: benn auch der unentschuldbare Jerthum hindert das, was nothwendig ware, wenn der Erbtheilungsvergleich wirklich als Bergleich auch über die Erbberechtigung erscheinen sollte, nämlich den Willen auf Geiten des Irrenden, den Anderen als Witerben anzuerkennen.

<sup>167)</sup> L. 9. 15. 17. C. II. 4.

<sup>168)</sup> L, 24, 25. etc. C. II. 4.

<sup>169)</sup> L. 28. S. 4. D. 12. 2.

<sup>170)</sup> L. 27. §. 8. D. 3. 14.

<sup>171)</sup> Bei bem Urtheite ift es bie Fiction ber Wahrheit, welche unzweifelhaft ur biejenigen binben tann, welche um Ertangung berfelben bemuht gewefen find,

fprechen es fpeciell und ausbrudlich fur ben Bergleich aus 172) und bemahren es burch eine Reihe von Beispielen 178). Bei bem rechtefraf: tigen Urtheile wird biefes Princip nicht im allerftrengften Sinne feftgebalten, fondern es finden, wie in bem Artifel Urtheil erortert worden ift, mehrere theils naturliche, theils tunftliche Erweiterungen ftatt. Es ift nun zu untersuchen, ob biefe naturlichen und funftlichen Ermeiterungen auch bei bem Bergleiche eintreten. Buvorberft muß auch bei bem Bergleiche als wichtigster Kall ber natürlichen Erweiterung bieles Grundfages ber Kall ber Rechtsnachfolge, und gwar ber Universalsucceffion, nicht weniger aber auch ber Singularfucceffion anerkannt werden; bet erften, weil ber Erbe ben Erblaffer in Bezug auf beffen vermogenerecht liche Verhaltniffe vollftanbig reprafentirt, folglich auch in bie Rechte und Berpflichtungen beffelben aus einem abgefchloffenen Bergleiche eintritt; - aber auch der Fall der Singularfucceffion gehort hierher, unter det Borausfehung, bag ber Auctor mit Bezug auf ben Segenstand ber Succeffion unter folden Umftanden fich verglichen batte, unter welchen überhaupt noch eine wirksame Berfügung barüber ihm zustand 174). Gine fernere naturliche Erweiterung bes Grundfages wird nothwendig fur bie giltige Stellvertretung (vergl. oben sub II. A. Dr. 2). turliche Erweiterung ber Wirkung bes Bergleiches auf andere Perfonen, als die ursprunglichen Tranfigenten, ift anguertennen fur bas accefforis fche Berhaltnif bes Burgen; ber Bergleich bes Sauptichulbners mit dem Glaubiger nust bem Burgen, fann aber feine Lage nicht verfchlechtern 175). Es fragt fich, ob bie naturliche Erweiterung ber Wirtung ber res indicata, daß bie exceptio rei iudicatae infolge eines freisprechenben Urtheils auch fur und gegen die anderen correi wirke, auch bei dem Bergleiche stattsinde, sodaß die exceptio rei transactae auch für und gegen die ans

welche alfo regelmäßig auf Dritte teinen Ginfluß außern barf, bie vielleicht mit gang anberen Mitteln geftritten und barum moglicherweife auch einen gang ans beren Erfolg erzielt batten. Bei bem Bergleiche bingegen ift es bas Befen bes Bertrages, b. i. ber Berpflichtung aus bemfelben, welche fich auf die Perfon ber Pacifcenten befdrantt. Gine abfolute, ius inter omnes hervorbringende Rraft bes Urtheils ware zwar unerträglich, erichiene boch aber infofern berechtigt, ale bie Tenbeng bee Urtheile auf bie Befiftellung ber Babrheit bes ftreitigen Rechtes verhaltniffes gerichtet ift. Gine absolute Birtung bes Bergleiches, wo bie Par-teien, ohne fich um bie Babrheit bes Berbaltniffes gu tummern, burch gegens feitiges Rachgeben ein ftreitiges Rechteverhaltnis feftftellen, mare geradezu wibers finnig. Daraus folgt, bag bie natürlichen und pofitiven Erweiterungen bet Birtung bes rechtstraftigen Urtheils auch gegen Dritte nicht icon ohne Beiteres auf bie Birtung bes Bergleiches gu übertragen finb, fofern fie nicht entwebet aus ber Ratur bes Bergleiches fich ergeben ober auch fur ihn burch pofitive Bots fdriften anerkannt finb.

<sup>172)</sup> L. 3. pr. D. 2. 15. Bgl. auch L. 27. S. 4. fin. D. 2. 14. 173) L. 3. pr. S. 2. D. 2. 15. Bgl. auch L. 29. S. 2. D. 5. 2., welche mit L. 3. pr. cit. gang benfelben Gebanten ausfpricht. Ausführlicher belenchtet biefe Stellen Rifd a. a. D. S. 21, R. 30, S. 193 fig.

<sup>174)</sup> L. 17. D. 2. 18. 178) L. 7. §. 1. D. 2. 18. L. 68. §. 2. D. 46. 1.

ben correi wirte? Die Meinungen ber Juriften ftimmen bier teines. mes überein. Savigny 176) hat diefe Erweiterung fur ben Bergleich, welchen er als ein aus theilweifer Erfullung und theilweifem Erlaß jus fammengefestes Befchaft anfieht, inlofern in Abrebe geftellt, ale er bems feben nur, foweit er wirfilche Erfullung enthalt, fur die anderen Cors maliculdner und gegen bie anderen Correalglaubiger Birtfamfeit eins Dingegen Bring 177) betrachtet ben Bergleich vom Ctanb. punte bes Urtheiles, und halt benfelben gleich ber res iudicata in pofis time Function fur Alle bindend. Die Quellen enthalten feine ausbruck: liche Bestimmung baruber 178). Es wird baber mit Rifch 179) die frage nur aus der Natur der Correalobligation einerseits und der Natur des Bergleiches andererfeits entschieden werden tonnen. Das Wefen ber Correalobligation besteht nun gerade barin, bag alle Borgange in Ansehung berfelben in ber Regel einheitlich, b. h. fur alle Gubjecte gemeinfam wirken, welche Regel nur in den brei Rallen ber confusio, ber expitis deminutio und bes pactum de non petendo Ausnahmen erleidet; bas Befen bes Bergleiches befteht barin, bag an bie Stelle ber res dubia, gleichwie im Urtheil burch Ermittelung ber Bahrheit, fo bier burch gegenseitiges Nachgeben Rechtegewißheit gefest wirb. Sieraus fcheint mit Rifch gefolgert werben ju muffen, bag ber Bergleich, welchen ein Correalglaubiger ober Correaliculbner uber bie Frage ber Existeng ber Correalschuld mit dem Gegner eingeht, auch gegen die anderen Correalglaubiger wirken und ben anderen Correalschuldnern, wenn fie fich daraf berufen wollen, zu ftatten tommen muffe; bavon ift nur in bem fole eine Musnahme ju machen, wenn ber Bergleich nicht bie objective Enfenz der Correalobligation, sondern nur die subjective Beziehung des f vergleichenden Correalschuldners berfelben betraf 180). — Bas bie

<sup>176)</sup> Cavigny, Dbligationenrecht 28b. 1, 8. 18, Rr. 7, G. 179.

<sup>177)</sup> Bring, fritifche Blatter Rr. IV, G. 40 fig.

<sup>178)</sup> Donetlus und Schweppe haben gwar, fich ftugend auf L. 15. D. 37. 3. L. 1. C. II. 4., für ben von bem einen correus geschlossenn Bergleich eine Birtung in Bezug auch auf die anderen in Abrede gestellt. Allein diese Stellen fendeln überall nicht von einer Correatobligation (ann endemque obligatio), sabern von blos folibarischen Schuldverhaltniffen, für welche es allerdings fichtig ift, das nur die Erfüllung des einen Selibarschuldnere dem Anderen auch je Gute tomme.

<sup>179)</sup> Stifc a. a. D. S. 196 fig.

<sup>180)</sup> Es ift darum Bring beigupsichten, wenn er gegen Savigny gels tend macht, daß dersetbe ben judicatlichen Sharafter bes Bergleiches nicht beachte. Der Bergleich ift nicht bios ein aus theilweiser Erfüllung und theilweisem Erlaß jusammengesetes Seichäft, sondern er bezweckt auch (was sein primares Besen in herkellung von Rechtsgewißbeit in Ansehung einer res dubia. Ift nun die bekrittene Eriftenz der Gorrealobligation selbst, welche als una eademque obliskio erscheint, diese res dubia, so muß der hinsichtlich ihrer von dem einen oder anderen der correi abgeschossene Rergleich gegen die anderen Correalstäubiger und für die anderen Correalstäubiger und für die anderen Correalstutioner ebenso wirken, wie das ergangene freis sprichende Urtheil. Wie aber das einen Correalschuldner freisprechende Urtheil dum den Uebrigen nicht zu Gute tommt, wenn die Freisprechung nicht aus

pofitiven Erweiterungen ber Wirfungen ber res judicata in Bezug auf britte Personen betrifft, welche Erweiterungen fich alle auf ben gemein: famen Gefichtspunkt gurudführen laffen, bag ber Frembe, auf welchen bie Wirfung ber Rechtefraft bezogen werben foll, burch eine ber Parteien vertreten mar 181), fo lagt fich, ba folche auch bei bem Bergleiche ftattfinden, nicht behaupten, vielmehr ift dies ichlechterdings ju verneinen. Denn alle biefe positiven Erweiterungen bangen mit ber auf Ermittelung der materiellen Bahrheit des Streitverhaltniffes gerichteten Ratur bes Urtheiles und mit bem Gefichtspunkte gufammen, daß ber Frembe, auf welchen die Wirtung ber Rechtstraft bezogen wirb, burch eine bet Parteien reprafentirt mar. Die Ratur bes Bergleiches ift aber fcon von Anfang an eine andere und es murbe im foroffften Widerspruche mit ber Natur ber Sache fteben, wenn man annehmen wollte, bag bets jenige, welcher, ohne fich um die Ermittelung ber Babrheit des zweifel haften Berhaltniffes zu bemuben, freiwillig nachgiebt, bierbei materiell einen Fremden ohne beffen Buftimmung vertrete, bag alfo ber von jenem geschloffene Bergleich ben Rechten bes Letteren Gintrag thue. Dies et tennen auch die Quellen an, theils indirect, insofern fie teine jener poff tiven Erweiterungen auf ben Bergleich übertragen, theils birect, info fern fie eine folche Uebertragung in einem ber wichtigften Salle unter Berufung auf bas bier maggebende Princip geradezu verwerfen 182). Rur eine Stelle icheint auch fur ben Bergleich eine folche positive En weiterung zu bestimmen 183), infofern namlich burch ben Bergleich, wel-

181) Bgl. Savigny, Spftem Bb. 6, S. 471 unb ben Artifel Urtheil

286. XI, S. 863 fig.

182) Bgl. L. 3. pr. D. 2. 15. und L. 29. S. 2. D. 5. 2.

einem mit ber objectiven Erifteng ber Correalobligation zusammenhängenben, sondern blos die subjective Beziehung des Beklagten zu der Correalschuld der treffenden Grunde erfolgt ift, z. B. wenn er durch ein pactum de non petendo aus dem Correalverbande ausgeschieden war; so können fich auch die anderen Gorrealschuld er einen Bergleich berufen, welchen ihr angeblicher Mitschulden mit dem gemeinschaftlichen Gläubiger darüber eingegangen ist, daß er in kinerlei Beziehung zur Correalobligation stehe; denn die res dubia ist hier nicht die obs jective Eriftenz der Correalobligation, sondern blos die subjective Beziehung des fraglichen Transigenten zu derselben.

<sup>183)</sup> L.14. D. 2.18. von Scavola. Bgl. über biefe Stelle Risch a.a.D. S. 21, R. 39, S. 199—201. Sie galt früher für eine der schwierigsten des im allgemeinen bunkel und unbeutlich sich ausdrückenden Scavola, und Naodi, Lib. singul. de pact. et transact. cap. XXII. macht dem Juristen geradezu den Borwurf, er habe die Jurisprudenz um reiner Liebedienerer willen gegen einen Freund verrathen, indem er hier von einem incertum successionis spreche, da doch der Testamentserbe angetreten habe und berselbe, so lange das Testament nicht für ungiltig erklärt sei, ebenso als certus und verus heres betrachtet werden müsse, wie biese derselbe Scavola in L. 3. pr. D. 2. 15. mit Bezug auf den Erben aus dem Testamente, gegen welches die querela inost. testam. erhoben worden war, behauptet habe. Der Stelle liegt folgender Rechtsfall zum Srunde. Der Intestaterde tritt gegen den eingesigten Erben mit der Behauptung der Richtigkeit des Testamentes auf. Bor Beendigung des Rechtsstreites vergleichen sich Theil Stelle dahin, das jeder einen Theil der Erdschaft erhält. Es fragt sich

her zwifden Teftamenterben und Inteftaterben in ihrem Streite aber bie Biltigteit ober Ungiltigfeit bes Teftamentes eingegangen worben ift,

wie es nun mit ben Erbichaftsschulben ftehe, sei es, bag bie Tranfigenten selbft jugleich Erbichaftegläubiger find ober bas Andere als Gläubiger Befriebigung forbern? Ocavola antwortet: im erften galle enticheibet gunachft bas etwa fpeciell barüber getroffene Uebereintommen; besteht ein foldes nicht, fo find hier, wie im zweiten Falle, bie Erbtheile, welche jeder ber Tranfigenten burch ben Bergleich erhalten bat, infofern maggebend, ale bie Erbichafteglaubiger einen Sten nach biefem Berhaltniffe utiliter vertlagen burfen; ", propter incertum successionis pro parte bereditaria, quam uterque in transactione expresserit, utilibus conveniendus est." Die Bebenten Roobt's gegen ben Musipruch bes Scavola, ber hier von einem überall nicht vorhanbenen incertum successionis mbe, etfcheinen unbegrundet. Roobt vertennt ben Unterfchieb, welcher ftatte findet zwifchen ber Aufechtung eines Zeftamentes mit ber querela inoff. testam. und ber Behauptung ber Richtigleit beffelben: im erften Falle ift ber eingefeste Erbe wirklicher Erbe und bort erft mit rechtstraftiger Refiftellung ber Inofficios Stat auf, es gu fein; im zweiten Falle hingegen hanbelt es fich nicht um ein bis jum Beitpuntte bes rechtetraftigen Urtheils rechtsgiltiges, fonbern um ein fcon vorher nichtiges Teftament, aus welchem ber eingefehte Erbe gar nicht Erbe werben und megen ber icheinbaren Delation auch nur icheinbar erwerben tounte; s bestand hier von Anfang an in ber That gefetliche Erbfolge. Rommt nun in einem Falle ber letteren Art ein Bergleich zu Stanbe, fo tann bies nicht biefelbe Bebeutung haben, wie im erften galle, wo bas an fich giltige Teftament giltig bleibt, well auf die Queret für immer verzichtet worden ift; fonbern es wirb baburd gefagt: es wird die zweifelhafte Frage, ob teftamentarifche ober Inteffate erbfolge vorliege, felbft unentichieben gelaffen (incertum successionis), bie Pars tien feben an bie Stelle ber Bahrheit bes Berhaltniffes eine felbfigefchaffene Gewisheit (fie theilen bie Erbichaft unter fich). Allerdings entfteht nun bie Frage, ob biefe willturliche Privatverfügung ben Rechten Dritter prajubiciren, nibefonbre bie Erbichafteglaubiger nothigen tonne, jenen Bergleich auch für fin Forberungen an die Erbichaft als maggebend gu betrachten? Satte Sca -Bola bies wirklich ausgesprochen, fo mußte hier allerdings eine positive Erweis trong ber Wirkung bes Bergleiches auch auf Dritte anerkannt werden. Allein burd bie gaffung der Stelle ift man bagu nicht mur nicht genothigt, fondern biefe fpricht vielmehr fur folgende Auslegung: Jener Bergleich berührt gunachft Dritte, alfo auch bie Glaubiger nicht; fie halten fich vielmehr an ben mahren Shulbner, b. i. ben eigentlichen Erben. Derfelbe ift aber vor ber Dand noch wagewiß und infolge jenes Bergleiches thun auch bie Tranfigenten nichts gu beffen Ermittelung. Es bliebe alfo ben betreffenben Erbichaftsglaubigern gus nadft nur übrig, felbft ben Beweis ju übernehmen, wer ber mabre Erbe fei; in galle bes Belingens biefes Beweifes haftet ihnen ber mahre Erbe birect und dein für alle Erbschaftsschulben, vorbehaltlich seines Regresses an ben anderen Stanfigenten. Gin folder Beweis, baf blos ber Teftamenteerbe ober blos ber Inteffaterbe ber mabre Erbe und barum ihr mabrer Schuldner fei, fann biss wilen ben Erbichaftegiaubigern fehr von Rugen fein, wenn namtich ber andere thungeunfahig ift ober es boch voraussichtlich wirb. Begreiflicher Weise kann der für die Regel ber gatte ben Glaubigern biefer Beg, gur Befriedigung ihrer Anfprace gu tommen, nicht erwanfcht fein; um fie alfo bes vielleicht febr fanitigen Bemeifes, wer ber mabre Erbe fei, gu überheben, erfcheint es nature lider und billiger, bas, mas am Ende boch bas lette Refultat fein murbe, gu anticipiren, namlich bie Regrefflage, welche jebem ber Tranfigenten, wenn er als mabrer Grbe batte leiften muffen, gegen ben Anderen nach Berhaltnis bes bifem burd ben Bergleich gugewiefenen Erbtheiles guftanbe, nunmehr fofort fon ben Glaubigern ale utilis actio ju verftatten, mabrend bie directa nur gegen ` ben mabren Erben, ber ja bier im Ungewiffen bleibt, erhoben werden tonnte.

auch die Erbichaftsglaubiger gebunden fein follen, wenn infolge jenes Bergleiches bie Erbschafismaffe unter bie Tranfigenten getheilt worden Allein die richtige Auslegung ergiebt, daß auch bierin teine Ausnahme von dem oben aufgestellten Grundfat liege. 3) Anders weite (nicht judicatmäßige) Wirtungen bes Bergleiches. Insbesondre von der Pflicht zur Evictionsleiftung. a) Der anderweite Inhalt des Bergleiches ift nach bem fruber Bemertten einer folden Mannigfaltigfeit fabig, bag er in ber That bas gange Bebiet bes vermogenerechtlichen Bertrages ausfüllt. Befchrantt man fich fur die jegige Betrachtung auf die drei Brundformen ber vertraus: maßigen Menderungen im Bermogenerechte, wie fie L. 38. C. II. 4. ausgesprochen hat, ohne beren Combinationen mit einander gu berudfichtis gen (alfo: dare, remittere, promittere), fo ift ber erfte gall, bas dare eines Abfindungsgegenstandes, durch ben Bergleich febr einfach; beffen Birfung ift, bei bem Dafein ber fonftigen Borausfepungen, Uebergang bes Eigenthumes auf ober Entftehung bes binglichen Rechtes fur ben Abgefundenen, und fur den Sall der fpateren Eviction Unfpruch auf Evictionsleistung gegenüber dem Abfindenden. Ebenso einfach ift ber zweite Fall des Aufgebens von Anspruchen, feien es bingliche ober perfonliche, abfindungehalber. Schon bei ben Romern tonnte bies form= los geschehen, und es entstand baraus bie exceptio pacti de non petendo bes Abgefundenen gegen bie Erneuerung bes aufgegebenen Anfpruches Bar bas Aufgeben durch Anwendung von Seiten des Abfindenden. civilrechtlicher Formen (acceptilatio nach vorhergegangener novatio, wo lettere nothwendig mar) bewertstelligt worden, fo murde die Rlage felbft gerftort, und es mar beshalb die Bertheidigung bes boch in Unspruch genommenen Abgefundenen teine mabre exceptio, fondern defensio (rela: tive Berneinung). Fur bas heutige Recht hat Diefer Gegenfat, wie et außerlich nicht mehr ertennbar ift, fo auch feine prattifche Bedeutfams feit verloren 184). Der britte Fall enblich, wo ber Abfinbung wegen vom Abfindenden Berbindlichkeiten gegen ben Abgefundenen übernoms men werden, bietet nur fur bas romifche Recht einigermaßen Schwierige teiten bar, infofern hier ber bloge Confens nicht obligatorisch wirkte, fonbern zur Begründung einer klagbaren Forberung für den Abgefundenen entweder verba oder res bingutommen mußten. Für das beutige Recht glebt es aber weder eine actio ex stipulatu, noch eine actio praescriptis verbis mehr im eigentlichen tomifchen Ginne, fondern ftatt beider ftebt bier bie einfache actio ex pacto gu, mit welcher ber Abgefundene bie vom abfindenden Tranfigenten verfprochene Leiftung einflagt. b) Die Bets bindlich teit gur Eviction bleiftung tann, wie bei anderen Beraugerungevertragen (Bertauf, Taufch), fo auch bei bem Bergleiche unter Umftanden jur Sprache tommen 185). Es find hierbei nach Um-

<sup>184)</sup> Bgl. barüber Rifch a. a. D. §. 21, R. 16, S. 183 fig. 185) Die positive Grunblage für bie nachfolgenden Sabe bilbet bie L. 34. (in manchen Ausgaben 33.) C. II. 4.

kitung ber in ber Rote angeführten Stelle zwei Ralle zu trennen. Der erfte gall ift, mo ber gur Abfindung (fei es gleich unmittelbar im Bergleiche ober jur Erfullung ber burch ben Bergleichevertrag übernommes men Obligation) überlaffene Bermogenegegenftand bem Abgefundenen Der zweite gall ift, wo ber Streitgegenstand felbft entwährt wurde. bem Abfindenden (fei nun biefes ber Bellagte, ju beffen Bortheil ber Rlager feine Unfpruche aufgegeben hatte, ober ber Rlager, welchem ber Bellagte binfictlich bes Unfpruches auf ben Streitgegenftand felbft gewichen war) evincirt wurde. Bas den erften gall anlangt, fo ift bie Inalogie beffelben mit dem Kalle eines gewöhnlichen Taufches augen: feinlich, indem der Abgefundene feine ungewiffen Unfpruche aufgiebt, ober biefelben gerabeju auf ben Abfindenden übertragt, um dafur ben Abfindungsgegenstand in fein Bermogen einzutauschen; beshalb hat bier ber Abgefundene ftets einen Anspruch auf Erfat wegen Entwahrung und tann benfelben burch bie Bertragetlage felbft gegen ben Abfinden: Im zweitem galle, mo bem Ubfindenden ber Streits ben verfolgen. gegenftand felbft fpater von einem Dritten entwahrt wird, verhalt es fic gang anders. 3mar fceint auf den erften Blid auch hier die Billigfeit, wie im vorigen galle, ju verlangen, daß bem Ubfindenden, welcher ja auch (wie bort ber Abgefundene) etwas aufopferte, von dem baducch Bereicherten eine Entschabigung gewährt werdt, wenn ihm ein Dritter Allein Diefer Schein führt irre und verrudt fpater bie Gache entreißt. bie mabre Anschauung bes Berhaltniffes. Diefe ift vielmehr folgende. Der Ausgangepunkt ber Berbindlichfeit gur Evictionsleiftung beruht barin, bag ber eine Contrabent (Auctor) verpflichtet ift, bem anderen (Gueffor), das habere licere ober geradezu das Eigenthum (wie beim Laufche und Bergleiche) ju gemahren. Diefer Fall liegt nun in ber That bann vor, wenn der eine Transigent den anderen für das Aufgeben feiner zweifelhaften Unspruche burch Leiftung irgend eines Bermogensgegenstandes abzufinden verfprochen hat; er liegt aber nicht vor, wenn ber eine Tranfigent blos von feinen bisberigen Unspruchen an bem aunmehr dem andern evincirten Bermogenegegenstande abzusteben, alfo nur das im lebrigen noch babin gestellte Recht des Underen von der bis: ber burch ihn geschehenen Bestreitung frei ju machen versprochen bat. Er tritt daber jum Underen durchaus nicht in das, eine Berbindlichkeit pr Evictionsleiftung begrundende Berhaltnig eines Auctor jum Gueaffer und wird deshalb auch von ber Berbindlichkeit felbst nicht ge= Der Abfindende tann in einem folchen Kalle nicht einmal die dem Anderen früher gegebene Abfindung zurückfordern, da es an den Boraussenungen einer condictio causa data causa non secuta, welche nur bann vorhanden maren, wenn der Andere seine aufgegebenen Unspruche erneuerte, bier ganglich fehlt.

E. Aufhebungsgrunde bes Bergleiches. 1) 3m alle gemeinen. Es bleibt noch übrig, die Momente zu erörtern, welche geignet find, den zu Stande gekommenen Bergleich (gegenüber dem

einfache, formlos ertiarte beiberfeitige Einwilligung jur Berfiellung bes Buftandes ber Dinge, wie er vor bem Bergleiche mar, genuge, ober ob noch mehr baju vorausgefest werbe? Fur bas beutige Recht, nach welchem mit beliebiger Kreibeit volltommen wirtfame Bertrage obligatorifcben und liberatorifchen Inhaltes burch formlos ertlarte Billensübereinftimmung gefchloffen werben tonnen, lagt fich die Frage leicht beant worten; fie ift ju bejaben, nur muß felbftverftanblich, wenn bon ber einen ober anderen Seite aus dem Bergleiche etwas geleiftet worben ift, noch die Restitution des Geleifteten bingutreten, welche aber nicht als Bedingung der Aufhebung bes Bergleiches, fonbern nur als Folge ber Aufhebung beffelben durch beiberfeitige Einwilligung angufeben ift. 3m romischen Rechte ift die Sache vermidelter, ba bier bem nudus consensus feinesweges volltommene, insbesondre für die Regel ber Kalle feine obligatorifche Birtfamteit jutam. Die obige Frage ift fur bas romifche Recht mit Unterscheidung folgender Falle ju beantworten. Bar ber Bergleich durch nudum pactum perfect geworden, fo war aud feine Wiederaufbebung durch ein entgegengefettes puctum moglich, g. B. Das beiderfeitige pactum de non petendo murde burch ein beiderfeitiges pactum de petendo wieber aufgehoben. 3meitens: Daffelbe ailt fue . ben Fall, me ber Bergleich durch ein pactum de non petendo mit Begug auf den zweifelhaften Rechtsanspruch und durch eine noch nicht erfulte stipulatio und promissio hinfichtlich ber Abfindungeleiftung eingegangen mar; benn bas entgegengefeste paclum befreite einerfeits bie gebemmte Rlage von bem hindernig und bewirfte andererfeits eine wirtfame Gim rebe gegen die Rlage aus ber Stipulation. Drittens: hingegen in allen übrigen Kallen, fei es, bag burch ben Bergleich bie alte Rlage ipso iure gerftort ober bag vergleichshalber von ber einen ober anberen Seite fcon geleiftet mar, tonnte bie Wiederherftellung bee Buftanbes, wie er por bem Bergleiche mar, burch nuda conventio rechtlich nicht bewertftelligt werben, fonbern es mußten foldenfalls entweder verba ober res jur Berbeifuhrung diefes Refultates mitmirten 190). 3) Mufhebung bes Bergleiches wegen Betruges ober 3manges. Benn auch die Quellen aussprechen, daß einmal ju Stande getommene Betgleiche nicht einseitig wieber aufgehoben werden tonnen ("transactiones

<sup>190)</sup> Denn bie einmal vom Rtager vernichtete Klage kann ebensowenig burch ein audum pactum wieder ausleben, als durch das lehtere eine wirklame Forderung auf Burückgabe der geleisteten Absindung hervorgebracht werden kann. Dietdurch erklatt sich, warum es sowohl in L. 14. C. II. 4. heißt: resusa pecunia, als auch weshalb in L. 40. C. II. 4. verlangt wird: poena una cum his, quae data probantur, ante cognitionem causae inserenda. Denn durch die Burückgabe ber ihm gegebenen Absindung, bezüglich durch Entrichtung ber auf diesen Fall versprochenen Strafe (also re) erwarb der Ridger, welcher seine frühere Riage ipso iure zerfibrt hatte, einen neuen klagbaren Anspruch darauf, das alte Streits verhältnis wieder erneuern zu dursen, welchen Anspruch er aus dem, gegenüben der acceptilatio der alten Klage unwirksamen pactum nudum nicht erwerben konnte.

sen esse rescindendas "), fo ift bod babei immer ber ausbrudliche ober Mildweigende Borbehalt gemacht, daß bei ber Gingehung weber burch Being, noch burch Gewalt und Drohung auf den Willen bes einen der anderen Tranfigenten eingewirft worden ift (transactiones bona lide interpositas non esse rescindendas). Die Art und Beife, in udder folche unfittliche Ginwirkungen auf den Billen eines Unberen in Rechte berudfichtigt werben (bag namlich bie Sandlung nicht von Ting an fur nichtig erflart, wohl aber bem Benachtheiligten bas Ret ju einer Gegenwirtung, fei es in ber form einer Rlage ober Cincbe ober auch bisweilen ber Restitution, gewährt wird), ift bereits a einem anderen Orte biefes Bertes im allgemeinen angegeben morbm 191). Bas insbesondre a) bie Unfechtung bes Bergleiches Degen von bem anderen Tranfigenten geubten Bes truges betrifft, fo ift zwifchen romifchem und heutigem Rechte gu mittfdeiben. Bleiben wir guvorderft bei bem romifchen Rechte fteben, fe tam es barauf an, ob infolge eines burch Betrug bes Underen bemirten Bergleiches der Betrogene felbft etwas verfprochen oder einen Gentand bereits in bas Bermogen bes Anderen übertragen ober ends lid einen Anfpruch aufgegeben hatte. 3m erften Falle feste ber Bewegene ber Rlage auf Erfüllung die exceptio doli (specialis) entgegen. In weiten Kalle forderte er das Geleistete mit der condictio ob turpem comm jurud 192). 3m britten Falle fam es wieder barauf an, ob Mafgeben nur burch ein pactum de non petendo bewirft worben. we - bann erneuerte ber Betrogene einfach bie nach ftrengem Rechte beftebende Rlage und machte bie entgegengefeste exceptio pacti bie replicatio doli unwirtfam 193) - ober ob die Rlage burch Uns beming ber civilrechtlichen formen ipso iure vernichtet worden marbem hat ber Betrogene gur Anfechtung bes Bergleiches fein anberes Rechtsmittel, als die doli actio 194). Fur bas hentige Recht wird bie Siche insofern einfacher, als dieser zulett gedachte Unterschied nicht meh gilt, sondern der Klager die aufgegebene Klage einfach erneuert und die etwa entgegengefeste Ginrebe bes Bergleiches burch die Replit bes Betruges entfraftet. Fur bie zwei zuerft genannten Falle bleibt es bei ben Grunbfagen bes romifchen Rechtes. Bas b) bie Unfechtung bes Bergleiches wegen ftattgehabter Gewalt ober Dro: ang betrifft, fo tommen bier im wefentlichen diefelben Grundfate gur Eprade, welche oben fur ben burch Betrug eines Anderen berbeigeführ: bu Bergleich entwickelt worden find. Rur ein wichtiger Unterschied ift bler ju bemerten, welcher bie im Falle einer ftattgefundenen Gewalt meiterte Möglichkeit ber Anfechtung bes Gefchaftes betrifft. Babrenb

<sup>191)</sup> Bgl. ben Artitel Rechtsgefdaft Bb. IX, G. 214 fig., 216 fig.

<sup>192)</sup> L. 65. S. 1. D. 12. 6. 193) Bgl. L. 9. S. 2. D. 2. 15. L. 19. C. II. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>) L. 4. 19. C. II. 4. XII.

namlich nur ber dolus bes gegenüberflebenben Tranfigenten jur Anfece tung bes Bergleiches berechtigt, und alfo in bem Falle, wo ber Betrug von einem Dritten verschuldet worden ift, nur etwa eine actio doli gegen biefen fattfindet, tommt biefe Befdrantung ber Unfechtung bei einem unter Einwirkung von 3mang eingegangenen Gefchafte in Begfall; ble Möglichteit der Segenwirfung gegen baffelbe ift bier eine absolute und findet nicht blos bem 3mingenben gegenüber ftatt 195). Die bei jeglichem Rechtsgeschafte, welches burch 3mang veranlaßt worben ift, ju beffen Anfechtung erforderliche Borausfegung, bag bie burch Drohung ver anlagte gurcht teine eitle, unbegrundete fein muffe, bag bie Drobungen ein bebeutenbes Uebel beforgen laffen muffen 196), muffen auch bei ber Unfechtung eines Bergleiches aus diefem Grunde vorhanden fein 4) Unfechtung bes Bergleiches megen Jerthums. Bereit fruber (vgl. sub II. C. nr. 4) ift vom Grethum als hinderniß ber Ein gehung eines Bergleiches die Rebe gewefen. Es ift bort nach bem Borgange von Savigny zwischen bem echten und unechten Im thum unterschieben und ber Ginflug bes unechten Serthums bei Ber gleichen bereits betrachtet worden. Es bleibt nur noch übrig, die Bt beutung bes echten Brrthume (b. i. besjenigen, melder ben Billen nicht ausschließt, sonbern nur bas Motiv beffelben als mangelhaft ets fcheinen lagt) fur ben Bergleich naber ju betrachten. Diefer Puntt if von jeher einer ber am meiften bestrittenen gemefen und bis auf ben beutigen Zag einer ber buntelften in ber Lebre vom Bergleiche geblieben. Rifd hat das Berdienft, auch in biefer Beglehung sowie in vielen am beren, in biefer Lehre burch feine Untersuchungen bie Sache mefentlid geforbert zu haben 197). Bir foliegen uns im gangen an feine Erbite rungen an. Wenn Jemand, welcher irrthumlich etwas foulbig ju fein glaubt, bem vermeintlichen Glaubiger biefes leiftet und biefer et in gutem Blauben annimmt und fpater ber Bablende ben Brrthum entbedt, fo fieht ihm bas Recht ber Burudforberung bes Bezahlten mit ber condictio indebiti ju. Diefem Kalle tonnte man als gleichartig folgende an die Seite ju ftellen versucht fein. Erfter Fall: Wenn A. ale Erbe bes C. von B. als Erben bes D. 1000 forbert, von welchen B. behauptet, baß icon fein Erblaffer fie gurudgegablt babe; wenn ferner B. megen jest mangember Beweismittel fur bie gefchebene Bablung fich ju einem Bergleiche mit A. entschließt, infolge beffen er 600 gabit; wenn fid nun endlich nach gefchloffenem und vielleicht auch erfülltem Bergleiche eine Quittung über ben Empfang ber 1000 von Seiten bes urfprung lichen Glaubigers C. vorfindet, fo fcheint es bie Billigfeit und bie Ind logie bes obigen Falles zu verlangen, bag bem B. nunmehr ble condictie

<sup>198)</sup> Bgl. Burd arbi, bie Lehre von ber Biebereinsehung in ben vorigen Stand 8. 19, S. 378. Ginichlagende Stellen find L. 9. S. 1. 8. L. 10. pf. L. 14. S. 3. 8. D. 4. 2.

<sup>196)</sup> Bgl. ben Artitel Rechtsgefchaft 26. IX, 6. 218.

indbiti mit Begug auf bie gegablten 600 guffebe. Denn nach ber auf: ginnbenen Quittung befand eine Schuldverbindlichteit bes B. in der Bet nicht mehr; ba er nun bod, ohne fculbig zu fein, noch 600 ges biftet bat, fo bat er ein indebitum gefeiftet, mas er nach allgemeinen Grunbfagen gurudforbern tann. 3meiter Fall : Wenn A., welcher bem muncht verftorbenen C. ohne Schutbichein 1000 bargelieben batte. gegen ben Erben B. Hagt und biefer bie Schuid feines Erblaffers in Abnite fielit; wenn nun A. in Ermangelung ausreichenben Beweifes, wu nicht ben Proces ju verlieren, fich ju einem Bergleiche mit B. ents folieft und in beffen Bolge fich mit 400 jufrieben erflart; wenn enblich A piblich amei unverdachtige Beugen auffindet, welche eiblich bie gefichene Ausgablung jenes Darlebens an C. beftatigen, fo mochte es feinen, als tonne ber Glaubiger A., welcher ja teine Liberatitat gegen C. iben wollte, fonbern aus einem anderen, in der That nicht vorhaubuen Crunde, alfo grundles (sine cousa) bem B. jenen Rachlag von 600 bewiftigte, bas in ber That Gefchulbete, foweit er es noch nicht hat, eintigen, atfo ben Reft van 600, welche fonft eine grundlofe Bereiches rung bes B. belben murben. Allein bei genauerer Prufung erweift fic in berartiges Raifonnement als grundlos, indem bie eigentliche Ratur bet Bergleiches babei vollig vertannt werben murbe. Das ben erften Bul betrifft, fo ift es unrichtig, bag bie bem A. geleifteten 600 fich als adebitum (nine causa) bei bemfelben befinden; vielmehr befteht alles. Wast eine imriftifche causa, nicht ale irrthumliche, fonbern ale wirftich whadene; fie ift aber nicht eine in ber Bergangenheit ruhende (cama praterita), fonbern eine in bem gegenwartigen Bergleichageichafte gepine (transactionis causa) 198), infofern fich eben ber Beflagte, maint die Gefahr bes ungewiffen Ausganges des Proceffes ju laufen, minilig und abfichtlich ein gewiffes, bafür aber auch geringeres Opfer budte. Go wenig er nun, wenn er es auf einen Proces batte ans fommen loffen und auf die gange Cumme verurtheilt worden ware, bas Undeil batte anfechten barfen auf Grund ber fpater aufgefundenen, bie Bebing ber Schuld beweifenden Urfunde 199), ebenfowenig und noch

<sup>196)</sup> L. 65. Ş. 1. D. 12. 6.: Et quidem, quod transactionis nomine datur, liet res nulla media fuerit, non repetitur; nam si lis fuit, hoc ipsum, quod a lite deceditar, sta u s a videtur esse.

<sup>199)</sup> Es ist hier das confequente römische Recht in's Auge gesate, welches tie Bestitution aontra rem indicatam ex capito instrumentorum noviter reperterum regalmäßig zuließ, sondern mit Strenge daran festhielt: post rem iudicatam nitil amplino quaeri, quam an iudicatam sit. Die Ausnahme, welche z. B. in L. 31. D. 1R. 2. enthatten ift, hat allerdings hier keine Berücksichtigung gesanden; sie ist aber auch keine Ausnahme von dem gedachten Princip, indem es fanden; sie ist aber auch keine Ausnahme von dem gedachten Princip, indem es fanden; kein keinen keine nichten einen richterlichen Eid auf Grund neu ausgestunden: Beweismittel handelt, mährend hinsichtlich des deserrten Eides diese Restitution nach den karen Worten der angeschren Stelle nicht stattsindet, was auf den Fall des Bergleiches zurückzuschließen derechtigt; denn "iusiurandum speciem transactionis continet." L. 2. D. 12. 2.

viel weniger tann er jest ben aus freiem Antriebe gefchloffenen und nicht auf bie Ermittelung ber Babrheit bes Berbaltniffes gerichteten Bergleich wegen eines ftattgehabten Grethums über bie Erweislichfeit feiner Einrebe ber Bablung, welcher Brrthum burch bie fpater aufgefundene Quittung an den Tag gefommen fei, anfechten wollen. Das Gange furg gufammengefaßt ift gu fagen: ber Betlagte B. befant fich in einem echten Brethum; es mar biefes aber tein Brethum über bie juriftifche causa feiner Leiftung, vielmehr ift biefe, bie transactionis causa, eine wirflich bestehende; es tann folglich eine Burudforderung bes Bergleiches balber Begebenen, als eines sine causa Beleifteten, nicht fattfinben. Bas ben zweiten Rall anlangt, fo find bier bie Ermagungen gang biefelben, wie fie eben fur ben erften Rall bargeftellt worden find. Rlager, welcher, wenn er auch aus Brrthum feine Korberung fur nicht erweisbar hielt und beshalb einen Bergleich einging, in welchem er bem Betlagten einen Rachlag bewilligte, tann nun nach Auffindung von Beweismitteln und nach Entbedung feines fruberen Serthumes nicht bebaupten, bag ber bem Bellagten bewilligte Rachlaf eine grundlofe Bereicherung auf feine Roften bilbe. Es war allerbings volltommen ausreichender Grund ju jenem Rachlag vorbanden, namlich bie Bermeibung ber richterlichen Entscheibung jenes Rechtsftreites, welche ja in einer volligen Freifprechung bee Betlagten hatte bifteben tonnen. Go wenig ber Rlager gegen biefe etwas hatte machen tonnen, ebenfomenig und noch weniger tann er es gegen ben, bas Urtheil furrogirenben, freiwillig 'eingegangenen Bergleich, fraft beffen jeber Theil gegen ein felbftubernommenes geringeres Nachgeben Die Befahr volliger Sachfälligfeit für immer befeitigte. Raft man bas bisber an Beifpielen Bezeigte in ein Princip jufammen, fo lautet daffelbe alfo : Someit ber übereinftimmenbe Bergleichswille reicht und barum ein Bergleich überhaupt zu Stande getommen ift, lagt fich ber bona fide eingegangene Bergleich aus bem Grunde irrthumlicher Borausfegungen bei beffen Eingehung ebenfomenig, ja noch viel weniger anfechten, als ein rechtsträftiges Urtheil aus dem Grunde eines bei beffen Erlaffung vorhandenen, fpater aber entbedten Mls Beftatigungen biefes Principes find vorerft jene Quellenausspruche ju betrachten, welche bie Urtheilenatur bes Bergleiches anerkennen, namlich beffen Rraft, bie frubere 3meifelhaftigteit bes Berhaltniffes für immer zu befeitigen, indem baraus nothwendig folgt, bas, nachbem einmal ber Bergleich bie Ungewißheit befeitigt bat, Ereigniffe, welche die Bahrheit bes verglichenen Berhaltniffes aufflaren tonnten, fo wenig jur Anfechtung bes Bergfeiches, als bes rechtetraftigen Urtheiles gebraucht werben tonnen 200). Dann giebt es eine gange Reibe von Quellenausspruchen, welche bas aufgeftellte Princip entweber gerabegu aussprechen ober boch Rechtsfalle burchans im Seifte beffelben enticheis ben. Es gehoren hierher folgende Quellenausspruche : a) wenn Jemand

<sup>200)</sup> L. 10. 16. 20. C. II. 4.

ans entichusbarem Brethume (orrore faoti) einem Anberen etwas foule Mg ju fein vermeint und ihm biefe Richtschulb entweber wirklich leiftet ober au leiften verfpricht; fo bat er im erften Falle eine condictio indebiti soluti, im zweiten eine condictiq indebiti promissi; bat er aber Bergleiche balber geleiftet ober promittirt, fo ift von einer folden Conbic tion aberaft feine Rebe 201); b) wenn Jemand, weil er feinen Unfpruch erweifen zu konnen zweifelt, fich zu einem Bergleiche entschließt, fo kann er im Rade fpaterer Entbedung folder Beweismittel, wie er fie irrthum: lich fir nicht vorhanden gehalten hatte, ben vom Begner bona fide abgefdieffenen Bergleich nicht aus bem Grunde ber fpater entbecten Bewelsmittel anfechten 203); c) wenn Jemand, obwohl von ber volligen Grundlofigteit bes tlagerifchen gegen ihn geltend gemachten Unfpraches bergengt, boch gur Bermeibung bes fonft unbermeiblichen Proceffes Ro ju einem Bergleiche entschließt, fo tann er fpater bas aus biefem Beretelde Geleiftete niemale ale indebitum solutum gurudforbern, wenn et auch bie Grundlofigeeit des damals gegen ihn erhobenen Anfpruches vollfidnbig nachweifen tonnte 203); d) wenn Jemand, welcher als Erbe eingefest ift; fürchtet, bag ein Anberer bas Testament anfechten werbe und beshalb einen Bergleich mit ihm eingeht, fo tann er, auch wenn fich feine Befürchtung fpater als unbegrundet herausftellt, boch bas aus bem Bergleiche Gezahlte nicht gurudforbern, bezüglich bie Leiftung bes Bergieiches halber Beriprochenen nicht verweigern 204); e) entfteht bei bem Zode bes Ribuciar gwifchen bem Erben beffelben und bem Ribeis tomaffar Streit über die Grege ber gu reftituirenben Erbichaft und with biefer Streit burch einen Bergleich beigelegt, fo tann es jur Unfedtung biefes Bergleiches nicht berechtigen, wenn fich auch nachher er: geben follte, bag die Erbichaft um bas Bierfache mehr betrug, als was ber Mibeicommiffar burch ben Bergleich erhalten hatte 208); f) wenn Jemend als Erbe von ben Glaubigern des Erblaffers belangt wird und mit biefen binfichtlich ihrer Unfpruche einen Bergleich eingeht, fpater cher fich ergiebt, bag er gar nicht Erbe fei, folglich auch nie etwas als folder gefdulbet habe, fo tann er boch bas aus bem Bergleiche Gezahlte wicht ale indebitum solutum jurudforbern, auch nicht bie Leiftung bes Strafeiches halber Berfprochenen als eines indebitum promissum ver-

<sup>201)</sup> L. 6. 7. C. I. 18. Die zweite Stelle ift bisher inimer von der richters then Entscheidung verstanden worden, welche nicht wegen eines späterentdeckten Irthums angefochten werden tonne. Man muß aber die Stelle mit Risch a. a. D. §. 26, R. 5, S. 219 vielmehr von einem Bergleiche verstehen; dafür spricht einmal, daß der Ausbruck decidere für transigere in den Stellen des Coderstitels de transactionidus (z. B. L. 19. 23. 33.) gebraucht wird und dann, daß der Stelle unmittelbar auf die vom Falle des Bergleiches handelnde L. 6. C. I. 18. sale.

<sup>202)</sup> L. 19, C. II. 4.

<sup>203)</sup> L. 65. S. 1. D. 12. 6.

<sup>204)</sup> L. 2. C. H. 4.

<sup>205)</sup> L. 78. S. 16. D. 36. 1.

weigern 206). - Die Unterfuchung ber Frege, ab, und weide Xusnahmen von bem aufgeftellen Princip in ben Queffen vortommen, bestätigt bas Princip nur noch mehr, indem fich als mabre Ausnahme nur eine einzige anerkannt findet 907), aber nicht als Ausnahme binger ftellt, fondern biefelbe auch bei bem Urbild ber modi litis finigndae. Der ren judicata wiebertebrend 208). Der Ausnahmefall felbft ift folgender. Bft auf falfche Urtunden bin, ohne daß ber eine ober andere Theil bie Ralfdung ober Berfalfdung felbft vorgenommen ober aud nur barum gemußt bat (benn bier murbe Unfechtung wegen dolus bes Graners aus laffig fein) ein Bergleich ju Stande gefommen, fo tomte es nach ber Regel ber Rraft bes Bergleiches nicht ichaben, wenn fpater bie Uneche beit berfelben fich ergabe, indem an fich biefer gall fur ben burch bie ignorantia falsi in Schaben gefommenen Tranfigenten gang gleichartig ju betrachten mare mit bem Falle, wo er fein Recht irrthimlich für micht Ein wefentlicher Unterfchieb befteht aber both, und erweisbar bielt. mar barin, daß die Sicherheit bes Rechtsvertebres es verlangt, Bistel ju bieten, um den fur Jemanben aus einer fo bochft gefahrlichen Bem falfdung ber Bahrbeit etwa entftebenben Rachtbeilen (auch wenn bie Berfalfdung nicht vom Begner berrubtt) entgegenzutreten. Diefes rechte politifche Motiv bat nun bie von ber Regel abmeichenbe Bestimmung veranlaßt, bağ Urtheile, wie Rechtsgeschafte, wenn und foweit fie auf folden falfden Beweisfluden beruben, von bem babued Benachtbeitig ten angefochten merben burfen; biefer Beftimmung ift bann bie in ber Ratur ber Onche liegende Mobification beigefügt, bag biefe Anfechtung bann wegfallen muffe, wenn die Frage über Echtheit ober Unechtheit felbft unter ben Parteien vergleichsmäßig beigelegt worben mare. - Mit Diefem Falle wird gewöhnlich noch ber jufammengeftellt, wenn bei bem Bergleiche ein Rechnungeirrthum vergetommen ift, mit Berufung auf bie ber fannte Coberftelle aber ben Dechnungeirrthum 209). Wenn es aber richtig mare, bağ megen eines Rechnungefehlers ein gefchloffener Bergleich ums gestoßen werden tonnte (vorausgefest / bag nicht gerabe über bie Frage, ob ein folder gebler begangen fei, tranfigirt worben mare), fo mußte jedenfalls für bas Urtheil, fofern babei ein Rodnungsfehler vongetommen mare, daffelbe gelten. Run ift aber für bas Urtheil bier ausbruch lich bestimmt, daß daffelbe nicht unglitig werde, sondern nur der offenbare Rechnungsverftog verbeffert merben tonne, fei es von bemfelben oder von einem anderen Richter 210). Daffelbe gilt mun auch vom Bergleiche, wenn hierbei ein Rechnungefehler vorgotommen ift, b. b. ber

<sup>206)</sup> L. 23. C. H. 4.

<sup>207)</sup> L. 42. C. II. 4. 208) Bgl, ben Titel bes Cober: si ex falsis instrumentis vel testimoniis indicatum sit. (VII. 58.)

<sup>209)</sup> L. un. C. II. S.

<sup>210)</sup> L. 1. g. 1. D. 49. 8. Bergl. Cavigny, Spftem 28b. 6, G. 381 -- 383.

Bergleich wied aufrocht erhalten, aber ber Rechnungsfehler verbeffert. Diefe von Rifch entwickelte Theorie über die Auffaffung und Behande bing bes Brithumes bei Bergleichen fcheint uns nur die allein richtige m fein. Gie geht von ber Unterfcheibung bes unechten (ben Billen ster die Billendubereinftimmung binbernben) und bes echten (nur einen Rangel im Motiv des wirflich vorbandenen Billens begrundenben) Sitthumes aus, balt an ber Urtheilenatur bes Bergleiches feft und gelangt fo gu bem Refultate, bag nur jener enftere Brethum bas Buftanbes tommen bes Bergleiches von Anfang an bindere und baf bingegen ber legere in ber Regel (abgefeben von bem obigen Ausnahmsfall, wo ber Bergleich auf folche Urtunden hin abgeschloffen wird) keinen Sinfluß habe, melder bas ju Stanbe getommene Befchaft enteraften tonne. Diefe Grundfage aber ben Grethum bei Bergleichen find bisher nicht allgemein anertannt gewefen. Bielmehr bat man fruber vielfach verfucht, auf einem anderen Bege gur Loftung biefes Droblems und infonberheit gu einem, Die verfchiebenen aber biefen Puntt vorhanbenen Quellenauslyruche in ein barmonifches Gange vereinigenden Berftanb: wie deffelben au gelangen. Der lette und beshalb bebeutenbfte biefer Berfuche, weil er jur herrichenben Deinung bis auf den heutigen Tag sworben ift, rahet ber von Gog 211). Das Charafterififche ber von Gas aufgeftellten Theorie befteht barin, bag biefelbe, anftatt gwifchen bem ben Billen ausschließenben (unechten) und ihn voraussegenden (chten) Jerthum ju unterscheiben, unterscheibet zwifchen : a) bem error, mad caput controversum pertinet, welcher bet Giltigfeit bes Bogfeich: s immer unfchablich fein foll; b) dem error, qui ad ca-Pataon controversum speciat, welcher ben Bergleich ungiltig Diefe Unterfcheibung bat in unferen Lehrbuchern in folgenber Formulirung Eingang gefunden: "ber Bergleich tann wegen Unrichtigeeit beffen, was bei Eingehung beffelben von den Aranfigenten als gewiß vorausgefeht worden war, nicht wegen nachheriger Sebung ber ben Bergleich ver: anlaffenben und bedingenden Ungewißheit aufgehoben Wegen beffen , was fich gegen biefe Theorie als uns merben" 212). richtig und ungureichend fagen lagt, tann ber Rurge halber füglich auf ble Amsfahrung von Rifd verwiefen werben 218). - Bas bie Muffaffungemeifen diefer Frage in ben neueren Partitulargefeggebungen betrifft, fo flimmen biefe nicht durchaus mit der richtigen Theorie überein, was nach ber Theorie jener Beit, in welcher biefe Gefetgebungen

<sup>211)</sup> In ber in Rote 145 angeführten Comment, iur. civil. de errore in transactionibus recte nestimendo. Altors et Norimberg. 1797.

<sup>212)</sup> Bgl. Puchta, Panbetten \$. 294. Beninge Ingenheim, Civilr. \$. 278, Goweppe, Sonbouch \$. 534. Glad, Erlaut, ber Panb. Bb. 8, 6. 13 fig., befonbere 6. 23 fig. Sintenis, Givitrecht \$. 107, Bb. 2, 6. 491.

<sup>213)</sup> Bal Rifc a. a. D. S. 225—229.

entftanben, taum anbers ju erwarten tft. Im meiften befriebigt bie Art und Beife, wie bie ofterreichifde Gefetgebung diefe Frage beban-Beniger befriedigt bie Auffaffung bes Einfluffes bes Berthumes bei Bertragen im preugifchen ganbrechte, indem einestheils bie Beidnung bes ben Bergleich hindernben Grethumes nicht genug fcacf und ausreichend ift, und anderentheils nach einigen Richtungen ber gemeinrechtliche Boben jum Schaben bes Inftitutes ganglich verlaffen Mehnliches lagt fich auch von ber frangofischen Gefesgebung in biefer Beziehung fagen, indem auch hier bie Unftarheit der Auffaffung in manchen Inconfequengen ihren Ausbrud finbet 216). - Reftitution ber Minberjährigen gegen Bergleiche. Durchaus getrennt werden muß von der Einwirfung bes Brrthumes bei Bergleichen bie Frage, ob gemiffen Personen - ben Minberjahrigen - eine Uns fechtung ber von ihnen gefchloffenen Bergleiche verftattet werbe, well We, moglicherweise in Folge eines Brrthumes, burch ben Bergleich benachtheiligt worden finb. Dinberichrige werben ceftituirt, wenn fie burd ein Rechtsgeschaft, bei beffen Bornahme ihre jugenbliche Leichtfertigfeit von Ginfluß mar, verlett worben find. Beibe Borausfetungen (wietliche Lafton, herbeigeführt burch jugenbliche Unaberlegtheit) werben benn auch jur Reftitution eines Minberjahrigen gegen einen eingegangenen Bergleich erforbert. Das regelmäßige Motiv jur Gingehung eines Bergleiches wirb, wie fur Bottighrige, fo auch fur Minberjahrige ber jepige Mangel an Beweismitteln fut bas in Anfpruch genommene Recht fein, nur baf ber Dinberjabrige, foweit er nicht unter Bormunbichaft

216) Code civil art. 2052-2054. Bgl. barüber Rifd a. a. D. S. 26,

98. 30, S. 231 fig.

<sup>214)</sup> Defterreich burgerl. Gefest. Art. 1385, 1387, 1388. 215) Preuß. Landr. §. 417-422. Inebefondre ift bie Beftimmung bes S. 420 gu bemerten, wonach Ructritt bes einen Eranfigenten vom Bergleiche ftatifinden tann, wenn aus neu aufgefundenen urtunben ber gangliche Dangel alles Rechtes auf Seiten bes Gegentheiles Bar erweislich ift. Rach 8. 421 finbet in biefem galle Alles Anwendung, mas bie Proceforbnung megen Anfectung eines rechtstraftigen Ertenntniffes aus neu aufgefundenen Urtinden vorfcreibt. Offenbar hat fich ber Gefengeber burch bie auch gemeinrechtlich gewordene Ins fechtbarteit eines Urtheils aus bem Grunbe neu aufgefundener Urtunben (restitutio in integrum contra rem iudicatam ex capite novorum) bestimmen lassen, ein Sleiches auch für ben subicatliche Ratur befigenben) Bergleich ju vervorben. Allein biefe Analogie ift, wie Risch a. a. D. \$. 20, R. 29, S. 230 richtig bes merkt, nicht gerechtfertigt: zwischen Urtheil und Bergleich bleibt immer ber große Unterschied, das bas Urtheil die Ermittelung ber Bahrheit bes zweiseb haften Berhaltniffes bezweckt und fie gum ine inter partes macht, mabrent bei bem Bergleiche bie Parteien von Anfang an barauf verzichten. Es verträgt nun gwar ber erftere Standpunkt, bas man im Intereffe ber Bahrheit auch fpatere Ereigniffe noch berudfichtigt, welche barthun, bas bas frühere urthell nicht feiner Tendeng gemäß war; biefer Gefichtspunkt last fic aber offenbar nicht in gleicher Beife geltend machen für ben gall, wo bie Parteien, um bem Proceffe ausgus weichen, auf bie Ermittelung ber Babrheit verzichtet und eine frei felbftgefcaffene Semisheit burch beiberfeitiges Rachgeben an beren Stelle gefest haben.

hot, was freilich jest nicht mehr vordommt, oft zu rafch und voreilig in feinem Entschluffe ift, fodag oft bald barauf fich Beweismittel erseben, oder folche auch von Anfang an schon vorhanden waren, wodurch fin Recht augenscheinlich gemacht werden tann. In einem solchen falle wird bann vom Richter unter billiger Beachtung ber Umftanbe bem Minberjahrigen bie Reftitution gegen ben eingegangenen Bergleich in der Regel nicht verfagt werben. Gine Reihe von Stellen in ben Littln ber Quellen de transactionibus gebenten auch biefer Restitution der Minderjahrigen 217), ja ber Cober enthalt einen eigenen Titel bar-Selbftverftanblich muß, wenn der Minderjahrige restituict with, auch ber Gegner in die frubere Lage, wie vor dem Bergleiche jurudverfest werben 219). 5) Anfectung bes Bergleiches wegen enormer Lafion. Die Frage, ob ber Bergleich wegen enormer Bers leting angefochten werden tonne, zieht fich, sowie manche andere Fragen in ber Lebre vom Bergleiche, feit Jahrhunderten als berühmte Streits frage burch Die juriftifche Literatur hindurch und es ift auch hier die mertwürdige Ericheinung mahrgunehmen, bag bie hervorragenoften Suiften ber fruberen und ber jegigen Beit gang entgegengefeste Meinungen Bei ber Behandlung biefer Frage muß vor Allem bas reine rimifche Recht, wie es von den angefehenften Juriften der jegigen Beit and als gegenwärtiges Recht behauptet wirb, und ihm gegenüber bas agebliche, burch bie gemeine Pragis modificirte heutige Recht auseins mbergehalten werben. Das romifche Recht gebt von bem gewiß allein ichtigen Grundlage aus, ben Rechtevertebr, wie er in den ungabligen Suf: und Taufchgeschaften des taglichen Lebens erscheint, möglichst frei swihren gu laffen, insbefonbre nicht bas angemeffene Berhaltniß ber genseitigen Leiftungen jum Erforbernif ber Giltigleit bes entgeltlichen Bettrages ju erheben 220). Bon biefem Grundfage findet nur in Giner Begiehung eine Musnahme fatt, wenn ber Bertaufer einer Sache beweifen tann, bag er nicht einmal bie Salfte bes mabren Berthes ber Sache, welchen biefelbe gur Beit bes Raufes hatte, erhalten habe; bann hat er bas Recht, entweder bas Kehlende des mahren Werthes nachzuforbern, ober, wenn ber Raufer nicht zulegen will, wegen ber Unverhalts nifmafigfeit bes Preifes bas Gefchaft aufzuheben, gleichsam als ob der Raufer ihn dolos übervortheilt hatte 221). Diese Borschrift hat ihren achtspolitischen Grund in der billigen Rudficht auf Bertaufe aus Noth; fe laft baber weber eine Ausbehnung auf bie Stellung bes Raufers, welcher ohnehin icon burch bas Cbict ber Aebilen hinreichend geschüht lk, noch auf andere gegenseitige Bertrage zu, bei welchen nicht, wie bei dem

<sup>217)</sup> L. S. 11. 22, 25. 36, 41, C. II. 4.

<sup>218)</sup> Tit. Cod. Si adversus transactionem vel divisionem minor restitui velit. (Il. 31. (32.))

<sup>219)</sup> L. 2. C. Si adversus transactionem. (II, 31, (32.))

<sup>220)</sup> L. 22. S. S. D. 19. 2.

<sup>221)</sup> L. 2. 8. C. IV. 44.

Raufvertrage, von Beraugerungen gegeweinen Gelbpreis bie Rebe ift 200). Rach ber gewöhnlichen Behauptung ift bie ermannte Beftimmung nicht nur auf ben Raufer, fonbern auch auf anbere gegenfeitige Rechtsgefchafte analog angewendet worben. Wenn man fich auf ben Standpuntt fiellt, bag bierburch bas romifche Recht in biefer Beglehung abgeanbert morben fet, wie bies faft allgemein geschehen ift und noch geschieht, fo last fich auch bie Frage aufwerfen, ob diefe analoge Ausbehnung ber gefete lichen Bestimmung in L. 2. 8. C. IV. 44. auch auf den Bergleich, mels der ja ebenfalls als gegenseitiges Geschaft erscheine, angumenben fei. In ber That ift auch die Frage feuber in ber Allgemeinheit, wie es eben jest geschehen, aufgestellt worben : ob bei bem Bergleiche ebenfo, wie bei gewöhnlichen Rauf = und Taufchgefchaften, eine laesio enormis bentbac und beshalb eine Umftofung beffelben in bemfelben Umfange, wie bei biefen Befchaften, gulaffig fei? Ginige beigben mit Bartolus biefe Frage geradezu 223). Andere machen einen Unterfchied grofchen einer laesio enormis und enormissima und glauben, das der Wergleich wenigftens in bem Falle, wenn lassio enormissima vorliege, nach ber Billiga teit wieber aufgehoben werden fonne 294). Noch Andere machten einen Unterschied zwischen gerichtlich und außergerichtlich abgeschloffenen Bergfeichen und wollten bei den letteren die Anfechtung des Bergieiches wegen enermer Berlegung gestatten, bei erfteren nicht 295). Die alines meine Bejahung ber aufgeworfenen Frage (von letterem Unterfcbieb, ber gar teinen Grund bat, ift abgufeben) trat abes mit bem fogar bem Nichtjuriften bewußten inneren Wefen bes Bergleiches ans) fo febr in

<sup>222)</sup> Bgl. Puchta, Panbetten 8. 364 und Berlefungen ebb. Arubts, Panbetten 8. 307 im Tert gu Rote c. und Unm. ebb.

<sup>223)</sup> Glerzu gehoren Carpzov, Richter, Struv und Unbere, welche . Glad, Erl. ber Panb. 20. 8, 6, 89, 92. 42 anführt.

<sup>224)</sup> Bgl. Stud a. a. D. S. 89, R. 42, melder ale Bentheibiger biefer Apficht Klod, Cothmann, Stryt, harpprecht und Cannegieter anführt.

<sup>225)</sup> Bgl. ble bei Blac a. a. D. G. 90, R. 44 angeführten Juriften.

Der Bergleich ift berjenige Bertrag, welcher burch gegenseitiges Rachsgeben ber Parteien eine Rechtsungewißheit beseitigt. Es läßt fic aber ger nicht anders benten, ale das entweder beide Theilt gerade mit Begug auf das uns gewisse Berchtsverhaltnis nachgeben ober das wenissense eine Theil mit Bezug auf baffelbe völlig nachgiebt (gegen eine anderweite Entschäbigung von Seiten des Ergners). So oft nun aber die vergleichsmäßige Aufopferung mit Bezug auf bas ungewisse Berdätnis selbst geschieht, ist ja ein wirklicher Werth derselben zur Zeit des Bergleiches nicht zu bestimmen (z. B. kann der Alsger, welcher auf einen ungewissen Anspruch auf 1000 verzichtet, möglicherweise 1000, velcher auf aber auch gar nichts aufgegeben haben); die L. L. C. IV. 44. seht aber zu ihrer analogen Anwendung voraus, daß der Werth der beiberseitigen Leistungen zur Zeit des Bertragsabschlusses verglichen und nur dann eine Beseistung gestattet werde, wenn zu jenem Zeistpunkte der Eine mehr als noch einmat soviel aus kommen ist; fällt nun aber, wie in unserem Halle, die Röstlichkeit der Gedätung des Arderen zuges kommen ist; fällt nun aber, wie in unserem Halle, die Röstlichkeit der Gedätung des Werthes der Bermögensausopserung des einen Abeites im Monnente des Bergleichsabschlusse weg, so ist es auch unmöglich, die besverseitigen Leistungen zu

Biberfpruch, daß schon bamals die meisten Juriften fich fur die Berminung der Frage entichieben 227), und gwar wefentlich mit Berufung auf bie Grunde, welche in Rote 226 gegen bie, eine enorme gaffon bei bem Bergleiche fur moglich anerkennenbe, Unficht aufgeftellt worben Thibaut eröffnete ein neues Stabium in ber Gefchichte Diefer Streitfrage 298); infofern er einerfeits die Abfurditat berjenigen Anficht anertannte, welche bezüglich ber Frage bersenormen Lafion ben Bergleich als einen gewöhnlichen gegenfeitigen Bertrag betrachtet und beshalb beffen Anfechtbarteit im weiteften Umfange annimmt, andererfeits aber and the Auficht, welche eine enorme Lafton bei bem Bergleiche folechtbin in brebe ftellt, als ju weit gehend verwarf, indem er fich auf bas Refultat ber Untersuchung von Son über ben Brrthum bei Bergleichen finte, bağ namlich nur berjenige Jrrthum nicht gu bezudfichtigen fei, welcher fich gerade auf ben als zweifelhaft vorausgefesten und burch ben Bergleich enticiebenen Segenftand felbft begiebe, mabrend jener Irrthum, welcher bas, was unter ben Tranfigenten unbestritten geblieben war, betreffe, bei bem Bergleiche gang von bemfelben Ginfluffe fei, wie bei jebem anderen Bertrage, folglich auch ju einer Anfechtung wegen enormer Berlepung berechtige, fofern lettere burch einen folden Brithum berbeigeführt worben fel. Allein guvorberft ftebt bie Frage ber laesio enormie an fich gar nicht in nothwendigem Bufammenhange mit ber Frage des Jerthums 299). Dann führt aber auch die anfanglich faifche

vergleichen und folgerichtig auch eine Unverhältnismäßigkeit und eine Rescission die Bertrages aus desem Grunde anzuerkennen. Diejenigen, welche die Ansistung des Bergleiches wegen ensemer Berlehung qulassen, haben nun aber in völiger Miskennung der Ratur des Bergleiches und des wahren Cinnes der L. L. u. S. C. IV. 44. nicht den Zeitpunkt des Bergleichesbichlusses als maßendeth für die Bergleichung der beiberseitigen Bermögensuuspoperungen betrachtet, sondern jeden beliedigen so die der Bergleichen germögensuuspoperungen betrachtet, sondern jeden beliedigen so die eine werd den Bergleich deseitigt und deren Seitschadischlusses bestand und durch den Bergleich beseitigt und deren Seitschadischlusses bestand und durch den Bergleich beseitigt und deren Theiles siehe gedoben hatte, welcher nunmehr sich darauf stügend, daß er durch jenen Bergleich so viel eingebüßt und nicht einmal die Hällte bessen in sein Bermögen der demmen habe, Ausbeitung des Bergleiches wegen enowner Berlehung verlangt. Siese Ansicht wird aber nicht nur von unseren Luesen genoden gemischligt (vgl. L. 6. 7. C. I. 19. 1. 2. 19. C. H. 4. L. 66. §. 1. D. 12.6. L. 78. §. 16. D. 36. 1.), sondern sie führt auch in ihren pratitischen Consequenzen dazu, das sanze Inskitut des Bergdrines für den Beichtsverkehr undrauchdar zu machen.

<sup>227)</sup> Bgl. bie zehlreichen Citate bei Glad a. a. D. G. 90, R. 45. 228) Bgl. Thibaut, Berfuche B. 2, Rr. 11, weichem Bangerow, leitfeben Bb. 8, 8. 611, Ann. folgt.

<sup>229)</sup> Die ursprungliche ratio ber gangen Bestimmung hat burchaus nichts mit einem Irrthum gu thun; sondern der, welcher aus Roth seine Sade um tinen geng niedigen Preis weggtebt, kennt beren viel höheren Werth, als er bestier ethalten hat, recht wohl. Aber auch in den freilich häusigsten Fällen, wo ich der eine Sache Beistende im Irrthum über den viel höheren Werth berschebeisch, berf doch nicht der Irrthum als solcher als positiver Grund der Anschwing des Geschäftes betrachtet werden, indem er nur insofern wichtig wird, als er den anzume denandi ausschleitet, sondern dieser Grund ift die objective Unverw

Aheorie von Cos ihren Bertheidiger Thibaut zu unrichtigen Folgerungen 200). Die in der lesten Note bemerklich gemachten Mangel ber

haltnismäßigkeit ber beiberfeitigen Leiftungen, welche bem Rechte gleichsam wie eine bolofe Uebervortheilung bes Berletten erscheint, gegen welche bemselben Rechtsschut zu gewähren fei.

230) Dies hat Rifch a. 4 D. S. 27, R. 10, S. 237 fig. recht gut aus-Thibaut und mit ibm Bangerom a. a. D. tommen nach jener Unterfcheibung von Got ju folgenden Refultaten: Wenn A. fich mit B. über eine von Erfterem an Besteren gemachte Forberung von 1000 babin vergleiche, daß A. fic mit 300 begnugen zu wollen erelare und auf die anderen 700 bie er beansprucht habe, verzichte, so tonne nun A. sich nie über laesio enormi ren, wenn fich auch fpater ergebe, baß fein Anfpruch auf 1000 mirtlich begrundet gemefen fei, weil hier die Berletung gerabe in bemjenigen vortomme, mas bit Parteien als ungewiß enticheiben wollten. Anbers verhalte fich bagegen bie Sache, wenn bie Berlehung in etwas Anderem fich ereigne, wenn namentlich ber Berth ber Sache, worüber man fich vergleicht, ober bes Dbjectes, mit welchem eine Partei abgefunden wirb, irrig angenommen worden fei, bier fei gegen bie Doglichteit einer gaffon und gegen bie Umftogung bes Bertrages aus biefem Grunde gewiß nichts einzuwenden. Aur die beiben eben bemertlich ger machten galle eines bie Anfechtung wegen enormer Berlegung rechtfertigenben Irrthums werden folgende Beispiele angeführt. Erftens: A. ftreitet mit B. um bas Gigenthum einer Gache, welche er auf 50 fcatt, und lagt fich unter biefer Borausfreung von B, mit 25 abfinden; fpater ergiebt fich ein Werth bee Strette gegenstandes von mehr als 100; bier tann fich, wird gefagt, ber Abgefundent offenbar über enorme Berlegung befoweren und ben Bertrag anfecten; benu "er hat infolge eines Irrthums über bas caput non controversum (ben Berth bes Gegenstandes) weniger ale bie Balfte beffen erhalten, mas er aufgeopfert hat." Diefe Argumentation ift aber unrichtig. Denn ber Abgefundene bat im Moment bes Bergleiches teinen (gewiffen) Berth bon 50 ober von 100 aufr geopfert, fonbern vielmehr nur einen ungewiffen Anfpruch, welcher gar feint bestimmte Berthichagung gulaft, ba er ebenfogut gar nichts ale 80 ober 100 werth fein tann. Gr tann fich jest nicht über enorme Berlegung befdweren, be er boch nicht beweifen tann, bag er mehr als noch einmal fo viel aufgeopfert habe, als er erhalten bat. Bener Brethum in ber Berthfchabung bes Streib gegenstanbes tann alfo gar nicht in Betracht tommen, weber von Geiten bei Abgefundenen als Irrenden, wie ber eben angeführte gall zeigt, noch von Seiten bes Abfindenden als Irrenden, wie eben fo leicht barguthun mare. Das zweitt, ben Brethum in ber Berthichagung bes Abfinbungsobjectes betreffenbe Beifpiel ift folgendes: A. vindicirt ein Pferd von B., welches 70 werth ift, ver gleicht fic aber mit B. gegen eine Abfinbung burch eine Uhr, welche B. auf 50 fcatt, mabrend fich fpater ein Berth ber Uhr von 300 erglebt. Die Debuction ift nun folgende: ber Frethum bes B. bezog fich auf bas caput non controversum (ble Berthichang ber Uhr); bier verbient er berudfichtigt gu merben; wenn fich alfo erglebt, bag bie Uhr mehr ale bas Doppelte besjenigen Berthef hat, welchen er terthumlich angenommen bat, fo ift er übermäßig verlett und tann auf Resciffion bringen. Allein auch bier ift bas Unrichtige biefer Bo weisführung fofort ertennbar. Bare es in ber Ahat ber Berthum, b. i. ber Amftanb, bas bie Uhr einen mehr als boppett fo hohen Werth but, ale ber Mbe findende thn irrthumlich gefchast bat, welcher in biefem galle gur Refeiffon wegen enormer Berlegung , fofern fie überhaupt flattfinbet, berechtigte, To mafte eine folde Cafion auch ichon bann vorhanden fein, wenn bie Uhr flatt 300 nut 101 werth mare, weil jener icon bier ben Berth um mehr als bes Doppelit geringer gefcatt hatte. Diefer gall wurde aber ben Borausfehungen ber L. S. C. IV. 44. offenbar nicht entfprechen; benn bie Bergleichung ergiebt, bef bet

Infassung von Thibaut und Bangerow sind erkannt worden, und damit begann das dritte Stadium der Streitfrage. Zunächst Seuffert 221) und nach ihm Bettinger 232) sormultren, unter dem Zugeständnisse, daß eine laesio enormis auf Seiten des Abgefundenen nie juristisch denkbar seizel, den streitigen Boden dahin: daß eine laesio enormis auf Seiten des Abfindenden stattsinden könne, insofern er in seiner Absindungsleistung mehr als das Doppelte desjenigen hingegeben, habe, was der höchste mögliche Werth seiner dafür erlangten Sicherung, d. i. der Werth des ihm überlassenen Streitgegenstandes selbst betrage. Die hier angenommene Berschiedenheit in der Stellung des Abgesundenen und der des Absindenden ist als begründet anzuerkennen 234). Auch läst sich

Wfindende einen vorher ungewiffen, möglicherweise aller Begrundung ermangelns ben und beshalb werthlosen Anspruch auf 70 (b. i. das Pferb) nunmehr als gessicherten hat, so daß er sich bei ber Berechnung des Werthes dieser Sicherung ben ganzen höchstmöglichen Werth berselben als seinem Bermögen zugewachsen anrechnen muß (b. i. 70), daß er aber anderntheils nur einen Werth von 101 aus seinem Bermögen in das des Anderen hat' übergeben laffen; es sind mithin die schon in der L. 2. cit. geforderten Boraudsehungen einer enormen Berlehung von Anfang an nicht vorhanden. Do nicht in dem ursprünglich gesehten Falle, wo die Uhr 300 werth war, wirklich eine enorme Berlehung und Möglichkeit einer Rescisson auf Grund derselben anzunehmen sei, ist gleich nachher zu ers kriern.

231) Seuffert, pratt. Panbettenrecht S. 374.

232) Bettinger, Inauguralbiffertation über bie laesio enormis bei bem

Bergleiche S. 11.

233) Denn ber Abgefundene, welcher also seine Anspruche auf den Streits erunftand aufgiebt ober die Forderung bes Anderen anerkennt, leiftet etwas, beffen Berth zwischen einem bestimmten Marimum und einem unbestimmten, wäglicherweise auf Richts herabsinkenden Minimum schwankt. Wollte er fich also in irzend einem Falle über enorme Berlegung deschweren, so müßte er zuvor beweisen können, erstens, welchen Bermögenswerth er durch den Bergleich auf gesoffert habe, und zweitens, daß er dem Gegner durch seine Ausopferung mehr als das Doppelte dessen, was der Lettere ihm gewährt hat, gewährt habe. Dies kann er aber niemals deweisen, weil er ja möglicherweise gar nichts aufgeopfert hat und weil die später sich ergebende Gewisheit über die Größe seiner Ausopfestung überall nicht mehr in Betracht zu ziehen ist.

234) Die Leiftung bes Abgefundenen ift nach bem porber Bemertten unbeftimmbar; bie Leiftung bes Abfindenben ift, weil er (fofern nicht beibe Theile mit Bezug auf das zweifelhafte Berhaltnif felbft nachgeben, wo bann jeber Theil Abfindender und Abgefundener gugleich ift) ein gewiffes Bermogensopfer bringt, wat wohl bestimmbar. Dan tann aber fragen, ob benn nicht bas, was ber Abgefundene in bes Abfindenden Bermögen einbringt, unbestimmbar und baburch sine Bergleichung, wie fie L. 2. C. IV. 44. verlangt, ausgeschloffen fei? Diefe Frage wif aber beshalb verneint werben, weil bas Opfer bes Abgefundenen nur nach unten (nach feinem Minimalmerthe) feine fefte Berthegrenge bat, wohl aber sach oben burch eine fichere Marimalgrenze bestimmt ift, b. b. ber Abgefunbene tann dem Abfindenden möglicherweise gar nichts, hochftens aber nur ben großts möglichen Berth bes Streitgegenftandes felbft in bas Bermogen gebracht haben. Rann alfo ber Abfindende beweifen , bag er im Augenblide des Bergleiches mehr als noch einmal fo viel bem Anderen gur Abfindung gegeben habe, ale ber Streits gegenftanb felbit im bochften Ralle werth war, fo ift er bann wirklich übermäßig wrlest.

nicht wohl bagegen behaupten, wie bies holgfduberanb, thut, baf Die beiderfeitigen Leiftungen auch bier noch teine gewiffen umb beshalb mit einander in Bergleidung ju bringenben Großen abgaben 246). Chenfomenig icheint Rifd ber Ginmand bagegen gerechtfertigt werben gu tonnen, bag burch biefe Anficht bie jubicatliche Ratur bes Bergleichet mifachtet werbe, ba berfelbe gleich ber res judicata unanfechtbar und insbesondre nicht ber Unfechtung wegen Jerthums, ber ja bier immer vorausgefest werde, unterworfen fei 237). Bir tonnen aber biefem leste ren nicht beipflichten. Dit Rudficht auf die von Rifch gegebene, in ber letten Rote ausführlich bargeftellte Deduction tann unferes En achtens, wenn auch wirklich eine lassio enormis auf Seiten bes Abfine benben in ber oben angegebenen Beife als moglich zuzugeben ift, boch ber Standpunkt, von melchem aus ber Gefetgeber bie Resciffion wenen enormer gaffon betrachtet, feineswegs auf ben Bergfeich übertragen mer ben. Diefer Standpunkt ift, wie auch wir annehmen, ber eines fingirten Rur diefer tann ben Grund gur Aufhebung bes Raufes wegen enormer gaffon fein, wenn aber ber Rall, wie er in L. 2. u. 8. C. IV. 4

<sup>235)</sup> Dolgiduber, Theorie und Cafuifift bes gem. Civilrechtes 20. 2, Abth. 2, S. 928 fig.

<sup>236)</sup> Allerbings lagt fich mit holg duber benten, baff A. has Pferb viclleicht viel hober schähte als 70, und bag er eben beshalb, auch wenn er in der Uhr 300 hingegeben habe, noch keinen Grund zur Beschwerde habe. Dabei ift aber übersehen, daß daffelbe auch bei Kauf, und Zauschverrägen fattsinden kann, wo sich mit bemselben Grunde sagen läßt, der Rausgegenstand habe für den jest sich über Kälfon beschwerenden Käuser möglicherweise einen höheren Affectionswerth gehabt.

<sup>237)</sup> Bgl. Rifd a. a. D. S. 27, G. 241. Bei Erhebung biefes Ginwans bes überfieht man nach Rifd ben Standpuntt, von welchem aus ber Gefengebet bie Refeiffion wegen enormer Berlebung anfieht; es fei bies ber Standpunkt," als fei der Berlegte megen der objectiven Unverhaltnigmäßiglit ber beiben Leiftungen von ber anderen Seite als gleichsam bolos übervortheilt worden. Somenig nun, bemertt Rifd meiter, ber wirkliche dolus eines Tranfigenten etwa barum untraftig gur Anfechtung eines Bergleiches fei, weil ber Bergleich die Auctorität der res iudicata genieße, ebensowenig durfe man diesem fingirs tem dolus feine Wirkfamkeit zur Refeission bes Geschäftes ba verfagen, wo ber felbe nach feinen gefrelichen Borausfehungen gegeben fei. Gleiches foll nach Rifd a, a. D. von bem Ginwande gelten, baß ja principlell ber Irrthum nicht gur Anfechtung eines Bergleiches berechtige. Der Brrthum, fagt er, berichtige ebensomenig principiell gur Anfechtung eines Roufe ober Laufchpertrages. Run sei aber nach früheren Bemerkungen die Ausnahmebestimmung ber Anfrchtung eines Geschäftes (Raufes) wegen enormer Berlebung gunachft gang unabhangis gegeben von dem galle eines Brrthums ale Motiv gu bem bie gaffon begrundenben Geschafte, vielmehr tomme ber Brrthum nur ale möglicher Beweggrund, nicht als nothwendiger in Betracht. Bo er aber (wie freilich bei anderen Gee fdaften, als Bertaufen, allein bentbar fei) wirklich bas Motiv bes bie enormt Berlegung enthaltenben Gefchaftes fei, ba muffe eben ein Ausnahmsrecht von ber Regel anerkannt werben, was aber in bem mehrfach angebeuteten Gefichts-puntte, wonach bie enorme Edfion als durch einen quasi dolus herbeigeführt betradtet werbe, feine vollftanbige Rechtfertigung finbe.

mihalten ift, vorliegt. Denn an fich liegt barin, bag ber Gine eine Sache von hoberem Berthe um einen geringeren Preis tauft ober umgetehrt fur eine Sache von geringerem Werthe einen boberen Preis bezahlt, fein dolus; vielmehr liegt, bag biefes gefchiebt, in ber Ratur bes Contractes, und eine Uebervortheilung in bem Preise wird als tein dalus angefeben, vielmehr ale felbftverftanblich und in ber Ratur ber Sache liegend betrachtet 238). Benn nun alfo boch, wenn der Bertaufer bie Sache unter der Salfte bes mabren Werthes meggiebt, ein dolus bon Seiten bes Raufers fingirt und barauf bas Recht bes Bertaufers, ben Rauf megen enormer Berlegung anzufechten, geftügt wird, fo tann diefe Sittion nicht über den ursprünglichen Sall, für welchen fie gesethlich eingeführt ift, ausgebebnt merben, eine Befchrantung, welche fich aus ber Ratur ber Fictionen, als gesetlicher Regation eines in ber That vorhandenen Thatumftandes ober gefetlicher Unnahme bes Dafeins eines in der That nicht vorhandenen Thatumftanbes, gur Genuge recht Sieht man alfo, wie man unferes Erachtens muß, biefe Musdehnung bes fingirten dolus auf ben Fall bes Bergleiches als ungulaffig an, fo tann nur ber Brrthum enticheiden. Ronnte aber felbft ber 26= findende beweisen, bag er im Momente des Bergleiches mehr als bas Doppelte beffen, was der Streitgegenstand felbft im bochften Falle werth war, jur Abfindung gegeben habe, fo murbe jedenfalls ein vermeiblicher und beshalb teine Entschuldigung verdienender Brethum bes Abfindens ben porliegen; berfelbe hatte fich ja um ben Werth des Streitgegenfandes genauer befummern, für beffen Ermittelung forgen tonnen und maffen, und wenn er baburch, bag er bies unterlagt, in Schaben fommt, s tritt ber Grundsat ein: damnum, quod quis sua culpa sentit, sentire non intelligitur. Ift vollende ber Abfindende über ben Berth beffen, was er jur Abfindung gab, jur Beit bes Bergleiches in Ungewisheit gewefen, fo verbient feine Untenntnig noch weniger Entschulbigung. muffen baber eine Anfechtung bes Bergleiches wegen enormer Berlebung felbft in dem galle, in welchem Seuffert fie als gulaffig annimmt, für unstatthaft erflaren. - Bas fchlieflich bie neueren Befes: gebungen betrifft, fo laffen diefe eine Unfechtung bes Bergleiches wegen enormer Berlegung nicht ju 239). Gingelne teutsche Partitulars gefete haben Die oben angebeutete Anficht mehrerer Juriften angenommen, daß gerichtlich geschloffene Bergleiche wegen enormer Berletung nicht angefochten werben tonnen 240). beimbad sen.

<sup>238)</sup> L. 16. S. 4. D. 4. 4.: Idem Pomponius ait, in pretio emtionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire. L. 22. S. 3. D. 19.2.: In emendo et vendendo naturaliter concessum est, quod pluris sit, minoris emere; quod minoris sit, pluris vendere, et ita invicem se circumvenire.

<sup>239)</sup> Defterreich, burgerl. Gefegbuch Art, 1386. Preup, Canbrecht §. 439. Cod. eini art. 2032. Abf. 2.

<sup>240)</sup> Goth. Patent v. 22. September 1785.

Berjabrung (prasscriptio im Ginne ber neueren Doctrin): I. Einleifung. A. Reftftellung bes Begriffes und bes Sprachgebrauches. 1) Begrengung bes Begriffes ber Berjabrung. . Eine genauere Begrengung bes Begriffes ber Bets jabrung ift um fo nothwendiger, ale bas romifche Recht teinen biefer allgemeinen Bezeichnung entfprechenden Runftausbruck tennt, indem ber entsprechende Ausbrud praescriptio ber neueren Doctrin angebort. Das comifde Recht hatte Runftausbrude fur bie verschiedenen Bet jahrungearten (usucapio, longi temporis praescriptio, pruescriptio XXX vol XL annorum), aber teinen allgemeinen unferem Begriffe Beriab. r un a entfprechenden Runftausbrud. Dem Sprachgebrauche am meifen angemeffen ift es, mit Unterholgneri) darunter jebe Beranberung in ben rechtlichen Befugniffen ober Berbaltniffen m verfteben, welche hauptfachlich ale bie Kolge ber eine Beit lang fortgefesten Ausübung ober Richtausübung eines Rechtes angufeben ift. Gine bestimmte Beitfrift ift nicht et forberlich; benn es giebt auch eine unvorbentliche Berjahrung, welche fcon ihrem Begriffe nach eine bestimmte Beitfrift ausschlieft. Diefer fo feftgeftellte Begriff ber Berjahrung ichlieft folgende Ralle aus: u) wenn nicht rechtliche Befugniffe und Berhaltniffe, fondern allgemeine ober locale Rechtsfate burch die Lange ber Beit fich feststellen und ein Be mobnbeiterecht bilben. Indeffen ift bier in der alteren Beit nicht fcatf Das tanonifche Recht bat burch bas Erforbernif gefchieben morben. ber consuetudo legitime praescripta2), welches vielfach von dem Ablaufe ber Berichrungszeit, ber bei einem Gewohnheiterechte vorhanden fein muffe, verftanden worden ift, mit auf die Bermifchung ber Berjahrung und des Bewohnheiterechtes bingewirft. Um meiften trug aber baju bei, bag in ber fruberen Beit nicht fo ftreng wie beutzutage zwischen ben, bem offentlichen Rechte angehörigen und privatrechtlichen Berhaltniffen unterschieden murbe. Rechte, welche Mueflug ber Rirchengewalt find, wet ben im tanonischen Rechte ale bee Befiges fahig und beshalb auch ber Berjahrung, fowohl ber erwerbenden ale ber ertofchenden unterliegenb Rechte aller Urt, welche nicht blos gegen ein einzelnes Skundftud guftanden, fondern fich auf einen gangen Begirt, auf ein ganges Territorium erftrecten, maren Gegenstand bes Befibes, folglich auch ber Beriabrung 3). Sobeiterechte und andere bem offentlichen

<sup>1)</sup> Unterholzner, ausführl. Entwicklung ber gesammten Berjährungs: lehre aus den gemeinen in Teutschland geltenden Rechten Bb. 1, §. 1, S. 1. St ift dies überhaupt das Dauptwerf über die gange Lehre, welches der nachfolgenden Darftellung berselben hauptsächlich zum Grunde liegt, natürlich mit Berücksschlich gum Grunde liegt, natürlich mit Berücksschlich gen ben Lahre 1828 erschienenen Schriften.

<sup>2)</sup> Cap. 11. X. I. 4.
3) Dunter, in ber Beitschr. für trutsches Recht Bb. II, S. 50 fig. Belauch ben Artikel Possessorium Bb. VIII, S. 218 und R. 3 bas.

Bote angehörige Befugniffe waren zu Beiten bes teutschen Reiches ber quei suris possessio fabig, g. B. Regalien, Jurisbitolok, Gerichte, wiftliche und wettliche Bolle, mithin auch ber Berjahrung, wovon ber Sumb barin lag, daß folche burch Belefnung auf die Reichsftande übergeben tonnten und gbergegangen waren 1). Bei folden bem offentlichen Rente angehbeigen Berhaltniffen, magu auch in fruberer Beit Die Gutsherlicheit und bie barin begrunbeten gutoberrlich : bauerlichen Laften und Abgaben gehören ), mar es nun natürlich, bag, nachbem man bei ihnen Beffe und Berjahrung jugelaffen batte, auch bie Begriffe ber Berichnung und bes Bewohnheiterechtes nicht ftreng geschieben wurden; von welcher Beewechschung fich Spuren in Partifulargeseben finden .). b) Benn im Grunde bie Archteveranderung folge einer rechtemibrigen Danblungsweife ift, gefest and, baf biefe Rechtswidrigfeit burch eine Beitbestimmung genauer bestimmt wird; biefe Falle geboren vielmehr unter ben Begriff ber Berwirfung"); eine befondere Art ber legteren if es, wenn Jemand die ihm vom Richter zur Ausübung einer Procefibefagnif oder Proceshandlung bestimmte Frift ungenunt verftreichen läßt; foldenfalls ift, wenn hierin ein Ungehorfam angenommen wirb, von teiner Berjahrung, fondern von Praclufion die Rede 1). c) Wenn fich eine Rechtsveranderung infolge eines fich im Laufe ber Beit errignenden Lodesfalles ober infolge des Eintrittes einer gewiffen Alters: finfe meignet. d) Benn infolge eines Bertrages Rechtsveranberungen eintreten, welche noch außerbem von einem Beitablaufe abhangen. Birb nimild barch einen Bertrag ein Recht in ber Beife begrunbet, bag es erft nach Berfing einer gewiffen Beit in Rraft treten foll, fo lagt fich wicht fagen, bağ bie rechtliche Birtung bier burch Berjahrung entftanben fei, fondern fie ift vielmehr eine, wenngleich mittelbare Folge bes Bertrages. Daffelbe gilt von dem galle, wenn ein Recht vertragsmaßig auf eine gewiffe Beitfrift befchrantt ift "). e) Benn eine in einer lett willigen Berfugung enthaltene Anordnung mit einer Beitbeftimmung

XIL.

19

<sup>4)</sup> Bgl. Dunter a. a. D. und ben gebachten Artitel sowie auch ben Artitel Reallaften Bb. IX, S. 85 fig.

<sup>5)</sup> J. Beiste, die Sutsherrlichkeit und die gutsherrlichebauerlichen Gaben und Leitungen. Leipzig 1850. S. auch ben Art. Reallaften S. 44 fig.

<sup>6) 3.</sup> Beiste a. a. D. S. 98, 102. S. ben Art. Reallaften R. 302, S. 113 fig.

<sup>7) 3.</sup> B. ber Berluft bes Miteigenthums an einem Gebäube, wenn bem anderen Miteigenthumer bie auf die gemeinschaftliche Sache gemachten Berwens bungen binnen vier Monaten nicht ersest werden (L. 4. C. VIII. 10.), das Ers Biden des Rechtes des Emphyteuta, weil er drei Jahre lang die öffentlichen Abgaben nicht entrichtet hat (L. 2. C. IV. 66.), der Berluft des Rechtes des Erben an der Erbschaft, wenn er binnen Jahresfrist den Willen des Erblaffers nicht erfüllt (Nov. 1. cap. 4.).

<sup>8)</sup> Der in ben Behrbuchern biswellen vortommenbe Ausbrud gerichtliche (ober jubiciale) Berjahrung hat teinen Gingang gefunben.

<sup>9)</sup> Man hat in den Lehrbächern hier auch dieweilen von einer veretrag 6. mäßigen (ober Conventionals) Berjährung gesprochen; allein dieser Spracksettend ift nicht in das Leben getreten.

verfnupft wirb, in welchem Kalle nach ber Ratur ber Sache baffelbe gelten muß, was in Unfebung ber in Bertragen enthaltenen Beitbeftim= mungen gilt 10). f) Wenn Urtheile Friftbeftimmungen enthalten, taun man ebenfowenig von Berjahrung fprechen, wie wenn folche Beftimmungen als fich von felbft verftebenb betrachtet werben, g. B. bei bein Ablaufe der zehntägigen Rothfrift zur Ginwendung eines ordentlichen Ebensowenig tann von Berighrung bie Rebe fein, um Rechtsmittels. bie Birtung ju bezeichnen, welche bei verurtheilenben rechtstraftigen Ertenntniffen, beren Bollftredung erft nach Berfluß einer gewiffen gefetlichen Frift julaffig ift, burch ben Ablauf biefer Frift entfteht, indem ber Beitablauf in diefen gallen nur bas Sinbernif ber Birtfamteit bes Urtheils beseitigt, die nun eintretenben rechtlichen Birfungen aber nicht als Folge bes Beitablaufes, sonbern als Folge bes Urtheils betractet g) Wenn landesherrliche Bewilligungen an eine gewiffe Beitfrift getnupft werben, g. B. bei ben Moratorien.

2) Arten ber Berjahrung. Es wird eine erwerbenbe (fog. praescriptio acquisitiva) und eine aufhebenbe, ertofdenbe Berjahrung (fog. praescriptio extinctiva) in ber Doctrin unterfchieben. Die erwerbende begreift fomobl biejenigen galle, in welchen burd bie Berjahrung ein vorher noch nicht ba gewesenes Recht entfteht (begruns dende Berjährung, fog. praescriptio constitutiva), als auch bies jenigen, in welchen baburch blos ein Recht bes Ginen auf ben Anderen übertragen wird ' ( ubertragenbe Berjahrung, fog. praescriptio translativa). Bur aufhebenben Berichrung geboren theils diejenigen galle, in welchen geradezu bas Recht felbft mit dem Ablaufe ber Berjahrungszeit erlifcht, theils biejenigen, mo wenigftens nach ber Meinung Bieler nur ber aus einem Rechte begrundete Anfpruch wegfallt. Diefe aufhebenbe Berjahrung zeigt fich aber wieber: 1) als reines Entziehen eines Rechtes ober 2) als Befreiung einer Sache von einer darauf haftenben Laft, 3. B. von einer Servitut, ober einer Perfon von einer ihr obliegenden Berbindlichkeit, ober 3) als Befeftigung eines bisber ftattgefundenen, rechtlichen ober thatfaclichen, Buffanbes, namentlich eines Befiges, indem namlich bie Rechtsmittel und die Unspruche burch Berjahrung erloschen, welche gur rechtlichen Anfechtung bes Beftehenden bienten, wohin fowohl die Berjahrung gegen Rlagen als auch bie gegen Ginreden gehort. Mit Ruchficht auf Diefe Unterscheidung lassen sich mit Unterholzner die rein entzies bende, die befreiende und die befestigende Berjahrung als Unterarten aufstellen. Gine fernere Unterscheibung zeigt fich, wenn man bie Erforderniffe, welche bei ben verschiedenen Berjahrungsarten nothe wendig vorausgeset werben, in Betracht gieht. Das allgemeine Er-

<sup>10)</sup> Bon bem bafür von Einigen gebrauchten Ausbrucke lettwillige (testamentarische) Berjährung gilt bas in ben beiben vorigen Roten über bie fog. gerichtliche und vertragsmäßige Berjährung Bemerkte.

forberniß aller Berjahrungsarten ift Beitablauf. Uebrigens tritt entweber 1) bie Berjahrung blos als Folge ber Richtausubung eines Rechtes ober ber unterlaffenen Beltenbmachung eines rechtlichen Unfpruches ein (Beriabrung burch Rechtsverfaumnif), ober fie fest 2) einen Beffs von Seiten beffen voraus, welchem die Berjahrung zu Gute . tommen foll, fei es, daß ihm ein Recht erworben ober bas ihm guftebende Recht von einer Befchrantung befreit ober fein Befig gegen Unfpruche gefichert werben foll (Berjahrung burch fortgefesten Befis). Diefe Unterfcheidung trifft mit ber Giptheilung in erwerbende und aufbebende Berjahrung nicht gufammen. Die Berjahrung burch Rechte: berfaumniß gehort zwar immer zur aufhebenden Berjahrung: allein bie Berjahrung burch fortgefesten Befis tam balb eine erwerbenbe, balb eine befreiende, bald eine befestigende Erfigung fein. Dan bente nur an ble usucapio libertatis und an ble praescriptio longi temporis, welche immer eine praescriptio longue possessionis, also eine Ersibung, ist. Enblich wird eine Berjahrung von beftimmter Dauer, beftimmte Berjabrung (fog. praescriptio de finita) und von unbeftimmter Dauer, unvorbentliche Berichrung (praescriptio immemorialis) in ber Dectrin unterfchieben.

3) Bemertungen über ben teutschen und lateini: foen Sprachgebrauch. Der teutsche Ausbrud Berjabruna Dast, genau genommen, icon feiner Ableitung nach eigentlich nur in den Rallen, wo ber gefestlich geforderte Beitablauf mindeftens ein Jahr beträgt, mabrend boch oft icon einige Monate gur Bervorbringung ber Birfungen einer Beridhrung genugen; eine Bebenflichfeit, welche fich badurch befeitigen lagt, bag man bie Monate als Theile bes Jahres betrachtet. Ein febr paffender Ausbruck fur bas Berlorengeben ber An: fprache burch Berjahrung ift ber in ben teutschen Rechtsbuchern bes Mittelalters vortommenbe Ausbrud Berfdweigung 11); er ift aber Der Ausbrud beriahren ift übrigens zweibeutig, inbem er sowohl das Erwerben eines Rechtes durch Berjahrung, als auch das Erlafchen eines Rechtes ober Unfpruches burch biefelbe bezeichnet. 3m erften Falle fagt man von dem Erwerber: er verjahrt; im zweis ten heißt es von dem Rechte: es wird verjahrt oder auch es ver= Den Romern mangelte ein, alle Berjahrungsarten umfaffenber Ausbrud. Der Musbrud usucapio bezeichnet hauptfachlich nur Die Erwerbung des Eigenthums und fommt außerdem nur bei einer einzelnen Art ber aufhebenden Berichrung (bei ber libertatis usucapio) bor. Er lagt fich auf die Berjahrungsarten, welche auf einer blogen Rechtsvernachläffigung beruhen und keinen Befit vorausseten, schlechtbin nicht anwenden. Der Ausbrud praescriptio bedeutet urfprung: lich etwas gang anderes als die Berjahrung. Praescriptio ist eine der

<sup>11)</sup> Sachs. Bandr. B. 1, Art. 29: "an erbe und eigen mag fich ber Sachse berfweigen binnen 30 Jahren und Jar und Zag und ehe nicht."

formula prafcribirte, b. b. an bie Spige gefteffte 13) bevorwortende Claufet, gewöhnlich eingeleitet burch bie Worte: ea res agatur 18). auf Seiten bes Rlagers ein Gegenmittel gegen einen burch incorti actio ju beforgenden Nachtheil 14). Es wurde namlic burd incorta formula bie gange ber Rlage jum Grunde liegende Forberung mit affen jegt ober in Butunft barauf ju grunbenben Anfpruchen in judicium beducirt, weil bie mehrfachen Rolgen ber einen Sauptobligation nicht als von fciebene felbftftanbige Rechteverhaltniffe angefeben werben. ber Beflagte boch nur in die gerabe jeht begrundeten und fälligen Leis ftungen verurtheilt murbe, und andererfeits aus jeber, mannigfaltige Unspruce ober auch nur terminliche Bablung begrundenben Dbligation lediglich incerti actio entsprang 18), so biente bie praescriptio gum Becbehalte ber Rlage auf alle biejenigen Leiftungen, welche man jest noch nicht fotbern tann ober will. Die praescriptio tonnte aber aud auf Seiten bes Beflagten vortommen (praescriptio pro reo), wie bies Sa= ju 6 bezeugt 16). Sie mar eine ebenfo wie die pro actore burch bie Worte ea res agatur die formula einleitende Adjection und war von den Erceptionen darin formell unterschieden, daß fie vor die intentio, nicht, wie die Erceptionen, biefer nachgeftellt murben. Die gaffung fcheint gang biefelbe gewefen zu fein; benn bie Benbung, wie in bem von Bajus angeführten Belfpiele einer folden praescriptio pro reo "quod praeiudicium hereditati non fiat", ift auch den wirklichen Exceptionen nicht fremb 17), und ift ben Prafcriptionen biefer Art geblieben, nachdem fie, wie bereits jur Beit bes Gajus mit allen praescriptiones pro reo der Kall war, nur noch als wirkliche Erceptionen concipiet wor den find 18). Ueber den Unterfchied der praescriptiones und ber baraus entstandenen exceptiones im Begriff und Befen von den eigentlichen exceptiones tann man nur bann flar werben, wenn man bas Befen jener praeiudicia betrachtet, bon benen wir nun gemiß miffen, bag fie als praescriptiones Schut gegeben haben. Bir haben uns barüber fcon an einem anderen Orte diefes Bertes ausgesprochen 19). Der materielle Unterfchied ber praescriptio von ber eigentlichen exceptio liegt barin, bag bie exceptio, auch die dilatoria, gur Beit bes Formularproceffes bas einmal angeorbnete

17) Bgl. 3immern a. a. D. S. 93, S. 289 fig.

<sup>12)</sup> Gai. Inst. Comm. IV. S. 132: Praescriptiones autem appellatas esse ab eo, quod ante formulas praescribuntur, plus quam manifestum est.

<sup>13)</sup> Cic. de finib. II. 1. Gai. I. c. 8. 131 sq. 14) Bgl. 3 immern, Gefc. bes rom. Privatr. 286. 3, 8. 88, S. 160 ffg. 18) L. 16. S. 1. D. 45. 1.

<sup>16)</sup> Gai. l. c. §. 183. / Bgl. über bie praescriptiones pro reo Bimmern, a. a. D. S. 96, 97, S. 296 fig.

<sup>18)</sup> Gai. l. c. S. 133. vgl. mit L. 13, 16. 18. D. 44, 1. L. 25. S. 17. D. S. S. L. 1. S. 1. D. 10. 2. L. 12. pr. C. III. 31.

<sup>19)</sup> Siehe ben Artitel Proces Bb. VIII, G. 623-631. Bgl. befonbers Pland, bie Debrheit ber Rechtsftreitigfeiten im Civilproceffe 5. 26-32. Siehe auch Zimmern a. a. D. S. 96, S. 297 fig.

indictum beineswegs aufschiebt 20), sanbern wirklich und für immer Absolution bewirft, die praescriptio bagegen nichts weniger als Absolution. fendern gerade nur Aufschub, nicht ber actio, fonbern bes iudicium bewirtt. Die praescriptio tonnte mit großerem Rechte dilatoria genannt werben, wenn fie überhaupt eine exceptio mare. Denn auch als exceptio conciniet, fann fie weber mit ber peremtoria, noch dilatoria exceptio verglichen werben, ba ihr 3med gar nicht ift, bie Conbemnation gu hindern. Chemfo verhalt es fich mit ben praescriptiones fori, wie fie immer beiffen 21), nie dilatoriae exceptiones. Denn fanb ber iudex bie Competente bes bas iudicium anordnenben Magistrates unbegrundet, fo hat er offenbar meber condemnandi, noth absolvendi potestas; bie actio tonnte baburch nicht gerftort werben. Die praescriptiones pro reo maren alfa Einwendungen mit nicht gerftorender, fonbern mit blos aufschieben ber ober vielmebr, wie wir uns ausbruden wurben, bie Rlage nur in ber angebrachten Dage jurudweisender Wirtung und tommen mit ben praescriptiones pro actore infofern überein, als auch biefe in ihrer Art bie villige Confumtion vorläufig hindern. Charafteriftifch ift, bag mit ihnen: die sormula eröffnet wurde; benn die Frage, ob das iudicium auf: gefcoben ober nicht einmat veranftaltet werben foll, mar allerbings vor allen Dingen gu erörtern 22), und auch barin lag wieber eine Abweichung bon ben Erceptionen, welche erft Begrundung ber Rlage vorausfegen 23). Allerdings hat man bie Prafcriptionen oft Erceptionen genannt 24) und bann hanfig auch bie Erceptionen wieber Prafcriptionen, und im Juftis nianeifchen Rechte werben beibe Musbrude als gleichbebeutenb gebraucht 25), was feinen Grund in dem Aufhoren bes Formularproceffes

<sup>20)</sup> Bgl. Bimmern a. a. D. S. 97, S. 302 flg.

<sup>21)</sup> L. 7. pr. D. 2. 8. L. 50. S. 2. L. 52. S. 3. D. 5. 1. L. 13. C. de

except. (VIII. 35. (36.).

<sup>22)</sup> Quinctil. Instit. Orat. VII. 5. nr. 2. 3.: cum ex praescriptione lis pendet, de ipsa re quaeri non est necesse. Aurel. Vict. ars. rh. IV. 1. fagt in Berug auf praescriptio: potius enim est, si litis conditio patitur, adversarium ab actione depellere, quam cum intentionibus eius colluctari. L. 5. C. de pignor. (VIII. 13. (14.)): — si — non causa cognita, sed praescriptione superatum esse constiterit.

<sup>23)</sup> L. 9. C. de except. (VIII. 35. (36.)).

<sup>24)</sup> Go nennt fcon Cic. de invent. (II. 20.) bie Claufel: extra quam si in renm capitis praeiudicium fist eine exceptio, ba es boch offenbar nur eine praescriptio mar.

<sup>25)</sup> So in der Neberschrift des Codertitels Lid. VIII. Tit. 35. (36.) de exceptionidus sive praescriptionidus, und in L. 1. pr. C. VII. 40. kommt der Aussbruck temporales exceptiones vel praescriptiones dor. Daher kommt außer dem gewöhnlichen Ausbruck exceptio rei indicatae diswellen praescriptio rei indicatae vor, edenso doli mali praescriptio statt des gewöhnlichen doli mali exceptio (vgk. Brisson. de V. S. s. v. praescriptio). Auch der Ausbruck praescriptio sactam sindet sich in L. 23. D. 44. 1. statt des gewöhnlichen exceptio in factum; wite denn auch die Ausbrücke praescriptio peremtoria und dilatoria in L. 8. 12. C. de except. (VIII. 35. (36.) vorkommen und praescribere statt excipere ges braucht wird.

und bem Begfalle bet formula hat, baber nun ber formelle Unterfchieb ber praescriptio von ber exceptio megfiel. Daraus, bag bie von bem Beitablaufe hergenommenen Einreben (gerade wie bie bes incompetenten Gerichtsftandes) fast immer praescriptiones, namlich temporis, temporalis, annalis u. f. w. beifen 26) und ber Ausbruck exceptio felten bafur gebraucht wird 27), icheint gefolgert werben gu muffen, bag auch biefe wirkliche Prafcriptionen gewefen feien. Gie hatten aber jebenfalls erceptivifche, b. h. gerftorende Birtung, murben aber anfangs mabricheinlich ebenfalls in ber Formel vorangestellt, und fofern fie nur bas Rlag. recht als erlofchen barftellen follten, vor bem Grunbe ber Rlage von bem iudex in Ermagung gezogen 28). Die fpater eingeführte Berjahrung von 30 unb 40 Jahren bezwectte-ja auch bie Abschneibung ber Unterfuchung über ben Grund fo alter Rlagen. Ebenfo murben Appellationen und andere von Friften abhangige Antrage burch praescriptio gerftort, wenn bie Arift ungenutt verftrichen mar 29). Per formulam murbe babei gar nicht proceffirt und ber Musbrud fori praescriptio tommt bei ber extraordinaria actio ebenfalls vor 30). Immerhin mar aber bie Prufung ber Competeng und ber bei uns fog. Formalien fur bas Eingeben in bie Sache felbft prajudiciell. Und fo gab es benn noch eine zweite Art von Prascriptionen als solcher Einwendungen, welche zwar zerftorende Birfung haben, aber mit ben Prafcriptionen ber erften Art gemeinfam haben, bag fie gleichfalls vor ber Sache felbft in Ermagung gezogen werben muffen. Diefer zweite Begriff von Prafcriptionen ift umfoweniger zweifelhaft, als es fogar eine praescriptio, ne praeiudicium flat, mit folder gerfidrenber Birtung gegeben bat. Es war namlich fcon nach alteren kaiferlichen Berordnungen jede gerichtliche Erorterung für unftatthaft ertlart, burch welche ber status bes feit funf Jahren Berftorbenen in ein ungunftiges Licht gestellt werben fonnte 31), und bag tein praeiudicium in biefem Sinne erfolge, wurde ebenfalls burch praescriptio bewirft 82). Bu biefer zweiten Art ber Prafcriptionen gehorten nun alle vom Beitablaufe entlehnten Ginmendungen, insbefondre alfo

<sup>26)</sup> L. 5. D. 40. 14. L. 76. S. 1. D. 18. 1. Rubr., L. 3. 9. D. de div. temporal. presscript. (44. 3.). L. 45. D. 41. 3. Tit. Cod. de presscript. longitempor. Tit. Cod. de presscript. XXX vel XL annorum u. f. w.

<sup>27)</sup> So finden fich die Ausbrucke temporis exceptio, temporalis exceptio, longi temporis exceptio, XXX vel XL annorum exceptio. Bgl. L. 5. D. 44. 3. L. 11. C. VII. 33. L. 7. §. 2. 3. L. 9. C. VII. 39. L. 1. pr. §. 2. C. VII. 40.

<sup>28)</sup> Wenn fie freilich eine Erfthung geltend machten, wie bie longi temporis praescriptio, wurde allerdings erft bie Magerifche intentio gepruft. L. 9. C. VII. 33.

<sup>29)</sup> L. 3. pr. §. 1. L. 19. D. 49. 1. L. 63. §. 2. D. 21. 2. Vatic. fragm. §. 156. 161. 165.

<sup>30)</sup> L. 50. S. 2. L. 52. S. 3. D. 5. 1.

<sup>31)</sup> Tit. Dig. ne de statu desunctorum post quinquennium quaeratur. (40. 15.).

<sup>32)</sup> L. 1. §. 2. 3. 4. L. 4. §. 1. D. 40. 15. So wird in diesem Falle ber Ausbruck praescribendam est in L. 1. §. 4. D. eed. und praescriptio quinque annorum, quae statum defunctorum tuetur, in L. 2. §. 2. D. eed. gebraucht.

alle auf Berjahrung bezüglichen. Fur biejenigen Einwendungen, welche ben Procef im Entflehen untergraben tonnen, wird gern ber Ausbrud praescribere gebraucht 33), welcher je fpater, je meniger ftreng von excipere unterschieben worben ift. Deshalb ift aber ber Sache nach bas Unterfcheibenbe ber mahren Prafcriptionen und mahren Erceptionen nicht weggefallen. - In ber Lehre von ber Berjahrung tommt ber Ausbrud praescriptio ursprunglich nur ba vor, wo burch bie Berjahrung weder an fich Rechte erworben, noch verloren wurden, fondern nur ein gerichtlicher Schut gegen Unspruche gewährt wird. In biefem Sinne wird von einer longi temporis praescriptio, fpater von einer praescriptio XXX vel XL annorum gesprochen. Auch ber Ausbruck temporales praescriptiones wird in ber fpateren Raifergeit ublich 94). Streng genommen fonnte biefer Ausbruck blos bie Berjahrungsarten bezeichnen, welche von jeber ale praescriptiones gebacht und benannt murben. Db im Sprach: gebrauche ber taiferlichen Berordnungen ber Ausbruck eine weitere Bebeutung gehabt und auch bie usucapio mit begriffen habe, wie Unters bolgner 35) meint, fann babingestellt bleiben; fur bie Justinianeifche Beit ift bies unzweifelhaft ber Fall 26). - Die Reueren gebrauchen ben Ausbrud praescriptio ohne weiteren Bufat jur Bezeichnung ber Berjabeung; biefe Abweichung vom romifchen Sprachgebrauche findet in bem tanonifden Rechte jum Theil ihre Rechtfertigung. Allerbings ift, wie Mollenthiel 27) mit Recht bemeret, im Corpus iuris canonici eigentlich nur über die Berjahrungsarten etwas bestimmt, welche einen Befit vorausfegen und baber auf den Ramen ber Erfigung Un: fpruch haben, wie fich theils aus bem Durchlefen ber hierher gehorigen Aitel, theils auch aus ber Regel: sine possessione praescriptio non procedit 38), ergiebt. Inbeffen geht aus biefem mehr gufalligen Umftanbe noch tein eigenthumlicher Sprachgebrauch hervor und es wird fich wohl mit Unterholgner 39) behaupten laffen, bag bie fanonischen Quellen unbedentlich ben Musbrud praescriptio gebraucht haben murben, menn fich eine Beranlaffung bargeboten hatte, von einer Berjahrung burch reine Rechteverfaumniß ju fprechen 40). Doch viel abweichender vom

<sup>· 33)</sup> L. 12. pr. D. 5. 2. L. 34. S. 3. L. 77. S. 30. D. 31.

<sup>34)</sup> Daher bie Rubrit bes Digeftentitels de diversis temporalibus praescriptionibus. (44. 3.)

<sup>35)</sup> unterholzner a. a. D. Bb. 1, G. 11, 126.

<sup>36)</sup> L. 30. C. V. 12,

<sup>37)</sup> Dollenthiet, über bie Ratur bes guten Glaubens bei ber Berjags rung (Erlangen 1820) S. 122.

<sup>38)</sup> Cap. 3. de reg. iur. in VI.

<sup>39)</sup> unterholgner a. a. D. Bb. 1, S. 12, R. 14.

<sup>40)</sup> Allerbings ift die Rlagenverjahrung bem kanonischen Rechte nicht uns bekannt; fie wird aber bort nicht als selbstständiges Inftitut behandelt, wie bies icon aus ber Aufzählung der Berjährungsarten in can. 13. caus. 16. qu. 4. hervorgeht. Iwar wird im cap. 6. X. II. 26. vom Erlöschen der Rlage gersprochen, aber nur in Beziehung auf Quasibesis. Mollenthiel a. a. D. S. 122, R. 303.

echtromischen Sprachgekranche ift der Gebenuch bet Ausbrucht prades or i bere bei ben Reueren, gang in derselben Bedeutung und in dente selben Umfange, wie der teutsche Ausbruck verjähren gebraucht wird, so das man von rem praescribere, servitutem praescribere actionam praescribere spricht. Die Zweideutigkeit des toutschen Ausbrucks sindex man bei diesem Berschren natürlich auch im Lateinischen, 3. B. servitutem praescribere bezeichnet sowohl das Erwerben einer Servitut dunch Berjährung, als das Erlöschen einer solchen auf diesem Wege. Dieser Sprachgebrauch, ob ihm gleich auch die kanonischen Quellen, wenigstems jum Theil, solgen, verdient aber verlassen zu werden. Bei Ausbedung eines Anspruches durch Berjährung kann man nach echnömischem Sprachgebrauche sagen: actioni praescribitur, nicht actio praescribitur 41).

B. Quellen. Es tommen hier Quellen bes romifchen Rechetes und Quellen bes tanonischen Rechtes in Betracht. Unter bem ersteren find Borjustinianeische und Justinianeische zu unterscheiden; erstere find nicht minder wichtig als die legegeren. Die Aufsahlung der einzelnen Quellen geschleht in der Note 42).

41) Dod tommt in L. S. C. IX. 35. por: cum injurarium actio aunuo tempore praescripta sit.

<sup>42)</sup> I. Quellen bes romifden Rechtes: A. Borjuftinianeifche: 1) Gsi. Inst. Comm. II. §. 40—61. 2) Paul. Sent. Lib. V. Tit. 2. (de usu-capione). 3) Theod. Cod. Lib. IV. Tit. 13. De longi temporis praescriptiose. Tit, 14. De actionibus certo tempore finiendis. Tit. 15. De quinquennii praescriptione. Es wird auf bie Ausgabe von Danel, Bonn 1837, verwiefen. 4) Novellae Valentiniani III. Tit. XXVI. De triginta annorum praescriptione omnibus causis opponenda. Tit. XXXIV. De episcopali iudicio et de diversis negotiis. Es ift nach ber Ausgabe von Banel, Bonn 1844, citirt. B. Juftinianeifche: 1) Inst. Lib. II. Tit. 6. De usucapionibus et longi temporis praescriptionibus. Lib. IV. Tit. 12. De perpetuis et temporalibus actionibus. 2) Digesta (bei ben angufahrens ben Titeln wird fogleich auf die entsprechenden Titel ber Bafiliten nach meiner Ausgabe verwiefen) Lib. XLI. Tit. 3. De usurpationibus et usucapionibus. - Basil. Lib. L. Tit. 3. (Heimb. T. V. p. 85—62.) Tit. 4. Pro emtore. — Basil. Lib. L., Tit. 4. (Heimb. T. V. p. 64—66.) Tit. 5. Pro herede. — Basil. Lib. L., Tit. 5. (Heimb. T. V. p. 67.) Tit. 6. Pro donato. — Basil. Lib. L. Tit. 6. (ibid. p. 68.) Tit. 7. Pro derelicto. — Basil. Lib. L. Tit. 7. (ibid. p. 69.) Tit. 8. Pro legato. — Basil. Lib. XLIV. Tit. 25. (T. IV. p. 463.) Tit. 9. Pro dote. — Basil. Lib. L. Tit. 8. (T. V. p. 69 sq.) Tit. 10. Pro suo. — Basil. Lib. L. Tit. 9. (ibid. p. 70.) Lib. XLIV. Tit. 3. De diversis temporalibus praescriptionibus et accessionibus possessionum. — Basil. Lib. LI. Tit. 3. (ibid. p. 92—94.) 3. Codex: Lib. II. Tit. 35. (36.) Si adversus usucapionem. — Basil. Lib. X. Tit. 18. (T. I. p. 526.) Tit. 52. (\$3.) De temporibus in integrum restitutionis, tam minorum et aliamen personsrum, quae restitui possunt, quam etiam heredum eorum. — Basil. Lib. X. Tit. 34. (T. I. p. 540—543.) Lib. VII. Tit. 21. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur. — Basil. Lib. XLVIII. Tit. 11. cap. 5—12. (T. IV. p. 742—745.) Tit. 22. De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur. — Basil. Lib. XLVIII. Tit. 24. (Tit. IV. p. 789.) Tit. 25. De nude iure Quiritium tollendo. Tit. 26. De usucapione pro emtere vel transactions. - Basil. Lib. L. Tit. 4. cap. 14-22. (T. V. p. 66 sq.) Tit. 27. De usucapione pro donato. — Basil. Lib. L. Tit. 6. cap. 7-9. (ibid. p. 69.)

G. Literatur. Es fenn hier nicht am Orte felte, oine vollftam bige Radweifung ber Schriftfteller, welche in ber Berjahrungelehre gearbeitet haben, gu geben; nur biejenigen, welche Bebeutenberes geleiftet haben, find bier namhaft ju machen 43). Gine Ueberficht ber Schriften, welche fic auf bas Allgemeine beziehen, fammt Beurtheilung giebt Unterholgner44). Bir heben Folgenbes hervor. 1) Unter ben Schriftftellern, welche bie Erlauterung ber Quellen jum unmittelbaren Broede haben, ift befanders Qujacius ju nennen, beffen Erlauterung ber acht letten Titel bes 41. Buches ber Digeften ausgezeichnet ift. 2) Unter ben Schriftftellern, welche eine geordnete Darftellung bes gangen Berjahrungerechtes ober boch einzelner Theile beffelben gegeben haben, ift ein turg nach Justinian geschriebenes, gewöhnlich einem gewiffen Euft ath ius jugefdriebenes Bert Al janat, eine Bufammen Rellung ber bie verfchiebenen Beitraume und Friften betreffenden Stellen ber Juftinianeifchen Rechtsbucher, ju ermabnen 46). Unter ben ber neueren Beit angehörigen verbient bemertt ju werben eine Schrift von Sieron. Grostotius, welche fich auf die Eigenthumsverjährung begiebt 46), bei beren Burbigung nicht zu vergeffen ift, bag Cujacius

Tit. 28, De usucapione pro dote. - Basil. Lib. L. Tit. 8. cap. 3. (ibid. p. 70.) Tit. 29. De usucapione pro herede. - Basil. Lib. L. Tit. 5. cap. 5-8. (ibid. p. 68.) Tit. 10. Communia de usucapionibus. — Basil. Lib. L. Tit. 5. cap. 5. pars prior. (ibid. p. 68.) Tit. 10. cap. 1-3. (ibid. p. 71.) Tit. 31. De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi. - Basil. Lib. L. Tit. 16. cap. 4. (ibid. p. 71.) Tit. 33. De praescriptione longi temporis X vel XX annorum. — Basil. Lib. L. Tit. 11. (ibid. p. 71. 72.) Tit. 34. In quibus causis conset longi temporis praescriptio. — Basil. Lib. L. Tit. 12. cap. 1—8. (ibid. p. 73. 74.) Tit. 35. Quibus non obicitur longi temporis praescriptio. — Basil. Lib. L. Tit. 12. cap. 6—13. (ibid. p. 74.) Tit. 36. Si adversus creditorem prace-ceriptio opponetur. — Basil. Lib. L. Tit. 14. cap. 1. 2. (ibid. p. 78.) Tit. 37. De quadriennii praescriptione. — Basil. Lib. L. Tit. 13. cap. 1—3. (ibid. p. 74 -77.) Tit. 88. Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporie praescriptione submoventur. - Basil. Lib. L. Tit. 13. cap. 4-6. (ibid. p. 77.) Tit. 39. De pracecriptions XXX vel XL ansorum. - Basil. Lib. L. Tit. 14. cap. 3-10. (ibid. p. 78-82.) Tit. 40. De annali exceptione Italici contractus tollenda, et de diversis temporibus et exceptionibus et praencriptionibus et interruptionibus earum. - Basil. Lib. L. Tit. 15. (ibid. p. 83, 84.) 4) Novellae. Nov. IX. Ut etiam ecclesia Romana centum annorum gandest praescriptione. Nov. CXI. Innovatio constitutionis, quae praescriptionem centum annorum venerabilibus locis dederat. Nov. CXIX. cap. 7. 8. Nov. CXXXI. cap. 6. II. Queilen bes tanonifchen Rechtes. 1) Decretum Gratiani. Causa XVI. qu. 3. 4. 2) Decretales Gregorii IX. Lib. II. Tit. 26. De praescriptionibus. 3) Liber Sextus Decretalium, Lib. II. Tit. 13. De praescriptionibus.

<sup>43)</sup> Eine möglichft vollftanbige Rachwelfung findet fich in Lipenii, bibl. zealle iuridica, und ben Ergangungen baju von Schott, Gentenberg und Babifin. Die Stellen führt an Unterholgner a. a. D. 28b. 1, R. 21, C. 18-fig.

<sup>46)</sup> unterholgner Sb. 1, 6. 19-26.

<sup>45)</sup> Bergl, barüber bes Berfaffers Artitel Quellen bes romifchem Bechtes Bb. VIII. 6. 847,

<sup>46)</sup> Hieren. Groslotius, de usucapionibus libelius, in Otto, Thea. iur.

bamals noch nicht in dieser Lehre geschrieben hatte. Weniger bedeutend sind die Leistungen von Duarenus 47) und Tiraquellus 48 in dieser Lehre. Die Commentarii iuris civilis von Donellus sind auch in der Berjährungslehre ausgezeichnet 49). Sine fleißig gearbeitete Abshandlung über mehrere wichtige Lehren des Berjährungsrechtes ist von de Retes 30). Ferner gehören hierher die Schriften von Branchund und von Maian sius 52). Die Schrift von Estor 52), deren Titel auf die Berwirrung der Lehre der Usucapion hinweist, hat das Berworzene nicht entwirrt; sie besteht aus einer Reihe einzelner, etwas planlos an einander gereihter Abhandlungen und enthält großentheils geschichtsliche Untersuchungen ohne erhebliches Resultat. Auf die Berjährung bei dem Pfandrechte insbesondre beziehen sich mehrere Abhandlungen von Schmid 34). Durch Bollständigkeit empsiehlt sich das Wert von Rave 55). Hauptsächlich das französsische Besit behandelt Pos

49) Die Lehre ist bei ihm zerstreut vorgetragen, z. B. Lib. V. cap. 14—31. Lib. XI. cap. 11. 12.

T. V. col. 1—26. nach ber Bemerkung von Otto in ber Borrebe zu Paris 1888 erfchienen.

<sup>47)</sup> Die Borlefungen des Duarenus über Tit. 3—10. Lib. XLI. Digest, (Opp. Lugd. 1584.) enthalten nur turge Busammenstellungen des Inhaltes biefer Attel.

<sup>48)</sup> Sein Tractatus de praescriptionibus ift eine lateinisch geschriebene Ers lauterung bes Stadtrechtes von Paris.

<sup>80)</sup> Ioh. Ferd. de Retes, Ad leges, edicta, principum constitutiones, ex quibus prohibita usucapio est, selectio succisiva. Accedit ad Leges Atiniam, Plautiam, Iuliamque de vi et repetundarum disquisitio. 1663.: neu abgebruckt in Meerman, Thes. iar. Tit. VI. p. 464—488. Diese Abhanblung verbreitet sich namentlich über bie lex Scribonia, lex Iulia de sundo dotali, über bie Oratio Seven wegen Beräußerung ber Sachen ber Minberjährigen, über bie Bestimmungen bet pratorischen Ebictes wegen ber alienatio iudicii mutandi causa und wegen Beräußerung ber res litigiosae, endlich über bie Justinianeischen Gesehe wegen ber bona adventitia und über die lex Mamilia.

<sup>51)</sup> Branchu, Observationum ad ius Romanum Dec. II. (Lugd. Bat. 1721—1723.) enthéit foigende Abhandiungen. Cap. 17. De servitutum usucapione. Cap. 18. Unica ex causa possideri. Cap. 19. De facti errore circa titulum possessionis in usucapione. Cap. 20. De usucapione per herede.

<sup>52)</sup> Seine Borlefungen über bie usucapio fteben in ben Disputat, iur. T. II. Disp. 50-68, p. 243-347.

<sup>53)</sup> Eftor, Entwurf ber verworrenen Lehre von ber romifchen Ulucapion und ber langwierigen Erfigung. Marburg 1756.

<sup>54)</sup> Schmid, Opuscula de praescriptione praesertim circa pignus secundum omne ius, quo in Germania utimur, considerata (Ien. 1781.). Sie enthalten fünf Xbhanblungen: 1) De praescriptione tam certi, quam incerti temporis (p. 1-86).
2) De praescriptione actionis pignoratitiae directae et contrariae (p. 87-194).
3) De praescriptione actionis hypothecariae (p. 195-220).
4) De praescriptione feudali acquisitiva (p. 221-284).
5) De accommodatione praescriptionis feudalis acquisitivae ad feudum pignoratitium, merum pignus allodiale, feudum oppigneratum et retrovendibile (p. 285-334).

<sup>55)</sup> Rave, Principia universae doctrinae de praescriptionibus, guerft Ien. 1766, guiegt cura Eichmanni. Hal. 1790.

thiers). Das Buch von Beftphaler) ift mit Recht ber Bergeffenbeit anbeim gefallen. Der Panbeftencommentar von Glud, mit feinen Fortfebungen, obgleich er noch nicht bis ju ben Digeftentiteln getommen ift, welche die Sauptquellen bes Berjahrungerechtes find, berührt aber boch fo viele einzelne Puntte biefer Lehre, bag er bier nicht übergangen werben tann. Die Schrift von Thibaut 58) enthalt nicht bios eine ichatbare Ueberficht ber gangen Berjahrungslehre, fonbern auch bin und wieder im einzelnen eigenthumliche Ausführungen und Bemes fungen. Das Bert von Dabelow 59) theilt bas Schidfal bes Beft: phal'ichen. Die Schrift von Roriso) hat megen ber durchgeführten forgfaltigen Berudfichtigung bes fachfifden Rechtes einen eigenthumlichen Borgug, mabrend fie fur bas gemeine Recht weniger Bebeutung hat; jenen Borzug haben aber noch in höherem Grabe die Abhanblungen von Bauer 61) und Saubolb 62). Eine neue Epoche in ber Literas tur machte bas anfangs nur auf bie Berjahrung, burch fortgefetten Befit befdrantte Bert von Unterholgner 62). Gine fpatere Bearbeitung beffelben ift nach einem umfaffenberen Plane angelegt und erftredt fich auf-bie gefammte Berjahrungelehre, berudfichtigt auch nicht blos bas romifche und fanonische, fonbern auch bas teutsche Recht 64). biefes bis jest bas Sauptwerf über bie gange Lehre. Bon fpateren Bers ten find noch zu nennen die von Reinhardt 68) und Sameaur 66).

<sup>56)</sup> Pothier, Traités de la possession et de la préscription (exsolienen gu Paris und Orleans 1772 als Tom. 2. in Beziehung auf ben Traité du droit de domaine de propriété) p. 128 bis an bas Ende.

<sup>57)</sup> Be ft p ha i, Syftem bes romifden Rechtes über die Arten ber Sachen, Befie, Eigenthum und Berjährung. 3 Bbe. Leipzig 1788. hierher gehort Bb. 3, wo §. 497—839 bas Recht ber Berjährung behandelt wird. Ein fehr unguns figes urtheil fallt Savign p, Recht bes Besiese S. XXXVII fig. 6. Ausg.

<sup>58)</sup> Ehibaut, über Befig und Berjahrung. Jena 1802. Dierher gebort bie zweite Balfte von S. 77-202.

<sup>59)</sup> Dabelow, fiber bie Berjahrung. 2 Bbe. Salle 1805, 1807. Ein ungunftiges Urtheil fallt it nterholgner, Berjahrung burch fortgefesten Befis S. 20 und gefammte Berjahrungelehre Bb. 1, S. 24.

<sup>60)</sup> Rori, Sheorie ber Berjahrung nach gemeinen und fachfichen Rechten, Leipzig 1841.

<sup>61)</sup> Bau er, Progr. de Saxonica rei immobilis usucapione. Lips. 1761. unb in Opusc. acad. T. l. p. 308-319.

<sup>62)</sup> Haubold, Progr. de origine atque fatis usucapionis rerum mobilium Sexonicae. Lips. 1797. und in Opusc. T. II. p. 37 sq.

<sup>63)</sup> Unterholgner, die Lehre von ber Berjahrung burch fortgefesten Befis; bargeftellt nach ben Grunbfahen bes romifchen Rechtes. Breslau 1815.

<sup>04)</sup> Unterholgner, aussubritde Entwidelung ber gesammten Berjahrungslehre aus ben gemeinen in Teutschland geltenben Rechten. 2 Bbe. Leipzig 1828.

<sup>68)</sup> Reinhardt, die Usucspio und Praescriptio des romifchen Rechtes. Stuttgart 1832. Das Buch ift in derfelben Manier geschrieben, wie deffelben Berfaffers Erganzungen zu Glüd's Pondektencommentar; es enthalt viel vers forobene und zum Theil gang faliche Ansichten.

<sup>66)</sup> Sameaur, bie usucapio und longi temporis praescriptio; eine hiftos tifcsbogmatifce Erlauterung ber L. un. C. de usucap. transform. 1835.

- 3) Co globe auch besondere Sammlungen fleinerer: Schriften aber das Berjährungerecht er). Einzelne Abhandlungen, welche einzelne Gegenftande bes Berjährungerechtes betreffen, find am gehörigen Orte anzu-führen.
- D. Plan des Folgenden. Bei ber Darftellung ber Lehre befolgen wir im gangen ben Plan von Unterholgner, jeboch mit ber Abweichung, bağ wir, abgefeben von ben allgemeinen Grunbfagen. welche bie Berjährung überhaupt betreffen und bie bier jebenfalls ihren Dlas finben muffen, uns auf biejenigen Arten ber Berjahrung befchranten. welche nicht icon in früheren Artitein abgehandelt worden find, nams lich auf die Eigenthumserfigung, die Rlagenverjahrung und die unvorbenfliche Berjahrung fowie auf die peinliche Berjahrung. Ausgeschloffen ift bie Lebensverjahrung 68), bie Berjahrung bei bem Pfanbrechte, naments lich bei ber hypothekarischen Rlage 69), die Berjahrung bei ben Reals laften 70), Die Berichrung bei Servituten 71). Wir banbein in einem : 'allgemeinen Theile in beffen erfter Abtheilung von den Berjährungs= atten mit bestimmter Dauer, in ber zweiten von ber unvorbentlichen Berjahrung. In jeder Abtheilung wird zuerft eine hiftorifche Ueberficht gegeben und bann folgt eine Bufammenftellung ber Rechtsgrundfabe, in ber erften Abtheilung ber allgemeinen Rechtsgrunbfabe über die Berjahrung, in ber zweiten über unvordentliche Berjahrung. Der befondere Theil enthalt bann einzelne Berjahrungsarten, in ber erften Abtheilung bie Berjahrung bei bem Gigenthum, in ber zweiten bie Berjahrung bei ben Schulbforberungen, in ber britten bie Berjahrung im Strafrechte.

Wilgemeiner Theil.

Erfte Abtheilung. Berjahrungearten mit beftimmter Dauer.

I. Sefchichtliche Ueberficht72). A. Die Berjahrung im romifchen Rechte. AA. Usucapio. Die altefte Art ber Bergidrung im romifchen Rechte ift bie usucapio, welche ale eine Erwers bungeart bes Eigenthums erwähnt wird und bis jur lex Scribonia auch

<sup>67)</sup> Dehrere berfelben macht namhaft Unterholgner a. a. D. 28. 1, S. 26 fig.

<sup>68)</sup> Bgl. ben Artitel Bebeneverjährung Bb. VI, S. 606-621. 69) Bgl. ben Artitel Pfanbrecht Bb. VIII, S. 42 fig.

<sup>70)</sup> Bgl. ben Artifel Reallaften Bb. IX, E. 110—115, 116, 119—123, 71) Bgl. ben Artifel Servituten Bb. X, S. 292—314, 324—334.

<sup>72)</sup> Ben Schriften sind hier auszuzeichnen: Raevardi Tribonianus, sive de veris usucapionum disserentiis contra Tribonianum. Antv. 1561. Galvani, Diss. de usucapionibus et longi temporis praescriptionibus (als cap. XI. seinen diss. variac de usufructu, guerft Patav. 1560, guleht Tubing. 1788 erschienen). Conradi, historia usucap. et longi temp. praescripte als Einleitung zu der von ihm heraussigegebenen triga libellorum Lips. 1728. Schunk (praes. Rivino) Diss. de usucap. statu eec. ord. chronol. a XII tabul. ad temp. lustiniani. Viteb. 1786. Etos, Geschichts der Berichtung nach dem romtschen Rechte. Gettingen 1798.

an Begentibung von Servituten biente 75). Sie wird von ben Miten all eine erwerbende Beriabenng und zwar insbesondre als eine Erwerbungeart bee Eigenthums behandelt 74). Befentliche Bedingung ber wucapio ift Beffe ber Sache, welcher mabrend ber gangen Berjahrungs. wit ununterbrochen beftanden haben muß, wovon fpater noch zu handeln Die Berjahrungszeit ift urfprunglich febr turg, bei bemegfichen Sachen ein Jahr, bei unbeweglichen zwei Jahre; fie ift fpater ben Buftinian fur erftere auf brei Sabre, fur lettere auf 10 ober 20 Jahre verlangert worden. Die usucapio ift übrigens manchen Befchrantungen unterworfen, welche jum Theil icon ber Alteften Beit angehören, um Theil auch erft fpater eingeführt worben finb. Ramentlich find fon frub, vielleicht vom erften Unfange an, gewiffe Gegenftande ber uncepio entzogen worden und diesen schloffen fich im Laufe der Beit immer mohrere an. Ein ferneres wichtiges Erforberniß ift bas bes redlichen Befiges. Die usucapio gilt bei ben tomischen Juriften als ein eigenthumlich romisches Rechtsinstitut 75) und wird auf die 12 Tafeln : mradeeführt 76). Auch die Ausschliegung einzelner Gegenstande von ber usucapio, g. B. ber Grengrafne und bes forum bustumve (woven fater) wird ben 12 Tafeln jugefdrieben. Daher find auch zwei Stellen bet Cicero 77), in welchen berfelbe von einer bas Recht ber usucapio betreffenden lex fpricht, auf die 12 Tafeln zu beziehen. wird in ben 12 Tafeln mit dem Ausbrucke usus auctoritas bezeichnet. Aeber bie Bebentung biefes Ausbruckes ift zwar von jeher viel Streit gemejen 78), beffen weitere Erorterung jeboch, als bem 3mede bes Wer-

73) Bal. ben Artitel Gervituten 86. X, G. 293.

Bgl. Dirtfen, über bie 3molftafelfragmente G. 409.

78) Bgl. Puchta, civil. Abhandl. S. 1—71. Ballhorns Rofen, über Dominium (Lemgo 1823) S. 233—296. Unterholzner, Berjährungslehte Bb. 1, S. 32—38. Wir befdiraken uns auf eine kurze Darftellung ber haupts flatiften verschiebenen Meinungen. Judrberft barf in der erften Stelle (Top. c. 4.) usus nicht ols Senitiv genommen werden, weil nach der zweiten Stelle (pro Caec. 19.) usus und auctoritas als in gleichem Cafus stehend gedacht werden. Vuchta und Ballhorn verstehen unter usus in diesen Stelle Besiä;

<sup>74)</sup> Rach ber Begriffsbestimmung bei Ulpian. Fragm. Tit. XIX. §. 8. ift se mtschieben eine erwerbende Berjährung. "Usucapio est autem dominii adeptio per continuationem possessionis anni vel biennii; rerum modilium anni, immobilium, biennii." Fast gleichlautend sind die Begriffsbestimmungen des Modestinum, diennii. Bast gleichlautend sind die Begriffsbestimmungen des Modestinum, diennii. S. D. 41. 8. und des Isidorus, Orig. V. 28. In der ersteren Stelle heißt es: Usucapio est adiectio domini per continuationem possessionis temporis lege desiniti. Statt adiectio haben hier Manche vorgeschlagen, adeptio ju lesen, was Undere wieder überstässig gesunden haben. Möglicherweise liegt hierin ein von den Compisatoren nicht getilgtes Uederbleichsel der anderen Bestimmung der Usucapion, bonitarisches Eigenthum in quiritarisches zu verzwandeln.

<sup>75)</sup> Gai. Inst. Comm. II. S. 65. S. 6. Inst. II. 5. Pr. Inst. II. 6.

<sup>76)</sup> Gai. l. c. II. §. 42. 54. Theoph. Paraphr. ad pr. Inst. II. 6.
77) Cic. Top. c. 4. Orat. pro Cascina c. 19. Diefe Stellen haben ben Instegern von jeher viel zu fcaffen gemacht. Schon bie Lesart ift zweifelhaft.

tes fremd, unterlaffen wird. — Ueber die Beit vor den 12 Tafein laffen fich blos Bermuthungen aufstellen. Unwahrscheinlich ift es, daß die

Unterholgner halt bie Bebeutung bes usus als eines Rugungerechtes für näher liegend und zur Erklarung ber Stelle für paffender. Ueber bie Bedeus tung von auctoritas berricht große Meinungeverschiebenheit. Ballhorn, welcher autoritas fdreibt, es von avruens (unabhangig, felbftftanbig) ableitend, nimmt Selbfiftanbigteit und Unabhangigteit (im Reben, Sanbeln, Befehlen) als Grunbbebeutung an. In ben ermabnten Stellen verfiebt er unter auctoritas "bas blos formliche, juriftifch giltige Eigenthum, welches ber dominus einer Sache behielt, inbem er burch einfache Trabition berfetben nur ben usus, b. i. bas blos materielle Eigenthum auf ben Accipienten übertrug", furg bas Romereigenthum ohne ben usus, mas man fpater nudum ius Quiritium nannte, nur in fpecieller Begiebung auf die wegen bes Wegenstandes beffelben allein von bem dominus ex iure Quiritium felbft vorzunehmenben feierlichen Actionen. Schon früher hat Donellus (Comm. iur. civ. Lib. V. cap. 20, §. 8.) ben Ausbruck auctoritas als gleichbebeutenb mit Eigenthum genommen. Rach biefer Unficht Ballhorn's, welcher es nicht einmal für ausgemacht ansieht, das usus und auctoritas in jener Busammenftellung neben einander und in bemselben Sabe in ben 12 Safeln wirklich vorgekommen feien, ist der Ausbruck unus auctoritas auf abuliche Beife zu erklaren wie ber Ausbruck emtio venditio, locatio conductio; wenn namlich gefagt ift, ber usus und bie auctoritas follen gwei Jahre banern, fo murde usus auf den neuen Erwerber, auctoritas auf bie Unfpruche bes bisherigen Eigenthumere zu beziehen fein. Rad Puchta bezeichnet usus auctoritas das durch usus entstandene Eigenthum: auctoritas ist ihm also "bie rechtliche Giltigleit bes (burch bie usucapio entftanbenen) Berhaltniffes jugleich mit bem beftimmteren Sinne ber Geltenbmachung vor Bericht." Unterholaner halt wegen ber Bielbeutigfeit bes Bortes auctoritas jebe Ertlarung fur unficher, glaubt aber, bag ber von Puchta eingeschlagene Beg ben Borgug verbiene, weil die Annahme, daß usus und auctoritas zweierlei, gewiffermaßen entgegene gefeste Begriffe bezeichnen, immer etwas gegen fich habe. Rach ibm folingt fich burd bie vielfachen Bebeutungen von auctoritas bie eines rechtlichen Schubes hindurch, welche benn auch in mehreren Stellen (Cic. pro Cascina c. 26. L. 26. D. 39. 3.) gerabezu hervortrete. Aus ihr laffe fich bequem eine andere Bebeus tung ableiten, infolge welcher auctoritas ben Unfpruch auf Gewährleiftung im Falle ber Eviction bezeichnet. Paul. Sent. Lib. V. Tit. 10. rubr. Tit. 17. S. 1. 3. L. 43. pr. D. 13. 7. Richt fern liege bie Bebeutung, wo auctoritas ben rechts lichen Erwerbsgrund für eine Sache, g. B. ben Kauf, bezeichnet, wohin bie Stellen geborten, mo von instrumentum auctoritatis (L. 43. pr. D. 13. 7.) und pon auctoritatis tabellae (Senec, controv. Lib. III. v. 21, fin.) bie Rebe ift. Auch erklare fich aus jener Grundbedeutung leicht, wie auctoritas zur Bezeichnung einer (förmlich kund gegebenen) rechtlichen Entichliegung ober Genehmigung (3. B. Senatus auctoritas, tutoris auctoritas) gebraucht werden tonne. ferner auctoritas fo viel ale "Urfunde" und iuris (legis) auctoritas fo viel ale "rechtliche Bestimmung, Anordnung" bezeichne, fo fei auch hier ber Urbegriff unverkennbar. Selbst die im Sprachgebrauche bes gemeinen Lebens sich vorfinbenben Bebeutungen von "Quelle, Beugnis, Anfeben" wiesen auf ben Grunds begriff gurud. Auf abnliche Beife fchloffen fich bie Bebeutungen von auctor an ben urfprunglichen Begriff ber Gemabrleiftung, Sicherung und Beichusung an. So bezeichne auctor ben Borganger im Befige, ben (burch formlich tund gegebenen) Beitritt Genehmigenben (g. B. patres auctores fiunt, tutor auctor fit), ben gubrer, urheber u. f. w. 3m der von Cicero beradfichtigten Stelle der 12 Tafeln legt Unterholgner bem Ausbrucke auctoritas bie Bedeutung ber (burd ben Ablauf ber Berjahrungegeit berbeiguführenben) Befeftigung und Siderung bes Besiges gegen Anspruche Dritter bei, was man bie rechtliche

usucapio von den Berfaffern der zwolf Tafeln erst erfunden worden sei. Angerdem kann man entweder die Siltigkeit der Usucapion als einheis misches Recht in Rom bereits vor den 12 Taseln oder Berpflanzung aus einem fremden Rechte in die neuen Gesetze annehmen. Letteres, und namentlich eine Uebertragung aus der Solonischen Gesetzebung, ift aber sehr unwahrscheinlich <sup>70</sup>), und es dürfte das Erstere umsomehr anzunehmen sein, als die Usucapion, wie demerkt, als ein eigenthümlich römisches Institut bezeichnet wird. BB. Auf heben de Berjährung der ervituten <sup>80</sup>). CC. Longi temporis praescriptio. Dunkel ist der Ursprung derjenigen Berjährungsart, welche dem römisschen Rechte unter dem Namen der longi temporis praescriptio bekannt ist <sup>81</sup>). Sie dient-zur Beseitigung des Bessies und gewährt demjenigen,

Gewere mit einem Ausbrucke bes alteren teutschen Rechtes nennen konne. Bufammenftellung ber Borte usus und auctoritas mache bies mahrscheinlich. Usas auctoritas (fo viel als usus et auctoritas) mare bemnach Rubungsrecht und (redtliche) Gewere, mithin ein umfchreibenber Ausbruck für Erfigung. Go werbe auch in alteren teutschen Rechtsquellen bie Berjahrung auf eine, ber romifchen nicht unahnliche Beife umfchrieben, g. B. in ber Reformation bes baper. Landrechtes von 1518, wo Tit. 23, Art. 5 der Ausbrud "Rug und gewer figen" und Dit. 23, Art. 8 ber Ausbrudt "in nublicher Gemer figen" vortommt. Sang verwerflich findet Unterholgner bie Anficht, bag auctoritas allein ftebend bie usucapio bezeichnen tonne, welche Bedeutung biefem Borte in ber Borfcbrift ber 12 Tafeln: adversus hostem aeterna auctoritas esto, und in ber Borfcbrift ber lex Atinia: rei furtivae aeterna auctoritas esto haufig beis gelegt wirb. Er erklart fich gegen biefe Unficht ausführlicher Bb. 1, S. 107, 197. Reinhardt, ble usucapio und praescriptio §. 28, S. 43 fig. geht bavon aus, Die asucapio habe ursprünglich nur den Mangel der mancipatio oder in iure cessio erfegen tonnen; er folgert hieraus, bag eine Sache, welche nicht mit bem Billen bes Gigenthamere in die Bande bes Usucapirenben gerathen mar, gar nicht ufus capirt werden tonnte; follte namlich burch ben usus, ben fortgefetten Gebrauch ber Sache, welcher fich ju ber usucapio - ber Erwerbung bes unformlich übers tragenen Rechtes - wie Mittel jum 3mede verhielt, eine usucapio entfteben tinnen, fo habe auch usus auctoritas vorhanden fein muffen. Der usus felbft ohne usus auctoritas habe noch teine Ufucapion bewirtt. Die usus auctoritas habe aber nicht von bem Ufucapienten felbft ausgehen tonnen, fonbern von bems jenigen, welcher ihm ben usus überlaffen hatte, ausgehen muffen; es mußte namlich, neben bem Usucapienten, Jemand vorhanden fein, von welchem er, als feinem anctor, fein ius utendi ableitete. Usus ohne dominium, nämlich eines Anderen, fei nicht bentbar gewesen; eben beswegen aber fei neben bem utens, welcher nicht dominus mar, ein dominus, b. b. ein auctor utentis, nothwenbig. Bit Bollenbung bes usus und ber baburch eingetretenen Ufucapion fei ber utens, welcher ja eben hierburch dominus wurde, fein eigener auctor geworden; ber usus fet mit ber auctoritas und bem dominium gufammengefallen; nach vollenbeter Mineapion erscheine ber von bem dominium abhängige usus nicht mehr als etwas pon biefem Betrenntes, fonbern vielmehr als ein integrirender Theil ober als ein Ausfluß aus bemfelben. Auctoritas fei baber, fo lange es nur Gin dominium gab, nur biefes, und nach bem Muftommen bes bonitarifchen Gigenthums bas nadam ius Quiritium gewesen.

<sup>79)</sup> Bgl. darüber Unterholgner a. a. D. Bb. 1, G. 39.

<sup>80)</sup> Bgl. ben Art. Servituten Bb. X, S. 292 flg.
81) Sie beist auch longae possessionis praescriptio (L. 3. 12. D. 44. 3.
L. 76. D. 18. 1.), diuturai silentii praescriptio (L. 1. C. IV. 52.), diutinae possessionis

welcher 10 ober 20 Jahre hindurch unter Boransfehung ber fonft noch erforderlichen Bedingungen befeffen bat, Sout gogen frembe Anfpoliche. Beftritten ift, ob biefer Schut blot bem Eigenthumsbeffger ober auch folden, welche blod einen abgeleiteten Befit haben, ju Abeil werben foll. Gewiß aber ift, bag fie nicht blos gegen Gigenthumsanfpeliche, fonbern auch gegen pfanbrechtliche Anfprache Somt gewährt 21). Infofeen bie longi temporis praescriptio ben Eigenthumsbeffer gegen Eigenthums. anfpruche ficherfiellt, nabert fie fich in ihren Biebungen ber unvenpio und bient jur Ergangug berfelben. Infofern burth fie ber Eigenthumsbefiger gegen pfanbrechtliche Ansprüche geschützt wird, bat fle bie Blotungen einer anfhebenben Erfitung. Db bie longi temporis praescriptio ursprünglich gur Ergangung ber usucapio bestimmt gemefen und erft nachher gur Befeitigung bes Pfandrechtes angewendet worden ift ober ob gerade umgefehrt die Befeitigung bes Pfanbrechtes bie Sauptfache war und bie Anwendung der longi temporis praescriptio zur Erganzung ber usucapio fpater bingugetommen ift ober endlich ob beiberlei Birtungen gleich urfprunglich find, bas find gragen, woruber lebiglich Conjecturen aufgestellt werden konnen. Sbenso ift es bestritten, ob bie longi temporis praescriptio urfprunglich bei beweglichen Sachen fatts gefunden babe. Dameaur 83) balt fie fur urfprunglich jum Schuge ber possessiones agri publici eingeführt und nimmt eine allmalige Ausbehnung berfelben auf praedia vectigalia, ale neuete gorm bes ager publicus, weiterhin auf die praedia provincialia sowie auf die praedia in Italico solo an 84), bestreitet aber ihre Anwendung auf bewegliche Gachen. mabrend umgelehrt die Deiften biefelbe annehmen 26). 3ft man nicht

sionis praescriptio (L. 9. D. 44. 3.), longa praescriptio (Paul. Sent. Lib. V. Tit. S. S. 8.)

<sup>82)</sup> L. 7. 14. C. IV. 40. L. 19. C. de erict, (VIII, 44. (45.)). L. 12. D. 44. 8.

<sup>83)</sup> Dameaur a. a. D. S. 17 fig. 84) Ebb. S. 26 fig.

<sup>85)</sup> Sameaur S. 41 fig. ftust fich hierbei guvorberft auf L. 2. C. VII. 34., ein Refeript Diocletian's und Maximian's, in welchem er eine abfointe Musichliefung ber 1. t. p. bei Mobilien findet. Diefe Stelle enthalt aber weiter nichte ale ben Sas, bas, ba bei Sclaven Ulucavion gulaffig fei, es überfluffig fet, auf bie Frage von ber longi temporis praescriptio gu tommen. Daraus geht aber noch nicht bie Unftatthaftigfeit ber letteren bei Mobilien bervor. Er finbet eine weitere Beftätigung für feine Unficht in L. 8. D. 44. 3. von Dobeftin (vgl. Dameaur a. a. D. S. 49-53). Diefe Stelle, obgleich fie im allgemeinen es als einen unzweifelhaften Sas (certum est) ausspricht, bag bie longae possessionis praescriptio fowohl in proediis als in mancipile ftattfinbe, verfteht et mit Cuiaeius, Paratitla in Cod. tit, in quib. caus. cessat l. t. praescriptio (VII. 34.) von mancipia rustica, welche fur einen Theil bes Grunbes und Bobens gelten, unb weil fie ben Immobilien abhariren, wie biefe zu behandeln find, mithin ale Theite bes Grunbftudes ber l. t. praescriptio unterworfen gewefen feien. Gine fernere Bestätigung ber von ihm vertheibigten Anficht foll L. 1. C. VI. 1. enthalten, wo es heift: "Servum fugitivum sui furtum facere, et ideo non habere locum rei neucapionem, nec lengi temporis praescriptionem, manifestum est: ne servorum

einmal über ben utsprünglichen 3weck ber longi temporis praescriptio im Raren, so ist man es ebensowenig über die Zeit ihrer Entstehung. Po h 1 86) glaubt, daß es schon zur Zeit der lex Plautia eine longi temporis praescriptio gegeben habe; er hat aber übersehen, daß die von ihm bafür angeführte Stelle 97) ursprünglich von der usucapio spricht und bei ihrer Aufnahme in die Digesten geandert worden ist. Biele sehen sie Kaiserzeit. Sie berufen sich beshalb auf eine Stelle der Institutionen 88), welche aber nichts beweist, und auf eine Stelle von Paulus in den Digesten 89), wo in Bezug auf die longi temporis praescriptio von "tempora constitutionibus statuta" die Rede ist. Lehteres tonnte entschelbend scheinen, ist es aber nicht. Zwar kann man nicht der Ansicht beitreten, nach welcher vor diesen kalserlichen Berordnungen die longi temporis praescriptio, welche allerdings schon damals gegolten habe, von unbestimmter Zeitdauer gewesen sein und diese vom Ermessen

laga dominis suis ex quacunque causa flat damnosa." Auch biefe Stelle erklart er in berfelben Beife wie bie vorhergebenbe (a. a. D. G. 57). Bu einer folchen Befdrantung beiber Stellen auf mancipia rustica bieten nun aber biefelben nicht bie minbefte Beranlaffung, vielmehr muffen wir in ihnen eine unbebingte unb unbefchrantte Unmenbung ber l. t. praescriptio menigftens auf Sclaven ertennen. Das aber überhaupt bei beweglichen Sachen bie l. t. praescriptio feit Caras calla fattfand, geht aus einer Stelle von Darcian, L. 9. D. 44. 3. hervor, we es beist: Rescriptis quibusdam Divi Magni Antonini cavetur, ut in rebus mohilibus locus sit praescriptioni diutinae possessionis. Zwar wird bie glorens tinische Lesart "in rebus mobilibus" bestritten. Die von Bynkershoeck, de reb. mancipi et nec mancipi cap. 10. (Opusc. T. H. p. 101. Hal. 1729.) vors gefchlagene Lesart "in rebus mancipi", welche in ben Banbichriften burch bie Sigle R. M. angezeigt und unrichtig burch "in rebus mobilibus" erklart worden fei, ift unhaltbar und tann icon beshalb nicht gebilligt werben, weil Suftis nian ben Unterfcbieb ber res mancipi und nec mancipi aufgehoben hatte und jebe Grinnerung baran feiner Intention nach in feinen Rechtsbuchern getilgt werben mußte. Cuiacius l. c. lieft "in rebus soli" und ibm find Debrere (bei hameaur a. a. D. G. 63, R. 139 angeführt) gefolgt, mabrend bie Reiften diefe Lesart verwerfen und die Florentinische billigen. Die Florentinische Lesart wird aber noch insbesondre burch bie Bafilifen (Lib. Ll. Tit. 3, cap. 8. ed. Heimb. T. V. p. 93.) befatigt, wo es beißt: ent ror xernror. Darauf ift aber um fo graferes Sewicht gu legen, als bie in bie Bafiliten übergegangenen Digeftenstellen aus ber Summe ber Digeften bes fog. Unonymus, ber mahricheinlich mit dem Rovellenepitomator Julianus biefelbe Perfon ift, entlehnt find, mits bin bier ein ber Bloventiner handschrift an Alter sogar noch vorgebendes Beugniß fur biefe Lesaet vorliegt. Bir tonnen uns hiernach nur ber Deinung ber meiften Reueren anschließen.

Pohl, Diss. de preescript. longissimi temporis usque ad Iustinianum §. 2.
 L. 38. §. 2. D. 41. 3.

<sup>88) §. 7.</sup> Inst. II. 6. verba: "Abolita — auferri debent." Die leten Borte et eorum utilitati — auferri debent find, bem natürlichen Jusammenhange nach, auf den unmittelbar vorhergehenden Sab zu beziehen, wo von der Berwerfung ber falfchen Ansicht über eine Möglichkeit des furtum bei undeweglichen Sachen die Rede war. Demnach sagt der lete Theil der Stelle, die Möglichkeit der richung bei folden Immobilien, welche nach jener Ansicht zu den entwendeten

engung ver joiwen Immovillen, welche nach jener Annat zu ven entri horen würben, fet durch kallerliche Berorbnungen ausgesprochen.

<sup>89)</sup> L. 76. S. 1. D. 18. 1.

bes Prators abgehangen haben foll 90), indem ein foldes Ermeffen bach gu einer bochft bedentlichen Billfur batte fuhren muffen. Allein es lagt fich mit Unterholaner annehmen, bag die ermabnten taiferlichen Berfügungen blos die Berjahrungszeit genquer bestimmten, mabrend vorber bie verschiedenen edicta provincialia von einander abmeichende Beitbeftimmungen enthielten. Dan hat auch versucht bie Beit ber ermabnten faiferlichen Berordnungen genauer zu bestimmen. Es ift dies ber Sach= lage nach nicht moglich. Inbeffen mar ju Paulus' Beiten ber Beltraum von 10 Jahren inter praesentes und 20 Jahren inter absentes bestimmt 91). DD) Longa quasi possessio als erwerbende Ber= jahrung ber Gervituten 92). EE) Rurge Berjahrungefriften bes pratorifchen und abiligifchen Rechtes. Das pratorifche Cbict beschränkte die in bemfelben aufgestellten interdicta und actiones, inebesondre blejenigen, welche nicht sowohl auf rei persecutio, auf Entziehung beffen, wodurch ber Segner jum Nachtheil bes Rlagers bereichert mar, als vielmehr auf poenae persecutio, auf eine Bermogensvermehrung bes Rlagers auf Roften bes Bellagten wegen einer bem Letteren gur Laft fallenden unerlaubten Sandlung gerichtet maren, auf eine bestimmte 3mar erlaubte fich ber Prator nicht, in ben gallen, wo ein Magbares Recht nach ausbrudlichen Gefegen (lex, Senatusconsultum, constitutiones Principum) begrundet mar, die in dem Ebicte aufgestellte Rlage, welche jugleich als Mufter fur die Einkleidung ber klagbaren Anspruche biente, an eine bestimmte Frist zu knupfen; das Riagrecht fand mithin ohne Befchrantung auf eine Beitfrift (perpetuo) ftatt. Das gegen pflegte ber Prator bie lediglich in feinem Edicte begrundeten Rlagen (praetoriae actiones) auf eine mit Berudfichtigung ber Abhaltungen (utiliter) ju berechnende Sahresfrift (auch wohl noch mehr) ju befchran= ten 93). Die über biefe Berjahrbarteit ber pratorifchen Rlagrechte han= belnde hauptfachlichste Stelle gehort ben Inftitutionen an 94). Sie bruct

91) Paul. Sent. Lib. V. Tit. 5. S. 7.

<sup>90)</sup> Glud, Erl. ber Panb. Bb. 9, S. 116 und bie Rote 19 von ihm ans geführten Schriftfeller.

<sup>92)</sup> Bgl. ben Art. Servituten Bb. X, S. 293.

<sup>93)</sup> So sagte 3. B. ber Prator in bem Ebict über bas commodatum: "Quod quis commodasse dicitur, de eo iudicium dabo" (L. 1. pr. D. 13. 6.) ohne eine Brift zu bestimmen. Ebenso bet bem depositum. L. 1. §. 1. D. 16. 3. Dagegen lautete bas Sbict über Dejection aus bem Besige also: "Unde tu vi illum deiecisti, aut samilia tua deiecit, de eo, quaeque tunc ibi babuit, tantummodo intra annum . . . iudicium dabo. (L. 1. pr. D. 43. 16.) Die Stellen bes Ebicts sind nur nicht immer vollständig erhalten; oft erfährt man erst aus ben in die Digesten ausgenommenen Erläuterungen, daß die Klage nur "intra annum statzssinde, während eine solche Beschränkung in ben an der Spige des Altels stehens ben Worten des Edictes nicht enthalten ist.

<sup>94)</sup> Pr. Inst. IV. 12. Diefe Stelle ift größtentheils aus Gai. Inst. Comm. IV. §. 110. 111. enttehnt; ber in ben Juftinianeifden Juftitutionen für bie eins jabrige Berjährung ber vom Prator erst eingeführten Rlagen angeführte Grund, baß die Amtsgewalt bes Prators nur ein Jahr gebauert habe, findet fich bet

fich fo aus, als ob überhaupt bei ben im pratorifchen Rechte begrundeten Alagrechten die einjahrige Dauer des Unspruches die Regel bilde. Es ift biet zwar gemiffermaßen richtig, aber boch mehr zufällig. Die meiften natorifden Rlagen entfpringen namlich aus unerlaubten Sandlungen; st bleibt allo, wenn man auch ben Sas allgemein ausbruckt, immer noch mabr, bag bie meiften pratorifchen Rlagrochte auf ein Jahr beschränkt find. Unleughar tommen auch fur bie, nicht auf unerlaubten Sandlungen berubenben pratorifchen Rlagrechte bier und ba befondere Beschränkungen, und namentlich Beschränkungen auf eine Jahrebfrift vor; als Regel gilt aber biefe Befchrankung boch nur bei ben Rlagen aus unmaubten Sandlungen, wie die Quellen felbft anerkennen 95). FF) Befonbere Berjahrungsarten gegen Unfpruche bes Fiscus 96). Das romifde Recht hat mehrere eigenthumliche Bestimmungen über bie Berjahrung ber Unspruche bes Riscus auf Strafgefalle, betwirkte Guter und beimgefallene Berlaffenfchaften 97). ift bier bie Berjahrung von 20 Jahren (viginti annorum praescriptio), welche für alle Ralle gilt, für welche teine furgere Berjahrungszeit fefts gefett ift 96), namentlich wenn von Confiscation die Rede ift. Inebes sondre wird fie bann ermabnt, wenn eine öffentliche Aufforberung zur Erlangung Angeschulbigter, welcher man nicht habhaft werben konnte, mlaffen worden war (si requirendorum adnotatio publice innotuit) 99). Außerdem tommen noch bei gewiffen außerorbentlichen Staatsgefallen die Berjahrung von vier Sahren (praescriptio quadriennii) und auch eine von funf Sahren (praescriptio quinquennii) vor. Erftere galt ichon pr Beit bes Raifers Antoninus Dius 100); lettere findet fich in duet Berordnung ber Kaiser Sept. Severus und Antoninus Catacalla ermahnt 101). GG) Berjahrung im Eriminalrechte. Mit der jest eben ermahnten Berjahrung ber bem Fiscus zufiehenden Tuptude, namentlich auf Strafgefälle und confiscirte Guter, bangt bie im Eriminalrechte geltende Berjahrung unverfennbar gufammen. In

Sajus nicht. Diefer Grund erscheint in ber That ungenügend; eine Beschrans was der Alagbarkeit auf die Dauer der Amthaewalt des einzelnen edicirenden Prators mochte zwar, so lange es kein Edictum perpetuum gab, allenfalls ans Brommen werben tonnen; feit es aber ein Edictum perpetuum gab, mar bie Amahme einer folden Beidrantung umfoweniger gulaffig, ale die Sahresfrift militer berechnet wurde, möglicherweise also ber Zeitpunkt, mit welchem ex-Periandi potestas eintrat, erft unter ber Amteführung eines anderen Prators die besjenigen, unter welchem bie bas Rlagrecht begründende Thatfache geschehen war, eintreten konnte.

<sup>95)</sup> L. 35, D. 44, 7. L. 3, S. 2. D. 4, 9)

<sup>96)</sup> Bgl. Bauer, Progr. de praescriptione bonorum a fisce acquirendorum. Lips. 1757. (in Opusc. acad. T. I. p. 259-267.)

<sup>97)</sup> L. 3. Th. Cod. X, 1. 98) L. 13. pr. D. 44. 3. L. 3. D. 48. 17.

<sup>99) 38</sup>gl. L. 1. S. 1—4. L. 2—5, D. 48, 17, L. 1. S. 3, D. 49, 14, 100) L. 1. S. 2, D. 49, 14, 101) L. 2, C. IV. 61.

ber Beit ber Republit finben fich noch teine Spuren einer gefetlich am ertannten Berjahrung ber Berbrechen. Ramentlich lagt fich aus ber Antlage bes Robirius (63 vor Chr.) wegen ber 100 vor Chr. ets folgten Ermorbung bes &. Apul. Saturninus auf bie Richteriften; einer Beriabrung ichließen, indem bas Berbrechen vor langer als 30 Jahren verübt mar, fo baf Cicero 102) jum Antlager fagte: "causam suscepisti antiquiorem memoria tua: quae causa ante mortua est, quam tu natus esses." Unter ben Raifern findet fic als allgemein anerkannte Berjahrung bie von 20 Jahren 103). Wenn biefe zwanzigjahrige Berjahrung eingeführt worben fei und ob bies namentlich, wie Unter: holaner vermuthet, burch bie Lex Iulia de iudiciis publicis gefchen fei, muß bei dem Dangel ficherer Rachrichten babin geftellt bleiben. Die 20jahrige Berjahrung bilbete ble Regel; es finden fich aber auch turgere Berjahrungefriften, g. B. bei allen Berbrechen, welche nach ber Lex lalia de adulteriis bestraft werden 104) und bei bem crimen peculatus 105). Db die peinliche Berjahrung berjenigen, welche gegen die Anspruche bes Riscus gilt, nachgebilbet worben ift ober ob umgefehrt die peinliche Ber jahrung ale Borbild fur bie Berjahrung gegen ben Fiscus betrachtet werben muffe, baruber laffen fich bei bem Dangel enticheibenber Rach. richten nur Bermuthungen aufftellen. Bir mochten mit Unters bolaner 106) lieber annehmen, daß die im Strafverfahren geltende 20jahrige Berjahrung veranlagt habe, bag man auch bie befonbere jum Schupe gegen Confiscationen anwendbare 20jabrige Beriah: rung bei Unspruchen bes Siecus gelten liege. Bare bie 20jabrige peinliche Berichrung burch eine lex, g. B. Iulia iudiciorum publicorum, eingeführt worben, fo mare es naturlich, daß man die Unspruche bes Riscus wegen Bermogenseinziehung und abnliche Unfpruche berfelben Regel unterwarf; wenigstens ift es nicht unwahrscheinlich, bag biefe Ausbehnung durch taiferliche Berordnungen bewirft worden fei. HH) Be= sondere Berjahrungsfriften ju Gunften bes Riscus. Die burch ein Cbict bes Raifere D. Aurelius Antoninus einge führte Sjährige Berjährung murde icon burch eine Berordnung von Beno überfluffig. Diefer Raifer verordnete namlich, bag jeder , welcher infolge einer vom Siscus vorgenommenen Beraugerung eine Sache ers werbe, das Eigenthum, welches nicht weiter angefochten merden tonne, erwerben folle. Es bedurfte hiernach jum Schute gegen Unfprache Des vorigen Eigenthumers ober Pfandglaubigers nicht mehr einer auf Bets jahrung geftusten exceptio. Da es indeffen nothig mar, bem Gigenthumer ober Pfandglaubiger einen Unfpruch gegen ben Riscus ju ver:

<sup>102)</sup> Cic. pro Robir. perduell, reo. c. 9.

<sup>103)</sup> L. 12. C. IX. 22.

<sup>104)</sup> L. 29. S. 6. D. 48. S.

<sup>105)</sup> L. 7. D. 48. 13.

<sup>106)</sup> Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 51 fig.

fatten, fo befdrantte ber Raifer bie Geltenbmachung biefes Unfpruches auf eine Frift von vier Jahren 107). Juftinian erweiterte bie In: wendung biefer Berjahrung, indem er bemjenigen, welcher eine vom Raifer oder von der Raiferin veraugerte Cache ertauft ober fonft erworben bat, biefelben Rechte ertheilte, welche Beno in Bezug auf bie bom Fiscus vorgenommenen Beraugerungen bewilligt hatte. Diejenigen, welche durch biefe Berordnung ihre Rechte verloren hatten, mußten fich ebenfatts lediglich ihrer Unspruche halber an ben Raifer ober bie Rais ferin halten, maren aber mit Berfolgung berfelben gleichfalle auf bie er= wahnte Krift von vier Jahren beschrantt 108). II) Annalis exceptio Italici contractus. Unergrundliches Dunkel herrscht über bie von Suftinian allein ermahnte und von ihm aufgehobene annalis exceptio lulici contractus 109), bei welcher fich füglich an nichts anderes als eine Berjahrung benten lagt. Bir unterlaffen es bei bem prattifchen 3mede biefes Bertes, auf die verschiebenen Bermuthungen hieruber einzugeben, jumal ein gebeihliches Ergebniß fich boch nicht erwarten lagt 110). KK) Praescriptio XXX vel XL annorum 111). Unter ben chrift: lichen Raisern findet fich die praescriptio XXX vel XL annorum in einer Conflitution Buffinian's 112) longaeva possessionis praecriptio ges nannt; bei ben Neueren mit bem Runftnamen praescriptio longissimi lemporis bezeichnet. Gine Berjahrung von 30 Jahren wird ichon gur Beit bes Theobofius I. und bes Sonorius ermahnt 113). Gine Praescriptio XL annorum findet fich ichon unter Conftantius und Conftans 114), und mahricheinlich lagt fich die Spur berfelben bis gu

114) L. 2. Th. C. de longi temporis praescriptione (IV. 13.). Enjacius

<sup>107)</sup> L. 2. pr. C. VII. 37.

<sup>108)</sup> L. 3. C. VII. 37. Bergi. auch ben Artitel Hebergabe Bb. XI, &. 546. 109) Rubr. Tit. Cod. De annali exceptione Italici contractus tollenda etc.

<sup>(</sup>VII. 40.) und L. 1. eod.

<sup>110)</sup> Bon neueren Abhanblungen über biefen Begenftanb ift zu ermabnen ant Sell, bie exceptio annalis Italiei contractus; ein Britrag gum Berftanbe aiffe ber L. 1. pr. C. de annali exceptione Italici contractus tollenda etc. in 📽 e i i , Jehrb, für hiftor, und bogmat. Bearbeitung des romischen Rechtes Bo. III, **6**. 31--65.

<sup>111)</sup> Befondere Schriften barüber finb: Pohl, Diss. de origine atque fatis prescriptionis longissimi temporis usque ad lustinianum. Lips. 1779. Eiusd. Dies. de praescriptionis longissimi temporis ex legibus Iustiniani. Lips. 1780. Brie, in ber Beitichr. f. Givilr. u. Proc. 28b. III, G. 435 fig. 112) L. 7. §. 3. C. VII. 39.

<sup>113)</sup> Symmach. Epist. V. 32. (lebte unter Theodofius I.). Procop. landal. I. 3. erwähnt eine bierauf begugliche Berordnung von Sonorius, wonach die Beit, welche die Bandalen im romifchen Reiche fich aufgehalten hatten, in die praescriptio XXX annorum nicht eingerechnet werden foll. Eine fernere unbeutliche Spur biefer 30jahrigen Berjahrung findet fich bei Symmach. Epist. V. 64., mit welcher man bie Bemertung bes Gervius zu Virgil. Aen. VIII. 1. 508., jufolge welcher bas seculum von Ginigen ju 30 Jahren angenommen wird, in Berbinbung bringt. Bgl. lac. Goth of red. Comm. ad L. un. Th. C. de actionibus certo tempore finiendis (IV. 14.) und Iani a Costa, Summar. et comment. Decretal. Gregorii IX. ad cap. 3. X. de praescript.

Conftantin i. gurudführen 115). Unterholgner 116) ftellt über bie Entstehung ber Bojahrigen Berjahrung folgende Bermuthung auf. Buerft habe fich, vielleicht auf bem Bege bes Gewohnheiterechtes, ber Sat ausgebilbet, daß ein altgeworbener Befft (velustas) nicht angefoch= ten werben tonne. Db bagu ein Bojahriger ober 40jahriger Befit, ober wohl gar noch ein langerer, erforberlich fei, habe zweifelhaft fein tonnen. Conftantin babe fur einen 40jahrigen Beitraum entichieben. Spater= hin fcheine fich dies aber wieber geanbert ju haben, ba gur Beit Eheo = bofius I. und feiner Gobne ein Bojahriger Befig genugt; baber fei auch in ber Berordnung Theobofius II. (L. un. Th. C. de actionibus certo tempore finiendis. 18. 14.) blos von einer 30jahrigen Berjahrung Wir laffen bie Richtigfeit biefer Bermuthung babin geftellt bleiben, werden aber bei ber unvordentlichen Berfahrung bei ber Reft= ftellung des Begriffes vetustas darauf juructommen 117). Gewiß ift, daß die praescriptio XXX vel XL annorum anfangs nicht gegen perfons liche Anspruche (actiones personales) fcuste 118). Theobofius II.

will für "Annorum XL praescriptio" fegen: "Annorum XX praescriptio", eine Lesart, welche burch die Ueberschrift des Titels unterftügt zu werden scheint. Dagegen ift aber von Unterholzner mit Recht bemertt, daß der Kunftaussbruck "vetustas", mit welchem nach der Aeußerung der Kaiser diese Berjährung bezeichnes worden ift, nicht füglich auf die praescriptio XX annorum bezogen wers den kann, für welche sich vielmehr der Ausbruck longi temporis praescriptio als ganz unzweiselhafter Kunstname sindet. Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 55, R. 84 u. S. 507, R. 508 und Haenel ad L. 2. Th. C. cit, not. p.

<sup>118)</sup> L. 2. C. VII. 39. von Balens und Balentinian. Freilich kann man auch an eine Berordnung des jüngeren Conftantin, Sohn Conftanstin's I., denken. Uedrigens geschieht eines Zeitvaumes von 40 Jahren schon in einer in L. 57. §. 1. D. 23. 2. erwähnten Berfcgung der Divi Fratres Erwähnung, wodurch Kinder für ehelich erklärt werden, deren Mutter 46 Jahre lang in einer wegen zu naher Berwandtschaft ungiltigen Seh geledt hatte. Soit dieses ohne Zweifel Aussluß kaiserlicher Gnade, zu deren Bestimmung der 40jährige Zeitablauf nur beigetragen hat. Ob das "legitimi temporis spatium" in L. 1. C. VII. 39. 40 Jahre bezeichnet, ist ungewiß; die Bastisten (Lid. L. Tit. 14. cap. 30.) nehmen es für 30 Jahre. Gegen die von Cuiacins, Comm. ad h. I.; Observ. Lid. XVIII. cap. 27. angenommene longi temporis praescriptionacht Unterholzner a. a. D. Bb. 1, R. 58, G. 86 sig, mit Recht geltend, einmal den Aitel, unter welchem die Constitution keht, und dann, daß die in der Constitution erwähnte Berjährung auch den unredlichen Besiger schäften sost, während die longi temporis praescriptio redlichen Besig voraussetzt.

<sup>116)</sup> Unterholgner a. a. D. 28b. 1, 6. 57.

<sup>117)</sup> Unterholgner a. a. D. Bb. 1, C. 57, R. 36 macht barauf aufs merkfam, daß unter Arcabius und Honorius bis 30jährige und 40jährige Berjährung auf das Recht der personlichen Zuftände (quaestio status) in der Weise angewendet wird, daß das Berhältniß der 30jährigen Berjährung zur 40jährigen ganz dasselbe ift, wie das der 10jährigen Berjährung zur 20jährigen, so daß der Unterschied zwischen Anwesenheit und Abwesenheit hier in Betracht kommt. L. 2, 3. Th. C. de die, qui propriam conditionem reliquerunt. (XII. 19.)

<sup>118)</sup> L. 2. Th. C. de longi temporis praescriptione (IV. 12.) bestimmt bieses ausbeucktich, und die Berordnung Abeodossius II. (L. un. Th. C. de actionibus certo tempore finieudis (IV. 14.)) beweist durch die Erweiterung der Anwendungder praescriptio XXX vel XL annorum beren frahere Beschränktheit.

etlief eine für bie praescriptio XXX vel XL annorum febr wichtige Ber: oidnung vom 3. 424. Sie fieht im Theodoffanischen Cober 110) und ift mit einigen unbedeutenden Beranderungen in den Juftinianeischen Cober aufgenommen 120). Durch eine Novelle Balentinian's III. wurde diefe urfprunglich fur ben Drient erlaffene Conftitution auch auf ben Decident ausgebehnt 191). Der Inhalt biefer Conftitution ift folgenber. Die praescriptio XXX annorum, welche vorher nut jum Schube bei Beffies gegen actiones in rem speciales gegolten hatte, foll jest auch auf actiones ad universitatem (Cod. Just. de universitate) und personales angewendet werden. Unter erfteren find Erbichaftetlagen gu verftehen. Auch bie hppothekarische Rlage, insofern sie nicht gegen ben Souldner, fondern gegen einen britten Befiger bee Pfanbes angeftellt with, foll biefer Berjahrung unterliegen. Die actio finium regundorum ift ausgenommen und es foll hinfichtlich ihrer bei bem fruheren Rechte verbleiben. Auch rechtebangige Unfpruche follen diefer Berjahrung Beber Geschlecht, noch Abwesenheit, noch Solbatenftanb unterfiegen. (militis) foll gegen biefe Berjahrung ichuten; nur Pupillen, obgleich fe einen totor haben, find bis gur Pubertat bagegen gefchut; von ber Pubertat an foll ibnen auch biefe Beriahrung laufen. Der 30jahrigen Beijährung follen alle Klagen unterworfen fein, welche nach dem älteren Rechte actiones perpetuae maren, nicht bie fcon im alteren Rechte an bfimmte Beitfriften gebundenen. Bon einer 40jahrigen Berjahrung if barin nicht die Rebe. Diese Berordnung hat die 30jahrige Berjahrung utcht erft neu eingeführt, wohl aber fie zuerft auf actiones personales bezogen 122). - Dogleich die eben ermante Berordnung The o= bofine II. Die Allgemeinheit ber 30jahrigen Berjahrung gang entschet-

<sup>119)</sup> L. un. Th. C. de actionibus certo tempore finiendis. (IV. 14.)

<sup>120)</sup> L. 3. C. VII. 39. In der Inscription wird zwar Honorius und m der zweiten Stelle Aheodossius II. genannt, allein nach der Subscription und dem darin angeführten Consul ist die Constitution vom 3. 424, wo Honostius nicht mehr lebte.

<sup>121)</sup> Novell. Valentin. III. Tit. XXVI. De triginta annorum praescriptione omaibus causis opponenda (ed. Haenel).

<sup>122)</sup> Cuiacius, Observ. Lib. XVIII. c. 26. leugnet auch bies; er halt Theodofius I. für ben Urheber bieser Beränberung (im lib. singul. de praeseipt. e. 30. wollte er biesem Kaiser selbst die L. un. Th. C. IV. 4. zuschreiben, sing aber in ven Observationes davon ab und hatt die Berordnung des alteren Kyoodofius für verloven gegangen; vgl. Merillii, variant. ex Cuiacio II. 12. Opp. edit. Neapolit. T. II. p. 295.). In der in Note 121 angeführten Rovelle \$.3 erwähnt nämlich Balentinian III. eine "lex domini patris clementias meae, Theodosii perennis Augusti", wodurch die Jojährige Berjährung ein allsementus Schummittel gegen Ansprüche geworden sei. Cujacius hält diese Benendung (domini patris) nicht für vassend, um einen Mitherescher (Abeodosius II.) zu bezeichnen, wohl aber für passend, um elnen Mitherescher (Abeodosius II.) zu bezeichnen, wohl aber für passend zur Bezeichnung eines Berfahren im Kaiserthum, also Theodosius I. Auch hält er die "lex domini patris" beshalb nicht sür die L. un. Th. C. IV. 13., weil in der fraglichen Rovelle aus ihr das Bott "omnia" angeführt werde, welches sich in der L. un. cit. nicht sinde Allein hach der Bemerkung von Ide. Gothosfred us im Commentar zur L. un. cit.

bend ausspricht, und Balentinian III. spater bie unbeschränkte Unwendung biefer Berordnung wiederholt ausspricht 128), fo find boch auffallender Beife mit Erfolg Berfuche jur Umgehung ber Theodofifchen Berordnung gemacht worden. Unaftafius bat biefe willfurlichen Einschränkungen, welche er migbilligt, boch gewiffermagen mit Gefeted-Eraft belleibet. Er verordnet namlich, bag in allen gallen, wo man aufolge gewagter Auslegungen die Bojabrige Berjahrung für unanwendbar zu halten geneigt fein mochte, wenigstens eine 40jahrige Beriabrung unabweielich Plat greifen folle. Diefe folle bemnach bei allen rechtlichen Berhaltniffen gur Anwendung tommen, ohne Unterfchied gwifden ius publicum und privatum, und ebenfo ohne Unfeben ber Derfon und bes Rechtsgrundes; fogar ein perfonlicher Buftand, welcher 40 Sahre bindurch bestanden habe, folle baburch ale rechtlich feststebend angefeben Richt flar genug ift barin bestimmt, ob vermoge biefer Berordnung auch fur die in der Theodofischen Berordnung von der 30jahrigen Berjahrung ausbrudlich ausgenommenen Kalle eine 40jahrige Berjahrung eintreten folle. Allerdings fcheinen die Borte ber Confti= tution: "Quidquid autem ... implentes" fur eine folde Unnahme gu fprechen; allein bie folgenden Borte: ,, ut si quis contractus . . . evadere posse videatur" paffen wieber nicht zu einer folchen Borausfesung. In ben romifchen Gerichten felbft fcheint bie Berordnung nicht einmal in diesem Sinne aufgefaßt worden ju fein; fonft mare die fpatere gefetliche Bestimmung von Juftin, bag bie bypothetarifche Rlage, wenn fie gegen ben Schulbner gerichtet ift, ber 40jahrigen Berjahrung unterliegen solle 195), unnothig gewesen. Unterholzner 196) halt es für febr mahricheinlich, bag man namentlich bei ber res publica, res patrimonialis und res dominica bie Unwendbarteit ber Theodofischen Berordnung bezweifelt habe, und ichließt baraus, daß es einer befonderen Berordnung bedurft habe, um die Anwendbarteit der 40jahrigen Berjahrung auf bas Staats: und faiferliche Bermogen außer 3meifel gu fegen 127), daß die unbestimmte Ungstafifche Berordnung wenig Ginflug

nennt Balentinian ben jungeren Theobofius feinen Bater, ba biefer ihn zu feinem Mitherrscher und Schwiegersohn gemacht hatte. Das Wort "omnia" tommt zwar in ber L. un. cit. nicht vor; wohl aber finden fich in L. 7. Th. C. II. 12. die Worte "omnes actiones". Daburch wird die Balentinianische Anführung zur Genüge erklätt, wenn man in Betracht zieht, daß die L. un. cit. und die angesührte L. 7. ursprünglich Eine Berordnung gebildet haben, was nicht nur die Berwandtschaft des Inhaltes, sondern auch der Umfand ergiebt, daß beide daffelbe Datum haben. Bgl. auch Lex Visigoth. II. 3. 8. Siehe Haenel zu L. 7. cit.

<sup>123)</sup> Buerst geschat bies in ber in ber Rote 121 angeführten Nov. Valentinian. III. Tit. XXVI. von 449 §, 3, 4. Dann in einer Rovelle von 452, Novell. Valentin. III. Tit. XXXIV. De episcopali indicio et de diversis negotiis. §, 12. 13. (ed. Haenel.)

<sup>124)</sup> L. 4. C. VII. 39.

<sup>125)</sup> L. 7. pr. S. 1. C. VII. 39. von 525.

<sup>126)</sup> Unterholzner a. a. D. Bb. 1, 6. 65.

<sup>127)</sup> L. 14. C. de fund. patrim. (XI. 62. (61.)) von Unaftafius.

gewonnen habe. Allein beibe Berordnungen (L. 4. C. VII. 39. und L. 14. C. de fund. patrim. (Xl. 62.)) tragen baffelbe Datum 128), fie find an benselben pratorischen Prafecten gerichtet und scheinen ursprünglich Gine Berordnung gebildet zu haben 129), fo bag bamit Unter= bolgner's Annahme wegfällt. Auf ber anderen Seite machte man wn der Unaftafifchen Berordnung über die 40jahrige Berjahrung Unwendungen, welche Disbilligung verbienten. Anaftafius felbft mar genothigt, die Anwendung berfelben auf das eigentliche ius publicum als nicht in feiner Abficht liegend auszuschließen 130), namentlich miß: billigte er in Steuerfachen und bei perfonlichen Berpflichtungen, welche in dem ftabtifchen Berbande ihren Grund hatten, die Berufung auf bie 40jahrige Berjahrung. Mit welchem Rechte bei ben Theilungstlagen, bei ber actio pro socio, bei ber actio furti und actio vi honorum raptorum die 40jabrige Berjahrung, mit Ausschluß ber 30jabrigen, an= gewendet worden fet, lagt fich fchwer fagen, weil fich nicht gang genau beurtheilen lagt, inwiefern diese Anspruche zu benen gehort haben, welche man burch gemagte Muslegungen von ber 30jahrigen Berjahrung aus= junehmen versucht hatte. Gewiß ift, daß Juftinian diefe Falle auf die Regel ber 30jahrigen Berjahrung jurudjuführen für nothig er= Bohl mochte fich die Anaftafische Berordnung auf die praeiudiciales actiones anwenden lassen. Dieselben sind in der Theodofilden Berordnung nicht ausbrücklich ermähnt und es läßt fich nicht gewiß bestimmen, ob fie in ber Berordnung mit begriffen oder nicht begriffen fein follten; fie fcheint aber niemals auf Prajubicialflagen an= gewendet worden ju fein, wofur auch fpricht, bag man nach bem vorher Bemerkten diese Verordnung gleich von Anfang an so einschränkend als moglich erklart hat. Dagegen konnte bie burch die Anaftafische Berordnung eingeführte 40jahrige Berjährung recht wohl auf biefe Rlagen angewendet werden und es lag baju umfomehr Grund vor, als am Shlaffe derfelben ganz ausdrücklich gefagt ift, daß biefe Berjährung zur Anwendung tomme, -wenn Jemand nach 40 Jahren ,, super sua conditione" in Anspruch genommen werde.

B. Einfluß bes'tanonischen Rechtes auf bie Bersiahrung. Das tanonische Recht schließt sich in der hauptsache an bas romische an und sett nur in einzelnen Puntten Abweichendes fest, namentlich in Bezug auf die dem Erstenden nothwendige Redlichkeit bes Bestiebe, wo die Einmischung durch das Bestreben, das Recht mit dem, was die Beforderung einer sitzlichen Gesinnung zu fordern schien, mehr in Einklang zu bringen, veranlaßt war. Außerdem wurde die

<sup>128)</sup> Dat. III. Kal. August. Olybrio Coss. (491).

<sup>129)</sup> Darauf, bağ beibe Conftitutionen gu verbinden feien, macht herrs mann in feiner Ausgabe bes Cober aufmertfam.

<sup>130)</sup> L. B. 6. C. VII. 39.

Berjahrungslehre baburch erweitert, bag man fie auf mehrere eigensthumlich kirchliche Berhaltniffe anwendete. Insbesondre wird bei dem Behenten von einer Berjahrung gesprochen. Selbst bei den bischoflichen und Pawchialrechten geschieht einer Erstung Erwähnung.

C. Berjahrung im teutschen Rechte 132). AA. Aeltefte Beit. Unfere einheimischen Rechtsquellen zeigen in ber alteften Beit nur geringe Spuren eines Berjahrungerechtes und mas fie bavon ent. halten, lagt fich faft burchgebenbe auf bas romifche Recht ale Quelle aurudfuhren 133). Bei ben Franten finden fich einige Spuren einer eigenthumlichen jahrigen Erfigung als altzeinheimisches Recht 184). Die in ben alten teutschen Bolebrechten fo haufig vorkommende Bojahrige Berjahrung ift fonft fehr baufig ale einheimisch teutsches Recht betrachtet und jum Beweise bafur eine Stelle aus Plinius 135) angeführt worben, nach welcher es in ber Beitrechnung ber gallischen Druiben einen größeren Beitabichnitt (seculum) von 30 Jahren gegeben hat. Es mutbe aber auch, wenn bies von ben Teutschen gesagt murbe, bies fur eine eins beimische Bojahrige Berjahrung wenig beweisen. Wichtig bagegen ift, baß bie Bolkerechte, auf welche bas romifche Recht ben wenigften Gin= fluß geubt hat, namentlich die Lex Salica und die Lex Ripuariorum, eine Bojahrige Berjahrung nicht tennen. BB. Dittlere Beit. Bichtiger ale bie Beftimmungen ber alten Bolferechte ift bie in ben teutschen Rechtsbuchern bes Mittelalters vortommenbe Berjahrung von Jahr und Tag 186). Die Beit von Jahr und Tag umfaßt einen

<sup>132)</sup> Ueber bie Gefchichte ber einheimischen Berjährung f. Riccius, Spec. iur. German. quo praescriptio Germanorum vetus iuxta et hodierna illustratur. Francol. 1738. Bgl. bie Busammenfiellung beffen, was bie einheimischen Rechtes quellen über bie Berjährung enthalten, und bie spateren Beranderungen Unters holgner a. a. D. Bb. 1, 6. 67—94.

<sup>133)</sup> Bgl. bie Bufammenftellung beffen, mas bie einheimischen Rechtsquellen biefer Beit über bie Berjährung enthalten, bei Unterhalgner a. a. D. S. 68 —71.

<sup>134)</sup> Lex Sal. ref. Tit. 47. (Pact. L. Sal. Tit. 48.) hier ift von Erlangung ber Gemeinbegenoffenschaft durch einen ungeftorten Aufenthalt von 12 Monaten die Rebe. Bgl. Eichhorn, in ber Beitschr. für gesch. RB. Bb. I, S. 182. L. Sal. ref. Tit. 48. (Pact. L. Sal. Tit. 49.) hier werden wieder "duodecim' menses" erwähnt, als die Beitfrift, binnen welcher berjenige, welcher außerz gerichtlich ein Erbe auf einen anderen übertragen hatte, zur Bestätigung dieser vorläufigen Uebertragung durch eine feierliche gerichtliche Uebertragung gezwungen werden konnte.

<sup>135)</sup> Plin. Hist. natur. Lib. XVI. cap. ult.

<sup>136)</sup> Ueber biefen Gegenstand sind folgende Schriften zu bemerken: Heineccius, Diss. de praescriptione annali iuris Lubecensis a iure communi diversa. Hal. 1734. (Opp. T. II. Syll. 1.) Benecke, Diss. de praescriptione Germanorum annali. Giess. 1740. Schröter, die Berjährung, die sich nur auf ein Bahr erstrecket (in ben vermischten jurist. Abhandl. Bb. 2, (Halle 1766) S. 119—148). Haubold, de origine alque satis usucapionis rerum mobilium Saxon. Lips. 1797. (Opusc. T. II. p. 37 sq.) Boehmer, de annali iuris Lubecensis praescriptione. Ien. 1822. Albrecht, Gewere S. 115 sig.

Beitraum von 1 Jahr 6 Bochen 3 Tagen 187) und wird noch jest in ben Lindern fachfischen Rechtes in der Doctrin als fachfisches Sabr (annus Saxonicus) bem burgerlichen Jahre (annus civilis) ente gegengefest. Diefe Krift von Sabr und Tag ift, wie Albrecht und vor ihm Saubolb 188) nachgewiesen haben, nicht aus reiner Billfur, Diefe 3bee lieat fendern aus einer bestimmten Idee hervorgegangen. in Betreff ber 6 Bochen 3 Tage (ein Beitraum, welcher in ben ganbern fachfifchen Rechtes in den Befegen, namentlich in den Procepordnungen und in ber Doctrin mit bem Ramen fach fifche Frift bezeichnet wird) flar vor Augen. Diefer Beitraum bilbet namlich eine breifache perems wifche grift, wie fie bei ben gebotenen Berichten im Mittelalter ablich mar, ba biefelben in Bwifchenraumen von 14 Magen gehegt ju werben pflegten 139), wobei ber Gerichtstag nicht mitgerechnet murbe. Aber auch das Jahr ift hier nicht blos als ein natürliches, fich von selbst barbietenbes Beitmaß, fonbern als baffelbe fur bie ungebotenen Berichte (Echtebinge) ju betrachten, mas ber Beitraum von 6 Bochen für die gebotenen Berichte war. Es wurden namlich nach Beugniffen, welche bis in die Beit der Carolinger hinaufrelchen, drei Echtedinge ges . wöhnlich im Jahre gehalten 140). Daher nahm bie dreifache Echtes bingsfrift, b. b. ber 3wifchenraum gwifchen vier Echtebingen, ben Beittoum eines Jahres ein. Ein tieferer Grund der Gumulirung ber brek fachen Echtebingefrift und ber gebotenen Gerichtefrift lagt fich wohl nicht auffinden, unvertennbar liegt aber bem gangen Beitraum von Jahr und Lag bie Ibee einer peremterischen Frift gum Grunde. jahrung von Jahr und Tag findet fich: 1) zu Gunften des Befigers einer Sache und zwar in folgenben Fallen: a) bei unbeweglichen Sachen gewährte der Befit von Jahr und Tag ohne Widersprache eine rechte Sewere unter der Boraussehung 141), daß die Gewere einen besonders qualificirten Anfang batte. Diefer Anfang ift ein breifacher, bie gerichtliche Auflassung, welche der wichtigste und gleichsam normale Ans fangspunkt ift, die Erbfolge und das Urtheil des Richters. jut Entftehung ber rechten Gewere gerichtliche Auflaffung nothwendig fei, wird in vielen Stellen ber Rechtsquellen gesagt 149). bh) Die Erb-

<sup>137)</sup> Das sog. Schlessische Landrecht B. 1, Cap. 28. (Bohme, biplomat. Beiträge Th. 4, S. 26.) "Jar und Tag ist ein jar und sechs wochin und brei tage". Bgl. Wiesand, de origine anni Saxonici eiusque usu hodierno. Viteb. 1796. Haubold, de origine atque fatis usucapionis rerum mobilium Saxonicae. \$.10. (Opusc. T. II. p. 101 sq.)

<sup>138)</sup> Haubold l. c. Albrecht, Gewere S. 115 fig.

<sup>139)</sup> Sachf. Banbr. B. 1, Art. 67, 8. 1. B. 3, Art. 5, 8. 1. Schlef. Banbr.

<sup>140)</sup> Bgl. bie bei Albrecht a. a. D. S. 116, R. 284 angeführten Rechtse quellen, fowie Grupon, Discept. for. p. 653. und beffelben, teutsche Alterethumer 7.

<sup>141)</sup> Bgl. Albrecht a. a. D. S. 104 fig.

<sup>142)</sup> Siehe Albrecht a. a. D. S. 104, R. 216. Unterholgner a. a. D.

folge ift tein Unfangepuntt ber rechten Gewere gegen alle biejenigen, welche bereits bei Lebzeiten bes Erblaffers eine juriftifche Bewere an ber Sache hatten; bei bem Erben tann bie Entftehung einer rechten Gemere gegen jene Perfonen nur vollendet merben, welche bei Lebzeiten bes Erblaffere bereits begonnen bat, wovon ber Grund barin liegt, bag bie Sewere bes Erben lediglich die des Erblaffers ift und mithin nie gu einer rechten Bewere werden tann, wenn fie nicht bei bem Erblaffer baju geeignet mar 143). Begen benjenigen hingegen, welcher eine juris ftifche Gewere erft im Augenblide des Todes des Erblaffers gewinnt, b. b. gegen ben nachften gefeslichen Erben, ermirbt ein entfernterer, welcher in ben Befit bes Erbgutes gefommen ift, nach Sahr und Tag eine rechte Bemere. Dem Erben, welcher, weil fich tein naberer Erbe melbet, in ben Befit tommt, fteht die Dbrigfeit gleich, welche ein Erbgut als erblofes But einzugiehen berechtigt ift 144). cc) Das richterliche Urtheil ift Entftehungsgrund einer rechten Gemere bei Bertheilung des Sutes jur Strafe. Wenn namlich bem Geachteten fein Gigen vertheilt wird, fo ift bas befinitive Bertheilungsurtheil fur ben Richter gerade fo ein Unfangepuntt einer rechten Gewere, wie bie Erledigung eines Gigen burch ben Tob bes bisherigen Befigers, beffen Erbe un= befannt ift 148). - Die Bewere, welche ju einer rechten Gewere erhoben werben foll, muß Sahr und Tag ohne Biberfprache ge= bauert haben. Bas ben Ginn ber Borte "ohne Biber: fprache" betrifft, fo bentt man fich unter ber Biberfprache, welche das Entfteben der rechten Gewere unterbricht, zwar zunachft die Anstellung ber Rlage 146); fie ift aber in einem allgemeineren, umfaffenberen Sinne ju nehmen, namlich fur jebe Urt, wie ber Begner feine juriflifche Gewere ausubt,' geltenb macht 147). Bas ben Infange: puntt ber Rrift von Sabr und Zag anlangt, fo fing fie bem: jenigen, melder burch ihren Ablauf feine Anspruche verlieren follte, erft

Bb. 1, N. 73, S. 72 fig. Auch ber Erwerb infolge gerichtlichen Aufbietens wird ber gerichtlichen Auflaffung gleichgestellt, z. B. in der verneuerten Breslauischen Gerichtsordnung von 1891 (gebruckt 1891) Art. 34. Die Stelle ift abgebruckt bei Unterholgner a. a. D. S. 73.

<sup>143)</sup> Albrecht a. a. D. S. 6, S. 32 fig. 144) Schlef. Landr. I, 14, 1.

<sup>145)</sup> Bei der Bertheilung eines Lehens find nach Albrecht a. a. D. S. 108 zwei Fälle zu unterscheiden. Ift sie Folge ber Acht und geschieht also im Landsgericht, so treten für den Lehenherrn bieselben Berhaltniffe ein, wie für den Landsrichter in Betreff des Eigen. Sach. Landr. B. 1, Art. 38. Ift die Bertheitung Folge der Felonie, so bedarf es für den Lehenherrn nicht erst des Ablaufes von Folge der und Tag, um vor den Ansprücken des Lehenfolgers gesichert zu sein, wenigstens nach der von Albrecht a. a. D. S. 61, nach dem Borgange von Eichhorn, teutsches Privatrecht §. 241, R. r., über die Folgen der Felonie für die Descendenten angenommenen Ansicht, das durch ein rechteträftiges Erstenntnis auf Privation der Basu und derschendenten das Lehen verlieren.

<sup>146)</sup> Sáchs. Landr. B. 2, Art. 44, §. 1. 147) Bgl. Albrecht a. a. D. S. 110 fig.

von bem Augenblicke zu laufen an, wo ihm bie Dicht: erhebung ber Rlage jugerechnet werben fonnte. foulbigt murbe er aa) baburd, bag er von ber mit bem Gute vorgegan: genen Beranderung teine Biffenfchaft hatte. Die Frage nath bem Romente der Wiffenschaft bangt aber nicht von einer speciellen Erortes rung bei jedem einzelnen Individuum ab, fondern fie enticheidet fich junachst nach einer allgemeinen Prasumtion in der Art, daß von allen Segenwärtigen, b. b. von allen innerhalb eines gewiffen Begir: fes 148) Anwesenden, angenommen wird, es fei ihnen der Uebergang bes Sutes in die Sand eines Anderen nicht unbefannt geblieben, eine Bermuthung, welche in ber Deffentlichkeit bes Uctes, an welchen ber Unfang der Gewere gefnupft mar, ihre Rechtfettigung findet. Dem Abwesenden hingegen lauft die Beit von dem Augenblice, wo er von der mit ber Sache fich jugetragenen Beranberung Renntnig erlangt bat, unter anderen alfo auch von dem Augenblide feiner Rudtehr 140). Das Rictionnen wegen triftiger factifcher Grunde, b. b. die ebehaffte Noth180), betlangert gwar bem Abmefenden, wie bem Gegenwartigen, bie Frift von Jahr und Zag 181), aber, ohne Berbindung mit dem Nichtwiffen, ichiebt es den Anfang biefer Frift nicht auf, fo bag man nach Beenbigung bes hinderniffes fofort flagen muß. bb) Denjenigen, welche noch nicht gu ihren Jahren gekommen sinb, lauft die Frist von Jahr und Tag erst som Eintritte ber Munbigfeit an 152). — Es ift vielfach bestritten wor: den, ob die Bestimmungen wegen der Berjahrung von Jahr und Tag und ber baburch erlangten rechten Gemere blos auf unbewegliche Gegen: fande zu beziehen oder ob fie auch bei beweglichen Sachen Anwendung Die Stellen ber Rechtsquellen, welche von biefer Berichtung fprechen, enthalten größtentheils feine bestimmte Ginfchrantung uf Immobilien 154), find aber doch lediglich auf folche zu beziehen.

<sup>148)</sup> Genauere Bestimmungen hierüber sinden sich in den einzelnen Rechtsquellen. Bgl. Schles. Landr. I, 28. Augeburg. Stat. v. 1276, 235 (Balch, Beitr, zum teutschen Rechte Bb. 4, S. 237). Auch das baper. Landrecht enthält hierauf bezügliche Borschriften. Siehe die bei Albrecht a. a. D. S. 114, R. 249 abgebruckten Stellen.

<sup>149)</sup> Die Abwesenheit allein nüht ihm nichts. Bgl. Leobschüß. Statuten (Bbhme II. 20). Augeb. Stat. a. a. D. Schlef. Landr. I, 14, 15. Gulm. Richt ill, 107. Die Stellen sind zum Aheil abgebruckt bei Albrecht a. a. D. G. 114, R. 250. Bekannter sind die Stellen, wo blos die Zeit der Rücklehr als Ansangspunkt von Jahr und Tag angegeben wird. Schles. Landr. I, 35, 1. Sach. Landr. B. 1, Art. 28.

<sup>150)</sup> Das fachf. Banbr. B. 2, Mrt. 7 giebt bie galle ber echten Roth an.

<sup>181)</sup> Schlef. Banbr. I, 14, 15.

<sup>182)</sup> Schlef, ganbr. I, 44 pr. Augeb. Stat. v. 1276, 240 (Bald, Beis trage Bb. 4, S. 241. Unbere Rechtsquellen, welche baffelbe aussprechen, führt an Albrecht a. a. D. S. 115, R. 251.

<sup>153)</sup> Bgf. barüber vorzüglich Haubold, de origine atque fatis usucapionis rerum mobilium Saxonicae §. S. (Opesc. T. II. p. 59 sq.)

<sup>184)</sup> Daubolb a. a. D. hat bie Rechtsquellen, welche blos von Immos billen, welche burch gerichtliche Auflaffung veräußert find, reben, gusammens

Entschieben spricht gegen die Anmendung auf Modilien, daß die gerichtliche Auflassung, welche als nothwendig vorausgesetz wird, nur bei Beraußerung von Immebilien die gesettlich nothwendige Form ausmacht 185). — Die Unbestimmtheit, welche jedes tempus utile, mithin

geftellt. Bo ber Ausbruck Eigen gebraucht ift, muß ebenfalls an Immobilien gedacht werben (vergl. fachf. Sanbe. B. 1, Art. 52, S. 1. B. 2, Art. 5, S. 1). Ebenfo ift an Immobilien gebacht in benjenigen Rechten, mo von "Erve" (wie in ben Statuten von Damburg, Bremen, Riga, Gaalfelb und Stabe), von "erbelichem Gute" (wie im fcblef. ganbr.), von "erbe und gute" (wie in einem Schöffenuctheile bei Bohme, biplom. Beitr. Bb. 6, S. 110), von "erbe ober gut" (wie in ben Bufdgen gu ben alten Erfurter Statuten), von ,, bereditas .. (wie im Stadtrechte von Salzwedel) und von "hereditaria bons" (wie im Stadtrechte von Migen) die Rebe ift. Richt entgegen fteht, bag bie fahrenbe Dabe im allgemeinen auch zum Erbe gehort, wie fich aus bem Dagbeb. (Gorliger) Rechte (bei Gaupp, bas alte Magbeb. Recht G. 305) Urt. 308 und aus bem fachf. Beichbilbe Art. 26 ergiebt. Denn wenn auch ber Ausbrud "Erbe" mehrfache Bebeutungen hat und bis fahrenbe Dabe auch gum Erbe gerechnet wirb, fo ges schieht boch letteres hauptsächlich mit Rücksicht auf bie Berbindlichkeit bes Erben, bie Schulben bes Erblaffere baraus ju tilgen. Es tann baber nicht mit Unters bolgner für einen unregelmäßigen Sprachgebrauch gehalten werben, wenn Erbe blos vom unbeweglichen Gute gebraucht wirb. 3m Gegentheile ift, wenn Erbe ober Erbgut in Berbindung mit ber gerichtlichen Auflaffung vertommt, immer an Immobilien zu benten, ba bie Auflaffung nur bei biefen bie gesestich nothwendige Form ber Berauferung bilbet. Ueberhaupt bebeutet Erbgut (Ervegob) nach feinem Urfprunge (Arf heißt im Altnorbifchen liegenbes But. Grimm, teutsche Rechtsalterthumer S. 492.) 3mmobilien. Bgl. über biefen Ausbruck befonders Pauli, Abbandl. aus bem Lubifden Rechte 20b. 1, S. 4, S. 16 fig. Der Ausbruck Gut im fachf. Landr. B. 2, Art. 44 bedeutet ebens falls, wie Daubolb a. a. D. S. 5 na bgewiesen hat, ein unbewegliches Gut, wie fic daraus ergiebt, bag unmittelbar vorher (Art. 42) von ber Berjahrung beim Lebengute bie Rebe ift, und nach bem Sachfenspiegel babei nur an Immebilien gebacht werden tann. Binn Unterholgner baraus, bag noch beutzutage in Sachsen eine Berjährung von Jahr und Tag bei bewegtichen Sachen ftattfinbet, einen Beweis ableitet, bag ber angezogene Art. 44 bes fachf. Bandrechtes immer auf Mobilien gegangen fei, fo ift bagegen gu bemerten, bag bie heutige fachfifche Mobiliarverjahrung bafur gar nichte entscheiben tann, ba fie mehr auf andere Stellen bes Sachfenspiegels gegründet wird.

155) Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 76 fig. beruft fich bagegen der für, bag bie gerichtliche Beräußerung burch Auflassung auch bei Mobilien vorskomme, auf Art. 22 bes Magbeburger, im Jahre 1304 nach Görtig mitgetheilten Rechtes (Gaupp, bas alte Magbeburg, Recht S. 279), wornach berjenige, welcher sahrende Habe oder Kausmansgüter von ererbtem Gute angeschafft hat, welcher sahrende Habe oder Rausmannsgüter von ererbtem Gute angeschafft hat, welcher seines mil, es im gehegten Dinge thun muß, während er selbsterworbenes Gut frei veräußern kann. Dadurch wird aber nichts bewiesen. Denn der Erlös eines Erbgutes, eines undeweglichen ererbten Gutes, tritt hiernach an die Stelle bestelleben und hat dieselbe Eigenschaft und darauf beruht die Rothwendigkeit der gerichtlichen Beräußerung. — Bei beweglichen Sachen bedurfte es übrigens, wenn solche einem Anderen anvertraut worden waren, nach dem Grundlage: "Hand muß Hand wahren", gegen den britten Bestiger gar keiner Beriäherung von Jahr und Tag, um sich in seinem Bestige zu behaupten, wenn er nur gegen den Kläger den Erwerb auf benjenigen zurücksühren konnte, dem der Kläger den Besig übertragen hatte. Sächs. Landr. B. 2, Art. 60, §. 1. Schles. Landr. (bei Böhme, diplom. Beitr. Bb. 5, S. 9) IV, 13, dist. 4, 13.

auch die Berjahrungszelt von Sahr und Tag mit fich bringt, erzeugte bas Bedürfniß, baneben ein tempus continuum für biejenigen festzusegen, beren Soweigen innerhalb Jahr und Tag durch Abwesenheit ober Unbefanntfcaft mit ber vorgegangenen Beranberung entschulbigt wirb. Beifpiele ber Aufftellung eines folchen tempus continuum tommen in mehreren Rechts: quellen vor 156); inebefonbre fest aber bas fachfifche Lanbrecht 157) ein foldes tempus continuum von 30 Jahren, Jahr und Tag feft. fcheint auf ben erften Unblid ber Begenfas bes betreffenben Artitels (Art. 29, B. 1) ju bem vorhergebenben 158) nicht barin ju befteben, bağ erfterer bas tempus continuum, letterer bas tempus utile angiebt, fondern vielmehr barin, bag ber erftere von Immobilien, ber lettere von fabrender Sabe fpricht 159). Allein abgefehen bavon, bag icon bie Stellung ber Borte "biefes ift gerebet von farenber Sabe" in Betreff ibrer Echtheit Bedenten erregt und biefe Borte auch in ber bem 28. Artifel bes fachfichen Landrechtes entsprechenden Stelle bes ichlefischen Landrechtes 160) fehlen, bestätigen ausbrudliche Beugniffe bie von 211: brecht aufgestellte Unficht über den Busammenhang ber beiden Artifel bes Sachsenspiegels 161). - Bas die Birtungen ber rechten Ge: were, mithin auch der Berjahrung von Sahr und Tag bei Immobilien anlangt 162), fo gerftort fie jebe bem Rechte ihres Inhabers feinbliche Diefer Grundfat wird in größter Allgemeinheit in mehreren Rechtsquellen ausgesprochen 183). Dann giebt es mehrere Stellen ber Rechtsquellen, nach welchen fich ber aufgestellte Grundfat auf einzelne Falle ber mannigfaltigften Art anwenden lagt 164). Proceffualifc befant bie Wirkung der rechten Gemere darin, daß ber Inhaber berfelben

<sup>156)</sup> Solche fahrt an Albred a. a. D. S. 116, R. 255.

<sup>157)</sup> Gachf. Banbr. B. 1, Art. 29: "An erbe und eigen mag fich ber Gachfe versweigen binnen 30 jar und jar und tag und ehe nicht."

<sup>158)</sup> Gachs. Landr. 28. 1, Art. 28: "Bas foliches binges erblos erftirbt,

als hergewette, erbe und gerabe, bas foll ber richter halten jar und tag, ob fich jemand bagu ziehen wolt ... biefes ift gerebet von farenber habe."

<sup>159)</sup> Dies war bis zu Albrecht die gangbare Ansicht, auf welche fich auch noch ber Unterfchieb ber Erfigungszeit in Sachfen bei Mobilien (1 Jahr 6 Bochen 3 Tage) und Immobilien (31 Jahre 6 Bochen 3 Tage) grunbet. Erft XI: brecht a. a. D. G. 116-118 bat die richtige Erflarung gegeben.

<sup>160)</sup> Schlef. Banbr. I, 14, 1.

<sup>161)</sup> Bgl. bie von Albrecht a. a. D. S. 117, R. 258 angeführten Stellen mehrerer Rechtsquellen.

<sup>162)</sup> Bgl. barüber Albrecht a. a. D. S. 101 fig.

<sup>163)</sup> Saalfeld. Stat. aus bem 13. Jahrh. Art. 150. (Bald, Beiträge Bb. 1, S. 50.) Freib. Stat. V, 22. (Schott, Samml, zu ben teutschen Stadts und Landrechten Bd. 3, S. 176.) Ebb. 35. (Schott a. a. D. S. 180.) Augeb. Stat. v. 1276 Art. 341. (Walch a. a. D. Bb. 4, S. 329.)
164) Bgl. das Rähere barüber bei Albrecht a. a. D. S. 101 fig., welcher

auch bie, anscheinend biefer behaupteten Birtung ber rechten Gemere mibers fprechenden Stellen einzelner Rechtsquellen (g. B. fchlef. gandrecht 1, 37, 8. Shoffenurtheil bei Bohme, diplom. Beitr. IV, 114) mit berfethen in Gintlang an bringen versucht, weshalb auf feine Musführung zu verweifen ift.

bie Rechtmäßigkeit seines Besites beschwören barf, ohne daß ein vollsständiger Beweis von ihm verlangt wird, und daß er sich durch diesen Eid gegen jegliche Ansechtung behaupten kann (possessor tactis reliquiis sola manu obtinet). Der Besits von Jahr und Tag muß aber vollstänz dig erwiesen werden 185). Die Berjährung von Jahr und Tag ist sowenig als die longi temporis praescriptio an und für sich eine erwerbende Berjährung; sie hat aber, insofern in der rechten Gewere ein Schusmittel gegen Eigenthumsansprüche liegt, in der That die Wirtungen einer erwerbenden Berjährung 186). b) Auch derjenige, welcher als Lehensmann ein Gut binnen Jahr und Tag im Lehensbesitze gehabt hat, erlangt daran eine rechte Gewere, nicht nur, wenn er mit einem Dritten im Streite ist, welcher das Sut als ein ihm gehöriges Lehen in Inspruch nimmt, sondern auch, wenn er mit seinem Lehenherrn selbst streitet, welcher die Siltigkeit der Belehnung ansicht 187). c) Bei den Jinszgütern begründet der Besit vom Jahr und Tag eine rechte Gewere 188).

į

1

ŧ

1

<sup>165)</sup> Das fachf. Lebenr. Cap. 13 erforbert bagu bas Beugnif von fieben Mannen, worunter nur Gideshelfer zu verftehen find. Gbenfo tommt in einer Urtunde Bergog Otto's von Braunfdweig von 1296 gu Gunften ber accolae terrae novee (cf. Pufendorf, Obs. iur. univ. T. II. App. p. 10.) ein Bemeis burch fieben Beugen, b. h. Gibeshelfer, ben ichmorenben Befiger mit eingefchloffen, por (,, si met septimus per annum se probaverit possedisse", b. b. felbfies bent). Benn ber Wegner feinerfrite ebenfalle fieben Beugen fur feine Behaups tung aufführte, fo tannte ber Befiger bagegen wieder fieben neue Beugen ober Gibeshelfer aufführen, fo bag im gangen 21 Beugen gebort murden. Es beruht bies auf einem fpateren Bufage ju bem fachf. Lebenrechte Cap. 13. Bgl. Domeper, bes Sachsenspiegels 2. Theil Bb. 1. Sachs. Lebenrecht Art. 13, S. 166. einen eigentlichen Begenbeweis, melden ber Begner burch fieben Beugen habe führen tonnen, woran Unterholgner a. a. D. Bb. 1, G. 78, R. 81 bentt, ift bier nicht zu benten, fondern nur baran, bas, wenn ber Begner fieben Der= fonen anbot, welche mit ihm feine Behauptung gu befchmoren bereit waren, ber Befiger bann 14 Gibeshelfer, alfo die doppelte Bahl, ber vom Begner angebotenen, haben mußte. Denn ein eigentlicher Begenbeweis, Directer fowohl als indirecter, fand in bem Berfahren gur Beit ber Rechtebucher nicht ftatt, fondern es handelte fich immer nur darum, welche Partel gum Beweife ihrer Behauptungen ju laffen fel, welcher bas Borrecht bes Beweises gebuhre, worüber bas Beweisurtheil entichieb. Pland, bie Bebre vom Beweisurtheile (Gottingen 1818) G. 45, 47. Ift eine Cache burch gerichtliche Muflaffung ("undir Banne") erworben morben, fo wird nach bem Magbeburg. Goritger Rechte Art. 15 (vgl. Art. 53) ber Beweis burch Richter und Schöffen geführt. Der vom Befiger, um fich infolge ber Berfahrung von Sahr und Tag gu behaupten, gu leiftenbe Gib ift naber formulirt im folef. Banbrechte (Bohme, biplom. Beitr. Bb. 4, S. 30) I, 36,

<sup>166)</sup> Inmiefern fie gegen naberrechtliche Unfpruche Schut gemabrt, bars fiber vgl. ben Art. Bortauferecht unb Retract.

<sup>167)</sup> Sachf. Landr. B. 2, Art. 42. Richtft. Landr. Cap. 21. Sachf. Lebenr. Cap. 13. Schmab. Lebenr. Cap. 76. (ed. de Lahr.) Augsb. Stat. v. 1276 Art. 341. (Bald, Beitr. Bb. 4, S. 329.)

<sup>168)</sup> lus Susat. antiquiss. (bei Emminghaus, comment. in ius Susat. antiquiss. p. 123.) Art. 34. Aub Schran von Soeft (bei Emminghaus, memor. Susat. p. 184.) Art. 149. Bgl. Magbeb. Recht an Breslau mitgetheilt (bei Gaupp, bas alte Magbeb. Recht S. 283) Art. 35. Sach. Beichb. Art. 69.

Insbesonbre erlangt man nach den Freiberger Statuten von 1576 168) auch eine rechte Gewere, wenn man Jahr und Tag eine gewiffe Summe als Erbzins von einem Gute bezogen hat. d) In mehreren Rechts: quellen findet fich ju Gunften besjenigen, welcher auf frembem Grund und Boben ein Gebaube errichtet bat, eine Beriabrung von Sabr und Tag 170). e) Auch in Bezug auf fahrende Sabe tommen Rechte vor, welche ber rechten Gewere an Immobilien analog find 171). Go wird u) ber Sall ber Succeffion gerabe fo wie bei Immobilien behandelt. Ber fahrende Sabe ale Rachlag eines Berftorbenen in Befig nimmt, if nach Jahr und Lag gegen die Anspruche naberer Erben gefichert, mas in Betreff bes Deergewettes und ber Gerabe, welche ber Richter, weil fich fein Erbe melbet, in Befit nimmt, burch ausbrudliche Stellen außer 3weifel gefest ift 172); es icheint dies aber lediglich eine Unwenbung bes allgemeinen auf alle fahrenbe Sabe und auf Succefforen aller Irt fich erftreckenben Grundfages ju fein 178). bb) Die Korm ber gerichtlichen Auflaffung mar zwar ben Immobilien gang eigenthumlich, und mit ihr fehlt bem teutschen Rechte in Rudficht ber fahrenden Sabe bie wichtigfte und umfaffenofte Bedingung gur Beendigung ber juriftis im Gewere, d. h. des Berhaltniffes besjenigen, welcher nicht befitt, aber eine dingliche Rlage hat. Aber dem Princip, welches der gerichts liden Auflaffung gum Grunde liegt, namlich bem ber Deffentlichkeit, widerfahrt, wo baffelbe in veranderter Geftalt im Gebiete ber fahrenben habe erfcheint, auch bier wieder fein Recht, indem es biefelben Wirs tungen auf die fingirte Bewere ber Mobilien außert, wie bei Erbe und Die Falle, mo biefes eintritt, find folgende: a) wer Sachen fabet ober Feinden ober Raubern abjagt, foll es nach dem fachfischen andrechte vor feines Gemeinde und in der Kirche offentlich bekannt moben; melbet fich ber Eigenthumer binnen 6 Bochen und ziehet fich Min felbbritt, fo erhalt er bie Sache gurud; melbet er fich nicht binnen

Rad letteren Stellen erlangt ber Beliber eines Binsqutes als folden infolge bes Befites von Jahr und Zag nicht fur fich felbft eine rechte Gewere, fondern er huf seinen Gewehren, von welchem er das Zinsgut verlieben erhalten hat, vor

Stridt ftellen. 169) Freib. Stat. v. 1576 Urt. 28. (Bald, Beitr. Bb. 3, S. 171.)

<sup>170)</sup> Flensburg. Recht Art. 38 (bei Westphalen, monum. ined. T. IV. 1. 1909.). Apenraber Stabtr. v. 1284 (bei Dreper, Sammi. vermischter Abhandl. Th. 3, &. 1390) Art. 34. Auch gehört hierher wohl bie Bestimmung bes neuen gab. Rechtes I, 8, Art. 2.

<sup>171)</sup> Bgl. Albrecht, Gewere S. 14, S. 120 fig. und Unterholaner 4 c. D. Bb. 1, S. 81—85.

<sup>172)</sup> Gadf. Landr. B. 1, Art. 28. Schlef. Landr. I, 14, 1. — Brem. Stat. 28. (Pulendorf II. Opp. p. 44.) Euneb. Stat. (bei Dreper, Rebenftunben

<sup>173)</sup> Albrecht a. a. D. S. 122 folieft biefes aus einem bei ihm S. 107, 2. 226 abgebrudten Schöffenurtheil (Bohme VI, 91), wo bas Bort Erbe umsomehr auf ben Rachlaß jeber Art zu beziehen ift, als Immobilien ebenbaselbft mit bem Ausbrucke fiehen bes Gigen bezeichnet werben.

<sup>21</sup> 

6 Bochen, fo nimmt ber Richter zwei Theile und ber Finber erhalt ben britten Theil 174); B) geftohlene und geraubte Sachen, welche ber Richter aus bem Rachlaffe bes Diebes ober Raubers in feinen Gemahrfam nimmt, foll er nach bem fachfifchen Lanbrechte Jahr und Zag aufbewahren; melbet fich niemand binnen biefer Beit als Gigenthumer begu, fo verfallen folche Sachen bem Richtet 178); y) berjenige, welchem eine fremde Sache im Baffer guflieft und welcher folche in Befis nimmt, foll folche nach bem fachfifchen Landrechte offentlich befannt machen und 6 Bochen aufbewahren, binnen welcher Frift fich ber Gigenthumer melben und fein Eigenthum beschworen und jurudnehmen tann. In allen biefen gallen finden fich bie Bedingungen ber rechten Gemere, ihrem Befen nach, hier wieder, ein Befit, welcher eine bestimmte Beit bindurch gedauert hat, und Publicitat des Anfanges, vermoge bes offent lichen Aufbietens (Befanntmachens). Beugniffe, welche hinfichtlich bet Ralle felbft mit bem fachf. Landrechte genau übereinstimmen, finden fic faft in allen Rechtsquellen bes Mittelalters, es findet fich aber in Betreff ber Berjahrungezeit bie icon im fachfifchen ganbrechte felbft erfcheinembe Berfchiedenheit, bag balb bie Beit von 6 Bochen, balb von Jahr und Lag bestimmt wirb. Das Gorliger Lebenrecht 176) bestimmt 6 Boden, binnen welchen nach ber öffentlichen Befanntmachung eines Kundes ber Eigenthumer fich melben, fein Gigenthum nachweisen und bie Sache ohne Berfürzung gegen Erftattung ber Roften zurudnehmen barf; tommt er fpater, fo muß er bem Finber ein Dritttheil laffen; tommt er nicht binnen Jahresfrift, fo fallt bie Sache ju zwei Dritttheilen an ben Richter, ju einem Dritttheil an ben Finder. Undere Rechtsquellen ermabnen bei gefundenen Cachen nur der Frift von Jahr und Tag, nach deres Ablauf ber gund ber Dbrigfeit gufallt 177). Bei beweglichen Sachen, welche Dieben ober Raubern abgejagt worden find, wird nach bem Gos liger Lebenrechte ebenfo verfahren wie bei gefundenen Sachen; nur muß hier ber Fremde, auch wenn er binnen 6 Bochen fich meldet, bem Ents beder ein Dritttheil laffen 178). In anderen Rechtsquellen tommt zwar bie Krift von Jahr und Tag und die Unterscheidung zwischen Ginheimis fchen und Fremben vor, nicht aber die Frift von 6 Bochen, welche nach bem Gorliger Lebenrechte nicht ohne Ginfluß find 179). Bei geftoblenen

178) Cachf. Banbr. 28. 2, Art. 31, 8. 1, 2.

<sup>174)</sup> Sachf. Banbr. B. 2, Art. 37, S. 1.

<sup>176)</sup> Gorliger Lehenrecht (in Bepernid, Mistellancen gum Lehenrechte Ab. 1, G. 76 fig.) Cap. 47.

<sup>177)</sup> Drbein ber Stadt Bremen (Pufendorf T. II. App. p. 98,). Drb. 83. Rechtsb. Ruprechts von Freifingen (bei Beften rieber, Beitr. Bb. 7) §. 124. 178) Gorliger Lebenrecht Cap. 47.

<sup>179)</sup> Alte Hamb. Stat. (bei Westphalen, monum. ined. T. IV. col. 3016.) XII. 6. Samb. Stat. v. 1497 (Bald, Beitr. Bb. 6, S. 143) Lit. O. Art. 13. Brem. Stat. (Pufendorf T. II. App. p. 62.) Art. 90. Berbensche Stat. (ebb. T. I. App. p. 123.) Art. 144. Rigaer Stat. (ebb. T. III. App. p. 270.) Art. 149. Stadische Stat. (ebb. T. I. App. p. 225.) XI. 6.

und geraubten Sachen, welche fich im Nachlaffe vorfinden, tommt eine Krift von Jahr und Tag vor, wie im fachs. Landrechte 180). Nach Analogie jener brei Falle ift auch wohl d) ber gall ju beuetheilen, wenn shiffbruchiges Gut an ben Strand getrieben und geborgen wird, indem and hier bie Berjahrung von Sahr und Lag angewendet mirb 181). Dag indeffen bies fo wenig gefchieht, ift baraus ju erficren, bag nach trutichem Rechte bie Gemere von Immobilien jugleich bie Gemere an der fahrenden Sabe enthalt, welche fich im Umfreise der Immobilien befindet 182), b. b. ber Inhaber der erfteren bat das Recht, ohne es gebranchen ju muffen, fich in Bezug auf die fahrende Sabe fo ju benebmen, als habe er fie in feiner Gemere; die Gemere bes mirtlichen Befixed ift gegen jenen wirkungslos. Hierdurch exhielt das Strandre cht und Grundruhrrecht feine rechtliche Grundlage. Beibe enthielten de Recht, gestrandete Sachen als Eigenthum kraft der Occupation sich jugueignen, und fanden bem herrn ber Rufte, an anderen Orten den Auftenbewohnern ju; beibe unterschieben fich barin, bag bas Strandwht an Meeresufern ausgeubt murbe, mabrend das Grundruhrrecht sich auf das Recht der Ufereigenthumer bezog, die auf Flosen gestrande un Guter als Eigenthum zu behalten. e) Rach mehreren Rechtsquellen if auch bei beweglichen Sachen, welche von außenher eingebracht find, ble Berjahrung von Jahr und Tag wirkfam. Rach mehreren Status im 188) entsteht nämlich bei solchen Sachen, wenn fie sich binnen Jahr

<sup>180).</sup> Schwäb. Landr. Cap. 213. Schlef. Banbr. I, 28, diet. 3. (26 hme, bolom. Beitr. 28b. 4, S. 25.)

<sup>181)</sup> Ein Bertrag, welchen hamburg in feinem und mehrerer anberer femelsplage Ramen mit einigen Rirchfpielen in Ditmarfchen 1384 abgefchloffen M, beschränkt bie Ansprüche ber Kaufleute auf Jahr und Sag, es geht aber 104 ein Drietzheil als Bergeiohn ab. Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, 6.84 fig. Es ift bies offenbar nur eine analogische Anwenbung ber Bestims singen ber fachfischen Rechtsquellen binfichtlich gefundener ober im Baffer gus Maffener Sachen, menigftens hinfictlich bes Bergelohnes, meldes bas Dritte Beil bes Finders bilbet, welches ber Eigenthumer nach bem Sachfenfpfegel bem finder abgeben muß, wenn er fich zeitig melbet. Die Publicität liegt vor; benn has Stranden eines Schiffes und Schiffbruch und bas Bergen ber auf bem Schiffe lefindlichen Buter find Acte, welche allen Ruftenbewohnern bes Ortes befannt hid; eine besondere Bekanntmachung wird daher nicht erfordert und bie alls gmeine Berjahrungsfrift von Jahr und Tag genügt zur Ausschliefung aller Bigenthumsanfpruche. Anbere, gum Theil auslandifche, rechtliche Beftimmungen fahrt an Schröter, jurift. Abhandl. 24. 2, S. 122 fig. Das neue Luboder Chabtrecht VI, B, Art. A, welches von fchiffbruchigem Gute fpricht, ermahnt jedoch kriner Berjährung von Jahr und Sag.

<sup>192)</sup> Albrecht a. a. D. S. 19 fig., besonders beutlich find baröber die eiffrangofischen Rechtsquellen: Beaumanoir, Coutumes chap. 52. livre de imitee et piet in der Revue de legislation 1835 p. 894. Bgl. auch Phillips, tulides Privatrecht Bb. 1, §. 58, 3. Ausg. Mittermaier, teutsches Privatrecht Bb. 1. S. 162.

<sup>183)</sup> Domburg. Stat. (Cod. antiq. iur. Hamb. P. VII. art. 9. bei Westphalen, monum. ined. T. IV. col. 3006.) Rigaer, aus ben Damburg. ents 21\*

und Tag innerhalb ber Stadt befunden haben, eine verftartte Gewere, infolge welcher ber Befiger fich mit zwei Beugen (Gibeshelfern) behaupten tann. Aehnliche Bestimmungen enthalten andere Statuten 184). Inde befondre foll nach ben Samburger und Rigaer Statuten 185) bas, mas nicht über bie "gefoltene See" in die Stadt getommen ift und mas Bemand Jahr und Tag ohne Beisprache befeffen hat, vom Befiger burch feinen Gib mit zwei auten Dannen behauptet werden tonnen 186). Der Sinn biefer Stelle ift naturlich nicht ber, bag benjenigen Sachen, welche anderswoher als über Sand und See in die Stadt gefommen find und bafelbft Jahr und Lag unangesprochen fich befunden haben, fortan für immer bas ausgezeichnete Privilegium juftebe, bag jeber Befiger, welcher einen gerechten Titel beweifen fann, von der Bindication eines Jeden befreit fein foll. Bielmehr ift bie Birtung ber grift von Jahr und Lag offenbar lediglich gegen die Auswartigen gerichtet, beren Anspruche aus der Beit, bevor die Sachen in die Stadt tamen, berrubren. Sinfict aller Rechteverhaltniffe, welche aus fpaterer Beit berrubren und bie Sache betreffen, treten die allgemeinen Regeln ein. jener Grundfat in Begug auf bewegliche Sachen biefelbe Bedeutung, wie das bekannte Privilegium vieler Stabte in Ansehung ber unfreien Einzüglinge, vermoge beffen biefe nach Jahr und Zag von ihren herren nicht mehr in Unfpruch genommen werden durften 187). Dier wie bort gerforte ber Beitraum von Jahr und Tag blejenige juriftifche Gewert an der Sache ober bem Sorigen, welche aus ber Beit, bevor fie in bie Stadt famen, herrührte 188). In berfelben Beife find bie ermahnten Bestimmungen anderer Statuten auszulegen. () Eigenthumlich ift bie

lehnte, Stat. (bet Pufendorf, Obs. iur. univ. T. III. App. p. 253. vgl. ebend. p. 222. not. \*) Art. 93. Stabifche Stat. (ebb. T. I. App. p. 210.) VII. 7.

<sup>184)</sup> In ben Reumunsterschen Atrofpleisgebrauchen (bei Dreper, Samml. vermischter Abhandl. Th. 2, S. 1088) Art. 44, wird gesagt, daß, wenn Jemand mit Gater Ankunft bewegliche Guter an sich bringt, es set durch Kauf, Burtensschaft ober andere Selegenheit, und fie Jahr und Tag in seiner Sewere habe, dies verjährt sei. Das neue kubeder Stadtr. I, 8, Art. 1 sagt bestimmt, es sinde kein Anspruch weiter statt, wenn eingebrachtes Gut Jahr und Tag beseisst worden sei.

<sup>185)</sup> Hamburg, ober Rigaer Stat. 93. (Pufendorf l. c. T. III. App. p. 253.)

<sup>186)</sup> Bgl. Albrecht a. a. D. S. 123 fig. über ben Sinn biefer Stelle. 187) Eich horn, teutsche Staats- und Rechtsgeschichte §. 313, besonbers aber Unterholzner a. a. D. §. 292, Bb. 2, S. 400—405.

<sup>188)</sup> In ben alteren Statuten ber hansestäbte find bie Sachen, welche aber Sand und See, und biejenigen, welche anderwärts herkamen, in der Art eim ander entgegengeseit, daß der Bestiger der ersteren, wenn er einen gerechten Titel nachwies, sofort gegen die Bindication sicher war, der Bestiger der letteren erk nach Jahr und Tag. In ben neueren Statuten ist die Berjährung auf die ersteren Sachen übertragen worden (Lub. Recht VI, 5, 5. hamburg. Stat. II, 19, 3) und im Lübischen Rechte (nicht im hamburgischen) auch bei der letteren, wie im alteren Rechte, stehen geblieben (Lub. Recht I, 8, 1). Bgl. Albrecht a. a. D. 6. 124, R. 270a.

in einzelnen Statuten 189) enthaltene Bestimmung, daß bei beweglichen Caden, welche von vereibeten , Tenblerinnen " (Troblerinnen) vertauft oder verpfändet worden find, nach Jahr und Tag kein Anspruch erhoben werben tann. 2) Die Berjahrung von Jahr und Tag'findet fich ferner haufig ju Gunften ber Freiheit 190). Es wurde namlich im 12., 13. und 14. Jahrhundert ben teutschen Stadten baufig die Begunftigung mileben, fraft welcher benjenigen, welche in einer folchen Stabt als Burger aufgenommen find, ein gewiffer Schut zu Theil wird, wenn fie 304 Jahr und Lag ats Leibeigene in Anspruch genommen werden. Diefe and außerhalb Teutschlands, 3. B. in Frankreich, in ben Niederlanden, in England, Schottland und in ber Schweiz verbreitete Berjahrung fommt so häufig als ein ben teutsthen Städten durch kaiserliche ober auch wil landesfürftliche Berleihung zu Theil gewordenes Recht vor 191), bif fie im fachfischen Beichbilbe geradezu wie ein ben Stabten gufteben: bes gemeines Recht erwähnt wird 192). Im Zusammenhange mit diesem ble Stadte begunftigenden Rechte fteht freilich wieber auf der anderen Beite bas häufige Bortommen von Gefehen, welche ben Stabten bie Aufnahme Höriger als Burger ftreng verbieten 198). Diese Berjahrung von Jahr und Tag verschaffte nun allerdings genau genommen nicht bie Freiheit, fondern ichuste nur die Sorigen, fo lange fie Burger blieben, gen mögliche Unfpruche ber Berren. Erft fpater, als jur Begrundung biefer Berjahrung auch verlangt wurde, daß derjenige, welcher fich barauf berufen will, fich in Unkenntnig feines Buftanbes als Boriger beffinben muffe, haben die Juriften bie Berjahrung geradezu als eine Erwerbeart ber Freiheit betrachtet. 3) Auch ju Gunften ber Schuldner if die Berjährung von Jahr und Tag bisweilen wirksam 194). 4) Die Berjahrung von Jahr und Tag tommt ferner in Bezug auf Renten m, fofern vertaufte Renten nur binnen Jahr und Tag in Unspruch smommen werden tonnen 195). Diefer Rentenvertauf muß mittelft stichtlicher Auflaffung 196) gefchehen, baber bie Anwendung ber bei Afgelaffenen Gutern geltenden Grundfage ganz natürlich ift. kzen Ansprüche, welche eine Frau wegen einer ihr bestellten Morgengabe petheben befugt fein mochte, findet die Berjahrung von Sahr und Tag Anwendung 197). 6) Die Verjährung von Jahr und Tag kommt auch 104 infofern vor, als daburch Ginwendungen, welche die rechtliche

<sup>189)</sup> Brest. Stat. v. 1588 (gebruckt 1610) Art. 16.

<sup>190)</sup> Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 2, S. 400—405.

<sup>191)</sup> unterholgner a. a. D. R. 816, G. 401-404 giebt ein Bergeichnis

<sup>192)</sup> Gads. Beichb. Art. 4.

<sup>193)</sup> Sgl. Riccius, Spec. de praescript. iur. german. Cap. 17. §. 9.

<sup>194)</sup> Bgi. Unterholgner a. a. D. S. 257, 25b. 2, S. 305—308. 196) Reues Eub. Recht III, 6, Art. 3.

<sup>196)</sup> Bgl. Albrecht, Gewere S. 18, G. 187 fig., inebes. die in R. 364 baf, angeführten Rechtsquellen.

Giltigfeit eines Rechtsgeschaftes betreffen, ausgeschloffen werben tonnen. Rach ben Statuten von Lubed, Samburg, Stade und Roftod 198) muß namlich berjenige, welcher gegen eine in bas Stadtbuch 199) eingetragene Rechteverhandlung Einwendungen verbringen will, bies bei Berluft ber felben binnen Sabr und Zag thun. Insbesonbre werben Schenfungen unter Chegatten unanfechtbar, wenn nicht ber Unfpruch binnen Jaht und Tag erhoben worden ift 900). 7) Eine gang befondere Anwendung ber Berjahrung von Jahr und Tag geigt fich nach einzelnen Rechtes quellen in bem Salle ber ehelichen Gutergemeinschaft, fei es ber allgemeinen ober ber Bemeinschaft ber Errungenschaft, bag biefelbe erft nad Jahr und Dag nach Schliegung ber Che eintritt 2000). CC. Denere Beit. Mit bem Ginbringen bes romifchen Rechtes in Teutschland tamen bie einheimifchen Rechtegrunbfate über bie Berjahrung großen theils in Bergeffenheit und bie comifchen traten an ihre Stelle. Rue bei folden Inflituten, welche einheimischen Ursprunges find, 3. B. bei bem Raberrechte, ift im Zweifel anzunehmen, baf es auch binfichtlich ber Berjahrung noch immer bei ben einheimifchen Rechtsgrundfaten bewende, und boch hat man felbft in biefen Rallen bie 30fabrige romifche rechtliche Berjahrung gur Ergangung bes einheimifchen Rechtes uns bebenflich jugelaffen. Bei ben auch im romifchen Rechte vortommenden Lehren nahm man mit ben übrigen rechlichen Bestimmungen meiftent auch bas romifche Recht auf, fo bag bie Giltigfeit bes einheimischen, wo fie behauptet wird, besonders nachzuweisen ift. Wenn aber auch biefe Giltigfeit erweislich ift, fo lagt fich Die Erhaltung ber einheimifchen Rechtsgrundfage in ihrer gangen Reinheit bod nicht annehmen; viele mehr lagt fich überall, wo bie Berjahrung von Jahr und Tag fich et halten hat, ein bedeutender Ginflug bes romifchen Rechtes nicht ver Bo fruber die Berichrung blos die Birtung einer rechten tennen.

<sup>198)</sup> Lab. Stabtt. V, 6, Art. 1. Semburg. Stat. I, 30, Art. 3. Stabifche Stat. VII, 1. Roftoder Stat. V, 6, Art. 5.

<sup>199)</sup> Bergl. über bie Ginrichtung bes Stabtbuches in gubed besonbers Pauli, Abhanbl. aus bem gab. Rechte Ib. 1, 6. 8 fig.

<sup>200)</sup> hamburg, Stat. v. 1497 (Bald, Beftr. Bb. 6, S. 193) lit. k. art. b.

<sup>200</sup>a) Dies ift der Fall nach der hilbburgh. Berordnung v. 30. Jan. 1747 §. 17 und dem Zeugnisse der hilbburgh. Regierung v. 24. Jan. 1748 bet der allgemeinen Gütergemeinschaft; nach den Kodurg. Statuten Art. 14 bet der Gemeinschaft der Errungenschaft. Bgl. heim dach, sächl. Privatreckt §. 93, M. 3, 4. Die Frift von Jahr und Rag wird zwar nach Rosslar, Decisiones (Frcf. 1699) Sect. V. dee. 8. zu 1 Jahr 1 Tag berechnet; diese Berechnung ist aber eine aus Unkenntnis des teutschen Rechtes hervorgegangene, welche sich der eine aus Unkenntnis des teutschen Rechtes hervorgegangene, welche sich daraus erklärt, daß der 1572 gegründete Roburg. Schöppenstuhl aus Doctoren des Rechtes bestand, welche das einheimische Recht misverstanden. Die Frist von Jahr und Tag hat tier die Wirtung, die Ansprüche der Berwandten eines jeden der Ehegatten auf das demselben zugehörige Bermögen auszuschließen, Ansprüche, welche unserem Erachten nach freilich ursprünglich auf solche Siter zu beschäften sind, hinsichtlich welcher das Recht der nächken Erben in Frage tam.

lewere hatte, da nahm man nun geradezu eine erwerbende Berjährung. Es wurden die Beftimmungen bes romifchen Rechtes über bie Erforberniffe ber Berjahrung auf bas einheimische Inftitut übertragen. Auch die in integrum restitutio wendete man ganz so wie sie im romi= fchen Rechte begrundet mar, auf bas teutsche Berjahrungerecht an. Die Sauptbeispiele find die heutige Giltigfeit bes alten fachfischen Rechtes in ben Landern bes fachfischen Rechtes 201) und bie heutige Giltigkeit bes Labifchen Rechtes. 1) Sachfifches Recht 202). Theils unter bem Ginfluffe ber Bloffe, theils nach ben Unfichten ber neueren Bes arbeiter bat fich eine von den Grunbfagen des einheimischen Rechtes ziemlich abweichende Lehre gebildet. Diefe beruht hinfichtlich der Berjehrungszeit barauf, bag man bie Artitel bes fachfifchen Lanbrechtes, welche von bem Erlofchen ber Rechte ber Erben an einem vom Richter als erblos in Befchlag genommenen Rachlaffe fprechen 203), nicht richtig endgelegt hat. Diefe Stellen find babin verftanben worden, bag bie Rechte ber Erben bei beweglichen Sachen burch Berjahrung von Jahr und Tag, bei unbeweglichen Gachen burch Berjahrung von 30 Jahren, Sabr und Tag (31 Jahre 6 Bochen 3 Tage) ausgeschloffen wurden, mabrend Die richtige Auslegung nach dem fruber Bemerkten babin geht, daß darin nur ein tempus utile und continuum für Ansprüche der Erben auf einen vom Richter als erblos in Befchlag genommenen Nachlag feftaefest worden fei 204). Die abweichende Lehre beruht ferner barauf, bag man eine Reibe bereits angeführter Stellen, welche von der Ber-

204) Das die Berjabtung von Jahr und Tag bei Berlaffenschaften, welche

263) Gadf. Banbr. B. 1, Art. 28, 29.

Unterschied zwischen Mobilien und Immobilien rudfichtlich ber Berjährungszeit, binnen welcher Anspruche ber Erben an einen von bem Richter als erblos in Beichlag genommenen Rachlaß erlöschen, anerkennt, Anklang gefunden.

<sup>201)</sup> Ueber ben Begriff ber ganber fach fifchen Rechtes vergl. ben Artitet Abaringifche Staaten Bb. XI, S. 2 fig.

<sup>202)</sup> Bgl. Haubold, de origine atque fatis usucap, rer. mobilium Saxonicae §. 11. 12. (Opusc. T. II. p. 104 sq.), beffelben, tgl. fachf. Privatrecht §. 188. Peimbech, fachf. Privatr. §. 188.

als erblos von der Obrigkeit mit Beschlag belegt werden, ohne Unterschied, ob der Rachlas aus beweglichen oder unbeweglichen Sachen besteht, stattsinde, ergiebt sine große Bahl von Auterholzner a. a. D. S. 22, R. 92, Bb. 1, S. 85 fig. mæskubreter Statuten, in welchen bieses Unterschiebes keiner Erwähnung gerschieht. Dagegen ift allerdings zu erwähnen, daß mehrere von Unterholzner a. a. D. S. 22, R. 93, Bd. 1, S. 86 fig. angezogene Stattrechte biese Berjährung von Jahr und Tag blos bei dem heergeräthe erwähnen, welches der Obrigskit nach Ablauf dieser Zeit verfällt, wenn sich kein Sohn oder Schwertmagen weidet. Andere bei Unterholzner ebb. R. 93, S. 87 angesührte Statuten erwähnen derselben bei dem heergeräthe und bei der Gerade. Besonders merkswächig ist die Billtur der Stadt Murzen §. 24 (in hoffmann, Statuta localium Ah. 2, S. 773), in welchen die Berjährung von Jahr und Tag auf heergeräthe und Gerade von empfangener Wissenschaft an, die Berjährung von 30 Jahren, Jahr und Tag ohne Unterschied der Wissenschaft aber auf das Erde, d. h. die undeweglichen Güter bezogen wird. hiernach hat also allerdings die gewähnliche Auslegung des sächs. Landrechtes B. 1, Art. 28, 29, welche einen

Ė

16

i,

Giltigfeit eines Rechtsgefcaftes betreffen, ausgefchloffen werben tonnen. Rach ben Statuten von Lubed, Samburg, Stade und Roftod 198) muß namlich berjenige, welcher gegen eine in bas Stadtbuch 199) eingetragene Rechteverhandlung Ginwendungen vorbringen will, bies bei Bertuft bers felben binnen Jahr und Tag thun. Insbefonbre werden Schenkungen unter Chegatten unanfechtbar, wenn nicht ber Unfpruch binnen Saht und Tag erhoben worden ist 200). 7) Eine ganz besondere Anwendung ber Berjahrung von Jahr und Tag zeigt fich nach einzelnen Rechtes quellen in bem galle ber ehelichen Gutergemeinschaft, fei es ber allges meinen ober ber Bemeinschaft der Errungenschaft, daß biefelbe erft nad Jahr und Tag nach Schliegung ber Che eintritt 2000). CC. Renere in Beit. Mit dem Gindringen des romifchen Rechtes in Teutschland tamen bie einheimifchen Rechtsgrundfate über bie Berjahrung großen theils in Bergeffenheit und die romifchen traten an ihre Stelle. bei folden Inftituten, welche einheimischen Ursprunges find, 3. B. bei bem Raberrechte, ift im 3weifel anzunehmen, daß es auch binfictlich th ber Beriahrung noch immer bei ben einhelmifden Rechtegrunbfaben bewende, und boch hat man felbft in biefen gallen die Sojahrige comifche rechtliche Berjahrung gur Ergangung bes einheimifchen Rechtes und bebentlich jugelaffen. Bei ben auch im romifchen Rechte vortommenben Lehren nahm man mit ben übrigen rechlichen Bestimmungen meiften auch bas romifche Recht auf, fo bas bie Giltigfeit bes einheimischen mie wo fle behauptet wirb, besonbers nachzuweisen ift. Wenn aber auch in biefe Giltigfeit erweislich ift, fo lagt fich bie Ethaltung ber einheimifchen Rechtsgrundfage in ihrer gangen Reinheit boch nicht annehmen; viel mehr laft fich überall, wo bie Berjahrung von Sahr und Lag fich entitige balten bat, ein bebeutenber Ginflug bes romifchen Rechtes nicht vedigit Bo fruber die Berjahrung blos die Birtung einer rechest (On . feinba

199) Bergi, über bie Ginrichtung bes Stabtbuches in Lubed befonber in Pauli, Abhanbl. aus bem Bub. Rechte Sh. 1, G. 5 fig.

ili, Abhandl. aus bem gub. Rechte Th. 1, S. 5 fig. 200) hamburg. Stat. v. 1497 (Balch, Beitr. Bb. 6, S. 192) lit. Butte

<sup>198) 266.</sup> Stabtr. V, 6, Art. 1. Damburg. Stat. I, 30, Art. 3. Stabild big hig Stat. VII, 1. Roftoder Stat. V, 6, Art. 5.

<sup>200</sup>a) Dies ift ber Fall nach ber hilbburgh. Berordnung v. 30. Jan. 174 if \$. 17 und bem Beugniffe ber hilbburgh. Regierung v. 24. Jan. 1748 bef bl. R & allgemeinen Gutergemeinschaft; nach ben Roburg. Statuten Art. 14 bei den Bemeinschaft ber Errungenschaft. Bgl. Deimbad, facht. Privatrecht S. R. 3, 4. Die Frift von Jahr und Sag wird zwar nach Rossler, Decision int bei (Fref. 1699) Sect. V. dee. 8. gu 1 3abr 1 Zag berechnet; biefe Berechnung finiben ! aber eine aus Untenntnis bes teutschen Rechtes hervorgegangene, welche filli baraus ertlart , baf ber 1572 gegrundete Roburg. Schoppenftubl aus Docton in in bes Rechtes bestand, welche bas einheimische Recht migverstanden. Die Balle im von Jahr und Zag hat tier bie Birtung, die Anfprache ber Bermandten einig ohne jeben ber Chegatten auf bas bemfelben gugeborige Bermogen auszufdliese anben Anfprache, welche unferem Grachten nach freilich urfprunglich auf folde Gat's luite gu befdranten find, hinfichtlich welcher bas Recht ber nachften Erben in Braffichta g et Anior tam. -**Seaming** 

Gemere hette, ba nahm man nun gerabeju eine erwerbenbe Berjahrung an. Es wurden die Beftimmungen bes romifchen Rechtes über die Gra forderniffe ber Berjahrung auf bas einheimische Inftitut übertragen Aud die in integrum restitutio mendete man gang fo wie fie im tomis fen Recht begrundet mar, auf bas teutfche Berjahrungsrecht an. Die houpebeispiele find bie beutige Siltigfeit bes alten fachfifchen Rechtes in ben Lanbern bes fachfischen Rechtes 201) und Die heutige Giltigkeit te Lubifden Rechtes. 1) Sachfifches Recht 202). Theils unter bm Einfluffe ber Gloffe, theils nach ben Unfichten ber neueren Bemeiter bat fich eine von ben Grunbfahen bes einheimischen Rechtes semlich abweichende Lehre gebilbet. Diefe beruht hinfichtlich ber Berihrungszeit barauf, bag man bie Artitel bes fachfifchen ganbrechtes, biche von bem Erlofchen ber Rechte ber Erben an einem vom Richter Berblos in Befchlag genommenen Nachlaffe fprechen 203), nicht richtig migelegt hat. Diefe Stellen find bahin verftanden worben, daß bie lebte ber Erben bei beweglichen Sachen burch Berjahrung von Sabr m) Zag, bei unbeweglichen Sachen durch Berjahrung von 30 Jahren, be und Lag (31 Jahre 6 Bochen 3 Tage) ausgeschloffen musben, Mbrend Die richtige Auslegung nach bem fruher Bemertten babin gebt, bi barin nur ein tempus utile und continuum fur Unipruche ber Erben of einen vom Richter als erblos in Befchlag genommenen Rachlag igelegt worden fei 204). Die abweichende Lehre beruht femer darauf, wan eine Reihe bereits angeführter Stellen, welche von ber Bets

<sup>201)</sup> Ueber ben Begriff ber Canber fachfifden Redtes vergl. ben

<sup>202)</sup> Bgl. Haubold, de origine atque fatis usucap, rer. mobilium Saxoni-18. 11. 12. (Opusc. T. II. p. 104 sq.), beffelben, tgl. fichf. Privatrecht. 3. Seimbach, fachf. Privatr. \$. 188. 203) Sachf. Lanbr. B. 1, Art. 28, 29.

<sup>204)</sup> Dag bie Berjabtung von Jahr und Sag bei Berlaffenidaften, welche erblos von ber Dbrigteit mit Befchlag belegt werben, obne Unterfchieb, ob Rachlas aus beweglichen ober unbeweglichen Cachen beficht, flattfinbe, ergiebt lgroße Babl von Unterholgner a. a. D. \$. 22, 9. 92, 80 1, @. 85 flg. Ribrter Statuten, in welchen biefes Unterfdiedes him Ermabnung ges M. Dagegen ift ollerdings zu ermahnen, baf mehrere von Unterholaner 10. S. 22, R. 93, Bb. 1, G. 86 flg. angezogene Etabtrechte biefe Beriabs Bon Babr und Zag blos bei dem heergerathe eemabnen, welches der Dbrigs ma Ablauf biefer Beit verfallt, wenn fic tin Sobn ober Schwertmagen t. Andere bei Unterholgner ebd. 9. 9, 6. 87 angeführte Ctatuten buen berfetben bei bem Beergerathe und ha ber Beronders merte sift bie Billfur ber Gladt Burgen gulle hoffmann, Statuta localia 16. 773), in welchen bie Berjabrung en Jahr und Sag auf Beirgerathe Breade pon empfangener Biffenidel e, die Berjahrung von 30 Jahren, and Tag ohne Unterschied der Randul ober Unwissenheit aber auf bas 1, h. die unbeweglichen Güterwande Diernach hat also allerdings rifnliche Auslegung des sau eindes B. 1, Urt. 28, 29, wetche einen dieb gwifchen Mobilien und geffin rudfichtlich ber Berjahrungegeit, beider Unfpruche ber gina einen bon bem Richter als erblos in genommenen Radis an, anertennt, Unelang gefunden.

jährung von Jahr und Tag bei Mobilien handeln und lediglich bie Musichliefung ber Rechte bes bisherigen Gigenthumers betreffen, irriger Belfe von einer erwerbenben Berjahrung bes Eigenthums verftanden hat. Endlich beruht bie abweichende Lehre barauf, bag man in bem fachf. Banbrechte B. 1, Art. 29 eine befonbere erwerbenbe Berjahrung fur Immobilien ju finden geglaubt hat, mahrend bie Stelle boch nut auf Erlofchung ber Rechte ber Erben an einen vom Richter in Befchlag genommenen Nachlaß geht. Die abweichende Lehre felbft, welche fic in ben ganbern bes fachfischen Rechtes in Unfebung ber Beridhrung gebilbet hat, ift folgende: a) bie Berjahrung von Jahr und Zag ift bie regelmäßige Eigenthumberfigung fur bewegliche Sachen geworben und an die Stelle ber im Juftinianeifchen Rechte vortommenben Biabrigen Erfigung getreten, beren Erforderniffe auf bie einheimifche Berjahrung übertragen worden find. Go murbe j. B. Redlichfeit bes Befiges gang ebenfo wie im romifchen und tanonifchen Rechte geforbert und bei allen Sachen, welche nach romifchem Rechte ber orbentlichen Erfigung ent jogen find, auch bie Berjahrung von Sahr und Tag ausgefchloffen. Bu gleicher Beit tam ber Grunbfag: "Sand muß Sand mahren" außer Uebung in ben ganbern fachfifchen Rechtes und es murbe baburch bie Bichtigfeit biefer Berjahrung nur vermehrt 205). b) Bei unbeweglichen Sachen wird eine Berjahrung von 30 Jahren, Jahr und Zag (31 Jahre 6 Wochen 3 Tage) angenommen und biefelbe in allen gallen angemen bet, wo nach Juftinianeischem Rechte bie Erfitung von 10 ober 20 Jahren eintritt 206). Gie tritt ale außerorbentliche Erfigung bei allen beweglichen Sachen ein, welche ber Berjahrung von Jahr und Tag nicht Diefe fachfifche Immobiliarverjahrung bat aber auch jus unterliegen. gleich bei Immobilien die Natur einer außerordentlichen Erfigung infofern, ale bet ihr ber Beweis bes iustus titulus nicht geforbert, fonbern bis jum Beweise bes Gegentheiles vermuthet wirb. Es ift bies gwar bestritten, rechtfertigt fich aber baburch, bag auch nach romischem Rechte bei ber praescriptio XXX annorum ber Titel vermuthet wird (L. 8. S. 1. D. 7. 39.) und bie fachfifche Immobiliarverjahrung noch langer ift. c) Bei erbichaftlichen Streitigfeiten nimmt man bie Berjahrung von 30 Jahren, Jahr und Lag an, ohne Unterschied zwischen Mobilien und

<sup>205)</sup> Im Gulm. Rechte (lus Culmenes, ed. Bundtkie. Varsov. 1824.) III, 108, wird bie Berjährung von Jahr und Zag geradezu als die ordenttiche Erffigung für bewegliche Sachen aufgeführt unter Boraussetung ber bona fides, aber ohne besondere Erwähnung eines iustus titulus. Ebb. III, 109 werden entswendete Sachen ausgenommen.

<sup>206)</sup> Schon im Richtfteig Lanbrechtes Cap. 27 (Ausg. von Unger) scheint nach ber Bemerkung von Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 92, R. 99 bie Boraussehung zum Grunde zu liegen, das bei Immobilien zur Behauptung bes Eigenthumsbeliges ein Beste von Iahr und Zag überhaupt nicht hiereiche. Im Culm. Rechte III, 108 ift die Berjährung von 30 Jahren, Jahr und Zag unter Boraussehung ber bona sides als regelmäßige Berjährung bei Grundstiden ans eikannt; boch soll sie gegen Abwesende nicht schlechthin wirksam sein.

Immobilien. d) Die zu Gunften ber Obrigkeit bei erblosen Berlaffens fcaften geltende Berjahrung tann als unpraftifc begeichnet werben, da infolge neuerer Landesgesete etwaige Erbberechtigte offentlich burch Edictalien vorgeladen werden, welche Labung die Wirkung hat, daß bies jenigen, welche fich nicht jur bestimmten Beit mit ihren Unspruchen melden, mit denfelben ausgeschloffen werben. 2) gubisches Recht. a) Die Berjährung von Jahr und Tag ist für bewegliche Sachen nicht nur in ber alten Ausbehnung geblieben, fondern fie ift auch auf Sachen, welche nicht von außen ber eingebracht find, angewendet worden. weden aber nunmehr bie im romifchen und tanonifchen Rechte bestimm= ten Erforderniffe verlangt 207). Weil jedoch die Statuten die Berjabrung ausbrudlich auch auf geftohlenes und geraubtes But erftreden, fo nahm man Richtanwendbarteit bes gemeinen Rechtes in biefer Sinficht an. b) hinfichtlich ber unbeweglichen Sachen murbe feft baran gehalten, baf die Berjahrung von Jahr und Tag nur infolge gerichtlicher Auflaffung eintreten tonne; außerbem muffen bie Erforderniffe bes romis fen und tanonifchen Rechtes, namentlich in Unfehung Des redlichen Erwerbes, vorhanden fein. Bei Immobilien, welche nicht burch gerichts lice Auflassung erworben sind, erachtet man nur die romische Berjahrung fur gulaffig. c) Bei Gervituten nimmt man nach ben Lubischen Statuten I. 8. Art. 2 eine begründende Berjährung von Jahr und Tag an, obgleich in ber Stelle etwas gang anderes enthalten ift.

II. Zusammenstellung ber ällgemeinen Rechtsgrund: fåte über bie Berjährung. A. Borerinnerung. Es giebt war in unseren Rechtsquellen gang allgemeine, für alle Arten ber Ber= jährung geltende Rechtsgrundfähe fast gar nicht, was natürlich ist, theils weil bie verschiedenen Berjahrungearten Brede fehr verschiedener Art haben, theils, was die Beit ihres Ursprunges betrifft, sehr weit ausein-Einige wirklich allgemeine Bestimmungen bes romifchen Rechtes rubren aus der fpateren Beit, befonders aus der Befeggebung Dennoch ift in ben allgemeinen Theil viel auf-Juftinian's ber. junehmen, weil es einige Berjahrungbarten giebt, beren rechtlicher Gins fluß fich teineswegs auf einzelne Rechte und Rechteverhaltniffe befchrantt. Da nun ber besondere Theil nach ben einzelnen Rechten und Rechteverhaltniffen, bei melden eine Berjahrung vortommt, ju ordnen ift, fo muß bas für jene Berjährungsarten geltenbe Recht in ben allgemeinen Theil mit aufgenommen werden. Dies gilt namentlich von der longi lemporis praescriptio, von der praescriptio XXX vel XL annorum und von ber einheimischen Berjährung von Jahr und Tag. Recht der longi temporis praescriptio sich größtentheils an das Recht der usucapio anschließt, fo tann ein allgemeiner Theil bes Berjahrungsrechtes

<sup>207)</sup> Ebenso ift auch die Berjahrung für bewegliche Sachen in ber Bets etdnung bes habeler Landgerichtes (Pufendorf, Obs. iur. univ. T. I. App. p. 23.) 11, 18 geordnet.

Gittigfett eines Rechtsgefcaftes betreffen, ausgefchloffen werben tonnen. Rach ben Statuten von Lubed, Samburg, Stade und Roftod 198) muß namild berjenige, welcher gegen eine in bas Stabtbuch 199) eingetragene Rechteverhandlung Ginwendungen vorbringen will, bles bei Bertuft berfelben binnen Jahr und Tag thun. Insbefonbre werden Schenfungen unter Chegatten unanfechtbar, wenn nicht ber Unfpruch binnen Sabt und Tag erhoben worden ift 200). 7) Gine gang befondere Anwendung ber Berjahrung von Jahr und Tag geigt fich nach einzelnen Rechts: quellen in bem Salle ber ehelichen Butergemeinschaft, fei es ber allgemeinen ober ber Gemeinschaft der Errungenschaft, bag biefelbe erft nach Jahr und Tag nach Schließung der Che eintritt 2000). CC. Renere Reit. Dit bem Ginbringen bes romifchen Rechtes in Teutschland tamen bie einheimifchen Rechtsgrundfage aber bie Berjahrung großentheils in Bergeffenheit und die romifchen traten an ihre Stelle. bei folden Inftituten, welche einheimifchen Urfprunges find, 3. B. bei bem Raberrechte, ift im 3weifel anzunehmen, bag es auch binfichtlich ber Beriahrung noch immer bei ben einheimifden Rechtsgrundfagen bewende, und boch hat man felbft in diefen gallen die Bojahrige comifche rechtliche Berjahrung gur Ergangung bes einheimischen Rechtes uns bebenflich zugelaffen. Bei ben auch im romifchen Rechte vortommenben Lehren nahm man mit ben übrigen rechlichen Beftimmungen meiftens auch bas romifche Recht auf, fo bas bie Giltigfeit bes einheimifchen, mo fie behauptet wieb, befonders nachzuweisen ift. Wenn aber auch biefe Giltigteit erweislich ift, fo lagt fich die Erhaltung ber einheimischen Rechtsgrundfage in ihrer gangen Reinheit boch nicht annehmen; viele mehr lagt fich überall, wo bie Berjahrung von Jahr und Tag fich ethalten bat, ein bedeutender Ginflug bes romifchen Rechtes nicht ver Bo fruber die Berichrung blos die Birtung einer rechten tennen.

199) Bergl, über bie Ginrichtung bes Stadtbuches in Lubed besonbers

Pauli, Abhanbl. aus bem Bub. Rechte Th. 1, G. 5 fig.

<sup>198)</sup> Lab. Stadtr. V, 6, Art. 1. Samburg. Stat. I, 30, Art. 3. Stadifice Stat. VII, 1. Roftoder Stat. V, 6, Art. 5.

<sup>200)</sup> Damburg. Stat. v. 1497 (Bald, Beitr. Bb. 6, S. 192) lit. k. art. b.

<sup>200</sup>a) Dies ift ber Fall nach ber hilbburgh. Berordnung v. 30. Jan. 1747 §. 17 und bem Zeugnisse ber hilbburgh. Regierung v. 24. Jan. 1748 bei ber allgemeinen Gutergemeinschaft; nach ben Koburg. Statuten Art. 14 bei ber Gemeinschaft ber Erungenschaft. Bgl. heimbach, sächt. Privatrecht §. 93, 4. Die Frist von Jahr und Lag wird zwar nach Rossler, Decisiones (Fres. 1699) Sect. V. dee. 8. zu 1 Jahr 1 Tag berechnet; biese Berechnung ist aber eine aus unterntuss bes teutschen Rechtes hervorgegangene, welche sich baraus erklärt, daß ber 1572 gegründete Koburg. Schöppenstuhl aus Doctoren bes Rechtes bestand, welche bas einheimische Recht misverstanden. Die Frist von Jahr und Tag hat bier die Wirfung, die Insprüche ber Berwandten eines zehn der Etheatten auf das demselben zugehörige Bermögen auszuschließen, Insprüche, welche unserem Erachten nach freisich ursprünglich auf soles Güter zu beschählen sind, hinsichtlich welcher das Recht der nächken Erben in Frage kam.

Gewere hatte, ba nahm man nun gerabezu eine erwerbenbe Beriabrung an. Es wurden die Bestimmungen bes romifchen Rechtes uber die Erfordernisse der Berjahrung auf das einheimische Institut übertragen. And die in integrum restitutio wendete man gang so wie fie im romis ichen Rechte begrundet mar, auf bas teutiche Berjahrungsrecht an. Die Dauptbeispiele find bie beutige Biltigfeit bes alten fachfischen Rechtes in ben Landern bee fachfischen Rechtes 201) und bie heutige Giltigleit bes Lubifchen Rechtes. 1) Sachfifches Recht 202). Theile unter bem Einfluffe ber Bloffe, theils nach ben Anfichten ber neueren Bes arbeiter hat fich eine von ben Grunbfahen bes einheimischen Rechtes ziemlich abweichende Lehre gebildet. Diefe beruht hinfichtlich der Berjahrungszeit barauf, bag man bie Artitel bes fachfifden ganbrechtes, welche van bem Erlofchen ber Rechte ber Erben an einem vom Richter als erblos in Befchlag genommenen Rachlaffe fprechen 203), nicht richtig ausgelegt bat. Diefe Stellen find babin verftanben worben, bag bie Rechte der Erben bei beweglichen Sachen burch Berjahrung von Jahr und Tag, bei unbeweglichen Sachen burch Berjahrung von 30 Jahren, Sebr und Tag (31 Jahre 6 Bochen 3 Tage) ausgeschloffen murben, mabrend Die richtige Muslegung nach bem fruber Bemertten babin geht, dag darin nur ein tempus utile und continuum fur Unspruche ber Erben auf einen vom Richter als erblos in Befchlag genommenen Nachlaß feftgefest worden fei 204). Die abweichende Lehre beruht ferner barauf, bag man eine Reihe bereits angeflihrter Stellen, welche von der Ber-

<sup>201)</sup> Ueber ben Begriff ber ganber fachfifchen Rechtes vergl. ben Artitel Eharingifche Staaten 28b. XI, S. 2 fig.

<sup>202)</sup> Bgl. Haubold, de origine atque fatis usucap. rer. mobilium Saxonicae §. 11. 12. (Opusc. T. II. p. 104 sq.), beffelben, tgl. fachf. Privatrecht §. 188. Deimbach, fachf. Privatr. §. 188.

<sup>203)</sup> Gachf. Banbr. B. 1, Mrt. 28, 29.

<sup>204)</sup> Das die Berjabiung von Jahr und Tag bei Berlaffenschaften, welche als erblos von ber Dbrigkeit mit Befchlag belegt werden, ohne Unterfchied, ob ber Radlas aus beweglichen ober unbeweglichen Sachen beftebt, flattfinde, ergiebt eine große Bahl von Unterholzner a. a. D. \$. 22, R. 92, Bb. 1, S. 85 fig. angeführter Statuten, in welchen biefes Unterfcbiebes keiner Ermahnung ges ficht. Dagegen ift allerdings zu erwähnen, daß mehrere von Unterholzner a. a. D. S. 22, R. 93, Bb. 1, S. 86 fig. angezogene Stabtrechte biefe Berjah= rung von Jahr und Tag blos bei bem Beergerathe ermahnen, welches ber Dbrigs Beit nach Ablauf diefer Zeit verfällt, wenn fich tein Sohn ober Schwertmagen melbet. Andere bei Unterholgner ebd. R. 93, G. 87 angeführte Statuten erwabnen berfelben bei bem beergerathe und bei ber Berabe. Befonbers merte wurdig ift die Billfur ber Stadt Burgen S. 24 (in Doffmann, Statuta localia 36. 2, 6. 773), in welchen bie Berjahrung von Jahr und Sag auf Beergerathe und Gerade von empfangener Biffenichaft au, die Berjahrung von 30 Jahren, Jahr und Sag ohne Unterschied ber Biffenschaft ober Unwiffenheit aber auf bas Erbe, b. b. bie unbeweglichen Guter bezogen wirb. hiernach hat alfo allerbings bie gewähnliche Auslegung bes fachf. Lanbrechtes B. 1, Art. 28, 29, welche einen Unterfchied gwifchen Mobilien und Immobilien rudfichtlich ber Berjahrungszeit, binnen welcher Anspruche ber Erben an einen von bem Richter als erblos in Beichlag genommenen Rachlaß erlofchen, anertennt, Antlang gefunben.

jahrung von Sahr und Zag bei Mobilien banbeln und lebiglich bie Musichliegung ber Rechte bes bisherigen Gigenthumers betreffen, irriger Beife von einer erwerbenben Berjahrung bes Eigenthums verftanden bat. Enblich beruht bie abweichende Lehre barauf, bag man in bem fachf. Banbrechte B. 1, Art. 29 eine besondere erwerbende Berjahrung fur Immobilien gu finden geglaubt hat, mabrend bie Stelle boch nut auf Erlofchung ber Rechte ber Erben an einen vom Richter in Befdlag genommenen Nachlag geht. Die abweichenbe Lehre felbft, welche fic in ben ganbern bes fachfifchen Rechtes in Unfehung ber Berjahrung gebilbet hat, ift folgende: a) Die Berjahrung von Jahr und Dag ift bie regelmäßige Gigenthumberfigung für bewegliche Sachen geworben und an die Stelle ber im Juftinianeifchen Rechte vortommenben Bidbrigen Erfigung getreten, beren Erforderniffe auf bie einheimifche Berjahrung übertragen worden find. Go murbe g. B. Redlichteit bes Befiges gang ebenfo wie im romifchen und tanonifchen Rechte geforbert und bei allen Sachen, welche nach romifchem Rechte ber orbentlichen Erfigung ents gogen find, auch bie Berjahrung von Sahr und Tag ausgefchloffen. Bu gleicher Beit, tam ber Grundfat: "Sand muß Sand mahren" aufer Uebung in ben Landern fachfifchen Rechtes und es wurde baburch bie Bichtigfeit biefer Berjahrung nur vermehrt 205). b) Bei unbeweglichen Sachen wirb eine Berjahrung von 30 Jahren, Jahr und Tag (31 Jahre 6 Bochen 3 Tage) angenommen und diefelbe in allen gallen angewens bet, wo nach Juftinianeischem Rechte bie Erfigung von 10 ober 20 Jahren eintritt 206). Gie tritt als außerorbentliche Erfit ung bei allen beweglichen Sachen ein, welche ber Berjahrung von Jahr und Tag nicht Diefe fachfifche Immobiliarverjahrung bat aber auch jus gleich bei Immobilien die Natur einer außerorbentlichen Erfigung in: fofern, als bei ihr ber Beweis bes iustus titulus nicht geforbert, fondern bis jum Beweise bes Gegentheiles vermuthet wirb. Es ift bies gwar beftritten, rechtfertigt fich aber baburch, bag auch nach romifchem Rechte bet ber praescriptio XXX annorum ber Titel vermuthet wird (L. 8. §. 1. D. 7. 39.) und bie fachfifche Immobiliarverjahrung noch langer ift. c) Bei erbichaftlichen Streitigfeiten nimmt man die Berjahrung von 30 Nabren, Sabr und Tag an, obne Unterfchied zwischen Mobilien und

<sup>205)</sup> Im Guim. Rechte (lus Culmense, ed. Bundtkie. Varsov. 1824.) III, 108, wird bie Berjährung von Johr und Tag geradezu als die orbentliche Erfitzung für bewegliche Sachen aufgeführt unter Boraussetzung ber bona fides, aber ohne besondere Erwähnung eines iustus titulus. Ebb. III, 109 werden ents wendete Sachen ausgenommen.

<sup>206)</sup> Schon im Richtfteig ganbrechtes Cap. 27 (Ausg. von Unger) icheint nach ber Bemerkung von Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 92, R. 99 bie Borausfehung zum Grunde zu liegen, daß bet Immobilien zur Behauptung best Eigenthumsbesies ein Besig von Iahr und Zag überhaupt nicht hinreiche. Im Gulm. Rechte III, 108 ift die Berjährung von 30 Jahren, Iahr und Kap unter Borausfehung ber bona sides als regelmäßige Berjährung bei Grundstücken ans erkannt; doch soll sie gegen Abwesende nicht schlechthin wirksam sein.

Smmobilien. d) Die ju Gunften ber Obrigteit bei erblofen Berlaffens fchaften geltenbe Berjahrung tann ale unprattifc begeichnet werben, ba infolge neuerer Landesgesete etmaige Erbberechtigte offentlich burch Ebictalien vorgeladen werden, welche Labung bie Wirtung bat, bag bies jenigen, welche fich nicht jur bestimmten Beit mit ihren Unspruchen melben, mit benfelben ausgeschloffen werben. 2) gubifches Recht. a) Die Beriabrung von Jahr und Tag ift fur bewegliche Sachen nicht mur in ber alten Musbehnung geblieben, fonbern fie ift auch auf Sachen, welche nicht von außen ber eingebracht find, angewendet worben. weden aber nunmehr bie im romifchen und fanonifchen Rechte bestimm= ten Erforberniffe verlangt 207). Beil jeboch bie Statuten bie Berjah: rung ausbrudlich auch auf gestohlenes und geraubtes But erftreden, fo nahm man Richtanwendbarteit bes gemeinen Rechtes in Diefer Sinficht an. b) Sinfichtlich ber unbeweglichen Sachen wurde feft baran gehalten, bag bie Berjahrung von Jahr und Tag nur infolge gerichtlicher Muflaffung eintreten tonne; außerbem muffen die Erforderniffe des romis fchen und tanonifchen Rechtes, namentlich in Unfehung des redlichen Erwerbes, vorhanden fein. Bei Immobilien, welche nicht burch gerichts liche Auflaffung erworben find, erachtet man nur bie romifche Berjabs c) Bei Gervituten nimmt man nach ben gabifchen rung für zulaffig. Statuten I. 8. Art. 2 eine begrundenbe Berjahrung von Jahr und Tag an, obgleich in ber Stelle etwas gang anderes enthalten ift.

II. Bufammenftellung ber allgemeinen Rechtsgrund: fage über bie Berjahrung. A. Borerinnerung. Es giebt zwar in unferen Rechtsquellen gang allgemeine, fur alle Arten ber Berjahrung geltende Rechtsgrundfabe faft gar nicht, mas naturlich ift, theils weil bie verschiedenen Berjahrungsarten Brede fehr verschiedener Art haben, theile, mas die Beit ihres Urfprunges betrifft, fehr weit auseinander llegen. Ginige wirklich allgemeine Bestimmungen bes romifchen Rechtes rubren aus ber fpateren Beit, befonders aus der Gefeggebung Dennoch ift in ben allgemeinen Theil viel aufs Suftinian's ber. junehmen, weil es einige Berjahrungbarten giebt, beren rechtlicher Ginfuß fich teineswegs auf einzelne Rechte und Rechteverhaltniffe beichrantt. Da nun ber besondere Theil nach ben einzelnen Rechten und Rechtes verhaltniffen, bei welchen eine Berjahrung vortommt, ju ordnen ift, fo muß bas fur jene Berjahrungsarten geltenbe Recht in ben allgemeinen Theil mit aufgenommen werben. Dies gilt namentlich von ber longi temporis praescriptio, von der praescriptio XXX vel XL annorum und von ber einheimischen Berjahrung von Jahr und Tag. Recht ber longi temporis praescriptio fich größtentheile an bas Recht ber usucapio anschließt, fo tann ein allgemeiner Theil bes Berjahrungerechtes

<sup>207)</sup> Ebenso ift auch bie Berjahrung für bewegliche Sachen in ber Bers stonung bes habeler Landgerichtes (Pufendorf, Obs. iur. univ. T. I. App. p. 23.) II, 18 geordnet.

nicht gebilbet werben, ohne bag man babei bas Recht ber untemio vorzugeweise berücksichtigt und gewissernaßen zum Grunde legt. Es foll aber jedesmal bei jedem, in den allgemeinen Theil aufgenommenen Sate ber Umfang, in welchem er gilt, besonders untersucht werden.

B. Rechtliche Birtfamteit ber Berjahrung von beftimmter Dauer. AA. Befen berfelben. Da nach ber ges fdichtlichen Darftellung bes Berjahrungerechtes bem romifchen fowohl ale auch dem tanonischen und teutschen Rechte der Begriff einer bei allen Rechten und Rechteverhaltniffen eintretenden Berjahrung vollig fremd ift, fo barf eine Berjahrung immer nur unter ber Borausfehung ,mas fie besonders anerkannt ift, angenommen werben. Insbesondre ift auch bie Annahme einer Ausbehnung aus Grunden rechtlicher Bermandtichaft nur mit großer Umficht und nach befonderen Rechtfertigungegrunden gulaffig, weil bie Berjahrung nicht eigentlich aus ber Ratur ber peivatrechtlichen Berhaltniffe flieft, fonbern eine Ginrichtung ift, welche aus Grunden bes offentlichen Wohles und mit Bezug auf nothwendige Abfürjung ber Rechtsftreitigfeiten jum Bedürfniß geworben ift. nun aber eine Berjahrung überhaupt nur in ben Fallen angenommen werden, in melden diefelbe befonders gerechtfertigt ift, fo bedarf es auch teiner Beftimmung ber Falle, in welchen eine Berjahrung nicht eintreten fann; auch ift es vergeblich, einen bei biefer Beffimmung leiten= ben, allgemeinen Grunbfat aufzusuchen, ben es in ber That nicht giebt. Deshalb bedarf es auch nicht ber genaueren Bestimmung bes Begriffes ber fog. res merae facultatis, welche gewohnlich bei Aufgablung ber Falle, wo bie Berjahrung nicht ftattfindet, eine hauptfachliche Stelle einnehmen, ohne daß man über die Seststellung bes Begriffes selbst einig ift 208).

<sup>208)</sup> Bgl. über bie res merae facultatis Glud, Grl. ber Panb. 28b. 1, S. 112 fig. Die besonderen Schriften finden fich in Lipenius, bibl. iur. und in beren Ergangungen s. v. Facultatis merae res aufgeführt. Rach Glud finb barunter folde Danblungen gu verfteben, hinfichtlich welcher bie Billfur bes Danbelnben unbefdrantt ift, welche man alfo nach Gefallen thun ober unterlaffen tann, wie und fo lange man will, ohne baf uns baraus ein Rachtheil er-Die Antwort auf die Frage, welche Sandlungen bagu gehoren, ift nach ben verschiedenen Anfichten fehr verschieden. Ginige geben die Regel, eine vom Gefet unmittelbar erlaubte Banblung, wogu es teiner Geftattung eines Anderen beburfe, fei eine res merae facultatis; eine vom Gefes nur mittelbar, b. b. infofern ein Anderer bas Recht bagu verstattet hat, erlaubte Sanblung fei ein bloffer actus facultatis. Die Unficherheit biefer Regel ergiebt fich baraus, baf ja auch Rlagen, welche bie Befege geben, binnen gewiffer Beit erhoben werben muffen und fonft ertofchen, und im Gegentheil burch Bertrage biswellen folche Rente erworben werden konnen, beren Ausübung keiner Berjährung unterliegt. Rach her Ansicht ber Meiften gehören alle handlungen ber natürlichen Freiheit, welche weber in ben natürlichen noch burgerlichen Befegen geboten und verboten, und alfo ber menfolichen Billfur überlaffen finb, ju ben res merae facultatis; bas gegen werben bavon alle auf ein Privilegium fich grunbenbe ober aus einem Bertrage herrührende hanblungen ausgeschloffen. Glud balt auch biefe Theorie für nicht befriedigend. Er leitet die actus merae facultatis aus verschiedenen Quellen ab: 1) aus der bem Menschen angeborenen natürlichen Freiheit, soweit

Betractet man bie Art, wie die Berjahrung ihre rechtliche Bletfamfett außert, so ist diese hochst mannigfach. Die Berjahrung dommt namlich nicht nur im Privatrechte, sondern auch im Eriminalrechte und im Staatsrechte vor und zwar 1) als Erwerbungsart von Rechten, sowohl in der Lehre vom Eigenthum, als auch in der Servitutenlehre, im Lehenrechte, in der Lehre von den abgeleiteten Hoheitstrechten und bei dem Rechten der Airchengewalt, nach der Ansicht Mehrerer auch bei dem Pfandrechte; sowie auch bei den vergeltlichen Ausungsrechten an einer fremden Sache (den Rechten des emphyleuta und superficiarius). Noch weiter muß man nach teutschem Rechte gehen und hinsichtlich aller der

folde burd bie Befete nicht eingefdrantt ift, welche nabere Bestimmung foleds terbings nothwendig fei, ba g. B. bie Befebe die natürliche Freiheit zu taufen und gu vertaufen fehr vielfattig befchrantt hatten; 2) aus bem freien und uns gehinderten Eigenthum, indem alle daraus herfließenben Rechte als actus meras facultatis angufeben feien; 3) aus ben Befeben felbft, wenn biefelben gewiffe Rechte ertheilen und fie gugleich für unverjahrbar etflaren; babin gehörten nach bem tanonischen Rechte bas Recht ber Kirchenvisitation und die bazu nothige Procuration, b. h. Berpflegung ber geiftlichen Bifitatoren ober bas Recht auf ein Zequivalent in Gelbe (cap. 11. 16. X. II. 26.); nach bem weftphatifchen Frieben auch bas Recht folder Unterthanen, welchen vermoge bes annus decretorius von 1624 feine Religionsubung in einem Banbe geftattet ift, in ber Rachbars Maft bem öffentlichen Gottesbienfte, wo und fo oft fle wollen, beigumohnen, and bafeloft bie nothigen Minifterialbanblungen von Seiftlichen ihrer Religion verrichten gu laffen (Instr. Pacis Osnabrug, art, 5, §. 34.); ferner nach bem Givilrechte bie Befugnif, bei einer vorhandenen Gemeinschaft auf Theilung gu bringen (L. S. C. III. 37.), bas Recht, Abzugegelb zu forbern u. bergl.; 4) aus Bertragen, woburch etwas, was an fich teine res merae facultatis ift, baju ges macht werben tonne, g. B. bas Biebertauferecht, wenn baffelbe bem Bers taufer für alle Beiten vorbehalten fei. Gegen biefe Debuction von Gluc ift gu erinnern, bag berfeibe auch Rechte ber Staats- und Rirchengewalt mit in ben Rreis ber grage ber Berjahrbarteit gezogen hat; biefe Rechte find ihrer Ratur nach jeber Berjahrung entzogen, ba es fich babei nicht blos um Rechte, fonbern and um Berpflichtungen handelt, welche die Staats- und Rirchengewalt, foll fe bem 3mede des Staates und ber Rirche genugen, erfullen muß. Sandelt es fich amifchen verschiedenen Staaten um einzelne Rechte ber Staatsgewalt, fo tann unter fouveranen Staaten von einer Berufung auf Berjahrung nicht bie Rebe fein; diefeibe kann nur dann jur Sprache kommen, wenn für Streitigkeiten berfelben unter einguber ein rechtliches Berfahren und eine richterliche Entscheidung fattfindet, wie es unter ben teutschen Bunbesftaaten nach der Burbesacte vom 8. Juni 1815 Art, XI, und ber Auftragalordnung vom 16. Juni 1817 ber Fall it, auch außerbem infolge befonderer Bereinbarung bet gall fein tann. Daß im Benonifchen Rechte Ausfillffe ber Rirchengewalt als Gegenstand ber Berjahrung betrachtet werben, daß dies ebenso radfichtlich ber gandeshoheit und einzelnen 3meige berfelben gu ben Beiten bes teutfchen Reiches gefchieht, ertlart fich aus ber Unterordnung ber Bifchofe u. f. m. unter bie oberfte Bewalt bes Pabftes, ber teutfchen Reichsftanbe unter Die oberfte Bewalt bes Raifers und aus ber Lebens barteit der Krchlichen Befugniffe fowohl ale ber gandeshohelt und ber einzeinen darin enthaltenen Befugnisse; die oberste Gerichtsbarkeit des Pabstes, bezüglich bes Ruffers machte eine richterliche Entscheidung möglich. Es zeigt fich bies and wieber bas Ungenigende ber von Glud aufgestellten Theorie. Auf bie Unficherheit ber gangen Bebre von den res merne facultatis bat besonders This bant, über Befig und Beridhrung & 84 aufmertfam gemacht.

٠.

jenigen Rechte, bei welchen ein Quafibefis angenommen wirb, auch bie Berjahrung ale Erwerbeart anfeben, namentlich bei allen Reallaften, ingleichen bei Gewerberechten, welche über einen gangen Begirt gufteben, wie bei ben Bannrechten. Dur ift bier barauf aufmertfam ju machen, daß bei folden Rechten und Laften, welche aus einem urfprunglich bem öffentlichen Rechte angehörigen Berhaltniffe, g. B. ber Gutsherrlichleit, fliegen, die Begriffe Berjahrung und Bertommen baufig gufammenfließen, wenigstens gewohnlich nicht fo genau unterschieben werben, mas fich baraus erklart, bag es fich bei biefen urfprunglich publi= ciftifchen Berhaltniffen um Anerkennung eines Rechts fates handelt und babel bie fog. opinio necessitatis, welche fich aus gleichformigen handlungen ergiebt, mit ber Meinung verpflichtet ju fein, welche bei wiederholten Leiftungen den Berjahrungsbefit begrundet, mit bem Berjahrungsbefige gufammenfällt. 2) Die Berjahrung ift ferner Tilgungs: art binglicher gaften, namentlich bei Gervituten und Reallaften. 3) Mis ein Schutmittel gegen flagbare Unfpruche (actiones), mobei es freilich fehr ftreitig ift, ob baburch bei obligatorifchen Rechten blos bie Rlage ober auch bas Forderungsrecht felbft burch Berjahrung erlofche. Die Rlagen= verjährung ift für die fammtlichen Lehren des Privatrechtes von Bedeutung; am wichtigsten ift bie 30jabrige, indem biefe allenthalben die Regel ausmacht, wo nicht eine langere ober kurzere Zeitfrist vorgeschrie= Die Birtfamteit Diefer Berjahrung beschrantt fich nicht auf ben ift. bas Bermogenerecht, fondern greift fogar in bas Derfonenrecht binuber. 4) Die Berjahrung erscheint ferner als ein Schusmittel gegen eine peinliche Anflage ober Untersuchung; 5) ale ein Schusmittel gegen Einreben, wo die Berjahrbarteit zwar bei weitem nicht als Regel angufeben ift, ihr Ginflug fich aber auch in diefer Sinficht nicht auf eine 6) Roch fommt bei ben Jahrmarkterechten einzelne Lehre beschrantt. ein Beifpiel einer rein aufhebenden Berjahrung vor. - Diefe der Berjahrung beigelegten Birtungen find hauptfachlich von dem Standpuntte aus zu betrachten, daß badurch die Rechtsftreitigkeiten vermindert mer= den follen, namentlich folche, bei welchen die Untersuchung in entferntere Beiten gurudführt, fo bag ein unguverlaffiges Ergebnig berfelben gu bes fürchten ift. Inebesondre tann im Criminalrechte bie Beriahrung aus biefem Gefichtepuntte gerechtfertigt werben. In ben Quellen bes romis ichen Rechtes felbft fowie bei nichtjuriftifchen Schriftstellern wird auf biefen Standpunkt hingewiefen 209). Dazu tommt bei allen Berjabrunasarten, welche auf Schus bes Befiges abzweden, inebefonbre bei ber Usucapion, bag es fur eine auf Berbefferungen gerichtete Betrieb= famteit febr wichtig ift, bag bie Unficherheit bes Befiges nicht gar gu lange bauere ober gar endlos fei 210). Diefe Sicherheit bes Belites

210) Dies beutet auch Theophil. Paraphr: Instit. ad pr. Inst. II. 6, an.

<sup>209)</sup> L. 2. D. 39. 3. So fagt Reratius in L. 5. pr. D. 41. 10., bie usucapio sei eingeführt, ,, ut aliquis litium finis esset." Bet Ci c. pro Caecima cap. 26. heist die usucapio ,, finis sollicitudinis et periculi litium."

last fich ohne Berjahrung nicht erreichen, zumal bei berivativen Erwerbsarten bes Eigenthums. Sajus 211) beutet auf biefen 3med bei bems jenigen, mas er über bie Einführung ber usucapio fagt, gang bestimmt bin. Freilich muß bie Berjahrung, foll fie nicht in ein "impium praesidium" 212) ausarten, fo eingerichtet fein, bag fich mit Grund vorausfegen lagt, bie nachtheiligen Birtungen berfelben werben nur fur bie in Berfolgung ihrer Rechte Saumigen eintreten. Birflich wird auch in mehreren Stellen bie Berjahrung als eine nicht unbillige Strafe ber Rach: laffigfeit betrachtet 213). 3m Bufammenhange fteht bamit, wenn in ben romifchen Quellen bie usucapio baburch gerechtfertigt wird, daß die Berjahrungezeit lang genug fei; um bem burch die Berjahrung bebrobten Eigenthumer bie zu ben nothigen Rachforschungen nothige Beit zu ge-Much fonft hat die Gefengebung die naturliche Aufgabe, bie Berjahrung in allen Fallen auszuschließen, wo nach der Sachlage prafumtiv die größte Aufmertfamteit auf Erhaltung feiner Rechte ohne Erfolg bleiben muß; nur bann tann biefe Rudficht mehr ober weniger in Begfall tommen, wenn bas Recht, welches burch die Berjahrung befeitigt werben foll, etwas Gehaffiges hat, g. B. die Befugniffe, welche auf Bufugung einer Strafe abzweden. Die Barte und Unbilligfeit, welche man in ber Berjahrung, wenn fie auch biefe Bedingungen erfullt, finden tonnte, ift nicht großer ale bie, welche in bem ausgebehnten Bin= bicationsrechte bes Gigenthumers auch gegen ben rechtlichen Erwerber ber Sache liegt und eine Milberung burch Die Annahme einer, ben Befit fchubenden Beriahrung wohl verdient. In Gegnern ber Berjahrung fehlt es nicht 218). Undere hingegen finden die Berjahrung fcon im Raturrechte begrundet, eine Anficht, welcher man nicht beitreten fann. - Bas bie Frage anlangt, ob bie Birtungen ber Berjahrung durch Bertrag ber Betheiligten ausgeschloffen werben tonnen, fo ift gegen beren Bejahung bas Sauptbebenten, bag bas Recht ber Berjahrung gu bemjenigen Theile bes Privatrechtes ju gehoren fcheint, welcher mit Rucficht auf bas gemeine Bohl angeordnet und baber von ber Privatwillfur unabhangig ift, alfo gum ius publicum 216). Wenn Abichneibung von Rechtestreitigfeiten ale allgemeiner 3med aller Berjahrung angufeben ift, fo ift unleugbar bas Bemeinwohl dabei febr betheiligt. beffen ift biefe Betheiligung nur eine mittelbace. Als nachfter 3med ericheint immer ber Schut Einzelner gegen veraltete Unfpruche, mit welchen fie bedroht find. Dicht fteht aber im Bege, bag ber Gingelne bem ihm burch bas Befet gemabrten Bortbeile entfagt. Diefer 2med

216) L. 38. D. 2. 14. L. 45. S. 1. D. 50. 17.

<sup>211)</sup> L. 1; pr. D. 41. 3.

<sup>212) 23</sup>gl. Nov. 9.

<sup>213)</sup> L. 2. 3. C. VII. 40.

<sup>214)</sup> L. 1. D. 41. 3.

<sup>215)</sup> Ramentlich ift in neuerer Beit Rori, Theorie ber Berjahrung §. 22 -27, ein heftiger Gegner ber Berjahrung.

tann aber immer erft nachbem bas Inftitut ber Berjahrung feine voll Ranbige Musbilbung erlangt batte und daffelbe ein Schusmittel gegen alle Arten von Anspruchen geworben ift, bem Inftitute untergelegt werben. Denn nach ber Geschichte bes Inftitutes ergiebt fich, bag es bei ben Romern febr lange bauerte, ebe g. B. die Rlagenveriabrung alle, Im romifchen Rechte finben wir Die Bugemein eingeführt wurbe. laffigfeit eines Bertrages, wodurch bie Berjahrung ausgefchloffen wirb, binfictlich ber Rebbibition aus bem Chicte ber Tebilen ausgefprochen 217). Wenn man bagu noch ermagt, bag ber Gingelne, wenn er ben Sout welchen die Berjahrung gewährt, in Anspruch nehmen will, Dies qusbrudlich thun, fich ausbrudlich auf bie Berjahrung berufen muß, es aber von feiner Billfur abbangt, ob er bies thun will, er alfo burd Unterlaffung der Borfchubung der Ginrede ber Berichrung auf biefelbe ftillichweigend verzichten barf, mas ihm nicht gestattet fein tonnte, wenn bie Berjahrung lediglich auf Grunden bes gemeinen Bobles beruhte, fo tann auch einem ausbrudlichen Bergichte auf die Berjahrung mit Grund etwas nicht entgegengefest werben. Uebrigens mirten Ent fagungen auf die Berjahrungen nicht allgemein, fondern nur gu Gunften berjenigen, mit welchen ber Entfagungevertrag abgefchloffen worden ift, fowle fie auch umgefehrt nur bem Entfagenden jum Rachtheile gereis den 218).

BB. Bon ben bei ber Berjahrung betheiligten Per: fonen. 1) Perfonen, ju beren Bunften Berjahrung ein: treten tann. Ber überhaupt feiner Rechte fabig ift, tann naturlich auch burch Berjahrung teine rechtlichen Bortheile erwerben. Dies gilt namentlich bei ber Erfigung. Dies leibet Anwendung auf Sclaven und in der alteren Beit auf Rinder unter vaterlicher Gemalt, fo lange fie tein eigenes Bermogen befigen tonnten. Sinfichtlich ber erfteren fallt dies heutzutage meg. Bas bie letteren betrifft, fo zeigt fich icon au Unfange ber Raifergeit bei bem castrense peculium eine Ausnahme; noch mehrere Ausnahmen tommen feit ber Beit ber driftlichen Raifer feit bem Auftommen ber bona adventitia und quasi castrensia bingu. Sowie namlich ber Bater in Ansehung ber bona adventitia fruber fur fich ju erfigen im Stande war, fo ermirbt er naturlich nach neuerem Rechte bas Eigenthum nicht fur fich, fonbern fur die Rinder 219). Achn lich bem Berhaltniffe ber Rinber unter vaterlicher Gewalt, in welchem fich biefelben nach bem alteften, noch teine Ausnahme tennenben comis

219) L. 4. S. 1. D. 41, 3.

<sup>217)</sup> L. 31. S. 22. D. 21, 1.

<sup>218)</sup> Ausnahmen tommen vor bei ben Erben, benen Berzichte vegetmäßig Bortheil und Racheheil bringen (L. 7. §. 8. D. 2. 14.), bei bem Burgen, welcher, wenn er bie Entfagung tannte, als er fich verbürgte, baburch gebunden ift und bei dem Mandanten, welchem bie durch ben Mandatar abgeschloffenen Entsfagungsverträge vermöge ber doli exceptio sowohl zum Bortheile wie zum Rachstheile gereichen (L. 10. §. 2. L. 12. D. 2. 14.).

fcen Rechte befinden, ift infolge bes Mandwofens bas Berbatnis ber einzelnen Monche, welche unfabig find, fur fich felbft etwas ju haben und zu erwerben. - Es tann dahingestellt bleiben, ob die Berjahrung bei ben Romern blos jum Bortheile romifcher Burger ftattfand. Juftinianeischen Rechte finbet fich teine Spur einer folden Befchranfung. Db nicht fur bas vorjustinianeische Recht, wenigstens binfichtlich ' der usucapio, eine folche anzunehmen fei, ift eine andere Frage 220). Man follte darüber zuverlässige Rachrichten bei Sajus und Ulpian Allein Sajus in ben Inftitutionen, welche boch bie Lebre bon ber usucapio enthalten, melbet nichts von einer Ausschließung ber peregrini. Auch bie fog. Fragmente Ulpian's ichweigen baruber 221), wahrend fie bei ber mancipatio ausbrudlich angeben, bag fie nur bei cives Romani, bei Latini, fie feien coloniarii ober Iuniani, und bei folden peregrini, melden commercium ertheilt ift, ftatthaft fei 222). bem 3molftafelgefete fcheint eine Ausschließung ber peregrini von ben Bortheilen der usucapio festzustehen. Rach dem Berichte von Cicero 223) ift namlich in ber alteften Beit bas Wort hostis mit peregrinus gleiche bedeutend gemesen und es hat in ben 12 Tafeln ber jum Beleg seiner Behauptung angeführte Gas geftanden: "adversus hostem aeterna auctoritas esto", ju beffen Erflarung von ihm nichts beigebracht morben ift. Diefer Sat ift nun von ben Deiften babin verftanden worden, daß gegen Fremde das Eigenthum beständig gefchutt fei, bergeftalt, daß biefe fich nicht auf usucapio gegen Romer berufen tonnten. - Much juriftifche Perfonen genießen bie Bortheile ber Berjahrung, namentlich tann ihnen bie Erfigung ju Gute tommen. Go wird von ben fidbtis fchen Bemeinden (municipia) ausbrudlich gefagt, bag fie burch usucapio erwerben fonnen 224). Daffelbe muß von allen anderen juriftischen Much einer erledigten Erbichaft fann burch usucapio Personen gelten. Eigenthum jumachfen 226). Rur infofern lagt fich eine Ginichrantung ber Erfigungsfähigfeit annehmen, als folche juriftifche Perfonen unmittelbar feinen Befig erwerben tonnen, vielmehr ihnen ein Befigerwerb nur durch Mittelspersonen möglich ift. Daffelbe gilt aber auch bei Bahnfinnigen und bei infantes 226), boch mit bem Unterschiebe, bag ein Rind auctoritate tutoris allerdings Befit erwerben kann 227), baber unter diefer Borquefehung unzweifelhaft auch ein Ersigungsbefit entfteben fann. Bei Kindern und Bahnfinnigen ließe fich die Möglichkeit einer ibnen ju Statten tommenden usucapio beshalb bezweifeln, weil ihr Bus

<sup>220)</sup> Bgl. parüber Unterholgner \$. 30, Bb. 1, 6. 108 fig.

<sup>221)</sup> Bgl. Ulpiani Fragm. Tit. XIX. S. 8.

<sup>222)</sup> Ulp. Fragm. Tit. XIX. S. 4.

<sup>223)</sup> Cic. de offic. 1. 12.

<sup>224)</sup> L. 1. S. 22. L. 2. D. 41. 2.

<sup>225)</sup> L. 29. D. 49. 15.

<sup>226)</sup> L. 4. S. 2. L. 26. D. 41. 3.

<sup>227)</sup> L. 32. S. 2. D. 41. 2.

fand es bisweilen bem burch bie usucapio in feinem Rechte Bebrohten unmöglich machen mußte, burch rechtliche Geltenbmachung feiner Infpruche ben nachtbeiligen Kolgen ber usucapio guvorzufommen. Es tommt bies indeffen nur in ben felteneren Rallen bor, wo bie Unminbigen ober Babnfinnigen feinen Bertreter haben, ber fur fie bie Ber theibigung übernimmt. Deshalb hat biefe Rudficht auf bas orbentliche, regelmäßige Recht teinen Ginfluß gehabt; es murbe vielmehr burch eine außerordentliche Rechtsbilfe (in integrum restitutio) Schut gegen uns billigen Rachthell gewährt. Daffelbe gilt in ben gallen, mo eine Gemeinde (ober andere juriftifche Derfonen), welcher es an einem Bertreter fehlt, im Erfigungebefige ift und megen eines ibr mangelnden Bertheis bigers nicht in Unspruch genommen werben tann 228). Die Reftitution wurde übrigens nur in der Dage ertheilt, als die eigenthumliche Lage bes Erfigenden bie rechtliche Belangung beffelben unmöglich vemacht batte 299). Wenn fich biefe Lage noch vor Ablauf ber Erfigungezeit geanbert hat und noch genügende Beit gur Berfolgung ber Unfpruche ubrig ift, fo bedarf es obnebin teiner Restitution 230). Die von mehreren Schrift ftellern des 18. Jahrhunderts aufgeftellte Behauptung, bag bem Regenten gegen feine Unterthanen teine Berjahrung ju Gute tommen tonne, weil es fur biefe fcwierig und bebentlich fei, mit ihren Unfprachen gegen ihren gurften, welchem fie boch Chrfurcht foulbig feien, bervotautreten, ift mit Recht von Anderen verworfen worden, weil nach ber in ben teutschen Staaten bestebenben Rechtsorbnung und Berfaffung bie Berfolgung von Rechtsanspruchen gegen bas Staatsoberhaupt ebenfo gufteht, wie gegen Privatpersonen, indem daffelbe als Betlagter vor den bagu bestimmten Gerichten Recht nehmen muß.

2) Personen, ju beren Rachtheil bie Berjahrung wirksam sein kann. a) Im allgemeinen. Die Berjahrung ift gegen Alle wirksam, welche nicht aus besonderen Rucksichten von den nachtheiligen Wirkungen berselben durch ausbruckliche Begunstigung ausgenommen sind. Im altesten romischen Rechte sindet sich nur eine einzige, in den 12 Tafeln enthaltene Ausnahme, zufolge welcher eine usucapio gegen die in der gesehlichen Tutel ihrer Agnaten stehenden Frauenspersonen insofern unstatthaft ist, als eine zu ihrem Vermögen gehörige res mancipi dadurch erworden werden soll 281). Wenn indessen

<sup>228)</sup> L. 1. S. 1. D. 4. 6.: ,,... item si quis quid usu suum fecisset... cum absens non desenderetur, inve vinculis esset, secumque agendi potestatem non faceret, aut cum eum invitum in ius vocari non liceret, neque desenderetur... earum rerum intra annum, quo primum de ea re experiundi potestas erit... in integrum restituam." Bergl. die Erläuterungen bieser Stelle in L. 21—25. L. 26. pr. §. 1. 2. L. 30. 31. D. eod.

<sup>229)</sup> L. 26. S. 8. D. 4. 6. 230) L. 15. S. 3. D. 4. 6.

<sup>231)</sup> Bum Abeil war biefes icon aus Cic. ad Attieum I. 4. Orat. pro Flacco cap. 34. befannt. Das Ragere barüber lehrt Gai. Inst. Comm. II. R. 47.

bie perfonlichen Berhaltniffe berjenigen, welche burch bie Berjahrung, namentlich burch bie usucapio und spater burch bie longi temporis praescriptio, in Schaben gebracht wurden, bie Rechteverfurgung unbillig erfcheinen ließen, g. B. bei Abmefenden, fo war die in integrum restitutio bas Mittel, die Forderungen ber Billigfeit mit bem ftrengen Rechte auszugleichen 929). In ber fpateren Beit tommen bennoch mehrere Kalle vor, in welchen aus Rudficht auf die Perfon bes Betheiligten die Berjahrung ausgeschloffen ober boch bie Berjahrungszeit verlangert ift. Auf biefe Beife find begunftigt: 1) bie Rinder unter voterlicher Gewalt, 2) bie Minberjahrigen, 3) die Kirchen und milben Stiftungen, 4) die Stabte, 5) ber Staat und bie Perfon bes Regenten. Db auch die Bahnfinnigen in biefer Sinficht begunftigt feien, ift bestritten und foll fpater noch erortert werben. Diefe Ausschließung ber Berjahrung beruht gum Theil auf bem Grundfate, daß bie gefetliche Ausschliegung ber Berauferung jedesmal ftillichweigend ein Berbot ber Berjahrung in fic enthalte 233), jum Theil aber barauf, bag die betreffenden Perfonen nicht fahig find, ihre Rechte felbft zu verfolgen, fondern dazu nothwendig eines Bertreters bedurfen und fich felbft wider ihren Billen burch benifelben vertreten laffen muffen. Doch ift erfterer Grund menigftens im alteren Rechte ber überwiegenbe. - Bas bas teutiche Recht betrifft, fo find bei ber einheimischen Berjahrung von Jahr und Tag ausgenom. men die Unmunbigen und Bahnfinnigen. Unmunbigen lauft nach teutschem Rechte feine Berjahrung 234). Mit bem Gintritte ber Dun=

234) Gorliger Lebenr. Cap. 18. "Binnen zwelif jarin fulin fich bie kinder an nichts vorsumin." Vetus auct. de benef. I. 68. Freiburg. Stat. v. 1120 §. 33. Bgl. Kraut, Bormunbschaft nach ben Grunds. bes teutschen Rechtes Bb. 1, S. 120. Daber muß auch ber Berkaufer einer Sache gegen Unmunbige

<sup>232)</sup> Bas bie longi temporis praescriptio anlangt, so hat Unterholoner seine in der früheren Schrift (Berjährung durch fortgeseten Besis & 306) aufgestellte Behauptung, es sei diese Berjährungsart schlechthin (ipso iure) ausgeschlossen gewesen, sobald Umftände vorhanden waren, welche doch wieder eine Restitution rechtsertigen mußten, mit Recht zursägenommen. Denn wenn auch gegen Minderjährige die longi temporis praescriptio für ungulässig erklärt wird, so daß es gar keiner Restitution bedarf (L. 3. C. VII. 35.), so giebt es doch Stellen, welche sehr deutlich von einer in integr. restitutio gegen die l. t. praescriptio reden. L. 6. 7. C. VII. 35. Es darf daher das, was in Ansehung der Minderjährigen gilt, nicht allgemein genommen werden.

Minderjährigen gilt, nicht allgemein genommen werben.
233) L. 28. pr. D. 50. 16. Auch die Publiciana in rem actio ift aussgeschloffen: ", si res talis sit, ut eam lex aut constitutio alienare prohibest. L. 12. §. 4. D. 6. 2. Als Grund wird angeführt: ", quia his casibus neminem Praetor tuetur, ne contra leges faciat." Roch triftiger scheint ber Grund zu sein, well überhaupt die Publicianische Klage bei den, der usucapio entzogenen, Sachen nicht statthaft ist. L. 9. §. 5. D. 6. 2. Gan 6, Scholien zum Gajus S. 252, hatt durch das Beräußerungsverbot nur das Berlierenwollen durch usucapio zus gleich für verboten, keineswegs aber die usucapio überhaupt für ausgeschlossen. Da aber nach der gestzlichen Boraussezung die Berjährungszeit selbst als hinsern dilt, um die usucapio durch Versolgung der Ansprüche zu hindern, so ist in gewisser hinscht jede usucapio als sine mit Willen, wenn auch blos aus Rachs lässigkeit, zugelassen anzuseben.

digkeit andert fic dies aber und wenn der mandig Sewordene nun nicht binnen Jahr und Lag, vom Eintritte ber Danbigteit an, feine Anfpruche geltenb macht, fo wird er, falls ber Befit feines Segnere bie Erforberniffe einer rechten Bewere bat, mit benfelben ausgeschloffen 235). Auch Bahnfinnige find nach einzelnen Rechtsquellen von der Berjährung von Jahr und Tag ausgenommen 286). Uebrigens fpricht ber Sachfenfpiegel 287) ben Sag aus: "Dag riche und ber fwabe en mugen fic nummer verswigen an irme erbe, bie eg gezugen mugen. " Siernach find Segenftanbe, in Ansehung welcher bem Reiche 236) ein Anspruch guftebt, ber Berjahrung entzogen 239). Gin anberes befonberes Recht fand ju Gunften ber Schwaben ftatt hinfichtlich ber Ausschliegung ber Berjahrung, beffen Urfprung im Dunteln liegt. Das fcmdb. Banbrecht führt benfelben auf Ract ben Großen gurud, mabrent bas Gorliger Lebenrecht 240) eine anbere Nachricht giebt. - Ueber bie Arage, wie ber Einfluß biefer rechtlichen Begunftigungen fich geftalte, wenn bie Rechte, welche burch die Berjahrung leiben follen, von bem Ginen auf ben Unberen übergeben, g. B. von einem Begunftigten auf einen Unbegunftige ten ober umgefehrt, bat Unterholaner 241) folgende Grunbfage aufgeftellt, benen im gangen beigepflichtet werben tann: 1) Bebt bas Recht von einem Begunftigten auf einen Unbegunftigten über, fo ift zu unterfcheiben: a) ftirbt ber Begunftigte, fo tann von ber ihm gutommenben Begunftigung nicht mehr bie Rebe fein 242), fo bag bie Erben biefelbe atfo nicht genießen, auch tein Unberer, auf welchen etwa bas Recht übets tragen fein mochte, fich barauf berufen tann. b) Rach polltommener Entauferung feines Rechtes von Selten bes Begunftigten tann die Perfon bes fruber Berechtigten nicht mehr in Betracht tommen. tann bei ber Erfigung ber Umftanb, baf man von einem Minberjahrigen getauft hat, ben Lauf der Berjahrung ferner nicht hemmen; ebenfowenig tann bas Borrecht ber Rirche ober bes Flecus in Betracht tommen, wenn eine Sache der Rirche ober bem Ridcus nicht mehr gebort. Daffelbe gilt, wenn eine Obligation novirt worden ift. c) Ift bie Uebertragung bes Rechtes ober bes Unipruches feine vollftanbige, 3. 20. es wird bie

bem Raufer unbedingt Semafr leiften, mahrend er gegen Anbere, außer far ben Fall ihrer Abwesenheit, die Gewähr nur auf Jahr und Lag zu übernehmen braucht. Berm. Sachsensp. I. 44. pr.

<sup>235)</sup> Rigisches Ribberr. Cap. 50, 66. Die erste Stelle ift abgebruckt bei Kraut a. a. D. S. 120. Erläuternb find hier bie viel teutsches Recht enthals tenben Leges Normanorum Cap. 32. §. 2. (Ludewig, Reliq. MSS. 7. 229.) §. 12. Die Stellen find abgebruckt bei Kraut a. a. D. S. 120, R. 13.

<sup>236)</sup> Schles. Banbr. (bei Bohme, biplom. Beitr. Ih. 4, 6. 40) 1. 44.

<sup>237)</sup> Sachs. Landr. B. 1, Art. 29. Bgl. Schwäb. Landr. Cap. 276. 238) Rach der Cloffe gum sachs. Landrechte B. 1, Art. 29 dem kaiserlichen Schabe.

<sup>239)</sup> Das Görliger Lehenr. Cap, 33 nennt ftatt bes Reiches ben König.

<sup>240)</sup> Cap. 33.

<sup>241)</sup> Unterholaner a. a. D. 86. 1, 6, 115 fig.

<sup>242)</sup> L. 68. 196. D. 50, 17.

Ausabung bes Riefbrauches einem Anderen eingeraumt ober eine Forberung cebirt, fo ift bie perfonliche Begunftigung bes bisherigen Betechtigten fortbauernb von Ginfing 242). 2) Geht bas Recht von einem Unbegunftigten auf einen Begunftigten uber, fo ift ebenfalls zu unterfcheiden: a) Geht ein Recht fo vollständig bon bem einen auf ben andes ren über, daß bie frubere rechtliche Beziehung gang wegfallt, fo muß ble rechtliche Begunftigung berudfichtigt werben. Ift alfo eine Sache an eine Rirche gefommen, fo ift bie Erfigung mit Rudficht auf die firch. lichen Borrechte ju beurtheilen. b) Ift blos die Ausführung des Riefbrauches iderlaffen ober ein Forberungerecht cebirt worden, fo tann berjenige, an welchen bie Ueberlaffung erfolgt ift, g. B. ber Ceffionar, feine perfonlichen Borrechte nicht geltenb machen 244). Gewöhnlich wird aber mit Unrecht behauptet, bag nur ber Fiecus bas befonbere Borrecht genieße, bag eine an ihn übertragene Forberung eines Privaten, von ber Beit an, wo fie in bas Bergeichnif ber fiscalifchen Schuldner eingetragen if, ebenfo behandelt werbe wie eine urfprunglich fiecalifche Forderung 245). b) Begunftigung ber Rinber unter vaterlicher Gewalt. Gelt Conkantin ift bie Berjahrung gum Beften ber Rinber unter våterlicher Gewalt befchrantt. Da fruber Ainder unter vaterlicher Gewalt tein eigenes Bermogen befigen und erwerben tonnten (bas castrense pecuhum ausgenommen), fo fehlte es an jeber Beranlaffung zu einer folchen gefetlichen Rurforge fur ihr Beftes. Da bas castrense peculium ichon feit ber Beit ber erften Raifer als ber vollen freien Berfügung bes Sohnes unterliegendes Bermogen beffelben angefehen murbe, fo fehlte es an febem Grunde gum besonberen Schute biefes Eigenthums gegen bie Berjahrung. Seitbem aber burch taiferliche Constitutionen aus ber Beit ber driftlichen Raffer an ben Abventitien Gigenthum gugefichert, bem Batet aber ber Riegbrauch berfelben mit umfaffender Bermaltungsbefugnif geftattet worden war, mußte wegen ber Abhangigteit ber Rinder von ber voterlichen Gewalt und ber baraus fur fie entftehenden Unmoglichteit, ihre Rechte felbft gu mahren und gu verfolgen, auch eine Ausfoliegung ber Berjahrung, fo lange biefe Abhangigfeit von'ber vatertichen Gewalt bauerte, eintreten und es ift biefelbe auch wirklich gefestich bestimmt worden. Auch mochte bagu bie bem Bater verbotene Bers außerung biefes Bermogens ber Rinber mit einwirten, infolge bes Grundfages, daß jedes Berauferungeverbot jugleich ein ftillschweigendes Berfahrungeverbot enthalte. Schon Die erfte Conftitution Conft ans

<sup>243)</sup> Bgl. Rublenbruch, Ceffion ber Forberungstechte S. 547, 2. Aufi. S. auch Puchta in bem Artitel Ceffion im Rechtsteriton Bb. II, S. 656 fig. 244) Bgl. Rublenbruch a. a. D. S. 534 fig. und ben Artitel Ceffion Bb. II, S. 659 fig.

<sup>245)</sup> Es wird bies auf L. 6. pr. D. 49. 14. geftütt. Es ift aber in biefer Stelle nach ber Bemerkung von Puchta in bem angef. Artikel Bb. II, S. 660 nicht von einer burch Ceffion, fondern burch Universalfucceffion an ben Fiscus Abergegangenen Forderung (cam in lus privati succedit) die Rede.

tin's, welche ben Rinbern bas Eigenthum an ihrem Muttergute gufichert und bem Bater bie Beraugerung beffelben jum Nachtheile ber Rinder unterfagt, enthalt eine Musichliegung ber Berjahrung gegen bie Rinder 246). Als fpater burch Arcabius und Sonorius ber Begriff bes Muttergutes in ber Art erweitert murde, bag barunter nicht blos bas von der Mutter felbft herruhrende Bermogen, fondern auch basjenige, mas von ben mutterlichen Abscendenten herstammt, verftanden werben follte 247), mußte diefe Erweiterung naturlich auch auf die Berjahrung von Ginfluß fein. Gine abnliche Erweiterung mar nothwendig, als unter Theodofius II. und Balentinian III. ben Rindern auch an den lucra nuptialia mit Beschrantung ber vaterlichen Rechte bas Eigenthum beigelegt murbe 248); boch fcheint man hier in Unsehung ber Musschließung ber Berjahrung 3meifel gehabt ju haben, welche etft burch eine, diefe Musschließung sanctionirende Berordnung von Leo und Un= themius befeitigt murben 249). Endlich feste Buftinian feft, bag in allen Fallen, wo die alte Regel, bag ber Bater burch bie Rinber erwirbt, aufgehoben ift, auch die Berjahrung ausgeschloffen fein foll 250). Nach allen blefen Berordnungen foll ,, nulla temporalis praescriptio" ftattfinden. Unter biefem Musbrucke ift in Juft in ian's Berordnung jede Art der Berichrung enthalten, namentlich alfo die usucapio, die longi temporis praescriptio, ble praescriptio XXX vel XL annorum bes griffen 251). Much fur bie Berordnung von Leo und Unthemius fcheint daffelbe behauptet werden ju muffen, ba bie praescriptio XXX annorum bamale ichon eingeführt mar. Rur die Beit ber Berordnung Conftantin's lagt fich bagegen eine Musichliegung ber 30jabrigen Berjahrung nicht behaupten; benn erft Theodofius II. fuhrte biefe gang allgemein ein und eine Musnahme gu Gunften ber Rinder unter vaterlicher Gewalt machte er babei nicht. Fur bas Juftinianeische Recht fteht es aber feft, daß alle Berjahrung, einschließlich der Bojahrigen und 40jahrigen, bei allen Urten ber bona adventitia ausgeschloffen fein foll. Diese Ausschließung bauert, wie schon aus ber Berordnung von Leo und Unthemius und julest aus ber von Juftinian 252) hervor= geht, nur'fo lange, ale bie Rinder unter ber vaterlichen Gewalt fteben. Spater hat Juftinian felbft wieder durch eine Novelle Bermirrung. angerichtet. Die fragliche Stelle 253) wird von Unterholzner,

<sup>246)</sup> L. 1. C. VI. 60.: quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandoque rem suam vindicantibus.

<sup>247)</sup> L. 2. C. VI. 60.

<sup>248)</sup> L. 1. C. VI. 61. 249) L. 4. C. VI. 61.

<sup>250)</sup> L. 1. S. 2. C. VII. 40.

<sup>251)</sup> Es gent bies aus L. 30. C. V. 12. hervor.

<sup>252)</sup> L. 1. S. 2. C. VII. 40.

<sup>253)</sup> Nov. 22, cap. 24. Bergl. über beren Auslegung Unterholgner a. a. D. Bb. 1, G. 119 fig. und Deimbach iun., in ber Beitfchrift fur Civilr. u. Proc. Bb. XVI, S. 28-33.

welcher fich junachft nur auf die Uebertragung ber vulgata ftust, babin ausgelegt, daß die Bojabrige Berjahrung hinfichtlich ber ju ben lucra nuptialia gehörigen Sachen, welche ber Bater veraufert hat, gegen bie Rinber nach Mufbebung ber vaterlichen Gewalt nur bann wirefam fein tonne, wenn fie bie Natur einer erwerbenden Berjahrung habe. Seim= bach iun. bagegen glaubt bie Worte καλ ή κατοχή κυρίους τους λαβόντας καταστήσει nicht mit bem unmittelbar vorhergehenden πλην εί μη τριακονταστής παρέλθοι χρόνος, fondern mit den noch weiter vorfteben: ben Borten Exdexhoovor yag avra verbinden ju muffen, wofur er bas wiebertehrende guturum geltend macht, und bag, wollte man bie erftere Beziehung annehmen, die consecutio temporum xaraorifoas flatt xaταστήσει verlange und findet in ben Worten πλην εί μη τριακονταετής παρέλθοι χρόνος nur bie ber Eigenthumellage ber Rinder entgegen= ftebende Ginrede ber Rlagenverjahrung angebeutet. Er beruft fich bafur auch auf bas Beugnif ber alten Rovellenepitomatoren Julianus 254), Athanafius 255) und Theodorus 256), welche fammtlich die Stelle nur von ber Rlagenverjahrung verfteben. Diefe lettere Muslegung fcheint aber eine fehr gezwungene und die Berbindung ber Borte zal ή κατοχή — καταστήσει mit bem Sage έκδικήσουσι γάρ αυτά eine unnaturliche, mabrent bie Berbinbung mit bem unmittelbar vorbergehenden el μή τριακονταστής παρέλθοι χρόνος sich viel leichter barbietet. Auf die consecutio temporum darf in der Gracitat, wie fie gu Juftinian's Beiten mar, nicht viel Gewicht gelegt werben, ba ber Dagfab ber claffischen Gracitat bier nicht mehr angelegt werben barf. Dan muß daher vielmehr der Auslegung Unterholoner's beipflichten. Die Begunftigung bei ben lucra nuptialia, bag bier bie 30jahrige Berjahrung nur bann Birtung gegen bie Bindication ber Rinber hat, wenn fie zugleich die Ratur der erwerbenden Berjahrung bat, ift allerbings etwas Befonderes und nur auf biefen Sall ju Befchrantenbes, fur beffen Sanction fich wohl tein genugender Grund wird auffinden Dagegen ift hinfichtlich ber anderen Abventitien anzunehmen, bag fcon nach ber Berordnung von Leo und Unthemius bie 30jahrige Berjahrung nach Mufhebung ber vatetlichen Gewalt als Rla= genverjahrung gegen bie Bindication ber Rinder wirtfam mar und bag fie auch ale erwerbende Berjahrung bem Befiger, wenn beren Erforber: niffe vorhanden find, von berfelben Beit an berechnet, zu Statten tommt, tann, nachdem Juftinian auch der 30jahrigen Berjahrung die Birfung einer ermerbenden beigelegt hat 257), nicht zweifelhaft fein. c) Be= gunftigung ber Minberjahrigen 258). Die Erfigung gilt in

<sup>254)</sup> Iulian. Epit, Novell. Const. 36. cap. 143. / 255) Athanasius, Tit. X. Const. 2. p. 117. (ed. Heimb.)

<sup>256)</sup> Theodor. Brev. Novell. Nov. XXVII. cap. 27. (Zacháriae, Anecd. p. 37.)

<sup>257)</sup> L. 8. S. 1. C. VII. 39.

<sup>258)</sup> Bgl. Pfeiffer, prakt. Ausführungen Bb. 1, Rr. III. Unterholzs

ben Quellen als eine Art ber Berauferung und wo die lettere verboten ift, ift auch bie erftere ausgeschloffen 2584). Sofern es nun an Belegen für die Annahme fehlt, daß in einer früheren Beit, ehe eine Beräußerung gemiffer Sachen ber Minberjahrigen verboten mar, beren Erfigung ungulaffig war und ba fur beren Ausschliegung ein etwa in bem Befen der usucapio oder longi temporis praescriptio liegender Grund nicht aufgufinden ift, muß biefer in einem Beraugerungeverbote gefucht und bie Berordnung ber Ungulassigteit ber usucapio und longi temporis pracseriptio im Zweifel ebenfo beschrantt verftanden werden, als das Berbot der Beräußerung ausgesprochen mar. Ein folches Berbot erließ zuerft Septimius Severus. Durch bie Oratio D. Severi 259) wurde im 3. 196 nach Chr. querft ben Tutoren und Curatoren verboten, praedia rustica und suburbana ber Dupillen und Minberiabrigen ohne lettwillige Erlaubnif ihrer Stern ober, in beren Ermangelung, ohne obrige feitliches Decret ju veraugern. Gie fpricht nicht von ber Beraugerung beweglicher Sachen und nicht von ben Dupillen ober Dinberiabrigen. melde feinen Tutor ober Curator haben. Conftantin erweiterte biefes Berbot babin, bag von bem Bermogen Minderjahriger überhaupt nichts obne obrigeeitliche Erlaubnig veräußert werden burfe 260). Aus ben Worten ber Oratio D. Severi: nisi ut id fieret, parentes testamento vel codicillis caverint, erglebt fich, bag bie Wirksamkeit ber Berordnung bann eintreten foll, wenn die etterliche Surforge es an einer Beftimmung bat fehlen laffen. Die Berordnung will im Ginne ber Eltern ber Minderjahrigen wirten. hierdurch erhalt ein Refeript von Alerander Severus 261) feine mahre Bebeutung, in welchem bie Ufucapions= unfahigteit von Sachen ber Pupillen an ein teftamentarifches Beraufes rungeverbot in einem Falle, worin bas Befet ein folches nicht aus= gesprochen hatte, gefnupft wirb. In abnlicher Beife nun, wie fich eine gefehliche Tutel gur teftamentarifden verhalt, verhalt fic bas gefehliche

261) L. 2. C. VII. 26.

ner a. a. D. Bb. 1, §. 35—38, S. 121—136. Thibaut, über unverjährs barteit ber Pupillengüter, im Archiv für civil. Praris Bb. IX, S. 404 fig. Daim berger, über bie Berjährung ber Klagen ber Minderjährigen und bie Erstäung ihrer Gegner, ebb. Bb. XXI, S. 229 fig. Arnbts, über die Erstäung von Sachen ber Unmündigen und Minderjährigen, in der Zeitschrift für Civitz. u. Proces Bb. XX, S. 11 fig. Stephan, zur Lehre von der Erstäung Rr. II, im Archiv Bb. XXIV, S. 361 fig. hameaur, die usucspio und longi temporis praescriptio S. 210 fig. Daniels, de usucsp. et praescriptione der Wuptlan und Minderjährigen von der ordentlichen Erstäung find Unterholzner, Das meaur, Thibaut, während Arndts, Stephan, Bangerow, Leitsaben Bb. 1, §. 317, Anm. anderer Meinung sind. Für das vorzustinfaneische Recht hat Stephan die Sache am besten ausgeklärt.

<sup>258</sup>a) L. 28. D. 50. 16.

<sup>259)</sup> L. 1. B. 27. 9.

<sup>260)</sup> L. 22. C. V. 37. Ausgenommen waren bewegliche Sachen, meiche burch Aufbewahrung am Berthe verlieren.

Berauferungeverbot ju bem lettwillig verfügten. Das Gefet will in beiben gallen nur bie vermifte lettwillige Berordnung ergangen, und es ift confequent, an biefe lettere, ju Sunften ber Dupillen, Diefelbe Bir-Bung ju enupfen, welche es felbft an feine ergangenbe Beftimmung fnupft, namlich bier: bas Berbot ber Ufucapion ber Sclaven, beren Berkußerung ber Testator ausbrücklich untersagt hatte und welche bennoch bon ben Tutoren veräugert worben maren. Es tann hiernach biefe Bergronung nicht lediglich auf ben Fall beschrantt werben, wenn bas lette millige Beraugerungeverbot Sclaven betrifft 269), fonbern fie gilt ihrem Grunde nach auch binfictlich anberer beweglicher Sachen, welche ber Erblaffer feinen unmunbigen Erben aus befonderen Grunden erhalten miffen wollte. Dem fteht nicht entgegen, bag ju ber Beit von Mleran. ber Severus bie Beraugerung beweglicher Sachen der Pupillen noch nicht von ber obrigkeitlichen Erlaubnif abbing, fonbern bies erft feit Conftantin ber Sall war. Denn bie Beraugerung einzelner Sachen, beweglicher und unbeweglicher, im letten Billen ju unterfagen, fand jebem Teffirer unbeftritten ju jeber Beit ju, und bei unmundigen Erben, benen ber Teftator gewiffe Sachen erhalten miffen wollte, war bies gang außer 3meifel, ba bier ein Betheiligter, beffen Rugen bas Berbot bezwedte, jedenfalls vorhanden mar. Diefe Birtung eines lettwilligen Berauferungeverbotes, welches, wie bie Oratio D. Severi, lediglich in ber Schutbeburftigfeit ber Pupillen feinen Grund bat, ift uber biefen Rall nicht auszubehnen. Unnothig ift es, in bie Beraugerung, von welcher bas Refeript fpricht, eine eigennutige Abficht ber Tutoren bineinzutragen und in ber Gigenfchaft ber von ihnen verauferten Dupillenface ale res furtiva ben Grund ber Ufucapionefabiateit zu fuchen, inbem ju ber Annahme eines Bertaufes ber Tutoren aus eigennühiger Abficht bas Rescript nicht ben minbeften Anhalt bietet. ' Diefer Grund tann auch nicht in ber fibeicommiffarifchen Gigenfchaft bes veraußerten Begenftanbes gefunden werben. 3mar ftreiten bagegen nicht bie Worte bes Rescriptes 268), ba bie Sclaven als legatum praeceptionis bem einen ober anderen ber Erben jugemendet fein tonnen 264); es tann aber bes: halb hieran nicht gebacht werden, weil bie Beraugerung und Erfigung ber Bermachtniffe erft viel fpater von Juftinian unterfagt worben ift 265), wobei eine eigennütige Abficht bes Onerirten vorausgefett wird, wovon in bem Rescripte von Alexander Severus nicht bie Rebe ift. Gine febr verbreitete Anficht geht babin, bas den Dupillen über-

<sup>263)</sup> Diefe Befdrantung nimmt an Cuiscius, comm. ad tit. C. de usucap., welcher ben Grund biefer Beftimmung analog ber Berabrebung beurtheilt,
burch welche bei ber Berauferung eines Sclaven beffen Freilaffung bem Raufer
untersagt werben barf und biefe, wenn fie gegen bas Berbot geschah, ungiltig
wird. L. S. C. IV. 57.

<sup>263)</sup> A. M. ift unterholgner a. a. D. 86. 1, R. 140, G. 136.

<sup>264)</sup> Bal. Budholb, Lehre von ben Pralegaten (Jena 1880) S. 146 fig. 265) L. 3. C. VI. 43.

haupt teine Erfigung, weber bie orbentliche, noch bie außerorbentliche, weber hinfichtlich ber Immobilien, noch in Ansehung ber Mobilien laufe (praescriptio quiescit, dormit). Es werben bafur mehrere neuere Berordnungen angeführt, bie bekannte Berordnung Theobofius I., welche bie Bojahrige Berjahrung ber perfonlichen Klagen und ber binglichen Universalklagen einführt (L. 3. C. VII. 39.), die Berordnung Juftin's I., welche von ber hypothekarifchen Rlage fpricht (L. 7. pr. C. VII. 39.) und bie icon unter b. besprochene Nov. 22. cap. 24. Db biefe Berordnungen fur bas Juftinianeifche Recht ben behaupteten Gas bemeifen, ift fpater ju untersuchen. Borerft ift bas fruhere Recht gu beleuchten. Der ichon angebeutete Busammenhang ber rechtlichen Moglichfeit der Beraugerung und der Erfigung muß hierbei ber Saupts gefichtepunet fein fur die Auffaffung ber Stellen, welche fur die Be= hauptung angeführt werben, baß icon im vorjuftinianelichen Rechte, vor der L. 5. C. in quibus causis in integrum restitutio necessaria non est (II. 40. (41.)) ber Ermerb von Sachen ber Pupillen burch usucapio ober longi temporis praescriptio unftatthaft gewesen fei. Die eine Stelle von Daulus 266) fpricht bavon, bag, wenn Jemand mit einem Pupillen ein Grundftud gemeinschaftlich im Eigenthum bat, ungeachtet beibe fich ber Begegerechtigkeit nicht bebienen, boch ber anbere Diteigenthumer wegen des Pupillen biefelbe behalte. Diefe Entscheidung lagt fich verschieden ertlaren. Unterholaner 267) finbet in biefer Stelle ben enticheibend= ften Beweis, daß Unmundige gur Beit bes Daulus gegen die usucapio gefchutt werden, indem, wenn ber Unmunbige nicht einmal burch bes freiende Berjahrung leiben foll, noch viel meniger eine erwerbenbe Berjahrung gegen ihn wirtfam gewefen fein tonne. Es wurde aber nur mittelft eines Sprunges auf die Unftatthaftigfeit der usucapio gefchloffen werben tonnen. Die Stelle rebet blos von einer Servitut. Gine usucapio, welche gum Erwerbe von Servituten fuhrte, gab es aber nach ber lex Scribonia icon langft nicht mehr, fondern nur einen Erwerb berfelben burch longi temporis praescriptio. Man tonnte alfo allein auf die Unftatthaftigfeit der letteren ju Gunften ber Pupillen ichließen. Da Paulus noch unter Alexander Severus lebte und nicht etweislich ift, bag er bas 15. Buch ad Plautium, aus welchem bie frage liche Stelle entlehnt ift, vor ber Oratio D. Severi (bes Septimius Severus) geschrieben habe, fo liegt es nabe, burch ben Ginflug biefer Berordnung auch die von ihm bervorgehobene Ungulaffigkeit der longi temporis praescriptio ju erflaren, ba fich bie Gerbituten ben unbewege lichen Sachen ber Minberjahrigen ; beren Berauferung jene verbot, anfoliegen und ba auch ber Berluft ber Servituten burch Richtgebrauch ale Beraugerung bezeichnet wird 268). Die Stelle lagt aber noch bie

<sup>266)</sup> L. 10, pr. D. 8, 6.

<sup>267)</sup> Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 128 fig.

<sup>268)</sup> L. 28. D. 50. 16.

andere einfachere Ertlarung ju, bag ber Pupill bie Begegerechtigfeit, obgleich er fie nicht ausubt, bem Grunbftude und folglich bem Diteigenthumer, ber biefelbe ebenfalls nicht ausubte, beshalb erhalt, weil er megen Mangels bes animus possidendi ebenfemenig burch non usus eine quasi possessio verlieren, als ben juriftifchen Befit einer Sache aufgeben tann 269). Roch werben zwei andere Stellen aus Schriften von Paulus, welche vermuthlich auch erft nach ber Oratio D. Severi gefdrieben find, fur bie Ufucapioneunfahigfeit ber Pupillenfachen angeführt; L. 48. pr. D. 41. 1. und L. 2. S. 15. D. 41. 4. In ber erften Stelle heißt es: Nec interest, ea res, quam bona fide emi, longo tempore capi possit, necne veluti si pupilli sit, aut vi possessa etc. In ben Bafiliten wird gelefen: άγρον του δήμου όντα, es hat mithin in ber von bem Unonpmus, beffen Digeftenfumme in ben Bafiliten benust worden ift, benutten Sanbichrift fatt der Florentinifchen Lesart pupilli, gestanden populi. Selbst wenn die Lebart pupilli fur bie richtige gehalten wird, tann boch diefe Stelle nicht bafur, mas fie beweisen foll, angeführt werben. Denn theils beutet die auch fonft vorfommende Bermandelung des ursprünglichen usacopere in longo tempore capere durch die Compflatoren in Stellen, wo nur von Immobilien bie Rebe ift, an, bag auch hier nur an unbewegliches Munbelgut, beffen Berauferung verboten mar, gebacht mar; theile beftatigt bies ber Bufammenhang mit bem junachft Borbergebenden, wo von ber Separation ber Fruchte vom Grund und Boben, mithin von unbeweglichen Sachen Much fonnte Paulus recht wohl die Pupillenfachen, foweit fie burch bie Oratio D. Severi ber Beraugerung und in beffen Rolge auch ber Erfigung entzogen maren, mit ben res vi possessae jufammenftellen, als Beifpiele und Belege ju bem aufgestellten Gabe, baß ber bonae fidei possessor auch bie Fruchte einer ber Erfigung entzogenen Sache burch Separation erwerbe 270). In ber zweiten Stelle wird gefagt: wenn Jemand von einem Pupillen ohne auctoritas tutoris, in ber Deis nung, daß berfetbe pubes fei, getauft hat, fo ift die Ufucavion statthaft. ut hic plus sit in re, quam in existimatione; well aber ber Raufer, bag ber Bertaufer impubes ift, glaubt aber, bag Pupillen ihre Sachen ohne Beitritt bes Tutor veraugern tonnen, fo tritt feine usucapio ein, weil Rechteirrthum Niemandem nutt. Unterholgner 271) ftellt bier die Alternative zwischen einer von Cujacius 272) borgeschlagenen Berbefferung: ut hic plus sit in existimatione, quam in re - und ber ihm felbft gezwungen erfcheinenben Borausfenung bes Pulvaus 273), es fei bier von einem Falle bie Rede, mo bie veraugerte

<sup>269)</sup> L. 29. D. 41. 2. Bgl. Stephan a. a. D. S. 368.

<sup>270)</sup> Bgl. Stephan a. a. D. S. 368 fig. Dierburch hebt fich bas Besbenten von Gans, Scholien zum Gajus S. 257.

<sup>271)</sup> Unterholzner a. a. D. 286. 1, S. 128, 129.

<sup>272)</sup> Cuiac, Comm. ad tit, Dig. de usurp, et usucap. h. l. 273) Pulvaeus ad legem Atiniam cap, ult.

Sache nicht bem Pupillen selbst, sondern einem Dritten gehört hat, und bie grage fei biefe, ob bie Birtlichteit (res), bag namlich bie Sache nicht dem Pupillen gebore, mehr gelten folle, ale bie falfche Bor= ausfehung (existimatio), bag fie Dunbelgut fei; mit Recht werbe bas Erstere angenommen (plus sit in re, quam in existimatione). Allein bie Stelle tnupft offenbar ibre Enticheibung nicht an einen Brrtbum binfictlich bes veraugerten Begenftandes, fonbern gang ausbrudlich an einen Brrthum über bas Alter, bezüglich bie Unmunbigfeit bes Bertaufers (quem puberem esse putem) an. Begen bie von Cujacius vorgeschlagene Berbefferung, melde er felbft fpater jurudnahm, unter Billigung ber Erflarung bes Dulvaus, fpricht bie Uebereinstimmung ber Bandidriften in jener Lesart und bie Möglichteit einer von Stephan 274) versuchten einfacheren und befriedigenderen Erflarung. Bunachft wird bie Frage erhoben, welchen Ginfluß ber factifche Irrthum bes Raufere hat, welcher ben unmundigen Bertaufer fur munbig hielt. Ein pubes tann ohne Beitritt bes Tutor giltig veraußern und Gigen= thum burch Trabition übertragen; ein impubes nicht, welcher einen Tutor hat. Im ersten Kalle kann ber Raufer bie von dem Unmunbigen ibm vertaufte Sache usucapiren 975) (usucapionem segui); er

<sup>274)</sup> Stephanus a. a. D. S. 370-373.

<sup>275)</sup> Auf Grund eines titulus putativus, gleich bemjenigen, welcher von einem furiosus tauft, ohne mit beffen Beifteszuftanbe betannt gu fein. L. 7. §. 2. D. 6. 2., in welcher Stelle Ulpian referirt, bag Darcellus bem Raufer in biefem galle bie Ufucapion verftatte und Ulpian felbft baraus folgert, bas ber Raufer auch die Publicianische Rlage habe. Biele, g. B. Unterholgner a. a. D. Bb. 1, G. 480, R. 479. Dublenbruch, Panbettenrecht §. 273, R. 5 und vor ihnen Glud, Erl. ber Panb. Bb. 8, G. 349-351, finden einen unaufibeliden Biberfpruch gwifchen biefer Stelle und ber L. 2. S. 16. D. 41. 4.. wo in bemfelben Kalle utilitatis causa die Usucapion von Vaulus verstattet wirb, "quamvis nulla esset emtio", woran bann bie weitere Folgerung gefnupft wird: et ideo neque de evictione actio nascitur mihi, nec Publiciana competit, nec accessio possessionis. Beibe Stellen halten in bem angeführten galle bie Ufus capion fur gulaffig; bie erftere folgert hieraus auch bie Bulaffigteit ber Publis cianifden Rlage, mabrent bie zweite biefe Rlage nicht zu verftatten icheint. Dit richtigem Sinne hat man jedoch bei biefer Auffaffung an bem von Ulpfan ges billigten Ausspruche bes Darcellus feftgehalten, obwohl bie von Bangero w bafur angeführten Grunbe, weil er ber aequitas mehr entfpreche und weil er in bem Titel fiehe, in welchem ex professo die Publicianische Klage abgehandelt werbe und alfo Radlaffigleit ber Compilatoren am wenigften ju vermuthen fet, weniger in bas Bewicht fallen als ber viel naber liegenbe Grund, bag ber Auss fpruch bes Darcellus lediglich eine confequente Ausbehnung ber Borte bes Colctes: ,, Si quis id, quod traditur ex iusta causa a non domino et nondum usucaptum petet, judicium dabo" ift, inbem von beiben Buriften bem Raufer einer Sache von einem Bahnfinnigen bie Ufucapion felbft verftattet wirb. Bei Paus Lus ift die auffallende, nicht gu rechtfertigende Inconfequenz, welche in ber Bers fagung ber Publicianifchen Rlage liegen murbe, nicht gu erwarten. Gine folde ift ibm ebensowenig vorzuwerfen, wie ben Compilatoren eine nachläsige Aufnahme von Biberfpruchen. Er ftimmte mit Darcellus in ber Bulaffigteit ber Ulucapion in bem behandelten galle überein und befeitigt noch furgfaltiger als diefer ben 3meifelsgrund, bag ja ber Rauf bod eigentlich nichtig, folglich

bedarf aber auch ber Usucapion zum Erwerke bes Elgenthums baran, indem sein Jerthum ohne weiteres diese Wirkung nicht hervorbringen kann, weil es wegen der Nichtigkeit der Beräußerung infolge der Unswündigkeit des Berkaufers an einer iusta causa traditionis sehlt. — Plus ast in re, quam in existimatione — konnte und mußte es deshalb heißen. — An diese Frage knupft sich nun die zweite: wie, wenn der Kaufer die Unmundigkeit des Berkaufers kannte, sich aber in

wegen mangelnben Titels bie Ufucopion unftatthaft fei, burch bie Bemerkung, bas Diefe Abweichung vom ftrengen Rechte burch bie Rudficht auf bie Gicherheit und Bebhaftigteit bes Bertehres fich rechtfertige ("constitit, usucapere utilitatis caus a me posse"). In eben biefen 3meifelsgrund wird nun bas Folgende angetnupft (et ideo -). Ramlich, obgleich bem Kaufer ausnahmsweise (utilitatis causa) die Ufusapion verftattet wird (quamvis nulla esset emtio), fo werben bod anbere Rechtsgrunbfage baburd nicht unanwenbbar; ber Bertauf gilt in fonfliger Begiehung nicht; ber mahnfinnige Berfaufer ift nicht etwa ale Ber-Mufer gu behandeln und ben Berbindlichteiten beffelben gu unterwerfen, und inebefondre foll er burch bas nichtige Gefchaft überall teinen Rachtheil haben. Davon wird eine Anwendung in bem beibehaltenen Beifpiele gemacht, ba die vermeintlich getaufte Sache nicht bem Bertaufer (bem Bahnfinnigen) felbft, fonbern einem Dritten gehörte, weil eben in einem folden Falle bie haftpflicht bes Bers Bufers am meiften hervortritt und biefen bas Ebict por Augen hat: - 1) er braucht bem Raufer nicht fur Eviction gu haften (quia nulla est emtio); 2) er tenn, wenn er fpater bas Gigenthum ber vertauften Sache erworben hat unb wieber in beren Befig gelangt ift, bem Raufer, welcher fie ibm burch bie Publis cianifche Rlage wieber entziehen will (L. 2. D. 21. 3.) bie Ginrebe: si non sua esset (L. 4. S. 3. D. 44. 4.) entgegenfeben, ohne, wie fonft ein Bertaufer, bie Burfidweifung bamit burch bie replicatio rei venditae et traditae fürchten gu meffen; enblich tann auch 3) fein Befit bem Ufucapionsbefige bes Räufers nicht augerechnet merben (teine accessio possessionis fattfinben), weil nur emtori tempus ven ditoris ad usucapionem procedit (L. 2. §. 20. D. 41. 4. cf. L. 7. §. 1. D. 18. 11 - L. 14. §. 2. L. 15. §. 6. D. 44. 8.) und im vorliegenben Halle emtio nulla est. - hierburch ift nicht ausgeschloffen, bas Paulus binfiction ber Bulaffigteit ber Publicianifchen Rlage fur ben ufucapirenden Berkaufer, fofern fie gegen irgend einen Dritten in Frage kommt, völlig ber Uns fict bes Darcellus war, welcher von der Ufucapion confequent auf bie Publis cianifche Rlage fchlieft; wahrend umgefehrt Darcellus an bie burch ben confequenten Schluf von ber Richtigkeit bes Berkaufes gebotene Ausnahme nicht gerade bachte, welche Daulus befonbers hervorbeben wollte. - Diefe Ertlarung if foon von Accurfius angebeutet und es ift auffallend, wie fie durch bie Erwieberung, "bie Borte ber L. 2. S. 16. D. 41. 4. enthalten von jener Diffinction nichts; vielmehr ftreite ber von Paulus angeführte allgemeine Grund bagegen" (Faber, coniect. ier. civ. Lib. I. cap. 18. Widd a.a.D. 80.8, 6.350, 92.28) hat verbrangt werden konnen, ba nach ihr ber Inhalt der Stelle ebenfo klar gu fein fceint, als wenn die Borte ", nec Publiciana competit " als unecht geftrichen werden, wofür tein anderer Grund angeführt wird, als daß der griechische Uebers feger Confrantin fie nicht mit überfest habe, eine Anficht, welche Cuincius, somm. ad L. 2. \$. 16. D. 41. 4. aufgeftellte, fpater aber in ben Observ. Lib. XVI. cap. 29. wieber aufgab, bennoch aber von Denginger, bie accessio possessionis (Birgburg 1842) G. 86, wieber aufgenommen und ohne weitere Grunde gebilligt wirb. Bal. Stephan a. a. D. R. 17, S. 370-372, ber diefe bier vorgetras gene Erflärung umftanblich begrundet bat. Andere Barfuche, jene oben gebachten Stellen zu vereinigen f. bei Glud a. a. D. G. 351, R. 28.

bem (Rechtss) Brethum befand, bag ble auctoritas tutoris fur benfelben bei bem Bertaufe nicht nothwendig fei? In biefem Falle ift ber Bers fauf wie im erften nichtig; aber ber Raufer tann nicht einmal ufus capiren (non capies usu) - quia iuris error nulli prodest. Durch biefe Erklarung erhalt nun auch ein Rescript Dioclettan's und Maris Es wird barin aus. mian's 276) feine unzweifelhafte Bebeutung. gesprochen, daß benjenigen, welcher von einem ohne auctoritas tutoris vertaufenden Pupillen erwerbe, tein Ablauf eines longum tempus ichute (hullum temporis longi spatium defendit); wenn aber ber Bertaufer burch bas Gelb bes Raufers bereichert, nach ber Dubertat ben Bormanb bes Rechtes zu unbilligem Bortbeile benute, fo ftebe ihm bie doli mali exceptio entgegen. Man braucht biefes Refcript nicht, wie man versucht hat, auf ben Fall ju beziehen, bag ber Raufer bie Unmunbigfeit bes Bertaufere tannte, aber in ber Meinung ftand, bag ein folder Rauf rechtlich zulaffig fei. Denn es wird biefes in bem Refcripte nicht ans gebeutet, und bann verftand fich bie Unmöglichteit ber Erfigung in biefem Falle icon nach dem fruberen Rechte von felbft, quia iuris error nulli Wohl aber hat das Berbot der Erfigung der einem Pupillen irrthumlich abgetauften Sache Sinn, fofern biefelbe (nach ber L. 2. §. 15. D. 41. 4.) als nicht unter das beschrantte Beraugerungsverbot ber Oratio D. Severi fallend, in einer fruheren Beit gestattet gemefen mar, feit ber Erweiterung beffen aber burch bie Berordnung Conftantin's ebenfalls eine, fast einer Aufhebung gleichtommende, neue Befdrantung erfahren hatte. Diefes Refeript hat noch eine andere Bedeutung, indem es anscheinend bemjenigen, welcher von einem Unmunbigen taufte, jene Erfigung aus einem putativen Titel abspricht, welche L. 2. §. 15. D. 41. 4. ihm und die L. 7. §. 2. D. 6. 2. bemjenigen, welcher von einem furiosus faufte, gestattet. Dies ift aber in der That nicht fo. Bielmehr verhalt fich bas ermannte Refeript (L. 9. C. VII. 26.) ju ber L. 2. 6. 15. D. 41. 4. áhnlich, wie die L. 2. §. 16. D. eod. ju L. 7. §. 2. D. 6. 2. Die usucapio wie die longi temporis praescriptio ift in jenen beiden gallen fur ben bonae fidei emtor julaffig, nur nicht gegen ben verfaufenden furiosus ober impubes felbft, weil diefe beiben unter bem ju ihren Gunften fur nichtig ertlatten Geschafte nicht leiben follen. Dag bas Refcript (L. 9. C. cit.) nur von biefem Salle fpricht, geht aus ben Schlufworten beffelben hervor: Sed si locupletior emtoris pecunia factus, post pubertatem occasionem iuris ad iniquum trahat compendium, doli mali summovebitur exceptione. Roch haben ben Auslegern zwei Stellen viel Dube gemacht, von welchen bie eine, im Biberfpruche mit ber anderen, bie Usucapion einer vertauften Pupillensache bem Raufer - auch gegen ben Pupillen - ju geftatten, bie andere fie fur unwirtfam gu ertlaren Die erftere von Celfus 277), mithin aus ber Beit vor bet fceint.

<sup>276)</sup> L. 9. C. VII. 26.

<sup>277)</sup> L. 2. D. 27. 5.

Oratio D. Severi ftamment, fagt: wenn Jemant, ber nicht Tutor ift, aber pro tutore negotia gessit, eine Sache bes Pupillen vertauft hat und biefe nicht usucapirt worden ift (nec ea usucapta est), fo tann ber Dupill folche vindiciren, obgleich ibm Caution geleistet ift; als Grund wird hinzugefügt: non enim eadem huius, quae tutoris, est rerum pupilli administratio. Die andere Stelle von Ulpfan 278), mahricheinlich nach der Oratio D. Severi geschrieben und leicht auf eine bewegliche Sache zu beziehen, welche nicht unter bas Beraugerungeverbot ber Oralio fiel, ftellt bie Frage auf, ob ber dolus bes Richttutor, welcher pro tutore negotia gerit, dem Pupillen ichabe. Ulpian verneint die Frage; benn wenn ber Protutor eine Sache vertauft habe und biefe usucapirt fei (et usucapta sit), fo schade bie doli exceptio nicht bem Pupillen, ber feine Sache verfolge (pupillo rem suam persequenti), obgleich ihm Caution geleiftet fei; als Grund wird bingugefügt: quia huic rerum pupilli administratio concessa non fuit. Schlieflich außert Ulpian feine Detnung babin, er neige fich hiernach mehr babin, bag bie exceptio de dolo tutoris bem Pupillen entgegenftebe. In ber Lesart ber letteren Stelle et usucapta sit ftimmen alle Sanbidriften überein. Cujacius 279) führt zwar als Lesart ber entsprechenben Bafilitenftelle 280) an: xal un ούσουχαπιτεύση αὐτό, und liest bemnach statt et usucapta sit vielmehr nec usucapta sit. Er hat aus einer nicht mehr aufzufindenden Bafilitenhandschrift geschöpft 281). Dagegen hat die noch vorhandene Basilikenhandfcrift, aus welcher Reit Basil. lib. XLIX-LII. herausgegeben hat (Cod. Paris. gr. 1357.), ale Bafilitentert, welcher bie Lebart et usucapta sit beståtigt: και δια το χράσθαι δεσπόση αυτό δ άγοραστής 282). Es tann hiernach eine Abweichung ber Bafiliten nicht einmal angenommen werden. Bollte man aber auch auf die Auctoritat ber von Cujacius benutten Basilikenhandschrift hin eine solche annehmen, so wurde boch barum bie Lesart et usucapta sit nicht ju verwerfen fein, ba fich nachweifen lagt, bag bie Stelle, wenn biefe Lebart beibehalten wird, mit ber Stelle von Celfus (L. 2., D. 27. 5.) nicht im Widerspruche fteht. Eujacius glaubte, das "et" beshalb in "nec" verwandeln zu muffen, weil, wenn eine Usucapion ber vom Pupillen veraugerten Sache vor-

<sup>278)</sup> L. 4. S. 24. D. 44. 4.

<sup>279)</sup> Cuiacius, Observ. Lib. XV. cap. 22.

<sup>280)</sup> Basil, Lib. Ll. Tit. 4. cap. 4.

<sup>281)</sup> Diefe Danbidrift enthielt Basil. Lib. XLIX—LIX. Sie enthielt eine Altere Textesrecenfion ber Bafiliten, wie aus bem beibehaltenen latelnifchen und griechisch formulirten Ausbrude ovoovxanteevon hervorgeht.

<sup>282)</sup> Es ergiebt fich hieraus, daß die dem Eujactus bekannte, nicht mehr aufzufindende Bastifenhanbschrift, aus welcher noch 3 ach arfa von eingensthal (historiae iuris Graeco-Romani delineatio) §. 30, S. 47, R. 15, der Cod. Paris. gr. 1357. auf Befehl von P. Faber abgeschrieben sein soll (Faber, Semestria III. 19.) von legterer handschrift verschieden war und eine mehr urs sprüngliche Textesrecenston mit Beidehastung der lateinischen, wenn auch gries hisch formulirten, Kunftausdrück enthielt.

ausgefest werbe, nicht mehr habe gefagt fein tonnen: pupillo rem auam persequenti. Es ift aber bierbei nicht blos an eine Binbication, fonbern junachft an bie Restitutionstlage, gerichtet auf Rescission ber abgelaufes nen Erfigung, ju benten, worauf auch icon bie Gloffe hinweift. Das Bedenten von Cujacins, bag nichts von einer Refeifffon ber Ufucapion gefagt fei, ift unerheblich, ba bie Borte wenigftens es gulaffen, diefe, als das Mittel gur Bindication, vorauszufegen 200) und eine anbere Erklarung nicht übrig ift. hiernach laffen fowohl Celfus als Ulpian bie Ufucapion einer Pupillenfache gu. Beibe Stellen unterfcheiden fich von den fruber angeführten bes Paulus, bag fie nicht eine Berauferung berfelben burch ben Tutor ober ben Pupiffen, fondern burch einen Protutor vorausfegen, welche an fich fein Gigenthum über: tragen tann 284); unter einander weichen fie wieber barin ab, bag in bem von Celfus behandelten Falle von einem dolus bes Protutor nicht bie Rebe ift, wihrend Ulpian an feinen gan bie Sauptfrage Enupft: an dolus ipsius noceat pupillo? Ufpian verneint biefe Rrage. If auch von bem Protutor bem Pupillen Caution beftellt, fo bat biefe, mittelft welcher berfelbe fich megen ber Bermaltung bes Protutors fcab: los halten tann, bod manches Unfichere. Die Bermaltung bes Pro: tutor mar eine burchans unberechtigte; ber Dupiff fann beshalb nicht auf bas Recht aus jener Caution beschränkt werben 288). Deshalb fann den Raufer ber Pupillenfache, mag er fie auch usucapiet haben, gegen bie Bindication, bezäglich gegen bie Reftitutioneflage bee Buvillen nicht bie Einrebe bes dolus besjenigen fchugen, welcher fur ben Pupillen bertaufte. Der Raufer, welcher fich mit bem Protutor einließ, nicht ber Pupill, muß beehalb an den Protutor mit einem Entichabigunges anspruche verwiesen werben. Unbers verhalt es fich, wenn ein Tutor bolofer Beife eine Sache bes Pupillen verdufferte. Bill ber Pupill fie nun mittelft einer Restitutionetlage bem Raufer wieber abnehmen, welcher fie, wenn fie bem Pupillen gehorte, burch Tradition fofort, aufer bem burch usucapio erwirbt, bann hat ber Befiger einen Grund, ben Pupillen mit ber Ginrebe bes dolus jurudjumeifen und an ben Eutor gu verweifen, welcher ju Beraugerungen, naturlich innerhalb ber, gefet: lichen Schranten, befugt mar. Bur Unhahme eines Biberfpruches zwifchen ben übrigens faft gleichlautenben Aussprüchen von Gelfus und Ulpian ift man beshalb nicht genothigt, well Celfus, ben Sall enefcheidenb, wo ber Raufer ber Pupillenfache von bem Protutor noch nicht ufucapirt hatte, bamit nicht ausschließt, daß die Entscheidung ebenfo laute, wenn berfelbe gwar ufucapirt hat, aber bem dolus bes Protutors feinen Ers

<sup>283)</sup> Denn rem suam persequi fann von bem Pupillen ebenfowohl gefagt werben, wenn er burch Refeiffion ber Ufucapion auf bem Wege ber Reftitution feine Sadre wieber erlangen will, als wenn er unmittelbar bindiciet.

<sup>284)</sup> L. S. D. 27. 9.

285) L. 2. D. 27. 5.: non snim eadem eius, quae tutoris, est rerum pupilli administratio. L. 6. D. 27. 6.

werb verbankt. Ift ein dolus nicht erweislich, bann fchat bie Einrebe ber Usucapion ben Saufer gegen ben vindicirenden Dupillen, und letterer hat auf eine Reftitutionstlage teinen Unspruch, fofern, wie Celfus vorausfest, ber Pupill bei ber Beraugerung nicht abervortheilt mar. Umgetehrt mußte Ulpian an ben Rall ber von bem Raufer voll: endeten Usucapion anfnupfen (et usucapta sit); benn wenn bie Ufucapion, wie in bem von Celfus behandelten galle, noch nicht vollenbet mar (nec ea usucapta sit), bann mar bem Pupiffen bie wittfame Bindication ber Sache gewiß und es batte gar nicht ber Frage: an dolus eius (qui pro tatore negotia gerit) noceat pupillo? bedurft. --Blos von einer Usucapion beweglicher, mithin nicht unter bas Bers außerungeverbot ber Oratio D. Severi fallenber, Pupillenfachen, fprechen andere Stellen, welche eine Ulucapion ber vom Tutor ober einem Dritten bem Pupillen entwendeten Sachen fur unftatthaft erflaren 206); benn nur bewegliche Cachen tonnen Gegenstand bes furtum fein. diefe Stellen hervorheben, daß bie Entwendung der Sache — burch den Bormund felbst oder einen Dritten, ein Sinderniß ihrer Usucapion ift, bezeugen fie - abgefehen von biefem Falle - beren Unwenbbarteit auf bewegliches Mandelgut, bevor Conftantin auch beffen Beraugerung unterfagte 287). Das Resultat ift, bag nach bem vorjuftinianeifchen Rechte ble usucapio gegen Minberjahrige ohne Unterschied zwifchen impuberes und puberes, insoweit bie Sachen berfelben nicht unter bas Beraugerungeverbot der Oratio D. Severi und fpater ber Berordnung Conftantin's fielen, ftatthaft war und nur burch Reftitution bagegen geholfen werben tonnte 288). - Die longi temporis praescriptio hingegen lief ben Minberjahrigen nach vorjustintaneifchem Rechte erft von ber Bollidhrigfeit an, wie mehrere Conflitutionen aus ber Beit vor Juftinian beweifen 289). Bon ben in ber Rote angeführten Berordnungen ist die zweite junger als die Oratio D. Severi, die übrigen felbft junger als die Berordnung Conftantin's. Diefe Ausschließung ber longi temporis praescriptio ift, ba ein innerer in deren Befen Iteaens ber Grund bafur nicht etweislich ift, ebenfo wie bas Berbot ber usucapio, auf diese Beraußerungsverbote als die gemeinsame Grundlage jenes Erfigungshinderniffes gurudjuführen. Diefe Berbote galten gunachft ben Bormunbern und ben bevormunbeten Dupillen und ließen einer Erfigung noch die galle ubrig, wenn ein Dupill ober Minder-

<sup>286)</sup> L. 4. \$. 11. D. 41. 3. von Paulus. L. 7. \$. 3. D. 41. 4. von Bulian. L. 33. D. 47. 2. von plipian.

<sup>287)</sup> L. 22. C. V. 37.

<sup>288)</sup> Die Buldstigteit ber Usucapion im allgemeinen und bie Rothwenbigfeit ber Reftitution bagegen ift auch anerkannt ift L. 1. C. si adversus usucapionem (IV. 35. (36.)) von Diocletian unb Marimian.

<sup>289)</sup> L. 3. C. VII. 38. von Diocletian und Marimian. L. 1. C. V. 78. von Gorbian. L. 3. 4. C. eod. von Diocletian und Marimian. Bgl. L. 9. C. VII. 26. bereits früher erklärt.

jahriger nicht bevormundet mar und wenn Sachen berfelben, bereits fruber veraugert, bei bem Unfange ber Bormunbichaft fich icon in bem Befige und ber Erfigung eines Anderen befanden. Es entfteht nun bie Frage, ob biefe galle im Juftinianeifchen Rechte fteben geblieben find. Einige bejaben, Undere verneinen die Frage 290). Es tommt bier alles auf die Auslegung einer Berordnung Juftinian's an 291). 3m Eingange ber Conftitution wird guvorderft ju Gunften ber Minderjahrigkeit (favore imperfectae aetatis) verorbnet, bag bie exceptio non numeratae pecuniae ben Minberjahrigen von Anfang an nicht laufen Sier ift freilich nur von der Berjahrung diefer Einrede, mithin von einer erloschenben Berjahrung bie Rebe. Dierauf beißt es, im ausbrudlichen Gegenfate ju biefer Befdrantung, gang allgemein: Sed humanius est, latius eandem legis interpretationem extendere in omnibus casibus, in quibus vetera iura currere temporales praescriptiones adversus minores concesserunt, per in integrum restitutionem autem iis subveniebant, eas ipso iure non currere; melius etenim est, intacta eadem iura servari, quam post causam vulneratam remedium guaerere, videlicet exceptionibus XXX vel XL annorum in suo statu remanentibus. Bangerow giebt nun gwar gu, bag nach bem Sprachgebrauche Juftinian's unter ben temporales praescriptiones auch bie Ulucapion verftanden merben tonne, ertennt auch an, bag fur eine folche Auslegung ber von bem Raifer angegebene allgemeine Grund gu fprechen icheine. Er balt aber fur ebenfo moglich und technifch rich= tiger bie Annahme, bag Suftinian nur an bie Rlagenverjahrung gebacht habe; für diefe engere Auslegung wird zuvorderft die Beranlaffung bes Befetes (exceptio non numeratae pecuniae) geltent gemacht, als gang enticheibend aber die Aufnahme bes Cobertitels: Si adversus usucapionem betrachtet, beffen gange Bedeutung auf ber Borausfebung beruhe, bag auch-gegen Minderjahrige eine Ulucapion moglich fei fowie auch ferner die Reception ber vielen Pandettenftellen, in welchen eine folche Usucapion ftatuirt wirb, bafur entscheibe. Allein ba bie ermabnte Bestimmung sowohl nach ben Borten 292), ale ber Sache nach fich auf usucapio und longi temporis praescriptio begieben lagt, fo ift vielmehr nach einem Scunde zu fragen, biefe von jener Bestimmung auszunehmen als fie mit barunter gu begreifen. Ein folder murbe von Sans 298)

<sup>290)</sup> Berneint wird sie z. B. von Bangerow, Leitfaben Bb. 1, §. 317, Anm.; bejaht von Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 122. Arnbte, in ber zeitschr. f. Civilr. u. Proc. Bb. XX, S. 389 sig. Stephan, im Archiv Bb. XXXIV, S. 378 sig. Dagegen nimmt Roffirt, Givilr. Bb. 2, §. 262, nur Sachen der Pupillen während ber Unmündigkeit von der ordentlichen Erssitzung aus, nicht aber Sachen anderer Minderjährigen.

<sup>291)</sup> L. S. C. in quibus causis in integr. restit. necessaria non est. (II. 40.

<sup>292)</sup> L. 30, C. V. 12, Bgl. L. 1, C. VI. 60, L. 4, C. VI. 61.

<sup>293)</sup> Cans, Scholien gum Gajus G. 233.

barin gefunden, bag in ben Juftinianeifchen Inftitutionen unter ben Gegenftanden, welche ber Ulucapion nicht unterliegen, Munbelguter nicht aufgeführt werben. Es tann indeffen auf diefe Auslaffung tein Gewicht gelegt werben, da die bortige Aufgablung ber Usucapionshinderniffe unvollstandig ift, indem barin die res contra legem Iuliam repetundarum donatae, ber nach feiner Beftellung gur dos veraugerte fundus dotalis, Die res civitatum, die ju den Abventitien gehörigen Sachen vermißt mer-Bas die von Bangerom geltend gemachten Grunde fur bie Befdrantung jener Bestimmung auf die Rlagenverjahrung betrifft, fo blieb ber in ben Cober aufgenommenen L. un. C. Si adversus usucapionem (IL 35. (36.)) noch prattifche Bebeutung fur Die Ralle, in welchen fon vor Etlaffung ber ermabnten Conftitution Juftinian's ble Ufucapion einer Sache von Minderjahrigen abgelaufen mar und diefen Perfonen baber nur burch Restitution geholfen werden tonnte. Aufnahme der Stellen, welche von, einer Ufucapion von Sachen Unmumbiger und Minderjahriger reden 294), in Die Panbetten erflatt fich theils baraus, daß gur Beit bes Erlaffes ber ermabnten Conftitution Jufinian's bereits ein Sahr an ben Panbetten gearbeitet und gewiß fon ein bedeutenber Theil bes Materiales gefammelt mar 298), theils baraus, bag die bort behandelte Frage, ob der Rauf einer Pupillenfache von dem Pupillen dem Tutor ober Protutor einen Ufucapionstitel gewahren tonne, felbit nach ber gebachten Conftitution immer noch fur Die Salle prattifche Bedeutung behielt, in welchen burch Beraugerung ober Erbfolge bas Eigenthum ber Sache fpater von bem Pupillen auf einen Bollichrigen übergeht 296). - Siernach ift ein verschiebenes Recht der usucapio und longi temporis praescriptio hinfichtlich der Erfigung von Cachen Unmundiger und Minberjahriger bis gur oratio D. Severi nicht erweislich. Beibe Inftitute waren auf folche Sachen anwendbar; es giebt tein Bengnif, welches bafur fprache, bag bie longi temporis praescriptio ausgeschloffen gewesen fei. Es ftand aber jenen Perfonen gegen die abgelaufene Erfigung bas Recht auf Reftitution aus dem Grunde der Minderjahrigkeit gu. Geit der oratio D. Severi liefen um: getebet beide, die usucapio wie die l. t. praescriptio, in Bezug auf un = bewegliche, feit der Berordnung Conftantin's 297) auch in Beziehung auf bewegliche Sachen erft von bem Ende ber Minders jahrigteit ihres Eigenthumers, vorausgefest, daß er bevormundet mar und beren Erfisung nicht begonnen hatte, ebe fie in bas Bermogen bes Pupillen oder Minderjahrigen tamen. Seit der L. 5. C. in quib. caus. in integr. restit. necessaria non est, lief teinerlei Erfigung, weber bie usucapio, noch bie L. t. praescriptio, mabrend ber Minberjabrigfeit ber

<sup>294)</sup> Den bereits angeführten Stellen find hingugufugen L. 45. pr. D. 4. 4. L. S. S. 2, D. 26, 8.

<sup>295)</sup> Arnots a. a. D. S. 399.

<sup>296)</sup> Arnbts a. a. D. S. 401.

<sup>297)</sup> L. 22. C. V. 37.

XIL.

Perfonen, melden bie von einem Dritten befeffene Bache gebiet. Siermit ift auch, wenigstens fur die Frage wegen bes Laufes ber Erfigung gegen Minderjabrige, ber fpater moch ju erwahnende Streit, ob bia usucapio ober longi temporis praescriptia bas berefchende Institut fån die fogenannte ordentliche Eigenthumserfigung fei, befeitigt. außerorbentliche Erfigung von 30 Jahren lauft bem Minberjahrigen auch mabrend ber Minderjahrigfeit, jedoch erft von ber pubertas an. Um bies zu beweisen, ift es zugleich notbig, ben Ginfluß ber Unmunbigfeit und Minderjährigkeit auf die Klagenverjährung in Betracht ju gieben. hier ift ber Streitpunft barüber, inwiefern gegen bie 30. jahrige und mehrjahrige Rlagenverjahrung ben Rlagen feine Jugend (dute 298). Es herrichen barüber bie verschiebenften Meinungen, mabe rend barüber, bag bie Berighrung von Rlagen, welche meniger als 34: Jahre bauern, in der Regel mabrend ber gangen Minderjahrigfeit bed Rlagers nicht lauft, auf Grund ber L. 5. C. oit. fein 3meifel obwaltet. Nach Einigen foll die 30- und mehrjährige Rlagenverjahrung mahrend ber Unmundigfeit, nach Underen mahrend ber gangen Dinberjabrigfeit nicht laufen , nach Underen enblich follen bie Rlagen ber Unmunbigen erft in 40 Jahren verjahrt werben, bie ber puberes, welche aber nach nicht volljährig find, wie bie ber Bollidbrigen, ichen in 30 Sabren. Bon biefen Deinungen ift bie erfte bie allein richtige. Die Berorbnung Theodofius II., welche die Rlagenverjahrung von 30. Jahren für bie bisherigen actiones perpetuae einführt 299), nimmt die pupiliaris actas gegen biefe Berjahrung ausbrudlich in Schut, untermirft bagegen bie Rlagen der puberes berfelben. Die Bertheibiger ber Anficht, bag mab. rend der gangen Minderjahrigfeit des Rlagers feine Ertinctiveriab. rung laufe, berufen fich auf L. 3. C. VH. 35. und auf bie L. 5. C. in. quib. caus. in int. rest. nec. non est (II. 40. (41.)). Die erfte biefer. Stellen rebet gar nicht von ber Rlagenverjahrung, fonbern von ber longi . temporis praescriptio, gebort also gar nicht hierber, ift auch after als die Theodosische Berordnung. Die zweite Stelle fpricht deutlich mee von benjenigen Praferiptionen, gegen melde bieber Reftitution wegen Minderjährigfeit möglich mar, alfo abgefehen von ber, wie wir gefeben haben, barunter mit begriffenen Erfigung, usucapio fomobi att longi temporis praescriptio, von ber Berjahrung ber Rlagen, welche in meniger als 30 Jahren erlofchen; benn gegen bie Bojahrige erklart Abesbos. fius fofort bei ihrer Einführung bie in integrum restitutio fur unftate... haft. Auch wird, jur Bermeibung von Dipoerstandniffen, am Ende. ber L. 5. C. cit. noch ausbrucklich gefagt, bag es in Anfehung ber 30und 40iahrigen Berichrung bei bem bieberigen Rechte verbleiben foffe.

299) L. un. Th. C. IV. 14. L. S. C. VII. 39.

<sup>298)</sup> Egl. barüber besonbers Frig, in Löhr's Magegin fir Rection. u. Gesetg. Bb. IV, S. 284—297. Siebe auch Pfeiffer, pratt. Ausfahrungen Bb. 1, Rr. III, S. 19 fig.

Scheinbares ift bad, was bie Bertheidiger ber Meinung, bag bie Berj**ährung der** perpetuae actiones auch gegen Unmundige laufe, aber gegen fle erft in 40 Jahren vollendet werde, dafür anführen. Es soll dies in ber Bevordnung von Unaftafius 300) ausgesprochen fein, welche ben augemeinen Gat enthalte, baf alle bisher langer als 40 Sahre bauernbe Ringen funftig in 40 Jahren erlofchen follen. Enthielte biefe Ber= ordining wirklich biefen Sat, fo wurde feine Anwendung auf die Rlagen ber Unmanbigen gu einem anberen Refultate fuhren, ale gewöhnlich Richt immer bauerten vor biefer Berordnung bie behauptet wird. Ragen ber Unmunbigen langer ale 40 Jahre, fonbern nur, wenn ber Rager zu der Zeit, wo ihm die Rlage zuzustehen begann, noch mehr als 10 Sahre von ber Pubertat entfernt war. Denn von Erreichung ber Pubertat an foll sie nicht mehr über 30 Jahre bauern. mung wurde alfo, wenn fie ben behaupteten Ginn hatte, nicht überhaupt bestimmen, die Berjährung der perpetuae actiones folle auch mahrend ber Ummunbigfeit bes Rlugers laufen, aber bafur, wenn der Rlager un: munbig ift, erft in 40 Jahren beendigt fein, fondern fie murbe biefes nur für ben angegebenen Fall bestimmen; für den anderen Rall bingegen, wenn bet Rtager ju ber Beit, mo ihm bie Rage juguftehen anfangt, nicht mehr 10 Sahre von ber Pubertat entfernt ift, murbe fie es bet bem bisherigen Rechte bewenben laffen, nach welchem bie Berjahrung wehrend ber Unmunbigfeit nicht lauft, aber fcon in 30 Jahren beenbigt Affein jener Sat ift in ber Berordnung gar nicht enthalten, wie ift. deren Worte deutlich zeigen; auch hat fie gar nicht bie Berjahrung ber Ragen ber Unmundigen im Auge. Den evidenteften Beweis dafur aber, baf bie Berordnung bes Anaftafins jenen Gat nicht enthalte, liefern fodtere faiferliche Conftitutionen. Erftens zeigt eine fpatere Berordnung von Rnaftafine 301), welche bie frubere in einer Rudficht auslegt,. baf biefe, wenigftens unter anderen, auch auf bie Rlagen bes Fiscus geht, affo auf einen Fall, fur welchen Theodofius gar teine Musnahme beftimmt hatte. 3weitens fegen bie fpateren Berordnungen, Die iber bie Berfihrung ber hopothetarifthen Rlage gegen ben Schuldner und bie über die actio finium regundorum, welche beibe Rlagen von Theodofius der Berjährung ausbrücklich entzogen worden waren, etwas Reues bestimmen, nicht voraus, bag biefe Rtagen bisher in 40 Jahren erfofchen, wie Anaftafius nach ber Meinung ber Gegner beftimmt haben foll, fonbern fie feten voraus, daß diefe Rlagen bisher gar teiner Berfahrung unterlagen, wie Theodofius verordnet hatte. Ausdrücklich fagt bies Juft fnus 1. von ber hypothekarischen Rlage in ber Berordnung, in welcher er fur blefelbe eine Berjahrung von 40 Jahren Ceffimmt 309). Wenn auch nicht ausbrücklich, doch deutlich fagt

<sup>300)</sup> L. 4. C. VII. 39. 301) L. 6. C. VII. 39.

<sup>302)</sup> L. 7. C. VII. 39.

es Juftinian von der actio finium regundorum 303), indem er biefe ber gewöhnlichen Bojahrigen Berjahrung unterwirft, was er nicht leicht gethan baben murbe, wenn fle icon vorber an eine bestimmte Beit ges bunden gemefen mare. Endlich feben zwei fpatere Berordnungen bas Kortbefteben bes Sabes, bag mabrend ber Unmunbigfeit feine Berjabrung lauft, fpeciell und fo beutlich als moglich voraus. Die erfte ift die bereits gedachte Berordnung Juftine, worin die Dauer ber hopothetarifchen Rlage gegen ben Schulbner auf 40 Jahre befchrantt wird. Im Gingange Diefer Berordnung wird von ber hppothetarifchen Rlage gegen ben britten Befiger gefagt, fie erlofche in 30 Jahren und babet hingugefügt: Si non interruptum erit silentium, ut lege cautum est, id est etiam per solam conventionem, aut si impubes aetas excipienda monstretur. Gang außer 3meifel wird aber bie Sache Daburch gefett, bag im §. 1 biefer Conftitution von ber hopothetarifchen Rlage gegen ben Schuldner gefagt wird: non ultra quadraginta annos, ex quo competere coepit, prorogari, nisi conventio aut a etas, sicut dictum est, intercesserit. hiernach foll die pupillaris aetas bewirten, daß eine Rlage langer als 40 Jahre bauere, und biefes foll nur Unwendung eines befannten Grundfages fein, welcher aber boch nicht ber fein tann, daß die Rlagen ber Unmundigen 40 Jahre bauern. andere Berordnung, welche ben Sas, bag jebe Berjahrung mabrend ber Unmundigfeit fuspendirt fei, deutlich vorausfest, ift die bereits befprochene Nov. 22. cap. 24., mo von ber Berjahrung der Rlage bes filiusfamilias auf feine von dem Bater nichtig veräußerten lucra nuptialia die Rede ift. Es wird bort ausbrudlich gefagt, bie 30jahrige Berjahrung fange, wenn ber Cohn im Augenblice bes Austrittes aus ber vaterlichen Gewalt noch unmundig fei, jest noch nicht ju laufen an. Die einschlagenden Botte find: άρχομένου τους παισίν του χρόνου τρέχειν, έξ οδπερ αυτεξούσιοι φανείεν όντες ή γενόμενοι, πλήν είμή τις άνηβος ήλικία προσβοηθήσειεν έτι. Da diefe Rovelle a. a. D. nach dem unter 6. Ausgeführten nicht blos von der Rlagenverjahrung, fom dern vorzugeweise von der erwerbenden Berjahrung von 30 Sahren fpricht und diefe den unmunbigen filiisamilias erft von der Beit an laufen foll, wo fie nach ihrem Austritte aus der vaterlichen Bemalt mundig geworden find, fo lagt fich hiervon ein Schluf auf die 30jabrige Erfigung überhaupt machen, so daß also auch biese mahrend ber Unmundigkeit suspendirt ift. - Schlieflich ift noch die Frage zu erortern, inwiefern an den romifchen Grundfagen über Berjahrung gegen Unmundige und Minderjährige burch die Reichsgefetgebung etwas geandert fei-Die Reichspolizeiordnungen 804) bestimmen ausbrucklich, "daß den Pupillen und minderjährigen Kindern jederzeit, bis fie zu ihren

<sup>303)</sup> L. 1. S. 1. C. VII. 40. 304) Reichspolizeiordnung v. 1548 Tit. 31, S. 1, v. 1577 Tit. 32, S. 1. Die eingeschloffenen Borte fteben in der letteren nicht.

vogtbaren (u. mannbaren) Sahren tommen, Botmunber gegeben wer-Das Berhaltnif, in welchem bie hiernach eintretende und bis gne Bolliabrigfeit bauernbe Alterevormundschaft gum romifchen Rechte Rebt, namentlich bie Rrage, ob ber romifche Unterfchied amifchen tutela impuberum und cura minorum in Teutschland noch Anwendung finde, bleibt der Erorterung in einem fpateren Artikel 305) vorbehalten. nehmen mit Rraut 306) an, bag es in Teutschland nur Gine Alterevormundschaft bis zur Bolljährigkeit gebe und jener romische Unterschied nicht mehr vorkomme. Ingleichen gehen wir davon aus, daß die puberes in Teutschland vor erreichter Bolljahrigkeit ebenso handlungbunfabig find, als die impuberes nach romischem Rechte. Ist dies der Fall, so find beutzutage alle Minderjahrige rudfichtlich ber Berjahrung ebenfo in behandeln wie bie romifchen impuberes. Das Refultat ift folgendes. Rudfichtlich ber ordentlichen Erfigung verbleibt es bei ben Bestimmungen des romifchen Rechtes, bag biefelbe gegen Minderjahrige gar nicht, fonben erft von der Bolighrigfeit an lauft. Die 30jabrige Rlagenver= . jahrung lauft mabrend der Minderjahrigfeit nicht, fondern beginnt erft von ber Bolliabrigfeit 807). Die außerorbentliche Erfigung fur Gachen, welche wegen besonderer Qualitaten ber Sache ber orbentlichen Erfigung entjogen find, tritt gegen Minderjahrige auch erft von der Bolljahrigkeit d) Begunftigung ber Rirden und milden Stif: tungen 307a). Gine Begunftigung bes ben driftlichen Rirchen unb milben Stiftungen auftebenben Bermogens rudfichtlich ber Berjahrung findet erft fett Juftinian ftatt. Derfelbe ift fich aber in feinen Bekimmungen nicht gleich geblieben und hat durch feine hin: und herimantende Gefetgebung viele Streitfragen veranlagt. Buerft verordwie Juftinian im 3. 528 308), daß bei ben Unfpruchen ber Rirchen mb tirchlichen Anftalten ju milben 3meden (Mannes und Frauentlofter, Armen:, Baisen:, Findelhauser, Spitaler, Stiftungen zum Loskauf von Gefangenen) Die gewöhnlichen Berjahrungsarten ausgeschloffen fein folitra (,, nulla temporum solita praescriptione coarctanda"); nur ein Beitraum von 100 Jahren, welchen fich der Raifer, wie ichon fruher die tomischen Suriften, als bas außerste Biel bes menschlichen Lebens benkt, iol folde Anspruche, feien es bingliche ober perfonliche, beendigen tonnen 309). Spater, im 3. 535, nach ber Biebereroberung von Afrita

<sup>305)</sup> Bal. ben Artitel Bormunbichaft.

<sup>306)</sup> Kraut, Bormunbichaft nach ben Grunbiden bes teutschen Rechtes 86. 2, S. 103 fig.

<sup>307)</sup> So hat auch bas DAGericht zu Jena erkannt. Bal. Bermehren, in ben Blättern für Rechtspflege in Thuringen und Anhalt Bb. 1, S. 20—23.
307a) Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 138—154. Buchholt,

jurift. Abhandl. S. 359—368. 308) L. 23. C. 1. 2.

<sup>309)</sup> Rach ber Erzählung von Procop. Anecd. p. 155—157. edit. Eichel, und Suidas, Lexic. s. v. Priscus Emesenus hat die Kirche von Emefa die Beschnftigung burch Bestechungen erlangt, um Anfprüche verfolgen zu können,

und nach beschloffener Biebereroberung Italiens, murbe in ringe an ben Pabit Johannes II. erlaffenen Berordnung 310) biefe Begunftigung aud auf alle tatholifchen Rirchen bes weftlichen Reiches ausgebehnt, fo baf, mit Ausschluß ber 30s und 40jahrigen Berjahrung, nur ein Beitablanf von 100 Jahren ben Rechten und Anspruchen ber Ricchen ein Biel feben Die Rirchen bee Occibentes follen fich biefer Begunftigung auch für ihr in ben Lanbern bes oftlichen Reiches gelegenes Bermogen an em freuen baben. Im Schluffe wird biefe allgemeine Bestimmung int besondre auf die romische Rirche angewendet und ben firchlichen Be figungen berfelben, fie feien in ben weftlichen ober oftlichen Theilen bes Reiches gelegen, bas Privifegium ber 100jahrigen Berjahrung Jegefichert. Schon im 3. 541 bielt es jeboch ber Raifer fetbit fur math famer, die 100jahrige Berjahrung ber Rirchen und milben Stiftungen auf eine 40jahrige zu beschranten 311), welche lettere Berichrung in einer Berordnung vom 3. 545 312) ale bie einzig geltende beftatigt wurde. In Begiebung auf biefe Berordnungen ift nun die Frage wichtig, ob alle mogliche Berjahrungegrten burch bie 100jabrige und fpater burch bie an beren Stelle getretene 40jabrige Beriabrung ausgeschloffen fein follen ober ob die Ausschließung bles einer ober einigen Berjahrungs arten gesten foll. Die L. 28. C. I. 2. ift-barüber nichts weniger als fler. Die Borte biefer Berordnung laffen fich aber allerdings dabin beuten, daß bie Nenepung fich auf die 30: ober 40jabrige Berfahrung befchrentt, bie übrigen Berjahrungsarten aber baburch unberührt bleiben 318). Diefe beschrantende Auslegung wird burch die Nov. 9 bestätigt, in welche giemlich beutlich ausgesprochen wird, bag bie 100jahrige Berjahrung bie Stelle ber von 30 und 40 Sahren vertreten foll. Sang enticheibenb für biefe beschräntenbe Auslegung ift aber Nov. 111. cap. 1. Dort wied namlich Alles fo bargeftellt, als ob die neu eingeführte 40jabrige Beriabrung blos eine Berlangerung ber 30jabrigen burd einen Bufch von 10 Jahren fein folle, und am Schluffe ift angebeutet, bag auch bie 100jahrige Berjahrung in biefer beschränkten Beife angewendet worben fei. Zusbrudlich merben bie abrigen Berichrungsgrten für unveranbert erklart und ber 30jabrigen Berjahrung gefdiebt fogar moch befonbers Erwähnung. Damit ftimmt endlich auch bie neuefte Berordnung (Nov. 131. cap. 6.) überein. Diefe fpricht gwar auch von ber Ungutaffigfeit ber Beriahrung von 10 und 20 Nahren. Dies erklart fich baraus, bag Gegenstände, beren Beraugerung unterfagt ift, icon nach allgemeinen

welche fic auf fallde Urennben grunbeten und jebenfalls verjährt gewesen waren. Die radwirdenbe Rraft, welche am Schluffe ber L. 28. C. I. A. ber neuen Umsorbnung beigelegt wirb, macht biefe Erzählung glaubwürdig.

<sup>310)</sup> Nov. 9. 311) Nov. 111.

<sup>812)</sup> Nov. 131. cap. 6.

<sup>348)</sup> umftanblicher begründet bies unterholgner a. a. D. 286. 1, S. 145,

Armilitan bet unvapis entrogen und nach ausbrücklicher Werschrift 314) unbewenliche Sachen ber Rirchen nicht veraufert werben follen, baber die für die Jamobilien geltende Erfigung von 10 und 20 Sabren ebenfalls ausgeschloffen werben mußte. Die Bjabrige Erligung für Mobilien ift bemnach burch bas ben Richen ertheitte Privilegium ber 100jabrigen. frater ber 40jahrigen Beridhrung nicht ausgeschloffen 215). - Gine febr boftrittene Frage ift, ob die 100jahrige Berjahrung im neueften Juftis mianeifden Rechte gang aufgehoben ift ober ob fie nicht wenigftens gu Sunften ber comifden Rirche befteht 216). Die Bertheibiger ber fort: denermben Giltigleit ber 100jabrigen Berjahrung für bie comifche Rirche balten burch Nov. 111 mur bie L. 23. C. I. 2., nicht aber bie auf bie combide Rirde inebefondre bezügliche Nov. 9 für aufgehoben, da Nov. 111 an ben praefoctus praetorio Orientis gerichtet fei. Diefer Grund beweift m viela benn ba Nov. 9 juvorberft bie 100jahrige Berjahrung auf alle Airden bes Occibentes ausbehnt und bann inebefondre folche auf bie eimifche Rinde für anwendbar ertlitt, fo wurde folgen, bag bie 100s ibrige Berjahrung trot ber Nov. 111 im gangen Occibent noch immer hebe fortbauern follen. Diefer Grund ift aber auch nicht triftig. Die Robeffen find größtentheils an ben praelectus praetorio Orientis gerichtet; Allerbings find biefes jum Theil Berordnungen, welche ihn allein angeben (wie Nov. 24-81. 102. 108.), jum Theil find es aber auch ihrem Intelte mach für bas gange Reich bestimmte Gefete, welche oft fogar namentich Berfchriften fur ben Occibent enthletten (wie Nov. 95). teten, ju welchen auch Nov. 111 gebort, murben naturlich auch ben thigen Drafecten gugefertigt, in ber Regel unveranbert, blos mit Beifigung Burger Begleitichreiben, beren einige fich erhalten buben und gum Beweise biefer Anficht bienen 817). Das bies hinfichtlich ber Nov. 111

317) Bgl. Biener, Gefchichte ber Rovellen Juftinian's Ø. 26.

<sup>314)</sup> Nov. 9. unb Nov. 46.

<sup>345)</sup> So ist die Ciache auch aufgefaßt in der Auth. Quas actiones zu 1.23. C. 1.2. verh.: usucapione triennii vel quadriennii praescriptione in mo mbore durantibus. Das Decretum Gratiani (Causa 16. qu. 3. can. 16. §. 4.) ha faßt dieselben Borte, wie die erwähnte Authentike: usucapione et quadriennii praescriptione suum locum habentibus.

<sup>316)</sup> Bgl. darüber unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 147—152. Die bienatut über diesen Gegenstand ist aufgeführt in Lipenius, bibl. iarid. Suppl. 1. l. p. 394. (rabr. praescriptio rerum scelesiasticarum). T. II. p. 328. (eod. mbr.). T. III. p. 1136. (rubr. praescriptio centum annorum). Die Geschichte Etreisfrage erzählt de Hertoghe, exerc. de privil. praescriptionis centum annorum ecclesias: Romanae non competente (Opusc. p. 25—55.) §. 2. 3. Die seuptsächlichsen Bertheibiger der fortbauernden Giltigkeit der 100jährigen Bersihrung zu Gunsten der römischen Rivche sind Strauch, Irnerius non errans, wie diss. ad auth. Quas actiones C. de ss. ecclesiis, und Bach, diss. de praescriptione centum annorum in actionibus ecclesias Romanae de iure civili. Lips. 1750. Die entgegengesetzt Ansicht vertheibigen Cuiacius, de div. tempor. Praescript. eap. 31. und obs. Lib. V. cap. 3. Giphanius, comm. in dissicil. leges Cod. ad L. 23. C. de ss. ecclesiis, de Hertoghe in der angesährten Geschilt und Anterhossa.

und nach beschloffener Biebereroberung Jinliens, wurde in einer an ben Dabit Johannes II. erlaffenen Berordnung 310) biefe Begunftigung aud auf alle tatbolifchen Rirchen bes weftlichen Reiches ausgebehnt, fo bag, mit Musichluß ber- 30. und 40jahrigen Berjahrung, nur ein Beitablanf von 100 Sabren ben Rechten und Aufprüchen ber Rirchen ein Biel feben Die Rirchen bes Occibentes follen fich biefer Begimftigung auch für ihr in ben Lanbern bes offlichen Reiches gelegenes Bermagen ju em freuen baben. Im Schluffe wird biefe allgemeine Bestimmung int besondre auf die romische Rirche angewendet und ben tirchlichen Be figungen berfelben, fie feien in ben weftlichen ober oftlichen Theilen bes Reiches gelegen, bas Privitegium ber 100jahrigen Berjahrung ... gefichert. Schon im 3. 541 bielt es jeboch ber Raifer feibit fur nath famer, die 100jahrige Berjahrung ber Rirchen und milben Stiftungen auf eine 40jahrige zu beschranten 311), welche teutere Berjahrung in einer Berordnung vom 3. 545 312) als bie einzig geltende befichtigt murbe. In Begiebung auf biefe Berordnungen ift nun bie Frage wichtig. ob alle mogliche Berjahrumgegreen burch die 100jabrige und fpater burch bie an beren Stelle getretene 40jabrige Berjahrung ausgefchloffen fein follen ober ob bie Musichliegung bles einer ober einigen Berichrungsarten geften foll. Die L. 28. C. I. 2. ift-barüber nichts meniger als ffar. Die Borte biefer Berordnung laffen fich aber allerdings dabin bemten, daß bie Neuerung fich auf die 30: ober 40iabrige Berfahrung beichrantt. bie übrigen Berjahrungearten aber baburd unberührt bleiben 313). Diefe beschrantende Auslegung wird burch die Nov. 9 bestätigt, in welcher giemlich beutlich ausgesprochen wirb, bag bie 100jabrige Berjahaung bie Stelle ber von 30 und 40 Sahren vertreten foll. Sang enticheibenb für biefe befdrantenbe Auslegung ift aber Nov. 111. cap. 1. wied namlich Alles fo bargeftellt, als ob bie neu eingeführte 40jabrige Berjahrung blos eine Berlangerung ber 30jabrigen burch einen Bufas von 10 Jahren fein folle, und am Schluffe ift angebeutet, bag auch bie 100jahrige Berjahrung in biefer beschrantten Beife angewendet worben fei. Ausbrudlich merben bie übrigen Berjahrungsarten für unveranbert erflart und ber 30jabrigen Berjahrung gefchiebt fogar moch befonders Erwähnung. Damit ftimemt endlich auch die neuefte Berordnung (Nov. 131. cap. 6.) überein. Diefe fpricht zwar auch von der Ungulaffigfeit ber Berighrung von 10 und 20 Rahren. Dies erflatt fich baraus, bag Gegenftanbe, beren Beraugerung unterfagt ift, fcon nach allgemeinen

welche sich auf falsche Urkunden grundeten und jedenfalls verjährt gewesen waren. Die rädwirkende Rraft, welche am Schlusse ber L. 28. C. I. A. der neuen Ansorbnung beigelegt wird, macht diese Erzählung glaubwürdig.

<sup>310)</sup> Nov. 9. 311) Nov. 111.

<sup>\$12)</sup> Nov. 131. cap. 6.

<sup>313)</sup> Umftändlicher begründet bies Unterholzner a. a. D. 186, 1, S. 145, 98, 147.

Armidisen bet vancapio entrogen und nach ausbrücklicher Werfcbrift 314) unbewegliche Gachen ber Rirchen nicht veraußert werben follen, baber die für die James bilien geltende Erfigung von 10 und 20 Sahren ebenfalls ausgeschloffen werben mußte. Die Sjahrige Erfigung für Mobilien ift bemmach burch bas ben Richen ertheilte Privilegium ber 100jabrigen, frater ber 4Gjahrigen Berjahrung nicht ausgeschloffen 815). — Eine fehr boftrietene Frage ift, ob die 100jahrige Berjahrung im neueften Jufti= minneifden Rechte gang aufgehoben ift ober ob fie nicht wenigftens gu Sunften der romifden Rirche befteht 816). Die Bertheibiger ber fort: hauernden Giltigfeit ber 1QOjahrigen Berjahrung für bie romifche Rirche batten burch Nov. 111 mur bie L. 23. C. I. 2., nicht aber bie auf bie rimbiche Rirche inebefondre bezügliche Nov. 9 für aufgehoben, ba Nov. 111 an den pracfectus practorio Orientis gerichtet fei. Diefer Grund beweift gu vielg denn ba Nov. 9 guvovberft bie 100jahrige Berjahrung auf alle Rischen bes Occidentes ausbehnt und bann insbesondre folche auf bie eimifche Rinde für anwendbar vellart, fo wurde folgen, daß bie 100: jibrige Berjahrung trot ber Nov. 111 im gangen Octibent noch immer bebe fortbauern follen. Diefer Grund ift aber auch nicht triftig. Die Robellen find größtentheils an ben praelectus praetorio Orientis gerichtet; allerbings find biefes jum Theil Berordnungen, welche ihn allein angehen (wie Nov. 24-81. 102. 108.), jum Theil find es aber auch ihrem Inhalte mach für das gange Reich bestimmte Gefege, welche oft fogar namentich Berfchriften fur ben Occibent enthielten (wie Nov. 95). letten, zu welchen auch Nov. 141 gehört, wurden natürlich auch ben amigen Prafecten gugefertigt, in ber Regel unveranbert, blos mit Beifinng gueger Begleitichreiben, beren einige fich erhalten haben und gum Beweise biefer Anficht bienen 817). Dag bies himfichtlich ber Nov. 111

317) Bgl. Biener, Gefchichte ber Rovellen Juftinian's G. 26.

<sup>314)1</sup> Nov. 9, unb Net. 46.

<sup>345)</sup> So if die Ciache auch aufgefaßt in der Auth. Quas actiones zu l. 23. C. I. 2. verb.: usucapione triennii vel quadriennii praescriptione in 1810 mobore durantibus. Das Decretum Gratiani (Causa 16. qu. 3. can. 16. §. 4.) hat fast dieselben Botte, wie die etwähnte Authentike: usucapione et quadriennii praescriptione suum locum habentibus.

<sup>316)</sup> Bgl. darüber unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 147—152. Die bienatutischer diesen Gegenstand ist aufgesährt in Lipenius, bibl. iarid. Suppl. T. 1. p. 394. (ruhr. praesoriptio rerum ecclesiasticarum). T. II. p. 328. (eod. wir.). T. III. p. 1136. (ruhr. praesoriptio centum annorum). Die Geschichten Etreisfrage erzählt de Hertoghe, exerc. de privil. praesoriptionis centum manam ecclesiae:Rommane non eompetente (Opusc. p. 25—55.) §. 2. 3. Die sauptsählichsten Bertheibiger der fortbauernden Giltigkeit der 100jährigen Bersiährung zu Gunsten der römischen Kinche sind Strauch, Irnerius non errans, wie diss. ad auth. Quas actiones C. de ss. ecclesiis, und Bach, diss. de praescriptione centum annorum in actionibus ecclesiae Romanae de iure civili. Lips. 1750. Die entgegengesetzt Ansicht vertheibigen Cuiacius, de div. tempor. Praescript. cap. 31. und obs. Lib. V. cap. 5. Giphanius, comm. in dissicilleges Cod. ad L. 23. C. de ss. ecclesiis, de Hertoghe in der angesährten Etreik und Arnterholz arer a. a. D.

wirklich gefcheben fet, bafur haben wir ben flarften Beweis burch ben Movellenepitomator Atbanafius 318). Nicht gewichtiger ift ber Grund, bag Nov. 111 schon beshalb nicht auf bas westliche Reich fich habe begieben tonnen, weil bie Sothen burd Bechfel bes Kriegsgludes bamais in Stallen wieber bas Uebergewicht erhalten batten. Denn wollte man annehmen, baf Nov. 111 im Occibent nicht befannt gemacht worben fei, was boch nach bem Beugniffe bes Athanafius gar nicht angenommen werben tann, fo murbe unertlarlich fein, wie man fcon in febr alter Beit bie 20jahrige Berjahrung ber Rirchen fannte, welche boch erft burch Nov. 111 eingeführt murbe. Ebenfo nimmt auch ber Rovellenepitamater Julian gang unbebentlich an, bag Nov. 9 burch Nov. 111 aufgehaben fei. Much ber unbekannte Berfaffer ber Schrift Ab fonal (gewöhnlich bem Euftathius jugeschrieben) fpricht fich allgemein babin aus, bag bie 100jahrige Berjahrung ber venerabiles domus (dentol olnos) nummebr (σήμερον) 40 Sahre betrage 819). Much ber Berfaffer bes Brachylogus weiß nichts von einer 100jahrigen Berjahrung 820). Auch bie romtide Rirche fand biefe Unficht anfangs fo naturlich, baf Gregor ber Grofe (590-604 nach Chr.) in einem Streite gwifchen bem Rlofter bes beis ligen Theoborus und ber romifden Rirche von einem Rechte ber 100jahrigen Berjahrung gang ichweigt und nur bie 40jahrige anführt 321). Chenfalls nur ber 40jahrigen Berjahrung gebenten Sincmar von Rheime 322) und die frantifchen Capitularien 323). Balb aber fab ber pabfiliche Stuhl die 100jahrige Berjahrung gu feinem Bortheil als fortbauernb an. Schon Johann VIII. (872-882 nach Chr.) fchrieb in biefem Sinne an Ronig Ludwig 894). Diefe ber romifchen Rirche gun= ftige Auslegung fand Beifall. Die Pabfte Innocen; III. und Bonifag VIII. brachten biefen angeblichen Borgug ber romifden Rirche bei jeber Belegenheit in Erinnerung und Anwendung 325). Frenerius folgte in ber bekannten Auth. Quas actiones G. de SS. ecclesiis (I. 2.) berfelben Unficht, indem es am Schluffe biefer Authentite heißt: Sola romana ecclesia gaudente centum annorum spatio vel privilegio. Schon fruber mar biefe Unficht bem Dictatum de consiliariis

<sup>318)</sup> Rach Athanasius, Nov. lustin. Tit. II. const. 5. (Heimb. Anecd. T. I. p. 38.) ift Nov. 111. an ben praefectus praetorio lilyrici gerichtet. Auch hat, wie Buchhole, jurift. Abhandl. S. 368 mit Recht bemerkt, bie fog. Sanctio Pragmatica vom J. 554 S. 11 ben Inhalt aller bis bahin von Suftisnian erlassenen Rovellen auch für ben Occident, namentlich für Italien für verbindlich erklärt.

<sup>319)</sup> Ai φοπαί cap. XLII. S. 7. edit. Zachariaei.

<sup>320)</sup> Brachylog. I. 11.

<sup>321)</sup> Gregor. M. epist, I. 9. c. 2. C. 16. qu. 4.

<sup>322)</sup> Opus 44. cap. 32.

<sup>323)</sup> Capit. V. 236. 324) C. 17. C. 16. qu. 3.

<sup>325)</sup> Ersterer in cap. 13. 14. 17. X. II. 26., Letterer in cap. 2. de praescript. in VI. (II. 13.)

einderleibt worben. Bei bem großen Unfehen ber pabfilichen Rechts bacher im Mittelalter bat bas angemaßte Borgugerecht ber romifchen Rirde allenthalben Gingang gefunden und ber Streit bat fich nur noch baranf beschränft, in welchem Umfange bie romifche Rirche ju nehmen fei. Man hat die Fortbauer ber 100jubrigen Berjahrung auch noch in einer anderen Begiebung behauptet. Da namlich bie Nov. 111 und 181 nicht namentlich auch verorbnen, bag bie 100jahrige Berjahrung, welche burd L. 23. C. I. 2. auch ju Gunften ber Stadtgemeinben und fur bas jur Lostaufung von Gefangenen bestimmte Bermogen eingeführt mor: ben war, bei biefen ebenfalls aufgehoben fein folle, fo hat man bie Fortbauer biefer langen Berjahrung in biefen beiben Begiehungen behauptet. Am pragnanteften und beftimmteften finbet fich biefe Behauptung bei bem Rovellenepitomator Athanafins, welcher gerabeju fagt, bağ bie L. 23. C. l. 2. in diefer hinficht durch Nov. 111 nicht aufgehoben fet 226). Diefelbe Behauptung findet fich binfichtlich bes lestgebachten Bermogens bei dem Rovellenepitomator Theoborus 227). Ebenfo ftellt ber Bec faffer ber Schrift Ab fonal ben Sas auf, bag bas gur Lostaufung von Gefangenen bestimmte Bermogen ber 100jahrigen Berjahrung unterliege 124). Die brantinischen Auriften baben fich lediglich baran gebalten, dag bie Nov. 111 weber ber Stadtgemeinden, noch ber Stiftungen jum Lostauf von Gefangenen Ermabnung thut, die Aufhebung ber 100jabrigen und Substitution ber 40jahrigen Berjahrung alfo barauf nicht bezogen. Db bies richtig fei, tann babin geftellt bleiben 320). Gine prattifche Bebeutung bat bie Sache nicht, ba bie 100jabrige Berjahrung in Diefer Beziehung nicht, fondern nur ale Borrecht ber romifden Rirche im Occident behauptet worden ift. - Sowie die Wiederbelebung ber 100jahrigen Berjahrung ju Gunften ber romifchen Rirche bem tanonifchen Rechte gugufchreiben ift, fo finb auch noch einige andere Begun-Rigungen ber Rirche binfichtlich ber Berjahrung aus berfelben Quelle abzuleiten. hierher gehoren folgende: aa) Rirchenguter, welche von benjenigen, welchen die Berwaltung berfelben obliegt, wiberrechtlich veraußert worden find, follen der Berjahrung erft von ber Beit bes Ablebens berjenigen, von welchen die Berauferung ausgegangen ift, unterliegen 830); bb) jum Rachtheile ber bischoflichen Rechte foll feine Ber-

<sup>326)</sup> Athanasius, Nov. Iustin. Tit. II. const. 8.: σημείωσαι, ὅτι ἐπὶ τος πεγρεωστημένοις ταζε πόλεσιν καὶ τοςς εἰς ἀνάρρυσιν αὶ χμαλώτων καταλωρθεῖσιν, ἐφὶ οἰς ἀἐθωκεν ὁμοίως τὸ προνόμων τῆς παραγραφῆς τῆς ἐκατονταετίας διάταξις ἀνηνεγμένη ἐν τῷ α΄. βιβλίω τοῦ κωδ. ὑπὸ τὸν β΄. τετ. οὐσαν τὸν ἀριθμὸν κγ΄. οὐκ ἀνείλεν παντελῶς ῆ παροῦσα διάταξις.

<sup>327)</sup> Theodor. Brev. Nov. 111.

<sup>328)</sup> Al fonal cap. XLVI. §. 2. edit. Zacharisei. Eine fpaters Tertess recension biefer Schrift beruft sich bafür auf bas Zeugnis bes Theoborus. Bgl. S. 240, R. 81 der gedachten Ausgabe.

<sup>329)</sup> Bgl. bas von Unterholgner a. a. D. Bb. 1, G. 152 fig. bagegen Bemertte.

<sup>330)</sup> Can. 3. C. 16. qu. 3. Unterholgner a. a. D. 286. 1, S. 158

Bildentag wirkfinen fein. fo lange ber Bifdaftfis unbefest eft 1940: : Die math ift auch angenommen, daß die vimifche Rirche gereiftelt ber Rirchenfpattungen burd Berjahrung nicht babe leiben tonnen 223). Rach ben Anfichten bes Sononilden Rechtes tommt bie ben Riechen auflebende 40jahrige Berjahrung auch bann gur Amwendung, wenn Kirchen unter eimanber fich auf Berjahrung berufen 282). Letteret ift noch prattifch, auch unter ben Protestanten, magrend bie peatrifche Bebeutung der unter Da. und bie aufgeführten Beftimmungen unter beit Proteftanten mogfallt, unter ben Ratholifen aber von ber Anerhomung burch bie Canbels gefesgebung abhangt. Doch wird von Manthen behauptet ?44), bag bas Sanonifche Recht auch fur bewegliche Caden ber Rirchen Die Wichrige Beriahrung eingeführt habe; allein bie betreffende Stelle 126) hambelt nicht von ber Erfitung beweglicher Gachen, fonbern von bem Rechte einer Rirche auf bie quarta decimae und ber oblatio defunctorum, alfo von einem Rethte einer Rinte gegen bie andere auf einen Theil ber birchlichen Abgaben, wo nur bie 40jahrige Berjahrung fattfinbet. v) Begunftigung ber Stadtgemeinden BB. Gegen Stadtgemeinden (civitates, res publicae) war eine Berufung auf usucapio ungulaffig, weit bas feabrifche Befigthum, gleich ben jum Staatsquee gehörigen Befitthemem, ber unucapio entangen ift and Die longi temporis praescriptiv mat gegen Stadtgemeinden vor Juftinian gutaffig 436). Rachdem The ode fine II. Die Bojahrige Ringenverjahrung eingeführt hatte, find beofelben ohne Broeifel auch Anfprude ber Stabte unterworfen gewofen. Bu ft inian führte burch biefelbe Berorbaung, maburch er ben Rirchen bas Borvecht ber 100fdbrigen Berjahrung ertheilbe (L. 23. C. I. 2.), biefe Berjahrung auch ju Gunften ber Stabte ein. Im ber Nov. 9, welche biefe Begunftigung ber Riechen auf ben Decibent

behauptet baffelbe, wenn bie Bermulter bes Riedengutes bei foren Lebreiten bie Merwattung veeloren haben.

<sup>331)</sup> Cap. 15. X. II. 26. 332) Cap. 14. X. II. 26. 333) Cap. 15. X. II. 26.

<sup>334) 3.</sup> B. von Bangerow, Lettfaben Bb. 1, 8. 317, Ahm. A. Rt. 3.

<sup>335)</sup> Cup. 4. X. II. 26. Im Schluffe ber Stellt beift es: Nam Romana ecclesia tricennalem praescriptionem contra ecclesiam non agnovit. Für tricennalem lefen manche Sanbichriften triennalem; bie erfte Lesart ift aber bie allein richtige, welcht auch in ber Ausgabe bes Corp. iur. canon. von Richter aufgenommen ift.

<sup>336)</sup> Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, G. 154—466. . Ofelffer, find bie Cachen und Rechte ber Stabte einer Berjährung von 80 ober 40 Jahren unterworfen? im Archiv f. civil. Praris Bb. XXVIII, S. 489-188. Besterer führt bie verichiebenen Meinungen auf.

<sup>337)</sup> L. 9. D. 41. 8.

<sup>338)</sup> Paul. Sent. Lib. V. Tit. 2. S. 4. Ohne Grund will Unterholgner a. a. D. G. 154 fig. bie longi temporis praeseriptio bei ftabtifchem Befiethum nicht gulaffen, fonbern nur gegen Pfanbanfpruche, welche eine Stabtgemeinbe an einer Sache geltenb machen will; eine Diftinction, wogu bie Stelle bes Dau-Ius gar teine Beraniaffung giebt.

ansbebnig, werben bie Stabte nicht mehr gennnnt. In Non 144 wird Die den Riochen und firthlichen wohlthatigen Anftalten gugeffandene 100jabrige Berjahrung auf 40 Sabre berabgefest, mabel ebenfalls ber Stabte wieber quebrudlich teine Ermabnung gefdiebt. Im Driente machte fich nun die Anficht geltend, daß die 10Gjahrige Berithrung git Sanften ber Stabte noch fortbauernb giltig und burch Nov. 111 nicht aufgehoben fei, wie bas Bougnif bes Rovellenepitomator Athanafins ergiebt 339). Es bann also nicht mit Unterholaner-behauptet werben, bas bei ben Stabten biefes Privilegium entweber niemals aur Anwendung gefommen ober ichen fruber wieber aufgeboben morben fei. Denned gelangt man, wenn auch nicht auf bem Mege ber grammas tifchen, doch ber logifchen Interpretation bei einer Bergleichung ber L. 28. C. L. 2. mit ber Nov. 111 in ihrem gangen Busammenhange gu bem Resuttete, bag burch Nov. 111 bie 100jahrige Benjahrung für Stabte aufgehaben fei 340). Buftinian wollte bei Erlaffung iber L. 28. C. I. A. die baburch begunftigten Rechtssubjecte feineswegs von der Ginwirkung aller und jeder Berjahrung ganglich befreien, fondern ihnen que eine paene perpetua vindicatio anstatt ber selita temporum praesoriptio einraumen. Diefer gang beftimmt ausgebrudte Bweck um: faste und bem wortlichen Inhafte jener Berorbnung ehenfowohl bie Berjahrung ber Stabte ale bie ber Riechen und millen Stiftungen; and wann fpater ber Gefetgeber fich durch bie Exfahrung in bem beabfichtigten Erfolge getaufcht feb, inbem bie Berfagung bes Gebrauches der Benjahrung innerhalb 100 Jahren einer volligen Entziehung berfelben megen der Ummöglichteit des Baneifes gleichfam (Nov. 111. pr.), fo galt biefe Erfahrung und bie baraus ertennte Ungwedtmäßigfeit ber frühreren Berordnung ebenfowohl jener übermäßigen Ausdahnung ber Berjahrungefrift fur die Studte wie fur die Kirchen; ber wiber Ermarten eingetvetene Nachtheil, beffen im Gefebe feibft gebacht wieb, ventamate eine Abhilfe burch bie Gefengebung bei ben Goften ebenfo beingend wie bei ben Rirchen, und so fonnte fich nur fragen, worin biefe Abbitfe bofteben, ob fie inebefonbre bei ben Stabten in berfetben Beife wie bei ben Richen ftatefinden falle; bierbei trennte fich jeboth bie Stiefange bes Befengebers fur bie tirchlichen Anftalten von ber fur alle anberen Rechtsfubjecte. Buvorberft nahm ber Gefengeber barauf Bebacht, jene abermäßige und dadurch völlig umpraktisch gewordene Berjährungsfull auf bie Grenzen ber Ausführbauteit (ad possibilem modum) juvid: pführen; fatt aber bas bierzu wietfamfte Mittel ber Wieberberftellung ber fouft allgemein giltig gewefenen Bejahrigen Berjahrung ju ergreifen, ließ fich ber Befeggeber in Begug auf bie Rirchen und milden Stiftungen auf eine Transaction zwischen ben Forberungen ber Bernunft und ber religiofen Intereffen ein (Nov. 111. cap. 1. verb .:

<sup>239)</sup> Bgl. bie in Rote 826 angeführte Stelle.

<sup>340)</sup> Bgl. Pfeiffer, im Wchin Bb. XXVIII, S. 140 fig.

mirtlich gefchehen fei, bafür haben wir ben Harften Beweis burch ben Movellenepitomator Athanafius 318). Nicht gewichtiger ift ber Grund, bag Nov. 111 icon beshalb nicht auf bas westliche Reich fich habe be: gleben tonnen, weil bie Gothen burd Bechfel bes Rriegegludes bamals in Stalien wieber bas Uebergewicht erhalten batten. Denn wollte man annehmen, baf Nov. 111 im Occident nicht befannt gemacht werben fei, mas boch nach bem Beugniffe bes Uthanafius gar nicht angenommen werben tann, fo murbe unertlatlich fein, wie man fcon in febr alter Beit bie 20jahrige Berjahrung ber Rirchen tannte, welche boch erft burch Nov. 111 eingeführt murbe. Ebenfo nimmt auch ber Rovellenepitemater Julian gang unbebenflich an, bag Nov. 9 burch Nov. 111 aufgebaben fei. Much ber unbefannte Berfaffer ber Schrift Ab fonal (gewohnlich bem Euftathius zugeschrieben) fpricht fich allgemein babin aus, bag bie 100jahrige Berjahrung ber venerabiles domus (centol olnos) nummehr (σήμερον) 40 Jahre betrage 819). Much ber Berfaffer bes Brachylogus weiß nichts von einer 100jahrigen Berjahrung 820). Much bie romtiche Rirche fand biefe Unficht anfangs fo naturlich, baf Gregor ber Grofe (590-604 nach Chr.) in einem Streite zwischen bem Rlofter bes bei ligen Theodorus und ber romifden Rirche von einem Rechte ber 100jahrigen Berjahrung gang ichmeigt und nur bie 40jahrige anführt 321). Cbenfalls nur ber 40jahrigen Berjahrung gebenten hincmar von Rheime 322) und die frantifchen Capitularien 323). Bath aber fab ber pabfiliche Stuhl die 100jahrige Berjahrung gu feinem Bortbeil als fort: bauernb an. Schon Johann VIII. (872-882 nach Chr.) fcrieb in biefem Sinne an Ronig Lubwig 324). Diefe ber romifchen Rirche ganftige Muslegung fand Beifall. Die Dabfte Innocen; III. und Bos nifag VIII. brachten biefen angeblichen Borgug der romifchen Rinde bei jeber Belegenheit in Erinnerung und Anmenbung 325). Auch Brenerius folgte in ber bekannten Auth. Quas actiones G. de SS. ecclesiis (I. 2.) berfelben Unficht, indem es am Schluffe biefer Unthentite heißt: Sola romana ecclesia gaudente centum annorum spatio vel privi-Schon fruber mar biefe Unficht bem Dictatum de consiliaris legio.

<sup>318)</sup> Rach Athanasius, Nov. Iustin. Tit. II. const. 8. (Heimb. Anecd. T. I. p. 38.) ift Nov. 111. an ben praesectus praetorio illyrici gerichtet. Auch hat, wie Buchhole, jurist. Abhandl. S. 368 mit Recht bemerkt, die sog. Sanctio Pragmatica vom J. 554 S. 11 den Inhalt aller die dahin von Sustisnian erlassenen Rovellen auch für den Occident, namentlich für Italien für verbindlich erklärt.

<sup>319)</sup> Al φοπαί cap. XLII. S. 7. edit. Zachariaei.

<sup>320)</sup> Brachylog. I. 11.

<sup>321)</sup> Gregor. M. epist. I. 9. c. 2. C. 16. qu. 4.

<sup>322)</sup> Opus 44. cap. 32. 323) Capit. V. 236.

<sup>324)</sup> C. 17. C. 16. qu. 3.

<sup>325)</sup> Erfterer in cap. 13. 14. 17. X. II. 26., Letterer in cap. 2: de praescript. in VI. (II. 13.)

einderleibt worden. Bei bem großen Unfehen ber pabfilichen Rechte bacher: im Mittelalter hat bas angemaßte Borgugerecht ber romifchen Riche allenthalben Gingang gefunden und ber Streit bat fich nur noch darauf beschrändt, in welchem Umfange bie romifche Rirche ju nehmen fei. Man hat die Kortdauer der 100jahrigen Berjahrung auch noch in einer anderen Begiebung behauptet. Da namlich bie Nov. 111 und 131 nicht namentlich auch verordnen, bag bie 100jahrige Berjahrung, welche burch L. 23. C. I. 2. auch ju Gunften ber Stadtgemeinben und fur bas gur Lostaufung von Gefangenen bestimmte Bermogen eingeführt mors den war, bei diefen ebenfalls aufgehoben fein folle, fo hat man die Kortbauer biefer langen Berjahrung in biefen beiben Begiehungen behauptet. Im pragnanteften und beftimmteften finbet fich biefe Behauptung bei dem Novellenepitomator Athanafius, welcher geradezu fagt, das die L. 23. C. l. 2. in biefer hinficht durch Nov. 111 nicht aufgehoben fei 326). Diefelbe Behauptung finbet fich binfichtlich bes lettgebachten Bermogens bei bem Rovellenepitomator The oborus 327). Ebenfo fiellt ber Betfaffer ber Schrift A fonal ben Sag auf, bag bas jur Lostaufung von Gefangenen bestimmte Bermogen ber 100jahrigen Berjahrung unterliege 928). Die byzantinischen Juriften haben fich lediglich baran gehalten, dag bie Nov. 111 weber ber Stadtgemeinben, noch ber Stiftungen sum Lostauf von Gefangenen Erwähnung thut, die Aufhebung der 100jahrigen und Substitution ber 40jahrigen Berjahrung alfo barauf nicht bezogen. Db bies richtig fei, tann babin geftellt bleiben 320). Gine praktifche Bebeutung bat bie Sache nicht, ba die 100jahrige Berjahrung in biefer Beziehung nicht, sondern nur als Vorrecht der romischen Rirche im Occident behauptet werben ift. - Cowie die Wiederbelebung ber 100jahrigen Berjahrung ju Gunften ber romifchen Rirche bem tanonischen Rechte zuzuschreiben ift, so find auch noch einige andere Begunfligungen ber Rirche hinfichtiich ber Berjahrung aus berfelben Quelle Dierher gehoren folgende: aa) Rirchenguter, welche von benjenigen, welchen die Berwaltung berfelben obliegt, wiberrechtlich veraußert worden find, follen der Berjahrung erft von der Beit des Ablebens berjenigen, von welchen die Beräußerung ausgegangen ift, unterliegen 330); bb) zum Rachtheile ber bischoflichen Rechte foll feine Ber-

<sup>326)</sup> Athanasius, Nov. Iustin. Tit. II. const. δ.: σημείωσαι, ὅτι ἐπὶ τοῖς εἰς ἀνάρρυσιν αἰχμαλώτων κατα-λωρθείσιν, ἐφὶ οἰς δέθωκεν ὁμοίως τὸ προνόμων τῆς παραγραφῆς τῆς ἐκατονταετίας διάταξις ἀνηνεγμένη ἐν τῷ α΄. βιβλίω τοῦ κωδ. ὑπὸ τὸν β΄. τιτ. οὖσαν τὸν ἀριθμὸν κγ΄. οὖκ ἀνείλεν παντελώς ἡ παροῦσα διάταξις.

<sup>327)</sup> Theodor. Brev. Nov. 111.

<sup>328)</sup> A fonal cap. XLVI. §. 2. edit. Zachariaei. Gine fpatere Tertesrecension biefer Schrift beruft fic bafür auf bas Beugnis bes Theoborus.
Bgl. S. 240, R. 81 ber gedachten Ausgabe.

<sup>329)</sup> Bgl. bas von Unterholaner a. a. D. Bb. 1, G. 152 fig. bagegen Bemerkte.

<sup>330)</sup> Can. 3. C. 16. qu. 8. Unterholgner a. a. D. 286. 1, 6. 188

Addresting weintigen fein. fo fange ber Mifcoftiffs unbefest ift 1949: :- Siemath ift auch angenommen, daß die romifche Mirche par Bilt ber Rirchenfraitungen burch Berichrung nicht babe leiben Sonnen 332). Rach ben Anfichten bes banonifden Rechtes Commet bie ben Riechen guftebenbe 40 jahrige Berjahrung auch bann gur Amoenbung, wenn Kirchen unter eimander fich auf Berjuhrung berufen 122). Letteres ift moch penttift, auch unter ben Protestanten, wahrend bie peatrifche Bebeutung der unter Da. und bie aufgeführten Beftimmungen unter beit Droteftanten wegfallt, unter ben Ratholifen aber von ber Unerbennung burch bie Einbetgefesgebung abhangt. Rod wied von Manthen behanptet 304), bag bas Lanonifche Recht auch für bewegliche Caden ber Rieden Die 40jabrige Berjahrung eingefichrt habe; allein die betreffende Stelle 225) handelt nicht von ber Erfigung beweglicher Sachen, fonbern von bem Rechte einer Rirche auf die quarta docimae und ber oblatio defunctorum, alfo von einem Rethte einer Rinde gegen bie andere auf einen Theil ber birchlichen Abgaben, wo nur die 40jfcbrige Berjahrung fattfinbet. n) Begunftigung ber Stadtgemeinben 226). Gegen Stadt: gemeinden (winitates, res publicae) war eine Berufung auf usucupio ungulaffig, weil bas fabrifche Befigthum, gleich ben jum Staatsquie geborigen Befigthimem, ber usucapio entgegen ift 927). Die longi temporis praescriptiv mar gegen Stadtgemeinben vor Juftinian guidiffig 136). Rachdem Theodofins II. Die Bojahrige Alugenverjährung eingeführt batte, find beofelben ohne 3meifel auch Enfprude ber Stabte unterworfen gewofen. Bu ft ini an führte burch biefelbe Berorbnung, weburch er ben Rirchen bas Borvecht ber 100jahrigen Berjahrung ertheite (L. 23. C. I. 2.), biefe Berjahrung auch ju Gunften ber Stabte ein. In ber Nov. 9, welche biefe Begunftigung ber Riechen auf ben Decibent

behauptet baffolde, 198nn bie Bermulter bes Rirdenautes bei fbren Lebretten bie Bermaltung verloren haben.

<sup>331)</sup> Cap. 15. X. II. 26. 332) Cap. 14. X. II. 26.

<sup>333)</sup> Cap. 18. X. II. 26.

<sup>334) 3. 28.</sup> von Bangerow, Leftfaben Cb. 1, g. 317, Ahm. A. Rr. 3.

<sup>335)</sup> Cap. 4. K. II. 26. Um Schluffe ber Geile heift es: Nam Romana ecclesia tricennalem praescriptionem contra ecclesiam non agnovit. Rur tricennalem lefen manche Sanbichriften triennalem; bie erfte Lebart ift aber bie allein richtige, welcht auch in ber Ausgabe bes Corp. iur. canon. von Richter aufgenommen ift.

<sup>336)</sup> Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, G. 154—168. Ofelffer, find bie Cachen und Rechte ber Stabte einer Berjahrung von 80 ober 40 Jahren unterworfen? im Archiv f. eivil. Praris Bb. XXVIII, C. 169-188. Letterer führt bie verschiedenen Meinungen auf.

<sup>337)</sup> L. 9. D. 41. 8.

<sup>338)</sup> Paul. Sent. Lib. V. Tit. 2. S. 4. Ofne Grund will Unterholgner a. a. D. G. 154 fig. die longi temporis praeveriptio bei ftabtifchem Befittum mint gulaffen, fonbern nur gegen Pfanbanfprude, welche eine Stabtgemeinbe an einer Sache geltenb machen will; eine Diftinction, wogu bie Stelle bes Dau-Tus gar teine Berantaffung giebt.

antbehnta, werben die Statte nicht mehr gennnnt. In Non. auf wird Die den Riochen und kirchlichen wohlthatigen Unftalten gugaffandene 100jabrige Berjahrung auf 40 Sabre berabgefest, mabel ebenfalls ber Stabte wieder ausbrudlich feine Empahnung geschieht. Im Driente machte fich nun bie Auficht geltenb, bag bie 10Gjahrige Berithrung git Sunften ber Stabte noch fortbauernb giltig und burd Nov. 111 nicht aufgeboben fei, wie bas Bougnig bes Dovellenepitomator Athanafins ergiebt 289). Es fann alfo nicht mit Unterholaner behauptet werben, bas bei ben Stadten biefes Privilegium entweder niemats gur Inwendung getommen ober ichen fruber wieder aufgehoben morben fet. Denned gelangt man, wenn auch nicht auf bem Wege ber grammatifden, doch ber logifchen Interpretation bei einer Bergleichung ber L. 28. C. I. 2. mit ber Nov. 111 in ihrem gangen Busammenhange gu dem Resuttate, bag durch Nov. 111 die 100jabrige Werjabrung für Stabte aufgehoben fel 340). Juftinian wollte bei Erlaffung iber L. 28, C. I. 2. die babund begunftigten Rechtssubjecte feineswegs von der Ginwiptung aller und jeder Berichrung ganglich befreien, fondern ihnen aux sine paens perpetua vindicatio anstatt der solita comporum priesoriptio einrammen. Diefer gang beftimmt ausgebrudte Bwed umfaste und bem wortlichen Inhalte jener Berorbnung ehensowohl bie Beriahrung ber Stabte als bie ber Riechen und milben Stiftungen; and wann fpater ber Gefetgeber fich burch bie Exfahrung in bem be: abfichtigten Erfolge getaufcht fab, inbem bie Berfagung bes Bebrauches der Benichrung innerhalb 100 Jahren einer volligen Entziehung berfotben wegen der Ummöglichkeit bes Limeises gleichkam (Nov. 111. pr.), so galt biefe Erfahrung und die daraus erkennte Ungweckmäßigkeit ber frühreren Beroednung ebenfomobl jener übermäßigen Ausdehnung ber Berichmungefrift fur die Studte wie fin die Rirchen; ber wiber Ermarten eingetretene Rachtheil, beffen im Gefebe feibft gebacht wirb, verlangte eine Abhilfe burch bie Gefengebung bei ben Soltten ebenfo beingend wie bei ben Rirchen, und so fonnte fich nur fragen, worin biefe Abbilfe bofteben, ob fie inebofondre bei ben Stadten in berfetben Beife wie bei den Riechen ftattfinden falle; hierbei treunte fich jedoch die Site: fage bas Befeggebers fur die tiechlichen Anftalten von der für alle anberen Rechtsfubjecte. Bavorberft nahm ber Gefetgeber barauf Bebacht, jene abermäßige und badurch völlig umpraktisch gewordene Berjährungsfrik auf die Grenzen ber Ausführbatteit (ad possibilem modum) jurid: infahren; fatt aber bas bierzu wieffamfte Mittel ber Wieberberftellung ber forft allgemein giltig gewefenen Bejahrigen Berjahrung zu ergreifen, ließ fich ber Befetgeber in Begug auf bie Rirchen und milben Stiftungen auf eine Transaction zwischen ben Forderungen ber Bernunft und ber religiofen Intereffen ein (Nov. 111. cap. 1. verb .:

<sup>339)</sup> Bgl. bie in Rote B26 angeführte Stelle.

<sup>340)</sup> Bgl. Pfeiffer, im Wchib Bb. XXVIII, C. 140 fig.

eum ratione simul ac religione tractantes) unb verftaftete i haen eine Berlangerung der Sojabrigen Frift auf 40 Jahre, jeboch mit bem ausbrudlichen Borbehalte, bag fur andere Berfenen und Cachen bie 30jahrige Prafeription ihre Birtfamfeit behalten follte, indem ber Bufat von 10 Jahren soli s religiosis locis corumque iuri vel contractibus vergonnt fei. Diernach ergiebt fich auf dem Wege ber logifchen Auslegung gang folgerichtig: 1) bie Ausschliegung ber Berjahrung bon 100 Jahren auch fur Die Stabte, indem biefe Ausschliegung, wenngleich mit ausbrudlichen Worten nur fur Die firchlichen Anftalten verordnet, auf einen Grund gestütt worden ift, welcher, als aus ber objectiven Beschaffenheit und Birtung jener langen Beitfrift selbft entlehnt, mit gleicher Erheblichkeit auf jebe Gattung von Rechteverhaltniffen und Rechtsfubjecten, mobei und von welchen von der 100jahrigen Berjahrung Bebraud gemacht werben mochte, anwendbar ift, namlich auf ben Grund ber praftifchen Unbrauchbarteit einer folden, fast enblosen Berjahrungs frift; 2) die Ausschliegung der Berjahrung von 40 Jahren auch für die Stabte, indem biefe von felbft, nachbem ihnen ber fernere Gebrauch ber als besonderes Borrecht ihnen vorhin verftatteten 100jahrigen Berjahrung folgerungsweise entrogen worden, ber allgemeinen Regel ber Berjahrung von 30 Jahren anbeim fielen und umsomehr fur begriffen unter ben lediglich auf diefe angewiesenen aliis personis et causis, gegens über den solis religiosis locis zu achten find. Wenn man bingegen annahme, daß, wie Unterholaner und Schweppe fagen 341), bie Stadte bei Ertheilung bes neuen Privilegiums an die Kirchen gar nicht ermahnt feien, bann mußte man elelmehr bie Folgerung Rogh ir t's 342), baß, wenn die Stadte ftillichmeigend unter ber Aufbebung der 100jab rigen Berjahrung begriffen fein follten, fie ebenfowohl für ftillichweigenb begriffen unter dem neu ertheilten Borrechte ber 40jahrigen Berjährung gu halten fein murben, ale richtig anerkennen. Wenn man fich nun aber, aus theoretischen Grunben ju ber burch entschiedene Stimmenmehrheit von ben neueren Schriftftellern gebilligten Deinung betennt, daß heutzutage die Stadte in ben nicht besonders ausgenommenen Fallen der Berjahrung von 30 Jahren als Regel unterworfen seien, so darf man fich auch darin nicht bei ber Anwendung durch die Berufung auf einen fur die gegentheilige Deinung, insbesondre fur die Bulaffung einer 40jahrigen Berjahrung, beftebenben Berichtsbrauch irre machen laffen. Ein folder besteht in ber That nicht 348). f) Begunftigung bes Staates und ber Inhaber ber bochten Staatsgewalt. Der romifche Staat (res publica populi Romani) und inebesondre der Staatsichas ift gegen usucapio baburch gesichert, bag alles, mas jum

<sup>341)</sup> Unterholgner a. a. D. Bb. 1, S. 376. Schweppe, romifches Privatrecht 4. Ausg. S. 256, Bb. 2, S. 107.

<sup>342)</sup> Roshirt, gem. teutides Civitr. Ib. 1, S. 48. Ib. 2, §. 263, 267. 343) Dies bat Pfeiffer a. a. D. G. 152 fig. nachgewiefen.

öffentlichen Befisthum gehört, ale ein ber usueapio entzogener Gegenfand betrachtet wird 344). Daffelbe galt auch von ber longi temporis Eigenthumliche Berjahrungsatten gegen Anfpruche bes Aiscus finden fic vor, und zwar außer einer 20jahrigen, welche als Regel anzusehen ift, auch noch für einzelne Fälle eine bjährige und Ajahrige Berjahrung (vgl. oben Abth. 1. I. A. unter FF. HH.). and fein Grund vorhanden, bie Anwendbarteit ber eigenthumlichen turgen Friften, welche für einzelne Arten von Anfprüchen, g. B. fur bie redhibitorifche Rlage bestimmt find, bei Unfpruchen, welche dem Riscus zustehen, zu bezweifeln. Das die Bojahrige Berjahrung gegen Anfpruche bes Staates ausgeschloffen fein folle und folglich mindeftens eine 40jahrige Berjahrung erforberlich fei, ift nirgende deutlich ausgesprochen. In ber Theodofifden Berordnung, welche die Bojabrige Rlagenveriab: rung einführte, find bie Anspruche des Fiscus nicht ausgenommen. Jebenfalls mußten feit der Anaftaftanischen Berordnung Ansprüche des Riscus ber 40jahrigen Berjahrung unterliegen. Es ift bies auch Die berrichende und in der Praris befolgte Meinung. Die Behauptung Einiger, daß bei Unfpruchen bes Fiscus eine 100jabrige Berjahrung jur Unwendung tomme, ift unbegrundet. Bollte man auch jugeben, daß Juftinian, indem er ben Rirchen und Stadten ben Borgug ber-100jahrigen Berjahrung verlieh, dem Fiscus ftillichweigend gleiches Recht eingeraumt babe, weil ber Fiecus nicht füglich geringere Bechte haben konne als jede Stadt (was aber in der That gar nicht zugegeben werden tann, ba es fich um ein Privilegium handelt, welches ausbrucklich ertheilt fein muß) 245), fo mußte boch aus benfelben Granden, aus welchen die Behauptung einer fortdauernden Giltigfeit Diefer Berjahrung ju Gunften der Stadte nicht angenommen werden tann, auch in Bezug auf den Fiscus die Fortbauer eines folden Borrechtes geleugnet werben. Der einheimischen Berjahrung von Sahr und Tag mar nach dem fruber Bemertten bas Reich ausbrucktich entgogen. - Bas von der Berjahrung gegen ben romifchen Staat gilt, ift auch rudfichtlich ber Berjabs rung gegen bas Staatsoberhaupt giltig. Denn ber Raifer und feine Semablin (Caesar et Augusta) haben alle biefelben Borrechte, welche bem Riscus gufteben 346). Auch murben, wovon fpater noch bie Rebe fein wird, die jum Bermogen des Ratfers gehörigen Sachen gang wie Sachen bes Staates rudfichtlich ber Berjahrung behandelt. romifchen Grundfase find in Teutschland nicht blos ju Gunften bes Aaifers als Reichsoberhaupt, fondern auch ju Gunften der Landesfürften angewendet worden. Db bie Landesfürften, jest die einzelnen teutiden Souverane, auf die ihnen als folden zustehenden Begunftigungen An-

346) L. 6. S. 1. D. 49. 14. Bgl, L. 3. C. VII. 37.

<sup>344)</sup> L. 9. D. 41. 3.

<sup>345) 2.</sup> M. ift Unterholgner a. a. D. Bb. 1, S. 188, welcher gugefieht, bies einraumen ju muffen.

fpruch machen konnen ober ob fie bei ber Gleichheit ihres Beshaltniffe bem gewohntichen Berjahrungsvechte unterliegen, tann zweifelhaft fein. g) Befrittene Balle von Begunftgungen. Auch ruchfichts lich ber Bannfinmigen wied von Manchen behamptet, bag bereit Sachen, abgefeben von bem Berauferungeverbote, bie Berichrung ent gogen feien. Radfichtlith ber ofnhoimifchen Berjahrung von Sabe unb Dag ift bies auch, wie fruber bemeett murbe, richtig. Unbere nach romifchem Reches. Ungweifelhaft tonnte infolge ber fog. alausula generalis ein Bahnfinniger nach Befinden ber Umftanbe auf Reftitution. gegen ben Ablauf ber Berjafreung Anfpruch machen; allein zue Ausfolleftung ber Brifdhrung fehlt es en hinreithenben Grunben, indem nicht ju billigen ift, bag man ben allgemein tautenben Rechtfertigunge grunden, welche bet Befetgeber feinen Enticheibungen anhange, fofort allgemeine Gefete unterlege. Go beruft man fich j. B. auf L. 1. 6. 2: C. VII. 40., wo nichts weniger ale ein allgemeines Gefes für alle in bet Rechtbaubibung behinderte Derfonen gegeben, fonbern lebfglich ju Sunften ber Rinder unter vaterlicher Gewalt eine Beftimmung getroffen wieb, blod weil fich am Schluffe eine Rebensart findet, welche fich fteis lich ebenfowohl einem allgemeinen Gefete anhangen fiefe. Die L. 5. C. in gulb. caus. in integr. restit. necess. non est, auf welche man sich weiter beruft, enthalt blos eine Beftimmung ju Gunften ber Minberjahrigen und man muß fich wieber an eine allgemeine Rebenbart halten, welche Juftinian gur Rechtfertigung feiner-Beftimmung anfthrt, um baraus etwas ju Gunften ber Bahnfinnigen abzuleiten. Auf ben Sat: agere non valenti non currit praescriptio, fann man fich noch weniger berufen. Denn in folden Fallen, wo die Rechte in ber That rechtlich begrundet find und nur die Ausübung Sinderniffe findet, tann von ber Unwendung biefes Sabes, wie fpater ju zeigen ift, gar nicht bie Rede fein; ein folder Ball tritt aber gerabe bel Bahnfinnigen ein. Eine Ginfchedneung ber Berjahrung laft fich nur in Anfehung berjenigen Saden ber Babnfinnigen, welche bem Berauferungeverbote ber Oratio Di Severi und ber Bererbnung Conftantin's (L. 22. C. V. 37.) untecliegen, annehmen und rechtfertigen. Denn ba biefe Berorbnungen auch auf Bahnfinnige fich beziehen, welche unter Curatel fteben 840a) und Suftenfan gang ausbrudlich bestimmt, bag ber curator furiosi gang wie ber Tutor und Curator eines minor verwalten folle 340), fo muß biefelbe Einichrantung ber Berjahrung, wie bei Minberjuhrigen, auch bei Bahnfinnigen angenommen werden. Es lief alfo die usucapio fonte bie longi temporis praescriptio felt ber Oratio D. Severi, in Begug auf unbewegliche, felt ber Berordnung Conftantin's in Bezug auf bewegliche Sachen erft von ber Beit, wo ihr mahnfinniger Eigenthumer volltommen wieder genefen mar, vorausgefest, bag er bevormundet mar,

<sup>346</sup>a) L, 8. S. 1. D. 27. 9.

<sup>847)</sup> L. 7. S. S. fim C. V. 70.

und benen Stfienug nicht begonnen batte, ehr fie in bas Bermagen best Wahnstanigen tam. Daffelbe ift nun mit ber neuen Suffinianeischen. Ersthung ber Felt. In Betreff der Sachen der Abmie fenden mirbi namentlich nach von Dameaur348) ber Grundlas aufgoftellt. bafi zwar die Ulmoppion: statthast set, nicht aber die langi temporis pracscriptio, indem as, in einem Mescripte Diaclettan's und Maris m i.c m', 6,349) beifft; ---- praescriptios quam contra absentes vel raiproblicae cause, vel mexime funtuito, casu, mequaquem velere decernimus: Diet fall; nach feiner Theorie im Suftinianeifchem Rechte fo viel beifien. bağ nur bewegliche, nicht auch auchemegliche Sachen berfenigen, melde. ex insta, cauen abmefend find , ber orbentlichen Berjahrung unterlitgen : Es if aber überhaupt in Abrede ju ftellog, daß in Anschung ber Sachen Abwesenden jemath ein solchen Unterschied, wie er hier angenommen wiede mischen ungeapio und l. t. processiptio beständen habe. Wenn sich auch biefe und andene Stellen fo unbestimmt ausbeuchen, bag man geneigt fein tonnte: dabei gar nicht; an eine in integrum restieutio zu bemben. fondern bie 1. t. praespriptio gerabegu for ungulaffig gu erkfarm. fo: wurde fich boch eine folde Memeidung von ber Regel nicht binreichenbe erklären laffen, indern dan langum tempus ohne Imeifel continuum ift. Ueberbied: giebt of Stellen, welche unameidentig auf die Rathwenbinfeit: eines in integrum restitutio binmeisen 250).

CG. Gegenftande ber Merjahaung, 1) 3m allgemeis nen. Infofern bie Benichrung im Bermogenerechte und namentlich. infofeen fie: ale Euffnung wirkfam ift, muß bie Stage beantwertet mers ben, bei wolchen Arten von Sachen bis Boriahrung guloffig, bei melden. bingegen fie ausgeschieffen, feit Rach romifchem Rechte ift bia. altefte Art der Berjahmung die usunapia, zwar in der Megel bei allen. Sachen, ohne Unterfehrb gwifden beweglichen und unbeweglichen und amischen maseipi und nee mancipi res 251) mirtsam; es kommen aber. boch manche Einfcheantungen vor, welche theils, auf ber Ratur bet Sache, theils auf besonderen Grunden benuben. Schon die Ratur ben Sache folieft bei allen, bem Wertehr und baber auch bem Urbengange in bas Privateigenthum entjagenen Gegenftanben bie usucapio aus, ebenfo bei ben Gachen, welche aus natürlichen Grunden nicht als im Befie befindlich betrachtet werben tonnen. Befondere Grunde ber Ausfoliegung beruben gumeilen auf ausbrudlichen, gefehlich ausgesprochenen Ulmeanionenme beitem biemeilen ift die Ausschließung die bloge Kolge eines Beraugerungsverbotes, indem nach dem früher Bemerkten ein fothes Berbor jugleich ein ftillfcweigendes Berjahrungeverbot enthalt. bem letteren Grundlate ift, menigftens im Juftinianeischen Rechte, bie

<sup>348)</sup> Hameaux, bie usucapio und longi temporis praescriptio 6, 204 fig. 349) L. 4. C. VII: 35.

<sup>350)</sup> L. 6. 7. C. VII. 35. Bgl. Unterpolarer a. a. D. 256. 4. C. 402.

3. 493. Bangerow, Leftfaben 286. 4; S. 347, Xanx. A. 30r. 6.

354) Gai. List. Comm. II. g. 43. Ulpian, Frigut, Titu XIV. & L.

Ufneaplon ber im Rechesftreite begriffenen Gachen (ren litigionne) all ausgeschloffen gu betrachten, weil Buftinian beren Berauferung ber boten bat 886); im alteren Rechte maren fie bagegen ber longi tomporis praescriptio unterworfen 38A). Ginem blos vom Richter ausgegangenen Berauferungeverbote tonnen nicht biefelben Wirtungen binfichtlich bet Denn bie betreffenbe Ausschliefung ber Erfigung beigelegt werben. Stelle 284) fest bei einer Sache, beren Beraugerung ber Prator bem Beraufernben unterfagt bat, ben Grund bes Sinbernifies ber Ufneapion nicht in bas Berauferungeverbot, fondern in die Befanntichaft bes fic auf die Usucapion Berufenden mit dem Berbote, mithin in die Uns reblichfeit bes Befiges. Ein lettwilliges Berauferungeverbot, wenn to vom Teftator, namentlich im Intereffe minberjähriger ober sonft unter Euratel gu ftellenber Erben ausgegangen ift, bat biefelbe Birtung wie bas gefetliche Beraugerungsverbot bei Sachen berjenigen, welche unter Bormundichaft feben (vgl. oben BB. 2. unter c.), indem bus gefehliche Beraußerungeverbot nur dasjenige erganzen foll, mas ema die Teftas toren im Intereffe ihrer foutbeburftigen Erben lettwillig ju vererbnen verabfaumt haben, und nicht ftattfindet, wo eine folde lehtwillige Bers fügung über Beraugerung ober Richtveraugerung einer Cache verhanden ift 355). Ueberhaupt bat ein lettwilliges Beraugerungeverbot nur bann die Nichtigfeit der Beraußerung gur Folge, wenn es gum Bortheil einer bestimmten Perfon etlaffen ift, inbem in biefem galle bas Berbot gus gleich bie Anordnung eines Bermachtniffes enthalt, alfo mit bem lebb willigen zugleich ein gefehliches Berbot jufammentrifft 346), und es ift dann auch die Erstung ausgeschlossen 357). Ein vertragsmäßiges Betaußerungeverbot hindert die Erfibung nicht, weil es regelmäßig nicht die Richtigfeit ber gegen bas pactum de non alienando vorgenommenen Beraugerung bewirft, fondern nur einen Entidabigungsanforuch jut Folge hat 858). Bas ben Sprachgebrauch anlangt, fo wird diejenige Beschaffenheit ber Sache, in deren Folge Die usucapio ausgeschloffen ift, in den Quellen felbft ale eine Mangelhaftigteit berfelben (vitium) bes zeichnet 289), und von den Reueren vitium reale genannt, im Gegenfat bes vitium personale, b. b. eines folden Sinberniffes ber Ufucapion) welches in ber Perfon bes Berechtigten feinen Grund bat, it. B. in bet

<sup>352)</sup> L. 4. C. de litigiosis (VIII. 36. (37.)).

<sup>863)</sup> L. 1. C. vil. 33. Bangerom a. a. D. 285. 1, 6. 220 balt bles noch im neueften Rechte für geltenb.

<sup>354)</sup> L. 12. D. 41. 3.: Si ab eo emas, quem Praetor vetuit alienare, idque tu scias, usucapere non potes.

<sup>355)</sup> Bon biefem galle ift bereits oben L. 2. C. VII. 26. verftanben worben. 356) L. 3. §. 2. C. VI. 43. Bgl. L. 114. §. 14. D. 30. S. ben Artitel Berauferung.

<sup>- 357)</sup> L. 3. §. 2. C. VI. 43. verb.: Sin autem avaritime cupidina — nullo obstaculo ei a detentatoribus opponendo.

<sup>358)</sup> Bgl. ben Art. Berauserung.

<sup>359;</sup> f. 10. lmt, il. 6.

Unreblichteit beffeiben. Jene Mangelhaftigfeit bauert fo lange, bis eine Beranderung in ber Sache eintritt, wodurch ber Dangel beseitigt In ben Quellen beift es bann: vitium purgatum est 360). turlich ift ein fur ben Grund und Boben geltenbes Sindernig ein folches auch fur die usucapio bes barauf errichteten Gebaubes 361). naturlich ift es, bag, wo ein folches Sinbernig vorhanden ift, auf bie Renntnig ober Unterntnig bes Befigers bavon nichts antommt 362). -Dag bie longi temporis proescriptio auch in biefer Sinficht bem Rechte ber usuespio folgte, ift unzweifelhaft, nicht nur bei ben Sachen, welche fcon ihrer Natur nach teine usucapio guliegen, fondern auch bei ben burd gefestiche Bestimmung ber usucapio entrogenen Sachen, indem es ben Grundfagen bes pratorifchen Rechtes gang entfprach, bag nicht auf eine ben gefehlichen Berboten juwiderlaufenbe Beife Schus ertheilt werde 363). - Die praescriptio XXX vel XL aunorum ale etsigende Berjahrung ist nicht an die bei der usucapio und longi temporis praescriptio eintretenben Befchtantungen gebunden; bei einigen ber usucapio ent: sogenen Sachen ift fogar bestimmt erweislich, bag bie praescriptio XXX annorum nicht ausgeschloffen, ober boch wenigstens eine praescriptio XL Demnach ift biefe lange Erfigung nur bann als annorum statthaft ist. ansgefchloffen gu betrachten, wenn entweder bestimmte Borfchriften für bie Ausschließung erweislich find ober in ber Ratur ber Sache beson= bere Grande liegen, welche eine Ausbehnung bes bei ber usucapio gel: tenden Rechtes auf diefe lange Erfigung nothig machen. - Das fanos nifche Recht bat bie Grunbfage bes romifchen Rechtes bier nicht geanbert, mit Ausnahme ber bon Juftinian eingeführten, aber wieder abgefcafften 100jahrigen Berjahrung ju Gunften ber Rirche von Rom. Das teutsche Recht endlich hat bei ber ihm eigenthumlichen Berjahrung von Jahr und Tag nicht die im romifchen Rechte für die usucapio eingeführten Befdrantungen.

2) Ausschließung ber Berjahrung aus natürlichen Grunden. Gine folche findet bei den Berjahrungsarten statt, welche eine Ersthung enthalten. Bo aus natürlichen Grunden tein Besig angenommen werden tann, fallt aus gleichen Grunden auch die Ersstung weg. Dies tritt ein: a) bei einem Begriffegangen. 3. B. eine Deerde ift niemals Gegenstand des Besiges ober der Ersigung; nuran den einzelnen Studen ist Besig und Erwerb durch Ersigung zu-lässt. b) Inwiefern bei den einzelnen Theilen, aus welchen ein

<sup>360)</sup> L. 24. §. 1. D. 41. 3. Diese Stelle ift auch die Quelle jener Termis nologie ber Meueren, indem bas vitium, quod obstat usucapioni ex re und ex persona, unterschieden wird.

<sup>361)</sup> L. 39. D. 41. 8. Bgl. L. 26. D. eod.

<sup>362)</sup> L. 24, pr. D. 41, 3. 363) L. 12, S. 4. D. 6. 2.

<sup>364)</sup> L. 30. §. 2. D. 41. 3. Bergl, befonders Wächter, Erbrterungen 5. 1, S. 18. Siehe auch den Art. Sache Bb. IX, S, 491—493, XII.

Banges, g. B. ein Gebaube, Schiff, Schrant, gufammengefest ift, Ufer capion fattfinde, ift eine der bestrittensten Fragen 265). Es kommt bier mefentlich auf die Auslegung einer Stelle von Domponins 366) an. Der f. 1 biefer Stelle bilbet nur einen Theil einer langeren Erdrterung von Domponius, ju melder noch bas pr. und &. 2 gehören, welche baber als hilfsmittel jur Erflarung bes f. 1 ju betrachten finb. Das pr. bletet ben Schluffel bes Bangen. Der Jurift wirft bier namlid bie Krage auf: Rerum mixtura facta an usucapionem cuiuscunque praecedentem interrumpit? Alles Rolgende bient lediglich gur Beantwortung diefer Frage. Buvorberft werben ju biefem Behufe brei Sattungen von Sachen unterschieden, namlich 1) einfache, wie Sclaven, Balten, Steine; 2) jufammengefeste, und zwar aus unter fich jufammenbingenden einzelnen Studen gufammengefehte, j. B. ein Gebaube, ein Schiff, ein Schrant; 3) folche jufammengefette, welche, wie Bolk, Legion, Beerbe, aus mehreren, für fie jedoch gang freien und teineswegs aneinander bangenden Theilen besteben. Bei ber erften Gattung tann nach Pomponius wegen ber Ulucapion gar teine Frage entsteben, mobl aber bei ber zweiten und britten. Run fommt bie zweite Gattung an bie Reibe, alfo alle biejenigen gufammengelesten Sachen, welche aus einzelnen, unter fich jeboch jufammenhangenben Theilen befteben, wie Bebaube, Schiff, Schrant. Gefdieht von Sachen Diefer Art, an welchen alfo flets bereits begonnene usucapio jeber einzelnen vorausgefist bleibt, eine Bereinigung (mixtura), fo foll babur & teine interruptio bewirft werben; vielmehr lauft bie frubere felbftftandige usucapio eines jeden Studes ber vereinigten Sache ungefiort fort. Gleichmabl mat aber auch bier 3meifel und Streit moglich. Es tonnte aber bei Belegenheit der Bereinigung von zwei besonderen Sachen, an beren jeber bereits eine laufende Erfigung fattfanb, für biefe nichts anberes eine Unterbrechung bemirten, ale eine wirkliche Beranberung in bem Rur wo bie Angahme einer folden Beranberung nicht unmöglich war, tonnte überhaupt Zweifel entfteben. Diefe Unnahme zeigte fich aber allerbings ba moglich, wo fortan nur noch eine einzige Sache vorzuliegen schien; benn hier konnte immerhin nach der Bereinis gung ein felbstftanbiger Befit an ber nunmehr verbundenen Sache als einzelner nicht mehr möglich ju fein, folglich nur noch ein ein giget

366) L. 30. S. 1. D. 41. 3.

<sup>365)</sup> Ueber ben Besit und bie Erstaung verbundener Sachen bergl. Sinstenis, im Archiv f. civil. Praris Bb. XX, S. 75 sig. Madai, Beitrag zur Erklärung ber L. 30. §. 1. D. de usurpat. ebb. Bb. XXV, S. 313 sig. Binding ebb. Bb. XXVI, S. 216 sig., 369 sig. Bindickeib in Sell's Jahrb. f. hist. u. dogu. Beard. d. rom. Rechtes Bb. I, S. 469 sig. Pape, in der Beitschrift für Civilt. u. Proc. R. F. Bb. IV, S. 211 sig. Stephan, im Archiv s. civil. Braris Bb. XXXI, S. 373 sig. Bgl. auch den Artikel Besit Sel. E. St sig. Wir folgen hauptsächlich dem Aufsat von Binding, der die Sache am desten unseres Erachtens behandelt hat. Er hat auch den Aussach von Bindschoft.

Befte beiber Bachen gugle ich ftattgufinden fceinen. Dies war offen: bur fomobl bei beweglichen, ale bei unbeweglichen Gaden ber Fall, inbemesfiets fcheinen fonnte, als fei bie gufammengefette Sache eine gang ume und bedarfe bonmach einer gang neuen Ufucapion, umfomehr, als la fchan bie Regel galt, dag mit bem Bangen nicht auch bet Theil ufumpire merbe, Diefer vielmehr nach ber Trennung noch besonders ususmirt merben muffe. Benn man namlich bie verbunbene Sade nun at Theit bes Gangen betrachtete, fo fchien jene Regel zu verlangen, inf neben ber Ufucapion biefes Gangen teineswegs auch noch abgefom bet die des Theiles fortlaufen durfte. Aut unbewegliche Sachen tam noch binger , bag manche mit ihnen verbundene Sachen blofe Bertinens withen und baburch bomegliche zu fein aufhörten; bei Gebauben insbistore moch ein ausbruckliches bie Ungertrenntlaffeit fanctionirenbes Gles, namile die Borktrift der 12 Tafeln über das tignum junctum. In allen biefen Adlien tonnte anscheinend mit Wecht gefolgert werden, den und biefelbe: Sache tonne nicht mach zwei Arten ufucapire werbeng duch die Boreinigung der zwei Sachen fet jest nur eine anzunehmen : baber werbe die früher laufende Ulucapion unterbrochen. wieftheung tritt nun Pomponius, indem er die von ihm gebilligte Anfice bes Laben vortragt, mit ber Bemerfung entgegen, warum aben hin therhaupt eine Unterbrochung angenommen werden folle, fofern nur biefenige unbewegliche Sache, mit wicher Die Beweinigung gefcheben ift, glethfalls ats wincapionefahig befoffen wirb? Diefe Bemertung bes Pomponius hat offender ben Ginn: es ift fa nicht nothig, hier bin Beffe ber beweglichen Sache wirltich aufhoren gu laffen; benn ber per Crhalturen ihres Befiges nothige amimus ergiebt fich flar aus ber Bandnigung ber bewegtichen Sache mit ber unbeweglichen, welche ja aut animo sini babendi gefchieht; bie wirkliche Detention aber wied burd ben Boffs des Gebaubes erhaften und fortgefest. Es And also wie Erforderniffe bes Befiges formabrend auch noch für bie bewegliche Sache vortranden; mithin läuft auch nach wie vor die selbstständige Manpion beibre Sachen fort. Diefe Debuction beruht auf bem befannin Sage, baf ber Beft einer Sache fo lange fortbeffeht, ale weber bie fertiche Detention berfeiben, noch die Abficht, fie ju befiben, aufgehort M. Die Dothwendiekeit ber Annahme biefer Fortbauer felbftftandigen Befies am beiden Sachen geigt fich aus Belgenbem. Wenn noch vor Bollmoung ber Erfigung ber vereinigten beweglichen Sache beren Etsmifamme blefelbe reelamiete, fo mußte bies nothwendig bie Erfibung michrechen. Benn umgefehrt innerhalb der Erfigungsfrift ber beweg-Men Sache wicht fie felbft, fonbern bie unbewegliche Sache reclamitt wetben mare, fo murbe es unprattifch und abfurd fein, beshalb bie Erfigung auch ber beweglichen Sache ju unterbrechen. hinderte hiernach felbft bie Berbindung mit einer unbeweglichen Sache bie Fortbauer dadenherten Befiges ber beweglichen Sache nicht, wo boch bie lettere Richt integra gu bleiben, vielmehr von ber unbeweglichen fortan ver-

fchlungen ju fein und jede Gelbftftandigfeit verloren ju haben fcbien; fo that bies noch viel meniger ble Bereinigung blos bemeglicher Sachen. Dier blieb jebe, mas fie vorher mar (mobilia permanent - integrum)4 ber Trennung ftand gu feiner Beit ein hinderniß entgegen ; fogar der animus behielt oft beibe Sachen entschieben nbgefondert im Ange (at aurum et gemmam possideri); bie bloße Gleichzeitigfelt bes Boffet bab bemnach nicht die Erifteng bes boppelten Befiges auf. Die Regeb von ber Richterfigung ber Theile burch bas Bange pagt nicht hierherg bente. fie tommt jedenfalls überall nur ba jur Unwendung, wo nicht, wie bach bier, an bem Theile ichon eine felbftftanbige vorbergebenbe Erfitung lief, fonbern ber Ufucapionebefft überhaupt eift mit bem Ermetbe best Sangen felbft beginnt. Der in dem letteren Falle foll bie Erfit ung bes Bangen nicht auch ben einzelnen Theil ale folden eo woo fchan mitmite faffen; benn nur an ibm gefchieht ju teine wirkliche Befigergreifung bes Theiles als folden, ohne welche boch auch bie Erfigung unmöglich ift. Savigno 367) ftellt jene Regel überhaupt in Abrede ; er laft vielmebe Die vollendete Erfigung bes Gangen ohne weiteres auch bie ben Theife jur Folge haben und macht bavon nur fur die Baumaterialien eine Ausnahme. Allein berfeste Grund, welcher für den Kall ben: Betrinie gung inveier Sachen, fur welche ichen eine befondere Erfibung lieft, fit Die Annahme ber Fortbauer ber Erfigung enticheibet, verbietet in Ballen. ma umgefehrt ber Ermerb bes Sangen erft Erfigung begrundet, bie Innahme ber Erfibung auch ber Theile barch und mit bem Bangen geeg. bezu 368). Im erfteren Kalle maren bie Erfordeuniffe bes Befites file beibe verbundene Sachen vollftanbig vorhanden; im zweiten Rate ift bies offenbar anders; benn ungeachtet ber in beiben gallen gleichmaßig porliegenden torperlichen Detention, fehlt bach im letten Kalle ber ebenfo erforderliche animus. Ber fich ein Schiff, einen Schrant tauft und bavon Befig ergreift, beffen animus ift bei ber Befigergreifung toines. wegs auf jedes einzelne Brett als folches gerichtet, fondern nur auf bas Sange, fo fehr, bağ es geradegu beißt: Nave aut domu omta singula caementa vel tabulae emtae non intelliguntur; ideoque nec evictionis nomine obligatur venditor quasi evicta parte 869). Benn et also auch ruchichte lich der Detention jedes einzelne Brett zu befigen fcheinen tonnte, fo ift Dach tein Befit beffelben vorhanden, weil der animus nur auf bas Sange gerichtet war, mithin bas einzelne Beett infofern von jenem gar nicht berührt wird. Deshalb heißt es benn auch: singulas res .... non videtur possedisse 370). Da nun aber jur Erfitung Befit unumgange lich erforderlich ift, fo tann auch felbit bie vollendete Erfigung bes Gangen nicht die Erfigung ber singula res, bes Theiles, jur Folge baben.

<sup>367)</sup> Cavigny, Recht bes Befiges G. 304, 307, 6. Musg.

<sup>368)</sup> Dies ift recht gut ausgeführt von Binbing a. a. D. S. 220 fig. 369) L. 36, D. 21. 2.

<sup>370)</sup> L. 30. pr. D. 41. 2. Diefe Stelle ertiart febr gut Binbfcheib a. a. D. G. 461.

Sabigno glebt bei Bebauben bie umgelebrte Regel gu, vellat biel aber ale Muswahme. Allein bafür liegt fein Grund vor. von Bebauben handelnben Stellen reben gang allgemein ohne Unbeut tung irgend einer Singularitat, und gang ausbrucklich fagt bie gulebt angeführte Stelle: Idem dici debet et de nave et de armario, fellt beme nech Schiffe und Schrante ben Gebauben An biefer Begiehung gang steicht es gilt alfo unvertennbar von Sachen folder Urt gang biefelbe Diefelbe Bleichstellung findet fich auch in der ebenfalle fchen angeführten Stelle 371), wo fogar und zwar offenbar mur ale Confequent ber Regel, Erfas für Eviction eines einzelnen Beftandtheiles verfagt wirb. Rach ber Behauptung von Cavigny 279) foll ohne feinen Sas bie Ufncapion : prattifch gar nicht bestehen tonnen, weil mir fonft ja Jeber bas Gigenthum einer beweglichen erfeffenen Sache burch Berichtagen ober Berbrechen berfelben willfurlich wieder entziehen tonneg ebenfo burd Abhauen bas Eigenthum von Baumen eines ufucapirten Grundfludes. Dagegen ift mit Binbing 373) Bolgendes ju bernerten. Buwieberft ift ber bebeutenbe Unterschieb zwifchen ben blogen Studen eines Trinkglafes und ben einzelnen Beftanbtheilen eines Saufes, Schiffes u. f. w. augenicheinlich. Rur lettere; nicht erftere, behalten auch nach der Arennung noch einen felbftfanbigen und eigenthumlichen Berth, inbem nur fie auch noch nach ber Trennung felbft wieber eine Sache hilben; erftere hingegen find teine Thelle; fondern Stude, Trummer ohne Berth, welche man wegwirft. Sachen biefer Urt gehoren in bie Rlaffe, von welcher Pompontus in L. 30. pr. D. 41. 36 fast, baf hierbei burchaus teine quaestio ftatthaben tonne. Sur biefe gange Rlaffe bon Sachen alfo entfteht burch ein Berfchtagen ober Berbrechen nach vollendeter Etfigung burchaus tein Beburfnif neuer Erfinne ber Theile. Beiter find aber bier noch bie Sachen auszufchels ben, bei welchen der Begriff bes Gangen und ber Theile rein willfurlich Ift , a. B. ein großes Stud Gelb wird in mehrere fleinere gerichlagen. Benn auch hier bie fleineren Schicke noch ihren felbstftanbigen Werth behalten, fo maren fie boch nie ein feibftftanbiger Theil gewesen, bedurften mithin auch nie einer felbiffanbigen Erfigung; vielmehr umfaßt bier biefelbe Enfigung bie gange Quantitat ber burch einen und benfelben Titel erworbenen Daffe. Gewicht und Dag bilben bier bie Grengen ber Ufwapion und von wirklichen Theilen kann nicht bie Rebe fein; es beburfte baber auch bier burchaus feiner weiteren Erfigung. Benn bagegen bem Eigenthumer ber bereits erfessene Schrant u. f. w. gerichlagen wird, fo bag nur beffen einzelne Bretter felbstftanbige Sachen werben und es fur ihn in ber That einer neuen Ufucapion bedurfte, fo wird boch baburch ber praftische Bestand ber Usucapion in teiner Sin=

<sup>371)</sup> L. 36, D. 21, 2.

<sup>372)</sup> Savigny a. a. D. S. 304 fig., N. 2.

<sup>373)</sup> Binding a. a. O. G. 222—225.

ficht jerffort. Denn erftrecht fich bie Berfebrung and auf bie einzelnen Theile, fo baf auch biefe gang unbrauchbar geworben find. fo the eine Erfigung wieberum unnothig, weil bann jebenfalls Unfpend auf Gra fa b bes Bangen eniffeht. In bem anderen Kalle bingegen, wo bie Bor ftorung eigentlich eine bloge Bertrennung ift, fo bag bie Theile att folde enhalten bleiben, wo mich alfo ber Berftorer wirflich auf willfurliche Art ju neuer Erfigung bes Eigenthumes bes einzelnen Beettes zwingt, tann er mir bamit boch nicht mein wohlerworbenes Gigenthum, was it übrigens fets nur am Gangen, nicht auch an ben einzelnen Brottern befeffen habe 374), willfürlich entziehen; benn einerfeits barf ich ja gmabe vermoge biefes Eigenthumes am Gangen guvorberft vom ihm unbedingt herstellung forbern, und barin liegt offenbar eine wirkliche Realisation meines Eigenthumes; andeverfeits babe ich noch unch felbft bie geternnten Bretter fo lange in meinem ufncapionefabigen Befige, bis ein Drite ter fie mir evincirt. Db alfe ber bloge Bertrenner mir mertlich fcon Eigenthum entzogen habe, bleibt bis bahin fogar immer noch ungewiß, fo daß nicht erfterer, fondern in der That der britte Evincent mir erft mein Eigenthum entzieht. Dritt ein folder Evictionsfall für einen einzeinen Theil wirklich ein, fo hat mir überalt bet Berfiorer fur fein unerlanbes Sanbeln gegen mein Eigenthum, weit es biefes ift, bis gum Belaufe bes gangen Intereffe gu boften. In anderen gallen haftet eben fo febr auch mein auctor; es wird jeboch bier unferer Regel gemaß noch unterfchieden zwischen bem Falle, wo bei dem Erwerbe ber evincirte Theil auch als einzelner, und bem Falle, wo nur bas Bange als folches in bas Auge gefaßt worbem ift. Auch bie Gofete betvachten bie Sacht fo 375). Menn endlich Savigny zuleht noch ben Fall bes Abhauens von Baumen von einem erfeffenen Grundftude att Beifptel ber Entglebung bes Eigenthumes beibringt, fo getath er baburch mit fich felbft in Biberfpruch, inbem et am ber einen Steffe 378) bie Abfonderung bet Frucht von ber hauptsache (- und ber Baum ift boch fructus fundi -) für bas Eigenthum für völlig ohne Bebentung ertlast. Und vollenbett Erfigung, mithin Eigenthum, fest er boch an ber anberen Stelle 277) gerade voraus. Er widerlege fich bier alfo felbft, wenigstens für bas Juftinianeifche Recht, in welchem bet Unterfchieb zwifchen quiritutifchen und banitarifchem Gigenthume aufgehoben ift. Der prattifche Beftanb ber Usucapion ericheint mithin burch die fragliche Regel feineswege ale unmöglich gemacht. Gegen bie etwaige Faffung ber Regel in folgendet Weise: Usucapion ber Theile burch bas Gange findet überall nicht flatt, mo wirkliche Theile vorhanden find, erheben fich abermals große Beben-

377) Savigny a. a. D. S. 204, R. 4.

<sup>374)</sup> L. 36. D. 21. 2.

<sup>375)</sup> L. 23. S. 1. D. 41. 3. vgl, mit L. 36. D. 21. 2. Diefe Stellen feten gerabe folche verschiebene Epictionsfälle voraus.

<sup>376)</sup> Savigny, Recht bes Befiges \$. 22 a, C. 318 fig.

Benn wintich Jomand einen Ring tauft, mit einer Gemme be: fest, mithin ans zwei Thellen beftebenb, und ihn mehrere Jahre binburch im Ufucapionebeffe bat, und ber Ring wird in feine einzelnen Ebeile getrennt, fo muß man behaupten, bag allerbings bie vollenbete Erftyung bes Gangen auch bie ber einzelnen Theile mitbegreift. umgetebrte Behauptung unterliegt um fo größerem Bebenten, als nicht immer menfchliche Billete, fonbern oft bloger Bufall die Erennung bewirft, bann aber Diemant vorhanden ift, an welchen man fich halten und Erfat forbern tanti: Sur galle folder Art ift ber Anficht von Sabiano polifiantia beigupflichten; bamit lagt fich aber bas eben Bemertte tros bes anfcheinenben Biberfpruches vollftanbig vereinigen. Bei forgfamer Betrachtung ergiebt fich trot ber anscheinenben Gleichheit ber Ralle unvertennbar ein großer Unterschieb. Die einzelne Boble bes Sofffes nimild ift zwar ebenfowohl ein Theil bavon, als die Gemmie oin Theil bes Siegelringes; allein ber Raufer eines Schiffes hat offenbar bie einzelne Bobie als folche gar nicht im Auge; ber Raufer eines Stegetringes fiebt aber offenbar ebenfo febr auf bie icone Golbfaffung und ben Goldgehalt, als auf bie tunftvoll geschnittene Gemme. rend mithin bei überall vorhandener Gleichheit in Betreff ber torper-'tiden Detention im erften galle ber animus possidendi fur bie einzelne Boble gar nicht vorhanden ift, liegt er für die beiden Theile des Siegel: ringes in ihrer Einzeinheit vollftandig vor. Aus biefer Berichiebenheit binfictich bes animus folge bann aber nothwenbig bas Dafein bes Bez Ross an ben Theilen in bem einen und bas Richtbafein bes Beffees in bem enberen falle. Die richtige Raffung ber Regel ift nun folgenbe: Die vollenbete Erfigung bes Sangen begreift bie ber einzelnen Theile nur bann in fich, wenn gleich von vornherein ber animus possidendi nicht bist auf bas Sanze, fondern auf die einzelnen Theile als folche Die hierburch fur ben einzelnen gall immer noch info: articitet war. fern, als nun die Enticheibung, wenn und wo biefe Richtung bes animus angunehmen fei, res facti wirb, übrig bleibenbe Unbeftimmtheit ift aber geringer als es fcheint. Denn alle biejenigen gufammengefesten Sachen, beten Theile genere functionem recipiunt und beshalb als eingelne, wenn auch nicht ohne Berth find, both feinen eigenthumlichen Werth haben, wie bie einzelnen Balten eines Saufes, Die einzelnen Boblen eines Schiffes u. bgl., werben in ber Regel bei bem Erwerbe nut in ihrer Sangheit ergriffen, während alle biejenigen gufammen: gefesten Sachen, beren einzelne Theile qualeit als folche und in ihrer Einzelnheit bei bem Erwerbe felbftftanbig in bas Auge gefaßt zu werben pflegen, zugleich als Sanges und in ben einzelnen Theilen erfeffen werben. Auch bier behutet wieber ber eigentliche Grund ber ganzen Regel vor Mifgriffen. Birb auch ber Regel nach ein ebler Stein bei jufam: mengefesten Sachen auch als einzelner bet dem Erwerbe gewöhnlich behandelt und ergriffen, fo lagt fich boch auch ber umgetehrte Fall fehr wohl benten, 3. B. bei bem Erwerbe eines toftbaten Dtachtfludes, an

welchem fohr viele einzelne Steine find. Rommt bier fpater nach erfolg: ter Trennung bie Erfipung bes einzelnen Steines in Frage, fo gebort berfelbe freilich in die Rategorie berjenigen Gachen, welche, wie Balten und Bretter, nur genere bienen. Wenn bagegen, wie bies eben fo oft geschieht, irgend ein ausgezeichneter und ichon burch bie Art feiner Benwendung vor den übrigen bedeutend hervorgehobener Ebelftein in Frage ift, fo liefe fich bann umgekehrt ohne weiteres auch beffen Erfigung als einzelner annehmen, weil auch ohne besonderen Beweis bieraber bie Bermuthung gelten mußte, daß der Raufer eines folden Prachtfluces biefe befte Bierbe bes Bangen auch fur fich befonders in bas Auge gefaßt und Befit bavon ergriffen habe. Bill man die obige Saffung ber Regel in bem Ginne auch auf bie fructus anwenden, daß man fagt, bei ber Befigergreifung einer fruchttragenben Sache fet ber animus allerbings immer auch icon auf die Früchte mitgerichtet, fo ftimmt zwar bamit volltommen überein die von Savigny ermabnte gangliche Gleichgil: tigfeit ber Absonderung ber Fruchte von ber Bauptfache fur ben Eigenthumer, welche fur ihn eine befondere neue Erfigung ber feparirten Früchte ganz überfluffig macht; allein ber Grund bavon tann fcon beshalb in jener Regel nicht allein liegen, weil auch ber bloße bonas fidei possessor icon burch bloge Separation Eigenthumer ber Früchte wird, welcher boch bas Bange nicht ichen als foldes, mithin auch bie Frucht nicht in Gemäßheit jener Regel ufucapiet zu haben braucht. ift mit Binding 278) die gange Regel von ber Erfigung ober Richterfigung der Theile mit und in dem Gangen nur auf die componirten, b. b. von Menschenhanden oder doch jedenfalls nur außerlich jufammen: gefügten Sachen für anwendbar zu achten, nicht auch auf die organis schen Erzeugniffe einer fruchttragenden Sache. Jebe fruchttragenbe Sache, wenn fie nur überhaupt gefund ift, bringt nach Raturgefeben auch Aruchte bervor, welche mithin mit jener felbft von vorn berein nur Eine Sache bilben, gang ebenso, wie die Sachen ber erften Rlaffe. Det Erwerb einer fruchttragenden Sache bringt baber ben Miterwerb ibrer organischen Erzeugungefraft ohne weiteres mit fich, gleichviel ob ber Erwerber bei bem Erwerbe besonders auch noch lettere in bas Auge faßt ober nicht. Die Ratur ber Sache macht hier bas eigene Buthun bes Ermerbere überfluffig, mabrend bei bem eigentlich Bufammengefetten nur bas eigene Buthun bes Erwerbers außer bem Gangen auch noch den Theil als solchen ihn ergreifen läßt. Die Absonderung der reifen Frucht von ber fie hervorbringenden Sache ift blos eine Folge ber Gefete des lebendigen Dragnismus. Die bloge Thatfache biefer Abfons betung fur fich allein ift baber im Rechte obne Bebeutung, was flat dadurch bewiesen wird, daß bei dem Eigenthumer, wo diese Thatsache wirklich in ihrer Reinheit erscheint, wenn fich die Separation mahrend beffen rubiger Detention ber Sauptsache ereignet, nicht bie geringfte

<sup>878)</sup> Binbing q. a. D. S. 228.

jurifische Folge, welche hier nur als Erforderulf eigener Ufucapion der Früchte fich außern konnte, baran geknüpft wird. Sind anberwarts aleichwohl an diese bloge Separation rechtliche Kolgen geknupft, so find biefe ber Ausfluß eines anderen juriftifchen Principes, welches fich benn auch überall ba nicht vertennen lagt, wo bie bloge Separation als ein rechtliches Moment ermabnt wird 879). Es hat bies nur in brei Rallen Latt, namlich bei bem bonae fidei possessor, bem Dachter bes ager vectigalis und bem Emphyteuta 380). In diefen brei gallen wird auch in ben Gefeten ber Umftand icharf hervorgehoben, bag biefe brei loco paene domini find, b. h. zwar nicht wirkliche Eigenthumer, aber boch jedenfalls infoweit, als es irgent ohne Betlebung ber Substang bes Eigenthumes gefchehen tann. Rein Mertmal ift mehr geeignet jur Bezeichnung bies fer Grenge, als die von ben naturlichen Gefegen bes Draanismus felbft bargebotene Abionderung ber Frucht, von ber fie hervorbringenben Sacht. Diefe bei bem vollen Eigenthumer gang gleichgiltige Thatfache ichtichtet den bier obwaltenden Grenzstreit zwifden dem vollen Eigenthumer und feinen Doppelgangern auf bas Befte. Auch wird nur hierdurch erklarlich, warum ber banae fidei possessor gang ebenfo, wie der volle Gigenthamer, die getrennten Fruchte gar nicht mehr zu erfigen und bem Gigenthumer entweber, wenn fie noch wirklich vorhanden find, berauszugeben ober, wenn fie vergehrt find, ju erfeben braucht. Richterfaspflicht wied auch von Savigny unumwunden anerkannt, mabrend er hinfichtlich ber noch in Ratur porhandenen feparirten Fruchte die Nothwendigkeit neuer und besonderer Usucapion gang ausbrucklich behauptet 381). Diefes flimmt aber mit ben Gefeten nicht überein, welche vielmehr bie Usucapion ansbrudlich fur annothig ertlaten, weil die Früchte statim fiunt bonae fichei possessoris 282). --- Folgen, welche aus dem bargelegten Sinne und Umfange ber Regel von der Erfigung ober Richterfigung ber Theile mit und in bem Gangen gut gieben find, find foigende: 1) bekanntlich konnen gestohlene Sachen niemals ufuca: pirt werden. Befindet fich baber an einer jufammengefesten geftablenen Sache ein nicht gestohleper einzelner Theil, fo wird berfelbe fur fich mas turlich gleichfalls nicht usucapiet. Ebenso muß es fich aber nothwendig and im umgelehrten Falle verhalten; wenn baber ein Wagen mit einem geftoblenen Rabe zwar als Ganges ufucapirt ift, fo tann boch bierburch niemals biefes Rab zugleich mit erfeffen fein 383). 2) Deshalb allein, weil jeder ber Theile einer zusammengesetten Sache nicht aufhort, für

<sup>379)</sup> Wgl. Binbing a. a. D. S. 229 fig. 380) Sanjann a. a. D. S. Mk... 230 Sciows ben '

<sup>380)</sup> Savigny a. a. D. S. 315—329. Bgf. auch ben Artifet Früchte 28b. IV, S. 419 fig.

<sup>381)</sup> Savigny a. a. D. S. 317.

<sup>382)</sup> L. 4. 5. 19. D. 41. 3. Bgl. Selmbach iun., Lehre von ber Frucht E. 103, 232 fig.

<sup>383)</sup> A. Mr. ift Savigny a. a. D. S. 304. Siehe aber bagegen Bins bing a. a. D. S. 1231.

Ro ein felbfiftabiges Gange gu bilben, tritt bie Erfigung auch ber Theile als foliger noch teinesweges ein. Souft mußte 3. Bi and die Erfitung ber einzelnen Boble mit bem Schiffe angenommen werben, inbem biefelbe bach jebenfalls tres ber Berbinbung unvertennbar ein Ganges für fich bilbet. 3) Rach bem fruber Bemertten find bie Regeln über die Erffenng der im Gebaude noch enchaltenen sowohl als der von then wieder getronnten Baumaterialien der reine Ausfluß der oben gefaften Regol und mithin burchaus nichts Befonberes. erblidt Saviany barin, baf auch nach vollenbeter Erffgung bet Gan: . sen die Materialien für fich im Salle der Trennung ju usucapiren find, nur eine Ausmome von ber Regel. Er findet ben Grant baffte lebige lich in bem Berbote ber Bindication und Exhibitionsflage burch die 12 Lafeln, woburch bem Eigenthumer ber Materialien jebes Recht ber Unterbrechung ber Erfigung entgogen gewefen, mithin aber auch ausnahmeweift die Nichtzulaffung ber Erfigung ber Theile durch bas Ganze nothwendig geworben (et 344). Go richtig bies auch ift, fo beweift boch bie von Saviany angeführte Stelle 386) nicht mehr, ale biefe That: fache, nicht aber, mas bamit bewiefen werben foll, namlich bafbie Regel über bie Richterfitung bes Materiales mit bem Gebaube felbft lebiglich Folge biefer Singularität fei. Bielenehr erhellt aus ben Gefehen 200) bas birecte Gegentheil; und wenn bort aud nicht ansbrucklich gefagt ift, das biefes felbst bann gekte, wenn das Ganze felbst bereits als folches ufmeapirt ift, fo fteht boch ausbriedlich ba, mas ebenfogut ift, ba bet Beffs nothwendige Bornusfegung der Erffgung ift: singulas res non videtur possedisse, und ba nun gleich barant hinzugefügt wirb, gang buffelbe gelte auch von ben einzeinen Boblen und Brettern eines Schiffes und Schrantes, was boch unvertennbar bewegliche Sachen find, to tann jenes fic blos auf Im mobilien beglebenbe Berbot bet 12 Tafeln die Unfache ber Regel nicht fein. In ber That tag auch trop jenes Berbotes der 12 Tafeln ein praktisches Bedürfiliß, zu einem befonberen Berbote ber Erfigung beshalb gar nicht vor. Denn wenn bas frembe Baumaterial mit Biffen biefer feiner Eigenschaft verwendet worden war, was ursprünglich regelmäßig ber gall war, so haftete baran ein für alle Male das vitium fortivitatie, und es war mithin nach ber gewöhnlichen Regel felbft, welche bei res furtivne ben Ausschluß ber Usucapion sanctionirte, felbst bem bonse fidei possessor bie Usucapion ummöglich gemacht. Deshalb fagt Gafus 207) gerabegu, baf bei beweglichen Sachen es nicht leicht vortomme, bag bem bonae fidei possessor die Ufucapion guftebe, weil berjenige, welcher eine frembe Sache verkauft und übergeben habe, ein furtum begehe; was ebenfo ber Fall

<sup>384)</sup> Savigny a. a. D. S. 308. Siehe bagegen Binbing a. a. D. S. 233 fig.

<sup>385)</sup> L. 23. S. 6. 7. D. 6. 1.

<sup>386):</sup> L. 30, pr. D. 41, 2. 387) Gdi, Inst. Comm. II. S. 50.

fei, weine bie Arabition einer fremben Sathe ex alia causa geschehe. Raft man babei bie große Ausbehnung bes romifchen furtum in bas Auge, fo wird es begreifitch, bag ein robes Gefes, wie bie 12 Anfein, Die außerst fettene, fast unmögliche Ausnahme, nämtich ben Raff, wenn bas frembe Baumaterial bann fide gum Bauen verwendet worden mar, feinen baupolizeilichen Rudfichten unbebendich gum Opfer bringt. Das bloge Berbet ber Bindication und ber : actio ad exhibendum fann aber nunfeweniger noch ein befonderes Berbot ber Ufucapion begrinden, als obushin bekanntisch bei ber Mincapion bie blofe Civilinteeruption gar nichts galt 188). Es lag bier fret bie Afternative bor, entweber res fartiva ober wirklich begranbete Mfucapion; bort lief von fethft feine; bier mar es Unrecht, fie ju verfagen. Reineswege ift alfo bie Richteefitung bes Materiales im gangen bloge Foige fenes Berbotes ber Bas mun die ben fraglichen Begemftund betreffenben Gefetstellen anlangt, so ift bie Saupestelle (L. 30. G. 1. B. 41. 8.) fdon fruber ermabnt worben. Der erfte Theil Diefer Stelle ift ichon obem ertiget morden. Es geht bieraus hervor, bag bie biet ermahnten docem dies, welche jur Ufucapion ber tegulie ober columnae noch fehle ten, als der Ufncapirente folde mit einem Gebaude verband, nut bie gleichgiltige Beftimmung bes einzelnen galles find und in beiner Beife urgirt werben burfen 300); fermer, baf bas bier vortommenbe aedifleium lebialich ale Belfpiel gut foffen ift, an beffen Stelle ebenfogut navis, armarium eta. fleben tonnte; new freilich bot es gugleich bas fchlagenbite Beifpiet bar, inbem bie für Dritte rechtlich numnehr untomnbare Bers bindung mit ber umbewegtichen Sache ble Annahme fortbauernben felbit: fandigen Befiges ber beweglichen Sache allerbinge am meiften erfcwerte; denn juriftifch ftand jest feft, bag rudfichtlich ber torpertichen Detention an fich nue noch eine, beibe Sachen gleichmaftig umfaffenbe possessio, námlich bie bes aedificium, fattfand, und bag nur beshalb, well biefe eine possessio des andificium ben Befiger fetbft ja niemats an willfute licher Biebergeetrennung binbern tonnte, fich noch eine Bende jur Unnahme ber Kottbauer von Detention auch an bes beweglichen Sache barbot, mabrent ber animus freilich nicht im minbeften genite. In ber Extigrung bes zweiten Theiles ber Stelle bat Da bai 300), wie fcharfs finnig die feinige auch ift, both nicht genug ben Unterschfeb gwifchen beiben Rallen von vereinigten Mobilien und ber Bereinigung einer beweglichen Sache mit einer unbewegtichen ertannt. 3m letteren Falle namtich erfcheint, mabrent bas Erfordernif bes animm in beiben gallen gleichermaßen vollftanbig erfüllt ift, bas Erforbernif ber Detention nur noch bie eine an fich ungetheilte possessio ber unbeweglichen Sache fur

<sup>388)</sup> L. 2. 5. 21. D. 41. 4. L. 17. 5. 1. L. 21. D. 6. f.

<sup>389)</sup> A. M. find viele Juriften. Bgl. bie Meinungen baraber bei Unters bolgner a. a. D. Bb. 1, C. 169 fig. Siehe auch ben Artitel Bofie Bb. II, G. 53 fig. Am besten Bart bie Sache Binbing auf.

<sup>390)</sup> Mabal, im Archiv Bd. XXV, S. 314 fig.

beibe Rorper, bas Immobile und bie bewegliche Sache, jugleich er fullt; im erfteren galle hingegen findet auch bas Erforbemif ber De tention fur beibe Sachen eine gang gleiche Befriedigung, indem nicht bloge possessio ber einen Sache, fondern fortwahrend fetbftftanbig und getrennt auch beiber Rorper fortbauert. Dies will Domponius burch die Worte: in quo verum est et aurum et gemmam possideri im Gegen: fate jur ein gigen passessio acdificii fagen, und wenn er ale Grund dafür angiebt: cum utrumque maneat integrum, so beift dies nichts mehr und nichts anderes ale: da ja beibe Sachen tros ihrer nunmehrigen Bereinigung gang un verfehrt, unveranbert und für fic bleiben und folglich auch forperlich, wie benn obnehinganimo, gang vor wie nach getrennte Detention geftatten. Das "integrum" bezeichnet nicht blos die unveränderte Mobiliarqualitat als folche 891). bies baraus hervor, bag bas "integrom" fonft nicht noch als Enticheibungsgrund hatte geltend gemacht werben tonnen, mabrent ber Jurift vorher icon ben ju enticheibenben Sall beutlich genng als folchen begeichnet hatte, wo bie verbundenen Gegenstande mobilia parmanent. Der annulus und bie gemma bleiben integrum im Gegenfage ju ben tegulae und columnae in aedificium coniectae, infofesa biefe rechtlich nunmehr nur noch eine Sache mit bem aedificium ausmachen und baber in ber That auch nur eine possessio noch ftattfindet, bie am Ge-Die Stelle ift alfo nicht babin ju verfteben, bag aut annulus und an ber gemma ber bisherige Befft gwar auch burch bas Gange, jeboch als zweier De o bilien, fortbauere, fondern babin: bag in biefem Ralle in bem Besite gar teine Beranderung vorgehe, bag bacin nach wie vor an beiben einzelnen Gegenftanben vollkom. men getrennte possessio fattfinbe. Das "et aurum et gemmem possideri" beutet flat barauf hin, bag in bem anderen Falle nicht mit berfelben Bestimmtheit gefagt werben fam : "et togains et aedificium possideri", obgleich gezeigter Dagen bas Refultat baffelbe Savigny bat binfictlich ber Ertlarung bes erften Theiles ber Stelle bie Anficht von Falt angenommen 209). Rach biefer Ertide rung ftehen die tegulee und columnae hier nicht als eigene Baumuterias lien, fondern ale Stude, welche bem Gebanbe blos außerlich angefügt find, verfteht fich, fofern die Saulen nicht bas Gebaube tragen, fondern nur gur Bergierung aufgestellt find: eine fo lofe Berbinbung foll bie angefangene Usucapion nicht ftoren und bie decem dies bezeichnen bas ber nicht etwa eine febr turge Beit, fonbern überhaupt ben Reft ber Usucapionezeit, wobei die bestimmte Bahl etwa aus einem wirklichen

<sup>391)</sup> Bie Mabaia, a. D. S. 316 behauptet. Siehe bagegen Binbing a. a. D. S. 236 fig.

<sup>392)</sup> Savigny a. a. D. S. 230, R. 1, S. Ausgabe. Er ift biefer Anficht auch noch in ber 6. Ausgabe treu geblieben. \$, 22, S. 311, R. 1 hat fie auch bafelbft gegen bie Ausstellungen von Thibaut, im Archivf. civil. Praris Bb. VII, S. 79 fig. in Schut genommen.

Rechtofalle bergentonenen fein tonnte. Für biefe Erflarung foll eine Stelle 202) fprechen, nach welcher auch columnae, namfich in bem Ralle. wo bie Gaulen nicht bas Gebaube tragen, fonbern mur gur Bergierung nutfgeftellt find, vindigirt werben tonnen und gu einem Anfpruche auf Evictioneleiftung Anlag geben ; anbere bei tabulae nach oinen anderen Stelle 394). Freifich fage für togulae eine Stolle 395) bas Begentheil, aber nur mit "quidam aiunt", und bei folchen einzelnen Anwendungen babe leicht Streit entfiehen tonnen. Diefe Ertlarung fann aber nach bem Dbigen nicht gebilligt werben und bas Dbige rechts feetigt ble Behauptung; baf Labes und Pompenius gang ebenfo enticieden baben wanden, wenn fatt tegulae et columnae auch bas, was unbeftritten unter ben Bogriff bes tignum fiel, mit bem Gebaube vereinigt worben ware. Allerdings mag babei bie nicht naber motiviete Eviction in L. 23. S. 1. D. 41. 3. etwas auffallig fein; fie wird abet burch bie tegulae ber L. 1. S. 1. D. 47. 3. jeboch wieber vollftenbig paralyfirt und ist jedenfalls sonft wehl erklätlich. 296); indem die Eviction ber columnae nicht auf ben Kall ber L. 30. 6. 1. D. 41. 8. bezogen werben darf, wo namenttich von bem Kalle die Rebe ift; si in aedificium eas conincisset, fondern nur auf andere gulle ju beziehen ift, wo bie Grundlate der actio de tigno inneto ber Eviction nicht im Wege fiehen, namiich wenn eine Saule als felbftfbanbige Bergierung abgefonbert bingestellt ober noch usche vereinigt ober wieber getrennt ift, wie es auch in Anfehung anderer: Baumaterialien genommen wieb 397), baliner 208) bat in Betreff: Der Berbindung einer bieber als felbftflandig befeffenen beweglichen Sache mit einem Gebaude bie Regel auf geftelle, bag babuech bie Erfigung fowie ber Befit unterbrochen werbe, und will beshalb in L. 80. 6. 1. D. 41. 3. fatt ber Bejahung "nihis lomin un eum usucapturum" bie Berneinung ,, nibilam agis etc." entendiren. Die Lebart "nihilominun" bat aber nicht blos bie florene tinifche Sanbfdrift, fonbern auch bie Bufilifen fur fich, welche bie Statte baftigfeit ber. Ufucapion auch für die bewegliche Sache: annehmen 300); die vorgeschlagene Emendation ist also mit Recht für willeurlich erklart worben, umfomehr als die Stelle nach bem Dbigen fich mit ber lesart "nihikominus", gang gut erklaren läßt und in der That biefe Lesart als die allein richtige hiernach erscheint. Ebensowenig tann es gebilligt werben, wenn Sintenis 400) bas "nihilominus" in ber Bedeutung

<sup>393)</sup> L. 23. S. 1. D. 41. 3.

<sup>394)</sup> L. 36, D. 21, 2.

<sup>395)</sup> L. 1. S. 1. D. 47. 4.

<sup>396)</sup> Bgl. Thibaut, im Archiv f. civil. Praris Bb. VII, S. 82.

<sup>397) §. 29.</sup> Inst. II. 1.

<sup>398)</sup> Unterholgner, Berjahrung burd fortgefehten Befit G. 97 und Berjahrungslehre Bb. 1, G. 170 fig.

<sup>399)</sup> Basil. Lib. L. Tit. 3. cap. 29. th. 2.: ἐν τῷ χρᾶσθαι δεσπόζει διὰ τοῦ πείσματος.

<sup>400)</sup> Gintenis, im Archiv Bb. XX, S. 93.

von nom, mequaquam, nehmen will. Derfelbe Scholfteftet 499) fcblieft and bem Gage: In que verum est etc. auf die Rothwenbigfeit einer Berneinung in bem fruberen Sabe, weil bamit in ber Regel ein Gogene fat jum fraheren eingeleitet werbe. Diefer Gegenfat wich aber bei ber aben gegebenen Ertiarung nicht vermift, trot ber Beftatigung ber aufgeftellten Begel als folder. Die Sauptfache bleibt ieboch bierbei ber entschiebene Wiberspruch ber von Sintenis 1800) in Uebereinfirmmung wit Unterholzner als Refultat ber L. 30. S., 1. D. 41: B. aufgeftollten Regel, bağ bie Berbinbung einer beweglichen Gache mit einer unbewegtichen burch aber mit einem Ban ben angefangenen Beffg unb Gefigung ber erften unterbreche, auch in biefem nicht foetgefest werbe, fonbern some allen Unterfchied und gang allgemein aufhöre, nicht etwa blos mit ber gebachten Stelle in ihrer richtigen und banbicheiftlich allein begfanbigten Lesart, fonbern auch mit ben gangen Grumbfigen über Beffy und Berjährung, welche baburch gerabezu auf ben Ropf geftellt worben 404). Sobalb namfich ber Bofis bemedlicher Onchen burch Ber wirtung bloger Cobaffen mit einem Gebaube unter allen Umfanben aufhoren foll, fo wird babuech auf ber Stelle bie gange biebroige Bafis ber Bofiblebre gerftert; nach biefer namlich gehörte gum Befige weiter ubchts, ale torperliche Detention und animus; daß ber animus burch bie biofe Berbanung nicht aufhort, teuchtet von felbft ein; benn Odemand fann mich verhindern, fo oft ich es will, gang nach Belbeben aber feben einzelnen Stein meines Saufes zu verfagen, und ba bies Diemant fann, fo kann auch nicht behauptet werben, baf ich nicht auch ben einzelmen Bft aber bem fo, fo fann baun, wenn ich mir Steine; Stein befiba Balten u. f. w., wofern an ihnen nur bas vitium furtivitatis nicht huftet, jum Erbauen eines Saufes burch Rauf in meinen Befft verfchaffe, noch vor vollendeter Grfigung berfelben aber mein Bau fertig wied unb ich gang ungeftort in biefem meinem nouerbauten Saufe gelaffen worte, mir ber Befit ber Steine, Balten u. f. m. nicht abgefprochen werbeng es fehlt weber am animus, noch an ber Dotencion, und mehr als biefes gebort nicht zum Befige. Den vernunftrechtlichen Grund bes von ibm behaupteten Aufhörens bes Befiges ber Baumaterialien burch beven Bermenbung ju einem Gebaube findet Sintenis 404) in dem volligen Berfcwinden bes Materiales als Theil im Begriffe bes Saufes ober Gebandes im gangen barin, baf ber Theil feine Gigenthumtichkeit auf opfere, um in Berbindung mit anderen Theilen eine neue zu bilben. Dabei ift überfeben, bag bie von ihm behauptete Angemeinheit und Schrantenlofigfeit diefer Regel gerade zu irrationellen Refultaten führen wurde; benn vemunftig bleibt jene Regel nur fo lange, ale ben Befit

<sup>401)</sup> Sintenis a. a. D. S. 92, 402) Sintenis a. a. D. S. 94.

<sup>403)</sup> Bglu Binbing a. a. D. G. 360 ffg.

<sup>404)</sup> Sintenis a. a. D. S. 94. Siehe bagegen Binbing o. a. D. S. 361 fig.

ber Theile nur gumal mit bem Gangen und burch bas Gange em worben werden foll; sobald aber an den Theilen valltandiger. Beffe vorber ichon vorbanden mar, fo laßt fic beffen unfreiwilliges Aus geben burch Berbauen umfomeniges annehmen, ale es umgefehrt ficher entichiebene Abficht bes Erbanere ift und fein muß, feinen Befit fich fa lange als moglich ju orhalten. Auch onfert ber mit bem Gebaube verbundene Ballen in teiner Beife feine Gigenthumlichfeit baburd auf. um in Berbindung mit anderen Theilen eine neue ju bilben; benn ber Balten bleibt nach wie von, maß er mar, Balten. Sort nun aber biernach die mit bem Sehäude verbundene bewegliche Bode teinesmegs auf. befeffen zu werden, fofem nur das Gebeude felbst, im Beline bleibt, if alfo bie Stundlage ber Erfigung, ber Befit, auch bier porbanden, fo entsteht die Krage, ob amg wenigstens in Bezug auf lettene felbft bie Bebauptungen von Sintenis gerechtfertigt feien. Gelbft menn bies ber Sall mare, burfte bod barans fur ben Befit on fic nichts gefolgert, ein vernunftrechtlicher Grund mithin bafür keineswegs gefunden merden; benn offenbar mare bas Berbot ber Ulucavion fur biefen Kall bann blos eine Kolge bes rein positiven baupolizeilichen Berbotes der Bindication and Erhibition von Baumaterial durch die 12 Tafeln, judem ja fonft bie Ulucapion bie nathwendige Folge bes bagu gesigenschafteten Die Buldsugbeit ber Erfitung im Kalle vorausgegengenen usucapionefähigen Besites an den einzelnen Theilen und verbandenen gleichen Befiges am Gebaube flimmt aber ehenfo, wie gezeigt morben ift, mit dem romischen Rechte, als auch trop bes Berbotes ber 12 Tafeln mit ben praftifden Beburfniffen übenein; benn einerfeite verfangte bie Confequent biefes Berbotes bie Ausschließung, bezäglich bie Unterbrechung ber Erffbung nur ba, mo ber Befit bes Theiles feinen felbfis flåndigen Grund hatte, sondern an sich oder mindestens in seiner Fortdauer nur burch bas bamit verbundene Gange batte begründet merben follen; andererfeits bindert das bei fremdem Material regelmäßig vorhandene vitium furtivitatis die Erfitung ohnebin, mabrend es gang in der Ordnung war, daß der bonze sidei passessor nicht auch noch gar zum Rieberreißen feines Saufes angehalten murbe. Hierzu kommt noch bas es nicht schwer fallen konnte, von bem bonge fidei pongemor bes Gebaubes aus durch die Reihe fammtlicher Auctoren zu bemgenigen. welcher bas fremde Material wiffentlich verbaut hatte, ju gelangen und fich baburch die actio de tigno innete gu verschaffen. Selbft nach bem bentigen Rechte ift ein prottifches Beburfuts zu einer Zenberung nicht vorhanden. Denn wenn auch im beutigen Rechte bes Umfang bes vitium fartivitatis nicht fo bedautend if mie im romischen, so wird bies durch bie bem Eigenthumer guftebenbe Civilinterruption erfest. Rur gerecht ift, bag ber bonae fidei possessor bem Eigenthumer nicht ju einem Schabenberfage verpflichtet ift, inbem er ja fonft ungeachtet feiner bona fides doppelt bezahlen mußte. Es liegen alfo rationelle Grunde für ben von Sintenis aufgestellten Sat bes Mufhorens bes Befiees an be-

weglichen, mit einem Gebaube verbunbenen Sachen nicht bor und bie bafür von ihm angeführten Gefete 405) beweifen biefen Sas nicht. Bas namlich bie Befetftellen überall nur von bemjenigen fagen, welcher ein ganges Gebaube ale Sanges erwirbt, verfteht er mit Untecht bas hin, als ob es allgemein gelte, mithin auch von bemjenigen, welcher mit einem bon ihm bereits befeffenen Gebaube fpater gleichfalls von ihm bereits befeffenes Baumaterial verbindet. Gerade biejenigen gefestichen Grunde bet L. 23. pr. D. 41. 8., welche Sintenis für allgemein giftig balt, mabrent fie boch nur bei bemienigen vortommen, qui a e des mereatus est, paffen auch da nicht, wo der Befigerwerb nicht an der universitus als folder, fondern auch an den einzelnen Theilen als. folden gefcheben tft; benn nur bort gilt bas: si singulas res possidere intelligeretur, ipsas aedes non possidebit, indem hier ja eine von dev universitus ganz unabhängige selbstständige possessio vorausgingt nur bort murbe una res diversis temporibus erfeffen, mabrend bier in der That duae vel plures res diversis tomporibus usucapirt werben, mas gar nicht auffällig ift; wie namlich felbstftanbiger Befit an ber verbundenen beweglichen Sache vorhanden war und forte bauert, fo liegen auch bier tret ber Berbindung Braft bes icheibenben gur Erhaltung bes Befiges hinreichenben animus micht una, fondern dnae res vor. Der Ermerb ber universitat ale folder wird abet nicht blos jufallig und nur an biefer Stelle ermabnt; benn gang baffelbe ift auch an allen anderen Stellen der Fall, worin unfere Regel vortommt 106). Auch bie lette ber angeführten Stellen muß, worüber bie abrigen Stellen teinen 3meifel laffen, fo verftanden werben, und es liegt bies fcon von fetbft hier in bem Gegenfage zwifchen universitas und res singula, wird aber unwiberleglich baburch, bag biefe Stelle ben gangen Grundfat gerabeju auch auf bewegliche Sachen anwendet; benn bei biefen gilt boch teinesweges die von Sintenis fo fart betonte Regel bes aedificium: quae alienis aedificiis connexa essent, ea, quam diu iuncta manerent, corundem aedificiorum esse 407); bei ihnen findet mithin nicht diejenige Untrennbarteit ftatt, welche fur Baumaterial galt und eine Xenberung im Befige berbeiführen zu muffen Scheinen tonnte; bei ihnen fehlt es alfo an jebem Grunde, felbft im Ralle (paterer Bereinigung bes Theiles mit bem Sangen, Mangel an Befit und Berjahrung auch bes Theiles anzunehmen. tenis aus ber in L. 59. D. 6. 1. und auch fonft erwähnten reversio in pristinam causam får die Allgemeinheit feiner Regel folgen ju tonnen. glaubt, ift gang ohne Bedeutung, weil biefe Stelle von unferer Regel nicht fpricht und ohnehin gerade ben Fall vorausfest, wo einem bereits.

407) L. 59. D. 6. 1.

<sup>405) 28</sup>gl. Sintenis a. a. D. S. 86—90. 406) L. 7. Ş. 11. D. 41. 1. L. 23. Ş. 7. D. 6. 1. L. 36. D. 21. 2. L. 2. Ş. 21. D. 41. 4. L. 30. pr. D. 41. 2.

beftebenbem Gebaube eine frembe Sache beigefügt wird. Er hat bier zwei wohl ju unterscheibenbe Dinge mit einander vermengt. Denn wenn bie Sefete bei gufammengeschmolgenen Detallen auf bie Dogliche feit ber reversio in pristinum statum fur bie Eigenthumsfrage Sewicht legen, fo ift bies etwas gang Anderes, als wenn hier von reverti in pristinam causam gerebet wird. Der Balten bleibt nach wie vor Balten, welcher fichtbar und greifbar ift, wenn er auch mahrend ber Berbindung aus polizeilichen Rudfichten fur Dritte für ungertrennbar vom Gebaube erflatt wird; Bufammenfcmelgung von Metallen macht aber beibe erft geradegn gang verschwinden, fo daß freilich am fruberen Detalle meder Befit noch Eigenthum nachgewiesen werben tann. Gegen bie von Sas vigny mit Recht behauptete Befchrantung ber neuen Erfigung ber Theile nach bereits vollendeter Usucapion des Saufes auf ben gall, daß Saus und Material ver ich iebene Gigenthumer befigen, mabrent fie megfalle, wenn fie benfelben Gigenthumer batten, erflatt fich Gin: tenis ebenfalls; er halt biefe Befdrankung, obwohl er felbft einraumen muß, bag in ber That alle Stellen nur von verfchiebenen Gigen: thumern fprechen, für falich. Savigny hat fich nun zwar gegen ben ibm gemachten Bormurf ber Duntelheit genugenb gerechtfertigt und feine Unficht febr tlar entwickelt, flust fich jeboch babei gleichfalls wieber vorzuglich auf bas Berbot ber Binbication und Erhibition burch bie 12 Tafeln 408). Der mabre Grund biefer Bestimmung icheint aber mit Binbing 409) folgender ju fein. So richtig es ift, bag ich mit ber universitas nicht auch die einzelnen Theile als folche erwerbe, fo fann biefe Regel boch naturlich nur ba Unwendung finden, wo fcon von vornherein Theil und Sanges nicht homogen, fonbern in ber That redtlich verfcbieben mar; benn nur unter biefer Borausfegung tann boch eine Forterhaltung eben biefer rechtlichen Ber-Schiebenheit, mas boch ber eingige 3 med jener gangen Regel ift, gang allein gebacht und gerechtfertigt werben; nur, wenn beibe, Theil und Sanges, von vornherein eigentlich nicht gufammengehoren, burfen Rechtsfage es hindern, bag allmalig ein blos factifcher Buftanb jene rechtliche Richtausammengehörigfeit übertunche und gulest vertilge. Bo hingegen gleich von Anfang an die rechtliche Qualification des Sanzen und der Theile durchaus gleich war und mithin das Eigen= thum baran einer und berfelben Derfon guftanb, ba fann jener, die innere Bedingung unferer gangen Regel bildende Zwiefpalt zwifden bem Sangen und feinen Theilen niemals hervortreten. Biels mehr bleiben die Theile da ftets nach Beife ber Theile eines organischen Sangen, wo ber Theil im gefunden Buftande mit bem Sangen ftets homogen bleibt, auch innerlich geeinigt, und wenn auch als Reft ber Meußerlichkeit und folglich Trennbarkeit blos zusammengesetter noch

<sup>408)</sup> Savigny, Befig, Borrebe gur 6. Aufl. p. LAVIII—LAXII.

<sup>409)</sup> Binbing a. a. D. S. 366 fig.

immer bie Dog lich teit jenes Bwiefpaltes gurudbleibt, fo findet aber bod, fo lange biefer Zwiefpalt, mithin vorerft Berfchiebenheit ber Beffer nicht wirklich eintritt, in ber That neben ber blos außeren auch bie in nere Einheit ber Theile mit ihrem Gangen ftatt. Sowenig, wenn ein Thier gerlegt wird, erft noch besondere Beriahrung der Theile gefor bert werben tann, sowenig bebarf es bei ben Theilen einer gufammengefehten Sache, welche nicht nur außerlich, blos factifch, fonbern auch innerlich, mithin rechtlich jufammen gehörten, fpater nach vollenbeter Berjahrung des Sanzen und nun erft erfolgender Trennung ber Theile. erft noch einer befonderen Berjahrung. Bu gang bemfelben Refulcate gelangt man icon aus bem blogen Begriffe ber Erfigung, welche ja lediglich eine Erganzung rechtlichen Mangels an Gigenthum burch ben Beitablauf ift. Diefe Ergangung namlich braucht naturlich stets nur infomeit und in ber Dage einzutreten, als sie wirklich nothig ift. In unferem Kalle nun, wo bei dem rechtlich vollig gleiche gearteten Sangen bie Berjahrung auch nur gegen eine ein gige Derfon gerichtet fein tann, ba nur ein Eigenthumer bes Ganzen und ber Theile ba ift, bedarf es mithin fur beibe nur einer eingigen Berjahrung, welche volltommen gur Ausschliegung aller Unspruche an Sanges and Theil genugt, ba beibe nur Ginen Eigenthumer hatten. Es fann mit bin fowenig noch eine befonbere Berjahrung ber Theile nach ihrer Arennung von dem bereits erfeffenen Gangen erforbert werden, bas fich vielmehr umgefehrt viel eher behaupten ließe, die Theile, welche furgere Frift bagu brauchen als bie unbewegliche Sache, feien icon viel fruher als die unbewegliche Sache bereits erfeffen worben. lettere Behauptung ift indeffen ebenfalls unrichtig, weil bier bie borhandene volltommen rechtliche Gleichartigfeit bes Sangen und ber Theile auch in jeder Beziehung vollständige Gleichheit ber rechtlichen Behandlung als nothwendig erscheinen lagt.

3) Ausschließung ber Berjahrung bei geheiligten Gegenständen. Nach alterem römischen Rechte sind die res sacrae und religiosae der usucapio entzogen 410). Die longi tempgris praescriptio war in dessen Folge natürlich umsomehr ausgeschlossen, als nach der hier zum Grunde liegenden Ansicht dergleichen Sachen übershaupt nicht Gegenstand des Privatreches sein sollten 411). Diese Anssicht ist im Justinianeischen Rechte beibehalten; daher ist, obgleich die ursprünglich heidnischen Begriffe zu den christlichen Ansichten nicht mehr recht pasten, doch das Berbot der Usucapion ausgenommen 412). Damit ist zugleich die longi temporis praescriptio ausgeschlossen. Db auch die 30sährige und 40jährige Berjährung auszuschließen seien, kann zweiselshaft sein, indem im allgemeinen von dem, was von der usucapio und

<sup>410)</sup> Gai. Inst. Comm. II. \$. 48. L. 9. D. 41. 3. \$. 1. Inst. II. 6.

<sup>411)</sup> S. 7. Inst. II. 1. 412) S. 1. Inst. II. 6. L. 9. D. 41. 3.

lengi temporis praescriptio gilt, sich noch nicht auf die längere Ersthung (diefen laft. Die res sacrae und religiosae werden aber von Gajus 413) mit den freien Denichen binfichtlich der Musichliegung ber Ulucapion miammengeffellt, und es icheint dies deshalb geschen zu fein, weil fle, wie lettere, überhaupt tein Gegenstand bes Bertehres find. feinen sie auch ber langeren Erstung entzogen zu sein. res secrae und religiosae, welche auch noch im Juftinianeischen Rechte bet Usucapion entzogen find, gehoren hierher auch noch bie res sanctae, inie Stadtmauern und Stadtthore, und auch derartige Begenstande merben noch im Juftinianeischen Rechte unter benen, bei melden bie Ufucopion ausgeschlossen ift, genannt 414). Stadtmauern und Stadtthore find freilich fchon als res publicae der usucapio entgogen. — Nach unferen heutigen Anfichten find die res sacrae nach bem Rechte ju beurtheilen, mas überhaupt bei kirchlichem Bermogen gilt 418). Bei allsemeinen Begrabnifplagen (Friedhofen) tommt es binfictlich ber Erfung barguf an, ob folche Rindengut ober Gemeindeeigenthum find. Mauern und Thore werden wie anderes Gemeindes ober Staatbeigenhum betrachtet. — In ben 12 Tafeln tam eine Ausschließung ber Usucapion bet dem forum und bustum vor 416). Sac. Gothofrebus md Dirtfen feben beibe biefe Bestimmung in die zehnte Tafel, erfterer an ber faufgehnten, letterer an der eilften Stelle 447). Die Bestimmung der 12 Tafelm tonnte fich naturlich nur auf die usucapio, als die damals allein bekannte Art der Ersigung, nicht auf die viel später aufgekommene longi temporis praescriptio, beziehen; es verstand sich aber von selbst, baf man diefe Bestimmung fpater auch auf die longi temporis praeperiptio ausbehnte. Die Bedeutung jenes Berbotes der 12 Zafeln hat man auf verschiebene Weise zu erforschen versucht. Daß forum ben Bothof (vontibulum) der Begrabnifftelle (sepulorum) bezeichnete, kann nach ber Erklarung von Cicero (vgl. Note 416) und geftus418)

<sup>413)</sup> Gai. Inst. II. 48.

<sup>414)</sup> L. 9. D. 41. 3.

<sup>415)</sup> Bgl. ben Artitel Rirchengut Bb. VI, S. 138 und bas früher binstallich ber Berjahrung gegen die Kirchen in bem jehigen Artitel Bemerkte.

<sup>416)</sup> Cicero, de legg. II. 24.: Quod autem forum, id est, vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vetst (nämlich die lex XII tabularum) tuetur ius sepulcromm. Die Borte "id est, vestibulum sepulcri" sind nur eine Erläuf.rung des Eicero, micht Worte der 12 Zafeln. Jac. Goth ofredus hat als Worte der 12 Zafeln hingestellt: "Fori bustive aeterna auctoritas esto". Abgesehen das Bon, daß, wo die Worte der 12 Zafeln nicht in der ursprünglichen Fassung von den Schriftsellern überliefert worden sind, die Bersuche der Wiederherstellung des ursprünglichen Tertes der 12 Zaseln sehr unsicher erscheinen, stehen dieser von Soth ofred us versuchten Fassung noch manche Bedenken entgegen. Bgl. Pudta, civil. Abhandlungen S. 42 sig. unterholzner, Berjährungssliche 7

<sup>417)</sup> Dirtfen, Ueberficht ber bisberigen Berfuche gur Rritit und hers fellung bes Bertes ber 3mblftafelfragmente (Leipzig 1824) C. 695 fig.

<sup>418)</sup> Festus s. v. Forum: Forum sex modis intelligitur... quarto, cum id forum antiqui appellabant, qued nunc vestibulum sepulcri dici solet.

nicht zweifelhaft fein. Bustum bedeutet nach Seftus 419) eigentlich ben Ort, wo der Leichnam verbrannt und begraben worden ift. Es fann wohl in diefer Bestimmung ber 12 Tafeln bas alteste befannte Berbot. der Ulucapion binfictlich der res religiosas (Begrabnigplate) erblickt werben 420). Im Juftinianeischen Rechte ift von ber Ausschliefung ber Ufucapion bei forum bustumve nicht weiter bie Rede, affein bie Ausschließung ber Usucapion bei ben res religiosae ift in bas Justinianeische Recht übergegangen. - Zuch bei ben Grengftreifen (limites) mar die usucapio ausgeschloffen. Diese Ausschließung ift mohl aus einer Art von Beiligung zu erflaten, welche bei biefer, wegen ibrer Bichtig= feit eines besonderen gefehlichen Schubes (sanctio) bedurfenden, Ginrichtung um fo naturlicher mar, ale bie Feftftellung ber Grenzen (limitatio) bei ben Romern urfprunglich mit beiligen Gebrauchen mefentlich verbunden mar 491). Die großeren Grengftreifen maren icon beshalb der Usucapion entzogen, weil fie jugleich ju öffentlichen Wegen bienten und alfo bem Staatsvermogen angehorten. Es war bies ber Fall namentlich bei ben limites actuarii, welche, wenn fie nicht etwa mit Deerstraßen jufammentrafen, wo ihnen bie Breite ber Deerstragen gegeben murbe, 12 Rug breit fein mußten. Sebesmal ber fechfte limes sollte nach ber lex Sempronia, Cornelia und Iulia ein limes actuarius sein und ju offentlichen Wegen bienen, bie limites linearii bienten jur Abgrenjung (mensurae disterminandae causa) und ju Kelbwegen; fie folken nach der lex Mamilia 5 Fuß breit fein 499). Diefe limites linearii gehorten ju bem Eigenthum ber Grenznachbarn in ber Art, bag von ber ganzen Breite berfelben zu 5 guß 21/2 guß zu dem einen und 21/2 guß zu bem anderen Grundstude gerechnet murben 423). Bei ihnen beburfte es, um fie ber usucapio gu entziehen, einer ausbrudlichen gefetlichen Bestimmung. Eine solche war nach Cicero 494) schon in ben 12 Tafeln

<sup>419)</sup> Festus s. v. Bustum.

<sup>420)</sup> X. M. ift Unterholgner a. a. D. 28b. 1, S. 178.

<sup>421)</sup> Ueber bie Bebeutung ber limitatio vgl. Riebubr, romifche Gefcichte Bb. 2, G. 694 fig. 3. Ausg.

<sup>422)</sup> Ueber alles dieses geben die von Softus herausgegebenen scriptores rei agrariae Auskunft. Die Breite von S guß für die limites linearii nach der lex Mamilia geht hervor aus Siculus Flaccus (bei Softus S. 8). Simplicius (ebb. S. 83). Aggenus Urbicus (ebb. S. 53).

<sup>423)</sup> Dies geht aus ber in ber vorigen Rote angeführten Stelle bes Sims plicius hervor.

<sup>424)</sup> Cicero, de legg. I. 21.: ... quoniam usucapionem XII tabulae intra quinque pedes esse noluerunt. Die handschriftliche Lesart ist zwar "voluerunt", allein mit Recht ist die Berbesserung "noluerunt" fast allgemein gebilligt worden (vgl. Dirtsen a. a. D. S. 477), zumal Aggenus Urbicus (bet Sofius S. 53) ebensalls die Ausschließung der usucapio bei den quinque pedes erwähnt. Er giebt die Duelle dastu nicht an. Bei der bestimmten Rachricht, welche Cisero giebt, scheint aber weber daran, das sowohl die Ausschließung der Ususcapion bei den limites, als die angegedene Breite derselben zub Fusben 12 Kafellt zuzuschreiben sein mit Grund gezweiselt werden zu können, wie dies Unters holzner a. a. D. Bb. 1, R. 175, S. 180 thut, benn Cicero stand jedensals

enthalten. Bas bie Frage anlangt, ob bie Beschrantung ber Erfigung in Ansehung ber Grengraine noch im Juftinianeischen Rechte gelte, fo ift zuvorderft folgendes Rechtsgeschichtliche vorauszuschiden. Die Ginrichtung ber Grengraine bing mit einer boppelten Geftaltung ber Grenge fcheibungstlage (actio finium regundorum) gufammen. War ber bie Grenze bilbenbe Raum (ber Grengrain von 5 guß) ber Gegenftanb ber Srengftreitigfeit, fo bief biefe Streitigfeit controversia finalis ober de fine; griff bagegen ber Streit über ben Grenzrain von 5 Fuß hinaus, fo bief bie Streitigfeit controversia de loco 495). Bei ber controversia de fine tommen inebefondre arbitri vor 426). Diefe Berfchiebenheit wirb noch in einer Berordnung Conftantin's vom 3. 331 ausbrudlich beftdtigt 427). In einer Conftitution vom J. 385 (gur Beit von Bas lentinian II., Theodofius I. und Arcadius) wird bie Beforantung (praescriptio) ber eigentlichen Grengflage (controversia de fine) auf die galle, mo die Streitigfeit fich nicht über den Grengrain hinaus erstrect, aufgehoben, so daß die controversia de loco gleiche Rechte genieft. Sowie nun bei ber controversia de fine ohne Rudficht auf Erfitung nur die Beurtheilung von Sachverftanbigen entichieben hatte, fo follten nun die Grengftreitigteiten überhaupt ohne Rudficht auf Erfigung beurtheilt werden 428). Gine Berordnung von Theo:

naher in der Zeit den 12 Tafeln, als die scriptores rei agrariae und mußte bessere Kenntnis haben. Das Berhältnis der lex Mamilia zu den 12 Taseln ist übrigens ungewiß; zu der Annahme, daß sie äster sei, sehlt es an ausreichenden Gründen, wie auch Unterholzner a. a. D. selbst zugiedt. Gegen die von Jac. Gothos fredus vorgeschlagene Fassung der fraglichen Stelle der 12 Taseln, welche dieser in die achte Tasel, Dirksen in die stelle der 12 Taseln, welche Stelle sehen, welche Fassung so lautet: Intra quinque pedes aeterna auctoritas esto, sind von Puchta, civil. Abhandl. S. 41 und Unterholzner a. D. Bd. 1, \$. 7 nicht unbegründete Zweisel erhoben worden, und es gilt von der Unskapetit solcher Bersuch der Derstellung des ursprünglichen Textes der 12 Taseln das in Rote 416 Bemerkte.

<sup>425)</sup> Frontinus, de limitibus agrorum (bet & b fiu & &. 39, 40): Materiae controversiarum sunt duae, finis et locus. De rigore controversia est finitimae conditionis, quoties secundum legem Mamiliam intra quipque pedes agitur. De fime similis est controversia; nam et eadem lege continetur, et de quinque pedum agitur latitudine. De loco controversia est, aid quid excedit supra scriptam latitudinem. Isidor. Orig. Lib. V. cap. 25.: Finium regundorum aetio dieta, quod per eam reguntur fines utrique, ne dissipentur: dummodo non angustiore quinque pedum loco ea controversia fiat. Bal. Cuiac. Observ. Lib. X. cap. 2.

<sup>426)</sup> Aggenus Urbicus, de controv. agror. (bei & ofius &. 50). Cic. de legg. I. 21.: ... nec Mamilia lege singuli, sed ex his (namlic) XII tabulis) tres arbitri fines regemus.

<sup>427)</sup> L. 3. Th. C. II. 26.

<sup>428)</sup> L. 4 Th. C. II. 26. In ber L. 5. C. III. 39. findet fich blos der Ansfang biefer Conflitution in den Worten: Quinque pedum praescriptione aubmota, finalis iurgii vel locorum libera peragatur intentio. Die Cloffe versteht unter der quinque pedam praescriptio eine exceptio, wodurch derjenige gurudgewiesen werde, welcher wegen einer solchen Geringsügigteit, wie ein Raum von 5 Fuß ware,

bo fins I., Arcabius und Donorius vom Jahre 392 fiellte ben früheren Unterschied zwischen ber controversia de fine und ber controversia de loco wieder her und bestimmte, das bei Streitigkeiten, welche ben Grenzrain (das spatium quinque pedum) betreffen, arbitri entschieden sollten; bei der controversia de loco solle das gewöhnliche Verfahren vor dem Richter stattsinden; in Bezug lediglich auf die den Grenzrain betreffenden Streitigkeiten ist gesagt, daß sie "sine observatione temporis" entschieden werden sollen 429). Im Justinlaneischen Rechte hat der Unterschied zwischen der controversia de fine und der controversia de loco aufgehört. Daher kommt auch von einer Ausschließung der Ersstung bei den Grenzrainen nichts mehr vor; es steht aber sest, daß bei Grenzstreitigkeiten nicht die Berjährung von 10 oder 20 Jahren, sons bern nur die von 30 Jahren wirksam sein kann 430).

4) Ausschließung der Berjährung bei den res communes omnium. Was nach allgemeiner Rechtsansicht (iure gentium)

430) Die L. S. Th. C. II. 28. finbet fich im Juftinianeifchen Cober ale L. 6. C. III. 39. in völlig veranberter Geftalt wieber.

Rlage erheben wollte. Bei bem Mangel genauerer Kenntnif ber romifchen Felbe megtunft ift biefes Difverftandnis ber Gloffatoren ertlärlich. Auffallenber Beife nimmt aber auch Brunnemann, Comm. ad L. S. C. cit. biefe Meinung an. Crinitus, de honesta discipl. XXV. 4. bezieht bie Stelle auf bie longi temporis praescriptio, woburd man fich bis babin gegen Grenganfprude bes Rach= bars aus bem Solonifchen Gefehe habe fchuben tonnen. Alciatus ad L. S. C. cit. benft an bie praescriptio XXX vel XL annorum, welche por biefer Berords nung verstattet worden sei; nun aber habe man die alte Berjahrbarkeit der fünf Grenzfuße vollftandig wiederhergestellt. Dann aber tonnten bie Worte quinque pedum praescriptione submots nicht in ben Juftinianeifchen Cober aufgenommen fein, weil ja nach Juftinianeischem Rechte bie Bojahrige Berjahrung bei ben Grengftreitigfeiten fattfinbet. Charondas, Verosimil. III. 16. (in Otto, Thes. iur. T. I. p. 795.) verfteht bie ,, libera intentio " von einer bei bem ordents lichen Richter anzustellenden Rlage, mabrend bis babin die controversia de fine vor arbitri gebort hatte. Jac, Gothofrebus gur L. 4. Th. C. cit. nimmt praescriptio für eine Anordnung, Borfchrift, und behauptet bie Aufhebung ber alten Ginrichtung ber 5 Grengfuße burch biefe Berordnung, womit auch Giphanius, Explan. dissicilior. et celebrior. Leg. Cod. Iustin. ad L. penult. et L. ult. C. III. 39. p. 208 sq. und van Toullieu, Collect. iur. civ. Diss. IV. cap. 9. übereinstimmen. Goffus in feiner Ausgabe ber Scriptores rei agrariae, wo p. 342. Die L. 4. Th. C. cit. abgebrucht ift, nabert fich ben alteren Aufichten, inbem er meint, man habe infolge eines Gewohnheiterechtes die longi temporis praescriptio bei Grenzstreifen gugelaffen, was aber die Berordnung verbiete. Wittert, Disp. de praescriptione quinque pedum ad L. penult. C. fin. regund. (in Oelrichs, Thes. nov. dissert. iurid. Belgicar. Vol. II. T. I. Nr. VII.) ertiort bie Borte quinque pedum praescriptione submots fo: Benn bie gefestich verordnete Grenglinie von b guß breit verruct ober verbrangt worben ift, fo fou weber bie beehalb bem Rachbar guftebenbe Grengidelbungellage, noch bie Bins bication bes bemfelben burch bie Berrudung ber Grenge entzogenen Stuttes Caub einer Berjährung unterliegen, fonbern die Rlage zu allen Beiten Ratthaben. Noodt, Comm. ad Pand, tit. fin. regund. in fine T. H. Opp. fand biefes Gefes genz unerklarbar. Bal. Glud, Erl. ber Panb. Bb. 10, S. 436—438. Unters holzner, Berjährungslehre Bb. 1, R. 177, S. 182 fig. 429) L. S. Th. C. II. 26.

els Gemeingnt ber Menschen (res communis) betrachtet wird und als solches dem Verkehre entzogen ist, kann eben deshalb nicht Gegenstand einer usucapio oder longi temporis praescriptio sein; ja es liegt in der Natur der Sache, daß nicht einmal die Berjährung von 30 oder 40 Jahren zugelassen wird. Wer also auf einem Platze am Strande des Reeres einen Bau errichtet, geniest zwar ohne alle Rücksicht auf Verzihrung Schutz als Eigenthümer des Sebäudes; ein Eigenthum an Grund und Boden erwirdt er aber auch nach abgelaufener Erstaungszeit nicht. If also das frühere Gebäude verschwunden und es hat ein Anzberer dem Platz, werauf es gestanden hat, für seine Imede benutz, so sieht dem früheren Besitzer deshald kein Anspruch zu 431).

5) Ausschließung ber Berjahrung bei ben gu bem öffentlichen Gute geborigen Gachen. a) Bon Sachen, welche bem Staate gehoren. Bon ben unter ben res publicae Dopuli Romani befinblichen Sachen, welche bem gemeinen Gebrauche abertaffen find, gilt hinfichtlich ber Ungulaffigteit ber Berjahrung baffelbe, mas von ben res communes omnium bemertt worden ift (vgl. vorber unter 4.). Auch bie übrigen res populi Romani find ber Berjahrung entrogen, fowohl die den Einzelnen gegen eine Abgabe gur Rugung überlaffenen, ale bie gur Beftreitung ber Staatsausgaben bienenben. Es gilt bies sowohl von ber usucapio 432) als auch noch vielmehr von ber longi temporis praescriptio. Die Bojabrige Berjahrung gegen ben Seaat felbft mar ausgeschloffen, inbem in einer Berordnung von The o: bofins II. und Balentinian III. die an den Grenzen liegenden und ben Grenabefahungen jur Bebauung überlaffenen agri limitanei ober limitrophi jeder Berjahrung entgogen find 433). Dies fchlieft freilich bie 40jahrige, fpater erft von Unaftaftus eingeführte Berjahrung nicht aus und biefe mar auch bei bem Besithum bes Raifers, welches boch font gang als Staatsgut behandelt wird, fatthaft, muß also auch gegen ben Gtaet für gulaffig angefehen werden. b) Bon ben Gachen bes Regenten. Die bei ben res publicae populi Romani geltenben Recte finden fich fpater auch bei dem Befisthum bes Saifers. Db man

<sup>431)</sup> Diefer Fall wird von Papinian in L. 45. pr. D. 41. 3. berührt, annacht in Bezug auf die longi temporis praescriptio. Die Stelle ift verdorben; jedoch ift die Ansicht des Juriften im allgemeinen nicht zu verkennen. Mit der Entscheidung Papinian's steht L. 7. D. 44. 3. von Marcian im Widrigende. Es ift dies um so auffälliger, als die Stelle mit dem Schluffe der zuerft gehachten Stelle sat wortlich übereinstimmt, eine Uedereinstimmung, die es, wie Unterholzner bemerkt, wahrscheinlich macht, das Marcian die Stelle aus Papinian in seine Institutionen übertragen habe. Man hat eine Aensderung der Lesart in der L. 7. D. cit. vorgeschlagen, auch Bereinigungsversuche gemacht. Bzl. darüber unterholzner a. a. D. Bb. 1, N. 179, S. 185 sig. Wir halten beibes für vergeblich und glauben, das nur die Gedankenlosigkeit der Sempilatoren an dem Widarspruche Schuld sei, welche die Stelle Marcian's nicht so, wie sie ursprünglich lautete, wiederzegeben haben.

<sup>432)</sup> L. 9. D. 41. 3.

<sup>433)</sup> L. 3. C. de fund. limitroph. (XI, 60. (59.)).

gleich zwifchen bem Bermogen, welches bem Raffer als foldem und bem= jenigen, welches ihm als Privatmann gehörte, unterschied, und ebenso bie taiferliche Raffe (fiscus Caesaris) entweber eine offentliche, gur unmittelbaren Berfügung bes Raifers flebenbe Raffe ober auch bie faifer= liche Privattaffe (fiscus privatus Caesaris) fein tonnte 484), fo wird boch rudfictlich der Berjahrung tein Unterfchied gemacht. Es wird vielmehr von ben res fisci gang allgemein gefagt, bag eine usucapio bei benfelben unzulaffig fei 435). Auch bie Berfchiebenheiten, welche in der fpateren Raiferzeit mit Rucficht auf die verschiedene Bestimmung und Bermaltung bei bem taiferlichen Bermogen vortommen, find auf die allgemeine rechtliche Beurtheilung einfluglos und begrunden baber auch hinfictlich bes Erfigungerechtes teinen Unterschieb. Go find bie ,, loca ad sacrum dominium pertinentia" ber longi temporis praescriptio entgogen 426). Die fundi patrimoniales follen nur erworben werben, wenn fie 40 Jahre lang "ex quocunque titulo vel etiam sine titulo" befeffen werben; felbft wenn fie unter ber Bebingung ber Entrichtung eines canon an Privatperfonen ausgethan maren, foll ber bloge 40jahrige ohne Entrichtung bes canon fortgefeste Befft ffe gegen bie Forberung bes canon fchusen 437). Die 40jahrige Berjahrung ift nach bem fraber Bemertten bie einzige, welche auch unter Borausfebung ber übrigen Bebingungen ber Erfibung gur Erwerbung fiscalifcher Sachen fowie berjenigen, melche gum Bermogen bes Kaifers als Privatmann gehoren, führen tann. - In Anwendung ber romifchen Grundfage auf die Berhaltniffe in Teutschland ift zu behaupten, daß in benjenigen ganbern, in welchen ein Unterschied zwifden Landichaftsvermogen (Sachen bes Staates) und Rammervermogen (Bermogen, welches ber Regent als folder befist) ftattfinbet, bie gewöhnliche Erfigung bei beiben ausgeschloffen ift und nut bie 40jahrige Erfigung Plat greift. Daffelbe gilt vom Schatullaute, welches ber Regent ale Drivatmann befist. Ueberhaupt ift bie 40jahrige Berjahrung die Regel fur Ausschliefung aller gu biefen verschiedenen Arten bes offentlichen Bermogens gehörigen Anspruche. c) Bon ben Sachen ber Stadtgemeinden. Die res publicae civitatum merben neben ben res publicae populi Romani unter ben Segenftanden genannt, an welchen keine usucapio ftattfinden konne 438). Man hat biefe Ausschließung ber usucapio auf biejenigen res publicae civitatum beschranten wollen, welche fur ben allgemeinen Bebrauch bestimmt Bu biefer Befchrantung ift aber fein hinreichenber Grund vor-Dag die longi temporis praescriptio hier aber, naturlich mit Ausschluß ber zum gemeinsamen Gebrauche bestimmten Sachen, fatt-

438) L. 9. D. 41. 3.

<sup>434)</sup> Bgl. barüber Unterholgner a. a. D. 286. 1, R. 180, C. 189.

<sup>435)</sup> S. 9. Inst. II. 6. L. 18. 24. D. 41. 3. L. 2. C. VII. 30. 436) L. 3. Th. C. X. 1. L. 3. C. VII. 38. L. 2. C. de fundis et saltibus rei domin. (XI. 67. (66.)).

<sup>437)</sup> L. 14. C. de fund, patrim. (XI, 62. (61.)).

gefunden habe, bafür haben wir bas Zeugnif von Paulus 489). Zwar will Unterholaner 440) die fragliche Stelle nur auf Pfandansprüche bezogen wiffen, welche von einer Stadtgemeinde geltend gemacht wersben, zu welcher Beschräntung es jedoch an einem genügenden Grunde ermangelt 441). Rach bem Justinianeischen Rechte kann nach dem früher Bemerkten nur die Bojäheige Ersigung bei Sachen der Stadtgemeinden für zulässig erachtet werben 443).

6) Ausschließung ber Beridhrung bei entwenbeten Sachen 442). Schon bie 12 Tafeln entzogen die entwendeten Sachen

442) In L. 1. C. VII. 33. sind die Schlusworte: quod etism in re publica servari oportet in Beziehung auf den unmittelbar vorhergehenden Sat zu versstehen, in welchem ausgesprochen wird, das der Besitzer, gegen welchen Proces erhoben und fpater liegen gelassen worden ist, sich auf seinen per longum tempos sins aliqua interpellatione fortgesetzen Besit nicht zur Bezründung der longi temporis praescriptio berusen könne. Ueber die Erklärung der L. 13. S. 27. D. 39. 2. vgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 193 sig. Für das Justinianeische Recht sind übrigens diese Stellen ohne Bedeutung, indem für diese vielmehr in Frage kommt, ob das den Stadtgemeinden in L. 23. C. I. 2. gegebene Borrecht der 100jährigen Berjährung durch Nov. 111. ausgehoben und an deren Stelle die Berjährung von 30 öber 40 Jahren getreten sei. Es ist darüber stelle das Rötbige bemerkt worden.

443) Besondere Schriften über biesen Segenstand find: Pulvaeus, ad Legem Atiniam sive de rei furtivae usucapione liber singularis. Paris. 1558. (in Otto, Thes. iur. T. IV. p. 327 sq. (eine Streitschrift gegen Gujacius, welcher sehr angegriffen wird). de Retes, ad Leges Atiniam, Iuliam et Plautiam (in

<sup>439)</sup> Paulus, Sent. Lib. V. Tit. 2. S. 4.

<sup>440)</sup> unterholzner a. a. D. Bb. 1, §. 45, S. 154.

<sup>441)</sup> Unterholoner a. a. D. Bb. 1, R. 188, S. 102 finbet eine Bes fatigung feiner Anficht von ber Unftatthaftigfeit ber longi temporis praescriptio bei ben Sachen ber Stadtgemeinden in L. 2. C. VII. 38. Es ift bier aber zweifels haft, ob unter ben Borten "reipublicae" eine Stadtgemeinde gu verfteben fei; benn bie Ueberfetung in Basil. Lib. L. Tit, 13. cap. 5.: dixalov dyuoolov bes gieht fich nicht auf Stabtgemeinben , sonbern auf fiscalisches Eigenthum. Ueberhaupt nehmen bie Bastiften a. a. D. bie Stelle: a colonis sive emphytenticariis dominici iuris, rei publicae, vel iuris sacrorum templorum nicht von den Emphys teuten drei verschiebenartiger Guter, fondern blos von benen zwei verschiebens artiger Guter, indem fie fagen: έπ των γεωργών των δεσποτικών δικαίου δημοolov f dixalov valxov, fo bas fie alfo blos von ben Emphyteuten ber bem Staate (bezüglich bem Raifer) und ben Rirchen gehörigen Guter fprechen. Unters holgner führt ferner zur Bestätigung seiner Anficht von ber Ausschließung ber longi temporis praescriptio bei städtischem Eigenthum an die L. 22. Th. C. XV. 1. (L. 6. C. de oper. publ. (VIII. 11., in ben gewöhnlichen Ausgaben 12.) und L. 9. D. de aquae ductu (40. 41. (42.)). In ber erften Stelle beftimmen Gratian, Balentinian II. und Theobofius I., bağ bie praescriptio temporis nichts helfen foll, wenn Jemand an einem öffentlichen Plage etwas angebracht hat, mas benfeiben entftellt. In ber zweiten Stelle verorbnet 3 en o, bag bei Quellen, welche gemeinsam benust werben, teine longi temporis praescriptio ein aussichließenbes Recht begrunben tonne. Ge ift aber hierbei von unterholgner aberfeben, bas bier bon folden res publicae civitatum bie Rebe ift, welche gum gemeinfamen Gebrauche bestimmt find, baber bei biefen ebenfo wie bei ben res publicae populi Romani in berfelben Bebeutung, nach Analogie ber res communes omnium, von gar teiner Berjährung bie Rebe fein tonnte.

ber usucapio; auch eine lex Atinia wird in biefer Begiebung genannt. Die 12 Nafete ermabne in Diefer Sinficht Gafus 444), beiber Gefete gebenten bie Inftitutionen Juftinian's 446), und eine Stelle ber Digeften von Julian 446). 216 Borte ber lex Atinia giebt Gel= (ius 447) am: Quod subreptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto. Außerbem wird als eine in ber lex Atinia enthaltene Beftimmung ermabnt, bag bie Ausschliegung ber usucapio bei einer entwenbeten Sache bann aufhoren und die Sache ber usucapio wieber unterliegen folle, wenn fie in die Gemalt bes Biefioblenen gurudgefehrt fei 448). Das Berhaltnif beiber Gefege zu einander ift nicht flar. Die 12 Tafelw fcheinen abfolut die usucapio bei entwendeten Sachen verboten zu haben, mabrend bie lex Atinia, indem fie biefes Berbot wiederholte, boch eine Ausnahme gulief, wenn bie entwendete Sache wieber in bie Gewalt bes Beftohlenen getommen mar, fo bag fie von da an ber usucapio wieber zuganglich mar 440). Die Kaffung bes Berbotes ber 12 Tafeln lagt fich aus ben betreffenben Stellen nicht ertennen 450). Jac. Gothos frebus fest die Bestimmung über bie entwendeten Sachen in die zweite Nafel an der 13. Stelle, Direfen in die achte Lafel an der 17. Stelle 451). Bon ber lex Atinia find bie Borte gum Theil erhalten. Sellius an ber angeführten Stelle nennt biefes Befet eine lex vetus und ergablt, daß Scavola ber Bater, Brutus und Danilius barüber gegweifelt haben, ob bie Worte: qued subreptum erit, blos auf bie nach bem Gefete begangenen Entwendungen fich begieben ober auch auf frühere. Um bas Jahr 600 Rom's muß mithin die lex Atinia bereits gegolten haben. Daber ift auch bie Bermuthung von Pig : bius 488), welcher biefes Gefes in bas Sahr 557 Rom's unter bas Confulat von En. Cornelius Cethegus und Qu. Minucius Rufus fett, nicht unwahrscheinlich, obwohl fie nur bas fur fich bat, bag in biefem

;

Meerman, Thes. iur. T. VI. p. 378 sq.). Ditmar, comm. iurid. ad Legis Atiniae de rerum furtivarum usucapione historism et interpretationem observationes sistens. Heidelb. 1818. (ohne neue Anfichten). Bergl. auch Unterholzner a. a. D. 28b. 1, §. 59—71, S. 195—242.

<sup>444)</sup> Gai, Inst. Comm. H. S. 45, 49.

<sup>445) §. 2. 3.</sup> Inst. II. 6. 3war hat Theophil. Persphr. ad h. I. lost. Arthor vouso und Psellus, Syn. v. 639. Copus Arthor; die Lesart Atinia verbient aber ben Borgug, theils weil fie burch die Dandschriften unterftüht wird, theils wegen ber anderen Zeugniffe, die bafür sprechen. Bgt. Schrader, ad h. l. Instit. in feiner Ausgabe der Institutionen S. 250.

<sup>446)</sup> L. 33. pr. D. 41. 3.

<sup>447)</sup> Gell. Noct. Att. Lib. XVII. cap. 7.

<sup>448)</sup> L. 4. 6. 6. D. 41. 3. L. 215. D. 50, 16.

<sup>449)</sup> Bgl. Cuiac, comm. ad L. 4. 8. 6. D. de usurpat. (41. 8.). Maiansius, Disput. iur. civ. T. II. p. 318 sq. Unterholgner a. a. D. 286. 1, 5. 198.

A50) Aber bie Bieberherftellungsverfuche ugl. Dir tfen, aber bie 3wolfs tafelfragmente C. 898.

<sup>461)</sup> Dirtsen a, a, D. G. 113,

<sup>452)</sup> Pighius, annal. Rom. T. U. p. 255.

Sabre & Atinius Labeo als Bollstribun amanut wird 452). ein Plebifeit gewesen fei, wird baburch mabricheinlich, bag wir viele Plebifeite privatrechtlichen Inhaltes aus Gajus tennen gelernt baben. - Bas in den Gefesen fur die usucapio beftimmt ift, muß auch fut bie longi temporis praescriptio gelten. Die praescriptio XXX vel XL annorum tritt im neueften romifchen Rechte ergangend auch bier ein. Kur bas beutige Recht ift indeffen die Anwendbarteit ber außerorbents lichen Erfitung bier bestritten in bem Falle, wenn ein eigentlicher Diebftabl im Ginne unfeves admeinen Criminalrechtes an ber Sache begangen worden ift. Es bestimmt namlich die peinliche Gerichtbordnung Rarl's V. Art. 209: "Und tann an folder gestohiener ober geraubter Sabe burch einige Lange ber Beit tein Gewehr erfeffen werben." Panche 484) finden hierin eine Ausschließung aller Erfigung, auch ber außerordents lichen an ben im Sinne bes heutigen Criminalrechtes gestohlenen Sachen, mabrend Andere 455) barin nur eine Befidtigung bes romifchen Rechtes erbliden und bemnach nur die ordentliche, nicht die außerordentliche Erfigung bei folden Sachen fur ausgeschloffen balten. Bei bem flaren Bortloute bes Gefenes tann nur bie erfte Anficht ale richtig anerkannt Da aber bier ein eigentlicher Diebstahl im beutigen Sinne verausgefest wird, fo verfteht es uch von felbit, bag bie Beftimmung der peinlichen Gerichtsordnung nur auf ben teutschrechtlichen Begriff von geftoblenen Sachen anwendbar ift, mabrend biejenigen Sachen, welche blos nach bem romischen Begriffe vom furtum gu ben res furtivae geboren, zwar ber ordentlichen, nicht aber der außerordentfichen Erfigung entzogen find 456). Ueber ben Unterschied bes vomifchen Begriffes bes furtum und ben Umfang beffelben von bem teutiden Begriffe bes Dieb: stables ift an einem anderen Orte biefes Wertes gehandelt worden, auf welchen daber zu verweisen ift 467). Raturlich wird bier, wo von dem Berbote ber Erfigung ber res furtivae nach ben Grundfagen bes romis fchen Rechtes bie Rebe ift, immer eine res furtiva im romifchen Sinne vorausgefest. - Bei ben Erzeugniffen einer res furtiva bebarf es einer befonderen That, um ihnen bas Geprage bes furtum aufjudruden 458), indem fich biefe Gigenschaft nicht von felbft durch ben

<sup>453)</sup> Bon Maiansius, Disput. iur. civ. T. II. p. 320. wird dieser Aribun, mithin auch die lex Atinia, in das Jahr 558 Rom's unter das Consulat von E. Furius und M. Claudius Marcellus, von Otto, praes. ad Tom. IV. Thes. iur. Rom. p. 16. in das Jahr 586 unter das Consulat von G. Aslius Patus Catus und A. Quinctius Flaminius geseht.

<sup>484) 3.</sup> B. Bangerow, Leitfaben Bb. 1, 8. 825, Xum. Rr. 1.

<sup>485)</sup> Leyser, medit. ad Pand. Spec. 472. med. 10. Unterholgner a. a. D. 38. 1, S. 200.

<sup>456)</sup> Bangerow a. a. D.

<sup>457)</sup> Bgl. ben Artitel Diebftahl Bb. III, G. 384-368, 386-402.

<sup>458)</sup> Befondere Schriften überdiefen Gegenstend find: de Amaya, Observ. iur. III. p. ? (de partus ex ancilla furtiva editi usucapione. Gener. 1633. p. 262—338.), woruber unterholanera, a. d. Bb. 1, 9. 228, 6. 222 ein unganftiges

Erzeugenden auf bas Erzeugte fortpflanzt 489). Wird itgenbwo bei ben Erzeugniffen bie Usucapion geleugnet, fo muß unterschieden werden, ob biefes beshalb gefchieht, weil bie Erzeugniffe bie Gigenschaft einer res furtiva angenommen, ober beshalb, weil perfonliche Grunde ben Befit ju einem unredlichen gemacht baben 460). In ber Regel ift barauf gu feben, ob bie Erwerbung bes abgefonderten Befiges an ben Erzeugniffen (bie perceptio) ale ein furtum betrachtet werben muß, alfo ob fie bona ober mala fide erfolgt ift. Die von bem bes furtum Schuldigen felbft gezogenen Rruchte nehmen jebenfalls bie Gigenthaft entwenbeter gruchte an 461). Gine Ausnahme findet bei bem Rinbe einer Sclavin und bei ben Jungen der Thiere ftatt. hier tann fich die Gigenschaft einer res furtiva icon im Mutterleibe mittheilen. Es tommt baber auf bie Beit ber Empfangnif, bezüglich bes Trachtigmerbens an, fo bag, wenn gu biefer Zeit die Sclavin oder bas Thier in dem Befige des Entwenders fich befindet, bas Rind ober die Jungen icon vor ber Geburt ben Charatter ale res furtivae an fich tragen. Daffelbe gilt noch vielmehr, wenn bie Sclavin ober bas Thier icon gur Beit ber Begehung bes furtum fcmanger ober trachtig gewesen finb 469). Ein Gleiches tritt aber nicht ein, wenn zu jener Belt die Sclavin ober bas Mutterthier von ben Erben bes Diebes befeffen wirb 403). Den Erbe tann gwar nicht erfigen , weil fein Befit blod eine Fortfetung bes fcon bei feinem Erblaffer vorhan= ben gemefenen Befiges ift, und es mithin an ber gu Anfange ber Er= fibung erforberlichen bona fides fehlt 464); allein man tann nicht anneb= men, bag ber Erbe ein furtum begehe, weil es bei ihm am animus furandi Allerdings war nach bem Berichte Ulpian's in einer in ben Digeften enthaltenen Stelle 465) Darcellus ber Anficht, bag bas Ralb

Urtheil faut; van der Kessel, diss. de usucspione partus et foetus rei furtivae

<sup>(</sup>in O elrichs, Thes. dissert, iurid. I. 2. nr. 18.).
489) L. 26. D. 80. 16. L. 10. \$. 2. D. 41. 3. L. 10. D. 41. 4. L. 3.
C. VII. 26. Arg. L. 11. \$. 2. D. 6. 2. In allen biefen Stellen ift vom Kinde

einer Sclavin die Rebe.
460) Ramentlich hat gur Berwirrung hier Berantaffung gegeben, bas Paulus in L. 4. D. 41. 3. mitten in ben Untersuchungen über ben ber Sache antlebenben Mangel auch in ben §5. 15-18 Bemertungen macht, welche fich blos auf ein in ber Perfon liegenbes binbernis beziehen laffen. Schon Donollus, comm. iur. civ. V. 25. hat auf ben im Terte hervorgehobenen Unterfdieb mit Recht viel Gewicht gelegt.

<sup>461)</sup> L. 4. S. 19. D. 41. S.

<sup>462)</sup> L. 48. S. 5. D. 27. 2. Mus L. 12. C. VI. 2. tonnte man ichließen wollen, bas es blos auf bie Beit ber Geburt antame, wenn nicht bie angezogene Panbettenfielle über bie Unrichtigkeit biefes Schluffes belehrte. Auch in L. 3. C. VII. 26. ift eine Anbeutung enthalten, baß es nur auf die Beit ber Empfangs nif, bezüglich bes Trachtigwerbens bei bem Diebe antommt. Die L. 60. D. 47. 2. ift unbeutlich, inbem fie fic barüber nicht naber auslagt, ob bie contrectatio foon im Dutterleibe möglich fei.

<sup>463)</sup> Egl. Branchu, Observat. cap. 19. p. 192.

<sup>464)</sup> L, 11. D. 44. 8. L. 2. S. 19. D. 41. 4. L. 43. D. 41. 8.

<sup>465)</sup> L. 10. S. 2. D. 41. 8.

einer bei bem Erben bes Diebes trachtig geworbene Ruh eing res furtiva fei. Allein Scavola wiberlegt ibn und meint, es laffe fich bies nur behaupten, wenn man die unrichtige Unficht gelten laffe, bag bas Junge im Mutterleibe ein Theil bes Mutterthieres in ber Art fei, bag es ben dem Mutterthiere anhaftenden Mangel theile; dann wurde aber auch fein Unterfchied fein, ob das Thier bei bem Erben bes Diebes ober bei einem britten reblichen Befiter trachtig geworden fei. - Der einer res furtiva antlebende Mangel wird getilgt (vitium rei purgatur), wenn bie Sache in die Bewalt bes Eigenthumers jurudtehrt 466). Es war bies icon in ber lex Atinia bestimmt 467). Demnach wird ber Mangel getilat: 1) wenn bie Sache in bie Bewalt bes wirtlichen Eigenthumers jurud. febrt; hier erfolgt die Tilgung bes Mangels felbft bann, wenn fich die Sache vor bem furtum gar nicht in ber Gewalt biefes Gigenthumers befunden haben follte. 2) Die Tilgung bes Mangels erfolgt nicht durch bie Rudtehr in die Gewalt bes bonae fidei possessor, außer wenn biefem bie Sache entwendet worben ift 468). Benn bagegen bie Sache einem unredlichen Befiger entwendet worden ift, fo tann die Rucktehr in die Gewalt eines früheren bonze fidei possessor nicht die Tilgung bes Mangels bewirten. 3) Bei benjenigen, welche ein abgeleitetes Befigrecht in Ansehung einer Sache haben, bewirft die Rudtehr einer ihnen entwendeten Sache in ihre Gewalt die Tilgung bes ber Sache antlebenden Mangels. Namentlich ift bies bei einer einem Pfandglaubiger entwendeten Sache ber Fall, wenn biefe in bie Gewalt bes Pfandglaubigers gurudtehrt, wie Paulus fich fehr flar in einer Stelle ausspricht 469). Benn berfelbe Jurift im Biberfpruch bamit in einer anberen Stelle 470) verlangt, daß die dem Pfandglaubiger entwendete Sache in die Gewalt bes Eigenthumers gurudgetehrt fet, fo loft fich biefer fcheinbare Biber= fpruch burch bie Bemertung, bag bie Ructehr in bie Gewalt bes Pfand: glaubigers nur fo lange bie vorber ermabnte Wirtung haben tann, als bas bingliche Recht bes Pfandglaubigers bauert. Das Pfanbrecht ift nun aber feiner Ratur nach eine blos vorübergebenbe, auf bie Dauer

<sup>466)</sup> S. S. Inst. II. 6. S. 12. Inst. IV. 1. L. 4. S. 6. 12. 21. D. 41. 3. L. 7. S. 3. 7. D. 41. 4. L. 84. D. 47. 2. L. 215. D. 50. 16. L. 10. 12. C. VI. 2.

<sup>467)</sup> L. 4. S. 19. D. 41. 3. Rach biefer Stelle sprach aber bie lex Atinia ben Worten nach gar nicht von einer reversio in potestatem domini, sondern von einer reversio in potestatem eius, cui res subrepta est. Man legte fie aber babin aus, baf fie nur von einer reversio in potestatem domini fpreche.

<sup>468)</sup> Dafür fpricht L. 6. S. 3. D. 43. 26., wonach ber Mangel bei einer res vi possessa getilgt wirb, wenn biefe in bie Bewalt bes Dejieirten gurudtehrt. Bas von der res vi possessa gilt, muß auch bei der res furtiva gelten.

<sup>469)</sup> L. 49. D. 41. 3. Paulus fann hier nicht vorausgefest haben, baf bie Sache mit Biffen bes Gigenthumers in Die Gewalt bes Pfanbglaubigers gus ruckgetehrt war; benn bann mar bie Sache wirklich in bie Sewalt bes Gigens thumers getommen und es bedurfte nicht ber Berichtigung ber Meinung bes Labeo burd Paulus. 470) L. 4. 8. 6. D. 41. 8.

ber baburch zu fichernben Korberung berechnete Befugnif, und beshalb mußte im allgemeinen allerbings gefagt werben, bag eine bem Pfandglaubiger entwendete Sache (in ber Regel) ju bem Eigenthumer jurudgelangen muffe. Ebenfo wird eine Rucklehr einer Sache an ben procario possidens, welchem fie entwendet worden ift, dine Milgung bes Mangels nur fo lange bewirten tonnen, als bas precarium nicht wibersufen ift. 4) Die Rudtebr ber Sache in die Bewalt, besienigen, welchem fie gelieben morben war, tann an und fur fich bie Tilgung bes Mangels niemals bewirten 471), außer wenn etwa der Inhaber ber geliebenen Sache ein Retentionerecht auszuüben befugt mar, welchenfalls fogar von bem Eigenthamer ein furtum gegen ben Inhaber ber geliebenen Sache begangen werben tann 479). Aehnliches muß auch ba gelten, wo die Sache einem Depositar entwendet worden ift. 5) Da der Usufructuar ein eigenes bingliches, in feiner Kortbauer von bem Billen bes Eigenthumers unabhangiges Recht hat, fo bewirft auch die Rudtehr ber entwendeten Sache in feine Sewalt eine Tilgung bes Mangels, vorausgefest, daß biefe Rudtehr in bie Beit fiel, wo fein Diegbrauch noch Radtebr in die Bewalt eines Stellvertreters bebt an und fortbauerte. für fic ben Mangel nicht 478); es muß vielmehr noch bie Biffenschaft bes Eigenthumers von ber Ruckfehr in die Gewalt bes Stellvertreters hingutommen. Es gilt dies wenigstens als Regel. Ausnahmen find; 1) wenn ber Eigenthumer als unmundig ober mahnfinnig unter Bormunbichaft fteht und bie Sache in bie Bewalt bes Bormundes gurudgelangt 474), ober wenn fie mit Biffen bes Bormunbes in Die Gewalt eines anderweiten Stellvertreters fommt 475); 2) wenn bie Sache gut Beit der Entwendung fich in ben Sanben bes Stellvertreters befunden hat und ber Eigenthumer gar feine Renntnig von ber Entwendung hat, fo ift es hinreichend, wenn bie Sache an ben Stellvertreter gelangt, obne

<sup>471)</sup> L. 4. S. 6. D. 41. 3.

<sup>472)</sup> L. 15. S. 2. L. 59. D. 47. 2. In ber erften Stelle wirb bas Retens tionsrecht einem Pfanbrechte verglichen.

<sup>473)</sup> L. 41. B. 41. 3. 474) L. 56. §. 4. D. 47. 2. 475) L. 4. §. 11. D. 41. 3. Es beruht bies auf bem Sabe: tutor domini loco habetur, welcher hier gur Unwendung gebracht wirb. Bei einer von bem Bormunbe felbft entwenbeten Sache gilt natürlich biefer Sas nicht; benn eine folde murbe fonft niemals eine res furtiva fein tonnen, weil in ber Entwendung ftets zu gleicher Beit eine reversio in potestatem domini lage. Darauf bezieht fch L. 7. S. 7. D. 41. 4. Bgl. auch L. 33. D. 47. 2. Bur Berallgemeinerung beffen, was bei bem Bormunbe eines Unmunbigen ober Bahnfinnigen gilt, fehlt es an einem genügenden Grunde, weil bei anderen unter Guratel ftebenben Derfonen es an berjenigen geiftigen gabigteit nicht gebricht, welche ihre Biffenfchaft von ber Rudtehr ber res furtiva in bie Gemalt bes Curators von rechtlicher Bebeus tung erscheinen läßt, während bei Unmundigen und Bahnfinnigen biefe geiftige Babigteit mangett und barum allein auf die Biffenfchaft ihres Bormundes Gewicht gelegt wirb. Es muß beshalb nach romifchem Rechte ber unter einem Curator ftebenbe Minderjahrige Renntnif bavon haben, bağ eine Sache in bie

baß bie Kenntnis bes Eigenthumers erforderlich ist 476). Diese Grundsiche gelten auch, wenn eine dem Herrn entwendete Sache an einen seiner Sclaven oder an ein in seiner väterlichen Gewalt befindliches Kind gesangt 477). Auch findet keine Ausnahme bei demjenigen statt, was dem Sclaven oder siliussamilias vom peculium prosocitium entwendet worden ist und wieder in dessen Gewalt zurückgelangt; es wied dann angenommen, daß die Sache in des Herrn Gewalt zurückgesommen sei, ohne daß der Herr davon, daß die Sache an den Sclaven oder das Kind zurückgelangt sei, Kenntnis haben maß 478). Auch in dem Falle, wenn

Sewalt bes Curators gurudgelangt fei, wenn eine Tilgung bes Mangels ans genommen werben fou. Unbers nach heutigem Rechte, wo die Bormundschaft über Minberjährige als eine bloße Fortishung ber Bormundschaft über Unmunbige behandelt wird, ohne weitere rechtliche Berichiebenheit; es wird also nach heutigem Rechte blos auf die Wiffenschaft bes Altersvormundes ankommen.

476) Dies ift natürlich und folgt aus berfelben Ansicht, aus welcher in L. A. S. B. D. 41. 3. gesagt wird, bas, wenn ein Sclave eine Sache seines herrn entwendet und nachher an ihren Ort wieder hinkegt, sie usucapionstähig wird, weil sie in die Sewalt des Eigenthumers zurückgelehrt sei, vorausgeseigt, das der herr mit der Entwendung undekannt war; denn wuste er dieselbe, so muß sein Wisser ehre Kiefelbe, so muß sein Wisser ehre beiselbe, so muß sein Wisser ehre biefelbe, so muß sein Wisser ehren der Kacket der Sache in seine Gewalt hinzukommen. Daffelbe muß gesten, wenn der Bormund eine Sache entwendet, ohne daß der Bevors mundete etwas davon weiß und sein Bergehen in der Stille wieder gutmacht. L. 7. S. 7. D. 41. 4. (vgl. Note 475) sieht nicht entgegen. Denn wenn dort auch gesagt wird, daß die reversio in potestatem tutoris an sich nicht genäge, sond dans undebenklich annehmen, wenn der Bormund, um sein Bergehen wieder gut zu machen, die von ihm veräußerte Sache zurückauft und sie dem Berwäden des Bevorwundeten einverleibt.

477) L. 4. S. 9. D. 41. 3.

478) L. 4. §. 7. D. 41. 4. Unterholaner a. a. D. Bb. 1, R. 241, S. 231 hat biefe Stelle migverftanben und gerabe aus ihr bei Peculiarfachen bie Rothwendigkeit der Wiffenschaft des Herrn abgeleitet. Die allein richtige Ers Eldrung biefer Stelle bat icon Cuiacius, comm. ad L. cit. und fuhrt fie im comm. ad Pauli Lib. LIV. ad Edictum (Opp. edit. Neapol. T. V. p. 723.) weiter In nouever Beit hat Sintenis, im Archiv für civil. Praris Bb. XVIII, S. 299—307 bie Cujacifche Erklärung von neuem ausführlich vertheibigt und bie Unterholaner's widerlegt. Die Stelle fagt nach ber richtigen Ertlarung. Folgenbes: Wenn eine Peculiarfache meinem Glaven, ohne bag ich es erfahren habe, gestoblen worben und er darauf, ebenfalls ohne daß ich es erfahren, wieber in beren Befie getommen ift, fo wird ber Matel ber Entwendung getilgt, weil augenommen wirb, fie fei in meine Gewalt gurudgelehrt. Paulus fügt hingu: wenn ber gange Borfall, b. b. fowohl ber Berluft, als bie Biebererlangung, mit meinem Biffen gefchehen fei, fo fei fie auch in meine Gewalt gurudgetommen. Die Borte nec enim etc. find namlich fo ju verfteben: nec enim sufficere, si eam rem, quam sciente me servus perdidit, me ignorante servus apprebendat. Denn wenn ich weiß, bag ein furtum gefcheben ift, fo tehrt bie Sache nur in meine Semalt gurud, wenn ich bie Wiebererlangung tenne. Bebingung ift freilich, bas ich ferner will, bas fie gum Peculium gehören folle; entgegengefesten Balles ift nothig, bas ich ben Befis ober bie Möglichteit, benfelben mir zu versichaffen, wiedererlangt habe. Unterholzner will zuvörberft im Anfange ber Stelle bie Interpunction hinter subrepta sit gefeht miffen und ignorante me gu deinde gieben. Allein bies ift unrichtig; es muß bet ber gewöhnlichen Inter-

ber Stellvertreter felbft bie Sache veruntraute und nachher wieber in bas alte Berhaltnig gurudführte, Commt es rudfictlich ber Tilgung bes Mangels ber Furtivitat barauf an, ob ber Eigenthumer um jene Entfremdung mußte ober nicht; im erften galle muß er auch von ber Burudführung in bas alte Berhaltnif burch ben Stellvertreter Renntniß haben, im zweiten nicht 479). - Die Rudfehr ber Sache in die Gewalt einer Perfon erfolgt: 1) wenn biefe ben Befit erlangt, mas ber gewohnliche Rall ift und auch in ben Gefeten als folder bezeichnet wird 480). Rad Daulus wird eine Rudtehr in die Gewalt des herrn bei einer res furtiva nur angenommen, cum potestatem eius naotus sit iuste, ut avelli non possit 481). Es tann bierbet nicht an ben Kall gebacht werben, wenn der Eigenthumer bes Grunbftudes ben Befiger gewaltsam aus bem Befige gefett bat, von welchem Caffius fagt, bag bier eine Rudtehr in die Gewalt des Eigenthumers nicht angenommen werden tonne, weil berfelbe infolge bes interdictum de vi ben Befit reftituiren muffe 482); benn biefes Interbict findet bei beweglichen Sachen teine Anwendung. Ebenfowenig barf man bas iuste possidere im Gegenfage mit bem clam possidere verstehen und an bas interdictum de clandestina possessione benten, ba gur Beit bes Paulus ichwerlich an ein folches Interbict gebacht werben konnte und baffelbe nur bei Immobilien gegolten bat 488). Dagegen lagt fich jene Stelle bes Daulus wohl mit Rudficht auf bas interdictum utrubi und das interdictum de precario erklåren. Denn zur Beit bes Daulus batte bas interdictum utrubi noch feine alte Geftalt und tonnte baher auch gur Wiebererlangung bes Befiges einer abbanden getommenen Sache gebraucht werben, wenn man fle nur den großeren Theil bes letten Jahres bindurch befeffen hatte 484). Ebenfo tann man auch noch an ben Fall benten, wo ber Eigenthumer blos precario jum Befige feiner Sache gelangt ift. Wenn namlich ber Eigenthumer bas precarium wiffentlich, alfo blos mit Rudficht auf ben fremben Befis

punction bleiben und bies erhält auch burch die Bastilten (Lib. L. Tit. 3. cap. 7. th. 7.) Bestätigung, wo der Anfang der Stelle so wiedergegeben wird: Έαν από δούλου, μοῦ ἄγνοωντος, κλαπή πεκουλιάρων (μοῦ verbessert Reis mit Recht statt σοῦ, wie Cod. Paris. 1357. hat). Begen der aussührlicheren Biberlegung der Unterholzner'schen Erklärung ist auf Sintenis a.a.D. besonders S. 304 sig. zu verweisen.

<sup>479)</sup> L. 4. §. 10. D. 41. 3. Die Worte biefer Stelle: sive ignorante me, sive sciente ea gesta sint, muffen in Gemäßheit ber L. 4. §. 7. 8. D. eod. so auss gelegt werben, baß, wenn ber Deponent um bas furtum wußte, er auch von ber Reue bes Depositars Kenntniß haben muß, während im umgekehrten Falle seine Richtkenntniß bieser Reue unschäblich ift. Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 232. Bangerow, Leitsaben Bb. 1, §. 317, Unm. B. Rr. 4, lit. a.

<sup>480)</sup> L. 10. 12. C. VI. 2. Theophil. Paraphr. ad §. 8. Inst. II. 6. 481) L. 4. §. 12. D. 41. 3.

<sup>481)</sup> L. 4. S. 12. D. 41. 3. 482) L. 4. S. 26. D. 41. 3.

<sup>483)</sup> Savigny, Recht bes Befibes S. 41.

<sup>484)</sup> Gai. Inst. Comm. IV. \$. 150. Paul. Sent. Lib. V. Tit. 6. \$. 1.

dageht, fo ift es giltig 488) und er tann bann mit bem interdictum de precario gur Rudgabe genothigt werben; es ift bann naturlich, bagman annimmt, er habe feine Sache nicht wieber in feine Sewalt betommen. Es lagt fich aber noch weiter geben und behaupten, bag auch ein Gigenthumer, welcher bie entwenbete Sache gemiethet hat, bie Sache nicht fo, wie es fein muß'; in feine Sewalt jurudbefommen habe; benn wußte er, daß die Sache fein fei und wollte er blos den Genug berfelben erlangen, fo ift der Miethvertrag volltommen wirtfam und begrundet den Anspruch auf Ruchgabe. Auch für andere Salle, wo ein perfonliches Rudforberungerecht begrundet ift, ift baffelbe angunehmen. wirklichen Erlangung bes Befiges gilt es gleich, wenn bie Sache infolge einer rechtlichen Berfügung bes Gigenthumers in fremden Sanden geblieben ift, g. B. wenn man bie Sache in Unspruch genommen bat, fich. aber mit bem Berthe berfelben (litis aestimatio) hat abfinden laffen 486), ober wenn man burch einen wirklichen Bertauf bem Entwender bie ents wendete Sache überlaffen hat 487), ober wenn man in die Uebergabe ber Sache an einen Dritten gewilligt hat 488), ober wenn bas Bermogen bes fur mit bem Bermogen besjenigen vereinigt worben ift, in beffen Sewalt die Sache gurudtehren muß, wenn der Mangel der Furtivitat getilgt werden foll 489). Auch bann wird ber Mangel getilgt, wenn infolge eines von dem Billen des bisherigen Eigenthumers unabhangigen Erwerbegrundes ein Uebergang bes Eigenthumes erfolgt ift, g. B. wenn burch fogenannte Specification ein Eigenthum fur ben Befiget begrunbet wirb, wobei aber doch Unbekanntichaft bes Specificanten mit ber Furtivitat ber Sache vorausgesett wird 490). Auch in bem Falle, wenn burch bie Berbinbung ber res furliva mit einer anberen ju einem untrennbaren Sangen (fog. accessio) biefe rechtliche Wirkung berbeigeführt worben ift, wirb von Manchen Tilgung bes Mangels der Furtivitat behauptet 491). Go lagt Cavigny 492) bie Usucapion eines entwendeten Rades durch einen nicht entwendeten Wagen gu, indem er bei Mobilien

26

<sup>485)</sup> Savigny a. a. D. S. 25, S. 349, 6. Ausg.

<sup>486)</sup> L. 4. S. 13. D. 41. 3. L. 84. D. 47. 2.

<sup>487)</sup> L. 32. pr. D. 41. 3. L. 84. D. 47. 2.

<sup>488)</sup> L. 4. S. 14. D. 41. 4.

<sup>489)</sup> L. 42. D. 41. 3. Sier wirb ber gall ermahnt, mo ber Bertaufer ber entwenbeten Sache Erbe bes Eigenthumers berfelben geworben ift.

<sup>490)</sup> hat der Entwender selbst die Specification vorgenommen, so findet ein Erwerd des Eigenthums von seiner Seite nicht statt. Dies ergiedt sich aus L. 12. 3. 3. D. 10. 4., wo von Paulus der Erwerd des Eigenthums durch Specification ganz unzweideutig von der Redlickeit des Specificanten abhängig gemacht wird. Damit hangt zusammen, daß die entwendete Sache, wenn sie von dem Entwender selbst umgestattet worden ist, fortwährend als res surtiva betrachtet wird. L. 4. §. 20. D. 41. 3. Es steht deshalb auch die condictio furtiva und die actio surti dem Eigenthumer ungeachtet der Specification zu. L. 14. §. 3. D. 13. 1. L. 52. §. 14. D. 47. 2.

<sup>491)</sup> unterholzner a. a. D. 286. 1, S. 235 fig.

<sup>492)</sup> Savigny, Recht bes Befiges S. 22.

bie Anficht vertheibigt, baf bei biefen nur von einer Erfigung ber gangen Cache und einer baburch bewirkten mittelbaren Erfigung ber Theile bie Rebe fein tonne, fo bag fich baber que Alles nur nach bem Bangen Dagegen bemertt Sintenis 463) mit Recht, bas Berhot bet Erfigungefähigteit entwendeter Sachen fet fo unbeichranft und fo gone alle Audnahme, baß jene Behauptung Sanignp's gu bem auffallens, ben Resultate fubre, daß der Dieb selbst die entwendete Sache erfiges und so den Grund feines Besiges perandern tonne; auf biefe Beile tonne er auch ben entwenbeten Diamant erfigen, ber in nicht entwene betes Gold gefaßt fei. Ungegetet ber Einmendungen Dane's 1943 tonnen wir und ber Anficht, bag burd Berbinbung einer res furtiga mit einer anderen Cache, ju welcher fich erftere ale Rebenfache verhalt, ber Mangel ber Furtivitat gehoben werbe, umfoweniger anichliegen, gis nach bem in ber Rote 490 Bemertten fogar fur bie umgeftalteten ente wendeten Sachen sowohl bie actio furti, als die condictio furtiva que tafffg ift und felbft bie Umgeftaltung (Specification) nicht ben Beffte mangel in Betreff ber Gigenicaft ber Sache als einer entwendeten auf bebt 495). Ballt eine Sache in Teindes Sand, fo andert fie eigentlich auch ihre rechtliche Natur und verliert baher ben Charatter ben Surtinis tat; mit ber Biebererneuerung bee vorigen Eigenthumes lebt aber auch biefer Charafter wieber auf 400). 3) Ale Rudfebr in bie Gemaft mirb. es auch angefeben, wenn bem Eigenthumer es maglich mar, bie entwene, bete Sache ju vindiciren (si eius vindicandae potestatem habuerit) 97. In allen biefen Sallen tommt es noch inshelpubre barauf an, bag bes jenige, in beffen Gewalt bie Sache gurudgetommen ift, bad Bemußtfein hat, bağ diefes bie ihm eigenthumlich geborige ober ihm entwendete. Sache fei 198). Bird alfo bem Eigenthumer bie ibm entfrembete Sache verpfanbet, ohne baf er fie ertennt, fo ift bas Sinbernis ber Erfigung. nicht gehoben 100). Dies gilt fogge, wenn ber Eigenthumer bie ibm

<sup>493)</sup> Sintenis, im Archiv f. civil. Praris Bb. XX, S. 109 fig.

<sup>494)</sup> Pape, in ber Beitfdr. f. Civilr. u. Proc. R. 8, 236. IV, &, 925.

<sup>495)</sup> Sintenis a. a. D. S. 110. 496) L. 27. D. 49. 15.

<sup>497)</sup> L. 218. D. 80. 16. In ben Beibelb. Jahrb. Jahrg, 1817 Rr. 237, S. 381 wird Begug genommen auf L. 18. D. 50, 17. und L. 17. pr. D. 44. 2. In der erften Stelle wird gefagt: Qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur; in der zweiten Stelle wird gefagt, ber gewaltsam seines Besites Entsete sei gewistermaßen als Besites gub betrachten, weil er das interdictum de vi zur Wiedererlangung des Besites habe. Die zweite Stelle past allerdings nicht hierher, well das interdictum de vi nur bei Immobilien zustand. Barum aber Unterholz ner a. a. D. Bb. 1, S. 237 lediglich auf die potentag, rei vindicandae in L. 218. D. 80. 16. Semicht legt und es nicht als Rückicht in den Besite des Eigenthümers ansehen will, wenn dieser eine andere Klage als die. Bindication zur Erlangung des Besites der entwendeten Sache hat und diese nicht anstellt, obgleich er sie anstellen konnte, ist nicht wohl einzusehen.

<sup>498)</sup> L. 86. D. 47. 2. 499) L. 7. §. 7. D. 41. 4.

unwenbete Cache getauft hat 500), natürlich alfe and, wenn biefelbe burd Taufd, Chentung u. f. w. in feine Banbe gurudgelangt ift. -Aus ben bisher ererterten Grunbfaben über bie Bilgung bes Dangels ber Surtivitat erflart es fich, warum bei einer burch ben Berpfanber einer Sache begangenen Entwendung ein Dindernif ber Erfigung in einigen Stellen behauptes, in anberen gelengnet wirb. Durch eine folche Enwendung wird ein furtum pomessionis begangen; Die Sache erhalt effe baburch ben Charafter einer res furtiva; wenn jeboch berjenige, wellder ein foldes furtum begeht, fetbft Eigenthumer ber Sache ift (mas segelmaffig ber Fall fein wirb, ba ofter eigene Sachen verpfanbet werben, als frembe), fo tiegt in ber Enewendung jugleich eine Ruckehr in bie Gewalt des Eigenthumers; und ba infolge derfelben der der res furnies antlebende Mangel fofoet wieder gettigt werben wurde, fo begrundet bie die Entwendung tein Sinderniß der Erfigung. Daffelbe muß auch gelten, menn ber Eigenthumer einer Sache fie bem banae fidei pasgessar, Mufructuer u. f. m. entmendet 501).

400) L. 4. S. 12. D. 41. S.

Sache in die Sewalt des Eigenthumers gurudgetangt und konne baber auch usur eapirt werden, well ihm der Befig nicht mehr entzogen werden konne, da er bend'

26 \*

<sup>801)</sup> L. 20. S. 1. D. 47. 2. L. 4. S. 21. D. 41. 3. L. S. D. 41. 4. SRR Diefen Gellen icheinen L. 49. D. 41. 3. von Paulus, von weichem anch ble heiben erften Stellen berrühren, und L. 6. C. VII. 26. (ein Refertpt des Raffers 9 flip pus) in Bibenpruch zu fteben, indem fie gerabe umgetehrt ein Sinbers wiß ber Erfigung annehmen. In ber erften Stelle fpricht Paulus bavon, baf bie Ruckeye ber vom Berpfander entwenbeten Sache in bie Gewalt bee Pfands gtaubigere ben Manget ber gurtivität titge und bir Ufucapion möglich mache. Der Burif beabfichtigte bier blos ju zeigen, bag jur Milgung bes Mangels nicht durchand eine Ractebe im bie Sewalt bes Gigenthumers nothwendig fel; es ift affs micht unnatürlich, vorauszusehen, baß er an ben gall ber Berpfanbung einet frem ben Cache bachte, welche ber Berpfanber entwenbet. Unter biefer Borauss fehung war bie Rudflehr in bie Dewalt bes Pfanbgidubigere allerbinge genügenb. Buterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 239. In ber zweiten Stelle wirb gerabezu ausgesprochen, eine verpfanbete, vom Schulbner nachher veräußerte Sache fonne as quasi furtim nicht usucapier werben. Ueber bie Erkärung bieser Steffe giebt es verfdiebene Unfichien. Bgf. barüber unterholgner a. a. D. 6:240-242. Cuiseine, comm. ad 'L. 6. cit. fucht ben Grund, warum bier bie Gache nicht res furtire wird, barin, bag man nicht fagen tonne, bie Gache fei nach ber Ente wendung in die Bewatt bes Gigenthumers gurudgetommen, wenn, wie bier ber Ball fei, ber verpfandenbe Gigenthamer bie Sache in feinem Befige Behalten unb machher burch beren Bertugerung ein furtum begangen hat. Diefem fleht ents gegen, bas man fic bie Guewendung und bie Lilgung biefes Mangets fehr mobl als in Ginen Puntt gufammenfallend benten tann, infofern mimitch bir Berauferung gugteich bie Gntwendung ift und boch auch wieder ale eine Leugerung ber Gewalt bes Eigenstümers ericheins. Donellus, comm: iur. civ. V. 28. §. 10., welchem bie Deibelberger Jahrbacher (Jahrg. 1817 Rr. 37, G. 583) im wefentlichen folgen, bac viel Gewicht barauf, ob ber Schuttner bie Sache bem Glaubiger nur entwenbet habe, was ber gall'ber L. 49. D. 41. 3. fei, ober ob er fie veraußert und bem Rhufer jugleich übergeben habe, welches beibrs in L. 4. g. 21. D. 41. 3. und L. B. D. 41. 4. ber gall fei. Im erften galle, wenn ber Schuldner bir ente wendete Gade noch im Befige habe, fet bie Sache in feine Gewalt nicht jurude gefehrt, weil ihm ber Befit entzogen werben tonne. Im gweiten Anlle fet bir

7) Ausschließung ber Berjaheung bei gewaltsam in Besit genommenen ober erpresten Sachen. Der Raub beweglicher Sachen enthielt stets zugleich ein surtum. Deshalb war baraus die actio furti nec maniseati auf bas duplum begründet sob). Ins solge ber Burgerkriege gab der Prator eine actio vi bonorum raptorum auf das quadruplum 503). Aus benselben Gründen, aus welchen res surtivae der usucapio und longi temporis praescriptio entzogen waren, war dies auch bei geraubten Sachen der Fall. Bei undewegtichen Sachen wirken dieselben Gründe nicht, weil an ihnen kein surtum bes gangen werden kann. Bei ihnen wurde die usucapio erst durch die lex Iulia und Plautia ausgeschlossen 504). Das Berbot der usucapio muste

felben auf einen Unberen übertragen habe. In ber L. 6. C. VII. 26. fei ber gal ber, daß ber Schuldner von bem Schuldner zwar veräußert, aber nicht ents wendet, fondern baf bie Entwendung von einem Anberen ober von bemjenigen, welchem er vertauft hat, ausgegangen fei. Dies gebe aus ben Borten palam est etc. hervor. Denn wenn ber Schuloner bie Sache entwenbet und veraufert batte, fo murbe, obgleich bie Anficht ber alten Juriften, bag biefe Sache ufus capionsfabig fei, vielleicht falfch fei, boch im Referipte nicht mit Recht gefagt werben, es fei offenbar (palam onee), bag biefe Unficht unrichtig fet, ba im Gegens theile am Tage liege, baf fie von Bielen gebilligt worben fet. Und mit Recht werbe eine vom Schuldner nicht entwendete, obgleich von ibm verauserte Sicht, als res furtiva für usucapioneunfabig ertlärt, weil fie auf diefe Beife nicht in die Sewalt des Schuldners gurudgelehrt fei. Richt entgegenstehe, bag, wenn bie Sache bei einem Anberen fich befindet und ber Gigenthumer wegen ber Tradition an biefen verweift, man einverftanden fei, bag die Sache in die Gewalt bes Gigens thumers gurudgetehrt fei und fo ben Mangel ber Entwendung verliere (L. 32. pr. D. 41. 3.); benn bies gelte von bemjenigen Gigenthumer, meldem bie Sade. wenn fie ihm reftituirt mare, nicht entgogen werben tann (L. 4. g. 12. 36. D. 41. 3.). Dies laffe fich aber bei bem Schuldner nicht fagen, welchem feine Sache, wenn fie ihm restituirt worden ware, mittelf ber appothetarifden Rlage entzogen merben tonnte. Diefe Ertlarung Donellus' ftugt fich hauptfachlich auf Die Borausfehung, bag eine vollftanbige Ructebr in Die Bewalt nicht aus genommen werbe, fo lange Rlagen aus bem furtum moglich find. Die Ertlarung ber L. 6. C. VII. 26. ift am wenigften gu billigen; benn am einfachften ift bie Borausfehung, bas bem Raifer ber gall vor Mugen lag, mo bas furtum gerabe burd bie Berauferung ber Sache von Seiten bes Berpfanbere binter bem Ruten. bes Pfandglaubigers begangen worden mar. Dublen bruch, Pandettenricht \$. 262, R. 16 glaubt, Paulus habe in ber L. 49. D. 41. 3. mahrscheinlich einen Fall vor Augen gehabt, wo burch contracta fiducia Eigenthum auf ben Pfandglaubiger übertragen worben war. Um richtigften ift die Erklärung ber L. 6. C. VII. 26. von Unterholgner a. a. D. 28b. 1, G. 240, welcher auch Bangerom a. a. D. beitritt, bas biefe Stelle, wie auch foon bie Gloffe ans nimmt, auf ben Fall gehe, mo ber veraugernbe Berpfander eine frembe Gade veräußert hat.

502) Gai. Inst. Comm. III. \$. 209. pr. Inst. IV. 2. L. 1. D. 47. 8.

803) Bergl. bie in ber vorigen Rote angeführten Stellen und außerbem. Cicero pro Tullio cap. 5. Savigny, in ber Beitiche. für gefch, # ...

Bb. V, S. 123 fig. Huschke, Analecta II.

1804) Gai. Inst. Comm. II. § 45. §. 2. Inst. II. 6. L. 33. §. 2. D. 41. S. Begen des Alters beider Bolksschluffe und deren Berhältnif zu einander bglunterholzner a.a. D. Bb. 1, S. 243. Rein, röm. Criminalrecht G. 788 fig., 741 fig.

miticlico auch bas ber longi temporis praescriptio zur Folge haben. Die praescriptio XXX vel XL annorum ist aber nicht ausgeschlossen. Das Berbot bezog fich auf res vi possessae. Dazu genügte aber nicht bie gewaltsame Berbrangung aus bem Befige (deiectio), fonbern es mußte infolge biefer Bewaltthatigfeit auch eine wiberrechtliche Befitergreifung erfolgt fein 508). Da ber gewaltfamen Befigentfegung es gleichgeachtet wird, wenn ber Befiger, ohne bie gegen ihn beabfichtigte Gewaltthatigfeit, vorausgefest, daß er Grund hatte, eine folche gu furche ten, abzuwarten, entweicht 506), fo entfleht in einem folchen galle auch ein Simbernif ber Erfigung, vorausgefest, baf es nicht blos bei ber Dejection geblieben, fonbern auch von bem Dejicienten wirtlich Befit ngriffen worben ift. Es gilt ebenfalls als Dejection, wenn man fic in ein frembes Grundftud einschleicht und bem bisherigen Befiger ben Eintritt in baffelbe und bie Rudfehr zu bemfelben verwehrt 507); eine naturliche Rolge bavon ift die Ausschließung ber Erfitung. Rann freis fich ber fremde Befit nicht mehr ale fortbauernd angefehen werben, fo fun auch von teinem Ginichleichen bie Rebe fein und ber fo ergriffene Befft wird auch burch beffen fpatere Behauptung mit Gewalt teine violenta possessio 508). Gleichgiltig ift es, ob bie Gewaltthatigteit gegen ben Eigenthumer felbft ober gegen einen reblichen Befiger ober fogar gegen einen unreblichen Befiger verübt worden ift; die gewaltsam in Befit genommene Sache ift in allen Fallen ber Erfitung entzogen 509). - Der burch bie gewaltthatige Befigergreifung einer Sache entftanbene Rangel wird auf ahnliche Weise getilgt, wie bei ben res furtivae: also burd Rudtehr ber Sache in bie Gewalt bes gu ber Sache Berechtige

. 809) L. 4. g. 23. 24. D. 41. 3.

<sup>505)</sup> L. 4. §. 22. D. 41. 3. Bgl. L. 33. §. 2. D. eod. Ift berjenige, weicher bie Gewaltthatigfeit begeht, in bem Glauben, bağ er feine eigene Sache in Befig nehme, fo fcheint tein hinbernis ber Erfigung einzutreten, wie fich burch bis argumentum s contrario que L. 4. §. 25. D. 41. 3. ergiebt.

<sup>306)</sup> L. 33. §. 2. D. 41. 3. Cicoro, pro Caecina cap. 16. . Das bie Swaltthatigkeit beabsichtigt sein muß, ergiebt sich aus L. 3. §. 6. D. 43. 16. Sur violenta deiectio gehört an sich nicht eine Besisergreifung von Seiten bes Desicienten, sondern diese wird nur zum Begriffer einer res vi possessa verlangt. Im bruden sich L. 1. §. 29. L. 3. §. 7. D. 43. 16. so aus, als ob man nicht einem loner Dezection sprechen könne, wenn nicht eine Besigergreifung ers folgt ist; es ist dies aber nur beshalb so gesagt, weil die Absicht der gewaltsamen Bertvängung zweiselbaft zu sein psiegt, wenn eine Besigergreifung nicht ersogs ist, während im umgekehrten Falle die Folge auf die Absicht schließen läst. L. 9. pr. D. 4. 2. enthält wahrschinkt einen Fall, wo der Besiger voreiliger Beise auf das bloße Gerücht einer brohenden Gewalt hin den Besig aufgegeben hat, während zu jener Zeit das Gerücht ungegründet war.

<sup>507)</sup> L. C. S. 1. L. 7. D. 41. 2. Bergl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, 508) L. 4. S. 28. D. 41. 3. Bergl. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, 6. 245 fig., welcher weitere Bemertungen hieran barüber fnüpft, inwiefern birabwefenheit bes Befigers von bem beseffenen Grundflude der Besig als etlebigt (vacua possessio) anzusehen sei ober nicht. Das Rähere barüber gehört in die Besigtehre. Bgl. ben Art. Besig Bb. II, S. 64, 65.

ten 510). In ber Regel ift biefes ber Eigenthumer, unter gewiffen Ums ftanben aber auch ber bonas fidei possessor und feber Beffer ubit baupt fowie ber Pfandglaubiger. Bu biefer Annahme liegt noch ein besonderer Grund in einer Stelle von Ulpian Bil), melde nur untet biefer Borausfebung fich naturlich erflaten laft. Aus ben letten Bor ten biefer Stelle ergiebt fich , bag burch einen mit bem gewaltfam Ben. triebenen abgefchloffenen Rauf ber Bleden getilgt und Die Doglichteit ber Erfigung begrundet wird, indem barin eine Rudfehr in bie Gewalt Bare ber Bertriebene felbft Gigenthumer gemefen, fo mußte bet Rauf ben gewalttbatigen Befiber fofort gum Gigenthumer machen und es ware eine Erfigung unnothig. Diernach muß alfo bie Radtebr in bie Bewalt bes Bertriebenen fur binreichend erachtet merben, wenn et auch nicht ber Eigenthumer ift. Auch die eigentliche Bebentung bes in potestatem reverti ift nach bem bei ben res furtivae geltenben Recht ju beurtheilen. Dieenach ift 1) bie Ruckehr in ben Befit obne 3meifel eine Rudlehr in die Gewalt; jeboch wird berjenige, welcher ben Beffi fo erlangt bat, daß er burch bas interdictum de vi zu beffen Reftitution genothigt werben tann, gar nicht fo betrachtet, als habe er ben Beff wieber erlangt 812). 2) In ben gallen, wo eine Sache, welche nicht in ben Befit jurudgetommen ift, aus rechtlichen Grunben fo zu beurtfeis len ift, als habe man ben Befit wirklich erlangt, ift ebenfalls unzweifethaft eine Rudtebe in die Gewalt angunehmen (veral. oben unter 6.). 3) Chenfo ift ber Mangel getilgt, wenn bie Möglichfeit wieberherges ftellt ift, ben Befit ber gewaltsam entriffenen Sache burch Rlage wiebet au erlangen, wie bies nach bem fruber Bemerften bei ben entwenbeten Sachen der Kall ist. — Mit dem bei den gewaltsam in Besit genom: menen Sachen begrundeten Erfigungshindernig tagt fich bas aus ber lex Iulia repetundarum berrührende in Berbindung bringen. Befet erflatt jebes Rechtsgeschaft, welches eine Schenfung an ben Statthalter einer Proving enthalt, fur ungittig und macht baburd bie Berhullung von Erpreffungen unter ber Geftalt freiwilliger Gaben uns moglich; verbietet auch bie Ufucapion ber auf folche Weise gefchenkten Sachen bis jur erfolgten Rudfehr in bie Gewalt 512). Die Rudfehr in die Gewalt bes dominus ift gerabe wie bei ben entwenbeten Sachen imb in bemfelben Sinne erforberlich; es ift aber Bierbei nicht ausschließ lich an ben wirklichen Eigenthumer ju benten. Wenn auch in ber in ber Note angeführten Stelle Rudtehr in die Gewalt besjenigen a quo profecta res sit heredisve eius verlangt wird, fo barf bech schwetlich blefe Bestimmung anders ausgelegt werben, als die Borfdrift ber let

<sup>\$10) \$. 8.</sup> Inst. II. 6. L. 33. \$. 2. D. 41. 3. L. 86. D. 47. 2. L. 5. C. VII. 26. L. 6. D. 47. 8.

<sup>511)</sup> L. 6. 5. 3. D. 43. 26. Bgl, über beren ErHärung unterholfuet a, a. D. Bb. 1, S. 249 fig.

<sup>512)</sup> L. 4. S. 26. D. 41. 3.

<sup>513)</sup> L. S. pr. S. 1. D. 48, 11.

Athin, wenn blefe Ruttehe ber Sache in bie Sewalt besfenigen, cui res

subrépla est, forderte 514).

8) Musichliegung bet Berjahrung bei widerrecht. lid verangerten Sachen. Rach Art bes bei ben res furtivae geltinben Recites find auch noch blejenigen galle ju beurtheilen, mo jufolge ben Beftimmungen Inftinian's Die Erfigung wegen einer widerrechte ficen Beraugerung unterfagt wird, gleichviel ob in benfelben ein eigents fichet furtum liegt ober nicht. Bei Immobilien namilch nahm man tein Artem an; eine wiberrechtlich veraußerte unbewegliche Gache mar ufucapiotofabig 515). Bu biefen Sallen gehort 1) bie in einet Berordnung win 3. 531 von Juftinian ausgesprochene Beschränkung ber Erfigung bei vermachten Sachen, welche der Onerirte veraußett hat; eine Befdrantung, welche fowohl bei unbedingten als bei bedingten Bermadmiffen, bei melden legteten die Bedingung gur Beit ber Berdufewing noch nicht erfullt ift und etft fpater einttitt, ftatifindet 516). eine wiffentliche Beraugerung von Seiten bes Onerirten vorausgeftet wirb; beweift bie Met bes Musbruckes in ber Berorbitting, Befonbect aber bie Ermannung bet Gewinnsucht (avaritiae capidine). In Diefet Begiebung ift nun bet beweglichen Sachen biefe Borfchrift nichts wenes, inbem wiberrechtliche Berauferung folder Gachen nach romifchen Anfichten ein furtum begrundet 817). Anders verhalt es fich bei ben unbeweglichen Sachen; an welchen ein furtum auf biefe Beife nicht begangen werben tahn, welche aber bennoch burch biefe Berorbnung von ber Etfigung ausgenommen find. 2) Jebe von einem malae fidei poswoor ohne Biffen bes Beeintrachtigten vorgenommene Berauferung entzieht nach einer Robelle ben berattferten Gegenftanb ber Berjahrung ben 16 ober 20 Jahren 518). Die Erwähnung ber Betjabrung bon 10 ober 20 Jahren ift hinlanglicher Beweis bafur, bag nur 3mmobis llen in ber Berotonung geniefint fielb; benn für Mobitien beburfte es ther folden Borfdrift nicht, ba bas in ber wiberrechtlichen Beraufes rung liegende furtum bie Erfifting obniebin biriberte. Dagegen ift in be Rovelle bie 30jahrige Gefibung bei folden Gegenftanben ausbruck: Mit für werkfam erktart: Samblerig ift die gefifteflung ber Grundfage, mich welchen bas Ende bes Berichtungehiffdertiffes ju beuttheilen ift. Rach der gewöhnlichen Ansicht soll das Hinderniß aufhören, sobald die beraußerte Sache aus ben Banben bes reblichen Erwerbets an einen ufutu teblicien Erwerber übergeht, well bet am Schluffe bet Rovellens felle angeführte Grund: onore naga rov nauf nlores veunderrog

<sup>814)</sup> untetholaner a. d. D. Bb. f, G. 281. A. D. ift Donellus, comm. iar. civ. V. 28. S. 4.

<sup>515)</sup> L. 7, S. 6. D. 41. 4. L. 4. C. III. 32.

<sup>816)</sup> L. 3. 8. 3. C. VI. 43. 817) L. 1. 7. C. VII. 26. L. 2. C. VII. 27. 818) Nov. 119. cap. 7. Ueber bas frühere, burch biefe Beftimmung abs Binberte Recht vgl. L. 37. S. 1. L. 38. D. 41. 3.

ravra exojularo, jest, wo der redliche Befig nicht unmittelbar von dem unredlichen Besiger herrührt, nicht mehr passen sei. Allein richtiger muß man hier mit Unterholzner 1990 an die bei den entwendeten und gewaltsam in Besis genommenen Sachen geltenden Grundliche amt kudfehr in die Gewalt des Eigenthumers oder des Berletten ankommt. Da nun die blose Möglicheit, die Amsprüche geltend zu machen, nach dem früher Bemerkten als eine Rückehr in die Gewalt anzusehen ist, und diese Möglicheit mit dem Zeitpunkte der erhaltenen Kenntnis von der widerrechtlichen Beräußerung bei unde weglichen Sachen gewöhnlich eintritt, so ist folgeweise die Erstungsssähigkeit der Sache in der Regel wieder hergestellt, sobald der Eigenthumer die widerrechtliche Beräußerung erfährt.

9) Ausschließung ber Berjahrung bei Dotalfacen Schon die lex Iulia de adulteriis verbot die Beraugerung der Dotalgrund ftude burch ben Chemann, obgleich biefer fonft als Gigenthumer ber dos galt 520). Ausbrudlich icheint die Ufucapion burch bie lex lulia nicht ausge fchloffen gemefen ju fein; die Musichliefung berfelben mar aber nach bem früher Bemertten eine Folge bes Grundfages, baf jedes Beraugerungeved bot jugleich ein Erfigungeverbot enthalte. Auf die Ausschliefung der Et fitung beziehen fich mehrere Digestenftellen 521). Die Befchrantung bet Erfigung findet in bemfelben Umfange ftatt, in welchem bas Becaufes rungeverbot besteht. Infofern fic alfo vor Justinian das Beraufer rungeverbot blos auf italifche Grundftude bezog 522), was jedoch gut Beit des Gajus noch nicht feftftand 528), galt daffelbe auch hinfichtlich Bei aftimirt überlaffenen Grunde ber Beidrantung ber Erfigung. ftuden findet diefe Befdrantung nicht ftatt 524). Dagegen tommt bate auf nichte an, ob das Grunbftud ein praedium urbanum ober rusticum ift 625), und ebensowenig barauf, ob bie dos von ber Chefrau felbft ober einem Dritten herrührt 526). Ift bas Grundftud, welches jur dos gege ben wird, ju diefer Beit icon in ben Banben eines Dritten und bat eine Erfigung bereits angefangen, fo wird der Lauf berfelben nicht unterbrochen 827); fobalb aber ber Chemann bas ihm übettragene Recht gels tend gemacht und die Sache dem britten Befiger entzogen bat, tritt bas Recht des fundus dotalis ein. Ueber bie Frage, wie lange bas hindernis

<sup>519)</sup> Unterholzner a. a. D. Bb. 1, E. 255.
520) Gai. Inst. Comm. II. \$. 63. Bgl. L. 1. D. 23. 5. mit Paul. Sent.

Lib. II. Tit. 21. §. 2. S. ben Art. Brautgabe Bb. II, S. 424 fig. 521) L. 5. 6. 16. D. 43. 5. Sans, Scholien zu Gajus, S. 253, will biefe Stelle von einem Berlierenwollen verftanben wiffen und halt fie gar nicht für hierher gehörig. S. bagegen Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 258 fig. 522) L. un. §. 15. C. V. 13.

<sup>523)</sup> Gai. Inst. Comm. U. S. 63.

<sup>824)</sup> L. 11. D. 23. S. L. S. 10. C. V. 12.

<sup>525)</sup> L. 13. pr. D. 23. 5.

<sup>526)</sup> L. 14. S. 1. D. 23. S.

<sup>527)</sup> L. 16. D. 23. 5.

ber Erfisung bauern foll, ift in ben Quellen nichts Bestimmtes gesagt. Fallt nach Trennung ber Che bie dos bem Manne gu, fo werden alle von ihm vorgenommenen Beraugerungen giltig 598); folglich ift auch bie Erfibung nicht weiter gehindert. - Im Suftinianeifchen Rechte ift bas Beraugerungeverbot bei ben Dotalgrundftuden erweitert; denn einmal ift es auch auf Provinzialgrundstude ausgebehnt, und so= bann ift bas Berauferungsrecht infofern noch mehr befchrantt, als bie Einwilligung ber Chefrau hierbei einfluglos ift 599). Folgeweise ift ein felbft mit Einwilligung ber Chefrau veraugertes Brundfluck ber Erfigung entzogen. Schon vor ber L. un. C. V. 13., belche vom 3. 530 ift, batte Infinian in einer anderen Conftitution vom 3. 529 befimmt 530), daß alle Berjahrungsarten, namentlich nicht blos bie usucapio und die Berjahrung von 10 ober 20 Jahren, fondern auch die Don 30 oder 40 Jahren bei Dotalfachen nicht stattfinden follten. Diefe Berordnung schließt ausdrucklich die Berjahrung nicht blos bei den unbeweglichen, fonbern auch bei ben beweglichen Sachen aus, felbft bei benjenigen, welche tapirt zur Mitgift gegeben worden find. Bei bemege lichen Dotalfachen tann biefes hinderniß ber Berjahrung nicht eintreten, wenn die Chefrau felbft in die Beraugerung gewilligt hat; benn bie Bestimmung, bag bie Ginwilligung ber Frau ohne Ginflug auf bie Biltigteit der Beraugerung fein foll, ruhrt erft aus der fpateren L. un. C. V. 13. ber und beschränft fich blos auf Grundflude. Dach letterer Berordnung freilich muß bei Grundftuden, auch ungeachtet ber von ber Chefrau in die Beraugerung ertheilten Ginwilligung, die Berjahrung für unstatthaft erachtet werben. Die Befchrantung bauert nur fo lange, als bem Manne die Berfügung über bie dos gufteht und tommt nach ber ermahnten Constitution von 529 in Begfall, fobalb bas Recht ber Krau zur Buruckforberung ber dos eintritt. Diefes Buruckforberungs. nicht war vor Juftinian ein blos perfonliches mittelft ber actio rei uxoriae oder actio ex stipulatu, so daß ein dingliches Recht für die Chefrau eft burch bie wirkliche Restitution ber dos entstand. Erft bie erwähnte Berordnung von 529 (L. 30. C. V. 12.) befleibet bas Rudforberungstecht ber Chefrau wegen ber dos mit einer binglichen Ratur; benn bas allgemeine, ben Chefrauen wegen ihrer dos zuftehende Pfanbrecht ift erft im J. 530 eingeführt (L. un. f. 1. C. V. 13.). Juftinian balt das während der Che dem Manne an der dos zustehende Eigenthum mehr in ber legum subtilitas, als in der That begrundet (non enim, quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium mariti videatur

<sup>528)</sup> L. 17. D. 23. 5.

<sup>529)</sup> L. un. S. 15. C. V. 13.

<sup>530)</sup> L. 30. C. V. 22. Ueber die verschiebenen Ansichten wegen des Bers jährungshinderniffes siehe Unterholzner a. a. D. Bb. 1, §. 79, 80, S. 261—266. Edhr, im Archiv für civil. Praris Bb. X, S. 79 fig. Buchholb, juriff. Abhandl. S. 183 fig. Mahlenbruch, Pandettenrecht §. 262, R. 13, § 267, R. 4.

Aeri, ided tel veritas deleta vel confusa est). Despath set es tilch tub natutlid, wenn man bei eintretenbem Burudforberungerechte ber Che frau unnehme, es fei bas ihr bisber burch bie legum aubtilitas verfatte Eigenthuite nunmeht auf fie idergegangen; am wenigsten babe aber bie, Annuhme gegen fich, bag bie gur dos gehörige Sache ber Frau wegen ihret Rudforberungsrechtes als Pfand hafte. In beiben Rallen fel bann ein binglichet Unfpruch begrunbet, im erften Ralle bie Gigenthumb. Hage, im zweiten bie Sppothetarifche Rlage. Rad Juftinian's Bers ordnung (L. 80. C. V. 12.) hat nun bie Chefrau bie Bahl, ob fie fic Eigenthum beilegen und bemnach eine Gigenthumsflage anftellen, ober ob fle ein Pfandrecht in Anfpruch nehmen will; es lagt fich bann annehmen, baf fie, wenn fie ein Pfanbrecht in Anspruch nimmt, bes Etgenthumes, welches fie hatte geltenb machen tonnen, fich begiebt. folge deffen, baf im Eingange biefer Berordnung weber amifchen bewede lichen noch unbeweglichen Dotalfachen, noch auch zwifden dos sestimata imb nen aestimata unterfchieben wird, muß bie vorbin ermannte Bahl ohne allen Unterfchieb für gutaffig erachtet werben. Go miberfprechend bie. fes Bablrecht bei ber dos aestimata ericheint und fo untengbares ift, bat Buftinian biet nur allein eine bopothetarifche Rlage batte guluffen follen, fo ift boch bies einmal nicht gefchehen und es ift auch bie Bulafs fung eines Eigenthumsanfpruches felbft bei affimirten Dotalfachen moglich, nur ift ihm feine unbedingte Birtfamtelt beigutegen. Da namlic ber Chemann bet einer ibm jugebrachten dos vestimata Raufer ift und blot bie Tare, nicht aber ble Sache felbft berauszugeben braucht, fo ge ftaltet fic infolge bes ber Chefrau auch bei aftimirten Dotalfachen gm ftebenben Bahlredites, ob fie folde ale Gigenthum in Unfpruch nehmen ober blos ein Pfandrecht geltend maden will, bie Sache fo, baf fie and bie aftimirten Dotalfachen vindiciren barf, ihre Bindication aber burd Bejahlung der Tare von Seiten des Chemannes ober feiner Glaubiget bei entstandenem Concurse beseitigt werden tann, alfo bestehen bleibt und ben Erfolg hat, bag bie Sache herausgegeben merben muß, wenn bie Tare nicht bezahlt wirb. - Fragen wir, welchen Ginfluß bie frage liche Constitution Juftinian's (L. 30. C. V. 12.) auf bie Rlagent verjährung habe, fo muffen wir auch biefe unter biefer Berordnung fur Juftinian beudt fich gang altgemein aus: begriffen erachten. Omnis autem temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta, sive per decem, sive per viginti annorum curricula, sive per triginta vel quadraginta annorum metas, sive ex alio quocunque tempore maiore vel minore sit introducta; ea mulieribus ex eo tempore opponatur, ex quo possunt actiones movere etc. Sternach foll jebe temporalis exceptio, ohne Unterschied bes furgeren ober langeren Beitablaufes, ber Chefran rudfichtlich ber dos erft von ber Belt an, mo fie auf Burudgabe ber dos flagen tann, entgegengefest werben tonnen. Indem omnis temperalis exceptio, einschließlich der praescriptio XXX vel AL annorum genannt wird, ift auch bie Rlagenverjahrung, nicht blos die orbentliche obet

außerorbentiiche Erfigung bier ohne 3weifel mit verftanben. Die Rlagens veridhrung bier mit zu begreifent lag auch feht nabe und es war binteichender Grund bagu vorhanden. Denn die Chefrau tonnte mahrenb ber Che nicht flagen, nur ber Chemann; es fonnte ihr alfo auch beffen Radiaffigfeit in Unftellung ber Rlagen, welche ihm als Inhaber ber dos juftanben, nicht gum Nachtheil gereichen. — Benben wir biefe bis: her entwickelten Stundfage auf unfere teutschrechtlichen ehelichen Guter: berhattniffe an, fo glauben mit uns ju ber Behauptung berechtigt, bag fowohl ba, wo eheliche Gutergemeinschaft, fet es allgemeine ober blot Gemeinschaft ber Ertungenschaft, als auch ba, wo die eheliche Bors munbichaft verbunden mit bem ehemannlichen Riegbrauche und Bermaltungerechte am eingebrachten Bermogen bet Cheftau gilt, jebe Bers jahrung mahrend bestehender Che gegen bie Chefrau ruht. Chefrau befindet fich mabrent ber Che binfichtlich ihres Bermogens in vollffandiger Abhangigteit von ihrem Chemanne und tann ohne Bus fimmung beffelben nicht flagen. Gleichwie Unmundige und nach bet bon uns aufgeftellten Unficht auch heutzutage Minberfahrige, welche bie Jahre ber Pubertat überschritten haben, fo lange fie unfet Alterevor: munbicaft fleben, gegen ble Berjahrung gefcutt finb, muß gleicher Sons aus gleichem Grunde auch ben Chefrauen ju Theil werben 581).

C) Erforberniffe ber Berjahrung. AA) Ganz alls gemeine Erforberniffe. 1) Zeitablauf. a) Berschies bene Dauer ber Berjahrung. Die Mannigfaltigkeit der Bers jährungszeit spricht sich zum Theil schon in der Benennung aus, z. B. bei der praescriptio XXX vel XL annorum. Besondere Erörterung in Bezug auf die Berjährungszeit verdienen die usucapio, die Berjährung durch longum tempus und die teutsche Berjährung vom Jahr und Zag. Die Dauer der usucapio ist ursprünglich auf 1 Jahr für bewegliche, auf 2 Jahre für undewegliche Sachen bestimmt 352). In den 12 Tasseln schen die Z Jahre nrsprünglich nur für sundi bestimmt geweset zu sein; man hat aber dieselben auch auf aedes bezogen 833). Eine Eis

<sup>831)</sup> Bgl. bie weitere Ausführung barüber in Bezug auf bas Gafice ebes iche Giterrecht bei Deim bach, Grörterungen Bb. 1, Rr. IV, S. 24-28.
532) Gai. Inst. Comm. II. §. 42, 84. Ulpian. Fragm. Tit. XIX. §. 8.

Pr. Inst. II. 6.

<sup>533)</sup> Cicero, Top. cap. 4. Orat. pro Caecina cap. 10. Aus biefen Stellen gitt bestimmt hervot, bas nur sandi, nicht aedes in ben 12 Tafeln genannt waren. Unterholgner a. a. D. Bb. 1, S. 269 fig. leugnet nun zwar, bas erst später die grei Jahte auch auf die nedes bezogen wotben seinen und erkfart die Stellen bis Cicero so, bas nuch ben Stundstäden einer verftändigen Serjanstegung Stude gleich anfangs den Grundstäden gleichzeltellt hatten werden mussen und gleichzeltelt worden feien. Allein Ciceto spricht nur bavon, bas allers bings zu seiner zeit eine folche Gleichstellung Rechtens gewesen sei: at utimur bodem inro in zedikus, quae in lege non appellantur. Davon aber, bas bies gleich ansangs der Fall gewesen sei, sag bies gteich ansangs der Fall gewesen sei, sag bies gteich ansangs der Fall gewesen sein, bas bies gteich ansangs der Fall gewesen sein, bas bies gteich ansangs der Fall gewesen son welchen in den 12 Tafeth allein bie Reibe war,

genthumlichreit ber pro herede usucapio war, baf bei ihr nicht blos bie beweglichen, fondern auch die unbeweglichen Sachen einer einjahrigen Usucapion unterlagen 584), wovon als Grund angegeben wird, weil man anfangs angenommen habe, es werbe bei einer folchen pro herede usucapio bie Erbichaft ale ein Banges erworben; ba nun bie zwei Jahre blos für Immobilien bestimmt maren, ju welchen bie Erbichaft als ein Banges nicht gerechnet werben tonnte, fo ließ man bie Erfigungszeit eintreten, welche in ben 12 Tafeln fur bie übrigen Sachen feftgefett war 825). 3m Juftinianeischen Rechte ift von einer einjahrigen und zweijahrigen Ufucapion nicht mehr bie Rebe. In ihre Stelle tritt theils bas gleich naber zu besprechenbe longum tempus, theile eine erft von Juft in ian fur Mobilien neu eingeführte Erfigungezeit von 3 Jahren. Es find baber auch in ben Digeften von ben Compilatoren faft alle Beziehungen auf bie alte Ulucapionefrift forgfaltig getilgt worben; an beren Stelle hat man entweber unbestimmte Musbrucke gefest, g. B. tempus statutum, tempus lege definitum, ober man hat, mo es pagte, ben Ausbruck longum tempus gebraucht 536). Die longi temporis praescriptio verlangt einen Beitraum von 10 Jahren inter praesentes, von 20 Jahren inter absentes 537). Rach Juftinian's Bestimmung 538) wird bie Begenwart ober Abmefenheit berjenigen, gwifden welchen bie Erfigung wirkfam fein foll, lediglich mit Ruchficht auf die Proving beurtheilt. Die Anmenbung auf Die teutschen Berhaltniffe ift ichwierig, weil wir theils teine ganbesabtheilungen unter bem Ramen Provingen haben, thelle unfere Provingen etwas anberes find, ale bie romifchen. Eine febr gewöhnliche Anficht ift, bag man Untergerichtsbezirte bafur

538) L. 12. C. VII. 33.

scheint bem Sharatter ber Citesten Beit bei weitem angemessener, als ble gleich anfängliche Gleichstellung ber vedes mit ben fundi. Und wenn Gai. II. 42. sagt: Mobilium quidem rerum anno completur (usucapio), sundi vero et vedium biennio: et ita lege XII tabularum cautum est, so ist damit auch nur gesagt, daß man die 12 Tafeln auch auf die vedes bezogen habe, und Sajus konnte sich, nachdem bereits zu Cicero's Beit die Gleichstellung der vedes mit den fundi in Bezug auf die Usucapionszeit sestkand, auch siglich so ausdrücken, als weredies eleichstellung schon in den 12 Tafeln erfolgt, indem er nur das ausfprach, was Jahrshunderte sang als durch dieselben bestimmt angesehen worden war, während die ursprüngliche Kaffung des Gesehes dieser Aussauffung doch entgegen war.

<sup>534)</sup> Gai, Inst. Comm. II. S. 53.

<sup>535)</sup> Gai. II. 54. 536) Dennoch haben fich Spuren ber einjahrigen Ufucapionsfrift erhalten in L. 59. D. 6. 1. L. 12. §. 5. D. 6. 2.

<sup>537)</sup> Paul. Sent. Lib. V. Tit. 2. §. 3. Die hier entstandenen Streitfragen werden behandelt von de Toullieu, Tract. de praesentia et absentia mixtoque ex utraque tempore (in collectan. nr. 18.). Meister, Vindiciae legislationis Instinianeae de mixto tempore computando (in opusc. nr. 8. p. 417—452.). Hougo, Borschlag, Justinian's Berordnung über die aus Rabe und Berne germischte Beit zu rechtsertigen, nebst einem Zweisel der Glosse (im einil. Magazin Bb. V, Rr. 17). Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 273 sig.

nehmen tonne 8804), mas manche verwerfen und vielmehr Dbergerichtes begirte als gleichbedeutend mit Provingen nehmen wollen 539). Bedentt man den bedeutenden Umfang der romifchen Provinzen, fo mochte allers dings ein Dbergerichtsbezief mit mehrerem Rechte einer Proving gleiche geachtet werben. Ein festftebenber Gerichtsbrauch, welcher fich fur bas Eine ober Andere entschieden habe, ift nicht erweislich 540). Rudfichts lich ber Segenwart ift ber Bohnort (domicilium) nach berfetben Becs erdnung Juftinian's bas Enticheibenbe. In berfelben Berordnung wird als ein zweifelhafter Puntt berührt, ob die Lage bes Gegenstandes, beffen Befig burch die longi temporis praescriptio gefchutt werden foll, dnen Unterfchieb begranbe; g. B. ob 20 Jahre erforderlich feien, wenn biejenigen, zwifchen welchen bie longi temporis praescriptio enticheiben foll, oder wenigstens einer von ihnen außerhalb der Proving, in welcher bie Sache liegt, angefeffen find: Rach Suftinian's Enticheibung foll bie Lage ber Sache gang ohne Ginftuß fein. Eine fernere Krage betrifft ben gall, wo die Gegenwart burch eine Abwesenheit unterbrochen wird, und umgetehrt. Bon Juftinian wird biefe Frage in einer Rovelle 541) babin entichieben, buß juvorberft bie Sahre ber Wegenwart, gezählt und das dann an dem 10jährigen Zeitraume noch Fehlende durch eine verboppelte Beit ber Abmefenheit ergangt werben foll. Bu gang bemfelben Ergebniffe fuhrt bas entgegengefette Berfahren, wenn man bie Jahre ber Gegenwart boppelt rechnet, bann aber 20 Jahre forbert. Bu der Unnahme Mancher 849), die Rovelle fpreche gar nicht von einem' Bedfel ber Bohnorte, sondern beziehe fich vielmehr auf eine vorübers gebende Bezanderung bes Aufenthaltes, wie fie bel einer Reife pors' tommt, ift fein Grund vorhanden. Es ift unwahrscheintich, daß im cap. 8. ber Nov. 119. bie Ausbrude magor und amor (praesens und absens) einem anberen, als ben einmal in ber Lehre von ber longi temporis praescriptio feftstehenden Sinn haben follen; und biefe Unmahrs feinlichteit wird badurch noch größer, baß im cap. 7. bie Verschiedens beit der Berichrungszeit inter praesentes und inter absentes ausbrucklich berührt worden ift, wobei biefe Ausbrucke unzweifelhaft bie gewöhnliche Bebeutung haben. Das Auffällige, mas barin liegt, daß im Cap. 8. der Rovelle blos von einer Perfon gesprochen wird, welche praesens ober absens fel, während fonft von einer Berjährung inter praesentes und

539) 3. B. Unterholzner a. a. D. Bb. 1, R. 278, S. 273. Thibaut,

Beffe und Berjährung S. 31.

541) Nov. 119. cap. 8.

<sup>538</sup>a) Stryk, Usus modern. Pand. Lib. XLI. Tit. 3. S. 7. Berger, Occon. im. Lib. If. Tit: 2. S. 24. not. 2. Sopfner; Comm. gu ben Infit. S. 395.

<sup>\$40)</sup> In ben Sanbern fachfischen Rechtes tommt ber Unterschieb zwischen Gegenwart und Abwesenheit bei ber Erfigung gar nicht zur Sprache, ba hier far Immobilien bie Berjährung von 31 Jahren 6 Wochen 3 Kagen bie orbentsliche Erfigung bilbet.

<sup>542)</sup> Bulgarus, gloss. ad suth. Quod si quis C. de praescript. longi temp. (VIL 33.).

inter absentes his Rede ift, verschwindet badurch, das ichen in Cadere fellen Mebnliches vortommt 543). - Ueber ben Uriprung ber einbeimie fchen Berjabrungefrift von Jahr und Tag ift bereits fruber gelprochen worden, fowie daß Diefelbe nach ben mittelalterlichen fachfichen Rechten quellen 1 Jahr 6 Bochen 3 Tage betragt. Unterholaner 544) ift ber Meinung, daß bei ber Berichrung von Jahr und Toe pripringlia an eine Beit von 366 Tagen gedacht merben muffe, melde burch bas Dazwifdenfallen bes Schalttages noch um einen Lag vermehrt, merben tonnte. Nach ber Bemertung von Gongaleg Tellag 545) follte burch ben Bufak eines Tages blos ausgebruckt merben, bag ber erfte Tag, mit meldem bie Berjabrung beginne, bei ber Berechnung bar Sabresfrif nicht mit in Unrechnung tomme. Im Lubifden Rechte ift feit atte Beit bie Erift von Jahr und Tag nicht, wie in ben fochfischen Rechte quellen für 1 Sahr 6 Bochen 3 Toge, fondern für ein vollgemeffenes Jahr, 366 Tage, genommen worden 546), und bag biefe Berechnung im Lubifden Gerichtsbrauche angenommen fei, ift von verfcbiebenen Schriffe fellern bezeugt 547). Daß bier nicht an eine romanifirende Auffaffung. gebacht werben tann, wie folche bei ber Frift von Jahr und Ang in Betreff ber im gurftenthum Silbburgbaufen und in ber Pflege Coburg beftebenben Gutergemeinschaft zwischen Cheleuten fattgefunden, bet. geht que bem Alter biefer Art ber Berechnung ber Erift von Sabr und Dag unzweifelhaft bervor. Deffenungeachtet ficht biefe Berechnung fo allein ba, bag man bie oben ermabnte Entftebung ber Auff von Jahr und Tag aus ben Friften bes alten Gerichtsverfahrens beshalb both nicht aufzugeben vermag und fie fur die in ben Quellen allein begriffe bete balt. Belde Grunde aber ju jener abmeichenben Berechnung im Lubifden Rechte geführt haben mogen, vermogen wir nicht anzugeben. Doglich ift es, bag, ba jene Lubifchen Urfunden in lateinifcher Gprache abgefagt find und zu ber Beit ber Abfaffung berfelben (1362 und 1378) hauptfachlich nur Geiftliche im Befige ber Renntnig ber tateinifchen Sprache maren, auch folche gur Abfaffung ber fragtiden Urtunden gebraucht worden find, und aus Untenntnig bes Umfanges ber Erif pon Sahr und Tag für ben Beitraum von 1 Jahr 6 Wochen 3 Angen Bus

544) Unterholaner a. a. D. 186, 1, S. S. 276 fig. 545) Gonzalez Tellez, comm. ad cap. S. X. de in integr, restit. (i, 41.).

<sup>543)</sup> So wirb in L. 16. §. 1. C. VII. 33. von bem, qui dominiam vindicat, gesagt, er sei praesens ober absens; auf ahnliche Weise wird in L. 13. C. III. 34. ein 10jahriger Zeitraum contra praesentes that ein 20jahriger gentra absentes unterschiten. Ebenso wird in L. 7. C. VII. 43. his praeseriptio adversus professentes und absentes entgegengesest.

<sup>546)</sup> Es geht bles aus zwei non Pauli, Abhandl. aus bem Lib. Reder. St. 38. 38. 38. 135. 136. mitgetheilten Urungen, ber einen aus bem Liben Doen fabtbuche von 1362, ber anberen aus bem Rieberstabtbuche pon 1378 herver.

<sup>547)</sup> Mevius, Comm. ad ius Lubec. I. 8. art. 1. nr. 16, Hain escius, diss. de praescriptione aunali iure Lubec. §. 9. Stein, Abhand, hes. 260, Machiel Ah. 1, §. 86. Ah. 2, §. 11.

da vollet Sahr mit Ginrechnung bes Schalttages harunter perffanden Ift bieg ber Sall, fo tonnen auch jene Urtunden nicht gum Beugniffe bafür gebraucht werden, bag bie Frift pen Jahr und Zag im Mbifden Bechte urfprunglich nur fur eine Brift von 366 Tagen gemmmen worden fei. Es ift bies auch um fo unmabricheinlicher, ale im Lubifchen Rechte fank bie Gigenthumlichteften bas girteutfchen, namentlich altsächsischen Rechtes treuer bemahrt warden find, als felbft in ben fachfilden Lanbern. 3m longobarbifden Lebenrechte 547a) ift ale Briff, innerhalb welcher ber Bafall in Lebensperanberungsfallen um big Emggerung ber Investitut bitten muffe, die Brift won 1 Jahre und 1 Monate bestimmt. Diese Stelle ftebt mit anberen Stellen beffelben Rockbuches im Biberfpruche, in melden bie Frift pon Jage und Age burch annus et dies ausgehrudt wirb 548). Schon Gujacius bas behalb fatt ,,ultra annum et mensem" in ber jungft gebachten Stelle wigtschlagen, ju tefen: "ultra annum et diem" und fich beshalb auf feinen Cober, femie auf bie uhrigen Stellen bes longabgebifchen Lebene tehtes, in benen es immer apppa et dies, nie annus et mensis beife, berufen 849). Die tonnen ber Unficht von Qui acins nur beinfliche. tm; benn hat es mirklich Sandichriften gegeben, welthe bie von Qua jacius vorgeschlagene Lesget unterftagen, fo liegt offenbar in ber Lege att "ultra annum et mennem" nur ein Berfuch eines Abschreibers, ben maus et dies ju erklaren; ein Berfuch, welcher ber nach ben altteute. ihen, insbefonder glifachfichen Mechtsquellen, fefffebenben Bebeutung ber Frift von Jahr und Sag für den Beiergum von 1 Sahre & Wochen. 3 Jagen gegenüber nicht in Betracht tommen fann, Dur unglictid tam ber von Ginigen 550) gemachte Berfuch genannt werben, Die frage liche Stelle bes longobarbifchen Lebenrechtes baju gu benuten, um für ble teutsche Beriahrungefrift von Jahr und Lag eine in bem gemeinen Richte begronpete Deutung gu gewinnen. b) Art ber Beit, berech. nung. 44) 3m allgemeinen. Bei ber Beitberechnung gelten iberhaupt die allgemeinen Grundsche. Go mirb 3. B. bie Beridhtungegeit, wenn fie in einem ober mehreren Sahren befteht, burch einen in den Lauf berfetben fallenben Schalttag verlangert 551). Lauft bas

<sup>547</sup>a) I. Feud. cap. 22. S. 1.

<sup>548)</sup> N. Feud. cap. 24. pr. cap. 40. pr. cap. 52. S. ult, cap. 85. pr. 649) Bgl. über bie verichiebenen Anfichten Met ber . Sandhuch bee Lebens.

notes Bb. 4, S. 200 fig. S. auch ben Artifel Beben serneuerung Bb, VI,

<sup>550) 3.</sup> B. Clfaffen, in ben gemeinnübigen Baobachtungen und Rechtse fun Bb. 1, Nr. 4.
584) L. 2. D. 44. 3. In biefer Stelle barf bag am Schlusse stebenbe "mibi cantre videtur" nur auf ben Kall ber, lex commissoris, wenn innerhalb 30 Aggen. bes Laufgelb nicht bezahlt murbe, wo bann ber Schalttag ber 30tagigen Frift Richt zugerechnet werden foff, bezogen werben, nicht auf bie fruben ermannten galle bes tempus iudicati, ber Procepverjahrung und ber Ulucapion. Go faffen and die Bafilfen (Lib. L.I., Tit. 3, cap. 2, ed. Heimb. T. V. p. 92.) bie Cache

gegen bie Ufucapion im Schultjahre am bissextum gu Enbe, fo ift nach romifchem Rechte, in welchem bas bissextum als ein Lag betrachtet wird 352), in ben Fallen, mo es auf ben Unfang bes letten Tages ans tommt, ber Unfang bes bissextum, b. b. ber Unfang bes eigentlichen Schalttages berjenige, welcher bie Erfigung beendigt 558). Daffelbe ift noch nach dem heutigen Rechte anzunehmen 384). 280 bie Berjahrung bis jum Ende bes legten Tages fortlauft, ba ift nach benfelben Grund: faten in einem Schaltjahre bie Beendigung ber Berjahrung nicht bor Ablauf des 25. Februat anzunehmen. Die wegen ber Richteinrechnung bes Schalttages geltenbe Regel ift aber nicht auf folche Ralle zu beziehen, wo die Berjahrungszeit nach Tagen ober Monaten bestimmt ift. Bet einer nach Zagen bestimmten conventionellen Frift, welche freilich auch teine Berjahrungsfrift genannt werben tann, ba unter folchen immer gefestich bestimmte Beitraume verftanden werben, ift bies nach ben Befegen felbft außer Bweifel 885). Allein auch bei einer nach Sagen beftimmten gefehlichen Berjahrungefrift tann buran fein Zweifel fein 856). Der Ausbrud Donat ift eine abgefürzte Bezeichnung eines Beitraumes und man tann bier füglich nicht andere Grundfate annehmen, als bie bei ber Berechnung eines in Tagen bestimmten Zeitraumes 867). 3mar wird an einer Stelle 858) gefagt, ber mensis intercalaris, b. h. ber Februar des Schaltjahres, beftehe aus 28 Tagen, fo bag alfo ber Schaft tag nicht mitgezählt wirb. Allein biefes muß auf die Berechnung einer Beit nach Monaten fur einfluglob erachtet werben, well bei biefer ber Rebruar als ein Ganges gar nicht in Betracht tommt, fonbern nur nach ben einzelnen Tagen, aus welchen er beftehe's baber macht er auch nie

<sup>552)</sup> L. 98, pr. D. 50. 16.

<sup>553)</sup> Ueber ben Schalttag nach bem Julianischen Galenber vgl. ben Artifel Calenber Bb. II, S. 536 fig. Die römischen Juristen werfen die Frage auf, ob von ben beiben Tagen bas bissextum, die a. d. sextum Calendas Martias heißen und auf ben 24. und 28. Februar fallen, der prior oder ber posterior, b. h. der ben Calenden bes März nähere ober entferntere als Schalttag anguschen sei und entscheben sich fur den letteren, also ben 24. Februar. L. 98. pr. D. 50. 16. L. 3. S. 3. D. 4. 4.

<sup>554)</sup> Benn Manche heutzutage ben 29. Februar als Schalftag betrachtet wiffen wollen (vgl. Glud, Erl, ber Panb. Bb. 5, S. 543, R. 82), fo lehrt ein Bild auf unfere, auch bei ben Protestanten üblichen Calenber, in welchen noch jest ber 24. Februar im Schaltjahre als Schalttag aufgeführt wirb, bas Gegenstheil.

<sup>555)</sup> L. 2. D. 44. 3. a. Q.

<sup>586)</sup> Benn in L. 2. D. 44.8. auch bes tempus iudicati gebacht wird, welches nach ben 12 Tafeln 30 Tage betrug und nach biefer Stelle ebenfalls ber Schattog bem iudicatus zu Gute kommen foll, fo ift einestheils zu berücksichtigen, bas hier von kiner Berichrungsfrift, sondern von einer Procesfrift die Rede ift, anberntheils, daß, nachdem Juftin fan das tempus iudicati auf vier Monate erftreckt hatte (L. 2. C. VII. 54.), hier nur eine nach Monaten zu berechnende Frift in Frage kam.

<sup>867)</sup> Bafür entschelt sich auch Unterholzner a.a.D. Bb. 1. S. 281 sig. 888) L. 98. g. 2. D. 50. 16.

einen vollen Monat von 30 Tagen aus 556). — Die Berjährungszeit ift balb ein tempus continuum, bald ein tempus utile. Tempus continum ift bie Beriahrungszeit erweiblich bei ber unucapio 860), bei ber longi temporia praescriptio 361), bei der praescriptio XXX vel XL annorum 502), und bei ber quadriennii praescriptio gegen bie Anfpruche bes Kiscus auf bona vacantia 56%). Mit Recht gilt als Regel, bag eine gefetlich bestimmte Frift als tempus continuum anzusehen fei, wenn nicht bon einer fur bie Dauer ber pratorifden Klagrechte vorgefchriebenen Beitfrift die Rede ift, welche dann im 3weifel für ein tempus utile zu ertlaten ift 864). Diefelbe Regel gilt auch fur die Berjahrungefriften. Diefelben find alfo regelmäßig continuo zu berechnen, infofern nicht eusbrucklich eine Ausnahme bestimmt ift; bei ben pratorifchen Rlagen bingegen find bie Berjahrungefriften ebenfo in der Regel utiliter gu benonen. Bei bem tempus utile werben nun alle biejenigen Lage über: frungen, an welchen die Aububung bes an eine gewiffe Berjahrungsjeit geknüpften Rechtes wegen eines vorhandenen hinderniffes unmöglich war 565). Es werden also bei Berechnung ber ben klagbaren Rechten gefehren Berjahrungszeit bie Tage überfprungen, an welchen teine Riage angestellt werben tonnte, eine Geltendmachung bes Rechtes vor Suicht nicht möglich war (in quibus experiundi potestes non fuit). Diefer Regel gemäß werden überfprungen: a) biejenigen Tage, an wels den ein in der Perfon bes Berechtigten felbft liegendes Sinbernig bie Ausübung des Rechtes unmöglich machte. Als ein foldes hindernis gilt namentlich Unbefanntichaft bes Berechtigten mit feinem Rechte 1666), obgleich fich beshalb noch nicht behaupten läßt, daß eine folche unter allen Umftanden ein hinderniß fei; denn wenn man der Lage der Dinge nach bei gehöriger Sorgfalt biefe Bekanntichaft erlangen tounte, findet rine Ausnahme fatt. Auch bei Bekanntschaft bes Berechtigten mit

<sup>569)</sup> A. M. ift Glad, Erl. ber Pand. Bb. 3, S. 580, welcher ben Schaltzag nicht gerechnet wissen will, auch wenn die Zeit nach Monaten bestimmt ift. Die dafür allenfalls anzuführende L. 2. D. 44. 3., wornach bei den äbilizischen Alagen der Schalttag nicht besonders gerechnet werden soll, ist schon ihrer Fassung nach (plerzeque aedilities actiones) nicht auf alle äbilizischen Alagen zu beziehen. Es ist dabei nicht an die aetie redhibitoris und quanti minoris zu benten, sondern an die Alagen, welche durch das halten gefährlicher Thiere begründet werden. Unter holz ner a. a. D. Bb. 1, R. 288, S. 281.

<sup>560)</sup> L. 31. S. 1. D. 41. 8.

<sup>561)</sup> Paul. Sent. Lib. V. Tit. 2. S. 8.

<sup>862)</sup> L. 3. C. VII. 39.: trigints annorum jugi silentio und triginta annis con-

tinuis. L. 4. C. eod.: quadraginta annorum . . . iugi silentio.

563) L. 1. C. VII. 37. bie Lesart "post quadriennium continuum" wirb auch burch bie Bastillen (Lib. L. Tit. 13. cap. 1.) unterstühr, welche bies auch burch pare zerpaerlar ovranryr wiedergeben.

<sup>564)</sup> Glud, Erl. ber Panb. Bb. 3, S. 562 fig. Beifpiele, wo ber Prater in tempus utile bestimmt, tommen febr haufig por.

<sup>565)</sup> L. 1. D. 44. 3.

<sup>866)</sup> L. 6. D. 3. 6. 18gl, L. 2, pr. D. 38, 15.

feinem Rechte tann ein Sinberniß ber Ausubung beffelben burch Ent fernung bes Berechtigten ober 3mang begrundet fein. Es fann baber ble Beit, mabrend welcher ber Berechtigte in feindlicher Gefangenschaft war ober burd Amtegefchafte entfernt gehalten murbe, ober eine offents liche ober private haft erbulben mußte, ober burch Sturme an bet Beimteht verhindert murbe, überhaupt die Beit einer unfreiwilligen Ib: wefenheit nicht in Anrechnung tommen, unter ber Borausfegung jeboch, baß er fich nicht erweislich burch einen Bevollmachtigten vertreten laffen :Connte 507). Aber auch eine Abmefenheit gewöhnlicher Art verbient Beachtung, wenn es erweislich unmöglich mar, einen Bevollmachtigten pur beftellen 868). Eine Digeftenftelle 569) tonnte bafur angeführt mets ben, bağ bei Beantwortung ber Frage, ob eine experiundi potestas vot handen gemefen fei, auf bie in ber Perfon bes Rlagers vorhandenen Dimberniffe nicht Rudficht zu nehmen fet; Diefe Stelle bezieht fich aber nicht auf ein tempus wiele, fonbern untersucht blos, von welcher Beit an: bas Recht aus einer Berburgung fur vollftanbig begrundet angunehmen fei. 6) Diejenigen Tage werben ferner nicht eingerechnet, an welchen ein Sindernig von Seiten deffen vorhanden mar, welchem ble Berjahrung ju fratten tommen foll. Bei ber Berjahrung ber Rlagm tommt baber, wenn die Berjahrungszeit ein tempus utile ift, Die Beit nicht in Unrechnung, mabrent welcher ber Gegner abmefent ift und nicht genügend vertreten wird 570). 7) Endlich werben bie Tage nicht mitgerechnet, an welchen bie Erlangung ber jur Ausübung bes Rechtes etforderlichen obrigfeitlichen Mitwirtung unmöglich war. Berjahrung ber Rlagen tommen bemnach alle bie Tage nicht in In rechnung, welche feine Gerichtstage (dies sessionum) find 571). Daffelbe gilt in ben fallen, mo gwar nicht von Erhebung einer Rlage Die Rebe ift, boch aber die obrigfeitliche Mitwirtung eine cognitio pro tribunali vorausfest 572). In anderen Kallen genugt die Bereitschaft der Dbrigfeit zu Amtehandlungen; und dann kommen nur die Tage nicht in Rechnung, an welchen auch diefe Umtethatigfeit rubte 578). Dag biefe Berechnung bes tempus utile im Juftinianeischen Rechte gang megfalle, fann nicht behauptet werben. Allerdings fah ber Raifer bie Schwierige feiten, welche mit diefer Beitrechnung verbunden maren, mohl ein 874), und vielleicht hat er in Betracht berfelben ben annus utilis bei ber Re

<sup>867)</sup> L. 1. D. 44. 3. Bgl. L. 2. S. 1. bie L. 16. L. 26. S. 9. L. 27. L. 32-45. D. 4. 6. L. 2. pr. D. 38. 15. Siehe ben Artifel Reftitution Bb. ix, S. 344.

<sup>568)</sup> Arg. L. 28. pr. D. 4. 6.

<sup>569)</sup> L. 4. D. 44. 3.

<sup>870)</sup> L. 1. D. 44. 3.

<sup>571)</sup> L. 1. D. 44. 3. Bgl. L. 2. S. 1. D. 38. 18. S. ben Artifel Reftistution a. a. D. S. 345.

<sup>572)</sup> L. 2. S. 1. D. 38. 15.

<sup>573)</sup> L. 1. S. 9. D. 49. 4.

<sup>574)</sup> L.-1. pr. C. VII. 40.

kitution in ein quadriennium continuum vermandelt 575), sowie fchant per ibm Confantin an bie Stelle Des annus utilis bei ber doli actio ein biennium continuum gesett hatte 576). Aber alle biefe Bestimmungen find fo gugenfcheinlich etwas Befonderes, bag man nicht auf abnliche Beise jedes tempus utile in ein vierfaches tempus continuum vermandeln barf, umfoweniger, als nur Inftinian diefes Berbaltnis beiber Arten Beitraume in feiner Berordnung bestimmt, mabrent in ber noch giftigen Confantinischen Berordnung bei der doli actio ein anderen Berhaltuch jum Grunde gelegt ift. bb) Beftimmung bed Anfangspant. Der Anfang ber Beriebrung ift bei ben verschiebenen Arten der Berjahrung abmeichend zu bestimmen. Bei ben Berjahrungauten, welche einen Befit erforbern, fangt ber Lauf ber Berjabrung mit ber Emerbung bes Beffes an, porausgelest, bas berfelbe bie erforberlichen Eigenfchaften hat, und wicht etwa ein in der Bache liegenbes bindernis (vitium ex ro) entgegenfteht. Bei ben Berjahrungfarten, welche Folge einer Rechtspernachlaffigung find, wird verlangt, daß ein Recht ichan wirtlich begrundet fei, weil fonft eine Bernachlaffigung beffelben nicht Die Berjahrung der Rlagen inebefondre tann baber erft ven dem Beitpunkte an anfangen, wo die Anftellung ber Rlage rechtlich moglich war; daher die Regel; actioni nondum natae non praescribium. Jolgeweife Bonnen Rechte, bei benen bie Rlagbarteit von dem Ginteitte einer Bebingung oder von bem Ablaufe eines Beitraumes abbaugt, nicht eher ber Berjahrung zu unterliegen anfangen, als bis die Bat abgelaufen ober die Bedingung eingetreten ift 577). Dagegen ift bie Behauptung unbegründet, daß jedes Hinderniß ber Ausübung des Bodtes, gefest auch, daffelbe sei nicht ein im Rechte begründetes, sombefn tin ducch die natürlichen Umstände gegebenes, den Lauf der Berjährung bemme. Sicherer Bemeis dafür ift die Rathmendigfeit ben Meftitution sigen die Eigenthumberfigung, wenn das Eigenthum durch die Unmöglichleit ber Berfolgung beffelben verloren gegangen ift. 578). fermer bie Richthemmung des Laufes der 30jahrigen Berjahrung durch Abmefenbeit oder Ariegsbienfte beffen, welcher barunter leibet 879), woraus in Solge der Berbindung, in welcher diefes gefagt ift, gefchloffen merben darf, daß überhaupt bei der 30jährigen Berjährung äußere Abhaltungen nicht in Betracht tommen. Eine Ausnahme von Diefer Regel eritt in ellen Källen ein, in welchen die Berjährungszeit ain tempus ptile ift; bier kann natürlich die Berjehrung gar nicht beginnen, so lange Um= fande besteben, welche ber Ausubung eines Rechtes hinderlich find. Es eigiebt fich aus bem bisber Bemerkten, inwiefern bie Regel ber Neueren: Agere non vulenti non currit praescriptio, als richtig anguerkennen sei.

<sup>575)</sup> L. 7. C. de tempor, in int. restit. (II. 52. (53.)).

<sup>876)</sup> L. S. C. de dolo malo (II. 20. (21.)). 577) L. 7, S. 4, C. VII. 39.

<sup>578)</sup> L. 1. S. 1. D. 4. G. 579) L. 3. C. VII. 39.

Unbedentlich gilt fie bei allen Berjahrungsarten, bei welchen bie Berjahrungegeit ein tompus utile ift. Für bie übrigen Berjahrungen gilt fie nur unter ber Befdrantung auf die galle, mo aus rechtlichen Grum Ramentlich gilt fie ben bie Berfolgung bes Rechtes unmöglich ift. alfo auch nicht, wenn durch außerorbentliche Begebenheiten ein Still-Rand ber Thatigfeit der Gerichte bewirft ober ber Gebrauch gerichtlicher Bilfe wonigstens erfdwert ift, inbem auch bier die Reftitution, infofern fie nach allgemeinen Grundfagen gerechtfertigt ift, genugenben Com gegen unbillige Berlegung gewährt. Welchen Ginflug bas tempu bostilitatis auf ble Berjahrung außere , ift beftritten 500). 3m Jufis mianeifchen Rechte findet fich von einem folden befonderen Ginfinffe bes tempus hostilitatis teine Spur. Bobl aber tommt im vorjufts nianeifchen Rechte eine Movelle Balentinian's III. 301) vor, welche bie einzige Parallelftelle ju ben fpater ju ermabnenben Botfdriften bes tanonifchen Rechtes und jebenfalls für die Ertlarung bes bem tanonifden Rechte jum Grunde liegenden Sprachgebrauches wid tig ift. Es wird bort bestimmt : Tricennali temporum definitione coneludi ea praecipimus, quae perpetuis aut infinitis saeculis servabantur, exceptis Afrorum negotiis, qui, si probavorint ne ce saitate m Vandalies m pertudisse, ut de corum causis illa tempora pracano tricensie subtrahentur, quae elaruerit sub hostilitate consumts. Diefe Borfcvift bing mit ber durch Theodofius II. eingeführten 36jahrigen Berjahrung ber actiones in rom universales und ber actiones personales, welche bisher perpetuae maren, jufammen. Beftimmung, das ben Africanern bei ber 30jahrigen Berjahrung fo viel Jahre ju Gute gerechnet werden follten, als fie fich aub hostilitate ber Bandalen befunden batten, war bone Bweifel eine blos vorübergebend auf die damaligen Beitverhaltniffe berechnete Berordnung. Unter bostilitas ift hier ber Buftanb bes burch bie Banbalen von Spanien aus in bir romifche Proving Africa bewirften feinblichen Ginfalles und ber vorübergebenden Befignahme ber Proving burch biefelben gu verfteben. Bunachft ift es bas tanonifde Recht, aus welchem bie prattifd geb tenden Bestimmungen über ben Ginfluß bes tompus hostilitatis ju ent Die beiben hauptstellen find can. 13, Gaus. XVI. Qu. 3. und cap. 10. X. II. 26. Der can. 14. C. XVI. Qu. 3. hat 3mar bie Ueberfcpeift: Temporis non currit praescriptio, ubi furor hostilitatis inoumbit; er gebort aber, feinem mahren Inhalte nach, nicht bierber, indem er nur bavon fpricht, daß im Berbaltniffe ju Unglaubigen und Deiben ben driftlichen Rirchen gar feine Berjahrung entgegenfteben folle. Aus der erften Stelle ift befonders der Sas gu bemerten: non

<sup>580)</sup> Bgl. Maregoll, über ben Einfiuß bes tempus hostilitatis auf bie Berjährung, in ber Zeitschrift f. Civilr. u. Proc. Bb. VII, S. 274—289.

881) Novell. Valentin. III. Tit. XXXIV. (de episcopali iudicio) \$. 42.
(p. 250. edit. Haenel.)

quia erit obiicienda praescriptio temporis, ubi necessitas interest hostilitatis. Aus ber zweiten Stelle gehoren befonbere bierber die Borte: prescriptione hostilitatis tempore non currente. Die erfe au beant. wertende Frage ift, wenn im Sinne bes fanonifden Rechtes ein tompus. bostilitatie vorhanden fei? Rach ber gewöhnlichen Meinung ift berunter überhaupt die Beit eines herrichenben Arieges zu verfteben. Diefe Erflarung bat aber innere und aufere Grande gegen fich. Bielmebe pridt bas tanonifche Recht nur von der Beit eines feinblichen Einfalles, einer wirflichen Befignahme bee Gebietes, wo ber Rlagberechtigte unb beffen Gegner, ober boch wenigftens ber erftere wohnt, von Seiten bes Frindes; ves wird auch nur fo lange, als diefe feinbliche Befignahme banert, ble Berjahrung gehemmt. Dafür fpricht erftens, baf bas tanse niche Recht nirgends den Ausbruck bellum, belli tempus braucht, wihrend diefer both fo nabe lag und fur bat, was man gewöhnlich am nimmt, allein bezeichnend mar. Bielmehr werben bie Ausbrucke bostilitas, -- militaris hostilitas, -- hostilitatis necessitas, - hostilitatis discrimen gebraucht, welche offenbar duen viel engeren Ginn haben und nur auf den gall eines wirflichen feindlichen Einfalles und einer feindlichen Beffenahme paffen. femmt zweitens in berfelben Stelle bes fanonifchen Rechtes (ean. 12. Couse XVI. Qu. 3.) ble Bergleichung beffen, mas hostilitatis tompore eintritt und gelten foll, mit ber Rriegseroberung, ber Rriegs-Alles biefes febt nicht bies gefangenschaft und bem ius postliminis. einen Krieg voraus, sondern auch ein Handgemenge mit dem Feinde, einen feindlichen Ginfall. Auf bie infolge einer feindlichen Befignahme ber Gegend vorgefallenen gewaltthatigen Rechteverletungen weisen in befelben Stelle deutlich die Borte bin; antiquam einsdem urbis pargchiam militaris quondam hostilitatis discrimine fuisse decisam. tes ift bemertenswerth und nicht blos jufallig, bag in ber einzigen Parallelftelle bes romifchen Rechtes, ber in ber Rote 581 angeführten Revelle Balentinian's III., welche ungweifelhaft von einem feinbe Ben Ginfalle und einer feinblichen Befinnahme fpricht, diefelben Zus, bide "hostifitas" und "necessitus" vorkommen. Was viertens bie retie legis anlangt, fo ift biefelbe in ben tanonifden Befehftellen nicht entbrudlich angegeben; allein man fete fie, worin man wolle, immer ficht fie zu einer engeren Erklarung des Ausbruckes hostilitatis tempus. Bon ber gewöhnlich angeführten ratio legis, weit hostilitatis tempore tein Recht gefprochen merbe, trine Doglichteit ber Rlage vor Sericht zuftehe 849), tann man nicht ausgeben. Denn nicht jeber Krieg, in welchen ein Staat verwickelt ist, läst sich als ein folches factisches Pindernis der Rechtsverfolgung, wodurch die Thatigleit der Gerichte sehemmt wird, betrachten. Es ift ein folder Arieg möglich, ja es wirb

<sup>583)</sup> Gonzalez Tellez ad cap. 10. X. II. 26. mr. S. Mevius, Decis. P. VIII. dec. 279.

ofe ein langwieriger, geführlicher, verheerenber Rrieg geführt, : bie innere burgerliche ober firchliche Debnung geftort, obne Thatigfeit ber Gerichte im Lande, namentlich bas Rechtfpre irgend einem Augenblicke eine hemmung erleidet. Es gilt dies lich von bem unter ben europaischen driftlichen Staaten in neu Am wenigften fann von einer folden gefahrten Relegen. und hemmung ber sichterlichen Thatigfeit dann die Rebe feit ber Rvieg außerhalb bes eigenen ganbes und gludlich geführt m matre ratio legis tft vietmehr folgende. Die faft nothwendi einer feindlichen Befftnahme bes Gebietes ift ein ungewöhnlich ter Buftand fur bie Burger und Einwohner bes vom Reinde genommenen Gebietes, mas weiter feiner Auseinanberfegung ein: Buftand, ber gewiß fehr paffend hostilitatis discrimen, hostil litaris necessitas genannt wird und oft ben Gingelnen vielfacher mehalichen Rochtetrantungen ausfest, gegen welche er im Au fcmerer als fonft Schut findet. Namentlich tann Jemand leit Buftand allgemeiner Bermierung fich ju Rugen machen, ente fich feinen Berbindlichfeiten ju entziehen, ober fich frembes Gi rochtlich anzueignen; indem er entweder erwartet, bag ber Glau ber allgemeinen Befintzung und Unruhe fich Rechteverlegungen fonft nicht dulben marbe, gefallen laft ober fich auf ben Bel Feindes, mit bem er es zu biefem 3mede halt, verläßt und bat nen Gegner einschächtert. Dehr zufällig ift bie wiebliche D ber eichterlichen Thatigeeit infolge ber feindlichen Befitnahme. menn bie Thatigfeit ber Gerichte nicht gehemmt wird, treten jen ftets mehr ober weniger ein. Die ratio legis tann nicht jun ber mangelnben facultas agendi in iudicio beruben; fonft batte fengeber wicht die hostilitas ober militaris vecessitas im allg fondern den baburch bewirften Stilleftand ber Gerichte ober baburd veranlafte Unmöglichkeit ber Rechteverfolgung als ben ! berch welchen die Berjahrung gehemmt merben follte, bezeichnen umfomehr, ale ein folder zeitweiliger Stilleftand ber Berichte , folge anderer allgemeiner Ungluckfälle, ale Krieg und feinblic fall, ftattfinden tann. Endlich verwickelt man fich in nicht ju rende Schwierigfeiten, 3meifel und Biberfpruche, menn:man fich faft nothwendig aufbrangenden Gefühle, daß boch nicht: fc Arieg für fich allein ben Lauf ber Berjahrungszeit bemmen tonn mobificirende Mittelwege als ben hier angenommenen einzu fucht 883). Die gweite zu beantwortende Frage ift, welche mach dem fanonischen Wechte bem tempus kostilitatis zuzuschre Es find bier zwei Anfichten gu ermichnen. Dach ber einen, Meiften angenommenen Anficht wird tempore hostilitatis überh Lauf der Berjährung gehemmt. Nach einer anderen Unficht

<sup>583)</sup> Bgl. barüber Marezoll a. a. D. G. 282-284.

Boridrift bes fanonifchen Rechtes aus bem Gefichtspunkte einer in integrum restitutio gegen ben Ablauf ber Berjahrungezeit, welcher tempere hostilitatis eingetreten ift, betrachtet, welche Restitution für folche Hille ein' fur alle Mal versprochen fei und baber brevi manu ertheilt Die Stellen bes tanonifchen Rechtes felbft enthalten eine bops mit Borfdrift: erftens eine Enticheibung einzelner beftimmter Falle, in welchen tempore hostilitatis gegen die Kirche die Berjahrung abgeleufen war und allerdings nur burch eine folche brevi manu ertheilte Aefitution der Rirche geholfen werben konnte; zweitens aber auch einen allgemeinen Grundsat für fünftige Falle folder Art, daß tempore bonilitatis ber Lauf der Berjährung gehemmt fein folle, so daß es einen Reftitution gar nicht bedarf, in welcher Beziehung die oben bervorgehos benen Borte beiber Stellen wichtig find. Die tropbem in beiden Etellen ermante Reflitution ift nicht die in integrum restitutio, fonben bie Burfidabe ber miberrechtlich mabrend ber militaris hostilitas mijogenen Guter und Gerechtfame. Die britte Frage ift, gegen wen tempore hostilitatis teine Berjahrung laufen folle? Babrend die aes witniche Meinung fur bie Anwendung ber Bestimmung bes tanonis schen Rechtes auf alle Rlagberechtigte sich erklärt, halt Darezoll 584) feiche für ein besonderes Borrecht ber Rirchen und beschränkt fie ledige lich auf Riagen ber Rirchen. Als Grund bafur giebt er an, bag biefe Befdrantung auf einem correctorischen Gefehe beruhe, welches als foldet ftreng audjulegen fet, ba es vorher allgemeiner Grundfat gemefen id, daß auch tempore hostilitatis die Berichrung laufe. Es wird von ihm barauf Gewicht gelegt, bag in ben beiben tanonifchen Stellen gus verberft wecielle galle entschieden werben und zwar lauter folche, in welden nur von kirchlichen Gerechtsamen und Rlagen daraus die Rede ift; batan werde bann, menigftens in ber einen Stelle, bas allgemeine Rechts: mincip felbst gefnupft, wobei auch nur von Rlagen, welche der Kirche pfeben, gesprochen werbe, was um fo auffallenber fel, ba von bems knigen, gegen welchen die Rlage geht, ausbrücklich gesagt werde, es fei gleichgeltig, ob es eine Rirche ober fonft Jemand fel. Es tann aber blefer Meinung nicht beigepflichtet werben. Daß zuvorderft in ben beiben Stellen nur von firchlichen Gerechtsamen und Ragen baraus bie Arbe ift, ift zufällig und gleichgiltig, ba fich ja bie meisten kanonischen Enficheibungen auf tirchliche Streitigteiten beziehen und boch Diemand Bedenken trägt, folche Entschaldungen auch allgemein anzuwenden. Dann aber ift ein allgemeiner Rechtsgrundfat aufgestellt, der ebenso gut auf andere Rlagberechtigte als Rirchen pagt und beffen Beichrantung auf Rirchen umfoweniger ju rachtfertigen fein burfte, ale Rirchen ja fort icon rucfichtlich ber Berjahrung genug privilegirt find, namentlid burch die 40jahrige Berfahrung, fo baß gar tein Grund ertennbar 惟, warum die Ricchen bet dieser ohnehin so übermäßig langen Berjäh=

<sup>884)</sup> Merezoll a. a. D. S. 284 fig.

rung auch noch ein befonberes Borrecht haben follen. Es ift bierned bie fragliche Bestimmung bes tanonifchen Rechtes auf alle Rlagbered-Die Reichsgesehung enthalt auch eine bierbet tigten anzumenben. geborige Beftimmung. 3m Reichsabschiebe von 1654 6. 172 ift nam lich bestimmt, bag teine Berjahrung wegen ber mahrenb bes 30jahrigen Arieges unterlaffenen Forberung an Kapital und Binfen gelten folle und daß von ben Glaubigern bie fonft auffundbaren Rapitalien binnen brei Jahren a dato biefes Reichstages nicht gefündigt werben foffen. Borfdrift ift, wie fich auf ben erften Blid ergiebt, wie fo manche anbere beffelben Reichsgefetet, eine vorübergebenbe, für bie Beit unmittelber nach Beendigung bes 30jahrigen Krieges bestimmte, welche durch bie Drangfale biefes Krieges und bie allgemeine baburch entftanbene Bet ruttung geboten mar. Noch ift ale eine auf ben Lauf ber Berjahrung bezügliche Borichrift bie bes Papftes Innoceng III. gu erwähnen, baf aus ber Beit ber Rirchenfpaltungen (schismats) eine Berichrung gegen bie romifde Rirche nicht bergeleitet werben tonne 885). - Ueber bie Berechnung ber einbeimifden Berjahrungefrift von Sabr unb Lag und beren Anfang ift bereits fruber in biefem Artitel gehandelt worden. cc) Beftimmung bes Schlufpunttes. Die Soluf puntte find bei ber Beitberechnung verschieben. Bismeilen wird puntte lich (de momento ad momentum, ad momenta) gerechnet. Bisweilen rechnet man Tag auf Tag (ad dies), unbefummert um eine genauere Beitbeftimmung. Bei letterer Berechnungeart find wieber zwei Salle Entweber man laft bie Beit fortlaufen, bis ber lette Lag, b. b. ber, in melden ber Endpuntt hineinfallt, vollig beendigt ift (novissimus totus dies compleri debet), ober man nimmt ben Schluf an, for balb ber lette Tag angefangen hat, fo bag, nach bem Ausbrude ber Reueren, dies ultimus coeptus habetur pro completo. In Begiebung auf biefen zweiten Kall braucht Daulus ben Musbruck civiliter computare im Segenfat ber Berechnung ad momenta 506). Die Reueren unterscheiben baber zwischen einer civilis und naturalis computatie bet Beitraumen 587). Bas die Berjahrung betrifft, fo wird bei der usucapio von Tag ju Tag und zwar fo berechnet, bag mit bem Anfange bes letten Die ungweis Tages die Usucavionszeit als beendigt angesehen wird. beutigfte Stelle baruber ift eine von Gelliu6 888) und Dacto: bine 800) aufbewahrte Stelle bes alten Juriften Q. Mucius Cca.

586) L. 134. D. 50. 16.: ... quis annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus.

<sup>585)</sup> Cap. 14. X. II. 26.

<sup>587)</sup> Clad, Eri. ber Panb. Bb. 3, 5. 269b, S. 865 fig., befonders aber Sa vign p, Spftem bes heut. rom. Rechtes Bb. 4, S. 347—421. Gine And beutung barüber enthält ber Artifel Frift Bb. IV, S. 369. Das Rabere bar aber wird in bem Artifel 3 eft vorkommen.

<sup>588)</sup> Gell. Noct. Att. Lib. III. cap. 2. 589) Macrobius, Saturn. I. 3.

bola, welche fich auf bie in ben 12 Safein fanctionicte Unterbrechung bet Ufus, moburch eine freie Che in eine ftrenge Che mit ber Mirtung bet Cintrittes ber manus bes Chemannes verwandelt wurde und welcher Ufue ausbrucklich auf ben Grundfat ber einjahrigen Ufucapion beweglider Cachen gurudgeführt wirb, burd breinachtliche Abmefenheit ber Stan in jebem Jahre außer bem Saufe bes Chemannes bezieht. Bezug auf die Usucapion selbst wird der Grundsat, daß dieselbe durch ben Befis ber zu ufucapirenben Sache auch im geringften Beittheile bes letten Zages vollendet werbe, am beftimmteften ausgesprochen von Benulejus 590), hiernachft aber auch von Ulpian 591). 3ft hin: gegen von bem Eriofchen flagbarer Rechte burch Richtanftellung ber Rlage binnen einer bestimmten Berjährungsgeit bie Rebe, fo wird zwar auch von Lag ju Lag gerechnet, bas flagbare Recht erlifcht aber erft mit Bollenbung des Ablaufes bes letten Tages 592). Befondere Schwies rigfeiten macht bie Beendigung bes Schlufpunftes bei ber longi temporis praescriptio 598). Diefer Fall ift allerbings von bem ber auf eine gewiffe Beit beschränkten Rlagbarteit verschieben. Wenn für bie Uns frang ber Rlage eine Frift bestimmt ift, fo erfcheint es billig, bag biefe Krift nicht beengt werbe; wenn nun bennoch von Tag zu Tag gerechnet werben foll, fo bleibt nichts übrig, als bag ber gange lebte Zag für bie Anftellung ber Rlage guftebe. Die longi temporis praescriptio bingegen if eine Berufung auf lange fortgefesten Befit; bier mare es unbillig, wenn man die rechtlich erforberliche Frift verlangern und bis jum Ablaufe bes letten Tages rechnen wollte. Savigny 594) glaubt gwar, baf Daulus bei ben temporales actiones in ber in Rote 592 angeführten Stelle gunachft nur an perfonliche Rlagen gebacht habe, mas wegen ber am Schluffe ber Stelle ermabnten obligatio unverfennbar fei; et balt aber ben Musbruck temporales actiones für fe allgemein, bas er and die in rem actiones mit umfaffe; auch liege in bem Berhaltniffe ber longi temporis praescriptio gur Usucapion tein Sinbernis, beide auf verichiebene Beife ju berechnen. Dem fteht entgegen, bag ber Ausbrud temporales actiones immer nur von perfonlichen Rlagen und zwar von folden gebraucht wirb, welche burch bas jus honorarium auf eine befimmte Dauer befchrantt finb; nur ber Ausbrud temporalis praescriptio begreift auch bie longi temporis praescriptio. Waren auch bie in rem actiones foon vor Theobofius II., ohne bag ber Beklagte einen gur longi temporis praescriptio qualificirten Befft batte, ber 30.

<sup>890)</sup> L. 15. pr. D. 44. 3. Bgl. Savigny a. a. D. G. 367 fig.

<sup>591)</sup> L. 6. 7. D. 41. 3. Bgl. Savign'n a. a. D. E. 368 fig.
592) L. 6. D. 44. 7. (Paulus): In omnibus temporalibus actionibus, nisi
voissimus totus dies compleatur, non finit obligationem (nach ber Florentiner
fanbidrift; während bie gewöhnliche Lesart ift: non finitur obligatio).

<sup>593)</sup> Bergl. Donellus, comm. iur. civ. V. 19. g. 6. Unterholzner 4. a. D. Sb. 1, S. 297 fig. Savigny a. a. D. S. 391 fig. 594) Savigny a. a. D. S. 391 fig.

jahrigen Berjahrung unterworfen 306), fo gewährte beth bie longi t poris praescriptio, welche einen besonbers qualificirten Befit vora feste, fcon lange vor Juftinian nicht blot eine Ginrebe gegen Bindication bes Eigenthumers, fondern fie gemabrte felbft Eigenth und auch eine bingliche Rlage 896). Es lag alfo viel naber, die Gru fage von der Berechnung des Schlufpunktes der Usucapion darauf jumenden, als die bes Endpunktes bei ben Temporalklagen, und es b diefe Anwendung der Grundfate von der Ufucapion umfoweniger Bedenken, als bei ber longi temporis praescriptio eine viel langere styzeit erforbert wurde 597). Für bas neueste romische Recht ift b Brage über bie Berechnung bes Schlugpunttes ber orbentlichen Erfigi bei den von Suftin ian eingeführten Beranberungen noch von Ein und Gewicht, indem deren Beantwortung bavon abhangt, ob man bie von Juftinian naber bestimmte Erfigung von 3 Jahren fur wegliche und 10 ober 20 Jahren fur unbewegliche Sachen bie Bru fage ber Ufucapion ober ber longi temporis praescriptio anwendet. fcheint ble fpater noch naber zu begrundenbe Deinung bie allein t tige, baf Suftinian bie Ulucapion nur umgestaltet, nicht aber Recht ber longi temporis praescriptio bem Rechte ber Ufucapion ful tuirt, fondern nur bas eine ober andere Erforbernif ber erfteren in Recht der Usucapion übertragen habe, im übrigen aber, wo er nie ausbrudlich geanbert hat, bas Recht ber Ufucapion gur Anwend tomme. hiernach ift fur bie orbentliche Erfinung bie Berechnung Schlufpunetes ber Usucapion mafgebenb. Bei ber praescriptio I vel XL annorum unterscheibet Unterholgner 598), ob fie eine pi scriptio possessionis ift, eintretend jum Schube besjenigen, welcher ober 40 Jahre lang eine Sache befeffen hat, ober ob fie lebiglich bi bie Nichtauftellung einer Rlage begrundet wird, wie es bei bem Sch gegen perfonliche Rlagen ber Fall ift. Da ihr im erften Falle bi Juftinian auch bie Eigenschaft einer erwerbenben Berjahrung Eigenthums beigelegt ift 509), fo will er auch bier ruchfichtlich ber

<sup>595)</sup> L. 3. C. VII. 39.

<sup>596)</sup> Buftintam geftattet in L. 8. pr. C. VII. 39. bemjenigen, welchet longi temporis praescriptio für sich hat, auch eine Bindication; er beruft sich auf bas altere Recht, in welchem biefes schon ber Fall gewesen sei: hoc enit veteres leges (si quis eas recte inspexerit) sanciebant.

<sup>567)</sup> Dafür erkaren sich auch Donellus und Unterholzner. Gegengefester Meinung ift Savigny, der für seine Ansicht auch geltend med ein praktischer Widerspruch durch die verschiedene Berechnung des Sch punktes bei der usucapio und longi temporis praescriptio durchaus nicht habe treten können, da beibe Rechtsinstitute nie in einem und demselben Falle zus mentressen könnten; denn wo die Usucapion wirklich begründet ist, werde dab stets die longi temporis praescriptio absorbirt, so daß dieselbe zu allen Zeiten als Surrogat der Usucapion, wo deren Bedingungen sehlten, habe eintr können.

<sup>598)</sup> Unterholpner a. a. D. Bb. 1, &. 299. 599) L. S. S. 1. C. VII. 39. vgl. mit L. S. pr. D. sod.

whung bes Schluspunkter bie von ber Africapion geltenben Regein anwenden 600); im letteren Falle sei die Berjährung erft mit Ablauf bes letten Tages für beendigt zu achten. Allein nach der richtigen Meisung, die später noch bargestellt werden soll, kann auch die außerordentsliche Erstzungszeit wur mit Ablauf des letten Tages für vollendet anges sehen werden. Wegen der näheren Bestimmung: dies ultimus coeptus habetur pro completo ift auf einen späteren Artitel zu verweisen 601).

2) Reblichteit 602). Im romifchen Rechte ift von Red: theteit (bona fides) theils bei Bertragen, theile bei bem Befige die Rebe. . Sowie namlich in Beziehung auf Bertrage von einem redlichen ober untedlichen Benehmen (bona fides und im Gegenfate berfelben dolus) . gefprechen wirb, fo wird auch ein reblicher Befig (bonae fidei possessio) und ein unceblicher (malae fidei possessio) unterfchieben. Infolge ber letteren Begiehung ift ber Begriff ber Reblichfeit auch in ber Berjahrungelehre wichtig geworben. Diefes Erforberniß findet fich nicht nur bet ber usucapie und longi temporis praescriptio, fondern felt Juftinian and bei ber praescriptio XXX vel XL annorum, infofeen namlich ber Befig von 30 oder 40 Jahren ein flagbares Recht und nicht einen blofen Schut gegen Hagbare Anfpruche gemahren foll. Bei den Berjah: magbarten, welche gar nicht mit bem Beffte gufammenbangen, ift im rimifchen Rechte niemals bavon bie Rebe, baf Reblichkeit auf Seiten beffen erfordert murbe, welcher burch bie Berjahrung geminnen foll. Rementlich ift biefes nicht ber Sall bei ber Berfahrung perfonlicher Rlagen. Dagegen wird vielfach behauptet, ift wenigstens von den Aelteren vielfach behauptet worden, daß nach fanonifchem Rechte die Red: lidteit besienigen, welcher burch die Berfahrung gewinnen foll, ein alls

<sup>600)</sup> A. M. ift Fris, in der Beitschr. f. Civilr. u. Proc. Bb. III, G. 440, welcher auf die fog. außerordentliche Ersigung bier vielmehr die Srundsähe von der Alegenverjahrung angewendet wiffen will, so daß erft mit dem Abtaufe des letten Tages die Ersigung als vollendet angesehen werden soll. Die Grunde diese Schriftsellers sollen spater, wenn von der außerordentlichen Ersigung insibtsonde die Rede fein wird, naher geprüft werden.

<sup>601)</sup> Das Rabere wirb in bem Artitel Beit vortommen.

<sup>602).</sup> Bon Schriften find hier besonders zu erwähnen (abgesehen von einer alteren Abhandlung von Barckhausen, diss. de indote donne fidei in pruseriptionibus. Hal. 1764.) Möllenthsel, über die Ratur bes guten Glaubens bei der Berjährung, besonders nach esp. ult. A. de praescriptionibus. Erlangen 1820. hilden ben der Geschichte der Bestimmungen dedenvonsichen Reducks bei den alldes bei der Erstung und Alagverjährung, im Archiv für eivil. Frank Bb. IXIVI, G. 27—49. Legtere Abhandlung ist eine weitere Ausschrung über die Geschichte der fraglichen Bestimmungen des kannnischen Rechtes, worsiber desseinen Berfassers dies. de donn siede rei proprise deditori ad temporis praescriptionem haud necessaris. Monach. 1843. p. 38 sq. nur Andeutungen enthiett. Ben den Schriften über die Berjährungslehre sind hier zu nennen Untersholzner a. a. D. Bb. 1, §. 91, 92, 94—101, 117—121. Bb. 3, §. 188. heurauf, die ussespie und longi temporis praescriptio G. 136 sig. Unter den Chsteinen des Civilrechtes siehe besonders Savigny, Spstem des heut. röm. Rechtes Bb. 5, §. 244—246, S. 326—352.

gemeines Erforbernis bei allen Arten ber Berjahrung fel. Die alteren Quellen bes fanonifchen Rechtes tommen bier nicht in Betracht. Diefe wiederholen lediglich bas romifche Recht; namentlich ermant eine Stelle bes Decretes 608) ber ju Gunften eines unreblichen Befigers eintretenben Bojabrigen Berjabrung gang ebenfo, wie biefe im romifden Rechte vor tommt 404). Erft (patere pabftliche Berordnungen verlangen bie bons fides bei jebet praescriptio und zwar in einem weit großeren Umfange als bas romifde Recht, namlich nicht blos beim Anfange, fonbern in jebem Dos mente ber Prafeription, mabrend bas romifche Recht biefelbe nur bei ber Erfigung und auch bier blos am Anfange berfelben verlangt. Es geboren bierber brei pabfiliche Berordnungen, fammtlich im Titel ber Decretalen Gregor IX. de praescriptionibus (II. 26.), namlich cap. 3. nach ber Ueberforift von Gregor, cap. 5. nad ber Ueberfcheift von Aleranber III., cap. 20. von Innocena III. Besonbers bie lette Stelle ift es, worauf jene Abweichungen bes fanonifden Rechtes vom romifden beruhen 645). Diefe Decretalen verlangen gang entschieben bie bona fides in einem weit großeren Umfange als bas romifche Recht. Gegenüber ber Ents fchiebenheit, mit welcher biefelben bie mala fides als funblich und uns ftatthaft ertlaren, ift es aber auf ben erften Blid auffallig, babbas Decret Gratian's noch mit flaren Borten bie rein romifche Lebre über bie bona fides, bezüglich bie Bulaffigfeit ber mala fides enthalt, obne im mindeften eine Andeutung barüber zu geben, bag bierin etwas Birchlich Anftogiges liege. Auch fant in ber That Gratian in ben alteren kanonischen Quellenftuden, welche er zusammenftellte, gar keine Beranlaffung gur Abweichung von ber Lebre bes tomifchen Rechtes, ba biefelben meiftens nur in Anfebung ber Beriabrungezeit abweichenbe Bestimmungen enthalten, im übrigen aber bas gange Inftitut als aus bem Civilrechte bekannt vorausfegen. Es fragt fic, warum fic gerabe Innoceng III. auf ber lateranenfischen Synobe veranlagt fanb, biefe Strenge rudfichtlich ber mala fides eintreten ju laffen, nachbem viele Jahrhunderte hindurch in diefem Puntte bas romifche Recht nicht nur unangefochten in ben weltlichen Berichten gegolten, fonbern auch von ben Ranonen felbst aufgenommen worben war. Diese Frage hat Dils benbrand 606) ju beantworten versucht. Die bier vor allen in bas Auge ju faffende Stelle bes Decretes 607) giebt gang bie Lebre ber Ber

806) In ber in ber Rote 602 angeführten Abhanblung im Archiv, bereit

Refultat wir wiebergeben.

<sup>693)</sup> Can. 15. Caus. XVI. Qu. 3.

<sup>604)</sup> L. 8. C. VII. 39.

<sup>605)</sup> Cap. 20. X. II. 26. Lautet fo: Quoniam omne, quod non est ex fide, peccatum est, synodali iudicio diffinimus, ut nulla valeat absque bona fide praescriptio tam canonica quam civilis, cum generaliter sit omni constitutioni atque consuetudini derogandum, quae absque mortali peccato non potest observari. Unde oportet, ut qui praescribit, in nulla temporis parte rel habeat conscientiam alienae.

<sup>607)</sup> Can. 15. Caus. XVI. Ou. 3.

giften über bie Erfigung und Rlagenverjährung. Diefelben hatten biefe Institute unter bem allgemeinen Begriffe praescriptio ausammengefast. Gratian behandelt nun diefelben als Arten biefes Gattungsbegriffes, übrigens gang nach remifchem Rechte. Ramentlich erflart er, wie bas rimifche Recht, bie mala fides bes Prafcribenten ausbrudlich in zwei gallen für unichablich, namlich: 1) wenn fie erft bei ber Fortfegung des Befiges eintritt; 2) wenn aus bem Beitablaufe von 30 Jahren nur eine exceptio, nicht eine vindicatio abgeleitet wird. In Begiehung auf Die prafcribirenben Subjecte unterscheibet er bie praesoriptiones inter privatos von benen, bei welchen religiofe Inflitute betheiligt finb; lettere ermabnt er am Ende. Rur in Bezug auf biefe enthalten bie Ranonen etwas Eigenthamliches, namlich binfictlich ber Berjahrungszeit zwifchen firchlichen Inftituten. Gratian fest bier überall, auch bei ber Bojabrigen Prafcription, ben Fall voraus, bag ber Prafcribent eine Sache befige; ein Umftand, ber nicht ju überfeben ift. Dies entfpricht gang feiner Aufgabe, indem bie quaestio III., welche er an biefer Stoffe beantwortet, war: An iura ecclesiarum praescriptione tollantur? Bei ben firchlichen Berechtigungen war befanntlich eine iuris quasi possessio katthaft. Unberührt von ihm bleibt alfo die Berjahrung folder perfonlicher Rlagen, bei welchen ber Schuldner fich nicht im Befibe einer ftemben Sache befindet. In der Sache enthielt bie angeführte Stelle Gratian's nichts Reues, wohl aber in ber gorm. Denn mabrend man bisber in ber Rirche bas romifche Recht in ber Berjahrungslebre gewohnheitemäßig nach den Quellen und nach der Doctrin der Legisten angewendet hatte, erschien nun jum erstenmale in einem fanonischen Rechtsbuche eine flare und umftanbliche Darftellung ber Erforberniffe ber Prafcription, und namentlich wurde bie rechtliche Defalichfeit, and mit mala fides einen Bortheil gu erlangen, in biefem firchlichen Rechtsbuche ausbrudlich anerkannt. Daran mußten naturlich Danche Unftog mehmen, gumal ba man in jener Beit nicht immer genau zwifchen ben Forberungen bes Rechtes und ber Moral unterfchieb. Rabe lag ber Gebante, bag es ber fittlichen Burbe und Reinheit bes tanonifchen Rechtes nicht angemeffen fei, fondern Aergerniß errege, wenn bie mala Ades, welche die Rirche fonft als Sanbe verbammte, in bem Inftitute bet praescriptio burch die firchenrechtliche Doctrin offen und unverhohlen als eine Quelle rechtlicher Bortheile bargeftellt werbe. Diese Anficht tonnte namentlich burch eine Stelle Augustin's unterftust werben, wo bes malae fidei possessor Ermahnung geschieht 608). In Diefer

<sup>608)</sup> Augustinus, de fide et operibus c. X. (in Opp. Venet. 1731. T. VI. p. 170.): Quid si, inquiunt, virgo nesciens viro nupserit aliene N. Hoc si semper nesciat, numquam ex hoc erit adultera: si autem sciat, iam ex hoc esse incipiet; quo cum alieno viro sciens cubaverit. Sicut in ure praediorum tambiq quisque homas fidei possessor rectissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienam; tum vero scierit, nec ab aliena possessione recesserit, tunç malae fidei perhibetur, tunc iuste injustus vecatur.

Stelle weift August in nur auf die Analogie in ber Benennung und in bem subjectiven Thatbestande bin, indem die virgo erft bann adultera genagnt werben tann, wenn fie miffentlich bei bem vir alionus bleibt, wie der Befiger erft bann malae fidei possessor beißt, wenn er miffentlich bie res aliena bebolt. Bon ben civilrechtlichen Birtungen ber malae fidei possessio fpeicht Augustin gar nicht und auch Gratian giebt bie cante Stelle nicht bei ber Erfigung, fombern bei einer gang anderen Materie 609). Allein die obiofe Busammenftellung des malae fidei possessor mit ber bemußten adulters und ber Beifat : tung juste iniustes vocatur, liefen fich immerhin benuten, um vom fittlichen Standpunfte aus die Bulaffigfeit ber mala fides gu beftreiten. Ermaannaen biefer Art bestimmten einen Ranoniften, jener ihm bebentlichen Stelle Sm: sinn's eine andere Auctoritat gegenüber ju ftellen, welche bie malae fidei possessio ale firmenrechtlich felechterbinge ungulaffig ertlaren follte. Bu diefem Behufe ergriff er ein ju abnlichen 3weden im Mittelalter After gebrauchtes Mittel, welches davin bestand, bag man einer Unficht baburch Eingang und Beltung im offentlichen Leben ju verfchaffen fuchte, bag man fie in die Form von alteren Gefegen ober Ranonen ein: Beibete und folche erbichtete Quellenftude bann vermifcht mit echten in Umlauf benche, wodurch fie bei ber Rritiflofigfeit bes Beitalters, auch wenn fie noch fo plump abgefaßt waren, haufig genug Unfeben und Einfluß eplechaten. In der, unter dem Mamen Appendix concilii Latoranensis bekannten, Ranonensammlung finden fich in pars XXXVIII. zwei Rapitel, cap. V. mit der Inscription: Item glariosus Clamens in libro stromatum, und cap. VIH. obne Infeription 610). Diefe beiden Stellen gingen in die fpateren Decretalenfammlungen, zulest in die Gregor's IX. über, mo die erstere in dem Titel de praescriptionibus (II. 26.) all cap. 5. unter der Inscription Alexander III., die lettere in bemselben Titel als cap. 3. unter der Ueberschrift Gregorius aufgeführt wird. Allein Alexander IIL ift, wie Sildenbrand bochft mahrscheinlich gemacht bat, nicht ber Urheber ber erfteren Decretale. Bunachft findet fich in teiner anderen Decretale diefes Pabftes die geringfte Spur einer

609) Can. S. Caus. XXXIV. Qu. 1.

<sup>610)</sup> Cap. V. fautet: Vigilanti studio cavendum est (quod summa dimensio divini iudicii ab initio consueverit propria dimittere, aliena non appetere), ne malae fidei possessores simus in alienis praediis et rebus, maxime ecclesiasticis, quonism nulla antiqua dierum possessio iure iuvat aliquem malae fidei possessorem, nisi resipuerit, postquam noverit, se aliena possidere, cum bonae fidei possessor dici non possit. Ephesinus enim legislator, Origenis patruus, solum propter vitandum miserorum segnitiem et longi temporis errorem et confusionem primus tricennali vel quadragennali possessioni vigorem legis imposuit; nobis autem in rebus tam cognitis quam latentibus placuit non habere vigorem. Cap. VII.: Saactorum patrum actoritates et humanae leges irrefragabiliter constituentes confirmaverunt; et nos in praesenti concilio cum omnibus, qui adsunt nobiscum, inviolabiliter confirmamus, ut omnes possessiones ad singulas provincias nostrorum fratrum pertinentes, a quibua per triginta annos possessae sunt quiete et sincere, absque avynodali prodamatione perpetuo detinesatur nullaque vox andiendia alicui adversario caneedatur.

folden Renerung, indem er, wo er von ben Praferiptionen fpricht, fic auf das bisherige Recht beruft. Sabann ift in dem ichwulftigen Dad: werk so viel Seltsames, Unzusammenhängendes und Dunkeles, daß es nicht zu rechtfertigen mare, wollte man diefem gelehrten und flaten Pabfte diefes Dachwert gufchreiben 611). Ebenfowenig lagt fich fur bie weite Stelle ein Gregor als Urheber auffinden. Gine frubere Spur diefes Ranon ift bisher nicht aufzufinden gemefen. Bildenbrand hat aber auch mit Blud ben positiven Beweis zu führen gesucht, auf welche Beife in ben fpateren Sammlungen bas erftere Stud ju ber Inscription Alexander III., bas lettere ju der Inscription Grego = rius getommen ift 612). Go falfc bie Infeription ift, ebenfo unecht ift ber Tert ber fraglichen beiben Quellenstude. Die Appendix concibit Lateranensis, welche fie zuerft enthalt, ift ein durchgebende verbachtiges Rachwert. Gie rahrt von einem unbefannten Berfaffer mahricheinlich aus ber Beit nach dem Sabre 1191 ber. Das Berfahren bes Berfaffens bei Anlegung ber Sammlung ift bochft willfurlich. Selbst die neueren Kanonen find nicht wortlich genau, fondern mit vielfachen willfürlichen Abanderungen gegeben. Die Quellenftude vor Alexander III. find aber ohne Auswahl, fragmentarifch, ungenau und oft ohne Inscriptionen in die Sammlung eingestreut und es tommen unter ihnen mehrfach falfche Stude, vor 613). Bu biefen falfchen Studen gehoren auch die obigen beiden Stellen, beren Inhalt vollkommen begreiflich ift, wem fie nach der obigen Unnahme gur Berbefferung Gratian's erdichtet worden find. Gratian fpricht namlich in ber gedachten Stelle querft von den civilen Prascriptionen und dann von den fanonischen. In Ansehung der ersteren erklart er ausbrucklich in zwei Kallen die mala ades für aulaffig. Diefer Ertlarung gegenüber ift bie bem Clemens jugefdriebene Stelle erbichtet. In bem erften, auf Die Erfibung fic beziehenden, Theile berfelben bat ber Berfalfcher augenicheimlich von ber angeführten Stelle Augustin's Bebrauch gemacht 614). Der zweite Theil der Stelle bezieht fich auf die praescriptio XXX vel XL annorma. Da Gratian die Bulassigkeit der mala fides bei derselben badurch geuchtfertigt batte, baß fie odio negligentiae eingeführt fei, so erklart der Berfalscher diese ratio legis, welche Theodosius II. allerdings gehabt

<sup>611)</sup> Dies ift ausführlicher nachgewiesen von hilbenbrand a. a. D. 6. 35 fia.

<sup>612)</sup> Silbenbrand a. a. D. G. 36. Gbenfo ift die Infeription ber Appendix gu cap. V.: Item gloriosus Clemens in libro atromatum (zu ber in Rote 610 angeführten erften Stelle) unrichtig, indem fich in dem erwähnten Werte bes Clemens Alexandrinus nichts Achniiches findet, und Clemens, welcher im L. Sahrhunderte lebte, natürlich der Jojahrigen Berjährung keine Erwähnung fun konnte, welche erft im b. Jahrhundert eingeführt worden ift. Derfelbe ebb. S. 27.

<sup>613)</sup> Siețe fiber bie Sammlung Theiner, Disquisitiones criticae in procaipus canonum et decretalium collectiones. (Rom. 1836.) p. 4 sq.

<sup>614)</sup> Ausführlicher weißt bies nach hilbenbrand a. a. D. G. 38.

batte, vom firdenrechtlichen Stanbpunfte aus für unftatthaft. Bwei Puntte in Diefer Stelle haben bie Ausleger feit alter Beit zu entrathfeln gefucht, namlich die Ueberfchrift, welche die stromata des Clemens als Quelle angiebt, und die Bezeichnung des jungeren Theodofius als Ephesinus legislator, Origenis patruus 615). Benn bie Stelle echt mace, fo murde die Erflarung Schwierigkeiten baben. Dit der Besammtabficht des Berfalfchers fteben bagegen diefe Bezeichnungen vollständig im Gin-Mange. Bet ber im Abendlande ju biefer Beit (ju Ende des 12. ober Anfang bes 13. Jahrh.) feltenen Renntniß ber griechischen Sprache konnte ber Berfalfder fic burch Angabe eines griechifden Schriftftellers als Quelle am leichteften vor Entbedung feiner Kalfdung fichern und bei der Mannigfaltigfeit des Inhaltes ber stromata ließ es fich benten, baf fe auch über bie malae fidei possessio banbelten. Die Entbedung bet Umftandes, daß Clemens lange vor dem jungeren Theodofius, auf welchen fich in ber Stelle berufen wird, lebte, welcher Umftand am leich: teften bie Falfdung verrathen tonnte, bat ber Berfalfcher burd bie Ber zeichnung des jungeren Theodossus als Ephesinus legislator, Origenis patruus verschleiert. Er nennt deshalb ben Theodofius nicht bei feinem Ramen, fondern giebt ibm bafur bie Bezeichnung Ephesinus legislator, ein Pradicat, welches ihm megen feiner Berufung ber Rirchenverfamm lung ju Chpefus mohl gegeben werben tonnte, aber, ba es wenig ger brauchlich war, auch andere Deutungen nicht ausschloft. Bur noch mehreren Berbedung bes Unachronismus nennt er ben Ephesinus legislator einen patruus des Drigenes, welcher ein Schuler bes Clemens, bes angeblichen Borfaffere biefer Stelle mar. Burbe der Ephesinus legislator ber Dheim eines Schulers bes Clemens genannt, fo mar es flat, daß er kurz vor Clemens ober gleichzeitig mit biefem gelebt batte. legten Theile fpricht bie Stelle Gratian's von ber tanonifden Prafcription ber Rirchen und Rlofter gegen einander, ohne daß bier ber bona ober mala fides von neuem Ermabnung gefchiebt. Sier hatte alfo ber Berfalfcher nicht nothig, Die Stelle ju corrigiren, fondern nur ju ergangen. hierauf bezieht fich das in der Rote 610 angeführte cap. VIL der Appendix, welches ohne Inscription und wohl eine Nachbildung des can. 17. bes Conciliums gu Chalcedon (can. 1. Caus. XVI. Qu. 3.) ift, nur daß, mahrend bort ein Bojabriger Befit sine vi (aBioorwc) voraus: gefest wird; bier verlangt wird, bas 30 Jahre lang quiete et sincere befeffen worden fei. Durch biefe Berfalfchung, welche in bie fpateren Sammlungen überging, war fomit bem alteren Rirchenrechte und befonbere bem Decrete Gratian's eine Auctoritat im gegentheiligen Sinne

<sup>615)</sup> Bgl. Püttmann, diss. de legislatore Ephesino (in beffen Probabil. iur. civ. lib. singul.) p. 164. Die verschiebenen Lesarten siehe bei Richter, Corp. iur. canon. not. 38. zu cap. 5. X. de praescript. (II. 26.). Bergl. auch Cironius, obs. iur. canon. I. 15. und Haenel, Theodosianus Codex ad L. 1. de action. certo tempore fin. (IV. 14.) col. 409. not. v.

gegenübergeftellt. Inbeffen war es bei ber verftedten Beife, in welcher ber Berfalfcher feine Rachwerte bem Rechtsleben untergefchoben batte, naturlich, baf fich bie Aufmertfamteit erft allmalig barauf lentte und bif in ber Praris junachft teine Reuntniß bavon genommen wurde. Die feststebende Urbung ließ fich, Diefen anscheinend alten Quellenftuden gegenüber, ale ein neueres berogirenbes Gewohnheiterecht betrachten. Daber fagt Sicarbus pon Cremona in feiner Epitome Gratiani 616) wn den praescriptiones longissimi temporis Rolgendes: his necessaria est temporis continuatio et bona fides se cun dum canones et sequiistem, non autem secundum leges et consuetudiuem. befand gur Beit des vierten Batetanenfifchen Concils in Anfebung bes Erferderniffes der bonne üdni possessio bet den Prafcriptionen ein Biderfpruch zwischen der Prapis und ber Lehre Gratian's auf der einen und jenen beiben fur echt geholtenen Quellenftuden auf ber anderen Beite. Das Concil mar baburch jur Genuge veranlagt, fich über biefen Puntt auszusprechen, und fo entstand ber berühmte Ranon, welcher als cap. 20. X. de praescript. (Il. 26.) in die Decretalensammlung Gregor's IX. übergegangen ift, unter den Schluffen des Concils aber bie 20. Stelle einnimmt. Jedes Wort diefes Befchluffes wird burch das bither Bemertte erlautert. Die Borte: synodali indicio definimus weifen damuf bin, daß die Berfammlung bier eine Entscheidung über einen Puntt geben wollte, in welchem bisher ein Biberfpruch der Quellen Die Borte: ut nulla valeat absque hona fide praescriptio tam canonica quam civilis, erklaren fic baraus, bag Gratian querft bie burd bas romifche Recht, bann bie burch bas tanonifche Recht begrundeten Prafcriptionen barftellte und jedes der beiden fingirten Quellenfinde eine biefer beiben Arten jum hauptgegenstande hatte. Die Worte: cum generaliter sit omni constitutioni atque consuctudini derogandum, beziehen Ach auf die beiden Stugpuntte der Anficht Gratian's, bas Civilrecht und die Pracis. Der Beisat: quæ absque mortali peccato son potest observari, erinnert an den Ausspruch Augustin's, burch welchen zwischen dem wissentlichen adulterium und der bonae fidei posserio eine Analogie angenommen worden war. Das Kolgende: Unde opertet, ut qui praescribit, in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienne, entspricht ben Worten ber Stelle Gratian's: Sufficit in initio cuique bona fide possidere coepisse, etiamsi medio tempore scientiam rei alienae habuerit. Der obige allgemeine Grundfat, bag bine Prafeription ohne bona fides ftattfinde, hatte eigentlich ohnedem bie mala fides superveniens ausgeschloffen. Beil indeffen Gratian lehtere ausbrudlich fur julaffig erklarte, fo jog bie Synobe biefe Folges rung ebenfalls ausbrudlich und widerlegte ihn fast wortlich. wurde die Entscheidung noch auf eine Stelle ber beiligen Schrift ges

Ш

<sup>616)</sup> In einer Danbichrift ber Egl, Bibliothel gu Munchen (Cod. Lat, Ben. 55, 163.) fol. 47.

batte, vom firdenrechtlichen Stanbpuntte aus fur unftatthaft. 3mei Punkte, in diefer Stelle haben die Ausleger feit alter Zeit zu entrathseln gesucht, namlich die Ueberschrift, welche die stromata bes Clemens als Quelle angiebt, und bie Bezeichnung des jungeren Theobofins als Ephesinus legislator, Origenis patruus 618). Wenn bie Stelle echt mate, fo murbe bie Ertiarung Somierigfeiten haben. Mit ber Befammtabfict bes Berfalfchers fteben bagegen biefe Bezeichnungen vollftanbig im Gin: Mange. Bet ber im Abendlande ju biefer Beit (ju Enbe bes 12. ober Anfang bes 13. Jahrh.) feltenen Renntniß ber griechischen Sprache tonnte ber Berfalfcher fich burch Angabe eines griechischen Schriftftellers als Quelle am leichteften vor Entbedung feiner Falfchung fichern und bei ber Mannigfaltigfeit bes Inhaltes der stromata lief es fich benten, baf ffe auch über die malse fidei possessio bandelten. Die Entbedung bet Umftandes, daß Clemens lange vor dem jungeren Theodofius, auf welchen fich in ber Stelle berufen wird, lebte, welcher Umftand am leich: teften die Falfdung verrathen tonnte, hat der Berfalfder durch die Bo zeichnung bes jungeren Theodostus ale Ephesinus legislator, Origenis patruus verschleiert. Er nennt beshalb ben Theodofius nicht bei feinem Ramen, sondern giebt ibm bafur die Bezeichnung Ephesinus legislator, ein Prabicat, welches ihm wegen feiner Berufung ber Rirchenverfamm lung ju Chpefus mohl gegeben werden tonnte, aber, ba es wenig ger Bur nod brauchlich war, auch andere Deutungen nicht ausschloß. mehreren Berbedung bes Unachronismus nennt er ben Ephesinus legislator einen patrups bes Drigenes, welcher ein Schuler bes Clemens, bes angeblichen Borfaffere Diefer Stelle mar. Burbe der Ephesinus legislator ber Dheim eines Schulers bes Clemens genannt, fo mar es flat, baß er turg vor Clemens ober gleichzeitig mit biefem gelebt batte. 3m letten Theile fpricht die Stelle Gratian's von ber tanonifden Prafcription der Rirchen und Rlofter gegen einander, ohne daß hier ber bona ober mala fides von neuem Ermahnung geschieht. Sier hatte alfe ber Berfalfcher nicht nothig, Die Stelle ju corrigiren, fonbern nur ju ergangen. hierauf bezieht fich bas in ber Rote 610 angeführte cap. VIL. ber Appendix, welches ohne Inscription und wohl eine Rachbildung bes can. 17. bes Conciliums ju Chalcebon (can. 1. Caus. XVI. Qu. 3.) if, nur daß, mabrend bort ein 30japriger Befit sine vi (άβιόστως) voraus: gefest wird; hier verlangt wird, bag 30 Jahre lang quiete et sincere befeffen worden fei. Durch biefe Berfalfdung, welche in die fpateren Sammlungen überging, war fomit bem alteren Rirchenrechte und befonders dem Decrete Gratian's eine Auctoritat im gegentheiligen Sinne

<sup>615)</sup> Bgl. Püttmann, diss. de legislatore Ephesino (in beffen Probabiliur. civ. lib. singul.) p. 164. Die verschiebenen Lesarten siehe bei Richter, Corp. iur. canon. not. 38. gu cap. 5. X. de praescript. (II. 26.). Bergl. aud Cironius, obs. iur. canon. I. 15. und Haenel, Theodosianus Codex ad L. 1. de action. certo tempore fin. (IV. 14.) col. 409. not. v.

gegenübergeftellt. Indeffen war es bei ber verftedten Beife, in welcher ber Berfalfcher feine Rachwerte bem Rechtsleben untergeschoben batte, naturlich, bag fic die Aufmertfamteit erft allmalig barauf lentte und dif in der Praris jundchft teine Reuntuif bavon genommen wurde. Die feststebende Urbung ließ fich, biefen anfcheinend alten Quellenftuden gegenüber, ale ein neueres berogirendes Gewohnheiterecht betrachten. Daber fagt Sicarbus von Gremona in feiner Epitome Gratiani 616) ven den praescriptiones longissimi temporis Kolgendes: his necessaria est temporis continuatio et bona fides se cun dum canon es et aequilatem, non autem secundum leges et consuetudinem. befand gur Beit des vierten Batetanenfifchen Concils in Anfebung bes Erforderniffes ber bonae fidei possessio bet ben Prafcriptionen ein Biderspruch zwischen der Prapis und der Lehre Gratian's auf der einen und jenen beiben fur echt gehaltenen Quellenftuden auf ber anderen Seite. Das Concil mar baburch gur Genuge veranlagt, fic uber diefen Punts auszusprechen, und so entstand der berühmte Kanon, welcher als cap. 20. X. de praescript. (II. 26.) in die Decretalensammlung Gregor's IX. übergegangen ift, unter ben Schluffen bes Concils aber bie 20. Stelle einnimmt. Jedes Bort biefes Befchluffes wird burch bas bisher Bemertte erlautert. Die Borte: synodali indicio definimus weifen darauf bin, daß die Berfammlung bier eine Entscheibung über einen Puntt geben wollte, in welchem bisher ein Biderfpruch der Quellen Die Borte: ut nulla valeat absque hona fide praescriptio tam canonica quam civilis, erklaren fich baraus, daß Gratian zuerft bie durch das romifche Recht, dann die burch das fanonifche Recht begrundeten Prafcriptionen barftellte und jebes ber beiden fingirten Quellenflick eine diefer beiben Arten jum hauptgegenstande hatte. Die Worte: cum generaliter sit omni constitutioni atque consuetudini derogandum, beziehen fich auf die beiden Stugpuntte der Anficht Gratian's, bas Civilrecht und die Prapis. Der Beifat : quæ absque mortali peccato 200 potest observari, erinnert an den Ausspruch Augustin's, burch melden zwischen dem wissentlichen adulterium und der bonae fidei posærio eine Analogie angenommen worden war. Das Folgende: Unde oportet, at qui praescribit, in nulla temporis parte rei habeat conscienliam alienne, entspricht den Worten der Stelle Gratian's: Sufficit in initio cuique bona fide possidere coepisse, eliamsi medio tempore scientiam rei alienae habuerit. Der obige allgemeine Grundfat, bag leine Prafeription ohne bona fides fattfinde, hatte eigentlich ohnebem de mala fides superveniens ausgeschlossen. Beil indessen Gratian lehtere ausbrudlich fur zulaffig ertlarte, fo jog bie Spnode biefe Folges rung ebenfalls ausdrudlich und widerlegte ihn fast wortlich. wurde die Entscheidung noch auf eine Stelle der heiligen Schrift ges

28

<sup>616)</sup> In einer handichrift ber tgl, Bibliothet gu Munchen (Cod. Lat, Ben. 55. 153.) fol. 47.

batte, vom firdenrechtlichen Stanbpuntte aus fur unfatthaft. 3wei Punkte in dieser Stelle haben die Ausleger seit alter Zeit zu entrathseln gesucht, namlich bie Ueberschrift, welche bie stromata bes Clemens als Quelle angiebt, und bie Bezeichnung bes jungeren Theobofius als Ephesinus legislator, Origenis patruus 618). Benn bie Stelle echt mate, fo wurde die Erflarung Schwierigfeiten haben. Dit der Gesammtabficht des Berfalfders fteben bagegen biefe Bezeichnungen vollftanbig im Ein-Bei der im Abendlande ju diefer Beit (ju Ende des 12. ober Anfang bes 13. Jahrh.) feltenen Renntnig ber griechischen Sprache tonnte ber Berfalicher fich burch Angabe eines griechischen Schriftftellers als Quelle am leichteften vor Entbedung feiner Falfchung fichern und bei ber Mannigfaltigfeit bes Inhaltes ber stromata lief es fich benten, bag ffe auch über bie malae fidei possessio banbelten. Die Entbedung bes Umftanbes, daß Clemens lange vor dem jungeren Theodofius, auf welchen fich in ber Stelle berufen wird, lebte, welcher Umftand am leich= teften bie Kalfdung verrathen tonnte, bat ber Berfalfder burch bie Bezeichnung des jungeren Theodosius als Ephesinus legislator, Origenis patruus verschleiert. Er nennt deshalb den Theodosius nicht bei feinem Namen, sondern giebt ihm dafür die Bezeichnung Ephesinus legislator, ein Pradicat, welches ihm wegen feiner Berufung der Rirchenverfamm: lung ju Chpefus mohl gegeben merben tonnte, aber, ba es menig gebrauchlich war, auch andere Deutungen nicht ausschloß. Bur noch mehreren Berbedung bes Anachronismus nennt er den Ephosinus legislator einen patrups des Drigenes, welcher ein Schuler des Clemens, bes angeblichen Borfaffere biefer Stelle mar. Burbe ber Ephesinus legislator ber Dheim eines Schulers bes Clemens genannt, fo war es flar, bağ er furg vor Clemens oder gleichzeitig mit biefem gelebt batte. 3m letten Theile fpricht die Stelle Gratian's von ber tanonifden Prafcription der Rirchen und Rlofter gegen einander, ohne bag bier ber bona ober mala fides von neuem Ermabnung gefchieht. Sier batte alfo ber Berfalfcher nicht notbig, Die Stelle ju corrigiren, fonbern nur ju ergangen. Sierauf bezieht fich bas in ber Rote 610 angeführte cap. VII. ber Appendix, welches ohne Inscription und mohl eine Nachbildung bes can. 17. bes Conciliums ju Chalcebon (can. 1. Caus. XVI. Qu. 3.) ift, nur daß, mabrend dort ein 30jabriger Befit sine vi (άβιόστως) voraus: gefest wird; hier verlangt wird, baf 30 Jahre lang quiete et sincere befeffen worben fei. Durch biefe Berfalfchung, welche in bie fpateren Sammlungen überging, mar fomit bem alteren Rirchenrechte und besonders dem Decrete Gratian's eine Auctoritat im gegentheiligen Sinne

<sup>615)</sup> Bgl. Püttmann, diss. de legislatore Ephesino (in beffen Probabil. iur. civ. lib. singul.) p. 164. Die verschiebenen Lesarten siehe bei Richter, Corp. iur. canon. not. 38. gu cap. 5. X. de praescript. (II. 26.). Bergl. auch Cironius, obs. iur. canon. I. 15. und Haenel, Theodosianus Codex ad L. 1. de action. certo tempore fin. (IV. 14.) col. 409. not. v.

gegenübergeftellt. Inbeffen mar es bei ber verftedten Beife, in welcher ber Berfalicher feine Dachwerte bem Rechtsleben untergefcoben batte, naturlich, bag fich die Aufmerkfamteit erft allmalig barauf lentte und def in ber Praris junachft teine Reuntnif bavon genommen wurde. Die feststebende Uebung ließ fich, biefen anscheinend alten Quellenftuden gegenüber, ale ein neueres berogirendes Gewohnheiterecht betrachten. Dober fagt Sicarbus von Gremona in feiner Epitome Gratiani 616) ven den praescriptiones longissimi temporis Kolgendes; his necessaria est temporis continuatio et bona fides se cun dum canones et seguitatem, non autem secundum leges et consuetudiuem. befand zur Beit des vierten Lateranenfifchen Concils in Anfehung bes Efforderniffes der bonne fidei possessio bet ben Prafcriptionen ein Biderfpruch zwischen ber Drapis und ber Lebre Gratian's auf ber einen und jenen beiben fur echt gehaltenen Quellenftuden auf der anderen Beite. Das Concil mar baburch jur Genuge veranlagt, fich über biefen Puntt auszusprechen, und fo entstand ber berühmte Ranon, welcher als cap. 20. X. de praescript. (II. 26.) in die Decretalensammlung Gregor's IX. übergegangen ift, unter ben Schluffen des Concils aber bie 20. Stelle einnimmt. Jedes Wort biefes Befchluffes wird burch bas bither Bemerkte erlautert. Die Borte: synodali iudicio definimus weifen darauf bin, daß die Berfammlung bier eine Entscheidung über einen Puntt geben wollte, in welchem bisher ein Biderfpruch ber Quellen Die Borte: ut nulla valeat absque hona fide praescriptio tam canonica quam civilis, erklaren fic baraus, daß Gratian zuerft bie durch das romifche Recht, dann die durch das fanonische Recht begrundeten Peaferiptionen barftellte und jebes ber beiben fingirten Quellenflick eine diefer beiben Arten jum Sauptgegenftande hatte. Die Worte: cum generaliter sit omni constitutioni atque consuctudini derogandum, brieben Ach auf die beiden Stuppuntte der Anficht Gratian's, bas Civilrect und die Praris. Der Beifat: que absque mortali peccato son potest observari, erinnert an den Ausspruch Augustin's, burch welchen zwischen bem wissentlichen adulterium und ber bonae fidei possessio eine Analogie angenommen worden mar. Das Rolgende: Unde oportet, ut qui praescribit, in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienae, entspricht den Worten der Stelle Gratian's: Sufficit ia initio cuique bona fide possidere coepisse, eliamsi medio tempore scientiam rei alienae habuerit. Der obige allgemeine Grundsat, daß beine Prafcription ohne bona fides fattfinde, hatte eigentlich ohnebem bie mala fides superveniens ausgeschloffen. Beil indeffen Gratian lehtere ausbrudlich für julaffig erklarte, fo jog bie Spnobe biefe Folges rung ebenfalls ausbrudlich und widerlegte ihn fast wortlich. wurde die Entscheidung noch auf eine Stelle ber beiligen Schrift ges

XII,

<sup>616)</sup> In einer Sanbidrift ber Egl, Bibliothel gu Munden (Cod. Lat, Ben. 55. 153.) fol. 47.

flust e17): Quoniam omne, quod non est ex fide, peccatum biefelbe, wie haufig anderwarts, an die Spige bes Ranon geftell Innoceng III. bei biefem Synobalfchluffe bie vom Berfal brauchte Stelle Auguft in's im Auge hatte, lagt fich baraus baf er in einer anderen Decretale, wo er von einer wiffentlich in fer Che lebenden Frauensperfon (pricht 618), die Enticheibung benfelben Borten nach bem Borgange Augustin's motivir diefe Geschichte ber Entstehung ber Bestimmungen des kanonisch tes aber bie bona fides bei ber Erfigung und Rlagenverjahrun fich die Geschichte einer bis auf ben heutigen Tag fich fortip Streitfrage über ben mahren Sinn diefer Bestimmungen. fragte es fich, ob biefe Bestimmungen bem romischen Rechte Unwendung in ben weltlichen Gerichten berogirten ober fic auf die geiftlichen Gerichte bezogen und nur indirect auf bas Recht Ginfluß baburch übten, bag vom Gefichtspuntte ber Si burch bie denunciatio evangelica jebe Sache vor bas firchlich gezogen werben konnte. Ueber biefe 3meifel erklart fich bie glo Die Gloffe enthalt bie ausbrud naria zu cap. 20. X. II. 26. mertung: licet non servetur in iudicio saeculari. Daraus erg daß bie neuen tanonischen Bestimmungen in ben weltlichen vorerft noch teinen Eingang fanden. Seibft Innoceng IV. in bem von ihm vor feiner Belangung auf ben pabfilichen gefaßten Commentar ju cap. 5. X. II. 26. folgendes: Sed quid : de praescriptione inter laicos? Respondeo: ratione peccati ho supra de iudiciis cap. novis. Diefes julest ermahnte Rapitel ( X. II. 1.) bezieht fich aber auf die denunciatio evangelica und fich baraus, bag ber Pabft nur eine indirecte Beziehung jener mungen auf bas weltliche Recht annahm. Dies erhellt auch Bemertung, welche er bei ber Ertlarung bes cap. 8. X. III. 49 wo er von benjenigen fpricht, welche nicht gur Reftitution v feien, inbem er bort fagt: Item qui tutus est praescriptiot bona fide vel etiam exceptione tantum, ubi tal fuerit crimen credo quod debet istud restituere, ut est in praes XXX annorum, ubi nullus requiritur titulus, nec bona fide beffen entschied fich bie communis doctorum opinio bald fur bie bağ biefe Ranonen bem Civilrechte berogirten 619). Dagegen eine andere schwierigere Frage hervor, namlich bie, in welche das cap. 20. X. II. 26. bie bona fides forbere. Doftien fis

620) Hostiensis, Summa lib. II. de praescript. rer. immob. (Lugd. 1512.) fol. 126. c. 4.

<sup>617)</sup> Romerbrief Cap. 14, B. 23.

<sup>618)</sup> Cap. 13. X. II. 13.
619) Rgf. Panormitanus, comment. sup. decretal. ad cap. 20.
(Venet. 1617.) T. V. fol. 45.

lid und nad ibm Bartolus 691) nahmen einen Unterfchied zwifden Reals und Personalklagen an, in ber Art, bas fie bie Bestimmungen bes tanonifchen Rechtes über die bona fides nur auf die erfteren bezogen, indem fich nur bei ihnen eine possessio, alle auch nur bei ihnen eine bona fides, ein redliches Bewußtsein über Die Rechtlichkeit bes Befines benten ließe. Die meiften Juriften jener Beit entschieben fich jeboch für Die entgegengefeste Anficht und forberten fowohl bei Realklagen als bei Perfonaiflagen bona fides, nahmen alfo biefen Ausbrud nicht in ber bis babin technischen Bebeutung, nach welcher er fich speciell auf ben Befit bezog, fondern im gewöhnlichen moralischen Sinne. Eine Epoche in diesem Streite machte die genquere Abgrenzung der Streitfrage burch Cocceji, welcher barauf aufmertfam machte, daß ja auch bei manchen Perfonalflagen eine possessio einer fremden Sache vortomme, alfo auch bei biefen fich von einer bona fides im technischen Sinne prechen laffe. Er flimmt baher bem Bartolus nur barin bei, bas bie Ranonen bei benjenigen Derfonalflagen nicht anwendbar feien, bei welchen der Schuld: mer nicht eine frembe Sache befibe, fonbern de suo schulde 622). Diefe Anficht und biejenige, welche auch bei ber Rlagenverjahrung gang allgemein guten Glauben verlangte, bilben nun die beiben Sauptgegenfage, in welchen fich bis auf ben beutigen Zag biefe Streitfrage bewegt. Einige neuere Juriften festen jedoch ber Anwendbarteit ber Ranonen nod engere Schranten als Cocceji und feine Rachfolger, indem fie biefelben blos auf die Ufucapion bezogen 623). Bur Rechtfertigung berief min fich auf cap. 3. de regulis iuris in VI., we es heift: Sine possessione praescriptio non procedit, und folgette baraus, bas tandnifche Recht begreife die Rlagenverjahrung, bei welcher ein Bofit größtentheils nicht vorfomme, gar nicht unter dem Ausbrucke praescriptio; die Besimmungen des kanonischen Rechtes über die bona fides batten also auf ble Rlagenverfahrung gar teinen Bezug. Dies ift aber unrichtig 624). Das Bahre ift, daß allerdings praescriptio, gang abweichend vom romi: ien Sprachgebrauche, Die Ufucapion mit umfaßt; daß aber unter Die: em Ausbrucke blos die Usucapion und gar nicht die Klagenverjährung berftanden werben follte, ift fogar faft unmöglich. Das tanonifche Recht ettrant bie Rlagenverjährung auch an; ba es nun aber teinen befonde: ten Runftausbruck bafür hat, so mußte es wohl ben aus bem romischen Rechte entlehnten dafür beibehalten. Auch findet fich eine Decretale von Alexander III., worin der Ausbruck praescriptio geradezu auf die

<sup>621)</sup> Bartolus, ad L. 4. 5. 27. D. de neurpat. et usucap. Opp. Venet. 1615. 7. V. fol. 90.

<sup>622)</sup> Henr. de Cocceiis, de finibus house tidei in praescriptionibus de iure caesico. 1694. (in beffen Exercit. iur. I. p. 1476.).

<sup>623)</sup> Boden, de praescriptione ex solo temporia lapsu procedente. (Hal. 1750.) §. 13—22. Seuffert, Erörterungen Ih. 1, 6, 187. Rierulff, fin. Civilrecht Ih. 1, S. 206—209.

<sup>624)</sup> Bgl. Savigny, Spftem Bb. 5, S. 332 fig.

Ausschliefung ber Rlage bezogen wirb 625). Ras insbesonbre fene Steffe des liber sextus anlangt, fo ift biefelbe aus einer Stelle bes romffcen Rechtes 626) entftanden, wo es heißt: Sine possessione usucapio non procedit. Der Ausbruck praescriptio fatt usucapio ift beshalb gefest worden, weil erfterer Ausbruck bem Ende bes 13. Jahrhunderts, worin jene Decretalensammlung erschien, weit geläufiger mar ale letterer. Savignp glaubt, Dinus, ber Berfaffer bes liber sextus, murbe fic bei größerer Ueberlegung gefagt haben, bag ber Ausbruck praeseriptio ju allgemein fei, indem er g. B. bie Berfahrung ber Darlebenstlage ausschließe. Affein biefe Annahme ift nicht begrundet 627). Bielmehr nahm Dinus den Ausbrud praescriptio mit Borbebacht im allgemeine ften Sinne; bagegen nahm er ben Ausbrud possessio in einer viel weiteren Bebeutung als bas romifche Recht, und zwar fo, bag er ibn auch auf alle rein perfonlichen Rlagen bejog 628). In berfelben weiten Ausbehnung wie Dinus nimmt Accurfius ben Quafibefis, indem er ihn auch auf Personalklagen bezieht 629). hiernach ift die Unficht, bag bas tanonifche Recht unter praescriptio nur die Usucapion begreife und bas Erforderniß ber hona fides auf biefe beidrante, unrichtig. -Es find nun noch zwei Deinungen zu ermahnen, bie eine, welche bie bona fides nach bem tanonifchen Rechte nur bei benjenigen perfonlichen Rlagen für erforberlich balt, welche auf Reftitution einer unrechtmäßig befeffenen Sache geben (20), welche Meinung unferem Erachten nach die richtige ift; die andere, welche fie auch bei ben übrigen perfonlichen Rlagen, alfo bei ber Rlagenverjahrung überhaupt in ihrem gangen Um-

<sup>625)</sup> Cap. 6. X. II. 26.: ... quadragennalis proescriptio omnom prorsus actionom excludit. Obgleich in bem vorliegenden Falle von befeffenen Behenten bie Rebe war, worin bie Riagenverjährung mit der Ulucapion que fammenfiel, so geht boch ber Ausbruck der gum Beweise der einzelnen Entscheisdung angefährten allgemeinen Rechtsregel auf die Berjährung der Riage.

<sup>626)</sup> L. 25. D. 41, 3.

<sup>627)</sup> Bgl. Dilbenbranba. a. D. G. 46 fig.

<sup>628)</sup> Dies ergiebt sich aus seiner Lectura de regulis iutis in VI., wo er zur obigen Regel voc. praescriptio bemerkt: Large ponitur, ut tam usucapionem triesmi quam praescriptionem X vel XX annorum vel XXX vel XL vel etiam magia longaevam contineat: licet enim in vera et propria signisicatione praescriptio aimmobilia, usucapio vero ad mobilia pertineat, tamen legislatores promiscue utuntur istis vocabulis referendo communiter ad mobilia et immobilia. Und wester unten: Sed opponitur et videtur, quad praescriptio sine possessione procedat; certum est enim, quod incorporalia non possidentur — et tamen praescribuntur aliquando spatio XX vel XXX annorum, aliquando spatio temporis, cuius non estat memoria. — Sed dic, quod incorporalibus est quaedam quasipossessio, quae illud operatur, quod operatur vera possessio circa corporalia.

<sup>629)</sup> Dit Gloffe gu L. 3. C. VII. 39. bemettt: Sed quomodo iuri incorporali vei actioni personali praescribitur, cum ab adversario nihil possideatur? Resp. quasi possidetur.

<sup>630)</sup> Unter ben neueren Bertheibigern biefer Anficht finb befonbere Delenthiel, Unterholaner und Savigny gu nennen.

1

fange verlangt 681). Der Begenfat zwifden biefen beiben Anfichten ift nicht unpaffend fo ausgebrucht worben : ob bie bona fides nothig fet, blos bei ber Rlage gegen ben debitor rei alienae ober auch gegen ben debitor rei propriae. Die Differeng ber beiben Deinungen ift prattifc bochft wichtig. Denn die mabre Bedeutung ber zweiten Deinung tann nur die fein, daß die Berjahrung ausgeschloffen fein foll, wenn ber Souldner in irgend einem Augenblide bas Bemußtfein ber Soulb batte, indem man nun annehmen muffe, bag er mala fide unterlaffen habe, ben Blaubiger zu befriedigen. Daburch aber murbe bas fo moblthatige Inftitut ber Rlagenverjahrung faft gang vernichtet merben, ba alle Schuldner aus Bertragen ober Delicten wenigstens im Anfange bas bestimmte Bemugtfein ihrer Schuld baben und es überhaupt nur febr feltene Ralle ber Dbligationen giebt, worin ber Schulbner ju allen Beiten obne Diefes Bewußtsein geblieben fein tann. Bon ben Bertheibigern biefer zweiten Meinung werben brei Grande fur biefelbe angeführt, erftens, ber allgemeine Ausbrud ber Decretalen, zweitens, bet allgemeine fittliche Beweggrund, brittens, bie naturliche Billigfeit. Bas ben er ften Grund betrifft, fo lautet ber Musbrud ber Decretalen allerdings febr allgemein, indem es darin namentlich beißt: nulla In ben beiben Decretalen (cap. 5. 20. X. II. 26.) ift praescriptio. aber ftets nur von Befigern fremder Sachen bie Rede fowie von ber conscientia rei alienae, welche Musbrude unmöglich von nicht gablenben Schuldnern gebraucht werben tonner. In biefer Begiehung ift nun aber insbesondre bie oben vorgetragene Beschichte ber Entstehung bes lateras nenfifchen Ranon (cap. 20. X. II. 26.) wichtig, welche entichieben fur die engere Auffassung jenes Ranon spricht, nach welcher er fich nur auf folde perfonliche Rlagen bezieht, bei welchen ber Beflagte eine frembe Denn jener Ranon ift, wie gezeigt wurde, nicht impro-Sache befigt. viffet, fonbern bezieht fich auf einen concreten Wiberftreit fruberet Quellenftude unter einander; muß alfo auch aus biefen Quellenftuden melart werden. Da nun diefelben alle, namlich Gratian, Auguftin und bie beiben erbichteten Rapitel bie bona fides in bem technischen Sinne, namlich ale auf ben Befit bezüglich, auffaffen, fo muß auch ber lateranenfifche Ranon, welcher aus ihnen hervorging, mit ihnen faft wortlich übereinstimmt und fich felbft als eine Entscheidung ihres Biberfreites ankundigt, in diefem Sinne verftanden werden. Ueber die Rothwendigfeit einer bona fides bei rein perfonlichen Rlagen ohne Befig mar nie Streit und fonnte fein Streit entfteben. Dag die Spnobe bie Begiebung ber bona fides auf ben Befit nicht aus ben Augen verlor, ift außerbem auch aus bem außeren Umftanbe ertennbar, bag in ben Concilienacten ber fcagliche Ranon mit ben Ranonen über ben Befis

<sup>631)</sup> Bertheibiger biefer Meinung find fast alle alteren Praktiler, aber auch neuere Schriftsteller. Bgl. die Citate bei Savigny a. a. D. Bb. 8, S. 331, Rote I.

Can. 39. bandelt namlich: De restitutione danda aufammengeftellt ift. contra possessorem. Can. 40: De vera possessione. continuatione bonae fidei in omni praescriptione. Rach ber gang plos tigen Bemertung von Savigny 632) führt auf bie Befchrantung ber beiben Decretalen (cap. 5. und 20. X. Il. 26.) auf Befiger frember Sachen auch icon ber bem tomifden Rechte entlehnte Musbrud mala fides, mit feinem Gegenfage, ber bona fides, inbem biefe Ausbrude bei ben Romern nicht etwa die Reblichfeit ober Unreblichfeit in jeber moglichen Unwendung, fondern nur in der befonderen Unwendung auf den unredlichen Befit bezeichnen; wo aber in anderen Anwendungen bas unrebliche Bewußtfein bezeichnet werben foll, wird regelmaßig ber Aus: ' brud dolus gebraucht. Der Musbrud bons fides bezeichnet allerbings bei ben Romern Die Redlichkeit in weiterer möglicher Unwendung, na-Dag in ben Sallen, worauf nach ber bier ge: mentlich bei Bertragen. billigten Anficht die Rothwendigfeit ber bona fides bezogen wird, oft gar tein juriftifder Befis (mit animus possidendi) vorhanden ift, tann nicht gegen diefelbe geltend gemacht werden, ba bas Dafein bes juriftis fchen Befibes gang gleichgiltig ift; benn gerade in ber Lehre von ber Eigenthumsflage, worin boch vorzugeweise ber Unterfcbied ber bonae fidei possessores und malae fidei possessores febr erheblich ift 633), wird ber Ausbrud possessor im weiteften Umfange genommen, fo baf et auch ba bie blofe Detention, ohne animus possidendi, mit umfast 634). Der Ausbruck conscientia rei alienae barf nicht so eng aufgefast werben, daß man barunter ausschließlich bas Bemuftfein bes fremben Eigenthums verfteht, mithin das unredliche Bewuftfein über bes Seguers Pfandrecht, Emphyteufe, Interdictenbefit u. f. w. fur gleich giltig erachtet; fonbern es ift vielmehr jebe, irgend ein Beffeverhaltnif bes Bellagten betreffende, Unredlichfeit, b. b. biejenige, welche fich auf eine ihm angesonnene Restitution bezieht, unter jenem Ausbrucke ju verftegen. Bas den zweiten Grund fur bie Deinung, bag bie Bor forift bes tanonifden Rechtes über bie bona fides bei ber Berjahrung auf die Rlagenverjährung in ihrem gangen Umfange zu beziehen fei, anlangt, fo besteht diefer in bem, in ben Decretalen ausgebruckten fitts lichen Beweggrunde, in ber Sorge fur Abwendung der Sunde, welche in allen folden Rallen diefelbe fei. Diefes Lettere ift aber mit Cas vigny ganglich zu verneinen, ba in beiben Rallen, in bem einer perfonlichen Rlage auf Restitution einer bem Beklagten nicht gehörigen Sache und in dem anderer perfonlicher Rlagen, die Lage bes Betlagten mefents lich verschieden ift. Das Unterlassen ber Bezahlung einer Schuld wirb in febr vielen Rallen auf teinem bofen Billen beruben; es tann feinen Grund baben in wirflicher ober vermeintlicher Conniven; bee Glaubigere

<sup>682)</sup> Cavigup a. a. D. Bd. 8, S. 836 fig. 688) L. 22. C. III. 82

<sup>434)</sup> L. 9. D. 6. 1.

ober barin, baf ber Schulbner gerate tein Gelb vorratbig bat (wobei gar nicht immer an Armuth aber Bablungsunfahigfeit ju benten ift) ober barin, bas eine übergebene Rechnung verlegt und dann vergeffen wird. In allen biefen gallen laft fich ju teiner Beit eine Unreblichteit unb Sinde behaupten. Sang andere verhalt es fich bei bem abgeforberten Befige, beffen Unrechtmäßigkeit ber Befiger tennt und beffen Restitution ibm nicht wohl aus zufälligen Grunden unmöglich fein wird. Diet find bie Falle ber Schulblofigleit eben fo felten, als fie bort haufig vortoms Dagegen liegt in bem angeführten fittlichen Dotiv ein wichtiger Grund, ber bier gebilligten Meinung vor ben übrigen ben Borgug einzuräumen. Das Berhalten j. B. des Abmiethers, welcher gegen die actio locati die Berjahrung geltend macht, obgleich er irgend einmal mußte, daß er die Sache berausgeben muffe, ift ebenfo unfittlich als bas bes unredlichen Befigers, welcher erfigen ober fich gegen bie Binbication bes Eigenthamers auf Rlagenverjahrung ftugen will; alle biefe Raffe fteben, vom moralifchen Gefichtspunfte aus, auf gleicher Linie. Anlangend ben britten, fur bie Anwendung ber Beftimmungen bes tanonifden Rechtes auf die Rlagenverjahrung in ihrem gangen uneingeschrantten Umfange geltenb gemachten Grund, bie natarliche Billigteit, fo wird biefe von ben Anhangern biefer Meinung fo ver-Ranben, bag alle Berjahrung ein Inftitut bes pofitiven Rechtes, alfo dem Raturrechte entgegen sei. Dbwohl nun allerdings bie Berjahrung ein positives Institut ift, so barf bies boch nicht hindern, sie als ein febr wahlthatiges Rechtsinftitut anzuertennen und nicht beftimmen, ibre wohlthatige Birtfamteit burch grundlofe Ginfchrantungen gu fowachen, ja zu vernichten. Ganz entscheibend aber gegen diese Meinung ist die Bergleichung berfelben mit den allgemeinen Grunden, wodurch die Einfahrung ber Berjahrung bemirtt worben ift. Unter biefen nimmt bie Prafumtion ber Tilgung besjenigen Rechtes, welches burch bie Rlage verfolgt werben foll, eine besonders wichtige Stelle ein 635). Der Sinn Diefer Bermuthung beffeht in ber Unmahricheinlichkeit, daß ber Berechtigte feine Riage fo lange verfaumt haben murbe, wenn nicht bas Recht felbft auf irgend eine, jest nur nicht erweisliche, Art wirflich aufgehoben worben mare, wobei die Art biefer Aufhebung vollig babingeftellt bleibt. Diefe Unwahrscheinlichkeit ift recht eigentlich paffend nur bei perfon-Liden Rlagen, und zwar vorzugsweise bei Rlagen auf Geldschulben, weil bier die regelmäßige Tilgung in einer fpurlos vorübergebenben Dafte: lung befieht, beren Beweis oft burch ben Berluft ber Quietung unmig: tich wird. Wird nach mehr als 30 Jahren eine Kaufmannerechnung eingeflagt, fo ift vielleicht burch alte Briefe bie anfangliche Befanntichaft bes Beklagten mit biefer Schuld ermeislich; baburd wird aber burche aus nicht die Bahricheinlichkeit vermindert, daß die Rechnung in diefer langen Beit irgend einmal bezahlt fein werbe. Es laft fich fogar be-

<sup>636)</sup> Bgi. Gavigny a. a. D. Bb. 8, 8, 287, S. 268 fig.

haupten, bag blejenigen, welche bie bona fides bei allen Ragen für nochwendig balten, die Bermuthung ber Tilgung als Grund ber Beriabrung eigentlich gang aufgeben. Denn Die Tilgung einer Schuld gefdiebt, mit febr feltenen Ausnahmen, burch freiwillige Sandlungen bes Schulb: ners ; biefe feben Bemuftfein ber Schuld nothwendig voraus, meldes aber doch nach jener Meinung bie Berjahrung hindern foll. Bang . anders verhalt es fich bei den Rlagen auf Restitution des Befiges. Der noch jest in ben Sanden bes Beflagten befindliche Befit beweift, bag eine unmittetbare Tilgung nicht fattgefunden baben tann; eine inbirecte Tilgung aber, etwa burch Gelbabfindung, wurde ein nemes Rechtsgeschaft vorausseben, für beffen Annahme fic unmöglich eine abniiche Bermuthung behaupten lagt, wie für die Annahme der in ber natutliden Entwidelung ber Geibiduiben liegenben bagren Bablung. Rach allem otefem tann man nur die Meinung fur richtig balten, welche bie Bestimmungen bes fanonifden Rechtes, über bie bona Sides auf biejenigen perfonlichen Rlagen befchrantt, burch welche Reftitution einer bem Beklagten nicht gehörigen Sache geforbert wirb. Das Dafein bes redlichen Bewuftleins (homa fides) wird badurch nicht ausgefchioffen, bag ein Rechtsirrthum jum Grunde liegt 686). Denn bie Reblichteit bes Bewuftfeins, welche bas tanonische Recht allein forbert, ift eine Thatfache, für deren Dafein der Entftehungsgrund, liege derfetbe auch in einem Rechtsirethume, aans aleichailtia ift. Die buchftabtiche Bocfdrift des tanonifchen Rochtes binbert alfe bie auf einem Rechtbircthume beruhende Klagenverjahrung nicht. Bu gleichem Refultate führt aber and ber Grund biefes Gefehes, welcher barin gefeht wird, bag vor allem bie Sunde vermieben werben muffe (,, queniam omne, quod nen est ex fide, peccatum est"). Nun fann Niemand behaupten, bag ber Rechtsierthum eine fundliche Ratur an fich trage. Dafür entscheidet and bie augenscheinliche Analogie ber Behandlung bes Beklagten, wenn er bonse fidei possessor ift, bei angestellter Erbichaftellage 687). Denn menn bier ber Rechtsirrthum ben Beflagten nicht binbert, die Bortheile des reblichen Befibes im Salle ber Berurtheilung ju genießen, fo laft fic tein Grund benfen, warum er ben Bortheil ber Rlagenverjahrung follte verbindern tonnen. - Es bedarf übrigens taum noch folieflich der Bemertung, bag, ba die Bestimmungen bes tanonifchen Rechtes aber bie bona fides fich auf alle Berjahrungsarten, welche einen Befit ober Quafibefig vorausfegen, beziehen, diefelben ebenfowohl bei der Erfigung von Gervituten und anderen binglichen Rechten, als auch bei ber aufbebenben Berichrung folder Rechte, wenn folde in einer usucapio libertatis befteht, angewendet werden muffen 424). Es gilt bies auch von ben

<sup>636)</sup> Bgl. Sanigny, Spftem bes heut. rom. Rechtes Bb. 3, Beilage VIII, Rr. XXIII, G. 398-403.

<sup>637)</sup> L. 25. S. 6. D. 5. 3.

<sup>638)</sup> Bgl. ben Artifel Servituten Bb. I, S. 298 fig., 238.

Airdenrechtlichen allb teutfcwehrlichen Befugniffen, bet welchen ein Dunftbefit fortfindet.

- BB. Erfordernisse ber Ersigung. 1) Befig. Schon im Begriffe der Erstigung liegt, bag ein Besth als wesentlich nothwendig vorausgeseht werden muß. So ist der Besth nothwendiges Erfordernis der usucapio 640), wie nicht weniger der longi temporis praescriptio 640). Die praescriptio XXX val. annorum sest, insofern sie einen Schutzegen dingliche Anspekche gewähren soll, Besth edenfass als nothwendig voraus. Steichgistig ist es, ob es ein unmittelbar etworbener oder durch Stellvertreter ausgestivter Besth ist. Uederhaupt gelten in Anschung der körperlichen Erwerdung des Besthes die allgemeinen in der Besthe gestenden Srundsiche. Dagegen läst sich nicht allgemein angeben, wie der Besth in techtlicher Besiehung beschaffen sein musse.
- 2) Redtichteit bes Befiges (bonne fidei postessio) 841). a) Im allgemeinen. 3m fanonifden Dechte finbet fich nach ber vorigen Zusführung bie Reblichfeit bes Befiges als all: gemeines Erforberniß einer jeben Berjahrung, welche mit einem Befige ober Quafibefibe in Beziehung fieht. 3m romifden Rechte wird fie nur bei ber usucapio und longi temporis proescriptio als allgemein nothwendig erwachnt 243). Die preveripeie XXX vel XL annorum ist an fic von ber Redlichkeit bes Belibes unabbangig 648); erft von Juftinian ift fie bier berucklichtigt worden. Gie tommt aber bei biefer nur dann in Betracht, wenn ber Befiger einer Cache burd 30fabrigen ober 40: 'jahrigen Befit tlanbare Anfpruche, namentlich Gigenthum erwerben, nicht aber, wenn er fich blos im Befige behaupten will 644). Es liegt Darin eine Radiahmung bes bei ber unacapio geltenben Rechtes. bas Erfordernis redlichen Befises bei der longi temporis praeseriptio if Radahmung ber usucapio. In Unfehung ber usucapio ift es weber erweislich, noch wahrscheinlich, bag in ben 12 Zafeln etwas ausbrücklich über biefes Erfordernif bestimmt worden ift; aber es tann wohl nicht angenommen werden, daß man gur Beit der 12 Kafeln auch bem unredlichen Befiber bie Bortheile ber usucapio babe ju Gute tommen taffen. Dagu fuhet foon, bag bas Berbot der Ufucapion ber res furtivae auf bie 12 Tafeln guruckgeführt wirb; es lagt bies wenigstens

<sup>639)</sup> L. 25. L. 44. S. 7. D. 41. 8.

<sup>640)</sup> L. 2. 9. G. VII. 33.

<sup>641)</sup> Ueber bonne fidei possessio und beren Gegentheil, die malae fidei possessio, vgl. Meister, diss. de fide eiusque iure in usucapione et praescriptione (in ben select. opusc. (Gotting. 1766.) p. 1—75.), besonders aber Unterspolgner, Berjährungslehre 28d. 1, §. 44—121.

<sup>642)</sup> Für die usucapio giebt es gahlreiche Beweisstellen, die anzuführen nicht nothig ift; es genüge pr. Inst. II. 6. Für die longi temporis praescriptio find anzuführen: L. 11. D. 44. 3. L. 2. 6. 9. C. VII. 33. L. 1. C. VII. 34.

<sup>643)</sup> L. 2. C. VII. 39.: ... cum lex Constantiniana iubeat ab his possesseribus initium non requiri ... Bgl. L. S. S. 1. C. cod.

<sup>644)</sup> L. S. S. 1. C. VII. 39.

foliefen, daß bem Diebe felbft foon nach ben 12 Aufein ein Ufncapien unmöglich mar. Das Tropboninns 645) die naucapio bas altefte Recht bes reblichen Befigers neunt, hemeift wenigffens, bas nach feiner Anficht bie unucapie icon ihrer Ratur nach mit bem reblichen Befite in Berbindung fand. Wenn man auf ber einen Seite nicht behaupten tann, daß man gur Beit der 12 Tafeln von bem Erforberniffe bed redlicen Befiges noch nichts gewußt babe, fo laft fich auf ber anberen Beite nicht annehmen, bag icon ju biefer alten Beit ber Begriff bes reblichen Befiges fo icharf bestimmt gewesen fei, wie er fich in ben Schriften aus ber Blutbezeit bes romifchen Rechtes vorfindet; Diefe genauere Beftimmung ift ber Jurisprubeng gugufdreiben. Erft burd Sajus find Ralle befannt geworben, in welchen auch noch jur Beit ber Panbettenjuriften ber unrebliche Befiber burch usucapio ermerben Counte 646). Es find bies folgende: 1) bie un capio pro horede. bat namlich ein Unbefugter eine zu einer Erbichaft gehörige Sache in Befit genommen, che ber Erbe ju beren Befit gelangt ift, fo tann bie unwenpio ohne alle Rudficht auf Reblichkeit bes Befines eintreten 647). Rach ber Bemertung bes Gajus 648) murbe biefe usucapio pro horede auch lucrativa usucapio genannt, "nam sciens quisque rem alienam lucrifacit". Es lag barin eine auffallende Unbilligfeit, haber Gajus diese usucapio felbft eine improba neunt 649); diese murbe aber babuch motivirt, bag bie Antretung ber Erbicaften mehr beichleunigt werben follte, was theils aus Rudficht auf die sacra privata, theils aus Rud ficht auf bas Befte ber Glaubiger febr munichenswerth fchien. a) Es ließ fich eine boppelte Auffaffung bes Objectes biefer Ufucapion benten. Dan tonnte fagen: indem Jemand als univerfeller Rachfolger bes Berftorbenen Erbichaftsfachen in Befis nimmt, ergreift er baburch bit Erbichaft und macht fich burch Usucapion jum hores. Man konnte aber auch fagen: wer pro herede ufucapiren will, eignet fich nur bie Erbicaftefacen, b. b. die Erbicaft, insoweit fie in ben in Befit ge nommenen Sachen ift, an und wird auch durch die Ulucapion nur Gigen thumer biefer Sachen, nicht Erbe. Die erftere Anficht war nach Sas jus 400) bie altere, die lettere die neuere. Dag die altere Anficht noch

<sup>645)</sup> L. 12. S. 8, D. 49. 15.

<sup>646)</sup> Bgl. über biefe Falle besonders Duschte, über bie usucapio pro berede, fiduciae und ex praediatura, in der Zeitschrift für gesch. RB. Bb. Llv, S. 145—278. Ueber die usucapio pro berede ift sett der Entbedung der echten Institutionen des Gajus sehr weit, über die usureceptio fiduciae und über bie usureceptio ex praediatura sehr wenig geschrieben worden, was sich aus der nech praktischen Bedeutung der ersteren erklärt, welche den beiden legteren völlig absgeht. Eine Aufgahlung der verschiebenen Schriften kunn für jeht unterbleiben, sie werden gelegentlich angeführt werden.

<sup>647)</sup> Gai. Inst. Comm. II. S. 52.

<sup>648)</sup> Gai. II. 56. 649) Gai. II. 55.

<sup>650)</sup> Cai. II. 54.

o's Beit gegolten habe, bafür fprechen icheinbar einige Stellen riftstellers 651). Allein andere Stellen beffelben Schriftstellers i nicht blos zu feiner Beit, fondern fcon viel fruber burch bie usucapio nur ber Erbichaft Sachen entzogen, nicht bie Erbs t erworben wurde. Wenn er 662) bie hereditas besiniet als: uae morte alicuius ad quempiam pervenit iure, nec ea aut amento aut possessione retenta, so gehen die beiden letten e Zweifel auf die Usucapion pro herede, welche das in Besitz ne bem die Erbschaft vindicirenden heres gegenüber zu behals igt, zeigen aber auch, bag die usucapirte pecunia nicht felbst var. Gine abniiche Ansicht liegt auch ber fpateren Bestimr die sacra privata bes Berftorbenen zum Grunde, wonach ieredes, bann berjenige, welcher von Tobeswegen (alfo 3. B. pro herede usucapio) oder durch Legat ebensoviel wie bie mmengenommen, erhalten hat: tertio loco, si nemo sit hei de bonis, quae eius fuerint, cum moritur, usu ceperit pluriidendo, sie übernehmen soll 653). Dagegen Scheint nach ber re <sup>658</sup>): hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat; or pars pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit, bie ro herede noch als ein ber testamentarischen ober geseblichen tur mit minderem Rechte coordinitter Erwerb ber herecitas ht zu werden, bergestalt, daß, wer neben bem heres ober den lbft Erbichaftsfachen in Befit genommen hatte, jugleich bie hereditas und die in Befit genommenen Sachen durch Berwarb, auf welche Beise er dann maiorem partem pecuniae be felbft erhielt, wenn bie von ihm in Befit genommenen ehr betrugen als die, welche die Erben befaßen. Bahrend ch der neueren Theorie über den Uebergang der Laft der sacra Ufucaplenten pro herede neben vorhandenen heredes gang htigt bleiben, während fie nur neben den Legataren vortomfelbft erft auf biefe folgen, und mehrere folde Ufucapienten, einer das Meifte erworben bat, vorausgefest werben - was einen dem Erbschaftserwerbe ganz fremden blogen Erwerb von r Erbichaft hindeutet, welcher felbst noch bem bes Legatars - ftellt bie altere Theorie fie vor bie Legatare unmittelbar u ben heredes, verpflichtet fie also auch dann, wenn heredes find, und geht nicht fo wie bei ben Legataren von der Bors aus, bag eine Debrheit von Personen etwas von bem bie erfteigenben Theile erlangt habe, fonbern vielmehr von ber ung, daß Einer diesen Theil ganz erlangt habe, - alles Bes

licero, ad Att. I. B. Orat, pro Placco cop. 34. Die Stellen find of husafe a. a. D. S. 184.

cicero, Top. cap. 6.

icero, de legib. II. 19.

i c. ibid.

weisgründe bafür, daß man fich den Usucapienten pro berede als einen Universalsucceffor, als solchen ben Legataren noch vorgebend, und unter der maior para pocuniae jugleich einen ibealen Theil der Erbicaft bachte. Ein weiterer Beweis fur die Angabe bes Gajus, daß die possessio et usucapio pro herede einst auf die hereditas selbst bezogen worden sel, durfte in der pratorischen bonorum possessio ju finden fein 655). Diefe ift mobl urfprunglich weiter nichts, ale eine pratorifche Regulirung ber eigenmächtigen Befignahme des Nachlaffes zum Behufe der Berjährung, wie besonders das nur auf torperliche Sachen fich begiebende interdictum: Quorum bonorum beweist. Berftebt nun ber Prator unter bona bier die universitas bonorum, fo muß auch bas eigenmachtige Befigergreifen bom Nachlaffe wenigstens urfprunglich diefen Gegenstand gehabt baben, wenn es auch jur Beit des Ursprunges der pratorischen bonorum possessio nur noch eine Usucapion ber forperlichen Sachen gur Folge batte. Eben darauf fuhrt bann auch die Einfachheit ber alteften Beit, in welchet ber Nachlaß eines Romers, auch ber Erfcheinung nach, eine um fein Grundstuck sich gruppirende Einheit bildete und das Aeußere und Innece des Vermögens (res hereditariae und hereditas) noch fo unentfaltet jufammenlagen, daß man einerfeits auch bas Grundftud beredium nannte, und beingemaß auf der anderen Seite auch das Innere als etwas durch das Aeußere Befigbares betrachten mußte. Mit zunehmender Entwide lung ber Staats: und Rechtsverbaltniffe trat aber Inneres und Zeugeres auch in der hinterlaffenschaft immer mehr auseinander. welcher mit obrigteitlicher Gewalt objective Rechtsfage einführte und mit feiner bonorum possessio jugleich die Unbilligfeiten der civilen Erbs folge ausgleichen wollte, tonnte und mußte nun gwar feine bonorum possessio fortwahrend als eine Universalfuccession auffaffen. . Befichtepunet mußte mit ben Beit immer entschiedener aufgefaßt und bamit die bonorum possessio der hereditas immer mehr angenabert werden, weil das Intereffe, bas Civilrecht ju ergangen und ju bets beffern, über das Intereffe, die Ordnung bei der possessio hereditalis aufrecht zu erhalten, immer mehr bas Uebergewicht erhielt. war es mit dem Befige pro herede jum Behufe ber Berjahrung, deffen Beurtheilung der Jurisprudenz nach seiner natürlichen Babts beit anheim fiel. Dier mußte man, sobalb jene Scheidung des Inneren und Meußeren erfolgte, und je weiter fie fortichritt, immer mehr gur Ertennenig fommen, bag bie hereditas ale folde nicht, fonbern nur bie res hereditarise bes Besiges fabig feien. Das nachfte Stadium biefer Entwickelung zeigt nun jene altere Theorie über blejenigen, melde bie Laft der sacra privata ju übernehmen haben, in welcher zwar noch ble hereditas felbft, aber boch nur ale pecunia und mit den res bereditariae, foweit man fie in Befit genommen hatte, usucapirt und biefer Universalermerb bereite bem eigentlichen "heredem osse" ale ein fecun:

<sup>655)</sup> Bgl. Dufchte a. a. D. G. 157 fig.

barer entgegengefest wurbe. In ber Folge aber foleb man fcharf gwis fchen bem rein ibeal geworbenen Inbegriffe bes oft in vielen gand: gutern, Baufern u. f. w. fehr zerftreut umberliegenden Rachlaffes und Diefen torperlichen Sachen, aus welchen er beftand. Der etftere, ais etwas Untorperliches, ließ teinen Befit gur Ufucapion mehr gu, wobl aber die letteren, bei welchen jedoch barin teine Menderung eintritt, daß fie immer noch als anscheinenbe, vertorperte Erbichaft, nicht als einzelne Cachen aus der Erbichaft und baber auch immer noch als eine ber ceterae res in einem Jahre ufucapirt wurden 856). Eine fich von felbft ergebende Folgerung baraus, bag pro herede nicht die Erbichaft als folde, fondern nur infofern fle in ber einzelnen Sache gur Erfcheinung tommt, befeffen wird, ift bie, bag der Ufucapion entgogene Sachen, obfcon die Grunde biefer Entziehung in ber Ratur der einzelnen Sache als folder liegen, boch auch pro herede nicht ufucapirt werden tounen 657). Bwar hatte die Bezeichnung "pro herede possidere" in ber hereditatis petitio und in bem interdictum: Quorum bonorum im übrigen gang benfelben Sinn, wie in ber Lehre von ber Ufucapion 486); baran aber tonnte nicht gedacht werden, daß jemale ber iuris pro herede possessor, 3. B. ein Erbichafteichulbner auch pro herede batte ufucapiren tonnen 650); benn ein foldes Berhaltnif ift feine bes Befiges und ber Ufucapion fabige Sache. b) hinfichtlich bes Titels erforbert bie Ufucapion eingelner Sachen, bag man ben Befit auf Grund einer Uebertragung, burch welche im Bertebr Sachen erworben ju merben pflegen, ergriffen babe; benn nur barin liegt fur ben Bechfel bes Befiges wie bes Eigenthumes aus einem Bermogen in bas andere ein rechtlicher Anfang bes Billens, Die Sache ale bie feinige zu haben, welcher Anfang nothig ift, wenn bie Ufucapion foll vor fich geben tonnen; bie außerfte Grenze biefes Infanges ift, bag, wenn auch ein foldes Gefchaft nicht wirklich vorgetommen ware, man wenigstens gerechte Grunde gu ber Deinung gehabt Daben muß, es fei abgefchloffen worben. 3m Ralle bes Erwerbes eines

<sup>686)</sup> Sufdte a. a. D. S. 160 fig. glaubt auch noch in L. 2. D. 41. 8. pon Javolenus eine Spur ber Anficht, bag pro berede bie Erbichaft als universitas, nicht bie Sachen, in welchen fie ericheint, befeffen werben, ober wenigstens bie Spur einer Unklarheit barüber erbliden zu tonnen.

<sup>657)</sup> Gai. Inst. Comm. II. §. 52.: ... nam el concessum est, usucapere, si modo en res est, quae recipit usucapionem. L. 4. §. 24. D. 41. 3.

<sup>658)</sup> Dies ergiebt fich besonders aus der Formet des interdictum Quorum bonorum in L. 1. pr. D. 43. 2.: ... quod de his donis pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usucaptum esset.

<sup>659)</sup> Rach Cicero, de legib. II. 19. wird mit ben sacra privata an fünfter und lehter Stelle der Schuldner eines Berstordenen belastet, welcher demselden Seld schuldete und Riemanden dasselde bezahlt hat. "Extrema illa persona est, ut siqui ei, qui mortuus sit, pecuniam deduerit, neminique eam solverit, proinde habeatur, quasi eam pecuniam ceperit. Hatte bester pro herede usucapsten tons men, so wurde er schon unter die dritte Klasse ("Tertio loco, ... qui ... usu ceperit plurimem possidende") gehört haben.

Rachlaffet bagegen fteht bem Succeffor gar teine Perfonlichteit und tein Bille entgegen, welche er anertennen mußte, um bas binterlaffene erwerben ju tonnen; vielmehr gilt vermoge ber Ratur bes galles nur fein, bes Bebenbigen, Bille. Benn auch ber Bille bes Berftorbenen ober des Gefetes einen Rachfolger beruft, fo geschieht dies theils doch nicht nothwendig und in allen gallen, theils bangt auch, wenn es gefcheben ift, bie Unnahme bes Gutes immer vom Billen bes Besufenen Es bort alfo baburch jebenfalls bas natürliche und urfprungliche Berhaltnif nicht auf, daß bem Berftorbenen gegenüber, beffen Bille ftets, felbft bei hinterlaffung eines Teftamentes, in feinem Bermogen durch den Tob vernichtet worden ift, der lebenbe Occupant nicht wis berrechtlich verfahrt; ju bem berufenen Erben aber Reht ber Decupant in gar teinem Berhaltniffe, well er feinen Erwerb nicht von ibm, fondern von bem Berftorbenen ableitet. Zuf ber anderen Seite folgt aber aus Diefem Berhaltniffe auch nicht etwa, baf bie Ufucapion überfluffig mare, weil ber Befiger icon an fic burch Decupation ber Erbichaftsfachen als res nullius voller Eigenthumer murbe. Diefes liefe fich felbft bann nicht behanpten, wenn gar fein Erbe vorhanden Der Titel pro herede erforbert bemnach nur, bag Jemand bie hinterlaffenen Sachen eines Berftorbenen als folden gleichfam von ihm, mit bem in Begiebung auf ben Berftorbenen rechtlichen Billen, ibm darin per universitatem nachzufolgen, in Befit genommen bat. Sein Name ift aber pro herede, nicht pro possessore, weil nur heres ben erforderlichen animus domini ausbrückt; auch nicht pro hereditate, weil die Rachfolge burch Erbichaft vielmehr eine Succeffion in die Stelle einer Berfon, als ber Erwerb ber Sache ift. 3m einzelnen gehört jum Titel pro herede Folgendes: aa) Der Tob des paterfamilias, von bem man fo erwerben will; benn gebort bie Sache noch einem Lebenben, fo faut die gange objective Borausfepung ber Rechtmafigteit ihrer Occupation hinmeg; weshalb auch die irrige Deinung, daß der Eigenthumer geftorben fei, ben Titel nicht begrunden tann 660). Dierher gebort auch Die Streitfrage unter ben romifchen Juriften , ob, wenn sui ober necessarii herodes vorhanden find, gegen fle pro herode ufncapirt werben Segen necessarii heredes lief man biefe Usucapion ju; binfichtlich bet Bulaffigkeit gegen sui heredes mar Deinungeverschieben: beit; die Meinung gewann Die Dberhand, welche gegen sui boredes Diefe Der Grund des Zweifels mar wohl ber, bag. Ulucapion nicht zuließ. wenn Jemand folde Erben binterlagt, man eigentlich gar nicht fagen tonne, fein Nachlaß fei durch feinen Tod herrenlos, eine hereditas geworben, weil im Augenblice feines Tobes fofort eine andere Berfon berportritt, welcher vermoge ihrer Perfoneneinheit mit bem Berftorbenen

<sup>660)</sup> L. 1. D. 41. S. L. 3. C. VII. 29.

<sup>661)</sup> Gai, Inst. Comm. II. S. 58. Comm. HI. S. 201. (beibe Stellen nach Lachmann). L. 2. C. VII. 29. Bgl. Dufchte a. a. D. C. 166 fig.

eigentlich fcon fecher in ihm bas Bermogen gehörte und weiche jest in bem lebteren, wie in ihrem perfonlichen ius nur frei wirb : bagegen aber murbe von ber anberen Geite angeführt, ein suns und nocessarius heres fet bod auch ein heres, welcher als folder eine hereditas vorausfebe, und diefes vorausgefest, tonne nichts barauf antommen, ob der heres fofort ipso iure ober erft burd Antretung die Erbichaft erwerbe. Rabrfceinlich verthelbigten bie Sabinianer bie erftere, Die Droculianer bie lestere Reinung 642). Die Reinung, welche fich fur die Ungulaffigfeit ber usucapio pro herede gegen sui heredes entichieb und welche bereits gu Gajus Beit feftgeftanben gu baben fdeint, traf bas Richtige. Denn nad Daulus 463) find bie sui heredes gewiffermaßen fcon bei Lebgeiten bes paterfamilias Eigenthumer bes vaterlichen Bermogens und es tritt nach beffen Tobe eine Fortfesung Diefes Eigenthumes ein, fo bas nicht von einer hereditas bie Rebe ift; Die sui heredes erwerben baber nach des Baters Tode nicht eine Erbichaft, fondern fie erlangen vielmehr Die freie Bermaltung bes Bermogens. hier war alfo eine pro herode usucapio ummöglich, weil bas Bermogen in teinem Momente hereditas geworben war; bas beneficium abstinendi tonnte als blos pratorifches Suftitut fur bie civilrechtliche Ufucapion nicht bewirken, bag ber suus heres nicht als lebendiger Fortfeter bes vaterlichen Eigenthumes be: tractet wurde. Sang anbere verhalt es fich im Ralle eines necessarius heres. Benn auch beffen Eigenthum am Bermogen unmittelbar an ben Tob bes Erblaffere fich anenupft, fo lagt fich boch nicht fagen, Das er felbft icon bei Lebzeiten bes Erblaffere in biefem Bermogen Gis genthamer gemefen fei, weil er bamals als Sclave noch vollig von ber Rechtsfähigkeit ber gamilie ausgefchloffen war; und wenn er burch bie teftamentarifche Freilaffung fofort mit bem Tobe bes Erblaffers frei und Erbe wird, fo fest boch im Begriff die Areiwerbung als ein Singular: erwerb aus bem Bermogen bes Berftorbenen aus bem Teftamente bas Entfteben einer hereditas, ju welcher er gleichzeitig mit bem Erwerbe berfelben als erft jest erbfabig geworden bingutritt, als etwas gruberes vorans. Segen ibn mußte alfo bie pro herede usucapio ebenfogut gels ten, wie gegen jeben extraneus heres 644). bb) Derjenige, welcher pro

<sup>662)</sup> Dies wird baburch wahrscheinlich, daß ganz berfelbe Streit unter ben beiben Schulen auch aber die Birtfamteit ber in iure cessio hereditatis von Seiten bes aus und bes necessarius beres geführt wurde. Gai. Inst. Comm. II. §. 37. Comm. III. §. 87.

<sup>668)</sup> L. 11. D. 28. 2.

<sup>664)</sup> Bas bie Licerargeschichte blefes Rechtsfages anlangt, so kannte man wor Sajus nur die Goberfielle (L. 2. C. VII. 29.), welche man auf verschiebene Weife ur erklaren suchte. Die Gloffe und Naiansins, Disput. inr. civ. 83. 2. T. II. p. 254. verkichen sie von einer Rsucapion bes suus heres selbst, welche meine möglich set, weil er nach L. 11. D. 28. 2. immer schon von selbst Eigenthumer bleibe. Branchu, Observ. c. 20. p. 254. nabert sich der richtigen Aufsaffung mit der Abrigens saifchen Erklarung, der saus beres sei als Fortseher des natürslichen Eigenthums auch gleichsam schon von selbst im Besiese (was unrichtig se)

berede ufscapiem will, muß bie Gubfahigleit befigen, da er einen civilen Erwerb vom Benftotbenen machen foll und wur ans eben biefem Grunde auch für ben einzufegenden Erben bie testamenti factio erforbertich ift 668). Da von wirklichem Erwerhe Die Rebe ift, fo mochte man glaus ben, biefes Erfordernif auch van bem ins enpiendi berfteben gu muffen. Allein eine genaurre Untersuchung führt auf bas Gegentheil 646). Buerft tommen bie Ateren Gefete in Betracht. Gebr wichtig mar in biefte Dinsicht die les Furia, qua exceptis personis quibusdam coteris plus mille assibus legatorum nomine mortieve causa capere permissum non est 667). Denti mortis causa capitur, cum propter mortem alienius capiendi occasio obvenit 668), und also auch burch usucapia pro herede 66p). Dit lex Furia befchrantte alfo bie Befugnif zu biefer Ufucausion als eigentlicher pro berede usucapio im unfpranglichen Sinne auf die personne exceptue und wollte fie fur die übrigen ju einem blo-

und beshalb tonne gegen ihn tein Dritter pro berede ufucapiren, weit bieje Ufus capion vorausfege, bag bie Sade nicht fcon vom Erben in Beffe genommen fet. Rach ber Entbeckung bes Sajus wurde in der erften Stelle (Gai. II, 58.) bis auf Bachmann allgemein, ftatt bes banbichriftlichen Et. Set gelefen, und man verftand ben Paragraphen in Berbindung mit bem porbergebenben als eine for ben gall eines necessarius heres gemachte Ausnahme von ber burch Dabrian erfolgten Aufhebung ber tucrativa pro herede usucupio - obicon Dabrian eigentlich birfe gar nicht aufgehaben, fondern nur dem Erben bie Gintlagung ber usucapirten Sache verftattet batte. Unterholgner, im Rhein. Duf. f. Juride prubeng Bb. V, G. 30 machte auf biefen Irrthum aufmerkfam und fiellte die handschriftliche Lesart Et wieder her. Geine Ertärung jedoch, baf bei eine ipso iore eintretenden Erbfolge wenigkens eine weredliche Besidergreifung ein fortum batte gu begrunden icheinen tonnen, befriebigt nicht, ba Gajus felbit in ber zweiten Stelle (III. 201.) ben Begriff eines furtum nur bei von bem necessarius beres icon ergriffenem Befige julaft und bie Romer ben Sas obne Begiebung auf ein furtum gang allgemein binftellen. Unabhangig von Unterholgner hat fpater auch Puchta, Verisimil. c. 6. (Lips. 1839.) p. 9. bie richtige Lesart bergeftellt und fich gegen ben gewöhnlichen Brrthum erflart. Rach feiner Deutung ber Sache, bei welcher L. 2. C. VII. 29. nicht berudfichtigt ift, fiel bei necessarii heredes ber von Gai. II. 53. angegebene Grund ber pro -berede usucapio, den Erben gur balbigen Antretung ber Erbichaft ju bewegen, weg, und bies foll ben 3meifel erregt haben. Dagegen wird von bufd te a, a. D. 6. 173, R. 30 mohl mit Recht bemertt, baf biefer Grund fur bie Jurisprubeng ber Raiferzeit gemiß teine Bedeutung mehr hatte; auch murbe fich auf biefem Bege theils ber Unterfchieb zwifchen bem suns und necesserius heres nicht er-Blaren laffen, theile ber boch fo nahe liegenbe Bufammenhang mit ber Streitfrage über bie Birtung ber in iure cessio hereditatis abgewiefen werben muffen.

665) L. 4. D. 41. 5.: Constat, eum qui testamentifactionem bahet, pre herede usucepere posse. Die Stelle ift aus Paul. lib. 5. ad legem kulium et Papiam entlebnt,

666) Bgl. Dufchte a. a. D. G. 174-179, welchem wir uns anschließen.

667) Gai. Inst. Comm. II. S. 225.

<sup>668)</sup> L. 31. pr. D. 39. 6. Bgl. L. 8. pr. D. eod. 669) Denn bas auch biefe unter ber mortis cause espio begriffen ift, geht baraus hervor, bas nach ber Theorie über ben Uebergang ber gaft ber sacra privata bei Cic. de legib, II. 19. auch berjenige, welche pro herede usucapirt, bie sacra übernehmen foll.

sen, den Legaten-abulichen Singularerwerbe berabgedracht wiffen. bem bas Befet bie pro herede usucapio ben Legaten gleichftellte, bezeichs nete es in der rechtsgeschichtlichen Entwidelung, wenigstens fur Die personae non exceptae, ungefahr baffelbe Stadium, welches fich in ber fpas teren Theorie über ben Anfall ber sacra privata ausspricht und folglich, ba es fur die personae exceptae nichts anderte, die mittlere Beit gwifchen ber alteren und neueren Doctrin über die sacra. Jedenfalls bing es aber auch mit der Entwickelung ber pratorifchen bonorum possessio gus fammen, wie fich ichon baraus ergiebt, daß ber Prator nur die Cognaten des Berftorbenen oder feines Patrones jur bonorum possessio julieg, welche in ber lex Furia ausgenommen waren, namlich fechs Grabe und aus bem fiebenten Grade ben sobrino datus 670). 3ft nach der febr mabricheinlichen Bermuthung von buichte bie erfte Ginmifchung bes Prators in bas bona possidere baburch veranlagt worden, bag Unberufene, b. h. nicht mehr blos gur Erbfolge wenigstens naturlich Berech: tiate, fich jur possessio et usucapio pro herede judrangten, melche damit Den Charafter einer improba et lucrativa possessio annahm, fo lagt fic weiter annehmen, daß diefe Ginmifdung durch die lex Furia uber bas mortis causa capere vermittelt worden fei. Schon bie lex Furia molite mit dem Berbote bes mortis causa capere von mehr als 1000 Affen nur die personae non exceptae von der pro herede usucapio, insofern fie einen fo gut wie erbichaftlichen Erwerb erhielten, ausschließen. Prator folgte nun blos dem Principe diefes Gefetes, indem er den berechtigten Perfonen die possessio als einen, ursprunglich jedoch noch auf Die forperlichen Sachen beschrantten Universalerwerb versprach und fie durch das interdictum: Quorum bonorum in den Stand fette, allen improbi possessores ihren Befit abzunehmen. Als Berechtigte erkannte er aber naturlich auch nur die personae exceptae an. So läßt fich die lex Puria als der Wendepunkt betrachten, in welchem die beiden, in der Befignahme bes Rachlaffes liegenden Momente, bas einer factifchen erbichaftlichen Nachfolge und das eines civilrechtlichen Erwerbes ber Rachlaffachen, jenes an die Anspruche der Bermandtschaft, Diefes an den jahrigen Befig britter Personen angefnupft, zuerft entschieden auseinander traten, und mabrend bes ersteren fich das pratorifche Edict gur Ausbildung einer wirklichen Erbfolge bemächtigte, entwickelte fich aus bem letteren burd bie Jurisprudens immer mehr ein dem Erfolge nach fingularer Erwerb einzelner Sachen aus der Erbichaft. Die lex Furia war aber teine perfecta lex, indem fie nur denjenigen, welcher nach ibr von Tobes wegen zu viel erworben hatte, jur Erstattung des Bierfachen an den Erben berpflichtete 671). Sie hinderte also die pro herede usu-

671) Gai. Inst. Comm. IV. S. 23. Ulpian. Fragm. Tit. I. S. 2. Theoph. II. 22. pr.

XII.

<sup>670)</sup> Ulpian, Fragm. Tit, XXVIII. §. 7. Fragm. Vat. §. 301. Bergi. ben Artifel Bonorum possessio Bb. II, S. 332.

eapio nicht. Daffelbe galt auch von der Borfcheift der lex Voconia: ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent 672). grauen fonnten gwar nach bemfelben Gefete von Burgern, welche mit 100,000 Affen cenfirt waren, ipso iure nicht gu Erben eingesett werden 678); fie wurden aber baburch nicht gehindert, pro herede ju usucapiren; benn bas Befet entzog ihnen nicht bie Erbfahigfeit und die mortis causa capio überhaupt, indem es blos von ber Erbeinsetung fprach, mit welcher bie pro herede usucapio in teiner Begiehung fleht. Der in Rote 665 ermahnte Ausspruch bes Paulus ift baber nur fo, wie er lautet, ju verfteben: Beder, ber (paffive) testamenti factio hat - welche ftete Erbfahigfeit vorausfett -, tann auch pro herede usucapiren; nicht umgetehrt ift jeber, welcher bie testamenti factio nicht bat, auch von ber pro berede usucapio ausgeschloffen. Die lex Julia et Papia entrog ben Chelofen bas ius capiendi gang, ben Rinberlofen und den Chegatten untereinander jum Theil, und nach ber lex Iunia tonnten Latini liberti nicht capiren, Alles biefes mit ber Rraft einer lex perfecta 674). Alle biefe und andere fpatere Gefete aber fprachen nur von testamentarischen hereditates et legata und ließen nach ihrem 3mecke, ben Erblaffern bie Buwendung ihres Bermogens an Unwurdige unmöglich zu machen, auch nur auf andere Erwerbe aus lettwilligen Auf die pro herede usucapio bezogen Berfügungen Ausdehnung zu. In biefem Gegenfabe ber guftebenben testamenti sie sich also nicht. factio bei entzogenem ius capiendi hat wohl auch Daulus jenen Ausfpruch gethan. Dit bem Musfpruche bes Paulus, bag berjenige, welder testamenti factio hat, pro herede ufucapiren tonne, fcheint nicht im Einklange zu fteben, bag mit bem Sclaven eines romifchen herrn testamenti factio ftattfinbet, berfelbe aber nach einer anberen Stelle von Paulus boch nicht pro herede befigen und ufucaniren fann 675). Dies ift nicht fo zu verfteben, als wenn diefe Ufucapion auch bann unzuldffig mare, wenn ber herr von feinem Sclaven eine Sache, welche er pro herede ufucapiren will, in Befis nehmen lagt; benn bann nimmt nicht ber Sclave, fondern ber Berr felbft pro herede in Befit. wird gefagt und weicht von ben Regeln ber übrigen Ufucapionstitel ab, daß der Sclave nicht fo für feinen Beren befigen tann, bag er felbft Erbe fein will und baburch fein herr erwerben foll; mahrend, wenn ber Sclave g. B. tauft und trabirt erhalt, ber herr pro servo emtore befist und usucapirt, ex causa peculiari ohne Rudficht auf Biffenschaft, ohne Deculium nur bann, wenn er um ben Befit weiß 676). Der Grund die-

<sup>672)</sup> Gai. II. 226,

<sup>673)</sup> Gai. II. 274.

<sup>674)</sup> Gai, II. 23. III. 286. Ulpian. Fragm. Tit. XVII. §. 1. Tit. XXII.

<sup>675)</sup> L. 3. §. 4. D. 41. 3.: Servus pro herede possidere non potest. 676) L. 2. §. 11—14. D. 41. 4. L. 8. pr. L. 28. L. 31. §. 47. D. 41. 3. L. 1. §. 5. D. 41. 2.

fer Abweichung ift nicht darin ju fuchen, daß Sclaven nur ex persona domini die testamenti factio haben; benn es fteht ihnen auch nur eben fo bas ius stipulandi und afte andere Erwerbsfabiafeit zu 677). mehr liegt ber Grund barin, bag ber Titel pro herede vermoge ber in ibm fraft eigener Sabigteit und Billensbeftimmung behaupteten Forts febung einer fremben vermogenbrechtlichen Derfonlichkeit (familia) noth: wendig Jemanden vorausfest, der felbft bas Recht gur familia bat. Go bat ber Sclave auch nicht bie Rabigteit gur gefestichen Erbfolge, inbem bas Befet eben auch nur die an fich vorhandene Erbfahigfeit aner-Die Möglichfeit bet Erbeinfetung bes Sclaven ift eine Ausnahme von dem an fich vorhandenen Mangel der Erbfahigfeit, welche auf ber bier überwiegenben fremden, ben herrn ober bie gutunftige Freiheit Des Sclaven berudfichtigenden Billensbestimmung beruht. ce) Indem bie pro berede usucapio von ber factifchen Seite ber ben burch ben Erbichaftbantritt bes berufenen Erben erfolgenben rechtlichen Erwerb ber Erbichaftefachen vertritt und folglich ein Erwerb von bem Berftorbenen gegen beffen rechtliche Bertreter, Die heredes, ift, fest fie nothwendig Erbichaftefachen vorans 678). Benn fich alfo Sachen in ber Erbichaft befinden, welche nicht bem Erblaffer, fondern Dritten geborten, fo tonnen fie nicht pro herede in Befit genommen und ufuca: pirt werben 678 .). Rur fie find nur finguidre Titel gegen bie britten Eigenthumer diefer Sachen benebar und biefe auch nur fortfegungsweife für biejenigen, welche rechtlich per universitatem in bie Stelle bes Erblaffers eintreten, welcher fich also schon im Usucapionsbesipe befunden haben muß. Satte der Erblaffer teinen Litel oder feiner Ufucapion fant fonft ein hindernis im Bege, fo geht diefer Buftand auf feinen Erben über 679), wenn auch letterer fich im guten Glauben befindet, b. h. die Sache für dem Erblaffer gehörig halt 600). Daffelbe gilt auch bon ber longi temporis praescriptio 681). In ben in ben Roten 678a und 681 angeführten Stellen vermahren fich bie Raifer gegen die Unficht, daß in dem Borfinden einer Sache in der Erbichaft, zu melcher fie aber in der That nicht geborte, irgend ein Uucapionstitel fur die Erben Bahricheinlich lag ber Bittichrift, auf welche biefe Referipte ergangen find, ein folches Digverständniß des Titels pro herede jum Auf einen folden in dem vorgelegten Ralle irrig behaupteten titulus pro herede bezieht sich wahrscheinlich auch ein Rescript von Ca:

<sup>677)</sup> L. 31. pr. D. 28. 5. L. 5. D. 33. 3. L. 82. §. 2. D. 31. pr. Inst. III. 18.

<sup>678)</sup> Cicero, de legib. II. 19.: Tertio loco, si nemo sit heres, is, qui de bosis, quae eius fuerint, cum moritur, usu ceperit plurimum possidendo. Gai. Inst. Comm. II. §. 52. 54.

<sup>. 678</sup>a) L. 4. C. VII. 29. von Dioctetian und Rarimian.

<sup>679)</sup> L. 11. D. 44. 3. S. 12. Inst. II, 6.

<sup>680)</sup> L. 13. S. 3. D. 5. 3.

<sup>681)</sup> L. 4. C. VII. 83. von Diocletian und Maximian.

racalla 682). Diefes Rescript will in ben Worten: Cum pro herede usucapio locum non habeat nicht sagen, daß bie pro herede usucapio überhaupt nicht gelte; es kann dies damit nicht gesagt sein, da daffelbe Dann mit viel spateren Stellen und mit bem Juftinianeischen Rechte selbst, welches den Usucapionstitel pro herede als noch praktisch auf führt, in Biderfpruch gerathen murbe. Diesen Stellen Scheint aber ' eine andere von Pomponius ju widerfprechen 683), in welcher gefagt wird, daß ber Erbe, welcher eine frembe Sache fur gur Erbicaft geborig halt, pro herede usucapiren konne. Dafür ließe sich auch anführen, daß die Erbfolge ein Erwerb von Sachen fei und baber fur ben an fremden, in der Erbichaft vorgefundenen Sachen ergriffenen Befit einen gerechten Titel bilde. Dagegen ift mit bufdte 684) Rolgendes ju Die Erbfolge ale folche, b. b. im Berhaltnif gum Berfter benen, tann nach dem fruber Bemertten nur den titulus pro herede, und biefen eben nur an Erbicaftsfacen begrunden; wenn der Erblaffer eine fremde Sache ohne Titel befaß, fuccedirt der Erbe, welcher fie in der Erbichaft mit vorfindet, auch wenn er fie für eine gur Erbichaft ge horige Sache halt, nur in den des Titels ermangelnden Befit bes Eth: Davon ift aber ber Kall verschieden, wenn ber Erbe nicht im Berhaltniffe jum Erblaffer, fondern nachdem er felbft icon Erbe geworben ift, in feinem Berhaltniffe zu einem Dritten ben Befit einer Gade in dem Glauben, fie gebore jur Erbichaft, erlangt; benn baburch wird ein fingularer Titel, der Titel pro suo begrundet, indem der Befiger bier ben Befit aus einem in ihm felbft liegenden gerechten Grunde ober gleichsam von fich felbft ableitet. Ralle biefer Art find g. B., wenn ber Erbe die Sache von einem britten Detentor, welcher aus irgend einem Grunde Unfpruch barauf machte, als jur Erbichaft geborig einforbert und von diefem herausgegeben erhalt, oder wenn der Erbe felbft als Befiger mit einer specialis actio von einem Dritten belangt murbe und diefer die Rlage gegen ihn fallen lagt 685), oder wenn der Erbe von einer in der Erbschaft gefundenen Sache die Frucht percipiet 686). Unch ge: bort folgender Kall bierber. Ein Bater vertheilt bei Lebzeiten fein Ber mogen ober einen Theil beffelben unter feine Rinder, welche fich in feiner Bewalt befinden; nach feinem Ableben behalten fie baffelbe nach biefer Theilung im Befige, indem fie babin übereintommen, daß es bei jener (urfprunglich megen ber vaterlichen Gewalt ungiltig gemefenen) Theis

<sup>682)</sup> L. 1. C. VII. 29.: Cum pro herede usucapio locum non habeat: intellegis, neque matrem tuam, cui heres extitisti, neque te usu mancipia ex ea causs capere posse. Es ist hierbei ber Fall vorausgefeht, daß die Erblafferin bie fremden Sclaven ichon in einer von ihr gethanen Erbichaft vorgefunden hatte.

<sup>683)</sup> L. 3. D. 41. 5.: Plerique pulaverunt, si heres sim et putem, rem aliquam ex hereditate esse, quae non sit, posse me usucapere.

<sup>684)</sup> Duschte a. a. D. S. 185 fig.

<sup>685)</sup> L. 23. S. 3. D. 41. 3.

<sup>686)</sup> L. 2. D. 41. 10.: ... Similiter fructus rei emtae aut donatae aut quae in hereditate inventa est (sc. pro nostro possidemus).

lung bewenden foll. Befanden fich bier fremde Sachen unter ben vertheilten, fo ufucapiren die Rinder bavon nicht blos ben Theil, welchen fie von einander erhalten haben (was fich allenfalls schon auf Grund bes Litels pro transacto behaupten liege), fondern die gangen Sachen, weil fie ben Befit berfelben als Erbichaftsfachen von einander jugeftanben erhalten haben 687). Diefer Titel pro suo fteht nun aber mit bem Littl pro herede fo febr im Begenfage, bag er immer auch bona fides und Befigerlangung von einem Dritten ober boch im Berhaltniß gu einem Dritten vorausfest. Rehlt es an einer Thatfache, vermoge melder der Erbe ju ber Annahme, bag die Sache jur Erbicaft gebore, berechtigt ift, und fangt er fo fie ju befigen an, fo fest er blos ben titels lefen Befit des Erblaffers fort 688). dd) Der Befiter muß aber auch den Befis der Sachen von dem Berftorbenen ergreifen, b. h. anftatt deffelben, welcher burch den Tod ju befigen aufgehort bat, als fein factie fder Rachfolger ben Befis occupiren. Gleichgiltig ift übrigens, ob ber Berftorbene bier felbft befaß und erft burch feinen Tod zu befigen aufborte, ober ob er jufallig icon vor feinem Tobe ben Befis verloren batte, obne bag ein anderer benfelben ermarb; benn ebenfowohl wie jener im letten Falle die Sache als die feinige in Befit nehmen konnte, tann fie jest auch ber factifche Rachfolger als folder occupiren. abrigen muffen' funf Ralle unterschieden werden: a) bie durch ben Tob des Erblaffers befitos gewordene Sache bat ingwischen tein anderer in Beffs genommen; B) foon bei Lebzeiten Des Erblaffere befag ein anderer, welcher auch noch jest ben Befis hat, mas theils ein civiler, theils ein pratorifcher, theils auch ein blos naturlicher Befig fein tann; y) nach bes Erblaffers Tode hat ein Dritter ben Befit erlangt; d) ber Erbe bat ben Befig ergriffen; e) berjenige, welcher pro herede usucapiren will, befaf bie Sache fcon aus einem anberen Grunde. Der erfte ber bes zeichneten Ralle ift bet, in welchem die pro herede usucapio eintritt; benn bier erlangt ber Usucapient ben Befit vom Berftorbenen und bie Sache wird baburch auch nicht res furtiva, felbft menn ber Erbe bie Erbichaft icon erworben hatte 689). Als Grund, weshalb eine Erbe icaft tein furtum erleiben tonne, giebt Ulpian aus Scavola an690), weil die Erbschaft teinen Befit habe und auch der Erbe nicht, ehe er Befit ergriffen babe. Diefe Begrundung ift baburch zu miberlegen verfucht worden, daß ja in vielen Rallen ein furtum auch gegen einen Richtbefiber begangen werde. Doch ift ber Gebante von Scavola

<sup>687)</sup> L. 4. S. 1. D. 41. 10.

<sup>688)</sup> Dieraus ergiebt fich vollftanbig ber Sinn ber L. 4. C. VII. 33. fowie ber Schlusworte ber L. 4. C. VII. 29.: nec obtentu, velut ex hereditate esset, quod alienum fuit, domini intentio ullo temporis spatio absumitur; benn ein bloger obtentus ift von bem putare, rem ex hereditate esse, wovon in L. 3. D. 41. 5. bie Rebe ift, wie ein eingebilbeter Titel von einem wirklichen, verschieben.

<sup>689)</sup> Gai. Inst. Comm. II. S. 52. Comm. III. S. 201.

<sup>690)</sup> L. 1. S. 15. D. 47. 4.

richtig, wenn auch ber Ausbruck vielleicht mangelhaft. Seine Meinung geht babin, bag bas furtum ftete eine factifche Entziehung vorausfege -factifd auch auf Seite besjenigen, welchem bie Sache entzogen wirb; benn bas furtum ift bas Gegentheil einer rechtmäßigen Ueberlaffung und Erlangung des Gegenstandes durch Bertrag. Ift also die Sache von einem Berftorbenen binterlaffen worden, fo ift, bevor eine auch factifche Succession in dieselbe ftattgefunden bat, die Begehung eines furtum an berfelben unmöglich, weil ber Berftorbene ober bie hereditas tein per fonlich factifches Intereffe (welches fubjective Berhaltnig von Scavola bier possessio genannt wird) an ihr hat. Durch ben Erbichaftsantritt bes Erben ift zwar dem Rechte nach die bier entftanbene Lucke ausgefüllt worden; aber in bas perfontiche factifche Intereffe an ber Sache, aus welchem allein fie entwendet werden fann , tritt ber Erbe erft ein , wenn er auch ben Befis berfelben ergreift. Dieraus ergiebt fich nun fur ben gmeiten gall - wenn ein anderer aus der Beit bes Erblaffers ber befist - bag in ber hinnahme ber Sache jum 3mede ber pro herede usucapio ein furtum liegen murbe, weil bier bas factifche Intereffe einer Perfon burch ben Tob nicht erledigt worden ift. Auch genügt es, wenn bie Cache fich nur in ber Detention befand, weil auch bas furtum rein factifch ift, und felbft bem Erben wirde bann bie actio furti guffeben, foweit diefe der Eigenthumer überhaupt anstellen fann, weil ein furtum geschehen ift und die actio furti unter dieser Boraussehung jedem rechtlich Intereffirten gufteht 691). Dent ritte gall, wenn nach bes Erblaffets Tobe Jemand bie Sache in Befit genommen bat, führt auf bie Frage, ob man auch bann pro herede usucapiren tonne, wenn man die Sache It mandem, welcher fich bereits in conditione unucapiendi pro herede befand, weggenommen bat? Der bisherige Beffer fann wegen mangelnben rechtlichen Intereffe an ber Sache, wie ein foldes g. B. bem bonae fide possessor allerdings gufteht, jedenfalls nicht bie actio furti anftellen 692). Unleugbar aber ift bies Begehung eines furtum, ba bie Cache Jemanbem in gewinnsuchtiger Absicht entzogen worden ift; beshalb kann fie auch nicht usucapirt werben. Dies wird auch wenigstens für ben Fall einet res vi possessa bezeugt 693). Daffelbe muß umfomehr gelten, wenn Zemand die Sache aus einem rechtmäßigen Grunde in Befig genommen hatte, g. B. vermoge pratorischer Immission wegen verweigerter cautio legatorum servandorum causa, obgleich, menn ber Ufucapient icon befitt, feine civilis possessio burch biefe Miffion nach gewohnlichen Rechts:

691) L. 68. 69. 70. D. 47. 2.

693) L. 4. S. 23: 24. D. 41. 8.

<sup>692)</sup> L. 71. S. 1. D. 47. 2. Mit bem bisherigen Besiser verhält es siense wie mit bem fur und jedem sonftigen malas fidei possessor, welcher auch nicht die actio surti anstellen kann; L. 12. S. 1. L. 14. S. 4. D. 47. 2., während der bonas sidei possessor diese Klage hat; L. 12. S. 1. L. 20. S. 1. L. 74. D. 47. 2. S. 15. Inst. IV. 1.

nicht unterbrochen wirb 694). Sat aber ber erfte Befiger freiwillig abgetreten ober auch nur wieber aufgegeben, fo und vor, warum ber neue, wenn er nur die Erbichaftsfache Besis nimmt, nicht noch pro herede sollte usucapiren konierten Falle - wenn der Erbe die Sache in Befit ge-- fallt alle pro herede usucapio weg, weil nun auch ber cceffion nach bie Sache eine blos erbichaftliche zu fein aufielmehr bie eines Lebendigen geworden ift, welchem gegen-Bergreifung tein rechtliches Moment mehr haben murbe, pion führen gu tonnen. Es wird bies durch eine Gefet-, wonach, wenn Jemand auch als vermeintlicher Erbe in en und fogar burch Tradition von dem Erben felbst die fis erhalten hat, er boch nicht pro berede usucapiren kann, Sache ichon im Befige bes Erben gemefen mar 695). Der lette Fall mar ber, wenn Jemand bie Sache fcon aus n Grunde befag, gleichviel ob er ben Befit ichon bei Lebblaffers ober erft nach beffen Tobe erlangt hatte, und nun le usucapiren will. Dies wird von ben romifchen Juriften g erklart aus bem Granbe: quia nemo sibi ipse causam nutare potest 696). Die lucrativa pro herede usucapio ente et rechtlicher Uebertragung von einem Anderen, vermoge ne zur Usucapion führende iusta possessio behaupten ließe; chtliche Rraft liegt vielmehr in ber einseitigen Occupation on Nachlagfachen beshalb, weil fie burch den Tob bes Erbs b vacant geworben find. Wer aus irgend einem Grunde Befige ber Sache befindet, bem fleht biefer lebendige eigene ge, daß er fie nicht als vacant gewordene Sache occupiren b kann er ben Grund biefes Befiges auch nicht als burch einen eren übermunden bettachten, felbft wenn der bisherige Befis tention mare, weil de lucrativa pro herede possessio eben pation einer vacant geworbenen Sache überhaupt ssidendi causa enthalt. Es wurde baber in biefem Falle e possessio nur auf bem subjectiven Billen des Befigers, objectiven Wahrheit beruhen: man wusde sibi ipse mutare essionis, nicht eine mutata causa haben. Die praktische er Regel: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potbie pro herede usucapio eine zweifache: erstens für den sich in conditione usucapiendi Befindenden, daß er nicht bei fatt ber zweijahrigen Ufucapion fich auf bie einjahrige sucapio berufen konnte; zweitens für ben bisher eines Ti-

<sup>2.</sup> pr. D. 41. 5. 29. D. 41. 3.

<sup>2. §. 1. 2.</sup> D. 41. 5. Ueber bie Regel: nemo eibi ipse causam utare potest, vgl. ben Artitel Befig Bb. II, S. 55 fig.

tels Ermangelnden, daß er auch nicht auf den Titel pro herede ufuco piren tonnte. Außer Diefer Bebeutung fur die Ulucapion batte biefe Regel aber auch noch eine zweite fur bie hereditatis potitio, welche fic barin zeigte, bag niemand, welcher icon ex speciali causa befag, ben Titel pro herede dadurch, daß er nun als Erbe befigen wollte, fich felbft verschaffen und auf diese Beife ber specialis actio fich entgleben tonnte, um ben Gegner ju nothigen, Die hereditatis petitio anguftellen. Doch galt in blefer Unwendung die Regel nicht fur ben iuris possessor, weil biefer eigentlich überhaupt nicht befag und hier alfo auch nicht von Ueberwindung eines ichon vorhandenen eigenen Befiges die Rede fein Die gedachte Regel fand aber teine Unwendung in bem tonnte 697). Falle, wenn der bisherige Befiger nicht blos aus dem Grunde, weil die Sache durch den Tod des herrn vacant geworben ift, fondern vermoge einer rechtlichen univerfellen Uebertragung von ihm, b. h. weil er beffen Erbe geworden ift oder aus gerechten Grunden es geworden ju fein glaubt, die Sache befigen will; benn bier grundet fich bie pro herede possessio nicht auf bas factifche Moment ber Decupation ber befibles geworbenen Sache, fonbern auf ein boberes rechtliches Moment ber Rechtbubertragung, welches die factische Bacang der Sache nicht noth: wendig vorausfest und fich als neue iusta causa possessionis dem bis berigen ichlechteren Befige mit übermindender Rraft unterzulegen ver mag 698). Zwischen der improba und proba pro herede usucapio besteht alfo der Unterfchied, bag erftere unftatthaft ift, wenn man icon vorber die Sache aus irgend einem Grunde befaß, lettere hingegen burch biefen Umstand nicht unmöglichigemacht wird. Im übrigen find beide bies felbe Art ber usucapio und es genügte baber auch im letteren galle fiets einjahrige Usucapion. c) Bona fides verlangt die pro herede usucapio nicht; benn fie ift nicht, wie bie Ufucapionen, welche fich auf fingulate Titel grunden, gegen eine ale berechtigt vorhandene und barum aud anzuertennende lebendige Perfon, aus beren Bermogen man ermerben will, fondern gegen den Berftorbenen, beffen Berechtigung burch feinen Tod aufgehört hat, und da der Befiger als pro herede possidens eben

<sup>697)</sup> Sierher gehort L. 10. D. S. 4. Bgl. über biefe Stelle Bufdet a. a. D. S. 197 fig.

<sup>698)</sup> L. 33. §. 1. D. 41. 3. von Julian. Der gange Gebankengang biefer Stelle ergiebt, daß die gange behandelte Frage nur für die pro herede usucapio von praktischen Bedeutung war. Der Jurift will zeigen, daß die für diese Ulur capion aufgestellte Regel: nemo sidi ipse etc. nur bei der lucrativa pro herede usucapio anwenddar sei. Bu biesem Behuse geht er von dem Falle aus, daß ein bisheriger pro possessore possidens den iustus titulus pro emtore ertangt; hier ist unzweifelhaft dadurch der bisherige Titel pro possessore überwunden. Derselde Fall, sährt er fort, kann auch bei der pro herede usucapio eintreten und der dieh herige malae sidei emtor wird also mit diesem Titel usucapiren können, wenn er Erde des Eigenthümers geworden ist oder geworden zu sein glaubt. Roch und sowiel offendarer von dem Pachter gelten, da dessen possessionis wirklich aberwunden wird.

beffen Stelle einnimmt, wefentlich gegen ben Berftorbenen felbft gerichtet. Benn auch die Usucapion die Rolge bat, daß bem Erben bie Sache entjogen wird, fo ift doch, ba ber Ufucapient feinen Befit als einen gerechten nicht von ihm ableitet, fondern ibn vom Berftorbenen ber in fich felbft als einen gerechten bat, feine fides gegen ben Erben gleichgiltig. Bahrend alfo g. B. ein Rauf mit bem Bewußtfein bes einem Dritten an ber Sache guftebenben Gigenthumes ober bie miffentliche Schenfung unter Chegatten u. f. w. gar feinen gerechten Befititel verschafft, fonbern blos jum Befiger pro possessore macht 600), ift bem Titel pro herede bie Biffenfchaft von ber Richtigfeit bes Testamentes, aus welchem man Erbe fein will, unschadlich, fowie auch die Renntnig, bag man. jedes auch nur fceinbaren Grundes fur ein heredem esse ermangelt, und gang ent: fchieben ein anderer heres ift; doch fchlieft felbftverftandlich der Slaube, bag man felbft Erbe oder bonorum possessor fei, ben Titel nicht aus, und insbefondre befigt auch eine folche Perfon, welcher der Prator gum Rachlasbesite verhilft, b. i. der bonorum possessor, pro herede 706). Als Grund ber Bulaffung einer tam improba possessio et usucapio, wie Die pro herede ift, giebt Sajus 701) an, bag ber Erbichaftsantritt bes fchleunigt werben follte, theils wegen ber Beforgung ber sacra privata. theils der Glaubiger wegen, damit diefe Jemanden hatten, welcher fie

701) Gai. Inst. Comm. II. S. 55.

<sup>699)</sup> L. 23. §. 1. D. 41. 3. L. 13. §. 1. D. 5. 3. Diefes mar bie altere Breinung; nach ber neueren befigt auch ber malae fidei emtor pro emtore, aber nicht quoed usucapionem. L. 2. §. 1. D. 41. 4.

<sup>700)</sup> Gai. Inst. Comm. H. S. 52, 56. L. 11. pr. S. 1. L. 12. 13. D. 5. 3. Dufchte a. a. D. S. 203 fla. macht hier barauf aufmertfam, bas bie Rorte der letten Stelle: et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur, gewöhnlich migverftanden worben feien und erlautert fie in folgender Beife: "Benn Jemand eine vom Erben noch nicht in Befft genommene Erbichaftsfache, wiffents lid, bas er nicht Erbe fei, an fich genommen hat, um fie gu ufucapiren, fo ift er gwar ein praedo nach gewöhnlichem Sprachgebrauche ber romifchen Juriften, d. h. ein malae fidei possessor, aber nicht ein folder praedo, welcher pro posses sore befigt; benn wenn man ibn fragt, aus welchem Grunde er befige, fo wirb er fagen, bağ er Erbe fei, wiewohl er baran lugt, ba er weiß, baß ein Anberer es ift. Ginen folden Befiger meint alfo ulpian auch mit ben Borten fur et raptor nicht, wie benn auch in ber That rei bereditarise furtum non fit. Bielmehr verfieht er barunter folde Ralle, wo wirklich ein Diebftabl ober Raub gefcheben ift, 3. B. ber Befiger bat bie Sache bem Erben, ber fie icon befaß, ober einem britten Befiger weggenommen. Die gewöhnliche Anficht, bas praedo und possessor pro possessore ibentifch feien, ift alfo irrig. Bielmehr ift nur ber possessor pro possessore immer gugleich praedo, mogegen ber possessor pro berede theils praedo, theils auch bonne fidei possessor fein tann, und überhaupt hat bie Be-geichnung praedo mit bem Grunde bes Befiges bei ber Erbichaftstlage an fich gar nichts zu thun. Bas aber bei ber pro herede possessio ber Ausbrud preedo bezeichnet, daffelbe brudte man mit bem Abjectiv improba et lucrativa possessio aus, weil biefer Befit in ber That barauf ausging, ohne von Rechtswegen gum Rachfolger bes Berftorbenen berufen gu fein, wiffentito und gegen ben berufenen Rachfolger einen Gewinn zu machen."

befriedige. Diefer Grund mar aber mohl nicht ber utfprungliche 70%. Diefer lag vielmehr in ber Natur ber pro herede possessio et usucapio felbft, worüber früher bas Nabere angegeben worben ift; auch lag berfelben anfangs gewiß teine gewinnsuchtige Absicht jum Grunde, fondern ibre urfprungliche Beranlaffung war bie, bag, wenn ber Erbe felbft aus irgend einem Grunde, vorzüglich wegen ber gaft ber sacra privata und aus gurcht, ju viele Schulben vorzufinden, mit ber Untretung gogerte' ober auch ber Erbichaft fich wirtlich anzunehmen aus irgend einem Grunde verhindert war, eine andere dem Berftorbenen nabe febende Derfon die Erbichaft aus Intereffe fur ihn in Befit nahm, um fein Beil und feine Chre bor Gottern und Menfchen zu retten, b. b. um bie sacra ju beforgen und bie Schulben ju bezahlen, bann aber auch bas Uebrige zu ufucapiren. Dazu tonnte fich namentlich bei ber Inteftaterbfolge ein naher Berwandter des Erblaffers veranlast fühlen, der nicht ber nachfte Intestaterbe mar, wenn ber nachste Intestaterbe mit ber Antretung faumte, da, wenn ber nachfte Inteffaterbe am Ende ausgefolagen hatte ober vor bem Antritte verftorben mare, vermoge bes Scunbfates: in hereditatibus legitimis successio non est 708), nicht ber Rachfte in derfelben Rlaffe, ober wenn tein folcher ba mar, bie nachfte folgende Rlaffe der Inteltaterben jur Succession berufen murbe, viele mehr ber Rachlag bonum vacans wurde 704). Es lag in biefem Intereffe naber Berwandter, welche nicht nach bem Spftem der 12 Tafeln gur Intestaterbfolge berufen waren, den Berstorbenen nicht ohne Successor zu lassen und deshalb ben Nachlaß pro herede zu usucapiren, ein wichtiges Moment für den Prator gur Ginführung feiner bonorum possessio. Man dachte sich zuerst die pro herede usucapio als ein von dem Usuca: pienten vertretenes Recht des Berftorbenen gegen den um feine Chre gu wenig bekummerten Erben. Freilich wedte in ber Folge ber mit ihr verbundene Geminn die Sabfucht; das Intereffe derfelben fentte fich aus der Person des Berstorbenen jugleich in die des Usucapienten herab und fie wurde nun oft eine improba und lucrativa possessio, so bag ber Prator burch bie von ihm ertheilte bonorum possessio ju hilfe tommen mußte, um gang frembe Personen moglichst von biefer Ulucapion ausauschließen und ihr den Charafter einer Universalerbfolge zu erhalten. Bon diefer Zeit gilt nun der von Gajus angegebene Grund ber Bulaffung ber pro herede possessio et usucapio. Denn wurde auch ber pro berede Besitenbe junachst und überwiegend durch unlautere Motive bestimmt, so blieb diese Usucapion selbst doch objectiv immer noch durch bas Intereffe gerechtfertigt, bag fie bem Erblaffer eine fcbleunigere Erbs

<sup>702)</sup> Bgl. Husch te a. a. D. S. 204 fig. und in ben krit. Jahrb. f. teutsche RB. Bb. III, S. 12.

<sup>703)</sup> Gai. Inet. Comm. III. §. 12. Ulpian, Fragm. Tit. XXVI. §. 8. Paul. Sent. Lib. IV. Tit. 8. §. 23. Bgl. ben Art. Inteffaterbfolge, romifoe, Bb. V, S. 671.

<sup>704)</sup> Bgl. Glud, Bebre von ber Intefaterbfolge C. 227.

folge zuwege brachte, anfangs noch fo, baf man ben Ufucapienten bes arogeren Theiles ber Erbichaft felbft neben bem heres gur Uebernahme ber sacra fur verpflichtet achtete. fpater - feit Unfang ber britten Des riode - fo, bag burch biefe Usucapion, welche nun blos noch einzelne Sachen ber Erbichaft entzog und fich bamit im Jutereffe bes Ufucapienten gegen die familia defuncti et horedis augleich richtete, ber heres gum zeitigeren Antritte ber Erbschaft veranlagt wurde, damit er nicht bes vortheilhaften Inhaltes ber Erbichaft verluftig murde. Auch tam biefe Usucapion ja nur in der Regel bei dem bonorum possessor var. improbitas mußte aber eben durch die bonorum possessio für solche Källe erhoht werden, wo ein anderer, als der bonorum possessor, pro berede usucapirte und überhaupt für die pro herede usucapio als solche. biele Beit namlich erhob fich allmalia bas pratorische Recht zu materiell gleichem Ansehen mit dem Civilrechte; die bonorum possessio bilbete immer mehr ein die hereditas ergangendes und billig modificirendes pratorifches Suftem ber Erbfolge; ber bonorum possessor erhielt nun nicht erft burch bie Ulucapion bas Gigenthum aller forperlichen Sachen, fonbern schon vermoge der Ertheilung der bonorum possessio in allen Bermogeneverhaltniffen utiles actiones fur und gegen fich und genos felbft in manden Kallen auch obne Ulucapion Schut gegen ben beres. gingen immer mehr bie guten Rrafte ber pro berede possessio ausfatieblich in die pratorifche bonorum possessio über, in welcher fie nicht erft als Ulucapion, fondern foon nach ibrem Anfange als data bonorum possessio wirkten, und während die honorum possessio ursprünglich nur bie possessio et usucapio pro herede gegen den beres unterfluten und regeln follte, trat fie nun mit ber hereditas gufammen gur improba unb Incrativa pro horode usucapio in Gegensat, indem ber Befit beffen, wele cher auctore praetore befaß, ebenfowenig, wie ber Befig bes beres felbft, eine improba possessio genannt werben fonnte, eine eigenmächtige Befitnahme und Ulucapion aber ebenfo gegen ben bonorum possessor, wie gegen ben beres, als eine tabelnswerthe, gewinnsuchtige Berminberung bes Rachlaffes ericeinen mußte, umfomehr, ba fur bie balbige Antres tung bar Erbichaft, beren Befchleunigung ebemals bie pro berede usupio bezwedt und worin biefelbe ihre Rechtfertigung gefunden hatte, jest auf andere Beife, burch cretio, tempus deliberandi und Die Sriften ber bonorum possessio hinreichend geforgt mar. Rur bas ließ fich auch jest noch und bis in den Anfang der Raiferzeit für die pro berede usugepio anführen, daß fie theils in ben meiften Rallen für ben bonorum possensor eintrat, theils immer noch eine Mahnung für den Erben, nicht blos jum balbigen Antritte ber Erbichaft, fondern auch gur balbigen Gin-Magung der Erbschaftssachen war. Bas objectiv ber pro herede usucapio unter allen diesen Entwickelungen stets ihre Freiheit von dem Ets forbernif der hona fides erhielt, mar beren Eigenthumlichteit, bag man durch fie nicht eigentlich aus einem fremben Bermogen, sonbern als Reprasentant bes Verftorbenen eine vacante Sache erwarb, nicht zu einer

britten anzuerkennenden Perfon, fonbern vermoge ber Einheit mit bem Berftorbenen nur ju fich felbft in einem Berhaltniffe fant. - Die ver-Schiedenen Kalle, in welchen bie pro herede usucapio nicht improba et lucrativa war, find nun nach dem Obigen folgende: a) wenn Jemand aus gerechten Grunden hores ju fein glaubt 705); B) wenn er die bonorum possessio erworben hat, gleichviel ob fle cum re ober sine re ift 706); y) wenn er aus gerechten Grunden glaubt, bonorum possessor geworben au fein 707). Außer biefen Fallen ift bie pro herede possessio eine improba possessio. d) Der Befit muß, wie gewöhnlich, auf Grund des ursprünglichen Titels animo dominii angefangen haben und forts gefett worden fein. Last fich alfo ber Befiger fpater ben Befit precario jugesteben, j. B. bom Erben, fo fann die Ufucapion nicht vollendet werden. - Die Birtung ber pro herede usucapio mar bie gemobnliche: Erwerb bes Gigenthumes unbeschadet ber an der Sache guftebenden iura in re aliena, g. B. eines Pfandrechtes 708), fo daß nur bie hereditas und ber heres, bonorum possessor ober Fiscus burth fie Rachtheil erlitten. Diefer Schaben mußte als vollig unbillig erfcheinen, feit= bem alle materiell gerechte Bebeutung ber factifchen Succeffion in ben Nachlaß aus der pro herede possessio in die bonorum possessio übergegangen mar, mas um bie Beit gefchah, als man bie bonorum possessio nicht mehr als eine Regulirung des eigenmächtigen bons possidere et usucapere, fonbern überwiegend als ein pratorifchet, ber hereditas in billigen Fallen felbft derogirendes Erbrecht betrachtete. Dies gefcab feit Anfang der mittleren Raiferperiode, wie fich besonders daraus ent= nehmen lagt, bag um jene Beit, auch abgefeben von bem Rinbesverhalt= niffe (bonorum possessio contra tabulas und unde liberi) die bonorum possessio in allen billigen Kallen cum re wurde 709). Um dieselbe Beit war auch die alte, icon langft ericutterte sacrorum observatio . wie fie fich an die civilrechtliche familia fnupfte, fo gut wie erloschen. entiprach es gang ber inneren Entwickelungsgeschichte bes romifchen Erbrechtes, bag babrian es mar, melder einen Senatsichlug veranlaste, welcher die pro herede usucapio dem heres und bonorum possessor gegenüber für unwirtfam ertlarte 710). Dierbei entftehen mehrere Fragen 711). Die erfte Rrage betrifft ben Umfang, in welchem bie pro herede usucapio für unwirtsam ertlart wurde; es ift bies wieder nach

<sup>708)</sup> L. 33. S. 1. D. 41. 3. L. 11. pr. D. 5. 3.

<sup>706)</sup> Gai. Inst. Comm. III. S. 80. L. 33. cit. L. 11. cit.

<sup>707)</sup> L. 33. cit.

<sup>708)</sup> L. 2. pr. D. 41. 8.

<sup>709)</sup> Gai. Inst. Comm. II. S. 120. Coll. LL. Mos. et Rom. Tit. XVI. S. 3'. init.

<sup>710)</sup> Gai. Comm. II. §. 57.: Sed hoc tempore etiam non est lucrativa. Nam ex auctoritate Divi Hadriani Senatusconsultum factum est, ut tales usucapiones revocarentur. Et ideo potest heres ab eo, qui rem usucepit, hereditatem petendo perinde eam rem consequi, atque si usucapta non esset.

<sup>711)</sup> Bal. barüber! pufchte a. a. D. G. 215-222.

en hin zu erörtern, in Ansehung der zur Erbschaft Berechtigs , in Ansehung der Usucapienten. Bas die zur Erbschaft Bebetrifft, fo lautet die Bestimmung bes Genatusconfultes, wie s angiebt, so allgemein, daß die Unwirksamkeit der pro herode gegen jeden, welcher irgend ein Recht auf die Erbschaft hatte, nen werden muß. Vom heres fagt es Bajus felbst; hinsichtlich um possessor ergiebt sich dies aus der uns aufbewahrten Edicber bas interdictum Quorum bonorum 719); daffelbe låßt sich mit hufchte fur den Fiscus und andere Erwerber der Erb. wie für die Creditoren und den bonorum emtor annehmen. ie beffer Berechtigten nicht, so behielt die Usucapion ihre Kraft. en des Usucapienten ist viel darüber gestritten worden, ob n blos die lucrativa ober alle usucapio pro herede habe revon wollen; eine Streitfrage, welche für bas altere Recht ben possessor und ben vermeintlichen Erben, für das Juftinianeis nur noch ben letteren betrifft 718). Der Ausbruck bes Ga: it für die erstere Ansicht zu sprechen, indem er voranstellt, daß rede usucapio aufgehört habe, lucrativ zu fein, und bann von ation foldber Ulucapionen spricht. Da er aber in feinem bebuche überhaupt nur von der pro herede usucapio in ihrer lmäßigen Eigenschaft als lucrativa spricht, so wäre es ein sehres argumentum a contrario, baraus, das er von dieser bemerkt, tfamteit gegen den Erben fei aufgehoben, auf ihre fernere derte Wirksamkeit in den Fallen, wo fie nicht lucrativ war, ju besonders da der Fall des bonorum possessor unter dem Aus: Sajus (Comm. II. §. 56), "nam sciens quisque rem alienam eigentlich mitbegriffen ift. Dann besteht aber auch bas non iva offenbar nicht in dem Sinne von scientem rem lucrifacere, t dem allgemeineren von lucrifacere, da Gajus,ohne Zweifel ı will, dağ man wirklich nicht mehr den Gewinn ber Sache nd fo aufgefaßt verliert bas fpatere .. tales usucapiones" feine liche Beziehung auf improbae pro herede usucapiones. alle übrigen Grunde entschieden für eine allgemeine Revoca-

L. 1. pr. D. 43. 2. Die Birksamkeit der pro herede usucapio von Seiten eines vermeintsen gegen den wahren Erben nehmen an Unterholzner, Berjähs Bb. 1, §. 107 (welcher aber später diese Meinung wieder aufgah), im Archiv s. eivil. Praxis Bb. IX, S. 1 flg. und in seiner zeitschrift und Eriminalrecht Bb. I, S. 121 flg., Savignv, in der zeitschrift kB. Bb. V, S. 21 flg. und Andere bei Bangerow, Leitsaben Bb. 1, m. 1. Dagegen haben sich aber erklärt Arndts, im Rhein. Museum. 125 flg. und Beitr. zu verschiedenen Lehren des Eivitrechtes und sest (Bonn 1837), S. 78 flg., Fabricius, im Rhein. Mus. 195 flg., Unterholzner, ebb. Bb. V, S. 36 flg., Lobyr, im Archiv draxis Bb. XII, S. 85, Anm. 2., Peucer, de usucapionis pro herede 1. 1835, Bangerowa. a. D., Huschte a. a. D. S. 217 flg.

tion affer pro herede usucapiones. Bas jundchft den bonorum possessor betrifft, fo war materiell zwischen einem bonorum possessor sine re und einem eigenmachtigen Befiber ber Sache bem heres gegenüber materiell fein Unterfchied, und boch fehlt es an einem Grunde, bem bonorum possessor sine re cine lucrativa pro herede usucapio augus fdreiben. Ueberhaupt hatte nach ber obigen gefchichtlichen Darftellung nicht nur die lucrativa pro herede usucapio, sondern die pro herede usucapio als folde ihren inneren Sehalt verforen. Dem nachbem bie materielle Gerechtigfeit ber factifchen Succeffion vollig auf Die bonorum possessio übergegangen mar und bamit feftftand, bag auch auf factifchem Bege nur noch durch Berufung jur Erbfolge ein materielles Recht an ben Erbichaftesachen erlangt werben tonne, tonnte ber Befig pro herede nicht fowohl, weil er lucrativ, als weil er als folder auf bie universitas gerichtet war, feinen gerechten Titel jum Erwerbe ber Sache bem heres ober bonerum possessor gegenüber mehr bifben; was felbft fur ben bonorum possessor gelten mußte, inbem auch in feinem Berhaltniffe gum heres nur noch bie Eigenschaft feiner bonorum possessio, ob fie cum re ober sine re mar, nicht aber die ichon vollenbete ober noch nicht vollendete Ufucapion enticheiben fonnte. Es nothigte alfo ben vermeint: lichen Erben Diefelbe Billigfeit gur Berausgabe ebenfomohl ber icon usucapirten, als ber noch nicht usucapirten ober ber Usucapion gar nicht fahigen Sachen, b. h. aller res et iura pro herede possessa. Much fteht damit bas Senatusconfult unter Sabrian, welches bie Leiftungen bes Beffpers bei ber hereditatis petitio beftimmte, fowle bie uns erhaltene Formel des interdictum Quorum bonorum im Ginklange. Senatusconfult macht zwifchen bem bonae und malae fidei possessor infofern teinen Unterfchied, als auch der erftere alle Bereicherung, welche er von feinem Erbichaftsbefige hat, herausgeben foll714), und gu bem lucrum, welches ihm entzogen werben foll, gehort offenbar auch bie Ufucapion von Erbichaftefachen 715). Die Formet bes interdictum Quorum bonorum 716) unterscheibet nicht, ob der Usucapient ein putativer Erbe war ober nicht, fonbern befiehlt alles pro herede Ufucapirte ebenfo gureftituiren, als wenn es gar nicht ufucapirt mare 717). Die zweite Frage

<sup>714)</sup> L. 20, S. 6. L. 22. L. 28. D. 5. 3.

<sup>715)</sup> Das bas von Bajus ermahnte Senatusconfult eine Erganzung bes aus ben Digeften bekannten fei ober fogar einen Scheil bes letteren bilbete, ift febr mahricheinlich. Bgl. Dufchte a. a. D. S. 218. Bangerom a. a. D.

<sup>716)</sup> L. 1. pr. D. 43. 2.: ... quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides, possideresve, si nihil usucaptum esset, quodque dolo malo fecisti uti desineros possidere, id illi restituas.

<sup>717)</sup> Buch bolg, in ben krit. Jahrb. f. teutsche RB. Bb. VI, S. 1075 bezieht die Worte "possideresve, si nihil usucaptum esset" nicht auf die pro herede usacapio, sondern auf die Usucapion dessen, was der bonae fidei possessor vom Erbschaftsbesiger gekauft hat (L. 20. § 21. L. 21. D. 5. 3.) und findet barin einen noch praktischen Unterschied zwischen der hereditatis petitio und bem interdictum Quorum bonorum, daß mit ersterer nur vom malae sidei possessor, mit

betrifft bie Norm, in welcher bie Revocation ber pro herede usucapio geltend gemacht wurde. Es wurde bier wohl, weshalb man fich auf bie Aprmel bes interdictum Quorum bonorum berufen fann, in ber condemnatio au bem: nisi restituat, quod ex ca hereditate pro herede aut pro possessore possidet beigefügt possideretve, si nihil usucaptum esset. Benn ber Befiger nach ber Ulucapion veraugert hatte, fo ubertrug er ohne 3meifel Eigenthum ober bas fonftige Recht, welches er an ber Sache bestellte. Der Abforderung ber Sache bei bem britten Befiter von Seiten bes Erben ftand Folgendes entgegen 718). Der britte Befiger befag weber pro herede, ba er feinen Befig auf einen fingularen Litel fluste, noch pro possessore, da er Eigenthumer war und ihm bas nicht jum Bormurf gereichen tonnte, bag er mußte, ber Beraugerer murbe im Falle ber Bertlagung jur Beit feines Befiges auch jur Berausgabe biefes erworbenen Eigenthums verurtheilt worden fein: benn biefes blos jum Rlager bestehende obligatorifche Berhaltnig beffelben binderte beffen Berauferungsbefugnif nicht. Gine utilis rei vindicatio rescissa usucapione ließ fich nicht gegen ben britten Befiger benten, ba bie Refciffion ber usucapio pro herede nur bas Erbichafterecht, nicht bas Eigenthums. recht als foldes wiederherstellte. Dem Erben blieb alfo nichts übrig, als die hereditatis petitio gegen ben Ufucapienten angustellen, wo aber wieder bas Bebenten entgegenftand, bag ber Ufucapient weber eine res hereditaria befaß, felbft wenn bie Ufucapion refcinditt gebacht murbe, noch auch dolo aufgehort hatte, ju besithen. Jebenfalls war es aber 'bem Sinne bes Senatusconfultes entsprechenb, bag er ebenso behandelt wurde, als wenn er niemals ufucapirt batte, und fo mußte er, wenn er bonae fidei possessor mat, die Bereicherung, wenn er praedo war, bie Sache felbft ober beren Werth, und gwar, wenn fie noch verhanden mar, nach bem iusiurandum in litem bes Aldgere ber-In biefer Sabigteit bes Ufucapienten, an ber ufuausgeben 719). capitten Sache alle Eigenthumsrechte auszuüben, fie ju vindiciren und unwiderruflich ju veraugern, lag nun die praftifche Bedeutung, welche bie pro herede usucapio auch nach bem Senatusconsulte unter habrian behielt und in welcher fie bis ju Juftinian fortgebauert bat. Durch bie Einführung bes crimen extraordinarium expilatae hereditatis unter Marcus Aurelius tonnte die lucrativa pro herede

letterem auch vom bonae fidei possessor bie Sache selbst, welche er veräußert hat und hat usucapiren lassen, hätte eingeklagt werden konnen. Jene Worte aber Wonnen, wie husch e. a. a. D. S. 219, R. 65 bemerkt, diese Bedeutung gar nicht haben. Sie beziehen sich offenbar aus Sachen, welche ber Beklagte von selbst besiet, da von dem desinere possidere erst unmittelbar nachher die Rede sit. Der Erklätung Savigny's, zu possideresve blos pro possessore zu verstehen, keht entgegen, das der, welcher auf diese Weise wissenstlich usuapirt, niemals pro possessore, sondern auch stels pro herede usuapirt und pro possessore übers haupt kein usuapionstitel ist. Huschte a. a. D. S. 219 sig.

<sup>718)</sup> Bgl. Dufchte a. a. D. G. 221. 719) L. 20. S. 21. D. 5. 3.

usucapio umfoweniger abgefchafft merben 790), als nach ibr freie Babl amifchen ber hereditatis petitio und biefem crimen blieb 721), und bie außerorbentlichen criminellen Folgen einer handlung mit den civilredo lichen Wirtungen nichts gemein baben. - In Juftinian's Rechts: buchern ift die pro herede usucapio febr nachlaffig behandelt 792). fruberer Auffindung ber Inflitutionen bes Gajus murben gewiß zwei Fragen febr bestritten fein: erftens, ob auch im Juftinianeischen Rechte noch bie lucrativa pro herede usucapio gelte; zweitens, ob Grundfide pro herede nicht icon in drei Jahren usucapirt werden. Rur das erftete ließe fich anführen, daß ausbrudlich auch bem miffentlichen Befiger einer Erbichaftslache ber Befit pro herede beigelegt wird 798); daß ber pro herede possessor auch in der Ulucapionslehre mit bem malae fidei posessor ex titulo singulari aufammengeftellt wird 724); bag von ber Regel: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest, in Anwendung auf bie lucrativa und non lucrativa pro herede possessio die Rede ift 725) und bag obne Unnahme ber Fortbauer einer lucrativa pro herede uncapio die L. 2. 6. 1. D. 41. 5. gang muffig ftebt, mabrend andererfeits nirgende von ber Rothwendigfeit ber hona fides bei ber pro herede usucapio die Rede ift. Ebenfo lagt fich fur ben zweiten Sas anfuhren, baß Juftinian an die Stelle bes einen Jahres ber Ufucapion brei Rabre gefest babe 726). Es bieße aber einen unverantwortlichen Gebrauch von neu aufgefundenen Quellen ber Rechtsgeschichte machen, wollte man bie neuen Begiebungen, in welche baburch bie Juftinianeis ichen Rechtsbucher gu bem alteren romifchen Rechte traten, gur Rutte lung an Rechtsfagen, welche feit vielen Jahrhunderten unbeftritten feßt fteben, benugen. Auch fpricht ber Umftand, bag vor Entbedung bes . Sajus Niemand die Ansicht aufgestellt hat, pro herede konne auch mala fide und ein Grundftud in brei Jahren erfeffen merben, febr bafur, bag eine folche Unficht mit bem gangen Beifte ber Ulucapionelehre, wie fie in den Juftinianeischen Rechtebuchern, inebefondre in den allgemeinen Stellen 727) dargestellt ift, in Widerspruch treten murbe. Rur feine Beit aber bat Buftinian auf die Zanorirung aller fruberen Rechtsquellen bei feinen Unterthanen ficherlich ju viel vertraut, wenn er bas blofe, oft ameideutige und nicht einmal confequent durchgeführte Schweigen über Die fruberen Gigenthumlichkeiten bes Titels pro herede gur Unter brudung ber uber beren Fortbauer moglichen Zweifel fur binreichenb

<sup>720)</sup> Dies nimmt Arnbts, im Rhein. Mufeum Bb. II, G. 133 an. Bylbagegen Dufchte a. a. D. G. 222.

<sup>721)</sup> L. 3. D. 47, 19. 722) Bgl. Quíchte a. a. D. G. 222 fig.

<sup>723)</sup> L. 11. pr. D. 5. 3. 724) L. 4. S. 23. 24. D. 41. 3.

<sup>725)</sup> L. 33. S. 1. D. 41. 3.

<sup>726)</sup> L. un. C. VII. 31.

<sup>727)</sup> Pr. Inst. II. 6. L. un. C. VII. 31.

bielt. Auch liegt ein Mangel an Confequent darin, bag er bei ber bereditatis petitio bie Refciffion ber pro herede usucapio gang unberuck. fichtigt ließ, mas in Berbindung mit bem Sinne, in welchem er vielleicht bie L. 1. C. VII. 29. verftanden miffen wollte, auf die Anficht führt, bağ biefe Ufucapion ber Erbichaftstlage gegenüber ipso iure nicht mehr gelten folle, wogegen fie in ben fpateren Theilen ber Digeften als ein giltiger Erwerb ericeint, welcher in bem interdictum: Quorum bonorum nur rescindirt wird. - Fur die longi temporis possessio et praescriptio hat ber Titel pro herede nie gegolten ober mit anberen Borten: bles felbe fonnte ber hereditatis petitio niemals entgegengefest werben 728). Ats Grund biefes Sabes wird in ber zweiten Stelle (L. 7. C. III. 31.) angegeben: cum mixtae personalis actionis ratio hoc respondere com-Bum Berftanbniffe biefes Grunbes ift Folgenbes ju bemerten. Die longi temporis praescriptio ift im alteren Rechte nicht wie bie usucapio ein Cigenthumbermerb, fonbern eine Einrebe gegen eine in rem Sie bat gwar insofern mit ber Usucapion biefelbe Ibee gur actio. Grundlage, bag auch fie einen factifchen Buftand wegen feiner langen Dauer befraftigen will; bies thut aber bie Ufucapion von innen aus, b. b. bem Rechte felbft nach, indem fie bas Eigenthum von bem bis: berigen Eigenthumer auf ben Befiger übertragt; die longi temporis praescriptio hingegen geht von bem Meugeren, dem Befige und obrig: feitlichen Schube im Genuffe ber Sache aus, indem fie ben Befiber gegen Reben verthelbigt, welcher ihm vermoge eines Rechtes an ber Sache den Befit durch Rlage entgiehen will. Daraus ergiebt fich bie erfte Berfchiebenheit beiber Inftitute, baf die Ufucapion blos mit ber Proprietat ju thun hat und theils Rechte bee Befiges ober Genuffes, wie bas Pfandrecht ober ben Diegbrauch, theils auch die Ausübung bes Rechtes in ber Rlage ale folche gar nicht berührt, mahrend die longi temporis praescriptio umgetehrt jedes ben Befit oder Genug betreffende Recht umfaßt und nur die Ausübung diefer Rechte in der Abforderung bes Befitee ausschließt. Mus biefer außerlichen Natur ber longi temporis praescriptio folgt ferner ble Untauglichfeit bes Titels pro herede Denn der Titel pro herede besteht eigentlich barin, bag man Die Erbichaftefachen fraft behaupteten Erbrechtes an fich nimmt ober bie Perfon des Erblaffere fur die von ihm hinterlaffenen Sachen als mit fich vereint betrachtet. Diefes Erbrecht ift aber nichts Meußeres, nichts Befisbares, wie wenigstens jur Beit bee Urfprunges ber longi temporis praescriptio langit anerkannt mar 729); es hat ale familia nur einen iuris intellectus, welcher in bas Eigenthum ober ben Eigenthumsbefis ber einzelnen Erbichaftesachen als fein einziges Teugere ausgeht, und wenn bemnach gwar die usucapio, weil fie bas Recht erfaßt, barauf in-

<sup>728)</sup> L. 4. C. VII. 31. L. 7. C. III. 31. Bgl. Sufate a. a. D. G. 226

<sup>729)</sup> Gai. Inst. Comm. II. \$. 54, XIL

foweit anwendbar bleibt, als es in jenem Meußeren, ben torperlichen Erbichaftsfachen erworben werben foll, fo boch nicht bie longi tempori praescriptio gur Ausschliegung ber hereditatis petitio; benn weber i der Besit des pro herede possidens jener außerliche Besit, welchen di 1. t. praescriptio ficher ftellt, fonbern richtet fich vermoge bes pro hered nothwenbig auf bas Recht an ben einzelnen Sachen, noch ift bie here ditas in bem Sinne eine in rem actio, baf fie ble einzelnen Sachen al folde ober als außerlich befigbare in Unfpruch nahme und abforberte Sowie sie auf Seiten bes Klagers nicht res heroditarias, sondern here ditatem eins esse ober eum heredem esse behauptet, so wird sie aus gegen ben Bellagten nicht als Inhaber ber Sachen ichlechthin, fonber nur als Ableugner des heredem esse durch eigenes pro herede possider Sie ift bemnach zwar eine in rem actio, aber mit gemifc perfonlicher Natur, indem fie zwar bas se heredem oder hereditater suam esse ebenso wie bie rei vindicatio bas rem suam esse als absolute Recht behauptet, aber die Herausgabe bes außerlichen Besiges ber ein , zelnen Sachen nicht wie bie rei vindicatio als unmittelbare Folge be in rem actio als folder, fonbern auf Grund bes vom Rlager bewiesener mithin bei bem Betlagten nicht vorhandenen heredem esse von biefer als non heres, folglich als eine officio judicis vermittelte perfonlic Diefes fpricht fich auch in ber Formel beiber Rlage Rlage verfolgt. aus. Denn mabrend es bet der rei vindicatio wie in der intentio : rei suam esse, fo in der condemnatio: nisi rem restituat, heißt, geht b ber hereditatis petitio bie intentio blos auf hereditatem suam esse, b condemnatio aber auf nisi id, quod ex ea hereditate pro herede aut pr possessore possidet, restituat. Da nun die longi temporis praescripti nicht ftattfindet, wenn bie herausgabe ber Sache als perfonliche Leiftun fondern nur, wenn fie unmittelbar vermoge einer in rem actio geforde wird, fo ift ber Titel pro herede auch nach ber Natur ber hereditat petitio ungeeignet, ben Befiger burch longi temporis praescriptio Auch bei der l. t. praescriptio ist es übrigens, wie die Sad felbst ergiebt und die in Note 728 angeführten Stellen bestätiger gleichgiltig, ob der Besiger glaubt Erbe zu sein oder nicht. Da nu im Juftinianelichen Rechte bie usucapio in febr vielen. Studen b Natur der longi temporis possessio angenommen hat, so hat man m Recht auch hieraus geschloffen, bag bie Justinianeische pro herede ust capio auch bem vermeintlichen Erben gegen ben wirklichen Erben nid zu Statten komme <sup>730</sup>). 2) Die usureceptio fiduciae <sup>781</sup>) bilb den zweiten durch Sajus erst bekannt gewordenen Fall, wo eine Usi

<sup>730)</sup> Arnbte, im Rhein. Mufeum Bb. II, S. 137 fig. Bangero a. a. D. Sufchte a. a. D. S. 229.

<sup>731)</sup> Bal. besonders husch te a. a. D. S. 229—267. Der Ausbruck us receptio fiduciae selbst kommt nicht vor, wohl aber der Ausbruck usureceptio b Gai. Inst. Comm. II. §. 59., ber indessen auch §. 61 bei ber usureceptio ex pre diatura porkommt

bona fides fattfindet. Fiducia 732) nach ber allen abges beutungen zum Grunde liegenden Sauptbedeutung ift ein nit vollig perfonlicher hingabe. In juriftifcher Anwendung i ein folches Geschaft, burch welches man etwas - Perfon - von der Perfonlichteit aus, d. h. gleichsam die Perfont, infofern fie barin liegt, dem Anderen anvertrauungeweife Darin liegen folgende weitere Bestimmungen: Erstens giebt ucia ohne eigentliche datio, Singabe bes Rechtes felbft 738), on fich bie fiducia von manchen vermandten Gefchaften, ber pignoris datio, meistens auch bem depositum, untereitens muß biefe Dingabe blos anvertrauungsweife gefchehen, Empfanger, obgleich er formell bas volle Recht an bem Ges it, bod materiell es als ein frembes ansehen muß: wobei aber schloffen ift, daß der Empfanger auch ein Intereffe an dem habe, 3. B. ber Glaubiger bas Intereffe ber Sicherung für ung. Drittens muß, worin gerade bas Charafteriftifche ber ber Gegenstand Diefer Unvertrauung etwas Perfonliches, felbft in irgend einer Beziehung fein. Die samilia hat nach Rechte zwei Seiten ober Richtungen, inbem fie auf ber einen erfonen ale folche (pater, mater, filiusfamilias), auf ber ande: ber auch bie Jemandem unterworfenen Sachen, nicht als nbern infofern fie noch mit ber Perfon eine find, die Bermmtheit in ihnen zur Erscheinung kommt, umfaßt. Me, in welchen die Person selbst Gegenstand ber fiducia ift. bon ber Frage, ob bas alte nexum hierher gehore, welches seine sui mancipatio auffassen, gehört jedenfalls hierher die Frauen, bei melder, well hier bie familia in einer Derfon ber llebertragung mar, auch eine fiducia vortommen tonnte, lich der Grund und bie Abficht der Uebertragung nicht Che Falle eine materielle Hingabe in das Recht des Mannes willen fattfand - fonbern eine im blogen Intereffe ber bene Unvertrauung war, g. B. um ein Teftament machen gefestiche Tutoren ober bie Last ber sacra privata, welche auf ien Erbschaft beruhte, los zu werben (fiduciaria coemtio) 734). fich bie Frau bei ber coemtio aus, bag fie felbft einem b nachbem fie von biefem manumittirt fein wurde, ihr Berfelbft remancipirt werben folle. Gin zweiter Sauptfall ber

on neueren Schriften über bie fiducia ift zu ermähnen Zachariae, icia. Goth. 1830., wop. 4 die frühere Literatur aufgeführt ift. Gestußerungen darüber finden sich bei Sell, de Romanor. nexo et mang. Puchta, Institutionen Bb. 2, S. 698 fig. Rudorff, in der gesch. RB. Bb. XIII, S. 182 fig. Siehe besonders huschte

ai, H. 59. Paul, Sent. Lib, H. Tit. 13, §. 6, Lib. V. Tit. 1, §. 1, ai, I, 114, 115.

rein perfonlichen fiducia war, wenn ber Bater feinen filiusfamilias blet anvertrauungsweife mancipirte, was gefcah, fo oft bie Auflofung ber batte lichen Gewalt bezweckt wurde; die lex fiduciaria lautete bei ben erften beiben Mancipationen auf Manumiffion, bamit ber Sohn wieber in bie vater liche Gewalt zurudfiele, bei ber britten auf Remancipation 735). Ber wanbt bem vorigen ift ber britte Fall, ber ber Remancipation einer Fran von Seiten ihres coemtionator, um fie aus ber manus ju entlaffen In biefen brei hauptanwendungen der fiducia auf bas unmittelbat Perfonliche ift es ein integrirender Beftandtheil der familia, welcher bin gegeben wird, bie mulier coemtionem faciens felbft, berjenige, welcher it ber patria potestas fich befindet, diejenige, welche in ber manus fteht Es giebt ferner b) Falle, in welchen ber fachliche Theil ber familia Se genftanb ber fiducia ift. Es fann babingeftellt bleiben, ob bie Man cipation der familia pecuniaque an den familiae emtor in dem testamen tum per aes et libram hierher gebore, mas, obgleich es von Mander angenommen wird, boch nicht richtig ju fein fcheint, ba bier nie vol einer fiducia die Rebe ift, auch ber samiliae emtor nicht fiduciarius it ben Quellen genannt wird 736). Es geboren hierher brei Falle; be erfte, welcher gemischter Ratur ift, ift bie bereits unter a. ermahnt coemtio fiduciaria, welche gugleich auf bie Perfon ber grau und au beren Bermogen ging; ber zweite ift bie fiducia cum creditore, un benfelben megen einer Forderung gu fichern, der dritte bie fiducia cun amico, um g. B. im Salle ber Abmefenheit ober gegen einen gefürchtetet machtigen Gegner feine Sachen ficherer als bei fich felbft gu miffen 737) jene als inneres rechtliches Inftitut dem pignus, diese ebenso bem depo situm als ihren mehr factifchen, außerlichen Gegenfagen entsprechend In ben beiben letten Fallen icheint bie gegebene Begriffsbeftimmun ber fiducia, baf fie wefentlich ftete nur bie familia gum Gegenftanb gehabt habe, nicht zuzutreffen, weil überall res, g. B. ein Sclave, ei Grundftud u. f. w. als beren Gegenstande erwähnt werben. Allei fowie bie samilia perfonlich nur in diefen und jenen aus personae befteh fo besteht fie fachlich nur in ben verschiedenen res und nicht die einzelne Sachen ale folche, fondern nur infofern fie bie familia mit ausmachter biefe in einer jeden als einem constituirenden Bestandtheil berfelben mi lag, maren Gegenstand ber fiducia. Es ift bier berfelbe Unterfcbied w bei ben Erbichaftsfachen, namlich zwifchen ben res hereditariae al folden, welche 3. B. nur mit ber hereditatis petitio eingeflagt werbe konnen und durch die in iure gessio hereditatis mit Einem Male au ben Ceffionar übergeben und benfelben Sachen als einzelnen, auf weld bas gange Recht ber singularum rerum acquisitiones Unwendung finde

<sup>735)</sup> Gai. I. 132. Epit. I. 6. §. 3. §. 8. Inst. III. 2. L. 2. §. 15. D. 38.17 L. 3. Th. C. V. 1.

<sup>736)</sup> Bgl. hufchte a. a. D. S. 240 fig., welcher auch noch andere Grunt bagegen anführt.
737) Gai. II. 60. Boeth. in Cic. Top. Lib. IV. p. 39. ed. Orell.

Bum Beweise biefer Unficht bient, außer ber Totalanschauung biefes Inftitutes, vorzuglich bas, bag bie fiducia nur burch mancipalio ober in iure cessio eingegangen werben konnte und es babei burchaus keinen Unterschied machte, ob bie Sache als einzelne res mancipi ober nec man-Bare namlich bie einzelne Sache als folche Gegenftanb ber fiducia gewesen, so ist nicht abzusehen, warum nicht namentlich eine res nec mancipi auch burch Trabition batte gur fiducia gegeben werben tonnen, ba auch neben biefer eine lex dicta dationi civilrechtlich obligirt: hier entstand aber nicht bie fiduciae actio, fonbern bie civilis in factum Bar bagegen eigentlich bie familia ober bie Derfon, infofern fie im Sachlichen berechtigt ift, bas, was in ber Sache gur fiducia gegeben wurde, fo mar ihr Begenftand auch mancipi, gleichviel ob bie Sache als einzelne mancipi ober nec mancipi fein mochte, und fonnte mithin nur burd Mancipation ober bie ihr gleichgeltenbe in iure cessio übertragen Die Richtigfeit biefer Anficht wird ferner baburch beftatigt, baf bie fiducia ebenfowohl bei Perfonen als bei Sachen vortommen tonnte, mas bei teiner Urt von Contracten, welche fich auf einzelne Sachen beziehen, gilt; Personen und Sachen treffen aber eben blos in ber familia gufammen, wie benn auch an bie Perfonen, welche gur fiducia gegeben werben, ihrer Ratur gemaß fogleich ein Bermogen fich ans follest ober wenigftene fich anschließen tann, bei ber mulier coemtionem feciens ihr wirkliches Bermogen, bei bem filiussamilias bas peculium, bei ber materfamilias remancipata bie dos, obgleich in ben beiben letteren Fallen biefe Quafivermogen nicht zugleich wirklich mancipirt wurben. Ein britter Beweisgrund fur biefe Unficht liegt in ber eigenthumlichen Formel der actio fiduciae im Gegensage aller bonae fidei actiones aus blos fingularen Dbligationsgeschaften, wie man folche, entsprechend ben Erwerbungen aus fingularen Liteln, wohl nennen tann. Bwar gingen beibe wohl ohne Zweifel auf dare facere oportere, weil biefe Ausbrucke überhaupt ben fachlichen Ginzelinhalt ber bonae fidei obligationes bezeichnen; aber aus fingularen Dbligationsgrunben flagte man fchlechthin auf dare facere oportere ex fide bona, b. h. hier wurde dieser sachliche Einzelinhalt ber Obligation unmittelbar als folder geforbert und auch nur von der fides abhangig bargeftellt, welche bas einzelne fachliche Thun und Laffen gegen einander regulirt. In ber fiduciae actio hine gegen lautete bie intentio: quidquid paret N. N. A. A. dare facere oportere ex fide bona ita, uti inter bonos bene agier oportet et sine frauda-Sier murbe alfo bas außere fachliche Leiften' (dare, facere) von bem agere, bem perfonlichen Hanbeln, abgeleitet und zugleich Treu und Glaube, wie fie fur biefes im Bufammentreffen ber Derfonen felbft als ber Centra ber Rechtsspharen gelten (inter bonos viros) und erft bon ba aus auf bas einzelne Sachliche influtren (sine fraudatione), als Richtschnur bingeftellt 738). Gin eben folder aus univerfellem Grunbe

<sup>788)</sup> Cic. de offic. Lib. III. cap. 15. 17. Top. cap. 17. Epist. ad familiar.

abgeleiteter Obligationsinhalt ericeint auch in ben Worten ber Formel, mit welchen ber fiduciae causa dans, als Erwerber ber Sauptobligation aus bem burch mancipio datio ober in iure cessio eingegangenen Ge-Schäfte, fein Contracterecht bezeichnete: Hanc ego rem tibi fiduciae causa (3. B.) quo tutius ea apud te esset, mancipio dedi, eamque tu mihi ita remancupato, uti ne propter te fidemque tuam captus fraudatusve siem 789). Denn es beißt nicht, wie fonft gewöhnlich, ob eam rem, fondern mit Richtung auf die Derfon, propter te fidemque tuam, und gleicherweife wird auch junachft die Perfon und nur von ba aus beren fachliches Intereffe ale burch bie Rechtemibrigfeit bes Unberen verlest mit ben Borten captus fraudatusque bargeftellt; benn biefe verhalten fich zu einander ebenso mie agere-und dare facere, samilia pocuniaque, indem bas erftere bie Berudung ber Derfon, bas lestere bie baburch bewirkte fachliche Befchabigung bezeichnet. Enblich liegt ein Beweisgrund für diefe Ansicht noch barin, bas nur der mit Restitution ber bereditas (blefe ift aber auch familia) belaftete Erbe fiduciarius bieß, nicht auch ber mit Restitution einer einzelnen Sache Belaftete. -Wenn nun bie Sache eigentlich nur von ber Seite ber, wonach fie familia mar, jur fiducia hingegeben murbe, fo ermarb ber Ribuciar amar volltommenes Eigenthum an ihr, aber nicht an ihr als einzelner Sache ober vermöge eines fingularen Titels, sonbern insofern ble universitas bonorum in ihr lag ober vermoge eines universellen Titels, und bamit wird auch bas andere charafteriftifche Mertmal ber fiducia, bag fie blos im Intereffe bes Riducianten ju formellem Rechte hingegeben wird, naber bestimmt. Die familia ift namlich, wie alles Perfonliche, wefents lich untheilbar und unveräußerlich, nicht ebenso bie Sachen, in welchen fie ausgeht; von diefen gilt vielmehr baffelbe wie von ben res heroditariae, A. B. bei ber in iure cessio hereditatis. Aber wenn nun eine Sache von Seite ber familia ber übertragen wird, fo bat ber Erwerber von felbft baran nur ein formales Eigen, weil fie ihm nicht aus bem Rechte feiner Perfon (iure suae familiae), fonbern aus bem bes gibus cianten gehort, und biefes Recht als folches (als familia) unveraußerlich ift, ja als fur ben Ribucianten fortbauernb burch bie lex fiduciae : Hanc ego rem tibi fiduciae causa mancipio dedi, eamque tu mihi remanoupato, uti ne propter te fidemque tuam captus fraudatusve siem, noch ausbrudlich vorbehalten wirb. Rurg, die Sache ift gwar fein, abet als res alienae familiae, welche familia nur baburch, bag bie einzelne Sache in fein Gigenthum übergeben tounte, in ihr und mit ihr für den beabsichtigten 3wed gleichsam in feine Befangenschaft gerathen Sierburch unterscheibet fich nun bie fiducia mefentlich von allen anderen mit Eigenthumsübertragung verbundenen, auf Rudgabe geben-

Lib. VII. ep. 12. Bergi. bas Rabere über bie Conftruction ber Formel bei Dufchte a. a. D. S. 246, R. 104.

<sup>739)</sup> Cic. de offic. Lib. III. cap. 17. Bgl. Sufchte, über bas Recht bes nexum 6. 23.

ben Gefchaften und baraus erflart fich, weshalb bie fiduciae datio ebenfowenig wie bie Beerbung fur eine eigentliche Berauferung, burch welche bas Legat ber Sache aufhort, gehalten murbe 740) und wie bei ber fiducia gur Sicherung einer Forberung bas Berfallen ber fiducia fur ben Nichtzahlungefall ausgemacht werben fonnte; benn bies bieß nun foviel als, bie Sache follte von ba an bem Glaubiger auch iure suae familiae gehoren, baber nun g. B. bie Cache, wenn fie nec mancipi war, nicht mehr burch Remancipation an ben gibucianten gus Es erklaren fich aber auch hieraus alle rudveraußert werben fonnte. Eigenthumlichkeiten ber usureceptio fiduciae und beren Bermanbtschaft mit bem ja ebenfalls universellen Titel pro herede. Die Stellen bes Sajus 741) über bie usureceptio fiduciae ergeben folgenbe Eigenthum: lichfeiten biefer Ufucapion: a) ffe entbehrt fcheinbar alles Titels; b) ffe verlangt feine bona fides; c) fie wird auch bei Grundstücken in einem Sabre vollenbet; d) in ber wiffentlichen Befignahme ber Sache liegt tein fartum; e) ber Ufucapionebefig wird felbft bann angenommen, wenn der Usucapient vom Eigenthumer ben Befit gemiethet ober auf Biberruf fich ausgebeten bat, mit bloger Ausnahme bes galles, bag bei einer Pfand-gibutia bie Pfanbichulb noch nicht bezahlt mar. a) ben Litel anlangt, fo ift biefer nicht etwa ber Litel pro suo, wenige ftens nicht in feiner gewöhnlichen Bebeutung; benn biefer Titel geht auf bie einzelne Sache als folche, beren Usucapionebeffe man von fic felbft ableitet; fondern ber Ufucapient befitt bie Sache beshalb, weil fie samiliae suae, feine familia, welche ale folde unveraugerlich mar, in biefer Sache zu ihm gleichsam aus ber Befangenichaft gurudgefehrt mar. Der Eltel ließe fich alfo hochftens mit pro domino bezeichnen, wenn man barunter namlich ebenfo bie Berechtigung am gangen eigenen Bermogen, nicht an ber einzelnen Sade als folder, verfteben burfte, wie pro herede entschieben bie Berechtigung am Bermogen eines Berftorbenen bezeichnet. Da nun aber biefer Sinn bes Wortes dominus jedenfalls nicht feststeht, fo wurde gewiß richtiger ber Titel burch bas Wort usureceptio angebeutet, inbem bamit bie ber fiducia eigenthumliche Art ber Gefangen. fcaft ber familia, aus welcher man bie Sache usu gemiffermagen in ihren nefprunglichen Rechtsftand guruderwirbt, vollftanbig ausgebrudt Bei weiterer Beraugerung ber Cache von Seiten bes Ribuciats fand bie usureceptio ohne Zweifel in bem galle nicht mehr fatt, wenn ber Fibuciar nach ihm von bem Ribucianten ertheilter Erlaubnif, melde fich spater bei der Pfand : Kiducia schon von felbst verstand, veräußert hatte, well bie Sache nun nicht mehr blos als familiae alienze, fonbern aus biefer familia heraus als einzelne Sache veraugert und erworben Chenfo auch, wenn bie fiducia bem Ribuciar felbft vermome ber lex commissoria verfallen ober butd Erlag ber ausbedungenen Remane

<sup>740)</sup> Paul. Sent. Lib. III. Tit. 6. S. 16.

<sup>741)</sup> Gai. Inst. Comm. H. S. 59. 60. Comm. H. S. 201.

cipation geschenkt mar. Außer biesen Rallen aber mußte bie usureceptio des Fibucianten fortbauern, ba bas in ber objectiven Befchaffenbeit bes fibuciarifchen Eigenthumes an ber Sache begrundete Berhaltnis bes Fis ducianten zu ihr durch die Beräußerung feine Tenderung erleiden fonnte. b) Die bons fides mar nicht nothig, weil ber Ulucapient, indem er nicht die einzelne Sache ale folche, fonbern infofern fie familiae suae mar, in Befit nahm, in der That nur ju fich felbft im Berhaltnif ftand. Denn wenn auch ber Siduciar bas Eigenthum an ber Gache hatte, fo hatte er es boch nur fo, wie ber heres, traft univerfellen Titels, und in diefem vertrat er gleichsam nur die Stelle bes Fibucianten, wie heres und pro berede bie bes Berftorbenen. c) Da ferner bie Sache, vermoge ber porbehaltenen Remancipation, nicht als einzelne, fonbern infofern fie familia ift, befeffen und usucapirt wird, fo tann auch ftets nur bie fur ceterae res vorgeschriebene Beit eines Sabres gur Anwendung tommen, ebenso wie bei ber pro herede usucapio. Dics lagt fich aber nur im Berhaltnif jum Sibuciar behaupten. Denn batte biefer weiter beraußert, fo befag ber neue Gigenthumer bie Sache nicht mehr unter bem blos gegen ben Fiduciar ausbedungenen Borbehalte ber fortdauernben familia und fowenig fie bann von bem jegigen Eigenthumer, wenn fie nec mancipi war, bem Ribucianten batte remancipirt werben tonnen, ebensowenig tonnte fie biefer burch Usucapion anders benn als einzelne Sache von ihm in Befit nehmen und erwerben. d) Ein furtum liegt in der Befignahme nicht, weil ber Fibuciar tein factifches Intereffe an ber Sache hat, aus welchem fie entwenbet werben tonnte. befist fie gwar forperlich; mas aber ben animus anlangt, auf welchen es bei ber Begriffsbestimmung bes factifchen Intereste ber Perfon (ber fubjectiven possessio), aus welchem entwenbet fein muß, wenn ein furtum vorliegen foll, allein ankommt, fo will er fie nicht als eine ein= gelne ihm gehörige .(pro suo), sondern als samilia und awar samilia aliena befiten, folglich mit Unertennung bes fremben Eigenthums-Deshalb muß auch ber Gigenthumsbefit (civilis possessio) einer jur fiducia bingegebenen Sache bem Fibucianten jugefdrieben merben; benn wenn er auch burch die Mancipation ober in iure cessio bas Eigenthum übertragen hatte und bamit auch bie Detention bem gibus ciar überfaffen fein konnte, mas bei ber fiducia cum amico ohne 3meifel regelmäßig gefchab, fo hatte fich boch hinfichtlich bes animus dominii (pro suo) im Befige ber einzelnen Sache als folder, auf welche fich felbst jene Mancipation gar nicht bezog, nichts geandert, und folglich befaß ber Fiduciar bie Sache alieno nomine, baber auch, wenn ein bonae fidei emtor bie Sache gur fiducia gegeben hatte, er ohne 3meifel gugleich pro emtore fort usucapirte. Dieraus ertlatt fich e) bie lette Gigen: thumlichteit ber usureceptio, bag fie felbft bam eintrat, wenn ber gibuciant bie Sache vom Fibuciar gemiethet ober precario gugeftanben erhalten hatte; benn ba er felbft an ber einzelnen Sache ale folcher bas alleinige Intereffe hatte, fo tam nothwendig ber Sas materiell gur Unwendung: suae rei non est conductio, precarium u. f. w.; aus bems felben Grunde tonnte ber Kibuciant ohne Zweifel bie Sache vom Freund: icafts-Kibuciar auch nicht taufen 742) ober als depositum, commodatum ober pignus empfangen. Baren aber alle folche Geschafte ungiltig, fo wurde baburch auch ber Gigenthumswille bes Usucapienten an ber Sache als suaer familiae nicht gehindert. Sowie es nun aber mit ber fiducia fich vertrug, bag bem Ribuciar bie Detention ber Sache übergeben murbe, fo tonnte bemfelben auch ber wirkliche Befit übertragen werben, fofern es nur nicht ber Eigenthumsbefit mar (welcher allerdings ebenfo wie bie Uebertragung bes Eigenthums an ber einzelnen Sache als folcher mit ber fiducia im Biberfpruche geftanben batte) und eine folche Befibubertragung war icon nach ber Ratur Des Geschaftes in ber fiducia cum creditore contracta enthalten, weil bier bie Sache bem Glaubiger pignoris iure für fein Geld haftete; was nicht fo zu verstehen ist, als habe ber Glaubiger ein eigentliches pignus an ihr gehabt, fondern bahin, bağ er fich ebenfo an fie gu feiner Befriedigung, wofür fie nur als einzelne Sache geeignet mar, follte halten tonnen, wie an eine verpfandete So lange also ber Glaubiger nicht befriedigt mar, hatte er wegen feiner Forberung bas Intereffe am Befige ber einzelnen Sache als folder; er tonnte zwar nicht bie Sache, wohl aber ben Befit berfelben bem Sibucianten giltig vermiethen, precario einraumen, commos biren, bei ihm beponiren, und war biefes geschehen, so war bie usureceptio unstatthaft, well ber Ribuciant weber animo domini ben Befit erlangt hatte, noch ipse sibi causam possessionis mutare poterat. Es tann zweifelhaft fein, ob der Ribuciant, wenn er bem Glaubiger die Sache wegnahm, ein furtum beging und beshalb nicht usucapiren tonnte. Die Stellen bei Sajus geben baruber teine fichere Austunft. In ber ameiten Stelle, wo er von ber usureceptio fiduciae handelt 748), ift es nicht flar, ob er ben gall meint, wo ber Schuldner im Befige ber fiducia geblieben ift, oder ben Kall, wo er fich ben Befig ber Sache vom Glaubiger erft wieder verschafft hat, und überhaupt verweift er hier wegen bes Naberen auf bie erfte Stelle 744); hier ift es aber ebenfo uns tlar, ob er von dem Falle eines mit ber Mancipation nicht übertragenen Befites fpricht, in welchem ja bie conductio und bas precarium auch bentbar find ober von bem bes vom Glaubiger erft wieber erlangten Befiges, theils wird hier auch ein Unterschied zwischen icon bezahlter und noch nicht bezahlter Pfanbschuld, an welchen auch in ber zweiten Stelle gebacht fein tonnte, gemacht, fo bag blos im erfteren Kalle fein

<sup>742)</sup> Dem Fibuciar felbft konnte ber Fibuciant freilich auch nicht verkaufen, aus bemfelben hier nur formell zur Anwendung kommenden Grunde; wohl aber konnte er einem Dritten verkaufen, bei ber fiducia cum amico schlechthin, bei der Plaubsiducia so, das er mit dem Raufgelbe den Glaubiger befriedigte und nun die remancipirte Sache bem Raufer leiftete. Paul. Sent. Lib. II. Tit. 13. §. 3.

<sup>743)</sup> Gai. III. 201. 744) Gai. II. 60.

Sufdfe 745) nimmt auf bas verwanbte fartom angunehmen wäre. Rect bes pignus Rucksicht. Rach bem, mas er als Resultat ber bavon fprechenden Stellen ertennt und mas theilweise von den Darftellungen anderer Schriftfteller abweicht, macht er folgende Anwendung auf Die Die Sache murbe burch Entwenbung berfelben von Seiten bes Kibucianten nach ben 12 Tafeln res furtiva und ber Ufucapion ents zogen, wenn bie Entwendung vor Tilgung ber Pfanbiculd gefcah und fo beschränkte fich bie lucrativa usureceptio einer beweglichen Sache bas male auf ben gall, wenn die Cache gar nicht in ben Befit bes gibus ciars übertragen war, mogegen Bertauf von Seiten bes Fibucianten bie Sache auch furtiv machte. Die Rrage, ob bas vitium rei im Kalle einer vom Kibucianten aus bem Befige bes Fibuciars entwenbeten fiducia nach der lex Atinia gehoben wurde, halt er fur noch bestrittener als bei bem Dagegen fpreche, bag man nicht fagen tonnte, bie Sache fei in bie Gewalt des Eigenthumers zurückgekehrt und daß die fiducia nicht fo wie bas pignus von der usucapio unberührt bleibt; bafür fpreche, bağ bas Eigenthum bes Fibuciarglaubigers boch immer nur einen ftells vertretenden univerfellen Grund hatte und bem Befen nach ber gibus ciant als ber bei bem Gingeleigenthum Intereffire angefeben merben mußte, wogegen bie Pfandbefugnif bes Kiduciars gang ebenfo wie bei bem pignus außer Begiehung zu bem Gingeleigenthum fanb. lettere Argument halt er für bas überwiegende und bemnach jur Beit bes Sajus bie lucrativa usureceptio auch bei ber bom Schulbner aus dem Gewahrfam des Fibuciarglaubigers entwendeten Sace für zuläfffg. Unzweifelhaft tonnte, wenn ber Fibuciar bie Sache weiter veraufert hatte, ber Fibuciant bie Sache nicht ohne furtum an fich nehmen. Aber auch, wenn er fie burch irgend ein Rechtsgeschaft von einem britten Befiber erlangte, war die usureceptio fiduciae unftatthaft, weil er nun causam possessionis ipse sibi mutare non poterat. Die Bezeichnung ber usureceptio fiduciae gegen ben noch unbefriebigten Glaubiger als einer lucrativa hat eine etwas andere Bedeutung als biefelbe Bezeichnung bei ber pro herede usucapio. Bei biefer wurbe bas Gigenthum bem Erben, welches er fowohl univerfell als an der einzelnen Sache als folder hatte, wiffentlich entzogen; burch bie usureceptio hingegen verlor ber Glaubiger eigentlich nur feine burch bie Gigenthumstlage ju foutenbe Pfandbefugnif, auf welche birect bie Usucapion fich gar nicht bezieht. 3) Der britte und erft burch Bajus betannt geworbene Rall ber Ufucapion, burch welche man wiffentlich eine frembe Sache erwirbt, wo es also auf bona fides nicht ankommt, ist die usureceptio ex praediatura 746). Ueber bie Grunbe berfelben geben bie Rechteverhaltniffe der Pradiatur nahere Auskunft 747). Der manceps und praes hafteten

747) Bgl. barüber Quichte, in ber Recension von Ruborff, bas Ader-

<sup>748)</sup> Dufchte a. a. D. S. 256 fig.

<sup>746)</sup> Die einzige barüber vorhandene Stelle ift Gai. Inst. Comm. II. §. 61. Bgl. Sufdte a. a. D. S. 267 fig., beffen Darftellung wir folgen.

bem remifchen Bolte auf bie befonbere Beife, bag nicht blos, wie in privatrechtlichen Contracten, die Perfon felbft, fondern auch ihr Bermogen, furg, ber Burger, wie er im Cenfus und in ber Centurienverfaffung einen Staatsbeftandtheil bilbete, von ber Dbligation ergriffen wurde, weshalb man fein Bermogen bona praedia nannte und ihn felbft Damit aber ber Staat binfictlich ber bona praedia auch gefichert mare, es mit hinlanglich begaterten Leuten zu thun zu haben, mufte ber mancops und ebenfo auch jeber praes unvergangliche werths volle Sachen, gewohnlich Grundftude, in einer von ihm zu unterfchreis benben Urfunde bem Aerar nachweisen (praedia obligare, subsignare). Darin lag nicht etwa eine besondere Berpfandung biefer Sachen im Sinne bes gewöhnlichen fpateren Pfands und Sppothekenrechtes, fons bern biefe obligatio praediorum mar nur ble gugleich bas Bermogen ergreifende Obligation bes manceps ober praes felbft, mit befonberer Berborhebung ber bezeichneten Sachen; ber Staat hatte alfo auch blos bas Recht, diefe Obligation geltend zu machen, die, wie jede, gegen bie familia, b. b. bie Perfon - bier nur gusammen mit bem Bermogen ging, und nur barin verlieh ihm die Bervorhebung ber fubfignirten Sachen eine eigenthumliche Art ber Geltenbmachung biefes Rechtes, baß, mabrend fonft nur ber Bertauf ber familia pecuniaque im gangen (sectio bonorum) gestattet mar, er fich nun an diefe einzelnen Sachen befondere balten, b. h. fie allein vertaufen tonnte, vielleicht auch, wenn fie hinreichten, allein vertaufen mußte und wenigstens aus Schonung für ben Schulbner es gewöhnlich that. 3m übrigen lagt fich wohl ans nehmen, bag, auch wenn eine folche Subfignation nicht gefchehen mar, ber Staat wenigstens fpater einzelne Sachen bes Schulbners vermoge feiner obligatio praedis vertaufen burfte, weil, wenn ihm biefes Recht gegen bie gange familia pecuniaque guftand, es ihm auch gegen beren einzelne Stude gufteben mußte. Wenn er nun aber die einzelne res obligata vertaufte, fo veraußerte er, wie aus bem Bemertten von felbft hervergeht, nicht fowohl die einzelne Sache als folche, fondern nur inlofern fie familia mar, weil gegen biefe allein fein Recht ging. Bar alfo ber praes felbft ohne capitis deminutio, d. b. ohne Bertauf feiner Perfon in bie Fremde, feiner familia pecuniaque im romifchen Staate, felbft bavon getommen und fomit feine familia unverfehrt geblieben, und erlangte er ben Befis feines vertauften Grundftudes, fo ftand ihm eine usureceptio ohne welteren Titel, und ungeachtet feiner Betanntschaft mit bem Sachverhaltnif, aus abnlichen Grunden gu, wie dem gibus cianten, namlich weil bie familia als folche unveraußerlich war, er folglich ben Titel in fich felbft batte und fur biefen nur ju fich felbft im Berhaltnig fand. Doch war biefer Kall von bem ber fiducia baburch

geseth bes Sp. Ahorius, in ber trit. Zeitschr. f. teutsche MB. Jahrg. V, S. 605. Dagegen Bach of en, das Nerum S. 88 sig. und dagegen wieder Duschte, in ber Zeitschr. f. gesch. MB. Bb. XIV, S. 268 sig.

verschieben, daß teine lex siduciae das Recht der samilia in der Sache ihm vorbehalten hatte; er konnte daber bei Ergreifung des Besites nicht des haupten, sie von der samilia aus in Besit zu nehmen, sondern nur, wie sie dei dem Pradiator (demjenigen, welcher vom Byte gekauft hatte) und bessen Guccessoren war, als einzelne Sache, und somit waren zur usureceptio eines Grundstudes (dieses meint Gajus mit possessio) ex praediatura stets zwei Jahre erforderlich. Ob übrigens gegen den Pradiaten selbst oder bessen Successor usucapirt wurde, war gleichgiltig; nur durfte das Grundstud seite der lex lulia et Plautia nicht res vi possessa und auch nicht durch einen anderen Titel erlangt sein. Im Jusst in sane isch en Rechte sindet sich, wie fast von dem ganzen ius praediatorium, so auch von der usureceptio ex praediatura keine Sput 748).

Begrundung ber bona fides. Bur Begrundung ber bona fides genugt nicht bie Unbetanntichaft bes Ermerbenben mit ben Unspruchen Anderer, sondern es muß auch ein auf Thatsachen berubenber giltiger Rechtegrund (iustus titulus) ober menigftens eine auf wirklichen Thatfachen beruhende Meinung (existimatio) von bem Dafein eines folden Rechtsgrundes vorhanden fein, wodurch man fich fur befugt balten tann, fich ein unanfechtbares Recht an ber Sache beigulegen; beshalb wird auch in einer Conftitution Juftinian's 749) bie bonae fidei possessio burch ben Ausbruck iusto titulo possessio bezeichnet. Diefe ben Rechtsgrund bilbenbe Thatfache ift die nothwendige Grundlage für bie Reblichkeit bes Befiges (bona fides) und baber füglich als Dierburch erlebigt ein regelmäßiger Bestandtheil berfelben angufeben. fich ber Streit, ob bie Reblichteit bes Befiges (bona fides) in einer Deinung (opinio) ober, wie Manche behaupten 780), lebiglich in einem Richt wiffen (ignorantia) beftebe. Das jur Reblichfeit bes Befiges nothwenbige Erforberniß eines Rechtsgrunbes, welcher bie Ueberzeugung von ber Rechtmäßigfeit ber Erwerbung ju begrunden vermag, entscheibet bafur, bag bie Reblichkeit nicht in der blogen Unbekanntichaft mit den ju bes fürchtenden rechtlichen Unfpruchen, fonbern in einem Glauben ober Meinen bestehe 751). Da aber allerbings auch diese Unbekanntschaft fur bas Dafein eines reblichen Befiges wefentlich ift, fo ift es febr naturlid, daß die Redlichkeit in das Nichtwiffen (ignorare), die Unredlichkeit in bas Biffen (scire) gefest wird 782). - Beit, ju melder bie bona

780) 3. 23. Leyser, medit. ad Pand. Spec. 455. med. 1.

<sup>748)</sup> Dufchte, in ber Beltichr. f. gesch. RB. Bb. Alv, S. 271 fig. finbet in L. 9. D. 18. 5. einen ber usureceptio ex praediatura verwandten Grundsas.
749) L. un. C. VII. 31.

<sup>781)</sup> Daher wird in ben Quellen bei ben Untersuchungen über bie bona fides häufig von einem putare und existimare gesprochen. L. 27. D. 18. 1. L. 44. pr. L. 48. D. 41. 3. L. 109. D. 50. 16.

<sup>782)</sup> Bgl. L. 2. §. 18. L. 7. §. 4. 8. D. 41. 4. L. 18. §. 2. D. 41. 3. L. 11. D. 44. 3. Auch in benjenigen Stellen, weiche von einem putare und existimare sprechen, ift gleich auch wieder vom ignorare die Rebe, §. B. L. 27. D. 18. 1. L. 44. pr. D. 41. 3. L. 109. D. 80. 16.

handen fein muß. Dem innigen Jusammenhange, welstischen Rechte zwischen der Redlichkeit des Besitischen und dem grunde stattsindet, ist es gemäß, daß die Redlichkeit des Besücksicht auf die Zeit der Erwerbung (den Anfang) beurtheilt von ist die Folge, daß es nach romische m Rechte für die der Berjährung gleichgiltig sein muß, wenn in der Folge Manches erfährt, was den Anfang der Berjährung gehindert e, wenn er es gleich anfangs gewußt hatte. Die Neueren ser Beziehung: mala sides superveniens non nocet. Justinin einer Berordnung auf diese Recht als ein allgemein gelzin einer Berordnung auf die Ersthung aus dem Grunde des Wenn Manche für die Zeit vor Justinian einen Unterz

un. C. VII. 31. 2. §. 13. D. 41. 4. L. 48. §. 1. D. 41. 1. Bgl. L. 40. §. 2. 43. D. 41. 3. unterholgner batte in feiner Schrift, Berh fortgefetten Befit G. 187 fig., ben Umftanb, bas bie Digeftens e ben Cat: mala fides superveniens non nocet, blos von ber Ers em Grunde bes Raufes fprechen, jur Aufftellung ber Behauptung tos bei ber Erfigung von Raufswegen und bei benjenigen Erfigungss ihr befonders gleichgestellt find, diefe Regel gegolten habe, und daß auch bei benjenigen Arten ber Erfigung ftattfinbe, welche aus einem, tlichen ius civile begrundeten Titel gerechtfertigt maren, g. 28. pro gen jene Regel bei ber Erfigung auf ben Grund einer Schentung nbet worben fei. Er bat aber biefe Behauptung in feiner Bers 286. 1, G. 331 fig. wieber gurudgenommen. Befonbers zwei es, welche jenen Sag einigermaßen zweifelhaft machen. Die erfte genauer zu betrachtenbe L. 4. pr. D. 41. 10. von Pomponius, nur eine besonbere Meinung ihres Berfaffers zu enthalten scheint nicht beweisen wurde, bag burch bas Wegfallen ber reblichen uebers nd für fich fcon bie Erfigung unterbrochen werbe, fondern nur ins er Befie gugleich in einen heimlichen übergeht. Die zweite Stelle 3. D. 6. 2. von ulpian. Sie hat verschiebene Ertlarungen vers nche glauben, es fei bier von einem ber Publicianischen Rlage ausenen Rechte bie Rebe, indem es bei biefer überhaupt barauf ans ber, welcher fich biefer Rlage bebient, zu ber Beit ihrer Unftellung Glauben befinde. Bgl. bagegen Glud, Erl. ber Panb. Bb. 8, ber biefe Unficht aus guten Grunben verwirft. Cuiacius, comm. 5. D. de usurp. (41. 3.) will bie Borte "quo experiar" in "quo et inbeln, mas allerbings alle Schwierigteit befeitigen murbe, aber werben tann, weil bie vorgeschlagene Beranderung faft gar teine burd Sanbidriften finbet (nur Charonbas in ber edit. Pandect. f. ad L. 11. §. 3. cit. not. e. will in einer Sanbidrift fo gelefen ujacius zu lefen vorschlägt) und auch noch bie Bafititen (Lib. XV. 1. th. 3. bei Zachariae edit. Basil. Heimbach. Supplem. p. 45.) , wo es ausbrucktich heißt: έαν έν τῷ κινείν άγνοω, την μητέρα Ebenfo fpricht gegen biefe Beranberung bie adnot. bes mit Suft is eitigen alten Scholiaften Stephanus gu bem Borte interdum 11. cit. (Sch. 13. bei Zachariae l. c. p. 44.), welcher ebenfalls be Lesart beftätigt. Glud, Erl. ber Pant. 20. 8, 6. 346 fig. r Stelle ein befonberes Recht, welches bei bem Rinbe einer entwens

schieb zwischen der usucapio und longi temporis praescriptio annehmen, . indem bei ber letteren es genugt habe, wenn nur bie bona fides bei bem Anfange bes Befiges vorhanden gemefen fei, mabrend diefelbe bei ber usucapio, außer insoweit sich solche auf den Titel pro emtore ftust, die gange Berjahrungszeit fortgebauert haben muffe 755), ift unerweislich. Nach fanonischem Rechte muß die Redlichkeit bes Befiges mabrent ber gangen Berjahrungezeit fortbauern, wenn bie Erfigung moglich fein foll 756). Es gilt alfo nach bem in biefer Beziehung bem romifchen vorgebenben tanonifden Rechte gerabe ber umgefehrte Sas: mala fides superveniens nocet. Es fragt fich nur, worin diefer nachherige bofe Glaube beftehe, wodurch er bewirft werde und in welchen rechtlichen Kolgen er fich außere? 757). Als nachheriger bofer Glaube (mala fides superveniens) ift jede Betlegung bes anfanglichen guten Glaubens gu betrachten. Besteht nun bie bona fides in ber Unbekanntichaft mit bem Rechte eines Anderen auf das Befitobject, welche bei ber Erfigung insbesondre jugleich mit der Ueberzeugung bes dem Erfigenden felbft guftebenden Rechtes infolge eines iustus titulus verbunden fein muß. fo liegt die Berlegung ber bona fides, mithin die nachherige mala fides in ber bem Befiger gewordenen entgegengefetten Ueberzeugung, in ber conscientia rei alienae, wie sich die kanonische Hauptstelle 758)

755) Gbichen, Grundrig S. 109, 111. Rublen bruch, Panbettens recht \$. 264, R. 8. Unterholgner, Berjahrung burch fortgefesten Befis S. 187 fig. Lesterer hat feine Deinung fpater gurudgenommen.

758) Cap. 20. X. II. 26.

beten Sclavin gur Unmenbung tommt. Rach feiner Deinung trat bier ein befonderer Grund ein, welcher bie Fortbauer ber bona tides auch noch nach ber Beburt bes Sclaventindes bis jum bolligen Ablaufe ber Berjahrungszeit nothe wendig machte, namlich ber, bag burch bie eintretenbe mala fides jugleich bie iusta possessionis causa aufgehoben wurde, welches sonst bet keinem anderen Rechtstitel als bem pro suo der Fall war. Paulus habe biesen Grund zwar nicht gelten laffen, wie sich aus L. 4. \$. 18. D. 41. 3. erseben laffe, wohl aber Ulpian, wie eben aus L. 11. \$. 3. D. 6. 2. hervorgehe. Segen diese Erkläs rung ift alles basjenige einzuwenden, mas fich, wie fpater zu bemerten ift, gegen bie Annahme einer besonderen Rechtsverschiedenheit, welche bei bem Titel pro suo gegolten habe, einwenben läßt. Um richtigften ift es, mit Unterholyner, Beriahrungelehre Bb. 1, G. 336 flg. ben S. 3 ber L. 11. cit. mit bem porbers gebenben Paragraphen gu verbinben und ibn biefem Bufammenhange gemaß auf ben befonderen Fall zu beziehen, wo die Publicianische Rlage bei bem Rinde einer Sclavin zugelaffen wirb, welches noch gar nicht im abgefonderten Befice bes reblichen Erwerbers fich befunden hat, weil der Befis der Sclavin noch vor der Riebertunft verloren gegangen ift. Auf das Recht der Erfisung ift die hier gegen bie Regel nur bann, wenn bie rebliche Meinung gur Beit ber Rlagerhebung noch fortbauerte, verftattete Publicianische Rlage ohne Ginflus, weil bie Erfigung fcon wegen Mangels bes Befiges unguläffig ift.

<sup>756)</sup> Cap. 8. 20. A. II. 26. Ueber biefe Stellen und namentlich über bie Prage, ob baburch bie bona fides bei allen Berjahrungsarten als Erforbernis bestimmt worben fei, ift bereits fruber in biefem Artitel gehandelt worben.

<sup>787)</sup> Bgl. barüber Dollenthiel, über bie Ratur bes guten Glaubens bei ber Berjahrung G. 117 fig.

ausbrück. Ein bloger 3weifel tann ber bona fides nicht ichaben 759). Es fann bies freilich nicht lediglich aus ber Ratur ber bona fides abgeleitet merben 760). Bobl aber ift ein febr mefentlicher Unterfchieb zwischen bem Anfange und ber Fortbauer bes Befiges. bon bemjenigen, welchem eine Sache jum Bertaufe angeboten wirb, billig verlangen, daß er fie gar nicht taufe, wenn er gegrundete Urfache hat, die Rechtlichkeit der Erwerbung zu bezweifeln und ihm die Aufklas rung feiner Zweifel nicht gelingt, fo tann man bagegen unmöglich bem Befiger gumuthen, die von ihm im guten Glauben erworbene und befeffene Sache bem rechten Eigenthumer fofort auszuliefern, wenn er beffen Recht blos vermuthet, ohne von bemfelben überzeugt gu fein. Als mala fides superveniens tann also nur biejenige Berletung bes ans fanglichen guten Glaubens in bem Befiger betrachtet werden, welche burch eine bestimmte Ueberzeugung von bem Eigenthum (ober bem an= beren Rechte, welches burch bie Erfigung erworben werden foll) eines Anderen an der besessenen Sache (conscientia rei alienae) in ihm bewirkt wirb. Auf welchem Bege biefe Ueberzeugung von der Unrechtmäßigfeit bes Befiges entstanden ift, ob burch eine Sandlung bes Berechtigten (3. B. Erhebung eines Rechtsftreites ober Ginlegung einer Protestation, wenn lettere mit Darlegung ber rechtlichen Anspruche verenupft ift) ober ohne eine folche, ift gleichgiltig. Die Erhebung eines Rechtsftreites allein wird nicht immer die Ueberzeugung von der Unrechtmäßigkeit bes Befiges hervorbringen, indem auch unbegrundete Unspruche erhoben werben konnen. Die Kolge ber mala fides superveniens ift, bag nun bie Erfigung unterbrochen, ber Befiger von ber fubjectiven Berjahrungs. fahigfeit für immer ausgeschloffen und nach ben Grundfagen bes tanonifchen Rechtes jur Restitution ber Sache verbunden ift 761). Eine eigenthumliche Theorie über die Bedeutung ber Borfchriften des kanoni= ichen Rechtes über die bona fides bei ber Berjahrung hat Sameaup762) aufgestellt und naher zu begrunden versucht. Er behauptet, die Borfchrift des tanonischen Rechtes beziehe fich durchaus nur auf die praescriptio longi und longissimi temporis, aber nicht auf die Usucapion, fo baf bei biefer noch gang bie Grunbfage bes, romifchen Rechtes gur Uns wendung tamen, mas in feinem Sinne praftifch die Bebeutung batte, daß bei der Erfigung der Immobilien forthauernde, bei der der Mobilien aber nur anfängliche bona fides erforderlich mare. Diefe Theorie beruht barauf, bag es nach kanonischem Rechte keine triennalis praescriptio

760) Bie Mollenthiel a. a. D. thut. Siebe bagegen Unterholgner, Berjahrungelehre Bb. 1, S. 339.

<sup>789)</sup> Man pflegt für bas Segentheil cap. 1. X. III. 7. Clem. 1. I. 1. Cap. 44. X. V. 39. anzuführen. Allein diese Stellen laffen keinen giltigen Schluß auf bas Recht ber Berjährung zu.

<sup>761)</sup> Cap. 4. de reg. iur. in VI.: Peccatum non dimittitur, nisi restituatur ablatum.

<sup>762)</sup> Hameaux, die usucapio und longi temporis praescriptio S. 139 fig.

ber Rirdenfachen gebe 768); bas Inflitut ber Ufucapion von Mobilien fei alfo im Grunde fur bas tanonifde Recht gar nicht vorhanden und bie Borichriften beffelben über praescriptio burften alfo auch nicht hiervon, fondern nur von der praescriptio longi und longissimi temporis verftans Diefe gange Argumentation fallt bamit jufammen, bag es allerdings nach tanonischem Rechte eine triennalis praescriptio für bewegliche Sachen ber Rirchen giebt, wie fruber nachgewiesen worden ift. - Db auch die Publicianische Rlage burch bie Regel bes tanonischen Rechtes: mala fides superveniens nocet, berührt werbe, ift beftritten 764). Die Meiften verstatten biefer Regel auf die Publicianische Rlage teinen Denn bas tanonifche Recht verlange fortbauernbe bona fides nur jur Erfitung, woburch bem Rechte bes vorigen Eigenthumers ein Ende gemacht werben foll; bei ber Publicianifchen Rlage fei aber nicht bie Rebe von der Ausschließung bes mabren Eigenthumers. Die Unterbrechung ber Berjahrung, wenn nur anfangs beren Erforberniffe vorbanben waren, binbere auch bie Publicianische Rlage nicht, weil burd ben Berluft bes Befiges allemal eine Ufurpation gefchehe, fonft murbe Die Publicianifche Rlage gar nicht fatthaben tonnen. Mud murbe es in ber That eine exceptio de iure tertii fein, wenn ber Beflagte, melder nicht ber Eigenthamer ift, bem Rlager entgegenfeben wollte, er fei jest nicht mehr in bona fide. Diefer Argumentation tann man nicht beis pflichten und bie Deinung, bag mala fides superveniens nach tanonischem Rechte die Publicianische Rlage hindere, scheint richtiger ju fein. Publicianifche Rlage beruht barauf, bag bei bemjenigen, welcher fich in conditione usucapiendi befindet, bie Bollenbung ber Usucapion fingirt wird 706). Diefe Fiction ift aber nimmermehr gulaffig, wenn ber Ufucapion ein entichiebenes Sinbernis, wie bie mala fides superveniens nach tanonifdem Rechte ift, entgegenfteht. Wenn auch die Publicianifde Rlage nicht, wie bie Erfigung, ben Gigenthumer ausschließt, fonbern nur gegen ben mit fcmacherem Rechte, als ber Rlager, Befigenben geht, fo ift boch felbft, wenn ber Betlagte ein unreblicher Befiger fein follte, feine Lage mit ber bes Rlagers, ber anfangs reblicher Befiger mar, fpater aber in bofen Glauben getommen ift, rechtlich gleich; beibe find nun in mala fide, und hier ift nach ber Regel: in pari causa melior est conditio possidentis, fur ben Beflagten als Befiger ju enticheiben. Es fann alfo auch ber Deinung nicht beigepflichtet werben, bag ber Erbe bes

<sup>763)</sup> Cap. 4. X. II. 26. Bir haben aber icon in Rote 335 bemerkt, bag in biefer Stelle nach ber richtigen Lesart von einer tricennalis procecriptio, nicht von einer triennalis procecriptio bie Rebe fei.

<sup>764)</sup> Bgl. über biefe Streitfrage Glud, Erl. ber Panb. Bb. 8, S. 346 fig., welcher bie Bertheibiger ber verschiebenen Meinungen anführt und fich felbk gegen ben Einfluß ber mala fides supervoniens auf die Publicianische Rlage auch nach kanonischem Rechte entscheibet. Dieser Ansicht pflichtet auch Mollent hiel a. a. D. S. 119, R. 299 bei.

<sup>765)</sup> Gai. Inst. Comm. IV. S. 36. S. 3. 4. Inst. IV. 6.

in conditione usucapiendi fich Befindenden die Publicianische Rlage anstellen tonne, wenn er auch in mala fide ift 766). - Inwiefern ift bei bem Bechfel der Befiger ein neuer Befig anguneh: Mus bem Bisherigen hat fich ergeben, bag bie Reblichkeit bes Befites in feiner Fortbauer nach etwas anderen Grunbfagen gu beur: theilen ift, ale beffen anfangliche Reblichkeit. In letterer Sinficht tommt bas romifche Recht unverandert gur Unwendung. Daffelbe enthalt in Bezug auf bie oben aufgeworfene Frage folgenbe Bestimmungen: 1) Wenn der Befit aus einer Sand in die andere tommt, fo entfieht baburch ein neuer Befig, beffen Reblichkeit nach bem Unfange biefes neuen Befiges beurtheilt werben muß 767). 2) Diefes leibet eine Ausnahme, wenn berjenige, auf welchen ber Befit übergebt, die Derfonlich: feit bes fruberen Befigere infolge einer Fiction fortfest, g. B. infolge der Universalsucceffion ale Erbe; hier wird es so angeseben, als ob fein neuer Befit begrundet worden mare. Dem Erben ichadet alfo der unredliche Befit des Erblaffers, wenn er auch felbft in bona fide ift; es tommt ihm aber auch ber rebliche Befig bes Erblaffers zu ftatten, wenn er fich auch felbft in mala fide befinden follte 768). Unders nach ben Grunbfagen bes tanonifchen Rechtes, wo die eigene mala fides bes Erben bie Unsucapion hindert, sollte gleich ber Erblaffer fich in bona fide befunden haben. 3) In den Sallen, mo aus Rucffichten ber Billigkeit bem Rachfolger im Befige verftattet wirb, fich ben Befit bes Borgan= gers ju Sute ju rechnen, findet dies nur fatt, wenn der Befit bes Bors gangers ein redlicher gewesen ift 769). 4) Sat Jemand ben Befit einer Sache burch Stellvertreter erworben und nimmt die Sache fpater in eigenen Gemahrfam, fo wird die rechtliche Befchaffenheit bes Befites blos nach ber Beit ber eigentlichen Befigerwerbung beurtheilt. Go wird,

<sup>766)</sup> Dieser hier verworfenen Ansicht ift Glüda. a. D. S. 347 sig. 767) L. S. D. 44. 3. Bgl. L. 38. D. 41. 3. Da berjenige, welcher unter lucrativem Titel erworben hat, sich eine aus der handlungsweise seichente doli exceptio gefallen lassen muß (L. 4. §. 29. 31. D. 44. 4.), so liegt darin, daß nach L. S. D. 44. 3. auch nicht einmal dem Legaar ober dem Schuschemer der unredliche Besis feines Borgängers schaden soll, eine besondere. Begünstigung der Erstigung. Die auscheinend widersprechende L. 11. C. VII. 32. braucht man ja nicht nothwendig auf den Fall der mala sides zu beziehen; es ist von vitia possessionum überhaupt die Rede und man kann dabet recht wohl an solche vitia denken, welche der Sache ankleden; dem widersprecht auch nicht der Ausbruck culpa in den Worten: et successorem auctoris zu culpa comitatur, wie Unterholzner, Berjährungslehre Bb. 1, S. 341, R. 340 meint; denn daß, wenn der Korgänger hinschtlich der Sache ein surtum begangen hat, von einer calpa desselben recht wohl die Rede sein kann, leuchtet von selbst ein.

<sup>768)</sup> L. 11. D. 44. 3. L. 2. §. 19. D. 41. 4. L. 43. D. 41. 3. Bgl. §. 12. Inst. II. 6. L. 4. §. 15. D. 41. 3. L. 7. §. 12. D. 6. 2. L. 3. C. VII. 30. Es schabet auch bem Erben nichts, wenn er über ben Rechtsgrund, aus welchem ber Erblaffer ben Besit erworben hat, sich im Irrthume besindet, 3. B. glaubt, der Erblaffer habe die Sache geschenkt erhalten, während berselbe sie gekauft hatte. L. 31. §. 6. D. 41. 3.

<sup>769)</sup> L. 13. S. 1. 13. D. 41, 2.

wenn eine Sache an ben Bevollmachtigten abgeliefert wirb, in ber Ab-Abficht, baf ber Befit an mich gelange, und biefer fie fpaterbin an mich abgibt, bas Dafein ober Richtbafein eines redlichen Befiges ohne alle Rudficht auf biefen fpateren Beltpuntt beurtheilt, weil ich bier ben Befit burch ben Bevollmachtigten fofort mit ber Ablieferung ber Sache an biefen erwerbe. Dies gilt aud, wenn ein Rind unter vaterlicher Semalt ober ein Sclave fur fein Deculium etwas in Befit genommen bat; benn wird bas Peculium bem Rinbe ober bem Sclaven entgogen, ober nach beren Tobe eingezogen, fo wird baburch tein neuer Anfang bes Daffelbe gilt, wenn ber Sclave etwas von feis Befiges begrundet 770). nem Peculium als Lostaufungspreis feinem herrn giebt 771). Jemand ben Befit berfelben Sache mehrmals nacheinanber zu verfchies benen Dtalen auf verschiebene Beife erworben, fo wird bie rechtliche Befchaffenheit bes Befiges nad bem Beitpuntte ber fpateren Erwerbung benttheilt, ohne bag bie Beichaffenheit ber fruberen Befigerwerbung babei berudfichtigt wird 773). Auch wenn eine Sache burch Rebbibition an ben Bertaufer gurudtehrt, ift ber neu beginnenbe Befit nach ber Beit ber Wieberermerbung ju beurtheilen 773). Unbere ift ju enticheiben, wenn eine Cache unter einer Resolutivbedingung veräußert ift, weil mit beren Gintritt bie Berauferung als nicht gefcheben gilt, und felbft bie in ber Bwifchenzeit eingetretene Befigveranderung nicht als mabre Befigveranderung, fondern als eine bloge Veranderung ber Detention erfcheint, welcher auf die rechtliche Beschaffenheit des Befiges tein Einfing juges standen werden kann. - Bon der Regel: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest. Diefe Regel fteht in unvertennbarem Busammenhange mit der pro herede unucapio und ift bei Selegenheit berfelben bereits erortert worben. - Eprachaebraud bei Bezeichnung bes redlichen Befiges. Der gewöhnliche Ausbrud jur Bezeichnung ber Reblichfeit bes Befiges ift bonae fidei Als gleichbebeutenb tonnte man auch iusta possessio und im Gegenfage iniusta possessio brauchen 774), wiewohl biefe Ausbruck unbestimmter find und auch jur Bezeichnung bes noc vi, nec clam, nee precario erworbenen Befites und des Gegentheiles bienen 375). fern ber rebliche Befit jugleich Eigenthumsbefit (Befit mit animus domini) ift, wird er auch mit bem Ausbrucke possessio pro suo bezeich: net 776). Die possessio pro suo begreift die Ralle, mo eine Cache recht. lich gefauft, geschentt, berelinquirt, vermacht, als Ditgift jugebracht

<sup>770)</sup> L. 1. S. 12. 13. D. 41. 4.

<sup>771)</sup> L. 2. S. 14. D. 41, 4.

<sup>772)</sup> L. 18. S. 2. D. 41. 8. L. 7. S. 4. D. 41. 4.

<sup>778)</sup> L. 7. S. 4. D. 41. 4., wo fatt emtor nothwendig venditer au lefen if. 774) In L. un. C. VII. 81, ift inste detentio mit bonce fidel possessie gleiche bebeutenb.

<sup>775)</sup> L. 1. S. 9. L. 2. D. 43. 17.

<sup>776) 18</sup>gl. L. 32. pr. D. 41. 3. L. 1. D. 41. 10.

ift, und wo dann insbesondre von einem titulus pro emtore, pro donato, pro derelicto, pro legato, pro dote gesprochen wird, außerdem aber auch noch viele andere Falle, wo ein besonderer Kunstausbruck nicht üblich ist und daher blos die allgemeine Bezeichnung possessio pro suo gebraucht wird 777).

b) Giltiger Rechtegrund (iustus titulus) 778). bem giltigen Rechtsgrunde, auf welchem der redliche Befit beruben muß, barf man nicht flets an ein ber Befigerwerbung vorbergebendes und auf die Erwerbung bes Befiges gerichtetes Dbligationeverhaltnis Dies jeigt fcon ber titulus pro derelicto und ber titulus pro berede. Der iustus titulus besteht in einer Thatfache, welche, abgesehen von den Mangeln, Die ber redlichen Meinung wegen überfeben werben und tein hinderniß ber Erfigung bilden, im Stande fein murbe, bem Befigermerber bas von ihm vorausgefeste Recht zum Befige zu gewäh: Jufofern insbesondre bei ber auf einem Eigenthumsbefige berubenben Berjahrung von einem instus titulus die Rede ift, tann jene Thatfache ale eine folche bezeichnet werden, welche in Abwefenheit ber porbin ermabnten Dangel mit bem Befibe zugleich bas Eigenthum ver-Schafft baben murbe; fo daß in biefer naberen Bezeichnung ber iustus titulus in der Eigenschaft eines titulus ad acquirendum dominium habilis Im allgemeinen ift zu bemerten: 1) mo ber Titel in einem bedingten Rechtsgeschafte besteht, muß ber wirkliche Gintritt ber Bedingung bingugekommen fein, wenn ein wirkfamer Titel vorhanden fein foll 779). Dabei wird jeboch eine aufschiebende Bedingung vorgusgefest; denn ein unter einer Resolutivbedingung eingegangenes Rechtsgeschäft wirkt junachft wie ein unbedingtes; ber Befigerwerber kann alfo fogleich ju erfiten beginnen 780). 2) Ift über ein ganges Bermogen ein Rechtsgeschaft abgeschloffen worben, fo begrundet diefes teinen giltigen Rechts. grund für einzelne Stude, welche gar nicht Beftandtheil jenes Bermogens gewesen find 781). Die Regel, daß ein wirtlicher Rechtsgrund (verus titulus) vorhanden fein muffe, wenn ein redlicher Befit angenom= men werden foll, erleidet Ausnahmen. Die er ft e und Sauptausnahme bilben bie Falle bes fogenannten titulus putativus, wo ber Mangel eines wirklichen Rechtsgrundes beshalb nicht berücksichtigt wird, weil befonbere Thatfachen vorliegen, welche ben in Ansehung bes Titels obwaltenben Frethum erklaren und entschuldigen. Diese hauptausnahme ift aber bestritten 782): Die Gefehe ergeben junachft bie unzweifelbafte

<sup>777)</sup> L. 2. D. 41, 10,

<sup>778)</sup> Bgi. besonders Dugo, vollftandige Darftellung der Leter vom instus titulus und bem fog. modus sequirendi, im civil. Magagin Bb. IV, &. 187-183.

<sup>779)</sup> L. 2. S. 2. D. 41. 4. L. 1. S. 2. D. 41. 9.

<sup>780)</sup> L. 2. S. 3. D. 41. 4.

<sup>781)</sup> L. 2, §. 7. D. 41. 4.

<sup>782)</sup> Roch jeht ift bestritten, ob ein putativer Titel gur Berjahrung genuge.

Regel, daß es zur Begründung bes reblichen Befipes eines wirklicher Rechtsgrundes (vorus titulus) bedurfe 783). Die in biefer Dinfict ob waltenbe irrige Deinung ift an und fur fich fo wenig genügenb, baf et vielmehr ein bekannter Musfpruch war, man tonne eine Sache nich erfiben, wenn man blos glaube, fie getauft zu haben, mahrend biefelb in ber That nicht getauft mar 784). Chenfowenig nust eine folche irrig Meinung bei Sachen, welche man fur gefchenet ober fur berelinquir Daffelbe gilt, wenn man etwas geerbt gu haber gehalten bat 785). glaubt 786). Diefer Regel ungeachtet tritt im Falle eines erweislicher Brrthumes, wenn derfelbe irgend entschulbbar ift, die Erfigung bennod Reratius fpricht bies gang allgemein aus und wendet bies au den Rauf an 787). Eine Stelle von Africanus fpricht blos von Raufe, aber offenbar nur gufallig 788). Eine zweite Musnahme von bei Regel, daß der redliche Befit fich auf einen zu erweisenden wirklicher Titel grunden muffe, tritt ein bei ber Erfigung von 30 und 40 Sahren Die Bestimmung Juftinian's 789), bag bemjenigen, welcher eine Sache 30 und 40 Jahre befeffen hat, fur ben Fall, daß er ben Befit bona fide erworben bat, eine actio ad vindicandam rem gufteben folle mahrend berfelbe im entgegengefesten Falle fich bamit begnugen muß daß er fich gegen frembe Unfpruche im Befige behaupten fann, ift bor jeher so verstanden worden, als bezeichne hier bona sides keinesweges eine

789) L. S. S. 1. C. VII. 39.

Unleugbar kann, wenn auch ber Trabent ben irrigen Titel anerkennt, ufucapitt werben. L. 48. init. D. 41. 3. L. 3. L. 4. §. 2. D. 41. 10. Daffelbe gilt, wenn wirklich ein Titel vorhanden ift, ber Usucapient sich aber einen anderen benkt. L. 31. §. 6. L. 44. §. 4. D. 41. 3. Für andere Fälle wird von Manchen, B. noch von Seuffert, Erdretrungen Bb. 2, S. 29 sig, die Ansicht aufgestellt, die Sache sei unter den römischen Juristen ftreitig gewesen; die eine Ansicht sei ganz gegen den putativen Titel gewesen, die andere habe aber denke benfelben im Falle eines entschulbdaren Irrthums zugelassen. In 11. Inst. II. 6. sei diese Streit zu Gunsten der ersten Unsicht entschieden werden; es genüge daher heutzutage ein putativer Titel nicht. Bgl. über diese Frage besonders unters holzner, Berjährungslehre Bb. 1, S. 359—365.

<sup>783)</sup> L. 5. C. VII. 33. L. 4. C. VII. 29. L. 24. C. III. 32.

<sup>784)</sup> L. 11. D. 41. 4.

<sup>785)</sup> L. 1. pr. D. 41. 6. L. 6. D. 41. 7.

<sup>786)</sup> L. 4. C. VII. 29. 23gt, L. 27. D. 41. 3. L. 2. pr. S. 2. D. 41. 4. S. 7. Inst. II. 6.

<sup>787)</sup> L. S. D. 41. 10.

<sup>788)</sup> L. 3. D. 41. 4. Unterholgner hatte früher in seiner Schrift über die Berjährung durch fortgesetten Beste die Meinung aufgestellt, es sei nur in Bezug auf ben Rauf, nicht auch in Bezug auf Schenkung und Mitgist ein erweislicher und entschulbbarer Irrthum zu berücksichtigen, weil Ulpian in L. 27. D. 41. 3. sagt: quia neque pro legato, neque pro donato, neque pro doususuapio valeat, si nulla donatio, nulla dos, nullum legatum sit. Er hat aber (Berjährungslehre Bb. 1, S. 363) biese Meinung wieder zurückgenommen, Jugegeben kann werden, daß bet einer falschich angenommennen Schenkung nicht so leicht ein entschulbbarer Irrthum sich wird erweisen lassen, als bet den, mit Ausopserungen verbundenen, Erwerbungen.

Digitized by GOOS

virklichen ober boch mit gutem Grunde vorausgefesten Rechts= thenbe redliche Meinung, fonbern eben nichts weiter, als bie inung, wie fie ohne alle weitere Begrundung und Rechtfergum Beweife ihres Gegentheiles vermuthet wirb. Dbgleich ung faum zu rechtfertigen ift, fo ift fie boch in bas decretum ergegangen und hat badurch entschiedenen Unspruch auf praffeit erlangt 790). Sierdurch erhalt die Berjahrung von 30 hren noch eine besondere Bedeutung, indem in manchen Kalntliche Erfigung ausgeschloffen ift, weil fich ein Titel nicht lagt, ber Befiger aber bennoch nicht überführt werben fann, Befit auf eine, die Unnahme einer redlichen Meinung aus-Beife erlangt habe. — Da es auf Reblichkeit des Befiges bei benjenigen Berjahrungsarten ankommt, welche einen befig, b. h. einen Befig mit animus domini vorausfegen, fo htegrund ber Erfigung ein Erwerbegrund bes Eigenthumes naturlich ber Titel ber Erfigung fo mannigfach fein, als bie nbe bes Gigenthumes find; nur fommen die Erwerbegrunde umes hier in Wegfall, bei welchen eine, burch bie Erfigung be Mangelhaftigeeit gar nicht benebar ift, namlich die fogeprunglichen Erwerbsarten, die auch als Titel der Erfigung fommen. Dag von einer possessio pro suo bei gefangenen d angeschwemmten Studen Landes die Rede ift 791), fann Beweis des Gegentheiles bienen, ba possidere pro suo und capere nicht gleichbedeutend find. Denn eine possessio pro uch bem Eigenthumer in ben angeführten Rallen in ber in geführten Stelle zugeschrieben, ber boch in biefen gallen gar ung bedarf, mabrend von einem Usucapionstitel pro suo in gar feine Rebe fein tann. Die Titel ber Erfigung find gemeine, auf ein ganges Bermogen gehende ober befondere, Sachen geltenbe. Bu ben allgemeinen gehort allein ber erede, welcher mit ber alten, burch Gajus erft befannt lucrativa pro herede usucapio zusammenhangt. Es ist we= Litels auf die frubere Erorterung über die pro herede usurweisen. Bas die befonderen Titel ber Erfigung anlangt, olde liegen: 1) in einer rechtlich begrundeten Tradition; richterlichen missio in possessionem; 3) in einer adiudicatio; Bermachtnif (legatum); 5) in einer Dereliction. - Bu welcher auf Tradition beruht. Die bloge That-

n. 15. Causa 16. Qu. 4.: Qui autem bona fide et iusto titulo s per decennium, absentis vero per vicennium tenuerit, perpetua exerit...; si vero aliquo casu a possessione ceciderit, etiam adversus um utiliter rem vindicare poterit. Si autem nullo titulo, bona per tricennium rem alicuius possederit, simili gaudebit praesi-

fache ber Tradition, wie fie außerlich erscheint, ift noch teines genügender Ulucapionetitel, fonbern es tommt barauf an, buf traditionis eine folche fei, welche die Uebergabe ju einem Gewei bes Eigenthumes machen tonnte, wenn ber Trabent Eigenthur Es giebt baber teinen titulus pro tradito, fonbern ber Titel er mehr feine befondere Benennung nach ber causa, welche ber ihre rechtliche Grundlage giebt (pro emtore, pro donato, proid wo ber Sprachgebrauch eine folche befonbere Bezeichnung nie ba bewendet es bei ber allgemeinen Beuennung (pro suo). lichen Grunde der Tradition laffen fich unter brei Gefichtspur Die Tradition erfolgt namlich entweber a) in ber rechtl ficht, eine Dtligation ju erfullen, fei es nun von Raufs wegen, irgend einem anderen Grunde; ober b) in ber rechtlichen Ubf Obligation baburch zu begrunden, fei es nun, bag etwas barte ober als dos, ober fouft in Rudficht auf eine Gegenleiftung (e do ut facias) gegeben wird; ober c) in ber rechtlichen 21bficht, ralitat, alfo ohne Ruckicht auf irgend eine Begenleiftung, gu nandi causa). Uebrigens ift allerdings die Thatfache ber nothwendiger Beftanbtheil bes iustus titulus. Wenn alfo Sen Sache aus einem Raufe ober aus irgend einer anberen Dbli forbern hat und fich eigenmachtig, ohne die Uebergabe abzum beren Befit fest, fo tann baburch bie Ufucapion nicht begru ben 792). Bu a) Geschieht die llebergabe in ber Absicht, eine D ju erfullen, fo wird in ber Regel gur Begrunbung eines just weiter nichts erfordert, als die in der Abficht, eine Dbligation len, erfolgte Uebergabe. Gleichgiltig ift in biefer Sinficht; of erfullende Schuldverpflichtung wirklich vorhanden gewefen feite Rur bei ben von Seiten bes Bertaufers an ben Raufer in be fich baburch ber durch ben Rauf übernommenen Berpflichtunge ledigen, erfolgenden Leiftungen ift eine Ausnahme begrundet die bloge Deinung, daß ein Rauf abgeschloffen worben fei, ni gend, fonbern es wird vorausgefest, bag ein Rauf wirklich abe worden fei 798). Diefer Unterfchied in ben Rechtsgrunbfagen auch einen Unterfchied in dem Sprachgebrauche herbeigeführt. bem Grunde bes Raufes eine Sache bem Raufer übergeben me tritt für biefen Befit und Erfitung pro emtore ein; ift bag legend einem anderen Grunde etwas zur Erfüllung einer D

<sup>792)</sup> L. S. 33. D. 41. 2. L. 7. C. VII. 82.

<sup>793)</sup> Bwar findet nach bem, was vorher über ben zutativen Sit worden ift, auch aus einem blos vermeintlichen Kaufe bisweilen eine fatt; dann ift aber ein bestimmter, den Jrrthum rechtfertigender, fonders zu erweisen; bagegen ist in den gewöhnlichen Fällen, wo in t Boraussezung des Dafeins einer Schuldverpflichtung eine Abtragung meintlichen Schuld (indediti solutio) erfolgt ift, die Beranlaffung des für die Möglichkeit der Ersthung gleichgiltig.

gegeben worden, fo fagt man, Befit und Erfitung finde pro solute Daulus 798) führt als eine Eigenthumlichteit bes Titels pro emtore an, das die bona sides nicht nur im Augenblick der Tradition, fonbern auch jur Beit bes Abichluffes bes Kaufes vorhanden fein muffe und folgert weiter baraus, bag bierbei auch nicht blos bie Deinung, man habe gefauft, genuge, soudern baf in ber That ein Raufgefchaft vorbergegangen fein muffe. Da nun aber andere Stellen auch bei bem Raufe einen putativen Titel julaffen, wenn ein entschulbbarer Brrthum jum Grunde liegt, j. B. wenn ber jur Abichliegung eines Raufes Bevollmachtigte bie Sache bem Danbanten mit ber Berfiche rung, bağ er ben Rauf abgefchloffen babe, übergiebt 796), fo tann jene Bemerkung bes Daulus nur ben Ginn haben, baf es bei bem generel len Titel pro soluto genuge, wenn ber Empfanger nicht weiß, bag er ein indebitum empfangt; bei bem Titel pro emtore beffen politives Bemuft fein eines abgefchloffenen Raufcontractes erforberlich fei, wobei aber boch möglicher Beife biefes Bewußtsein auf einem Brrthum beruben tann. Da die Trabition aus bem Grunde eines Raufes nur bann bas Eigenthum überträgt, wenn bas Raufgeld bezahlt ober creditirt ift, fo ift bies auch gum 3med ber Ulucapion angunehmen 797). Da bie Erfigung aus bem titulus pro emtore, abgefeben von ben Sallen, wo wegen eines erweislichen und entschuldbaren Brrthumes ein Mangel im Titel bie Erfigung nicht hindert, ftets ein wirkliches Raufgeschaft voraussest, fo tann teine Erfitung fattfinben, wenn irriger Beife eine andere Sache übergeben worden ift, als welche getauft war; boch erftreckt fich, wenn ein Rauf und Bertauf im Sanzen abgeschloffen worden ift und nachher mehr übergeben worden ift, als was eigentlich bei bem Raufe gemeint war, ber titulus pro emtore auch auf biefes Mehrere 798). Auf einen Rauf, welchen ein Entor mit bem Pupillen gefchloffen bat, tann teine Erfisung gegrundet werden 790). Wenn ein Bormund ober Bevoll-

<sup>794)</sup> L. 15. S. 3. L. 46. 48. D. 41. 3. L. 2, pr. D. 41. 4. L. 3. D. 41. 10. Der Ausbruck "pro soluto" tommt in L. 46. 48. D. 41. 3. vor, mahrenb fich ein eigener Litel ber Digeften ober bes Cober pro soluto nicht finbet.

<sup>798)</sup> L. 48. D. 41. 3. L. 2. pr. D. 41. 4.

<sup>796)</sup> L. 11. D. 41. 4.
797) Aus ber von Gajus in L. 8. D. 6. 2. für die Publicianische Klage ausgestellten abweichenden Ansicht, nach welcher bei dieser Klage auf die Bezahlung des Kausgetdes nichts ankommen soll, darf schwerlich ein Schluß auf die Erstung gezogen werden. Es läst sich zwar sagen, das derjenige, welcher aus der Richtbezahlung des Kausperies einen Mangel des Aitels ableitet, gewisser eine exceptio de iure tertii, vom Rechte des Berkäufers entlehnt, vorsschäft, allein es handelt sich hier um eine nothwendige Boraussehung, unter welcher allein die Aradition, wenn sie vom verkausenden Eigenthümer, ausgebt, auf den Käuser Eigenthum überträgt.

<sup>798)</sup> L. 2. 3. 6. D. 41. 4. Wenn ein Kauf über ein Bermögen geschloffen ift, so beschränkt sich ber Aitel pro emtore nur auf die eigentlichen Bermögense tade; auf geliehene ober beponirte Sachen, welche fich mit ihnen vermische finden, geht er nicht. L. 2. 5. 7. D. 41. 4.

<sup>799)</sup> L. S. S. 2, D. 26. 8.

machtigter aus der von ihm felbft veranftalteten Berfteigerung etwas getauft bat, fo mußte ftreng genommen ber Rauf ungiltig fein; man machte aber aus Rudficht auf ben Bortheil bes Danbels ober bes Danbanten eine Ausnahme und ließ einen titulus pro emtore gelten 800). Im wenigsten bebentlich mar es, wenn eine Erfigung aus einem Raufe jugelaffen murbe, welcher mit bem Sclaven, wenn auch ohne Borwiffen bes herrn, über eine gum peculium gehörige Sache abgeschloffen worben war 801), ba ber Sclave von feinem Deculium gwar nichts verfchenten, mobl aber ohne vorherige Unfrage bei bem Beren vertaufen burfte. Ein von einem unreblich verfahrenden Manbatar abgefchloffenes Bet-Laufsgeschaft bleibt bennoch ein Rauf und begrunbet baber eine Erfigung 809). Liegt ein bedingtes Raufgeschaft vor, fo tommen hinficht= lich ber Doglichkeit ber Erfigung bie ichon fruber entwidelten Rechts= grunblage mit Rudficht auf ben Unterschieb zwifchen aufschiebenber und auflosenber Bedingung gur Unwendung, bergestalt, daß bei einer Guspenfivbebingung ber Eintritt berfelben erfolgt fein muß, bamit ein titulus pro emtore begrundet werde, indem die bloße Meinung nicht genugen tann 803); mahrend ein mit einer auffofenden Bebingung verfebener Rauf allerbings fofort einen giltigen Titel begrundet 804). fcieht bie Uebergabe in ber Abficht, ein Schuldverhaltnif baburch gu begrunden (ob causam dare, do ut des, do ut facias), so ift unameifelhaft ein Erfigungebefit begrundet. Selbftverftanblich muß bie Ueber: gabe ein volliges Beggeben, Entaugern fein, wie es bei bem mutuum ber Fall ift, nicht ein blos zeitliches Berleiben, wie bei bem commodatum und ahnlichen Geschäften. Ginen befondern Runftausbrud, um biefen

<sup>800)</sup> L. 2. S. 8. 9. D. 41. 4. Auch wer als negatiorum gestor eine Bersfteigerung veranstaltet und in berfelben etwas gekauft hat, kann pro emtore erssigen. L. 2. S. 9. D. 41. 4. hat ein negatiorum gestor von einem Dritten eine bem Principal zugehörige Sache gekauft, so ift, wenn nur sonst nichts an ber Redlickeit fehlt, eine Ersigung möglich. L. 19. S. 3. D. 3. 5.

<sup>801)</sup> L. 34. D. 41. 3. Die Erklätung von Eujacius (comm. ad tit. Dig. de usurp. et usuc.), welcher die Worte "insciente domino" für gleichbebentend mit "conscio domino" nimmt, ift unnöthig und hat übrigens die Basiliten (Lib. L. Tit. 8. cap. 82.) gegen sich, welche jene Worte burch er arvolg per wieders geben.

<sup>802)</sup> L. 7. S. 6. D. 41. 4. 803) L. 2. S. 2. D. 41. 4.

<sup>804)</sup> Bet der in diem addictio nimmt Julian (wohl nur im 3weifel) eine auflösende Bedingung an und Paulus pflichtet ihm bei, während Ulpian bieses für eine nach den Umftänden zu entscheidende Frage (quaestio facti) erklärt. Ih sier eine auflösende Bedingung vorhanden, so ift unzweifethaft Erstäungsbesich möglich. L. 2. §. 4. B. 41. 4. L. 2. L. 4. pr. D. 18. 2. Auch in der lex commissoria sindet Ulpian im Zweifet eine Resolutivbedingung. L. 1. D. 18. 3. Sabinus aber erblickte darin eher eine Guspensivbedingung und biesem Gesichtspunkte gegen die Zulassung einer Erstäung. L. 2. §. 3. D. 41. 4. In dem sog, pactum displicantiae liegt eine auflösende Bedingung und daher steht dem Räuser der Erstäungebesich zu. L. 2. §. 5. D. 41. 4.

Titel im allgemeinen ju bezeichnen, welcher im Falle ber Tradition jur Begrundung eines Schuldverhaltniffes ftattfindet, giebt es nicht; man mußte fich hier mit bem allgemeinen Ausbrucke titulus pro suo begnugen. Dies wurde j. B. bei bem Taufche ber Fall fein, wenn man bier nicht einen titulus quasi pro emtore wegen der großen Aehnlichkeit zwischen Rauf und Taufch annehmen will, wozu allerdings eine Stelle 805) Beranlaf. fung giebt, nach welcher ber herr, welcher von feinem Sclaven gur Entfcabigung für bie Freilaffung einen anderen Sclaven erhalten bat, gleich einem Raufer (quasi emtor) ju beurtheilen ift. Much bei einer burch Uebereinkunft getroffenen Theilung tritt ein titulus auf ben Grund bes ob causam dare ein 806). Daffelbe gilt in Bezug auf ben Bergleich 807). Der Bergleich begrundet übrigens nicht blos einen Titel fur bas, mas als Entichabigung fur bie Aufopferung von Unfpruchen gegeben wirb. fonbern auch auf ben Begenftand bes Streites felbft, fo bag ber, melder ihn behalt, auch wenn er bisher feinen giltigen Rechtsgrund fur feinen Befit hatte, nun burch ben Bergleich einen folden erhalt. Dafür fpricht theils eine Gefetftelle 808), theils bie Ratur ber Cache, ba berienige, welcher eine Sache infolge eines Bergleiches, alfo gegen eine Aufopferung, behalt, bemjenigen fich vergleichen lagt, welchem fie gegen Entrichtung ber litis aestimatio verbleibt. - Much ber titulus pro dote gehort ju benen, welche burch ein ob causam dare begrundet merben; es tommt aber bafur ein befonderer Runftausbrud vor, melder auch eigenen Titeln ber Digeften und bes Cober die Ueberfdrift gegeben bat 809). Da ber Chemann nach romifchem Rechte Eigenthum an ber dos bat, fo mar es gang angemeffen, bag er, wenn es ibm in Ermangelung aller nothigen Erforderniffe nicht moglich mar, bas Eigenthum zu erwerben, wenigstens einen giltigen Usucapionstitel erlangte. Bunachft fam nur ibm biefe Erfigung zu Statten, weil er baburch gegen bie Eigenthumsanfpruche eines Dritten Sicherheit erlangte; aber auch ber Frau tam fie mittelbar gu Gute, indem ihr badurch bie Ruckforberung gesichert murbe. Dag bie Erfigung aus dem titulus pro dote nur bann dem Manne ju Statten getommen fei, wenn ihm bie Dotalfachen aftimirt übergeben worben was ren 810), ift unrichtig, indem eine folde Abichabung urfprunglich auf bas Recht, welches ber Mann an ber dos erlangte, ohne Ginflug und nur wegen ber verschiedenen Art und Beise, wie bas Rudforderungerecht fich geftaltete, wichtig mar, und erft feit ber Beit, wo bas Beraugerungerecht bes Mannes bei ber dos beschrantt wurde, fonft noch in Betracht fam.

<sup>805)</sup> L. 9. 10. D. 41. 4.

<sup>806)</sup> L. 4. S. 1. D. 41. 10.

<sup>807)</sup> L. S. C. VII. 26. L. 29. D. 41. 3. Der Unsbruck titulus pro transacto tommt nicht vor, wohl aber pro transactione in ber Rubrit bes Cobertitels de usucapione pro emtore vel transactione. (VII. 26.)

<sup>808)</sup> L. 29. D. 41. 3, 809) Dig. 41. 9. Cod. VII. 28.

<sup>810)</sup> Bie Dabelow, Berjahrung Bb. 1, S. 345 behauptet.

Die von Cujacius 811) behauptete Beschrantung bes Titels pro dole auf bewegliche Sachen ift unhaltbar 212), indem bie Anwendbarteit menigftene ber longi temporis praesc. auch bei unbeweglichen Dotalfachen um amelfelhaft ift 818), woraus fich auf bie erwerbende Eigenthumserfigung volltommen ficher ichließen lagt. Das Beraugerungsverbot ber lex lulia bei bem fundus dotalis fleht nicht im Bege; biefes binbert bie Ufucapion nur bann, wenn ein Dritter ben fundus dotalis burch Erfigung ermerben will, weil ja nicht bie Berauferung bes fundus dotalis an ben Chemann, ber ja ohnehin in ber Regel Eigenthumer wirb, sondern nur bie Beraußerung von Seiten bes Mannes an Dritte verboten ift. Da eine dos eine wirklich bestehende Che voraussest, fo tann ein titulus pro dote nicht angenommen werben, wenn ber Brautigam etwas erhalten bat, mas funftig dos werben foll; bie Doglichfeit ber Erfigung ift baburd noch nicht ausgeschloffen; boch usucapirt ber Brautigam por ber Che nicht pro dote, sondern pro suo 814). Ebenfalls wird pro suo, nicht pro dote usucapirt, wenn bie Che aus irgent einem Grunde ungiltig ift 815). Ift jeboch eine Sache vor ber Che aftimirt bem Brautigam gegeben worben, fo foll auch teine Erfitung pro suo ftattfinden tonnen 816); ohne Zweifel, weil bie aestimati datio als ein Bertauf galt, welcher aber bei ber dos aestimata bedingt mar und erft mit ber Bollgiebung ber Che in Birefamteit tritt, baber nun erft bie Erfigung nad ben bei ber usucapio pro emtore geltenben Grunbfagen anfangen tonnte. Bu c) Ein iustus titulus entfteht enblich, wenn bie Trabition donandi Namentlich findet fich bei ber Lehre von ber usucapio causa erfolgt. ein titulus pro donato mit besonderen Titeln in ben Digeften und im Cober unter biefer Aufschrift 817). In Bezug auf die longi temporis praescriptio bestimmt Juftinian in einer eigenen Berorbnung 818), bag biefelbe rechtlich begrunbet fein folle, ber Befit moge berruhren: sive ex donatione, sive ex alia lucrativa causa. Bei bem Litel pro donato ift bie Borausfehung Uebergabe ber Sache in ber rechtlichen Abficht ju fchenten 819), gleichviel ob eine Schentung unter ben Lebenben ober eine Schenfung Todes halber bezweckt mar 820); nur muß eine Schenfung

<sup>811)</sup> Cuiacius, Obs. Lib. XIV. cap. 9. und Recitat. solema. in Cod. Lib. VII.

<sup>812)</sup> Bgl. Glück, Erl. der Pand. Bd. 25, S. 212 fig. Unterholzuer, Berjährungelehre Bb. 1, S. 388.

<sup>813)</sup> L. 3. C. VII. 33. 814) L. 1. S. 2. D. 41. 9.

<sup>815)</sup> L. 67. D. 23. 3. Der Usucapionstitel pro dote finbet bier nicht katt. L, 1. S. 3. 4. D. 41. 9.

<sup>816)</sup> L. 2. D. 41. 9.

<sup>817)</sup> Dig. 41. 6. Cod. VII. 27.

<sup>818)</sup> L. 11. C. VII. 33.

<sup>819)</sup> L. 1. pr. D. 41. 6. Bgl. L. 18. 5. 2. D. 39. 5. 820) L. 13. pr. L. 33. D. 39. 6. Bgl. ben Artitel Chenkung auf ben Tobesfall Bb. IX, G. 712.

n Art nicht ausbrudlich binfichtlich ihrer rechtlichen Birtfame um Gintritte bes Tobesfalles fuspenbirt fein. g einer Schenkung ein Rauf gefchloffen worben, fo entfteht ber Titel pro donato 821), was von verschleierten Schenkungen gelten muß. Gine unwirksame Schenkung tann feinen Titel o begrunden. Dies ift ber gall : 1) bei Schenkungen gwifchen r und ben in feiner Gewalt befindlichen Rinbern nach bem r Digeften 822); ba jedoch nach einer Berordnung Juftis 23) eine folche Schenkung Giltigfeit erlangt, wenn der Bater enkungen, wenn fie ben gefeglichen, ber Infinuation beburfeng überfteigen und infinuirt find, bor feinem Ableben nicht außer dem Falle der Infinuation aber in feinem letten Willen d beftatigt, fo ift bavon eine Folge, bag im erften Falle auch grund jur Erfigung baburch entstand, und zwar mit rucks Rraft, im letteren Falle ohne rudwirkende Rraft. ch fcon vor Juftinian eine folde Schenkung Giltigkeit wenn ber Bater bei feinem Billen gu fchenten, bis an feinen eben war 824); wenigstens fonnte bas beschenkte Rind bei ber ng verlangen, bag ihm bie geschenkten Sachen vorzugeweise 825) und im Falle einer Losfagung von der Erbichaft fich burch exceptio fcugen 826); es konnte alfo fcon bamals eine folche Schenkung einen Ufucapionstitel abgeben. Dach ben Grund: teutschen Rechtes, wo bie vaterliche Gewalt überhaupt nach eren Meinung tein Sindernif ber Abichliefung von Rechts: swiften Bater und Rindern ift, find auch Schenkungen bes feine Rinder wirkfam 827) und tonnen bemnach fofort ben donato begrunben. 2) Schenfungen unter Chegatten tonnen, n allgemeinen für unwirkfam erklart find, ben Ufucapionstitel o nicht begrunden 828). Doch ift hierbei folgendes zu bemerten :

L. 6, D. 41, 6, L. 1, §, 1, D. 41, 6, L. 25, C. V. 16.

Paul. Sent. Lib. V. Tit. 11. S. 3. L. 2. Cod. Gregor, de familles et communi dividundo III. C. (al. 5.) ed. Haenel.

L. 13. pr. C. III. 36. L. 8. D. 37. 7.

Bgt. ben Artitel Baterliche Gewalt.

L. 1. §. 2. D. 41. 6. Wegen ber Källe, in welchen eine Schenkung gatten ungiltig ift, wird auf den Artikel Schenkung Bb. IX, verwiesen. So ist z. B. eine während der Ehe versprochene, aber getrennter She erfüllte Schenkung nicht ungiltig; sie begründet also vo donato. L. 24. D. 24. 1. Edenso wird eine vor der She gemachte durch die spätere Heurath nicht ungiltig; sie begründet also forts en Titel pro donato. L. 24. cit. Da durch den Tod des Schenkers atio Antonini die Schenkung, wenn er sie nicht widerrusen hat, giltig den Artikel Schenkung Bb. IX, S. 694 flg.), so ist dies auch auf von Einfluß; jedenfalls wird dem Beschenkten die ganze Besiezeit

aa) hat der eine Chegatte eine dem anderen geborige Sache von einem Dritten gefchenet erhalten, ohne bag weber ber eine noch ber anben Chegatte die mabre Lage bes Eigenthums tannte, fo ift biefes teime Schenkung unter Chegatten, und bie Erfitung ift unbebenflich gulaffig; wenn aber fpater ber Chegatte, welchem die Sache eigenthumlich gebort, von feinen Unspruchen Renntnif erlangt und boch bie ibm geberige Cache in ben Sanben bes anberen Chegatten lagt, fo enthalt biefes Laffen eine Schenkung, wenn auch ber besihende Chegatte biese Ansprache tennt 829). bb) Schenft ber in bes Baters Gewalt befindliche Sobn feiner Mutter ober Stiefmutter, fo ift biefe Schenkung gwar ungiltig, gerade fo, als wenn fie vom Bater felbft ausgegangen mare 880); es ift aber boch eine Erfigung julaffig, wenn ber Gobn von ber vaterlichen Bewalt unabhangig ju fein glaubte 831). cc) Wenn der fchentenbe Chegatte eine ihm gar nicht gehörige Sache weggegeben bat, fo ift diefet zwar an fich eine Schentung unter Chegatten; ba aber ein Grund, bie Schenfung fur unwirtfam ju achten, nicht vorliegt, indem ber Schentgeber burch eine folche Schenfung nicht armer wirb, fo wird bie Schentung für giltig gehalten und eine Erfigung zugelaffen 832). Doch ift biefer Grund nur in bem Salle paffend, wenn ber Schentenbe nicht ein mal die bonae fidei possessio ber verschenkten Sache gebabt bat; außetdem ift bie Erfigung doch unftatthaft. — (Bu S. 485.) Reben dem titulus pro donato bebarf noch ber titulus pro derelicto ber Erwahnung 833). Ber eine berelinquirte Sache in Befit nimmt, erwirbt bas Eigenthum; die Dereliction gilt als eine traditio in incertam personam 834). Sind alfo bie Umftanbe fo befchaffen, bag tein Gigenthum an ber Sache ent fteben tann, namentlich weil ber Derelinquirenbe nicht Gigenthumet berfelben mar, fo entsteht wenigstens ein Erfigungebefig. Borausgefest wird wirklich ftattgefundene Dereliction, und daß berjenige, welcher von ber Sache Befit ergriffen bat, bavon Renntnif gehabt habe, wenn et auch nicht gewußt hat, mer die Sache berelinquirt bat 835). Bei uber Bord geworfenen Sachen ift eine Ersigung unzulassig, weil sich die Abficht, bas Eigenthum aufzugeben, nicht annehmen lagt 836). - Unter

während ber Ehe zu Gute tommen, ba er voluntate donatoris befeffen hat, fo bas man es nicht auf die rudwirtende Rraft ber Bestätigung, welche L. 25. C. V. 16. in manchen Fällen bestimmt, zu stellen braucht.

<sup>829)</sup> L. 44. D. 24. 1. Rach Savigny, in ber Beitfor, für gefch. 25. 25. Ibb. I, S. 270 fig. ift bie Interpunction in biefer Stelle zu anbern, in ber Irt, bag hinter "donationis" ein Punkt zu feten, bagegen hinter "scientia" ber bieber ablich gewesene Doppelpunkt auszulaffen ift.

<sup>830)</sup> L. 3. S. 2. D. 24. 1.

<sup>831)</sup> L. 44. D. 24. 1. verb. Idemque iuris erit etc.

<sup>832)</sup> L. 3. D. 41. 6. L. 25. D. 24. 1.

<sup>833)</sup> Dig. 41. 7.

<sup>834)</sup> L. 5. S. 1, D. 41. 7. S. 47. Inst. II. 1.

<sup>835)</sup> L. 4. 6. D. 41. 7.

<sup>836)</sup> L. 7. D. 41. 7. \$34. L. 21. S. 1. 2. D. 41. 2. L. 8. D. 14. 2.

er Uebergabe möglichen befonberen Erwerbungsgrunben bes ber titulus pro legato (vergl. oben unter 4.) ber wich= Er durfte als besonderer Titel beswegen nicht fehlen, weil legatum per vindicationem, per praeceptionem und sinendi auf eine Uebergabe antam, sonbern auch fonft bie Entes rechtmäßigen Befiges möglich war 888). Der titulus pro iber auch bann ein, wenn der Legatar durch Uebergabe in den folden Bermachtniffes gelangte 889). Der Titel pro legato , bağ wirklich etwas vermacht worben fei; es genugt nicht g, baß folches gefchehen fei 840); wenigstens ift im letteren us besonderen Rechtfertigungsgrunden, nach Analogie ber ictelten Grundfage über einen obwaltenben entschulbbaren ine Erfigung zuzulaffen. Ursprunglich feste ber titulus pro eine volltommen giltige lette Billeneverordnung voraus; ran ihn nach langem Streite auch gelten, bamit eine Sache, auf rechtsbeständige Beise vermacht oder deren Bermacht: ifen worden ift, durch Erfigung (wohl auch gegen den uptet murbe 841). Es wird fich auch mohl annehmen laffen, gung pro legato moglich fei, wenn dem Erblaffer die Fahig= esten Willen zu errichten, mangelte. Ift bagegen bas Beregen ber bem-Legatar mangelnden testamenti factio ungiltig, Erstbung pro legato schon beshalb unzulassig, weil die Unn Ansehung bes eigenen Rechtszustandes nicht entschuldigt uch teine redliche Deinung, wie es nothig war, begrundet 1 842). Auch wird fich wohl behaupten laffen, daß der Titel

g. 41. 8. 8. D. 41. 8.

, 1, 2, D. 41, 8, , 9. D. 41, 8. Bgl. L. 4. eod., wonach bie Erfigung pro legato lann, wenn man bas einem Anberen bestimmte Legat wegen Gleichs nens falfchlich auf sich bezogen hat.

. 7. D. **4**1. 8,

<sup>5.</sup> D. 41. 8. Zweifelhaft kann nicht ohne Grund sein, ob bei bem damnationem ein titulus pro legato angenommen wurde und nicht titulus pro soluto. Auch wenn infolge eines Fibeicommisse etwas erben war, scheint mehr eine Ersthung pro soluto gegolten zu haben. ber L. 4. S. 2. D. 41. 10. war gar kein Legat hinterlassen worden er hatte blos in der irrigen Meinung, eine Sache sei legiert worden, geben; daß sie hier nicht pro legato, sondern pro soluto oder, wie sich sbrüdt, pro suo ersessen werden konnte, versteht sich von selbst. kann also nichts entscheiden. Roshirt, im Archiv s. civil. Praxis 1. hält eine Usucapion bei dem legatum per vindicationem für ganz weil ja ein solches Legat nur bestehe, wenn die vermachte Sache Weigenthum des Erblassers gewesen sei. Allein es war nach der von Unterholzner, Berjährungslehre Bd. 1, S. 397, A. 400 h, daß gerade eine in dieser Beziehung etwa vorhandene Mangels Legates sollte geheilt werden können; vorausgesest nämlich, daß verselben ungsachtet den Besie erlangt hatte.

pro legato erft nach dem Tode beffen, welcher das Legat angeordnet hat wirksam fein tann 843). - Reben bem legatum find (außer ber Ueber gabe) als besondere tituli der Erfibung ju nennen die adjudicatio 844) bas duci iubere 848), bie missio in possessionem, aber nur damni infect nomine, wenn der Eigenthumsbesiger die cautio damni infecti fortbauern verweigert und beswegen bem Bedrohten burch ein zweites obrigfeitliche Decret (ex secundo decreto) ber Befit bes Gefahr brobenben Grund ftudes jugesprochen wird 846). Erfolgt bei einem vectigale praedim eine folche missio in possessionem, fo ift ju unterscheiben, ob fie gege den Emphyteuta ober gegen ben Eigenthumer ber emphyteutischen Sach verfügt wurde. Im erften Falle entfteht weber Eigenthum, noch ein jur Erfigung bee Eigenthume geeigneter Befig, fondern blos ein emphy teutischer Befit; im zweiten Falle entfteht bagegen allerdings ein Eigen thumsbefig 847). - Eine febr bestrittene Frage ift Die, ob es auch eine Er figung auf Grund eines rechtstraftigen Urtheiles, einen titulu pro indicato gebe 848). Bei Beantwortung biefer Frage ift junachi ber Streitpunet festzuftellen. Ein Urtheil ift entweder ein verurtheilendet ober ein entbindendes. Das flagbar gemachte Recht fann ein bingliche ober ein perfonliches fein. Birb ber Beflagte bem Rlager gur Beraus gabe einer Sache aus einem obligatorifchen Anfpruche verurtheilt, fi gilt als unbeftritten, bag ber Lettere bie Sache, welche er in guten Slauben fich herausgeben lagt, pro soluto erfigen tonne, wenn fie einen Dritten gehorte. Es lagt fich bies nur fur ben Sall jugeben, wenn bie

<sup>843)</sup> Eine Erfigung gegen ben noch lebenben Erblaffer, welcher bas Ber machtnif angeordnet bat, ift fo unnaturlich und es tann von einem Legate vol beffen Ableben sowenig bie Rebe fein, bag auch aus L. B. 6. D. 41. 8. bas Gegentheil nicht entnommen werben tann. Es ift in biefen Stellen mit Unter holgner a. a. D. Bb. 1, R. 402, G. 398 fig. an ben gall gu benten, mo bet Urheber bes letten Billens eine frembe Sache vermacht bat. Gelangt nun nach feinem Zobe biefe Sache in bie band bes mit bem Legate Bebachten f fo foll et nach jenen Stellen nur barauf antommen, bag ber Empfanger bie Sache fur Gigenthum bes Berftorbenen halt, obgleich ber wirkliche Gigenthumer noch lebt. Maiansius, Disput. iur. civ. p. 254. will gwar ebenfalls nicht bie usucapio pro legato gulaffen, wohl aber eine usucapio pro suo gegen ben Gigenthumer. Dies ift aber ebenfo unnaturlich.

Ungewiß ift, ob ber Ausbruck titulus pro adiudicate 844) L. 17. D. 41. 3. jemals gebrauchlich gewesen ift.

<sup>843)</sup> L. 28. D. 9. 4. Bal. L. 6. D. 6. 2.

<sup>846)</sup> L. 15. §. 6. D. 39. 2. Bgl. L. 5. pr. eod. 847) L. 15. §. 26. 27. D. 39. 2. Auf bie beiben letten Falle geht mahricheinlich bie in L. 11. D. 41. 2. aufgeftellte Regel : Qui Praetore auctore possidel,

<sup>848)</sup> Dafar erflaren fich g. B. Donellus, comm. iur. civ. Lib. V. cap. 14. S. 13. Arnbts, im Archiv f. civil, Praris 28b. XIII, S. 283 fig. Bangerom, Leitfaben Bb. 1, §. 320, Anm. 3.; bagegen Unterholgner, Berjahrungs lebre 20. 1, S. 400 fig. Dang, in ber Beitfchr. f. Givilr. u. Proc. 20. 7, 6. 273 fig. Puchta, Borlefungen Bb. 1, S. 312. Stephan, im Archiv får civil, Praris Bb. XXXI, S. 353-373. Pfeiffer, ebb. Bb. XXXVII, 6. 121 fig.

eltend gemachte Schulverbindlichkeit wirklich vorhanden mar. nicht ber Fall, murbe bie Schuldverpflichtung vom Rlager item Glauben behauptet, vom Richter irrthumlich angenommen n verurtheilenden Erkenntniffe gum Grunde gelegt, vom Be-Abrede geftellt und nur gezwungener Beife erfullt, fo fann pro soluto nicht erfigen. Rach ben bier in Betracht fommenn 849) lagt fich die Erfigung pro soluto auf breifache Beife Erftens: es bestand eine Schuldverbindlichkeit; die schuldige e einem Dritten gehort, wird geleiftet; fie tann von dem r, welcher feinen Schuldner fur ben Gigenthumer hielt, pro ffen werben. Zweitens: es beftand eine Schuldverpflichtung; bes eigentlichen Begenftandes ber Dbligation wird ein anberer, rem Dritten eigenthumlich zugehort, an Bahlungestatt geleiftet; n tann ber Glaubiger und Empfanger pro soluto erfigen. es ift zwar zum Behufe ber usucapio pro soluto nicht gerade af eine Schuldverpflichtung vorhanden fei; es wird aber boch sgefest, bag nicht etwa blos ber Empfanger ber Cache, fondaß ber Geber eine Obligation als vorhanden annahm. Denn biefer Borausfegung, fofern ber Tradent bas Eigenthum wirts agen wollte, murbe biefes bon bem Leiftenben auf den Empfanger geben konnen 850). Nur ein folches Geschaft, wodurch Eigens etragen werden fann, eignet fich auch jum Erfigungstitel. it es in bem Falle, wenn Jemand mit einer perfonlichen Rlage isaabe einer Sache belangt, und biergu auf Grund eines igen Erkenntniffes genothigt wird, welches mit bem Rlager eine Obligation bes Beklagten annahm, ohne bag biefer Grethum fich befand ober bie Abficht hatte, ben Gieger gum ner ber berauszugebenben Sache zu machen. Bare nun biefe eines Dritten, fo tonnte der Sieger, ba er feinen anderen namentlich nicht den Titel pro soluto, fie nur noch auf den s rechtstraftigen Erkenntniffes, welches fie ihm gufprach, erthin ift auch auf biefen Kall, wenn infolge einer burchgeführin personam ber Beflagte gur Berausgabe einer Cache anporben ift, die Frage auszudehnen, ob es eine Erfigung auf eines rechtskräftigen Erkenntniffes gebe 851). Man ift bar: erftanden, daß der Befiger, welcher durch ein absolutorisches Befige erhalten worden ift, auf Diefes Urtheil als auf einen titel fich nicht berufen tonne. Der Grund bes Befibes liegt in dem Urtheil, welches nur ausspricht, daß ber Rlager fein n ober fein Forberungsrecht nicht bargethan hat und beshalb

L. 46. 48. pr. D. 41. 3.

<sup>2. 15. §. 1.</sup> D. 12. 6. Dies bemerkt gang richtig Stephan, mabrend bie übrigen angepriftsteller bie Frage auf ben gall eines binglichen Rechtsftreites be-

abgewiesen wirb. Selbst wenn bas Urtheil ben beklagten Befis als Eigenthumer anerkannt hatte, wurde bies als etwas Ueber juristisch gleichgiltig sein, weil bas Urtheil sich lediglich auf di ju befchranten bat, ob bas Gigenthum aber bas Forderunger Rlagers bewiesen fei ober nicht. Grund ber Abweisung bes Rla beffen Nichteigenthum ober Nichtberechtigung gur Forberung; bi tein Erwerbegrund, alfo auch fein Erfigungetitel für ben Bellagi Die aufgeworfene Frage bezieht fich alfo auf die galle eines recht gen Ertenntniffes, burch welches ber Beflagte jur Berausgabe eine verurtheilt murbe, fei es, daß bie erhobene Rlage eine bingliche a fie eine auf einen Erwerbegrund bes Eigenthums geftuste per Rlage war, sofern beren fiegreiche Durchfuhrung nicht zu einer E aus dem Titel pro soluto führt. Als Princip gilt, mas burch magung jebes einzelnen Erfigungstitels bestätigt wird, bag jebe auch nur ein folches Rechtsgeschaft bem Empfanger einer Sac Erfigungstitel bienen tann, welches bazu bestimmt ift, Eigent Wenn gerade bie Gigenthumsubertragung unzwei Beftimmung eines Urtheils mare, fo murbe nach biefem allge Grundfage die Möglichkeit, bas Urtheil als Erfigungstitel ju gebi nicht zu leugnen fein. Dag bas Urtheil zur Gigenthumsuber biene, ift in zwei Fallen als unftreitig ausgegeben worben. 6 wenn infolge eines Theilungsverfahrens burch ben Theilungsrich Einen ober Anberen ber Streitenden ein Gegenstand abjudicirt if wirbt er daran fraft bee richterlichen Spruches Eigenthum und fo tommt ihm beffen Erfigung auf ben Grund eines folden Erten gu Statten, wenn ohne fein Biffen ein Dritter Eigenthumer n 3weitens: bie Usucapion unterschied sich badurch von der longi t praescriptio, daß nur die lettere durch die Litiscontestation unter Die Usucapion des beklagten Befigers lief auch nach be contestation fort und murbe vielleicht fogar mahrend bes Binbi processes vollendet. Siel bas Erkenntnig gunftig fur ben Bini aus, fo verlor ber Befiger bie Sache wieber an ben Rlager. H Befiger wirklich usucapirt, fo murbe burch die Berausgabe bei (Trabition) bas Eigenthum baran an ben Sieger juruduber letterer hatte alfo überall feine Erfigung mehr nothig, ba ein als Eigenthumer ja bereits durch bie Ufucapion bes Beklagten in Rechtsstreite ausgeschloffen mar. War hingegen biefe trop bes 2 ber gefehlichen Beit wegen irgend eines Mangels, 3. B. wegen ma ober Unterbrechung des Befiges, unwirkfam, fo daß ber Dritte n feiner Bindication gegen ben nunmehrigen Befiger, ben in jenem ftreite siegreich gewesenen Rlager, auftreten konnte, fo wird t Ansicht Ciniger 853) bleser bie Sache auf Grund des rechtstrafti

<sup>852)</sup> L. 17. D. 41. 3.

<sup>853)</sup> Arnbte a. a. D. G. 286, Dang a, a. D. G. 280, Ban

allenfalls erfigen konnen, naturlich unter der Boraussebung. den Ufucapionshinderniffen des bisherigen Befiges des Gegners itnig hatte, fondern glaubte, daß diefer durch Ufucapion bas n erworben habe. In bem ermahnten Kalle mar freilich bas auf Rudubertragung bes Gigenthums von dem Beklagten lager durch Tradition, fruber nach Umftanden durch Manci= r in iure cessio, gerichtet. hiernach icheint gufolge des auf= Brundfages nichts im Bege zu ftehen, bas Urtheil als Er= I gelten zu laffen. Dagegen lagt fich einwenden 854), daß tlich nicht bas rechtstraftige Erkenntnig ber Grund ber Rud: ig des Eigenthums ift, fondern vielmehr die barin enthaltene ng, bag ber Rlager jur Beit ber Litisconteftation bas Gigen= bt hat, also die Unerkennung des Titels, auf welchen derfelbe thum frugte und welcher von ihm zu erweisen mar. Sieraus , daß nicht das Ertenneniß im Bindicationsproceffe, fondern ere Erwerbstitel allenfalls ibm gur Ufucapion bienen konne, Des Beklagten nur icheinbar gemesen und ber Gigenthums= Des Dritten noch nicht ausgeschloffen fein follte. Bur Berbietet fich von felbst ber Fall dar, wenn der Berkaufer auf den t lex commissoria oder des fog. pactum displicentiae die verche gurudnimmt. Er fann aus diefer Burudnahme feinen titel fur fich machen, fonbern er fann nur die Erfigung aus iheren Erwerbstitel fortfegen und fich dabei die Befiggeit des inrechnen. Mußerbem lagt fich gegen bie obige Unficht ein= pag nach bem Grundsage: res iudicata aliis non nocet, bas m fiegreichen Rlager nicht zum Erfigungstitel bienen konne, Dritten gegenüber, welchem bas Gigenthum nicht aberkannt ch Rlage ober Ginrede fein Gigenthum geltend gu machen. allt auch biefer Fall ber aufgeworfenen Streitfrage anbeim, als nicht mehr praftifch, wenn man annimmt, bag nach ber VII. 31. nicht bie Grundfage von der Usucapion, fondern die temporis praescriptio, welche burch die Litiscontestation ftets en wird, als die herrschenden anzuwenden find. Muszuscheiden ach von vornherein folgende Falle: 1) wird in einem perfonr dinglichen Rechtsftreite ber beflagte Befiger entbunden, fo einer Ersigung auf Grund Diefes Urtheils fur ihn nicht bie ( 2) wenn der mit einer perfonlichen Rlage Belangte gur e einer Sache verurtheilt ift, fo fann der Rlager diefe pro gen, wenn bas Dafein einer Schuldverpflichtung weder vom och vom Beklagten bezweifelt wird; 3) Sachen, welche in ilungsproceffe einer Partei adjudicirt werden, fann diefelbe rund der Abjudication erfigen. Der gegenwartige Standpunkt frage ift fury folgender. Nachdem Donellus, befonders dem praktischen Resultate nach, que bem Inhalte bes Urtgelt

Digitized by GOO

geftutt auf L. 3. G. 3. D. 27. 9. und L. 15. & 4. D. 42. 1. fie bejabend entschieden hatte, griff zuerft Unterholzner, spaten Danz deffen Anficht mit den bereits angebeuteten Grunden an, bag bas Urtheil nicht beabfichtige, bem fiegenben Theile ein neues Recht gu geben, fom bern nur ein vorhandenes Recht anertenne, wie bies beutlich L. 8. §. 4. D. 8. 5. fage, und ferner, bag bas Urtheil, deffen Spruch immethin zufälliger Weise von dem vorhandenen Rechte abweichen tonne und dennoch als formelles Recht respectirt werden muffe, immer nur den freitenden Theilen gegenüber Rechte gebe und nehme. Gegen den erfteren Einwurf fuchte Arnots auszuführen: wenn man bie jur Erfitung erforderliche iusta causa nur als die Grundlage der bona fides anfebe, fo fei es unnaturlich, die richterliche Entscheibung über ein bestrittenes Eigenthum nicht als hinreichenden Grund gur Erfigung gelten ju laffen, ba jene doch wohl alle Zweifel an der Giltigkeit des früheren Besitztitels ober bes angenommenen Eigenthumberwerbes haben und etwa vorham dene Mangel beffelben beden tonne. Gewiffermagen tonne man aber and bas Urtheil, obgleich ber Rlager nicht erft burch biefes zu erwerben glaube, doch ale Erwerbegrund bes Eigenthums ausehen, indem ja bann, wenn ber Bellagte wirtlich ber Eigenthumer mar, nur wegen bes Urtheils nach formellem Rechte ber Alager für den Eigenthumer zu halten sei, dieset alfo nun ein Eigenthum in ber That habe, mas er fruber nicht hatte. Dem zweiten Begengrunde Unterholgner's, daß eine res indicate nur inter partes wirte, fest Arndts bie Simmeisung auf andere Rechts gefchafte, Rauf, Schentung, namentlich ben mit ber res indicata in vergleichenben Transact, entgegen, welche auf einer rein perfonlichen Dbligation swifden ben Contrabenten beruhen und bennoch gut einer gegen jeden Dritten wirtfamen Erfigung führen. Bur Beftartung biefer Anficht wird fich noch berufen auf L. 137. D. 50. 17. und L. 3. D. 6. 2., welche lettere die Publicianische Rlage, mithin einen Erfitungsbefit an ertenne, si res ex cause indicati sit tradita. Der Ausführung won Arnbte ift auch Bangerow beigetreten; derfelbe fordert aber noch, bağ ber Sieger ben befiegten Bellagten auch wirklich far ben Eigen thumer gehalten habe. Duchta bagegen bemerkt wieber: bas Urtheil ift Usucapionetitel, heißt: es ift Grund ber bonn fides. Rann nun ber Sieger fagen: ich glaube, Eigenthamer gu fein, weil ber Richter für mich gefprochen hat? Rein, fonbern er tann nur auf ben Grund fic berufen, ber ben Richter ju feinem Urtheile bewogen bat. Die Autoritat Stephan ets bes Richters beftartt ibn nur in feiner Ueberzeugung. Mart fich gegen die bejahenbe Unficht, mit Grunden, die wir hernach noch besonders hervorheben wollen. Pfeiffer ift ebenfalls gegen bie Anficht, baf eine infolge eines condemnatorifchen Urtheils im Gigenthumes processe erfolgte Tradition der Sache einen Usucapionstitel nicht abgeben bonne, will aber dabei nicht außer Acht gelaffen wiffen, daß in ber Begel, dem praktifchen Resultate nach, aus dem Inhalte bes Urtheils boch ein Usucapionetitel fich ergeben werbe. Denn der Rlager im Eigenthumbringe einen bestimmten Erwerbstitel zur Sprache und bas conifche Urtheil erkenne benselben an. Die Tradition werbe als fes burch bas Urtheil declarirten Erwerbstitels vom Richter und vom Rlager, beffen bona fides ftets vorhanden fein muß, biefelbe überhaupt feine Usucapion moglich ift, angenommen. ithin auch vor dem Processe diese bona fides bes Rlagers auf ider Grundlage gestanden haben, fo habe dieselbe doch durch terspruch ein solides Fundament erhalten, so daß der Rlager fich s auf einen iustus titulus putativus berufen tonne. zwar beftartt burch bas richterliche Urtheil; er murgele aber in t nicht in bemfelben, fonbern in bem fruberen mahren ober mit runde geglaubten Ermerbsacte. Es liegen fich jedoch auch Falle in welchen der fiegreiche Rlager eines urfprunglichen Erwerbs= ber in Gemagheit bes Urtheils ihm trabirten Sache fich gar oußt fei, 3. B. wenn fein Erblaffer ben Proceg geführt habe. purbe feine gur Erfigung nothwendige bona fides in doppelter escheinen konnen. Er konnte fich mit der allgemeinen Unnahme , daß er jedenfalls Eigenthumer fei, weil das Urtheil auf einem beit begrundeten, obgleich ihm unbekannten, Erwerbegrunde muffe. Gin folder vager Glaube murde aber einen wirklichen itel nicht zu erfegen vermogen, ba in ber That bas Bewußtfein verbegrundes fehle. Der Befiger fonnte aber auch glauben, rch bas Urtheil felbft bas Eigenthum erworben habe. Sier fei eibende Punft, wo es fich frage, ob eine bona fides von folcher nheit rechtlich zulaffig ober, weil fie auf Rechtsirrthum beruhe, berudfichtigen fei. Die lettere Unficht fei die richtige, quia entiam servitus (dominium) non debet constitui, sed quae est, 855). Die entgegengefeste Unficht fei nur moglich, wenn im eradezu ein berivativer Erwerbegrund gefunden und angenoms be, bag ber Bindicant, welcher bem mahren Gigenthumer eine bgeftritten hat, hierdurch ein gegen Dritte verfolgbares Eigen= ht erworben habe; die Bindication beffelben gegen ben britten nufte fich auf die Behauptung und ben Beweis ftugen, daß er fruberen Proceffe burch ein ungerechtes Urtheil gefiegt habe, ichtigkeit einer folden Auffassung folge aber daraus, daß bas nicht bie Bestimmung habe, bestehende Rechtsverhaltniffe gu n und auf Undere zu übertragen. Und wenn auch der Inhalt gerechten Urtheils unter ben Parteien burchweg als formales nzuerkennen mare, fo murben boch Dritte nicht genothigt fein, ichtigen Inhalt bes Urtheils gegen fich als Wahrheit gelten gu Sierin liege ber Unterschied von wirklichen Beraugerunge= n, Rauf, Schenkung u. f. w., welche, vom mahren Gigenthumer mmen, Gigenthum, vom vermeintlichen Gigenthumer, einen

Digitized by GOO

Erfibungstitel und die Dublicianische Rlage begrunden. Rur die Sleich= ftellung beider Ralle habe ju der auffallenden Annahme geführt, Das ber Bindicant, welcher in bem Glauben, gegen ben mahren Eigenthumer au ftreiten, bemfelben boslicher Beife feine Sache abgenommen bat, bierauf einen auf bona fides und iustus titulus geftugten Ufucapionebefis begrunden tonne, mabrend fur benjenigen, welcher in gutem Glauben vindicitt und geffegt bat, bas Urtheil teinen neuen Titel abgeben murbe. Das ungerechte Urtheil im Gigenthumsproceffe werde in der Lehre vom Eigenthum nirgenbe unter ben berivativen Erwerbearten bes Eigen= thums aufgeführt. In diefer Lehre feien aber Biele, mehr ober weniger bewußt, von ber Doglichfeit eines folden Erwerbegrundes ausgegangen, namentlich Bangerow, welcher behauptet, bag durch bas rechtefraftig gewordene Urtheil bas Sigenthum bes beffegten Beflagten auf den fiegreichen Rlager übergegangen fei, wobei er jeboch im Untlaren laffe, ob ber Eigenthumsübergang (wie bei ber Abjudication) fcon burch bas Urtheil oder erft (wie bei dem Raufe) durch die nachfolgende Tradition por fich geben folle. - Es find juvorderft bie geltend gemachten inneren Brunde und Gegengrunde ju prufen und bann die Ausspruche ber Quellen ju betrachten. Buvorderft ift unzweifelhaft, daß der Grundfat: res iudicata ius facit inter partes, hier unrichtig angewendet worden ift, indem bie verneinende Deinung fich barauf ftuste, bag aus diefem Grunde der flegreiche Bindicant nicht (ein gegen Dritte verfolgbares) Eigenthum am Streitgegenftanbe erfigen tonne. Denn fammtliche Erfigungetitel, welche auf berivativen Erwerbegrunden bes Eigenthums beruben, bewirken, wie Arndte ausgeführt bat, urfprunglich nur eine rein perfonliche Berbindlichfeit gur Leiftung ber Sache, beren Erfigung bem einen Pacifcenten, bezüglich Empfanger, moglich ift. Erft bie Eradition verschafft ein bingliches Recht. Umsoweniger fonnte von biefer Seite die Birtfamteit des rechtstraftigen Erfenntniffes angegriffen werben, als ber ber res indicata gang nabe ftebende Bergleich in ben Quellen als Erfigungstitel anerkannt ift 856). Es kann aber nach bem

<sup>856)</sup> L. 29. D. 41. 3. Bon Arnbts a. a. D. S. 287 wird zwar bie Beweistraft biefer Stelle bezweifelt; benn sie spreche von Erbschaftssachen, welche ber einzige Erbe bem vorgeblichen Miterben gegeben hat; nun könnten aber einzelne Sachen ber Erbschaft nicht als Segenstand bes Erbschaftsskreiten angesehn werben, umsoweniger, wenn sie biem Erwerber nicht als Miterben, sondern, wie hier angenommen werde, um ihn zum Abstande von der Erbschaftstellage, also zum Berzicht auf ben eigentlichen Segenstand des Streites zu bewegen (ex transactione), gegeben werden, in welchem Falle sie auch gleich in das Eigenstum des Empfängers übergehen müsten, so das Usucapion nicht mehr nothe wendig und nicht mehr möglich sei. Dagegen ist mit Stephan a. a. D. S. 362 zu bemerken, das Usucapion allerdings möglich war, wenn die res hereditariae, welche der wirkliche Erbe vergleichenveise dem verweintlichen Miterben hingliebt, dritten Personen eigenthümlich gehörten und das von einzelnen Sachen hier nicht als Segenstand des Erbschaftskreites, sondern nur insofern sie Gegenstand der Abstand waren, die Rede sit; endlich das auch einzelne Sachen Gegens

Bebantengufammenhange in der in der Rote angeführten Stelle bie Auslieferung von Erbichaftsfachen fraft eines Bergleiches nur als eine Ausnahme von dem in ber Stelle juvor hingestellten Sabe, bag ber Befiger die Erbichaftsfachen, welche er, als vermeintlicher Miterbe, von bem wirtlichen Miterben empfing, nicht usucapiren tonne, aufgefaßt werben; Pomponius ertannte alfo bie Ufucapion auf ben Grund bes Bergleiches als ftatthaft an und biefe Entscheibung tann umfoweniger auffallen, als in einer anberen Stelle 887) bie Erfitung auf ben Grund ber Entscheidung eines Streites burch Ableistung eines üben ben erhobenen Gigenthumsanfpruch angetragenen Gibes fur julaffig erflart wird, welche ber form nach verschieden von der Beendigung eines Rechts: ftreites durch Bergleich und Urtheil, doch gang biefelbe Bestimmung hat wie die lettere und geradezu eine Art des Transactes genannt wird 858). Siermit icheint ein Einwand gegen bie Bulaffigfeit ber Erfigung aus einem rechtstraftigen Erfenntniffe befeitigt. Unwiderleglich icheint aber ber zweite Ginwand. Salt man an bem oben an bie Spige geftellten Princip feft, daß nur ein folches Rechtsgeschaft Erfigungstitel fein tonne, welches barauf gerichtet ift, Eigenthum von bem Ginen, welcher es wirtlich ober vermeintlich hatte, auf ben Unberen, welcher es nicht hatte, gu übertragen, fo trifft bies auch bei bem ber res iudicata fehr nahe flebenben Bergleiche gu. Der Tranfigent giebt Sachen, mit ber Abficht, bas Eigenthum bavon, welches er fich jufchrieb, aufzugeben und ju über: tragen. Dies verhalt fich gang anders im Falle ber res judicata, welche får ben Ridger ausfallt. Gie ift gerichtet 1) auf Unertennung bes Hagerifchen Gigenthums ober Forberungerechtes, 2) auf Leiftung ber geforberten Sache burch ben Bellagten nach richterlichem Bebeiß, und wenn Arndts 859) ben Schluß giebt, bag, wenn bie freiwillige Restitution der streitigen Sache Ersigungebesit begründet, es doch unmoglich meniger als iusta causa gelten fonne, wenn ber Richter bem Rlager, welchen er fur ben Gigenthumer ertennt, burch feine Auctoritat ben Befit verfchafft: fo ift biefer Schluß unrichtig. Darin befteht ja eben ber große Unterschied bes Bergleiches und bes Urtheils, bag ba, wo es fich um eine res dubia hanbelt, ber Geber ber ftreitigen ober einer anberen Sache fein behauptetes, ibm nicht aberfanntes Gigenthum baran auf ben Empfanger zu übertragen beabfichtigt, mabrend bies bier fowenig bem Richter als bem Beflagten, welcher jur Berausgabe ber Sache Erfigungstitel fann nur ein Erwerbegrund gezwungen wird, einfällt. 3ft nun, wie allgemein jugegeben wirb, bas bes Gigenthums fein. rechtstraftige conbemnatorifche Ertenntnif auf Anertennung bes tlagbar

fanb bes Erbichaftsftreites fein tonnen, ba biefer gunachft bie fubjective Erbenqualität, welche ben Grund bes Erbichaftsanfpruches bilbet, betrifft.

<sup>857)</sup> L. 13. S. 1. D. 12. 2.

<sup>858)</sup> L. 2. D. 12. 2.

<sup>859)</sup> Arnbis a. a. D. S. 289. Siehe bagegen Stephan a. a. D. G. 363 fig.

gemachten Rechtes und begaglich Rochtstitels gerichtet, fo fann es gerabe beshalb nicht Erwerbegrund, folglich nicht Erfigungetitel für ben Riager fein, weil es einen Biberfpruch enthalten wurde, indem es bem Rlager augleich ein altes Recht und jugleich ein neues jufprache, alfo vorausfeste, bag bem Rlager tein Recht auf die Sache guftand. Diefer Bibes-(prud wird auch nicht burch bie Bemerfung von Bangerom 860) atboben: bag fur ben Fall, ba ein flagender Richteigenthamer ein fiegreiches Urtheil bavontruge, bas positive Recht burch bie Berfügung. nachgeholfen babe, bag auch bas materielle Unrecht bem Befiegten gegen= über formell als Recht gelten, bag alfo ber Sieger ber anberen Partei gegenüber wirflich berechtigt fein folle, moge er es nun auch urfprünglich gewesen sein ober nicht. Die Giltigkeit formellen Rechtes bat blos bie Bebeutung, bag ber einmal rechtefraftig entichiebene Streit nicht wieber pon neuem erhoben werben foll. Diefer Amed wird burch bie Ginfuhrung ber actio indicati unb exceptio rei indicatae vollkanbig erreicht. Der Usucapion bebarf es bagu gegen ben Gegner nicht. Rir Redte ffreitigfeiten bes Ridgers mit britten Derfonen aber ein Brainbig au fcaffen, liegt nicht im Sinne ber res indicata als formellen Rechtes. Wenn man auch immerbin gugeben tann, bag bas rechtstraftige combemnatorifche Urtheil ben Rlager in feiner bereits vorhandenen bona fides bestärten tonne, fo ift bamit nicht bie Benugung beffetben als Litele gugugeben, inbem es baburch, bag es etwaige Bweifel befritigt, noch nicht ohne weiteres felbft jum Titel wirb. Den Stel tonnte bas Urtheit nur bann überfluffig machen, wenn fonft bie blofe bona fiden genügte, mithin mit jum Behufe ber außererbenelichen Erffwag. Bum Behufe ber orbentlichen Erstsung tounte bas Urtheil nicht einmal nis Dutativitel aufgefaßt werben, da jeber weiß, daß das Urtheil (abgefeben von ber Abjubication) tein Erwerbegeschaft ift; Die entgegengefeste It: ficht murbe als ein wicht entichnibbarer Rechtsierthum nicht zur Erffanne fichten tonnen. Bangerow tritt ber bier betampften Unficht unt ber Mobification bei: bag ber Sieger ben beffegten Bellagten auch wirklich für ben Eigenthumer gehalten habe 861). Allerdings find, wenn die res indicata Erfikungstitel fein foll, die allgemein von der 🖘 figung geltenben Grundfage anzuwenden. Bei anderen Erfigungstitetn, als bertvativen Erwerbegrunben, befteht bie bona fides wefentlich in ber Ueberzeugung von bem Eigenthum bes auctor und fie feben bei bem Erfibenben bie Abficht voraus, von bem auctor Eigenthum zu empfangen. Rebenfatts trifft bie vorgeschlagene Mobification nur bie eine Seite eines Erwerdstitels, nicht and bie andere, daß ber Geber ber Sache das Eigenthum bavon auf ben Empfanger ju übertragen beabfichtigt. Sowenig aber lettere Abficht auf Seiten eines rechtstraftig Berurtheilten voraus gefest werben tann und darf, fo fcwierig ift bier bie prattifche Unwen-

<sup>860)</sup> Bangerow a. a. D. Siebe bagegen Stephan a. a. D. S. 364. 861) Bangerow a. a. D. Dagegen fiche Stephan a. a. D. C. 361 ff.

bung bes erferen Erforberniffes, ber Abficht und Melnung, Sigenthum gu empfangen. Der Bellagte mare bier als auctor bes fiegenben Rlagers gu benten. Diefem wurbe nun eine Erfitung ber von jenem fraft bes Urtheils erhaltenen Sache auf boppeltem Wege möglich fein. Entweber ift vorauszusesen, bag er einen frivolen Rechtsftreit führte, weil er ben Graner . welchen er gerabe fur ben Elgenthumer balt, angreift, und gur Belohnung feiner Brivolitat hatte er nun in bem erlangten gunftigen Uetheile bas Mittel, bas mit Bewuftfein unter bem Scheine bes Rechtes burchgesette Unwecht in ein Recht gu verwandeln. Der er ging redlich ju Berte, hielt fich fur ben Gigenthumer und flegte; bann wurde er fich nun erft bei ber Derausgabe ber Sache einzubilden haben, daß fie nicht ihm, fonbern bem Gegner gebore --- eine abenteuerliche Bumuthung. Ober enblich, es fiel ihm bies gufallig erft in bem letteren Beitpuntte ein. Dann wurde wie im erften Falle ju entfcheiben fein. - Benben wir und biernachft gu ben Ausspruchen ber Quellen, fo tommt erftens eine Stelle in Betracht, welche ausspricht: Si iussu iudicis res mibi restituta sit, accessionem esse mihi dandam placuit 862). Diese von Donellus für feine Anflicht angeführte Stelle fagt aber nicht, daß berjenige, welchem infolge eines Urtheils ber Beffe reftituirt war, aus biefem Titel eine Erfigung beginnen, feubern bag er ben bieherigen Befig bes Bernrtheil: ton fich aurechnen burfe. Dan braucht nicht gerabe an ben Kall gu benten, wo ber Pfanbiculbner burch bie actio pignaretitia directa bie Andgabe bes Fauftpfandes vom Pfandglaubiger erzwingt, ba bier nicht eigentlich eine accessio possessionis, eine Bufammenrechnung ber Beffa: gelten mehrerer Befiger finttfinbet, well biefelbe Dorfon, ber Pfunb: fonibuer, auch burch ben Pfandglaubiger, als Steltvertreter ben Ufuexplonebeffe auskibte 968), webhalb es benn auch nicht wieber gur Erlangung bes torperlichen Bofiges von Geiten bes Pfanbichulbnere bebatf, um fic auf die inzwiften abgefaufene Erfigung berufen zu können 304). Anbers verhatt es fich bei bem procarium 965), wie in ben Saffen eines widerruftichen (Eigenthennes) Erwerbes. Rach bem Aufhoren ber pretiren Berleihung muß ber precario dans, nach bem Rudfalle bes wiberfuflichen Gigenthumsrechtes an ben Berauferer, muß ber Lettere guvor ben Befit ber Sache erlangt haben, um fich ben Befit bes bisberigen Befferes ju Gumpen feiner eigenen Erftpung anrechnen ju tonnen. Plemanf tage fich ohne 3wang bie obige wortlich angeführte Stelle begleben, zumal bie turg vorhergebenden 6. 6. 7. folche galle berührten, namlich ben Radfall ber dos und bes procurium. Sie fagt, es tomme nichts barauf an, auf welchem von beiben Begen bie Reftitution ber suradtebrenben Sache gefchebe, ob freiwillig ober burch richterliche

<sup>862)</sup> L. 13. S. 9. D. 41. 2.

<sup>863)</sup> L. 1. S. 15. L. 36. D. 41. 2. L. 16. L. 33. S. 5. 6. D. 41. 3.

<sup>864)</sup> L. 13. S. 12. D. 41. 2.

<sup>865)</sup> L. 13. 3. 7. D. 41. 9. L. 16. D. 44. 8.

Bermittelung. Gine gweite Stelle 866) behandelt ben Kall; wenn bei Muspfandung infolge ber res iudicata (pignoris capio) Streit über bas Gigenthum bes Erecutionsobjectes entfteht. Der Richter, welcher bie res iudicata vollftredt, foll über bas Eigenthum cognosciren und wenn bas Resultat ber Sacherorterung fur bas Eigenthum bes Berurtheilten ausfällt, bas Urtheil vollstreden. Die cognitio foll aber nur summatim angeftellt merben und ber Ausspruch bes erequirenden Richters foll bem Schuldner nicht prajudiciren, wenn erfterer fich fur bas Eigenthum bes Dritten, ber baffelbe in Anfpruch nabm, und gegen bas Gigen= thum bes Berurtheilten entichieben hatte; ber Dritte, welchem infolge deffen die Sache restituirt ift, foll infolge jenes Ausspruches fich nicht auf die darin enthaltene Anertennung feines Gigenthums berufen tonnen, wenn gegen ihn iure ordinario geflagt werbe. hierauf folgen bie Schlusworte: sic evenit, ut omnibus integris tantum capioni res judicata proficiat. Diefe Schlufworte bat Donellus von der Ufticapion verftanden, mahrend bas wiederholt hervorgehobene Sauptmertmal des erorterten Kalles - Si rerum, quae pignoris jure captae sunt, eius, cuius nomine capta est — und im folgenden — ubi controversia est de pignore, id dimitti debere et capi aliud - fowie ber gange Bufam= menhang bes Titels de re indicata (42. 1.), wo hauptsächlich von ber Erecution rechtstraftiger Urtheile ble Rede ift, es naber legten, an bie pignoris ap io ju benten. Stephan 867) halt auf die Befahr bin, der Bermechselung der pignoris capio und der usucapio, welche Unterbolgner 868) bem Donellus gur Laft legt, beschuldigt gu merben, und ungeachtes ber febr icheinbaren Begiebung ber capio auf bie pignozis capio, die Annahme des Donellus, daß die capio auf den dem Bindieanten restituirten Befit ju beziehen fei, fur richtiger als bie bon Unterhalgner und Arnote. Stephan balt es far unvereinbar mit dem Busammenhange, die Schlufworte von ber pignoris capio ju Er fagt: biefe Schlufworte jogen eine Folgerung que ben nachit vorbergebenden Saben. Es werbe gefagt, bas bem Binbicanten gunftig ausgefallene Urtheil prajubicire dem Berpfander (bem, in beffen Sachen die Erecution geschiebt) nicht, und ber Bindicant, welchem bie Sache restituirt murbe, tonne fich gegen bie nun etwa gegen ibn im ordentlichen Processe eingeleitete petitorische Rlage nicht auf jene summarifde Entscheidung berufen. Wer in diefem zweiten Rechtsftreite als Rlager vorausgesett wirb, werbe nicht gefagt. Es fei babei entweber an Die Bindication bes Berpfanders ober an die hppothefarifche Rlage bes Pfandglaubigere ober auch an beibe jusammen zu benten. Eigenthum des Berpfanders, noch bas Pfandrecht des Pfandalaubigers fei durch das fruhere Urtheil anerkannt. Mithin habe der Sieger nur

<sup>866)</sup> L. 15, S. 4. D. 42. 1.

<sup>867)</sup> Stepban a. a. D. S. 369 fla.

<sup>868)</sup> Unterholgner, Berjährungelehre Bb. 1, G. 402.

ben Bortheit, welchen ihm ber Befig, bie Restitution ber Sache verschafft, im übrigen werbe an den bestehenden Rechteverhaltnissen nichts Dierauf bezogen fich jene Schlufworte. . Stephan fucht ferner nachzuweifen, daß die andere Ertlarung zu Ungereimtheiten führen Bir tonnen beffen weitere Ausführung berüber übergeben und uns nur bafur aussprechen, daß bem gangen Bufammenhange ber Stelle nach die Schlufworte nur auf die pignoris capio bezogen werden tonnen. Es ware icon fprachlich taum ju rechtfertigen, bag, nachdem unmittelbar vorher mehrmals von der pignoris capio die Rede war, auch in der gangen Stelle (L. 15. D. 42. 1.) nur von biefer gehandelt wird, ber Burift unter capio auf einmal folte bie usucapio verftanben haben. In jenen Schlufworten faßt Ulpian bas, mas er in bem Borbergebenben ausgeführt hatte, kurz zusammen, und mag man ihn auch hier einer über= füffigen Bieberholung beschuldigen, fo liegt boch jedenfalls ein Bufam: menfaffen bes Refultates bes fruher Ausgeführten viel naber als eine Beziehung auf die usucapio, von welcher bisher gar nicht die Rede mar. Auch in den Bafiliten 869) find jene Schlufworte auf die pignoris capio bezogen worden, indem biefelben bort fo wiedergegeben werden: els μότην γαρ λήψων ένεχύρων ή χρίσις αυτη συμβάλλει. Es ist bies um fo wichtiger, ale befanntlich die Baffliten, foweit fie Digeftenftellen enthalten, regelmäßig aus ben Gummen ber Digeften bes fog. Unos nymus, ibentifch mit bem Dovellenepitomator Sulianus, entlehnt find 870)., mithin bier ein Beugnif vorliegt, bag auch bie Beitgenoffen Buftintan's felbft jene Schlufworte nur von ber pignoris capio verftanden haben. Gine britte Stelle 871) nimmt eine iusta causa rudficht lich ber Publicianischen Rage an: si res ex causa indicati tradita sit. Man taum, um diese für die hier bestrittene Ansicht jedenfalls am scheine barften fprechenden Stelle, auf welche fich namentlich Urnbts und Bangerow flugen, zu befeitigen, ber Erklarung Unterholzner's fich anschließen, es sei hierbei an eine actio Publiciana utilis adveraus enm, contra quem iudicatum est, gebacht, eine Erflarung, zu welcher fich in einer anderen Stelle beffelben Titels 879) Beranlaffung finbet, wo es beift, ber Rlager, wenn er vom Segner aufgeforbert, fein Gigen: thum befcomor, habe die Publicianische Rlage, jedoch nur gegen ben Allein weit richtiger ift es, mit Pfeiffer 878) biefe Stelle auf eine perfonliche Rlage und Berurtheilung fowie bie bemgemaß solvendi causa geschehene Trabition zu beziehen, ba Ulpian burch die bestimmte hervorhebung ber traditio ex causa iudicati ben Gebanten

<sup>869)</sup> Basil. Lib. IX. Tit. 3. cap. 15. th. 5. (edit. Heimb. T. I. p. 455.) 870) Bergl. ben Artitet Quellen bes romifchen Rechtes Bb. VIII, 6. 815.

<sup>871)</sup> L. 3. S. 1. D. 6. 2.

<sup>872)</sup> L. 7. §. 7. D. 6. 2.

<sup>873)</sup> Pfeiffer a. a. D. S. 125. Schon Arnbis a. a. D. S. 298 hat an bie Möglichteit berfelben Erklärung gebacht.

an bie Begrunbung bes Ufucapionstitels burch bas Urtheil ausfüllieft, mabrend er turg bacauf 474) ben Altel ber Abjubication, bet welchem ber Befig nicht burch Trabition begrundet gu fein braucht, in anberer Beife (si res adiudicata sit) begelchnet. Auch baben bie Comptfatoren auf ben titulus pro soluto felbft febr beutlich burch bie unmittelbar barauf eingeschobene L. 4. B. 6. 2. (vel solvendi causa) hingewiesen. vierte Stelle 875) (pricht que: Qui auctore indice comparavit, bonae fidei possessor est. Es ift bier aber mit feinem Botte von Erffbung bie Richt jebe bonae fidei possessio ift ja Erfigungebeffe, fonbern es tonnen fich lediglich andere rechtliche Bortheile, j. B. hinfichtlich ber Restitution der Fruchte, an jene fnupfen, an welche bier gebacht fein Bollte man aber auch bie Stelle von einem Ufucapionebeffe verfteben, fo tann man boch weit eber an einen Rauf unter offentlicher Auctorität 876) oder an eine missio in possessionem ex secundo decrete, als an einen titulus pro indicato benten. Eine fanfte Stelle enblich 277), auf welche Donellus und Bangerow bie Schingfolgerung grunben, baf bas Urtheil Gefibungetitel fein tonne, weil ibm in biefte Stelle die Birfung jugefdrieben werbe, bie nichtig gewefene Berauferung eines Danbelgrundfliedes ju einer giltigen ju maden, erflatt bas Berbot ber Berauferung von Munbelgutern für nicht anwerbbar, wenn bas Eigenthum einer Cache bem Dundel aberfannt und infolge beffen vom Bormunde reflitufet wird; nam et hic valebit alienatio propter rei iudicatae auctoritatem. Ge tann bier nicht, wie Dfeiffe t \*\*\*) richtig bemertt, angenommen werben, bas ber Richter burch fein Urtheil bie alienatio vorgenommen habe; biefe ift vielmehr in ber Befftwilon burch ben Bormund gut futhen, welche propter rei fudicates auctoritaten erzwungen werben, aber nicht bas vom Richter fcon ate befehrnb angenommene Eigenehum begranben tann. Der Ausbrud alienatio if hier umfoweniger auffallig, als berfelbe, namentiich bei bem Berbote ber Berauferung ber Danbelgater, im weiteften Umfange gebraucht mirb.

c) Un befanntschaft mit möglichen Ansprachen. Soll bie Reblichkeit bes Besiges eine Berfahrung zum Rachtheile frember Anspruche rechtfertigen, so barf auch insbesondre ber Besiger von bem Dasein solcher Anspruche teine Kenntnis haben. Die Erörterung über bas innere Besen dieses Erfordernisses führt zu folgenden Gagen: I. die Redlichkeit des Besiges wird durch eine, obgleich unrichtige Kenntnis

<sup>874)</sup> L. 7. D. 6. 2.

<sup>875)</sup> L. 136, D. 50, 17.

<sup>876)</sup> L. 11. D. 41. 2. L. 14. §. 1. B. 11. 7. Offenber if in L. 136. D. 50. 17., wenn fie vom Usucapionebestige spricht, nur an den titulus pro emtore gebacht. Bgl. L. 1. C. si in causa indicati. (VIII. 32. (33.)) S. Danz a. a. D. S. 288 fig.

<sup>877)</sup> L. S. S. S. D. 27. 9.

<sup>878)</sup> Pfeiffer a. a. D. G. 126.

bon rechtlichen Anspruchen aufgehoben 279); nur barf bie Runde wicht fo unbegrundet fein, bag überhaupt gar feine Unspruche fattfinden : fonft ift von ber Rothwenbigteit einer Berjafrung gar nicht weiter bie Rebe, fonbern es tritt vielmehr bie Regel ein: plus in re est, quam in existimatione 880). Ramentlich muß ber Beflagte 1) nicht von folchen Umftanben wiffen, welche ihn Gigenthumsanfpruche erwarten laffen; er barf alfo nicht wiffen, bag bie Sache bem, von welchem er fle etwarb, gar nicht gehörte 881); ferner barf er nicht wiffen, bag bem, von welchem er feinen Beffe erhalt, tein Beraugerungerecht guftebe; er barf alfo nicht wiffen, bag er von einem Geiftesfranten gefauft hat 682), ober bag berjenige, mit welchem er fich obne Beitritt bes Bormundes in einen Sandel einließ, unmandig fei 883), ober bag bet Wertaufer burch obrigteltliches Berbot in ber Disposition über fein Bermagen befchrantt war, wie bles bei bem Berfcwenber und bei bem heres suspectus ber Rall fein tann 884). Sat man von einem Bormunde, Manbatar ober Pfandglubiger erworben, fo muß man fich über die Richtigfeit ober Ungiltigfeit ber angebtichen Bormunbichaft, Bollmacht ober Pfandberechtigung in Unwiffenheit befinden 888) fowie über die vielleicht begangene Berlebung ber Bolimacht 886). Die Kenntnif bavon, baf ber, von welchem man eine Sache bat, fie blos infolge einer Schenfung unter Chegatten befaß, fibet bie Reblichteit bes Befiges nicht; ber Erwerber tann fich boch ats rechtmeligen Befiger betrachten, weil fich bie Berauferung, darch welche er erwiedt, als eine mit Billen bes vermeintlichen Eigenthamerb (bes fchentenben Chegatten) gefchehene betrachten laft 807). 2) Will man fich burch reblichen Befig gegen Pfanbanfpruche verthei= Mien, fo muß man noch inebefonbre mit ben Pfanbanfpruchen unbefannt gewefen fein, gegen welche man fich auf bie Berjahrung beruft. Dagegen ficht ber Erfitung bes Eigenthums bie Kenntniß, daß die Sache, welche man erwirbt, mit einem Riegbrauche ober Pfanbrechte belaftet ift, nicht im Bege 889). 3) Am wenigsten ift es fidrend, wenn man bei ber Erwebung gwar nicht gang vorwurfsfrei gehandelt hat, aber boch fo, daß man über bie rechtliche Giltigteit ber Erwerbung nicht im Zweifel fein tonnte 880). 4) Die Reblichfeit bes Befiges leibet nicht, wenn ber Srrthum nur barin befteht, bag man fur einen Anderen ben Erfigungebefig ju erwerben glaubt, mahrend man ihn für fich felbst erwirbt; j. B. wenn

<sup>879)</sup> L. 32. S. 1. D. 41. S.

<sup>880)</sup> L. 9, §. 4. D. 22. 6, 881) L. 109. D. 50. 16. L. 27. D. 18. 1. 882) L. 2. §. 16. D. 41. 4. L. 13. §. 1. D. 8. 3. 883) L. 2. §. 15. D. 41. 4. L. 27. D. 18. 1. L. 9. C. VII. 26.

<sup>884)</sup> L. 12. D. 41. 3. L. 7. S. 5. D. 41. 4.

<sup>885)</sup> L. 109. D. 50. 16. L. 14. D. 41. 4. L. 27. D. 18. 1.

<sup>886)</sup> L. 7. S. 6. D. 41. 4.

<sup>887)</sup> L. S. pr. D. 41. 7. 888) L. 43. S. 1. 2. D. 41. 2.

<sup>889)</sup> L. S. D. 41, 4.

man noch in frember Gewalt zu stehen glaubt, ohne zu t man burch ben Tob bes Gewalthabers unabhangig geworbe 5) Chenfo ift es unichablich, wenn man aus einem bebing geschäfte erworben bat und nicht weiß, bag bie Bebingung getreten ift 891). II. Die Reblichfeit bes Befiges fest abe entschuldbares Dichtwissen voraus 892). Ein Re gilt megen ber vorausgesetten Moglichfeit ber Erfunbigung i nicht als entschuldbar und bebt baber bie gur Erfigung Redlichkeit auf; bei bem factischen Frethum findet bas Bege Daber ift die Erfigung ausgeschloffen, wenn man von eine bigen, beffen Alter man fannte, ohne Beitritt bes Bormu erwirbt, indem man biefen Beitritt für entbehrlich hielt 898) der Tutor nur am Unfange bes Gefchaftes jugegen gemef nachträglich eingewilligt hat, gefest auch, bag ber Erwerben schaft für giltig hielt 894). 3m Gegentheil ift die Erfigung fat man nicht mußte, baf man bie Sache eines Dritten ohne be und Willen erwerbe 895), ober bas Alter bes Unmundigen, n man fich ohne Beitritt bes Bormundes in einen handel ein fannte 896), ober menn man von Jemandem etwas erworben be bie Dbrigkeit die Beraugerung unterfagt batte, ohne bag wußte 897). In Fallen, wo der Rechteirrthum entschulbba wo die in der Regel vorauszusebende Moglichfeit der Erfund vorhanden ift 898), ober überhaupt bei controverien Rechtsfag welchen felbft die eingezogene Ertunbigung ju teinem fichere führen murbe, begrunbet bie Rechtsunfunde feinen Dangel Daffelbe gilt noch vielmehr bei ben Derfonen, welchen bie Rechtsunkunde ju Gute gehalten wird. III. Streitig if jenige, melder an ber Bollgiltigfeit feiner Ermerbung zweife redlicher Befiger angesehen merben tonne. Richt zu leugnen einigen rechtlichen Beziehungen, mo es auf eine feststebenb aung antommt, wenn eine rechtliche Wirtung eintreten foll

<sup>890)</sup> L. 44, S. 4. D. 41. 3.

<sup>891)</sup> L. 2. §. 2. D. 41. 4. Bgl. über biefe Stelle unterholg Bb. 1, S. 406-408.

<sup>892)</sup> Bgl. Unterholgner a. a. D. 28b. 1, S. 408 fig. unb Spftem bes beut. rom. Rechtes 28b. 3, S. 369-377.

<sup>893)</sup> L. 2. S. 15. D. 41. 4.

<sup>894)</sup> L. 31. pr. D. 41. 3. 3m heutigen Rechte, wo nach be Ansicht bie Form ber romischen auctoritas tutoris nicht mehr zu bi thut ber erwähnte Rall ber Reblichteit bes Besiges teinen Eintrag.

<sup>895)</sup> L. 109. D. 50. 16. 896) L. 2. §. 15. D. 41. 4.

<sup>897)</sup> L. 12. D. 41. 3. L. 7. \$. 5. D. 41. 4. L. 26. D. 18,

<sup>898)</sup> L. 9. S. 3. D. 22. 6.

<sup>899)</sup> Savigny, Enftem Bb. 3, S. 336-338, 375. 28gl. Rechtegefchäft Bb. IX, S. 225 fig.

inten einem Dichtwiffen gleich gilt 900); aber diefes befeinen Schluß auf die Bestimmung des Begriffes einer gerwerbung. Nach der Natur der Cache muß man das weifelsgrunde in Betracht gieben. Gang unbegrundete, licher Beforgnif eingegebene 3meifel ftoren naturlich die Befibes nicht. Wer aber burch bie Umftande hinreichend , einen Mangel bei feiner Erwerbung gu vermuthen , der der Befiger zu betrachten, wenn er aus Leichtfinn diefe ibe nicht beachtet hat, weil hier die Unwiffenheit eine un= in wurde. Auch wird es nach einer Gefetftelle 901) gera: unredliche Erwerbung betrachtet, wenn man, auf die von rechtigten ergangene Ubmahnung nicht achtend, eine Sache ift der Erwerber fur einen Theil feines Befiges wegen echtung unbeforgt, aber in Unfehung eines anderen Thei= beforgenden Unspruchen nicht unbekannt, fo kann er bie redlichen Befiges wenigstens theilmeife genießen, alfo ben Befit er fur unanfechtbar hielt, erfigen. Der Befiger muß beutlich bewußt fein, inwiefern er feinen Befit fur vollig Gleichgiltig ift es, ob der Theil, in Unsehung beffen er redlicher Befiger erscheint, ein materieller ober ibealer - Die Unbekanntschaft mit ber Unrechtmäßigkeit bes efiges muß 1) hauptfachlich jur Beit der Erwerbung des nben fein, auf welchen Beitpunkt überhaupt, wie fruber e, nach romifchem Rechte es hinfichtlich ber Redlichkeit fommt; 2) nach den Grundfagen bes fanonischen Rechtes ihnte Unwiffenheit mahrend ber gangen Berjahrungszeit aben. 3) Bei Befigerwerbungen auf Grund eines Raunwiffenheit nicht blos gur Beit ber Befigerwerbung, foner Zeit bes abgeschloffenen Raufes vorhanden gemefen ben Fallen, mo der Erblaffer die Sache gekauft hat, die er erft an ben Erben erfolgt ift, muffen hiernach fowohl als ber Erbe fich in redlicher Meinung befunden haben, icher Befit begrundet werden foll 904). - 3ft insbesondre if beffen Redlichkeit ober Unredlichkeit es ankommt, burch en erworben, fo tommt es, ber Regel nach, nicht auf bie Be-

r Mittelsperfon mit ben zu erwartenden Unfechtungen bes ondern es ift vielmehr die Perfon beffen, welchem ber red= ftatten tommen foll, in Betracht gu gieben. Darin liegt re Grund, weshalb ein durch Stellvertreter erworbener rtung ber Erfigung erft baburch erhalt, bag ber, fur mel-

<sup>3.</sup> L. 76. D. 50. 17. L. 13. S. 1. D. 29. 2. L. ult. C. IV. 5. 7. C. III. 32.

L. 6. S. 1. D. 41. 4. L. 43. pr. D. 41. 3.

<sup>3.</sup> pr. D. 41. 3. nepid redu neifing D nerenged alt (010

den ber Befig erworben wirb, von ber wirflich erfolgten Be unterrichtet wird . Die bier aufgestellte Regel erleibet fe nahmen: 1) wenn Belaven ober Rinber unter vaterlicher Befibenwerbung gemacht, babei aber nicht unmittelbar fu ober Bater, fonbern fur ihr Peculium gehandelt haben. thumlichteit bangt bamit jufammen, bag folche abbangige Befigermerbungen fur bas Peculium gemiffermagen felbfi und ohne Biffen bes herrn ober Baters Erwerbungen nen <sup>906</sup>). Sat jedoch ber Gewalthaber gufallig von ber Biffenfchaft, fo muß er auch felbft in reblicher Meinung f erhalt er aber spater ben unmittelbaren Befig einer fur be erworbenen Sache, fo ift bie redliche ober unredliche Meini auf die Beichaffenheit bes Befiges nach romifchem Rechte fluß 907), mabrend bies nach ben Grunbfagen bes tanonif über bie mala fides superveniens allerdinge heutzutage eine Die eben ermabnte Ausnahme ift insbesonbre von Ginfug, bag in beren Folge auch fur Rinder und eine Erfigung beginnen tann; fo auch, wenn eine Erbichaft ber Erlebigung fich befindet, weil ein postumus erwartet t Erbe eine Erfidrung über ben Antritt noch nicht abgege Auf diese Beise tann auch mabrend ber Kriegsgefangenscha eines Bermogens eine Erfitung beninnen. Es bleibt bann zweifelhaft, wem diefe Erfigung zu fatten tomme (in pende capio). Rebrt ber Gefangene gurud, fo fommt vermoge ! liminii ihm bie Erfigung ju Gute. Stirbt er in ber Be fo wird infolge ber lex Cornelia fein Ableben im Momen genschaft fingirt, und fo fommt bie Frucht ber Erwerbung bie Erben oder an ben Erwerbenden felbft, wenn biefer t fonbern ein Rind vom Saufe gewofen ift 909). Das weger genen bemerkt ift, fallt heutzutage meg. 2) Gine ferner tritt ein in ben gaften, wo man ben Befit burch Perfor welche in feiner Gewalt fteben; wo es aber bennoch auf beffen, weichem ber Beffe erworben wirb, nicht ankommt; Bouserwerbungen burch Bormanber willenlofer Perfonen Befigerwerbungen burch bie Goschafteführer ber juriftischen

D) Unterbrechung bet Berjahrung 910). At

<sup>905)</sup> L. 17. D. 41. 3. L. 49. §. 2. D. 41. 2. L. 1. C. VI 906) L. 1. §. 5. L. 4. D. 41. 2. L. 3. §. 12. L. 24. D. cod.

<sup>907)</sup> L. 2, §, 10—14. L. 7. §, 8, D. 41, 4. L. 8. pr. L. 43, §, 1. L. 47, D. 41, 3. Bgl, ther L. 43. §, 1. D. 41. holgner a. a. D. Bb. 1, S. 419.

<sup>908)</sup> L. 28. D. 41. 3. L. 1. S. 5. B. 41. 2. L. 29. D. 49 909) L. 22. S. 3. L. 29. D. 49. 18. L. 15. pr. L. 44. § 910) Die besonderen Schriften über biefen Gegenstand find

Die Unterbrechung ber Berjahrung fann auf verschiebene nden, theils fo, daß eine Berjahrung fur immer unftatthaft fo, daß fie wenigstens wieber von neuem anfangen muß elleicht ben Ablauf eines noch langeren Beitraumes erforbert, h fo, daß fie nur eine Beit lang ruht und bann wieder an Berjahrungszeit fich anknupft. Die Grunde der Unterbre= größtentheils befonders zu behandeln. Golche Grunde find bung eines gerichtlichen Unspruches; 2) eine formliche ; 3) eine bei bem Regenten nachgefuchte und von diefem rifterftredung; 4) die Unterbrechung bes Befiges, welche ben Berjahrungsarten, welche einen Befig ober Quafibefit , von Ginfluß ift. Mugerbem ift bier gu bemerten: 1) bie wird unterbrochen, wenn bas Recht ober ber Unfpruch, gegen berjahrung gerichtet ift, an eine Perfon gelangt, welche in Berjahrung besondere Borrechte genießt, wie an Unmunn ober milbe Stiftungen, ben Fiscus u. f. m. Es wird , daß das Recht ober der Unspruch vollständig, nicht blos ber Ausubung auf die begunftigte Perfon übergegangen ift. inderniffe eintreten, welche ber Musubung ober gerichtlichen bes burch die Berjahrung gefahrbeten Rechtes im Bege uß in ben Fallen, wo die Berjahrungszeit nicht als tempus fondern als tempus utile berechnet wird, auf folche Sinder= ht genommen werben, fo bag alfo gewiffermagen ber Lauf ing unterbrochen wird. Bo die Berjahrungszeit tempus ft, werben im romifchen Rechte feine folchen Ruckfichten Es erfolgt alfo bei biefer feine Unterbrechung, wenn aus velche nicht rechtlicher Natur find, bie Rechteverfolgung ge= , ba hier nicht einmal ber Unfang ber Berjahrung nach bem reten aufgehalten wirb. Die anscheinenbe Sarte wird burch leit ber in integrum restitutio gemilbert. Als Ausnahme fen, daß nach kanonischem Rechte eine zum Rachtheile ber Sifchofsfibe verenupften Rechte und Unfpruche laufende Berbrend ber Beit der Erledigung bes Bifchofefiges allerdings rb 911). Inwiefern bas tempus hostilitatis von Ginfluß auf r Berjahrung fei, ift fruber bereits erortert worden. Db andere iche Greigniffe, welche einen Stillftand ber Gerichte bewirken,

Digitized by GOOD

Bibl. iurid. v. praescription is impedimenta und usurpatio 7. 467.) und in ben Supplem. T. I. p. 395. 498. T. II. p. 329. nze Lehre vergleiche Unterholzner, Berjährungslehre Bb. 1, S. 434—487. Ginzelne Fragen behandeln Sufchte, in der ivilr. u. Proc. R. F. Bb. II, S. 145 fig., 450 fig. Schöffer, b. VIII, S. 276 fig. Ahrens, ebb. R. F. Bb. XII, S. 319 fig. erjährung betrifft Pfotenhauer, über die Unterbrechung der rung. Leipzig 1843. Andere Schriften werden am geeigneteh Orte eben. p. 15. X. II. 26. 101 2 .// manne deal and at the cold

eine Siftirung der Berjahrung herbeiführen, tann bezweifelt werben, ba hier ber Berechtigte fich immer burch eine Protestation gegen Die Berjahrung ichugen tann. Landesherrliche Moratorien fiftiren mabrend ber Beit, auf melde bas Moratorium ertheilt ift, wenigstens bie Berjabrung perfonlicher Rlagen. Rach ben Grundfagen bes fanonischen Rechtes unterbricht bie mala fides nach ben fruberen Erorterungen jebe Beriabrung, welche einen Befit ober Quafibefit vorausfett, fowie bie Berjah. rung berjenigen perfonlichen Rlagen, welche auf Restitution einer bem Rlager eigenthumlich gehörigen Sache gerichtet find. BB) Storung ber Berjabrung burch gerichtliche Berfolgung bes Un: fpruches 912). Eine Unterbrechung ber Berjahrung tritt gwar nicht bei allen, aber boch bei den meiften Arten berfelben ale Rolge ber gericht lichen Geltenbmachung eines Rechtes ein. Das romifche Recht verlangt in diefer Begiebung, daß die litis contestatio erfolgt fei, menn die Berjahrung unterbrochen werden foll.918), mas jedoch icon im neueten romifchen Rechte nach bem fpater gu Bemertenden geandert ift. Das romifche Recht kennt zwei besondere durch die Ginleitung eines gerichtlichen Berfahrens begrundete Beriahrungsarten, die Drocefverjahrung und bie Berjahrung ber Litispendeng. 1) Procegverjah: Sowie für die pratorifden Temporalflagen icon urfprunglich bas dare actionem an eine bestimmte Beit gebunden mar, ebenfo lag es in der Organisation ber rechtsprechenden Magistratur, bag bei ben iudicia, quae imperio continentur, ble Wirkfamteit ber formula und bes bas burch angeordneten judicium nur fo lange bauerte, als bie Amtsgewalt bes anordnenden Magiftrates, baber folche iudicia, wenn fie gleich bei bem Anfange ber Magiftratur angeordnet maren und bem judex feine fürgere Beit gur Beendigung der Cache bestimmt mar 914), bochftene ein Sabr bauerten, aber auch ohne alle Bestimmung von Seiten bes recht fprechenden Magiftrates nur furgere Beit mabren fonnten, wenn in einem Spateren Beitpuntte ber Amtebauer bes Magistrates die formula ettheilt war 915), diefe befchrantte Dauer bes judicium mar die urfprungliche Art der Procegverjahrung. Sie wird mit verfchiedenen Ausbruden bezeichnet 916). Bei ben legitima judicia, beren Giltigfeit und Rechte.

<sup>912)</sup> Schuette, de praescriptione litispendentiae. Gott. 1784. Einbe, Beitrage gur Lebre über bie Berjabrung bes Proceffes und ber Litispendeng, in ber Beitichr. f. Givilr. u. Proc. Bb. II, S. 163 fig., 178 fig.

<sup>913)</sup> Die hierauf bezüglichen Stellen betreffen: 1) bie Temporalklagen. L. 8. §. 1. fin. D. 27. 7. Bgl. L. 9. §. 3. D. 12. 2. L. 29. D. 46. 2. L. 1. §. 2. D. 2. 12. L. 28. §. 4. D. 5. 1. L. 24. pr. D. 40. 12. 21 Die longi temporis presecriptio betreffen L. 10. C. VII. 83. L. 26. C. III. 32. Rückichtist ber praescriptio XXX vel XL annorum foll nach ber Behauptung Einiger ichon bie Anfielung ber Klage zur Unterbrechung genügen. Die bafür angeführten Stellen (L. 3. 7. pr. C. VII. 29.) iprechen aber nicht beutlich genug, um eine Abweichung von der Regel annehmen zu können.

<sup>914)</sup> L. 2. §. 2. L. 32. D. 8. 1. L. 13. §. 1. D. 2. 1. L. 15. D. 42. 1. 918) Reller, über Litisconteffation und Urtheil §. 18, 16.

<sup>916)</sup> Bgl. Gai. Inst. Comm. IV. S. 104. L. 2. D. 44. 3. L. 3. S. 1.

it nicht auf der Amtsgewalt des die formula erlaffenden Masruhte, kam deshalb ursprünglich keine Zeit, an deren Ablauf eit des iudicium gebunden gewesen ware, vor. Für diese später durch die lex Iulia iudiciaria ein Zeitraum von 1 Jahr bestimmt, nach dessen Ablauf sie erlöschen sollten 1917). Der e lege lulia litem anno et sex mensibus mori wird auch in en als noch gestendes Recht in mehrsacher Beziehung anges und jener Zeitraum ist auch oft unter tempus legitimum ge-

Bie lange fich biefe Ginrichtung im allgemeinen erhalten inbekannt. Mehrere Berordnungen bestimmten bas tempus für den gange Procef, wenigstens in Bezug auf bestimmte nstånde besonders, und manche diefer Bestimmungen galten i ian's Beit noch und wurden in einer allgemeineren hierher Berordnung 920) beibehalten. Bu jenen Källen gehören fol-Constantin bestimmte im Jahre 319, daß der Proces tio de dolo in zwei Jahren beendigt fein follte: geschieht bies onnte ber Proceg nicht fortgefest werden 921). b) Derfelbe rdnete im Jahre 320, daß die Processe, in welchen der giscus ober Bellagter auftritt, in einem Jahre beendigt fein foll-) Gratian, Balentinian II. und Theodosius I. in ben Jahren 383 und 385, daß die Proceffe bes Fiscus Richter, mit wenigen Ausnahmen, unbedingt in zwei Monadie Processe in derselben Proving, in vier Monaten, wenn sie nachbarten Proving, in fechs Monaten, wenn fie in einer ansmarina geführt murben, beenbigt fein follen 998). d) Cauiorum sollen nach einer Berordnung von Balentinian I., ind Gratian von 372 in einem Jahre 924), nach einer von 8 und Theodofius II. in zwei Jahren beendigt fein 998). Spuren einer umfaffenderen Erweiterung der Zeitfriften der iben fich in einer Berordnung von Theodofius II., welche ie praescriptio XXX vel XL annorum erweitert, sondern auch uf die Procegverjahrung verordnet, dag durch die Litiscon-: 30 jährige Berjährung unterbrochen, aber, wenn bie Parrocef ruben ließen, wieder eine neue 30jahrige Berjahrung

<sup>7.</sup> L. 13. Ş. S. C. III 1.

rie genauefte Rachricht barüber giebt Gai. Inst. Comm. IV. §. 103

gl. bie Stellen in Rote 914 unb 916 unb L. 15. §. 2. D. 48. 16. 32. D. 5. 1. L. 18. §. 4. D. 4. 3.

<sup>. 13. §. 1.</sup> C. III. 1.

<sup>. 1.</sup> Th. C. II. 15. Bgl. L. 8. C. de dolo malo. (II. 20. (21.))

<sup>. 4.</sup> Th. C. X. 1.

<sup>. 41.</sup> Tb. C. XI. 30. L. 13. Tb. C. X. 1.

<sup>. 1.</sup> Th. C. XIII. 9. L. 2. C. de naufragiis (XI, 5.).

<sup>. 6.</sup> Th. C. XIII. 9. L. S. C. de naufragiis.

beginnen folle 926). Diefe Berordnung enthalt zwar teine Beffimmung über bie rechtlich mögliche Dauer eines Rechtsfreites, sondern blos bar über, wie lange die Unterbrechung des proceffuglischen Berfahrens nich bauern burfe; es erhellt aber boch baraus, bag jur Beit bes ermabnter Befeggebers die Beitfrift ber lex lulia nicht mehr in Uebung und bi Dauer bes Rechteftreites überhaupt an feine Beit gebunden mar. Sierar Schließt fich ferner eine Berordnung Balentinfan's III. von 452 nach welcher alle Rlagen bipnen 30 Jahren nicht blos angeftellt, fonderr binnen diefer Beit auch beenbigt werden follen, movon einige fpeciell be zeichnete Ausnahmen eintreten 927). Daneben ift jeboch bestimmt, baf wenn der Proces nach abirter Rlage und geleiftater Caution nicht binner vier Monaten entschieden worden mare, ber Betlagte von ber Inftan entbunden und ibm vom Rlager die Roften erfest werden follen, mofert ber Richter mabrend biefer Beit nur andere Proceffe entichieben habe Bur bas neuere romifche Recht ift eine Conftitution Juftinian's von 530 wichtig 928). Hiernach wird fur alle, nicht besonders ausgenom mene, Civilproceffe in erfter Inftang bie langfte Dauer auf brei Jahr bestimmt. Das Befet giebt nicht blos eine Anleitung, wie der Bergoge rung bee Rlagers fomobl, als ber bes Beflagten und ber ber Unwalte fraftig entgegengetreten merden tann und unterftupt ben richterlicher Ernft mit bem gehörigen Rachbrud, eröffnet auch bem Richter die Dog lichteit, in jedem Salle auf bas Betreiben eines Theiles ben Musgang der Sache ju bemirten, fondern ift auch ftrenge gegen ben nachtaffigen Richter felbst; berucksichtigt endlich auch die Falle, wo eine Partei burd Machlaffigfeit ihrer nothwendigen und freiwilligen Bertreter, wodurd gleichfalls die Enticheidung nicht aufgehalten werden foll, in Schaben gefommen ift, fowie ben Kall, mo auf Seite bes Berichtes eine unab wendbare Stodung bes Befchafteganges eintritt. Dennoch enthalt bie fes Gefet burchaus teine fichere Sarantie bafur, bag nun auch fein Rechtsftreit langer als drei Jahre dauern werbe, weil der Fall, wo beibi Parteien ben Fortgang ber Sache nicht betrieben, nicht berudfichtigi Fur biefen Sall trat teine Berjahrung bes Proceffes in bem Sinne, wie folches im alteren Rechte bei bem Ablaufe bes legitimum tempus der gall war, ein. 2) Berjahrung ber Litispenbens Die Procegverjahrung besteht darin, daß mit dem Ablaufe einer bestimm ten Beit das ganze proceffualifche Berfahren beendigt fein muß. Bet ichieden davon ift die mit dem Ramen der Berjahrung ber Litis penbeng bezeichnete Berjahrung, beren Befen barin befteht, bag, wenn eine bestimmte Beit hindurch ber Rechtsftreit ruben bleibt, berfelbe nun wider den Willen des einen Theiles vom andern nicht wieder aufgenom men und fortgeführt werden darf. Diefe praescriptio litis pendentiae

<sup>926)</sup> L. un. Th. C. IV. 14.

<sup>927)</sup> Nov. Valentinian, III. Tit. XXXIV. ed. Haenel.

<sup>928)</sup> L. 13, C. III. 1.

entliche Procegverjahrung nicht voraus; beibe Inftitute ton= ben einander befteben und haben im romifchen Rechte neben fanden. Gine Beit fur die Berjahrung ber Litispendeng ents ie Berordnung von Theodofius II. von 424 929), nach Proces, welchen die Parteien 30 Jahre hatten ruhen laffen, aufgenommen werben foll. Diefe Grundfage maren gur nian's in lebung und Diefer nahm bas Inftitut in feine g auf, mit ber Abanderung, daß er ben 30jahrigen Beitraum Djahrigen erweiterte 930). Das bie Rlagen betrifft, auf uftinianeifche Procefverjahrung Unwendung leibet, fo hat ptet, es fei barauf gu feben, ob bie bem Rechtsftreite gum ende Rlage überhaupt verjahrbar fei, ober nicht. Im let: rete gar feine Procegverjahrung ein. Im erften Falle fei iben erftens, ob die Rlage einer 30jahrigen Berjahrung undenfalls burch Erhebung des Rechtsftreites die Berjahrung werde, doch fo, bag von der Beit der letten gerichtlichen n bie 40jahrige Berjahrung beginne; zweitens, ob die Rlage en Berjahrung unterworfen fei, welchenfalls bie Procegver= 40 Jahren eintrete; brittens, ob die longi temporis praeeine ber befonderen Berjahrungsfriften, an welche ichon vor fenden Theodofifden Berjahrung manche Rlagen gebunden Rlagerhebung unterbrochen worden fei; bann foll die Prog icon in 30 Jahren eintreten 931). Cammtliche Unterind nicht zu rechtfertigen. Gie beruhen auf ber Boraus= tinian habe nur ben Fall, wo die angestellte Rlage in 30 ihre, entscheiben wollen und wirklich nur entschieben; auch Berordnung lediglich auf ben Fall bezogen, wo die prae-annorum nur gegen perfonliche Unspruche gerichtet sei 932). sfegung ift aber ungegrundet. Juftinian fpricht zwar von Fallen, in welchen bem 30 Jahre feit der letten cogniliebenen Proceffe die Ginrede ber 30jahrigen Berjahrung t worden war, und bemeret, bag biefe Ginrebe mit Recht geachtet worden fei. Huch bemerft er, er wolle barin eine treffen, daß an die Stelle ber 30jahrigen Procegverjahrung e treten folle und hat also ohne Zweifel einen alteren bechtsfat verbeffern wollen. Das altere Rechtsinftitut, mel-

in. Th. C. IV. 14.

<sup>9.</sup> C. VII. 39. L. 1. C. VII. 40. iacius, Obs. Lib. XVIII. cap. 29. Unterholzner, Berjähs . 1, S. 445-447.

<sup>6</sup> wird auf die Worte ber L. 9. C. VII. 39. geftutt: sed licet pero ab initio non fuerit instituta, eam tamen in quadragesimum annum damit foll aber nur gefagt werben, es folle fogar ein blos perfons infolge einer folden Unterbrechung 40 Jahre bauern. Unter= . D. G. 446, R. 433.

ches er verbeffern wollte, ift tein anbetes, als bas burch Theobofiu Il. im Jahre 424 eingeführte; namlich die L. un. Th. C. IV. 14. Die Conftitution lagt fic nur mit Rudficht auf bas altere Recht richtig be In der alteren Beit murbe jebe actio, fowohl die perpetua, a die temporalis, burch die Litiscontestation perpetuirt, fo daß nicht me bie actio, fonbern nur bie lis von ba an burch Beitablauf untergeb Bur Beit Theodofius II. war bas legitimum tempus b alten Procegverjahrung nicht mehr in Uebung. Diefer Raifer beffimm nun, daß, wenn auch eine Rlage wirklich erhoben worben fei , bas Rla recht burch 30jabriges Ruben bes Rechtsftreites erlofchen folle. Die Brift für Berjahrung ber Rlagrechte mar eigentlich eine Procefverja rungefrift. Diefe Bojahrige Procefverjahrungefrift murbe aber, word es hier hauptfachlich ankommt, nicht als ein Inftitut angefeben, beffen Unwendbarteit die Dauer der jum Grunde liegenden Rlage b rudfichtigt werden follte; fondern bas Inftitut follte nach ber gang Kaffung der Conftitution, ohne Rucficht auf die materielle Befchaffe beit ber gum Grunde liegenden Rlage, in allen Proceffen gur Unwe Balentinian III. anderte biefe Beftimmung i dung tommen. Jahre 452 noch dahin, bag alle Rlagen binnen 30 Jahren nicht bl angefiellt, fondern auch ber Proceg binnen biefer Beit beendigt werd follte. Bu Juft in ian's Beit aber murde nicht biefe, fondern ledigli die Theodofische Berordnung befolgt 933). Justinian wollte m durch die in der letten Note angeführte Berordnung die 30jährige Pr cefverjahrungefrift aufheben und an beren Stelle eine 40jahrige febe und nahm daber auch die Theodofifche Berordnung, nur mit Beglaffut des Theiles berfelben, welcher fich auf die Procefverjahrung bezog, au weil diefer durch Justinian's neuere Borfchriften entbehrlich gewo Juftinian hat bei diefer Procegverjahrung nicht ein Berfchiebenheit ber Rlagen rudfichtlich ihrer Dauer ermahnt, auch ni gende bestimmt, bag bas verbefferte Institut nur bei Proceffen ang wendet werde, denen eine in 30 Jahren verjahrbare Rlage jum Grun liege. Es ift baber auch fur bas Juftinianeifche Recht als Grun fat aufzustellen, bag in allen Civilproceffen der Proceg erft in 40 Jahre verjahre, ohne Rudficht auf die Dauer ber bem Proceffe gum Grun Die Richtigteit biefes Grundfages ergiebt fich au aus einer fpateren Berordnung biefes Raifers 934). - Bas bie Bo ausfehungen der Berjahrung ber Litispendeng rudfichtlich be Cachlage betrifft, fo bat man die Frage aufgeworfen, ob biefe Be jahrung nur bei unvollendeten ober auch bei fpruchreifen Cachen eit trete, und hat die L. 9. C. VII. 39. deshalb nur auf unvollendete Sacht beschrankt, weil ber Gefeggeber es wohl nicht als moglich gebacht bab daß Parteien und Richter eine fpruchreife Sache 40 Jahre lang liege

934) L. 1, C. VII. 40.

<sup>933)</sup> Dies ergiebt fich aus L. 9. C. VII. 39.

en 985). Diefer Grund entscheibet aber gar nichts, inbem in in der ermahnten Berordnung felbst anerkennt, daß bie eshalb ein Proceg nicht betrieben ober nicht entschieben werbe, alle bedenken lassen und die vom Raiser beispielsweise aufgeenfogut bei einer fpruchreifen, als bei einer unvollenbeten bar find. Beibe auf biefes Inftitut fich beziehenben Berord. Raifere fprechen allgemein und bestimmen, daß bie Praer Litispendeng in jedem Proceffe fattfinden tonne, und ben Möglichkeit nur badurch, daß der Proces wirklich begonnen die Litiscontestation vorgenommen fein muffe, um die Dog: Unfanges ber 40jahrigen Procefverjahrung ju begrunden, 936). Neuere Proceffugliften laffen die Doglichkeit icon finuation ber Rlage eintreten. Dafür läßt fich inebesondre ttend machen, bag, wenn man die Litiscontestation vorause, fehr leicht über eine Klage 40 Jahre oder noch langer Prowerben und biefer barauf 100 Jahre und noch langer liegen f, ohne bag bie Prafeription ber Litispenbeng eingetreten an bente nur ben Fall, wo ber Rlager gegen bas Enbe bes res, mit beffen Ablauf bie Berjahrungszeit beenbigt mare, Die ilt, baruber auch fogleich Berhandlung eingeleitet, vom Ber Ginreben gegen bie Buftanbigfeit bes Gerichtes vorgeschust it benen er bie Litiscontestation nicht zu verbinden braucht, t Entscheidung erwarten barf 927). Leicht ift es möglich, bag Ginreben erft nach Ablauf eines Jahres entschieben wird. e nun auch für unbegrundet erachtet und ber Beklagte gur angewiesen, fo murbe er nach ber gebachten Unficht immer er Einrede gehort merden muffen, bag jest, alfo mabrend bes und fleißig betriebenen Proceffes, die Rlage verjahrt fei, fie auch noch zeitig angestellt und ihm, bem Betlagten, mitch bie Litiscontestation nicht vor Ablauf ber Berjahrungszeit und nun erft nach Ablauf diefer Beit erfolgen tonne. Ebenfo fich mit ber Litispendenz. Im angegebenen Kalle konnte ber r ble exceptiones fori declinatoriae 100 Jahre geruht haben h ware bie Litispendeng nicht verjahrt, weil es dem ruhenden i ber Litiscontestation fehlte. Wir tonnen uns fonach nur anschließen, daß die Doglichkeit des Gintrittes ber Berjah: itispendenz nicht mehr voraussete, als Infinuation ber Klage. ichkeit des Eintrittes derselben Berjahrung gehört, daß der Sahre geruht habe, und zwar von ber letten Sandlung, er Sache vor Gericht vorgenommen murbe, gerechnet. Rach

Rohmer, Samml. merkw. Entscheib. bes DAGerichtes zu Wiess 1, S. 329, S. 14. Siehe dagegen Linbe a. a. D. S. 172 fig. 8gl. ben Artikel Litiscontestation Bb. VI, S. 708. 1. NA. S. 40.

ben einschlagenden Borten der betreffenden Bererbnungen men, baf biefe Berfahrung laufe entweber von bet Beit ber terlichen Berfügung ober von ber Beit an, wo beibr Theile fcmiegen haben. Die meisten Parteibenblungen begleitet richterliche Thatigfeit, bald leitend, bald beurfundend, befo Die Partei mundlich handelt; und felbft bei fchriftlichen Gin nach ber Thatigfeit ber Parteien orbnungemagig noch eine follte fie auch nur in ber Bemertung bes Prafentatum beff abgefeben bavon, bag biefes nicht immer eine Berfügung i der Richter jene ordnungemaßige Thatigleit auch verfaumt daß die lette Thatigfeit wirklich von einer Pattei ausging u fer an gerechnet werben muß. Die 40fabrige Berjahtung pendeng wird nicht blos nicht bach bie Spruchteife, fonbett mal durch die rechtstraftige befinitive Entscheidung ber G foloffen, b. b. ber Untrag auf Execution barf ebenfalls in Jahren von ber letten Dandlung, welche vom Gericht ob Parteien ausging, mirtfam geftellt werben. Es ift behauptet t bağ nach der rechtefraftigen Berurtheilung die 40 Jahre nic Anwendung zu bringen felen, fondern nur 30 Jahre. Dafu tend gemacht, bag bas rechtsfraftige Urtheil ber Sache nach Rovation enthalte, ba es fogar ben urfprunglichen Anspruch g ben tonne und auch geradegu den Ramen novatio fuhte. Es fi urfprungliche Rlage, von beren mobificirter Berjahrung etm fein konnte, gar nicht mehr vorhanden, fondern eine neue Rla Urtheil entstanden, welche, wie jebe andere Rlage, der gewoht Bu bemfelben Erfolge führe folgenbe, jahrung unterliege. tifche Betrachtung. So lange die Sache liegen blieb, habe baburch entschuldigt werden tonnen, bag er über ber Beenbig ben ermudete und baran verzweifelte. Wenn aber alles ju f theile flar entichieben fei, falle diefe Enticulbigung ganglich t tann zugegeben werden, bag Juftinian bei feinen Berordni an ben Kall gedacht bat, bag nach rechtstraftiger Berurt Sache liegen bleibt, indem er vielmehr bavon ausgegangen i rechtstraftige Berurtheilung noch nicht erfolgt fei, wie aus be worten ber L. 9. C. VH. 39. hervorgeht: Saepe quidem suos iudicium vocantes, et iudiciariis certaminibus ventilatis, non a finem lites perducebant etc. Dennoch hasten wir die bas auch nach der rechtetraftigen Berurtheilung bie 40 Sab bat feien, für tichtiger. Wenn auch nach remifdem Rech techtefraftigen Urtheile die actio iudicati entsteht, fo ift boch nur ein einfacher Untrag auf Erecution ublich und vertrit Stelle der romifchen actio iudicati. Bei ber praftifchen Bett aberfeben worden, bag auch noch in ber Erecutioneinftang

<sup>938)</sup> Bon Savigny, Spftem Bb. 5, S. 324 fig.

Digitized by GOO

Beiterungen ausgesetzt sein kann. Man benke nur an bie utionsinstanz noch möglichen sogenannten privilegieten Einnögliche Interventionen Dritter u. s. w. Es ist ferner dabei ut worden, daß, wenn auch das Recht des Rlägers durch ein ges Urtheil anerkannt ist, doch noch eine Liquidationsinstanz

So fann fich nach ber im Bindicationeproceffe rechtetraf: rochenen Unerkennung bes flagerifchen Gigenthums noch ein Streit über bie vom Beklagten zu erstattenben Fruchte, über ager bem Beklagten zu ersebenben Aufwande entspinnen, es u beiberfettigen Beweisführungen tommen, über welche auch entschieben werden muß. Bu noch weitlaufigeren Berhander Executionsinftang fann es tommen, wenn bei angeftellter lage bas Erbrecht bes Rlagers rechtskraftig anerkannt und ur herausgabe ber Erbschaft verurtheilt worden ift und es Executioneinstanz um das, was infolge des Urtheiles ju lei: ibelt. Die Erörterungen baruber nehmen oft viel mehr Beit , ale ber Sauptftreit uber bas Erbrecht bes Rlagers. on, daß bei ber bier beftrittenen Unficht zu vermiffen ift, daß rechtefraftigen Berurtheilung fich nicht baruber ausspricht, blos ben Fall ber rechtsfraftigen Unerkennung bes flagerifchen Mugen habe, ober auch ben Fall, wo die infolge biefer Un= vom Beklagten zu machenben Leiftungen rechtefraftig feft-, ift boch unverfennbar bie Möglichfeit vorhanden, bag ber ben vorher gebachten Fallen, der Beiterungen in der Erecuendlich mube, die Gache liegen laft. Offenbar ift bier ber-, die 40 Jahre anzuwenden, ebenfo gut vorhanden, als vor aftigen Berurtheilung. - Es fann bie Frage entfteben, ob ung ber Litispenbeng blos gegen ben Rlager, ober auch gegen ten ftattfinde? Die Gefete gedenken nur bes erfteren Falles fonnte man behaupten, daß nach Ablauf ber 40 Jahre ber nnoch auf Fortfegung ber Gache bringen burfe, jumal ba auch Intereffe haben tonnte, infofern er eines gunftigen cht bloß in der Sauptfache, fondern auch der Roften halber ib durch Fortfegung ber Sache ben Erfag ber Roften erlan: Bum 3mede bes Betriebes einer gleichzeitig verhandelten wurde ber Beklagte aber die Fortfetung ber hauptklage gen tonnen, ba von ihm als Biedertlager baffelbe gilt, wie , letterer alfo ale Biederbeklagter die praescriptio litis penn bie Reconvention wirkfam excipiren burfte. Da nun die Bevon fprechen, daß gegen ben Klager bie Berjahrung ber Litis= tend gemacht werden konne und ein Intereffe bes Beklagten tsetung bes Rechtsstreites auch nach Ablauf ber 40 Sahre erkennen lagt, fo ift die Frage babin gu beantworten, bag brung nur gegen den Rlager fattfinde. — Das Berhaltniß verjährung und ber Litispendeng mar im romifchen Rechte, wie ichon bemerkt murbe, bas, baf fie neben einander beftan Rabere baruber ift folgenbes. Die von Juftinian beft cefverjahrung war hauptfachlich auf ben nachtaffigen Richte laffige Partei ober Rebenperfon berechnet. Der Gefengeber aus, bag teine Partei wider ben Billen bes Richters einen in die Lange gieben durfe 989), und bestimmt nun ein Berfe nach es 1) auf Betrieb einer Partei und bei ordnungemagi Leit bes Richters moglich wird, bag vor Ablauf von brei 3 ber Litiscontestation an gerechnet, in erster Inftang jeber fchieben wird; bie Entscheidung ift, wenn ber Betlagte fi handlungen entzieht und ber Rlager fle einsettig betreibt, fte finitive; entzieht fich aber ber Rlager ber Berhandlung und vom Betlagten allein betrieben, fo tann bie Enticheibung gn fein, aber auch barin bestehen, bag ber Beflagte ab observa entbunden wird, die Aufhebung ber von ihm geleifteten Cau gesprochen und ber Rlager in alle Roften verurtheilt wird 94 aber auf einseitiges Betreiben ber Rechteftreit fortgefest, fo auch bie Enticheibung nur am Ausgange bes britten Jahres her, erfolgen 941). 2) Lag bagegen ber Grund ber Berfc Berichte felbft, fo mar es moglich, bag, trop bes fleißigen B Seiten ber Parteien, die Entscheidung in brei Jahren erfolgte 942). 3) Dagegen tonnte burch teine Art von De der Proces aufgehalten werden. Denn den felbfifianbigen war Belegenheit gegeben, Die Saumfeligfett ber Unmalte gi ben und ber Richter follte fogar amtlich bafur wirtfam fein Fallen aber, mo die hauptpartei bevormundet mar und die ober Actoren ben Proces führten, mußten lettere mit ihr Bermogen für ein ihren Clienten ungunftiges Contumaci haften, gegen welches Ertenntnig erft bann und nur infom verlette Partei baburch nicht gebedt murbe, Reftitution ft Burde die Sache von feiner der Parteien betrieben und bi unentschieden, fo trat weder gegen ben Rlager, noch gegen be irgend ein Prajudig ein. Gerade fur einen folden Sall wir bie Borichriften über die Berjahrung ber Litispendeng eine bie Dauer bee Michtbetriebes gefest; benn biefes Institut be auf der Boraussehung, daß beibe Parteien ben Procest lie Beibe Inftitute aber, bas uber bie Dauer ber gerichtlichen & gen bei bem Betriebe ber Cache burch wenigstens eine Par ber Beriahrung ber Litispenbeng, ergangten fich gegenfeitig u

<sup>939)</sup> L. 13. §. 1. C. III. 1. 940) L. 13. §. 2. C. III. 1. 941) L. 13. §. 2. C. III. 1.

<sup>942)</sup> L. 13. S. 8. C. III. 1.

<sup>943)</sup> L. 13. S. 9. 10. C. III. 1. 944) L. 13. S. 11. C. III. 1.

d, das in teinem galle Proceffe unfterblich murben. Beibe den fic unter anderem barin, das bas erftere hauptfachlich für teramt, das lettere hauptfächlich für die Parteien eingeführt Die Birffamteit bes erfteren erft mit ber Litisconteftation einfowohl befinitive Beendigung ber gangen Sache, ale auch nur ag der Instanz (ab observatione iudicii relaxare) zur Folge ante, bas lettere aber bas Streitverhaltniß für immer vernich= ie 40jahrige Berjahrung ber Litispendenz galt nur für bas n in erfter Instanz. Für bas Berfahren in ber Appellations: Rand baneben noch eine ftrengere Berordnung, nach welcher abresfrift bie Sache beendigt fein, widrigenfalls aber bas bee Urtheil für rechtstraftig gelten und es fo angefehen werben 6 wenn gar nicht appellirt worden ware; bies jedoch unter ber gung, daß der Appellant die Sache zu ihrer Endschaft hatte beonnen; benn konnte ihm binfictlich bes fleißigen Betriebes nichts zur gaft gelegt werben, fo durfte noch ein zweites Sabr riebe ber Sache bewilligt werben, nach beffen abermaligein m Ablaufe es bei bem befcomerlichen Urtheile unabanberlich follte 945). Durch fpatere Berordnungen murbe jeboch biefer wieder fehr erschuttert 946). In Teutschland scheint man in ndung die Friften fur die Dauer des Appellationsverfahrens befolgt zu haben. Dagegen ift die Berjahrung der Litispens t blos bei bem Berfahren in erfter Instang, sonbern auch bei ex Appellationsinstanz angenommen worden, obwohl man auch Ammendbarteit biefer Berjahrung behauptet hat. Bas bie ag ber Procesverjährung und ber Verjährung der Litispendeng s ift nicht zu bezweifeln, daß der Eintritt sowohl der einen als en bewirkte, daß nicht nur der zeitig contestirte, aber nicht zeis igte und beziehungsweise saumselig betriebene Proces nicht rtgefest werben konnte, sondern die Rechtsverfolgung überall t einer Rlage ausgeschloffen war 947). Damit ist jedoch nicht echtliche Möglichkeit ausgeschloffen, bem Berechtigten auf anegen zur Abwendung des daraus entstandenen Schadens zu , a. B. burch eine actio de dolo 948); benn hier ift es nicht die ingene lis, welche fortgefest, noch bas Recht, welches Gegenelben mar, welches wirkfam gemacht werden foll, fondern eine von der fruberen verschiedene Rlagfache. Sehr bestritten ift , ob burch die Procefverjahrung und bie Berjahrung ber Litisuch die Obligation erlosche, ober ob diese nicht vielmehr als mit allen ihren Folgen, außer ber Rechtsverfolgung vermittelft

L. S. S. 4. C. VII. 63.

Auth. Si tamen C. VII. 63.

S. France, civil. Abhanbl. S. 75. Reller, über Litisconteffation il g. 15, 16.

L. 18. S. 4. D. 4. 3.

einer Rlage, fortbeftebe. Comeit biefe Frage bie Procegveriah trifft 949), fann foldje bier bei Geite gelaffen werben, ba unfer Recht die Procegverjahrung überhaupt nicht mehr tennt. Die ber Berjahrung ber Litispendeng besteht jedenfalls in bem Erlof gangen Rechtes. Darauf meifen bie in L. 9. C. VII. 39. von maligen Bojahrigen Berjahrung ber Litispendeng gebrauchten Mu "iure suo lapsi" und "suas fortunas ad alios translatas videntes quidem sine remedio ante lugebant" hin und Juftinian Wirkungen nur an eine langere Beit gefnupft. Benn nicht b Recht, fonbern blos die Rlage erlofchte, fonnten biefe Musbru gebraucht fein; benn wenn man feine Unfpruche noch als natura gatio geltend machen barf, fo fehlt es nicht an mancherlei reme welchen man fein Recht wirkfam machen fann. Da burch bie rung der Litispendeng bas Recht nur per exceptionem erlofcht, Die Partei fich barauf berufen und ber Richter fann biefe Gir wenig, wie eine andere, ergangen. Bas die Unwendbarkeit jahrung ber Litispendeng nach teutschem gemeinem Procegrechte fo ift gwar nach bem Beugniß bes berühmten Cameralfchriftftelle Eramer biefe Berjahrung bei ben ehemaligen beiben hochften gerichten nicht in Uebung gewesen und lange Beit ift auf Grui Muctoritat bies von fpateren Schriftstellern behauptet worben. wurde auch Unverjahrbarfeit ber Litispendeng bei ben Landes behauptet, bis erft in neuerer Beit die Unficht Gramer's geh wurdigt und in ihrer Grundlofigfeit bargeftellt wurde 950). Mu ber That die Berjahrung ber Litispendeng bei bem Reichstammi fortwahrend in Uebung gemefen 951) und wird jest auch nicht n zweifelt. - Litiscontestation ober Infinuation ber gur Unterbrechung ber Berjahrung? 3m alteren ro Rechte war es, wie bereits angebeutet wurde, bie Litiscontestation bie Berjahrung, namentlich bie ber Rlage, unterbrach, weil erft Rlage in litem beducirte 952); biefe Regel mar fur ben Rlag brudend, fo lange eine Citation ale Privathandlung geftattet ur ficherer und rafcher Erfolg theile burch eine Entichabigungstlage burch Burgichaft gefchust war. Wenn biefe Regel unverander Rechtsquellen und in ber Praris beftanbe, fo murbe es einer ge Menderung bringend bedürfen, Da ber Beflagte leicht burch Berg

conteftation G. 82.

<sup>949)</sup> für bie fortbauer ber obligatio bei ber Procefverjahrung b France a. a. D. S. 75 auf L. 30. §. 1. D. 9. 2. Siehe bagegen gin be S. 188 fig.

<sup>950)</sup> Die Literatur barüber fiehe bei Linbe a. a. D. S. 193, R. 1 951) Bgl. die bei Linbe a. a. D. S. 194—232 abgebruckten Abstim

von Affefforen bes Reichstammergerichtes.
952) L. 8. fin. D. 27. 7. L. 9. S. 3. D. 12. 2. Reller, ub.

inteffation bie Unterbrechung verhindern fonnte 953). Allein neueren romifchen Rechte waren andere, ben unferigen abn= thaltniffe eingetreten, woburch folgende neue Bestimmungen het worben find. Unfangs nahm man bie litis denunciatio, humliches Proceginftitut ber mittleren Beit, als Unterbrechung rung an 954). Bulest wurde aber bafur bie infolge bes fchrift: glibelle vom Richter erkannte und bem Beklagten infinuirte bestimmt. Diefes konnte etwa nach bem zweibeutigen Muser Stelle 955) bezweifelt werden, worin es heißt: quae in iudictae sunt, et cognitionalia acceperunt certamina. Allein folllen laffen feinen Zweifel. Es wird gefagt, die Unterbrechung iam per solam conventionem 956); ferner: subsecuta per exeonventio 957); bann wird ber Befit bes Pfandes ber Litisconleichgestellt und babei gefagt: multo magis, quam si esset inper conventionem introducta 958). Die am meiften entscheis Me einer Berordnung Juftinian's 959) enthalt folgende ng: qui obnoxium suum in iudicium clamaverit, et li bellu m ionis ei transmiserit.... videri ius suum omne eum ium deduxisse, et esse interrupta temporum a. hier ift fur die Infinuation bes Rlaglibells zweierlei erftens, daß biefelbe alle taufenden Rlagenverjahrungen curricula) unterbreche; zweitens, baf in berfelben bie mahre iudicium enthalten fei. Die Ginmenbungen, melde neuern bie Bebeutung biefer Stelle vorgebracht worben find 960),

. 1. S. 1. C. VII. 40.

Bgl. barüber und über bie Aenberungen durch das neuere römische igny, Spftem Bd. 5, S. 316—318. Bethmann-Hollweg, Hanbb. des Civilproc. Bd. 1, S. 249.

<sup>.. 7.</sup> pr. C. VII. 39.

<sup>. 3.</sup> C. VII. 39. Diefe Stelle enthalt ben allgemein leitenben, bon form unabhängigen Gesichtspunkt, daß erft mit der durch den exeten Buftellung ber Rlage an ben Beklagten bie Berjahrung unter-ben folle. Der Einwurf von Schaffer, in ber Beitichr. f. Civilr. 8. 28b. VIII, G. 278, bag biefe Berordnung nicht mehr anwendbar aus der Beit des Formularproceffes ftamme, und die heutzutage nicht nbbare Einleitung eines Processes mittelft impetratio formulae gum ! habe, ift gang unerheblich, ba ber Formularproces zu ber Zeit us II. langft nicht mehr beftanb, bie impetratio formulae im alten unter Conftantius nicht mehr vortam (L. 1. C. de formul. et tion. subl. (II. 57.)) und die exceptio non impetratae actionis von us II. aufgehoben worben ift (L. 1. Th. C. II. 3. L. 2. C. de form. act. subl. (II. 57.)) und wenn auch lettere Conftitution fpater ift 3. C. VII. 39., boch burch bie Aufnahme ber letteren Conftitution in r von Juftinian jene Bestimmung als eine für feine Beit giltige porben ift.

<sup>.. 7. §. 5.</sup> C. VII. 39. .. 3. C. VII. 40.

<sup>3.</sup> B. von Schäffer a. a. D. S. 279.

tonnen nicht fur gureidenb enachtet werben. hiernach foll missio libelli conventionis an ben Beflagten nicht als eine & ber Unterbrechung ber Berjahrung, fonbern als eine Folge be in iudicium ober ale ein Beftanbtheil ber flagerifchen Befamm nebenbei ermabnt worden fein. Dag bies nicht ber Sall fei bag bier bie transmissio libelli conventionis ale Bebingung brechung ber Berichrung bingeftellt fei, ergiebt fich fcon ba Juftinian bamit nichts Neues bestimmt, fonbern nur bas hat, was Theodofius IL in L. 3. C. VII. 39. angeordnet b bas Anbringen ber Rlage bas Wefentliche fei, lagt fich nicht "id est, per solam conventionem" und "interruptio per con introducta" in ben angeführten Stellen ichließen : benn conve hier nicht das Unbringen der Rlage, fondern die Mittheilun nunciatio ober eines vom Raifer erlangten, bie Sache an b verweisenden Refcriptes 961). Und wenn in einer Conftitutio nian's 962) bem blogen Unbringen ber Rlage bei comprom Schiederichtern bie Wirfung ber interruptio temporis beigelegt sugefügt wird: quasi in ordinario judicio lis fuisset inchoata, nur eine fpecielle fur bie Schiebsgerichte getroffene Beftin finden, welche um fo erklarlicher ift, als ja eigentlich ichon flimmung bes Beklagten ju bem Compromis, wodurch bie En ber Sache einem Schieberichter übertragen wird, eine Unterbre Berjahrung liegt, fo bag es an fich gar nicht erft noch bagu ei lichen Rlaganbringens beburfte. Dag in L. 3. C. VII. 39. v. actionem die Rede ift, tann umfoweniger beweifen, daß bie ftellung ber Rlage bie Berjahrung unterbreche, ale in berfel ja ausbrudlich erft ber Buftellung ber Rlage an ben Betlagten executor bie Birfung ber Unterbrechung beigelegt wirb 963). I lung ber Rlage vor einem incompetenten Richter und bie bara Insinuation der Rlage unterbricht die Berjahrung nicht 964). fung ber Unterbrechung ber Berjahrung burch gerichtliche I eines Unfpruches beschrantt fich nur auf die ftreitenden 3 beren Succefforen. Auch dem Ceffionar muß bie Berufung folche Unterbrechung verftattet werben, wenn folche bemjenigen chem er feinen Unfpruch ableitet, ju Gute fam. Gegen ben werber der in Unspruch genommenen Sache wirft bie Unte nicht; nur tann die Berjahrungszeit erft von ber Beit bes neu an gerechnet werden. Dies ift inebefondre von ber longi temp

Digitized by Google

<sup>961)</sup> Bgl. 3 immern, Gefch. bes rom. Privatr. Bb. 3, \$. 14

<sup>962)</sup> L. B. S. 1. C. de recept, arbitr. (II. 88. (86.))
963) Auch bie neuere Abhanblung von Ahrens, in ber Beitsch
u. Proc. R. B. Bb. XII, S. 320—338, welche fich fur bie Rlagans
ben bie Unterbrechung bewirtenben Act ausspricht, hat unseres Erae
neuen erheblichen Grunbe fur biese Anficht beigebracht.
964) L. 7. C. VII. 21.

estimmt 965), tann aber ohne Bedenten auch auf die prae-In Begiehung auf ben XX vel XL annorum bezogen werben. t die Birtung der Unterbrechung nach Berschiedenheit des welchen die Anstellung der Rlage gehabt hat, auf verschiedene beurtheilen. 1) Gewinnt ber Rlager und verfolgt feinen tann naturlich von einer Berjahrung nicht weiter bie Rebe bagegen ber Rlager nach erfochtenem Siege benfelben geltenb , so kommen die Grundsage von der praescriptio litis pendennwendung. 2) Bei volliger Abweisung des Rlagers bedarf r teiner Berjährung, ba er schon burch bie exceptio rei iudihust ift. 3) Hit der Anspruch des Klägers zwar völlig abbennoch aber ein anderer Unfpruch noch ubrig, welcher gwar grundung fich unterscheibet, in bem wefentlichen 3mede aber bgewiefenen übereinftimmt, fo wird bie Berjahrung zwar fortrechnet, jedoch fo, daß die Beit, welche auf die erfte Rlage verorden ift, nicht weiter in Anrechnung tommt. ing Justinian's 966) soll nämlich für benjenigen, welcher Berfuch gemacht bat, ben feine Pflichttheileanfpruche verepten Willen geradezu als nichtig ober untergeschoben anzu: : burch bie gerichtliche Erörterung biefes Streites verurfachte teine Berturjung an ber jur Anstellung ber querela inoffimenti geftatteten Belt gur Folge haben. Nach benfelben en wird ber gall zu entscheiden fein, wo zunachft nur ber Befft , nicht bas Recht felbst, ben Gegenstand ber gerichtlichen Bern gebildet hat. Wird also ber Kläger mit seinem Anspruche orium abgewiesen und klagt nunmehr im Petitorium, so kann cht verlangen, daß man die Berjahrungszeit wieder von Renem aber die Billigfeit verlangt, daß die Beitaubfalle, welche ber getoftet hat, abgerechnet werden 967). 4) Bird die Rlage gebrachten Maße abgewiesen und die Berfolgung berselben in ånderter Gestalt wiederholt, so ift nach benfelben Grundfagen ben 968). 5) Lagt ber Rlager ben angefangenen Rechteftreit kann die bereits erwähnte praescriptio litis pendentis eintreten, cher man fich auf bas fruber Bemerkte bezieht. — Bas ben i der gerichtlichen Berfolgung des Anspruches ngelnen Berjahrung barten betrifft, fo wirb, 1) wenn arteit eines Rechtes als reine Folge ber Unterlaffung burch ig verloren geben foll, die Berjahrung natürlich durch die ges

L. 1. C. VII. 33. Bgf. Paul, Sent. Lib. V. Tit. 2. 5. 5. L. 16. C. III. 28.

Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 446. Unterholzner a. a. D. Für die Unterbrechung der Berjährung, die dem Beklagten mitgetheilte Klage später in der angedrachten Maße wird, sprechen sich auch die K. S. erläuterte PD. Tit. 8, §. 4 und D. P. I. Cap. 2, §. 3 aus.

richtliche Berfolgung bes Unfpruches unterbrochen. 2) Under es fich bei ber usucapio. Sier beruht die Berjahrung hauptfa bem Befige und nicht auf ber unterlaffenen Geltenbmachung ben Befiber guftebenden binglichen Rechtes; es liegt alfo bie dung ber Berjahrung burch bie gerichtliche Berfolgung bes U nicht in der Ratur ber Gache. Much wird in ber That Die weber durch Unftellung ber Rlage, noch burch bie Litisconteftati brochen 969), noch felbft burch bie rechtstraftige Berurtheilung , baraus ergiebt, bag nach einer Stelle 970) ber redliche Befiger ei rend des anhangigen Rechtsftreites entflohenen Sclaven benfel nach ergangenem Urtheile burch usucapio ermirbt. Der in genommene Befiger wird freilich ber usucapio ungeachtet ver die Berurtheilung ift nun aber barauf ju ftellen, bag er verpfli folle, ben Rlager in die rechtliche Lage ju verfegen, in welche fich jur Beit ber Litiscontestation befunden hatte. Der Befi alfo das Eigenthum auf ben Sieger übertragen und wegen be mit welchen er ale Gigenthumer die ftreitige Sache befchwert be leiften, wenn er Diefelben zu befeitigen nicht im Stande ift; u es auch nicht ausgemacht ift, bag er bergleichen Belaftungen vi men hat, fo muß er boch auf alle Falle Entschadigung verfpre Sufchte 972) glaubt in einer Stelle bes Cicero 973) ableiten nen, bag es im alten Rechte wenigstens fur Grundftude ein civilrechtliche Urt ber Unterbrechung ber Ufucapion und ber C der Eigenthumstlage gegen diefelbe gegeben habe, welche in ein bolifchen Befighandlung, g. B. Abbrechen eines Zweiges, beffar folche ben Befit aber nicht wirflich unterbrochen habe. Er bi mit eine Digeftenftelle von Gajus in Berbindung, worin ber über die naturalis interruptio ausspricht 974) und welche nach S auch felbft über das Recht der civilen usurpatio volles Licht geb Wort ,, naturaliter", womit Gajus beginne, zeige, bag er uni von ber Unterbrechung, welche civiliter gefchah, gehandelt ha habe alfo nach altem Rechte auch eine civilrechtliche Unterbrech Ufucapion gegeben, die in einem hertommlichen fymbolifchen flebende, wodurch nicht eigentlich der Befig, fondern die Ufuca terbrochen worden fei, weshalb fie bei Grundftuden alle zwei Ja

972) Sufdte, in ber Zeitschr. f. Civilr. und Proc. R. F. Bb. I -150 und in ber Zeitschr. f. gesch. RB. Bb. XIV, S. 210 fig.

974) L. S. D. 41. 3.

<sup>969)</sup> L. 2. §. 21. D. 41. 4. L. 18. D. 6. 1. Bgl. L. 17. §. 1 Q. 6. 1.

<sup>970)</sup> L. 21. D. 6. 1. 971) L. 18. D 6. 1.

<sup>973)</sup> Cicero, de orat. III. 28.: Atque hactenus loquuntur (sc. i quam rhetores) etiam hac in instituendo divisione utantur, sed ita, no aut iudicio, aut denique recuperare amissam possessionem, sed ut civili surculo defringendo usurpare videantur.

werben muffen; außer ber naturlichen Unterbrechung, die ba= , daß man ben Befiger mit Gewalt aus bem Befige feste weglichen Sachen ihm dieselben wirklich entrig. Gine wich= iedenheit in den Wirkungen, welche fich aus diesem Unter= Unterbrechungeart felbft ergebe, fei nun nach Bajus die af die civilrechtliche usurpatio die Ufucapion blos in Begieen Usurpanten felbst unterbrach und folglich nur bann Rraft n er wirklich der bisherige Gigenthumer war, ber fie in der n Eigenthumsrecht zu ichugen, vornahm; mogegen die natur= fie ein absolutes Erforderniß der Usucapion aufhob, im Ber= Muen wirkte und namentlich auch bann, wenn ber Gigen= anderer, ale ber Ufurpant mar, die Ufucapion hinderte. Db ewegliche Sachen eine civile Ufurpation gegolten habe, fei agen. Sabe fie auch fur bewegliche Sachen gegolten, fo habe einlich nur in einer feierlichen Protestation mit Unfaffung inter Bugiehung von Beugen, bestanden. Juftinian habe usurpatio aus feinem Rechtsbuche weggelaffen. Unleugbar burch bie Unnahme einer folden civilrechtlichen Ufurpation bes Gajus fehr gut. 3) Die longi temporis praescriptio h die Litiscontestation unterbrochen 975). Db nun im neuesten Rechte nach der Umformung ber Ufucapion burch Juftinian upt nach den Beränderungen, welche derfelbe ruckfichtlich der orgenommen hat, die ordentliche Eigenthumsersitzung durch teftation unterbrochen werde oder nicht, hangt davon ab, ob von Juftinian eingeführten ordentlichen Erfigung ber e den Charafter der usucapio oder den der longi temporis beilegt. Dies ift bekanntlich fehr beftritten; wir werden ber Lehre von der Gigenthumserfigung gurucktommen, fpreber vorläufig dahin aus, daß wir ben Charafter ber usucapio hiernach murde alfo nach bem neueften romifchen Rechte brechung der ordentlichen Erfigung burch Ginleitung eines

brechung ber orbentlichen Ersitzung burch Einleitung eines es nicht angenommen werden können. Praktisch ware bies ofern ohne Bedeutung, als nach den bei der usucapio entsbrundsäsen der Besiher doch dem vindicirenden Eigenthüschendigen der Sache verurtheilt wird und infolge der gen Berurtheilung dem Kläger alles herausgeben muß, was abt hätte, wenn er sogleich zur Zeit der Litiscontestation bereden wäre <sup>976</sup>); allein in Beziehung auf Dritte hat es doch, insofern die vom Besiger während des Processes vollendete ihm jedenfalls gegen Dritte zu statten kommen muß. Nachläßen des kanonischen Rechtes von der mala sides superveniens mag man die ordentliche Ersigung der Grundstücke als usu-

<sup>. 2.</sup> C. III. 19. L. 2. 10. C. VII. 33. . 17. §. 1. L. 20. D. 6. 1.

richtliche Berfolgung bes Anspruches ungerbrochen. 2) Ander es fich bei ber mucepig. Dier beruht bie Berjahrung bauptla dem Befige und nicht auf der unterfassenen Geltendmachung ben Beffger auftebenben binglichen Rechtes; es liegt alfo bie dung ber Berjahrung burd bie gerichtliche Berfolgung bes 2 nicht in der Natur der Sache. Auch wird in der That die mebes burd Anftellung ber Rlage, noch burch bie Litisconteftagi braden 969), nach felbft burch bie rechtefraftige Berurtheilung baraus ergiebt, bag nach einer Stelle 270) ber rebliche Beffher ei rend bes aubangigen Rochtsftreites entflobenen Sclaven benfei nach ergangenem Urtheile burd usucapio ermirbt. Der in genommene Besiher wird freilich ber usucapio ungeachtet ve bie Berurtheilung ift nun aber barauf ju ftellen, bag er verpfi folle, ben Rlager in bie rechtliche Lage ju verfegen, in welche fich jur Beit ber Litisconteftation befunden hatte. Der Bef alfo bas Eigenthum auf ben Sieger übertragen und wegen b mit welchen er als Gigenthumer bie ftreitige Sache beschwert b leiften, wenn er biefelben gu befeitigen nicht im Stanbe ift; : es auch nicht ausgemacht ift, bag er bergleichen Belaftungen v men bat, fo muß er boch auf alle galle Entschädigung verspre Sufchte 972) glaubt in einer Stelle bes Cicero 978) ableiten nen, bag es im alten Rechte wenigstens fur Grunbftude ein civilrechtliche Art ber Unterbrechung ber Ulucapion und ber C der Eigenthumsklage gegen diefelbe gegeben habe, welche in ei bolifchen Befishandlung, g. B. Abbrechen eines 3meiges, beftar folche ben Befig aber nicht wirklich unterbrochen habe. Er bi mit eine Digeftenftelle von Gajus in Berbinbung, worin bei über die naturalis interruptio ausspricht 974) und welche nach S auch felbft über bas Recht ber civilen usurpatio volles Licht geb Bort ,, naturaliter", womit Gajus beginne, zeige, bag er un von ber Unterbrechung, welche civiliter geschah, gehandelt ba habe also nach altem Rechte auch eine civilrechtliche Unterbred Ulucapion gegeben, bie in einem hertommlichen fymbolifchen flebende, modurch nicht eigentlich ber Befig, fondern die Ufuca terbrochen werden fei, weshalb fie bei Grundftuden alle zwei Sa

972) Oufote, in ber Beitidr. f. Civitr. und Proc. R. B. Bb. ! -180 und in ber Beitidr. f. gefch. RB. Bb. XIV, S. 210 fig.

974) L. S. D. 41. 3.

<sup>969)</sup> L. 2.. §. 21. D. 41. 4. L. 18. D. 6. 1. Bgl, L. 17. §. 1. D. 6. 1.

<sup>970)</sup> L. 21. D. 6. 1. 971) L. 18. D 6. 1.

<sup>973)</sup> Cicero, de orat. III. 28.: Atque hactenus loquintur (sc. i quam rhetores) etiam hac in instituendo divisione utantur, aed ita, no ant indicio, aut denique recuperare amissam possessionem, sed ut civili surculo defringendo usurpare videantur.

werben muffen; außer ber naturlichen Unterbrechung, die ba= , daß man ben Befiger mit Gewalt aus dem Befige feste weglichen Sachen ihm diefelben wirklich entrif. Gine wich= iebenheit in den Birkungen, welche fich aus biefem Unter= Unterbrechungeart felbft ergebe, fei nun nach Gajus bie daß die civilrechtliche usurpatio die Usucapion blos in Begies ben Usurpanten felbft unterbrach und folglich nur bann Rraft m er wirklich ber bisherige Eigenthumer war, ber fie in ber n Eigenthumsrecht zu ichuten, vornahm; mogegen die natur: fie ein absolutes Erforderniß der Usucapion aufhob, im Ber= Allen wirfte und namentlich auch bann, wenn ber Gigen= anderer, ale ber Ufurpant war, die Ufucapion hinderte. Db pewegliche Sachen eine civile Ufurpation gegolten habe, fei agen. Sabe fie auch fur bewegliche Sachen gegolten, fo habe einlich nur in einer feierlichen Protestation mit Unfaffung inter Bugiehung von Beugen, bestanden. Juftinian habe usurpatio aus feinem Rechtsbuche weggelaffen. Unleugbar burch die Unnahme einer folden civilrechtlichen Usurpation bes Gajus fehr gut. 3) Die longi temporis praescriptio h bie Litiscontestation unterbrochen 975). Db nun im neuesten Rechte nach ber Umformung ber Usucapion burch Juftinian upt nach den Beranderungen, welche berfelbe rudfichtlich der orgenommen hat, die ordentliche Gigenthumserfigung burch teftation unterbrochen werde oder nicht, hangt davon ab, ob bon Juftinian eingeführten ordentlichen Erfigung ber e ben Charafter ber usucapio ober ben ber longi temporis beilegt. Dies ift bekanntlich fehr beftritten; wir werden ber Lehre von der Gigenthumserfigung gurudtommen, fpre= per vorläufig dahin aus, daß wir den Charafter der usucapio Siernach murde alfo nach bem neueften romifchen Rechte rechung der ordentlichen Erfitung durch Ginleitung eines es nicht angenommen werben tonnen. Praktifch mare bies fern ohne Bedeutung, als nach den bei ber usucapio ent= rundfagen ber Befiger boch bem vindicirenden Gigenthus Berausgabe ber Sache verurtheilt wird und infolge ber gen Berurtheilung bem Klager alles herausgeben muß, was abt hatte, wenn er fogleich gur Beit ber Litiscontestation beeben mare 976); allein in Beziehung auf Dritte hat es doch infofern bie vom Befiger mahrend bes Proceffes vollendete hm jedenfalls gegen Dritte ju ftatten fommen muß. Rach agen bes kanonischen Rechtes von der mala fides superveniens mag man die ordentliche Erfigung der Grundftude als usu-

<sup>2.</sup> C. III. 19. L. 2. 10. C. VII. 33. 17. §. 1. L. 20. D. 6. 1.

capio ober als longi temporis praescriptio anfehen, diefelbe leitung eines Rechtsftreites ftets unterbrochen, fofern bie erhobenen Unfpruche geeignet find, bem Befiger gegrundete bie Rechtmäßigfeit feines Befiges ju erregen, und bierbur Erfigung nicht blos gegen ben Eigenthumer unmöglich, for mala fide Befindliche tann fich barauf auch nicht gegen Dri 4) Bon ber praescriptio XXX vel XL annorum gilt bas, m longi temporis praescriptio gift. - Es ift behauptet worbe Juftinianeischen Rechte jede Berjahrung ohne Unterfchieb, auch die usucapio, burch gerichtliche Berfolgung bes Unfpr brochen werbe 977). Dan ftust bies auf eine Berordnung tin's 978), behauptet aber jebenfalls eine folche Berander Grund ber Juftinianeifchen Berordnungen. Die Conftant ordnung enthalt aber, wie der Ausbrudt ,,nemo ambigit" et Reuerung; fie tann moglicher Beife auf eine Unfrage er welche eine longi temporis praescriptio betraf; moglicher Be auch gar nicht von einer Berjahrung, fonbern von bem utrubi bie Rebe. Bas die Berordnungen Juftinian's welche man fich beruft, fo ift in ber L. 2. C. VII. 40. ge einer Unterbrechung der Berjahrung durch Unftellung ber RI von einem im Rothfalle anzumendenden Protestationerech Die fernere Behauptung, baf Juftinian ben Unterschied alten usucapio und der longi temporis praescriptio aufgehob Erfigung den Charafter ber letteren habe, ift fcon vorhe grundet dargeftellt worden. - Es tann noch gefragt werbe die Berfolgung eines Rechtes auf dem Wege ber Ginrede t Berjahrung unterbrechen tonne 979). Naturlich wird eine rung unterworfene Ginrede burch beren Gebrauch vor ben t Folgen ber Berjahrung geschütt. Die Rlagbarkeit bes ber Grunde liegenden Rechtes wird aber burch ben Bebrauch Denn wer ein Recht als Ginrede gebraucht es nicht unbedingt geltend, fondern bedient fich derfelben blos der Bertheidigung. Dies tann nicht genugen, um ihm bas haupt zu erhalten. Es wird zwar, wenn die Erception anerkannt oder verworfen wird, dadurch fehr haufig die Fre Berjahrung für biefes Rechtsverhaltniß abforbirt fein. Alle daß bie Aufftellung einer Erception nicht die Berjahrung be felben Rechtsverhaltnif berguleitenben Rlage unterbreche, ift

jahrungelehre Bb. 1, \$. 128. G. 452 fig. Savigny, Syftem 28

<sup>977)</sup> Diefe Behauptung hat aufgeftellt Charondas, πειθαι Otto, Thes. iur. T. I. p. 777.

<sup>978)</sup> L. 10. C. VII. 32. Ueber die verschiedenen Erklarungen f. Winckler, de interrupt. usucap. et praescript. (Lips. 1793.) p. 979) Bgl. darüber Rorf, Berjahrung §. 187. Unterhol

wo ber erfte Procest liegen bleibt, ober mo ber Richter die Erientschieden läßt, weil er aus anderen Grunden entscheibet. Storung ber Berjahrung burch eine Protestation 980). gerichtlicher Ginspruch hindert die Berjahrung nicht 981). Das n nach einer Berordnung Juftinian's in außerorbentlichen o berjenige, welcher burch die Berjährung bedroht wird, besonnde wegen, welche die Belangung des Gegners unthunlich ufer Stande ift, die nachtheiligen Wirkungen ber Berjahrung Unhängigmachung eines Rechtsstreites abzuwenden, eine Un= g ber Berjahrung burch eine bei bem praeses provinciae, ober er nicht zuganglich ift, bei bem Bifchof ober Defenfor bes Drtbobrigkeit) ju übergebende Protestation, welche bie Ereiner Rlagidrift haben muß, herbeigeführt werben 982). Die ng bezieht fich ursprunglich nur auf die Erfigung, wird aber mit jede Berjahrung, namentlich die Klagenverjahrung, angewendet. Storung ber Berjahrung burch taiferliche grift. ung. Eine Unterbrechung ber Berjahrung tann ferner

Störung ber Berjahrung burch taiferliche Fristung. Eine Unterbrechung ber Berjahrung tann ferner schem Rechte durch eine bei bem Kaiser nachgesuchte und von willigte Fristerstreckung eintreten. Doch soll nach einer Ber-Justinian's 983) eine solche Fristerstreckung mit rechtlicher nur in Bezug auf solche rechtliche Ansprüche stattsinden, welche or ihren Ursprung verdanden und von diesem in die Grenzen bredstrift eingeschlossen sind. Diese Art der Unterbrechung der ng ist heutzutage außer Anwendung.

Storung ber (erfigenden) Berjahrung burch Unters g bes Befiges. Gine auf einem fortgefegten Befige beruhenbe

ng wird insbesondre unterbrochen, wenn der Besit aufhört; und lat die Unterbrechung in der Art, daß bei einer nachher eingetres edererwerbung des Besites der neu entstandene Besit nicht an den angeknupft werden kann. Da bei den auf einer Erstung bes Berjährungsarten die Berjährungszeit immer ein tewpus conft, so ist dies auch ganz in der Ordnung 984). Da übrigens an den von den eigenen Sclaven entwendeten Sachen und einem entlaufenen Sclaven fortbauert, so lange derselbe nicht

Bgl. den Artikel Protestation Bb. VIII, S. 514 fig., wo auch bie angeführt ist.

In Beziehung auf bie usucapio ist bies ausgesprochen in L. 13. wo jedoch für usucapio diutina possessio geseht ist. Aber auch prigen Berjährungsarten ist nicht erweislich, das die außergerichtliche on eine Unterbrechung bewirke.

L. 2. C. VII. 40.

L. 2. C. I. 20.

So ift es namentlich bei ber usucapio L. 31. §. 1. D. 41. 3.; ebensongi temporis praescriptio. L. 2. C. VII. 33. Daffelbe gilt von ber Gjährigen Berjahrung, sofern fie eine erfigenbe ift. L. 14. C. de fund. il. 61.)

von einem anbern in Befit genommen worben ift, fo wi auch die Erfigung nicht unterbrochen 986). Bei eingetrete finne muß aus gleichem Grunde 906) baffelbe gelten, wie b mentlich von ber usucapio ausgesprochen ift 987). Dagege Unterbrechung bewirft: 1) wenn der Befiger ftirbt; boch ! Falle eintretenber Erbfolge ber Erbe, wenn er ben Befig erl Beffs an ben bes Erblaffers behufs ber Erfigung antnup fpater bie Rebe fein wirb. 2) Much ohne Borausfegung falles tann eine Unterbrechung entfteben, theile wenn bie be befiblos wird, g. B. wenn fie verlaffen, verloren, berelinquir wenn fie einen anberen Befiger erhalt. 3mat bleibt man a) blos die Detention einem anderen übertragt, fo bag biefem t als eine Stellvertretung im Befige jugefdrieben werben fai rend Befiger, und fo bauert naturlich auch bie Erfigung fo fogar bann, wenn ein folcher Stellvertreter ale quasi po auch jugleich eine Urt von Befit in eigenem Namen bat Usufeuctuar. Dagegen b) vertiert man ben Befig, wenn ei Rallen bes fogenannten abgeleiteten Befiges vorhanden ift. erfolgt eine Unterbrechung, wenn man burch bas Singebe carium fich des Befiges entaugert 988) ober ben Befig auf e fter übertragt 989). \* Da ber mit einer Uebergabe verbunber tungsvertrag eine Entaugerung bes Befiges enthalt, fo mu auch eine Unterbrechung ber Erfigung eintreten. Sier fini Musnahme fatt, bie usucapio bauert fort 990), obgleich ber in jeder anderen Sinficht nicht als Befiger betrachtet wirb 9 bas Eintreten bes neuen Befigers bie Folge einer vollftat lichen Uebertragung gemefen und find bei bem Rachfolge bie Bedingungen bes Erfigungsbefiges vorbanden, fo fann fpater noch genauer zu erortern ift, feinen Erfigungsbefig t fige bes Borgangers (auctor) jufammenrechnen. - Fur b eine Berdrangung aus bem Befige ftattgefunden bat, giebt fchen Rechte ben befondern Runftausbrud usurpatio 992).

<sup>985)</sup> L. 33. S. 6. D. 41. 3. L. 15. D. 41. 2. L. 8. D. 44

<sup>986)</sup> L. 27. D. 41. 2.

<sup>987)</sup> L. 31. Ş. 3. 4. L. 44. Ş. 6. D. 41. 3.

<sup>988)</sup> L. 16. D. 44. 7. 989) L. 39. D. 41. 2.

<sup>990)</sup> L. 1. S. 15. D. 41. 2.

<sup>991)</sup> Raturlich wird bem Berpfänder ber Ersigungsbesis nu halten, als ber Pfandgläubiger den Besis behauptet (L. 33. §. 4. außer wenn der Besis an den Berpfänder selbst zurücksommt (z. carium, L. 36. D. 41. 2.). Die Richtunterbrechung der Ersigum missio in possessionem legatorum servandorum causa (L. 12. D. D. 41. 5.) ist keine Ausnahme, weil hier überhaupt der frühere Bed Dasselbe gilt von jeder anderen missio in possessionem, mit Ausnahmed damni insecti nomine ex secundo docreto.

<sup>992)</sup> L. 2. D. 41, 3.

begieht fich eine Stelle von Gajus 993), megen beren Erela: d Sufdite mit Rudficht auf die von demfelben aus einer Gicero abgeleitete civilrechtliche Unterbrechung der usucapio en fombolifchen Uct wir uns auf bas fruber Bemerkte begieben. usurpatio ift es auch zu betrachten, wenn berjenige, welcher ben befit hat, die von ihm befeffene Sache an den wirklichen Gi= r vermiethet ober verpachtet. Da eine folche Bermiethung achtung ungiltig ift, fo fann auch infolge berfelben ber Gigen= icht als Stellvertreter eines fremben Befiges betrachtet merben. t eine naturliche Folge, bag er an fich schon ben bisherigen Bbefiber aus bem Befibe verbrangen muß 994). Muf ahnliche in man burch ein precarium ben Befit verlieren, obichon man ben ausbrucklich vorbehalten hat und ihn baher unter anderen n behauptet haben murbe, fobald ber Precarift gugleich Gigen= ar. Much ber Berpfander, welcher boch fonft jum Behufe ber als fortbefigend angefeben wird, verliert ben Erfigungsbefig,

L. 5. D. 41. 3. Die Schlufworte biefer Stelle: Ac ne illud quidem o suo quisque possideat, an ex lucrativa causa enthalten nach ber Muson Susch te, in der Zeitscht. f. gesch. RB. Bb. XIV, S. 211 flg. ben zwischen ber lucrativa (pro herede ober fiduciae) possessio et usucapio, afteriftisches barin bestand, bag sciens quisque rem a lien am lucrifacit, bliden Ulucapion, welche Gajus, mege fie aus Schenkung ober Rauf paffend eine pro suo possessio et usucapio benennt. Die Grunde, ajus hier biefen Gegenfag hervorhebt, find folgende. Gajus will ngen Stelle bie naturliche Befigesunterbrechung ber civilis usurpatio Rechtes entgegenstellen und bas verschiedene Recht beiber bemerklich Benn er alfo fagt, bag bei der naturalis fein Unterschied fei, ob ber pro suo ober ex causa lucrativa befaß, so folgt, bag bei ber civilis ein zwischen beiben gegolten haben muß. Dies läßt fich auch schon nach bersetben vermuthen. Die civilis usurpatio bestand in einer symbolischen bes Rechtes, beffen Berluft burch bie Ufucapion bes britten Beffers humer verhuten wollte. Raturlich mußte diefe eine andere gegen ben possessor, eine andere gegen ben pro suo possessor fein, ba man gegen ereditas, gegen biefen bas Gigenthum geltend gu machen hatte. Gebens b fie nun bort nicht nothwendig, wie hier, in einer imbolifden Befig: am Grunbftude; benn auch bei ber gerichtlichen Geltenbmachung ber onnte irgend eine Cache berfelben ohne Rudficht barauf, welche der Bei, in ius gebracht und an ihr vindicirt werben (Gai. Inst. Comm. IV. §. 17). richeinlich galt bie usurpatio bort auch überhaupt nicht, weil man gur ie usurpatio aufkam, ben Erben vielmehr gur Ginklagung ber Erbichaft gung ber sacra nothigen, als ihm eine leere Berhinderung der Ufus tatten wollte. Benigstens beutet die Stellung des Schluffages bei n Berhaltniß zum vorangehenden an, baß die civilis usurpatio ebenso 2. der L. 5. D. cit.) gegen einen ex lucrativa causa possessor, wie 1.) von Seiten eines Michteigenthumers unwirkfam gemefen fei. dite a. a. D.

L. 21. D. 41. 3. Diese Stelle bezog sich ursprünglich auf bie lucraerede usucapio und statt ber usucapio ist von den Compilatoren longi raescriptio geseht. Sie enthält aber doch unverkennbar ein allgemeines Nebrigens darf nicht eine bloße locatio possessionis beabsichtigt gewesen

28. D. 41. 2.

wenn er bie Sache an ben Eigenthumer felbst verpfanbet Nach ben fruberen Anbeutungen findet eine Bertnupfung be neuen Befiges (accessio possessionis, accessio temporis) 1) bei ber Erbfolge, 2) wenn bei Lebzeiten bes Befigers in rechtlichen Uebertragung einer Sache ber Befit auf einen Ar geht 997): unter biefen Borausfegungen hat es auch tein Be bie Befigverbindung burch eine langere Reihe von Befigver Die accessio possessionis ist nicht blos in fortlaufe 998). auf bie Erfigungelehre wichtig, sonbern auch fur manche In bem biefe nur Schut gemahren, wenn ber Befit eine Beit la Daber bat eine biefe Lebre behandelnbe Sauptft dem Titel Plat gefunden, welcher von ber Befiglehre im Rach einer Meugerung bes Scavola beruht die ber accessio possessionis lediglich auf der aequitas 1001). 🛭 🕏 temporis praescriptio fand bie Bufammenreconung bes B Anwendung 1002). Dies läßt auf die praescriptio XXX vel X mit um fo großerem Rechte schließen, als bie Lange ber Berj eine Bollenbung berfelben nur felten geftatten murbe, me Enupfung an ben Befit bes Borgangers ungulaffig mare 100. diese accessio temporis bei dieser langen Berjahrung nicht bl fie eine Erfitung ift, fonbern auch infofern fie blos Rlager ift, julaffig, fofern ein Succeffioneverhaltniß zwischen ben neuen Befiger ftattfindet. Dies ift zwar bezweifelt worden ! da bie 30jahrige Rlagenverjahrung zu einer Beit eingeführt ohnehin die Strenge bes alten Civilrechtes faft nur noch al Erinnerung übrig mar, fo tonnte wohl bie Unwendung berfe sio temporis, wie bei ber longi temporis praescriptio, nicht fein, weshalb auch die Raifer mahricheinlich es auch nich werth erachtet haben, über eine fo unzweifelhafte Frage etwa lich zu bestimmen. Bare aber irgend ein 3meifel an ber unt Unwendbarkeit ber accessio temporis auf bie Rlagenverjähru gewesen, so hatte biefer menigftens gang verschwinden muffe

<sup>995)</sup> L. 29. D. 13. 7. Bgl. L. 33. S. 3. D. 41. 3. 996) Eine besonbere Schrift bierüber ift non Denginge

<sup>996)</sup> Gine besonbere Schrift hierüber ift von Denginger, possessionis nach romischem und fanonifchem Rechte. 1842.

<sup>997)</sup> L. 14. S. 1. D. 44. 3. 998) L. 15. S. 1. 2. 6. D. 44. 3.

<sup>999)</sup> Ramentlich tomint es bet bem interdictum utrubi por Ju accessio possessionis an, weil ber langere Befig bes legten Jahres ftreitenben Theilen entschieb.

<sup>1000)</sup> L. 13. D. 41. 2. 1001) L. 14. pr. D. 44. 3. 1002) L. 76. §. 1. D. 18. 1.

<sup>1003)</sup> Bgl. Saviany, Spftem Bb. B, S. 362—366. Der Archiv f. civil. Praris Bb. XXXIV, Rr. 13, besonders S. 282—286 1003a) 3. B. von Reinhardt, die usucspio und praescrif Rierulff, gem. Civilr. S. 200.

an sie für die weit strengere Usucapion porgeschrieben hatte 1004). aufig tommen im neuesten Rechte folgende Meußerungen vor, ng mißbraucht werden wurden, wenn man aus ben nicht völlig n Ausbrucken einiger berfelben allgemeine Regeln bilben wollte, t ben aufgestellten Grunbfagen im Widerspruch ftanben. Gine vendung diefer Grundfage ift es, wenn fur bie 40jahrige Berber hppothekarischen Rlage ber Schuldner felbst mit seinem s identisch behandelt wird 1005). Zweideutiger sind folgende Rach Juftinian's Bestimmung tann, wenn nach vollerjahrung ber Gigenthumstlage ber Befit an einen neuen Bemt, ber frubere Eigenthumer gegen biefen wieber vinbiciren; aturlich babei ftillschweigend vorausgefest, bag ber neue Be-Befit burch Gewalt ober Bufall erlangte 1006). Umgetehrt Berordnung von Anastafius, bei den 40 Jahren für bie on ber Patrimonialguter burfe ber gegenwartige Befiger bie # Borbesigers hinzurechnen 1007); auch hier ift flillschweigend est, bag zwischen beiben Besigern ein Successioneverhaltniß Die meiften Schwierigkeiten bietet bie usucapio, nicht fur fustinian's, wo bie Möglichkeit ber accessio außer Zweifel en für die frühere Beit. Eine in den Institutionen enthaltene fcheint namlich zu beweisen, bag bie usucapio nicht einmal Brund ber Erbfolge, wo es boch am ersten zu erwarten war, rupfung bes Befiges verstattete, bis Juftinian bas bei ber poris praescriptio geltende Recht auch auf bie usucapio ausa

8). Ungeachtet auch Theophilus 1009) bie Institutionen:

S. 12. 13. Inst. II. 6. L. un. C. VII. 81.

L. 7. §. 1. C. VII. 39.

L. S. §. 1. C. VII. 39, verb.: Sin vero nullum lue in eadem re quo-

L. 14. C. de fundis patrim, (XI, 61.)

<sup>) §. 12.</sup> Inst. II. 6.: Diutina possessio, quae prodesse coeperat defuncto, et bonorum possessori continuatur . . . Quod nostra constitutio similiter pribus observari constituit, ut tempora continuentar.

The ophil. Paraphr. Inst. Lib. II. Tit. 6. §. 12. legt bie betreffenbe on Justinian is (L. un. C. VII. 31.) bahin aus, baß dieselbe auch in Justinian eingesührten 3jährigen Ersthung für bewegliche Sachen o possessionis auch für ben Erben erst eingeführt habe. Diese Auch aber, wie die Ansicht der Constitution selbst ergiebt, unrichtig. Diese neue die einzuschen der Mobilien die accessio is ein, aber nicht für den Fall der Universalzuschsien, sondern für den Singularsuccision. Dies ergiebt sich daraus, daß unmittelbar vor: Quod et in redus mobilibus observandum esse censemus, ut in omnibus possessionis antecessoris iusta detentio, quam in re dabuit, non interex posteriore sorsitan rei alieuae scientia, licet ex titulo lucrativo ea coepta ug auf die Immobiliarerssung der Sat vorausgeht: Hoc tantummodo, ut in his omnibus casibus ab initio eam bona side capiat, secundum t longi temporis praescriptio: et ut continuetur ei possessio etiam ante-

ftelle in einer biefer Anficht gunftigen Beife auslegt, fo ift b Auslegung burch bie Borte ber betreffenben Conftitution fe gerechtfertigt. Bielmehr mußte bie uralte Unnahme einer zwif Erblaffer und bem Erben vermoge ber vollstanbigen Reprafente erftern burch ben lettern ftattfinbenben Perfoneneinheit auch Berbindung bes Erfigungebefiges bes Erblaffere mit bem be Birtlich zeigen auch mehrere Digestenftellen, wel Spur einer Menberung an fich tragen, daß in der That jui Digeftenschriftfteller ber Erbe bie usucapio bes Erblaffere fortfe Demnach muß auch fur bie usucapio die Fortfetung bes 236 Erblaffers durch ben Erben angenommen werden 1011). Die 9 Juftinian's, von welcher in ber Inftitutionenftelle bie tann nicht mit Unterholzner 1012) fich barauf befchrant bas, mas bei ber Civilerbfolge gegolten batte, auch fur bie possessio einzuführen. Diefe Erklarung ber Inftitutionenftelle matifch unmöglich und wiberfpricht auch bestimmten Digefi welche auch bei bem bonorum possessor eine accessio posses: hufs der Usucapion anerkennen 1018). Auch eine weiter unten 3 nende Auslegung, welche Sameaur vorschlagt, ift unhaltbar baher bas Naturlichste, bag man in ber Institutionenstelle ben Sinn finbet, Juftinian habe bas, mas icon vorher bei ber rung galt, auch ber von ihm neu gestalteten Usucapion bei namentlich bie accessio possessionis bei ber von ihm neu eine Sjährigen Erfigung ber Mobilien eingeführt. Bas nun 1) b sio possessionis im Salle ber Universalsucceffion betrifft, fo ift neueften romifchen Rechte baruber, bag bem Erben und anbe versalsuccessoren (heutzutage nur dem Erben, ba wir andere ! fucceffionen nicht tennen) ber Erfigungebefit bes Erblaffers tommt, umfoweniger 3meifel, als ja felbft bie Frage, ob ber ein rechtmäßiger Befiger überhaupt ber Erfigung fahig fei, lebig bem Befige des Erblaffere beurtheilt wird und die eigene mala

bas berjenige, welcher fich ben Befig feines Borgangers gurechnen u bonae fidei possessor fei, und barauf tommt es bekanntlich nur bei ber fucceffion, nicht bei ber Universalsucceffion an.

<sup>1010)</sup> L. 30. pr. D. 4. 6. L. 15. pr. L. 43. pr. D. 41. 3.

<sup>1011)</sup> Savigny, Syftem Bb. 5, S. 363. 1012) Unterholzner, Berjährungslehre Bb. 1, S. 466 fig.

<sup>1013)</sup> L. 14. §. 1. D. 44. 3.: heredibus enim, et his, qui success habentur, datur accessio testatoris. Unter benen, qui successorum loco find gerade die bonorum possessores und andere prätorische Universals zu verstehen. L. 2. §. 19. D. 41. 4.: Hoc et in bonorum possessore, commissariis, quibus ex Trebelliano restituitur hereditas, ceterisque successoribus observatum est. Das hier von der accessio possessionis ist, geht aus dem Inhalte der Stelle selbst und aus der Berbindung mit §. 18. und 20. eod. entschieden hervor. Bangerow, Leitsals §. 322, Unm. 2.

cht icabet, wenn nur ber Erblaffer in bona fide mar 1012. ngeführte Stellen beftatigen bie accessio possessionis in biefem brucklich. Die babei zu beachtenben Grundsätze find folgenbe. öhnlich bei erfolgtem Todesfalle eintretende Buftand ber Befitinbert nicht, bag nicht bennoch eine Berbindung zwischen bem s Erben und bem bes Erblaffers julaffig mare; vielmehr wird ber Befiglofigfeit mit in Die Erfigungszeit eingerechnet 1014). ahrend ber hereditas iacens tann die Erfigung vollendet merafiber Erbe unmittelbar mit bem Erbschaftsantritte Eigenthus , ohne daß er auch nur einen Augenblick befeffen hat 1018). ftanblich barf aber zwifchen bem Befige bes Erblaffere und bes n Dritter besessen haben 1016). Gegen die fich sehr bestimmt enden Gefehstellen fiellt Unterholzner 1017) umgekehrt ben Befigergreifung von Seiten bes Erben fei felbst bann nothig, d bie Erfigungszeit während der hereditas iacens abgelaufen g, wenn fich nach biefer Beit ein Dritter von dem Erben in ben , die Erfigung verhindert fei. Die dafur angeführte Stelle 1018) ber gar nicht von ber accessio possessionis bei ber Erfigung n zu werden, sondern tann fich ebenso gut auf bie accessio posbei bem interdictum utrubi begiehen und fleht, wenn man fie fteht, mit ben anberen Gefetftellen nicht im Widerfpruch und heidung Papinian's 1019) bezieht sich gar nicht auf ben fcon ber Erblaffer befaß, fondern es wird bier vorausgefest, Erbschaftssclave erft nach bem Tobe bes Erblaffers eine Sache nahm, und gerade barin wird auch ber Enticheidungegrund quemadmodum etenim usucapietur, quod ante defunctus non t?"Diefe Stelle fpricht also vermoge bes argumentum a conlmehr gegen die Unterholzner'sche Ansicht. War ber Erblaffer n Tobe aus bem Befite gekommen, fo kann naturlich von einer possessionis teine Rebe fein. Gine anscheinend entgegen-Stelle 1020) bezieht fich auch nur wieber auf bas interdictum obei es keiner possessio continua bedurfte, sondern womit Seber

a) S. 12, Inst. II. 6. L. 43. D. 41. 3. L. 2. S. 19. D. 41. 4. L. un.

L. 31. **S**. 5. D. 41. 3.

L. 30, pr. D. 4. 6. L. 40. L. 44 S. 3. D. 41. 3. L. 6. S. 2.

L. 20. D 41. 3. L. 6. S. 2. D. 41. 4.

Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 473. L. 13. §. 4. D. 41. 2.

L. 45. S. 1. D. 41. 3.

L. 13. §. 5. D. 41. 2. S. Bangerow a. a. D., ber mit Recht es ch findet, wie Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 474 hieraus ben ableiten tonnen, bag bann, wenn ber nachherige Erbe felbft ben Erbs bem Befige verbrangt habe, er feinen Befig (ber boch jebenfalls fehler: und ben bes Erblaffere jum 3mede ber Berjahrung gufammenrechnen ndere unpaffende Auslegungen erwähnt Unterholzner ebd. R. 471.

flegen tonnte, welcher im letten Jahre, ununterbrochen ober chen, langer befeffen hatte, als fein Begner. - Die bier a Grundfage uber die accessio possessionis im Ralle ber Univ fion, namentlich bie über bona und mala fides leiben feine 2 auf einen Legatar. Denn eine moglicher Beife bafur an Stelle 1091) will nur fagen, baf ber Legatar, fowie ber Erb Befit bes Erblaffere und bie Beit ber hereditas iacens anrech was in einer Stelle ausbrudlich gefagt wirb 1022). 2) Bas sio possessionis bei ber Singularfucceffion anlangt, fo ift es vorn berein febr mahrscheinlich (indem bie accessio posses auf ber aequitas betuht), bag biefelbe bei bem ftrengen civiler ber usucapio nicht vorgetommen fei, und es ift tein Grur Glaubwurdigfeit ber in ben Inftitutionen 1028) mitgetheilten au zweifeln, wonach die accessio possessionis bei ber usucap Bertaufer und Raufer erft burch Refcripte von Sept. Sev Antoninus (Caracalla) eingeführt worden ift. Man hat beweisen, baß icon fruber vor diefen Raifern baffelbe gegolter mehrere Stellen berufen 1094); allein entweber ift nicht erwe biefe Stellen, wenn fie auch birect von ber Usucapion reben 6. 16. 20. D. 41. 4.), aus einer Beit vor biefen Raifern ober es tonnen bie nicht birect von ber Ufucapion rebenb theils von ber longi temporis praescriptio, theils von bem utrubi verftanden werden, bei welchen beiden Inftituten befan im Ralle ber Singularfucceffion bie accessio possessionis fc flattfand, wie fich binfichtlich bes interdictum utrubi gang bei Sajus ergiebt 1025). Nach ben genannten Raifern wurde f auf bie usucapio bie accessio possessionis angewendet, we einzelnen gallen; gang allgemein ift fie burch Juftinian ben worben 1026), fo bag fich im Juftinianeischen Rechte fein amifchen usucapio und praescriptio in biefer Sinficht find glaubt Sameaur 1027), daß Juftinian in ber L. un. (verb.: quod et in rebus mobilibus etc.) einen folchen Unt grundet habe, indem er es gwar bei der longi temporis praesc

<sup>1021)</sup> L. 14, S. 1. D. 41, 3.: In re legata in accessione ten testator possedit, legatarius quodammodo quasi heres est.

<sup>1022)</sup> L. 13. §. 10. D. 41. 2. 1023) §. 13. Inst. II. 6. 1024) L. 2. §. 16. 20. D. 41. 4. L. 19. D. 41. 3. L. 6. §. S. 2. L. 15. S. 2. D. 44. 3. Bgl. barüber Unterholgner a. c S. 470. Bangerow a. a. D. Sonberbare Anfichten über ba accessio possessionis bet ber usucapio hat hameaur, bie usucap temporis praescriptio S. 155 fig.

<sup>1025)</sup> Gai. Inst. Comm. IV. S. 151. 1026) \$. 12. 13. Inst. II. 6. L. un. C. VII. 31.

<sup>1027)</sup> Dameaur a. a. D. G. 154 fig. Siehe bagegen & a. a. D.

meaur bei ber Berjahrung ber Immobilien) bei bem alten elaffen, bei ber usucapio aber (alfo nach feiner Ibee bei ber ng der Mobilien) den neuen Sat eingeführt habe, daß es dabei auf die bona fides des Nachfolgers ankomme, sondern das g, wie icon fruber im Salle der Universalfucceffion, nur bie s des auctor entscheiden solle; in dieser Beise legt auch Sas die schon oben besprochene Institutionenstelle 1028) aus. Allein t sich bei aufmerksamer Betrachtung ber erwähnten Conftitus Juftinian an die Aufstellung eines folden, auch aus innes ben gang unnaturlichen Unterschiebes zwischen ber Berjahrung obilien und ber ber Mobilien gar nicht gebacht hat. Raments die Worte: ut in omnibus iusto titulo etc. burchaus nicht blos, neaur will, auf die Mobilien zu beziehen, sondern es soll mals in einem allgemeinen Sage für beide Arten zusammenrben, was vorher von den Immobilien und den Mobilien bes emerkt mar, und ber Sinn biefer Borte ift nur einfach ber, llen Arten von Sachen accessio possessionis stattfinden und lides superveniens unschäblich sein soll. Damit fällt benn auch Auslegung ber angeführten Institutionenstelle von selbst binaber auch sonst gang unzulassig ift, indem offenbar ber g. 12. der accessio bei der Universalsuccession handelt und erst in f ben fall bes Singularerwerbes übergegangen wird. — Die e uber accessio possessionis im Falle einer Singularfucceffion ie bag Berjährung ber Mobilien und Immobilien bier untervird, folgende: a) Der Besitzer, welcher sich ben Besity feis ångers zurechnen will, muß sich in conditione usucapiendi ber muß also selbst schon besigen 1029), sich in bona fide befine und einen iustus tilulus für fich haben. In letterer Beziehung Befondere ein, daß ein titulus putativus zwar wohl zur Erfigung t, nicht aber auch zur accessio possessionis berechtigt 1081). kehrt muß sich auch ber Vorganger in conditione usucapiendi haben 1032). Uebrigens tritt hier boch auch ber wesentliche d von bem Falle der Universalsuccession ein, daß nicht die Berberhaupt, sondern nur die accessio possessionis wegfällt 1088); alfo, j. B. wenn es bem Borganger an einem iustus titulus r Erwerber unzweifelhaft bie ordentliche Berjährung beginnen, freilich, wenn fich ber Borganger in mala fide befindet, bie ng regelmäßig ausgeschloffen ift, weil in ber Beraußerung be-

<sup>§. 12.</sup> Inst. II. 6.: Quod nostra constitutio etc. L. 15. §. 1. L. 16. D. 44. 3.

<sup>)</sup> L. 2. S. 17. D. 41. 4.

<sup>)</sup> L. 2. S. 16. D. 41. 4.

<sup>)</sup> L. 37. D. 19. 1. L. 13. S. 1. 13. D. 41. 2. L. S. D. 44. 3. L. un. .: et at continuetur ei possessio etiam anterioris i u s t i possessoris.

<sup>)</sup> L. 37. D. 19. 1. L. 5. D. 44. 3.

weglicher Sachen von Seiten eines malae fidei possessor ein romifchen Sinne liegt 1034) und Immobilien, welche ein Befiger veraufert, ber orbentlichen Berjahrung entzogen find, ber mabre Eigenthumer von Diefer Beraugerung Renntnig Endlich barf zwischen bem Besite bes Borgangers und feine Unterbrechung, ja nicht einmal ein tempus vacuum bo fein 1036). Unter biefen Borausfegungen tann aber nicht blo bes unmittelbaren Borgangers, fondern auch ber fruberen gugerechnet werben 1087). Auch tann man fich ben Befit e miftifchen Erwerbers jurechnen, wenn bie veraußerte Sache Cintrittes einer auflosenden Bedingung, einer redhibitori u. f. w. zu une gurudgelangt ift 1038). - Ift einem Geq juriftifche Befig einer Sache übertragen worden, fo nutt feir funftigen Sieger im Proceffe nichts jur Erfigung; wohl abe Sache nur custodiae causa einem Sequefter anvertraut Ift eine Sache, als precarium gegeben worden, so hat der lange er nicht widerruft, feinen Unspruch auf accessio po hat er aber nach gefchehenem Biberrufe ben Befig gurucke tann er fich die Befiggeit des Empfangers gurechnen 1040).

E) Wiederaufhebung der Berjährung bu Infofern Rechteveranderungen aller Urt bu tution 1041). grum restitutio wieber aufgehoben werben tonnen, ift auch bei der Berjahrung nicht geradezu auszuschließen. Die Qu bafur, daß gegen die Usucapion und gegen den Ablauf der bei Temporalklagen Restitution bewilligt worden fei, Die be Beugniffe 1042). Es tonnte bie Bejabung der Frage, ob ber cher aus Unwiffenheit eine Berjahrung ablaufen ließ, gegen luft aus allgemeinen Restitutionsgrunden geschütt merbe, fei baben, wenn nicht besondere gefetliche Bestimmungen baru ben waren. Daß die Berjahrung jeder Art mahrend ber voterlichen Gewalt rudfichtlich ber ju bem bem Diegbrauc Bermaltung bes Baters unterworfenen Bermogen gehorig und Rlagen, fowie mabrend ber Unmundigfeit bes Berechtigte ift, wurde bereits fruher bemertt. Daffelbe gilt nach ri Rochte, nur in einer beschrantteren Unwendung, fo lange ber minderjährig ist, nämlich bei benjenigen Berjährungen, wel

<sup>1034) \$. 3.</sup> Inst. II. 6. L. 16. C. VI. 2.

<sup>1035)</sup> Nov. 119. cap. 7.

<sup>1036)</sup> L. 18, S. 1, D. 44, 8.

<sup>1037)</sup> L. 15. S. 1. 2. D. 44. 8.

<sup>1038)</sup> L. 13. S. 2. D. 41. 2. L. 19. D. 41. 8. L. 6. S. 1.

<sup>1039)</sup> L. 39, D. 41, 3.

<sup>1040)</sup> L. 13. S. 7. D. 41. 2.

<sup>1041)</sup> Bgl. besonders Savigny, Spftem bes heut, rom. Re S. 421 fig.

ihre bauern, so daß dabei ber Minderjährige keiner Restitution ). Für alle übrigen Falle ift nach romischem Rechte zwis Bojahrigen Berjahrung und ber kurzeren, wobei bie einjahrige djährige auf ganz gleicher Linie stehen, zu unterscheiden. Bei rigen ift jede andermarts geltende Restitution vollig ausgend biefer Sas enthält eine positive Ausnahme von allgemeihtbregeln. Bei ben kurzeren Berjahrungen ift gar nichts Dogeschrieben, so daß hier die gewöhnlichen Regeln der Restitus schränkt zur Anwendung kommen. Der erfte Sat ift sehr nicht ber zweite 1944). Daß gegen bie Bojahrige Berjahrung rigen keine Restitution erhalten sollen, welche gegen jeden antheil reftituirt werben, namentlich bie Minberjabrigen, bemeis de Worte der die 30jährige Klagenverjährung einführenden ig von Theodosius II. 1045): "non sexus fragilitate, non non militia contra hanc legem defendenda, sed pute duntaxat, quamvis sub tutoris desensione consistat, huic la sanctioni. Nam cum ad eos annos pervenerint, qui ad em pertinent curatoris, necessario eis similiter, ut aliis, annorum intervalla servanda sunt." Der Ginn rte ist folgender. Bon der Bighrigen Berichrung find ipso o bağ fie teiner Reftitution bedurfen) bie Unmundigen (huic la sanctioni). Alle anderen follen nicht einmal Restitution contra hanc legem de fendenda), noch viel weniger also rei fein; in biefer Sinfict follen die Minderjabrigen auf gang nie ftehen mit ben Frauen, Abwesenben und Solbaten. liche Gegensatz zwischen eximenda und desendenda wurde in titution aus so spater Zeit allein nicht vollig entscheiden; der hatte eine nichtssagende Abwechselung der Ausbrücke als Bier-Rebe anbringen konnen. Allein aus folgenden Grunden Musbrude in dem angedeuteten bestimmten Sinne ju nehmen. vill erftens der Befeggeber einen bedeutenden prattifchen Unvischen den Pupillen und Minderjährigen machen. nterschieb zwischen Befreiung ipso iure und burch Restitution eringer, als ber zwischen Befreiung überhaupt und Richtbe-Der Gefetgeber konnte also unmöglich jenen geringeren Unit Wichtigkeit behandeln und den größeren mit Stillschweigen also zweifelhaft laffen; er konnte nicht von den Minderjah-1, sie seien streng an die Beobachtung der 30 Jahre gebunden,

L. 3. C. VII. 39.

L. S. C. in quib. caus. in integr. rest. necess. non est (II. 40. (41.)). Für die Ausschließung der Restitution gegen die Jojährige Berjähzen sich Thibaut, Besig und Berjährung S. 68, 73. Unterholzährungslehre Bb. 1, S. 136, S. 488 sig. Savigny a. a. D.; für die entgegengesete Burchardi, Lehre von der Wiedereinzen vorigen Stand S. 136.

wenn fie fic von biefer Strenge fogleich wieber burch Reft machen fonnten. Dagu tommt, baf allerbings gur Feftst folden prattifden Unterfdiedes amifden Dupillen und Di beren gang verschiebene Stellung im romifden Rechte auch Berantaffung gab. 3meitens zeigt ber gange Ausbrud, baf geber etwas Reues anordnen wollte. Diefes past gang gu be Erflarung; benn bie hier jufammengeftellten Perfonen be That einen fehr ausgebehnten Unspruch auf Restitution, w ohne Zweifel auch gegen bie 30jahrige Berjahrung ju ftattet mare, wenn hier nicht bie Restitution ausbrudlich verboten n Bu ber entgegengefesten Ertlarung pagt jener Ausbrud nid mand baran benten tonnte, ben Frauen u. f. m. gegen b Berjahrung eine Befreiung ipso iure zu geben, welche fie fürzere Berjahrungen niemals gehabt haben 1046). Der aufgeftellte Sat, baf gegen alle Berjahrungen unter 30 3a fich begrundete Restitution geltend gemacht werben tonne, w auch ber Rachtheil aus ber Unwiffenheit abgewendet wirb, nicht als felbstftanbiger Restitutionsgrund anzuseben ift, ftritten; es bedarf nur bes Nachweises, bag er in ben Quelle und vielfaltig angewendet worben fei. 3m allgemeinen ift bag auch biejenigen Stellen von biefer Reftitution verffar muffen, welche bei Abmefenben u. f. w. nur überhaupt bi von ber Berjahrung ermahnen, felbft wenn von ber Refti nicht ausbrudlich bie Rebe ift. Die vortommenben galle fi 1) Abmefenheit fcutt gegen bie vierjahrige Berjahrung ber gegen ben Fiscus, welcher bie Sache bes Abmefenden verauß gegen bie Berjahrung einer öffentlichen Untlage 1048), geget rige Berfahrung bes interdictum quod vi aut clam 1049), geg temporis praescriptio 1050). 2) Die Abhaltung burch 211 fie mag mit Abwefenheit verbunden fein oder nicht, ichut

<sup>1046)</sup> Benn Burchardfa. a. D. S. 136 bagegen behaupte und Frauen hatten allerbings oft ipso iure Befreiung gehabt, und Stellen anführt, welche in ber That nicht ausbrudlich von Reftit (L. 40. pr. D. 4. 6. L. 15. §. 6. D. 43. 24. L. 1. D. 44. 3. L. malo (II. 20. (21.)) L. 5. C. de restit, mil. (II. 50. (51.)) L. 2. L. 4. 6. 8. C. VII. 35., so ift es, wie Savign p. a. a. D. R. g. © Recht bemertt, eine gang verwerfliche Auslegung, aus jeber etwo rebenben Stelle, besonders wenn biefelbe ein Refeript ift, fogleich eir Rechtefat zu machen, ba, wo fich bie Buruckfuhrung auf einen f tannten Grunbfat ungezwungen barbietet. Bubem fteben in be befreiten Perfonen auch bie Frauen, fur beren frubere Befreiung nichts beigebracht merben fann.

<sup>1047)</sup> L. S. C. de restit. milit. (11, 50, (51.))

<sup>1048)</sup> L. 40. pr. D. 4. 6.

<sup>1019)</sup> L. 15. 8. 6. D. 43. 24. 1080) L. 1. 2. 4. 6. 8. C. VII. 35. In einigen biefer Stell lich auf die Restitution bingewiesen.

g ber actio doli 1051). 3) Wer die Rlage, welche er gegen illen hat, gegen ben falsus tutor anftellt und barüber bie Ber= blaufen tagt, hat die Bahl zwifchen ber Restitution und bem gen ben Tutor; die erfte gilt allgemein; ber Regreß nur, wenn in mala fide mar 1052). Bas aber von der Musichliegung ber n bemerkt worden ift, muß noch vielmehr von jeder langeren ig gelten. - Im beutigen Rechte ift nach unferer fruberen ng, ba infolge ber Reichsgesetzung ber Unterschied zwischen uberum und cura minorum nicht mehr fattfindet, sondern brige ohne Unterschieb, ob fie nach romischem Rechte impubeuberes find, unter einer Bormundichaft, ber Alterevormund= en, und ihre Abhangigfeit von bem Altersvormunde ohne b ihres Alters gang biefelbe ift, bas Resultat, bag gegen Din= bie orbentliche Erfigung erft von ber Bolliahrigteit an lauft, auch bie 30jahrige Rlagenverjahrung, nicht minder auch die itliche Erfigung von Sachen, welche megen besonderer Quali: Sachen der ordentlichen Erfigung entzogen find. — Saufig tet worben, bag ben Rirchen bie Restitution gegen ben Ablauf igen Berjahrung im fanonifchen Rechte eingeraumt worden fei. uf bezügliche kanonische Gefetftelle 1053) fpricht bavon, bag Rir= a lapsum temporis restituirt werden follen. Da diefelben jedoch einen bie Rechte ber Minderjahrigen haben 1054), fo muffen Rlagenverjahrung theils ipso iure gefchust fein, theils auch al durch Restitution. Daber fann ihre eben ermahnte Refti: r nicht auf die Rlagenverjahrung bezogen werben. Cbenfo= in folche auf bie 40jahrige Erfigung gegen Rirchen bezogen biefe urfprunglich nur eine Berjahrung ber Gigenthumsklage erft burch Suftinian ben Charafter ber Erfigung erhalten gedachte Restitution ift auf andere Beitverfaumniffe, nament= e bei ben Proceffriften zu beziehen 1055). - Bas bas Befon: t, fo konnte 1) eine Reftitution ber Minderjahrigen vor Su: gen die Berjahrung fehr wichtig fein. Gie wird namentlich acapio ermant 1056), fowie auch bei ben vom Prator fur bie

L. 3. C. de dolo malo. (II. 20. (21.)) L. 1. §. 6. L. 7. pr. D. 27. 6. Clem, un. de restit. (I. 11.)

Cap. 1. 3. X. II. 41.

Unterholgner a. a. D. 286. 1, G. 489. Savigny a. a. D. 426.

L. un. C. Si adv. usucap. (II. 35. (36.)). Gegen die Ansicht berzelche die blos geschichtliche Bedeutung dieser Stelle nicht zugeben und nfang und Fortgang einer usucapio unterscheiden, dergestalt, daß eine e usucapio gegen Minderjährige fortsaufe, so daß es hier einer Restistre, eine noch nicht angesangene, aber nach den neueren Bocschriften ianeischen Rechtes gar nicht zu laufen anfange, erklärt sich schon, Exercit. ad Pand. T. V. Exerc. 84. §. 7 sq. sowie auch Unterza. a. a. D. Bb. 1, S. 490, R. 490.

bonorum possessie aufgestellten Friften 1007). Im Juffinfaneifd Rechte tann eine Restitution ber Minberjahrigen gegen Berjahr nicht mehr vortemmen, ba nach Juftinian's Berordnung 1058 allen gallen, mo bas frabere Recht ber Berjahrung ihren Lauf gela aber boch burch Reftitution geholfen batte, alfo in allen Fallen bet ? jabrung unter 30 Jahren, bie Berjahrung foon ipso iure unftatt fein foll, gegen die Bojahrige Berjahrung aber nach bem fruher mertten Restitution nicht ftattfindet. 3m beutigen Rechte ift unferer fruberen Ausfuhrung gar tein Raum fur Reftitution ber 2 berjahrigen gegen Berjahrung. 2) Da, wo überhaupt nach Art ben Minberjahrigen gu ertheilenden Restitution eine außerorbent Rechtshilfe eintritt, namentlich bei ben Gemeinden, ift auch bie R tution gegen Berjahrung, fofern fie überhaupt gulaffig ift, nicht gu weigern, alfo in allen Berjahrungen unter 30 Jahren. Bei Rir und milden Stiftungen ift bie Unwendung noch befonders befchri baburch, bağ bie 10: und 20jahrige Berjahrung ohnehin ausgeschlie 3) Auf ben Grund einer die Berfolgung der Ausubung bes 9 tes hindernden Abhaltung tann und muß eine Reftitution auch nach Juftinianeischem Rechte nachgesucht werben. Gie fann vort men, theils wenn die Abhaltung in der Perfon beffen eintritt, we burch die Berjahrung leiben foll, theils wenn eine Abhaltung in Ungulanglichkeit ber gur Rechteberfolgung erforberlichen Berichtebeh ober in einem in ber Ratur ber Sache liegenden naturlichen Sinder der Rechtsausubung besteht. Sie findet fich in diefen Beziehunger ber usucapio 1080), bei ber Aufhebung ber Servituten burch Rid brauch 1060), bei ber longi temporis praescriptio 1061) und mo fonft ein fpruch burch ben Ablauf einer Frift verloren geht 1062). Do bie Bei rungefrift in einem tempus utile befteht, bei beffen Berechnung at orbentliche Abhaltungen ohnehin berudfichtigt werben, findet fich Restitution naturlich nicht ermahnt. Ursprunglich war es noch ein wichtiger gall ber Reftitution, wenn die Abhaltung barin beftanb, der Berjahrende in einer Lage war, welche beffen Belangung verhind Db in biefem Falle im neueften Rechte noch eine Reftitution vorkon feitbem Juftinian ein Mittel an die Band gegeben hat, burch teftation ben Lauf einer jeben Berjahrung ju unterbrechen 1063), ift

<sup>1057)</sup> L. 2. C. Si ut omissam bered. (II. 39. (40.))

<sup>1088)</sup> L. S. C. in quib. caus. in int. rest. necess. non est. (II. 40. (41 1089) L. 1. S. 1. D. 4. 6. L. 82. S. 1. D. 30. L. 24. C. III. 32.

<sup>1060)</sup> L. 1. S. 1. D. 4. 6.

<sup>1061)</sup> Ale Personen, welche burch bie longi temporis praescriptio nichtlifellen, werben genant: 1) die auf einem Feldguge begriffenen Solbaten. L. C. VII. 35. 2) Unbere in offentlichen Angelegenheiten (rei publicae causa wefende Personen. L. 2. 4. C. VII. 35. 3) Ariegegefangene. L. 6. C. ed.

<sup>1062)</sup> L. 1. S. 1. D. 4. 6. 1063) L. 2. C. VII. 40.

e, über welche bereits in einem fraheren Artikel gehandelt 1064), wo man sich für die Anwendbarkeit der Restitution ausbat. 4) Db aus dem Grunde der Unwissenheit eine Restitstinden könne, ist eine sehr bestrittene Frage, welche aber besm, was im Eingange dieses Abschiltes sud E. bemerkt worse Erledigung sindet.

Berichtliche Geltenbmachung bes Berjährungs: - Nothwendigkeit der Berufung auf Berjäh: Es ift viel barüber gestritten worden, ob es nothwendig fei, ige, welcher die Berjahrung fur fich bat, fich bei ben gericht= handlungen auf diefelbe berufe ober ob ber Richter von felbft dficht ju nehmen habe, wenn aus ber gangen lage bee Rechts: ergiebt, daß die Berjahrung begrundet ift 1965). Inebefondre icffictlich ber Rlagenverjährung bestritten und tann nur bei hochftens noch bei ber Servitutenverjahrung burch Dicht: n Frage tommen. Nur bas Erstere tann für richtig gehalten Die Grunde bafür find schon in einem früheren Artikel entrben, auf ben beshalb verwiesen wirb. Allerdings muß man Igner barin beipflichten, bag es nicht barauf antomme, bag io praescriptionis formlich vorgeschützt werbe, sondern daß es enn berjenige, welcher wegen einer Schuld belangt wird, bie g zwar nicht ausbrudlich ermabnt, aber boch beutlich ju erbt, bag er eine Entbindung erwarte, weil ber Rlager es mit fpruche fo lange habe anfteben laffen. Eine hinweisung auf lauf als rechtliches Schusmittel barf aber schon beshalb nicht il fonft ber Gegner teine Beranlaffung hat, fich barüber zu ob er 3. B. nicht behaupten und beweisen konnte, daß eine ung der Berjährung eingetreten sei. Dagegen ift Schaffer upflichten, bag allerbings rudfichtlich bes Ablaufes ber Frift tion überwiegende Momente vorhanden find, welche für beffen igung von richterlichen Amtewegen fprechen. alich um eine Rechtswohlthat, welche gleich anfangs nur unter Blegung ber Geltenbmachung innerhalb einer bestimmten Frist n wird. Bei ber Rlagenverjährung erscheint bie Berjährung einer Einrebe, burch welche ein nur auf bem Bege ber Gin: rbares Recht elibirt wird; bier ift fie nur bas Ende einer

Bgl. ben Artikel Protekation Bb. VIII, S. 545 fig. Diefe Streitfrage ift in neuerer Zeit erörtert von Krüll, im Archivaris Bb. I, S. 402 fig. Loh, ebb. S. 412 fig. Lohr, im Archivaris Bb. I, S. 402 fig. Loh, ebb. S. 412 fig. Lohr, im Archivaris Bb. I, S. chaffer, in ber Zeitfchr. f. Civilr. u. Proc. R. Bb. IX, broken wollen Krüll und Löhr, die Einreeb ber Berjährung Schäffer auch die ber Berjährung ber Reftitution von richterlichen berücksichtigt wissen, welchem auch Pfeisfer, prakt. Aussührungen 2, S. 10 sig. beipsichtet. A. M. ift Loh und Schäffer, lehterer vones perpetune. Bgl. auch den Artikel Proces Bb. VIII, S. 674 fig.

peremtorischen Frift. 3mar ift immer bei ber Rlagenve einer praescriptio ober exceptio, wodurch bie verjährte gewiesen werbe (und zwar ohne Unterschied zwischen te perpetuae actiones) bie Rebe, niemals aber von einer pro Auch entha exceptio wegen verfaumter Restitutionefrift. ftelle 1066) eine birecte Bestätigung biefer Anficht. 3m ror ift bestimmt, daß innerhalb bes quadriennium nicht nur bar gefuch vorgebracht, fonbern auch bie Berhandlung barube muffe. Diefe Beftimmung murbe fcmeetlich gegeben mori es nicht als Sache bes Richteramtes angefehen worden w lauf bes quadriennium teine Restitution mehr zu erthe mahnte Stelle fchreibt nun weiter vor, bag, wenn b Suchende um einen Aufschub bes Berfahrens bitte, biefer werden folle, falls er noch in die Restitutionsfrift falle; sin vero eiusmodi postulantur curricula, quae intra spa angustari nequeunt, dilation em petitori den egari Der Richter burfte alfo bem Alager teine Frift ertheilen die Restitutionsertheilung über bas quadriennium binaus Da hier ber Fall zeitiger Rachfuchung ber R ausgefest ift, mithin von einer Ginrede ber Berfahrung n fein fann, fo folgt, bag ber Richter von Amtemegen fur ber Restitutionsfrift ju forgen hatte, moraus fich auch bag er nach Ablauf ber Restitutionsfrift ein Restitutio mehr annehmen und nicht erft eine Ginrebe abwarten bi weis der Berjahrung. Ber fich auf Berjahrung ! infofern einen Beweis ju fuhren, als er ju biefem Behufe fachen anzuführen genothigt ift. Denn wenn man behau berung fei verjahrt, fo bat man, ba bie Rlagenverjahr Saumnig bee Rlagberechtigten in ber Unftellung ber Rlage ju beweisen, indem bas Alter ber Forberung icon aus be Es tann zwar noch barauf antommen, ob nicht t burch Unftellung ber Rlage u. f. w. unterbrochen worben flagten tann aber ber Beweis einer rein negativen Behau: nicht Bedingung feiner Erception ber Berjahrung ift, nie werden bahin, daß er ju beweifen habe, eine folche Unte nicht ftattgefunden; vielmehr wird es bem Rlager oblieger wenn er behauptet, bag er feine Forberung gerichtlich g ober fonft vermabet habe. Dagegen muß bei einer auf ruhenden Berjahrung ber Befit fomohl als beffen erfor Bei ber Eigenthumserfigung, nachgewiesen merben. Sachen Segenstand der Erfigung find, ift dies außer Str fich ber Erfigende mahrend ber gangen Dauer ber Erfigur fige befunden haben, und ein Berluft bes Befiges mabi

<sup>1666)</sup> L. 6. C. de tempor. in int. rest. (II. 52. (53.))

Unterbrechung ber Berjahrung gur Folge haben. Defto ift die Frage uber ben zu fuhrenden Beweis, wenn es fich weis einer Erfigung handelt, bei folden Rechten, welche ihrer eine fortwährende Musubung burch menschliche Sandlungen en (fog. iura discontinua). Da wir uns uber ben gu fuhren= bereits in einem anderen Artifet Diefes Bertes ausgefprochen enugt eine Berweisung hierauf 1067). — Bas die Frage anefern ber Berjahrende Die Redlichkeit feines Befiges beweisen ift, ba die Unbekanntichaft mit ber Mangelhaftigkeit einer serwerbung, ber Ratur ber Sache nach, als reine Regative, al einen Beweis julagt, bei der ordentlichen Erfigung jum daß ber Befit die Eigenschaft bes Erfigungsbefiges habe, tachweis bes iustus titulus von Geiten bes Befigerwerbers , worauf bann beffen Unbekanntichaft mit bem Mangelhaften erbung fo lange zu vermuthen ift, bis bas Begentheil bar= b 1068). Zwar wollen die gewöhnlichen für diese Unsicht ans Brunde nicht viel bebeuten 1069). Dagegen fann allerdings tholaner bie febr allgemein ausgebruckte Regel: praeiorantia, ubi scientia non probatur 1070) gur Unterftugung ber elche eine Bermuthung fur die bona fides aufftellt, geltend erben. Entschieden unrichtig ift es aber, wenn Dollen = die fur die bona fides ftreitende Bermuthung baraus erflaren jeder Befiger im Streite über bas Eigenthum ben Bortheil

Bgl. ben Artitel Gervituten Bb. X, G. 311 fig. Diefe Unficht ift auch die in ber Praris allgemein angenommene. cholzner a. a. D. Bb. 1, S. 498, R. 498 und die bafelbft ange= riftsteller.

Die bafur angeführten Stellen (L. 18. §. 1. D. 22. 5. L. 30, C. de 44.)) beweifen nichts. In ber erften Stelle ift bavon bie Rebe, baß belder einen Underen bes dolus beschuldige, wenngleich in einer Gin= lus beweisen muffe. Sier handelt es fich aber offenbar um bestimmte welche einen dolus bes Unberen begrunden, nicht um bie fog. exceptio s; folche Thatfachen muß berjenige, welcher fie behauptet, felbstvers weisen. Die zweite Stelle fagt blos, bag baraus, bag aus ber vom bem Raufcontracte verlangten und erwirkten duplae stipulatio fur ben iction berfelbe nicht für überführt geachtet werden tonne, Renntnif genthum eines Dritten an ber Sache gehabt zu haben. Diefe Stelle veniger beweisen, als bie duplae stipulatio ein naturale bes Raufcons , welche ber Raufer jebenfalls zu verlangen ein Recht hatte (L. 37. pr. . 2. L. 31. §. 20. D. 21. 1.) und bezwectte, eine bestimmte Gumme nft nachzuweisenden Intereffe fur ben Fall ber Eviction feftzuftellen. mithin aus diefer gang gewöhnlichen und fich von felbft verftehenden elche ber Raufer verlangte, gar fein Schluß auf feine bona ober mala n werden.

Cap. 47. de regul. jur. in VI. V. 12. Mollenthiel, von ber Ratur bes guten Glaubens bei ber Bers 22, R. 70. Giebe bagegen Unterholgner a. a. D. Bb. 1,

genieße, bag ber Segner beweifen muffe, um ju gewinnen. meldem die Beweistaft obliege, habe daher auch ben gu grunde gehörigen Umftand, daß Beflagter (ber bei ber Bin Befiger fein tonne) im bofen Glauben fich befinde, zu ben bier ermahnte Bortheil bes Befigers findet nur insoweit f Befiger es mit einem gang unbegrundeten Unspruche gu t bann gilt er nicht blos fur bie eigentliche bona fides, fond ben iustus titulus. Allein icon wenn jemanb mit der Publi actio flagt und ber Beflagte behauptet, als redlicher Befige Recht zu haben, muß der Beflagte feinen reblichen Befig ben er einen iustus titulus nachweiß, wo alebann im übrigen fei heit vermuthet wird. Noch mehr ift biefes ber Fall, wen thumer flagt und Beflagter fich auf bie Erfigung beruft; Betlagte, obgleich er Befiger ift, fich auf einen iustus tit und benfelben, wenn Rlager fein Gigenthum bewiefen be Bug nun aber vollenbe der Erfigenbe als Rlager auftreten Befit verloren bat, fo tann ibm ber Bortheil bes Befit weiter ju Statten tommen. Inbeffen anbert bies an be bier nichts; ber iustus titulus ift naturlich auch bier zu er bie bona fides, insofern fie getrennt von ihm gebacht wir muthet. Bei ber außerorbentlichen Erfigung bedarf es nich Beweifes bes iustus titulus, fonbern bie bona fides wird o vermuthet, bis ber Segner bas Begentheil erweift. Wer als einen reblichen barftellen will, indem er fich auf einen er Brethum beruft, welcher ihn ju dem Glauben an einen Titel veranlagt habe, der muß ben Beweis ber Thatfachen fi ben Brrthum bewirft haben; benn bie bona fides wird vermuthet, als fie lediglich etwas Berneinenbes ift. Rach b fagen richtet fich auch bie Beweislaft, wenn ber Erfigenbe fich possessionis beruft. Go wird im Falle der Universalfucceff nicht die bona fides bes Erblaffers, fonbern nur beffen iust erweifen haben; nach ben Grundfagen bes tanonischen Recht ebensowenig ber Beweis feiner eigenen bona fides obliegen, T bis jum Beweise bes Gegentheiles vermuthet werben. gularfucceffor fich auf accessio possessionis beruft, bat ben feiner Borganger, beren Befit er fich gurechnen will, unb fe fustus titulus zu erweisen; bie bona fides ber Borganger unt wird bis jum Beweife bes Segentheiles vermuthet.

3 weite Abtheilung. Unvorbenelich rung 1072).

Einleitung. Die Ramen, womit biefes Infitte wirb, find mannigfaltig: unvordentliche Beit, un

<sup>1072)</sup> Die befonderen Schriften über biefen Gegenftanb finb

is, unvorbentliche Berjahrung, ebenfo immeempus, possessio immemorialis, praescriptio ialis. Gegen die lateinischen neueren Runftausbrude, ob= ichlich zu tabeln find, lagt fich in ber Sache nichts einwenin den Quellen vorfommenden Umschreibungen: quod medit und cuius memoria non exstat, im wesentlichen baffelbe unvordenkliche Beit ift in ihrer Wirkung der Erfigung verbie Erfigung wirklich begrundet ift, ba fann von ber un= Beit, beren Bedingungen ichwerer gu erfullen find, nicht n. Die unvordenkliche Zeit erscheint fo fogleich als Surro: shilfe fur folche Falle, worin die Erfigung nicht ausreicht, rfte Aufgabe fein muß, die Salle des Bedurfniffes und der biefes ergangenden Inftitutes genau gu bestimmen. fniß aber ift auf zweifache Beife bentbar, erftens fur Falle, ebingungen ber Erfigung fehlen, zweitens fur Begen= rauf die Erfigung überhaupt nicht anwendbar ift. Bor ber r Falle muß man den Blick auf ein außerhalb des Privatdes Gebiet, auf bas Staatsrecht richten. 3m Staatsrechte men nicht felten Kalle vor, in welchen bie fichere Erledigung , zweifelhafter Berhaltniffe, welche im Privatrechte burch r Rlagenverjahrung bewirft wird, als ein ebenfo unabweis: fniß erfcheint. In Ermangelung eines ordnenben Gin= Befeggebers auf diesem Gebiete bricht fich das Bedurfniß ne Bahn, jedoch fo, daß die festen Beitgrengen, welche fich rivatrechte finden, fehlen. Wenn der gegenwärtige Buftanb

, bibl. real. jurid. s. v. praescriptio immemorialis (T. II. nd in ben Ergangungen zu biefem Werke (T. I. p. 398. T. III. . col. 920.) und bei Savigny, Guftem bes heut. rom. Rechtes . Bu bemerten find: Boehmer, Insecci. Prot. Lib. II. Tit. 26. Vernher, Observ. for. T. I. P. 4. Obs. 5. Kress, disp. de et indole vetustatis seu praescriptionis immemorialis. Helmst. 1734. Observ, iur. univ. T. I. Obs. 181. T. II. Obs. 54. 85. Neller, II. P. I. (Colon. 1788.) Op. II.—V. Thibaut, Besty und Bers 78—202. de Ahlefeldt-Laurvig, de praescriptione immeet 1821. Kriz, über unvordenkliche Berjährung (in dessen Abs sgemahlte Materien bes Civilrechtes (Leipzig 1824) G. 144-231). er, Berjahrungslehre Bb. 1, §. 140—180. Pfeiffer, pratt. Bb. 2, S. 3—147. Bb. 7, S. 175—312. Schelling, die Lehre benklichen Zeit. Munchen 1835. Urnbte, Beiträge (Bonn Savigny, System bes heut, rom. Rechtes Bb. 4, §. 195— -535. Buchta, ber unvorbentliche Befig bes gemeinen teutschen veibelberg 1841. Pfeiffer, über den altgermanischen ursprung unvordenklichen Besige, in der Zeitichr. f. teutsches Recht Bd. VIII, 43). Friedländer, die Lehre von der unvordenklichen Zeit. 3. Huschte, zur Lehre von der unvordenklichen Zeit, in der ville. u. Proc. N. F. Bd. IV, S. 301 sig. (1847). Ortloff, in panbl. und Rechtsfällen, herausgegeben von Ortloff, Deim= emehren Bb. 2, Rr. II (1857). 35 \*

öffentlicher Berhaltniffe icon fo lange besteht, daß bas jes fcblecht teinen anberen gefannt, ja bag es felbft von fo Borfahren teinen anderen, als von biefen felbft erlebt, bann ift die Annahme moglich und julaffig, daß biefer Bu Ueberzeugungen, Gefühlen und Intereffen des Boltes fcmolgen ift, und fo ift basjenige vollendet, mas die publ jahrung genannt werden tonnte. Gerade diefes ift nun melder von ben Juriften ber unvordenklichen Beit jugef Das Urbild berfelben finbet fic, mas besonbers Gav gehoben bat, im öffentlichen Rechte. Daburch laffen fich Falle ihrer Anwendung im Privatrechte genauer bestimmen rechte giebt es manche Rechte, welche nicht unmittelbar at beffelben entsprungen find, sonbern aus einer publiciftifche auf bas Privatrecht herruhren. Danche Rechte, welche als Gegenstande des Privatrechtes betrachtet werben, fin bem offentlichen Rechte angehönig. Dan bente nur an bi laften, welche meiftens aus ber Guteberrlichkeit, einer Gewalt, herruhren, an die Zwange: und Bannrechte und niffe, welche ale Ausfluffe einer über einen gangen Diftrict ben ftaatlichen Gewalt erscheinen. Der Ratur folcher Rec Savigny angemeffen, ihre Erwerbung im einzelnen au Regeln jurudjufuhren. Wo baber bie zweifelhafte En folden Rechtes auf das Bedurfniß fuhrt, eine Enticheibu ablauf eintreten gu laffen, ba wird nicht bie privatrechtl fondern die ermannte publicistifche Berjahrung das anger fur biefen 3med fein. Daber bestimmt Savigny be unvordenklichen Beit fo : Sie ift bas Surrogat ber Erfigt Rechten, auf welche nach ihrer publiciftischen Ratur und art die Erfigung nicht anwendbar ift. Dan tann biefem beitreten, glaubt aber doch ben Begriff noch etwas me Bei mehreren jest bem Privatrechte angehöriger welche ursprunglich bem offentlichen Rechte angehoren, rung an beren publiciftischen Ursprung fo vollstanbig a überzeugung und bem Bewußtsein der Juriften berfdmu feit langer Zeit in der Doctrin und Praris als lediglic des Privatrechtes gehörig betrachtet worden find; daß fie a von Befit und Eigenthum angefeben und auch ber Erfig gehalten werden. Go verhalt es fich namentlich mit bei bauerlichen gaften 1073). Sier tann es vortommen, bag bi ber Erfigung nicht erweislich find, wohl aber ein unvorbei ftand. Goll 3. B. ber Beweis der Laudemialpflicht eine Grundstudes geführt werben, fo tann bies möglicher 20

<sup>1073)</sup> Bgl. barüber bie weitere Ausführung in bem Artit. 196. IX, G. 84 fig., 62 fig.

eben, beren Erforderniffe aber auch bann in Bezug auf biefes vollstandig vorhanden fein muffen. Es ift aber auch mog-Bezug auf biefes einzelne Grunbftud bie Erforberniffe ber cht vorhanden find; wohl aber ist erweislich, daß über Menn hinaus in allen berartigen Fallen die Befiper der Grund: Diftricte, in welchem das fragliche Grundstuck liegt, Lebenhtet haben und kein entgegengesetter Fall ber Nichtentrich= ommen ift. In einem folden Falle bie Bulaffigkeit ber un-Berjahrung leugnen zu wollen, mare nicht zu rechtfertigen. freilich wieber nicht zu leugnen, bag hier ber Beweis ber hen Beit gemiffermaßen mit bem des alten Bertommens, ibeiterechtes gusammenfallt. Indeffen tonnen bei folden dem offentlichen Rechte angehörigen Berhaltniffen bie Berung und Derfommen nicht fo ftreng gefchieden werden 1074). ird also ber Begriff ber unvorbenklichen Berjahrung noch ju faffen fein, baf fie Surrogat ber Erfibung in benjenigen mo beren Erforderniffe im einzelnen Falle nicht erweislich irg, fie ift bas Bewohnheiterecht in publiciftifchen Berhalton alter Beit ber ift bas romifche Recht als bie mabre Quelle age ber unvordentlichen Berjahrung angefehen worden. Schriftsteller behandeln es als eigentliche Grundlage und aftifche Ausbildung des Inflitutes ift aus einzelnen Stellen n Rechtes hervorgegangen. In ber neueren Beit ift bies en worben. Schon Mittermaier 1075) macht barauf baf nach germanischen Rechtsquellen ber Sas entscheibe, ter por Allem in Bezug auf Befitftanb auf basjenige Rud. nen habe, was feit langer Zeit begründet war. Dieser Sat meifelhaft. Aus ihm allein erklatt fich bie bei ben Praküberen Beit aufgestellte Ansicht, bag es bei bem fog. possesnarium auf ben langeren und alteren, relp. befferen Befit: me, eine Anficht, welche in ben Proceforbnungen ber gander echtes Anerkennung und Beftatigung gefunden bat. Diefe monirt gang und gar mit ben Grundfagen bes teutschen ber Gewere, wonach berjenige, welcher alteren Befit behaup: em gegenwärtigen Befiber vorgeht und wer rechten Erwerb behaupten tann, ben Borgug bor bem alteren Befiger uf bie im kanonischen Rechte enthaltene Entscheidung eines

igl. ben Artikel Real Laften Bb. IX, S. 70 fig. Rittermafer, IV. Beitrag zum gem. teutschen bürgerlichen Proces 291.

diefe Grunbsähe bes altteutschen Rechtes find aussührlich erörtert mittelalterlichen Rechtsquellen nachgewiesen von Delbrück, der igenthums und des Besihes nach älterem teutschen Rechte, in der r teutsches Recht Bb. XIV, Rr. 7, S. 206 fig., besonders §, 4, 8,

Befitfreites 1077), auf welche bie altere Theorie bas posse narium gegrundet bat, ift jene altgermanische Lebre von be zweifelhaft von Ginfluß gemefen, indem gang berfelben gen worden, und, ift auch in der fraglichen Stelle von t interdictum uti possidetis die Rebe, nicht abzusehen ift, barauf getommen fein follte, auf ben alteren, bezüglich Sewicht ju legen, ba nach romischem Rechte in bem weber auf bas Alter, noch auf bie Titulirung bes Beff So unzweifelhaft jener von Mittermaier aufgestellt bebentlich ift bie baran gefnupfte Bemertung 1078), bag fic bie Lebre vom unvorbentlichen Befige ertlare. Diefe ? Buch ta 1079) auf geschichtlichem Bege mittelft urfur weifungen aus ber Beit bes Mittelalters in ber Beife aufucht, bag berfelbe, nach Borausstellung ber allgemeinen ber unvorbentliche Beffg gehore ju ben vielen teutschen Re welche, mit Bertennung ihres mahren gefchichtlichen Urf ber fruheren Doctrin allgemein als romifche aufgefaßt als Ergebnig jener urfundlichen mittelalterlichen Rachm fpricht, daß bas teutiche Recht die Quelle biefes Inftitutes gemeinrechtliche unvorbentliche Befit feinen Urfprung in altteutschen Beisthumern zu entwickelnben, Theorie bes finde, die in bem fanonifchen Rechte und in ben Reichsge menden Bestimmungen aber nur eine Anerkennung b Rechtsanficht über bas Bertommen enthielten und bas nur irrthumlich mit eingemischt worben fei 1080). Die n Buchta aus alten Urfunden, namentlich aus Gri thumern mitgetheilten Beweisstellen haben nur im allgem ertennung, bezüglich Buertennung von Rechten und & folche , von Alter her alfofommen und herbracht worden", Daß aber altes Bertommen einen vollgiltigen ( an bem einmal Beftebenden nichts ju andern und als ein insonderheit auch in ftreitigen Fallen gegen versuchte Reuei gemacht werben tonne, liegt fo febr in ber Ratur ber Sa beffen Annahme gar nicht ber Unterftellung einer befor Sebrauch unterftugenben, Rechtenorm bebarf. Bon jeber Bolfern murbe im Gebiete bes Privatrechtes wie in ber rechtes und Bolferrechtes bem altherfommlichen Befige eines rechtmäßigen zugestanben, und man fann bemgemå gelnen Fallen fich jur Erlangung bes gerichtlichen Schu

1080) Buchta a. a. D. S. 5, 15, 21.

<sup>1077)</sup> Cap. 9. X. II. 19.

<sup>1078)</sup> Mittermaier a. a. D. R. 29.

<sup>1079)</sup> Buch ta, ber unvorbentliche Befie bee gemeinen rechtes. Deibelberg 1841. Siehe bagegen Pfeiffer, in ber Beit Recht Bb. VIII, Rr. I, G. 1 fig.

ere Storungen befielben auf ben bamit übereinstimmenden lichen Zustand bezogen, und von bessen Rachweisung die ig abhängig gemacht worden ist, darin nichts weiter, als die nwendung jenes in der Natur der Sache begründeten, allrkannten Auskunftsmittels ber Schlichtung von Befitftreitig. n. Rehrere andere der von Buchta aus den Weisthumern n Beweisstellen find allerdings specielleren Inhaltes und ermentlich einer Beweisführung, welche auf bas Borhanbensein rdenklichkeit (im grammatischen Sinne) gerichtet ist. Allein in einem Berfahren jener Art jum Zwecke ber Ausmittelung m Rlager behaupteten althertommlichen Buftandes bie Ber-Iter Beugen über bie gange Beit ihrer Erinnerung, und ineich beren Erklarung über basjenige, mas fie etwa von ihren über ben betreffenden Buftand gehort ober ob fie gar nichts gehort hatten, fur nothig erachtet murbe, fo ift boch bierin bie einfache Benutung besjenigen Beges zu erbliden, welchen aturliche Berftand einem Jeben als ben am meiften geeigneten um fich eine möglichst zuverlassige Runde von bem wirklichen s von Alters her bestehenden, erft durch bie Neuerungen bes gestorten, Bustandes zu verschaffen; ohne daß bei ber Unieses einfachen natürlichen Mittels an etwas dem teutschen enthumliches ober aus bem romifchen Rechte Entlehntes zu Much bei biefer Art ber Ausmittelung maltet, wenn man n allgemeinen Rechtsgrund zurückführen will, doch kein anber für die Aufrechterhaltung bes alten Berkommens gegen rungen oben angeführte ob, welchen icon Raifer Fries nbem er einem, Menschengebenten überschreitenben, Befign faiferlichen Sous juficherte, ale Motiv hierzu in einer ju erwähnenden Urfunde vom 3. 1288 bahin aussprach: irmum semper existere, quod antiquitate et diuturna possesendatur. Bon Pfeiffer 1081) wird nun die Behauptung bas folgerichtige Ergebnif einer auf bem angegebenen Bege tachweifung und darauf gegrundeten Entscheidung über den behaupteten althergebrachten Zustand konne kein anderes rlaufige Beibehaltung bes alten Bustanbes, bis ber Beklagte ntheiligen Buftand als rechtlich begrunbet bargethan haben hin ein bloges Provisorium ober ein Ertenninig über ben Darin fei boch aber gewiß tein eigenthumlich teutsches ut, kein mit bemjenigen, welches uns das romische Recht m bas tanonifche in bem über Menfchengebenten ausgeübten ftellvertretenbes Mittel ber Rechtserwerbung barbietet, in : Beife vergleichbares zu finden; kein folches namentlich,

im romifchen Rechte ausbrücklich geschieht, bem unvorbent-

pfeiffer a. a. D. S. 4 fig.

lichen Befige gleiche rechtliche Birtfamteit wie einem Bertrage of Befete verleiht, und basjenige, mas über Menfchengebenten bestand hat, in gleiche Linie mit bem burch einen befonderen Rechtstitel Begri Bu einem folden, mit felbstftanbig wirkenber Rraft v febenen Institute bedurfe es gang nothwendig einer positiven Grundla für melche jedoch wirklich ermeisbares, trabitionelles Recht unbebenti Dierbei icheint uns aber im gangen überfeben gu fe bag im alteren teutschen Rechte bie Befigfrage und Rechtsfrage info ber Grundfage uber bie Bemere gar nicht fo gefchieben maren, wie romischen und kanonischen Rechte und nach unseren heutigen Rech anfichten, fonbern regelmäßig jufammenfielen; daß im alteren teutid Processe alles Gewicht auf bie Frage fallt, welchem Theile bas Re jur Beweisführung gebühre; daß die Grundlage des Rechtes jur weisführung die Bewere ift; bag ber Borrang im Beweise fich jund auf die altere Bewere ftust, welche wieder burch den Borgug ber ft teren Gewere, d. h. berjenigen, welche auf rechtem, Erwerbe des Besi beruht, übermunden wird; bag hiernach teiner der ftreitenben Theile abfolutes Recht barguthun braucht, fonbern es genugt, wenn fich ergie daß Einer beffer berechtigt ift, bie Sache zu haben, ale ber Undere 109 Machen wir von biesen Grundlagen Anwendung auf publiciftische L haltniffe, bei welchen auf bas alte Bertommen in ben mittelalterlic Beugniffen Gewicht gelegt wird, fo fann nicht bezweifelt werben, bag, auch bei diefen eine Gewere ftattfand 1088), bei Streitigkeiten bie Gru fage von ber Gemere, bezüglich bem Borguge ber alteren und beffe Gewere ebenfalls zur Anwendung tamen, und daß baber auf ben hergebrachten Befigstand vorzügliches Gewicht gelegt wurde, ber Weg aber, welcher benfelben gestort hatte, zwar mit bem Beweise einer beffe Gewere jugelaffen murde, bamit aber auf ben Proceg befdrantt n in welchem ber Befigstand in Frage tam. Es ift alfo nicht baran benten, bag eine Enticheibung, welche nach vorgangiger Ermittelt ertheilt murbe, ben alten Buftand nur vorläufig beibehalten habe, ber Beflagte feinen gegentheiligen Unfpruch als rechtlich begrundet t gethan haben wird; vielmehr wurde bie Befig: und die Rechtsfrage für allemal befinitiv entschieden, icon weil eben beide im alteren to fchen Proceffe gar nicht geschieden maren, und wer einmal in eir althergebrachten Buftanbe geschutt mar, mar es gegen feinen Wegner · immer, fo daß diefem nicht noch das Recht, befonders petitorisch ju Mithin muffen wir bei publiciftifchen Berhaltniffen gen, zustand. altteutschen Processe ber burch ein Urtheil erfolgten Unerkennung et alten Bertommens, eines althergebrachten Buftandes ben Charafter et Rechtberwerbes beilegen; praktifch hatte fie biefelbe Bedeutung geg ben Begner, ba berfelbe nach bem Urtheile mit ber Behauptung t

<sup>1082)</sup> Delbrüd a. a. D. S. 260.

<sup>1083)</sup> Dunter, in ber Beitichr. f. teutiches Recht Bb, IV, S. 50 fig.

veise eines besseren Besiges nicht mehr gehört wurde 1084). Das t Pfeiffer mit Recht bemerkt, daß die von Buchka zusam= genen Gellen aus Urkunden des Mittelalters, in welchen eine e Bezugnahme auf unvorbenklichen Befit ober wenigftens eine ng besselben enthalten ist, schon zufolge der einfachen Auffassung haltes wenig dazu geeignet erscheinen, als eine positive Grundben von Buchta vorausgefesten altgermanifchen Urfprung teinstitutes ber Unvordenklichkeit im Sinne bes jest bestehenden geltend gemacht zu werden. Denn es geht daraus bie biefem n Begriffe gang eigenthumliche Richtung ber Beweisführung in darauf, daß ein gewisser Bustand fo lange, als die Erinnes Beugen hinaufreicht, bestanden habe, fondern auch, daß biecht von ihren Borfahren das Borhandensein eines gegentheiligen s vernommen haben, nicht bestimmt hervor ober ist wenigstens utlich genug baraus erkennbar. Wenn dagegen Pfeiffer isstellt, daß die nach diesen Urkunden stattgehabte Beweisfühe nicht zu bem 3wede und mit bem Erfolge, auf biesem Wege bsistandigen Erwerbegrund des streitigen Rechtes fur den Beer zu ermitteln und anzuerkennen, unternommen worden sei, f bas vorher Bemerkte Bezug zu nehmen. Unter ben aus ben mern ber Grimm'ichen Sammlung angeführten Belegen finden neun aus weit von einander entfernt gelegenen Beitraumen, ne fpecielle Begiehung auf Unvordentlichteit gulaffen; benn es dabin namentlich diejenigen nicht, welche zwar der Altvordern fahren gebenken, aber nicht unter bem Gefichtspunkte bes forrforberniffes ber Beweisführung über Unvorbenklichkeit, bag en von ihren Borfahren das Dasein eines anderen, von bem tigen Befige abweichenben, Buftanbes nicht vernommen haben, aus dem Gefichtspunkte eines materiellen Bestandtheiles bes Betheiligten zu erweisenden Besites als eines schon zu der Zeit r Beweisführer) Borfahren bestandenen 1085). Denn das Zeug-Unvordenklichkeit wird nicht erschöpft burch die Aussagen ber iber ihre eigene Kunde von dem langjährigen Bestehen des in benben Befiges, auch wenn folche bie Beit bes Befiges ber Bors bermaligen Beweisführers mit umfaßt, fondern es wird bagu auch erfordert, daß den Zeugen nichts von einer gegentheiligen r Borfahren bekannt fei. Deshalb fallen aber auch von jenen enticheidende Belegstellen fur die Annahme einer Beweisfüh: er den unvordenklichen Besit im Sinne des heutigen Rechtes ejenigen aus, welche sich nur auf die Bekundung eines Zustans der langer, als Jemand gebenken möge, bestanden habe 1086),

<sup>)</sup> Pland, bie Lehre vom Beweisurtheile S. 33, 60 fig., 69 fig.

<sup>)</sup> Grimm, Beisthumer 1, 380, 388, 409, 480. ) Grimm, ebb. 1, 395, 409, 646. II, 759.

ohne ausbrudliche Bezugnahme auf die Boreltern ober Borf Es bleiben bemnach nur ubrig die Deffnung metmanftatten: "haben vernommen von ihren Borbern ut bers " 1087); Die Deffnung zu Langenerschingen: "wie fie bas Eltern gebort haben " 1088); die Deffnung ju Rernau von 14 auch nicht anders gehort haben von ihren Borbern " 1089) Runbichaft über ben Balb in Bagbach von 1487: "langer b Mann Gebachtniß, mehr benn 100 Sahre - wie ihm von fein ber auch ein 100jahriger Mann, bor feinem Tobe worden, bon anderen Alten mehr gefagt - ein andere vernomme bort" 1090); wogu noch bas Beisthum von Guften von 14 wir folches von unfern Borfahren alfo gehort haben " 109 Diefe letteren Belegftellen beweifen nun allerdings, bag man land ben Mangel ber Erinnerung an einen bem langjabrigen ! Befige entgegengefesten Buftand mit in ben Rreis ber Bem bei ber Unvordenklichkeit gezogen habe. Dag man die ftattg weisführung wirklich zu bem 3mede, mittelft berfelben einen bigen Erwerbstitel fur bas in Streit befangene Recht gu unternommen, und ihr diefe Wirkung beigelegt habe, ergiebt feine jener Stellen, wie Pfeiffer bemerkt hat; allein bi fonnte nach bem, mas über ben Borgug ber alteren, bezüglich ren Gewere bemerkt worben ift, und nach ben Grundfabe teutschen Berfahrens, bei bem es fich mefentlich um ben 2 Beweises und namentlich barum handelte, welche Partei bie n Gibe fei, gar nicht 3med eines Streites über die Gemere feir Buch fa ale Refultat feiner Unterfuchung in biefer Beziehun es fei burch bestimmte Musspruche ber Quellen außer 3mei bag nach geführtem Beweife der Unvorbenflichfeit noch ber Ge ber Unrechtmäßigfeit zugelaffen worben fei, fo fann bies ni fpateren Beit bes altteutschen Berfahrens gelten, wo man ein beweis guließ; fur bie altere Beit fann bies nicht gelten, ba Gegenbeweis unbedingt ausgeschloffen mar 1092). 218 Wirt Beweisführung ber Unvordenklichkeit im altteutschen Rechte unbedenklich hingestellt werben, bag ber burch bas Urtheil gefe vorbenkliche Befit gegen ben Procefgegner gang bie Stelle be wir heutzutage einen Erwerbstitel nennen, vertrat, mabrend gegen Dritte, weil bas Urtheil nur unter ben ftreitenben Theil ihm feine Birtfamfeit beigelegt werben fonnte. Gine ga

1092) Planda. a. D. G. 53, 61.

<sup>1087)</sup> Grimm, I, 56.

<sup>1088)</sup> Grimm, I, 265. 1089) Grimm, I, 52.

<sup>1090)</sup> Grimm, I, 398, 399, 402.

<sup>1091)</sup> Grimm, II, 788. Lesteres Beisthum fügt Pfeiffe Buchta angeführten bei.

iber ift es, ob man in jenen von Buchka angeführten Beist eine felbstständige, von den Einfluffen des romischen und kano-Rechtes unabhangige, Entwickelung bes Institutes der Unvor feit wirklich erkennen konne. Dier bat nun Pfeiffer Recht, biefe Frage verneint. Denn biefe Beisthumer fallen fammteit ihr Entstehungsjahr bekannt ift, in eine Zeitperiode, mahrend ben Beisthumern ihre frubere Bebeutung von felbftfanbigen bes altgermanifchen Rechtes und Beugniffen über bas bierin ete Bertommen gar nicht mehr gutam. Diefe Bebeutung hatten liglich bis zu Ende des 13. Jahrhunderts, gegen deffen Ausjon bas romifche und tanonifche Recht Ginfluß auf bie Richteraußerten, von welchen fich auch bie Schoffengerichte nicht gang rhalten wußten. Es finden fich auch fcon in Stadtrechten im rhunbert Untlange an bas romifche Recht 1093). abe basjenige Beisthum, welches Buch ta als hauptfachlichften ur feine Unficht geltend macht und welches jugleich bas einzige ches in ber That eine ber Beweisführung bes heutigen Rechtes porbenklichen Befit auffallend entsprechende Art ber Ausmittes alten Befitftandes enthalt, die bereits ermahnte Rundschaft Balb in Sagbach, an bas Enbe bes 15. Jahrhunderts, mo e burch bie Einmischung bes romischen Rechtes veranlagten Res nen ber Stadte entftanden, und bas altefte ber mit einer Jahres: febenen Beisthumer, bas von Libberg 1094), welches aber nur ene Beweisführung ungenügende Runde , von Mannes Gedenne ben negativen Beftandtheil) enthalt, ift vom 3. 1369. ch ferner taum ertlaren laffen, bag, wenn wirtlich bie Grundn bem unvordenklichen Befige im Sinne bes heutigen Rechte-, fei es auch nur ihrer mefentlichften Richtung und Bedeutung m altteutschen Rechte eigenthumlich gewesen waren, sowenig in r Beitperiode vorausgegangenen alten Bolksrechten, in welchen d Bestimmungen über Berjahrung vorkommen, als in ben uchern bes Mittelalters irgend etwas von foldem unvordents fefige überhaupt vorkommt. Hiernach ift es mobl bem geschichts erlaufe ber Rechtsbildung in Teutschland viel angemeffener, in utfcrechtlichen Normen bes Mittelalters, soweit fie ben Beweiß orbenklichkeit im Sinne bes beutigen Rechtes enthalten, Spuren wirkung bes romischen und noch mehr bes unbestritten bamals n kanonischen Rechtes zu finden, als aus ihnen bie felbstftanbige elung eines Inftitutes, welches, wie ber unvorbenkliche Befit in echnischen Bedeutung, einen so entschieben positiven Charafter ragt, in bem teutschen Rechte, unabhangig von bem Ginfluffe

4) Grimm , Beisthamer II, 788.

<sup>3) 3.</sup> B. finden fich im Edb. Stadtrechte von 1240 bie tria praecepta iuris. ch orn, teutsche Staatss und Rechtsgeschichte §. 269, R. m.

ber unzweifelhaften Begrunbung beffelben in ben bamals in Teutfdland icon befannten fremben Rechten gu entwickeln, und fogar mit Buch ta 1098) in ben besfallfigen Bestimmungen bes tanonifchen Rech. tes, wie in benen ber Reichsgefete, nur Unwendungen ber entwickelten teutiden Rechtsanficht ju finden. Es tann in jenen teutidrechtlichen Rormen bes Mittelalters eine felbftftandige Entwidelung ber Unvorbentlichteit im technischen Sinne umfoweniger gefunden werben, als nach ben Grundfagen bes altteutschen Berfahrens immer nur einer Partei bas Borrecht bes Beweises zuerfannt wurde und ein Gegenbeweis ganglich ausgeschloffen war, mithin nach bem Principe, bag im Befitftreite bie altere, beguglich bie beffere Bewere entscheibe, auch nut einem Theile ber Beweis guerkannt werben tonnte, und gwar bemjent gen, welcher fich auf bie altere, bezüglich auf bie beffere Bewere, berief. Muger ben bereits beurtheilten Beisthumern bat Buch fa auch noch einige andere Urfunden ale Belege fur ben altteutichen Uriprung des unvorbentlichen Befiges angeführt, aus welchen fich bie fortbauernde Anmenbung bes Begriffes ber Unvorbenklichkeit im technischen Ginne auf wirkliche Borfalle bes Lebens mabrend eines Beitraumes von meht als feche Sahrhunberten ergiebt. Die beiben alteften Urfunden, beibe von Raifer Friedrich I. herrubrend, fallen noch in das 12. Jahrhum bert, und wenngleich die eine fich mehr auf die rechtliche Grundlage bes unvorbentlichen Befiges im allgemeinen befchrantt, fo bebient fich bagegen bie andere icon ber fur biefes Inflitut burchaus charafteriftifchen Bezeichnung eines "Menfchengebenten überfchreitenben " Befitftanbes. In ber erfteren von 1186 1096) ftust fic ber Raifer behufe ber Beiles gung einer mit bem Dabft Urban III. entftanbenen Brrung auf ben Entscheibungegrund: non tamen credo, quod ita facile mutari possint, quae ex longa antiquitate usus in consuetudinem vertit, imo ipsa consuetudo a progenie in progeniem descendens quasi iusta traditione roboravit. In ber anderen Urtunde, einem Confirmationebriefe von 1188 1097), bestätigt berfelbe Raifer bie Berechtsame bes Bifcofs von Burgburg in folgenden Ausbrucken: Res ab ecclesia et ducata Wuerzburgensi longissimis possessionibus, ut et hominum memoriam excalant, irrefragabiliter habitas et usitatas, nulla volumus deinceps ambiguitate titubare; quia decet firmum semper existere, quod antiquitate et diuturna possessione commendatur. Biernachft tommt eine Urfunde bes Dabftes Clemens IV. von 1267 1098) in Betracht, worin - unter ben Urfachen ber Abfebung bes Ergbifchofes von Trier, Beinrich II., auch die ermahnt wird, bag berfelbe unbefugter Beife Bolle erhoben

<sup>1095)</sup> Budta a. a. D. S. 15.

<sup>1096)</sup> Arnoldi Lubecensis, chronica Slavorum. Lib. III. cap. 18. (6d Leibnitz, Script. Brunsvic. II. 669.)

<sup>1097)</sup> Leuckfeld, antiquitates Poeldenses. App. III. p. 254 sq. 1098) Kress, de genuina natura et indole vetustatis s. praescriptionis immemorialis §. 25.

cum tamen vectigalia exigi nequeant, nisi privilegio aut perceptione npore, cuius non extat memoria, continuata. ta 1099) angeführte Schreiben Kaifer Rubolph I. von 1280 1100) t nur entfernt hier ein, indem barin nur von demjenigen, quod ex iae conscetudinis observantia usque ad haec tempora sit perductum, t wird: nos huiusmodi consuetudinem hactenus observatam nostris pribus immutari nolentes. In einem Instrumente von 1280 1101) t Simon, custos der großen Kirche zu Mainz, er wolle das Klo= es heiligen Dysibad in den Besit bes Zehntens zu Sovernheim r einfeben, nach bem Beugniß der bortigen Ginwohner, qui omnes miter dicunt et asserunt sub debito iuramenti praestiti, quod praemonasterium quadraginta annis et citra, et a tempore, de quo extat memoria, ante non fuerit in possessione libera et quieta piendi decimam memoratam. In einer Urfunde von 1280 1109) vers t Bergog Johann von Lothringen der Stadt Aachen, deren Schuts er und seine Borfahren ab eo tempore, quod eius non exstet oria gewesen, seinen ferneren Schut. Aus dem Jahre 1306 als Erfolg des in einem Rechtestreite zwischen ben Burgern ju burg und bem Befiger eines bischöflichen Lebengutes fattgehabten isverfahrens berichtet: evictum pro tribunali viginti tribus testibus ives suburbiorum nostratium ab hominum memoria semper enus iumenta et pecora sua .... sine omni impedimento ad a . . . deduxisse 1103). Im Jahre 1308 entsagte Bischof Sepvon Silbesheim feinen, auf einige Behnten ber Rirche ju Baneim gemachten Unspruchen, nachbem er per publicam famam et alia ma documenta überzeugt worden: quod dictum monasterium huiusdecimas nec vi, nec clam, nec precario, sed hona fide et iusto tiossedisseta tempore, cuius memoria non exstabat<sup>1104</sup>). Jahre 1330 bestätigte Raiser Ludwig der Baper monasteriorum ensium) iura antiqua et consuetudines quascunque, hactenus per , a tempore et per tempora, quibus in contrarium memoion exstitit, pacifice observatas 1195). Im Jahre 1338 führten urfürsten zur Begründung bes ihnen von Pabst Benedict XII. benen ausschließenden Rechtes an: cum iure caveatur et consuetudine, s contrarium in memoria hominum non exstitit, sitrabiliter introductum et sine cuiusvis contradictione legitime observa-

<sup>(099)</sup> Buchta a. a. D. S. 9, 15.

<sup>1100)</sup> Riccius, von ben Stabtgefegen S. 69.

<sup>101)</sup> Iohannes, Spicil. tabul. literarumque veterum p. 175.

<sup>102)</sup> Bunig, Reichsarchiv, P. spec. Cont. IV. Th. I, G. 1443.

<sup>103)</sup> Gessar, Chron. August, bei Mencke, Script. rer. Germ. T. I.

<sup>104)</sup> Harenberg, Histor. eccl. Gandersheim. diplom. Diss. III. p. 798. 105) Lehmann, Chronica ber freien Reicheftabt Speper B. VI, Cap X,

tum 1106). Das Privilegium Raifer Carl's IV. von 1350 1107 nur im Allgemeinen von " guten Gewohnheiten, als fie von Alt berbracht und tommen find." In ber golbenen Bulle von 13 wird als Motiv ber Erneuerung und Beftatigung bes ius de n cando des Ronigs von Bohmen und feiner Unterthanen an quod sit a tempore, cuius contrarii hodie non e: memoria, consuetudine laudabili inconvulse servata, diu temporum et praescripta moribus utentium sine contradictionis terruptionis obstaculo introductum; und in Bezug auf die W Rronung des romischen Ronigs: illud a tempore, cuius c rii iam non habetur memoria, esse iugiter observatum bemfelben Raifer findet fich eine Confirmationsurfunde von 13 wodurch dem Abte von Fulda die Burde eines Ergfanglers : Bufate verfichert wird: sicut tui praedecessores venerabiles supradictae ecclesiae in possessione pacifica talis officii hact origine et primaeva fundatione principatus et Fuldensis domi stiterunt, etiam ab eo tempore, cuius contrarium in num memoria non consistit. In bemfelben Jahre f Erzbifchof Gerlach zu Maing burch eine Urfunde 1110) bas ben von Bohmen verliehene ius de non evocando als a tempore, contrarii hodie non extat memoria, consuetudine conservata, diuturnitate temporum et praescripta moribus utenticontradictionis aut interpellationis obstaculo introductum. Diplom des Pfalggrafen Rupert I. de iure electoratus in Ron perio regibus Bohemiae competente von 1356 1111) wird sich w barauf bezogen: quod Bohemiae regibus ab atavis, proavis et pr ribus suis ab eo tempore, cuius apud homines me non existit, habuerunt continuo, habent et habere debent, Das Privilegium Raifer Carl's IV. fur Die Stadt Machen vo hat zum Gegenftande bie Rechte und Freiheiten, in beren rubig fige bie Burger biefer Stadt fich a tempore, cuius contr in memoria hominum non existit, befunden haben 111 einem Rescripte an ben Bischof von Magdeburg von 1393 bed Pabft Urban V. gur Erledigung ber über verschiedene Berecht Abtes zu Degau entftanbenen Grrungen bes Enticheibungsgrun ber Abt und Convent ju Pegau fich in pacifica possessione supremi dominii percipiendi emolumenta et censum.... a ter

1107) Pfeffinger, Vitriarius illustratus T. III. p. 1387. 1108) Cap. VIII. §. 1. Cap. XXVIII. §. 3. 1109) Schannat, Histor. fuldens. Cod. probat. p. 267.

<sup>1106)</sup> Leibnitz, Cod. iur. gent. diplomat. P. I. p. 151.

<sup>1110)</sup> Bei Goldast, comment. de regn. Bohemiae iurib. et privilego. 78.

<sup>1111)</sup> Ibid. p. 103.

<sup>1112)</sup> Eunig a. a. D. Th. I, S. 59.

contrarii memoria non exsistébat, befánben unb auf n streitig gemachten Rechte tam ex speciali privilegio eis a sede a concessa, quam de antiqua et approbata et a tanto temcuius contrarii memoria non existit, observata cone Anspruch machen konnten 1113). Eine im Jahre 1410 bei ifchen Konige Ruprecht vom Kurfürsten von Daing, Johann ben toniglichen Beamten zu Beibelberg angebrachte Befdmerbe ch darauf, daß letterer im Mainzischen Gerichte dem Probste, stern und Mannen ihre Guter, Gotteslehen und Mannlehen oalt nahme, "die fie doch langer, benn Zemanb gebens g e, gewährlichen hergebracht, als in geiftlichen und werentlichen gewöhnlich und recht fep \* 1114). In einer Urfunde von 1420 Dabst Martin V. den bei den Teutschen herkommlichen Renhanptsächlich aus dem Grunde für giltig, quod (illa emtio vencentum annis citra et supra, et a tanto tempore et per tantum cuius contrarii memoria hominum non existit, quaedam consuetudo rationabilis observata, praescripta ac moentium approbata, ad communem hominum utilitatem introcebatur 1115). Durch ein Privilegium Kaifer Sigismund's 1 1116) wird ber Stadt Augsburg die Beziehung des Ungelts, e, "als lang und Jemand erbenken mag, hergeind durch ein Privilegium Kaiser Friedrich III. von 1462 1117) Schifffahrt auf bem Wafferstrome des Lech und ben Rluffen, us bemselben in die Stadt Augsburg geleitet und "länger emand verdenten mag " geftoffen find, jugefichert. Men des Pabstes Junocen; VIII. von 1484 und 1485 1118), ber Stadt Machen ihre Privilegien bestätigt werden, geschieht Gerichtsbarteit Ermahnung, welche Diefelbe a tanto tomcuius initii seu contrarii memoria hominum non it, ausgeübt habe. Durch ein Privilegium bes Kaisers Six nd von 1485 1119) wird das Berfahren des Burgermeisters bes der Stadt Augsburg in peinlichen Rallen, wie es . mit lob. ewohnheit herkommen und fast länger benn Menschen tnig" geubt und gebraucht mare, bestätigt. Durch ein Di-Pabstes Innocenz VIII. von 1488 1120) wird das Schuts irmrecht ber Stadt Rurnberg über die bortigen Kirchen, welches lben a tanto tempore, citra cuius contrarii homiemoria non exsistit, anerkannt und bestätigt. Ein pähst=

<sup>)</sup> Ludwig, reliquiae manuscriptorum T. II. p. 317.

<sup>)</sup> Riccius, de iurisdict. germ. p. 179. Kress l. c. p. 59.

i) Repern, vom fechften Binethaler 6. 7.

i) Lanig a. a. D. Ah. I, S. 102.
() Ebd. S. 105.

i) **E**bb. S. 1461, 1462.

<sup>)</sup> **E**bb. **S**. 112.

<sup>)</sup> **C**66. **L**6. II, **S. 15**6.

liches Breve von 1493 1121) bezeugt, bag in bem Jungfrauenflofter Lune die Wahl eines neuen pastor et praepositus, iuxta antiquissim et ultra memoriam hominum observatam consuetudinem, iura atque privilegia earum (virginum) fattgefunden habe. 3m Jahre 15 beriefen fich die Burger ber Reichestadt Regeneburg in einer Streitig mit dem dortigen Bifchofe auf longissima et ultramemorialis p Mus dem 17. Jahrhundert gehort hierher vorzuglich Instrument des westphalischen Friedens von 1648, worin bie Beibel tung von Gerechtsamen, quae domus Saxonica a tempore imm morjali possidet, demfelben jugefichert wird 1123). Bufolge ei Urtunde von 1660 versuchte die Stadt Strafburg ihre Befreiung ber hulbigungeleiftung an ben Raifer bamit ju begrunden, baf fie " vielhundertjahriges uraltes Berbringen," - "uralte Bewohnh Berbringen und unvordentliche Berjahrung," fobann g observantia tanti temporis vim habeat contractus, obtineat vigorem c stituti vel etiam expressae concessionis etc., ferner "uralte Dbferbe Sewohnheit, Berbringen und Denfchen Gebachtnif überft genbe Beit" geltend machte 1124). In einem Bergleiche bes Rur ften von Brandenburg mit der Stadt Soeft von 1665 1125) murbe felben das merum imperium, "wie fie beffen vor unbenflich Jahren in Poffession et exercitio gewesen, augestanben. Von Abgeordneten bes teutschen Reiches murbe ber von bem Ronige Frankreich beabsichtigten Erweiterung feiner burch bie Abtretung Elfaffes erlangten Rechte in den Unterhandlungen vom 3. 1680 ben Standen gur Seite ftebende unvorbentliche Befig entgeg geset; longe etiam iniquius soret, status immemoriali et pluri seculorum possessione innixos, ad editionem titulorum suor contra omnia iura cogere: hoc enim modo totius orbis possessiones rerum dominia incerta redderentur 1126). In einer fürftlich Schwi burgifchen Deduction vom Jahre 1710 bezog man fich barauf, baß " praescriptio superioritatis territorialis nicht mehr ale possessionem i memorialem (ohne Titel und bona fides) erforbere " 1127). In ei Deduction der Stadt Donaumorth von 1711 wurde eine Gerechtsa beren biefelbe fich , von unfurbentlichen Sahren ber" angut men habe, geltend gemacht 1128). - Diefe lange Reihe offentlicher funden, welche von ber prattifchen Unwendung bes unvorbentlid Befiges, als einer den Rechtserwerb begrundenden ober wenigstens ftartenden Rorm aus einem Beitraume von faft fieben Sahrhunder

1122) Riccius, de iurisdict, germ. p. 180.

1126) Londorp I. c. T. XI.

Digitized by Google

<sup>1121)</sup> In Pfeffinger, Diftorie u. f. w. Th. 2, 6. 640.

<sup>1123)</sup> Instrum. pac. Osnabrug. art. XV. §. 2. 1124) Londorp, Acta publica. T. VIII. p. 705. 707.

<sup>1125)</sup> Eftor, auserlefene tleine Schriften 28b. 2, S. 361.

<sup>. 1127)</sup> Faber, Staatscanzlei Bb. XV, S. 426. 1128) Ebd. Bb. XIX, S. 207.

offentunbiges Beugnif geben, maren nun mohl vorzugemeife geeignet gemefen, ju einer überzeugenden Rachmeifung der von Buchta ausgefprochenen Borausfegung, bages eine eigenthumlich teutfche Rechts. anficht fet, welcher man bei folder fortgefesten Unwendung ber fogenannten unvordentlichen Berjahrung gefolgt fei, ju dienen, wenn anders Aber ber Inhalt biefer biefe Boransfegung felbft factifch richtig mare. Urtunden, foweit bacaus eine hinweifung auf den hiftorifchen Urfprung ber unvordenklichen Berjahrung ju entnehmen ift, ergiebt vielmehr im Begentheil, baf es neben ber praftifchen Anerfennung besjenigen Bes wichtes, welches einem althergebrachten Buftanbe auch auf bem eigents lichen Rechtsgebiete icon nach allgemeinen Begriffen - gleiche maßig nach ben eigenthumlich teutschen, wie nach romischen und tanonifchen Rechtsanfichten - beigelegt wirb, hauptfachlich Antlange aus ben naber ober entfernter hier einschlagenben Bestimmungen bes tomi: fden und tanonifden Rechtes maren, welche babei ihren unmittelbaren Einfluß außerten. In Diefer Begiebung ift die einer folden Deutung jur mefentlichen Unterflugung bienende Saffung ber angeführten Urtun. ben ju bemerten. Es ift namlich auf ber einen Seite bei mehreren ber bedeutenbften Diefer Urfunden und gerade bei benjenigen, welche über ben praftifchen Bebrauch ber Unvordentlichfeit in ihrem technischen Sinne, als felbstftanbigen Grundes ber pofitiven Anertennung von Rechten, welche über Menfchengebenten ausgeübt worben, nach ber ihnen eigenthumlichen Wortfaffung Beugnif ju geben geeignet find, namentlich bei einigen ber alteften noch aus einer fruberen Beit, als in welche die oben ermahnten Beisthumer fallen, berrubrenden Urtunden, ein genaues Anschließen an die Ausbrucksweise in den romischen und fanonis fchen Befetftellen über bas in denfelben begrundete Inftitut ber unvorbentlichen Berjahrung gang unvertennbar. Auf ber anderen Ceite ift in vielen diefer Urfunden die Bezugnahme auf den unvordentlichen Befit vorzugeweise durch eben folche Motive unterftut morben, wie fie, als Beugniß ber Anertennung ber bem althergebrachten Befite icon nach allgemeinen Rechtsbegriffen gebuhrenben Achtung, ben oben erwahnten altteutiden Denkmalern ortlicher Rechteverfaffungen hauptfachlich gur Grundlage gedient haben. Unter den Beispielen ber erfteren Art ift bor allen bemertlich ju machen bie Urfunde von 1410, welche gang ausbrudlich bie bem unvorbenklichen Besipe barin beigelegte Birksamkeit auf die Bestimmungen der geiftlichen und weltlich en Rechte (des tanonifchen und romifchen Rechtes) gurudführt. Diefer junachft toms men, insbesondere rudfichtlich ihrer Bezugnahme auf bas romifche Recht, brei jener Urtunden, von benen zwei noch aus dem 14. Sabrs hundert herrubren, in Betracht: die Urfunde von 1308, welche bes Mangels ber romifchrechtlichen Befigfehler in gleicher Beife, wie eine Digeftenftelle 1129) gebenet; dann die goldene Bulle und die bamit über-

Digitized by Google

<sup>1129)</sup> L. 1. 5. 23. D. 39. 3. XIL

einstimmenbe Moinger Urfunde von 1356, in welcher, fomie in ber Urfunde von 1420, einer bie unvorbentliche Berjahrung begrundenben congretudo moribus utentium praescripta Ermabnung gefchiebt, mas an ben gleichartigen Ausbrud diuturni mores, consensu partium comprobati, in ben Inftitutionen 1130) erinnert. Ebenfo bilben, rudfichtlich ber Bezugnahme auf bas tanonifde Recht, die Urfunden von 1267 und 1393 einen faft wortlichen Wieberhall ber pedagia, salinaria, guidagia, imperatorum etc. largitate concessa, vel ex antiqua consuetudine a tempore, cuius non extat memoria, introducta im cap. 26. X. de V. S. Auch ber Ansbrud "praescriptio" in ben oben angeführten Urtunben weist auf den bem ursprunglich im romifchen Rechte begeundeten Anstitute ber unvorbenklichen Beit durch bie befannte Stelle im cap. 1. de praescript. in VI. (II. 13.): nisi tanti temporis allegetur praescriptio etc. beigelegten Rechtsbegriff einer Berjahrung bin. Zus beiben qualeich, aus bem romifchen und bem fanonifchen Rechte, aber ift bie Berfchiebenheit ber Ausbrucksweise bes einen ober bes anbern über die Boraussehung bes Gegenbeweises, als memoria initii ober contrarii, in bie pabfilichen Bullen von 1484 und 1485 aufgenommen. -Rad allen diefen konnen wir uns nur zu ber Anficht ale der richtigen betennen, welche bas Inflitut ber unvorbenflichen Beit auf bas tomifche Recht jurudführt.

il. Das hiftorische von der unvordenklichen Berjahrung. A. Romisches Recht. Es giebt drei Rechtsinstitute,
im welchen das römische Recht die unvordenkliche Beit als Grund der Entkehung rechtlicher Berhältnisse anerkennt: die Gemeindewege, Schutzanstaten gegen das Regenwasser und Wasserleitungen 1131). 1) Se =
mein dewege. Es giebt drei Arten Bege 1132): heerstraßen (publicae viae), Privatwege (privatae), welche ganz im Eigenthum eines Einzgelnen sich besinden, und Gemeindewege (vicinales). Sind diese letteren
auf öffentlichem Grund und Boden angelegt, so haben sie die Ratur
der publicae viae, sind sie auf privatem Grund und Boden entstanden,
welchen die Eigenthumer dazu hergegeben haben 1188), so sind sie priva-

<sup>1130) §. 9,</sup> fast, I. 2.

<sup>1131)</sup> Die rechtliche Ratur bes Schapes, ber in L. 31. §. 1. D. 41. 1. so befinirt wird: Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exutat me moria, kann, obwohl ber Ausbruck ganz berfelbe ift, wie bei ber ums porbenklichen Zeit, nicht biecher gevechnet werden, da nicht nur die Wirkung, sondern selbst die factische Boraussehung eine anbere ist. Bei dem Schape ist es ganz gleichgiltig, ob aus den letzten Menschenaltern alle Erinnerung verschwumden ist. Kann aus irgend einer alten Zeit ein gegenwärtiges Eigenthum durch eine ununtervochene Reibe von Bererbungen nachzewiesen werden, so kommt das besondere Recht des Schapes nicht zur Anwendung; dieses tritt daßer nur ein, menn die Sache factisch als herrenlos gelten muß, weil as an einem erweiselichen Eigenthumer fehlt, also Riemand durch jene Behanblung verletzt wird.

<sup>1132)</sup> L. 2. S. 22. D. 43. 8.

<sup>1133)</sup> Rach L. 2. cit, beweist die bloge Gehaltung and Drivatmitteln nichts

tae, b. b. fie find gemeinschaftliches Eigenthum biefer Einzelnen, welche baher auch ju ihrer Bieberaufhebung ober Berfchliegung fur Frembe befugt find. Diefes lette leibet eine Ausnahme; auch die auf privatem Grund und Boben urfprunglich angelegten Gemeindemege find publicae viae, affo ber Privatmillfur entzogen, wenn fie feit unvorbentlicher Beit als Bege bestehen 1134). Die unvordentliche Beit bewirft alfo bier, bag baburch ein Weg ebenfogut jum Gemeingut Aller wirb, als wenn et burch die Staatsgewalt und auf offentlichem Grund und Boden anges 2) Schusanftalten gegen bas Regen: leat worben mare. maffer. Auf bie Befahren, welche burch Regenwaffer unferen Grunbfluden zugefügt werden tonnen, bezieht fich ein altes Rechteinstitut, welches auf bem Grundfage beruht, bag Riemand ben Rormalguftand eines Grunbftudes eigenmachtig bergeftalt andern barf, bag ber Ablauf bes Regenwaffers jum Rachtheil meines Grundftudes verfiartt ober vermindert werbe 1136). Diefer Normalguftand befteht gunachft in ber naturlichen, ohne menichliches Buthun entstandenen Beschaffenbeit bes Bobens 1136), welche bem bober liegenden Grundftude ben Bortheil ges wahrt, bas von bem Boben nicht eingefogene Regenwaffer auf bas nies briger liegenbe ju entlaffen, welcher Bortheil durch ble bem niedriger liegenben jugeführte Befferung ausgeglichen wird 1137). Dann befteht biefer Rormalzustand in rechtmäßig angelegten funftlichen Anftalten, Dammen, Ballen, Abzugegraben, welche burch bie Art ihrer Entftehung benfelben Unfpruch auf Unverleglichkeit haben, wie bie naturliche Befdaffenheit. Die rechtmäßige Unlage tann bei ben Romern gefchen, gleich bei Grundung einer Stadt durch die Dbrigfeit, welcher biefe Grundung übertragen ift, alfo mittelft einer lex coloniaria; in ber Folge aber, nicht durch Anordnung ber verwaltenben Stadtobrigfeiten, fonbern burch bie bochften Staatsgewalten, ben Raifer ober ben Staat 1186). Findet fich eine folche Anstalt, beren rechtmäßige Grundung nicht erweislich ift, fo hat in ber Regel Jeber bas Recht, beren hinmegichaffung, b. b. bie Wieberherstellung bes ursprunglichen Buftandes ju verlan-

gegen bie Ratur einer publica via, ba auch bei einer folden bie Erhaltung aus ben Beitragen ber Gingelnen, welche fie vorzugsweife benuben, gefchehen tann.

<sup>1134)</sup> L. 3. pr. D. 43. 7.: Viae vicinales, quae ex agris privatorum collatis factae sunt, quorum memoria non exstat, publicarum viarum numero sunt. 1135) L. 1. §. 1. 10. 13. L. 11. §. 6. D. 39. 3.

<sup>1136)</sup> L. 1. S. 1. 13. 23. D. 39. 3.: agri naturam esse servandam. L. 2, pr. D. eod.: natura loci.

<sup>1137)</sup> L. 1. §. 22. D. 39. 3.: hanc esse servitutem inferiorum praediorum. L. 1. §. 23. eod.: et semper inferiorem superiori servire. L. 2. pr. eod.: per quae inferior locus superiori servit. Es sind dies mit Savign p burchaus nur fur bilbliche Bezeichnungen des Berhältniffes zu halten, indem an eine Servitut oder auch nur etwas ihr Nachgebildetes (etwa servitus non iure constituta, sed tuitione Praetoris) hier nicht zu benten ift.

<sup>1138)</sup> L. 1. §. 23. D. 39. 3: lex. L. 23. pr. D. eod.: Principis aut Senatus inssu, aut ab his, qui primi agros constituerunt, opus factum. L. 2. §. 3. D. eod.: publica auctoritate facta. L. 2. §. 7. eod.: fossam iure factam.

Befteht jeboch die Unftalt icon über Menfchengebenfen, b. h. fo lange, daß bie jest Lebenden teinen anderen Buftand tannten, auch teinen anberen von ihren Borfahren erfahren baben 1140), bann bat ibr Alter gleiche Beltung mit ber lex, b. b. es wird nun bie rechtmäßige Grundung angenommen 1141). Go fann bemnach ber ju erhaltenbe Normalzustand burd brei verschiedene Grunde bestimmt werden: lex (publica auctoritas), vetustas (quae pro lege habetur) und in Ermange: lung von beiden natura loci 1142). Die votustas alfo, gleichbedeutenb mit ber unvorbentlichen Beit 1143), ift blot ein Sucrogat ber lex obn publica auctoritas, mit gleicher Wirkung, mo diese selbst in Bergeffen: beit gerathen ift, vielleicht nie vorhanden mar. Diefe Ginwirkung ber unvordentlichen Beit ift gang abnlich berjenigen, welche fie bei den öffent lichen Wegen bat. Rein Privatbefit liegt dabel jum Grunde, fein Drie vatrecht wird erworben, fondern die lange Dauer bient als Erfat der mabren publicistifden Entftebung biefer Unftalt, und nun bat jeber Be theiligte bas Recht, biefen Bustand als unangreifbar für fich geltenb in machen. Da es fein Privatrecht ift, fo tonnte bie Erfigung nicht ein greifen; dem aber boch vorhandenen abnlichen Bedurfniffe wirb auf abuliche Beife, wie burch Erfigung abgeholfen, nur erft in langerer und weniger bestimmter Beit. Daneben tann aber auch ein Gingelner auf privatrechtlichem Bege einen abnlichen ober ftarteren Sous fur fein Grundflud erwerben, namentlich burch eine Servitut; wo alfo biefe erworben ift, fei es durch Bertrag, ober Teftament, ober bie ihr eigen: thumliche Erfigung, ba geht beren Einwirfung jenen allgemeinen Regeln gerade fo vor, wie in anderen Kallen die Servitut bem Grundeigenthum Die Einwendung, daß in einem folden Falle bie privatredt liche Servitut bem ius publicum vorgezogen mare, gegen bie Regel: in publicum pactis privatorum mutari non potest murbe ohne Brund fein.

<sup>1139)</sup> Rur berjinige hat biefes Recht nicht, welcher um bie Anlage wufte und fie geichehen lies, indem dies als fillschweigende Einwilligung gitt. L. 18.

<sup>20.</sup> D. 39, 3.
1140) L. 2. \$, 8. D. 39. 3. L. 28. D. 22. 3. Bei ber prattifchen Dars fellung biefer Lehre ift biefe nabere Bestimmung genauer zu erörtern.

<sup>1141)</sup> L. 1. S. 23. D. 39. S.: vetustatem vicem legis tenere, L. 2. pr. D. eod.: vetustas, quae semper pro lege habetur.

<sup>1142)</sup> L. 1. 5. 23. D. 39. 3. L. 2. pr. D. eod.: In summa tria sunt, per quae inferior locus superiori servit: lex, natura loci, vetustas.

<sup>1143)</sup> Das, was in L. 2. pr. D. 39. 3. vetustas heißt, wird im §. 1 ber selben Stelle erflärt durch: nec memorium extare, quando sacta est. Unmittelbar perbunden sind beibe Ausbrücke in L. 2. §. 3. D. eod.: quorum memorism vetatas excedit. Bgl. auch L. 2. §. 7. L. 23. §. 2. D. eod. Vetustas hat also hir nicht die Bedeutung eines deskimmten Britraumes, in welchem er anderwärtig, aber in viel späterer Zeit, vorkommt, nämtlich für eine Zeit von 40 Jahren. L. 2. Th. C. IV. 13.: annorum XL quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt; und in demselben Sinne L. 7. C. de sundis rei privatae. (XI. 66. (65.)), welche Stelle aus der die 40 Jahren vorschenden. L. 14. C. de sund, patris. (XI. 62, (61.)) interpolirt ist, indem jene Worte im Original (Nov. Theod. Tit. XIX. ed. Haenel. Tit. XXVIII. ed. Bitter.) nicht vorkommen.

Die Servitut wirkt nur zwischen zwei einzelnen Grunbftuden und entgieht bem einen Grundftude bie Bortheile, welche es fonft aus bem Rormalguftanbe, alfo vielleicht auch aus ber offentlichen Unftalt, welche iuris publici ift, gieben tonnte; biefe Unftalt felbft aber, infofern fie eine allgemeine polizeiliche Ratur bat, ober einem britten Grunbftude Rugen bringt, tann baburch nicht eingeschrantt werben. 3) Bafferlei: tungen. In zwei Stellen wird bie unvorbenfliche Beit als Erwerbs. grund eines Rechtes auf Bafferleitung bezeichnet 1144). Es ift bier eine Schwierigteit werhanden, Die barin beffeht, bag es untlar ift, in welchen Rallen es ber unborbentlichen Berjahrung bedurfe, ba boch fonft gum Erwerbe eines Bafferleitungerechtes, wie bei anderen Gervituten, bie longi temporis praescriptio genugt 1148). Savigny bat bie bier ents fiebenbe Schwierigkeit auf folgende, mohl unwiderlegliche Beife geloft. Es findet fich eine Art von Bafferleitungen, welche in ihrer außeren Erfdeinung und in bem Ruben, welche fie gemahrt, gang gleichfteht mit ber gleichnamigen Servitut, in ihrem juriftifchen Charafter aber wes fentlich bavon unterschieben ift. Aus einer öffentlichen Bafferleitung namlich tann ein Gingelner Baffer fur fich gewinnen wollen, eine Gervitut fann er nicht erwerben, weil ihm fein Gigenthum gegenüberfieht, Allein ein folder Brivatgenuß tonnte burch ben Raifer aus Onabe ges mabrt merben; mar bies gefcheben, fo behandelte es ber Prator ale Pris batrecht und ichuste ben Inhaber burch ein besonderes Interbict 1146). Benn nun bas taiferliche Refeript etwa verloren, Die Conceffion alfo nicht erweislich mar, fo half ber 10jabrige Befit nichts, weil biefer nur bas Surrogat ber regelmäßigen Errichtung einer mabren Servitut fein follte, bas bier ausgeübte Recht aber teine Gervitut ift, ja überhaupt auf privatrechtlichem Bege nicht entfleben tann. Sier tann nur ber unvordentieche Befig helfen, ber auch in ahnlichen gallen, bei ben offente lichen Begen und bei ben Anftalten gegen Regenwaffer Currogat bet regelmäßigen publiciftifchen Entftehung eines Rechteverhaltniffes ift. Run verfcwindet aller Biberfpruch ber in Rote 1144 angeführten Stellen mit benjenigen Stellen, welche ben 10jahrigen Befft als Erwerbegrund ber Servituten anertennen, inbem jene Stellen gar nicht von einer Servitut reben, fonbern von ber Privatbenugung einer offents lichen Bafferleitung. Gegen Diefe Auslegung lagt fich anscheinenb baffelbe einwenden, mas fich gegen andere Deinungen einwenden lagt; namlich bas, fowie bie Borausfegung einer continua ober discontinua

<sup>1144)</sup> L. 3. 5.4. D. 43. 20.: Ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco habetur. L. 26. D. 39. 3.: Scaevola respondit, solere eos, qui iuri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non probaretur.

<sup>1145)</sup> Bgl. über bie verschiebenen Berfuche, biefe Schwierigfeit gu lofen,

Savigny o. a. D. S. 495—499. 1146) L. 1. Ş. 38—45. D. 43. 20. Rur vom Kaiser konnte biefes Recht verliehen werben. L. 1. Ş. 42. D. eod.

servitus in Stellen bineingetragen wirb, melde nichts bavon ermabnen, bier ebenfo bie Borausfegung ber publica aqua hineingetragen werbe. Allein Savigny hat bagegen mit Recht Folgendes geltenb gemacht. Die Stellen, welche ben 10: und 20jabrigen Befig, felbft bei Baffer: leitungsrechten geftatten 1147), werden von ihm in ihrem vollen wort lichen Umfange gelaffen, anftatt bag ihnen nach ber gewöhnlichen Et flarung bie Boransfehung einer continua servitus aufgebrungen wirb. In bie Stellen, welche die unvordenkliche Beit ermabnen, wird allerdinas bas Mertmal ber publica aqua hincingetragen; allein biefe Unnahme erhalt guvorberft Unterftubung burch bie augenscheinliche Analogie ber offentlichen Bege und ber Anstalten gegen bas Regenwaffer ; ferner ba: burd, baf bie eine Stelle unmittelbar vorher felbft von einer publica aqua rebet und baf fie faft unmittelbar hinter ber großeren Stelle fiebt, in welcher die Concession aus öffentlichen Bafferleitungen ausführlich abgehandelt wird 1148); endlich wird biefe Unnahme burch einige Stellen bes Cober unterftust, welche unverfennbar benfelben Rechtsfas, und amar gerade für bie Benubung offentlicher Bafferleitungen, enthal: ten 1149). Die von Savigny gegebene Erflarung ber in ber Rote 1144 angeführten Stellen ift ihrem Grundgebanten nach nicht nen. Sie findet fich neben einer anderen unrichtigen Ertlarung icon in bet Bloffe 1150), bann auch, in verschiedenen Beiten, bei fpateren Schrift ftellern 1181). - Der unmittelbare positive Bewinn ber von Savigny angeftellten Untersuchung über bie unvorbenfliche Beit nach romifchem Rechte, beren Resultat bier wiebergegeben worden ift, ift nicht bedeu-

ermannte Rachbarichaft febr unterftugt.

1150) Glossa Quaesisti L. 2. C. III. 34.: ibi de aqua ex flumine publico dicit vel fiscali, hic privato. Ebenfo in Glossa forte tot. L. 10. D. 8. 5.

<sup>1147)</sup> L. 10. pr. D. 8. 5. L. 2. C. III, 34.

<sup>1148)</sup> L. 1. 38-45. D. 43. 20. hanbelt von ber aqua ex cautello; berauf folgt bie gang turge L. 2. und bann bie L. 3., in welcher \$.1.2. von bem aquaductus ex flumine publico hanbeln. Wenn nun ber gleich barauf folgende \$. 4 ebenfalls von einer publies aqua erelart wirb, so wird biese Erelarung burch bie

<sup>1149)</sup> L. 4. C. de aquaeducta (XI. 43. (42.)): Usum aquae veterem ... singalis civibus manere censemus, nec uila novatione turbari etc. Das hier ciet effentliche Wasserleitung gemeint ist, ergiebt sich theils aus dem Inhalte des gangen Titels, theils aus dem Ausdruck selbst, welcher auf eine kaiserliche Erslaubnis für die Unterthanen hinweist, theils aus der nachsolgenden Strafbrohung gegen heimliche Erweiterung des alten Besiges. — L. 7. C. III. 34.: Si manifeste doceri possit, sus aquae ex vetere more atque observatione ... utilitstem sertis sundis irrigandi causa exhibere: procurator noster, ne quid contra veterem sormam ... innovetur, providebit. Die Stellung dieser Stelle im Titel de servitutibus könnte darauf gedeutet werden, das hier von einer eigentlichen Servitut die Rede sei; es ist aber ein Anspruch einzetner Privatpersonen an eint disentliche Wasserleitung gemeint, wie theils die genannte Behörde (procurator noster) zeigt, welche bei einer gewöhnlichen consessoria actio nichts zu thun hätte, theils der Ausdruck certis sundis.

<sup>1151)</sup> Connanus, Comment. IV. 12. Num. 17. 18. Pufen dorf, Observiur. univ. T. I. Obs. 32. §. 16. Neller l. c. (in Rote 1072 angefahrt) p. 69. 85. 92. Ahlefeldt l. c. (in berfelben Rote angefahrt) p. 77—79.

- verdenklichen Beit nachgewiesen ist, kann in unserem Mechte, bei gang veränderten öffentlichen Ginrichtungen, kaum noch Gebrauch gemacht werden. Deffentliche Wasserleitungen, welche bei den Romern in so bebeutendem Umfange vortamen, finden fich jest nicht teicht in solcher Bestat, das daraus eine Privatdenugung verliehen werden kömnte. Bichtiger ist der allgemeine Gesichtspunkt des Bechtsinstitutes, welcher aus diesen eingelnen Regein hervorgeht und welcher auch del neuerem Gestgedungen Gebrauch zuläst. Das wichtigste Resultat für das praktische Recht ist aber das negative, indem die Gervitutenschre von jeden Inwendung der unvordenklichen Beit ganzlich befreit wird. Dieses Inwendung der unvordenklichen Beit ganzlich befreit wird. Dieses Bewinn kommt auch theilweise den beutschen Reallasten zu Gute, über welchen Punkt wir uns bereits ausgesprochen haben und noch naches aussprechen werden
- B. Ranonisches Recht, Im tanonifden Rechte tommen folgende Anwendungen ber unvorbentlichen Beit vor. 1) Ein pabst. licher Legat hatte bem Grafen von Louloufe bie Ausubung gewiffer nubbarer Regalien , namlich ber Begezolle , Beleitegefalle, Benubung ber Salgquellen (pedagia, guidagia, salinaria) unterfagt. Auf Anfrage bes Grafen ertlart Pabft Innoceng III. bas Berbot babin, baf 'ef fic nur auf willfurliche, nicht auf rechtmäßige Abgaben biefer Art be-Rechtmäßig feien aber biefenigen, beren Erhebung auf Berleis hungen ber Raifer, Ronige ober ber Lateranenfifchen Rirchenvetfammi lung beruhe; außerbem aber auch vel ex antiqua consuetudine, a tom pore cuius non exstat memoria, introducta 1152). Musipruch ift gang bem Sinne bes romifchen Rechtes entsprechend, nach welchem folde publiciftifde Rechte an fich nicht ber Ulucapion unterliegen, ber unvordentliche Befit aber bier bie Stelle der Ufucapion erfegen tann. 2) Eine andere Stelle 1283) fpricht von einem Bifchofe, welcher in ben Grengen eines fremben bischoflichen Sprengels Rirchen und Behnten in Unfpruch nahm, und geht dabei bon folgender Unficht Begen eine Privatperfon werbe usucapirt mit Titel in brei, 10, 20 Jahren, ohne Titel in 30 Jahren. Da aber Rirchen im allgemeinen bas Privilegium ber 40jabrigen Berjahrung genießen, fo fei bei ber semobnlichen Erfibung gegen Rirchen blod bona fides nothwendig, bas Dafein bes Titele aber gleichgiltig, weil mit und ohne Titel biefe Ers figung ftete in 40 Jahren vollendet wird. 3m vorliegenden Falle verhalte es fich aber besmegen anders, weil bas behauptete Recht eine Ausnahme von ber Rirchenverfaffung (ius commune), namlich von ber in biefer gegrundes ten Diocefanbegrengung enthalten murbe. In allen gallen aber, worin ein burch Berjahrung gegen eine Rirche zu begrunbendes Recht bas ius cammune ober eine Prafumtion gegen fich habe, fei noch neben ben 40

<sup>1152)</sup> Cap. 26. X. V. 40. vom 3. 1209.

<sup>1153)</sup> Cap. 1. de praescript, in VI. II. 13, bom 3, 1298.

Jahren ein Sitel mothwendig und beffen Mangel fanne nur burch umparbentliche Beit erfest werben. Ubi tamen est ei ius commune contrarium, vel habetur praesumtio contra insum 1154), hona fides non sufficit; sed est necessarius titulus, qui possessori causam tribuat praescribendi; nisi tanti temporis allegetur praescriptio 1155), cuius contrarii memaria nan axiatat. Diefe lette Stelle bat barin ben Gefichtspunkt bes romifchen Rechtes festgehalten, bas fie bie unvorbentliche Beit lebig= lich erforbert, wo ein publiciftifches hindemiß bes behaupteten Rechtes an befeitigen ift; fie weicht aber barin ab, baf fie ben unvorbentlichen Befit bei einem und bemfelben Gegenftande mit ber Ufucapion gulaft, beren fehlende Bedingungen burch ibn erfest werben follen. Bei volli= ger Refthaltung ber Anficht bes romifchen Rechtes batte in allen Rallen ber Behnten in fremben Diocefen ber unvorbenkliche Befig geforbert werden muffen, ohne Unterschied, ob ein Titel vorhanden war ober nicht. Die Abweichung liegt also nicht sowohl in der Bulaffung der unvorbentlichen Beit, ale vielmehr in bem jugelaffenen 40jabrigen Befit unter Borausfebung eines Titels. Bas auch Saviann fagen moge, fo ift boch in biefer Stelle flar enthalten, daß die unvorbentliche Berjahrung auch ba ergangend eintrete, wo die Usucapion an fich fatthaft fein wurde, aber es an einem Erforberniffe berfelben, namentlich einem Titel fehlt: - Doch ift eine britte Stelle bes fanonischen Rechtes 1156) für ben unvorbentlichen Befig angezogen worben 1157). Sie fpricht von einer in einer Rirche über Denichengebenten bestebenben Gewohnheit,

<sup>1184)</sup> Wörtlich heißt bies so viel, das in zwei verschiebenen Fällen der Aitel verlangt werbe: 1) gegen ins commune, 2) gegen eine Prajumtion. Ratürlicher ist es aber, mit Savigny das vel nicht disjunctiv, sondern erklärend zu verschehn, so das die Erwähnung der Prasumtion nur das ius commune in anderem Worten wiederholt und zugleich den Grund ausdrückt, weshalb die Abweidung vom ius commune hierin einen Unterschied macht. Für diese Erklärung spricht bie unmittelbar vorhergehende Construction: Nam licet ei . . . si sibi non est contrarium ius commune, vel contra eum praesumtio non habeatur, sufficiat bona Ados; denn nimmt man dieses streng wörtlich, so ist des Besiger in jedem einz zelnen der zwei bezeichneten Fälle vom Beweise des Aitels frei; dann aber würde der Sah mit dem im Texte abgedruckten im Widerspruche stehen; welcher Widerr Wider wird, wenn man vel für sive oder id est nimmt. — Iedenfalls ist es, mag man hierin erklären wie man wolle, ganz unrichtig, auf diese Stelle die Rothwendigkeit des unvordenklichen Besiges für alle Servituten zu ftühen, weit diese die Präsumtion gegen sich hätten, wie dies Schelling a. D. S. 78 thut. Der Ausdruck einer Präsumtion (pro libertate) past, wie Savign p bemerkt, gar nicht auf diese Berhältnis und es ist daran im kanonischen Rechte gewiß auch nicht gedacht worden.

<sup>1155)</sup> Die Lesart probatio statt praescriptio, welche erstere Schelling a. a. D. S. 3, 52, für die ältere und richtige erklätt (auch Unterholzner a. a. D. Bb. 1, S. 516 hat probatio abbrucken lassen), entbehrt der handschrifts lichen Auctorität. Bgl. Savigny a. a. D. S. 508, R. d. Die Ausgabe des corpus iuris canonici von Richter hat nicht einmal eine abweichende Lesart bemerkt. Auch der innere Zusammenhang der Stelle deutet auf praescriptio.

<sup>1156)</sup> Cap 1. de consuetud, in VI. I. 4. 1157) Bon Schelling a. a. D. S. 54.

vermåge melder bie Ranonifer einer Rirche zwei Lichtliche Temter ober Barben ohne Dispensation bes pabstlichen Stubles befleiben burften. Pabft Bonifactus VIII. verwirft diefe Gewohnheit und bestimmt, daß Riemand in Butunft mehr ale ein tirchliches Amt ober eine firchliche Burde bekleiden burfe. Savigny spricht dieser Stelle alle Bedeutung ab, indem fie nicht von ber unvordenklichen Beit, fondern vom Gewohnheiterecht fpreche. Diefem tann man nicht beipflichten. Gerade bei publiciftischen Berhaltniffen banbelt es fich von Rechtsfagen. unvorbentliche Beit begrundet hier eine Abweichung von bem offentlichen Rechte, welche fich fonft nur auf eine fpecielle Berleibung von Seiten ber oberften Gewalt, mithin auf ein Specialgefes grunden muß. liegt auf ber Sand, bag bie unvordentliche Berjahrung hier bem Ge: wohnheitemechte und amar einem berogatorifchen Gewohnheiterechte febr nabe verwandt ift, und bag man bier die Begriffe nicht fo ftreng icheis Der unvordenkliche Befit hat bier ftete jugleich ben Charafter eines Gewohnheitsrechtes und die opinio necessitatis wird hier burch die Unvordenklichkeit vertreten.

C. Teutiches Recht. Die Meinung von Budta, daß ber Urfprung bes Inftitutes ber unvordenflichen Berjahrung im einheimis ichen teutschen Rechte ju fuchen fei, ift bereits in der Ginleitung befproden und wiberlegt worden. Es tann nur foviel jugegeben werben, bag auf einen althergebrachten Buftand im altteutschen Rechte baffelbe Bes wicht gelegt worben fei, was ihm nach ber Ratur ber Sache und nach allgemeinen Rechtsgrundfaben wohl bei allen Boltern beigelegt worben ift und beigelegt werden muß. Es ift ebenfalls bereits ermahnt worden, baf in bem Gewichte, mas bem althergebrachten Buftande im altteuts foen Rechte beigelegt worden ift, nur Wirfungen bes Grundfațes gu erbliden feien, bag bemjenigen, welcher die altere, bezüglich die beffere Gewere fur fich bat, ber Borgug bei bem Beweise nach ber altteutschen Beweistheorie gebühre und von einem Gegenbeweife gegen einen alt: bergebrachten Buftand nach ben Grundfaten bes altteutschen Berfahtens, wo immer nur einem Theile ber Beweis als ein Recht querfannt wird, gar teine Rebe fein tonne, inbem ein Gegenbeweis im altteutschen Berfahren gar nicht stattfindet. Es konnte der jest sogenannte negative Bestandtheil des Beweises der unvordenklichen Berjährung, der Mangel ber Erinnerung eines anderen, als bes bergebrachten Buftandes, im alt= teutschen Berfahren gar nicht zur Sprache kommen; bemjenigen, gegen welchen ein althergebrachter Bustand behauptet wurde, blieb nur übrig, fich auf eine beffere Bemere gu berufen, alfo bei publiciftifchen Berhalt: niffen auf fpecielle Berleibung besienigen Rechtes, welchem ber althers gebrachte Buftand entgegen mar, und es mar Sache bes Beweisurtheiles, hier bas Beweisrecht zu bestimmen. Geit bie altteutsche Beweistheorie fic anderte und man namentlich einen birecten Gegenbeweis juließ, tonnte bem althergebrachten Buftanbe auch nicht mehr die Bedeutung, wie im alteren Berfahren, beigelegt werden. Denn ba bem Gegner ims

mer ber Cegenbeneit freiffenb, baf es frafer ligenb einnahl anbees ge wefen fei, fo vertor ber atthergebrachte Buftanb, wenn bas Gegentheil beffelben in einer frageren Beit erwiefen wurde, ben Charafter bes Det Bemment, bes Gewehnheitsterchtes; es war ein blos lange Bett beflebem ber fuctifder Buftanb ebme obligatorifden Charafter, ohne bie opinio necessitates. Durfen ebtigarorifden Charafter tounte biefer altheren brachte Buffand wer baberd erhalten, baf berjenige, meldet fic barnef berief, auch ben Mangel eines gegentheiligen Buftanbes in feuberer Beit, & lance bie jege Lebenden aus ihrer eigenen Biffenichaft und aus dem . was fie von ihren Borfahren und anberen alten Leuten barüber gebort harren, duraber ausfagen fonnten, behauptete und bewies. mujte at'a freitich, feit im alteren tentfchen Berfahren ein Gegenbeweis angel iffen murbe, baffelbe Refultat eintreten, mas allerbings infolge bee Reception bee fremben Rechtes eingetreten ift. Es tann biernach wohl wicht gweifelhaft fein, baf fich infolge ber Abanberung ber altteutiden Bemeisipegeie und feit ber Bulaffung bes Gegenbeweifes bie Lehre bon ber Unverbenetichfeit gang in berfelben Beife geftaltet haben murbe, wie fie im remi'den und temeni'den Rechte vorliegt; es fehlt aber bie un Puntlide Radmeilung barüber, bag bas einheimische Recht fich wirftic fo felbitalabig und unabhangig von ben Ginfluffen bes fremben Rechte entmedit babe; vielmehr bat bie lebre von ber Unvorbentlichfeit fich, wie oben in ber Ginteitung bargetban worben ift, unter bem Ginfluffe bet romifden und tanonifden Rechtes, in ber ihr im bentigen Rechte beis gelegten tronifden Bebeutung geftaltet. - Die in ber Ginleftung ju Diefer Bebre angeführten Urfunden aus ber Beit von beinabe fleben Sabre hunderten ergeben, baf in Teutfoland bie unvorbenfliche Berjahrung immer nur bei publiciftifden Berbaltniffen Anwenbung gefunden habe. Unter publiciftifden Berbaltniffen find aber im Mittelalter nicht blot folde ju verfieben, welche in ben Rreis ber Staatsgewalt, fonbern aud Die, welche in ben Rreis ber Rirchengewalt fallen, inbem nach ben im Mittelalter herrichenden Anfichten beibe einander nicht nur gleichbereche tigt gegenuber fanden, fondern bie geiftliche Gewalt fogar über bet weltlichen fanb. - Unterholgner 1158) bezweifelt, baf bie golbene Bulle in ber icon fruber angeführten Stelle bie unvorbentliche Berfahrung anertenne, ba burchaus nicht erweistich fei, baf bie Unvorbent lichteit als ein fur fich icon entideibenber Rechtsgrund fur bas bob mifche privilegium de non evocando et non appellando anerfannt unb vorausgelest werbe. Diefen Zweifel muß man fur unbegrundet erach Denn es wird offenbar ber unvordentliche Buftanb als Grund anerkannt, um fur bie Butunft benfelben ju fanctioniren. Auch in bem Mugeburger Reldsabichiede von 1548 tommen Beftimmungen vor, welche fich auf die unvordentliche Berjahrung beziehen. Es ift bort bie Reichsftanben, welche in ben Reichsanschlägen als bem Reiche

nterbolaner, Berjährungelebre 20b. 1, S. 144. 6. 518.

feuerbar aufgeführt find und gleichwohl nicht bem Reiche fleuern, fonbern biefe Steuer an andere Reicheftanbe enteichten, welche besmegen die Auszieher heißen, mahrend jene bie Ausgezogenen genannt werben. Der Reichstag hatte verfügt, daß ber Reichsfiscal bie ausgezogenen Stanbe gerichtlich verfolgen folle, um ihre Reichsfteuerpflichtigleit gur rechtlichen Erorterung ju bringen und auf diefe Beife eine migbrauch. liche Berminderung der Reichegefalle ju verhuten. Doch foll auch jeder Reichsstand, welcher in ber Lage ift, eine Rlage bes Reichsfiscals furchten ju muffen, bon freien Studen auf rechtliche Untersuchung antragen In biefer Binficht bestimmt nun §. 56. bes Reichsabschiebes Folgendes: " Wenn auch ein ausgezogener ober ausziehender Stanb .... fich fobald in Recht anbieten murbe, bag er in vier Monaten, ober aus erheblicher Urfachen in funf Monaten, ben nachften, bie unfer taifets liches Rammergericht zulaffen mag . . . . [1] bie Proffession vel quasi libertatis ausfuhren wollt, alfo [a] bag er, ber ausgezogen, bem ausgiebenben Stanbe ohne Mittel unterworfen, teine Stimm und Stand in Reicheversammlungen, auch teine Lebne im Reich batte, und bagegen [b] wider ibn nicht barbracht werben mocht: bag er je in Denfchen Gebachtnig bes Reichs gemeinen und privilegirten Bilfen contribuiret, ober ein Anfchlag gereicht und bezahlt habe, ober [2] im Fall, baß ein ausgezogener ober ausziehenber Stanb ausführen wollt [a] baß er ber Reiche Unichlag und Silf halben .... privilegirt fet, ober [b] wiber bie Reichsanschlag und Silf legitime prafcribirt habe, ober aber [c] bag einem fein Grafichaft, Berrichaft, Stabt, Schloffer, ober andere Buter, die fein Eigenthum und juvor in feinem Unichlag begriffen maren, über bas fonberlich in bie Reichsanschlage wollten gezogen werben; ju folder Beweifung foll ein jeder auch vor ber Litisconteftation guges bier ben Stanben frei geftellt, ob fie fich begnugen wollen, ihren Befit fand barguthun ober fogleich ihr Recht felbft auszuführen. Untersuchung über ben Befigftand muß es naturlich entscheibend fein, wenn der Reichsfiscal beweisen tann, bag in der lettverfloffenen Beit (je in Menichen Gebenten) ber ausgezogene Stanb bie Steuern an bas Reich bezahlt bat. Wenn nun aber bie Sache fo lage, bag in biefet hinficht gegen bas Reich ertannt werden mußte, fo murbe boch im Des titorium nur bann gegen bas Reich erkannt werben konnen, wenn eine rechtmäßig erlangte Befreiung, ober eine rechtegiltige Berjahrung, ober endlich eine auf einem Grethume beruhende Betanschlagung bargethan werben tann. Die Richtigkeit biefer Ertlarung ergiebt fich aus &: 63, 64 beffelben Reichsabichiebes noch beutlicher 1159). Dieraus ergiebt fic,

<sup>1159)</sup> Augeb. Reichsabich, v. 1548 S. 63: Aber bie ausgezogen, fo hiebevor einige Anlag nicht erlegt hatten, und alfo in possessione vel quasilibertatis maren, biefelben follen bis zu enblichen Austrag ber Sachen babei laffen und hinwieder weber fie, noch bie Ausziehenden zu einiger Bezahlung nicht angehalten noch gebrungen werden. S. 64: Wo aber innerhalb Menfchengedenken der auss

baß gwar ber Ausbrud "je in Menfchen Gebenten" nichts mit einer Berjabrung au thun bat, bag aber eine Berjahrung unftreitig in ber Stelle vortommt. Diefe Berjahrung wird nun nicht ausbrudlich eine unvorbentliche; es ift aber dabei an bie unvorbentliche Berjahrung gu benten, weil von einer Berjahrung mit beflimmter Beitbauer in biefer Anwendung nichts bekannt ift und fo gut, wie nach cap. 26. X. 5. 40. Dobeiterechte burch unvorbentliche Berjahrung in bie Sande von Unterthanen tommen tonnen, naturlich auch Befreiungen auf biefelbe Beife erworben werben. Der Stelle bes meftphalifden Friedens, moburd bem Saufe Sachfen bie Behaltung ber Gerechtsame an ber bem Saufe Seffen : Caffel jugesprochenen Abtei Dirfofelb, quae a tempore immemoriali possidet, jugefichert wirb 1160), ift bereits in ber Einleitung su biefer Lebre gedacht worben. Es tommt aber in bemfelben Rrieben eine über Menichen Gebenten hinausgebende Beit noch in einer anderen Beziehung vor 1161). Es ift namlich bie Rebe von Reichblanben, welche ein Reichsftand bem andern vor Menfchen Gebenten verpfandet bat. Bon einer Unvorbenflichfeit im Ginne bes comifchen Rechtes ift, wie fich von felbft ergiebt, bier bie Rede nicht; benn wenn ein Reichstand fo lange im Pfandbefige gemefen ift, bag man es gar nicht mehr anders weiß, fo ift auch nicht wohl abzusehen, wie man bann wiffen fann, bag ber Befit ein bloger Pfanbbefit ift und wie man bie Summe ausmit teln foll, fur welche bie Berpfanbung ftattgefunben bat. Gine Ber: pfandung bor Denfchen Gebenten ift alfo bier nur fo viel, als eine Berpfandung aus alterer Beit 1162). Fur ben Begriff ber Unvorbentlichteit fomenig, wie fur bas Recht ber unvorbentlichen Berjahrung, ift aus biefer Stelle bes meftphalischen Friedens etwas ju entnehmen. -Schließlich machen wir noch barauf aufmertfam, bag in vielen ber in ber Einleitung aufgeführten Stellen von Urfunden ber Ausbrud consuetudo von bem unvorbentlichen Befit baufig gebraucht wirb. wird daburd unfere obige Bemertung, bag bei publiciftifden Berhalt: niffen unvorbentliche Berjahrung und Sewohnheiterecht nicht ftrene gefchieben werden tonnen, fondern jufammenfallen, nur beftatigt.

II. Bufammenftellung ber Rechtegrunbfate über unvorbentliche Berjahrung. A) Falle ber Anwendung. Aus ben Bestimmungen ber neueren Gesetgebungen zusammengefast mit benen bes romischen Rechtes ift nun von Cavigny für die Anwendung ber unvordentlichen Zeit folgender Grundsat abgeleitet wor-

1162) Unterholgner a. a. D. Bb. 1, G. 522,

gezogen Stand bem Reich einmal, zwei ober mehr gesteuert hatte; so foll folder Stand, mitzlerzeit rechtlicher Erörterung ber Sachen, der Steuer nicht befreit, sondern bieselben zu reichen schulbig sein. Diese beiden Paragraphen find wörte lich wiederholt im Regensburger Reichsabschied von 1876 §. 104, 105.

<sup>1160)</sup> Inst. pac. Osnahrug. Art. XV. §. 2.
1161) Inst. pac. Osnahrug. Art. V. §. 27.: Quae vero bona status imperii dibi invicem pignoris iure ante hominum memoriam obligaverunt etc.

ben: Sie wird in aften und nur in folden gallen erforbert, wo burch Beit entweder ein Recht von publiciftischem Charafter ober bie Befreiung Einzelner von einem Rechte diefer Art erworben werden foll. Im romi: fchen Rechte hat Diefes Inftitut eine fehr untergeordnete Stellung, ift aber vom Mittelalter her zu einer wichtigen und baufigen Anwendung gelangt. Im Mittelalter murben namlich bie Staatsgewalt im Gangen sowohl als die einzelnen Hoheitsrechte in Teutschland als lebensfähiges Dbject betrachtet und tonnten burch Belehnung in Privatbefit über: geben, und nicht nur der Raifer verlieh auf folche Beife, fonbern auch die von dem Kaifer beliehenen Reichsftande verliehen einzelne der vom Kaiser erhaltenen Sobeitsrechte wieber innerhalb gewiffer Grenzen weiter an ihre Unterthanen. Die Ausbehnung bes Grunbfages ber Lehnbare feit ber Staatsgewalt und ihre einzelnen Befugniffe auf bie Rirchengewalt und beren einzelne Befugniffe lag nicht fern, befonders da bie Raifer, gleich Graffchaften und Bergogthumeen, auch Abteien und Bisthamer ju Leben gaben 1168). Es finbet fich nun nach ben oben mit: getheilten Urfunden die Anwendung der unvordenklichen Beit häufig in Bejug auf folche Befugniffe, ju beren Erwerbies einer fpeciellen Berleihung von Seiten ber oberften Staatsgewalt ober ber Rirchengewalt bedürfen würde, und die unvordenkliche Zeit erfest dann den Mangel einer folden fpeciellen Berleihung. Die unvorbentliche Beit bat aber nicht blos in Bezug auf hoheitsrechte Bebeutung. Sie hat ebenfo Bedeutung in anderen dem offentlichen Rechte angehörigen Berhaltniffen, 3. B. in Gemeindeverhaltniffen, in ben Berhaltniffen bes Guteheren als ber Obrigfeit ber Dorfgemeinde ju ber Dorfgemeinde und ihren Mitgliedern, und fie vertritt in folden Berhaltniffen bie Stelle einer ausbrucklichen Sahung, eines Statutes, und fallt mit dem orts liden Gewohnheitsrechte jusammen, bedarf aber eines besonderen Beweifes ber f. g. opinio necessitatis nicht, indem biefe aus ber Unvorbenklichkeit von selbst hervorgeht. Da in allen diesen dem öffentlichen Rechte angehörigen Berhaltniffen ein Quafibefit fich benten lagt, auch vermoge allgemeinen Gewohnheiterechtes angenommen wird, fo muß fur die Anwendung bes Institutes im heutigen Rechte bas Dasein eines Besibes als erste Bebingung angenommen werden. — Was den inneren Berth diefes Rechtsinstitutes anlangt, fo haben fich feit alter Beit prattifche Schriftsteller bestimmt, jum Theil fehr ftart, bagegen ausgesproden 1164). Dagegen ift baffelbe aber auch wieder fehr in Schut genommen worden 1165). Dit Savigny muß man fie im offentlichen Rechte für unentbehrlich erachten; fie wird fich, die Juriften mogen barüber urtheis len, wie sie wollen, unfehlbar Bahn brechen, so oft eine Beranlassung daju vorhanden ift. Im Privatrechte fann fie entbehrt werden, wenn durch

<sup>1163)</sup> Dunter, in ber Beltichr. f. teutsches Recht Bb. II, 6. 50 fig. 1164) Ludewig, Opusc. miscell. T. l. p. 508-511. Neller i. c. p. 117.

<sup>1165)</sup> Dafdel, gerftreute Blatter Th. 1, G. 378-378.

bestimmte und turge Berjahrungen für biefelben Bwede geforgt ift. Bas bie neueren Gefetbucher anlangt, fo bat bas frangofifche Befetbuch Die unverbentliche Berjahrung gang abgeschafft, indem es biejenigen Servituten, auf welche fie burch bie frubere Praris angewendet murbe, für unveriahrbar erflart 1166). Auch bas preugische Landrecht bat fie nicht aufgenommen, bagegen aber in einigen Kallen, in welchen fie nach gemeinem Rechte gelten wurde, Verjahrungen von beftimmter, nur ungewöhnlich langer Dauer vorgeschrieben 1167). - Bas nun bie Ralle ber Unwendung ber unvorbentlichen Berjahrung betrifft, fo tommt fie in rein privatrechtlichen Berhaltniffen nicht gur Unwendung. mentlich nicht bei Servituten, bei welchen die bestimmte 10jahrige Er: figung fie entbehrlich macht. Ebenfo auch nicht bei bem Pfandrechte und bei ben Dbligationen, mo die unvordentliche Berjahrung allerdings nicht überfiuffig fein murbe, ba in benfelben überhaupt eine Erfigung nicht vortommt, aber auch tein Beburfnig ift, indem bie Rlagenverjab: rung bier vollig ausreicht und bie unvordentliche Beit gur Ergangung nicht nothig ift. Bei ben gablreichen und wichtigen Reallaften bes teutfchen Rechtes will Savigny 1168) folgenben Unterfchied beobachtet Diejenigen, welche als bloge Modificationen bes Grunbeigen: thums ju betrachten feien, murben, fowie die romifchen Servituten, burch bie gewohnliche Erfitung von 10 ober 20 Jahren erworben und beburften ber unvorbentlichen Beit nicht. Dagegen murben bie, welche auf einem Subjectioneverhaltniffe beruhen, welches ftete bem offente lichen Rechte angebore, nur burch unvordentlichen Befig erworben. Diefer Unterfchied muß ale in ber Natur ber Sache begrundet anerkannt Rur barf babei nicht aus ben Mugen gelaffen merben, baf viele Gerechtsame, welche heutzutage nur als Modificationen bes Grundeigenthums ericeinen, wie die guteberrlichebauerlichen Laften, urfprunglich auch einen publicistischen Charafter an fich tragen, indem die Gutsberrlichkeit eine obrigkeitliche, auch noch bis auf die neuefte Beit burd bie Particulargefetgebung anerkannte Gemalt mar. Diefer urfprunglich publiciftifche Charafter ber guteberrlich : bauerlichen Laften ift freilich weber in ber Bolteuberzeugung, noch in ber Doctrin mehr vorhanden; vielmehr werben biefe Laften ale rein privatrechtlich behandelt. Es barf aber ber urfprunglich publiciftifche Charafter biefer Laften burchaus nicht überfeben merden. Sofern freilich ber Gutebert gegen ben Befiter eines bestimmten Grundfludes folche Laften in Unfpruch nimmt, muß nach ben fruber von uns entwickelten Grundfagen die bestimmte Ber-

1168) Capigny, Spftem bes heut, rom. Rechtes 2014, G. 613 fig.

<sup>1166)</sup> Cod. civil art. 691.

<sup>1167)</sup> So foll der Besit ber Steuerfreiheit nach 80 Jahren bie Bermuthung eines rechtmäßigen Erwerbes hervorbringen. Preuß. Landrecht Ab. I, Ait. 9, §. 655—659. Gbenso ber Besit des Abels, wenn berselbe entweber im J. 1740 bestanden ober 44 Jahre fortgedauert hat. Preuß. Bandrecht Ah. II, Ait. 9, §. 18, 19.

jahrung für ausreichend erachtet werben 1169), fo baf bier bie unvorbentliche Berjahrung gang überfluffig mare. Wenn aber ber Gutsherr bie Pflicht eines bestimmten Grundftudes nicht auf bestimmte Berjahrung gegen baffelbe grundet, weil er folche vielleicht nicht erweisen tann, fonbern auf unvordenkliche Berjahrung, fo muß die Berufung auf lettere jugelaffen werben, wenn fie auch nicht in Bezug auf bas bestimmte Grundftud, von welchem bie fragliche Laft geforbert wird, erweislich ift, sondern nur in der Art bemiesen werben tann, bag in allen gleichartigen Källen alle Gigenthumer ber Grundstude beffelben Bezirkes biefelbe Leis ftung uber Menfchen Gedenken entrichtet haben. Die unvordenkliche Berjährung vertritt hier ble Stelle eines localen Gewohnheitsrechtes und fallt mit bemfelben gufammen, und unterscheidet fich von bemfelben nur darin, bağ ber Beweis ber f. g. opinia nacessitatis burch die Unvorbentlichteit erfest wirb. In Semeinbeverhaltniffen fann von privatrechtlichen Reallaften feine Rebe fein. Werben bem Befiger eines Grundstudes als foldem von der Bemeinde infolge biefes Befiges Leis ftungen außer auf ben Grund speciellen Bertrages jum Beften ber Gemeinbe angesonnen, fo find bies Leiftungen publiciftifchen Charafters, welche in ber Bemeindeverfaffung, ihren Statuten oder Gewohnheiten begrundet find. Ift ber hierauf beruhende Grund der Berbindlichteit gu folden Leiftungen behauptet und erweislich, fo fann fich ber Befiber eines Brundfludes nur durch Berufung auf bestimmte befreiende Berjahrung für sein Grundstud oder auf unvordenkliche Berjährung, vermöge welder in allen gleichartigen Kallen bie Befiger folder Grundflude von ber angefonnenen Bemeinbelaft frei gewefen feien, fchuben. Bei Gerecht= famen, welche fich uber einen bestimmten Begirt erstreden, wie bei Bwange: und Bannrechten, wird berjenige, welcher die Berechtigung behauptet, fich in Ermangelung eines Privilegiums auf unvordenkliche Berjahrung ftugen muffen: berartige Rechte find namlich nicht Berechtigungen an einzelnen Grunbftuden, fonbern Orterechte, Rechte, welche fich über einen gangen Begirt erftreden. Gie find Musfluffe ber oberften Staatsgewalt; sie bedürften zur Uebertragung an eine Privatperson eines Specialgefeges, eines Privilegiums, und ben Mangel beffelben tann nur die unvordenkliche Berjahrung, welche hier die Stelle des Specialgefeges vertritt, erfegen. Der Berufung auf unvorbentliche Berjahrung und deren Beweises bedarf es aber nicht blos, wenn gegen den Staat ein fotches Recht, welches eigentlich auf Berleihung von Seiten ber bochften Staatsgewalt beruhen mußte, bestritten wird, fonbern es bedarf derfelben auch, wenn ein folches Recht gegen alle ober einzelne Ginwohner eines bestimmten Begirtes in Unspruch genommen wirb, fofern nicht gegen ben Befiger eines bestimmten Grundftudes bie bestimmte Berjahrung erweislich ift. Bei denjenigen Laften, welche ursprünglich in einer in ber jetigen Bollbuberzeugung nicht mehr be-

<sup>1169)</sup> Bgl. ben Artitel Regilaften 286, IX, G. 112 fg.

grundeten Gewalt, in ber Bogtel, in ber Leibherrlichfeit u. f. w. iben Urfprung haben, 3. B. bas Befthaupt (mortuarium), bas Schusgelb u, f. m., welche aber gleichwoht haufig, wie bas Befthaupt, in ber Birtlichfeit als Laften eines bestimmten Grundftudes erfcheinen, wird bit Berechtigung gleichfalls auf unvorbentliche Berjahrung ju grunden fein, infofern nicht gegen ben Befiber eines bestimmten Grundflicht Die bestimmte Berjahrung erweislich ift, welchenfalls die Laft allerdings ale eine Reallaft erfcheinen murbe, mabrend fie außerbem nur als ant fluß eines im Staate anerkannten Subjectionsverhaltniffes fic barftellt. Benn Cavigny 1170) bie Anwendung der unvordentlichen Beit auf ben Privatbefig folder Rechte befdrantt, welche einen publiciftifden Charafter an fich tragen, fie bier aber auch fur allgemein anwendbar erflart, vorausgefest, bag folche Rechte nach ber befonderen Berfaffung gerade biefes Staates burd einen Rechtstitel (Bertrag ober Privilegium) erworben werden tonnen, fo ift bies unter ben ermabnten Einfchrantungen gu verfteben. Privilegium tann nur ba verlangt werben, we ch fich um Ausubung folder Rechte ober Befreiung von folden handelt, melde ber oberften Staatsgewalt, feien es wefentliche ober nur nach bet Berfaffung bes bestimmten Staates guftebenbe nugbare Dobeitsucht, Dier erfest bie unvorbentliche Berjahrung ben Manget bei Privilegium, ber fpeciellen Berleihung von Seiten ber Staatsgewall, In Communalverhaltniffen erfest die unvor eines Specialgefeges. bentliche Berjahrung ben Dangel eines Statutes oder Bewohnheite rechtes infofern, als einzelne Gemeindeglieber oder gange Ciaffen bet felben bie Buftanbigleit gewiffer Rupungen am Gemeindevermogen ober Befreiung von Gemeinbelaften behaupten und nicht beweifen tonnen, bağ in Bezug auf bestimmte Grundftude ein folder Anfpruch auf Aut ubung ober Befreiung burch bestimmte Berjahrung begrundet fet. Bei den gutsherrlich : bauerlichen Laften ift bie unvordentliche Berjahrung, rungeachtet biefelben, uneingebent ihres publiciftifchen Urfprunges, bent jutage lediglich ale privatrechtliche Leiftungen betrachtet werden, infofem von Rugen und wirtfam, als bie Berpflichtung ju einer bestimmten Leiftung nicht auf Bertrag ober bestimmte Berjahrung gegen ein ein: gelnes Grundflud, fondern darauf geflüht wird, daß in allen gleichattie gen Rallen bie Grundftudbbefiger beffelben Begirtes über Denfor Bebenten biefelbe Leiftung entrichtet haben, wenn auch baraus in einem einzelnen Ralle auch nur die Berpflichtung eines einzelnen Grundfiades abgeleitet wieb. Sie vertritt hier bie Stelle des Gewohnheitsrechte, nur mit bem Unterschiede, bag es bier eines besonderen Rachweifes bet fog. opinio necessitatis nicht bedarf, indem blefer burch bie Unvorbentlichtelt etfett wird. - Bo bie unvorbentliche Berjahrung biernach fatthaft if. ba erfest fie ben im einzelnen Falle unerweislichen Titel. - Es ift fon früher bie Frage aufgeworfen worben, in welchem Berhaltnis bie unber

<sup>1170)</sup> Savigny a. a. D. Sb. 4, S. 514.

bentlide Berjahrung gur Erfigung fiebe. Savigny bat biefe Frage babin beantwortet, bag fie nur als Surrogat ber auf bestimmte Beit nachgewiesenen Ermung vortommen tonne. Die Brage, ob fie ein Surroget får fehlende Bedingungen der Erfigung ober aber fur die gue Erffpung ungeeignete Ratur bes Gegenstandes fein folle, beantwortet Sa vig ny 1171) babin, bag es nicht ber Dangel ber Bebingungen, fons bern bie Ratur bes Gegenstandes fei, mas die Anwendung ber unvorbentlichen Beit berbeiführe. Man tonne baber als Regel annehmen, daß es durch bie Natur ber Gegenftande bestimmt werde, ob nur bie gewöhnliche Erfigung aftein ober nur bie unvorbentliche Beit allein gur Anwenbung tomme, fo dag nicht bei einem und demfelben Gegenstande beide Inftitute (bas eine als Surrogat des anbern) angewendet werden. Bon dies fem letten Cabe gebe es nur eine einzige, im cap. 1. de praescript. in VI. IL 13. begründete Ausnahme, wenn gegen eine Kirche burch Beits ablauf erworben werben folle im Biberfpruche mit ben Regeln ber Rits denverfaffung; in diefem Kalle foll, bei bem Dafein eines Zitels, bie gewöhnliche Erfibung, in Ermangelung beffelben, bie unvordenkliche Beit als Surrogat gur Unwendung tommen. Bir baben icon oben unfere abweichende Anficht angebeutet und bie Meinung aufgeftellt, bas die unvorbentliche Berichrung allerdings auch bei Reallaften, welche bentzutage als tein privatrechtliche gelten, fatthaft und wirtfam fei, infofern die bem Befiger eines bestimmten Grundftudes angefonnene Reiftung nicht auf Ceffpung gegrundet wirb, fonbeen barauf, baß feit unvordenklicher Beit bie Befiger folder Grunbftiede in einem beftimmten Difteilte in allen gleichartigen Kallen biefelbe Laft übernommen unb getragen baben. Die unvordentliche Berjahrung ift bier allerbings Surrogat ber Erfitung bei Begenftanben, wo diefelbe fonft regelmaßig kattfindet; fie ift wirksam, weil die Erforderniffe ber Erfthung möglicher Belfe gegen bas bestimmte Grundstud nicht vorbanden find. Es kommt effo biernach bie unvorbentliche Berjahrung und bie Erfigung allerbings bei einem und bemfelben Institute vor. Es ift auch bereits bemerkt worben, bag die unvorbentliche Berjahrung bier mit bem Gewohnheites techte gusammenfalle; es ift nur ber Unterfdied, bag bei einem Gewohnbeiterechte ju bem langeren Bestehen eines Buftanbes die opinio necessitatis hingutreten und bewiesen werden muß, welche aber im Falle ber unvorbentlichen Berjahrung burd bie Unvorbentlichteit erfest wird. Die Bulaffigeeit der unvordenklichen Berjahrung hier rechtfertigt fich burch ble urfprunglich publiciftifche Ratur vieler Reallaften, welche heuts putage als rein privatrechtliche gelten und beshalb auch als Gegenstand der gewöhnlichen Ersthung allgemein angesehen werden. — Es ist inds besondre noch die Frage aufgeworfen worden, ob eine sogenannte res merae facultatis burd unvorbenfliche Beit erworben werben tonne. Diefe Brage ift ju verneinen, weil hier rein privatrechtliche Berhaltniffe gu

XII.

<sup>1171)</sup> Savigny ebb. 6. 514 fig.

Jahren ein Sitel indimenbig und beffen Mangel binne nur inrch umvorbendliche Beit erfest merben. Ubi tamen est ei ins commune centrarium, vel habetur praesumtio contra ipsum 1154), hona fides non sufficit; sed est necessarius titulus, qui possessori causam tribuat praescribendi; nisi tanti temporis allegetur praescriptio 1155), quius contrarii memaria nan existat. Diefe lette Stelle bat barin ben Gefichtspunkt bes romifden Rechtes feftgehalten, bag fie bie unborbenfliche Beit lebig: lich erforbert, wo ein publiciftifches Sinderniß bes behaupteten Rechtes au befeitigen ift; fie weicht aber barin ab, daß fie ben unvorbentiichen Beffs bei einem und bemfelben Gegenstande mit ber Ulucapion gulaft, beren fehlenbe Bedingungen burch ibn erfest werben follen. Bei vollis ger Refthaltung ber Anficht bes romifden Rechtes batte in allen Rallen ber Behnten in fremden Diocefen ber unvorbenkliche Befit geforbert werben muffen, ohne Unterschied, ob ein Titel vorhanden war ober nicht. Die Abweichung liegt also nicht sowohl in ber Bulaffung ber unvorbenelichen Beit, ale vielmehr in bem jugelaffenen 40jabrigen Befit unter Boraussetung eines Titels. Bas auch Savigny fagen moge, fo ift boch in diefer Stelle flar enthalten, bag bie unvorbentliche Berjahrung auch ba ergangend eintrete, wo bie Ulucapion an fich fatthaft fein wurde, aber es an einem Erforderniffe berfelben, namentlich einem Titel feblt. - Roch ift eine britte Stelle bes tanonifchen Rechtes 1156) fur ben unvordenklichen Befit angezogen worden 1157). Sie fpricht von einer in einer Rirche uber Denichengebenten bestebenben Gewohnheit,

1155) Die Lesart prohatio ftatt praescriptio, welche erftere Schelling a. a. D. S. 3, 52, für die altere und richtige erftart (auch Unterholgner g. a. D. Bb. 1, S. 516 hat probatio abbrucken laffen), entbehrt ber hanbichrifts lichen Auctoritat. Bgl. Savigny a. a. D. 508, R. d. Die Ausgabe bes eorpus luris canonici von Richter hat nicht einnal eine abweichende Lesart bemerkt. Auch der innere Busammenbang der Stelle beutet auf praescriptio.

<sup>1184)</sup> Bortlich heißt bies so viel, das in zwei verschiedenen Fällen der Titel verlangt werbe: 1) gegen ins commune, 2) gegen eine Prasumtion. Natürlicher ift es aber, mit Savigny das vel nicht disjunctiv, sondern erklarend zu verzstehen, so das die Erwähnung der Prasumtion nur das ins commune in anderen Borten wiederholt und zugleich den Grund ausbracht, weshalb die Abweichung vom ins commune hierin einen Unterschied macht. Für diese Erklarung spricht die unmittelbar vorhergehende Confiruction: Nam liest ei . . . si sid non est contrarium ins commune, vel contra eum praesumtio non habeatur, sulficiat dana Ados; denn nimmt man dieses streng wörtlich, so ist der Besiger in jedem einz zelnen der zwei bezeichneten Fälle vom Beweise des Titels frei; dann aber würden der Edder das mit dem im Terte abgedruckten im Widersprucke stehen; welcher Widers spruch beseitigt wird, wenn man vel für sive ober id est nimmt. — Jedensalls ist es, mag man hierin erklären wie man wolle, ganz unrichtig, auf diese Stelle die Rothwendigseit des unvordenklichen Besiges für alle Servituten zu stügen, weil diese die Präsumtion gegen sich hätten, wie dies Schelling a. a. D. S. 78 thut. Der Ausdruck einer Prasumtion (pro libertate) past, wie Savigny demerkt, gar nicht auf dieses Berhältnis und es ist daran im kanonischen Rechte gewis auch nicht gedacht worden.

<sup>1186)</sup> Cap 1. de consuetud, in VI. I. 4. 1187) Bon Shelling a. a. D. S. 54.

vennige welcher bie Kanonifer einer Kirche zwei Lirchliche Aemter :ober Burben ohne Dispensation bes pabstlichen Stubles betleiben burften. Pabft Bonifactus VIII. verwirft biefe Gewohnheit und bestimmt, baf Riemand in Butunft mehr als ein Lirchliches Amt ober eine firchliche Burbe befleiden burfe. Savigny fpricht diefer Stelle alle Bebentung ab, indem fie nicht von ber unvordenklichen Beit, fondern vom Bewohnheitsrecht fpreche. Diefem tann man nicht beipflichten. Gerabe bei publiciftifchen Berhaltniffen bandelt es fich von Rechtsfagen. unvordentliche Beit begrundet bier eine Abweichung von dem öffentlichen Rechte, welche fich fonft nur auf eine fpecielle Berleibung von Seiten ber oberften Gewalt, mithin auf ein Specialgefet grunden muß. liegt auf ber Sand, bag bie unvorbentliche Berjahrung bier bem Ge: wohnheitsvechte und zwar einem berogatorifchen Gewohnheiterechte febr nabe verwandt ift, und bag man bier die Begriffe nicht fo ftreng icheis Der unvordenkliche Befit bat bier ftete jugleich den Cha: talter eines Gewohnheitsrechtes und die opinio necessitatis wird bier durch die Unvorbenflichkeit vertreten.

C. Tentides Recht. Die Meinung von Buchta, bağ ber Urfprung bes Inftitutes ber unvorbentlichen Berjahrung im einheimis fchen teutschen Rechte gu suchen fei, ift bereits in ber Ginleitung befproden und wiberlegt worben. Es tann nur foviel jugegeben werben, bag auf einen althergebrachten Buftand im altteutschen Rechte baffelbe Bewicht gelegt worden fei, mas ihm nach ber Ratur ber Sache und nach allgemeinen Rechtsgrundfagen wohl bei allen Boltern beigelegt worden ift und beigelegt werden muß. Es ift ebenfalls bereits ermahnt worden, baf in bem Gewichte, was bem althergebrachten Buftanbe im altteutiden Rechte beigelegt worden ift, nur Birtungen des Grundfates gu etbliden feien, bag bemjenigen, welcher bie altere, bezüglich bie beffere Gewere fur fich bat, ber Borgug bei bem Beweise nach ber altteutschen Beweistheorie gebuhre und von einem Gegenbeweife gegen einen alt: bergebrachten Zustand nach ben Grundfaben bes altteutschen Berfahtens, wo immer nur einem Theile ber Beweis als ein Recht querkannt wird, gar teine Rebe fein tonne, indem ein Gegenbeweis im altteutschen Berfahren gar nicht fattfindet. Es tonnte ber jest fogenannte negative Bestandtheil des Beweises der unvordenklichen Berjährung, der Mangel ber Erinnerung eines anderen, ale bes bergebrachten Buftandes, im alt: teutiden Berfahren gar nicht jur Sprache tommen; bemjenigen, gegen welchen ein althergebrachter Buftand behauptet murbe, blieb nur übrig, fic auf eine beffere Gewere zu berufen, alfo bei publicistischen Berhalt: niffen auf fpecielle Berleihung besienigen Rechtes, welchem ber althers gebrachte Buftand entgegen mar, und es mar Sache bes Beweisurtheiles, hier bas Beweisrecht zu bestimmen. Geit die altteutsche Beweistheorie fic anderte und man namentlich einen birecten Begenbeweis gulief, tonnte dem althergebrachten Buftande auch nicht mehr die Bedeutung, wie im alteren Berfahren, beigelegt werben. Denn ba bem Gegner im-

mer ber Segenbeweis freiffanb, baf es frabet ligenb einmit anbert gewefen fet, fo verlor ber althergebrachte Buftant, wenn bas Segentheil beffelben in einer fruheren Beit erwiefen wurde, ben Charafter bes Der Commens, bes Bewohnheiterechtes; es war ein blos lange Beft befteben ber factifder Buftanb ohne obligatorifden Charafter, ohne bie opinio Diefen obligatorifden Charafter fonnte biefer altherges brachte Buftand nur baburch erhalten, baf berjenige, welcher fic barauf berief, auch ben Dangel eines gegentheiligen Buftanbes in fenterer Beit, fo lange die jest Lebenden aus ihrer eigenen Biffenfcaft und aus bem, mas fie von ihren Borfahren und anderen alten Leuten barüber gehort hatten, barüber ausfagen fonnten, behauptete und bewies. mußte alfo freilich, feit im alteren teutschen Berfahren ein Begenbeweis augelaffen murbe, baffelbe Refultat eintreten, mas afferbings infolge ber Reception bes fremben Rechtes eingetreten ift. Es tann biernach mobi nicht zweifelhaft fein, bag fich infolge ber Abanderung ber altteutschen Beweistheorie und feit ber Bulaffung bes Segenbeweifes bie Lehre bon ber Unvordentlichfeit gang in berfelben Beife geftaltet haben wurde, wie fie im romifchen und kanonischen Rechte vorliegt; es fehlt aber bie ur fundliche Rachmeifung barüber, bag bas einheimifche Recht fich wirflich fo felbftftanbig und unabhangig von ben Ginfluffen bes fremben Rechtes entwidelt habe; vielmehr hat die Lehre von der Unvordenflichteit fich, wie oben in ber Ginleitung bargethan worden ift, unter bem Ginfluffe bes romifchen und tanonifchen Rechtes, in bet ihr im bentigen Rechte beis gelegten technischen Bedeutung gestaltet. - Die in ber Ginieltung ju biefer Lehte angeführten Urtunden aus ber Beit von beinghe fieben Sabe. bunberten ergeben, bag in Teutschland bie unvorbenfliche Beriabrung finmer nur bei publiciftifchen Berhaltniffen Anwendung gefunden babe. Unter publiciftifchen Berhaltniffen find aber im Mittelalter nicht blos folche ju verfteben, welche in den Rreis ber Staategewalt, fonbern auch Die, welche in ben Rreis ber Rirchengewalt fallen, inbem nach ben im Mittelalter herrichenden Anfichten beibe einander nicht nur gleichberechtigt gegenüber ftanben, fonbern bie geiftliche Gewalt fogar über bet weltlichen fand. - Unterholaner 1158) bezweifelt, bag bie golbene Bulle in ber icon fruber angeführten Stelle bie unvorbenfliche Berjahrung anerkenne, ba burchaus nicht erweislich fei, bag bie Unvorbentlichfeit als ein fur fich icon enticheidender Rechtsgrund fur bas bob: mifche privilegium de non evocando et non appellando anerfannt unb vorausgefest merbe. Diefen Zweifel muß man fur unbegrundet erach: Denn es wird offenbar ber unvorbenkliche Buftand als Grund anerkannt, um fur die Butunft benfelben ju fanctioniren. Auch in bem Mugeburger Reicheabschiede von 1548 tommen Beftimmungen vor, welche fich auf die unvordenkliche Berjahrung beziehen. Es ift bort bie Rebe von Reicheftanben, welche in ben Reichsanschlagen als bem Reiche

<sup>1158)</sup> Unterholgner, Berjahrungelehre Bb. 1, S. 144, 6. 518.

feuerbar aufgeführt find und gleichwohl nicht bem Reiche fteuern, fonbern biefe Steuer an anbere Reicheftanbe entrichten, welche besmegen die Auszieher heißen, mahrend jene bie Ausgezogenen genannt werden. Der Reichstag hatte verfügt, daß ber Reichsfiscal Die ausgezogenen Stanbe gerichtlich verfolgen folle, um ihre Reichsfteuerpflichtigkeit gur rechtlichen Erorterung zu beingen und auf diefe Belfe eine migbrauch liche Berminderung ber Reichsgefälle zu verhuten. Doch foll auch jeber Reichsftand, welcher in ber Lage ift, eine Rlage bes Reichsfiscals furch: ten ju muffen, von freien Studen auf rechtliche Untersuchung antragen In biefer Sinficht bestimmt nun f. 56. bes Reichsabichiebes Folgendes: " Wenn auch ein ausgezogener ober ausziehender Stand .... fich fobald in Recht anbieten murbe, bag er in vier Monaten, ober aus erbeblicher Urfachen in funf Monaten, ben nachften, bie unfer taifets liches Rammergericht gulaffen mag . . . . [1] bie Proffession vel quasi libertatis aufführen wollt, alfo [a] bag er, ber ausgezogen, bem ausgiebenden Stande ohne Mittel unterworfen, teine Stimm und Stand in Reicheversammlungen, auch teine Lehne im Reich hatte, und bagegen [b] wider ibn nicht barbracht werben mocht: bag er je in Denfchen Bebachtnig bes Reichs gemeinen und privilegirten Silfen contribuiret, ober ein Unichlag gereicht und bezahlt habe, ober [2] im Fall, baß ein ausgezogener ober ausziehender Stand ausführen wollt fal baß er ber Reiche Anschlag und Silf halben .... privilegirt fet, oder [b] miber bie Reichsanschlag und Bilf legitime prafcribirt habe, ober aber [c] bag einem fein Graficaft, Berricaft, Stabt, Schloffer, ober andere Buter, die fein Eigenthum und juvor in feinem Unichlag begriffen maren, über bas fonberlich in bie Reichsanschläge wollten gezogen werben; ju folder Beweifung foll ein jeder auch vor der Litisconteftation juges laffen und barauf erkannt merben, mas Recht ift . . . . . . . . . . . . . . . . bier ben Stanben frei geftellt, ob fie fich begnugen wollen, ihren Befitfand barguthun ober fogleich ihr Recht felbft auszuführen. Untersuchung uber ben Befigftand muß es naturlich entscheibenb fein, wenn ber Reichsfiscal beweisen tann, bag in ber lettverfloffenen Beit (je in Menschen Gebenten) ber ausgezogene Stand bie Steuern an bas Reich bezahlt hat. Wenn nun aber bie Sache fo lage, bag in biefer hinficht gegen bas Reich erkannt werden mußte, fo murbe boch im Des titorium nur bann gegen bas Reich erkannt werben tonnen, wenn eine techtmäßig erlangte Befreiung, ober eine rechtegiltige Berjahrung, ober endlich eine auf einem Irrthume beruhende Beranschlagung bargethan werben tann. Die Richtigkeit biefer Erklarung ergiebt fich aus &: 63, 64 beffelben Reichsabichiebes noch beutlicher 1159). Sieraus ergiebt fich,

<sup>1159)</sup> Augeb Reichsabich, v. 1548 §. 63: Aber die ausgezogen, so hiebevor einige Anlag nicht erlegt hatten, und also in possessione vel quasi libertatis waren, dieselben sollen bis zu endlichen Austrag der Sachen babet laffen und hinwieder weber fie, noch die Ausziehenden zu einiger Bezahlung nicht angehalten noch gebrungen werden. §. 64: Wo aber innerhalb Menschengebenten der auss

bas gwar ber Ausbrudt "je in Menfchen Gebenten" nichts mit einer Berjahrung gu thun bat, bag aber eine Berjahrung unftreitig in ber Stelle portommt. Diefe Beriabrung wird nun nicht ausbrudlich eine unvordentliche; es ift aber babei an bie unvorbentliche Beriabrung au benten, well von einer Berjahrung mit beftimmter Beltbauer in biefer Anwendung nichts befannt ift und fo gut, wie nach cap. 26. X. 5. 40. Sobeiterechte burch unvorbentliche Berjahrung in bie Sande von Unterthanen tommen tonnen, naturlich auch Befreiungen auf biefelbe Beife erworben werben. Der Stelle bes meftphalifden Kriebene, moburch bem Saufe Sachfen bie Behaltung ber Gerechtfame an ber bem Saufe Beffen . Caffel gugefprochenen Abtei Birichfelb, quae a tempore immemoriali possidet, augefichert wirb 1160), ift bereits in ber Ginleitung au biefer Lebre gebacht morben. Es tommt aber in bemfelben Frieben eine über Menfchen Gebenten binausgebenbe Beit noch in einer anberen Beziehung vor 1161). Es ift namlich die Rebe von Reichstanden, welche ein Reicheftand bem andern vor Menfchen Gebenten verpfandet bat. Bon einer Unvorbentlichfeit im Ginne bes comifchen Rechtes ift, wie fich von felbft ergiebt, bier bie Rebe nicht; benn wenn ein Reichsland fo lange im Dfandbefice gemefen ift, bag man es gar nicht mehr anbers weiß, fo ift auch nicht wohl abzuseben, wie man bann wiffen fann, bag ber Befis ein blofer Pfandbefis ift und wie man bie Summe ausmitteln foll, fur welche bie Berpfanbung fattgefunden bat. pfanbung vor Denfchen Gebenten ift alfo bier nur fo viel, als eine Berpfandung aus alterer Beit 1162). Fur ben Begriff ber Unvorbentlichteit fomenig, wie fur bas Recht ber unvorbentlichen Berjahrung, ift aus biefer Stelle bes westphalifden Friedens etwas ju entnehmen. -Schließlich machen wir noch barauf aufmertfam, bag in vielen ber in ber Einleitung aufgeführten Stellen von Urfunden ber Ausbrud consuetudo von bem unvorbentlichen Befit baufig gebraucht wirb. wird baburch unfere obige Bemertung , bag bei publiciftifden Berbalts niffen unvorbentliche Berjahrung und Gewohnheiterecht nicht ftreng gefdieben werben tonnen, fondern jufammenfallen, nur beftatigt.

II. Bufammenftellung ber Rechtsgrunbfage uber unvorbentliche Berjahrung. A) Falle ber Anwendung. Aus ben Bestimmungen ber neueren Gesetgebungen jusammengefaßt mit benen bes romischen Rechtes ift nun von Cavigny für bie Anwendung ber unvordenklichen Zeit folgender Grundsat abgeleitet wor-

1162) Unterholgner a. a. D. Bb. 1, G. 522.

gezogen Stand dem Reich einmal, zwei ober mehr gefteuert hatte; fo foll folder Stand, mitzierzeit rechtlicher Erbrterung der Sachen, der Steuer nicht befreit, sondern biefelben zu reichen schulbig fein. Diese beiden Paragraphen find worts lich wiederholt im Regensburger Reichsabschlaeb von 1576 §. 104, 106.

<sup>1160)</sup> Inst. pac. Osnabrug. Art. XV. \$. 2.
1161) Inst. pac. Osnabrug. Art. V. \$, 27.: Quae vero bona status imperii dibi invicem pignoris iure ante hominum memoriam obligaverunt etc.

ben: Sie wird in aften und nur in folden gallen erfordert, mo burch Beit entweber ein Recht von publiciftifchem Charafter ober bie Befreiung Einzelner von einem Rechte biefer Art erworben werden foll. Im romi: fchen Rechte hat Diefes Inftitut eine fehr untergeordnete Stellung, ift aber vom Mittelalter ber ju einer wichtigen und baufigen Unwendung gelangt. 3m Mittelalter murben namlid bie Staatsgewalt im Gangen sowohl als die einzelnen Hoheitsrechte in Teutschland als lehensfähiges Object betrachtet und tonnten durch Belehnung in Privatbefit über: geben, und nicht nur der Raifer verlieh auf folche Beife, fondern auch bie von dem Raifer beliehenen Reichsftande verliehen einzelne der vom Raifer erhaltenen Sobeiterechte wieber innerhalb gemiffer Grengen weiter an ihre Unterthanen. Die Ausbehnung bes Grundfages ber Lehnbare feit ber Staategewalt und ihre einzelnen Befugniffe auf Die Rirchengewalt und beren einzelne Befugniffe lag nicht fern, befondere ba bie Raifer, gleich Grafichaften und Bergogthumern, auch Abteien und Bisthamer zu Leben gaben 1168). Es findet fich nun nach ben oben mit: getheilten Urfunden die Anwendung ber unvordentlichen Beit haufig in Bejug auf folche Befugniffe, ju beren Erwerbies einer fpeciellen Berleihung von Seiten ber oberften Staatsgewalt ober ber Kirchengewalt bedürfen wurde, und die unvorbentliche Beit erfett bann den Mangel eiger folden speciellen Berleibung. Die unvorbentliche Beit bat aber nicht blos in Bezug auf Sobeiterechte Bedeutung. Sie hat ebenfo Bedeutung in anderen dem offentlichen Rechte angehörigen Berhaltnifs fen, j. B. in Gemeindeverhaltniffen, in den Berhaltniffen des Gutes herrn als ber Obrigkeit der Dorfgemeinde ju der Dorfgemeinde und ihren Mitgliedern, und fie vertritt in folden Berhaltniffen bie Stelle einer ausbrudlichen Satung, eines Statutes, und fallt mit bem orte lichen Gewohnheiterechte jusammen, bedarf aber eines befonderen Beweises ber f. g. opinio necessitatis nicht, indem biese aus ber Unvorbenklichkeit von felbit bervorgeht. Da in allen biefen bem offentlichen Rechte angehörigen Berhaltniffen ein Quafibefit fich benten lagt, auch bermoge allgemeinen Gewohnheiterechtes angenommen wird, fo muß fur die Anwendung des Institutes im heutigen Rechte das Dafein eines Befibes ale erfte Bedingung angenommen werden. - Bas ben inneren Berth Diefes Rechteinstitutes anlangt, fo haben fich feit alter Beit prattifche Schriftsteller bestimmt, jum Theil fehr fart, dagegen ausgespro: den 1164). Dagegen ift baffelbe aber auch wieber febr in Schut genommen worben 1165). Dit Savigny muß man fie im offentlichen Rechte fur unentbehrlich erachten; fie wird fich, die Juriften mogen barüber urtheis len, wie fie wollen, unfehlbar Bahn brechen, fo oft eine Beranlaffung daju vorhanden ift. Im Privatrechte fann fle entbehrt werden, wenn burch

1165) \$ \$ | de [ , gerfireute Blatter Ih. 1, S. 378-378.

<sup>1163)</sup> Dunter, in ber Beltichr. f. teutsches Recht 286. II, S. 50 fig. 1164) Ludewig, Opusc. miscell. T. I. p. 508—511. Neller i. c. p. 117.

bestimmte und kurze Berjährungen für bieselben 3wede gesorgt ift. Bas die neueren Gefesbucher anlangt, fo bat das frangofische Befesbuch bie unvorbentliche Berjahrung gang abgefchafft, inbem es biejenigen Servituten, auf welche fie burch bie frubere Praris angewendet murbe, für unverjährbar erklart 1166). Auch das preußische Landrecht hat fie nicht aufgenommen, bagegen aber in einigen gallen, in welchen fie nach gemeinem Rechte gelten murbe, Berjahrungen von beftimmter, nur un: gewöhnlich langer Dauer vorgeschrieben 1167). — Bas nun die Falle ber Unwendung ber unvorbentlichen Berjahrung betrifft, fo tommt fie in rein privatrechtlichen Berhaltniffen nicht gur Unwenbung. mentlich nicht bei Servituten, bei welchen die bestimmte 10jahrige Erfigung fie entbehrlich macht. Ebenfo auch nicht bei bem Pfanbrechte und bei den Dbligationen, wo die unvordenkliche Berjahrung allerdings nicht überfluffig fein murbe, ba in benfelben überhaupt eine Erfigung nicht vortommt, aber auch tein Beburfnig ift, indem bie Rlagenverjah: rung hier vollig ausreicht und bie unvorbentliche Beit jur Erganjung nicht nothig ift. Bei ben gablreichen und wichtigen Reallaften bes teutfchen Rechtes will Savigny 1168) folgenden Unterfcbied beobachtet Diejenigen, welche ale bloge Mobificationen bes Grunbeigen: thums ju betrachten feien, murben, fowie bie comifchen Gervituten, burch bie gewöhnliche Erfigung von 10 ober 20 Jahren erworben und bedürften ber unvordentlichen Beit nicht. Dagegen murben bie, melde auf einem Subjectionsverhaltniffe beruben, welches ftets bem offente lichen Rechte angebore, nur burch unvordentlichen Befig erworben. Diefer Unterschied muß als in der Natur ber Sache begrundet anerkannt Mur barf babei nicht aus ben Mugen gelaffen werben, bag viele Gerechtsame, welche heutzutage nur als Mobificationen bes Grundeigenthums ericheinen, wie die guteberrlichebauerlichen Laften, urfprunglich auch einen publiciftischen Charafter an fich tragen, indem bie Guteherrlichkeit eine obrigkeitliche, auch noch bis auf die neuefte Beit burch bie Particulargefetgebung anerkannte Gemalt mar. Diefer urfprunglich publiciftifche Charafter ber guteberrlich : bauerlichen Laften ift freilich weber in ber Boltbuberjeugung, noch in ber Doctrin mehr vorhanden; vielmehr werden biefe Laften ale rein privatrechtlich behandelt. Es barf aber ber urfprunglich publiciftifche Charafter biefer gaften burchaus nicht überfeben merben. Sofern freilich ber Guteberr gegen ben Befiber eines bestimmten Grundfludes folde gaften in Unfpruch nimmt, muß nach ben fruber von une entwickelten Grundfagen bie bestimmte Bet-

<sup>1166)</sup> Cod. civil art. 691.

<sup>1167)</sup> Go foll ber Besit ber Steuerfreiheit nach 50 Jahren bie Bermuthung eines rechtmäßigen Erwerbes hervorbringen. Preuß. Landrecht Ah. I, Tit. 9, §. 655—659. Ebenso ber Besit bes Abels, wenn berselbe entweber im J. 1740 bestanden ober 44 Jahre fortgedauert hat. Preuß. Landrecht Ah. II, Ait. 9, §. 18, 19.

<sup>1168)</sup> Capigny, Spftem bes heut, rom. Rechtes 20, 4, 6. 643 fig.

jahrung für ausreichend erachtet werden 1169), so daß hier die unvordentliche Beriabrung gang überfiuffig mare. Wenn aber ber Guteberr bie Pflicht eines bestimmten Grundftudes nicht auf bestimmte Berjahrung gegen baffelbe grundet, weil er folche vielleicht nicht erweifen tann, fonbern auf unvorbentliche Berjahrung, fo muß die Berufung auf lettere augelaffen werben, wenn fie auch nicht in Bezug auf bas bestimmte Grundftud, von welchem die fragliche Laft geforbert wird, erweislich ift, sondern nur in ber Art bemiesen werben tann, bag in allen gleichartigen Kallen alle Gigenthumer ber Grundstude deffelben Begirtes biefelbe Leis flung uber Menfchen Gebenten entrichtet haben. Die unvordentliche Berjahrung vertritt hier bie Stelle eines localen Gewohnheitsrechtes und fallt mit bemfelben gufammen, und unterscheibet fich von demfelben nur barin, daß ber Beweis ber f. g. opinio nacessitatis burch bie Unvor-In Gemeinbeverhaltniffen fann von privatdentlichteit erfest wirb. rechtlichen Reallasten feine Rebe fein. Werben bem Befiger eines Grundstückes als solchem von der Gemeinde infolge dieses Besitzes Leis ftungen außer auf ben Grund speciellen Bertrages jum Beften ber Gemeinbe angefonnen, fo find bies Leiftungen publiciftifchen Charafters, welche in ber Bemeinbeverfaffung, ihren Statuten ober Gewohnheiten begrundet find. Ift ber hierauf beruhende Grund ber Berbindlichfeit ju folden Leiftungen behauptet und erweislich, fo tann fich ber Befiber eines Brundfidetes nur burch Berufung auf bestimmte befreiende Berjahrung får fein Grundstud oder auf unvordentliche Berjahrung, vermöge welder in allen gleichartigen Sallen bie Befiger folder Grundflude von ber angefonnemen Bemeinbelaft frei gemefen feien, fcuben. Bei Gerecht= famen, welche fich über einen bestimmten Bezirk erftreden, wie bei Bwange: und Bannrechten, wird berjenige, melder die Berechtigung behauptet, fich in Ermangelung eines Privileglums auf unvorbenkliche Berjahrung frugen muffen: berartige Rechte find namlich nicht Berech: tigungen an einzelnen Grunbftuden, fonbern Orterechte, Rechte, welche fich uber einen gangen Begirt erftrecten. Gie find Musfluffe ber oberften Staatsgewalt; sie bedürften zur Uebertragung an eine Privatperson eines Specialgefebes, eines Privilegiums, und ben Mangel beffelben fann nur bie unvordentliche Berjahrung, welche bier die Stelle bes Specialgefeges vertritt, erfegen. Der Berufung auf unvordentliche Berjahrung und deren Beweises bedarf es aber nicht blos, wenn gegen ben Staat ein folches Recht, welches eigentlich auf Berleihung von Seiten ber hochsten Staatsgewalt beruhen mußte, bestritten wird, fonbern es bedarf derfelben auch, wenn ein folches Recht gegen alle ober einzelne Ginwohner eines bestimmten Begirtes in Unspruch genommen wird, fofern nicht gegen den Befiger eines bestimmten Grundftudes bie bestimmte Berjahrung erweislich ift. Bei benjenigen Laften, welche ursprünglich in einer in der jebigen Bolfduberzeugung nicht mehr be-

<sup>1169)</sup> Bgl. ben Artitel Regliaften Bb, II, G. 112 fig.

grundeten Gewalt, in ber Bogtel, in ber Leibherrlichkeit u. f. w. ibeen Ursprung baben, 3. B. das Befthaupt (mortuarium), bas Schutgelb u, f. w., welche aber gleichwohl haufig, wie bas Befthaupt, in der Birtlichtelt ale Laften eines bestimmten Grunbftudes ericheinen, wirb bie Berechtigung gleichfalls auf unvorbentliche Berjahrung ju grunden fein, infofern nicht gegen ben Beffper eines bestimmten Grundftudes bie bestimmte Berjahrung erweislich ift, welchenfalls die Laft allerdings als eine Reallaft erscheinen murbe, mabrend fie außerdem nur als Ausfluß eines im Staate gnerkannten Subjectioneverhaltniffes fich barftell. Benn Savigno 1170) bie Unwenbung ber unvorbenklichen Beit auf ben Privatbefit folder Rechte befdrantt, welche einen publiciftifden Charafter an fich tragen, fie bier aber auch fur allgemein anwendbar erflart, vorausgefest, bag folde Rechte nach ber befonberen Berfaffung gerade blefes Staates burch einen Rechtstitel (Bertrag ober Privilegium) erworben werden tonnen, fo ift bies unter ben ermabnten Ginfdrantun: gen ju verfteben. Drivilegium fann nur ba verlangt werben, wo et fich um Ausubung folder Rechte ober Befreiung von folden handelt, welche ber oberften Staatsgewalt, feien es mefentliche ober nur nach ber Berfaffung des bestimmten Staates guftebende nugbare Sobeitsrechte, hier erfest bie unvordenfliche Berjahrung ben Mangel bet Privilegium, ber fpeciellen Berleibung von Seiten ber Staatsgewall, eines Specialgefeges. In Communalverhaltniffen erfest die unver benkliche Berjahrung den Mangel eines Statutes ober Gewohnheitsrechtes infofern, als einzelne Bemeinbeglieber ober gange Chaffen ber felben bie Buftanbigteit gemiffer Rugungen am Gemeindevermogen ober Befreiung von Gemeindelaften behaupten und nicht beweifen tonnen, bag in Bezug auf bestimmte Grundftude ein folder Anfpruch auf Ausubung oder Befreiung burch bestimmte Berjahrung begrundet fei. Bei den guteberrlich : bauerlichen Laften ift die unvordenkliche Berjahrung, rungeachtet biefelben, uneingedent ihres publiciftifchen Urfprunges. beut gutage lediglich ale privatrechtliche Leiftungen betrachtet merben, infofern von Rugen und wirtfam, als die Berpflichtung ju einer bestimmten Leiftung nicht auf Bertrag ober bestimmte Berjabrung gegen ein ein: zeines Grundstud, fondern darauf gestütt wird, daß in allen gleichartb gen gallen bie Grundftudebefiger beffelben Begirtes über Denfcen Bedenten biefelbe Leiftung entrichtet haben, wenn auch baraus in einem einzelnen Ralle auch nur die Berpflichtung eines einzelnen Grundfikates abgeleitet wird. Sie vertritt bier die Stelle bes Gewohnheiterechtet, nur mit dem Unterschiede, daß es hier eines besonderen Rachweifes der fog. opinio necessitatis nicht bedarf, indem blefer burch die Unvorbentlichteit erfett wird. - Bo bie unvordentliche Berfahrung biernach ftattbaft if, da erfett fie den im einzelnen Falle unerweislichen Titel. — Es ift fon fruber bie Arage aufgeworfen worben, in welchem Berbalenig bie unver

<sup>1170)</sup> Cavigny a, a, D. Bb. 4, C. 514.

benkliche Berjahrung zur Erfigung fiebe. Savigno bat biefe Arage babin beantwortet, bag fie nur ale Surrogat ber auf beftimmte Beit nochgewiesenen Erffung vortommen tonne. Die Brage, ob fie ein Surrogat für fehlende Bedingungen ber Erfisung ober aber für bie gue Erfigung ungeeignete Ratur bes Gegenftanbes fein folle, beantwortet Cavigny1171) babin, bag es nicht ber Mangel ber Bebingungen, forts bern bie Ratur bes Gegenstandes fei, mas die Anwendung ber unvorbent lichen Beit berbeifuhre. Man tonne daber als Regel annehmen, daß es burch die Natur der Gegenstände bestimmt werde, ob nur die gewöhnliche Erfisung affein ober mur bie unvorbentliche Beit allein gur Anwendung tomme, fo dag nicht bei einem und demfelben Gegenstande beide Inftis tute (das eine als Surrogat des andern) angewendet werden. Bon dies fem letten Cabe gebe es nur eine einzige, im cap. 1. de praescript. in VI. IL. 13. begrunbete Ausnahme, wenn gegen eine Rirche burch Beits ablauf erworben werben folle im Biberfpruche mit ben Regeln ber Rits denverfaffung; in diefem galle foll, bei bem Dafein eines Zitels, Die gewöhnliche Erfigung, in Ermangelung beffelben, bie unvorbentliche Beit als Surrogat gur Anwendung tommen. Bir baben icon oben unfere abmeichende Anficht angebeutet und die Meinung aufgefielt, bas Die unvorbentliche Berjahrung allerdings auch bei Reallaften, welche bentzutage als tein privatrechtliche gelten, fatthaft und wirtfam fei, infofern die bem Befiger eines bestimmten Grunbftudes angefonnene Leiftung nicht auf Ceffpung gegrundet wird, fondern barauf, bas feit unverbentlicher Beit die Befiber folder Grunbfliede in einem beftimms ten Diffeitte in allen gleichartigen Fallen diefelbe Laft übernommen unb Die unvordenkliche Berjahrung ift hier allerbings attragen baben. Surrogat ber Erfitung bei Begenstanden, wo diefelbe fonft regelmäßig Ratifindet; fie ift wirksam, weil die Erforderniffe der Erfigung möglicher Beife gegen bas bestimmte Grundstud nicht vorbanden find. Es kommt etfo biernach die unvordentliche Berjahrung und die Erfitung allerdings bei einem und bemfelben Institute vor. Es ift auch bereits bemerkt worben, bag bie unvordentliche Berjahrung hier mit bem Gewohnheites techte gusammenfalle; es ift nur ber Unterfchied, bag bei einem Gewohnbeiterechte zu bem langeren Befteben eines Buftanbes bie opinio necessitatis hingutreten und bewiesen werden muß, welche aber im Falle ber unvorbenelichen Berjabrung burch bie Unvorbenelichkeit erfest wirb. Die Bulaffigeeit ber unvorbenelichen Berjahrung bier rechtfertigt fich burch die ursprunglich publiciftifche Ratur vieler Reallaften, welche beute minge als rein privatrechtliche gelten und beshalb auch als Gegenftanb ber gewöhnlichen Erfigung allgemein angesehen werden. — Es ift insbesondre noch die Frage aufgeworfen worden, ob eine fogenannte res merae facultatis burch unvordentliche Beit erworben werben tonne. Diefe Frage ift zu verneinen, weil bier rein privatrechtliche Berhaltniffe gu

XII.

<sup>1171)</sup> Savigny ebb. 6. 514 fig.

Srunbe liegen. Go ift es, wenn ein gewöhnliches Pachtverhaltnif mehtere Generationen bindurch ftillfdweigend verlangert wird und nun ber Dachter bem Gigenthumer bas Recht ber Runbiqung megen angeblicher unvorbentlicher Berjahrung bestreitet. Savigny 1179) rechnet auch ben Rall hierher, wenn über Denfchengebenten die Cinwohner eines Dorfes ihre Bedurfniffe von einem benachbarten Sandlungebaufe, beffen Firma unveranbert geblieben ift, ununterbrochen getauft haben und nun verhindert werden follten, von einem andern Sandelsmanne ju taufen. Sollte bies fo unbedingt mabr fein, daß hier eine unvordentliche Berjahrung nicht angenommen werben tonne, fo murbe bie Begrunbung eines 3mange- und Bannrechtes auf biefem Bege unmöglich fein. ift aber unbeftritten, bag ein 3mange: und Bannrecht Gegenftanb bes Quafibefiges und ber Erfigung fein tann. Ebenfowenig tann baran Bweifel fein, bag ein Bwanges und Bannrecht als Ausflug ber Staatsgewalt und urfprunglid publiciftifches Berbaltnig burch Gewohnheite recht in ber Beife begrundet werben tann, wenn erweislich feit langer Beit die Cinwohner eines gemiffen Diftrictes in ber Deinung, bagu berpflichtet ju fein, ein beftimmtes Beburfnif immer nur bei einer beftimmten Derfon, gewöhnlich bem Befiger eines bestimmten Grunbftudes, befriedigt haben und entgegengefehte Falle nicht vorgetommen find. Die unvorbentliche Berjahrung tann bier nicht ausgeschloffen fein. tonnte biefelbe als Berjahrung beshalb für unftatthaft erachten wollen, weil es bem über Menfchengebenten bestehenden factifden Buftanbe an bem Erforderniffe ber Rechtsausubung fehle, mithin ein eigentlicher Quafibeffe nicht vorhanden fei. Allein man tann bier gur Begrundung des Quafibefiges besondere Prohibitivacte nicht verlangen. Menfchengebenten bestehenbe factifde Buftanb enthalt eben, weil er aber Menschengebenten besteht und nie anbers gewesen ift, bas Mertmal ber Ausschlichteit in fich. Jebenfalls tragt aber ein folder über Dem fcengebenten beftebenber factifcher Buftanb bei Berhaltniffen, welche urfprunglich publiciftifcher Ratur find, ben Charafter eines Gewohn heiterechtes an fich, und bie bei bem Gewohnheiterechte nothwendige opinio necessitatis erglebt fich aus ber Unvorbentitchfeit. Es ift bier nochmals barauf aufmertfam ju machen, bag in mehreren ber oben mit gethailten Stellen aus Urfunden, welche ber unvorbenflichen Berjahrung Erwähnung thun, biefelbe mit der consuetudo ausbeucklich zufammen geftellt, mit berfelben als gleichbebentend genommen wird. Auch bedarf es wohl taum ber Bemertung , baf in publiciftifchen Berhaltniffen Gewohnheiterecht und unvorbentliche Berjahrung nicht fcarf gefcieden werben tonnen. Die unvorbentliche Berjahrung wird fich in publicifite fcen Berbaltniffen mobl als bie Rorm bes Gemobnbeiterechtes bezeichnen laffen, woburch vom offentlichen Rechte abweichende Rechtsfage eingeführt werben.

<sup>1172)</sup> Cavigny ebb. 6, 515,

B. Art ber Unwendung. Die unvordenfliche Beit beruht auf bem Bewuftfein von zwei Generationen; die jest Lebenden follen miffen, baf ber gegenwartige Buftand, fo lange ihre Erinnerung reicht, unverånbert bestanden hat; es foll ihnen ferner von ihren unmittelbaren Borfahren nicht bie Wahrnehmung eines entgegengesetten Buftandes mitgetheilt worden fein. Daburch erhalt die Thatfache ber unvordents Achen Beit zwei Theile, einen positiven und einen negativen. Auf beibe Theile muß ber Beweis gerichtet werben und fur jeden Theil ift bie Entledftung burch Gegenbeweis julaffig. Go hat fich bie Sache in ber neueren Praris vollständig ausgebilbet. Die Grundlage berfelben bilben zwei Stellen bes romifchen Rechtes, beibe von ber actio aquae pluvize handelnb. In ber einen Stelle 1178) ift Beweis und Gegens beweis nicht genau unterschieben; wohl aber find bie entscheibenden Thatfachen genau bezeichnet. Die unvordenkliche Beit ist widerlegt, wenn ein jest Lebender entweder felbft die Entftehung der Anftalt (durch Privarwillfur) mahrgenommen, ober wenn er biefe Entftehung von demjenigen, welcher fie erlebte, felbft vernommen hat. Deutlich ausgedruckt find hier bie zwei Generationen; wer nicht eigene Erfahrung bezeugen kann, foll wenigstens benjenigen, welcher eine folche hatte, felbst gefprochen baben, fo bag es nicht genugt, wenn ber Meltere unter biefen beiben blos bas erzählte, mas ihm wieberum feine Borfahren mitgetheilt haben. Die andere Stelle 1174) fimmt mit ber vorher ermahnten, bis

<sup>1173)</sup> L. 2. S. 8. D. 39. 3. von 9 au lus: Idem Labeo ait, cum quaeritur, an memoria exstet facto opera: non diem et consulem ad liquidum exquirendum, sed sufficere, si qui sciat factum; hoc est, si factum esse non ambigatur: nec utique necesse esse, superesse qui meminerint, verum etiam si qui au dierint éos, qui memoria tenuerint.

<sup>1174)</sup> L. 28. D. 22. 3. (Labeo, lib. 7. Tithanon a Paulo epitomatorum.): ... sed cum omnium haec est opinio, nec audisse, nec vidisse, cum id opus fieret, meque ex eis pudisse, qui vidissent aut audissent: et hoc infinite similiter sursum versum accidit: tum memoriam operis facti non exstare. Die Uebers fdrift biefer Stelle: Labeo etc. ift nach ber gang richtigen Bemerkung von Gas vigny a. a. D. Bb. 4, G. 818, R. f. nicht unwichtig, weil baburch biefe unb bie in ber vorigen Rote angeführte Stelle auf biefelben Urheber ( Daulus und Sabeo) gurudgeführt merden. Es wird baburd befonbers nothig, beibe Stellen als übereinftimmend, nicht als wiberfprechend, angufeben. Das "neque ex eis audisge" etc. geht hier, wie in bem vorhergehenben Cage, nicht auf eine bie Bers sangenheit betreffenbe Ergabtung, fondern auf ein gleichzeitiges felbfterlebtes Greignis, welches ber Beuge nur nicht mit eigenen Augen fab, fonbern aus fiches ter Ergablung vernahm. Statt ber bier angenommenen Lesart : tom memorism operis facti non exstare, welche fich auf edit. Paris. Checallon. 1528., in welcher Musgabe Banbidriften benutt find, grunbet, lieft bie Blorentina und Bulgata: eum memoria operis facti non exstaret. Die Bassisten (Lib. XXIII. Tit. 1. cap. 28.) fammt bem index bes Borotheus bagu (Sch. Aéyes o Aaßew'r (ed. Heimb. T. II. p. 480.)) geben bier nichts fur ben urfprünglichen Zert an bie Danb. Durch die hier mit Savigny aufgenommene Lesart wird der Sat erft zum enticheibenben Rachfage und es wird baburch erft ein befriedigenber Bufammene hang in ben legten Theil ber Stelle gebracht,

auf die Worte et hoe ... accidit, nach welchen man annehmen konnte, bie unvorbentliche Beit tonne burch jebe, wenngleich von ben entferne teften Borfahren herrührenbe, bis jest fortgepflangte, Arabition wiber legt werben, vollig überein. Davon, ob eine folde Tradition von Ginfluß fein tonne, wird noch bei bem Gegenbemeife die Rebe fein. von Savigny aufgestellte, bier angenommene Anficht, daß bie Une vorbentlichteit auf bem Bewuftfein zweier Generationen bernbe, bacf aber unferer Anficht nach nicht fo verftanden werden, bag es, je nachbem man ein Menichenalter ju 33 ober ju 40 Jahren annimmt, genuge, wenn die Dauer eines bestimmten Buftandes auf 66 ober auf 80 Jahre nachgewiesen werbe. Sonft wurde bie unvorbentliche Beriabrung nur au einer bestimmten Berjahrung von langerer Dauer, als die langfte beftimmte Berjahrung, und es wurde baber weit angemeffener gemefen fein, wenn bie Gefebe eine fo lange bestimmte Berjahrung von 66 beguglich 80 Jahren vorgefdrieben batten. Gine beftimmte Beitgrenge ift überhaupt mit ber Unvorbenflichfeit unvereinbar. Benn ein 80 Jahre alter Benge aussagt, er habe seit ber Beit, so lange er fich zu erinnern vermoge, mas feit ber Beit feiner Rindheit, alfo vom ftebenten Jahre an ber Kall fein tann, nie einen anberen, als ben gegenwärtigen Buftand getannt, auch von feinen unmittelbaren Borfahren nicht gebort, daß jemals ein anderer als der gegenwärtige Bustand eristitt habe, so ift es flar, bag biefe Aussage fich auf einen weit langeren Beitraum als 66, bezüglich 80 Jahre erftrect, bag fie fich vielmehr auf einen Beitraum von 100 Jahren und weit barüber erftreden tann. Berben noch altere als 80jabrige Beugen vernommen, fo ift möglicher Beife ber Beitraum, auf welchen fie theils aus eigener Wiffenfchaft, theils aus bem, mas fie von ihren Borfahren gebort haben, ausfagen, noch viel langer. fann hiernach die Unvorbenflichfeit nicht in eine bestimmte Beitbauer In biefer Begiehung erscheinen auch bie oben eraufgeloft merben. mahnten altteutschen Beisthumer nicht unwichtig, in welchen auf ben bon Alters hergebrachten Buftanb Gewicht gelegt wirb, ohne bag eine bestimmte Beitdauer diefes Buftandes dabei verlangt wirb. - Uebrigens ift zu bemerten, bag die Beichrantung ber Unvordentlichkeit auf bas Bewußtfein von zwei Generationen nur Anwendung finden tann, fobalb es fich innerhalb beffelben Staates um unvordentliche Berjahrung handelt, um Musnahmen und Abweichungen von dem öffentlichen Rechte biefes Staates ju Bunften eines Unterthanen beffelben zu begrunden. Benn aber zwei fouverane Staaten megen Ausubung ber Stnategewalt ober einzelner Sobeiterechte mit einander ftreiten, und fich beshalb, fei es infolge ber in ber teutiden Bunbesacte Art. 11 enthaltenen Beftimmung ber bort vorgesehenen Austragalinftang ober compromismeife einer ichieberichterlichen Enticheibung unterwerfen, fo tann jene Befchrantung ber Unvorbentlichtelt auf bas Bemuftfein zweier Generationen gar nicht jur Anwendung fommen. Denn bie bier in Betracht tommenden Thatfachen tonnen möglicher Beife einen Beitraum von

mehreren Jahrhunderten umfaffen, und baf es hierbei nicht auf bas Bewuftfein zweier Generationen antommen tann, um bemjenigen Staate, welcher die Landeshoheit ober einzelne Sobeiterechte mabrend ber Bett, in welche bas Bewuftlein ber letten zwei Generationen fallt, ausi genbt bat, ohne einen fpeciellen Rechtsgrund bafur erweislich machen gu tonnen, vor bemjenigen folde gugufprechen, welcher vor biefer Beit bie Landeshoheit ober einzelne Sobeiterechte notorisch und felbft mit Anertennung bes anderen Staates unbeftritten lange Beit ausgeübt hat, liegt in ber Ratur ber Berhaltniffe, in bem Umftanbe, bag bie teutschen Staaten ihren jegigen Beftand erft im Laufe mehrerer Jahrhunberte erlangt haben, und geschichtliche, wenn auch bas Bewußtfein zweier Senerationen aberfdreitenbe, Thatfachen bier nicht ignoriet werben können, sonbern nothwendig in Betracht gezogen werben muffen. Einen mertwurdigen auffälligen Beleg für biefe von une bier aufgestellte Umfict liefert ber zwifden S. Beimar-Gifenad und S. Deiningen wegen der Lanbeshoheit über die Berrichaft Unterrhon vor bem DAGerichte gu Jena als erwähltem Schiebsgerichte verhandelte und von diefem Gerichte entichiebene Streit, uber welchen eine befonbere Abhanblung von Drt. Loff erfcbienen ift 1178). Unferer Anficht nach ift bie in petitorio gu Sunften S. Deiningens gefällte Entideibung umfomehr gerechtfertigt, als auch im possessorium ordinarium ber altere, bezüglich beffere Befit C. Reiningens batte anerfannt werben muffen.

C. Beweis ber unvorbentlichen Berjahrung unb Segenbeweis. Die angegebenen Grunbfate aber bie Art ber Anwendung ber unvordenklichen Berichrung find nunmehr fowohl bei bem Beweife ale bei bem Gegenbeweise burchzuführen. Diefes tann am anschaulichften nach ber Orbnung ber einzelnen Beweismittel geschehen. 1) Das am baufigften angewendete und angemeffenfte Beweismittel find Beugen, beren Ausfage fich fowohl auf ihre eigene Erinnerung als auf bie Bergangenheit beziehen muß. Ueber ben Beitraum, auf welchen fie bie Dauer bes gegenwartigen Buftanbes aus eigener Erinnerung zu bezeugen haben, find die Meinungen getheilt, indem es an gefeslichen Borfchriften fehlt. Danche find ber Deinung, baf fich iber bie Beitbauer gar nichte nach bestimmten Jahren festfegen laffe, und wollen binfictlic ber Beantwortung ber Frage, wann man von einem Buftanbe fagen tonne, er fei ein unvorbenklicher, es bei ben allgemeinen Bestimmungen Des romifchen Rechtes belaffen wiffen, nach welchen eine von Alters ber bestehende volustas bazu gehore; alles meitere foll ber Beweistheorie und bem concreten Falle überlaffen werben 1176). Buchta 1177) nimmt

1177) Budta a. a. D. G. 30, 36, 44, 49,

<sup>1178)</sup> Bgl. Ortloff in ben von ihm, Deimbad und Bermehren berausgegebenen 2. Banbe ber jurift. Abhandl. und Rechtsfälle (Jena 1887) Rr. II.

<sup>1176)</sup> So unter ben neueren Schriftfellern Friedlander a. a. D. Bb. 2, C. 76. Schelling a. a. D. S. 118 fig.

ebenfalls als unzweifelhaft an, bag bie Beit von einem Wenfchenalter fich nicht in einer bestimmten Angabl von Jahren feftstellen laffe; unterfcheidet aber hiervon die Frage, ob nicht eine gewiffe Angabl von Jahren als Minimum angunehmen fei, was von mehreren Schriftfiellern babin, bağ bie Beit von 40 Jahren ein folches Minimum abgebe, entichieben, von anderen die Dauer zweier Menfchenalter erforbert muche; er felbft ertlart fich in Bezug auf bie beshalbige Beweisführung babin, bag gu bem Beugniffe uber bas Befteben bes Befines mabrent ber gangen von ber Erinnerung ber Beugen umfaßten Beit verhaltnismaßig alte Leute erforbert wurden, beren Erinnerung bas lette Wenfchenalter umfaffe und fich nicht auf einen geringeren als einen 40idbrigen Beitraum em frecten burfe. Savigny 1178) fpricht fich uber ben Umfang ber Beit, welche hier als Menschenalter gebacht werbe und welche bie Beugen mit ihrer Ausfage umfaffen mußten, babin aus, die richtige Deinung gebe auf eine Beit von wenigftens 40 Jahren. Diefer Anficht mitfen and wir beipflichten. Dafür fpricht erftens bie Stelle bes fanonifchen Rechtes, welche neben einem Titel 40 Jahre, in beffen Ermangelung bie unvorbentliche Beit erforbert 1179); hiernach barf bie unvorbentliche alfo nicht weniger als 40 Sabre betragen, und bas Mehr liegt in bem Dim gutreten ber negativen Theile bes Beweifes. Bweitens wirb biefe Mm ficht burch bie Stellen bes romifden Rechtes unterftust, worin votusten für einen Beitraum von 40 Jahren genommen wird 1180), inbem baburd biefe Stellen mit benjenigen, in welchen vetastas bie unvorbent liche Beit bezeichnet, in Bufammenbang gebracht merben. fpricht bafur, bag bie langfte Beit ber außerorbentlichen Erfigung 40 Sabre beträgt, und boch fuglich eine geringere Beit fur bie Dauer bes gegenmartigen Buftanbes, abgefeben von bem negativen Theile bes Bemeifes, bei ber unvorbentlichen Berjahrung nicht fur genugend erachtet werden tann, ale bie langfte Beit bei ber Erfigung. In ben toniglic fachfifchen Gerichten wirb ein Beltraum von 31 Jahren 6 Bochen 3 Tagen für genügend gehalten 1181). Dach einer anderen Deinung foll bie Beit verschieben fein und nur fur jeben einzelnen Rall mehr betragen, als in bemfelben galle die orbentliche Berjahrung betragen marbe, alfo in gewöhnlichen Kallen mehr als 30 Jahre, gegen eine Ricche über 40, gegen ben Pabft über 100 Jahre 1181). Durch biefe Meinung wird allerbings ber Ginmurf aus cap. 1. de praescript. in VI.II. 13. befeitigt, inbem biefe nun mehr als 40 Jahre nur beswegen forbern marbe, weil gerabe von ber Beriabrung gegen eine Rirche bie Rebe ift, melde eben in ber Regel 40 Jahre beträgt. Dennoch ift biefe Deinung mit Sa=

<sup>1178)</sup> Saviany a. a. D. S. 520.

<sup>1179)</sup> Cap. 1. de praescript. in VI. II. 13.

<sup>1180)</sup> L. 2. Th. C. IV. 13. L. 7. C. de fundis rei privatse. (XI. 66. (65.))

<sup>1181)</sup> Kind, Quaest. for. T. III. csp. 62.

<sup>1182)</sup> Unterholgner, Berjahrungslehre 200. 1, 5. 148, 180. Pfeiffer a. a. D. 200. 2, 5. 22, 82.

Digny ju verwerfen. Denn erftens geht bie unvorbentliche Berjahrung meiftens auf folche Rechteverhaltniffe, welche gar feine orbentliche Bem jabrung haben; bann geben bie jur Bezeichnung ber Unvorbenklichkeit in ben Rechtsquellen gebrauchten Ausbrucke (vetustas und quod memoriam excedit) nicht auf etwas Relatives, je nach ber Berjahrungszeit einzelner Rechte Berichiebenes, fonbern auf etwas Abfolutes, nur burd menfche liche Erinnerung Begrengtes. Dagegen tann ber britte von Cavigny geltenb gemachte Brund, ber barin befteht, bag nur gegen bie romifche Rirche mehr als 100 Sabre nothig fein murben, ba boch zwei Denfchene atter burch bie bestimmte Beit von 100 Rahren ichon vollig abforbirt marben, nicht als triftig anertagnt werben, indem auch bier bie, unfergs Grachtens unrichtige und mit ber Ratur und bem Begriffe ber unverbentlichen Beriabrung unvereinbare Unficht gu Grunde liegt, baf bie unvordentliche Berjahrung eine bestimmte außergemobnlich lange Berjabeung fei. Auch tann nach dem fruber über bie mogliche Dauer ber Eriumerung zweier Generationen Bemertten gar nicht jugegeben merben, baf die bestimmte Beit von 100 Jahren bie Beit ber Erinnerung ameier Generationen vollig abforbire. - Dit biefer Lange bes Beitsaumes bangt bas nothige Alter ber ju einem folden Beweife tauglichen Bougen gufammen. Gine febr verbreitete und in ber Braris baufig angenommene Deinung verlangt ein Alter ber Beugen von 54 Jahren, indem par ber Dubertat fein ficheres Bemuftfein moglich fein foll, fo das nad Abrednung ber 14 bewußtlofen Lebentjahre noch 40 Jahre ficherer Erinnerung übrig bleiben 1188). Inbeffen ift nicht einzuseben, mie man bier, mo es auf eine blos pfpchologifche Bestimmung antommt. fich fo ftreng an einen bestimmten juriftifden Termin balten will. Cbenfoviel und noch mehr bat es fur fich, Die gefetliche Grenze ber Rindheit, alfo bas vollenbete fiebente Lebensjahr, als ben Anfangspunkt ber Berechnung bes jur Bezeugung bes unvorbentlichen Befihes erforderlichen Alters ju betrachten 1184), da bie in Sabren vorgerudten Bengen fic befannter Erfahrung nach beffen, mas fie in fruber Jugend gehort and gefeben baben, oft febr bestimmt und viel genauer erinnern, als folder Thatfachen und Ereigniffe, welche in ihr boberes Alter fallen. Die neueren Schriftsteller vermerfen auch jene Unficht von ber Rothe wenbigfeit eines Alters von 54 Jahren bei ben Beugen als grunblos und willfürlich 1185). Eine Mittelmeinung 1186) balt ein Alter von

<sup>1188)</sup> Schriftfteller fur biefe Unficht führt an Pfeiffer a. a. D. 206. 3, S. 50, R. b.

<sup>1184)</sup> Dies war bie Unficht bes vormaligen tgl. fachf. Appellationsgerichtes gu Dresben. Rori, Berjahrung 8. 85, R. 421.

<sup>1185)</sup> Bgl. z. B. Caeiling a. a. D. S. 127 fig. Buchta a. a. D. §. 7. Savigny a. a. D. S. 522.

<sup>1186)</sup> Sie wirb vertheibigt von Pfeiffer a. a. D. 28b. 2, G. 80 und Sabigny a. a. D. G. 322. Das Reichstammergericht hat barnach entichieben. Gail, Lib, L. Obs. 92, n. 7.

80 Nahren für jeben Beugen für vollfommen aufreichenb: . Es wieb babei (von Pfeiffer) davon ausgegangen, bağ bie Erfahrung ebenfo febr bafür, die Anfabiafelt eines Menfchen zum Auffaffen bleibendet Einbelide von Gegenfidnben bes ernfteren Lebens nicht auf bas Rinbbeitsalter gu befchranten, als bafür, fie nicht bis ju erlangter Pubretit auszubehnen, enticheibe, und baber als naturliche Grenze iener Unfabia-Teit ungefahr bas 10. Lebensjahr angufeben fei. : Die Rothwenbigteit eines boberen Alters ber Beugen ift aberhaupt nur bann vorbanden. wenn biefelben aber ben gangen Beitraum von 40 Jahren ausfagen follen. Benn aber verfchiebene Theile-biefes Beitraumes burt bie Xus fagen verfchiedener Beugen bewiefen werben, fo geningen fur bie nabet Begenben Theile bes Beitraumes auch jungere Beugen 1187). Bas bie erforberliche Babl ber Beugen betrifft, fo ift baffe, wie fur jebe anbeve Thatfache, bie Babl von zwei Beugen binreichenb. Biele'1188) baben bie Worte bes Labes: sed cum omnium heer sit opinio 1180) bables vere Ranben, ale fei von einem allgemeinen Geracht, von einer öffentifden Beinung, von einer gemeinen Sage ble Rebe, webhalb entweber wiele Beugen abgehört ober bie vorhandenen zwei Beugen über bas Dafein Beruchtes befragt werben muften. Die Bertheibiger Diefer Det nung nehmen ben Ausbrud omnium opinio für gleichbrbeutent mit communic fama. Allein die gange Stelle, in welcher jene Borte von tommen, befdrantt fich fo burchaus auf bas Inbividuelle ber aber ben unvorbentlichen Befieftanb abzuhörenben Verfonen, welche namild aber basjenige ausfagen follen, mas fie felbft gefeben ober gebort ober mes fte von Anderen, welche felbft faben ober borten, vernommen baben, bas auch bas "omnium" nur in biefer individuellen Begiebung, alfo bon allen benjenigen, welche über ben Befigftand abgehort werben follen, verftanden werben tann. Diefe Auslegung wird gang befonbert noch burch bie Berbindung unterflutt, in welche jene Borte mit ben gunachft vorhergebenden und barauf folgenden gefest find; cum neme sit eorum<sup>21190</sup>), qui meminerit, sed cum omnium haec est opinie, nec andisse nee vidisse. Dag bier von beftimmten Perfonen, namfich benjenigen, welche fich etwa des gegentheiligen Buftanbes felbft em innern mochten, weil fie ihn gefeben ober bavon gebort batten, bie Bebe ift, giebt einen gang anderen Sinn, ale wenn die Gefriftelle in mehr

<sup>1187)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, S. 82 fig. Bb. 7, S. 309 fig. Se-

<sup>1188)</sup> Bgl. bie Citate bei Pfeiffer a. a. D. Bb. 3, G. 46, R. 12, welcher fich gegen biefe Ansicht erklart, fowie auch Savigny a. a. D. C. 823.

<sup>1189)</sup> L. 28. D. 22. 3.
1190) Dufchte, in der Beitschr. f. Civite. u. Proc. R. F. Bb. IV, G. 362, pålt das "corem" für gang müßig und beziehungstos, und glaubt, es fei aus "corum" verderbt. Indeffen hat diese Conjectur gar teine handschriftlich Auctem rität für fich, und der ben Digesten gleichzeitige Jurist Dorothe us hat in dem index der L. 28. D. 22. 3. (Sch. Aeyes & Aasteur Basil. T. II. p. 600. ed. Heimbach) auch Ere undele dore nagalastorum rd Epper ymsusoo.

whicefrei Beffefung fagte: onminn opinio, memoriam Anti-operis nion exstare, eleropus non esse factum, indem biefes Graces ftanbe eines allgemeinen Gerachtes fein tonnten, woffte aber eigene Ca immerung, eigenes Babrnehmen burch aufere Aufficht vber Erzählung micht au batten finb. Ueberbies bebeutet bas Wert opinio gor micht einmal ein Gerücht, eine Sage, und bie Uebeetragung bes Ansbruches "omnium opinio" in "communis fama" ift fogar grammatifc unride tig; ber wahren Bedeutung von opinio, welches nicht bles, wie bas teutiche Burt " Meinung", bas Urtheil über einen zweifelhaften Gogen-Sand, fonbern auch bie innere Uebegengung von ber Bahrheit einer Macifacte, persuasio, quam de aliqua re habemus, id. quod de es re sontimus 1191), bezeichtet, ift es bingegen volltommen entfprechab, wenn man bier ein bei fo alten Gegenftanben ber Erinnerung faft in blofes Dafürbalten fic verichmeizendes Anfabren ber Meberzetieung ber abnuberenben Beugen von bem Richtbafein eines gegentheiligen Berganges funerhalb der Grongen ihrer Erinnerung verfieht 1198). Auffallend ift es nun gwar bierbei, bağ fonad unter "omnes" auch nur gwei Brugen verftanben fein tonnen; bies ertidet fich vollig baburd, baf bat Gefat eigentlich nur vom Gegenbeweife foricht und babei vorausfest, ber Gegenbeweisführer, welcher bie Aufgabe-bat, gegen-ben ungweifelhaft vorbunbewen alten Buffand itgenb eines Wenfchen gegentheilige Erimmerung aufzubringen, werbe recht viele und wehl fammtiche bejabete. Dettein wohner, welche von einem Anfange jenes Buftanbes burch sigene Gufahrung ober burd Mitthellung von ihren Borfahren unterrichtet fein Sinaten, hieraber abboren laffen, unter welcher Boransfehung ber Sebraud bes Ausbeuckes omnium vollenmmen paffent ericheint 1192). Es tft zwar bisweilen behauptet worben, bag zwei Brugen zum Beweife ber umvorbenflichen Berichrung nicht genügten, fondem eine geobere Angabl erforberlich feig allein ba es ein allgemeiner Grunbfas ift, bag burch bie abereinftimmenbe Ausfage zweier unverbachtiger Bengen bie juriftifche Gewifteit einer Thatfache bergeftellt wird, fo muß biefer Grundfas aud auf bie Thatlache bes unverbenflichen Befiges Anwendung leiben, wenn mur bie Ausfage ber beiben Bengen auf folde Umftanbe gerichtet ift, aus welchen biefe Thatfache vollfranbig bervorgeht; biefe beiben Beugen gelten bann als bie Reprafentanten aller ber Derfonen, welche von ber Sache Biffenfchaft haben tonnten, fo lange wenigstens, als nicht ber Gegenbeweisführer anbere Perfonen benennt und als Beugen abboren laft. welche ben Ausfagen ber Bemeiszeugen wiberfprechen und baburch jene Borausfegung aufheben 1194). Es fonnen unter Umftanben auch mehr als zwei Beugen gum Bemeife ber unvordenklichen Berjahrung noth.

<sup>1191)</sup> Stephanus, Thes. ling. latin. T. Hi. p. 312.

<sup>1192)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, G. 47. 1193) Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, G. 89, 48.

<sup>1194)</sup> Pfeiffer a. a. D. 2b. 2, E. 84.

wendig: worden; : bied if :bann der Fall, :nigen die Bengen mit ihren Ande lagen nicht ben gengen Beitraum von Menfchengebenfen umfaffen, fom born nur eingelne Abeile bigfes Buitraumes befunben 1195). - Die Aonarn muffen aber nicht blos bas Beffeben bes gegenwärtigen Bufandes wahrend ber Beit von 40 Sabren betunden, fondern fie muffen and nad bie negative Ausfage thun, bas fle von ihren Borfahren eine entgegengefente Babrnebmung berfelben nicht vernommen baben. Manche behandeln biefes mit Unrecht als Gegenstand ber Fragftude ober bes Conembemeifes 1194). Bielemehr find, meun ber Beweidführer Beugen bemennt, diefe auch bestimmt über diefen negativen Punft zu befragen, bemit ber Bemeis vollffanbig foi 1197). Unter ben Borfahren, beren Biffenfchaft bie Beugen mit Ermahnung thun muffen, finb aber nicht blot bie mit ben Bengen burch ein verwandtichaftliches Berhaltnif verbanbenen alteren Perfonen, fonbern überhaupt folche, welche einer frubeven Generation angehoren, ju vorfteben: Gine febr beftrittene Frage ift bie, ob es binreiche, bag bie Bengen nur berfichern, von bon Borfahren bad Gegentheil bes ju ermeifenben Buftanbes nicht gebort gu baben ober ab es exforberlich fei, daß fie auslagen, von jenen wirklich gehört au haben, baf benfelben von einem gegentheiligen Buftanbe nichts befannt gewarben fei, ober gar, bas bie Borfabren ihnen bie bamalige pofitive Aufhang bes gu ormeifenben Buftanbes verfichert batten. Legteres wind van vielen; namentich alteren Juriffen behanptet 1188), welchen fich nemerbings Coelling angefdloffen bat 1109). Der bafür geltenb gemechte Bauptarund aben, daß durch eine bies negative Auslage in Begiehung auf die Borfahren ber Richter die volle Uebergengung nicht erlange, bas bas Gogentheil bes von bem Berjahrenben gu beweifenbon Auftanbes nun wirklich auch nicht fei, und baraus, bag bie Bengen bas Bogentheil von ihren Borfahren nicht gehört haben, boch nicht gerabegu folge, bas fie bas Affirmative von ibren Borfahren gebort baben, erlebigt fic baburd, baf ber Begriff ber unvorbenklichen Berjaboung felbit nege tiv ist: tanti temporis, cuius memoria non existit, unb ganz entscheidend find die Karen Worte der L. 28. D. 22. 3. in ihrer negativen Kaffung: nos sudinos, nos vidiase, nos ex eis audiese, qui vidiasent aut audiesent. Dur die Meinung tann für die eichtige gehalten werben, bag die Bengen anefagen, von ihren Borfahren bas Gegentheil nicht gebort ju baben 1900). Eine Creangung bes Beugenbeweifes tann barin enthalten fein, bag in

<sup>1195)</sup> Friedlander a. a. D. 286, 2, S. 77. Pfeiffer a. a. D. 286, 7, S. 209-211,

<sup>1196)</sup> Pufondorf, Obs. iur. univ. T. II. Obs. 84. Unterholgnes, Berjahrungstehre Bb. 1, \$. 180.

<sup>1197)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, S. 42 fig. Savigny a. a. D. S. 523. 1198) Giehe die Citate bei Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, S. 43, R. p.

<sup>1196)</sup> Shelling a. a. D. S. 181 fig.

<sup>1200)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, S. 48 fig. Bb. 7, S. 201 fig. Savigny a. a. D. G. 833.

einem fecheren Beffestrette ber Boffe anerfannt und geftecht worden fel. Richt nur ift biefet Urrheil felbft entfchelbend für ben Befft ber bannth gen und meiftens auch bet nachfolgenben Bift, fonbern bie bemfetten ju Stunde flegenben Beugenausfagen tonnen, je nach threm Sabutor, für ben vorhergehenden Beitraum noch fest benust werben 1904). 23 986 ben Beweis burch Urfunben beteiffe, fo ift beffen Buidffigleit bei bem Beweife ber unvorbentlichen Betithrung febt beftelmen 1992). verneinende Beantwortung biefer Frage taft fich auffchren, baf ber in ben romifden Gefteen ausbrittlich erforberte negative Boffunbeheit bes Beweifes ber Umvorbendichteit: nec audissu, nec vidisse, neque ex eis andisse, qui vidissent aut audissent, bei ber vein fubjectben Begtebung bes audisse und vidisse, nicht wohl andere ale burch Beugbaausfagen geführt weiben tonne; und auch bie Reichsgefine geben firts von bem blos perfontiden Befichtsumfte bes Bangels menichtiden Erinnoune aus. Daher laffen Manche auch ben Artunbenbeweit nicht gut Anbete taffen ben Urfunbenbetvele nur in Berbinbung mit bem Beugenbeweife und ju beffen Beftartung gu. Dagegen fehlt es and wieber nicht an Schriftftellern, welche fich fur bie unterbingte Bulaffung bes Urenaben: bewelfes erflaren. Unbere fugen ber Bulaffung bes Urtunbunbemeifes Den fpetiellen Borbehalt gu, daß biefetben mir bas erftiten muffen, wus bie Bengenausfagen gemabren follen, infonberbeit atfo, bag fie einen Befitftanb tiber Denfchengebenten bezeugen: ober wet thuen bewergebet, baf bat freitige Recht von unbentlicher Belt, mithin vor Mittes und moch jungfibin ausgelibt worben bi, ber behauptete Buftanb im letten und vorletten Menfchenafter wirklich eriftirt babe; baf fie bentunch fo alt finb, baf nach ber jegigen Dauer bes menfchtichen Bebens Riemanb vorhanden fein fann, ber bis babin benten ober welchem eine Biffen fchaft. bon jewer Beit beimohnen tonnte. Unter ben neueften Schrift ftellern über unvorbeneliche Beit fagt Schelling 1200), ber Beweis bet Mavorbenelichfett tonne in Staten, wo ber poficipe Theil bes Beweifes gang in bie Borgangenheit fallt, fogar haufig nur burch Urfunben geführt merben ; jebergeit aber muffe aus ihnen bervongeben, baf ber behauptete Beffe nicht affein in bem lesten, fonbern auch in bent vorlegen Menichenalter Rattgefimben und ununterbrochen fortgebabert babes wentaftene beburfe Letteres bier einer bestimmteren Ermabung, als bei bem Beweise burch Beugen nothig ift. In biefem galle ftanben Mctunben, ihre abrigen Erforberniffe vorausgefest, bem Beugenbeweife gleich. Binfichtlich bes negativen Theiles über bas vorlette Menichenalter tonnten, nach Analogie bes Beugenbeweifes, auch bie Urfunden auf Sorenfagen fich grunden; bagegen mußten fie binfichtlich bes letten Denfchen-

1203) Schelling a. a. D. C. 138.

<sup>1201)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, S. 83 fig. Savign p a. a. D. S. 523.
1202) Bgl. über biefe Streitfrage befonders Pfeiffer a. a. D. Bb. 2,
S. 85 fig. Bb. 7, S. 219 fig.

altens vom Ausfeller ebenfalls eigener Babrnehmung gemäß ausgeftellt fein. Gin vollfanbiger Urfunbenbeweis merbe allerbings feltener von tommen; befto baufiger aber werbe eine Unterfingung bes Beugenbeweifes burch Urfunden udthig merben. Bu ch f a 1904) bebt befonbers ben prafsifden Gefichtspuntt berver und bemertt: unameifelbaft tonne ber Bemeis bes unverbentlichen Befibes auch burd Urfunden geführt werben; ba fic aber wohl uur in ben feltenften gallen Urfunden finden murben, in welchen eine Aussage über ben Mangel einer entgegengesetten Er innerung enthalten fei, fo werbe ber Bemeisführer, welcher biefelben als affeiniges Beweismittel benugen will, ben Beweis bes neggtiven Beftanbe theiles ber Unworbenflichleit in ber Regel nicht anbers erbringen tonnen. als baburd, bag er bas poffeine Befteben bes Befiges auch für bie Beit bes varlegten Menfchenalters beweife. Bemertenswerth find, inebefondre für bie Ammenbung, bie Monferung von Savigny 1906), welcher fagt: "Bur Erganzung bes Beugenbeweifes, wenn blefer für einzelne Theile bes Beite saumes unvollftanbig geblieben ift, tonnen Urtunben fehr haufig go braucht werben, inbem fle febr geeignet finb, ben Befit in einzelnen Beitpuntern barguthun. Geltenes werben fle allein, als felbfiffanbiges Beweismittel, tauglich fein; bennoch tonnen fie auch in biefer Geftalt wortommen, wenn g. B. aus forgfaltig geführten Deberegiftern bie Ents richtung einer gewiffen Abaabe in beftimmtem Umfange fur bie Belt von zwei Menfchenaltern nachgewiefen wirb. Der Confequent wegen barfte man bafur eine Beit von 80 Jahren annehmen; für die entferm ser llegenden Theile biefes Beitraumes wurde nicht einmal ber frenge Beweis ununterbrochener Leiftung ju forbern fein, ba felbft lacenhafte Betunden biefer Art mehr Ueberzeugung gewähren, als bie blos negative Bengenausfage über bie entferntere Beit. " Bir tragen tein Bebenten, ben Anfichten von Savigny vollftanbig beigupflichten und uns får bie Bulaffigleit ber Urfunden bei bem Beweife ber unvochenflichen Ber idbrung, ja felbft als alleiniges Beweismittel ju ettlaten. Es tonnen gane vortemmen, we ber Beweis auch gang allein burch Urfunden gefahrt werben tann, ja wo biefe bas tanglichfte und befte Beweismittel find. Dan bente an ben Fall, wenn bie Lebengelberpflichtigfeit ber Grunbftadebefiber eines gewiffen Begirtes für einen gemiffen Rall auf unverbentliche Berjahrung geftust und hieraus für einen concreten gall bis gleiche Pflicht eines einzelnen Grunbftudebefigers abgeleitet wirb. Diet find bie Gerichtsacten, welche bie Concepte ber ausgefertigten Leben briefe, in welchen auch die Bemertung ber Bezahlung bes Lebengeibes enthalten ift, fowie bie Bemertung über bie Buftellung bes ausgefertigten Lebenbriefes enthalten, ohne 3weifel bas befte Beweismittel, inbem bier Beugenaussagen zwar möglich finb, ber Beweis aber bier viel beffer, zwedmafiger und weniger toftspielig burch biefe Urtunben bergeftellt

<sup>1204)</sup> Budtaa. a. D. S. 50. 1205) Cavignya. a. D. S. 524.

werben tann. Es tann auch nicht zweifelhaft fein, baf Urtumben bier allein, felbft für ben negativen Theil bes Beweifes vollfommen auswichen, fobalb unt burch fie bie Bezahlung bes lebengelbes in allen vorgetommenen gleichartigen gallen auf einen fo langen Beitraum nach. gewiefen wirb, bag es nicht bentbar ift, bag von ben jest Lebenben irgenb einer von feinen Borfabren bas Gegentheil vernommen beim tonnte. Der Beweis bes Bestebens eines Buftandes auf einen die Beit von amel Menfchenaltern umfaffenben, vielleicht gar überfleigenben Beitraum muß hier nothwendig ben negativen Theil bes Beweifes vollftandig erfeben Db aber nun gerabe mit Capigup ein Beitraum von 80 Jahren hier für ausreichend zu achten fei, burfte nach bem früher Bemertten boch billig bezweifelt werben. Uebrigens ift noch ju bemerten, baf bie Controverfe über bie Bulafffgfeit bes Uefunbenbeweifes bei ber unvorbentlichen Berjahrung fich eigentlich nur auf ben gall begiebt; wenn bie unvorbentliche Beriahrung gwifden Privatperfonen unter-eine anber ober zwifden Drivatperfonen und bem Staate als Dantein gur Sprache fommt und Gegenstand bes Beweises wird. Denn wenn suverane teutsche Staaten mit einander wegen ber Landesbabeit über einen Begirf ober megen einzelner in einem folden auszuübenber Sobeitstochte ftreiten und bie Sache entweder auf Grund ber in ber Bundesacte Art. XI. vorgesehenen Austrägalinstanz ober infolge eines auf ein Schiebsgericht gerichteten Compromifies jur gerichtlichen Erbetenung und Ent-Weibung tommt, fo liegt es in ber Datur ber Sache, baf, wenn fich hier auf unvordentliche Berjahrung berufen wirb, ber Beweis berfeiben faft flets und allein, fowohl fur bie altere als fur bie neuere Boit, burd Urfunden geführt merben wird und geführt werben fann. Acten ber öffentlichen Beborben, welche die Ausübung ber Landeshohelt ober einzelner Sobeiterechte ergeben, find bier fur bie altere Beit bie alleinigen, für die neuere wenigstens die paffenbften Beweismittel. In der That bietet der zwischen S. Weimar-Gifenach und S. Meiningen wegen der Landeshoheit aber bie Berrichaft Unterrhon vor bem Dberappellationsgerichte gu Jena als Schlebsgericht verhandelte und ent fdiebene Rechtsftreit ein Beifpiel eines faft lediglich burch Urtunben geführten Beweises ber unvordentlichen Berjahrung 1906). 3). Saft nach beftrittener als bie Bulaffigkeit des Urkundenbeweifes ift die bes Eibes: autrages bei bem Bemeife ber unvorbenflichen Berjabrung 1907). Diejenigen, welche ben Gibesantrag gulaffen, haben die allgemeine Regel für fich, bag ber Cibesantrag über alle biejenigen Gegenftanbe, welche ber Berfügung ber Parteien unterworfen find, ein gulaffiges Baweismittel abgebe, und baf bie Partei, welcher ber Gib angetragen wirb,

<sup>1906)</sup> Bgl. Ortloff, in ben jurift. Abhandl. und Rechtsfällen 2b. 2, 6. 474

<sup>1207)</sup> Siehe über biefe Streitfrage besonders Pfeiffer a. a. D. 20. 2, 5, 59 fg. 20. 7, G. 221 fig.

fich barther nicht betlagen tonne, baf fie vom Gegner gum Richt iber eigenen Gache gemacht werbe. Es wird noch bafur angefi bag and bie Beftimmungen bes romifchen Rechtes 1208) einen fo gang meingrichvinften Gebrauch bes Gibesantrages im allgeme wochtfortigten 1906). Dagegen berufen fich bie Bertheibiger ber gi theiligen Auficht auf bie Ratur ber Sache felbft und halten mit fotben jenes Beweismittel fo gang unvertraglich, bag Gingelne fogat Sibedantrag für vollig ungereimt erflaren 1210). Namentlich ift ei Munftand, ob memoria verhanden fet ober nicht, mo behauptet wird, fotiger burch Gibesantrag nicht auszumitteln fei, worauf fich aud von Manchen 1811) angefahrte Grund begieht, daß bas Unvorden micht von inbivibueller Mebergengung abhangen tonne. Much geben einzelne Bertheibiger ber Bulaffigfeit bes Gibesantrages ju 1212) tonne ber Beweis bariter, baf es immer fo gehalten worden fei Riemand epifite, welcher bas Gegentheil ober ben Unfang bes jet Buftanbes felbft mahrgenommen ober von Underen gehort habe, f Ratur mach faft mur durch alte Beugen geführt werden und bie M beit biefte gangen Factums nicht in ber Wiffenschaft ober Uebergen bes Gegnocs begriffen fein. Ofeiffer 1213) halt biefen Grund aberwiegend gegen ben bie behauptete Bulaffigfeit bes Gibesante unterfingenden, bles auf bie Borausfegung eines in bem Gibesant wind ber Unnuhme ober Relation bes Gibes enthaltenen Bergleiches begiehenben, worauf allein die unbedingte Bulaffung bes Gibes in Art einilrechtlicher Streitigfeiten und über jeden Gegenftand eines meisfages berube, indem man nicht nur in ber neueren Beit überh ben Regeln bes proceffualifchen Berfahrens einen fehr mefentlichen finf auf bie Anwendung ber biefes Berfahren betreffenden Grunt Des romifchen Rechtes eingeraumt, fonbern auch namentlich ben & antrag in allen benjenigen Fallen fur unftatthaft erflatt habe, mi Schwerenbe feine eibliche Behauptung ober Ableugnung nicht auf Dafein ober Richtbafein gewiffer Thatfachen unmittelbar gu rid fonbern bamit nur einen Folgefat aus noch unbewiesenen Thatfo ausgufprechen vermoge, wie bies infonderheit in ber Unwendung folde Begenflande, welche nur mittelft Beurtheilung von Cadper bigen unter Borausfehung ber hierzu erforberlichen Thatfachen auf objectiv glaubwurdige Art bargethan merben tonnen, unzweifelhaf Bur Entfraftung biefes Cinmanbes machen bie Bertheibiger ber biffigleit des Cides jum Beweife der unvorbenflichen Berjahrung me lich gur Bedingung, bag ber Gibesantrag auf einzelne Thatfachen,

<sup>1208)</sup> L. 34. D. 12. 2. L. 25. 5. 3. D. 22. 3.

<sup>1209)</sup> Pfeiffer a. a. D. 28b. 2, 6, 59.

<sup>1210)</sup> Debelom, über Berjahrung g. 225, 6. 98. , 1211) 3. B. von Biefe, Rirdenrecht Th. 2, 5. 305.

<sup>1212)</sup> Es Pufenderf, Obs. iur. univ. T. II. Obs. 58.

<sup>1213)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, S, 60,

aus fich biefer Befit ergebe, gerichtet werbe. Dagegen wirb von Pfeiffe u 1214) bemertt, es fei, genau genommen, diefer Bebingung gar nicht wohl zu genagen, indem man von demjenigen, welcher den Eib foweren foll, boch nicht gerabezu ben Mangel ber Erinnerung alter, von bem freitigen Bufande unterrichteter Derfonen, racffichtlich eigener Bahrnehmung ober Dittheilung durch die Borfahren, beschwören laffen time, ein bierauf gerichteter Glaubenseib aber, als eine boppelte Regative - eine subjective : eigenes Richtwiffen, und eine objective : frembe Richterinnerung - enthaltenb, febr miflich fei, mithin nichts anberet abrig bliebe, als bie allgemeine Berneinung bes gegentheiligen Befites feit Menfchengebenten, welche aber eben burch biefe lettere Begeichnung bes Befibes ju einem mabren Urtheile aber beffen Befchaffenheit, bem ber Sachverftanbigen abulich werben wurbe. Als Austunftsmittet får biefe manderlei Schwierigteiten ift von Ginigen vorgefchlagen wowen; ben Gegner, welchem ber Gib über ben unvorbentlichen Befit angetragen wirb, gewiffermaßen felbft als ben Reprafensanten ber nach ber Ratut der vorliegenden Beweisart eigentlich abzuhörenden Bengen darzuftellen ober ibn fich in biefer Eigenfchaft ju benten und bemgemaß ben Cibese antrag am benfelben nur in bem Falle für gulaffig gu balten, wenn er bat bei einem Beugen aber ben unvorbentlichen Beffe erforberliche Alter habe, in welchem Salle fich bie Statthaftigleit ber Belation bes Cibes barnad richten murbe, ob ber Deferent auch felbft biefes After battet Dierin liegt aber eine nicht ju billigende Bermifchung zweier Bemeite mittel, welche nichts mit einanber gemein haben. Die neueften Schrifte feller haben fich faft alle für bie Bulaffigfeit bes Cibesantrages gunt Beweife bes unvorbentlichen Befiges ausgesprochen. Schelling 2240) geht guvorberft bavon aus, baf ber Gib unter feinen übrigen Boraust febungen jedenfalls über einzelne Theile bes Beweifes beferirt und refer tirt werben tonne; im übrigen macht er Unterfcheibungen, welche fic hauptfachlich auf feine befonbere Anficht von ber Art ber Beweisführung Aber bas vorlette Menfchenalter begieben, bemeret jeboch von bem Salle, daß man die Thatfache der Unvordenklichkeit beschwören ließe, es wurde bies zwar ber Ratur bes hampteibes nicht widerfprechen, ba er eine species transactionis fei, tonnte aber ben Parteien wider ihren Billen wicht wohl aufgedrungen werden. Die nothwendigen Gibe halt er fut ben Richter bei ber Unvorbenklichkeit unzweifelhaft fur eine große und fichere Stuge ber Enticheibung, welche aber auch im concreten galle mit um fo größerer Bebutfamfeit angewendet werben muffe. Am ausführ lichften außert fich Buchta 1216) über biefe Frage babin: Rach bet richtigen Meinung, welche in ber neueften Beit faft allgemein gebilligt worben fei, fei auch ber haupteib ein gulaffiges Beweismittel. 3rbod

<sup>1214)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, S. 60 fla.

<sup>1215)</sup> Shelling a. a. D. S. 136.

<sup>1316)</sup> Bucta a, a, D, G. 51 fig.

fcheine die Anficht unhaltbar ju fein, welche gewöhnlich über die mulirung bes vom Delaten ju foworenben Gibes aufgeftellt m Der Detat folle nach berfelben nur eiblich betheuern, bag er bas unu brochene Befteben bes Bofiges mabrend ber letten zwei Generati weber wife noch glaube. Allein bas Befen ber Gibesbelation bi in barin, dag ber Bemeieführer feine Anfpruche aufgeben zu wolle tidre, wenn ber Gegner Die Unmabrheit feiner Behauptungen lich betraftige. Die Formel fei baber barauf gu ftellen, bag ber midt unvordenklich fei, b. b. bag berfelbe nicht ununterbrochen ma bes legten Menfchenalters bestanden habe ober bag bie Erinnerur einen entgegengefesten Buftanb aus bem vorletten Menfchenalter er Einzelne Thatfachen, aus welchen unmittelbar bie Dichterifteng bei vordentlichen Befiges bervorgeben mache, burften nicht in bie formel aufgenommen werben, ba ber Delat nicht verpflichtet fei, fachen ju befdworen, welche jum Themo bes birecten Gegenber geboren murben, wenn ein folder geführt murbe. Lehne ber Dela Eib aus bem Grunde ab, weil ibm nichts von ber Gache befant fo toune er auf Berlangen bes Gegners jur eidlichen Erhartung Richtwiffens angehalten werben. Berbe ber Gib referirt, fo muf Relat bie Unverdentlichteit bes Befiges befdmoren. Die Formul bes Gibes fur ben positiven Theil diefer Behauptung habe feine Gi rigfeit; ber Relat muffe namlich ichworen, bag ber Befig mabren lesten Denfchenalters ununterbrochen bestanden habe. Es fcheine leicht, als ob der andere Bestandtheil der Unvorbenklichkeit, ber M einer entgegengesetten Erinnerung, burch ben Saupteib gar nid wiesen werben tonne; benn jur Aufnahme biefer Regative tonne mur burch Schluffe gelangen; es fei aber ungulaffig, ben Folgefa unerwiesenen Thatfachen gum Inhalte des haupteibes ju machen. nach ben obigen Bemerkungen fei ber Beweis biefer Degative bann erbracht, wenn bas gemablte Beweismittel nur zu bem Ref fuhre, welches fich aus bem verfehlten Gegenbeweise ergeben murb Relat brauche baber nur eiblich zu befraftigen, bag ihm fein ente gefetter Buftand aus ben beiben letten Denfchenaltern befant Cavigny 1217) geht bavon aus, ber Gib als Beweismittel fe Rreitig. Fur unzweifelhaft halt er es, bag ber Gib gur blogen @ jung gebraucht werden tonne, sowohl bei halbem Beweise, als fü jeine, durch den Beugenbeweis nicht berührte, Stude ber Beit. auch felbftfandig tonne ber Gib baruber jugefchoben werben, be Gegner die ununterbrochene Fortbauer des gegenwärtigen Buff wabrend ber letten zwei Denfchenalter meber miffe noch glaube. Befis mabrend biefes Beitraumes fei eine reine Thatfache, fein U alfo gur Gibesbelation mohl geeignet; allerdings fei aber diefes B mittel fur ben Beweisführer gefahrlich, indem ein folder Gib

DOB (816)

<sup>1217)</sup> Savigny a. a. D. S. 524 fig.

meiften gallen auch von einem gemiffenhaften Gegner geleiftet werben tonne. - Unzweifelhaft und allgemein anerkannt ift bie Bulaffigkeit eines nothwendigen Cides jur Ergangung bes Beweifes, fowohl bei halbem Beweife als fur einzelne, burch ben Beugenbeweis nicht berührte Der Streit betrifft blos die Bulaffigfeit bes Gibes-Stude ber Beit. Das romifche Recht fpricht fich barüber, ob ber Gibesantrag über die Unvordenklichkeit zuläsfig fei, nicht speciell aus; es spricht in den wenigen gallen, mo es auf die Unvordenklichkeit Gewicht legt, nur vom Beugenbeweise. Dies erflart fich unferes Erachtens nicht blos aus dem beschränkten Umfange, in welchem das römische Recht der unvorbentlichen Beit gebenft, fonbern aus ber Ratur ber Berhaltniffe, bei welchen bie Unvordentlichteit in Betracht fam. Co unameifelhaft es ift, daß bei allen privatrechtlichen Streitigkeiten, felbft bei Popularklagen die Eibesbelation vortommen tonnte 1918), was fogar von Delicten galt, · fofern aus ihnen eine Rlage auf eine poena-privata flattfand, fo entschieden fand unserer Ansicht nach die Ratur der publicistischen Berhaltniffe, bei welchen allein die Unvordentlichteit in Betracht tam, ber Bulaffigteit der Cibesbelation bei ben Romern entgegen, ba es in folchen, quia ius publicum pactis privatorum mutari nequit, nicht der Billfur ber Parteien überlaffen werben tonnte, ben Eib zu beferiren und bavon gewissermaßen, weil der Eid eine species transactionis ift, bergleicheweise Die Sache abhangig zu machen, vielmehr es auf Ausmittelung des wirklich bestehen: den Buftandes und deffen Unvordenklichkeit ankam, um eine Ausnahme and Abweichung vom ius publicum zu rechtfertigen. Diefer Grund ber Ungeläffigfeit ber Gibesbelation tann nun freilich heutzutage nicht mehr dagegen entscheiben, wo feit bem Mittelalter feststeht, daß publiciftische Rechte in Privatbefit übergeben und Gegenstand bes Privateigenthums werben tonnen. Die Streitigkeiten über folche in Privatbefit übergangene publiciftische Rechte find nunmehr gewöhnliche privatrechtliche Streitigfeiten und es tann baber die Bulaffigfeit des Gibesantrages in folden, wo es fich um unvorbenkliche Berjahrung handelt, an fich mit Grund nicht bezweifelt werden. Eine andere Frage ift, über welche Thatfachen der Gid angetragen werden tonne. Gine Gidesdelation bar: iber, bag ber Segner bie ununterbrochene Fortbauer bes gegenwartigen Buftandes mabrend ber letten zwei Menschenalter weder miffe noch glaube, scheint vollig unjulaffig, indem hier nicht Gine Thatsache vorliegt, fondern eine Summe von Thatfachen jufammengefaßt ift, uber welche zusammen geschworen werden foll. Run ift aber, um zuvorderft bei dem positiven Bestandtheile des Beweises der unvordenklichen Berjahrung feben zu bleiben, ber ununterbrochene gegenwartige Buftanb wahrend bes letten Menschenalters nicht eine einzige Thatfache, sondern eine Combination mehrerer Thatfachen, ein Schlug aus vielen mahrend bes letten Menschenalters vorgekommenen Befigacten, aus welchen nun

<sup>1218)</sup> L. 34. pr. D. 12. 2.

bas Befteben bes beftimmten Buftanbes mabrend bes letten Denfche alters gefchloffen wird. Der Beweis ift auf biefe einzelnen Befiga ju richten und auch nur über die einzelnen Befitacte tann ber Gib a getragen werben. Sowenig wie eine allgemeine Befragung ber Beug Darüber julaffig ift, bag ber gegenwartige Buftanb feit ibrer Erinneru eristirt habe, fondern dieselben über die einzelnen Besigacte befro werden muffen, welche fie im letten Menfchenalter mabrgenomm haben und welche in ihrer Totalitat jufammen bie Fortbauer eines ftimmten Buftandes mabrend bes letten Menfchenalters ergeben, fower kann eine Eidesdelation über einen so allgemein gefaßten Beweissab julaffig erachtet werden. Selbftverftandlich muffen ebenfo wie bei b Beugenbeweise, fo auch bei dem Cidesantrage die einzelnen Befipacte allen Umftanden genau angegeben werden, um ben Richter in ben Sta gu fegen, barüber zu urtheilen, ob wirklich ein Act vorliege, ber als Bef act, ale Ausubung eines Rechtes angesehen werben tonne. Dara daß entgegengefeste Ucte mabrend bes letten Menfchenalters nicht b gekommen feien, ift meber ber Beweis fpeciell ju richten, noch ber darüber ju Beferiren; benn find eine Reihe Befigacte aus bem leb Menschenalter nachgewiesen, so ift auch die Continuitat des Befites vermuthen und eine Unterbrechung nachzuweisen, ift Cache bes Beg Bas ben negativen Beftandtheil bes Beweises ber und denklichen Berjahrung betrifft, den Mangel ber Erinnerung an ein entgegengefetten Buftand aus bem vorletten Menfchenalter, fo fde die Sidesbelation hier wegen der Allgemeinheit deffen, worüber gefcht ren werben foll, unjulaffig. Gie murbe unferes Erachtens nur in Art julaffig fein, bag fie auf bie Berficherung alter, namhaft ju mach der Personen, daß sie von ihren Borfahren von einem entgegengeset Buftande nichts vernommen hatten, ju richten mare. - Much bei Erfigung tommt es vor, daß ein Befig burch mehrere Succeffionen b burch gegangen mar, und bann ift bie Reihe biefer Succeffionen denjenigen, welcher die Erfigung geltend macht, ein besonderer Beg ftand bes Beweifes, wenn nicht der Gegner diefelben freiwillia gugeffe Bei ber unvordenklichen Berjahrung tritt bie Nothwendigkeit Die Beweises nicht blos haufiger ein, als bei ber Erfigung, fondern fie bier, wenn man juriftische Personen ausnimmt, immer vorhanden, es nicht wohl denkbar ift, daß der jegige Befiger fo lange befeffen bal follte, ale hier erforberlich ift. In Diefer Begiehung tagt fich fagen, auch ber Beweis eines Rechtstitels bei ber unvordenflichen Berjahre vortommen fann, mahrend es der Natur derfelben miderfprechen mut wollte man fur den Urfprung bes Befiges die Angabe und den Bem eines Titels verlangen. - Bas ben Begenbeweis 1219), und gr 1) im allgemeinen anlangt, so find fur die Bestimmung ber

<sup>1219)</sup> Bgl. vorzüglich Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, §. 16—18, G. 67— Bb. 7, S. 226—232. Savigny a. a. D. S. 525 fig.

und Beife bes ju Bereitelung ber unvordenklichen Berjahrung ju fubrenden Begenbeweifes bie bereits angeführten romifchen Gefehftellen (L. 28. D. 22. 3. L. 2. 6. 8. D. 39. 3.) wichtig. Die Refultate ihres Inhaltes in unmittelbarer Anwendung auf den eigentlichen Begenbeweis find: a) eines Menschen Erinnerung von bem Entfteben bes jegi= gen Buftandes ift es, modurch der Gegenbeweis geführt merben muß num aliquis meminerit; b) biefe Erinnerung muß fo befchaffen fein, bag beren Segenstand als vollig unzweifelhaft und bewiesen erscheine, ut factum esse non ambigatur - ut hoc probari possit; c) es genugt jes boch eine folche Erinnerung, welche nur die Thatfache ber Entftehung aufer 3meifel fest, ob fie gleich durch bie Ungabe ber Beit nicht unterflust wird - num aliquo modo probari possit, quando id opus factum sit - non diem et consulem ad liquidum exquirendum, sed sufficere. d) Much find, um eine folche gum Begenbeweise si quis sciat factum. bienende Erinnerung, unter Borausfegung ber übrigen Erforderniffe, als vorbanden anzunehmen. Beugniffe vom Borenfagen ebenfalls geeignet - nec andisse, cum id opus fieret, neque ex eis audisse, qui vidissent aut audissont. Dies vorausgeschickt und bamit in ber Unwendung. blejenige erweiterte Unficht verbunden, welche bas Inftitut ber unvorbentlichen Berjahrung burch das tanonifche Recht und bie Reichsgefete ethalten bat, ift die Beurtheilung ber einzelnen hier einschlagenben Streitpunete leichter. Buerft gehort hierher bie Frage, welche Thatfache ju beweifen fei, um bas Dafein eines unvordentlichen Befiges aufzuhe: ben? genuat bagu bie Erifteng eines anderen, als bes jest vorhandenen Buftanbes, ober bebarf es des Beweifes ber Entstehung biefes letteren? und reicht es bin, wenn das Gegentheil ober die Entstehung von irgend einer Beit erwiefen wirb, ober in welcher bestimmten Beit muß eine biefer Thatfachen ftattgefunden haben? Die romifchen Gefetitellen reben in Bezug auf ben einfachen Gegenstand, welchen fie ausschließlich vor Mugen haben, allerbings nur von ber Erinnerung eines Unfanges, weil dies, bei fortwährend in die Augen fallenden Berten, das jungfte und bekanntefte contrarium ift; aber ichon bas kanonische Recht faßt bies allgemeiner als memoria contrarii auf und die reichegefehlichen Beifpiele enthalten lediglich folche Kalle, welche einen bem gegenwartigen entgegengefetten Buftand, nicht aber einen Unfang bes gegenwartigen Bufandes beweisen. Die große Erheblichkeit, welche biefer Berschiedenheit von mehreren alteren Juriften beigelegt mirb, verfchwindet, wenn man ben zweiten Theil ber obigen Frage aus bem richtigen Gesichtspunkte beurtheilt. hiernach ift nur eine folche Thatfache, deren Eriftenz inner= halb ber Grengen menschlicher Erinnerung liegt, jum Gegenbeweise tanglich; unter biefer Borausfegung aber folgt aus der Nachweifung einer folden, welche einen gegentheiligen Buftanb innerhalb jenes Beitabichnittes bezeugt, nothwendig bas Borhandenfein eines Unfanges ober Bieberanfanges bes jegigen Buftanbes mahrend bes namlichen Beitab= ichnittes, und ber Begenbeweisführer tann fich baber fets auf ben leich: 38 \*

teren Beweis bes Begentheiles befchranten, wenn es ihm gleich fteht, ben in der Regel ichwierigeren Beweis eines bestimmten Anfar ju übernehmen. Rurg und treffend wird von Thibaut 1920) bie g vollig confequente, boch aber ungereimte Folgerung, bag unter ber 9 aussetzung der Rothwendigkeit eines Anfanges, ohne alle weitere fchrantung, contraria, welche vor 13, 14, 15 Jahren ftattgefur hatten, ben unvordenklichen Befig nicht aufheben, wohl aber ber Bet eines vor 400 Jahren ftattgehabten Anfanges diefe Birtung felbft gi einen mehrere Jahrhunderte fortgefetten Befit haben murde - bo entfraftet, bag bier lediglich bas: innerhalb Denfchen Geb ten, entscheibe. Bas alfo uber Menfchen Gebenten hinausreicht, nichtet den Beweis und bie Birfungen ber unvorbenflichen Berjahr Gine bei ben Praftifern nicht ungewöhnliche und in ber recht anschauliche Borftellungsweise hiervon ift die, daß man die me ria absoluta und respectiva, welche lettere allein erforderlich ift, ut fcheidet, und dies zwar in doppelter Beziehung, einmal hinfichtlich Beugen, wo die memoria respectiva zugleich sensitiva genannt wird, eine folche Erinnerung, welche fich auf Bahrnehmung burch bie S grundet, alfo nothwendig in einen Beitraum fallen muß, wo finn Wahrnehmung der jest lebenben Menfchen ftattfinden tonnte; fot hinsichtlich bes unmittelbaren Bufammenhanges mit bem gegenwart Bustande, was sich hauptsächlich auf die memoria initii bezieht, so alfo in Beziehung hierauf memoria respectiva biejenige Erinnerung welche eine bem jegigen Befige jum Unfange bienenbe Thatfache bet hiernach beantwortet fich benn auch die Frage, ob der Erweis eines Erlangung juriftifchen Befiges nicht geeigneten Titels ober eines fe haften Unfanges, wenn folder in eine Menfchengebenten überfchreit Beit fällt und nicht zugleich bewiesen wird, daß darin die Entstehung gegenwärtigen Befiges unmittelbar begrundet fei, der unvordentli Berjahrung entgegenstehe? Diese Frage ift zu verneinen. Den wird ja baburch bie aus bem unvorbentlichen Beffe gefehlich gu gernde Borausfegung eines rechtlichen Erwerbes beffelben nicht ge indem es gar wohl moglich ift, daß ber fehlerhafte Titel icon, ch durch menschliche Erinnerung beschrantte Beitabschnitt begann , in tauglichen umgeandert, g. B. ein anfänglich verpachtetes Gut bem ? ter verkauft ober wenigstens von einem ber Rachfolger beffelben & thumsbefit baran ausgeubt murbe und foldergeftalt ber feblet Besit zum fehlerfreien werden kann. 3mar find in Anfehung ber einen Andern wiedertauflich übertragenen und von biefem feit ut benklicher Beit befeffenen Sachen bei bem Reichskammergerichte at Grundfage befolgt und bas Wiedertauferecht noch nach mehreren bert Jahren zugelaffen worden 1221); allein dafür kann allenfalls de

<sup>1220)</sup> Thibaut, uber Befig und Berjährung §. 82.

<sup>1221)</sup> Ludolf, Symphor. consult. forens. T. Ill. p. 978. Obs. 16.

sondere Grund angeführt werden, daß berjenige, welcher eine Sache wiebertauflich erworben bat, ichon vermoge bes Contractes ben vollen Gis genthumsbefit erlangt, mithin babei eine mit bem fortbauernben Unfpruche bes Bertaufers unverträgliche Rechtbaububung, welche ben Raufer in den juriftifchen Befit ber Musichliegung gu fegen vermochte, gar nicht ertennbar ift. Richt wohl erklarlich ift aber, wie Do fer 1222) biefes auch auf Berpfandungen in Beziehung auf das Wiedereinlofungsrecht fur unbedingt anwendbar balten und fich biesfalls auf bas Denas bruder Friedensinftrument 1223) berufen tann: ba biefe Stelle ausbrudlich fagt: quae bona status imperii sibi invicem pignoris iure ante hominum memoriam obligaverunt, in iis reluctioni aliter locus non detur, nisi possessorum exceptiones et merita causarum sufficienter exa-Die Ausführungen ber neueren Schriftsteller ftimmen im wesentlichen mit bem bier Bemertten, wozu befondere Dfeiffer's Ausführung benutt ift, überein 1924), namentlich barin, bag fie nur ben Beweis eines bestimmten Unfanges bes Befiges innerhalb ber letten mei Menichenalter verlangen. — Der Segenbeweis tann ferner gerich: tet werden auf den Beweis einer bestimmten Unterbrechung bes Befibes, welche mabrend ber letten zwei Menschenalter fattgefunden bat. einige Beit unterbliebene Musubung bes behaupteten Rechtes ift feine eigentliche Unterbrechung, fondern ein Mangel bes Bufammenhanges bes Befises. Ift mabrend bes fur bie politive Dauer bes behaupteten Bufandes erforberlichen Beitraumes zum Theil die Rechtsausübung gefchehen, jum Theil unterblieben, fo fchabet biefer Mangel bee Bufam= menbanges bes Befiges bem Berjahrenden nicht, wenn nur bie Beit, wahrend welcher die Ausübung geschah, nach Abzug jener Bwischenraume noch von binreichender Dauer ift. Nabe verwandt mit diefem Falle und im prattifchen Interesse gewöhnlich mit demselben gleichbes deutend ift ber Kall, wo der altere Befit nur bis ju einem gewiffen Beimuntte vor Unftellung ber Rlage ftattgefunden hatte; beweift namlich hier ber Beriahrende, bag fein Befig bereits bamals, ale beffen Ausabung aufhörte, ein unvordenklicher gewesen sei, so schadet ihm bieses Aufhoren in der letten Beit nicht. Rann Diefer Beweis geführt werben, fo hindert felbst ein gegen ben Berjahrenden ergangenes possessorisches Ertenntnig, infolge beffen er die Ausübung bes Befiges hatte unterlafe fen muffen, die Unnahme des Dafeins der unvordenklichen Berjahrung Mis eigentliche Unterbrechung bes Befiges ift nur ein folder Borgang zu betrachten, wodurch der Besit wirklich verloren wird, also irgend ein Ereigniß, welches mit ber fortbauernden Rechtsausubung in geradem Biderfpruche fieht und Diefelbe vollig aufbebt. Reine mabre Unterbrechung bes unvordenklichen Befiges wird bewirkt: a) burch bloge

<sup>1222)</sup> Mofer, neues Staatsrecht Th. XIII, S. 87. 1223) Instrum. pacis Osnabrug. Art. V. §. 27.

<sup>1224)</sup> Bgl. Schelling a. a. D. S. 55, 137 fig., 145. Buchta a. a. D. S. 52. Sarigny a. a. D. S. 525 fig. Friedlander a. a. D. Xbih. 2, S. 77.

munbliche ober fcriftliche Protestationen, auch nicht burch richterli Berfügungen, namentlich Labungen. Wenn auch binfichtlich lebte manche altere Juriften bas Begentheil annehmen , fo beziehen fich bi bie besfallfigen Bestimmungen bes romifden Rechtes nur auf bie ftimmte Berjahrung, fprechen aber bei ber unvorbentlichen Berjahru nur von einem factifch unterbrochenen Befige. b) Much Storung bes Befibes von Seiten bes Gegners bewirten feine Unterbrechung unvordentlichen Befiges, wenn ber Berjahrende fich baburch nicht t ber Rechtsausubung abhalten lagt. c) Gine Unterbrechung bes und bentlichen Befiges ift es endlich auch nicht, wenn ber Begner bes 2 jahrenden neben den Befighandlungen diefer letteren ebenfalls bergleid ausubte, indem baraus, fofern ihnen nicht eine ausschliegende Gig fchaft jutommt, nur ein Mitbefit fur jenen gefolgert werben tann. Mis Begenstand des Begenbeweises tann aber nicht die mala fides an Unter ben alteren Juriften herrichte Darüber, ob be fides ein Erforderniß ber unvordenklichen Berjahrung fet, bie gro Meinungeverschiedenheit; die Mehrzahl fprach fich bafur aus, mabr bie neueren Schriftfteller fich bagegen ertlaren 1225). Der bejaben Meinung ftebt ber allgemeine im tanonifchen Rechte aufgeftellte Gru fat gur Seite, bag teine Art der Prafcription ohne bona fides frattfin Allein bie Unwendung biefes allgemeinen Principes auf bie vordentliche Berjahrung ift mit ber eigenthumlichen Ratur bes In tutes unverträglich und baber die verneinende Unficht die allein richt In ber That tann eine mala fides bei ber unvordentlichen Berjahrt gar nicht vortommen. Denn mala fides ift bas Bewußtfein eines w lich vorhandenen Unrechtes. Rann nun die Unrechtmäßigkeit bes figes erwiesen werden, fo muß beffen Entstehung befannt fein, und fann bann tein unvordenklicher fein. Außerdem aber fann mobl Meugerungen bes Befigers, welcher fich uber die Ratur feines Befi taufcht, fich ergeben, bag er ihn fur einen unrechtmäßigen halt; folche Meinung begrundet aber bie mala fides nicht. 2) Die L weismittel bei bem Begenbeweife tonnen Beugen, Urfunden Eibesantrag fein. Wenn auch gleich hier Beugen bas vorzugeweife allen anderen ju gebrauchende Beweismittel abgeben, fo findet jeb auch die Bulaffung von Urfunden und Gidesantrag bier weit weni Bedenten, ale bei dem Sauptbeweise; benn ba es hier lediglich auf Beweis einer bestimmten Thatfache ankommt, fo muffen bagu alle weismittel, wodurch eine folche in Gemifheit gefest werden fann, gula a) Die Beugen anlangend, fo ift guvorderft über bie erfort liche Bahl ber Gegenbeweiszeugen Streit. Daruber, bag nicht bu ben Musbrud ,,omnium" in L. 28. D. 22. 3. eine großere Bahl als ; Beugen nothwendig werde, ift icon fruber bas Nothige bemerkt word

<sup>1225)</sup> Bgl. von ben neueren Schriftftellern besonbers Pfeiffer a. a. S. 28 fig., 28b. 7, S. 197. Savignp a. a. D. S. 527.

Db aber nicht wegen ber in eben jener Stelle vorkommenben Borte: si aliquis memiperit, und in der L. 2. 6. 8. D. 39. 3.: si quis sciat, fon ein Beuge, welcher feine und feiner Borfahren Erinnerung von ber Entftehung bes jegigen Buftanbes befundet, jum Gegenbeweife ge-Wir muffen die Anficht, baf icon ein Beuge bin: nuge, ift beftritten. reiche, fur die richtige halten. Es wird gwar bem bafur angeführten Brunde, bag unzweifelhaft bie Erinnerung eines einzigen Menfchen von ber Entftehung ober bem Gegentheile bes gegenwartigen Buftanbes binreiche, um den hierauf gegrundeten unvordenklichen Befit zu vereiteln, entgegengefest 1296), bag bies allerdings richtig fei; allein bas Dafein biefer Erinnerung muffe juriftifch gewiß fein, wenn ber Befiger biefelbe gegen fich gelten laffen, ber Richter barauf ertennen fall; juriftifche Bewifheit merbe aber burch bie Aussage eines einzigen Beugen über bas Dafein einer folden Erinnerung nicht hervorgebracht; es muffe alfo biefelbe noch auf andere Beife und, wenn dem Gegenbeweisführer tein fonfliges Beweismittel ju Gebote fteht, burch einen zweiten Beugen bars Diefer Argumentation fann man nicht beitreten. gethan werben. Thatfache, bag bie Erinnerung von der Entstehung ober bem Gegens theile bes gegenwartigen Buftanbes vorhanden ift, ift es, welche die Unvordenklichkeit enteraftet und widerlegt; diefe Thatfache liegt aber vot und ift darum auch juriftifch gewiß, wenn auch nur ein einziger Menfch fich bes Unfanges ober bes Gegentheiles bes jegigen Buftanbes erinnert; benn es ift bann eine memoria contrarii vorhanden und biefe wird eben fo genugend burch Ginen, ale burch Mehrere befundet; die bloge Thati fache ber vorhandenen Erinnerung ift enticheibend; und biefe ift vorhanden, wenn auch nur ein Menfch fich erinnert. Es wird dies unferes Erachtens unwiberleglich burch Folgendes bewiefen. Wenn berjenige, welcher fich auf die unvorbenkliche Berjahrung beruft, noch fo viele Beugen batte, welche verfichern, weber felbft fich bes Begentheiles bes febigen Buftandes zu erinnern, noch über einen gegentheiligen Buftanb etwas von ihren Borfahren vernommen ju haben und nur Giner ber Beweiszengen fagte aus, bag er allerdinge felbft einen andern Buftanb tenne ober einen andern von feinen Borfahren in Erfahrung gebracht habe, fo murbe ohne 3meifel burch biefe einzige Ausfage bie Ausfage aller übrigen bem Beweisführer gunftigen Beugen wiberlegt und entfraftet, weil es eben an ber Unvordenklichkeit fehlt, sobald ein Mensch ba ift, ber fich eines anderen Buftandes in den letten zwei Denfchenale tern erinnert. - Auf das Alter ber Beugen, fofern daffelbe nur gu ihrer Beugniffahigfeit im allgemeinen binreicht, tommt bei bem Gegen: beweife burchaus nichts an, ba ja hier nicht, wie bei bem Sauptbeweife, irgend ein alter Buftand bargethan werben foll, welches allerdings nicht anbere, ale burch Beugen von hohem Alter gefchehen tann, vielmehr nur eine innerhalb Menschengebenken geschehene Thatsache zu beweisen ift;

<sup>1226)</sup> So von Pfeiffer a, a. D. Bb. 2, S, 74;

wodurch bie fortwahrende Erifteng eines folden Buftanbes aufgehob wird und welche, je neuer fie ift, umfomehr ber gum unvorbentlich Befige erforderlichen unverrudten Fortbauer bes von bem Berjahrend für fich behaupteten Buftandes entgegenfteht; baber Beugen von jebe Alter julaffig find, fobald baffelbe fie mur jur glaubmurbigen Ausfa über bas von ihnen zu verfichernde Factum befähigt. Rur ber Fall auszunehmen, wenn ber Beweisführer ben unvordentlichen Befit als v dem vom Gegner behaupteten Factum ber Unterbrechung bereits vo endet beweisen will; in diesem Kalle fann gwar biefes Kactum fell überhaupt nicht zum Gegenbeweise gebraucht werden; es ift aber etwaigen Aussagen ber Gegenbeweiszeugen von ihrer Wiffenschaft t Gegentheiles ohne beftimmte Beitangabe jene Befchrantung, mith auch das hiernach erforderliche Alter folder Beugen mohl zu berudfi Bas die Art der Ausfage der Gegenbeweiszeugen betri fo fommt es nur auf die Frage an, ob es hinreiche, wenn diefelben at fagen, von ihren Borfahren gehort zu haben, daß diefen ihre Borfahr das Factum der Entstehung des jegigen Buftandes ergabit hatten? I Buldffigteit folder Gegenbeweiszeugen, welche ihre Berficherung n auf Hörensagen beschranten, tann, ba auch bei bem Sauptbeweise unvordentlichen Berjahrung nach der flaren Bestimmung ber L. 2 D. 22. 3. die Buldffigfeit folder testes de auditu anerfannt ift, fc wegen des Grundfages der Gleichheit der Parteirechte feinen Zweifel ben. Bas die in Rede ftebende Frage betrifft, fo bangt folche mit ber reits besprochenen Frage gufammen, ob bei bem Sauptbeweise eine geme Sage, daß der gegenwartige Buftand ftete vorhanden gemefen fei, ern fen werben muffe. Ift auch jene Frage von une verneinend beantwol morben, fo liegt es boch auf ber Sand, bag wenigftens bei bem Beg beweise auf die Mittheilung deffen, mas die Zeugen von ihren Borfah als Mittheilung beren Borfahren uber die Entftehung bes jegigen ! ftandes vernommen haben, fobald die hierauf bezüglichen Ungaben f cielle Thatfachen enthalten, Sewicht gelegt werben muß. Denn me es auch im allgemeinen nur auf das Befteben bes gegenwärtigen ; standes mahrend zweier Menschenalter und ben Mangel ber Erinnern eines gegentheiligen Buftandes mabrend diefer Zeit ankommt, fo fu doch fcon die Unbestimmtheit des Zeitraumes, welchen zwei Denfch alter umfaffen, barauf, bag auch bie Mittheilung beffen, mas bie 3 gen als von ihren Borfahren ihnen als von deren Borfahren über Entftehung bes jegigen Buftandes mitgetheilt ausfagen, von Gewi fein muß, fobald die hierauf bezüglichen Thatfachen in eine Beit fall welche bie Grengen zweier Generationen, vorausgefest, bag bier ! gewöhnliche langfte Lebensziel, welches Denfchen gu erreichen pfleg alfo 70 ober 80 Sahre, bei beiden Generationen angenommen wi Wenn Buch fa 1927) bas Beugniß vom Sor

tares to bon or care

<sup>1227)</sup> Buchta a. a. D. G. 52 fig.

fagen bei bem Gegenbeweise als ein ius singulare in einer möglichst wer nig von ben allgemeinen Grundfaben abweichenden Beife aufgefast wiffen will und es baber nicht fur genugend halt, wenn bie beiben vernommenen Bengen ibre Kenntnig eines gegentheiligen Buftanbes nur auf einen und benfelben Gemabremann gurudführen tonnen ober wenn die angeführten Gewährsmänner den fraglichen Zustand nicht aus eigen ner Erfahrung, fondern nur burch Mittheilungen ihrer Beitgenoffen gefannt baben, fo icheint uns biefer Anficht baffeibe entgegenzufteben, was wir vorher gegen bie Nothwendigteit zweier Beugen gur Betundung. der memoria contrarii bemerkt haben. Die Thatsache der memoria contrarii ift vorbanden .. fobald fich auch nur ein Beuge bes gegentheiligen Buftandes aus eigener Erfahrung ober aus ber Mittheilung eines feiner Borfahren erinnert; die Unvordenklichkeit ift bann nicht vorhanden, ebenfowenig, als wenn blos einer ber Beweiszeugen gegen viele andere dem Beweisführer gunftige Beugen fich folbft ober aus ber Mittheilung eines feiner Borfahren bes gegentheiligen Buftanbes ober bes Anfanges bes gegenwartigen Buftanbes erinnert. Die Bermerfung bes Beugniffes als unerheblich bann, wenn bie angeführten Gewährsmanner ben frage lichen Buftand nicht aus eigener Erfahrung, sonbern nur durch Die theilungen ihrer Beitgenoffen gefannt haben, ift nicht zu rechtfertigen. Denn wenn es in L. 28. D. 22. 3. heißt: neque ex eis audisse, qui vidissent aut audissent, fo ift bei bem "aut audissent" ohne 3meifel an das gedacht, mas die Borfahren burch Mittheilung ihrer Beitgenoffen iber bie Thatfache des opus factum vernommen haben; benn auf bie unmittelbare Babrnehmung ber Borfahren über bas opus factum geht bas: "qui vidissent." b) Die Bulaffigtelt ber Urfunden bei dem Gegenbeweife gegen die unvordentliche Berjahrung wird von ben neueren Schriftstellern übereinftemmend anerkannt. Ginige altere Juriften waren allerbings ber Meinung, bag bier, wo lebiglich von menschlicher Erinnerung die Rede fei, nur die Aussage von Beugen gulaffig fein tonne 1928). Diefe Meinung beruht auf einer Bermechfelung des hauptbeweises mit bem Begenbeweise; burch jenen ift erft barguthun, bag ein Buftand vorhanben fei, welcher mahrend bes gangen in menfchlicher Erinnerung begriffenen Beitraumes positiv bestanden hat; hier macht alfo die Beziehung auf menschliche Erinnerung, ale Deagstab ber nothwendigen Dauer eines folden Buftanbes, einen mefentlichen Beftanbtheil bes Beweifes aus; ben Begenbeweis liefert aber jedes einzelne Kactum, aus welchem ein gegen. theiliger Buffand - fei es durch ben Unfang bes behaupteten ober beffen Unterbrechung - hervorgeht; auch hierbei ift zwar bas Erforberniß menfchlicher Erinnerung nicht außer Acht ju laffen, es bient aber nur jur Bestimmung bes Umfanges der Beit, innerhalb welcher fich das mi bem unvorbenklichen Befige unvereinbare Creignig jugetragen baben

<sup>1228)</sup> Diefe Meinung wiberlegt schon Boehmer, Ins eccl. Protestant. Lib. II. cap. 26. §. 42 sq. Siehe auch Pfeiffer a. a. D. Pb. 2, G. 77 fig.

muß; bas es fich ereignet habe, tann burch jebe Urt ber Rachweifu welche nur in jener Beitbeftimmung ihre außere Begrengung findet, b gethan werden; bieraus folgt alfe feine Befdrantung in Unfehung Beweismittel an und fur fich, fonbern nur rudfichtlich ber Erheblich thres Inhaltes, und ber eigenthamliche Bweck ber Begenbeweisführt wird ebensowohl erreicht werben, wenn burch irgend ein juriftifch gla wirdiges Bereismittel, als wenn insbefondere burch Beugenausfag bie innerhalb Menfchengebenten einmal ftattgefundene Nichteriften; in Frage ftebenben Buftanbes bargethan wirb. Die aus bem allger nen Erforberniffe bes Dangels menfchlicher Erinnerung hervorgebe Bestimmung bes Umfanges ber Beit, aus welcher allein gegenthei Greigniffe jum 3mede bes Begenbeweifes benutt werden fonnen, wi legt am ficherften ben von Danchen nur ungenugend beftrittenen 3 felsgrund, daß taum ein Beifpiel unvorbentlicher Berjahrung erift werde, wenn man alte Urfunden als Gegenbeweismittel berfelben laffen wollte. Denn bieraus ergiebt fich als feftes Princip fur Bebrauch der Urfunden ju diefem Brocke, baß folche ben Unfang jegigen Buftanbes ober ein bie ununterbrochene beffelben aufhebendes eigniß aus einer folchen Beit bemahrheiten muffen, welche innerhalb Grengen menfchlicher Erinnerung liegt. - Bei Streitigfeiten bon ander unabhangiger Staaten über die Landeshoheit ober bie Buffan Beit einzelner Sobeiterechte in einem gemiffen Begirte, welche gur terlichen Erörterung und Entichelbung, fei es infolge ber in ber & besacte angeordneten Austragalinftang ober infolge eines Comprom ber ftreitenden Staaten, gelangen, ift aus ben fruber fcon bei bem weife ber unvorbentlichen Berjahrung angeführten Grunden auch bem Begenbeweife eine Befchrantung bes Urfundenbeweifes auf Beit menschlicher Erinnerung unftatthaft. Cbenfo werben in fol Fallen Urtunden auch; wenigstens was bie altere Beit anlangt, oft einzigen zu Gebote ftebenden Beweismittel fein. e) Die Bulaffi bes Eibesantrages ift bei bem Begenbeweife viel weniger Bede unterworfen, als bei dem Bemeile der unvordenklichen Berjahrung es hier fich immer um einzelne bestimmte Thatfachen handelt, aus den entweder der Anfang des Befiges innerhalb ber zwei legten 2 fchenalter ober eine Unterbrechung bes Befiges mabrend biefer Beit, die Erifteng eines entgegengefesten Buftanbes, ber in jener Beit ir einmal vorhanden gewesen ist, hervorgeht.

D. Rechtliche Wirkung ber unvorbenklichen B
jahrung. Die bei weitem bestrittenfte Frage in bieser Lehre if
iber bie rechtliche Wirkung ber unvordenklichen Berjahrung, welche
ber Frage in sehr wesentlichem Zusammenhange steht, auf welch
Bechtsgrunde diese Berjahrungsart beruhe. Es eriftiren barüber
Hauptansichten. Nach ber einen ift die unvordenkliche Berjahrung
wahre Berjahrung, das heißt, es entsteht burch ihren Ablauf ebenso,
bei der Usucapion und der Klagenverjahrung, eine wirkliche Berander

bes Rechtszustandes, eine Erweiterung bes Bermogens burch ein neu erworbenes Recht 1229). Rach ber anderen begrundet fie blos die Betmuthung, bag in einer langft vergangenen Beit ein Recht burch einen wirklichen, nur in Bergeffenheit gerathenen Erwerbegrund entftanden fei, fo baf fle nicht gegenwartig ben Rechtszuftanb andert, fondern blos ben Beweis einer fruberen Menberung barbietet. Diefer letteren Unficht find nicht nur bie meiften alteren Juriften 1280), fonbern auch faft alle neueren Schriftfteller 1981). Indeffen verrath fich hier oft einis ges Schwanten in ber Beftimmung ber eigentlichen Wirtfamteit bes So bemerft Balett 1222), nachdem er ber unvorbentlichen Befiges. unvorbenflichen Berjahrung die Begeichnung einer allgemeineren Erwerbungeart, gegenüber ber fonftigen Acquifitivverfahrung, beigelegt hat, biefelbe erfete alle rechtmäßigen Erwerbetitel, fügt jeboch weiter bingu, daß biefe Berfahrung, da fie burch ben Gegenbeweis vernichtet werbe, far feine Erwerbungsart bilbe. Rach Eich born 1283) begrundet bie unvordentliche Berjahrung überhaupt bie Rechtevermuthung einer urfpringlich rechtmaßigen Erwerbung. In gleichem Ginne außern fich Dunter'1914) und Seim 1235). Dublenbruch 1936) fagt: Die sogenannte Immemorialverjährung burfe zwar nicht als ein besonderen Stund, Eigenthum zu erwerben, angefeben werden; doch ftanden die Grundfate, worauf fie beruhen, in genauer Berbindung mit ber Lehre bon der Erfigung; ber unvorbentliche Befig gelte fo viel, als die wirts liche Begrundung bes Rechtes; bie feit unvorbenflicher Beit fattgehabte Ausübung bes Rechtes trete an bie Stelle ber rechtlichen Begrundung beffelben; man pflege ben feit zwei Menfchenaltern bestehenden Buftand 416 fefte, jeden Gegenbeweis ausschließenbe Rorm gelten gu laffen. Shelling 1287), bavon ausgehend, baf die unvordenkliche Beit ihrem Allgemeinen Principe nach icon von bem romischen Prator als eine Rechtsbegrundung aufgenommen worden zu fein fcheine, bezieht fich gus nichft barauf, bag es nach ber L. 3. 6. 4. D. 43. 20. ebenfo gebalten

<sup>1229)</sup> Diese Ansicht wird besonders vertheidigt von Neller 1. c. p. 114. 115. Unterholgner, Berjährungslehre Bb. 1, §. 147. Pfeiffer a. a. D. Bb. 2, §. 19, S. 80—98. Bb. 7, S. 222 fig.

<sup>1230)</sup> Bgl, bie gabireichen Citate bei Pfeiffer a, a. D. Bb. 2, S. 81, Rote k.

<sup>1231)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 7, S. 233 fig. führt die neueren Schrifts keller und ihre Unsichten an. Hauptsächlich kommen bier in Betracht Schelling a. a. D. G. 17, 98 fig., 104. Urnbte, Beiträge S. 126 fig. Buchka a. a. D. S. 37 fig., 43. Savigny a. a. D. S. 528 fig. Friedlander a. a. D. Uhth. 1, S. 51 fig. Ubth. 2, S. 63 fig.

<sup>1232)</sup> Balett, Lehrb. bes Panbettenrechtes Ib. 1, §. 129.

<sup>1238)</sup> Eichhorn, Ginl. in bas teutsche Privatr. S. 163.

<sup>1234)</sup> Dunter, Lehre von ben Realloften S. 148.
1235) Heim, diss. de vera praescriptionis immemorialis indole. Marburg.
1828.

<sup>1236)</sup> Duhlenbrud, Panbettenrecht 28b. 2, §. 269.

<sup>1237)</sup> Schelling a. a. D. S. 17, 98 fig., 104.

merbe, bag bie Unvorbentlichteit bem Beweife ber rechtmäßigen Er bung gleichftebe. Sie fei zwar teine Berjahrung und begrunde teine Erwerbung; aber ihre Birtung fei boch, wie bei ben Berjaht gen, ebenfalls auf den Ginflug der Beit und die Bedingung des f gefesten Befiges begrundet und tomme endlich felbft bem Refultate ichelnbar mit ben Berighrungen überein, und fo fei es gefchehen, man, allmalig nur mehr biefe Wirtung berudfichtigenb, ber Unvorb lichteit ebenfogut als einer Erwerbsquelle von Rechten gebachte, als Diefes im eigentlichen Sinne nur bei ben gewohnlichen Erwerbea thun tonnte. Dbgleich alfo Unvordenflichfeit bem Principe gemäß ber Beweis eines erworbenen Rechtes fei, fo merbe biefelbe boch im tiven Rechte vermoge einer burchgehenden und allgemeinen Prarie ein Supplement der orbentlichen Erfigung angefeben, nur mit bem b tigen Unterschiede, daß bei den übrigen Berjahrungen ein Mange ursprunglichen titulus acquirendi angenommen, bei ber unvorbentli Beit aber eine causa prafumirt werbe, quae olim iam transtulerit d Arndte 1938) tritt in einer befonderen, hauptfachlich ber liegenden Streitfrage gewibmeten Abhandlung im Befentlichen ber führung Schelling's bei. Er bemertt vorerft, man fei gu gegangen, wenn man ber f. g. unvorbentlichen Berjahrung bie G Schaft einer Berjahrung gang abgesprochen habe; ber allgemeine Be von Berjahrung fei fo weit umfaffend, bag man jene auch bann bart subfumiren muffe, wenn auch ihre Wirtung nur in Begrundun Rechtevermuthung einer fruber eingetretenen rechtmäßigen Erwer beftebe, wodurch ber Befiger von bem Beweise ber Entftehung f Rechtes befreit merbe; immer liege barin die Erwerbung eines rechtl Bortheiles burch die fortgefeste Ausubung eines Rechtes und eine ftifch bedeutende Beranderung des Rechteverhaltniffes, welche burd Beitablauf bewirkt worden fei; indeffen fei dies im Grunde blos L Sobann führt er als die herrschende Deinung an, baf Befen ber unvordenklichen Berjahrung barin gefest werde, bag bal eine Bermuthung fur die rechtmäßige Erwerbung bes Rechtes ent daß der Befiger fo angefehen werde, als habe er auf rechtmäßige 2 bas fragliche Recht erworben. Er will aber babei nicht an eine muthung gedacht wiffen, welche nur vorlaufig bem Befiger Giche gemahre, durch den Beweis bes Gegentheiles aber immer noch ange ten und umgestoßen werden tonne, obgleich hierin gerade bas 2 einer gewöhnlichen Rechtsvermuthung befteht, und boch will er bie Anderen gebrauchte Bezeichnung jener Bermuthung ale praesumtio et de iure nicht als angemeffen gelten laffen, inbem ber Wegenbe welcher hier ausgeschloffen werbe, eigentlich nicht ber Gegenbeweis eine durch Unvordenklichkeit begrundete Bermuthung, fonbern viel gegen die Unvorbenklichkeit felbft fei, welche die Bermuthung begru

<sup>1238)</sup> Arnbie a. a. D. S. 126 fig.

folle, und hier von einer praesamtio iuris et de iure gu fprechen, micht paffenber mare, als wenn man überhaupt bas Refultat einer jeden ale gefchloffenen Beweisführung ober vielmehr ben Inhalt bes fich barauf grundenden rechtstraftigen Urtheiles, welches jenes Refultat befinitiv ausspreche, auf eine folche Prafumtion gurudführen wollte. Urnbts ertlart es fur eine contradictio in adiecto, ju behanpten, burch bie uns vorbenfliche Beridbrung merbe eine Bermuthung fruberen Rechtserwerbes begrundet; gegen biefe Bermuthung fei aber noch der Bemeis bes Begentheiles gulaffig, ba gerabe jur Bollenbung ber unverbenklichen Berjahrung vorausgeseht werbe, bag biefer Gegenbeweis nicht mehr geführt werben tonne. Go lange noch biefer Gegenbeweis gulaffig fet, tonne man nicht fagen, bag die Unvordentlichfeit des Beffges bewiefen fei; erft bann ftebe alfo bie Unvordentlichkeit bes Befibes unter ben ftreitenben Thetlen juriftifch feft, wenn nach gelungenem Beweise ein Begenbeweis entweber gar nicht verfricht ober nicht gelungen fei und nun nicht mehr zugelaffen werbe; in biefem Falle muffe der Richter bas Recht als moblermorbenes zuertennen und es fonne feine Rebe mehr bavon fein, bag nun noch von Seiten berfelben Begenpattet bie wirkliche Eristenz ber rechtlichen Erwerbung bestritten und Gegenbeweis bagegen Die Mufführung von Arnote ift fpeciell berfucht werben toune. gegen Pfeiffer gerichtet. Gofchel 1939) fpricht fich babin aus, ber Befit gelte fur Eigenthum, weil bas Gegentheil nicht erhelle; er muffe baber über Menfchengebenten binausreichen, ita, ut contrarii memoria non exstet; die unvordenkliche Berjahrung biene nicht, Rechte ju ermerben, sonbern Rechte ju fichern, beren Erwerbung nicht nachzuweisen fei. Sofden 1940) fpricht fich febr bestimmt fur bie Drafumtionstheorie dahin aus: bei ber unvordenklichen Berjahrung fei nicht bavon die Rebe, bağ burch ben Beitverlauf etwas erworben werden folle, fondern die un: borbentliche Berjahrung eines Rechtes begrunde nur bie Bermuthung eines anberweiten gesehmäßigen Erwerbes. Roghirt 1941) giebt zwar m, bağ man nach ben Beftimmungen bes romifchen Rechtes hierbei mobl von einer Beriahrung fprechen tonne, aber ohne bestimmte Requifite und Biefungen; nach dem tanonifchen Rechte und ben Reiches gefeten nimmt er an, bag ber in ber unvordenklichen Beriahrung lie gende Bergicht zugleich als Begrundung bes Rechtes fur ben Andern angefehen worden fei und lengnet bemnach, bag bas Institut eine Berjahrung fei er findet darin eine durch Berzicht und: Aufgebung entstanbene, wenigftens ftillschweigende Begrundung von Rechten. eulff 1242) fagt: wenn man annehme, bag bie f. g. Immemorialpras ftription gemeinrechtlich die juriftische Prafumtion eines rechtlichen Er-

<sup>1239)</sup> Sofdel, gerftreute Blatter Bb. 1, Ø. 373.

<sup>1240)</sup> Sofchen, Borlefungen über bas gemeine Civilrecht Bb. 1, S. 335.

<sup>1241)</sup> Roffirt, Civilrecht 286. 1, §. 49.

<sup>1242)</sup> Rierulff, Theorie bes gem. Civitrechtes Bb. 1, G. 55.

merbe, bag bie Unvordenklichkeit bem Beweife ber rechtmagigen Er bung gleichftebe. Sie fei zwar teine Berjahrung und begrunde teine Erwerbung; aber ihre Birtung fei boch, wie bei ben Berjah gen, ebenfalls auf ben Ginflug ber Beit und bie Bedingung bes gefesten Befiges begrundet und tomme endlich felbft bem Refultate fcelnbar mit ben Berichrungen überein, und fo fei es gefcheben, man, allmalig nur mehr diefe Wirtung berudfichtigenb, ber Unvor lichteit ebenfogut ale einer Erwerbequelle von Rechten gebachte, als Diefes im eigentlichen Sinne nur bei ben gewöhnlichen Erwerbs thun tonnte. Dogleich alfo Unvordentlichfeit bem Principe gemaf ber Beweis eines erworbenen Rechtes fei, fo werbe diefelbe boch im tiven Rechte vermoge einer durchgehenden und allgemeinen Prari ein Supplement der ordentlichen Erfigung angefeben, nur mit bemi tigen Unterschiede, bag bei ben übrigen Berjahrungen ein Dange ursprunglichen titulus acquirendi angenommen, bei ber unvorbenel Beit aber eine causa profumirt merbe, quae olim iam transtulerit d Arndte 1938) tritt in einer besonderen, hauptfachlich ber liegenden Streitfrage gewidmeten Abhandlung im Befentlichen ber führung Schelling's bei. Er bemertt vorerft, man fei gu gegangen, wenn man ber f. g. unvordenklichen Berjahrung bie & Schaft einer Berjahrung gang abgesprochen habe; ber allgemeine Bi von Berjahrung fei fo weit umfaffend, daß man jene auch bann bari fubfumiren muffe, wenn auch ihre Wirtung nur in Begrundun Rechtevermuthung einer fruber eingetretenen rechtmäßigen Erwer beftebe, wodurch der Befiger von dem Beweise ber Entftehung Rechtes befreit werde; immer liege barin die Erwerbung eines rechtl Bortheiles durch die fortgefeste Ausubung eines Rechtes und eine ftifch bedeutende Beranderung des Rechteverhaltniffes, welche burd Beitablauf bewirkt worden fei; indeffen fei dies im Grunde blos 2 Sodann führt er ale die herrichende Meinung an, bag Wefen der unvordenklichen Berjahrung barin gefeht werde, daß bal eine Bermuthung fur die rechtmäßige Erwerbung bes Rechtes ent daß der Befiger fo angefehen werde, als habe er auf rechtmäßige 2 bas fragliche Recht erworben. Er will aber babei nicht an eine muthung gedacht wiffen, welche nur vorlaufig bem Befiger Siche gemahre, durch den Beweis des Gegentheiles aber immer noch ange ten und umgestoffen werden tonne, obgleich hierin gerade bas 2 einer gewöhnlichen Rechtsvermuthung besteht, und boch will er bie Anderen gebrauchte Bezeichnung jener Vermuthung als praesumtio et de iure nicht als angemeffen gelten laffen, indem ber Begenbe welcher hier ausgeschloffen werde, eigentlich nicht ber Gegenbeweis eine durch Unvorbenflichkeit begrundete Bermuthung, fondern viel gegen die Unvordentlichteit felbft fei, welche die Bermuthung begru

<sup>1238)</sup> Arnbte a. a. D. S. 126 fig.

folle, und bier von einer praesumtio iuris et de iure gut fprechen, nicht paffenber mare, als wenn man überhaupt bas Refultat einer jeden abgefchloffenen Beweisführung ober vielmehr ben Inhalt bes fich barauf grundenben rechtetraftigen Urtheiles, welches jenes Refultat befinitiv ausspreche, auf eine folche Prajumtion gurudführen wollte. Arnbts erklart es fur eine contradictio in adiecto, au behanpten, durch bie uns vorbentliche Beriabrung merbe eine Bermuthung fruberen Rechtsermers bes begrundet; gegen biefe Bermuthung fei aber noch der Beweis bes Gegentheiles gulaffig, ba gerabe jur Bollenbung ber unverdenklichen Berjahrung vorausgefeht werbe, bag biefer Gegenbeweis nicht mehr geführt werben tonne. Go lange noch biefer Gegenbeweis zulaffig fei, tonne man nicht fagen, daß die Unvorbentlichteit bes Befiges bewiefen fei; erft bann ftebe alfo die Unporbentlichteit bes Befibes unter ben ftreitenben Theilen juriftifch feft, wenn nach gelungenem Beweise ein Gegenbeweis entweber gar nicht verfucht ober nicht gelungen fei und nun nicht mehr zugelaffen werbe; in biefem Salle muffe ber Richter bas Recht als mohlerworbenes zuerkennen und es konne keine Rede mehr bavon fein, bag nun noch von Seiten berfelben Begenparter bie wirkliche Erifteng ber rechtlichen Erwerbung bestritten und Gegenbeweis bagegen Die Ausführung von Arnote ift fpeciell verfucht werben fonne. gegen Pfeiffer gerichtet. Gofchel 1239) fpricht fich babin aus, ber Befit gelte fur Eigenthum, weil bas Gegentheil nicht erhelle; er muffe baber über Menfchengebenten binausreichen, ita, ut contrarii memoria non exstet; bie unvorbentliche Berjahrung biene nicht, Rechte ju ermerben, fonbern Rechte ju fichern, beren Erwerbung nicht nachzuweisen fei. Sofchen 1240) fpricht fich febr bestimmt für die Prasumtionstheorie babin aus: bei ber unvordenklichen Berjahrung fei nicht bavon die Rebe, baf burch ben Beitverlauf etwas erworben werden folle, fondern die unborbenfliche Berjahrung eines Rechtes begrunde nur bie Bermuthung eines anderweiten gefegmäßigen Erwerbes. Roghirt 1941) giebt gwar ju, bag man nach ben Beftimmungen bes romifchen Rechtes bierbei wohl von einer Berjahrung fprechen fonne, aber ohne bestimmte Requifite und Biefungen; nach bem tanonifchen Rechte und ben Reichsgefeten nimmt er an, bag ber in ber unvorbentlichen Berjahrung lie gende Bergicht zugleich als Begrundung bes Rechtes fur ben Andern angefeben worben fei und lengnet bemnach, bag bas Inftitut eine Beriahrung fei; er findet darin eine durch Berzicht und: Aufgebung entstanbene, wenigstens ftillichmeigenbe Begrundung von Rechten. aulff 1242) fagt: wenn man annehme, bag bie f. g. Immemorialpras fription gemeinrechtlich die juriftifche Prafumtion eines rechtlichen Er-

<sup>1239) 6 8</sup> fcel, gerftreute Blätter 26. 1, 6. 373.

<sup>1240)</sup> Sofden, Borlefungen über bas gemeine Civilrecht 28b. 1/ S.335.

<sup>1241)</sup> Rofhirt, Civilrect 28b. 1, S. 49.

<sup>1242)</sup> Rierulff, Theorie bes gem. Civilrechtes Bb. 1, G. 85.

werbes begrunde, fo fei biefelbe fein befonderer Erwerbegrund, fe vertrete nur die Stelle des gewöhnlichen Entftebungsgrundes ob Beweis ihrer Erforberniffe gelte als Beweis eines wirklichen Er grundes. Phillips 1943) fiellt fie der Gewohnheit gleich. 9 renbrecher 1944) finbet ben allgemeinen, aus ber Natur ber scriptio immemorialis hergeleiteten Grund fur die Unnahme be barin, bag, ba fie eine praesumtio iusti tituli fei, fie auch bie prae legis enthalte. Schmidt von Ilmenau 1245) fest ben Unte ber romifchen vetustas von allen abnlichen Instituten barin, ba factifche Buftand einer Sache, wenn ibm bas Prabicat einer w jutomme, ale ein gefetlich entstandener betrachtet werde, " und bef hiernach die Birtung ber vetustas babin, daß "ber burch fie ge Buftand ale ein rechtmäßiger angefeben werbe und bie Schugmitte folden babe." Buch la 1246) ertlart fich fur bie Prafumtionst welche die Prafumtion eines rechtlichen Erwerbes als Folge bes bentlichen Befiges betrachte, als bas fur bie Entwickelung bet welche im heutigen Rechte von dem unvorbentlichen Befibe gelten Buhaltende Grundprincip. Savignp 1947), nachdem er bie Sauptanfichten referire und die Grunde bafur, bag bie unvorbe Berjahrung eine wirkliche Berjahrung fei, fur unerheblich erachtet, erftens der allgemeine Berjahrungsbegriff, welcher auf fie paffen grundlos und verwerflich fei, fodann aber ber im fanonifchen bavon gebrauchte Musbrud praescriptio nichts über bie Ratt Rechteinftitutes beweifen tonne, weil Diefer Musbrud unter ben fluffe eines unachten Sprachgebrauches gewählt fei, enticheibet fi folgenden Brunden fur bie Prafumtionetheorie. "Das romifche in welchem biefes Inftitut feinen Urfprung habe, tonne es nicht al Art von Erfigung gebacht haben, da in mehreren Fallen feiner 2 bung weber ein Befig jum Grunde liege, noch ein Privatrecht erm fondern nur ein öffentlicher Buftand ale rechtmäßig gegrundet fest Satte man wirklich eine Urt ber Erfigung in ben Falle fubren wollen, worin jest bie unvordenfliche Beit gilt, fo mare naturlicher gewesen, ale eine bestimmte, nur hinreichend lange Be gufchreiben, etwa 100 Jahre, die man als Berjahrungszeit im f fchen Rechte ohnehin fcon fruber angewendet babe. Dag man nicht that, sondern eine Beit von unbestimmter Dauer, also verfe von allen bekannten Berjahrungen, vorfchrieb, zeige beutlich, ba gwar einen ahnlichen Bortheil, wie burch Erfigung, erreichen namlich die Feststellung schwankenber Rechteverhaltniffe, aber auf

<sup>1243)</sup> Phillips, teutsches Privatrecht §. 119, 286. 1, S. 120 (3. v. 1846).

<sup>1244)</sup> Maurenbrecher, teutsches Privatrecht Bb. 1, G. 701, 2. 1245) Schmibt pon Ilmenau, civil. Abhanblungen G. 174, 1

<sup>1246)</sup> Buchta a. a. D. S. 37 fig., 43. 1247) Cavigny a. a. D. S. 528 fig.

gang anderen Bege. Endlich, wenn wirklich eine gegenwartige Bem anderung burch unvordentliche Beit bewirtt werben follte, fo mußte boch itgend ein Beitpunkt bafür angegeben werben tonnen; ein folder fei aber bier gar nicht ju finben, man mochte benn etwa ben Eob bes letten Beugen, welcher ben entgegengefesten Buftanb getannt hatte, als einen folden Beitpunkt anfeben wollen. Das mabre Berhaltnig zur Erfigung fei alfo diefes. Die Erfigung fei wirklich, ihrer Natur nach, dazu bestimmt, ein neues Recht gu begrunden, obgleich fie in vielen gallen auch bagu bienen fonne, einen langft vollzogenen Erwerb, beffen Beweis nur verloten ift, gegen Anfechtung ju fichern. Umgetehrt folle die unvordent lice Beit, nach ihrer Natur, einen fruber vollendeten Erwerb gegen Un= fectung fichern, obgleich fie in einzelnen Fallen durch ihre, allerdings nicht unfehlbare Bermuthung auf abnliche Beife, wie durch eine Menberung des Rechtszustandes, wirten tonne. Bo fie auf biefe Beife wirten tonne, habe fie weniger innere Bermanbtichaft mit ber Erfigung, als mit bem rechtstraftigen Urtheile. Denn auch biefes fei baju befimmt, das wirklich vorhandene Recht nicht ju andern, fondern gegen jebe funftige Unfechtung ju fichern; bennoch bewirte es in einzelnen Fallen (wenn ihm ein Jrethum des Richters gum Grunde liege) eine mahre Menderung des Rechtszuftandes. Das prattifche Intereffe biefer Streitfrage fei nicht felten unrichtig aufgefaßt worden. Es beftebe erft: lich barin, bağ ein neues Gefet, welches für fegend ein Rechteverhaltnis alle Berjahrung unterfagt, auf bie unvorbeneliche Beit, welche teine Berjahrung fei, nicht bezogen werden burfe. Indeffen muffe biefe Regel boch mit Borficht angewendet werden. Denn ba es fich in einem folden Falle lediglich um die Auslegung bes neuen Gefetes handele, fo tomme es nicht fowohl barauf an, ob die unvordentliche Beit in bet That eine Berjahrung fei, als barauf, ob diefer Gefengeber fie fur eine Berjahrung angefehen habe. 3meitens folge aus der Prafumtions. theorie, bag gegen ben Ablauf ber unvordentlichen Berjahrung feine Restitution moglich fel, ba eine folche überhaupt nur gegen Menderungen bes Rechtszustandes, nicht gegen blofe Bermuthungen, nachgefucht wer-Bon Erheblichkeit fei inbeffen biefe Folgerung nicht, ba auch ichon gegen wirkliche Rlagenverjahrungen, wenn fie nur wenigftens 30 Jahre betragen, alle Restitution ausbrucklich untersagt sei. wichtigfte Folge aber liege barin, daß gegen bie unvordentliche Beit, als eine blofe Bermuthung, noch immer ein Beweis bes Gegentheiles gus laffig fei, auftatt daß von einem folden gegen die vollendete Erfigung ober Rlagenverjahrung niemals die Rede fein, tonne. Diefer wichtige Sat fei jedoch naber zu bestimmen, ba er auf mancherlei Weise miß= berfanden worden fei. Es fei in biefem Sage nicht die Rede von bem birecten Gegenbeweise barauf gerichtet, daß der ftreitige Beffy nicht in den beiben letten Menfchenaltern ununterbrochen vorhanden gemefen Denn wenn biefer geführt wird, fo fei der unvordentliche Befit gar nicht vorhanden, also auch nicht bie durch ihn bedingte Bermuthung,

alfo tonne auch nicht bavon bie Rebe fein, biefer Bermuthung burch Beweis ibre gewöhnliche Kraft zu entziehen. Diefer Begenbeweis fei auch gegen bas behauptete Dafein einer Tradition ober Ufucapion w taffig, welche boch gewiß mabre Rechtserwerbungen feien. Roch weniger burfe behauptet werden, bag biefer birecte Begenbeweis, wenn er jest miklang und baber bie unvordenfliche Beit mit ihren Rolgen rechteftiaf: tig anerkannt wurde, kunftig von Neuem versucht werben konnte, wil Durch biefe Behauptung boch nur eine Bermuthung vorhanden fei. werde. Die felbftftanbige Birefamfeit bes rechtefraftigen Urtheiles ver tannt, bei welchem es gang gleichgiltig fei, ob es burch eine Bermuthung, burd einen mabren Beweis ober felbft burch einen irrig angenommenn Beweis veranlaßt worben war. Der mabre Sinn jenes Sates besteht darin, daß der Gegenbeweis die aus den letten zwei Denschenalten bervorgebende Bermuthung burch folche Thatfachen enteraften barf, welche aus einer noch früheren Beit bergenommen finb. nun, worin diefe alteren Thatfachen befteben mußten, um zu bem ermabn: ten Brede tauglich zu fein. Die aus bem ununterbrochenen Buftanbe bet awei letten Menichenalter bergenommene Bermuthung, daß in irgend einer fruberen Beit ein Rechtsgrund Diefes Buftandes eingetreten fti, tonne nun guvorderft nicht burch ben Beweis entfraftet werben, baf in irgend einem fruberen Beitpunfte bas Gegentheil jenes Buftandes with lich einmal stattgefunden bat (also burch bas bloge contrarium), ba ber vermuthete Rechtezuftand nach jenem Beitpuntte eingetreten fein tonn, fo daß deffen Unnahme mit jenem geführten Beweife gar nicht im Bi Bang entscheibend fur biefe Behauptung fei bie romb fche Gefenftelle 1248), nach welcher Gemeindewege als öffentliche geltu, wenn fie nur überhaupt als Bege über Menfchengebenten bestanden haben, obaleich man weiß, daß der Boden berfelben in irgend einer allt ren Beit als Telb von ben einzelnen Eigenthumern benust murbe, folglid bamale nicht die Bestatt eines Weges batte. Aber auch wenn man nicht blos bas Gegentheil des jenigen Buftanbes, fondern beffen Ent ftebung in jener alteren Beit beweife (bas initium), fo fet auch biefet at fich noch nicht hinreichend jur Biderlegung ber aus ber unvordentlichen Beit entfpringenben Bermuthung. Denn fei die bewiesene Entftehung zine rechtmaßige, fo fei bas Recht gewiß, felbft ohne unvordentliche Beil Sei fie eine unrechtmäßige, fo fei badurch nicht bie Doglichkeit ausge foloffen, daß nachber ein Rechtsgrund hinzugetreten fei, und eben auf beffen Unnahme gebe ja bie in ber unvordentlichen Beit liegenbe Ber Daffelbe muffe um fo mehr gelten in ben noch baufigent Ballen, worin zwar die Entstehung bewiesen werde, aber fo, daß es babei ungemiß bleibe, ob biefelbe rechtmäßig mar ober nicht. Daber werbt tin folder Beweis nur bann als Wiberlegung ber Bermuthung gelten the nen, wenn durch ihn nicht nur die unrechtmäßige Entftehung felbft gewiß

<sup>1248)</sup> L. 3. pr. D. 43. 7.

fei, sondern auch deren fortgehender ununterbrochener Causalzusammenbang mit dem in die zwei letten Menschenalter fallenben Buftande. Es leuchte von felbit ein, wie ichmer ein folder Beweis fei und wie er um fo fcwerer merben muffe, je entfernter ber Beitpuntt jener bemiefenen Entftehung in der Borgeit liege." - Pfeiffer, der Sauptvertheis biger ber anderen Anficht, daß bie unvordenkliche Berichrung eine Art wirtlicher Berjahrung, mithin ein Mittel der Erwerbung von Rechten burd ben Beitablauf, und von ber gewöhnlichen acquisitiven Berjahrung nur in Unfebung ber bagu erforberlichen Dauer biefes Beitablaufes mes fentlich verschieden fei, balt bie entgegengefeste Unficht fur von ausdrudlicher gefetlicher Beftimmung ganglich entblogt, indem fich in ben Befegen felbft auch nicht ber geringfte Unlag zu ber Borausfegung finde, bas man bei ber mit bem unvordentlichen Befite verbundenen Birtung von der Ibee eines bemfelben vorausgegangenen fpeciellen Rechtsgrun: Des bes Befiges ausgegangen fei ober baraus nur bie Bermuthung bes Dafeins eines folden gefolgert babe. Dies vorausgefest, werbe, fowiel die Wirkung des unvordentlichen Befiges betrifft, dafur 1) icon in ben romifchen Befegen felbft gerade berfelbe Befichtspunft angegeben, mor: auf im allgemeinen die Einführung der Usucapion ale Mittel der Gis genthumsermerbung beruhte 1249). Diefem Gefichtspunfte entfprachen nun aber 2) biejenigen Musbrude volltommen, in welchen bie romischen Gefete von der rechtlichen Wirtung des unvordentlichen Befites fprechen. Eine Bafferleitung, welche über Menschengebenten besteht, folle ber vermoge eines besonderen Rechtsgrundes errichteten gleichgeachtet merben: iure constituti loco habetur, ihr folle die lange Dauer Anspruch auf gerichtlichen Schus verleihen : cui auctoritatem vetustas daret, ber: glichen mit: si qua opera publica auctoritate facta sint --- in eadem causa esse ea, quorum memoriam vetustas excedit. Borgualich ent: fceibend fei aber bie Bufammenftellung der vetustas mit den übrigen Arten ber rechtlichen Begrundung einer Gervitut auf bas tiefer gelegene Grundstud in L. 2. pr. D. 39. 3.: Tris sunt, per quae inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas, woran sich dann die Worte anschließen: quae semper pro lege habetur. Die Unvordenflichkeit bes Befibes werde in allen Stellen offenbar als ein unmittelbater Grund ber Rechtszuständigkeit behandelt, und nicht blos als Mittel, um baraus bie Borausfebung eines wirklich vorhandenen fonftigen Titels abzuleiten. 3) Auch bas tanonische Recht und die Reichsgefete erforderten die Ans nahme einer felbstftandigen Wirtfamteit bes unvorbentlichen Befiges, indem fie benfelben gang ausbrudlich als Battung ber Berjahrung be-Endlich 4) ftebe es mit der rechtlichen Ratur einer Bermuthung geradezu im Biberfpruche, biefelbe als Birfung ber unvor-

XII.

39

<sup>1249)</sup> L. 2. pr. D. 39. 3.: vetustas, quae semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium causa, verglichen mit ber von ber Usucapion sprechenben L. 1. D. 41. 3. Pr. Inst. II, 6. L. 5. §. 1. D. 41. 10.

benklichen Berjahrung ju behandeln. Speciell gegen Arnbts richtet fich die Ausführung von Pfeiffer 1250) in folgenden Puntten. Arnbte macht ale hauptgrund bafur, ben Gebanten an eine Gleiche ftellung ber unvorbentlichen Berjahrungszeit ber Erfipung gang fallen ju laffen, geltenb : es mußte, wenn burch den unverbenflichen Befis eine neue Erwerbung eines Rechtes bewirft worden fein follte, fur diefe Erwerbung irgend ein Zeitpunft ihrer Bollendung angenommen werden; als ein folder Beitpunkt tonne nur der Augenblid bezeichnet werben, in welchem bas legte Beweismittel, burch welches noch ein bestimmter Anfang bes fraglichen Befiges batte erwiefen merben tonnen, ju Grunde ging; es mare aber gemiß fonderbar, von folden Umftanden bie Erwerbung eines Rechtes abhangen ju laffen. Pfeiffer giebt letteres gu, halt aber jene Beitbeftimmung gar nicht ben Berhaltniffen angemeffen, sondern es fei hierbei nur angunehmen, daß die Unvordenklichkeit bereits gu ber Beit vorhanden fein muffe, woldie Befigausubung unterbrochen ober mittelft bes erhobenen Proceffes ftreitig geworben ift. Ein anderes, fehr icheinbares Argument gegen bie Sleichftellung ber unvordentlichen Berjahrung mit ber bestimmten Berjahrung, bag namlich bei biefer er wiefen werden moge, bag bis zu einem bestimmten Beitpunkte bas frage liche Recht einem Unberen jugeftanben und ber jegige Pratenbent ben Befit beffelben ohne bas Recht felbft erworben habe, und bennoch jest, nachdem ber Befit mahrend bestimmter Beit ununterbrochen fortgefest worden, bas Recht burch ben fortgefesten Befig erworben fei, mabrend bas Wefen ber unvorbentlichen Berjahrung eben barin beftebe, bas bas Recht ale erworben in unvorbentlicher Beit, aber nicht burch biefetbe, angunehmen fei, balt Dfeiffer fur unerheblich in Ermagung, bag bie babei vorausgefeste Berichiebenheit beiber Berjahrungsarten, nur mit Ausnahme ber Dauer bes Beitablaufes, gar nicht eriftire, indem auch bei ber unvorbenklichen Berjahrung ber Fall eintreten tonne, bag ein Beitpunkt erwiefen werben tonne, wo bas fragliche Recht einem Unberen zustand und bennoch jest biefes Recht als bem Befiger burch ben fortgefehten Befit erworben betrachtet wird, fofern nur jener gegen theilige Buftand in einen Beitraum jenfeit zweier Menfchenalter (wie bei ber bestimmten Berjahrung jenseit 10, 20, 30 ober 40 Jahre) faut. Gegen die Ausführung von Savigny, welche das praktische Interesse der Streitfrage, ob die unvorbentliche Berichrung eine wirkliche Ber jahrung und Erwerbeart von Rechten fei ober blos eine Bermuthung für die rechtmäßige Erwerbung und Entftehung eines Rechtes begrunde, betrifft, bemeret Pfeiffer 1951) folgendes. Rach Caviany folle bas praftifche Intereffe 1) barin bestehen, bag ein neues Befet, welches für irgend ein Rechteverhaltniß alle Berjahrung unterfage; auf die unvorbenkliche Beit, welche teine Beriabrung fei, nicht bezogen werben

<sup>1250)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. 7, S. 237 fg. 1251) Pfeiffer a. a. D. Bb. 7, S. 242 fg.

barfe, wobei es inbeffen, ba es fich in einem folden Ralle lediglich um Die Auslegung eines neuen Gefehes banbele, nicht fomobl barauf ankomme, ob die unvordenkliche Zeit in der That eine Berjährung fei, als darauf, ob biefer Gefengeber fie fut eine Beriabrung angefeben babe. Rach Pfeiffer's Bemerkung fallt, da gerade diefes immer und allein entfcheibe, bamit biefe Regel im prattifchen Intereffe vollig hinweg. Das prattifche Intereffe bestehe nach Savigny ferner 2) barin, das gegen ben Ablauf ber unvordentlichen Beit teine Reftftution moglich fei, ba eine folde überhaupt nur gegen Aenberungen bes Rechtsauftandes, nicht gegen blofe Bermuthungen, nachgesucht werben tonne. Pfeiffer bemertt bagegen, bag, ba Savigny felbft bingufuge, biefe Folgerung fei nicht von Erheblichteit, ba auch icon gegen wirtliche Rlagenverjabrungen, wenn fie nur wenigftens 30 Jahre betrugen, alle Reftitution verfagt fei, hiermit auch bas bei biefer Folgerung verausgefeste prattifche Intereffe verschwinde. 3) Die wichtigfte Folge liegt nach Ca= wigny barin, bag gegen bie unvorbentliche Beit als eine bloge Bermuthung noch immer ein Beweis bes Gegentheiles julaffig fei. Savigny dies verftehe, ift bereits vorher ausführlich vorgetragen worden. Pfeiffer pflichtet nun gwar der Ausführung Gavigny's über ben mahren Sinn biefes Sages, ber barin bestebe, daß ber Gegenbeweis die aus ben legten zwei Denichengltern bervorgebenbe Bermuthung burch folde Thatfachen entfraften burfe, welche aus einer noch fraberen Beit bergenommen feien, bag aber ein folder Beweis nur bann ats Biberlegung ber Bermuthung gelten tonne, wenn burch ibn nicht mur bie unrechtmäßige Eneffehung felbft gewiß fei, fonbern auch beren fortgebenber ununterbrochener Caufalgufammenhang mit bem in bie gwei letten Denfchenalter fallenben Buftanbe, bei, weicht jedoch barin ab, baf er die Bulaffung eines Gegenbeweises barüber, baf ein Berhaltniß folder Art in einem fortgebenden ununterbrochenen Caufalaus fammenhange mit dem in Die zwei lesten Menfchenalter fallenden Bu-Rande fattgefunden haben, nicht ale Folge der bem unvordentlichen Befibe gutommenben Bermuthung betrachtet, fonbern von biefem Gegenbeweife gang baffelbe als geltenb aufieht, mas Savigny von bem birecten, barauf, baf ber ftreitige Befit nicht in ben beiben letten Denfcengltern ununterbrochen vorbanben gemefen fei, gerichteten Gegenbeweife fagt, bag namlich, wenn biefer geführt werbe, ber unvorbentliche Befit (bes mittelft beffelben zu erwerbenben Rechtes) gar nicht vorbanben fei, alfo auch nicht bie burch ihn bebingte Bermuthung; benn bei jener Bulaffung fei bas eigentlich Entscheibende ber Uebergang bes Bufandes einer unrechtmäßigen (jum Erwerbe burch unvordentlichen Befis nicht geeigneten) Entftehung in bie Periode ber zwei lesten Denfchenalter: es reiche alfo in diefe berüber ber Dangel eines folden rechtlichen Befigstandes, wie er gur Begrundung ber unvordentlichen Berjahrung erfarbert wirb, und es fei bamit bas Borhanbenfein eines innerhalb ber von bem positiven Beweise bes unvorbentlichen Befiges ju umfaffenben 39 \*

Beriode liegenden contrarium dargethan, wodurch unzwelfelhaft bieft Beweis befeitigt werbe, moge man nun bie Birtung bes unverbentlichn Befibes als Berjahrung, als Reftftellung eines Erwerbegrundes ober als Bermuthung eines rechtmäßigen Erwerbes bezeichnen. Auch biet aff falle bas prattifche Intereffe ber vorliegenden Streitfrage binmeg um es bleibe bemnach gar tein foldes prattifdes Intereffe abrig. Pfeiffer filmmt baber ber Meußerung Scheiling's (1889) bet: es fei bem Refut tate nach gang baffelbe, ob man fage: ein erworbenes Recht werbe burch Unvordenklichkeit bemiefen, ober: ein Recht werbe burch Unvordenklich Leit erworben, und ba lettere benfelben ftetigen Befig vorausfete, wie Die gewöhnlichen Berjahrungen, fo fei burch die Ausbildung ber Unver bentlichteit als eines, wiewohl normalen Supplements ber orbentliche Erfibung, wofür allerdings eine conftante Prapis fpreche - und bie fei es, welche hier ben Ausschlag gebe - auf die Lehre berfelben fein Schablicher Ginflus mehr ju befürchten, indem man bes Principes fic bewußt bleibe, und eben daburch jebe nachtheilige Rudwirfung biefet allmaligen Bendung auf die Beftimmung ber Grengen ihres Umfanget und ihrer Birfung befeitigt fei. - Bir tonnen feiner von beiben Anfichm unbebingt beitreten und Rellen unfere abmeichenbe Meinung in folgen bem bar. 3m romifden Rechte ift ber unvorbentliche Befft frim Berjahrung; er wird nirgends baju gerechnet. Er findet bort ledigila bei publiciftifden Berbaltniffen fatt, wie Cavianp ausführlich noch Er vertritt bort die Stelle einer lex, einer von der bid gewiefen bat. ften Staatsgewalt ausgegangenen Borfchrift ober Anordmung. Go bei urfprunglich auf Privatboben angelegten Begen, welche, wenn fie bud unvorbenfliche Beit als Bege befteben, ju Gemeinbewegen, alfo ju vine publicae werden 1953), ebenfo als wenn fie burch die Staatsgewalt und auf offentlichem Grund und Boben angelegt worden maren. Gbenfo bei funftlichen Anlagen gegen bas Regenwaffer, welche rechtmaßig gield bei ber Grundung einer Stadt burch bie Dbrigfeit, welcher biefe Grin bung übertragen ift, alfo vermittelft ber lex coloniaris, in ber folge abet burd bie hochften Staatsgewalten, ben Raifer ober ben Senat ft fcheben tonnten 1984). Die unvordentliche Beit, feit welcher eine folde Anftalt befieht, vertritt jeboch bie Stelle ber lex, alfo überhaupt eine von ber bochften Staatsgewalt ausgegangenen Borfdrift 1285). Enblid bei öffentlichen Bafferleitungen vertritt bie unborbentliche Beit bie Ste bes faiferlichen Refcriptes, wodurch Jemandem ber Privatgenuf and einer folden aus Gnabe gemabrt werden tounte, alfo auch hier wiede bie Stelle einer Rechtsnorm. Die unvordentliche Beit erfcheint fomit bei ben Romern als eine Rechtsnorm, als ein hertommen ober Gewoft

<sup>1252)</sup> Coelling a. a. D. G. 204,

<sup>1283)</sup> L. 3. pr. D. 43. 7.

<sup>1254)</sup> Bal. Die in Rite 1138 angeführten Stellen.

<sup>1255)</sup> L. 1. S. 23. D. 39. S.: vetustatem vicem legis tenere. L. 2. F. D. coil.; vetustas, quae semper pro lego habetur.

beithrecht in publicifischen Berbaltniffen. Diefer Sharafter berfelben als Rechtenorm, wird beutlich genug bezeichnet burch bie Ausbruche "vetustatem visem legis tenere" nab "vetustas, quae semper p're lage habetur." Dag fie nicht bei Gains 1256) unter ben Rechte mormen, quae legis vicem obtinent, aufgeführt marben ift, fowenig wie in ben Inflitutionen 1257), erklart fich barque, bag die Eintheilung ber Rechtsnormen in lex und id, quod legis ricem obtinet, sic nur auf bas jus seriptum im grammatifchen Ginne, auf bas fchriftlich aufgezeichnete Salten wir biefen Charaftes ber unvordentlichen Beit als Rechtsnorm feft, fo tonnte von einer baraus entfpringenben blogen Bermuthung für den rechtmäßigen Erwerb, gegen welche noch irgend ginmal ein Gegenbeweis julaffig fein tonnte, bei ben Romern teine Rede Die unvordenkliche Zeit hatte als Rechtsnorm gleiche Kraft und Wirfung mit der lex oder sonftigen Borfchrift oder Anordnung der hochften Staatsgewalt, beren Stelle fie vertrat. Im tanonifden Rechte fowle überhaupt im Mittelalter hat man aber diefen Charafter der, unverdenklichen Beit als Rechtsnorm mit dem der Berjahrung vermifcht, und vermengt. Der Brund Diefer Bermifchung liegt in bem Dereits mehrfach erwahnten Umftande, bag im Mittelalter in Teutschland die Staatsgewalt sowohl im gangen als die einzefnen Sobeitsrechte als lebenfabiges Dbject betrachtet murben, melde nicht nur ber Raifer den Reichoffanden über gange Territorien unmittelbar verlieb, fondern melde auch die Reichsftande wieder weiter an ihre Bafallen und Untermanen verliehen. Diefer Grundfas wurde auch auf die Kirchengewalt sond die einzelnen darin begriffenen Befugnisse ausgedehnt und die Aus-Debnung beffelben bierauf lag umfoweniger farn, als die Raifer ebenfo mie Grafichaften und Bergogthumer, auch Abtelen und Bisthumer ju Leben gaben 1958). An allen eigentlich in ber bochften Ctaatsgewalt ober Rirchengewalt begriffenen Befugniffen war, wie beren Lebnbarteit ergiebt, eine rechte Gewere, mithin auch ein Befit möglich; man wew bete im tanonifden Rechte die Grundfate vom Quafibelite barauf ans Se wurden dadurch auch Gegenstände der Verjährung und zwar auch der erwerbenden Berjahrung. Die unvordentliche Berjahrung wird mum im tanenifden Rechte ausbrudlich als eine praescriptio bezeichnet. Bur Annahme einer derfelben von den übrigen Berjährungsarten abweichenden Natur, abgesehen von der langen Dauer, giebt aber bas tonenifche Recht feine Berenlaffung. Es war auch gang confequent, nachdam einmal die Staatsgewalt somohl als die Kirchengewalt und die singelnen darin begriffenen Befugniffe als Gegenstande bes Befiges und mithin auch des Privateigenthums unbestritten anerfannt maren, auch Die Berjahrung und zwar die erwerbende Berjahrung babei zuzulaffen.

<sup>1256)</sup> Gai. Inst. Comm. I. \$. 2-7.

<sup>1257)</sup> S. 4 sq. Inst. J. 2.

<sup>1258)</sup> Dunter, in ber Beitichr. f. teutiches Recht 256. II, S. 80 fig. Bgl. auch ben Artifel Poffefforium 286. VIII, S. 248, R. \$,

und als folde lief man die unvordentliche Berfahrung gut, die von bei bestimmten Berjahrungen burch ihre langere Daner abweicht, was fic aus ber publiciftifden Ratur ber Befugniffe erflatt, gu beren Erwerbung ffe bient, wahrend die Enthehrlichteit bes Titels fcon nicht als eine Eigenthumlichfeit ber unvorbentlichen Berjahrung angefeben werben Darf, Da biefelbe ja foon bei ber außerorbentlichen Erfigung flattfitbit Davon, bas bie unvorbentliche Berjährung blos eine Bemuthung fit ben rechtmäßigen Erwerb begrunde, ift nitgenbe bie Robe; fie erfest im bei publicifificen Befrantffen fonft erforberliben Titel ber Specialien feibung von Setten ber bodften Staatsgewalt ober Rirchengewalt ebenfe wie bie anferordentiiche Erfipung burch ihre langere Dauer ben font bei ber ordentlichen Erfibung erforberlichen Litel erfest. auf bie Ibee von einer burch bie unvorbentliche Berjahrung gu begrim benben blogen Bermuchung eines rechtmiffigen Erwerbes vielleicht burd Die Grunbfage bes alteren teutiden Rechtes getommen fein, wonad bi bem Streite über die Bewere betjenige bas Borrecht bes Beweifel bit und mithin auch ben Sieg im Proceffe bavontedge, welcher die Altit, begüglich bie beffere Gewere für fic bat. Es ift über babei baren # erinnern, baf nach ben Grundfaben bes altteutfden Berfabens ber fenige, welcher fich gegen einen lang banernben Befit auf eine beffen Sewere berufen wollte, biefes in bemfelben Proceffe thun mußte, m bas Borrecht bes Berbeifes zu etlangen, indem ein Gegenbeweis nich flattfand, und bag, wenn einmal für ben althergebrachten Buftand en fcbieben war, von einem thuftig bagiegen eiwa noch zu führenden Sigm beweife gar nicht die Rede fein tonnte. Die unvorbentliche Berjahrun ift alfo biernach eine wieflich erwerbeibe Beridheung, fie begrundet eine Rechtbermerb und eine Beranberung im Rechtszuftunde wie jede anben Erfibung; mas betfenige, welcher fle etwetft, ermitbt, ift nichts anderei, als derfelbe Schut bes Befigfintibes, welchen auch die Erfigung wie beffimmter Dauer gewährt, und ber Ceweth bes Rechtes, welches, went Die unvorbentliche Berjahrung nicht fattfanbe, einem Anberen, g. B. ber Staatsgewalt guffeben murbe, g. B. bei Dobviterechten, fur welle fich auf unvorbentliche Berjahrung berufen wieb. Bie bie unvos benfliche Berfahrung teine erwerbenbe Berjahrung, fonbern begrunde blos bie Bermuthung eines rechtmäßigen Erwerbes, fo marbe berfenige, welcher fie erwiesen bat, auch teine Rluge haben, wenn fie von neuen beftritten wirb. Denn regelmäßig begrundet wur ein wietlich erwerbend Recht ein Rlagrecht, nicht aber wird foldes burch eine bloge Bermuthung bes rechtmaßigen Erwerbes begrundet. Die unvordentliche Berjahrun hat aber außer bem Charafter ber Berjahrung auch noch eften anbein Charafter, ben einer Rechtsnorm, ben fie aus bem romifchen Rechte bet behalten bat. Sie vertritt vicem logis. Sie vertritt bie Stelle eine Sefetes, eines Specialgefetes, eines Privilegiums, bei benjenigen publi eiftifden Befugniffen, welche Unterthanen fonft nur burch fpecielle Ber leihung von Seiten der bochften Staatsgewalt erlangen tonnen. Gie

witt an bie Stelle eines folden Specialgefeges und ift bas Bertommen, bet Gewohnheiterecht in folden publiciftifden Berbaltniffen. mehrfachen über Menfchengebenten binaus geubten Befigacte enthalten ble llebung eines vom ius publicum abweichenden Rechtsfages; die Unvorbentlichteit biefer Uebung vertritt bie Stelle ber fonft erforberlichen opinio necessitatis. Bermoge biefes ber unvorbenelichen Berjahrung beimobnenben Charafters einer Rechtenorm, eines Bewohnheiterechtes, gitt fie far bie Butunft als Befet, als Borfdrift fur bas burch fie fefte gefiellte publiciftifche Berbaltnis, gleichfam als mare baffelbe burch ben Befetgeber felbft fo feftgeftellt. Das gegen eine folche Rechtsnorm, nachdem fie einmal bewiesen und rechtsträftig barnach erfannt ift, nicht von einem noch funftig gu führenden Gegenbeweife, wie ibn Savigny nachlaffen will, die Rede fein tonne, leuchtet von felbft ein. verficht es fic von felbft, bag bie einmal bewiesene und rechtetraftig anerfannte unvordentliche Berjahrung als Rechtenerm gegen jeben gele ten muß, ber bem baburd feftgeftellten Rechtsfage guwiber banbeit unb daf ber Berjahrende in jedem anderen Processe wegen bes baburch fefts gefiellten Berhaltniffes fich auf ben bereits früher geführten Beweis derfeiben berufen barf, gleichwie er bagu bei einer consuctudo contradicto iudicio firmeta befugt ift, bag ibm alfo ber nochmalige Beweis berfelben nicht aufzuburden ift. Diefer Charafter ber unvorbentlichen Bericheung ale Rechtenorm tann aber nicht bagu führen, bag ber Gefetgeber; wogu er fonft mabl bei Locals und Specialgemobnbeiterechten unftritig befugt ift, diefe Rechtsnorm willfürlich und obne Entichabigung gewihren gu muffen, aufheben burfe. Bielmehr tommt in biefer Begiebung ber Chapalter ber unvarbentlichen Berjahrung als einer Berjahrung, weburch die Recht erworben wirb, in Betracht; bas baburch erworbene Recht ift ein durch fpeciellen Rechtstitel mobl erworbenes Recht, welches, wie andere wohlerwowene Rechte, ber Aufhehung burch Gefet nur gegen volle vom Staate ju gemabrende Entichabigung unterliegt, welche Ent fcabigung, wenn fie auch nicht burch bas Gefet regulirt ift, Magend geforbert merben fann. Bu ber hier vertheibigten Unficht, bag bie une vorbentliche Beit ben im romifchen Rechte ihr beimohnenben Charafter einer Rechtsnorm, quae vicem legis obtinet, auch im fanonischen und heutigen Rechte beibehalten habe, find wir einestheils durch die Betrache tung gelangt, bag es bier publiciftifchen Berhaltniffen gilt, wo bie Unporbentlichteit bagu bient, um vom ius publicum abwelchenbe Rechtsfage pu begranden, und wo in ber That Bertommen und Berjahrung fo nahe an etnander grengen, daß fie fich faum unterfcheiben laffen, anderntheils baburd, bag felbft bas tanonifche Recht und eine Menge ber oben mitgetheilten Urbunden biefe Anficht unterftust. In einer bereits fruber angeführten kanonischen Gefetstelle 1259) ift von einem in einer Rirche feit unvorbenklicher Beit beobachteten Gewohnheiterechte (,, consuetudi-

<sup>1259)</sup> Cap. 1. de consuetud. in VI. I. 4.

nem, quam in vestra ecclesia setvatum asseritis tanto tempore, quod in contrarium memoria non existit") bie Rebe, vermoge beffen bie Canonici biefer Rirche grei firchtiche Burben (,, duos personatus, aut dune dignitates, vel praeposituras seu administrationes, aut duo officia vel corum alterum com reliquo insimul et praebendam") obne Dispurfation bes pabftlichen Stubles betfeiben butften. Der Pabft Boni: facius VIH. migbilligt und verwirft diefes Gewohnbeiterecht. Soels fing 1900) bat biefe Stelle auf bie unvorbentliche Beriabrung begogen. wahrend Savigny 1261) folde als babin nicht gehörig begeichnet, inbem fie gat nicht von det unvorbentlichen Beit, fendern von Gewohn beiterecht fpreche. Bir haben icon fruber in biefem Artitet angiere abweichenbe Anficht angebeutet. Ebenfowohl wie vom Gewohnheitsrechte tonnte bier von ber unvorbentlichen Berfahrung bie Rebe fein, infofern es fic um bas Recht berjenigen Canonici banbette, welche in folge biefes Gewohnheiterechtes zwei firchtiche Temter ober Barben an berfelben Rirche jugleich inne batten. Diefe tonnten fich ebenfowold auf unvorbentliche Beit, als auf ein in biefer Rirche beftebenbes befonbered Gewohnheitstecht berufen. Beibe fielen jufammen. Es galt einer Abweichung von bem gemeinen Birchlichen Rechte, ju welcher es fonft eines Specialgefeges, einer befonberen Erlanbnif, eines Priviles giums ober einer Dispenfation von Geiten bes pabfilichen Stubies bedurft hatte. Gine folche Abweichung tounte in Ermangelung eines folden Specialgefetes nur baburch begrunbet werben, bag feit unvor bentlicher Beit ber vom gemeinen tirchlichen Rechte abweichenbe Rechts. fab, bag Beiftliche in berfelben Rirche zwei ttobliche Memter ober Bacden angleich betleiben burfen, in Uebung gewefen wat. Diefe fett unvorbenflicher Beit bestehenbe Uebung ließ fich ebenfomobl ate Gemobn heiterecht, wie als unvordentliche Beriabrung auffaffen, infofern es fic um bas Mecht berjenigen Canonici handelte, welche gu ber Beib, wo ber Pabft bas erwähnte Bewohnheitsrecht mifbilligte, zwei tirchliche Zemter ober Burben infolge biefes feit unvordentlicher Beit in Uebung gewefenen Rechtsfages befleibeten. Denn bergleichen Abmeichungen vom gemeinen Lirchlichen Rechte find nach ausbrudlicher Beftimmung bes kanonifden Rechtes 1202) Gegenftanbe ber unvorbentitden Berjahrung. und ba diefe nothwendig Befit und Beffbacte vorausfest, welche bas fanonifche Recht bei ben firchlichen Befugniffen aberhaupt auertount, Diefe Befigacte aber als Uebung eines vom gemeinen firchlichen Rechte abmeichenben Rechtsfages ericheinen, fo fallt bie unvorbentliche Berjahrung hier mit bem Gewohnheiterechte gufammen. Dem Pabfte fanb es als hochftem firchlichen Gefeggeber gwar gu, bas fragliche Gemobn heiterecht for die Butunft zu migbilligen und ben Grundfat bes gemeb

<sup>1260)</sup> Schelling a. a. D. S. 54.

<sup>1261)</sup> Savigny a. a. D. S. 506, R. b.

<sup>1262)</sup> Cap. 1. de praescript. in VI. II. 13.

nen firchichen Bechere wieberberguftellen, wie er auch gethau bat; teinesmears aber tounte bies jum Radtheile berjenigen Geiftlichen getten, welche infolge jenes Gewohnheitsrechtes amei firchliche Memter ober Marben gur Beit, mo ber Pabft jenes Gewohnheiterecht migbilligte, jugleich Meleibeten, indem biefen ein feit unvordentlicher Beit beobachteter Rechtsfas, beffen liebung fich in Befigacten aussprach; mithin unvorbentlicher Befit, ber Abweichungen vom gemeinen firchlichen Rechte bearundet, ant Seite fand. Dit Recht bat daber Schelling Die fragliche tanonische Stelle auch auf die unvordentliche Berjahrung besogen. Duzu tommt, bag eine Denge ber von Buchta mitgetheilten, fcon oben geößtentheils angeführten Urfunden feit dem 12. Jahrhundert bis auf die nouere Beit den unvordenflichen Befit und alte Gewohnheit. Bertommen, Obfervang gang auf gleiche Linie ftellen und erfteren mit lesteren Ansbruden ober entsprechenben lateinischen gerabem bezeichnen. So in ber Urfunde Raifer Ariebrich's I. von 1186: non tamen eredo, quod ita facile mutari possint, qued ex longa antiquitate usus in: consuetudinem vertit, immo ipsa consuetude a progenie in progeniem descendens quasi iusta traditione roboravit. Das von Buch fa 1262) angeführte Schreiben Raifer Rubolph's I. von 1280 fagt von bemitnigen, "quod ex antiquae consuctudinis observantia usque ad hacc tempora sit perductum " meiter: nos huiusmodi consuetudinem hactenus observatam nestris temporibus immutari nolentes. 3m 3. 1330 befidtigte Raffer Eubwig ber Baver: monetarium (Spirensium) iura antiqua et comsuctudimes quascunque, hactenus per ipsos, a tempore et per tempora, quibus in contrarium memoria non existit, pacifice observatas. 3m 3. 1338 führten bie Rurfürften gur Begrundung bes ihnen vom Dabft Benedict XII. bestrittenen ausichließenden Rechtes an: cum iure caventur et communetudine, cuius contrarium in memoria hominum non existit, sit rationabiliter introductum et sine cuiusvis contradictione legitime ob-In der goldenen Bulle von 1356 wird als Motiv der Erneuerung und Bestätigung bes ius de nou evocando bes Ronigs pon Böhmen und seiner Unterthanen angeführt: quod sit a tempare, quius contrarii hodie non existit memoria, consuctudime laudabili inconvulse servata, diuturnitate temporum et praescripta moribus utentium sine contradictionis aut interruptionis. obstaeulo introductum. Chenfalls in der goldenen Bulle beißt es in Beziehung auf bie Bahl und Kronung bes romifchen Konigs: illud a tempore, cuius contrarii iam non habetur memoria, esse imgiter observatum. Die Urfunde von 1356, wodurch Erzbischof Gerlach von Mainz bas ben Ronigen von Bohmen verliebene ius de non evocando bestätigt, enthält als Motiv ganz bleselben Worte,

<sup>1963)</sup> Buchta a. a. D. G. 9, 15.

wie bir in biefer Begiebnug angeführte Stelle ber golbenen Bulle. 3. 1393 befratigt Pabft Urban V. in einem Referipte an ben Bifche Magbeburg ju Erlebigung ber über verschiebene Gerechtsame bes & gu Pegau entftanbenen Jerungen bie bemfelben fireitig gemachten Re ess auf melche fie tam ex speciali privilegio eis a sede apostolica e cessa, quam de antiqua et approbata, et a tanto tempo enius contrarii memoria non existit, observata ed mmoburdime Anipruch machen tonnten. Diefe und anbere Stellen von Budta und Pfeiffer mitgetheilten Urfunden, in welchen unvorbentliche Berjahrung in publiciftifchen Berhaltniffen ale cons / tudo, Bewohnheiterecht, Bertommen, Obferbang bis auf die neuere bezoichnet und aufgefast wird, beweifen unferes Grachtens unwiderleg bag in publiciftifchen Berhaltniffen beibe Begriffe, Die ber Berjahr und bet Gewahnheiterechtes, gufammenfallen, und bie unvorbent Berjahrung nur als bie gorm und Geftalt erscheint, in welcher alleit publiciftifchen Berbaltniffen ein Gewohnheiterecht gulaffig ift. einer gegen bie unvorbentliche Berjahrung gulaffigen Reftitution ! weder in ihrer Eigenschaft als Berjahrung, noch in ihrer Gigenfo als Rechtenerm bie Rebe fein; in erfferer Begiehung nicht, weil ohnehin langer bauert, ale bie langften bestimmten Berjahrungen, weil fcon bei ber Bojabrigen Rlagenverjahrung bie Reftitution gefchloffen ift; in letterer Begiebung nicht, weil Reftitution gegen Rechtsnorm unferem gemeinen Rechte gang unbefannt ift.

Befonderer Theil. Bon einzelnen Arten - Berjahrung inebefondre.

Erfte Abtheilung. Bon ber Gigenthur erfigung.

I. Sefchichtliche Einleitung. A. Borjustinian sches Recht. AA. Usucapio. Bur Zeit des Gajus und Uspist die usucapio die alleinige erweebende Eigenthumsverjährung, bei undeweglichen Sachen mit zweijähriger, bei den beweglichen mit jähriger Dauer. Richt blos die res mancipi, sondern auch die res mancipi sind derselben unterworfen 1264) und zwar mit gleicher Wirkt Bei genauerer Betrachtung der Wirksachte der usucapio ergeben solgende Wirkungen: 1) die usucapio dient in der Regel dazu, bonas sidei possessio in (quiritarisches) Eigenthum zu verwandeln iga ausnahmsweise kann sie sogar eine malae sidei possessio in (quarisches) Eigenthum verwandeln, wie dies bei der pro herede usuca usureceptio siduciae und ex praediatura der Fall ist 1266). 2) Außer

<sup>1264)</sup> Gai. Inst. Comm. II. S. 43. Ulpian. Fragm. Tit. XIX. S. 8. 1265) Gai. l. c. 23gl. pr. Inst. II. 6.

<sup>1266)</sup> Gai. Inst. Comm. II. §. 52—61. Es ift barüber früher bas Robbemerkt worben.

bient die ususapio dazu, das schon vorhandene bentiurschie Eigenstynm in quiritarisches Eigenstynm zu verwandeln, indem sie died das sehlende ins Quiriaium hinzusüge 1207). Als Hauptsal der Anwendung dieset ergänzenden ususapio ist der zu betruchten, wo eine res mancipi ohne Manespation durch diose Arabition veräusert worden ist. Es ist dieses auch der einzige Juli, wo sie ausbrücklich erwähnt wird 1200); aber nicht der einzige, wo sie diese ergänzende Wirtung hatte. Denn bei der missio in possussionem dammi insecti womins ex neeundo dooroto ersangte der Immittirte nur donitartsches Eigenthum, sowie dies auch dei den auf das prätorische Necht sich gründenden Universalsmerischen der wurapio ebenfulls dazu, das verhandene bonitarische Eigenstyum in quiritarisches zu verwandeln.

BB. Longi temporia praescriptio. Meben ber usucapio bestand vor Justinian auch bie longi temporis praescriptio. lich war fie eine gum Schupe bes Sigenthumsbefiges guftebenbe Ginrebe. leber ihren Urfprung und ihr Berhaltnif gur usucapio ift fcon fruhet bas Rothige bemertt worden. Sie fcheint fcon vor Juftinian bie Cigens fcaft einer erwerbenben Beriahrung gehabt ju haben. Dag fie vor Justinian unter bem Ramen longa possessione capio ober einem abnfichen, auf eine erwerbenbe Berfahrung hinweisenben Ramen vorgetoms men fei, fft nicht anzunehmen; in ben Digeftenftellen, wo bie Ausbruck longa possessione capio, longo tempore capere u. bergl. vortommen, bat ohne Bwelfel urfprunglich usucapio, usucapere geftanben und bie Compftatoren baben jene Ausbrucke fubftituirt, um an Juftinian's neuere Berordnungen gu erinuern und bie Digeftenftellen mit biefen in Gintlang ju bringen. Der Ausbrud longo temporis spatio usucapere 1969) beruht offenbar auf einer unrichtigen Lesart; benn ba in ber betreffenben Stelle von ber Erfigung einer Sclavin burch ben reblichen Raufer gehandelt wirb, fo tann von einer bei 26: faffung bes Cober vorgenommenen Aenberung feine Rebe fein, weil bei beweglichen Sachen auch im Juftinianeischen Rechte tein longi temporis spatium fattfanb.

CC. Praescriptio XXX vel XL annorum. Auch eine Bersichrung von 30 und 40 Sahren findet fich ichon vor Suftinian in der Eigenthumslehre, wenn auch nicht als erwerbende, aber doch als ichühende Berjahrung. Sowie namlich die praescriptio XXX vel XL annorum aberhaupt Schutz gegen Ansprüche, namentlich gegen bingliche Ansprüche gewährt, so ichützt fie auch inebesondre den Eigenthumsbesitzer gegen Ansprüche, welche auf Grund des Eigenthums gegen ihn erhoben werzben. Dieser Schutz ist zwar an und für sich ebenso wirksam wie der

<sup>1267)</sup> Gai. II. 41. Ulpian. Fragm. Tit. J. \$. 16.

<sup>1208)</sup> Gal. I. c. Ulpian, i. c.

<sup>1269)</sup> L. 4. C. VII. 26.

jenige, welchen bie longi temporis praescriptio gewährt; es ift a bennoch ein wichtiger Unterschied, indem der Besitzer, welcher nicht der Lage ist, von der longi temporis praescriptio Gebrauch machen können, auch nicht die Bedingungen für sich haben wird, auf weld die ihm zustehende dingtiche Rlage (wahrscheinlich die Publicianis Rlage, während Undere von einer utilis actio sprechen) beruht. Apraescriptio XXX vel XL annorum konnte ihn nunzwar schützen, so lat er die Sache wirklich besaß; aber da er nach verlorenem Besitze a Rlagrechtes ermangelte, so konnte er auch gar nicht in den Fall komen, von der praescriptio (etwa im Wege der replicatio) Gebrauch machen.

B. Beranderungen Juftinian's. Die erfte ber 1 Juftinian in Bezug auf die Gigenthumserfigung erlaffenen Conft tionen ift L. 8. C. VII. 39. vom 3. 528. Diefe Berordnung betrifft fom Die 10: und 20jahrige als auch die 30: und 40jahrige Berjahru Im Eingange der Stelle ift von der Berjahrung von 10 und 20 Jah die Rede. Es mird verordnet, daß durch die longi temporis praescrif ftets eine Eigenthumstlage begrundet werben foll. Sierdurch wird vollig in eine erwerbende Gigenthumsverjahrung verwandelt. Dag Diefes in der That ichon fruber gemefen mar, barauf deutet Juftini felbft in der angeführten Conftitution mit den Worten bin: Hoc ei et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant. Es ift f Grund, mit Cujacius 1270) angunehmen, bag Juftinian bei die Borten die Erfigung ber Servituten vor Mugen gehabt habe, ba Eingang der Berordnung nur von der longi temporis bei forperlic Sachen handelt. 3m f. 1-3 handelt die Berordnung von ber und 40jahrigen Berjahrung und bestimmt bier Mehnliches. Much b Berjahrungsart foll ein Rlagrecht begrunden 1271), alfo bie Rraft ei ermerbenden Erfigung haben; aber nur gu Gunften eines Befit welcher in redlicher Meinung die Sache erworben hat. Der unredl Befiger genießt alfo fortbauernd nur einen unvolltommenen und auf Dauer des Befiges beschrankten Schut. Diefe Regel leibet aber } Musnahmen: 1) berjenige, welcher biefe Berjahrung fur fich hat, fo gegen benjenigen, welcher ihn gewaltsam aus bem Befige vertreibt, o allen Unterschied (sine ulla distinctione) bas volle Recht des Gig thumers geltend machen und vindiciren; 2) ebenfo fann er, gleich ein Eigenthumer, gegen benjenigen, welcher uber ihn wegen feines Unget

<sup>1270)</sup> Cuiacius, Comm. ad tit. C. de praescr. XXX vel XL annorum.
1271) Die Berordnung fagt: ut simili uti possit praesidio. Dieses sir praesidium ift im procemium der Stelle genannt und, wie Unterholzner grichtig bemerkt, nichts anderes, als die dort genannte "actio advindicandam rer Mit unrecht beutet Mollenthiel: von der Natur des guten Glaubens, guerst angeführten Worte bahin, daß der 30s und 40jährigen Berjährung eine ahnliche Wirkung (simile praesidium) beigelegt sei, wie der von 10 t 20 Jahren.

fums ben Sieg im Proceffe bavongetragen bat, binnen Jahrebfrift bie Bieberherftellung bes Rechtsftreites nachfuchen, wenn er megen ber Fortfegung beffelben Sicherheit anbietet. Uebrigens ift ausbrudlich beftimmt (im 6. 1) und auch gang in ber Debnung, daß ber Gigens thumer, welcher burth ben Befiger infolge ber Berjahrung von 30 ober 40 Jahren ausgeschloffen ift, feine Eigenthumsanfpruche wieber geltenb machen tann, fobalb ber burch bie Berjahrung gefchunt Wefiger ben Befit verloren und ein Dritter ben Befit erlangt hat. Raturlich barf biefer Befit bes Deitten nicht auf rechtlicher Uebertragung burch bem fenigen, welcher bie Berjahrung fur fich hat, bernhen; benn forft ware infolge diefer Uebestragung auch bas burch Berjahrung begrundete Recht Die ameite wichtigere Berorbnung Juftis auf ihn übertragen. nian's, welche im Cober gleich burch die Titeftberfchrift: de usuespione' transformanda etc. ben 3med anbunbigt, eine Umgestaltung in bem Rethte ber usucapio gu bewirten, ift die L. un. C. VII. 31., gegen Ende des 3. 591 erlaffen. Bereits hatte Juft indan burch die L. un. C. de nudo iure Quiritium tollendo (VII. 25.) ben Unterfchieb gwifchen bem in bonis esse und bem quiritarifden Eigenthum formtich aufe gehoben. Rathriich konnte feit biefer Beit bie usucapio nicht mehr bagt bienen, bas bonitarifche Eigenthum in quiritarifches zu verwandeln. Bugleich existirte aber infolge biefer Aufhebung ber Unterfchieb zwifchen ben res mancipi und nec mancipi in ber That nicht mehr, ba bie blofe Tradition, welche fraber an res mancipi nur bonitarisches Eigenthum begrundet hatte, jest volles Eigenthum geben mußte. Aber auch für ble Bulaffung ber usucapio gu ben fundi provinciales war ber Beg gebahnt, weil man feit langer Beit bas bem Befiger eines Provinzialgrund flides guftebende Recht mobl als ein bonitarifches Gigenthum betrachtet Buftinian mußte bie gangliche Saltlofigfeit ber biehaben mochte. berigen Unterfchiede fuhlen und er hatte fich nur ju entscheiden, ob er Die usvespio auch auf Provingialgrundfitide ausbehnen ober biefe. Gelegenheit zur Umgestaltung bes Rechtes ber usucapio überhaupt benugen Dowohl bas erfte am nachften lag, fo war boch bas leste zwedmáßiger. Juftinian unterwarf nun alle unbeweglichen Sachen, and in ben Provingen, ber Erfibung von 10 ober 20, bezüglich von 30 Jahren und hielt es fur zwedmäßig, bei biefer Belegenheit auch fur bie beweglichen Sachen bie Berjahrungszeit zu verlangern, bamit bie Erfitung ber beweglichen Sachen ju der ber Grundfide in ein anges meffenes und richtigeres Berhaltnig gefest werde. Dit der angeführten Berordnung ift pr. Inst. Il. 6. jufammenjuhalten, mo Juftinian fich aber bie angeführte Constitution fo erklart: Et ideo constitutionem promulgavimus, qua cautum est: ut res quidem mobiles per triennium, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est, inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis usucapiantur; et his modis solum in Italia, sed etiam in omni terra, quae nostro imperio gubernatur, dominia rerum, insta causa possessionis praecedente, acquirantur. Die angeführte Constitution ift nun vielfach gebeutet wor Manche 1272) haben fie fo verftanden, daß der Raifer die usucapio geschafft und noch bie praescriptio fteben gelaffen babe. Unbere ertl fie, nach Borgang ber Bloffe, fo, bag bie usucapio blos noch fur ! bilien, die praescriptio blos noch fur Immobilien anwendbar fei 1 Undere feben die usucapio ale bas ausschließlich im neueften R geltenbe Inftitut ober wenigstens als bie Grundlage an, welche b mehrere bisher nur bei ber praescriptio geltenbe Grundfage mobi murbe und wollen in anderen nicht entschiedenen Punften allgemein beweglichen wie bei unbeweglichen Sachen bie Brundfage ber Ufuca als entscheidend betrachtet wiffen 1274). Roch Unbere 1275) fagen, ber angeführten Conftitution Juftinian's habe es nur eine Erfit geben follen, und es fet gleichgiltig, biefe usucapio ober longi tem praescriptio gu nennen. Diefe Gefigung habe bie fammtlichen Gi thumlichkeiten, welche theils ber longi temporis praescriptio nach nach burch bie Praris von ber usucapio angebilbet maren, theils biefer abwichen und umgekehrt von ber longi temporis praescriptio bie usucapio übertragen worden maren. Der Sache nach habe jur ber L. un. C. cit. die longi temporis praescriptio (abgeseben von fürgeren Beitraume von brei Sahren für die Erfigung von Dobi welcher fich mehr ber usucapio angeschloffen habe) im gangen R geherricht und diefem Beifte widerfpreche ber Sprachgebrauch ber 3 nianeischen Besetgebung nicht. Daß die Juftinianeische Erfigung Mobilien eine usucapio fei, tann nicht wohl bezweifelt werben; ben fpricht bie Inftitutionenftelle ausbrucklich bavon: ut res quidem mo per triennium ... usucapiantur, und wenn auch in der L. un. C. cit. Juftinian von biefer breifahrigen Erfigung in einer L fpricht, welche angubeuten fcheint, bag er fie nicht mehr als eine m usucapio betrachte (quasi per usucapionem eam acquisitam), fo ift in den Institutionen feine Spur einer Bebenflichfeit in Unsehung Musbruckes usucapio mahrgunehmen, und bie Inftitutionenftelle ift fte fpater ift und eine Erklarung bes Befeggebers uber feine Conftitu enthalt, unferes Grachtens entscheibend. Dazu fommt, bag auch in Digeften ber Musbrud usucapio ba, mo von ber Erfigung bewegt Sachen die Rebe ift, überall beibehalten ift. Bare die Deinung ft in ian's bei ber Festfebung bes breijahrigen Beitraumes fur Erfil ber Mobilien nicht auf Beibehaltung ber usucapio, abgefeben von langeren Beitraume, gegangen, fo murben bie Compilatoren in

<sup>1272) 3.</sup> B. Donellus, Comm. iur. civ. Lib. V. Tit. 4.

<sup>1273)</sup> Besonders hat Hameaur, die usucapio und longi temporis scriptio S. 83 fig., diese Ansicht vertheidigt.

<sup>1274)</sup> Unterholzner, Berjahrungslebre Bb. 1, S. 88 fig. Reinha bie usucapio und praescriptio S. 223 fig. Frie, Erlaut. S. 321 fig. Batrow, Leitfaben Bb. 1, S. 316, Unm.

Digeften ben Ausbrud usucapio nicht beibehalten baben. Sternach ift unbebentlich angunehmen, bag bie breijahrige Erfigung fich in allen Puntten, welche nicht burch bie L. un. C. eit. ausbrudlich feftgeftellt find, nach bem alten Rechte ber unucapio richtet. Schwieriger ift bie Enticheibung in Bezug auf bie 10: und 20jabrige Berjahrung. Gine folde hatte es foon lange vor Juftinian gegeben, obwohl eigentlich nicht mit bem Effect ber usucapio, fondern als longi temporis praescriptio. In ft is nian batte ber longi temporis praescriptio burch L. 8. C. VII. 39. bie Birtung einer ermerbenden Beriabrung ausbrudlich beigelegt, obne in ben rechtlichen Erforberniffen berfeten irgenb etwas ju andeen. Ca Rand gu ber Beit, we die L. un. C. VII. 31. erlaffen muebe, ber usucapio bereits eine langiabrige Beriabrung (longa possessione capio) que Seite, beren rechtliche Datur gwar, im gangen genommen, bie ber usucapio mar, weil ja bie longi temporis praescriptio im wefentlichen auf bas Recht ber usucapio fich grundete, welche aber bennoch von ber usucapio in allen ben Duntten abwich, in welchen ein Unterfchied amifchen ber usucapio und longi temporis praescriptio ftattfanb. Es tonnte nun nichts natürlicher ericheinen, als bag man biefe bamals ichon verhanbene und bei allen Provingialgrundstuden geltenbe longs possessione copie auf bie praedia in Italico solo übertrue. Wenn man nun bamit bie Sorgfamfeit in Berbindung bringt, mit welcher in ben Digeften überall, we von Immobilien bie Rebe ift, Die Ausbrucke usuespio und usucapere betmieben und mit longa possessione capere und ebnichen vertaufcht worben find, fo fceint bies bie Anficht ju rechtfertigen, bag bie longi temporis praescriptio fur bie Erfigung ber Jmmobilien im neuoften Rechte bas maggebenbe Inftitut fei. Dennoch fprechen folgenbe Grunde für bie Unficht, baf bie 10- und 20jabrige Erfigung ber Immobilien fich an die alte zweisabrige usucapio anschließe, und baber in den Dund ten, we bas Recht ber usucapio von der longi temporis praescriptio abweicht, bas erfte gur Anwendung zu bringen fei. 1) In ber L. un. pr. C. cit. ift bie Abficht ausgesprochen, bie unucapio in Ansehung ber 3me mobilien umzugestalten (transformare), mas auch die Titelüberfdrift " de usucapione transformanda" andeutet, nicht aber fie gang aufzuheben und mit einer auf einer gang anberen Grundlage berubenben Beriabrungeart gu vertaufden. Allerbinge wirb im 6. 1 ber gedachten Stelle . bie Beranderung, welche mit der usucapio vorgenommen wird, mit berjenigen gulammengeftellt, welche Juftinian fruber in Anfebung ber annalis exceptio Italici contractus vorgenommen hatte (L. 1. C. VII. 40.) und welche in einer volligen Aufhebung bestand, indem gefagt wird: Ideo per praesentem legem vel in Italici soli rebus, quae immobiles sunt vel esse intelliguatur sicut annalem exceptionem, ita et usucapionem transformandam censemus, und es wird badurch jener erfte Grund nicht fo entscheidend, als er ohnebies fein murbe. 2) Der g. 2 der L. un. C. cit. ergiebt nicht undeutlich, daß Juftinian alle Arten der erwerbenden Eigenthumeverjahrung auf gleiche Grunbfate gurudführen

will. Er hat nun allerdings burch bie wenigen naberen Bestimms welche er aufzustellen fur nothig erachtet, die gewünschte Gleichform nicht erreicht; feine Abficht ift aber boch barum unverfennbar. ber angeführten Inftitutionenftelle wird bie Erfigung ber Immo wirklich als eine usucapio dargestellt: immobiles vero per longi ten possessionem, id est, inter praesentes decennie, inter absentes annis, usacapiantur. Much bie folgenden Stellen bes Inftituti titels ergeben, daß bie Erfigung der Immobilien wirflich als eine capio betrachtet werden follte. Wenn auch bamit bie forgfame anderung der Digeftenftellen, welche von einer usucapio unbeweg Sachen fprechen, nicht recht übereinzuftimmen fcheint, fo fann biet aus bem Beftreben ertlatt merben, bet jeder Belegenheit auf Die Die neue Berordnung bewirfte Umgestaltung der fur unbewegliche @ geltenben usucapio aufmertfam ju machen. Diefe Beranderung gieben fich übrigens nur auf den Beitraum, welchen Suftintar der longi temporis praescriptio entlehnt hatte. 4) Es gab zwar binge feit ber L. 8. 6. 1. C. VII. 39. eine ermerbende 10: und 20ie Berjahrung, welche offenbar nicht aus der usucapio, sondern at longi temporis praescriptio hervorgegangen ift. Go naturlich es fd mag, die aus ber L. un. C. VII. 31. begrundete 10: und 20jabrig figung ale mit ber in Folge ber L. 8. C. cit. bereite porban ibentifch ju betrachten, fo mar bech die burch bie lettere Berord bewirkte Beranderung noch fo neu und batte mobl noch fo wenig M gefaßt, daß Juftinian bei Ertaffung ber L. un. C. cit. fie füglic berudfichtigt laffen tonnte. - Schwieriger noch ift bie Enticheidur ber 30: und 40jahrigen Berjahrung 1976). Unterholzner gl obgleich blefe Berjahrung, welche nach Juftinianeischem Rechte ei werbende Eigenthumeverjahrung ift, in der Inftitutionenftelle in fei Sinficht als eine Urt ber usucapio aufgeführt wird, fur enticheiben nehmen zu durfen, bag in der L. un. C. VII. 31. Diefelbe neben der jahrung von 10 und 20 Jahren genannt werde, und in ber Umfd jung, welche bie usucapio durch biefe Berordnung erleibet, ebenfe wie jene begriffen fei. Nehme man nun an, daß die 10: und 20ja Erfigung eine usucapio mit etwas veranderten rechtlichen Erforder fei, fo muffe man auch die Berjahrung von 30 und 40 Jahren, fie eine ermerbende Berjahrung fei, auf ahnliche Beife beurtheilen. 30: und 40jabrige Berjahrung habe aber feit ber L. 8. C. VII. 39 boppelte Ratur; fie fei eine erwerbende Berjahrung, wenn ber Be redlicher Meinung erworben worden ift; außerbem fei fie eine praescriptio jum Soupe des Befiges gegen bie Gigenthumsklage. erwerbende Berjahrung habe fie, wie bemeret, die Ratur ber usu

<sup>1276)</sup> Berichiebene Defnungen barüber haben Unterholgner a. 286, 1, S. 91-93 und Frie, in ber Beitfchrift für Givilr. u. Proc. 28 (28. 435 fig.

wie fie von Juftinian umgeftaltet worden fei. Die praescriptio XXX vel XL annorum ale folche fei dagegen unberührt geblieben und muffe alfo auch in bem neueften Juftinianeifchen Rechte fortbefteben und zwar gang in ihrer urfprunglichen Ratur, fo bag in ben abweichenben Punt: ten nicht bas Recht ber usucapio, fondern bas fur die praescriptio XXX vel XL annorum überhaupt geltende Recht zur Unwendung gebracht werbe. Unterholgner bemerkt meiter, wie anftoffig es auch icheinen moge, daß die dem 30= und 40jahrigen Gigenthumsbefiger guftebende Berjahrung auf gang verschiedene rechtliche Grundlagen gurudgeführt wird, je nachdem biefe Berjahrung eine erwerbende ober eine blos. ichugende ift; fo werde man doch die von ihm aufgestellten Grundfate billigen muffen, wenn man nicht die Schuld eines willkurlichen Ber-' fahrens auf fich laben wolle. Allein mit Recht nehmen Unbere und zwar die Meiften an, daß die Erforderniffe ber fog. außerordentlichen Ersthung, insoweit sie nicht, wie die bona fides, speciell vorgeschrieben find, fich nach ben Regeln über die Rlagenverjahrung richteten. Ausführung von Frit ift befonders gegen die Meinung Unterholz: ner's gerichtet, bag die Berjahrung von 30 und 40 Jahren, infofern fle eine erwerbende Berjahrung ift, in ber Umgeftaltung, welche bie usucapio burch bie L. un. C. VII. 31. erlitten hat, mit begriffen fei; und barauf tommt es auch allein an. Drei Stellen find es in biefer Berordnung, welche fich auf die 30= und mehriahrige Berichrung begieben, die eine in bem erften Sage, Die zweite in bem legten Sage bes procemium, die dritte im §. 2. Die erfte diefer Stellen ift der Borderfat ju bem Rachfage: baf es fehr unpaffend, fehr unnut fei, eine (ameijahrige) Ufucapion bei ben Immobilien in Italien gugulaffen und bei benen in ben Provingen auszuschließen. Sie lautet fo: Cum nostri animi vigilantia ex iure Quiritium nomen et substantiam sustulerint, et communes exceptiones in omni loco valeant, decemvel viginti vel triginta annorum, vel si quae sunt aliae maioris aevi continentes prolixitatem; ... Diese Borte follen ein: leitungsweise barauf aufmertfam machen, wie Suftinian bereits zwei Inftitute bes alteren Rechtes aufgehoben habe, welche ebenfo veraltet gemefen feien, ale ber Unterschied zwischen ber Erfigung ber praedia Italica und ber praedia provincialia; namlich erftens bas nudum ius Quiritium, und zweitens die exceptio annalis Italici contractus. die Ermahnung ber erften biefer beiden Neuerungen wollte ber Raifer vielleicht andeuten, daß bie Provinzialgrunoftude burch feine Furforge dieselbe Kabigleit erlangt haben, in einem mabren Privateigenthum gu fteben, wie fie bisher ben italifchen Grundftuden und ben beweglichen Sachen allein juftand und bag hierdurch auch Gleichheit in ben Borfdriften über bie Erfigung moglich geworben fei, welche bann burch bie gegenwärtige Constitution wirklich realifirt werbe. Allerdings kann biefe Abfict des Raifers bestritten werben, vorzüglich deshalb, weil die L. un. C. cit. nicht bie Beit ber alten uncapio auf bie Provingialgrundstude, XIL

sondern umgekehrt die Beit ber alten longi temporis praescriptio auf die praedia in Italico solo fatt ber aften Ufucapionegeit übertragt. Es mag Dies nun fein wie es wolle, fo will jebenfalls bier Juftinian nur bie bereits geschebene Aufbebung von etwas Beraltetem in Erinnerung bringen, nicht etwas Reues verorbnen. Sang baffelbe gilt von ber zweis ten Balfte bes fraglichen Borberfages, welche bier eigentlich allein Der Raifer hatte bestimmt, es folle nicht mehr, wie bisber, für Italici contractus eine fürzere als die gewöhnliche Ertinctivverjährung unter bem namen exceptio annalis Italici contracins moglich fein. Die Ermabnung biefer zweiten Reverung ift febr naturlich, indem bie erfte Beftimmung ber Const. un. cit. felbft nichts weiter als eine Fort febung berfelben enthalt, namlich eine weitere Bleichftellung ber civils rechtlichen Bestimmungen für Italien und die Provingen. Diefe Ermahnung geschieht aber in ber Art, bag ber Raifer fagt, es gelten jest in allen Theilen bes Reiches biefelben Arten von Ertinctivverjahrung, und bag er diefe aufgablt, wobei natürlich bie am häufigsten vortommende von 30 und mehr Jahren nicht übergangen werben tonnte. Go fpricht benn biefe Stelle nicht von etwas, mas neu verordnet wird, fondern von einer bereits bestehenden Berordnung; fie fpricht ferner nicht von ber Erfigung, fonbern von ber Ertinctivverjahrung. Die zweite Stelle bet L. un. cit., worin ble 30. und mebriabrige Berjahrung ermabnt wirb, ift im procemium ber lette Sat, welcher fo lautet: Ideo per praesentem legem et in Italici soli rebus, quae immobiles sunt, vel esse intelliguatur, sicut annalem exceptionem, ita et usucapionem transformandam esse censemus: ut tantummodo et his decem vel viginti vel triginta annorum exceptionum tempora current, huiusmod; angustiis penitus semotis. Sogleich aus ben erften Worten biefer Stelle ergiebt fich, bag fie fur die Grundftude in Stalien erwas verordnet, mas bei den Grundftuden in den Provingen bisher fcon galt. Die folgenden Borte geigen, daß biefes nichts anderes ift, als: bie bisherige kurze zweijahrige Erfigung foll aufgehoben fein ("huiosmodi angustiis penitus semotis"), und es foll nur in der Beit eine Erfigung möglich fein, in welcher folche auch bei ben Provingialgrundfluden fattfinden tann. Diese Beit wird jum Ueberfluffe noch ausbrucklich angegeben. Es wird nämlich gefagt, es folle auch in Italien feine andere Erfigung von Immobilien gelten, als erftens die von 10 und 20 Jahren und zweitens die 30jahrige. Die noch langere übergeht ber Raifer, aber ficher nicht in ber Abficht, fie aufzuheben. In diefer Teugerung liegt gar teine neue Berfugung über die 30jahrige Erfigung, mithin auch feine Bermandelung ihrer bise berigen Ratur. Diefe Erfibung befland icon feit drei Jahren, fomohl für bewegliche als für unbewegliche Sachen, und sowohl für Italien als für die Provingen. Ihre Borausfegungen und Birtungen maren feftgeftellt. Best fagt die L. un. cit.: fie folle befteben bleiben, auch bei ben praedia in Italico solo, bet welchen eine anbere Art ber Erfigung abgeschafft wird. Es ift bier gar tein Grund anjunehmen, bas fie

kunftig, überhaupt oder nur bei den proedia in Italico solo, andere Ere forderniffe haben folle als bisher. Die britte Stelle ber L. un. cit., warin die Berjahrung von 30 und mehr Jahren ermahnt wird, ift ber §. 2. Dieser redet von der bona fides und von der accessio possessionis. Die bona fides foll bei ber ordentlichen wie bei ber außerordentlichen Erstung und bei Mobilien wie bei Immobilien, nur im Anfange bes Befiges, nicht als bona fides continua, erforderlich fein; und bie accessio possessionis foll in allen diefen gallen gulaffig fein, namentlich alebann, wenn ber Befig titulo lucrativo erworben worden und bei bem Nachfolger mala fides superveniens eingetreten ift. In Diefer Bestimmung liegt nichts Reues fur die 30: und mehrjahrige Erfigung. fides betrifft, fo ift biefelbe Beftimmung icon in der Berordnung, welche bie außerordentliche Ersthung einführt, enthalten. In Bezug auf bie accessio possessionis besteht bas Reue, mas die Stelle über die außer: ordentliche Erfigung enthalt, hochftens barin, daß hier über die accessio possessionis basjenige ausbrucklich verordnet wird, mas fich bisher fcon aus dem Seifte ber Gefeggebung ergab. Die Stelle fpricht freilich imeimal von einem titulus und es entsteht bie Frage, ob nicht vielleicht der iustus titulus für ein der außerordentlichen Erfigung mit der ordents lion gemeinsames Erforderniß erklart worden fei. Die lette Ermahnung eines Titels, in den Worten; licet ex titulo lucrativo ex coepta est, enthalt offenbar teine folche Borschrift, indem fle weiter nichts fagt, als: die Eriftenz einer gewissen Art von titulus, namlich eines titulus lucrativus, foll nicht bewirken, daß die mala fides superveniens bei dem Rachfolger bes ersten Besiters ausnahmsweise die Ersitzung unterbricht. 🗢 Die Stelle, in welcher zuerst ein Titel erwähnt wird, scheint corrumpirt ju fein, inbem bier teine fprachrichtige Conftruction moglich ift. Sollte man in diefen Borten mit Unterholaner die Borfchrift finden wollen, daß man sich ben Besit eines Vorgangers nur dann anrechnen tonne, wenn er iusto titulo angefangen hat; so ware damit immer noch nicht gefagt, daß berjenige, welcher ben ohne Titel erworbenen Befig 30 ober 40 Jahre felbst fortgefett hat, teine außeroroentliche Ersitung für fich haben foll. Der Sab, bag tein Titel erforberlich ift, mare bann nur modificiet, teineswegs aufgehoben, und noch meniger enthielte bie Stelle (felbft wenn biefe Auslegung Die richtige mare) eine Borfchrift über die Erforderniffe der außerordentlichen Erfitzung im allgemeinen. Der von Frit geführte Beweis, daß feine unter den drei von der 30: und 40jahrigen Berjahrung rebenden Stellen ber L. un. cit. bie von Unterholgner behauptete Reuerung enthalte, wird auch noch unterflust durch ben 6.3 biefer Conftitution, welcher einen Rudblid auf die durch die Constitution gemachten Berfügungen enthalt. Diefer Rucblid besteht blos in der Bemertung: bie longi temporis materia merbe erweitert und ber fcmelle Berluft bes Eigenthums burch usucapio merbe Satte ber Raifer auch jugleich bie Matur ber außerorbentlichen Erfigung, auf welche ber Ausbruck longi temporis materia befanntlich nicht bezogen werben fann, abgeanbert, hatte er forberniffe biefer Erfigung ein gang neues Princip ausge batte er bei feiner bekannten Ruhmredigfeit gewiß nicht unt bem Schlugparagraphen auch biefe wichtige Reuerung gu et

C. Rirdliches Recht. Die Bestimmung bes fanor tes, welche fur jebe erfigende Berjahrung eine gemiffe Re Befibes forbert, ift auf die Lehre von ber Gigenthumserfigur wichtigen Ginfluß geblieben. Die 30: und 40jahrige Berjah wie eben bemerkt murbe, im Juftinianeifchen Rechte theils al Berjahrung, wenn die Redlichkeit des Befiges vorhanden i blos fchugenbe Berjahrung , wenn es an einer folchen Red Diefe ichugende Berjahrung fallt nun aber fur bie Unr romifchen Rechtes gang meg, weil eine erfigende Berjahrur fides gar nicht weiter ftattfindet.

II. Bufammenftellung ber Rechtsgrundfåt bemertung. Die Bufammenftellung ber Rechtsgrundfag bie erwerbende Gigenthumsverjahrung gu befchranten, fcugende durch die Grundfage des fanonifchen Rechtes, meret murbe, ganglich ausgeschloffen ift. Die Reueren pfleg thumserfigung in die ordentliche und außerorbent theilen; eine Unterfcheibung und Bezeichnung, welche nie ift, ba biejenigen Berjahrungsarten, welche außerorbent werben, wirklich nur in außerorbentlichen Fallen eintreten forberniffe ber orbentlichen Berjahrung nicht vorhanden find lichen Erfigung rechnet man bie breijahrige Berjahrung und bie 10= und 20jahrige Berjahrung ber Immobilien. ordentlichen wird bie Berjahrung von 30 und 40, auch n

B. Birefameeit ber Gigenthumeverjah Justinianeischen Rechte ift ber 3med ber Erfigung, bonita thum in quiritarifches ju verwandeln, mit Aufhebung t Quiritium meggefallen; bas Gigenthum ift im Juftinian nur ein einziges und biefes wird burch bie Erfigung erwor figung tann auch ein gemeinschaftliches Gigenthum begrun gefehrt ein gemeinschaftliches Gigenthum in ein aussch manbeln; es muß nur die erforderliche Befchaffenheit bei handen fein. Dagegen fann bie zwischen ben Miterben of gemeinsame Erwerbung entstandene Gemeinschaft burd nicht unaufloelich werben. Bon ber longi temporis praes außer Zweifel 1277). Wegen der praescriptio XXX vel tonnte eber Zweifel fein, weil nach Juftinian's aus ftimmung 1278) bie 30jahrige Berjahrung auch auf bie T

=04

Jahren gerechnet.

Vassing up on

Strate of the State of

<sup>1277)</sup> L. 3. C. VII. 34. 1277) L. 3. C. VII. 34. 1278) L. 1. §. 1. C. VII. 40.

Anwendung finden foll. Dies tann aber nicht fo verftanden fein, als ob berjenige, welcher eine Erbichaft ober eine fonft gemeinfam erworbene Sache befist, genothigt merben follte, mit ben Miterben ober Miteigen: thumern in ewiger Gemeinschaft ju bleiben, weil er 30 Jahre lang in ber Gemeinschaft ausgehalten hat ober als ob eine Grengverwirrung verewigt fein follte, wenn fie bereits 30 Jahre gebauert hat 1279). Gine folde widernatürliche Kefistellung eines ganz unstatthaften Rechtszuftandes fleht mit ben erften Grundfagen des Rechtes im Biderfpruche. - Die Rrage, wer durch Berichrung Gigenthum erwerben tonne, ift mit Beziehung auf bie fruber entwickelten allgemeinen Grunbfage bes Berjahrungerechtes zu begntworten. Inebefondre tonnen alle, welche etwa von ber Erwerbung bes Eigenthums an gewiffen Sachen gefestich ausgeschloffen find, folche Sachen nicht burd Berjahrung erwerben. Eine andere Untersuchung ber Frage, gegen wen die Berjahrung fur julaffig ju achten fei, fallt bei biefer Berjahrungsart mit ber Unterfudung über die Begenftanbe ber Berjahrung gufammen. Dinfictlich ber Gegenstande mird ber Unterfchied zwifden ber orbentlichen und außerorbentlichen Erfitung fehr wichtig. Doch giebt es einige Begenftanbe, bei welchen fowohl die ordentliche als die außerorbentliche Erfigung ausgeichloffen ift, worüber oben im allgemeinen Theile bas Rothige bemerkt Rur die ordentliche Erfigung ift ausgeschloffen: 1) bei Sachen, welche gum Bermogen bes Staates ober bes Regenten gehoren; 2) bei bem flabtischen Befigthume; 3) bei ben entwendeten Sachen, welches nur bewegliche Sachen fein tonnen; 4) bei Immobilien, in Anfebung beren eine gewaltfame Befigergreifung ftattgefunden bat; 5) bei Sachen, welche fich ein Beamter gegen bas Berbot ber lex lulia repetundarum hat ichenten laffen; 6) bei Sachen, welche auf wiber. rechtliche Beife veraußert worden find, gefest auch, daß fie beswegen nicht icon (als entwendete Sachen) ber ordentlichen Erfigung entzogen find; 7) bei ben res litigiosae, welche verbotewibrig veraugert worben find; 8) bei Dotalfachen; 9) bei bem Befigthume ber Minderjahrigen, beweglichem fowohl als unbeweglichem; 10) bei bem Befigthume ber Rirchen, aber nur dem unbeweglichen; 11) bei den Adventitien der Rinder, welche ber Bater veräußert bat, felbit wenn bie vaterliche Gewalt aufgebort bat. Es ift wegen alles beffen auf den allgemeinen Theil ju Roch findet fich eine Berfchiebenheit barin, bag es galle giebt, wo zwar die außerordentliche Erfigung nicht ausgeschloffen ift, wo aber boch wenigstens bie Bojabrige nicht genügt. Dies ift ber Sall: 1) bei ben Sachen, welche gum Bermogen bes Staates ober bes Regenten gehören 1980); 2) bei unbeweglichen Sachen ber Rirchen und milben

1280) L. 14. C. de fundis patrim. (XI. 62. (61.))

<sup>1279)</sup> Diese gang unstatthafte Ansicht hat boch seit ben Beiten ber Glossasser wenigstens in Ansehung ber actio communi dividundo und familiae herciscundes manche Bertheibiger gefunden. Bgl. Rogerius, de dissensionibus dominorum §. 10. in Haenel, Dissensiones dominorum (Lips. 1834.) p. 78.

Stiftungen. In beiben Kallen bedarf es einer Erfigung von 40 Jahren; bei ber romischen Kirche gar von 100 Jahren, sofern bie von bieser fich zugeschriebene Begunstigung ber Berjahrung von 100 Jahren zur Anwendung kommt.

C. Erforberniffe ber Eigenthumserfigung. 1) Ei: genthumsbefis. Sowie bei jeber erfigenden Berjahrung wird and bei ber erwerbenden Berjahrung bes Eigenthums Befig erforbert. gilt bies fowohl von ber orbentlichen als von ber außerorbentlichen. Selbft fofern bie praescriptio XXX vel XL annorum blos Schus gegen Eigenthumsanspruche gewähren follte, feste fie jebenfalls Befit voraus. Der Befit muß aber insbesondre auch Eigenthumsbefit fein. Ber blos Die Detention bat, ohne wirklicher Befiger gu fein, tann tein Gigenthum Daffelbe gilt von benjenigen, welche ben burch Berjahrung ermerben. fog. abgeleiteten Befft haben. Soll unter Miteigenthumern irgend eine Berjahrung , namentlich auch eine 30: und 40fahrige wirtfam werben und bie partis vindicatio ausschließen, fo muß ein ausschließender Befis eingetreten fein. Wer die gemeinschaftliche Sache noch fo lange inne gehabt bat, ber tann feinen Diteigenthumer boch nicht burch Berufung auf Berjahrung gurudweifen, wenn er mahrend jener Beit fich nur als Miteigenthumer geltend gemacht bat. Ift gwar ber Wille, ein Gigenthum auszuuben (animus domini) vorhanden, ber Befiger ift fic aber nicht flar bewußt, wie weit bas Eigenthum, welches er fich beigelegt, fich erftredt, fo tann tein Eigenthumsbefig und folglich auch teine Eigenthumserfigung fattfinden 1281).

2) Dauer bes Befiges. Sinfichtlich ber jur Berjahrung erforberlichen Befigbauer ift ber auffallenbfte Unterfchieb gwifden ber orbentlichen und außerordentlichen Eigenthumberfigung. Die orbent liche Berjahrung ift im neueften romifchen Rechte fur bewegliche Sachen eine Biabrige, fur unbewegliche eine 10: ober 20jabrige, erftere inter praesentes, lettere inter absentes. Diefer Unterfchied ift fruber bereits erflatt worben. Die außerorbentliche Eigenthumserfigung ift in ber Regel eine Bojabrige; bie 40jabrige ift eine bei ben Staatsgutern und unbeweglichen Rirchengutern eintretenbe Ausnahme; eine fernere Ausnahme bilbet bei Gutern ber romifchen Rirche bie 100jabrige. In Insehung ber Beitberechnung haben bie ordentliche und außerordentliche Eigenthumserfigung gwar bas gemeinfam, bag bie Erfigungszeit ein tempus continuum ift; allein binfichtlich ber Berechnung bee Schlufpunttes tritt die Berichiebenheit ein, bag fur bie orbentliche Erfigung, weil fur fle bas Recht ber usucapio gilt, bie Erfigung mit Anbruch bes letten Tages als vollendet angefeben wird, mabrend für bie außerorbent: liche Erfitung in biefer Beziehung nach ber richtigen Meinung Die Grundlage von ber Rlagenverjahrung getten, fo bag ber Schlufpuntt erft mit ganglichem Ablaufe bes letten Tages bes erforberlichen Beit-

<sup>1281)</sup> L. 26. D. 41. 2. Bgl. L. 82. S. 2. D. 41. 8.

raumes eintritt. Wer freilich mit Unterholaner annimmt, daß auch bie außerordentliche Ersthung in der Umgestaltung der usucapio durch L. un. C. VII. 31. mitbegriffen sei und hiernach das Recht der usucapio bei ihr gelte, muß consequenter Weise das Recht der usucapio auch bet Berechnung bes Schlufpunttes hier zur Anwendung bringen.

- 3) Reblichteit bes Befises. Die bona fides ift ein alls gemeines Erfordernig ber Eigenthumserfigung, nicht blos nach ben Grundfagen bes tanonifchen Rechtes, welches hauptfachlich nur baburch michtig geworben ift, bag es bie Kortbauer ber bona fides mabrend ber gangen Dauer ber Berjahrungszeit verlangt. Es ift beshalb auf bas im allgemeinen Theile Bemerkte ju verweisen. Die praescriptio XXX vel XL annorum ift allerdings an fich von ber Redlichfeit bes Befiges gang unabhangig; noch im Zuftinianeischen Rechte fteht fie gum Schute gegen Eigenthumsanspruche auch bem unredlichen Befiger jur Seite, wahrend fe, insofern fie die Wirkung einer erwerbenden Berjahrung haben foll, allerdings bona fides vorausfest. Ale blos ichusende Berjahrung ift fie indeffen infolge ber entgegenfrebenden Grundfage bes tanonischen Rechtes beutzutage unanwendbar. Bei ber außerordentlichen Eigenthumserfigung tann es zweifelhaft fein, ob es bem romifchen Rechte entspreche, wenn man es bier an ber bona fides ohne wirklichen Titel genugen lagt; aus ben Beftimmungen bes tanonifchen Rechtes lagt es fich nach dem fruber Bemertten rechtfertigen. 3m romifchen Rechte tommen zwei Ausnahmen vor, wo auch bem unreblichen Beffer, welchem bie praescriptio XXX vel XL annorum gur Seite ftebt, bas Recht einer bingliden Rlage jugeftanben ift, namlich: a) wenn ihm ber Befit gewalffamer Beife entriffen worden ift 1282); b) wenn bie Cache burch ein gegen ben Abmefenben gefalltes Urtheil in bie Banbe bes Gegners ges tommen ift; in diefem Falle tann ber wegen Abwefenheit verurtheilte 30jabrige Befiber innerbalb eines Jahres gegen Caulionsbestellung ben Proces wieder aufnehmen; badurch tritt er in bie Lage eines Befibers jurud und tann alfo von feiner praescriptio XXX vel XL annorum Ses braud maden 1283). Rad ben Grunbfagen bes fanonifden Rechtes muffen aber beibe Auenahmen in Begfall tommen, weil ohne bona fides felbft eine blos ichigende Berjahrung gegen Eigenthumsanfpruche unmöglich ift.
- 4) Ungestörtheit bes Berjahrung slaufes. Die Eigensthumsersthung wird a) als eine auf bem Beside beruhende Berjahrung hauptsächtich durch die Unterbrechung des Besides gestört, doch so, daß im Falle einer Besideraußerung eine Zusammenrechnung des Besides (accessio possessionis) eintritt. In der Constitution über die Umzgestaltung der Usucapion bestimmt dies Justinian ausdrücklich 1284), und es gilt dies nach dieser Constitution sowohl von der ordentlichen

<sup>1282)</sup> L. S. S. 2. C. VII. 39.

<sup>1283)</sup> L. S. S. S. C. VII. 39.

<sup>1284)</sup> L. un. S. 2. C. VII. 31.

als von ber außerordentlichen Erfigung. Die bei ber Bufammenrechnun bes Befiges zu berudfichtigenben Grunbfabe find bie oben aufgestellim b) Da die ordentliche Eigenthumserfigung im neueften Rechte ben Charafter ber usucapio bat, fo folgt aus bem fruber baruber Bemertten, bag blefelbe burch bie gerichtliche Berfolgung ber Gigen thumbanfpruche feineswegs geftort wirb. Daffelbe nimmt Unter: holaner bei ber außerorbentlichen Erfigung an, weil er auch ihr ben Chatafter ber usucapio beilegt; ba fie aber nach ber richtigen, bier an: genommenen Deinung biefen Charafter nicht bat, fonbern vielmehr ma ben Grundfagen von der Rlagenveridhrung beurtheilt werden muß, fo folgt baraus, baf fie ebenfo wie biefe burch gerichtliche Berfolgung bet Eigenthumsanspruches unterbrochen wird, wobei die oben berührte mb beantwortete Frage wichtig wird, ob dazu die Litiscontestation erforder lich fei ober bie Mittheilung ber Rlage genuge. c) Durch Ginlegung einer formlichen Protestation wird auch die Eigenthumserfigung unter brochen 1285). d) Dagegen tann burd taiferliche Rrifterftredung fon nach bem neueften romifchen Rechte Die Eigenthumberfigung nicht unter brochen werben 1286). e) Bon bem Ginfluffe ber Unmunbigfeit und Minderjahrigfeit auf bie Berjahrung ift bereits fruber ausführlich gehandelt worden, weshalb man barauf Bezug nimmt.

3 weite Abtheilung. Ban ber Rlagenverjas: rung 1987).

I. Gefdictlide Ginleitung. Das Inflitut ber Riagen verjahrung mar lange Beit bem romifchen Rechte gang fremb. Pratoren, feitbem fie in bem Ebict haufig gang neue Ragen einführten, Enupften viele berfeiben an die Bedingung, daß fie innerhalb eines Jahre erhoben werben mußten (intra annum iudicium dabo); es lagen alfe barin einzelne Ausnahmen von ber ewigen Dauer aller Rlagrechte. Dan nahm folde Ausnahmen bann auch bei einzelnen Givilflagen an. Gint etwas allgemeinere Beftalt erhielt biefes Inftitut guerft in bet langi Begen die actiones in rem speciales follte eine temporis praescriptio. Berichrung von 10, bieweilen 20 Jahren gelten, wenn ber Beffer bie Sauptbedingungen der Ulucapion, besonbers Titel und bona fides, nach: weisen konnte, ohne boch usucapirt ju haben; denn die Usucapion macht freilich jebe Erception überfluffig. Das erfte Berjahrungsgefes pon burchgreifenber Mugemeinheit erließ Theobofius Il. Es flebt, mit einiger Berichiebenheit, im Theodofifchen und im Juftinianeifden Ge ber 1288). Bir haben über ben Inhalt und ben Umfang biefer Con:

<sup>1285)</sup> L. 2. C. VII. 40.

<sup>1286)</sup> L. 2, C. J. 20.

<sup>1287)</sup> Unter ben neueren Schriftftellern, welche die ganze Lehre ausfahrlich behandelt haben, find besonders zu nennen: Unterholzner, Berjahrungslehn 28b. 2, §. 256—283. Savigny, Spftem bes heut. rom. Rechtes 20. 5, § 237—255.

<sup>1288)</sup> L. un. Th. C. IV. 14, L. 3. C. VII. 39.

stitution, über die Berordnung von Unaftafius, wodurch fur alle Rlagen, welche bisher noch feine Berjahrung batten, eine 40jahrige Berjahrung porgefchrieben murbe 1289) und über bie eigene Berorbnung . Juftinian's 1290) bereits in ber geschichtlichen Ueberficht in ber erften Abtheilung bes allgemeinen Theiles berichtet und beziehen uns barauf.

II. Bufammenftellung ber Rechtegrundfage. A. Be: bingungen ber Rtagenveriahrung. AA. Actio nata 1901). Die erfte Bebingung moglicher Rtagenverjahrung fallt gufammen mit ber Bestimmung bes Unfangepunttes berfetben. Go lange tein Rlag: recht vorhanden ift; tann baffelbe nicht verfaumt, alfo auch nicht burch Berfaumnig verloren werben. Es muß baber actio nata fein, wenn eine Berjahrung anfangen foll 1292). Die Reneren bruden bies burch ben Sas aus: actioni nondum natae non praescribitur. So einverftanden darüber Alle find, fo herricht boch über die Anwendung biefes Sabes auf einzelne Ralle noch unter ben neueren Juriften bie größte Deinungsverschiebenheit und namentlich ift bies der Kall in Betreff der Frage, von welchem Beitpunkte an ble condictio mutui zu verfahren anfange? Birb bier gunachft ein unvergineliches, ohne alle Rebenverabredung über die Beit ber Rudgabe abgefchloffenes Darleben vorausgefest, fo fangt nach der Behauptung Bieler die Rlage fogleich im Angenblicke bes gefchloffenen Bertrages ju verjahren an, mabrend bie meiften Reues ren bie Berjahrung erft bann beginnen laffen wollen, wenn ber Glaubis ger bas Darleben aufgefunbigt habe. Es find nun zuvorderft, abgefeben von diefer fpeciellen Frage, die allgemeinen Grundfage hervorzuheben, worüber Meinungsverschiedenheit herricht. Savigny geht von Fol-Jebes Rlagrecht babe zwei Bedingungen; erftens ein genbem aus. wirkliches, gegenwartiges, verfolgbares Recht; wo es an biefem feble, fei teine Berjahrung möglich; beshalb Konne bei einer bedingten ober auf einen Beitpuntt ausgesetten Obligation Die Berjahrung erft mit Erfallung ber Bedingung ober mit Eintritt bes Beitpunttes beginnen. Diefer Sas ift unbestritten, indem er fich auf bestimmte gefestiche Borfchrift frugt 1298) und icon aus allgemeinen Grundfagen gerechtfertigt ift. Gine gweite Bebingung bes Rlagrechtes fei eine Rechtsverlebung,

<sup>1289)</sup> L. 4, C. VII. 39. 1290) L. 1, §. 1. C. VII. 40.

<sup>1291)</sup> Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 2, §. 183, 260, 264—266. Thon, in ber Beitichr. f. Civilr. u. Proc. Bb. VIII, G. 1 fig., 448. Gavigny a. a. D. G. 280—312. Bangerow, von welchem Beitpuntte beginnt bie Berjahrung ber Darlebeneklage? im Archiv f. civil. Praris Bb. XXXIII, S. 293 fig. Beng, Studien und Rritifen (Greifewald 1847) Rr. 4.

<sup>1292)</sup> L. 1. S. 1. C. VII. 40.: . . . . sed ex quo ab initio competit et se mel nata est .... L. 3. C. VII. 39.: actiones XXX annorum iugi silentio, ex quo iure competere coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem. L. 30. C. V. 12.: ea mulieribus ex eo tempore opponatur, ex quo possunt actiones

<sup>1298)</sup> L. 7. S. 4. C. VII. 39.

eine Storung, welche ben Berechtigten jur Rlage veranlaffe und ohne welche bas Recht nicht bie besondere Geftalt einer Rlage annehmen tonne. Beibe Bebingungen mußten jufammentreffen, wenn von einer actio nata und folgemeife von einer Rlagenverfahrung bie Rebe fein folle. In ber Anwendung feien bingliche und perfontiche Rlagen gu unter Bei binglichen Rlagen, namentlich bei ber Binbication und ben ihr gleichartigen Rlagen fange bie Berjahrung, was and unbeftritten ift, mit bem Befite an, welchen ein Anderer ohne ben Billen bes Berechtigten erworben bat. Bei perfonlichen Rlagen muffe bie Berjahrung dann anfangen, wenn die Erfuffung ber Dbligation unterbleibe ohne ben Billen bes Berechtigten, b. b. gegen bie burch bie Natur bes Rechts: verhaltniffes begrundete Erwartung. Bei ben meiften Dbligationen ans Bertragen fei nun bie Erwartung augenblidlicher Leiftung burch bie Ratur ber Rechtsverhaltniffe wohl begrundet und beshalb muffe, ber Regel nach, bie Berjahrung fogleich nach bem Abichluffe bes Beterages anfangen. Es gebe aber auch Salle, worin bas Rechteverhaltnif pundchit auf einen bauernben Buftanb fahre, beffen Enbe jeboch in ber Billeur bes Glaubigers ftebe, wie namentlich bei bem Darleben, bann aber auch bei bem Depofitum, Commobarum und Precazium. Dier babe ber Glaubiger nach ber Ratur bes Rechtsverhaltniffes junachft die Rudgabe burchaus nicht ju erwarten, ba mit feinem ausgesprochenen Billen bet Empfanger bas geliebene Gelb (bie Sade) auf unbeftimmte Beife babe und geniege. Reble es aber an biefer naturlichen Erwartung, fo gebe es auch noch teine Rlage ju beren Unterftugung umb et fet alfo ber Anfang einer Rlagenverjahrung unmöglich. Jebe Rlagen: verjahrung fete ber Ratut ber Sache nach eine Rachlaffig feit, eine Berfaumnif von Seiten bes Glaubigers voraus. Bon einer folden Rachlaffigleit tonne aber unmöglich bie Rebe fein, wenn gut Rlaganftellung ger teine Beranlaffung bagemefen fei, alfo namentlich nicht, fo lange nach bem mefentlichen Inhalte bes Bertrages bie Erfullung ber Dbligation mit bem Billen bes Glaubigers unterbleibe, wie bies ent fcbieben bei bem Dariebenevertrage ber Sall fei. Bangerom 1991) hatt ben Say, von welchem Savigny ausgeht, bağ jebe Rage eine Rechteberletung voraubfete, für eine unbewiefene und unerweibliche petitio principii, und wir muffen ihm barin fowie in ber von ihm gegebenen Ausführung beipflichten. Allerdings ift es nicht zu vertennen, bağ im prattifchen Leben eine Rlage nicht leicht eber angestellt wirb, all bis eine wirkliche Rechtsftorung vorausgegangen ift, indem man aus leicht begreiflichen Grunden in ber wirflichen Rlagerhebung ein außerftes Bwangemittel nach Erschöpfung aller friedlichen außergerichtlichen Dittel, ju feinem Rechte ju gelangen, erblicht, und es ift beshalb leicht bie In ficht moglic, bas Befen ber Rlage beftebe barin, bag fie ein Mittel fei, bie burch eine Rechtsverlegung geftorte Rechtsorbnung wiederherzustellen.

<sup>1294)</sup> Bangerow a. a. D. S. 295 fig.

Freilich ift eine Rechtsverlegung die gewöhnliche und regelmäßige Beranlaffung gur Anftellung einer Rlage; fie ift aber teineswege bie noth: wendige Borausfegung berfelben und tann baber auch nicht gu ihrer Begrundung gehoren. Das juriftifche Befen ber Rlage befteht vielmehr einfach barin, bağ es eine gerichtliche Forberung ift und biefelbe ift volls ståndig dann begründet, sobald das Recht, zu fordern, zur vollståndigen Erifteng getommen ift, ober mit anderen Worten: jur Begrundung ber Rlage gehort lediglich bas Dafein einer Berbindlichkeit, ein Berpflichtet: fein, nicht aber auch eine fcon vorgetommene Berlegung biefer Pflicht. Allerdings tann es vortommen, bag biefes Recht, gu forbern, ober biefes Berpflichtetfein burch eine Rechteverlegung begrundet wird, wie bies namentlich bei Dbligationen aus Delicten und gemiffermagen bei bing. lichen Rlagen der Fall ift, und in folden Fallen wird freilich eine Rechte: verletung auch jur Begrundung ber Rlage erfordert. Dies ift gang verschieden von ber Behauptung Savigny's, wornach bei einer jeden Rlage eine Rechtsftorung vorausgefest werbe, und zwar eine Rechts: ftorung, welche gerade bem icon vollftanbig begrunbeten Forberunges rechte bes Glaubigers entgegentrete. Bon bem Erforberniffe einer folchen Rechtsverlegung, wie fie Cavigny fur nothig erachtet, enthalten bie Gefebe nirgende eine Undeutung. Die Rlage ift nach ben Gefeben nichts weiter, als das ,, ius persequendi iudicio, quod sibi debetur" 1295), b. h. bie gerichtliche Ginforderung einer Schuld. Die Begriffe: Glaubis ger fein (d. h. eine Forberung haben) und: eine Klage haben, werden als vollig ibentisch angesehen 1296), womit in vollständiger Uebereinftimmung fleht, bag überall jur Begrundung ber Rlage nichts weiter vorausgefest wird, als bie Entftehung ber flagbaren obligatio, naments lich alfo bei Schulbverhaltniffen aus Bertragen ber Abichlug bes Bertrages 1297), wie &. B. bei ber Stipulation 1298), bem constitutum 1296). bem mandatum 1800) u. f. w. Bon einem welteren Erforberniffe, von einer biefer obligatio entgegentretenben Rechtevetlegung ift bort nirgends Die Rede. Savigny fucht feine Anficht von ber Nothwendigfeit einer Rechteverlegung mit den widerftrebenden Ausspruchen der Quellen auf folgende Beife ju vereinigen. In der Ratur der meiften Schuldverbaltniffe, welchen feine besonderen Rebenbestimmungen über die Art ber Erfüllung beigefügt find, fei es begrundet, daß der Glaubiger die alsbalbige Erfullung zu erwarten berechtigt fei, und wenn nun biefe rechts lich begrundete Erwartung getauscht merbe, fo fei bier offenbar eine

<sup>1295)</sup> Pr. Inst. IV. 6. L. 57. D. 44. 7.

<sup>1296)</sup> L. 42. S. 1. D. 44. 7. Bgl. auch L. 10-12. D. 50. 17.

<sup>1297)</sup> Baber auch ber häufig vortommenbe Ausbruck; actio nascitur ex contractu. Bgt. 3. B. pr. Inst. III. 14. S. 17. Inst. IV. 6. L. 6. D. 2. 14. L. 5. D. 44. 7.

<sup>1298) \$. 2.</sup> Inst. III. 16.

<sup>1299)</sup> L. 21. S. 1. D. 13. S.

<sup>1300)</sup> L. 18. D. 46. 1.

Rechtsverlegung vorhanden, indem hier nicht mehr ein bloges pflichtetfein, fondern die Richterfullung einer obliegenden Pflich liege. Beibes, Begrundung ber Berbindlichfeit und Berlegun felben, falle hiernach bei ben meiften Bertragen in einen und ber Beitpunft gufammen, und baraus erflare es fich, bag ber Regel n Schuldverhaltniffen aus Bertragen die Rlage fogleich mit bem Mb bes Bertrages actio nata fei und baber auch zu verjahren anfange bies aber nur beshalb ber Fall fei, weil hier fogleich eine Rechtsver porliege, fo tonne baraus nichts fur folche Bertrage gefolgert n in beren Ratur es liege, bag ber Schuldner nicht fogleich erfull namentlich bei bem Darleben; benn hierbei fielen Begrundung be bindlichkeit und Berlegung berfelben in gang verschiedene Beitr und beshalb tonne auch die Rlage hierbei nicht ichon im Muge bes abgeschloffenen Bertrages als actio nata angefeben werden. biefer Argumentation geht Savigny offenbar von bem Gebante bag in ber Regel fogleich mit ber Begrundung eines Schuldverhal auch die Berpflichtung gur fofortigen Bahlung verbunden fei. es ift vielmehr, wie Bangerow mit Recht bemertt, Grundf romifchen Rechtes, daß überall bann, wenn feine befonderen S bestimmungen über die Urt ber Bahlung vorliegen, bie Birtu obligatio nicht die ift, bag ber Schuldner fofort ju gablen verp wird, fondern vielmehr die bavon fehr verfchiedene, bag ber Gla fofort ju fordern berechtigt wird, b. h. wenn feine befonderen & für das Gegentheil vorliegen, fo braucht ber Schuldner niemals : gefordert Bahlung ju leiften, fondern feine Berbindlichkeit beftet darin, dann ju gahlen, wenn ber Glaubiger die Bahlung verlangt ift nicht besonders nothig nachzuweisen, wie verftandig und zwed biefer Grundfat fei. Derfelbe ift aber auch im romifchen Recht ftanbig begrundet. 1) Bunachft gehort hierher eine Stelle von cian 1301), wo ausgesprochen wird, bag im Falle einer libertas commissaria nur deshalb, weil die Freiheit eine res publica un eine res privata ift, ber Schuldner unaufgefordert leiften muß. ift gang bestimmt der Grundfaß anerkannt, bag ber Schuldner ber nach nicht zu einem "ultro offerre" verpflichtet ift. Freilich fte bem Bortlaute nach eine Berordnung Juftinian's entgeger In diefer wird bestimmt, daß, wenn der Emphyteuta brei Jahr mit bem Ranon im Rudftande fei, der Eigenthumer ohne weiter aus der Emphyteufe zu entfegen befugt fein folle, und babei foll ber Ginmand, daß feine Mahnung erfolgt fei, nicht berudfichtigt n Mis Motiv Diefer letten Borichrift wird hingugefügt: quum n nem oportet conventionem vel admonitionem ex tare, sed ultro sese offerre et debitum spontane

E ALRIES ALBORS

<sup>1301)</sup> L. 53. pr. D. 40. 5. 1302) L. 2. C. IV. 66.

luntate persolvere, secundum quod et anteriore lege nostri numinis generaliter cautum est. Es wird hier alfo icheinbar allgemein ausgesprocen, daß jeder Schuldner unaufgefordect gablen muffe. Diefer Ausspruch muß aber auf folche Schuldverhaltniffe beschrantt werben, bei welchen ein bestimmter Bahlungstag anberaumt ift. nut der gange Bufammenhang', in welchem jene Borte vortommen, weift auf jene Befchrantung bin, indem bier nur von einer betagten Forberung bie Rebe ift, fonbern es wird diefe Befchrantung auch durch bie Schlufmorte bewiefen, in welchen fich ber Raifer auf eine andere fürglich erlaffene Berordnung beruft, worin er biefen Grundfat icon feftgeftellt habe. Es ift bies namlich bie einige Monate vorher publis cirte, L. 12. C. de contrah. et committ. stipul. (VIII. 37. (88.)), mo ber Raifer bie alte Streitfrage entscheibet, ob bann, wenn einem unter einem dies certus abgeschloffenen Bertrage eine Conventionalstrafe beigefügt ift, die Strafe unmittelbar mit bem Ablaufe des Tages verfalle ober ob bagu noch erft eine Dahnung erforberlich fei? Er verordnet: sciat. minime se posse ad evitandam poenam adricere, quod nullus eum admonult; sed etiam citra ullam admonitionem eidem poenae pro tenore stipulationis flet obnoxius, quum ea, quae promisit, ipse in memoria sua servare, non ab alio sibi manifestari poscere queat. Auf biefe Berordnung, beren ausschließliche Beziehung auf betagte Forberungen gang ungweifelhaft ift, verweift ber Raifer in ber L. 2. C. IV. 66. und baraus ergiebt fich von felbft, bag auch biefe L. 2. teinen allgemeinen Grundlas für alle Schuldverhaltniffe aufftellen will, fondern daß auch hier lediglich folche Forberungen vorausgefest werden, bei welchen ein bestimmter Bablungstag festgefest ift. 2) In voller Uebereinftimmung biermit fieben die gesetlichen Ausspruche, in welchen die Wirtung eines ohne besondere Nebenbestimmungen abgeschloffenen Bertrages einfach babin angegeben wird, bag ber Glaubiger fogleich forbern tonne 1808). Dag der Schuldner zu sofortiger Zahlung verpflichtet sei, wird niegends gefagt; benn ber Ausbruck: praesenti die debetur 1804), ift nur ein anderer Ausbrud fur ben Gebanten, daß ber Glaubiger hier alsbald' fordern konne. 3) Die richtige Ansicht geht auch fehr bestimmt aus ber Entscheibung Ulpian's 1808) hervor, wornach eine Stipulation, welcher die Nebenbestimmung: quum petiero, hinzugefügt ift, dadurch nicht zu einer bedingten werben foll. Jener Bufas enhalt alfo nur eine fog. iuris conditio, wodurch nur etwas ausdrucklich ausgesprochen wird, was fich auch foon ohnehin nach ber Natur ber Stipulation von felbft verfteht. Daraus folgt aber unmittelbar, bag bie Birtung ber Stipulation un: möglich die fein kann, daß ber Schuldner unaufgefordert gur Bahlung berpflichtet fei, indem fonft nothwendig ber Bufas quum petiero eine

<sup>1303)</sup> S. 2. Inst. III. 16. L. 213. D. 50. 16. 1304) L. 41. S. 1. D. 45. 1. L. 14. D. 50. 17.

<sup>1996)</sup> L. 48, D. 45, 1.

mabre Bedingung involviren mußte. Dagu tommt, bag Ulpian fagt, jener Bufat enthalte in feinem Falle eine Bedingung, fondern bochftent nur: admonitionem quandam, quo celerius reddantur, alfo gemiffet mafen eine Ginicharfung, eine Steigerung bes bem Glaubiger gufteben: ben Rechtes; ftanbe aber obne folden Bufas bem Glaubiger Die rechtlich begrundete Erwartung ju, daß ihm fofort und unaufgefordert die Bab lung geleiftet werbe, fo murbe jener Bufas offenbar eine nicht unbeben tende Abichmachung feines Rechtes jur nothwendigen Rolge haben. 4) Enblich enthalt bie Lehre von ber Begrundung ber mora solvendi eine unmittelbare Beftatigung ber von Bangerow aufgeftellten In: Das Princip berfelben ift von Domponius 1806) fcharf aus: gesprochen: animadverti debebit - - si aliqua iusta causa sit, propter quam intelligere deberes, te dare opor-Bare es nun wirklich Grundfas bes romifchen Rechtes, baf fogleich mit ber Entstehung ber obligatio eine fofortige Bablungepflicht bes Schuldners begrundet mare, fo lage ja fcon in bem Abichluffe bet obligatio eine folche iusta causa, wie fie bier ber Jurift verlangt. Aber Diefes ift bekanntlich nicht ber Fall, fondern es bedarf dagu ber Regel nach immer erft einer Aufforderung bes Glaubigers gur Bablung 1907), eben weil ohnebies eine Berpflichtung bes Schuldners zu wirklichn Leiftung nicht vorhanden ift, und nur in folden gallen, in welchen aus: nahmsweise ber Schuldner "ultro offerre debet", wie es nach einer freie lich febr bestrittenen Unficht bei allen betagten Rorderungen, nach einer anderen blos bei gemiffen betagten Forderungen fomte bei einer libertas fideicommissaria ber Kall ift, tritt eine mora auch ohne Interpellation ein. Mus biefen Grunden muß es als entichiedener Grundfas bes tomi ichen Rechtes anerkannt merben, bag aus einer ohne befondere Reben bestimmungen abgeschloffenen obligatio ber Schuldner nicht verpflichut ift, fofortige unaufgeforberte Bablung zu leiften, und folglich ber Blat biger auch nicht berechtigt ift, die fofortige Bahlung ju erwarten. Damit fallt Die Grundlage ber oben angebeuteten Argumentation Gavigny's jufammen. Ift ber Glaubiger nicht ju einer folden Ermartung berech tigt, fo tann auch juriftifc nicht von einer Taufchung Diefer Erwartung und von einer baburch begrundeten Rechteverlegung ble Rede fein. Det Souldner ift vielmehr in feinem vollen Rechte, mit der Bablung ju marten, bis er von bem Glaubiger aufgefordert wird und bas Richt gablen vor diefer Beit tann weber fubjectiv, noch objectiv als eine Redis verlegung oder Rechteftdrung aufgefaßt werben. Da nun aber bennoch wie auch Savigny felbft anertennt, ber Regel nach die Rlage fogleich mit bem Abichluffe ber obligatio volltommen begrundet ober actio nala

<sup>1806)</sup> L. S. D. 12. 1.

<sup>1307)</sup> L. 24, S. 2. L. 33, pr. S. 1, D. 22, 1, L. 1, 2, D. 22, 2, L. 36, S. 3, D. 30, L. 24, D. 36, 2, L. 23, D. 44, 7, L. 23, 24, L. 49, \$.3, D. 48, 1.

ift; fo ift bamit von felbft bewiesen, bag jur Begrundung einer Rlage eine Rechteverlegung nicht erforderlich ift, fondern bag bagu volltommen bas Berpflichteifein genugt, ohne bag noch eine Berletung diefer Pflicht hingutreten mußte. Ift aber hiernach ber Umftand, bag ber Schulduer pure verpflichtet ift ober, mas baffelbe ift, daß der Glaubiger gu fordern berechtigt ift, als bas ausreichende Fundament für die Entstehung einer Rlage anzunehmen, fo muß nothwendig auch eine Darlebenstlage icon im Momente bes abgefchloffenen Bertrages als begrundet ober all actio nata angefeben werden und die beiden Salle, welche Savigny fo verfcieben beurtheilen will - wenn Jemand mir 100 aus einer Stipulation ober wenn er mir 100 aus einem Darleben foulbet - fteben fich in diefer Begiehung juriftifch gang gleich. Ja beiden gallen in gang gleicher Beife tann ber Glaubiger fofort bie 100 forbern (dies statim cedit et venit) und in beiden in gang gleicher Beife bat ber Schulbner nicht nothig, eber ju leiften, als bis ver Glaubiger geforbert bat. Umftand, bag im erften Falle, bei ber Schuld aus einer Stipulation, ber Glaubiger vielleicht die fofortige Bablung erwartet, mabrend er im zweiten Falle, bei dem Darleben, mabricheinlich beabsichtigt, bas Beld eine Beit lang bei bem Schuldner fteben ju laffen, begrundet nur eine rein factifche Berichiebenheit, welche jur Folge haben tann, bag ber Claubiger fich im erften Salle fruber jur Beltendmachung feiner Forberung veranlaßt fiebt, als im zweiten, welche aber für die juriftische Beurtheilung ber Frage, wenn actio nala vorhanden fei, vollig unerheblich ift. So lange ber Glaubiger nicht forbert, ift in beiben gallen in gang gleicher Beife anzunehmen, bag bie Erfullung der Obligation mit vem Billen des Glaubigers unterbleibt, und es kann alfo in keinem der beis ben Salle von einer Rechteverlegung ober einer Rechteftorung bie Rebe fein; ba aber bennoch bei ber Stipulation anerkannter Beife fcon fo: fort mit bem Abichluffe bes Bertrages und nicht erft mit ber Auffordes rung des Glaubigers jur Bablung actio nata ift und fcon gleich pou biefem Momente ju verjahren anfangt, fo burfte biefes auch bei ber volligen juriftifchen Gleichheit beider Falle auch fur die Darlebenetlage nicht bezweifelt werden. - Der gweite von Cavigny fur feine Uns ficht geltend gemachte hauptgrund besteht barin, bag jebe Rlagenvers jahrung nothwendig eine Dachtaffigfeit des Glaubigers voraus: fege, von einer folchen aber bei einem Darlebensglaubiger vor der Beit ber Auffundigung feine Rebe fein tonne, weil ja bis babin ber Schulds ner bie hingegebene Quantitat mit bem Billen bes Glaubigere behalte und alfo gar feine Beranlaffung jur Rlage vorhanden fei. Beweisführung kann man mit Bangerow nicht beitreten. Berichuldung bes Glaubigers ift allerdings nicht vorhanden; aber von einer folden tann man boch im Ernfte auch ebenfowenig bei dem Glaus biger fprechen, welcher g. B. eine Schuld aus einer Stipulation nicht fofort eintreibt. Bird aber bie Berfaumnig objectiv als Nichtausubung eines vonftanbig zuftanbigen Rechtes aufgefaßt, fo ift biefe offenbar bei

einer Darlebensichulb nicht weniger wie bei einer Schulb aus einer Stipulation fofort nach Abichlug bes Bertrages begrundet. Ueberhamt hat aber ble Berfaumnig bes Glaubigers in ber Beriabrungelehre nicht bie Bebeutung, bag eine folde gleich von Unfang an vorhanben fein muffe, daß fie alfo bie nothwendige Borquefegung fur ben Aufang ber Berjahrung fei, fondern nur bie, bag in ber Richterhebung einer guftebenben Rage mabrent langer Beit fich eine folche Gleichgiltigfeit bet Berechtigten gelae, bag bas Gefes nach Ablauf biefer Beit ibm ohne alle Darte fein Recht abfprechen burfe; biefer Gefichtspuntt past nicht ment ger fur ben Darlebensglaubiger, als fur ben Stipulationsglaubiger. Denn wenn auch ben Darlebensalaubiger mabrent ber nachften Boden ober Monate nach hingabe bes Darlebens fein Bormurf beshalb teffen fann, bağ er bie Darlebnsichutb nicht eintreibt, fo lagt fich boch ohne 3weifel nicht baffelbe fagen, wenn er volle 30 Jahre lang fich um biefe Forderung nicht bekummert. Bollte man ber gegentheiligen Unficht gemaß bie Berjahrung erft vom Beitpunkte ber Aufkundigung an begin nen laffen, fo tame es zu bem fonberbaren Refultate, bag, wenn einmal gar teine Aufkundigung erfolgt ift ober, mas juriftifch gang gleichbeben: tend fein wurde, wenn ber Schuldner Die gefchebene Auffundigung nicht beweisen tonnte 1906), die Darlebenetlage noch nach 100 ober 200 Jahren gegen die Erben oder Erbeserben bes urfprunglichen Schuldners an gestellt werben tonnte, ohne baf bie Ginrebe ber Beriabrung gegen eine folde Rlage fatthaft mare. - Aus allem biefem geht hervor, daß fic aus inneren Grunden fcmerlich eine befonbere Behandlung ber Dat lebenellage binfichtlich ber Rativitat und ber Extinctivveriahrung # weifen lagt, fondern daß man bei bem Darleben ebenfo wie bei anderen Bertragen von der Regel ausgeben muß, bag fogleich mit bet Begrin bung ber Dbligation, alfo mit bem Abichluffe bes Bertrages, bie Rlagt actio nata ift und alfo auch von biefem Beitpuntte an bie Ertinctiver: Diefes Refultat wird aber auch noch burch fpecieffe idbrung beginnt. Quellenzeugniffe unterftust. Es tann nicht bezweifelt werben und wirb auth von Savigny angenommen 1909), bag bas Depofitum rad fichtlich biefer Rrage gang unter benfelben Grunbfaten ftebt, wie bat Darleben; benn auch bei bem Depositum liegt es in ber Ratur bet Bertrages, bag ber Depositar nicht fofort die deponirte Sache jurud giebt, fonbern bag biefelbe fo lange bei ibm bleibt, bis der Deponent ft

<sup>1308)</sup> Bangerow a. a. D. S. 308, R. 27 bemerkt mit Recht, baf effer bar infolge jener Theorie ber Schuldner, welcher ber Darlehenstlage bir Einrit ber Berjahrung entgegensehen will, ben Anfangspunkt berselben, also das und wenn bas Darteben vom Glaubiger zurückgeforbert sei, zu erweisen habt, und baf bie Meinung von Puchta, Borles. Bb. 1, S. 188, nach welcher bem Blier biger bie Beweislaft obliegen soll, weil zu vermutben sei, baf bie Berjahrung sofort anfange, mit beffen Grundfähen über die Berjahrung ber Darlehmstlagt in innerem Wiberspruche ftebe.

<sup>1309)</sup> Cavigny a. a. D. S. 298.

juradforbert. Ift nun bennoch bei biefem Depositum aus ben Gefeben erweislich, bag bie Rlage fofort mit bem Abichluffe des Bertrages begrundet ift und mithin auch zu verjähren anfängt, fo ift bies gewiß'auch für das Darleben als maggebend anzusehen. Diefer Beweis liegt aber in bem febr bestimmten Ausspruche Ulpian's 1810): Est autem et apud Iulianum ... scriptum, eum, qui rem deposuit, statim posse depositi agere. Freilich halt Savigny 1811) diefe Stelle, wenn man nur bie folgenden Borte noch bingufügt: hoc enim ipso dolo facere eum, qui suscepit, quod reposcenti rem non reddat, vielmehr für als gegen diese Ansicht sprechend, indem ja darin die Nati: vitat ber actio depositi von bem vorgangigen reposcere ubhangig gemacht fei und bas ,, statim" im Anfange ber Stelle alfo offenbar nur bie Bedeutung haben tonne, daß fogleich nach gefchehener Rudforderung - alfo nicht erft bann, wenn noch ein anderweiter Dolus bes Depofitare bingugetommen fei - bie Rlage erhoben werben tonne. vigny begrundet diese Auslegung wortlich fo: "Man pflegte die Regel aufzuftellen, bie actio depositi merbe nur burch ben dolus bes Empfangere begrundet. Diefer Ausbrud tonnte ju bem Digverftandniffe führen, als muffe ber Beber marten, bis ber Empfanger bie Cache verbraucht ober veraußert habe. Dagegen wird hier von Julian und Ulpian gewarnt, mit der Bemertung, daß auch die blofe Berweigerung ein folder Dolus fei, ber die Rlage erzeuge. Sier ift fogar ausbrudlich die erfolglofe Rudforberung als Entftehung ber Rlage bezeichnet, nicht bas ursprungliche Singeben ber Sache." Diese Auslegung findet aber Bangerow mit Recht unrichtig. Bundchft hat wohl tein romifcher Jurift jemals behauptet, Die actio depositi werbe nur durch ben Dolus des Empfangers begrundet, fondern die Regel des romifchen Rechtes: dolum duntaxat in hanc actionem venire 1812), hat nur ben Sinn, bag eine Berurtheilung bes Depofitars nur wegen Dolus deffelben ftattfinden So beginnt auch Ulpian feine fpeciellen Erdrterungen über biefen nothwendigen Dolus mit dem Sage 1818): Non tantum praeteritus dolus in depositi actione venit, sed etiam futurus, id est post litem contestatam, b. h. es ist nicht nothig, daß der Dolus ber Rlagerhebung vorausgegangen fei, fondern es genügt auch ein im Laufe bes Proceffes vortommenber Dolus. Die Anwendungen biefes Sabes werben in den nachstfolgenden Paragraphen dargestellt. So junachst in G. 21: wenn gur Beit ber Rlagerhebung bie beponirte Sache obne Schuld bes Depofitars aus beffen Befite getommen war ober

<sup>1310)</sup> L. 1. S. 22. D. 16. 3.

<sup>1311)</sup> Savigny a. a. D. S. 299.
1312) L. 1. §. 47. D. 16. 3. L. 5. §. 2. D. 13. 6. L. 23. D. 50. 17.
Bgl. auch Gai. Inst. Comm. IV. §. 47., wo bie formula in factum concepta für bie actio depositi angegeben wird. Auf ben Ausbruck dieser formula beutet bin Ulpian in L. 1. 5. 16. D. 16. 3.

<sup>1313)</sup> L. 1. S. 20. D. 16. 3.

1

wenn er jufallig nicht ju derfelben gelangen tonnte, horreis forte cleusis, aber im Laufe des Proceffes erlange er den Befis wieder ober jenes bim bernif falle meg, fo fei die Berurtheilung volltommen gerechtfertigt Dieran Schließt fich bann ale eine weitere Unwendung jenes Sages ber §. 22 an, welcher bemnach nur ben Ginn haben tann: Mus jenem Brundfage folgt auch, daß ber Deponent fogleich nach ber Deposition die actio depositi anguftellen berechtigt ift; benn der gur Berurtheilung erforberliche dolus ift hier vorhanden, wenn auf diese Rlage die Ruch gabe boch nicht erfolgt ift. Da hier namlich nach bem gangen Bufammenhange ein Fall bes dolus futurus angeführt werben foll, fo tann offenbar des reposcere nicht mit Savigny von einer ber Rlage vor bergegangenen Rudforberung, fonbern gerabe nur von ber Rudforberung burch bie Unftellung ber actio depositi verftanden merben. darüber etwa noch mögliche Zweifel wird durch die unmittelbar nach folgenden Worte beseitigt: Marcellus autem ait, non semper videri posse dolo facere eum, qui reposcenti non reddat; quid enim, si in provincia res sit, vel in horreis, quorum aperiendorum condemnationis tempore non sit facultas? Das condemnationis tempore beutet bestimmt genug barauf bin, bag bas reposcere nur von der gerichtlichen Ruckforderung, alfo von berjenigen verftanden ift, welche durch die Rlagerhebung-gefchieht. Diernach geht aus L. 1. f. 22. D. 16. 3. febr bestimmt ber Gas ber vor, bag bie actio depositi fofort nach bem Abichluffe bes Contractes vollkommen begrundet ift. Diefer Sas gilt aber naturlich nur von ber Contractellage, von ber actio depositi. Bie aber bei Gelegenheit ande rer Contracte, fo tann auch bei Belegenheit einer Deposition eine condictio entflehen, welche von ber Contracteflage fich mefentlich und namentlich barin unterscheibet, bag fie nicht burch ben Contract begrum. bet wird, fondern ihr felbststanbiges Rundament in bem Dolus bes Contrabenten bat. Darauf deutet Daulus bin 1816). Aber nicht nur fur bie actio depositi, fondern auch unmittelbar fur bie Darlebenellage eriftirt ein bestimmtes Quellenzeugniß, wornach biefelbe fofort mit bet Dingabe ber geliebenen Quantitat als begrunbet angeseben merben muß Papinian 1815) sagt námlich ausbrücklich: Sin autem communes nummos credam aut solvam, confestim pro parte mea nascetur et actio et liberatio. Savigny 1816) leugnet freilich auch bie Beweistraft biefer Stelle, weil hier nach bem gangen Busammenhange bas ,, confestim" nicht ben Gegenfas jur Runbigung, fonbern vielmeht nur den Gegenfat zur consumtio nummorum bilben follez mabrent namlich in dem vorher von Papinian betrachteten Kalle, wenn blot frembes Beld gegeben fei, ein Darleben erft bann entftebe, wenn bas Geld confumirt fei, fo folle in biefem Kalle, wenn gemeinsames Geld

<sup>1314)</sup> L. 13. S. 1. D. 16. 3.

<sup>1315)</sup> L. 94, S. 1. D. 46, 3.

<sup>1316)</sup> Cavigny a. a. D. G. 293 ffg.

gezahlt fei, ein Darleben gum entsprechenden Theile fogleich, alfo ohne bag eine Confumtion bes Belbes erforberlich fel, begrunbet fein. richtig auch biefe Auslegung ift, fo wird boch baburch die Beweistraft ber obigen Stelle nicht aufgehoben; benn gerade ber Umftanb, baß Papinian ben Gebanten "es fei hier fogleich ein muluum borhans ben", fo ausbruckt: " es fei bier fogleich bie condictio mutui begrundet", beweist bestimmt genug, bag er fogleich mit bem Dafein bes mutuum auch die Rlage aus bemfelben fur begrundet annimmt 1817). muß infolge allgemeiner Principien und in Gemagheit fpeciellet gefet: licher Bestimmungen ber Sat aufgestellt werben: Wenn ein Darlehns: vertrag ohne alle Rebenbestimmungen über bie Beit ber Rachgabe abgefchloffen ift, fo ift bie Rlage fofort nach Abichlug bes Bertrages recht= lich begrundet und es beginnt alfo auch mit blefem Beitpunkte, und nicht erft nach erfolgter Auffundigung, ber Lauf be Ertinctivverjahrung. --Bas die anderen Salle betrifft, in welchen bem Bertrage besonbere Rebenbestimmungen beigefügt find, fo tann 1) wenn bas Darleben für eine bestimmte Beit bingegeben, alfo bie Beit ber Rudgabe vertrage: maßig feftgefest ift, felbftverftanblich vor Ablauf Diefer Beit von ber Berjahrung teine Rebe fein; mit Ablauf berfelben beginnt bie Berjah. rung 1818). 2) Gehr haufig ift bie Rebenbestimmung, bag bie Rudaabe nach Runbigung gefchehen folle 1819). Ge find aber hier zwei galle gu unterfcheiben: a) In ber Regel fommt bies fo vor, bag auch noch eine bestimmte grift festgesett ift, innerhalb welcher nach geschehener Runbigung bie Rudjahlung erfolgen folle, g. B. "brei Monate nach Aufendigung". In biefem Falle tann bie Berjahrung erft bann anfangen, wenn bie Runbigung wirtlich erfolgt und bie bedungene Frift abgelaufen ift, aus bem einfachen, abet gang entscheibenben Grunde, weil vorber bie Erhebung bet Rlage rechtlich unmöglich ift. auch bie Meinung ber meiften Reueren 1320). Die abweichende Anficht Mancher 1821), bag bie Berichrung vielmehr fofort von dem Augenblide anfange, in welchem bie Auffundigung moglich mar, jedoch naturlich mit hingurechnung ber bedungenen Frift, flugt fic, abgefeben von manchen unbedeutenden Debengrunden 2822), hauptfachlich nur auf ben angeblichen Grundfag: bag bann, wenn bie rechtliche Doglichkeit einer

1318) L. 7. 8. 4. C. VII. 39.
1319) Auf biefen gall hauptfachlich bezieht fich bie in Rote 1291 angeführte Abhandlung von Thon, über die Berjährung einer auf Kandigung fiehenben Forberung, in ber Beiticht. f. Civilr. u. Proc. Bb. VIII, S. 1—67.

1322) Belche befonders Thon a. a. D. widerlegt hat.

<sup>1317)</sup> Leng a. a. D. S. 240 fig. Bangerom a. a. D. S. 310 fig.

<sup>1320)</sup> Bgl. 3. B. Thon a. a. D. S. 3 fig. Kierulff, Theorie bes gem. Givilrechtes Bb. 1, S. 195, Note. Savigny a. a. D. S. 295 fig. Sintenis, prakt. gem. Civilrecht Bb. 1, S. 294, R. 28. Lenz a. a. D. S. 252 fig. Bansgerow a. a. D. S. 312.

<sup>1321) 3.</sup> B. Kind, Quaest. fer. T. III. cap. 35. edit. II. Unterholgner, Berjahrungslehre 28b. 2, S. 260, &. 319.

Magerhebung von folden Thatfachen abhange, beren Gintritt gang in bem Billen bes Glaubigers ftebe, bies in Betreff ber Berjahrung fo angufeben fet, als wenn bie Rlage fcon gleich anfangs nata mare; ein Grundfat, welchen man fo ausgebrudt bat: toties praescribitur actioni nondum natae, quoties nativitas est in potestate creditoris. Die Unhelt barteit biefes Sages ift aber von Anberen überzeugenb nachgewiefen und jest fo allgemein anerkannt 1328), baf es eines naberen Gingebens barauf b) Es ift aber auch moglich, daß ber Glaubiger fich bie Rudjahlung bes Darlebens folechthin , nach Runbigung ausbebungn hat, ohne hingufugung einer weiteren Frift. In biefem Falle muß, wie Bangerow mit Recht behauptet 1394), bie Berjahrung fofort an Denn es beift in einer icon vorber angeführten Stelle 199): zi decem, cum petiero, dari fuero stipulatus, admonitionem magis guandam, quo celerius reddantur, et quasi sine mora, quam conditionen habet stipulatio. Da namlich hier ber Bufat: cum petiero, welche volltommen unferem: fogleich nach Auftunbigung, entfricht, ben Bertrag, nicht ju einem bebingten macht, fonbern ungeachtet biefet Bufabes alles fo gehalten werben foll, wie wenn berfelbe gar nicht bei 'gefügt ware, fo beginnt nach ben oben entwickelten Grundfagen bie Berjahrung fofort mit Abichluf bes Bertrages. Wenn auch Leng 1986), welcher im übrigen ber richtigen Unficht, folgt, in biefem galle bie Rlage erft nach erfolgter Runbigung fur actio nata balt, fo beruht bies auf ber irrigen Borausfebung, bag ber Glaubiger burch eine folche Claufel eine Schrante feines Rechtes ju fegen beabfichtige (Leng fpricht von einem pactum de non petendo, nisi admonitio praecesserit), mahrent vielmen umgelehrt nach ber Ratur ber Sache und nach bem flaren Ausspruck obiger Stelle barin eine Ginicharfung ber Berbindlichfeit bes Soulburt liegt, inbem bamit ber Glaubiger feinen Billen ausspricht, bag bie Bablung fogleich, fobalb er fie forbern werbe, und ohne Bergug erfolgen folle. Rur, wenn eine bestimmte Form ber Runbigung vertragsmaßig fefigefett ift, verhalt fich bies anders; benn ba bier bie Rlage nicht be grundet ift, ehe bie Auffundigung in der vertragsmäßig beftimmten Form vorhergegangen ift, fo tann vor biefem Beitpuntte auch von bem Anfange ber Extinctivverjährung teine Rebe fein. — Die Frage, wem actio nata fei, ift aber nicht blos bei bem Darleben, fonbern auch bei at beren Bertragen baufig Begenftanb bes Streites gemefen, bie noch # 1) Sat ein Schulbner bem Glaubiger ein Pfanb in betrachten find. Befit gegeben, will biefes aber fpater einlofen, fo entftebt bie grage, wi welchem Beitpuntte die Berjahrung ber bierauf zu richtenben sctio pigno-

١

<sup>1823)</sup> Bgl. 3. B. Thon a. a. D. S. 2 fig. Bangerow, Leitfaben Bb. 1, S. 147, Anm. Kieruiff a. a. D. S. 194 a. C. Savigny a. a. D. S. 282 ft. Lenga. a. D. S. 282 ftg.

<sup>1324)</sup> Bangerow, im Archiv St. XXXIII, 6. 313.

<sup>1335)</sup> L. 48, D. 45, 1.

<sup>1326)</sup> Benga, a. D. S. 257 ffa.

ratitia directa anfange 1327). Diese Arage ift icon feit ben Beiten ber Gloffatoren Segenstand lebhaften Streites gewesen 1828). rufen fich auf die Regel, daß die Berjahrung einer noch nicht vorhandes nen Rlage bennoch anfangen foll, wenn nur bie Entftehung berfelben gang in ber Dacht bes Rlagers liege; biefes nun fei bier ftets angunehmen, weil bas megliche Sinbernif, wenn etwa ber Schulbner fein Beld zur Giniofung babe, als ein blos factifches, gar nicht beachtet . Allein nach ber richtigen Unficht ift biefe Rlage nicht eber merbe 1829). actio nata, ale bis ber Glaubiger befriedigt ift, mas burch folgenden Ausspruch ber Gefete bestätigt wird: omnis pecunia exsoluta esse debet aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pigneratitia actio 1386); es tann mithin auch nicht fruber bie Berjahrung beginnen 1321). Bon ber Unverjährbarteit bes Ginlofungerechtes fann felbft bann feine Ausnahme gelten, wenn bem Schuldner bie Schulb ohne Erfolg gefundigt worben ift. Denn er ift hier nicht in ber Rudforberung bes Pfanbes faumig, welches noch immer feinen urfprunglichen 3med vollftanbig erfullt, fon-

<sup>1327)</sup> Bgl. darüber Cavigny a. a. D. G. 300 fig.

<sup>1328)</sup> Haenel, Dissensiones Dominorum p. 27. 78. 198. 477-480.

<sup>1329) 3.</sup> B. Unterholgner a. a. D. S. 264, 886. 2, S. 328 fig.

<sup>1330)</sup> L. 9. S. 3. D. 13. 7.

<sup>1331)</sup> Savigny a. a. D. S. 301 giebt auch eine Bestimmung bes Dena-bruder Friebensinstrumentes Art. V, S. 27 hierher und leitet baraus eine Bestd. tigung feirer Anficht ber. Es wird namlich barin bestimmt, bag bei Reichslanden, welche ein Reicheftand bem anderen vor Menfchengebenten verpfandet bat, ber Einlofung nicht andere ftattgegeben werben folle, ale wenn die Befiger vorher mit ihren Greeptionen gehort worben maren. Savigny findet barin, bag bie Einlofung felbft nicht burch unvorbentlichen Befit ausgefchloffen fein folle, unb leitet baraus umfomehr eine Ausschliesung ber gewöhnlichen Berjährung ab. Die Erceptionen bes Begners, womit berfelbe bei bem Untrage auf Gintofung gehört werden foll, bezieht Savigny nicht auf bie Berjahrung, sondern auf die Berwendungen bes Pfandbefigere für bas verpfändete Gut, auf die Richtigkeit ber Einlbsungessumme wegen bes oft veränderten Rungkufes u. f. w. Schon Unterholzner, Berjährungslehre §. 146, Bb. 1, S. 522 bewerkt aber mit Recht, das hier von einer Unvordenklichkeit im Sinne des römischen Rechtes nicht die Rebe fein tonne; benn wenn ein Reicheland fo lange im Pfanbbefice gewesen ift, bag man es gar nicht anders weiß, so ift auch nicht wohl abzuseben, wie man bann wiffen tann, bag ber Befig ein bloger Pfanbbefig ift, und wie man bie Summe ausmitteln foll, fur welche bie Berpfanbung ftattgefunden bat. Eine Berpfandung vor Menfchengebenten ift alfo bier nur fo viel, ale eine Berpfans bung aus alterer Beit. Diefe Stelle enthalt alfo allerbinge eine Anertennung bes Grundfages, bas bas Ginlofungerecht bes Pfanbichuldnere felbft burch bie langfte Berfahrung nicht ausgeschloffen werbe. Dagegen hat bie in bemfelben Briebensinftrumente Art. V, S. 26 und in ber Bahlcapitulation Art. X, S. 4 enthaltene Beftimmung, bag bie vom Reiche an einzelne Stanbe gegebenen Pfandsichaften unwiberruflich fein follen, mit ber vorliegenben Rechtsfrage über bie Berjahrung ichon beshalb teinen Busammenhang, weil barin die langere ober turgere Dauer bes Befibes gar nicht unterschieben wird; fie hat überhaupt teine juriftifde Grunblage und gebort vielmehr in die Reibe ber vielen Bugeftanbniffe bes Raifers an bie Stanbe, woburch beren Dacht ficts ermeitert murbe. Ga. vigny a. a. D. S. 301 fig.

bern in ber Bezahlung ber Sould. Dan tonnte eine Ausnahme wenieftens bann annehmen wollen, wenn von ber anderen Seite bie Soulbe flage verjahrt fei, weil fonft unbilliger Beife ber Schuldner bas Pfand gurudbetommen murbe, ohne bie Schuld zu bezahlen. Diefer Kall if aber nicht moglich, weil ber Befit bes Pfandes eine ftete wieberholte Anerfennung ber Schulb von Seiten des Schuldnere enthalt, woburd bie Berjahrung ber Schuldflage ausgeschloffen wird 1889). Uebrigens begiebt fich die Unverjährbarteit ber actio pigneratitia directa nur auf Die Einlosung bes Pfandes, nicht auf andere mogliche Begenftande, g. B. auf die Unfpruche bes Schulbners wegen Berftorung ober Befchie bigung ber verpfanbeten Sache von Seiten bes Glaubigers, moburd Belbforberungen bes Schuldners entfleben, welche auch mit ber gebachten Rlage geltend gemacht werden; diefe find ber gewöhnlichen Rlagen verjahrung unterworfen, welche mit bem Moment ber verlegenben band-2) Ebenfo bestritten ift bie Frage, wenn bas auf einen lung beginnt. Biebertaufsvertrag gegrundete Recht, die Sache gurudgutaufen, alfo bie actio venditi, wodurch es geltend gemacht wird, ju verjahren beginne 1839). Mebrer: laffen die Berjahrung von dem gefchloffenen Bertrage ober menigstens von ber Uebergabe an beginnen, weil ber Bertaufer fein Recht und bie Rlage zu beffen Schut fogleich gebrauchen Savigny 1334) bingegen batirt in Gemagheit bes von fonne 1338). ibm aufgestellten Grundfabes bie Beridbrung von ber Beit an, mo ber erfte Bertaufer bie Abficht bes Rudtaufes ausgesprochen bat, indem man hier unmöglich fagen tonne, bag fcon durch die Uebergabe die Et: martung begrundet fei, ber Raufer werbe bie Sach: fogleich von felbft gurudgeben; barauf fei gar nicht die Abficht gegangen, ja ber Raufer mare bagu nicht einmal berechtigt, ba ber Borbebalt bem Bertaufer ein einseitiges Recht gebe. Bir tonnen nur bie Unficht für richtig ertennen, welche die Beriahrung mit ber Uebergabe beginnen lagt, indem die Anficht Savigny's auf ber obigen von Bangerom widerlegten Boraussetung beruht, bag erft eine Rechteverletung nothig fei, um bie Nativitat einer Rlage zu begrunden. Dagegen ift allerdings bie Bet: jahrung ber actio venditi auf Rudtauf fo lange nicht moglich, als bie Uebergabe ber wiebertauflich veraugerten Sache an den Raufer noch nicht erfolgt ift. Denn ba die Rlage lediglich die Restitution gum Segenftanbe hat, ein Unfpruch auf folde aber ohne vorausgegangene Singabe burchaus undentbar ift, fo fehlt es in biefem Kalle an einem Rlagrechte, ohne welches teine Rlagenveriabrung fattfinden fann.

1334) Savigny a. a. D. G. 304.

<sup>1332)</sup> L. 7. S. S. C. VII. 39.

<sup>1332</sup>a) Diefe Controverse behandelt ausführlich Glud, Erl. ber Panb. 28b. 16, §. 998, S. 206 fig.

<sup>1333)</sup> Abon a. a. D. G. 3. Bangerow, Ecitfaben 28b. 1, §. 147, Aum. Unterholaner, Berjahrungslehre S. 268.

es auch zichtig ift, was Unterholyner (1886) anführt, daß bas Recht gur Bieberaufhebung bes Raufes ichon burch ben Abichlug bes Bertrages vollftanbig begrundet fei, fo miderftreitet boch beffen Behauptung, das diefes Recht fofort und ehe es jur Ablieferung getommen ift, burch eine Rlage geltenb gemacht werben tonne, ber Ratur perfoulicher Rlagen, welche nicht bie Anertennung eines Rechtsverhaltniffes, fondern nur eine Leiftung jum Begenftanbe haben 1886). Uebrigens fest ber Fall; wo eben die berührte Streitfrage wichtig ift, voraus, daß ber Rudfauf auf unbestimmte Beit vorbehalten fei. Denn ift bas Biebertaufsrecht nut auf eine bestimmte Beit vorbehalten und biefe abgelaufen, ohne bag bas Recht ausgeubt worden ift, fo hat nun das Recht felbft aufgehart und es ift feine Rlage mehr ubrig, von beren Berjahrung Die Rebe fein Ift bagegen ausbrudlich bestimmt, bag ein Biebertauferecht por Ablauf einer gewiffen Beit (welche nach bem Bemertten ftete erft von ber Uebergabe ju rechnen ift) nicht folle ausgeübt werden tonnen, fo tann vor bem Ablaufe biefer Krift bie Berjahrung nicht anfangen. Ift bas Biebertauferecht ausbrudlich fur eine langere Beit vorbehalten worden, als bie gefestiche Beriahrungsfrift beträgt, fo wird baburch bie Berufung auf Berighrung ausgeschloffen, fo lange die durch bie Abrebe bestimmte Rrift noch nicht verftrichen ift; es murbe ber Ginrebe ber Berjahrung die Replit des Bertrages entgegenfteben. Gehr beftritten ift, ob bie Berjahrung fur immer ausgeschloffen fei, wenn verabrebet worben ift, bag bem Bertaufer bas Biebertauffrecht ju jeber Beit, au ewigen Beiten, freifteben folle 1837). Es tann bier nur vollige Musichliegung ber Berjahrung angenommen werben, indem fich biefe Ausbrude gar nicht anders nach bem im gemeinen Leben angenommenen . und allgemein bekannten Sprachgebrauche, als auf einen feinem Unfange und Ablaufe nach uneingeschrantten Ausubungezeitraum beuten taffen, auch den Contrabenten ein Bergicht auf jegliche Berichrung im voraus unzweifelhaft gufteht. Gine befondere Ratur in Bezug auf ben Anfang ber Beriahrung haben enblich die mit periobifchen Letftungen verbundenen Dbligationen. Diefer Kall tommt in folgenden verschiedenen Gestalten vor. Die periodische Leiftung tann bie Accession einer Sauptschuld fein oder fur fich allein bestehen, als ein-3m erften Falle tann bie Berjah. giger Gegenstand einer Dbligation. rung in Krage geftellt werden, entweder fur die hauptschulb ober fur einzelne periodifche Leiftungen. 1) Berjahrung einer Sauptichulb, mit welcher periodische Leiftungen als Accessionen verbunden find. Sauptfall biefer Art ift bas verginsliche Gelbbarleben, wobei es gleichs giltig ift, ob die Schuld gleich anfangs ale Darleben entftanden mar

<sup>1335)</sup> Unterholgner a. a. D.

<sup>1336)</sup> L. 35. D. S. 1. L. 25. pr. D. 44. 7. 1337) Bal. über bieft Frage Glad, Eri. ber Panb. Bb. 1, S. 118, 286, 16, S. 209 fig.

ober ob irgend eine andere Schuld ginstragend gemacht murbe und bas burd die Ratur eines Darlebens annahm. Die Berfahrung ber haupt fould beginnt bier mit bem Beitpunfte, worin querft eine Binszahlung ausgeblieben ift, vorausgesebt, daß von ba an bie Unterlaffung ber Binszahlung flets fortgebauert hat; benn jebe folgende Binszahlung, sei fie auch noch fo mangelhaft und unregelmäßig, unterbricht wieber, als nem Anertennung ber hauptidulb, bie gange Berjahrung. Die Berjahrung tann nicht fraber als mit bem Beltpuntte ber unterlaffenen Bindgablung anfangen, weil jebe geleiftete Binsgablung eine Anertennung ber Saupt fould enthalt, welche bis jum nachften Binstermine fortwirft; nicht fpater, weil jebe unterlaffene Binsgablung eine Berlegung bes Rechtes enthalt, welche ben Glaubiger jur Rlage veranlaffen muß. Es liefe fic zwar gunehmen, es betreffe bies blos ben einzelnen Binspoften, nicht bas Rapital, fobag auch nicht die Rapitalflage, fondern nur die Rlage auf ben einzelnen falligen Binspoften, ju verjähren beginne. Ratutlicher ift aber bie Anficht, bag ber Glaubiger fein Recht auf bas Rapital und bie Binfen als ein ungetrenntes Gange benft und bafer in ber unterbliebenen Bindzahlung eine Beranlaffung findet, auch bas Rapital einauflagen ober menigftens burch befonbere Thatiafeit gegen Berjabrung au fichern, mas unter anderen icon baburch gefchieht, bag er auch nur diefen einzelnen Binspoften wirklich einklagt. Diefe Anficht ift auch im romifden Rechte bestimmt anerfannt 1838) burch bie Berordnung Ju: ftinian's: Exceptionem etiam triginta vel quadraginta annorum in illis contractibus, in quibus usurae promissae sunt, ex illo tempore initium capere sancimus, ex quo dehitor usuras minime persolvit. Unrecht haben Danche biefe Bestimmung bes Anfangspunttes auf Die Berjahrung ber blogen Binetlage bezogen 1380); mit Unrecht, indem et bafür teiner gefestichen Bestimmung bedurfte. Inbeffen ift bie auf: gestellte Regel noch naber in folgenber Beife gu bestimmen. Sie be: fcrantt fic auf ben Fall eines auf gang unbestimmte Rundigung gegebenen Darlebens. Ift bagegen eine Runbigungsfrift bedungen, z. B. von brei Monaten, fo fangt bie Berjahrung ber Schuldelage erft brei Monate nach bem nicht eingehaltenen Binstermine an, weil felbft im Ralle einer ausbrucklichen, in jenem Beitpuntte ausgesprochenen Rum bigung erft nach brei Monaten geflagt werben tonnte. Ift fur bas gange Darleben ein beftimmter Beitraum, g. B. von 10 Jahren, ausbedungen, fo fångt bie Berjahrung erft am Enbe biefes Beitraumes an, felbft wenn fruber Binfen ausgeblieben find, weil vor jenem Beitpuntte

<sup>1338)</sup> L. S. S. 4. C. VII. 39.

<sup>1339)</sup> So außere fich icon bie Gloffe gu L. 8. g. 4. C. VII. 39. und Dion. Soth ofred us zu berfelben Stelle; noch bestimmter aber Rierulff, Theorie S. 195, welcher ben Grund geltend macht, man maste fonft falichlich annehmen, in ben nicht bezahlten Binfen liege ein Ableugnen ber Kapitalichuid. Diefer bes barf es aber niemals zum Anfange ber Berjährung. Cavign pa. a. D. S. 307, Rote o.

bas Kapital nicht eingeflagt werben tonnte. Die Berjahrung tann aber in biefem galle auch fpater beginnen, namlich, wenn ber Schuldner nach Ablauf des bestimmten Beitraumes im Befige bes Geldes geblieben ift, ferner Binfen gezahlt und ber Glaubiger folche angenommen bat, inbem barin eine fillichweigende Erneuerung des Darlebens liegt, nun aber auf unbestimmte Rundigung. Es ift moglich, bag meder bie geleiftete, noch die ausgebliebene Binsjahlung bewiefen werben tann, ja bag viels leicht beibe Theile über biefe Thatfache fich in Ungewisheit befinden, 2. B. wenn nach bem Tobe bes Glaubigers und bes Schulbners bie Erben feine Renntnig von ben Geschaften ihrer Erblaffer haben, auch Leine Urtunden vorfinden. Dan tonnte glauben, ba die Bahlung eine Thatlache lei, fo fei von Anfang an die Nichtzahlung anzunehmen, wenn die Bablung nicht erwiefen merden tonne. Es murbe bies abet eine Barte gegen ben Glaubiger fein, welcher wegen ber Ungewöhnlich: teit ber Gegenquittungen, die er nach romifchem Rechte verlangen tonnte, um den Beweis des Empfanges der Binfen ju fuhren 1840), den Beweis ber empfangenen Bablung febr fcmer fubren tann. Bielmehr wird aber ber Schulbner ben Beweis fubren muffen, weil bie negative Thatfache ber ausgebliebenen Bindzahlung gefehlich als Unfangspuntt ber Berjahrung ausgebruckt ift. — Dem verzinslichen Darleben abnlich ift ber Dachts und Diethvertrag. Auch bier enthalt jede Bablung bes Dachts ober Miethzinses eine Anertennung ber hauptschulb, alfo ein hinbernis fur bie Berjahrung ber locati actio. Ebenfo ift aber auch bie unterlaffene Bablung ale Anfangepuntt der Berjahrung biefer Rlage angufeben, nach Analogie ber Darlebeneginfen. Dagegen liefe fich bie gefet: liche Bestimmung anführen, nach welcher die locati actio auf Rudaabe ber Sache niemals verjahren foll; allein babei ift offenbar ber Rall vorausgefest, bag in ber Bwifdenzeit bas Dachtverhaltnig felbft auf irgend eine Beife anertannt worden ift, fo bag beswegen bie Berjahrung auf bie Rlagen wegen ber einzelnen Bablungen beschräntt bleiben muß 1841). Infolge ber Bestimmung bes tanonifchen Rechtes über bie bona fides muß allerdings bie locati actio , insoweit fie auf Rudagbe ber Sache gerichtet ift, fur unverjährbar erachtet merben. - Ift ber Pachts ober Miethcontract fur ein Grundftud auf bestimmte Beit gefchloffen, fo barf, wenn bie Bahlung bes Pachtgelbes zwei Jahre unterblieben ift, ber Berpachter ben Pachter austreiben 1342); unterläßt er biefes, fo fangt von biefem Beitpuntte die Beriahrung ber actio locati an. Es ift bies uns feres Erachtens, auch nachbem infolge bes fanonifchen Rechtes megen bes Erforderniffes ber bona fides bie locati actio, foweit fie auf Reftitution ber Sache geht, feiner Berjahrung mehr unterliegt, boch wichtig in Anfebung anderer Unfpruche, welche aus dem Dacht ober Miethcontracte

<sup>1840)</sup> L. 19. C. IV. 21.

<sup>1341)</sup> L. 7. S. 6. C. VII. 39. verb.; vel conductori.

<sup>1342)</sup> L. 54. S. 1. D. 19. 2. L. 3. C. IV. 65.

dem Berpachter ober Bermiether gufteben tonnen; benn hinfictlich biefer fich auf Gelb reductrenben Forberungen ift bie locati actio ber Berjahrung ebenfogut unterworfen, wie jebe anbere perfonliche Rlage, indem es bier auf eine bona fides überall nicht antommt. 2) Berjahrung ber periodifchen Leiftungen felbft, welche eine accefforifche Ratur haben. 3k bie Rapitalforberung burd Berjahrung verloren, fo find augleich Die Rlagen auf alle rudftandigen Binfen mit verjahrt, felbft wenn diefe aus febr neuer Beit berrubren follten 1848). Der Grund biefer fcbeinbaren Abrbeichung liegt in ber accefforischen Ratur biefer Leiftungen, mit web der die Berfolgung berfelben nach Berluft der hauptelage im Mider fpruche fteben murbe. Ift aber bie Rlage auf die hauptfculd ber Ber: jabrung entgogen, g. B. burch erneuerte Anertennung, fo verjahrt bie Rlage auf jeden einzelnen Binepoften für fich von ber Beit feiner galligteit an; ebenfo verhalt es fich bei ben Forberungen wegen Dacht: und Miethgelbes 1344). 3) Die Rlagen auf periodische Leiftungen, welche teine accefforifche Ratur haben, verjahren ebenfo wie in bem gulest gebachten Kalle, jede fur fich, von ber Beit an, worin jede Leiftung fallig murbe 1345). Inwiefern bas Recht überhaupt burch Berjahrung verloren geben tonne, ift febr beftritten. Es ift barüber icon in einem anderen Actifel berichtet und namentlich untersucht worben, inwiefern Reallaften burch Berjahrung erlofchen tonnten, weshalb barauf ju verweifen · [[ 1346].

BB. Un unterbrochene Berfaum nig 1847). Die Berfaumenis, worauf die Klagenverjährung beruht, muß durch einen ganzen Zeiteraum gleichmäßig hindurch dauern. Ift sie also in irgend einem, zu - jenem Zeitraume gehörigen, Zeitpunkte nicht vorhanden, so ist die Berziährung unterbrochen, und dasjenige, wodurch bisher der Weg zu ihr gebahnt wurde, ist spurlos vernichtet. Es ist vielleicht später der Ansang einer neuen Berjährung möglich, welche aber von der früher angefangernen ganz unabhängig ist und an dieselbe nicht angeknüpft werden kann. Die Unterbrechung kann geschehen 1) durch Aushebung der Berlehung, welche immer das dieber bestehende Klagrecht zerstört 1848), also auch die

<sup>1343)</sup> L. 26. C. IV. 32.

<sup>1344)</sup> L. 7, §. 6. C. VII. 39.

<sup>1346)</sup> Auch biefer gall felbfiftanbiger periobifcher Leiftungen ift in L. 7. S. 6. C. VII. 39. mit begriffen.

<sup>1346)</sup> Bgl. den Artitel Reallaften Bb. IX, G. 119 fig. 1347) Siche besonders Savigny a. a. D. G. 312—326.

<sup>1348)</sup> Bal. Savigny a. a. D. §. 230, S. 197 fig. Fälle diefer Art find:
1) wenn ter Anspruch des Klägers, zu bessen Schut das Klagercht biente, auf andere Weise Befriedigung erhalt, z. B. wenn die Sache, welche bisher vindicitt oder condicitt werden konnte, durch Jusall in den Besit des Eigenthumers zurücktehr (L. 51. §. 3. D. 47. 2.); 2) wenn, ohne Befriedigung des Klägers, die Berlegung aushört, wodurch ein Anderer bisher in die Stellung eines Beklagten kam, z. B. wenn der Besitzer einer fremden Sache, welche bisher gegen ihn vins bielitt werden konnte, den Besit derreliben verliert.

auf biefes begugliche Berjahrung, fo bag funftig nur etwa eine neue, ber fruberen abnliche Rlage entsteben tann, beren Berjahrung aber mit . ber fruberen nicht gusammenhangt. In biefer Beziehung ift es gleich= giltig, ob jene Aufhebung furz ober lang mabrte; ebenfo ob zugleich ber . Berlette in ben Genuß feines Rechtes wieder tam ober nicht. ift die Berjahrung ber Gigenthumstlage gleichmäßig unterbrochen, ber Befit mag wiedes an ben Eigenthumer getommen ober an einen Dritten burch deffen eigenmachtige Sanblung (nicht burch ein Rechtsgeschaft) gelangt fein. Die Berjahrung einer Schuldflage wird baburch, bag ber Glaubiger ben Befit ber ihm verpfandeten Sache erlangt, unterbrochen 1349). Diefer Befit lagt fich als ber Benug ber Forberung felbft, namlich ihres Gelbwerthes, betrachten, weil bas Pfanbrecht bie Befugnig gum Bertaufe ber Sache und gur Befriedigung aus bem Erlofe enthalt. Bird ber Befit bes Pfandes durch ben Willen bes Schuldners ober boch mit deffen Biffen und Dulbung erworben, fo liegt barin zugleich eine Anerfennung der Schuld, alfo eine Unterbrechung ber folgenden Art. Unterbrechung der Rlagenveriahrung ift ferner moglich 2) durch Unertennung bes Rechtes von Seiten bes Gegners, und es fann eine neue Berjahrung nur von bem Beitpuntte ber Unertennung wieber beginnen. Diefe Birtung barf aber nicht jeder mundlichen ober fcbriftlichen Zeuges rung, fondern nur einer folden Sandlung beigelegt werden, welche bie Ratur eines Rechtsgeschäftes bat. Dies geht aus folgenden, in ben Quellen ermahnten Rallen einer folden Unterbrechung hervor. Es geboren babin die Ausstellung eines neuen Schuldscheines 1850); jebe Bablung von Binsen 1851); die Bahlung eines Theiles der Hauptschuld selbst, unter der Boraussehung, daß fie als Abschlagszahlung ausdrucklich begeichnet wird 1352); bie Bestellung eines Pfandes, welches fruber nicht verabrebet war 1353); die Bestellung eines Burgen 1854); enblich bas Constitutum 1355). Bei einer Correglobligation wirft bas von einem

<sup>1349)</sup> L. 7. §. 8. C. VII. 39.: si quis eorum, quibus aliquid debetur, res sibi suppositas sine violentia tenuerit, per hanc detentionem interruptio fit praeteriti temporis . . . Dies foll gang, wie die Litiscontestation, wirken. Es wird die Beschrändung "sine violentia" hinzugesügt, weil gewaltsamer Besig fofort durch ein Interdict wieder abgefordert werden kann, ja nach den Grundsähen über die Selbsthilfe, den Berluft des Rechtes selbst zur Folge hat.

\_1350) L. 7. S. S. C. VII. 39.

<sup>1351)</sup> L. 8. \$. 4. C. VII. 39. L. 19. C. IV. 21. 1352) L. 5. C. de duodas reis (VIII. 39. (40.)).

<sup>1353)</sup> Dafür fpricht die Analogie bes Befigerwerbes an einem fcon beftellsten Pfandrechte; ferner die neu entstandene hppothekarische Rlage, welche bem Schuldner auf einem anderen Bege zu berfelben Befriedigung verhilft, wie die Schuldklage; endlich die Analogie des neuen Schuldscheines, in Bergleich zu welchem die Bestellung eines Pfandes eine ebenfo entschiedene, aber noch viel wirksamere Anerkennung enthalt.

<sup>1854)</sup> Die in ber vorigen Rote bei bem Pfanbe angeführten Beweise gelten gum Theil auch hier.

<sup>1355)</sup> L. 18. S. 1. D. 13. S.

ber Correaliculbner ober gegen einen ber Correglalaubiger erflarte Am ertenntnif får alle Correaliduldner fowie får alle Correalalaubiger 1356). Dagegen ift die bloge außergerichtliche Mabnung bes Schuldners als Unterbrechung ber Berjahrung nicht ju betrachten, ebensowenig bie Cefe fion ber Korberung von Seiten bes Glaubigers an einen Dritten 1357); indem beibes einseitige Sandlungen bes Berechtigten fint, in welchen tein Anertenntnig von Seiten bes Begners liegt. Die Beriabrung bet Rlage wird endlich unterbrochen 3) burch die wirkliche Anftellung ber Rlage. Es ift auf das fruber in Diefem Artifel rudfichtlich ber Storung ber Berjahrung überhaupt burch gerichtliche Geltenbmachung bes Unfpruches Bemertte Bezug zu nehmen. Rur ift noch Rolgendes fpeciell in Bezug auf die Rlagenverjahrung bingugufügen. Bei Correaltlagen genügt es, bag Giner klage ober Giner verklagt werbe, um die Berjab: rung in Beziehung auf Alle ju unterbrechen 1858). Stellt ber Glanbiger bie perfonliche Rlage gegen ben Schuldner an, fo wird baburch jugleich bie Beriahrung ber bopothekarifden Rlage unterbrochen und ebenfo im umgelehrten Kalle 1859). Sind unter benfelben Derfonen mehrere Rechts: verhaltniffe ftreitig und bie Rlagschrift ift fo unbeftimmt, bag es un: gewiß bleibt, welchen Rechteftreit er jum Gegenstande bat, fo foll bie Unterbrechung für alle biefe Rlagen gelten 1360). Auch unterbricht ohne Bweifel bie angestellte Rlage auf einen einzelnen Binsposten jugleich bie Berjahrung ber Rapitalflage, ba bei biefem befdrantten Rechteftreite auch bas Dafein ber Sauptichulb gur Sprache fommen fann. Die Parteien ein Compromif ein, fo gilt die Uebergabe ber fcriftlichen Rlage vor dem Schieberichter als Unterbrechung ber Berjahrung 1361). Die Anstellung ber Rlage unterbricht nur fur und wiber biefe beftimm: ten Perfonen und beren Succefforen, nicht fur und wiber fremde Der: fonen, zwifchen welchen biefelbe ober eine verwandte Rlage angeftellt werben tonnte. Daber unterbricht die Anstellung ber Schuldflage nicht bie bem britten Pfandbefiger gu Gute tommenbe Berjahrung. Ueber bie Berjahrung ber Eltispendenz und die Procefverjahrung ift fruber in biefem Artifel bereits bas Rothige bemeret worden.

CC. Bona fides. Wie es fich mit blefem Erforberniffe ber Betjährung im remischen Rechte verhielt, ift nicht bestritten. Die Usucapion
sette bona sides voraus fur ben Anfang bes Besiges, nicht für beffen
Fortsetung. Der Klagenverjährung an sich war bieses Erforbernif fremb,
indem nur die Bersaumnif bes Klägers in Betracht kam. Nur die longi
temporis praescriptio schloß sich in ihren Bebingungen ganz an die Usucapion an, sa daß auch die bona sides bazu gehörte. Justinian ver-

<sup>1356)</sup> L. S. C. de duobus reis. (VIII. 39. (40.)).

<sup>1357)</sup> Unterholzner a. a. D. S. 262. Savigny a. a. D. S. 315 fg. 1358) L. S. C. de duobus reis. (VIII, 39. (40.)).

<sup>1389)</sup> L. 3. C. VII. 40.

<sup>1360)</sup> L. S. C. VII. 40.

<sup>1361)</sup> L. S. S. 1. C. de recept. arbitr. (II. 55. (56.)).

langte zwar fpater far ben Bojahrigen Beffe bona fides 1962), aber nur infofern ber Befiger bier auf die Bortheile ber Erfigung Anfpruch machen, alfo über bie Rlagenverjahrung binaus geben wollte; far bie Rlagen: verjährung lag barin keine Reuerung. Auch bie longi temporis praescriptio tommt ale felbftftanbiges Rechteinftitut im Juftinianeifchen Rechte nicht mehr vor und fonach ift im neueften romifchen Rechte bie bona fides tein Erforbernig ber Rlagenveriabrung. Bichtige Berandes rungen find aber bier burch bas tanonifche Recht eingeführt worden, aber beren Umfang und Tragweite von jeher viel Streit gewesen ift. Es ift über biefen Streit fruber in biefem Artitel ausführlich be richtet Das Refultat ift in Bezug auf bie Berjahrung ber Riagen, baß felbft bei perfonlichen Rlagen, welche auf Restitution einer bem Ridger eigenen Sache gerichtet find, eine Berjahrung ohne bona fides nach fanonischem Rechte nicht möglich ift.

DD. Ablauf ber Beit. Die regelmäßige Beit, welche gur Boll: endung ber Rlagenverjahrung erfordert wird, beträgt 30 Sahre. biefer Regel giebt es viele Ausnahmen für einzelne Rlagen, welche meiftens furger, felten langer als 30 Jahre bauern. Sier find blos die Ausnahmen zu ermahnen, welche eine allgemeinere Ratur haben, alfo gange Rlaffen von Rlagen umfaffen. Es geboren bierber: 1) bie longi temporis praescriptio von 10 ober 20 Jahren, welche fich auf alle speciales in rem actiones begieht, und im Busammenhange mit ber Usucapion, mit welcher fie burch ihre Entftehung und Ausbildung un: gertrennlich verbunden ift, bereits bargeftellt worden ift. 2) Die pratorifchen Rlagen, fur welche nach ber Darftellung bes Bajus und ber Institutionen bie einjahrige Berjahrung bie Regel bilbet, von welcher es nur einzelne Ausnahmen gebe 1363), mabrend nach ber genaueren Ungabe von Paulus und Ulpian bie einjabrige Berjahrung nur für bie Ponalklagen aus bem Ebict, nicht fur bie reiperfecutorifchen Rlagen, als Regel gilt 1364). Specieller ift bies babin ju bestimmen, bag fowohl die einseitigen als die zweiseitigen Straftlagen der einjahrigen Berjahrung unterliegen. Daber find einjahrig bie actio de dolo 1865), ingleichen bie poffefforischen Interbicte 1386), obwohl biefe Rlagen ben Rlager niemals bereichern; jeboch oft ben Bellagten, wie burch eine Strafe, pofitiv armer machen. Die einjahrigen Berjahrungen fowie die langeren murden auch bei den pratorischen Klagen durch eine exceptio geltend gemacht, obwohl eine exceptio in diefer Begiehung felten ermahnt wird 1367). Der

<sup>1362)</sup> L. S. S. 1. C. VII. 39.

<sup>1363)</sup> Gai, Inst. Comm. IV. S. 110. 111. Pr. Inst. IV. 12. 1364) L. 35. pr. D. 44. 7. L. 3. S. 4. D. 4. 9. L. 21. S. 5. D. 25. 2. 1365) Ramlich nach bem pratorifchen Chicte; fpater murbe ber annus utilis in ein biennium continuum verwandelt. L. S. C. de dolo (11. 20. (21.)).

<sup>1366)</sup> L. 1. pr. D. 48. 16. L. 1. pr. D. 48. 17.

<sup>1367)</sup> L. 30. S. 5. D. 15. 1.: Si annua exceptione sit repulsus a venditore creditor. L. 1. S. 10. D. 15. 2.: Si - annali actione egeris, et quia

feltnere Bebrauch ertlart fich baraus, bag bei biefen turgen Berjahrungen, bei welchen alle Thatfachen noch in frischer Erinnerung find, meiftens eine unmittelbare Entichcibung bes Prators felbft über biefe Einwendung moglich mar, ohne daß es einer Bermeifung berfelben in Geftalt einer Erception an ben iudex bedurfte. 3) Die ben Rirchen und milben Stiftungen guftebenden Rlagen, fur welche ale Regel bie Berjahrung von 40 Jahren gilt. Es ift aber nach bem fruher in biefem Artitel Aus: geführten bie 40fahrige Berfahrung bei Rirchen und milben Stiftungen blos an bie Stelle ber außerdem geltenben Berjahrung von 10, 20 und 30 Jahren getreten. Unberuhrt von biefem Privilegium bleiben affe turgeren Rlagenverjährungen fowie bie Bjahrige Ufucapion beweglicher Sachen 1368). 4) Die Rlagen ber Stabte, welche nach bem fruher Mus: geführten 30 Jahre dauern. 5) Die Rlagen des Fiscus. Hier find zu unterscheiben die Rlagen aus ben eigenthumtichen Rechten bes Fiscus, wie Strafen u. f. m., und bie bem Siscus guftebenben gemeinrechtlichen Rlagen. Die besonderen Fiscalklagen verjähren in 20 Jahren und diese Berjahrung ift ichon ju einer Beit entftanben, wo alle Rlagen noch in der Regel unverjährbar maren 1869). Daneben tommen wieber gwei speciellere Ausnahmen vor. Der Unspruch bes Fiscus auf einen erblofen Nachlaß verjahrt ichon in vier Jahren 1870). Steuerforderungen find bagegen gang unverjahrbar 1371). Die gemeinrechtlichen Rlagen, worin der Fiscus sowie jede andere Person als Eigenthumer, Glaubiger u. f. w. auftritt, find nach ber gewöhnlichen, in ben meiften Lehrbuchern vorgetragenen und auch in der Prapis befolgten Meinung einer Berjahrung von 40 Jahren unterworfen. Es tast fich biefe Meinung aber nicht gehorig begrunden. Daber ift mit Savigny 1379) vielmehr auch bier Die 30jahrige Berjahrung ale Regel anzunehmen. Die Conftitution von Unaftafius, auf welche man fich wegen ber 40jahrigen Berjahrung beruft, fpricht nur von einer einzelnen Rlage, ber Bindication von Patris monialgrundstuden 1878), und beruft fich dabei nicht etwa auf ein all: gemeines Privilegium bes Siscus, mas ichen beshalb nicht moglich ift, weil ber Fiscus hierin ben Tempeln gleichgeftellt wird, ju einer Beit, wo an eine 40jahrige Berjahrung ju Gunften ber Rirchen noch gar nicht gebacht wurde. Es handelte fich hier übrigens um eine besondere Art von. Domanengutern, welche im beutigen Rechte nicht mehr vortommt. Das

annus praeterierat, exceptiones is repulsus — nam priore indicio de in rem verso recte actum est, quia annalis exceptio ad peculium, non ad in rem versum, pertinet. L. 15. S. 5. D. 43. 24.: causa cognita annuam exceptionem remittendam.

<sup>1368)</sup> Siehe auch Sanigny a. a. D. G. 358 fig.

<sup>1369)</sup> L. 13, pr. D. 44, 3, L. 2. S. 1. L. 3. 4. D. 48, 17. L. 1, S. 3. D. 49, 14.

<sup>1370)</sup> L. 1. C. VII. 87.

<sup>1371)</sup> L. 6. C. VII. 39.

<sup>1372)</sup> Savigny a. a. D. S. 360 fig.

<sup>1373)</sup> L. 14, C. de fund. patrim. (XI. 62. (61.)).

gegen wird bie 30jahrige Berjahrung als maggebend anerkannt, wenn im Namen der res privata des Raifers auf flüchtige Colonen geklagt wird 1274); die res privata genießt aber alle Borrechte bes Kiscus 1375). - Bas die Art ber Berechnung ber Beit betrifft, fo gilt bei ben Berjahrungen von einem Jahre ober barunter utile tempus, bei langeren Darüber, bag bie civile Berechnung angewendet wird und die Rlagenverjährung erft mit Ablauf bes letten Tages bes gefetlichen Beitraumes vollendet ift, verweift man auf bas fruber Bemerkte. -Ce fragt fich, ob ber Ablauf ber Beit nur unter benfelben Inbividuen eintreten tann, unter welchen bie Rlagenveriahrung angefangen hat ober ob in ben Lauf berfelben auch noch andere Personen durch accessio temporis eintreten tonnen. Dach allgemeinen Grundfagen ift die Beantwortung biefer Frage nicht zweifelhaft. Die Rlagenverjahrung bewirtt eine Exception: Erceptionen geben aber in der Regel von beiden Sciten auf Erben und Singularsuccefforen über, außer wenn die Erception auf einem gang individuellen Berhaltniffe beruht. Der gall diefer Musnahme ift bei ber temporalis praescriptio nicht vorhanden. Bon diesem Standpunkte aus muß der Bortheil ber Berjahrung dem urfprunglichen Bellagten, bem Erben beffelben, bem Raufer, Donatar u. f. m. jufteben, nicht aber benjenigen Perfonen, welche ohne Succeffion ben Befit einer Sache bei einer in rom actio erlangt haben. Die Berjahrung ichabet bem urfprunglichen Rlager, ben Erben beffelben und ebenfo bem Geffio: nar, bei binglichen fowohl als perfonlichen Rlagen. Diefe Unnahme wird baburch beftatigt, bag bie Gefege meiftens nur bavon reben, ob bie Mage gur rechten Beit erhoben worden ift ober nicht, wobei bie Derfonen in den Hintergrund treten; es tommt alfo, wenn eine Beranderung in ben Personen vorgegangen ift, immer nur barauf an, ob es biefelbe Mage ift, deren Berjährung früher begonnen hatte und jest als vollendet behauptet wird.

B. Birtung ber Rlagenveriahrung 1876). Die Unterfuchung biefer Frage ift von Anfang an, wie Savigny richtig bemertt,

<sup>1374)</sup> L. 6. C. de fand. rei priv. (XI. 66. (68.)).

<sup>1378)</sup> L. 6. S. 1 D. 49. 14,

<sup>1376)</sup> Die Literatur über die so bestrittene Wirkung ber Klagenverjährung, ob diese die schwächere ober startere Wirkung (im Sinne des Textes) sei, ist sehr fruchtbar gewesen. Die schwächere Wirkung nehmen an Donellus, Comm. iuw ein. Lib. XXII. cap. 2. sin. Weber, von der natürlichen Berbindlichkeit §. 92 u. Beitr. zu Klagen und Einreden St. 1, S. 6 sig., 32 sig. Thiba aut, Berzishrung §. 39. Clüd, Erl. der Pand. Bd. 13, S. 100, 380. Bd. 20, S. 162, Supet, im Archiv s. cvil. vrais Bd. XI, S. 62 sig. Fran de, etvil. Abhandl. S. 73 sig. Unterholzner, Berjährungslehre Bd. 2, §. 258, verbunden mit §. 186—159. Roshirt, in seiner Zeitschre Bd. 2, §. 258, verbunden mit §. 156 sig. Savigny, Syst. des heut. röm. Rechtes Bd. 5, S. 366 sig. Die kärkere Wirkung vertheidigen Kori, Berjährung §. 52, 95. Sommer, rechtes wissenschaftl. Abhandl. Bd. 1, Kr. 1. Edhr, im Archiv s. civil. Praris Bd. X, S. 70 sig. Sintenis, in 3u Rhein's Jahrb. f. Proc. Bd. 1, S. 249 sig. Peim bach sen., in der Zeitschre, seiville. u. Proc. Bd. 1, S. 249 sig. Peim bach sen., in der Zeitschre, f. Civil. u. Proc. Bd. 1, S. 249 sig.

burch eine faliche Stellung ber ju beantwortenben Frage erfchwei verwirrt worden. Es wurde namlich ftets gefragt, ob burch bie jahrung das Recht felbst oder nur die Klage verloren werde burch biefen Ausbruck murbe man in ben wichtigften und ichwiei Rallen unvermertt von ben im romifden Rechte herrichenben Bei entfernt. Der Gegenfat jener Ausbruce follte offenbar nur bagu b eine ftartere und eine ich machere Birtung ber Berjahru untericheiden, und wirklich haben fich bie Schriftfteller größtenthe zwei Parteien geschieden, nur noch mit einigen untergeordneten ficationen. Bas zuvörderft die Wirtung der Rlagenverjahrung b binglichen Rlagen betrifft, als beren Reprafentant bie Binbicatio gefeben werden tann, fo find vorerft die galle ber Erfigung gang fondern, ba burch bie Erfibung bie Rlagenverjahrung vollftanbi unzweifelhaft abforbirt wird. Um bei ber Bindication bie Rlag jährung in ihrer eigenthumlichen Natur anwenden zu konnen, Fall fo ju benten, daß ber Befiger burch 30jahrigen Befig bas thum nicht erwirbt, und biefer Fall tritt nach romifchem Recht wenn er einen unreblichen Befit hatte 1377). In biefem Falle gehi bas Recht felbft, fondern nur bie Rlage dem urfprunglichen Gigent verloren, wie baraus hervorgeht, bag, wenn der Befig nun burd an einen Dritten, gang Unberechtigten fommt, ber urfprungliche thumer gegen biefen vindiciren tann 1878). Rach fanonifchem tann aber wegen ber male fides besjenigen, welcher 30 Sahre b hat, von teiner Klagenverjährung, alfo der Berjährung ber Bindie bie Rede fein. Es tann alfo bie Frage über bie ftarfere ober fchm Birtung der Rlagenverjahrung heutzutage nur noch bei ben perfor Rlagen aufgeworfen werden. Die naturales obligationes muffe außer Betracht bleiben, da fie teine Rlage erzeugen, mithin aus einer Rlagenverjährung bei ihnen teine Rede fein fann. Es b mithin nur die civilen Obligationen, b. b. die perfonlichen Rlagen Cavigny 1979) macht nun juvorberft barauf aufmertfam, be Bertheibiger ber ichwacheren sowie bie ber ftarteren Mirtung t Krage bie im romifden Rechte von ber Entfraftung einer fruber famen civilen Dbligation gebrauchten Ausbrude ignorirt hatten. verschiedenen Kalle der Entfraftung einer fruber wirkfamen civilen gation feien 1) Aufhebung der Obligation ipso iure (Beifpiele fullung, Confusion, Novation); 2) Aufhebung per exceptionem,

mehren, ebb. Bb. II, S. 319 fig., 337 fig. Bangerow, Leitfaben §. 181. Rierulff, Theorie des gem. Civitr. S. 210 fig. Buchel, rechtl. Erort. Bb. 1, h. 1. u. 3. Anhang. Bb. II, Anhang Rr. 1. Sint prakt. gem. Civitr. Bb. 1, S. 302 fig.

<sup>1377)</sup> L. S. S. 1. C. VII. 39. 1378) L. S. S. 1. C. cit. verb.: tunc licentia sit priori domino . . . es dicare . . .

<sup>1379)</sup> Savigny a. a. D. S. 370 fly.

augleich auch bie naturalis obligatio gerftort wird (Belfpiele: exceptio pacti, iurisiurandi); 3) Aufhebung per exceptionem, fo bag bie Oblis gation bennoch ale naturalis obligatio wirtfam bleibt (Beifpiel: exceptio Diejenigen, welche bie Birtung ber Berjahrung in bie Berftorung des Rechtes felbft feten, mußten behaupten, die Dbligation werde ipso iure aufgehoben; biejenigen, welche bie Rlage als gerftort anseben, mußten bie Aufbebung per exceptionem behaupten, wobei bann Das Schickfal ber naturalis obligatio noch unentschieben bliebe. That bat aber von ben neueren Schriftstellern, mit wenigen Ausnahmen, teiner bie Streitfrage verstanden : fie tonnte auch nicht im allgemeinen fo verftanden werben, weil im romifchen Rechte immer von ber temporis praescriptio ober exceptio bie Rebe ift. Bon ben alteren Schriftftellern hat Donellus 1380) Diefen Weg wirflich, wenn auch nur theilweife, betreten. Er unterfcheibet zwifchen Rlagen, welche burch bas Befet felbft, welches fie einführte, ber Berjahrung unterworfen find (wie bie pratorifchen Annalllagen) und folden, bei benen bies burch fpatere Befete geschehen fei. Bei ben erften nimmt er Untergang ipso iure, bei ben anberen per exceptionem an. Er flust fic babei hauptsachlich barauf, bag bei jenen Rlagen es im Ebict beife: intra annum actionem dabo; woraus folge, bag nach Ablauf bes Sabres nulla actio vorhanden, alfo Die bis babin geltende ipso iure aufgehoben fei. Allein biefer Ausbruck entscheibet nichts, ba in bem SC. Velleianum und Macedonianum die Ungiftigfeit mit bemfelben Musbruce bezeichnet wirb, biefe Ungiftigfeit bort aber unzweifelhaft eine per exceptionem ift 1381). Die Sache felbft aber findet ihre vollige Biderlegung baburch, bag felbft bei ben pratorifden Unnalflagen bie Berichrung burch eine annua exceptio geltenb gemacht wirb 1382). Die Meinung bes Donellus hat untet ben Reueren nur wenig Anhanger gefunden 1383). Die Deiften geben bavon aus, daß die Klagenverjährung nicht ipso iure, sondern per exceptionem wirte, und ber mabre Sinn ihrer Streitfrage geht babin, ob bie naturalis obligatio gerftort merbe ober befteben bleibe. Die Enticheibung ber aufgestellten Streitfrage ift oft burch Meußerungen in ben Rechtsquellen versucht worben, welche entweber von einer verlorenen actio ober von einer aufgehobenen obligatio fprechen 1884). Stellen ber erfteren

<sup>1380)</sup> Donellus, Comm. iur. ctv. Lib. XVI. cap. 8. \$. 21. 22. Lib. XXII. cap. 2. \$. 18.

<sup>1381)</sup> L. 2. §. 1. D. 16. 1.: ... ne eo nomine ab his petitio, neve in eos actio detur ... L. 1. pr. D. 14. 6.: ne cui ... actio petitioque daretur.

<sup>1382)</sup> Bgl. bie in Rote 1367 angeführten Stellen.

<sup>1883) 3.</sup> B. de Schroeter, Comm. de temporis vi in actionibus et interdictis tollendis. len. 1827. und gang neuerlich Brieg in feinen Pandetten.

<sup>1384)</sup> Stellen, in welchen blos vom Berluste bes Rlagrechtes ober von bem Ablaufe ber Rlagzeit die Rebe ist, sind: L. 4. pr. D. 2. 7. L. 3. pr. D. 2. 10. L. 10. pr. D. 2. 11. L. 1. §. 12. L. 3. pr. D. 2. 12. L. 1. §. 1. L. 23. §. 3. D. 4. 6. L. 28. §. 4. D. 5. 1. L. 10. D. 27. 6. L. 2. D. 44. 3. L. 29. D. 46. 2. L. 2. C. de restit. milit. (H. 80. (51.)). L. 1. C. de uxor. milit. XII.

Art find fur bie ichmachere, Stellen bet zweiten Art fur bie f Birtung als Beweise angeführt. Dan tann bies Berfahren nich beshalb tadeln, meil ben alten Juriften, beren Musfpruche in be geften vorliegen, die Bojahrige Berjahrung unbefannt mar; beni einer fruberen Ausführung bes Berfaffers biefes Artitels 1385), n auch Savigny beipflichtet, fann bas, mas bie Juriften von ber fung ber bamale als Ausnahme geltenben Rlagenverjahrung, j. pratorifden Unnaletagen, behaupten, unbedentlich auf bie erft im ren Rechte eingeführte Bojabrige Berjahrung angewendet werben. fcmantenden unbestimmten Ausbrucke tonnen aber als Entscheib für die vorliegende Frage nicht gelten, da mit ber Behauptung verlorenen actio fowie einer (burch Erception) aufgehobenen ob bie Fortbauer ober Berftorung ber naturalis obligatio gleich vereint fo baf uber biefen allein wichtigen Gegenfat burch jene Musbrude entschieden wird 1386). Dagegen ift es wichtiger, bie Regel aufzu nach welcher überhaupt, und auch in anderen gallen einer per exc nem aufgehobenen Rlage, die Fortdauer oder Aufhebung ber na obligatio fich richtet. Eine folche Regel ftellen ausbrudflich auf ponius, Marcian und Ulpian. Rach ihr follen die Ercept welche odio creditorum eingeführt find, die fcmachere Wirkung ! bringen, die jum Bortheile des Schuldners eingeführten die ftarter Allein biefe Regel, fo ficher und bestimmt fie auch aussieht, forbei bie Enticheidung der Streitfrage nicht. Erftens ift die Unwendur felben ichmankend und unficher, und es berufen fich in ber Tha ftreitenbe Parteien barauf. Die Bertheibiger ber ichmacheren 28 thun es, weil die Berjahrung eine Strafe ber Rachlaffigfeit fei; wird nicht mit Unrecht entgegnet, daß die desigia bes Rlagers m um einen Grund der Rlagenverjahrung anzugeben, ale vielmehr gu rechtfertigen, bamit fie nicht ale etwas Sartes ericheinen mog Die Bertheibiger ber farteren Birfung berufen fi jene Regel, indem fie ben Schut bes Bellagten als Grund be jahrung angeben; bagegen ift aber ju bedenten, bag biefelbe mi Intereffe der allgemeinen Dronung, ale jum Chube einer befo Menfchenklaffe angewendet wird. Roch mifflicher fteht es u Bahrheit jener angeblichen Regel, welche fich in mehreren Fall

1385) De imbach sen., in ber Beitichr. f. Civilr. u. Proc. Bb. 1, S. 4

1387) L. 19, pr. D. 12. 6. L. 40, pr. D. eod, L. 9. §. 4. D. 14.

<sup>(</sup>II. 51. (52.)). Stellen, welche von Aufhebung ber obligatio reben, find \$. 1. 2. D. 15. 2. L. 6. D. 44. 7.

<sup>1386)</sup> Richt mit Unrecht macht Savigny a. a. D. S. 375, R. s. n Borwurf, meiner Auficht über bas nicht Entscheibende jener Ausbrucke nic geblieben zu sein, indem ich a. a. D. S. 448 den Ausbruck "tempore li als Beweis ansehe, daß durch die Berjährung das ganze Recht aufgehoben Liberari kommt nämlich auch für eine liberatio per exceptionem mit fortb der naturalis obligatio vor. L. 60. D. 46. 1.

Anwendung nicht bemahrt 1888). Die Bilbung jener Regel hat fich fo jugetragen. Die vorher genannten brei tomifchen Juriften (unter benen ftets Giner dem Underen hierin gefolgt zu fein fcheint) batten blos zwei einzelne Ralle von verschiedenem prattifchen Erfolge vor Augen, Die exceptio SC. Macedoniani und Velleiani. Sie fuchten baraus eine all: gemeine Regel abzuleiten und bielten fich babei an die Eigenschaften derfelben, welche junachft in die Augen fallen, unbekummert um die Anwendbarkeit ber so gefundenen Regel auf andere, ganz ungleichartige Savigny ftellt nun fatt jener Regel folgende auf. naturalis obligatio überhaupt biejenige fei, welche im ius gentium ihre Burgel bat, fo fei confequenter Beife ju erwarten, daß die fich lediglich auf bas ius civile grundenden Erceptionen für eine fortwirkende naturalis obligatio Raum laffen, anftatt bag bie ichon im ius gentium wurzelnden Exceptionen auch die Zerstorung der naturalis obligatio mit fich führen Bur Bestätigung merben funf Erceptionen angeführt, welche merben. " fich auf bas ius civile grundeten und Raum für eine naturalis obligatio ließen, so daß bei ihnen, selbst im Kalle der irrigen Zahlung, die condictio indebiti ausgeschloffen fei, namlich die exceptio SC. Macedoniani, rei iudicatae 1889), als Retension megen ius iniquum 1890), bie exceptio beneficii competentiae 1891) und bie Einrede wegen Procegverjährung 1892). Mis Beispiele ber foon im ius gentium begrundeten Erceptionen, bei denen es zugleich unzweifelhaft fei, daß teine naturalis obligatio übrig bleibe, bag alfo bas irrig Sezahlte gurudgeforbert werben tonne, werben angeführt: bie exceptio pacti 1393), doli 1394) und iurisiurandi 1895). Als einzige Ausnahme wird die exceptio SC. Velleiani angeführt, welche einen gang positiven Ursprung habe und bennoch die naturalis obligatio gerftore. Sier habe man alfo einen burchgreifenderen Schut ber Frauen, mit Aufopferung der Rechtsanalogie, fur nothig befunden, und biefe bestimmte Abficht werde auch in ben Borten bes Senatsichluffes ans Diese einzelne, mit Bewußtsein vorgeschriebene, Ausnahme tonne bie Babrheit ber aufgestellten Regel nicht zweifelhaft machen. Auf Grund jener Regel wird nun angenommen, daß, da die temporalis exceptio gang bem positiven Rechte, nicht bem ius gentium, angehore, neben ihr eine naturalis obligatio ubrig bleiben muffe. Als unmittelbare Bestätigung bafur wird sich noch auf die fo nabe liegende Analogie der alten Procegverjahrung berufen 1896), und es für willfurlich und unnaturlich gefunden, wenn diefe beiben fo nabe verwandten Rechtbinftitute

```
1388) Bgl. Savign n.a. D. S. 376 fig.
1389) L. 28. 60. pr. D. 12. 6.
1390) L. 3. §. 7. D. 2. 2.
1391) L. 8. 9. D. 12. 6.
1392) L. 8. §. 1. D. 46. 8.
1393) L. 3. §. 11. D. 46. 3. L. 32. §. 1. L. 40. §. 2, D. 12. 6.
1394) L. 65. §. 1. D. 12. 6. L. 7. 8. D. 12. 5.
1395) L. 43. D. 12. 6.
1396) L. 8. §. 1. D. 46. 8.
```

42\*

eine vollig verschiebene prattifche Behanblung erfahren follten's Gegen biese Ausführung von Savigny ift mit Sintenis folgenbes zu bemerten. Die von ber aufgestellten Regel, bag bie lebi im Civilrechte begrundeten Erceptionen eine naturalis obligatio laffen, anerkannte Ausnahme, die exceptio SC. Velleiani, wird burd von Savignp gegebene Erflarung, bem Princip gegenüber, gerechtfertigt. Much erscheint bie Bahl ber gur Bestätigung ber Un bag bie lediglich im Civilrechte begrundeten Erceptionen eine nati obligatio besteben laffen, angeführten Beispiele bei ber ohnehin ihnen vortommenden Ausnahme ber exceptio SC. Velleiani gu ge um jene Anficht zu beweifen. Dagegen lagt fich bie Babl ber Musnal vermehren. Abgefeben, bag ce bei ber exceptio rei iudicatae immer bestritten ift, ob fie eine naturalis obligatio gurudlagt 1399), und viel bagegen als bafur fpricht, ift bie exceptio legis Cinciae eine im rechte begrundete, laft aber boch feiner naturalis obligatio Raum, es wird ausbrudlich gefagt, bag berjenige, welcher contra legem Cin obligatus einer persona non excepta gezahlt habe, bas Bezahlte gu forbern tonne, und als Grund hafur ber allgemeine Gab aufge eine bezahlte Richtschuld fei nicht blos, wenn überhaupt feine G eriftirt, fonbern auch wenn eine Schulb megen einer Ginrebe ( einer perpetua exceptio) nicht geforbert werben tonne; es tonne berjenige, welcher perpetua exceptione tutus gezahlt habe, bas Beg jurudforbern 1400). Sierburch wird alfo bas Gegentheil ber Bo febung Savigny's ale allgemeine Regel erflart, und es erfchei nach bas Uebrigbleiben einer naturalis obligatio als Ausnahme, n

1400) Vat. fragm. §. 266.: Indebitum solutum accipimus, non sol omnino non debebatur, sed et si per aliquam exceptionem peti non poterat, i perpetuam exceptionem. Quare hoc quoque repeti poterit, si quis perpetuceptione tutus solverit. Unde, si quis contra legem Cinciam obligatus non ex solverit, debuit dici, repetere eum posse.

<sup>1397)</sup> Schon France, civil. Abhandl. S. 74 fig. hat fich auf bie ? tigfeit biefer Unalogie berufen.

<sup>1398)</sup> Sintenis, pratt, gem. Civilrecht Bb. 1, S. 303, N. 57.
1399) Dies erkennt selbst Savigny an, welcher auf Grund ber I. 60. pr. D. 12. 6. die Fortdauer einer naturalis obligatio annimmt (a. S. 376, N. m.). v. d. Pfordien, im Archiv für civil. Praris Bb. S. 108—133 erklärt sich gegen die Fortdauer einer solchen obligatio. Die sind andere Stellen, welche sich dagegen aussprechen (z. B. L. 13. D. 20 Pfordien findet die Lölung der Streitsrage und Befeitsgung aller Schweitetten darin, daß man die L. 60. D. 12. 6. auf einen Fall bezieht, wo in legitimum iudicium mit einer formula in ius geklagt war, die L. 13. D. 20 aber auf einen berjenigen Fälle, wo Litiscontestation und Urtheil nur dur ceptio wirkten. Mit dem Verschwinden des Gegensahes der iudicia legitim quae imperio continentur habe die Wirkund des Urtheils ipso iure aufhör S. 5. Inst. IV. 13. werde ausdrücktig gesagt, daß das Urtheil immer ope tionis wirke; die exceptio rei iudicatae sei das allgemeine Schukmittel. L. 60. pr. D. 12. 6. gehöre, insosten fie eine Fortdauer der naturalis ob anerkenne, lediglich der Rechtsgeschichte an.

alfo ftete auf befonderen Grunden beruhen muß. hiermit fallt bann auch die Anwendung ber Borausfegung, melde in bem Schluffe beruht, daß, weil die temporalis exceptio gang bem positiven Rechte angehore, neben ihr eine naturalis obligatio ubrig bleiben muffe. - Cavigny macht gur entfernteren Beftatigung ber von ihm vertheibigten fcmaches ten Birtung ber Rlagenverjahrung noch geltenb, bag, ba allgemein anertannt fei, daß für die ursprüngliche naturalis obligatio eine Berjährung niemals eintreten konne, es ganz grundlos und unnaturlich fei, benjenigen Glaubiger, welcher burd Berjahrung feine Rlage verloren hat, in eine nachtheiligere Lage ju verfeten, ale ben, welcher niemale eine Rlage Dies muß aber barum beftritten werben, weil ber lettere gar nicht felbftftanbig, fondern nur bei gufalliger Gelegenheit fein Recht geltenb machen tann, ber erftere aber 30 Sahre baju Beit hat. Berfaffer biefes Artifels hat die ftarfere Wirtung ber Rlagenverjahrung burch eine Stelle Ulpfan's 1401) gu erweisen gesucht 1402). Die actio doli wirb, weil fie Infamie bes Berurtheilten gur Folge bat, nur ba jugelaffen, mo bem Betrogenen nicht auf eine iconenbere Beife jut Abwendung bes Schabens geholfen werben fann. Gie wird baher ausgefchloffen durch jede, benfelben 3med erfullende, andere Rlage oder Erception. 3ft alfo burch Betrug eine Stipulation bewirkt worben, fo hat ber Betrogene beshalb nicht die doli actio, well ihn bie doli exceptio gegen die actio ex stipulatu bes Betrugers, welche ihm allein fcaben tounte, volltommen fichert. Sogar wenn er ju feinem Schupe eine andere Rlage batte, biefe aber untergeben lief, wird ihm die actio doli verfagt, weil es nur feine eigene Schuld ift, wenn er ohne Schut bleibt. Rur in bem Kalle wird ihm boch bie doli actio verftattet, wenn er burch bes Segnere Betrug verleitet wird, Die Berjahrungezeit ablaufen gu laffen, weil nun die Urfache bes Berluftes nicht in ber Dachlaffigeeit, fondern in dem Betruge liegt. Sieraus haben wir nun fo gefchloffen: Bare bei diefer verjahrten Rlage eine naturalis obligatio übrig geblieben, welche immer eine Erception gur Folge bat, fo murbe der Betrogene burch biefe Exception gegen Nachtheil gefchutt fein, alfo bie doli actio nicht haben; ba er fie in der That haben foll, fo folgt baraus, bag eine Exception, also auch eine naturalis obligatio, nicht vorhanden sein kann. Savigny 1408) macht biefer Beweisführung folgende Bermechfelung jum Bormurfe. Wenn ber Prator bie doli actio megen einer concurriren= den Exception verfage, so meine er damit eine Exception, die wirklich ichust, "qua se tueri possit", von welcher Art nicht nur bie doli exceptio, fondern auch viele andere Erceptionen feien, welche benfelben Dienft viel bequemer leiften tonnten, weil der Beweis des Betruges vermieben werbe, a. B. bie exceptio SC. Velleiani, Macedoniani, L. Cinciae,

<sup>1401)</sup> L. 1. S. 4. 6. D. 4. 8.

<sup>1402)</sup> Deimbach sen. a. a. D. S. 440-442. 1403) Savigny a. a. D. S. 383 fig.

L. Plaetoriae u. f. w. Diefe Ratur batten aber burchaus nicht bie Er ceptionen, welche bochft gufälliger Beife infolge einer naturalis obligati vielleicht einmal funftig gebraucht werben tonnen. Befett alfo, be Glaubiger, welcher burch bes Begners Betrug verleftet worben mar, b Beridhrungezeit verftreichen zu laffen, batte wirklich noch eine natural obligatio ubrig, fo habe ibm bod unmoglich ber Prator bie doli act verfagen tonnen, indem er ihn barauf vertroftete, ber Bufall werbe bie leicht einmal eine Compensation berbeifuhren ober ber Schuldner wer vielleicht aus Jerthum Bablung leiften. Bielmehr hatte ber Prator einem folden Salle bie doli actio wirflich gulaffen muffen, obgleich ein naturalis obligatio noch nach bem Ablaufe ber Berjahrung ubrig g blieben mar. Bir tonnen unfere Argumentation burch biefe Musführur nicht für widerlegt halten. 3ft denn etwa bie infolge einer natural obligatio auftebende exceptio compensationis nicht auch eine excepti qua se tueri possit? Es mare bei bem allgemeinen Musbrucke, ben b Burift braucht, boch bebentlich, bier nur an Erceptionen ber von G vigny angeführten Art zu benten, umfomehr, ba jene Borte vermo ber Subfidiaritat ber actio doli boch in moglichft weitem Sinne bi ftanden werden muffen. Und ift benn nicht die Lage beffen, welcher ei ber von Savigny genannten Erceptionen hat, und besjenigen, weld auf Grund einer naturalis obligatio eine exceptio compensationis bo infofern gleich, als beide marten muffen, bis gegen fie geflagt wird, al auch ber Bebrauch einer Erception, wie ber exceptio SC. Macedonia bavon abhangt, bag ber Glaubiger flagt? - Man wendet fich nu nach biefer Erorterung ber Frage über die Fortbauer ber naturalis ob gatio aus bem Standpuntte allgemeiner Grunbe, ju ber Unterfuchu ber einzelnen Birfungen, welche nicht blos bas praftifch wichtigfte D ment ber Frage enthalten, fonbern in welchen auch vorzugemeife ! lette Entscheidung des Streites ju suchen ift. Ale positive Wirkung ber naturalis obligatio fommen vor: solutum non repetere, b. h. Musichliegung ber condictio indebiti im Falle einer aus Frrthum geleif ten Bablung, Compensation, Novation, Burgichaftebestellung, Conf tutum und Pfandrecht. Borausjuschicen ift bie Bemerkung, bag ! Ausbruck tempore liberari in mehreren hierher gehörigen Stellen vo tommt und baburch die Auslegung berfelben unficher wird. Abgefeh bavon, bag biefer Ausbruck fcon an fich vielbeutig ift, inbem er mo licher Beife außer ber Rlagenveriahrung auch bie Procegverjahrung of and ben durch eine lex Furia bestimmten Untergang mancher But fcaften burch zweijahrige Dauer 1404) bezeichnen fann, wird er f unsere Einsicht in ben mabren Sinn jener Stellen baburch noch me hinderlich, daß die beiden zulest ermahnten Rechtsinstitute im Juftin neischen Rechte feine Geltung mehr haben, weshalb die von ihnen t fprunglich rebenden Stellen ber alten Juriften auf eine fur uns u

<sup>1404)</sup> Gai. Inst. Comm. III. S. 121.

beffimmbare Beife interpolitt worden fein mogen. 1) Bas bie Rrage betrifft, ob nach Berjahrung ber Schuldflage bas fur die Schuld bestellte Pfanbrecht fortbauert, fo wird ber enticheibenbfte Beweis bafur von ben Bertheibigern ber ichmacheren Birfung ber Rlagenverjahrung in ben unbeftrittenen Regeln über bie eigenthumliche Berjahrung ber hopothetarifchen Rlage gefunden. Rachbem namlich bie 30jabrige Berjab. rung aller Schuldflagen eingeführt war, blieb bennoch bie hppothetarifche Rlage gegen ben Schuloner und beffen Erben noch lange Beit unverjahrbar 1408); enblich murbe fie gwar ber Berjahrung unterworfen, aber nur ber von 40 Jahren 1406). Es wird hieraus abgeleitet, bag nach verichtete Schulbelage eine naturalis obligatio fortbeftebe, fonft murbe bas Pfandrecht und bie Pfandlage nicht fortbauern tonnen. Die Bertheibiger ber flarteren Birtung haben biefes Argument auf verfchiebene Betfe gu entraften verfucht. Buerft hat ber Berfaffer biefes Artitels gefagt, Die 40jabrige Berjahrung ber hypothetarifden Rlage gebe nur auf Pfander fur Schulben, welche urfprunglich bloge naturales obligationes waren, alfo fetbft teiner Berjahrung unterlagen 1407). Meinung muffen wir felbft jest als unhaltbar ertennen. Die urfprunge lichen naturales obligationes bestehen in fo feltenen, fur ben Busammenhang bes gangen Bertehrs gang unbebeutenben Berhattniffen, baß es für fie einer fo ausführlichen, febr in bas Gingelne gebenben Gefets gebung, wie bie uber bie Berfahrung ber hypothetarifchen Rlage ift, Ein zweiter Berfuch gur Entfraftung jenes Argunicht bedurft batte. mentes besteht barin. Es foll in jenen Berjahrungsgefeten eine Schulde flage vorausgefest fein, beren Berjahrung verhindert worden ift, ents weber burch Ausstellung eines neuen Schulbicheines ober burch Anftellung ber Schulbflage 1408). Beibes tann aber nicht gebilligt werben; benn burch Ausstellung eines neuen Schuldscheines wird die Berjährung nicht nur ber perfonlichen, fonbern auch ber hppothefarifchen Rlage unterbrochen 1409); baffelbe ift ber Kall mit ber Unftellung ber Schulbliage, welche ebenfalls bie Berjahrung beiber Rlagen zugleich unterbricht 1410). Gin britter und unferes Erachtens gelungener Berfuch gur Entfraftung jenes Argumentes ift von Buch el gemacht worben 1811). Es wirb hier

<sup>1405)</sup> L. 3. C. VII. 39.

<sup>1406)</sup> L. 7. C. VII. 39.

<sup>1407)</sup> heimbach sen, a. a. D. S. 457—460,

<sup>1408)</sup> Donellus, Comm. iur. civ. Lib. XVI. Cap. 26. 8. 8-10, unb Comm. in Cod. in L. 2. C. de luit. pign. p. 372.
1409) L. 7. §. 5. C. VII. 39. Rieruiff, Theorie ©. 214 fucht biefer

<sup>1409)</sup> L. 7. S. 5. C. VII. 39. Kierulff, Theorie S. 214 sucht bieser Erklärung eine neue Stute burch bie Boraussehung, bag in bem neuen Schulds steelne bem Pfanbrechte ausbrudlich widersprochen worden sein könne, zu geben. Es läst sich aber nicht benten, daß bie ganze wichtige Gesehgebung über Berjahstung der hypothekorischen Rlage blos mit Rucklicht auf einen so verwickelten Fall erlassen worden sei.

<sup>1410)</sup> L. 3. C. VII. 40.

<sup>1411)</sup> Buchela, a. Q. G. 40-61.

bie Fortbauer bes Pfanbrechtes nach verjahrter Schulbflage jugege und nur ber Rudichluß auf die fortbauernde naturalis obligatio beftrit Dabei gebt man bavon aus, baf auch in mehreren anderen Raften Fortbauer bes Pfanbrechtes, abweichend von allgemeinen Grunbfe angenommen wird, blos mit Berufung auf den Buchftaben bes Ger nischen Cbicts: nisi solutum vel satisfactum sit; bie hppothefar Rlage follte nach biefen Borten fo lange fortbauern, bis ber Glaut Bahlung empfangen ober in die Aufhebung gewilligt hatte. Da nach eingetretener Rlagenverjahrung teine biefer beiben Thatfacher hauptet werben fann, fo wird mit Bilfe bes Buchftabens bes Cbicti bppothekarifde Rlage aufrecht erhalten, obgleich gar feine Schulb, einmal eine naturalis obligatio, mehr vorbanden ift. Dagegen me Cavigny 1412) folgendes ein. Er glebt bas Dafein mehrerer ber Anwendung biefes Berfahrens gu, behauptet aber, diefe feien fan lich fo beschaffen, bag barin bem subtilften Buchftaben bes Civilre gegenüber eine gang einleuchtenbe aequitas geschütt werben foll. folder Schut murbe im Rothfalle burch außerorbentliche Rechtsm 3. B. burch Reftitution, gewährt werben, und nur um biefe entbeh ju machen, hatten die alten Juriften jene fubtile Behandlung bes & Diefe Art der Rothmehr werbe angewendet gegen fuffon, wenn der Pfandglaubiger bas Eigenthum bes Pfander worben habe 1413); ferner bei bem SC. Velleianum, wenn eine erpromittirt, mo es ber Reftitution ber alten Rlage gegen ben Souldner fur ben Glaubiger eigentlich bedarf, welche aber fur biet thekarifche Rlage nicht nothig fein foll, indem bier bie buchftabliche wendung bes Ebicts aushelfe 1414); enblich wenn ein Pfandglau von feinem Schuldner jum Erben eingefest wird, aber bie gange Schaft ale Fibeicommiß restituirt. Im letten Salle fei eigentlich fo die Schuld als das Pfand durch Confusion erloschen, aber offenbarg bie aequitas, weil nach ber Abficht ber Fibelcommiggefete in einen chen Falle alle Folgen bes Erbichaftermerbes fur ben Erben bei werben follten; daher werde unter anderen die hppothekarische R mit Bilfe bes Budftabens jenes Cbicts, aufrecht erhalten, aber ausbrudlich bemerkt, daß hieraus die Fortbauer einer naturalis obli au ertennen fei 1415). 3m Bergleich mit Diefen Sallen vindicirt vigny bem Salle ber eingetretenen Rlagenverjahrung eine gang fcbiebene, ja entgegengefeste Ratur, indem die Wegner gerabe beha ten, daß durch die Berjahrung auch die naturalis obligatio aufgeh werbe, was nichts Underes fagen wolle, als daß die Aufhebung nur jum allgemeinen Beften, fondern felbft im Ginverftandnig mit

<sup>1412)</sup> Savigny a. a. D. S. 892 fig.

<sup>1413)</sup> L. 30. \$. 1. D. 44. 3. 1414) L. 13. \$. 1. D. 16. 1.

<sup>1415)</sup> L. 59. pr. D. 86. 1.

ius gontium, ber aequitas, gefchebe. Wenn aber blefes, fo fet gar tein Grund vorhanden, ben Buchftaben bes Chicts gegen bie vollftanbige Ausführung diefer aequitas in bas Beld ju fuhren, ein Berfahren, meldes ohnehin bechftens als Abwehr bes subtilften Civilrechtes erträglich gefunden werden tonne. Wir tonnen bie Ausführung von Buchel burch biefe Debuction Savigny's nicht fur wiberlegt erachten. vorderft ift noch ein Fall ju ermahnen, wo bas Pfanbrecht, ungeachtet bie Berbindlichteit, ju beren Sicherheit es bient, nach Civilrecht erlofchen ift, boch fortbauert, namlich ber, wenn ein Burge, welcher fur feine Burgichaft jugleich ein Pfand beftellt, ben Saupticulbner jum Erben Dier erlifcht zwar bie Burgichafteverbinblichfeit burd Confufion, bas Pfanbrecht aber bauert fort 1416). Auch bies lagt fich nur aus ber buchftablichen Unwendung bes Cbicts erflaren. fefffeht, bas nach bem Ebicte bie hppothetarifche Rlage nicht anders erlofd, als wenn der Glaubiger bezahlt ober fonft befriedigt, ober er boch mit feinem Billen nicht befriedigt ift, fo bag alfo bie Pfanbelage und bamit bas Pfanbrecht befteben bleibt, wenn bie Sauptobligation burch einen vom Billen bes Glaubigers unabhangigen Umftand erlifcht und biefer Grundfag des Ebicts in einer Reihe von Fallen wirklich jur Anwendung gebracht worden ift, fo fann man boch nicht mit Savigny blos Specialitaten, fonbern nur Anwendungen eines allgemeinen Grunds fates erbliden. Eine folde Anwendung biefes Grundfates enthalt nun auch die Fortbauer ber hppothefarifchen Rlage nach verjährter Schuld: flage, welche fich hieraus genügend erflart, ohne daß man bie Fortbauer einer naturalis obligatio nach Berfahrung ber Schulbtlage angunehmen nothig bat. Ebenfo ertlart fich baraus bas ebenfalls von ben Bertheis bigern ber fcwacheren Birtung fur ihre Unficht angezogene Rescript Sorbian's 1417), wo es heißt: Intelligere debes, vincula pignoris durare personali actione submota. Diefes Refeript ift haufig von ber Rlagenverjahrung verftanden worben; fie tann boch aber ebenfogut von jebem anderen Kalle verftanden werben, wo bas Rlagrecht burch einen vom Billen bes Glaubigers unabhangigen Umftanb vernichtet worben ift. Rach einer Stelle von Paulus 1418) tann, wenn ein verpfanbeter Sclave von einem Dritten getobtet wirb, außer bem Gigenthumer auch ber Pfandglaubiger bie actio legis Aquiliae anftellen, infofern er ein Intereffe am Lobe bes Sclaven hat; ein foldes Intereffe wird als vorhanden anerkannt, wenn ber Schulbner nicht gahlungsfähig fei ober quod litem tempore amisit. Savigny findet hierin unzweifelhaft aus: gefprochen, bag ber Berluft ber Schuldtlage burch Beitablauf bas Pfand. recht nicht gerftort, balt aber die Stelle beshalb fut nicht gang enticheis bend, weil es ungewiß bleibe, ob ber Jurift babei an bie Rlagenverjahrung

<sup>1416)</sup> L. 38. S. 5. D. 46. 3.

<sup>1417)</sup> L. 2. C. de luit. pign. (VIII. 30. (31.)).

<sup>1418)</sup> L. 30. S. 1. D. 9. 2.

ober an bie alte Procefverjahrung gebacht habe; et glandt jeboch, baf feine Entscheibung fur beibe Salle gleich richtig und anwendbat fei. Die Stelle Anbet aber, ohne bag man nothig bat, bie Kortbauer bes Pfanbrechtes nad Berluft ber Schuldflage auf eine abrig bleibende naturalis obligatio ju flugen, ihre hinreichende Erflarung burch bie Imwendung ber angeführten Stelle bes Gervianifden Chicts. Dompo: nius ergablt folgenden gall. Behn Tage vor Ablauf ber Berjahrung einer Schuldflage erpromittirt ein Minderjahriger und erhalt nachher gegen biefe Sandlung Restitution. Sier foll ber Glaubiger gang in bie frubere Lage jurudverfest werben. Es werben ibm baber bie noch übrigen 10 Tage jur Auftellung ber Schulbflage verftattet; auch bleibt bas von bem fruberen Schuldner bestellte Pfanbrecht giltig 1419). Savigno folgert baraus, baf bie Berftellung bes burch bie Erpromiffion eigentlich gang gerftorten Pfanbrechtes infolge ber Reftitution ohne alle Einfchrantung anertanut wird, es folle ber nabe Ablauf ber 10 Zage nur auf bie Sould, nicht auf bas Pfand Ginflug haben. Diefer Rolgerung tann man nicht beitreten. In bem galle, wenn eine grau erpromittirt hat und ber Glaubiger, weil biefelbe burch bie exceptio SC. Velleiani gefchast ift, eine actio restitutoria gegen ben alten Schuldner erhalt, wird bas Pfanb: recht infolge ber buchftablichen Unwendung des Servianifchen Cbicts: quia verum est, convenisse de pignore, nec solutam esse pecuniam, et: balten 1420). Daffelbe muß auch analog in bem Kalle gelten, wenn ein Minberichtiger gegen eine von ibm gefchebene Erpromiffion reftituirt wird und ber Glaubiger feine Rlage gegen ben alten Schuldner infolge biefer Restitution wieber erhalt. 2) Bas bie Burgich aft anlangt, fo tommen hier diefelben zwei Fragen vor, wie bei bem Pfanbrechte; Giltigfeit ber far eine icon verjahrte Schulbflage geleifteten Burg: Schaft: Rortbauer ber Burgichaft, welche vor Ablauf ber Berjahrung geleiftet wirb. Die icon ermabnte Bielbeutigfeit tritt ber von ber Befreiung burch Beit rebenben Stelle binbernb in ben Beg. Folgenbe Stelle von Daulus, welche fich auf ben angegebenen erften Kall, wenn nach · Ablauf ber Beit Burgichaft geleiftet wird, bezieht, ift bie wichtigfte: Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, fideiussorem dederit, non tenetur; quoniam erroris fideiussio nulla est 1421). baben biefe Stelle von ber Rlagenverjährung verftanben und fie als Beweisstelle fur Die ftartere Birtung berfelben angeführt 1429), ohne auf biefelbe großes Gewicht ju legen. Auch Savigny 1423) verfieht fie von der Rlagenverjährung, gebraucht fie aber umgetehrt ale Beweis für bie fcmachere Wirfung berfelben. Er fagt: "Der von einem burch Beridhrung bereite befreiten Schuldner gegebene Burge fei an fich (ipso

<sup>1419)</sup> L. 50. D. 4. 4.

<sup>1420)</sup> L. 13. S. 1. D. 16. 1.

<sup>1421)</sup> L. 37. D. 46. 1.

<sup>1422)</sup> Deimbach sen. a. a. D. S. 446.

<sup>1423)</sup> Savignþa. a. D. S. 398.

iure) mohl verpflichtet; ba er aber bie Erceptionen bes Sauptfculbners mit genieße, so mache er fich burch bie temporis praescriptio beffelben frei (non tenetur, namlich cum effectu). Dabei werbe jeboch verausgefett, bag er bie abgelaufene Berjahrung nicht tannte; benn wenn er fie tannte, fo habe er ohne Bweifel gerade mit Rudficht auf fie bie Burg. Schaft geleiftet, und bann muffe feine temporis praescriptio burch bie doli replicatio ausgeschloffen merben. Baren nicht bie letten Borte: quoniam erroris fideiuseio nulla est, fo fonnte bie Stelle ebenfo ungejwungen aus ber Deinung ber Gegner erflatt werben; nun wurde namlic das ,, non tenetur" so zu verstehen sein: ipso iure non tonetur wegen der gerftorten naturalis obligatio. Diefer Eetlarung ftanben aber die letten Borte entgegen, ba unter biefer Borausfegung ber Brethum burchaus ohne Ginflug fein wurde. " Wir legen auf biefe Stelle auch jest noch tein sonderliches Gewicht, glauben aber boch, bag baraus für die schwächere Wirkung ber Rlagenverjährung nichts abgeleitet werben tann. Denn ba ble Dbligation infolge ber Berjahrung ber Schulbklage per exceptionem gerftort wirb, fo ift nicht einguseben, warum nicht ein Burge fich folle für eine bereits verjährte Schuld, beren Berjahrung ibm befannt ift, wirtsam verburgen tonnen, ba es ihm ja freifteht, fich mit Rudfict auf eine gewiffe aus ber Perfon des Dauptidulbnere brobende Einrede zu verburgen. Doch find anbere Stellen auf bie Rlagenverjahrung bezogen worden 1494); sie scheinen aber boch nicht hierber zu gehoren. 3) Auch fur die Birffamfeit bes Conftitutum tommen diefelben zwei Fragen vor, wie bei bem Pfandrechte, je nachdem baffelbe nach ober vor Ablauf ber Beriabrung gefchloffen worben ift. Wir haben und bereits an einem anberen Orte barüber ausgesprochen 1425), worauf wir une beziehen. Savignp 1426) halt in beiben Sallen bas Confti: tutum für giltig, weil baffelbe überhaupt nur eine naturalis obligatio als Grundlage fordert. Bir haben die Ungiltigfeit des nach Berjahrung ber Mage eingegangenen Constitutum behauptet, wogegen Savigny meint, bag nach ber Meinung ber Bertheibiger ber ftarteren Wirkung, wenn fie confequent burchgeführt werden foll, baffelbe in beiden Rallen ungiltig fein mußte. Er will die hier einschlagenbe Stelle 1427) gar nicht bon ber Rlagenverjahrung verfteben, obicon, ber Ausbruck temporalis

1427) L. 18. S. 1. D. 13. 5.

<sup>1424)</sup> Die hierher auch von uns bezogene L. 38. §. 4. D. 46. 3. geht nach Savigny a. a. D. S. 400, R. h. nicht auf Rlagenverjährung, sonbern entsweder auf Procesverjährung ober auf bie lex Furia; benn Africanus habe dach bios an die Berjährung der pratorischen Annalklagen benken konnen; da aber diese utile tempus hatten, wobei die Zeit der Abwesenheit ipso inre abgerechent wurde, so habe es an Beranlassung zu einer Restitution gesehlt. — L. 29. §. 6. D. 17. 1. L. 69. D. 46. 1. L. 71. §. 1. D. 46. 3. sprechen von einem Adeinssor tempore liberatus. Savigny bezieht sie auf die lex kuria; nur durch Interpolation seien sie unverständlich gemacht worden.

<sup>1425)</sup> Heimbach a. a. D. S. 443 fig. 1426) Savigny a. a. D. S. 401 fig.

actio zweimal barin vortommt, weil bie zweite Balfte ber Stelle Autbrude enthielte, welche niemals ein alter Jurift von ber blogen Berjab rung ber Rlagen gebraucht babe, und glaubt, bag Ulpian barin gerabeau von einem Salle ber lex Puria gesprochen habe, und bie Duntelheit ber Stelle bann baburch entftanben fei, bag bie Compilatoren bie pon einem verschwundenen Rechtsinstitute rebende Stelle aufgenommen and biefes burch Interpolation ju verfteden gefucht haben, namentlich bie Borte temporali actione und temporalis actionis an die Stelle berienigen Ausbrude eingeschoben morben feien, moburch urfprunglich ber Juift feinen gang anderen Bedanten bezeichnet batte. Diefe Bermuthung if aber ju gewagt, als bag man ihr beitreten tonnte. Savigny hat aber noch einen anderen Grund, warum er bie Stelle nicht von ber Rlagen: verjährung verftebt. Ulpfan fagt namlich: bamit bas Confitutum giltig fei, muß bie ju Grunde liegende Obligation giltig fein; aber et ift binreidend, bag fie es fei ju ber Beit, worin bas Conflitutum ge foloffen wirb. Ift alfo die Giltigfeit der Dbligation auf Beit beforant und wird conftituirt vor Eintritt bes Beitpunttes, fo bleibt bas Confti: tutum auch nachher giltig. Ja felbft wenn in bem Conftitutum bie Bahlung ausbrudlich auf einen nach Untergang ber erften Obligation fallenden Beitpunkt verfprochen wird, fo ift und bleibt es bennoch giltig. Damit folieft Ulpian's Ausspruch; es liegt aber im Sinter grunde ber nicht ausgebrudte Sab, bag bas Conftitutum ungiltig fei, wenn es gefchloffen werbe erft nach bem Beitpuntte, mit welchem bie erfte Obligation aufgebort bat. Saviany fagt nun: verftebe man bie Stelle überhaupt von ber Berjahrung, fo murbe fich Ulpian in biefer besonderen Anwendung halb fur die eine, halb für die andere der ftrettenben Parteien erklaren. Diefes ift ber andere Grund, warum er bie Stelle nicht von der Rlagenverjährung verfteht. Wir tonnen uns nur auf bas an einem anderen Drte über diefe Stelle von und Bemerkte beziehen und baffelbe burch Savigny's Musfuhrung fur nicht wider legt achten; auch finden wir in Ulpian's Entscheidung teinen Biber fpruch, fondern nur eine einfache Folgerung bes von ihm aufgeftellten Sages: Quod adiicitur, eamque pecuniam, cum constituebatur, debitam fuisse, interpretationem pleniorem exigit. Nam primum efficit, ut si quid tunc debitum fuit, cum constitueretur, nunc non sit, nihilomiums teneat constitutum, quia retrorsum se actio refert. — Darüber enblich, ob eine verjahrte Schuld fich noch gur Compensation eigne, noch novit werben tonne und ob bie aus Frrthum gezahlte verjahrte Schuld gurud geforbert werben tonne, haben wir teine Ausspruche ber Quellen.

C. Ausnahmen ber Klagenverjahrung. Da theils von bem Stillftanbe ber Berjahrung, theils von beren Unterbrechung icon früher in diesem Artikel, namentlich mit Bezug auf die Klagenverjahrung, gehandelt worden ift, so genügt es barauf zu verweisen. Die bei vielen einzelnen Klagen geltenden abweichenden Berjahrungsfriften geboren in den speciellen Theil des Systems und sind auch bei mehreren

Magen in einem früheren Artitel biefes Bertes angegeben 1498). Sange lich unverjährbar find nach römischem Rechte: 1) die Klage auf Steuerreste 1429); 2) die Rlage einer Stadt gegen Curialien, welche sich den Pfichten ihres Standes entgiehen 1480); 3) die vindicatio in libertatem, wenn ein angeblich Freier bisher im Sclavenftanbe gelebt hat 1481); 4) bie Binbication eines Colonen von Seiten bes Grundherrn 1432). Diefe Ausnahmen tommen im heutigen Rechte entweder nicht mehr vor obet fie find (bei ben Steuern) nicht mehr anerkannt. — Roch ist die Frage ju berühren, ob ein Bertrag julaffig fei, wodurch bie Berjahrung gang ausgeschloffen ober in ihren Bedingungen ober Birtungen mobificirt werden foll. Ein folder Bertrag lagt fich vor ober nach Ablauf ber Berjahrung benten. Manche halten einen folden Bertrag vor Ablauf ber Berfahrung, g. B. gleich bei Abichluß bes Rechtegelchaftes, worauf fich tunftig eine Rlagenverjahrung beziehen tonnte, fur gang Sie berufen fich barauf, bag bie Berjahrung in bem unwirksam 1483). Sinne inris publici fet, baf fie ber Privatwillfur entzogen fet, auf biefelbe Beife, wie bie ihr nicht unahnlichen Regeln und Formen bes Proceffes und wie die Ratur des Eigenthums, welches and nicht durch Bertrag zu einem unveraußerlichen Rechte gemacht werden tonne. Das gegen behaupten Andere bie Bulaffigkeit und Wirksamkeit eines folchen Bertrages 1434), und wir felbst find diefer Meinung in diefem'Artifel aus ben bort angegebenen Grunden beigetreten. Die Unalogie ber Regeln und Formen des Processes paßt nicht; denn auch diese find der Abanderung durch Compromiß der Parteien unferworfen, soweit fie nicht wirklich iuris publici find, wie g. B. bas Inftangenverhaltnig und bie Gerichtsorganisation als Theile des ius publicum durch die Parteien nicht geanbert merben tonnen.

D. Anwendung der Berjährung auf Erceptionen 1435). Roch ift bie Frage zu beantworten, ob bie Berjahrung auch auf Ercep= tionen, alfo jum Bortheile bes Klagers anzuwenden fei. laft fich auch so ausbrucken, ob bie Berjahrung in Gestalt einer temporis replicatio geltend gemacht werben tonne. Buvorberft muffen bier wei Falle ausgeschieben werden. Erstens giebt es Falle, in welchen eine Exception nur mit hilfe einer Restitution erlangt werben fann. nun fede Restitution an eine bestimmte Frift gebunden fit, fo pflegt man ju fagen, bag in biefen gallen die Erception einer turgen Berjahrung

<sup>1428)</sup> Bal, ben Artitel Actio.

<sup>1429)</sup> L. 6. C. VII. 39. 1430) L. 8. C. VII. 39.

<sup>1431)</sup> L. 3. C. VII. 22.

<sup>1432)</sup> L. 23. pr. C. de agric. (XI. 48. (47.)).

<sup>1433) 3. 8.</sup> Savigny a. a. D. S. 411 fig.

<sup>1434) 3.</sup> B. Unterholgner, Berjährungelehre Bb. 1, §. 28. 1435) Bgl. besonders Savigny a. a. D. S. 253-255, S. 413-437. Siehe auch ben Artitel Einrebe Bb. III, S. 700 fig.

actio zweimal barin vortommt, weil bie zweite Salfte ber Stelle Autbrude enthielte, welche niemals ein alter Jurift von ber blogen Berjah: rung ber Rlagen gebraucht babe, und glaubt, baf Ulpian barin gerade: ju von einem Salle ber lex Furia gesprochen habe, und bie Duntelbeit ber Stelle bann baburch entftanden fei, baf bie Compilatoren bie von einem verschwundenen Rechtsinftitute rebende Stelle aufgenommen und biefes burch Interpolation ju versteden gefucht haben, namentlich bie Worte temporali actione und temporalis actionis an Die Stelle berjenigen Musbrude eingeschoben worben feien, woburd urfprunglich ber Juift feinen gang anderen Bedanten bezeichnet batte. Diefe Bermuthung if aber ju gewagt, als bag man ihr beitreten tonnte. Cavigny hat aber noch einen anderen Grund, warum er die Stelle nicht von ber Rlagen: Ulpian fagt namlich: bamit bas Confitutum verjährung verftebt. giltig fei, muß bie ju Grunde liegende Obligation giltig fein; aber et ift binreichenb, bag fie es fei zu ber Beit, worin bas Conflitutum ge Schloffen wird. Ift alfo die Biltigfeit ber Dbligation auf Beit beschränkt und wird conftituirt vor Eintritt bes Beitpunttes, fo bleibt bas Conftitutum auch nachher giltig. Ja felbft wenn in bem Conftitutum bie Bablung ausbrudlich auf einen nach Untergang ber erften Obligation fallenden Beltpunkt versprochen wird, fo ift und bleibt es bennoch giltig. Damit folieft Ulpian's Ausspruch; es liegt aber im Sintergrunde der nicht ausgebruckte Sas, bag bas Conftitutum ungiltig fei, wenn es gefchloffen werbe erft nach bem Beitpuntte, mit welchem bie erfte Obligation aufgehort bat. Savigny fagt nun: verftebe man bie Stelle überhaupt von ber Berighrung, fo murbe fich Ulpian in biefer besonderen Unwendung halb fur die eine, halb fur die andere ber fret tenben Parteien ertlaren. Diefes ift ber anbere Grund, warum er bie Stelle nicht von ber Rlagenverjahrung verfteht. Wir tonnen uns nur auf bas an einem anderen Orte über biefe Stelle von und Bemertte beziehen und baffelbe burch Savignp's Musfuhrung fur nicht wiber legt achten; auch finden wir in Ulpian's Entscheidung teinen Bibe: fpruch, fondern nur eine einfache Folgerung bes von ihm aufgeftellten Sages: Quod adiicitur, eamque pecuniam, cum constituebatur, debitam fuisse, interpretationem pleniorem exigit. Nam primum efficit, ut si quid tunc debitum fuit, cum constitueretur, nunc non sit, nihilominus teneat constitutum, quia retrorsum se actio refert. — Darüber enblich, ob eine verjahrte Schuld fich noch jur Compensation eigne, noch novirt werben tonne und ob die aus Jerthum gezahlte verjahrte Schuld gurud geforbert werben tonne, haben wir teine Ausspruche ber Quellen.

C. Ausnahmen ber Klagenverjährung. Da theils von dem Stillftande der Berjährung, theils von deren Unterbrechung icon früher in diesem Artikel, namentlich mit Bezug auf die Klagenverjährung, gehandelt worden ist, so genügt es darauf zu verweisen. Die bei vielen einzelnen Klagen geltenden abweichenden Berjährungsfriften geshören in den speciellen Theil des Systems und sind auch bei mehreren

Ragen in einem früheren Artifel biefes Bertes angegeben 1498). Sanglich unverjährbar find nach romischem Rechte: 1) die Rlage auf Steuerrefte 1429); 2) die Rlage einer Stadt gegen Curialien, welche fich ben Pflichten ihres Stanbes entziehen 1480); 3) die vindicatio in libertatem, wenn ein angeblich Freier bisher im Sclavenstande gelebt hat 1481); 4) bie Bindication eines Colonen von Seiten bes Grundherrn 1422). Diefe Ausnahmen tommen im heutigen Rechte entweder nicht mehr vor obet fie find (bei ben Steuern) nicht mehr anerkannt. - Doch ift die Frage zu berühren, ob ein Vertrag zuläffig fei, wodurch bie Verjährung gang ausgeschloffen ober in ihren Bedingungen ober Birtungen mobis Ein folcher Bertrag lagt fich vor ober nach Ablauf ficirt werben foll. ber Berjahrung benten. Manche halten einen folchen Bertrag vor Ablauf ber Berfahrung, j. B. gleich bei Abichluß bes Rechtsgeschaftes, worauf fich funftig eine Rlagenverjahrung beziehen tonnte, fur gang Sie berufen fich barauf, bag bie Berjahrung in bem unwirksam 1483). Sinne iuris publici fet, daß fie ber Privatwillfur entzogen fet, auf bie: felbe Beife, wie bie ihr nicht unahnlichen Regeln und Formen des Proceffes und wie bie Ratur bes Eigenthums, welches and nicht burch Bertrag zu einem unveräußerlichen Rechte gemacht werben tonne. Das gegen behaupten Unbere bie Bulaffigfeit und Birtlamfeit eines folchen Bertrages 1484), und wir felbst find diefer Deinung in diefem Artifel aus ben bort angegebenen Grunden beigetreten. Die Analogie ber Regeln und Formen des Processes paßt nicht; benn auch diese find der Abanderung burch Compromis ber Parteien unterworfen, foweit fie nicht wirtlich iuris publici find, wie g. B. bas Inftangenverhaltnig und bie Gerichtsorganisation als Theile bes ius publicum burch die Parteien nicht geanbert werben tonnen.

D. Unwendung ber Werjährung auf Erceptionen 1435). Roch ift die Frage zu beantworten, ob bie Berjahrung auch auf Erceptionen, alfo zum Bortheile bes Klagers anzuwenden fei. Diefe Frage last fic auch fo ausbrucken, ob bie Berjahrung in Gestalt einer temporis replicatio geltend gemacht werden tonne. Buvorderft muffen bier wei galle ausgeschieben werben. Erftens giebt es galle, in welchen eine Exception nur mit Silfe einer Restitution erlangt werben tann. nun jede Restitution an eine bestimmte Frist gebunden ift, so pflegt man ju fagen, bag in biefen Rallen die Erception einer turgen Berjahrung

<sup>1428)</sup> Bal, ben Artitel Actio.

<sup>1429)</sup> L. 6. C. VII. 39. 1430) L. S. C. VII. 39.

<sup>1431)</sup> L. 3. C. VII. 22.

<sup>1432)</sup> L. 23. pr. C. de agric. (XI. 48. (47.)).

<sup>1433) 3. 38.</sup> Savigny a. a. D. S. 411 fig.

<sup>1434) 3.</sup> B. Unterholgner, Berjahrungslehre Bb. 1, 5. 28. 1435) Bgl. besonders Savigny a. a. D. S. 253—255, S. 413—437. Siehe auch ben Artitel Einrebe Bb. III, S. 700 fig.

unterliege. Es ift jedoch eine unrichtige Auffaffung , hier bie Berjah rung auf die Erception ju bezieben; da fie vielmehr lediglich jur Refit tution als foicher gebort, bei welcher es bann gang gleichgiltig ift, ob fie gur Bermittelung einer Rage, Erception, Replit bienen foll ober frgend eines anderen Rechtes, ba fie aberall biefelbe Ratur bat, namlich bie einer durchgreifenden Beranderung bes vorhandenen Rechtsauftanbes aus exceptionellen Grunden. Zweitens hat man bie exceptio non numeratae pecunine mit hereingezogen, fur beren Gebrauch befanntlich eine Rift von zwei Jahren vorgefdrieben ift. Diefe grift bezieht fich aber weniger auf die Erception als folche, als auf die eigenthumliche Regel über ben Bebrauch von Beweisurfunben. Bas nun bie eigentlichen Erceptionen felbft betrifft, fo halt Savianv fie obne Ausnahme für unveriabrbat. Es find brei Rlaffen' möglicher galle ju unterfcheiben. 1) Erception ohne Rlage; 2) Exception und Rlage nebeneinanber; 3) Rlage ohne Erception. Erfte Rlaffe. Erception ohne Rlage. Die Beurtheilung biefer Ralle ift am wenigsten fcmlerig, auch niemale ftreitig gemefen. Denn es tann benjenigen nicht die Strafe ber Rachlaffigfeit treffen, welcher gar nicht thatig fein tonnte, ba die Unftellung oder Unterlaffung ber Rlage gang von bes Gegners Billfur abhangt. Wenn er aud burd Provocation ben Gegner jur Rlage zwingen fann, fo barf bod biefes außerordentliche Rechtsmittel, welches die neuere Praris als blofe Rothbilfe und zugleich als eine bloge Bohlthat fur ben Provocanten eingeführt hat, nicht auf folche Belfe in ben Rechtevertebr eingreifen, bag ber unterlaffene Bebrauch beffelben als Nachlaffigfeit angefeben und bestraft merben tonnte, indem baburch biefe Boblthat febr gefabrlic werben murbe 1436). Bweite Rlaffe. Erception und Rlage neben: Gewöhnlich wirb biefer Kall fo gebacht, bag ber Berechtigte awischen biefen beiben Rechtsmitteln die Babl babe und bag er burch jedes benfelben 3med erreichen tann, und hierauf mirb von Bielen bie Meinung gestübt, daß die Bernachlaffigung der Rlage auch den Berluft ber bamit identischen Erception berbeiführen muffe. Savigny findet Diefe Auffaffung aus mehreren Grunden verwerflich. Buerft fonnten niemals Rlage und Exception gleichzeitig anwendbar fein, als Segen ftanbe freier Babl bes Berechtigten, ba der Gebrauch ber Erception ftets nur durch die Erhebung der Rlage von Seiten des Begners berbei geführt werben tonne. Der mabre Ginn jener icheinbaren Concurren liege nur barin, bag neben meinem wirklich vorhandenen Rlagrechte, welches jederzeit nach Billfur gebraucht werden fann, jugleich alle facti: fchen Bedingungen fur eine Rlage bes Gegners, und fur meine Errep: tion, wenn biefe Rlage angestellt werden follte, vorhanden feien. fei alfo ein großer Unterichied zwischen einem folden Salle und ber Con: current ber Rlagen; bei biefer habe ber Berechtigte wirklich bie Bahl

<sup>1436)</sup> Unterholzner a.a. D. Bb. 2, §. 157, S. 23. Savigny a.a.D. S. 418, R. z. ` A. M. ift Kori, Berjährung S. 90.

zwischen zwei gleichartigen Thatigkeiten und unthatigem Abwarten. Zweitens fei auch die angebliche Ibentität des Zweckes nur ungefahr wahr, namlich nur wenn man auf den letten außeren Erfolg febe, nicht auf bie mabre juriftifche Birtung, welche, wenn ich ben Proceg gewinne, bei der Rlage in der Verurtheilung bes Segners, bei der Erception in meiner eigenen Freisprechung, alfo in zwei juriftifch gang verfchiebenen Ereigniffen, beftebe. Dan wird bie Deduction Savignp's als richtig jugeben muffen, ohne bem von ibm aufgestellten Endrefultate beitreten zu muffen. Savigny halt die Streitfrage über bie ftartere oder ichmachere Birfung ber Rlagenverjahrung bier für einfluglos, indem fich bie bisher vorhandene Erception auch als ein felbftftandiges Recht, unabhängig von ber baneben ftebenben Klage benten laffe. untersucht vielmehr, ob bas Institut ber Rlagenverjährung an fich felbft, nach feinem eigenen Geifte und 3mede, ju einer analogen Unwendung auf die Erceptionen geeignet fei und halt diefen Standpunet fur ben einzigen, ber zu einer befriedigenden lofung ber vorliegenden Streitfrage führe. Die Annahme, daß die Rachlaffigfeit, welche ben allgemeinften Grund zur Berjährung bildet, auch hier mahrzunehmen fei, da in der That der Berechtigte klagen konnte und nicht geklagt habe, theilt er nicht, indem biefer Schein bei folgender genauerer Betrachtung verschwinde. Die Nachlässigkeit, woraus die Klagenverjährung entspringe, beftebe barin, daß ber Berechtigte unterlaffe, ben ihm entzogenen Genuß eines Rechtes burch Rlage wieder ju gewinnen; berjenige aber, von welchem bier die Rede fei, habe im wefentlichen ben Benug feines Rechtes, und die Rlage, welche er verjahren ließ, batte ihm fur diefen Genug eigentlich nur eine andere und vollftandigere Rechtsform verfchaffen tonnen, ohne feinen Buftand mefentlich ju verbeffern. Auf benfelben Erfolg führe die genauere Betrachtung der Lage, worin fich der Gegner befindet. Der erfte und allgemeinfte 3med ber Klagenverjahrung gebe dahin, bag ber factifche Buftand, fowie er viele Sahre hindurch ohne Anfechtung bestanden bat, volltommene Rechtssicherheit erlange. den Kallen aber, von welchen hier ble Rede fei, habe berjenige, welcher jest die Berjahrung der Exception in Anspruch nehmen mochte, ben ruhigen Genuß eines folden factifchen Buftanbes noch gar nicht gehabt; es fei ftets ein zweibeutiges, unentschiedenes Berhaltniß gemefen, meldes auch ibn habe veranlaffen tonnen, fcon fruber mit einer Rlage aufputreten, wenn auch bie Berjahrungszeit diefer Rlage jest noch nicht abgelaufen fein maa. Solle ferner ale Grund ber Berjahrung auch bie Berminderung ber Proceffe gelten, infofern biefe nicht jum Soute eines sicheren Rechtes unentbehrlich find, so handele ja berjenige, von welchem hier die Rebe fei, gang im Sinne ber Berjahrungsgefege; er unterlaffe aus Liebe gum Frieden bie Rlage, Die ihm meiftens nur eine größere formelle Sicherheit gewährt hatte, indem er fich mit dem ihn befriedigenden materiellen Buftande begnuge. Enblich fei ein befonbers wichtiger Grund ber Berjahrung bie burch lange Bogerung fur ben

Beffagten oft febr erichwerte Bertheibigung, worauf ber Rlager foget mit unreblicher Abficht binwirten tonne. Die hieraus entftebenbe Gefabr treffe aber in unferem Salle gerade benjenigen felbft, welcher noch nach der Berfahrungezeit zum Gebrauche ber Exception zugelaffen mer ten folle; er felbft leibe barunter, nicht fein Beaner, fo bag baburd niemand unbillig verlett werbe. Diefer Musfuhrung Savigny's tann man nicht beitreten. Die Streitfrage über bie ftartere ober fomiden Wirtung ber Rlagenveriabrung ift hier allerdings von Bedeutung. Bon unferem Standpuntte aus, wo wir die ftartere Birtung ber Rlagen verjahrung annehmen, muffen wir bie Bulaffigfeit einer Einrebe, welche zugleich burch eine Rlage hatte verfolgt werben tonnen, nach Beriahrung ber Rlage verneinen, wie bies icon in einem fruberen Artifel gefcheben ift 1437). Bu bemfelben Refultate gelangt man auch, wenn man ben Grund und 3med ber Rlagenveriahrung fowie jeder Berjabrung uber: haupt betrachtet. Die Rachlaffigfeit, worauf bie Rlagenverjahrung beruht, ift vorhanden, wenn Jemand flagen tonnte und ju flagen unterlaffen bat; fie fallt bemienigen gur Baft, welcher nach Beriabrung ber ihm zuftehenben Rlage fich noch auf bas verjahrte Recht exceptions: meife betufen mill. Der 3med ber Rlagenverjahrung fowie jeber Berfahrung überhaupt, ift bie Rechtsfichetheit. Diefe mirb aber auch geftort, wenn man befurchten muß, gegen Rlagen langft verjahrte Unfpruche noch im Bege ber Erception, etwa compensationsweise, geltend gemacht Die burch lange Bogerung oft febr erschwerte Bertheibigung und die hieraus entftebenbe Gefahr trifft aber nicht blos ben Bellagten, welcher nach der die Unverightbarteit ber Erceptionen behauptenden In: ficht einen bereits verichrten Unspruch erceptionsweise geltend macht, fonbern in noch boberem Grade ben Rlager, bem folche verjahrte Infpruche im Dege ber Ginrebe entgegengefest werben, indem er genothigt ift, nunmehr ben ichmierigen und in Ermangelung anderer Beweismittel oft nur durch ben Cibesantrag moglichen Beweis ber Tilgung folder Anspruche burch Bablung u. f. w. ju fuhren, beffen er burch bie Ber jahrung ber Rlage, wenn biefe Unfpruche flagend geltent gemacht wor: ben maren, vollig überhoben mar. Aus biefen Grunben muffen mir ben Berluft ber Erception, welche auch flagend hatte verfolgt werben tom nen, burch Berjahrung bes biesfalls zustehenden Rlagrechtes behaupten. Dritte Rlaffe. Rlage ohne Erception. Diefer Kall ift fo gu benten, bag ber in feinem Rechte Berlette, welcher ein Rlagrecht bat, in einer folden Lage ift, worin ber Segner feine Rlage gegen ibn, alfo auch er teine Erception gegen jenen anwenden fann; erft nach vollenbeter Rlagen verjahrung andern fich die Thatfachen fo, bag ber Gegner eine Rage gegen ibn ermirbt und fich nun von feiner Seite eine Erception benten liefe, beren Berjahrung jest in Frage tommt. Ein Beifpiel ift folgen bes. Der Eigenthumer eines Grunbftudes wird burch Drohungen gur

<sup>1437)</sup> Bgl. ben Artitel Ginrebe Bb. III, S. 701.

Berduferung beffelben bestimmt und ber Begner behauptet fich forts während im Befige. Dem Gezwungenen fteht zwar bie actio quod metus causa ju, aber feine Erception, beren factifche Borausfegungen fammts lich fehlen, ba ber Anbere weber bas Bedurfnig, noch bie Doglichfeit hat, gegen ihn zu flagen. Nach verjahrter Rlage gelangt ber Sezwungene burch Bufall in ben Befit; ber Undere belangt ihn mit ber Eigenthums: klage und es entsteht nun die Frage, ob er die exceptio metus vorschützen tann ober ob biefe mit ber gleichnamigen Rlage verjahrt ift. icheibung ber Krage hangt hier von ber Meinung ab, welche man uber bie Birtung ber Rlagenverjahrung faßt. Ber bie fcmachere Birtung berfelben behauptet, muß bie Berjahrung ber Erception verwerfen; mer die ftartere Birtung annimmt, muß die Berjahrung ber Erception ans nehmen. - Bas die Ausspruche der Quellen über die vorliegende Streit: frage betrifft, fo lagt fich teiner entschieden fur die eine ober andere Un: ficht anfahren. Die einzige Stelle, welche mit Grund fur diese Frage benutt werden tann, ift L. 5. f. 6. D. 44. 4. von Paulus. Es wird barin von ber doli exceptio gefagt, baß fie nicht, wie bie actio de dolo, einer Berjahrung unterliege, ba es ber Rlager in feiner Gewalt habe, wenn er von feinem Rechte Gebrauch machen wolle, mogegen es ber Bellagte nicht in feiner Gewalt habe, wenn er verklagt fein wolla Mehrere 1436) machen biefe Stelle als Beweis fur bie Berjahrbarkeit der jur ameiten Rlaffe gehorenden Erceptionen burch folgende Auslegung Benn Jemand burch Betrug ju einer Stipulation verleitet worden fei, fo fei ein doppelter Schut bes Betrogenen bentbar, burch doli actio und durch doli exceptio gegen die Stipulationsklage des Betrugers. Da aber lettere ben Betrogenen hinreichend ichute, fo werde ihm erftere, um bie Chre bes Gegners gu ichonen, verfagt 1439). gebore baber biefer gall gur erften Rlaffe, indem der Betrogene lediglich eine Erception und teine Rlage habe. Dazu paffe auch ber am Schluffe ber Stelle angegebene Grund, welcher bie Abmefenheit aller Nachlaffig: feit vorausfest; und eben diefer Grund beweise fur bie entgegengefeste Behandlung der Falle zweiter Klasse, weil in diesem in der That eine Rlage moglich mar, beren Berfaumnif alfo eine Nachlaffigfeit enthalte. Savigny 1440) verwirft biefe Auslegung aus folgenden Grunden. Der betrogene Schuldner habe im angeführten galle allerdings auch eine Rlage, jedoch nicht bie infamirende, auf turge Beit beschrantte doli actio, fonbern eine actio in factum auf Entichabigung insoweit, ale ber Betruger außerdem reicher fein wurde, alfo gerade foweit als auch die doli exceptio reicht 1441). Diefer Sall gebore mithin in ber That gur zweiten Rlaffe und fpreche alfo vielmehr fur bie von ihm vertheidigte

<sup>1438) 3.</sup> B. Unterholgner a. a. D. Bb. 2, 5. 157.

<sup>· 1439)</sup> L. 1. S. 4. L. 40 D. 4. 3.

<sup>1440)</sup> Savigny a. a. D. S. 430 fig.

<sup>1441)</sup> L. 28. 29. D. 4. 3.

XIL

Meinung. Selbst ber am Schluffe angeführte Grund fei biefer Reinung gunftig; benn wenngleich ber Betrogene mit ber actio in factum jeben Augenblick flagen tonnte, fo fei es boch mabr, mas Paulus fagt, bis er im Gebrauche ber Erception gar teinen eigenen Billen hat, fonden gang von ber Billfur bes Begners abbangt, ber ju Anftellung feiner Rlage die ihm am paffenbiten icheinende Beit mablen fann. wurde es ungerecht fein, die Erceptionen ale folche irgend einer Bet jahrung zu unterwerfen. Savigny findet alfo in diefer Stelle eine Unterftubung ber Unverjahrbarteit ber Erceptionen zweiter Rlaffe burd bie barin ausgesprochene Rechtsanficht. Wir tonnen uns nur fur bie erfte Auslegung ber Stelle entscheiben. Daulus fpricht nur von bet doli actio und doli exceptio; an bie actio in factum hat er gar nicht gebacht und tonnte nicht baran benten, biefe mit ber doli exceptio m fammenguftellen, ba bie wirklich concurrirende actio in factum ju feiner Beit perpetua im ftrengften Sinne bes Wortes, alfo unverjährbar war. Es tonnte alfo die Frage, ob die doli exceptio nach Berichrung ber actio in factum noch guftebe, ju feiner Beit gar nicht entfteben. Pautus begnügte fich, bas ju verneinen, mas ju feiner Beit allein in Rrage tom men tonnte, namlich bie Befchrantung ber doli exceptio auf bie ture Dauer ber doli actio, die allerdings mit ber doli exceptio nicht concurrit, vielmehr burch lettere ausgeschloffen ift. Der am Schluffe angegebene Grund fpricht fur bie Berjahrung der Erceptionen, mit benen gugleich eine Rlage concurrirt. Unbere Stellen greifen in biefe Streitfrage nod weniger ein. In einem Rescripte Diocletian's 1442) wird ausgesprochen, bag, obgleich bas interdictum unde vi ein Sabr bauere, bod eine exceptio perpetua bemjenigen ju Statten tomme, qui per vim expulsus post retinuit possessionem. Diefe Stelle enthalt nicht ben Sat: bas Interdict ift als Rlage einjahrig, als Erception unverjahrbar. Denn Die Erception fann nur ungerechte Bereicherung bes Ridgers abmehren; in Diefer Befchrantung mar aber bas Interbict auch ale Rlage unverfibe bar 1443). Dadurch wird aber die Schwierigkeit nicht geloft, wie bie Rlage bes Begners ju benten fei, gegen welche biefe Erception gebraucht werden foll. Giner Bindication, welche am nachften lage, tann im all: gemeinen teine Erception aus bem blogen Befige entgegengefest merben. Es ift daber die Strafe ber Gelbfthilfe mit bingu genommen und gefagt worden, ber Begner habe fein Eigenthum durch Selbsthilfe verloren, und diefer Berluft werbe burd Erception geltend gemacht 1444). Diefer Unnahme fteht aber, abgefehen bavon, daß dies teine Erception, fondern Berneinung des Gigenthums mare, bag es ferner auch über die Abmehr ber Bereicherung binausgeben und eine reine Strafe enthalten murbe,

<sup>1442)</sup> L. S. C. de except. (VIH. 35. (36.)).

<sup>1443)</sup> L. 1. pr. §. 48. L. 3. §. 1. D. 43. 16. 1444) Unterholzner a. a. D. Bb. 2, S. 24. Bgl. ben Art. Ginrebe Bb. III, S. 701.

entgegen, daß ber Berluft des Eigenthums infolge ber Selbsthilfe erft lange nach Diocletian eingeführt worden ift 1445). Savianp 1446) denft fich ble Sache fo. Zwischen Zweien ift bas Eigenthum eines Grund: ftudes freitig; der Gine verbrangt ben Anberen gewaltsam aus dem Befige; fpater tommen aber wieder Thatfachen vor, welche den Befig: ftand zweifelhaft machen, und ba ber Dejicient bie Sache gur Enticheis dung zu bringen municht, fo ftellt er gegen ben Anderen bas interdictum uli possidetis an, um diesen demnachst zur Erhebung der Eigenthums: flage zu nothigen. Gegen biefes Interdict hat ber Andere Die exceptio violentae possessionis 1447), welche, wie das ermabnte Rescript fagt, nicht so wie bas interdictum de vi, an eine furze Berjahrung gebunden ift. Jedenfalls enthalt die Stelle teine Anertennung ber ganglichen Unverjabrbarteit aller Ginreben. Gin anderes Referint Diocletian's 1448) fagt: Si pactum intercessit, in exceptione sine temporis praefinitione de dolo replicare potes. Diefer Stelle liegt, wie Savigny annimmt, folgender Kall zu Grunde. Der Schuldner aus einer Stipulation batte Der gegen bie burch Betrug den Erlag burch bloges pactum bewirft, actio ex stipulatu vorgeschutten pacti exceptio feht bie doli replicatio entgegen, welche nach bem Ausspruche bes Raifers nicht an die Beriabrung ber gleichnamigen actio doli gebunden ift. Diese Entscheibung tonnte bochftens die Unverjährbarkeit ber Repliken beweifen, nicht die ber Exceptionen; fie beweift aber auch jene nicht, weil biefe Replit, ebenfo wie im vorigen fele die Erception, nur die ungerechte Bereicherung abwehren foll, in welcher Begiebung auch ichon bie Rlage nicht an jene furge Beriahrung gebunden mar. Uebrigens paft, wie Caviany bemertt, biefe Stelle nicht mehr in ben Busammenhang bes Juftinianeischen Denn wenn jest feit bem betruglichen Erlagvertrage bie 30 Rechtes. Jahre abgelaufen find, durch welche man die doli replicatio für verjährt halten tonnte, fo muß icon fruber bie Stipulationstlage verjahrt fein; bann aber fteht biefer bie temporalis praescriptio entgegen, fo bag bie pacti exceptio, worauf allein bie doli replicatio fich hatte begteben tonnen, gar nicht jur Sprache fommt.

Dritte Abtheilung. Bon ber Berjahrung im Strafrechte 1449).

1) Berjahrungszeit. Das romifche Recht fennt in Bezug auf Berbrechen eine 20jahrige Berjahrung (viginti annorum prae-

<sup>1445)</sup> L. 7. C. VIII. 4., worauf fich biefer Berluft grunbet, ift von 389.

<sup>1446)</sup> Savigny a. a. D. S. 434.

<sup>1447)</sup> L. 1. pr. §. 5. 9. D. 43. 17.

<sup>1448)</sup> L. 6. C. de except. (VIII. 35, (36.)).

<sup>1419)</sup> Die besonderen Schriften über diesen Gegenstand führt auf Lipenius, bibl. iurid. T. II. p. 194. (s. v. Proescriptio XX andorum); p. 198. (s. v. Proescriptio criminalis und Proescriptio delictorum) und in den Rachträgene Vol. I. p. 394. Vol. II. p. 328. Vol. III. p. 1486 sq. Bu nennen find: Engan, jurift. 43\*

Meinung. Gelbft ber am Schluffe angeführte Gru gunftig; benn wenngleich ber Betrogene mit ber Mugenblid flagen tonnte, fo fei es boch mabr, me er im Gebrauche ber Erception gar feinen eigene gang von ber Billfur bes Gegners abhangt, t Rlage die ibm am paffenbiten icheinende Beit murbe es ungerecht fein, bie Erceptionen als idbrung ju unterwerfen. Savigny finbet Unterftugung ber Unverjahrbarfeit ber Ercept Die barin ausgesprochene Rechtsanficht. 281 erfte Auslegung Der Stelle enticheiben. Da doli actio und doli exceptio; an die actio gebacht und tounte nicht baran benten, bi fammenguftellen, ba bie mirtlich concurrire Beit perpetua im ftrengften Ginne bes Bo Es tonnte alfo bie Rrage, ob bie doli excen in factum noch guftebe, gut feiner Beit g begnügte fich, bas ju verneinen, mas ju [ men fonnte, namlich die Befchrantung Dauer ber doli actio, bie allerdinge mit vielmehr durch lettere ausgeschloffen ift Grund fpricht fur bie Berjahrung ber eine Rlage concurrirt. Unbere Stellen meniger ein. In einem Refcripte gefprochen, bag, obgleich bas interdict eine exceptio perpetua bemjenigen qui pulsus post retinuit possessionem. bas Interbict ift als Rlage einjahria bie Erception tann nur ungerechte in Diefer Befdrantung mar aber bo bar 1443). Daburd wird aber bi Rlage bes Begnere ju benten fei, werden foll. Giner Bindication gemeinen feine Erception aus ber Es ift baber bie Strafe ber Gelb worben, ber Begner babe fein und diefer Berluft merbe burch Unnahme ftebt aber, abgefeben Berneinung bes Gigenthums ber Bereicherung binausgeber

afen. half te tollantar, arminom. Lips. 1811. Kleins ar a ff. Abhandl. An terholzaer. 1822. S. 199 flater b a ch. 2842. S. 199 flater b a ch. Lehrb. bts

anblet,

Stellen (L. 3. D. 48. 17.

64.

<sup>1442)</sup> L. S. C. de except.

<sup>1443)</sup> L. 1. pr. §. 48.

<sup>1444)</sup> Unterholiner : Bb. III, G. 701.

horden bagu nicht für er-"blaufes der fur die jabrung bas Bebor serjahrung bei Berf eine Stelle in ben cleiten barf, ju glaus zit, wenigstens in ben er gur Genüge gezeigt don bei ben Atheniens werben. - Die funf. n Berbrechen ein.melde und bei bem peculatus. iben Berbrechen geboren 2. fomobl bei verheurathes .uch bei unverheuratheten Die Begunftigung folder .ppelung (lenocinium) ober Dagegen fallt a) bie Roths. fonbern fle wird, ba bier serwiegende erscheint, mit ber ), und es werben baber die in ber imungen über bie Berjahrungsbar erflart 1459). b) Auch bie ia de adulteriis, fonbern nach ber es gilt baber binfictlich ber Ber-Nothaucht 1461). c) Db ber Inceft trafen und baber auch ber Siabrigen ritten 1462). Die verneinende Meis

. S. 306 bentt an bie lex Iulia iudiciorum

40. fant ber angeführten Differtation von Ers

X. 9. Die Arten, wie man fich eines fremben nn, werben am vollftanbigften aufgeführt in naben fallt unter bie lex lulia nach L. 34. §. 1.

3. 5.
3. 6.
3. Gratian's, welche eine bjährige Berjährung
3 Gratian's, welche eine bjährige Berjährung
5 gall, bas eine burch Entführung bewirkte Ehe aus
3. Th. C. IX. 24.), ift in ben Juftinianeifchen Cober

cs von Boehmer, dies, de incestus quinquennali prac-. 1784; verneint von Deister, jurifi. Abhanbl. von ande und übrigen fleischlichen Bermischungen in verbote-

scriptio), welche als bie Regel angufeben ift itbo). Außerbem tommt auch eine Sichrige Bericheung (quinquennii praescriptio) vor bei ben Berbrechen, welche nach ber lex Iulia de adulteriis bestraft werben 1881) und bei bem crimen peculatus 1483). Somenig wir über bie Gefcicht ber Criminalverjahrung miffen, fo unrichtig ift die Anficht von genete bach 1488), bag biefelbe aus einer analogen Anwendung ber Rlagen verjahrung auf Anklagen burch die Juriften entftanben fei. Denn d ift gar nicht erweislich, bas die Berjahrung bei Berbrechen burch bie romifden Juriften, b. h. burd bas eigentliche ius civile, eingeführt wer ben fei. 3m Gegentheil ftutt fich j. B. bie bjabrige Berjahrung bei Unjuchtsverbrechen auf ein Gefet, Die lex lulia de adulteriis. auch zu ber Beit, wo bie Eriminalverjahrung eingeführt murbe, eine Rlagenverjährung bereits bekannt war, fo galt fie boch fur die prate rifden Annalltagen; Die Berjahrbarteit aller Rlagrechte ift erft weit fpater eingeführt. Belde Grunde bei ben Romern jur Ginführung ber Gri minalverfahrung gewirkt haben mögen, kann bahin gestellt bleiben. Auch laffen fich bie Grunde, warum bei einigen Berbrechen eine turgen Berjahrungszeit bestimmt ift, nicht immer ermitteln. Bei ben fleifc lichen Berbrechen mag darauf gewirft haben, baf fie ihrer Ratur nach in Duntel gehalt find und meiftens teine Spuren gurudlaffen. gegen find bie Brunde, welche bei bem crimen peculatus gur Ginfuhrung einer fo turgen Berjahrung gewirft haben, nicht ju ermitteln. Co me zweifelhaft fich ber Urfprung ber Sidhrigen Berjahing bei ben Unguchte verbrechen auf die lex lulia de adulteriis unter Auguftus gurudfuhren laft, fomenig laft fich über ben Urfprung ber 20jahrigen Berjahrung etwas mit Sicherheit bestimmen. Doglich, aber nicht mahrscheinlich ift, bağ bie 20jahrige Berjahrung, welche bei Straffallen u. bergl. gegen Die Anfpruche bes Fiscus ftattfand, auch jur Ginführung berfelben in Ansehung ber Strafe Belegenheit gegeben hatte. Allein ohne ausbruck

Betrachtung von ber Berjahrung in peinl. Fallen. 6. Aufl. 1772. Hallacher, diss. principia iuris Romani de praescriptione etc. Erlang. 1787. Grunbler, foftem. Entwidelung ber Bebre von ber Berjahrung ber peint. Strafen. Dale 1796. Stübel, diss. urum delictorum poenae praescriptione recte tollantar, necue. Viteb. 1793. Er fer d, diss. de origine praescriptionis criminum. Lips. 1803. Papfen, über bie Berjahrung in peinl. Sachen. Altona 1811. Rleins forob, im neuen Archiv bes Griminalr. Bb. I, Rr. 7. Bollgraff, Abhandl. I, Rr. 5. Stubel, Criminalverfahren S. 1315-1505, Unterholanet, Berjahrungelehre Bb. 2, 5. 304-315. Dente, Banbb. bes Griminalredits 286.4, S. 171 fig. 3 a d a r i a, im Archiv des Criminalr. R. g. 1842. S. 199 fly Anbere Schriften, namentlich Differtationen, führt auf geuerbach, Bebrb. bel

peinl. Rechtes 8. 64, R. 1, Ausg. von Mittermater. 1450) L. 12. C. IX. 22. Die noch bafür angeführten Stellen (L. 8. D. 48. 17. L. 13. D. 44. 3.) reben nicht von peinlichen Strafen, fondern von Bermogens anfprüchen bes Fiscus.

<sup>1451)</sup> L. 29, S. 6. P. 48, S.

<sup>1452)</sup> L. 7. D. 48. 13.

<sup>1489)</sup> Benerbach, Behrb. bes peini. Rechtes 5. 64.

lices Gefet wurden sich wohl die Criminalbehörden dazu nicht für ermachtigt gehalten haben, bem Untlager blos wegen Ablaufes ber fur bie Ansprüche bes Kiscus angenommenen 20jahrigen Berjahrung bas Gebor ju bermeigern. Babricheinlich ift bie 20jabrige Berjahrung bei Berbrechen auch burch ein Befet eingeführt 1454). Dag eine Stelle in ben Briefen bes jungeren Dlinius 1458) nicht bagu verleiten barf, ju glaus ben, es habe bie 20jabrige Berjahrung ju beffen Beit, wenigstens in ben Provingen, nicht gegolten, ift von Unterholgner gur Genuge gezeigt worden. Die Berfuche, die peinliche Berjahrung fcon bei ben Atheniens fern nachzuweifen 1456), tonnen bier übergangen werben. - Die funf. jahrige Berjahrung tritt, wie bemeret, bei ben Berbrechen ein, welche nach ber lex Iulia de adulteriis bestraft werben, und bei bem peculatus. Bu den der lex Iulia de adulteriis unterflegenden Berbrechen gehoren folgende: 1) die Berlebung der Geschlechtsehre, sowohl bei verheurathes ten Frauen (eigentliches adulterium) als auch bei unverheuratheten Frauenspersonen und Anaben (stuprum). 2) Die Begunftigung folder Berbrechen, fei biefe nun eigentliche Bertuppelung (lenocinium) ober unerlaubte Begunftigung anderer Art 1457). Dagegen fallt a) bie Roth. jucht nicht unter bie lex Iulia de adulteriis, fonbern fie wirb, ba bier vielmehr die Sewaltthatigfeit als bas Ueberwiegende erfcheint, mit ber Strafe ber lex Iulia de vi publica belegt 1458), und es werden baber bie in ber ler lulia de adulteriis enthaltenen Bestimmungen über die Berjährungs. jeit darauf ausbrucklich für unanwendbar erklart 1459). b) Auch bie Entführung wird nicht nach ber lex lulia de adulteriis, fondern nach ber lex lulia de vi publica bestraft 1460); es gilt baber binfichtlich ber Berjahrung baffelbe von ihr wie von der Rothaucht 1461). c) Db der Inceft nach ber lex Iulia de adulteriis ju bestrafen und baber auch ber Sjabrigen Berjahrung unterworfen fel, ift beftritten 1462). Die verneinenbe Dels

<sup>1454)</sup> Unterholgner a. a. D. S. 306 bentt an bie lex Iulia iudiclorum publicorum unter Augufus.

<sup>1455)</sup> Plin. Epist. Lib, X. ep. 40.

<sup>1456)</sup> Dies ift ber hauptgegenstand ber angeführten Differtation von Er-

<sup>1457)</sup> L. 29. S. 6. D. 48. 5. Bom adulterium insbesonbre reben noch L 11, S. 4. D. 48. 5. L. 8. C. IX. 9. Die Arten, wie man fich eines fremben adulterium theilhaftig machen tann, werben am vollftänbigften aufgeführt in L. 37. D. 4. 4. Ungucht mit Anaben fällt unter bie lex Iulia nach L. 34. S. 1. D. 48. 8. S. 4. Inst. IV. 18.

<sup>1458)</sup> L. 3. S. 4. D. 48. 6.

<sup>1459)</sup> L. 29. S. 9. D. 48. S.

<sup>1460)</sup> L. 5. S. 2. D. 48. 6.

<sup>1461)</sup> Die Berordnung Gratian's, welche eine bjabrige Berjahrung fefficht, wenigstens fur ben gall, bas eine burch Entfuhrung bewirkte Ebe ans gesochten werben soll (L. 3. Th. C. IX. 24.), ift in ben Juftinianeischen Cober nicht aufgenommen.

<sup>1462)</sup> Bejaht wird es von Boehmer, dies, de incestus quinquennali pracscriptione. Fref. ad Vladr. 1784; verneint von heisler, jurift. Abhanbl. von Berjährung ber Blutschande und übrigen fleischlichen Bermischungen in verbote-

nung ift bie richtigere 1463). Allerdinge tann ber Anceft mit einem unter biefes Gefet fallenden Verbrechen, mit adulterium oder stuprum, ver: bunden fein. Daraus folgt aber noch nichts fur ben Inceft an fich betrachtet. Musbrudlich wird von Ulpian biefes Befes barauf fur nicht Ueberhaupt beruhte die Bestrafung des Inanmenbbar erflart 1464). ceftes weniger auf einem bestimmten Gefete, als auf altem Bertommen, benn fomohl Domponius als Daulus berufen fich binfichtlich ber genaueren Bestimmungen über ben Begriff bes Inceftes blos auf bie Sitte 1465). Auch wird ber weibliche Theil mit ber Strafe bes Incefies verschont, wenn nicht zugleich ein Bergeben gegen bie lex Iulia de adulteriis begrundet ift 1466). Rach einer anderen Stelle mird zwar in gewiffen gallen ber Inceft mit der Strafe ber lex Iulia de adulteriis be: legt 1407); ber Grund bavon ift aber nicht in biefem Sefete gu fuchen, sondern in einem spateren Gerichtsgebrauche, welcher beffen Strafe barauf anwendete. Much daraus, daß die romifchen Juriften in ben Schrif: ten, welche von der lex lulia de adulteriis banbelten, von dem Incefte mit gesprochen haben 1468), darf fein hierauf bezüglicher Schluß gezogen In Gemagheit bes Grunbfages, bag ber Inceft an fich nicht unter bas ermahnte Befet falle, entscheibet nun auch Dapinian, bas bie Sjährige Berjahrung Die Beftrafung bes Inceftes als folden nicht aufbeben tonne; felbft wenn ber Inceft mit einem nach ber lex lulia de adulteriis ju bestrafenben Berbrechen verbunben ift, fei bies tein Srund, bie Sjahrige Berjahrung in Anwendung ju bringen 1469). welche ben Inceft einer Siahrigen Berjahrung unterwerfen, finden in biefer Stelle eine Ausnahme, welche fie in bem Busammentreffen zweier Berbrechen begrundet finden. Allein es ift icon an fich nicht richtig, amei Berbrechen, von benen jedes einzelne ber Siabrigen Berfahrung unterliegen foll, ihrer Concurreng megen einer 20fahrigen Berjahrung gu unterwerfen, ba bie Berjahrung nicht von ber großeren ober geringeren Auch ift ein ahnlicher Gebantengang bei ben Strafbarteit abbangt. romifchen Juriften nicht erweislich. d) Rudfichtlich ber Gobomie fint bie Meinungen ebenfalls verschieden. Die Paderaftie fallt unter bie

nen Graben. Dalle 1778. Schon Cuiacius, Obs. Lih. XX. cap. 17. war biefer letteren Meinung.

<sup>1463)</sup> Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 2, \$. 307. Sente a. a. D. S. 183 fig. u. X.

<sup>1464)</sup> L. 4. D. 48. 4.

<sup>1465)</sup> L. 8. L. 39. S. 1. D. 23. 2.

<sup>1466)</sup> Paul. Sent. Lib. II. Tit, 26. §. 15. L. 38. §. 4. D. 48. 5. Doch findet diese Rachsicht gegen den weiblichen Theil nur bei dem auf eigentlich romischer Sitte beruhenden Inceste ftatt (bei dem Inceste unter Seitenverwandten). Der nach dem ius gentium verbotene Incest (zwischen Eltern und Kindern) if auf beiden Seiten straffällig. L. 38. §. 2. D. 48. 5.

<sup>1467)</sup> Coll. LL. Mos. et Rom. Tit. VI. S. 3.

<sup>1468)</sup> Bgl. bie Ueberfchriften von L. 7. 8. 1. L. 11, 8. 1. D. 48. 5. L. 57. S. 1. D. 23, 2.

<sup>1469)</sup> L. 39. S. S. D. 48, S.

ler Iulia de adulteriis 1470); fie unterliegt alfo der biahrigen Berjahrung. Bieiches ift auch wohl hinfichtlich ber übrigen blos in der peinlichen Beiichtsordnung Art. 116 mit Strafe bedrohten Arten biefes Berbrechens anzunehmen, ba fie bier in Unfebung ber Beftrafung jener einzelnen Art vollig gleichgestellt find 1471). e) Die Bigamie erscheint im romifchen Rechte nur als eine Unterart bes stuprum ober adulterium, nicht als ein selbsistandiges Berbrechen, und feht beshalb unter ber Sanction ber lex Iulia de adulteriis 1472); auch in ber peint. Berichtsorbnung Art. 121 ift fie binfichtlich ber Bestrafung vom Chebruche nicht getrennt und es kann alfo von diesem Gesete kein Grund entlehnt werden, bei ihr die Sjahrige Berjahrung auszuschließen. — Die Sjahrige Berjahrung findet fich ferner bei bem peculatus, bei der Bolldefraudation binfichtlich ber da= burd vermirften Sachen und bei ber accusatio ex SC. Silaniano 1473). Dies ift aber mohl fur bas heutige Recht unanwendbar. Praris faßt ben Peculat aus bem Gefichtspuntte bes Diebftables auf und muß ihn alfo biefem auch in Unsehung ber Berjahrung gleich= ftellen 1474); bas SC. Silanianum findet teine Unwendung mehr und Bollbefraubationen werden wohl nirgends nach gemeinem Rechte, fonbern überall nach Particulargefegen beurtheilt. -- In Unfehung ber übrigen Berbrechen gilt bie zwanzigjahrige Berjahrung, welche als die Regel anzusehen ift. Dieselbe tritt also auch ein bei Injurien, infofern ffe Begenftanbe einer criminellen Berfolgung find, indem die ein: jahrige Berjahrung bes pratorifchen Chices nur von ber aftimatorischen Infurienelage gilt. — Bei gemiffen Berbrechen ift die Berjahrung gang ausgeschloffen. Hierher gehort: a) bas parricidium 1473). Manche wollen jeboch eine 20jahrige Berjahrung gulaffen 1476), Undere eine 30jah:

<sup>1470)</sup> L. 34. S. 1. D. 48. 5. S. 4. Inst. IV. 18.

<sup>1471)</sup> Meltere Juriften batten bie Sobomie mit Ginfolug ber Paberaftie für gang unverjährbar. Bgl. Gichmann in ber Unm. o. gu Rave, de praescript. S. 163. Anbere laffen bie 20jahrige Berjahrung gu, g. B. Unterholgs net a. a. D. Bb. 2, S. 307.

<sup>1472)</sup> L. 18, C. IX. 9. Nov. 117, cap. 11. 1473) L. 7. D. 48. 13. L. 2. C. IV. 61, — L. 13. D. 29. 5.

<sup>1474)</sup> hente a. a. D. Bb. 4, G. 184.

<sup>1475)</sup> L. 10. D. 48. 9.: Eorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusatio permittitur.

<sup>1476)</sup> Mande (val. bie Citate bei Unterholgner a.a. D. Bb. 2, S. 453, R. 860) glauben, bag nur bie bjahrige, nicht bie 20jahrige Berjahrung burch bie angeführte Stelle ausgeschloffen fei. Die L. 3. D. 48. 17., woranf fie fich beshalb berufen, fpricht nicht von einer eriminellen Berfolgung, fondern von einem Unipruce bes Fiscus auf verwirttes Gut. Ferner foll L. 13. D. 29. 5. beutlich ergeben, bağ bas semper accusare bem quinqueonii tempus entgegengefest fet. In biefer Stelle ift aber gar nicht von einer Antlage wegen parricidium, fondern bon bem Unipruche megen voreiliger Eröffnung bes letten Billens bie Rebe. Der in ber Stelle ermahnte Senatsichlug bestimmt, wie Danfen, über bie Bers jahrung in peinl. Sachen §. 35 ausgeführt hat, daß bie quaestio wegen bes Mors . bes des dominus noch vor Eröffnung bes Teftamentes geschehen, burch fanf Jahre aber, infofern fie tein parricidiam betreffe, verjahrt merben folle.

- rige 1477). b) Die Unterschiebung eines Kindes 1478); c) die Apostafie 1478). Lettere fallt indes heutzutage aus der Reihe der Berbrechen weg. Eine Bervielfältigung diefer Ausnahmen ohne besonderen gesehlichen Grund ift unstatthaft. Am wenigsten kann der Grundsat gelten, daß alle schwereren Berbrechen, als die drei genannten, der Berjahrung entgogen sein mußten 1480).
- 2) Unwenbbarteit ber romifden Grunbfage in Tentfo: land. Sowie bas romifche Criminalrecht, foweit es irgend munlid war, in Teutschland angenommen worden ift, fo ift bies auch mit ber Criminalverjahrung ber Kall gemefen, obicon die Carolina barüber fomeigt und bas in Teutschland veranberte Eriminglverfahren Anlag ju Breifeln giebt. Bei ben Romern machte namlich bas Antlageverfahren die Regel aus; amtliches Ginschreiten ber Dbrigfeit war Ausnahme. In die Stelle des noch in der peinl. Gerichtsordnung bestimmten Inflageverfahrens ift gemeinrechtlich bas Unterfuchungeverfahren getreten. Wer nun annimmt, bag bie Criminalverjahrung gleich ber Civilverjah: rung zu beurtheilen fei und gemiffermagen eine Beftrafung bes faumigen Antlagers enthalte, muß auch die Bulaffigfeit ber Uebertragung ber romifchen Griminalverjahrung auf bas Untersuchungeverfahren vernet: Allein die Romer bezwecten bei ihrem Antlageverfahren feinels wegs eine Bestrafung bes faumigen Anklagers mittelft ber Berjahrung. Die Grunde, welche als wirklich flatthaft fur die Criminalverjahrung angefeben werben tonnen, paffen ebenfowohl fur ben Unterfuchungs, procef wie für ben Anklageproces. Ja es last fich behaupten, bag heut-gutage bie Berjahrung noch mehr gerechtfertigt fei als im romifchen Berfahren; benn ba es mit ber Prufung ber Beweise und ber Berftel lung des Thatbestandes fehr genau genommen wird, so ist nicht leicht ju erwarten, daß nach langerer Beit bie Untersuchung zu einer vollständigen Berurtheilung oder Lossprechung führen werbe. Bas nun die Anwens dung der im allgemeinen in Teutschland angenommenen Criminalver jahrung im einzelnen betrifft, fo ift bie Siahrige Berjahrung ber unter bie lex Iulia de adulteriis fallenden Berbrechen unzweifelhaft anwenbbat. Da ber Begriff bes adulterium bei uns bebeutenb erweltert ift, indem

<sup>1477)</sup> Thibaut, über Besth und Berichrung g. 52. Papfen a. a. D. S. 37. Feuerbach, peinl. Recht S. 65. Die dafür angezogene Berordungs von Theodofius II., welche die 30jährige Berjährung als Regel für alle klaßbaren Ansprüche aufftellt, soll auch auf criminelle Anklagen zu beziehen sein, was aber nach dem ganzen Jusammenhange und dem Sprachgebrauche, nach welchem unter personales actiones nur Alagen aus obligatorischen Berhältnissen vor ftanden werden können, unzutässig ist. Bgl. Unterholzner a. a. D. 88. 3, S. 485.

<sup>1478)</sup> L. 19. S. 1. D. 48. 10. Thibaut a. a. D. will auch hier bie 30- jahrige Berjahrung eintreten laffen.

<sup>1479)</sup> L. 4. C. I. 7. (L. 7. Th. C. XVI. 7.)

<sup>1480)</sup> Bgl, Leyser, medit, ad Pandect, Spec. DXV. med. 41. 12.

ber Chebruch, auch wenn er teine Berlegung ber Befchlechtbehre enthalt, als Berbrechen erscheint, namentlich also, wenn ein Chemann mit einer unehrbaren Person geschlechtlichen Umgang bat, so wird die biahrige Berjahrung in allen Rallen angewendet, wo nach unferen Begriffen ein Chebruch angenbmmen wird. Babrend ferner bas stuprum nach romis fdem Rechte eine mit einer für ehrbar geachteten Derfon begangene Unjudt vorausfest, weil auch bier eine Berlegung ber Gefchlechteehre gum Begriffe bes Berbrechens gehört; fo ift bagegen nach gemeinem teutichen Eriminalrechte jebe Ungucht verbrecherifd, fo bag fogar bie eigentliche hurerei ale ein Berbrechen aufgeführt wird. Auch hier wird ohne Bebenten die Sjahrige Berjahrung angewendet, indem man in ber Beftrafung biefes Berbrechens blos eine Erweiterung der in ber lex Iulia de adulteriis ausgesprochenen Strafbarteit findet. Dag auch bei ber Bis gamie biefelbe Berjahrung anzuwenden fei, ift fcon vorher bemerkt worden; es ift biefes auch die gewöhnliche Deinung. merkt worden, daß der Peculat heutzutage als Diebftahl aufgefaßt werde und beshalb nicht bie Siahrige, fondern bie 20jahrige Berjahrung bei diesem Berbrechen eintrete. - Die baufig auch in der Prapis befolgte Meinung, daß sogar eine noch nicht vollendete Berjahrung zu beruck: sichtigen sei, insofern als die beinahe ganz oder doch zum größeren Theile abgelaufene Berjahrungszeit als Milberungsgrund gelten muffe, laft fich nicht rechtfertigen.

3) Lauf ber Criminalverjährung unb Berechnung berfelben. Sinfichtlich bes Laufes ber Beriabrung tommt guvorberft 2) der Unfangspuntt in Frage. Diefer bestimmt fich,im allgemeis nen burch die Rudficht, daß Gegenstand ber Bestrafung ber wiberrecht liche Wille ift, jedoch nicht als folcher, sondern insofern er fich in außeren handlungen offenbart hat, und daß die mehreren Rraftauferungen derfelben Person, welche ein und baffelbe Berbrechen wirken, ein einziges untrennbares Sange bilben. Dithin tann die Berjahrung der Berfols gung bes vollendeten Berbrechens erft von berjenigen handlung zu laufen beginnen, wodurch bas in Frage ftebende Berbrechen vollständig jur Erifteng getommen ift, alfo wenn gum gefehlichen Thatbestanbe eines Berbrechens außer ber Sandlung felbft noch eine beftimmte Wirtung berfelben erfordert wird, erft von dem Eintritte biefer Wirkung an, wenn dieselbe ber Handlung nicht unmittelbar, sondern erft nach einem langes ren ober fürzeren Zwischenraume gefolgt sein follte. Ift die verbreches rifche Thatigteit auf ber Stufe bes Bersuches fteben geblieben, fo tommt bon ben vorliegenben mehreren Berfuchshanblungen nur die julest unter-Dies gilt auch von ben bie Wirksamfeit bes nommene in Betracht. Sauptichuldners unterftugenden und beforbernden Rraftaugerungen ber logenannten Gehilfen. In Ansehung ber burch intellectuelle Birtfams teit begrundeten Theilnahme am Berbrechen ift zu unterscheiden, ob dies felbe als Urheberschaft ober als Beihilfe erscheint; im erften Kalle tann bie Berjahrung erft von der burch fie bewirtten Thatigteit bes phofifchen

Meinung. Selbft der am Schluffe angeführte Grund fei diefer Reinung gunftig; benn wenngleich ber Betrogene mit ber actio in factum jeben Mugenblid flagen tonnte, fo fei es boch mabr, mas Daulus fagt, bas er im Gebrauche ber Erception gar teinen eigenen Billen bat, fonben gang von ber Billfur bes Gegners abhangt, ber ju Anftellung feiner Rlage die ibm am paffenbiten icheinende Beit mablen tann. wurde es ungerecht fein, die Erceptionen als folche irgend einer Bet jahrung ju unterwerfen. Savigno findet alfo in Diefer Stelle eine Unterftugung ber Unverjahrbarteit ber Erceptionen ameiter Rlaffe burd bie barin ausgesprochene Rechtsanficht. Wir tonnen uns nur fur bie erfte Auslegung ber Stelle enticheiben. Daufus fpricht nur von ber doli actio und deli exceptio; an die actio in factum hat er gar nicht gebacht und tounte nicht baran benten, diefe mit ber doli exceptio gu fammenguftellen, ba bie wirklich concurrirende actio in factum au feiner Beit perpetua im ftrengften Sinne bes Bortes, alfo unverjährbar mat. Es tonnte alfo bie Frage, ob bie doli exceptio nad Berichrung Der actio in factum noch guftebe, ju feiner Beit gar nicht entfteben. begnügte fich, bas zu verneinen, mas zu feiner Beit allein in Rrage tom men fonnte, namlich die Befchrantung ber doli exceptio auf die turge Dauer ber doli actio, bie allerdings mit ber doli exceptio nicht concurritt, vielmehr burch lettere ausgeschloffen ift. Der am Schluffe angegebene Brund fpricht fur die Berjahrung ber Erceptionen, mit denen gugleich eine Rlage concurrirt. Undere Stellen greifen in diefe Streitfrage noch weniger ein. In einem Rescripte Diocletian's 1448) wird ausgefprochen, bag, obgleich bas interdictum unde vi ein Jahr bauere, boch eine exceptio perpetua bemjenigen ju Statten tomme, qui per vim expulsus post retinuit possessionem. Diefe Stelle enthalt nicht ben Gat: bas Interdict ift als Rlage einjahrig, als Erception unverjährbar. Denn Die Erception tann nur ungerechte Bereicherung des Riagers abmehren; in Diefer Befchrantung mar aber bas Interdict auch als Rlage unverfabe Dadurch wird aber die Schwierigkeit nicht geloft, wie bie Rlage bes Begners zu benten fei, gegen welche biefe Erception gebraucht werden foll. Giner Bindication, welche am nachften lage, tann im all: gemeinen feine Erception aus bem blogen Befibe entgegengefest merben. Es ift baber bie Strafe der Gelbfthilfe mit bingu genommen und gefagt worden, ber Begner habe fein Gigenthum durch Gelbsthilfe verloren, und diefer Berluft werde burch Erception geltend gemacht 1444). Diefer Unnahme ftebt aber, abgefeben bavon, bas bies teine Erception, fondern Berneinung des Gigenthums mare, bag es ferner auch über die Abmehr ber Bereicherung binausgeben und eine reine Strafe enthalten murbe,

<sup>1442)</sup> L. S. C. de except. (VIII. 35. (36.)).

<sup>1443)</sup> L. 1. pr. §. 48. L. 3. §. 1. D. 43. 16.
1444) Unterholynera. a. D. Bb. 2, S. 24. Bgl. ben Art. Einrede
Bb. III, S. 701.

entgegen, bag ber Berluft bes Eigenthums infolge ber Gelbfthilfe erft lange nach Diocletian eingeführt worden ift 1445). Savigny 1446) denft fich die Sache fo. 3mifchen 3meien ift bas Eigenthum eines Grund: ftudes ftreitig; ber Gine verbrangt ben Anderen gewaltfam aus dem Befige; fpater tommen aber wieder Thatfachen vor, welche den Befig: ftand zweifelhaft machen, und ba ber Dejicient die Sache zur Enticheis bung zu bringen municht, fo ftellt er gegen ben Underen bas interdictum uti possidetis an, um biefen bemnachft jur Ethebung ber Gigenthums. flage ju nothigen. Gegen biefes Interdict hat der Andere Die exceptio violentae possessionis 1447), welche, wie bas ermabnte Refcript fagt, nicht fo wie bas interdictum de vi, an eine turge Berjahrung gebunden ift. Bedenfalls enthalt die Stelle teine Anertennung ber ganglichen Unverjahrbarteit aller Ginreben. Gin anderes Refcript Diocletian's 1448) fagt: Si pactum intercessit, in exceptione sine temporis praefinitione de dolo replicare potes. Diefer Stelle liegt, wie Savigny annimmt, folgender Fall zu Grunde. Der Schuldner aus einer Stipulation hatte durch Betrug ben Erlag burch bloges pactum bewirft. Der gegen bie actio ex stipulatu vorgeschüsten pacti exceptio fteht die doli replicatio entgegen, welche nach bem Ausspruche bes Raifers nicht an die Berjabrung der gleichnamigen actio doli gebunden ift. Diefe Entscheidung tonnte bochftens die Unverjahrbarteit ber Repliten beweifen, nicht bie der Exceptionen; fie beweift aber auch jene nicht, weil diefe Replit, ebenfo wie im vorigen Telle bie Erception, nur die ungerechte Bereicherung abwehren foll, in welcher Beziehung auch ichon bie Rlage nicht an jene turze Beriahrung gebunden mar. Uebrigens pagt, wie Savigny bemertt, biefe Stelle nicht mehr in ben Bufammenhang bes Juftinianeischen Denn wenn jest feit bem betruglichen Erlagvertrage bie 30 Jahre abgelaufen sind, durch welche man die doli replicatio für verjährt halten tonnte, fo muß icon fruber bie Stipulationetlage verjahrt fein; dann aber fleht biefer die temporalis praescriptio entgegen, so daß bie pacti exceptio, worauf allein bie doli replicatio fich hatte beziehen konnen, gar nicht zur Sprache tommt.

Dritte Abtheilung. Bon ber Berjahrung im Strafrechte 1449).

1) Berjahrungszeit. Das romifche Recht fennt in Bezug auf Berbrechen eine 20jahrige Berjahrung (viginti annorum prae-

<sup>1445)</sup> L. 7. C. VIII. 4., worauf fich biefer Berluft grunbet, ift von 389.

<sup>1446)</sup> Savigny a. a. D. S. 434. 1447) L. 1. pr. S. 5. 9. D. 43. 17.

<sup>1448)</sup> L. 6. C. de except. (VIII. 35. (36.)).

<sup>1449)</sup> Die besonberen Schriften über biesen Gegenstand führt auf Lipenius, bibl. iurid. T. II. p. 194. (s. v. Proescriptio XX annorum); p. 196. (s. v. Proescriptio eriminalis und Proescriptio delictorum) und in den Rachtrogene Vol. I. p. 394. Vol. II. p. 328. Vol. III. p. 1186 sq. Bu nennen finde Engan, jurift.

scriptio), welche als bie Regel angufeben ift iabe). Außerbem tommt auch eine Sichtige Berichrung (quinquennii praescriptio) vor bei ben Berbrechen, welche nach ber lex Iulia de adulteriis beftraft werben 1451) und bei bem crimen peculatus 1452). Sowenig wir über bie Gefciat ber Criminalverjahrung miffen, fo unrichtig ift die Anficht von geuers bach 1488), bag biefelbe aus einer analogen Anwendung ber Rlagen verjahrung auf Anklagen burch die Juriften entftanben fei. Denn d ift gar nicht erweistich, bas bie Berjahrung bei Berbrechen burd bie romifden Juriften, b. b. burd bas eigentliche ius civile, eingeführt wot ben fei. 3m Gegentheil ftutt fich g. B. bie Sjahrige Berjahrung bei Unjuchteverbrechen auf ein Gefet, Die lex lulia de adulteriis. auch ju ber Beit, wo bie Criminalverjahrung eingeführt murbe, eine Rlagenverjahrung bereits bekannt war, fo galt fie boch fur bie prate. rifden Annalklagen; die Berjahrbarteit aller Rlagrechte ift erft weit fpater eingeführt. Belde Grunde bei ben Romern jur Ginführung ber Erb minalverfahrung gewirtt haben mogen, tann bahin geftellt bleiben. Auch laffen fich die Grunde, warum bei einigen Berbrechen eine furjete Berjahrungszeit bestimmt ift, nicht immer ermitteln. Bei ben fleifd: lichen Berbrechen mag barauf gewirft haben, baf fie ihrer Ratur nach in Duntel gehalt find und meiftens teine Spuren gurudlaffen. gegen find bie Grunde, welche bei bem crimen peculatus gur Ginfuhrung einer fo turgen Berjahrung gewirft haben, nicht ju ermitteln. Go um zweifelhaft fich ber Urfprung ber Sidhrigen Berjahtung bei ben Ungudte verbrechen auf die lex Ialia de adulteriis unter Augustus jurudführen laft, fowenig laft fich aber ben Urfprung ber 20jahrigen Berjahrung etwas mit Sicherheit bestimmen. Moglich, aber nicht mahrscheinlich ift, baß bie 20jahrige Berjahrung, welche bei Straffallen u. bergl. gegen die Anfpruche des Fiscus ftattfand, auch jur Ginführung berfelben in Ansehung ber Strafe Belegenheit gegeben batte. Allein ohne ausbrud

Betrachtung von der Berjährung in peinl. Fallen. 6. Aufl. 1772. Hallacher, dies. principia iuris Romani de praescriptione etc. Erlang. 1787. Gründler, spikem. Entwickelung der Lehre von der Berjährung der peinl. Strafen. halte 1796. Stübel, diss. utrum delictorum poenae praescriptione recte tollantar, necno. Vited. 1793. Erfürd, diss. de origine praescriptionis criminum. Lips. 1803. Payfen, über die Berjährung in peinl. Sachen. Altona 1811. Kleins school, im neuen Archiv des Griminalr. Bd. I, Nr. 7. Bollgraff, Abhand. I, Nr. 8. Stübel, Criminalversahren S. 1815—1505. Unterholzner, Berjährungslehre Bd. 2, S. 304—315. hen Le, handb. des Griminalrectes Bd. 4, S. 171 fg. 3ach ariā, im Archiv des Eriminalr. N. 8. 1842. S. 199 fg. Andere Schriften, namentlich Dissertationen, führt auf Feuerbach, Lehrb. des peinl. Rechtes 6. 64. R. 1. Ausg. von Mitter maier.

peinl. Rechtes 8. 64, R. 1, Ausg. von Mittermaier.
1450) L. 12. C. IX. 22. Die noch bafür angeführten Stellen (L. 3. D. 48. 17.
L. 13. D. 44. 3.) reben nicht von peinlichen Strafen, fonbern von Bermögense ansprüchen bes Fiscus.

<sup>1451)</sup> L. 29. S. 6. D. 48. S.

<sup>1452)</sup> L. 7. D. 48. 13.

<sup>1453)</sup> Beuerbach, Lehrb. bes peinl. Rechtes S. 64.

lides Gefes murben fich mohl bie Criminalbeborden bagu nicht für ermachtigt gehalten baben, bem Anflager blos wegen Ablaufes ber fur bie Anspruche bes Riscus angenommenen 20jabrigen Berjahrung bas Beber ju bermeigern. Babricheinlich ift die 20fabrige Berfahrung bei Berbrechen auch burch ein Gefet eingeführt 1454). Daß eine Stelle in ben Briefen bes jungeren Plinius 1455) nicht bagu verleiten barf, ju glaus ben, es habe bie 20jahrige Berjahrung gu beffen Beit, wenigstens in ben Provingen, nicht gegolten, ift von Unterholaner gur Genuge gezeigt worden. Die Berfuche, Die peinliche Berjahrung fcon bei ben Atheniens fern nachzuweisen 1456), tonnen bier übergangen werden. - Die funf. jahrige Berighrung tritt, wie bemeret, bei ben Berbrechen ein, welche nach ber lex Iulia de adulteriis bestraft werben, und bei bem peculatus. Bu ben ber lex Iulia de adulteriis unterflegenden Berbrechen geboren folgende: 1) bie Berlegung ber Gefchlechteehre, fowohl bei verheurathes ten Frauen (eigentliches adulterium) als auch bei unverheuratheten Frauenspersonen und Knaben (stuprum). 2) Die Begunftigung folder Berbrechen, fei biefe nun eigentliche Bertuppelung (lenocinium) ober unerlaubte Begunftigung anberer Art 1457). Dagegen fallt a) bie Roth. jucht nicht unter bie lex Iulia de adulterijs, fondern fie wird, ba bier vielmehr ble Gewaltthatigfeit als bas Ueberwiegende erfcheint, mit ber Strafe ber lex Iulia de vi publica belegt 1458), und es werben baber bie in ber ler lulia do adulteriis enthaltenen Bestimmungen über bie Berjahrunge. jeit barauf ausbrudlich für unanwendbar ertlart 1459). b) Auch die Entführung wird nicht nach ber lex Iulia de adulteriis, fonbern nach ber lex lulia de vi publica bestraft 1460); es gilt baber binfichtlich ber Berjahrung baffelbe von ihr wie von der Rothaucht 1461). c) Db ber Inceft nach ber lex Iulia de adulteriis zu bestrafen und baber auch ber biabeigen Berjahrung unterworfen fei, ift bestritten 1462). Die verneinende Deis

<sup>1454)</sup> unterholgner a. a. D. S. 306 bentt an bie lex Iulia iudiciorum pablicorum unter Augustus.

<sup>1455)</sup> Plin. Epist. Lib. X. ep. 40.

<sup>1456)</sup> Dies ift ber hauptgegenstand ber angeführten Differtation von Erbarb.

<sup>1457)</sup> L. 29. S. 6. D. 48. 5. Bom adulterium insbefonbre reben nod L 11. S. 4. D. 48. 5. L. S. C. IX. 9. Die Arten, wie man fich eines fremben adulterium theilhaftig machen tann, werben am vollftanbigften aufgeführt in L. 37. D. 4. 4. Ungucht mit Rnaben fallt unter bie lex lulia nach L. 34. S. 1. D. 48. S. S. 4. Inst. IV. 18. 1458) L. 3. S. 4. D. 48. 6. 1459) L. 29. S. 9. D. 48. 5.

<sup>1460)</sup> L. 5. 5. 2. D. 48. 6.

<sup>1461)</sup> Die Berordnung Gratian's, welche eine Sjährige Berjahrung fefficht, wenigftens fur ben gall, bag eine burch Entführung beibirtte Che ans griodten werden foll (L. 8. Th. C. IX. 24.), ift in ben Juftinianeifden Cober nict aufgenommen.

<sup>1462)</sup> Bejaht wird es von Boehmer, dies, de incestus quinquennali praescriptione. Fref. ad Viadr. 1784; verneint von heister, jurift. Abhanbl. von Berjährung ber Blutichanbe und übrigen fleischlichen Bermifchungen in verbote-

nung ift die richtigere 1403). Allerdinge tann bet Inceft mit einem unfer biefes Befet fallenden Berbrechen, mit adulterium ober stuprum, bet bunden fein. Daraus folgt aber noch nichts fur den Inceft an fich betrachtet. Ausbrudlich wird von Ulpfan diefes Gefes barauf fur nicht anwendbar erflart 1464). Ueberhaupt beruhte bie Beftrafung bes In: ceftes weniger auf einem bestimmten Befete, als auf altem Bertommen, benn fomohl Domponius als Daulus berufen fich binfichtlich ber genaueren Bestimmungen über ben Begriff bes Inceftes blos auf die Sitte 1465). Auch wird ber weibliche Theil mit ber Strafe bes Incefiel verschont, wenn nicht zugleich ein Bergeben gegen bie lex Iulia de adulteriis begrundet ift 1466). Rach einer anderen Stelle wird zwar in gewiffen Rallen ber Inceft mit der Strafe ber lex Iulia de adulteriis be legt 1467); ber Grund bavon ift aber nicht in biefem Befete gu fuchen, fondern in einem fpateren Berichtsgebrauche, welcher beffen Strafe bar auf anwendete. Much baraus, bag die romifchen Juriften in ben Schrif: ten, welche von der lex lulia de adulteriis handelten, von dem Inceste mit gesprochen haben 1468), barf tein hierauf bezüglicher Schluß gezogen In Gemagheit bes Grundfages, bag ber Inceft an fich nicht unter bas ermahnte Gefet falle, entscheibet nun auch Papinian, bas bie Sjahrige Berjahrung Die Beftrafung bes Inceftes als folchen nicht aufheben tonne; felbft wenn ber Inceft mit einem nach ber lex lulia de adulteriis ju bestrafenden Berbrechen verbunden ift, fei bies fein Grund, Die Siabrige Berfahrung in Unmendung ju bringen 1469). Manche, welche ben Inceft einer Sjahrigen Berjahrung unterwerfen, finden in Diefer Stelle eine Ausnahme, welche fie in bem Bufammentreffen zweier Berbrechen begrundet finden. Allein es ift icon an fich nicht richtig, amei Berbrechen, von benen jedes einzelne ber Sjahrigen Berjahrung unterliegen foll, ihrer Concurreng megen einer 20jahrigen Berjahrung ju unterwerfen, ba die Berjahrung nicht von ber großeren ober geringeren Strafbarteit abbangt. Much ift ein abnlicher Gebantengang bei ben romifchen Buriften nicht erweislich. d) Rudfichtlich ber Sobomie fint bie Meinungen ebenfalls verschieden. Die Daderaftie fallt unter bie

nen Graben. Salle 1778. Schon Cuiacius, Obs. Lib. XX. cap. 17. war biefer letteren Meinung.

<sup>1463)</sup> Bgl. Unterholgner a. a. D. Bb. 2, §. 307. hente a. a. D. S. 183 fig. u. X.

<sup>1464)</sup> L. 4. D. 48. 4.

<sup>1465)</sup> L. 8. L. 39. S. 1. D. 23. 2.

<sup>1466)</sup> Paul. Sent. Lib. II. Tit. 26. §. 15. L. 38. §. 4. D. 48. 5. Doch findet diese Rachsicht gegen ben weiblichen Theil nur bei bem auf eigentlich romissicher Sitte beruhenden Inceste statt (bei dem Inceste unter Seitenverwandten). Der nach dem ius geneium verbotene Incest (awischen Eltern und Kindern) # auf beiben Seiten straffällig. L. 38. §. 2. D. 48. 5.

<sup>1467)</sup> Coll. LL. Mos. et Rom. Tit. VI. S. 3.

<sup>1468)</sup> Bgl. die Ueberschriften von L. 7. S. 1. L. 11, S. 1. D. 48. 5. L. 57. S. 1. D. 23. 2.

<sup>1469)</sup> L. 39. S. S. D. 48. S.

ler Iulia de adulteriis 1470); fie unterliegt alfo ber bidbrigen Berichrung. Beiches ist auch wohl hinsichtlich der übrigen blos in der peinlichen Beichtsordnung Art. 116 mit Strafe bedrohten Arten diefes Berbrechens anzunehmen, da fie bier in Unfebung ber Beftrafung jener einzelnen Urt vollig gleichgestellt find 1471). e) Die Bigamie erscheint im romischen Rechte nur als eine Unterart bes stuprum ober adulterium, nicht als ein selbstständiges Berbrechen, und feht beshalb unter ber Sanction ber lex Iulia de adulteriis 1472); auch in ber peint. Gerichteordnung Urt. 121 ift fie hinfichtlich ber Bestrafung vom Chebruche nicht getrennt und es tann alfo von diefem Befete fein Grund entlehnt werden, bei ihr die Sjahrige Berjahrung auszuschließen. - Die Sjahrige Berjahrung findet fich ferner bei bem peculatus, bei ber Bollbefraudation hinfichtlich ber badurch vermireten Sachen und bei der accusatio ex SC. Silaniano 1473). Dies ift aber mohl fur bas heutige Recht unanwendbar. Praris faßt den Peculat aus dem Gefichtspunkte des Diebstahles auf und muß ihn alfo biefem auch in Unfehung ber Berjahrung gleich: ftellen 1474); bas SC. Silanianum findet feine Unwendung mehr und Bolldefraudationen werden wohl nirgends nach gemeinem Rechte, fondern überall nach Particulargefeten beurtheilt. -- In Unfehung der übrigen Berbrechen gilt bie zwanzigjabrige Berjahrung, welche als die Regel anzusehen ift. Dieselbe tritt also auch ein bei Injurien, infofern fie Begenftanbe einer criminellen Berfolgung find, indem die ein: jabrige Berjahrung bes pratorischen Cbicts nur von ber aftimatorischen Jujurienklage gilt. — Bei gemiffen Verbrechen ift die Verjährung gang ausgeschloffen. Sierher gehort: a) bas parricidium 1473). Manche wollen jeboch eine 20jahrige Berjahrung gulaffen 1476), Undere eine 30jah-

<sup>1470)</sup> L. 34, S. 1. D. 48. S. S. 4. Inst. IV. 18.

<sup>1471)</sup> Meltere Juriften halten bie Gobomie mit Ginfolug ber Paberaftie für gang unverfährbar. Bgl. Eichmann in der Anm. o. gu Rave, de praescript. S. 168. Andere laffen die 20jährige Berjährung gu, g. B. Unterholzs net a. a. D. 23b. 2, S. 307. 1472) L. 18. C. IX. 9. Nov. 117. cap. 11. 1473) L. 7. D. 48. 13. L. 2. C. IV. 61. — L. 13. D. 29. 5.

<sup>1474)</sup> Sente a. a. D. Bb. 4, S. 184.

<sup>1475)</sup> L. 10. D. 48. 9.: Eorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusatio permittitur.

<sup>1476)</sup> Mande (vgl. bie Citate bei Unterholgner a. a. D. Bb. 2, S. 453, R. 860) glauben, bag nur bie bjabrige, nicht bie 20jabrige Berjahrung burch bie angeführte Stelle ausgeschloffen fei. Die L. 3. D. 48. 17., woranf fie fich bess halb berufen, fpricht nicht von iner eriminellen Berfolgung, fondern von einem Anipruche bes Fiscus auf verwirftes Gut. Ferner foll L. 13. D. 29. 5. beutlich ergeben, bas bas semper accusare bem quinquennit tompus entgegengesebt sei. In biefer Stelle ift aber gar nicht von einer Antlage wegen parricidium, fonbern bon bem Unipruche wegen voreiliger Eröffnung bes letten Willens bie Rebe. Der in ber Stelle ermabnte Senatsichlug beftimmt, wie Danfen, über die Bers jahrung in peinl. Sachen §. 38 ausgeführt hat, daß bie quaerlio wegen des Mors . bes bes dominus noch vor Eröffnung bes Teftamentes geideben, burch funf Jahre aber, infofern fie fein parrieidium betreffe, verjährt werben folle.

rige 1477). b) Die Unterschiebung eines Kindes 1478); c) die Apostafie 1879). Lettere fallt indes heutzutage aus der Beibe der Berbrechen weg. Eine Bervielfältigung biefer Ausnahmen ohne besonderen gesehlichen Grund ift unstatthaft. Am wenigsten kann der Grundsatz gelten, daß alle fcmesteren Berbrechen, als die drei genannten, der Berjährung entgogen sein mußten 1480).

2) Unwendbarteit ber romifden Grunbfage in Teatfo: Sowie bas romifche Criminalrecht, soweit es irgend thunlich war, in Teutschland angenommen worden ift, so ift bies auch mit ber Griminalverjahrung ber gall gemefen, obicon bie Carolina barubet foweigt und das in Teutschland veranberte Criminalverfahren Unlag gu Bweifeln giebt. Bei ben Romern machte namlich bas Antlageverfahren bie Regel aus; amtliches Ginfchreiten ber Obrigfeit war Ausnahme. An bie Stelle bes noch in ber peinl. Gerichtsorbnung bestimmten Inflageverfahrens ift gemeinrechtlich bas Untersuchungsverfahren getreten. Ber nun annimmt, daß die Eriminalverjahrung gleich ber Civilverjah: rung gu beurtheilen fei und gemiffermagen eine Beftrafung bes faumigen Antlagers enthalte, muß auch bie Bulaffigteit ber Uebertragung ber romifchen Criminalverjahrung auf bas Untersuchungeverfahren verneis Allein bie Romer bezwecten bei ihrem Untlageverfahren teines wegs eine Beftrafung bes faumigen Antlagers mittelft ber Berjahrung. Die Grunde, welche ale wirklich ftatthaft fur bie Criminalverjahrung angefeben werden tonnen, paffen ebenfomobl fur ben Unterfuchungs. proceg wie fur ben Untlageproceg. Ja es lagt fich behaupten, bag beutgutage bie Berjahrung noch mehr gerechtfertigt fei als im romifchen Berfahren; benn ba es mit ber Prufung der Beweise und ber Berftel. lung bee Thatbeftandes fehr genau genommen wird, fo ift nicht leicht ju erwarten, bag nach langerer Beit bie Untersuchung zu einer vollftanbigen Berurtheilung ober Cossprechung fubren werde. Bas nun die Anwen: dung der im allgemeinen in Teutschland angenommenen Criminalver jahrung im einzelnen betrifft, fo ift die Sjahrige Berjahrung ber unter bie lex Iulia de adulteriis fallenden Berbrechen ungweifelhaft anwendbar. Da ber Begriff bes adulterium bei uns bedeutend erweitert ift, inbem

<sup>1477)</sup> Ahibaut, über Besit und Berjährung §. 52. Papfen a. a. D. §. 37. Feuerbach, peinl. Recht §. 65. Die bafür angezogene Berordnung von Aheobofius II., welche die 30jährige Berjährung als Regel für alle klage baren Ansprücke aufkellt, soll auch auf criminelle Anklagen zu beziehen sein, was aber nach wen ganzen Jusammenhange und bem Sprachgebrauche, nach welchem unter personales actiones nur Alagen aus obligatorischen Berhältniffen verstanden werden können, unzulässig ift. Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 3, S. 455.

<sup>1478)</sup> L. 19. S. 1. D. 48. 10. Ehibaut a. a. D. will auch hier bie 30- jahrige Berjahrung eintreten laffen.

<sup>1479)</sup> L. 4. C. I. 7. (L. 7. Tb. C. XVI. 7.)

<sup>1480)</sup> Bgl, Leyser, medit, ad Pandect, Spec. DXV, med. 41. 12.

ber Chebruch, auch wenn er teine Berlegung ber Gefchlechtsehre enthalt, als Berbrechen ericheint, namentlich alfo, wenn ein Chemann mit einer unehrbaren Perfon geschlechtlichen Umgang bat, fo wird bie biabrige Berjahrung in allen Fallen angewendet, wo nach unferen Begriffen ein Chebruch augenbmmen wirb. Babrenb ferner bas stuprum nach romi. fdem Rechte eine mit einer für ehrbar geachteten Perfon begangene Unjudt vorausfest, weil auch bier eine Berlegung ber Gefchlechtsehre jum Begriffe bes Berbrechens gehört; so ist bagegen nach gemeinem teutschen Eriminalrechte jede Ungucht verbrecherifc, fo bag fogar bie eigentliche hurerei als ein Berbrechen aufgeführt wird. Auch hier wird ohne Bebenten bie Sjahrige Berjahrung angewendet, indem man in ber Beftrafung biefes Berbrechens blos eine Erweiterung ber in ber lex Iulia de adulteriis ausgesprochenen Strafbarteit findet. Dag auch bei ber Bigamie biefelbe Berjahrung anzuwenden fei, ift fcon vorber bemerkt worden; es ift biefes auch bie gewöhnliche Meinung. Cbenfo ift bes mertt worden, daß der Peculat heutzutage ale Diebftahl aufgefaßt werde und beshalb nicht die Siahrige, fondern die 20jahrige Berjahrung bei biefem Berbrechen eintrete. - Die haufig auch in ber Prapis befolgte Meinung, bag foggr eine noch nicht vollenbete Beriahrung zu beruch fichtigen fei, infofern als bie beinahe gang ober boch jum größeren Theile abgelaufene Berjahrungszeit als Milberungsgrund gelten muffe, last fich nicht rechtfertigen.

3) Lauf ber Griminalverjahrung und Berechnung berfelben. Sinfichtlich bes Laufes ber Beriabrung tommt juvorberft a) der Anfangspuntt in Frage. Diefer bestimmt fich im allgemeis nen burch die Rudficht, bag Gegenstand ber Bestrafung ber widerrecht liche Bille ift, jedoch nicht als folder, fondern infofern er fich in außes ren handlungen offenbart hat, und daß die mehreren Rraftaußerungen berfelben Perfon, welche ein und baffelbe Berbrechen wirten, ein einziges untrennbares Bange bilben. Mithin tann die Berjahrung der Berfolgung bes vollenbeten Berbrechens erft von berjenigen Sanblung zu laufen beginnen, moburch bas in Frage ftebenbe Berbrechen vollftanbig gur Erifteng getommen ift, alfo wenn gum gefetlichen Thatbeftanbe eines Berbrechens außer ber Sandlung felbft noch eine bestimmte Wirtung berfelben erfordert wird, erft von dem Gintritte biefer Birtung an, wenn diefelbe der Sandlung nicht unmittelbar, fondern erft nach einem langes ren oder furzeren Bwifchenraume gefolgt fein follte. Ift die verbreches rifde Thatigteit auf ber Stufe bes Berfuches fteben geblieben, fo tommt von ben vorliegenden mehreren Verfuchshandlungen nur die julest unternommene in Betracht. Dies gilt auch von ben bie Wirtfamteit bes Sauptichulbners unterftugenden und befordernden Kraftauferungen ber logenannten Gehilfen. In Ansehung ber burch intellectuelle Birtfamteit begrundeten Theilnahme am Berbrechen ift zu unterscheiden, ob dies felbe als Urheberschaft oder als Beihilfe erscheint; im erften Falle kann die Berjahrung erft von ber burch fie bewirtten Thatigteit bes phofifchen

- rige 1477). b) Die Unterschiebung eines Kindes 1478); c) die Apostafie 1479). Lettere fallt indes heutzutage aus der Reihe der Berbrechen weg. Eire Bervielfältigung diefer Ausnahmen ohne besonderen gesehlichen Grud ift unstatthaft. Am wenigsten kann der Grundfat gelten, daß alle fonereren Berbrechen, als die drei genannten, der Berjährung entgogen fein mußten 1480).
- 2) Anwendbarteit ber romifden Grunbfage in Tentfo: Sowie bas tomifche Eriminalrecht, foweit es irgent munlich war, in Teutschland angenommen worden ift, so ift bies auch mit ber Criminalverjahrung ber Sall gemefen, obicon bie Carolina barubet fcmeigt und bas in Teutschland veranderte Criminglverfahren Unlag ju Breifeln giebt. Bei ben Romern machte namlich bas Anklageverfahren bie Regel aus; amtliches Ginschreiten ber Obrigfeit mar Ausnahme. An die Stelle bes noch in der peinl. Gerichtsordnung bestimmten Inflageverfahrens ift gemeinrechtlich bas Unterfuchungeverfahren getreten. Ber nun annimmt, daß bie Eriminalverjahrung gleich ber Civilverjah. rung gu beurtheilen fei und gewiffermagen eine Beftrafung bes faumigen Antlagers enthalte, muß auch bie Bulaffigfeit ber Uebertragung ber romifchen Criminalverjahrung auf bas Untersuchungeverfahren vernei: Allein Die Romer bezweckten bei ihrem Antlageverfahren feines: wegs eine Beftrafung bes faumigen Antlagers mittelft ber Berjahrung. Die Grunde, welche als wirklich fatthaft fur bie Criminalverjahrung angefehen werben tonnen, paffen ebenfowohl fur den Unterfuchungs. proces wie fur den Anklageproces. Sa es last fich behaupten, daß beutgutage bie Berjahrung noch mehr gerechtfertigt fei als im romifchen Berfahren; benn ba es mit ber Prufung ber Beweise und ber Berftel. lung bes Thatbeftanbes fehr genau genommen wird, fo ift nicht leicht gu erwarten, bag nach langerer Beit bie Untersuchung ju einer vollstänbigen Berurtheilung ober Lossprechung fuhren werbe. Bas nun bie Anwen= bung ber im allgemeinen in Teutschland angenommenen Criminalverjahrung im einzelnen betrifft, fo ift bie biabrige Berjahrung ber unter bie lex Iulia de adulteriis fallenden Berbrechen ungweifelhaft anwendbar. Da ber Begriff bes adulterium bei uns bebeutend erweitert ift, inbem

<sup>1477)</sup> Thibaut, über Besth und Berjährung g. 52. Papfen a. a. D. S. 37. Feuerbach, peinl. Recht g. 65. Die bafür angezogene Berordnung von Theodofius II., welche die 30jährige Berjährung als Regel für alle klags baren Ansprüche aufftellt, soll auch auf criminelle Anklagen zu beziehen sein, was aber nach dem ganzen Jusammenhange und dem Sprachgebrauche, nach welchem unter personales sctiones nur Alagen aus obligatorischen Berhältnissen verständen werden konnen, unzulässig ik. Bgl. Unterholzner a. a. D. Bb. 3, S. 455.

<sup>1478)</sup> L. 19. S. 1. D. 48. 10. Ehibaut a. a. D. will auch hier bie 30. jährige Berjährung eintreten laffen.

<sup>1479)</sup> L. 4. C. I. 7. (L. 7. Th. C. XVI. 7.)

<sup>1480)</sup> Bgl. Leyser, medit. ad Pandect. Spec. DXV. med. 11. 12.

ber Chebruch, auch wenn er teine Berlegung ber Gefchlechtsehre enthalt, als Berbrechen erfcheint, namentlich alfo, wenn ein Chemann mit einer unehrbaren Perfon geschlechtlichen Umgang bat, fo wird die biabrige Berjahrung in allen Fallen angewendet, wo nach unferen Begriffen ein Chebruch angendmmen wird. Babrend ferner bas stuprum nach romis fdem Rechte eine mit einer für ehrbar geachteten Perfon begangene Unjudt vorausfest, weil auch bier eine Berlegung ber Gefchlechtsehre gum Begriffe des Berbrechens gehört; so ist dagegen nach gemeinem teutschen Eriminalrechte jede Ungucht verbrecherifch, fo bag fogar bie eigentliche hurerei als ein Berbrechen aufgeführt wird. Auch hier wird ohne Bebenten bie Siahrige Beriahrung angewenbet, indem man in ber Beftrafung biefes Berbrechens blos eine Erweiterung der in ber lex Iulia de adulteriis ausgesprochenen Strafbarteit finbet. Dag auch bei ber Bis gamie biefelbe Berjahrung anzumenden fei, ift fcon vorher bemerkt worden; es ift biefes auch die gemobnliche Meinung. Cbenfo ift bes mertt morden, daß der Peculat heutzutage als Diebftahl aufgefaßt werde und beshalb nicht bie Sichrige, fondern bie 20jahrige Berjahrung bei diesem Berbrechen eintrete. — Die baufig auch in der Prapis befolgte Meinung, bag fogar eine noch nicht vollendete Berjahrung zu berucksichtigen fei, insofern als bie beinahe ganz ober boch zum größeren Theile abgelaufene Berjahrungegeit als Dilberungegrund gelten muffe, last fich nicht rechtfertigen.

3) Lauf ber Criminalverjährung und Berechnung berfelben. hinfichtlich bes Laufes ber Berjahrung kommt zuvörderft a) ber Unfangspunet in Frage. Diefer bestimmt fich,im allgemels nen burch die Rudficht, bag Gegenstand ber Bestrafung ber wiberrecht liche Wille ift, jedoch nicht als folcher, fondern insofern er fich in außes ren handlungen offenbart hat, und daß die mehreren Rraftaußerungen berfelben Derfon, welche ein und baffelbe Berbrechen wirten, ein einziges untrennbares Gange bilden. Mithin tann bie Berfahrung ber Berfolgung bes vollenbeten Berbrechens erft von berjenigen handlung zu laufen beginnen, wodurch bas in Frage ftebende Berbrechen vollftanbig jur Erifteng getommen ift, alfo wenn jum gefehlichen Thatbeftande eines Berbrechens außer ber Sandlung felbft noch eine beftimmte Wirtung berfelben erfordert wird, erst von dem Eintritte diefer Wirkung an, wenn biefelbe ber Sandlung nicht unmittelbar, fondern erft nach einem langes ten ober furgeren 3mifchenraume gefolgt fein follte. Ift bie verbreche: rifche Thatigfeit auf der Stufe bes Berfuches fteben geblieben, fo tommt bon ben vorliegenden mehreren Berfuchshandlungen nur die gulett unter-Dies gilt auch von ben bie Wirksamteit bes nommene in Betracht. Sauptschuldners unterftugenden und beforbernden Rraftaugerungen ber fogenannten Gehilfen. In Ansehung der durch intellectuelle Birkfams feit begründeten Theilnahme am Berbrechen ift zu unterscheiden, ob dies felbe als Urheberschaft ober als Beihilfe erscheint; im ersten Falle kann die Berjährung erft von ber burch fie bewirften Thatigfeit bes phofischen

Urhebers, im zweiten bagegen icon von ihr felbft gerechnet werden. Ift ein und baffelbe Berbrechen von berfelben Derfon wiederholt verübt motben , fo bedarf et fur jebe einzelne Begehung einer besonderen Berjahrung; bei fortgefesten Berbrechen bingegen gilt die Regel, bag bie fammtlichen, bas Berbrechen fortfegenden Sandlungen Gin Ganges bilden, mithin der Lauf der Berjahrung erft von der letten Sandlung an beginnen tann. Bon der Fortfepung muß man aber die Concurreng mehrerer felbftfinbiger Berbrechen icheiden. Die fortbauernden Bir tungen einer verbrecherischen Handlung tonnen für fich selbst ein Ber: brechen bilden, welches alsbann als ein concurrirendes von bem burch die handlung felbft gebildeten zu trennen ift. Dies gilt namentlich von der Bigamie, mit welcher gewohnlich ein Chebruch und gwar ein fott: gefetter Chebruch concurrirt. Fur die Bigamie felbft beginnt die Beriahrung mit dem Augenblide ber Bornahme berjenigen Sanblung, wodurch nach den Chegefeben des Staates und der Rirche die verbotene Che jur Perfection gebracht wied; fur den concurrirenden Chebruch bingegen von dem Acte bes Beifchlafes, und gwar bem letten, wenn ber Chebrud ein fortgefester ift 1481). - Es fragt fich, ob die factifche Unmöglichfeit ber Rechtsverfolgung, gleichviel ob biefelbe burch Richtfenntnif ber Existent des Rechtes ober durch Flucht ober Abwesenheit des Anguschulbigenben, ober burch Stillftand ber Berichte ober auf irgent eine anbere Beife begrundet wird, ben Anfang bes Laufes ber Berjahrung hinden. Bestimmt verneint wird es von Ulpian in Bezug auf die in ber lex lulis de adulterus bedrohten Berbrechen 1482); benn war auch die in dem Gefete selbst bestimmte Frist von zwei und bezüglich vier Monaten ein tempus utile 1483), fo follte boch bie fpater auf funf Sahre verlangerte Frift ein tempus continuum fein. Machte nach ber Anficht ber romifchen Juriften schon biese Ausbehnung und Berlangerung die Verwandelung des tempus utile in ein tempus continuum nothig, fo muß bei ber für bie meiften Berbrechen geltenden 20jahrigen Berjahrung die Berjahrungszeit auch als tempus continuum betrachtet werden, zumal alle Berjahrungen, welche einen langeren Beitraum erforbern, in einem tompus continum

<sup>1481)</sup> Die alteren Juriften trennen bie Bigamie von bem mit ihr concurris renben Chebruche nicht, fondern betrachten fie als ein fortbauernbes Berbrechen und laffen baber bie Berjahrung berfelben erft von ba an beginnen, wo eine ber beiben Berbindungen aufgebort (Quiftorp, Grundf. bes peint. Rechtes §. 808 und bie bort Angeführten; Sittmann, Sanbb. Der Strafrechtswiffenfchaft Musg. 1, S. 884) ober ber bigamus vor Rotar und Beugen bie zweite Berbinbung für ungiltig ertlart (Thomasius, de praescript. bigamiae §. 52. 53. Grand: ler a.'a. D. §. 79 flg.) ober ber lette Beischlaf bes bigamus mit ber zweiten Frau stattgefunden hat (Wiesand, de initio praescript, in crimine bigamise. Viteb. 1794.). Siehe bagegen Stubela. a. D. S. 1442. Unterholznera. a.D. 28b. 2, S. 466. Sentea. a. D. 28b. 4, S. 190. 1482) L. 31. D. 48. 5.: Quinquennium non utile, sed continuo numeran-

dum est.

<sup>1483)</sup> L. 4. pr. S. 1. L. 29. S. 5. D. 48. 5.

befteben. Much erklaren fich bie Deiften fur bas tempus continuum 1484). ; Mur ber Fall ber Flucht bes Unjuschuldigenden erregt Ginigen Bodenfen 1486), theils weil ber Richter bier von bem Borwurfe ber Dachtaffige feit frei fei (mas aber boch in jedem einzelnen Salle ber Mucht noch exftder Untersuchung bedarf, überhaupt aber unerheblich ift, ba ber 3med . ber Eriminalverjahrung unmögtich die Beftrafung nachlaffigen Bichter fein tann), theife well ber Berbrecher aus bem neuen fetbftfiandigen Berbrechen der Klucht feinen Bortheil gieben durfe. Gegen: bas, lestera ift ju erinnern, dag die Klucht nicht nothwendig und nicht immer porausfett, bag der Fliebende bas Berbrechen, megen beffen er gur Untera fuchung gezogen werben foll, wirflich verübt habe, überbies aber auch bie Klucht umfomeniger als ein neues und felbstftanbiges Berbrechen gelten tann, ale von Bielen nicht einmal die Gelbftbefwinng aus. der Sicherunge : ober Strafhaft für ftrafbar erachtet wird, endlich auch es . inconfequent fein murbe, ben Unfang bee Laufes ber Berfahrung megen einer Lift, wodurch der Thater dem Richter die Renntnig feiner Schuld entzog, nicht auszuschließen und ihn boch wegen ber Flucht beffelben für ausgefchloffen gu halten 1486). b) Much in Unfehung bes Endpunt = tes ber Berjahrung ift bie Berechnung fehr ftreitig. Es fragt fich, ob bie Beriahrung civiliter ju berechnen fei; ob bie Berfahrung ichon mit bem Beginne bes Ralenbertages, in welchen der Unfang bes gur Ber= jahrung erforberlichen letten Beittages fallt ober erft mit Ablauf ber letten Stunde bes erforberlichen Beitraums ober gar erft mit bem Ende bes Ralendertages vollendet fei. Die Analogie der Rlagenverjahrung tann hier wohl nicht entscheiben, ba es überhaupt noch zweifelhaft ift, ob bie Beriahrung ber Unklagen überhaupt nur auf Unalogie ober auf speciellen Grunden beruht. Dag nicht a momento ad momentum, sonbern a die ad diem zu rechnen sel, wird wenigstens in Bezug auf bie Siabrige Berfahrung ber unter bie lex Iulia de adulteriis fallenden Berbrechen ausbrucklich gefagt 1487). Sowenig ber Ausbehnung beffen, mas babei über bie Continuitat bes Siahrigen Beitraums bestimmt worben ift, einem Bebenten unterliegt, ebensowenig bebentlich ift die Unwendung berfelben Berechnungsart auf die Berjahrung der Anklagen wegen fonftiger Betbrechen. Es bedarf nur noch ber Beantwortung ber Frage, ob jur Bollendung ber Berjahrung ichon ber Beginn bes letten Ralen= bertages genüge oder beffen völliger Ablauf erfordert werde. eine Stelle hierher gezogen 1488), wo von ben zwei Monaten bie Rebe ift, welche bem Chemanne und Bater ber adultera vorzugsweise gur An:

<sup>1484) 3.8.</sup> Stübela. a. D. §. 1447. Unterholznera, a. D. S. 464. Bentea. a. D. S. 190 fig.

<sup>1485) 3. 28.</sup> Carpzov, Pract. rer. crim. Qu. 141. nr. 56. Rave, de prae- . script. §. 162. Granbler a. a. D. S. 35.

<sup>1486)</sup> Bgl. befonders Stübel a. a. D. S. 1453—1457. 1487) L. 29. S. 7. D. 48. 5. Bgl. L. 11. S. 4. D. eod.

<sup>1488)</sup> L, 80. S. 1. D. 48. 5.

tlage gebahren und wo es heißt: Sexaginta dies a divortio numerantur: in diodus autom sexaginta et ipsd sexagesimus est. Da aber hier von einer fehr kurzen Berjährungszeit und noch bazu einem tempus utile die Rede ist, so kann diese Stelle wohl nicht als zum Zwecke der Entscheidung obiger Frage denutt werden. Wir tragen kein Bebenken, die Frage dahin zu beantworten, daß der völlige Ablauf des letzen Kalendertages zur Bollendung der Verjährung erforderlich sei. Daß die usucapio mit dem Anfange des letzen Kages als vollender gilt, ist etwas ihr Eigenthämtliches und die Analogie der Riagenversährung ist gewis viel passender auf die Ersminalversährung als die der usucapio. Daß aber schan lange vor der Theodossichen Berordnung, welche die bis dahin unversährbaren Riagrechte der 30jährigen Berjährung unterwarf, bei den Temporalklagen der Ablauf des letzen Tages zur Bollendung der Berzjährung erforderlich war, ist anerkannt 1489).

4) Unterbrechung ber Eriminalverjahrung. Unter brochen wird der Lauf der Criminalverjahrung im Anklageproceffe durch Erhebung ber Unflage 1490); im Untersuchungsproceffe junachft burch jeben von Seiten bes Staates burch ben im vorliegenden galle jur Untersuchung befugten Richter ober wenigstene burch bie gur Bornahme ber erften einleitenden Sandlungen bes Berfahrens (gum erften Angriffe) berechtigte Beborbe, und amgr in ber gefehlichen Korm, unternommenen Act, wodurch die Absicht bes Staates, bas Recht auf Strafe gegen eine bestimmte Person geltend machen ju wollen, unzweideutig ju ertennen gegeben wird. Bon einer incompetenten Beborde unternommene Sand: lungen unterbrechen bie Berighrung nicht; ebenfowenig unformliche und folche Sandlungen, welche nicht gegen eine bestimmte Person als Thater und um biefelbe jum 3mede ber Beftrafung gur Unterfuchung gu gieben, fondern nur auf die Conftatirung ber That felbft und auf die Ermittes lung bes muthmaglichen Thaters gerichtet, also nicht handlungen bet Specialinquisition, fonbern nur ber Generalinquisition finb 1491). Jene Abficht ergiebt fich nicht blos aus ber Labung bes Berbachtigten als folden gur Bernehmung über bestimmte Unschuldigungepuntte ober aus der ohne vorherige Ladung erfolgten Bernehmung 1492), fondern auch aus ber Erlaffung von Stechbriefen, indem biefe nichts Unberes find, als mittelbare Realcitationen und felbft wenn biefelben gu ber ber Infinuation der Ladung gleichgesetten Berhaftung und Ablieferung der barin bezeichneten Derfon nicht fubren, bie mangelnbe Infinuation ebenfo

1492) Darauf allein ftellt die Unterbrechung Stubel a. a. D. S. 1462 fig. Siebe auch Rlein forob, Abhandl. aus bem peinl. Rechte u. Proceffe 28. 3, G. 373.

<sup>1489)</sup> L, 6. D. 44. 7.

<sup>1490)</sup> L. 29. S. 7. D. 48. S.

<sup>1491)</sup> Bgl. Bening: Ingenheim, über bie Unterbrechung ber Bers jatrung burch Generaluntersuchung und durch Specialinquisition gegen einen Mitfculbigen, im neuen Archiv bes Griminalt. Bb. VI, S. 228 fig.

wie bei Cbictalladungen, burd die offentliche Befanntmachung erfest wird, überbies aber auch es nur auf bie burch fchluffige Danblungen gefchebene Rundgebung ber Abficht, eine bestimmte Perfon als muthmaglichen Berbrecher ju verfolgen, bier antommen tann, nicht aber barauf, bag biefe Derfon bereits Renntnig bavon erlangt bat. Daffetbe, was von ben Stedbriefen behauptet werden muß, auft bann auch von ber gerichtlichen Raceile, von ber Sequeftration bes Bermogens, moburch ber fluchtige Angeschuldigte gur Rudlehr bestimmt werben foll, und abuliden Sandlungen. Daraber, ob auch ber Schuldige felbft bie begonnene Berjahrung unterbrechen tonne, giebt es verfchiedene Anfice ten. Manche beftreiten es, weil fie die Strafe lediglich als ein Recht bes Staates anfeben 1498). Andere bejahen die Frage, indem die Strafe auch Gegenstand bes Rechtes bes Schuldigen fei 1494). Da ber 3med Aufhebung der Strafe ift, fo muß die Berichrung durch jede Sandlung det Schuldigen unterbrochen werben, wodurch der Richter in den Stand gefest wird, die gefestiche Strafe zu ertennen, g. B. burch freiwillige Selbstanzeige bei bem Berichte jum 3mede ber Unterfuchung u. f. m. hat bie begonnene Untersuchung, woburch die Berjahrung unterbrochen wurde, wieber aufgehort und zwar a) megen ber Unmöglichfeit, ben Beweis bet Schuld vollftanbig ju fuhren, fo bag ber Angefculbigte von ber Inftang bat entbunden werden muffen, fo foll nach ber Deinung Bieler bie Berjahrung fortlaufen, fei es nun, bag man bie Beit ber Unterfuchung abrechnet 1495) ober aber felbft biefe in die Berjahrungszeit. einrechnet 1496), indem man bie Entbindung von ber Inftang dem Berlufte eines Civilproceffes gleichftellt; bagegen betrachten Indere mit Recht in biefem Ralle ben Proces ale bauernb, und baber bie Berjabrung für immer ausgeschloffen 1497). Wenn Stubel bagegen bemertt, bag ber in ber Entbindung von ber Inftang enthaltene Borbebalt ber Bieberaufnahme ber Untersuchung bem Kalle ber Entbinbung von ber Rlage im Civilproceffe mit bem Borbehalte fur ben fachfälligen Rlager, aus einem anderen befferen Grunde ju flagen, gleichftebe; fo erfcheint biefe Bleichftellung als unftatthaft, ba es fich bei ber Bieberaufnahme ber Untersuchung nach vorhergegangener Entbindung von der Inftang nicht von Beranberung bes Rlaggruntes, fondern blos von Erganjung Des fruber unvollständig gebliebenen Schulbbeweifes handelt. gegen bie bier angenommene Anficht fich auf eine Digeftenftelle 1498) Wenn aber bier bestimmt wirb: aegoum est, computationi berufen.

<sup>1493) 3. 28.</sup> Stubela. a. D. S. 1465.

<sup>1494) 3.</sup> B. Sentea. a. D. S. 196 fig.

<sup>1495) 3.</sup> B. Engau a. a. D. S. 65. Granbier a a. D. S. 85.

<sup>1496) 3. 28.</sup> Rave, de praescript. S. 162. nr. 3. Stubel a. a. D. S. 1472 -1474.

<sup>1497)</sup> So Martin, Bebtb. bes Criminalproc. §. 22. Unterholgner a. a. D. S. 474. Dente a. a. D. S. 197 fig. 1498) L. 31. D. 48. 5.

quinquennii eximi id tempus, quod per postulationem praecedentem consumtum sit, fo tann boch von einer folden fingularen Bestimmung, welche nur barand erflart werden tann, bag gur Gicherung bes Familien: friedens die Antlage wegen adulterium auf den Beitraum von funf Jah: ren beidranet werden mußte, daß felbit bie Abrechnung ber von einer postulutio praecedons confumirten Beit nur burd Berufung auf aequitas gerechtfertigt werben tonnte, feine analoge Anwendung auf andere Berbrechen gemacht werden. b) Rann wegen ber Flucht bes Angeschul bigten por ber Berurtheilung ber die Berjahrung unterbrechende Proces nicht durchgeführt werden, fo muß ber Proces ebenfalls als fortbauernb betrachtet werden 1499). Manche beftreiten bies gmar, hauptfachlich best balb, weil bie Regel: agere non valenti non currit praescriptio, fic nut auf Dingerniffe aus Rechtsgrunden, nicht aber auf factifche begieben laffe 1500). Allein nach mehreren Bestimmungen bes romifchen Rechtes findet teine Berufung auf Berjaheung ftatt, wenn aud nur von einem Dritten ber Proces auf eine rechtswidrige Beife befeitigt worden ift 1501), und man tann boch diefe Bestimmungen nicht lediglich im Intereffe bes Fiscus begründet finden, sondern muß fie mit Ruckficht auf das nicht geringere Intereffe ber Berechtigfeit und bes gemeinen Bobles als all: gemein giltig betrachten. Daher ift auch die Unficht verwerflich, baf vom Augenblide ber glucht die Berjahrung von neuem ju laufen an: fange 1502). Denn barin wurde eine burchaus nicht zu rechtfertigenbe Begunfligung bes Ungefdulbigten, welcher bie Beenbigung bes De: ceffes durch feine Flucht verhinderte, liegen, und derfelbe hat es lediglid fich felbst zuzuschreiben, daß der einmal begonnene Proces perpetuirt wird, wofür auch bie Unalogie ber Berjahrung ber Littspendeng in Civils fachen fpricht, obwohl auch bie analogische Unwendung berfelben auf bie Eriminglverjahrung von Bielen, namentlich Praftifern, bestritten wird 1503), mabrend fie boch menigstens megen ber Privatftrafen gelten Bas nun hinfichtlich ber Klucht bes Ungeschuldigten gilt, muß aus benfelben Grunden c) auch bann gelten, wenn der Proces burd Schuld bes Richters liegen geblieben ift. - Ift bie begonnene Unter: fuchung ju Ende geführt und ein rechtsgiltiges Endurtheil gesprochen morben und zwar a) ein verurtheilenbes, welches jeboch aus einem factifchen Grunde nicht vollftrect worben ift, fo find bie meiften Lehrer

1503) G. Stubel a. a. D. S. 1492 fig. und bie gu S. 1492, Rote a Ungeführten.

<sup>1499)</sup> Diefer Meinung find icon altere bei hente a. a. D. Bb. 4, §. 25, R. q. angeführte Juriften, besgleichen Martin a. a. D. §. 22. Unterholzen er a. a. D. S. 475. hente a. a. D. S. 198 fig.

<sup>1500)</sup> Stubela. a. D. S. 1454.

<sup>1501)</sup> L. 1. S. 4. 5. D. 49. 14. L. 10. D. 44. 3.

<sup>1502)</sup> Es ift bies bie Anficht febr vieler Juriften, namentlich von Leyser, Med. 84 Pand. Sp. DXV. med. 7. Hommel, Rhaps. quaest. Qu. 38. Payfen a. a. D. S. 116. Feuerbach, Erbrb. §. 67. Stübel a. a. D. §. 1453 fis-Siehe bagegen Unterholgner a. a. D. S. 475. Pente a. a. D. S. 199.

bes gemeinen Rechtes fur Musschliegung ber Berjahrung für immer 1504). b) Ift das Urtheil ein rein freifprechendes, fo wird in Unfebung deffelben gewöhnlich die Frage gar nicht einmal aufgeworfen, ob und inwiefern biefe Freifprechung durch Ablauf ber Berjahrung unabander: lich werde und fur immer von der Strafe befreie, ba biefe Birtung fcon ber vom Augenblice ber Publication bes Urtheile angeblich eingetretenen Rechtekraft deffelben beigelegt wird. Geht man aber von der Anficht aus, daß auch rein freifprechende Ertenniniffe nicht in Rechts: fraft übergeben und nicht baburd unabauderlich merben tonnen, fo ift jene Frage nicht ohne prattifches Intereffe. Sie muß aber ohne 3meifel dabin beantwortet werden, daß vom Tage der Publication an die Ber= jahrung von neuem zu laufen anfange und durch den Ablauf der urfprunglich fur bas fragliche Berbrechen bestimmten Beit vollendet merbe 1505). - Uebrigens erftreden fich die Birfungen der Unterbrechung ber Berjahrung auf alle in abstracto juftanbigen Gerichte beffelben Staates, fo bag in feinem berfelben ber Angefchuldigte fich weiter auf bie unterbrochene Beriahrung berufen tann. Satte bingegen Jemand wegen mehrerer Berbrechen jur Unterfuchung gezogen werden tonnen, . Die Unterfuchung ift aber nur auf eine ber concurrirenden Berbrechen gerichtet; ingleichen ift von mehreren Theilnehmern an demfelben Berbrechen nur ber eine ober andere jur Untersuchung gezogen worden; fo befchrantt fich die Birtung ber Unterbrechung auf jenes einzelne Berbrechen und auf diefen einzelnen Theilnehmer.

5) Birtungen der vollendeten Criminalverjahs rung. Die vollendete Berjährung schließt die criminelle Berfolgung wegen des verjährten Berbrechens aus 1508), mittelbar also auch die Strafe. Db auch die Berminderung der Strate, namentlich die Ausbedung der Zeugnißschigkeit durch die Berjährung der Criminalversolgung ausgeschlossen werde, ist verschieden zu beantworten, je nachebem man diese Ausbedung als Strafe oder als privatrechtliche Folge des Berbrechens betrachtet. Das erstere ist nach teutschrechtlicher Ansicht das Richtige, daher die Frage zu bejahen 1507). Streitig ist, ob ungeachtet der Berjährung das Berbrechen nicht noch per exceptionem geltend gemacht werden könne 1508). Allerdings wird das Berbrechen selbst durch die Berjährung nicht ausgehoben und es kann daher ohne Zweifel die auf den nach Ablauf der Berjährung gemachten Vorwurf

<sup>1504)</sup> Giebe jeboch Stubel a. a. D. S. 1487.

<sup>1505)</sup> Bal. Dente a. a. D. S. 200.

<sup>1506)</sup> Dies wird im römischen Rechte ausgebrückt durch; secusatio temporis praescriptione depellitur (L. 19, §. 1. D. 48. 10.); accusator praescriptione submovetur (L. 1, §. 10. D. 48. 16.); querela praescriptione excluditur (L. 12. C. 13. 22.); crimen tempore sopitur (L. 29. §. 5. D. 48. 5.).

<sup>1507)</sup> Dente a. a. D. S. 202. A. M. find Stubel a. a. D. S. 1499. Unterholzner a. a. D. S. 438.

<sup>1508)</sup> Siehe Martin, Eriminalproces §. 21, R. q. und die bort Anges ührten.

deffelben gegrundete Injurienflage noch jest durch die Einrede der Babt beit vereitelt werden 1800), ba diefer Borwurf nicht Strafe des Ber brechens ift und bie burch bie vorgeschutte Eintede fich nothig machenbe Untersuchung nicht die Rorm und ben 3med eines Criminalverfahrens bat. Dagegen barf aus bem Berbrechen nichts abgeleitet und im Bege ber Einrede geltend gemacht werden, mas als Strafe beffelben ober ale Theil ber Strafe ericheinen murbe, wie bie Unfahigeeit gum Beugniffe ober auch nur die Minderung feiner Glaubwurdigfeit fowie die Unfahig: teit jum Senuffe ber burgerlichen und politifchen Rechte, ber Bunft: und Innungsrechte u. f. m. Disciplinarmagregeln gegen offentliche Beamte, bie wegen eines von ihnen verübten Berbrechens wegen vollendeter Bet jahrung nicht jur Untersuchung und Strafe gezogen werben tonnen, find burch bie Berjahrung nicht ausgeschloffen, felbft Entfernung vom Amte, wenn burch die Belaffung bes Beamten im Amte die Burde bet Amtes gefährbet werben murbe 1810), ba biefe naturliche Folge bes Bets brechens unabhangig von beffen Strafe und neben der Strafe eintreten tann, auch nicht von den Gerichten verhängt wird. — Im romifden Rechte mußte die Berjahrung wegen bes bort üblichen Anklageverfahrens in Rorm einer Ginrede, praescriptio, vorgebracht werden. Bon Imthwegen murbe die Berjahrung vom Richter nicht berudfichtigt. Es mar bies auch bem Beifte bes Antlageverfahrens gang angemeffen. Richter fteht bei bemfelben zwischen dem Untlager und dem Ungeflagten in ber Mitte, fowie er es bem Unflager überlaßt, die Beweife ber Schulb gu fammeln, fo überlagt er es bem Angefculdigten und feinem Bertheit biger, für die Anwendung und Milderung ber Strafe Sorge zu tragen Eine Bermeigerung ber Annahme ber Antlage von Seiten des Richters aus Ruckficht auf ben Ablauf ber Berfahrungszeit murbe fogar fur ben Angeschuldigten verlegend fein, indem diefer möglicher Beife die Unter fuchung fogar municht, bamit burch biefe feine vollige Unichulb bewiefen merbe. Undere geftaltet es fich in bem beutzutage gemeinrechtlich ublichen Untersuchungeverfahren. Indem der Richter von Amtewegen eine Unter luchung beginnt, hat er zuerft zu überlegen, ob fie zum Biele führen Rindet er, bag die Berjahrungszeit bereits abgelaufen ift, fo darf er bie Untersuchung gar nicht anfangen, bamit er fich nicht blot ftelle und ben Borwurf zuziehe, unnube Roften veranlagt zu haben, wenn ber Angeschuldigte, wie zu vermuthen ift, fich auf die Berjahrung beruft Man muß aber noch weiter geben. Selbft wenn die Untersuchung ohne Rudficht auf die eingetretene Berjahrung begonnen und bis jum Schluffe fortgeführt worden ift, muß ber urtheilende Richter die Berjahrung ber rudfichtigen. Es ift auch baruber, bag ber Richter, wegen ber ihm im

<sup>1509)</sup> Stubel a. a. D. S. 1499. Unterholzner a. a. D. S. 438. Dente a. a. D. S. 203. A. M. ift Quiftorp, Grunbs. bes peinl. Rechtts §. 870.

<sup>1510)</sup> Stubel a. a. D. S. 1502, Dente a. a. D. G. 203.

Unterfuchungsverfahren obliegenden Berpflichtung die materielle Defenfion bes Angeschuldigten zu fuhren, Die eingetretene Berjahrung berud: fichtigen muffe, auch ohne daß fich ber Ungeschulbigte barauf beruft, allgemeines Ginverftandnig 1511). Wie jeber andere Grund aber, modurch bas Criminalverfahren ausgeschloffen werben foll, muß auch bie Berjährung zuvor ihren thatsächlichen Voraussehungen nach in rechtliche Bewißheit gefest fein, ebe man ihr einige Birtfamteit beilegen fann. Da nun biefe nicht immer gleich vorliegen, es vielmehr oft einer Unterfuchung zu diefem 3mede bedarf, fo ift es auch unbedentlich, ben Ungefculbigten in die durch biefe Untersuchung erwachfenen Roften au verurtheilen 1512); benn es bangt die Berpflichtung gur Abftattung berietben in bem hier gefesten Salle mit dem durch die Berjahrung nicht getilgten Berbrechen ungertrennlich jufammen. Dem Richter murben fie nur bei volliger Entbehrlichkeit der Unterluchung ju jenem 3mede jur Laft fallen. Gelbft in criminalrechtlicher Beziehung wollen viele Eriminaliften bem Berbrechen, beffen Berfolgung und Bestrafung burch die Beriahrung ausgeschloffen ift, insofern noch Wirkungen beigelegt wiffen, als bei ber Bestimmung des Dages der Strafe eines fpateren Berbrechens auch auf bas altere, wenn auch wegen ber eingetretenen Berjahrung nicht mehr zu verfolgenbe, Rucficht genommen werben foll 1513). Dies icheint nicht gerechtfertigt werben ju tonnen, benn es wurde bas Berbrechen, beffen Beftrafung burch die Berjahrung ausgefchloffen ift, doch beftraft, wenn auch nur in einem Bulate gut Strafe eines fpateren Berbrechens, mahrend eine Bestrafung megen ber Berjahrung gang unstatthaft ift 1514); die nur einem unter mehreren Theile nehmern am Berbrechen zu Statten fommende Berjahrung bat auf Die Moglichkeit, Die übrigen gur Untersuchung gu gieben, teinen Ginfluß. Uebrigens find die Wirfungen ber Criminalverjahrung gang unabhangig von der Willfur des Berbrechers. Ein ausbrucklicher Bergicht fomobl als auch ein fillichweigender burch Ablegung eines Bekenntniffes ber Schuld bleibt, wie die Privarmilleur überhaupt, hier sowohl wie im gangen Bebiete bes Criminalproceffes durchaus unwirtfam 1815).

6) Reuere Strafgefengebungen. Alle neueren Befete

<sup>1511)</sup> Bgl. 3. B. Stubel a. a. D. S. 1422. Unterholzner a. a. D. 6. 476 fig. Dente a. a. D. S. 203.

<sup>1512)</sup> Stubel a. a. D. S. 1498. Sente a. a. D. S. 204 und andere bei bemfetben Angeführte. Unterholzner a. a. D. S. 438 will es barauf ans tommen laffen, inwiefern überhaupt ber, welcher fich eines Berbrechens verbache tig gemacht hat, auch wenn er nicht verurtheilt werben barf, jenes Berbachtes wegen gur Roftenerstattung angehalten merben moge.

<sup>1513)</sup> Berger, Electa iur. crim. p. 40. Tittmann, Handb. §. 432, 5. 381. Martin a. a. D. S. 21, R. 10. Deffter, Behrb. bes Criminalr. \$. 190, R. 3. Dente a. a. D. S. 204.

<sup>1514)</sup> Unterholgner a. a. D. G. 467. Stubel a. a. D. S. 1500. 1515) Leyser, Med. ad Pand. Sp. DXV. coroll. 1. Sente a. a. Bente a. a. D. S. 204 fig. X. M. ist Unterholzner a. a. D. S. 477. XII.

kennen bas Institut ber Eriminalverjährung. Nut in England gilt et nicht 1816). Die neueren Strafgesehbucher erkennen es burchaus an 1817). Die französische Strafprocegordnung 1818) stellt, außer der préscription de l'action publique, noch eine Berjährung, die des peines auf, so daß auch die durch Urtheile erkannten Strafen durch Ablauf einer gewissen Beit erloschen sein und nicht in Bollzug gebracht werden sollen. Diese Berjährung der erkannten Strafe ist auch in mehrere teutsche Strafgesehbucher übergegangen 1819), in andere nicht 1820). Ebenso wie es im römischen Rechte gewisse, der Berjährung ganz entzogene Berbrechen gab, sinden sich solche auch in den neuen Gesetzebungen, außer in der französischen, preußischen, badischen und hessischen. Die Bestimmungen darüber sind nicht gleichförmig 1821). In Bezug auf die Beiträume der Berjährung herrscht große Verschehenheit 1829). Auch stellen die Gesetze

1522) Rach bem Code d'instruct. crim. art. 637. verjährt die Berfolgung ber erimes in 10 Jahren, die ber delits in 3, die ber contraventions in 1 Jahre. Rach bem öfterreich. Gefest. §. 228 verjähren Berbrechen, warauf lebenslangs liche Kerterftrafe gefest ift, in 20, die mit einer Strafe vom 10 bis 20 Jahren bebrohten in 10, alle übrigen in 5 Jahren. Das preuß. Gefest. §. 46 fest die Berjährungszeit für tobeswürdige Berbrechen auf 30, für mit langerer als 10-

<sup>1516)</sup> Bohl aber in Schottlanb. Bgl. Hume, Commentar on the criminal law II. p. 133.

<sup>1817)</sup> Defterreich, Gefeth, v. 27, Mai 1882 § 223—232. Preus. Gefeth. v. 14. April 1851 §. 45—49. Baper. Gefeth. Art. 140. Sachf. Gefeth v. 13. August 1858 Art. 100—115. Burtemb, Gefeth. Art. 129. Bab. Gefeth. Art. 190. hannov. Gefeth. Art. 88. heff. Gefeth. Art. 124. Ahüring, Gefeth. Art. 71—76. Code penal art. 637. Andere Strafgefethucher, welche die Bergichung tennen, führt an Mittermaier zu Feuerbach, Lehrb. des peinl. Rechtes §. 64, R. III.

<sup>1518)</sup> Code d'instruct. crim. art. 635.

<sup>1519)</sup> Burtemb. Gefegb. Art. 129. Cachf. Gefegb. Art. 109. Bab. Gefegb. Art. 194. Braunschw. Gefegb. S. 71. Thuring. Gefegb. Art. 73. Die Bergjährung ber Strafen findet fich auch im sardinischen Code art. 144, waadtlasbischen Code art. 77.

<sup>1520) 3.</sup> B. nicht in bas offerreich. und preug. Wefesbuch.

<sup>1521)</sup> Das öfterreich. Sefesb. §. 231 nimmt mit Todesstrafe bebrohte Berbrechen von der Berjährung aus, läst jedoch, wenn 20 Jahre seit der Begehung des Berbrechens vergangen sind und die in den §§. 227, 229 angeführten Beidingungen eintreten, Minderung der Strase zu. Das sächs. Gefesb. Art. 109 erklärt für unverjährdar die mit Todesstrase und ledenslänglichem Buchtause bedrohten Berbrechen, soweit es sich von einem vollendeten solchen Berbrechen und von dessen Urheber oder einem dem Urheber gleich zu deskrasenden Anskifter handelt, sowie auch die erkannte Todes und ledenstängliche Buchtausstrase. Das thüring. Gesehb. Art. 76 schließt bei ausschließlich mit ledenslängslicher Buchtausstrase bedrohten Berbrechen sowie gegen erkannte ledenslängliche Buchtausstrase bie Werjährung aus. Da, wo in den einzelnen thüring. Staaten die Todesstrase wieder eingeführt ist, gilt dies nun auch von den mit derselben bedrohten Berbrechen sowie von der erkannten Todesstrase. Auch das hanndowelsbe. Art. 90 schließt bei Berbrechen, welche mit Todesstrase bedrohten Berbrechen kernehen, welche mit Todesstrase bedrohten Berbrechen nach Ablauf der Berjährung gest bestimmen Zürch. Gesehb. Art. 84. Sardin. Gesehb. Art. 141, 142. Thurgauer Gesehb. Art. 90.

bicher fonft noch manche Beschrantungen ber Berjahrung auf 1828). Ueber die Wirtungen ber Berjahrung bruden fich bie Gefetbucher ver-

jähriger Freiheitsstrafe bebrohte Berbrechen auf 20, für mit geringerer Freiheite: ftrafe bebrobte auf 10, für mit mehr als 3 Monaten Gefangnis bebrobte Bergeben auf b, fur andere Bergeben auf 3 Jahre, fur bie nur auf Untrag einer Privatperfon gu beftrafenden Berbrechen nach 8. 80 3 Monate. Gegen rechtetraftig erkannte Strafen sindet nach §. 49 keine Berjährung statt. Rad bem baper. Gefest. S. 140 beträgt die Berjährungszeit für mit Lod ober Buchthaus über 12 Jahre bebrohte Berbrechen 20 Jahre, bei ben mit Buchthaus bis zu 12 Jahren bedrohten 10 Jahre, bei ben mit Arbeitehaus bedrohten 5 Jahre, bei ben nur mit Gefängnis bebrobten Uebertretungen 2 Jahre. Rach bem fachf. Gefetb. Art. 110 verjährt bie Strafbarkeit ber von Amtswegen zu verfolgenden Berbrechen mit 15 Jahren, die der nur auf Antrag zu verfolgenben mit 1 Jahre. Rach Art. 115 wird bie Berjährung einer erkannten Strafe in benfelben Friften vollendet, in welcher bie Untersuchung ber That, wegen beren bie Strafe erfannt wurde. Rach bem thuring. Gefebb. Art. 71, 72 beträgt bie Berjahrungegeit für bie von Amtswegen zu verfolgenden Berbrechen 15, und bei ben gefehlich nur mit Gefängniß : ober Geloftrafe bebrobten Berbrechen 5 Jahre; fur bie nur auf Antrag eines Betheiligten zu bestrafenden Berbrechen 1 ober 8 3ahre, je nachdem ber gur Angeige Berechtigte Renntnif von ber Perfon bes Berbrechers erlangt bat ober nicht. Gleiche Beitraume gelten nach Art. 73 für bie Berjabs rung erkannter Strafen; die b Jahre gelten sowohl für von Amtewegen zu verfolgende Berbrechen, wenn blos auf Gefängnißs oder Gelbstrafe erkannt ift, als für auf Antrag eines Betheiligten zu verfolgende Berbrechen. Rach bem murtemberg. Gefesb. S. 130 verjahren bie mit Coo ober lebenslanglichem Buchthaus bebrohten Berbrechen in 20, die anderen, wo Berfahren von Amtewegen statts findet, in 10, die nur auf Rlage des Betheiligten gu verfolgenden in 2 Jahren. Rad bem hannov. Befeth, Art. 89 ift bie Berjahrungszeit für mit Rettens ober Buchthausstrafe bebrobte Berbrechen auf 20, für die mit Arbeitshaus ober Dienste entfehung bebrohten auf 10, bei anderen auf 8 Jahre gefest. Rach dem bad. Sefetb. Art. 190 verjähren Berbrechen, auf welche Sob, lebenslängliches ober 8 Jahre übersteigendes Buchthaus gefest ift, in 20, andere in 10, folde Bers brechen, welche nur auf Antlage verfolgt werben, in 2 Jahren. Das beff. Gefest. Art. 125 beftimmt bei ben mit Tob ober lebenslänglichem Buchthaus bebrobten Berbrechen 20, bei ben mit mehr als einjährigem Correctionshaus ober Buchts haus bebrohten 10, fonft 5 Jahre. Das braunfdweig. Gefetb. Art. 71, 72 bestimmt für Berbrechen mit Tob ober lebenslänglicher Rettenftrafe 20, mit zeits licher Rettenstrafe 18, mit zeitlichem Buchthaus 10, mit Zwangsarbeit ober Gefangniß nicht unter einem Sahre 5, mit 3wangsarbeit ober Gefängniß bis 1 Sahr Bahre als Berjährungszeit; für bie nicht von Amtswegen zu verfolgenden Berbrechen 1 ober 8 Jahre, je nachbem ber zur Anzeige Berechtigte Renntnif von bem Berbrechen gehabt hat ober nicht; von ben bereits erkannten Strafen verjährt zeitliche Rettenftrafe in 20 Jahren ober wenn die zu verjährende Strafe Don langerer Dauer ift, in biefem Beitraume; Buchthaus in 15, 3mangsarbeit ober Befängniß nicht unter einem Sahre in 10, biefelbe Strafe bis von 1 Jahre ober Bermeis in B Jahren. Begen mit Zod ober lebenstänglicher Kettenftrafe bebrobter Berbrechen findet, menn die Untersuchung bereits eingeleitet ober eine folde Strafe ertannt war, Berjährung nicht ftatt; doch foll nach Ablauf von 20 Jahren fatt ber Tobesftrafe lebenslängliche Rettenstrafe erkannt ober volls

1523) Rach bem öfterreich. Gefest. §. 229 tommt bie Berjährung nur bems jenigen zu ftatten, welcher von dem Berbrechen keinen Rugen mehr in Sanben, auch, soweit es die Ratur bes Berbrechens zuläßt, nach feinen Rraften Bieders erftattung geleistet, sich nicht aus ben öfterreichischen Staaten gefüchtet und

tennen bas Institut ber Criminalverjahrung. Rut in England gilt es nicht 1816). Die neueren Strafgesehücher erkennen es durchaus an 1817). Die franzosische Strafprocegordnung 1818) stellt, außer der prescription de l'action publique, noch eine Berjahrung, die des peines auf, so das auch die durch Urtheile erkannten Strafen durch Ablauf einer gewissen Beit erloschen sein und nicht in Bollzug gebracht werden sollen. Diese Berjahrung der erkannten Strafe ist auch in mehrere teutsche Strafgesehücher übergegangen 1819), in andere nicht 1820). Ebenso wie es im römischen Rechte gewisse, der Berjahrung ganz entzogene Berbrechen gab, sinden sich solche auch in den neuen Gesegebungen, außer in der französischen, preußischen, babischen und hessischen. Die Bestimmungen darüber sind nicht gleichsormig 1821). In Bezug auf die Zeitraume der Berjahrung herrscht große Berschiedenheit 1828). Auch stellen die Geses

1522) Rach bem Code d'instruct. crim. art. 687. verjährt bie Berfolgung ber crimes in 10 Jahren, bie ber delits in 3, bie ber contraventions in 1 Jahren Rach bem öfferreich. Gefest. §. 228 verjähren Berbrechen, worauf lebenstangt liche Kerterstrafe geseht ift, in 20, bie mit einer Strafe von 10 bis 20 Jahren bebrohten in 10, alle übrigen in 5 Jahren. Das preuß. Gefetb. §. 46 fest die Berjährungszeit für tobeswürdige Berbrechen auf 30, für mit langerer als 10.

<sup>&#</sup>x27;1516) Bohl aber in Schottland. Bgl. Hume, Commentar on the criminal law II. p. 133.

<sup>1817)</sup> Defterreich, Gefest, v. 27. Mai 1852 §. 223—232. Preuß. Gefest. v. 14. April 1851 §. 45—49. Baper. Gefest. Art. 140. Sachf. Gefest. v. 13. August 1868 Art. 100—115. Würtemb. Gefest. Art. 120. Bat. Gefest. Art. 190. hannov. Gefest. Art. 88. hess. Gefest. Art. 124. Ahüring. Gefest. Art. 71—76. Code penal art. 637. Andere Strafgesestücher, welche die Berjährung kennen, führt an Mittermaier zu Feuerbach, Lehrb. des peinl. Rechtes §. 64, R. III.

<sup>1518)</sup> Code d'instruct. crim, art. 635.

<sup>1519)</sup> Burtemb. Gefeth. Art. 129. Sachf. Gefeth. Art. 109. Bab. Gefeth. Art. 194. Braunschw. Gefeth. §. 71. Thuring. Gefeth. Art. 73. Die Bergjährung ber Strafen finbet fich auch im sarbinischen Code art. 144, waadtlasbischen Code art. 77.

<sup>1520) 3.</sup> B. nicht in bas offerreich. und preuß. Befegbuch.

<sup>1521)</sup> Das öfterreich. Sefesb. §. 231 nimmt mit Tobesftrase bebrohte Berbrechen von ber Berjährung aus, läst jedoch, wenn 20 Jahre seit der Begehung bes Berbrechens vergangen sind und die in den §§. 227, 229 angeführten Bedingungen eintreten, Minderung der Strase zu. Das sächs. Geseb. Art. 109 erklärt für unverjährder die mit Todesstrase und ledenslänglichen Buchtenden bedrohten Berbrechen, soweit es sich von einem vollendeten solchen Berbrechen und von dessen Urheber oder einem dem Urheber gleich zu bestrassenden fürster handelt, sowie auch die erkannte Todess und ledenslängliche Zuchthausstrase. Das thüring. Geseb. Art. 76 schließt bei ausschließlich mit ledenslänglicher Zuchthausstrase bedrohten Berbrechen sowie gegen erkannte ledenslängliche Zuchthausstrase die Berjährung aus. Da, wo in den einzelnen thüring. Staaten die Todesstrase wieder eingeführt ist, gilt dies nun auch von den mit derselben bedrohten Berbrechen sowie von der erkannten Todesstrase debroht sind, die Berjährung aus. Minderung der Strase dei mit Todesstrase bedroht sind, die Berjährung aus. Minderung der Strase dei mit Todesstrase bedrohten Berbrechen nach Ablauf der Berjährungszelt bestimmen Zuchen. Geseb. Art. 84. Sardin. Geseb. Art. 141, 142. Thurgauer Geseh. Art. 90.

bucher fonft noch manche Beschränkungen der Berjährung auf 1821). Ueber die Wirkungen der Berjährung drücken fich die Gesethucher ver-

jähriger Freiheitsstrafe bebrohte Berbrechen auf 20, für mit geringerer Freiheitsstrafe bedrohte auf 10, für mit mehr als 3 Monaten Gefängnis bedrohte Bers geben auf 5, fur andere Bergeben auf 3 Jahre, für bie nur auf Antrag einer Privatperfon gu beftrafenden Berbrechen nach §. 50 3 Monate. Gegen rechtse traftig ertannte Strafen findet nach S. 49 teine Berjährung fatt. Rad bem baper. Gefesb. S. 140 beträgt bie Berjährungszeit für mit Tob ober Buchthaus uber 12 Sahre bebrohte Berbrechen 20 Jahre, bei ben mit Buchthaus bie gu 12 Jahren bedrohten 10 Jahre, bei ben mit Arbeitehaus bebrohten 5 Jahre, bei ben nur mit Gefängnis bebrohten Uebertretungen 2 Jahre, Rach bem fachf. Gefetb. Art. 110 verjährt bie Strafbarteit ber von Amtewegen zu verfolgenben Berbrechen mit 15 Jahren, bie ber nur auf Antrag gu verfolgenben mit 1 Jahre. Rach Art. 115 wird bie Berjährung einer ertannten Strafe in benfelben Friften vollendet, in welcher die Untersuchung ber That, wegen beren bie Strafe ertannt wurde. Rach bem thuring. Gefesb. Art. 71, 72 beträgt bie Berjährungezeit für bie von Amtemegen ju verfolgenben Berbrechen 15, und bei ben gefehlich nur mit Gefängnis . ober Gelbftrafe bebrohten Berbrechen 5 Jahre; fur bie nur auf Antrag eines Betheiligten zu bestrafenden Berbrechen 1 ober 8 3hre, je nachdem ber gur Anzeige Berechtigte Renntnif von der Perfon bes Berbrechers erlangt hat ober nicht. Gleiche Beitraume gelten nach Art. 73 für bie Berjahrung erkannter Strafen; die 5 Jahre gelten fowohl für von Amtewegen zu verfolgende Berbrechen, wenn blos auf Gefangnis ober Gelbftrafe ertannt ift, als für auf Antrag eines Betheiligten zu verfolgende Berbrechen. Nach dem wür: temberg. Gefesb. S. 130 verjähren ble mit Lod ober lebenslänglichem Buchthaus bedrohten Berbrechen in 20, die anderen, wo Berfahren von Amtewegen fattfindet, in 10, bie nur auf Rlage des Betheiligten zu verfolgenben in 2 Jahren. Rad bem hannov. Befegb. Art. 89 ift bie Berjahrungezeit für mit Retten: ober Budthausftrafe bebrobte Berbrechen auf 20, für die mit Arbeitshaus ober Dienftentfehung bebrohten auf 10, bei anderen auf 5 Jahre gefett. Rach bem bab. Sciebb. Art. 190 verjähren Berbrechen, auf welche Zob, lebenslängliches ober 8 Jahre aberfteigendes Buchthaus gefest ift, in 20, andere in 10, folde Bers breden, welche nur auf Untlage verfolgt werben, in 2 Jahren. Das beff. Gefest. Art. 126 beftimmt bei ben mit Tob ober lebenslänglichem Buchthaus bebrohten Berbrechen 20, bei den mit mehr als einjährigem Correctionshaus ober Buchts baus bebrohten 10, fonft 5 Jahre. Das braunfdweig. Gefetb. Art. 71, 72 befimmt für Berbrechen mit Tob ober lebenslänglicher Rettenftrafe 20, mit gette lider Rettenftrafe 15, mit zeitlichem Buchthaus 10, mit 3wangsarbeit ober Gefangnis nicht unter einem Jahre 5, mit 3wangearbeit ober Gefängnis bis 1 Sahr Mabre als Berjahrungegeit; fur bie nicht von Amtewegen gu verfolgenden Bribrechen 1 ober b Jahre, je nachbem ber zur Anzeige Berechtigte Renntnis bon bem Berbrechen gehabt hat ober nicht; von ben bereits erkannten Strafen berjährt zeitliche Rettenstrafe in 20 Jahren ober wenn bie zu verjährende Strafe bon langerer Dauer ift, in biefem Beitraume; Budthaus in 18, 3mangsarbeit ober Befängniß nicht unter einem Jahre in 10, biefelbe Strafe bis von 1 Jahre der Berweis in 5 Jahren. Begen mit Zob ober lebenslänglicher Kettenftrafe bebrobter Berbrechen findet, menn bie Untersuchung bereits eingeleitet ober eine lolde Strafe erkannt war, Berjährung nicht ftatt; doch foll nach Ablauf von 20 Jahren ftatt ber Tobesfirafe lebenstängliche Kettenstrafe erkannt ober volls

1523) Rach bem öfterreich. Gefest. §. 229 tommt bie Berjahrung nur bems imigen ju ftatten, welcher von bem Berbrechen keinen Rugen mehr in Sanben, auch, soweit es die Ratur bes Berbrechens zuläßt, nach feinen Kraften Biebersethattung geleistet, fich nicht aus ben öfterreichischen Staaten geftüchtet und

Digitized by Google

schieden aus. Die hauptansicht ift, bag bie Strafbarkeit der That er lischt sowie wenn bereits erkannte Strafen in Frage sind, gegen welche die Berjährung nach einigen Gesehdüchern stattsindet, daß die Berjährung gegen beren Bollziehung schütt. Ueber den Anfangspunkt der Berjährung drücken sich die Gesethücher verschieden aus 1824). Hinschilich des Schluspunktes enthalten mehrere Gesehdücher die Bestimmung, daß die Berjährung mit dem Anfange des letten Tages des gesehlichen Beitraumes als vollendet gilt 1825). Ueber die Unterbrechung der Ber

während der Berjahrungszeit tein Berbrechen mehr begangen hat. Rach bem preuß. Gefeth. §. 47 tommt bem, welcher nach begonnener Untersuchung, die aber nicht zur rechtsträftigen Berurtheilung geführt hat, geflüchtet ift, die sonft von ber letten gerichtlichen handlung an beginnende neue Berjährung nicht zu staten. Das hanndr. Gefeth. Art. 88 gestattet teine Berjährung, wenn sich der Berbrecher stücktete. Rach dem sächl. Gefeth. Art. 118 läuft die Berjährung gegen bereits erkannte Strafen, wenn sich der Berurtheilte der Strafvollstreckung burch die Flucht entgogen hat, nicht, so lange er nicht vor Gericht sich stellt oder gestellt wird.

bereits erkannte Strafen, wenn fich ber Berurtheilte ber Strafvollftredung burch bie Flucht entgogen hat, nicht, so lange er nicht vor Gericht fich stellt ober geftellt wirb. 4

1824) Das öfterreich. Gesehb. §. 227 läßt bie Berjährung vom Beitpunkte bes begangenen Berbrechens beginnen, ebenso bas preuß. Gesehb. §. 46 bei von Amtewegen zu verfolgenden Berbrechen. Das fächs. Gesehb. Art. 111, 112

batirt fie bei von Umtewegen gu verfolgenden Berbrechen von bem Sage, an welchem ber Thater die That beendigt hat, ohne Unterschied, ob überhaupt und ob an biefem oder an einem fpateren Tage ber nach dem Gefige gur Annahmt ber Bollenbung ber That nothige Erfolg ber Banblung eingetreten ift; bei fort gefetten Berbrechen von ber letten ftrafbaren Sandlung, bei fortbauernden von bem Aufhoren berfelben, bei ber Bigamie insbesonbre von der Auflofung ber früheren ober fpateren Che ober von der volligen Aufgebung bes verbrecherifden Cheverhaltniffes an. Das murtemberg, Gefesb. Art. 132 bezeichnet als Anfangs: puntt ber Berjahrung ebenfalls ben Augenblid ber beenbigten Shat, bas beff. Gefetb. S. 124 ben Tag ber Berübung, bas hannov. Gefetb. Art. 88 ben Augens blid ber begonnenen That, bas bab. Gefenb. S. 191 bei vollendetem Berbrechen ben Augenblid, wo daffelbe als vollendet gilt, bei versuchten Berbrechen den Augenblick ber Beenbigung ber letten Berfuchshandlung, bas thuring. Gefitb. Art. 71 bei von Amtewegen zu verfolgenben Berbrechen ben Augenblick, wo bie verbrecherische That vollbracht, eine Bersuchshandlung beendigt und bei forts gefehten Berbrechen bie lette verbrecherifche Sanblung vollbracht murbe; bas braunfdweig. Gefest. §. 72 bei von Amtewegen zu verfolgenden Berbrechen ben Augenblick, in welchem bas Berbrechen vollbracht ober bie Berfuchshanblugg beenbigt ift, bei fortbauernben Berbrechen ben Zeitpunkt ihres Aufhörens. Bas bie nur auf Antrag eines Betheiligten zu verfolgenben Berbrechen betrifft, fo batirt bas preuß. Gefeth. §. 50 bie Berjahrung von ber Beit, zu welcher ber zum Antrage Brechtigte Kenntnig von bem gegen ihn begangenen Berbrechen und von ber Perfon des Thaters erhalten hat, ebenfo das fachi. Gefegb. Art. 111. Damit ftimmt hinfichtlich ber einjährigen Berjahrung bas braunfchutig. Gefet. Art. 72 und bas thuring. Gefetb. Art. 72 überein, mabrend die biabrige Ber jahrung ohne Rudficht auf ben Umftand, ob ber gum Antrage Berechtigte Rennt nif erhalten hat ober nicht, läuft. Das bab. Gefetb. Art. 190 batirt bie Ber jahrung von zwei Jahren von der That oder von ber bem Betheiligten erft fpater gewordenen Renntnis, bie von 10 Jahren vom Lage ber Berubung ohne Rud ficht, ob ber Betheiligte Renntnif hatte ober nicht.

1525) Cachf. Gefebb. Art. 113. Thuring. Gefebb. Art. 78. Braunfom.

Befest. Art. 72.

jabrung find bie Bestimmungen ausführlich 1536). Dag von ber letten gerichtlichen Sandlung an die Berjahrung von neuem beginnen fonne, ift in mehreren Befehgebungen anerkannt 1527). heimbach sen.

Bericollenheit 1). Der naturlichen Rechtsfähigkeit bes Deniden wird burch ben Tob ein Enbe gemacht. 3ft nun auch bei bem Tobe eines Menfchen nicht in dem Mage wie bei der Geburt eine genauere Seftstellung feiner Elemente nothig, fo erregt boch im einzelnen Falle ber Beweis, bag und mann ber Tob eingetreten ift, nicht geringe Sowierigkeiten, und es ift ber Erfolg eines folchen Beweifes um fo bebeutfamer, je mehr und wichtigere Rechteverhaltniffe burch ben Tob eines Menfchen fur Dritte entstehen und hierdurch bedingt find.

Die Erfahrung lehrt, bag jene Schwierigkeiten, ben Tob eines Menfchen und ben Beitpunkt, mann biefer erfolgt ift, burch bie gewohnlichen Beweismittel darzuthun, im einzelnen Kalle rach Lage der Um: ftanbe fo groß und unüberfteiglich fein tonnen und daß bie Erlangung eines gunftigen Ausfalles oft außer bem Bereiche ber Doglichfeit liegt. 3mar finden fich in diefer Beziehung fur gewiffe galle ichon im romifchen Rechte einige Normen, burch welche einzelne zweifelhafte Fragen burch Aufstellung von Prasumtionen entschieden worden find. So foll bann, . wenn von zwei Denschen gewiß ift, nicht nur, daß fie überhaupt verforben find, fonbern auch, bag ihr Tod an einem und bemfelben Tage eingetreten ift, es gber immer noch ungewiß ift, welcher fruher und welcher fpater verftorben fei, im allgemeinen angenommen werben, daß beibe in einem und bemfelben Augenblide umgefommen feien 2), wos

<sup>1526)</sup> Bergl. bfterreich. Gefest. S. 227. Preus. Gefest. S. 48. Sachf. Cefest. Art. 114. Burtemb. Gefest. Art. 132. Thuring. Gefest. Art. 71, 72. Bab. Gefesb. Art, 192, 193. Deff. Gefesb. Art. 127. Braunfdweig, Gefest. Art. 72.

<sup>1527)</sup> Preuf. Gefetb. S. 47. Gadf. Gefetb. Art. 114. Bartemb. Gefetb. Art. 132. Bab. Gefest. Art. 193. Deff. Gefest. S. 127. Thuring, Gefest. Art. 71. Braunfdw. Gefebb. Art. 72.

<sup>1)</sup> Literatur: Hartmann Pistor. observ. Carpzov, iurisprud. for. P. III. const. 15. dei. 67. Glück, Comment. zu b. Pand. 28b. VII, S. 494 fig. und Bb. XXXIII, S. 266 fig. u. die bas. Citirten. Pfeiffer, prakt. Ausführ. Bb. II, Abh. V, S. 236 fig. u. Bb. IV, Abh. XI, S. 352 fig. Kraut, die Borsmunfchaft nach ben Grundsahen bes teutschen Rechtes Bb. II, S. 218 fig. Mitterm afer, Grunds. bes gem. teutschen Private. (7. Ausg. 1847) S. 147. 429. Sillebrand, Behrb. bes heut. gem. teutschen Privatr. (Bripgig 1849) 6. 55, 567. Ruborff, bas Recht ber Bormunbichaft (Berlin 1832) Bb. I, Bluntichli, teutsches Privatrecht (Munchen 1853) §. 17, 183. Gengler, Lehrb. bes teutichen Privatr. (Erlangen 1854) 6. 70 fig. Gerber, Softem bes teutschen Privatr. §. 34, 247. Beseleter, Sps. bes gem. t. Privatr. (Leitzig 1847 fig.) Bb. I. S. 305. Bb. II, S. 481 fig. Renaub, Lehrb. des gem teutschen Privatr. Bb. I. (Pforzheim 1848) S. 140 fig. Bruns, in ben Jabrb. s. gem. teutsches Recht 1887 Bb. 1, heft 1, S. 90 fig.

2) L. 9. §. 1. 3. 4. L. 16. 17. 18. D. de red. dub. (34. 5.) L. 34. D. ad Sct. Trebellian. (36. 1.) L. 32. §. 14. D. de don. int. vir. et uxor. (24. 1.)

L. 26. D. de mort. c. don. (39. 6.)

von jeboch eine Ausnahme far ben gemeinschaftlichen gewaltfamen Tob eines Rindes mit feinem Bater ober feiner Mutter babin beftebt, baff, wenn hier bas Rind unmunbig, beffen fruberer Zob, wenn es aber munbig gemefen, beffen fpaterer Tob vermuthet werden foll 3). Allein es leuchtet ein, bag biefe einzelnen Entscheibungen bes romifchen Rechtes nicht ausreichen fur ben Sall, wo nicht blos über die-Beit bes Eintrittes des Todes an fich, fondern überhaupt über bas Leben und ben Tob eines Menichen eine Gewißheit nicht vorhanden und daber es aberhaupt zweifelhaft ift, ob Jemand noch lebe ober verftorben fels wie bies namentlich bann hervortritt, wo Jemand langere Beit hindurch ohne fichere Radricht von fich gegeben zu haben ober zu geben, von feinem früheren Bohnorte abmefend gemefen ift, fo bag über feinen Aufenthalt und überhaupt über fein Leben nichts mehr befannt ift. Es tonnen hierbet die Umftande in einer Beife vorliegen, daß man nach aller menfchlichen Ginficht mit ber bochften Babriceinlichkeit eine Derfon als verftorben betrachten tann, welche bennoch, ba bierfur die erforberlichen juriftifchen Beweise mangeln, ale lebend fortgelten muß 4), fo baß folges weife biejenigen Rechteberhaltniffe, welche nach bem Tobe einer fefteren Regelung und Anordnung bedurfen, auf unbestimmte Beit bin in einem fcmantenden und unentichiebenen Buftanbe bleiben. In biefer Richtung abhelfend hat fich burch teutsches Gewohnheiterecht 5) bas Inftitut ber Bericollenbeit ausgebilbet, unter welchem letteren man eben bie eine langere Beit hindurd ununterbrochene Nadrictslofigfeit über bie Erifteng eines Abmefenden gu verfteben hat.

I. Was ihre Boraussehungen anbelangt, so muß die Abwesenheit von dem Wohnorte solange gedauert haben, daß der erfolgte Tod als wahrscheinlich angesehen werden kann. Man ging hierbei wohl von der Meinung aus, daß ein Abwesender wohl das Bedürfnis selbst

<sup>3)</sup> Diese eben etwähnte Ausnahme erleibet aber wiederum folgende Besschänkungen: a) wenn ein Freigelassener zugleich mit seinem Sohne umkommt, so wird hier, nach der allgemeineren Regel, gleichzeitiger Tod vermuthet, so daß in kelnem Falle das Ueberleben des Sohnes vermuthet werden soll, wovon der Grund in einer Begünftigung des Patrons zu suchen ift, deffen Erbansprücke durch ben erweislich überlebenden Sohn beschränkt werden würden; b) das Rämlichesse in dem Fall eintreten, wenn ein Testator seinem Erben ein Fidescommis unter Bedingung auferlegt, si sine liberis decesserit. Rommt dieser Erbe zugleich mit seinem Sohne durch Schissend um, so soll, selbst wenn der Sohn bereits mündig war, gleichzeitiger Tod angenommen werden, so daß also gefolgert wird, der Sohn habe den Bater nicht überlebt und es müsse folglich das Fideicommis ohne weiteres ausgezahlt werden, well bessen Bedingung (der Tod ahne überzlebende Kinder) insolge jener Präsumtion eingetreten ist. Siehe L. 9. §. 2. D. de red. dub. (34. 5.) L. 17. §. 7. D. ad SC. Trebellian. (36. 1.) Wüß s. Len bruch, im Archiv s. einst. Praris Bb. IV, Nr. 27. Bangerow, Pand. §. 33.

<sup>4)</sup> Renfcber, würtemberg. Privatr. §. 156. Gerber a. a. D. §. 55. Seuffert, Blatter f. Rechtsanwend. Jahrg. XIX, S. 29 fig.

<sup>5)</sup> Rraut a. a. D. S. 221 fig. Gengler, Behrb. bes teutschen Privatr. G. 71 fig.

ŧ

ertennen ober fahlen muffe, ben Seinigen ober ber Obrigteit bei langerer Abwefenheit von seinem Leben und Aufenthalte von Zeit zu Zeit Nachricht in geben, und dag das langere Ausbleiben dieser Nachrichtsertheilungen die Bermuthung des Ablebens zu erwecken geeignet sei. Ueber den Umsfang des Zeitraums, während bessen der Abwesenbe eine Nachricht von sich gegeben hat, hat sich eine allgemeine Norm nicht gebildet bis woht aber sinden sich beren häusig in den Particulargesetzgebungen in, welche hieraber unter fich mehr oder weniger abweichen.

II. Folgen ber Berichollenheit. 1) Guterpflege fur ben Abwesenden 3). Schon, nach dem romischen Rechte hatte bie Abwesen= beit eines Menfchen, fobald diefer einen Bevollmachtigten nicht gurud: gelaffen hatte, die Folge, bag fur ihn auf Untrag feiner Glaubiger ober feiner Erben oder berjenigen, welche aus anderen Grunden ein Intereffe hatten, von der Dbrigkeit eine cura absentis angeordnet murbe 9). Die Babl diefes Curators hing hier lediglich von bem Ermeffen ber Dbrigfeit ab, mobei perfonliche Sabigfeit bes ju beftellenden Pflegers eine hauptrudficht mar und fein mußte. Diefe cura absentis mar ubrigens feine administratio, fonbern eine blofe custodia 10), fo bag bem Bormunbe, was icon aus bem 3mede feiner Beftellung zu entnehmen ift, nicht eine Bertretung bes Abmefenden in Betreff feiner Bermogenerechte juffeht, fondern feine Thatigeeit fich lediglich auf erhalten be Dagugeln in Ansehung ber eines einstweiligen Schupes bedurftigen Bermogensgegenftanbe befchrantt und beshalb bem Curator einer ruhenben Etbschaft (hereditas iacens) gleichzustellen ist 11).

In Teutschland nahm die Bormundschaft über Berschollene eine eigenthumliche Ausbildung, beren Spuren fich schon frühzeitig zeigen und das Gewohnheitsrecht als Quelle der Entstehung dieses Inflitutes erblicken läßt 12), so daß es hiernach gewiß nicht gerechtfertigt

<sup>6)</sup> Man hat hier wohl ben Zeitraum von 30 Jahren als gemeinrechtlich frügesetzt annehmen wollen, s. z. B. Eubwig, in bem gelehrten Anzeiger Ah. II, St. 214, S. 928, allein ohne Grund.

<sup>7)</sup> S. die bei Mittermaier a. a. D. S. 147 u. R. 8 u. bei Gengler a. a. D. S. 14, S. 69 citirten, u. S. 73. Kraut a. a. D. S. 244 fig.

<sup>8)</sup> Siehe bie Literatur bei Glad, Comm. Bb. 33, G. 260, R. 19 und oben i. A.

<sup>9)</sup> L. 15. pr. D. ex quib. caus. mai. (4, 6.) L. 6. §. 4. D. de tut. (26. 1.) L. 6. §. 2. D. quib. ex caus. in poss. (42. 4.) L. 22. §. 1. D. de reb. auctor. ind....

<sup>10)</sup> Arg. L. 48. D. de administr. et pen. tut. (26. 7.) Glück, Comment. 38. 33, S. 262. Pfeiffer a. a. D. IV, S. 353, S. 2, 3.

<sup>11)</sup> L. 8. D. quib. ex caus. in poss. (42. 4.) L. 1. §. 4. D. de munerib. (62. 4.) Zimmern, Gefch. bes rom. Privatr. Bb. I, Abth. 2, §. 238. Bb. III, §. 84. Seuffert, Panbettenr. Bb. III, §. 514. Ruborff, das Recht ber Bormunbichaft Bb. I, S. 146 fig. Puchta, Panb. §. 330. Pfeiffer a. a. D. Bb. IV. S. 388.

<sup>12)</sup> Coslar. Stat. S. 14, 3. 19 fig. Ragbeburg. Sch. u. A. B b'me, VI, S. 91, Rr. 3, abgebruckt bei Kraut a. a. D. S. 222 fig. und biefen felbft

erscheint, wenn g. B. Mittermaier 18) und Pfeiffer 14) bem Imfitute eine blos particularrechtliche Bedeutung beigulegen geneigt find.

Das altere teutsche Recht hatte ben Grundsas, daß ein Abwesender bis zu seiner Ruckehr als tobt angesehen und demgemäß sein Bermögen als Erbschaft behandelt werde 18). Diese Abwesenheit muß jedoch die Merkmale der Berschollenheit haben, und es erklaren sich daraus die einzelnen Wirkungen dieser Bormundschaft, deren Bestellung übrigens nach den Particularrechten öfters ein Berfahren voraussest, nach welchem der Abwesende unter der Androhung in Betreff seines Bermögens für verschollen erklart zu werden, durch Edictalien vorgeladen und, falls er innerhalb der festgesesten Frist nicht erscheint oder einen gehörigen Bevollmächtigten nicht stellt, er förmlich für verschollen anerkannt und sein Bermögen seinen nächsten Erben ausgeantwortet wird 16).

a. a. D. G. 221 fig. S. auch Pingizer, quaest. saxon. (Lips. 1607. 4.) qu. 5. nr. 13. Carpzov, iurispr. for. P. III. const. 15. def. 48. n. 2. 3. Eiusdem respons. Lib. V. resp. 83. nr. 3. Brunnemann, comment. in Pand. Lib. 42. Tit. 7. L. 2. not. 16. Schorch, medit. de curator. Lips. et Frcf. 1761. Ruborff a. a. D. 6, R. 1. Glúct, Comm. Bb. 33, S. 265. Hilbebrash, Lehrb. bes heut. gem. teutschen Privatr. (Lefpzig 1849) §. 181.

<sup>13)</sup> X. a. D. S. 429.

<sup>14)</sup> A. a. D. Bb. II, S. 239; f. auch Befeler, teutsches Privatr. 28.11, §. 148, S. 482 fig. hinter Rote 5.

<sup>15)</sup> Beugniffe aus ben alteren Rechten finben fich foon in LL, Liutprundi Longobard. Reg. 18. (3. 4.): Si quis ad negotium peragendum vel pro qualicumque artificio intra provinciam vel extra ambulaverit, et intra tres annos regressus non fueril, et forsitan infirmitas ei emerserit, faciat scire iudici per missum suum. Nam si hoc distulerit mandare, et filios reliquerit, habeant res ipsius in suo iure. Et cuicunque filii transacto constituto cautiones vel venditiones, aut qualescunque obligationes de rebus patris fecerint, stabiles permaneant, et delicta patris et tua persolvant. Et si ipse postea reversus suerit, iubemus, ut nec ac suis siliis recipiatur, nec res suas in potestate habeat. Quod si filii ipsius sine notitia et iussione Regis eum recolligere praesumpserit, omnes res ipsorum et patris substantis ad curtem Regis revolvantur. Et si filios non habuerit aut filias, sed fratres, ipsi res eius habeant. Et si nec fratres habuerit, habeant proximi parentes. Et si nec proximi parentes inventi fuerint, qui legibus succedere possint, post praedictos tres annos curtis Regia succedat. Auch Lübeder Oberstadtbuch : Inserticion vom 3. 1873, bei Pauli, Abhandl. aus bem Lüb. Recht Ah. 3, S. 133: Notandam quod ad Godscalcum Constantini per mortem fratris sui Iohannis Constantini hereditarie devoluta est domus pridem eiusdem Iohannis, quam — Constantinus Constantini, frater suus — cedens eidem Godscalco fratri suo soli — coram consilio resignavit. Et quia dictus Iohannes Constantini credebatur esse mortuus, caverunt et Consilio promiserunt dicti fratres Godscalcus et Constantinus, ut si adhuc vireret et bona sua repeteret, deberet sibi predicta domus libere reddi sic uti sibi fuerat asscripta anno LXIII. Trin.

<sup>16)</sup> C. Cod. Maxim. Bav. civ. I. 7. §. 39. Bremer Berothnung wegen ber Berichollenen v. 28. Juni 1826. Kurf. Bormunbschaftsorbn. Cap. 25, §. 3. Stud., Comm. 186. 33, S. 301 fig. Claproth, summar. Processe §. 223, S. 308 u. Qu iftorp, rechtl. Bemerk. Th. I, Bem. XVI, C. 76 fig. Kraut, a. a. D. S. 244. Ift einmal burch bas Gefet bas Mittel ber Ebictallabung als Mittel zur Feststellung der Verschollinheit vorgeschrieben, so kann man auch nicht mit Quiftorp a. a. D. C. 78 u. Glud a. a. D. es für genügend erachten,

Heber bis Giganthumlichkeiten biefer teutscheechelichen Bormunds

fchaft ift folgendes hervorzuheben:

1) Das rechtliche Rundament diefer Bormundichaft über bas Bermogen bes Berichollenen besteht in bem prafumtiven Erbrechte und bem eigenen Intereffe, welches biejenigen, benen jenes guftebt, bei ber Erhaltung bes von bem Berfchollenen gurudgelaffenen und fobalb ber Tob nachgewiesen ift ober nach Borfchrift ber Gefete ale eingetreten angenommen werben barf, ihnen erblich gufallenden Bermogens haben 17). hierdurch und bag biefe teutschrechtliche Curatel jur Giches rung eventueller Erbanfpruche bienen foll, unterscheibet fie fich mefentlich von ber romischrechtlichen cura absontis, bei welcher jenes eigene Intereffe bes Bormundes ganglich mangelt 18). Dag nur berjenige, welcher nachweisbar gerabe ber nachfte Erbe ju bem Bermogen bes Ber: ftorbenen ift, gur Bormunbichaft berechtigt fei, ift nicht erforderlich, fofern er nicht mit einem Underen, welcher ein naberes Erbrecht dar: authun vermag, collibirte, und fofern er überhaupt feine Blutevermandt= fchaft nachweisen tann 19). Zus bem angegebenen Grundfage, wonach der Berschollene als todt angesehen werben foll, ergiebt fich auch bie Qualificirung ber Befugniffe bes Bormundes binfichtlich bes feiner Dbhut anvertrauten Bermogens bes Berichollenen. Rach ber Auffaffung des alteren teutiden Rechtes tann ber Befit biefes Bermogens von Seiten des Bormundes ale Erben nur eine successio anticipata, nicht aber successio conditionata fein, ba ber Erbe bas Bermogen bes Berschollenen so lange und zwar ale mabrer Erbe besag, bie jene Reso: lutivbedingung eintrat, daß namlich binnen bes Zeitraums, innerhalb

wenn biejenigen, welche als nachfte Prajumtiverben bas nachfte Recht auf bie Uebernahme ber Curatel haben, burch beglaubigte Rachrichten barzuthun im Stanbe fein follten, bag fie fich alle Mube gegeben haben, ben Aufenthalt bes langere Zeit hindurch Abwesenben auszukunbschaften, biese ihre Bemühungen auszukunbschaften, biese ihre Bemühungen aber erfolglos gewesen finb. — Bistweilen ift nach Particularrechten ein gewisser Beitraum nach bem Eingange ber letten Rachrichten von bem Berschollenen ers fordert.

<sup>17)</sup> Pfeisser a. a. D. Bb. II, S. 240 fig. Kraut a. a. D. S. 218 fig. Gerber a. a. D. Bb. II, Ş. 247. Mittermaier a. a. D. Ş. 249. Hillesbrand a. a. D.

<sup>18)</sup> Carpzov, jurisprud. for. P. III. c. 15. def. 48. Hellfeld, jurisprud. for. §. 1397.

<sup>19)</sup> Kraut a. a. D. S. 223 fig. Dagegen ift, ba ber Bormund als nachs fter Erbe das Bermögen des Berschollenen gewissermaßen als eigenet, im eigenen Interesse besität und bezüglich benutt, die personliche Fähigkeit des Bormundes nicht erforderlich, vielmehr gelangt der nächtte Erbe zur Uebernahme dieser Bormundschaft ohne Racksicht auf Geschlecht oder sonstige Eigenschaften. Welden sich mehrere gleichnahe Erben, so sind dieselten zugleich zu bestellen. Ein schon bestellter Dativeurator nuß deher, selbst wenn er etwa ein Berwandter des Bersschollenen wäre, einem erweislich näheren PrasumtivsErben weichen, ohne daß irgend ein anderer Srund als der des näheren prasumtiven Erbrechtes des lesteren anzusühren ist. Pfeisser a. a. D. II, S. 243 fig., 244. Krauta. a. D. S. 242. Rudorff, Recht der Bormundsch. Bb. I, S. 150.

beffen ber Berichollene fein Bermogen gurudverlangen tounte b), ber Abwesende entweder gurudlehrte ober Jemand ein naberes Erbrecht bar-Diernach mußte diefes Bermogen, wenn beffen Inhaber flirbt, auf feinen nachften Inteftaterben mit ber namlichen Refolutivbedingung übergeben, unter welcher er feibst es befag 21), also nicht auf bie alsbann nachften Erben bes Abmefenden. Ebenfo folgt baraus weiter, bag ber Bormund, weil er bas Bermogen bes Abwefenben als fein eigenes und nicht ale ein frembes inne hat, die Fruchte beffelben fo lange als er es nach bem Borftehenben nicht wieber berauszugeben hat, fur fich ju gieben berechtigt war 22), und zwat ohne baf er ale verbunden angesehen werden tonnte, bann wenn ber Berichollene binnen ber bestimmten Frift wieberteb: ren follte, die in ber 3mifchenzeit gezogenen Aruchte wieber berauszugeben ober ju erfegen 23). Diefer Grundfat findet feine Unwendung bei allen Fruchten, welche ber Bormund mabrend ber Beit, wo er fich in bem Befige bes Bermogens bes Berichollenen befant, gezogen hat, und zwar mit ber burch bas teutsche Recht gezogenen Daggabe, wornach als gejogene Früchte auch alle biejenigen gelten, für welche, vor ber Rlag: anftellung, bie gur Fruchterzeugung nothigen Arbeiten vollenbet worden find, indem fle bann als verdientes' Sut gelten 24).

Die foeben bezeichnete Auffaffung des teutschen Rechtes hat jedoch burch die Einführung des romischen Rechtes einer anderen, wesentlich davon verschiedenen, weichen muffen. Das romische Recht hat den Grundssah: viventis nulla est hereditas, wornach folange, als der Tod einer Person nicht nachgewiesen ift, von einer Beerbung berfelben nicht ge-

<sup>20)</sup> Rad Sachsenrecht mußte ein Abwesender binnen 30 Jahren Jahr und Lag mit seinen Ansprüchen auftreten, wenn er fie nicht durch Berjährung vertiteren wollte. Sächs Diftinet. bei Pohlmann, II, 1, 18 a. E. Berm. Sachs senso, I, 34, 1. Kraut a. a. D. S. 227.

<sup>21)</sup> Krauta. a. D. S. 228. 22) Krauta. a. D. S. 228.

<sup>23)</sup> Es tommen hier die Grunbiage in Betracht, welche bas teutiche Recht fiber die Berbinblichteit bes Besigers im guten Glauben zur herausgabe ber aus einer von ihm mit ber Eigenthumsklage abgeforberten Sache gezogenen Früchte aufstellt. hiernach tann berjenige, welcher aus einem rechtlichen Grunde die Gewere eines Gutes, und zwar ohne Unwendung wiberrachtlicher Gewalt, etrabelten hat, bann, wenn ihm baffelbe später abgestritten wird, nicht gewungen werben, bas, was er aus bemselben gewonnen hat, zurüczugeben ober es zu errseten, sobald er sich nur nicht geweigert hat, bas Gut vor Gericht zu vertreten. Sachsense II, 44, 5. 2. Kraut a. a. D. S. 229.

<sup>24)</sup> Sachf. Landt. B. 2, Art. 58, S. 1. B. 3, Art. 76, S. 5. Deimbach, Lehre von ber Frucht (Leipzig 1843) S. 271 fig., 282 fig., 285 fig., vgl. auch Daubold, fgl. fachf. Privatr. S. 183. Deimbach, Lehrb. bes part. Privatr. ber zu ben DAGerichten zu Jena und Berbst vereinten Staaten (Jena 1848) S. 183. Wenn ber Besiter, magrend er noch mit ber Arbeit befchäftigt ift, in Allage genommen wird, so gebühren die dadurch erzielten Früchte bem Kläger, ohne daß der Bertlagte, welcher auf Herausgabe der Sache verurtheilt ift, Ersah für die aufgeweindete Arbeit verlangen darf. Sachsensp. II, Art. 46, S. 1, 2 und ben vorhin cit. Deimbach, von der Frucht S. 297 fig.

fprochen werben fann 36). Diefer Grundfat hat in Teutschland ans ertannt gemeinrechtliche Geltung und Anfeben erlangt 26) und batte gut Folge, bag er nicht nur fur bas bier in Frage ftebende Juftitut ber teutschrechtlichen Bormundschaft über bas Bermogen eines Berichollenen nunmehr Unwendung fand, wornach fo lange als der Tod des Abwefenben noch nicht erwiefen ober ber Moment, mo für ben Lob eine gefets liche Prafumtion freitet, nicht eingetreten ift, der Erbe des Abmefenden als Bormund, beffen Bermogen nicht mehr wie nach dem alteren teuts fchen Rechte als ein eigenes, fondern blos ein frembes in Befit haben Bann und es auch nur unter ber Borausfebung behalten tann, wenn et noch gur Beit bes wirklich eingetretenen ober prafumirten Tobes bes Berichollenen beffen nachfter Erbe ift, fondern jener Sat auch bie Ents fehung eines weiter unten ju befprechenden Inflitutes geworden ift, wornach ju bem 3mede, um eine (befinitive) Beerbung bes Berichollenen berbeiguführen, Diefer mit bem Gintritte eines gemiffen Beitpunttes für tobt erflatt wurde 27). Man behandelte hiernach von nun an den Bormund bes Berichollenen im mefentlichen ale einen curator absentis nach romifchrechtlichen Grunbfagen. Dieraus murbe fich freilich mit einer gewiffen Nothwendigfeit ergeben, daß nun auch die aus dem alteren teutiden Rechtsgrundfate über bie Behandlung bes Bermogens bes Bericollenen hervorfliegenden Rormen als aufgehoben ju betrachten feten. Allein bies barf in biefer Allgemeinheit nicht angenommen werben. Denn wen insbesonbre bas unbedingte Recht ber nachften Unverwandten auf die Bormundichaft über des letteren Bermogen betrifft, fo ift bies nachweisbar nach wie vor burchaus unverandert geblieben, inbem jenes Recht fo feft in bem Bolfbrechte begrunbet mar, daß es burch die veranbette Auffaffungemeife, welche burch bas Ginbringen bes romifchen Rechtes und burch die Juriffen bem Berhaltniffe bes Bormundes eines Bericollenen gegeben worden war, nicht erschuttert wurde und bie Bafis bes Inflitutes unveranbert blieb 28).

Richt in gleicher Beise verhalt es sich mit dem Anspruche bes Bormundes als nachsten Erben auf die Früchte des Bermögens bes Abmoesenden, welcher ihm nach dem teutschen Rechte zustand. In Gemäscheit der neueren Auffassungsweise, nach welcher der Bormund das Bermögen des Berschollenen nur noch als fremdes bis zu dem Zeitpunkte des eingetretenen oder prasumirten Todes soll behalten durfen, erklarten sich bald viele Juriften 20) für die Meinung, daß der Bormund zur

<sup>25)</sup> L, 19. 27. D. de acquir, hered. (29. 2.) C. 4. Cod. de postlim. revers. (VIII. 51.)

<sup>26)</sup> Hartmann Pistor, Obs. 103.

<sup>27)</sup> S. unten sub U.

<sup>28)</sup> S. Slad, Comm. Bb. 33, S. 270 fig. Pfelffer a. a. D. S. 242 fig. Flach, Entichelb. bes herzogl. Raff. DaGerichtes zu Wiesbaben (Gießen 1842) Bb. J, S. 140 fig. Rraut a. a. D. S. 236.

<sup>29)</sup> Siebe g. B. Carpzov, iurispr. for. P. III. const. 15. def. 55. nr. 3.

Berechnung und Erftattung aller Fruchte verbunden fei, felbft wenn fie ben Rapitalbetrag bes Bermogens überfteigen follten; wie benn einer ber alteren Wortführer biefer Unficht gerabegu babin fich ausbruckt: nec enim proprietas, nec ususfructus bonorum ipsi datus est, sed cura et administratio, quae necessitatem rationum reddendarum habet annexam. - Satisdationis effectus, ut et ipsius curae bonorum in hoc potissimum consistit, ut revertente eo, qui diu absens fuit, restituatur proprietas bonorum una cum fructibus perceptis. Solent enim fructus tanquam accessiones omnimodo sequi causam dominii. At quid si fructus ipsa bona superent? Nibilominus eos deberi puto 30). Ebenfo ftimmen hiermit mehrere neuere Rechtslehrer übet: Undererfeits baben jedoch die Mehrzahl Juriften fich für ein 31). bie entgegengefette Meinung, daß bem Bormunde ein Unfpruch auf bie Aruchte bes Bermogens bes Bericollenen guftebe 32), erflatt, fomie biefer Sas auch nicht nur in manchen Begenden gewohnheiterechtlich feftfebt, fondern auch in mehreren Particulargefetgebungen ausbrucklich ans erkannt ift 33). Ermagt man jeboch, bag tein triftiger Grund erfichtlich ift, aus welchem berjenige, ber ben vorläufigen (provisorischen) Befis ber Guter bes Abmefenben, ale beffen prafumtiver nachfter Erbe, erbalten hat, die Bermaltung biefer Guter gerade unentgeltlich fuhren foll; baß ferner ein folcher Bormund in dem Falle, wenn ihm die Berbind. lichteit obliegen follte, nicht nur wegen ber Bermaltung bes Rapitals bestandes, sondern auch der Rugungen Rechnung abzulegen und für beren Aufbewahrung und Anlegung zu forgen, offenbar fich in einer for gar weit ungunfligeren Lage ale biejenigen Curatoren, benen bie Curatel als munus civila übertragen worben, inebefonbre burch bie jenen obliegende Cautionsteiftung ju einem bas gange ihnen gur Berwaltung überlaffene Bermogen bedenden Betrage befinden murbe; bag endlich ber Bormund bes Bermogens eines Berfcollenen aus bem Grunde eines prafumtiven nachften Erbrechtes in ben Befit ber Guter ein gewiesen worden ift, fonach aber biefelben eben hierdurch als eigene, im

30) L. c. defin. 56. 31) 3. B. Hillebrand a. a. D. §. 181 b, R. 8. Ruborff a. a. D. Bb. I, S. 151 b, R. 13.

Smalcalder, diss. de his qui disparuerunt §. 35. Eisenhardt, instit. iur. germ. priv. Lib. I. Claproth, summar. Proc. §. 224. Hosacker, princiur. civ. T. I. §. 710. nr. II. Saase, über Ebictattabungen u. Ebictatprocesse (Leipzig 1817) Sap. 10, §. 6, S. 116.

<sup>32)</sup> Leyser, medit. ad Pand. sp. 97. m. 2. Stück a. a. D. Bb. 33, S. 285 fig. Pfeiffer a. a. D. Bb. II, S. 250 fig. Rittermaier a. a. D. S. 429. Kraut a. a. D. S. 237 fig. Gerber a. a. D. Bb. II, S. 193. Bluntschli a. a. D. Bb. II, S. 355 u. §. 183.

<sup>, 33) 3.</sup> B. Erbrecht ber Stabt Ruhlhaufen v. 1742 Ih. 2, Sit. 11, S. 5. Bamberg. Landrecht v. 1769 Ih. 1, Inh. 3, Sit. 1, S. 1. Bremer Beroton. wegen ber Brifchollenen v. 3. Juli 1926 S. 11, 14, 18, Mainzer Landr. Tit. 14, S. 11. Gigen brod, Panbl. ber großherz, heff. Berordnungen v. 3. 1803 fig. Bb. III, S. 437 fig. v. Ramph, medlenburg. Civilr. Ih. 2, S. 707.

eigenen Namen und im eigenen Interesse verwaltet hat; so verdient die Meinung, daß der Bormund ebenso wie ein Bester im guten Glauben nur zur Herausgabe dersenigen Ruhungen angehalten werden durfe, welche zu der Zeit, wo das Vermögen von dem miederkehrenden Abswesenden (oder einem näheren Erben) zurückzesordert wird, noch vorshanden sind 34), gewiß den Vorzug, da der Anspruch auf die Früchte ebenso wie das Recht des nächsten Erben auf den Besit des Vermögens in der Volksansicht wurzelte und er das Wesentliche und theilweise der Zweck der Sache war 25).

2) Die Art ber Bermaltung ber Bormunbichaft eines Berfcollenen anbelangend, fo find auf fie bie allgemeinen Grundfase von ber Bormunbichaft angumenben, soweit nicht die in dem teutschen Rechte tiegenbe Bafis bes Inftitutes, namlich ber Unfpruch ber nachften Erben auf Die Bormundichaft und - foweit nicht Darticularrechte ober fonftige Rormen entgegenfteben - ber Unfpruch auf ben gruchtgenug, eine Abweichung gebieten. Es muß baber a) ber Bormund von ber guftanbigen Obrigfeit bestätigt werben 36). In Betreff ber Competeng hat man wohl zuweilen angenommen 37), baß jene Bestätigung von berjenigen Dbrigfeit geschehen muffe, in beren Sprengel bas Bermogen bes Ber: fcollenen gelegen fei, fo bag alfo, wenn biefes Bermogen in mehreren Berichtsbezirten fich befinde, von jedem der verschiedenen Gerichte ein befonderer Bormund zu bestellen fein murde. Es icheint dies jedoch aus Grunden, welche in ber Stellung bes Bermunbes und bem Umfange feiner Bertretung liegen, nicht richtig und vielmehr anzunehmen, bag ber Richter Debjenigen Ortes, an welchem ber Berichollene gulent fein Domicil gehabt bat, ben Bormund ju beftatigen habe, wie bies auch particularrechtlich anerkannt ift 38). b) Beim Antritte ber Bormund: fcaft hat ber Bormund vor allen Dingen ein gehöriges Inventarium aufzunehmen. Diefe Dbliegenheit folgt aus der Berbindlichkeit des Bor: mundes gur eventuellen Restitution des Bermogens von felbft 89). Gigen:

<sup>34)</sup> S. Glud a. a. D. Bb. 33, S. 285 fig. Pfeiffer a. a. D. Bb. II, S. 250 fig. Krauta. a. D. S. 240.

<sup>35)</sup> Rrauta. a. D. S. 237. Flach a. a. D.

<sup>36)</sup> Carpzov I. c. P. III. const. XV. def. 82. Leyser, med. ad Pand. sp. 97. m. 3. Strauta a. D. S. 246 fig., §. 64.

<sup>37)</sup> Carpzov l. c. Bardili, diss, curat. bonor. absent, c. VII. §. 28. 38) C. 2. B. Defterreich. burgerl. Gefetb. §. 280. Kurf. Bormundschaftes orbn. v. J. 1782 Cap. 25, §. 4.

<sup>39)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. II, S. 246. Slud a. a. D. S. 278. Es wird als Borficht empfohlen, bas ber Bormund in dem aufgenommenen Inventar gugleich genau bemerke, in welchem 3 uft ande fich die Sachen, namentlich Ges baube, zur Beit der übernommenen Berwaltung befunden haben, um dadurch kunftigen möglichen Berantwortungen bei bereinftiger herausgabe bes Bermögins zu entgehen. Die Obrigkeit darf in dieser hinficht den Bormund ermächtigen, auf Roften des Berfchollenen die undeweglichen Guter von einem gerichtlich bazu ernannten Sachverständigen besichtigen zu laffen, beffen Gutachten über den Bus

thumlich ift biefer Bormundichaft c) bie unbedingte Berpflich: tung gur Sicherheiteleiftung megen ber etmaigen funftigen Rudgabe bes Bermogens. Diefe Sicherheitsleiftung ift gerade bier um fo nothwendiger, ale bem Abmefenden feine gefestiche Sppothet an dem Bermogen feines Bormundes gufteht 40), weshalb auch Unfaffigfeit ben Bormund nicht von biefer Cautionsbestellung befreit 41). Die Caution felbft muß burch Pfand ober tuchtige Burgen beschafft merben 49), unb eine fog. juratorifche Caution tann fcon aus Rudficht auf bie vielleicht fehr lange Beitbauer, mahrend welcher bie Berfchollenheit und bie Bormunbichaft andauern fann, als genügend nicht betrachtet werben 42). Ift ber nachfte Erbe nicht im Stande, Die gehörige Sicherheit, welche übrigens bem Berthe bes ibm anvertrauten Bermogens gleichkommen muß 44), ju ftellen, fo tann er teinen Unfpruch auf Uebernahme ber Bormundichaft machen und in dem Falle, wo ihm der Unfpruch auf bie Aruchte bes ihm anvertrauten Bermogens nicht entzogen ift 45), erfceint es bann confequent, eine gewöhnliche cura absentis anguordnen, unter ber Berpflichtung bes Curators jur Berausgabe ber gezogenen Fruchte und Rubungen an ben ober die nachften Erben bes Bericollenen 46). Bo ber Unipruch bee Bormundes auf ben Fruchtbezug nicht anerkannt ift, ift in bem genannten galle mit Uebergebung bes nachften Erben, welcher die Caution nicht beschaffen tann, jedoch unbeschabet feines Erb: rechtes, bemjenigen die Curatel ju übertragen, welcher nach ihm die fragliche Sicherheit zu leiften vermag 47). 3mar bat man gumeiten angenommen 48), daß diefe Caution bei bem Gerichte zu beftellen fei, in beffen Begirte bas Bermogen bes Abmefenden liege. Richtiger aber bat bies in bemjenigen Berichte ju gefcheben, welches ben-Bormund beftellt

ftanb der Büter ihm als ein öffentliches, diesen Zustand constatirendes Document gum tunftigen Beweife bienen tann.

<sup>40)</sup> L. 22. D. de reb. auct. iud. poseid. (42. 5.) Glact, Comment. ju - ben Pand. Bb. 19, S. 154, R. 26 und bie bei Glud a. a. D. Bb. 33, S. 278 in R. 60 angeführten Citate.

<sup>41)</sup> Rrauta. a. D. S. 248 b, R. 6. Slucka. a. D. S. 276 fig. 42) L. 3. C. de postlim. revers. Mevius, decis. T. I. p. 2. decis. 61. Puchta, Sandb. bes gerichtl. Berfahrens in nichtfir. burgerl. Rechtsf. Bb. II, §. 311. Rraut a. a. D. G. 248.

<sup>43)</sup> X. SR. find 3 mar P. Mueller ad Struv. T. I. ex. X. th. 66. not. d. p. 695. Carpzov I. c. P. iii. const. 18. def. 53. Leyser I. c. vol. 11. Spec. XCVII. m. 4. Harpprecht, dies. de caut. iuratoria §. 55. in dissert. acad. v. I. disp. VI. pag. 227. Hofacker pr. i. civ. Tom. I. §. 708. f. bagegen Mevius, decis. l. c. Smalcaider l. c. S. 23.24. Sluca.a.D. 6. 277, besonders Kraut a. a. D. S. 248 fig.

<sup>44)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. II, S. 246.

<sup>45)</sup> S. oben.

<sup>46)</sup> Cf. Consil. nov. Tubing, Tom. VI. cons. 81. bas ebenangef. Bamberg. Banbrecht u. die eit. Bremer Berordn. Arnold, Beitrage zum teutschen Private reinte Bb. 1, G. 226. Rraut a. a. D. S. 249.
47) Glad a. a. D. Bb. 38, S. 277 fig.

<sup>48)</sup> Carpzov I. c. def. 52. Smalealder I. c. S. 25.

bat 19). Streitig ift', inwieweit ben Bormund d) eine Berbinblichteit zur Rechnungslegung treffe. Manche Juriften verlangen auch von dem teutschrechtlichen Bormunde des Berschollenen jahrliche Rechnungslegung in gleichem Mage wie von jedem anderen Gura: tor 50), indem fie fich barauf ftuben, bag bie Curatel ber Abmefenden eine gewöhnliche Realcuratel fei, welche ber Beurtheitung nach romifdem Rechte und ben Reichsgeseten unterliege. - Diefer Argumentation fteht jedoch entgegen, bag bie Reichsgefege 51) unfere teutschrechtliche Bormundichaft ber Berichollenen gar nicht berühren, fondern blos von ber Bormundichaft uber Pupillen und Dinberjahrige banbeln, von welcher letterer auf jene eine angloge Unwendung wegen ganglicher Berichiedenheit ihres Grundes und Befens unftatthaft ift. Es ift baber burdaus confequent, wenigstens ba, wo bem Bormunde ber Fruchtgenuß gebührt, ihn von ber jahrlichen Rechnungsablegung zu entbinden, ba er hier vorläufig gang als Erbe behandelt wird. Denn ba bie von ibm geleistete Caution ichon alles basjenige erzielt, mas fur bie Sicherung bes Abwesenden im Falle feiner etwaigen dereinftigen Ructehr erforbert werben fann, fe ift fur eine Rechnungslegung mabrent ber Dauer ber Bormunbichaft weber ein weiterer Gegenftand noch 3med vorhanden. Rur im Salle ber Rudfehr bes Abmefenden ober bes Rachweifes eines naberen Erbrechtes eines Unberen, ift begreiflich Auskunft über ben Bus gang und Abgang bes im Befige gehabten Bermogens zu ertheilen 89). In biefem Salle ift ber Bormund eines Berfchollenen übrigens gewiß nicht einem gewöhnlichen curator absentis in Bezug auf die Saftpflicht gleichzustellen, ba jener nicht wie der lettere bas Bermogen in frembem, fondern hauptfachlich in eigenem Intereffe verwaltet; meshalb es ent= fprechend, ibn nicht wie ben gewohnlichen Bormund nach romifchrecht= lichen Grundfagen fur omnis culpa 53), fondern ibn vielmehr nach Analoale des creditor in possessionem missus zu behandeln und ihn blos für dolus und culpa lata baften zu laffen 64).

<sup>49)</sup> G. oben Rote 39 unb Rraut a. a. D. G. 250, S. 64 a. G.

<sup>50)</sup> G, bie bei Stud a. a. D. G. 281 in R. 80 Angeführten. 51) Reimspolizeiorbn. v. 1577 Tit. 52.

<sup>52)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. II, S. 247 fig. Glud a. a. D. S. 281. Rraut a. a. D. S. 280. Roghirt bezeichnet bas Berhaltnis bes Erben bes Berfcollenen zu beffen Bermögen, welches begreiflich nicht ale Eigenthum, fonsbern nur als eine mit gewiffen Genußrechten versehren Berwaltung angesehen werben kann, als Gewere zu treuer hand. Gem. teutsches Civilr. Th. I (heibelb. 1840) §. 81, S. 146.

<sup>53)</sup> L. 57. pr. D. de adm. et per, tut. (26. 7.) L. 1. pr. D. de tut. et rat. distr. (27. 3.) Sintenis, bas prakt. gem. Givilrecht Bb. III, S. 235 fig. Arnbes, Panb. (Manchen 1853) §. 453.

<sup>54)</sup> L. 9. §. 5. D. de reb. auctor. iud. poss. (42. 5.) Ruborff, Recht ber Bormundich. Bb. I, S. 180. Kraut a. a. D. S. 251. Ruborff a. a. D. S. 150 bei R. 11. Darin stimmen Alle überein, bag, wenn ber Abwefende, nachdem er bereits für tobt und seine Guter für vererbt erklärt worden, wieber gurudtehrt und sich gehörig legitimirt, berselbe seine Guter nur mit denjenigen

The tift hierbei noch ber Fall in's Auge zu fassen, wo bem Borsmunde bes Verschollenen die Früchte bes Bermögens, wie vorstehend, nicht gebühren. hier ist jedenfalls die Stellung des Vormundes nach der römischrechtlichen Vormundschaft zu beurtheilen, und zwar einer solchen, welche mit einer wahren Berwaltung verbunden ist. Sowohl Praris als auch die Particulargesetzebungen, soweit sie hierber gehören, verpflichten den Bormund in dem hier fraglichen Falle zur jährlichen Rechnungsablegung 55) sowie ihm auch unter den nämlichen Förmlichseiten wie bei der cura minorum, Beräußerungen vorzunehmen, Berträge und andere Rechtsgeschäfte für den Abwesenden abzuschließen, Erwersbungen jeder Art für ihn vorzunehmen, Processe in dessen Namen zu führen 56).

Betrachtet man nach bem Bisherigen die teutschrechtliche Bormundschaft über Verschollene, so wird, wo nicht besondere particulare rechtliche Gründe eine Abweichung rechtfertigen, dann, wenn die Verschollenheit einer Person sessischen, der nächste Erbe derselben für berechtigt angesehen werden muffen, den Besit der von dem Verschollenen hinterlassenen Güter als Vormund zu beanspruchen. Eine Abweichung hiervon ist alleidings in mehreren Ländern durch die Gesetzebung herbeigeführt worden, wobei die teutschrechtliche Basis des Erbrechtes, welche der Bormundschaft eines Berschollenen untergelegt ist, ganz verlassen ist und lediglich die Grundsätze der Bormundschaft (s. oben) maßgebend hingestellt worden sind 57). Diese eben bezeichnete Vormundschaft tritt aber nicht blos dann ein, wenn der Adwesende in der That als verschollen angesehen werden kann, sondern überhaupt stets, wenn eine Vormunds

Rugungen, soviel beren noch vorhanden oder der Besiset durch die Consumtion reicher geworden, zurüdverlangen kann. 1. H. de Berger, oec. iur. Lib. I. Tit. IV. th. 6. n. 11. cf. Leyser, med. ad P. sp. 98. m. 26. Smalcalder, diss, cit. de his qui disparuerunt §. 31. Eisen hart, instit. iur. germ. priv. Lib. I. tit. 20. §. 9. Claproth, summar. Proc. §. 225. Paase a. D. S. 121. Getches ist wohl überhaupt anzunehmen, wenn dem Bormunde der Rruchtgenuß zusieht und ein näherer Erbe sich melbet.

<sup>56)</sup> Polenioh. Bandr. V, 1, §. 24. Kurf. Borm.=D. Cap. 25, §. 5. 7. Eub. Borm.=D. §. 102. Mecklenb. Berordn. v. b. cura abs. v. 1774/9 §. 2. Die oben angef. Brem. Berordn. §. 120. Preuß. Landr. II, 18, §. 19. v. Kreitzmaier, Anmerk. z. b. Cod. Max. Bav. civ. I. 7. §. 39. nr. 6. Lit. m. Orth, Anm. z. Frankf. Ref. Forts. 3, S. 356. Pfeiffer a. a. D. Bb. IV. Kraut a. a. D. S. 251 fig.

<sup>56)</sup> Kraut a. a. D. S. 251 fig. Pfeiffer a. a. D. Bb. IV, S. 355 fig., S. 3. Wo nach bem bestehenben Rechte ben Bormunbern überhaupt ein Anspruch auf honorar für ihre Geschäftsführung zusteht, muß man einen gleichen Ansspruch auch bem Bormunbe bes Berschollenen, wenn er ben Fruchtgenus nicht hat, beilegen. Kraut a. a. D. S. 241.

<sup>57)</sup> Man vgl. hierbei namentlich z. B. bas öfterreich, burgerl. Gefeth. \$. 269, 270, 276, 282. Lub. Borm. D. v. 1820 \$. 98, 103. Preuß. Landr. II, 18, \$. 19—27. \$. 821—885. hamburg. Borm. D. v. J. 1831 Art. 92, 96. Sit. turfach. Borm. D. Cap. 25 und hierzu Curtius, fachs. Civilrecht Bb. 1, \$. 388 fig.

schaftsbestellung nothig ericheint und endigt mit der Rudtehr des Abwesenden ober mit beffen wirklichem ober prasumtivem Lode. —

Es ift hier noch die Brage aufzuwerfen, ob die dem nachsten Erben einmal übertragene teutschrechtliche Bormundschaft über bas von dem Berschollenen zuruchgelassene Bermogen ihm, außer in dem Falle der Rucklehr des Berschollenen, niemals wieder entzogen werden konne und ob diese Bormundschaft auf die Erben des Bormundes übergehe.

Nach ber jesigen rechtlichen Auffaffung des Inftitutes kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß der zum Bormunde bestellte Prasfumtiverbe ben Besit des Bermögens alsbann wieder abzutreten gehalten ift, wenn sich ein naherer Erbe melbet, und daß sonach in gleicher Beise zu verfahren ift, wenn nach dem Tode des Bormundes deffen Erben in einem entfernteren Grade zu dem Abwesenden als andere Berwandte besselben fiehen wurden 58).

Die Aufhebung ber Bormundich aft fur Berfchollene erfolgt 1) burch ben Gintritt bes wirklichen Todes beffelben; 2) burch bie Ruckehr bes Abwesenden oder sobald berselbe einen gehörigen Bewollmachtigten ernennt. hierbei genügt jedoch nicht der blofe Nachweis des Lebens bes seicher Berschollenen, sondern es muß berselbe im Stande fein, entweder felbft oder durch einen Beauftragten die Berwaltung seines Bermögens wieder zu übernehmen, da außerdem der durch die bestellte Bormundschaft zu erreichende Zweit der Erhaltung des Vermögens nicht erfechigt sein wurde 60). 3) Dadurch, daß der Verschollene für todt erklatt wird. Dieser legtgenannte Punkt erfordert eine nahere Besprechung.

Denn mas diefe hier unter

II. aufzuführende Wirkung ber fog. Berschollenheit, die Zobes ertlarung des Berschollenen, anbetrifft, so hangt bieselbe mit ber jest herrschenden Anficht 60) zusammen, daß, so lange der Sod einer Person noch nicht nachgewiesen ift, von einer eigentlichen Beerbung bersselben nicht die Rede sein tann, die Beerbung bemnach so lange suspens dirt bleiben muß, dis jener Beweis erbracht ift. Da nun aber ein solcher Beweis in vielen Fällen nicht möglich ift, so entstand has Bedürfniß, irgend einmal jenem Zustande der Ungewißheit eine Grenze zu segen. Rach einigen Stellen des römischen Rechtes glaubte man in alterer Zeit die Bermuthung für den eingetretenen Tod eines Berschollenen an die Erreichung eines Alters von hundert Jahren knüpfen zu dürfen 61).

<sup>58)</sup> Crell, quando curator, absentis heredes aeque propinquos a success. excludat. (Vitemb. 1737.) §. 5. Stryck, usus modern. Pand. Lib. XLII. tit. 7. §. 4. Leyser, med. ad Pand. sp. 97. med. 6. Hofacker 1. cit. §. 707. not. d. Hommel, rhapsod. quaest. Tom. I. obs. 104. nr. 4. Pfeiffer a. a. D. 356. II, ©. 244 fig.

<sup>89)</sup> Pfeiffer a. a. D. Bb. IV, S. S. Kraut a. a. D. S. 67, S. 264.

<sup>60)</sup> G. oben u. Rraut a. a. D. G. 235.

<sup>61)</sup> L. 56. D. de usufr. (7. 1.) L. S. D. de usufr. legat. (33. 2.) Siehe Hartm. Pistor. obs. 103. nr. 14. Carpzov I. c. P. III. c. 15. def. 57. nr. 3. 4. 5. u, bie bas. anges. Schristeller. Auch Ant. Faber, Cod. definit. sor. XH.

Allein in Teutschland hat in Betracht, bas die Erfahrung ber Annahme eines 100jahrigen Lebensalters widerstreitet, sowie mit Rudficht auf ben Ausspruch in Psalm 90, B. 10, das Jurifientecht eine Sinrichtung gebildet, dessen Princip dahin geht, daß, wenn der Berschollene das siebenzigste Jahr vollendet und sich auf eine Sbictallabung, welche, auf Auforderung der Betheiligten, unter Androhung der Todeserklarung gegen ihn erlassen worden, nicht angemelbet hat, sein Tod als rechtlich bewiesen angenommen und durch ein Erkenntniß ausgesprochen wird.

Der Urfprung biefer Ginrithtung 42) lagt fich aus ber erften Salfte des 17. Jahrh. berleiten, wo insbesondre das Leipziger Sprud: collegium in einer Debrheit von Rechtsfpruchen fich fur Die In: nahme ber genannten Altersftufe als fritifden Momentes entichieb 68). Bald erhielt biefelbe jeboch allgemeine Anerkennung 64) und auch mehr ober weniger pofitive Beftatigung burch bie Particularrechte, wie biet namentlich in Rurfachfen burch bas Manbat v. 13. Rov. 1779 und bas Refeript v. 21. Septbr. 1780 gefchab, wiewohl es auch an einzelnen Biberfpruchen nicht fehlte 65). Diernach muffen nach gemeinem Recht, wenn bie blofe Bermuthung bes Tobes jur juriftifden Gewifteit et boben werden foll, Berfchollenheit, Bollenbung bes 70. Lebensjahres und richterliches Ertenntnis zusammentreffen, fo bag, wenn eins ober bas andere biefer Erforderniffe nicht vorhanden ift, nur vorläufige Das regeln, alfo j. B. Anordnung einer Guterpflege, Bormunbicaft u. f. w., ftatthaft ift. Ift Jemand erft nach feinem 70. Lebensjahre verfcollen, so hat man wohl zuweilen angenommen, daß alsbann bas 100. Lebent jahr, als bas bochfte Biel bes menschlichen Alters, abgewartet werden muffe, ebe bie Tobesertlarung ausgebracht werben burfe 66). Dit mehr Grund legt man in biefem Kalle nach Analogie ber L. 68. D. ad Log.

Falcid. noch einen Beitraum von funf Jahren bagu 67), welches auch mit

Lib. V. tit. 40. def. 4. Voet, comm. ad Pand, Lib. XXXVIII. tit. 17. §. 16. in fine.

<sup>62)</sup> Frühere Andeutungen laffen fich wohl schon aus bem sog. Aurgauer Ausschreiben bes Aursursten August von Sach en v. 8. Mai 1583 Ait. Liv, s. Engau, primae lineae comm. de cura absentium (len. 1753) 4. p. 9., ents nehmen.

<sup>63)</sup> S. Carpzov, lurisprud. for. P. III. c. 16. def. 57, nr. 15. vol. II. p. 171.

<sup>64)</sup> S. Leyser, med. ad P. sp. 96. med. 8. Rostock (Wiesand), de cura bonor. abs. (Vitemb. 1782.). Wernher, sel. observ. for. P. VII. obs. 240. nr. 2. Stryck, usus mod. Pand. Lib. V. tit. 3. §. 4. Lauterbach, collegtheor. pract. Pand. Lib. V. tit. 3. §. 24. Kaestner, quousque homo vivere praesumatur diss. (Lips. 1746. 4.) §. 10—14. Hofacker, princ. iur. civ. T. II. §. 1682. Xud Deife u. Cropp, Xbhanbl. Bb. II, S. 118 u. bie in Rote baf. Angeführten.

<sup>65)</sup> Carpzov l. c.

<sup>66)</sup> Arg. L. 56. D. de usuir. u. Sirach Cap. 18, 28. 8. Hommel, septuagenarius absens, quando mortuus praesumatur diss. \$. 10. 11.

<sup>67)</sup> Koch, diss. utrum absentium successio flat ex nunc an ex tunc; ei us. Fr. de success. ab int. civ. adiect. Auct. II. Hofacker l. c. §. 1682. not. c.

ber Erfahrung mehr abereinstimmt. Ift es unbefannt, wie alt ber Berfchollene ift und fehlt es demnach an einem Anhaltpuntte fur bie Bestimmung bee Lebensalters, fo muß aus ben Umftanben, namentlich ber Lange ber Beit ber Abmefenheit, aus ben Berhaltniffen ber Beit, ju welcher ber Berichollene fortgewandert ift und fonft bestimmt werben, wie alt berfelbe wohl fein moge und ob die Prafumtion bes Ablebens bei ihm eintrete 68). Die Particularrechte der einzelnen Lander weichen in Betreff ber thatfachlichen Borbedingungen jur Ausbringung ber Tobesertlarung des Berfchollenen mehr oder weniger von einander ab. Ginige laffen hierbei, ohne Seftfegung eines gemiffen Beitraumes ber Abmefenbeit, bas richterliche Ermeffen malten 89), mahrend die Debrgabl allerbings bestimmte factifche Momente als wesentlich fur ben Begriff ber Berichollenheit und fur bie Statthaftigteit der Todeberklarung, insbefondre hinfictlich bes Beitraumes ber Abwefenheit, festfeben. pecielle Aufgablung ift nicht wohl thunlich und es genügt beshalb eine blefe Bermeisung auf bie einzelnen Gefetgebungen 70). Ueber bie ein= winen Boraussebungen ber Todeseetlarung ift Kolgendes zu bemerten. 1) Borerft ift ju prufen, ob der Berichollene das gefetlich bestimmte Lebensalter erreicht hat, bezüglich die gesehliche Beit hindurch nachrichtsles abmefend gemefen ift. Entfteht hierbei die Frage, von welchem Beit: puntte an die Abwesenheit berechnet werden muffe, so ift als Regel an-

Slad, Comm. Bb. VII, S. 498. Ueber verschiebene andere minder abweichende Ansichten f. Gmelin n. Elfasser, jurik. Beobacht. Bb. IV, Rr. 11, §. 127, R. p. S. 176 fg. Beseler, Softem des gem. teutschen Privatrechtes Bb. I, S. 307. Daß in jedem Falle das vollendete hundertste Lebensjahr den Beweise erfolgten Ablebens liefert, ist wohl nicht zu bezweiseln. Bedenklich ist es dagegen, wenn man schon vor dem 70. Jahre einen Berschostenen für toht erz klären will, sodab aus besonderen thatsächlichen Berhältnissen eine Bermuthung für den eingetretenen Tod hervorgehen sollte; in einem solchen Falle würde immer nur eine praesumtio sacit vorliegen, während die rechtliche Präsumtion doch immer nur unter Boraussehung der gefessichen Borlagen zu erlangen ist. Lepber 1.c. spee. 96. m. 6. Böhmer, ausertes. Rechtssälle Bb. III, Resp. 176, Ar. 20. Ibweich. eine Entscheidung des OdGerichtes zu München, in Seufsert, Archiv f. Entscheid. Bb. VII, S. 441, sub. 3.

<sup>68)</sup> Schorch, medit. in quib. praecipua capita doctrinae de cura bonor. absentis examinantur (Lips. et Francos. 1761.) §. 8. Slúct a. a. D. 28b. VII, 6. 495.

<sup>69) 3.</sup> B. hohenloh. Landr. v. 1738 Ih. V, Ait. 1, §. 24. Baper. Candr. Ah. I, Cap. VII, §. 39, Nr. 6.

<sup>70)</sup> S. außer bem bei Gengler, Lehrb. bes t. Privatr. S. 69 aufgeichrten Particulargesetzetungen noch preuß. Geset über bie Tobeserklärung ber Militärs personen v. 13. Jan. 1817. (Bornemann, Darft. bes preuß. Rechtes Bb. I, S. 233.) Bremer Ges. v. 3. Juli 1826. Braunschweig. Ges. v. 5. Jan. 1824. Ueber bas naffauische Ges. v. 21. Mai 1781. S. Flach, Entscheb. bes DUGerichtes zu Wiesbaden Bb. I, Rr. 23. Ueber Würtemberg Repscheb. v. vurtemb. Privatrecht Bb. I, S. 150. Ueber Diebnburg Runbe, in ber Zeitsch. f. Praris des olbenb. Rechtes Bb. II, S. 115. — Rach bem weimar. Ges. v. 1. März 1839 \$.7 wirb der Ubwesende, sobald er 100 Jahre alt ist, ohne weitere Edictalladung für tobt erachtet, bis das Gegentheil erwiesen ift.

gunehmen, dag die Dauer der Berfcollenheit flets von dem Momente nach ber letten authentischen Lebensanzeige ber Abwesenheit an zu berechnen ift, und bag, wenn es an Anhaltpunkten hierfur gebricht, bie Beit von dem Begguge aus dem Beimatheorte ober wenn auch biefer nicht ju ermitteln fein follte, ber Moment, wo bie Derfon juerft bermift worden, maggebend fein muß 71). Ift in Betreff bed. Lebensalters und bezüglich ber Dauer ber Berichollenheit ein Anftand nicht vorhanden, fo bat 2) ber Richter bie Ebictallabung in offentlichen Blattern gu erlaffen, durch welche ber Berfchollene aufgeforbert mird, binnen ber feftgefesten Beit fich angumelben, unter ber Bermarnung, bag er außerbem für tobt erflatt und fein Bermogen feinen Erben überlaffen werben wirb. Die Citation bes Richters tann niemals von Amtswegen, fonbern immer blos als Antrag der nachften Bermandten ober fonft betheiligter Perfonen gefchehen 72). In der Regel bat ber Untragfteller die Bericollenbeit ju beschrinigen und unter Umftanben zu biefem Bebufe eiblich zu erharten, daß er mahrend ber gefetlich bestimmten Beit ober fonft teine Runde von bem Leben und Aufenthalte bes Abmefenben erhalten habe 18). Die Particularrechte enthalten wohl burchgangig barüber, in welchen - und in wie vielen öffentlichen Blattern und auf welche sonftige Beise (Unichlage an verichiebenen offentlichen Orten und Gerichtoftellen 74)) bie Ebictalladung befannt ju machen ift, ingleichen über bie Lange ber Labungefrift genauere Normen. In letterer Begiebung find oft brei volle fachfische Friften, mobl auf 1 Jahr 9 Monate 6 Lage u. f. w., feftgefett. Ift hieruber eine specielle Borfdrift nicht vorhanden, so hat ber Richter bie Frift nach Ermeffen und unter Berudfichtigung ber Betbaltniffe, 1. B. ob ber Berfchollene irgendwohin gewandert ift, von woher ihm die Rudtehr unter allen Umftanden immer nur erft nach 1/4 ober 1/2 Jahre moglich fein murbe, und bergleichen anguordnen. 8) Bleibt bie Edictalladung ohne Erfolg, giebt ber Abwefende alfo weber Radrict von fich, noch tehrt er jurud, fo tann nunmehr auf ferneren Untrag der Betheiligten bie Zobeserflarung vom Richter ausgesprochen werben,

<sup>71)</sup> S. preuf. ganbr. Th. II, Tit. 18, S. 828, 854.

<sup>72)</sup> S. auch bas angef, preus. Banbr. S. 824. Auch ber Bormund ift gu biefem Antrage berechtigt, Daafe a. a. D. S. 112.

<sup>73)</sup> Wiesand, de cura bonor. absentis §. 12. u. Saafe, über Edictalleb.

u. Edictalproces S. 108. Siehe hier auch Rechtslerikon Bb. VII, S. 892.

74) S. hierüber auch Seuffert, Archiv f. Entscheib. Bb. I, Rr. 86. Et verficht sich, daß das Edictalverfahren vor demjenigen Gerichte vorzunehmen ik, welches den personlichen Gerichtskand des Berschollenen bildet. Daß die Todes erklärung auch von dem Richter, in besten Sprengel das Bermögen des Bersschollenen liege, ausgehen konne, wird angenommen det Seuffert, Archiv s. Entscheibungen Bb. I, Rr. 86. Ist in einem solchen Falle gegen einen Bersschollenen in einem Lande, wo er Bermögen besaß (forense war), eine Todestrikarung ausgesprochen worden, so kann dies keinen Tinstug auf seine Rechte an seinem Domicil und gegen diesenigen, welche auf sein sonkiges Bermögen Assprüche haben, außern; es entscheiden hier die Grundfahe von der Rechtskraft ausländischer Urtheile. S. Daase a. D. S. 143 fig.

worauf, ba biefelbe in Betreff ber Bermogenerechte bie namlichen Birfungen wie ber wirkliche Tob bes Abmefenden bervorbringt, bem Erben bes Berfcollenen bas Bermogen ausgeantwortet mirb, und zwar giebt in dem Kalle, wenn der Berschollene vor feiner Entfernung eine lett: willige Berfügung getroffen hatte, biefe bie Norm ab, wem ale Erben ober Successor ber Nachlaß zu Sute tommen foll 75); mabrent, wenn bie gefestiche Erbfolge eintritt, bie Rabe bes Bermanbtichaftsgrades Daß bem Erben bas Bermogen nur gegen Sicherheiteftellung ausgeantwortet werden burfe, laft fich an fich nach bem Drincip ber Tobeserflarung nicht behaupten 76). Doch enthalten allerbings manche Particularrechte eine folche Bestimmung und fegen zuweilen noch eine weitere Brift feft, bis ju welcher Caution geleiftet werben unb nach beren Ablauf alsbann bas Bermogen bem Erben obne Caution verbleiben foll 77). Streitig ift es, nach welchem Beitpuntte, ob au bem ber Entfernung bee Berfchollenen von feinem Bobnorte ober gu bems ienigen, von welchem an er als prafumtiv tobt betrachtet werben muß, bie Rabe bes Bermanbtichaftsgrades zu beurtheilen fei. Nach ber auf L. 10. pr. D. de captionis et postlim. revers. geftutten Meinung Ginis ger 78) foll hierdel die Beit den Ausschlag geben, wo das Leben bes Abwefenden zweifelhaft zu werben anfing, indem, wenn auch ber Bericollene erft nach bem vollendeten 70. Lebensjahre für tobt erflart merben burfe, baraus boch noch nicht folge, bag er erft mit biefem Beitpuntte umb nicht ichon fruber wirklich geftorben fei, fo bag vielmehr mit bem vollenbeten 70. Lebensjahre angunehmen fei, ber Berfcollene fei icon bamals, als er verfcoll, mit Tode abgegangen. - Diefe Meinung, nach welcher bem Berichollenen, wie man fagt, ex tune fuccebirt werben foll, wonach berjenige, welcher bamals bas nachfte Recht gur Bormunbicaft über bas Bermogen bes Abwesenben gehabt, auch jest bas nichfte Recht gur Rachfolge in biefes Bermogen habe, - hat bereits fruber und auch noch neuerlich fo grundliche Bibetlegung erfahren, bag fie jest wohl allgemein als aufgegeben betrachtet merben barf 79). Richtiger ift jebenfalls bie andere Unficht, bag auf ben Moment, ju welchem ber Abwefende als prafumtiv tobt betrachtet werben muß, ju feben ift. wie

<sup>75)</sup> Siehe hohenloh. Landr. a. a. D. S. 24 fig. Preuß. Banbr. a. a. D. £. 839 ftg. Das bas Teftament nicht eher als bie Prafumtion bes Tobes wirtlich eingetreten ift, eröffnet werden barf, verfteht fich. Hommel, rhaps, quaest. for. Vol. I. obs. 107. p. 169. Saafe, über Edictallad. Cap. X, S. 10, S. 131; ebenfo bağ bie teftamentarifche und vertragsmäßige Erbfolge ber Inteftaterbfolge vorgeht. Saafe a. a. D. G. 99.

<sup>76)</sup> Bluntschlia. a. D. G. 49, sab 4:

<sup>77) 3.</sup> B. olbend. Gef. v. 16. Febr. 1844 \$. 27.
78) G. Deife u. Cropp, Abhandl. Bd. II, Rr. IV, S. 115 und die bei black, Comm. Bd. 33, S. 297 in R. 2 Citivten.

<sup>79)</sup> G. Glfaffer, jurift. Beobacht. u. Rechtsfalle Bb. IV, Rr. XI, §. 123, 6. 171. Beife u. Gropp a. a. D. S. 116 ffg. Pfeiffer a. a. D. Bb. IV, 6. 371 fig.

bies icon baraus bervorgeht, daß ein Lebendiger nicht beerbt werben fann, ber Abmefende aber in bem Beitpuntte, mo er guerft vermißt wird, teineswegs icon als tobt gilt, fonbern vielmehr von ba an bis gum Ausspruche der Tobeserklarung noch als lebend prafumirt mird 80). Es hat fich beshalb die Doctrin und Praris mohl burchgangig fur biefe lettere Anficht ausgesprochen 81). Doch behaupten Ginige 82) bierbei, baß ber Tob bes Abmefenden nicht in bem Momente bes vollendeten 70. Lebensjahres, fondern erft in bem Augenblide, wo bie Tobesertlarung erlaffen werde, angenommen werben tonne. Ermagt man jeboch, bag ble Tobeserklarung nur einen beclaratorifden Charafter an fic tragt und bag, wenn man bie Erbfolge in ben Nachlag bes Bericollenen nach bem Beitpunkte orbnen wollte, an welchem bie Tobeferklarung von bem Berichte ausgesprochen wurde, hierburch bie Bestimmung ber benfelben beerbenden Perfonen einem blogen Bufalle, ja felbft ber moglichen Einwirtung ber Leibenschaft und Sewinnfucht überlaffen mare; fo muß man fich gewiß fur die erftere Deinung entscheiben, welche benn auch iest wohl die meiften Anhanger gablt 83).

4) Die weiteren Rechtsfolgen ber Tobeserklarung, welche stets in ben engiten Grenzen auszulegen find, beschränken fich vorzugsweise auf die Bermogensrechte bes Berschollenen, so daß beffen personliche und namentlich Familienrechte unberührt bleiben. Daber wird die Che, selbst nach ben Lanbesgesen protestantischer Staaten, nicht ipso iuro, sondern nur erft im Wege des Desertionsprocesses aufgehoben . Ebensowenig erlischt die vaterliche Gewalt,

<sup>80)</sup> Thibaut, Spftem bes Panbettenr. 28b. I, S. 122, R. 2. Pfeiffer

e. a. D. S. 368 fig.

<sup>81)</sup> Bgl. die bei Glad a. a. D. Bb. 33, S. 298 in R. 5 Citirten sowie biesen selbst; ferner Pfeiffer a. a. D. Savigny, Spftem Bb. II, S. 18 fig. Kraut a. a. D. S. 265. Befeler a. a. D. S. 307, sub d. Hillebrand a. a. D. S. 15. Bluntschli a. a. D. S. 49. Heise u. Cropp a. a. D. S. 139. Seuffert, Erdrt. Bb. I, S. 53 fig. Anerkannt sindet fich diese Ansesicht auch in dem kursächs. Befehl v. 16. Juni 1790: "daß sothene Beit des Erdsanfalles nicht von der Rechtskraft des diesealls erfolgten Rechtsspruches, sondern von dem Zage an, da die 20jährige Frift — ober da der Abwesende das 70. Lebenssjahr ersält, angenommen und dessen Betlassenschaft benen zu der Zeit erististenden nächsten Erden — verabsolgt werde."

<sup>82) 3.</sup> B. Eichhorn, Einleit, in bas teutsche Privatr. §. 327. Banges row, Pand. Bb. I, S. 57 (S. 79 ber 6. Aufl.). Gerber a. a. D. Bb. I, S. 72. Auch gehören hierher öfterreich. Sesech S. 278. Preuß. Landr. Ah. II, Ait, 18, §. 838, 838. Koburg. Ses. v. 1832 §. 15. Altenburg. Ges. v. 6. April 1841 §. 129.

<sup>83)</sup> S. bie R. 81 Angeführten.

<sup>84)</sup> S. Glück, Comm. Bb. 26, S. 451 fig., f. auch Renaub, teutsches Privatr. §. 55 a. G. Gengler a. a. D. S. 76 fig. Mittermaier a. a. D. S. 129. A. M. Befeler a. a. D. S. 308 bei R. 15. Abweichenb auch preuß. Landr. Ah. II, Lit. 1, S. 666, 667, woburch Brendel in seinem Handb. bes Richenrechtes (Aufl. 3) §. 384 zu ber Behauptung verleitet wird, daß dies allegemeine Sahung bes evangelischen Kirchenrechtes sei. — Das Masafassche Recht

es fei ber haussohn ober ber Bater verschollen, sondern bas Berhaltniß bleibt bis zum Ginttitte eines gesetlichen Aufhebungsgrundes suspensbirt 35).

Bon ber Nachfolge in bas hinterlaffene Bermögen bes Berfchollenen ift ber Kall zu untericheiben, wenn bem Bericollenen Erb: fcaften beferirt merben 86). Es beftehen bieruber und über bas bierbei eintretenbe Rechtsverhaltnif abweichenbe Anfichten. einige bavon ausgehen, bag, ba vermuthet werben muffe, bag ber Bericollene, wenn er bis zu bem bestimmten Beitpuntte nicht gurucktebre, in bem Augenblide, wo er ale verschollen betrachtet werben fonnte, mit Tobe abgegangen fei, von einem Erbanfalle an ihn gar nicht gesprochen werben tonne, ba ein folder ja nur an einen Lebenben moglich fei 87): fo nehmen Andere, ausgehend von der Ansicht einer successio ex nunc, an, bag ber Berichollene bis ju bem Mugenblide gelebt babe, wo fein Lod nach dem Gefete ober bem Gerichtsgebrauche prasumirt werbe, also in der Regel bis zum 70. Lebensjahre 88). Roch Andere argumentiren, bağ man baraus, bağ ein Berschollener vor Ablauf ber gefetlichen Frift nicht als geftorben betrachtet werbe, nicht folgern burfe, bag bis babin Die Drafumtion fur fein Leben ftreite. Die mit bem bestimmten Rrift: ablaufe eintretende Prafumtion bes Tobes habe nur ben 3med, einen Moment gu firiren, über welchen hinaus die Kortbauer bes Lebens des Bericollenen teine Bahricheinlichkeit mehr fur fic babe, und biefer Bahricheinlichfeit jurififche Birtung einer Gewifheit ju geben. Prafumtion enticheibe nichts barüber, wann ber Tob eingetreten fei, ob erft bamals ober icon fruber. Go lange aber bie Erifteng bes Berfcollenen noch zweifelhaft fei, tonnten begreiflich bie nachften Erben nach ihm ober feine Miterben bie ihm beferirte Erbichaft nicht in Unfpruch nehmen, welche von ihnen erft bann erworben werben tonne, wenn fein Tob prafumirt werben tonne, weil es erft bann gewiß fei, bag er ihnen nicht mehr im Bege ftebe und bis wohin die Erbichaft als hereditas iacens behandelt und eine interimistische Bermastung angeords net werben muffe 89). Bon biefen verschiebenen Meinungen bat wohl

gestattet übrigens die Wiederverheurathung ber Ehefrau eines Berschollenen schon auf ihre blose Bersicherung hin, sofern nur nicht der abwesende Ehemann mit ihr in stetem Unfrieden gelebt hat oder seine Abwesenheit Folge der Theilnahme an einem Feldzuge ist. E. Kaim, im Rechtsler. Bb. V, S. 836.

<sup>85)</sup> Gluc, Comment. Bb. II, S. 397.

<sup>86)</sup> S. Kraut a. a. D. S. 253. Heise und Cropp a. a. D. Bb. II, Rr. V.

<sup>87)</sup> Mevius, ius Lubec. II. 2. art. 14. pr. 12. 13.

<sup>88)</sup> Leyser, med. ad Pand. sp. 95. med. 9. 24. Kind, de successione in bona absentium. Lips. 1776. 4. Stücka, a. D. Bb. VII, S. 494. Hafe a. a. D. S. 88. S. auch Falt, Hanbb. bes schleswigsholstein. Privatr. Bb. IV, S. 89.

<sup>89)</sup> S. heife u. Cropp a. a. D. Bb. II, Rr. V. Pfeiffer a. a. D. Bb. IV, S. 360, Rr. 4. Bolley, verm, jurift. Auffahe Bb. I, Rr. 3. Siehe auch Thibaut, jurift. Rachlaß, herausg. von Supet, Bb. I, S. 66. Seufs

bie zweite bie besten Grunbe für fich 90). Denn es muß allerbings behauptet werben, bag bei einem Bericollenen bis jum Ablaufe ber beftimmten Frift die Prafumtion fur fein Leben ftreitet, ba ber Sas, bas mit einem gemiffen Beitpuntte ber Tob einer Perfon als juriftifch gemis. angenommen werben muffe, querft nur burch ben Gerichtsgebrauch eingeführt ift und erft fpater Anertennung burch bie Befetgebung gefunden bat. Es ift auch tein 3meifel, bag biefer Gerichtsgebrauch, - mo er nicht von ber teutschrechtlichen Anficht als einer successio conditionata ausgegangen ift, bis auf die neuefte Beit jenem Beitpuntte mohl burchweg bie Bedeutung beigelegt hat, bag er juriftifch als ber eigentliche Tobestag bes Berichollenen bis jum Beweife bes Gegentheiles angefeben werben muffe, alfo gu vermuthen fei, daß er bis bahin fortgelebt habe. Uebereinstimmenb biermit find auch bie Gefetgebungen 91), wie fich biefe Unfict benn auch überbies burch ihre Bestimmtheit und Ginfachheit fowie baf fie ben ruhigen und ungeftorten Befit bes Bermogens fichert, empfiehlt. Balt man nun biefe Unficht feft und erinnert man fich, bag, wie oben gezeigt, die Amteführung bes teutschrechtlichen Bormundes für einen Abmefenden teineswegs fo befdrantt, wie bie bes romifchen curator absentis, fonbern bem Bormunbe eines Minberjahrigen gleich: auftellen ift und bag biefer heutzutage für feinen Munbel, und zwar ohne beffen Bugiebung, Erbichaften befinitiv angutreten berechtigt ift 92), folge lich auch bem Bormunde fur einen Berfchollenen bas gleiche Recht gufteben muß, wie bies von ber Praris 93) und ber Befeggebung auch anerfannt wird; - fo ergiebt fic baraus Kolgenbes: fallt einem Berfcholles nen eine Erbichaft, gang ober theilmeife 94), an, fo bag er biefelbe ipao iure ermirbt 93), fo bildet fie jur Beit ber ausgesprochenen Tobesertlarung einen integrirenden Theil Des Bermogens des Bericollenen und geht mit an benjenigen Rechtsnachfolger über, welcher überhaupt bas binterlaffene Bermogen bes Abmefenben erhalt. Bei benjenigen Erbichaften aber, welche nicht jugleich mit ihrem Unfalle erworben werben und mo es alfo jum Erwerbe noch einer besonderen Antretung bedarf, fieht bem

fert, Archiv f. Entscheib. Bb. I, Rr. 164. Mittermaier a. a. D. S. 129, sub XII.

<sup>90)</sup> Krauta, a, D. S. 258 fig.

<sup>91)</sup> S. bas Mubihauf. Erbrecht v. 1742 II, 11, §. 2 b. Rraut a. a. D. S. 258 in R. 11. Defterreich. Gefeb. §. 278. Deff. Berorbn. v. 8. Rov. 1798 §. 2, 3. Lübed. Berorbn. v. 30. Dec. 1829 §. 11. S. Falfa. a. D.

<sup>92)</sup> Rraut a. a. D. S. 115 bei R. 36 u. bie baf. Citirten.

<sup>93)</sup> S. die bei Kraut a. a. D. S. 263, R. 22 ersichtlichen Allegate.
94) Consil. Tubing. Vol. III. cons. 206. nr. 24. 25. Claproth, summar.
Proc. §. 224. Saase a. a. D. S. 118. Seise u. Cropp a. a. D. Rr. V, §. 14. Bollep a. a. D. S. 96, Rr. 9. Buttemberg. Obertribunals-Erlas v. 17. Aug. 1826. Emminghaus, Corp. Iur. Germ. p. 721.

<sup>95)</sup> Gleiches muß auch von unbebingten Bermachtniffen, welche ipeo iure auf die Erben bes Legatars übergeben, gelten, fobalb biefer ben Erblaffer übers lebt hat. Dath len bruch, Panbettenr, Bb. III, S. 693.

Bormunde bas Recht zu, die angefallene Erbschaft fur ben Abwesenben zu erwerben, wo bann, sobald diese Antretung erfolgt ift, die Erbschaft wie im vorigen Falle mit dem übrigen Bermögen verschmolzen wird. Ift der Abwesende durch eine Erbschaftsantretung Seiten seines Bormundes verlet, so steht ihm, wenn er zurudkehrt, das Rechtsmittel der Wiedereinsetung in den vorigen Stand zu 96).

5) Benn ber als tobt Erklatte fpater gurudkehrt, so steht ihm bas Recht zu, die Ruckgabe seines Bermögens zu verlangen 97); gleiches tritt bei bem Erben ein, bem es nachträglich gelingt, ben wirklich erfolgten Tob in einem anderen Momente zu erweisen, insofern überhaupt seine erbrechtlichen Ansprüche nicht verjährt 96). Da in diesem Falle ber bissherige Besiger als ein bonne sidei possessor angesehen werben muß, weil er sich mit Recht für ben wahren Erben halten konnte und auch von der Obrigkeit als solcher anerkannt worden ist, so kann der wieder zum Borsichein gekommene Erbe sein Bermögen in keinem anderen Zustande forbern, als in welchem er es findet, sowie auch nur die noch davon vorshandenen Ruhungen und soweit der Besiger dadurch noch bereichert sich besindet 99).

Berfuch des Berbrechens. Berfuch im allgemeinen nennen wir eine Handlung, welche in der Absicht vorgenommen wird, dadurch eine gewisse Wirtung hervorzubringen. Ift die beabsichtigte Wirtung dadurch hervorgebracht worden, so sagen wit, daß der Versuch ein geslungemer sei. Die Handlung hoet jedoch hierdurch auf, bloßer Berfuch zu sein; sie wird zum volldrachten Werke, zur vollendeten That. Dagegen kann auch schon der Versuch seibst als Werk und als That aufgesast werden, insofern dadurch Wirkungen hervorgebracht worden sind, die zu der beabsichtigten Wirkung als Mittel dienen sollten und daher ebenfalls in der Absicht des Handelnden lagen. Ohne alle Wirtung ist eine Handlung überhaupt und also auch ein Versuch nicht dents dar; That aber nennen wir die Handlung, in sofern dadurch eine in der Absicht des Handelnden liegende Wirkung hervorgebracht ist 1), und in gleichem Sinne gebrauchen die Gesehe den Ausbruck Werk?

2) DED. Art. 52: "mit Borten ober Berten". Ferner: "unteufche

<sup>96)</sup> Kraut a. a. D. S. 264.

<sup>97)</sup> Mittermaier a. a. D. §. 129, s. XIV. Bluntfolia. a. D. Bb. I, S. 50, sub 8. Gengler a. a. D. S. 81. Clud a. a. D. Bb. 33, S. 287 fig. 98) Gengler a. a. D. S. 81 unter 2.

<sup>99)</sup> S. die in ben vor. Roten Citieten u. öfferreich. burgerl. Gefetb. Ab. 1, Sauptft. 4, §. 278. Preuß. Landr. Ab. II, Ait. 18, §. 847, 848. Bgl. auch Code Napoleon art. 132. Raleville, Comment. Bb. I, S. 145. — Ueber Berträge über bas Bermögen eines Berschollenen f. Seuffert, Archivf. Entich. Bb. I, Rr. 252.

<sup>1)</sup> Man fragt: was haft bu gethan? aber: wie haft bu gehanbelt? Man spricht von einer culpofen Sanblung, aber nicht von einer culpofen That. Bgl. aber ben Unterschieb biefer Begriffe: Rrug, über bie Berechtigung bes subsiectiven Standpunktes im Strafrechte, Archiv b. Cr. 1854, S. 380 fig., 501 fig.

Denken wir uns nun als die bei bem Bersuche beabsichtigte Bir kung eine solche, welche dem objectiven Thatbestande eines Berbrechens entspricht, so ergiebt sich hieraus ber Begriff bes Bersuches eines Berbrechens ober eines versuchten. Berbrechens (delictum attentatum, unternommenes, angefangenes Berbrechen, quellenmäßig: conatus delinquendi, crimen coeptum s. inchoatum 4), unterstandene

Berte" im Art. 122, 128, 143, 150, "giemlich unverboten Bert" im Art. 146. Go auch vom Berfuch: "etliche icheinliche Berte", Art. 178. Damit hangt ber Ausbruck: "bie Strafe" — auch bie bes Berfuches — "ift verwirtt" (altteutich "verwertt", Sachfenfp. III, 46, auch "verworcht", ebenb. II, 16, 3, wie "ge-

worcht", ebenb. II, 36, 8, von gewirttem Zuche) gufammen.

3) Dauptwerte über ben Berfuch ber Berbrechen finb: D. Buben, über ben Berfuch bes Berbrechens nach gem. teutschen Rechte (auch unter bem Zittl: Abhandl. aus bem Strafrechte Bb. I), Gottingen 1836, womit gu pergleichen Deffen Lehre bom Thatbeftanbe (Abhanbl. Bb. II), Gottingen 1840, S. 158 fig., 186-201, und Deffen Danbbuch bes gem. und particul. Strafrechtes Bb. I, (Jena 1842) S. 379—431. Bacharia, bie Lehre vom Berfuche bes Berbrechens Ah. I, Gottingen 1836. Ah. II, Göttingen 1839. Außerbem verbreiten fich aber ben Berfuch im allgemeinen : Mittermaier, Beitrage gur Lehre gum Berfache bes Berbr. im n. Archiv b. Criminalr. 286. I, 1816, S. 163-202. Derfelbe, aber ben Unterfchieb vollenbeter und verfuchter Berbrechen und aber bie Grabe bes Bersuches, im n. Archiv Bb. IV, 1820, G. 1—23. Der felbe, Beutheis lung ber neueften eriminalifi. Schriften, inebes. in Begug auf bie Lehre vom Bersuche, im n. Archiv Bb. K, 1828, G. 536 fig. (G. auch unten Anm. 43.) Depp, aber bas vollenbete und unternommene Berbrechen, in beffen Berfuden über einzelne Behren ber Strafrechtewiffenich. (Deibelb. 1827) 10. Abhandlung. 6. 256-367. Derfelbe, über ben gegenwärtigen Stanb ber Lehre vom per fucten Berbrechen, mit Rudficht auf ben neuen wurtemb. Strafgefebentwurf (von 1835) im Archiv, 1836, S. 31 fig., 230 fig. Lelièvre, commentatio iuridica (praemio ornata) de conatu delinquendi, Lovanii 1828. Sirtler, Beis trage gur richtigen Beurtheilung ber galle bes Berfuches, je nach ber Berfdiebens beit ber Berbrechen und je nachdem der Urheber ein physischer ober intellectueller ift, im Archiv, 1839, S. 276-298, 434-457. (G. auch unten Rote 43.) Bauer, Abhandl. aus dem Strafr. und dem Strafproc. Bb. I (Sott. 1840) Abb. VI, S. 305-408. Bradenboft, über bas miflungene Berbrechen ober ben fog. Berfuch bes Berbr., im Archiv, 1847, S. 58 fig., 241 fig. Dtto, vom Berfuche des Berbr., Leipzig 1884. Bgl. auch Roftlin, n. Revifion ber Grundbegriffe bes Criminalr. (Tübingen 1845) S. 339-446. Die ältere unb auslanbifche Literatur f. bei Bacharia, in ber Ginleitung gu Ih. I, G. V unb ju Th. II, S. VI fig. Die Schriften, welche fich eine engere Aufgabe geftellt, babei aber boch auch bas Gange ber Lehre in ben Areis ber Betrachtung gezogen haben, von Gropp, Pfotenhauer, Geib, v. Beber u. A. f. unten bef. in Unm. 22, 59, 77, 92.

4) L. 1. §. 2. D. quod quisque iuris in alterum statuit rel. (2. 2.) Statuit verbum rem perfectam significat et consummatam iniuriam (iniuria steht hier in ber Bebeutung von Unrecht, Berlegung. Es ist die Sentenz eines incompetenten Richters gemeint), non coeptam. — Quid enim offuit conatus, cum iniuria nullum habuit essectum? C. 1. C. ubi de criminibus rel. (III. 15.) Quaestiones eorum criminum, quae legibus aut extra ordinem coërcentur, ubi commissa vel inchoata sunt, — persici debere, satis notum est (wo jedoch inchoatio nicht ben Bersuch, wenigstens biesen nicht ausschilessich, sondern den Aufang, auch det vollen det en Berbrechens, bezeichnet) und mehrere andere bei 3ach aria, Bersuch S. 3 u. 4 anges. Stellen.

Miffethat"), franz. tentative ). Es ergiebt fich aber anch zugleich bie logische Möglichfeit, schon ben Berfuch eines Berbrechens als Bersbrechen als ftrafbare handlung ober als strafbare Danblung ober als strafbare That betrachten?).

Sagt nun z. B. das Geset: "Wer, um sich fremdes bewegliches Sut anzueignen, Gewalt gegen Personen verübt, wird als Rauber bestraft" b), so beschreibt es damit eine Bersuchshandlung. Allein wer diese Handlung begeht, begeht nicht den Bersuch des also bezeichneten Berbrechens, sondern dieses Berbrechen selbst. Handelt es sich also um die Bestrafung des Bersuches als solchen, so ist die Frage die, ob und wie derjenige, der, um sich fremdes bewegliches Gut anzueignen, Sewalt gegen Personen verübt, jedoch jenen zweck nicht erreicht hat, bann zu bestrafen sei, wenn das Geset so lautet: "Wer durch Gewalt gegen Personen sich fremdes bewegliches Gut an eignet, wird als Räuber bestraft."

Im allgemeinen laffen fich hierüber zwei verschiebene Anfichten benten. Entweder man fagt: Indem das Gefet eine gewiffe handlung verbietet ), verbietet es die ganze handlung, von Anfang bis zu Ende, also auch das Anfangen und Unternehmen berfelben, den Berssuch 1°). Piergegen last sich jedoch einwenden, daß nicht alles Berbotene

<sup>5)</sup> Peini. Gerichtsorbnung Rarl's V. Art. 178. Sich "etwas unterfieben" entipricht gang bem romischen commi und bezeichnet, wie bieses, schon eine firafbare Aenbens.

<sup>6)</sup> Das franz, tentative umfaßt jedoch mehr als was wir im techn. Sinne Bersuch nennen, benn ber Code penal art. 2. fagt: Toute tentative, qui aura été manisestée par sdes extérieurs et suivie d's un commencement d'exécution etc. — Die eingeklammerten Worte sind in dem Erläuterungsgeses vom 28. April 1832 weggelassen.

<sup>7)</sup> Das andererseits auch ein vollendetes Berbrechen als Bersuch (qualissieiter) einer anderen, wie überhaupt jede volldrachte That als Bersuch einer anderen in Betracht kommen kann, darüber seinen unter Rr. 5. Alle diese Begriffe sind relativ. hepp's "Bersuche" gehören unter die "Berke" über ben Bersuch. hepp selbst übersieht diese Kelativität des Begriffes, indem er dehauptet, chemische, physikalische ze. Bersuche seien gar nicht Bersuche in dem Sinne, wie das Bort im Eriminalrechte genommen werde, well der Experimenstator einen bestimmten Erfolg gar nicht beabsichtige und seine handlung mit dem Experimente selbst vollen det sel. (hepp, Bersuche S. 200 sig.) die Bersuche eines Experimentators sind Bersuche mit undestimmter Ubsicht si. unten unter Rr. 1), daher als solch e ohne Berbienst wie im Eriminalr. ohne Schuld, aber was dabei her auskommt, wird ihm zum Berdirnst (wie dem Berbrecher zur Schuld) angerechnet. Die hand ung aber ist stets mit dem beendigten Bersuche vollendet. S. unten unter Rr. 7.

<sup>8)</sup> Faffung bes Art. 163 im fachf. Criminalgefest. v. 1838. Bgl. bazu bie Erläuterung v. 16. Juni 1840, aber auch bie Bemertung von Groff, GSB. Abth. II, S. 22.

<sup>9)</sup> Das Berbot ift gegen bie Sanblung, als bas rein Billtarliche, gerichtet.

<sup>10)</sup> Mittermaier, im n. Archiv Bb. I, S. 169, bef. Anm. 4. Lelièvre, de conat. p. 269. Abegg, Behrb. \$. 94, S. 183. Birfler, Beurtheilung 2c. S. 283. Luben, Thatbeftand S. 186 fig. und handbuch S. 379. Dagegen:

so ipso auch ftrafbar ift, und bag baber bas Befen bes Strafgefeges, gumal bes criminellen (11), nicht in bem Berbote (welches babei als bes ftebend oder fich von felbft verftebend vorausgefest wird), fondern in ber Strafbrobung befteht. Diefe aber reicht gerade nur fo weit, als die Boraussehungen, an welche fie gefnupft ift. Befteben nun biefe in einer handlung, fo ift barunter auch bier bie gange handlung ju verfteben; bie gange Bandlung ift Borausfehung (Bebingung) ber Strafe, b. b. biefe tann nur dann eintreten, wenn bie im Gefete bezeichnete Sandlung gang vorliegt. Geftattet alfo diefe überhaupt, ihrer empirifden Ratur nach, eine Unterfcheibung von Anfang und Enbe, fo muß fie been bigt fein, damit die Strafe des Befeges verwirtt fei. Sind aber bie Borausfehungen fo ausgedrudt, bag baju bie Berbeiführung einer gewiffen Wirfung, infonberheit die Bervorbringung eines von ber Danblung fich ablofenden, bem Bufalle preisgegebenen Erfolges gebort, fo muß auch biefer Erfolg eingetreten fein, bamit die Strafe bes Befetes verwirtt fei. Sagt alfo bas Gefet: " Ber tobtet, foll ben Tob erleiben," fo ift jebenfalls bie fe Strafe nur von Dem verwirft, ber einen Rem fchen getobtet bat; fur ben Berfuch ber Tobtung fehlt es an einer Strafbrohung nach biefem Gefege. Bu fagen: bie Sandlung bes Abbtens, alfo auch bie unvollendete, ift mit dem Lode bebroht, ware fprachwibrig und gegen ben Ginn bes Befetes, benn , tobten beift: ben Tob bewirten. Auch bas (ethifche) Gebot: "bu follft nicht tobten" heißt: du follst den Tod nicht bewirken. Allein indem sich das Gebot an ben Billen richtet, erhalt es ben Ginn: bu follft ben Tob nicht bewirfen wollen 19), mithin auch teine auf Tobtung gerichtete Danb.

Depp, Berfuche S. 283 fig. Mittermaier, zu Feuerhach's Lehrbuch 12. und fpatere Ausgaben Anm. III. zu S. 42. Luben, Berfuch S. 5. 3acharia, Berfuch S. 83. Pfotenhauer, Jrrthum bei versuchten Berbrechen S. 78.

Dtto, Berfuch G. 67.

fich von ihr abidfenden Erfolg gebacht.
12) Schon hieraus ergiebt fich, wie miflich es ift, die Strafbarteit bes Bers fuches aus bem Berbote herzuleiten. Denn bies wurde gur Beftrafung ber blofen

Abficht führen.

<sup>11)</sup> Die Borstellung, das das Strafgeset verbiete, hat ihre Bahrheit nur bei den polizestichen Strafgeseten. Das man sie auf das Eriminalrecht übertrug, sindet darin seine Erdlärung, das man das gesammte Eriminalrecht aus dem polizzeilichen Standpunkte betrachtete. Ramentisch hat Feuerbach zur Berbreitung dieser Auffassung in Teutschland beigetragen. Uebrigens verräth sich das Unrichtige der obigen Argumentation schon durch die uneigentliche und spracht widrige Bedeutung, worin man dabei das Bort Bersuch, versuchen, gebrauchen muß. Richt die hand ung versucht man, sondern das Berbrechen, die That. Bersuch wird siete mit Beziehung auf einen außerhalb der Handlung liegenden, sich von ihr ablösenden Erfolg gedacht.

<sup>13)</sup> handlung und That bezeichnen eine und biefelbe Sache, nur aus verschiebenen Gesichtspunkten hetrachtet; die handlung aus dem subjectiven, die Phandlung aus dem subjectiven, die Abat aus dem objectiven. Wie aber das Geschehene nur dadurch zur That wird, das es aus der handlung, mithin aus dem Willen hervorgegangen ist bie eulosse Todatung ift nicht bes Schuldigen That, sondern sie ist nur der eulosse Erfolg seiner That, so erhält andererseits die Handlung ihren speciellen und concreten Begriff nur durch den Erfolg. Der tobtliche Erfolg ift in dem Begriffe der

lung vornehmen. "hanblung des Töbtens" aber kann man auch eine solche Handlung nur dann nennen, wenn sie den Tod wirklich zur Folge gehabt hat. Dhne diesen Erfolg ist es irgend eine andere Handlung (des Schießens, Schlagens u. s. w.), die aber durch die zu Grunde liegende Absicht zum Bersuche ber Töbtung wird. Die Strafdrohung aber ist nicht gegen die Handlung als solche, sondern gegen die zur That gewordene Handlung gerichtet, denn sie bezieht sich auf das Sesche hene, in so fern es aus einer Handlung hervorgegangen 18), insofern es gethan worden ist. Die Handlung, welche nicht getöbtet hat, ware nicht das Ganze der in dem obigen Gesehe mit Strafe bedrohten That, sie enthielte nicht die sämmtlichen Bedingungen, an welche das Geseh seine Strafbrohung geknüpft hat.

Richtiger ift baber bie Unficht', daß ber Berfuch eines Berbrechens unt bann bestraft werben tonne, wenn er besonbers mit Strafe bebrobt ift. Dies tann gefcheben, indem das fpecielle Strafgefes fich fo ausbrudt, wie wir oben beifpieleweife angeführt haben (wer, um fich anjueignen zc.). Allein bann wird ber Berfuch nicht als folcher befraft; bas Gefes erhebt vielmehr hierburch eine Sandlung, Die an fic, weil fie in Beziehung auf einen babei beabfichtigten Erfolg gebacht wird, bem allgemeinen Begriffe bes Berfuches entfpricht, zu einem felbfiftan: bigen Berbrechen, und bie Strafe, welche nach einem folchen Gefete ertannt wird, ift teine Berfucheftrafe, fonbern bie Strafe bes alfo bepeidneten Berbrechens felbft. Soll ber Berfuch als folder beftraft werben, fo muß auch bas Befet ihn als folden, entweder fpeciell (1. B. . ber Berfuch ber Tobtung wird mit Buchthaus bis ze. beftraft \*) ober im allgemeinen mit einer Strafe bebroben, welche letteren galles nad ber Strafe bes vollenbeten Berbrechens - beftebe fie nun in ber Strafe bes vollenbeten Berbrechens felbft ober in einer Quote berfelben - fich richten wirb.

Db bies geschehen solle ober nicht, m. a. B. über die legislative Seite ber Frage, lassen sich wieder verschiedene Ansichten fassen. Es kommt hierbei barauf an, von welcher Grundansicht über die Strassbarkeit der Berbrechen man ausgeht. Betrachtet man die rein objective Seite des Berbrechens, die darin enthaltene materielle Berletzung, als das Entscheidende, so wird man eine Handlung nur insofern strasbar sinden können, als sie eine solche Berletzung wirklich hervorgebracht hat; man wird also z. B. eine Körperverletzung, welche in der Absicht zu tödten zugefügt worden ist, nur als Körperverletzung bestrafen und das

Töbtung (fowohl als handlung wie als That betrachtet) mit inbegriffen. Die nicht töbtliche handlung ift nicht die handlung des Töbtens. Wenn man baber sagt: das Berbot ift gegen die handlung, die Strafbrohung gegen die That gestichtet, so darf man nicht vergessen, das das Berbot der Ködtung noch and ere handlungen (den Bersuch der Töbtung) umfast, und dagegen die Strafbrohung auch die handlung des Ködtens, aber die vollendete, incl. des dazu gehörigen Erfolges, betrifft.

bei bie tobtliche Absicht nur als Strafabmeffungsgrund, bochkent als Straferhöhungegrund, in Betracht gieben tonnen 14). anbererfeits ben verbrecherischen Billen, Die Abficht, als ben eigentlichen Gegenstand der Bestrafung, fo barf man eigentlich Die Strafe in thesi nie von bem Erfolge, fonbern nur von ber Abficht abhangia machen. Dan muß bann alle Strafbrohungen fo faffen, wie die oben beifpielsmeife angeführte (um fich anzueignen) und tann ben boberen Stat ber Erreichung biefer Abficht nur als Strafabmeffungsgrund, bochftens als Straferbobungsgrund, berudfichtigen 15). Beide Betrachtungsweifen, bie rein objective und die rein subjective, fubren daber nicht jur Be itrafung bes Berfuches als folden. Bielmehr geht diefe nur aus einer Bermittelung bes objectiven mit bem fubjectiven Befichte puntte berver, wonach zwar ber bofe Bille, alfo die Abficht (ober die Sould, ba auch die culpa auf dem Billen beruht) ben inneren Grund aller Strafbarteit und fomit auch bes Rechtes ju ftrafen, enthalt, allein bie Ausübung biefes Rechtes nur infofern fattfindet, als baburch eine Berlebung, nicht gerabe eines materiellen Rechtes ober Gutes, fonbern eines Rechtes als folden, b. i. ber bestimmten Berechtigung einer be ftimmten Derfon (bee Staates ober eines Drivaten), und bamit jugleid eine thatfachliche, objectiv mabrnehmbare und fublbare Storung bet allgemeinen Rechts: und Friedendzuftandes, eine Rechteverlegung im ideellen Sinne des Bortes Recht, bervorgebracht worden ift 16). Rach Diefer Anficht ift gunachft die materielle Grundlage bes verletten Rechts, weil baburd bas Recht felbft ju einem bestimmten, fpeciell begrengten wird, fur bie species delicti entscheibend 17); es trifft ferner bie volle

16) Bur boctrinellen Rechtfertigung biefer Anficht ift auf bie oben Unm. 1

angeführte Abhanblung Bejug zu nehmen.

<sup>14)</sup> Auch folde Strafbrohungen finden fich in unferen Gefegen. Go bebroht g. B. Art. 130 bes fachfichen Eriminalgesehuches von 1838 und Art. 162 bes SiGB. v. 1856 die Berheimlichung ber Geburt mit Arbeitehausstrafe von einem bis sechs Iahren, "wenn die Berbeimlichung in der Absicht, das Kind zu tobten, geschehen, die Aussichtung bieser Absicht aber burch äußere Umftande verhindert worden ift". Dhne diesen Erschwerungsgrund findet Gefängnifftrase bis zu 3 Monaten ftatt.

<sup>15)</sup> Beifpiel: Art. 247 des fachf. Criminalgefetbuches fest bei ber Balfdung bie Abficht, "um fich ober Anderen einen Bortheil zu verschaffen ober Jemanden in Schaben zu bringen" voraus; Art. 248 brobt aber eine fch werere Straft, "wenn ber beabsichtigte Erfolg erreicht worben ift".

<sup>17)</sup> hierburch unterscheiden sich die Berbrechen der Abbtung und der Korpers verlegung, des Raubes und der Rothzucht u. s. w. Es folgt jedoch hieraus nicht, daß nicht neben dem Objecte der Rechtsverlegung auch andere Unterscheldungs- merkmale in Betracht kommen könnten. So unterscheiden fich Raub und Diete Kahl, stuprum und Rothzucht somie die verschiedenen Arten der Eigenthums- und der Fleischesverbrechen untereinander, durch die subjective Handlungsweise oder die personlichen Berhältniffe des Thaters. Uebrigens hat jedes Recht, selbs das die mmateriellte, z. B. das Recht der Personlichkeit, der Ehre, seine materielle Stundlage, legteres in den personlichen Sigenschaften und der socialen Stellung des Berlehten.

Strafe bes Gefeges nur ben, ber bas Recht in feinem materiellen Befande verlett bat, weil nur die objectiv vollendete Rechtsverlegung eine vollständige Berletung auch des ideellen Rechtes - die wirkliche Entwendung eine vollständige Berletung bes Eigenthums: und Befit: rechtes, die wirkliche Uebermaltigung eine vollständige Berlegung bes Rechtes ber Perfonlichkeit - enthalt; bagegen erfcheint auch ichon ber ` Berfuch bee Berbrechens ale ftrafbar, infofern er einen Angriff auf bas materielle Recht und eine thatfachliche Sefahrbung beffelben, fomit aber bereits eine wirkliche, wenngleich minder vollftandige Ber: legung bes Rechtes als folden - ber Berfuch ber Entwendung eine Betlegung bes Befig- und Eigenthums rechtes einer beftimmten Derfon - enthalt; er ericheint endlich als Berfuch ftrafbar, b. i. als Gefährbung und fomit Berlegung besjenigen bestimmten Rechtes, gegen welches ber Angriff gerichtet war. Die Rorperverlegung mit tibtlicher Abficht wird hiernach jum Berfuche ber Tobtung, und et fallen felbft Sandlungen, welche noch teine materielle Rechteverletung hervorgebracht haben, unter biefen Begriff, wenn fie mit ber bestimmten Abficht, baburch eine Tobtung bervorzubringen, vorgenom: men worden find.

Diefe verschiebenen Anfichten, bie auch auf ben Begriff bes Berfaches und die relative Strafbarteit deffelben von Einfluß find, haben fich nun auch in dem positiven Rechte verschiebener Beiten und Bolter

geltenb gemacht.

Das römische Recht enthalt keine allgemeine Borschrift über die Strafbarkeit des Bersuches. Wohl aber finden sich zahlreiche Beispiele von Gesegen, in welchen entweder einzelne Bersuchshandlungen aus drudlich hervorgehoben und der (vollen) Strafe des Geseges unterworfen werden, oder wo der Begriff des fraglichen Berbrechens in solcher Weise bestimmt wird, daß dazu die Erreichung des vorausgesetzen Zweckes nicht erforderlich ist. Sie beziehen sich namentlich auf die Berbrechen der Lödtung, besonders durch Gift, der Majestätsbeleidigung, der vis publica, des ambitus, der fraudata annona, des Menschenraubes, der Kalschung 18). Dagegen sinden sich in Bezug auf andere Verbrechen

<sup>18)</sup> Es gehört bahin hauptsächlich die Lex Cornelia de sicariis und die fir nachgebildete Lex Pompeia de paricidiis. L. 1.3. pr. ad L. Corn. de sicar. (48. 8.) L. 1. in f. ad L. Pompei. (48. 9.). Bon der ersteren heißt es: Lege Cornelia de sicariis et venesiciis tenetur, qui hominem occiderit — quive hominis aecandi causa cum telo ambulaverit — praeterea tenetur, qui hominis aecandi causa venenum confecerit, dederit rel. Bgl. dazu Pauli, sent. rec. V. 23. 1., wo es statt confecerit, dederit heißt: haduerit, vendiderit, paraverit; setwer Mos. et Rom. LL. Collatio tit. I. §. 2. 3. tit. VIII. §. 4. Räheres de Sanio, observat. ad Leg. Cornel. de sicariis (Regiom. 1827.) p. 17 sq. Daher heißt es ader auch: In Lege Cornelia (also secipitur. L. 7. D. h. t. Betner gehören hierher die Leges Iuliae maiestatis (3. 3. I. de publ. iud. (4. 18.) Lex Iulia maiestatis, quae in eos, qui contra imperatorem vol rempubl. aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit, was

Ausspruche ber Juriften, wonach die Beftrafung bloger Bersuchshandlungen ausgeschloffen wird. Go bei ber Injurie, dem furtum, dem damnum iniuria datum, wo namentlich gefagt wird, gegen den, der in diebischer Absicht ein Zimmer betreten, ber geschlagen habe, ohne zu verwunden, konne nicht furti und resp. ex Lege Aquilia, sondern nur iniuriarum geklagt werden 18). Ebenso wurde bei gewissen Strafen, welche das Edict des Prators androhte, auf den Ersolg gesehen.

Die Jurisprudenz des Mittelalters leftete hieraus den Sah ab, daß bei delictis gravioribus der Bersuch gleich dem vollendeten Bers beechen, bei levioribus gar nicht bestraft werde 21), was Cropp nähet dahin präcisirt hat, daß bei allen criminibus publicis — also in dem eigentlichen Eriminalrechte der Romer — das erstere, dei delictis privatis das lehtere Princip gegolten habe 22). Reuerdings hat man jenes strenge Princip aus dem subjectiven Standpunkte des römischen Eriminalrechtes 23)

19) L. 18. S. 10. 17. de iniuriis (47. 10.) L. 21. S. 7. de furtis (47. 2.)

L. 27. S. 17. ad L. Aquil. (9. 2.)

20) L. 1. S. 1. D. quod quisque in alterum (2. 2.). Wit Unrecht wird biefe Stelle von Rein, Griminalr. der Romer S. 130, 2 unter den auf iniuria bezöge lichen aufgeführt: Bgl. was oben Anm. 4 über bie Bedeutung, welche hier iniuria hat, bemerkt worden ift. L. 5. S. 2. ne quis eum, qui in ius vocaditur, eximat (2. 7.) und andere bei Zacharia Ih. I, S. 143 citiete Stellen. Alle biefe Strafbestimmungen find mehr polizeilicher (gerichtspolizeilicher) Ratur.

21) Gine Bufammenftellung ber verfchiebenen Meinungen und Musfpriche

älterer Rechtslehrer f. bei Bacharia Ih. I, G. 94 fig.

22) Fr. Cropp, I. u. D. commentatio (praemio ornata) de praeceptis iuris Romani circa puniendum constum delinquendi (Heidelb. 1813.) bef. p. 68. Bylauch Bach et r. Lehrb. S. 85, Nr. 67, 1, ber aber bas Princip auf die crimina ordinaria beschränkt. Die Regel für die delicta privata wird baraus hergeleikang hier die Strafe sich nach dem verursachten Schaben gerichtet habe. Abegg, Lehrbuch S. 157. Rein, Eriminalrecht S. 123, 132. Bergl. jedoch unten Rote 28.

23) Rein, Criminalr. ber Romer S. 66. Roftlin, Revifion S. 337. Eropp leitete jene Strenge baraus her, bag bie Strafe von den Romern all cin Mittel zur Bekämpfung der bofen Reigungen im Menschen, also als ein Mittel zur Jucht, i. e. Abichreckung (a malis cogitationibus absterreri p. 15. — A exemplo in maleficiis statuto a delinquendo absterrerentur p. 28. — ut alii a delictis absterrerentur p. 28.) betrachtet worden sei. Bgl. dazu L. 6. §. 1. L. 16.

hier, obwohl es sich aus der Natur des fragl. Berbrechens erklatt, offendar als etwas Besonderes hervorgehoben wird), de vi publica (L. 1. pr. L. 3. pr. h. t. (48, 6.) Pauli, sent. rec. V. 26, 8.), de amditu (L. 1. C. Theod. h. t. (9, 26.), de annona (L. 2. pr. D. h. t. (48, 12.)). Bei alen diesen Berbrechen lassen sie fraglichen Bestimmungen aus der besonderen Natur derselben erkläten. Ebens so, daß bei dem plagium (Pauli, sent. rec. V. 6, 14. Collat. XIV. 2. 3.) und beim salsum (Pauli, sent. rec. V. 25, 1. Collat. VIII. 5. 7.) nicht die Erreichung bes damtt beabsichtigten Bortheites, dei der Desertion, zumal vor dem Feinde, nicht das Gelingen derselben (L. 3. §, 11. D. de re milit. (49, 16.)) zum Eisztritte der geschlichen Strafe erfordert wird. Bei der Lex Cornelia und den Legzluliis stritte der geschlichen Strafe erfordert wird. Bei der Lex Cornelia und den Legzluliis stritte der geschlichen Strafe erfordert wird. Bei der Lex Cornelia und den Legzluliis stritte der geschlichen Strafe erfordert wird. Bei der Lex Cornelia und den Legzluliis stritte der geschlichen Strafe erforderten Raiserzeit (L. 8. C. de episc. et eler. (I. 3.) L. 6. pr. C. de dis qui ad eccles. (I. 12.)) können wenigkens nicht als Belegt für den Geist des classischen Römerrechtes angeschieden.

und fogar aus dem Gegenfate von Staatsburger und Unterthan, Republit und Monarchie 24) berguleiten gesucht.

Dagegen ift von Anderen Die Cropp'iche Anficht lebhaft bestritten worden 25), und in der That wurde man zu weit geben, wenn man in bem von Eropp aufgestellten Princip eine feststebenbe juriftifche Rechts: regel erbliden wollte. Dit Recht ift von 3 ach aria fcon bie Erifteng ber Gefete, welche Berfuchshandlungen ausdrucklich hervorheben, gegen biefe Annahme geltend gemacht worden. Denn hatte eine folche alls gemeine Rechtsregel gegolten, fo murbe es der befonderen Ermahnung von Berfuchshandlungen nicht bedurft haben. Allein bei der Alternative: Straflofigkeit ober volle Strafe, welche gerade aus dem Mangel allgemeiner Grundfabe über die Strafbarteit bes Berfuches hervorging, mußte allerdings baufig, jumal bei febr fcweren und verabichenungs: wurdigen Berbrechen, bas Boltsbewußtfein - bas an ber ganglichen Straflofigkeit folder Attentate nothwendig Anftog nehmen mußte mit dem Rechtsgrundfage: nulla poena sine lege in Conflict gerathen, und wir burfen uns baber nicht munbern, wenn fich Beifpiele finden, baf in einzelnen Källen die Bolksgerichte auch bei mangelndem Erfolge ein Schuldig ausgesprochen haben 26). Die Juriften aber tonnten ben einer anderen Rechtsregel nicht ausgeben, als daß nur berjenige ber Strafe verfalle, ber Alles gethan habe, mas bas Befet als Bebingung feiner Strafbrohung vorausfete und daß daber ber Berfuch ftraflos bleiben muffe, wo er nicht besonders mit Strafe bedroht fei. Die fcheinbar allgemeinen Ausspruche der Rechtsquellen, welche diefer Annahme entgegengefest werden, haben gum Theil wohl nur durch ihre Aufnahme in die Juftinianischen Rechtsbucher ben Schein ber Allgemeinheit erhalten 97). Jedenfalls konnen fie nicht als Rechtbfate betrachtet werden,

24) Bradenhöft in ber Unm. 3 alleg. Abhandlung. Wenigftens bie Lex Cornelia und die Leges Iuliae find wohl fowerlich aus dem republikanischen Bolks bewußtfein bervorgegangen.

XII.

25) Reifter, im n. Archiv Bb. I, S. 466 fig. Sanio, ad L. Cornel. p. 86 sq. Lelièvre, de conatu p. 37. 65. Luben, Berfuch S. 57-305. 3acharia, Berjuch Th. I, S. 90-161. Th. II, S. 88-129.

<sup>\$. 10.</sup> L. 28. §. 15. D. de poenis (48. 19.) L. 31. pr. depositi (6. 3.) L. 6. §. 3. de re milit. (49. 18.) L. 1. C. ad L. Iul. repet. (IX. 27.) L. 7. C. ad L. Fahiam (IX. 20.) Allerbings gehen hier Abidrectung und fubjectiver Stands puntt hand in hand. Bgl. bie R. 1 alleg. Abh. bes Bf.

<sup>26)</sup> Valer. Maximus, lib. VII. c. 1. nr. 8. rühmt ben Metellus Celer, einen Beitgenoffen bes Catilina und Pompeius, als stuprosae mentis acer punitor, weil er C. Sergio Silo, promissorum matrifamilias nummorum gratia, diem apud populum dixisset, und fagt: non enim factum tum, sed animus in quaestionem deductus est, plusque voluisse peccare nocuit, quam non peccasse profuit. bies als etwas Besonderes gerühmt wird, beweift schon die abweichende Rechtspraris. Bgl. auch Rein, Criminalr. S. 124.

<sup>27)</sup> L. 14. D. de sicariis: In maleficiis voluntas spectatur, non exitus, aus einem Referipte habrian's, bas fich jebenfalls auf einen gall bes homicidium bezog und wobei bie emphatische Ausbruckweise gang ber Manier bes romischen Cangleiftples entfpricht. Bgl. bagu bie oben Rote 18 citirte L. 7. h. t. Ferner:

vermöge beren man sich zur Bestrafung jeder Bersuchshandlung für ber rechtigt geachtet habe, sondern nur als Ausdruck einer philosophischen Rechtsansicht, die aber sowohl auf die Gesetzebung seldst als auch auf die Interpretation der Gesetze und juristischen Formeln 20) nicht ohne Einstuß bleiben konnte. Erst in der späteren Beit, wo es gewöhnlich geworden war, Handlungen, die den allgemeinen Charakter der Strafbarkeit an sich trugen, aber unter die Worte einer bestimmten Lax nicht sielen, im öffentlichen Interesse extra ordinom zur Bestrafung zu ziehen, konnten auch Versuchshandlungen, ohne specielles Gesetz, auf diesem Wege geahndet werden, wobei, nach 3 ach aria, der weite Begriss der iniuria zum Anhalten diente 20). Die Nachrichten, welche wir hieraber besigen, scheinen aber allerdings schon auf die Rechtsansicht hinzubeuten, das der Versuch, als solch er, nicht die selbe Strafe verdiene, wie das vollendete Berbrechen 20).

L. S. C. ad L. Iul. maiestatis (9. 8.) Eadem severitate voluntatem sceleris (huius), qua effectum, iurs puniri voluerunt. L. 1. C. Theod. de ambitu (9.26.) cum pari sorte leges scelus et sceleris (huius) punirent voluntatem. Ruch Pauli, sent. rec. V. 23. (ad L. Corn. de sicar.) §. 3. und Cic. pro Milone cap. 7. bezicht fich auf die Grundsche der L. Cornelia über homicidium. Gin anderes Beijriel, wo ein scheindar allgemeiner Sag nur in hinsicht auf eine bestimmte Lex zu verstehen ist, gewährt L. 15. D. ad L. Cornel. de sicar. vgl. mit L. 7. §. 6. ad Les. Aquil. (IX. 2.) Bgl. des Bf. Abb. zur Ethre von der Anstistung in Schletter's Annalen, 1854, P. 3, S. 214.

<sup>28)</sup> So interpretitte man bas: si paret, furtum factum esse: fartum fit, non solum cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed et generalite cum quis rem alienam invito domino (furandi animo) contrectat. Gai. inst. comm. III. p. 196. Als Rechtsfähe aufgefaht, würden äbrigens jene alle gemeinen Aussprüche zu viel, nämlich die Strafbarteit der bloßen Absicht, beweisen.

<sup>29)</sup> L. 1. pr. de extraord. crim. (47. 11.) (aus Pauli, sent. rec. V. tit. de in iuriis 4. §. 5.). Sollicitatores alienarum nuptiarum itemque matrimonioram interpellatores, etsi effectu sceleris potiri non potuerunt, propler voluntatem perniciosae libidiais extra ordinem puniuntur. Es ist hier nicht von bem Bersuche eines crim. extraordinarium, sondern von vem Bersuche eines crim. ordinarium, bes adalterium, die Rebe. Der Bersuch aber wird nur extra ordinem bestraft und wird badurch selbst zu einem crimen extraordinarium. Was man sich aber bei einem crimen ordinarium erlaubte, konnte wan sich natürlich um so und bebenklicher bei einem crimen extraordinarium gestatten. Das auch hierbei der Gesichtspunkt einer krästigeren Entgegenwirkung gegen das Berbrechen, m. a. St. der polizeisliche Sessichtspunkt, der der Prävention und Abschreckung, vorwaltett, ergiebt sich schon davaus, das die extraord. coercitio hauptsächtich aus der Jurisbistich des praesectus urbi (cum urbem nostram sidei tuae commiserimus L. L. h. t. (1. 12.)) hervorging. Ge ib, Gesch. des röm. Criminalproc. S. 394 sig. Rein, Criminalr. der Römer S. 68.

<sup>30)</sup> L. 1. §. 2. de extraord. crim. Qui puero stuprum', abducto eo, vel corrupto comite, persuaserit, aut mulierem puellamve interpellaverit, — perfecto fiagitio punitur capite, imperfecto in insulam relegatur (aus Pauli, sent. rec. V. 4. 14.). Bgl. bamít Pauli, sent. rec. V. 17. 3., wo bas gegens feitige Berháltnis der Strafarten angegeben wird, und V. 4. 8. verdis: pro commento fraudis.

Die lettere Unficht liegt ben unverfalfchten Quellen bes alteren germanischen Strafrechtes unbestritten ju Grunde 31). Sie ift aus benfeiben in Urt. 204 ber Bambergensis und Urt. 178 ber peinlichen Gerichtsorbnung Rauf's V. und aus biefer in die meiften neueren teutsichen Gesetzgebungen übergegangen.

Dagegen hatte ber Code penal, geftatt auf bie bamale gangbere Anficht aber bas romifde Recht, welcher migverftandene Meußerungen ber tanonifchen Rechtsbucher über bie Gunbhaftigteit bofer Gedanten und bas bamals ebenfalls allgemein verbreitete Abichreckungsfoftem gu hilfe tamen 22), im Urt. 2 und 3 ben Gas aufgenommen, bag ber Berfuch bei ben fomereren Berbrechen, ben crimes, mit berfelben Strafe, wie bas vollenbete Berbrechen, bei ben geringeren, den delits, nur infofern, als ihn bas Gefet befonders mit Strafe bedrobe, ju abnben fei. Diefem Spfteme haben, wiewohl mit einigen fpater an ermahnenben Robificationen, bas ofterreichifche Gefenbuch über Berbrechen und femere Polizelübertretungen vom 3. 1803, welchem auch bas neue Strafgefet über Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen vom 27. Digi 1852 bierin treu geblieben ift, ferner bas Strafgefesbuch fur bie preußifchen Staaten vom 14. April 1851 und der Entwurf eines Gefegbuches über Berbrechen und Bergeben fur bas Ronigreich Bapern (erfter Theil 1851, zweiter 1854) fich angeschloffen 38).

<sup>34)</sup> Lex Salica tit. 21. c. 1. D. vgl. mit tit. 19. c. 1. Lex Ripuarior, tit. 83. c. 1. 2. Lex Saxonum, tit. 1. c. 8. 9. 10. Bemertenswerth ift, daß selbst das auf romisches Recht gegründete Edictum Theodorici die Bestimmung der Lex Cornelia über das aum telo ambulare nicht aufgenommen hat.

<sup>32)</sup> Il faut étousser le crime dans son germe par de grands exemples, sagte Corveto bei ber Discussion bes C. p. im Staatstathe zur Empfehlung bes Art. 2. Locré, législation de la France. Vol. 29. p. 105. Bgl. auch Mittermaier's Bericht über Bertauld cours de droit pénal in ver trit. Zeitschr. sur Acchism. und Seseg. d. Austandes Bd. 26, d. 2, S. 254. Das Princip des C. p. ist übrigens in mehrere auständische Gesegbeungen, welche den Unterschied zwischen ein mit deits nicht haben, mit der Modiscation übergegangen, daß nur bei den mit gwissen schweren Strasen bedrohten Berdrechen der Berluch als solcher bestraft wird. Mittermaier, im Archiv, 1854, S. 3. Bgl. auch Entwurf sur Kiederlande v. 1827 L. 23.

<sup>33)</sup> Dem bsterreich. Gesehbuche von 1803 lagen ohne 3weifel biefelben Motive zu Erunde wie bem Code penal. Doch scheint auch eine ähnliche Ibee, wie bie oben bei R. 9 erwähnte, mitgewirkt zu haben, ba das Gese im §. 7 (§. 8 bes neuen Gesehes) geradezu sagt: "Schon ber Bersuch eines Berbrechens ift ba 8 Berbrechens ift ba 8 Berbrechens wird wie bas Berbrechen sight Dreußen §. 32: "Der Bersuch eines Berbrechens wird wie bas Berbrechen selbst beft raft"; Bayern Art. 38: "Der Bersuch wird nach ben namlich en Bestimmungen wie das vollendete Berbrechen bestraft." Die Modisicationen s. unten Anm. 101. Uebrigens enthält das neue öfterreich. Gesehuch nur eine Revision bes alten, von welcher fore, Commentar S. 7 bemerkt, sie habe sich auf die unerläslich fen Berbessen beschrechen muffen und bedürfe dahen in mehreren und zwar wesentbessenzungen beschrächen mussen und bebürfe dahen in mehreren und zwar wesentbesselben, unter benen namentlich auch die Lehre vom Bersuche aufgeführt wird, einer Resorm. Im preuß. Strafgesehuche und im bayer. Entwurse beruhen die fraglichen Bestimmungen auf einer durch die besonderen Berhältnisse dieser

Die Grundlage bes teutschen gemeinen Rechtes fowie ber meiften teutschen Particulargefetgebungen bildet fonach Art. 178 der DED. Rarl's V., welcher einen folden Reichtbum prattifcher Bestimmungen enthalt, bag wir ihn füglich auch jur Grundlage ber nachfolgenben Datftellung machen tonnen. Wir finden une bagu umfomehr bewogen, ba ein großer Theil ber verfchiebenen Unfichten, welche wir ju ermabnen haben werben, aus einer verschiedenartigen Auffaffung ber Borte biefes Artitele hervorgegangen ift. Er lautet: "Bon Straf unterftandener Miffethat. Stem fo fich jemand einer Miffethat mit etlichen 24) fdein: lichen Werten, die ju Bollbringung ber Diffethat bienlich fein migen, unterftebt, und boch an Bollbringung berfelben Diffethat burch andere Mittel wiber feinen Billen verhindert murbe, folder befer Bill, barans etlich Bert, wie obsteht, folgen, ift peinlich ju ftrafen, aber in einem Rall harter, benn in bem andern, angefeben Gelegenheit und Geftalt ber Sad; barum follen folder Straf halber bie Urtheiler, wie bernach fiebt, Raths pflegen, wie die an Leib und Leben zu thun gebührt. "

Der Berfuch ift alfo ein verbrecherisches Unterfangen. Er fest baber

1) die auf Begehung des Berbrechens gerichtete Abficht (folder bofer Will ift peinlich zu strafen) voraus. Dies liegt schon in dem allegemeinen Begriffe des Bersuches. Der Begriff ift relativ; er kann gar nicht anders, als in Beziehung auf einen gewissen Zweck, der dabei beabsichtigt wird, gedacht werden. Culposen Bersuch giebt es daher ebensowenig als den Bersuch eines culposen Berbrechens 25). Dagegen

Staaten gebotenen Transaction mit bem franz. Rechte ihrer Rheinprobingen. Befeler, Commentar zum preuß. StGB. S. 147. Krävell, über die franz. Elemente im preuß. StGB. in Goltbammer's Archiv des preuß. StR. Bb. 1, S. 461 fig., des. Kr. 477 und 3ach ariä, einige Worte über das neuere preuß. Starfrecht ze., im Archiv des Criminalr., 1884, S. 322 fig. Daß auch in Frandrech die Harte des franz. Spstems lebhaft gefühlt wird, darüber s. Mitter; maier, krit. Zeitschr. Bb. 26, h. 2, S. 256 fig. h. 3, S. 350 und 3achariäa. a. D. S. 325.

<sup>34)</sup> Die in einigen alteren Ausgaben ersichtlichen abweichenben Lesarten: "ehrlichen" (soll so viel heißen wie "reblichen" im Art. 19 ber 9GD., b. i. ber welfenben) und "äußerlichen" (s. Walch, Sloffar. zur 9GD. S. 15) werben burch bie von Koch nach bem ältesten bekannten Drucke von 1833 besorgte Ausbaben und burch bie Bembergensis nicht bestätigt. Sie beruhen offenbar nur auf Misverständnis und willkütlicher Berbesserungssucht.

<sup>35)</sup> Mittermaier, im Archiv Bb. I, S. 181 u. Bb. X, S. 542 und fak alle neueren Schriftfteller. A. M. ist Depp, Bersuche S. 259, weil Alles, was vollendet werden tonne, auch musse angefangen werden tonnen. Allein in dem culposen Berbrechen, als solchem, wird nur die culpose herbeiführung des Ersfolges bestraft. Ohne den Erfolg liegt zwar eine un vorsichtige handlung vor, die als solche (möglicherweise) bestraft werden kann, allein au lpos wird die handlung erk durch den Erfolg. Man kann ohne Erfolg von einer auf posen handlung gar nicht sprechen. Eben deshald kann man hier and nicht voneinem vollen deten Berbrechen sprechen. Die Kategorien von Bersuch und Bollendung leiden auf culpose Berbrechen auf keine Anwendung.

ift ftreitig, ob gu bem Berfuche eine boft im mte Abficht gebore ober aud eine unbeftimmte Abficht genuge. Es tommt bierbei barauf an, was man unter unbestimmter Abficht verfteht. Rennt man icon Das unbestimmte Absicht, wenn ber Berbrecher fich mebrerer Bwede. jeboch nicht copulativ, fonbern alternativ oder bes einen berfelben nur als eines eventuellen bewußt gewesen ift 36), ober verfteht man unter unbestimmter Absitht ben Sall, wenn der Thater ben Gintritt bes von ibm beabfichtigten Erfolges nicht mit Gewißbeit erwartet bat 37), fo ift babei ein Berfuch ebenfomohl bentbar, wie bei ber bestimmten, aber indirecten Abficht, b. b. bem Sandeln im Sinblide auf einen speciellen, zwar nicht gerade bezwecten, aber als nothwendig (ober als wahricheinlich) vorausgefebenen Erfolg. Berfteht man aber unter unbestimmter Abficht Diejenige Billensstimmung, wobei ber Berbrecher nur im allgemeinen "verlegen", "fchaben", "ftehlen" will, ohne fich einer fpeciellen Berletung, die er gufügen oder eines bestimmten Dbjectes, bas er fteblen, gerftoren zc. mollte, bewußt gu fein 38), fo tann ibm, wenn das Gefes den Begriff des fraglichen Berbrechens (ob Tod: tung, ob Rorperverlegung) von dem Erfolge abhangig gemacht ober bie Strafe nach bem Erfolge (ber Befchaffenheit ber Rorperverlegung, bem Berthe bes Gestohlenen 20.) abgestuft hat, nur berjenige Erfolg gur Strafe angerechnet werben, ber infolge eines fo generellen Borfages wirtlich eingetreten ift, ba es an allem Unhalten fehlen murbe, gu beurtheilen, welche Berlepung er gufugen, welchen Schaben er verurfachen, mas und wie viel er ftehlen wollte, wenn feine Sandlung obne Erfola geblieben ift 39). Man tann fich, wenn man in folden Kallen ber Berfuch als folchen ftrafen will, nur mit Bermuthungen belfen, die aller ficheren Grundlage entbehren 40).

37) Diefen Begriff haben Buben , Danbbuch G. 247, Berner, Imputas

<sup>36)</sup> Dies ift ber geuerbach'iche, von vielen Reueren feftgehaltene Begriff. 6. Reuerbach's Betrachtungen über dolus und culpa ze. in Deffen, v. Almens bingen's und Grolman's Bibliothet fur bie peinl. Rechtemiffenfc. u. Gefehtunde 230 fig.

tionslehre G. 186 fig., Roftlin, Revifton G. 269 fig.
38) Rrug, aber dolus und culpa und insbesondre uber ben Begriff ber unbestimmten Absicht, Leipzig 1854.

<sup>39)</sup> Für biefe Meinung: Lelievre, de coustu p. 200 sq. guben, Bers fud C. 261. Baner, Abhandl. S. 328, B, 1-3. Krug a. a. D. S. 2, 81. Dtto, Berfuch G. 77. Dagegen: Bacharia, Berfuch G. 42 fig. Roftlin, Revifion &. 345 fig. Bergi. fachf. StoB. pon 1855 Art. 47 nebft ben Do: tiven.

<sup>40)</sup> Das würtemb. St&B. Art. 67, brobt baber für diefen gall eine befonbere Strafe, Gefängnis (bis zu 2 Jahren, Art. 20). Bgl. damit fachs. StoB. von 1855, Art. 169, Abf. 2, Art. 301. Braunschweig (mit Lippe= Detmolb) 5. 39, und Baben S. 113 nehmen die geringfte unter ben moalichen Berlesungen als beabsichtigt an. Dagegen foll nach bem thuring. St&B. (f. unten Aum. 46) ber Richter von dem vierten Theile bes bochften gefest. Straffages für den bochften Grad des fragt. Berbrechens (wird hier auch die todtliche Bers

Die Abfict muß aber auch

2) in That Abergegangen fein. Cogitationis poenem nemo putitur, ift ein Sag, ben auch bas remifche Recht, und gwar in einem Bufammen: benge, wo unter cogitatio auch eine wirkliche Abficht verftanben werben muß, mehrfach anertennt 41), und felbft bei benjenigen Berbechen, wo es icon entfernte Berfuchshandlungen für ftrafbar achtet, wicht verleugnet. Echeinbar entgegenftebenbe Stellen 49) beruben barauf, daß de crimine cogitare, consilium criminis, auch von bem thatigen Beratben und Bebenten eines Berbrechens gebraucht werben funn. Es genigt baber auch nicht bie innere That, ber Entichlug jum Berbrechen, fonbern ble Abficht muß fich in einer Sandlung, in "etlichen fcheinlichen Betfen", wie bie Carolina bies ausbrudt und burch Bieberholung biefet Borte noch besonders hervorhebt, geaußert haben.

Dies führt auf bie Frage uber ben Unfangepunet bes Berfriches und ben bamit gusammenbangenben Begriff bet vorbereiten:

ben Danblunden 23).

Aeltere Rechtslehrer bettachten buch bie prasparatio delicti als einen entfernten Berfuch 44), und es findet fich biefe Auffaffung auch noch bei neueren Schriftftellern, j. B. bei Beffter, Lehrbuch f. 74. Der Ausbrud , unterftanbene Diffethat \*, , unternommenes Berbreden \*, welchen auch Deffter 6. 73 voranftellt, ift biefet Muffaffung gunftig, und es ift baber ber Ausbrud , unterftanbenes Berbrechen" gerabegu für "Borbereitung bes Berbrechens" gebraucht worben 46). Anein mit ben

44) Bigel, furge Grörterung bes Unterfchiebes gwifchen unterfanbenen, angefangenen und vollenteten Berbrechen, Jena 1808. (Bgl. jeboch bas Urtheit Bachter's, Behrbuch S. 136, und Bacharia's, Ginleftung G. XI, über biefe Schrift. Ich führe fie nur an wegen ber eigenthumlichen Bebeutung, in welcher 28. ben Musbrud "unterftanbene" Diffethat nimmt.) Berner: Beuerbach, Behrb. §. 43. Eittmann, hanbb. §. 97 u. a. m. Bgl. auch baper. StoB. Art. 62 (und olbenburg. Art. 50).

45) Biget, in ber foeben alleg. Abhandlung. Die Anficht, welche bie Strafbarteit bes Berfuches aus bem Berbote ber ftrafbaren Danblung bers leitet (f. oben bei Unm. 9), begunftigt biefe Auffaffung ebenfalls. Denn bie verbotene Danblung beginnt mit bem erften außerlichen Dervortreten bes Gebans tens. Es mare von biefem Standpuntte aus gang willfurlich, vorbereitenbe und

legung als ein boberer Grab ber "Berlegung" betrachtet?) abwarts nach ben Umftäniten bes einzelnen galles bie Strafe bes Berfuches beftimmen.

<sup>41)</sup> L. 18. D. de poenis (48, 49.) L. 1. 5. 1. D. de furtis (47, 2.) L. \$8. S. 1. de V. S. L. 225. ood. und viele andere bei 3 acharia Ih. I, S. 183 fig. und Rein, Criminalr. ber Romer G. 128 fig. citirte Stellen.

<sup>42)</sup> L. S. C. ad Leg. Iul. maiestatis (IX. S.) L. G. C. de his qui ad eccles. (I. 12.) Bur Erläuterung: 3 ach ariä S. 187, Anni: 4.

43) Darüber besonders: Mittermater, aber ben Anfangspunkt ber Berfuchstandlungen, im n. Archiv Bo. II, 1817, S. 602 fig. v. Birkler, über die Schwierigkeiten einer richtigen legislat. Bestimmung für ben Anfangspunkt lines ftrafbaren Berfuches, in Dit ig's (Demme's und Kluge's) Annalen ber teutschen und ausland. Griminalrechtspflege Jahrg. 1838 6. 238 fig. Much bie oben Anm. 3 angef. Schriften von Birtler, Bradenhoft u. Dtto beschäftigen fich vorzugeweife mit biefer grage.

"ettichen icheinlichen Werten", welche die Carolina erforbert — wenn man barunter auch nicht gerabe eine Mehrzahl von Sandlungen zu versstehen hat — ift es unverträglich, jede äußere Thatigkeit, die irgend mit einer verbrecherischen Absicht in Berbindung steht, peinlich zu strafen. Die gewöhnliche, auch in die meisten neueren Gesetzebungen überzgegangene Ausicht ist daher die, daß Vorbereitungshandlungen noch nicht zum Versuche zu rechnen, daher unter dem die sen mit Strafe bedrohens den Gesetz nicht inbegriffen, folglich straftos zu lassen and der boch nur polizeilich zu strafen seinen sessicht find in einer an und für sich aus einem anderen Gesichtspunkte strafbaren Handlung bestehen oder besonders mit Strafe bedroht sind.

Unterscheidet man aber zwischen Borbereitung und Bersuch, so tritt die Frage nach ben Grenzen bieser Begriffe hervor und bie Frage nach bem Anfangspunkte bes Bersuches erhalt bie nabere Bedeutung, mit welchem Momente bie Borbereitung in Bersuch übergehe.

Die Schwierigkeit ber Beantwortung diefer Frage liegt barin, bag bie handlung, fammt bem baju gehörigen Entschluffe, von dem erften

47) Die polizeiliche Bestrafung der Borbereitungshandlungen vertheibigen: Birkler, in den Annalen a. a. D. S. 276. Martin, Criminalrecht S. 43. Jarde, in hisigie's Zeitschr. f. preuß. Recht H. 8, S. 119. Baner, Abhandt. S. 381. Berner, Abellnahme am Berbrechen S. 415, 419. Dagegen will Pfotenhaur, Irthum bei versuchten Berbrechen (s. unten R. 59) S. 63. He lieber gerichtlich als polizeilich bestraft wissen. Manche Gesetzebungen lassen Stellung unter Polizeiussicht zu. Bapern, Sto M. Art. 59 (u. Oldenburg Art. 47). Rartemberg Art. 63. Heffen Art. 66 (Rassau nicht). Braunschweig (und Lippe-Detmold) S. 40. Pannover Art. 38.

aussührende handlungen zu unterscheiben. Der Mensch soll nicht auf Stehlen ausgehen, soll Bold und Sift nicht im mörderischer Absicht fich auschaffen zc. Allein selbst die Beschräufung der Strafbarkeit auf den Ansang der (außerlichen) hand lung liegt nicht in biesem Princip, wie wir bereits oben Anm. 12 bes merkt haben.

<sup>46)</sup> Die Strassosseit der Borbereitungshandlungen erkennen ausdrücklich en: Sachsen 1938 (und Altendurg) Art. 29. Wartemberg Art. 63. Braunschweig (und Lippe-Detwold) §. 40. hannover Art. 34, 1. heffen Art. 65 (und Rassaurch & A.) Baben §. 148. Sachsen 1858 Art. 45. Ahüringen (es ist hierunter das großt, weim. Stell. v. 20. Marz 1850 zu verstehen, welches auf der Grundlage eines für die sämmtlichen thüring. Staaten dearbeiteten Entwurfes v. I. 1849 zu Verstehen, welches auf der Grundlage eines für die sämmtlichen thüring. Staaten dearbeiteten Entwurfes v. I. 1849 zu Verstehen gebrückt und sodann wit geringen , dier nicht einschlagenden Abänderungen in Schwärzburg wurd gedigent, Schwarzburg schwecklichen wollt zu der Anm. 104), S. Kodurg und Gotha, Keuß j. L. publicirt worden (ist) Art. 27. Bayer. Entwurf Art. 38.
— Auch Preußen, §. 31, und Desterreich, §. 8, haben durch ihre Desinitionen die Boederstungshandlungen aussschließen walken. Befeler, Comment. S. 130 sig. hye, Comment. S. 200. Specielle Ausnahmen sinden sich für die Bordereitung zum Hochverrath sast dieren will hier das Berbrechen selbst seiner Ratur nach in einem Versuche besteht; sodann beim Morde (Würtemberg Art. 242, Braunsschweig §. 181) und bei der Brandstiftung (Würtemberg Art. 379). Auch die Bestümmungen über Aussorderung und Berbsteden sassen lassen lassen lassen lassen lassen lassen lassen in Anm. 43 u. 44 anges. Schriften: Mitter maier, im Archiv Bd. X, S. 549

Entfiehen bes noch unbestimmten Sebantens an bis zur beenbigten Ansführung bes Berbrechens, in einem stetigen Entwidelungsprocesse bei griffen ift, und man barf sich baber von vornherein barüber nicht taus schen, bas hier von einer absoluten, mit logischer Scharfe bestimmbaren Grenze nicht bie Rebe sein kann 48).

Satt man sich freilich an die grammatische Bedeutung des Bortes Bersuch, so kommt man dahin, den Begriff des Bersuches auf das, was man jest beendigten Bersuch nennt (s. unten Nr. 7), zu beschränten, denn sowie die Borte Handlung und That die ganze Handlung und bie ganze Lat bezeichnen, so bedeutet auch Bersuch den ganzen, also den beendigten Bersuch. Darauf läuft die Ansicht Braden: höft's himaus, wie sich schon in der Ueberschrift seiner Abhandlung ("vom missungenen Berbrechen", eine reine Ueberseyung des französischen delit manque) zu erkennen giebt. Damit ist denn allerdings eine bestimmte Grenze gewonnen. Allein dies kann nicht als die Meinung der Carolina betrachtet werden, die mit dem Ausbrucke "unterstandene. Missethat" offenbar mehr begreift und dazu nur "etliche scheinliche Werke, die zur Bollbringung dienstlich sein mögen", also nicht Alles, was zu diesem Zwecke geschen konnte, verlangt.

Bwar wenn man sich streng an den Begriff der Bollbringung halt und den Ausbruck "Berte, die zur Bollbringung dienstlich sein mogen", ohne Rucksicht auf den übrigen Inhalt des Artikels interpretirt, gelangt man zu einer fast eben so engen Begrenzung des Bergriffes. Man kann dann unter Versuch nur solche Handlungen verskehen, welche unmittelbar zur Bollendung zu führen geeignet sind, also den sogenannten nach fen Bersuch. Dies ist die Ansicht Bacharia's Th. I, S. 226, 229 49). Allein auch dies ist mit der Redeweise der Carolina "erliche scheinliche Werke" und mit der Annahme verschiedener Grade des Bersuches ("in einem Fast harter benn in dem andern") unvereindar.

Man hat baber bas Wort Vollbringung bier in einem weiteren Sinne, für Ausführung bes Berbrechens, genommen, und die Bestimmung, welche in ben meisten unserer Lehr= und Gefegbucher fich findet, ift die, bag Versuch vorliege, wenn die Ausführung bes Berbrechens angefangen ift.

Freilich find auch hiermit noch nicht alle Schwierigkeiten befeitigt,

48) S. Birtler, in ben Annalen a. a. D. und bie von ihm als Motto benunte Acuferung von Rossi, traité de droit pénal T. II. p. 265.

<sup>49)</sup> Benn Bacharia, G. 229, hingufügt, die Bertuchshandlung muffe schon einen Beftandtheil des Berbrechens enthalten, so ift auch hiermit nichts erklatt. Es ift damit eigentlich nichts gesagt, als: der Bersuches, angefangen ift. Anfang des Berbuches, Anfang der Ausführung, Anfang des Berbrechens sind aber ibentische Begriffe. Bgl. hierbi, was wir oben Anm. 4 über die Bebeutung von erimen inchoatum in der L. 1. C. ubi de crimin. bemerkt haben.

denn es fragt fich nun weiter, was unter Ausfahrung au verfiehen sei. Aussahrung bisdet sowohl den Gegensah der Bordereitung als des Entschlusses Bo. Rimmt man es in dem ersteren Gegensahe, so liegt in dem "Anfange der Aussahrung" kein specielles Merkmal des Besgriffes, denn darauf kommt es ja eben an, den Bersuch, also die Aussahrung, von der Bordereitung zu sondern. Daher wird auch durch die Mitter maier siche Desinition 31), welche Luden, Bersuch S. 459, adoptier hat: der Berbrecher musse sich in die Lage verseht haben, das Berbrechen ohne neue Borbereitung und ohne Unterbrechung begehen zu können, der Knoten nicht gelöst. Bordereitung und Bersuch sind correlat; mit dem Einen ist auch das Andere erklärt, eben deshalb kann aber nicht das Eine durch das Andere erklärt werden.

Nimmt man bagegen Muffuhrung im Begenfage bes Entidluffes, fo fallen damit die Borbereitungshandlungen vor den Entichlug. Dan tann bann ale Borbereitung nur folde Sandtungen betrachten, welche vorlaufig und eventuell, behufe ber funftigen Ausführung eines noch im Berben begriffenen, noch fcmantenben Entidluffes, vorgenommen Diefe Unficht bat Roftlin naber zu begrunden gefucht. " Benn ber Begriff bes Berfuches überhaupt Realitat bat", fagt berfeibe Seite 386, f. Revifion, "fo muß jebe in außerer Sandlung fich manis festirende Anfundigung der verbrecherischen Absicht (worunter Roftlin bier den Entidlug, die bestimmte und abgefchloffene Abficht, - Rofte lin G. 224 fig. - verfteht) darunter fallen, ba teine folche Sandtung mehr indifferent und unichutbig, fonbern eben durch ihren fubjectiben Inhalt bereits objectiv gefehmibrig ift. " Die nabere Begrindung biefer Anficht beruht zunachst auf Roft lin's subjectiver Auffuffung des Berbrechens, und bes Berfuches insbefondre, allein berfelbe bemertt gugleich mit Recht, gegen Bacharid, bag eben burch bas thatfachliche Dervortreten in der handlung die Abficht auch gefahrlich, und, wie wir bingufügen burfen, nicht blos bas Gefes, fonbern auch bas Recht verlegend, werde. Diernach mare alfo jebe Sandlung, die infolge (jur Ausführung) eines bereits festftehenden, bestimmten verbrecherifchen Entschluffes vorgenommen wirb, alfo & B. auch bas Anfchaffen eines Gewehres mit bet

<sup>59)</sup> Selbft für die unmittelbare herbeiführung bes Erfolges fann ber Aussbrud Aussahrung (b. i. Bu-Ende-Führung, Durchführung) gebraucht werben. In diesem Sinne ware also "Anfang ber Ausführung" mit der vorigen Defiaition ibentlich. Und in der Ehat bezeichnet Littmann, handbuch f. 97, nur ben nach ft en Bersuch als executio delicti. Auch Bradenhoft spricht baber von "Anfang ber Ausführung".

<sup>51)</sup> Wittermaier, im Archiv Bb. II, S. 605, ber jedoch bemungeachtet hier auch das hindegeben nach dem Orte der That zum Bersuche rechnet. Bgl. dagegen Otto, Bersuch S. 32. Wit kommen auf biese Frage zurück. Auf die un unter broch en e Thätigkeit kann man übrigens kein entscheidendes Gewicht legen, da manche Berbrechen gar nicht anders, als durch unterbrochene Thätigskitstate ausgeführt werden konnen. Wan denke z. B. an eine weltausgesponsnene Betrügerei.

bestimmten Absicht, es jur Aussährung einer beschiffenen Meprothat zu gebrauchen, das Hinbegeben nach dem Orte der That, um den bestimmt beschloffenen Diebstahl "nun auszusühren", strafbarer Bersuch 52).

Bas fic gegen biefe Anficht noch einwenden lift, ift bie Ratur ber menfchlichen Entfchluffe felbft. Diefe erlangen eigentlich erft mit Der verbrecherifde Bebante bet Musführung abfolute Bestimmtheit. machft und roift gum Entichluffe allmalig; jeber Thatigfeitsact, ber gur Erleichterung ber Ausführung vorgenommen wird, tragt auch gur Startung und Entwickelung bes Entichluffes bei, allein unwiberruflich fteht der Entichluf erft bei ber Ausführung feft, und es ift oft nur ein geringer Bufall, was über Ausführung ober Richtausführung entscheibet. Bolten wir aber hierauf ein entscheibenbes Gewicht legen, so burften wir nur bas vollendete Berbrechen ober boch nur ben beenbigten Berfuch beftrafen. Da bies nun bie Abficht bes Befeges (f. oben) nicht ift, fo muffen wir und mit einer relativen Seftigfeit und Bestimmtheit bes Entichiuffes begnugen, b. b. mit einer folden Gemutheverfaffung, wo es sindologisch nicht mabricheinlich ift, bag ber Berbrecher, bafern ibm nicht unvorhergesebene hinderniffe entgegentreten, auf bem betretenen Wege noch umtehren werbe, und mo er felbft bas Bewuftfein, bag er bas Berbreden nun ausfahren wolle, gehabt bat. Der Beweis biefer Beftimmtheit aber tann nur aus ber Danblungemeife bes Berbrechers geführt werben. Gein Geftandnis wurde bier tein auswichenbes Anhalten gemabren, benn es marbe ein pfochologifches Urtheil entbalten, au welchem er nicht competent ift, und in welchem er febr leicht, fei es ju feinem Bortbeile ober ja feinem Rachtbeile, fich felbft touftben tonnte. In ber Regel wird man baber nur folche Sandlungen ale Berfuchehanblungen anfehen tomen, aus beren Befchaffenheit an fich fcon eine bestimmte Abficht bervorgeht. Die bestimmte Abficht muß, wie auch Roftlin fagt, in ber banblung fich manifeftis ren. Luben ift biefer Anficht in feinem Danbbuche, &. 65, ebenfalls beigetreten, wogu er fcon burch feine Erklarung der Morte "fcein : liche Berte \* 53) (für beweifen be Berte) Beranlaffung gehabt hätte. Denn allerbings haben wir unter icheinlichen Berfen nicht blos überhaupt außerlich hervortretenbe, ohne alle Beziehung auf beren innere

<sup>53)</sup> Bgl. auch Bauer, Abhandlungen G. 312. Pfotenhauer, Einfl. d. 3rrth. Abth. 1, S. 47 fig., 55. Mittermaier, im Archiv Bb. I, 1816, S. 166.

<sup>53)</sup> Euben, Bersuch S. 461. Bgl. auch 3 ach arid S. 224 u. Braden = boft S. 89. Bgl. bie oben Unm. 34 erwähnte Lesart "ehrliche" und als Gegenssatz "aus bazu "äußertliche". Die Bambergensis, Urt. 204, fügt bie Borte, "bie zur Bollbringung ber Missetat bienstlich sein mögen" in Parenthese, also als Erläusterung, zu bem Borte "scheinlichen" hinzu. hiernach find scheinliche Berte solche, aus beren objectiver Beschaffenheit (weil sie zur Bollbr. einer M. bienfislich sind) bie bose Absicht hervorgeht. Bergl. auch Balch, Gloffarium v. scheinlich.

Bebeutung, sondern solche zu verstehen, die als Berfuch, b. i. als eine auf die Aussuhrung eines Berbrechens gerichtete Handlung außerlich hetvortreten, womit auch die Gobler'sche Uebersehung dieset

Botte: apparentibus factis, wohl vereinbar ift.

Belde Sanblungen aber von folder Befdaffenbedt feien, bag baraus auf ben bestimmten Entidlug jum Berbrechen geschioffen werbin tonte, laft fich im allgemeinen nicht bestimmen. Es greift bier eine Beweisfrage in bas materielle Recht ein, bie, wie jebe Beweisfrage, nur burch bas nichterliche Erweffen , b. i. die richtetliche Uebergeugung, entichleben werben fann. 3ft ber Berbrecher in feiner Ebatigeeit foweit vorgeschritten, daß er die hauptsächlichsten moralischen und thatfachlichen Sinberniffe feines Begehrens bereits abermutiben bat; bat er gleichfam bit Shiffe benter fich verbranut, fo wirb tein Bweifel fein bit bagegen wird Anfchaffung eines Infteumentes, Dinbegeben nach einem jur Chat gefhicten Drte, in der Regel um fich einen Beweis bes beftimmten und feften Entichtuffes nicht abreben tonnen. Es bebarf aber eines folden Beweifes nicht, wenn ber Entfcluß filbft als eine dugerlich mabenehmbate Thatfache berborgetteten ift. Dies gefchieht barch bie Eingebung eines Complottes, burch ein beftimmtes Berfprechen, nicht abet durch eine wortliche Drobung, benn "wer brobt, thut nichts", ift bin altes toabres Sprichwort. Set babet ein Complott, ein Beuptechen flattgefunden, fo tann von weiteren Boobereitungshandlungen nicht finlich bie Rebe fein, vielmehr gebort Alles, mas bann infolge bes alfomanife flirten Entschluffes gefchieht, alfo g. B. bas Anfchaffen von Inftrumenten, bas Bingeben nach bem Drte ber Effet, gur Ausfub. rung bes Entfchtuffes.

Diese Theorie durfte baber namentlich ben neueren Gesegebungen, weiche Alles auf ben "Anfang der Ausführung" sein, am meisten entssprechen. Doch sollte man bei Annahme berfelben nicht von "Beefich" sprechen — ba dieses Wort eigentlich nur zu ber Brackenhöftischen Anssicht paßt — sondern, mit hepp, sich des Ausdruckes unternom:

menes (Carolina: unterftanbenes) Berbeech en bedienen.

Uedrigens zeigt fich hier einer der Puntte, bei benen es von geoßem Ginffuffe ift, von welchen Grundfagen über die relative Strafbarteit des Berluches die Gesetzebung ausgeht. Wo der Berluch mit der gleichen Strafe, wie das vollendete Berbrechen, bedroht ift, wird man naturlich geneigt fein, einen engeren Begriff deffetben vorauszuseyen be), als da, wo der Berluch als eine minder schwere Berbrechensform anerkannt und mit einer geringeren Strafe, vielleicht ohne minimum, bedroht ift. Sa,

<sup>54)</sup> Birtler, in ben Annalen a. a. D., mo fich gur Beurtheilung biefer Rate ein reiches Material und febr beachtenswerthe Fingerzeige finben.

<sup>55)</sup> Mittermaier, in der brit, Zeitschr. f. Rechtsw. n. Gefetge, d. Aust. 26, 2, S. 267. Es ergiebt fich hieraus, bas man die Theorien französischer und öfterreichischer Schriftfteller für das gemeine teutsche Recht nut mit Borfict ber nuben darf.

es lift sich wohl fragen, ob solche Gesetzebungen, jumal wenn sie auch zwischen bem criminell und polizeilich Strafbaren teine ftrenge Grenze ziehen, Ursache haben, die Borbereitungshandlungen, deren Begriff stets schwankend bleiben wird, so icharf von dem Bersuche zu sondern. Das zemeine Recht ist hierzu genothigt, weil die PGD. den Bersuch mit peinlich er Strafe bedroht.

Inwiefern auch durch Unterlaffungen der Berfuch eines Berbrechens begangen werden tonne, ift eine Frage, deren Beantwortung in die Lehre von den Unterlaffungsverbrechen gehort 86). Bei reinen Unterlaffungsverbrechen ift ein eigentlicher Berfuch (vgl. jedoch unten Nr. 6) nicht denkbar.

Indem aber die PGD. etliche fceinliche Berte, " die gur Bollbringung bienftlich fein mogen, " verlangt, verlangt fie nicht blos folche, die schon auf die Ausführung des Berbrechens gerichtet by), sondern auch

3) solche, die zur Ausführung beffelben geeignet find. Die sogenannten Bahnverbrechen (bas Tobtbeten, Bergiftung mit Suhnerangen zc. 88)) sowie die Fälle, wo der Thates im Irrthume statt des gewollten tanglichen ein völlig untaugliches Mittel (z. B. Buder statt Arsenie) ergeiffen hat 80), sollten hierdurch jedenfalls von der pein-Lichen Bestrafung ausgeschlossen werden. Berwandt mit diesen Fällen sind biejenigen, wo der Berbrecher seine Thatigkeit gegen ein Object gerichtet hat, an welchem ein Verbrechen überhaupt nicht ober doch nicht

<sup>36)</sup> Dierüber Krug, über Unterlaffungeverbrechen, Abhandlungen aus bem Strafrechte Rr. II.

<sup>57)</sup> So verfteht es Bauer, Abhandl. S. 228. Bal. auch baver. StoB. Art. 57. Auch Buben, Berfuch S. 478, verfteht unter bienlichen Berten folche, bie ber Berbrecher für bienlich achtete, die alfo feinen dolus beweifen.

<sup>58)</sup> Rofilin, Revision S. 357, nimmt Wahnverbrechen, um bie eins schäagenben Stellen des romischen Rechtes zu beseitigen, in einem anderen Sinne, namlich für solche, denen ein Rechtsirrthum zu Grunde liegt, also z. B. wenn Jemand mit seiner Cousine concumbirt, indem er dies für Incest halt. Deffter, Lehrbuch (5. Ausg.) §. 36, versieht unter Wahnverbrechen den Bersuch an einem untauglichen Objecte. S. unten Anm. 60 fig.

<sup>59)</sup> Deraber besonders Pfotenhauer, ber Einfluß des factischen Irrethums auf die Strafbarkeit versuchter Berbrechen, Leipzig 1838, auch unter dem Titel: der Einfluß des thatsächl. Irrthums auf die Bestrasung vorsählicher Berbrechen, Abth. 1. — Fr. Chop, Kann ein Berbrechen mit absolut untauglichen Mitteln versucht an einem Gegenstande begangen werden, rücksichlich bessen Mitteln versucht an einem Gegenstande begangen werden, rücksichtlich bessen alle in Archiv, 1842, S. 819—840. — Abegg, Lehrbuch S. 96, S. 164 nimmt an, daß in solchen Fällen gar kein Bersuch vorhanden sei, daß also ein wirklicher Sausalzusammenhang zum Begriffe bes Bersuches gehöre. Dagegen behandeln 3 ach ariä, S. 233, und Andere die Frage als eine Frage nach der Strafbarkeit des Bersuches, was richtiger scheint. Der Begriff des Bersuches ist vorhanden, sobald der Berdrecher das von ihm gewählte Mittel strauglich hielt, also z. B. wenn er vermöge abergläubsischer Borskellungen glaubte, das gewisse bestesformeln die Erfüllung des Gebetes zur Folge haben müßten, wogegen freisich das Gebet einer Mutter, daß Gott ihr Kind durch den Tod von qualvoller Krantheit befreien möge, keinen Tödtungsbersuch, sondern nur die Aeuserung eines Wunsches in der Krantheit befreien möge, keinen Tödtungsbersuch, sondern nur die Aeuserung eines Wunsches in der Krantheit bestreien wöge, keinen Tödtungsbersuch, sondern nur die

bas beabsichtigte Berbrechen (3. B. Abtreibung ber Leibesfrucht an einer Richtschwangeren) verübt werden kann 60). In manchen dieser Fälle, 3. B. beim Erstechen eines Leichnams, ift eigentlich gar keine Person vorhanden, beren Recht (auf Leben) burch die That verleht worden wäre und verleht werden könnte. Wir haben baher die Bestimmung der Carolina auch auf diese Fälle und um so gewisser anzuwenden, da die Stellen der römischen Rechtsbucher, von welchen wir annehmen können, daß sie dem Berkasser der mater Carolinae vorgeschwebt haben 61°), gerade von Fällen dieser Art sprechen.

Was nun die Falle der ersteren Art, die Anwendung untauglicher Mittel betrifft, so wird von den meisten Rechtslehrern zwischen ab folut und relativ untauglichen Mitteln — eine Unterscheidung, die an sich auch auf die Objecte Anwendung leidet — unterschieden 61b) und der Gebrauch der ersteren für strassos, die Anwendung relativ untauglicher Mittel abet, d. i. solcher, die an sich tauglich, aber in mangelhafter Beschaffenheit oder unzureichender Menge angewendet worden sind, für ebenso strasbar geachtet, wie der Bersuch mit vollig tauglichen Mitteln; wobei indes wieder zweiselhaft ist, ob die Anwendung eines noch nicht gehörig vordereiteten Werkzeuges (3. B. eines ungeladenen Pistoles, eines Gewehres, worauf der Thater das Zündhütchen auszusehen verzesessen hat) zu der ersten oder zu der zweiten Klasse zu rechnen sei 62).

Die Schwierigkeit in der Behandlung diefer Falle liegt darin, daß, fireng genommen, jedes Mittel, welches den beabsichtigten Erfolg nicht herbeigeführt hat, ihn auch nicht herbeiführen tonnte, also untauglich war, und bei der völligen Relativität des Begriffes "untauglich" (auch mit Bucker kann man denjenigen, der die Buckerkrankheit hat, um's Leben bringen) jedes Anhalten fehlt, um die Grenze zwischen taugzlich, relativ tauglich und untauglich zu bestimmen.

Legislativ machen fich auch hier bie verschiedenen Grundanfichten geltend. Die objective Theorie kann nur Unternehmungen mit tauglichen Mitteln und an tauglichen Objecten für ftrafbar achten, weil nur baraus die wirkliche Gefahr einer objectiven Rechtsverlegung entspringt 62); die subjective Theorie muß beide Falle jedem anderen Ber-

<sup>60)</sup> Pfotenhauer a. a. D. S. 81 fig. — Mit Unrecht rechnet Baver. S. 378, hierher auch ben Fall, wenn ber Dieb einsteigt, um bes Nachbars Gelb zu fiehlen, bas gesuchte Gelb aber nicht finbet, weit ber Eigenthumer inmitteist es ausgetiehen hat. Dier liegt ein ganz gewöhnlicher, burd einen Jufall veretiteter Bersuch vor. Bgl. Erkenntniß bes Caffationshofes in Darmstabt, in Shietter's Unnalen, 1854, August, S. 156.

<sup>61</sup>a) \$. 8. I. de ohl. quae ex del. (4. 1.) L. 46. \$. 8. D. de furtis (47, 2.) L. 43. \$. 5. 10. 11. cod: L. 6. D. de expil. hered. (47, 19.)

<sup>61</sup>b) Eine neberficht ber verschiebenen Ansichten fiebe bei Pfotenhauer a. a. D. S. 7 und 3 acharia, Bersuch Th. I, S. 235 fig.

<sup>62)</sup> Pfotenhauer a. a. D. S. 11 und Bauer, Anmert. gu f. hannob. Entwurfe S. 404, 1.

<sup>63)</sup> Dies war bie Anficht Mittermaier's, im Archiv, Bb. I, 1816, E. 172 fig., 183 fig.

fuche gleich achten, weil in beiben fich bie gleiche Boswilligkeit tunb giebt 41).

Das Richtige und Prattifche liegt auch hier in ber Mitte. Richt får vellig ftrafles, wohl aber für minder ftrafbar muffen Unternehmungen mit untauglichen Mitteln und an untauglichen Dbjecten geachtet merben. Straflos tonnen fie nicht bleiben, weil baburch jebenfalls bas alle gemeine Recht auf Sicherheit, alfo bas Recht bes Staates verlett wirb. Dies warbe an fic nur jur polizeilichen Strafbarbeit führen. bas Benehmen bes Berbrechers ift in beiben Fallen ein foldes, wobuch auch die individuelle Sicherheit des erforenen Opfere gefahrbet, mithin beffen (ibooles) Recht auf Sicherheit feiner Derfon und feines Eigne thums z. verlett wirb. Dande falle enthalten foaar eine materielle Rechtsverlegung, wie 3. B. wenn einer Richtschwangeren wiber ihren Billen ein abortivum eingegeben wirb. Gelbft bas Erftechen eines leichnams enthalt eine iniuria (im weiteren Sinne) gegen ben Berfierbenen und beffen Angehösige. Geringer aber muß bie Strafe fein als bei anberen Berfuchen, weil fic barin gwar die gleiche Bomiffigfeit, aber nicht die gleiche Gefahrlichkeit fund giebt 66). Jebenfage aber ift to nothig, beibe Ralle, ben Berfuch mit untauglichen Mitteln und an un tauglichen Objecten, gleich zu behandeln, weil fie einander vollig analog find. In beiben bie beftimmte Abficht, ein Berbrechen gu begeben, und eine auf die Ausführung biefer Abficht gerichtete Sandlung; in beiben Erfolglofigfeit biefer Sandlung wegen eines Jerthums, bort in bem Mittel, hier im Object, bas ja ebenfalls fur ben Berbrecher als ein Mittel gur Erreichung feiner verbrecherifden Abficht in Betracht fommt. Much muffen die Strafen übergreifende fein, Damit ber Richter, wenn in concreto 3meifel entfteben, ob bas Mittel (ober bas Dbject) ein ab: folut untaugliches ober ein relativ untaugliches gemefen fei, fich belfen tonne 66).

Uebrigens ift es naturlich, daß auch bei diefer Frage die Gefelsgebungen, welche den Berfuch mit der gleichen Strafe, wie das vollendete Berbrechen, bedroben, es genauer nehmen muffen, als diejenigen, welche für den Berfuch eine geringere Strafe, vielleicht ohne minimum, fest seben 67).

<sup>64)</sup> Luben, Berfuch G. 275, und Thatbestand G. 198. Abftlin, Reb. G. 386. Köftlin führt mit Birbler, a. a. D. S. 487, die Beurtheilung auf die allgemeinen Grunbsage vom Irrthum gurüd. Da ber thatfachliche Irrthum nicht gugerechnet werde, so konne er dem Berbrecher auch nicht zu Statten kommen. Die Grundsage vom Irrthum muffen hier, wie Birbler fagt, umgekehrte Anwendung leiden.

<sup>05)</sup> Dafür: Bauer, in ben Anmert, ju f. hannov. Entwurfe E. 464 und in ben Abhanblungen S. 351. Pfotenhauer a. a. D. S. 81 fig., bef. S. 91.

<sup>66)</sup> Pfotenhauer a. a. D. S. 191 fig. Bgl. fachf. Sten. von 1882 Art. 42 und 43 und die in ber folgenden Rote ermähnten Bestimmungen bes würtemberg., braunschweig., bob. und thuring. Sten.

<sup>67)</sup> Defterreich, S. 8, erfordert "eine gur wirklichen Ausabung führenbe

Unfer Gefet fagt ferner :

4) "und boch an der Bollbringung berfelben Miffethat burch ans dere Mittel wider seinen Willen gehindert wurde." Diese Borte laffen fich auch als Gegensas zum Bersuche mit untauglichen Mitteln auffassen, da man auch bier sagen kann, der Berbrecher sei nicht durch andere Mittel an der Bollbringung gehindert worden. Die neuere Doctein und Gesehgebung hat daher den Gegensah schäfter als Rucknitt, Absteben von dem Bersuche, Aufgeben desselben gefast 68).

Db biefes Abstehen Strassosseit ober nur Minberung ber Strafejur Folge habe, barüber find die Ausichten verschieden. Die Carolina
giebt darüber teine tlare Entscheidung, da sie nur die Boraussehungen
anglebt, unter benen der Bersuch peinlich zu ftrafen sei. Sint die
lettere Meinung läft sich anführen, daß das Geschehene durch das
Abstehen nicht ungeschehen wied, und daher ein Bersuch des Berbrechens bleibt; bas also in dem freiwilligen Abstehen nur ein

68) Far das römische Recht kam das Abstehen vom Bersuche nicht in Frage, da es den Bersuch als solchen überhaupt nur extra ordinem bestrafte. 3 ach ar i å, Bersuch Sch. II, S. 271 fig. Doch sinden sich Stellen, welche wegen bewirsener thätiger Reue Strassossische eintreten lassen. L. 9. pr. D. ad L. Cornel der Alsis (48. 10.) L. 11. D. de in ius vocando (2. 4.) Diese haben wohl der Carolina zu Grunde gelegen. Richt zu billigen ist, wenn Manche das Richtsabstehen in den Begriff des Bersuches ausnehmen. 3. B. Baden, St. B. 109, Dagegen: Abegg, Lehrbuch S. 96, S. 184.

Denblung", woderch nach Dye, Commentar G. 301, Die Befrefung eines Berfuches mit untauglichen Mitteln und an untauglichen Objecten ausgeschloffen wird. Bgl. auch Entscheibungen bes & & Dberlanbesgerichtes in Wien, als Caffationshof, aus Stubenrauch's Gerichtsztg. mitgetheilt in b. fachf. Jahrb. Bb. VIII, G. 206 fig., Rr. 9. Preugen, S. 31, enthalt teine ausbruckliche Beftimmung; man glaubte aber, baf bie Beftrafung ber hierher geborigen galle foon burch bie Borte "Anfang ber Ausführung" ausgefoloffen fei. Befeler, Comm. S. 144. Greenntnis bes Obertribunals im preus. Minifterialbi, für 1853 S. 201. S. aud Archiv 1854 S. 498. Ebenfo baper. Entwurf Art. 37. Bgl. Rotive S. 35. Sachfen (und Altenburg) bebroht im Art. 26, Rr. 3 ben Berfuch mit untauglichen Mitteln mit berfelben Strafe, wie ben Berfuch überhaupt, nur daß es die am Schluffe bes Artitels gestattete Straferbobung für Rapitalver: brechen in biefem galle nicht zuläßt; dagegen behandelt es ben Berfuch an einem untaugliden Objecte im Art. 27 mit befonderer Milbe. Burtemberg, Art. 72, wenbet bie Strafe bes nicht beenbigten Berfuches an, welche jeboch nicht unter 1/3 berabgebt. Braunfdweig (und Detmold) S. 36, letter und vorletter Abfas, behanbelt die Wahnverbrechen als vorbereitende handlungen, im übrigen Strafe bes nicht beendigten Berfuches, und zwar auch bei tauglichen, aber unzureichenden Mitteln. Deffen, Art. 67 (und Raffau, Art. 63), erMart bie Bahnverbrechen für ftraflos, fonft macht es zwifchen tauglichen und untauglichen Mitteln und Objecten teinen Unterschieb. Baben, §. 110, 111, broht bie Otrafe bes nicht beenbigten Berfuches, ohne Minimum. Dannover last, in Mrt. 34, 2, bie reinen Bahnverbrechen ftraflos, die Anwendung fonft untauglicher Mittel berude fichtigt es blos innerhalb bes Strafmages. Des Berfuches an einem untaug-lichen Objecte hat es nicht befonders gebacht. Thuringen (f. oben Anm. 46), \$. 23, lagt Bahnverbrechen ftraftos, bei untauglichen Mitteln und Objecten geringere Strafe.

Dilberungsgrund, ber ber thatigen Reue, ju finden fei 69). Diefe Theorie muß daber auch auf bie Motive bes Rudtrittes, ob fie in Reue, ober Rurcht vor Entbedung und Strafe bestanden, Gewicht legen. Bur Die erftere Unficht bagegen wird geltend gemacht 70), daß die Bestrafung bed Berfuches ale folden auf bem fubjectiven Elemente ber Sandlung, bem bofen Billen, beruhe, bag alfo, wenn ber Bille fich anbert, bas Geichehene feine Bedeutung als Berfuchshandlung verliege und nur noch als bas bestraft werden tonne, was es abgesehen von bem Gefichtspuntte bes Berfuches etwa noch Strafbares enthalt (g. 25. ber auf: gegebene Berfuch ber Lobtung als Rorperverlegung, Injurie, Gewalt ic.). Salt man biefen Gefichtspuntt ausschließlich feft, fo tann es bann auch auf Die Motive bes Rudtrittes weiter nicht antommen. Auch ber Dieb, ber das nachtliche Ginfteigen aufgiebt, weil er Licht und Menfchen im Saufe bemertt, muß ftraflos gelaffen werden, bafern er nur, bierburch bewogen, feinen Borfag wirflich aufgegeben, nicht etwa blos auf: g e f do o ben bat 704). Bieht man aber baneben auch ben Gefichtspuntt ber Rechtsgefährdung in Betracht, fo wird man nur im galle eines freis willigen Abstebens zur Straflofigteit gelangen, weil durch wirtliche Sinnesanberung auch die Gefährlichteit bes Berbrechers gehoben wirb?i). Dies ift die Anficht, welche als Grundlage ber neueren Gefengebungen betrachtet werben tann 72).

70) Köftlin, Revision S. 377 fig. S. auch Bacharic, Bersuch Ah. II, S. 240 fig.

71) Luben, Berfuch S. 271 fig., 517 fig. Bacharia, Berfuch Sh. Ill,

S. 240 fig. S. bafelbft auch bie altere Literatur.

<sup>69)</sup> Depp, Berfuche S. 308 fig. Bauer, Abhandl. S. 355 fig. Auch Mittermaier, im Archiv Bb. I, S. 109, billigt die Strafiofigkeit nur aus politischen Gründen. Luben, Berfuch S. 271, 517, hat dieseibe Ansicht, obschieder gemeinrechtlich Straflosigkeit annimmt. Bon den neueren Gesetzgebungen hat nur Sachsen 1838 (und Altenburg), Art. 28, diesen Gesichtspunkt. Alle anderen laffen diesen Fall straflos. Bgl. jedoch unten Anm. 72. Braunschweig hat die Frage ganz übergangen. Auch in den Motiven zu §. 35, 36 wird se nicht berührt.

<sup>70</sup>a) Hierin ift bas frangosische: si elle n' a été suspendue (Gefet vom 28. April 1832) aweibeutig.

<sup>72)</sup> Das heff. SiGB., Art. 69, nimmt zwar Straftofigkeit an, seht aber ben Rachweis voraus, daß ber Thäter freiwillig und aus Reue abgestanden sei. Ebenso Rassau Art. 63. Baben, §. 117, 118, sagt: freiwillig. hans nover, Art. 34, 3, "aus freiem Antriede, ohne durch ein äußeres hindernis ober durch Zusau gehindert zu sein". Dazsen sagt Bavern (1813), Art. 58 (und Oldenburg, Art. 46), "wenn der handelnde an der Bolldringung nicht durch äußere hindernisse, burch Unvermögenheit oder Zusall verhindert wurde, sondern freiwillig, aus Sewissenseugung, Mitleid oder auch Furch t vor der Strafe von dem Unternehmen abgestanden ist." Aehnlich Wärtemberg Art. 73. Im nächten schließen sich Desterreich und Preußen an die Carolna an. Ersteres, S. an nächten solch die Bolldringung "nur wegen Unvermögenheit oder Dazwischen kunft eines fremden hindernisses oder wech Jusall unterdieden sei". Lehteres, §. 31, ertlärt den Bersuch für strafdar, "wenn die handlung nur durch äußert, von dem Willen des Thäters unabhängige Umstände gehindert worden oder ohne

Dietan trupft fich die Frage, ob auch ber Rudtritt von einem beenbigten Berfuche moglich fei und bie an ben Rucktritt überhaupt gelnupfte Folge (Straffofigteit ober Strafmilberung) bewirte. ber Carolina kann man allenfalls diefe Frage bejahen, benn fie fpricht aberhaupt nicht von Rudtritt, Abstehen, Aufgeben des Berfuches, fonbern fcbließt bie peinliche Bestrafung aus, fobald die Bollenbung nicht burch andere Mittel, nicht wider bes Thaters Billen, verhindert worden ift. Alfo wer bem Unberen Gift giebt , ibn aber noch zeitig genug bier: von in Renntniß fest, um burch geeignete Mittel (mas aber freilich auch nur an bere Mittel fein tonnen) bie tobtliche Birtung bes Giftes noch objuwenden, murbe nach diefer Theorie nicht megen Berfuches ber Todtung ju ftrafen fein. Allein von einem Aufgeben bes Berfuches, einem Abfteben von der Unternehmung, einem Rudtritte von derfelben, tann in einem folchen Kalle nicht füglich gesprochen werben 73). Es findet nur eine nachträgliche Abwenbung des Erfolges statt 72.). Cher kann man von Abstehen fprechen, wenn ber Berfuch fcon mit ber beendigten Thatigfeit bes Berbrechers - alfo mit bem Binfepen, Ginfchutten zc. bet Giftes - fur beendigt geachtet wird (f. unten unter Dr. 7). indef alle biefe galle ichon ein boberes Stadium in bem Fortichreiten ber handlung enthalten; ba in bem erfteren bereits eine objective Rechtsverlegung vorliegt; und ba auch ber lettere eine an und für fich vollenbete (beendigte) ftrafbare Sandlung enthalt, und die Abwendung bes Erfolges oft nur vom Bufalle abhangt, fo rechtfertigt es fich, wenn neuere Gefehgebungen bier nur eine Strafmilberung aus dem Gefichtspuntte bet thatigen Reue geftatten 74).

5) In ben bei ber vorigen Rummer angeführten Gefetesworten liegt aber zugleich bas negative Erforberniß, daß es überhaupt nicht

Crfolg geblieben ift", womit es namentlich auch ben beendigten Berfuch mit eins 3uschließen scheint. Bgl. Schwarze, über bas freiwill. Abstehen vom Berfuche, insbes. des Meineibes, in Goltbammer's Archivs. preuß. StR. Bb. 2, S. 441.

<sup>73)</sup> Bauer, Abhandl. S. 360. Köftlin, Revision S. 395, 424 fig. Deffter, Lehrbuch 5. Ausg., g. 99, Anm. 3. Für das fachlische Recht: Delb, in ben fach . Jahrbuchern, 1848, S. 105. Delb und Siebbrat, Commentar ju Art. 28, S. 74. Rrug, Geschauslegung S. 49 fig. Dagegen: 3acharia, Bersuch Ih, S. 255.

<sup>78</sup>a) Auch biefen Fall ichtieft bas Rachtragegefet zum Code penal vom 28. April 4832 burch bie Worte: ou si elle n'a manqué son esset, que par des cirestimaces independantes de la volonté de son auteur vom strasbaren Bersuche aus.

<sup>74)</sup> Baben §. 118. hannover Art. 34, 3. Thüringen Art. 26. Baper. Entwurf Art. 39. Gachs. Sto . von 1855 Art. 42, 1, das übrigens auch die Ibwendung des Schadens nach bereits vollen betem Berbrechen bei der Brandskiftung (Art. 213) und bei dem Meineide (Art. 231) nach gleichen Grundsähen behandelt. Uebrigens kommt auch bei dieser Frage viel auf die Fastung des Gestes an, welches den Termin der Bollendung bestimmt. Wird die Brandsiftung wit dem Entstehen einer Feuersbrunft vollendet, so ist das Wiederauslöschen des Feuers, bevor dies geschehen, Abstehen vom beendigten Berjucke; wird sie schon mit der Entzündung des Gegenstandes vollendet, so ist das Wiederauslöschen nur Abwendung ferneren Schadens. S. den folgenden Abschnitt Rr. 5.

gur Bollenbung bes fraglichen Berbrechens getommen fein barfe. Bas ju ber besteren gebore, lagt fich naturlich nicht im allgemeinen bestimmen, fondern bangt von bem fpeciellen Begriffe ber einzelnen Ber brechen, namentlich auch von ber gaffung bes Gefetes ab, welches bie felben mit Strafe bebroht. Es ift bier an bas gleich ju Anfange biefer Darftellung Bemertte gu erinnern. Sagt bas Gefes: "Ber burd Gewalt ze. fich fremdes Gut aneignet, wird als Rauber beftraft," fo ift bas Berbrechen bes Raubes erft mit ber Aneignung bes fremben Butes vollendet; fagt bas Gefet : "Wer, um fich fremdes Gut angeeignen, Gewalt verübt, wird als Rauber bestraft," fo ift bas Berbrechen mit der Gewaltanwendung vollendet, dafern fie nur in rauberifcher Itficht gefcab. Der Gefeggeber follte aber, wenn einmal gwifchen Berfuch und Bollendung unterfchieden wird, Faffungen ber letteren Art moglichft vermeiben, ba bas naturliche Berhaltnig ber Begriffe baburch geftort Berfuch ift feinem Begriffe nach bie auf Erreichung eines ge: wiffen 3weckes gerichtete Thatigfeit. Die wirkliche Erreichung bei 3medes macht bie That, in Beziehung auf welche ber Begriff bes Ber: fuches gebacht wirb, gur vollendeten. Gehort alfo gu bem Begriffe eines gewiffen Berbrechens überhaupt ein befonderer, verbrecherifcher 3med, fo follte auch die Bollendung beffelben in die Erreichung bieft Zweckes, alfo beim Raube in bie Aneignung bes fremben Gutes, bei ber Brandftiftung in die Erregung einer Feuersbrunft, gefest werben. Es widerftrebt der naturlichen Logit, ein Berbrechen fur vollendet pu achten, wenn ber Berbrecher feinen Bwed (namlich nicht etwa feinen inbivibuellen, indifferenten, entfernteren 3med, feinen Endzwed, fonbern den im Gefege felbft vorausgefehten 3wed, welcher ben rechtlichen Charafter ber That bestimmt) nicht erreicht hat. Der Richter wird baburd verleitet, entweder an bem Gefete ju beuteln, um die volle Strafe in umgeben, ober ben vorausgefetten 3med aus ben Augen gu feten und daber g. B. in Fallen, wo es gar nicht in der Abficht bes Thaters gr legen hat, eine Feuersbrunft ju erregen, fondern mo er nur einen ein gelnen beweglichen Gegenstand burch Feuer gerftoren ober beichabigen wollte, eine Branbstiftung, und zwar eine vollendete, anzunehmen, fo bald nur infolge einer folden That etwas, bas als ein Beftanbtheil bes Gebaubes zc. angufeben ift, g. B. eine Diele, ein Balten zc. gebrannt ober geglimmt hat. Namentlich fommt man mit folden Beftimmungen bei culpofen Berbrechen in Berlegenheit. Soll jede Unvorfichtigen, infolge beren bie Diele geglimmt hat ober angefohlt ift (j. B. burd Herausspringen einer fleinen Rohle aus bem ichlecht vermahrten Dfen) als culpofe Brandftiftung bestraft werden? Sodann mit der Begunftis Denn ftreng genommen ift ble Theilnahme am Raube nad Anwendung der Gewalt, die Theilnahme an der Brandftiftung, nach: bem es geglimmt bat, nur Begunftigung, wenn das Berbreden fo, wie oben angegeben worden, befinirt wird. Um bedenklichften ift bies, wenn die Bollendung verwandter Berbrechen andere bestimmt wirb.

Bird z. B. ber Diebstahl mit'ber Ansichnahme, ber Ranb mit ber Ges waltanwendung vollendet, und kommt nun ein Fall vor, wo es zweifels haft wird, ob bas, was der Berbrecher gethan hat, um sich fremdes bewegliches Gut anzueignen, als Gewalt gegen die Person anzusehen ist, — z. B. er will einem an der Straße eingeschlasenen Handwerksburschen das Ranzel unter dem Arme wegziehen, dieser erwacht aber und halt es fest — so muß der Richter, wenn er sich für Diebstahl entescheidet, einen versucht einen venn er sich für Raub entscheidet, einen vollen det en annehmen!

Im allgemeinen lagt fich baber bas negative Moment bes Berfuches nur babin bestimmen, daß noch nicht Alles vorhanben fein barfe, mas das Befet zum Thatbeftanbe bes fragliden Berbrechens erfordert75). Doch tommen nur bie po: fitiven Momente bes Thatbestanbes, b. i. biejenigen, welche bie Straf: barteit ber That begrunden oder erhohen, hier in Betracht. negatives Moment, b. i. ein Umftanb, durch welchen bas fragliche Berbrechen von anderen, ich wereren Berbrechen unterschieben wirb, fo liegt nichts weniger als ein Berfuch jenes leichteren Berbrechens, fonbem vielmehr bas bamit verwandte fdywerere Berbrechen, und gwar als ein vollendetes, vor. Sat der Berbrecher das Borhandenfein eines jum Thatbestande geborigen pofitiven Momentes irrthumlich vorausgelest ober, was naturlich gang auf baffelbe hinausläuft, ift ein folches von ihm vorausgesettes Moment nicht erweislich, - 3. B. bie uneheliche Mutter wirft ihr Neugeborenes in's Baffer, um es ju tobten, es wird aber nicht ermiefen, bag baffelbe gelebt habe - fo tann bie That eben: falls nur als Berfuch bestraft werben, jeboch nur als Berfuch an einem Segenstande, an welchem ein Berbrechen oder boch bas fragliche Berbrechen (A injurirt einen Denfchen, indem er ihn far den Ronig batt), nicht begangen werben tonnte (f. oben unter Dr. 3) 26). Diefem Kalle

<sup>75)</sup> Es ift hier naturlich nur ber Thatbestand im engeren Sinne, ber obs . jective Thatbestand, gemeint. Der subjective Thatbestand, b. h. bie Absicht, muß beim Bersuche dieselbe sein wie beim vollendeten Berbrechen.

<sup>76)</sup> Auf biese Beise dürften sich die verschiedenen Ansichten über biese Frage, zu beren lebhafter Discussion besonders Art. 106 des baper. StoB. von 1813 Beranlassung gegeben hat, am einfachsten ausgleichen, und man braucht keines wegs, mit Bauer, Abhandl. S. 310 fig., auf das "noch nicht" einen besonderen Rachbruck zu legen. Das Feuerbach'sche Brispiele eine Frauensperson wirst ihr uneheliches, neugedorenes, lebendes Kind in's Wasser, aber ohne die Geburt desselchen verheimlicht zu haben, past nicht, da die Berheimlichung der Geburt, wenn man sie überhaupt als ein gesehliches Moment im Thatbestande des Kindess mordes anerkennen will, ein negatives Moment ist, bei dessen Abwesenheit die Ahat in Mord übergeht. Irrt der Berbrecher über ein solches negatives Moment (z. B. er glaubt, seines Baters Rock zu entwenden, während er einer kremden nimmt), so liegt ein reiner Fall des Irrthums vor. Der Berbrecher hat dann gar nicht ben auf Diebstahl gerichteten dolus. Bgl. übrigens über die Brage: Mittermaier, im Archiv Bb. 1, S. 166, 171 sg. Bb. IV, S. 355. depp, Bersuche S. 271 fig. Bauer, Abhandl. a. a. D. Bacharia, Versuch S., I, S. 22 sig. Pfotenhauer, Irrthum bei versuchten Berbrechen

amalog ift ber, wenn fich ber Berbrecher über ein bei bem fraglichen Berbrechen vorausgesetes personliches Berhaltniß, überhaupt über einen die Strafbarkeit bedingenden oder erhöhenden Umstand, geirrt hat. Der bloße Frthum in der Person ober im Objecte macht die That nicht zum Bersuche, es müste denn, wie in dem vorangeführten Beispiele, gerade die Person des Berletten oder das Berhältniß des Berbrechers zu derselben (A concumbirt mit einer Person, die er irrthümlich für seine Schwester ansieht) oder die Eigenschaft des Objectes (B entwendet seinen eigenen Rock, indem er ihn irrthümlich für einen fremden halt) die Strafbarkeit der That begründen oder erhöhen 77).

Der Berfuch eines Berbrechens tann jedoch, wie ichon aus ben angeführten Beifpielen erhellt, aus einem anberen ftrafrechtlichen Sefichtspuntte ein vollen betes Berbrechen enthalten (fog. qualificitter Berfuch). In diefem Kalle richtet fich die Strafe nach demjenigen Befichtepuntte, welcher jur ichmerften Strafe führt. Ein eigen .. icher Concurrengfall liegt jeboch barin nur bann, wenn nicht ichon nach bem Begriffe ober ber thatfachlichen Natur besjenigen Berbrechens, welches versucht murbe, Sandlungen, welche an und fur fich Berbrechen enthal ten, jur Ausführung deffelben erforderlich find. Reineswegs alfo tann neben bem versuchten Morde die barin liegende Rorperverlegung, neben bem versuchten Raube, der versuchten Erpreffung, der versuchten Roth: gucht, bie barin liegende Rothigung (Gewalt, Bedrohung), ale concurrirendes Berbrechen in Betracht gezogen werden, mohl aber, wenn Brandftiftung gum 3mede ber Tobtung verübt worden ift, die vollendete Branbftiftung neben bem versuchten Dorbe 78).

Bu biefen Concurrengfallen gebort auch der ber fogenannten aberratio facti s. ictus 79). Er unterscheibet fich von dem Falle des Irrthums in der Person dadurch, daß in dem letteren die felbe Person, gegen welche die verbrecherische Sandlung gerichtet war, von dem Erfolge

S. 66 fig. Roftlin, Revision S. 378 fig. Der oben entwickelten Anficht entifprechend ift Art. 43 bes fachf. StBB, von 1855 gefaßt.

<sup>77)</sup> Gesterbing, über Berbrechen, besonders Todtschlag, aus Irthum in Ansehung der Person, im n. Archiv Bd. III, S. 486. Psotenbauer, Disade delicto per errorem commisso. Hal. 1828. Derselbe, über den Einstüß des serierung auf die Etrasbarkeit vollendeter Berbrechen, auch unter dem Titel: Der Einstüß e. auf die Strasbarkeit vollendeter Berbrechen Abth. II (Leipzig 1839) bes. S. 69 sig. Dessetabarkeit vollendeter kechtl. Lehre von ignorantia und error, im n. Archiv Bd. All, 1810, S. 281 sig., und Lehrbuch (S. Ausg.) §. 73. Jacharia, Bersuch Abl. I, S. 274. Bauer, Abhandl. S. 400. Abstlin. Revision S. 284. Arug, über die legist. Behandlung des Irrthums im Strastechte, Abhandlungen Ar. VIII, S. 236. L. 18. 3. D. de iniariis (47. 10.) Dagegen: Gelb, über den Einstüß des Irrthums in Bezug auf das Object im Strastechte, im n. Archiv, 1837, S. 861 sig. 1838, S. 36 sig., 573 sig.

<sup>78)</sup> Den p, Berfuche S. 365 fig. 3 ach aria, Th. I, S. 268 fig. 79) Den Fall ber aberratio ictus und des Jerthums in der Person verwechselt Deffter, Lehrbuch (5. Ausg.) S. 73. Auch Röftlin, S. 285 fig., halt beibt nicht genug auseinander.

betroffen wird, bei ber aberratio aber ber Erfolg einen Anberen trifft, als gegen welchen die handlung gerichtet war. 3. B. A fest für den B Gift hin, C aber genießt es; A schießt nach dem B, trifft aber den daneben stehenden E. hier liegt gegen ben B ein versuchtes Verbrechen vor. Mit diesem concurrirt ein Verbrechen gegen den C. Db bieses bem Berbrecher zum dolus ober zur culpa zuzurechnen sei, muß nach den allgemeinen Grundsähen von dolus (indirectus) und culpa beurtheilt werden 80).

Der eingetretene Erfolg muß aber auch endlich Folge ber hands lung bes Thaters und zwar berjenigen handlung sein, burch welchen er benselben hervorbringen wollte. Dat U bem B eine tobtliche Bunde beigebracht, B ist aber, bevor biese zum Tode führte, burch eine andere, selbstständig wirkende Ursache um's Leben gekommen, so ist I nur einer versuchten Tobtung schuldig. Db biese andere Ursache in einem reinen Naturereignisse (z. B. einem Blitsschlage) oder in der handlung eines Dritten lag, ist gleichgiltig. Nur wird vorausgesetzt, das sie se ib fit and ig eingewirkt, das also nicht etwa die von U verzursachte Wunde zum Tode mit gewirkt, auch nicht etwa der Dritte mit ihm in dem Berhältnisse eines Theilnehmers gestanden habe 81).

Der Fall, daß nicht bie felbe Handlung, welche ben Erfolg bewirten sollte, ihn herbeigeführt hat, tritt ein, wenn z. B. der Morder
glaubte, seinen Zweck erreicht zu haben und nunmehr mit dem vermeints
lich todten Körper etwas vornahm, wodurch allererst der Tod besselben
herbeigeführt wurde. (Er wirft ben vermeintlich Todten in's Wasser,
um nicht entdeckt zu werden; hangt ihn auf, um glauben zu machen,
des er sich selbst das Leben genommen habe.) Auch hier enthalt die
erste Handlung nur einen Versuch der Todtung. Die zweite enthalt
eine wirkliche Todtung. Db diese dem Thater zum dolus oder zur culpa
zuzurechnen sei, ist wiederum quaestio sacti und nach den allgemeinen
Grundsähen über dolus und culpa zu entscheiden §2).

<sup>80)</sup> Deffter, im Archiv a. a. D. S. 287 fig. Bacharia, Ah. I, S. 274. Arug, aber dolus und culps E. 76. Für unbedingte Jurechnung zum dolus: Bachter, Lehrbuch Th. II, S. 128, 4, 6. Pfotenhauer, Irrthum bei vollend. Berbr. S. 88 (jedoch schwankend). Rollin, Revision S. 287. Das gegen: Geib a. a. D., 1837, S. 861. 1838, S. 36. Eine gesesliche Entscheis dung der Frage enthält f. 134 bes dierreich. Gesehuches. Dazu Ope, Comm. S. 317 fig. Das bab. Stoffen, S. 1900, scheint diesen Fall dem des Irrthums in der Person gleichzuachten. S. auch Dessen Irt. 62. Braunschweig, Motivezu L. 28, S. 1900 behandelt ihn als Concurrenz von dolus und culpa. Für das ältere sächt. Recht vgl. coast, el. 6. P. IV. von 1872 und die Consultationen bazu.

<sup>81)</sup> Rrug, über Caufalgufammenhang, Abhandt. Rr. III, S. 56, 69, 70 fig. 6. bagegen Baddter, Lehrbuch Ah. II, S. 125.

<sup>82)</sup> Beber, über bie verfch. Arten bes dolus im n. Archiv Bb. VII (1826) S. 849 fig., hat auf biefen Fall die Benennung dolus generalis angewendet, ins dem er annimmt, daß ber der ersten handlung zu Grunde liegende dolus auch auf die zweite zu beziehen sei. Ausbrückliche Entscheidungen enthalten Art. 166 bes würtemberg. SteB. (der jedoch durch Gesen vom 19. August 1849 außer Kraft geseht ist und \$. 99 des dad. SteB. Bartemberg setzte jedoch voraus,

6) Bo nun die unter ben vorhergehenden Nummern angegebenen Boraussetungen vorhanden sind, ift der Bersuch als solcher nach der PGD. peinlich zu ftrafen. Natürlich bezieht sich diese Bestimmung nur auf den Bersuch der in der PGD. aufgeführten peinlich en Berbrechen 1. Die meisten neueren Gesetzebungen haben die Strasbarteit des Bersuches generalisitet, so daß sie sich auf alle strasbaren Handlungen, namentlich auch auf Bergehen und Polizeiübertretungen bezieht. Doch bestraft das preußische Strasgesehbuch — §. 33 — nach dem Borgange des Code peaal, dei Bergehen den Bersuch nur in den Fällen, wo er besonders mit Strase bedrocht ist, während es ihm bei Polizeiübertretungen im §. 336 ganz strastos läst. Dagegen hat das hannen. Polizeistrasgeseh §. 12 die allgemeinen Bestimmungen über den Bersuch ausdrücklich auch auf Polizeiübertretungen für anwendbar enklärt.

Modte nun auch ber Borfchlag Mittermaier's 04), aberhaupt Leine allgemeine Borfdrift über Die Strafbarteit bes Berfuches ju geben, fondern bei jedem Berbrechen befonders ju beftimmen, ob auch der Befuch beffelben ftrafbar fet, in ber Ausführung feine Bodenten haben, fo burfte boch für folche Gefengebungen, welche bie Unterfdeibung von Berbrechen und Bergeben recipirt haben, es fich ale zwedmafig empfeblen, bei ben Berbrechen bie Strafbarfeit, bei ben Bergeben bie Straflofigteit bes Berfuches ale Regel aufzuftellen, von beiben Regeln aber im fpeciellen Theile geeignete Musnahmen gu machen. Denn einmal find viele ber Bergeben, welche unfere Strafe gefesbucher aufftellen, felbft nichts anderes, ale Berfuche ober Borbereitungehandlungen, welche bas Gefet ju felbfiftanbigen Delicten erbebt und wo mithin ber Berfuch ju einem Berfuche bes Berfuches ober ber Borbereitung wird, und fobann finden fich barunter manche, we ein Berfuch thatfacilich gar nicht ober doch nur unter bodft eigenthumlichen Berbaltniffen moglich ift. Es geboren babin: einfache Unterfchlagung, Berbalinjurie, felbft Realinjurie, Bebrohung, widernaturliche Ungucht, mabrheitwidrige Ausfage vor Bericht u. a. m. Dacht man freilich bie Aufforderung zu einem Berbrechen ober bie Berhindung zu einem folden aum Berfuche, fo tann ein folder Berfuch bei allen ftrafbaren

bas ber Ahdter auch bei der zweiten handlung von dem auf die Rechtsverletzung gerichteten Borsate ausgegangen sei ober doch das vermeintlich schon vollsährte Berbrechen noch nicht misbilligt habe. Interessante Discussionen barüber s. in hepp's Commentar Bb. 1, S. 458 fig. Baben rechnet den Erfolg zum dolus an, sobald noch Leine Willens and berung kattegefunden hat. Reuerlich ist Köstlin, S. 263, infolge seines eigenthümlichen Begriffes der Absicht der Weberschen Unstehn beigetreten. Bgl. dagegen Pfotens hauer, Irrthum bei vollend. Berbr. S. 118 sig. Wittermaier, der sog. generale Borsat e., im Urchto, 1841, S. 24 sig. Bauer, Ubhandlungen E. 405 sig., und Berner, Imputationslehre S. 193 u. Thelinahme am Berbr. S. 143.

<sup>83)</sup> Abegg, Lehtbud &. 187. Bauer, Abh. E. 388. 84) Anm. iV gu &. 42 bes generbach'ichen Leheb., 14. Ausg.

Sandlungen vortommen, allein ber einfache und naturliche Begriff bes Berfuches - Anfang ber handlung ohne Bollenbung - tann bier nicht füglich gur Anwendung tommen, weil ber Anfang fofort in bie Bollenbung umfchlagt 88). Gelbft wenn fich eine Trennung von Anfana und Bollendung bier benten last, fpricht boch die Befetgebungspolitit bafur, von ber Beftrafung abzufeben, ba man fonft zu bochft minutiofen und ichwierigen Untersuchungen Beranlaffung giebt, die felten zu einem Resultate fuhren werben und beren Resultat jedenfalls mit ber barauf an verwendenden Beit und Rraft nicht im Berhaltniffe fieht. Selbft bei einzelnen Berbrechen findet ein abnliches Berhaltniß fatt, wie j. B. bei der Gotteslafterung, bem Meineide, namentlich in demjenigen Falle des letteren, wo es fich um eine ber Beeibung nachfolgende Ausfage banbelt 86). Polizeiverichriften aber follten ftets fo gefaßt fein, baß fie, mo Berfuchshandlungen in Frage fommen, biefe ihrem Bortlaute nach mitumfaffen (z. B. wer ohne obrigteitliche Erlaubnis offentliche Aufzuge, Bufammentunfte, Sammlungen u. f. w. veranftaltet - wer unreife Frachte gu Darfte bringt sc.), wodurch befondere Borfchriften über ben Berfuch entbebrlich merben 87).

Indem nun die PGD. ben Berfuch eines Berbrechens mit peinlich er Strafe (an Leib ober Leben) bebroht, giebt fie badurch ju erkennen, baß durch ben Mangel der Bollendung fich das genus delicti nicht andert, daß daher ber Berfu ch eines Berbrechens Berbrechen Berbrechen Bergebens Bergeben ift. Es ergiebt fich daraus, daß, wo gewiffe Strafarten für Strafen der Berbrechen gerben, auch ber Berfuch eines Berbrechens mit diefen Strafarten zu ahnden ist. Auch biefenigen Gesegebungen, welche ben Unterschied zwischen Berbrechen

<sup>85)</sup> Mittermaier, im n. Archiv Bb. IV, S. 17 fig. Bb. X, S. 542. Bauer, Abhandlungen S. 337 fig. — hepp, Berfuche S. 274 fig., 290 fig., Bedaria, Berfuch Zh. I, S. 54 fig. und Roftlin, Rev. G. 440, beftreiten bies, Depp, weil jebes (pramebitirte) Berbrechen eine Borbereitung gulaffe die aber noch nicht Berfuch ift; Bacharia und Roftlin, weil teine Danblung rein poteftativ fei, bei jeber eine Unterbrechung fich benten laffe. Allein wenn wir auch biefes Sichbentenlaffen gugefteben wollten (bei reinen Unterlaffungs: verbrechen ift es auch nicht einmal bentbar), fo wird boch andererfeits eingeräumt werben muffen, bag biefe galle fehr wenig prattifch finb. Den gall, welchen Rofilin, G. 442, in hinficht auf bie Injurie anführt (wo Bepp und Bacharia ben Gegnern beiftimmen) - bag namlich bie injurible Abficht fich fcon in Blid und Geberbe tund gebe -, halten wir entweber fcon für eine vollendete iniuria symbolica (vgl. heffter, Sehrbuch (5. Ausg.) §. 75, 92. 1) ober für tein "scheins lides Bert". Rur in ber Rebenform bes Berfuches an einem untauglichen Dbjecte tann ber Berfuch bei allen ftrafbaren Danblungen vortommen, allein biefer gall tann bei Bergeben unbebentlich ftraflos gelaffen werben. Siehe Dentidrift über bas Spftem bes - bamale beabfichtigten - fachf. Entwurfes, im VI. Bande ber fachf. Jahrbucher G. 17. Bgl. auch noch Dengel in ber offerreid. Beitschrift: ber Jurift Bh. UI, G. 196 fig. Bradenboft a. a. D. **6.** 89.

<sup>86)</sup> Bgl. fachf. StGB. von 1886 Art. 224 und Motive bagu.

<sup>87)</sup> Ueber ben Berfuch bei Poligeinbertretungen vgl. Mayer, Grunbfage bes poligeil, Strafrechtes G. 38 fig.

und Bergeben nicht aufgenommen baben, halten meiftens als Regel feft, baß beim Berfuche, ober boch bei ben fcmereren Stufen beffelben, Die Strafart, womit bas Berbrechen bebroht ift, nicht veranbert ober boch wenigstens bei ben ichwerften Berbrechen nicht auf die geringfte Strafart berabgegangen, namentlich aber ein gewiffes Minimum ber Strafe nicht überschritten werben burfe 88). In ber That icheint eine Strafe ohne Minimum, bei einer Gefeggebung, welche bie Borbereitungshandlungen ftraflos lagt, nur fur die Salle des Berfuches mit untanglichen Mitteln ober an untauglichen Objecten Beburfnif.

Kerner folgt aus Dbigem, bag, wenn an ein gewiffes Berbrechen außer ber Strafe noch gewiffe Folgen (Berluft von Chrenrechten, Unfahigfeit au eiblichem Beugniffe ic.) gefnupft finb, biefe Rolgen auch Den treffen muffen, ber fich eines Berfuches biefes Berbrechens foulbig gemacht Benn baber j. B. nach bem fachfifden Staatsbienergefete 6. 22 Diebftahl und Betrug bie Dienftentfepung nach fich gieben, fo gilt bies gewiß auch von bem Berfuche biefer Berbrechen. Dit Recht ftellt baber G. 8 bes ofterreich. Gefesbuches bie Regel auf, bag, wo bas Befet nicht befondere Ausnahmen macht, jede fur ein Berbrechen aberhaupt gegebene Bestimmung auch auf bas verfucte Berbrechen angumenben fei.

Die Strafe foll aber

7) in einem galle harter, ale in bem anberen, nach Gelegenheit und Geftalt ber Sache, bemeffen werben. Es wird baburch angebeutet, bag ber Berfuch verfchiebene Grabe bat, ba er in einem allmaligen Fortfchreiten zur Bollenbung befteht. Man hat bemnach amifchen conatus proximus und remotus unterfchieben, bem man ebens fogut noch einen conatus remotior und remotissimus bingufügen konnte und womit man auch die Benennungen del. inchoatum, attentatum, praeparatum in Berbinbung gebracht bat 90). Alle biefe Unterfcheibungen haben jeboch teinen praftischen Berth, weil fie eben bloge Grabationen bezeichnen, welche bem Richter tein objectives Anhalten gemabren. wird damit nichts Anderes gefagt, als was die Carolina mit den Worten: "in einem Falle barter als in bem anberen, nach Belegenheit und Seftalt ber Sache" ausbruckt, weshalb fie auch bie Urtheiler megen ber Abmeffung ber Strafe auf bas Rathpflegen, b. i. auf ihr Ermeffen verweift. Alle Cafuiftit, welche bie Rechtslehrer bes Mittelalters aufgewendet haben, um ju bestimmen, welche Ralle jum conatus proximus, welche jum remotus geboren 91), tann biefe richterliche Ermeffen nicht entbebrlich machen.

Indef giebt es, wenigftens bei einigen und ben wichtigften Ber-

<sup>88)</sup> Die einzelnen Beftimmungen f. unten Anm. 102 fig.

<sup>89)</sup> Davon abweichenb: würtemberg. SteB. Art. 69. 90) Feuerbach, Lehrbuch S. 43. Attmann, Sanbbuch Sh. I, S. 97. Bachter, Lehrbuch S. 138. Seffter, Lehrbuch S. 74 u. A. m. 91) C. hierüber 3 ach aria, Berjuch Sh. II, C. 1 fig.

brechen, einen Puntt, wo bie Sanblung gewiffermagen einen Stills fand macht und mit beffen Ueberschreitung fie nicht blob einen hoheren Grab ihrer Aeußerung, sondern eine hohere, objectiv erkennbare Stufe ihrer Eriftenz erreicht. Dies ift das fog. delictum persectum, der bezendigte Versuch, welchen Rlein zwar nicht erfunden, aber in die meuere Rechtswiffenschaft eingeführt hat 92).

Da es nun allenthalben von großer Wichtigkeit ift, bem Richter fichere objective Unhaltpuntte fur bie Strafabmeffung ju gemahren, fo haben bie meiften neueren Strafgefetgebungen von biefer Eintheilung Gebrauch gemacht 98). Daß fie nicht auf alle Berbrechen paft 94), tann fein Sindernig fein, fie ba angumenden, mo fie pagt, jumal ja, wie wir gezeigt haben, auch ber Begriff bes Berfuches überhaupt bei manchen Berbrechen nur eine funftliche Anmenbung leibet. Bebenflicher ift, bag gegen biefe Unterfcheibung, und zwar von ganbern aus, wo fie feit einer Reihe von Jahren befteht, prattifche Bebenten erhoben worden find 95). Allein biefe Bebenten burften aus ber bort aboptirten Beariffsbestimmung hervorgegangen fein. Auch bei bem Begriffe bes beenbigten Berfuches macht namlich die objective und die fubjective Anschauungsmeife fich geltenb. Bene verftebt unter beenbigtem Versuche ben Kall, wenn ber Thater feinerfeite Alles gethan hat, was jur Bollendung nothig war ober, wie Braunfchweig fich ausbrudt, "mas von Seiten bes Thaters gefcheben mußte". Diefe Definition ift icon aus logifchen Grunben ju verwerfen. Denn wenn Alles gefcheben ift, mas jur Bollendung

<sup>92)</sup> Klein, Grunds. bes peinl. Rechtes §. 145. Bgl. auch Beber, über bas beendigte Berbrechen und bessen angemessene Bestrafung im n. Archiv Bb. IV, S. 24. Die Benennungen delictum persectum, beendigtes Berbrechen, sind uns passend, weil sie zur Berwechselung mit bem vollenbeten Berbrechen Beranlassung geben und auf eine gleiche Strafbarkeit mit diesem hindeuten. Das frangosische delit manque (delitto frustrado., mislungenes Berbrechen, Bradenhoft) bezeichnet eigentlich je den Bersuch. Been dig ter Berbrech, Bradenhoft) bezeichnet Bezeichnung. Bgl. auch Deffter, Lehrbuch §. 99. 3 ach ariä, Ab. II, S. 36. Roftin, Revision S. 434 fig.

<sup>93)</sup> Bapern Art. 61 (und Olbenburg Art. 50). Burtemberg Art. 64. Braunschweig (und Detmold) §. 36. Deffen Art. 68 (und Raffau Art. 64). Baben §. 107. Hannover Art. 33. Sachfen 1855 Art. 40, 41. Thuringen berücksichtigt ben Unterschieb im Art. 26 nur beim freiwilligen Abstehen.

<sup>94)</sup> Rur als Berluch mit untauglichen Mitteln und an untaugl. Objecten läst fich ber Be griff bes beenbigten Berluches, aber mit verminderter Strafs barkeit, auf alle Berbrechen anwenden. Insoweit hat Roftlin, S. 419, Recht. Der natürliche Begriff besieben past aber nur auf Berbrechen, zu beren Thatbestand ein von der handlung sich absondernder, dem Jusalle preisgegebener Erfolg gehört oder, wie Bradenhoft a. a. D. S. 69, A. 4 sich ausbrückt. Deren Bollendung noch eine Fortwirkung der Handlung nach Beendigung der Ebatiskeit des Urheberes erfordert. Bergl. auch Beber a. a. D. S. 37 sig. Bacharia S. 27 sig.

<sup>95)</sup> Mittermaier, zu Feuerb. Lehrbuch §. 43, Anm. 1 z. C. und in ber Schrift: bie Strafgesetzgebung in ihrer Fortbilbung I, S. 177. hufnagel, Projubicien ber wartemberg. Serichte S. 70 und Commentar zum wartemberg. SteB. I, S. 131. II, 894.

nothig war, fo muß bie Bollenbung and eintreten. Die meiften Gefengebungen (alle, außer Braunfcweig) haben baber für nothig gefunden, noch hingugufügen : "und nur ber Erfolg des Berbrechens nicht eingetreten ift "96), womit aber ber innere logische Biberfpruch nicht gehoben und die Unmenbung bes Begriffes bochft fcmierig wirb. Denn ba auch nach beenbigter Thatfafeit bes Berbrechers oft noch manderlei Umftande bingutreten muffen, bevor es jum mirtlichen Erfolge tommt, fo entfleht nun bei jebem biefer Umftande von neuem bie Ergae, ob nunmebr ber Berfuch beenbigt fei ober nicht. Dan bente fich a. B.: A bat ben Buder bes B vergiftet, bamit er fich beim Raffeetrinfen den Tod bole. Dier muß Raffee getocht, fervitt, eingefchenft, mit bem vergifteten Buder verfüßt und getrunken werben und es muffen auch etwaige gebrauchte Gegenmittel vergeblich gewesen fein, bevor es zum Erfolge tommt. Wo ift nun berjenige Moment, in welchem man fagen tann: es ift nur ber Erfolg noch nicht eingetreten? Much burch Dingufugung bes Meremales, baf , feinerfeits ", b. i. von Seiten bes Thaters, Alles geschehen fein muffe, mas nothig mar, wird die Cache nicht gebeffert, benn bann tann man fagen : er batte marten follen, bis Raffee getocht, eingeschenft u. war, ober en batte bas Gift in die Ranne fchatten, batte mehr und ftarteres Gift nehmen follen u. f. m., fo murbe ber Erfola eingetreten fein.

Richtiger und jebenfalls praktifcher ift baber bie icon bei ben Rammerverhandlungen über bas murtembergifche Strafgefesbud jus Sprache gebrachte, aber verworfene ?), neuerbings jeboch von Roftlin, Rebiffon S. 422 fig., vertheibigte Begriffebestimmung, nach welcher ber Berfuch beendigt ift, fobald ber Berbrecher Alles gethan bat, was er feinerfeite ju thun fur nothig hielt 98). Die beenbigte Thatigfeit bes Berbrechers, berjenige Moment, mo er nun alles Beitere vom Bus falle erwartete, bilbet einen bestimmten, objectiv erfennbaren Abichnitt, an welchen eine bobere Strafftufe fich fnupfen laft. Diefer Abiconitt ift aber auch theoretifch, bem Begriffe nach, entscheibenb. Roftlin beducirt dies baraus, bag ber Begriff bes Berfuches auf bem Gingreifen bes fubjectiven Standpunktes beruhe und es baber in ber Dronung fei. wenn ber Begriff auch feine naberen Beftimmungen (Unfang und Ende) aus bem fubjectiven Standpuntte herleite. Allein Die Beftimmung entspricht auch bem objectiven Begriffe bes Berfuches. Berfuch ift bie auf Bervorbringung bes Erfolges gerichtete Sandlung. Die Sand. tung, im Gegenfage ber beabfichtigten That, ift beendigt, wenn bie Thatigfeit bes Berbrechers aufgebort hat, und mit ber beenbigten Sanb.

<sup>96)</sup> Dies ift bie Beber'fde Definition. Archip a. a. D. S. 33.

<sup>97)</sup> Depp, Commentar Bb. I. S. 509. 98) Diefe fubjective Definition baben auch auswärtige Gefeggebungen abops tirt. Mittermafer, Archiv, 1854, G. 3. Much bem bayer. Stan nes 1818, 9. 60, liegt die fubjective Auffaffung bet Begriffes ju Grunde. G. auch fachf. SteB. von 1855 Art. 40.

lung muß auch ber Berfuch beendigt fein. Die beendigte Samb.
I ung ift der beendigte Berfuch, die beendigte That ift bas vollenwete Berbrechen.

Das aber ein objectiv erkennbarer Abichnitt, an welchen fich eine hobere Strafftufe knupft, bem Richter geboten werbe, ift fur folche Geseichgebungen boppelt nothig, welche ben Berfuch mit einer geringeren Strafe, als bas vollendete Berbrechen, vielleicht ohne Minimum, bes broben, ba fonft bem Richter ein allzuweiter Spielraum in der Festsfehung ber Strafe fur die concreten Kalle gelassen werden mußte.

Daraus rechtfertigt es fich auch, baß bei gewiffen Berbrechen, wo ber Begriff bes beenbigten Bersuches nicht paßt, gewiffe objectiv ertennsbare fehr nahe Bersuchshandlungen bem beenbigten Bersuche gleichgestellt werden, wie 3. B. beim Raube bie Anwendung von Gewalt, beim Diebstable durch Einbruch, Einstelgen u. f. w., der Einbruch und bas Einstelgen selbst.

Bas enblich

8) die Strafe bes Berfuches betrifft, so ift dieselbe, wie wir bereits bemerkt haben, nach gemeinem Rechte gang arbitrat, b. h. in das Ermeffen (arbitrium) bes Richters gestett. Sie kann sogar in Tobesoftrafe bestehen (an kelb ober Leben zu strafen) und es wurde sonach z. B. bei versuchtem Morde nach Besinden auf die Schwertstrafe erkannt werden konnen. Die Prapis, wenigstens in Sachsen vor dem Eriminalzgesehuche von 1838, war die, daß bei Capitalverbrechen auf die poena morti proxima; bet anderen Berbrechen auf die Halfte der poena ordinaria erkannt wurde 100).

Die neueren Gefehgebungen haben burchgangig fpeciellere Bor-

Bei benen, welche im Princip ben Berfuch mit berfelben Strafe, wie bas vollendete Berbrechen, bebroben, tommen naturlich nur noch bie Mobificationen biefes Princips in Betracht 101); bie übrigen haben

<sup>99)</sup> Sedenborff, über ben nahen und entfernten Berfuch zusammens geseter firasbarer handlungen, insbes, des ausgezeichneten Diebstahles, im n. Archiv des Criminalr. Bb. 11, S. 348. Bgl. auch Motive zum sächs. Entwurfe von 1852 S. 136.

<sup>100)</sup> Es fehlt jeboch auch nicht an Schriftstellern, welche behaupten, bag auch gemeinrechtlich ber constas proximus mit ber Strafe bes vollendeten Bersbrechens zu ahnben sei. Hente, Beiträge zur Eriminalgesetzgebung S. 177. Tittmann, handbuch §. 99, Anm. m u. t. Weber, im Archiv Bb. IV, S. 24.

<sup>101)</sup> Defterreich §. 47, lit. a, betrachtet ben Bersuch als einen Milberungsgrund, ber jedoch in der Regel tru innerhalb des Strasmaßes zu berückschigen ik. §. 53. Bet Capitalverbrechen verweist es (§. 52) den Richter auf die Borsschieften über das Bersahren, d. h. auf das Besugnis, den Berbrecher zur Bes
gnadigung zu empschlen. Dp., Commentar E. 622. Eine Ausnahme sindet
bei dem Worde katt, wo der Abster und die unmittelbaren Abelinehmer mit
schweren Lecter von 5 bis zu 10 Jahren, die entsernten Mitschuldigen und
Abelinehmer mit schweren Kerter von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden.

meistens Quotalftrafen 108) angebroht, welche theils burch ein Mapin mum 102), theils burch ein Minimum 104), theils burch Warimum und Minimum 105), in einer ober in verschiedenen Abstusungen, begrenzt sind. Am angemessensten scheint es, die Strafe des been dig ten Berssuches durch ein Minimum, die des nichtbeendigten durch ein Marimum (mit oder ohne Minimum) zu begrenzen, so jedoch, daß das Marimum der Strafe des nicht beendigten Bersuches über das Minimum der Strafe des beendigten übergreift, und die Strafe des beendigten Versuches jedens salls der Strafe des vollendeten Verbrechens (resp. dem Marimum dersselben) nicht gleichkommen darf 106).

follen. §. 138. Indirecte Ausnahmen find auch im §. 167 f. g. bei der Brandsftiftung und im §. 191 beim Raube festgesett. Es scheint hiernach fast, als habe man durch bie im §. 8 aufgestellte Regel nur das Misverständnis verhindern wollen, als ob beim hochverrathe zur vollen Strase das Belingen des Unternehmens erferendert, was jedoch schon durch die Fassung des §. 88 sig. unmäglich wied. Bei Bergehen und Uebertretungen gilt es als Milberungsgrund, "wenn der Berschen, da es in seiner Sewalt fand, die krofbare handlung zu volls enden, es beim Bersuche gelassen hat." §. 284 g. Preußen, §. 33, schreibt ebenfalls Berücksichtigung innerhalb des Strasmaßes vor. Bei Capitalverbrechen und mit lebenstlängt. Buchthaus bedrohten: zeitige Buchthausstrase von mins bestens 10 (und höchstens 20 — vgl. §. 10) Jahren, nehst Stellung unter Polizeitaufsticht. Der dapen Entwurf, Art. 39, gestattet bei Berbrechen der lehteren Art auf 15—20jährige Zuchthausstrase, bei anderen die auf die hälfte des niedrigs ken Strasmaßes beradzugeben.

102) Rur Braunichmeig (und Detmold) weicht hiervon ab, indem es im §. 36 bei beendigtem Bersuche nicht unter bas minimum ber angebrohten Strafs art, bei nicht beendigtem auf die nachft niedrigere Strafart (bie jedoch felbft in einem Quotalverhaltniffe gu der hoheren fieht) ohne weitere Grenzen, herabs

gugeben geftattet.

103) Sachfen 1838 (und Altenburg), Art. 26, zwei Dritttheile maximum. Bei Capital und mit lebenslängl. Zuchthaus bebrohten Berbrechen gelten 20 Jahre Buchthaus 1 Grabes (Altenburg 25 Jahre) als 2/3. Bei Capitalverbrechen kann aber unter gewiffen, im Artikel angegebenen Boraussehungen auch auf lebensselängl. Zuchthausskrafe erkannt werben. Dannover, Art. 36, 37, bei beenbigtem Berluche 1/2, bei nicht beenbigtem 1/2 maximum. Besondere Bestimmungen bei Capitalverbrechen und beim Diebstahle, Art. 36 u. 302.

- 104) Bayern (1813) Art. 60 (und Olbenburg Art. 49), 1/2 minimum. Burtemberg, Art. 64 u. 65, 1/2 bei beenbigtem, 1/3 bei nicht beenbigtem Versuche, Bei Capitalverbrechen (und mit lebenslängl. Zuchthaus bebrohten) nicht unter 15, resp. 8 Jahre Zuchthaus, Art. 68. Thüringen, Art. 24, nicht unter 1/4, bei Capitalverbrechen nicht unter 6 Jahr Zuchthaus (statt bessen Anhalt unter gewissen Boraussehungen Festungsstrafe zuläst). Besondere Bestimmung für Bersuch mit untaugl. Mitteln und an untaugl. Objecten.
  - 105) Deffen, Art. 68 (und Raffau Art. 64) bei Capitalverbrichen Buchthaus bis gu 16 Jahren; bei Buchthausftrafe von bestimmter Dauer nicht über 2/3 und nicht unter 6 M. Correctionshaus; in geringeren Fällen nicht über 3/2.
  - 106) Dafür hat fich namentlich Bauer, Abhandlungen S. 368, nach bem Borgange bes bab. StoB. erflärt, welches im §. 112 u. 114 bei ber n big tem Berfuche nicht unter 1/4, bei nicht beenbigtem nicht fi ber 2/3 erkennen täßt. Ihm schließt sich an bas facht. Som son 1858 Art. 41, indem es bei beendige tem Berfuche nicht unter 1/4, bei nicht beenbigtem nicht über 1/2 geht.

Solieflich haben wir noch

9) ber Combinationen zu gebenten, in welche ber Begriff bes Berfuches mit anderen fecundaren Berbrechensformen treten tann.

Dag es Berfuch eines culpofen Berbrechens nicht gebe, sowenig als

culpofen Berfuch, haben wir bereits ermahnt.

Ebensowenig giebt es einen Bersuch bes Bersuches ober ber Borbereitung. Alles, mas jum Bersuche eines Berbrechens oder jur Borbereitung beffelben gethan wirb, fallt unter ben Begriff bes Bersuches
oder der Borbereitung zu bem Berbrechen selbst, es mußten benn gewisse
Bersuchs: oder Borbereitungshandlungen, ohne sie als solche zu bezeichnen und ohne sie von der Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen
über Bersuch und Borbereitung auszunehmen, zu selbstiftandigen Berbrechen oder Bergehen erhoben worden sein. So läst sich z. B. die
Kälfchung als eine Borbereitungshandlung bes ausgezeichneten Betruges
betrachten, ohne Zweisel aber giebt es einen Bersuch der Kälschung.

Dagegen ift Berfuch ber Beibilfe ebensomohl bentbar, als Beibilfe Erfteres bestreiten, nach bem Borgange von Feuer: jum Berfuche. bach (Revision Ih. 2, S. 247 fig.), Bacharia, S. 61, und Luben, S. 292, indem fie fagen : entweder habe der Behilfe etwas gethan, mas eine Silfeleiftung enthalte, bann fei er Behilfe bes Berbrechens felbft, ober er habe noch nichts gethan, bann fei er ftraflos; bloge Bufage ber Beihilfe fei straftos 107). Allein benten wir uns, es habe fich jemand anbeischig gemacht, ben Dieben Die Leiter zu tragen; wie er fie aber eben erft angefaßt hat, wird bie Sache entdeckt und bas Berbrechen vereitelt. Dier haben wir fogar Berfuch ber Beibilfe zu einem verfuchten Berbrechen, und diefe Combinationen laffen fich in Gedanten noch weiter, bis in's Unendliche, fortspinnen, obgleich fie in praxi nicht leicht vortommen werden. Rommen fie aber vor, fo lagt fic bafter eine andere Behandlungsweise nicht rechtfertigen, als die von Berner, Theilnahme am Berbrechen S. 222 fig., bezeichnete, daß namlich (mo überhaupt Berfuch und Beihilfe mit Quotalftrafen bedroht find) bie Strafe nach einem boppelten, breifachen zc. Quotalverhaltniffe berechnet merbe 108).

Ebenso verhalt es fich mit dem Bersuche der Begunftigung (jemand will einem Berbrecher jur Flucht behilflich fein, da er ihn aber eben in ben Bagen heben will, wird die Sache entbedt) und der Begunstigung eines versuchten Berbrechens.

Bebenklicher ift bie Frage, ob man einen Berfuch ber Unftiftung

108) Bgl. auch Bauer, Abhandlungen S. 459 und Roftlin, Revifion

6. 504 fig.

<sup>107)</sup> Damit wird auf Mittermaier, Archiv Bb. 1, S. 179 und brauns schweig. SteB. 5. 37 gezielt. Auch Depp, zweiter Beitrag zu der Lehre von der Theilnahme, Archiv, 1848, S. 268, findet ich in der Bufage der Beihilfe, weil fie eine moralische Bestärkung des Urhebers in feinem Entschlusse enthalte, eine Beihilfe. Bgl. dagegen Depp's frühere Unsicht in den Bersuchen S. 266.

angunehmen habe 109). Bon Manchen wirb bie erfolglofe Anfilftung, b. i. ber gall, mo zwar ber Auftrag, Befehl u. f. w. ertheilt, aber bie Ausführung bes Auftrages u. unterblieben ift, als Berfuch ber Anftife tung bezeichnet. Diefer Berfuch murbe bann fur beendigt ju achten fein, wenn ber Angestiftete bie Ausführung bes Berbrechens jugefagt hat 110). Allein es ift gegen biefe Unficht geltend ju machen, bag Unftiftung gar Beine felbftfiandige Berbrechensform ift, fonbern nur eine der Moball: taten, wie man (juriftifc) Urheber eines Berbrechens wird 111). Die grage ift alfo eigentlich fo zu ftellen, ob in ber erfolglofen Anftiftung ein Berfuch des jenigen Berbrechens liege, ju meldem angeftiftet Diefe Frage wird allerbings in einem verschiebenen Lichte ericheinen, je nach bem Gefichtspunkte, aus welchem man bie Anftiftung felbft betractet. Salt man fich ftreng an ben Sat: quod quis per alium fecit, id ipse fecisse putatur, fo tann man mohl fagen, baf in bet Aufforderung icon etwas bem Berfuche Analoges enthalten fei. Allein jebenfalls fleht benn boch bie Sandlung nur bem Ralle gleich, wenn jemand fich bas Inftrument ber That aussucht ober gubereitet, und felbft biefem nur bann, wenn er auf die Erfullung bes Auftrages # rechnen fonnte; nur bann enthalt fle ein "fceinliches" Bert, b. i. ein foldes, woraus die Bestimmtheit und Festigfeit der verbrecherifden Abficht hervorgebt. Betrachtet man aber den Anftifter als Theilnehmer an bem Berbrechen bes Angestifteten, fo tommt bei ihm, wie bei jebem Theilnehmer, nur das, was wirklich gur Ausführung bes Berbrechens gefcheben ift, in Betracht. Alles Borbergebende ift bann nur Borbereis tung. Auch entfteht bas praftifche Bebenten, welche Strafe nun ju ets tennen fet, wenn ber Angestiftete bas Berbrechen wieflich unternommen bat, aber an ber Bollenbung boffelben gehindert worben ift. Dann ift bod ber Anftifter auch nur intellectueller Urheber eines verfucten Berbrechens, und biefer Berfuch tann wiederum fowohl ein beendigter

110) Bab. StoB. §. 122, obwohl es nur die Strafe bes nicht beendigen Bersuches androht. Auch das sach. StoB., Art. 64, last die Strafe bet nicht beendigten Bersuches eintreten. Bgl. auch ein in der Zeitschr. f. Gesth. b. Rechtspflege bes K. Bapern Bb. I, D. 1, S. 74 erwähntes Erkenntnis bes DAGerichtes gu Minchen und Erkenntn. des Dere Eriminalgerichtes zu Giudsburg in Temme 4. Archin f. ftrefr. Entscheiburgen S. 2 St. 284

<sup>109)</sup> Darüber besonbers: Mittermaier, im Archip Bb. I, S. 177 fleuben, Bersuch S. 443 flg. 3 acharid. Bersuch Eh. II, S. 34 flg. und im Archiv, 1880 (zur Lehre von ber Theilnahme), S. 273 flg. Bauer, Abhandl. S. 340. 3irkler, im Archiv a. a. D. (f. Anmerk. 3) S. 489 bis zu Ende. Braden höft a. a. D. S. 87 flg. Pepp, zweiter Beitrag zu ber Lehre von ber Anftiftung, im Archiv, 1848, S. 270 flg. Rophirt, Beitr. zur Lehre von ber Anftiftung, im Archiv, 1852, S. 379 flg.

burg in Temme's Archiv f. firafr. Entscheibungen D. 2, C. 251.

111) Raberes in Krug's Abhandl. zur Lehre von ber Anstiftung, Abhandl. Br. IV, S. 108 fig. Man tann baber wohl allenfalls von einem Bersuche der Anstiftung (eigentlich Bersuch eines Berbrechens burch Anstiftung), nicht aber umgekehrt von Anstiftung zum Bersuche sprechen; benn wer anstiftet, will allenal, daß bas Berbrechen vollendet werde.

als ein nicht beenbigter fein. Sollte nun ein fo wichtiger Kortichritt in ber Sanblung teinen Unterfchieb in ber Beftrafung begrunben? bber follte etwa gar der Anftifter, wenn fein Berfuch durch bie Buftimmung bes Angeftifteten fur beenbigt geachtet wird, baburch, bag ber Angeftiftete vor der Beendigung feines Berfuches an der ferneren Ausführung bes Berbrechens gehindert wird, auf die Stufe des nicht beendigten Berfuches jurudtreten ? 112) Confequentermeife mußte man bei biefer Theorie bie Thatigleit bes Angeftifteten für gang einfluglos auf Die Beurtheitung bes Anftifters erachten, und biefen, fobald fich ber Angeftiftete gue That bereit erflart hat, mit ber Strafe bes vollenbeten Berbrechens belegen 114). - Richtiger fcheint es baber, die erfolglofe Unftiftung (felbft wenn ber Andere darauf eingegangen ift) als eine Borbereitungshandlung, aber als eine besonders ftrafbare, angufeben, beren Strafe jedoch immer noch um etwas hinter der Strafe bes Berfuches (alfo bes Kalles, wo ber Angestiftete nun wirklich, für den Anstifter, das Berbrechen berfucht bat) zurudfteben follte 114).

Auch die Grundfage über den Rudtritt vom Berfuche leiben auf biefen Fall teine unmittelbare Anwendung, da der bloge Rudtritt den Unftifter nicht firaflos machen tann, wenn er nicht jugleich die Ausstührung des Berbrechens zu verhindern gesucht hat 118). Das Nahme hierüber gehort jedoch in die Lehre von der Anftiftung.

Otto Rrug.

Bertheidigung 1). Die Antwort auf die Frage, ob und im wieweit dem Angeschuldigten die Zuziehung eines britten Unbetheiligen

<sup>. 112)</sup> Mittermaier, im Archiv Bb. I, S. 178.

<sup>113)</sup> Der Ausbrudt: "Berfuch ber Anftiftung", wonach die Anftiftung fetoft als vollenbetes Berbrechen erscheint, kann leicht hierzu verführen, besonders wo der Bersuch selbst mit der Strafe des vollendeten Berbrechens bedroht ift. Das biese Anschauung im MA. ihre Bertheidiger hatte, fiehe bei Rosh irt a. a. D. S. 386 fig.

<sup>114)</sup> Berner, Aheilnahme am Berbrechen S. 274 fig. Bradenhöft a. a. D. S. 81. Hepp a. a. D. (Archiv, 1848) S. 276. Roshirt a. a. D. S. 309.

<sup>115)</sup> Roffirta, a. D. G. 403 flg.

<sup>1)</sup> Außer ben Lehrbüchern find zu vergleichen: Mittermaier, Anleitung zur Bertheibigungskunft ze. (Ed. IV. 1845) und Deffen Abhandl. über die Berstheibigung im mandt. Berfahren, in dem Magagine für dabische Rechtspfiege Bb. 1, S. 320 fig., 412 fig. Bgl. ferner Molttor, in der Zeitschr. f. teussche Strafverf. Bb. III, S. 14. Stemann, in dem Gerichtssaale Jahrg. V, Bb. I, S. 210 fig. Schwarze, über die Bertheibigung im mündl. Strafverf., in der läch. Zeitschr. f. Rechtspfl. R. F. Bb. XV, S. 1 fig. und Derfelbe, über die Bertheibigung in zweiter Instanz, in der allg. sach Serichtsztg. 1857 S. 1 fig. Ueber das ältere Bersahren vgl. auch 3 ach ar i ä, die Gebrechen ze. des teutschen Strafverf. S. 138 fig. in Berb. mit den Abh. von Rühl und von Edert, in der Zeitschr. f. teutsches Strafr. Bb. II, S. 362 fig. Bb. III, S. 113 fig., sowie Barfchner, Anleitung zur Bertheibigung des peinl. Angeschubigten (Dresden 1828). Ueber das franz. Recht vgl. Levita, im Gerichtssaale Zahrg. II, Bb. I, S. 158 fig. in Berb. mit Mittermaier, die Oessentlichteit u. Mündlicht. 15.

behufs ber Bahrnehmung seiner Rechte und Intereffen in ber Unterssuchung zu gestatten sei, ift nicht selten davon abhängig gemacht worden, ob die Inquisitions ober die Accusationsmarime für die Untersuchungen strafbarer handlungen gelten solle. Mit der Ansicht, das der Richter im Inquisitionsversahren ebensowohl die Schuld wie die Unschuld des Angestagten zu erforschen und festzustellen verpsichtet sei, gelangte man leicht dazu, die Bedeutung einer besonderen Bertheibigung gering anzuschlagen, ja in derselben eine unnübe Verschleppung der Entscheidung und selbst eine Gefährdung des Zweckes der Untersuchung zu erblicken. Ueberall da aber, wo man den Formen des Accusationsprocesses sich näherte und dem Angeschuldigten eine freiere Bewegung und selbststänzbige Vertretung seiner Interessen gestattete, wurde auch die Verthelzbigung begünstiget und in ihr ein naturgemäßer Bestandtheil der Untersuchung gefunden.

Auch hier bietet gerade bie Entwidelung bes romifchrechtlichen Berfahrens Stoff zu intereffanten Betrachtungen 2). Wir beschranten

uns hierbei auf wenige Bemertungen.

Mis noch im romifchen Rechte ber Antlageproces als Regel galt und bas Recht noch weniger auf Gefegen als auf ber unmittelbaren Ueberzeugung bes Bolles beruhte , mar die mundliche Bertheidigung bes Angeklagten burch ihn felbft ober einen feiner Bermandten die Regel. Es entsprach bies ber allgemeinen Unschauung, bag ber Ungeflagte auch feine Sache fuhre, als ber unmittelbar Betheiligte und berjenige, auf beffen Ertlarungen eben Alles antomme. Sochftens murbe etwa einer ber nachften Bermandten, ale eine bei ber Untersuchung und bem Ausgange berfelben immerhin noch betheiligte Perfon, gur Bertheibigung jugelaffen. Eigentliche Bertheibiger, welche ohne ein unmittelbares Intereffe von ihren Renntniffen und Talenten ju Gunften Des Ingeflagten vor ben Richtern berfelben Bebrauch machten, fommen erft in der fpateren Beit vor. Dagegen ift die eigenthumliche, an unfer alts teutiches Recht erinnernde Ginrichtung ju ermahnen, nach melder ber Angeflagte, jur Unterftubung feiner Bertheidigung, fogenannte Laudstores porfuhrte und aufrief, welche ein gutes Beugnif über den Lebens= manbel bes Angeflagten ablegten und, ohne über die Anschuldigung felbft auszusagen, um Freisprechung baten; mithin eine Art von Beumundezeugen. Wie nun bei ber Ratur ber bamaligen Berichte es meniger auf eine juriftifche Beweisführung als vielmehr barauf antam, auf bie Befuhle ber Richter, inebefondre bes Boltes einzuwirten, fo

2) Bir beziehen uns hier auf Geib, Gefchichte bes rom. Eriminalproc. 2c., inebef. 135 fig., 318 fig., 602 fig.

S. 212. Reuere Erfahrungen find mitgetheilt von Bopp, Gerichtes. Jahrg. II, Bb. I, S. 455 fig. Danle, ebendas. 1854 Bb. II, S. 38 fig. Brigt. auch Tippelstirch, in Goldtammer's Archiv Bb. II, S. 330 fig. und über bie gegenseitige Stellung ber Richter und Anwalte Piris, Gerichtssaal Jahrg. IV, Bb. II. S. 370 fig.

finden wir auch, daß Anfläger und Angeklagter barauf bedacht waren, die Sympathien der Richter für ihre Anträge durch ihre Reden und auch durch andere Mittel (wie 3. B. Seiten des Angeklagten durch einen das Mitleiden erregenden Anzug) zu gewinnen.

Dagegen traten zu den Zeiten der Quaestiones perpetuae als Bertheidiger unbetheiligte Redner auf (patroni), welche nunmehr die Sache des Angeklagten führten und gegen die Anklage Alles, was gegen biefelbe vorgebracht werden tonnte, in tunftgerechter form vortrugen. Diefe Redner bilbeten zwar teinen eigentlichen Stand ober abgefchloffene Corporation und erhielten von ihrem Clienten fur ihre Muhwaltung folechterbinge feine Bezahlung ober Belohnung, genoffen aber ein befto boberes Anfeben und fuchten und fanden in der Uebernahme folder Des fenfionen bas Mittel jur Erlangung von Rubm und von ben bochften Magistraturen. Much lefen wir, bag oftere in berfelben Sache mehrere Bertheibiger auftraten und die Bahl berfelben, nachdem man vergeblich mehrmals fie zu beschranten versucht batte, fortbauernd flieg. thumlich mar es, bag, wenngleich fowohl ben Unflage: als ben Bertheis bigungereben eine moglichft freie Bewegung gefichert mar, boch fur beibe eine Befdrantung bezüglich ber Beitbauer bestand, fo bag g. B. ein vom Pompejus im 3. 702 erlaffenes Gefes fur Die Unflage als hochften Beitraum zwei und fur bie Bertheidigung gleichfalls brei Stunden einraumte und foweit die Rebefreiheit befchrantte.

Rach bem Untergange ber Quaestiones perpetuse murbe zwar bie Befugnis, daß Jeber aus bem Bolte die Vertheibigung eines Angeflage ten übernehmen konnte, nicht aufgehoben, jedoch von ihr kein häufiger Gebrauch mehr gemacht, indem bei einem jeden Gerichte eine bestimmte Bahl von Advocaten angestellt waren, welche bald die ausschließliche Bertretung der Parteien in allen Processen übernahmen, ein eigenes Collegium mit manchen Rechten bildeten, für ihren Beruf besondere Studien machten und für ihre Mühwaltung honorier wurden.

Bie nun auch die richterliche Entscheidung immer mehr und mehr eine juriftische Natur annahm und auf wirfliche Rechtsgrunde fich ftutte, so war die nothwendige Birtung, daß die Vertheidigung ebenfalls nur von Rechtstundigen mit Erfolg geführt werden konnte und den Charatter eines juriftischen Parteivertrages annahm. Es ist bezeichnend, daß biese Vertheidiger nicht mehr den Namen patroni führten, sondern advocati und daß sie einer Disciplinargewalt, nämlich der desjenigen magistratus, bei bessen Gerichte sie angestellt waren, unterworfen waren.

Die Beweisaufnahme felbst nahm immer mehr einen inquisitoris schen Charafter an und die Aufstellung besonderer offentlicher Beamten gur Andringung von Denunciationen, deren weitere Bertretung vor dem Gerichte ihnen oblag, mag zur Entwickelung dieses Charafters besonders beigetragen haben. Die außere Form dieses Anklageprocesses wurde beis behalten, allein das Princip des Inquisitionsprocesses sing an, mehr und mehr Geltung zu erlangen und das Berfahren zu bestimmen. Dies

Digitized by Google

zeigte fic auch in ber Richtung bes Erkenntniffes und in ber wachfenben Unabhängigkeit beffelben von der Anklage.

Im alteren teutschen Rechte finden wir gleichfalls das Recht ber eigenen Bertheidigung und die Unterflutung des Angeklagten burch seine Berwandte und Freunde. Auch war dem Angeklagten die Befugnis eingeraumt, einen Fürsprecher aus der Reihe der Schöffen, welcher solchenfalls an der Urtheilsfällung nicht Theil nahm, zu wahlen. Im bem kanonischen Inquisitionsprocesse war die Defension vollig freigestellt. Imnd die Glossatoren und die italienischen Praktiker. sprachen sich im gleichem Sinne aus, so daß wir die formliche Bertheidigung auch im der Carolina bestätigt finden. Der Bertheidiger sprach vor dem Gerichte bei der Schlusverhandlung und seine Aufgabe war durch die Beibehalztung der Formen des accusatorischen Berfahrens wesentlich erleichtert. Erst mit der weiteren Entwickelung des Inquisitionsprincips, mit welcher auch selbst die Formen des Anklageversahrens verbrängt wurden, trax eine wesentliche Aenderung ein.

Die Stellung, welche bem Bertheibiger in bem teutichen Unterfuchungeverfahren jugewiesen worben, tann in ber That , eine vertummerte" genannt werben. Allerdings gelangte bie Anficht, bag bei ber, bem Richter im Inquisitionsproceffe geftellten Aufgabe bie Beigiebung eines befonderen Bertheibigers unnus fei, nicht gur allgemeinen Geltung. und die Manner, welche einen entscheidenden Ginflug auf die Geftaltung der Prapis und auf die Gefehgebung gewannen, erachteten meiftens bie Bertheibigung fur eine ebenfo nothwendige als nunliche Dagregel. mindeftens aber fur eine Dagregel, welche in dem Inquifitionsproceffe burch die Rudficht auf die Lage bes Ungeflagten noch mehr als im Anflageverfahren geboten fei. Allein auch ba, wo die Bertheibigung in biefer Begiebung begunftigt murbe, murbe ihre Bebeutung burch bie Entwidelung unferes Strafverfahrens mefentlich verringert und bie Ueberzeugung hiervon, welcher naturlich auch bie Bertheibiger felbft fic nicht entziehen fonnten, mußte lahmend auf ihre Thatigfeit guruchwirten. Es ift nicht unpaffend von einem Sachwalter bie Stellung bes Bertheidigers mit einem Argte verglichen worden, "welcher, entfernt von dem Rranten, den er felbft nie gefeben noch getannt hat, nach langerem ober fürzerem Leiben auf einmal um beffen Beilung angegangen wird und ju Diefem Behufe weiter nichts, als die in bem Tagebuche bes fruberen Arates nach beffen gutem ober ichlechtem Ermeffen aufgezeichneten Rotigen über ben bieberigen Berlauf der Krantheit und beren Behandlungsmeife an die Sand bekommt "6).

Das Digverhaltniß zwischen Anflage und Bertheidigung in un-

<sup>3)</sup> Biener, Gefchichte bes Inquifitionsproceffes S. 50.

<sup>4)</sup> Biener a. a. D. G. 78 flg.

<sup>5)</sup> Art. 88, 90.

<sup>6)</sup> Edert, in ber Beitfcbrift fur teutsches Strafperf. 20. III, E. 148 fig.

ferem teutschen Proceffe ift so bebeutenb, bag es mit Recht als ein wefents lices Bebrechen bes letteren bezeichnet morben ift?). Die Mittel, welche bem Bertheidiger gur Lofung feiner Aufgabe geftellt find, find fo gering und fo befdrantt, bag ber Erfolg feiner Thatigfeit ftete ein uns Acherer bleiben wird. Dan braucht nicht von "falfchen humanitatt. radficten" für ben Ungeschulbigten, noch von einem "ungerechten Borurtheile gegen bie Unparteilichfeit bes Inquirenten geleitet ju fein, um diese Beschwerbe für gerecht anzuerkennen. Will man dem Angeklagten die Babrung feiner Intereffen und Rechte burch einen besonderen Bertheidiger geftatten, fo muß man ihm auch die Mittel hierzu gewähren und nicht ihm ein Recht einraumen, ju beffen Berwirklichung er außer Stande fic befindet. Denn auf welche Mittel ift ber Bertheibiger im foriftlichen Proceffe bingewiesen? Er ift im Sauptwerte auf die Bus fammenftellung der in ben Acten enthaltenen Grunde, welche ju Gunften bes Angeschulbigten geltenb gemacht werben tonnen, beschrantt und bat es baber mit einem gegebenen, bereits fertigen Dateriale ju thun. Die Acten find bas Product einer Thatigfeit, beren Controle ibm anvertraut ift, ohne daß ihm geftattet wird, diefe Thatigfeit felbft ju controliren. Er tennt ja die Borgange, in welchen diefe Thatigteit fich geaußert bat, nur aus bemjenigen, mas ihm ber Urheber berfelben mittheilen will und alles Uebrige ift fur ihn verborgen geblieben. Er ift nicht im Stande, ben Bang ber Untersuchung, Die Bollftandigfeit ber Protocolle, Die Treue ber Aufzeichnungen und bie gleichmäßige Berudfichtigung bes Anfculbigunge: wie bes Entlaftungebeweifes ju übermachen und in ben bier angebeuteten Richtungen bie Intereffen feines Clienten gu vertreten, weil ibm bie Bafis ju einer berartigen Bergleichung, bas Daterial jur Prufung fehlt, er vielmehr nur das Segebene als den Gegenstand und augleich ben Dafftab der Drufung betrachten muß. Die gefchloffenen Acten werben meiftens bem Bertheibiger ju befonbers wichtigen Ausstellungen begåglich des Berfahrens und zu befonders erheblichen Antragen auf Bervollfanbigung teine Beranlaffnng geben und die Arbeit beffelben wird fich banfig auf eine Ausführung beschranten, zu welcher ber aufmertsame und verftanbige Richter burch bas Studium ber Acten auch ohne ben Bertheis biger gelangt fein murbe. Dan bebente nur babei, bag bie Angefculbigten in ber Regel ben ungebilbeten Standen angehoren und nicht im Stande find, Die Treue und die Bollftandigfeit der Protocolle, überhaupt die auf die Enticheibung einflugreichen Umftanbe und beren Beftftellung gehörig zu beurtheilen und hiernach Antrage bei bem Richter gu ftellen, - gang abgesehen bavon, daß baufig der Ungeschuldigte, bei aller Sumanitat bes Richters, befurchtet, benfelben burch Biberfpruche ju erjurnen und hierdurch feine eigene Lage zu verschlimmern. Die Unterredung, welche man bem Bertheibiger mit feinem (verhafteten) Clienten

<sup>7) 3</sup>acharia, bie Gebrechen und Reform bes teutschen Strafverfahrens 6. 188 fig.

geftattet, und die außergerichtlichen Erfundigungen über bie Sade, welche ber Bertheibiger jur Borbereitung feiner Arbeit einziehen tann, baben - offen gesprochen - wenig Berth. Die Unterredung tann ben Mangel ber Anmefenheit bes Bertheibigers bei ber Bemeisaufnahme umfoweniger erfeten, ale ber Bertheibiger hierbei nur die Auffaffung und die Anfichten feines Clienten bort und überbies bie Unterrebung baufig in einer Beife beschrantt ift, bag Angellagter und Bertheidiger fich ziemlich fremb bleiben und Erfterer felbft mit Ertlarungen gurud. balt, die er gern vorgebracht, aber vorzubringen nicht gewagt hat. Die außergerichtlichen Ertundigungen aber ftugen fich eben nur auf die Acten und gemabren, wie die Erfahrung lehrt, in ber Regel ein ebenfo um ficheres als mit Diftrauen aufgenommenes Refultat. Der Bertheibiger tommt - mit einem Borte - im fchriftlichen Berfahren meiftens ju fpat. Dies gilt nicht felten auch von feinen Untragen auf neue Beweisaufnahmen, mo Beugen und andere Beweismittel ichmer zu erlangen find, bie Beugen einen guten Theil ihrer Erinnerung verloren ober bie fcon abgeborten, inebefonbre bie confrontirten Beugen ibre Musfagen bereits bergeftalt erftattet haben, bag eine Abanderung ber letteren nicht gu erwarten ift. hierzu tommt endlich noch der Mangel einer beftimm ten Antlage, gegen welche bie Bertheibigung fich richten tann. fchriftliche Berfahren begunftigt bie Regellofigfeit ber Unterfuchung, in welcher man nicht felten ein Mittel, ben Ungefdulbigten irre ju fuhren und baburch ju überführen, erblichte. Es bat nicht an Draftifern gefehlt, welche in ber Formulirung einer bestimmten Untlage eine bedent liche Storung bes Planes ber Unterftugung und eine ungerechtfertigte Bevorzugung ber Berthelbigung erblichten.

Allerbings ift ber Inquirent verpflichtet, mit gleicher Gorgfalt ben Entlaftunge: und Belaftungebeweis ju inftruiren, und der Berfaffer if weit entfernt, ben Berth und die Bedeutung Diefer Berpflichtung ju unterschagen ober zu behaupten, bag bie Inquirenten fich nicht bemubt batten, biefer Pflicht ju genugen. Der Berfaffer tann wenigftens von Sachfen, geftutt auf feine mehrjahrigen Erfahrungen in verfchiebenen Spruchbehorden und inebefondre im bochften Gerichtshofe bee Landes, versichern, daß im allgemeinen die Richter, von dem Bewußtsein Diefer Pflicht gefüllt, ihr nachzutommen bemuht gemefen und Rlagen über ab fichtliche Vernachlaffigung berfelben faft nicht vorgetommen finb. Allein ber Juquicent ift und bleibt ein Menich und tann baber irren; - et folgt feiner gewiffenhaften und pflichtmäßigen Ueberzeugung und biefe tann eine irrige fein, - fie tann wenigstens wesentlich von berjenigen abweichen, welche ber erkennende Richter gewonnen baben murbe, menn er felbft der Beweisaufnahme beigewohnt hatte; nur die Ueberzeugung des ertennenden Richters tann aber maggebend fein. Die Ueberzeuguns des Inquirenten influirt die Protocolle und alle feine Entschliegungen, ohne daß bei ber Lecture ber Acten Momente gefunden werden, melde auf bas Breige berfelben und auf die Ginfeitigfeit der Beweisaufnahme

binweifen. Richt blos in bem Principe, baf ber Richter fur Erforfoung ber Bahrheit nach beiben Richtungen bin thatig fein foll, liegt bas Bebenten bezüglich einer gleichmäßigen Berudfichtigung bes Belaftunges fowie bes Entlaftungsbeweifes, fondern vorzugeweife auch in ber Schriftlichkeit bes Berfahrens, burch welche bie Controle über bie Ausübung ber bem Inquirenten auferlegten Pflicht erschwert, und bie Moglichteit, Ginfeitigfeiten und Unvollstandigfeiten entgegenzuwirten. beinabe ausgeschloffen wirb. Nicht burch bie Bugiehung eines Bertheis bigers ju ber Untersuchung wird bem fraglichen Uebel grundlich abgeholfen. Denn, mare biefes ber Fall, fo murbe gegenwartig im munb: lichen Berfahren und zwar bei jedem Straffalle, auch dem geringfügig. ften, die Bugiebung eines befonderen Bertheibigere nicht blos gulaffig, fondern geradezu nothwendig fein, mithin biefelbe vom Befete vor: gefdrieben werden muffen. Dies ift aber bis jest von teiner Seite beansprucht worden und es wurde ein solches Berlangen in fich felbft In allen Rallen, wo gegenwartig ber Ungeflagte mit Bugiebung eines Bertheibigers vor bem ertennenben Gerichte ericheint, ift baber bie Pflicht bes Gerichtes biefelbe, wie in ben Kallen, wo er ohne einen Bertheidiger erscheint. Die Stellung und Aufgabe bes Gerichtes tann nicht eine verschiedene fein, je nachdem ein Bertheibiger beigezogen worden ift ober nicht. Wie nun Niemand wird in Abrede gieben, bag bem Berichte bie Pflicht obliegt, fur Feststellung ber ben Angeflagten ents laftenben und beffen Schuld mindernben Umftanbe bemuht ju fein, wo berfelbe von einem Bertheibiger nicht berathen und unterftust ift, fo ift biefe Pflicht auch in dem galle, wo ein Bertheibiger beigezogen worden, nicht aufgehoben ober auch nur gefchmacht. Es ift vielmehr ber Entlaftungebeweis felbft, welcher burch die Schriftlich: teit des Berfahrens gefährdet ift und es ist die Deundlichkeit, welche bie Garantien fur bie Treue und Bollftanbigfeit ber Beweisaufnahme überhaupt gemährt.

Wir sind hiermit an einem Punkte angelangt, von welchem die hier besprochene Frage allerdings eine andere Antwort erhalt, als dies in der Regel geschieht. Wir geben zu, daß, wenn in einer Untersuchung eine Richtung des Beweises vor der anderen unzulässiger Weise begünstigt wird, bieses in der Regel der Belastungsbeweis sein wird, sowie daß diese Sesahr umsomehr wächst, als die formlose Art des schriftlichen Berssahren leicht zur Einleitung von Untersuchungen veranlaßt, deren spätere Einstellung immerhin dem Inquirenten unangenehm sein wird, da sie häusig, wenngleich nicht stets, einen Borwurf bezüglich der Einleitung enthält oder doch in dieser Bedeutung vom Inquirenten aufgefaßt wird. Kommt hierzu das Bestreben mancher Inquirenten, namentlich der jüngeren, in der Untersuchung ein Probestück ihrer Thätigkeit und Umssicht zu liefern, welches sie in der Leberführung des Angeschuldigten sinden, so kann die Sesährdung des Bertheibigungsbeweises auf Kosten des Entlastungsbeweises nicht geleugnet werden. Dessenungeachtet ist

aber juzugeben, daß das schriftliche Berfahren auch fur ben Antlagebeweis und die Beweisaufnahme bezüglich beffelben nicht die erforderlichen Sarantien bietet, weil auch hier die Einseitigkeit in der Anficht bes Inquirenten auf die Areue und die Bollständigkeit der Beweisaufnahme Einstuß hat und somit die Acten weder ein treues noch ein vollklandiges Bild gewähren.

Mit einem Borte: das teutsche Untersuchungsverfahren bietet teine ausreichenden Sarantien für die Feststellung der Bahrheit und die Acten bitten teine genügende Unterlage für die Entscheideidung des erkennenden Richters. Dieser Mangel tritt vorzüglich start bezüglich des Bertheibigungsbeweises hervor, insbesondre in Rücksch auf die Stellung des Angeschuldigten in der Untersuchung und auf den gewöhnlichen Bilbungsgrad desselben, wodurch ihm die wirksame Bahrnehmung seiner Interessen, selbst wo er hierzu befähigt sein sollte, wesentlich erschwert wird.

Wir wollen mit vorstehenden Bemerkungen den Werth ber formellen Bertheidigung nicht schmalern, sondern nur die Einwendungen bezäglich des Bertheidigungsbeweises im schriftlichen Verfahren auf das richtige Maß zuruckluhren und eine Begründung derselben zuruckweisen, welche, in ihrer consequenten Anwendung, die Beiziehung eines besonderen Bertheidigers in jedem Straffalle nothig machen und dem Gerichte eine ebenso unwürdige als bedenkliche Stellung einraumen würde. Es würde mit anderen Worten in solcher Begründung die Behauptung liegen, daß das Gericht nur erst mit hilfe des Bertheidigers das Bahre und Gerechte zu sinden vermöchte. Wir wiederholen dabei, daß die Einwendungen bezüglich der Stellung des Bertheidigers im hauptwerke nur das schriftliche Berfahren treffen, und zwar deshald, weil bieses überhaupt für die Wahrheit und Treue der Beweisaufnahme keine Gewähr bietet.

Das munbliche Berfahren gewährt für bie Beweisaufnahme bie nothige Garantie. In ihm liegt bas Mittel, ben Beweis nach allen Richtungen bin fo treu und vollständig zu instruiren, als dies überhaupt bei ber menschlichen Schwäche möglich iff.

Die in dem schriftlichen Berfahren nach und nach verkannte und verschwundene Bedeutung der Arennung der Untersuchung in die Seneral- und in die Specialuntersuchung ist für die Bertheidigung von großer Bichtigkeit') und diese Arennung in dem mundlichen Berfahren wieder wirksam geworden. Es ift gewiß ein großer Fehler, an dem wir gegew wärtig noch leiden, das der Boruntersuchung eine Ausbehnung gegeben wird, welche weit über ihre naturgemäßen Grenzen hinausgeht und auf die Hauptverhandlung nachtheilig einwirkt. Die Hauptverhandlung wird dadurch zu einem Schlusverhöre und die Beweisaufnahme in der selben zu einer wenig nüglichen Wiederholung der in der Borunter

<sup>8)</sup> Mittermaier, Bertheibigung G. 19.

suchung erfolgten Beweissührung herabgebruckt. Es muß immer wieder baran erinnert werden, daß die Hauptverhandlung durch die Borunters suchung nur vorbereitet und in jener diejenige Beweisaufnahme vors genommen werden soll, auf Grund deren das Erkenntniß gesprochen wird. In der Bernachlässigung dieser Marime liegt natürlich eine Sessischung des Beweises und somit auch des Bertheidigungsbeweises. Die Gebrechen des alten Bersahrens werden außerdem in neuer Form wieder lebendig und die Erkenntnisquelle der Unmittelbarkeit wird gertibt.

Bie nun durch die Unmittelbarteit der Bemeisaufnahme eine Garantie fur die Richtigkeit und Treue berfelben geliefert wird, fo ift auch bem Ungeflagten bie vollfte Belegenheit gegeben, feine Ginmenbungen und fonftigen Unfubrungen ober Entschuldigungen unmittelbar ben et lennenden Richtern vorzutragen. Die Richter felbft erhalten unmittels bar und vollständig die Ergebniffe ber Unterfuchung vorgeführt, indem die lettere von ihnen felbft vorgenommen wird. Sie find babei verpflichtet, mit gleicher Gorgfalt bie auf ben Antlagebeweis wie die auf ben Entlaffungebeweis bezüglichen Momente gu erörtern und festzuftellen. Die im fdriftlichen Berfahren bem Inquirenten auferlegte Pflicht bepiglich des Entlaftungsbeweises tehrt bier wieder jurud. fit and für eine nothwendige Confequent des Untersuchungsprincips und st ift daffelbe in teiner teutschen Strafprocegordnung aufgegeben morben, wie auch biefes Princip wefentlich ben frangofischen Proceg beherricht und der englische Proces teineswegs feinem Ginfluffe fich ju entzieben bermocht bat. Allein bie Berwirklichung biefes Princips ift bier eine andere als im fchriftlichen Berfahren, inbem die ertennenden Richter jugleich die untersuchenden Richter find und dem Angeflagten die Dog. lidteit geboten ift, alles Erforderliche unmittelbar ben ertennenden Richtern vortragen ju tonnen. Die Mittelglieder bes Protocolles bes Inquirenten und ber Relation bes Referenten find weggefallen und mit ihnen alles basjenige, mas feither die ertennenben Richter an einer voll-Randigen und an einer treuen Renntnig ber Untersuchung behinderte. -

Die formelle Vertheibigung ift baher burch bas munbliche Verfahren gleich falls mehr begunstigt, als burch das ichriftliche Verfahren, ohne daß jedoch hierdurch der Charafter berselben alterirt wird. Es ist in beiden Versahrensarten der Bertheidiger nur im Dienste der Gerechtigkeit zur Mitwirkung berufen. Er soll die zu Gunsten des Angeklagten sprechenden thatsachlichen und jurifischen Momente geltend machen und verfolgen. Er soll dies thun im Interesse der Bahrheit und Verechtigkeit, — und nicht vom Parteiskandpunkte aus. Es liegt zwar in der Natur der Sache, daß der Verscheidiger nur die gedachten Momente hervorheben und ihre Bedeutung seltend machen wird. Allein er darf nicht unredlicher Mittel sich bes bienen und unbestrittene Thatsachen durch Letbachtigung der betreffenden Beweisenittel heseitigen. Er soll der Wahreit treu bleiben und nur mit

ben Waffen ber Bahrheit tampfen. Es ift micht zu vertennen, bas berartige Disbrauche burch bas ichriftliche Berfahren beganftigt werben
find und in einer munblichen Bertheibigung seltener vortommen, weil
ber Bertheibiger manches in offentlich-munblicher Berhandlung zu sagen
fich schene wirb, was er vielleicht im Eifer bes Schreibens unbebentlich
mieberschreibt.

Bir finden daher, daß auch die formelle Bertheidigung ihre Aufgabe in dem mundlichen Berfahren beibehalt. Aber bas lettere gewährt ihr tuchtigere Mittel gur Durchfuhrung biefer Aufgabe und bewahrt fogar die Bertheidigung vor manchen Abwegen, zu benen bas ichriftliche

Berfahren fie verleitet.

In dem mundlichen Berfahren ist es bezüglich der Bertheibigung von maßgebender Wichtigkeit, ob die Schuldfrage von rechtsgelehrten Richtern oder aber von Geschworenen entschieden wied. Die gerade in dieser Berschiedenheit durchweg ein Borzug des Geschworenengerichte zu sinden sei, ist hier nicht weiter zu erörtern. Zedenfalls aber ift die Thatsache nicht zu bestreiten, daß die Anträge und die Borträge der Staatsanwaltschaft bei einem Geschworenengerichte viel eher eines Gezewgewichtes in der Thätigkeit eines Bertheibigers bedürfen, als dei einem Collegium rechtsgelehrter Richter. Die Stellung des Staatsanwalts, als eines von der Staatsgewalt berufenen Beamten, in welchem man keineswegs den Parteimann zu erblicken gewöhnt ist, welchen man in dem Vertheibiger argwöhnt, ist bei den Geschworenen nicht selwe ein sier lier Berbict entscheidendes Moment und eben deshalb hier die Inftellung eines Vertheibigers besonders nothwendig.

Rach biefen Borbemertungen tonnen wir bie formelle Bertheibigung nicht als einen wefentlichen Theil bes Berfahrens betrachten, find aber bagegen ber Deinung, bag bas Berfahren fo einzurichten ift, baf bet materiellen Bertheibigung bie moglichfte Breihelt gewährt und ihr bie volle Gleichberechtigung mit ber Antlage jugeftanben werbe. In foldet Einrichtung liegt nicht nur bie Erfullung eines Poftulates ber Gered tigfeit, fonbern auch jugleich eine nicht ju gering anguschlagende Be rubigung fur ben Angeflagten und eine Berftartung bes Bertrauens ju ber Berechtigfeit ber Rechtspflege. Es wird ftets einen wibrigen In fchein erweden, wenn diefe Freiheit ber materiellen Bertheibigung beengi und insbefondre in einer Beife befchrantt wird, welche bas gleiche Ber baltnif amifchen Untlage und Bertheibigung aufhebt. Bertheibigung ift unmittelbar an ben Richter gerichtet und bezwedt, ble Anfichten und bie Ueberzeugung beffelben ju Gunften des Angeflagten Sie ift übrigens nicht auf einen bestimmten Theil ber au bestimmen. Untersuchung beschrantt, fonbern tann in jebem Stabio berfelben und gegen jebe gerichtliche Banblung thatig werben.

Es wurde nun hier zu weit führen, die Grundfage von ber mate riellen Bertheibigung zu erortern und vorzutragen. Der Bortrag ber felben gehort vielmehr in die Lehre vom Unterfudungeverfahren aber hanpt und vom Beweise insbesonbre. Dagegen soll hier die Lehre von der formellen Bertheibigung den Gegenstand weiterer Besprechung bilben. Man versieht unter ihr diejenige Bertheibigung, welche von einer dritten unbetheiligten Person für den Angeklagten geführt wird. Das Requisit, das dieses Dritte ein Rechtsverständiger sei, ist nicht richtig, wenngleich es in der Regel aufgestellt wird. Es kann die Bertheibigung auch von den Berwandten des Angeklagten, wie solches die meisten Sesegebungen gestatten, übernommen werden, sofern solche nicht eine sogenannte nothe wendige ist.

Die Entscheidungen der Defenfionen in Saupt: und Rebenbefensionen sowie in vorläufige und Hauptbefensionen, in feierliche und minberfeierliche haben teinen Berth. Bon Bidtigfeit ift bagegen bie Sintheilung in nothwenbige und nichts nothwendige Bertheidigung. Es liegt' in biefer Gintheilung bas Anertenntnif, baf bie Aufftellung eines befonberen Bertheibigers tein abfolutes Erfordernif in ber Unterfudung fei, obicon von manchen Seiten eine folche Behauptung aufgestellt wirb. Beit entfernt, die Confequent, welche in ber letteren liegt, ju bestreiten, find wir boch bet Reinung, daß diefe Aufstellung an fich niemals eine Rothwendigkeit fei und gwar beshalb, weil wir in ber formellen Bertheibigung nur ein Mittel aur Bermirflichung ber materiellen Bertheibigung erblicen und baber bie erftere bann fur tein abfolutes Erforbernif erachten, mo fur bie lettere in anderer ausreichenber Beife geforgt ift. Wenn beffenungeachtet bie Befeggebungen bei befonbere ichweren Berbrechen ober vielmehr in ben Fallen, in benen befonders fcmere Strafen in Frage tommen, bie formelle Bertheibigung fur eine nothwenbige, b. h. fur eine folche, auf welche von bem Ungeschuldigten nicht verzichtet werben barf und får welche, ba nothig, von Amtewegen ju forgen ift, erflatt haben, fo liegt hierin nur ein Bugeftanbnig ju Gunften bes Angeklagten, hervorgerufen burd bie Schwere ber in Frage gestellten Strafe. hiermit gufammen fallt jugleich bei Gefchworenengerichten bie obige Ermagung, welche bei ber Bufammenfegung biefer Berichte bem Angeflagten einen befonberen Schus gegen ben Ginfluß bes Staatsanwaltes ju gemahren beabfichtigt. Die Gefeggebungen haben auch den Rreis ber noth wen. bigen Bertheidigung auf die jur Competeng ber Jury gehörigen Salle und biejenigen Gefetgebungen, welche bas Inftitut ber Jury nicht tennen, auf die besonders schweren Berbrechen beschränkt. Diese Gintheilung verbantt ihre Entstehung bem Gerichtsbrauche, welcher fic hierbei besonders auf die Borschrift des Art. 47 der C. C. ftubte, obfcon bie Carolina felbft eine nothwendige Bertheidigung nicht kannte 9). Bie icon die gemeinrechtliche Prapis über die hierher zu gablenden Salle fomantte, fo wird biefe Grenglinie auch ftets eine fcmankenbe

<sup>9)</sup> Bgl. noch Mittermafer, bie Bertheibigung G. 49 und bie bafelbft angef. Rechtslehrer.

und willeurliche bleiben. Jebenfalls aber freht es mit bem Grundgebanten ber nothwendigen Bertheibigung im grellen Biberfpruche, wenn man hierbei einzelne, befonders fcwere Berbrechen aus politifchen Grunden, wie bies fruber in einzelnen Geleggebungen ber Sall gemefen ober wenn man ble nothwendige Bertheibigung auch in ben ihr jugewiefenen gallen bei bem Geftanbniffe und bem Bergichte bes Angeflagten ausschließen will. Der Bergicht ift rechtlich bebeutungstos und bas Beffandnig, felbft abgefeben bavon, bag es eben nur ein Beweismittel ift und nicht ftets vollen Glauten verbient, wird nur felten alle fur bie Urtheilsfallung, insbefonbre fur die Strafabmeffung wichtigen Umftande ericopfen. Es liegt gugleich in berartigen Ausnahmebeftimmungen nicht felten ber Ausbrud eines Bierwillens gegen bie Bertheibigung, welcher nachtheilig auf bas Bertrauen ju ber Unparteilichkeit bes Gefengebers gurudwirft und die gerechte Burbigung ber Stellung und Aufgabe bes Bertheibigers vermiffen lagt. Dan moge fich jur Rechtfertigung folder Belimmungen nicht auf einzelne ober mehrfache Erfahrungen berufen, welche die Bertheidigung verschulbet habe. Einzelne berartige Borgange beweifen nichts in ber hauptfache und find ichlieflich nicht auffallig, wenn man fie als die nothwendige Confequenz berartiger Diftrauens-Das Diftrauen erzeugt ben Difbrauch und bie Bevota betrachtet. fchrantung die Reigung ihr entgegenzuarbeiten. Das Bertrauen wieb wieber Bertrauen erweden und ber Diffbrauch an ber unbefangenen und offenen Stellung, welche der Befetgeber bei Erlaffung feiner Borfdriften eingenommen, ju Schanden werben.

In den Fallen, in welchen das Geset die Bertheibigung fur eine nothwendige erklart hat, ist die Berlet ung dieser Borschrift eine Richtigkeit bes Verfahrens. Es ist schwer zu begreifen, wie man in neuerer Zeit an diesem Sate hat zweiseln konnen 10). Die gegentheilige Ansicht enthalt einen Biderspruch in sich selbst. Ebensowenig kann zugegeben werben, daß das Gericht seiner dieskfallsigen Verspsichtung Genüge geleistet habe, wenn von ihm ein Bertheidiger bestellt worden, und daß es daher nicht behindert sei, zur Verhandlung und Aburtheilung der Sache zu schreiten, auch wenn der Vertheidiger außemgeblieben sei. Die absichtliche oder culpose Vernachlässung seiner Psicht macht den Vertheidiger straffällig und für den Fall der Vertagung ersatz psichtig, aber sie kann ebensowenig den Angeklagten eines ihm in dem Gesete eingeräumten Rechtes berauben, als dieser auf basselbe verzichten

<sup>10)</sup> Bgl. 3. B. tgl. preuß. Gefeh v. 3. Dai 1852 Art. 22: "Die Sittigkeit ber hauptverhandlung ift in keinem Falle baburch bebingt, bas die Bertheibigung bes Angeklagten durch ben gemählten ober zugeordneten Bertheibiger wirklich geführt werbe, wenn nur in biefer Beziehung von Gerichtswegen ben gefehlichen Borfchriften genügt worden ift. — Grachtet das Gericht die Bertagung ben hauptverhandlung infalge einer bem Bertheibiger zur Laft fallenden Berfchuldung für nothwombig, so kann bemietben auch ber Erfah ber durch die Ernend rung bes Berfahrens erwachsen Roften im Disciplinarwege auferlagt werden."

tann. Das Recht bes Angeklagten ift zugleich eine Berpflichtung für bas Gericht, von welcher weber ber Angeklagte, noch weniger ber Beretheibiger das Gericht entbinden kann. Die formelle Vertheibigung ift hier ein wesentlicher Bestandtheil eines rechtsgiltigen Versahrens. Die Einwendung 11), daß es dieser Ansicht nach dem Defensor möglich sei, durch sein Außenbleiben die Vertagung der Verhandlung herbeizuschen und somit die Aburtheilung zu verschleppen, deweist nichts, weil, abzelehen davon, daß der Gesegeber eine Psichtverletzung des Defensors nicht voraussehen kann, durch Strafen und Auferlegung der Kosten der neuen Verhandlung ein sehr sicheres Correctiv geboten sein würde 12).

Eine hiermit in Berbindung ftebenbe und verschieden beantwortete Rrage ift, von welchem Beitpuntte an beginnt bie nothwendige Bertheidigung? - Es haben mehrere neuere Befete gebungen bezüglich bes munblichen Berfahrens bestimmt, bag bie Bus glebung bes Bertheibigers in ben Rallen ber nothwenbigen Bertheibigung mit ber rechtstraftigen Bermeifung bes Angeschulbigten gur Dauptverhandlung eintreten folle. Andere Gefetgebungen haben biefen Beitpunkt bereits auf ben Befchlug wegen ber Berweifung gefest, um bem Uns geflagten bie Doglichteit ju gemabren, noch vor rechtstraftiger Bermeifung mit bem Defenfor zur Abwendung berfelben fich berathen ju tonnen. Diefe Unficht empfiehlt fich als die richtigere. Gelbft ba. we bem Angeflagten ein formliches Rechtsmittel gegen ben Bermeifungs: befoluf nicht eingeraumt ift, wird ber Bertheibiger burch Gingaben an bie Antlagekammer zu Gunften bes Angeklagten thatig fein tonnen. Ebenso wird die Abwendung der Sauptverhandlung gewiß von ben meiften Angeflagten als ein Sewinn angefeben werden und es ift eine burch die Erfahrung miderlegte Behauptung, daß es bem Angeflagten lieber fein muffe, in ber hauptverhandlung procedirt und fobann freis gesprochen ju werben, als feine Entlaffung nur ber Ginftellung ber Untersudung zu banten. 3m allgemeinen ift bier zu bemerten, baf bie Radlaffung eines Rechtsmittels gegen bas Antlageertenntnif fur ben Angeklagten insoweit, als bie Rechtsbestandigkeit bes Berfahrens ans gefochten ober die rechtliche Straflofigfeit der Handlung behauptet wird, fic rechtfertigt, indem bierdurch eine moglicherweise unnuge Saupt berhandlung vermieden und manche späterhin doch vorgebrachte Einwendung im voraus befeitigt wird.

<sup>11)</sup> Diefelbe wurde in ber tgl. preuß. Rammer bei Berathung bes Gefetes bon 1852 erhoben. (Materialien zc. S. 82 fig.)

<sup>12)</sup> Die tgl. sacht. Styd. verordnet in Art. 320: "Bleibt der Bertheibiger in den Fällen, wo wegen der Schwere des Berbrechens die Bertheibigung eine nothwendige ift, außen, ohne daß er einen Stellvertreter gestellt hat oder sonk noch für die Bertheibigung des Angeklagten genügend geforgt werden kann, so ist die Bertheibigung du vertagen." In anderen Jällen ift nach Art. 320, Abs. 2 die Bertagung in das Ermessen des Gerichtes gestellt. Das Geset verfügt hieraber eine Geldbusse die gu 150 Abs., und den Ersah der Koften des Bersahrens wider den Bertheibiger.

Bis ju welchem Stabium des Proceffes ift bie (noth: wendige) Bertheibigung nothwendig? - Der Regel nach wird die Thatigfeit des Bertheibigers mit bem Beitpunkte, wo bas Er tenntniß gefällt worden ift, fich endigen. Die Unfechtung bes Ertennt niffes burch ein Rechtsmittel ift eine Sache ber Billfur, nicht ber Roth wendigteit. Auszunehmen find bie Salle, in benen auf Tobesfrufe ertannt worden und bas Befet bier bie amtliche Borlegung bes Ertennt niffes an bas Dbergericht vorschreibt. Es wied bier bie Drufung be Erfenntniffes durch bas bobere Gericht als eine Rothmenbiafeit, unab banaia von ber Billfur bes Berurtheilten, betrachtet und, wenn man hierbei ermagt, daß biefe Prufung fich insbesondre auf die formelle Rechtsbestandigfeit bes Berfahrens und die materielle Rechtsbestandigfeit erftreden foll, bie Bugiebung eines rechtsverftanbigen Beiftanbes fur bet Angeklagten gerechtfertigt. Dagegen tann außer biefen Fallen bie Roth wendigfeit ber Bertheibigung in zweiter Inftang nur infomeit in Frage tommen, als bei einem eingewendeten Rechtsmittel bafelbft eine ander weite Beweisaufnahme fattfindet. Es ift nicht zu vertennen, baf biet ein Theil derfelben Grunde für die Rothwendigleit fich anführen laft, welche für biefelbe in erfter Inftang geltenb gemacht werben. beffenungeachtet bat feine Gefeggebung eine berartige Beftimmung be guglich der zweiten Inftang getroffen, ja felbft fur die galle nicht, in benen auf Grund bes Rechtsmittels bes Begners eine reformatio in peim gegen ben Angeflagten gulaffig ift 18).

Der nothwendigen Bertheibigung fieht die zulaffige Bertheibigung gegenüber. Sie hangt von der Billfur des Angeschuldigten ab und ist ein Borrecht besselben, von dem er Gebrauch machen kann, sobald und solange er will. Insofern kann daher auch der nothwendigen Bertheibigung eine zulassige vorausgehen, als der Angeklagte zu einem früheren Zeitpunkte eines Bertheibigers sich bedient, als das Geset worschreibt. Die zulassige Bertheibigung erstrecht sich auf alle Eriminalfälle und auf alle Stadien der Untersuchung. Beschränkungen in ersteren Beziehung werden in einzelnen Landesgesehen aufgestellt, verbienen aber in der That keine Nachahmung. Die Beschräntungen wegen Misstauches müssen auf andere Weise beseitigt werden, als durch Aushebung des Rechtes selbst.

Wir wenden uns nun ju der Frage: Wer kann Bertheibis ger fein? Im allgemeinen kann die Frage nur dahin beant wortet werden: ein Rechtsverftandiger. In der Regel betrachtet man das Recht der Vertheibigung als ein Vorrecht der Advocatur. Auch scheint sich anzuempfehlen, daß da, wo Seiten des Gerichtes ein Ber theibiger bestellt wird, er aus dem Stande der Advocaten gewählt werbe.

<sup>13)</sup> Bir feben natürlich hier von ben Gefchworrnengerichten und benjenigen Gefehgebungen, welche bie Rothwenbigleif ber Bertheibigung auf bie Comut gerichtefälle befchranten, ab.

Es ift nicht zu billigen, bag bas Gericht aus ber Bitte feiner Acceffiften ober jungeren Beamten ben Bertheibiger bestellen tann, wie bies g. B. in Dreufen gefdieht. Der Bertheibiger foll bem Berichte gegenüber eine Stellung einnehmen, welche ibn als einen vollberechtigten Functionar bei ber Strafrechtspflege ericheinen lagt und burch welche er, vollig uns abbanaia und felbftstanbig in feinen Antragen und Ausführungen, bes rechtigt wird, von bem Gerichte Anertennung berfeiben ju beanspruchen. Eine folche Stellung wird berjenige, welcher vor feinen Borgefes. ten ale Bertheibiger auftreten foll, faft niemale einnehmen tonnen unb bas Bericht wird nur felten ihm biefelbe Beachtung fchenten, welche es dem von ihm unabhangigen Sachwalter unbedenflich gewährt und gu gemabren verpflichtet ift. Es liegt flar vor, bag ein folder junger Rann, beffen amtliche Stellung von der Meinung feiner Borgefesten bedingt und beeinfluft ift, benfelben nicht Borftellungen über Danael und Bebrechen bes Berfahrens machen und beren Abftellung verlangen Dan hat biefe Bertheidigungen als Proben ober Uebungen für Die jungeren Beamten betrachtet. Dazu ift aber bie Sache zu wichtig und bedeutungsvoll und jeder Angeflagte tann erwarten, bag man feine Angelegenheit nicht jum Gegenftande eines Epperimentes mache. Es ift hierbei gleichgiltig, ob man nothwendige oder nur gulaffige Bertheibis gungen ju berartigen Uebungen benutt. Sie haben in foro feinen Berth und find baber auch bei julaffigen Bertheidigungen gu mif. billigen. -

Außer ben Abvocaten werben in manchen Gefetgebungen auch andere Rechts gelehrte zugelassen. Insbesondre gilt dies von den Doctoren und den Docenten der Rechte. Allein wir wurden dies immer nur als eine Ausnahme gestatten und sie auf die Fälle der zulässigen Bertheidigung beschränken, daneben jedoch zugestehen, daß in besonderen Fällen, z. B. bei naher Berwandtschaft des Rechtsgelehrten mit dem Angeklagten, neben dem Abvocaten auch der (verwandte) Rechtsgelehrte die Sache des Angeklagten führe. In den Fällen der nothwendigen Berkeidigung wurden wir die Beiziehung eines besonderen Bertheidigers auch dann für nöthig halten, wenn der Angeklagte ein Rechtsverständiger ist und seine Bertheidigung selbst führen wollte Denn es ist dem Angeklagten nicht die nöthige Undefangenheit zuzutrauen, als daß die Ersstullung der Tendenz, welche von dem Gesehe bei der Borschrift der nothe wendigen Bertheidigung verfolgt worden, zu erwarten wäre.

Richt Rechteverstandigen Gertheibiger ber Regel nach und auch in nichtnothwendigen Bertheidigungen nicht zuzulaffen. Allerdings bedarf es hier eines Bertheidigers überhaupt nicht. Allein bataus folgt noch nicht, baß das Gericht sich gefallen laffen mußte, mit jedem Dritten als einem Bertreter oder Beistande des Angeklagten zu verhandeln und zu verkehren. Die Burde des Gerichtes und die Besbeutung ber gerichtlichen Procedur wurde sehr bald beeinträchtigt werden, wenn der Sis des Defensors von jedem, welchen der Angeklagte damit

seauftragt, eingenommen werden konnte. Jenes verderbliche und gei fahrliche Geschiecht der Stockeladvocaten und Winkelagenten wurde bald einen neuen Wirkungstreis gefunden haben und, unter Ausbentung der Dummheit und Leichtgläubigkeit, die gerichtlichen Berhandlungen in dem unangenehmsten Maße erschweren. Wir wurden dagegen ausnahmse weise in Fällen der nichtnothwendigen Bertheibigung mannliche Berwandte des Angeklagten, insoweit die Personlichkeit und der Auf berfelben dem Gerichte kein Bedenken einstößen, als Bertreter und Sprecher für den Angeklagten zulassen. Ueberhaupt kann man dem Angeklagten, wenn er noch unmündig ist und das erstemal vor Gericht sieht, die Besugniß nicht versagen, von einem seiner mannlichen Berwandten sich begleiten zu lassen und seines Beistandes in der Sigung sich zu erfreuen. Es ist diese Befugniß nur die Anerkennung eines menschlichen und daher beachtenswerthen Geschles.

Ber bestellt den Bertheibiger? Bunachst gebubrt bieses Recht bem Angetlagten felbft und zwar auch im Salle ber nothwendigen Bertheibigung. Ift gleich hier bie Bertheibigung burch bas Gefes vot gefdrieben, fo folieft bies noch nicht bie Babl burch ben Angefculbig-Unterlagt er die felbsteigene Babl, fo geht die Pflicht jur ten aus. Bahl bei ber nothwendigen Bertheibigung auf bas Gericht über. wird auch in diefem Kalle nicht unangemeffen fein, etwaige Ginwen bungen bes Angeflagten gegen ben ihm beigegebenen Bertheibiger ju beachten fowie bei fpaterer eigener Babl bes Angefculbigten, bafern fie nicht zum Berichleife ber Sache erfolgt 14) ober anbere besondere wich: tige Bebenten ihr entgegenfteben, die frubere gerichtliche Babl fur et lebiat au betrachten 15). Dan muß bierbei immer festbalten, baf ber Bred ber nothwendigen Bertheibigung nicht erreicht wird, wenn ber Angetlagte bem Bertheibiger tein Bertrauen ichentt und insbefonbre in ber Beigerung bes Berichtes, feine Antrage ju beachten, eine Befdran: tung feiner Bertheibigung argwohnt. Uebrigens wird eine Frift ju ber ftimmen fein, bis ju welcher ber Angeflagte ben (nothwenbigen) Ber theibiger mablt und nach beren Berflug bie Bahl von bem Gerichte vorzunehmen ift, bamit nicht ber Zeitpunft, von wo an die Vertheibigung als nothwendige vom Gefete vorgefchrieben ift, burch bas Baubern bes Ungeflagten verfaumt werbe 16). Bei ber gulaffigen Bertheidigung fann ber Angellagte, welcher die Bahl aus Unbefanntichaft zc. nicht felbft vornimmt, die Beftellung eines Bertheibigere bei bem Gerichte beam tragen. Diefes bat fich berfelben ju unterziehen, ohne bag jedoch biets

16) Berüdfichtigt in ber tgl. fachf. StypD. Art. 38, Abf. 4. Somarit. Commentar Bb. I, S. 92 fig.

<sup>14)</sup> Bgl. hierüber inebef. v. Groß, in ben Blättern f. Rechtepfl. in Thatringen 1854 S. 214 fig.

<sup>18)</sup> Anerkannt 3. B. im Code Napol. d'Instr. Cr. art. 294. und in ber this fachf. StDD. Art. 39, Abf. 1. Bgl. noch Goltbammer, Archiv far prens. Strafrecht Bb. III, S. 391.

durch der Bertheibiger in die Function eines nothwendigen Bertheibigers eintritt, wie auch felbstverftanblich ber Angeklagte an biefe Babi bes Gerichtes nicht gebunden ift und fie jeder Beit widerrufen tann, fei es, bag er auf jede weitere Bertheibigung Bergicht leiftet ober mit ihr einen anderen Bertheibiger beauftragen will. - Bei unmunbigen Derfonen wird bie Beftellung bes Bertheibigers ben nachften Bermanbten beffelben ju überlaffen fein, wenngleich bei folden Berfonen, welche ber Mundigfeit fich nabern, die felbsteigene Bahl zu gestatten ift, ba ihnen bereits fo viele Ueberlegung, ale hierzu erforderlich ift, wohl augetraut werden tann. - Bir bemerten hierbei noch, bag es nicht zwedmaßig ift, wenn bas Bericht bei ber Babl bes Bertheibigers an eine bestimmte Reihenfolge unter den Abvocaten gebunden ift. Es konnen bei einzelnen Untersuchungen verschiedene Rudfichten, inebefondre auch in Bezug auf ben Gegenstand berfelben, wenn er j. B. technische Renntniffe bes Bertheibigers von bem Baumefen zc. nothig ober boch munichenswerth macht, obwalten, welche fur bie Freiheit der Bahl anguführen find. Die Babl leibft verliert auch durch eine berartige Befdrantung viel von ihrem Berthe fur ben Gemablten und hiermit an ber Beranlaffung, ber Babl, wie man ju fagen pflegt, Chre ju machen.

Ber ift die Bertheidigung ju übernehmen ver-3m allgemeinen wird man bie Berpflichtung jur Uebers pflichtet? nahme bei den Advocaten anerkennen, weil diese auch als die eigentlich Berechtigten gur Uebernahme angufeben find und in ihrer Aunction bie Bertheibigung ber Ungeflagten begriffsmaßig mitenthalten ift. Ebendeshalb hat man, wenngleich unzwedmäßig, in manchen ganbern eine bestimmte Ordnung aufgestellt, in welcher die Abvocaten die Bertheibis gung ju übernehmen verpflichtet find. Die Frage tommt baufig in praxi auf bie Borfrage jurud: ift ber Angeflagte im Stanbe, ben Bertheibiger zu bezahlen und tritt, verneinenden Falz les, fur ibn bie Ctaatstaffe ein? Der Abvocat ift auf feine Arbeit als feinen Lebenbunterhalt (ber Regel nach) verwiesen und es tann baber bie gebachte Borfrage ihm nicht gerade übel gebeutet werden, ba es leicht tommen tonnte, bag ein angesehener Abvocat bergeftalt burch Defenfionen in Anfpruch genommen murbe, daß er feine übrigen Arbeiten vernachlaffigen und baburch fein Austommen gefahrden mußte. find daher ber Meinung, daß in den Sallen, in benen weber ber Ungeflagte folvent, noch die Staatstaffe jur Uebertragung der Defenfionalien verpflichtet ift, die unbedingte Berpflichtung bes Gewählten gur Innahme der Bahl nicht ftatuirt werden fann, vielmehr bem Richter ein billiges Ermeffen bei ber ibm juftebenden Entschließung über die Ablehnung wohl ju gestatten und inebefonbre der obgedachte Ginwand mit gu berudfichtigen ift. In diefein Dage bat auch in neuefter Beit bas tgl. preug. Juftigminifterium bie Berichte befchieden 17). In gallen

<sup>17)</sup> Refeript v. 5. Dai 1951 (Juftigminifterialblatt &, 215),

solder Art wird schlieslich ein von Amtswegen zu honorirender Beretheibiger, gleichsam ein Armenadvocat, dem Angeklagten beizuordnen sein, wenn das Geset die Bertheibigung für eine nothwendige erklart. In anderen kandern ist diesem Uebelstande dadurch begegnet, das man bei nothwendiger Bertheibigung dem Bertheidiger die Gebühren und sonstigen Kosten aus der Staatskasse gewährt und letztere ihren Regres an den Angeklagten nimmt. In diesem Mase ist insbesondre das Berehältnis im A. Sachsen geordnet und daher der Angeschuldigte — im Falle der nothwendigen Bertheidigung — sicher, frei nach seinem Berdtrauen den Bertheidiger sich wählen zu können, ohne eine ablehnende Antwort befürchten zu mussen.

Ausgeschloffen von bem Rechte, eine Bertheibis gung zu übernehmen, find diejenigen, welche in der Untersuchung als Beugen ober Sachverftandige befragt oder als solche zu einer mundelichen Berhandlung vorgeladen worden find. Ebenso tann der Berlette, selbst wenn er als Beuge nicht befragt wird, die Bertheibigung nicht abernehmen. Es wurde schon der Butebe und der Aufgabe der Vertheibigung nicht wohl entsprechen, den Berletten zu dem Amte des Bertheibigers zuzulaffen.

Much andere Falle laffen fich benten, wo, wenigstens bei einer nothwendigen Bertheibigung, die Bulaffung bedentlich fein murbe, g. B. wenn ber Advocat ein Bermandter oder naber Freund bes Berlesten ift. Unvereinbar mit der Uebernahme einer Bertheidigung ift auch in berfelben Untersuchung bie Function bes Untersuchungerichters und bes Staatsanwaltes felbft bann, wenn biefe Beamten ibre Functionen nies bergelegt haben, aus bem Staatsbienfte geschieden und jur Abvocatur übergegangen find 18). Die Beziehung, in welcher fie jur Unterfuchung geftanden baben, erlifcht nicht vollig mit bem Aufboren ber Aunction und fie bleiben insbesondre bezüglich ihrer Aunctionirung nach wie por verantwortlich. Es fommt vor, daß in der hauptverhandlung von bem Untersuchungsrichter oder Staatsanwalte Austunft über frubere Boraange in ber Untersuchung verlangt wird, fowie bag aus ben Bor acten Protocolle und Austaffungen Diefer Beamten verlefen werben. Die Stellung Diefer Beamten überhaupt ift eine folche, welche fie um fabig macht, in berfelben Untersuchung fpaterbin als Bertheibiger aufautreten.

Rann ber Bertheibiger bie Bertheibigung ablehonen, auch wenn er ertlart, daß er teine Grunbe der Bertheibigung aufzufinden vermoge? Es ift taum anzunehmen, daß ein Fall vortame, in welchem nicht wenigstens in Bezug auf die

<sup>18)</sup> Bon ber entgegengefeten Anficht bezüglich bes (früheren) Staatsanwaltes ift bas Obertribunal in Berlin (Goltbammer, Archiv Bb. IV, ©. 219) ausgegangen. Bezüglich bes (früheren) Untersuchungerichters vergl. Lamfromm, Gerichtssaal 1854 Bb. II, G. 475 fig.

Abmeffung ber Strafe einige ju Gunften bes Angellagten anführbare Umftande geltenb gemacht werben tonnten. Wie ichon biernach bie Frage an praktischer Bedeutung verliert, fo tann fie im munblichen Berfahren, genau genommen, nicht gestellt werden, da hier die Bertheis bigung nicht nach bem Schluffe ber Untersuchung, fonbern bereits mabrend berfelben eintritt und fie mithin nicht im voraus miffen und aburtheilen fann, ob nicht mabrend ber munblichen Berhandlung Thatfachen ermittelt werben, welche ju Gunften bes Angeflagten fprechen ober auch fceinbar ben Antlagebeweis verftarten, jedenfalls aber dem Bertheidiger Belegenheit gur Bettretung ber Intereffen bes Angeflagten geben. Gine tgl. baper. Rovelle v. 26. Juli 1812 beftimmt, bag ber Bertheibiger unter dem Bormande, bag er nichts ju vertheidigen finde, ber Bertheis bigung fich nicht entziehen tonne. Es ift überhaupt bedenflich, jener im Publicum meitverbreiteten Unficht Raum ju geben, bag fchwere Berbrecher, bei bem vollen Beweise ihrer Thaterschaft, einer Bertheis bigung nicht werth feien. Die menschliche, aus bem gerechten Abicheu wor dem Berbrechen und beffen Urbeber entfprungene Entruftung barf nicht die Richter und Bertheidiger bagu verleiten, den Berbrecher als einen Berurtheilten ju behandeln. Gerade diefe Entruftung macht es nothwendig, bag ber Angellagte nicht vertheibigungelos gelaffen merbe.

Aeltere Gesetzgebungen verlangten zur Sicherstellung gegen Diß: brand ber Rechte bes Bertheibigers bie feierliche Beeibigung bes Bertheibigers 19). Diefelbe erledigt fich von felbft in ben Gallen, in benen Abvocaten, welche bereits den allgemeinen Pflichteid geleiftet baben, als Bertheibiger bestellt merben. Gie erscheint aber überhaupt nicht paffend, ba man bemjenigen, welchem man eine Bertheibigung übertraat ober melchen man ale Bertheibiger julagt, hierdurch bereits bas Bertrauen fchenet, daß er nichts gegen Chre und Recht vornehmen werbe. Dergleichen Sicherungsmittel haben überhaupt in Berhaltniffen und Begiehungen ber bier fraglichen Art feinen besonderen praftifchen Berth. Endlich ift es auch noch niemals verlangt worden, bag ber rechtsuntundige Bermandte bes Angeflagten, welcher als folcher bie Function bes Bertheibigers übernimmt, eiblich verpflichtet werbe, obichon man, wenn man einmal berartige Rudfichten als maggebenbe anfieht, gerabe bei bem Bermanbten, in Sinblid auf Die Bermandtichaft, eine tein Dittel fcheuende Begunftigung bes Angetlagten argwohnen tonnte. Der fieht man lediglich in ber Bestattung ber Acteneinficht und ber Unterredung mit bem Angetlagten infofern eine Gefahr, ale ber Ber: theibiger jene wie biefe gu unbefugten Mittheilungen und Inftructionen an ben Angeklagten ober ju ungefehlichen Ginwirtungen auf ben Beweis migbrauchen tonnte? Man tann hier nur barauf verweisen, daß bie Furcht vor berartigen Digbrauchen nicht zu berartigen Dagregeln

<sup>19)</sup> Bgl, Mittermaier, Berthelbigung 2c. S. 66 fig. XII.

greifen barf und geeignet ift, Difbrauche ber Befugniffe ju ver anlaffen.

Mehrere in biefelbe Untersuchung vermidelte Personen fonnen, menn ihre Bertheibigungsmomente nicht in Biberfpruch treten, burd einen gemeinschaftlichen Bertheibiger vertheibigt werben. Die StPD. Burtemberg's bestimmt noch in Urt 254: . Sucht aber ber eine Theilnehmer aus ber Beidulbigung bes anderen eine Entidut bigung fur fich abzuleiten, fo muß fur jeden ein besonderer Bertheibiger auftreten 20). " Es verfteht fich von felbft, bag biefe Collifion auch bane, wenn fie erft mabrend bes Proceffes hervortritt, ju berudfichtigen fein wird, ba mit bem Gintritte berfelben bie Borausfegung, unter welcher bie gemeinsame Bertheibigung als julaffig erfchien, von felbft fich erlebigt. Chendeshalb ift in gallen ber nothwendigen Bertheidigung bie gemein Schaftliche Bertheibigung mehrerer Angeflagten burch benfelben Berthei: biger immer aus Rudficht auf mogliche Eventualitaten in ber haupt verhandlung bebenklich. Gine Ungiltigfeit bes Bertheidigungswertes aus biefem Grunde murbe jedoch auf bie Beit vor bem Gintritte folder Collifion nicht zu erftrecen fein.

Rann fich ein Angetlagter mehrerer Bertheibiger bebienen? Auch diese Frage ift insoweit zu bejahen, als bei der 3uziehung mehrerer Bertheibiger nicht ein Berschleif der Sache zu besuchten ift. Die allgemeine Bejahung der Frage rechtsertigt sich durch sich selbst und es hat z. B. die tgl. sach. StPD. in dieser Beziehung dle Staatsanwaltschaft und die Bertheibigung gleichgestellt, dadurch aber auch den höheren Gesichtspunkt, von welchem sie die Anklage wie die Bertheibigung betrachtet, ohne specielle Rucklicht auf die Bertreter dieser Functionen zu nehmen, anerkannt. Herüber hat jedoch dieses Geset noch 21) verordnet, daß, wenn mehrere staatsanwaltschaftliche Beamte ober wenn mehrere Vertheibigger für einen Angeklagten auftreten, hierburch die Zahl ber nachgelassenen Schlusvorträge nicht erhöht werden darf 22).

In ben Fallen, in benen bie Beurtheilung und Entscheibung bei Gerichtes hauptsachlich von Fragen bedingt ift, zu beren Beantwortung besondere Fachkenntniffe gehoren, wird es für die Bertheibung von gewichtiger Bedeutung sein, sich bes Beirathes eines Sachversständigen bei ber hauptverhandlung bedienen zu konsnen. Die Zuziehung eines Sachverständigen durch das Gericht kam möglicherweise dieses Interesse ber Bertheibigung nicht vollständig ber friedigen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß gerabe bei berartigen Begub

<sup>20)</sup> Bgl. auch Coltbammer, Archiv Bb. II, S. 83. 186. III, S. 193 fc. 21) Art. 41, Abf. 1 in Berb. mit Art. 26, Abf. 8.

<sup>22)</sup> Auch bas romische Recht ließ zu, bas mehrere Patroni fur ben Angellage ten auftreten konnten, enthielt aber zugleich bie Borfchrift, bas ber fur bie Ber theibigungsreben bestimmte und nach einer Bafferuhr (clepsydra) controlitte Beitraum beshalb, weil mehrere patroni auftraten, nicht ausgebehnt werben folle.

achtungen leicht eine gewiffe Ginseitigfeit und Boreingenommenheit fich geltend macht, welche um fo gefahrlicher ift, als fie, wenngleich erkannt und gefühlt, boch burch anbere Mittel, ale burch bie Begutachtung anbeter Sachverftanbiger, nicht leicht unschablich gemacht werben tann. Auf ber anderen Geite ift nicht ju verkennen, daß folche von ber Bertheibigung aufgerufene Sachverftanbige fich mobl verleiten laffen, bem Sachverftandigen bes Gerichtes, um ihm ben Nimbus ber Unfehlbarkeit u ranben ober auch aus vielleicht unbemußtem Reibe wiber ihn wegen finer bevorzugten Stellung, in einer unangemeffenen Beife entgegenjutteten. Es tommen bierbei allerbings unerquidliche Disputationen ber fich feinblich gegenüberftebenben Sachverftanbigen vor, welche eben nicht bie Burbe ber Berhandlung erhoben und welche bas Gericht in Berlegenheit feben tonnen, felbst abgesehen davon, bag gur Beseitigung ber: selben oft noch ein superarbiter aufgerufen merben mochte. ungeachtet icheint es bebentlich, bes moglichen Digbrauches und folder möglichen Incovenienzen wegen, ber Bertheibigung bie nur gebachte . wichtige Befugnig nicht einraumen zu wollen. Das Gericht wird ben richtigen Lact gu finden miffen, mit welchem es berartige Disputationen überwacht und insbesondre Kritiken Seiten bes Sachverständigen der Bertheidigung nicht zulaffen, welche bas Unsehen bes Sachverftanbigen bes Berichtes nublos gefahrben 23). Der Bertheibiger benennt ben Sachverftanbigen, wie einen Beugen, behufe ber Borlabung beffelben jur Sauptverhandlung. Gin Untrag bes Bertheibigers auf Beigiebung eines anberweiten Sachverftanbigen, beffen Bahl jeboch bem Berichte überlaffen worben, tann als verbinblich für bas Bericht nicht angesehen Die tal. fachf. StDD. verordnet in Urt. 41, Abf. 2, 3: ber Angefchulbigte tann auch neben bem Bertheibiger und gur Unter-Rubung beffelben einen Sachverftanbigen und bei verschiebenartigen Segenständen der Begutachtung für jeden berfelben einen besonderen Sachverftandigen guziehen, bafern bas Gericht nicht hierin einen Ber: Soleif ber Sache findet. Die Roften einer folden Bugiehung trägt ber Angeklagte. Es kann jeboch bas Gericht, wenn bas Gutachten bes ober der von dem Angeklagten jugezogenen Sachverftandigen vorzugsweise pur Freifprechung beffelben beigetragen bat, ibn von biefer Berpflichtung wieber entbinden und wegen Uebertragung ber Roften nach ben allgemeinen Brunbfagen, gleich als ob bas Bericht ben ober bie Sachver: fanbigen zugezogen hatte, entscheiben. "

Bie weit erstreckt fich ber in ber gerichtlichen Bes fellung ober in ber Wahl bes Angeklagten liegende Auftrag? Im allgemeinen find die Grenzen und der Umfang des

24) Bgl. Sigungsberichte ber baper. Schwurgerichte Bb. I, S. 228.

<sup>23)</sup> Bgl. noch Mittermaier, im Archive Goltbammer's f. preuß. Strafs 11cht Bb. I, E. 127 und die das. angez. Schriftkeller in Berb. mit Mitters maier, im Gerichtsfaals Jahrg. UI, Bb. I, S. 194 fig.

Auftrages durch ben 3med ber Bertheibigung bestimmt. Es fragt fic insbesondre aber, ob ber Bertheibiger auch ohne befonberen Auftrag feines Clienten für ihn Rechtsmittel einzu: menben befugt fei? Soviel fcheint jedenfalls gewiß ju fein, baf er ein Rechtsmittel nicht wider ben ausbrudlichen Billen feines Ellen ten einwenden, bezüglich fortftellen tann 25). Die Unfechtung einer gerichtlichen Entscheibung burd ein Rechtsmittel ift flets Sache ber Billfur und bie Giltigfeit und ber Berth ber erfteren nicht burch eine Beftatigung bes Dberrichters bebingt. Die Rechtsmittel find und tonnen nur Rechtswohlthaten fur ben betreffenden Theil fein und Die Ginmen dung berfelben ift baber teine Rothwendigfeit. Stebt aber bem Bertheidiger ein "vermutheter Auftrag" gur Geite, wenn er fur ben Ungetlagten ohne beffen ausbrudliche Buftimmung ein Rechtsmittel einwendet? In ber Regd hat man ben Bertheidiger fur eo ipso legitimirt jur Ginmendung angefeben 26), mogegen die baper. Spruchpraris mehr zu ber Unficht fic hinneigt, daß es einer [peciellen Brauftragung, bez. Genehmigung Seiten bes Angeklagten fur ben Bertheibiger beburfe 27). Dan bat hierbei fich auf die Moglichteit (wenigstens bei Nichtigteitebeschwerben) berufen, daß ber Angetlagte infolge einer erfolgreichen Richtigleits beschwerbe leicht in eine schlimmere Lage tommen tonne, ale er vocher gemefen, indem aus der zweiten Berhandlung ober Urtheilsfallung eine ftrengere Strafe resultiren tonne, als die in dem angefochtenen Ertennt niffe ausgesprochene 28). Allein wir glauben, bag der in ber Beftellung bes Bertheibigers ihm ertheilte allgemeine Auftrag, alles basjenige, was er gur Bahrnehmung ber Rechte und Intereffen feines Glienten, nach pflichtmaßigem Ermeffen, fur nothig oder unnus halt, ju beforgen und vorzunehmen, auch bie Ginwendung der Rechtsmittel umschlieft. Benn ber Bertheidiger hierbei über den moglichen Ausgang fich fert, fo wirb der meiftens rechteunkundige, jedenfalls aber nicht unbefangene In geflagte noch viel eher fich irren tonnen. Es icheint hiernachft nicht

26) Bopp, Gerichtsfaal III, Bb. I, G. 178 fig. Bgl. noch bie Citatt bei Schwarze, Commentar Bb. I, G. 94, Ann. \*\*.

27) Sigungeberichte zc. Bb. V, S. 414 u. Unm. Beitfdrift f. Rechtepff. U.

<sup>25)</sup> Bgl. auch Goltbammer, Archiv Bb. II, S. 541. Man hat bie Befugniß bes Berzichtes felbft einem minberjährigen, jedoch über 16 Jahre alten Angeklagten (ohne baß es ber Buftimmung bes Baters ze. bebarf) eingeräumt. Goltbammer ebenbaf.

Gefetg. in Bapern Bb. I, S. 178 fig.
28) Balther, die Lehre von ben Rechtsmitteln Bb. II, S. 92 fig. Diefem Argumente wurde auch durch ben Borfclag Balther's nicht begegnet werben, daß ein Beschulbigter schon bei bem Beginne ber Untersuchung seinen Bertiebiger zur eventuellen Einlegung aller gesehlichen Rechtsmittel bevollmächtigt Gine solled Bevollmächtigung, welche ohnebem sehr balb zur leeren Formalität herabsinten und von jedem Angeklagten, unbewust ihrer Bedeutung, austgesprochen werben wurde, tann die für nöthig befundene Erwägung im einzelnen Balle, ob ein Rechtsmittel einzuwesten sein, nicht ersehen.

paffend, die Beantwortung der Frage, ob ein Rechtsmittel einzuwenden fei, gerade beshalb, weil fie Schwierigfeiten enthalten fann, bem Ungeklagten zuzuschieben und bei Nachtheilen, welche ihn in deffen Folge treffen, fich mit bem Sage volenti non fit iniuria ju troften. kommen während der Untersuchung genug andere nicht minder wichtige und in ihren Erfolgen moglicherweise nachtheilige handlungen vor, welche ber Bertheibiger fur ben Angeklagten vornimmt, ohne bag man an der vollen Ermachtigung des Bertheibigers zu ihrer Bornahme gezweifelt hat, z. B. Anträge auf Borladung von Zeugen, deren Aussagen von zweifelhaftem Erfolge für ben Entlaftungsbeweis fein und moalicher: weise ben Unschuldigungsbeweis unterftugen tonnen. Gine andere Frage tann fein, ob man ben Bertheibiger fur legitimirt gur Unwendung folder Rechtsmittel anseben will, welche nicht mabrend ber Untersuchung, fonbern erft gegen bas Enberkenntnig eingewendet werben follen. tann fagen, daß mit dem letteren ber Beitpunkt eingetreten, bis ju meldem ber in ber Bertheibigung liegende Auftrag ohne besonbere Ertla: rung des Angeschuldigten zu erstrecken sei. Allein die Prapis hat, soviel uns bekannt, eine folche Befchrantung bes Auftrages nicht angenommen und die Legitimation des Bertheidigers gur Ginmendung von Rechts= mitteln auch auf bie Beit nach bem Enderkenntniffe erftreckt. fachf. StPD. Art. 39, Abf. 3, 4 verordnet gang allgemein: "Der bestellte Bertheidiger bedarf zur Bornahme einzelner Sandlungen und Stellung einzelner Untrage, insbesondre jur Ginwendung von Rechts: mitteln und zu Befuchen um Wiebereinsegung in ben vorigen Stand teines besonderen Auftrages. Wird von ibm die Wiederaufnahme einer Untersuchung beantragt, fo ift der Antrag juvorderft dem von ihm Bertretenen felbft gur Erflarung vorzulegen. "

Welche Befugniffe find bem Bertheidiger in ber Boruntersuchung einzuraumen? Wir haben schon oben barauf aufmerksam gemacht, baß es nicht genügend sei, wenn dem Bertheibiger erft von der Zeit an, wo der Angeklagte rechtskräftig zur hauptwerhandlung verwiesen worden ist, vergonnt wird, seine Thatigkeit zu entfalten. Es wird von jedem Praktiker bestatigt werden 29), daß die Zulaffung desselben bereits während der Boruntersuchung nicht nur im wesentlichen Interesse des Angeklagten, sondern unter gewissen Beschränztungen auch selbst im Interesse der Gerechtigkeit liegt. Ohnedem soll ja dem Angeschuldigten die Möglichkeit gewährt werden, bereits in der Boruntersuchung alles dasjenige, was er zur Entkräftung des Berdachtes vorzubringen im Stande ist, geltend zu machen und überhaupt seine Bertheidigung gegen jede ihm nachtheilige gerichtliche handlung, insebesondre auch seine Berweisung zur hauptverhandlung, zu führen. Zu

<sup>29)</sup> Bgl. hier insbes. Levita, im Gerichtss. Jahrg. II, Bb. I, S. 158 fig. Rittermaier, ebendas. S. 477 fig. Stemann, ebendas. Jahrg. V, Bb. I, S. 214 fig. Sante, ebendas. Jahrg. VI, Bb. II. S. 41 fig.

biefem 3mede follen ihm bie Werbachtsgranbe noch vor Solus ber Sou unterfuchung eröffnet und er aber biefelben vernommen werben.

Es ift überbies ein Digverbaltnig amifchen bem verhafteten und bem nicht in Saft befindlichen Angeflagten vorhanden, welches fower lich auszugleichen ift. Inbem ber nichtverhaftete Angeflagte bie vollfte Freibeit ber Befprechung mit feinem Beutheibiger genießt, if ber verhaftete Angeklagte in biefem Rechte, wenn man es ibm überhaupt geftattet, febr befchrantt. Die Berhaftung wied nun gwar aus ber Aurcht vor Collusion augelegt. Allein bies ift nicht ber einzige Grund, aus bem bie Saft angelegt werben tann und, bavon abgefeben, tant von einer Collufton zwifchen Angetlagtem und bem Bertheibiger nicht wohl bie Rebe fein, wenn man nicht gleich anfänglich wieber bem Ber theibiger eine Pflichtverlegung gutraut. Wollte man bavon anegeben, fo mußte man confequenterweise jeben Angeschulbigten verhaften, um ihm bie Doglichteit einer folden Bes fprechung zu entziehen. Dan febe nur davon ab, mit Dif trauen ben Bertheibiger zu behandeln, und er wird bas Bertrauen mit ber vollften Erfullung feiner Pflicht erwibern. Berlesungen berfelben ftrafe man ftreng und zeige zugleich hierburch, wie großen Berth man auf bie Bertheibigung im Intereffe ber Gerechtigfeit lege.

Man berücksichtigt insbesondre bei der Frage, ob dem Bertheibiger die Acteneinsicht während der Boruntersuchung ju gerstatten sei, zu wenig, daß dieselbe nur dazu bestimmt ist, die Materialien für die Hauptverhandlung zu sammeln, daß lehtere die eigentliche Untersuchung, auf Grund deren das Urtheil gesprochen wird, bildet und daß die Borbereitung auf dieselbe von der Art sein muß, daß der Antlage wie der Bertheidigung die volle Möglichkeit gegeben ist, ihre Interessen

bezüglich ber funftigen Beweisaufnahme mahrzunehmen.

Wir verkennen auf ber anderen Seite nicht, daß bisweilen ein ju zeitiges Offenbaren des Planes und der Richtung der angestellten Erdeterungen nachtheilig auf das Ergebniß der letteren einwirken kann, ohne daß etwa eine Psichtverlehung des Bertheibigers dabei unterläust. Sbenso kann es, aus Gründen der Untersuchungspolitik, nach Besinden zweitmäßig sein, wenn dem verhafteten Angeschuldigten die Unterredung mit dem Bertheibiger nur im Beisein einer Gerichtsperson gestattet wird. Aus diesen Gründen glauben wir, daß es sich empfehle, dem Angestagten zu gestatten, bereits während der Boruntersung sie gestatten, bereits während der Boruntersung schatten, der eits während der Boruntersung darüber, ob dem Letteren schon während der Boruntersung darüber, ob dem Letteren schon während der Boruntersung derüber ang die Acteneinssicht zu gestatten sei, in jedem einzelnen Falle dem Gerichte anheimstelle wie und daß es dem verhafteten Angestagten

<sup>30)</sup> Gegen bie Seftattung ber Acteneinficht mahrend ber Borunterfuchung hat fich in neuefter Beit vorzugeweise Arnold, im Grim. Archiv 1856 G. 185 fig. ausgesprochen. Gegen biefen Auffat ift eine Abhanblung Reichmann's im

bie Unterredung mit dem Bertheibiger im Beisein einer Gerichtsperson gestatte. Bon diesen Grundsagen ift die Egl. sach Gefeggebung stets ausgegangen und hat sie auch in der Strafprocesorbnung v. J. 1856 aboptirt, ohne daß die hierbei gemachten Erfahrungen ein Abgehen von ihnen anrathen könnten. Es ift auch von den Gegnern, soviel une bestannt, auf nachtheilige Erfahrungen, welche man in dieser Richtung in anderen Ländern gemacht habe, nicht Bezug genommen worden 31).

Die dem Staatsanwalte mehrfeitig eingeraumte Befugnig, ben Bernehmungen bes Angeflagten und ber Beugen in ber Borunterluchung beimohnen ju burfen, halten wir aus befannten, in der Erfahrung befictigten Grunden bebenklich. Jedenfalls liegt aber in ihr jugleich eine Beeintrachtigung ber Bertheibigung. Abgefeben von biefer Befugnif, wird bem Staatsanwalte allgemein die Befugnig eingeraumt, ben auf die herftellung des Thatbestandes gerichteten Localerorterungen zc. des Unterluchungerichtere beimohnen und hierbei Untrage bezüglich ber Rich: tung berfelben ftellen zu burfen. Es liegt flar vor, bag berattige Erorterungen von bem enticheibenbften Ginfluffe auf die Sauptfache unb ben Musgang ber Untersuchung fein muffen. Deffenungeachtet geftattet man bem Bertheibiger nicht, folden Erorterungen beigumohnen. Diefe Erörterungen laffen fich mit ben übrigen Acten ber Borunterfuchung nicht vergleichen und es lagt fich baraus, bag bem Bertheibiger nicht gestattet ift, ihnen beiguwohnen, noch tein Schluß auf jene gieben. Denn diefe Erorterungen tonnen jumeift nicht, wie eine Beugenverneb: mung, wiederholt werben, wohl aber werben bie aufgenommenen Thatbestandsprotocolle einfach in der Hauptverhandlung vorgelesen und als vollbeweisende Urfunden angenommen. Sierin liegt baber allerdings eine genügende Beranlaffung, zu verlangen, bag auch der Bertheibigung geftattet merbe, berartigen Erorterungen beigumobnen und bezügliche Antrage zu ftellen.

Noch weniger sollte barüber ein Streit herrschen, bag bem Bertheibiger gestattet werbe, von bem Antrage bes Staatsanwalstes auf Fortstellung ber Untersuchung vor ber Entscheisdung des Gerichtes über benselben Kenntniß zu nehmen 32). Es liegt in ber Berweigerung dieser Besugniß in ber That auch eine Berkennung ber Bebentung der erwähnten Entscheibung. Ist ichon die Verweifung an sich mit mannigsachen Nachtheilen für den Angeschuldigten verbunden, z. B. die Suspension von der Ausübung der Chrenrechte, des Amtes sowie, nach Besinden, eine empsindliche Sesabrdung des Credits bei seinen Seschäfteunden und dem gesammten

Gerichtssaale Jahrg. 1856, Bb. II, S. 241 fig. gerichtet. Arnold will jedoch bie Acteneinsicht nach bem Berweisungserkenntnisse, insbesondre zur Rechtferztigung eines Rechtsmittels gestatten.

<sup>31)</sup> Bgl. übrigens noch Reichmann a. a. D.

<sup>32)</sup> Bgl. auch Sanle a. a. D. G. 43.

Publicum, fo tann auch bas vorherige Gebor bes Angefdulbigten ju mancher Erleichterung in ber Enticheibung, g. B. burd Befeitigung von Berbachtsgrunden ober minbeftens ju einer vollstandigeren Prufung ber Sachlage bienen. Auch werben burch ein berartiges Gebor manche Intrage und Einwendungen, welche fpater noch bei ber hauptverhandlung laut werden und ben Sang berfelben, mohl auch die Enticheidung vergogern murben, befeitigt merben tonnen. Diefes Bebor foll in ber Er laubnig bestehen, eine Dentschrift einzureichen und zwar burch einen Bertheibiger, welchem die Ginficht des Antrages und der Acten geftattet wirb. Nach frangoffichem Rechte 38) ift bekanntlich bem Ungeflagten bie Einreichung einer Dentschrift gestattet; allein ohne Bugiebung eines Bertheibigers. Es liegt flar vor, bag biefe Erlaubnif feinen rechten Berth hat, ba das Gefet das Mittel, mit welchem fie in Babrheit einen Werth fur ben Ungeflagten haben murbe, - namlich bie Bugiehung eines Bertheibigers mit dem Rechte ber Acteneinficht - verfagt. Bie fann ber Ungeschuldigte, wenn er ben ungebilbeten Standen gebort, fich gegen ben Inhalt von Acten vertheidigen? Bie foll er ober auch ber Bertheidiger es thun, wenn ihm die Acten verschloffen bleiben? 34) Es hat z. B. bas tal. baper. Juftizminifterium noch unter bem 19. Juni 1855 35) Die Fertigung einer Dentschrift burch einen beigegebenen Ber: theibiger und die Gestattung der Acteneinsicht ju diefem Behufe fur un julaffig und dahin fich erklart, daß bie Abfaffung einer Dentfchrift burch einen Bevollmächtigten zwar zulaffig, bas Daterial zur Abfaffung ber felben aber auf bas eigene "Biffen bes Befchulbigten befchrantt fei . Dagegen hat g. B. bie tig. fachf. StPD. Art. 231 verordnet, daß ber Antrag bes Staatsanwaltes auf Fortstellung burch ben Untersuchungs richter bem Angefculbigten mit der Eroffnung mitgetheilt werbe, baß es ihm freiftebe, binnen einer jugleich festjufegenden turgen Frift basjenige, mas er behufs ber Bervollftanbigung ber Untersuchung noch zu beantragen ober ju feiner Rechtfertigung vorftellig ju machen habe, anzuzeigen Der Bertheibiger tann zu biefem Behufe Die Ginficht ber Acten ver langen, welche ihm nicht leicht verweigert wird 36). - Eine Ausnahme fann in den Sallen ber fog. unmittelbaren Borlabung allerbings fic empfehlen, ba hier alles barauf antommt, bag bie hauptverhandlung rafch ber Borlabung folge, auch biefe felbft nicht verschleift werbe. Es verfteht fich aber andererfeits von felbft, daß die unmittelbare Borlabung nur in ben Fallen erlaffen wird, in benen bie Berhanblung feine Schwierigkeiten, weder in factifcher, noch in juriftifcher Begiehung bat bietet, fo daß eine Beeintrachtigung ber Rechte ber Bertheibigung nicht

36) Bgl. noch über andere Gefetgebungen Mittermaier a. a. D.

<sup>33)</sup> Bgl. Mittermaier, im Gerichtsfaale a. a. D.

<sup>34)</sup> Bgl. übrigens noch Levita u. Danle a. a. D.
35) Bgl. Zeitschrift für Gesetzebung und Rechtspflege in Bavern 286. II,
S. 138 fla.

ju befürchten ift. Auch in biefer Beziehung konnen wir uns auf bie Erfahrungen in Sachsen berufen und bestätigen, daß diese Auffassung, welche ber dafigen Gesetzebung unterliegt, in praxi sich bewährt hat. Die sachs. StPD. verfügt ferner, daß der Angeschuldigte auch von dem Einstellungsantrage des Staatsanwaltes sowie von etwaigen nachträgelichen Aenderungen des Antrages in Kenntniß geseht werde.

Ein Berbot, dem Bertheidiger die Acten ad aedes mitzutheilen beine nicht auf bei len Mittheilung mit Rucksicht auf das Stadium, in welchem sich jur Beit des Antrages die Untersuchung befindet und auf die hierdurch bedingte Nothwendigkeit, die Acten jederzeit im Gerichte zur hand haben zu können, bedenklich fallen. Allein auf der anderen Seite ist nicht zu werkennen, daß eine gründliche Borbereitung auf die Sache Seiten der Bertheibigung, wie der Anklage und des Richters ein langeres Studium der Acten erfordert und daß dieses in dem Maße nicht so im Serichtszimmer wie in der Arbeitostube des Betreffenden bewerkstelligt werden kann. Es durfte sich auch hier die Bestimmung der kgl. sach. StPD. in Art. 42 empfehlen, welche die Entschließung über Antrage auf Actensmittheilungen, ohne weitere Beschränkung, dem richterlichen Ermessen in jedem einzelnen Falle zuweist.

Die meisten Gesetzgebungen verordnen, daß bem Angeklagten eine Abschrift des Berweisungserkenntnisses und der Anflagefdrift behandigt merbe, fowie bag bem Bertheibiger auf beffen Antrag eine unentgeltliche Abichrift von bem Gutachten ber Sachverständigen sowie von den auf die Herstellung des Thatbestandes bezüglichen Actenstücken gegeben werde und daß der Bertheidiger auf feine Roften von benjenigen Actenftuden, bie er gur Bertheibigung feines Clienten fur bienlich erachtet, Abschriften zu nehmen ober nehmen ju laffen befugt fei 38). Gine Beichrantung in letterer Begiebung ift nicht ju rechtfertigen. Bie bem Bertheibiger, welchem bie Acteneinficht geftattet ift, nicht verwehrt werben tann, bas, was er gelefen, feinem Gedachtniffe vollstandig einzupragen, fo tann eine folche Befdrantung auch in Sinblid auf ben 3wed ber Beiordnung des Bertwidigers nicht Es liegt in ihr eine Bertummerung ber vom Bergebilligt merben. theibiger zu bemirkenben Borbereitung auf die Sauptverbandlung und eine an fich ungulaffige, ben Berbacht ber Parteilichteit erwedenbe Beeintrachtigung bes Bertheibigungsbeweifes.

Die Aufstellung ber Beweismittelliste gebort zu ben Rechten und Pflichten ber Staatsanwaltschaft. Diefelbe foll hierbei nicht blos ben Antlage:, sondern auch den Entlaftungsbeweis im Auge

<sup>37)</sup> Bgl. g. B. Code d'instr. crim. art. 302. Rgl. preus. Berordnung v. 8. Nan. 1849 f. 17.

<sup>38)</sup> Bgl. 3. B. fgl. baper. Gefet Art. 124 u. tgl. wurtemb. Gefet Art. 104 in Berb. mit Art. 306 bes Code.

haben 29). Rad frangofifdem Rechte bleibt es bem Angeflagten um benommen, an bie Staatsanwaltschaft mit bem Erfuchen fich ju wenden, noch andere von ibm anzugebende Beugen auf die Lifte zu feben. Es ift bekannt, bag bie frangofifche Procuratur in ber Regel berartige Buniche berudfichtigt, um nicht ben Berbacht ber Parteilichkeit fich juaugieben. Deffenungeachtet ift es immer ein miglicher Ausweg, ben Angeflagten mit feinen Antragen an ben guten Billen bet Staatt: anwaltes an vermeifen. Die teutiden Gefeggebungen baben baber bem Angeflagten bie Befugnif eingeraumt, mit Untragen auf Bervollfian: bigung ber Beweismittellifte an bas Bericht fich zu wenden, welches aber die Antrage entscheibet und begiehenblich bie Borlabung ic. an: ordnet. Die igl. fachf. StPD. bestimmt hieruber nad Art. 260, baf, wenn ber Borfigenbe bie Borlabung noch anberer Beugen zc. fur bie Sauptverbandlung, namentlich in Rudficht auf bie Bertheibigung bes Angeflagten, als welche vom Staatsanwalte angegeben worben, für angemeffen erachtet, er folche von Amtewegen in bas Bergeichnif mit aufzunehmen habe.

Die teutschen Gefetgebungen verordnen hierbei in ber Regel, daß ber Angeflagte bei berartigen Antragen gang beftimmte Thatfachen, au beren Bemeife er bie Beugen benenne, angebe 40). Gine berartige Borfchrift ift nicht gang unbedenklich. Allerdings empfiehlt fie fich ba: burch, bag auf biefe Beife bem Gerichte die Doglichfeit einer auf bie Antrage naber eingehenden Prufung gewährt wirb. Allein andererfeits wird ber Bertheidiger haufig biefer Borfdrift nur burch eine vorherige, giemlich genaue Befragung ber ihm von bem Angeklagten angegebenen Beugen genügen tonnen. Woher foll er fonft bie gang bestimmten That fachen und die Gewigheit, bag ber Beuge über fie Ausfunft geben werde, tennen lernen? - Dies führt uns ju ber grage, wieweit ift es bem Bertheibiger geftattet, berartige Erfundigungen unmittelbar bei ben Beugen einzuziehen? Die Beugen werben bei ihrer Abhorung befragt, ob fie mit Jemandem über ihr Beugnif gesprochen und von Jemandem aber ihr Beugnif unterrichtet worben ? Affein es murbe über ben 3med biefer Befragung binausgeben, wenn man zu berartigen unerlaubten Einwirkungen auf ben Beugen es auch rechnen wollte, wenn det Bers theibiger bei bem Beugen fich nach bem Grabe und Umfange ober bem Grunde feiner Biffenschaft erfundigt und hiernach feine Antrage ein: gerichtet batte. Gine berartige Erfundigung ift noch teine Ginwirfung auf die Ausfage bes Beugen und tann baufig baju bienen, burch Rad: forfcungen Beweise jur Ueberführung bes Beugen von feinem Brethume o ber auch feiner Unreblichfeit zu liefern. Allerdings muß biefe Ertun

40) Bgl. 3. B. S. 52 ber tgl. preuß, Berordnung von 1849 in Berb. mit Art. 26 bes Bufaggefeges von 1852.

<sup>39)</sup> Es ift bies bem Staatsanwalte 3. B. in S. 141 bes hannon. Stys. ausbrucklich anempfohlen worben.

bigung in ben Grenzen einer folden flehen bleiben und alle Borftellungen und Ermahnungen, seien fie auch in der besten Absicht erfolgt, selbst bei offenbaren Frethumern des Beugen, find unzulaffig 41).

Bird bie Borlabung bes Beugen abgelehnt, fo kann ber Angeklagte ibn noch auf feine Roften in der Sigung gestellen. Diese Gestellung ift allerbinge beshalb miflich, weil ber Angeflagte feine 3mangamittel zu berfelben bat. In einigen Gefetgebungen wird bie Borlabung vom Gerichte verfat, wenn der Angetlagte die Roften berfelben etlegt ober den Bergicht ber Beugen auf ihre gefetliche Entschadigung beibringt. Bezüglich bes Letteren find in ber bayer. Speuchpraris Zweifel entstanden. Zebenfalls wird der Berzicht in glaubhafter Beise noch vor der Vorladung beizubringen und die bloße Berficherung des Angeklagten hierzu nicht ausreichend fein. Dabei ift jedoch noch zu gebenten, bag auch bei Erfullung aller biefer Bebingungen bem Angeklagten insoweit nicht ein unbeschränktes Recht auf Borladung ber angegebenen Beugen gugugefteben ift, als mit ber letteren eine ungerechtfertigte Bergogerung ber hauptverhandlung verbunden fein murbe. Die fachf. StPD. verordnet Art. 261, Abf. 3: "Bird bem Antrage nicht entsprochen, fo tann ber Angeflagte noch die Borladung verlangen, wenn er die Roffen berfelben und die Roften für bie Enticabigung ber Beugen und Sachverftanbigen erlegt ober, foviel lettere anlangt, den Bergicht der Beugen und Sachverftanbigen auf diefelbe fofort beibringt. Es wird jeboch in beiben Rallen vorausgefest, daß die Borladung diefer Personen nicht mit einer ungerechtfertigten Bergogerung der Hauptverhandlung verbunden ift. " Die Prapis in Sachsen ift bei Beurtheilung berartiger Antrage bisher febr milb gewefen und hat nur ausnahmsweise biefelben abgewiesen 49).

Die Zufertigung ber Zeugenliste an ben Angeklag: ten soll nach franz. Rechte 24 Stunden vor der Abhöc des Zeugen erzs solgen 43). Diese Bestimmung erfüllt ihren Zweck nicht vollkommen, wenn man an die Fälle einer mehrtägigen Berhandlung, bei welcher einzelne Zeugen erst am zweiten, dritten zc. Tage derselben zur Abhörung gelangen, denkt jund jene Krist nach dem Tage der Abhörung berechnet. Die Mittheilung soll der Vertheidigung die Mittel gewähren, nach dem Leumunde der benannten Zeugen sich zu erkundigen und den Vertheisdigungsbeweis vorzubereiten. Wei solcher Frist und deren Verechnung wird dieser Iweck vereitelt. Dies tritt insbesondre noch grell bei verzhafteten Angeklagten vor, wo die ganze Last jener Erkundigung und Borbereitung auf den seither mit der Sache überhaupt und der Persön-

<sup>41)</sup> Dies ift noch in ber jungften Beit vom Obertribunal zu Berlin auss gesprochen worben. Bgl. hierüber Demme, Schwurgerichtezeitung, 1857, E. 226 fia

<sup>42)</sup> Bgl. über biefe Frage noch Danle a. a. D. S. 48 fig. 43) Bgl. hierüber Mittermaier, im Gerichtsfaale Jahrg. II, Bb. I, S. 494 fig.

lichteit ber Beugen insbefonbre nicht vertrauten Bertheibiger gewälst wirb. --

Diermit fteht zugleich bie Buftellung ber Befdmornen: lifte in Berbinbung. Sie foll nach bem Code bem Angetlagten am Tage bor der Berhandlung jugeftellt werben. Die meiften teutiden Befebe haben eine langere Brift eingeraumt 44). Es ift befannt, baf barüber eine Controverfe fattfindet, ob eine frubere Buftellung bie Richtigfeit bes Berfahrens nach fich glebe. In mehreren Gefengebungen ift bie Frage burch bie Beifugung bes Bortes , fpateftens" erlebigt Die gebachte Krage ftebt mit ber Kurcht in Berbinbung, baf bei langerer Frift die Bertheibigung auf einzelne Gefcworene ju Gunften bes Angeflagten einzumirten bemubt fein werbe. Allein bie Doglichfeit eines folden pflicht widrig en Benehmens reicht nicht bin, berartige Befchrantungen gu rechtfertigen. Es past auch jene Befurchtung nur auf ben verhafteten Ungetlagten, - nicht auch auf ben nicht verhafteten Ungellagten, nicht auf die Rreunde und Bermandte deffelben, nicht auf ben Bertheibiger. Denn alle biefe Perfonen tonnen, ebenfo wie jeber andere Denich im Publitum, mit leichter Dube bie Namen ber Geschworenen, alsbald nach Aufftellung ber Dienftlifte, erfahren und daber, wenn man einmal eine derartige Boraussehung annehmen will, ihre Berfuche, auf die Gefdworenen einzuwirten, bei Beiten beginnen. Berucksichtigt man endlich bie bem Staatsanwalte burch feine amtliche Stellung gegebene Doglichkeit, die genaueften Ertundigungen über die einzelnen Gefchworenen einzuziehen, fo ift es nicht zu billigen, bag man bie Thatigfeit ber Bertheibigung in ber fraglichen Richtung noch et fcmert und befchrantt. Ja, bas Dbertribunal ju Berlin hat felbft in ber verspäteten Buftellung ber Lifte teine Richtigfeit gefunden und aus einigen Bestimmungen bes preugischen Befeges ben Schluß gezogen, daß die Vorschrift wegen der Zustellung als eine wesentliche nicht angufeben fei 45).

Was nun die Sauptverhandlung felbst anlangt, so ift zwnachst zu wunschen, daß der dem Bertheid ig er in dem Sigungssale angewiesene Plat die Losung der dem Bertheidiger gestellten
Aufgabe nicht erschwere 46). Wir verstehen hierunter einen Plat, auf
welchem der Bertheidiger Gelegenheit hat, mit dem Angestagten, da
nothig, sich zu vernehmen und mit leichter Mube zu den Richtern sprechen
kann, auch den Staatsanwalt vollig — wie man zu sagen pflegt — im
Gesichte hat. Das Recht der Einvernehmung des Anges
klagten mit dem Bertheidiger betrachten wir als ein wichtiges.
Es soll nicht soweit führen, das der Angestagte hierbei wie der Client

<sup>44)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 496 fig. Bgl. noch oben in biefem Reditieriton Bb. X, S. 73.

<sup>45)</sup> Bgl. Goltbammer, Archiv 2c. Bb. II, S. 799. 46) Bgl. noch Barth, in der allg. Schwurgerichtszta., 1857, S. 187 fly.

im Civilproceffe von dem Anwalte Beiftand und Rath erhalte ober daß die Berhandlung felbft bierburch unterbrochen werbe. Allein bei wich: tigeren Bortommniffen, bei benen bas Gefet felbft bas vorherige Bebor bes Angeflagten erforbert und ibm bie freie Entschliegung übers laft, tann ber Beirath bes Bertheibigers eine ebenfo nubliche als ftatthafte Borbereitung berfelben fein. Ebenfo wird ber Bertheibiger bei Ausfagen neuer Beugen ober neuer Ausfagen bereits fruber abgehörter Beugen in mehrfacher Begiebung Austunft von feinem Clienten erforbern tonnen. Es ift folche Bernehmung eben auch nur eine bem Ingeflagten geftattete Unterrebung mit bem Bertheibiger, welcher jeboch mit Rudficht auf ben Sang und ben 3med ber Dauptverhandlung gemiffe Grenzen ju fteden find. Die tgl. fachf. StPD. verfügt in Art. 295: "Der Angeflagte tann fich mahrend ber Berhandlung mit feinem Bertheidiger vernehmen, jedoch darf bie Fortftellung bes Berfabrens, namentlich bie einmal begonnene Bernehmung bes Ungeflagten dadurch nicht unterbrochen ober geftort werben. Gine Bernehmung mit bem Bertheibiger wegen Beantwortung einer bem Angeflagten vorgelegten Arage und eine Belehrung bes Letteren bieruber von Seiten bes Bertheibigere ift ungulaffig."

Die Bestimmung bes Code français über bie bem Berthei: biger bei Beginn ber Sigung gu ertheilende Bermab: nung, nichts gegen feine Ueberzeugung und gegen bie Gefete gu fprechen und fich mit Anftand und Daffigung auszudruden, ift in die meiften teutschen Befete nicht übergegangen, - und mit Recht. Bie die Ertheilung folder Bermarnung zumeift fur ben Borfigenden felbft ein unangenehmes Befchaft ift und baber in rafcher, fast unverftanblicher Beife wie eine unbequeme Formalitat abgethan wirb, fo enthalt fie auch eine Berabwurdigung ber Bertheibigung, welche überdies, burch ben in ihr ausgesprochenen Berbacht ber Geneigtheit bes Bertheibigers ju Unredlichkeiten, nachtheilig auf die Geschworenen einwirken tann. Die dem Bertheibiger an fich obliegende Berpflichtung reicht volltommen bin und bie ftrenge Ahndung einer Berletung berfelben wird biejenigen, welche gu einer folchen Berletung geneigt find, fur die Butunft einbringlich warnen. Es ift jedoch babei bem Gerichte anzurathen, von feiner Strafbefugnis nur maßig und nur in befonders bringlichen Fallen Gebrauch ju machen. Das Gericht hat ju berudfichtigen, daß es bie Intereffen bes Angetlagten find, welche ber Bertheibiger vertritt und baber ibm icon eber eine Ueberfcreitung ber an fich geftedten Grengen nachaufeben ift und bag berartige Burechtweisungen bes Bertheibigere leicht ben Berbacht ber Parteilichfeit und Boreingenommen. beit gegen bas Gericht erweden. In ber Regel werben fie einen un: angenehmen Ginbrud auf ben Angetlagten machen, welcher, jumal wenn er ben ungebilbeten Stanben angehort, leicht gerade auf folche erteffive Teugerungen bes Bertheibigers Berth legt und auf fie große Soffnungen fest. Soviel insbefondre bie Unterbrechungen bes Bertheis

bigers bei seinen Schlusvorträgen anlangt, so find bleselben mehrmals bann, wenn der Vertheidiger über die Strafe zu den Geschworenen gesprochen hat, vorgekommen und gerechtfertigt 47). Auch hier wird jedoch der einzelne Fall entscheiden. Unterbrechungen wegen Weitsschweifigkeit des Vertheidigers werden stets bedenklich sein 48). Es läst sich häusig nicht im voraus übersehen, ob nicht dergleichen Abschweifungen doch in ihrem Ausgange als erheblich für die Hauptsache sich darstellen und od nicht das Vorgetragene einen bestimmenden Einsus auf die Geschworenen, ja auch auf die Richter gehabt hat. In der Regel werden auch solche Unterbrechungen zu Gegenreden des Vertheidigers behufs seiner Rechtsertigung Veranlassung geben und dadurch das Unangenehme berartiger Unterbrechungen nur erhöhen.

Bir bemerten bei biefer Gelegenheit, baf bem Borfigenben mahl gegen ben Bertheibiger ber Dronungeruf zusteht, — nicht aber gegen ben Staatsanwalt. Denn es fieht jener unter ber Disciplinatgewalt bes Gerichtes, — nicht aber eine bem legteren coordiniste Be-

borbe, bie Staatsanwaltfchaft 49).

Eine wesentliche Beschrantung bes Rechtes ber Vertheibigung liegt in ber bem Staatsanwalte eingeraumten Besugnis, noch vor ber Beweisaufnahme die Anklageacte in einem besonderen Bortrage zu erlautern und zu begründen, ohne daß der Bertheidigung das Recht, zur Wiberlegung zu sprechen, gestattet ist. Die Einwirkung dieses Bortrages auf die Jury, welche unter dem Eindrucke besselben die Beweisaufnahme erwartet und an sich vorübergeben läst, kann nur eine dem Angeklagten ungunstige und prajudicirliche sein. Es ist dankbar anzuerkennen, daß die meisten Gesebungen Teutschlands dem Staatsanwalte diese Besugnis nicht einraumen und daß die Staatsanwalte da, wo sie ihnen eingeraumt ist, von ihr keinen Gesbrauch machen 50). Man sollte auch meinen, daß die Jury bereits durch die Borlesung ber Anklageacte ausreichend über den Stand der Sache unterrichtet sei und daß selbst diese Borlesung schon zum Nachtheile des Angeklagten auf die Ansicht der Jury einwirken könne.

Wir wenden und nun ju bem Recufationerechte bes Ansgeflagten bei ber Bilbung ber Gefchwornenbant. Es ift eine Berbefferung ber frangofischen Gincichtung, daß in Teutschland der Staatsanwale-guerft über Annahme oder Ablehnung eines Geschworenen fich erklaren muß 31). Deffenungeachtet mag nicht vertaunt werden,

51) Bal. biefes Rechtster, Bb. X, S. 76.

<sup>47)</sup> Bgl. noch Mittermaier, im Gerichtsfaale Jahrg. III, 286. I, 205 fig.

<sup>48)</sup> Bgl. noch Merket, im Gerichtssale Jahrg. I, 286. H, S. 284 fig.
49) Fertig, Sammlung ber Entscheibungen ic. S. 67 in Berb. mit Goldsbammer, Archiv Bb. II, S. 799.

<sup>50)</sup> Bgl. noch Mittermafer, bie Gefegg, u. Rechtsübung aber b. Strafi verfahren ze. G. 457.

daß eine Ungleichheit zwischen Staatsanwaltschaft und Bertheibigung insofern noch fattfindet, als die Staatsbeborben bereits bei Aufstellung ber Dienstlifte thatig find und baber bie Intereffen bes Staates bereits vertreten gemefen. Allein in praxi bat fich bieraus ein Uebelftand nicht ergeben und es find Rlagen über eine nachlaffige ober parteiliche Aufftellung der Dienftliften burch bie Bermaltungebehörben nicht laut geworden. Uebrigens fann nicht bezweifelt merben, bag bie Ablehnung als ein Recht des Angeklagten felbst fich barftellt und daß mithin im Zweifel ber Erflarung bes Letteren por ber bes Bertheibigere ber Borgug einzuraumen ift.

Bas nun die Hauptverhandlung felbst anlangt, so ist auvorderst bas Kragerecht bes Bertheibigers zu berühren 52). Die Gefete raumen entweber beiben Theilen (ber Staatsanwalticaft und ber Bertheibigung) ober nur ber Staatsanwaltschaft ober keinem von Beiben ein birectes Fragerecht ein 53). Die Gefege, welche bas birecte Kragerecht nur bem Staatsanwalte und nicht auch bem Bertbeis biger eincaumen, enthalten eine bebenfliche Befdrantung ber Bertheis Ift ferner bie nothige Gleichstellung auch von benjenigen Gefengebungen bewahrt worden, welche bas birecte gragerecht beiben Theilen - bem Staatsanwalte und bem Angeklagten - verfagen, fo baben wir boch uns auch nach ben Erfahrungen in Sachfen überzeugt, daß bie Berfagung bes birecten Fragerechtes bedenkliche Folgen hat 54). Die Biederholung ber Frage burch ben Prafidenten ift an fich ichon eine migliche Sache, ba fie felten wortgetreu erfolgen wirb, - ber Bwifdenraum, welcher zwifden ber Fragftellung und ber Wieberholung liegt, oft in hinblid auf bie Doglichfeit einer Borbereitung der Untwort auf eine unermartete und überrafchende Frage, eine bedenkliche Unterftugung ber Unwahrheit, - ber Widerfpruch bes Prafibenten gegen eine Krage und bie Segenrebe bes Untragftellers eine unerquickliche und peinliche Discussion, welche überdies oft ben Rachtheil mit fich bringt, daß ber Untragfteller genothigt wird, die Motive und die Tendeng ber Arage ju entwickeln und somit bem Ungeflagten, bez. bem Beugen bie Direction ju geben, wie fie, bei bem Willen, die Wahrheit ju hinter= gieben, foldes bewereftelligen muffen 85). Man gewähre baber beiben Theilen bas birecte Fragerecht und ermachtige ben Prafibenten, Fragen, welche fur ben Beugen zc. verlegend ober ihn zu verwirren geeignet find,

<sup>82)</sup> Sanle a. a. D. S. 49 fig.

<sup>53)</sup> Mittermaier a. e. D. S. 460 fig., 469 fig. 54) Bgl. bie allg. fächf. Gerichtsztg. 1857 S. 326, wo wir uns über bie Radtheile weiter ausgesprochen haben. Bgl. auch ope, bie ofterreich. StPD. **G. 3**61.

<sup>55)</sup> Das Igl. fachf. Juftisminifterium bat in einer Beverbnung bie Gerichtes vorsigenden angewiesen, die Fragen nur bann zu wieberholen, wenn ber Uns gettagte ober Beuge bie Frage nicht ober nicht vollftanbig gebort ober fie nicht verftanben bat, außerbem aber ben Angeklagten ze. einfach zur Antwort auf bie gehörte Frage aufzuforbern.

får nicht geftellt ju ertlaren, fomit bem Beugen ben nothigen Gous gu gemabren und Berfuden, bie Babrbeit zu verbunteln, entgegengu: treten 56).

Bir bemerten noch, bag ber in bem tgl. preug. Befege v. 1852 6. 77 gemachte Berfuch, bas Areugverbor einzuführen, in ber bafigen Praris burchaus teine Unterftubung gefunden bat 87), - fowie bag es nicht bezweifelt werben tann, bag ber Bertheibiger auch an ben Angeliagten Fragen zu ftellen befugt ift 56).

Bei ber Befdrantung, welche wir une bei gegenwartigem Auffahe bezüglich ber Stellung bes Bertheibigers auferlegt haben, tonnen wir bie Aufgabe bes Bertheibigers mabrent ber Sauptverbandlung nicht weiter erortern und verweifen auch hier auf eine andere, biefen Begen: ftand naber berührende Arbeit 59).

Die Stellung ber Bertheibigung wird ferner burch bie Befugnif berührt, auf Bertagung ber Berhandlung anzutragen 60). Ein folder Antrag fann burch bas Augenbleiben vorgelabener Beugen und anderer Beweismittel 61), theils burd bas Bervortreten neuer und erheblicher Thatfachen, bezüglich beren bie Beweismittel nicht fofort beichafft werben tonnen, gerechtfertigt werben 62). In einzelnen Gefetgebungen ift bas Recht, auf Bertagung angutragen, in der erfteren Richtung infoweit befchrantt worben, ale ber Antrag mabrend ber Berbandlung nur bann, wenn ber Bertagungsgrund erft im Laufe berfelben und nicht icon bei bem Aufrufe ber Beugen zc. fich berausgeftellt bat, berudfichtigt werben foll. In ber letteren Beziehung hat man bas Recht bes Berichtes, auch über bie Nova, ohne Bermeifung ber Sache gur Bor erorterung und ohne Bertagung, alebalb mit ju ertennen, febr aus gebehnt. Diefe Ausbehnung tann ebensowohl gum Rachtheile ber Bertheibigung ale zu bem ber Antlage gereichen, - in letterer Beziehung namlich bann, wenn die erschwerenben Nova in der Sauptverhandlung nicht fo grundlich erortert werden tonnen, bag ibr Beweis fur gefichert gelten fann, mas bei einer Bermeifung in bie Borunterfuchung ju erwarten gewesen, bas Gericht aber über bie Nova mit ertennt, fie für

<sup>56)</sup> Bgl. noch Burth, bie öfterreich. Styp. S. 451 fig.

<sup>57)</sup> Goltbammer, Archiv Bb. II, S. 508. 58) Bgl. nod Sowarze, Commentar zc. 20. II, S. 84.

<sup>59)</sup> Bgl. "bie Bertheibigung im munbl. Strafverfahren" in ber fachf. Beite forift f. Rechtspfl. R. g. 20. XV, S. 14 fig. 60) Bgl. Arnold, über bie Bertagung te., im Criminalarchive 1885

<sup>61)</sup> Som arge, Gerichtsfaal 1884 Bb. I, S. 388 fig. Es tann and vorgetommen fein, bag irrthumlich eine anbere Perfon, ale bie gemeinte, votr gelaben worben und erfchienen ift. Bel. auch noch Ruppenthal, Materialien ic. **©.** 540, 558.

<sup>62)</sup> Ueber bie Berficfichtigung ber Nova Comarge, Archiv bes Criminals rechtes 1853 G. 37 fig. und Commentar Bb. II, G. 99 fig., wofelbft and bie neuere Literatur angeführt ift. Dittermaier a. a. D. S. 500 fig.

nicht bewiefen erachtet und baber bezüglich ihrer eine Bieberaufnahme unmoglich wirb.

Die Schlufvortrage anlangend, fo liegt es in ber Natur ber Sache und im allgemeinen Einverstanbniffe, daß der Staatsanwalt mit bem Schlugvortrage beginnt und bag bem Bertheibiger jebenfalls bas lette Bort gebuhrt. Ueber bie Ginrichtung biefer Bortrage haben wir uns ichon an einem anderen Orte verbreitet 63). Es ift in der That fower zu begreifen, wie man bei biefen Bortragen bem Bertheibiger bie Erorterung ber Rechtsfrage hat unterfagen wollen 64), jumal wenn man ermagt, bag bie fog. Trennung ber That: und ber Rechtsfrage meiftens unausfuhrbar und bie Jury in vielen Rallen thatfachtich auch jur Entscheidung uber die Rechtsfrage mit berufen ift. Dag der Ber: theibiger über bie angebrobte Strafe ju ben Befdmorenen nicht fprechen und burch ben Sinweis auf bie Unverhaltnigmäßigfeit berfelben nicht auf bas Berbict einwirken barf, ift eine gang andere Bestimmung, welche mit unferet Frage nichts gemein hat. Bei ber Berhandlung vor rechtsgelehrten Richtern tann noch weniger Zweifel barüber fein, baß ber Bertheibiger auch uber bie Rechtsfrage fich verbreiten tonne. muß ibm, bem Rechtsgelehrten, geftattet fein, zu rechtsgelehrten Richs tern über die Rechtsfrage zu fprechen. Man hat in foro bisweilen in ber Behandlung ber Rechtsfrage burch ben Bertheibiger eine ber rechte: fundigen Richter unwürdige und ungeborige, weil überfluffige Belehrung finden wollen. Allein mit Unrecht! Bie man jum Bertheibiger einen Rechtsgelehrten bestellt und hierdurch ihm die Bertretung ber Intereffen bes Angeflagten gewiß auch in ber hier fraglichen Richtung übertragen wollen, fo wurde man mit bem Argumente, bag bie Erorterung ber Rechtsfrage Seiten bes Bertheibigers überfiuffig fei, babin gelangen, auch bie Erorterung ber Thatfrage, mithin bie Bertheidigung überhaupt, für überfluffig zu ertlaren ober bie Bertheibigung nur barauf, baf fie Nova anzeige und bie gehörige Beobachtung ber proceffualen Borfdriften im Intereffe bes Angetlagten controlire, ju befchranten. Denn bie Beurtheilung ber thatfachlichen Ergebniffe in ihrer Beziehung auf Die Ueberführungefrage ift ebenfalls eine Aufgabe, beren Lofung ben Rich: tern übertragen ift.

Dem Bertheibiger steht ebenso wie bem Staatsanwalte bie Befugs nif zu, Einwendungen gegen die Fragstellung zu ers heben und Antrage auf Busakfragen z. zu stellen 65). Diese Befugniß ist selbstverstandlich von der hochsten Bichtigkeit. Die Art der Ausübung hangt von den Umstanden des einzelnen Falles ab.

<sup>63)</sup> Sachf. Zeitichr. f. Rechtspfiege R. F. a. a. D. S. 26 fig. Bgl. noch insbef. bie treffliche Abhandl, Mittermafer's in bem Magazin für babifches Recht Bb. I, S. 234 fig.

<sup>64)</sup> Bgt. noch bie (theilweife) entgegenftebenbe Anficht bes Code Franc. art. 342 unb Mittermafer, Gefegg, über Strafverf. S. 508.

<sup>65)</sup> Bgl, auch Sanle a. a. D. S. 82 fig.

Insbesonbre tann die icarfere hervorhebung einzelner Theile ber Frage im besonderen Intereffe ber Bertheibigung liegen. Soviel bie gefestichen Straferbohungs: ober Strafberabfegungegrunde anlangt, fo ift es nicht ju billigen, wenn bem Afffenhofe bas Recht eingeraumt wirb, einen auf Aufnahme einer hierher bezüglichen Thatfache in bie Fragftellung gerichteten Untrag bes Bertheibigers abzulehnen 66). Es ift vielmehr einem folden Antrage, foweit nur bie betreffende Thatfache überhaupt ale ein Strafausichließunge: ober Strafherabiegungegrund anerkannt ift, jebenfalls fattzugeben. Birb eine Bufapfrage beantragt, fo fann, nach Befinden, gur Reftstellung ber fie betreffenden Thatfachen, fowohl für die Bejahung als für die Berneinung ber Bufatfrage, eine Bieder aufnahme bes Beweises in Frage tommen.

Weiter ift ju gedenten, bag, ba bas Berfahren ein munbliches ift, ber Regel nach, bem Bertheibiger nicht geftattet ift, bei feinem Solugvortrage Urfunden vorzulefen, welche nicht bereits Segenstand ber Beweisaufnahme gemefen find. Es ift befannt, bag nach bem Code art. 341 ben Geschworenen ju ihrer Berathung außer ben Fragen auch die Unklageacte und die Thatbestandsprotocolle mitgegeben werben und fomit in ber That die Unflage febr begunftigt ift. Die teutschen Gefete gestatten in ber Regel die Mitgabe ber Anklagefchrift nicht, ba fie hierin mit Recht eine Berlegung bes Grundfages ber Mundlichkeit und ber Bertheibigung finden 67). Dagegen ift es in ber teutschen Praris bem Bertheibiger wie bem Staatsanwalte gestattet worden, Schriftstude, welche außerhalb ber Bemeisaufnahme in ber Berhandlung liegende Thatfachen und - man mochte fagen - ob jective, von ber Ausfage ber Beugen und bes Angeflagten unabhangige Reftfegungen betreffen, bei ber Berhandlung vorzubringen und ben Se fcmorenen ju übergeben; g. B. bilbliche Darftellungen, Situations. plane u. bgl., welche jur Erflarung und Erlauterung ber Sachlage bienen 68). Eine Uebergabe von Schriftftuden, welche fich auf andere Theile bes Beweifes beziehen, insbesondre bagu bienen follen, bas Bebachtniß ber Gefcworenen ju unterftugen, j. B. Bufammenftellungen ber Beugenausfagen ic., ift jebenfalls unjulaffig 69). Es liegt bierin allenthalben nur die Anertennung bes Grundfages ber Dunblichfeit. Chendeshalb tonnen Urtunden von bem Bertheibiger bei feinem Schlufvortrage nicht vorgelefen werden, welche nicht Gegenstand ber Beweisaufnahme gemefen und burch bie lettere gleichfam nicht verificirt worden Bir behnen bies auch auf Leumunbezengniffe und bergleichen Urtunden aus. Es wird ber Bertheibigung ebenfowenig wie ber Antlage gestattet fein, auf berartige Urkunden erft in bem Schlugvortrage fich ju

<sup>66)</sup> Bgl. oben Bb. X, S. 91 fig. 67) Bgl. noch Goltbammer, Archiv Bb. II, S. 397 fig.

<sup>68)</sup> Bgl. z. B. Goltbammer, Archiv Bb. I, S. 531. 69) Bgl. 3. B. Goltbammer, Archiv Bb. I, S. 195.

berufen und baburch bem Gegentheile die Doglichteit eines Gegenbéweises zu entziehen. Aus gleichem Grunde ift es fur ungulaffig ju . achten, wenn bei einer Berhandlung por rechtsgelehrten Richtern bie Berurtheflung auf Leumundszeugniffe zc. mit geflugt murbe, welche nicht Gegenstand ber Beweisaufnahme und fomit auch ber Ertlarung

bes Angeschulbigten gewesen finb.

Dem Bertheibiger fleht bie Befugnif gu, gu verlangen, baf feine Antrage und die barauf ertheilten Entscheidungen des Berichtes fowie andere auf bie Bertheibigung bezüg= liden Borgange ber Sigung in bem Sigungsprotocolle verlantbart werben. Es ift biefe Berlautbarung bie Unterlage für etwaige Rechtsmittel behufs ber Anfechtung ber Legalität ber Berbanblung fowie fur fonftige Babrnehmungen ber Rechte bes Ungeflag-Die Legalität der Berhandlung ift nach dem aufgenommenen Protocolle zu beurtheilen und die Behauptung, daß eine Form verlett worben fei, tann nur burch bas Protocoll verificirt werben. jenigen Befeggebungen, welche bie Borlefung bes Sigungsprotocolles jur formellen Giltigfeit beffelben nicht erforbern, wird baber ber Bertheibiger befugt fein, die Borlefung ber betreffenden Stelle bes Protocolles zu vetlangen. Das vorgelefene und genehmigte Protocoll macht vollen Beweis. Undererfeits tann es jeboch nicht als Beweismittel fut eine Thatfache gelten, die im Protocoffe nicht angegeben ift, und ebenfowenig laft fic behaupten, daß Handlungen, deren das Protocoll nicht gebenet, überhaupt nicht vorgenommen worben feien 70). In bem Protocolle werben insbefondre auch Antrage ber Parteien megen Erhebung einzelner Thatfachen und Borlabung zc. von neuen Beweismitteln und bie hierauf bezüglichen Entscheibungen bes Berichtes ju verlautbaren fein 71).

Die Lehre von ben Rechtsmitteln, welche bem An= geflagten eingeraumt find, übergeben wir bier. Gie gehort nicht in bie engen Grengen, welche wir bier uns geftedt haben. Ebenfowenig baben wir uns über ben Gebrauch zu verbreiten, welchen bet Bertheibiger von biefen Rechtsmitteln ju machen habe. Erfteres gebort in bie Lehre vom Strafproceffe überhaupt, - letteres wurbe eine Anweifung fur ben Bertheibiger enthalten. Derartige Anweisungen find bereits von Mittermaier 72) u. A. gegeben worden.

Dagegen haben wir hier, wo wir uns fpeciell mit ber Stellung und ben Befugniffen und Pflichten bes Bertheibigers befchaftigen, noch folgenbe Puntte ju betrachten :

Die Uebertragung und Uebernahme ber Bertheibigung gewährt

<sup>76)</sup> Bgl. noch Goltbammer, Archiv Bb. I, S. 200.

<sup>71)</sup> Bei Dangeln bes Protocolls in biefer Richtung ift bas Berfahren vom Obertribunal ju Berlin caffirt worben. Goltbammer, Archiv Bb. II, **S. 2**31 ffg.

<sup>72)</sup> In f. Lehre von ber Bertheibigung.

bem Bertheibiger nicht blos bie Befugniß, in fdriftlichen Gingaben an bas Gericht fatt bes Angeflagten Antrage ju ftellen und Einwendungen und Rechtemittel gegen gerichtliche Refolutionen ju erheben zc., fondern auch fatt bes Angetlagten perfonlich vor Bericht ju erscheinen und für ibn Erflarungen abzugeben. Das Gefet bestimmt namlic, baf in gemiffen Rallen eine gerichtliche Sandlung, behufs beren ber Angefchuls bigte vor Bericht gelaben worben, auch im Falle bes Dichterscheinens beffelben vorgenommen werden fann. Dierher gehoren gunachft einzelne gerichtliche Sandlungen untergeordneter Art, j. B. Die Befanntmachung eines Erkenntniffes ober einer Resolution, die Entfiegelung in Beschlag genommener Papiere, die Bornahme einer Saussuchung ober Locale befichtigung u. bgl. m. Die Gefebe verordnen, daß zu bergleichen Sand lungen ber (nicht verhaftete) Ungeflagte vorgelaben werbe, ohne bag jeboch bas Ericheinen beffelben gur Giltigfeit ber Sandlung erforbert wirb. Insbesondre bient die Borladung in ben Fallen ber letteren Art in bet Regel nur bazu, bem Angeschuldigten als einem Betheiligten bie Bahrnehmung feiner Intereffen moglich ju machen und bas Bericht gegen Spatere Einwendungen ficher ju ftellen. Es wird unbedenflich fein, bem Bertheibiger gu gestatten, bag er fatt bes Angeschulbigten im Dubli: cationstermine ericheine und ben nur gebachten Sandlungen beimobne. Die Gegenwart bes Ungeschulbigten wurde nur eine willfurliche und baber die Bertretung beffelben gulaffig fein. Es banbelt fich in biefen Raffen nicht um eine Ertlarung bes Ungeschuldigten über thatfacliche Berhaltniffe, welche auf die Entscheidung von Ginfluß fein tonnte. Das gegen wird bem Bertheibiger nicht eine flumme Rolle aufzunothigen, sondern ihm ju geftatten fein, Untrage in Bezug auf biefe handlungen au ftellen, Ginmenbungen gu machen und überhaupt ben Angeklagten au vertreten.

Bon größerer Bebeutung erscheinen bie galle, in welchen von bem Berichte auf Grund einer Berhandlung eine Enticheibung ertheilt werben foll, bas Befet aber zwar die Borladung bes Angeschulbigten gu ber Berhandlung verfügt, das Ericheinen deffelben aber bei berfelben Nach ben meiften Gefetgebungen wird nicht für erforberlich anfieht. 3. B. in zweiter Inftang über bas eingewendete Rechtsmittel auch bann entichieben, wenn ber gu bem Berhandlungstermine vorgelabene Im geschulbigte in bemselben nicht erschienen ift. Die Befugnif des Ge richtes, ben Angeschulbigten auch jum Erscheinen in einem folchen Termine ju nothigen, wird hierdurch nicht ausgeschloffen, indem 3. B. bie Bervollstanbigung ber Beweisaufnahme durch anderweite Befragung bes Angeschuldigten ale nothig fich barftellt und auch bier ein Bergicht beffelben bei Feststellung ber (materiellen) Bahrheit unbeachtlich ift. In ben Rallen aber, in welchen bas Erscheinen bes Ungeflagten nicht nothig ift, wird beffenungeachtet ber Bertheibiger gur Bahrnehmung ber Rechte bes Clienten zugelaffen, wobei fich von felbft verfteht, baf jebe Ertlarung bes Bertheibigers über bie ben Gegenstand bes Beweifes

bilbenben Thatfachen bebeutungelos und eine Befragung beffelben über diefelben ungulaffig fein murbe.

Eine besondere Bertretung des Angeklagten durch einen Bertheibiger finden wir noch im Contumacialverfahren. Die Aburtheilung bes außengebliebenen Angeklagten wird stets eine Anomalie sein. Rann sich nun zwar auch hier die Bertretung nicht auf die eigentliche Beweissaufnahme erstrecken, so ist doch eine Wahrnehmung der Interessen des Angeschuldigten durch einen besonderen Bertreter besonders angemessen. Die kgl. sächl. StrafPD. hat in Art. 317 die Buziehung eines Bertheibigers in diesen Fällen unbedingt und ohne Unterschied der Schwere des Berbrechens für eine nothwendig ertlärt. Die Bestellung des Bertheibigers kann sowohl durch den Abwesenden selbst, als auch durch bessen Berwandten, welche den Abwesenden vertreten, vorgenommen werden.

Der Bertheibiger ift gur Berichwiegenheit über alles basjenige, was im in feiner Stellung als Bertheibiger bezüglich bes feinem Ctienten beigemeffenen Berbrechens anvertraut worben, verpflich : Diefe Berpflichtung liegt in ber Ratur ber Berhaltniffe unb bebarf baber teiner besonderen geseglichen Anertennung 74). Sie erftrectt fich auf alle bem Bertheibiger als folchem bekannt geworbene, bem Angeklagten möglicherweise ungunftigen Umftande und wird felbstverstandlich nicht burch bie Beenbigung ber Unterfuchung aufgehoben. In erfterer Beziehung ift noch zu bemerten, bag bie Dittheilungen nicht blos von bem Angeflagten, fonbern auch von beffen Bermanbten und Kreunben, welche ben Bertheibiger in ber Sache inftruiren wollen, ja felbft von beffen Mitangeklagten herrühren konnen. Die Mittheilung gefchiebt nur aus Rudficht auf bie Stellung bes Bertheibigers als folchen unb im Bertrauen auf diefelbe. Sieraus folgt, bag ber Bertheibiger gur Berichwiegenheit auch bezüglich folder Mittheilungen verpflichtet ift, welche fich auf Mitichulbige bes Angeklagten beziehen. Dit biefer Berpflichtung fteht bas Recht bes Defenfore, bas verlangte Beugnif über berartige Mittheilungen abzulehnen, in Berbindung 78). Der frantoffice Caffationshof hat biefes Recht auch bezüglich ber Rotare an-Die hannov. StrafPD. 6. 88 und die tgl. fachf. StrafPD. erkannt. Art. 213 haben baffelbe auch auf bie auf bet Erpedition bes Bertheis bigers arbeitenben Personen ausgebehnt. Dagegen hat die letigebachte Procesordnung dieses Recht insoweit modificirt, als es gestattet, die Bertheibiger zum Beugniffe bann anzuhalten, wenn berjenige, bem fie jur Geheimhaltung verpflichtet find, ihre Abborung verlangt. Richt

<sup>73)</sup> Bgl. Mittermafer, Bertheibigung zc. G. 62 flg.

<sup>74)</sup> Bgl. bef. bie Enticheibung bes Obertribunals zu Berlin bei Coltsbammer, Archiv Bb. 1, S. 230 fig.

<sup>75)</sup> Bgl. noch Roshirt, in ber Beltichrift für teutiches Strafverf. R. F. Bb. III, S. 111 fig. Schwarze, in ben R. Jahrb. f. fachf. Strafrecht Bb. Viii, S. 450.

minder foll das Gericht, eintretenben Falles, befugt fein, eine eibliche Berficherung bes Inhaltes, bag der Bertheibiger von dem Gegenftande feiner Befragung außerhalb der obgedachten Stellung teine Kenntniß

erlangt habe, ju verlangen.

Ueber bie honorirung bes Bertheibigers haben wir icon oben bei Befprechung ber nothwendigen Bertheidigung Giniges bemertt. Die Berpflichtung zur Bezahlung bes Bertheibigers liegt bem Angeflagten im Falle ber nichtnothwendigen Bertheibigung unbedingt ob, gleichviel ob er losgesprochen ober verurtheilt wird, eben weil bie Bertheidigung lediglich auf seinen Antrag geführt wurde. Im Falle der nothwendigen Bertheidigung find bie burch biefelbe veranlagten Roffen wie die übrigen Untersuchungstoften zu behandeln und ber zur Bezahlung ber letteren verurtheilte Angeflagte ift baber auch gur Bezahlung Bird er bagegen losgesprochen, fo ift er bierber erfteren verbunden. burd auch von ber Berpflichtung jur Bezahlung ber Defenfionalien befreit und die Bezahlung derfelben liegt demjenigen ob, welcher über haupt die onera iurisdictionis zu tragen hat. Es läßt sich nicht sagen, bag ber Angeflagte fie burch feine Sanblung ober Schulb veranlagt babe. In den Fallen, in denen der Angeklagte wegen Armuth feiner Berpflichtung jur Bezahlung ber Defenfionalien nicht nachtommen tann, muffen får fie die Bermandten deffelben, soweit fie gur Alimentation des Ans geklagten gefehlich verpflichtet find, einfteben 76). Es werben jeboch biefe Grunbfage nicht allenthalben anertannt. Insbefondre wird mehrfeitig eine Berpflichtung bes Staatsfiscus fur bie Roften felbft ber nothwendigen Bertheibigung in dem obigen Falle nicht unbedingt anerkannt. Bielmehr wird fie baufig - jedoch ohne Unterschied, ob ber Angeklagte verurtheilt ober losgesprochen worden - auf bie Entichabigung fur beftrittene Berlage 77) und fur etwa erforberliche Reifen und Beitverfaumnig 78) befchrantt. Undere Befeggebungen gewähren bem Bertheibiger überhaupt feinen Anspruch auf Erftattung von Defenfionalien aus der Staatstaffe und betrachten die Defenfion des vermogenslofen Angeflage ten als eine Officialarbeit 79). Das braunschweig. Geset &. 7 verordnet, bag in ichweren Straffachen bem armen Angeflagten auf Roften bes Staates ein Bertheibiger beigegeben werben foll 80). meiften ift in ber bier fraglichen Richtung bie Bertheibigung in ber fal fachf. Gefetgebung begunftigt. Diefelbe bestimmt, bag in Fallen bet nothwendigen Bertheidigung ber Bertheidiger wegen Bezah lung feiner Gebuhren und Berlage fich, mit Umgebung bes Angeflagten, gleichviel ob biefer folvent ift ober nicht, birect an bas Gericht menden

<sup>76)</sup> Art. 47, 184 C. C. C.

<sup>77)</sup> Bgl. g. B. öfterreich. StDD. S. 213, 214, 345.

<sup>78)</sup> Bgl. 3. B. murtemb. StDG. Art. 25.

<sup>79)</sup> Bgl. 3. B. tgl, preuß. Criminalordn, S. 463 und tgl. baper, Gefet von 1948 Art. 120,

<sup>80)</sup> Bgl. noch bas oben angez. Reseript bes tgl. preuß. Juftizministers.

und von diesem die Bezahlung forbern, letteres aber in den Fallen, in welchen der Angeklagte zur Bezahlung der Defensionalien verurtheilt worden ift, seinen Regreß an den letteren nehmen kann.

Bertrag 1). A. Begriff und Arten. Der Begriff bes Bertrages ift auch ben Nichtjuriften gelaufig, ben Juriften aber burch vielfache Unwendungen fo bekannt und unentbehrlich, daß wohl überall eine gleichformige und richtige Auffaffung fich erwarten ließe. Dies ift aber nicht der Fall. Erforderlich zu einem Bertrage ift: 1) eine Dehr= beit von Personen, wenigstens zwei; es tonnen aber auch mehrere fein; 2) biefe Mehrere muffen irgend etwas, und gwar Beibe baffelbe, bestimmt gewollt baben; bei vorhandener Unentschiedenheit ober Mangel an Uebereinstimmung lagt fich fein Bertrag annehmen; 3) diese Debs reren muffen fich ber Uebereinstimmung ihres Willens bewußt geworben fein, b. b. ber Bille muß gegenfeitig erflart worden fein; ber blos gefaßte, aber geheim gehaltene Entichluß tann nicht als Bestandtheil eines Bertrages gelten; 4) bie übereinstimmenbe Billenderflarung ber Debreren muß auf Bestimmung ihrer Rechteverhaltniffe gerichtet fein. Die bloge Richtung auf ein Rechtsverhaltnig ift nicht binreichenb. Einigung ber Mitglieber eines Gerichtshofes ju einem Urtheil finben fic alle bisher angegebenen Mertmale, auch ein Rechtsverhaltniß, auf melches ber Befchluß gerichtet ift, und bennoch ift tein Bertrag vorhanben. Das Rechteverhaltnig, welches durch die abereinstimmende Billenserklarung ber Debreren bestimmt werden foll, muß ihr eigenes fein. Bertrag ift demnach die Bereinigung Mehrerer zu einer übereinstimmen. ben Willenberflarung, wodurch ihre Rechteverhaltniffe bestimmt werden. Diefer Begriff enthalt eine einzelne Anwendung bes allgemeineren Begriffes ber Willenserelarung 2). Als einzelne Art unterscheibet er fic von biefer feiner Gattung burch bas Meremal ber Bereinigung mehrerer Billen zu Ginem, gangen ungetheilten Willen, mahrend bie Willen6= erklarung überhaupt auch nur von einem Gingelnen ausgeben fann. Rechteverhaltniffe aller Art tonnen Gegenftande bes Bertrages fein. Bertrage find moglich im Bolferrechte, im Staaterechte, im Privats rechte; im Privatrechte tommen fie bei allen Arten ber bemfelben angeborenben Rechteinstitute vor. Bolferrechtliche Bertrage find alle Bundniffe, Friedensichluffe, Die vertragemaßige Unterwerfung eines bisher felbstffandigen Staates unter die Soheit eines anderen, die Ber-

2) Bgl. ben Art. Rechtsgeschäft Bb. IX, S. 199 fig.

<sup>1)</sup> a) Quellen: Tit. Dig. de pactis (2. 14.) Tit. Cod. de pactis (II. 3.) b) Literatur: Die Schriften über biefen Gegenstand find febr gahlreich. Bon ben Spstemen bes Givifrechtes genügt es, Savigny, Spstem bes heut. rom, Rechtes Bb. 3, §. 140, 141, S. 307—321 und beffelben, Obligationenrecht Bb. 1, §. 52—81, S. 7—292 anzuführen. Diefes Wert ist auch bei ber nachs solgenden Darstellung hauptschich benust worben. Bergl. auch ben Artikel Stipulation Bb. X, S. 527—585.

wanbelung von Beftanbtheilen eines Staates in einen eigenen felbit ftanbigen Staat; lettere tommt auch ale friedliche und freiwillige vor, 2. B. wenn in Norbamerita eine Angabl Ginwohner zu einem neuen Bei ben romifchen Juriften beißt ber vollfet Staate vereinigt wirb. rechtliche Bertrag publica conventio 3); es wird von ihnen die mis brauchliche Unwendung ber privatrechtlichen Formen und Regeln auf biefen Bertrag wiberrathen 4). Staaterechtliche Bertrage waren nament lich in Teutschland von jeber febr baufig und tommen noch jest vor, j. B. zwifchen bem gurften und ben Landftanden, zwifchen ver Schiebenen Mitgliebern eines regierenden Saufes. Die Bertrageform zeigt fich besonders in der faiferlichen Bahlcapitulation. rechtlichen Bertrage find die baufigften und mannigfaltigften. tommt ber Bertrag bei allen Arten ber Rechteinstitute vor, überall als eine ber wichtigften Rechtsformen. Er tommt vor erftens bei ben Dblis gationen, fomobl zu beren Begrundung, wo bann die Bortrage vorzugs: . weise obligatorische beigen, als auch jur Auflosung ber Dblb Bweitens tommt er im Sachenrechte, ebenfalls in weitefter Anwendung, vor. Go ift die Uebergabe ein mahrer Bertrag, indem fie von beiben Seiten die auf gegenwartige Uebertragung bes Befiges und bes Eigenthums gerichtete Billenserflarung enthalt und bie Rechts verhaltniffe ber Sanbelnden baburch neu bestimmt merden; bag ju biefet Willensertlarung bie wirkliche Erwerbung bes Befiges als außere Sanb: lung hinzutreten muß, bamit die Uebergabe vollftandig fei, hebt bas Befen bes jum Grunde liegenben Bertrages nicht auf. Auch bie Set vituten entfteben regelmäßig burd Bertrag, wobei es freilich beftritten ift, ob dazu ber bloge Bertrag genuge ober noch die Tradition bingutommen muffe 5); ebenfo andere bingliche Rechte. In biefen baufigen und wichtigen Sallen wird bie Bertragenatur ber Sandlung meiftens überfeben, weil fie von bem jene Sandlung gewöhnlich vorbereitenben und begleitenben obligatorischen Bertrage nicht gehörig unterfchieben Co wird bei bem Bertaufe eines Grundftudes gewöhnlich an ben obligatorifden Rauf gebacht, babei aber vergeffen, bag bie nach: folgende Uebergabe auch ein, und zwar von jenem Raufe verfcbiebener, nur burch ihn nothwendig geworbener Bertrag ift. Es tommen allet: bings Kalle ber Tradition ohne vorhergegangene Obligation vor, blofes Geben und Rehmen in übereinstimmender Abficht, wie g. B. bei bem Befchente an einen Bettler. Drittens tommen privatrechtliche Bertrage auch im Familienrechte vor, indem Rechteverhaltniffe in ber Familie baburch beflimmt werden. Dazu gehoren bie Che, die Aboption, bie Emancipation. — Gewöhnlich haben die Juriften, altere und neuere, eine einzige ber angegebenen Anwendungen fur ben Gattungebegriff felbft genommen, indem fe ben Bertrag im allgemeinen fo ertlaren und

<sup>3)</sup> L. S. D. 2, 14.

<sup>4)</sup> Gai. Inst. Comm. III. S. 94.

<sup>5)</sup> Bgl. ben Art. Servituten Bb. X, S. 279 fig.

mit bem Sangen ihrer Spfteme in folche Berbinbung fegen, ale ob nut ber obligatorifche Bertrag ber einzige überhaupt mare. Daburch wird ber Begriff viel zu eng begrenzt und es werden viele wichtige Ralle von beffen Anwendung ausgeschloffen. Dieje unvollständige Auffaffung rubrt baber, baf ber obligatorifche Bertrag theils ber haufigfte ift, theils berjenige, in welchem bie Bertragenatur am augenscheinlichsten und wirtfamften bervortritt, mehr ale in anberen Unwenbungen. Schon bei ben romischen Juriften zeigt fich Aehnliches. Go fucht Ulpian ben Bertragebegriff im allgemeinen festzustellen 6). Er braucht bafur ben Ausbrud pactio und erflart biefen in bem oben bem Bertrage gugefdriebenen umfaffenden Sinne: pactio est duorum pluriumve in idem . placitum consensus. Dann braucht er, ber blogen Abmechselung megen, ben Ausbruck conventio, ben er anfangs ebenso allgemein erklart, mabrend fpater ber Sattungebegriff fich unvermeret gang in die einzelne Art ber obligatorischen Bertrage verliert. Es ift auch unter biefem Artitel nut von ben obligatorifchen Bertragen bie Rebe, mabrend binfichtlich ber remifforifchen ober liberatorifchen Bertrage, beren 3med Auflofung einer Dbligation ift, auf ben Artitel Bergicht gu verweisen ift. - Der oblig atorifche Bertrag ift eine Bereinigung Mehrerer zu einer übereinstimmenben Billenserklarung, wodurch unter ihnen eine Obligation entstehen foll. Die romifchen Juriften bezelchnen ben obligatorischen Bertrag abwechselnb mit ben Ausbrücken: conventio, pactio, pactum 7). Folgende besondere Arten ber obligatorischen Bertrage, welche auf gewiffen, innerhalb des allgemeinen Bertrages fich finbenben erheblichen Begenfagen beruhen, find zu bemerten: 1) ber Unterschieb ber legitimae und iuris gentium conventiones 8), welcher von hiftorifcher Bedeutung ift. Legitimae conventiones beißen bie, welche lebiglich im ius civile begrundet, alfo bem ius gentium unbefannt find; iuris gentium conventiones bie, welche schon im ius gentium, in dem allgemeinen Rechte, wie es fich bie Romer bachten, ihren Urfprung haben. Der Begriff ber iuris gentium conventio lagt fich mit einer Unerkennung und Birtfamteit im ius civile mohl vereinigen, fo bag es unrichtig ware, wollte man biefe Art ber Bertrage im allgemeinen fur weniger wirksam grachten, als die legitima conventio. Denn wirklich find bie wichtigsten Källe ber iuris gentium conventiones im Civilrechte anerkannt und vollständig wirkfam, g. B. bas Darlehn, ber Rauf, die Diethe u. f. w. 9). Im Juftinianeischen Rechte findet fich von den legitimae

<sup>6)</sup> L. 1. S. 2. 3. 4. D. 2. 14. 7) L. 1. S. 2. 3. 4. L. 6. L. 7. pr. S. 1—4. D. 2. 14. Der Ausbrud conventio eignete fich am beften jum 3mede allgemeiner Betrachtungen; benn an ben Ausbruck poctum knupften fich infolge einer Stelle bes pratorifchen Ebictes, welche in L. 7. g. 7. D. 2. 14. erhalten ift, befonbere prattifche Bes ziebungen.

<sup>8)</sup> L. S. L. 7. pr. §. 1. D. 2. 14.

<sup>9)</sup> Gai. Inst. Comm. III. S. 132. S. 2. Inst. I. 2. Enblider's grage

conventiones nur noch die Stipulation vor. Im heutigen Rechte ift In einem etwas anberen Sinne, mehr buchauch biefe verfdmunben. stablich fast Paulus den Ausbruck legitima conventio auf 10), indem er damit benjenigen Bertrag bezeichnet, welcher nicht unter bie contractus gehort, alfo an fich nicht flagbar ift, wohl aber in einigen Sallen das burch ausnahmsweise flagbar wird, bag er burch eine lex 11) beftatigt worden ift. Daffelbe gilt nach ihm von einigen auflosenden Bertragen, welche burd eine folde Beftatigung bie Birtung erhielten, Dbligationen ipso iure aufzuheben, während andere nuda pacta diese Wirkung nicht hatten. Daß biefer Sinn, in welchem Daulus ben Ausbrud legitima conventio nimmt, ein gang anderer Sinn ift, als der oben ermabnte, von Ulpian bamit verbundene, leuchtet von felbft ein. billigen ift es, wenn bie Stelle bes Paulus bazu benutt wird, um ben modernen Sprachgebrauch zu rechtfertigen, nach welchem pactum legitimum ein burch faiferliche Conftitutionen flagbar geworbenes pactum 2) Auf den Inhalt der hervorgebrachten Obligation bezieht bezeichnet. sich die Eintheilung in einseitige und zweiseitige (oder gegenfeitige) Bertrage, wofür es feine romifchen Runftausbrucke giebt. Die Reueren bezeichnen fie mit ben Ausbruden contractus unilaterales und bilaterales. Durch den einseitigen Bertrag wird ber eine Theil nur Glaubiger, ber andere Theil nur Schuldner. einseitiger Bertrage find bas Darlehn, bas Schenkungeversprechen, die romifche Stipulation. In bem zweiseitigen Bertrage ift jeber Theil Glaubiger und Schuldner zugleich, nur jeder auf eine handlung ver-Schiebener Art. Es ift bies nicht eine Saufung mehrerer Bertrage und Obligationen, wie fie fogar in beliebiger großerer Babl und Mannigfaltigfeit unter benfelben Derfonen bentbar find, fonbern es muffen vermoge bes Befens bes gegenfeitigen Bertrages beibe Dbligationen in ungertrennlicher Berbindung gebacht werden, fo bag bie eine nur megen der anderen, und mit ihr zugleich bestehend, zu denken ift, weshalb beide nur zwei Salften Gines Rechtsgeschaftes bilben. Als Bertrage biefer Art erscheinen ber Rauf, die Miethe, die Societat. In der Mitte amifchen beiben Arten fteben einige Bertrage, welche gunachft, ihrer all gemeinen Natur und Bestimmung nach, nur einseitig find, worin aber jufallig eine gegenseitige, außer bem 3mede bes Bertrages liegenbe, Dbligation hinzutreten fann. Diefer Fall wird von den Romern durch eine verschiedene Benennung ber beiden Rlagen bezeichnet, indem fie bie wesentliche Rlage ale directa, die zufällige ale contraria actio bezeichnen. Es bedarf auch oft nicht einer contraria actio, indem fich ber 3meck ber felben oft ohne Rlage, durch bloge Abrechnung, alfo burch eine Ginrede,

ment bes Ulpfan, in ber Beitichr. f. gefch. RBB. Bb. IX, G. 5. Bb. XV, S. 377 --- 383.

<sup>10)</sup> L. 6. D. 2. 14.

<sup>11)</sup> Paulus sagt: lege vol Senatusconsulto, weil legtere Rechtsquelle legis vicem obtinet. Gai. Inst. Comm. I. S. A.

erreichen lagt 12). Falle ber Unmenbung finben fich in bem Commobatum, Depositum und Mandat. Diese Berfchiebenheit fommt übrigens and bei ben Quaficontracten vor. Die Reueren nennen zweiseitige Bertrage Diefer Art haufig contractus bilaterales inaequales, im Gegenfage ber zweiseitigen, wo auf beiben Seiten eine mefentliche Dbligation entsteht, welche fie contractus bilaterales aequales nennen. 3) Auf ben beabsichtigten außeren 3med bezieht sich bie Unterscheibung ber Bertrage, welche auf ausschließliche Beforberung bes Bortheiles Gines Theiles abzweden, von den Bertragen, welche ben Bortheil beiber Theile gum 3mede haben. Ein Bertrag ber erften Art ift immer gugleich ein ein: feitiger Bertrag. Der einfeitige Bortheil befteht meiftens in einer Bes reicherung, wie bei dem Schenkungsverfprechen; er tann aber auch von anderer Art fein, wie g. B. bei bem Depositum, wo ber ursprungliche Beber nicht bereichert wirb, aber ben Bortheil ber ficheren und bequemen Aufbewahrung burch einen Anderen hat. Gin Bertrag ber zweiten Art, wo der Bortheil beider Theile bezweckt wird, kann sowohl ein einseitiger fein, wie bas verzinsliche Darlehn, als ein zweiseitiger, wie ber Rauf und die Miethe. Die Neueren bezeichnen diese beiben Urten ber Bertrage nicht felten mit ben Musbrucken; conventio lucrativa (auch gratuita) und onerosa; Ausbrude, welche ebenfo von ben Rechtsgeschaften aberhaupt gebraucht merben 18). - Rolgende Gintheilungen ber Bertrage, wenn fie auch an fich richtig und erheblich find, find entweber beteits icon erortert worden ober finden weiter unten ihre Stelle. Das erfte ift ber Kall mit der Eintheilung in stricti iuris und bonae fidei Diese bezieht fich lediglich auf die Unterscheidung ber aus contractus. ben Contracten entspringenden Rlagen, fallt alfo jufammen mit ber an einem anderen Orte biefes Wertes bargeftellten Lehre von den actiones stricti iuris und bonae fidei 14). Die ermahnte Eintheilung ift aber nicht zu verwechseln mit der unter Nr. 1 gedachten Eintheilung in legitimae und iuris gentium conventiones, ba beibe Eintheilungen auf gang verschiebenen Grunden beruhen. Auch ift 3. B. bas Darlehn entschieben im ius gentium begrundet, ift aber boch ein stricti iuris contractus, indem es eine condictio erzeugt 15). Gine fernere Gintheilung ber Bertrage in formliche (formelle) und formlofe, sowie bie romische Unterideibung ber Bertrage, welche contractus und pacta find, ift ebenfalls bereits besprochen worden 16).

13) Bgl. ben Art. Rechtegefcaft Bb. IX, S. 210.

<sup>12)</sup> L. 18. S. 4. D. 13. 6.

<sup>14)</sup> Bgl. ben Art. Actio Bb. I, S. 41 fig. Seit bem Erscheinen biese Artitels ift inbessen biese Lehre sehr aussührlich und gründlich dargestellt worden bon Savigny, Spstem bes heut, rom. Rechtes Bb. 5, S. 218—220, S. 101—119. Ueber die heutige Richtanwendbarkeit dieses Unterschiedes der Klagen und daß alle Klagen jeht die Ratur der bonzo fidei actiones haben, vgl. Sasvigny a. a. D. S. 224, S. 136 fig.

<sup>15)</sup> Bgl. ben Art. Condictio Bb. II, S. 876. 16) S. ben Art. Stipulation Bb. X, S. 527 fig.

B. Perfonen. I. Ginleitung. Die Rechteregeln, welche bie in den obligatorifchen Bertragen auftretenben Perfonen betreffen, find großentheils fo allgemeiner Natur, bag fie uber die Lehre von biefen Bertragen weit binausreichen. Gie find baber auch an anderen Orten biefes Wertes bargeftellt worden 17). Ginige biefer Rechtsregeln begieben fich jeboch gang eigentlich und ausschlieflich auf die obligatorischen Bertrage und biefe find bier barguftellen. In ber einfachften Geftalt bes obligatorischen Bertrages, g. B. wenn Gajus von Sejus eine Sache tauft, ericheinen als bie in bem Bertrage thatigen Perfonen biefelben, unter welchen die Obligation besteben foll, welche in der Obligation als Parteien auftreten; die Contrabenten und die Parteien find biefelben Perfonen; ferner find biefe Perfonen beftimmte, bekannte, einzelne Menfchen; fie erfcheinen nach beiben Seiten als Inbividuen beftimmt, nicht blos mittelft einer allgemeinen Eigenschaft, bie an fich in gang verschiedenen Individuen fich mahrnehmen ließe. In beiben Beglehungen aber giebt es Ralle, in welchen ber obligatorifche Bertrag bon ber et mahnten einfachften Geftalt abweicht. Gine Abweichung ber erften Art befteht barin, baf bie Contrabenten und bie Parteien nicht burchaus biefelben Perfonen find. Diefer Kall lagt fich, wenn man babei von ben fichtbar thatigen Personen ausgeht, die wir vorläufig als Contrabenten betrachten, fo bezeichnen, bag ber Bertrag feine Birtungen auf britte Perfonen außere, fo bag biefe Dritten baburch Glaubiger ober Schuldner werden. Gine Abweichung ber zweiten Art befteht nach Savigny barin, bag ber Bertrag und die baraus entftebende Dblis gation nicht nach beiben Seiten auf individuell beftimmte Perfonen gu beziehen ift, fondern vielmehr nach der einen Seite auf alle Perfonen, welche eine gewiffe Eigenschaft haben; ein Berhaltnif, welches nicht nut an fich auf die verschiedensten Personen anwendbar ift, sondern auch in ber Beit ftete mechfeln, alfo von einer Perfon auf die andere übergeben Der wichtigfte Fall find nach Savigny bie Papiere auf ben Inhaber, in welchen bas Recht bes Glaubigers nicht an eine bestimmte Perfon gelnupft ift, fondern an ein gewiffes Berhaltnif zu einer Ur-Es ift aber biefer von Savigny aufgeftellte Gefichtepuntt Bas die Abweichungen ber erften in neuerer Beit beftritten morben. Art, welche in ber moglichen Ginwirtung eines Bertrages auf britte Personen besteht, anlangt, so ift bier bie Rebe von zwei an fich febr verschiedenen Fallen, beren Berschiedenheit unter zweideutigen Ausbruden Die flare und vollständige Ginficht in bas richtige Ber hattnig murbe vorzüglich baburch erschwert, bag beibe Ralle eine gewiffe Berwandtschaft mit einander haben und auf manchen Punkten in ein Der erfte Kall ift ber ber Stellvertretung. ander überaeben. Diefe fommt nicht blos bei ben Bertragen, fonbern auch bei vielen

<sup>17)</sup> So ift über bie handlungefähigteit im Art, Rechtegefchaft Bb. II, S. 190 fig. gehandelt worben.

anderen freien Sandlungen vor, und es ift bavon icon an einem anderen Orte biefes Bertes gehandelt worden 18). Sier aber ift, in Unwendung auf bie Bertrage, die Einwirtung berfelben auf britte Perfonen nur icheinbar, und es tann in ber That nur von einer befonderen form, in welcher die jum Bertrage nothwendige freie Sandlung vorgenommen wirb, die Rebe fein. Benn Titius ben Sajus beauftragt, in feinem Ramen von Sejus eine Sache zu taufen und diefer Auftrag vollzogen mirb, fo find bie in Bahrheit hanbelnden Perfonen Titius und Sejus, die Contrabenten und bie Parteien find dieselben Dersonen und eine Einwirfung bes Bertrages auf Dritte lagt fich in ber That nicht behaupten. Das Eigenthumliche des Falles ift nur, daß Titius, fatt feine Billenserklarung mundlich ober burch einen Brief auszusprechen, au biefem 3mede fich eines Dritten als Mittelsperfon bebiente, fo bas biefer Dritte nur ale Organ bes mahren Contrahenten Titius in Betracht tommt und fur fich felbft zu ber Dbligation in gar feiner Beziehung Der zweite Rall betrifft bie Ginwirfung eines Bertrages auf febt. Dritte obne Stellvertretung. Schließt Gajus mit Sejus einen Bertrag babin ab, bag Titius an Sajus 100 jablen ober bag er von Sajus 100 empfangen foll, und weiß Titius von biefem Berfprechen nichts, bat alfo teinen Auftrag baju gegeben, fo find Sajus und Sejus ohne 3meifel allein bie Banbelnben, Die Contrabengen; bagegen foft nach bem Inhalte bes Bertrages, Titius Schulbner ober Glaubiger fein. Die Contrabenten fallen baber bier mit ben Parteien nicht vollig gua fammen, vielmehr foll ber Bertrag auf eine beitte, ben Contrabenten frembe Person einwirten. Beibe Salle find an fich von einander vollig verschieden. Jeder ift besondere ju untersuchen; beibe faßt Savigny aber unter bem allgemeinen Gefichtspunfte ber Stellvertretung, ber einfachen Bezeichnung wegen, gufammen, ba ber zweite Sall nur burch feine Beziehung zu dem erften, und als Gegensat beffelben, besondere Bichtigfeit bat.

2) Stellvertretung 19). Romifches Recht. 3m altes ren romifchen Rechte bestand ursprunglich ber ftrenge, fur ben

<sup>18)</sup> S. ben Art. Rechts gefcaft Bb. IX, S. 201-204. Inbeffen bebarfen bie bort vorgetragenen Grunblage, foweit fie bas romifche Recht barftellen follen, infolge neuerer Untersuchungen einer Revifion.

<sup>19)</sup> Ueber diefe auch nach Savigny, beffen Ausführungen wiederholt ans gegriffen worden sind, besonders nach den Grundschen des römischen Rechtes sehr freitige Lehre find folgende Schriften zu bemerken: Giphanius, Lecturae Altorphinae p. 862 eq. (ad L. 11. D. de obligat. et act. (44. 7.). Donellus, Comm, iur. civ. Lib. All. cap. 16—19. Comm. ad tit. de verdorum obligationibus Francof. 1877. fol. 76—94. (ad L. 38. §. 17. de V. 0.) Mühlenbruch, bestion der Forberungsrechte §. 9—14, 3. Ausg. 1836, S. 85—147. Buchta, die Lehre von der Stellvertretung bei Eingehung von Berträgen. Rostod und Schwerin 1852. Dern burg, Recension der Buchta'schen Schrift in der krit. Beitschrift für die gesammte Rechtswissenschaft heft I, S. 1—20 (enthält eine ganz selbstständige Ausfährung). Briez, kritische Blätter einlisstischen Inhaltes

Rechtevertebr febr befchwerliche Grundfas, bag eine Bertretung nur gelte burch bie von unferer juriftifchen Gewalt abbangigen Denfchen. und auch burch biefe nur jum Erwerben, nicht jur Berminberung bes Bermogens. Siernach tonnten Rinber und Sclaven bem Ramilienhaupte giltiger Beife erwerben, fowohl bingliche Rechte als Schuldforberungen: und es war biefes felbft burch bie unter ben ftrengen Regeln und Kormen bes alten ius civile ftebenben Rechtsgeschafte mog: lich, wie Mancipation und Stipulation. Die Wirkung war felbft un: abhangig von bem Billen bes Bertretenen und bes Bertreters, fo bag auch eine von bem Sohne ohne Wiffen bes Baters unternommene Mancipation ober Stipulation bas fo erworbene Recht unmittelbar in bes Baters Bermogen brachte 90). Es waren baber alle in folder 26bangigteit fich befindenbe Menfchen allgemeine Erwerbewertzeuge bes gemeinschaftlichen Familienhauptes. Dagegen war mittelft biefer Ber tretung eine Berminberung bes Bermogens bes Familienhauptes ungulaffig 21). Auch in biefer Sinficht mar ber Wille bes Kamilienhauptes gleichgiltig, fo bag zu biefem 3wede ber Abhangige von bem Ramilien haupte nicht als Inftrument ju feiner Bequemlichfeit gebraucht werben Dagegen war eine Bertretung burch unabhangige Denfchen gang unwirtfam; man tonnte burch juriftifche Sandlungen berfelben weder Rechte erwerben, noch aufgeben, noch Berpflichtungen übernehmen. In besonderer Anwendung auf obligatorifche Bertrage lauten biefe Grundfage bes alten Rechtes fo: a) Rinber in vaterlicher Gewalt und Sclaven konnen burch die von ihnen eingegangenen obligatorischen Bertrage bem Kamilienhaupte Korberungen ermerben, alfo baffelbe baburd bereichern. b) Diefe Folge ihrer Sandlung ift nicht blos moglich, fon bern auch nothwendig; fie hangt nicht ab von ihrem eigenen Billen, ebensowenig von dem Bewuftfein und bem Billen bes Gewalthabers 2 fowie von ben babei gebrauchten Ausbruden 23). c) Dagegen tonnen fie burch ihre Bertrage ben Gewalthaber nicht jum Schulbner machen; auch biefes ift von bes letteren Billen unabhangig. d) Mue übrigen Personen (liberae, extraneae personae) sind gleich unfahig, durch ihre Bertretung in obligatorifden Bertragen, einen Anberen gum Glaubiger ober jum Schuldner ju machen; biefe Unfabigfeit ift unabbangig von

Rt. 2, 1852. Savigny, Obligationenrecht 1853 Bb. II, §. 54—60, C. 21—88. Scheurl, Stellvertretung, besonders bei Begründung von Obligationen, in der Krit. Ueberschau I, 3, S. 315—338. Ruhftrat, über Savigny's Lehr von der Stellvertretung. Olbenburg 1854.

<sup>20)</sup> Gai. Inst. Comm. II. §. 36—96. III. §. 163—167. Ulpian. Fragm-Tit, XIX. §. 18—21. Tit. Inst. per quas personas nobis acquiritur (II. 9.) Tit. Inst. per quas personas nobis obligatio acquiritur (III. 28.) L. 3. C. IV. 27.

<sup>21)</sup> L. 133. D. 50. 17. L. 27. S. 1. D. 16. 1. L. S. C. II. S. L. 12. C. VII. 32.

<sup>22)</sup> L. 62, D. 45, 1.

<sup>23)</sup> S. 4. Inst. III. 19. L. 38. S. 17. L. 39. 40, 130. D. 45. 1.

dem Billen bes Anderen 24). Diefer ftrenge, burchgreifenbe Grundfat des alten Rechtes reichte bei größerer Lebenbigfeit und Mannigfaltigfeit des Bertehres nicht aus. Die burch bas Beburfnif bervorgernfenen jablreichen Umbildungen beffelben führt Savigny auf zwei verichies benartige Rlaffen zurud. a) Neben ben Grundfat fei eine Anzahl reiher Ausnahmen geftellt worben, welche theils burch neu erfundene pratorifche Rlagen bewirft wurden, theils burch bie gewohnlichen Schulbflagen, die nur ber Prator gegeben ober verfagt habe in Kallen, in welchen ber alte Grundfat auf ben entgegengefetten Erfolg geführt haben b) Der Grunbfat fei in fich felbft umgebilbet worben, inbem man ihn auf Bertrage einer gewiffen Art beschrantt habe, bei Bertragen anberer Art aber nicht mehr habe gelten laffen. Bu a) Bas bie Ausnahmen bes alten Grundfages betrifft, welche burch neu erfunbene pras torifche Rlagen bewirft worden fein follen, fo find biefe Rlagen die actio quod iussu, exercitoria, institoria, quasi institoria unb de in rem verso 25). Als gemeinsame Bebingung ber vier erften Rlagen verlangt Savigny nur, bag ber angeftellte Bertreter innerhalb ber Grengen feiner Bolls macht mit einem Dritten contrabirt habe; fo oft bies gefchehen, foll ber britte Contrabent aus bem Bertrage, welchen er mit bem Bertreter abgefchloffen hat, auch gegen ben Geschäfteberen flagen tonnen und zwar mit einer ber vier genannten Rlagen. Dabei fcheint er felbft angus ettennen, bag biefe Rlagen in ihrer Erifteng und in ihren Birtungen nicht bavon abhangen, ob bem Bertreter eine Regrefflage gegen ben Gefcafteheren begrundet ift ober begrundet fein murbe, wenn ber Bertreter nicht in bes Letteren Gewalt mare. Denn er fagt 26), ber britte Contrabent brauche fich um bie 3medmäßigfeit bes Bertrages fowie um bie rebliche Bermenbung nicht zu fummern. hieraus folgt von felbft, baß biefe Rlagen gufteben tonnen, ohne bag ber Bertreter eine Regreßs flage gegen ben Gefchaftsberen hat. Dies ift auch unzweifelhaft "). Denn daß ein Schiffsführer, welcher jum Beften bes Schiffes Belb aufgenommen, aber foldes nicht fur bas Schiff verwendet bat, teine Regreftlage gegen ben Rheber bat, ift unleugbar. Sat ber Dritte bennoch nach ber angeführten Stelle bie exercitoria actio gegen ben Rheber, fo kann biefe Rlage nicht von ber Eriftenz ober Wirksamkeit ber actio mandati bes Schifffuhrers abhangig fein. Ueber bie Grunbe, aus welchen biefe vier Rlagen eingeführt und benfelben eine fo unbeidrantie Birtfamteit beigelegt worben, ertlatt fich Savigny in folgenber Beife. 3m allgemeinen habe bas Bedurfnig bes Bertehres bie Rlagen bervorgerufen. Bei Gelegenheit ber actio quod iussu bemertt

<sup>24)</sup> L. 126. S. 2. D. 45. 1.

<sup>25)</sup> Bgl. über bas Folgende besonders die Ausführung von Rubfirat S. 67 gegen Savigny, welcher auch Dernburg (frit. Zeitschrift für RB. Bb. II, D. 4, S. 894) beitritt und auch wir beipflichten muffen.

<sup>26)</sup> Dbligationenrecht 26. 2, Ø. 25, 26, 27.

<sup>27)</sup> L. 1. S. 9. D. 14. 1.

er 28): "Es mußte als unnaturlich ertannt werben, bag jeber Sauspater burch bie Bertrage feiner Rinder ober Sclaven, felbft ohne feinen Billen, Forberungen unbedingt erwerben tonnte, mabrend er burch fie gum Schulbner, felbft mit feinem Billen, nicht gemacht werben follte. Diefer lette Sat murbe burch bie pratorische Rlage quod iussu unmittel: bar befeitigt. Aus jedem Bertrage bes Cohnes ober bes Sclaven follte ber Sausvater als Schuldner verflagt werden tonnen, wenn er in irgend einer Beife ju erkennen giebt, bag ber Bertrag aus feinem Billen bervorgebe. " In Bezug auf die actio quasi institoria erflatt et 29): ber Dritte flagt gegen mich (ben Principal) mit einer utilis actio, nach ber Analogie ber inftitorifchen Rlage; ber Grund liegt barin, baf er mit feiner Contracteflage ben Stellvertreter batte gwingen tonnen, ibm feine Regrefflage gegen mich (bie actio mandati contraria) gu cebis ren." Derfelbe Grund gilt nach Savigny's Unficht gewiß auch fur bie burch unabhangige Bertreter begrundete actio exercitoria und institoria 30). Da aber bie actio exercitoria, institoria und quasi institoria bes Dritten rudfichtlich ihrer Wirfungen und ber Bebingungen ihrer Entftehung ihrer Erifteng bon ber Regreftlage bes Bertreters ganglid abweichend find und in teiner Beife von der Erifteng und Birffamteit ber Regrefflage abhangen, fo tann auch ber Grund ihrer Ginfuhrung nicht in bem Umftanbe gefunden werben, bag ber Bertreter unter gewiffen Borausfehungen eine Regrefflage gegen ben Principal batte, melde et bem Dritten cebiren tonnte ober mußte. Wenn bie actio institoria u. f. w. ftatthaft mar, fo ift es gewiß, baß ihr Grund nicht in der am geblichen Befugnif bes Dritten lag, fich bie (nicht eriftirenbe) Danbatttlage abtreten zu laffen. Die bei Belegenheit ber actio quod iussu von Cavigny gemachten Bemerkungen beweifen nur, bag bie Inertennung ber Möglichkeit einer Berpflichtung bes hausvaters burch bie Bertrage feiner Untergebenen nothwendig mar 31). Ueber bie unbeschrantte Birt famteit ber actio quod iussu geben fie teinen Aufschlug. Es bleibt alfe nur ber allgemeine Grund, bas Bedurfnig bes Bertehres übrig, welcher diese Rlagen erzeugt hat. Wenn man bamit bie feststehenbe Wahrheit in Berbindung bringt, bag ber Prator fich nur gogernd und infolge bringenben Beburfniffes von ben Grunbfagen bes alten Rechtes ju ent fernen pflegte, fo leuchtet ber nabere Grund ein, aus welchem ben ge nannten Rlagen unbeschränfte Wirtsamfeit verlieben murbe, und et ergiebt fich jugleich bamit, bag bie Bedingungen biefer Rlagen von

<sup>28)</sup> X. a. D. S. 29. 29) X. a. D. S. 62.

<sup>30)</sup> Savigny a. a. D. S. 25.

<sup>31)</sup> Benn Savigny a. a. D. S. 30 behauptet, bas bie actio quod insu sich fiets auf ein einzelnes Rechtsgeschäft beziehe, wovon ber hausvater ein bestimmtes Bewußtsein haben tonne und muffe, so steht biese Behauptung, wie Ruhftrat a. a. D. S. 9, R. 2 treffend bemerkt, mit ben Worten ber L. 1. §. 1. D. 18. 4.: sive generaliter in Wiberspruch.

Savigny ungenügend angegeben find. Satte jeder Dritte mit jedem abhangigen ober unabhangigen Bertreter contrabirt, ohne gu miffen, ob berfelbe fur fich ober fur einen Unberen ben Bertrag eingeht und ohne fich uberhaupt nach beffen Berhaltniffen naber zu erkundigen, fo murbe man eine Demmung bes Bertebres burch bie alten Grundfage niemals empfunden haben. Der Prator hatte bann gunachft nur auf eine angemeffene Ausgleichung ber unbilligen Bortheile, welche bie Sausvater burch bie von ihren Untergebenen abgefchloffenen Bertrage hatten, be-Es hatte aber feiner Berordnung jur Sebung bes bacht fein muffen. in teinet Beife gehemmten Bertehres bedurft. Der Prator hatte alfo gar teine Beranlaffung, ben Dritten, welche mit bem Bertreter con: trabirten, ohne erfahren ju haben, daß berfelbe Bertreter fei und als foldet handele, ein unbeschränktes Rechtsmittel gegen Das Bedurfnit bes Bertebres nothigte den Principal einzuräumen. ibn baju nicht und ebenfowenig bie Forberung ber Billigfeit. fur ben britten Contrabenten; welcher gar nicht mußte, bag fein Dits contrabent im Auftrage eines Anderen handele, mare es ein gang un= berechneter Studefall gewesen, wenn er neben diesem Mitcontrabenten noch einen zweiten folibarifchen Schuldner gehabt hatte. gang unnothige, burch nichts begrundete, Begunftigung bes britten Contrabenten ift bem comifden Rechte nicht jugutrauen. Grundfage hemmten aber ben Bertehr infofern, als britte Perfonen, welche mit ben Bertretern nicht contrabiren wollten, weil biefelben vermogenstos maren ober ale abhangige Perfonen fein Bermogen haben tonnten, dies gern gethan hatten, wenn fie bamit gegen ben Befch aft 8: beren felbft einen ausreichenben Entschädigungsanspruch hatten er-Bur Befeitigung biefes Uebelftandes reichte inbeffen werben tonnen. bie Beftimmung vollig aus, bag jeder Dritte, welcher in Rudficht auf ben Principal mit beffen Manbatar contrabiren werbe, eine ebenfo unbefdrantte Rlage gegen den Principal, wie gegen den Mitcontrabenten, haben folle. Bur biefen Sall forberte auch die Billigteit ein unbefchrant: tes Rechtsmittel bes Dritten, weil er im Bertrauen auf den erflarten Billen des Principals mit deffen Bertreter contrahirt hatte. Außer der auf Forberung bes Bertebres gerichteten Gefetgebungspolitit und außer ben Radfichten ber Billigfeit führt aber auch noch ein innerer juriftifcher Brund ju biefem Refultate. Satte auf der einen Seite ber Bertreter mit bem Billen bes Manbanten und auf ber anderen Geite ber Dritte mit Rudficht auf eben biefen Willen contrabirt, fo lag in ber That eine wirkliche Uebereinftimmung bes Principale und bes Dritten vor, indem ja beibe ben Bertrag gewollt hatten. - Rach ber Ratur ber Sache ftand . pichte entgegen, aus biefer Ginwilligung ein unmittelbares contractliches Berhaltniß zwischen Beiden abzuleiten; vielleicht murbe bies auch ge= icheben fein, wenn man damit nicht bie alten Grundfate gang umgeftoffen hattei. Um bies ju vermeiben, murbe ein indirecter Beg eingeschlagen, inbem man ben Bertreter ale einentlichen Contrabenten festhielt und XIL

bem Dritten nur bie gegen ben letteren begranbete Rlage auch gegen ben Principal unbeschrantt gestattete. 200 es an jener Uebereinftim muna des Dritten und des Principals fehlte, ba war jur Ginfuhrung einer unbeschränkten Rlage bes Dritten eine folche Beranlaffung nicht vorhanden. Die unbeschrantten Rechtsmittel murben alfo nur ba gegeben, wo ber Bertreter bem Dritten gegenüber als folder aufgetreim und mit Rudficht auf ben Billen bes Principals contrabirt mar. Bie gu irgend einer Beit ber Romer bie birecte Stellvertretung gugelaffen, alfo anerkannt worben, bag ber Bertreter burd Bertrage mit Dritten den Principal berechtigen und verpflichten tonne, obne fich felbit den Dritten verbindlich ju machen, fo maren bie bier fraglichen Rechtsmittel bamit unmittelbar befeitigt worben. Denn wenn nach Anertennum biefes Grunbfages ber Bertreter in eigenem Ramen contrebirt, be bei aber bem Dritten milart batte, bag er als Bertreter und nicht fit eigene Rechnung banbele und bierauf in beiberfeitiger Berudfichtigung biefer Qualitat contrabirt worben mare, fo murbe jebesmal unter bem Namen des Mandatars die Perfon des Principals zu verfteben gemein fein. Es mare namlich nach ausbrucklicher ober flillschweigender Ueben einkunft ber Contrabenten bei bem Ramen bes Danbatars jedesmal bingugubenten gemefen: in ber Qualitat als birecter Bertreter bes Dis cipals. Der Umftand, bag nach Juftinian ble actio exercitoria, institeria, quasi institoria und quod iussu ale praetifche Rechtemittel anerfann, und zwar nicht blos ba, wo vom Stellvertreter ftipuliet mar (benn bat über, daß Stipulationen nicht direct durch Bertreter geschloffen merden tonnten, ift fein Streit), beweift baber, bag bie Bulaffigteit einer biretten Stellvertretung von den Romern nicht anerkannt worden ift. beschränkten Rlagen, von welchen bieber bie Rebe mar, fanden also in der That nur da statt, wo der Mandatar dem Dritten gegenüber in dieser feiner Eigenschaft aufgetreten mar, wo alfo mit Rudficht auf ben Drincipal contrabirt worden mac. Der in ber obigen Ausführung enthaltene Beweis wird burch verschiedene Ausspruche ber Quellen ver starkt, nach welchen biefe Klagen gegeben find, wenn der Dritte fein Bertrauen nicht fowohl auf ben Bertreter, als auf ben Principal gefet hatte 32). Gine entscheibenbe Anertennung blefes Grunbfates ift in amei Stellen enthalten 38). Auch lagt fich bie condictio, welche bem

<sup>32)</sup> Gai. Inst. Comm. IV. §. 70. §. 1. Inst. IV. 7.
33) L. 1. §. 9. D. 14. 1. von Ulpian; L. 7. pr. §. 2. D. eod. von Aftisan u. 8. Aus L. 7. pr. D. eit. leitet Thol, haubelsrecht §. 29, Rr. 3, 10, ti bie Refel her: wenn ber Contract von ber Art fet, daß er nur under Boruste seingen bem bem Institor anvertrauten Geschäftsgebiete entspreche, so mis gegungen bem bem Institor anvertrauten Geschäftsgebiete entspreche, so mis auch mit Bezugnahme auf biese Boraussehung ber Contract abgeschaften ses Principales auch mit Bezugnahme auf biese ber Institor ben Gontract als Institor bes Principales abgeschlossen habe, ohne daß ber weiteren Beziehungen gedacht worden sei. Allein bie Stelle rechtsettigt, wie Buch fa, Stellvertretung bei Berträgen G. 43 stausgeführt hat, die Annahme bieser Regel nicht. Africanus handlet was einem Falle, in welchem ber Schiffsschrer in bem ausgestellten Chulbseist

britten Contrabenten unmittelbar gegen den Gefchaftsberen verftattet wird 34), nur unter ber Borausfehung genügend erflaren, bag ber Glambiger bei Bemahrung bes Crebits ben Geschaftsberen als gunftigen Souldner mit im Auge gehabt hat; benn fonft fann tein Glaubiger Die condictio gegen ben Dritten erheben, beffen Bermogen ber Schulbner burch Benugung ber ibm creditirten Geldmittel bereichert bat 38). -Bas entlich noch die actio de in rem verso betrifft, so ist darüber Folgendes gu bemerten. Infolge ber alten Grunbfate murbe ber Sausvater burch alle Bertrage feiner Untergebenen auf Roften ber britten Contrabenten ummittelbar bereichert, mas nur golge bes Gewaltverhaltniffes war. 280 ein unabhangiger Bertreter banbelte, entftanb biefe Bereiche rung nicht, weil biefer gegen ben Principal bie actio mandati ober negotierum gestorum erwarb. Bur Wefeitigung biefer Unbilligfeit gab ber Prator ben britten Contrabenten aus den mit abhangigen Bertretern gefchloffenen Bertodgen gegen ben Sausvater bie Riage auf fo viel, als die Bereicherung burch bas Gewaltverhaltnif betrug, alfo genau auf baffelbe, mas ber Bertreter mit ber actio mandati ober negotiorum gestorun forbern tonnte, wenn er mabrent ber Bertretung unabhangig gewefen mare 36). Die fo befdrantte Contractoliage erhielt ben Beinamen

andbrudlich betannt hat, bas Gelb gur Musbefferung bes Schiffes empfangen gu haben. Much wenn bas Golb nicht für bas Schiff verwendet worben ift, tann ber Glaubiger nach ber Entscheibung bes Juriften in biefem Falle gegen ben Rheber mit Grfolg bie actio exercitoria anftellen, wenn nur gur Beit ber hingabe bes Darlebens bas Schiff einer Ausbefferung bedürftig mar, inbem bies bie Bebingung ift, miter welcher affein ber Schiffeführer gur Aufnahme eines Darlebens auf ben Gredit des Rheders befugt ift. Der Jurift hebt nun hervor, bag ber Darleiher fich bie Uebergeugung verschaffen muffe, bag er bas Belb zu einem Brede bergebe, beffen Bermirtichung mit in ben Grengen ber bem Schiffsführer trificilten Bollmacht liegt (at sciat, in hoc se credere, cui rei magister quis sit praepositus). Daran wird fobann bie von Thol urgirte Bemertung getnupft, bas ber Blaubiger nur bann ficher jene Ueberzeugung gewinnen tonne, wenn er wiffe, bağ bas Schiff ber Ausbefferung bedurfe. Allein biefe Bemertung enthatt in bem bargelegten Busammenhange ber Stelle in ber That nicht bie von Thol vertheibigte Regel. Auch wirb beffen Anficht burch L. 13. pr. D. 14. 3. miberlegt. Dier wird namlich ein gall gefest, in welchem ber Inflitor bei Aufnahme eines Darlebens fich allerbings als Inftitor bargeftellt, jedoch ben (peciellen Bufammens bang bes Darlebens mit bem ihm als Inftitor anvertrauten Gefdaftsgebiete unerwähnt gelaffen bat. Dat nun ber Glaubiger gegen ben Principal Rlage ethoben und ben Proces verloren, weil er feinem Beweife über ben Bufammens bang bes Darlebens mit bem Gofdaftegebiete bes Inflitors eine falfche Richtung segeben bat, fo ift feine actio inetitoria nach ber Strenge bee Rechtes confumirt; Bulfan verftattet ibm jeboch eine utilis netio. Rach ber von Ebbl aufgestellten Regel muste biefe Rlage erfolglos fein; es ift aber nicht bentbar, bag bieromifche Surisprubeng Abhilfe gegen die ftrengen Folgen ber proceffualifchen Confumtion sewährt haben marbe, um einem Rlager eine gar nicht gu Recht beftehenbe Rlage wieber gu vericonffen. Bgl. Bud ta a. a. D.

<sup>34)</sup> L. 30. D. 12. 1, L. 17. S. S. D. 14. S. S. S. Inst IV. 7.

<sup>85)</sup> Budle a. a. D. S. 41.

<sup>86)</sup> Bgl. Ausstrat a. c. D. G. 18 und im Olbenb. Archiv für Rechtspraris Bb. 1, G. 28 fig. 51 \*

bem Dritten nur bie gegen ben Letteren begrundete Rlage auch gegen ben Principal unbeschrantt gestattete. Bo es an jener Uebereinftim mung bes Dritten und bes Principals fehlte, ba mar gur Ginfuhrung einer unbeschränkten Rlage bes Dritten eine folche Beranlaffung nicht Die unbeschränkten Rechtsmittel murben alfo nur ba gegeben, wo ber Bertreter bem Dritten gegenüber als folder aufgetrem und mit Rudficht auf ben Billen bes Drincipals contrabirt mar. Bar ju irgend einer Beit ber Romer bie birecte Stellvertretung jugelaffen, alfo anerkannt worben, bag ber Bertreter burd Bertrage mit Dritten ben Drincipal berechtigen und verpflichten tonne, ohne fich felbit bem Dritten verbinblich ju machen, fo maren bie bier fraglichen Rechtsmittel bamit unmittelbar befeitigt worben. Denn wenn nad Inertennung biefes Grundfases ber Bertreter in eigenem Ramen contrabirt, be bei aber bem Dritten matart batte, baf er als Bertreter und nicht ftr eigene Rechnung banbele und bierauf in beiberfeitiger Berudfichtigung biefer Qualitat contrabirt worden mare, fo wurde jedesmal unter bem Namen bes Manbatars bie Perfon bes Principals zu verfteben gemefen fein. Es mare namlich nach ausbrudlicher ober ftillfdmeigenber leben einkunft ber Contrabenten bei bem Ramen bes Maubatars jedesmal hingugudenten gemefen: in der Qualitat als birecter Bertreter Des Prim cipals. Der Umftanb, bag nach Juftinian ble actio exercitoria, institoria, quasi institoria und quod iussu als prattifche Rechtsmittel anerfann, und gwar nicht blos ba, wo vom Stellvertreter ftipulirt mar (benn bat über, bag Stipulationen nicht birect burch Bertreter gefchloffen merben tonnten, ift fein Streit), beweift baber, bag bie Bulaffigteit einer birecten Stellvertretung von ben Romern nicht anertannt worden ift. Die m beschränkten Rlagen, von welchen bieber bie Rebe mar, fanben alfo in ber That nur ba fatt, mo ber Manbatar bem Dritten gegenüber in bieftr feiner Eigenschaft aufgetreten mar, mo alfo mit Rudfict auf ben Drincipal contrabirt morben mac. Der in ber obigen Musführung enthaltene Beweis wird burch verschiedene Ausspruche ber Quellen ver ftaret, nach welchen biefe Rlagen gegeben find, wenn ber Dritte fein Bertrauen nicht fowohl auf ben Bertreter, als auf ben Principal gefet hatte 32). Gine entscheibende Anerkennung biefes Grundfages if in amei Stellen enthalten 38). Auch lagt fich bie condictio, welche bem

<sup>32)</sup> Gai. Inst. Comm. IV. §. 70. §. 1. Inst. IV. 7.
33) L. 1. §. 9. D. 14. 1. von Ulpian; L. 7. pr. §. 2. D. eod. von Ufrie can us. Aus L. 7. pr. D. cit. leitet Thöl, hanbelsrecht §. 29, Rr. 3, 10, ti bie Recel her: wenn ber Contract von ber Art fei, bas er nur under Bounds fegungen bem bem Institor anvertrauten Geschäftsgebiete entspreche, so mis Bezugnahme auf biese Boraussehung ber Contract abgeschossen sin, und es genüge nicht, daß der Institor ben Contract als Institor bes Principales abgeschlossen habe, ohne bas ber weiteren Beziehungen gedacht worden sei. Allein die Stelle rechtsettigt, wie Buch ta, Stellvertretung bei Berträgen S. 48 stausgeführt hat, die Annahme dieser Regel nicht. Africanus handelt von einem Falle, in welchem der Schiffsführer in dem ausgestellten Coulsissen

britten Contrabenten unmittelbar gegen den Gefchafesheren verftattet wird 34), wur unter ber Borausfehung genügend erflaren, bag ber Glaubiger bei Gemahrung bes Crebits ben Geschaftsheren als tunftigen Souldner mit im Muge gehabt bat; benn fonft tann tein Glaubiger Die condictio gegen ben Dritten erheben, beffen Bermogen ber Schulbner burd Benugung ber ibm creditirten Geldmittel bereichert bat 38). --Bas envild noch ble actio de in rem verso betrifft, so ist darüber Folgenbes gu bemerten. Infolge ber alten Grunbfage murbe ber Sausvater burch alle Bertrage feiner Untergebenen auf Soften ber britten Contrabenten ummittelbar bereichert, mas nur Folge bes Bewaltverhaltniffes war. Bo ein unabhangiger Bertreter banbelte, entftanb biefe Bereiche rung nicht, weil diefer gegen ben Principal die actio mandati ober negotiorum gostorum erwaeb. Bar Befeitigung biefer Unbilligfeit gab ber Prator ben britten Contrabenten aus den mit abhängigen Bertretern gefchloffenen Bertragen gegen ben hausvater bie Rlage auf fo viel, als bis Bereicherung burch bas Gewaltverhaltnif betrug, alfo genau auf baffelbe, mas ber Bertreter mit ber actio mandati ober negotiorum gestorun forbern tonnte, wenn er mabrent ber Bertretung unabhangig gewefen mare 26). Die fo beidrantte Contractolique erhielt ben Beinamen

ausbrudlich betannt bat, bas Gelb gur Musbefferung bes Schiffes empfangen gu haben. Much wenn bas Golb nicht für bas Schiff verwendet worben ift, tann ber Glaubiger nach ber Entscheibung bes Juriften in biefem galle gegen ben Abeber mit Grfolg bie actio exercitoria anftellen, wenn nur gur Beit ber Bingabe bes Darlebens bas Schiff einer Ausbefferung beburftig mar, indem bies die Bebingung ift, unter welchet allein ber Schiffeführer gur Aufnahme eines Darlebens auf ben Grebit bes Rhebers befugt ift. Der Jurift hebt nun hervor, bag ber Darleiher fich bie Ueberzeugung verschaffen muffe, bag er bas Gelb zu einem Bwede bergebe, beffen Berwirklichung mit in ben Grenzen ber bem Schiffsführer ertheilten Bollmacht liegt (at sciat, in boc se credere, cui rei magister quis sit praspositus). Daran wirb fobann bie von Thol urgirte Bemertung getnupft, bat ber Glaubiger nur bann ficher jene Ueberzeugung gewinnen tonne, wenn er wiffe, daß bas Schiff der Ausbefferung bedurfe. Allein biefe Bemerkung enthalt in bem bargelegten Bufammenhange ber Stelle in ber That nicht bie von Ehol bertheibigte Regel. Auch wirb beffen Anficht burch L. 13. pr. D. 14. 3. wiberlegt. Dier wird namlich ein gall gefest, in welchem ber Inftitor bei Aufnahme eines Darlebens fic allerbings ale Inftitor bargeftellt, jeboch ben fpeciellen Bufammen. bang bes Darlebens mit bem ihm als Inftitor anvertrauten Gefcaftsgebiete unerwähnt gelaffen hat. Dat nun ber Glaubiger gegen ben Principal Rlage erhoben und ben Proces verloren, weil er feinem Beweife über ben Bufammens bang bes Dariebens mit bem Gefchaftsgebiete bes Inftitors eine falfche Richtung gegeben bat, fo ift feine actio institoria nach ber Strenge bee Rechtes confumirt; Bulfan verftattet ihm jeboch eine utilis setio. Rach ber von Ebbl aufgeftellten Regel muste biefe Rlage erfolglos fein; es ift aber nicht bentbar, bag bie romifche Burisprubeng Abhilfe gegen die ftrengen Folgen ber proceffualischen Consumtion sewährt haben murbe, um einem Rlager eine gar nicht gu Recht beftehende Rlage wieber zu verschaffen. Bgl. Bud ta a. a. D.

<sup>84)</sup> L. 20. D. 12. 1. L. 17. S. S. D. 14. S. S. S. Inst IV. 7.

<sup>35)</sup> Buchte a. a. D. S. 41. 36) Bgl. Ausftrat a. e. D. G. 15 und im Olbenb. Archiv für Rechtspraris Bb. 1, S. 25 fig.

Sewiß ift, bag biefelbe nicht gerabezu auf Berbatt de in rem verso. niffe anwendbar mar, in welchen ein unabhangiger Bertreter gehandelt batte, ba bier einerfeits ber ben Regreftlagen bes Bertreters ausgefebte Principal nicht in ber oben bezeichneten Beife bereichert erfcbien. anberet feits ber Dritte bie bier nicht immer wirtungstofe Contractellage gegen ben Bertreter hatte, mit welcher er bas Bermogen bes Letteren und bes balb auch bie ju biefem Bermogen geborige Regrefflage bes Bertreten gegen ben Principal in Unfprud nehmen tonnte. Gerabezu auf Ceffien bes julest gebachten Rechtsmittels gegen ben Bertreter flagen tonnte et Er mußte vielmehr jundchit im Bege ber Contracteflage ein rechtsfraftiges Urtheil gegen ben Bertreter erwirten, worauf er bam in ber Erecutioneinstanz allerdings auch bie Abtretung jener Regrestlage forbern durfte 27). Der romifden Gefetgebung tonnte es nur febr an gemeffen erfcheinen, mit Befeitigung biefes leicht zu Beiterungen fic renben Umweges, bem Dritten gerabegu gegen ben Principal ein Rechtsmittel gu verftatten, fofern bas Intereffe bes Letteren baburch nicht beeintrachtigt murbe 28). Wenn hier bie actio de in rem verso utiliter für anmendbar ertlatt murbe, fo mar bies für ben Principal obne bet geringften Rachtheil. Denn burch bie gerichtliche Geltenbmachung biefet Rechtsmittels murbe die Rlage bes Dritten gegen ben Bertreter confumirt, und es mar bamit jugleich entschieden, bag von einer actio mandati ober negotiorum gestorum bes Bertreters nicht mehr bie Rebe fein tonnte, inbem biefe Rlagen baburch bedingt maren, bag ber Bertretet einer Rlage bes Dritten ausgesett mar. Wenn alfo bie actio de in rem verso im romifchen Rechte auf ben bier fraglichen Rall ausgebebut wurde, fo wurden bamit bem Dritten auf die angemeffenfte Beife bit Regrefflagen bes Bertreters übertragen. Gine Uebertragung ber actio mandati ober negotiorum gestorum bes Bertretere als actio utilis auf ben Dritten, welche naber zu liegen icheinen tonnte, war nicht moglich, weil bes Dritten Berechtigung gegen ben Principal gunachft immer ba von abhing, bag er einen wirkfamen Bertrag mit bem Bertreter ab geschloffen batte. Es mußte daber angemeffen erscheinen, bem Dritten auch bier teine andere Rlage ju verftatten, als die aus bem Contracte mit bem Bertreter entftehende, welche aber bier auf den Betrag beschränkt werden mußte, welchen ber Bertreter mit feiner Regrefflage fordett tonnte. Gine folche Ausbehnung ber actio de in rem verso unterlag offenbar viel geringerem Bedenten, als deren urfprangliche Ginfahrung; benn mahrend burch bie Ginfuhrung menigstens bie Lage bes Saus vatere nachtheiliger murbe, ale fie es nach Civilrechte mar, brachte bie

<sup>37)</sup> Bgl. ben Art. Danbat Bb. VII, 6. 25 fig.

<sup>38)</sup> Bgl. über bie Ausbehnung ber actio de in rom verso auf ben gall, wenn unabhangige Bertreter gehandelt hatten, Ruhftrat, über bie Stellvertretung S. 16 fig., welchem auch Dernburg beitritt, gegen Savigna, Obligationens recht 28b. 2, S. 31 fig. In bem früheren Artikel Actio 28b. I, S. 68 ift biefe Ausbehnung für bas romifche Recht in Abrebe gestellt.

Ansbednung nur einen Bortheil fur ben Dritten mit fich . ohne baf Jemand baburch benachtbeiligt murbe. Unter diefen Umftanben murbe bie Richtausbehnung ber actio de in rom verso fogar auffallend fein. Die Ausbehnung muß baber auch burch bie Stellen, welche man bafur anguführen pflegt 39), für hinreichend bewiesen erachtet merben. vigny fucht biefe Ausbehnung mit ber Bemertung abzuweifen, bag eine folde Ergangung bes prattifchen Rechtes nicht nothig gewefen fei. weil fich ber Dritte die Regreftlage bes Bertreters habe cebiren laffen tonnen. Dagegen ift zu bemerten, daß im romifchen Rechte febr baufig setiones utiles gegeben worben find, um Ceffionen unnothig ju machen. Sa vigny bat jene Behauptung beshalb aufgeftellt, um nicht mit feiner actio quasi institoria in's Gebrange ju tommen, welche nach feiner Ausführung ba gulaffig ift, wo ein Dritter mit einem Manbatar contrabirt, obne zu wiffen, bag berfelbe Danbatar fei 40). gur biefen gall ftebt aber bem Dritten feine andere Rlage ju, ale bie actio de in rem verso willis. Savigny behauptet freilich noch, bag nach ber allmaligen Ausbilbung ber actio negotiorum gestorum ber Dritte ohnehin biefe Riage gegen den Principal gehabt babe, weil nur bie Abficht, einen Kremben zu obligiren, Bedingung biefes Rechtsmittels fei 41). Wollte man biefes auch jugeben, fo murbe bie actio de in rem verso boch bas burd nicht entbehrlich, weil fie auch fattfindet, wo ber Dritte nicht bie Abficht gehabt hat, den Principal zu obligiren 49). — Gine mabre Art von Musnahmen von dem alten Grundfage, über welche fein Streit ift, murbe baburch bewirft, bag ber Prator unmittelbar eingriff, und bie gewöhnlichen Schuldflagen, abweichend von jenem alten Grundfabe, geftattete ober verfagte, wenn ein praftifches Beburfnig bagu bringenb aufforberte. Es geboren bierber : aa) Bertrage ber Bormunder, Bena ein Bormund fur bas Bermogen bes Dunbels Forberungen erwirbt ober Schuldvertrage fcblieft, fo ift er ein frember Stellvertreter, alfo nach bem alten Grundfage ju einer wirkfamen Bertretung unfähig. Daber hafteten bie Rechte und Berpflichtungen auf bem Bormunbe felbft, woraus Bermidelungen und Gefahren entftehen tonnten, welche nicht im 3mede bes Inftitutes lagen. Thatfachlich murbe baburch gebolfen, bag ber Bormund bie übernommenen Schulben aus bem Becmogen bes Dunbels abtragen tonnte. Baren am Enbe ber Tutel noch unerledigte Rechtsverhaltniffe ubrig, fo mußte burch Abrechnung, Ceffionen und Rovationen geholfen werben. Gine ausreichende juriftifche

<sup>39)</sup> L. 7. §. 1. C. IV. 26. L. 13. C. IV. 2. L. 31. pr. D. 3. 5. Befons bers fpricht bie erfte Stelle fur bie icon bei ben Romern erfolgte Ausbehnung. Serade ber Umftanb, bas bie Stelle ein Refeript ift und Referipte regelmäßig nur bereits bestehenbe Rechtsgrunbläte zur Anwendung bringen, beweist, daß eben hier ein icon bestehender Rechtsfat zur Anwendung gebracht wurbe.

<sup>40)</sup> Savigny a. a. D. S. 62. 41) Savigny a. a. D. S. 32, R. as.

<sup>42)</sup> Rubftrata, a. D. G. 18, R. 2.

Dilfe tounte baburch bewirtt werben , baf ber Manbel felbft mit Auctsritat bes Bormunbes ben Bertrag fchlof; nun fam bas Recht und bie Berpflichtung fogleich unmittetbar auf bie Derfon bes Dunbets. tonnte aber teine Unwendung finden mabrend ber Rinderjahre bes Branbels; ebenfo wenn Mundel und Bormund an verfchiebenen Deten lebten. Eine fernere Aushilfe mar die, baf ber Bormund nicht felbft eine Stis pulation folog, fonbern einem Sclaven bes Dunbels befahl, folde se fchließen, wodurch ber Dundel unmittelbar Glaubiger murbe. ein Sclave mar nicht immer ba und ju gertchtlichen Befdaften war er gang unfahig. Baren nun am Enbe ber Bormundichaft Forberungen und Schulden, welche fich auf ben Dunbel batten begieben follen, bet bem Bormunbe gurudgeblieben, fo balf ber Prator, unmittelbar ein greifend, baburch, bag er bie Chulbflagen fur und wiber ben Becmund verfagte und bagegen fur und wiber ben Dunbel gab, gerabe fo, als ob biefer felbft ber mabre Glaubiger ober Schuldner gemefen mare. gefchab befonders in ben gallen, wo ber Bormund perfontich in bas Schuldverhattnif eingetreten war, nicht aus Unfunde ober Bintar, fonbern well er es, 3. B. wegen ber Rindheit bes Dunbels, nicht batte vermeiben tonnen 48). In abnlicher Beife wurde bei bem Unfange ber Bormunbichaft bie Caution Des Bormunbes burch Stipulationen bewirft, welche ein Sclave bes Danbels obet ein offentlicher Sclave ober auch wohl eine obrigfeitliche Perfon felbft abfcblof 44). Bei ber Arregation eines Unmunbigen bebiente man fich eines offentischen Selaven bazu, ben noch unbekannten fünftigen Intereffenten ihre Anfpruche auf bas Bermogen burd Stipulationen ju fichern 46). bb) Bertrage bee Bermalter eines ftabtifden Bermogens. Zud bier treten Berbattniffe ein, wie bei bem Bormunbe. Auch bier alfo tann vollig geholfen wers ben baburch, baf einem Sclaven ber Corporation befohlen wirb, burch Stipulation eine Forberung ju erwerben. Außerbem wird gunachft ber verwaltenbe Beamte felbft Glaubiger ober Schutoner; nur tommt et auch hier vor, bag die Magen ale utiles actiones auf die Stadtgemeftbe unmittelbar übertragen werben 46). co) Bertretung ber Partelen im Processe. Es ift jeboch beshalb auf einen früheren Artitet biefes Bertes gu verweifen 47). Bub) Rach Savigny foll aber auch ber alte Grundfat für bie Rlaffe ber formlofen Bertrage icon lange vor Juftinian vollig aufgegeben worben fein 46). Diefe wichtige Beranderung wurde nach ihm nicht etwa burch eine außere Borfdrift bewiret; fie eseignet

<sup>43)</sup> L. 2. pr. L. 9. pr. D. 26, 7. L. 26, C. V. 37, L. 5, 6, 7, 8, D. 26, 9. L. 1. 2. 3. 4. C. V. 39. L. 26. D. 12. 1. L. 5. S. 9. D. 13. 5.

<sup>44)</sup> L. 1, §. 15. D. 27. 9. L. 2, 3, 4, pr. L. 6, D. 46, 6, 45) L. 18. L. 19. pr. §. 1. D. 1. 7.

<sup>46)</sup> L. 18. S. 13. D. 50. 1. L. 11. pr. S. 1. D. 22. 1. L. S. S. 7. 8. 9. D. 13. B. L. 27. D. 12. 1.

<sup>47)</sup> Bgl. ben Art. Manbat Bb. VII, 6. 53-62.

<sup>48)</sup> Bgl. Savigny a. a. D. S. 40-49.

fic nicht plottid und fo baf fic bafur ein bestimmter Unfangspuntt angeben liefes fie entftanb vielmehr gang allmalig, von innen beraus, und inbem in einzelnen Anwendungen bas prattifche Beburfnif einer freieren Behandlung anertannt wurde. In einer Stelle 49) findet er jene Beranderung grundfahlich und mit bestimmter Ermahnung bes Gegenfapes ber formlichen und formlofen Bertrage anerkannt. Dann erlautert er biefe Stelle ausführlich. Er bemertt bann weiter 80), bag er biefe eine Stelle bier fcon fur genugend halte, inbeffen noch weitere Beugniffe in einzeinen Unwendungen vorhanden feien. Indem er biefe Beugniffe nachholt, nimmt er qualeich Gelegenheit, ben mabren Ginn ber aufgestellten Regel enger gu begrengen, mas er in folgender Beife thut. Die formlofen Bertrage habe man auch burch Briefe ober Boten abichließen tonnen. Der Bote fei blos Erager fremben Billens, er foliefe ben Bertrag nicht, ber Bote fei blos bas Bertzeug ber Billens: ertlatung. Es ware alfo gang irrig gewefen, die Bulaffigfeit bes nuncius gu verneinen wegen ber Regel, bag Riemand durch ble Sandlungen einer unabhangigen Perfon Rechte erwerben tonne. Die ftets wiedertehrende Aufammenftellung bes Boten mit bem Briefe fubre aber leicht zu einer au beschränkten Auffaffung bes Begriffes bes Boten. Der Brief fei ein bewußtlofes und willenlofes Bertzeug und bas tonne unftreitig ber Bote auch fein; berfelbe tonne allerdings blos bas Jamort überbringen, obne zu wiffen, wovon bie Rebe fei. Es fei aber tein Grund vorhan: ben, bei Diefem befchrantten galle fteben ju bleiben. Savigny fucht bann ju geigen, baf bie Sache immer biefelbe bleibe, wenn man bem Boten eine großere Thatigfeit einraume, und bemuht fich, bies burch Beifpiele ju veranichaulichen, in welchen er bem Boten immer etwas mehr Spielraum giebt. Endlich tommt er ju bem Refultate, bag es gleichgiltig fei, ob ber Bertreter in bem Gefchafte mehr ober weniger' felbftthatig ericheine, eine icarfe Grenze laffe fic bier gar nicht gieben. Die Unterfcheidung zwifden bem Boten und Stellvertreter fei alfo vers werflich. Bon einer anberen Seite fet allerbings eine Unterfcheibung pu machen, bei welcher es barauf antomme, ob ber Bertreter im eigenen Ramen ober im Ramen bet Manbanten gehandelt habe. Bum Beweise Viefer Behauptungen werben zwei Stellen angeführt 51). Daß aber biefer ausgebehnte Begriff bes Boten ben Romern befannt gewesen fet, ift ju verneinen 62). Dhne Breifel haben bie Romer ichon Boten getannt, bevor ber alte Grundfat, nach welchem unabhangige Bertreter ben Gefcaftsberrn nicht jum Glaubiger ober Schuldner machen tonnten, nad Cavigny's Meinung aufgehoben murbe. Der von ihm aufgestellte Begeiff bes Boten tonnte aber unmöglich mit bem alten

<sup>49)</sup> L. 83. D. 41. 1.

<sup>80)</sup> X. q. D. S. 57, S. 56—66, 54) L. 1. J. 11. D. 16. S. L. 13. S. 28. D. 19. 1.

<sup>82)</sup> Bal, die Ausfahrung von Rubstrat a. a. D. S. 21 fig. gegen Sa:

Grundfage besteben, wenn biefer Grundfas jemalt einen vernantigen Sinn und eine praftifche Bedeutung gehabt haben foll. Denn tonnte ber Mandatar im Namen bes Mandanten contrabiren, ohne fich m obligiren, fo tonnte er ben Danbanten burch feine Bertretung offenbar jum Glaubiger ober Schuldner machen. Der alte Grundfas ging aber babin, bag er bies nicht tonnte. Wenn Savigny fagt: "Chimin irrig gemefen, die Bulafffateit bes nuncius zu verneinen megen ber Regel bag Niemand burch die Sandlungen einer libera persona Rechte ermerben tonne; benn ber Bote ift gar nicht ber juriftifch Sandeinbe, vielmete ift es ber Ablender, ber ben Boten nur ale Organ feines Billens braucht" und diese Widerlegung bee ermahnten Ginwurfes in einer Stelle des Paulus (L. 15. D. 13. 5.) beutlich ausgesprochen findet, fo tann es zweifelhaft fein, ob er bier ben ausgebehnten ober pielmeht nur einen beichrantten Begriff bes Boten im Ginne bat, und au nimmt, bag auch Paulus in ber angeführten Stelle bavon rebet. Beht man bavon aus, bag Savigny bier an ben unbeschränkten Be: griff bentt, fo fagen feine ermabnten Borte Folgendes: Contrabirte bet Mandatar im Namen bes Mandanten, fo wurde ber Mandant freilid Glaubiger ober Schuldner, aber nicht burch bie Sandlung bes Dan batars, weil nur er felbft ber juriftifch Sandelnde mary beshalb fand bem unbeschrankten Begriffe bes Boten die alte Regel nicht entgegen, weil biefe nur babin ging, bag man burch die Sandlungen unabhangiger Perfonen teine Rechte erwerben tonne. Bare Cavigny's Bemet tung in biefem Sinne richtig, fo hatte bie alte Regel bochftens folgenben Sinn haben tonnen: Wenn ber Stellvertreter felbft als ber juriftifd Sandelnbe auftrat (alfo in eigenem Namen contrabirte), fo tonnte # ben Principal nicht zum Glaubiger ober Schuldner machen. batte bie alte Regel nur biefen Ginn gehabt, fo mare fie nach Savignp's weiteren Ausführungen noch jest nicht weggefallen; benn ein Bertretet, welcher fo contrabirt, foll ihn auch nach beffen Meinung noch jest nicht unbedingt und birect jum Glaubiger ober Schuldner machen 53). Auf jeben Kall mare fie bann nicht weggefallen burch bie von Savigne als Sauptbeweisstelle fur ihr Begfallen angeführte L. 53. D. 41. 1. Denn diese Stelle hat (im Sinne Savignp's aufgefaßt) fur ben Fall wenn der Bertreter in eigenem Ramen auftritt, gar feine prattifte Bebeutung 54). Will man Saviany bier nicht Wiberfpruche von werfen, fo muß man annehmen, bag er bie Unvereinbarteit bes alten Grundfages mit bem ausgebehnten Begriffe bes Boten anertennt, we für fich auch anführen lagt, bag er fagt 55), es feien für die freie Stell vertretung Beugniffe in einzelnen Unwendungen vorhanden und baf er

55) X. a. D. S. 54.

<sup>53)</sup> Savigny a. a. D. S. 62, 63.

<sup>84)</sup> Dies erfennt Savigny a. a. D. S. 63 unb bafelbft Rote 1 gerabe ju an.

als folde Beugniffe. Stallen anführt, in welchen ber ansgebehnte Begriff bes Boten anerkannt fein foll. Diernach fcheint er fagen ju wollen, baf fich gleichzeitig mit ber freien Stellvertretung auch ber unbeschrantte Begriff bes Boten entwidelt babe. Steht alfo Savigny nicht mit fich felbft in Biberfpruch, fo nimmt er an : erftens, bag ber Begriff bes Boten urfprunglich fo befchrantt gewesen ift, wie er von Anderen bargeftellt mirb; zweitens, bag ber ausgebehnte Begriff bes Boten jebenfalls nicht gleichzeitig mit bem alten Grundfage gegolten haben tann. Diefe Gate laffen fich auch gewiß nicht bestreiten. Das nun junachft bie von Savigny fur bie angebliche Musbehnung bes Begriffes bes Boten geltenb gemachten Beugniffe betrifft, fo tann Die erfte Stelle 86) recht wohl von einem Boten in bem beschrantten gewöhnlichen Ginne Wenn ich ben A. bitte, meine Sache ju B. ju tras verstanden werden. gen, bamit berfelbe fie aufhebe, fo foll A. meinen auf Abichlug eines depositum gerichteten Billen nebft bem Begenftanbe biefes Contractes überbringen; er fteht biernach mit einem Briefe auf berfelben Stufe. Benn A., anstatt diese Botschaft auszuführen, die Sache in eigenem Ramen beponirt, fo entstehen naturlich andere, in Betreff bes erften Falles gleichgiltige Rechtsverhaltniffe. Auch referirt Ulpian in Diefer Stelle bie Meinung bes Pomponius, welcher im 2. Jahrhundert, alfo zu einer Beit lebte, mo felbft nach Cavigny's Meinung ber alte Brunbfas mahricheinlich noch bestand. Gleichzeitig mit bem alten Grunds fate aber tann ber ausgebehnte Begriff bes Boten nicht anerkannt fein. In ber zweiten Stelle 87) fucht Savigny barguthun, bag ber Procurator eine Sache bes Geschäftsberen in eigenem Namen verkauft habe und die Stelle beshalb eine Bestätigung ber fur die Stellvertretung meiter Art aufgestellten Behauptungen enthalte 58). Allein nach ber gemeinen Meinung tonnte ein Procurator überhaupt nur in eigenem Namen contrabiren und gegen biefe Meinung liefert bas Befet teinen Beweis und ift beshalb bier gang unerheblich. Gine Erweiterung bes Begriffes Boten lagt fich biernach nur annehmen, wenn bargethan wer: ben fann, bag ber alte Grundfas befeitigt ift, und barnach fallt bie Krage, ob von Savigny ber romifche Begriff bes Boten tichtig aufgefaßt worden ift, gang mit ber Frage gufammen, ob ber alte Grunbfas jur Zeit ber Romer meggefallen ift. Bon allen von Sas vigny besfalls beigebrachten Beweisen bleibt nach bem bisher Bemertten nur bie L. 53. D. 41. 1. übrig. Bevor auf biefe Stelle naber eingegangen wird, ift hier erft basjenige jusammenjuftellen, was fich bafür anführen lagt, bag ber alte Grundfag bis ju Juftinian fortmahrenb in Geltung verblieben fei, worauf bas Gewicht, welches, biefen Bemeisgrunden gegenüber, etwa ber angeführten Stelle noch beigulegen fei,

<sup>56)</sup> L. 1. S. 11. D. 16. 3.

<sup>87)</sup> L. 13. S. 25. D. 19. 1.

<sup>58)</sup> X. a. D. S. 65.

noch ju erwägen fein wirb. aa) Die gangliche Befeitigung after Grundfape bes Civitrechtes, wie fie bier von Savigny vorausgefest wirb, lag nicht im Charafter ber romifchen Gefetgebung. Man balf fic fleber auf Umwegen und ein folder war leicht zu finden, wenn man bas prattifche Bedürfnis einer weiteren Entwickelung fo bringenb gefühlt batte. Bei Bergegenwartigung ber Rechteverhaltniffe, wie fie nach ben Grunbfaben bes pratorifden Rechtes burch Stellvertreter bervorgerufen wurden, tonnte bochftens bie rechtliche Stellung bes Stellvertreters eine Aenberung ale nothwenbig ericheinen laffen. Kur ben Dritten, weicher febesmal eine in solidum gebende Rlage gegen ben Principal batte, wenn er mit bem Manbatar als foldem einen Bertrag gefchloffen hatte, war fo genugend geforgt, bag ein praftifches Bedurfnis anbet weiter rechtlicher Bestimmungen in biefer Sinficht nicht vorhanden fein tonnte. Dagegen tonnte es mohl unbillig ericheinen, baf ber Mandatat, welcher unter Angabe biefer Eigenfchaft, alfo nur im Intereffe bes Gefcafteberen contrabirt hatte, bennoch von bem britten Contrabenten perfontich vertlagt merben konnte. Diefem Uebelftanbe, wenn man ibn ale folden empfunden hatte, mare leicht und einfach burch Berftattung einer doli exceptio bes Bertreters abzuhelfen gewefen. bb) Batte ber Stellvertreter unter Angabe biefer Eigenschaft und ber Dritte mit Rad ficht auf biefelbe contrabirt, fo fand bem Deitten eine in solidum gebende Rage, nantlich bie actio quod iussu, exercitoria, institoria Wer quasi institoria gu. Bare ber atte Grundfas aufgehoben und bamit gefagt, bas jebesmal, wenn ber Bertreter als folder contrabire, ein birette Bertrageverhaltnis zwifchen bem Gefchafteberen und bem Dritten ein treten, bet Stellvertreter bagegen gar nicht verpflichtet werben folle, fo waren jene pratorifden Rechtsmittet als gan; unprattifch weggefallen. Es ift bies abet gang unzweifelhaft nicht gefcheben, wie augenfcheinich baraus hervorgeht, bag noch Juftinian Diefe Rlagen als burdans prattifd anettennt. Juftinian tennt alfo bie von Gavigny ver thefbigte Umgeftaltung bes Inflitutes ber Stellvertretung nicht. ber Behauptung Savigny's follen biefe pratorifchen Rlagen freilich für ben Fall prattifch geblieben fein, wenn der Dritte nicht erfahren babe, bag ber Manbatar als folder handele. Kur biefen gall haben aber biefe Rlagen niemals gegotten und es fehlte an Grunben, auf welchen bie Gefehgebung jene Rlagen hier hatte gulaffen follen. cc) Deb tere Stellen ergeben beftimmt, bag ber alte Grunbfas bis ju Sufis nian fortwabrent in Beltung verblieben ift 30). Savigny fucht blefe Stellen burch folgenbe Bemertungen 00) ju befeitigen: "Det frenge, für ben Berfebr unbequeme Grundfas bes alten Rechtes, welcher bie freie Stellvertretung fur alle Rechtsgeschafte ausschloß, wurde im

60) Cavigny a. a. D. S. 48, 49.

<sup>89)</sup> Paul, Sent. Lib. V. Tit. 2. S. 2. L. 1. C. IV. 27. von Diocietias unb Marimian. S. 8. Inst. II. 9.

Laufe ber Beit burd Anerteilnung bes prattifchen Beburfniffes umgebilbet. Buerft gefcah biefes gang entichieben bei bem Erwerbe und Berlufte bes Bofiges. Damals bifbete fich bie Regel: ber Befig fei bas eingige Recht, welches burch Stellvertretung erworben werben fonne, und bie fo formulirte Regel pffangte fich lange Beit trabitionell fort, bie in Beiten binuber, worin fie ihre Buhrheit langft verloren hatte." Far das trabittonelle Fortpflangen führt Savigny bie in ber letten Rote citirten Stellen an. Dag aber zu ber Beit, mo biefe Stellen gefchrieben wurden, bie in benfelben ausgesprochene Regel ihre Bahrheit verloren gehabt habe, bafür ift tein weiterer Beweis beigebracht. Die Stellen feibft beuten barauf nicht bin; fie ergeben vielmehr bie praftifche Giltigs feit ber Regel noch gur Beit ihrer Berfaffer. Paulus bielt fie gewiß noch für anwenbbar, wie fich auch noch aus einer von ihm berrührenben, bereits angeführten Digeftenftelle 61) gur Gentige ergiebt. bebenkliche Annahme eines Berthums von Seiten biefes Juriften, barin bestehend, bag bemfelben bie Berbrangung ber alten Regel burch freiere Anfichten bes prattifchen Rechtelebens entgangen mare, ift noch bebentficher, wenn, wie Savigny annimmt, ber viel unbebeutenbere Dtos beftin, ber ziemlich gleichzeitig mit Paulus lebte, wenn er auch benfelben überlebt hat, bie Befeitigung ber alten Reget als eine ausgemachte Sache betrachtet hat. Ebenfo gebentt Diocletian (in L. 1. C. IV. 27.) bes alten Grundfages nicht ale einer gefchichtlichen Untiquitat, fonbern bringt benfetben bei Enticheibung eines prattifchen Rechtsfalles gur Ans Savigny muß baber annehmen, baf Discletian ben alten, felt langer Beit befeitigten Grundfas trethumlich noch fur an= wendbar gehalten habe. Ift bies mahr, bann muß bem Raifer unb feinen juriftifchen Rathgebern bas prattifche Rechtsteben gang fremb geblieben fein, fie muffen ihre Rechtstenneniffe blos aus ben Schriften ber alten Juriften geschöpft haben. Denn bet wichtige, in bas Leben eingreffenbe Grundfat freier Stellvertretung tonnte ihnen nicht ents geben, wenn fie ihren Blid nur Einmat von ben alten Schriften abs Aftein bie Annahme eines folden Frethums auf Griten bes Raffere und feiner Rathgeber hat nicht ben minbeften Grund. Aber auch Juftinian und feine Rathgeber ertennen ben alten Grunbfat noch ale eine prattifch giltige Regel, wie bie gaffung ber Inftitutionen-Relle 62) beutlich ergiebt. Wenn hiernach biefe Beweisstellen nicht, wie Savigny thut, befeitigt werben tonnen, vielmehr eine entschiebene Anertennung ber fortwährenben prattifchen Giltigfeit bes alten Grunds fabet enthalten, fo fragt es fich nur noch, ob bie von Cavigny angeführte Sauptfielle (L. 53. D. 41. 1.) einen außerorbentlich beingenben Beweis für bie Aufbebung bes glten Grunbfages enthalte. Dies ift

<sup>61)</sup> L. 18. D. 18. S. Bgf. auch bie von Paulus herrahrende L. 126. . \$. 2. D. 48. 1.

<sup>62)</sup> S. B. Inst. II. 9.

aber ju verneinen, und laft fich bie Stelle andere, ale Sattiann dut, auffaffen, fo verbient biefe andere Auffaffung icon barum ben Borng, well bie Stelle bann im Gintlange mit ben anberen Stellen fiebt. Sabigny findet in diefer Stelle folgenbes ausgesprochen. Der Ermer burch freie Stellvertreter foll jugelaffen werben bei ben Rechten, welche auf formlofe Beife erworben werben (quod naturaliter acquiritur), und als Beispiel für diese Rlaffe von Rechten wied die possessio w Bei ben Rechten bingegen, welche all formliche Beije erworben werben (ea, quae civiliter acquiruntur), foll ber Erwerb nut burch abhängige Perfonen möglich fein und als Beispiel für diefe Rlaffe von Rechten wird bie Stipulation angeführt. Jenes erfte Beifpiel hatte nach Savigny von bem Berfaffer ber Stelle auch ergangt werben fannen durch die Worte; vel emtionis venditionis contractus, und et fell jufallig fein, bag biefes nicht gefcheben ift. Rimmt man die lestaebacht Ergangung wirklich auf, fo lautet ber lette Theil ber Stelle: quod naturaliter acquiritur, sicuti est possessie vel emtionis venditionis contractus, per quemlibet volentibus nobis possidere acquirimus. In diffe Kaffung enthalt die Stelle aber einen Unfinn. Goll bie von Savigny bemertte Ergangung fteben bleiben, fo muffen bie Borte volentibus nobis possidere nothwendig gestrichen werben 68), um in ber Stelle eines vernünftigen Sinn ju finden. Der Berfaffer ber Stelle bat auch ichmen lich an bas Beispiel bes Raufes ober eines anderen Contractes, auf melches biefe Borte gar nicht paffen, gebacht. Unter bem naturaliter acquirere bat er nichts Anderes verftanden, als ben Erwerb bes Befites, welcher ihm gwar Beispiel mar, aber auch bas Gingige, welches angeführt werben tonnte. Gelbft wenn man die Worte sicuti est possessio fricht tann die Stelle boch immer nur vom Erwerbe des Befiges verftanden merben 64). Es ift baber unter bem eiviliter acquirere ber jutifiifde Erwerb, b. h. ber Erwerb burd Rechtsgeschafte, unter bem naturalitat acquirere der factifche Ermerb, b. b. ber Ermerb bes Befibes ju Det fleben 65). Nach ber Behauptung mancher Schriftsteller foll in ber Stelle ursprunglich gefdrieben gemefen fei : per mancipationem, unb Aribonian bafur gefest haben: per stipulationem 66). Bu ber Im nahme einer folden Interpolation ift man bei der angenommenen Auf faffung ber Stelle nicht genothigt. Der Behauptung Cavigny'607), bag aus der angeblichen Interpolation der Stellen bas Princip: freier

67) X. a. D. G. 49, R. D.

<sup>63)</sup> Rubstrat a. a. D. S. 35 will bie Worte: per quemlibet volentibes nobis possidere bann geftrichen haben. Allein bie Borte: per quemlibet maften bann fteben bleiben, inbem fie ben Gegenfat gu ben oben ftebenben: per con, qui in potestate nostra sunt, bilben. 64) S. Puchta, Institut. Bb. 2, S. 335, R. n.

<sup>66)</sup> Duhlenbrud, Geffion 6. 44, 92. 71. 66) Puchta a. a. D. Bangerow, Leitfaben §. 608, Anm. 286. 2, 6. 294. Budta, Stellvertretung G. 116.

Stellvertretung fur bas Juftinianeliche Recht unzweifelhaft folgen wurde, fann man nicht beitreten. Beil die Mancipation ju Juftinian's Beit meggefallen mar, fo mußten bie Borte: per mancipationem, wenn ffe in der Stelle wirklich ftanden, jedenfalls gestrichen werden. Setten bie Compitatoren an ihre Stelle bie Stipulation, fo follte biefetbe nut ein-Beifpiel fur ben Erwerb durch Rechtsgefchafte fein. Außerdem ift gegen Savigny's Auslegung ber gebachten Stelle noch Folgenbes einzuwenden 68). De o best in u 6, der angebliche Urheber ber Stelle, commentirt hier ben D. Murius Scavola, welcher die alte Regel in . einer Digeftenftelle anertennt 49). Die Faffung ber Stelle lagt nicht ertennen, daß Dobeft in us mit feinem Auctor im Wiberfpruche fteht, obgleich fonft bie romifchen Juriften, wenn fie andere commentiten, einen folden Wiberftreit ausbrucktich hervorzuheben nicht anfteben. Frener ruhrt die L. 58. cit. hochst wahrscheinlich gar nicht von D'o. beftinus, fondern von Pompontus her. Denn bas Bert': Nodestinus ad Q. Mucium, welches als Infeription nur in zwei Bigeftens ftellen voetommt 70), wird in dem index Plorentinus gar nicht erwähnt, wohl aber ein Wert: Pomponius ad Q. Mucium, and welchem fich vielt Stellen in den Digesten finden. Daber feben grundliche Kritiker in ber Ueberschrift ben Ramen Domponius anstatt bes Ramens Modeftis aus 71). Pomponius lebte aber im zweiten Jahrhundert und vor ben großen Juriften. Satte ber alte Grundfat icon ju feiner Beit nicht mehr gegolten, fo murben fich gewiß Spuren bavon in ben Schriften ber großen Juriften finden, mas aber in der Chat nicht ber Kall ift! Savigny felbst verkennt das Gewicht der Grunde, welche für den Domponius als Berfaffer ber Stelle fprechen, feineswegs. Er ertlatt fich jedoch aus inneren Grunden für geneigter, ben handfchriftlichen Ramen Modestinus vorzugiehen, weil ein fo entfchiebener grunbfatlicher Ausspruch, wenn er in der früheren Beit bes Pomponius erlaffen word ben ware, mabricheinlich mehrfache Ermahnung in ben vielen Schriften ber nachfolgenden großen Juristen nach sich gezogen haben wurde; biefer Grund finde aber teine Unwenbung auf Mobestinus, nach beffen Beit fruchtbare juriftifche Schriftsteller nicht mehr aufgetreten feien. Inbeffen wird er burch diefe Erwägung nicht bestimmt, Die Stelle bem Mobeftis und zuzuschreiben; er lagt es vielmehr unentschieben, ob biefer ober Pomponius der Berfaffer fei. Er wurde fie freilich lieber dem Mos beftinus jufchreiben; allein auch fur ben Fall, bag Pomponius ber Berfaffer berfelben mare, findet er bas Princip freier Stellvertretung barin ausgesprochen. In Erwägung der oben hervorgehobenen Beweise grunde wird man aber boch die Stelle bem Pomponius gufchreiben muffen; man wird ferner anertennen muffen, bag bie Stelle, gang abs

<sup>68)</sup> Bgl. Rubstrat a. a. D. S. 37 fig.

<sup>70)</sup> Die Stellen find L. 83, 84. D. 41. 1.

<sup>71)</sup> Bgl. Savigny a. a. D. S. 47, 48.

g efeben von ihrem Inhalte, icon beshalb icomerlich bas Princip freier Estellvertretung ausspricht, weil fie mabricheinlich aus ber Beit vor ber A)eriode der großen Juriften, welche nichts von der freien Stellvertm: Rach allem biefem ift bas Refultat, bag bet ting wiffen, berrübet. 3 uftitut der Stellvertretung noch unter Juftinian im mefentlichen im einer Modification des alten Grundfages burd die pratorifchen Rage Reben biefen pratorifchen Rlagen batte übrigens ber britte Contrabent eine condictio gegen ben Geschafteberen. Dit biefer verbiet es fich folgender Dagen 72). Die Rlage bes Dritten gegen ben Sulper treter wurde confumirt, fobald er feine actio adjectitiae qualitate geg en ben Gefchafteberen anffellte, und umgefehrt ging bie lestere bur Erijebung ber Contractsflage gegen ben Stellvertreter verloren. Diek Grundfage mußten bald als unbequem erfcheinen, baber man fie ju befeitigen fucte. Dies murde baburch verwirflicht, baf man neben ber actiones adjectitiae qualitatis, und amer unter ben Borausfehungen bie fer Rlagen, bem Dritten eine condictio gegen ben Geschäftsberen be Ratiete, welche jenen Consumtionsgrundlaben nicht unterlag, well fe nicht mit ber Contractellage gegen ben Stellvertreter biefelbe intentie, fanbern eine gang felbstftanbige intentio batte. Die condictio tount aber eben beshalb, weil fie gang nach ben Grundlaten ber actione adioctitiae qualitatia an beurtheilen mar, biefe nicht verbrangen, wil man jedesmal, wenn es fich fragte, ob ble fragliche condictio begrundet fei, auf die Grundfage jener Rlagen gurudtommen mußte. Savigna erklart die condictio auf andere Beife 78). Rach ihm bezieht fich bie condictio nur auf Kalle, in welchen ber Gobn ober Schave ein Belle barlubn mit des Sausvatere Willen ober zu beffen Bortbeil aufgenom men bat; durch biefe Sandlung fei bem Sausvater bas Eigenthum bie Seldes erworben und fo gegen ihn jugleich die Darlebenstlage unmittel bar begrundet worden. Allein, wie Rubftrat gang mit Recht bemerk, lebrt icon der bloge Anblic der betreffenden Inftitutionenftelle 74), daß biefe Anficht ber Begrundung ermangelt. Juft in ian fpricht bie gang beutlich aus, baf in allen Kallen, wo mit ber actio institoria, exercitoria, de in rem verso ober quod iussu geflagt merben fonne, and bie condictio fattfinde. Sobann ift es aber auch unrichtig, baf ber Dritte in Darlebensfällen neben ber actio de in rem verso auch bie in solidum gehende Darlebenstlage gegen ben Gewalthaber habe anftellen Der Grundfas, bag ber Gewalthaber burd Bertrage feiner Untergebenen nur berechtigt, nicht verpflichtet merben tonne, galt eben falls fur Darleben. Satte der Untergebene obne Auftrag bes Gemale habers zu beffen Bortheil ein Darlehn aufgenommen, fo fand gegen letteren nus eine Rlage ftatt, wenn und soweit daffelbe in ben Ruff

74) \$ 8. Inst. IV. 7,

<sup>73)</sup> Siehe Rubftrat a. a. D. S. 40 fig. 73) Savigny a. a. D. S. 34,

bes Sewalthabers verwendet oder wenn ein Deculium verhanden maz. Die exceptio SC. Macedoniani hatte der Hausvater nur gegen die actio de poculio des Dritten nothig. Hatte der Gewalthaber aus Darlehensperträgen seiner Sclaven stets mit der Darlehenstlage auf das Sange in Anspruch genommen werden können, so mußte doch davon irgendwo in den Quellen die Rede sein.

Deutiges Recht. Bevor bie vom romifden Rechte abweichenben Grunbfage bes beutigen Rechtes über bie Stellvertretung bei Bertregen bargeftellt werben, ift ein furger Abrif ber Dogmengofchichte in diefer Lebre feit ber Beit ber Gloffatoren voranszuschicken 78). Schon zu ben Beiten ber Gloffatoren bilbet bie Frage über ben Umfang, in welchem bie Stellvertretung im neueften romifchen Rechte gulaffig fei, einen Gegenftand ber Controverfe. Es finden fic barüber verfcbiebene Abes rien 76). Bas die praftischen Resultate anlangt, welche fich aus diesen Theorien ergeben ??), fo ift junachft ju beachten, bag bie Gloffateren bie Regel bes romifchen Rechtes, baf Riemand einem Dritten etwas fipus licen tann, ju bem Sage verflüchtigen, bag bie verba obligativa einer Stipulation nicht auf ben Ramen bes Dritten gerichtet werden burfen. Benn Bartolus die Bertrage Des Tutors, Curators und Actors ju ben Ausnahmen felbft biefer formellen Regel gablt, fo findet er bamit freilich nicht allgemeinen Antlang; jedoch ertennen auch feine Segner - Baldus an ihrer Spige - an, bag bie genannten Perfonen bei Eingebung von Bertragen fur bie von ihnen Bertretenen bie verba executiva auf Die Derfon ber letteren ftellen tonnen. Die Anhanger beiber Aufichten berufen fich auf L. 5. S. 9. D. 13. 5., indem fie bas in biefer Stelle in Betreff bes Conftitutums Ausgesprochene auf alle Bertrage bet Tutors, Gurators und Actors ausbehnen. Gie fommen bamit in ber allgemeinen Unertennung ber Rechtsgiltigfeit und Rlagbarteit ber bon biefen fur bie von ihnen Bertretenen gefchloffenen Bertrage überein. Auch bie beschrantenbe Anficht bes Balbus enthalt prattifch biefe Amertennung und rottet fur Die entgegenftebenbe romifche Rechteregel blos ein inhaltlofes Scheindafein durch die Forderung, bag die verba obligatira nur auf ben Stipulanten felbft gerichtet merben follen. Procurator dem Orincipal nicht flipuliren fann, wird im Princip von ben gur grage ftebenben Juriften ebenfo feftgehalten, wie von ibnen fur ben Sall, bag bei ber Stipulation bes Procurators die verba executiva auf ben Principal gerichtet find, ein pecuniares Intereffe bes erfteren an ber Leiftung ale Erforbernif, für bie Rlagbarteit bes Bertrages verlangt wird. In die Confequenz des letteren Sages bringt aber icon die von Baldus, Paulus de Caftro und Jason Mannus

<sup>76)</sup> Bgl. baraber Bud ta a. a. D. S. 15-20.

<sup>70)</sup> Die verfchiebenen Theerien ber Gloffatoren ftell Budta a. a. D.

<sup>77)</sup> Siehe Buchta a. a. D. S. 16.

vertheibigte Anficht eine Lace, bag bie Leiftung an ben Principal fite ben Procurator ftets vermoge feines Amtes ein Intereffe babe. tiefer wird bas romifche Recht noch burch bie Unficht bes Bartolus verlett, nach welcher ber Procurator befähigt fein foll, bem Principal ebenfo, wie ber Bote, fur bie galle einen birecten Erwerb ju verfchaffen, mo es fich um ein fur ben Procurator felbft nicht ermerbbares Recht Bartolus burchbricht bamit bas romifche Drincip in einer Beife, welche klar barthut, daß daffelbe für ihn überall keine Realiskt bat, fondern als die Borfchrift bes formellen Buchftabens aberhaupt nur fo lange beachtenswerth ericbeint, als es nicht ju praftifchen Be ferantungen ber Reprafentation bes Principale burch ben Procurator Dag abet überhaupt bie Gloffatoren und Commentatoren ben in Frage ftehenben Beftimmungen bes romifchen Rechtes in ber Zu wendung auf den Procurater nur eine außerlich formelle Bedeutung beilegen, zeigt fich aus ber Art, wie fie bie Stipulation behandeln, burd welche Jemand im Ramen eines Dritten fich etwas verfprechen lift. Bon Accurfius an herricht die allgemeinfte Hebereinftimmung fibet Die Giltigkeit ber Stipulation: Promittis mibi recipienti nomine ein (ober pro eo)? Denn hier ift fowohl die obligatio als auch die executio formell auf ben Ramen bes Stipulanten gerichtet und es liegt folglid nach ber blos außerlichen Auffaffung bes romifchen Rechtes que nicht ber Kall vor, daß einem Dritten ftipulirt wird. , Wenn nun Jemand fich im Ramen eines Anderen etwas versprechen lagt, fo ift es nach bem flaren Bortlaute bes Bertrages nicht auf eigenen Bermogenbermert bes Stipulanten, fonbern auf Die Begrundung eines Forberungerechtet für ben Dritten abgefeben. Dennoch ein pecuniares Intereffe bes Stipm fanten ale Bebingung für bie Birtfamteit biefer Stipulation gu forbern, wurde bem innerften Befen berfelben wiberfprechen und es erflart babet fcon Accurfius, bag in bem in Frage ftehenben Ralle fur bie Sile tigfeit ber Stipulation nichts auf ein Intereffe bes Stipulanten am Diefe Anficht bes Accurffus blieb bei ben Commentatoren bie Bartolus erweitert diefelbe fogar babin, baf er bat Erfordernig eines pecuniaren Intereffe überhaupt nur bann fur noth wendig erflart, wenn ber Stipulant fich bie Leiftung an ben Britten ju bem 3mede bat versprechen faffen, um felbft bie Rlage zu erwerben. Die concrete Birfung der Stipulation: Promittis mibi recipienti nomine eius? wird von ber Gloffe und Bren Rachfolgern in bie Begrandung ber actio directa fur ben Stipulanten gefest; Die Rlage muß jebod bem Principal cedirt werden oder wird beziehungsweise demselben ohne weiter res als actio utilis gegeben. Formell ift mit biefer Anficht allerbinge bem romifchen Rechte genugt, welches ben Erwerb einer Rlage fur ben Dritten nicht anders julagt, als nachdem fie durch bie Derfon bes Par eiscenten bindundgegangen ift. Allein bas comifche Recht fest ein wirfs liches Durchgeben bes Korberungerechtes burch bie vermogenscechticht Perfonlichteit bes Pacifcenten voraus und verlangt baber bas Dafein

eines pecuniaren Intereffe, b. b. die concrete Rabigleit des Bertrags objectes, Beftanbtheil bes Bermogens bes Pacifcenten werden. Indem die vorliegende Anficht ber Sloffe bavon abfieht, behandelt fie bie Begrundung ber actio directa für ben Paciscenten sowie das Erforderniß ber Ceffion an ben Dritten ale eine bloge Kormlichkeit und erkennt bem prattifchen Erfolge nach ben birecten Erwerb bes Korberungerechtes burch einen Stellvertreter als moglich an. Im meiften wurde die Stellver: tretung bei Abschließung von Bertragen zu Gunften Anderer badurch ermöglicht, bag bie Stellung, welche im romifchen Rechte ber Sclave für die Bermittelung des Gefchaftevertebres hatte, nach der ichon von Accurfius gebilligten Auffassung bes tabellio, als eines servus publicus, auf ben Notar überging, und baber Bertrage, welche ein Notar auf ben Ramen eines Dritten abichloß, ju Gunften bes Dritten fur wirkfam erachtet wurden, ber baraus nach biefer Auffaffung eine utilis Bas bas Berhaltnif bes fanonifchen Rechtes ju ben edmischen Regeln über die Abschließung von Bertragen zu Gunften eines Dritten betrifft 78), fo tritt in ben Bestimmungen der Dabfte Die moderne Rechtsansicht von der allgemeinen Zulässigkeit ber Stellvertretung bei rechtlichen Sandlungen mannigfach hervor, obgleich bas romifche Recht in bem in Frage ftebenden Puntte nirgende Direct abgeandert ift. tann die Inveftitur an einem Stellvertreter besjenigen, welcher ein beneficium erhalten foll, gefchehen 79). Ift tein Mandat vorhergegangen, fo bebarf es fur ben wirklichen Erwerb der Pfrunde ber nachfolgenden Geneb= migung; jedoch auch vor berfelben darf der Bifchof die Pfrunde nicht an einen Anderen übertragen, falls derjenige, ju deffen Gunften die erfte Inveftitur gefchehen ift, nicht bie ihm ausbrudlich gur Erklarung feiner Einwilligung gefette Frift hat ungenutt verftreichen laffen 80). Abschliefung ber Che burch einen Specialmanbatar wird fur julaffig Mis Rechteregeln werden in der Reg. 68. und ber Reg. 72. erflärt 81). de regul. iur. in VI. (V. 12.) die Sate hingestellt: Potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum, und: Qui facit per alium est perinde, ac si faciat per se ipsum. In einer anderen Stelle 82) wird es als etwas nach dem bestehenden Rechte Unzweifelhaftes betrachtet, daß durch den Bertrag des servus publicus, womit offenbar der Notar gemeint ift, bem abmefenden Dritten bas Recht aus bem Bertrage erworben wird. Endlich ift noch von Bedeutung, daß es in der Eidesformel, welche in einer Stelle bes Decretes 83) fur bie vom Berbrechen bes Shisma Bekehrten vorgeschrieben wird, heißt: atque promitto tibi et per te sancto Petro Apostolorum Principi atque eius Vicario beatissimo

<sup>78)</sup> Bgl. Buchta a. a. D. S. 17.

<sup>79)</sup> Cap. 24. X. III. 5.

<sup>80)</sup> Cap. 17. de praebend. in VI. (III. 4.)

<sup>81)</sup> Cap. 9. de procurat. in Vl. (I. 19.)

<sup>82)</sup> Cap. 2. de usuris in VI. (V. 5.)

<sup>83)</sup> C. IX. caus, J. qu. VII.

Gregorio vel successoribus eius 84). Sehr mertmurbig ift bie Gloffe ju biefer Stelle 85), weil in biefer die Behauptung aufgeftellt wird, bas ber Bertrag ju Gunften eines Dritten nach fanonischem Rechte gittig fei. Diefe Behauptung murbe unter ben Kanoniften, wie unter ben Legisten vielfacher Gegenstand bes Streites. Außer ben bereits an geführten Stellen machten bie Bertheibiger ber bejahenden Anficht be fondere bes cap. 1. X. I. 35. fur fich geltend, ba nach bemfelben bei ben Bertragen nur auf die Erhaltung ber Treue gefeben merbe. freilich unvertennbar, bag bas tanonifche Recht in Diefer Stelle, wie auch fonft burchgebende bei ber Beurtheilung von Bertrageverhaltniffen bas Sauptgewicht auf die Sandlung bes Promittenten legt und immer mit besonderem Nachbrude bie Berpflichtung gur Beilighaltung bet gegebenen Bortes hervorhebt, fo ift boch nirgends im tanonifchen Recht bie Theilnahme bes Acceptanten an bem Bertrage fur unerheblich erflatt und es wird baher burch ben allgemeinen Ausbrud bes cap. 1. cit. ebem fowenig wie burch die übrigen angeführten Stellen die Frage entichieben, ob ber Bertrag, welchen zwei zu Bunften eines Dritten mit einander abichließen, ohne irgend eine weitere Bermittelung bem Letteren ein Recht verschaffen tonne. Die insbesonbre von Bafius vertheibigte Mittelmeinung, nach welcher wenigstens die denunciatio erangelica gelaffig fein foll, wenn ber Promittent bas ju Bunften eines Deitten gegebene Berfprechen nicht erfüllt, verläßt bas Bebiet bes außeren Rech tes, indem fie von bem religiofen Gefichtepuntte ausgeht, bag bie Ganbe, welche man burch Nichthalten feines Bortes begebe, befeitigt werben muffe. Bei erfolgter eidlicher Befraftigung von Seiten bes Promit tenten führt bas tanonifche Drincip von ber rechtlichen Unverbruchlichteit bes Gides mit Rothwendigfeit gur Anertennung bes Bertrages, welcher ju Gunften eines Dritten eingegangen worben ift. Die berrichenbe Unficht fprach fich auch von ber fruheften Beit ber in biefem Sinne aus. Sie beruhte hauptfachlich auf ber Auffaffung bes Gibes als einer nove obligationis causa; eine Auffaffung, beren Richtigfeit vom Standpunfte bes fanonifchen Rechtes unbeftreitbar ift, bie aber feinen Anspruch auf gemeinrechtliche Giltigfeit hat. Bon den Juriften, beren Birtfamteit fich in bas 16. Sahrhundert hineinerftrect, fleht Alciatus in feinen Ansichten den Borgangern am nachften 86). Die von ihm und 3 a fius wiederholte Anficht ber Gloffe uber die Biltigfeit der Stipulation, mittelft welcher fich Jemand im Namen eines Anderen etwas verfprechen lagt, wird von vielen Juriften getheilt. Die Ramen bes Cujacius und Donellus bezeichnen auch in Diefer Lehre einen unermeglichen

<sup>84)</sup> Bgl. auch cap. 20. X. III. 32.: verbi resignando illud in manihus alterius ex Sacerdotibus supradictis, qui in personam Ecclesiae resignationem huiusmodi recipere procuravit.

<sup>85)</sup> Die Stelle ift abgebruckt bei Buchta a. a. D. G. 147. 86) Die Ansichten ber Juriften seit bem 16, Jahrhundert his in die neuert Beit ftellt bar Buchta a. a. D. §. 18,

Kortidritt in ber richtigen Erfenninig des romifchen Rechtes. Bahrend ber Erftere fich besonders durch feine vielfachen Commentare ber einfolagenden Stellen um bie Eregese der Quellen bleibend verdient gemacht hat, bat ber Lettere bie in Frage ftebenbe Lehre bes romifchen Rechtes mit voller Rlarbeit in ihrem fostematischen Bufammenhange aufgefaßt und bargelegt. Beide haben auf die Bedurfniffe und Buftande der Praris teine Rucficht genommen, sondern beide betrachten bas romifche Recht in der Reinheit, in welcher es von ihnen aus bem Corpus iuris civilis erkannt worden ift, ale bie bindende Norm bee Rechte: Die febr laftigen hemmungen, welche die Unwendung der Beffimmungen bes reinen romifchen Rechtes fur ben Befchaftevertebr, besonders nach bem Berfchwinden ber Sclaverei unter ben germanischen Boltern zur Kolge haben mußte, leuchten von felbst ein, und es kann baber nicht befremden, daß die Lehre des Donellus auf die Praris ohne Ginflug mar, fondern fich vielmehr gegen das von demfelben dars gestellte reine romifche Recht eine Reaction des prattifchen Rechtsbemußt= Im 17. Jahrhundert enticheibet fich ber Gieg diefer Reaction in der Praris; vom Anfange des 17. Jahrhunderts an bis in bas 19. Jahrhundert hinein ftellt die communis opinio ber teutschen und nieberlandischen Buriften bie Reception ber romifchen Rechteregel: Alteri neminem stipulari posse, in Abrede und vertheibigt auf Grund eines bem romifchen Rechte widerfprechenden Gewohnheiterechtes Die Giltigteit ber ju Sunften eines Dritten gefchloffenen Bertrage 87). fertigung ber vom romifchen Rechte abmeichenben Praris wird befonbere die ichon von Tacitus gelobte Treue ber Teutschen geltend gemacht, welche die Beilighaltung jedes gegebenen Berfprechens erfordere. Sam= berger88) bezieht fich zur Unterftugung auf das fachfische Lebenrecht Andere berufen fich, um die Erifteng der vom romifchen Rechte abweichenden germanischen Rechtsansicht darzuthun, auf ben bekannten Sas des Lehenrechtes, daß, wenn ein Lehenherr Jemandem ein Leben ale ein feudum antiquum verleiht, auch die Agnaten bee Lette= ten aus ber Inveftitur beffelben ein Succeffionerecht erhalten. Brunnes mann 89) weift auf bie Unalogie ber ftaatbrechtlichen Bunbniffe und Friedensvertrage mit der Bemerkung hin, daß man verlacht werben wurde, wenn man gegen die Rechtsgiltigkeit der in denfelben vorkom= menden Berabredungen de iure tertii aus dem Grunde bes Civilrechtes, daß Niemand einem Anderen stipuliren könne, Einwendungen machen wollte. Ueberhaupt hatte man aber bas Berftanbnig ber romifchen Regel von der Ungulaffigleit der Stipulation zu Gunften eines Dritten

<sup>87)</sup> Sahlreiche Citate fur biefe gemeine Meinung giebt Buch ta a. a. D. 5. 18, R. 17, S. 158-160.

<sup>88)</sup> Hamberger, diss. de non usu stipulationis usuque pactorum in for. German. Cap. III. §. 7.

<sup>89)</sup> Brunnemann, Comment, in L. 3. C. de inutil, stipul. (VIII. 38. (39.)) n. 5.

verloren, und man faßte biefe Regel als eine willfurliche und ber sinplicitas iuris naturalis wiberfprechende Sagung auf. Die inneren Grunde, aus welchen die naturrechtliche Betrachtung bie Birffamfeit ber Bertrage gu Gunften eines Dritten ableitet, bestehen theils in bet hinweisung auf die verbindende Rraft eines jeden acceptirten Befprechens, theils in ber Dervorhebung bes fittlichen und religiofen Inter effe, welches jeber baran haben muffe, Unberen eine Bobithat ju et Ihre fpeciellere Ausbildung verbanten biefe naturrechtlichen Anfichten vor Allen bem Sugo Grotius 90). Begen ber weiteren verschiedenen Anfichten bis auf bie neuere Beit ift auf die Schrift von Budta zu verweisen. Unter ben neueren Juriften ift Savigny berjenige, ber icon fur bas Juftinianeische Recht bie Bulaffung freier Stellvertretung bei formlofen Bertragen behauptet, mabrent fur form: liche Bertrage, mogu allein bie Stipulationen geborten, ber alte romifte Grundfat fortwährend gegolten habe; wegen bes Berichwindens ber Stipulationen im heutigen Rechte gelte nun bas, mas im Juftinianel fchen Rechte bei formlofen Bertragen gegolten babe, im beutigen Recht von allen Bertragen. Fur bas beutige Recht ift nun aber die Bulaffung freier Stellvertretung allgemein anerfannt. Ebenfo ertennen Alle aufer Savigny an, bag biefe Bulaffung auf einer feit Jahrhunderten be ftebenden Praris, alfo auf Gewohnheiterecht, berube. Fragt man nun, wie man ju biefem vom romifchen Rechte abweichenben Rechtsfate gt tommen fei, fo durfte mobl zuvorderft die im Staate: und Bolterrechte auch im Alterthum allgemein anerkannte und auch bas gange Mittelalter hindurch beobachtete Sitte, Bertrage, Bunbniffe, Friedensichluffe burd Mittelspersonen, burch Bevollmachtigte, einzugehen, nicht ohne Ginfiff auch fur bas Privatrecht gemefen fein. Es mar febr leicht, bag, wenn man bas Princip freier Stellvertretung bei ben weit wichtigeren Bet tragen des Staate: und Bollerrechtes in unbefchrantter Beltung fab, man es umfomehr fur die weniger wichtigen Bertrage bes Privatrechtel unwendbar hielt. Dazu tam die dem teutschen Rechtsbewußtsein frembe Form ber Stipulation, welche nie Anerkennung gefunden bat. Princip freier Stellvertretung bei pridatrechtlichen Bertragen fceint auch lange ichon anerkannter Rechtsfas gewesen zu fein, ebe burch bie Gloffatoren und ihre uber bas romifchejuftinianeifche Recht aufgestellten Theorien darauf hingearbeitet wurde, diefes Princip auch aus dem to: mifchen Rechte zu begrunden. Gin bestimmtes Beugnig fur die Giltigfeit biefes Principes findet fich in bem longobardifchen Lebenrechte, we die unbeschränkte Bulaffung eines Procurators fowohl jur Bornahme als jum Empfange ber Inveftitur ausgesprochen wird 91). Da durch die Investitur gegenseitige Rechte und Berpflichtungen bes Lebenberre

<sup>90)</sup> De jure belli et pacis lib. II. cap. XI. S. 18.

<sup>91)</sup> II. Feud. 3. S. 3.: Sed utrumque ipse vel alius pro te investituram fsciat vel suscipiat, nihil interesse putamus; potest enim hoc negotium et per procuratorem ab utraque parte expedir.

und bes Bafallen begrundet werden, fie alfo ohne 3meifel unter bie Bertrage zu rechnen ift, fo baben wir bier ein Beifpiel ber unbeschrantten Bulaffung freier Stellvertretung, wodurch der Mandant birect fomobl Rechte erwirbt, als birect verpflichtet wirb, bei einem ber im Mittelalter . wichtigften Bertrage, ein Beispiel, welches um fo wichtiger ift, je großer ber Umfang bes Lebenwesens im Mittelalter mar. Diefe Unertennung bes Princips freier Stellvertretung fallt aber in eine Beit, mo bie Gloffa: toren anfingen, die entgegenftebenden Bestimmungen des romifchen Rechtes fo auszulegen, bag auch nach biefen Auslegungen bie Bulaffung freier Stellvertretung bei Bertragen ermöglicht murbe. Es mar alfo bie freie Stellvertretung bei Bertragen ein icon jur Beit ber Gloffatoren beftebender und anerkannter Rechtsfas und die Gloffatoren haben ihn burd ibre Auslegung ber romifden Rechtsquellen nicht erft eingeführt, fandern fie baben biefen ben Bestimmungen bes romifchen Rechtsfages widerftrebenden und ichon in ber Prapis zu ihrer Beit anerkannten Rechtsfas aus bern romifchen Rechte ju rechtfertigen, mit bemfelben burch ihre Aublegungen und Theorien in Ginklang zu bringen gesucht. - Geben wir nun ju der Entwickelung ber Grundfage bes heutigen Rechtes ruchfichtlich ber Stellvertretung felbst über, fo ift barüber Rolgendes ju bes merten 91a). Beber Mandatar, welcher als folcher contrabirt, fieht jest regelmäßig mit bem Boten auf gleicher Stufe, infofern er nur Inftrument bes Geschaftsherrn ift und burch feine Bertrage nicht perfoulich verpflichtet wird. Der Geschafteberr felbft ift juriftisch ber Dit contrabent bes Dritten. Durch ben Auftrag, fur ihn mit Dritten gu contrabiren, ftellt er fich von vornherein als rechtlichen Mitcontrabenten jebes Dritten bin, welcher fich veranlagt finden follte, mit bem Manbatar m contrabiren. Der Dritte, welcher mit bem Mandatar als foldem contrabirt und beffen Propositionen annimmt, acceptirt bamit in Birtlichteit die im voraus abgegebene Willenserflarung bes Principals, nach welcher der bei dem Contrahiren erklarte Wille des Mandatars fein, bes Principals Bille ift 92). Der Geschäftsherr contrabirt also in ben Fallen, wo ein genereller Mandatar als folder Bertrage für ibn Glieft, regelmäßig mit unbekannten unbeftimmten Personen. Es geht baraus von felbft bervor, bag man nach beutigen Rechtsanfichten mit unbestimmten Personen contrabiren tann 93), was nach romischem

91a) Bgl. befonbere Rubftrat a. a. D. G. 42 fig.

<sup>92)</sup> Es bedarf baher auch ber von Buchta a. a. D. S. 236 behaupteten motlichen Fiction, vermöge welcher ber Principal als Contrabent anzusehen sei, nicht. Bgi. Rubstrat a. a. D. S. 42, R. 2. Dibenb. Archiv Bb. 5, S. 89 fig. Schon Thil, Danbelsrecht Bb. 1, §. 25, R. 1 hat diese Fiction bestritten.

<sup>93)</sup> Ueberhaupt ift von Dernburg, frit. Beitschrift Bb. 1, G. 19 mit Recht behauptet worben, bağ ber romische Grundsah, wornach ber Consens immer nur zu einem bestimmten Geschäfte gegeben werben tann, aus unserem Rechtsebewußtsein vollftändig verschwunden ift. Denn baran zweiselt Riemand, daß bei Aussehungen eines Preises für die Anzeige ober Burückgabe einer gestohlenen

Rechte nicht erlaubt mar. Satten bie Romer icon ben beutigen an beichrankteren Begriff bes Boten getannt, fo hatten fle eben beshalb auch das Contrabiren mit unbeftimmten Perfonen für gulaffig gehalten. Savigny gerath mit fich in Biberfpeuch, wenn er anertennt, baf zwifchen bem Manbanten und bem ibm gang unbefannten Dritten, mit welchem der Generalmandatar ohne Bormiffen bes Danbanten contrabirt, ein birectes Bertragsverhaltnig entfteht und bennoch bas Contra biren mit unbestimmten Derfonen fur ungutaffig batt. Cavigny vermeibet es freilich, ausbrudlich anzuertennen, bag ein generellet Mandatar mit Dritten wirkfam fur ben Manbanten contrabiren fann. ohne fich felbft verbindlich zu machen. In ber Entwickelung feines Begriffes bes Boten, mo er in Beifpielen bem Boten immer mehr Spiel raum giebt, legt er ftets nur ein fpecielles Manbat gu Grunde 94) unb er bemertt 95): bei ber Stellvertretung für ein einzelnes Rechregefchaft werde es fich faft immer jo verhalten, bag man nicht baran bente, bem Bertreter Rechte einzuraumen, Diefer vielmehr im Ramen bes Danbanten aufzutreten habe und die Gegenpartei ihn nicht als ihren Contrabenten ansehe; bei einer viele Geschafte umfaffenden Bertretung, wie bie bes Inftitor ift, werbe es fich oft gang anders verhalten; hier werbe vielleicht ber britte Contrabent nur ben Inftitor tennen und ihm perfonlich vertrauen; bas Gigenthum bes Gefchaftes tonne un befannten, entfernten Perfonen, vielleicht einer Gocietat, gufteben Diefe Bemerkung ergiebt, fo unbestimmt fie auch ift, baf Cavigny fich genothigt fieht, anzuerkennen: auch ein genereller Danbatar folle und tonne unter Umftanden als folder fur ben Gefchafteberrn contta hiren, ohne fich felbft verbindlich zu machen. Darauf führt auch mit Rothwenblateit ber Sas, ben er aufftellt, daß fich eine fcharfe Greng awifden ben mannigfaltigen Rallen bier nicht gieben laffe. alfo anertennt, bag ein Bertreter unter Umftanben wirtfam mit Perfonen contrabiren tann, welche bem Gefchafteberrn ganglich unbefannt find und bag berfelbe burch folche Contracte ben Befchaftsheren birect verpflichten tann, ohne fich felbft verbindlich ju machen, fo mußte et auch confequenter Beife gugeben, bag es nicht burchaus unftatthaft fet, mit unbestimmten Dersonen zu contrabiren. Dies giebt et aber nicht gu, weil bas romifche Recht ein foldes Contrabiren überall nicht geftattet. Er legt bamit bem romifchen Rechte einen Wiberfpruch zu Laft, indem er einmal annimmt, ber Danbant tonne nach romifchem Rechte burch Bermittelung eines nuncius mit unbestimmten Personen contrabiren, and bann behauptet, nach romifdem Rechte tonne mit unbeftimmten Personen gar nicht contrabirt werben. Rebe Schwierigkeit loft fich eine

ober verlorenen Sache bem Anzeiger ober Finber eine Rlage auf ben Preis gwiftebt.

<sup>94)</sup> Savigny a. a. D. S. 58, 59.

<sup>95)</sup> X. a. D. E. 61, R. h.

fach baburch, wenn man von ber richtigen Unficht ausgeht, nach welchet ein Stellvertreter noch nach Juftinianeischem Rechte ben Beschaftsherrn nicht birect verpflichten tonnte und erft bas heutige Recht bie birecte Bertretung gur Anertennung gebracht, bamit aber jugleich bie romifche Beftimmung bafeitigt bat, nach welcher mit unbestimmten Derfonen nicht contrabirt werden burfte. Rerner ift in Betreff der von Ga-Digny fo febr betonten Unterfchefdung, ob der Stellvertreter in feinem Ramen ober im Namen bes Danbanten contrabirt hat, noch Kolgenbes zu bemerten. Bollftanbig ift ihm barin beizupflichten, wenn et barauf Bewicht legt, ob der Stellvertreter bem Dritten gegenuber als Bertreter contrabirt hat. Diefen Gegenfas ertannten nach ber obigen Ausführung auch icon bie Romer als wichtig an, indem fie nur ba, wo ber Bertreter als folder aufgetreten mar, bem Dritten eine in solidum gebenbe Rlage gegen ben Beichafteberen geftatteten. Die weitere Bes hauptung Savigny's, daß ber Bertreter nur bann ale folcher aufgetreten fei, wenn er im Damen bes Gefchaftsheren contrabirt habe, ift, wenn man fie wortlich verfteht, unrichtig. Soll fie nicht wort: lich verftanden werben, fo mußte, gur Bermeibung von Diffverftandaiffen, angegeben werben, wie man fie ju verfteben habe. beitte Contrabent und ber Stellverfreter bei bem Contrabiren barin elnverftanden find, daß ber Bertreter als folder handele, fo ift es vollig gleichgiltig, ob ber Contract auf ben Ramen bes Bertreters ober auf ben des Principals geftellt wirb. Bedient ber Berfreter fich feines eigenen Ramens, fo foll nach jener Uebereinfunft unter diefem Ramen nicht bie Perfon bes Bertretere verftanben merben, fondetn bie des Principals. Jene Bereinbarung bat im Ginne des heutigen Rechtes die Birtung. baß jebesmal, wenn mahrend ber Contracteverhandlungen ber Name bes Bertreters gebraucht wird, unter biefem Ramen bie Perfon bes Principals verftanden werben muß, und bag bei diefem Namen immer binmudenten ift: in feiner Eigenschaft ale birecter Bertre: ter bes Befdaftsberen. Siernach ift in bem von Saviany bezeichneten Gegenfage bas Gewicht nicht barauf zu legen, ob bet Bers treter in feinem Ramen ober in bem des Principals contrabirt hat, fondern barauf, ob man bei bem Abschluffe des Bertrages ausbrucklich ober flillichmeigenb barin übereingefommen ift, daß ber Bertreter in feiner Eigenschaft als folder hanbeln folle und wolle. folgenben Kall. 3ch habe bem A. ein generelles Manbat ertheilt in bet Art, wie folche Bollmachten gewöhnlich vorkommen, in folgender Beise: "Ich N. N. bevollmachtige hierdurch ben A., alle mein Bermogen (ober gewiffe Bermogenstheile, g. B. eine Erbichaft) betreffenbe Angelegens beiten fur mich mabraunehmen, namentlich Proceffe gu führen, Geftand= niffe abzulegen u. f. w., ferner Bertrage aller Art, insbesondre offentliche und Privatvertaufe u. f. w. nach feinem Ermeffen abzuschließen. Db A. in feinem ober in meinem Ramen contrabiren foll, baruter habe ich nichts bestimmt, woraus von felbst folgt, bag er es bamit halten tann

wie er will 96). A. finbet es rathfam, eine bestimmte Sache bes B. far mich ju taufen. Er legt biefem feine Bollmacht vor und erflart, bie fragliche Sache fur mich taufen ju wollen. Nachbem B. bie Bollmacht für genügend befunden bat, fcreitet man jur Berhandlung, mabrent welcher ber Manbatar meinen Ramen nicht mehr nennt, fonbern fo fpricht: ich ftelle diefe, ich ftelle jene Bedingung, bis er am Ende er tlart: alfo gebe ich Ihnen fur biefe Sache 1000 Thir.; B. erwiebert: ich überlaffe Ihnen die Sache fur 1000 Thir. Diefer Bertrag ift im Ramen bes A. verhandelt und abgefchloffen; benn A. hat Die Bebingungen in feinem Namen geftellt und die fchliefliche Einwilligung in feinem Ramen erelart. Dennoch hat A. fortwährend als mein birecter Stellvertreter gehandelt; benn bas "ich", beffen er fich bediente, follte nichts bedeuten, als meine Perfon. Es mußte flete bingugebacht werden: ich in meiner genannten Eigenschaft als Bertreter. Inbem A. vor bet Berhandlung ju B. fagte, daß er fur mich taufen wolle, ertlarte er einfolleglich: wenn ich mich mahrend ber Berhandlung meines Ramens bebiene, fo haben Sie meinen Manbanten barunter zu verfteben. Das bies richtig fei, wird wohl von Niemandem bestritten werben tonnen. hiernach muß aber anerkannt werben, bag es gleichgiltig ift, ob ber Manbatar fich bei bem Contrabiren feines eigenen Ramens ober bes Namens feines Mandanten bedient, wenn nur im erften Falle vereinbart ift, bag mit dem Namen bes Danbatare bie Derfonlichkeit bes Danbanten gemeint fein folle. Db bies ausbrucklich ober ftillschweigend vereinbart ift, barauf tann nichts antommen. Es muß alfo auch gelten, wenn mein Bertreter bem Dritten bie Bollmacht nicht vorlegt und bems felben nicht erklart, daß er fur mich taufen wolle, beibe aber flillfchmeis gend barin einverftanden find, daß der Mandatar nicht fur eigene Rede nung, fonbern ale mein Bertreter handele 97). Auf bie von Savigny

<sup>96)</sup> Selten wird eine Bollmacht vortommen, nach welcher ber Bertreter in eigenem Ramen handeln soll. Sewöhnlich wird es ber Willfür des Mandatars überlaffen sein, ob er im Ramen bes Mandanten ober in seinem Ramen auftreten will. Die unterscheidung Savignp's a. a. D. S. 61, welche dahin geht: 1) der Bertreter handelt im Ramen des Mandanten; 2) der Bertreter soll in eigenem Ramen handeln, begreift diesen gewöhnlichten Fall gar nicht mit.

<sup>97)</sup> In manchen Fallen, 3. B. auch ba, wo mit bem Inftitor eines entferwten ober unbekannten Principals contrabirt ift, kann es zweifelhaft fein, ob man biefe ftillichweigenbe Bereinbarung nach ben Umftanben annehmen burfe. Ik fie aber anzunehmen, so erscheint es stets gleichgiltig, ob ber Institor in eigenem Ramen contrabirt hat ober nicht. Wenn Sav ig ny a. a. D. S. 61, R. h be hauptet, bas der Dritte in Kallen ber gebachten Art stets die Wahl habe zwischen der Contractsklage gegen ben Institor und ber institoria actio gegen ben Manbanten, so ist der Punkt, auf welchen es eigentlich ankommt, übersehen. Wo die Umstände ergeben, das der Institor nach stülschweigender Uebereinkunft der Betheisigten als solcher contrabirt hat, da kann nicht von der Contractsklage gegen benselben die Rede sein, mag der Principal entsernt und unbekannt sein oder nicht.

etonte Unterfcheibung, ob mein Bertreter in feinem ober in meinem Ramen aufgetreten ift, tommt alfo nichts an. Ift er in meinem Ramen aufgetreten, fo find bie Rechteverhaltniffe allerdinge fo, wie Savigny fie angegeben bat; ber Dritte hat lediglich eine Rlage gegen en Gefchaftsberen und eine perfonliche Berbindlichkeit bes Bertreters ft bann regelmäßig nicht anzunehmen. Ift ber Bertreter in feinem Ramen aufgetreten, fo folgt baraus noch nicht, bag er perfonlich verindlich geworben fei. Es fragt fich bann immer noch, ob er und ber Dritte ausbrudlich ober ftillichweigend barin übereingetommen maren, af er nicht fur eigene Rechnung, fondern in feiner Eigenschaft als Stellvertreter hanbeln folle und wolle. Bo eine folde Uebereinfunft orliegt, tritt feine Berbindlichfeit bes Bertreters ein, fondern nur ein irectes Berhaltnig zwifchen dem Gefchaftsherrn und bem Dritten. Bo ie Uebereinkunft nicht vorliegt, tritt allerdings eine perfonliche Berindlichkeit bes Bertreters ein. Der von Gavigny für biefen Fall ufgestellten Behauptung, bag von bem Dritten ftets die in solidum ebenbe actio institoria ober quasi institoria gegen ben Gefchafteberen ngeftellt werden tonne, ift nicht beigupflichten. Bo ber Bertreter bem britten gegenüber nicht als Bertreter aufgetreten ift, wo berfelbe dem britten gegenüber lediglich fur eigene Rechnung contrabirt bat, ba ift uch im romifchen Rechte bem Dritten feine in solidum gebenbe Rlage egen ben Befchafteberen verftattet, und bag es fich im beutigen Rechte ndere verhalte, lagt fich nicht behaupten. hier fteht nach dem fruher Bemerkten bem Dritten eine Rlage (namlich bie actio de in rem verso) nfofern ju, als fur ben Mandatar eine Regreftlage gegen ben Gefchafts= errn begrundet ift. Bill Savigny bier feine actio quasi institoria n ihrer Wirtfamteit auf babjenige beschranten, was ber Bertreter mit einer Regreßtlage fordern tonnte, fo wurde hier im Resultate ihm beis uftimmen fein; allein eine folche Befchrantung ber actio quasi instioria in ihrer Wirkfamkeit fteht mit ber Natur biefes Rechtsmittels urchaus im Wiberfpruche. 3) Einwirfung ber Bertrage auf dritte obne Stellvertretung. Bur Ergangung ber Lebre von er Stellvertretung ift noch ber bavon mefentlich verschiebene, obicon uferlich abnliche Fall zu erortern, in welchem zwei Perfonen einen Bertrag fchliegen, aus welchem ein Recht ober eine Berbinblichfeit fur inen Dritten bergeftalt entfteben foll, baf biefer Dritte gu teinem er unmittelbar Sandelnden in einem Berhaltniffe ber Stellvertretung Diefer Fall ift fo ju benten, baf Bajus bem Titius verfpricht, Bejus folle eine Summe Belbes erhalten ober umgefehrt, er folle eine bumme gablen. Satte Sejus Auftrag gu biefem Befchafte gegeben, blage ber Fall ber Stellvertretung vor. Da er aber teinen Auftrag nheilt hat, alfo nichts von bem Geschafte wußte, fo fragt es fich, ab ennoch diefer Bertrag Birfungen habe und welche er habe? Dag ein britter burch frembe Perfonen, ohne feinen Billen, nicht verpflichtet verben tann, ift gang unzweifelhaft und verfteht fich fo von felbft, bag bies

nicht einmal ermahnt wird. Bohl aber wird ausbrücklich bemerkt, baf auch berjenige, welcher bie Sandlung bes Dritten verfprach, nicht felbf verpflichtet fei 98). Seboch tann ein folder Bertrag auf zwei indirecten Begen wirtfam merben, namlich erftens, wenn ich eine Strafe fur ben Fall verspreche, daß ber Dritte die Sandlung nicht vornehmen werde 30); zweitens, wenn ich bie Sanblung bes Dritten zu bewirten verfpreche, welchenfalls bann gegen mich eine Rlage auf bas Intereffe ber unter bliebenen Sandlung jufteht 100). In ber zweiten Geftalt bes Falles, wenn der Dritte ein Recht erhalten, wenn er Gelb empfangen foll, tonnte man wohl fich dahin neigen, den Bertrag jum Bortheil bet Dritten fur giltig zu halten, alfo biefem Dritten ein Rlagrecht zu ver fatten, da beide Contrabenten eingewilligt haben und von bem Dritten fich wohl annehmen ließe, daß er fich ben ibm jugebachten Bortheil gen gefallen laffen merbe. Berade fur biefen gall ift aber in ben Quellen bes romifden Rechtes ber entschiedene Sas aufgestellt, bag ber Bertrag fchlechthin ungiltig fein foll, fowohl fur ben Sanbelnben, welcher bem Dritten ben Bortheil zuwenden wollte, als auch fur ben Dritten, welchem ber Bortheil jugebacht mar. Reinem von beiben foll ein Rlagrecht and bem Bertrage gufteben; bem Danbelnben nicht, weil er fur fic tein Recht erwerben wollte, bem Dritten nicht, weil ber Erwerb eines Riap rechtes aus einem folden Bertrage rechtlich ungulaffig ift 101). Grund diefer Regel, welche allerdings nicht wenige Ausnahmen leibet, aber barum nicht weniger feststeht, liegt barin, baf bie Dbliggtionet aberhaupt, als Befdrantungen ber natürlichen Breibeit, nur infoweit rechtlich gefchust werben, als bas Beburfnif bes Bertebres biefen Sont nothwendig forbert; biefes Beburfnif aber führt nur gur Begrandung von Rechten für ben Sandelnden, nicht auch für einen Dritten 1003). Die Regel felbft ift in verschiedenen Stellen ber Quellen anerkannt 103). Es ift auch diesfalls zwifchen formellen und formlofen Bertragen teit Unterschieb. Die Regel beschrantt fich nicht blos auf Rlagrechte, fon bern geht auch auf blofe Erceptionen, welche burch Bertrage fur britte Perfonen erworben werden follen 104). Bei ben Stipulationen war et ftreitig, wie es gu halten fei, wenn Jemand theile fur fic, theile far

104) L. 17, S. 4. L. 21, S. 2. D. 2. 14. L. 73, S. 4. D. 50, 17.

<sup>98) §. 3.</sup> last. III, 19. L. 38. pr. L. 83. pr. D. 45. 1.
99) §. 21. last. III, 19. L. 38. §. 2. D. 45. 1.
100) §. 3. last. III, 19. L. 14. §. 2. D. 13. 5. L. 81. pr. L. 83. pr. D. 45. 1. L. 19. D. 46. 8.

<sup>101)</sup> L. 26, C. V. 12. L. 6, C. IV. 50.

<sup>102)</sup> L. 88. S. 17. D. 45. 1.

<sup>103)</sup> S. 4. Inst. III. 19. Gai. Inst. Comm. III. S. 103. L. 38. S. 17. D. 45. 1. L. 9. S. 4. D. 12. 1. L. 73. S. 4. D. 50. 17. Cavigny betrachtet ale bie wichtigfte Stelle bie von Paulus herrührenbe L. 11. D. 44.7., welche Andere (g. B. Buchta a. a. D. G. 8) mit mehrerem Rechte auf ben gall ber Stellvertretung begieben und barin einen Beweiß feben, bag auch für bit formlofen Bertrage die Stellvertretung ausgefchloffen gewefen fei.

einen Dritten ftipulirt hatte. Ginige geftatteten bie volle Rlage fur ben Sanbeinden, Unbere verftatteten, megen ber buchftablichen Ratur ber Stipulation, nut bie Rlage auf die Balfte ber Leiftung und biefe Deis nung bat burch Buftinian in ben Inflitutionen ben Borgug erhals ten 106). Aus einem formlofen Bertrage hingegen, bei welchem eine freiere Beurtheilung ftattfindet, foll in einem folden galle bie volle Rlage für ben Sandelnden entfteben, fo bag bie Singufügung bes Dritten als nicht gefchehen betrachtet wird 106). Bas bie Ausnahmen ber Regel betrifft, fo fint bie meiften und wichtigften nur icheinbar, indem babet entweder ber Dritte gar nicht als eigentlicher Glaubiger ober ber Sans belnde nicht als mahrer Contrahent, fonbern als ein (mehr ober weniger verftedter) Stellvertreter zu betrachten ift, fo baf in beiben gallen bie mabre Bedingung der Regel gar nicht vorhanden ift. Die verschiedenen Musnahmsfälle find folgende: a) galle, in welchen ber Sanbeinbe ein Rlagrecht erwirbt, ber Dritte aber nicht. aa) Benn nach bem Inhalte bes Bertrages ber Dritte nicht als Berechtigter, als Glaubiger, gelten foll, fonbern ale eine Perfon, welcher bie versprochene Leiftung ebenfo giltig foll gefcheben tonnen, wie bem Glaubiger felbft 107). Diefes ift feine mabre Ausnahme ber aufgeftellten Regel, fonbern eine befonbere Beftimmung über bie Befchaffenheit der Leiftung. Die Abficht berfelben muß fich aber aus bem Inhalte bes Bertrages ficher ergeben, und fie ift nicht blos vorzugeben gur Aufrechterhaltung eines Bertrages, ber in bet That unter die Bedingungen der Regel fallt und baher ungiftig ift. bb) Rate, in welchen die an ben Dritten vorzunehmende Leiftung gum Bortheile bes Sandelnden, nicht bes Dritten, gereicht. Dahin gebort, wenn ber Dritte ber Sewalt bes Sanbelnden untetworfen mar, weil ein folder überhaupt nichts für fich, fonbern Alles far ben Gewalthaber, ber hier ben Bertrag fcblog, erwerben tonnte und mußte; ingleichen, wenn ber Dritte ber Bermalter ober Rechnungsführer bes Sanbelnben ift, also das Werkzeug, wodurch biefer bie Leistung erhalt; endlich wenn ber Dritte ber Staubiger bes Sanbelnden ift, welcher durch bie Leiftung abgefunden werben foll, fo bag bie Leiftung bennoch allein jum Bortheil bes Sanbeinben gereicht 108). Die Falle biefer zweiten Rlaffe unterfcheiben fich nicht wefentlich von bem Falle ber erften Rlaffe (bem bes adiectus), meiftene nur burch ben gang außerlichen Umftanb, bag bie Aufnahme eines adiectus im Intereffe bes Schuldners ju bem 3mede, biefem die Leistung zu erleichtern, geschieht. cc) Endlich läßt sich auf

<sup>108)</sup> Gai. Inst. Comm. III. \$. 103. L. 110. pr. D. 45. 1. \$. 4. Inst. III. 19.

<sup>106)</sup> L. 64. D. 18. 1. 107) S. 4. Inst. III. 19. L. 56. S. 2. 3. L. 141. S. 4. 7. 8. 9. D. 48. 1. Der Dritte wird von ben Reueren hier adioctus solutionis gratia genannt. Bgl. barüber Rechtsferikon Sb. I, S. 132 fig.

<sup>108) §. 4. 20.</sup> Inst. III. 19. L. 38. §. 20—23. L. 39. 49. D. 45. 1. L. 27. §. 1. D. 2. 14.

Gregorio vel successoribus eius 84). Sehr mertwurdig ift bie Gloffe ju biefer Stelle 85), weil in diefer bie Behauptung aufgeftellt wirb, bas ber Bertrag ju Gunften eines Dritten nach fanonischem Rechte giltig Diefe Behauptung murbe unter ben Ranoniften, wie unter ben Legisten vielfacher Begenstand bes Streites. Mußer ben bereits angeführten Stellen machten bie Bertheibiger ber bejahenden Unficht be fonders bes cap. 1. X. I. 35. fur fich geltend, da nach bemfelben bei ben Bertragen nur auf die Erhaltung ber Treue gefeben merbe. freilich unverkennbar, daß das kanonische Recht in dieser Stelle, wie auch fonft burchgebende bei ber Beurtheilung von Bertrageverhaltniffen bas Sauptgewicht auf die Sandlung des Promittenten legt und immer mit besonderem Rachbrude bie Berpflichtung gur Beilighaltung bes gegebenen Bortes berborbebt, fo ift boch nirgenbs im tanonifchen Recte bie Theilnahme bes Acceptanten an bem Bertrage fur unerheblich erflatt und es wird baher'burch ben allgemeinen Ausbruck bes cap. 1. cit. ebens fowenig wie burch die übrigen angeführten Stellen die grage entfchieden, ob der Bertrag, welchen zwei zu Sunften eines Dritten mit einander abichließen, ohne irgend eine weitere Bermittelung bem Letteren ein Recht verschaffen tonne. Die insbesondre von Bafius vertheidigte Mittelmeinung, nach welcher wenigstens die denunciatio erangelica aus taffig fein foll, wenn ber Promittent bas ju Gunften eines Dritten gegebene Beriprechen nicht erfullt, verlaft bas Bebiet bes außeren Rech tes, indem fie von dem religiofen Gefichtspuntte ausgeht, bag bie Sunde, welche man burch Nichthalten feines Bortes begebe, befeitigt werben Bei erfolgter eiblicher Befraftigung bon Seiten bes Promits tenten führt bas tanonifche Princip von ber rechtlichen Unverbruchlichteit bes Gibes mit Rothwenbigfeit gur Anertennung bes Bertrages, welcher au Gunften eines Dritten eingegangen worben ift. Die berrichenbe Unficht fprach fich auch von der fruheften Beit ber in Diefem Sinne aus. Sie beruhte hauptfachlich auf der Auffaffung des Gides als einer nova obligationis causa; eine Auffaffung, beren Richtigfeit vom Standpuntte des tanonischen Rechtes unbestreitbar ift, die aber teinen Anspruch auf gemeinrechtliche Giltigfeit hat. Bon ben Juriften, beren Birefamfeit fich in bas 16. Jahrhundert hineinerstreckt, fieht Alciatus in feinen Ansichten ben Borgangern am nachften 86). Die von ihm und Bafius wiederholte Unficht ber Gloffe über bie Siltigfeit ber Stipulation, mittelft welcher fich Jemand im Namen eines Anderen etwas verfprechen laft, wird von vielen Juriften getheilt. Die Ramen bes Cujacius und Donellus bezeichnen auch in biefer Lebre einen unermeglichen

<sup>84)</sup> Bgl. auch cap. 20. X. III. 32.: verbi resignando illud in manihus alterias ex Sacerdotibus supradictis, qui in personam Ecclesiae resignationes huius modi recipere procuravit.

<sup>85)</sup> Die Stelle ift abgebrucht bei Budta a. a. D. G. 147.

<sup>86)</sup> Die Ansichten ber Juriften feit bem 16. Jahrhundert bis in bie neuert Beit ftellt bar Buchta a. a. D. §. 18.

Fortschritt in ber richtigen Erkenntniß des romischen Rechtes. Während ber Erftere fich befonbere burch feine vielfachen Commentare ber eins folagenden Stellen um die Eregefe ber Quellen bleibend verdient gemacht hat, hat der Lettere die in Frage ftebende Lehre des romifchen Rechtes mit voller Rlarheit in ihrem fpftematifchen Bufammenhange aufgefaßt und dargelegt. Beibe haben auf die Bedurfniffe und Buftanbe der Praris feine Rudficht genommen, fondern beibe betrachten bas romifche Recht in ber Reinheit, in welcher es von ihnen aus bem Corpus iuris civilis erkannt worden ift, ale die bindende Norm bee Rechtelebens. Die febr laftigen hemmungen, welche die Unwendung ber Beftimmungen bes reinen romifchen Rechtes fur ben Befchaftevertebr, besonders nach dem Berschwinden ber Sclaverei unter den germanischen Bolfern gur Folge haben mußte, leuchten von felbft ein, und es tann baber nicht befremben, bag die Lehre des Donellus auf die Praris ohne Ginflug mar, fondern fich vielmehr gegen das von demfelben bars gestellte reine romifche Recht eine Reaction bes prattifchen Rechtsbemußt= 3m 17. Jahrhundert entscheidet fich ber Gieg biefer Reaction in der Praris; vom Anfange bes 17. Jahrhunderts an bis in bas 19. Jahrhundert binein ftellt die communis opinio der teutschen und niederlandifchen Juriften Die Reception ber romifchen Rechteregel: Alteri neminem stipulari posse, in Abrede und vertheidigt auf Grund eines bem romifchen Rechte miderfprechenden Gewohnheiterechtes die Giltigfeit ber zu Sunften eines Dritten gefchloffenen Bertrage 87). fertigung ber vom tomifchen Rechte abweichenden Prapis wird befonders bie ichon von Tacitus gelobte Treue der Teutschen geltend gemacht, welche die Beilighaltung jedes gegebenen Berfprechens erfordere. Sam= berger 88) bezieht fich zur Unterftubung auf bas fachfifche Lebenrecht Undere berufen fich, um die Erifteng ber vom romifchen Rechte abweichenden germanischen Rechtsansicht barguthun, auf ben bekannten Sat des Lebenrechtes, dag, wenn ein Lebenherr Jemandem ein Leben ale ein feudum antiguum verleiht, auch die Agnaten der Lette: ren aus ber Investitur beffelben ein Succeffionerecht erhalten. Brunne: mann 89) weist auf die Unalogie der staaterechtlichen Bunbniffe und Friedensvertrage mit ber Bemerkung bin, daß man verlacht werben murbe, wenn man gegen die Rechtsgiltigfeit ber in benfelben vortom: menden Berabredungen de iure tertii aus bem Grunde bes Civilrechtes, baß Niemand einem Anberen flipuliren tonne, Ginwendungen machen vollte. Ueberhaupt hatte man aber bas Berftanbnig ber romifchen Regel von der Ungulaffigeeit der Stipulation ju Gunften eines Dritten

<sup>87)</sup> Sahlreiche Citate fur biefe gemeine Meinung giebt Buchta a. a. D. 1. 18, R. 17, S. 158-160.

<sup>88)</sup> Hamberger, diss. de non usu stipulationis usuque pactorum in for. Jerman. Cap. III. §. 7.

<sup>89)</sup> Brunnemann, Comment, in L. 3. C. de inutil, stipul. (VIII. 38. 39.)) a. 5.

verloren, und man faßte biefe Regel als eine willfurliche und ber sinplicitas iuris naturalis wiberfprechende Sagung auf. Die inneren Grunde, aus welchen bie naturrechtliche Betrachtung bie Birtfamteit ber Bertrage zu Gunften eines Dritten ableitet, beftehen theils in ber hinweifung auf die verbindende Rraft eines jeden acceptirten Ber fprechens, theils in ber Bervorhebung bes fittlichen und religiofen Intereffe, welches jeder daran haben muffe, Underen eine Boblthat gu et Ihre fpeciellere Ausbildung verbanten biefe naturrechtlichen meifen. Ansichten vor Allen dem hugo Grotius 90). Begen ber weiteren verschiedenen Ansichten bis auf die neuere Beit ift auf die Schrift von Unter ben neueren Juriften ift Savigny Budta ju vermeifen. berjenige, ber icon fur bas Ruftinianeifche Recht bie Bulaffung freier Stellvertretung bei formlofen Bertragen behauptet, mabrend fur form: liche Bertrage, wozu allein die Stipulationen geborten, ber alte romifche Grundfat fortmabrend gegolten habe; megen bes Berfcmindens ber Stipulationen im heutigen Rechte gelte nun bas, was im Juftinianelfchen Rechte bei formlofen Bertragen gegolten habe, im beutigen Rechte von allen Bertragen. Kur bas beutige Recht ift nun aber bie Bulaffung freier Stellvertretung allgemein anerkannt. Ebenfo ertennen Mue außer Savigny an, daß biefe Bulaffung auf einer feit Jahrhunderten beftebenben Praris, alfo auf Gewohnheiterecht, berube. Fragt man nun, wie man zu biefem vom romifchen Rechte abweichenben Rechtsfate getommen fei, fo burfte mobl juvorderft bie im Staate: und Bolferrechte auch im Alterthum allgemein anerkannte und auch bas gange Mittelalter hindurch beobachtete Sitte, Bertrage, Bundniffe, Friedensichluffe burd Mittelepersonen, durch Bevollmachtigte, einzugeben, nicht ohne Ginfing auch fur das Privatrecht gemefen fein. Es mar febr leicht, bag, wenn man bas Princip freier Stellvertretung bei ben weit wichtigeren Ber tragen bes Staate: und Bollerrechtes in unbeschrantter Geltung fab, man es umsomehr fur die weniger wichtigen Bertrage bes Privatrechtes anwendbar hielt. Dagu tam die bem teutschen Rechtsbewußtsein fremde Korm ber Stipulation, welche nie Unertennung gefunden bat. Princip freier Stellvertretung bei pridatrechtlichen Bertragen fcbeint auch lange ichon anerkannter Rechtsfas gewesen ju fein, ebe burch bie Gloffatoren und ihre uber bas romifchsjuftinianeifche Recht aufgeftellten Theorien darauf hingearbeitet murbe, diefes Princip auch aus dem the mifchen Rechte zu begrunden. Gin bestimmtes Beugnif fur bie Giltigfeit diefes Principes findet fich in dem longobardifchen Lebenrechte, wo die unbeschränkte Bulaffung eines Procurators fowohl gur Bornahme als jum Empfange ber Inveftitur ausgesprochen wird 91). Da durch Die Inveftitur gegenseitige Rechte und Berpflichtungen bes Lebenberm

<sup>90)</sup> De iure belli et pacis lib. II. cap. XI. S. 18.

<sup>91)</sup> II. Fead. 3. §. 3.: Sed utrumque ipse vel alias pro te investituram faciat vel suscipiat, nihil interesse putamus; potest enim hoc negotium et per procuratorem ab utraque parte expedir.

und bes Bafallen begrundet werden, fie alfo ohne Zweifel unter bie Bertrage ju rechnen ift, fo baben mir bier ein Beifpiel ber unbefchrantten Bulaffung freier Stellvertretung, woburch ber Danbant birect fowohl Rechte erwirbt, ale birect verpflichtet wirb, bei einem ber im Mittelalter . wichtigften Bertrage, ein Beifpiel, welches um fo wichtiger ift, je großer ber Umfang bes Lebenwesens im Mittelalter mar. Diefe Anertennung bes Princips freier Stellvertretung fallt aber in eine Beit, wo die Gloffa: toren anfingen, bie entgegenftebenben Bestimmungen bes romifchen Rechtes fo auszulegen, bag auch nach biefen Auslegungen bie Bulaffung freier Stellvertretung bei Bertragen ermöglicht murbe. Es war alfo bie freie Stellvertretung bei Bertragen ein icon gur Beit ber Gloffatoren bestehender und anerkannter Rechtsfas und Die Gloffatoren haben ihn burch ibre Muslegung ber romifchen Rechtsquellen nicht erft eingeführt, fonbern fie baben diefen ben Bestimmungen bes romifchen Rechtsfages wiberfrebenden und icon in ber Pragis ju ihrer Beit anerfannten Rechts: fas aus bem romifchen Rechte ju rechtfertigen, mit bemfelben burch ibre Auslegungen und Theorien in Ginklang ju bringen gefucht. - Geben wir nun ju der Entwickelung ber Grundfage bes heutigen Rechtes ruckfictlich ber Stellvertretung felbft über, fo ift barüber Folgendes ju bes Beber Manbatar, welcher als folder contrabirt, fteht jest regelmäßig mit bem Boten auf gleicher Stufe, infofern er nur Inftrument bes Geschaftsberen ift und burch feine Bertrage nicht perfonlich verpflichtet wirb. Der Gefchafteberr felbft ift juriftisch ber Dits contrabent bes Dritten. Durch ben Auftrag, fur ibn mit Dritten gu contrabiren, ftellt er fich von vornherein als rechtlichen Mitcontrabenten jebes Dritten bin, welcher fich veranlagt finden follte, mit bem Manbatar gu contrabiren. Der Dritte, welcher mit bem Manbatar als foldem contrabiet und beffen Propositionen annimmt, acceptirt damit in Birt. lichfeit bie im voraus abgegebene Billenserflarung bes Principals, nach welcher ber bei bem Contrabiren erflarte Wille des Manbatars fein, bes Principals Bille ift 92). Der Geschäfteberr contrabirt alfo in ben Ballen, wo ein genereller Mandatar als folder Bertrage für ihn folieft, regelmäßig mit unbekannten unbeftimmten Derfonen. Es geht baraus von felbft bervor, bag man nach beutigen Rechtsanfichten mit unbestimmten Perfonen contrabiren fann 93), was nach romifchem

<sup>91</sup>a) Bgl. befonbere Rubftrat a. a. D. G. 42 fig.

<sup>92)</sup> Es bebarf baber auch ber von Buch ta a. a. D. S. 236 behaupteten rechtlichen Fiction, vermöge welcher ber Principal als Contrabent anzusehen sein, nicht. Bgl. Ruhftrat a. a. D. S. 42, R. 2. Dibenb. Archiv Bb. 5, S. 89 fig. Schon Thol. handelerecht Bb. 1, §. 25, R. 1 hat diese Fiction bestritten.

<sup>93)</sup> Ueberhaupt ift von Dernburg, trit. Beitschrift Bb. 1, S. 19 mit Recht behauptet worben, bag ber romische Grunbsah, wornach ber Consens immer nur zu einem bestimmten Geschäfte gegeben werben tann, aus unserem Rechts-bewuftsein vollkändig verschwunden ift. Denn baran zweiselt Riemand, daß bei Aussehungen eines Preises für die Anzeige ober Burückgabe einer gestohlenen

Rechte nicht erlaubt mar. Satten bie Romet icon ben beutigen unbeschränkteren Begriff bes Boten gekannt, fo hatten fie eben beshalb auch bas Contrabiren mit unbestimmten Personen fur gulaffig gehalten. Savigny gerath mit sich in Biberspruch, wenn er anerkennt, bas zwifchen bem Manbanten und bem ihm gang unbefannten Dritten, mit welchem ber Generalmandatar ohne Bormiffen bes Mandanten contrahirt, ein directes Bertragsverhaltnig entsteht und bennoch das Contrabiren mit unbestimmten Perfonen fur unguldffig balt. Savigny vermeibet es freilich, ausbrudlich anzuertennen, bag ein generelter Manbatar mit Dritten wirkfam fur ben Manbanten contrabiten fann, ohne fich felbft verbindlich ju machen. In der Entwickelung feines Begriffes bes Boten, wo er in Beispielen bem Boten immer mehr Spiels raum giebt, legt er ftete nur ein fpecielles Danbat gu Grunde 34) und er bemertt 95): bei ber Stellvertretung für ein einzelnes Rechtegefchaft werbe es fich faft immer jo verhalten, bag man nicht baran bente, bem Bertreter Rechte einzurdumen, diefer vielmehr im Ramen bes Dans banten aufzutreten babe und bie Begenpartel ibn nicht als ihren Contrabenten anfebe; bei einer viele Befchafte umfaffenben Bertretung, wie die des Inflitor ift, werde es fich oft gang anders verhalten; hier werde vielleicht der britte Contrabent nur ben Inflitor fennen und ihm perfonlich vertrauen; bas Eigenthum bes Gefchaftes tonne unbefannten, entfernten Derfonen, vielleicht einer Gocietat, guftebent Diefe Bemertung ergiebt, fo unbestimmt fie auch ift, baf Savigny fich genothigt fieht, anzuerkennen: auch ein genereller Mandatar folle und tonne unter Umftanden als folder fur ben Gefchafteberen contra-Darauf führt auch mit hiren, ohne fich felbft verbindlich zu machen. Rothwenbigleit bet Sat, ben er aufftellt, daß fich eine icharfe Grenge amifchen den mannigfaltigen Fallen bier nicht gieben laffe. alfo anertennt, bag ein Bertreter unter Umftanben wirtfam mit Derfonen contrabiren tann, welche bem Befchafteberrn ganglich unbetannt find und daß berfelbe durch folche Contracte ben Gefchaftsheren birect verpflichten tann, ohne fich felbft verbindlich zu machen, fo mußte er auch confequenter Beife jugeben, bag es nicht durchaus unftatthaft fei, mit unbestimmten Personen zu contrabiren. Dies giebt et aber nicht gu, weil bas romifche Recht ein folches Contrabiren überall nicht geftattet. Er legt bamit bem comifchen Rechte einen Biberfpruch gu Laft, indem er einmal annimmt, ber Manbant tonne nach romifchem Rechte burd Bermittelung eines nuncius mit unbestimmten Personen contrabiren, und bann behauptet, nach romifdem Rechte tonne mit unbeftimmeten Perfonen gar nicht contrabirt werben. Jebe Schwierigfeit loft fich ein-

ober verlorenen Sache bem Anzeiger ober Finder eine Rlage auf ben Preis gwftebt.

<sup>94)</sup> Savigny a. a. D. S. 58, 59.

<sup>95)</sup> X. a. D. G. 61, R. h.

fach baburch, wenn man von ber richtigen Anficht ausgeht, nach welcher ein Stellvertreter noch nach Juftinianeischem Rechte ben Gefcafteberrn nicht birect verpflichten tonnte und erft bas beutige Recht bie birecte Bertretung gur Anerkennung gebracht, bamit aber zugleich bie romifche Beftimmung bafeitigt bat, nach welcher mit unbestimmten Personen nicht contrabirt werben burfte. Ferner ift in Betreff ber von Ga: Digny fo febr betonten Unterfcheidung, ob der Stellvertreter in feinem Namen ober im Namen des Dandanten contrabirt hat, noch Rolgenbes ju bemerten. Bollftanbig ift ihm barin beigupflichten, wenn et barauf Bewicht legt, ob ber Stellvertreter bem Dritten gegenüber als Bertreter contrabirt bat. Diefen Gegenfas ertannten nach ber obigen Ausführung auch icon bie Romer als wichtig an, indem fie nur ba, wo ber Bertreter als folder aufgetreten mar, bem Dritten eine in solidum gebende Rlage gegen ben Sefchafteberen geftatteten. Die weitere Bes hauptung Cavigny's, bag ber Bertreter nur bann ale folcher auf: getreten fei, wenn er im Damen bes Gefchaftsheren contrabirt habe, ift, wenn man fie wortlich verfteht, unrichtig. Goll fie nicht wort: lich verftanden werben, fo mußte, jur Bermelbung von Diffverftanddiffen, angegeben werben, wie man fie gu verfteben habe. Wenn bet britte Contrabent und ber Stellvertreter bei bem Contrabiren barin einverstanden find, daß der Bertreter als folder handele, fo ift es vollig gleichgiltig, ob ber Contract auf ben Ramen bes Bertreters ober auf Den bes Principale geftellt wirb. Bebient ber Berfreter fich feines eigenen Ramens, fo foll nach jener Uebereintunft unter biefem Ramen nicht bie Perfon bes Bertretere verftanben werben, fonbetn die des Principals. Sene Bereinbarung bat im Ginne bes heutigen Rechtes die Birtung, baß jedesmal, wenn mabrend ber Contracteverhandlungen ber Name bes Bertreters gebraucht wird, unter diefem Namen die Perfon bes Principals verftanden werden muß, und daß bei diefem Ramen immer binaugudenten ift: in feiner Eigenschaft ale birecter Bertre: ter bes Geschaftsherrn. hiernach ift in bem von Savigny bezeichneten Gegenfage bas Gewicht nicht barauf zu legen, ob ber Bers treter in feinem Ramen ober in bem bes Principals contrabirt bat, fonbern barauf, ob man bei dem Abichluffe des Bertrages ausbrudlich ober fillichweigend barin übereingetommen ift, bag ber Bertreter in feiner Eigenschaft als folder handeln folle und wolle. folgenden Kall. 3d habe bem A. ein generelles Manbat ertheilt in bet Art, wie folche Bollmachten gewohnlich vortommen, in folgenber Beife: "3d N. N. bevollmachtige hierdurch ben A., alle mein Bermogen (ober gewiffe Bermogenotheile, 3. B. eine Erbichaft) betreffenbe Ungelegenbeiten fur mich mabrjunehmen, namentlich Proceffe ju fuhren, Geftanbs niffe abzulegen u. f. m., ferner Bertrage aller Art, inebefondre offentliche und Privatvertaufe u. f. w. nach feinem Ermeffen abzuschliegen. Db A. in feinem ober in meinem Ramen contrabiren foll, baruter habe ich nichts bestimmt, woraus von felbst folgt, daß er es damit halten tann

wie er will 96). A. finbet es rathfam, eine bestimmte Sache bes B. far mich ju faufen. Er legt biefem feine Bollmacht vor und erflart, bie fragliche Sache fur mich taufen zu wollen. Nachbem B. bie Bollmacht für genügend befunden bat, ichreitet man zur Berhandlung, mabrend welcher ber Manbatar meinen Ramen nicht mehr nennt, fonbern fo fpricht: ich ftelle diefe, ich ftelle jene Bedingung, bis er am Ende erflart: also gebe ich Ihnen fur biefe Sache 1000 Thir.; B. erwiebert: ich überlaffe Ihnen die Sache fur 1000 Thir. Diefer Bertrag ift im Ramen bes A. verhandelt und abgeschloffen; benn A. hat Die Bebingungen in feinem Namen gestellt und die fchliefliche Einwilligung in feinem Ramen erklart. Dennoch bat A. fortwährend als mein birecter Stellvertreter gehandelt; denn bas "ich", beffen er fich bediente, follte nichts bedeuten, ale meine Perfon. Es mußte flete bingugebacht merden: ich in meiner genannten Gigenschaft ale Bertreter. Indem A. vor der Berhanblung ju B. fagte, bag er fur mich taufen wolle, ertlarte er einfcblieflich: wenn ich mich mabrend ber Berhandlung meines Ramens bediene, fo haben Sie meinen Mandanten barunter ju verfteben. Das bles richtig fei, wird wohl von Niemandem bestritten werden tonnen. Siernach muß aber anerkannt werben, bag es gleichgiltig ift, ob ber Mandatar fich bei bem Contrabiren feines eigenen Namens ober des Namens feines Manbanten bebient, wenn nur im erften galle vereinbart ift, daß mit dem Namen des Mandatars die Perfonlichkeit des Dans banten gemeint fein folle. Db bies ausbrudlich ober ftillschweigend vereinbart ift, barauf tann nichts antommen. Es muß alfo auch getten, wenn mein Vertreter bem Dritten bie Bollmacht nicht vorlegt und bemfelben nicht erflart, bag er fur mich taufen wolle, beibe aber fiillichmeis genb barin einverstanden finb, bag ber Manbatar nicht für eigene Rechnung, fondern als mein Bertreter handele 97). Auf die von Savigny

<sup>96)</sup> Selten wird eine Bollmacht vorkommen, nach welcher ber Bertreter in eigenem Ramen handeln soll. Gewöhnlich wird es der Willkur des Mandatars überlaffen sein, ob er im Ramen des Mandanten oder in seinem Ramen aufttreten will. Die Unterscheidung Savigny's a. a. D. S. 61, welche dahin geht: 1) der Bertreter handelt im Ramen des Mandanten; 2) der Bertreter foll in eigenem Ramen handeln, begreift diesen gewöhnlichsten Fall gar nicht mit. —

<sup>97)</sup> In manchen Fällen, g. B. auch ba, wo mit bem Infittor eines entfernsten ober unbekannten Principals contrahirt ift, kann es zweifelhaft fein, ob man biese stillschweigende Bereinbarung nach den Umfanden annehmen durfe. Ik ward der anzunehmen, so erscheint es stets gleichgittig, ob der Institor in eigenem Ramen contrahirt hat oder nicht. Wenn Savigny a. a. D. S. 61, R. h behauptet, das der Dritte in Källen der gedachten Urt stets die Bahl habe zwischen der Contractsklage gegen den Institor und der institoria actio gegen den Mandanten, so ist der Punkt, auf welchen es eigentlich ankommt, übersehen. Wo die Umpklände ergeben, das der Institor nach külschweigender Uebereinkunft der Betheistigten als solcher contrahirt hat, da kann nicht von der Contractsklage gegen benselben die Rede sein, mag der Principal entsernt und unbekannt sein oder nicht.

betonte Unterfcheibung, ob mein Bertreter in feinem ober in meinem Namen aufgetreten ift, tommt alfo nichts an. Ift er in meinem Ramen aufgetreten, fo find bie Rechteverhaltniffe allerdings fo, wie Savigny fie angegeben bat; ber Dritte bat lediglich eine Rlage gegen ben Beschäftsherrn und eine perfonliche Berbindlichkeit bes Bertreters ft bann regelmäßig nicht anzunehmen. Ift ber Bertreter in feinem Ramen aufgetreten, fo folgt baraus noch nicht, daß er perfonlich versindlich geworden fei. Es fragt fich bann immer noch, ob er und ber Dritte ausbrudlich ober ftillichweigend barin übereingefommen maren, die er nicht fur eigene Rechnung, fondern in feiner Eigenschaft als Stellvertreter banbeln folle und wolle. Bo eine folche Uebereinfunft porliegt, tritt feine Berbindlichfeit bes Bertreters ein, fondern nur ein strectes Berhaltnig zwischen dem Geschäftsheren und bem Dritten. Bo Die Uebereinkunft nicht vorliegt, tritt allerdinge eine perfonliche Bersindlichfeit des Bertreters ein. Der von Savigny für biefen Fall aufgestellten Behauptung, dag von dem Dritten ftete die in solidum jebenbe actio institoria ober quasi institoria gegen ben Gefchafteberen ingeftellt werden tonne, ift nicht beigupflichten. Bo ber Bertreter bem Dritten gegenüber nicht als Bertreter aufgetreten ift, wo berfelbe bem Dritten gegenüber lediglich fur eigene Rechnung contrabirt bat, ba ift jud im romifchen Rechte bem Dritten feine in solidum gebende Rlage jegen ben Geschäftsherrn verftattet, und bag es fich im beutigen Rechte indere verhalte, lagt fich nicht behaupten. Sier fteht nach bem fruber Bemertten bem Dritten eine Rlage (namlich bie actio de in rem verso) nfofern ju, als fur ben Danbatar eine Regrefflage gegen ben Gefcafts: jerrn begrundet ift. Bill Savigny bier feine actio quasi institoria n ihrer Wirksamkeit auf basjenige beschranten, mas ber Bertreter mit einer Regrefflage forbern tonnte, fo wurde hier im Resultate ibm beis uftimmen fein; allein eine folche Befdrantung ber actio quasi instioria in ihrer Birtfamteit fieht mit ber Ratur biefes Rechtsmittels urchaus im Biberfpruche. 3) Einwirtung ber Bertrage auf Dritte ohne Stellvertretung. Bur Ergangung ber Lebre von ver Stellvertretung ift noch ber bavon mefentlich verschiedene, obichon iußerlich ahnliche Fall ju erortern, in welchem zwei Perfonen einen Bertrag fchließen, aus welchem ein Recht ober eine Berbindlichteit fur inen Dritten bergeftalt entstehen foll, bag biefer Dritte ju teinem er unmittelbar Sandelnden in einem Berhaltnife ber Stellvertretung Diefer Fall ift fo gu benten, bag Bajus bem Litius verfpricht, Bejus folle eine Summe Gelbes ethalten ober umgefehrt, er folle eine Batte Sejus Auftrag ju biefem Befchafte gegeben, Summe gablen. o lage ber Fall ber Stellvertretung vor. Da er aber teinen Auftrag rebeilt hat, alfo nichts von bem Geschafte mußte, so fragt es fich, ob ennoch diefer Bertrag Wirfungen habe und welche er habe? Daß ein Dritter durch frembe Perfonen, ohne feinen Billen, nicht verpflichtet verben tann, ift gang unzweifelhaft und verftebt fich fo von felbft, bag bies

nicht einmal ermahnt wird. Bohl aber wird ausbrucklich bemertt, baf auch berjenige, welcher die Sandlung des Dritten verfprach, nicht felbft verpflichtet fei 98). Seboch tann ein folder Bertrag auf zwei indirectes Begen wirksam merden, namlich erftens, wenn ich eine Strafe fur ben Fall verfpreche, daß ber Dritte die Sandlung nicht vornehmen werde 90); zweitens, wenn ich die Sandlung bes Dritten ju bewirten verfpreche, welchenfalls bann gegen mich eine Rlage auf bas Intereffe ber unter bliebenen Sandlung jufteht 100). In ber zweiten Geftalt bes Kalles, wenn der Dritte ein Recht erhalten, wenn er Gelb empfangen foll, tonnte man wohl fich babin neigen, ben Bertrag jum Bortheil bet Dritten fur giltig zu halten, alfo biefem Dritten ein Rlagrecht zu verfatten, da beide Contrabenten eingewilligt haben und von bem Dritten fich wohl annehmen ließe, daß er fich ben ihm jugebachten Bortbeil gen gefallen laffen merbe. Berade für diefen Fall ift aber in den Quellen bes romifden Rechtes ber entschiedene Sas aufgestellt, bag ber Bertrag fchlechthin ungiltig fein foll, fowohl fur ben Sandelnden, melder bem Dritten ben Bortheil jumenben wollte, als auch fur ben Dritten, welchen ber Bortheil jugedacht mar. Reinem von beiben foll ein Rlagrecht aus bem Bertrage gufteben; bem Banbelnben nicht, weil er fur fich teis Recht erwerben wollte, bem Dritten nicht, weil ber Erwerb eines Rlas rechtes aus einem folden Bertrage rechtlich ungulaffig ift 101). Grund diefer Regel, welche allerdings nicht wenige Ausnahmen leibet, aber barum nicht weniger feststeht, liegt barin, baf bie Dbligationen aberhaupt, ale Befchrantungen ber naturlichen Breiheit, nur infomeit rechtlich geschütt werden, als bas Bedürfniß bes Bertebres biefen Sous nothwendig fordert; biefes Bedurfnig aber führt nur gur Begrandung von Rechten fur ben Sanbelnben, nicht and fur einen Dritten 103). Die Regel felbft ift in verschiebenen Stellen ber Quellen anerkannt 103). Es ift auch biebfalls zwifchen formellen und formlofen Bertragen fein Die Regel beschrantt fich nicht blos auf Rlagrechte, fon dern geht auch auf blofe Erceptionen, welche burch Bertrage fur britte Perfonen erworben werden follen 104). Bei ben Stipulationen war et ffreitig, wie es zu halten fei, wenn Jemand theils fur fich, theils far

104) L. 17. S. 4. L. 21. S. 2. D. 2. 14. L. 73. S. 4. D. 50. 17.

<sup>98)</sup> S. 3. Inst. III, 19. L. 38. pr. L. 83. pr. D. 45. 1.

<sup>99) \$. 21.</sup> Inst. III. 19. L. 38. \$. 2. D. 45. 1.

<sup>100) §, 3,</sup> lnst. III, 19, L. 14, §, 2, D. 13, 5, L. 81, pr. L. 83, pr. D. 45, 1, L. 19, D. 46, 8.

<sup>101)</sup> L. 26. C. V. 12. L. 6. C. IV. 50.

<sup>102)</sup> L. 88. S. 17. D. 45, 1.

<sup>103)</sup> S. 4. Inst. III. 19. Gai, Inst. Comm. III. §. 103. L. 38. §. 17. D. 45. 1. L. 9. §. 4. D. 12. 1. L. 73. §. 4. D. 50. 17. Savigny betrachtet ale die wichtigfte Stelle bie von Paulus herrührende L. 11. D. 44. 7., welche Andere (z. 28. Buch ta a. a. D. S. 3) mit mehrerem Rechte auf ben fell ber Stellvertretung beziehen und barin einen Beweis sehen, bas auch für der formiosen Berträge die Stellvertretung ausgeschloffen gewesen sei.

einen Dritten ftipulirt hatte. Ginige geffatteten bie volle Rlage fur ben Sandeinden, Andere verftatteten, megen ber buchftablichen Ratur bet Stipulation, nut bie Rlage auf bie Balfte ber Leiftung und biefe Deis nung bat burd Juftinian in ben Inflitutionen ben Borgug erhals ten 105). Mus einem formtofen Bertrage hingegen, bei welchem eine freiere Beurtheilung flattfindet, foll in einem folden Salle die volle Rlage fur ben Sandelnden entfteben, fo bag bie Singufügung bes Dritten als nicht gefchehen betrachtet wirb 106). Bas die Ausnahmen ber Regel betrifft, fo find die meiften und wichtigften nur icheinbat, indem babet entweder ber Dritte gar nicht als eigentlither Slaubiger ober ber San= belnde nicht als mabrer Contrabent, fonbern ale ein (mehr ober weniger verftedter) Stellvertreter ju betrachten ift, fo bag in beiben gallen bie mabre Bedingung ber Regel gar nicht vorhanden ift. Die verschiedenen Musnahmsfälle find folgende: a) Ralle, in welchen ber Sandelnbe ein Rlagrecht erwirbt, ber Dritte aber nicht. aa) Benn nach bem Inhalte bes Bertrages ber Dritte nicht ale Berechtigter, ale Glaubiger, gelten foll, fonbern ale eine Perfon, welcher Die verfprochene Leiftung ebenfo giltig foll gefchehen tonnen, wie bem Glaubiger felbft 107). Diefes ift feine mabre Ausnahme ber aufgeftellten Regel, fonbern eine befonbere Beftimmung über die Befchaffenheit ber Leiftung. Die Abficht berfelben muß fich aber aus bem Inhalte bes Bertrages ficher ergeben, und fie ift nicht blos vorzugeben gur Aufrechterhaltung eines Bertrages, ber in bet That unter Die Bebingungen ber Regel fallt und baber ungiftig ift. bb) Salle, in welchen die an ben Dritten vorzunehmenbe Leiftung jum Bortheile bes Sandelnden, nicht bes Dritten, gereicht. Dabin gebort, wenn ber Britte ber Sewalt bes Sanbelnden untetworfen mar, weil ein folder überhaupt nichts fur fic, fonbern Alles fur ben Gewalthaber, ber hier ben Bertrag ichlog, erwerben fonnte und mußte; ingleichen, wenn ber Deitte der Bermalter ober Rechnungeführer bes Sandelnden ift, alfo bas Bertzeug, wodurch biefer bie Leiftung erhalt; endlich wenn ber Dritte ber Staubiger bes Sanbelnben ift, welcher burch bie Leiftung abgefunden werden foll, fo bag bie Leiftung bennoch allein jum Bortheil bes Sanbelnben gereicht 108). Die Falle biefer zweiten Rlaffe unterscheiben fich nicht mefentlich von bem Salle ber erften Rlaffe (bem bes adiectus), meiftens nur burch ben gang auferlichen Umftand, baf bie Aufnahme eines adiectus im Intereffe bes Schulbners zu bem 3mede, Diefem bie Leiftung zu erleichtern, gefchieht. cc) Enblich lagt fich auf

<sup>105)</sup> Gai. Inst. Comm. III. \$. 403. L. 110. pr. D. 45. 1. \$. 4. Inst. 111. 19.

<sup>106)</sup> L. 64. D. 18. 1.

<sup>107)</sup> S. A. Inst. III. 19. L. 36. S. 2. 3. L. 141. S. 4. 7. 8. 9. D. 45. 1. Der Dritte wird von ben Reueren hier adiectus solutionis gratia genannt. Bgl. varüber Rechtsterikon Bb. I. S. 132 fig.

barüber Rechtsterikon Bb. I, S. 132 fig. 108) S. 4. 20. Inst. III. 19. L. 38. S. 20—23. L. 39. 40. D. 45. 1. L. 27. S. 1. D. 2. 14.

indirecte Beife ber 3med baburd erreichen, baf bie Leiftung an ben Dritten nicht als Recht biefes Dritten, fonbern als Bedingung ausgebrudt wirb, burch beren Nichterfullung ber Glaubiger berechtigt merben foll, eine Strafe von bem Schuldner ju fordern 109). b) Kalle, in welchen ber Dritte ein Rlagrecht erwiebt, ber Sandelnde aber nicht. aa) Benn ber unter fremder Gewalt Stehende fich etwas verfprechen ließ, fo erwarb baburch ber Gewalthaber ftete eine Rlage 110). Kall enthalt nur eine icheinbare Ausnahme, indem ber Abbangige bie ftets Stellvertreter bes Gemalthabers mar, gleichviel, ob er biefes aut bb) Bichtiger ift ber Sall, wenn fprach, ja ob er es wollte ober nicht. ber anfangs jum Bortheil eines Dritten, ohne Stellvertretung, ge-Schloffene Bertrag fpater in ein Berbaltnig der Stellvertretung übergebt. Dies wird badurch bewirft, bag ber Dritte ben fur ibn ohne feinen Auf: trag gefchloffenen Bertrag fpater genehmigt, alfo baburch ben urfpringlich Sandelnden in feinen Stellvertreter verwandelt. Die Bertrage Diefer Art werden gewöhnlich von Anfang an diefen Sinn haben, fo daß fic babel der unmittelbar Sandelnde als negotiorum gestor bes Dritten be trachtet; baber verliert bie Regel, fobalb bie Benehmigung erfolat, ibm Praftifche Bebeutung berfelben zeigt fich nur in bem Wichtigfeit. Kalle, wenn biejenigen, welche ben Bertrag foloffen, ihn vor der Geneb migung wieber aufbeben, wozu fie vor erfolgender Genehmigung um zweifelhaft befugt find. co) tast Jemand feinem tunftigen Erben eine Leiftung verfprechen, fo ermirbt ber Erbe baburd ein Rlagrecht 111) Rur ben Kall, wenn mehrere Erben vorbanden find und nur Giner im Bertrage genannt ift, enthalt eine Digeftenftelle 112) bie Enticheidung: quod dari stipulemur, non posse per nos uni ex heredibus acquiri, sed necesse esse, omnibus acquiri; at com quid fieri stipulemur, etiam upius personam recte comprehendi. Diefe Unterscheibung geht augen: fcheinlich blos auf ben Sall, wenn ber Erblaffer fich und Ginem ber Erben etwas versprechen lagt; ift ber Bertrag blos auf Ginen ber Erben gestellt, fo erwirbt biefer ftete allein, mag ber Bertrag fich auf dare sber facere beziehen. Aber auch, wenn ber Bertrag auf den Erblaffer und Einen ber Erben gerichtet ift, barf im neueften Rechte nicht mehr zwifden dare und facere unterschieben werben; benn bie Unterscheibung ber angeführten Stelle beruht auf bem Grundfage bes alten Rechtes, bas obligationes in faciendo nicht auf die Erben übergeben; biefer Grundfas

112) L. 137. S. S. D. 45. 1.

<sup>109) \$. 19.</sup> Inst. III. 19. L. 38. \$. 17. D. 45. 1.

<sup>110)</sup> L. 38. S. 17. D. 45. 1. S. 4. Inst. III. 19. 'Gai. Inst. Comm. III.

<sup>111)</sup> L. un. C. IV. 11. Gleichartig ift bie stipulatio post mortem, bie erk Iufi in ian für giltig erklarte. L. 11. C. de contrah, et committ, stipul. (VIII. 87, (38.)) §. 13. Inst. III. 19. Früher konnte man bem Erben nur eine Einzrebe, kein Rlagrecht etwerben. L. 33. D. 2. 14. L. 10. D. 23. 4. Für fich und feine Erben konnte fich Jemanb ichon nach früherem Rechte giltiger Beife etwas versprechen laffen. L. 38. §. 12. D. 45. 1. L. 33. D. 2. 14.

ft aber burch Juftinian aufgehoben 119). Es muß baher auch bei den obligationes in faciendo confequent gefagt werden, bag daraus immer alle Erben ein Recht erwerben, wenn auch der Erblaffer blos Ginen bes onbere genannt haben follte 114). Das prattifche Refultat ift folgens bes: wenn ber Erblaffer nicht fur fich, fonbern blos fur Ginen von nehreren Erben fich etwas hat verfprechen laffen, fo erwirbt immer nur biefer; hat aber ber Erblaffer fur fich und Ginen von mehreren Erben ben Bertrag abgefchloffen, fo erwerben immer alle Erben und in beiden Fallen tommt auf ben Unterfchied amifchen dare und facere nichts mehr dd) Wenn ein Abscendent eine dos bestellt und die Ruchgabe berelben an feine Tochter ober beren Rinder ausbedingt, fo erwerben diefe ine utilis actio 115). Die bier aufgestellte Regel mit ihren Ausnahmen bat im Juftinianeifchen Rechte teine Beranberung erlitten. Auch fehlt s an einem inneren Grunde gur Annahme einer Praris bes heutigen Rechtes, wodurch bie Regel aufgehoben worben ware, fo, daß nunmehr per Dritte, ju beffen Bortheil ber Bertrag gefchloffen wirb, barnus ein Riagrecht erworben batte, ohne bagu burch Auftrag ober Genehmigung n ein Berhaltnig ber Stellvertretung getommen gu fein. - Bon ben teueren Schriftstellern wird bie Unterscheidung ber Frage von ber Birung ber Bertrage fur Dritte obne Stellvertretung von ben Kallen ber Btellvertretung mehr ober weniger unterlaffen. Dies gefchieht baburch, af fie bie erfte Frage theils gar nicht erwähnen, theils mit ben Fallen ver Stellvertretung auf untenntliche Beife gusammenmerfen. ft bie Folge, daß fie die angebliche heutige Praris ohne Grund auch auf de erfte Frage beziehen und baber annehmen, nach heutigem Rechte erverbe jeder Dritte aus einem von Anderen gefchloffenen Bertrage, auch bne feinen Auftrag, ein Rlagrecht.

4) Un be ft im mte Personen. Bas die Frage anlangt, ob und mit welchen Wirkungen es zulassig sei, durch Bertrag, also durch Privats willtur, in eine Obligation mit einer unbestimmten Person einzugehen, o tommt diese blos in der Art vor, daß eine bestimmte Person als Schuldner, mit einer unbestimmten Person, als dem Gläubiger, einen Bertrag schließen will. Die Möglichkeit eines solchen Vertrages wird von mehreren Schriftstellern allgemein behauptet oder wenigstens stillschweigend vorausgeset. Savigny verneint diese Möglichkeit vom Standpunkte des gemeinen Rechtes aus und zwar aus demselben Grunde, 1ach welchem das römische Recht dem Vertrage zum Vortheile eines Dritten, welcher dazu keinen Auftrag ertheilte, die Wickung versagt, idmlich weil die Obligationen als Beschränkungen der natürlichen Freiseit, nicht zu solchen Zwecken eingeführt seien, so daß durch diese Ans

<sup>113)</sup> L. 13. C. de contr. et comm. stip. (VIII. 37. (38.))

<sup>114)</sup> Bangerow, Leitfaben S. 608, Anm.
118) L. 48. D. 24. 3. L. 7. C. V. 14. Bgl. L. 9. 23. D. 23. 4. L. 45.
2. D. 48. 1. Daraus barf man nicht ableiten, bas überhaupt Berträge, selche ein Abscenbent für feinen Descenbenten schließt, für biefen wirksam seien.

wendung berjelben ihre natheliche Bestimmung willfuelch überschritten werden wurde. Savignp gestattet also, wenn auf die Anzeige ober Rudlieferung von verlorenem oder gestohlenem Gelbe ober auf die Endbedung des Diebes durch öffentliche Bekanntmachung ein Preis ausgesett wird, dem Finder oder Anzeiger gemeinrechtlich tein Rlagrecht, obwohl thatsächlich eine Berweigerung des Preises nicht vortommen werde. Wir haben schon stüher in diesem Artikel unsere abweichende Ansicht erklatt und näher zu begründen versucht, daher wir uns darauf beziehen. Als den einzig wichtigen Fall der Berträge mit unbestimmten Personen betrachtet Savigny die Papiere auf den Inhaber. Da indessen davon bereits in einem früheren Artikel gehandelt worden ift, so ist darauf zu verweisen 116).

C. Eingehung — Aublegung. Da ber Bertrag überhaupt und ber obligatorische Bertrag inbbesondre nur eine einzelne, besonders wichtige Anwendung des viel allgemeinexen Begriffes der Willensertistung oder des Rechtsgeschäftes bildet, die Lehre von der Willensertlarung aber schon an einem anderen Orte dieses Wertes behandelt worden if, damit aber der größte und wichtigste Theil von der Eingehung des obligatorischen Bertrages seine Erledigung gefunden hat, so ist auf jeme frühere Darftellung zu verweisen 117). Auch hinsichtlich der Auslegung der Berträge gelten im allgemeinen die Regeln über Auslegung der Willenserklarungen überhaupt. Doch sind in Bezug auf Berträge noch folgende besondere Grundsäte zu bemerken. Läst die Fassung eines

117) Bgl. ben Artitel Rechtegefchaft Bb. I, 6. 189 fig.

<sup>116)</sup> Bgl. ben Artifel Staatspapiere Bb. X, S. 489-508. bie Literatur über biefen Segenftanb betrifft, fo fint folgende Schriften gu be merten: Sonner, von Staatsichulben Abth. 1. Dunden 1826. Bertehr mit Staatspapieren, 2. Ausg. Gottingen 1830. Souchan, über bie auf jeben Inhaber lautenben Berichreibungen, im Archiv für civil. Praxis Bb. I, Rr. 5. v. Kerstorf, über Die Schummittel bes Eigenthums an Papieren au porteur in Zeutschland. Burgburg 1828. Souchan, über Obligationen und Coupons au porteur, in ber Beltichrift fur Civilrecht und Proces Bb. V, Rr. & Soumm, die Amortifation verlorener ober fonft abhanden getommener Schuldurtunden, nach gemeiner teutscher Praris, mit Berüdfichtigung teutscher Parti culargefebe, befondere in Betreff ber auf den Inhaber (au porteur) gentellten Staats: und öffentlichen Grebitpapiere, theoretifch und prattifch erortert. Deibes berg 1830. Dunter, über Papiere auf ben Inhaber, in ber Zeitichrift für teutsches Recht Bb. V, S. 30—52. Thol, handelerecht Bb. 1, \$. 54a—56. Savigny, Obligationenrecht Bb. 2, \$. 62—70, S. 92—186. Jolly, in Archiv für teutsches Wechselrecht Bb. IV, S. 374—400. Bb. V, S. 37—78. Renand, Beitrag gur Theorie von Obligationen auf ben Inhaber in ber Beib fdrift für teutiches Recht Bb. XIV, G. 315-366. Doffmann, über bie Ratur bes Papiergelbes, bes Papieres au porteur und bes Bechfels, ihre gegenfeitigt Bermanbtichaft und Berichiebenheit, im Archiv für teutsches Bechselrecht Bo. L 6. 256-810. Unger, die rechtliche Ratur ber Inhaberpapiere. Leipzig 1857. Runge, die Behre von ben Inhaberpapieren ober Obligationen au porteut, rechtsgeschichtlichsbogmatifc und mit Berudfichtigung ber teutschen Particular rechte bargeftellt. Leipzig 1857.

Bertrages verfchiebene Deutungen ju, fo wird bie Enticheibung bes 3weifele ftete gum Bortheile ber einen Partei, alfo gum Rachtheile ber inderen auffallen muffen. Go wird bies auch von ben romifchen Juiften aufgefaßt, und es fragt fich, welche Partei Unspruch auf biefen Bortheil bat, welche fich ben Nachtheil der Entscheidung gefallen laffen Sieruber ftellen die Quellen bes romifchen Rechtes folgende Regeln auf: 1) bei ber Stipulation trifft ber Rachtheil ben Glau= iger (ben Stipulator) 118); 2) bei ben Bertragen uber Rauf ober Diethe trifft ber Nachtheil den Bertaufer ober Bermiether 119). fragt man nach bem Sinne biefer Regeln und zugleich nach beren Brunde, fo ift barüber Folgendes ju bemerten, mas jugleich auf andere Bertrage anwendbar ift. Das Befen jebes obligatorifchen Bertrages jefteht in ber übereinftimmenben Billenserflarung über ben Inhalt ber Dbligationen. Diejenige Partei, welche fich ber Faffung bes Bertrages intergieht, übernimmt bamit gleichsam die Berantwortung fur die Ueberinftimmung. Findet fich in ber Faffung eine 3meibeutigkeit, fo hat er Urheber die Schuld, wenn ber Begner uber ben Ginn fich irrte, ber Arheber mag nun bie 3meideutigfeit in unredlicher Abficht hineingelegt jaben ober aus Rachlaffigfeit, ba er ben 3meifel zu verhuten in feiner Racht batte, weshalb ihn ber Nachtheil ber Auslegung trifft. Brund wird bei ber Stipulation ausbrudlich angegeben 120) und trifft bei berfelben ju, ba ber Stipulator, welcher ber Fragende ift, ftete bie frage nach feinem Ermeffen einrichtete, ber Begner aber in feiner Unts vort gang von biefer gaffung abhangig mar und fich berfelben anguchliefen hatte 121). Derfelbe Grund wird auch angegeben fur bie Musegung jum Rachtheile bes Bertaufere ober bes Bermiethers 122); bas Butreffen biefes Grundes leuchtet aber hier weniger ein, weil biefe Berrage an teine bestimmte Form gebunden find, alfo auch die Kaffung erfelben balb von ber einen, balb von ber anderen Seite gufallig ausgehen ann. Bei ber Aufftellung jener Regeln wird nun aber ber gewöhnliche Kaff vorausgefest, mo bie Sache gum Bertaufe ober gur Bermiethung auseboten wird. In biefem Falle geht bas gange Gefchaft vom Bertaufer ber Bermiether aus; berfelbe fennt jugleich bie Sache genauer als ein Segner, und es wird auch die Zweideutigfeit der Raffung meiftens ie Beschaffenheit und ben Umfang ber Sache betreffen, worauf fich bet

<sup>118)</sup> L. 88. 18. L. 99. pr. D. 45. 1. L. 26. D. 34. 5.

<sup>119)</sup> L. 39. D. 3. 14. L. 21. 33., D. 18. 1. L. 172. pr. D. 50. 17. 120) L. 99. pr. D. 45. 1.: . . . ac fere secundum promissorem interpretamur, uia stipulatori liberum fuit, verba late concipere.

<sup>121) \$. 1.</sup> Inst. III. 15.

<sup>122)</sup> L. 39. D. 2. 14.: Veteribus placuit, pactionem obscuram, vel amiguam, venditori, et qui locavit, nocere, in quorum fuit potestute, legem pertius conscribere. L. 21. D. 18. 1.: ... obscuritatem pacti nocere... venditori, qui id dixerit ... quia potuit re integra apertius icere.

Bertrag bezieht 128). Daber muß allerbings anders entschieden werben in ben gallen, welche hierift anders geftaltet find. Geht alfo j. B. ber Rebenvertrag bei bem Raufe vom Raufer aus und ift zweideutig, fo ift ber Bertrag jum Nachtheile bes Raufers auszulegen 194). nun, welche Anwendung von ber rudfichtlich ber Stipulation im romb fchen Rechte aufgestellten Regel, bag die Auslegung im 3meifel jum Rachtheile bes Stipulatore gefcheben muffe, beutzutage zu machen fri. wo teine Stipulationen mehr vortommen, fondern blos formlofe Be trage, fo wird die Regel fo lauten, baf bie Auslegung fters gum Boc theile besjenigen, von welchem ein Berfprechen ausgeht, ju machen if Es beruht bies auf ber ganglich verschiebenen Urt ber Gingehung ber Bertrage. Babrent bei ben Romern Die Acceptation bes Berfprechent foon in ber vorausgehenden Frage bes Stipulators lag, mithin bie Acceptation dem Berfprechen vorausging, geht heutzutage das Berfprechen voraus und die Acceptation beffelben folgt. Es tommt bie ben heutigen Rechte entsprechent aufgestellte Regel mit ber im romifden Rechte rudfichtlich ber Stipulation geltenden auf Gins binaus. wer etwas verfpricht, eine Berbinblichfeit übernimmt, alfo feine natus liche Freiheit beschrantt, bat bie Bermuthung fur fich, bag er biefe feine Freiheit fo menig als moglich habe befchranten wollen; es muß taba ju feinen Gunften bei zweibeutiger Saffung bes Berfprechens bie Int. legung ju feinem Bortheile gefchehen.

D. Wirfung. Die regelmäßige Wirtung bes Bertrages befteht in bem Gegenfage zwifchen flagbaren und flaglofen Dbligationen. Diefer Gegenfas bangt wieber jufammen mit ber anderen Gintheilung ber Bertrage in legitimae und iuris gentium conventiones. Das Befen biefer Lebre, wie fie fich unter ben Sanden ber romifchen Juriften aus gebildet und im mefentlichen bis in bie Juftinianeische Befetzebung et balten bat, liegt in folgenben Gagen. Die legitimae conventiones. beren eigenthumliches Befen eine rein civile Entftehung bat, alfo bem ius gentium unbefannt ift, laffen fich, biefer threr Ratur nach, nicht andere benfen, ale in ber bochften Birtfamfeit, welche bas ius civile ju ertheilen vermag, folglich als flagbare Bertrage, Entftehungsarunde einer civilis obligatio. Alle diefe Bertrage haben ein besonderes Dert mal, woran fie fich ertennen und von den übrigen Bertragen unter fcheiben laffen. Das eigenthumliche Befen berfelben beftebt namlic nicht etwa, wie bei anderen einzelnen Bertragen, in einem befonderen Inhalte ober 3mede, fondern in einer befonderen form ber Billens erflarung, welche fich mit bem verschiebenartigften Inhalte vereinigen lagt und jebem willturlich gewählten Inhalte bie bochfte Birtfamtet (bie Rlagbarteit) mittheilen tann. Die Ratur Diefer Bertrage lagt fic am beften burch ben Musbrud ber formellen Bertrage bezeichnen,

<sup>123)</sup> L. 33. D. 18. 1. L. 21. D. eod.

<sup>124)</sup> L. 34. pr. D. 18. 1.

m Gmenfate ber form fofen, beren eigenthamliche Ratur und Birtamteit nicht in ber form, fondern in bem befonderen Inhalte, ihren Brund findet. Die ermabnte Form fand im Busammenhange mit alls jemein bekannten nationalen Sitten und Ginrichtungen ber Romer und verubte alfo nicht auf willfurlicher Borfdrift einzelner positiver Gefege, velche, um moglichen Digbrauchen vorzubeugen, batten erlaffen werben onnen. Sie bilbete baber ein Stud bes allgemeinen Bolfsbewußtfeins iller Romet, welche nur überhaupt mit ben Geschaften bes Bermogens n Berührung fanden, nicht blos bes befonderen Bewußtfeins bes Juiftenftandes. Da ber Wille bald mundlich, bald fchriftlich erklart meren tann, fo tommt auch biefe Form ber Bertrage in zwei Geftalten or: als verborum obligatio und als literarum obligatio. gentium conventiones haben eine andere Natur als die legitimae. Zwar ann auch ihnen die vollständige Wirksamkeit (die Rlagbarkeit) beiwohten; fie verfteht fich aber bei ihnen nicht von felbft, fondern muß ihnen von außen beigelegt merben, und biefer außere Bufat, beffen fie bedurfen, iefe Beftartung derfelben, beißt ibre causa. Rach ber Darftellung Il pian's 125) zerfallen die iuris gentium conventiones in folche, welche lagbar find (contractus) und folde, welche fein Rlagrecht, fonbern nur ine Exception bervorbringen (pacta, nuda pacta). Gebt man von bies em Standpunkte aus, fo tommt bie oben ermahnte Gintheilung und er baburch bedingte Sprachgebrauch mit ben legitimae conventiones iar nicht in Berührung. Es lagt fich aber auch ein anberer, allgemei= werer Standpunkt mablen, mobel man von bem abstracten Begriffe bes Bertrages überhaupt ausgeht, und bann bie Arten beffelben, welche ein lagrecht hervorbringen, gufammenftellt. Bon biefen giebt es vier Rlaffen: e, verbis , literis, consensu. Diefer Standpunft ift fur bie Ueberficht es prattifchen Rechtsfpftems ber bequemfte und er findet fich baber auch bei Sajus und in Juftinian's Institutionen 126). cheibung ber legitimae und iuris gentium conventiones wird babei gang gnorirt, fo bag beibe Rlaffen unter einander gemifcht werben. Da wir ibrigens über ben Begenfas der formellen und formlofen, ber tlagbaren ind nicht flagbaren Bertrage bei ben Romern, über bie Stipulation us ben hauptfachlichften formellen Bertrag ber Romer, über beren heuige Richtanmendbarkeit und über bie fie etfegenden formlofen Bertrage es beutigen Rechtes bereits an einem anderen Orte diefes Bertes ausübrlicher gehandelt haben, fo ift barauf zu verweisen 127).

heimbad sen.

<sup>125)</sup> L. 7. pr. S. 1. 2. 4. D. 2. 14.

<sup>126)</sup> Gai, Inst. Comm. III. S. 89. Inst. Lib. III. Tit. 12.

<sup>127)</sup> Bgl. ben Artitel Stipulation Bb. X, S. 527-585. Siehe auch ioch heimbach, über ben Grund und bie rechtliche Bebeutung ber Formlofigfeit er Berträge nach heutigem Rechte, in ber Beitschr. f. Civilr. u. Proc. R. F. 3b, XIII, S. 91-119.

Bergicht im weiteren Ginne beift bie Aufgebung eines Rechts. Er zerfällt in Bergicht im engeren Ginne und Berauferung, je nachdem ein Recht badurch fo aufgegeben wird, daß es erlifcht ober mit auf einen Unberen übertragen wirb. Die mahre technische Bebeutung bes Bergichtes ift aber eine noch engere als bas Aufgeben eines Rechtes ober Uebertragung, namlich ein folches, welches burch ein Rechtegeschaft ge fchieht, und diefes heißt benn auch Entfagung, Bergichtleifung (renunciatio) 1); bas Aufgeben im allgemeinen ift auch burch eine Sant lung moglich, welche tein Rechtsgeschaft ift, g. B. burch Derelicties. Buvorderft muß, um die Natur diefes Rechtsgefchaftes beffer gu ertennen, unterschieben merben, ob ein icon erworbenes Recht Gegenftanb bet Bergichtes ift, ober ob es fich erft um ben Erwerb eines folden und beffen Ausschlagung hanbelt. Das lettere fann nur in Betreff eines ius delatum, b. b. eines angebotenen Rechtes aus bem Rachlaffe eines Berftorbenen gefchehen 2). Die Ausschlagung eines ius delatum (reptdiatio) ift eine einseitige Willenserflarung, wodurch baffelbe aufgegeben wird und verloren geht, ohne daß etwa ein willfurlicher Biberruf ju laffig mare 3). In allen übrigen gallen laft fich ber Bergicht nuc at Bertrag wirkfam benten, fo bag, fo lange nicht eine Unnahme ben Seiten beffen, ju beffen Gunften bas Recht aufgegeben wird, erfolgt if ber Bergicht auch nicht wirtfam ift, fondern widerrufen werben tann . Diefes ift ber Bergicht im engften Sinne. Da alfo ber Bergicht bier ftete ein Bertrag ift, fo ift bie Frage hiernach ju beantworten, wie fich ber Bergicht auf ein Rechteverhaltnig, aus welchem gegenseitige Dbligationen entfteben, geftalte, und ob jeder Berechtigte einseitig and einem Rechtsverhaltniffe beraustreten tonne? Dabei ift in Betracht # gieben, bag, wenn ber Bergicht ein Erlag ift, borin ftete eine Schenfung Selbstverftandlich tann fich Niemand willfurlich und einseich von feinen Berpflichtungen losfagen. Fur die Obligationen ift nur bas Resultat, bag ber Glaubiger wiber Willen bes Schuldners auf bie Forberung nicht verzichten tann 5), aber auch umgetehrt ber Schulbut ben Glaubiger nicht zur Unnahme ber Leiftung zwingen fann. wiffen Obligationeverhaltniffen von zweiseitiger Ratur ift aber eine Muffundigung julaffig. Das bie Sachenrechte außer bem Gigenthus. bei welchem nur Dereliction vortommt, betrifft, fo wird gwar vom Ric

<sup>1)</sup> In einigen Coberstellen bebeutet renunciare so viel wie repudiare. L. 1 C. I. 18. L. 4. C. VI. 31. Sonst bebeutet repudiare, ale Ausgeben eines Rectaingebacht, so viel wie nolle ad se pertinere ius delatum (L. 8. §. 1. D. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 2. T. D. 38. 9.) im Gegensage gum ius acquisitum (L. 34. §. 2. D. 31.)

<sup>2)</sup> L. 3. D. 2. 15. Siehe auch bie Stellen ber vorigen Rote zu repudint.
3) L. 1. §. 3. D. 37. 2. L. 4. pr. D. 38. 15. L. 38. §. 1. L. 44. §. 1. L. 86. §. 2. D. 30. L. 59. D. 31. L. 4. C. VI. 31. L. 1. C. VI. 19.

<sup>4)</sup> Ueber biefe früher fehr ftreitige Frage vgl. Fris, im Archib f. ciel. Praris Bb. VIII, S. 389-395. Savigny, Cuftem Bb. 4, S. 544-549.
5) Ein indirectes Mittel bagu liegt in ber Expromiffion. L. 91. D. 46.4

land gefagt, bag, wenn ber Ufufructuar ibn guruckgeben wolle, feine erpflichtungen baburch aufhoren 6); allein felbftverftanblich ift bann ne Befdrantung anzunehmen, wenn bas Recht burch einen Bertraa ber Beife beftellt morben ift, bag biernach ber Ufufructuar jum Beiften bes Gegenftanbes verbindlich erfcheint; außerbem fieht bem eine itigen Aufgeben bes Diegbrauches nichts entgegen. Much bei ben rabialfervituten ift ein einseitiger Bergicht ohne beffen Unnahme er-Iglos?). Ebenfo verhalt es fich bei bem Pfanbrechte, wenn es fic um te Oppothet banbett, bagegen wenn es fich um Bewahrung eines ruftpfandes handelt, abulich wie bei bem Riegbrauche, weil fie gu einer den Bewahrung fets nach bem Pfanbcontracte eine Berbindlichfeit teht ). Bei ber Emphoteufe und Superficies ift ein willfurlicher istritt bes Emphyteuta und Superficiar aus bem Rechteverhaltniffe gulaffig, ba bie banebenftebenbe Berpflichtung ju pofitiven Leiftungen, iche bei bem Riegbrauche etwas Bufalliges, Frembartiges ift, bei biefen chten einen wesentlichen Beftandtheil bes Rechtsverhaltniffes felbft Bas die Frage betrifft, ob auf alle Rechte ohne Unterschied sichtet werben fann, fo ift fie nach bem Begriffe und ber Ratur ber chte wohl ju bejahen; inbeffen tommen bei beren Beantwortung noch jende Rudfichten in Betracht. Infofern mit bem Bergichte auf ein bt jugleich ein Rechteverhaltniß gang ober theilweife aufgegeben wirb, juvorderft der Bergicht auf Die Rechte aus Familienverhaltniffen uns tfam 9), welche, abgefeben von beren Ginfluß auf Bermogenbrechte, als unmittelbares Refultat berfelben barftellen; benn bie Entaufes g berfelben als naturlich : fittlicher Berbaltniffe ift ungulaffig. mabme macht bas Berhaltnif ber vaterlichen Bewalt, welche Ernif bes pofitiven Rechtes ift; baber tann es burch Emancipation jeloft werben. hinfichtlich aller abrigen, aus Bermogeneverhaltniffen prungenen ober barauf fich beziehenben Rechte, wozu alfo auch bie b Farmilienverhaltniffe beftimmten gehoren, gitt bie Regel, bag ben tom guftanbigen Rechten entfagen, barauf verzichten fann 10). giebt bavon eine große Angabl Ausnahmen, welche fammtlich unter Begriff ber Richtigfeit ber Sandlungen fallen und zu verschieben . als baf fie fich einzeln nach bestimmteren Dertmalen abichichten n. Dies gut insbefondre auch von ben befonderen Rechten und Rechtsthaten. Da ber Bergicht eine Sandlung und Billensertlarung ift, ebe er auch unter ben bavon geltenben allgemeinen Grundfaben,

<sup>3)</sup> L. 64. D. 7. 1. Doch haftet er fur positiven Schaben, welcher burch erfallung feiner Berpflichtungen entftanben ift. L. 13. §. 2. L. 65. D. 7. 1. ben Artitel Ufusfructus Bb. XI, S. 918 fig.

<sup>7)</sup> Bgl. ben Artitel Gervituten Bb. X, G. 321 fig.
1) Bgl. auch ben Artitel Pfanbrecht Bb. VIII, G. 57.

D. 2. 14.
 L. 39. C. II.3.: regula iuris antiqui, omnes licentiam babere, bis, quee introducta sunt, renunciare.

mas namentlich bon benen über bie ausbrückliche und fillichmeigente · Billenbertlarung allt. Damit fleht bie Regel in Berbindung, baf da Bergicht im 3meifel fo eng wie moglich ju verfteben und auszulegen ift 14), weil im Zweifel anzunehmen ift, bag ein Berechtigter von feine Bechten fowenig wie möglich habe fcwinden laffen wollen. Wenn ale ein Bergicht in allgemeinen Musbruden, b. h. auf andere Beife all . burd Rambaftmachung ber einzelnen Rechte, auf welche er fich bezicht bewirft worden ift., fo ift er zwar beshalb nicht ungiltig, fondern t tomme auf die Auslegung einer folden Billenbertlarung an. ift burch bie alteren Praftifer bie Rechtbregel, und Claufel in Bertragn, bag ein allgemeiner Bergicht nicht binde, wenn nicht jedem einzelnen Recte ober Einmande ober nicht wenigstens einigen, befondece entfag warben fei und infolge beffen ber Bergicht auf biefe Regel felbft fchr gebrauchlich geworden. Es beruht diese Prapis auf zwei Stellen 12). . Es muß aber die barin enthaltene Bestimmung als eine fpecielle, af die darin bezeichneten Salle beschränkte, angesehen werden. Denn in anderen Stellen fommt ein allgemeiner Bergicht auf Rechte bor 13), und anbere Stellen.14) ergeben, bag ein in allgemeinen Ausbruden gefaster Bergicht an fich nicht ungiltig ist und es nur auf die Auslegung diese Ausbrude nach ben gewöhnlichen Auslegungsregeln antommt, namich ob und wie weit der Bille als erflatt zu betrachten fei. Gin folder t allgemeinen Ausbruden gefchehener Bergicht fann naturlich biejenige Rechte nicht in fich begreifen, von welchen berjeuige, welcher einen de gemeinen Bergicht aussprach, teine thatfachliche Renntnif hatte; ebe fowenig biejenigen, von beneu fich nicht ficher annehmen lagt, bag berfelt fie im Sinne gehabt babe 15). Unter diefen Umftanben tonn ber Erfel eines folden allgemeinen Bergichtes allerdings nur febr unficher feit; ber Bergicht erhalt auch baburch nicht mehr Kraft, bag man bem Recht, ihn beshalb angufechten, im voraus entfagt, weil er badurch nicht be ftimmter wird, fo daß fich fein eigentlicher Inhalt ertennen liefe. 3ufweit aber deffen eigentlicher Inhalt ertennbar ift, mithin ber Bille & bestimmt erscheint, ist auch ein in allgemeinen Ausbrücken erfoigter Bo gicht wirtfam, ohne bag auch die Rechtsuntenntnig babei Berückfichtigung fande. - Bas insbesondre den Erlaß einer Schuld von Seiten te Glaubigers betrifft, fo ift biefer bie Geftalt, in welcher ber Bergicht Dbligationenrechte erscheint. Bei ben Romern gab es eine bound Form des Erlagvertrages die acceptilatio, welche nur auf Stipulation berechnet war und, wie die Zahlung, die Obligation ipso iure auftel. und bas pactum de non petendo. Letteres mar auf alle Dbligatiens

<sup>11)</sup> L. 47. S. 1. D. 2, 14. L. 24. C. H. 4.

<sup>12)</sup> L. 1. D. 2. 5. L. 4. S. 4. D. 2. 11. 13) L. 3. C. V. 35. L. 12. C. H. 4.

<sup>14)</sup> L. 47. S. 1. fin. D. 2. 14. L. 5. D. 2. 15.

<sup>15)</sup> L. 3. §. 1. L. 5. L. 9. §. 8. L. 12. D. 2. 15. L. 19. D. 5. L. 8. D. 5. 3. L. 22, §. 2. C. VI. 2.

ammenbbar, begrundete aber nur eine exceptio, wenn ber Glaubiger bes partum ungenchtet feine Forberung burch Rlage geltenb machen wollte 16). Es fam bei biefem pactum erftens barauf an, ob es nur als temporale ibaefchloffen, b. h. nur auf eine bestimmte Beit berechnet mar ober nicht, and mit Rudficht hierauf war die exceptio entweder eine dilatoria oder peremtoria; zweitens barauf, ob es in rem ober in personem einregangen ist 17). Indicten bem pactum de non petendo in rem und in personam ift folgenber Unterfchieb. Das erftere betrifft bie Erifteng und ad Befen ber Obligation felbft; feine Birtfamtelt reicht alfo über bie Daelftenten hinaus und es fann jeber, welcher principaliter ober accessotfch, unmittelbar ober mittelbar babei bergeftalt betheiligt ift, baf erins ber Obligation in Anfprud genommen werben tonnte, wie Mits laubiger ober Ditichutbner, Erben und Burgen, fich bagegen auf bas pactum berufen 14). Das lettere täft den Bestand der Obligation unperubrt und beforantt feine Birtfamteit nur auf eine bestimmte baran setheiligte Perfon 19). Ein folder Bertrag tann zwischen zweien auch som der einen Seite im rem, von der anderen in personam geschloffen. verben 26). Die acceptilatio ift sowenig praktisch bei und wie die Stipalationen. Dagegen tegen manche altere und neuere Juriften 21) gegen: partig bem pactum de non petendo in rem biefelbe Birtung bei, wie ife acceptilatio bei ben Romern hatte. Dagegen baben fic Anbere mefchieben ertidet 21). Benn man nun auch ber letteren Deinung beis reten muß, fo lagt fich boch bie Doglichteit fur bas heutige Recht nicht serneinen, daß eine Aufhebung einer Schulb in der Art erfolgt, daß riefe felbst als empfangen angenommen und badurch getilgt wird, 3. 28. nerch Bergteich. Deiftens wirb ein foldes Gefchaft zwar ben Charattet er Solution ober Rovation haben, es ift aber auch recht wohl bas Begentheil möglich. Bur bas praktische Recht wird auf den Inhalt beb bie Abficht ber Contrabenten genau geachtet werben muffen, unb jamentlich ift zu biefem Zwecke ein Untersthieb barein zu fegen, ob nur er Forberung ber Schuld, ber Rlage, personell bber impersonell, entsagt der ob eine vollige Aufhebung ber Schuld ertlart worden ift. Begriff bes Rachlaffes ober Erlaffes wird beffer vermieben; wo er aber ebraucht ift, werden nur bie Grunbfife vom pactum de non petendo naumenben fein. Wit haben alfo in unferem Rechte allerbinge nur eine ingige Art liberatorifder Bertrage, aber mit verschiebenem 3mede, fo bag

<sup>16)</sup> S. S. Iast. IV. 13.

<sup>17)</sup> L. 7. S. 8. D. 2. 14.

<sup>18)</sup> L. 21. S. 1. S. L. 27. S. 10. L. 40. pr. D. 2. 14.

<sup>19)</sup> L. 19, §, 1. L. 20, 21, pr. §, 1. L. 22, 25, §, 1. D. 2, 14.

<sup>20)</sup> L. 57. S. 1. D. 2. 14.

<sup>21)</sup> Ramentlich Supet, Abhandl. S. 287 und bie bort Genannten, fowis 5 foen, Borlesungen Bb. 2, Abth. 2, S. 233 fig.

<sup>22) &</sup>amp;. Bachel, civil. Erett. Bb. 2, S. 45 fig. Bangerow, Leitfaben Bb. 3, \$. 573, Anm. 8.

fic allerbings ber Bwed ber volligen Aufhebung einer Worberung baburd ebenfo erreichen laft, wie im romifchen Rechte burd Acceptilation. Der Erlag ber Sould fest bas Befentliche eines Bertrages zwifden bem Glaubiger und bem Schulbner voraus; eine einjeitige Ertierun bes Glaubigers ift unwirtfam, fobalb fie nicht von ber anderen Sein angenommen worben ift 23). Daber fieht auch ber Schulberlag unter ben allgemeinen Regeln von bem Buftanbefommen unb von ber Gilis feit ber Bertrage. Insbesonbre ift ju bemerten, bag 1) infofern ber Glaubiger fich baburch eines Rechtes entaußert, er bagu perfonlich be fabigt fein muß 34). Rerner nust nicht nur bem Burgen ein folder vom Daupticulbner fur fich 25), fonbern wegen Betheiligung bes eigenen Intereffe auch bom hauptschulbner unmittelbar für ben Bargen 3 und, wegen beren Ginbeit ber Dbligation in ihrem objectiven Beftanbe, and ein biefen objectiven Beftanb, und nicht blos feine perfonliche Be freiung betreffender, vom Burgen abgefchloffener Bertrag bem Saup fculbner 27). 2) Bie bei anderen Bertragen, ift auch bei biefem eine gillfcweigende Billenserflarung möglich 28); im befonberen wird eine folde barin gefunden, wenn ber Glaubiger bem Schulbner bie Bes außerung eines ihm ichulbigen Begenftanbes geftattet 29), wenn de Rechnungsablegung als richtig anerfannt worden ift 30) und wenn ber Glaubiger bem Schulbner bie Schulburfunbe gurudgegeben bet 21). 3) Dem Bertrage muß, wie jedem anderen, eine causa gu Gennte (legen 32); biefe tann bier nur entweber in einer beabfichtigten Som tung befteben 28), welchenfalls bie von ber Schentung geltenden Stegen jur Anwendung tommen ober in irgend einer Befriedigung; in ba Mitte zwifchen beiben fteht bas Aufgeben beftrittener Forberungen, afe der Bergleich 24). Beruht ber Grund bagu in einer Befriedigung, fo

<sup>23)</sup> L. 91. init. D. 46. 8. 18gl. L. 1. D. 18. 5. 3n L. 26. D. 22. 2. 2. Erine Ausnahme enthalten. G. Arug, Lehre von ber Compenfation G. 268.

<sup>24)</sup> L. 28. pr. D. 9. 14.

<sup>25)</sup> L. 32. D. 2. 14.

<sup>26)</sup> L. 27. S. 1. D. 2. 14.

<sup>27)</sup> L. 24. D. 2. 14.

<sup>28)</sup> L. 2. §. 1. D. 2. 14. Das Weitere maffen die Umftande ergeben. Se tann auch aus der blogen Unterlaffung der Benugung zur Compensation an fic noch tein Erlas geschloffen werden; es mus, ob daburch habe ein Erlas ertikk werben sollen, aus ben Umftanden hervorgehen. So ift auch L. 26. D. 22. 3 zu verfieben.

<sup>29)</sup> L. 120. S. 1. D. 80.

<sup>30)</sup> Eine solde handlung kann gar keine andere Bebeutung haben. Uns spricht für einen soldenfalls anzunehmenden Erlas das argumentum a consersio der L. 13. §. 1. D. 44. 3., wo für flädtische Beamte etwas Abweichendes bestimmt ift.

<sup>31)</sup> L. 2. S. 1. D. 2. 14. Dagegen liegt in ber Studgabe bes Pfambes & Erlas ber Schuld, fonbern nur bes Pfanbrechtes. L. 3. D. cod.

<sup>82)</sup> L. 86. D. 2. 14.

<sup>83)</sup> L. 9. pr. L. 17. D. 39. 8. 84) L. 1. D. 2. 18. L. 12. C. II. 4.

allerbings biefe ber eigentliche Aufbebungsgrund ber Rorberung und bem ihr nachfolgenden Bertrage, fei er Quittung oder Entfagung r beibes jufammen, liegt nur eine ausbrudliche Anerkennung ber b ohnebies eintretenben rechtlichen Birtfamteit. Die Birtfamteit is folden Erlagvertrages bangt aber, ba ber Begriff bes Erlaffes fein tlich bestimmt ausgebildeter ift, bavon ab, ob eine vollstanbige Aufung und Bernichtung bes Dbligationsperhaltniffes burch bie Ertla: g ber Unnahme ber Schuld als empfangen beabfichtigt und ertlart t ob nur ein Bertfag, die Forberung nicht geltend zu machen, und r diefer mieber entweder mit ober ohne weitere Befdrantung feiner rkfamteit auf bie Derfon ber Contrabenten, eingegangen worden ift. 6 gebort zwar im einzelnen Salle gur Auslegung ber Bertrage; in: in ift bie erftgebachte vollftanbige Wirtung bann ohne Zweifel angunen, wenn bie causa bes Erlaffes in einer Befriedigung besteht. b die personelle ober impersonelle Beziehung ber Bertrage ift nicht iger aus ben Borten, als aus ber Abficht ber Pacifcenten gu ents nen 35). Die vollstandige Wirtung fann auch burch einen entgegensten Bertrag nicht wieder aufgehoben werden; in Unfehung eines bie Geltendmachung ber Forberung betreffenden Bertrages ift bies moglich, und es wird bann baburch bas frubere Berhaltnif volls big wiederhergeftellt 36). Die Wirtung bes Erlaffes im Bergleich Inhalte ber Forberung reicht fo weit ale fie beabsichtigt ift, b. h. forberung tann fomobl gang ale theilmeife aufgegeben merben 37), fomohl von gegenseitigen Leiftungen auch eine 38), und bei wirklich chener Befriedigung erftrect fich bie Wirtung bes Erlaffes foweit, ine folche anerkannt wirb. Bei alternativen Obligationen ift im fel bie gange Dbligation ale aufgehoben ju betrachten, wenn bem ilbner bie Bahl jufteht 89); hat ber Glaubiger bie Bahl, fo lagt ein Zweifel über bie Ausbehnung feiner Entfagung nicht mohl n; bie auf eine einzelne gerichtete lagt fich freilich niemals über binaus erftreden 40). Ueber ben nothwendigen Dachlag:

<sup>15)</sup> L. 7. §. 8. D. 2. 14. Bgl. L. 17. §. 8. L. 21. §. 5. L. 28. §. 1. . 57. §. 1. D. eod.

<sup>16)</sup> Das lettere fteht nach römischem Rechte fest. L. 27. §. 2. D. 2. 14. irb burch einen solchen entgegengeseten Bertrag eine Replik gegen die Einses pactum de non petendo begründet. Das erstere aber ift eine nothwendige ber völligen Ausbebung ber Forberung.

<sup>17) §. 1.</sup> Inst. III. 30. L. 7. §. 17. L. 27. §. 5. D. 2. 14. L. 17. D. 46. 4. Iich wirb vorausgefest, bas ber Anfpruch theilbar fei. L. 13. §. 1. D. 46. 4. 8) L. 86. D. 2. 14. Damit stehen L. 1. 5. pr. D. 18. 5. L. 23. D. 46. 4. m Wiberspruche; benn in biefen Stellen hanbelt es sich um die Rückgangigs ng bes ganzen Geschäftes, mährend in ber zuerst angeführten Stelle bessen speech wird und zum Aheil um eine Eigenthümlichkeit ber Itation in der ersteren Beziehung; über biese Eigenthümlichkeit der Acceps n giebt L. 5. pr. D. 18. 5. Ausklunft.

<sup>9)</sup> L. 27. S. 6. D. 2. 14, L. 13. S. 4. D. 46. 4.

<sup>0)</sup> L. 27. S. 7. D. 2. 14.

vertrag ift icon an einem anderen Orte biefes Bertes gehandelt worden 41). Beimbad zen.

Bergug (mora)1). Die Mora wird eingetheilt in die bes Chulners (mora solvendi) und bie bes Glaubigers (mora accipiendi). Das Bemeinfame biefer beiben Arten ber Mora beftebt barin, bas burd bie , eine wie bie anbere eine Bergogerung ber Erfüllung ber Dbligation bewirft wirb; fie tommen auch barin überein, bag bie Bergegemug fie in bem einen Ralle auf ben Billen bes Schuldners, in bem anderen auf ben Willen bes Glaubigers als Grnab gurudführen laft. Die Uebereis ftimmung in bem erfteren Duntte bat ble Anwendung befielben Rament auf belde Inftitute veranluft. In Der That find es aber gwei ihrem Befen nach verschiebene Inftitute. Die Mota bes Schuldwers fest as ihrer Begrundung eine bem Schuldner gugurechnenbe Rechtsverlegung, namlich eine Berletung bes Rechtes bes Glaubigere auf rechtgeitige Erfüllung ber Dbligation voraus. Bang andere verbatt es fic mit bet Mora bes Glaubigers. Bivar genugt nicht fcon ber Umftand, daf ber Glaubiger bie Dbligation nicht realiffren will, zur Begrundung biefer Mora; ber Bille bes Glanbigers murf auch auferlich gur Erfcheinum tommen. Gine Berichulbung ift aber bier regelmäßig ausgeschloffen, weil ber Glaubiger feine Berpflichtung jur Annahme bat, burch bie Bermeigerung ber Unnahme alfo tein Recht bes Schuldners verlet. Die Berichiebenheit in bem Befen ber beiben Inflitute ift peaftife nicht unbebeutend; auch geigt fich ber Einflug biefer Berfchiebenbeit nicht blos bei Bestimmung ber Grundfage, welche über bie Begrundung ber beiben Arten ber Mora gelten, fonbern auch bei ber Ertfarung und Feststellung ber Birtungen. Anbererfeite fteben aber bie beiben Arten ber Mora wieber in mannigfaltigem Bufammenbange, befonbers in ber Lehre von der Beenbigung der Mora. Bas die romische Terminologie betrifft, fo bedienen fich bie romifchen Juriften gut Begeichnung bet Mora des Wortes mora und ber Wortverbinbung; per debitorem (creditorem) stat s. factum est, quo minus solveret (acciperet). Die Bette:

<sup>41)</sup> Bgl. ben Artikel Conturs Bb. II, S. 789 fig.

1) a) Quellen: Dig. Lib. XXII. Tit. 1. de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et de mora. b) Hinsichtlich ber Literatur stauf bas seine Gehr specielle Bergeichnis in Madas, Lehre von ber Mora. Borrebe p. V—III. gu verweisen. Folgende Schriften sind auszuzeichnen: Ferretus, lib. singul de mora 1550. Donellus, de mora (in opp. X. p. 1429 sq.). Contius, de diversis morae generibus (in opp. p. 534 sq.). Cocceii, de mora (in Exerc. ixi. 1. ar. 59.). Ratjeu, de mora secundum iuris Romani principia comm. princ. III. 1824. Madas, die Lehre von ber Mora. Hall 1837 (siehe darüber die sprausschichten Recension von Schlifung, in den krit. Jahrb. 1838 S. 218 fig.). Bolff, zur Lehre von ber Mora. Söttingen 1831. Mommsen, die Beit von der Mora, in dessen Beiträgen zum Obligationenrechte Abth. 3, S. 1—313, No ach en höft, das Gebiet der Mora des Schuldners, in der Zeitsche, f. Sied. u. Proc. R. F. 386. XV. S. 122—141. Die Schrift von Mommsen sen hauptschalt worden.

por aliquem stat, quominus etc. werben fehr häufig in ben Quellen auf rie Mora bezogen; fie beziehen fich aber auch ebensowohl auf die vollige' Berhinderung ober Unterlaffung der Leiftung, als auf blofe Bergogerung. Demgemaß wied in L. 23. D. 45. 1. gur Erflarung ber Borte: si per tosteterit, quo minus eum (hominem) mihi dares, bingugefügt: quod ita lt, si aut interpellatus non declisti, aut occidisti eum?). Werben bie gedachten Borte auf eine Bergogerung ber Leiftung bezogen, fo bejeichnen biefetben regelmafig eine Mora im technifchen Ginne bes Borstes; doch ift bies nicht immer ber Rall 3). Ebenfo begeichnet bas Wort mora nicht bioe bie Dorn im technifchen Ginne; bie technifche Bebens tung ift vielmehr aus einer anberen allgemeineren Bebeutung abgeleitet. Das Wort mora bedeutet junichft gang baffelbe, was bas teutiche Bort Bergug, namlid einen Auffcub, ohne alle Rudficht auf beffen Berantaffung fowie ohne Rudficht barauf, ob ber Bergug fich auf die Erfallung einer Obligation ober auf ein fonftiges Bornehmen bezieht. So ift die Rebe von einer mora, welche Jemand auf einer Reise etleibet 4), von einer mora, welche ber Erbichaftsglaubiger ober ber Legatat burch ben fpateren Erbichafteantritt erleiben 5). Ferner wirb, wenn bie Giltiateit einer Obligation von bem Ansipruche eines Dritten abhangt, Die Bergogerung biefes Ausspruches burch ben Dritten als mora bezeiche net, obgleich ber Bergug fich bier nicht auf eine foulbige Leiftung begieht 1). Ebenfo tommt bas Wort mora in biefer allgemeinen Bebeutung vor in ben Wortverbindungen: res moram non recipit?), mora periculum affert 1), und namentlich in ber-Bortverbindung sine mora,

<sup>2)</sup> In anderen Stellen werben bie Worte: per aliquem stat, quominus etc. gebraucht, wo von einer Bergogerung ber Leiftung gar nicht die Rebe ift, g. B. in L. 94. S. 2. D. 30. Much bezeichnen fie fehr haufig bie vollige Berbinderung ber Erfüllung einer Dbligation. Bon alteren Schriftftellern, welche vertannten, bas bie fraglichen Borte nicht ausschließlich bie Mora bezeichnen, ift auf Grund ber L. 23. D. 45. 1. angenommen worden, baf auch Bernichtung ber gefdulbeten Sache eine Mora begrunbe; eine Anficht, bie nicht wiberlegt gu werben braucht. Die oben gebachte Bebeutung ber Borte: per aliquem stat, quo minus etc. finbet fich ausnahmsweise auch auf bas Wort mora (si per aliquem mora est) abertragen, g. B. L. 30. S. B. D. 32. Dies findet wohl barin feine Ertlarung, bas bie Borte : per aliquem stat , und per aliquem mora est , von ben romifchen Sus riften in ber Regel abwechfeinb mit einander gebraucht werben.

<sup>3) 3. 28.</sup> L. 20. D. 13. 1. In biefer Stelle beziehen fich bie Borte: per me steterit, rem condicere, nicht auf eine Mora bes Gläubigers, fonbern nur auf bloge Richtrealifirung feiner Forberung. Dies ergeben L. 8. pr. D. 13, 1. L. 72. S. 3. D. 46. 3. L. 2. C. IV. 8. L. 9. C. VI. 2.

<sup>4)</sup> L. S. D. 1. 16.

<sup>5)</sup> L. 1. pr. D. 38. 9. L. 7. pr. \$. 6. D. 36. 2. Bgl. auch L. 30. \$. 1. D. 29. 2. L. 2. \$. 18. D. 38. 17. 6) L. 43. D. 45. 1.

<sup>7)</sup> L. 6. S. 9. D. 28. 3. Chenfo wird bie Rothwenbigkeit ber fofortigen Leiftung eines Gegenftanbes burch bie Borte ausgebrudt: moram solutionis accipere non debet. L. 2. S. 3. D. 50. 8.

<sup>8)</sup> L. 5, S. 13, D. 39, 1.

welche maeinafig mit bem Ansbrucke in continenti baffelbe bezeichnet. mithin fich auf eine mora im technischen Sinne nicht beziehen laft?. An biefe Bebeutung bes Wortes mora foliefen fich zwei andere an. namlich erftens die Bedeutung, nach welcher diefes Wort ben Ablauf einer Bait, einen Beitraum bezeichnet 10); zweitens, bie technifche Bebeutung bes Wortes. Lettere kommt bier allein in Betracht. Das Wort mora tann nach dem Bisherigen, fofern es fich auf eine obligatorische Leiftung begiebt, einen zweifachen Ginn baben. Go wird es auch in Begiebung auf ben Souldner nicht nur bann gebraucht, wenn es fic von einer Mora im technischen Ginne handelt, fanbern auch gur Bezeichnung bes biefen Aufichubes ber Erfüllung, ohne Rudficht barauf, ob eine Beditsverlesung in biefem Aufschub liegt und ob bem Schuldner babei eine Schuld zur Kaft faut 11). Außerdem bedeutet in vielen Stellen bas Wert more eine Bergegerung ber Erfüllung einer Dhigation, welche awar einige Rachtbeile für ben Schuldner bat, aber boch von ber Dora im tednifden Ginne wefentlich verfchieben ift. Ebenfo wird has Bort mora vom Glaubiger nicht blos bann gebraucht, wenn ihm eine Dora im technischen Sinne gur Laft fallt, fonbern auch gur Bezeichnung bes blogen Aufschubes ber Realifirung der Forderung 12). Infolge der an fic richtigen Babrnehmung, bag bas Bort word in ben Quellen in veridledenem Sinne vortommt. bat 28 olff in feiner Schrift über die Mora eine zwiefache technische Bedeutung ber Mora angenommen und demgemas die Mora in die objective und subjective Mora einaetheilt. Subjective Morg ift ibm bie Bergogerung, welche auf einer Berichuldung beruht, objective Mora in Bezug auf den Schuldner ber blofe Auffcub ber Erfullung, in Bezug auf ben Glaubiger bie blofe Dinausiciebung ber Realifirung ber Obligation 13). Er legt fogar biefe

S. 6. D. 11. 7. L. 5. S. 1. D. 28. 8. L. 5. S. 2. D. 37. 10.)
11) In L. 24. pr. D. 22. 1. wird in bemfelben Sage bas Wort mora guerft für ben blogen Aufschub ber Erfällung und bann für bie Mora im technischen Sinne gebraucht.

19) L. 19. D. 43. 16. Bgl. bie Stellen in Rote 3.

<sup>9)</sup> L. 2. §. 35. D. 38, 17. L. 41. §. 2. D. 40. 4. L. 24. §. 1. D. 48. 5.
10) So kommt vor mora temporis, quod datur iudicatis (L. 51. D. 15. 1.); ferner ift die Rede von Sachen, quae mora periturne sunt, quae mora deteriores Aunt (L. 53. D. 5. 3. L. 7. §. 2. D. 26. 10. L. 5. §. 1. D. 28. 8. L. 27. D. 43. 5. L. 5. §. 1. D. 18. 17.) was anderwarts durch die Worte: quae tempore (tractu temporis) periturae aut deteriores futurae sunt, begeichnet with. (L. 12. 6. 6. D. 44. 7. J. 8. 6. 4. D. 28. 8. L. 8. 2. D. 37. 10.)

<sup>13)</sup> Siehe Bolff, Mora, besonbere bie Ginleitung und §. 1. Gine abns liche Eintheilung ber Mora hat Unterholzner, Schuldverhaltniffe Bb. 1, §. 58 fig. Rur fchiebt Unterholzner zwischen bem von ihm sog. gewiffens lofen und bem unverschuldeten Berzuge ben auf einem einfachen Berjchulden ber rubenben Berzug als brittes Eintheilungsglieb ein, ohne in der spateren Darskellung diese lehte Art bes Berzuges in irgend einer erheblichen Beise zu berückschlich Eichte Art bes Berzuges in irgend einer erheblichen Beise zu berückschlichen. Rucksichtlich ber Folgen unterscheibet unterholzner bet frengrechtliche Folgen bes Berzuges und solche, welche auf den Grund eines auf Arru und Glauben gegründeten Rechtes beruben. Gegen die Ansicht Bolff's und auch

Einthellung feiner Darftellung Diefer Lehre ju Grunde. Gegen biefes Berfahren bat fic DR ommfen mit Recht erflart. Aus bem Gebrauche eines Bortes in verschiedenen Bedeutungen folgt nicht, bag biefe verfchiebenen Bebeutungen fammtlich tednifche fint; neben ber tede nifden Bebeutung tann fich and die gewöhnliche erhalten haben, ohne bag mit letterer ein beftimmt abgegrenzter Begriff verbunden worden, und ohne bag bee Bort auch in biefer Bebeutung gur Bezeichnung eines Rechteinfitutes geworben ift. Der Ausbrud mora bat nur Eine teche nifche Bebentung; er bezeichnet das Inflitut, was Wolff die fubjective Mora nennte ein Imflient ber fog, objectiven Mora glebt es im romis fchen Rechte nicht. Es geht bies ans einer naberen Beleuchtung ber von Bolff ber fog, objectiven Borg angefebriebenen Birtungen bervor. Die Wirfungen der objectiven Mora bes Schulbners find nach ibm gefehliche und vertragemäßige. Ale gefehliche Wirtungen werben angeführt; 1) bas Recht bes Glaubigers, gegen ben Schulbner Rlage gu erheben; 2) bie Berpflichtung bes Schuldnets, Binfen ju gablen infolge von Privilegien, g. B. an einen Minderjährigen ober ben Fiseus als Blaubiger ; 3) bie Berpflichtung bes Raufers, bem Bertaufer von Beit ben Tradition an Binfen zu bezahlen; 4) ber Berluft bes Rechtes aus bem Pacht- und Diethcontracte wegen zwei Jahre lang nicht bezahlten Dacht ober Miethgelbes, fowie ber Berluft bes empinteutifden Rechtes wegen breifdpriger Dichtzahlung bes Kanon und ber Abgaben. Birfungen baben fammtlich mit ber eigentlichen Doca nichts gu Schaffen; beshalb barf man fie aber noch nicht als Birtungen eines und beffelben anberen Rechtsinftitutes auffaffen; vielmehr haben fie gang verschiedene Boransfegungen. Die beiben erften Birtungen haben gemein, bag fie mit ber Ralligfeit ber Obligation eintreten. Babrend aber die eine nur die Falligfeit vorausfest und barauf allein fich grundet, beruht die andere nicht fowohl auf ber Kalligfeit, als vielmehr auf einem Drivilegium gewiffer Berfonen und Angelegenheiten. Bei ben beiben letten Birtungen tritt die Falligfeit noch mehr in ben hintergrund, inbem biefe augleich andere Borausfenungen haben, welche regelmäßig, und mas bie vierte Birfung anlangt, fogar nothwendig erft fpater ein-Diernach beruhen die auf die letteren Birtungen fich beziebenben Borfdriften bes comifden Rechtes auf gang abweichenben Gefichts-Die Berpflichtung des Raufers gur Berginfung bes Saufpreifes von der Uebergabe an hat darin ihren Grund, daß die gleichzeitige Bennsung ber Sache und bes Raufpreifes von Seiten bes Raufers als anbillig und bem Befen bes Raufcontractes nicht entfprechend erfcheint. Der Berluft bes Rechtes aus bem Dacht- und Diethcontracte fowie ber Berluft bes emphytentifchen Rechtes ericheint aber gerabegu als eine Strafe, indem angenommen wird, bag eine fo lange Bergogerung nicht

A'n terholaner's haben fich neuere Schriftfteller ertiart, gulest Mommfen in feiner Abhanblung über bie Mora.

stine Sould bes Souldners fattfinden tonne. Die vertragensäffgen Birtungen ber fog. objectiven Mora bestehen in bem Eintritte berjenigen Radtheile, welche nach ber Uebereinfunft ber Partelen ber Soulbnet fte ben Rall ber Richterfullung ber Dbligation bis ju einer bestimmten Beit treffen follen, 3. B. in ber Berwirtung ber fur biefen fall bedunge: men und berfprochenen Conventionalftrafe. Ther hier beruht bie Ben wirtung nicht auf ber Bergogerung ber Leiftung, fonbern auf bem Cim tritte ber Bedingung, beren Inhalt ebenfowolf ein gang anberer fein Bunte. Da nun ben verfchiebenen Birtungen gang verfchiebene Ges fichtepuntte gu Grunde liegen, auch bas Gintreten berfetben an gang verfchiebene Bocausfegungen gefnupft ift, fo tonnen und burfen fie nicht als Biefungen eines und beffeiben Rechtsinftitutes betrachtet wer Much liegt in ber Shat fein praftifches Beburfnif bot, Die Bic. tungen, welche ber blofe Aufschub ber Erfuffung ohne bas Singutreten einer eigentlithen Dora haben tann, gemeinfam barguftellen. Gin foldet Bebarfnif murbe nur bann vorhanden fein, wenn rechtliche Beftimmungen, welche auf biefe Birtungen fich beziehen und blos ober boch vorzugsweife får biefelben gelten, fic anführen ließen. Beftimmung, welche Bolff in blefer Beziehung aufftellt, bag namlic Die Birfungen der objectiven Dora bann nicht eintreten, wenn bie Becabgerung in Dinberniffen auf Seiten bes Glaubigere ihren Grund bat, gift aber nicht fur alle Birtungen, welche fich ber fog. objectiven Rora aufdreiben laffen, g. Bi nicht fue bie Beepflichtung gur Leiftung ber Brachte; andereefeits tommt fie auch fut viele andere gate jut Inwendung, namentlich wenn burch ein auf Seiten bes Glaubigers eine getretenes Dinbernif bie Erfallung ber Dbligation ganglich vereitelt if ober wenn es fich um Birlungen ber eigentlichen Dora handelt.

I. Natur und Begründung der Mara. A. Auf Seisten des Schuldners. 1) Einleitende Bemerkungen über die Berschuldung im allgemeinen, besonders über die Eulpa des Schuldners in obligatorischen Berhältnissen. Die Mora des Schuldners enthält nicht blos eine Rechtsverlehung, sondern fie seht auch eine Zurechnung zur Schuld voraus. Die Bedeutung und das Wesen der Mora können nur daburch klar werden, daß ihr Berhältniß zu den Hauptformen der Berschuldung, zu Dolus und Gulpa, bestimmt wird. Zu diesem Behuse sind die für dem Dolus und die Eulpa geltenden Grundsäge im allgemeinen anzugeben. Dieselben kommen hier nur insofern in Betracht, als die durch Dolus oder Eulpa veranlaste Nichterfüllung einer Obligation in Frage steht, da die Rechtsverletzung, welche in der Mora enthalten ist, eben darin besteht, daß die Obligation nach einer bestimmten Richtung hin, namslich in Bezug auf die Erfüllungszeit, nicht erfüllt wird 14). Eulpa

<sup>14)</sup> Die verfpatete Erfallung ift aber eine theilweife Richterfallung; baber

begeichnet in ben Quellen bisweilen bie verfchulbete Bechteverlenung felbft, gewöhnlich aber die Richtung bes Willens auf eine Rechtsperlegung, ber gufolge die legtere auf ben erfteren, als auf ihre Urfache, fich beziehen laft. Saft man bie Gulpa in dem letten Sinne auf, fo tann Die Gulpa allein, b. b. die bloge Richtung des Billens auf eine Rechtsverlepung, als eine rein innere Thatfache teinen nechtlichen Brana begrunden; et muß, weil bad Recht eine außerlich befiehende Dednung ift, ber auf bas Unrecht gerichtete Bille, um bas Recht zu verleben, b. b. um Unrecht fein gu tonnen, ein bem Rechte miberfreitenbes außeres Dafein fich geben. Die Gulpa ift alfo nur infofem fur bas Recht von Bebeutung, als fie in einer Bechteveilebung fich offenbart, als ju bem Subjectiven Momente, bem Billen, ein objectives Moment, Die Rechts. werlehung, hingutritt. Es fragt fich aber umgelehut: ift es, wenn ein bem Rechte miderfreitender Buftand vorliegt, gus Begrundung eines rechtlichen Bwanges immer erforderlichmbag bie Entftebung biefes Buftandes fich auf bie Culpa einer Perfon ale Urfache guruckfubeen laft? Das Recht bestimmt die Grengen, innerhalb beren ber Gingelwille feine Berrichaft ausüben barf. Geine hauptaufgabe ift die Begrengung der Berrichaftstreife ber einzelnen Derfonen in ihrem Werhaltmiffe gu ein-Diese durch bas Recht gezogenen Grengen tonnen verrickt merben; es tonnen Falle vortommen, mo ein zu bem cochtichen Derrfchafte. gebiet ber einen Derfon gehöriger Begenstand fich in bem Berefchaftsgebiet einer anderen Derfon befindet. In einem folden galle find die richtigen Grenzen wiederherzustellen; ber rechtliche Bwang foll biefes bewirken, indem das widerrechtlich ermeiterte Berrichaftsgebiet auf feine bem Rechte entiprechenben Grengen gurudesbracht und bas, mas auf biefe Art ber unberechtigten Berrichaft bes Ginen entgogen, bem Berechtigten jugemiefen mirb. Der hier eintretenbe rechtliche Zwang grundet fic auf ein widerrechtliches Saben und geht auf Berausgabe beffen, mas gegen bas Recht in bem Berefchaftsgeblete bes Betlagten In Ansehung biefes 3wanges tommt bie Lebre von ber befællich ift. Buredmung nicht in Betracht, ba bier nur ein bem Rechte widerftreitens Der thatfachlicher Buftand befeitigt werben foll, ohne bag bas rechtliche Berfchaftegebiet bes Bellagten baburch irgend berührt wirb. barf 3. B. bie rei vindicatio auch gegen ben bonae fidei possessor ans gefiellt werben; ebenfo ift auch der Bahnfinnige, obgleich er tein Delict begeben tann, boch gur Reftitution ber einem Anderen von ihm weg: genommenen Sache gehalten. Der eben ermahnte rechtliche Bwana wicht aber in vielen gallen nicht aus; ber Rechtsichun muß unter Um-Kanden weiter geben, wobei eine doppelte Rücksicht maßgebend sein kann, die Rudficht auf den Berletten und die Rudficht auf die Rechtsorbnung. im allgemeinen. Der fich auf bas wieerrechtliche Saben grunbenbe

heift es auch: minus solvit, qui tardius solvit; nam et tempore minus solvitur. L. 12. 5. 1. D. 50. 16. 5. 33. Inst. IV. 6.

Bwang ift nur barauf gerichtet, bag bas wiberrechtlich erweiterte Dette fcaftigebiet einer Perfon wieber auf feine bem Rechte entfprechenben Grengen gurudgebracht wirb. Es tonnen aber Raffe eintreten , wo ein Recht verlett ift, ohne baf jugleich ber Berleger fein Detrichaftsgebit ergendwie erweitert bat; in folden ift bie ermabnte Ausgleichung unthuntid. In anderen Mallen ift fie ungenugenb, weil die Erweiterung des Bermogens bes Berlegers bem von bem Berlegten erlittenen Berlufte nicht gleichkommt. Die Radficht auf ben Berleyten führt baber ju einem weitergebenden rechtlichen 3wange, welcher auf Erfas bet burd bie Rechtsverlegung bem Berletten jugefügten Schabens geht (Entidabigungezwang). Auch biefer 3mang ift nicht aberall anwendbar, weil es Rechtsverlegungen glebt, welche nicht bas Bermdgen beeintrachtigen; auch ba, wo die Rechtberfehung jugleich eine Bermogensbefdabigung enthalt, reicht ber Entichabigungszwang nicht immer aus, namlich ba, me bas Untht jugleich als Bruch ber rechtlichen Drbnung, als absolutes Unrecht, erfcheint. Die Rudficht auf bie rechtliche Orbnung führt bier zu einem weiteren Bwange, bem Strafzwange. Der lettere gebort nicht hierber. Er tann feinem 3mede nach, nach welchem er ben rechtswibrigen Billen bes Berlegers beugen foll, vernunftiger Beife nur eintreten, wenn bie Rechteverlegung fich auf ben Billen einer Perfon ale Urfache gurudführen laft. In Anfebung bes Entschäbigungsmanges tonnte es zweifelhaft fein, ob nicht bas Dafein einer rechtewidrigen Befchabigung genugen mußte. In ber Chat bat auch bas altere teutide Recht bie Berpflichtung jum Schabenerfete nicht allgemein von der Burechnung abhängig gemacht. Anders ift es im romifchen Rechte, auch in biefer Begiehung ber Grundlage bes bem tigen Rechtes. Es gilt in bemfelben als Regel, baf bie Berpflichtung jum Schabenerfage, wenigstens infofern fie auf einen vollftanbigen Schabenetfas (bas Intereffe) gerichtet ift, eine Burechnung ber Rechtsverlehung jur Schuld vorausfest. Diefe allgemeinen Sage find nur auf die in obligatorifden Berhalmiffen vortommenden, von bem Edule: ner ausgehenden Rechtsverlegungen anzuwenden. Das Recht bes Glan: bigers geht allein auf Erfüllung ber Obligation; jebe Berlehung biefes Rechtes von Geiten bes Schuldners muß baber fich at Richterfattung barftellen, moge fich nun biefe auf ben Gegenftanb ber Dbligation in feinem gangen Umfange ober nur auf einen Theil beffetben ober auf gemiffe Mobalitaten ber Leiftung begieben. Der Grund ber Richt erfüllung tann aber entweber fein, bag ber Schuldner nicht erfallen tann ober baß er nicht erfullen will. a) Der Schuldner will nicht erfaten. In biefem Ralle fallt aber bem Schuldner nicht nothwendig eine Ber: iculbung jur gaft, j. B. wenn er fich in einem entschulbbaren Jerthum über die Entfichung der Schuld befindet ober glaubt, daß fie bezeits getilgt fei, wie bei Schulben bes Erblaffers namentlich leicht moglic ift. Dennoch muß bier immer ber Schuldner jur Etfallung ber Dbli: gation verurtheilt werden, weil er ben Berth, welchen die Dbliggtion

veptafentirt, ohne Recht in feiner Gewalt bat. Det gogen ibn angewendete Bwang grundet fich blos auf bas rechtemebrige Saben; auf Burednung tomme es baber babei nicht an. Rur bei Berweigerung ber Erfüllung auch nach ber Bernrtheilung ift unter Umftanben auf Schabenerfat ju ertennen. Auch für biefe Salle bat bie Lebes vom Dolub und Eulpa feine hervartretenbe Bedeutung, weil bier immer ein Dolus vorliegt, ba ber Schuldner jedenfaffs burch bas Urtheil weiß, bağ er gu leiften foulbig ift, und baber, wenn er leiften tann und boch nicht leiften will, eines Dolus fich foulbig macht 15). b) Der Goulde ner fann nicht leiften. Sier find gwei galle gu unterfchelben: aa) bie Unmöglichkeit ber Leiftung wird rechtlich nicht ale eine mabre Ummiglichkeit anerkannt. Weil es in biefem Falle rechtlich fo angefeben wird, als ob ber Schuldner leiften tonne, fo muß hier in berfelben Beife, wie in bem vorher ermabnten Salle, ber Schuldner ftets verwesheilt werben und, wenn nicht erfullt wird, eine Berpflichtung beffelben jum Schaben erfabe eintreten, ohne bağ es barauf antommt, ob bem Schuldner eine Gulpa jur Laft ju legen fei ober nicht 16). Diemach tommt bie Lebre von der Gulpa fur diejenigen Dbligationen, beren Leiftung fo bestimmt ift, bag eine mabre Unmöglichkeit ber Leiftung nicht eintreten Sann, namentlich fur Gelofchulden, nicht in Betracht. bb) Die Unmöglichkeit ber Leiftung wird rechtlich als eine mabre Ummöglichkeit anerkannt. In bem unter aa. angeführten Falle rochtfertigte fich bie ohne Rudficht auf ein Berfdulden erfolgende Berurtheilung bes Schuldnere jur Erfullung ber Dbligation und eventuell jur Entschädigung allein baburch, daß ber Schuldner als einer gilt, welcher erfullen tann. hier fallt biefe Auffaffung meg, meshalb auch bier nicht unter allen Umftanden eine Berurtheilung bes Schuldners eintreten tann. Rach bem Princip bes romi: fcen Rechtes, nach welchem die Berbindlichkeit gur Entschädigung eine augurechnende Schuld voraussest, tann ber Schuldner in dem in Frage ftebenden Falle nur bann fur verpflichtet jum Schabenerfage gelten, wenn die Unmöglichkeit ber Leiftung auf einem ihm jugurechnenden Berichulben, fei es Dolus ober Gulpa, beruht. Die Unmöglichkeit ber Leiftung, welche nicht auf einer vom Schuldner ju praftirenden Berfouldung beruht, befreit benfelben und er hat nur die etmaige Bereiches rung berauszugeben, weil die barauf gerichtete Berpflichtung nicht burch bas Dafein einer Berfculdung bedingt ift. Die Lehre von ber Culpa bat alfo, infofern es fich um bie Nichterfullung einer Dbligation banbelt, nur Bedeutung fur die Kalle der Richterfullung wegen mabrer Unmöglichfeit. Denn die Rechteverlegung besteht in der Richterfullung ber Dbligation. Die romifchen Juriften betrachten nur die unverschuldete

<sup>15)</sup> L. 36. fin. D. 15, 1. L. 1. \$. 22, 47, fin. D. 16, 3. L. 8, \$. 9. D. 17, 1.

<sup>16)</sup> Dies ertennt auch bas romifche Recht an, g. B. L. 9. pr. D. 19. 2. Bgl. MR omm fen, Beitrage gum Dbligationencechte Abth. 1, G. 17 fig., 47 fig.

Unmoblichteit bet Leiftung ale einen Aufhebungsgrund ber Dbligation; Die verfchuldete Ummöglichkeit bat nach ihrer Anficht teinen Ginflus auf ben Befand ber Obligation und dufert erft bann ihre Wirtungen, wenn arfullt werben foll, indem bann eine Bermanbelung bes urfprunglichen Gegenstandes in ein Zequivalent (bas Intereffe) eintritt. Demgemaß beift es in einer Stelle 17); wenn ber zu leiftenbe Sclave geftorben fet, fo fei zu unterluchen, ob bem Schuldner eine Culpa zur Laft falle: nam si culpa cius decessit, pro vivo habendus est; et praestentur ea omaia, quae praestarentur, si viveret. Ebenfo fagt Daulus 18): cum facto ncomissoris res in stipulatum deducta intercidit, perinde agi ex stipulata potest, aeni en res exsteret. Fur die Beweistaft ift hieraus Solgendet abmleiten. Der Glaubiger hat nur die wirfliche Begrundung der Dbli: agtion an erweifen. Damit find augleich bie objectiven Borausfegungen für das Eintrefen ber Birkungen von Dolus und Culpa bargethan; benn die Richterfullung felbft bat ber Glaubiger nie zu beweifen. ba bie etweige Erfullung ber Dbligation flets vom Schuldner ju ermeifen ift. Ebenfowenig bat der Glaubiger ju beweifen, daß bem Schuldner ein Dolus ober eine von ihm ju vertretende Culpa jur Laft falle. Ummoglichfeit ber Leiftung allein feinen Grund ber Aufhebung ber Obligation bilbet, fo genugt es jur Abwendung ber Rlage nicht, bag ber Schuldner die eingetretene Unmöglichkeit ber Leiftung beweife; er muf zugleich feine Schulblofigleit an biefer Unmöglichteit barthun 19).

2) Befen und Borausfegungen ber Mora bes Sould: ners im allgemeinen. Sowie bei ber Gulpa ju bem fubjectiven Moment, ber Berfculbung, immer ein objectives Moment, die Rechtsverlegung, bingutreten muß, bamit rechtliche Birtungen eintreten, fo hat auch die Mora fowohl objective als fubjective Borausfegungen. Bundchft find die objectiven Borausfesungen in das Auge zu faffen. Bebe Obligation verlangt ju ihrer Giltigfeit, bag bie Beit ber Erfallung (ausbrudlich ober ftillschweigenb) bestimmt fei. In Ermangelung einer ausbrudlichen Beftimmung über bie Erfuffungszeit gilt als Regel, bas bie Erfullung der Obligation fofort nach ihrer Begrundung, bei beding: ten Dbligationen alfo fofort nach der Erfallung ber Dbligation geforbert Rur wenn bie Ratut ber bebungenen Leiftung an fic merben fann. einer fofortigen Erfullung entgegenfteht, findet eine Ausnahme fan, inbem in biefem galle berjenige Beitpuntt, bis gu welchem bie Leiftung von einem diligens paterfamilias ausgeführt werben tann, als bie burd bie Dbligation bestimmte Erfullungezeit angefeben wird 20). tonnte nun annehmen, bag bie Sinausschiebung ber Erfallung über bie

18) Paul. Sent. Lib. V. Tit. 7. S. 4.

<sup>17)</sup> L. 31. S. 1. D. 21. 1.

<sup>19)</sup> S. befonbere L. 9. S. 4. D. 19. 2. L. 5. C. IV. 24.

<sup>20)</sup> L. 14. 73. pr. L. 137. §. 3. D. 48. 1. Bgl. Erommfen, Beitr. gum Dbligationenrechte Abth. 1, §. 19, G. 243.

oben gebachte Zeit zur Begründung der Wora in objectiver Beziehung genugte; alsbann batte ber Staubiger, um bie Birfungen ber Mora für fich geltend zu machen, nach ben vorber gebachten Grundfaben über die Beweistaft nur ju beweisen, daß die Obligation begrundet fei und welche Beit nach bem Inhalte ber Obligation als die Erfullungszeit gu betrachten fei. Gine folde Annahme mare aber namentlich ba, wo feine bestimmte Erfüllungszeit verabredet ift, nicht gu rechtfertigen. angegebenen Rallen tann allerbings ber Glaubiger gewohnlich fofort nach ber Begrundung ber Obligation Die Erfullung verlangen; in ber Regel ift aber hier vom Glaubiger nicht auf bie augenblidliche Erfüllung gerechnet. Der Schulbner tann fich baber, wenn er nicht sofort nach ber Entstehung ber Dbligation erfullt, mit Grund barauf berufen, baf er nicht angenommen habe, bag ber Glaubiger bie Leiftung fofort habe baben wollen. Der bloge Aufschub der Erfallung über Die aus dem Inhalte ber Obligation fich ergebende Erfullungszeit tann alfo, wenigftens in febr vielen Fallen, nicht icon als Rechtsverlebung Dierans erflart es fich, bag bie Begrunbung ber Mora regels maßig noch an eine fernece Borausfegung gebunden ift und zwar an tine folde, welche es fowohl im allgemeinen als namentlich auch für ven Schuldner vollig, außer 3meifel fest, bas ber Glaubiger nunmehr Die Erfallung erwartet. Diefe fernere Boransfehung ift bie Inter= ) ellation, die vom Glaubiger an den Schuldner gerichtete Auffordes ung aut Erfullung ber Dbligation. Geben mir gu ben fubjectiven Borausfehungen ber Dora über, fo ift nach Anologie ber Beftimmungen iber Dolus und Cutpa anzumehmen, bag nicht ber Glaubiger bie Berdulbung bes Souldners, fonbern ber Schuldner feine Schulblofigfeit u bemeifen habe. Das jum Bemeife ber Schulblofigfeit Gehörige purbe nach ben fur bie Culpa geltenden, Regeln in folgender Beife ju eftimmen fein. Der Schuldner wurde, jur Ablehnung bes Bormurfes er Mora immer zu beweifen haben, baf ihm weber ein Dolus, noch ine culps lata jur Laft falle; überbies wurde er in ben obligatorifchen Berhaltniffen, wo er auch leichtere Berfeben gu vertreten bat, beweifen nuffen, bag ihm auch eine folche leichtere Berichulbung nicht jur Laft alle. Diefe aus den Regeln über die Gulpa abgeleiteten Gage finden nach finer Seite bin in ben bon ber Mora banbelnden romifchen Stellen Der Glaubiger, melder wegen einer Mora ollftanbige Beftatigung. es Schuldners Schabenerfas forbert, braucht nur die objectiven Borusfehungen ber Mora gu erweifen, mabrend ber Schuldner feine Schuld: sfigfeit barguthun bat. Es entspricht volltommen den fur die Culpa eltenden Grundfagen, bag die gur Ablehnung bes Bormurfes ber Berbuldung bienenden Einwendungen des Schuldners, g. B. die, bag et on ber Obligation nichts gewußt habe, ale Ercufationen betrachtet verben, welche ber Schuldner zu erweifen bat. In einer anderen Beebung weicht jedoch die Lehre von der Mora von den fur bie Gulpa eltenden Grundfagen ab. Bei ber Mora wird nicht, wie bei ber Culpa, XII.

zwifchen ben einzelnen obligatorifchen Berhaltniffen unterfchieben. Et giebt teine Grabe ber Mora, vielmehr ift ber Schuldner in allen oblige torifden Berhaltniffen fur biefelbe Mora verantwortlich. Freilich wirb aber auch, wie fich weiter unten ergeben wird, eine Mora nur dann am genommen, wenn fich bie rechtswidrige Bergogerung birect auf den burd nichts gerechtfertigten Willen bes Schulbners als Urfache gurudfaben Es lagt fic namtich ale Regel aufftellen, bag bie Mora in fub: jectiver Begiebung einen Dolus bes Schulbners vorausfest, alfo eine folche Berfchulbung, für welche ber Schuldner nach ben allaemeinen Brunbfagen bes romifchen Rechtes fets und unter allen Umftanben pu baften bat. Dem Dolus freht jeboch auch bier bie culpa lata gleich, fo baf alfo infonderheit auch bann eine Mora angenommen wird, wenn ber Schuldner gwar feine Berpflichtung nicht tannte, fein Jrethum in biefer Binfict aber ein nicht entfculbbarer mar. Much ift ju beachten, bag ber Schuldner gemäß ben vorher über bie Culpa entwickelten Regeln fich nicht auf eine Unmöglichteit ber Leiftung berufen tann, welche redt: lich nicht als eine mabre Unmöglichkeit anerkannt wirb. letteren gallen ift bemnach eine Mora moglich, obwohl bie romifden Juriften bie Musbrude dolus und culpa bier nicht ju gebrauchen pflegen. Die juleht ermanten Umftanbe find fur bie Beftimmung bes Befens ber Mora unerhebild, wie fich baraus ergiebt, bag bie Berudfichtigung ber culpa lata nur auf beren civilrechtlicher Gleichftellung mit bem Deine beruht, die Michtbeachtung ber rechtlich nicht anerfannten Ummöglichfeit ber Leiftung aber barauf, baf nach ben allgemeinen Rechtsgrundfaten in ben Rallen einer folden Unmöglichteit ein Ronnen bes Schufbnets Das Befen ber Mora bes Schuldners lagt fic angenommen wirb. bemnach darin fegen, baf fie eine vom Schuldner ausgebenbe willfürliche und augleich rechtswidrige Bergogerung ber Erfüllung einer ihm bekannten obligatorischen Berpflichtung ift.

3) Borausfegungen ber Mora bes Schulbnersbin: fichtlich ber Beschaffenheit ber Dbligation. bes Schuldners ift nach ihrem objectiven Thatbestande bie Berletung bes Rechtes bes Glaubigers auf rechtzeitige Erfullung ber Dbligation. Rebe Mora fest bemnach nothwendig ein begrundetes Forberungsredt, welches burch bie Bergogerung ber Leiftung verlett werben fann, woraus. Darin liegt Mebreres. Buerft muß eine Elagbare Dbligation be: Das Dafein einer blogen Raturalobligation reicht nicht arundet fein. gur Begrundung einer Mora bin, weil, wenn ble vollige Unterlaffung ber Erfullung teine Rechtsverlegung enthalt, aus welcher fich ein In: fpruch gegen ben Schuldner erheben ließe, auch in ber Bergogerung bet felben teine folche Rechteverlegung liegen tann. Daber wird in den Quellen gesagt: Nulla intelligitur mora ihi fieri, ubi nulla petitio est 21).

<sup>21)</sup> L. 88. D. 50, 17.

Ferner genügt das bloße Dasein einer Kagbaren Obligation nicht. Die: felbe barf weber ipso iure aufgehoben fein, noch burch eine Erception Ausbrucklich wird gesagt: Non in mora est enteraftet werben tonnen. is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest 22). schließt ein abgeschloffenes pactum de non petendo ben Gintritt einer Mora aus 23). Berührt jedoch die Ginrede nur einen Theil ber Forde: rung, fo ift felbftverftanblich in Beziehung auf ben burch die Ginrebe nicht berührten Theil ber Eintritt einer Mora moglich 24). Ungeführten liegt jugleich, daß die Schuld bereits fallig fein muß. Bor Eintritt bes Beitpunktes ber Falligkeit bat ber Schuldner gegen bie Beltendmachung der Forderung von Seiten bes Glaubigers eine Ginrede. Gine rechtswidrige Bergogerung der Leiftung ift nicht vorhanden, weil ber Schuldner noch ger nicht gur Bornahme ber Leiftung verpflichtet Das Dafein ber eben ermabnten Borausfegungen ift frete er-In der Regel. forderlich, damit von einer Mora die Rede sein konne. ift jedoch jur Begrundung ber Mora in objectiver Beziehung noch als ferneres Erforberniß bie Interpellation nothwenbig. Bor Betrach. tung biefes Erforderniffes ift jedoch erft ju untersuchen, ob eine Berletung bes Rechtes bes Glaubigers burch eine Mora bes Schuldners unter ben eben ermabnten Borausfegungen bei jeder Obligation moglich ift oder ob die Bedentung der Lehre von ber Mora bes Schuldners fich nicht etwa, wie bie von der Culpa, auf einen gewiffen Rreis von Fallen beschränkt. Gine Berlegung Des Rechtes bes Glaubigers burch Richterfullung ift bei allen obligatorifden Berhaltniffen moglich. Lehre von der Culpa ift aber vorzugeweise nur fur die Falle von prattifcher Bebeutung, in welchen bie Richterfullung ber Dbligation auf einer mahren Unmöglichkeit der Leistung beruht. Go lange dem Schulds ner die Erfullung noch moglich ift, sowie in Kallen, mo eine mabre Un= möglichfeit ber Leiftung rechtlich nicht angenommen wird, tommt es auf die Berfculbung nicht an, weil hier ber fich auf bas rechtewibrige Saben fingenbe rechtliche 3mang jur Begrundung ber Berurtheilung bes Schuldners ausreicht. Die Gesichtspunkte, aus welchen biese Regeln folgen, gelten an sich ebenso für die Mora. In der Unwendung aber geftaltet fich die Sache andere. Die Bedeutung ber Berichulbung in Bezug auf die Unterlaffung ber rechtzeitigen Erfüllung ift nicht auf einzelne Arten von Dbligationen, auch nicht auf einzelne besondere Falle ber verzogerten Erfullung beschrantt; die Lehre von der Mora ift, ab= gefeben von ben unten zu ermahnenben Dbligationen, welche unmittelbar auf das Intereffe geben, von prattifcher Bedeutung fur alle Falle, in welchen burch eine Bergogerung ber Leiftung bas Recht bes Glaubigers

<sup>22)</sup> L. 40. D. 12. 1. Bal. auch L. 21. D. 22. 1.

<sup>23)</sup> L. 54. D. 2. 14.

<sup>24)</sup> L. 78. pr. D. 31.

<sup>25)</sup> L. 40. S. 3. D. 45. 1.

auf rechtzeitige Erfüllung ber Dbligation verlest ift. Rach Ablauf ber Erfullungszeit ber Dbilgation ohne Erfullung ift in Bezug auf bie rechtzeitige Erfüllung immer eine wahre Unmöglichfeit eingetreten, indem bie einmal vorübergegangene Beit fic nicht wieber guruckenfen lagt, ju biefer Beit nicht mehr erfüllt werben tann. Es fragt fich bier alfo in allen Rallen, ob ber Glaubiger mit ber noch moglichen fpateren Erfüllung gufrieben fein muß ober ob er bas Intereffe megen Bergogerune ber Leiftung forbern tann; bie Beantwortung biefer Frage bangt nad bem früher ermahnten Grunbfage bes romifchen Rechtes bavon ab, ob bie rechtswidrige Bergogerung ber Leiftung bem Schuloner als fouldbar gugurechnen fei ober nicht. Die Frage, ob bie Bergogerung ber Leiftung bem Schulbner jugerechnet werben tann, bat beshalb felbft bann Be beutung, wenn ber Gegenftanb der Obligation fo bestimmt ift, bag eine mabre Unmöglichkeit ber Leiftung nicht eintreten fann, wie g. 25. bei Denn lagt fich gleich ber Bormurf ber Mora burch bie Selbiculben. Berufung auf eine rechtlich nicht anertannte Unmöglichkeit ber Leiftung nicht abwenden, fo folieft bod ein entschulbbarer Serthum bes Soule ners über feine Berbinblichteit ben Gintritt ber Birtungen ber Por Der Rreis ber Dbligationen, fur welche bas Inftitut ber Den von praftifcher Bebeutung ift, hat bennoch einen großen Umfang. begreift aber nicht alle Dbligationen; vielmehr giebt es mehrere Rlaffen von Obligationen, bei welchen eine Mora bes Schuldners bem Begriffe nach ausgeschloffen ober bie Mora wenigstens ohne praktifche Bebeutung Es laffen fich in biefer Beziehung brei Rlaffen von Dbligationen Die erfte Rlaffe enthalt bie Dbligationen auf Leiftungen, welche in ber Art an eine bestimmte Beit gebunben finb, bag fie meber fruber noch fpater erfolgen fonnen. Bei biefen Obligationen ift eine Rechtsverlegung, welche fich nur auf die Beit ber Erfullung bezieht, ausgefchloffen. Berfaumung ber burch bie Obligation bestimmten Beit liegt bier eine völlige Richterfüllung der Obligation, weil eine fpatere Beschaffung ber Leiftung nach bem Inhalte ber Dbligation nicht als Erfulung gelten tann, und baher bie nicht gur bestimmten Beit erfolgte Leiftung ober wenigstens ber Theil ber Leiftung, in Unsehung beffen bie Beit nicht ein gehalten ift, für immer unerfüllt bleiben muß. Wenn Jemand 2. 5. ein Grundstud auf Die Beit vom 1. Mai 1857 bis jum 1. Dai 1862 pachtet und baffelbe ihm erft am 1. Juli 1857 jum 3wecke ber Bo nubung eingeraumt wird, fo liegt fur bie Beit vom 1. Dai bie gum 1. Juli eine vollständige Unterlaffung ber Erfullung, teine blofe Ben jogerung vor; bie Leiftung lagt fich in Bezug auf bie bereits vergangen Beit gar nicht mehr beschaffen; nur in Bezug auf ben Theil ber Leiftung beffen Beit noch nicht abgelaufen ift, ift bie Erfallung ber Dbligation Das, was in diefem Falle nur hinfichtlich eines Theile noch möglich. ber Leiftung gilt, gilt in anderen gallen in Unfebung ber gangen Leiftung Dat g. B. ein Fuhrmann fich verpflichtet, ju einer beftimmten Beit mit

feinem Bagen vor Jemandes Bohnung ju erfdeinen, um benfelben ju einem bestimmten Bahnjuge nach einem Bahnhofe gu fahren, fo liegt in ber Berfaumung biefer Beit eine vollige Richterfullung ber Dblis gation; es tann bier auch von einer fpateren theilmeifen Erfullung ber Dbligation nicht mehr bie Rebe fein. In ben erwähnten Fallen ift bie Frage, ob bas Intereffe ju leiften fei, blos nach ben für bie Culpa im allgemeinen geltenben Regeln, wie fie oben unter 1. aufgefiellt worben find, an beantworten; die fur bie Mora geltenben Grundfage tonnen . bier nicht angewendet werden. Dabei ift aber felbftverftanblich nur an olche Salle gebacht, in welchen die Leiftung an eine von bem Contrabenten genau bestimmte Beit gebunden ift. Dag in ben Rallen, mo die Leiftung an eine genau bestimmte Beit in ber Beife gebunden ift, af fie weber fruber noch fpater erfolgen fann, bas Eintreten einer Mora ausgeschloffen ift, folgt nothwendig aus ber augegebenen Beschaffenheit Dhue 3meifel haben auch die romifchen Juriften bie ber Leiftung. Sache fo angesehen. Gegen diese Unnahme lagt fich auch nicht einwenben, bag bie romifchen Juriften mit Bezug auf Falle ber ermabnten Art bisweilen Ausbrude, welche fonft bie Mora bezeichnen, gebraucht haben. Der Ausbrud: per aliquem stat, quominus etc. wirb namlich nach bem fruber Bemerkten ebensomohl von ber volligen Nichterfüllung als von ber bloffen Bergogerung ber Leiftung gebraucht. Das Wort mora hat aber neben ber ihm beigelegten technifden Bebeutung noch feine vulgare Bebeutung beibehalten; fo fprechen mir beutzutage im Sprachgebrauche ies gemeinen Lebens auch bann von einem Berguge, wenn ber Berniether die Benugung ber vermietheten Sache nicht gur vertragsmäßigen Beit leiftet ober ber auf bestimmte Lage gedungene Lagelohner nicht mr rechten Beit jum Beginn ber Arbeit fich eingestellt bat; ebenfo lonnten bie Romer in biefen Kallen von einer Mora fprechen, obgleich leineswegs eine bloge Bergogerung ber Leiftung vorliegt 26). A aber noch Folgendes zu bemerten. Ift eine Leiftung auch in der rmabnten Beife an eine bestimmte Beit gebunben, fo ift barum bie Berudfichtigung eines fpateren Anerbietens ber Leiftung nicht unter iffen Umftanden ausgeschloffen. Bielmehr wird biefes Anerbieten bes :adfichtigt, wenn ber abgelaufene Beitraum fo unbedeutenb ift, bag ber 3wed, welchen ber Glaubiger burch bie Leiftung erreichen wollte, noch sollstandig fich erreichen last, und wenn auch fonft noch res integra ift, o bag burd bie Berfpatung bem Glaubiger tein Schabe jugefügt morben ift. Ge wird j. B. wenn ein Grundflud vom 1. Mai an verrachtet ift, ein wenige Tage nachher erfolgtes Anerbieten ber Uebergabe ses Grundftudes berudfichtigt werben muffen, wenn die Berfpatung bie Bewirthichaftung bes Grundftudes behuft ber Fruchtgewinnung in leiner Beife beeintrachtigt und ber Pachter nicht etwa infolge bes Aus-

<sup>26)</sup> So erētāren fic L. 37. D. 7. 1. L. 2. D. 83. 1. L. 6. D. 33. 2. L. 44. D. 38. 1.

bleibens ber Leiftung bereits anderweite Ginrichtungen getroffen, g. B. eine anbere Pachtung übernommen bat, beren gemeinschaftliche Betreibung mit ber querft ermahnten ibm nicht moglich ift 27). gweite Rlaffe von Obligationen, fur welche bie Lehre von ber Mora ohne Bedeutung ift, enthalt bie auf eine Unterlaffung gerid: teten Dbligationen. Die Mora besteht namlich in einer rechts wibrigen Unterlaffung; wo aber bie fculbige Leiftung felbft in einer Unterlaffung besteht, alfo burch bie Unterlaffung bie Dbligation erfutt wird, tann eine Berletung bes Rechtes bes Glaubigers nur in einem positiven Thun, nicht aber in einer Unterlaffung bestehen. Die britte Rlaffe von Obligationen, wo eine Mora mit ihren Birtungen ausgefchloffen ift, enthalt die unmittelbar auf bas Intereffe gerichteten Dbligationen. Es ift zwar eine verzögerte Leiftung bes Intereffe fehr mohl möglich; bie Wiefungen ber Dora tonnen fic aber in biefem Falle nur barin zeigen, bag bas Intereffe gu leiften mare, welches ber Glaubiger baran hatte, bag ibm bas ben urfprunglichen Gegenstand ber Dbligation bilbenbe Intereffe nicht rechtzeitig geleiftet ift. Ein foldes Intereffe bes Intereffe wird jeboch in ben Quellen bes romb fchen Rechtes nicht erwähnt und es tonnte ein foldes nicht gefordet werben 28). Daber wird g. B. in Betreff ber actio legis Aquiliae son einer Mora nicht gesprochen. Die Annahme einer Mora bei anberen Entschäbigungeflagen aus ben Delicten, wie bei ber condictio fartim und bem interdictum de vi beruht barauf, bag bie Romer bie Reftitution ber burch bas furtum ober die vis bem Befchabigten abgenommenen Sache als ben eigentlichen Gegenstand ber Obligation betrachteten. Bu ben Obligationen, fur welche aus bem gulent angegebenen Grunde bie Lebre von ber Mora ohne Bebeutung ift, baben mande Schriftfteller auch bie auf ein Thun gerichteten Dbligationen gerechnet 20). Diefe Unficht hangt mit ber fraher weit verbreiteten unrichtigen Meinung jufammen, bag ber eigentliche Begenftanb ber obligationes in faciendo im Intereffe beftebe. Allein bie Stellen, auf welche man bie oben gebachte Anficht ftuste, enthalten in ber That feine eigenthumlide Bestimmung für bie auf ein Thun gerichteten Dbligationen, fonbetn beziehen fich nur auf bie gang allgemein geltenbe condemnatio pecuniaria bes romifchen Formularproceffes, wie aus bem, was wir aus ben Sufti: tutionen bes Sajus über ben romifden Proceg erfahren, far geworden ift. Damit ift aber bie Beweistraft ber in Frage ftebenben Stellen auf gehoben 36). Denn sowenig wie man bei ben Dbligationen auf Sade

30) Die Stellen, auf welche man fich vorzugehreife berief, woren: L. 13. \$. 1. D. 43. 1. L. 72. pr. D. 45. 1. L. 43. D. 5. 1.

<sup>27)</sup> L. 24. S. 4. D. 19. 2.

<sup>28)</sup> Bgl. Mommfen, Beitr. gum Dbligationenrechte 26th. 3, S. 189.

<sup>29)</sup> So unter ben alteren Juriften namentite Contins, de diversis mause generibus cap. 10., unter ben neueren Bolff, Mora S. 98 fig., 288 fig., ber jeboch biefen Grunbfas nur fur bas romifche Recht als gittig annimmt.

eistungen aus ber condemnatio pecuniaria fchließen kann, bas bas Inereffe ben eigentlichen Gegenftanb ber Dbligation bilbe, lagt fich ein older Schlug in Ansehung ber obligationes in faciende rechtfertigen. Benn auch fur bas altere romifche Recht in ber oben angegebenen Bejehung zwischen ben Obligationen auf ein Thun und ben Obligationen juf Sachleiftungen fein Unterschied ift, fo ift fur bas Juftinianeische Recht ein folder Unterschied nicht in Abrede ju ftellen, indem nach die: em bei ben Dbligationen auf Sachleiftungen die Berurtheilung regels nafig auf ben eigentlichen Gegenstand ber Obligation, bei ben Dblis ationen auf ein Thun hingegen in der Regel noch auf ein Goldäqui= alent ber gefchulbeten Leiftung gerichtet murbe 31). Der Umftand aber, af bier im allgemeinen bie condemnatio pecuniaria beibehalten murbe, at nichts mit der Frage ju thun, ob die Bestimmungen über die Mora ei ben Obligationen auf ein Thun gur Anwendung tommen tonnen. is wird ausbrudlich anerkannt, daß ber Schuldner auch bie auf ein Thun gerichtete Dbligation, ja felbst bie auf ein Thun gerichtete Stipuation noch nach bem Gintritte ber Berfallzeit burch Bornahme ber Sand: ung, welche ben Wegenstand ber Obligation bilbet, erfullen tann 32). is kann also hier nicht blos eine gangliche Nichterfullung ber Dblis ation, fonbern auch eine bloge Bergogerung ber Leiftung vortommen. Durch Die Richtung ber Berurtheilung auf bas Intereffe mar aber eine Berudfichtigung ber Mora nicht ausgeschloffen, weil nicht bas Intereffe, andern bas Thun ben eigentlichen Gegenstand ber Obligation bilbete. Babrend ber Glaubiger, abgefeben von ber Dara, nur bas Intereffe prdern tonnte, welches er baran batte, bag bie Dbligation gur Beit ber itiscontestation ober bes Urtheils ibm erfüllt mare, konnte er obne meifel im Salle einer Dora basjenige Intereffe verlangen, welches er gran batte, baf die Dbliggtion icon zu ber Beit erfullt mare, zu melder ie Mora ihren Anfang nahm; mogu g. B. bei ber Bergogerung eines erbungenen Sausbaues bas Diethgeld gehoren murbe, welches ber blaubiger für eine andere Bobnung batte entrichten muffen. egt in teiner Beife bie Forberung eines Intereffe wegen verfpateter eiftung bes Intereffe. Aber auch in anberer Begiebung tonnte bei bligationen auf ein Thun die Mora Wirkungen außern 33). 4) Regel= tafige Begrundung ber Mora bes Schulbners burch interpellation; beren Bebeutung, Befen unb Erfor: erniffe. In einer Stelle wird von Darcian ausgesprochen: Mora eri intelligitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpellatus opporino loco non solverit 34). Rach diefem burch andere Stellen 85) unter: üşten Ausspruche wird jur Begrundung ber Mora regelmäßig eine

<sup>81)</sup> Bethmannshollmeg, Sandb. bes Givilproc. 286. 1, S. 338. 32) Bgl besonbers L. 137. \$. 3. D. 45. 1.

<sup>33)</sup> L. 14, S. 2. D. 18, S. 34) L. 32. pr. D. 22. 1.

<sup>35)</sup> Paul. Sent. Lib. III. Tit. S. S. 4. Bgl, L. 23, 24. D. 45. 1.

Interpellation erforbert. Die Interpellation ift bie Aufforberum bes Glaubigers an ben Schulbner gur Erfullung ber bem lesteren ob liegenben Berpflichtung. Die einzelnen Erforberniffe einer wirkfamen Interpellation find febr beftritten. Dem richterlichen Ermeffen ift in biefer Begiehung ein freierer Spielraum einguraumen; auch fügt Bar cian ben vorher abgebruckten Worten ausbrucklich bie Bemerkung bingu: quod apud iudicem examinabitur. Um fur bie Frage über bie Er forberniffe ber Interpellation einen feften Boben ju geminnen, ift pe nachft bie Bebeutung ber Interpellation feftzuftellen. Durch bie Interpellation foll auf ber einen Seite ber Beitpunkt fefigeftellt werben, von welchem an bie Bergogerung ber Leiftung ju einer Rechteverlesung wird; auf ber anderen Seite bezwecht fie, ben Schulbner gur Erfullung gu veranlaffen und fur ben gall, bas bie Erfullung bennoch nicht erfolet. ihm ben Ginwand zu entziehen, baf er geglaubt habe, ber Glaubiger babe bie Erfallung noch nicht baben wollen. Die Interpellation bat bemnach Bebeutung für ble Mora nicht blos in objectiver, sonbern and in subjectiver Begiehung. Beibes tann aber nicht von einanber getrennt merben; benn bie Interpellation tann nur infofeen in objectiver Begiebung bie Mora begrunden, als fie auch bagu bienen tann, bem Schute ner ben oben gebachten Einwand zu entziehen. Durch bie Interpellation tann bie Bergogerung ber Leiftung nur bann ben Charatter einer Rechts verlegung annehmen, wenn fich burch biefelbe ergiebt, baf bie Urface ber ferneren Bergogerung allein am Schulbner liegt. Es muß baber ber interpellirende Glaubiger jugleich alle biejenigen Anftalten getroffen haben, welche in bem einzelnen galle etwa nothwendig find, damit ber Souldner erfullen tonne, turg, ber Glaubiger muß zur Annahme bes Begenstanbes ber Dbligation wirklich bereit fein. Die Interpeffation foll ferner bem Schulbner jeben Grund fur bie Unnahme, daß ber Glanbiger bie Erfullung ber Dbliggtion noch nicht erwartet babe, entrieben. Sie ift bemnach fo einzurichten, bag es bem Schulbner gum Bewußtfein gebracht wird, bag er jest fogleich erfullen foll. Das romifche Recht fast ble Interpellation, wie nach ben Quellen anzunehmen ift, als eine Aufforderung jur fofortigen Erfullung auf. Dies ift aber nicht fo an verfteben, als ob wir im einzelnen Falle nur die Bahl batten, fofort mit ber Interpellation eine Mora eintreten ju laffen ober bie Suter pellation für völlig wirfungelos ju erflaren. Das romifche Recht bet eine fo ftricte Auffaffung nicht 86) und biefelbe murbe in vielen gallen bie Begrundung einer Mora faft unmöglich machen. In welchen Sallen aber ein Bwifchenraum zwifchen ber Interpellation und bem Anfange ber Mora anzunehmen und wie weit biefer Bwifdenraum auszudehnen fei, bangt von ben besonberen Umftanben bes einzelnen vorliegenben Falles ab. Es find nun die einzelnen Erforderniffe ber Interpellation feft auftellen, wobei folgende Momente in bas Auge au faffen find: bie Sorm,

<sup>36)</sup> L. 21. D. 5. 1. 18gl. auch L. 5. S. 1. D. 37. 6.

ber Gegenstand, ber Det, bie Beit, Die Personen. a) Korm ber Ins: terpellation. Gine bestimmte gorm ber Interpellation ift nicht vorgeschrieben. Deshalb ift auch jebe Ertlarung bes Glaubigers (ober einer anberen gur Interpellation berechtigten Derfon) an ben Schuldner, welche einen beftimmten beutlichen Ausbrud bes auf nunmehrige Erfullung der Obligation gerichteten Billens bes Glaubigers enthalt, als eine wirtfame Juterpellation ju betrachten, infofern nur bie fonftigen Erforberniffe bet Interpellation vorhanden find. Gleichgiltig ift es, ob ber Glaubiger mundlich ober fchriftlich gur Erfullung aufforbert; ebenfewenig tommt barauf etwas an, ob er bie fcriftliche Dahnung bem Soulbner burch ein Gericht mittheilen laft ober bie manbliche Interpellation im Beifein von Beugen vornimmt ober ob et biefe Borfichtsmaßregeln gur Sicherung bes Beweifes ber Interpellation unterlast; benn biefe Dafregeln haben nur ben 3wed, ben Beweis gu fichen. Ferner ift auch eine Bieberholung ber Interpellation unnothig 27); es tann eine folche aber rathlich fein, wenn es zweifelhaft ift, ob bie erfte Interpellation beutlich und beftimmt genug gewefen ift ober wenn ber Blaubiger biefelbe nicht beweifen tann. Aus bem aber bie Rorm ber Interpellation Bemertten ergiebt fich , baf eine Interpellation nament lich auch in ber Einleitung eines Proceffes ju finden ift, ba birfe ben auf nunmehrige Erfullung ber Dbligation gerichteten Billen bes Glaubigers am Entichiebenften barthut. Rad bem oben angegebenen 3mede ber Interpellation ift aber bie Uebeereichung ber Rlage bei Gericht allein ungenfraend; es muß vielmehr bie Mittheilung ber Rlage an ben Schulbs ner hingutommen, bamit bie Banblung bee Glaubigere ale Interpellation gelten tonne 28). Dagegen ift auch tein Grund vorhanden, mit Danchen bie Mittheilung ber Rlage an ben Schulbner fur bie einzig virtfame Interpellation ju halten. Reine einzige Stelle laft fich bafur mführen; im Segentheile wird biefe Unficht burch bie Bemertung Dapinian's ") wiberlegt, bag nicht leicht eine Sache, mora non praecedente, an ben Richter gelangen werbe. Uebrigens tann felbftverftanblich bie Mittheilung ber Rlage, wie jebe anbete Anfforberung

89) L. S. pr. D. 22. 1.

<sup>37)</sup> Die Erwähnung einer erfolgten Wieberholung ber Interpellation in inigen Stellen (L. 38. D. 4. 4. L. 59. §. 5. D. 17. 1. L. 122. §. 8. D. 45. 1.) äst felbstverständlich nicht barauf schließen, daß ohne eine solche wieberholte tufforberung die Wora nicht begründet ware. Ebensowenig lätt fich für diese knficht L. 32. §. 1. fin. D. 22. 1. anführen. Auf lettere Stelle werden wir pater nochmals zurücklommen.

38) Dies ift auch jeht die Anficht ber Meiften. Anbere wollen erft von Beit

<sup>38)</sup> Dies ift auch jeht die Anficht ber Meiften. Anbere wollen erft von Beit er Litisconteftation die Folgen der Mora eintreten laffen, obgleich der Schuldner con durch die Mittheilung der Rlage den auf sofortige Erfülung der Obilgation gerichteten Willen des Gläubigers erfährt. Die für ledtere Anficht angeführten Stellen, wie L. 1. 2. 4. C. VI. 47. handeln nicht von Berpflichtungen, velche ausschließlich Folgen der Mora führ und konnen ebenfowohl auf Fälle des jogen werden, in welchen es an einer eigentlichen Mora fehlt.

gue Erfüllung, nur bann als eine genügenbe Interpellation gelten, wem Die sonftigen Erforberniffe der Interpellation vorhanden find. biefe befteben, wird fich aus bem Folgenden ergeben. Doch ift bier fon auf einen Duntt bingumeifen. Sat ber Rlager nicht zugleich bie nothigen Anfalten gur Annahme ber Leiftung getroffen, fo tann bie Mittheilung ber Rlage für fich ebensowenig als eine wirtsame Interpollation gelten, wie ein blofer Dabubrief bei einer Schuld, welche nicht bei bem Glau: biger gu erfullen if. Ertlatt fich baber ber Schulbner in feiner Ber nehmlaffung bereit jur Leiftung fur ben Fall, bag ber Glaubiger bie nothigen Anstalten zur Annahme ber Leiftung treffe, fo fann eine Dora gar nicht angenommen werben 40). Dagegen wird auch in biefem galle eine jur Begrundung ber Mora genugenbe Interpellation anjunehmen fein, wenn der Betlagte in feiner Bernehmlaffung fich weigert, bie Obligation zu erfüllen, indem er 3. B. ben Algggrund leugnet. b) Ge: genftanb ber Interpellation. Der Juhalt ber Dbligation et giebt, worauf die Jaterpellation ju richten ift. Wied fie auf wenign als ben Betrag ber Dbligation gerichtet, fo wird bie Dora nicht in Beaug auf ben gangen Betrag ber Obligation begrunbet, fonbem am in Beging auf bas, worauf bie Interpellation gerichtet war. If die Interpellation auf mehr als ben Betrag ber Schuld gerichtet, fo mirb fie als unwieffam betrachtet und gilt nicht einmal für ben wirflichen Betrag ber Schuld. Daber muß der Glaubiger, wenn bem Schuldner wegen Gegenforberungen ein Retentionerecht an bem Segenftanbe bet Dbligation zufleht, ben Betrag bisfer Forberungen bei ber Interpellatiet anbieten 41); ebenfo muß in ben gallen, wo ber Schulbner nur gegen eine Cautioneleiftung zu gehlen braucht, mit ber Interpellation bet Erbieten jur Cantionbleiftung verbunden fein 49). Bei gegenfeitign Dbligationen fest bie Birtfamteit ber Interpellation voraus, baf bit Gegenleiftung zugleich angeboten werbe, lettere mußte benn gur Leifung im Berhaltniffe einer Rachleiftung fteben. c) Det Der Inters pellation. In ber L. 82. pr. D. 22. 1. wird gefagt, eine Det werde begrundet: si interpellatus opportune loco non selvent Ohne Zweifel find die Worte opportuno loco mit dem vorausgebenben interpellatus, nicht mit ben folgenden Worten gu verbinben, ba Date cian in biefer Stelle nicht ausführen will, wie bie Erfullung beichaffte

<sup>40)</sup> hat ber Gläubiger gleich bei Mittheilung ber Alage die Anftalten jur Annahme getroffen, sowie in bem Falle, wenn solche Anftalten nicht nathi waren, genügt es zur Berhinderung des Gintrittes der Mora nicht, wenn der Schuldner die ihm zur Bezichung gegebene Frift adwartet und erft gegn das Ende berfelben fich zur Erfüllung bereit erklärt; dagegen tritt eine Monnicht ein, wenn der Schuldner sofort nach Mittheilung der Alage sich zur Erfüllung bereit erklärt. Ja es kann im lehteren Falle unter Umftanden dem Belagten auch noch ein modienm tempos zur Erfüllung verstartet werden, noch deffen Ablauf erft die Mora beginnt. Bgl. L. 21. D. 5. 1.

<sup>41)</sup> L. S. S. 1. D. 44. 4. L. 16. C. III. 32.

<sup>42)</sup> L, 7. Š. 4. D. 33. 4.

iin muffe, fonbern untet wetchen Borandfegungen eine Mora einrete 43). Aus ber angeführten Stelle folgt alfe, bag ber Drt, an welchem le Interpellation erfolgt, beradfichtigt werben muß; aber bie Bobouung beffelben giebt die turge Andentung ber gebachten Stelle teinen inreichenben Muffchluß. Bur Feststellung berfelben ift von ber Bebeuung der Interpeffation im allgemeinen ausmarben. Dier ift gu bee rachten, erftens bas Berhaltnif bes Erfullungsortes ber Dbigation gum Orte ber Interpellation, zweitens bas Erforbernig ber Baglichfeit bes Ortes im engeren Sinne. Die Interpellation barf nicht barouf nea ichtet fein, bag ber Schulbner an einem anderen als bem Grfullungsete leifte. Dies folgt barans, bag ber Gegenftand ber Interpeliation em Inhalte ber Dbligation entfprechen muß. Gine andere Grage ift ber, ob bie handlung be: Interpollation felbft am Erfüllungsatte ber Ibligation geschehen muffe. Fruber hat man baufig auf Gaund ber ngeführten Stelle behauptet, bag die Intrepellation an bem Dete porunehmen fei, wo bee Schuldner wirtfam auf Erfullung ber Dbliggtion Plangt werben tonne 44). Diefe Anficht, welche von ber ierigen Bore ubfehung ausgeht, bag bie Interpellation gewiffermaften eine Ringe inftellung fei, wird jest allgemein berworfen. Dagegen hat eine andere Inficht, nach welcher bie Wirtfamteit ber Interpellation davon abangen foll, daß biefelbe am Erfallungborte vorgenommen fei, bis tit bie euefte Beit Anhanger gefunden 48). Rach ber letteren Anficht wierbe ine am Bobnorte bes Schuldners vergenommene Anterpellation, felbft ie Einleitung eines Proceffes am Bohnotte bed: Schnibnerk jue Berundung einer Mora nicht genugen tonnen, wenn biefer Ort nicht auleich ber Erfallungsort ift. Ingleichen wurde es nicht als eine wirkfama interpellation gelten tonnen, wenn ber Glaubiger, maldem an feinem Bohnorte geleiftet werben foll, nach vergeblich erwarteten Beiftung ben Schuldnes durch einen an ibn geschickten Mahnbrief zur Erfüllung aufwebert. Schon biefe praftifchen Confequengen find geeignet, erhebildes Bebenten gegen bie eben ermafinte Anficht gu erwoden. Auferbem wird le burch innere Grunde nicht unterflute 44). Seben wir vielmehr auf

44) Go fcon bie Gloffe ju L. 32. pr. D. 22. 1., welcher viele fpatere

Sorfftfteller gefolgt finb.

<sup>43)</sup> Schon ber alte Scholiaft Stephanus im Elograger (index L. 32. pr. . 1. D. 22. 1.) Basil. T. II. p. 709. ift biefer Unficht; von neueren Schrift: Bern Schilling in ben frit. Jahrb. f. teutsche Rechtem. 28b. IH, S. 236. Bolff, Mora S. 280 fig. Rommfen, Mora S. 49. A. M. th Mabai, Rora 6. 41 fig.

<sup>45)</sup> S. Bolff, Mora S. 281 fig. Molitor, les Obligations I. S. 817. 46) Bolff, ber hamptfachlichfte Bertheibiger biefer Anficht, beruft fic jeils barauf, bag bie Interpellation eine Aufforberung gur fofortigen Leiftung i, eine fofortige Leiftung aber nicht erfolgen tonne, wenn die Interpellation icht am Erfüllungsorte gefchebe, theils baranf, bağ bie an einem anberem als meGrifillangsorte angeftellte Rlage birect auf bad Intereffe gerichtet fei. Ueber m erften Grund ift bereite vorber bas Rothige bemertt: worben; in Unfebung

amifchen ben einzelnen obligatorifchen Berbaltniffen unterfchieben. Es giebt teine Grabe ber Mora, vielmehr ift ber Schuldner in allen obliga: torifden Berhaltniffen für biefelbe Mora verantwortlich. Freilich wieb aber auch, wie fich weiter unten ergeben wird, eine Mora nur bann am genommen, wenn fich die rechtswidrige Bergogerung direct auf ben burd nichts gerechtfertigten Billen bes Souldners als Urfache gurudfabren Es lagt fich namlich als Regel aufftellen, bag bie Mora in fuljectiver Beziehung einen Dolus des Schuldners vorausfest, alfo eine folche Bericulbung, fur welche ber Schuldner nach ben allgemeinen Brunbfagen bes romifchen Rechtes flets und unter allen Umftanben ju Dem Dolus feht jeboch auch hier bie culpa lata gleich, haften bat. fo bag alfo infonderheit auch bann eine Mora angenommen wird, wenn ber Schuldner gwar feine Berpflichtung nicht tannte, fein Serthum in biefer Dinfict aber ein nicht entfculbbarer mar. Much ift au beachten. bag ber Schuldner gemäß ben vorher über bie Gulpa entwickelten Regeln fich nicht auf eine Unmöglichkeit ber Leiftung berufen tann, welche recht lich nicht als eine mabre Unmöglichfeit anerkannt wird. letteren Rallen ift bemnach eine Mora möglich, obwohl bie romifden Juriften bie Musbrucke dolus und culpa bier nicht ju gebrauchen pflegen. Die gulebt ermannten Umftanbe find fur bie Beftimmung bes Be fens ber Mora unerheblich, wie fich baraus ergiebt, bağ bie Beruckfichtigung ber culpa lata nur auf beren civilrechtlicher Gleichftellung mit bem Dolas beruht, Die Nichtbeachtung ber rechtlich nicht anerfannten Unmoglichfeit ber Leiftung aber barauf, bag nach ben allgemeinen Rechtsgrundfagen in ben Ratten einer folden Unmöglichkeit ein Ronnen bes Schuldners angenommen wirb. Das Befen ber Morg bes Schuldners lagt fic bemnach barin fegen, daß fie eine vom Schulbner ausgebenbe millfürliche und augleich rechtemibrige Bergogerung ber Erfüllung einer ibm bekannten obligatorifden Berpflichtung ift.

3) Borausfegungen ber Mora bes Schulbnere bin: sichtlich ber Beschaffenheit ber Dbligation. Die Mora bes Schulbners ift nach ihrem objectiven Thatbeftande bie Berletung bes Rechtes bes Glaubigers auf rechtzeitige Erfullung ber Dbligation. Jebe Mora fest bemnach nothwendig ein begründetes Forberungsrecht, welches burch die Bergogerung ber Leiftung verlett werben fann, worgus. Buerft muß eine flagbare Dbligation be-Darin liegt Mehreres. Das Dafein einer blogen Raturalobligation reicht nicht arunbet fein. jur Begrundung einer Mora bin, weil, wenn die vollige Unterlaffung ber Erfullung teine Rechtsverlegung enthalt, aus welcher fich ein Am fpruch gegen ben Schuldner erheben liefe, auch in ber Bergogerung ber felben teine folche Rechteverlebung liegen tann. Daber wird in den Quellen gesagt: Nulla intelligitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est ").

<sup>21)</sup> L. 88. D. 50, 17.

Ferner genügt bas bloße Dasein einer klagbaren Obligation nicht. Dies felbe barf weber ipso iure aufgehoben fein, noch burch eine Erception entfraftet werben tonnen. Ausbrucklich wird gesagt: Non in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest 22). schließt ein abgeschloffenes pactum de non petendo ben Gintritt einer Mora aus 23). Berührt jedoch die Ginrede nur einen Theil der Forderung, fo ift felbftverftanblich in Beziehung auf ben burch bie Ginrebe nicht berührten Theil ber Eintritt einer Mora möglich 24). In bem Ungeführten liegt jugleich, bag bie Schulb bereits fallig fein muß. Bor Eintritt bes Beitpunttes ber Falligfeit bat ber Schuldner gegen bie Beltendmachung ber Forberung von Seiten bes Glaubigers eine Ein: rede, Gine rechtswidrige Bergogerung ber Leiftung ift nicht vorhanden, weil ber Schuldner noch gar nicht gur Bornahme ber Leiftung verpflichtet Das Dafein ber eben ermahnten Borausfepungen ift frete erforderlich, bamit von einer Mora bie Rebe fein tonne. In ber Regel ift jedoch jur Begrundung der Mora in objectiver Begiehung noch als ferneres Erforbernig bie Interpellation nothwendig. Bor Betrache tung diefes Erforderniffes ift jedoch erft gu untersuchen, ob eine Berletung bes Rechtes bes Glaubigers burch eine Mora bes Schulbners unter ben eben ermabuten Borausfegungen bei jeder Obligation moglich ift oder ob die Bebeutung der Lebre von ber Mora bes Schulbners fich nicht etwa, wie die von der Culpa, auf einen gewiffen Rreis von Rallen befdrantt. Gine Berlegung bes Rechtes bes Glaubigers burch Richterfullung ift bei allen obligatorifden Berhaltniffen moglich. Lebre von der Culpa ift aber vorzugeweise nur fur die Salle von prattifcher Bebeutung, in welchen bie Nichterfullung ber Dbligation auf einer mabren Unmöglichkeit ber Leiftung beruht. Go lange bem Schulbner die Erfullung noch moglich ift, fowie in Fallen, wo eine mabre Unmöglichkeit ber Leiftung rechtlich nicht angenommen wird, kommt es auf die Berichulbung nicht an, weil bier ber fich auf bas rechtswidrige Saben flatende rechtliche 3mang jur Begrundung ber Berurtheilung bes Schuldners ausreicht. Die Gesichtspunkte, aus welchen biefe Regeln In der Unwendung aber folgen, gelten an fich ebenfo fur die Mora. gestaltet fich bie Sache anbers. Die Bedeutung ber Berschulbung in Bezug auf Die Unterlaffung ber rechtzeitigen Erfullung ift nicht auf einzelne Arten von Dbligationen, auch nicht auf einzelne befonbere Falle ber verzögerten Erfullung beschrantt; die Lehre von ber Mora ift, abgefeben von ben unten gu ermabnenben Dbligationen, welche unmittelbar auf bas Intereffe geben, von praktifcher Bebeutung fur alle Falle, in melden burch eine Bergogerung ber Leiftung bas Recht bes Glaubigers

<sup>22)</sup> L. 40. D. 12. 1. Bgl. auch L. 21. D. 22. 1.

<sup>23)</sup> L. 54. D. 2. 14.

<sup>24)</sup> L. 78. pr. D. 31.

<sup>25)</sup> L. 40. S. 3. D. 45. 1.

auf rechtzeitige Erfallung ber Obligation verlest ift. Rach Ablauf ber Erfullungszeit ber Obligation ohne Erfullung ift in Bezug auf bie rechtzeitige Erfüllung immer eine wahre Unmöglichkeit eingetreten, inbem bie einmal vorübergegangene Beit fich nicht wieber gurudrufen laft, ju biefer Beit nicht mehr erfüllt werben tann. Es fragt fich bier alfo in allen Fallen, ob ber Glaubiger mit ber noch moglichen fpatrem Erfüllung gufrieben fein muß ober ob er bas Intereffe megen Bergegerung ber Leiftung forbern tann; Die Beantwortung biefer Frage bangt nach bem fruber ermahnten Grundfage bes romifden Rechtes bavon ab, & bie rechtswidrige Bergegerung ber Leiftung bem Schuldner als fouldber gugurechnen fei ober nicht. Die Frage, ob bie Bergogerung ber Leiftung bem Schuldner jugerechnet werben tann, bat beshalb felbft bann Be beutung, wenn ber Begenstand ber Dbligation fo bestimmt ift, baf eine mabre Unmöglichfeit ber Leiftung nicht eintreten tann, wie 1. 25. bei Denn lagt fich gleich ber Bormurf ber Mora burch bie Berufung auf eine rechtlich nicht anerkannte Unmöglichkeit ber Leiftung nicht abwenden, fo folieft boch ein entschulbbarer grethum bes Soulnere über feine Berbinblichkeit ben Gintritt ber Birtungen ber Met Der Areis ber Obligationen, für welche bas Inflitut ber Den von prattifcher Bebeutung ift, bat bennoch einen großen Umfang. begreift aber nicht alle Dbligationen; vielmehr giebt es mehrere Rlaffen von Obligationen, bei welchen eine Mora bes Souldners bem Begriffe nach ausgeschloffen ober bie Mora wenigstens ohne prattifche Bebeutung Es laffen fich in biefer Beziehung brei Rlaffen von Dbligationen unterfcheiben. Die erfte Rlaffe enthalt bie Dbligationen auf Leiftungen, welche in ber Art an eine bestimmte Beit gebunben find, bag fie meber fruber noch fpater erfolgen Bei biefen Obligationen ift eine Rechtsverlegung, welche fich nur auf bie Beit ber Erfullung bezieht, ausgefchloffen. Berfaumung ber burch bie Dbligation beffimmten Beit liegt bier eine völlige Richterfüllung ber Dbligation, weil eine fpatere Befdaffung ber Leiftung nach dem Inhalte ber Dbligation nicht als Erfullung geltm fann, und baher bie nicht gur beftimmten Beit erfolgte Leiftung ober wenigstens ber Theil ber Leiftung, in Ansehung beffen bie Beit nicht ein gehalten ift, für immer unerfüllt bleiben muß. Wenn Jemand g. B. ein Grundstud auf bie Beit vom 1. Rai 1857 bis gum 1. Dai 1861 pachtet und baffelbe ihm erft am 1. Juli 1857 jum 3wecke ber Bo nubung eingeraumt wirb, fo liegt fur bie Beit bom 1. Dai bis jum 1. Juli eine vollständige Unterlaffung ber Erfullung, teine bloje Berbogerung vor; bie Leiftung lagt fich in Bejug auf bie bereits vergangen Beit gar nicht mehr beschaffen; nur in Bezug auf ben Theil ber Leiftung, beffen Beit noch nicht abgelaufen ift, ift bie Erfullung ber Dbligation Das, was in biefem Kalle nur hinfichtlich eines Theiles noch möglich. der Leiftung gilt, gilt in anderen Fallen in Anfebung ber gangen Leiftung. Dat j. B. ein Fuhrmann fich verpflichtet, ju einer beftimmten Beit wit

leinem Bagen vor Jemanbes Bohnung ju erscheinen, um benfelben ju einem beftimmten Bahnguge nach einem Bahnhofe gu fahren, fo liegt in ber Berfaumung biefer Beit eine vollige Richterfullnng ber Dblis gation; es tann bier auch von einer fpateren theilmeifen Erfullung ber Dbligation nicht mehr die Rebe fein. In den ermahnten gallen ift bie Brage, ob bas Intereffe ju leiften fei, blos nach ben fur bie Gulpa im allgemeinen geltenben Regeln, wie fie oben unter 1. aufgeftellt worben find, ju beantworten; bie fur die Mora geltenben Grundfage tonnen bier nicht angewendet werden. Dabei ift aber felbftverftanblich nur an folche Salle gebacht, in welchen bie Leiftung an eine von bem Contcabenten genau beftimmte Beit gebunden ift. Dag in ben gallen, wo Die Leiftung an eine genau bestimmte Beit in ber Beife gebunden ift, baf fie weber fruber noch fpater erfolgen tann, bas Gintreten einer Mora zusgefchloffen ift, folgt nothwendig aus ber angegebenen Befchaffenheit ber Leiftung. Done 3meifel haben auch die romifchen Juriften bie Sache fo angefeben. Gegen biefe Unnahme lagt fich auch nicht einwenben, baf bie romifchen Juriften mit Bejug auf Salle ber ermabnten Urt bisweilen Ausbrude, welche fonft bie Mora bezeichnen, gebraucht haben. Der Ausbeud: per aliquem stat, quominus etc. wirb namlich nach bem früher Bemertten ebenfowohl von der volligen Richterfüllung als von ber blogen Bergogerung ber Leiftung gebraucht. Das Bort mora bat aber neben ber ibm beigelegten technischen Bebeutung noch feine vulgare Bebeutung beibehalten; fo fprechen wir heutzutage im Sprachgebrauche bes gemeinen Lebens auch bann von einem Berguge, wenn ber Berniether bie Benutung ber vermietheten Sache nicht gur vertragemäßigen Beit leiftet ober ber auf bestimmte Tage gebungene Tagelohner nicht per rechten Beit jum Beginn ber Arbeit fich eingestellt hat; ebenso fonnten die Romer in biefen Sallen von einer Mora fprechen, obgleich leineswegs eine bloge Bergogerung ber Leiftung vorliegt 26). R aber noch Folgendes zu bemerten. Ift eine Leiftung auch in ber emabnten Beife an eine bestimmte Beit gebunben, fo ift barum bie Berudfichtigung eines fpateren Unerbietens ber Leiftung nicht unter iffen Umftanden ausgeschloffen. Bielmehr wird biefes Anerbieten bes :adfichtigt, wenn der abgelaufene Beitraum fo unbedeutend ift, bag ber 3med, welchen ber Glaubiger burch die Leiftung erreichen wollte, noch sollftanbig fich erreichen last, und wenn auch fonft noch res integra ift, o bag burd bie Berfpatung bem Glaubiger tein Schabe jugefügt morben ift. Co wirb g. B. wenn ein Grunbftud vom 1. Dai an verpachtet ift, ein wenige Tage nachher erfolgtes Anerbieten ber Uebergabe ses Grundftudes berudfichtigt werben muffen, wenn bie Berfpatung bie Bewirthichaftung bes Grunbftudes behufs ber Fruchtgewinnung in teiner Beife beeintrachtigt und ber Pachter nicht etwa infolge bes Aus-

<sup>36)</sup> Se erttären fich L. 27. D. 7. 1. L. 2. D. 83. 1. L. 6. D. 33. 2. L. 44. D. 88. 1.

bleibens ber Leiftung bereits anberweite Ginrichtungen getroffen , 3. 2. eine andere Pachtung übernommen bat, beren gemeinschaftliche Betreibung mit ber querft ermahnten ihm nicht möglich ift 27). ameite Rlaffe von Obligationen, fur welche bie Lehre von ber More ohne Bebeutung ift, enthalt bie auf eine Unterlaffung gerich: teten Dbligationen. Die Mora besteht namlich in einer rechts widrigen Unterlaffung; wo aber die fouldige Leiftung felbft in einer Unterlaffung befteht, alfo burch die Unterlaffung die Dbligation erfult wird, tann eine Berletung bes Rechtes bes Glaubigers nur in einem positiven Thun, nicht aber in einer Unterlaffung bestehen. Die britte Rlaffe von Obligationen, wo eine Mora mit ihren Birtungen aus geschloffen ift, enthalt bie unmittelbar auf bas Intereffe gerichteten Dbligationen. Es ift zwar eine verzögerte Leiftung bes Intereffe febr mobl möglich; bie Birfungen ber Mora tonnen fic aber in diefem Falle nur darin zeigen, bag bas Intereffe gu leiften mare, welches ber Glaubiger baran hatte, bag ibm bas ben urfprunglichen Gegenstand ber Dbligation bilbenbe Intereffe nicht rechtzeitig geleiftet ift. Ein foldes Intereffe bes Intereffe wird jedoch in ben Quellen bes romie fchen Rechtes nicht erwähnt und es tonnte ein foldes nicht geforbett werben 28). Daber wird g. B. in Betreff ber actio legis Aquiliae pan einer Mora nicht gesprochen. Die Annahme einer Mora bei anderen Entschäbigungeflagen aus ben Delicten, wie bei ber condictio furtiva und bem interdictum de vi beruht barauf, bag bie Romer bie Refticucion ber burch bas furtum ober bie vie bem Befchabigten abgenommenen Sache ale ben eigentlichen Gegenstand ber Dbligation betrachteten. Bu ben Obligationen, für welche aus bem zulent angegebenen Grunde bie Lehre von der Mora ohne Bedeutung ift, haben mande Schriftfeller auch bie auf ein Thun gerichteten Dbligationen gerechnet 90). Diefe Anficht hangt mit ber fraber weit verbreiteten unrichtigen Meinung jufammen, bag ber eigentliche Gegenftanb ber obligationes in faciendo im Intereffe beftehe. Allein bie Stellen, auf welche man bie oben gedachte Anficht ftutte, enthalten in ber That feine eigenthumliche Bestimmung für bie auf ein Thun gerichteten Obligationen, fonbern beziehen fich nur auf bie gang allgemein geltenbe condemnatio pecuniaria des romischen Formularprocesses, wie aus bem, was wir aus ben Inflitutionen bes Sajus über ben romifchen Proces erfahren, far geworden ift. Damit ift aber die Beweistraft ber in Rrage ftebenben Stellen auf gehoben 30). Denn fowenig wie man bei ben Obligationen auf Sach-

jeboch biefen Grunbfat nur für bas romifche Recht als giltig annimmt.
30) Die Stellen, auf welche man fich vorzugewafe berief, waren 1 L. 13.

S. 1. D. 42. 1. L. 72. pr. D. 45. 1. L. 43. D. 5. 1.

<sup>27)</sup> L. 24. S. 4. D. 19. 2.

<sup>28)</sup> Bgl. Mommfen, Beitr. zum Obligationenrechte Abet, 2, S. 189. 29) So unter ben alteren Juriften namentitet Contins, de diversis manne generibus cap. 10., unter ben neueren Bolff, Mora S. 95 fig., 288 fig., ber

leistungen aus ber condemnatio pecuniaria foliegen kann, bag bas Intereffe ben eigentlichen Begenftanb ber Dbligation bilbe, lagt fich ein folder Schluf in Unfebung ber obligationes in faciendo rechtfertigen. Wenn auch fur bas altere romifche Recht in ber oben angegebenen Beziehung zwischen den Obligationen auf ein Thun und den Obligationen auf Sachleiftungen tein Unterschied ift, fo ift fur bas Juftinianeische Recht ein folder Unterschied nicht in Abrede zu ftellen, indem nach diefem bei ben Dbligationen auf Sachleiftungen bie Berurtheilung regels maffig auf ben eigentlichen Gegenstand ber Dbligation, bei ben Dblis gationen auf ein Thun bingegen in ber Regel noch auf ein Belbaquis valent ber gefchulbeten Leiftung gerichtet murbe 31). Der Umftand aber, baß bier im allgemeinen bie condempatio pecuniaria beibehalten murbe, hat nichts mit der Frage gu thun, ob die Beftimmungen über die Mora bei ben Dbligationen auf ein Thun gur Unwendung tommen tonnen. Es wird ausbrudlich anerkannt, daß ber Schuldner auch bie auf ein Thun gerichtete Dbligation, ja felbft bie auf ein Thun gerichtete Stipulation noch nach bem Eintritte ber Berfallzeit burch Bornahme ber Sand: lung, welche den Begenstand ber Obligation bilbet, erfullen fann 32). Es tann alfo bier nicht blos eine gangliche Richterfullung ber Dblis gation, fonbern auch eine bloge Bergogerung der Leiftung vortommen. Durch bie Richtung ber Berurtheilung auf bas Intereffe mar aber eine Berudfichtigung ber Mora nicht ausgeschloffen, weil nicht bas Intereffe, fondern bas Thun den eigentlichen Gegenftand ber Obligation bilbete. Babrend ber Glaubiger, abgefeben von ber Dara, nur bas Intereffe forbern tonnte, welches er baran batte, bag bie Dbligation gur Beit ber Litiscontestation ober bes Urtheile ibm erfüllt mare, tonnte er ohne 3meifel im Kalle einer Mora basjenige Intereffe verlangen, welches er baran hatte, bag die Obligation icon zu ber Beit erfullt mare, zu melcher die Mora ihren Anfang nahm; wozu j. B. bei der Bergogerung eines verbungenen Sausbaues bas Diethgelb geboren murbe, welches ber Glaubiger für eine andere Bobnung batte entrichten muffen. liegt in teiner Beife bie Forberung eines Intereffe wegen verfpateter Leiftung bes Intereffe. Aber auch in anderer Begiehung tonnte bei Obligatiomen auf ein Thun bie Mora Mirfungen außern 33). 4) Regel= mäßige Begründung der Morg des Schuldners durch Interpellation; beren Bebeutung, Befen und Erfor: berniffe. In einer Stelle wird von Darcian ausgesprochen: Mora fieri intelligitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpellatus opportuno loco non solverit 84). Rach diefem burch andere Stellen 35) unters ftusten Ausspruche wird gur Begrundung der Mora regelmäßig eine

<sup>31)</sup> Bethmanns hollweg, Sandb. bes Givilproc. 286. 1, S. 338. 32) Bgl besonbers L. 137. S. 3. D. 45. 1.

<sup>33)</sup> L. 14. g. 2. D. 18. S.

<sup>34)</sup> L. 32. pr. D. 22. 1. 35) Paul. Sent. Lib. III. Tit. 3. 5. 4. Bgl. L. 23. 24. D. 45. 1.

Interpellation erforbert. Die Interpellation if bie Aufforberum bes Glaubigers an ben Schuldner gur Erfallung ber bem legteren ob liegenden Berpflichtung. Die einzelnen Erforberniffe einer wirtfamen Interpellation find febr bestritten. Dem richterlichen Ermeffen ift in biefer Beziehung ein freierer Spielraum einzuraumen; aud fuat mar: cian ben vorher abgebruckten Worten ausbrucklich bie Bemerkung binan: quod apud iudicem examinabitur. Um fur bie Rrage über bie Er forberniffe ber Interpellation einen feften Boben ju geminnen, if w nachft bie Bebeutung ber Interpellation feftzuftellen. Durch bie Interpellation foll auf ber einen Seite ber Beitpuntt fefigeftellt werben, von welchem an bie Bergogerung ber Leiftung ju einer Rechtsverletung wird; auf ber anderen Seite bezwecht fie, ben Schuldner gur Erfallung au veranlaffen und fur ben Kall, baf die Erfullung bennoch nicht erfolet, ibm ben Ginmand zu entziehen, baf er geglaubt babe, ber Glaubiger habe die Erfullung noch nicht haben wollen. Die Interpellation bet bemnach Bebeutung fur bie Mora nicht blos in objectiver, fonbern auch in subjectiver Begiehung. Beibes tann aber nicht von einanber getreunt werben; benn bie Interpellation fann nur infofern in objectiver Bo giebung bie Dora begrunden, als fie auch bagu bienen tann, bem Schulener ben oben gebachten Einwand ju entziehen. Durch bie Interpellation fann bie Bergogerung ber Leiftung nur bann ben Charafter einer Recht verlegung annehmen, wenn fich burch biefelbe ergiebt, bag bie Urfade ber ferneren Bergogerung allein am Schulbner liegt. Es muß baber ber interpellirende Glaubiger gugleich alle biejenigen Anftalten getroffen haben, welche in bem einzelnen Kalle etwa nothwendig find, bamit ber Schuldner erfullen tonne, turt, ber Glaubiger muß zur Annahme bet Gegenstanbes ber Dbligation wirtlich bereit fein. Die Interpellation foll ferner bem Schuldner jeden Grund fur bie Unnahme, daß ber Glin: biger bie Erfullung ber Dbligation noch nicht erwartet babe, entgieben. Sie ift bemnach fo einzurichten, baf es bem Schulbner gum Bewußtfein gebracht wirb, bag er jest fogleich erfullen foll. Das romifche Recht fast bie Interpellation, wie nach ben Quellen anzunehmen ift, als eine Aufforderung gur fofortigen Erfallung auf. Dies ift aber nicht fo an verfteben, als ob wir im einzelnen Kalle nur bie Babl batten, fofort mit ber Interpellation eine Mora eintreten ju laffen ober bie Juter pellation fur vollig wirtungelos ju ertlaren. Das romifche Recht bet eine fo ftricte Auffaffung nicht 36) und biefelbe murbe in vielen Rauen bie Begrundung einer Mora faft unmöglich machen. In welchen Raffen aber ein Bwifchenraum gwifchen ber Interpellation und bem Unfange ber Mora angunehmen und wie weit biefer Bwifdenraum auszubehmen fei, bangt von ben besonderen Umftanben bes einzelnen vorliegenben Ralles ab. Es find nun die einzelnen Erforderniffe ber Interpellation fet zustellen, wobei folgende Momente in bas Auge zu faffen find: bie Form,

<sup>36)</sup> L. 21. D. 5. 1. Bgl. auch L. 5. 5. 1. D. 37. 6.

ber Gegenstand, ber Det, bie Beit, bie Derfonen. a) Rorm ber Ins Eine bestimmte Form ber Interpellation ift nicht porgefchrieben. Deshalb ift auch jebe Erflarung des Glaubigers (ober einer anberen gur Interpellation berechtigten Berfon) an ben Schuldner, velche einen bestimmten beutlichen Ausbrud bes auf nunmehrige Erfullung ber Obligation gerichteten Billens bes Glaubigers enthalt, als tine wirkfame Interpellation ju betrachten , infofern nur die fonftigen Erforberniffe ber Interpellation vorhanden find. Gleichgiltig ift es, ob ber Glaubiger munblich ober fchriftlich zur Erfullung aufforbert; ebenowenig tommt barauf etwas an, ob er bie fchriftliche Dabnung bem Schulbner burch ein Gericht mittheilen laft ober bie manbliche Interpellation im Beifein von Beugen vornimmt ober ob er biefe Borfichtsnafregeln gur Sicherung bes Beweifes ber Interpellation unterlaft; benn biefe Rafregeln haben nur ben 3met, ben Beweis ju fichern. Kerner ift auch eine Bieberholung ber Interpellation unnothig 37); es lann eine folde aber rathlich fein, wenn es zwelfelhaft ift, ob bie erfte Interpellation beutlich und bestimmt genug gewesen ift ober wenn ber Blaubiger biefelbe nicht beweifen tann. Aus bem aber bie Rorm ber Interpellation Bemertten ergiebt fich, baf eine Interpellation namentich auch in ber Einleitung eines Proceffes ju finden ift, ba biefe ben ruf nunmehrige Erfullung ber Dbligation gerichteten Billen bes Glaurigers am Entichiebenften barthut. Rach bem oben angegebenen Bwede ber Interpellation ift aber bie Uebeereichung ber Rlage bei Gericht allein ungenugenb; es muß vielmehr bie Mittheilung ber Rlage an ben Schulb: ner hingufommen, bamit bie Sanblung bes Glaubigers als Interpellaton gelten tonne 28). Dagegen ift auch tein Grund vorhanden, mit Danchen bie Mittheilung bet Rlage an ben Schulbner fur bie eingig pirtfame Interpellation gu balten. Reine einzige Stelle latt fic bafter infuhren; im Gegentheile wird biefe Anficht burch bie Bemertung Dapinian's 20) miberlegt, bag nicht leicht eine Sache, mora non praecedente, an ben Richtet gelangen werbe. Uebrigens fann felbfis verftanblich bie Dittheilung ber Rtage, wie jebe anbere Auffonderung

89) L. S. pr. D. 22. 1.

<sup>37)</sup> Die Erwähnung einer erfolgten Beiberholung ber Interpellation in inigen Stellen (L. 38. D. 4. 4. L. 59. S. 5. D. 17. 1. L. 122. S. 8. D. 45. 1.) äst felbstrerftanblich nicht barauf schlieben, bas ohne eine folche wiederholte lufforberung die Brora nicht begründet ware. Ebensowenig läst fich fir biefe knficht L. 32. S. 1. 80. D. 22. 1. anfahren. Auf lehtere Stelle werben wir pater nochmals zurudtommen.

<sup>38)</sup> Dies ift auch jeht die Anficht ber Meiften. Andere wollen erft von Beit ier Stifecontestation die Folgen der Mora eintreten lassen, obgleich der Schuldner don durch die Mittheitung der Alage den auf sofortige Erfällung der Obtipation gerichteten Willen des Gläubigers erfährt. Die für lehtere Ansicht angefahrten Stellen, wie L. 1. 2. 4. C. VI. 47. handeln nicht von Berpflichtungen, velche ausschließlich Folgen der Mora find und Bnnen ebensowahl auf Fälle der jogen werden, in welchen es an einer eigentlichen Mora fehlt.

Interpellation erforbert. Die Interpellation ift bie Aufforberum bes Glaubigers an ben Schulbner gur Erfallung ber bem lesteren ob liegenden Berpflichtung. Die einzelnen Erforberniffe einer wirtfamen Interpellation find febr beftritten. Dem richterlichen Ermeffen if in biefer Begiehung ein freierer Spielraum einguraumen; auch fugt Rat cian ben vorber abgebruckten Worten ausbricklich bie Bemertung bis Um fur bie Frage über bie Co au: quod apud iudicem examinabitur. forberniffe ber Interpellation einen feften Boben ju gewinnen, ift m nachft die Bebentung ber Interpellation feftauftellen. Interpellation foll auf der einen Seite ber Beitpuntt fefigeftellt werben, von welchem an bie Bergogerung ber Leiftung ju einer Rechteverletzun wird; auf ber anderen Seite bezwecht fie, ben Schulbner gur Erfalung au veranlaffen und fur ben Kall, baf die Erfullung bennoch nicht erfolgt, ibm ben Einmand ju entziehen, baf er geglaubt babe, ber Glaubign babe bie Erfullung noch nicht haben wollen. Die Interpellation bat bemnad Bebeutung für bie Mora nicht blos in objectiver, fondern auch in fubjectiver Beziehung. Beibes tann aber nicht von einander getreunt merben; benn bie Anterpellation tann nur infofern in objectiver Bo giebung bie Dora begrunden, als fie auch bagu bienen fann, bem Soule ner ben oben gebachten Einwand ju entziehen. Durch bie Interpellation fann bie Bergogerung ber Leiftung nur bann ben Charafter einer Rechts verlegung annehmen, wenn fich burch biefelbe ergiebt, bag bie Urfade ber ferneren Bergogerung allein am Schulbner liegt. Es muß baber ber interpellirende Glaubiger gugleich alle biejenigen Unftalten getroffen haben, welche in bem einzelnen galle etwa nothwendig find, bamit ber Schuldner erfallen tonne, furg, ber Glaubiger muß jur Annahme bet Begenstandes der Dbligation wirklich bereit fein. Die Interpeffation foll ferner bem Schulbner jeben Grund fur bie Unnahme, bag ber Stan biger bie Erfullung ber Dbligation noch nicht erwartet habe, entgieben. Sie ift bemnach fo einzurichten, daß es bem Schulbner gum Bewußtfein gebracht wirb, baf er jest fogleich erfullen foll. Das romifche Recht fast die Interpellation, wie nach ben Quellen anzunehmen ift, als eine Aufforderung gur fofortigen Erfallung auf. Dies ift aber nicht fo an verfteben, als ob wir im einzelnen Falle nur bie Bahl batten, fofort mit ber Interpellation eine Mora eintreten ju laffen ober bie Juter pellation für vollig wirtungelos ju ertlaren. Das romifche Recht bet eine fo ftricte Auffaffung nicht 36) und biefelbe murbe in vielen gallen bie Begrundung einer Mora faft unmöglich machen. In welchen gaffen aber ein Bwifdenraum gwifden ber Interpellation und bem Anfange ber Mora anzunehmen und wie weit biefer Bwifdenraum auszudehnen fei, hangt von ben besonderen Umftanben bes einzelnen vorliegenben Falles ab. Es find nun die einzelnen Erforderniffe der Interpellation feftauftellen, wobei folgenbe Momente in bas Auge au faffen find; bie Korm.

<sup>36)</sup> L. 31. D. S. 1. Bgl, auch L. S. S. 1. D. 37. 6.

ber Gegenstand, ber Det, die Beit, bie Perfonen. a) form ber Ins terpellation. Gine bestimmte Rorm ber Interpellation ift nicht vorgeschrieben. Deshalb ift auch jebe Ertlarung bes Glaubigers (ober einer anberen gur Interpellation berechtigten Derfon) an ben Schulbner, welche einen bestimmten deutlichen Ausbrud bes auf nunmehrige Erfullung ber Obligation gerichteten Billens bes Glaubigers enthalt, als eine wirkfame Interpellation ju betrachten, infofern nur die fonftigen Erforderniffe ber Interpellation vorhanden find. Gleichgiltig ift es, ob ber Glaubiger munblich ober fcriftlich gur Erfullung aufforbert; ebenfowenig tommt barauf etwas an, ob er die fchriftliche Mahnung bem Schuldner burch ein Gericht mittheilen laft ober bie manbliche Interpellation im Beifein von Beugen vornimmt ober ob er biefe Borfictsmafregeln gur Sicherung bes Beweifes ber Interpellation unterlatt; benn biefe Dafregeln baben nur ben 3med, ben Beweis ju fichern. Rerner ift auch eine Bieberholung ber Interpellation unnothig 27); es tann eine folde aber rathlich fein, wenn es zweifelhaft ift, ob bie erfte Interpellation deutlich und bestimmt genug gewesen ift ober wenn ber Glaubiger biefelbe nicht beweifen tann. Aus bem aber bie Form ber Interpellation Bemertten ergiebt fich, bag eine Suterpellation nament lich auch in ber Einleitung eines Proceffes ju finden ift, ba biefe ben auf nunmehrige Erfullung ber Dbligation gerichteten Billen bet Glaubigers am Entschiedensten barthut. Rach bem oben angegebenen Bwede ber Interpellation ift aber bie Uebeereichung ber Riage bei Gericht allein ungenugenb; es muß vielmehr bie Dittheilung ber Rlage an ben Schulb. ner hingutommen, bamit bie Sanblung bes Glaubigers als Interpellation gelten tonne 28). Dagegen ift auch fein Grund borhanben, mit Manchen bie Mittheilung bee Rlage an ben Schuldner fur bie einzig wirkfame Interpellation gu halten. Reine einzige Stelle lagt fich bafter anführen; im Begentheile wird biefe Anficht burch bie Bemertung Dapinian's 20) wiberlegt, daß nicht leicht eine Sache, mora non praecodente, an ben Richtet gelangen werbe. Uebrigens tann felbfis verftanblich bie Mittheilung ber Rlage, wie jebe andese Auffonderung

89) L. S. pr. D. 22. 1.

<sup>87)</sup> Die Erwähnung einer erfolgten Bieberholung ber Interpellation in einigen Stellen (L. 38. D. 4. 4. L. 59. S. 5. D. 17. 1. L. 122. S. 8. D. 45. 1.) läst felbstverständlich nicht barauf schließen, das ohne eine solche wiederholte Aufforderung die Brora nicht begründet wäre. Ebensowenig läst sich für diese Ansicht L. 32. S. 1. fin. D. 22. 1. anfähren. Auf lestere Stelle werden wir später nochmals zurückkommen.

<sup>38)</sup> Dies ift auch jest die Anficht ber Meiften. Anbere wollen erft von Beit ber Litiscontefiation die Folgen der Mora eintreten laffen, obgleich der Schuldner icon durch die Mittheilung der Alage den auf fofortige Erfällung der Obitsgation gerichteten Willen des Gläubigers erfährt. Die für ledtere Anficht ansgefährten Gtellen, wie L. 1. 2. 4. C. VI. 47. handeln nicht von Berpflichtungen, welche ausschließlich Folgen der Mora find und Konnen ebenfowohl auf Fälle des Jogen werden, in welchen es an einer eigentlichen Mora fehlt.

jus Erfüllung, nur bann als eine genügende Interpellation gelten, wenn Die fonftigen Erforberniffe ber Interpellation vorhanden find. biefe besteben, wird fich aus bem Rolgenben ergeben. Doch ift bier ichen auf einen Duntt bingumeifen. hat ber Rlager nicht jugleich bie nothigen Unfalten gur Unnahme ber Leiftung getroffen, fo tann bie Dittheilung ber Rlage für fich ebenfowenig ale eine wirksame Interpellation gelten, wie ein bloger Dabnbrief bei einer Schulb, welche nicht bei bem Glau: biger ju erfullen ift. Ertlatt fich baber ber Schuldner in feiner Bernebmlaffung bereit jur Leiftung für ben Rall, bag ber Glaubiger bie nothigen Anftalten gur Aunahme ber Leiftung treffe, fo tann eine Pora am nicht angenommen werben 40). Dagegen wird auch in Diefem Salle eine jur Begeundung der Mora genugende Interpellation augunehmen fein, wenn der Bellagte in feiner Bernehmlaffung fich weigert, die Obligation ju erfullen, indem er j. B. ben Rleggrund lengnet. b) Se: genftand ber Interpellation. Der Juhalt ber Dbligation et giebt, worauf die Interpellation ju richten ift. Bird fie auf weniger als den Betrag ber Dbligation gerichtet, fo wird bie Dora nicht in Begug auf ben gangen Betrag ber Dbligation begrunbet, fondern nur in Begug auf bas, worauf Die Interpellation gerichtet mar. Ift Die Interpellation auf mehr als ben Betrag ber Schuld gerichtet, fo wird fie als unwietsam betrachtet und gilt nicht einmal fur ben wirklichen Betrag ber Schuld. Daber muß ber Glaubiger, wenn dem Schuldner wegen Gegenforberungen ein Retentionerecht an bem Segenftanbe ber Obligation gufteht, ben Betrag biefer Forberungen bei ber Interpellation anbieten 41); ebenfo muß in ben gallen, wo ber Schulbner nur gegen eine Cautioneleiftung ju gablen braucht, mit ber Interpellation bas Erbieten jur Cantionbleiftung verbunden fein 49). Bei gegenfeitigen Obligationen fest bie Birffamfeit ber Interpellation voraus, bag bie Gegenleiftung jugleich angeboten werbe, lettere mußte benn jur Leiftung im Berbaltniffe einer Rachleiftung fteben. c) Drt bet Inter: 3n bet L. 82. pr. D. 22. 1. wirb gefagt, eine Doca pellation. methe begrundet: ai interpellatus opportune loco non solverit. Dhne Zweifel find die Worte opportuno loco mit dem vorausgebenden interpellatus, nicht mit ben folgenden Borten gu verbinben, ba Da a ta cian in biefer Stelle nicht ausführen will, wie die Erfullung befcaffen

<sup>40)</sup> hat der Gläubiger gleich bei Mittheilung der Klage die Anftalten gur Annahme getroffen, sowie in dem Falle, wenn solche Anftalten nicht nöthig waren, genügt es zur Berhinderung des Eintrittes der Mora nicht, wenn der Schuldner die ihm zur Bernehmlaffung gegebene Frift abwartet und erft gegen das Ende berfelben fich zur Erfüllung bereit erlärt; dagegen tritt eine Mora nicht ein, wenn der Schuldner sofort nach Mittheilung der Alage fich zur Erfüllung bereit erlärt. Ja es kann im lehteren Falle unter Umftanden dem Ber Llagten auch noch ein modicum tempus gur Erfüllung verstattet werden, nach deffen Ablauf erft die Mora beginnt. Bgl. L. 21. D. 5. 1.

<sup>41)</sup> L. B. S. 1. D. 44. 4. L. 16. C. III. 32,

<sup>42)</sup> L. 7. S. 4. D. 83. 4.

fein muffe, fonbern untet welchen Borausfesungen eine Mora eintrete 48). Aus ber angeführten Stelle folgt alfo, bag ber Drt, an welchem ble Interpellation erfolgt, berudfichtigt werben muß; aber bie Bebeuttung beffelben giebt die furge Anbentung ber gebachten Stelle teinen hinreichenden Aufschluß. Bur Reftftellung berfetben ift von ber Bebeutung der Interpellation im allgemeinen ansmachen. . Ster ift an bes trachten, erftens bas Berbaltnif bes Erfullungsortes ber Dbliggtion mim Orte ber Interpellation, zweitens bas Erforbernis ber Pafficheit bes Ortes im engeren Ginne. Die Interpellation barf nicht barouf nes richtet fein, bag ber Schulbner an einem anderen ale bem Erfüllundsorte leifte. Dies folgt barans, daß ber Gegenftand ber Anterpellation bem Inhalte ber Dbligation entsprechen muß. Gine andere Rrage ift aber, ob bie handlung ber Interpollation felbft am Erfallungente ber Dbligation gefcheben muffe. Bruber bat man baufig auf Geund ber angeführten Stelle bohauptet, bag bie Interpelletion an bem Dete worjunehmen fel, wo bee Schuldner wirkfam auf Erfultung der Dbligation belangt werden tonne 12). Diefe Unficht, welche von ber irrigen Bote audfehung ausgeht, bag bie Interpellation gewiffermagen eine Ringe anstellung fei, wird jest allgemein verworfen. Dagegen hat eine andere Anficht, nach welcher bie Wirkfamkeit ber Interpellation daven abbangen foll, bag biefelbe am Erfüllungsorte vorgenammen fei, bis in bie neuefte Beit Anhanger gefunden 45). Rach ber letteren Anficht munde eine am Bohnorte bes Schulbness vorgenommene Juterpellation, felbft bie Einleitung eines Processes am Bobnorte bes. Schulbners jur Begrundung einer Mora nicht genügen tonnen, wenn biefer Ort nicht angleich ber Erfallungsort ift. Ingleichen wurde es nicht als eine wirfinma Interpellation gelten tonnen, wenn der Glaubiger, malchem an feinem Bobnorte geleiftet werben foll, nach vergeblith erwarteten Leiftung ben Schuidner burch einen an ibn geschichten Mahnbrief zur Cofullung auf forbert. Schon biefe praftifchen Confequengen find geeignet, erhebildes Bebenten gegen bie eben ermihnte Anficht gu ermeden. Auferbem wird fte burd innere Grunde nicht unterfrügt 16). Seben wir vielmehr auf

44) So icon bie Gloffe gu L. 32. pr. D. 22. 1., welcher viele fpatere Sariftfteller acfolat finb.

<sup>43)</sup> Schon ber alte Scholiaft Stephanus im Biojuauer (index L. 32. pr. §. 1. D. 22. 1.) Basil. T. II. p. 709. ift biefer Anficht; von neueren Schrifte fieldern Schilling in ben teit. Jahrb. f. teutsche Rechtsw. Bb. III, G. 226. Bolff, Mara S. 280 fig. Rommfen, Rora S. 42. A. M. ift Mabai, Mora S. 41 fig.

<sup>48)</sup> S. Wolff, Mora S. 281 fig. Molitot, les Obligations I. S. 317.
46) Wolff, ber hampfichlichte Bertheibiger diefer Ansicht, beruft fich theils datauf, das die Interpellation eine Aufforderung gur sofortigen Leiftung fet, eine sofortige Leiftung aber nicht erfolgen konnt, wenn die Interpellation nicht am Erfüllungsorte geschehe, theils barauf, bas die an einem anderem als dem Erfüllungsorte aufgeller Klage direct auf das Interoffe gerichtet sei. Ueber den erften Grund ist dereits vorher das Rothige demonationeben; in Austimung

ben 3wed ber Interpellation, fo fann es nicht zweifelbaft fein, bas fic auch biefer vollftaubig bunn erreichen laßt, wenn bie Juterpellation an einem anderen als dem Erfüllungsorte vorgenommen wird. Der Schuldner erhalt baburch ebensowohl von dem auf nunmehrige Erfüllung gerichteten Billen bes Glaubigers Renntnif. Freilich wirb aber, wenn ber Ort bet Interpellation nicht mit bem Erfüllungsorte jufammenfallt, rogeimofig ein fofortiges Eintreten ber Mora ausgefoloffen fein; aberbies ift es mothig, bag ber Glaubiger am Erfullungsorte bie In-Rolten jur Unnahme ber Leiftung getroffen babe, fowie unter Umftanben, bas er bem Schuldner gugleich mittheile, in welcher Beife biefe Unftalten von ibm getroffen find. Sat ber Glaubiger in biefer Beziehung nicht bas Rothige gethan, fo ift allerbings die Interpellation ohne Birtung 47). Chen beshalb genügt es auch nicht jur Begrundung einer Mora, wenn ber Glaubiger, welcher ben Gegenftanb ber Dbligation vom Soulburt abzubolen bat, fic bamit begnugt, an einem anberen Dete eine Aufforberung jur Zablung an ben Schulbner ju richten. Gine bestimmte Berweigerung ber Erfalung von Seiten bes Schulbnere tann jeboch auch bier eine Ausnahme berbeifuhren. Wenn g. B. A. ben B. an beffen Bobnorte aufforbert, eine an einem britten Orte gu befchaffenbe Bablung au leiften und ibm gugleich angeigt, bag er ein beftimmtes Banquierhaus gur Amnahme beauftragen werbe, fo wird bie Beauftragung unnothig fein, wenn B. ertlart, bag er bie Leiftung nicht beschaffen wolle. aweite firage betrifft bie Paflichkeit bes Ortes im engeren Ginne; et gilt im allgemeinen bavon baffelbe, wie in Anfehung ber erften Frage. Mimmt ber Glaubiger bie Interpellation an einem Dete vor, mo eben wegen ber Befchaffenbeit bes Ortes nicht ju erwarten ift, bag ber Schulbner bie Mittel jur Erfullung fogleich jur Sanb habe, j. B. auf bet Strafe, wenn auch am Erfullungsorte, ober auf einem Spaziergange, fo wird jebenfalls ein fofortiger Cintritt ber Mora icon wegen ber Befchaffenbeit bes Dries ausgeschloffen fein 46). Unter Umftanben tann jeboch bie Interpellation wegen Unpaflichkeit bes Ortes gang wirkungslos fein, fo g. B. wenn es fich um Leiftung eines Gegenstandes hambelt, melden ber Glaubiger bei bem Schulbner abzuholen hat und ber Glanbiger fic bamit begnugt, ben Schulbner auf einem Spaziergange ju

49) In biefer Molfe fpricht fich fcon ber alte Coollaft Ctephanus

bem in Rote 48 angeführten Scholium ans.

bes zweiten Grunbes ift zu bemerten, baf eine Berückschigung ber Abora hier nicht ausgeschloffen ift, indem ber Cläubiger im Falle ber Mora bas Intereffe in Anspruch nehmen tann, welches er baran hatte, bas bie Obligation rechtzeitig en bem bestimmten Erfällungsorte erfällt ware.

<sup>47)</sup> Eine Word kann nämlich nicht eintreten, wenn bie Leiftung am Erfüllungsorte wegen Unterlaffung ber nöthigen Anftalten zur Annahme ber Beiftung von Weiten bes Gläubigers nicht erfolgen konnte. Go wird nach L. 26. 3. 1. D. 30. kine Mora angenommen: si certum carpus heres dare dammates eit, nec fecerit, quominus ib i, u bi i d es e et, traderet. Der Ort, wo bie vermachte species fich befindet, ift nämlich ber Erfällungsort.

Auch bier fann, wenn ber Souldner nicht blos wegen ber Unpaflichteit bes Ortes, fondern überhaupt und auch fur ben gall, bag fic ber Glaubiger bei ibm gur Bablung einfinden werde, Die Bablung verweigert, ein Unberes eintreten. Dem bier aus ber Bebeutung und bem Brede ber Interpellation abgeleiteten Refultate wiberfpricht auch nicht bie oben angeführte L. 32. pr. D. 22. 1. Dag eine an einem locus inopportunus vorgenommene Interpellation fett vollfanbig wir-Zungslos fei, folgt aus biefer Stelle umfoweniger, ale biefelbe in ben unmittelbar folgenben Borten: quod apud indicem examinabitur, auf bas richterliche Ermeffen verweift, mas fich gewiß auch auf biefes Erforbernif ber Interpellation begieht. d) Beit ber Interpellation. Rach bem fruber Bemertten tann eine Rora bes Schuloners wer ber Ralligfeit ber Dbligation nicht eintreten; es tann baber eine vor ber Balligfeit vorgenommene Interpellation nicht fofort eine Mora begrun-Den 49). Es fragt fich aber, ob nicht eine folde Interpellation wenigftens Die Birtung habe, bag infolge berfelben fofort mit bem Eintritte ber Salligfeit eine Mora beginne. Die Quellen enthalten feine ausbrudliche Entscheibung biefer Frage 80); boch ift angunehmen, bag eine vor ber Fälligfeit vorgenommene Interpellation, fofern fie bas Berlangen ber Tofortigen Erfullung ber Dbligation enthalt, vollig unwirtfam ift, weil fie auf mehr geht, ale ber Siaubiger zu forbern berechtigt ift. Ueberbies icheint Die Anficht ber remifchen Jueiften babin gegangen gu fein, baf es burch die Interpellation bem Schulbner bewußt werben foll, Dag feine Bogerung bem gegenwärtigen Billen bes Glaubigers widerfpricht; ift bies auch nicht mit ber Strenge burchaeführt, bag mur Die Babl gwiften ber Unnahme einer volligen Unwietsamteit der Intervellation und eines fofortigen Gintrittes ber Mora bleibt, fo lagt fic Doch ber ermahnten Auffaffung gufolge einer vor ber galligfeit erfolgten Interpellation in ber Regel auch fur bie Beit nach Eintritt ber Falligfeit Leine Birtung beilegen. Rach biefer Borbemertung ift bie Beit ber Interpellation in Bezug auf die einzelnen Arten ber Dbligationen naber gu beftimmen und bann gu erortern, welche Birtungen bie bloge Un. paflichteit ber Beit ber Interpellation (ber inopportunitas im engeren Sinne) hat. Bei ben Obligationen, bei welchen eine bestimmte Erfullungezeit feftgefest ift, tann eine wirtfame Interpellation erft nach Ablauf biefer Beit vorgenommen werben; ob und unter welchen Boraussehungen bie Interpellation in biefen Fallen gur Begrundung ber Mora nothwendig fei, wird fpater ju unterfuchen fein. In ben gallen, in welchen bie gefdulbete Leiftung ihrer Ratur nach nicht fofortige Erfullung aulaft, fonbern ju ihrer Bornahme einen gewiffen Beitraum erforbert, gilt als Erfullungezeit ber Beitpuntt, bis zu welchem bie Ausführung

<sup>49)</sup> L. 49. S. 8. D. 45. 1.

<sup>50)</sup> Die in ber vorigen Rote angeführte Stelle last es namlich ungewis, ob ber Sclave vor bem dies ober erft nach bemfelben geftorben ift.

ber Leiftung burch einen difigens patersamilias moglich ift. Et fam bier zweifelhaft fein, ob eine wirkfame Interpellation erft nach bem Eintritte ber fo ermittelten Erfüllungszeit ober icon bann vorgenommin werben tann, wenn bie bis gu biefem Beitpuntte noch übrige Beit fo tur ift, daß bie Bollenbung der Leiftung bis babin fchlechthin unmöglich m fceint. Cowie aber angunehmen ift, bag die Erhebung einer Rlage erk nach bem volligen Ablaufe ber Erfakungszeit gutaffig ift 51), fo if auch jebe frubere Interpellation als unwirtfam zu betrachten 34). 3u anderen Rallen ift, wenn auch eine Erfullungszeit weder ausbrudlich noch fillichweigend bestimmt ift, bem Schulbner aus Billigfeit ein modicum tempas jut Erfallung ber Obligation verftattet, g. B. ben Erben in manchen Rallen gur Erfallung ber Bertinachtniffe 53). Din tft in der That die Obligation fofort fallig 64), ber bem Schuldner gt: mabete Auffchub ftebt baber an fich ber Buldffigleit ber Interpellation nicht im Bege. Da jeboch bie Mora immer erft nach Ablauf ber burd ben Richter gu bestimmenben Erfullungszeit anfangen tann und bem nach zur Begrundung berfelben erforbert wird, bag in biefem Beiduntt bie Bornahme ber fchulbigen Leiftung erfolgen tann, fo ift in ben Sallen, in welchen ber Glaubiger ben Gegenstand ber Obligation bei bem Soull: ner abzuholen ober fich bebufe ber Annahme ber Leiftung bei bem Shulle ner einzufinden bat, die vor bem Ablaufe bes modicum tempus erfolgt Intervellation ale unwirffam ju betrachten, außer Benn ber Schulban auf bie an ibn gerichtete Aufforberung bie Leiftung fcblechthin, auch fat ben gen, bag ber Glaubiger nach Ablauf jener Beit fich wieber bei ihn einfinden wurde, verweigert bat. Bei ben Dbligationen, bei welchen et bem Gegenftande nach an ber zur Bornahme ber Leiftung erforbedicht Beftimmtheit mangelt, wie bei ben alternativen und generifchen Dbli: gationen, ift die Leiftung unmöglich, ehe ber Begenftand naber feftgeftell worden ift. Infofern aber ber Schulbner bie Bahl hat, wird durch beffen noch nicht erfolgte Entscheidung bie Birtfamfeit ber Jutte. pellation nicht gehindert. Sat ber Glaubiger bas Dablrecht, fo tann

<sup>81)</sup> L. 14. 98. §. 1. D. 45. 1. Bgf. L. 10. 124. D. eod. Diefe Anfickt wird unterftagt burch bie allgemeinen Aussprüche ber L. 73. pr. D. 45. 1. L. 186. D. 50. 17.; doch scheinen nicht alle romischen Juriften fie getheit zu haben. Bgl. L. 72. §. 1. 2. L. 137. §. 3. D. 45. 1.

<sup>52)</sup> Bon ben im Terte erwähnten Fällen muffen biejenigen wohl unterschieben werben, wo die Beit, bis zu welcher die Leiftung vollstandig ausgeführt fein muß, nicht nach ber Beit der Begründung der Obligation, sondern nach der Beit der Interpellation berechnet wird; so z. B. bei dem Commodat einer Sach, welche der Commodatar mit Buftimmung des Gläubigers an einem entfernten Orte benuht, lehterem aber auf bessen Berlangen zurückzuschieden hat. Seibstwerkändlich sindet in diesen Fällen die oben angegebene Beschrändung der Jatte pellation nicht katt.

<sup>53)</sup> L. 71. S. 2. D. 30. Siebe auch L. 105. D. 46. 3.

<sup>54)</sup> Denn in L. 71. §. 2. D. 30. wirb nur mit Begug auf ben ber Schulb geftanbigen Erben gefagt, bas er nicht ad snachliendam indicium gebrungt were ben folle.

berfelbe bor borgenommener Babl wegen ber Could felbft nicht interpelliren; er tann aber, wenn ber Schuldner ihm nicht bie Moglichteit gemahren will, die Bahl vorzunehmen, fich baburch helfen, baf er gegen ben Schulbner ble actio ad exhibendum behufe ber Bornahme ber Babl anstellt und benfelben in Anfehung feiner Berpflichtung jur Erhibition in Bergug verfest 25). Bei bedingten Obligationen tann bor Gefakung ber Bedingung im allgemeinen teine Mora eintreten. Daber ift Die Begrundung einer Mora auch bei ben imperfecten Contracten in ber Regel ausgeschloffen, ba biefe als bedingte Dbligationen angefeben wer-Doch findet eine Ausnahme fatt, wenn die Erfulung ber Bebingung von einer Banblung ober Bulaffung bes Schuldners abhangt, ju welcher berfelbe nach bem Contracte verpflichtet ift. Daber tann bei ber emtio ad mensuram ber Schuldner baburch in Bengug verfest werben, bag ber Glaubiger ihn jur Bumeffung aufforbert. Miletbinas be: gleht fich eigentlich bie Dora nur auf bie gur Erfullung ber Bedingung nothige Banblung ober Bulaffung bes Schuldners; in ben Wirtungen Bei gegenseitigen Obligationen richtet fic bleibt fich bies aber gleich. bie Beit ber Interpellation nach bem Berbaltniffe, in welchen bie Leiftung und Gegenleiftung ju einander fteben. Duffen die Leiftungen ber Contrabenten Bug um Bug erfullt werben, fo ift, wenn nicht fonftige Sinberniffe entgegenfteben, fofort eine wirtfame Interpellation gutdiffig; boch muß ber Glaubiger gleichzeitig die von ihm gefchulbete Leiftung Stehen bie Leiftungen zu einender in bem Berbalmiffe von Bor- und Rachteiftung, fo tann bie erfte fogleich geforbert werden, Die lettere aber erft nach Befchaffung ber Borleiftung bon Geiten bes Glaubigers, entweder ber gangen ober ju einem bestimmten Theile; je nach dem Inhalte bes Contractes. Das bisher Bemertte begieht fich auf bas Berhaltnif, in welchem bie Beit ber Interpellation gur Beit bee Falligeeit ber Forderung fteht. Die Obligation tann aber füllig fein und ben: noch in Bezug auf bie Belt ber Interpellation ein Dangel vorhanden Sowie die Unpaflichkeit bes Ortes in Betracht tommt, fo ift daffelbe auch in Betreff ber Beit anzunehmen. Db zu einer unpaffenben Beit gemahnt ift, tommt vorzugeweise bann in Frage, wenn die Interpellation an Conn: ober Festragen ober jur Rachtzeit gefcheben ift. Allgemeine Regeln tonnen bier nicht aufgeftellt werben; vielmehr hangt Die Frage über die Unpaflichteit ber Beit regelmäßig von befonderen Umftanben ab, beren Prufung bem richterlichen Ermeffen anheim fallt. Die Folgen ber Bahl einer unpaffenden Beit fur Die Birtfamteit ber Interpellation bestimmen fich nach bem vorher aber die Unpaglichteit Des Ortes Bemertten. Es tann eine Interpellation auch in ber Art vortommen, daß ber Glaubiger bem Schuldner einen fpateren Termin gur Erfullung fest und ihn aufforbert, fpateftens bis gu biefem Termine

<sup>55)</sup> Bgl. L. 10. D. 10. 4.

<sup>56)</sup> C. Mommfen, Beitr. gum Dbligationenrechte Mbth. 1, S. 336 fig.

gu leiften. In ben Quellen wird einer folden Interpellation nicht gebacht; and ift es nicht ohne 3weifel, ob fich berfelben nach romifchem Rechte bie Birfung beilegen lagt, bag mit bem beftimmten Termine eine Mora eintritt, vorausgesest, das nicht eine darauf bezügliche Ber abredung unter ben Parteien getroffen ift. a) Perfonen bei ber Jaterpellation. Es ift bier ju erortern, wer wirkfam interpellien tann und an wen die Interpellation ju richten ift. Buvorberft ift bie Perfon bes Interpellanten in Betracht ju gieben. Eine Di geftenftelle von Daulus 57) ift die Sauptftelle barüber und fie liegt ber nachfolgenben Erörtemng ju Grunde. In biefer Stelle werben ber Claubiger, der Mandatar und der negotiorum gestor als fabie betrach tet; eine wirtfame Interpellation vorzunehmen. Gine vom Glaubiger felbft vergenommene Interpellation ift als wirkfam ju betrachten, jedoch aber nur unter ber Borausfebung, bag ibm bie Dispositionsbefugnif über ben Gogenftand ber Obligation nicht mangelt, ba die Interpellation eine Berfügung über biefen Gegenstand enthalt. Ein handlunge unfabiger Glaubiger tann alfo nicht wirtfam interpelliren; bie Interpellation muß in biefem Falle von ber Perfon ausgeben, welcher bie Bertretung bes handlungennfabigen obliegt. Aber auch abgeseben von bem eben ermabnten galle tann nach ber angeführten Stelle eine wirt fame Intervellation von einem Bettreber bes Glaubigers gefcheben; nad bem 3mede ber Interpellation muß aber biefelbe vom Bectreter nicht in eigenem Ramen, sondern als Träger des Willens des Glaubigers aus-Dies fest einen Auftrag bes Glaubigers voraus, welcher aber nicht ansbrudlich auf die Interpellation gerichtet ju fein braucht. Go wird ein jur wirtsamen Bornahme ber Juterpellation genügender Anf. trag barin liegen, wenn ber Glaubiger ben Procurator jur Gintaffirung ber Schuld bevollmachtigt hat. Ebenfo wird ber gut gerichtlichen Beitreibung ber Schuld Bevollmachtigte, ebe er bie Rlage erhebt, wirtfam außergerichtlich fur ben Glaubiger interpelliren tonnen. Ebenfo ift ein vom Glaubiger mit Betreibung aller feiner Geschafte ober eines gemiffen Rreifes von Beschaften Beauftragter jur Bornahme der Interpellation befugt, infofern die Babenehmung ber Rechte des Glaubigers in In fehung ber fraglichen Schulb zu bem bem Bevollmachtigten übertragenen Defchaftstreife gebort. Manche behaupten 58), nur berjenige Procurater tonne giltig mabnen, welcher auch giltig bie Leiftung in Empfang nehmen tonne. Als Grund wird angeführt, daß ein handlungsunfabiger Glanbiger, welchem nicht giltig gezahlt werben tonne, auch nicht wirb fam au interpelliren vermoge. Diefer Grund ift jedoch unbaltbar, well in unferem galle durch ben Procurator ein handlungefahiger Glaw biger interpellirt. hingefeben auf ben 3med ber Interpellation liegt

<sup>57)</sup> L. 24. S. 2. D. 22. 1.

<sup>38)</sup> Mabai a. a. D. S. 53. Bolff a. a. D. S. 269. Giche bagegen Momm fen, Mora G. 52 fig.

and thin Grund ver, weaum nicht ein Procusator, wenn er auch zur Empfananabme nicht bevollmachtigt ift, ben Schulbner gur Bewirfung ber Beiffung an ben Glaubiger wirtfam follte interpelliren tonnen. Dies gift nicht nur bann, wenn es jur Erfüllung ber Obligation feiner Dits wisting von Seiten bes Glaubigers bebarf, fonbern auch bann, wenn es,fic um Leiftung einer Sache banbelt, welche ber Schuldner bem Blaubiger überbringen muß, ober um eine andere Leiftung, ju beren Bornehme ber Schuldner bei bem Glanbiger fich einzufinden bat 59). Sandele es fic bagegen um eine Leiftung, welche ber Glanbiger bei bem Schubner in Empfang nehmen foll, fo genugt allerdings bie Interpelintign burch einen gur Empfangnahme nicht bevollmächtigten Procurater, wicht, weil es in biefem Falle nicht an bem Schulbner, fonbern an ber Antestaffung ber jur Empfongnahme nothigen Anftalten von Seiten bes Glaubigere liegt, daß bie Obligation in ber ihrem Inhalte ent fprechenben Beife nicht erfullt werben tonnte. Rach ber oben angeführten hauptstelle foll endlich anch die von einem negotiorum gestor geftebene Suterpellation jur Begrundung einer Dera binreichen. ift bied jebach nicht fo zu verfiehen, als ob ichen bann eine wirkfame Anterpollation anzunehmen mate, wenn irgent ein Dritter, gegen welchen ber Blaubiger geaußert bat, bag er nunmehr bie Erfullung ber Dblis gotion wolle, ohne Auftrag bes Glaubigers bem Schuldner biefe Meufes rung mittheilte. Gine folde Meugerung bes Glaubigers ift noch feine Aufforberung jur Erfullung und tann bies auch baburd nicht werben, bas bes Dritte ben Schuldner bavon in Renntniß fest. Durch die gebachte Mougerung legt ber Glaubiger bochftens die Abficht an ben Tag, daß er auf die Erfühung bringen wolle; biefes Wollen wird aber nur daburd: Bur Interpollation, bag ber Glaubiger es auch wirklich gur Ausführung bringt, fes es burch eine perfonliche Sandlung ober burch einen Deitten, ben er ale Mittel baju benust. Wenn nun bemnach bie gebachte Sauptstelle von einer mora, quae ei, qui negotia creditoris gerebat, facta sit, fpricht, fo ift bies auf Ralle zu beziehen, in welchen burch Die Geschäftsführung des negotiorum gestor das Forderungsrecht begranbet ift. In biefen Sallen tann ber Befchaftsführer felbft tlagen und barf baber ohne Zweifel auch eine wirtfame Interpellation vormehmen. Diefe Auslegung ift auch nicht ju gewagt; benn ba nach ben Berten ber L. 24. S. 2. D. 22. 1. angunehmen, bag ber negotiorum gestor bebeits vor ber Interpellation bie Befchafte des Glaubigers gefibet habe (,,ei, qui negotia creditoris gerebat"), bag also bie Geschafts: führung nicht blos in ber Interpellation bestanden babe, fo liegt in der

Digitized by Google

<sup>89)</sup> S. auch L. 12. g. 1. D. 13. 6. Freilich handelt bie Stelle nicht von ber Mora und ihren Folgen: ce liegt aber nabe, anzunehmen, daß ulpfan, wenn er hier von der Gendung eines allein zur Mahnung, nicht zur Empfang-nahme bevollmächtigten Boten spricht, der Unficht gewesen sei, daß durch eine solche Sendung auch der Iwed ber Mahnung erreicht werden konne.

That bie Borausfegung nabe, baf bie Forberung eben burd die Geffills führung entftanben feide). - 3weitens tommt in Betracht ble Derfer besjenigen, an welchen bie Interpellation ju ritin ift. Rach bem 3mede ber Interpellation muß biefelbe an ben Confinn gerichtet werben, ba biefer es ift, welcher Renntnis von bem auf biem mehrige Erfüllung ber Obligation gerichteten Billen bes Glaubiget erhalten und welchem burch bie Interpellation ber Etwand entjege werden foll, ber Glaubiger babe bie Erfallung noch nicht emant Unter Umftanben genugt es jeboch, baf ein Bertreter bes Schulbud jur Erfullung aufgefordert wird; bas lettere tann fogar jut Begde bung ber Mora nothwenbig fein. Ift der Schuldner hanblungeunfile alfo nicht im Stande, Die Dbligation felbft zu erfullen, fo matte it an ihn gerichtete Interpeffation gang ohne Bwed fein; in biefen fd ift entweder gugleich ber Bertreter ober biefer allein gu interpelien. Infolge beffen ift alfo, wenn ber Schulbner unmanbig ift, ber Ber mund zu interpelliren 61). Dat ber banblungeunfabige Souldner film Bertreter, fo tann ber Glaubiger auf Beftellung eines folden antroja, indem er ibn fonft nicht in Bergug verfeten tann an). Aber and fign einen handlungefahigen Schuldner fann burch Interpetiation die Procurators eine Mora bes Schulbners begrundet werben. Migrach ift bies jeboch nur in Anfehung bes procurator omnium bonorun bes Institors anzunehmen. Es ift auf biefe Frage fpater gurudule men, wenn von der haftung bes Schuldners fur bie Mora feiner be treter bie Rebe fein wirb. - Subjective Borausfehungen ber Begrundung ber Mora burd Interpelfation (Bet: fchulbung). Die Interpellation allein genugt jur Begrindung in Mora nicht, auch wenn feines ber vorher gebachten Erforberniffe Mit Singufommen muß bie Unterlaffung ber Erfallung ber Digation W Seiten bes Schulbners ungeachtet ber Interpellation, und gwar mi biefe Unterlaffung auf bem burch nichts gerechtfertigten Billen bi Schuldners beruhen. Dem Glaubiger liegt aber weber ber Beweit it Unterlaffung ber Erfullung, noch ber ber Berfculbung bes Soulburt vb; vielmehr hat der Schuldner feine Schuldlofigfeit au beweifen. De her werben bie Einwendungen, welche ber Schulbner bavon entitel daß ihm teine Berichuldung jur Baft falle, in ben Quellen bes romifon Rechtes als Entschuldigungsgrunde bezeichnet. Es ift nun auf bie it

62) 18gl. L. S. S. 20, D. 36. 4.

<sup>60)</sup> So erftaren bie Stelle Rabai S. 51 fig. Bolff S. 30 fi. Rommfen S. 52. Dagegen halt Unterholgner, Schulbverheltnife B.i. S. 54, R. 1 jede ohne Auftrag bes Glaubigers geschehene Mahnung für wirdfofern fie nur vom Glaubiger nachber nicht gemigbilligt wirb.

<sup>61)</sup> L. 24. D. 48. 1. Auch bei juriftischen Personen ift eine Mora migis (L. 78. S. 2. D. 31.); bieselbe seht, ba die Interpellation der juriftischen Peile selbst unmöglich ist, die Interpellation der Borfleher voraus. Wommsen S. R. 7. Dagegen will unterholzner a. a. D. S. 54 bei juriftischen Prisend bie Begründung einer Mora durch Mahnung gang ausschließen.

zeinen Entschuldigungsgründe, welche in ben Quellen anerkannt werden. einzugeben, und gwar mit besonderer Beziehung auf bie burch Intervellation au begrundende Mora. Die Entschuldigungegrunde laffen fich in zwei Rlaffen theilen; fie beziehen fich namlich entweber auf bas Bemuftlein bes Schuldners ober fie beziehen fich barauf, bag er nicht bat leiften tonnen. Die letteren geboren ber Strenge nach nur infofern bierber, als fie fich auf eine zeitweilige Unmöglichkeit, welche bie Dbligation felbft nicht aufhebt, beziehen, und auch insoweit ift ihre Ratur eine andere, ale bie gur erften Rlaffe geborigen Entschulbigungegrunde, indem fie gunachft einen Einwand gegen bie Rlage felbft begrunden und alfa nur indirect ben Bormurf einer Morg abwenden. Es muß aber gerade in diefem Bufammenbange auf biefelben eingegangen merben, weil fic nur baburch eine flare Anschauung von bem Wefen ber Mora in subjectiver Begiebung gewinnen lagt, und man barf fic babei nicht blot auf die galle einer blos zeitweiligen Unmöglichteit ber Leiftung beforanten 63). a) Entidulbigungegrunbe, melde fic auf Das Bemußtfein bes Souldners begieben. Bur Annahme einer Mora gebort, bag ber Schuldner wiffe, bag er fculbig fei ober daß fein in biefer Begiebung fattfinbenber Grethum ein nicht entschulbbaser fei. Dies hat mobi Domponius ausbruden wollen, wenn er bemerkt 64): bei ber grage, ob eine Mora angunehmen fei, fei barauf an echten: si aliqua iusta causa sit, propter quam intelligere deberes, te dare opartare. Daffelbe wird in einigen anberen Stellen bestätigt 65). Rach biefen Stellen begrundet felbft die Ginleitung bes Processes gegen ben Schuldner teine Mord, mofern er fich nur im guten Glauben auf den Streit eingelaffen bat 66). Dagegen ift auch nicht ber Ausspruch

68) L. 63. D. 50. 17. ↑ Qui sine dolo malo ad indicium provocat, non videtur moram facere. L. 24. pr. D. 22. 1.: Si quis solutioni quidem moram facit, indicium autem accipere peratus fuit, non videtur feciase moram: utique si

juste ad indicium provocavit.

ber Grorterung über bie excusationes a mora jebe genanere Aussührung über bie Anmöglichkeit ber Leiftung aus, weil biese bie Obligation selbst aufhebe, wobei er weber bie verschuldete, noch bie blos zeitweilige Unmöglichkeit berücksichtigt. Inconsequenter Beise führt er bennoch ben Umftanb, baf ber Schuldner eine Einrebe gegen bie Alage habe, als excusatio a mora an. Siehe Mommsen G. 36, R. 1.

<sup>. 64)</sup> L. S. D. 12. 1.

<sup>66)</sup> Rach einigen Stellen icheint es, als ob das bloße Erbieten zur Einstaffung auf einen Proces, wenn dieser noch nicht eingeleitet ift ober, wenn dies geschehen ift, die Einlassung sethst, wenigstens unter Umftanden, ohne Rücksicht darauf, ob der Beklagte in gutem Glauben sich befindet, zur Abwendung des Borwurfes der Mora hinreiche; vgl. L. 23. pr. L. 32. §. 1. sia. L. 47. D. 22. 1. Bon den beiden letten Stellen wird später noch gesprochen werden; der Grund der Richtannahme der Mora in ihnen liegt nicht in der Erklärung der Bereits willigkeit des Schuldners zur Einlassung auf die (vom Gläubiger etwa anzusskellende) Klage, sondern darin, daß der Gläubiger bei dieser Erklärung sich besruhigt und badurch ftillschweigend auf den Eintritt der Wora verzichtet hat.

11 (p (a n' \$ 67); et hic moram facere videtur, qui litigare malait, quan restituere. Diefer Ausspruch ift namild auf einen Schuldner ju be gleben, welcher aus bloger Willfur, ohne einen gerechten Grand bet Unwiffenheit, es auf einen Rethteftreit antommen laffen will. Die Arage, ob ein gur Abwendung bes Bormurfes ber Mora geeigneter Im thum angunehmen fei, ift nach ben allgemeinen, über ben gerthum get: tenden Grundfaben zu beantworten. Uebrigens begrundet ber justus errer nicht blos bann eine Entschildigung gegen ben Bormurf ber Den, wenn ber Schuloner glaubt, daß überhaupt feine Dbligation vorhanden fei, fondern auch wenn er ierthumlich meint, bag er eine Gincebe gegen bie Rlage bes Glaubigers habe. Deshalb wird gefagt 68), bem Coule ner falle icon bann teine Mora gur Laft: si ... exceptio aliqua allegetur... si modo id ipsum non fraudandi causa simuletur. aber eine Ginrebe nur bann als Entschuldigungsgrund geiten tinnen, wenn fie gegen bie Forberung felbft gerichtet, nicht, wenn fie fich auf bat vom Ridger gemablte Forum ober auf bie gemablte Procesart begiet. Besonders flar ift bies, wenn ber Einleitung bes Rechtsftreites rim Interpellation vorhergegangen ift, ba ber Schuldner gur Beit ber Inter pellation nicht wiffen tonnte, welches Forum und welche Procesart be Rlager mablen wurde. Ferner ift unter Umftanben bann ein Enfont bigungegrund angunehmen , menn bem Schuloner ber Umfang ber ges berung unbefannt ift. Dierauf begiebt fich ber Ausspruch bes Benn: legus 69): Non potest improbus videri, qui ignorat, quantum selvere debeat. Diefer Entschuldigungsgrund ift namentlich bann ju beachen, wenn ber Schuldner felbft nicht im Stande ift, fich feber ben Bemy ber Forderung Renntnig ju verschaffen, j. B. bei einer Interpellation wegen einer Impenfenforderung. hier muß ber Glaubiger ben Soule ner durch Rechnungsablage ober auf andere Weise von bem Umfange ber Forberung in Renntnif fegen, ehe von einem Berguge bie Rebe fein fann; und felbst bann tritt eine Mora nicht ein, wenn ber Soulber

Ebenfowenig ift baraus, bağ nach L. 23. pr. D. 22. 1. bemjenigen, welcher fe ploblich abreifen muß, bag er teinen Bertreter gu bem gegen ibn eingeleitein ober bevorftehenben Rechteftreite beftellen tann (,ut defensionem sui mander non possit"), teine Mora gur Laft fallen foll, gu folgern, bag ber Gintritt ber Mora fcon burch Beftellung eines Bertretere von Seiten bes Schulbnere und daburd, bağ biefer Bertreter feine Bertheibigung im Proceffe abernommen fatt, abgewendet mare. Die Stelle ift vielmehr mit Dommfen 6. 88, 90. 3 fo # Baft fich ber Betlagte auf bie angeftellte Rlage nicht ein, fonbern bleibt beharrlich ungehorfam, fo ift, wenn der Rlager feine Rage erweift, in Breifel angunehmen, baf ber Schuldner teine Ginmendungen gegen die Rich porzubringen gehabt habe, mithin burch bie Mittheilung ber Rlage in Bertel verfett fei. Dies foll nicht gelten, wenn er auf die in der angeführten Sitte angegebene Beife verhindert mar, fich perfonlich auf die Rlage einzulaften und einen Anderen mit feiner Bertheibigung gu beauftragen,

<sup>67)</sup> L. 82. \$. 1. D. 45. 1. 68) L. 21. 22. D. 22: 1.

<sup>69)</sup> L. 99. D. 50. 17.

aus einem gerechten Berthum ju ber Annahme verleitet ift, bag vom Glaubiger ber Betrag ber Korbezung unrichtig angegeben worden fei. Anbers perhalt fich die Sache, wenn der Schuldner felbst im Stande ift, fich über ben Betrag ber Forberung bie nothige Ranntnig zu verschaffen und nur beshalb benfelben nicht fennt, weil er bie in biefer Begiebung erforderlichen Schritte noch nicht gethan, j. B. feine Rechnungsbucher noch nicht burchgefeben bat. hier wird bie Untenntnif baufiger als nicht gerechtfertigt anzusehen fein. Mis allgemeine Regel tann bies aber nicht gelten; es wird vielmehr auch bier unter Umftanben eine Ents schuldigung verstattet. So kann 3. B. der mit der Ausgahlung eines Bermachtniffes zogeende Erbe fich barauf berufen, bag er nicht weiß, ob ber Rachlag folvent fei ober ob nicht wenigstens wegen ber Kalcis difden Quart bas Bermachinif einen Abgug zu erleiden habe 70); letteres, fofem nicht ber Legatar Cautioneleiftung angeboten bat. gedachte Enticuldigung ift aber nur bann gu berücklichtigen, wenn bem Souldner nicht gur Laft fallt, daß er ben Betrag ber Schuld noch nicht Sie darf nicht gur hinhaltung bes Glaubigers benutt ermittelt bat. werben und ebensomenig barf ber Schuldner zu biesem 3mede abfichtlich ben Buffent feiner Untunde verlangern 71). Endlich fann fich ber Grethum auch auf die Frage begieben, ob ber Schutbner ichon jest gu leiften babe und ab die fernere Bergogerung widerrechtlich fei. and die Interpellation bezwect, bem Schuldner gum Bewußtsein gu bringen, daß er burd eine fernere Bergogerung ber Erfullung ber Dblis gation fich einer Rechtsverlegung fculbig mache, fo tann boch ber Schuldner in bem Glauben fiehen, daß die Schuld noch nicht fällig, bie Interpellation alfo verfruht fei, ober er tann, wenn bie Interpellation nicht burch ben Glaubiger felbft, fonbern burch einen Procurator beffetben gefcheben ift, ierthumlich meinen, ber Interpellirende habe bagu vom Glaubiger teinen Auftrag. Much bier tann ber Brrthum eine Enticulbigung begrunden 72); bech muß es felbftverftanblich ein justus error fein, mas immer erft unterfucht werben muß. Die bisher ermabnten Entichulbigungegrunde fallen weg, fowie eine Berurtheilung bes Schuldners erfolgt ift. Infofern ber Schuldner nicht fruber im Berange war, wird jeboch in biefem Falle bie Mora nicht fofort eintretentonnen; es ift vielmehr ber bem Schuldner vom Richter gefesten Paris tionsfrift bie Bebeutung beigulegen, bag ber Schuldner biefe grift benuben tann, ohne fich eines Berguges foulbig ju machen; fo bagletterer in bem fraglichen galle erft anfangt, nachbem ber Schulbner bie Frift, ohne ju erfullen, hat verftreichen laffen 78). b) Entiouldigungs: grunde, welche barauf beruben, bagber Schuldnernicht bat leiften tonnen. Es ift zu unterscheiben, ob bie Unmöglichfeit,

<sup>70)</sup> Ø. L. 8. pr. D. 22. 1.

<sup>71)</sup> L. 89. §. 1. D. 85. 2.

<sup>72)</sup> Bgl. L. 13. pr. D. 16. 8.

<sup>73)</sup> L. 21. D. 5. 1.

auf welche fich bet Schulbner beruft, eine wahre, rechtlich maerlannt Unmöglichkeit ift ober nicht. Auf Die rechtlich nicht anerkunte Un möglichteit barf fic ber Schulbner nicht berufen, um ben Berwurf id Berauges abaulebnen, ba er techtlich als ein folder gilt, welcher kifte tann; es hilft alfo bem Schulbner nichts, wenn er fic barauf beruft, baß er zur Beit der Interpellation tein Gelb und teinen Credit gehalt babe ober baf ber Gigenthumer ber von ihm verfprochenen Cache bie felbe nicht habe verkaufen wollen. Auch in Ermangelung einer ant brudlichen Entscheibung in ben Quellen murbe bies nach Inalogie ber Grundfabe von ber Culpa angunehmen fein. In der That wird aber auch ber aufgeftellte Sat in ben Quellen ausbrudlich beftatigt. Ein folde liegt foon in ber Bemertung einer Stelle 72), baf Umflink, welche teine mabre Unmöglichfeit ber Leiftung begrunden, auch bie Ber pflichtung gur fofortigen Erfuffung ber Dbligation nicht ausfolige. Außerdem ift in mehreren Stellen mit Bezug auf Die Berpflichtung pr Leiftung einer fremben, bem Schuldner nicht geborigen Sache von eine Mora beffelben bie Rebe, ohne bag bas Eintreten berfelben von be Möglichteit bes Erwerbes ber gefdulbeten Sache abhangig genad wurde 78). 3m allgemeinen tann alfo nur bie mabre, rechtlich # ertannte Unmöglichkeit ber Leiftung bem Schnibner einen Enfin bigungegeund gewähren. Doch ift auch bier zwifchen ber underfonle ten und ber verfculbeten Unmöglichfelt gu unterfcheiben. verschuldete Unmöglichkeit eine bauernbe, fo wied badurch bie Doligelie felbft aufgehoben, fo baf fcon beshalb von Leiner Mora bie Reit im fann. Die zeitweilige cafuelle Unmöglichtett bebt freilich die Dilguim felbft nicht auf; ffe begranbet aber eine bilatorifche Einrebe und mit bemnach auch bem Schulbner gur Abwendung bes Borwurfes bes Bir juges ju Statten fommen. Go wird in einer Stelle 74) bie Enifch bung über bas Borhanbenfein einer Mora auch bavon abhängig gemit. ob bie Erfüllung in ber Dacht bes Schufdnere geftanben habe in nicht ("in potestate tua fuerit id necele"), welche Worte gewiß nicht er eine bauernde Unmöglichfeit bezogen werben burfen. Daber ift bie It nahme eines Berguges unftatthaft, wenn bas Sindernif ber Erfulun am Glaubiger lag. Ebenfo wirb nach ben über bie Unmoglichteit be Leiftung geltenben Grunbfagen ein nur bie Derfon bes Coulburd b treffenbes Sinbernif benfelben von bem Bormurfe bes Berguges befreie. wenn bie Leiftung von ber Art ift, baf fie nur von bem Souten nicht von einem Anderen beschafft werben tann ober wenn ber Schulber burch bas Greigniß, welches ihm bie perfonliche Bornabme ber Siftin unmöglich macht, zugleich verbindert ift, einen Bettreter au beftellen ?

<sup>74)</sup> L. 137. S. 4. D. 45. 1.

<sup>75)</sup> L. 92. pr. D. 46. 3. L. 91. S. 1. D. 45. 1. L. 22. S. 2. 3. 3.

<sup>76)</sup> L. S. D. 12. 1.

<sup>77)</sup> Arg. L. 23. pr. D. 22. 1.

e ambi lini miffe Berbereitungen von Seiten bes Schuldnere ober eine gemiffe Beit erforbert, mit ber Interpellation nicht immer fofort ber Gintritt eines Berauges annehmen, außer wenn bem Schuldner gur gaft fallt, bag er Die nothigen Borbereitungen nicht icon vor der Interpellation getroffen bat. Es wird hier bisweilen dem Schuldner eine maßige Frift jur Erfallung ber Obligation an verftatten und erft von dem Ablaufe diefer Beit an bie Mora zu berechnen fein 78). Die Große bes bem Schulbner au gemahrenden Beitraumes bangt von ben besonderen Umftanden bes einzelnen Kalles ab. Kolgendes ift hierbei noch zu beachten. enthebt die Gemahrung ber Brift ben Schuldner nicht ber Berpflichtung, fofort nach ber Interpellation die nothigen Schritte jur Erfüllung ber Dbligation vorzunehmen; burch bie Gemabrung ber Frift foll nur vermieben werben, bag nicht die Folgen bes Berguges von einer Beit an beginnen, wo ber Schuldner ber Interpellation noch gar nicht bat Folge Leiften tonnen ober wo ihm wenigftens nichts jur Laft fallt, wenn er ber Interpellation noch nicht Folge geleiftet bat. Rach biefer Auffaffung Eann ble Interpellation bismeilen icon vor bem Ablaufe ber dem Schulbmer ju gewährenden Frift Wirtungen haben. 3mar tann bie Berpflich: tung jur Bablung von Binfen, Fruchten u. f. w., infofern fie burch ben Eintritt der Mora bedingt ift, immer erft mit Ablauf der Frift eintreten. Dagegen wird eine vor Ablauf ber Frift eingetretene Unmoglichfeit ber Leiftung ben Schuldner nicht von ber Saftung befreien, wenn er nicht binreichend frub bie nothigen Anftalten gur Erfullung ber Obligation eraf und wenn bas beschähigente Ereignig ohne biefe Berfaumnig ben Gegenstand ber Dbligation nicht betroffen batte. Außerdem ift im Dbigen vorausgefest, bag ber Schuldner verpflichtet ift, ben Begenftand Der Dbligation bem Glaubiger ober einem Bertreter beffelben ju überbringen. Satte der Glaubiger ben Gegenftand ber Dbligation aus bem Gewahrfam bes Schuldners abzuholen ober fich zur Empfangnahme ber Leiftung bei bem Souldner einzufinden, fo tann von einem fpateren Anfange ber Mora nicht bie Rebe fein, wenn nicht auch in diefem fpates ven Beitpuntte ber Glaubiger bie Unftalten gur Entgegennahme getroffen, alfo fic in biefem Beitpuntte wieber bei bem Schulbner eingestellt bat. In bem letteren Salle wird jedoch, fofern bier bem Schuldner eine maßige grift ju verftatten ift, diefe gewöhnlich von ber Beit der Fallig-Leit ber Dbligation und nicht von ber Beit ber Interpellation an gu berechnen fein, inbem vom Schuldner verlangt wird, daß er fofort nach ber Kalligeeit fich gur Leiftung bereit mache, fo bag er, wenn fich bem: nachft ber Glaubiger melbet, biefelbe fofort befchaffen tann 79). Bisher

k i

Ì

5

ŋè.

¥

1

当

43.

ı

#

喇

1, 🗱

X P

. 1

齫

(intil

e 79 E

ببغاة

# 100

204

mi ki

H) BW

Sep.

n Mi

NE M

MATERIAL STATES

L251

78) 936L L. 21. D. 5. 1. L. 71. §. 2. D. 30. L. 105. D. 46. 3.

<sup>79)</sup> Die älteren Schriftfteller verstatten meistens bem Schuldner noch nach ber Interpellation eine mäßige Frift, ohne die einzelnen galle genügend zu untersichten. Einige fehlen auch darin, daß sie die Größe bes Zeitraums in Gemäßsheit ber L. 21. §. 1. D. 13. 5. (wo eine Frift von zehn Zagen als modicum

mar nur von ber unverfchufbeten Unmöglichfeit bie Rebe. Gang anbeit geftaltet fic bie Cache, wenn bie Unmbalichteit eine vom Combur verschulbete ift. Der Schufdner haftet in ben Adllen einer verfchulbeien Unmöglichfeit gang fo, als ob ber Gegenftant ber Pbligation noch je leiftet werden tonnte. Demgufolge ift angunehmen, bas die verfdulben Unmöglichfeit ber Leiftung ebenfowenig ben Schulbner von bem Bewurfe ber Mora befreien tann, ale bie Unmeglichteit, welche rechtie nicht als eine folche anerkannt wirb. Dagegen laft fic nicht auffihren, bağ bas romifche Recht fein Intereffe wegen verfpateter Lefftung eine Intereffe verftattet habe. Die Rlage geht in ben Fallen einer verfdub beten Ummöglichfeit fortwährend auf ben urfpringlichen Gegenftan ber Obligation; ber Schulbner, welcher wegen einer verfchulbeten Mumöglichkeit ber Interpellation nicht Folge leiftet, bat ebenfo wie in ben Rallen, mo er leiften tonnte, ben Glaubiger in Die Lage gu verfegen, in welcher berfelbe gewesen mare, mare ibm gur Beit ber Interpellacion ber ursprüngliche Gegenftand ber Obligation geleistet worben. Diefe Auficht wird burd mehrere Entidelbungen ber romifden Juriften beftangt. Aus biefen ergiebt fich, bag bie verfchulbete Unmoglichteit ber Beiftung bie Begrundung einer Mora nicht bindert. Es entfteht jeboch bie Fram, ob biefer Sas allgemein ober nur unter gewiffen Befchrantungen gelt. Bunddift tonnte barauf Gewicht gelegt werben; bag in ben Rallen, welche in L. 45. D. 45. 1. und L. 21. D. 18. 4. entithieben werben, ber w fdulbete Gegenftanb ungegebet ber eingettetenen Unmbafichleif be Leiftung sur Belt ber Interpellation noch vorbenben war. Befdrantung ift aber nicht zu rechtfertigen, weil bie Freiteffung eine gefdulbeten Sclaven in ben Quellen burdaus als Untergang ber &: ichulbeten Sache betrachtet wirb 81), und weil in L. 5. D. 12. 1. bet burch einen Dolus bes Schulbners berbeigeführten Unmöglichfeit ber Leiftung ohne alle Befdrantung bie Birtung verfagt wirb, ben Cintett ber Mora gu verbinbern. Chenfemenig ift bas über bie verfchulbet Unmbalichteit ber Leiftung Bemertte auf bie burch einen Dofus bei Schulbners berbeigeführte Unmöglichkeit zu beforanten. 3war begieben fich bie beiben querft angeführten Stellen auf Mille, in welchen ber

tempus bestimmt wird) für alle Fälle genau zu bestimmen suchen. Die Ansichten ber neueren Schriffsteller hinsichtlich bes im Text erwähnten modicum tempus weichen von den von Momm sen vorgetragenen, hier angenommenen theilwess ab. So nimmt Sinten is, prakt. gem. Civilrecht Bb. 3, S. 202 an, bas der Uebergang der Gefahr auf den Schuldner immer sogleich erfolgt und das den die übrigen Folgen des Berzuges, sofern der Schuldner das modicum tempus nicht benugt, sogleich mit der Interpellation eintreten. Aehnlicher Ansicht Mad ai S. 84 sig. Allein die Consequenz erfordert, das man, wenn man dem Schuldner, wie dies in einigen Fällen geboten sit, eine mäßige Frist zur Erstüllung verstattet, dann auch die Folgen des Berzuges nicht ohne weiteres schen mit der Interpellation eintreten läßt.

<sup>80)</sup> Bgl. L. S. D. 12. 1. L. 21. D. 18. 4. befonbers aber L. 45. D. 48.1. 84) Bgl. L. 92. pr. L. 98. S. S. D. 46. 3.

chartester, lead the all control correspondent and the selection of the control o wicht leiften ju tonnen, und ebenfo erwahnt auch bie britte Stelle nurden dolus malus. Bie aber bie beiben erften Stoffen burchaus feinen Grund gu einem Schenffe vom Gegentheile geben, ba fle es gur nicht befonders herverheben, bag ber Schuldner einen Dolus: verfchulbet habe. fo ift auch auf ben in ber britten Stelle gebrauchten Ausbrund tein entfcheibendes Gewicht zu legen. Aus inneren Grunden ift aber bie erwahnte Befchrantung auf bie burch Dolus berbeigeführte Ummiglichteit Der Leiftung nicht ju rechtfertigen, ba bie aus ber Unmöglichteit ber Leiftung entlehnte Gincebe jundchft gegen bie Freberung fethft geht unb nur inbirect gur Abwendung bes Bormurfes ber Moca bient. Entichelbung der Frage, ob eine verschuldete vber underschulbete Und moatichleft angunehmen fet, wird baber auch in ber bier fraglichen Be-Aiehung bavon abhangen muffen, wether Grub bet Gulpa in bem in Aringe ftebenden obligarorifiben Berhaltniffe zu leiften ift. Dies wirb auch nicht blos bann gelten, wenn es fich um sine bauernbe thumiglichkeit ber Beiffung handelt, fonbern auch bunn, wenn ber Schuldner gut Abmenbung bes Borwurfes ber Mora fic auf eine zeitwettige, jur Beit ber Klagb erhebung viellricht foon befeitigte Unmöglichfeit beruft. Das romifche Recht bat fich auf bie bis jest bargeftellten hauptfachlichften Rlaffen ber Entfchaldigungsgrunde nicht befchrantt, fonbern tft nochweiter genangen, ifnbem et auch bann teine Entidulbigung gutifft, wenn ber Schulbner moar fofort erfallen tann, aber bie Leiftung auffchfebt; um burch 3m-Riebung von Beugen ober auf anbere Beife fich ben Bewett bor Erfat Tung att fichern, welchen er Det fofertiger Leiftung fich nicht marbe fichein Binnen. Doch findet ein foldes Borgeben foine Beradfichtigung, wenn es nur gum 3wede ber Bergogerung ber Sache gefchieht 81). Es wirb aber biefer Entschulbigungsgrund immer nur einen faegen Auffchub wechtfertigen tommen und ift beshalb puntifch smar weniger von Bebeurtung, infofeen aber boch von Gewicht; ale er ergiebt, in welchem großen Umfange bie remifden Juriften eine Entfcubigung gegen ben Borwurf der Mora verftatteten. Rach ben bisherigen Ausführungen fest Das romifche Recht gum Gintritte einer Dora infolge ber Interpellation woraus, erftens, bag ber Schulbner gewußt habe, bag er foulbig fei und baf feine Bogerung rechtswidtig fei oder bag er fich in biefer Begiehung in einem nicht entschulbbaren Frethume befunden babe; gweis tens, bağ ber Schuloner erfullen tonute ober, wenn er bies nicht founte, Die Unmöglichkeit eine folche gewesen fei, welche rechtlich nicht anerkannt wirb, fei es megen ihrer Beichaffenheit ober megen ber Berichulbung, woodunch fie herbeigeführt ift. Wer aber die Erfullung verzogert, obfcon er erfullen tann und obicon er weiß, daß er burch feine Bogerung bas Retht bes Glaubigers verlett ober in letterer Begiehung in einem nicht entschuldbaren Brethume ift, macht fich eines Dolus ober einer

3

ŧ

ŧ

Ħ

19

ø

b

aù

K.E

品田子に湯田

114

فخطا

W. Y

R KY

1

in ¥

k, 8 8

Market Bri

6.81

chil.

W BE

<sup>82)</sup> L. 21. 23. D. 22. 1.

culps lata fdetibig. Mur in festenen Anthebmefellen wifft biet nicht an, und bann wird auch, wie bie in ber legten Rote angeführten Stellen engeben, beine Dora angenommen. Diernach ift anzunehmen, bag bie burd Anterpellation begründete Mora nach ihrem Befen einen Dolut im weitenen Sinne bes Bertes vorausfest. Dabei ift nur gu beachten, bas bie rechtlich nicht auerfannte Unmöglichfeit ber Leiftung ben Gintritt ber Mora nicht bindert. Dies ift aber, wenn auch bie romifchen Im viften in diefen Rallen ben Ausbruck dolus nicht gebrauchen, auf bie Beftimmung bes Befens ber Mora obne Cinfluf; ber Grund, werum in ben gebachten Sallen, ungegebtet ber Schulbner nicht leiften tann, oine Mora augenommen wirb, liegt allein barin, bag bas Recht bier beine Ummöglichteit ber Leiftung anerkennt. Die Richtigleit biefer von Dommfen anfgefellten Unficht wird auch burd manche einzeine Benguiffe befatigt; junachft burd ben Musfprud Julian's in L. 63. D. 50. 17., bag berjenige, welcher abne Dolus auf eine gerichtliche Ent fdeibang provetirt, fich feiner Mora fdulbig mache; ferner baburd. bas bie in L. 21. D. 22.,1. angeführten Entfdulbigungsgrande nad L. 22. D. wod. nur bann Berudfichtigung finben follen, "si modo if ipunm non fraudandi causa simuletur." Enblich fpricht fur biek Anficht ber Uneftand, bag bie Wora in ben Quellen wiederholt eine Arastratio genannt mirb #1); inbem bas Wort frustrari recht eigentlich bas frivole binhalten bes Glanbigers bezeichnet 24). Dennoch haben in muerer Beit Manche behauptet, bag bie Mora feine Berfchulbung vorausfede 22). Gie berufen fich theile barauf, daß bie Mora in ben Quellen als befonberes Inflitut neben ber Culpa behandelt wirb, cheit baranf, das die für die Mora baufig gewählte Bezeichnung; per aliquen stat, quo minus etc. nicht auf eine Berichulbung binbente, theils enblid auf einzelne Enticheibungen ber Quellen. Der erfte Grund wirb burd bas oben unter 2. Ermainte wiberlegt; bie Trennung bes Inffitnes ber Mera von ber Gulpa erflart fich feicht und natürlich, ohne bag men ant Umtahme bor eben bemerkten Anficht genothigt ift. Die Bezeich sung: per aliquem stat, quo minus etc. wirb nun awar allerdings febr banft gebraucht, um bie More ju bezeichnen, und fie braucht wicht mothwendig auf eine Berfchulbung bezogen gu werben; es liegt aber am nachften, biefe Borte auf Unterlaffungen an begieben, welche fic ber Der fon, um welche es fich banbelt, jurechnen laffen, alfo, infofern fie bam Schulbner gebraucht werben, fie auf eine Berfculbung ju begiebes. Diefe Bebeutung bat auch ben romifden Juriften am nachften gelegen.

<sup>83)</sup> L. 37. D. 17. 1. L. 3. S. 4. D. 22. 1. L. 89. S. 1. D. 35. 2. L. 5. 3. 30. D. 36. 4. 15gl. audy L. 19. D. 48. 16.

<sup>64)</sup> S. L. 24. 25. D. 4. 6. L. 78, pr. D. 3. 3. L. 2. §. 27. D. 38. 17. 85) Glad, Erl. ber Panb. Bb. 8, S. 426. Puchta, Panbetten S. 268. Sintenis, Civilrecht Bb. 2, §. 93, N. 50. Die Mora im technischen Sinne fest nach ber Ansicht biefer Schriftsteller nur voraus, bas bie Interpellation sphörig geschehen und bas teine gesehliche Excusation hehrtnbet fet.

wie sich namentlich baraus ergiebt, daß die Wotte: per te mon ent, weiderholt bei Leistungen, welche einen persontien Character haben, gebraucht werden, wenn zwar ein in der Person des Schuldners ein getretenes hinderniß der Erfüllung entgegensteht, dieses hinderniß aber dem Schuldner nicht zugerechnet werden kann 86). Die geduchten Worte sind also nicht geeignet, Zweisel gegen die aufgestellte Ansicht zu erwecken. Endlich sind die einzelnen Entscheidungen, auf welche man sich berufen hat, nicht beweisend. Es ist daher daran festzuhalten, daß die durch Jinterpellation begründere Wora nach ihrem Wesen vine Verschuldung des Schuldners voraussetzt. Diese Ansicht war bisher die herrschende und zählt auch noch jeht viele Anbänger.

5) Ausnahmsweise Begrunbung ber Dora bes Souldnere ohne Interpellation. Die Begrundung ber Mora burch Interpellation bildet die Regel; boch bebarf es nicht in allen Fallen jum Eintritte einer Mora bes Schulbners einer Interpenation. Die ohne vorhergebende Interpellation eintretenbe Mora beift jest gewohnlich mora ex re, im Segenfage ber buech Interpellation begrandes ten Mora, ber mora ex persona. Die Ausbrucke felbft find quellenmaffig : boch wird ber Ausbruck mora ex re in ben Duellen nicht gang in der jest ihm beigelegten Bebeutung gebraucht. Durch ben Ansbruck: mora ex re ober in re, wird nur die Interpellation negtet; das Bort mora wirb aber in biefer Berbinbung nicht auf ble Bera im technischen Sinne beschräntt, fonbern auch auf einen folden Bergug bezogen, wetcher awar einzelne Rachtheile fur ben Schuldner mir fich fahrt, aber fic nicht als mahre Mora auffaffen lagt. So with g. B. bas Recht ber Minberjahrigen, von ber Beit ber Raffigfeit ihret Worberung an Binfen gu forbern, aus einer mora ex re abgeleitet, obgleich beer teine mabre Mora augenommen werben fann. Bon ben vielen bis in bie uemere Beit aufgeführten Fallen, in welchen es einer Interpellation gur Bogrundung ber Moca nicht beburfen follte, finben nur zwei in ben Quellen eine fichere Beftatigung, welche baber gunachft in Betracht ju gieben finb. a) Begrundung ber Mora gegen abwefende Schuldner. Beburfte es gur Begrunbung ber Mora in allen Billen einer Juterpellation, fo tonnte fich ber Schulbner ber nachtheiligen Folgen ber Mota Durch Bahl eines anderen Aufenthaltsortes und Berbeimlichung beffelben entziehen. Ferner tonnte ber Schulbner, auch ohne Berheimlichung feines Aufenthaltsortes, in vielen gallen den Anfang ber Mora binausfchieben, indem er fich am Gefüllungsorte nicht antreffen ließe. Bur Abwendung Diefer Uebelftanbe ift im romifden Rechte in ben Rallen ber Abwefenbeit Des Schulbners bie Begrundung einer Mora ohne Interpellation gu: gelaffen 88). Die befonderen Bebingungen biefer Mora werben nicht

١

1

ı

88) Dies ergeben folgende Stellen : L. 28. \$1 1. D. 22. 1. L. 3. D. 22. 2.

<sup>86)</sup> L. S. pr. D. 12. 4. L. 15. pr. D. 38. 1. L. 1. §. 13. D. 80. 13. 87) B. B. Ratjen, de mora §. 2. Mabai §. 2. Wolff §. 20. Bansgerow, Leitfaben Bb. 3, §. 388, Anm. 1.

angeführt; boch laffen fich aus ben fonftigen Regeln über ben Berny folgende Grundfabe entnehmen: aa) Boraudjufeben ift, bag ber Soul mer an bem Erfullungsorte jur Erfullungszeit nicht anzutreffen geweien ift, auch bort einen Bevollmächtigten nicht bestellt bat, welcher wirffen interpellitt werben tonnte. Gelbftverftanbitch tann bier bie Abmefenbet bes Souldnere von feinem Bobnorte nicht genugen, ba fie ja ein barin ihren Grund haben tonnte, bag er am Erfallungsorte anwein bb) Der Glaubiger muß ben Willen gehabt haben, ben Soulbur ju interpelliren und nur burch bie Abmefenheit bee Schuldmers bacen gebindert fein. Diefet Bille allein genugt aber nicht; auch ift er et Deshalb ift, wie Dt om m fen an innere Thatlache fdmer ermeislich. nimmt, jum Beginn ber Mora erforberlid, bağ ber Glaubiger vor Ge richt erklare, er habe ben Willen gehabt, ben Schuldner zu interpellien 'und fei burd bie Abmefenbeit beffeiben an ber Ausführung feines Millen verbinbert worden, fowie bag eine gerichtliche Urtunde aber biefe Ertie rung aufgenommen werbe. In biefer Beife ift ber ublichen Bebeutung der Morte gemäß das .. tostatione complacti" in der L. 2. D. 22. 2. Auch fpricht fur bas ermabnte Erforbernig bie Analogie au verfteben. ber Mora des Glaubigers 89). Manche verlaugen auf Grund einer Stelle 96) außerbem noch ein, nach vorgangiger Untersuchung ber Sade gu 'erlaffenbes richtesliches Detret, meburch ber Schuldner formlich in Bergug ertlart werbe 91). Dagegen ift mit Dommfen Folgenbet m In ber L. 2. B. 22. 2. wirb ausbrudlich gefage, baf fom bas "testatione complecti" bie petitio, b. h. bie Interpellation ventrat. Cheufo geschieht mit Bezug auf die Mota des Glaubigers des Exferden niffes eines richterlichen Decretes jur Begrundung der Bora im Sale einer Abmefenbeit bes Glaubigers teine Ermabnung 92). warbe eine Beftimmung, welche ben Eintritt von biefer Borausfesung abbangig machte, bem Glaubiger einen in vielen gallen nicht fofort bei: jubringenden Beweis auferlegen und fo ben Unfang der Mora mend: mal langer hinausschieben, und zwar ohne allen Rugen, ba boch bie Untersuchung, ob wirklich fammtliche Borausfegungen ber Dorg von gelegen haben, in bem über bie Schulbfache felbft gu fuhrenden Rechte freite daburd nicht vermieben wurbe. Diernach ift bie L. 23. 5. 1. D. 22. 1. nicht auf ein jur Begrunbung ber Mora erforberliches richter liches Decret zu begieben; vielmehr begieben fich bie Borte: decerni solet nur berauf, bag bas Bericht, welches über bie Schulbfache felbf au entscheiben bat, in bem in Frage ftebenben galle auf bie Folgen ber

<sup>89)</sup> Bgl. L. 6. fin. C. IV. 32.: ... absente vero creditrice praesidem super too interpellare debueras.

<sup>90)</sup> L. 23. §. 1. D. 22. 1.: Aliquando etiam in re moram esse decerni solei, si forte non extat, qui convenietar.

<sup>91) 3.</sup> B. Wabai, Mora S. 177 fig. Gintenis, Civilrecht 286. 3, S. 203,

<sup>92)</sup> Siebe bie in Rote 80 angeführte Stulle.

Bora extennen fann, ohne bag eine Interpellation erfolgt ift. ce) Ende lich muffen auch die fubjectiven Borausfegungen ber Mora vorhanden fein, inbem bie bisherigen Umftanbe nur bie Interpellation vertreten tonnen. In biefer Begiebung ift namentlich erforberlich, bag ber Schuldner bas Dafein ber Berpflichtung und bie Falligfeit berfelben gewußt ober fich diesfalls in einem nicht entschuldbaren Brethum befunden bat; ferner, infofern ber Erfullungsort ber Dbligation nicht ibentifch mit bem Bobnorte bes Schuldners ift, bag er infolge ber Uebereintunft ober ber fonft vollegenden Umfanbe eine genugende Beranlaffung hatte, am Erfüllungsorte feibft anmefend ju fein ober bort burch Beffellung eines Boodinachtigten far bie Erfullung ju forgen; enblich bag es bem Schuldner auch moglich war, am Erfullungeorte in Derfon anwesenb an fein ober einen Borterter zu beftellen. Das Lettere wird wenigftens indirect burd L. 23. pr. D. 22. 1. beftatigt. Allerdings find die Borte Diefer Stelle gundche auf Salle gu begieben, mo eine Interpellation (Mittheitung ber Rlage) bereite erfolgt mat; bie Stelle tann jedoch, ba im G. 1 berfelben von ber Begrundung ber Mora gegen Abwesenbe bie Rebe ift, fingifch gugleich fur unferen gall benutt werben 93). b) Be : grandung ber Dera burd Delict. In den gallen, in welchen bor Schulbner burch ein Deliet zur Reftitution bes Begenftanbes, auf wolchen dus Detict fich bezog, verpflichtet ift, entfieht zugleich mit der auf bis: Restitution gerichteten Obligation eine Mora, ohne daß eine Interpoliation nothig ift. Der am meiften in ben Quellen besprochene Sall ift der bes furtum. Es wird namlich jur Motivirung der Berstichtung bes fur gur Erftattung bes Beitintereffe wieberholt aus: gefprochen, bag berfelbe von bem Angenblide ber Begehung bes Delictes am fortwahrend in Mora fei 94). Gine folche burch Delict begrundete Mora wird anertannt fur alle Falle bes furtum, auch fur biejenigen, welche nicht unter ben bentigen Begriff bes Diebftables fallen 98), ferner and fur die im comifden Rechte befonders hervorgehobenen Ralle, g. B. ben abigeatus 96), enblich auch fur bie Salle ber actio rerum amotarum 97). Auch begrundet ber Raub ohne Zweifel eine Mora, ba auch

<sup>93)</sup> Den Borten nach tann L. 23. §. 1. D. 23. 1., welche im Obigen nur auf die Begründung einer Mora gegen abwesende Schuldner bezogen worden ift, auerdings auch auf andere Fälle bezogen werden, 3. B. auf den Fall, wenn der Schuldner wahnftunig ift und keinen Curator hat, ober wenn et gestorben und die Erbichaft noch nicht angetreten ift, well sich auch dier sagen läst: non ernat, qui sonveniatur. Dennoch ift in biesen Fällen an dem Erforderniste der Interspetation festguhalten, wie sich namentlich aus L. 5. §. 20. D. 36. 4. klar ergiebt; der. Cläubiger muß zur Begründung der Mora die Bestellung eines Curators des Bahnstungen beantragen u. f. w.

<sup>94)</sup> L. S. S. 1. L. 20. D. 13. 1.: videtur, qui primo invito domino rem

<sup>95) 25</sup>L L. 16. D. 13. 1. L. 1. S. 25. D. 16. 3. 96) L. 7. C. IV. 7.

<sup>97)</sup> L. 47. S. 2. L. 29. D. 28, 2.

bier bie Diebftableblagen guleffig maten an). Bei ben Riegen, mit als eigentliche Delietsblagen aufgefaßt murben, beburfte es ber Annier Dennach übertrug man biefe von ber condictio ineiner Wora nicht. tiva auch auf die galle, in welchen ber Befis eines Gegenftanbes but vis. fel es burch unmittelbare Anwendung torperlicher Gemalt ober bus Drohungen , erlangt ift. Go beift.es mit Bezug auf bas interiem de vi, ber Deficient bafte ebenfo wie ber fur 99), und es wied jut Ich virung biefes Sabes bemerkt :- ubi enim quis dejecit, per eim stein videtur, que minus restitueret 100). Ebenfo muche eine Dem mit and in ben Raken der activ quod metus causa angenommen 101). Bei von bem Diebe und bemienigen gilt, welcher fid mit Bopalt in im Befit frember Sachen gefest bat, ift aber nicht auf jeben malet lie possessor auszubehnen. Die Mora ift bie Bergigerung eines fonlige Leiftung; fie fest alfo nothwendig ein obligatorifches Berbatnis wont, welches jeboch swifchen bem Gigenthumer und bem unreblichen Beffer nicht beftebt, außer wenn biefer burch ein Deliet ben Befft einn bat 100). Dagegen wird ber unrebliche Beffer, burch Die Litisconkflatin in Bergug verfest. Es ift bies aber feine Ansnahme von ber Rogi vielmehr find in bem ermibnten Salle alle Borauffehungen får die mpt maffige Begrundung ber Mora verhanden: ein abligaterijdes Beille nif, welches eben durch bie Litisconteftation begranbet wird, eine Jun pellation, welche in ber Einleitung bes Rechtellreites liegt, und de bolofe rechtewibrige Bergogerung ber Leiftung. Die Annahme in Mora erflart auch, warum ber unrebliche Befiger nach ber Litikentif tion ftrenger haftet, abs vor berfelben, und warum feine Dafting mi ber Litiscontestation ftrenger ift, als bie Saftung bes rebitchen Beffet nach biefem Beitpuntte 108). Beutzutage treten bie materiellen Be

100) L. 1. S. 35. D. 43. 16.

101) Dafür fpricht bie Anatogie bes interdictum de vi.

<sup>98)</sup> Bgl. L. 1. D. 47, S. Pr. Inst. IV. 2. S. euch L. 9. C. VI. 2. 99) L. 1. 5. 34. D. 43. 16. Bgl. auch L. 1. C. de bis, gune si (II. 19.(M.)

<sup>102)</sup> Bgl. Mabai §. 29, welcher jeboch S. 187 mit Unrecht in ber L. E. S. 2. D. 5. 3. Die indirecte Anerkennung einer Mora findet und zur Rechtschlest diefer Behauptung die invasio bereditatis, auf welche die angeführte Siele begieht, als ein Delict auffast. Bgl. barüber Savignp, Spf. bes han im Rechtes Bb. 6, G. 90 fig., 108.

<sup>103)</sup> Giebe besonders L. 36. §. 2. L. 40. pr. D. 6. 3. Rach der leiten Greite befreit ber nach der Litisconteftaetton exsolgte Untergang der in Lusipil genommenen Gache den unredlichen Bester nicht von seiner Hatter werd ber unredlichen Bester nicht von fich hätte absolut kinnen, mahrend dies nach dersalben Sealle nicht für den redlichen Bester für Auch ist die haftung des unredlichen Besters nicht so freug, wenn der Und gang vor dem Rechtsstreite erfolgt; vielmehr besteit den praacho, welcher bilde Beste siehe kinder bester in der Bester ber geschaftsstaden entausert hat, nach L. 36. §. 3. D. L. 2. kt vortver erfolgte Untergang der Sache, vorausgesept, das dieser Untergang alle Bolge der dolosen Bestäußerung angesehen werden kunn; er ginkt mies Falle nur die Bereicherung heraus. Eine andere Berschlebenheit ziels fich Unsehung der Berpstichtung zur Erstatung der Fachete. — Aus L. 20. § 4.

Eungen ber Litteconteftation mit ber Infinuation ber Riagfdrift ein, und beewegen muffen Die Folgen ber Mora im heutigen Rechte fcon mit bem letteren Beitpuntte fur ben unredlichen Befiber eintreten 104). c) Begrundung der Mora bei betagten Obligationen (dies interpellat pro homine). aa) Romifches Recht. als bie unter a. und b. ermabnten Muenahmen von bem Erforberniffe ber Interpellation ift die Ausnahme, welche binfictlich folder gorberungen, benen ein bestimmter Erfuffungstermin beigefügt ift, von febr Bielen behauptet wirb. At biefe Forberungen foll bie Regel : dies interpellat pro homine, gelten, welcher Regel Die Bebeutung beigelegt wirb, bag ber Ablauf bes dies biefelben Birfungen haben foll, wie bie Juterpelfation, daß alfo bier eine Interpellation nicht nothig ift, bamit fofort mit dem Ablaufe ber bestimmten Erfullungszeit eine Mova bes Schulbnere eintreten toune. Die erwichnte Regel bat bis vor turger Beit, namentlich in Teutschland, allgemeine Anertennung gefunden; erft in der neueften Beit haben mehrere Sorifefteller ble Dichtigfeit ber: fetben lebhaft angegriffen; ber barkbet erhobene Sweit ift nach immer nicht zum Abschluffe gelangt 105). Die Sache ift allerbings zweifelhaft. Man wird mit Momm fen zwifchen ben rom ifchen und dem heu: ' tigen Rechte unterfcheiben muffen; nach bem erferen ift bie Regel nicht begrundet, wohl aber nach ber letteren. Es ift guverberft bas romifche Recht gu betrachten, und bierbei handelt es fich nicht fewohl um Aufftellung neuer Granbe, ale um eine Deufung ber von verfchies benen Seiten bereits angeführten Grunde. Es ift zuvorberft auf bie allgemeinen Granbe, welche aus ber rechtlichen Ratur bes dies und ber Bebeutung ber Interpellation entnommen find, einzugehen; fobann find

L. 28. §. 7. D. 5. 3. ift von Bielen abgeleitet worden, bas ber rediche Befiger burch die Litissontestation in bosen Gtauben versetzt werde. Byl. dagegen Gas wigny a. a. D. E. 85 fig. Artselbe hat auch (S. 177 fig.) bewiesen, daß für den redlichen Besiger eine Mora erst durch den arbitratus iudicis (den Restitutionss befehl) entstand, wodurch ihm die donn sides nothwendig entzogen wurde. Dars auf bezieht sich L. 18. §. 3. D. 6. 1. Siehe Savigny a. a. D. S. 177 sig. Båd ter, Erdrier. Heft 3, S. 133, R. 98a. Doch trat diese Mora nicht immer unmittelbar mit dem arbitratus ein, wenn dem Beklagten begründete Entschulzbigungsgründe zustanden; vgl. §. 2. Inst. IV. 17. Eine Ausnahme von der Regel, daß eine Interpellation zur Begründung der Mora nöthig sei, sag in der Annahme einer Mora für diese Fall ebensowerig, wie in der Annahme, daß für den unredlichen Besiger mit der Litiscontestation die Wirkungen der Mora eine treten. Hentzwege kann für den redlichen Besiger erft mit dem Endurtheil die Mora beginnen, da wir im heutigen Procespersahren den Unterschied zwischen arbitratus judicis und condemnatio nicht kennen.

<sup>104)</sup> Savigny a. a. D. S. 278, 279.
105) Die Regel ift ausfährlicher angefochten worden von Reuftetel, im Archiv f. civil. Praris Bb. V, S. 221 fig. Schröter, in der Zeitschr. f. Civile. w. Proc. Bb. IV, S. 100—200. Bb. VII, S. 84 fig. Wolff, Wora §. 27—29, Bertheibigt haben dieselbe This aut, im Archiv f. civil. Praris Bb. VI, S. 45 fig. Bb. XVI, S. 182 fig. Wadai, Wrota §. 16—24. Bangerow, Leitsaben Bb. 3, §. 588, Anm. 2.

bie hauptfichlicheren ber für und wiber bie Regel angeführten Stellen ju betrachten. Die Gegner ber Megel betufen fich auf ben Gat : die adiectio pro reo est, non pro stipulatore, eint Cas, welcher fich in mehreren Stellen ausgesprochen findet 106). Gie bemerten namlich, et wurde ber einftiftifchen Confequent jumiber fein, wenn ber Schulbner burch eine Chatfache, welche nur feinen Bortheil bezwade, in eine Menge Rachtheile verwickett marbe. Bei naberer Betrachtung ber Stellen, auf melde man fich beruft, ericheinen biefelben nicht geeignet, als eine fichen Grundlage für eine folde Schluffolgerung zu bienen. Die unmittel bare Folge ber Belfugung bee dies ift allerbings eine bem Schuldner gunftige, inbem ber Glaubiger nicht fofort bie Erfullung ferbern fann; und mit fpecieller Begiebung auf biefe Folge wird in ben ermachnten Stellen bet Gat; daß die Belfugung bes dies ben Bortheil bes Soulb ners, nicht bes Glaubigers bezwecke, ausgefprochen. Dieraus folgt aber nicht, bag bie Beifugung bes dies einzig und allein eine Bebentung ju Gunften bes Schuldnere bat. Der civiliftifchen Confequeng mace et nicht gumiber, wenn ber Schulbner bafür, baf ihm ber Bortheil einer Erfallungefrift gemahrt ift, nun auch befto ftrenger verpflichtet mate, binnen diefer Frift die Leiftung ju bewirten. Bill man bennoch bie Stellen als Beweisftellen gegen bie Regel: dies interpellat pro hamine, benuten, fo ift bem in benfelben ausgesprochenen allgemeinen Sabe eine Bebeutung beimlegen, welche weit über bie Folge ber Belfügung bes dies binamagebt, mit Beziehung auf welche berfelbe ausgesprochen if. Bebentlich aber ift es, folche allgemeine Gate ju urgiren. ift ber Umftand, bag nach mehreren Stellen im Falle ber Richterfullung einer betagten Obligation bie Schapung nach bem fur Die Erfüllung bestimmten Tage erfolgen foll 107), wohl geeignet, 3weifel gegen bie allgemeine und unbedingte Geltung bes in Frage flebenben Sabes gu et regen. Werner tann man fich gegen bie Regel nicht darauf berufen, bag bie betagte Obligation mit bem Ablaufe bes dies eine unbetagte werbe und daß in ber unterlaffenen Interpellation nothwendig immer eine ftillschweigende Prolongation der Bablung liege. Diefe Grunde fallen im ber That mit bem zuerft angeführten gufammen. Denn nur bann, wenn bie Beifügung bes dies nur eine Bebeutung ju Gunten bes Schulbners hat, lagt fich fagen, bag ber Ablauf bes dies teine andere Wirtung bat, als daß die bisher betagte Obligation in eine unbetagte verwandelt wird und daß die Unterlaffung ber Interpellation nothwendig eine ftillschweigende Prolongation enthalt. Dem letteren Sage ift jebod jugleich eine felbfiftanbige Bedeutung gegeben, indem man fich auf bat Recht bes Precarium und ber Sachenmiethe berufen hat, in welchen Berhaltniffen allerdings bie Unterlaffung ber Interpellation als eine

<sup>106)</sup> L. 41. S. 1. D. 45. 1. L. 17. D. 50. 17. 107) 3, 28. L. 22. D. 12. 1. L. 4. D. 18. 8,

ftillschweigende Prolongation aufgefaßt wird 108). Die Berufung auf bas Precarium ift aber unjulaffig, weil daffelbe fein eigentlich obligatorifches Berhaltnif ift. Much ift die tacita relocatio ein Institut, aus welchem fich offenbar teine allgemeineren Schluffe gieben laffen. gleicher Beife find auch bie aus ber Bedeutung ber Beifugung bes dies und ber Interpellation entlehnten Grunde, welche auf ber anderen Seite gur Bertheidigung ber Regel: dies interpellat pro homine, angeführt worden find, nicht beweifend. Es ift gefagt worden: Die unbetagte Dbligation werde burch die Interpellation ju einer betagten, indem burch bie Interpellation ber Bahlungstermin bestimmt merbe; merbe alfo ber dies nicht als ausreichend zur Begrundung der Mora anerkannt, fo tonne auch die Interpellation gur Begrundung der Mora nicht genugen. Daß aber burch die Interpellation bie Obligation ju einer betagten werde, ift unrichtig, infofern die Interpellation die Aufforderung gur fofortigen Erfullung ift. Der gedachte Sat laft fich nur bann vertheidigen, menn die Interpellation nicht auf eine fofortige Erfüllung gebt, fondern auf die Erfullung bis zu einem bestimmten fpateren Termine. Darüber aber, ob in bem letten Falle mit Ablauf ber bestimm= ten Beit eine Mora eintritt, enthalten die Quellen feine Entscheidung, und murbe auch ber Aufforderung, eine bereits fallige Schuld bis ju einem bestimmten Tage ju erfullen, die Wirkung ber Begrundung der Mora mit Ablauf biefes Tages beigelegt, fo murbe boch baraus noch nicht folgen, daß auch die Beifugung bes dies biefe Wirtung haben muffe, ba diefe an fich ale eine eigentliche Dabnung nicht aufgefaßt werden fann. Außerdem berufen fich bie Bertheibiger der Regel nament: lich auf ben bereits ermahnten Grundfat, daß bie Schatung im Falle ber Nichterfullung einer betagten Obligation nach ber bestimmten Er= fullungszeit fich richtet, indem man bies als Rolge der mit bem Ablaufe Des dies eintretenden Mora betrachtete. Der Schluß von der fur die Schatung festgeseten Beit auf bas Dafein eines Berguges ift aber tein ficherer. Die Erorterung über bie ermahnten allgemeinen Grunde führt nach dem eben Bemertten nicht meiter. Es ift baher auf bie Enticheis bungen bes romifchen Rechtes einzugeben, in welchen man eine birecte Bestätigung ober Biberlegung ber Regel: dies interpellat pro homine, . hat finden wollen, mit vorlaufigem Abichluffe ber von Juftinian felbft herruhrenden Gefete. Bas querft bie fur die Regel angeführten Stellen betrifft, fo ift beren Bahl febr bebeutend; bie meiften berfelben Eonnen jedoch hier übergangen werben, weil fie nur ben Sat enthalten, bag die fur den Fall, wenn der Schuldner die Dbligation nicht bis gu einer bestimmten Beit erfullt, vertragemaßig festgestellten nachtheiligen Kolgen, & B. bie fur biefen Fall bedungene Conventionalstrafe, fofort mit dem Ablaufe bes dies verwirft fein follen, wenn bis babin nicht

56

XII.

<sup>108)</sup> L. 4. 5. 4. D. 43. 26. L. 13. 5. 11. L. 14. D. 19. 2. L. 16. C. IV. 63.

erfüllt worden ift. Bur Erflarung biefes Sages bedarf es namtid nicht ber Unnahme einer Mora; berfelbe folgt vielmehr aus den Regeln über bie Bedingungen, nach welchen gur Geltendmachung eines bedingen Berfprechens nur bie Erfullung der Bebingung erfordert wird 100). Ruc amei ber in biefe Rlaffe geborigen Enticheibungen find naber gu betrachten, well es hinfichtlich ihrer nicht fo flar vorliegt, bas fie fich auf Rale ber hier in Frage ftebenben Art beziehen. Die erfte biefer Stellen (L. &. D. 2. 11.), welche sich auf Die pratorische Stipulation iudicio sisti begiebt, banbelt von ben Kolgen ber Berfaumniß bes bestimmten Termint, mobei ber Jurift (Gajus) ben Musbrud: mora gebraucht. aber bei ben pratorifchen Stipulationen regelmafig fur ben Rall ber Richterfullung ausbrudlich eine Conventionalftrafe ober bas Intereffe (quanti ea res erit), welches bier eine abntiche Ratur wie bie Conven tionalftrafe batte, verfprochen. Bar nun ein foldes Berfprechen bingm gefügt, fo bedurfte es jur Gintlagung bes eventuell Berfprochenen teiner Mora im technischen Sinne; ber Anspruch war unmittelbar burch die Erfüllung der Bedingung begründet, und es hat nur in einer bei ben pratorifchen Stipulationen am wenigften befrembenden Billie feit feinen Grund, bag bem Promiffor eine Exception verftattet mirb, wenn er wenige Tage nachber erfchienen ift und ber Stipulator burd ben Auffdub feinen Rachtheil erlitten bat. Bei biefer Auslegung ift das Wort mora, welches in biefer Stelle vortommt, nicht auf eine Won im technischen Sinne gu beziehen; bie Richtigkeit ber gebachten Inlegung ergiebt fich aber namentlich aus ber gleich ju ermabnenben Strate, beren Entscheidung mit ber eben ermathnten übereinftimmt und fich nur aus ben Regein über bie Bebingungen enflaren fagt. Die zweite Stell (L. 135. G. 2. D. 45. 1.) enthalt, ebenfo wie die vorige, Die Entfcbris bung eines bestimmten galles; nur wird bie hier gu Grunde liegende Obligation naber beschrieben. Geja, welche im Auftrage bes Zitius Barten getauft hat, ichlieft mit bemfelben eine Stipulation ab, in beren Gemagbeit fie bas Eigenthum ber Barten an Titius ju übertragen ver fpricht, wenn fie bas gange Raufgeld nebft Binfen von ihm erhalten bat; barauf wird in continenti vereinbart, baf Titius bie gum 1. April bie gange Bahlung leiften und die Garten empfangen foll. Titius begahtt wur einen Theil bes Raufgeldes vor bem beftimmten Termine; ben ubrigen Theil beffelben mit ben Binfen bietet er aber erft frater ber Seja an und biefe verweigert jest bie Annahme. Die Frage ift, ob Titius, wenn er fortwahrend jur Bablung bes Reftes bereit ift, aus ber oben gebachten Stipulation auf Betausgabe ber Barten flagen tonne. Diefe Frage wird bejaht unter ber Borausfebung, bag bas Anbleten bes Reftes bald nach bem 1. April erfolgt ift und bas Seia tein Antereffe

<sup>109)</sup> Dies erkennen auch bie Quellen an; f. g. B. L. 8. D. 45. 1. L. 12. D. 22. 1. S. Schröter, in ber Beitfchri, f. Gibill. u. Proc. Bb. IV, S. 187 fig. Bolff, Mora \$. 2.

batun batte, bie Bablung fruber erhalten gu baben (nec mulieris quidquam propter eam moram interesset). Die Bedeutung biefer Ents Scheidung fut unfere Frage bangt bavon ab, wie Die gwifchen Titlus und der Seja abgeschloffene Stipulation zu benten fei. Rach den Unfangemorten ericheint bas auf Berausgabe ber Garten gerichtete Berfprechen ber Seja ale bebingt burch bie Bahlung bes Raufgelbes mit ben Binfen (cum pretium omne cum usuris ab eo recepisset); auch ist es hicht defiebat, daß die in continenti beigefügte Uebereinkunft, die allerbings nicht bedingt defagt ift, etwas anderes ale die Bestimmung bes Termines bezweckt haben follte. Geht man bavon aus, fo mar Seja, ba Titius nicht zur bestimmten Beit gezahlt batte, nach ftrengem Rechte aberhaupt nicht jur Berausgabe ber Garten verpflichtet, weil bie Bebingung, unter welcher fie bie Berausgabe verfprochen hatte, nicht erfullt Ans Billigfeit machte man jedoch bier, wie in bem Kalle ber botigen Stelle, eine Ausnahme und ließ bemgemaß bie actio ex stipulatu ju, wehn ber Bergug nur von turger Dauer gewesen mar und bie Seja tein Intereffe an ber ftrengen Ginhaltung bes Termines hatte. Es lagt fich alfo, wenn diefe Auslegung richtig ift, die ermabnte Stelle auf eine Mora im technischen Ginne nicht beziehen. Die Richtigkeit berfelben ift aber erweislich. Bare namlich die Stipulation feine bebingte gewefen, fo hatte bie Enticheibung, wenn auch mit bem Ablaufe bes dies eine mabre Mora fur ben Titius eingetreten mare, nicht bavon abbangig gemacht werden tonnen, ob bas Anbieten Des Reftes bes Raufgelbes Burge ober lange Beit nach bem 1. Upril erfolgt mare; es mare ferner, menigffens ber Regel nach, auch bann bie actio ex stipulatu gugulaffen gewelen, wenn Seja burch ben Bergug einen Schaben erlitten batte, und nut barauf hatte es antommen tonnen, ob Titius neben bem Reffe Des Raufgeldes auch bas Intereffe megen ber verspateten Leiftung vollstandig offerirt hatte. Darauf wird aber in ber Stelle feine Rud. ficht genommen, vielmehr, wenn burch ben Bergug ein Schabe entftan: Ben ift, bie actio ex stipulatu fchlechthin verfagt. Es tonnte nur auf. fallen, daß überhaupt in bem gedachten Kalle Die actio ex stipulatu unter Amftanben verftattet wurde; es ift jedoch hier zu berücksichtigen, bag bie ronifchen Buriften auch bei ben freiwilligen Stipulationen fich immer mehr von bem farren Refthalten am Buchftaben bes Bertrages burch Berudfichtigung bee Willens ber Contrabenten bei ber Auslegung los machten. Rod tommen folgende andere Stellen in Betracht. In ber einen Stelle 110) wird gefagt, bag ber Promiffor nicht hafte, wenn ber Sclave, welcher an einem bestimmten Tage geleiftet werden follte, vor biefem Tage fterbe. Der aus Diefer Stelle entlehnte Beweis beruht blos auf einem argumentum a contrario. Daraus, bag bie Saftung bes Promiffore fur den Kall bee vor bem bestimmten Erfullungstermine erfolgten Todes bes Sclaven geleugnet wird, foll folgen, bag ber

<sup>110)</sup> L. 83. D. 45. 1.

Schuldner, wenn ber Sclave fpater fliebt, nicht befreit wird; bas Lettere foll bann wieder eine Kolge ber mit bem Ablaufe bes dies eintretenden Mora fein. In ber That ift aber bas ermahnte argumentum a contrarie nicht ficher; auch bann, wenn man die Regel: dies interpellat pro homine, nicht annimmt, ergiebt fich ein vollig paffender Gegenfat in folgender Beife. Bahrend der vor dem Erfullungstermine (burch casus) erfolgte Tod bes Sclaven ben Promiffor immer befreit, hat ber nach bem Ablaufe bes dies erfolgte Tob nur unter ber Borausfegung Diefe Rolge, bag nicht ingwischen durch Interpellation eine Mora begrundet ift. In einer zweiten Stelle 111) wird bem Raufer, wenn ber Bertaufer nicht gur verabredeten Beit bie Sache übergeben bat, die actio emti auf bas Intereffe, welches ber Raufer an ber Cinhaltung ber verabrebeten Erfullungezeit hatte, verftattet. Es wird hier nicht gefagt, bag ber Schuldner burch bie Richtbeachtung ber verabredeten Erfullungezeit fic einer Mora foulbig gemacht habe; man folieft bies baraus, bag er fur verpflichtet ertlart wird, bem Glaubiger bas Intereffe ju leiften, meldes biefer an ber Einhaltung ber bestimmten Lieferungszeit batte. Schluß ift aber nicht ficher; bie Entscheidung lagt fic namlich eben fo leicht ohne die Annahme einer Morg erklaren, indem man einen Sall gu Grunde legt, wo die Leiftung bem Bertrage gufolge nur ju ber beftimmten Beit erfolgen tonnte, ber Gintritt einer Mora alfo ausgeschloffen war (val. oben unter 3.). Diefe Unnahme ift auch nicht willfutlich, ba die Entscheibung in ber fraglichen Stelle nicht (wenigftens nicht ausbrudlich) auf eine Mora begrundet wird, und überdies das Seschaft, auf welches die Enticheibung fich bezieht, ein folches ift, welches gewiß haufig in ber angegebenen Beife eingegangen wirb. In einer britten Stelle 112) wird gesagt: Si fundum certa die praestari stipuler, et per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur: consecuturum me, quanti mea intersit, moram factam non esse. Die Bertheibiger bet Regel: dies interpellat pro homine, legen auf diese Stelle viel Gewicht. Daraus namlich, daß Ulpian in biefer Stelle ben Anspruch bes Glaubigers auf quanti interest, moram factam non esse, bavon abbangia macht, daß ber Schuldner bie Dbligation nicht an bem bestimmten Beiftungstage (ea die) erfullt habe, folgern fie, bag ber Jurift fofort mit bem Ablaufe bes gebachten Tages eine Dira angenommen babe und daß er eine Interpellation nicht fur nothwendig, gehalten baben tonne, weil biefe immer erft nach dem Ablaufe des dies gefchehen tonnte, bas Erforberniß der Interpellation alfo ben Gintritt der Mora noth= wendig bis über ben Ablauf bes dies hinaus hatte verfchieben muffen. Man muß die Richtigkeit dieser Auslegung und ber sich baran schließen: den Deduction jugeben, wenn ber Jurift wirklich in bem Gage : per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur, ben Sauptnachbrud

<sup>111)</sup> L. 10. C. IV. 49.

<sup>112)</sup> L. 114. D. 45. 1.

auf die Borte: ea die hat legen wollen. Dag er dies aber gewollt ift zweifelhaft. Er tonnte ebensowohl burch bie Worte: per prot rem steterit, quo minus ea die praestetur, nur bie fculbvolle Be rung ber Leiftung im allgemeinen als Bedingung fur ben Unfprui bas Beitintereffe aufftellen wollen, ohne bag er beabfichtigt bat, gu ben Tag bes Unfanges ber Mora ju bezeichnen oder überhaupt ub Borausfepungen ber Mora fich ju außern. Dann murben die gede Worte gleichbedeutend fein mit bem, mas Africanus an einer an Stelle 113) burch bie Borte: per promissorem steterit, quo minu die solveret, ausbruckt 114). Die lettere Auslegung fest freilich vo bağ Ulpian fich nicht gang genau ausgebruckt hat, indem, we: einer Intervellation bedurfte, nicht ber verabredete Leiftungstermin welchen bie Borte: ea die hinweisen, fondern nur ber Tag ber S pellation ale ber enticheidende anzusehen mar. Auf der anderen ( fommt aber in Betracht, bag die L. 114. D. cit. von ber Leiftung unbeweglichen Sache handelt und daß, felbft wenn man die Regel: interpellat, annimmt, in biefem galle die Unnahme einer Mora Ablauf des dies ohne weiteres fich nicht rechtfertigen lagt, wenn I nicht von ben fonftigen allgemeinen Borausfegungen ber Mora in Beife abfeben will, wie es die romifchen Juriften, felbft wenn fi gebachte Regel angenommen haben follten, gewiß nicht gethan be Die bisher betrachteten Stellen tonnen alfo eine fefte Ueberzeugung ber Richtigkeit ber Regel: dies interpellat pro homine, nicht begrur Muf ber anderen Seite find aber auch die gegen die Regel angefut Stellen größtentheils ju beren Biberlegung nicht geeignet. berfelben muffen icon beshalb außer Betracht bleiben, weil nicht liegt, daß fie von betagten Unspruchen handeln. Es gilt dies 3. 2. L. 26. §. 1. L. 53. §. 1. D. 40. 5. Man folgert aus biefen Ste baß ber Ablauf Des dies als folder regelmäßig teine Mora begrui : tonne, weil nur ausnahmemeise bei ber fideicommissaria libertas bem Ablaufe bes dies Birfungen ber Mora eintreten follen. Reftfegung eines bestimmten Termines fur Die Freilaffung finbet fid Diefen Stellen feine Andeutung. Dan hat bie Borte: ex die, libertas peti potuit, auf einen folden bestimmten Termin bezogen; al biefe Borte bienen nur gur Bezeichnung bee dies veniens, und von einfolden dies tann bei jedem Bermachtniffe gefprochen werben 115). Gi

ŧ

ţ

1

ſ

ŀ

i

<sup>113)</sup> L. 37. D. 17. 1.

<sup>114)</sup> In diefen Borten des Africanus haben einige altere Bertheibiger Regel eine Anerkennung berfelben gefunden; die L. 37. D. 17. 1. handelt ( gar nicht von betagten Obligationen, und man kann baher die in Frage stehen Borte nur auf die schuldvolle Unterlaffung ber rechtzeitigen Erfüllung ber Digation im allgemeinen beziehen.

<sup>115)</sup> Ebenso unerheblich fur unsere Frage find L. 87. §. 1. D. 31. L. C. in quib. caus. (Il. 40. (41.)) L. S. C. IV. 49., weil sie ebenfalls nicht ; betagten Obligationen hanbein.

ahnliche Bewandnif hat es mit L. 17. §. 4. D. 22. 1., wo es heißt: Ex locato, qui convenitur, nisi convenerit, ut tardius pecuniae illatae usuras deberet, non nisi ex mora usuras praestare debet. Das Miethgelb muß zufolge ber gefehlichen Bestimmungen fofort nach Beendigung ber Miethzeit bezahlt merben. Bird die Bablung über biefe Beit binausgeschoben, fo foll bies, wenn nicht bas Begentheil ausbrudlich verabredet ift, nicht jur Begrundung bes Unfpruches auf Bergugeginfen binreichen; es bedarf vielmehr dagu einer Interpellation. Dies ift bet alleinige Inhalt ber fraglichen Stelle. In berfelben ift von einem ausbrudlich verabrebeten Bablungstermine nicht bie Rebe. Aus Diefer Stelle geht nur hervor, baf bie Berfaumnig ber gefestichen Erfullungezeit obne Interpellation feine Mora begrundet, bag alfo nach romifchem Rechte es nicht ju rechtfertigen ift, bie Regel: dies interpellat pro homine, auf alle Ralle auszubehnen, mo eine Obligation nicht fofort, fonbern erft in einem bestimmten fpateren Beitpuntte fallig wirb. Darque if aber nicht ju folgern, bag bie Regel auch in Bezug auf ben burd Bertrag bestimmten Bablungstermin nicht begrundet fei. Sochftens liefe fic gegen bie Regel geltend machen, baf in ber fraglichen Stelle nicht bie ausbrudliche Bestimmung eines Bablungstermines als Grundes fur ben Anfpruch auf Bergugszinfen ermabnt fei; biefes Argument ift aber febr miglich. Chenfowenig laffen fich aus L. 47. D. 19. 1. und L. 49. 6. 3. D. 45. 1. fichere Argumente gegen die Regel; dies interpellat pro bo-Die erfte Stelle enthalt folgenben Rechtsfall. mine, ableiten. hatte bei Empfang bes Raufgeldes fur vertaufte Materialien fich ju einer Conventionalftrafe fur ben Rall verpflichtet, bag er bie Materialien nicht zu einer bestimmten Beit liefern murbe; biefe Berpflichtung mat in der Beife eingegangen, daß die Conventionalftrafe nicht die Leiftung felbft vertreten follte, fonbern neben berfelben geforbert werben tonnte. Da Titius nun bis ju bem bestimmten Termine nicht alle verlauften Materialien geliefert hatte, fo fragte es fic, ob ber Erbe bes ingwifchen verstorbenen Titius sowohl auf die Conventionalstrafe, als auch auf Binfen belangt werben tonne. Die Frage wird babin beantwortet: auf die Conventionalstrafe tonne ber Erbe des Bertaufers .. ex contractu de quo quaeritur", b. b. mit ber Rlage aus ber ju Unfang ber Stelle ermabnten Ponalftipulation belangt merben, auf Die Binfen bes Rauf: gelbes muffe, wenn mit ber actio ex emto gellagt werbe: officio iudicis post moram intercedentem Rudficht genommen werben. in ber Antwort ber Anspruch auf die Binfen und ber auf bie Compentie: nalftrafe getrennt, mas fich icon baraus erflart, bag bie Binfen nicht mit derfelben Rlage, wie die Conventionalftrafe, verlangt merden tonnen. Bezweifelt tann werden, ob auch ein verschiedener Beitpunet far Die . Bermirfung der Conventionalftrafe und den Beginn des Binfenlaufes angenommen fei; jedenfalls ift aber aus biefer Stelle tein Bemeis fit bie Rothwendigfeit der Interpellation bei betagten Forderungen gu ent

lehnen, da die fraglichen Zinfen teine eigentlichen Berzugszinfen find 116). Ebenso unerhoblich ift L. 49, §. 3. D. 45. 1., wo es heist: Si promissor hominis ante diem, in quem promiserat, interpelletus sit et servus decesserit: non videtur per eum stetisse. Nach dieser Stelle haftet der Promiffer eines Schaven nicht, wenn er vor dem bestimmten Leistungstage interpelliet worden und darauf der Schave gestorben ist, weil ihm beine Mora zur Last fällt. Der Jurist macht die Entscheidung nicht

<sup>116)</sup> Die Binfen bes Raufgelbes liegen fich nur bann als eigentliche Bergugeginfen betrachten, wenn bas Recht auf biefelben, wie Manche annehmen, fich auf ein Recht des Raufers bezäge, bas Laufgeld (gang oben fur ben nicht gelieferten Theil ber Materialien) jurudjuforbern, alfo von bem Raufvertrage (wenigstens foweit ibn ber Bertaufer nicht erfullt hat) gurudgutreten. foldes Recht bes Raufere wird aber in ber fraglichen Stelle bie Berpflichtung bes Bertaufers gur Bahlung pon Binfen nicht bezogen; es tommt bavon teine Endentung in ber Sielle vor. Chenfo unrichtig if bie von Dabai, Mora G. 406 fig. aufgeftellte Unficht, nach welcher bie Binfen teine gewöhnlichen Bergugszinfert, fonbern bas Intereffe find, welches ber Glaubiger wegen ber Mora bee Could ber forbern tann. Das Intereffe beffebt aber nicht, wie Dad at will, unter Anderem auch in ben Binfen, welche ber Raufer, ber bas bezahlte Raufgelb von einem Dritten gelieben bat, biefem Britten gablen muß. Intereffe, welches wegen ber vergogerten Leiftung ber Materialien gu leiften ift, befieht in den Bortheilen, welche ber Raufer von den Materialien im Falle rechts zeitiger Bioferung gehabt hatte, die aber jest ihm entgangen find; die Zinsen bes Ranfgelbes fteben ju biefem Intereffe in teiner Beziehung. Dit DRommfen a. a. D. S. 10, 92. 13, 6. 93 ift bie Enticheibung in ber L. 47. D. 19. 1. nur auf folgende Beife gu ertiaren. Sowie ber Bertaufer nach erfolgter Uebergabe ber vertauften Sache Berginfung bes noch nicht bezahlten Raufgelbes forbern tann, ebenfo hat auch ber Raufer, wenn nicht früher, jebenfalls nach Bahlung bes Raufgelbes, einen Unspruch auf ble Früchte ber getauften Sache. Anspruche fegen eine Mora im technischen Ginne nicht voraus; fiebe befonbers Vatic. fragm. § 2. Bar nun bie getaufte Sache feine fruchttragenbe, wie in bem galle ber L. 47. cit., fo tonnte ber eben ermannte Grundfag in feinem buch: Rablichen Berftonbe bem Raufer nicht zu Gute tommen. Denn waren auch bem **Laufer in einem falchen Kalle anders Bortheile burch die Berzögerung der Leis** frung entgangen, fo ließ fich boch ein Grfat megen biefer Bortheile nur auf Grund einer mahren Mora des Bertaufers beanfpruchen. Dennoch mußte es bier ebens sowohl, wie in bem galle, wenn die vertaufte Cade eine fruchttragende mar, als unbillig und bem Charafter ber in Frage ftebenben Dbligation wiberfprechend erfcheinen, bag ber Raufer zugleich bie Rugung bes Raufgelbes und bie Bortheile, welche bas haben ber gekauften Sache ibm gemahrt haben murbe, entbehren follte. Bur Entfernung biefer Unbilligteit ließ fich, ba die letteren Bortheile. bem Raufer nicht gugefprochen werben tonnten, nur ber Beg einschlagen, bag man ben Bertaufer verpflichtete, bem Raufer bie Bortheile ber Rupung bes Raufgeldes, b. b. bie Binfem ju reftituiren, und es fo babin brachte, bag ber Raufer nicht die Bortheile beiber Leiftungen zugleich entbehrte ober, mas baffelbefagt, bie Rachtheile bes Entbehrens beiber Leiftungen jugleich truge. verftanblich find übrigens in bem Ralle ber L. 47. cit. bie Binfen nur von bem bem nicht gelieferten Theile ber Materialien entipredenden Theile bes Raufgelbes ju jahlen. In berfelben Beife verfteht Bolff, Mora G. 368, 98, 242 biefe Stelle; nur geht er auf bie oben ermabnte Schmierigteit nicht ein. Rach ber hier gegebenen Erklarung tonnen bie Borte: post moram intercedentem nicht auf eine Mora im technischen Ginne bezogen werben; die fragliche Stelle fieht alfo in teiner-birecten Beziehung zur vorliegenden Frage.

ausbrudlich bavon abhangig , bag ber Sclave vor bem Erfullungting gestorben fel; er bebt aber auch nicht bervor, baf es auf bie Beit bet Todes nicht antomme, und fo lagt fich ungezwungener Beife botent fegen, bag ber Jurift an einen vor bem dies eingetretenen Zob iel Sclaven gedacht und die Borte; ante diem auch auf den zweiten Itel des Bordersages bezogen habe. - Die bisher angeführten Stellen mb halten teine fichere Entscheidung ber bier vorliegenden Frage. Destat ift ber Standpunkt wichtig, von welchem man bei Beantwortung in Frage ausgeht. Diefer Standpunkt wird aber burch L. 32. pr. ft. 22.1. festgestellt, mo Daccian fagt: Mora fieri intelligitur non ex re, sel ex persona, id est, si interpellatus opportuno loco non solverit. Dick Stelle ift es allein, melde allgemein uber die Begrundung ber Den handelt; bagu tommt, bag fie in dem Titel fteht, beffen Aufgabe neh feiner Rubrit es ift, die Lehre von der Mora abzuhandeln. In biefer Stelle wird gang allgemein die Interpellation als nothwendig jur Bo grundung ber Mora bezeichnet und es wird ausbrucklich bemerkt, bis Die Mora nicht ex re, b. b. nicht ohne Interpellation entftehe. Es folgt awar nicht baraus, bag nicht Ausnahmen ftattfinden tonnten, und in ber That find vollig fichere Ausnahmen von der Regel vorher unter t und b. ermahnt worden. Es ift aber taum mahricheinlich, baf bet Burift fich fo allgemein ausgebrudt batte, wenn eine fo umfaffende wie prattifc erhebliche Ausnahme anerkannt mare, wie die bier in fag ftebende; jedenfalls find folche Ausnahmen nur bann anzunehmen wenn fle durch flare Quellenzeugniffe erweislich find. Als folche Bengniffe tonnen aber die Enticheidungen der L. 33. 114. D. 45. 1. 118 L. 10. C. IV. 49. nicht gelten. - Schlieflich haben fich die Bertheibiger ber Regel: dies interpellat pro homine, von jeber vorzugeweise auf juri Befete Juftinian's berufen, namlich auf L. 12. C. de contral sup (VIII. 37. (38.)) und L. 2. C. IV. 66. Diele Gefete enthalten gin fo wenig eine Anertennung ber gebachten Regel, bag im Begenteil burch bas erfigebachte Gefes die Anficht, bag die fur die betagten Die gationen behauptete Musnahme im romifchen Rechte nicht begrundet fei, wefentliche Unterftugung findet. In der erftgedachten Stelle bestimm Juftinian, bag, wenn Jemand versprochen bat, bem Stipulator ober einem von bemfelben genannten Dritten ju einer bestimmten Beit etwa gu leiften und fur ben gall ber Nichterfullung gur beftimmten Beit fi ju einer Conventionalftrafe verpflichtet bat, er diefe Strafe fur den gal ber Nichterfullung bezahlen muffe und fich jur Bermeidung ber Strafe nicht barauf berufen tonne, bag ibn Diemand gemabnt habe. Die Schlufworte find: Sed etiam citra ullam admonitionem eidem poense po, tenore stipulationis fiet obnoxius, cum ea, quae promisit, ipse in memoria sua servare, non ab aliis sibi manifestari poscere debeat. Die Entscheidung selbst ift nach bem fruher Bemertten fur die vorliegende Frage von teiner Bedeutung, indem fie fichnut auf die Bermirtung der Conventionalstrafe bezieht, welche bas Dafein eine

mabren Mora nicht voraussett. Dennoch bient bie angeführte Stelle . gur Unterfiutung ber bier aufgeftellten Unficht. 3m Gingange ber Stelle namlich fagt Suft in ian, bag es fruber zweifelhaft gemefen fei, ob die Berwirtung ber fur den Sall ber Dichteinhaltung eines bestimm= ten Bablungstermines bedungenen Conventionalftrafe mit bem Ablaufe bes Tages unmittelbar erfolge oder ob Diefe eine vorhergehende Interpellation vorausfege. Ginige Digeftenftellen ergeben auch, daß wirtlich Zweifel in diefer Beziehung obwalteten 117). Diefe Zweifel find wohl nur baburch ju erflaren, bag man bie Interpellation bei betagten Forberungen fur nothig erachtete und biefes Erforbernif auf die Bermirfung ber Conventionalftrafe übertrug. Die 3meifel, welche ber Raifer ermabnt, tonnten fich freilich auch gleichmaßig auf bie Fragen über bie Mothwendigteit ber Interpellation jur Begrundung ber Mora und jur Berwirkung der Conventionalftrafe bezogen haben. Diefe Unnahme ift aber gegen die Babricheinlichkeit. Bare fie richtig, fo murbe boch gewiß in einer ber Stellen, welche ble fofortige Bermirfung ber Conventionalftrafe mit bem fruchtlofen Ablaufe bes bestimmten Beitpunktes anertennen, barauf Bezug genommen fein, bag bei betagten Forberungen auch jur Begrundung ber Mora feine Interpellation nothwendig fei. Dies ift aber nicht der Kall; Die Berwirkung ber Conventionalftrafe wird vielmehr einfach baburch erflart, daß die Bedingung, unter welcher fie verfprochen worden ift, eingetreten fei 118), und übereinstimmend basmit fagt ber Raifer, ber Schuldner fei nach fruchtlofem Ablaufe ber verabredeten Erfullungezeit, ohne bag es einer Mahnung bedurfe, "pro tenore stipulationis" jur Leiflung ber Conventionalftrafe verpflichtet. Die deffenungeachtet von Bielen, namentlich den fruberen Schriftstellern, gefchehene Benutung ber in Frage ftebenden Stelle gur Begrundung der Regel: dies interpellat pro homine, beruht barauf, daß die Berwirtung ber Conventionalstrafe fur eine Rolge der Mora gehalten murbe. Dagegen berufen fich biejenigen Bertheidiger der Regel, welche blefen Strthum nicht theilen, blos auf die vom Raifer zur weiteren Rechts fertigung feiner Enticheibung beigefügten, oben angeführten Schlufworte ber fraglichen Stelle. Es ift aber fehr bebentlich, Schluffe aus ben von Suftinian in feinen Gefeben angeführten Enticheibungsgrunden abguleiten, und biefes Bebenten wird auch burch bie andere Stelle (L. 2. C. IV. 66.) nicht gehoben. Es beißt bier gwar: ber Emphyteuta, welcher in brei Sahren weber ben Ranon bezahlt, noch Quittungen über bie Bezahlung ber Abgaben bem Eigenthumer übergeben habe, habe ohne Rudficht barauf, ob eine Erinnerung an feine Berpflichtungen von Seiten bes Eigenthumers erfolgt fei, Die Emphyteufe verwirtt: quum neminem oportet conventionem vel admonitionem expectare, sed ultro

<sup>117)</sup> L. 23. D. 44. 7. E. auch L. 4. §. 4. D. 18. 3, 118) L. 8. D. 45. 1. L. 12. D. 22. 1. Egl. auch L. 38. §. 17. fin D. 45. 1.

sese offerre, et debitum spontanea voluntate persolvere, secundum qui et anteriore lege nostri numinis generaliter cautum est. Alicia bich Entscheidung bezieht fich ebenfalls nicht auf Folgen der Bora im ich nifchen Sinne bes Bortes. Auch tann man baraus, daß bier mit Bajug auf die Berwirbung der Emphyteuse daffelbe Princip, wie in de L. 12. C. de contrab. stip. binfichtlich ber Besmirtung ber Conventione Brafe und unter ausbrucklicher Bezugnahme auf diefe L. 12. (mitte ohne Zweifel unter der "anterior lex nostri numinis" zu verfichenif angenommen ift, nicht folgern, bag biefes Princip nach Juftinian't Willen gang allgemein babe gelten follen, auch in Ansehung der Feign der Wora, von welchen biefe Gefete gar nicht fprechen. bb) heutl: ges Redt. Rach ber vorigen Ausführung ift bie Regel; dies interpellat pro homine, im romifchen Wechte nicht begeundet. Ebenfemeit ift biefer Grundfas in bem tangnifden Rechte und in ben Reichtenfen befrimmt anerfannt. Gine Stelle bes fanonifchen Rechtes 1193 fielt fit Lirchliche Emphyteufen ben Sat auf, baf der Emphyteuta durch juck jahrige Baumuif in der Entrichtung des Aanan fein Recht verwick, was auch bann gelten foll, wenn er nicht gemabnt worden ift: cum i hoc casu dies statuta pro domino interpellet. Diese Stelle handell aber ebensomenig wie die L. 2. C. IV. 68. von den Lolgen der Mut. Ueberbies fagt fie nur, bag in bem in Frage ftebenben Salle ("in bee casu") der dies interpellire; und ift gleich darque nicht zu folgern, bis der dies in den übrigen Källen, nicht interpellire, so läßt sich boch and eine allgemeine Amertennung ber Beget nicht in biefer Stelle finden, it die Anerkennung fich nur auf Einen bestimmten Fall bezieht, in welchen es überall fic von feiner Kalge ber Mora handelt. Dan bat fernet is neuerer Beit die Annahme einer gesetlichen Anerkennung ber Regd: dies interpellat pro homine, auf bie bem Reichsbeputationsabichiebe wa 1600 ju Grunde liegenden Berhandlungen über bie Dubia camernia aus bem Sabre 1595 geftust 190). Much bies ift nicht su rechtfettigen Die jur Bifteation des Reichstammergerichtes, niedergefeste Deputation, welche auch die Dubia cameralia ju prufen hatte, wurde, wie es fdeint, burch bas dreizehnte dieser Dubia veranlaßt, in einem jest nicht mit vorliegenden Bedenten bei ben taiferlichen Commiffarien zu beantrage, daß funftig bei dem Darleben 5 Procent Bergugsginfen au berechets feien und bag jugleich ber Beitpunft, von welchem an biefe Folge be Pora eintrete folle, genauer bestimmt merbe. Bon ben taiferliche Commiffarien wurde in ihrer hierauf abgegebenen Erftarung ibr Cip verfiandniß in Betreff bes erften Punftes erflart, jedoch mit ber Rob fication, daß es bem Glaubiger freifteben folle, ein graferes Intenfe. fafern foldes erweislich fei, ju beanfpruchen; bagegen bemerkten fie it

<sup>119)</sup> Cap, 4. X. III. 18.
120) Dies geschieht von Seuffert, Archiv für die Entidreibungen in oberften Gerichte Bb. 6, S. 216 fig. Siebe hagegen Mommfan, Mom S. 99 fig.

Anfehung bes zweiten Punttes: " Erachten aber unnothig babei angumelben, quando vel a quo die mora angurechnen, allein weil folches in Rechten verfeben. " Die Bifitatoren blieben ungeachtet ber letten Bemertung bei ihrer Unficht und beantragten in einem ferneren Bebenten, in welchem fie ihr Einverftandnig mit den Commiffarien im übrigen erklarten, wiederholt, "ihren Bufat in Achtung gu nehmen und in ben Abschied zu bringen, bag mora ab interpellatione hominis vel diei angua rechnen, bieweil die Rechtslehrer in curau morae nicht gleichsam einer Meinung fennb, und beromegen hierunter etwas gemifferes gu verords men. " Die hierauf erfolgte ichliefliche Erflarung ber faiferlichen Com= miffarien lautete babin: "Bum Undern, Dieweil des Chur- und Surften-Raths Bedenken in poto Mutui et Interesse mit ber Kapferlichen Commiffarien Ertlarung fich auch vergleicht, ift es babei ju laffen; allein baß zu gewiffer Erlauterung es rathfam erfcheint, bei bem §. -- diese Erklarung addendo ju thun: dann auch das die mora ab interpellatione hominis vel diei anzunehmen. " Der Ginn biefer folieglichen Erflarung ift nicht gang flat. Inebefondre fragt es fich, ob bie Coma miffarien auch in Bezug auf den von den Bifitatoren beantragten Bufas ihre Uebereinstimmung haben aussprechen wollen ober ob der Sinn der Erklarung ber ift, daß es bei bemjenigen, worüber icon fruber Einver-Kandniß vorhanden war, zu laffen sei und dabei dann die weitergebende Anficht der Bifitatoren nur refumirend ermabnt ift. Rlar ift es dagegen, daß burch den vorgeschlagenen Bufat ein Streit über bie Frage, ob ber dies interpellire, gar nicht bat entichieben werben follen. Die teutschen Auriften maren bamals allgemein fur bie Regel: dies interpellat pro homine. Man wollte vielmehr feftfegen, daß die Gerichte fogleich von der Beit der Interpellation an, bei betagten Dbligationen von bem Ablaufe bes dies an, bie Folgen ber Dora eintreten laffen follten, mabrend bem Beklagten nach ber Anficht ber meiften bamaligen Juriften, namentlich in ben gallen einer durch Interpellation begrundeten Mora ein modicum tempus verftattet und erft von beffen Ablauf an Die Mora gerechnet Der vorgeschlagene Bufat ift auch nicht in ben Deputationes abichied von 1600 aufgenommen, vielmehr ift berfelbe in bem bier allein in Betracht tommenden &. 139 biefes Reichsgefetes unberuchfichtigt geblieben. Das Bedenken ber Bifitationsbeputation ermangelte aber, felbft wenn die taiferlichen Commiffarien bamit einverftanden waren, ber Gefegestraft; benn wenn auch nach f. 98 bes Reichsabschiebes von 1594 Die Dubia cameralia von ben Bifitatoren auftatt allgemeiner Stanbe Des Reiches beschließlich erörtert werden follten, fo hatten fie boch baburch tein Recht ber einseitigen Gefetgebung eingeraumt erhalten, welches ja felbft den allgemeinen Reichsstanden nicht zustand; es mar vielmehr nach biefer Bestimmung jur Gefebestraft ber Befchluffe ber Bifitatoren bie faiferliche Ratification nothwendig, welche aber niemals erfolgt ift 121).

<sup>121)</sup> Dagegen gelangt Geuffert a. a. D. gu folgenbem Refultate: Dbe

Es fragt fich bemnach nur noch, ob bie Regel: dies interpellat pro homine, ale ein Sas bes Gewohnheiterechtes anzuerkennen fel. In be That führt eine Betrachtung bes Entwickelungsganges, welchen bie lehn in der neueren Beit genommen bat, zu diefer Unnahme 122). Soon de Gloffatoren fanden in einigen Stellen des romifchen Rechtes die Regt anerkannt; bie Accurfifche Gloffe enthalt icon ben Sag, baf ber Soule ner "ah ipsa die constituta" ober "per diei appositae lapsum" intopellict werbe, baf ber dies interpellire 198). Ebenfo ift die Regel bi ben Spateren italienischen Juriften allgemein anerkannt, ohne baf ein beftimmte Spur eines gegen biefelbe erhobenen Biberfpruches auf bemabrt mare 194). Dagegen Scheint in Frankreich Schon fruber in Biberfpruch gegen die Regel erhoben worden ju fein; boch find und in biefer Begiehung teine bestimmten Beugniffe aufbewahrt 136). Sth entichieben griff fie bagegen Kerretus an, welchem eine Denge fran gofficher Buriften bes 16. Sahrhunderte fich anichlog 126), mabrend auf ber anderen Seite bie bedeutenbften frangofifchen Juriften Diefer 3th, Cujacius und Donellus, fich fur die Anficht ber Gloffatoren aus fprachen. Rach Teutschland tam bas romische Recht vorzugsweise burd die Bermittelung der Gloffatoren und der fpateren italienischen Juriffra Daraus erklart fich bie fofortige Unnahme ber Regel, beren Richtigfet auch dann nicht bezweifelt murde, ale man die entgegenftebenbe Anfich

122) Bgl. Mommfen, Mora S. 101 fig. Ueber bie Entwicklange geschichte ber Lebre überhaupt f. Schröter, in ber Zeitschr. f. Civilr. u. Pril. Bb. IV, S. 103 fig.

123) Siehe bie Gloffe gu L. 9. \$. 1. L. 32. pr. D. de usuris (22.1)

L. 23. D. de oblig. et act. (44. 7.)

125) Bgl. Dommfen a. a. D. G. 102, 92. 11.

wohl ber von den Bistatoren beantragte Zusah in den S. 139 des Deputations abichiedes von 1600 nicht mit aufgenommen worden sei, so erkläre es sich bei aus der Auctorität, welchr reichsgesehlich den "beschließlichen Erdriterungen" w. Bistatoren beigemessen war, daß von jener Zeit an die frühere Controverse, den Bistatoren beigemessen war, daß von jener Zeit an die frühere Controverse, die in neuerer Zeit von Schriftsellern, welche von dieser Resolution nichts waßen, wieder angeregt wurde. Dagegen ist mit Mommissen a. a. D. S. 101, R. I zu bemerken: 1) daß ein eigentlicher Streit über die Regel damals in Teusse land nicht obwaltete; 2) daß auch die Bistatoren nicht beabsichtigten, durch in vorgeschlagenen Zusah einen solchen Streit zu erledigen; 3) daß die spitmateutschen Juristen, welche die Regel annahmen, sich auf die gedachten Berhand lungen nicht berusen haben; 4) daß die Berusung auf dieselben als ein Schlandlungen nicht berusen haben; 4) daß die Berusung auf dieselben als ein Schlandlungen nicht berusen haben; 4) daß die Berusung auf dieselben als ein Schlandlungen nicht berusen haben; 4) daß die Berusung auf dieselben als ein Schlandlungen nicht berusen wäree.

<sup>124)</sup> Siehe Mommfen a. a. D. S. 102, R. 10. Derfelbe weift auch noch baß dir Annahme Schröter's a. a. D. S. 105, nach welcher bei ben unmitte baren Rachfolgern ber Gloffatoren die Befchräntung ber Regel auf ben Fall ka Ponalstipulation vorherrichend gewesen sein soll, unerweislich sei. Benigsmerkennen die Juriften, auf welche er sich beruft, die Regel an.

<sup>126)</sup> So Contius, de diversis morae generibus cap. 4. Charondais, Verisimil. Lib. III. cap. 10. (in Otto, Thes. iur. T. I. p. 784.) Barclaius, ad L. S. D. de reb. cred. (bei Otto, Thes. T. III. p. 830 sq.) Grangianus, Paradoxa cap. 1. (bei Otto, Thes. T. V. p. 617.)

be Rerretus und anderer frangofficer Juriffen tennen gelernt hatte. Bon den teutschen Juristen des 17. Jahrhunderts wird zwar die lettere Anficht ermahnt; fie fahen aber die Regel als fo fehr, namentlich auch in der Ratur der Sache begrundet an, daß fie in der Debrzahl eine ausführliche Biderlegung ber von Ferretus und Underen geltend jemachten Grunde für unnothig bielten. Freilich blieb Diefe Ansicht uch in Teutschland nicht gang ohne Biderfpruch; boch trat bier ber Biderfpruch fehr vereinzelt auf und blieb auf Theorie und Prapis im langen ohne Ginflug. Erft in der neueften Beit, feit Deuftetel 1822 die Regel bekampfte 127), hat dieselbe auch in Teutschland eine größere Bahl von Biderfachern gefunden und ber über deren Richtigkeit ents tandene lebhafte Streit ift noch nicht ju Enbe gelangt 128). In ber Praris hat man aber fortwahrend an der Regel festgehalten, obgleich in und wieder einzelne Entscheidungen die neuere Lehre befolgt haben Das Resultat ift, bag bie Regel: dies interpellat pro homine, eitbem bas romifche Recht in Teutschland Gingang gefunden bat, bier on ben Gerichten angewendet worden ift, und bag, abgesehen von ber weuesten Beit, auch die Theorie bie Regel entschieden als richtig an= rtapnt bat. Die nun entstehende Frage, ob bei nun gewonnener beffeer Ginficht in bas romifche Recht die alte Pragis ju verlaffen fei, wie 's die bauptfachlichften Gegner der Regel wollen, ift mit Dommfen Wenn auch ohne 3meifel ein Irrthum über ben Inhalt u verneinen. ier romifchrechtlichen Bestimmungen mit bagu gewirft bat, die fragliche Praris in das Leben zu rufen, fo tann doch ebenfo unzweifelhaft ein Rechtsfat, beffen ursprungliche Unnahme wenigftens jum Theil auf inem Jrrthum ber Juriften beruht, fpater Beftandtheil einer gemeinamen Rechtsuberzeugung werden, und der Richter ift, wenn er dies eworden ift, jur Unwendung Diefes Rechtsfages verpflichtet. stannt und bedarf weiter teines Nachweifes, daß viele Institute des eutigen Rechtes auf die angegebene Art fich gebilbet ober wenigstens bre jegige Seftalt erlangt haben. Man bente nur an die Provocationen. Die Frage, ob ein in die allgemeine Rechtouberzeugung übergegangener Rechtsfat vorliege, ift also bamit nicht entschieden, daß nachgewiesen ift, ie Begrundung bes Sapes im romifchen Rechte beruhe auf einem Srr= hum. Umgetehrt lagt fich nicht wohl direct beweisen, daß etwas Gegen= tand einer allgemeinen Rechtsüberzeugung fei, weil die Bildung einer olden Ueberzeugung außerlich nicht mahrnehmbar ift. Befonders be= eutsam fur die Beantwortung ber Frage find aber ber Inhalt bes Rechtsfages, welcher in Frage fteht, und die Art und Weife feiner Anlahme und Begrundung durch die Juriften. Der Rechtsfat tann ein older fein, daß von vornherein die Möglichkeit, derfelbe konne Gegen=

Digitized by Google

<sup>127)</sup> Reuftetel, im Archiv f. civil. Praris Bb. V, S. 221 fig.
128) Am grandlichsten und ausführlichsten hat biefen Gegenstand Schröter Chandelt.

ftanb ber allgemeinen Rechtenbergetigung geworben fein, gang aus gefchloffen ift, wie bies g. B. ber Ball ift bet bee Minabme bon bui Graden der Gulpa, welche daher auch, sobald man zur Erkenntnif bet theoretifden Brethums, auf welchem fie beruhte, gelangte, in ber Dien verlaffen worden ift. Unders verhalt es fich, wo ein Sas in Rrage fielt ber an fich recht wohl geeignet ift; Gegenstand einer ungeitieinen Uebn zeugung ju fein. Die grage über bie ber Beifugung eines Erfatunt termines beigulegende Bedeutung tft für ben Bertebe fo febr wichtig baß fic barüber febr wohl eine über bie Kreife ber Rutiften binnt gebende allgemeine Anficht bilben tann. Es ift auch folecithin m bentbar, daß Jahrhunderte lang die Regel: dies interpellat pro home bon allen Gerichten Teutschlands zur Anwendung gebracht ift, und bis nicht wenigstens eine Runde von ber biefer Regel zu Grunde liegenben Auffaffung ber Beifugung bes dies in bie an bem Bertebre lebhaftem Antheil nehmenben Rreife gebrungen fein follte. Dies genügt frelich noch nicht jur Annuhme eines Gewohnheiterechtes. Bare ber Gu nur als ein rein pofitiver, aus bem romifden Rechte uns übertommen Sas angewendet worben, fo liege fich baraus, bag er wegen feiner prib tifden Bebeutung gu einer allgemeinen Runbe gelangt ift ; noch nich folgern, baf er wirftich Begenstand einer allgemeinen Rechtbuberzenaus geworben fei, wie fie jur Begrundung eines Sewohnheiterechtes ust Die Schriften ber teutschen Juriften ergeben aber, baf & an ber Regel; dies interpellat pro homine, ebenfowohl auf Grund tid naturlichen Rechtsgeftibles, als auf Grand bes romifchen Rechtes fich gehalten baben. Sie fanben in ber Seftfepung bes dies gewiffermafte eine Dabnung bes Glaubigers, inbem fie annahmen, ber Glaubig gebe burch Bestimmung bes dies ben bestimmten Billen ju ertenien, bag er ju bem gebachten Zage jebenfalls bie Leiftung haben wolle; be Bweifel, welchen in anderen Rallen ble Interpellation befeitigen fol namlich baraber, ob bem Glaubiger es icon um bie Erfaung ! Dbligation ju thun fei, tonnte ihrer Anficht nach bier fcon bon ben berein gar nicht ftattfinben. Burbe aber von biefem Gefichtebuit aus bie Regel angewendet, fo mußte auch burch ble Jahrhumberte in fortgefeste Uebung berfelben bie ermabnte Auffaffung ber Beiffrange ! dies, fofern fie nicht icon von Anfang an eine allgemeine war, wei ftens zu einer allgemeinen Rechteuberzeugung werben, fo bas at nehmen ift, bag alle bie, welche betagte Dbligationen abfchließen, in Kallen, får welche bie Regel gilt, im Bwelfel ben dies in biefer 5 Dies reicht aber jur Begrunbung ber Annahme eines wohnheiterechtes vollig bin. Rut bas ber Dearis in brefet Lebee gulegende entscheibende Gewicht haben fich auch bebeutenbe Eraff erklart 129). Auch ift barauf hinzuweisen, bag fur den heutigen Bertif

<sup>129)</sup> Bangerow, Leitfaben 2b. 3, 5. 888, G. 206. Gofchen, Bei lefungen U, 2, 5. 417.

wenigftent in bobetem Grabe, ale es fur ben tomifden ber Fall war, eine Regel, wie die fragliche, nothwendig ift. Bwar tann fich ber Glaus biger noch fest burch biefelben Mittel, wie gur Beit ber romifchen Bus riften, Die punttitche Beobathtung ber Stfüllungszeit von Sriten bes Schutoners fichern, namentlich burch Bergbredung einer Conbentionale Waren aber bie Ponatstipulationen auch bei ben Romern ein allgemein gebeduchliches Mittel gut Gicherung bet Erfullung ber Dblis gationen, fo tomme boch bir Berabrebung einer Conventionalftrafe heuts gutage im Bertebr verhattnifmaffg felten vor und möglicherweife bat gerade bie Annahme ber Regel: dies interpellat pro homine, mit bagu beigetragen, bag bie erwähnten Sicherungsmagregeln im bentigen Bettehre nicht fo baufig benubt werden. - Rach bem Bieberigen muß bie Regel: dies interpellat pro homine, fur bas beutige Recht anerkunnt werden. Es ift aber jest noch naher ihre Bedeutung fowie der Umfang ibrer Unwendbarteit zu bestimmen. Die Bebeutung ber Regel Deftett barin, baf ber Ablauf ber beftimmten Erfullungs. gett bie ansbruckliche Aufforberung gur Erfullung ber Dbligation vertritt. Ge find bemnach folgende Gate aus ber Regel abzuleiten: 1) die Word tritt immer erst mit dem Ablaufe der bestimmten Erfullungszeit ein; fie beginnt nicht fcon mit dem Lage Dies folgt foon baraus, baf vor bem Ablaufe bes dies feine petitio begrundet ift 180), mithin bie hauptfachlichfte objective Boraus-Pring ber Doed fehtt. 2) Det Ablauf bes dies vertritt nur bie eigents lite Bitterpellation, b. b. ble fdriftliche ober manbliche Buffdeberung tur Erfoftung. Die Bestimmang bes dies bat bemmach nut bie Bebeutime, baf baburch ber Beitpuntt befilmmt wird, von welchem an bie Bergegerung ale techtewidrig angefehen wird und bag zugletch bem Schulbner Die Einweitbung entgogen wird, er habe gegleinbt, baf es Dem Glaubiger noch gar nicht um bie Leiftung ju thun gewefen fet. Darin liege aber zweierlei: a) In den gallen, in welchen die Auffors berteng gur Cefultung allein nicht hinreiche, um bie Mora in objectivet Beliebung gu begrunden, tann auch ber Ablauf ber Erfullungeheit bagu midt genugen. Wenn alfo oben gefagt worben ift, bag bie Interpellation duete feine Dora begrunden tonne, wenn befondere Anftalten von Seiten bes Glaubigere nothig find, bag vielmehr in biefem Falle nur bann eine Mora eintrete, wenn jugleich ber Glaubiger Affee gethan Bat, bamit ber Schulbner bie Dbligarion erfullen tonne, fo muß biefes and für ben Ablauf bes dies gelten. In bet Anwendung duf die ein-Beinen Ralle ergiebt fich, daß die Regel: dies interpellat pro homine, fic nur bann jur Unwendung bringen laft, wenn jur Erfullung ber Obligation teine Mitwirfung von Geiten des Glaubigers nothwenbig fft ober wenn ber Schufdner nach bem Inhalte ber Dbligation verpflichtet iff. ben Gegenftand berfelben jum Glaubiger bingubringen ober boch fich

<sup>130)</sup> S. 2. Inst. III. 15. L. 42. 118. S. 1. D. 45. 1. L. 186. D. 50. 17.

abnliche Bewandnif hat es mit L. 17. §. 4. D. 22. 1., wo es beift: Ex locato, qui convenitur, nisi convenerit, ut tardius pecuniae illatet usuras deberet, non nisi ex mora usuras praestare debet. Das Diete gelb muß jufolge ber gefeslichen Bestimmungen fofort nach Beenbigum ber Miethzeit bezahlt werden. Wird die Bahlung über biefe Beit bir ausgeschoben, fo foll bies, wenn nicht bas Begentheil ausbrudlich bet abredet ift, nicht jur Begrundung des Unfpruches auf Bergugsginfen hinreichen; es bedarf vielmehr baju einer Interpellation. alleinige Inhalt ber fraglichen Stelle. In berfelben ift von einem autbrudlich verabredeten Bahlungstermine nicht bie Rede. Aus diefer Stelk gebt nur bervor, baf die Berfaumnif ber gefestiden Erfullungenit ohne Interpellation feine Mora begrundet, daß alfo nach romifdem Rechte es nicht zu rechtfertigen ift, bie Regel: dies interpollat pro homine, auf alle Ralle auszubehnen, wo eine Obligation nicht fofort, fonbern erft in einem bestimmten fpateren Beitpuntte fallig mirb. Darque if aber nicht ju folgern, daß die Regel auch in Bezug auf ben burch Ber trag bestimmten Bablungstermin nicht begrundet fei. Sochftens liefe fic gegen die Regel geltend machen, bag in ber fraglichen Stelle nicht die ausbrudliche Bestimmung eines Bablungstermines als Grundes fur ben Anfprut auf Bergugszinfen ermabnt fei; diefes Argument ift aber fett miflich. Chensowenig laffen fich aus L. 47. D. 19. 1. und L. 49. 6.3. D. 45. 1. fichere Argumente gegen die Regel: dies interpellat pro bemine, ableiten. Die erfte Stelle enthalt folgenden Rechtsfall. Titiul hatte bei Empfang bes Raufgeldes fur vertaufte Dateriglien fich ju einer Conventionalftrafe fur den Rall verpflichtet, bat er bie Daterialit nicht zu einer bestimmten Beit liefern murbe; biele Berpflichtung mit in der Beife eingegangen, daß die Conventionalftrafe nicht die Leiftung felbft vertreten follte, fonbern neben berfelben geforbert merben tount. Da Titius nun bis zu bem bestimmten Termine nicht alle verlaufen Materialien geliefert hatte, fo fragte es fich, ob der Erbe bes inzwifden verstorbenen Titius sowohl auf die Conventionalstrafe, als and auf Binfen belangt werden tonne. Die Frage wird babin beantwortet: auf bie Conventionalstrafe tonne ber Erbe bes Bertaufers .. ex contracts de quo quaeritur", b. b. mit ber Rlage aus ber zu Unfang ber Stelle ermabnten Ponalftipulation belangt werben, auf die Binfen des Rauf gelbes muffe, wenn mit ber actio ex emto geflagt werbe : officio indicis post moram intercedentem Rudficht genommen merben. Es wird alfo in der Antwort der Anspruch auf die Zinsen und der auf die Convention nalftrafe getrennt, mas fich icon baraus ertlart, bag bie Binfen nicht mit derfelben Rlage, wie bie Conventionalftrafe, verlangt werden tonnen Bezweifelt tann werben, ob auch ein verfchiebener Beitpuntt für bie Bermirtung ber Conventionalftrafe und ben Beginn bes Binfenfaufet angenommen fei; jedenfalls ift aber aus biefer Stelle tein Beweis für die Rothwendigfeit der Interpellation bei betagten Forderungen ju ent

lebnen, ba bie fraglichen Zinfen keine eigentlichen Berzugszinfen find 116). Ebenso unerhoblich ift L. 49, §. 3. D. 45. 1., wo es heißt: Si promissor hominis ante diem, in quem promiserat, interpelletus sit et servus docesserit: non videtur per eum stetisse. Nach bieser Stelle haftet ber Promiffor eines Schaven nicht, wenn er vor dem bestimmten Leistungstage interpelliet worden und darauf der Schave gestorben ift, weil ihm beine Mora zur Last fallt. Der Jurift macht die Entscheidung nicht

116) Die Binfen bes Raufgelbes liegen fich nur bann als eigentliche Berjugszinfen betrachten, wenn bas Recht auf biefeiben, wie Manche annehmen, fich auf ein Recht bes Raufers bezäge, bas Laufgelb (ganz ober für ben nicht gelieferten Theil ber Materialien) jurudjuforbern, alfo von bem Raufvertrage (wenigstens foweit ihn ber Bertaufer nicht erfüllt hat) gurudgutreten. Auf ein foldes Recht bes Raufere wird aber in ber fraglichen Stelle bie Berpflichtung bes Mertaufere gur Bablung pon Binfen nicht bezogen; is tommt bavon teine Andeutung in der Stelle vor. Ebenfo unrichtig ift die von Mabai, Mora 6. 406 fig. aufgeftellte Anficht, nach welcher bie Binfen teine gewöhnlichen Bers gugeginfen, fondern bas Intereffe find, welches ber Glaubiger wegen ber Mora bee Couloners forbern tann. Das Intereffe beffeht aber nicht, wie Madai mill, unter Unberem auch in ben Binfen, welche ber Raufer, ber bas begabite Raufgelb von einem Dritten gelieben bat, biefem Pritten goblen muß. Das Intereffe, welches wegen ber vergogerten Leiftung ber Materialien gu leiften ift, befieht in ben Bortheilen, welche ber Raufer von ben Materialien im Falle rechts zeitiger Lieferung gehabt batte, bis aber jest ibm entgangen find; bie Binfen bee Caufgelbos ftrhen au biefem Intereffe in teiner Beziehung. Mit Mommfen a. a. D. S. 10, R. 13, G. 93 ift bie Entscheidung in ber L. 47. D. 19. 1. nuv auf folgende Beife zu ertlaren. Sowie der Bertaufer nach erfolgter Ucbergabe ber bertauften Sache Berginfung bes noch nicht bezahlten Raufgelbes forbern Bann, ebenfo hat auch ber Raufer, wenn nicht früher, jedenfalls nach Bahlung bes Raufgeibes, einen Anspruch auf die Früchte ber getauften Gache. Diefe Anfpruche fegen eine Mora im technifden Ginne nicht voraus; fiehe befonbers Vatic. fragm. § 2. War nun bie gekaufte Sache keine fruchttragenbe, wie in bem galle ber L. 47. cit., fo konnte ber eben ermahnte Grunbfat in feinem buchs ftablichen Berftande bem Raufer nicht gu Gute tommen. Denn waren auch bem Shufer in einem solchen Falle andere Bortheile durch die Bergögerung der Leis frung entgangen, fo lief fich boch ein Gras megen biefer Bortheile nur auf Grund einer mahren Mora bes Bertaufers beanfpruchen. Dennoch mußte es hier ebens fowohl, wie in bem galle, wenn bie vertaufte Cade eine fruchttragende mar, ole unbillig und dem Charafter ber in Frage fiehenben Obligation widerfprechenb erfcheinen, baf ber Raufer jugleich bie Rugung bes Raufgelbes und bie Bortheile, welche bas haben ber getauften Sache ibm gemahrt haben murbe, entbehren follte. Bur Entfernung biefer Unbilligfeit ließ fich, ba bie letteren Bortheile. bem Kaufer nicht zugesprochen werben konnten, nur der Weg einschlagen, daß man ben Berkaufer verpflichtete, bem Kaufer die Bortheile der Rusung des Kaufgeldes, d. h. die Zinsen zu restituiren, und es so dahin brachte, daß der Kaufer nicht die Bortheile beider Leistungen zugleich entbehrte oder, mas doffetbe fagt, bie Rachtheile bes Entbehrens beiber Leiftungen jugleich truge. Gelbfts verftanblich find übrigens in bem galle ber L. 47. cit. bie Binfen nur von bem bem nicht gelieferten Theile ber Materialien entiprechenden Theile bes Raufgelbes gu gablen. In berfelben Beife verfteht Bolff, Mora G. 368, 98, 242 biefe-Stelle; nur geht er auf bie oben ermabnte Schmierigfeit nicht ein. Rach ber bier gegebenen Erklarung tonnen bie Borte: post moram intercedentem nicht auf eine Mora im technischen Sinne bezogen werben; die fragliche Stelle fteht alfo in teiner birecten Begiebung gur vorliegenben grage.

i

ausbrudlich bavon abhangig , bag ber Sclave vor bem Erfullungstage gestorben fei; er hebt aber auch nicht hervor, daß es auf die Beit bei Tobes nicht ankomme, und fo lagt fich ungezwungener Beife botent seben, daß der Zurist an einen vor dem dies eingetretenen Lod bet Sclaven gedacht und die Worte: ante diem auch auf den zweiten Unit des Bordersages bezogen habe. — Die bisher angeführten Stellen mb halten teine sichere Entscheidung der hier vorliegenden Frage. Deshah ift ber Standpunkt wichtig, von welchem man bei Beantwortung ber Krage ausgeht. Diefer Standpunet wird aber durch L. 32. pr. D. 22.1. festgestellt, wo Maccian sagt: Mora sieri intelligitur von ex re, set ex persona, id est, si interpellatus opportuno loco non solverit. Dick Stelle ift es allein, melche allgemein über die Begrundung ber Rom handelt; dazu kommt, daß fie in dem Titel fleht, deffen Aufgabe nach feiner Rubrit es ift, die Lehre von der Mora abzuhandeln. Stelle wird gang allgemein die Interpellation als nothwendig jur Be grundung ber Mora bezeichnet und es wird ausdrucklich bemerkt, das die Mora nicht ex re, b. h. nicht ohne Interpellation entflehe. Es folgt zwar nicht daraus, daß nicht Ausnahmen stattfinden könnten, and in ber That find vollig sichere Ausnahmen von der Regel vorher unter 2 und b. ermahnt worden. Es ift aber taum mahricheinlich, baf ber Jurift fich fo allgemein ausgebruckt batte, wenn eine fo umfaffende und praftifch erhebliche Ausnahme anerkannt mare, wie die bier in Frage stebende; jedenfalls sind folche Ausnahmen nur bann anzunehmen. wenn fle durch flare Quellenzeugniffe erweislich find. Als folche Bengniffe tonnen aber bie Entscheidungen ber L. 33. 114. D. 45. 1. und L. 10. C. IV. 49. nicht gelten. — Schließlich haben fich die Bertheibign ber Regel: dies interpellat pro homine, von jeher vorzugeweise auf zwei Befete Juftinian's berufen, namlich auf L. 12. C. de contrab. sip. (VIII. 37. (38.)) und L. 2. C. IV. 66. Dieje Gefete enthalten abet so wenig eine Unerkennung der gedachten Regel, daß im Gegentheit burch bas erfigebachte Gefet die Ansicht, bag die für die betagten Dbli: gationen behauptete Musnahme im romifchen Rechte nicht begrundet fei, wesentliche Unterftugung findet. In ber erftgebachten Stelle bestimmt Juftinian, bag, wenn Jemand versprochen bat, dem Stipulater ober einem von demfelben genannten Dritten ju einer bestimmten Beit etwat zu leisten und für den Kall der Nichterfüllung zur bestimmten Beit fic zu einer Conventionalstrafe verpflichtet hat, er diese Strafe fur den fu der Nichterfüllung bezahlen muffe und fich zur Bermeidung der Straft nicht darauf berufen tonne, daß ibn Niemand gemabnt habe. Schlufworte find; Sed etiam citra ullam admonitionem eidem poense pre, tenore stipulationis fiet obnoxius, cum ea, quae promisit, ipse in memoria sua servare, non ab aliis sibi manifestari poscere debeat. Die Entscheidung selbst ist nach dem früher Be mertten für die vorliegende Frage von teiner Bedeutung, indem fie fich nur auf die Berwirkung der Conventionalstrafe bezieht, welche das Dafein eine

mahren Mora nicht voraussest. Dennoch bient bie angeführte Stelle jur Unterftubung ber bier aufgeftellten Anficht. 3m Gingange ber Stelle namlich fagt Juft in ian, bag es fruber zweifelhaft gewesen fei, ob bie Berwirfung der fur ben Sall ber Richteinhaltung eines bestimm= ten Bablungstermines bedungenen Conventionalftrafe mit dem Ablaufe bes Tages unmittelbar erfolge ober ob Diefe eine vorhergehende Interpellation vorausfete. Einige Digeftenftellen ergeben auch, daß wirtlich Zweifel in biefer Beziehung obwalteten 117). Diefe Zweifel sind wohl nur baburch zu ertlaren, bag man die Interpellation bei betaaten Ror= berungen fur nothig erachtete und biefes Erforderniß auf die Berwirfung ber Conventionalftrafe übertrug. Die Zweifel, welche ber Raifer ermabnt, tonnten fich freilich auch gleichmagig auf die Fragen über bie Rothwendigfeit ber Interpellation jur Begrundung ber Mora und jur Berwirkung der Conventionalftrafe bezogen haben. Diefe Unnahme ift aber gegen die Babricheinlichfeit. Bare fie richtig, fo murbe both ge= wiß in einer ber Stellen, welche die fofortige Bermirkung der Conventionalftrafe mit bem fruchtlofen Ablaufe bes bestimmten Beitpunktes anertennen, barauf Bejug genommen fein, daß bei betagten Forberungen auch jur Begrundung ber Mora teine Interpellation nothwendig fei. Dies ift aber nicht ber Fall; die Berwirkung ber Conventionalftrafe wird vielmehr einfach baburch erflatt, bag bie Bedingung, unter melder fie versprochen worden ift, eingetreten fei 118), und übereinstimmend bas mit fagt ber Raifer, ber Schuldner fei nach fruchtlofem Ablaufe ber verabredeten Erfullungszeit, ohne daß es einer Mahnung bedurfe, "pro tenore stipulationis" jur Leiftung ber Conventionafftrafe verpfichtet. Die deffenungeachtet von Bielen, namentlich ben fruheren Schriftftellern, gefchehene Benutung ber in Frage ftebenben Stelle gur Begrunbung der Regel: dies interpellat pro homine, beruht barauf, daß bie Berwirtung ber Conventionalftrafe fur eine Rolge ber Mora gehalten murbe. Dagegen berufen fich blejenigen Bertheidiger der Regel, welche biefen Brethum nicht theilen, blos auf die vom Raifer jur weiteren Rechts fertigung feiner Entscheibung beigefügten, oben angeführten Schlufworte ber fraglichen Stelle. Es ift aber fehr bedenklich, Schluffe aus den von Juftinian in feinen Gefegen angeführten Enticheibungsgrunden abguleiten, und diefes Bebenten wird auch durch die andere Stelle (L. 2. C. IV. 66.) nicht gehoben. Es beißt bier gwar: ber Emphyteuta, welcher in brei Sahren weder den Kanon bezahlt, noch Quittungen über bie Bezahlung der Abgaben dem Eigenthumer übergeben habe, habe ohne Rudficht barauf, ob eine Erinnerung an feine Berpflichtungen von Seiten bes Eigenthumers erfolgt fei, die Emphyteufe verwirkt; guum neminem oportet conventionem vel admonitionem expectare, sed ultro

Digitized by Google

<sup>117)</sup> L. 23. D. 44. 7. ②. aud, L. 4. §. 4. D. 18. 3.
118) L. 8. D. 45. 1. L. 12. D. 22. 1. Ngl. aud, L. 38. §. 17. fin D. 45. 1.

sese offerre, et debitum spontanea voluntate persolvere, secundum que et anteriore lege nostri numinis generaliter cautum est. Entideibung bezieht fich ebenfalls nicht auf Folgen bes Bora im tehniften Sinne bes Bortes. Auch tann man baraus, baf bier mit Batug auf die Bermirbung ber Emphyteufe daffelbe Princip, wie in ber L. 12. C. de contrah. stip. binfichtlich ber Bemirfung ber Conventionel frafe und unter ausbrudticher Bezugnahme auf biefe L. 12. (weich ohne 3mgifel unter ber "anterior lex nostri numinis" ju verfteben ift) angenommen ift, nicht folgern, bag biefes Princip nach Suftinian's Willen gang allgemein habe gelten follen, auch in Unsehung ber Folgen ber Pora, von welchen diefe Gefete gar nicht fprechen. bbb Deutis ges Redt. Rach ber vorigen Ausführung ift die Rogel; dies interpellat pro hamino, im romifchen Wechte nicht begokndet. ift biefer Grundfat in dem kanonischen Mechte und in den Reichtgefehr bestimmt auerkannt. Eine Stelle bes fanonifchen Rechtes 1193 fiell für firchliche Emphyteufen ben Sat auf, bag ber Emphyteuta burd jurk jahrige Gaumnif in der Entrichtung des Manan fein Recht verwich, was auch dann gelten foll, wenn er nicht gemahnt worden ift: ein it hoc casu dies statuta pro domino interpellet. Diese Stelle handelt aber ebensomenig wie die L. 2. C. IV. 66. won ben Eolgen ber Mata Ueberbies fagt fie nur, bag im bem in Frage ftebenben galle ("in ber casu") ber dies interpellere; und ift gleich barque nicht gu folgern, bit der dies in den übrigen Sallen nicht interpellire, fo last fich bod and eine allgemeine Anerkennung ber Begel nicht in biefer Stelle finden, & bie Inerfennung fich nup auf Ginen bestimmten Sall bezieht, in welchen es überall fich von feiner Folge der Mora handelt. Dan bat fernet in neuerer Beit bie Annahme einer gefehlichen Anerkennung ber Regel: dies interpellat pro homing, auf die bem Reichsbeputationeabschiebe ven 1600 ju Grunde liegenden Berhandlungen über bie Dubia camerain que bem Jahre 1595 geftust 190). Auch bies ift nicht au rechtfeztigen Die jur Bifitation bes Reichstammergerichtes, niebergefeste Deputatien, welche auch die Dubia comoralia zu prufen haute, murbe, wie et fdeint, burch bas breizehnte biefer Dubia veranlaßt, in einem jent nicht mit vorliegenden Bedenten bei den taiferlichen Commiffarien zu beantragen baß funftig bei bem Darleben 5 Procent Bergugszinfen gu. berechen feien und daß zugleich ber Beitpunft, pon welchem an biefe Rolge be Mora eintrete folle, genauer bestimmt merde. Bon ben taiferlichen Commiffarien murde in ihrer hierauf abgegebenen Erftarung ibr Gin verftandnig in Betreff bes erften Punttes erflart, jeboch mit ber Rob fication, daß es dem Glaubiger freistehen falle, ein graßeres Interfic fafern foldice erweislich fei, ju beanspruchen; dagegen bementen fie it

<sup>119)</sup> Cap. 4. X. III. 18.
120) Dies geschieht von Seuffert, Archiv für die Entideibungen ber obenften Gerichte Bb. 6, S. 216 fig. Siehe hagegen Mommfan, Mert S. 99 fig.

Anfehung bes zweiten Punktes: "Erachten aber unnothig babei angumelben, quando vel a quo die mora gnaurechnen, allein weil folches in Rechten verfeben." Die Bifitatoren blieben ungeachtet ber letten Bemertung bei ihrer Unficht und beantragten in einem ferneren Bebenten, in welchem fie ihr Ginverftandnig mit ben Commiffarien im übrigen erklarten, wieberholt, "ihren Bufas in Achtung ju nehmen und in ben Abschied zu bringen, bag mora ab interpellatione hominis vel diei angurechnen, bieweil die Rechtslehrer in curau morae nicht gleichfam einer Meinung fennb, und beromegen hierunter etwas gemifferes gu verords pen. " Die hierauf erfolgte foliefliche Erflarung ber taiferlichen Coma miffarien lautete babin: "Bum Undern, diemeil bes Chur: und gurften-Raths Bedenken in poto Mutui et Interesse mit der Kapferlichen Coms miffarien Grelarung fich auch vergleicht, ift es babei ju laffen; allein bag ju gewiffer Erlauterung es rathfam erfcheint, bei bem &. -- biefe Erflarung addendo ju thun: bann auch bag bie mora ab interpellatione hominis vel diei anzunehmen. " Der Ginn Diefer folieflichen Erflarung ift nicht gang flar. Inebefondre fragt es fich, ab bie Coma miffarien auch in Bezug auf ben van ben Bifftatoren beantragten Bufas ihre Uebereinstimmung haben aussprechen wollen ober ob ber Ginn ber Erklarung ber ift, bag es bei bemjenigen, worüber icon fruber Einver-Randnif vorhanden mar, ju laffen fei und babei bann die meitergebende Anficht der Bifitatoren nur refumirend ermabnt ift. Rlar ift es bagegen, bag burch ben vorgeschlagenen Bufas ein Streit über bie Frage, ob ber dies interpellire, gar nicht bat entichieben werben follen. Die teutschen Juriften waren bamale allgemein fur bie Regel: dies interpellat pro ho-Man wollte vielmehr feftfegen, bag bie Gerichte fogleich von ber Beit der Interpellation an, bei betagten Dbligationen von dem Ablaufe bes dies an, bie Folgen ber Mora eintreten laffen follten, mabrend bem Beklagten nach ber Ansicht ber meiften bamaligen Juriften, namentlich in ben Sallen einer burch Interpellation begrundeten Mora ein modicum tempus verstattet und erft von beffen Ablauf an die Mora gerechnet Der vorgeschlagene Bufat ift auch nicht in ben Deputations abichieb von 1600 aufgenommen, vielmehr ift berfelbe in bem bier allein in Betracht tommenden 6. 139 biefes Reichsgefetes unberudfichtigt ges blieben. Das Bebenten ber Bifftationsbeputation ermangelte aber, felbft wenn bie faiferlichen Commiffarien bamit einverftanden maren, ber Sefenestraft; benn wenn auch nach f. 98 bes Reichsabichiebes von 1594 Die Dubia cameralia von ben Bifitatoren enftatt all gemeiner Stanbe des Reiches beschließlich erortert werden follten, fo hatten fie boch baburch Zein Recht ber einseitigen Gesetzgebung eingeraumt erhalten, welches ja felbft ben allgemeinen Reichsftanben nicht juftanb; es war vielmehr nach diefer Beftimmung gur Gefegestraft ber Befchluffe ber Bifitatoren Die taiferliche Ratification nothwendig, welche aber niemals erfolgt ift 191).

<sup>121)</sup> Dagegen gelangt Seuffert a. a. D. gu folgenbem Refultate: Dbs

Es fragt fich bemnach nur noch, ob bie Regel: dies interpellat pro homine, als ein Sag bes Gewohnbeiterechtes anzuerkennen fei. In ber That fuhrt eine Betrachtung bes Entwidelungsganges, welchen bie lebre in ber neueren Beit genommen bat, ju biefer Unnahme 122). Schon bie Gloffatoren fanden in einigen Stellen bes romifchen Rechtes bie Regd anerkannt; die Accurfische Gloffe enthalt fcon ben Sag, bag ber Schule ner "ah ipsa die constituta" ober "per diei appositae lapsum " interpellict werde, bag ber dies interpellire 198). Ebenfo ift bie Regel bei ben fpateren italienischen Juriften allgemein anerkannt, ohne bag eine bestimmte Spur eines gegen diefelbe erhobenen Biderfpruches auf: bemahrt mare 194). Dagegen icheint in Frankreich ichon fruber ein Biberfpruch gegen bie Regel erhoben worden ju fein; boch find uns in biefer Begiehung teine bestimmten Beugniffe aufbewahrt 196). entschieben griff fie bagegen Ferretus an, welchem eine Denge fras zöfischer Juriften bes 16. Jahrhunderte fich anschlog 126), mabrend auf ber anderen Seite bie bedeutenoften frangofifchen Juriften Diefer Beit, Cujacius und Donellus, fich fur bie Anficht ber Gloffatoren ausfprachen. Nach Teutschland tam bas romifche Recht vorzugsweise burch bie Bermittelung ber Gloffatoren und ber fpateren italienifchen Suriften. Daraus erklart fich bie fofortige Unnahme ber Regel, beren Richtigfeit auch bann nicht bezweifelt murbe, als man die entgegenftebenbe Unficht

wohl ber von den Bistatoren beantragte Zusat in den §. 139 des Deputationsabliches von 1600 nicht mit ausgenommen worden sei, so erkläre es sich deh aus der Auctorität, welche reichsgesehlich den "beschließlichen Erörterungen" der Bistatoren beigemessen war, daß von jener Zeit an die frühere Controverse, den Sat; dies interpellat pro homine betressend, als abgethan erachtet wurde, die sin neuerer Zeit von Schriftkellern, welche von dieser Resolution nichts wusten, wieder angeregt wurde. Dagegen ist mit Mommssen a. a. D. S. 101, R. 7 zu bemerken: 1) daß ein eigentlicher Streit über die Regel damals in Teutschland nicht obwaltete; 2) daß auch die Bissatoren nicht beabsichtigten, durch den vorgeschlagenen Zusat einen solchen Streit zu erledigen; 3) daß die spätern teutschen Juristen, welche die Regel annahmen, sich auf die gedachten Berhand lungen nicht berusen haben; 4) daß die Berusung auf dieselben als ein Seset unstattbaft gewesen wäre.

<sup>122)</sup> Bgl. Mommfen, Mora S. 101 fig. Ueber bie Entwickelungs geschichte ber Lehre überhaupt f. Schröter, in ber Zeitschr. f. Civilr. u. Proc. 28b. IV, S. 103 fig.

<sup>123)</sup> Siehe die Gloffe gu L. 9. \$. 1. L. 32. pr. D. de usuris (22, 1.) L. 23. D. de oblig. et act. (44, 7.)

<sup>124)</sup> Siehe Mommfen a. a. D. S. 102, R. 10. Derfelbe weift auch nach, bas bie Annahme Schroter's a. a. D. S. 105, nach welcher bei ben unmittellbaren Rachfolgern ber Gloffatoren bie Beschräntung ber Regel auf ben Fall ber Ponalstipulation vorherrschend gewesen sein soll, unerweislich sei. Wenigstens erkennen bie Juriften, auf welche er sich beruft, bie Regel an.

<sup>125)</sup> Bgl. Mommfen a. a. D. G. 102, R. 11.

<sup>126)</sup> So Contius, de diversis morae generibus cap. 4. Charondas, Verisimil. Lib. III. cap. 10. (in Otto, Thes. iur. T. I. p. 784.) Barclaius, ad L. 5. D. de reb. cred. (bei Otto, Thes. T. III. p. 830 sq.) Grangianus, Paradoxa cap. 1. (bei Otto, Thes. T. V. p. 617.)

es Rerretus und anderer frangofifcher Juriften tennen gelernt hatte. Bon den teutschen Juriften des 17. Jahrhunderts wird zwar die lettere Inficht ermahnt; fie faben aber die Regel als fo febr, namentlich auch n der Natur ber Sache begrundet an, bag fie in ber Debrgahl eine susführliche Widerlegung der von Ferretus und Underen geltend jemachten Grunde für unnothig hielten. Freilich blieb diefe Ansicht such in Teutschland nicht gang ohne Widerspruch; doch trat bier ber Biderfpruch febr vereinzelt auf und blieb auf Theorie und Prapis im jangen obne Ginflug. Erft in der neueften Beit, feit De uftetel 1822 vie Regel bekampfte 127), hat diefelbe auch in Teutschland eine größere Babl von Widerfachern gefunden und der über deren Richtigfeit enttandene lebhafte Streit ift noch nicht ju Ende gelangt 128) In ber Praxis hat man aber fortwahrend an der Regel festgehalten, obgleich in und wieder einzelne Entscheidungen die neuere Lehre befolgt haben nogen. Das Refuttat ift, bag bie Regel: dies interpellat pro homine, eitbem bas romische Recht in Teutschland Gingang gefunden hat, hier on ben Berichten angewendet worben ift, und bag, abgefehen von der reueften Beit, auch die Theorie die Regel entschieden ale richtig anrtannt hat. Die nun entftebende Frage, ob bei nun gewonnener beffeer Ginficht in bas romifche Recht bie alte Pragis ju verlaffen fei, wie B die hauptfachlichften Gegner der Regel wollen, ift mit Dommfen Wenn auch ohne Zweifel ein Irrthum über ben Inhalt u verneinen. ber romifchrechtlichen Bestimmungen mit bagu gewirkt bat, bie fragliche Draris in das Leben zu rufen, fo tann boch ebenfo unzweifelhaft ein Rechtsfat, beffen urfprungliche Unnahme wenigstens gum Theil auf inem Frethum ber Juriften beruht, fpater Beftandtheil einer gemeinamen Rechteuberzeugung werben, und der Richter ift, wenn er bies jeworden ift, jur Unwendung Diefes Rechtsfages verpflichtet. bekannt und bedarf weiter teines Rachweifes, bag viele Inftitute bes jeutigen Rechtes auf die angegebene Art fich gebildet oder wenigstens bre jebige Gestalt erlangt haben. Man dente nur an die Provocationen. Die Frage, ob ein in die allgemeine Rechtouberzeugung übergegangener Rechtsfat vorliege, ift alfo bamit nicht entschieden, bag nachgewiesen ift, ie Begrundung bes Sages im romifchen Rechte beruhe auf einem Srr= bum. Umgetehrt lagt fich nicht mohl birect beweisen, bag etwas Gegentand einer allgemeinen Rechtsüberzeugung fei, weil die Bildung einer olden Ueberzeugung außerlich nicht mahrnehmbar ift. Befonbers beeutsam für die Beantwortung der Frage sind aber der Inhalt des Rechtssages, welcher in Frage fteht, und die Urt und Weise seiner Unjahme und Begrundung burch die Juriften. Der Rechtsfat tann ein older fein, daß von vornberein die Möglichteit, berfelbe tonne Gegen=

<sup>127)</sup> Renftetel, im Archiv f. civil. Praris Bb. V, S. 221 fig. 128) Am gründlichsten und aussahrlichsten hat diesen Gegenstand Schröter sehandelt.

ftand ber allgemeinen Rechtsüberzetigung geworben fein, gang ante gefchloffen ift, wie bies g. B. ber Sau ift bet bee Aunahme bon bei Graden der Culpa, welche baber auch, fobalb man gur Erfenntnif bet theoretifden Brethums, auf welchem fie beruhte, gelangte, fir ber Pregt verlaffen worden ift. Anders verhalt es fich, wo ein Sag in Frage ficht, ber an fich recht mobi geeignet ift; Gegenftanb einer ufigeitieinen Uebezeugung zu feln. Die Rrage über bie ber Beifugung eines Erfühnnet termines beizulegende Bebeutung tft für ben Bertehr fo febr wichtig, baß fich baruber fehr wohl eine über bie Rreife ber Jutiften binus gebenbe allgemeine Anficht bilben tann. Es ift auch folecithin me bentbar, daß Jahrhunderte lang bie Regel: dies interpellat pro homie von allen Gerichten Teutschlands zur Anwendung gebracht ift, und bei nicht wenigstens eine Runbe von der biefer Regel ju Grunde liegenben Auffaffung ber Beifugung bes dies in bie an bem Bertebre lebhafteten Antheil nehmenben Rreife gebrungen fein follte. Dies genügt freilich noch nicht que Unnahme eines Gewohnheiterechtes. Bare ber Su nur als ein rein positiver, aus bem romifchen Rechte uns übertommene Sas angewendet worden, fo liefe fich baraus, baf er wegen feiner pret tifden Bebeutung zu einer allgemeinen Runbe gelangt ift; noch nicht folgern, baf er wirklich Begenftand einer allgemeinen Rechtbubergengung geworben fei, wie fie gur Begrundung eines Gewohnheiterechtes net Die Schriften ber teutschen Juriften ergeben aber, baf & an ber Regel: dies interpellat pro homine, ebenfowohl auf Grund fich natürlichen Rechtsgefühles, als auf Grand bes romifchen Rechtes fife gehalten baben. Gle fanben in ber Reftfepung bes dies gewiffermafen eine Dahnung bes Glaubigers, inbem fie annahmen, ber Glaubige gebe burd Bestimmung bes dies ben bestimmten Billen gu ertennen, bag er ju bem gebachten Zage jebenfalls bie Leiftung baben wolle; bet 3meifel, welchen in anderen Sallen bie Interpellation befeitigen fot, namlich barüber, ob bem Glaubiger es fcon um bie Erfullung be Dbligation zu thun fei, tonnte ihrer Anficht nach bier fcon bon bors berein gar nicht ftattfinben. Burbe aber von biefem Gefichtsputh aus ble Regel angewendet, fo mußte auch burch bie Jahrhunderte lan fortgefeste Uebung berfeiben bie ermabnte Auffaffung ber Beiftigung bit dies, fofern fie nicht icon von Anfang an eine allgemeine war, wenig ftens zu einer allgemeinen Rechteubergengung werben, fo bag aus nehmen ift, daß alle die, welche betagte Obligationen abschließen, in ben gallen, fur welche bie Regel gift, im Zwelfel ben dies in biefer Wift Dies reicht aber jur Begrunbung ber Annahme eines Ge wohnheiterechtes vollig bin. But bas ber Prapis in biefer Lebee Sei gulegende enticheibenbe Gewicht haben fich auch bebeutenbe Ctoliffen ertlatt 120). Auch ift barauf bingumeifen, bag fur ben beutigen Bertik

<sup>129)</sup> Bangerow, Leitfaben Bb. 3, §. 588, G. 200. Gofchen, Bor lefungen II, 2, §. 417.

wenigftent in boberem Grabe, als es fur ben comifden ber Raft war, eine Regel, wie die fragliche, nothwendig ift. Bwar fann fich ber Glan: biger noch fest burch biefelben Mittel, wie gur Brit ber romifchen Bus riften, bie pinditiche Beobathtung bet Cefultungezeit von Griten bes Schuldners fichern, nomentlich burch Berabrebung einer Conbentionals Baren aber bie Ponatftipulationen auch bei ben Romern ein allgemein gebrauchliches Mittel gut Sicherung ber Erfallung ber Dblis gationen, fo tomme boch bit Berabrebung einer Conventionalftrafe feuts gutage im Bertehr verhaltnifmafig felten vor und möglicherweife bat gerade die Annahme der Regel: dies interpellet pro homine, mit bagu beigetragen, bag bie erwähnten Sicherungsmagregeln im bentigen Bet-Bebre nicht fo baufig benutt werben. - Rach bem Bieberigen muß die Regel: dies interpellat pro homine, fur bas beutige Recht anereumt werben. Es ift aber jest noch naber ihre Bedeutung fowie ber Umfang threr Unwendbarteit zu beftimmen. Die Bebeutung ber Regel Deftebt barin, baf ber Ablauf ber beftimmten Erfüllungs. Beit bie ansbeudliche Aufforbernng gur Erfullung ber Dbligation vertritt. Es find bemnach folgende Gate aus bet Regel abzuleiten: 1) bie Dord teitt immer erft mit bem Ablaufe ber bestimmten Erfufungszeit ein; fie beginnt nicht fcon mit bem Tage Dies folgt icon baraus, bag vor bem Ablaufe bes dies feine petitio begrundet ift 130), mithen bie hauptfachtichfte objective Borausfebung ber Doed fest. 2) Det Ablauf bes dies vertritt nur bie eigents litte Interpellation, b. h. ble fdriftliche ober manbliche Buffdeberung Die Bestimung. Die Bestimmung bes dies bat demmach nut die Bebeuting, bas baburch ber Beitpuntt beftimmt wird, von welchem an ble Bergegerung ale techtewidelg angefeben wird und bag zugletch bem Schulbner bie Ginwendung entgogen wird, er habe gegleinbt, baf es Dem Glaubiger noch gar nicht um bie Leiftung ju thun gewefen fet. Darfn liegt aber zweletlei: a) In ben gallen, in welchen die Aufforberting gur Cefulfung alleitt nicht hinreicht, um bie Mora in objectivet Begletiung gu begrunden, tann auch ber Ablauf ber Erfullungszeit bagu Micht genügen. Wenn also oben gesagt worden ift, daß bie Interpellation duein teine Dora begrunden tonne, wenn besondere Anftalten bon Seiten des Glaubigers nothig find, daß vielmehr in diefem Falle nur Dann eine Mora eintrete, wenn zugleich ber Glaubiger Affes gethan Bat, bamit ber Schulbner bie Dbligarion erfullen tonne, fo muß biefes auch fur ben Ablauf bes dies gelten. In bet Anwendung auf Die eingelnen Ralle ergiebt fich, bag bie Regel: dies interpollat pro homine, fich nur bann jur Anwendung bringen lagt, wenn jur Erfullung ber Dbligation teine Mitwirtung von Seiten bes Glaubigers nothwenbig tft ober wenn ber Schuldner nach bem Inhalte ber Dbligation verpflichtet ift, ben Gegenstand berfelben jum Glaubiger hinzubringen ober boch fich

<sup>130)</sup> S. 2. Inet. III. 15. L. 42. 118. S. 1. D. 45. 1. L. 186, D. 50. 17.

behufe ber Bornahme der Leiftung bei bem Glaubiger einzufinden. Bat bie Leiftung bei bem Schuldner in Empfang ju nehmen, fo muß bet Glaubiger, damit eine Mora eintreten tonne, fich bei bem Schuldnet jur Empfangnahme einftellen; und es tann im allgemeinen nicht bie reichen, bag ber Glaubiger fich vor bem Abtaufe ber verabrebeten Er fullungszeit melbe, ba die Leiftung vor dem Ablaufe diefer Beit nicht geforbert werben tann 181). Soll bie Leiftung an einem britten Dre in Empfang genommen werben, fo ift gur Begranbung ber Dora nad ben allgemeinen Regeln erforberlich, bag ber Blaubiger fich in ben Stand gefest habe, ju ber festgefesten Beit bie Leiftung an biefem Drte in Empfang ju nehmen, weil fonft der Schuldner, auch wenn er wollte. Die Obligation in der ihrem Inhalte entsprechenden Beife nicht murbe erfullen tonnen. Db ber Glaubiger fich in diefem Salle, wie in bem porber ermannten, bei bem Schuldner ober einem Bertreter beffelben gut Empfangnahme ju melben bat, bangt bavon ab, ob er an bem Erfal: lungsorte ben Gegenstand ber Obligation aus bem Gewahrfam bes Schuldners abzuholen bat ober ob ber Schuldner nach bem Inhalte ber Obligation verbunden ift, fich an bem fraglichen Orte bei bem Glas biger oder einem Bertreter beffelben behufe ber Bornahme ber Leiftung 3m letteren Kalle bedarf es nur, mofern die Dbligation nicht icon eine binreichende Bestimmung barüber enthalt, einer vorber gebenben Mittheilung an ben Schuldner, damit diefer miffe, mo er m ber bestimmten Beit den Glaubiger an bem Erfulungsorte aufzusuches ober welchen Bertreter ber Glaubiger bafelbft gur Annahme ber Leiftung bestellt hat. In den gallen nun, in welchen ber Glaubiger (felbft obet burch einen Bertreter) fich jur Annahme ber Leiftung bei bem Schulbart ober einem Bertreter beffelben einzuftellen bat, fei biefes nun am Bobe orte bes Schulbners ober an einem anderen Orte, ift bie Regel : dies interpellat pro homine, ohne Bedeutung, fofern der Glaubiger (ober beffen Bertreter) ben Schuldner am Erfullungsorte trifft, indem in ber Anmelbung bes Glaubigers gur Annahme in ber That icon eine wirt liche Interpellation liegt. Rur bann, wenn ber Glaubiger weber ben Schuldner felbft, noch einen Bevollmächtigten beffelben, welcher wirtfam interpellirt werden tonnte, am Erfüllungsorte trifft, ift ber Regel auch

<sup>131)</sup> Wenn man bieses auf ben in L. 114. D. 45. 1. besprochenen Fall der Leiftung einer unbeweglichen Sache anwendet, so tann in diesem Falle, selbst wenn man die Regel: dies interpellat pro homine, annimmt, regelmäßig nicht schon unmittelbar mit dem Ablaufe ber veradredeten Erfüllungszeit eine Wert angenommen werden. Rur dann ware eine Ausnahme zu rechtsertigen, wem der Schuldner dem vor dem völligen Ablaufe des Erfüllungstages sich meldenden Bläubiger ausdrücklich erklärt, daß er, auch wenn dieser gleich nach bem Ablauft des Tages sich wieder einfände, die Obligation doch nicht erfüllen würde. Da die obwaltenden Umstände die der Frage, ob eine Mora anzunehmen sei, nochwendig berücksichtigt werden müssen, ob eine Mora anzunehmen sei, nochwendig berücksichtigt werden müssen, ist dann man auch in einem Falle, wie den erwähnten, die Interpellation nicht deshalb für unwirksam erklären, wei der dies noch nicht abgelaufen gewesen er

in biefen gallen eine, wenn auch febr untergeordnete Bebeutung beis gulegen, indem bier nicht, wie in ben fonftigen gallen, in welchen bie Abwesenheit des Schuldners die Interpellation verhindert, eine testatio erforderlich ift. Die hier aufgestellte Unficht murbe nur bann erheblich modificirt werden muffen, wenn burch bie Beifugung bes dies im 3weifel jugleich bie Berpflichtung fur ben Schuldner begrunbet murde, fich bebufs ber Erfullung ber Dbligation bei bem Glaubiger einzufinden. Gine folche Berpflichtung bes Schuldners lagt fich aber als allgemeine Regel nicht behaupten, wenn fich auch fcon in manchen Fallen aus ber Art und Beife, wie der Contract dem Schuldner die Bornahme der Leiftung bis ju einem bestimmten Tage auferlegt, wird fchließen laffen, bag bie Abficht ber Contrabenten auf die Begrundung einer folchen Berpflichtung gerichtet gewesen fei. Auch tann man fich fur biefe ber Beifugung eines dies regelmäßig beigulegende Bebeutung weber auf bie Theorie noch auf Saben auch einige Schriftsteller Die Unficht aufbie Praxis berufen. gestellt, daß der Schuldner in den Fallen ber betagten Obliggtionen die Berpflichtung habe, fich behufe ber Erfullung ber Dbligation bei bem' Blaubiger einzufinden 182), fo ift boch biefe Anficht von ben meiften alteren Theoretitern und Prattitern nicht getheilt, fonbern es find von Diefen Regeln aufgeftellt worden, welche in ihren Grundzugen mit ben bier angenommenen Grundfagen übereinftimmen. Schon bie Gloffa= toren beschranten bie Anwendung ber Regel auf ben Fall, wenn ber Glaubiger und ber Schulbner benfelben Gerichtsftanb haben, und gwar Deshalb, weil fie nur in biefem Ralle ben Schuldner fur unbedingt ber= pflichtet erachteten, die Sache bem Glaubiger in bas Saus ju bringen 133). Diefe Unficht ift von ber überwiegenden Debrzahl ber fpateren italienis fchen Juriften unter hervorhebung bes Grunbes angenommen morben 184), und ebenfo haben viele teutsche Juriften und gerade biejenigen, beren Anficht fur bie Praris vorzugsweise maggebend gewesen ift, bie eben gedachte Befchrantung angenommen, gleichfalls unter befonberer Dervorhebung bes Grundes, burch welchen bie Italienischen Juriften gur Annahme biefer Befchrantung veranlagt wurden 185). In den fpateren Schriften geschieht ber gebachten Befdrantung nicht ausbrudlich Er-Der Grund lag wohl vorzugeweise barin, bag man von ber willfurlichen Berbindung, in welche bie Beantwortung ber Frage, ob ber Schuldner fich behufe ber Erfullung der Dbligation bei bem Glaus biger einzufinden habe, mit der Ibentitat ober Berichiebenheit ber Serichtsftanbe gebracht mar, abging; außerbem haben fich auch mohl manche Schriftsteller ber Anficht jugeneigt, bag ber Schuldner im 3meis fel bie Berpflichtung babe, ben geschulbeten Segenftanb ju bem Glau-

XIL

Digitized by Google

<sup>132)</sup> S. bie Citate bei Dommfen, Mora S. 111, R. 26.

<sup>133) 6.</sup> die Cloffe gu L. 18. pr. D. de pecun. const. (13. 5.)

<sup>134)</sup> S. die Citate bei Mommfen, Wora S. 111, R. 28. 135) Bahlreiche Citate f. bei Mommfen, Mora S. 112, R. 29.

biger bingubringen. Go tam es, bag bie Juriften, welche in ber neuefien Beit die Regel: dies interpellat pro homine, vertheibigt haben, bie frubere Praris gar nicht berudfichtigt haben. Ebenfo ertlart es fid auf diefe Beife, bag man, ale Ratjen in feiner Schrift uber die Dom bie Anwendbarteit ber Regel bavon abhangen ließ, daß ber Schuldun verbunden fei, ben geschulbeten Begenftand jum Glaubiger bingubrim gen 136), biefe Unficht ale gang neu und eigenthumlich betrachtete und barin eine theilweise Berwerfung ber Regel: dies interpellat pro homine, b) Die fubjectiven Borausfebungen ber Mora muffen gugleid vorliegen, bamit eine Mora mit bem Ablaufe ber bestimmten Erfullungs Demgufolge ift eine Mora nicht angunehmen, geit eintreten tonne. menn fich ber Schuldner in einem entschuldbaren Brrthume über bie Schuld felbft ober die beftimmte Erfullungszeit befand; ein Fall, der namentlich bei ben Erben bes ursprunglichen Schuldnere leicht vortom Kerner tann eine Mora nicht angenommen werben, wenn ber Erfullungstermin fo nahe gefest ift, bag bie Bornahme ber Leiftung bis babin nicht moglich ift fowie wenn ein fpater eingetretenes Ereignif eine zeitweilige cafgelle Unmöglichkeit ber Leiftung berbeigeführt bat Manche Umftande, welche bei der Gnterpellation den fofortigen Gintritt bes Berguges hindern, tonnen jeboch in bem hier fraglichen Salle regel: magig teine Berudfichtigung finben. Go tann g. B. ber Schuldun fich nicht im allgemeinen barauf berufen, bag gur Bornahme ber Leiftung gewiffe Borbereitungen nothwendig feien. Denn ber Schuldner weiß bier (anders als bei ber Interpellation) vorber, ju welcher Beit er fpe teftens erfullen foll, und es muß ihm daher regelmäßig jur Schuld angerechnet werben, wenn er nicht bis babin die nothigen Borbereitungen Diefe Grundfate folgen nothwendig aus ber Art und getroffen hat. Beife, wie bie italienifchen und teutschen Juriften die Regel: dies interpellat pro homine, im allgemeinen aufgefaßt haben. Der Grund baven, bag man fich bennoch fur biefe Grundfate nicht auf eine entschiedene Praris berufen tann, liegt barin, bag die Berwirtung ber Conventionalftrafe ale eine Kolge ber Mora angefeben murbe und daß erftere nach ben Bestimmungen bes romifchen Rechtes teine Berfculbung bes Couldnere voraussehte. Diefer Umftand hinderte manche ber alteren Juriften, die hier in Frage ftehenden Grundfage in ihrem gongen Umfange an zuerkennen; boch hielten felbst die, welche in diefer Beziehung am weiteften gingen, fich nicht ftreng an die im romifchen Rechte über bie Ber wirkung ber Conventionalftrafe aufgestellten Regeln. Die Entichut bigungsgrunde, welche auf einer Unmöglichkeit der Leistung beruhen, erkannte man allgemein an, felbft bei betagten Dbligationen; nut darüber mar 3meifel, ob es eines Bemußtseins des Schuldners binficht lich ber Schuld fowie ber Beit ber Ralligfeit bedurfe. Ginige festen fic uber die Bestimmungen bes romischen Rechtes rudfichtlich ber Com

<sup>136)</sup> Ratjen, de mora p. 31 sq.

ventionalstrafe hinaus ober beseitigten biese burch eine willkurliche Aus-Undere ftellten ben Gat auf, bag es auf ben Irrthum bes Schulbnere bet ber interpellatio diei nicht ankomme und Manche von ihnen fuchten diefen Sat mit ihrer allgemeinen Auffaffung ber interpellatio diei burch bie willeurliche Unnahme zu vereinigen, bag ber Schuldner im Kalle ber Beifugung eines dies immer miffen muffe, wenn er gu gablen habe, b. b. fich nicht in einem entschuldbaren Srr= thume befinden tonne. Siernach batte, wenn auch ber entschuldbare Brethum bes Schuldnere bei ben betagten Dbligationen nicht immer als ein Entichuldigungegrund gegen ben Bormurf ber Mora beruckfichtigt ift, diefes boch nicht fo febr in ber rechtlichen Ueberzeugung, welche fich uber die Bedeutung und bie Birtungen ber Beifugung bes dies gebildet hatte, als vielmehr barin feinen Grund, bag man glaubte, fich über die positiven Borfdriften des romifchen Rechtes nicht binmeg= fegen ju durfen. Dan muß deshalb daran fefthalten, bag eine Mora nur bann mit bem Ablaufe ber beftimmten Erfullungezeit eintreten tann, wenn auch die fubjectiven Borausfegungen berfelben vorhanden find. Bubem lagt fich als Gegenstand bes allgemeinen Rechtsbewußt= feine nur bie ftrengere Muffaffung ber Beifugung bee dies anfeben, nicht aber alle einzelnen Mobalitaten, unter welchen bie Regel: dies interpellat pro homine, in ber Praris jur Unwendung gebracht ift; auch ift, wie ichon bemeret murbe, hinfichtlich biefer einzelnen naberen Befilmmungen und namentlich auch hinfichtlich ber hier in Frage ftebenden Beftimmung nicht biefelbe Uebereinstimmung vorhanden, wie in Bezug auf die Annahme der Regel felbft 187). - Dach Feftstellung der Bebeus tung ber Regel: dies interpellat pro homine, ift nun ber Umfang der Unwendbarkeit biefer Regel näher zu bestimmen. In dies fer Beziehung find mit Dommfen folgende Grunbfage aufzustellen: 1) Die Regel ift nur bann anwendbar, wenn burch Bertrag eine ausbrudliche Bestimmung uber die Erfullungszeit getroffen ift. Nur fur biefe Kalle ift eine bestimmte Praris erweislich. Ift infolge gefehlicher Bestimmungen die Obligation nicht fofort, fondern erft in einem fpåteren Beitpunkte fallig, fo ift mit bem Gintritte blefes Beitpunktes felbft bann feine Mora angunehmen, wenn biefer Beitpuntt auch im voraus ich bestimmen lagt, wie in ben Sallen, wo es fich um eine Leiftung handelt, welche ihrer Ratur nach einen gewiffen Beitraum gu ihrer Bornahme fordert, oder in ben gallen ber Miethe, wo mit bem Ablaufe ber

<sup>137)</sup> Bon ben neueren Bertheibigern ber Regel wird auf die hier besprochene Frage nicht naher eingegangen, obgleich sie im allgemeinen das Erfordernis einer Berschuldung auch auf diese Art der Mora anerkennen. So erklärt es fich, das son manchen Gegnern der Regel, wie namentlich von Schröter und Bolff, weren Richtigkeit deshalb bestritten worden ist, weil die Richterfulung der Oblipation zur bestimmen Erfüllungszeit dem Schuldner nicht in allen Fällen zur Schuld zugerechnet werden tonne. Bgl. Schröter, in der Zeitschr. f. Civilr. 1. Proc. Bb. IV, S. 133, 159. Bolff, Mora S. 341 sig.

Miethzeit bie Forberung auf bas Miethgelb fallig wirb. hat man aus bie Borfdriften ber L. 2. C. IV. 66. und bes cap. 4. X. III. 18. auf bie Mora bezogen, fo hat man boch nie allgemein angenommen, baf ber Ablauf bes gefetlichen Falligfeitstermines eine Mora begrunde; in bin gebachten Stellen handelt es fich überbies um eine nachtheilige folg, welche nicht mit bem Ablaufe bes Balligfeitstermines, fonbern erft mit bem Ablaufe eines weit spateren, durch befondere gesestiche Borfchift bestimmten Termines eintritt. Roch weniger tann man bei bedingtn Obligationen ben Gintritt einer Mora mit bem Tage ber Erfulung in Bebingung annehmen. Die ber Regel: dies interpellat pro homine, p Grunde liegende Ermagung, bag namlich ber Glaubiger ju bem be ftimmten, burch bie Dbligation festgefesten Tage bie Erfallung erwant, trifft bier nicht gu, weil bei ben bebingten Dbligationen icon bie ibn bas Buftanbekommen ber Dbligation herrichende Ungewißheit eine be ftimmte Erwartung ber Erfullung von Seiten bes Glaubigers ant Enblich läßt fich bie Regel nicht ohne weiteres auf die galt ausbehnen, wo burch lettwillige Berfugung ein dies fur bie Erfulung eines Bermachtniffes bestimmt ift. Im allgemeinen ift bier vidmet angunehmen, daß ber Teftator burch bie Bestimmung eines Erfulung termines nur bem Onerirten einen Bortheil habe guwenden wollen; überbies wird es in biefen Rallen faft immer an einer febr wichtigs Borausfetung für bie unbefchrantte Unwenbbarteit ber Regel febia indem ber Onerirte im 3welfel nicht bie Berpflichtung bat, ben Gegte ftanb bes Bermachtniffes bem Legatar ju überbringen. Die Regel wid fich hier nur unter gang besonderen Umftanden gur Anwendung bringt laffen. 2) Die in ber Dbligation getroffene Beitbeftimmung muf it mabre Beitbestimmung fein. Ift burch ben Gintritt bes dies nicht allen Die Falligfeit, fondern auch bie Entftebung ber Dbligation bedingt, f ift bie Regel nicht anwendbar 128). Die vorher gedachte Auffaffung te Beifugung bes dies, welche ber Regel ju Grunde liegt, ift, wie fich a bem über die bedingten Dbligationen foeben Bemertten ergiebt, bit, wo die Entstehung ber Berpflichtung bes Schuldners vollig ungewif ik ausgeschloffen. Gelbftverftanblich muß fich bie Feststellung bes dies af bie Leiftung bes Schulbners beziehen. 3ft ausgemacht, bag ber Git biger bis ju einem gewiffen Tage ben Gegenstand ber Dbligation m gegennehmen foll, fo tann naturlich von einer mit Ablauf bet Tage

<sup>138)</sup> Dies hebt besonders Donellus in seinem Tractat de morahervor.— Die Regel sindet also keine Anwendung, wenn die Obligation auf den Tag w Bolifabrigkeit eines Oritten gestellt ift; vorausgesest, das biese Bestimmen nicht, wie dies dei Berträgen freilich das Gewöhnliche ift, nur als eine bie Umschreibung des Kalendertages anguschen ist, sondern verlangt wird, die Oritte den Tag erlebt habe. Der Tag ist hier zwar für die quaestio quade is dies certus; wegen der hinsichtlich der quaestio an herrschemben ungewisheit aber in diesem Falle keine wahre Zeitbestimmung, sondern eine Bedingung vor handen. S. Savigny, Spstem des deut. rom. Rechtes Bb. 3, \$. 125.

intretenden Mora bes Schulbners teine Rede fein; in biefem Kalle ift uch bie Dbligation fogleich fallig. 3) Daß gerabe ein gang bestimmter Lag fur bie Erfullung bestimmt fei, ift nicht nothig; es tann auch eine Boche ober ein noch großerer Beitabschnitt bezeichnet fein, welchenfalls ie Mora, bei bem Dafein ber fonftigen Borausfehungen fur beren Bearundung, mit bem Ablaufe biefes Beitabichnittes eintritt. Je weiter iber der fur die Erfullung bestimmte Beitraum gefaßt ift, um fo zweifels jafter ift es, ob bie Contrabenten wirklich in ber bier fraglichen firenge: en Beife bie Beitbeftimmung aufgefaßt haben und ob in der Reftfebung er Beit fich wirklich ber entschiedene Bille bes Glaubigers, unter allen Imftanden mit bem letten Moment ber Frift bie Bahlung zu erhalten, usgesprochen findet. Go wird g. B. wenn nur bas Sahr, in welchem egablt werben foll, bestimmt ift, bie gebachte Auffaffung wohl immer usgefchloffen fein. Gine bestimmte Grenze lagt fich bier nicht gieben; ie Entideibung ber Frage ift vielmehr von ben Umftanben bes einzelnen orliegenden Kalles, welche ber Richter ju prufen hat, abhangig. bliger Ungewigheit bes dies in Ansehung ber quaestio quando, ift bie Regel gang unanwendbar, g. 28. menn verabredet ift, daß eine Leiftung ur Beit bes Tobes bes Schuldners erfolgen foll. Dagegen ift bie Regel ingumenden, wenn verabredet ift, bag bie Leiftung innerhalb einer bes limmten Beit nach gefchehener Rundigung bewirft werben foll. ft bier gur Beit bes Abichtuffes bes Bertrages es noch ungewiß, wenn er dies eintritt; mit erfolgter Rundigung ift aber jebe Ungewisheit beeitigt und es machen fich bann gang biefelben Ermagungen geltenb, wie in em Falle, wenn ein bestimmter Tag fcon burch ben Bertrag feftgefest 4)-Die Anwendung ber Regel ift, wenn auch die bisher angeführen Borquefegungen vorhanden find, in einigen gallen ausgeschloffen. Schon vorher ift bemertt worben, bag ber Regel nur eine fehr befchrantte inwendung fur die galle beigelegt werden tann, wo der Glaubiger bei em Schuldner ober einem Bertreter beffelben bie gefdulbete Sache abubolen oder gur Empfangnahme ber Leiftung fich einzufinden bat. jerner ift bie Unmenbung ber Regel vollig ausgeschloffen, mo nach ausrudlicher gefehlicher Borfchrift bie unterlaffene Interpellation eine ftill: hweigenbe Berlangerung bes obligatorifchen Berhaltniffes enthalt, g. B. ei ber Berpflichtung bes Diethers zur Restitution ber gemietheten Sache. bier ift wegen ber gebachten Bestimmung felbft bann, wenn ber Diether ach bem Inhalte ber Dbligation verpflichtet fein follte, bie gemiethete Sache bem Bermiether gurudgubringen, im 3meifel feine Dora angus Mugerbem ift fchlieflich der Kall hervorzuheben, hinfichtlich effen es bezweifelt werden durfte, ob die Regel von der neueren Praris och allgemein anerkannt wird. Dies ift bie Forberung bes Bermiethers uf Bablung bes Miethgelbes. Rur die Unanwendbarteit ber Regel in iefem fpeciellen Falle tann man fich allerdings, auch abgefehen bavon, af bas romifche Recht hier nicht entscheibend ift, auf L. 17. §. 4. 1. 22. 1. nicht berufen, weil es nicht vorliegt, ob in bem bort erwähnten

Ralle wirklich eine ausbrudliche Uebereinkunft über die Beit ber Bablung bes Miethaeldes getroffen mar. Doch tann mohl einestheils diefe Stelle benutt fein, um fur den angegebenen Sall eine Ausnahme angunehmen, anderntheils tann bier ber auch von Ratjen hervorgebobene Beficht puntt fich geltend gemacht haben, bag bie Miethgelber zu den Fruchten gerechnet werden und bag im allgemeinen ein Unspruch auf ein commedum commodi nicht zugelaffen wird 139). Der zulett gedachte Sat if freilich fur den bier fraglichen Kall, wo bas Miethgeld nicht als Schades erfat, fondern als Begenleiftung geforbert werben tann, eigentlich obne Bebeutung, mas insbesondre fich baraus ergiebt, bag infolge einer Inter pellation Binfen verlangt werben tonnen. Dennoch bat berfelbe vielleicht baju beigetragen, in bem ermahnten Salle bie Bulaffigteit von Binfen auf ben Fall einer Interpellation gu beschranten. Die confequentere Anficht führt dabin, auch in bem fraglichen Falle, wenn ein dies ausbrudlich verabredet ift, eine Mora ohne Interpellation angunehmen, wie bies namentlich auch von ber Gloffe geschieht. Es ift bies umfeweniger aus folgenden Brunden zu bezweifeln. Die im romifchen Recht enthaltene Borfdrift, daß das Miethgeld erft nach Ablauf ber Miethzeit ju bezahlen fei, ift namentlich bei Berpachtungen und Bermiethungen von Grundfluden, feien es lanbliche Grundflude ober Gebaube, febr wenig in Unwendung. Es ift in Teutschland burchgebende ublich , bei auch bei Berpachtungen und Bermiethungen von Grundftuden, welche fich auf eine Reibe von Jahren binaus erftreden, die Bezahlung bes Dacht= und Miethgeldes nicht erft nach Beendigung ber Dacht= und Miethzeit erfolgt, fondern bestimmte Termine mabrend ber Dacht= und Miethzeit fur die Bahlung des Pacht= und Miethgeldes verabrebet Na an manchen Orten find berkommlich gewiffe Termine für Bablung des Pacht: und Miethgeldes mabrend der Pacht: und Miethzeit bestimmt, auch wenn ber Contract auf eine Reihe von Jahren gefchloffen fein follte. Bei folden vertragemäßigen ober bertommlichen Beftimmungen von gewiffen Bahlungsterminen ift es gang unbedentlich, bie Regel: dies interpellat pro homine, anzuwenden. Much tann, wenigftens bei landlichen Grundftuden, die Forberung von Bergugeginfen bier nicht ungerecht ericheinen. Denn ber Pachter, welcher bie Fruchte bes Grundftudes giebt, macht burch die Fruchte ebenfalls feinen Bewinn; er ver tauft bas Betreibe und fonftige Erzeugniffe bes Grundftudes, Die Bott ber Schaafe u. f. w. Es murbe ungerecht fein, ba ber Pachter burd ben Bertauf der Fruchte Gewinn macht, bem Berpachter die Berguge

<sup>139)</sup> Ratjen, de mora p. 25. Ein ahnlicher Fall ift ber Anfpruch auf Bahlung von Binfen. hier aber fieht fest, bas auch, bei Festlehung eines bestimmten Tages für die Binfenzahlung, Berzugszinsen von den Binfen nicht gefordert werden können, weil Binfen von Binfen unter allen Umftanden verbeten find. In diesem Falle begründet es auch keinen Unterschied, ob eine Interpellation stattgefunden hat ober nicht.

zinfen vom Pachtgelbe zu verweigern, weil bas Pachtgelb bie Stelle ber Früchte vertritt.

6) Bermeintliche Falle ber Begrunbung einer Mora des Schuldners ohne Interpellation. In dem Borbergebens den find bie Falle angegeben, wo ausnahmsweise ohne Interpellation eine Mora des Schuldners eintritt. Die ichon im romischen Rechte anerkannten, vorher unter 5. a. b. angeführten Ausnahmen find von geringem Umfange; bedeutenber ift bie Ausnahme, welche fur die Begrundung ber Mora bei betagten Forderungen nach heutigem Rechte gilt. Dit biefen Ausnahmen hat man fich jeboch, namentlich in fruberer Beit, nicht begnugt; man nahm vielmehr an, daß die Mora noch in mehreren anderen Fallen ohne Interpellation begrundet merbe. Der Irrthum hatte feinen Grund theile barin, bag man bas Wort mora immer auf eine Mora im technischen Sinne beziehen zu muffen glaubte, theils das rin, daß man überall, wo eine Berpflichtung von Binfen ohne eine barauf gerichtete Bereinbarung anerkannt wird, bas Dafein einer Mora annahm, obicon boch die Bergugsginfen nicht die einzige Art der gefete lichen Binfen bilben. In manchen Fallen lag nicht einmal ein folcher Anbeitepunkt vor. Fur die meiften biefer galle ift jest die Annahme einer Mora allgemein verworfen 140), so daß auf dieselben jest nicht naber einzugehen ift. Dur biejenigen Salle find noch zu ermabnen, welche von Ginigen anerkannt werden. a) Ausnahmen bei Fors derungen Minderjahriger. Die Minderjahrigen haben nach

<sup>140)</sup> So werben bie Berpflichtung bes socius, bon ben in feinen Rugen verwendeten Cocietatsgelbern Binfen gu gablen und die Berpflichtung bes Raus fers, von ber Beit ber an ihn erfolgten Uebergabe ber getauften Sache bas noch nicht gezahlte Raufgelb zu verginfen, nicht mehr aus einer Mora abgeleitet; in ben Quellen wird in ber That auch ausbrudlich gefagt, bag bie Berpflichtung nicht in einer Mora ihren Grund habe; vgl. für ben erften Fall L. 1. 8. 1. D. 22. 1., für ben zweiten Vatic. fragin. §. 2. L. B. C. IV. 49. auch die Unsicht, das der Pfandgläubiger, welcher die verpfändete Sache verkauft hat, in Bitreff bee Uiberfcuffee fofort fich im Berguge befinde, jest allgemein verworfen; ber Pfanbglaubiger ift bier nicht einmal immer gur Bablung von Binfen verpflichtet, vielmehr bat er nur bann Binfen von dem Ueberschuffe gu entrichten, wenn er benfelben ginsbar ausleiht ober wenn er ibn in feinen Rugen verwenbet. Bgl. L. 6. S. 1. D. 13. 7. Richt minber hat man bei eiblich beftartten Verfprechen eine Mora ohne Interpellation ohne Grund angenommen, auf Grund bes cap. X. II. 24. In biefer Stelle wird folgender gall entichieben. Gin Beiftlicher hatte einem Unberen bie jahrliche Entrichtung einer bestimmten Summe eidlich gelobt und zwei Jahre mit der Zahlung gezogert. Der Pabft Alexander III. entscheibet, ber Schutdner folle feines Amtes entfest werben: quoniam non merentur ecclesias regere, qui sunt crimine periurii irretiti ... quatenus constiterit, memoratum virum contra iuramentum suum non necessitate, sed voluntate, ab einsdem pensionis solutione cessasse. Die Strafe ber Entfehung ift hier Folge bes Meineibes, nicht ber Mora. Sowie man in biefem Falle die Unnahme einer Mora jest allgemein verwirft, fo ift bies auch bei ben Obligationen auf ein Thun ber Fall, bei welchen man ebenfalls eine Mora ohne Interpellation annahm. Bgl. über biefe und einige andere, allgemein vermorfene galle Dadai, Mora S. 30, 32-34.

taiferlichen Conftitutionen in Ansehung ber ihnen binterlaffenen Gelbfideicommiffe bas Privilegium, baf fie vom Tage ber Kalligteit an Binfen verlangen durften, ohne daß es baju einer Interhellation bedurfte. Auf biefe Bestimmung beziehen fich namentlich mehrere Digestenftellen. In ber erften Stelle 141) wirb gefagt, bag nach einer Conftitution bes Raifer Sept. Severus ju Gunften ber Minberjahrigen eine mora in m bei Gelbfibeicommiffen, welche benfelben binterlaffen find, angunehmen fei; es mirb aber nicht bingegefügt, was unter biefer mora in re p verfteben und welche Birtungen berfelben beigulegen feien. Das letten erklart fic baraus, bağ ber Jurift überhaupt nicht beabfichtigte, an bie fem Drte bas ben Minberjahrigen binfichtlich ber Selbfibeicommiffe 200 ftebenbe Recht barguftellen, fonbern bie benfelben in biefer Begiebung eingeraumte Begunftigung nur anführte, um ben Sas ju begrunden, bag ben Minberjahrigen bet ber fideicommissaria libertas jebenfalls ein Sout gegen die Bergogerung von Seiten bes Erben zu Theil werben muffe. Bichtiger ift bie zweite Stelle 142), welche fich ex professo mit bem ben Minderjahrigen in Ansehung ber Gelbfibeicommiffe ertheilten Rechte beschäftigt. Es geht aber aus biefer Stelle hervor, bag unter ber in ber erften Stelle von Ulpian ermahnten mora in re teine wahre Mora verftanden werden tann. Der Jucift (Paulus) befdrantt namlich in ber zweiten Stelle bas ben Minderjahrigen ertheilte Privilegium barauf, daß fie ohne Interpellation Binfen verlangen tonnen; er fügt aber ausbrudlich bingu, baf biefer Binfenanfpruch nicht auf eine Rece (im technischen Sinne) fich grunbe; er gieht aus biefem Sate gugleich bie praftifc wichtige Folgerung, bag ber Binfenlauf fiftirt werbe, wenn ber Glaubiger volljahrig geworben fel, mabrend bie burch eine eigentliche Mora begründete Berpflichtung jur Bahlung von Binfen nicht auf folde Weise aufgehoben werbe. Das ermabnte Privilegium, mas, wie aus einer anderen Stelle 143) fich ergiebt, ichen gur Beit von Untoninus Dius bestanden ju haben icheint, murbe fpater auf anbere Gelbforbe rungen ber Minberjahrigen ausgebehnt. Bie weit biefe Ansbehnung aing, erfieht man aus einem Rescripte Diocletian's und Dagi: mian's 144). Man bat biefe Stelle fo verftanden, als ob fie fic anf alle Forberungen Minberjahriger aus bonae fidei Contracten und Betmachtniffen beziehe, nicht blos auf Gelbforberungen, und als ob in bet felben ju Gunften Minderjahriger eine mabre Mora angenommen fet, welche obne Interpellation von dem Tage der Källigkeit an beginne 145). Diefe Auslegung ber Stelle ift aber, wie Dommfen ausgeführt bat, nicht zu rechtfertigen. Zus bem Referipte geht flar bervor, bag bie Raifer nicht bie Aufstellung eines neuen Rechtsfages beabfichtigten, in

142) L. 87. S. 1. D. 31. von Paulus.

143) L. 17. Š. 3. D. 22. 1.

144) L. 3. C. in quib. caus. in int. rest. (II. 40. (41.))

<sup>141)</sup> L. 26. S. 1. D. 40. 3. von Ulpian.

<sup>145)</sup> So 3. B. Ratjen, de mora S. 4. nr. 1. Rabai, Mora S. 26.

bem fie fic auf ben in ber Stelle angeführten Sab als auf einen von der Praxis bereits angenommenen berufen ("recepto iure — creditum est"). Benn man nun aber erwägt, daß bas altere, ohne Zweifel auf faiferliche Conftitutionen fich grunbenbe Recht nach bem flaren Ausfpruche bes Paulus in L. 87. 6. 1. D. 31. ben Minberjahrigen nur einen Anfpruch auf Binfen von ben ihnen hinterlaffenen Gelbfibeicommiffen jugeftand, nicht aber barauf ging, bag von der Beit ber Kalligfeit an eine mabre Mora eintreten follte, fo mar es boch bas Naturlichfte, daß die an dieses ältere Recht sich anschließende Praris das für Gelb: fideicommife ben Minderjahrigen eingeraumte Binsprivilegium auf anbere Gelbforberungen ausbehnte, nicht aber ben Inhalt bes Rechtes fo wefentlich veranderte, wie bies ber Fall mare, wenn bas Refeript auf eine mabre Mora bezogen werben mußte. Ueberdies ergeben die Worte ber Stelle felbit febr gewichtige Grunde fur die Unficht, bag es fich in berfelben nur barum handelt, in welchem Umfange bas urfprunglich auf Gelbfibeicommiffe beschrantte Binsprivilegium ber Minberjahrigen anauertennen ift. Erftens fprechen namlich bie Borte: tardae protii solutionis dafür, daß die Raiser nur Geldforderungen im Sinne gehabt haben. Ferner ift bie Beschrankung auf biejenigen obligatorischen Berbaltniffe, "quae moram desiderant," b. h. auf bie bonae fidei Contracte und Bermachtniffe, nur bann befriedigend ju erklaren, wenn bie Stelle in der hier angegebenen Beife ausgelegt wird. Unter ben Dbligationen: quae moram desiderant, find alebann bie ju verfteben, in welchen bie Mora einen Unspruch auf Binfen begrunden tann, und ba ju biefen Dbligationen die Condictionen nicht gehörten, fo erflart es fic jugleich, bag biefe bier außer Betracht bleiben mußten. Begieht man bagegen bas Rescript auf eine mahre Mora und auf alle Forderungen ber Minberjabrigen, feien biefe auf eine Seldzahlung ober auf eine andere Leiftung gerichtet, fo ift bie Ausschliegung ber Condictionen unertlarlich, ba auch fur biefe bie Mora von erheblicher praftifcher Bebentung ift. Much lagt fich bann in bie Borte; quae moram desiderant, fein vernunftiger Sinn bringen. Die hier angenommene Auslegung bes Res feriptes erhalt endlich Unterftugung burch ein anderes Refeript berfelben Raifer 146), wo gefagt wird, daß ber favor minoris aetatis einen Unspruch auf Binfen begrunbe, "licet nulla mora intercesserit." Diese Stelle if aber um fo wichtiger, als fie, nach ber Ueberfchrift und bem Inhalte au foliegen, mabriceinlich urfprunglich ein Theil beffelben Refcriptes gewesen ift, welchem bie L. 3. C. in quib. caus. (II. 49. (41.)) entlehnt ift 147). Durch diese Stelle wird jugleich ber schon an fich nicht fehr

<sup>146)</sup> L. S. C. IV. 49.

<sup>147)</sup> Beibe Refcripte icheinen an biefelbe Person gerichtet gu fein; zwar beißt ber Bittsteller in L. 3. C. in quib. caus. (II. 40. (41.)) Decimus; in L. 5. C. IV. 49. Decima; es tann aber bie Berschiebenheit auch auf einem gehler ber hanbschriften beruhen. Wenn man in ber L. 5. C. cit. nach bem Unfangeworte "Curahit" ein "orgo" einschiebt, so erscheint lettere gang

erhebliche Srund vollends entfraftet, welcher barans entlehnt werden tonnte, bag bie Raifer in ber L. 3. C. cit. fich bes Musbruckes mora bedient haben. Die einzigen Stellen, welche einen 3meifel gegen bie hier angenommene Unficht begrunden tonnten, find die L. 17. §. 3. D. 22. 1. und die L. 3. §. 2. D. 34. 4. Allein bei naberer Betrachtung rechtfertigen diese Stellen die Unnahme der Begrundung einer maben Mora ohne Interpellation nicht. Die erfte Stelle handelt bon Gelb fibeicommiffen, welche Minderjabrigen binterlaffen find, alfo von bem Falle, für welchen das Binsprivilegium der Minderjahrigen ursprunglich Paulus, ber Berfaffer der Stelle, bestimmt bie eingeführt murbe. das Recht der Minderjährigen nach einer anderen Seite, als in der icon angeführten L. 87. §. 1. D. 31. Er bemerft namlich, bag nach einem Rescripte von Untoninus Dius bem Erben feine Mora gur Laft gu legen fei, wenn berfelbe bas Bermachtnig nicht habe erfullen tonnen, weil der Minderjahrige teinen Bormund gehabt habe. Bur Begrundung biefer Enticheibung wird bann ferner gefagt: Quid enim potest imputari ei, qui solvere, etiam si vellet, non potuit? Nec simile videri posse, quod placuit, minoribus etiam in his succurri, quae non adquisierust: usurae enim non propter lucrum petentium, sed propter moram solven-Die Entscheidung in diefer Stelle ift feineswegs be tium infliguntur. frembend, weil es ein allgemeiner Grundfas ift, daß dem Souldner fur Diejenigen Sinberniffe ber Leiftung, melde in ber Perfon bes Glaubiged ibren Grund baben, feine Berantwortlichkeit obliegt, und biefer Grund: fat auch binfichtlich anderer Nachtheile, beren Gintritt ebenfalls teine Mora im technischen Sinne voraussett, anerkannt ift 148). Umftand tann 3meifel erregen, daß ju Anfang der Stelle die Befreiuna bes Erben von der Berbindlichkeit jur Binfengahlung auf das Richt bafein einer Mora gegrundet und dag in den abgebruckten Borten bas Recht auf die Binfen ausbrudlich aus einer Mora des Schuldners ab-Daraus ift aber nicht zu ichließen, daß bier die Begrum bung einer mahren Mora ohne Interpellation angenommen fei; vielmehr ift hier bas Bort mora in feiner allgemeineren, unbeftimmteren Bedeutung zu verfteben. Bei entgegengefester Annahme murbe Dau: lus fich felbft miderfprechen, da er in ber L. 87. §. 1. D. 31. gang entichieben bas Dafein einer mabren Mora leugnet. Die zweite oben angeführte Stelle (L. 3. &. 2. D. 34. 4.) ift aus einer Schrift Ulpian's entlehnt und begieht fich auf ein Universalfideicommig, welches gunachk einem Dupillen und fur ben Fall feines Ablebens vor ber Restitution ber Erbichaft, beffen Mutter hinterlaffen ift. Nach bem Buchftaben ber lettwilligen Unordnung konnte bei einem folden Bermachtniffe von einer Transmiffion auf die Erben des erften Bermachtnifnehmers nicht

148) L. 23, S. 1. D. 4, 8. L. 9. S. 1. D. 22. 1. L. 4. S. 4. D. 18. 3.

natürlich als der zweite Theil beffelben taiferlichen Referiptes, von welchem bit L. 3. C. cit. den ersten Theil bilbet. Unerheblich ift, was Madai, Mora S. 154 gegen die Bufammengehörigteit beiber Stellen einwendet.

Die Rebe fein, weil fein Recht von ber factifchen Erlangung bei machten Gegenstandes abhangig gemacht mar. Dan hielt es jedoch Billen des Testicers für nicht entsprechend, wenn die Transmiss einem fo weiten Umfange von der Bereitwilligkeit des Erben gu füllung abhängen sollte. Man nahm beshalb, wie sich aus &. L. 3. cit. ergiebt, an, bag bie Erben bes erften Bermachtnifnehmer bann immer ausgeschloffen feien, wenn berfelbe por ben dies ceder : ftorben fei, daß bagegen bie Rlage aus bem Testamente ben Erbe i ftehe, wenn der erfte Bermachtnignehmer den dies codens etlebt un Onerirten in Mora verlett habe. hierbei tann nur an eine Si pellation gedacht fein; dieselbe hat aber hier eine gang andere Bedeu ! als in ben anderen gallen, mo fie ermahnt wird. Es breht fich na i nicht um eigentliche Folgen ber'Mora, welche bann auch ben Schu treffen mußten, fondern es fragt fich darum, ob ein Erwerb bes ! machtniffes burch ben erften Bermachtnignehmer angunehmen fei nicht, mithin handelt es fich um eine Rrage, beren Enticheibung Intereffe des Onerirten an fich nicht berührt, ba biefer bas Bermaci jebenfalls, wenn nicht an die Erben des erften Bermachtnifnebi: boch an ben zweiten Bermachtnifnehmer auszahlen muß. Die in L. 3. S. 1. D. cit. der Interpellation beigelegte Bedeutung erklart fich baraus, bag ber Bermachtniftehmer burch fie ben bestimmten 20 bas Bermachtniß zu erlangen, barlegt. Infofern nun ber erfte ! machtnifnehmer ein Pupill ift, foll es feiner Interpellation bedui Das Recht auf das Bermachtnig wird in diefem Ralle nach L. 3. cit. auf die Erben bes erften Bermachtnifnehmers transmittirt, 11 ber Pupill den dies cedens erlebt bat, indem hier gleichsam von eine Mora eintritt (,, utpote re ipsa mora subsecuta"). Wie Utr in ber L. 26. §. 1. D. 40. 5. aus bem in Betreff ber Gelbfibeicom: ben Minderjahrigen ertheilten Privilegium, welches von ihm als ju ihren Gunften eintretende mora in re bezeichnet mirb, den S: giebt, bag bie allgemein geltende Begunftigung der fideicommis: libertas hinfichtlich ber Minderjahrigen nicht bezweifelt merden fo fo hat ihn auch wohl das ermahnte Privilegium der Minderjah: veranlagt, in der L. 3. S. 2. D. 34. 4. eine Ausnahme von den geltenden Regeln zu Gunften der Minderjahrigen anzunehmen. Daift aber nicht zu schließen, daß bei den Forderungen der Minderjaht eine mahre Mora ohne vorhergehende Interpellation mit der Falli ber Forderung eintritt, ba in ber L. 3. G. 2. cit. Wirkungen ber A als folder überall nicht in Frage fteben. Die mora ex re, welch Gunften der Minderjahrigen angenommen wird, ift alfo blos ein Minderjährigen in Unsehung ber ihnen guftehenden Geldforderut jugeftandenes Binsprivilegium, aber teine Mora im technischen S bes Wortes 149). b) Mora bei Forderungen des Fiscus. A

٠.

<sup>149)</sup> Diefer bier angenommenen Anficht find Bolff, Pora S. 9. &

Siecus fieht bas Borrecht gu, bag er bei allen feinen Gelbforderungen, auch wenn teine Binfen besonbers ftipulirt finb, usuras semisses verlangen tann, ohne daß dazu eine Interpellation nothwendig ift. Diefe Binfen find von bem Tage an ju jahlen, mit welchem bie Schulb fallig geworden ift 180). Man bat biefes Borrecht gewöhnlich dem Fiscus auch bam beigelegt, wenn bemfelben bie Forberung eines Unberen cebirt worben ift, von Beit ber bem Schuldner mitgetheilten Ceffion an 151). Stellen, auf welche man fich beshalb beruft 182), namentlich bie zwein der in der Rote angeführten, handeln aber nicht von ber Ceffion, for bern von dem Falle, mo der Fiscus Univerfalfucceffor einer Privatperfon wird, von welchem Falle noch tein Schluß auf Die Ceffion gestattet ift 153). Daraus, dag ber Siscus vom Augenblide ber Salligfeit an ein Recht auf Binfen hat, folgt noch nicht, bag auch die anderen Folgen ber Mora ohne vorhergebende Interpellation mit bem gebachten Beitpuntte eintreten; es liegt vielmehr hier, wie in bem unter a. ermabnten Kalle, ein Binsprivilegium vor. Begen biefe Anficht laffen fich auch weber bie L. 10. G. 1. D. 39. 4. noch bie L. 17. G. 5. D. 22. 1. anführen. 3n beiben Stellen ift nur von Binfen bie Rebe. Dag aber biefe Binfen in ber erften Stelle als usurae ex mora bezeichnet werben, fann bei ber fcmantenben Bebeutung bes Bortes mora nicht beweifen, bag bier obne vorhergebende Interpellation eine mahre Mora mit allen ihren Folgen angenommen fet; ebensowenig ift es nothig, ble Borte ber L. 17. §. 5. D. cit.: qui tardius pecuniam inserunt, auf eine Mora im technifchen Sinne zu beziehen'154). `c) Mora bei Bermachtniffen ad pias causas. Ift ein Bermichtnif ad pias causas binterlaffen, fo ift bies nach ber Bestimmung Juftinian's 188) binnen feche Monaten vom

155) Nov. 131. cap. 12.

charbi, rom. Recht §. 222. Arnbte, Panbetten §. 251, R. 5. Mommfen, Mora G. 120—126. Die älteren Theoretiter und Praktiter haben größtentheils eine andere Ansicht, indem sie die zu Sunften der Minderjährigen eintretende Mora ex re far eine wahre Mora halten. Dier muß man aber die alte Prapis ohne Zweifel aufgeben, sobald man ben ihr zu Grunde liegenden Jrrthum erkannt hat, weil ein Rechtssah in Frage ist, der fortwährend nur als ein positiver Grunde sieg des römischen Rechtes betrachtet und zur Anwendung gebracht worden ist. — Aus dem Obigen folgt zugleich, daß die, welche die Berschuldung nicht als Bowa aussezung der Mora gelten lassen wollen, sich mit Unrecht auf die Mora ex wau Gunken der Minderjährigen berufen.

<sup>150)</sup> L. 17. 5. 5. 6. D. 22. 1. Siehe auch L. 43. D. eod. Dem fieht auch L. 16. 5. 1. D. eod nicht entgegen; die Berfagung des Anspruches der Binfen von dem bem Fiscus schuldigen Kaufgelbe beshalb, well ber Kaufer die Uebergabe des Grundstückes leugnete und die Früchte nicht gezogen hatte, fieht der Annahme eines allgemeinen Privilegiums nicht entgegen.

<sup>151)</sup> Diefer Meinung ift felbft noch Dommfen, Mora G. 127.

<sup>152)</sup> L. 17. §. 6. D. 22. 1. L. 6. pr. D. 49. 14. 153) Bgl. Puchta in bem Artitel Geffion Bb, II, &. 660.

<sup>154)</sup> Bgl. namentlich Bolff, Mora S. 166 fig. Mommfen, Mora S. 127. Auch Mabai, Mora S. 162 fig. hat im allgemeinen biefelbe Auficht; boch legt er bie oben angeführten Stellen auf febr gezwungene Beife aus.

Augenblice ber Infinuation bes Testamentes an ju entrichten. Gefe bies nicht, fo muß ber Erbe vom Tobe bes Erblaffers an bie Kri : Binfen und Acceffionen leiften. Diefe fingulare Borfcprift ift man berechtigt auszudehnen und anzunehmen, daß auch die übrigen Ril ber Mora in diesem Falle ohne Interpellation eintreten. Da in b der Note angeführten Novelle von einer Mora nicht die Rebe ift, bat man fich gur Rechtfertigung ber Unnahme einer Mara auf bie tuirte L. 46. &. 4. C. I. 3. berufen, melde von bem durch ein Zefta: angeordneten Bau einer Rirche ober eines Sofpitales handelt unt Erben fur ben gall, bag er biefe Unordnung nicht binnen brei Sal bezüglich in einem Sabre ausführt, verpflichtet, die Krüchte, Binfen jede gefegliche Accession vom Tobe bes Erblaffers an ju leiften. ber letteren Stelle foll allerbinas obne Rudfict auf Die Litiscontefte oder Mahnung in diesem Kalle ipso iure eine Morg eintreten. tonnte ber Umftand, bag bie L. 46. S. 4. C. cit. ale ein restituirtes Q ber unmittelbaren praftifchen Bebeutung fur uns ermangelt, bie nutung berfelben gur Auslegung ber Nov. 131. cap. 12. nicht bin Aber einestheils ift ber Solug aus ber auf einen gang fpeciellen fich beziehenben L. 46. cit. nicht unbebenflich, anberntheils macht die in der gedachten Stelle gebrauchten Ausbrucke teineswegs unzwi haft, daß in dem bort erwähnten Kalle wirklich alle Folgen der Di und nicht etwa blos biejenigen Folgen eintreten follen, welche alleit. Litiscontestation au ihrer Borausfegung haben 156). d) Mora Gunften ber Dos. Rach einer Berordnung Juftinian's der extraneus promissor, wenn er die Dos zwei Sabre nach Anfanc Che noch nicht an ben Chemann gezahlt bat, mit Ablauf biefer Beit Procent Binfen von den gur Dos verfprochenen Beldern ober men andere, aber aftimirte Sachen find, biefelben Binfen von ber Taratifumme gablen. Besteht bas versprochene Beurathegut nicht in i Gelbsumme und bat auch eine Taration nicht ftattgefunden, fo fi mit dem Ablaufe bes zweiten Jahres biejenigen Folgen eintreten, wi fonft erft von der Litiscontestation an stattfinden 187). Chemann, gleichfalls nach einer Berordnung Juftinian's, wen das Heurathsgut nicht innerhalb eines Jahres nach Trennung ber gurudgiebt, bie Berpflichtung, von diefer Beit an vier Procent Bil idbritch zu gabien, auch wenn eine Dahaung nicht erfolgt ift 158). 3 in biefen Källen ift teine wahre Mora anzunehmen. Borzugsweise ! delt es fich um eine Berpflichtung jur Bablung von Binfen; nu bem einen Falle follen gegen ben extraneus promissor des Deura gutes bie Folgen ber Litiscontestation eintreten. Da aber auch binf

<sup>156)</sup> Bolff S. 171 fig. Mommfen S. 128. A. M. ift Dat Mora S. 158 fig.

<sup>187)</sup> L. 31. S. 2. C. V. 12. 188) L. un. S. 7. C. V. 13.

lich biefes Ralles blos von ben Folgen ber Litisconteffation die Rebe ift, fo ift angunehmen, bag bie Folgen ber Mora, fofern fie uber bie Rolgen ber Litisconteftation binausgeben, nicht ohne weiteres mit bem Ablaufe ber geletlich bestimmten Beit, fondern erft infolge einer Interpellation eintreten 150). e) Mora gu Sunften ber fibeicommiffari: fchen Freiheft. Dowohl biefelbe fur bas heutige Recht ohne Beben tung ift, fo zeigen boch bie Bestimmungen bes romifchen Rechtes uber bie fibeicommiffarische Freiheit, bag bie romischen Juriften nicht geneiat maren, bie Begrundung einer Mora ohne Interpellation in bem Umfange angunehmen, wie man baufig geglaubt hat. Bollte ber Erbe ben Sclaven, bem bie Freiheit burch ein Fibelcommiß hinterlaffen mar, nicht freilaffen, ober mar er burch Abmefenheit ober andere Umftanbe an ber Freilaffung gehindert, fo tonnte ber Sclave, wenn er fich an ben Drater wendete, auch ohne Mitwirtung des Erben Die Freiheit erlangen 100). Der burch die (verschuldete ober unverschuldete) Bogerung bes Erben entflebende Auffchub tonnte in zweifacher Beziehung Rachtheile fur ben Freizulaffenden haben, nämlich 1) in Bezug auf den status der in der Bwifchenzeit von ber freizulaffenden Sclavin geborenen Rinder, inbem biefe infolge ber Bergogerung als Sclaven geboren wurden; 2) in vermogenerechtlicher Begiehung, indem der Freigulaffende bis gur wirklichen Freilassung nichts für sich erwerben tonnte, und indem er namentlich, wenn ihm außer ber Freiheit noch ein Bermachtnif hinterlaffen war, nicht jum Erwerbe und jur Benutung beffelben gelangen, ja nach ben allgemeinen Regeln nicht einmal in Unsehung bes Bermachtniffes wirtfam interpelliren und den Onerirten in Bergug verfegen tonnte, weil Die Wirtsamkeit der Interpellation die Moglichkeit der Auszahlung vor ausset, welche, fo lange ber Bermachtnifnehmer noch Sclave bes Erben mar, nicht gefcheben tonnte. In Betreff bes erften Punttes nahmen, wie es fcheint, alle romifchen Juriften an, bag ber Muffchub ben unter beffen geborenen Rindern nicht nachtheilig fein burfe; nur über die Art ber ihnen ju leiftenben Silfe finden fich verschiebene Unfichten. einigen Stellen find die Rinder nur bann als ingenui zu betrachten.

· 160) Darauf bezogen sich bas SC. Rubrianum und Dosumienum. L. 26. S. 7. L. 51. S. 4. D. 40. 5.

<sup>189)</sup> Bgl. Mommfen, Mora S. 128 fig. Roch hat man auf Grund der L. 38. §. 1. D. 22. 1. für einen anderen Fall ben Eintritt einer Interpellation bei der Dos angenommen. In ber Stelle wird aber in der That nichts weiter gefagt, als daß ber Bräutigam, wenn die Ehe nicht zu Stande kommt, das dott eausa ihm übergebene Grundftück mit den Früchten erftitutiren soll, nicht bied mit den vor Bereitelung der Se gezogenen Früchten, sondern auch, wenn er die Restitution verzögert hat, mit den späteren Früchten. Aus dem Schlussahe der Stelle folgt, daß die Berpflichtung auch die versaumten Früchte umfast: um aber einen Anspruch auf diese zu begründen, bedarf es noch keiner wahren Mora. Siehe Wolff, Mora S. 393, R. 288. Mommfen, Mora S. 129, R. 7. Gegen die Erkläung der Stelle von Mad dai, Mora S. 202 sig. als eine gezwungene und unnatürliche erklärt sich Wolff a. a. D.

wenn der Erbe vor ihrer Geburt auf Freilaffung ber Mutter be ift; dagegen follen diefelben, wenn fie vor erfolgter Interpellation, nach der Beit geboren find, zu welcher die Mutter die Freiheit fo tonnte, der Mutter behufe ber Freilaffung übergeben merben. einer anberen Stelle follen bie Rinder immer als ingenui angefeben ben, wenn fie nach ber Beit, ju welcher die Freiheit geforbert m tonnte, geboren find 161). Der ben Rinbern gewährte Schut wirl einer Mora in re abgeleitet 162). Daraus ift aber nicht zu folgern hier mit dem Augenblice, wo die Freiheit gefordert merden tonnte, mahre Mora eintrat; vielmehr ergiebt fich aus ben Borfchrifter romifchen Rechtes in Betreff bes zweiten ber angeführten Punkte, Begentheil. Bare eine jede Bergogerung ber Freilaffung als eine n Mora betrachtet worden, fo hatte bas romifche Recht dem freizule ben Sclaven in allen gallen auch einen Unspruch auf dasjenige ge ren muffen, was er im Kalle einer fofortigen Freilaffung fur fich (und nicht fur ben herrn) erworben hatte, sowie auf bie Bort welche bie Benutung ber neben ber Freiheit vermachten Gegenft ibm gewährt hatte. Nach ben Quellen ift anzunehmen, bag gur grundung eines folden Unspruches eine Interpellation nothwendig Nur infofern trat eine allerdings fehr nahe liegende Begunftigung Sclaven ein, ale die Interpellation hinfichtlich ber Freilaffung jug eine Mora in Unfehung bes Bermachtniffes begrundete, welche bei Freilaffung Berpflichtete neben ber Freiheit dem Sclaven gu le hatte 163). Die romifchen Juriften legen also ber zu Gunften ber

į

ſ

į

!

<sup>161)</sup> Die erfte Ansicht wird aufgestellt in L. 13. 26. §. 1. D. 40. 5, ameite in L. 53. pr. D. eod.

<sup>162)</sup> L. 26. S. 1. D. 40. S.

<sup>163)</sup> In L. 84. D. 31. ift bestimmt, bag ber Erbe, welcher bezüglic Beiftung der Freiheit fich eine Mora gu Schulden tommen lagt, eine folde in Unfehung bes bem Sclaven neben ber Freiheit hinterlaffenen Fibeicomn begeht und daß deshalb die in erfterer Bezichung bim Erben gur Laft fal Mora benfelben gugleich verpflichte, bie Binfen bes Fibeicommiffes gu ge fowie bem Freigulaffenden bas zu restituiren, mas derfetbe in ber 3mifche ihm als seinem herrn erworben habe. Was bier für eine Mora gemeint ift aus ben Worten ber Stelle nicht bestimmt zu ersehen; es geht jeboch aus L. S. 1. D. 34. 1. hervor, bag nicht an bie gu Gunften ber Freiheit eintret Mora in re, fondern nur an eine burch Interpellation begründete Mora gel Rach biefer Stelle tann namlich ber Sclave, welchem neben ber pure hinterlaffenen Freiheit auch Alimente vermacht find, im galle einer ! gogerung ber Freitaffung bie Alimente für die vergangene Beit nachforbern, wenn ber Erbe fich teiner Mora schuldig gemacht hat; benn - fo heißt es w - die Frage, ob bem Erben eine Mora zur Laft falle, tommt nur bann in tracht, wenn es fich um die Binfen des Fideicommiffes handelt, nicht blos bas Fibeicommiß felbft. In biefer Stelle tann aber unter betjenigen D welche einen Anspruch auf Binsen gemabrt, nur eine burch Interpellation grundete Mora verftanden fein, weil jede Bergogerung ber Freilaffung n wendig eine Mora in re zugleich enthalt. Daffelbe, was in biefer Stell Bezug auf die Binfen ausbrudlich anerkannt wird, ift auch in Bezug auf

commiffarischen Freihelt angenommenen Mora in ro nur Wirtungen in Bezug auf ben status, nicht aber auch vermögensrechtliche Birtungen bei. In der letteren Beziehung hielten fie an der Regel fest, daß es zur Begrundung ber Mora der Interpellation bedurfe.

B. Auf Seiten bes Glaubigers. 1) Befen unb Bor: aussebungen ber Mora bes Glaubigers im allgemeinen. Sowie bei ber Mora des Schuldners objective und subjective Borant fepungen zu unterscheiden find, fo ift bies in gleicher Beife auch bei ba Mora bes Glaubigers ber Fall; nur haben bie fubjectiven Borant fegungen aus bem gleich im Anfange biefes Artitels angeführten Grunde eine wefentlich andere Stellung und eine weit geringere Bebeutung. Bas querft bie objectiven Borausfegungen ber Dora bes Glaubigers anlangt, fo genugt ber Umftand, bag ber Glaubiger nicht fofort nad Eintritt ber Falligfeit Schritte jur Realifirung ber Obligation vornimmt, allein nicht gur Begrundung ber Dora. Bie eine Mora bes Schuldners nur dann angenommen wird, wenn die Bergogerung ber Erfullung allein am Schuldner liegt, fo ift auch gur Begrundung bet Mora des Glaubigers erforberlich, bag bie Bergogerung allein barin ihren Grund hat, daß es an der gur Bornahme ber Leiftung nothigen Mitwirtung des Glaubigers gefehlt hat. Db letteres der Fall ift, tam nicht entschieden werden, fo lange nichts weiter vorliegt, als bag ber Glaubiger tein ausbrudliches Berlangen auf Erfullung ber Dbligation gestellt bat. Deshalb muß regelmäßig eine Sanblung bes Schuldner hingutreten, der fur die Mora des Schuldners diefelbe Bedeutung beiwohnt, wie folche bie Interpellation fur die Mora des Schuldners bat.

ingwischen von bem Sclaven gemachten Erwerb angunehmen, ba L. 84. D. 31. beibe Rolgen in Unfebung ber Borausfehungen ihres Gintretens gleichtelt. Rach bem Angeführten ift auch L. 92, fin. D. 35. 1. auf eine burch Interpellation begrundete Mora gu beziehen. Es wird hier gefagt, bag ber Bater, welcher infolge einer lettwilligen Berfügung verpflichtet fei, ben Sohn gu emancipiren, und gugleich bemfelben bie Erbichaft gu reftituiren, im Falle ber Bergogerung ber Emancipation, "quasi ex mora" Binfen gu leiften habe. Damit foll aber nicht gesagt werben, bag eine Interpellation nicht nothwenbig fei, und überhaupt kommt eine Mora in re zu Sunften ber Emancipation in ben Quellen nicht per. Die Borte: quasi ex mora erklaren fich vielmehr auf folgenbe Beife. Der Bater tonnte bem Sohne, fo lange er in feiner Gewalt war, die Erbichaft nicht reft tuiren, ba er, indem er an ben Gobn leiftete, nur an fich felbft geleiftet baben murbe. Aus biefem Grunbe mar por ber Emancipation eine Interpellation in Ansehung bes Universalfibeicommiffes unb fomit auch ber Strenge nach bie Be granbung einer Mora in biefer Begiebung nicht moglich. Dan nahm aber in berfelben Beife, wie bei bem Sclaven hinfichtlich bes neben ber Freiheit ibm hinterlaffenen Bermachtniffes, an, bas bie Interpellation in Anfebung ber Emas cipation gugleich eine Mora rudfichtlich bes Univerfalfibeicommiffes begranbe. Die Mora trat hier alfo hinfichtlich eines Gegenftanbes ein, auf welchen bie Interpellation nich, gerichtet war und hierauf eben beziehen fich bie Borte: quasi ex mora, wie fich bies aus bem gur Ertlarung berfelben bingugefagten Sage ergiebt: videri enim eum, qui moram faceret emancipationi, moram restitutioni fideicommissi facere.

Dies handlung ift die Dblation, bas Andieten ber Erfüllun Seiten des Schuldners. Bur Begründung ber Mora des Glau bedarf es alse eegelmäßig der Oblation. Selbstverständlich mus die Richtannahme der angebotenen Leistung von Seiten des i bigars hinzukommen; denn durch die Annahme der Leistung wur Erfüllung der Obligation zu Stande kommen, also die Berzögerun Erfüllung ausgeschlossen sein. Etwas weiteres ist in objectiver ziehung nicht erforderlich 164). Es fragt sich aber, ob nicht zu dies jeetiven Boraussegungen, ebenso wie bei der Wora des Schuldnes

١

١

į

<sup>164)</sup> In mehreren Stellen ber Juftinianeifd, in Rechtsfammlung wird ber Oblation eine Obfignation und Deposition ermahnt. Defrere altere 31 Baben angenommen, bas beibe in fo nothwenbigem innerem Bufammen foben, baf gur Begrundung einer Mora bee Glaubigeve aufer ber Db noch eine barauf folgende Obffgnation und Deposition erforberlich fei, Arumaeus, Comm. method. de mora Cap. VII. nr. 7. Sopfner, Comn über bie Infiftuttonen S. 755. Die Stellen, in welchen bie Obligation un Agnation nebft Deposition in engerer Berbinbung mit einanber erwähnt w fint folgende: L. 7. D. 22. 1. L. 6. 19. C. IV. 32. L. 9. C. de solut. 42. (43.)) Nov. 91. cap. 2. Allerbings reben biefe jammtlichen Steller einer nach ber Oblation erfolgenben Obfignation und Deposition; aber in anderem Bufammenhange und ju einem gang anberen 3mede. Es foll be wicht bled eine Mora bes Glaubigere begrunbet, vielmeht bas gange obli vifche Berhaltnig für ben Souldner beendigt werden. Dagu ift fredlic Deposition u. f. w. von Seiten bes Schulbners mefentlich erforberlich; bi lange er noch etwas von ber bem Glaubiger foulbigen Leiftung in Sanber wurde, trog feiner Abficht zu erfüllen, bas obligatorifche Berhaltnis, wenn gegen feinen Billen, fortbauern. Deshalb fagt Papinian in ber erfte angeführten Stellen: fobalb ber Schutbnet bas bereits beponirte Get wieb fich nehme, beginne auf bas Reue feine frubere Berpflichtung aus der Dbilge alfo auch bie Berbindlichteit gur Binfengahlung, fobalb er fich einer Mora big mache: si postea conventus, ut solvetet, moram fecerit, nummi steriles tempore non erunt. Ebenfo referibitt in ber britten Stelle ber Raffer Dhi pus, bie Rlage bes Glaubigers gehe gegen ben Schulbner, micht gegen ber pofitar, fobalb ber Schulbner bas beponirte Gelb wieber an fich genommen Am beutlichsten fpricht bie vierte Stelle bie burch bie Oblation und darai felgende Deposition eintretende Beendigung bes gangen obligatorischen Ber wiffes ans. Richt minder beutlich gefchieht bies in der fünften Stelle, in wi Die geborig beponirte Dos als dos data angefeben wirb, weiche bet Auflosun Che, wie jebe andere wirklich entrichtete Dos, gurudgeforbert werben i Bang anders verhast es fich ba, wo burch die Oblation nur eine Mora bes E bigere begründet werben foll. hier wird teineswegs bas obligatorifche hallnis aufgeheben; vielmehr bleibt baffelbe nach wie vor, trot ber eingetret Mora, befteben, mabrent es burch eine Deposition beenbigt werben wurbe. entstehen nur für ben Gtaubiger infolge feiner Mora besondere Rachtheile, bem ber Schulbner baburch von manderlei Berpflichtungen, welche ibn treffen warben, befreit wirb. Schon aus biefen allgemeinen Grunden if Anficht, bas gur Begrunbung einer Mora bes Glaubigers außer ber Obla aud eine Dbfignation und Depofition erforberlich fei, ju berwerfen. fprechen gegen biefe Anficht auch einige fpeciellere Grunbe. Sinfichtlich b ift auf Masat, Mora S. 41 gu verweifen. Biefe fpecielleren Gründe bert auf folgenson Stellen: L. 17. D. 18. 6. L. 22. pr. D. 46. 3. L. 11. C. IV. Die gedachte Anficht ift übrigens jest allgemein aufgegeben.

fubjectives Moment bingutreten muß. Rebrere newere Schift fteller über die Mora halten es fur nothwendig, bag bie Richtannahme ber Leiftung in einer Berfduldung bes Glaubigers ihren Grund habe 165). Diefe Unficht fest voraus, bag burch die Bermeigerung ber Amahme von Seiten bes Glaubigers ein Recht bes Schuldners verlett wirb, be bie Berfdulbung nur infofern rechtliche Birtungen bat, ale fie in einer Rechteverlegung fich offenbart. Soll alfo mirtlich jur Mora des Glas bigere eine culpofe Richtannahme der Leiftung erforderlich fein, fo mut bem Schuldner bas Recht zufteben, vom Glaubiger bie Annahme bet Begenstandes ber Dbligation zu verlangen. Gin foldes Recht im all gemeinen ift aber mit Dommfen nicht anzuertennen. Der Glaubiger wird durch die Obligation nicht in gleicher Beife gur Annahme ber pflichtet, wie ber Schuldner gur Erfullunge es fteht vielmehr bei ibm. ob er bie burch bas obligatorische Berbaltnig ihm eingeraumte Den fcaft ausüben will ober nicht. Deshalb bat auch ber Schuldner teine Rlage, um bie Unnahme ju erzwingen; vielmehr fichern ihn anden Mittel gegen bie Nachtheile, welche bie Bogerung bes Glaubigers für ihn haben tann 166). Die Anficht, baf gu ben Borausfehungen bet Mora bes Glaubigers eine Berichulbung gebore, ift baber nicht ju Dennoch fehlt es auch bier an einem subjectiven Momente nicht, indem die Nichtannahme ber angebotenen Leiftung nur bann eine Mora bes Glaubigers begrunden tann, wenn diefelbe in dem Billen bet Glaubigere ihren Grund hat. Bur Begrundung ber Dora des Glaubigers gehort alfo erftens bie Dblation von Selten bes Schuldners, zweitens eine Nichtannahme, welche in dem Willen des Glaubigers ihren Sowie jedoch bie Mora bes Schulbners ausnahmsmeife Grund bat. ohne Interpellation eintritt, fo ift auch die Begrundung ber Mora bes Glaubigers ausnahmsweise ohne Oblation moglich. Doch barf aud in biefen Rallen bas eben ermabnte subjective Moment, bag namlich bie Bergogerung ber Erfullung auf ben Billen bes Glaubigers als Grund

165) Mabai, Mora S. 36. Bolff, Mora S. 31.

au verfagen fei.

<sup>166)</sup> Bgl. L. un. C. III. 7. L. A. C. V. 86. Allerbings wird in L. L. D. 19. 1. von einer Klage auf Annahme ber Leiftung gesprochen. Es heißt boxt: Si is, qui lapides ex sundo emerit, tollere eos nolit, ex vendito agi eum eo potent, ut tollat. hier liegt aber ein gemischte Seschäft vor. Der Eigenthümer beabssichtigt durch den Berkauf nicht blos den Bortheil des Kausgelder, fondern auch den Bortheil zu erlangen, daß sein Grundstäd von den Steinen gereinigt werde; auch in der letzteren Bezichung hat der Käuser durch den Contract eine Bevpflichtung (ausdrücklich oder stillschweigend) übernommen. Die letztere Berpflichtung wird in unserem Falle durch die actio venditi geltend gemacht. Gegen diek Erklärung läßt sich auch nicht einwenden, daß die erwähnte Berpstichtung, stress genommen, nicht innerhalb der Grenzen des eigentlichen Kauscontractes liegt, weil der Name des Contractes und der Klage nach dem hauptinhalte des Schädstes sich richtet. Ein ähnlicher Fall wird nic. 16. pr. D. 19. 3. besprochen. Die L. 21. D. 12. 1. ist für unsere Brage ohne Bedeutung; es kommt in diese Stelle nur in Frage, ob dem Kläger, wenn er die ihm angedotene Abschanz gablung sich nicht gefallen lassen will, die Klage in Beziehung auf das Angedotene

fic gurudfuhren lagt, nicht fehlen. Die Mora bes Glaubiger fich demnach als die willfürliche Bergogerung der Er lung von Seiten bes Glaubigers bezeichnen. genden ift zuerft die regelmäßige Begrundung burch Oblation, bat ausnahmeweise ohne Oblation ftattfindende Begrundung ju betra Buvor ift jedoch noch festzustellen, wie die Korberung befcha fein muß, damit eine Mora des Slaubigers hinfich derfelben eintreten fonne. Gelbftverftanblich fest die Be bung der Mora des Glaubigers eine bereits beftebende Korberung In biefer Begiehung fteben bie Mora bes Glaubigers un Mora bes Schulbners fich gleich. Im einzelnen finden aber m Abweichungen fatt und zwar folgende. Bahrend ber Gintritt Mora des Schuldners die Rlagbarteit der Obligation vorausfest, b es berfelben nicht fur bie Begrundung ber Mora bes Glaubigers. lettere kann auch bei bloßen Naturalobligationen eintreten, da i: Befchaffenheit ber Forderung tein Grund liegt, warum bier nich felben Folgen eintreten tonnen, wie bei ber Dora, welche bem Glau hinfictich Kagbarer Dbligationen gur Laft fallt 167). Glaubiger zur Abwendung bes Borwurfes der Mora fich nicht ba : berufen, daß zur Beit ber Bermeigerung ber Annahme feiner Korbe eine Ginrede entgegenstand, indem bie Ginrede nur ein Recht bes Sd | nere, nicht bes Glaubigere ift. Deshalb fieht auch ber Umftanb, bie Dbligation noch nicht fällig ift, der Begrundung einer More Glaubigere in ber Regel nicht entgegen. 3m allgemeinen genügt bağ bie Forberung bes Glaubigers, hinfichtlich welcher eine Mora beffe begrundet werden foll, bereits besteht. Sowie aber bei manchen Dbi tionen bas Inftitut der Mora des Schuldners ohne praftifche Bedeutun (vgl. oben A. unter 3.), fo giebt es auch Obligationen, bei welchen von e Morg bes Glaubigers nicht bie Rede fein tann. Geht man bavon ... bag bie Mora bes Glaubigers eben barin besteht, bag er feine Mit tung gur Erfüllung ber Dbligation verweigert und bag bie Mora : ! eine Bergogerung, teine vollstandige Berbinderung ber Erfullung fo ergiebt es fich, daß eine Mora bes Glaubigers nur bei benjeni Dbligationen eintreten tann, ju beren Erfullung überhaupt eine 9 ! wirtung bes Glaubigers vorausgefest wird und bei benen bie Leift. zugleich fo feftgefest ift, daß nicht blos von einer volligen Berhinderu fonbern auch von einer Bergogerung berfelben bie Rede fein tann. 31 Institut ber Mora bes Glaubigers ift baber fur zwei Rlaffen von D gationen ohne prattifche Bebeutung. Die erfte Rlaffe beareift jenigen Obligationen, ju beren Erfullung überall teine Mitwirtung

<sup>167)</sup> Dies hat schon vor Mommfen hervorgehoben Frig, Erläuterun; D. 3, S. 848. Auch bei Raturalobligationen kann es für den Schuldner in Interesse sein, ben Gläubiger in Bergug zu sehen; es braucht beshalb nur : bas bem Letteren zuftehende Recht, die Raturalobligation zum 3wecke ber Copensation zu benugen, hingewiesen zu werben.

Blaubigers, nicht einmat bie einfache Annahme ber Leifteng vorant gefest wird, bei wolcher alfo auch eine Bermeigerung ber Witwirlung von Seiten bes Glaubigers nicht moglich ift. Dahin geboren allgemein bie blos auf eine Unterlaffung gerichteten Obligationen; aber ent manche auf ein Thun gerichtete Dbligationen. Go ift j. B. beine Die wirtung des Pupillen nothig, damit ber Bormund die ihm obliegente Berbindlichkeit gur Bermaltung bes Dundelvermogens erfulle ; baffete gilt bei manchen anderen auf eine Beschaftsführung gerichteten Dit In ben letteren gollen ift baber, fofern es fich nur um bi Gefchafteführung felbst handelt, eine Mora bes Glaubigeve überall nicht moalich. Erft bann tann bier eine folche Mora eintreten, wenn bie Obligation in ein Stadium tritt, in welchem eine Mittofrene bet Blaubigers nothig wird, alfo namentlich, wenn nach beendigen Ge Schafteführung die Restitution boffen, worauf fich biefetbe bezog ober was burch biefelbe erworben ift, erfolgen foll. Binar tann auch in folden Fallen, mo eine Mitmirfung bes Glaubigers behuft ber Erfaffung ber Obligation nicht nothig ift, ber Glaubiger burch eine pofitive Dandlung bie Erfullung verhindern ober verjogern; j. B. fann ber Mandant bie Musführung bes von ihm jum Antaufe einer beftimmten Sache ertiell ten Auftrages baburd binbern ober vergogern, bag er ben Gigenthimet ber Sache veranlagt, die Sache überhaupt nicht ober wenigstens zu Beit nicht verlaufen zu wollen ober bag et ibm ben Berlauf unmöglich Eine folde pofitive Sandlung last fich aber nicht als Mofe Mora bezeichnen, ba bie Mora eben wefentlich nur in einer Unterlaffun Ebenfowenig laft fich bier von Borausfegungen ber Don Die zweite Rlaffe begreift Diejenigen Obligationen, bei welchen die Leiftung bergefialt an eine beftimmte Beit gebunden tft, bat eine Erfühung ju einer anberen als ber bestimmten Beit ausgeschloffen Derfelbe Grund, aus welchem bei biefen Dbliggtionen von einet Mora des Schulbnere nicht bie Rebe fein fann, hinbert bier auch ben Eintritt einer Mora bes Glaubigers, weil jede Richtannahme ben Cherafter einer volligen Berbinderung ber Leiftung an fic tragt. Rar biefe Falle reichen die allgemeinen Grundfate über Die cafuelle Unmöglichtet Für ben Schulbner, welcher alle für bie Erfallung ber Leiftung aus. nothigen Anftalten getroffen bat und nur, weil es an ber zur Erfaung nothwendigen Mitwirtung bes Glaubigers gefehlt hat, Die Dbligatiet unerfullt laffen muß, liegt immer eine cafuelle Unmöglicheit ber Leiftung vor, weshalb eine Befreiung beffelben von feiner Berpflichtung ange nehmen ift. Es tann hier nicht barauf antommen, ob ber Stanbiger bie Leiftung nicht hat armehmen wollen ober nicht hat annehmen tim nen; in beiben Rallen ift bie Unmöglichfeit ber Leiftung fur ben Soule ner biefelbe und muß ihn baber auch in beiben Sallen von feiner Ber bindlichteit befreien 168). Berner tann bier bem Schufdner, bamit bit

<sup>168)</sup> Auf bie Grunbe, aus welchen bie gur Erfallung nothige Witwirdung

Unmöglichkeit als eine unverschutdete erscheine, nicht angefordert wi des er ein Mehreres gethan habe, als was er nach dem Inhalt Obligation ju ihrn hat. Hat er nicht die Berpflichtung, den Gkand der Obligation jum Glaubiger hinzubringen, so genügt es, er zur Erfüllungszeit zur Erfüllung bereit war; es bedarf in di Falle nicht noch übewies der Aufforderung des Glaubigers zur gegennahme, wie dies zur Begründung einer Mora erforderlich würde.

2) Regelmäßige Begrandung ber Mora bes Gl bigers burd Dblation. Bur Begrundung ber Mora bes @ bigers bebarf es nach dem Borbergebenden wegelmaßig einer Dble von Seiten bes Schuldners und einer auf bem Billen bes Glanb ! betubenden Nichtamahme. Bunachft ift bas erfte Erforbernif, Dolation in Betracht zu ziehen. Die Dblation ift bas Unbie ber Erfallung. Gie bezwedt jundoft bie Berbeiführung ber endigurig des obligatorifchen Berhaltniffes, indem fie ben Glaul | verentaffen foll, feinerfeits die gur Erfullung nothige Mitwirkung fteten ju laffen. Unterläßt er bies bennoch, fo foll bie Oblation an Lag legen, daß die Bergogerung der Erfüllung allein auf bem Glant 1 beenbt. In letterem beftebt bie Bebeutung, welche bie Dbla für die Begründung der Mora bes Glaubigers hat, und eben aus b Bedeutung ergiebt fich zeigleich, mas bagu gehort, bamit eine Dbla i wirtfam fein tonne. In bem Folgenben find querft bie Erforden ber Oblation im allgemeinen zu betrachten und bann auf einzelne Fra naher einzugehen. Dabei tann vielfach bas über bie Interpellat i Musgefichnte an Srunde gelegt werben, ba bie Oblation im welentlu mr Begrundung ber Mora bes Glaubigere von berfelben Bebeut: 1 ift, wie Die Interpellation fur die Begrundung der Mora des Schil Die boch eintretenben Abmeichungen haben ihren Grund in : verschiedenen Stellung ber Parteien. Aus der Bedentung der Dblat : folgt, bag eine Dblation, wie fie gur Begrundung einer Dora erfori i wird, nicht moglich ift, wenn ber Schuldner nicht gur Erfullung Dbligation wirtlich bereit ift. Alle ber Erfullung entgegenftebe : Sinberniffe, mogen fie nun in der Sache felbft ober in bem Berhaltn bes Schuldners ju bem Segenftande ber Leiftung ober auch in ben p: sonlichen Berhaltniffen des Schuldners ihren Grund haben, muffen al beseitigt fein; benn so lange folde Sindernisse ber Erfüllung entgeg: fteben, lagt fich nicht fagen, bag bie Bergogerung ber Erfallung an bi Glaubiger liege. Demzufolge fagt Pomponius in L. 3. S.

unterblieben ift, kann nur bann gefehen werben, wenn burch die Berhinberr: ber Leiftung zugleich ber Erwerb bes Rechtes auf die Gegenleiftung gehindert und in Frage steht, ob wegen des letteren Umfandes Entschädigung verlau werben kann, — also nur bei denjenigen gegenseitigen Obligationen, bei welch die eastelle Ummöglichkeit der Leiftung in ihren Wirkungen ber Erfüllung nie gleichsteht.

D. 19. 1.: Mora autem [emtoris] videtur esse, si nulla difficultas veaditorem impediat, quo minus traderet, praesertim si omni tempore para-Chenfo wird in anderen Stellen 1684) bie Bereitichaft tus fuit tradere. des Schuldners zur Erfüllung als Boraussehung für die Mora bes Glaubigers angeführt. Die blofe Bereitschaft bes Schuldners jur Er fullung ift aber noch teine Oblation; fie tann auch ben oben angegebe nen 3med der Oblation nicht erfullen, indem fie weber ben Glaubign zu einer Thatiakeit von feiner Seite veranlaßt, noch auch ein entichie denes Beugniß bafur giebt, daß ber Schuldner auch erfullen will. Mit ber Bereitschaft jur Erfüllung muß bemnach bie Erflarung bes Souldners verbunden fein, daß er jest leiften wolle, und barin liegt bann augleich eine Aufforderung fur ben Glaubiger, feine Mitwirtung jur Erfullung eintreten ju laffen. Dhne eine folde Er flarung tann von einem offerre, wie es in den meiften Stellen als noth wendig gur Begrundung einer Mora bes Glaubigers angeführt wird 160), nicht die Rebe fein 170). hiermit find die Erforderniffe ber Dblatisn im allgemeinen angegeben. Gine genugenbe Oblation ift alfo vorban ben, wenn der Schuldner wirklich jur fofortigen Erfullung bereit if und augleich bem Glaubiger erflatt, daß er jest leiften wolle. beiben Erforberniffe find jest naber ju betrachten. Das querft erwahne Erforderniß, die Bereitschaft jur fofortigen Erfüllung, führt zu ber vielfach besprochenen Frage, ob eine Berbaloblatien, bie wortliche Erflarung bee Schuldners, bag er jest leiften wolle, ju Begründung der Mora hinreiche, oder ob eine Realoblation, bot unmittelbare thatfachliche Anbieten des Gegenstandes ber Obligation. erforberlich fei. Die Frage ift nach bemjenigen zu beantworten, was in bem einzelnen galle gur wirklichen Bereitschaft gur Erfüllung gebort Dies ift aber in ben verschiedenen Rallen verschieden; es find in biefer

<sup>168</sup>a) 3. B. in L. 39. D. 46. 3. 169) Siehe 2. B. L. 7. D. 22. 1. L. 26. D. 24. 3. L. 30. 72. pr. 5. 2.3.

<sup>169)</sup> Siehe 3, B. L. 7. D. 22. 1. L. 26. D. 24. 3. L. 30. 72. pr. §. 2.3. D. 46. 3.
170) Dagegen find auch bie oben angefahrten L. 3. §. 4. D. 19. 1. und

<sup>1.70)</sup> Dagegen jind auch die oben angefuperen L. 3. 3. 4. D. 14. 1. mie L. 39. D. 46. 3. nicht anzuführen. In der ersten Stelle ift überhaupt keim vollständige Aufzählung der Boraussehungen der Mora des Gläubigers enthalten. In der zweiten Stelle mussen aber die Worte: parato me solvere, nicht auf den blosen Justand der Bereitschaft, sondern auf die Erklärung derselben de zogen werden; so werden auch in vielen anderen Stellen die Worte: paratom esse aliquid sacere, sat das Erbieten zum Ahun gedraucht. Bgl. 2. B. L. 24. D. 4. 8. L. 18. 5. 5. D. 10. 2. L. 2. D. 16. 2. L. 7. D. 18. 2. Ja segs in L. 2. § 1. D. 43. 3., wo das paratum esse satisdare von dem offerre sardationem unterschieden wird, bezieht sich auch das Erstere nicht auf dem blosen Instand der Bereitschaft; der Unterschied besteht vielmehr nur darin, das das Erbieten nicht ohne Aussorderung besolgt zu werden braucht, sondern das dam gewartet werden kann, die von Seiten des Gegners das interdictum quod legvarung angestellt ist. Dieser Unterschied ist übrigens nach Ausweis der vordungseschren Stellen nicht durchgreisend, und kommen, soften Seellen nicht durchgreisend nach Ausweis der vordungeschuten Stellen nicht durchgreisend, und kommen, soften so auf Begrändung der Mora des Eldubigers ankommt, sollherveständlich nicht in Beterache.

bie eintretende Berschiedenheit erkläpt fich aus dem verschiedenen Inhabe ber Dbligationen, indem es fic banach beftimmt, mas gur Bereitichaft gur Erfüllung gebort. Außerdem ift noch ju bemerten, bag ber Schulb. ner, wenn der Gläubiger foldes verlangt, im allgemeinen verpflichtet ift, bemfelben Belegenheit gu geben, fich von feiner Bereitschaft gut Er fällung ju überzeugen. Bei ber Realpblation tann baber ber Glaubiger in der Ragel verlangen, daß der Schuldner den Gegenkand vorzeige; in ben Sallen ber Berbalpblation gilt baffelbe, fowie her Blaubiger en bem Orte, wo exfullt merben foll, fich einfindet 173). Die über bie Bereitschaft jur Erfüllung aufgeftellten Regeln eonnen eine Amonahme leiben, wenn ber Glaubiger bem Schuldner ausbrudlich erfliert, baf a nicht annehmen wolle. Theilt der Schuidner, welcher ben gu leiftenden Segenstand bem Glaubiger ju überbringen bat, bemfelben mit, baf er ihm den Gegenstand nunmehr jusenden wolle, der Glaubiger aber er wiebert, bag er ben Gegenstand jedenfalls nicht annehmen mepbe, fo tann von bem Schuldner nicht geforbert werben, bag er nun boch noch eine Realoblation vornehme. Die Möglichkeit, daß der Glaubiger unter beffen feinen Billen geambert haben tonne, tann nicht beruckfichtigt werben, ba ber Glaubiger feine ausbrudliche Geflerung, fo lange er fie nicht widerrufen bat, gagen fich gelten laffen muß 174). Der Erflerung

forberniffe einer wirkfamen Oblation näher anzugeben. Die Juriften haben aber bie verschiebenen Fälle wohl unterschieben; bies ergiebt eine Bergleichung der L. 3. 3. 4. D. 19. 1., besonders aber der L. 4 3. 2 fin. D. 18. 6., welche von Pilen sprechen, wo der Släubiger die Waare abholen muß, und der L. 72. 3.3. fin. B. 48. 3., welche sich auf den Died, welcher die gekahiene Sache der Oblation thumer zurückzubringen verdunden ist, bezieht und zur Bioksamstit der Oblation die Gegenwart der Sache ersordert. Die neuesten Schriftseller haben mit Recht bie erwähnte Ansicht verlaffen und angenommen, das es von den besonderen Umpkänden abhänge. Ueber Inconsequenzen, die Ach Manche dabei zu Schulden tammen lassen, siehe Mommen fan, Wora G. 143, R. 4.

173) A. M. ift Arumaeus, de mora cap. 7. nr. 6. Es perfteht Ech aber, wie Mommsen a. a. D. S. 144, R. 5 mit Recht bemerkt, ganz von selbst, bas bern Gläubiger, ebe er feine Mitwirkung zur Ersüllung der Obligation eintreten lätt, Selegenheit gezeben werden muß, fic davon zu korzeugen, das das, zu deffen Leistung der Schuldner sich erhietet, wirklich dem Inhalte der Obligation entspricht. Es kann daher keine Mora des Gläubigers angenammen werden, wenn der Schuldner das geschuldete Gelb dem Gläubiger hindringt, und auf die Erklärung des Gläubigers, daß er das Geld erst zichlen wolle, statt diesem Bertlangen zu entsprechen, sich mit dem Selde wieder entsernt. Allerdings können aber hier nach den im Berkehr herrschenden Unsichten und wegen der besonderen Umfände des einzelnen Falles Mobissianen eintreten, z. B. wenn bei der Größe der Gelbsumme das Nachzählen längert Zeit ersordern würde, indem mes es dann für genügend hält, daß der Schuldner die einzelnen Geldhantel m. s. w. mit seinem Siegel versieht und so die Berantwortlichkeit für die Richtigkeit der Inhaltes übernimmt.

174) Diefer Ansicht find Brunnemann ad L. 122. D. de V. O. ar. 3. Teller, de mora creditoris §. 7. Frig, Erläuter. D. 3, G. 353. Memmfen, Mora S. 144. A. M. ift Roch, Recht der Forberungen Bb. 1, §. 33. — Wenn ber Schulbner sich nicht zum Ueberbringen der Sachen erboten hat und ber Gläubiger aus biefem Grunde bas Eingehen auf das Anerbieten des Schulbners vor

des Sienbigers, nicht andehmen zu wollen, find dieselben Wirfungen in Bemig auf bas Enforbernif ber Bereitschaft jur Erfüllung beigelegen, wie bei ber Buterveffation ber Erflarung bes Schuidners, nicht leiften ju mollen, in Bejug auf bas Erforberniß ber Bereitschaft gut Annahme. Das zweite Erforberniß jur Annahme ber Oblation ift bie Ertlarung bes Souldners, bag er jest leiften wolle. Da eine bestimmte form für diefe Erflarung nicht vorgeschvieben ift, fo genugt jebe Ertlarung bes Schulbners, welche einen beutlichen Ausbrud feines auf fofortige Erfultung gerichteten Billene enthalt. muß baber bie Aufforderung an den Glaubiger, die Leiftung jest ents gegenzunehmen, vollftanbig genügen, ba fie ben gebachten Billen uns sweibeutig ausbrudt 175). Ferner ift es in ben Sallen, mo nur eine Berbaloblation nothig ift, gleichgiltig, ob diefe Erelarung munblich ober brieflich erfolgt ift. Rach Darftellung ber für bie Dblation geltenben Brupbfage im allgemeinen, ift nun auf bas Gingelne eingugeben. tommen folgende Momente babei in Betracht; ber Gegenftand ber Oblation, ber Ort, die Beit und die Personen. 2) Gegenstand ber Dblation. Der Begenstand bee Dblation richtet fich nach bem Gegens Lande der Obligation. Der, Schuldner braucht nicht mehr zu offeriren, als was er wirflich ichulbet. Dat er Gegenforberungen, wegen melder ibm ein Retentionerecht an dem Begenftande ber Dbligation guftebt, fo genfigt bas Erbieten, gegen ben Empfang beffen, mas er gu forbern bat, ju erfullen; laft fich ber Betrag ber Gegenfotberung einfach abgieben, fo hat er nur bas Beschulbete unter Abrechnung bes gebachten Betrages zu offeriren 176). Daraus ift aber nicht zu folgern, bag bei ben mabrhaft gegenseitigen Dbligationen, wie namentlich bei bem Raufe, bie Ertlarung, gegen Empfang ber als Aequivalent fur bie Leiftung bedungenen Gegenleiftung leiften ju wollen, eine hinreichende Dblation enthalte, indem es fich nicht fo anfeben laft, als ob der Betrag ber Ges genleiftung auf ben Betrag ber Schulb in Abzug tomme. Der Schulbner muß bier barauf verzichten, ben Glaubiger in Bergug zu verfegen, wenn er ben Gegenstand ber Dbligation, ohne bie Gegenleiftung empfangen gu haben, nicht aus ben Sanben geben will 177). Der Gas, bag ber Schuldner nicht mehr zu offeriren braucht, als mas er wirklich fculbet, verfteht fich von felbft. Die Oblation eines Dehreren ift ber Birtfamteit ber Oblation unschablich. Rur bann, wenn in quantitativet Sinfict ju viel offerirt ift, tann ber Glaubiger fordern, bag bas ibm wirflid Gefdulbete von bem barüber binaus Offerirten getrennt werbe,

weigert, so kann felbftverftandlich von einer Mora bes Glanbigers nicht bie Rebe sein. Etwas Unberes läßt fich aus ben von Roch angeführten Stellen nicht ableiten.

<sup>175)</sup> Bgl. L. 4. S. 2. fin. D. 18. 6.: — aut denunciare et, ut tolist vi-

<sup>176)</sup> Giebe L. 18. §. 1. D. 93. 5.

<sup>177)</sup> Bel L. 39. D. 46. 3.

indem er nicht verbunden fein tann, bas Gange anzunehmen und be burch binfichtlich ber Aufbewahrung u. f. w. bes ihm indebite Geleifteten eine Berantwortlichkeit zu übernehmen. Bichtiger ift die Frage über bie ber Oblation bann befaulegenben Bickungen, wenn nicht ber gang Begenstand der Obligation, sonbern nuc ein Theil beffelben offerirt ift. Die Annahme einer Mora in Bezug auf ben gaugen Gegenftanb ff bier felbstverftanblich nicht möglich; es entsteht aber die Frage, ob in Bejug auf ben offerirten Theil eine Mora angenommen werben tam ober ob die Obligation in biefem Falle vollig unwirtfam ift. Befugnif ju einer theitweisen Leiftung bem Schuldner burch ben Betrag ausbrudlich eingeraumt, fo ift tein Zweifel möglich. 3. B. wenn verabredet ift, daß ein opus fugweife abgellefert werbe, die angebotene Ablieferung eines Theiles bes Bertes ohne Bweifel eine Mara bes Glaubigers hinsichtlich bes angebotenen Theiles der Leiftung begrunden 178). Ebenfo unzweifelhaft ift es andererfeits, daß bie Dble tion eines Theiles vollig unwirkfam ift, wenn bie Dbligation eine folde ift, welche nach ibrer Ratur ober nach ber Berabredung ber Contraben ten nur vollftanbig erfüllt werben tann. Go tann 3. B. bei ber locatio oporis, wenn die Leiftung nach ber Uebereintunft ber Contrabenten eines Areng einheitlichen Charafter bat, bie Dblation bes balb vollenbeten opus gar nicht in Betracht tommen. Fernet tann bei generifden und alter nativen Obligationen von einer theilmeifen Oblation gar nicht die Rete fein, fo lange biefelben nicht burch binbenbe Bornahme ber Babl auf ein bestimmtes Object firirt find 179). Für die in der Mitte gwifden

<sup>178)</sup> Richt gehört hierher ber Jall, wo zwar scheinbar nur Eine, in der That aber mehrere Obligationen vorliegen und das Offerirte den Gegenftand einer dieser Obligationen ausmacht; in diesem Falle liegt in der Khat eine Obligation der ganzen Schuld vor. Daffelbe gilt, unter der Borauskeung, das die Obligation an sich theilbar ift, wenn der ursprüngliche Schuldner mit hinter lastung mehrerer Erden gestorben ist und der eine dieser Erden den ganzen Betrag des auf ihn sallenden Theiles der Schuld offerirt; vgl. L. 30. pr. D. 33. 2; die Obligation ist hier infolge der später eingetretenen Umstände in mehrene Obligation en aufgelöst. — Ein ähnlicher Fall ist der, wenn der Gegenstand der Obligation durch später eingetretene casuelle Ereignisse verringert worden ik. Dier ist selbswerständlich die Obligation dessen, was noch geleistet werden kann, wirksam, obgleich desselben nur ein Theil des ursprünglichen Gegenstandes der Obligation ist; denn das Offerirte bildet den ganzen jedigen Gegenstand der Obligation.

<sup>179)</sup> If 3. B. die Obligation auf Leiftung eines Pferbes in genere ober alternativ auf Leistung eines Pferbes ober ber Summe von 100 Thalern gerichtet, so ist das Andieten des Eigenthums an der Salfte eines Pferdes oder das Lebieten von 50 Tholern kein Andieten einer theilweisen Erstüllung; denn seitsk wenn der Glaubiger zum Eingehen auf ein solches Anerdieten sich verfährte, würde doch eine theilweise Befreiung des Schuldners nicht eintreten. Bgl. L. 28. S. 13. 14. D. 12 6. L. 2. S. 1. L. 88. S. 4. D. 45. 1. Die Berweigerung der Annahme läst sich daher in diesem Ralle nicht als Wora aufsaffen. Anderd verhält es sich natürlich, wenn der Släubiger in den beispielsweise gedachten Fällen die Hälfte des Pferdes oder die angehotenen 80 Thaler angenommen hat und ihm nun die andere Hälfte besselfelben Pferdes oder fernere 80 Thaler ans

ben angeführten liegenben galle ift bie Entscheibung febr fowierig, weil bie bier vorzugeweife in Betracht tommenben Stellen (L. 41. 6. 1. D. 22. 1. und L. 21. D. 12. 1.) von verschiedenen Anfichten auszugeben Bahrend in der zweiten Stelle Julian behauptet, ber Prator habe ben Rlager zu nothigen, ben von bem Bellagten ihm ans gebotenen Theil ber Leiftung anzunehmen und feine Rlage auf ben Reft gu beschranten, ertlart die erfte Stelle bie Burudweisung ber blos theils weife angebotenen Leiftung fur vollig wirtungslos und laft nur bann bie Folgen der Mora eintreten Frenn ber Rlager die ihm angebotene vollftanbige Erfuflung ber Obligation gurudgewiesen bat. auf bie angeregte Frage nicht genauer eingegangen werben. Em ficherften aber ift es, mit Dommfen bie erfte Stelle gu Brunde gu legen und bemnach angunehmen, bag ber Glaubiger in ber Regel fich eine Theilzahlung nicht gefallen zu laffen braucht. Die Enticheibung ber ameiten Stelle ift bann als eine Ausnahme aufzufaffen und auf ben Rall zu beschränten, wenn ein Rechtsftreit eingeleitet und ber unbefirittene Theil ber Forberung bem Rlager angeboten ift 180). Diefe Ausnahme nicht allgemein gelten, namentlich bann nicht, wenn bie Leiftung bes offericten Theiles fur fich tein Intereffe fur ben Glaubiger haben ober ihm gar Rachtheil bringen murbe, wie 3. B. wenn ein eingelner gu bem getlagten Grunbftude gehöriger Ader offerirt wirb, ber fich im Augenblicke nicht wohl verpachten läßt und deffen gefonderte Bewirthschaftung mit großen Roften verfnupft fein murbe. wenn es fich nachher ergiebt, bag bie Schuld bes Bellagten nicht auf ben offerirten Ader beschrantt ift, eine Mora bes Glaubigers auch in Bezug auf biefen Theil nicht anzunehmen 181). Siernach ift bie Dbla-

Ľ

ŧ

Ì

ıt

Ç

geboten werben. Dier ift eine wirkfame Oblation vorhanden, ba bas fpater Angebotene mit bem fruher Geleifteten gufammen ben gangen Gegenftanb ber Obligation ausmacht. L. 9. §. 1. D. 46. 8.

<sup>180)</sup> S. Mommfen, Mora C. 148 fig. Dagegen legen Mabai C. 288 und Wolff S. 427 die L. 21. D. 12. 1. in der Weife aus, daß der Prätor durch gatliches Bureben den Aläger zur Annahme der Theilgahlung bewegen foll. Das durch ift zwar jede Schwierigfeit befeitigt; allein das Wort: compulerit past auf fich schon schlecht zu dieser Auslegung; völlig verwerflich ift dieselbe aber deshalb, weil das "compulerit" den Gegensah bilbet gegen das Borbergehende: neque ... cogendum.

<sup>181)</sup> Die weisten alteren und neueren Rechtslehrer find gleichfalls der Anssicht, das der Glaubiger nach römischem Rechte keine Theilzahlung anzunehmen brauche. Vereuere Schriftsteller dafür führt an Mo mm fen, Mora S. 149, R. 14.

R. M. ift Savigny, Obligationenrecht Bb. 1, S. 322 fig., welcher in L. 41.

S. 1. D. 22. 1. lediglich den Sah ausgesprochen findet, daß der Binsenlauf für das ganze Kapital, unvermindert durch die theilweise Rückzahlung, fortdauern soll. Dagegen bemerkt Mommfen mit Recht, daß die angeführte Stelle nur von den Wirkungen handelt, welche die Jurückweisung der angebotenen Abeilzahlung hat; auch kann es ohne ein ausbrückliches Zeugniß nicht angenommen merden, daß die römischen Juristen dem Gläubiger, welcher die Theilzahlung angenommen dat, ein Recht auf die Insen bes von ihm angenommenn Seides bis zu der vielleicht weit später eintrekenden Bahlung des Restes gegeben haben.

tion eines Theifes bes Gegenstandes ber Phligation regelmäßig wie tungelos, fafern nicht bas Recht ber theilmelfen Leiftung bem Schufban bued Bertrag verfigttet ift. b) Det ber Dblatton. Die Reffung if in der Weise angubieten, wie es nach dem Inhalte ber Obligation gefcheben muß. 3ft ein beftimmter Erfullungbort verabrebet, fo mas aud die Leiftung bort angeboten werben. Eine an einem anderen Die angebatene Leiftung wirde eben nicht bie bedungene fein und aus biefem Grunde tonn die Ablehmung der Annahme in einem folden Salle bem Blaubiger nicht gis More gugenednet wilben 188). In Ermangelang einer ausdendlichen Bereinbarung über ben Erfüllungsort, muß bie Dblation ba erfolgen, me ber Schuldner nach ben gefehlichen Regeln gu enfullen bat. Demgemag beißt et in einer Cobepftelle 188): Sod its damum oblatio debiti liberationem perit, si eo loco, quo debetur solutio, fuerit celebrate 184). Daffelbe wird in einer Digestenstelle anerkannt 186). Die aufgeftellte Regel bat aber nur Beglehung auf die Bereitfchaft mr Erfüllung, nicht unmittelbar auf bie Erflazung bes Schuldners, das a

<sup>-</sup> Uebrigens kann für die im Tarte angenommene Ansicht nicht, wie dies Wolff, Mora S. 427 thut, die L. A. S. 6. D. 40. 7. augeführt werden, mo es heißt: Item si decem heredi dere iussus sverit, heres eliam per partes occipere tavore libertatis cogendus est. Diese Stelle scheint zwar auf den ersten Blick fehr entischieben für die Kegel zu sprechen, das der Gleintigere ieine eheltweise Bahtung wicht anzunehmun draucht, indem die antgagengesetz Entschienz im den die, A. S. 6. cit. augeführten Falle als eine zu Gunften der Freiheit zugelassen Ausnahme angesehn wird. So versteht die Stelle auch Wolff a. a. D. In der Ahat deze, wie Ro mm sen gang richtig bemerkt, die angestürte von der Artstätung einer Odisgende Frage. Diese Bruste handelt nachtlich nicht von der Artstätung einer Odisgende, sondern den einer den Inhalt einer Abeilgablung nicht in Betrachtung kommen, weil die Bedingung nur dann als erfüllt angesehn werden dann, wenn sie gang erfüllt für nod weil diesem zusolge auch die Firtigang aus erfüllt ware. Siehe Savigny, Odisgesionenreche Wd. 1, G. 226 st. Darant desieht sied die in der angescherten Grage in keiner Berbindung sieht.

<sup>183)</sup> L. 2. 5. 7. D. 13. 4. 183) L. 9. C. de solut. (VIII. 42. (43.))

<sup>184)</sup> Inscheinend Kimmt es nicht gang mit einander überein, daß in den ebgedruckten Worten der L. 9. C. git. guerst von einer oblatio, damm von einer solutio die Rede ist. Dadurch aber, daß man das Wort solutio mit dem vor einer solutio die Rede ist. Dadurch aber, daß man das Wort solutio mit dem vorties gehenden debetur verdindet und nach dem ersteren interpungitet, statt dies, wie es in vielen Ausgaben der Fall ift, nach dem ladteren zu thun, wird deber Wider spunch gehopben. Uebrigens steht sest, daß die Stells sich nur auf die Oblaties beziehen läßt, weil eine an einem anderen als dem Erfüssungsorte vorzenomment Solution, welche der Sidubiger annimmt, allerdings den Schuldner bestwick, die in der Annahme von Seiten des Sidubigers ein Bergicht auf den Erfüssungsort liegt. L. 2. §. 7. B. 12. 4.

<sup>185)</sup> b. 122, pr. D. 48. 1. Gine Mora des Gläubigers wird hier haupt sabiich aus dem Grunde nicht angenommen, well die Leiftung nicht an bem burd den Bertrag bestimmten Erfüllungsorte angeboten war. Die L. 4. §. 1. D. 13.4. begieht fich nicht auf die Begründung einer Wora des Gläubigers und tast fic baber nicht zur Widerleaung der oben aufgestellten Aussicht bewuhen.

fest letften molle. Bo eine Bodloblation geforbest werden Sann, fatt allerbinge Beibes jufammen. In ben Fallen bagegen, mo mir eine Berbaloblation nothig ift, tann, infofern ber Schuldner an bem Erfüllungsorte zur Erfällung bereit ist, nicht gefordert werden, das er duch an benefelben Dete feine Erlidrung, baf et leiften wolle, an ben Glaubiger richte; er tann fie vielmehr an ben Glaubiger an beffen jebete maligem Aufenthalisorte richten. Ferner wird unter Umfidnben bet Eintritt ber Mora nicht gehindert, auch wenn ber Schuldner nicht bereit war, an bem Erfüllungborte zu letften. Das gilt zunachft, wenn bet Det der Oblation bem Glaubiger ganftiger ift. Dann tann and bie ausbrückliche Erklarung bes Blaubigers, nicht annehmen ju wollen, eine Ausnahme begründen. Der Det ber Oblation ift ebenso wie bies in Anfebung bes Ortes ber Interpellation ber Hall ift, noch in einer anderen Weife in Betracht gu gieben, indem die Dblatien nach L. 39. D. 46. 3. opportuno loco erfolgen foll. Diefes lettere Erforberniß bat in ben gillen, wo eine Berbalbblation genigt, nur die Bodentung, bag ber Mangel beffelben ben Einteitt der Mora hinausfatebt. Wichtiger hingegen ift baffeibe für bie Fane, wo eine Realoblanton nothwondig ift. Die Oblation ift bier ofine Birtung, werm fle an einem Drie gefaehen ift, we bent Glaubiger bie Annahme bet Leiftung befonders unbequem war, follte fie auch an diefem Drte nicht gerabegu unmöglich gewefen fein. brackiche Erftarung, baf er abethaupt, auch ohne Muckicht auf die Um gelegenhalt bes Ortes, nicht annehmen wolle, kann auch bier eine Ausnahme begrunden. c) Beit ber Dblation. Die Oblation fest bie wirfliche Bereitschaft bes Schuldners jur Erfühnng veraus. tann auch eine Dblatton nicht ftattfinden, fo lange bie Erfullung bet Obligation noch nicht thunlich ift. Daraus geben fur einige Rlaffen von Dbligationen, namlich fur bie alternativen und generifchen fowie für die bedingten Obligationen, Befchrantungen bervor, welche bier que nachft ju betrachten find. Bei ben alternativen und genetifchen Dbiffgationen ift, wenn die Bahl bem Schuldner jufteht, die Sache ohne Schwierigkeit; ber Schuldner hat es hier in feiner Macht, die jur naberen Feftftellung bes Gegenstandes ber Dbligation nothige Sandlung vorzunehmen und fobann die Oblation zu beschaffen. Sat bagegen ber Glaubiger die Bahl, fo tann eine bloge Thatigfeit bes Schulbnere ble Moglichteit einer Oblation ber Leiftung nicht berbeifuhren; die Leiftung tann hier fo lange nicht offerirt werben, ale ber Glaubiger noch teine Bahl getroffen hat. hier tann nur eine Aufforderung jur Bahl eine treten, burch beren Richtbeachtung ber Glaubiger in Bezug auf bie Ausübung bes Bahlrechtes in Bergug verfest werden wurde. Die Unnahme einer folden Mora wurde aber nicht hincoichen, um ben Schulbner gegen bie Nachtheile ber Bergogerung ficher ju ftellen, indem bet Schulbner burch die Mora bes Glaubigers nicht von feiner Berpfliche tung entbunden wird, mithin badurch nicht berechtigt murbe, über die Gegenstande, unter welchen der Glaubiger ju mablen befugt ift, frei gu

Digitized by Google

verfügen und baburch bas Bablrecht bes Glaubigers ju fchnalern. But Sicherftellung gegen biefe Folgen bat ber Schulbner bas Recht, burd bas Gericht bem Glaubiger eine grift jur Ausübung bes Bablrechus fegen ju laffen, beren Nichtbeachtung für ben Glaubiger ben volligen Berluft der aus der Obligation ibm guftebenben Rechte gur Folge hat 186). In biefer Bestimmung ift nicht bie Ginführung eines Surrogates fie bie Oblation, welche in bem gebachten Falle nicht thunlich ift, fonben Die Einführung eines Surrogates für Die Mora ju erbliden 187). Bi ben bedingten Dbligationen, ju welchen auch diejenigen imperfecten Go. fcafte ju rechnen find, welche man gewöhnlich nicht geradezu als be bingte Geschafte bezeichnet, tann eine wirffame Oblation vor Erfallung ber Bedingung nicht gefcheben, weil vor der Entftehung ber Dbligation eine Erfallung berfelben unbentbar ift 188). Dies gilt in feiner gangen Stwenge, wenn bie Perfection ber Obligation ausschlieflich von eine Sandlung ober Unterlaffung bes Schuldnere und ebenfo, wenn fie von einem gufälligen Umftanbe abhängt 189). Eine Ausnahme tritt ein, wenn bie Derfection von einer Sandlung ober Mitwirtung bes Glem bigers abhängt, welche nicht in einer eine Bahl vorausfehenden Ent foliefung bes Glaubigers beftebt, beren Erforbernif alfo and nicht ben Sinn bat, bag es bem Glaubiger freifteben foll, burch Berfagung ber handlung ober Mitwirfung bom Bertrage gurudjutreten. Dier tan ber Schulbner baburch, daß er ben Glaubiger jur Bornahme ber Sant lung ober jur Ditwirfung auffordert, benfelben in Anfehung biefer Sandlung in Bergug verfegen 190). In biefem Kalle tann ber Schule ner ben Glaubiger fogar in Bezug auf bie Obligation felbft in Bergne verleben, wenn er ibn gur Bornahme ber Sandlung, beginglich gur Dit wirfung, und bann jugleich jur Empfangnahme bes Gegenftanbes ber

<sup>186)</sup> Rur insofern findet eine Ausnahme Katt, als der Gläubiger die Riege anch noch nach dem Ablaufe der Frift hat, wenn noch dollftandig res integra iff, insbefondre also der Schuldner teine Berfügungen über die Gegenstände, auf welche die Obligation sich bezieht, getroffen hat. — Diese Bestimmungen finden fich für die optio legats in L. 6. 7. 8. pr. D. 33. 5.; sie sind aber ohne Bedenkts auch auf anders alternative und generische Obligationen auszudehnen.

<sup>187)</sup> Bere die gerichtliche Aufforderung nur ein Surrogat der Oblation, so würden einesthells nur die Folgen der Mora eintreten können; andernthells müßte dann dem Gläubiger der Beweis nachgelaffen werden, daß er der Arforderung nicht habe Folge leiften können. In beiden Beziehungen verhält et fich aber anderes; die Frift muß dagegen in der Beise bestimmt werden, daß ein gegründeter Einwand der lehteren Art nicht leicht gestellt werden kann: bei wird lich stattgefundener Berhinderung des Gläubigers bedarf es immer der Restitution.

<sup>188)</sup> Bgl. L. 38. S. 16. D. 45. 1.: ... qui promisit, si aliquid factum sit, vel cum aliquid factum sit: nisi, cum id factum fuerit, dederit, non videbitur fecisse, quod promisit.

<sup>189)</sup> Jeboch tonnen bier, namentlich bei gegenseitigen Obligationen, bie Bestimmungen über bie fingirte Erfüllung ber Bebingungen von Ginfluf fein. E. L. 50. D. 18. 1.

<sup>190)</sup> L. 2. C. IV. 48. L. 5. D. 18, 6.

Dbligation auffordert. So wird 2. B. wenn bie Verfection bes & von einem Deffen abhangt, eine wirtfame Dblation angenommen, : : ber Schuldner jur Bornahme ber Bumeffung bereit ift und ben 4 biger auffordert, ben Segenstand ber Obligation fic gumeffen au le Der Schuldner tann, wenn der Glaubiger der Aufforderung teine [ 1 leiftet, die Sandlung bes Deffens obne ben Glaubiger vornehmen ! bie Oblation wird bann auf ben in diefer Art festgestellten Gegen bezogen 191). Daffelbe gilt, wenn es fich nicht blos um ein Beifeit Glaubigers behufs der Beauffichtigung der zur Perfection der Dblig ! nothigen Thatigfeit handelt, fondern wenn die Derfection burch eine & lung bes Glaubigere felbft berbeigeführt werben foll, welche ben obe . mabnten Charafter bat, j. B. wenn bem Raufer bei bem Raufe ad 1 suram bie Befugniß ertheilt ift, die Meffung felbft vorzunehmen. b : die Perfection ber Obligation von einer eine Bahl vorandlebenden foliefung bes Glaubigers ab, wie g. B. bei bem Raufe ad gustum . genügt eine gewöhnliche Aufforderung nicht 192). Doch wird bier, in dem oben ermanten Ralle, wenigstens unter Umftanden eine ger liche Aufforderung au ben Glaubiger augelaffen werden muffen . 1 Nichtbeachtung bewirken murbe, bag ber Glaubiger fein Recht aus Contracte verliert; ift der Contract ein gegenseitiger, so fallt in bi Ralle ber gange Contract meg. Sieht man von ben bieber ermab | Kallen ab, fo entfieht die Frage, ob der Schuldner, wenn er mirklich Erfullung beteit ift, auch immer fofort offeriren tann. Diefe Frag : zu bejaben, fofern bie Obligation vollständig begrundet und feine : bestimmung bingugefügt ift. Go tann unzweifelhaft ber Schuldne: ben Rallen, wo ihm wegen der Ratur der Leiftung eine gewiffe Beit Erfullung verftattet wird, vor Ablauf Diefer Beit wirtfam offeri: wenn er vermoge besonderer Umftande bie Leiftung fruber bescha tann 193). Daffelbe muß fogar bei ben betagten Obligationen als Mi gelten. Die Feftfegung einer bestimmten Erfulungezeit bat gund und guvorberft bie Bedeutung, bag eine Rlage auf Erfullung ber D! gation gegen ben Schuldner vor bem Gintritte biefer Beit nicht fatt ift; augleich hat fie fur ben Glaubiger, wenigftene nach heutigem Reil regelmäßig bie Bebeutung, bag er erwarten tann, jebenfalls bis gu it bestimmten Tage ben Segenstand ber Obligation zu erhalten. Die

<sup>191)</sup> L. 1. S. 3. D. 18. 6. — Dier ift freilich vorausgeset, bas eine Berl oblation hinreicht; ift eine Realoblation nothwendig, so tann bas verfau: Erscheinen bes Gläubigers ben Schuldner nur berechtigen, die zur Perfect nothige handlung ohne Beisein bes Gläubigers vorzunehmen und bann Gegenstand realiter zu offeriren.

<sup>192)</sup> Der Schuldner feibst tann hier die Bahl für den Gläubiger n vornehmen, moge dies nun eine Bahl zwischen verschiedenen Gegenständen wer moge die Bahl, wir bei ber emtio ad gustum, sich barauf beziehen, ob Contract zu Stande tommen soll ober nicht. Bgl. auch L. 1. pr. D. 18. 6.

<sup>193)</sup> In biefem Falle tann auch fogleich getlagt werben; vergi. 1, 1 6, 2, fin, D. 45. 1.

Bedeuting entspelcht es uicht nur, baf die Obligation feither erfick werben tann 144), fonbern auch, baf ber Gidubiges gegen eine frühm Erfüllung tegelmäßig beine Eimoenbungen machen tunn 196). Dabe ift jedoch vorausgefest, daß die Beftimmung des dies fich auf die Lie ftung bes Schuldners, nicht auf die Annahme von Getten bes Gies bigers bezieht; auch tann nur in erften Salle die Obligation als ein betagte bezeichnet merben. Der auf die Unnahme fich begfebenbe die ift fur ben Glaubiger von berfelben Bebeutung, wie ber für bie Beiftung beftimmte dies für ben Soutbner. Dat babet ber Glaubiger nach te Berabrebeing bib ju einer gewiffen Belt bie Baave abguhuten, fo ift bit Claubiger gwar berechtigt, Die Baare feliger abguholen, well bie gebachn Beitbestimmenng bie Silligfeit ber Dbigatien nicht aufschiebes es tun aber nicht verlangt werben, bag er bie Beiftung fritter anthehme 1963. Aber and in bem Ralle, wenn bie Beftimmung bes dies fich auf bie Reiftung bezieht, bauf ber Giaubiger weter Untflanben bie Mamabute ver der Erfullungsgeit bermeigene, ohne bas ihm eine Moon boshalb gu Soft fallt. Er braucht namlich bie fochbete Erfittung bann fic nicht gefallen au laffen, wenn infolge bepfalon ibm Borthette entgeben wir ben, auf welche er nach ber Dbligation ein Reche for. Co g. 28. beauche ber Glaubiger ein bis zu einem befilmmenn Tentnine atef Binfen wir liebenes Rapital nicht vor bem Leemine mit ben bis jur Beit ber Die tion falliam Binfen angunebmen; er muß nur band bie frubere Erfis lung fich gefallen laffen, wenn ihm gugleter alle Binfen bis gum be ftimmten Termine offerirt merben 198). In bem Bisherinen ift bie

<sup>194)</sup> L. 38. §. 16. L. 137. §. 2. D. 45. 1. L. 70. 98. §. 4. D. 46. 3. 195) Diese Ansicht haben die neueren Schriftsteller über die Mora mit Einschulp von Momm sen; auch Mada, Mora §. 39, bessen Gründe sebach mit ben für die Begell: dies interpellat pro homine, von ihm angeführten Gründe seinen wicht wohl zusammenstimmen. Manche ättere Schriftsteller find anderer Beinnung, namentlich Cuiacius, Comm. ad L. 38. §. 16. D. de V. O. und Obsert. Lib. XXIII. cap. 23. Die von ihm dasür angeführten Stellen (L. 39. D. 46. 3. L. 18. pr. D. 13. 5. L. 3. §. 14. D. 40. 7.) sind aber nicht geeignes, die in Werten des L. R. D. 46. 3. if allerdings angunehmen, das eine zu früh erfolgte Oblation nicht unbedingt wirksam ist; es folgt aber nicht aus dieser Stelle, daß jede ante diese erfolgte Oblation als eine zu frühe angesehen werden müsse, da die Stelle kinn nährer Erklärung der Worte "inopportuno tempore" enthält. Bon den bellen anderen Stellen wird später die Kede sein.

<sup>196).</sup> Gelbstverständlich bezieht sich bas Obige nicht auf die Hälle, wo bir Leiftung nur zu einer ganz bestimmten Belt, weber früher noch späten, erfeige kann. In biefen Jüllen ift eine frühere Obiation geradeze unmöglich, weil it früher erfolgte Leistung eine andere als die bedungene sein würde; überdies dum in biefen Jällen auch von einer Mora des Clänbigers nicht die Alche sein (vol. oben B. unter 1.).

<sup>197)</sup> Eben beshalb hatte auch ber Glaufiger in bem Falle ber L. 122, p. D. 45. 1. bir Unnaffme, auch abgefeben bavon, bas bir Delation nicht aus ruden Ditt edfolgte, ableimen tonnen, weil ber Schuldner, welchen pagleich var bar 3at ber Falligteit offerirte, bie für bie fpatere Beit von ihm gezahlten Blufen abginet

eine Begiebung, in welcher bie Brit ber Dulation tu Betrutht Comme; angegeben. Außerbem wirb noch verlangt, baf bie Dblation nicht inepportuno tempore erfolge 198). Diefer Ausbrud tann allerdings auch die eben erwähnten Kalle einer zu frühen Oblation begreifen, bezieht fic aber boch vorzugeweise auf die Unpaflichteit, Unbequemtichteit im eigente lichen Sinne. hinfichtlich ber Zage, wenn eine folde Unpaflichkeit ber Beit angunehmen ift, tann auf die Lehre von ber Interpellation verwiesen werden (vgl. oben A. 4. lit. d.). Sinfichtlich ber Wirtungen bet Babl einer unpaffenden Beit gilt baffetbe, wie in Anfebung ber Uns paglichteit bes Ottes. d) Personen bei ber Dblation. aa) Wet tann wirtfam offeriren? Bunacht tann ber Sauldner feibft wielfam offeriren; bie Oblation burch ihn gilt überhaupt als Megel. Eine Anenahme tritt ein, wenn der Sauldner nicht handlungefabig ift, weil bie Oblation bie Borokichaft jur Cefallung und fomit and Die Möglichkeit der Erfallung vorausfest, ber Daublungenmfabige aber nitht im Stande ift, felbft eine Dbligation gu erfallen 199). In Diefem Falle muß bie Oblation von dem gefehlichen Bertreter bes Sanblungsunfabigen ausgehen. Fermer taun ohne Broeffel ber Schnibnet burd einen Proturator offeriren 200); man muß aber bier noch weiter geben umb die Oblacion felbft bann für wirkfam erflaren, wenn fie burch eine britte, nicht mit ber Erfullung vom Schutdner beauftragte Peofon ge fcbiebt. Dies foigt nothwendig aus bem Sage, bag eine folche Perjon wirkfam erfullen kann 201). In ber That liegt es auch in biefem galle,

wollte. Rach ben aufgefiellten Grundschen hatte ferner ber Erbe in bem in L. 3. §. 14. D. 40. 7. bargefiellten Falle die frühere Bahlung nicht anzunehmen gebraucht, da die Folge ber früheren Bahlung ber frühere Eintritt ber Freihelt bes statuliber sein sollte; dies hatte hier umsomehr angenommen werden muffen, als die Stelle nicht die Erfällung einer Obligation, sondern die Erfällung einer Bedingung betrifft. Aus ber angeführten Stelle engisht sich aber, bas in bet angegebenen Beziehung zu Gunften der Freiheit eine Ausnahme gemacht ist. Es liegt hiernach der in der angezogenen Stelle enthaltenen Ausnahme keineswegs die Regel zu Grunde, das ante diem nicht wirkfam offerier werden konne; die Stelle bann also auch nicht zum Beweise einer solchen Regel bienen.

<sup>196)</sup> L. 89. D. 46. 3. 199) L. 14. §. 8. D. 46. 3.

<sup>200)</sup> So tann g. B. ohne Zweifel ber Burge wirkfam offeriren; auch tommt eine Oblation bes Burgen in mehreren Stellen vor; vgl. L. 86. g. 1. D. 17. 1. L. 64. D. 46. 1., welche fich freilich auf Fluk beziehen, in welchen aus einem anderen Grunde teine Mora bes Glaubigers eintreten tonnte. Bebenten gegen biefe Annahme tann nur L. 88. D. 48. 1. erregen, indem bort ungeachtet ber Bblation bes Burgen von einer Mora bes hauptihulbnere bie Rebe ift. Es muß aber vorausgeseht werben, bas ber Burge guerft affertet und bas folder ber Glaubiger burch eine Interpellation bes Schulbnevs feine Wora purgirt hat.

<sup>201)</sup> Pr. Inst. III. 20. L. 53. D. 46. 3. L. 39. D. 3. 5. Dagegen halt Donellus, Comm. iur. eiv. Lib. XVI. cap. 13. die durch einen Dritten vors genommene Oblation für unwirksam, weil durch eine freie, nicht in der Gewalt befindliche Person kein Recht erworben werden könne. Dieser Grund, wonn et hier überhaupt in Betracht kommen könnte, wurde aber eben so sehn fo sehr gegen bie XII.

wenn ber Glaubiger bie ihm angebotene Bablung nicht angimmt, fict vor, bag bie Bergogerung ber Erfullung ber Dbligation allein ibm gur Laft fallt. Der eben aufgestellte San ift in folgender Beife naber ju bestimmen. Bunachft muß felbftverftanblich bie angebotene Leiftung aus wirklich ibentifch mit ber vom Schuldner gefchulbeten Leiftung fein. Eben beshalb genügt, wenn eine perfonliche Leiftung bes Soulbnet Begenstand ber Dbligation ift, bas Unerbieten eines Dritten, Die Leiftung vorzunehmen, nicht, wie Buch in biefem galle ein Dritter bie Dbligation nicht erfullen tann 202). Ferner muß ber Dritte auch wirtlich bereit fein, die Leiftung felbft und in der durch bie Dbligation vorgeschriebenen Beife zu erfullen. Gine Berbaloblation, welche bie Aufforberung ent balt, bag ber Glaubiger ben Gegenstand ber Dbligation bei bem Soule ner abbole, ift obne Auftrag bes Schulbners unwirkfam. Ebensowenig genügt in ben gallen, wo ber Glaubiger ben Gegenftand ber Dbligation vom Schuldner abzuholen bat, die Aufforderung eines Dritten, ben Gegenstand bei ihm in Empfang ju nehmen, wenn ber Dritte an einem anderen Orte wohnt. Endlich muß bie Leiftung als Erfullung ber be flimmten Dbligation, welche in Rrage ftebt, angeboten fein, weil fonf bie Ablehnung ber Annahme teine Mora in Bezug auf diefe Dbligation gur Folge haben tonnte. Die Dbligation erhalt aber ihre Individualität burch die in berfelben ftebenben Derfonen, und eben beswegen muß bie Leiftung im Namen bes Schuldners offerirt werben, mabrend allerdings nichts barauf antommt, ob ber Schuldner einen Auftrag ertheilt bat ober nicht 203). bb) Wem tann wirtfam offerirt werben? Der 3med und die Bedeutung ber Oblation bringt es mit fich, daß die felbe, um mittfam gu fein, regelmäßig an ben Glaubiger erfolgen muß Nur bann, wenn er wegen mangelnber Sanblungefabigfeit bie Bablung felbft nicht giltig annehmen fann, tritt eine Muenahme ein, indem in Diefen Rallen bem gefehlichen Bertreter bes bandlungeunfahigen Glie bigere offerict werden muß. Zweifelhafter ift es, ob einem Bevol machtigten bes Glaubigers wirtfam offerirt merben tann. Rach bet Anficht Giniger foll die Oblation nur einem Universalprocurator gegen über wirkfam fein; nach ber Deinung Anderer ift die Dblation aud bann wirefam, wenn die geschuldete Leiftung einem nur fpeciell gur Empfangnahme biefer bestimmten Leiftung Bevollmachtigten angebeten Es wird bies fpater noch naber erortert merden. - Billfur: liche Nichtannahme. Die Oblation tann nur bann eine Mou

Birtfamteit ber von einem Dritten vorgenommenen Erfallung, als gegen it Birtfamteit ber Oblation gelten.

<sup>202)</sup> L. 31. D. 46. 3.
203) L. 72. S. 2. D. 46. 3.: ... quolibet nomine eius [debitoris] serrum offerente ... Mus bem Eingange ber Stelle ergiebt fich, bağ teine Renntniğ bei Schulbners vorausgefest wirb. Ebenfo wird es anerkannt, bağ bie Erfüllun burch einen Dritten ben Schulbner nur bann befreit, wenn fie in feinem Rams erfolgt ift. L. 17. 23. D. 46. 3.

bes Glaubigers begrunden, wenn gu berfelben eine Richtannahme von Seiten bes Glaubigere hingutritt. Diefe tann burch eine ausbructiche Ertlarung oder fillichweigend erfolgen; letteres, wenn ber Glaubiger nur es unterläßt, die von feiner Seite gur Erfullung der Dbligation nothwendige Birtung eintreten gu laffen. Unbestritten ift, bag bas Lettere genügt. Dagegen ift es febr zweifelhaft, ob jebe Richtannahme einer gehörig angebotenen Leiftung eine Mora begrundet ober ob noch ein fubjectives Moment bingutommen mug. Rach bem fruber Bemerkten begründet die Nichtannahme der angebotenen Leiftung nur bann eine Mora bes Glaubigers, wenn fie in bem Willen beffelben be-Demnach ift eine Mora nicht anzunehmen, wenn ber Glaubiger durch einen casus verhindert ift, nicht nur die Leiftung perfonlich anzunehmen, fondern zugleich auch einen Bertreter behufs ber Annahme ber Leiftung ju beftellen. Dem Glaubiger liegt aber in bies fem Falle ber Beweis bes ber Annahme entgegenstehenben Sindernisses ob. Kerner tann in ben Kallen ber Berbaloblation die Mora bes Glaubigers nicht fofort ihren Anfang nehmen, wenn bie Annahme gewiffe vom Glaubiger zu treffende Anstalten voraussest, welche, ohne bag bem Blaubiger eine Rachlaffigfeit gur Laft fallt, gur Beit ber Dblation noch nicht getroffen find und nicht fofort getroffen werben tonnen. Der Sat, baf bie micht in bem Willen bes Glaubigers beruhenbe Richtannahme ber Leiftung feine Mora begrunde, findet fich in ben Quellen nicht ausbrudlich anerkannt. In vielen Stellen, welche von ber Dora bes Glaubigers handeln, werben jedoch jur Bezeichnung berfelben die Ausbrucke gebraucht: si accipere noluit 204) ober: si accipere recusavit 205). Kerner wird die Mora des Glaubigers mit der Mora des Schuldners zusammengestellt und ebenso wie biese als frustratio bezeichnet 206), ein Musbrud, welcher aber recht eigentlich fur bie willfürliche Bergogerung gebraucht wird. Endlich ließen fich biejenigen Folgen ber Mora bes Blaubigers, welche barauf beruben, bag bas volltommene obligatorifche Band burch diefelbe geloft wird, namlich die Befreiung bes Schulbners von feiner haftung fur culpa levis und die freilich befchrantte Befugnig des Schuldners, den Gegenstand der Obligation preiszugeben, nicht er= Haren, wenn man ben Eintritt ber Mora auch in benjenigen gallen annahme, wo der Glaubiger die Leiftung zwar annehmen wollte, aber burch perfonliche hinderniffe an der Unnahme der Leiftung oder an der Bestellung eines Bertreters jur Entgegennahme berfelben verhindert Die aufgestellte Unficht wird jedoch nicht allgemein angenommen. Die alteren Schriftsteller über die Mora geben auf die vorliegende Frage nicht ein. Die Reueren halten entweder eine Berfculbung bes Slaubigers jur Begrundung der Mora fur nothwendig ober fie balten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 204) L. 7. D. 22. 1. L. 26. D. 24. 3. L. 73. §. 2. D. 45. 1. L. 30. 39. 72. pr. §. 2. 3. D. 46. 3.

<sup>208)</sup> L. 72, pr. D. 46. 3. Nov. 91. cap. 2.

<sup>206)</sup> L. 37. D. 17. 1.

jebe Richtannahme der angebotenen Leiftung für hinreichend, is baf nicht einmal die Entschuldigung bes Glaubigers, bag er nicht habe an nehmen tonnen, Berudfichtigung finbet. Diejenigen, welche in bet Mora des Glaubigers eine Berfculdung finden, tonnen consequente Beife bie willfürliche Nichtannahme nicht für hinreichend balten. Gir maffen Die bem Schulbner eingeraumten Entichulbigungegrunde enf ben Glaubiger ausbehnen, alfo namentlich auch dann bas Dafein einer Mora leugnen, wenn ber Glaubiger nichte von ber Schulb gewußt und nicht etwa in einem entschulbbaren Jrrthume in biefer Sinficht fic be funden hat 207). Diefe Unficht beruht barauf, baf es ein Recht bes Schuldners gebe, welches burch bie Berweigerung ber Annahme verlett wird. Es giebt aber nach bem fraber Bemertten fein foldes Recht bes Schulbners. Auch enthalten bie Quellen teine Andeutung, bag gur Begrundung ber Mora bes Glaubigers mehr nothig fei, als bas Rich annehmen wollen. Infonderheit fann bafur nicht L. 72. pr. D. 46. 3. angeführt werden, we als Berausfebung ber Mora bes Glaubigers et mahnt wird, daß er "sine iusta causa" die Unnahme verweigert babe. Diefe Borte bruden namlich ohne Bweifel nichts weiter aus, als baf bie Berweigerung ber Unnahme nur bann eine Mora begrunden tonne, wenn fie nicht burch die mangelhafte Befchaffenheit ber Oblation be grundet und gerechtfertigt werde 208). Die zweite Anficht, nach welcher jede, nicht blos die willkurliche Nichtannahme der gehörig angebotenen Leiftung eine Mora begrunden foll, beruht hauptfachlich auf zwei Stellen, namlich L. 3. 6. 4. D. 19. 1. und L. 18. pr. D. 13. 5. 3 ber erften Stelle fagt Domponius: Mora autem [emtoris] videtar esse, si nulla difficultas venditorem impediat, quo minus traderet, praesertim si omni tempore paratus suit tradere. Diese Worte wurden nut bann für die ermahnte Unficht fprechen, wenn fich annehmen liefe, baf ber Jurift burch biefelben bie Borausfegungen ber Dora erichepfend batte bezeichnen wollen. Es laft fich bies aber ichon deshalb nicht annehmen, weil in ber Stelle von einer Burudweifung ber leiftung von Geiten bis Glanbigers nicht bie Rebe ift. Man muß bemnach eine Ergangung vor

<sup>297)</sup> Dies nimmt auch Mabai S. 258 fig. en, währenb Bolff G. 438 fig. ben Irrthum bes Gläubigere nur bei gegenseitigen Obligationen berücksichtigt wiffen will.

<sup>208)</sup> Siehe auch L. 39. D. 46. 3. In biefer Stelle, welche von einer be fimmten Folge ber Mora bes Släubigers (bem Nebergange ber Gefahr auf bem felben) handelt, wird gesagt, daß diese Folge nicht immer eintrete, wenn der Bläubiger aus irgend einem Grunde nicht habe annehmen wollen. Die diese Sag erläuternden Beispiele beziehen sich nur auf-Fälle einer mangelhaften Obletion. Etwas anders als mit der L. 72. pr. D. 46. 8. verhält es sich mit der L. 17. D. 13. 5.; auf eine Berschuldung des Gläubigers oder auf einen Irribundesseben hinsichtlich der Fordezung läst sie sich aber nicht beziehen. Die gedacht Stetle betrifft überdies nur die Frage, ob durch die Oblation der Gläubiger das Recht zur Anstellung der actio pecuniae constitutes verliert; der Berluft diese Rlage läst sich aber, wie später sich zeigen wird, nicht als eine Folge der Mora des Gläubigers betrachten.

nehmen und babei nach allgemein anerkannten Auslegungsregeln b Grunde legen, was fich aus ben übrigen Stellen über die Mora bes 6 bigers ergiebt. Schwieriger ist die zweite Stelle; doch kann auch f Unficht, für melde fie angeführt wird, nicht begrunden. 3m prator Chicte mar die Rlage aus bem Constitutum an die Bebingung getr bag bie Nichterfullung bes Conftitutum nicht am Rlager gelegen ( neque per actorem stetit, quo minus fieret, quod constitutum est' Diefe Borte werben in unferer Stelle babin ausgelegt, bag bie ; bem Glaubiger nicht nur bann ju verfagen fei, wenn er bie anget Leiftung obne Grund gurudgewiefen bat, fondern auch bann, me infolge zufälliger Sinderniffe die Leiftung am Erfüllungstage nich Nimmt man an, daß bie L. 18. pr. cit. von annehmen wollen. Mora bes Glaubigers handelt, fo beweift fle allerdings, bag bie Gi ber Nichtannahme fur bie Frage, ob bem Glaubiger eine More Laft zu legen fei, ohne Bedeutung find. Diefe Unnahme ift aber, gefeben auf bie ber Nichtannahme von Seiten bes Glaubigers beig Rolge, febr bebentlich. Diefe Kolge ift namlich ber Berluft ber . aus bem Conftitutum, mahrend die Mora bes Glaubigers alleit Berluft ber Rlage nicht nach fich gieht. Es tonnte fich baber nur fr ob fich nicht aus ber Entscheidung ber L. 18. pr. cit., ba bie bi mabnte Rolge ber Nichtannahme ber Leiftung anscheinenb über bie & ber Mora hinausgeht, ein Schluß auf bie Borausfehungen ber ! gieben laffe. Much biefes ift nicht zu rechtfertigen. Denn eines tagt fich nicht unbebingt fagen, bag bie in L. 18. pr. cit. erwähnte ber Nichtannahme über bie Kolgen ber Mora bingusgebe, ba ber B fic nur auf die Rlage aus bem Constitutum bezieht, ein Berlu Rechtsmittel aus ber bem Conftitutum gu Grunde liegenden Oblig aber ohne Zweifel nicht fattfinbet. Unberntheils erklart fich bie Icheibung ber L. 18. pr. aus ber besonberen Gigenthumlichkeit bes flitutums, und bamit verschwindet jeder Schein, daß bie Stelle bie nubt werben fonne. Das Conflitutum bat gur Grundlage immei anbere Obligation, zwar nicht nothwendig eine flagbare, indem eine Naturalobligation gur Grunblage eines Conftitutums bienen to aber feiner urfprunglichen Bebentung nach bezwechte es nur, gur ftartung ber Wirkungen einer bereits bestehenden flagbaren Oblig gu bienen; biefe Berftartung beftant barin, bag, wenn ber Schu nicht zu ber burch bas Conftitutum bestimmten Beit gabite, ber Glau mit ber actio pecuniae constitutae flagen tonnte, bie fur ben Schu wegen ber babei vortommenben Ponalfponfion noch befonders nacht Das Conflitutum bilbete alfo, abnlich wie bie Donal war 216). lation, eine Berftartung ber Wirfungen bes obligatorifchen Bei niffes, und hieraus erflart fic, bag bie Rlage aus bem Conftitu

<del>, Coogle</del>

<sup>209)</sup> L. 16. S. 2. D. 13. B.

<sup>210)</sup> Gai. Inst. Comm. IV. S. 171.

ebenso wie die Klage auf die Conventionalstrafe, in allen Fällen, wo die Michterfüllung der Obligation in einem auf Seiten des Gläubigers eingetretenen hindernisse ihren Grund hatte, nicht wirksam durchgeführt werden konnte 211). Die Entscheidung der L. 18. pr. cit. läßt sich dem nach nicht benuhen, um daraus das Wesen der Wora des Gläubigers zu bestimmen. Dennoch könnte sich fragen, ob nicht diese Stelle in anderer Weise zur Bestimmung der Voraussetzungen der Wora des Gläubigers benuht werden könne. Die Worte: per creditorem stat, quo minus etc. werden in den Quellen nicht selten zur Bezeichnung der Wora des Gläubigers gebraucht. Diese Worte in der angeführten Stelle könnten auch auf solche Fälle bezogen werden, wo der Gläubiger nicht annehmen konnte; und hieraus ließe sich schließen, daß dieselbe Bedeutung auch da zu Grunde liege, wo die Worte auf die Wora dez zogen werden <sup>212</sup>). Allein daraus, daß die Worte: per creditorem stat, quo minus accipiat, auch auf die Källe einer casuellen Berhinderung des

212) Dieses Argument ließe sich baburch noch verstärken, bas in einigen Stellen (L. 40. D. 4. 8. L. 8. D. 22. 2.) gesagt wird, die Conventionalstrafe könne nicht geforbert werben: si per stipulatorem stet, quo minus accipiat; es gest nämlich aus anderen Stellen hervor, daß die Berwirkung der Conventionalftrafe nicht blos durch eine willkrliche Richtannohme von Seiten des Gläubigers, sondern auch durch eine casuelle Berhinderung des Cläubigers an der Annahme verhütet wird. Doch werben auch die Bertheidiger der gegentheiligen Ansicht auf diese Stellen kein großes Gewicht legen, da dieselben nicht ergeben, od die Juriften durch die erwähnten Worte alle in der Person des Gläubigers eintretende Gründe, wodurch die Verwirkung der Conventionalstrafe abgewendet werden kann, haben zusammenfassen wollen oder ob sie nicht etwa blos an die Fälle einer willkurlichen Berhinderung der Leistung von Seiten des Gläubigers gedach baben.

<sup>211)</sup> Rad ber Bermuthung von Girtanner, Bargidaft G. 49 fig. if ber Reim bes Conftitutums in einer Conventionalftrafe gu fuchen, welche ber Schuldner bem auf Bablung bringenben Glaubiger fur ben Rall, bas er nicht gu einer beftimmten Beit gablen murbe, in Stipulationsform verfprocen babe; erft fpater habe ber Prator bie Berabrebung felbft flagbar gemacht. Die Babrbeit biefer Bermuthung tann babin geftellt bleiben; jebenfalls lagt fich bie Bermanbtfchaft bes Conflitutums mit ber Ponalftipulation nicht vertennen. Diefe Berwandtichaft zeigt fich, wie Mommfen, Mora S. 106, R. 11 bemertt hat, nicht blos in ber L. 18. pr. D. 13. 5., sonbern noch in folgenden Puntten: 1) daß ber Prator in seinem Edicte blos die hinderniffe der Erfüllung, welche in ben Berhaltniffen des Glaubigers ihren Grund haben, erwähnte, und daß die in ber Ratur ber Leiftung begrunbeten hinderniffe, wenn fie nach ber Interpretation ber Juriften nicht unbeachtet blieben, boch nur in gleicher Weise wie bei ben pratorischen Stipulationen eine Erception begrunbeten; L. 16. §. 3. D. 13.8.; 2) bağ bei Beantwortung ber Frage, ob bas Conftitutum erfullt fei, auf bas tempus constituti gefeben murbe. L. 16. S. & D. 13. 5. Die Bulaffung fpaterer Grfullung unter Umftanben (L. 17. D. eod.) grunbet fich gewiß erft auf bas fpatere Recht. Der ermähnte Charatter bes Conftitutums ertlart vielleicht, bas bie Frage entfteben tonnte, ob bie Rlage aus bemfelben eine Ponaltlage fei; bgl. L. 18. S. 2. D. 13. 5. 3m Juftinianeifchen Rechte ift ber Charafter bes Conftitutums burch ben Begfall ber sponsio poenalis allerbings ein anderer; es ift bies aber von ben Compilatoren bei ber Bufammenftellung bes Titels: de pecunia constituta nicht hinreichenb beachtet worben.

Gläubigers an ber Annahme bezogen werben konnen, folgt nicht, bas fie überall, wo fie gebraucht werben, auch auf biefe galle bezogen merben : Bielmehr führt ein Gingeben auf bie freilich in mancher Begiehung fcmantenbe Bebeutung ber Borte: per aliquem stat, quo minus etc. ju ber entgegengesehten Unnahme. Bei bem Schuldner finb gwar bie gebachten Borte im 3meifel von einer Berfculbung beffelben gu verftehen; bei dem Glaubiger liegt es aber am nachften, fie im 3weifel auf eine willfurliche Dichtannahme zu beziehen, wenngleich nach L. 18. pr. cit. und anderen Stellen nicht ju leugnen ift, bag bie Borte in Begug fowohl auf ben Schulbner als ben Glaubiger unter Umftanben in einer weiteren Bebeutung gebraucht werben. In ber That wirb auch in mehreren Stellen, in benen es fich um eine cafuelle Berhinderung des Glaubigers an ber Unnahme hanbelt, ber Ausbrud: per creditorem stat, vermieben, und es werben ftatt beffen bie Borte: per debitorem non stat, gebraucht 213). Somit ift die Anficht, nach welcher jebe fubfective Boraussetung für bie Mora bes Glaubigers geleugnet wird, nicht zu rechtfertigen.

3) Ausnahmsweise Begründung ber Mora bes Slaubigers ohne Oblation. Rachbem in bem Borigen fest: geftellt worden ift, mas regelmäßig gur Begrundung ber Dora bes Slaubigere erfordert wird, ift nun ju erortern, in welchen gallen aus: nahmsweise ohne Oblation ber geschulbeten Leiftung eine Mora bes Glaubigers eintreten tann. Diefe Salle entsprechen zu einem großen Theile benjenigen gallen, in benen es ausnahmsweise gur Begrundung ber Mora bes Schuldners feiner Interpellation bebarf. Sie find fols gende: a) Begrunbung ber Mora gegen abmefende Glaus biger. Sowie gegen einen abwesenben Schulbner ohne Interpellation eine Mora begrundet werben tann, fo bedarf es auch gegen einen abwefenden Glaubiger teiner Oblation, um benfelben in Bergug ju verfegen. Dies wird in einer Coberftelle ausbrudlich anerkannt 214). Die Voraussehungen bieser Mora find nach Analogie ber Mora bes Schulds nere folgende: aa) ber Glaubiger muß an bem Erfullungeorte nicht ans gutreffen fein fowie auch teinen Bertreter bort haben, bem die Leiftung angeboten werden tonnte; bb) ber Schulbner muß zur Erfullung bereit fein und ben Billen gur Bornahme ber Oblation gehabt haben; diefer Bille ift auch, ebenfo wie bei ber Begrunbung ber Mora gegen abmefenbe Schulbner, burch einen gerichtlichen Act gu bezeugen. barauf bezieht fich bie Bestimmung ber L. 6. C. cit. cc) Außerbem muffen auch bie fubjectiven Borausfegungen ber Mora vorliegen. Gine Mora ift baher nur bann anzunehmen, wenn ber Glaubiger an bem Erfullungsorte ericheinen ober einen Bevollmächtigten bestellen Connte 218).

D

<sup>213)</sup> L. 19. S. 9. D. 19. 2. L. 38. S. 6. D. 32.

<sup>214)</sup> L. 6. C. IV. 32.: absente vero creditrice, Praesidem super hoc interpellare debueras.

<sup>215)</sup> A. M. ift Schilling, in ben frit. Jahrb. f. teutsche RB. III, S. 247 fig.

Diefes allein genügt aber nicht, weil die freiwillige Abmefenheit vom Erfüllungsorte nicht ohne meiteres ben Schluß gulaßt, bag ber Glaubiger bie Leiftung nicht babe annehmen wollen. Es muß bingutommen, bas ber Glaubiger nach ber getroffenen Berabrebung ober nach ben fonft ob maltenden Umfignden eine genügenbe Beranlaffung batte, jur fraglichen Beit om Erfüllungeorte gur Unnahme ber Leiftung bereit gu fein. Dem: gemäß tann vor ber bestimmten Erfullungszeit eine Mora in ber bier fraglichen Beife regelmäßig nicht begrundet werden, wenngleich bie Oblation auch in einem folden Kalle gewöhnlich zulässta ift; benn vor bem Gintritte ber Erfüllungezeit hat ber Glaubiger teine Beranlaffung, fich jur Annahme ber Leiftung bereit ju halten. Daffelbe muß bei ben Dbligationen gelten, welche am Mohnorte bes Schuldners erfüllt metben follen, namentlich wenn teine bestimmte Beit fur die Erfullung feft gefett ift; hier tann nicht geforbert werben, bag ber Glaubiger fich von ber Beit ber Fälligkeit ber Obligation an fortwährend am Wohnarte bes Schuldners aufhalte ober fagleich einen bort Bobnhaften gur Annahme ber Leiftung bevollmächtige. Die ermahnte Art ber Begrundung ber Mara ist also vorzugsweise hann anwendher, wenn der Schuldwer am Behnorte bes Glaubigers zu erfüllen bat, ben Glaubiger aber bort nicht findet, ober wenn bie Erfullung weber am Wohngrte bes Blaw higers, noch am Wohnorte bes Schuldners, sondern an einem britten Orte erfolgen foll und burch die Obligation eine beffimmte Erfullunge geit fefigefest ober vom Schuldner im paraus bem Glaubiger eine Die theilung über bie Beit, zu welcher er erfüllen molle, gemacht ift, ber Blaubiger aber bennoch es unterlaffen bat, fich zu ber fraglichen Beit am Erfullungeorte einzufinden. b) Begrundung ber Dore im Kalle einer Unbekanntschaft bes Schuldners mit bem Betrage ber Schulb. So lange ber Schuldner ben Betrag ber Sould nicht tennt, tann er weber erfullen, noch offeriren; er muß fic baber, wenn er fich von feiner Berpflichtung burch Erfullung berfelben zu befreien beabsichtigt, vorber Gewißheit über ben Betrag ber Schuld perschaffen. Er tann fich zu biefem 3mede an ben Blaubiger menben, um von biefem eine Austunft über ben Betrag ber Schuld zu etlangen; der Glaubiger ift aber im allgemeinen zur Ertheilung einer solchen Ausfunft nicht verpflichtet und es fragt fich baber, ob ber Schuldner, wenn ibm ber Glaubiger burch Bermeigerung ber Austunft bie Dblation um möglich macht, nicht ein anderes Mittel habe, um benfelben in Bergug zu verfeten. Bei Begntwortung biefer Frage muß unterschieben werben, ob bem Schulbner felbft die Mittel zu Bebote fteben, fich bie nothige Kenntnif über ben Betrag ber Schulb zu verschaffen ober nicht. erten Kalle bebarf es keiner Keststellung eines Surrogates für bie Dblo

welcher aberhaupt bas Befen ber Mora anbers auffaßt. Rach bem fraber Bemertten tann bie L. 18. pr. D. 13. 5. gegen bie im Lept aufgestellte Apficht nicht angeführt werben.

tion. Anders verhalt es fich, wenn der Schuldner felbst fich die nothige Rumbe nicht verschaffen kann; wie bies g. B. ber Sall ift bei ben auf Erftattung von Bermenbungen ober Leiftung bes Jentereffe gerichteten Anspruchen, indem der Betreg ber Forberungen hier haufig von Um-Banben abhangt, welche nur ber Glaubiges, nicht ber Schuldner tennt und beren Renntnig ber Lettere auch nur burch ben Glaubiger erlangen tann. In ben Rallen ber letteren Art ift bas Bedurfnis eines Gurragates für die Oblation unvertennbar vorhanden. Dem Schuldner tann febr baran gelegen fein, in ben Stand gefest zu werben, bag er fich fo bald als miglich burch Erfullung von feiner Berbindlichkeit befreie ober menigftens die Sache in die Lage bringe, in welche fie burch eine Dblatian fommen murbe 216). Es ericheint baber unbillig, bag er an biefem Borbaben blot burch die Beigerung bes Glaubigers, die nathige Austunft über ben Betrag ber Schuld zu ertheilen, gehindert merben foll. Demgemaß ift bann auch icon im romifchen Rechte borauf Bebacht genommen, bem Schulbner fur biefe Ralle ein Silfemittel gegen bie Umwillfahrigleit bes Glaubigers bargubieten. Es beziehen fich bierauf mabrere Stellen 917). Dach biefen Stellen tann ber Schulbner, wenn aur Teftitellung bes Betrages ber Schuld eine Berechnung mit bem Glaubiger nothig ift und biefer trop ber en ibn ergangenen Aufforderung fich au einer folden nicht bereit finben laft, benfelben burch bas Gericht zu einer vor bem Gerichte aufzustellenden Liquidation auffordern. Erscheint der Gläubiger, so daß die Liquidation vorgenommen werden Zann, fo mirb baburd ber Schuldner zur Bornahme ber Dbligation in Stand gelett, und es ift in biefem Kalle felbstverftanblich von bem Erforderniffe der Dblation nicht abzusehen 218). Stellt fich ber Glaw biger bagegen nicht vor bem Gerichte ein, fo wird bie Sache fo angeleben, als ob eine Oblation vorgenommen mare 219). Die angeführten

<sup>216)</sup> Es tann nämlich bie Fortbauer ber Berpflichtung mit manchen Rachteilen für ben Schuldner verbunden sein, von welchen er regelmäßig nur durch Schuldner sine Wora sich befreien tann. Go bedarf es 3. B. wenn der Schuldner eine Mora sich hat zu Schulden kommen lassen, regelmäßig einer Schuldner eine Mora sich hat zu Schulden kommen lassen, regelmäßig einer Plota für die Jukunft abzuwenden; ist aber dem Cläubiger durch die Wora ein Schaden zugefügt, so genügt es nicht, daß der Schuldner den ursprünglichen Gegenstand der Obligation allein offerire; er muß vielmehr in diesem Falle dem Cläubiger zugleich das Inseresse offeriren, von dessen kertage er oft nur durch eine Wittheilung des Eldubigers Kenntnis erhalten kann. — Das Interesse, welches der Schuldner daran hat, die Obligation zu erfüllen oder wenigstens offeriren zu können, besteht in den weisten Fallen darin, daß er senst sortwahrend sinsen zahlen muß. Doch kann das Unterlassen der Oblation auch gabere Rachtheile für den Schuldner nach sich ziehen.

<sup>217)</sup> L. 4. C. V. 56. L. 5. C. de distract. pign. (VIII. 27. (28.))

<sup>248)</sup> Auf diesen Fall beziehen sich in L. B. C. de distract. pign. die Worte: sive oblato supersivo.

<sup>219)</sup> Die meiften neueren Schriftstller find in der hauptsache einverftanden auch Mabai, Mora S. 264—266. Derfelbe findet; jeboch in der L. 4. C. V. 36.

Stellen handeln von Fallen, in welchen bie Ungewißheit auf ben gangen Betrag ber Schuld fich bezieht. In ben gallen, wo ber hauptfachliche Gegenstand ber Obligation feststeht und nur eine Rebenforberung ungewiß ift, ift es gur Begrunbung einer Mora bes Glaubigere fur genugend ju achten, wenn ber Schulbner nach vergeblicher Aufforberung bes Glaubigers zur Auffteffung feiner Berechnung, ben bauptfachlichen Gegenftand ber Dbligation offerirt und fich jugleich jur Cautioneleiftung hinfichtlich ber Rebenforberung erbietet 200). Die Folgen, wegen welcher es fur ben Schuldner michtig ift, bag bier ein Surrogat ber Dblation anertannt werbe, find ubrigens vorzugeweife folche, welche nicht bie Begrundung einer eigentlichen Mora bes Glaubigers, sondern nur bie Bornahme einer gehörigen Dblation vorausfeben. c) Begrund ung ber Mora bei Obligationen, welche die Feststellung eines bestimmten Termines fur bie Annahme ber Leiftung enthalten. Balt man bei ben betagten Dbligationen bie Regel: dies interpellat pro homine, fur begrundet, fo tann man ble Richtbeachtung bes dies von Seiten bes Glaubigers nicht augleich als Grund einer Mora bes Letteren ansehen. Dies gilt sowohl fur bie Ralle, in welchen ber Schuldner ben Gegenstand ber Dbligation ju bem Slaubiger bingubringen, als auch fur bie Salle, in welchen ber Glaubiger die Leiftung bei bem Schulbner ober an einem britten Drte in Empfang zu nehmen hat. In ber That liegt auch tein Grund gur fofortigen Annahme eines Berguges bes Glaubigers bor, wenn er nicht ben erften Moment, wo er feine Forberung geltend machen tonnte, benust hat. Es tommen jedoch, wie bereits fruber bemertt worden ift, Ralle vor, wo die Bestimmung ber Beit fich nicht auf die Leiftung, fonbern auf die Annahme berfelben bezieht. Sier ift die Dbligation fogleich fallia: bem Glaubiger ift aber ein Beitpuntt gefest, bis ju welchem er ben Segenstand ber Dbligation in Empfang ju nehmen bat, inbem ber Schuldner nicht langer bie Berpflichtung haben foll, bie Roften ber Aufbemabrung u. f. w. zu tragen. Nimmt man nun fut bie Ralle, in benen die Beitbestimmung fich auf die Leiftung bezieht, die Regel: dies

keine geeignete Beweisstelle, indem er annimmt, daß in derfelben nur von einer gehörigen Oblation, namlich von einer gerichtlichen Aufforderung zur Empfangsnahme de Rede fet. In der fraglichen Stelle wird aber offenbar vorausgefest, daß zur Festkellung des Betrages der Schuld eine Liquidation erforderlich war, indem sonst zur hemmung des Jinsenlaufes eine Deposition der schuldigen Summe hatte geschehen können, und in diesem speciellen Falle nach L. 28. §. 1. D. 26. 7. und L. 1. §. 3. D. 22. 1. hätte geschehen mussen.

<sup>220)</sup> Das Erbieten zur ausbrücklichen Eingehung ber Berpflichtung, ben Gegenstand ber Rebenforderung zu leisten (zur Cautionsleistung im römischen Sinne bes Wortes) ift jedenfalls nur dann nothig, wenn die Rebenforderung Leistungen betrifft, welche nicht selbstiftandig eingeklagt werden konnen, so daß also die Annahme bes offerirten Gegenstandes ohne die Errichtung einer besons beren Dbligation über die Rebenleistungen einen Verluft der lehteren zur Folge haben wurde.

Į

interpellat pro homine, an, fo muß man consequenter Beise in ben Rallen, in melden bie Beitbeftimmung fich auf bie Unnahme ber Leiftung bezieht, mit Ablauf ber Beit eine Mora bes Glaubigers annehmen. Schon bas romifche Recht fcheint in biefen gallen ben Gintritt einer Mora ohne Oblation angenommen zu haben. Dafür fpricht naments lich eine Digeftenftelle 291). Diefe handelt von einem Falle, in welchem es nach ben allgemeinen Regeln jur Begrunbung einer Mora bes Glaubigers einer Berbaloblation bedarf; auch wird die Kestsekung einer Zeit in ber hier fraglichen Beife in anberen gallen nicht leicht vortommen. Ermagt man nun aber, bag bas Aufhoren ber haftung fur bie custodia eben eine Sauptfolge ber Mora bes Glaubigers ift und bag jum Gin: tritte biefer Folge fur ben Sall, bag feine Beit fur bas Abholen ber Baare bestimmt ift, eine denunciatio, b. i. eine Berbaloblation ausbrudlich erfordert wird, fo lagt fich nicht zweifeln, bag bier ber Ablauf bes dies bie Oblation vertritt. Diefe Annahme erhalt übrigens auch noch burch andere Stellen Unterftugung, welche freilich allein ju beren Beweise nicht binreichen wurden 292). Der Ablauf bes dies allein tann aber gur Begrundung ber Mora nicht genugen. Der Schulbner muß auch wirflich jur Erfullung bereit gemefen fein; auch muffen bie fubjectiven Boraussehungen ber Mora vorliegen, fo bag es also bem Glaubiger nicht unmöglich gewesen fei, bie Empfangnahme gu ber bestimmten Belt felbft ober burch einen Bertreter ju bewirten. Das Erftere wird in ber angeführten Stelle offenbar vorausgefest, mabrent bas lettere Erforberniß allerbings übergangen wirb. Dies ertlart fich jedoch baraus, bag es nur febr felten an bemfelben fehlen wird und bag'ber Glaubiger immer in diefer Begiehung ben Beweis gu fuhren bat. - Außer ben angeführten gallen lagt fich noch ber unter 2. lit. c. erwähnte gall, in welchem bie Begrunbung einer Mora bei einem imperfecten Gefchafte jugelaffen wird, bier anführen, indem auch hier eine Mora bes Glaubigers hinfichtlich bes Gegenstandes ber Obligation (nicht blos in Anfebung ber Mitwirkung gur Berbeifuhrung ber Perfection ber Dblis gation) eintreten tann, obgleich biefer Gegenstand felbft nicht bat offerirt werben tonnen. Roch werben anbere Salle angeführt, in welchen eine Mora bes Glaubigers ohne Dblation eintreten tonne, welche aber, wie Dommfen gezeigt hat, ber nothigen Begrunbung ermangeln. nachft behaupten Ginige 228), bag eine Mora bes Glaubigers immer eintrete, wenn ber Siaubiger gur bestimmten Erfullungszeit fich am fefigefesten Leiftangsorte nicht einfindet, der Schuldner aber gegenwartig und jur Erfüllung bereit ift. Man beruft fich jum Beweise auf L. 18. pr. D. 13. 5., bie aber gezeigter Magen auf die Mora bes Glaubigers teinen

<sup>221)</sup> L. 1. S. 2. D. 18. 6. pon Ulpian.

<sup>222)</sup> L. 2. Š. 1. L. 5. D. 18. 6.

<sup>223)</sup> So unter ben Reueren noch Dahlen bruch, Panbettenrecht Bb. 2, §. 356. Schilling a. a. D. S. 247. Frig, Erlauterungen S. 3, S. 388. Sintenis, Civilrecht Bb. 2, S. 220. Arnbte, Panbetten \$. 251.

Bojug bat. Andere Quellenzeugniffe, welche die ermabnte Bebauptwag begrunden konnten, fehlen. Es konnen in biefem Kalle bemnach keine am beren Regeln zur Anwendung tommen, ale bie, welche fur bie Begrunbung ber Mora gegen abwesenbe Glaubiger im allgemeinen gelten. Kerner hat man eine Mora des Glaubigers in dem Falle angenommen, wenn ber Glaubiger bei einer alternativen Dbtigation bas ibm guftebende Bablrecht innerhalb ber auf Untrag bes Schulbners Gerichtswegen ihm gefesten Grift nicht ausgeübt hat. Die gerichtliche Aufforderung ift aber bier, wie unter 2. lit. c. bereits bemertt murbe, nicht blos ein Surrogat fur bie Dblation; vielmehr wird burch bie Bestimmung über die Folgen der gerichtlichen Aufforderung ein Surrogat fur die gewähnlichen, bier nicht ausreichenden Grundfage über die Mora bet Glaubigers im allgemeinen gegeben. Die von Bolff behauptete Aus nahme, nach welcher eine Mora bes Glaubigers ohne Oblation bann immer eintreten foll, menn ber Glaubiger bem Schulbner ausbrudlich ertlart, nicht annehmen ju wollen 224), flutt fich nicht auf Quellenzeugniffe, fondern es wird gur Begrundung berfelben von bem ermahnten Schriftsteller nur angeführt, daß die Oblation bei einer vorausgegange nen folden Erflatung jebenfalls nur jum Scheine vergenommen merben tonnte, dag aber bas Recht folche nur jum Scheine vorgenommene handlungen nicht erforbere. Allerbinge ift bie ausbrudliche Erklarung bes Glaubigers, nicht annehmen zu wollen, nicht ohne Mirfungen, wie bei ber Darftellung ber Grundfage über bie Dblation bereits bemerft Co ift g. B. ber Schuldner, welcher in einem Falle, me es der Realoblation bedarf, bem Glaubiger erflart, biefe nunmehr vor nehmen zu wollen, nicht verpflichtet, die Sache bem Glaubiger zu über beingen, wenn biefer erflatt, bag er nicht annehmen werbe. aber, als es im Dbigen gefchehen ift, barf man nicht geben. Bur Be grundung ber Mora bes Glaubigers gehort, daß bie Bergogerung allein im Glaubiger ihren Grund bat. Aus ber Erflarung bes Glaubigers, nicht annehmen ju wollen, geht aber weder bie Bereitschaft bes Schulb: nere jur Erfullung, noch beffen Bille, ju erfullen, bervor. bies aber nicht vorliegt, ift feine Mora bes Glaubigers anzunehmen. Uebrigens ift, wenn ein fo wichtiger Gas gegolten baben follte, bat Schweigen ber Quellen taum erflatlich; enblich ift es inconfequent, bie ausbrudliche Ertlarung bes Glaubigers, nicht annehmen ju wollen, jut Begrundung einer Mora des Glaubigers für genügend zu achten, mab rend ber ausbrudlichen Erflarung bes Schuldners, nicht erfullen ju wollen, teine gleichartige Birtung beigelegt mirb. Indeffen barf man bod bie Birtungen ber bem Schuldner gegenüber vom Glaubiger ab gegebenen Ertlarung, nicht annehmen zu wollen, nicht auf bie oben am gegebenen beschränken. Bielmehr muß man ber gebachten Ertlarung

<sup>224)</sup> Siehe Wolff, Mora S. 31, 32. Ihm ftimmt auch Sintenis, Civilrecht Bb. 2, S. 220 bei.

namentlich noch Eine febr erhebliche Birtung beilegen, welche batin besteht, daß es dem Schuldner, wenn er gur Zeit der erfolgten Erklarung noch nicht gur Erfüllung bereit ift, nicht gum Borwurfe gereichen kann, wenn er nunmehr nichts thut, um sich in den Stand zu sehen, die Oblis gation zu erfüllen.

II. Wirkungen ber Mora. A. Wirkungen ber Mora bes Schuldners. Berpflichtung bes Schuldners jue Leiftung bes Intereffe. - Im allgemeinen. Die verfchule bete Richterfullung einer Obligation befreit ben Schulbnet nicht von feiner Berpflichtung; er muß, wenn er ben urfprungliden Gegenftanb ber Dbligation nicht leiften tann, ein Mequivalent beffelben, bat Intere effe leiften. If nun bie Mora bes Schuldners eine verschulbete Richt erfullung bet Obligation in Anfehung ber Beit, eine verfchulbete Bets gegerung ber Erfüllung, fo muß man annehmen, bag auch bie Mora gur Erftattung bes Intereffe verpflichtet, und zwar bedjenigen Intereffe, welches ber Glaubiger baran bat, baf bie Obligation rechtzeitig erfüllt Der Sat, bag bie Dora jue Leiftung bes Intereffe verpflichte, wird auch in mehreren Stellen anertannt; nicht blos mit Bejug auf freie Rlagen, fondern auch mit Bezug auf ftrenge Rlagen. Go wird in einer Stelle 225) gefagt, daß von dem Bertaufer, welcher fich eines Berguges foulbig gemacht habe, bas gange Intereffe (,,omnis utilitas") ju proffiren fei. In einer anberen Stelle, welche fich nicht wohl auf etwas anderes als auf die Mora beziehen lagt, wird bem Raufer eines Sclaven alles bas jugesprochen, was er burch ben Sclaven murbe erworben haben 226) und fomit für die Reftftellung besjenigen, mas ber faumige Bertaufer ju leiften hat, bas, ber Berechnung bes Intereffe gu Grunde liegende Princip anerkannt. Ebenso wird in Ansehung ber actio ad exhibendum anertannt, baf ber Schulbner wegen Mora bas Intereffe gu leiften hat 237), nicht minder in Unfehung ber actio arbitraria de eo, quod certo loco 238). Dit Bezug auf Kibelcommiffe beift es ferner, bag ber Erbe, welchem eine Mora gur Laft falle, bem Ribeicoms miffar nicht blos die Fruchte, fondern allen Schaden, welchen berfelbe erlitten habe, erfegen folle 229). Dies galt nicht blos von Sidelcommiffen, sondern auch von Legaten. So foll bei dem Legate eines Niegbrauches ber Erbe, welcher fich einer Mora fculbig gemacht hat, praftiren: quanti legatarii intersit, moram factam non esse 230). Ebenfo wird endlich felbit mit Bezug auf bie Stipulation die Berpflichtung zur Leistung bes Interesse in einigen Stellen anerkannt 231). Dasselbe, was sich nach bem

<sup>225)</sup> L. 21. S. 3. D. 19. 1.

<sup>226)</sup> L. 31. S. 1. D. 19. 1.

<sup>227)</sup> L. 9. S. 8. D. 10. 4.

<sup>228)</sup> L. 2. S. 8. D. 13. 4.

<sup>229)</sup> L. 26. D. 32. Sgl. L. 35. pr. D. eod.

<sup>230)</sup> L. 30. S. 2. D. 7. 1.

<sup>231)</sup> L. 4. pr. D. 13, 4. L. 113, S. 1. L. 114, D. 45, 1.

Bisberigen für die burch Interpellation begrundete Mora ausgesprochen findet, wird in den Quellen auch fur die burch ein Delict begrundete Mora anerkannt 232). Borin bas Intereffe im einzelnen Kalle beftebt, bangt nicht allein von gefetlichen Borfchriften, fonbern hauptfachlic von thatfachlichen Umftanden ab, namlich von bem Ginfluffe, welchen bie Mora auf bas Bermogen bes Glaubigers geaußert bat. Einfluß tann aber in ben verfchiebenen gallen febr verfchieben fein, fomobl quantitativ als qualitativ. Die erfte Art ber Berfchiebenheit if obne juriftifche Bebeutung. Das von bem Glaubiger ju beanspruchende Intereffe richtet fich nach ber Große bes erweislichen Schabens. Große bes Schabens ift aber felbftverftanblich nur von Ginflug auf den Umfang bes Intereffe, nicht auf bie Rrage, ob überhaupt bas Intereffe gu leiften fei. Die Behauptung Giniger 233), daß eine unbedeutenbe Mora, b. b. eine Mora von turger Dauer, woburch bem Glaubiger tein bebeutenber Nachtheil ermachfen fei, nicht in Betracht tomme, finbet in ben Quellen feine Unterftugung 284); auch ift in ber That nicht abgufeben, marum ein geringer, burch eine verfculbete Rechtsverlebuna augefügter Schabe nicht ebenfowohl bem Glaubiger erfest merben follte, als ein großer Schabe. Bichtiger ift in juriftifcher Begiebung bie qualitative Berichiedenheit bes Ginfluffes, welchen die Dora auf bas Ber: mogen bes Glaubigers außern fann. Diefe hangt theils mit ber Berfciebenheit bes Gegenftanbes ber Dbligation, theils bamit jufammen, bağ bas Intereffe nicht blos ben burch bie Rechtsverlegung unmittelbar entstandenen Schaben, fondern auch ben mittelbaren Schaden umfast. In ber erften Beziehung ift es von Bedeutung, ob ber Gegenstand bet Dbligation, beffen Benutung burch bie Mora bem Glaubiger zeitweilig entzogen ift, in Gelbe befteht ober in einer fruchttragenben Sache ober in einer Cache, aus welcher teine Rruchte gezogen werben tonnen. Bas den zweiten Puntt anlangt, fo tann die Mora fur fich allein zwar nur die Kolge haben, daß der Glaubiger zeitweilig den Gegenstand der Dbitgation nicht benugen tann; fie tann aber unter Ditwirtung anderer Umftande viel weiter gebende Nachtheile gur Folge haben, g. B. fogar

<sup>232)</sup> L. 3. D. 13. 1. L. 1. S. 41. D. 43. 16.

<sup>233) 3.</sup> B. Schilling, in ben krit. Jahrb. f. teutsche RB3. Bb. 111, S. 230.

<sup>234)</sup> Allerbings werben mehrere Stellen far bie erwähnte Behauptung am geführt, nämlich L. 21. D. 5. 1. L. 24. §. 4. D. 19. 2. L. 8. D. 2. 11. L. 135. §. 2. D. 45. 1. Die erste Stelle, welche von den Fristen handelt, die nach einer consessio in iure dem Schuldner verstattet wurden, betrifft aber nur die Frage, von welcher Zeit an die Mora in diesem Falle ihren Ansang nimmt. Die übrigen Stellen handeln überhaupt nicht von einer Mora im technischen Sinne; überdies beziehen sie sich, wie sich aus den gebrauchten Worten ("nec actoris ius ex mora deterius factum sit", — "omnisque colono in integro sunt" — "nec mulieris quidquam propter eam moram interesset") ergiebt, auf Fälle, in welchen die Berzöger rung keinen, auch nicht einem geringeren Rachthell für den Gläubiger zur Rolge gehabt hat.

ben ganglichen Berluft bes Gegenstandes ber Dbligation, und bann umfast bie Berpflichtung jur Leiftung bes Intereffe auch die Erftattung biefes Schabens. Bei ber Darftellung ber Folgen, welche aus ber Berpflichtung bes Schuldners jur Leiftung bes Intereffe fich ergeben, ift vorzugsmeile die zulest ermabnte Berichiedenheit bes Ginfluffes ber Mora auf bas Bermogen bes Glaubigers in bas Auge ju faffen, und es find bemgemaß folgende Abtheilungen ju machen: 1) haftung für Beranderungen, welche hinsichtlich bes Gegenstandes der Obligation felbft ober feines Werthes eintreten. a) haftung fur den ganglichen ober theilweisen Berluft bes Gegenstandes ber Obligation. b) Saftung für die Preisveranderung. c) haftung für die in Ansehung des Gegenfandes ber Obligation eingetretene Ortsveranderung. 2) Berpfliche tungen, welche nicht burch folde Beranderungen bedingt find; Fruchte, Binfen u. f. w. Anbangsweise ift bann noch von ben Rechtsmitteln. welche bem Glaubiger gur Geltenbmachung feines Unfpruches auf bas Beitintereffe gu Gebote fteben, gu handeln. Bither mar nur von Giner Wirtung ber Mora, namlich von ber Berpflichtung jur Leiftung bes Intereffe die Rebe, und in ber That laffen fich alle Folgen, welche bie Mora nach heutigem Rechte hat, aus biefer Berpflichtung ableiten.

1) Haftung für Beränderungen, welche in Uns febung bes Gegenstandes ber Dbligation felbst ober feines Berthes eintreten. a) haftung fur ben gang: lichen ober theilweisen Berluft desselben (perpetuatio obligationis). Sier haben wir es mit ben gallen gu thun, wo bie Leiftung nach bem Beginne ber Mora gang ober theilweise unmöglich geworben ift. Der hauptfachlichfte biefer galle ift ber nach bem Beginne ber Mora erfolgte Untergang ber geschulbeten Sache; es fommen aber ebenfowohl bie übrigen Grunde einer nachfolgenden Unmöglichteit in Betracht; auch ift zu bemerten, bag bie Berichtechterung bem theilmeifen Untergange gleichsteht 285). Die Frage, inwieweit die Mora ben Schulds ner verpflichte, ben burch ben Gintritt einer Unmöglichfeit ber Leiftung entstebenden Schaben bem Glaubiger ju erfegen, ift icon feit ben Beiten ber Gloffatoren ftreitig gewesen. Rach ber einen Anficht bewirft bie Mora fur ben Schuldner die Berpflichtung, unter allen Umftanden fur bie ipater eintretenbe Unmöglichfeit ber Leiftung ju haften; nach ber anderen findet biefe Berpflichtung nur unter gemiffen Befdrantungen fatt 236). Bei Beantwortung ber aufgestellten Frage ift ju unter-

<sup>235)</sup> Bgl. L. 25. S. 2. D. 24. 3. L. 108. S. 11. D. 30.

<sup>236)</sup> Die erfte icon von bem Gloffator Johannes aufgeftellte Anficht wird vertheibigt von Mabai, Mora §. 46. Frig, Erläuterungen heft 8, S. 359 fig. Far bie zweite von bem Gloffator Martinus aufgeftellte Anficht haben fich in ber neueften Beit namentlich ausgefprochen Savigny, System 8b. 6, \$.273, 274. Bangerow, Leitfaben Ab. 3, \$. 588, Anm. 3. Mommsfen, Mora §. 20 und Beiträge zum Dbl. Rechte Abth. 1, S. 268 fig. Die Anshänger ber lehteren Ansicht stimmen hinsichtlich ber Bebingungen, unter welchen

footben, ob bas Errigalf, wolches bie vällige ober theilwelfe Mannagliche teit ber Leiftung verurfacht bat, ben Gegenstand ber Obligation auch bann betroffen batte, wenn ber Schuldner rechtzeitig erfullt batte wer ob bles nicht ber Sall gewofen mare. 3m letteren Falle ift bie Mora bes Schulbners ber Grund, baf bie Leiftung bem Glaubiger entgangen ift, indem es vorliegt, bag bas fchabliche Errignis ben Gogenstand ber Dbligation bei bem Glaubiger nicht betroffen baben murbe. Der Caufate gufammenhang gwifchen ber Mora und ber eingettetenen Ummögbicheit ber Leiftung ift freilich nur ein mittelbaver; baf aber auch ein folder ju berudfichtigen ift, folgt aus ben im romifchen Rechte über bie Dra-Ration ber Eulpa aufgestellten Grunbfaten. Rad einer Denge Ents fcheibungen haftet ber Schulbner, wenn er burd eine contractwibrige Sandlung ben Gegenstand ber Obligation in eine folche Lage gebracht bat, daß biefer bon einem nachtheiligen Ereigniffe betroffen ift; welches fonft auf benfelben nicht batte einwirten tonnen; moge auch bem Schulbe ner weber in Begug auf bas Eintreten bes Ereigniffes, noch in Begug auf die nicht erfante Abwehr beffelben eine Berfchulbung aus Saft fallen 207). Das Berhaltnif ber Berfculbung ju bem eingetvetenen Nachtheile ift aber im letteren galle im mefentlichen baffelbe, wie in bem bier fraglichen Ralle. Rur ber Unterfchieb befteht, bag ber Schuldnor in dem einen Salle eine Beranderung in ben Berhattniffen bes Gegenstandes ber Obligation rechtswidzig vorgenommen, in ben galle ber Mora eine folche burch Erfullung ber Obligation vorzumehmen rechtswidtig unterlaffen hat. Diefer Unterfchied tommt aber nicht in Betracht, ba in ben obligatorifchen Berhaltniffen bie Gulpa in nos faciendo ebenfowohl praftirt werben muß, ale bie Gulpa in faciendo 2008). Liegt alfo vor, bağ ber Gegenstand ber Dbligation im Kalle einer recht. geitigen Erfullung nicht von bem ichabliden Ereigniffe betroffen werben mare, fo bleibt ber Schuldner in gleicher Beife verpflichtet, ale wenn die Obligation nach ihrem wesprünglichen Inhalte noch erfüllt werden tonnte. Es ift hierbei gleichgiltig, ob der Schuldner burch Imwendung großerer Gorgfalt bem Gintreten bes ichablichen Ereigniffes batte bot beugen konnen; auch wenn bies nicht ber Kall war, haftet er, ba obm feine Morg ber Gegenstand ber Obligation bem Glaubiger burd bat gebachte Greignis nicht entgogen mare 100). Dies wird auch in mehrenen

237) Bgl. L. S. S. 7. L. 18. pr. D. 13. 6. L. 18. S. 3. D. 19. 2. L. 1.

238) Aur bei ber Stipulation, wenigftens insofern fie auf ein dare gerichtet war, hatte ber Unterschieb zwischen ber Culpa in faciendo und non faciende praktifche Bebeutung. L. 91. pr. D. 45. 1.

<sup>-</sup> fie ben Anspruch auf Erfot für ben Berluft bet Gegenftanbes ber Difigation gulaffen, nicht gang überein.

S. 4. D. 44. 7.
238) Aur bei ber Stipulation, wenigftens infofern fie auf ein dare gerichtet

<sup>239)</sup> Rallt bem Schuldner in Begug auf bas Eintreten bes foablichen Coeigniffes eine Gutpa gur Laft, fo kann feine Berpflichtung gur Leiftung bes Intereffe noch weniger zweifelhaft fein , follte er nach ber Ratur bes obligetorifchen Berhättniffes auch nur fur dalus haften muffen. Die Gulpa bes Schulbaret

Entscheibungen ber Quellen ausbrudlich anertanne 240). Bas nun diejenigen galle betrifft, in welchen bas Ereigniß, welches die (vollige aber theilmeife) Unmöglichfeit berbeigeführt bat, ben Begenftanb ber Dbligation auch ohne den Bergug des Schuldnere betroffen batte, fo liegt bier nicht einmal ein mittelbarer Caufalgusammenhang zwischen bem Bemuge bes Schuldners und ber eingetretenen Unmöglichkeit ber Leiftung vor. Ginige Juriften, befonders Caffius, maren beshalb auch der Meinung, daß den Schuldner in biefen gallen das Eintreten ber Unmöglichkeit von feiner Berbindlichkeit befreie 241). Diefe Unficht bat aber in der Juftinianeischen Compilation feine Billigung gefunden, mas fich auf folgende Weife ertlart. Die Mora verpflichtet ben Schuld. mer gur Erftattung ber vollen utilitas temporis. Diefes Beitintereffe besteht allerdings vorzugsweise in den Bortheilen, welche die Benubung des geschulbeten Begenstandes im eigentlichen Ginne bes Wortes mabtend ber Dauer bes Berguges bem Glaubiger gemahrt hatte; es gebort babin aber and ebensowohl ber Bortheil, welchen ber Glaubiger burch eine Berfügung über ben Gegenstand felbft, namentlich durch beffen Bertauf, erlangt haben murde. Rann nun auch in den in Frage ftebenben Sallen eine Entichabigung fur bas Unterbleiben ber Leiftung felbft nicht verlangt werden, fo folgt boch baraus nicht, daß eine Entschädigung in der gulett gedachten Beziehung ausgeschloffen ift. Nach den all: gemeinen Grundfaben über bas Intereffe murbe nun ber Glaubiger nur bann eine Entichabigung fur ben unterbliebenen Bertauf ber gefculbeten Sache forbern tonnen, wenn er barguthun im Stanbe mare, bag er bie Sache, wenn fie rechtzeitig geleiftet mare, vor bem Gintritte bes Schablichen Greigniffes vertauft haben murbe 242). Ein folcher Beweis

hatte gar nicht vortommen tonnen, wenn er bie Erfullung ber Obligation nicht

XII.

60

rechtemibrig verzögert hätte.

<sup>240)</sup> L. 14. §. 11. D. 4. 2. L. 12. §. 4. D. 10. 4. Die erfte Stelle hans belt von der haftung des mit ber actio quod metus cousa in Anfpruch Genommenen mahrend des Rechtsstreites; der Beklagte war hier schon durch das Delict in Bergug verfest; wenn man den Eintritt des Berguges nicht schon mit dem Delict annimmt, so war doch wenigstens mit der Einleitung des Proceesses wegen ber mels fledes des Beklagten eine Mora eingetreten. Ebenso bezieht sich die zweite Stelle ohne Zweifel auf die Wirkungen der Mora. Dafür sprechen schon die zur näheren Bezeichnung des Interesse gebrauchten Ausdrücke ("quanti actoris intersuerit, per eum non essetzum, quo minus tunc, cum iudicium acciperetur, homo exhiberetur.") Roch sicherer geht dies aber aus der Entscheidung selbst herdor, da nach anderen Stellen die Litiscontestation für sich bei der actio ad exhibendum feine soweit gehende hastung des Beklagten zur Folge hat. Bgl. L. 7. §. 5.

<sup>241)</sup> Siehe namentlich L. 40. pr. D. 5. 3. soweit sie von ber haftung bes malae fidel possessor nach ber Litiscontestation, also von einem Falle ber Mora handelt. Bielleicht bezieht sich auch bie L. 14. S. 1. D. 16. 3. auf bie im Texte erwähnte Ansicht; die Stelle kann sich jedoch möglicherweise auch lediglich auf die Folgen ber Litiscontestation beziehen.

<sup>242)</sup> Bergl. Mommfen, Beitrage gum Obligationenrechte Abth. 2, 6. 186 fig.

ift in ben metften Adllen febr fcwierig; überbies wirb ber Glanbiger, wenn er auch fouft vielleicht geneigt gewesen mare, gu vertaufen, boch nicht felten burch bie Borenthaltung bes gefchulbeten Gegenftanbes ben Seiten bes Schulbners, weshalb ein Bemuben, ben Gegenftanb ju ver kaufen, voraussichtlich muslos ist, abgehalten werden, ernstlich an einn Bertauf ju benten. Dies tonnte wohl Beranlaffung geben, in bm Rallen ber Mora nicht bei ben fonft geltenben Grundfagen fieben m bleiben, und bie romifden Juriften find hier auch in ber That uber biefe Grundfabe binausgegangen, indem fie angenommen baben, bag ber Glaubiger fcon bann eine Entschabigung forbern tonne, wenn nur die Doglichfeit für ihn vorhanden mar, im Falle einer rechtzeitigen Erfallung ben gefchulbeten Begenftanb vor bem Gintritte bes ichablichen G: eigniffes zu verlaufen, und baburd beffen nachtheilige Rolgen von fic abjumenden 248). Es tommen bier besonders noch folgende Stellen in Betracht: L. 47. g. 6. D. 30. L. 14. g. 11. D. 4. 2. L. 15. g. 3. D. 6. 1. L. 40. pr. D. 5. 3. L. 20. 6. 21. D. cod. Die beiben erften Stellen handeln gang ausbrudlich von ben Birtungen ber Dora. Die brei letten Stellen beziehen fich auf bingliche Rlagen, und zwar die britte Stelle auf eine Bergogerung ber Reftitution von Seizen bes Be flagten, nachbem ihm bie Reftitution burth ben arbitratus indicis bereits anbefohlen mar, die beiben letten Stellen auf die Saftung bes male fidei possessor nach ber Litiscontestation. Auch biefe Stellen geborm als Belegftellen hierher, inbem in ben gebachten Fallen alle Boraus fetungen ber Mora vorliegen und fich tein Grund benten lagt, weshab Die Mora hier andere batte behandelt werden follen, ale in ben übrigen Fallen 244). Bas nun bie angeführten Stellen betrifft, fo wird alletbings in einigen berfelben, namentlich in L. 47. 6. 6. D. 30. die Dog. lichfeit bes Bertaufes nicht als Bebingung, fonbern als Grund ber haftung angeführt. Es gilt bies aber nicht von allen Stellen. Ueber bies ift diefer Umftand nicht von der Bebeutung, welche ibm Ginige bet legen wollen 245). Wenn auch im allgemeinen die Berufung auf bie Enticheibungegrunde ber romifchen Juriften miglich ift, weil beren

<sup>243)</sup> Siehe besonders Savigny, Spftem Bb. 6, 5. 274. Ihm folgt Mommsen, Mora S. 187 fig. Bon den alteren Schriftftellern waren biefer Anficht namentlich Contius, de diversis morae generibus, cap. 8. und Donallus, de mora.

<sup>244)</sup> Rach Mabai, Mora S. 299 fig. und Frit, Erläuterungen h. t. S. 360, follen bie auf die malae fidei possessio fich beziehenden Stellen nicht beweifen tonnen, weil der Grund der haftung des malae fidei possessor nicht in feiner Mora, sondern in feiner Berpflichtung zur Leiftung des Inteveffe liegt. hatte ober wirklich die Mora eine weltergebende Berpflichtung zur Folge, so ware es doch unerklärlich, warum diese nicht auch dem malae fidei possessor gegenüber zur Geltung hatte tommen sollen, wenn diesem eine Mora zur Left fidt. Es läßt sich nicht ersehen, was die römischen Juriften hatte veranlasse tonnen, in dem lehten Falle eine schonenbere Behandlung eintreten zu laffen. Siehe Mo omm fen, Mora S. 189, R. 10.

<sup>245) 3. 28.</sup> Mabai &, 298 fig. Frie Ø. 361.

Saffung nicht immer febr genau ift, fo fallt boch in unferem Salle jebes Bedenten weg, weil in der britten und funften ber vorber angeführten Stellen als Begenftand bes Enfages nicht bas Intereffe, welches ber Blaubiger baran batte, die eingeflagte Sache ju haben, fonbern nur ber Dreis, ju welchem man annehmen tann, bag ber Glaubiger Die Sache batte bertaufen tonnen, b. b. ber Beoth, melden bie Sache im Bertebr hat (bas verum rei protium) bezeichnet wird. hierdurch wird gang ent: fcbieben bewiesen, bas nicht eine Entschabigung für bie untergegangenen Gegenstande felbft, fondern nur eine Entschädigung für den gehinderten Bertauf ber Gegenftanbe geforbert, bag ein Erfas alfa nur in bem Falle, wenn ber Glaubiger batte vertaufen tonnen, verlangt werben Rach ben angeführten Stellen lagt fich alfo eine unbedingte Berpflichtung gum Erfage in bem Salle, wenn bas ichabliche Ereignig ben gefchutbeten Gegenstand auch ohne bie Dora bes Schulbners betroffen hatte, nicht annehmen. Es fragt fich aber, ob die blofe Dog: lichteit bes Bertaufes genügt, um fur ben Glaubiger ein Recht auf Entschädigung ju begrunden ober ob nicht wirklich vielmehr feftsteben muß, daß ber Glaubiger im galle einer rechtzeitigen Erfullung ber Dbli: gation ben gefchulbeten Gegenstand auch wirklich vor bem Gineritte bes Schablichen Ereigniffes vertauft batte. Bon Manchen wird auf Grund ber L. 15. 6. 3. D. 6. 1. und L. 14. 6. 11. D. 4. 2. bas Lettere angenommen. Auch fcheinen biefe Stellen die gebachte Unnahme zu unter-Dennoch muß man die bloge Doglichfeit bes Bertaufes fur genügend achten. Für biefe Unficht entscheiben sowohl L. 47. 6. 6. D. 30. und L. 40. pr. D. 5. 3., als insbesondre auch der Umftand, bag bie romischen Juciften die Erstattung durchaus als die (fast immer eintretenbe) Regel auffaffen, mas nicht wohl in biefer Beife batte geftheben tonnen, wenn gur Durchfuhrung bes Anspruches auf Erfat es bes Beweifes bedurft batte, bag ber Glaubiger ben gefculbeten Segenftand wirelich vertauft haben murbe. Auch laffen fich die L. 15. G. 3. D. 6. 1. und L. 14. 6. 11. D. 4. 2. in einer folthen Beife verftehen, baf fie mit ber bier angenommenen Ansicht nicht im Wiberspruche fteben 246). Der

<sup>246)</sup> Bgl. befonders Savignn, System Bb. 6, S. 187 Ag. Die Worte ber L. 18. §. 3. D. 6. 1.: si forte distracturus erat können auf die bloße Möge lichteit des Verkaufes bezogen werden, indem das Wort: forte in der Bedeutung von "möglicher Weise" genommen wird. Wenn auch die nachfolgenden Worte: si ei restituisset, distraxisset vorauszusehen scheinen, daß der Kläger in dem spexielken Falle wirklich verkauft haden wurde, so kann man doch darauf kein großes Gewicht legen, da L. 20. §. 21. D. 5. 3. ganz allgemein und ohne Rücklicht auf einen speciellen Fall ausspricht, daß der Beklagte das vorum pretium leisten müsse, mit bem Beifügen: quia, si petitor rem consecutus esset, distraxisset. Was die L. 14. §. 11. D. 4. 2. anlangt, so können die Worte: qui eum vonditurus suit, vim passus non esset ebensowohl bedeuten: weil er ihn vielleicht verkauft haden wird, als: wenn er ihn etwa verkauft haden wied. Dafür ader, daß die erste Bedeutung anzunehmen ist, ist der von Savigny angeführte Grund entschiedend, daß diese Stelle von Ulpian herrührt, berselbe Jurist aber in der

aufgestellte Sat, daß die bloße Möglichteit des Bertaufes genigt, um in dem in Frage stehenden Falle einen Anspruch auf Ersat zu begrinden, gilt jedoch nur dann, wenn es sich um einen Segenstand handelt, welchem überhaupt sich ein bestimmter Werth im Bertehr beilegen täßt 247). Er ift nicht anwendbar, wenn der Werth sich nach den im Bertehr herrschenden Ansichten nicht bestimmen läßt, also dann nicht, wenn der Kaufcontract, welchen der Gläubiger im Falle einer recht zeitigen Leistung hatte abschließen können, von aleatorischem Charatter gewesen ware. hier liegt auch die Annahme, daß der Gläubiger durch einen Berkauf den Nachtheil von sich abgewendet haben wurde, weit ferner, weil es immer von ganz besonderen Umständen abhängen wird,

247) Richt nothig ift, das bie Sache eine folche fei, welche einen Marktpriff bat, wie fich aus L. 47. S. 6. D. 30. ergiebt,

L. 47. S. 6. D. 30. ben Berkauf nicht als Bebingung, fonbern als Motiv auf gefast bat, und biefetbe Auffaffung mithin auch in der L. 14. S. 11. cit. bei ibm für den gall ber Mora in perfonlichen Rlagen vorauszusegen ift. Gegen biefe Mustegung tonnte man fich freilich auf bie Berbindung berufen, in welche ber hier in Betracht tommende Sat ber L. 14. §. 11. cit. mit bem vorhergehenden Sage: si tamen res peritura non fuit, si metum non adhibuisset, tenebitur rens, burd bas Bort: itaque gefest ift, indem man namlich fagte: nur bann murbe bie Sache nicht bei bem Glaubiger untergegangen fein, wenn er fie wirklich vor her vertauft hatte (fiehe Stud, Erl. ber Panoetten Bb. 8, S. 238 fig.). Abn einestheils murbe ber in Frage ftebenbe Sat auch bann teine burchaus confe quente Rolgerung aus bem vorhergebenben enthalten, weil die bort fur bie Daftung bes Beflagten aufgeftellte Bebingung nur barauf geht, bag bie Gache nicht untergegangen fein murbe, nicht aber barauf, bag fie nicht bei bem Glaus biger untergegangen mare. Unberntheils giebt bas Bort: itaque auch ohne biefe Annahme einen guten Sinn. Im Anfange ber Stelle wird namita bemeit, bag ber Rlager bei ber actio quod metus causa, wenn nach bem Urtheile eine cafuelle Unmöglichteit ber Leiftung eintrete, teine Entfchabigung forbern tonne, weil hier bie poena tripli genuge; bann heißt es, bag bie Sache fich anders we halte, wenn ber abgenothigte Wegenstand por bem Urtheile untergegangen fei, indem ber Betlagte in biefem Falle hafte, wenn ber Wegenftand ohne bie De gwifchentunft bes Delicts nicht untergegangen fein wurte. Benn man nun ben hier in Betracht tommenden Sag mit dem gangen porhergehenden Inhalte ber Stelle in Berbindung bringt, fo ift die in demfelben gezogene Folgerung bit, daß im galle eines cafuellen Unterganges der abgenothigten Sache ber Berth, berfelben nicht immer (namentlich nicht, wenn bie Cache nach bem Urtheile unter gegangen ift), fonbern nur biemeilen gu erfeten ift. Dagu past bas 311fammenfteben ber Borte : itaque und interdum. Etwas auffallend bleibt es nut, bağ Ulpian fich in dem lesten Sage auf die Möglichteit bes Bertaufes, in dem porhergebenden auf ben Umftand beruft, bag bie Sache nicht untergegangen wan, si metum non adhibuisset. Doglichermeife bat aber Ulpian, welcher vorber nur ben hauptfachlichften gall ber haftung hervorgehoben hatte, bier ben ferneren Ball nachholen wollen; außerdem tommt in Betracht, daß die der L. 14. S. 11. cit. gu Grunde liegenbe Stelle biefes Juriften bei ihrer Aufnahme in Die Digeften wohl manche Beranderungen erlitten hat; ein Umftand, ber es auch bedentlich macht, auf die Berbindungsworte viel Gewicht ju legen. Endlich fpricht får bie versuchte Bereinigung ber L. 18. §. 3. D. 6. 1. und L. 14. §. 11. D. 4.2. mit ber L. 47. S. 6. D. 30., baß alle biefe Stellen ben Schriften beffelben 3m riften, namtich bes ulpian, entlehnt finb.

ob ein solcher Berkauf unter einigermaßen ganstigen Bebingungen fich wird realisiren lassen 248). Das Resultat ift folgendes. Der Schuldner, welchem eine Mora zur Last fällt, muß den Gläubiger immer für den Berlust des Gegenstandes der Obligation entschädigen, wenn das diesen Berlust bewirkende Ereignis den Gegenstand im Falle einer rechtzeitigen Erfüllung der Obligation nicht betroffen hatte. Im entgegengesetten Falle haftet er nicht für den Berlust des Gegenstandes als solchen; er hat aber dem Gläubiger den Berlaufswerth des Gegenstandes (das verum rei pretium) zu ersehen, wenn der Gläubiger im Falle einer rechtzzeitigen Leistung denselben hatte verkaufen können, und wenn dem Gegenstande ein bestimmter Berkaufswerth beigelegt werden kann. Ist

248) Mus bem Angeführten ertlart fich L. 36. S. 2. D. 7. 1. In bem bier entschiedenen galle, in welchem bie Leiftung bes Riefbrauches burch ben Tob bes Sclaven ober bes Bermachtnignehmers unmbalich geworben ift, hatte ber Lettere vielleicht burd einen fruheren Bertauf bes Riegbrauches ben burch bas Gribichen beffelben eintretenden Schaben, wenigstens theilweife, abwenden tonnen; bennoch ift der Erbe nur gur Erftattung ber Bortheile gehalten, welche der Bermachtnifs nehmer aus ber Benugung bes Sclaven von ber Beit bes Anfanges ber Mora bis gur Beit bes Gintrittes ber Unmöglichteit ber Leiftung hatte gieben tonnen. Die Moglichteit bes Bertaufes, als Grund eines Unspruches auf Erfas, wird gar nicht ermahnt, mabricheinlich weil ber Riegbrauch wegen feiner febr uns gewiffen Dauer teinen irgenbwie bestimmten Berth im Bertebr hat. Daffelbe wird gelten, wenn es fich um Reflitution einer Sache handelt, an welcher ber Glaubiger nur ein widerrufliches Recht hat und nach eingetretener Mora bes Schulbners bie Bebingung eintritt, von welcher ber Berluft bes Rechtes abbangt. Much hier mare ein vorgangiger Bertauf bes Begenftanbes möglich gewesen; es wird aber bies bei Berechnung bes megen ber Mora gu leiftenben Intereffe nicht berackfichtigt werben konnen. Ein folder gall wird in L. 14. pr. D. 13. 1. Dier wird bie Roglichteit bes Bertaufes in ben Schlufworten vorgetragen. anerkannt, barauf aber teine Rudficht genommen, wenn bie Bebingung vor bem Urtheile erfullt ift. Gin Erfat megen bes Bortheiles, welcher burch einen Bertauf bes Gegenstandes ber Obligation zu erlangen gewesen mare, ift jeboch bess halb auch in ben gallen ber gulett ermahnten Art nicht vollig ausgefchloffen. Rach L. 87. fin. D 24:3. tann ein Erfat für ben infolge ber Mora bes Schulds ners unterbliebenen Bertauf eines Riegbrauches felbft bann unter Umftanben geforbert werben, wenn eine Unmöglichkeit ber Beiftung nicht eingetreten ift. Doch fest ber Anspruch auf Erfas in bem letteren galle ben Beweis voraus, bas ber Glaubiger Gelegenheit hatte, ein bestimmtes Geschäft in Ansehung bes Riegbrauches (also einen Berkauf beffelben an eine bestimmte Person zu einem bestimmten Preise) abzuschließen und bag er biefe Gelegenheit auch benutt haben wurbe, wenn ber Schulbner bie Leiftung nicht rechtewibrig verzogert batte. Benn auch biefe Erforderniffe nicht ausbrudtlich in ber angeführten Stelle bers porgehoben werben, fo ergiebt boch ber Bufammenhang, bag unter ber "facultas vendendi" nicht bie bloge Doglichkeit bes Bertaufes ju verfteben ift. muß felbfiverftanblich auch bann gelten, wenn fpater eine Unmöglichkeit ber Beiffung eingetreten ift; ja bier barfte es binreichen, wenn blos bie Belegenheit, ben Begenftand ber Obligation gu einem bestimmten Preife gu vertaufen, erwiesen ift. Ift biefes bargethan, fo fteht ber gall ben anderen gallen, in welchen ber Gegenftand einen bestimmten Berth im Bertehre bat, juriftifch völlig gleich, und fowenig in ben letten gallen es bes Beweifes bebarf, bas ber Glaubiger beabsichtigt habe, ben Segenstand ber Obligation zu vertaufen, ebensowenig kann bies in bem bier in Frage fiehenben Falle verlangt werben.

bas Legtere nicht ber gall, fo tritt eine Berpflichtung jur Entfchigung nur dann ein, wenn es vorliegt, bag vor bem Eintritte bes fcabliden Ereigniffes ber Glaubiger eine Gelegenheit gum Bertaufe bes Gegenftanbes zu einem bestimmten Dreife gehabt babe. Bas bie Beweislaft betrifft, fo bat ohne 3meifel ber Schuldner ben Beweis an fubren, bal bas Ereignif ben Gegenftand ber Obligation auch im galle einer reche zeitigen Leiftung betroffen haben wurde. Dagegen tann Zweifel barüber fein, ob ber Glaubiger bie Doglichteit bes Bertaufes ober ber Goulb ner bie Ummöglichfeit beffelben zu beweisen habe. Das Erftere fcbeint baraus ju folgen, baf. ber Anfpruch auf Erfat bes Werthes eben auf ber Moglichkeit eines Bertaufes ber Sache von Gelten bes Glaubigent beruht 249). Da jeboch bie Doglichfeit bes Berfaufes burchaus bie Regel bilbet, fo tann bem Glaubiger ber Beweis berfelben nicht auf: erlegt werden, fondern ber Schuldner bat ju beweifen, bag in bem ein zeinen bestimmten Falle ein Bertauf nicht möglich gewefen fei. gilt jeboch nur, wenn ber Begenftanb ber Dbligation ein folder, welchem im Bertehr ein bestimmter Berth beigelegt werben tann; ift bies nicht der Fall, fo hat allerbinge ber Glaubiger zu beweifen, daß fich ihm eine bestimmte Gelegenheit jum Bertaufe bargeboten babe. Die aufgestellten Regeln haben ihre hauptfachliche Bedeutung fur die auf Sachleistungen gerichteten Obligationen; fie tommen aber auch bei ben auf ein Thun gerichteten Dbligationen gur Anwendung 200); freilich tann bier, fofern es fich lediglich um ein Thun handelt, von einem Erfage wegen ber unterbliebenen Möglichfeit bes Berfaufes nicht bie Rebe fein. gelten bie ermabnten Regeln nicht blos fur die burch Interpellation begeundete Mora, fondern ebenfo fur die ohne Interpellation eintretende Fur bie burch Delict begrundete Mora haben Biele bis auf die neuefte Beit die Unficht vertheibigt, bag biefe Mora, abweichend von ben fonft geltenben Regeln, eine unbedingte Berpflichtung jur haftung für ben fpater eingetrefenen Berluft bes Gegenstanbes ber Obligation nach sich ziehe 251). Für biese Ansicht kann nichts weiter angeführt werben, als bag in verschiebenen Stellen bie Regel, bag ber Beflagte ungeachtet des cafuellen Unterganges ber Sache hafte, mit Begiehung auf die durch Detict begrundete Mora ohne Belfugung einer Befdean-

950) Daher wird nach L. 14. S. 2. D. 13. 5. der Schulbner, weicher eine bestimmte Person als Baugen zu ftellen versprochen hat, durch den Tob biefer Person nur dann von der erwähnten Berbindlichkeit befreit, wenn ihm keine Wora zur Laft fant.

<sup>249)</sup> Deshalb hatte Mommfen, Beitr, zum Phligationenrechte Abth. 1, g. 28, R. 14 bem Claubiger in biefer Beziehung die Beweislaft auferlegt; eine Ansicht, welche er in der Lehre von der Mora G. 197 mit Recht zurückzenommen hat.

<sup>251)</sup> Mahlenbruch und Puchta nehmen wenigstens bei bem Diebe und bem gewaltsamen Besiber eine unbedingte haftung für den Casus an. Siche bagegen Buchta, Einfluß bes Processes auf bas materielle Rechtsverhaltnif Bb. 1, S. 209.

Eurg ausgesprochen wird 282). Daraus ift aber nicht zu folgern, bag fier die gedachte Urt ber Mora in der fraglichen Beziehung andere Regeln gelten, als für die burch Interpellation begrundete Dora, indem auch fir bie lettere die Regel ebenfo allgemein in mehreren Stellen aufgeführt Rimmt man nun tros biefer Stellen, auf welche fpater jurudautommen ift, fur bie burch Interpellation begrundete Dora die oben gebachte Befdrantung an, fo muß foldes auch fur die durch Delict begrundete Mora gefcheben, ba es an einem inneren Grunde ju einer abweichenden Behandlung gang fehlt und vielmehr bie inneren Grunde entichieben gegen bie ermabnte Unficht fprechen. Bon bem Befichts punfte einer Strafe tann bier nicht die Rebe fein, ba es fich bier nicht um eine Strafe, fondern nur um Entichabigung handelt; auch mird bie Berantwortlichfeit bes Diebes und bes gewaltsamen Befigers ausbrudlich auf die Mora gurudgeführt 253). Eben beshalb muß bier bis jum Beweise des Gegentheiles die Anwendbarteit der allgemeinen Grundfate über die Mora angenommen werden 954). Die hier über bas Tragen bet Befahr von Seiten bes faumigen Schuldners angenommene Unficht ift nicht allgemein auerkaunt, wie dies fchon er= wahnt worben ift. Bon jeber haben Biele angenommen, bag bie Dora, gleichniel ob fie burch Interpellation begrundet ift ober nicht, unbebingt gur Saftung fur ben bemnachft eintretenden Berluft bes Gegenstandes ber Obligation verpflichte, daß mithin feine Rudficht barauf zu nehmen fei, ob ein Caufalgusammenhang zwischen bem fur ben Glaubiger eingetretenen Schaden und der Mora fich barthun laffe. Die Bertheibiger biefer Anficht flugen fich theils barauf, bag in mehreren Stellen bie in Frage stehende Wiekung der Rosa als eine perpetuatio obligationis bezeichnet wird 255), theils barauf, bag in einer Reihe von Stellen gang allgemein ber Sat ausgesprochen wirb, bag ein nach ber Mora erfolgter Untergang ber geschulbeten Sache ben Schuldner nicht befreie 256). Die Borte: perpetua fit (perpetuatur) obligatio, welche in mehreren Stellen vortommen 257), bezeichnen nichts weiter, als bag ein fpater eintretender

<sup>252)</sup> Bgf. L. 46. pr. D. 47. 2. L. 7. S. 2. L. 8. pr. L. 16, 20. D. 13. 1. L. 1. S. 34. D. 43. 16. L. 2. C. IV. 8. L. 9. C. VI. 2. L. 7. C. IV. 7.

<sup>253)</sup> Darauf macht mit Recht aufmerkfam Buchta a. a. D. Bb. 1, S. 209. 254) Ein Beweis bes Gegentheiles ift aber felbstverständlich aus ben Borsten ber L. 19. D. 43. 16.: plus quam frustrator debitor constitutus est, nicht zu entnehmen und ebenfomenig daraus, daß in Ansehung bes Zeitpunktes der Schung für die durch Delict begründete Mora abweichende Grundfage gelten, d diese auf einem Grunde beruhen, welcher eine Ausnahme von den Rezeln über das Tragen der Gefahr nicht begründen kann. Es wird dies später noch näher erdrutt werden.

<sup>255)</sup> Barauf besondere ftut es Mabai, Mora §. 44, S. 271—276. §. 46, S. 284 fig., 296—306. Ihm falgt heimbach inn. im Artitel Casus Bb, U, S. 888. Siehe bagegen Mommfen., Mora S. 199 fig.

<sup>256)</sup> Siehe bagegen Wolff, Wora S. 463 fig. und Mommfen a. a. D. 257) L. 31. S. 3 sq. D. 45. 1. L. 24. S. 2, D. 22. 1. L. 58. S. 1. D. 46. 2.

Cafus ben Schuldner regelmäßig nicht von feiner Berbindtidleit befreie. Diefe Borte wiberfprechen aber nicht ben bier angenommenen Grund fagen, wie bies namentlich baraus hervorgeht, baf in L. 91. §. 3. D. 45. 1. ble perpetuatio obligationis nicht nur ale Rolge der Prote, fondern ebenfo als Kolge ber Culpa aufgeführt wird, obgleich boch im letteren galle bie Berpflichtung aufgehoben wird, wenn aus einem fpater eintretenden Greigniffe fich ergiebt, bag ber Schuldner, auch ab gefeben von ber culpofen Rechteverletung, Die Obligation nicht batte erfullen tonnen 258). Um aus ben angeführten Borten Rolgerungen . ju gieben, muß man willfurlich in diefelben einen Sinn bineinlegen, ber fich nach ben Quellen nicht barin finden lagt 259). Großere Beben. tung haben bie Stellen, welche bie Regel, bag ber Schulbner ungeachtet bes fpateren Unterganges bes Gegenstanbes der Dbligation verpflichtet bleibe, gang allgemein hinftellen 260). In Ermagung, baf es an einer Möglichkeit des Berkaufes felten fehlen wird, lagt fich der allgemeine Ausbruck der Stellen mobil erflaren. Auch auf anderen Sebieten tom: men genug Beispiele vor, daß die romifchen Juriften bei Aufftellung ihrer Regeln nicht immer zugleich bie Andnahmen erwähnt haben. 3a folden Kallen find wenigstens im Sinne ber Juftinianeischen Compilation biejenigen Stellen, welche bie Regel aufftellen, und biejenigen, welche die Befchrantungen ber Regel enthalten, mit einander ju ver: binden. Schwierigfeit machen bei biefer Beteinigung nur wenige Stellen, namlich auf ber einen Seite L. 25. §. 2. D. 24. 3., wo et heift, baf ber Chemann, welchem hinfichtlich ber Reftitution ber dos

259) Diefer Art ift bas von Dabat eingeschlagene Berfahren, welcher fich aus dem Borte: perpetuatio einen Begriff bilbet, bemgemäß die Obligation unter kinen Umftanden burch spätere Ereigniffe aufgehoben werben kann und bann aus diesem felbst gemachten Begriffe Folgerungen gleht, welche noch weit über

bie bier porliegenbe grage binausgeben.

<sup>258)</sup> Bgl. Mommien, Beitr. zum Obligationenrechte Abth. 2, G. 152. Bon Stellen, welche ben oben aufgestellten Sat beweisen, find anzusühren: L. 10. §. 1. D. 14. 2. L. 21. D. 18. 4. L. 45. D. 44. 7. L. 61. D. 24. 3. — Ueberhaupt bezeichnet der Ausbruck: perpetuatur obligatio, keinen genau bestimmten Begriff; dies ergiebt sich namentlich aus L. 9. §. 3. D. 12. 2., wo von einer infolge ber Litiscontestation eintretenden perpetuatio obligationis ich Rede ift, und dadurch nur die Ausschließung der Berjährung bei den Temporalklagen bezeichnet werden soll.

<sup>260)</sup> Die in biefen Stellen gebrauchten Ausbrücke find verschieben. Raments lich wird gesagt, das ber Schabe ben Schulbner treffe, daß er das periculum trage, daß er ungeachtet des Unterganges der geschulbeten Sache hafte, daß die Klage fortbauere, daß der Schulbner in diesem Falle die aestimatio zu leisten habe. Bgl. L. B. D. 12. 1. L. 28. §. 2. D. 24. 3. L. 39. §. 1. L. 108. §. 11. D. 30. L. 31. pr. D. 46. 2. L. 3. C. VI. 47. Paul, Sent. Lib. V. Tit. 6. §. 8. — L. 7. §. 2. L. 8. pr. L. 18. 20. D. 13. 1. L. 1. §. 34. L. 19. D. 43. 16. L. 1. C. de his, quae vi (II. 19. (20.)) L. 2. C. IV. 8. L. 9. C. VI. 2. — Bgl. auch L. 82. §. 1. D. 45. 1. L. 95. pr. D. 46. 3. — Außers dem Kommt eine Reihe von Stellen vor, in welchen es heißt, der Schulbner werde durch den cassellen Untergang der geschulbeten Sache befreit, wenn er nicht im Berzuge sei.

eine Dora gur Laft fallt, immer ben Schaben erfegen muffe ("omnimodo detrimentum ipse praestabit"), auf ber anberen Gelte L. 82. 6. 1. D. 45. 1., wo ber Sas, bag ber faumige Schutbner haftet, fo ausgedrudt wird: tenetur nihilominus, proinde ac si homo (promissus) viveret, fowie L. 95. pr. D. 46. 3., welche von einer abnitchen Auffaffung auszugehen icheint 261). Die erfte Stelle bezieht fich auf ein honne fidei indicium, bie rei uxoriae actio; fie ift, obicon ber Ausbrud fcheinbar jede Ausnahme ausschließt, im Sinne ber Juftinianeischen Compilation befchrantend zu ertfaren, ba in Bezug auf bie bonne fidei actiones die Befchrantungen ber Regel in ben Quellen ausbrucklich anertannt find. Die anberen Stellen handeln von ber actio ex stipulatu; fe bieten insofern Schwierigfelt bar, als fie nicht blos allgemein bie Daftung aussprechen, fondern gugleich eine gang bestimmte Baftung ale Regel aufftellen, welche nach bem oben Ausgeführten nur in bem Falle eintritt, wenn bas ichabliche Ereignif ben Gegenstand ber Dbli= gation im Ralle einer rechtzeitigen Leiftung nicht betroffen hatte. Außerbem ift bas Ereigniß, welches in ben Sallen, bie ben gebachten Stellen gu Grunde liegen, bie Unmöglichfeit herbeigeführt hat, (ber Tob bes gefdulbeten Sclaven) ein foldes, von welchem in ber Regel angunehmen ift, bag es auch im Falle einer rechtzeitigen Leiftung ben Gegenftand ber Obligation betroffen haben murbe. Gerabe aber ber Umftanb, bag biefe Stellen von der Stipulation handeln und bag feine einzige berjenigen Stellen, welche eine Befchrantung ber Regel enthalten, fich auf Die Stipulation bezieht, weift, wie Dommfen weiter ausgeführt bat, auf ben Beg bin, auf welchem ber icheinbare Biberfpruch aufzutlaren ift. Man tann namlich aus bem gebachten Umftanbe einen Schluß auf bie allmalige Entwickelung ber Lehre von ber Mora gieben. Gehr mahricheinlich hatte wenigstens bei ben Condictionen bie Seftstellung ber ju leiftenben aestimatio nach bem Beltpuntte bes Beginns ber Mora urfprunglich ben Ginn, bag man bie Berpflichtung ale ftreng auf diefe aestimatio gerichtet anfah, fo bag bie Ereigniffe, welche ben urfprunglichen Gegenstand ber Obligation fpater betrafen, feine Berudfichtigung finden tonnten. Dafur fpricht bie Unalogie ber Litiscontestation, beren Beitpunkt, wenn teine Mora vorausgegangen mar, ber Schabung gu Grunde gelegt murbe, inbem bier nach bem alteren Rechte gang unzweifelhaft ber Bestimmung bes Beitpunttes der Schapung die oben erwahnte Bedeutung beigelegt murbe 262). Bei ben bonae fidei actiones

<sup>261)</sup> Auch L. 1. C. de his, quae vi (II. 19. (20.)) nach welcher die petitio trog bes nach ber Mora erfolgten Unterganges bes Gegenstandes ber Obligation integra bleiben foll, konnte hierher gezogen werben; bas Wort: integra muß aber nicht fo verstanden werben, als ob die haftung vollkommen bieselbe bliebe, within in ber Beise fortbauere, als wenn der Gegenstand noch geleistet werben konnte.

<sup>262)</sup> Dafür fprechen Gai. Inst. Comm. IV. \$. 114. fowie ferner L. 84. D. 45. 1. L. 12. \$. 3. D. 16. 3. L. 8. D. 42. 1. L. 8. D. 42. 2. Bgl., Mommfen, Beiträge zum Obligationenrechte Abth. 2, S. 199.

war eine folde Auffaffung gewiß icon früher weniger allgemein. Ei ftend bier fest, daß die utilitas temporis zu praftiren fei, und biefer. Befichtspuntt mußte ju Ginfchrantungen fubren. Dennoch finben fic auch bier unter ben alteren romifden Juriften verschiebene Unfichten; Einige, wie namentlich Caffius, befchrantten bie Saftung auf ben Fall, wenn das casuelle Ereignis ben Gegenstand ber Obligation im Ralle einer rechtzeitigen Leiftung nicht betroffen baben wurde; Unben fcheinen bie Saftung für ben gufälligen Untergang ohne alle Befchrantung angenommen zu baben. Erft gur Beit ber claffifchen Sueiften tam es jur geftstellung ber oben angeführten Befchrantungen. Einschränkungen fanden wohl fehr bald Eingang auch bei benjenigen ftrengen Rlagen, bei welchen gleichfalls die volle utilitas temporis # praftiren mar. Dagegen ift es febr zweifelhaft, ob nicht bie Juriften hinfichtlich ber auf ein dere gerichteten Stipulation an ben Grundfaten des Mitgeen Rechtes festhielten. Die Regel, daß die Mora gur Leiftung bes Beitintereffe verpflichte, tam, wenn überhaupt, boch wenigstens eck febr fpåt bei ber auf ein dare gerichteten Stipulation gur Ammenbung und hatte jedenfalls jur Beit ber classischen Juriften noch nicht in ihrem vollen Umfange Anertennung gefunden, wie daraus bervorgebt, baf bie More bei biefer Stipulation nicht jur Erftattung ber Frachte verpflich tete, fonbern biefe Birtung erft ber Litiscontestation beigelegt murbe 263). Unter diefen Umftanden tann es aber, felbft bei ber Annahme, bag bie Mora auch bier, abgesehen von ben Früchten, jur Erstattung bes Intereffe verpflichte, febr zweifelhaft fein, ob bie fich baraus nach ber bier in Betracht tommenben Richtung ergebenben Confequengen ichon von ben romifden Suriften gezogen waren, ebe bie romifde Rechtswiffen-Schaft felbft in ben Buffand ber Erffarrung überging. Das befonden Recht der Stipulation, wie ber Condictionen überhaupt, ift fur und ohne praftifche Bedeutung ; jedenfalls find, welche Grundfate man auch für die Stipulation annehmen mag, heutzutage die oben aufgefellten Regela fün alle Rlagen gur Anwendung zu bringen. Das über ben Entwide lungsgang bes romifden Rechtes Bemertte tragt aben jun Ertlarung ber allgemeinen Saffung, welche man in einigen Stellen finbet, bei Ferner erffart fic baraus, bag in manchen Stellen bie Perpetuation ber Dbligation als eine einheitliche Wirfung aufgefaft und in einigen Beziehungen bem Saften fur bie burch Gulpa herbeigeführte Unmoglichkeit der Leiftung gleichgestellt wird 264), obgleich nach bem neueren romifchen Rechte eine große Berichiebenheit in Unsehung ber Grunde, aus welchen ber faumige Schuldner fur die nach bem Beginn ber Mora eintretende Unmöglichkeit haftet und hinfichtlich ber Art und Beife, wie er für diefelbe haftet, fattfindet

b) Saftung får bie Preisveranderung (Beitpuntt

<sup>263)</sup> L. 38. S. 7. D. 22. 1.

<sup>264)</sup> G. namentlich L. 91. S. 3 agg. D. 45. 1. L. 58, S. 1. D. 46. 1.

bar Gdatung). Der Werth eines Gegenftanbes tann fich burch . eine Beranberung bes Gegenstanbes felbft, fei folche eine Berbefferung ober Berichlechterung beffelben, veranbern; eine Beranberung bes Berthes ift aber auch ohne Beranberung bes Gegenstandes felbft moglich, ba im Bertebr außer bem inneren Berthe ber Gegenftande noch viele andere Umftanbe auf ben Preis Ginflug haben. Die lettere Preisveranberung ift bier allein zu besprechen 265). Die Frage nun, inwieweit ber Schuldner, welchem eine Mora gur Laft fallt, fur bie in Unfehung bes Gegenftanbes ber Dbligation eintretende Preisveranderung haftet, fallt gufammen mit ber Frage nach bem Beitpuntte, welcher ber behufs ber Reftftellung ber Entichabigungefumme vorzunehmenben Schatung m Grunde mi legen ift. Im allgemeinen geschah bie Schapung nach romifchem Rechte bei ben Conbictionen nach bem Beitpuntte ber Litiscontestation, bei ben bonae fidei Obligationen nach bem Beitpunkte bes Urtheils 266). Gine wichtige Ausnahme von dieser Regel fand fatt bei betagten Dbligationen, bet welchen bie Schapung nach ber burch bie Obligation bestimmten Erfullungezeit erfolgte 267). Außerbem follte bie Schätzung bei bedingten Dbligationen nach ber Beit ber Erfullung ber Bedingung, bei Obligationen auf Leiftungen, die fich ihrer Natur nach nicht fogleich beschaffen laffen, nach ber Beit, wo zuerft geklagt werben tonnte, erfolgen 268), alfo nach ber bem Inhalte ber Dbligation entfprechenden Erfukungszeit. Es find nun die Ausnahmen, welche bie Mora von jenen Regeln begrundet, ju erortern, und es tommen bierbei vorzugemeife bie bonae fidei Obligationen in Betracht, welche fur bas beutige Recht allein praftifche Bebeutung haben. hierbei ift bavon auszugeben, bag bie Preisveranberung in einer Erhobung ober in einer Berminderung bes Preifes bestehen tann. Sat ber Berth bes Gegen: ftanbes ber Dbligation nach bem Berguge burch ein Steigen ber im Bertebe bereichenden Dreife fich vermebet, fo ift felbftverftandlich ber

267) L. 22. D. 12. 1, L. 4. D. 13. 3, L. 11. D. 42, 1, Bgl. ben Artifel Schabe 280, IX, S. 606.

<sup>265)</sup> S. barüber Cavigny, Spftem Bb. 6, \$. 275-277. Mommfen, Beiträge jum Obligationenrechte Abth. 2, \$. 20.

<sup>266)</sup> L. 3. §. 2. D. 13. 6. L. 22. D. 12. 1. L. 4. D. 13. 3. Breifelhaft ist die Bereinigung dieser Stellen mit L. 3. D. 13. 3., nach welcher bei den Consdictionen das tempus condemnationis zu Grunde gelegt werden soll. Die von huschte, in der Beitsche, f. Civilr. n. Proc. Bd. XX, S. 207 vorgeschlagene Bedart: contestationis statt condemnationis würde freilich alle Schwierigkeit heben; sie hat aber keine handschriftliche Auctorität für sich und das Wort: Contestatio kommt ohne den Jusas von litis oder indicii in der Bedeutung von Litiscontestation nicht vor (s. S. avign y. System Bd. 6, §. 287, R. s. (2. 12). Savign y. a. a. D. §. 276, S. 220 sig. bezieht die condemnatio nicht auf das Untheil, sowen auf die in der formula enthaltene condemnation, ob das das tempus condemnationis die Zeit der Erthestung der Formel, d. h. bie Zeit der Litiscontestation wäre. Jedenfalls ist die L. 3. D. 13. 3. nicht geeignet, die oben für die Consdictionen ausgestellte und in verschiedenen Stellen ansetannte Regel umzustofen.

<sup>268)</sup> L. 59. 60, D. 45 1,

faumige Schuldner beshalb nicht befugt, fich ber Berpflichtung, ben Gegenstand in seinem gangen Umfange zu leisten, zu entziehen. Leiftet er nicht, so. kann ber Ridger fordern, daß der hohere Preis, welchen die Sache zur Zeit des Urtheils hatte, bei der Bestsehung des Interesse ber udfichtigt werde; ein Sah, welcher von Paulus so motivirt wird: quonism saltem hodie dandum est, quod iam olim dari oportuit wird: gli spater eine Unmöglichkeit der Leistung eingetreten, so ist gleichfalls die zur Zeit des Urtheils eingetretene Preiserhöhung zu berücksichtigen, wenn es vorliegt, daß das die Unmöglichkeit herbeisührende Ereigniß den Gegenstand der Obligation im Falle einer rechtzeitigen Leistung nicht betroffen haben würde; denn in diesem Falle haftet der Schuldner ebenso wie wenn die Leistung noch erfolgen könnte 270). Dat hingegen ber

269) L. 21. §. 3. D. 19. 1. Bgl. auch L. 3. §. 3. eod. Bei ben Cowbictionen tam nicht ber Zeitpunkt bes Urtheils, sondern nur der der Litiscontektation in Betracht; es ist aber zweiselbatt, ob hier die Schäung sich nicht allein nach der Zeit des Beginns der Mora richtete, was Madai, Mora f. ich und Bächter, Erdrterungen h. 3, S. 56 annehmen. Die Entschungen ber Quellen geben keinen sicheren Ausschluss über diese Frage. Zwar heißt es in L. 3. sin. D. 13. 3.: ad tempus morae in die ert reducenda aestimatio, ohne daß zugleich ein anderer Zeitpunkt erwähnt wird; es läst sich aber daraus nicht völlig sicher auf eine ausschließliche Berücksichtigung des Zeitpunktes der Mora schließen.. Gensowenig kann man aus den auf die Stipulation sich beziehenden Schlusworten der L. 37. D. 17. 1.: neutri eorum frustratio sua prodesse debet, auf Berücksichtigung der Zeit der Litiscontestation, wenn inzwischen die Prest gestiegen sein sollten, schließen. Für das heutige Recht ist die erwähnte Frage ohne praktische Bedeutung.

270) Rach L. 3. D. 13. 3. scheint bie nach bem Untergange ber geschulbeten Sache eingetretene Preiserhöhung nicht in Betracht zu kommen, indem bort gefagt wird, baf im galle bes Unterganges ber Sache bie Beit, ju welcher biefer Untergang erfolgt fei, ber Schabung ju Grunde gelegt werben muffe. Die Stelle handelt in dem hier in Betracht kommenden Theile zwar nicht von ber Mora, fonbern von einem burch Gulpa berbeigeführten Untergange ber Sache; bie haftung bes Schulbners fur ben Untergang ber Sache, welcher ohne bie Mora nicht erfolgt mare, fteht aber durchaus ber haftung für bas Eintreten ber burd Sulpa herbeigeführten Unmöglichteit ber Leiftung gleich. Dus bei ber letterm bie Beit bes Gintretens ber Unmöglichteit allein in Betracht gezogen werben, fo muß bies auch binfichtlich ber Mora in bem oben ermannten Falle gelten. Die Benugung ber L. 3. cit. für unfere Frage ift alfo mit Mommfen für burchaus gerechtfertigt gu halten; auch tommen bier bie in ber vorigen Rote rucfichtlich ber Condictionen ermannten 3meifel nicht in Betracht, weil, abgefeben von ber Mora, jebenfalls bie Regel gilt, bag bei ber Schabung auf bie Beit ber Litie: contestation gu feben fet. Dennoch ift an bem im Terte aufgestellten Grunblate fefiguhalten; berfelbe ergiebt fich baraus, bas ber Schuldner im Folle einer ber schuldeten Unmöglichkeit fortwährend so haftet, als ob bie Beschaffung ber Erb ftung noch möglich mare. Much läßt fich bie L. 3. cit. ohne Schwierigkeit fo ertlaren, bas fie bem nicht wiberfpricht. Es tommt namlich bei ber Schagung einer individuell bestimmten Sache zweierlei in Betracht, erftens bie Beidaffen: beit biefer bestimmten Sache, fobann ber Preis, welchen Sachen biefer Art fiber haupt im Bertehr haben. Bas bas Erftere anlangt, fo tann in bem in Fragt ftebenben galle eine fpatere Beit als bie bes Unterganges nicht berudfichtigt wer ben, weil bie Sache fpater nicht eriftirt bat, und bies ift es, worauf bic L. 3. cit.

Schulbnet fur ben unterbliebenen Bertauf bes Segenftanbes ju ent= fchabigen, fo tann die nach ber eingetretenen Unmöglichkeit ber Leiftung erfolgte Dreiberhobung feine Berudfichtigung finden, weil bamals ber Glaubiger ben Gegenftand nicht mehr hatte vertaufen tonnen. aweite ju betrachtende Sall ift, wenn die nach der Mora eingetretene Preisveranderung in einer Preisverminderung besteht. Diefer Kall fieht juriftifd bem ber Berfchlechterung gleich; bie Berminberung bes Preifes ift aber eine Berichlechterung ber Sache, zwar nicht nach ihrem inneren Berthe, mohl aber in Sinblid auf bas Berhaltnig ju anderen Sachen. Die Frage, inwiefern ber Schuldner fur Die Preisverminderung haftet, gestaltet fich aber insofern einfacher, als bie unter a. erörterte Frage wegen ber haftung fur bie Deterioration, weil die Preisverminderung immer eine Berichlechterung bes Gegenstanbes ift, welche auch bei recht: zeitig erfolgter Leiftung eingetreten ware; fie enthalt einen Berluft, welcher vom Blaubiger nur burch Beraugerung bes Gegenftanbes batte Legt man die unter a. entwickelten Regeln abgewendet werden fonnen. ju Grunde, fo ift anjunehmen, daß ber Glaubiger, fofern nicht etwa eine (vom Souldner ju beweisende) Unmöglichfeit bes Berfaufes vorlag, ben Berth, welchen die Sache gur Beit bes Beginns ber Mora hatte, immer forbern tann, weil er ben burch bie fpatere Berminberung bes Preifes berbeigeführten Berluft burch einen Bertauf ber Cache Daher wird auch in ben Quellen anerfannt, batte abmenden fonnen. bağ der Glaubiger den boberen Berth, welchen ber Begenftand ber Dblis gation jur Beit bes Gintrittes ber Mora hatte, verlangen tann 271). Auf Die etwa noch vorhandene Doglichteit ber Leiftung bes Gegenftan: bes der Obligation wird feine Rudficht genommen, weil bas romifche Recht zu ber Beit, aus welcher die hier in Betracht tommenben Ent: fcheibungen herruhren, nur eine Berurtheilung auf Gelb fannte. Seut: gutage barf ber Glaubiger, wenn ber Begenftand ber Dbligation felbft noch geliefert werben tann, neben bem Begenftanbe bie Preiediffereng verlangen. Dabei ift vorausgefest, bag der geschuldete Begenftand nicht ein folder ift, bem überall tein bestimmter Berth im Bertebr gutommt;

auch nach bem Zusammenhange sich vorzugeweise bezieht. Damit ist aber nicht gesagt, baß ein späteres Steigen bes Preises, welchen Sachen ber fraglichen Art überhaupt im Berkehr haben, nicht berücksichtigt werden soll. Mommsen, Mora S. 206, R. 5.

<sup>271)</sup> In Anfebung ber Condictionen geschieht dies in L. 3. fin. D. 13. 3. L. 37. D. 17. 1. Gbenso ift aber anzunehmen, daß ber Rläger auch bei ben freien Obligationen im Zweifel eine Schähung nach bem Zeitpunkte des Beginns der Mora forbern konnte. Fur diese Annahme sprechen die im Terte erwähnten allgemeinen Grunde; sie sindet überdies durch L. 3. 3. 3. D. 19. 1. Unterflühung. Diese Stelle spricht zwar nicht ausbrudlich von der Zeit des Beginns der Mora, sondern von der Zeit der Abschlichung des Contractes ("tempore, quo venit"); da Pomponius jedoch in der angeführten Stelle, wie deren Ansangsworte ergeben, nur die Folgen der Mora darftellen will, so find die angeführten Worte wohl nur ein ungenauer Ausbruck für die Zeit des Beginns der Mora,

widrigenfalls tann die bloge Preisverminberung für fich ben Glaubiger gu einer Entfchabigung nicht berechtigen. Bar ein Bertuuf bes gefoulbeten Gegenstantes bem Glaubiger micht moglich, fo fann bie Berif. differeng nie verlangt werben, weil ber Glaubiger auch bei rechtzeitiger Erfullung ber Obligation ben burch bie Berminberung bes Dreifes fin ibn berbeigeführten Schaben boch nicht batte abwenben tonnen. Glaubiger tann baber ber Regel nach, wenn ber Preis nach bem Infange ber Mora fich minbert, eine Schahning nach bem Beitpunfte bet Beginns ber Mora, im Falle ber fpateren Preitechohung eine Schann nach ber Beit des Urtheils verlangen ober, wie es fich auch ausbrudm laft, er bat bie Babl zwifden ben beiben gebachten Beitpunften. Bis ber war nur von folden Sallen die Rebe, mo ber Preis in ber Beit vom Beginn ber Mora bis jum Urtheil fich gleichmäßig nach einer Richtung bin veranbert bat. Es tonnen jeboch in diefem Beitvamme Coman: tungen im Dreife nach verfchiebenen Richtungen bin fattgefunden baben, fo bag ber Gegenftanb ber Obligation in ber Bwifchangeit einen Berth im Bertehr gehabt hat, welcher fowohl ben Preis jur Beit bes Unfanget ber Mora, als auch ben Preis jur Beit bes Urtheils überfteigt. Schlief lich fragt fich, ob der Glaubiger in einem galle ber letten Art ben boch fen Werth ber 3mifchenzeit beanspruchen tonne. Für ein folches Recht hat man fich namentlich barauf berufen, baf ber Glaubiger ben Gegen: fand ber Dbligation gevabe in ber Beit, wo er ben bothften Berty batt, hatte vertaufen tonnen 272). Bur Unterftubung biefes Grundes laft fich freilich anfichren, daß die bloße Möglichkeit des Bertaufes im Kalle einer fpater eintretenben Unmöglichteit ber Leiftung berudfichtigt wirb und daß auf demfelben Grunde bas Recht bes Glaubigers beruht, ben Preis, welchen ber gefdulbete Gegenftand gur Beit bes Beginns bet Mora hatte, ju forbern. Dennoch ift biefe Begrandung ungenigent. Denn baraus, bag man in ben Sallen einer fpater eintretenben Unmoglichteit ber Leiftung, in welchen ber Glaubiger fonft haufig gar feine Entschädigung erlangt haben wurde, eine Ausnahme von ben für bie Berechnung bes Intereffe geltenden Regeln angenommen bat, folgt nicht, baf biefer Ausnahme eine fo weite Ausbehnung gegeben worben ift, wie bie Bertheibiger ber in Frage ftehenden Unficht behaupten. Die Rechte bes Glaubigers bem faumigen Schuldner gegenüber find auch ohne biefe Musbehnung genugend gefichert. Heberdies fuhren die in ben Quellen enthaltenen Entscheibungen, abgefeben von einigen auf bas furtum beguglichen Stellen, welche, wie fpater ju zeigen ift, eine allgemeine Regel ju begrunden nicht geeignet find, nur auf eine Bahl zwifchen ben beiben oben ermahnten Beitpunkten, bem Beitpunkte bes Beginns ber Dom und dem Beimunfte des Urtheils 278). Das Resultat ift folgendes. Der

<sup>272)</sup> Siehe g. B. Bolff, Mora S. 456.

<sup>278)</sup> Bu ch fa, Ginfius bes Proceffes auf bas materielle Rechtsverhaltnis Bb. 1, G. 187 fig. begrundet bie im Texte beftrittene Anficht auf andere Beife.

-

Claubiger hat, wenn et fic um ben ber Schabung zu Grunde zu legenden Beitpunkt banbelt, die Babl gwifchen bem Beitpunkte bes Beginne ber Born und bem Beitwuntte bes Urtheils 274). An die Stelle bes legerem Beitpunttes tritt, wenn bie Leftung spaser burch ain Greignif, wolches ben Gegenstand auch owne bie Worg bes Schulbnere betroffen haben murbe, unmöglich geworden ift, ber Beitpunft bes Gintrittes ber Ummöglichkeit ber Leiftung 275). Diefe Regein find jedoch mur bann anwendbar, wenn es angewiß ift, ob ber Glanbiger im Falle rechtzeitiger Erfüllung ber Obligation einen gunftigeren Beitpunkt aus ber Bwifchengeit guin Bertaufe benust hatte. Rann ber Glaubiger baethun, bag er gu drud run den steitchifdass erfranktise un Beit genes beabideigte und wur burd bie Bota bes Chulonets beran gehindert ift, fo fann er mach den allgemeinen Seundfagen über bas Inwreffe ben habeven Dreis biefer be-Rimmten Belt bennfponden. Das lettere mithat teine mahre Masnahme von den aufgestellten Regelng bagegen muß eine folche fur bie burch Delict begrundete Morn anerkamt werden. Bem Diebe wied aus: brudlich gefagt, bag berfetbe ben bichften Berth ber Bwifchenzeit zu perauten habe ("id tempus spectandum, quo res unquam phurimi fuit") und als Grund biefer Bestimmung wird angegeben: semper enim moram fur facere videtur 276). Es wied, wenn auch nur Einmal wegen des furtum getlagt werden bann, boch fo angesehen, als ob ber Dieb in jebem

274) Diefer Ansicht find Dabai, Mora \$. 48. Savigny, Syftem 286. 6, §. 278 fig. Mommfen, Mora S. 210.

275) Mit Bezug auf diesen Zeitpunkt muß jedoch die Bemerkung Ulpian's in L. 8. D. 13. 3. berücklichtigt werden: Si vero desierit esse in redus humanis, mortis tompus, sed èv maare, secandam Celsum, erit spectandam: non enim debet novissimum vitae tompus aestimari, no ad exiguum pretium sestimatio redignatur in serve forte mortifere vulnerato.

276) L. S. S. 1. D. 13. 1.

Batte ber Schuldner, fagt er, in bem Beitpuntte ber Bmifchengeit, mo ber Begen-ftanb ber Forberung ben hochften Berth hatte, feine Schuldigfeit gethan, fo warr er burch bie Leiftung um biefen Berth armer geworben, mabrent er, weun bie Preife ber Bwifdengeit nicht beruchfichtigt werben, infolge feiner langeren Bogerung fic burch Leiftung eines geringeren Berthes befreien tann. hicraus wird nun gefolgert, bag bie Fortfegung ber Mora nach ber Beit bes bochften Berthes bem Schuldner Bortheil bringen murbe, wenn auf jenen bochften Berth bei feiner Berurtheilung teine Rückficht genommen werben follte; ein folches Befultat fei aber gegen bie Bestimmung ber L. 27. fin. D. 17. 1. Gegen biefe Schluffolgerung ift mit Dommfen, Mora S. 21, R. 10, S. 209 fig. Folgendes gu erinnern. Deshalb, well burch bie Leiftung, wenn ber Schulbner fruher ges leiftet hatte, ein großerer Gelbwerth aus feinem Bermögen herausgegangen fein wurde, lagt fich noch nicht fagen, bag bie Fortfegung ber Mera bem Schulbner gum Bortheile gereicht; vielmehr hangt bie Beantwortung biefer Frage bavon ab, ob bie in bem Berthe bes gefdulbeten Gegenftanbes eingetretene Differeng auch wirklich bem Bermogen bes Schulbners gu Gute gekommen ift. Das Lettere tritt aber gewiß nur in fehr feltenen gallen ein und muß man auch in folden Mallen bem Glaubiger bas Recht zugefteben, fatt bes Intereffe die Beraicherung bes Schuldnets in Unfpruch gu nehmen, fo wird boch baburth für die von Bud ta aufgestellte Anficht nichte bewiesen.

widrigenfalls tann bie bloje Preisverminberung für fich ben Glaubiger gu einer Entfchabigung nicht berechtigen. Bar ein Bertauf bos gefculbeten Begenstanbes bem Glaubiger ericht moglich, fo bann bie Deris differeng nie verlangt werben, weil ber Glaubiger auch bei rechtzeitiger Erfullung ber Obligation ben burch bie Berminberung bes Breifes fin ibn berbeigeführten Schaben boch nicht bette abwenden tonnen. Glaubiger tann baher ber Regel nach, wenn ber Preis nach bem Infange ber Mora fich minbert, eine Schatzung nach bem Beitpuntte bet Beginns ber Mora, im Kalle ber fpateren Preiderhobung eine Schatan nach ber Beit bes Urtheils verlangen ober, wie es fich auch ausbrudm laft, er bat bie Babl zwifchen ben beiben gebachten Beitpumtten. Bie ber war nur von folden Killen die Rebe, wo ber Breis in ber Beit von Beginn der Wora bis zum Urtheil fich gleichmäßig nach einer Richtung Es tonnen jedoch in biefem Beitvaume Coman hin verändert bat. fungen im Dreife nach verfcbiebenen Richtungen bin fattgefunden baben, fo bağ ber Gegenstand ber Obligation in ber Bwifchenzeit einen Berth im Bertebe gehabt bat, welcher fowohl ben Dreis gur Beit bes Anfanges ber Mora, ale auch ben Preis jur Beit bes Urtheile überfteigt. Schlieflich fragt fich, ob der Glaubiger in einem Salle ber letten Ert ben bodfen Berth ber 3mifchengeit beanfpruchen tonne. Für ein foldes Becht bat man fic namentich barauf berufen, bag ber Glaubiger ben Gegen: .Nand der Obligation gevade in der Beit, wo er den höchsten Westh hate, batte vertaufen tonnen 272). Bur Unterflügung biefes Grundes laft fich freitich anführen, bag bie bloge Moglichteit bes Bertaufes im Ralle einer fpater eintretenben Ummöglichkeit ber Leiftung berudfichtigt wirb und daß auf bemfelben Grunde bas Recht bes Glandigers beruht, ben Preis, welchen ber gefdulbete Gegenstand jur Beit bes Beginns ber Mora batte, ju forbern. Dennoch ift biefe Begrundung ungenügent. Denn baraus, bag man in ben Kallen einer fpater eintretenben Unmog: lichfeit ber Leiftung, in welchen ber Glaubiger fonft haufig gar feine Entschäbigung erlangt haben murbe, eine Muenahme von ben für bie . Berechnung bes Intereffe geltenben Regeln angenommen bat, folgt nicht, bag biefer Ausnahme eine fo weite Ausbehnung gegeben worben ift, wie bie Bertheibiger ber in Frage ftehenben Anficht behaupten. Die Recht bes Glaubigers bem faumigen Schuldner gegenüber find auch ohne biefe Musdehnung genügend gefichert. Heberdies führen die in den Quellen enthaltenen Entscheidungen, abgefeben von einigen auf bas furtum be: züglichen Stellen, welche, wie fpater ju zeigen ift, eine allgemeine Regel zu begründen nicht geeignet find, nur auf eine Bahl zwifchen ben beiben oben ermahnten Beitpunkten, bem Beitpunkte bes Beginne ber Dom und bem Beitpunkte bes Urtheils 278). Das Resultat ift folgendes. Det

<sup>272)</sup> Siehe g. B. Bolff, Mora S. 456. 278) Buchta, Einfluß bes Processes auf bas materielle Rechtsverhattnif Bb. 1, G. 187 fig. begründet bie im Texte bestrittene Ansicht auf andere Beise.

Claubiger fint, wenn et fich um ben ber Schapung ju Grunde au leachden Beitpundt handelt, die Bahl zwifchen bem Beitpundte bes Beginns ber Born und bom Beitwuntte bes Urtheils 274). In bie Stelle bos Jegerem Beitpunftes tritt, wenn bie Leiftung fpater burch ein Greignif, welches ben Gegenftand auch ohne bie Mora bes Schulbners betreffen haben murbe, unmöglich geworden ift, ber Beitpunft bes Gintrittes ber Unmöglichteit ber Leiftung 275). Diefe Regein find jedoch mur bann anwendbar, wenn es angewiß ift, ob ber Glaubiger im Falle rechtzeitiger Erfüllung ber Obligation vinen gunftigeren Beitpuntt aus ber Bwifdenzeit gutt Bertaufe benust hatte. Rann ber Glaubiger barthun, bag er git dund run, den steitchifdaed erfandere up tieft gerenfiffeibe nechlof tanie bie Bota bes Couloners becan gehindert ift, fo fann er itach den allgemeinen Brunbfagen aber bas Intereffe ben bebeven Dreis biefer be-Rimmten Belt beanfpouchen. Das lettere mthat teine mabre Madnahme von den aufgestellten Regelng bagegen muß eine folche fur bie burch Delict begrundete Docn anertamt werden. Bom Diebe wied aus: brudlich gefagt, bag berfetbe ben bechften Werth ber 3mifchenzeit gu vergitten habe ("id tempus spectandum, quo res unquam plurimi fuit") und als Grund biefer Bestimmung wird angegeben; semper enim moran fur facere videtur 276). Es wied, wenn auch nur Einmal wegen des furtum gellagt werden bann, boch fo angesehen, als ob ber Dieb in jebem

Satte ber Schuldner, fagt er, in bem Beitpuntte ber Bwifchenzeit, mo ber Wegens ftand ber Forberung ben bochften Berth hatte, feine Schulbigfeit gethan, fo mart er burch bie Leiftung um biefen Berth armer geworben, mabrend er, wenn bie Preife ber Bmifchengeit nicht beruchfichtigt werben, infolge feiner langeren Bogerung fich burch Leiftung eines geringeren Berthes befreien tann. wird nun gefolgert, bag bie Fortfebung ber Mora nach ber Beit bes bochften Berthes bem Schuldner Bortheil bringen murbe, wenn auf jenen bochften Berth bei feiner Berurtheilung teine Rudficht genommen werben follte; ein folches Befultat fei aber gegen bie Beftimmung ber L. 27. fin. D. 17. 1. Gegen biefe Schluffolgerung ift mit Mommfen, Mora §. 21, R. 10, S. 209 fig. Folgendes gu erinnern. Deshalb, weil burch bie Leiftung, wenn ber Schulbner fruber ges leiftet hatte, ein großerer Gelbwerth aus feinem Bermogen berausgegangen fein wurde, laft fich noch nicht fagen, bag bie Fortfegung ber Mera bem Schulbner gum Bortheile gereicht; vielmehr hangt bie Beantwortung biefer Frage bavon ab, ob bie in bem Berthe bes gefdulbeten Begenftanbes eingetretene Differeng auch wirklich bem Bermogen bes Schuldners zu Gute gekommen ift. Das Lettere tritt aber gewiß nur in fehr feltenen gallen ein und muß man auch in folden Malten bem Gläubiger bas Recht jugefteben, fatt bes Intereffe die Bereicherung bes Schuldnere in Unfpruch ju nehmen, fo wird boch baburth für bie son Buch ta aufgeftellte Unficht nichts bewiefen.

<sup>274)</sup> Diefer Ansicht find Mabai, Mora §. 48. Savigny, Syftem 386. 6, §. 275 fig. Mommfen, Mora S. 210.

<sup>275)</sup> Mit Bezug auf biefen Britpunkt muß jedoch die Bemerkung Alpian's in L. S. D. 13. S. berücklichtigt werden: Si vero desierit esse in redus humanis, mortis tempus, sed en makers, secundum Celsum, erit spectandum: non enim debet novissimum vitse tempus sestimari, no ad exiguum pretium sestimatio redigentur in serve forte mortifere vulnerato.

<sup>276)</sup> L. S. S. 1. D. 13, 1,

Augenblide, in welchem er bie entwendete Sade bem Beftoblenen ver: enthalt, von neuem fich bes von ibm verabten Diebftables foulbig macht, als ob alfo auch feine Mora in jedem Augenblice von neuem beginne 277). Daraus folgt aber, bag ber Glaubiger bier ben gunftigften Beitpunkt ber Bwifchenzeit mablen tann, weil auch diefer ein Infangspunkt ber Mora ift 278). Diefer für die condictio furtiva geltente Grundfat gilt auch bei ber attio rerum amotarum 279); auch ift er mell auf die übrigen Salle einer burd Delict begrandeten Mora auszudehmen, ba berjenige, welcher fich burch Gewalt in ben Befis einer Sache gefet bat, binfictlich ber Mora im allgemeinen bem Diebe gleichgeftellt wied 280). Die besondere Motivirung bei dem furtum ergiebt aber, baf es nicht gu rechtfertigen ift, wenn aus den auf die durch Delict begrun: bete Mora begüglichen Enticheibungen ber Quellen eine allgemeine Regel abzuteiten verfucht worden ift. Schlieftich'ift noch bas Berbeltnis un unterfuchen, in welchem die fur die Mora geltenden Bestimmungen ju ben fonftigen Musnahmen fteben, welche im romifchen Rechte von ben für bie Schatungszeit aufgestellten allgemeinen Regeln gemacht werben. Den hauptfachlichften Rall bilben bier bie betagten Dbligationen, bei welchen nach romifdem Rechte bie Schabung nach ber beftimmten Er Richt erweislich ift, bag bie abweichende Beftim: füllungszeit gefchab. mung bes Beitpunftes ber Schapung bei biefen Dbligationen auf bet Annahme einer ohne Interpellation begrundeten Mora berube. Ueber den in diefen Fallen der Mora beigulegenden Ginfluß außern fich bie Quellen nicht. Auch bat dies fur das heutige Recht feine praftifche Bedeutung. Nach ber ju rechtlicher Geltung gelangten Anficht ber Gloffatoren und ihrer Nachfolger galt die Bestimmung des Beitpunktes bet Schapung bei betagten Dbligationen nur'als eine Folge ber mit bem dies eintretenden Mora. Es laßt fic baber nach beutigem Recht ber Beifugung bes dies nur insofern ein Ginfluß auf Die Seststellung bes Beitpunttes ber Schagung jufdreiben, als mit bem dies jugleich eine Mora eintritt; und es bat bann ber Glaubiger nach den oben aufgeftell ten Regeln die Babl zwischen dem in der Obligation bestimmten & fullungstage und bem Beitpuntte bes Urtheils. Ein felbffianbiger Gin: fluß auf die Reftstellung des Beitpunktes ber Schabung tann ber Bei: fügung bes dies nach heutigem Rechte nicht beigelegt werben 281). In

<sup>277)</sup> Bgl. L. 50. pr. D. 47. 2.: quia et tunc furtum eius factum esse variss est. L. 20. D. 13. 1.: videtur, qui primo invito domino rem contractaverit, senper in restituenda ea, quam nec debuit auferre, moram facere.

<sup>278)</sup> Siehe Madai a. a. D. S. 317 fig. Savigny, System 28b. 6, S. 213 fig. Mommsen, Mora S. 210, 211.

<sup>279)</sup> L. 29. D. 25. 2.

<sup>280)</sup> S. L. 1. S. 34. D. 43. 16. L. 1. C. de his, quae vi (II. 19. (20.))
281) Unders verhalt es fich bei ben Obligationen, welche nur zu einer bestimmten Beit, weber früher noch spater erfüllt werden tonnen; bei ihnen kann, wenn die Beit genau bestimmt ift, nach bem früher Bemerkten von einer Mora teine Robe sein. Ift die Leistung zwar eine solche, daß sie nicht nach ciner be

Unfehung ber Bestimmungen, welche nach L. 59. 60. D. 45. 1. fur bie bedingten Dbligationen und fur Dbligationen auf Leiftungen, beren Befchaffung einen gewiffen Beitraum erforbert, hinfichtlich bes Beit: punttes ber Schabung gelten, trifft bas rudfichtlich ber betagten Dbli: gationen Bemertte nicht gu, weil ber Erfullung der Bebingung und bem Ablaufe bes tempus tacite adiectum nicht, wie bem Ablaufe bes ausbrachlich beftimmten Bahlungstermines, Die Wirtung der Inters pellation beigelegt ift. Ginestheils ift es aber ungewiß, ob bie Borfchefften ber angeführten Stellen auch fur bonae fidei Dbligationen galten; anderntheils beruhten fie wohl auf einer Ausbehnung der fur Die betagten Dbligationen geltenden Grunbfage, fo bag fie mit bem Beafalle ber letteren ihre eigentliche Grundlage verloren haben. Blaubiger bat auch bei ben bier in Frage ftebenben Dbligationen nur Die Babl gwifchen bem Beitpuntte bes Beginns ber Mora und bem Beitpuntte bee Urtheife; bagegen tommt ber Beitpuntt ber Erfullung ber Bedingung und bes Ablaufes bes tempus tacite adioctum heutzutage bet ber Schabung nicht mehr in Betracht. c) Saftung fur bie in Anfehung bes Begenftanbes ber Dbligation ein: getretene Drieberanberung - Drt ber Schabung. Bie eine und biefelbe Sache ohne Beranderung Dreeintereffe. bes inneren Berthes ju verichiebenen Beiten im Bertehr einen verfchies benen Dreis baben tann, fo tonnen auch die Dreife fur Sachen berfelben Art und beffelben inneren Berthes an verschiebenen Orten verschieben fein. Schon beshalb tann es fur ben Rlager Bebeutung haben, an welchem Drte gu erfullen ift und welchet Drt bei ber Schapung gu Grunde ju legen ift. Aber nicht blos ber Bertebrewerth, fondern auch ber Berth, welchen ber geschulbete Gegenstand fpeciell fur ben Glaubiger bat, tann an verfchiebenen Orten verschieben fein; ber Glaubiger fann neben bem Intereffe, welches er baran bat, ben geschüldeten Gegenftand Aberhaupt ju erhalten, noch ein befonberes Intereffe baran haben, baß berfelbe ibm gerade an einem bestimmten Drte geleiftet werde. In dem Borigen unter b., wo von bem Beitpuntte ber Schapung die Rede mar, ff nur von bem im Bertehr bem gefculdeten Gegenftande gutommen: ben Berthe gefprochen worben, ohne Berudfichtigung bes befonberen Werthes, welchen ber geschuldete Gegenstand gerade zu diefer oder jener Beit fur ben Glaubiger haben tann. Dier ift bes Bufammenhanges wegen auch ber lettere Berth zu berudfichtigen und fomit bas gange Detsintereffe, foweit es mit ber Lehre von ber Mora in Berbindung ftebt, ju betrachten. Das Berftandnif ber im romifchen Rechte in Diefer

stimmten Beit beschafft werben tann, aber boch nicht in ber Weise an eine bes fimmte Beit gebunden, bas eine Wora ausgeschloffen wäre, so tann zwar ein späterer Beitpunkt als ber, zu welchem bie Leistung noch wirksam vorgenommen werben konnte, nicht zu Grunde gelegt werden; ber Gläubiger hat aber im Falle einer Wora des Schuldners die Bahl zwischen bem lehten Zeitpunkte und dem Beitpunkte bes Beginns ber Wora.

Beziehung aufgestellten Regeln wird befonbers baburch erichment, bat Die Bestimmungen bes romifden Rechtes über ben Erfallungeert ber Dbligation; welche bie nothwendige Grundlage fur die bier in Betrack tommenden Regeln bilden, nicht fo vollståndig und tlar vorliegen, wie bies ju munichen mare. Es bedarf indeffen bier nicht erft ber Ungele biefer Bestimmungen, ba biefe icon an einem anderen Drte biefet Bertes erfolgt ift 282). Es ift nur bie Frage ju beantworten, melder Gin fluß ber nach bem Eintritte ber Mora erfolgten Entfernung bes, Gegen ftandes der Obligation von dem Orte, wo derfelbe fich bisher befont, beigulegen fei, und wie im galle ber Mora ber Det fur bie Channa und fur die Berechnung bes Intereffe bestimmt werben mitfe. Dierbei ift abzuseben von bem Salle, wo bie Leiftung ibrer Ratus nach an eine bestimmten Ort gebunden ift, indem ein 3meifel bier nicht meglich ift, Im übrigen find zwei galle zu unterfcheiben: 1) Es ift ein beftimmter Erfüllungsort durch den Bertrag ober bie lettwillige Berftgung be-Dier ift es unzweifelhaft, bag auch im Kalle ber Mora bie Shahung immer nach Dafgabe ber Preife biefes Ortes erfolgen fowie baß bas Intereffe bes Rlagers ausschließlich nach biefem Orte berechnet werden muß, gleichviel ob bort geflagt ift ober nicht 283). foulbete Gegenftanb nach bem Beginne ber Dora, fei es auch obne ein Berfculden von Seiten bes Schuldners, an einen anderen Dat gelangt, fo fann bies bem Schuldner nicht gu Statten tommen. Er bat bie Transportfoften immer zu tragen, wie bies ihm ja auch benn obliegen wurde, wenn ihm teine Mora gur Laft fiele; auch tann er fich regel maßig ber Erffattung bes Schabens, welchen bie burch ben ermebnies Umftand bewirtte langere Bergogerung ber Leiftung bem Glaubiger ven urfacht bat, nicht burd bie Berufung auf eine zeitweilige Ummoglichfeit ber Leiftung entgieben, meil bier faft ftets bir Ginmirtung von Ereigniffen in Frage fein wird, welche ben Gegenstand im galle einer rechezeitigm Erfüllung ber Obligation nicht betroffen haben murben. 2) C4 ift fein bestimmter Erfullungsort feftgefest. Es find nur bie bauptfachlichfen Falle bervorzuheben. Betrachtet man a) ben Kall, wenn die Dbligation auf Leiflung fungibler Sachen gerichtet ift, fo fann bier won einer Orteveranderung nicht die Rebe fein. Dat Jemand & B. vier gaffer Brunduftiden Beins vertauft und auch allen Bein, ben er felbft # Brunduffum batte, nach feinem Wobnorte geschafft, fo ift boch in Im febung bes Gegenstanbes ber Obligation teine Deteveranderung ein getreten, weil die Obligation ja überhaupt feine bestimmten gaffer mit Bein jum Gegenstande hatte. Insofern nun die Obligation für ben Fall, bağ eine Rlage erhoben ift, unbedingt am Alageorte erfullt werden muß, ift nach ben Bestimmungen bes romifchen Rechtes anzunehmen, bağ die Schabung und bie Berechnung bes Intereffe lediglich nach bier

283) L. 2. S. 8. D. 13. 4.

<sup>282)</sup> Bgl. ben Artifel Solutio Bb. X, G. 356-362,

fren Dote erfolgen tunn. Dagegen ift allerdings funglich, nach welchem Drte bie Schäpung und bie Berechnung bes Intereffe erfolgen foll, wenn, wie in bem angeflihrten Beifpiete, ber Rlageort nicht fchlechthin als. Erfullungeort gilt. Um natürlichften mare es, wie überhaupt, fo mamonalich auch bier, wenn bem Rlager nur bas Recht eingeraumt murbe, meldes er baran batte, bag jur rechten Beit an bem nach bem Inhalte der Obligation anzunehmenden Erfullungsorte geleiftet mare. Das samefche Recht glebt jeboch in biefem Falle bem Alager bas Recht, m mablen, ob ber Schagung ber obligationsmäßige Erfüllungsort ober bor Rlagsont ju Grunde ju legen fei. Dies wird in einer Stelle ausbriedlich anerfannt 284). Es wird hier mar von dem "locus, que venit" gesprochen, doch ift obne Breifel, also wenn man ben in L. 3. G. 4. fin. D. 10. 1. emoibaten Rall zu Grunde legt , Brunduffum gemeint. bumbete fich aber barum, wie biefe Entfcheibung ju erflaren fei. Schrifsfieller aber bie Mora, welche bie gebachte Beftimmung ermabnen, berühren diefe Rrage gar nicht. Dennoch verfteht fich bie Entfcheibung micht von felbfte ein innerer Grund ift nicht vorhanden, weshalb in bem bier fonglichen Salte nicht ebenfo wie in bem Salle, wenn ein bestimmter Erfüllungeert ausbedungen ift, Die Schabung allein nach bem Erfüllungsorte fich richten foll. Der Grund ber Enticheibung fann nur bas rin gefunden werben, bag bas romifche Recht bie Befugnif bes Betlagten, an einem anderen als dem Riageorte ju leiften, als eine ausnahmsmeife Begunftigung betrachtet und wegen ber in ber Mora liegenben Berichulbung als verwirtt anfieht. Bugleich geht aus diefer Enticheis bung berver, dag menigftens in bem Ralle ber in ber Dote angeführten Spute: (L. 3. S. D. 19. 1.) Die Befugnif bes Bellagten, an einem anderen Date ju leiften, niche ale eine einfeltige Begunftigung beffelben fich auffaffen laft, indem bie bem Rlager eingeraumte Babl nur bas burde gerechtfertige werben fann, bag ibm jugleich bas Recht juftebt, Die Erfallung, wenn er bies vongleht, an bem anderen Dute gu verlangen. Meiwr ift aber auch ble Entscheidung feibft nicht gang flar. Ridger, wenn er den einemtlichen Drt ber Erfüllung als Grundlage für Die Schanung mabte, bestimmen fann, ob er bie Schanung nach bem Beitpuntte bes Baginus ber Mora ober nach bem Beitpuntte bes Urtheils vargenammen weffen will, versteht fich von felbft; er tann ohne Zweifel verlangen, bağ ihm basjenige Intereffe geleiftet werbe, welches er baran hatte. daß die Obligation ju rochter Beit an biefem Orte erfüllt worden mare. Ebenfowenig tann bezweifelt werben, bag ber Rlager, wenn er ben Drt ber Rlage vorzieht, ben Berth, welchen ber gefculbete Begenfand gegenwärtig am Drie ber Rlage fur ibn bat, verlangen tann.

<sup>284)</sup> L. 3. S. 3. D. 19. 1. von Pomponius: Si per venditorem vini mora fuerit, que minua traderetur, condemnari cum oportet, utro tempore pluris vinum fuit, vel quo venit, vel quo lis in condemnationem deducitur: item quo loco pluria fuit, relequo venit, vel ubi agitur.

Dagegen fragt es fich, ob ber Rlager, wenn ihm bies gunftiger ift, ben Werth verlangen fann, welchen ber Gegenftand gur Beit bes Anfanges ber Mora am Drie ber Rlage batte ober gar bas Intereffe, welches er baran batte, bag au biefer Beit bie Leiftung am Orte ber Rlage bewirft worben ware. In fich ericheint ein folches Berlangen nicht gerechtfertigt, ba ber Beflagte von vornherein verpflichtet mar, an diefem Dete zu leiften, ja in vielen Rallen nicht einmal im voraus wiffen tonnte, an welchem Drie ber Rlager Elagen werbe. Dennoch ift es zweifelbaft, ob Die romifchen Juriften, welche in benjenigen gallen, in benen nur ber Drt der Rlage ber Schatzung ju Grunbe gelegt werben tonnte, bem Rlager einen Unspruch auf bas Intereffe einraumen mußten, welches er baran batte, bag die Leiftung jur Beit bes Beginns ber Mora am Dete ber Rlage beschafft mare, nicht für unferen gall baffelbe angenommen b) Aft bie Dotigation auf Leiftung individuell bestimmter Sachen gerichtet, fo tann ber Rlager, wenn bie Sache ohne Berfchulbung bes Beflagten fich an einem anberen Orte als bem Orte ber Ringe befindet, ber Regel nach bie Erfullung an bem Orte ber Rlage nur bann verlangen, wenn er die Roften des Transportes übernimmt; verfieht er fich nicht ju beren Uebernahme, fo muß er fich bamit begnugen, bas bie Sache ihm an bem Orte, wo fie fich befindet, geleiftet werde 288). Bird nun bie Gache nach bem Anfange ber Mora von biefem Orte entfernt, fei es auch ohne eine Berfdulbung bes Schuldners, fo muß berfelbe nach bem unter 1. Bemertten ben Schaben tragen, welcher bem Glaubiger durch biefe Entfernung ber Sache erwachsen ift. Der Schuldner muß, und gwar auf feine Roften, bie Sache an bem Dete leiften, mo fie gur Beit bes Anfanges ber Mora mar 286); auch baftet er fur bas Intereffe. welches ber Glaubiger baran batte, bag bie Sache ihm jur rechten Beit an biefem Drte geleiftet mare. Außerbem aber fann ber Glanbiger, wenn er es vorgieht, verlangen, daß die Sache ihm an dem Orte ber Rlage geleistet werde ober daß die Schähung nach Masgabe diefes Ortes geschehe 287). Rach Anglogie ber L. 3. 6. 8. D. 19. 1. ift bem Glanbiger biefes Recht felbft fur ben Kall einguraumen, bag bie gefchulbete Sache nicht von bem Orte entfernt ift, wo fie fich jur Beit bes Anfanges der Mora ohne ein Berschulden des Schuldners befand. Die ju dem Kalle unter a. gemachten Bemerkungen über bie nach bem Date ber Rlage vorzunehmende Schatung leiden auch auf die hier fraglichen Falle Anmenbung 988). Bendet man fich nun ju ber Frage, ob bie erman:

<sup>285)</sup> Bgl. ben Artifel Solutio Bb. X, S. 358-360.

<sup>286)</sup> Dieraus folgt bie Berpflichtung bes Diebes, melder fogleich mit Bolls endung des Delictes in Mora verfest wird, die entwendeten Sachen an den Ort gurudgubringen, wo er fie genommen hat, follte auch fpater bie Sache von bem Drte, wohin er fie gebracht hat, ohne feinen Billen entfernt fein.

<sup>287)</sup> Analogische Anwendung finden hier L. 11. S. 1. fin. D. 10.4. L. 38.

D. S. 1. L. 47. pr. D. 30. L. 12. D. 6. 1.

<sup>288)</sup> Im Obigen ift vorauszeseht, bas ber Glaubiger auch in biefen Fallen

ten Beftimmungen bes romifchen Rechtes noch heutzutage anwendbar feten, fo ift biefe Frage in Ansehung ber Borichriften, welche fich auf ben Kall einer burch ben Bertrag ober bie lettwillige Berfügung erfolgte ausbrudliche Beftimmung bes Erfullungsortes beziehen, ohne 3meifel Dagegen bangt bie unbeschrantte Unwendbarteit ber auf ben zweiten fall bezüglichen Beftimmungen bes romifchen Rechtes bavon ab, ob bie Regel, bag bie Dbligation am Orte ber Rlage ju erfullen ift, auch heutzutage in berfelben Allgemeinheit gilt. Die gebachte Regel ift nicht ausreichend, ba fie teinen Aufschluß barüber gewährt, wo ohne Rage erfüllt werden tann. Das lettere muß man beshalb wiffen, weil fich fouft nicht beurtheilen laft, ob im einzelnen Ralle bie Erforberniffe einer wietfamen Obligation vorhanden find. Die hinweisung auf ben Det ber Rlage hilft hier icon beshalb nichts, weil häufig ber Rlager eine Babl zwifchen verschiedenen zulaffigen Rlageorten bat. alfo andere Bestimmungen fur ben Fall einer ohne Rlage geschehenden Erfullung nothwendig. Dag es bennoch an bestimmten Regeln im romifchen Rechte fehlt, beruht wohl barauf, baf bie romifchen Juriften feine burchgreifende Regel fur biefe Falle anerkannt haben, baß fie viels mehr bie Entscheidung über ben Drt, wo ohne Rlage erfullt werben tann, je nach ber Ratur ber einzelnen Obligationen und nach ben im Einzelfalle obwaltenden befonderen Umftanden fällten. Anbeutungen aber fehlt es in ben Quellen nicht 289). Es ift bemnach anzunehmen, daß, auch wenn feine ausbrudliche Bestimmung über ben Erfunungsort getroffen ift, fich boch in jedem einzelnen Falle ermitteln laft, wo ber Schuldner auch vor Erhebung ber Rlage von Seiten bes Glaubigers erfullen tann, und ber Glaubiger bie Unnahme nicht verweigern barf, ohne fich mit bem Borwurfe ber Mora zu belaben. verlangt diefes bas prattifche Bedurfnig. Dag bas romifche Recht Diefem Orte, sowie der Glaubiger die Rlage erhoben hat, einen anderen

ein Recht hat, die Leiftung auch an dem Orte, wo die zu leiftende Sache fich ohne Berfchulden des Schuldners findet, zu fordern. Wenn man die Befugniß des Beklagten, in den hier fraglichen Fallen die Leiftung an dem zulest gedachten Orte zu beichaffen, ale eine einseitige Beganftigung deffelden betrachtet, welcher bein Recht des Rlagers gegenüberfteht, so tann bei der Schägung und der Bestechung des Intereffe, fofern es der faumige Schuldner hat zur Rlage tommen laffen, nur der Ort der Rlage Berücksichtung finden.

<sup>289)</sup> So scheint z. B. bei bem Commobatum angenommen zu sein, daß ber Commobatar bie geliehenen Sachen bem Commobanten zurüchtingen muß; es entspricht dies auch der Ratur des eine Liberalität des Commobanten enthaltens den Geschäftes; f. L. 12. §. 1. D. 18. 6. Dagegen liegt dei dem Depositum dem Schuldner eine folche Berpflichtung nicht ob; ja selbst wenn der Depositur ausdrücklich versprochen hat, die deponierte Sache an einem anderen Dete, als wo sie sich befindet, zurückzugeben, gilt als Regel, daß der Gläubiger die Aransportfosten zu tragen hat; L. 12. pr. D. 16. 3: Ueberdies beruhen die oben ans gegebenen Abweichungen von der Regel, daß die Obligation am Orte der Rage zu erfüllen sei, auf einer ausnahmsweisen Berückstötigung des, abgesehen von der Einleitung eines Processes, anzunehmenden Erfüllungsortes.

Det fubftituirt, wirb fich taum burd innere Granbe rechtfertigen laffen; insbesondre ift nicht einzusehen, welche innere Ochnbe fic bafte anführen laffen, bag es bei bem Borbanbenfein mehrerer Gerichteftanbe in der Willfür des Glaubigers ftehen foll, an welchem Dute er die Er fullung beschafft wiffen will. Daben die ebmifchen Juriften biefes bennoch angenommen, fo ift bie Beranlaffung wohl in bem Geundfate bes alteren Rechtes ju fuchen, baf nur am Erfüllungebrite gellagt wen ben tonne; ein Grundfat, welcher, wenn burch ben Bertrag ein beftimmter Erfüllungsort feftgefest mar, babin führte, daß die Riage mut an diefem Orte jugelaffen wurde, und welcher, me eine folde jebm Bmeifel ausschließenbe vertragsmäßige Beftimmung nicht verhanden war, leicht babin führen tounte, die Erfüllung am Blagorte für nochwendig ju halten. Für bie Bulaffigleit ber Unnahme bes Bufarumers hanges unferer Regel mit bem eben ermabuten Grundfage fprict bie Enticheibung bes Scavola in L. 2. 6. 3. D. 13. 4. 200). Der Grund. fat, daß die Rlage an dem Erfüllungsorte erhoben werben muß, ift ausbrudlich für die ftrengen Rlagen anerfannt. Bet ben bonne fidei actiones murbe an ber nothwendigen Ibentitat des Procefortes mit bem Erfale fungsorte nicht fo feftgehalten; man ließ, felbft wenn ein beftimmter Erfüllungsort verabrebet mar, bie Rlage an einem anderen Orte ju 201). Dies icheint man aber nicht als etwas in ber Ratur ber Sache begrans betes, fondern als eine burch ben freien Charafter biefer Riagen ermog: lichte Ausnahme betrachtet zu haben. Go erflart es fich, bag auch bier bie Regel, nach welcher bie Erfullung am Orte ber Rlage gescheben foll. angenommen murbe, bag man aber jugleich fur biefe Riagen febr erbebliche Ausnahmen von ber Regel gulief und auf diefem Bege far viele galle eine Berudfichtigung bes ber Ratur bes Gefchaftes entsprechenben Erfüllungsortes möglich machte. Gebt man biervon aus, fo tonn es proeifelhaft ericheinen, ob die Regel, bag bie Erfallung am Drie ber Rlage geschehen foll, noch gilt, ba unsere beutige Unschauung von ber biefer Regel ju Grunde liegenden Infchauung vollig abweicht. Domm: fen ift daber, wohl mit Recht, der Ueberzeugung, daß die gedachte Regel für bas beutige Recht feine praftifche Bebeutung bat, und glaubt, baf biefes felbft bann anzunehmen fei, wenn man auch bie obige Ableitung ber Regel für zweifelhaft balt, weil es ber beutigen Rechtbanichauung burchaus wiberfpreche, bem einfeitigen Ractum ber Rlagerhebung einen

291) Bgl. ben Artitel Solutio 88. X, G. 362.

<sup>290)</sup> In biefen Stellen wird für ben Fall, bag ber Schuldner versprochen hat, an dem einen oder dem anderen Orte gu zahlen, dem Schuldner bis zur Einleitung des Processes die Wahl verstattet, wo er leiften will. Dagegen findt dem Gläubiger die Wahl zu, wo er klagen will und nach erhodener Riage muß der Schuldner am Orte der Riage leiften. Daß bier oder der Einhiger durch die Erhebung der Alage dem Schuldner das Recht entziehen konnte, an einem anderen Orte zu leisten, wird allein aus dem Grundsage abgeleitet, daß die Riage nur an dem Ersüllungsorte angestellt werden könne.

foliben bellimmenben Einfluß auf die Gestaltung der Berbindlichkeit ringavanten, und weil et ber Beftimmung bes romifchen Rechtes nicht anianara fei, fich gegen biele Rechtsankhaunna eine praftische Geltung Dumit fleht nicht in Bibetfprud, daß auch jest noch au verfchaffen. febr baufig bem Beflagten auferlegt wird, am Drie ber Rlage ju leiften. An ben weifen gallen ift es bem Bollagten nur barum ju thun, bie Riage abzmoinben, mabrent er, wenn bies nicht moglich ift, fein Intereffe baran bat, ob er an biefem ober an einem anderen Orte leiften foll. Dat aber ber Glaubiger ohne Beifugung eines bestimmten Dries auf Wernetheilung angetragen und ber Beflagte gleichfalls nichts hinfichtlich bes Dotes ertenert, fo wird felbftverftanblich Die Berurtheilung auf Botmahme ber Leiftung am Dete ber Rlage gerichtet 292). Rimmt man nun an, daß die Regel bes romifchen Rechtes, nach welcher bie Erfüllung ber Obligation, wenn ein Rechtoftreit eingeleitet worben ift, am Orte Dor Rage gefcheben foll, jest nicht mehr gilt, fo tann auch im Ralle ber Mora bem Glaubiger nicht bas Recht zugeftanden werden, wenn eine ausbrudliche Beftimmung fiber ben Gefüllungsort nicht vorhanden ift, eine Schabung nach bem Otte bet Rlage ju verlangen, be biefes Recht allein auf ber gebachten Regel beruht, alfo auch mit biefer in Begfall tommen muß. Der Ridger tann baber, ebenfo wie in bem Ralle einer ausbradiden Beftimmung bes Erfüllungsortes, nur bas Intereffe forbern, welches er baran batte, baf bie Dbligation ja rechter Beit an dem Orte erfint ware, wo die Erfüllung batte gefcheben follen. Selbftverftand: lich tonn eine nach bem Unfange ber Mora binfichtlich ber geschulbeten Sathe vingetretene Detoveranberung bem Schulbner im allgemeinen micht att Stotten temmen.

2) Berpflichtungen, welche nicht bedingt find burch Beranberungen, welche in Ansehung bes Gegenstandes bet Dbligation sich ereignet haben. a) Früchte. Die Mora verpfichtet den Schuldner, dem Gläubiger das Interesse zu leisten, welches dieser daran hatte, daß die Obligation zu rechter Zeit erfüllt wate. Gen deshalb ist selbst dann, wenn sich der Gegenstand der Obligation noch vollständig leisten läst und keine Preisverminderung erlitten hat, die Verpflichtung des Schuldners nicht beschräntt auf die Leistung des geschuldners nicht beschräntt auf die Leistung des geschuldeten Gegenstandes, sofern durch die Mora dem Gläubiger ein sonstiger Schaden erwachsen ist. Dieser Schaden kann auf sehr verschiedenen Umständen beruben, auch seinem Gegenstande nach sehr verschiedenartig sein. Bon besonderer Bedeutung sind hier die Erweiterungen, welche zu dem ursprünglichen Gegenstande der Obligation während der Daner der Mora hinzutreten können und dem Gläubiger im Falle einer rechtzeltigen Ersulung zu Gute gekommen wären, und zwar

<sup>292)</sup> Außerbem ift, wenn die Rlage auf bas Intereffe geht, biefes regels maßig am Orte ber Rlage zu leiften; ber Betrag bes Intereffe muß aber nach bem Erfällungsorte ber Obligation berechnet werben.

unter benfelben borgugemeife bie Fruchte und Binfen, weit binfichtlich biefer befondere Regeln gelten 292). Bunachft ift von der Erftattung ber Kruchte ju bandeln. Dier muffen brei Fragen beantmortet werben; erftens, bei welchen Dbligationen, zweitens, in welchem Umfange, brittens, für welche Beit bie Erstattung ber Fruchte gefarbert merben Sinfictlich ber erften Frage ftellt bas romifche Recht folgenbe Regeln auf 294): 1) Bei allen freien Dbligationen verpflichtet bie Mora jur Erftattung ber Fruchte. Bei ben bonae fidei Dbligationen mar haufig nicht einmal eine Mora bes Schuldners gur Begrundung eines Unspruches bes Glaubigers auf Erstattung ber Aruchte nothig, und berin liegt vielleicht ber Grund, daß fich in feiner Stelle ber Quellen bie Regel, bag bie Mora gur Erftattung ber Fruchte verpflichtet, ausbrudlich und allgemein mit Bezug auf biefe Dbligationen beftatigt findet. Dennoch ift bie gebachte Regel gerade in biefer Anwendung über allen Bweifel erhoben. Theile ergiebt fie fich aus bem allgemeinen Ausspruche bes Paulus 295); In ceteris quoque bonae fidei iudiciis fructus o mnimodo praestantur; theile tann man bafur anführen, bag bie Binfen mit Bezug auf die bonze fidei Dbligationen ben Fruchten allgemein gleichgestellt werben 296), bag aber die Berpflichtung gur Bablung von Binfen als Folge ber Mora bei ben bonae fidei Obligationen fewaht im Allgemeinen, als auch mit Bezug auf die einzelnen Obligationen ausbrudlich anerkannt ift 297). Ueberbies finbet fich binfichtlich bes Depefitum bie ausbrudliche Bemertung, bag vom Anfange ber Dara en bie Fruchte gu leiften find 298). Die für die bonag fidei Obligationen ans junehmende Regel gilt auch fur bie übrigen freien Rlagen. Ramentlich für bie Ribeicommiffe wirb fie in mehreren Stellen ausbructid aner tannt, und hatte auch hier befondere Bebeutung, weil vor bem Unfange ber Mora ber Schuldner teine Berpflichtung gur Erftattung ber Fruchte batte 299). Chenfo wird fie anerfannt fur bie pratorifden Rlagen aus Delicten, welche eine Mora begrunden, namlich fur die actio quod metus

<sup>293)</sup> Ueber bie Begriffe, von welchen hier bie Rebe ift, vgl. Savigny, Spftem Bb. 2, §. 265, S. 101 fig. Siehe auch ben Artitel Früchte Bb. IV, S. 418.

<sup>294)</sup> Bgl. befonbers Savigny a. a. D. 5. 266, S. 106 fig.

<sup>295)</sup> L. 38, §. 15. D. 22, 1. 296) L. 34. D. 22, 1.

<sup>297)</sup> L. 32. S. 2. D. 22. 1. L. 2. C. IV. 34. Die in Bezug auf eingelne Obligationen einschlagenden Stellen werben ba, wo von ben Bergugszinsen die Rebe sein wirb, erwähnt werben.

<sup>298)</sup> Paul. Sent. Lib. II. Tit. 12. §. 7.

<sup>299)</sup> Gai. Inst. Comm. II. §. 280. Paulesent. Lib. III. Tit. 8. §. 4. L. 3. pr. L. 8. 39. D. 22. 1. L. 26. D. 32. L. 18. pr. L. 27. §. 1. L. 44. §. 1. D. 36. 1. L. 24. §. 14. D. 40. 5. In manchen Stellen wird bet Floeis commissen und Legaten die Litiscontestation als Ansangspunkt für die Erstatung ber Früchte bezeichnet; z. B. in L. 1. 2. 4. C. VI. 47. Es muß dies auf alle Fälle bezogen werden, in welchen nicht ich on vorher eine Mora eingetreeten war. Bgl. Savigny a. a. D. §. 266, R. r. S. 112 und §. 271, S. 185 sig.

causa und bes interdictum de vi 200). 2) Bei ben Condictionen ift gu untericeiben zwifden ben Condictionen, welche auf eine Reftitution gerichtet find und benjenigen, welche auf einen bem Glaubiger bieber fremben Gegenftand (,, quod moum non fuit") geben. a) Bei ben Conbictignen der erfteren Art batte die Dora ohne Breifel Diefetben Birtungen, wie bei ben freien Rlagen. Die condictio furtiva geht nach beftimmten Beugniffen auf Erftattung ber Frachte 201). Auch binficts lich ber übeigen bierher gehörigen Condictionen Diefer Art wird bie Berpflichtung gur Erkattung ber Fruchte im allgemeinen, wenn auch obne amsbrudiche Beziehung auf Die Moca, anertannt 802). b) Bei ben Condictionen ber zweiten Art fand nach bem alteren Rechte gar feine Berudfichtigung ber Kruchte fatt. Die Anglogie ber Kibeicommiffe führte jeboch babin, bag zuerft bei bem legatum sinendi modo eine Berpflichtung gur Erftattung der Frachte wegen Mora angenommen murbe 208). Dies icheint fpater und zwar noch zur Beit ber claffifden Juriften auf bas legatum damnationis ausgebehnt worden zu fein 204); jebenfalls ift nach Juftinianeischem Rechte die Regel, daß die Mora eine Berpflichtung jur Erftattung ber Kruchte begrunde, von allen Bermachtniffen angunehmen, ba in biefem Rechte alle Unterfchiebe gwifchen ben verichiebenen gormein, in welchen bie Legate binterlaffen murben und zwifchen ben Legaten und Ribeicommiffen aufgehoben find. Dagegen begrundet bie Mera bei ber auf ein dare gerichteten Stipulation auch noch nach Suftinianeifchem Rechte teine Berpflichtung gum Erfage ber Arkote; nur die Litiscontritation batte biefe Birfung 106). Siernach

304) Paul. Sent. Lib. III. Tit. 8, S. 4. fpricht gang allgemein ben Sat aus, bas bie Mora bei Legaten eine Berpflichtung gur Erftattung ber gruchte bearunbe.

<sup>300)</sup> L. 12. pr. D. 4. 2. L. 1. S. 40. D. 43. 16. L. 4. C. VIII. 4.

<sup>301)</sup> L. 8. S. 2. D. 13. 1.

<sup>302)</sup> L. 38. S. 1-3. D. 22. 1. L. 7. S. 1. D. 12. 4. L. 15. pr. L. 65.

<sup>\$. 5.</sup> D. 12. 6. Bgl. auch ben Gegensat in L. 38. \$. 7. D. 22. 1.
303) Gai. Inst. Comm. II. \$. 280. In biefer Stelle wird ausbracklich nur gesagt, bas decht ber Aibeicammiffe binfichtlich ber Bergugszinsen auf bas legatum sinendi modo ausgebehnt fei; bagegen fpricht fic Bajus nicht barüber aus, was hinfichtlich ber Berpflichtung jum Erfate ber gruchte, beren er im Anfange der Stelle ebenfalls ermähnt, für die Legate gegolten habe. Ift jedoch bei bem legatum sinendi modo bie Berpflichtung auf Bergugszinfen anerkannt worben, fo last fid beftimmt annehmen, das auch hinfichtlich bes Erfages ber Aruchte ein Gleiches ber Rall gewesen fei.

<sup>305)</sup> L. 38. S. 7. D. 22. 1.: Si actionem babeam ad id consequendum, quod meum non fuit, veluti ex stipulatu, fructus non consequor, etiamsi mora facta sit. Quodei acceptum est iudicium, tunc Sabinus et Cassius ex sequitate fructus quoque post acceptum iudicium praestandos putant, nt causa restituetur: quod pato roete diei. Bgl. auch L. 2. D. 22. 1., beren Ausbruck fich burch bie Beglebung auf eine Condiction ber gedachten Art erklart, und L. 78. S. 1. D. 45. 1. Der gebachte Grundfat gilt übrigens nur für die auf bas Geben einer bestimmten Sache gerichtete Condiction, nicht für bie actio incerti ex stipulatu; f. L. 4. pr. D. 22. 1. Der Grund, and welchem ber in ber Stelle mitgetheilte gall in L. 3. S. 1. D. 19. 1. andere entschieben wirb, scheint nicht barin zu Liegen, bas Poms

hat bas somtide Recht bei ben meiften Obligationen ben faumigen Schuldner jue Erftattung ber Aruchte verpflichtet. Diefe Regel ift jest får alle Obligationen giltig, ba bas befonbere Recht ber Stipulation jest obne praftifche Bebeutung ift. Die gweite Frage, Die gu beant worten ift, bezieht fich auf ben Umfang, in welchem die Beachte gu et ftatten find. Dier ift es nicht zwelfelhaft, baf ber fanmige Schulbner bie von thu gezogenen Fruchte fowie biejenigen, wolche er fantbhaftet Beile gu gieben verfaumt bat, erftatten nung. Diefen Unefang bat mimilich fcon bie Bernflichtung bes banze ficiei poebeboer nach ber Litisconteffation 206); ja felbft bann, wenn fon ber Contract eine Berpflichtung gum Erfate ber Früchte begrundet, bezieht fich biefe nicht blet auf bie percipirten Arfichte, fonbern auch auf biefenigen Arfichte, welche ber Souldner burch eine von ihm ju vertretende Berfculbung zu gieben verfaumt hatte 307). Fraglich ift nur noch, ob ber faumige Schulbner auch biefenigen Arachte gu erftatten babe, welche er gwar felbft uide gieben tonnte, die aber ber Glaubiger im Falle einer cedezeitigen Etfallung ber Obligation batte gewinnen tonnen. Der Unterfchied zwifchen ben eben gebachten und ben vom Schuldner verfaumten Fracten beftebt barin, bag bei ben erferen es fic barum hanbelt, welche frachte ein forgfaltiger Sausvatte in ber Lage bes Glaubigers, bei ben legteren, melde Rrudte ein forafaltiger Dansvater in ber Bane bes Coulbares gewaen baben wurbe. Da in ber Regel beibes gufamittentreffen wirb, fo wird ber Unterfchieb in ben meiften gallen feine prattifde Bebeutung baben. Es find aber Kalle maatte, wo der Glaubiger in Anfehnug der Aruchtgeminnung ausgebehntere Mittel bat als ber Schulbner und es jugleich votliegt, bas ein forgfültiger Dann in ber Lage bes Glubigers biefe Mittel auch wirklich ju bem angegebenen Bwede benust baben Deshalb laft fic auch die Frage nicht abweifen, ob die Bermurbe. pflichtung bes faumigen Schulbners fich auf Die Erftattung der gezoges nen und verfaumten Fruchte befchrantt ober ob er bie Aruchte ju erfatten bat, welche ber Glaubiger hatte gieben konnen. Geht man bavon aus,

ponfus eine andere Anficht über bie condictio incerti hatte, fondern barin, buf er in biefem Ralle Die Rlage nicht für eine actio incerti hiett. Siebe aud Ca= vigny, Spftem 28b. 5, 6. 619.

<sup>306) §. 2.</sup> Inst. IV. 17. L. 1. 8. 1. C. III. 81. 307) S. befonbers L. 3. C. IV. 24. L. 32. §. 2. 3. L. 88. §. 1. 8s. D. 26. 7. - Die hier vorgetragene Anficht, bas bie Mora gur Erftattung ber verfaumten grachte verpftibtet, ift faft von allen Schriftftellern angenemmen. Abmeidenber Anficht ift Dabai, Wora g. 51, nach welcher bie Berbinblichteit, auch bie verfaumten grachte gu erftatten, lebiglich eine golge ber males fidei possessio ift, ein Ergebnif bes burch bas SC. luvoncianum unter Dabriau gus nachft für bie hereditatis petitio ausgesprochenen und febann auf bie rei vindies erftredten Grundfages: ut pout acceptum iudicium id actori praestetur, quod bebiturus esset, si co tempore, quo petit, restitute esset heredites. Diefe Anficht bat aber weber innere Grunde, noch bie Quellen für fich; auch ift bie in ben SS. 80. 38. ber gebachten Sheift ausgefprochene Anertennung bes Grundfages, baf ber famige Coutener bus Intereffe leiften maffe, mit biefer Anficht unverrinbar.

bas ber Schulbner wegen feines Berguges bas Jutereffe lebften muffe, fo ift confequenter Beife ungunehmen, bag bie fruchte, welche ber Glaubiger batte gieben tonmen, mit gu berintfichtigen find. Dies ertennen auch bir Quellen an. Donn mabrent in allen Stellen, welche von ber ebne Blone eineretenben Berpflichtung jur Fruchterfiattung hanbrin und bie ju enflattenben Erfichte naber bezeichnen, biob:bet wom Bestagten verfannten Brüchte Erwähntung gefchieht, werben bie Fichchte, wo von den Holgen der Mora die Rode ift, als folche bezeichnet, welche der Riager hatte girben binnen 908). Dies ift aber fein blos gufalliges Bufartumentreffen; oft foldes ift umfommiger anguntehmett, als ber Ausbeud ber fraglichen Stellen mit bem Grundfabe, buf ber im Berjuge befindliche Gonibuer bas Intereffe leiften muffe, übeteinfimmt. Man hat fich froitid bagegen barauf berufen, baf in binigen Stellen, wie in 6. 2. fast. IV. 17., ber nach ber bier angenommenem Anficht aus gunehmente Unterfchied gwifden ber Berpfildeung; welche bem unred: lichen Befiger nach ber Litisconteffation in Beaug auf Die Aruchte obliegt, und amifchen ber Berpflichtung bes rebtiden Befibert nach ber Eftisconteffation und ber biefer gleichfiebenben Werbinblichfeit bes uns pedichen Befigers vor ber Litiscontritation, hicht befonders hervorgeboben Dies findet feine Erflarung durch bas vorber über die geringe prattifche Bedeutung biefes Unterfchiedes Bemertte. Ueberbies beziehen fich mehrere ber fraglichen Stellen auf Die nach alterem Rechte bem malae fidei possessor obliegende Berbindlichkeit jum doppelten Erfahe ber Fractes bei ber Berechnung bes Betrages biefer Strafe tonnte es aber afterbings bebentiich erfcheinen, einen anberen Berth ju Grunbe zu legen, als den Berth ber wirklich gezogenen und der vom Beklagten tulpos verfaumten Fruchte 309). Es ift bemnad als Regel aufzustellen, bağ ber Schuldner vom Anfange ber Mora an diejenigen Kruchte gu etfeben bat, welche ber Glaubiger im Halle rechtzeitig erfolgter Leiftung

300) Die in Betracht tommenben Stellen find: Paul, Sent, Lib. I. Tit. 18b. S. 8. 9. L. 1. Th. C. IV. 18. L. 2. C. imst. VII. 84. Die beiben reften Geellen handeln gerabegu vom Erfahe bes boppetten Berthes ber Früchte: Die ficht Stelle ift aus ber zweiten entichnt, mit Bogiaffung beffen, mas fic birect unf

bie ermahnte Strafe bezog.

<sup>308)</sup> L. 39. §. 1. D. 30.? quos legatarius percipere potuit. L. 12. pr. B. 4. 2.: vec solum eos [fractus], qui percepti sunt; verum si plus ego percipere potui et per metum impeditus sum, hoc quoque praestabit. L. 4. C. VII. 4.: fructus etiam, quos vetus possessor percipere potuit, non (tantum) quos praedo percepit. L. 62. §. 1. D. 6. 1.: atimadverti debere, non sa malae sidei possessor fruitus (Flor. fruiturus) sit, sed an petitor frui potuerit, si ei possidere siculaset. Der Gegensah gegen bie vom Besser versammen Frührte wird in diesen Stellen nicht hervorgehoden; auch ist ein folder nicht in der L. 62. §. 1. eit. zu sinden, da die Eesart "fruitus" unzweiselbaft die allem tichtige ist. Sgl. Savign wa. a. D. §. 267, R. b. Ein entschehendes Gewicht kann man aber auf diesen kinkend nicht legen, da ausdrücksich erklärt ist, daß es darauf ankomme, weiche Frückte der Riager datte ziehen können.

gezogen baben warbe 316). Bezweifelt fann nur werben, ob nicht binfichtlich bes Schenkungsverfprechens eine Ausnahme von biefer Regel gu machen fei, inbem aus erheblichen Grunden bie Berpfichtung jur Erftattung ber Frachte auf bie pereipirten und verfaumten Fruchte gu befdranten fein burfte 211). Die britte Frage endlich betrifft bie Beit, für welche die Frücher ju erftatten find. Der Anfangepuntt erglebt fic von felbft. Den regelmäßigen Endpuntt bilbete, wenigftens nach bem atteren remifchen Rechte, ble Beit ber condemnatio, ba biefe auf eine Gelbfumme gerichtet wurde und beshalb bie Berpfichtung bes Soulb mere bon biefer Beit an aberhaupt nicht mehr auf Berausgabe ber frucht tragenden Cache ging 342). Affein heutzutage, wo bie Berurthellung und die Bollfredung auf ben gefculbeten Gegenftanb fetbft gerichtet wieb, muß ber Betlagte verurtheilt werben, bie Frichte bis gur wirflichen Beiftung : bes gefchulbeten Gegenftandes ju erftatten. Die aufgeftellte Regel ift immer anzuwenden, wenn ber gefchuldete Gegenstand forte mahrend noch geleiftet werben tann. Ift bagegen eine Unmöglichfeit ber Leiftung ber gefdulbeten Sache vor bem Urtheile eingetreten, fo muß unterschieben werben, ob bas bie Unmöglichteit herbeiführende Ereignif bie Sade and im Salle rechtzeitig erfolgter Leiftung betroffen

<sup>310)</sup> Diefe Unficht hat icon vor Mommfen, Bachter, Erbrterungen \$.3, S. 133. Selbstverfianblich tann ber Gläubiger nicht ben Erfat von Frechteten verlangen, wenn er nach den vorliegenben Berhaltniffen auch im Falle einer zechtzeitigen Leiftung teine Frichte batte gewinnen tonnen. Dies geht aus L. 33. 79. D. 6. 1. L. 19. D. 22. 1. hervoz, obwohl biefe Stellen feelich fammte lich junachft von den Wirtungen ber Litiscontestation handeln.

<sup>311)</sup> Es wird ipater noch davon gehandelt werden. — Rach dem Richte vor In fin ian erzeugte die Mora bei dem auf ein daro gerichteten Schentungts versprechen schon nach den für die Stipulation geltenden Regeln teine Berbind lichteit que Erfattung von Fuchten. Anschinend fieht damit L. 41. §. 1. D. 42. 1. in Widerspruch. Allein diese Stelle bezieht fich nicht auf ein erft zu erfüllendes Schenkungsversprechen, sondern auf eine (nach dem Sinne des Inriften ohne Zweisel burch Mancipation ober in iure cessio, jedoch ohne Uebergade des Besites) schon vollzogene Schenkung, in weichem Falle der Schenker jedem anderen Besiter einer fremden Sache gleichstebt. Für diese Erkläung sprechen nicht blos die in der Stelle gebrauchten Ausbrücke, sondern namentlich die Zwlasung des Alägers zum insinrandum in litem.

<sup>312)</sup> L. 17. §. 1. L. 38. D. 6. 1. L. 3. §. 1. D. 22. 1. — Die L. 3. pr. D. 22. 1., nach weicher ber Erbe dem Fibeicommissar gegenüber zur Erkattung der Frückte auch noch nach dem Urtheile verpsichtet ift, erklätt sich aus dem dri Fibeicommissen statischen Berfahren erra ordinem (Gai. Inst. Comm. II. S. 378. UIp. Pragm. Tit. XXV. §. 13. §. 1. Inst. II. 23.) und daraut, das dei det artraordinaria cognitio die Berurtheilung auch auf andere Segenstände, als Geld, gerichtet werden konnte. Bgl. L. 8. §. 10. D. 28. 3. Reller, röm. Givilproces §. 81. — Mad ai, Mora S. 882 behauptet, das dei den den nach den indicia schon nach römischem Brecht die Frückte die zur werktlichen Erfülung geteistet werden mußten. Diese Anstat siche fich auf die angeschirte L. 3. pr. D. 22. 1. und auf ein aus den ersten Worten der L. 8. §. 1. B. eod enttehntes argumentum a contrario; sie ist aber mit den Erundschen über die condemnatio peenniaria unvereindar.

haben würde oder nicht. Im erften Kalle konnen die Frünte immer nur bis zur Beit bes Eintrittes ber Unmöglichkeit.geforbert werben, ba ber Glaubiger in Diefem Salle, auch bei rechtzeitig erfolgter Leiftung ber Sache, den Fruchtgenuß derfelben nicht langer gehabt haben wurde. In bem zweiten Salle bingegen find die Fruchte noch einem vom Richter zu machenben ungefähren Anfchlage auch für die fpatete Beit que berechnen, well ber Glaubiger im Salle rachtzeitig erfolgter Leiftung ber Sache bies feibe batte behalten und benugen tonnen 318). - Die fur die eigentlichen Eruchte aufgestellten Grundfage gelten auch für die. Gebiffrachte. Go muß ber Schulbner, welcher eine Sache ju leiften bat, bie vermiethet ju werben pflegt, bie Diethgelber leiften, welche hatten gewonnen werden tonnen 314). In diefer Begiebung ift im allgemeinen teine weitere Ausführung nothig; par auf eine Art von Civilfruchten, Die Binfen, ift nun naber einzugeben, well mehrere Enticheibungen ber Quellen fich barauf beziehen und hier jum Theil befondere Regeln ans b) Binfen. In Anfebung ber Binfen find biefelben aumenden find. Fragen ju begutworten, mie binfichtlich ber Früchte. Es find alfe juerft bie Salle ju bestimmen, in welchen Bengugszinfen geforbert werben tonnen. Ihrem Begriffe nach tonnen Binfen nicht nur bei Gelbichulben, sondern bei allen auf fungible Sachen gerichteten Obligationen vortoms men, ba nur vorausgefest wird, bag als Erfas får die Benugung eine Quote gleichartiger Sachen feftgefett ift 318). Babrend aber bei ben übrigen fungiblen Cachen bie Bergutung fue beren Benupung nur felten in ber gebachten Beise vereinbart wird, so ift die ginsbare Be-

314) L. 89. S. 1. D. 30. L. B. C. III. 32. In ber legteren Stelle wirb zwar ber Miethgelber gebacht, welche ber Beklagte hatte ziehen tonnen; man barf aber baraus nicht folgern, bas nur die vom Beklagten verfaumten in Bestracht tommen, ba ausbrucklich baneben bie omais causa dammi dati als Gegens Kanb bes Erfaces angeführt wirb.

<sup>313)</sup> Siehe besonbers L. 17. §. 1. D. 6. 1., welche auf einen Fall ber zusleht erwähnten Art zu beziehen ift. Auch wird in L. 33. D. eod., welche Stelle zwar nicht von den Folgen der Mora, sondern nur von denen der Litscontestation spräckt, der Bekingte für verpflichtet erlätt, wenn duch siede Schuld der gertlagte Gegenstand unterzeggangen ist, die Früchte die zum Urtheil zu erstatten. Dieser Fall sieht aber dem hier fraglichen im wesentlichen gleich. Die L. 79. D. 6. 1., welche die Erstattung der Früchte auf die Zeit die zu eingetretener Unsmöglichkeit beschrätt, betrifft eine durch Casus herbeigesschute Unmöglichkeit der Leisung und handelt überdies ebenfalls nur von den Wirkungen der Litisconstestation, weshalb auch der im Texte gemachte Unterschied hier nicht in Betracht kommen konnte, da die Litiscontestation für sich nur eine Berdindichtig zur Prästation der Eulya, nicht aber eine Berpsichtung zur Leisung des ganzen Zeitniteresse nach sich zieht; übeigens ist das in der angesührten Stelle erwähnte Erstauß ein solches, don welchem anzunehmen ift, das es den geklagten Gegenskand auch im Falle einer früheren Leisung betrossen haben würde.

<sup>815)</sup> Siehe über ben Begriff ber Binfen sowie über bie allgemeinen ber Lehre von Binfen gu Grunde tiegenden Grundfage besonders Savigny, Spft. bes heut. rom. Rechtes Bb. 6, 8. 268 fig. Das Rabere barüber wird in bem Artifel Binfen vertommen.

numming bes bearen. Beibes feine verbreitre; fie war biet fcom bei ben Romern in bem Mase, das man, fofeen ed fic um einen Schadenerfas für bie entbehrte Bemehung einer Gelbfumme hanbelte, von ber Unnahme ausging, bag jebe Beldfumme ju jeber betiebigen Beit gineber bennat merden tonne. Diefe Annahme fishete babin, bas bem Beredtigten in ben gebachten Sallen wegelmäßig ein Anfpend auf Binfen eingeranmt musbe 246). Der Berochtigte bat nicht/gu bemeifen, baf er bas Gelb ohne die Dazwifdentunft ber feinen Entichabigungeanfpruch begrundenden Thatfachen auch wirklich gegen Binfen ausgelichen hatte; vielmehr werben die landiblichen Binfen als fichere Ginfunfte aus bem Gelbe betrachtet und in boffen Gemafteit auf abide Linie mit ben Fruchten geftellt Alf). Gine Anmendung biefer Grunbfice ift es, bas ber jur Leiftung einer Gelbfurmin verpflichtete Schulbner im galle ber Mora Binfen gobien muß. Die angegebenen Grande fpurchen jugleich bafür, baf ein Redt bes Blaubigens auf Bergugsginfen hur bei Gelbe foulben amertannet werben tann 218). Rach romifchem Rechte begranbet jeboch die Mora nicht bei allen Gelbichutben eine Borpflicheung gun Bablung von Bergugszinfen. Gotbie hinfichtlich ber fielichte bie freien Rlagen und die Combictionen im Obigen haben unterfchieben werben muffen, ebenfo muß bies in Unfebung ber Binfen gefchen, nur bag bier in mancher Begiohung bie Regeln fich etwas anbert geftalten. Bas 1) bie freien Ragen betrifft, fo verpflichtet bei biefen bie Mora bon Schuldner allgemein jur Bablung von Bergugezinfen. Diefe Reget wird namentlich binfichtlich ber houne fidei Dbligationen in ben Quellen febr entfchieben anerkannt. Go beißt es in einer Stelle 212): In bonne fidei contractibus ex mora usurae debentur, und in Uebereinftimmung bamit wird in einer anderen Stelle 396) gefagt: Usurae in depositi actione, sicut in ceteris bonae fidei iudieiis, ex mora venire solent. Außerbem tommen in ben Quellen bes wimifden Roches noch mehrere Entichelbungen vor, welche ben gebachten Grundfas mit Bejug auf ein: gelne bonne fidei Obligationen bestätigen 291). 3melfel bagegen, bag

<sup>316)</sup> G. Gavigny a. a. D. G. 188 ffg.

<sup>317)</sup> L. 34. D. 23. 1.: Usurae vicem fructuum obtinent.

<sup>318)</sup> Savigny a. a. D. S. 187. A. M. ift Madai, Mesa G. 304, welcher bei allen fungiblen Sachen Berzugszinfen zuläße. Im romfichen Bochte ift aber nur in Bezug auf Gelbichulben von Berzugszinfen die Arbe, was nach dem Obigen nicht als eiwas Zufäliges betrachtet werden kann. terberdied ließe fich, wenn die romischen Jurifien bei allen fungiblen Sachen den Eberpfischung zur Sahlung von Merzugszinsen merkannt hatten, kaum erkleien, daf in Goellen, wie L. 21. g. 3. D. 19. 1. der Binsen gar nicht gebacht wird.

<sup>319)</sup> L. 82. S. S. D. 22, 1.

<sup>390)</sup> L. 2, C. IV. 34.

<sup>321)</sup> Bgl. a) hinfichtlich der Berbindlichkeit des Miethers und Pachters zur Bahlung des Miethe und Pachtgeldes: L. 34, pr. B. 19. 2. L. 17. 3. 4. D. 22. 1. L. 17. C. IV. 68.; b) hinfichtlich des Mandates: L. 16. 8. D. 17. 1. L. 19. C. IV. 25.; 'o) in Ansehung des Depositums: Paul. Sent. Lib. II. 7it. 12. 5. 7.; such L. 24. D. 16. 8.; d) hinsichtlich der Berpflichtung des Pfandgländigers

wirkich die Mora affein eine Berpflichtung zur Jahiung van Jinfon begründe, könnte etwa eine Stelle 222) erregen, in welcher die Berpflichtung des Gesellschafters zur Zahiung von Zinsen davan abhängig gemacht wird, daß ar fich einer Mora schuldig gemacht und zugleich die für die Gocietät eingenommenen Gelder zum eigenen Rugen verwendet habe. Zedenfalls dannte aber aus dieser Stells höchkens eine specielle Ausnahme für die Gocietät abgeleitet werden, und auch dies ließe fich schwerlich rechtsertigen, da die Regel, daß die Wora dei den bonaa fielei Obligationen zun Zahlung von Rerzugszimsen vernstlichtet, in der gräßten Allgemeinheit ausgestellt wird und innere Grunde zur Annahme einer

gur Deransgabe des Aeberfcuffes: L. 7. D. 18. 7. - In manchen gallen bedurfte es teiner Mora gur Begrandung ber Berpflichtung ber Beblung von Binfen, g. B. in Anfehung ber vom Bormunde herausgugebenben Gelber bes Bevormunbeten, und beshalb ift wohl bie hier fragliche Bolge ber Mora bei ber Boumundidaft nicht befonbere hervorgehoben worben. - Ferner hat ber Raufer von ber ihm geschehenen Uebergabe der getauften Sache an ben Raufpreis ju verginfen, ohne bat gur Begranbung biefer Berpflichtung es ber Mora bebarf. Fragm. Vat. S. 2. L. 13. S. 20. D. 19. 1. L. 2. C IV. 32. L. 5. C. IV. 49. Dennoch wird hier gugleich hervorgehoben, bag ber Raufer ex mora ("si moram intercessisso probetur") Binfen gu leiften habe. S. L. 19. D. 18. 6. L. 18. C. IV. 49.; in L S. C. IV. 84. wirb fogar gefagt, bas ber Raufer, wonn beine Binfen ausbrudlich ausbedungen feien, nur wegen bes Berguges ("ex mora dua-taxai") Binfen gu gobien habe. Die lette Stelle bezieht fich ungweifelhaft auf einen Fall, wo ber Bertaufer vor Anftellung ber Klage auf Bablung bes Raufgelbes die vertaufte Sache weber übergeben, noch angeboten, vielmehr die Dblas tion erft gleichzeitig mit ber Anstellung ber Rlage vorgenommen hatte; hier tonnten felbftverftanblich, wenn es an einer ausbrucklichen Bereinbarung bine fichtlid ber Binfen fehlte, biefelben nicht für eine Beit geforbert werben, welche der in der Rlagerhebung liegenden Interpellation voranging; und bies hat wohl nur burd die julest gebachte Stelle ausgefprochen werben follen. Bon Ratjen, de mora p. M. merben bie Boute: en mora duntant gerobeju auf eine Moca bejogen, welcher fich ber Roufer als Gläubiger burch Burudweifung bes ibm angehetenen Raufgegenftanbes foulbig gemacht hat; es bat nun gwar ber Raus fer, welchem eine mora accipiendi gur Laft fallt, ohne Bweifel Binfen gu bezahrn, ohne bas es einer Mahnung bebarf; allein nach bem gangen Bufammenhange Manen bie gebachten Berte nicht auf eine bloße mora accipiondi bezogen werben, gumal ber in ber gebachten Stelle entfdiebene Hall ein folder ift, wo gugleich eine Aufforderung jur Bablung bes Raufpreifes burd Erhebung ber Rlage vorlag ("si cooperis experiri"). — Etwas anbers verhalt es fic mit L. 19, D. 18, 6, und L. 18. C. IV. 49. In der erften Stelle handelt et fich nicht um ben Beite punt, mit welchem bis Berpflichtung bes Rapfere jur Bablung von Binfen beginnt, fonbern um bie Folgen einer mabren Mora, nammetlich barum, ob bie biofe Moglichteit eines Erwerbes genügt, um einen Anfpruch auf beffen Erfan au begrunben. In ber zweiten Stelle bagegen foll namentiich ber Gegenfas amifchen ber Berpflichtung bes Bertaufere gur Derausgabe ber Früchte und ber Berpflichtung bes Käufere gur Bahlung von Binfen hervorgehoben werben, bas namlich bie lettere nicht, wie bie erftere, fofort mit ber Perfection bes Contractes eintritt. Das es gur Begranbung bes Binfenanfpruches nothwendig einer Bora im technischen Sinne bedürfe, ift bamit nicht gefagt werben; benn fonft wurde biefe Stelle mit ben oben angeführten Stellen im birerten Biberfpruche fteben, 233) L. 60, pr. D. 17. 2.

folden Ausnahme nicht vorhanden find 1866). Die erwähnte Regel gift nicht blos fur die bonne fidei actiones, fonbern auch fur bie übrigen freien Rlagen; namentlich wird dies far die Ribeicommiffe in mehreren Entfcheibungen anertannt 224). 2) Bei ben Condictionen tamen, infofern fie auf eine certa pocunia gerichtet maren, feine Bergugeginfen vor. In diesem Ralle wurde die bestimmte Summe in die condennatio ber Formel aufgenommen und ber Richter baburch gehinbert, biefe Summe in dem Urtheile ju überichreiten. Es wird daher bemertt, bal bei bem Darlehn Binfen nur im Falle einer ausbrucklichen Berabrebung verlangt werden tonnen 325), und eben werben bei ber condictio indebiti und bei ber condictio ob turpem causam Bergugsginfen ausgefchloffen 200). Rur in Bezug auf die Legate erlitt biefer Grundfat eine Auenahme. Schon von Julian wurden bei bem legatum einendi modo Berguge. ginfen anertannt 397) und nach Juftinianeifchem Rechte muß jebenfalls Die Berpflichtung gur Bahlung von Bergugeginfen bei allen Legaten anerfannt werden 328). Das besondere Recht ber Condictionen ift gegen=

324) Gai. Inst. Comm. II. S. 280. L. 78. S. 2. L. 87. S. 1. D. 31. L. 58. pr. D. 36. 1. L. 24. S. 14. D. 40. S.

<sup>323)</sup> Mande, wie Cuincius, Obs. Lib. XII. cap. 15. Noodt, de foemore et usuris Lib. I. cap. 5. Pothier, Pand. Iustin. Tit. pro socio nr. XLIV. haben bier baburch beifen wollen, bas fie fatt "cum ea pecunia" vielmehr "aut cum ea" ober "aut ea pecunia" lefen. Es tann aber biefe Emenbation nichts belfen , be die hauptschwierigkeit in dem Schluffe bes erften Sages liegt. Giebe barfiber auch Glud, Erl. ber Panb. Bb. 15, G. 442, R. 77. Much beffen Auficht tann nicht gebilligt werben, wenn er auf Grund ber L. 60. pr. D. cit. eine Ausnahme von ber Regel ber Bergugsginfen bei ber Societat annimmt, biefe aber megen L. 1. S. 1. D. 22. 1. auf ben Rall befdrantt, wenn bie Gelber noch nicht gemeins icaftlich geworben maren. Allerdings wird die Stelle, wie auch me mm fen, Mora S. 289, R. 7, annimmt, auf einen gall ber letteren Art bezogen werben muffen; ber Sinn ift aber wohl ber, bag die Berwenbung gum eigenen Ruben in bem gebachten galle nicht gur Begrunbung einer Berpflichtung gur Binfenzahlung hinreiche, fonbern bas bagu immer eine Mora nothwenbig fei; barauf beziehen fich denn auch die Borte: sed nan quasi usurus etc., welche ohne 3weifet ausbruden, bağ bie Binfen bier nicht, wie in bem galle ber L. 1. g. 1. D. 22. 1., als Binfen, fonbern, wie bies bei ber Mora immer ber gall ift, als Intereffe in Betracht tommen. Bet biefer Ertlarung, nach welcher es allein auf bie Mora antommt, ift freilich eine ungenaue Musbrucksweise in ber L. 60. pr. D. 17. 2. angunehmen, mas aber der Annahme einer willkurlichen Ausnahme vorzugieben ift. - Der Schluffat ber L. 60. pr. D. cit. finbet nur baburch feine Ertlarung, bağ ber Erbe nicht in bas Gocietateverhaltniş eintritt, und gerabe baburch wird jener Sat felbft in der Stelle gerechtfertigt. Es tann aber fraglich fein, ob auch bie fpateren Juriften ben hier ausgesprochenen Grunbfas in biefer Ind. behnung anerkannt haben ober ob nicht vielmehr ungeachtet ber Aufhebung ber Societat bie Fortbauer eines obligatorischen Berhaltniffes in Bezug auf Die Mittheilung bes far bie Societat bereits gemachten Erwerbes angenommen worben ift. G. L. 63. S. 8. D. 17. 2. Rimmt man bas lettere an, fo muß auch bie Begrundung einer Mora gegen ben Erben gugelaffen merben.

<sup>825)</sup> L. 24. D. 19. 5. L. 8. C. IV. 32. C. aud L. 10. S. 4. D.-17. 1.

<sup>326)</sup> L. 1. C. IV. 5. L. 4. C. IV. 7. 327) Gai. Inst. Comm. II. §. 280.

<sup>328)</sup> Richt gewiß ift, ob bies nicht icon nach bem Rechte vor Jufinian

martig some praktifche Bedeutung; mas bas beutige Recht betrifft, fo muß bie im romifchen Rechte fur bie freien Dbligationen aufgestellte Regel auch auf die Dbligationen erftrect werden, melden die romifden Juriften eine ftrengere Natur beilegten, alfo namentlich auf bas Darlebn und bie condictio indebiti. Gefetliche Bestätigung bat biese Anficht im & 139 bes Reichsbeputationsabichiebes vom 3. 1600 gefunden, indem bort bie Berpflichtung bes Schuldners jur Bahlung von Berjugsginfen mit Begug auf bas Darlehn ausbrudlich anerkannt ift. Dennoch Kommen auch jest noch einige Ausnahmen von ber Regel ber Beraugeginsen vor, namlich: 1) bei bem Schentungeversprechen 329). Daß bier, wenigstens nach bem vorjustinianeischen Rechte, im allgemeinen feine Bergugsginfen verlangt werben tonnten, folgte icon aus ber gur Begrundung ber Rlagbarteit bes Berfprechens nothigen Form ber Stipulation. Satte die Ausschliefung ber Bergugszinsen barauf allein beruht, fo murden jest Bergugsginfen ju gablen fein. Allein in der in der Note angeführten Stelle macht Mobestinus für die Ausschließung bes Unfpruches auf Bergugszinsen noch einen anderen Grund geltend, namlich bie aus der Matur bes Rechtsverhaltniffes fich ergebende Billige Leit; Diefer Grund entscheibet auch im heutigen Rechte fur Die Musfchliegung ber Bergugeginfen bei bem Schenkungeverfprechen. ber Note 329 angeführte Stelle ift die einzige, welche von den Bergugeginfen mit Beziehung auf bas gewöhnliche Schenkungsverfprechen banbelt. Dagegen tommen zwei auf Pollicitationen bezügliche Entscheidungen vor (in L. 16. pr. D. 22. 1. und L. 1. pr. D. 50. 12.), von denen zwar bie eine gleichfalls jeden Unspruch auf Binfen auszuschließen fcheint, bie andere aber bestimmt eine Berpflichtung bes Schuldners gur Bahlung von Bergugsginsen anerkennt. Es fragt fich, wie biefe Stellen gu vereinigen find und ob ber binfichtlich bes Schenkungeversprechens ans genommene Grundfat Diefen Stellen gegenüber gerechtfertigt merben Bon ben verschiedenen Bereinigungsversuchen tonnen nur folgende für julaffig erachtet werben. Entweber tann man annehmen, bağ bie L. 16. D. 22. 1. nichts weiter fagt, als was im erften Theile ber L. 1. pr. D. 50. 12. bemertt ift, daß namlich ber Glaubiger bei der Pollicitation nicht icon megen bloger hinausichiebung der Erfullung von Seiten bes Schuldners Binfen beanfpruchen tann. Dber es muß, wofur die überwiegenden Grunde ju fprechen icheinen, die L. 1. pr. cit. auf eine bestimmte Urt ber Pollicitation, namlich auf die ob honorem

galt; benn die Stellen, welche allgemein auch ber Legate Erwähnung thun, können interpolirt fein. Es find diefes L. 34. D. 22. 1. L. 3. C. in quib. caus. in int. rest. II. 40. (41.)) Das in Ansehung der Früchte Geltende muß jedoch anch für die Zinsen gelten; Paul. Sent. Lib. III. Tit. 8. §. 4. stellt auch Zinsen und Früchte einander gleich.

<sup>329)</sup> L. 22. D. 39. 5.
330) Ueber die verschiebenen Bereinigungeversuche vgl. Mabai, Mora S. 379 fig. Rommfen, Mora S. 241 fig. Letterer hat die richtige Unsicht, XII.

erfolgte Pollicitation bezogen werben. Die für tetrete ausnahmsweife anerkannte Berpflichtung gue Bablung von Bergugeginfen erflatt fic ohne Schwierigfeit burch die Ermagung, baf fur biefe Art ber Pollicitation im Gegenfage ber abrigen Pollicitationen auch in anderen Begiehungen abweichende Regeln gelten, welche ohne Bweifel auf bem Ge fichtepuntte beruben, bag bie verfprochene Leiftung bier gemiffermagen als Begenfeiftung für die Ertheilung ber Chrenftelle angefeben murbe 331). Die Stelle enthalt, auf die lettere Beife verftanden, eine gang fingulate nicht mehr praftifche Ausnahme von ber fur bas Schenfungeverfprechen im allgemeinen geltenden Regel. Aber auch, wenn die L. t. pr. cit. nicht in der letteren Beife verftanden wird, tann man aus berfetben nicht folgern, daß die Ausschliegung ber Bergugeginfen bei bein eigentlichen Schenkungsversprechen allein in der Stipulationsform ibren Grund gehabt habe, ba die Pollicitationen boch immer befondere Boraus: fegungen hatten, welche eine verschiebene Behandlung wohl rechtfer tigen tonnten 332). 2) Der Fiscus gabit feine Bergugsginfen aus ben von ihm felbft geschloffenen Contracten ("ex suis contractibus"); bagegen ift er hinfichtlich ber von Privatperfonen auf ihn übergegangenen Schulden gur Bablung von Bergugsginfen verpflichtet 338). 3) Bon fiscalifchen Gelbftrafen werben teine Bergugszinfen entrichtet 384). -Rad heutigem Rechte tonnen Bergugszinfen, ausgenommen in ben eben ermahnten Fallen, ftets geforbert werben, wenn die Dbligation auf

<sup>331)</sup> L. 6. pr. D. 50. 12.: aeris alieni loco habetur et in heredum persona non minuitur. L. 9. L. 3. pr. D. eod.; quasi debitum exigatur. 5. and L. 11. D. eod.

<sup>332)</sup> Mabai a.a. D. G. 379 fig. fucht bie beiben Stellen fo gu vereinigen, bağ er annimmt, die L. 1. pr. D. 50. 12. handele von einer verfprechenen, aber noch nicht erfullten Pollicitation, wo Bergugsginfen geforbert werben tonnten, bie L. 16. D. 22. 1. hingegen von einer bereits erfulten Pollicitation, wo hinterber, fetbit wenn die Erfallung noch fo febr verfpatet worben fet, teine Berguges ginien gefordert werden tonnten. Er beruft fich gur Unterflügung biefer feinet Ertlarung auch auf Basil. Lib. XXIII. Tit. 8. cap. 16. th. 1., wo es beißt: Ο πόλει δωροί μενος ούχ απαιτείται τόχους. Allein wenn auch bies mit Recht fo überfest werden tann: ab eo, qui civitati donavit, usurse non exiguntur, fo geigt boch ber Bebrauch bes part. praes. δωρούμενος, bas hier nicht von einer erfüllten Schenkung bie Rebe fei, und noch mehr hatte bies aus bem inden bet fraglichen Stelle von Stepbanue (Sch. Org Heimb. T. II. p. 696.) entnommen werben konnen, wo ausbrucklich nur von einer versprochenen Liberalität ( ra πόλει φιλθειμίαν υποσχόμενος) bie Rede ift. Allerdings ift es unzweifelhaft, bag, wenn eine Pollicitation bereits vollständig erfüllt ift, nicht noch nachträge lich Binfen gefordert werden tonnen; unwahrscheinlich aber ift es, bag Paulus, wenn er biefen Sag aussprechen wollte, bie bereits gefchehene Erfullung nicht ausbrudlich und bestimmt hervorgehoben haben follte. Dies ift aber nicht gefcheben; benn bie Borte: liberalitatis factae tonnen ebenfogut, ja nach bem Bufammenhange noch natürlicher auf bie Ertheilung bes Berfprechens bezogen werben. G. Schilling, in ben frit, Jahrb. f. teutfche REB. Bb. III, G. 264 fig. DRommfen, Mora G. 243, 92. 15.

<sup>333)</sup> L. 17. §. 5. D. 22. 1. L. 2. C. X. 8. S. Wabai, Mora S. 374 fig. 334) L. 9. D. 27. 8. L. 1. C. X. 8.

Detb gerichtet ift; bagegen ift ber Unfpeuch auf Bergugszinfen ausgefichtoffen, wenn ble Detigation einen unberen Gegenstand bat Bab). Es fragt fich jeboch; ob micht auch in Rallen bet letteren Att unter Ums finben Bergugszinfen vortommen tonnen. Der Glaubiger tann im atigemeinen forbern, baf er ben Berth erhalte, welchen ber gefdulbete Stegenftanb gur Beit bes Unfanges ber Mora hatte. Satte nun bet Staubiger ben Berth ber Sache bereits bamals in Banben gehabt, fo batte er duch Binfen bavon gleben tonnen; auf biefem Bege tonnte man baftin tommen, bag bem Glaubiger immer ein Unfpruch auf bie Binfen bes Berthes juftanbe seb). Diefen Unfpruch haben aber bie ebmifchen Juefften im allgemeinen bem Glaubiger nicht eingerdumt, bit fich beftimmt behaupten laft. Ginedtheite finbet fich feine Stelle, it wetcher ein Anspruch auf Binfen in biefer Allgemeinheit zugestanden burbe; anderntheils wurde bie Unnahme eines folden Bechtes bes Glaubigers mit ben Ausspruchen ber romifchen Juriften über bie putgatio morae fomet ju vereinigen fein, well bunn, auch wenn fonft noch . fo vollfidnbig res integra ift, both neben bem gefthulbeten Gegenftanbe felbft" regelmäßig ble Binfen ber westimativ beffelben offerirt werben mußten, um eine pargatio morae ju beibiteten. Ausnahmsweife tonnen feboth ble Binfen ber aestimatio bem' Glaubiger quertannt werben, wie bire in einer Stelle anerfannt wirb 197). Det Grund, warum in bem Fulle biefer Stelle bem Glaubiget Binfen gugefbeuchen werben, taft fic entweber barin finden, bag ber Erblaffet, welchet bie vermachten Gefaft zum Bertaufe bestimmt hatte, in der That ein Gelbfibeicommis gemeint hat 356), ober barin, bag in biefem Salle nicht blos eine Diaglichteit bes Bertaufes vorhanden mar, fonbern nach ben fonft geltenben Regeln als erwiefen angufeben mar, bag ber Bermachtnignehmer ben Bertauf wirk lich frofert vorgenommen und fomit ble Zinfen gewonnen haben wurde. Der Schluß ber Stelle fpricht mehr fur bie lestree Annahme 830); ber Grund, weshalb ber Anfpruch auf Binfen wegfallt, wenn ber Teftatot bie Gefage nicht jum Bertaufe beftimmt batte, wird namfic barin gefunben, bağ ber Gewinn aus einet handlung, welche eine Berletung ber Dietat genen ben Erblaffer vorausfeben mutbe, nicht ehrenhaftet Beife beansprucht werben fann. Ueberbies tann, wenn erwiefen ift, bal ber Glaubiger bie Sache im Ralle vechtzeitiger Erfulung vertauft

<sup>335)</sup> Auerbings ift bie gewöhnliche Meinung bagegen, indem fie bei anderen firmgiblen Sachen, außer Geld, auch einen Anfpruch auf Berzugszinfen zuläst; wer beziehen uns bagegen auf bas früher Bomertte.

<sup>336)</sup> S. befonders Savigny a. a. D. S. 144 fig. Die Frage ift naments lich in bem Falle wichtig, wo eine Leiftung nicht fruchttragender Sachen in Frage ftebt. Bei Leiftung einer fruchttragenden Sache wurdt ber Slaubiger jedenfalls nur die Bahl zwischen ben Binfen ber aestimatio und ben Fruchten ber Sachen haben.

<sup>337)</sup> L. 3. S. 4. D. 22. 1. pon Papinian.

<sup>338)</sup> Dies ift bie Anficht von Savigny a. a. D. S. 145.

<sup>339)</sup> Siehe Dommfen, Mora 6. 245,

haben murbe, ber Schulbner burch fpatere Leiftung bes urfprangliden Begenstandes ohne Einwilligung bes Glaubigers fich nicht befreien; ber Glaubiger tann bier unmittelbar bas Raufgeld verlangen, meldet er im Salle rechtzeitiger Erfullung erlangt batte. Solleflich ift nod Einiges über die Dobe ber Bergugszinsen und über die Beit, fin welche fie geforbert werden tonnen, ju bemerten. Das Recht auf Ber zugszinsen stutt fich auf die Annahme, daß ein forgfattiger Mann jete Belbfumme ju jeder beliebigen Beit ginsbar benugen fann. Princip fuhrte nothwendig dabin, daß fich ber Unfpruch auf landubliche Binfen beschrantte 340), weil nur auf biefe mit mehr Sicherheit gu nich Doch burfen die Binfen teinesfalls bie Bobe ber gefetlich erlaubten Binfen überfteigen, ba ein ben allgemeinen Probibitivgefeten widerstreitender ganbesgebrauch nicht anerkannt wird 441). Damit if aber gewiß nicht geleugnet worden, bag ber Glaubiger unter Umftanden mehr ale die landublichen, ja felbft mehr ale die gefetlich erlaubten Binfen verlangen tonne. Die Binfen fteben im allgemeinen mit ben ver faumten Bruchten auf gleicher Linie; fo wird auch die Berpflichtung jut Bablung von Binfen aus ber Berpflichtung, omnem diligentiam ju preftiren, abgeleitet 342). Bie nun bas Recht bes Glaubigers bei einer Mora des Schuldners nicht auf bie von dem Letteren versaumten Fruchte fich beschräntt, ebenso tann ber Glaubiger bei einer auf eine Gelbichuld fich beziehenden Mora biejenigen Bortheile beanfpruchen, welche er ohne ben Gintrict ber Mora aus bem Gelbe gezogen baben murde. Er muß aber dann beweifen, daß die fraglichen Bortheile durch Die Mora bes Schuldners ibm entgangen find. In ber Korm von Binfen tann er aber nie mehr ale bie gefestich erlaubten Binfen forbern. Im beutigen Rechte ift die Sobe der Bergugszinsen durch die Reicht geleggebung ein für allemal auf fünf vom hundert jahrlich bestimmt 343). Diefe Bestimmung gilt gunachft nur fur bas Darlebn, inbem bas Befet ausbrudlich nur von biefem fpricht; fie ift aber von der Praris mit, Recht auf die übrigen Falle, in welchen Berzugszinsen vorkommen, et Das Reichsgefes lagt bem Glaubiger aber, wenn er ftrect morden. fich mit ben 5 Procent Bergugszinsen nicht begnügen will, den Beweis eines hoberen Intereffe nach. Bas bie Beit betrifft, fur welche Ber jugeginfen gezahlt merben muffen, fo ergiebt fich ber Anfangenuntt von felbft durch die Beit bes Beginns der Mora. Der Endpunkt mar im romifchen Rechte babin festgeftellt, bag bie Bergugeginfen nur bis jum Urtheil gezahlt murben. Babrend bes nach Juftinian's Berordnung vier Monate betragenden tempus iudicati mar jeber Binfenlauf gehemmt;

<sup>. 340)</sup> L. 39. \$. 1. D. 30. Bgf. L. 1. pr. L. 37. D. 22. 1. 341) L. 19. C. IV. 35. Die in L. 17. C. IV. 65. fur bie Bergugsginfen gebrauchte Bezeichnung: logitimae unarae, bebeutet Binfen bis gur gefehlichen

<sup>342)</sup> L. 24. G. IV. 32.

<sup>343)</sup> Reichebeputationeabichieb vom 3. 1600 \$. 139.

erft nach fruchtlofem Ablaufe biefer Krift begann ber Lauf ber Urtheiles ginfen (usurae rei iudicatae), welche 12 Procent betrugen 344). Beftimmung bes romifden Rechtes uber die Urtheilezinsen ift im beus tigen Rechte nicht recipitt; confequenter Beife ift aber bann auch die Damit eng aufammenhangende Borichrift über bie Bemmung bes Binfentaufes mahrend bes tempus indicati nicht gur Unwendung gu bringen. Bolltommen richtig ift alfo bie Unnahme ber Praris, bag beutzutage Die Bergugszinsen bis zur wirflichen-Bahlung ber Schuld geleiftet metben muffen, ohne bag beren Lauf burch bas Urtheil unterbrochen wirb 845). c) Bufalliger Ermerb. Sonftiges Intereffe. Kruchten tonnen noch andere Erweiterungen ju bem ursprunglichen Gegenstande ber Obligation nach bem Unfange ber Mora hingutreten. Es laffen fich biefe nach bem Borgange von Savigny 346) als gus falliger Ermerb im Begenfage ber Fruchte bezeichnen, welcher burd Die Sache gemacht werben tann, indem biefelben bas Gintreten befon= berer Umftanbe vorausfegen, auf welche nicht mit berfelben Sicherheit, wie bei ben Kruchten auf die periodische Wiederholung, fich rechnen lagt. Dahin gehoren folgenbe Falle: Die Erweiterung eines Grunbstudes burch Alluvion u. f. w., bie Bereicherung burch Ponalklagen, infolge ber an unferen Sachen verübten Berlegungen; ferner bei ben Romern ber Ermerb eines Beren aus ben Erbichaften ober Bermachtniffen, melde feinem Sclaven hinterlaffen murben, fowie ber Gigenthumsermerb bes herrn an ben von feiner Sclavin geborenen Rindern. Dag bie Ber= pflichtung bes Schuldners, welchem eine Mora gur Laft fallt, auch auf Die Berausgabe bes gufalligen Erwerbes fich erftredt, ergiebt fich icon baraus, bag ale Folge ber Mora bie Berpflichtung gur Leiftung ber causa (omnis causa) angeführt wirb 847). In beffen Gemagheit mirb es auch fpeciell anerkannt, bag ber faumige Schuldner verpflichtet fei, bas Sclaventinb (partus ancillae), ben fog. foetus secundus, melder nicht zu ben Fruchten gerechnet murbe, fowie auch bie bem geschulbeten Sclaven nach bem Unfange ber Mora angefallene Erbichaft ober bas bemfelben gugefallene Bermachtnig berauszugeben 348). Daffelbe muß auch von anderem zufälligem Erwerbe gelten, wie von bem Erwerbe burd Alluvion, ferner von bem Erwerbe, welcher bem Eigenthumer burch bas Finben eines Schapes auf feinem Grund und Boden gufallt Die Wirkungen ber Mora fallen in biefer Begiehung im wefentlichen mit ben Birtungen ber Litiscontestation gusammen. Rur insofern ift ein Unterschied, als bie Litiscontestation ben Bellagten nur

<sup>344)</sup> L. 1. S. 2. D. 22. 1. L. 13. C. IV. 32. L. 2. 3. C. VII. 54.

<sup>345)</sup> Gavigny, System Bb. 6, S. 412 stg. 346) Gavigny a. a. D. Ş. 265, S. 105.

<sup>347)</sup> L. 12. pr. D. 4. 2. L. 17. S. 1. D. 6. 1. L. S. D. 22. 1. L. S. S. 6.

<sup>348)</sup> L. 12. pr. D. 4. 2. L. 17. S. 1. D. 6. 1. L. 8, 14. D. 22. 1. L. 89. S. 1. D. 80,

bann jur Erftattung bes Werthes ber angegebenen Bortheile veroffichet, menn er ben Ermerb zu machen culpos verfaumt bat ober menn burd feine Berichulbung eine Unmöglichfeit, ben bereits gemachten Erwech au leiften, für ibn berbeigeführt ift; wogegen in ben gallen einer More bes Souldners ber gebachte Erwerb immer erftattet werden muß, wenn ber Glaubiger im Salle rechtzeitiger Erfüllung ber Dbligation benfelben batte machen und ben Werth berfelben fich batte erhalten konnen. Die Berpflichtung bes faumigen Schuldners ift aber nicht bamit erfcopft. Bie unter II. A. im Gingange gezeigt worden ift, wird in mehreren Stellen bie Regel ausgesprochen, daß die Mora ben Schuldner jut Leiftung bes Intereffe, meldes ber Glaubiger baran gehabt hatte, bas die Obligation jur rechten Beit erfüllt mare, verpflichtet. Ift biefe Regel wirklich begrundet, fo kann die Berpflichtung des Schuldners fich nicht auf bie Erftattung ber Fruchte, Binfen und ber oben gebachten Bortheile beschränken. Das romifche Recht tennt eine folche Beschränkung nicht wie aus demjenigen sich ergiebt, mas unter II. A. 1. über die Perpetuation ber Dbligation bemerkt worden ift. Es wird bies außerbem auch fut den Kall, daß eine Unmöglichkeit ber Leistung nicht eingetreten ift, in verschiedenen Anwendungen anerkannt. Go tann g. B. ber Glaubiger, melder burch bie Mora des Schuldners verhindert ift, eine ibm ob liegende Berpflichtung zu erfüllen und baburch die Berwirkung einer pon ibm verfprocenen Conventionalstrafe ober ben Bertauf ber von ibm bestellten Pfanber abzumenben, ben Erfas des ihm auf biefe Beife gw gefügten Schabens forbern 349). Chenfo ift ber Glaubiger auch bann, wenn bie Leiftung bes Gegenstandes ber Dbligation noch moglich ift, berechtigt, eine Entichabigung fur ben unterbliebenen Bertauf beffelben au beanspruchen, fofern bargethan ift, bag er im Salle rechtzeitiger Erfullung ber Dbligation wirtlich ben Bertauf vorgenommen haben marbe 850). Es ift ibm fogar unter Umftanben Erfat zu leiften fut ben Bortheil, welchen er burch ben Gintauf von Baaren burch bas ibm gefdulbete Belb gehabt hatte 351). Es bebarf bier einer meiteren Ausführung über basienige, mas jum Intereffe gebort, nicht, ba in biefer Beziehung die allgemeinen Grundfage über bas Intereffe maggebend find 352). Die Mora perpflichtet jur Erstattung bes gesammten Inter: effe, fowohl bee fog. birecten, ale bee indirecten. Bas inebefondre Gelb: foulben betrifft, fo ift, wenigstens nach bem beutigen Rechte, ber Glaubiger nicht blos auf die Forderung von Bergugsginfen beschrantt, ba et in bem Reichsbeputationsabschiebe vom 3. 1600 &. 139 ausbrudlich beift, bağ bem Crebitor, wenn "er vermennen wolte, tam ex lucro cessante, quam damno emergente ein mehreres (als funf Gulben bom

<sup>349)</sup> L. 3. D. 12, 3. L. 2. 5, 8, D. 13, 4.

<sup>350)</sup> L. 57. fin. D. 34. 3. und begu Dommfen, Mora 6, 195. S. aud L. 8. §. 4. D. 29. 1.

<sup>351)</sup> L. 2. S. 8. D. 13. 4.

<sup>352)</sup> Bgl. ben Artitel Schabe, Schabenerfat Bb. IX, S. 601 ffg.

Dunbent) gu forbern .... alsbann fein gang Intereffe gu bebuciren, gebuhrlich ju liquidiren und ju befcheinen und ber richterlichen Ertennt= Buf baruber ju gewarten unbenommen fenn foll. " - Roch ift ju erortern, inwieweit die bier gebachten Bestimmungen in den Rallen anwendbar find, in welchen ein Ginfpruch bes Glaubigers auf Bergugs: ginfen ausgeschloffen ift. Der wichtigste Kall ift ber bes Schenkunge-Der Glaubiger hat hier beshalb, feinen Anspruch auf Bergugszinfen, weil es als unbillig betrachtet wird, bem Glaubiger außer bem ibm burd bie Bablung ber ibm verfprocenen Gelbfumme gufallenben Bewinne noch einen weiteren Gewinn auf Roften bes Schulbners, beffen Freigebigkeit allein er ben Gegenstand ber Obligation verbankt, gugufprechen. Diervon ausasbend tann man bem Glaubiger bei bem Schenfungeversprechen einer Belbfumme nur insoweit einen Unspruch auf ein neben bem versprochenen Belbe ju leiftendes Intereffe jugefteben, als ibm burch bie Bergogerung ber Leiftung ein pofitiper Schabe jugefügt worben ift 353). Bei bem auf andere Begenftande als Gelb gerichteten Schenkungeverfprechen wirb bie erwahnte Billigfeiterudficht in ben Quellen nicht besonders hervorgehoben. Diefes Schweigen Der Quellen rechtfertigt aber nicht ohne weiteres die Annahme, daß hier teine Ausnahme von ben allgemeinen Regeln gelte. Denn bie Ausschliegung ber Bergugszinsen und bes entgangenen Geminnes bei bem Schenkungsversprechen einer Gelbsumme beruht nicht auf ber befonderen Ratur biefes Schenkungeverfprechens, fonbern auf ber allgemeinen Ratur bes Schenkungsverfprechens überhaupt. Auch bei bem auf andere Gegenftanbe ale Belb gerichteten Schenkungeverfprechen tann man im Salle ber Mora einen Anspruch auf Erftattung bes entgangenen Gewinnes in feinem gangen Umfange bem Glaubiger nicht obne Inconfequeng eine Denn biefelbe Billigfeiterudficht, welche bie Ausschliegung ber Bergugszinsen motivirte, macht fich auch hier geltenb, infofern es fich um einen Gewinn hanbelt, welchen gwar ber Glaubiger im Kalle rechtzeitiger Leiftung hatte erlangen tonnen, ber Schuldner aber nicht percipiren tonnte. - Die gebachte Billigfeiterudficht tritt in Unfehung biefes Gewinnes fogar in einem noch hoberen Grabe ein. biefe Billigteiterudficht nicht-vorhanden, wenn der Schuldner den Bes winn gemacht und nicht etwa fpater wieber verloren bat. Auch ift aus ber Borfdrift uber bie Bergugeginfen nicht ju folgern, bag ber Schuldner bei bem Schenfungeverfprechen ben burch feine Schuld verfaumten ober fpater wieder verlorenen Gewinn nicht ju erftatten habe. bie rechtliche Annahme, bag bei gebariger Gorgfalt jebe Gelbfumme gu jeber beliebigen Beit ginsbar benust merben fann und bemnach bie Ber-

<sup>353)</sup> Das nach romischem Rechte auch ein positiver Schabe wegen ber für bie condictio certi geltenben Bestimmungen nicht erfest verlangt werben konnte, hangt lediglich mit der ftrengen Ratur dieser Rlage zusammen und ift baber für bas heutige Recht ohne Bedeutung.

jugszinfen gewiffermaßen als ein verfaumter Erwerb (verfaumte Fracte) angefeben werden tonnen, grundet fich auf eine Riction, welcher nicht in allen Sallen die Birtlichteit entspricht; die Berfagung bes Unfpruches auf Erftattung bes burch eine Berfdulbung bes Schuldners verfaumten Erwerbes murbe alfo meiter geben, als bie Berfagung bes Unfpruchet auf Bergugszinsen und ift baber aus ber letteren nicht zu folgern. Die beiden anderen Ausnahmen von der Berpflichtung zur Zahlung von Bergugszinsen beziehen fich auf die Gelbschulden bes Fiscus und auf Die fiscalifden Gelbstrafen. Die erfte Ausnahme beruht nicht auf inneren Grunden, fonbern blos auf einem bem Fiscus ertheilten Privilegium, beffen Ausbehnung ungulaffig ift, mogu es auch nach ben über die Saftung juriftifder Derfonen fur bie Mora ihrer Bertreter geltenden Grundfaten an einer Beranlaffung febit. Dagegen hat die Ausschliegung der Betjugezinsen bei fiscalischen Gelbftrafen bie Bebeutung, daß hier ber In fpruch fich immer ftreng auf die erkannte Strafe felbft befchrantte.

3) Rechtemittel bes Glaubigers zur Geltenb: madung bes ber Berpflichtung bes faumigen Schulb: ners gur Beiftung bes Intereffe entfprechenben Uns Die jur Geltenbmachung bes Anfpruches auf bas wegen fpruches. ber Mora vom Schuldner zu leiftende Intereffe zu erhebende Rage ift biejenige, welche aus ber Sauptobligation entspringt. Gine besondere Rlage wird burch die Mora nicht begrundet. Die Berpflichtung gut Leiftung des Beitintereffe ift vielmehr ein Accefforium der Sauptobil gation und tann daber nur fo lange geltend gemacht merben, ale bie Rlage aus ber Dbligation nach ben allgemeinen Grundfagen noch beftebt, Die Mora als folche hat auf die Aufrechterhaltung ber Rlage felbft im allgemeinen teinen Ginflug. Dies ift in den Quellen ruckfichtlich ber Berzugszinsen ausbrücklich anerkannt. Die Bergugszinfen werben nur officio iudicis geleiftet und tonnen mit teiner befonderen Klage gefordert werden; find fie bei bem Urtheile über ble Rlage aus ber Sauptoblis gation nicht berücksichtigt worden, so ift baber eine nachträgliche Forde rung berfelben nicht julaffig 384). Eben baffelbe muß hinfichtlich bes Anspruches auf Ersas ber Krüchte sowie in Ansehung ber übrigen An fpruche, welche burch bie Mora bes Schulbners entfteben, angenommen Doch bebarf es bier ber Beifügung einiger naberer Beftim Wenn auch die Mora feine besondere Rlage begrundet, fo tann boch unter Umftanben ber Glaubiger außer ber Rlage aus bet Dbligation andere Rlagen haben, um bamit Gegenstande ju verfolgen, welche ju bem infolge ber Mora ju leiftenben Intereffe geboren. Wenn es fich namlich um Restitution einer bem Glaubiger gehörigen Sache han: belt, fann ber Glaubiger bie von bem Schuldner burch bie Sache gemachten Erwerbungen, &. B. die Fruchte, fofern fie noch vorhanden find, vindiciren ober, wenn der Schuldner fie consumirt und fich dadurch be-

<sup>354)</sup> L. 49. S. 1. D. 19. 1. Bgl. auch L. 13. C. IV. 32. L. 4. C. IV. 34.

reichert bat, eine Condiction auf die Bereicherung anftellen 885). Diefe Rechtsmittel baben aber nur eine beschrantte Birtung; fie find ferner nicht in allen gallen, wo eine Mora vorhanden ift, anwendbar und beruben überdies nicht auf ber Mora, fo bag beren Bulaffung teine Musnahme von ben aufgestellten Regeln enthalt. Etwas anders verhalt es fich mit einer anderen Bestimmung, welche fich aus bem ergiebt, mas oben unter II. A. 1. über bie haftung bes Schuldners für bas Eintreten einer Unmöglichfeit ber Leiftung bemertt worden ift: Mach der all: gemeinen Regel, daß die cafuelle Unmöglichteit ben Schufdner befreit, mußte angenommen werden, bag bie Rlage aus der Dbligation bann wegfiele, wenn bas nach ber Mora eingetretene Greignif ben Gegenftanb ber Dbligation auch im Salle rechtzeitig erfolgter Leiftung betroffen haben murbe. In ber That erkennt auch bas neuere romifche Recht, wenigstens bei ben freien Klagen in biefem Kalle teinen Unfpruch auf ben geschuldeten Begenftand felbft an. Die Rlage wird jedoch bier als eine reine Intereffentlage auf Erlangung bes Preifes, welchen ber Glaubiger burch einen rechtzeitigen Rauf hatte erlangen tonnen, verftattet. Much wird, wenn ein Bertauf nicht moglich war, bie Rlage auf Erfat ber Fruchte und fonftigen Bortheile, welche ber Glaubiger im Salle rechtzeitig erfolgter Leiftung bis ju bem Gintritte bes cafuellen Ereigniffes aus bem gefdulbeten Begenftanbe hatte giehen tonnen, gugelaffen . werden muffen. Da aber bie Mora teine befondere Rlage begrundet, fo kann der erwähnte Anspruch von dem Glaubiger nur durch die Rlage aus ber Dbligation felbft geltenb gemacht werben. Die vorher ermahnten Rlagen, die Bindication und Condiction, wurden in vielen Kallen unanwendbar fein und jebenfalls jur Durchführung bes Anspruches in feinem gangen Umfange nicht genügen 858).

4) Bermeintliche Birtungen ber Mora bes Schuldeners. Außer ben oben angeführten Birtungen ber Mora, welche fich aus ber Berpflichtung zur Leiftung bes Intereffe erklaren, wurden bes sonbers früher noch viele andere Birtungen ber Mora erwähnt, welche man theils als vertragsmäßige, theils als gesehlich bestimmte bezeichnet.

<sup>355)</sup> Bachter, Erbrterungen S. 2, S. 94 fig. Cavigny, Spftem 28b. 6. S. 118 fig.

<sup>356)</sup> Slad, Erl. der Pand. Bb. 4, S. 431 und Thibaut, Pandekten §. 103 gestatten dem Gläubiger die actio doli, wenn die Mora auf einem Dolus beruht. Wäre diese Unsicht richtig, so würde die Mora des Schuldners, da siren Wesen nach einen Dolus vorausseht, regelmäßig eine besondere Alage besgründen. Dabei ift aber, wie Momms sen, Mora S. 255, N. 5 ganz richtig bemerkt, übersehen, das blose Unterlassungen, wenn ihnen auch die Absicht, einem Anderen zu schaben, zu Grunde liegt, nicht als Delicte betrachtet werden, da das Recht eine allgemeine Verpsichtung zu einer positiven Thater nicht anerkennt und das sie baher auch eine Delicteklage nicht begründen konschaft anerkennt und das sie daher auch eine Delicteklage nicht begründen konschaft, die Verlichter berufen (L. 1. §. 1. D. 44. 4. L. 61. §. 3. D. 47. 2. L. 48. pr. D. 49. 14.), stehen in gar keiner Beziehung zu der hier erörterten Frage.

Ueber bie fog. vertragsmäßigen Bictungen ber Pora if bereits aben jum Theil gesprochen worden (fiebe unter I. A. 5. lit. c.). Die Bec. wirtung ber Conventionalftrafe und anderer Rachtheile, welche nad Uebereinkunft eintreten follen, wenn eine Dbligation nicht ju einer be Rimmten Beit erfullt ift, ift aber teine Wirtung ber Mora, fondern eine Tolge des Gintrittes der Bedingung, an welche biefelbe gefnupft ift. Rut infofern tann von vertragemifigen Rachtheilen ber Mora bie Rebe fein , als ausbrudlich die Uebereintunft getroffen ift, bag ben Schuldner im Falle ber Mora andere als die gefetlichen Nachtheile, fei es anfatt derfelben ober außer benfelben, treffen follen. Gine folche Uebereintunft ift, fofern fie nicht Probibitivgefegen, namentlich ben Bineverboten, ent gegen ift, giltig. Richt viel beffer fteht es mit ben gefetlichen Folgen, welche angeführt werden. Bei mehreren berfelben ift es flar, baf fle mit ber Mora nicht ausammenbangen; baber auf fie nicht naber ein gegangen zu werben braucht 357). Dan tann fich auf bie Beantwortung von drei Fragen beschranten: erftens, ob und inwieweit bie Dora des Schuldners ben Glaubiger jum Rudtritte von bem Bertrage be rechtige; am eitens, welchen Ginflug bie Mora auf bas Bablrecht bei alternativen Dbligationen und auf die in manchen Kallen bem Schulb: ner juftebende alternative Befugnis babe; brittens, ob und inwiefern die Mora gur Aufrechterhaltung ber Rlage aus bem obligatorischen Berbaltniffe felbft bienen tonne 858). a) Recht bes Glaubigers jum Rudtritte vom Bertrage. Fragt man, ob bie Dora ben Glau biger berechtige, vom Bertrage gurudgutreten, fo banbelt es fic nicht barum, ob er auf bas burch bie Dbligation ibm eingeraumte Recht vergichten burfe (mas ibm felbftverftanblich immer gufteht), fondern barum, ob ber Glaubiger burch Burudweisung ber verzogerten Leiftung fich and

<sup>357)</sup> So fest bas Recht, bei gegenseitigen Obligationen die Segenleiftung zu retiniren und die Einrede bes nicht erfüllten Contractes entgegenzusehen, keine Mora des Mitcontrabenten, sondern nur die Richterfüllung voraus. Sonie beruht die Berwirkung der Emphyteuse wegen dreifähriger Richtzahlung des Kanon und der Abgaben sowie die Berwirkung des Rechtes auf Fortsehung des Pachtverhaltniffes wegen zweisährigen Mückfandes mit dem Pachtgelbe, nur auf der unterlassenen Bahlung. Eine Wora des Schuldners wird zum Eintritt dieser Folgen nicht verlangt, wenn auch die Annahme zu Grunde liegt, das eine so lange Bergdgerung nicht wohl ohne grobe Berschuldung möglich ist.

<sup>358)</sup> Allerbings giebt es Eine Folge im romischen Rechte, welche mit ber Mora in einem gewissen Jusammenhange fieht. Derjenige, welcher ein Ber machtnis zu Gunften einer Rirche ober Lirchlichen Stiftung zu zahlen hat, soll zur Leistung bes boppelten Betrages verurtheilt werben, wenn er bie Erfülung fo sehr verzögert hat, bas er es zur Litiscontestation hat kommen laffen. § 19.
23. 26. Inst. IV. 6. Wenn auch hier ber Mora keine ausbrückliche Erwähnung geschieht, so find boch hinreichende Gründe zu ber Annahme vorhanden, das die Litiscontestation nur bann die angegebene Wirkung haben kann, wenn ber Onwritte zugleich einer Mora sich schuldig gemacht hat. Die angegebene Borichrist ist inbessen, da bas heutige Recht keine Privatstrafe im römischen Sinne kennfür dasselbe ohne praktische Bedeutung. Es genügt baher hier deren beilänsige Erwähnung.

pan ber von ihm übernommenen Berbinblichkeit befreien fanne. Die bofur gewöhnlich angeführten Stellen beziehen fich aber gar nicht auf bie Mora 859); bie aufgeworfene Frage ift baber nach ben allgemeinen Regeln des romifchen Rechtes ju beantworten. Daraus aber ergiebt fich Folgendes. 3f ber 3med, welchen ber Glaubiger burch ben Gegens Rand der Obligation erreichen wollte und welchen er bei rechtzeitig ersfolgter Leiftung hatte erreichen tonnen, burch die Mora des Schuldners vereitelt worben, ober bat ber Glaubiger infolge ber Mora bes Schulbnere einen anderen Beg jur Erreichung bes Zwedes eingeschlagen, fo bas ibm ber Gegenstand ber Obligation jest nublos ift, fo brancht er bie fpater angebotene Leiftung nicht mehr angunehmen; er ift alsbann berechtigt, geradezu auf ein Aequivalent ber Leiftung ju tlagen. braucht fich aber biefe Leiftung nicht aufdringen ju laffen; fo tann j. B. ber Berbaufer vom Raufer nicht verlangen, bag er fich in einem Falle ber angegeben Art ftatt ber Leiftung ber vertauften Sache die Leiftung eines Aequivalents in Gelb gefallen laffe. Sat baber ber Glaubiger bie Begenleiftung noch nicht beichafft, fo fehlt es bem Schuldner an einem Mittel, um die burch die Obligation ibm gebotenen Bortheile, namlich bas Recht auf die Begenleiftung ju ermerben 360). Unders verhatt fich bie Sache, wenn ber Glaubiger Die Begenfeiftung bereits bewirft hat. Die Begenleiftung als folche tann er bann nicht juruchfarbern, weil bie Dbliggtion felbft, ungegcheet ber Mora bes Schuldners, fortwahrend wirtfam ift. Er wird aber, wenn bie Leiftung ihm nublas geworden ift, im 3meifel fatt ber Leiftung bes Intereffe bie Burudigabe ber Gegene leiftung verlangen konnen 361). Auf die angegebene Art wird in ber That daffelbe bewirkt, wie wenn der Glaubiger in dem fraglichen Falle von bem Bertrage gurudtreten tonnte; infofern die Gegenleiftung noch nicht bewirtt ift, tann auch gefagt werben, bag unter gewiffen Umftanben

<sup>359)</sup> Die hauptstelle ift L. 24. §. 4. D. 19. 2. In dieser Stelle ist aber von einer Leiftung die Rede, welche an eine bestimmte zeit gebunden ist und des welcher eben deshalb von einer eigentlichen Mora nicht die Rede sein kann. Roch welcher eben deshalb von einer eigentlichen Wara nicht die Rede sein kann. Roch welcher können die übrigen Stellen, welche wan angeführt hat, wie L. 6. D. 18. 3. L. 6. C. IV. 54. L. 135. §. 2. D. 45. 1. in Betracht kommen. In den beiden erstem Stellen, welche von der einem Kauscontracte beigefügten Resalutivbedingung handelt, wird der Berlust des Rechtes aus dem Kauscontracte nicht als eine Folge der Wora des Schuldaers, sondern als Folge der Erfüllung einer Resolutivbedingung angeführt. In der lehten Stelle aber ist, wie unter L. A. 5. lit. c. gezeigt worden ist, von einer unter einer Suspensübedingung gesschlossen Stipulation die Rede, und die Richterfüllung der Bedingung der Brund, aus welchem der Stipulator das Recht aus der Stipulation nicht ers wirdt.

<sup>360)</sup> Daffelbe gilt, wenn nach ber Mora eine Unmöglichkeit ber Leiftung eingetreten ift. Der Glaubiger ift hier, wie überhaupt in ben Jallen einer vers foulbeten Unmöglichkeit ber Leiftung, nicht verpflichtet, bas ihm von dem Schuldster angebotene Gelbaquivalent anzunehmen und dagegen bie Gegenleiftung zu bewiften.

<sup>361)</sup> Bgl. Mommfen, Beitrage gum Ohligationenrechte Abth. U, S. 28.

bie Mora bes Schulbners ein Recht bes Glaubigers jum Ractritte vom Bertrage begrunbet; biefes Recht ift aber nicht eine befonbere Folge ber Mora, ba bie aufgestellten Grunbfage vielmehr aus ber allgemeinen Ratur ber gegenfeitigen Dbligationen und ber burd bie Dora begrunbeten Berpflichtung bes Schuldners jur Leiftung bes Intereffe folgen 20). b) Einfluß ber Mora auf das Wahlrecht bei alternati: ven Dbligationen und bie bem Soulbner in manden Rallen zustehende alternative Befugniß. Bis in bieneueste Beit haben Manche behauptet, daß bie Mora des Schuldners bei alternativen Obligationen ben Berluft bes Bablrechtes bewirte #88). Diefe Unnahme ift icon an fic unwahricheinlich. Satten bie romifchen In riften angenommen, baf bas Bahlrecht im Ralle ber Mora bes Soulbnere auf ben Glaubiger übergebe, fo hatten fie gewiß auch umgetehrt einen Uebergang bes Bahlrechtes vom Glaubiger auf ben Schulbnet als Rolge ber Mora bes Glaubigers angenommen. Dies haben fie aber nicht gethan; vielmehr haben fie bem Schulbner, um ihn gegen bie willfürliche Bergogerung ber Bahl von Seiten bes Glaubigers ficher ju ftellen, nur bas Recht eingeraumt, burch bas Gericht bem Glaubiger eine Brift jut Ausubung bes Babirechtes feben ju laffen, beren Richt beachtung fur ben letteren ben volligen Berluft ber aus ber Dbligation ibm auftebenben Rechte gut Folge bat (vgl. oben unter I. B. 2. lit. c.). Ferner tann man fich gegen bie aufgeftellte Anficht auf f. 33. Inst. IV. 6. berufen, wo gang allgemein gefagt wirb, bag bem Ridger eine Buviel forberung gur Laft falle, wenn er bei alternativen Dbligationen feine Rlage blos auf ben einen ber geschulbeten Gegenftanbe richte; welchet

363) Wehrn, doctrina principiorum et causarum damni p. 339. Glad, Erl. ber Panb. Bb. 4, &. 417. Bimmern, im Archiv f. civil. Praris Bb. I, S. 329 fig. Roch, Recht ber Forberungen Bb. 1, S. 34. Siehe bagegen Mommfen, Mora E. 259 fig.

Digitized by Google

<sup>362)</sup> Rur insofern könnte etwa von einem solchen Rechte bes Gläubigers als einer besonderen Folge ber Mora bes Schulbners bie Rebe fein, als ber Glaubiger, wenn er nad Gintritt ber Mora bes Schulbners Gelegenheit bat, ben 3wed ber Obligation auf anberem Bege zu erreichen, im 3weifel befugt fein muß, burd Benugung biefer Belegenheit gu bemirten, bag ber Gegenftanb ber Dbligation ihm nublos wirb, und bann bie fpater vom Soulbner angebotene Beiftung guradzuweisen. Der mabre Grund, weshalb bier ber Glaubiger bie Leiftung gurudweifen tann, befieht aber nicht in einem burch bie Mora begruns beten Rechte jum Radtritte von bem Bertrage, fonbern barin, bag bie Leiftung infolge ber Mora bes Schulbners bem Glaubiger nuglos geworben ift. Gbenbeshalb tann auch bie Berufung bes Glaubigers auf biefen Gegenftanb nicht gang allge mein zugelaffen werben, ba fie nach ben allgemeinen Regeln bes romifden Rechtes ausgeldloffen ift, wenn ber Glaubiger bie hanblung, woburch ber Gegenstand ber Obligation ihm nuglos geworben ift, vorgenommen hat, ohne bag eine irgend begrunbete gurcht, bag fonft ber 3med, melden er burd bie Dbligation erreiden wollte, vereitelt werben wurbe, vorhanden mar. Dann fallt nämlich bem Glaubiger ein Dolus ober wenigstens eine culpa lata gur Laft, worauf er fich unter teinen Umftanben, felbft bann nicht, wenn ben Gegner eine gleiche Berfdulbung trifft, berufen tann.

Sas mobl. fcwerlich fo allgemein aufgestellt worden ware, wenn burch Die Mora bas Bablrecht auf ben Glaubiger überginge. tonnen auch die Stellen, welche man fur die ermabnte Unficht anführt, biefelbe nicht, begrunden, da fie fich überhaupt nicht auf die Mora bes gieben. Die Sauptftelle ift L. 2. G. 3. D. 13. 4. 364); eine Stelle, wodurch manche Juriften, welche im allgemeinen ben Berluft bes Bablrechtes als Folge ber Mora nicht annehmen, gur Annahme einer Ausnahme bei altemativen Obligationen bewogen morben find 365). ber angeführten Stelle hat ber Schuldner, welcher einen Gegenftand gu Ephefus ober Capua zu leiften verfprochen bat, bis zur Ginleitung bes Rechtestreites die Bahl des Erfullungsortes; dem Glaubiger fieht aber Die Bahl zu, wo er Rlage erheben will, und nach angestellter Rlage (erfolgter Litisconteftation) tann ber Schuldner fich nicht mehr burch Leiftung an bem anderen Orte befrejen. Dies gilt auch bann, wenn ber Schulbner nicht benfelben Gegenftanb an bem einen ober anderen Drte, fondern, je nachdem er biefen ober jenen Drt mablen murbe, vers fcbiedene Begenftande versprochen batte, g. B. Ephesi decem, aut Capuae In diefer Stelle wird allerdings ein Uebergang bes Babls rechtes von bem Schuldner auf ben Glaubiger angenommen; es wird jedoch bas Recht bes Glaubigers, burch Erhebung ber Rlage ben Erfullungsort und mittelbar ben Begenftand ber Leiftung ju beftim:

Digitized by Google

<sup>364)</sup> Außerbem hat man noch L. 95. pr. S. 1. D. 46. 3. und L. 55. D. 9. 2. angeführt. Die erfte Stelle tann nicht hierher gezogen werben, ba bas Prodmium ber Stelle fich nur auf eine alternative Obligation begieht, bei welcher ber Glaubiger bas Bahlrecht hat, ber §. 1 aber überhaupt nicht von ben Folgen ber Mora hanbelt. Bgl. über bie Ertlarung bes \$. 1 biefer Stelle Mommfen, Beitrage gum Dbligationenrechte Abth. 1, \$. 26. Die L. 58. D. 9.2., welche 3 immern a. a. D. fur jene Behauptung angeführt hat, hanbelt ebenfalls nicht von ben Birtungen der Mora und nur durch eine nicht gerechtfertigte Berbindung der L. 85. mit ber L. 84. D. eod., welche fich gar nicht auf alternative Obligationen bezieht, gelangt biefer Schriftfteller ju bem Refultate, bag ber Blaubiger, welcher nach Eintritt ber Mora bes Schulbners ben einen ber alternativ gefdulbeten Gegenftande vernichtet habe, mablen tonne, ob er biefes Object fich anrechnen laffen ober bas andere verlangen wolle, mahrend fonft ber Schulbner bie Babl habe, ob er bas vernichtete Object bem Glaubiger anrechnen ober bas anbere leiften und bann wegen bes erfteren auf Entichabigung Liagen wolle. Dit Mommfen, Mora \$. 27, R. 7, S. 260 ift anzunehmen, bag auch für biefen Fall kein Grund vorliegt, bem Schuldner, wenn ihm eine Wora zur Laft fällt, das Bahlrecht zu entziehen; der Schuldner muß aber, wenn er die Leiftung des noch übrig gebliebenen Begenftanbes an ben Glaubiger vorzieht, gugleich bas Beitintereffe leiften; überbies tonnte, wenn ber Schuldner megen bes vernichteten Gegenstandes bie Aquilifche Rlage gegen ben Glaubiger erhob, bei ber Berechs nung bes vom Glaubiger wegen feines Delictes gu leiftenben Intereffe ber Berth bes ubrig gebliebenen Gegenstanbes nicht in Betracht tommen, weil biefer Gegens fanb, wenn ber Schuldner gu rechter Beit geleiftet hatte, in teiner Begiehung gu bem vernichteten Begenftanbe geftanben hatte. Letteres war aber nach L. bb. D. cit. wefentlich anders, wenn bem Schuldner vor ber Bernichtung bes einen Gegenstanbes burch ben Glaubiger teine Mora gur Laft fiel. Bgl. auch Momms fen, Beitr. gum Obliggtionenrechte Abth. 1, G. 317 fig. 365) Thibaut, Panb. S. 103. Bening. Ingenheim, Civilr. S. 242,

men, nicht von einer Mora bes Schulbners abhangig gemacht. Die Entfcheibung wird vielmehr baburch begeunbet, bag bie Rlage, wein ein Etfullungsort burch ben Bertrag beftimmt ift, hur an biefent Drie angeftellt werben tann, und bag es, wenn bem Schulbner fortrodittent bas Bahlrethe jugeftanben werben foffte, in bas Belieben bes Schutbe ners geftellt fein murbe, bie Birtfamteit ber Rage buech ben Einwant, bag er an bem anberen Drie leiften wolle, ju vereitein. Entscheidung hat alfo mit ber Mora nichts zu thun 366.). Ueberbiet beruht biefe Enticheibung auf einem nur fur bie Condictionen gettenben Grunbfate bes afteren romifchen Rechtes, welcher auch fur bie Em bictionen burch bie Cinfuhrung ber actio arbitraria de eo, quod certo loce feine Bebeutung im wefentlichen verloren hatte. Fut bas bentige Recht ift bie Beffimmung ber L. 2. G. 3. D. cit. umfoweniger von Bebeutung, ats fie icon nach romifchem Rechte bei ben freien Dbligationen gewiß nicht angewendet wurde 366). In abnicher Beife, wie mit ber Ett wirfung ber Mora bee Schuldners auf bas Babirecht bei altetnetiven Doligationen; verhalt es fich mit bem Ginfluffe berfetben auf die bem Schuldner in manchen Sanen guftebenbe alternative Befugnit. Die Anficht, baf bie Dora ben Berluft biefer gur Fofge babe, ift in bei Quellen nicht begrunbet 367). In einigen Stellen, welche fich auf galle begieben, wo eine alternative Befugnif burch Stipulation begeinibet fit, wird freilich gefagt, bag ber Schuldner nach ber Eltisconteffation bie alternative Befugnis nicht mehr ausüben tann 368). Bon einer Rott

368) L. 57. D. 46. 3. L. 16. pr. D. 46. 1. Die in biefen Steffen ent haltenen Falle find Falle, wo the Obligation felbft nicht alternativ ift, bem

<sup>365</sup>a) Die Boraussehung, von welcher blejenigen Rechtslehrer ausgehn, welche ben Berluft bes Wahlrechtes für eine Folge ber Wora halten, bas nämlich in ber L. 2. §. 3. D. 13. 4. Fälle ber Mora zu supponiten seien, ift nach ben Inhalte ber Stelle und namentlich nach ben von Scavola angefährten ficheibungsgründen nicht gerechtsertigt, und kann es auch nicht baburch werden, das man auf L. 3. pr. D. 22. 1. Bezug nimmt, wo es heißt: tametst non ficile evenire possit, ut mora non praecedente perveniatur ad indicem.

<sup>366)</sup> Bad ch ter, Erbrierungen D. 3, S. 117 fig., R. 84.

367) Dagegen tann alterbings infolge ber Mora eine alternative Befuguif, welche sonft entstanden ware, gar nicht zur Entstehung gelangen. Go erwickt ber Schuldner, welchem nach Eintritt ber Mora durch ein casuales Ereignis bit Wöglichkeit entzogen wird, einen der alternativ geschulderen Segenstände zu leisten, nicht die alternative Besugnis, statt des übrig gebliebenen Segenstände bie aestimatio des von dem zufälligen Ereignisse betroffenen Objectes zu teisen. Darauf bezieht fic L. 47. S. 3. D. 30., welche nicht von der Aufhedung einer bereits begründerten alternativen Besugnis handelt, sondern davon, de eine atternative Besugnis zur Entstehung gelangen kann. In dem eben Angeschierten kann übrigens keine besondere Folge der Mora gefunden werden, well die Regst, das der Schuldner durch Leistung der aestimatio des einen Gegenstandes sich bestrein kann, nur für die Hällt gilt, wo die Unmöglichkeit der Leistung ohne all Berschuldung des Schuldners eingetreten ist und daher in den Fällen einer nach dem Ansange der Mora eingetretenen Unmöglichkeit, ebenso wie in den Fällen einer geradezu durch eine Berschuldung des Schuldners herbeigeführten Unmöglichkeit, nicht anwendbar ist.

ift aber in biefen Stellen nicht bie Rebe; auch hat ber Begfatt bet alternativen Befugnif in einem anberen Umftanbe feinen Grund. Derfelbe ertfart fich namlich baraus, bag nach bem alteren romifchen Rechte bei ben Conbictionen ber Werth bet eingeflagten Leiftung nach ber Litistonteftation als ber ausschliefliche Gegenftand ber Obligation angefeben wurde, fo bag ber Schuldnet felbft burch Lefftung bes urfprunglichen Segenstandes ber Dbligation fich nicht befreien tounte, alfo ebensowenig burch Bewirtung ber Leiftung, welche er in Gemagheit ber ihm gu= fiehenben alternativen Befugnif an Die Stelle ber eigentlich fculbigen Briffung fegen tonnte und welche nur bie Bebeutung bat, Die lettere Leiftung gu vettreten. Diefe Stellen fprechen alfo nut von einer Birtung ber Litisconteffation, nicht von einer Wirtung ber Prora; überbies frugen fic bie Entichelbungen berfelben auf einen Grundfas, ber nut får bie Conbictionen Geltung batte, abet auch biefelbe in Ansehung ber Condictionen fcom im Juftinianeifchen Rechte verloren hatte. Daffelbe gilt bon L. 84. D. 45. 1., beren Anführung ale Beweisstelle nur auf bet freigen Unficht beruht, bag bei ben auf ein Thun gerichteten Dblis gattonen bas Intereffe ber eigentliche Gegenstand ber Dbligation fei, bas Thun aber, worauf die Dbligation geht, nur ale Gegenstand einet alternativen Befugnif in Betracht tomme (fiehe baruber oben unter I. A. 3.). Die bisher ermahnten Stellen find alfo gur Begrundung bet Anficht, bag bie Mora einen Begfall bet alternativen Befugnis gut Kolge habe, nicht geeignet. Dag biefe Anficht auch im allgemeinen nicht gu rechtfertigen ift, ergiebt fich überdies baraus, bag bei ben Roralflagen bem Schulbner ausbrudlich geftattet wirb, felbft noch nach ber Berurtheilung von ber ihm guftebenden alternativen Befugnif ber noxae deditio Gebraud ju machen und nur bann biefe Befugnif wegfallt, wenn ber Schuldner es gur Epetution hat tommen laffen 200). Rag es auch bedentlich fallen, aus ben von Roraltlagen handelnben Stellen allgemeine Folgerungen abzuleiten, weil für die Noralklagen in manchen Beziehungen eigenthumliche Grunbfage gelten, fo muß man boch fcon beshalb einen Einfluß ber Mora auf bie alternative Befugniß in Abrede

Schuldner aber eine alternative Befugniß zusteht. Dies ift besondere klar für ben Fall der L. 57. pr. D. cit., das nur decem in obligatione sind, während der Schuldner die Befugniß hat, durch eine honigleistung sich von der Schuld zu befreien. Beide Stellen handeln von Fällen, wo der Schuldner versprochen hat, die Schuld an den Säubiget ober einen Dritten zu bezahlen. Die Obligation ist hier zwar dem Wortlaute nach eine alternative; die rönischen Juriften saben aber, wenn dem Schuldner das Wahltendt zusteht, die Sache so an, als ob auf ben Dritten nicht obligationis causa, sondern nur solutionis causa Bezug genoms men sei, so daß also durch Bestügung eines Dritten nur eine alternative Besugs niß des Schuldners begründet wurde. Siehe Brandis, im Rhein. Mustum Bb. V, S. 257 sig., welcher sich für seine Ansicht mit Recht auf L. 56. §. 2. L. 141. §. 3. D. 45. 1. L. 16. pr. L. 23. D. 46. 1. L. 95. §. 5 sin. L. 98. §. 5. D. 46. 3. decust. Der Dritte, welcher hier besgesügt wird, ist nur solutionis causa adiectus.

<sup>369)</sup> L. 20. S. 5. D. 5. 3. L. 6. S. 1. D. 42. 1.

ftellen, weil berfelbe in ben Quellen nicht anerkannt wird 270). bann ift felbftverftanblich bie Annahme eines folden Ginfluffes der Mora gerechtfertigt, wenn fich die alternative Befugnig auf Bertrag grundet und nach ber Bereinbarung biefe Befugnis bem Schuldner nur in befchrantter Beife gufteben foll. c) Ginflug ber Dora auf Die Aufrechthaltung ber Rlage aus bem obligatorischen Berhaltniffe. Auf ben Lauf ber Rlagenverjahrung ift die Doza an fich ohne Ginflug. Die Rlagenverjahrung wird burch die gewohnliche Mahnung nicht unterbrochen, auch wenn baburch eine Mora bes Schuldners begrundet wird; umgefehrt wird fie durch die Mittheilung ber Rlagidrift felbft bann unterbrochen, wenn nicht jugleich eine Dots für den Beklagten entfteht. Siernach tommt namentlich ber Untergang bes Rlagrechtes burch ben Tob bes Berpflichteten ober Berechtigten in Much in diefer Begiebung lagt fic ber Mora als folder im allgemeinen tein Ginfluß auf die Aufrechthaltung bes Rlagrechtes gufdreiben. Bunachft ift bie Unvererblichkeit von Seiten bes Berechtigten au betrachten und bier ju unterscheiben, ob bie Musubung bee Rlagrechtes burch Gefet ober burch eine Privatverfügung (Bertrag ober lettmillige Berfügung) an bas Leben bes ursprunglich Berechtigten gefnupft ift. Ift bas Rlagrecht nach gefehlichen Bestimmungen nicht vererblich, fo tann es im allgemeinen nur bann auf ben Erben bes Berechtigten übergeben, wenn ber Erblaffer nach ber Litisconteftation verftorben ift. In Ansehung der Injurientlage ift dies ausbrudlich ausgesprochen 371). Bon ben bavon vorkommenden Ausnahmen bezieht fich die eine auf die querela inofficiosi testamenti 372); fie tommt aber fur uns nicht in Be-

<sup>370)</sup> Siehe namentlich Baabter, Erörterungen D. 3, G. 118 fig. 3wei: felhaft tann fein, ob nicht L. 36. D. 2. 14. fich baffar anfahren laffe, das bie alternative Befugnis zwar nicht burch bie Mora allein, wohl aber baburch aufgehoben werbe, daß er es gur Litisconteftation tommen last, ohne fich guver feiner Befugnis gu bebienen. Die angeführte Stelle bezieht fich auf einen Fall, wo Jemand das Grundfluck eines Anderen befigt, ohne mit demfelben in einem Obligationsverhaltniffe gu ftehen und demnachft ber Eigenthumer und ber Befiger fich vereinbart haben, bag ber Befiger bas Grundflud einem Dritten über geben folle. In biefem Falle foll bem Eigenthumer, fofern bie Uebereintunft gu Gunften bes Befigers getroffen ift, rudfictlich feiner Binbication bie Ginrebe bes Bertrages nur bann wirtfam entgegenfteben, wenn es bem Befiger nicht jur Laft fallt, bag er bas Grunbftud nicht bereits bem Dritten übergeben hat. Diefe Entideibung tann bier aber nicht in Betracht tommen. Erftene tonnen bie Borte: pe te non staret, quominus traderes, nicht auf eine eigentliche Mora bezogen wer ben, weil tein obligatorisches Berhaltnif vorhanden ift, aus welchem gegen ben Befiger hatte geklagt werben tonnen. Ferner hanbelt es fich hier barum, ob die Bindication bes Eigenthumers burch bie Einrebe bes Bertrages ausgefchloffen werben fann: biefe Frage wird mit Rudficht auf ben vermuthlichen Billen ber Pacifcenten für ben Fall, bag es am Befiger lag, bag er nicht fruber übergeben hatte, verneint; biefelbe lagt fich aber, wo eine Obligation mit alternativer Befugnis vorliegt, gar nicht aufwerfen, weil bas Dafein einer alternativen Befugnis bie Klage auf bie Leiftung, welche in obligatione ift, nie ausschließt.

<sup>371)</sup> L. 13. pr. L. 28. D. 47. 10. vgl, mit L. 10. \$. 2. D. 2. 11. 372) S. 3. 25. L. 7. D. 5. 2.

tracht; da-bier wegen bes Gegenstandes ber Riage von einer Mora bes Soulbners nicht gefprochen werben tann. Die andere Ausnahme bezog fich auf bie Dotaltlage, indem bier gefagt wird, daß die Rlage auf Rudgabe bes Beurathegutes, welche in ben Fallen, wo fie ber Chefrau gus fand, nicht vererblich mar, bann auf deren Erben übergebe, wenn bem Chemanne binfictlich ber Rudgabe eine Mora gur Laft falle 278). Diele Ausnahme ift foon im Juftinianeifchen Rechte weggefallen, mo bie Dotalflage aud ohne eine bem Berpflichteten gur gaft fallende Mora vererblich ift. ; Ein gall, mo bie Bererblichfeit bes Riagrechtes burch bemillige Berfügung ausgeschlossen ist, wird in L. 3. §. 1. 2. D. 34. 4. ermabnt. Es wird bort von einem Bermachtniffe gehandelt, welches gundchft bem Titius und fur ben gall, bag biefer vor dem Empfange fterben murbe, dem Sempronius binterlaffen ift. Dier geht nach ber Entideibung bet Ulnian bie Ringe aus bem Teftamente auf die Erben Des Titius aber, wenn ber Duenirte eine Mora fich hat gu Schulben tommen laffen (,, si mors Titie ab herede facta est"). Sa, wenn ber aumachtt Bebachte minderjabule.ift, foll ausnahmsweife eine Interpellation wicht nothig fein, fondern die Bererblichteit fcon bann angenommen werben, wenn ber Minderjahrige ben dies veniens erlebt bat. Dies bes rubt wohl auf ber Ermagung, bag bas Recht bes junachft Bebachten bem Billen bes Erblaffers gemäß nicht von ber Bereitwilligfeit bes Onerirten gur Leiftung abhangig gemacht werden burfe; wenn man hierven ausging, mußte bem junachft Bebachten ein Dittel, fich bas Recht zu fichern und ben Substituirten auszuschließen, bargeboten merban. Diefes Mittel tonnte, wenn man fich an ben Willen bes Erblaffers biekt, nur in ber Darlegung bes Billens, ben Gegenstand bes Bermacht niffes zu erwerben, beftebeng es tonnte aber barüber gezweifelt merben, ob bier bie Interpellation genugen oder die Erhebung ber Rlage ober fogar bie Litiscontestation erforbert werben follte. Darüber tonnte nur bie Auslegung bes Billens bes Teftator (bei Bertragen die Auslegung bes Willens ber Contrabenten) entscheiben. Die angeführte Stelle ergiebt, daß die romifchen Juriften wenigstens bei lettwilligen Berfügungen im Zweifel bie Interpellation fur hinreichend erachteten. pellation tommt aber bier nicht als Borausfegung einer Mora bes Schuldners, fonbern nur als ber etfte Schritt jur Beltendmachung bes Rechtes in Betracht; baber ift anzunehmen, bag bas Borliegen ber fubjectiven Borausfegungen ber Mora jum Uebergange ber Rlage auf bie Erben nicht fur nothwendig erachtet murbe 374). - Much die Bererbs lichteit der Rlage gegen ben Berpflichteten wird burch die Mora nicht

<sup>873)</sup> Ulp. Fragm. Tit. VI. S. 7. Fragm. Vat. S. 95. 97. 112.

<sup>374)</sup> Der hier allein in Betracht kemmenbe Gesichtspunkt wird in L. 9. D. 48. 1., wo mit Beziehung aufeinen bem in L. 3. §. 1. 2. D. 34. 4. vorsgetragenen in mancker hinsicht abnlichen Fall die Litiscontestation für nothig ernachtet wird, sehr bestimmt burch die Worte ausgebrückt: occupantis sore actionem.

bewirft. Die hauptlichklaffen, bier in Betracht tommenben Diegen find bie Entfadbigungellagen aus Delicten, welche gegen ben Gron bes Beelegers nur auf bie burch bas Delict bes Geblaffete belangs Bu teicherung gingen. Diefe Riagen geben aber nur bann auf ben gange Betrag gegen ben Erben über, wenn ber Brifeper nach bie Stiffen teffation geftorben ift. Die Begrundung einer Rora bos Shuttmat bat biefe Rolge nicht; bies ergiebt fich g. B. baraus, bağ bas incerdictun de vi gegen ben Erben bes Deficienten mur auf bie Boridetung geht 276), obichon boch in diefem falle unmittelbar burch bas Delict-eite Boca begefendet wird. Bei ber condictio luctiva wurde a beshalb unbert gehaften, weil man biefe Rags nicht als eine Delfotollagt bettachtete. Daraber, welche Grundfate jur Anwendung fommen, wenn bes Meben gang ber Rage gegen bie Erben bes Berpflichteten burch eine Private Disposition ausgeschloffen ift, findet fich nichts in ben Quellen. 30 all gemeinen werben bier, fowie in bem falle, wenn bie Bund ober bie Geltenbenachung eines Forberungerechtes auf eine bestimitte Bete ber forante ift, Die Geundiabe analog angebenben fete, welche bet ber Unvererblidfeit von Beiten bes Berechtiften geiten. Doch inuf dich hier immer ber muthmafliche Bille ber Betbeiligten berückfichtigt woo ben. Go tann man 3. B. wenn die Betholigten nur die Gottenbinacheng burch Erhebung ber Rlage im Auge gehabt haben, ber aufergerichtlichen Interpellation nicht die Birfung bellegen, bas fie bas Exiofice bes Rechtes burch ben Tob bes Berpfichteren ober burch ben Molauf ber Beit abwendet 276). Es ift affo, wie bas bisher Bemertte eiglebt, bie Dera ale folde, wenigftens nach bem neueften romifdien Bechte, obne Einfinf auf die Aufrechthaltung bes Rlagrechtes. Die beffennugeachtet aufgeftellte Behauptung , baf bie Temporaltiagen buich bie Dern sew petniet werben, finbet in ben Quellen tvine Untevfitunig 277).

376) Auch hier kann es auf eine eigentliche Mora bes Schuldners nicht auskommen, und es haben baber Manche, wie Unterholzner, Schuldverhattniffe Bb. 1, 5. 36. Frig, Ericuterungen D. 3, S. 367, hier wie Unrecht von einer Avige ber Mora gesprochen.

<sup>375)</sup> L. 1, S. 48. D. 43. 16.

<sup>377)</sup> Die gedacht Behauptung wird von Mahlendend, Nanheltenvelt S. 373 (Ausg. v. 1836) aufgestellt und lediglich auf L. 89. \$, 5, D. 17. 1. geführt. Siehe dagegen Momme en, Mora \$. 27, N. 22, S. 36. Der in biefer Stelle entschiedene Fall ift folgender. A. hat den B. beauftragt, dem Bläsiss Severus eine bestimmte Gelbsumus zu leihen und versprochen, ihn hinkatich dieses Geschäftes, so lange Bläsiss Severus leben werde, volkfändig schalde zu halten. Rach wiederholter Mahnung des A. durch B. stirdt Bläsis sund es fragt sich nun, ob A. durch diesen Aof seiner Berpflichtung ledig wird. Paulus leugnet dies; mit dieser Auch diesen habe die Bedeutung, das A. nicht dien Lougnet dies; mit dieser Anstellung hat aber die Bedeutung, das A. nicht dien Sole Bläsius nicht soll befangt werden können, sondern nur die, daß A. nur Sie das, was Bläsius selds ihm oder unterlassen werde, haten, wicht aber die Bedeutung, weil der einen nach dessen Aobe eintretenden Schalen überentsmen will. Deshald, weil der Gegenstand der actio mandati beschräft ift, verliert aber der

5) Saftung bes Schulbners für bie Dora feiner Bertreter. Rachdem bieber bie eigentlichen Birfungen ber Drora bes Schulbners betrachtet worden find, fteben noch zwei Fragen gut Beantwortung; bie erfte ift, inwiefern bet Schuldnet fur ble Mora feiner Bettreter haftet; bie zweite, inwiefern bie Rachtheile ber Dora bes Schuldnere Dritte treffen tonnen. Da bie auf biefe Fragen beguge lichen Entscheidungen ber Quellen nicht immer ausreichen, fo find jugleich bie von ben Folgen ber Gutpa hanbelnben Stellen bee romifchen Rechtes analog gu benuten. Infofern bie Mota eine haftung fur bie gefculbete Sache gut Kolge bat, fleht fie ber Gulpa auch binfichtlich bet Birtung wenigftens febr nabe; baber wird bie grage, ob die Derpetuation ber Obligation auch fur andere Perfonen ale ben urfprunglichen Schuldner von Bebeutung fel, in L. 91. 6. 8 sq. D. 45. 1. promiscue für bie gaffe bee burch Culpa und Mora bewirften Derpetaation bei fprocen stej. In einer anberen Begiebung ift allerdings ein Unterschieb bothanden, indem ber Glanbiger in ben gallen bet Dora außer bet urfprunglich gefcutbeten Gache ober bem bafur ju leiftenben Mequibalent noch ein befonberes Intereffe wegen ber gehinberten Benugung Beanfpruchen tann. Diefer lettere Unterfchieb ift, wie fich fpater zeigen wirb, auch nicht ohne Bolgen geblieben. Bundchft ift bie Saftung bes Souldners für ble Mora feiner Bertreter in Berracht gu gleben und babet amifchen ben Bertretern banblungeanfahiget Perfonen und ben frei beftellten Bettretern gu unterfcheiben. a) Saftung bee hand. lungeunfähigen Schulbnete für bie Mora feines Bertreters. Die Entidelbungen ber Quellen, welche fich auf bie Mora bes Bormunbes begieben, beftatigen im allgemeinen, bag ber Bevor mundete fur bie Dorg bes Bormundes hafte, ohne bag uber bie Art und Welfe ber Safrung ein bestimmter Auffchluß gegeben wirb. beshalb ift von den Grunbfagen auszugehen, welche hinfichtlich ber Gulpa bes Bormundes gelten. Der Bevormundete haftet fur die Culpa bes Bormundes immer, fomeit et babutch bereichert ift; aber auch im Falle mangelnder Bereicherung finbet wegen ber Calpa bes Bormundes eine Rlage gegen ben Bebormunbeten fratt, von welcher fich berfelbe jeboch im letteren Ralle burd Ceffion ber ihm gegen ben Bormund guftebenden

378) Bgl. auch L. 32. S. 5. D. 22. 1.

Rlage, wie fich von selbst versteht, ihre Eigenschaft als actio perpetua nicht. Dieses Sachverhaltnis erkennt auch ber Jurist hinreichend beutlich in den zur Motipirung seiner Entscheidung beigefügten Worten an: mandati obligationem perpetuam esse, licet in mandato adiectum videatur, indemnem rationem tuam esse ex causa mandati in eum diem, quoad vixerit Blaesius Severus, praesiasurum. Gine Bezugnahme auf die Mora war zur Begründung der Entscheidung nicht Gine Bezugnahme auf die Mora war zur Begründung der Entscheidung nicht Eine seine solche ist auch in der Entscheidung der Aufgehalten. — Auch Wa a a a, Mora S. 402 sig., welcher die Unsicht Mühlenbruch's bestreitet, fast den in der angeschhrten Stelle entschiedenen Fall unrichtig auf; ebenso die in der vorsaen Rote erwähnten Rechtslehrer.

Rlage an ben Glaubiger befreien tann 879). Diefe Beftimmungen bezweden gunachft bie Sicherung bes Bevormundeten gegen die nachtheiligen Folgen ber Berfdulbung bes Bormundes 380); jugleich wird aber auch ber Beidabigte burd bie Befugnig, im Ramen bes Bevormundes ten gegen ben Bormund ju flagen, moglichft ficher geftellt, ba in beffen Solge bie bem Bevormundeten burch Bestellung von Burgen, Pfandern u. f. w. gemabrten Sicherheitsmittel auch jur Sicherung bes Unsprudes bes Beschädigten bienen. Die hinfichtlich ber Culpa des Bormundes anertannten Grundfabe gelten ohne Zweifel auch fur die Salle einer Culpa ber Bertreter juriftifcher Derfonen 881). Diefelben Regeln find mit Dommfen nicht weniger bann angumenben, wenn bem Bormunde ober bem Bertreter einer juriftifchen Perfon eine Mora jur Laft fallt. Benn baber in ben Quellen gefagt wird, bag ber Pupill, wenn ber Bormund interpellirt worden ift, auch nach bem Untergange ber geschulbeten Sache hafte 382), fo find auch bier biefelben Befchrantungen, wie in ben Rallen ber Culpa eines Bormundes, anzunehmen. Dafür fpricht namentlich bie in L. 91. D. 45. 1. ausgesprochene Gleichstellung ber burch Dora und Gulpa berbeigeführten Perpetuation ber Dbligation. Doch ift bier allerdinge ju berudfichtigen, bag bem Bormunde unter Umffanden bem Glaubiger gegenüber eine Mora zur Laft fallen tann, ohne bag er bim fichtlich ber Bermaltung bes Dunbelvermegens eine Culpa fich bat gu Schulden tommen laffen, 3. B. bei Gelbichulben bes Bevermundeten, wenn fich im Bermogen beffelben fein Gelb und feine leicht vertauflichen Cachen porfinden und überbies ber Crebit bes Bevormundeten ber Aufnahme einer Anleihe unter einigermaßen gunftigen Bedingungen entgegenftebt. In einem Salle diefer Urt treffen bie Solgen ber Mora bes Bormundes ihrem gangen Umfange nach ben Bevormundeten 3000). Begen biefes Resultat tann man fich nicht auf L. 78. §. 2. D. 31. be: Rad biefer Stelle tonnte es icheinen, als ob ber Pupill ober bie juriftifche Perfon fur die Bergugszinfen immer hafte, nicht aber fur bie barüber binausgebenben Bolgen ber Mora, bas ,, damnum, si quod ex ea re fuerit secutum." Es wird aber awifchen ben verfchiebenen Kolgen ber Mora nicht unterschieden; benn die gebachten Worte laffen fich nach bem Bufammenbange nur auf bie Urtheileginfen beziehen. Ebensowenig tann man aus biefer Stelle folgern, bag ber Bertreter binfichtlich der eigentlichen Folgen ber Mora ober wenigstens hinfichtlich ber Bergugsginfen unbedingt ju haften babe. Bielmehr find bie von

<sup>379)</sup> L. 15. pr. D. 4. 3. L. 1, 3. D. 26. 9. L. 3. §. 1. D. 14. 4. L. 61. D. 26. 7.

<sup>380)</sup> S. L. 198. D. 50. 17.

<sup>381)</sup> Bgl. auch L. 15. S. 1. D. 4. 3.

<sup>382)</sup> L. 24, D. 45, 1.

<sup>382</sup>a) Siehe Mommfen, Mora S. 28, S. 271. Dagegen ift Bolff, Bora S. 480 fig. infofern abweichenber Meinung, ale er eine unbebingte hafe tung bes Bevormunbeten fur bie Mora bes Bormunbes annimmt.

ber Cufpa hanbeinben Entideibungen ber romifchen Juriften (vgl. bie Stellen in Rote 379) auch fur bie genauere Feftstellung bes Inhaltes ber bier fraglichen Enticheibung ju benugen. Der allgemeine Ausbrud in ber angeführten Stelle ertlart fich baraus, bag gerabe in Bezug auf Die Binfen baufig eine Bereicherung bes Bertretenen vorliegen wird, inbem ber Bertreter behuft rechtzeitiger Bablung Belb ginebar auf: nehmen ober ein ginebares Rapital bes Bertretenen batte einziehen b) Saftung bes Schulbnere fur bie Mora frei beftellter Bertreter. Die Berfchulbung bes Bormunbes foll bem Pupillen beshalb nicht ichaben, weil die Bestellung bes Bormundes von ibm nicht abgehangen bat. Da bies hinfichtlich ber frei beftellten Bers treter nicht zutrifft, fo geht bier bie Saftung weiter. Diefelbe ift aber nicht fur alle Salle gleich, und beshalb find bie verschiedenen Arten bet Bertreter zu unterscheiben. Ift bie Bergogerung ber Leiftung burch bie Sould eines Universalprocurators berbeigeführt, fo haftet ber Principal unbebingt fur alle nachtheiligen Folgen berfelben. Dies ergiebt fich aus ber bem Universalprocurator im allgemeinen rechtlich eingeraumten Steffung. Chenfo wird eine unbebingte Saftung bes Principals fur bie Mora bes Inflitor, welchem ber magister navis gleichsteht, anguneh: men fein, wenn die Erfullung ber Obligation ju ben in bem Rreife feiner Bermaltung begriffenen Gefchaften gebort. In Ermangelung ausbrudlicher Stellen, welche bies beftatigen, find die hinfichtlich ber Sulpa bes Inflitore geltenben Grunbfate anzuwenden, welche ju ber Annahme einer unbedingten Saftung bes Brincipals führen 383). bie Schuld eines Specialbevollmachtigten bie Bergogerung ber Leiftung berbeigeführt, fo ift ebenfalls eine unbedingte haftung bes Principals angunehmen, wenn ber Inhalt bes bem Procurator ertheilten Auftrages bie Bergogerung veranlagt hat, indem der Procurator fich gang an den Auftrag gehalten hat. Aber auch abgesehen von diefem galle wird der Principal nad Analogie ber fur bie Gulpa geltenben Grunbfage fur Die Mora feines Bertreters haften, wenn er nicht ben Mangel einer Berfdulbung bei ber Bahl des Procurators barthun fann 284). Rann er biefen Beweis erbringen, fo haftet er nur insoweit, als er burch bie Bergogerung ber Leistung bereichert ift 385). Rach ben über freie Stells

385) E. auch L. 15. S. 2. D. 4. 3.

<sup>883)</sup> Bgl. Rommfen a. a. D. S. 273. Obgleich die Ansichten bier fehr getheilt find, so muß man boch ben allgemeinen Sas ber L. 1. \$. 5. D. 14. 1.: omnia enim facts magistri debet procestere, qui eum praeposuit, auch in ben Fällen einer culposen Richterfüllung eingegangener Berpflichtungen zur Anwendung bringen. S. auch L. 5. \$. 8. 10. D. 14. 3.

<sup>384)</sup> Siehe über bie fur bie culpofe Richterfullung einer Obligation geltens ben Grundfage inebesondre L. 10. § 1. L. 11. 20. D. 13. 6. L. 11. pr. L. 60. §. 7. D. 19. 2. und Dasse, Gulpa S. 408—413. Darque, bas in mehreren Stellen bie Haftung für die Culpa bes Procurators als Regel aufgestellt wird, folgt, bas ber Schuldner ben Mangel einer Berschuldung bei ber Bahl bes Proseurators beweisen mus. Bgl. Dasse a. a. D. S. 411 fig.

vertreter geltenden Grunbfigen if auch gu benrtheilen, inmiefern ein socius für die Mora der anderen socii, ein Erbe für die Mora der Miserben zu haften hat. Die Gemeinschaft als solche verpflichtet nicht da

tu 186).

6) haftung Dritter får bie Merabes Souldners. Bunachft baftet immer ber Schuldner felbft für bie ibm zur Laft fallende Mora; bamit die Wirkungen der Mora auch Dritte treffen tonnen. muß ein bestimmtes Berhaltnif gwifden biefen Dritten und bem Schuldner befteben, meldes eine Safrung für frembe Berichulbung begrunden tann. Die in biefer Begiehung in Betracht tommenben Berhaltniffe find vaterliche Gewalt, Buegichaft, Correalverbindlichkeit, a) Baterliche Gemalt. Gelbftnerftanblich haften bie unter veterlicher Bewalt febenben Rinder, welche fich binfictlich ber von ihnen eingegangenen Berpflichtungen eine Morg zu Schulben tommen laffen, fur beren Folgen; aber auch gegen ben Bater ift bie Move wirffam, jedoch mit ber überhaupt für Rlagen aus Schuldverhaltniffen ber Rinder gegen ben Bater regelmäßig geltenden Befchrantung, bas ber Bater nur bis jum Betrage bes Peculium haftet 367). Die gebache Beschränkung fällt ausnahmsweise weg, wenn ber Saussohn als Suffis tor ober magister navis vom Bater bestellt mar, sowie menn bie actia quod iussu begrundet ift. Die unbebingte Baftung bes Baters fur Die Kolgen der Mora des Sohnes im ersten Kalle folgt aus dem, was über bie haftung bes Schulbners für bie Mora freier Stellvertreter turg vorher unter 5. lit. b. bemertt morben ift. Diefelben Grundfage tommen que Anwendung, wenn ber Bater Befehl ober Auftrag gur Bornahme bes Befchaftes ertheilt hat und baber bie actio quod iusen begefindet ift. Der Bater wird in biefem Kalle ausbrudlich bemienigen, melder als Manbatar ober Burge fur ben Cobn intercebirt hat, gleichgestellt und er hat wie ein Burge, welcher fich in omnem eausam negotij verpflichtet hat, ju haften 388). Wenn bem Bater in Bezug auf bas, mas mit ber actio de peculio von ibm geforbert merben tann, eine Morg gur Laft fällt, fo ift dies felbstverftandlich für ben Sohn ohne nachtheilige Folgen, ba bas Berhaltnif bes Cohnes ju bem Bater als foldem teine Daftung für has Thun ober Unterfaffen bes Letteren begrundet und ber Bater fich auch nicht als Bertreter bes Sohnes betrachten lagt 389). Aber auch

<sup>386)</sup> Die Richthaftung bes Miterben als solchen fur die Berfchusbung bes anberen Miterben geht hervor aus L. 9. 10. D. 16. 3. L. 48. S. 1. D. 30. 387) L. 49. pr. D. 45. 1. L. 32. S. 3. fin. D. 22. 1.

<sup>388)</sup> L. S. C. IV. 26. Ebenfo ftellt L. 91. §. 5. D. 48. 1. ben Bater, auf beffen Befehl ber Sohn eine Berpflichtung übernommen bat, burch die Morte: quasi accessionem intelligens eum, qui iubest, ban Bürgen gleich und begrandet baburch ben Sah, baf ber Sohn burch eine culpose Bernichtung bes Gegenftandes ber Obligation auch die Obligation bes Baters perpetuirt.

<sup>389)</sup> L. 49. pr. D. 45. 1. Wenn in L. 32. 5. 3. D. 22. 1. gefagt wirb: in filium tamen dabitur actio in hoc, ut, quod minus a patre actor consecutus est, filius praestet, so bezieht sich biefes nur barauf, das ber Gobn für ben unsprüng-

ben Mater mube nade bem altenn ftrengen Rechte burch feine Dera nicht verpflichtet, weil eine über die Samptobligation bingutgebenbe accellerifche Berbinblichfeit nicht jugeloffen murbe. Dies beruht auf bemielben Grundfate, in beffen Gemagbeit bie Bernichtung bes gefchule beten Gegenftandes burd ben Burgen nicht nur bie Berpflichtung bes Sauptidulbuers, fondern auch die accefferifche Berbindlichkeit bes Bucson aufbah und bem Stipulator nur eine actio doli gegen ben Burgen markanben ober ein Sall fatuirt wurbe, mo bie verlorene Rlage nach bem Chiet gu reftituiren fei 300). Sowie man aber in bem letten Kalle fpater eine utifis actio gegen ben Burgen verftattete 291), fo gab man auch gegen ben Bater eine utilis actio, wenn ibm eine Morg jur Laft fiel und nach der Mora eine Unmöglichkeit ber Leistung eingetreten mar 393). Dagegen ift es auch fur bas fpatere romifche Recht zweifelhaft, ob bie Morg bes Baters einen Anspruch auf Srachte, Binfen u. f. w. gegen benfelben begrundete 193). Für bas beutige Recht ift bies jeboch jedenfalle anzunehmen, ba bie Uebereinftimmung ber accessorifden Berpflichtung mit ber hauptobligation beutzutage nicht mehr in einer fo ftrengen Beile aufgefaßt wirb. b) Barafchaft. Die Burgichaft bezwect, bem Glaubiger eine Sicherheit fur bie Erfullung ber Sauptobligation au gewähren, namentlich ben Glaubiger gegen bie Folgen ber Bahlungte unfabigfeit bes Schuldners ju fichern. Der Burge haftet bemnach obne Ameifel, wenn gar teine mabre Unmöglichkeit ber Leiftung vorliegt, ber Sountfouldner aber nicht bie notbigen Gelbruittel bat, Die Dbligation an erfallen. Abar ebmfofehr haftet ber Burge nach bem 3mede ber Burgichaft auch bann, wenn ber Sauptichuldner burch Dalus ober Culpa eine mabre Unmöglichfeit ber Leiftung bewirft bat und nun außer Stande tft, bas gu leiftenbe Aequivalent ju gablen. Dies ertennen auch bie Quellen ausbrucklich an 384). Daffelbe, was von ber Saftung des

lichen Betrag ber Ohligation verpflichtet bleibt und, wenn ber Glaubiger nicht biefen gangen Betrag vom Bater erlangen tann, fur ben Reft haftet. Daß von Bufungen ber Mora bes Baters, welche ben Sohn trafen, nicht bie Rebe fein Benn, ergiebt fich baraus, baß turz vorher in ber Stelle bemerkt ift, baß auch ber Baten wegen feiner eigenen Mora nicht hafte. Siehe Belff, Mora S. 479. Rommfen, Mora S. 29, R. 3, G. 278.

<sup>390)</sup> Bgl. Mommfen, Beitr. gum Obligationenrechte Abth. I, G. 303 fig. 391) Bgt. L. 19. D. 4. 3. L. 32. g. S. D. 22. 1. L. 38. g. 4. L. 98. S. 4. D. 46. 3.

<sup>392)</sup> L. 49. pr. D. 45. 1.: at el pater in mera fuit, non tenebitur filius, sed utilis actio in petrem danda est.

<sup>393)</sup> In der L. 32. \$. 3. D. 22. 1. fagt nämlich Marcian: ei quidem pater duntexet convenietur, ex mora sua non tenetur (sc. pater): in filium etc. Bahrfcheinisch begiehen fich aber diese Worte auf die haftung wegen Bergugszinsen, von welchen im §. 2 der angefcheten Stelle die Rede ift; benn die Entsicheibung im §. 5 berseiben betelle läft nicht bezweifeln, daß Marcian hinssichtlich der haftung des Baters für die später eintretende Unmöglichteit ber betinn diefelde Anficht hat, wie Paulus in der L. 49. pr. D. 45. 1.

394) 3, 1, 5, 14. D. 16. 3. L. 2. D. 46. 1.

Bargen für bie burch Dolus ober Culpa bes Sauptfculbners berbigeführte Unmöglichfeit ber Leiftung gilt, nehmen bie Juriften auch bim fichtlich ber Saftung fur bie nach bem Unfange ber Mora bes bant fculbners eintretenbe Unmöglichteit an. Als allgemeine Regel with aufgestellt, daß die Mora des Saupticulbners die Obligation auch fin ben Burgen perpetuirt 205). Eine Saftung bes Burgen für bas 3mer effe, welches ber Glaubiger neben bem urfprunglichen Gegenftanbe ber Dbligation von bem faumigen Schulbner forbern tann, g. 28. Bergugt ginfen, Fruchte u. f. w. wirb nicht ebenfo unbedingt von den comifdet Buriften anerkannt; vielmehr wird eine Daftung bes Burgen fat bie gulett' ermabnten Folgen ber Mora nur bann angenommen, wenn er eine Berpflichtung in omnem causam negotii übernemmen bet 200). Auf eine mit ausbrudlichen Borten vom Burgen gefchebene Ueber nahme einer folden Berpflichtung tommt es nicht an, vielmehr muß bie Auslegung bes Burgichaftevertrages barüber entscheiben, ob eine auf bas Benubungeintereffe fich erftredenbe Saftung bes Burgen anzune men fet. Demaufolge ertannten bie tomifchen Spriften eine folde baft pflicht an, wenn ber Burge bem Glaubiger gang allgemein bie Indemnitat verfprochen hatte 397) ober wenn er ibm Sicherheit jugefagt batte binfichtlich beffen, mas ber Sauptichulbner aus einem gemiffen oblige torifchen Berhaltniffe au gablen haben werbe 200). Es fcheint fogar, bağ man, wenn ber Buchftabe bes Bertrages, welcher wegen ber jut Eingebung ber Burgichaft nothwendigen Stipulationsform von erhebfichem Gewichte war, teine Befdrantung enthielt, im 3welfel eine Bet pflichtung in omnem causam negotii annahm 200). Rach ben jest in

<sup>· 395)</sup> L. 58, Ş. 1, D. 46. 1. L. 91, Ş. 4. D. 45. 1. Siehe auch L. 34. Ş. 1. D. 22. 1. L. 88. init. D. 45. 1,

<sup>396)</sup> L. 54. pr. D. 19. 2. L. 2. 5. 12. D. 50. 8. Bgl. aud L. 68. 5. 1. D. 46. 1. L. 5. C. IV. 54.

<sup>397)</sup> L. 54. pr. in fin. D. 19. 2. L. 10, D. 46, 6. L. 8. D. 27. 7.

<sup>398)</sup> L. 1. S. 13. D. 36. 3.

<sup>399)</sup> Dafür sprechen, außer ben in ben vorigen Roten angeführten Stellen, befonders ber L. 1. §. 13. D. 36. 3., namentlich L. 2. §. 12. D. 30. 8. und L. 68. §. 1. D. 46. 1., indem nach der erften Stelle blejenigen, weiche fich in neiversam conductionem verbürgt haben, auch hinsichtlich der Infen paften, nisi proprie quid in persona eorum verbis obligationis expressum est, in der letten Stelle aber die Berbürgung in omnem aausam und die Berdürgung für eine bei stimmte Summe einander entgegengesett werden. Bgl. Momm fen, Mon §. 29. Girtanner, Bürgschaft S. 415 sig. Die übrigen Stellen, aus weich den man hat ableiten wollen, daß im Zweisel eine Haftplicht des Kürgen him schilch der Berzugszinsen, Früchte u. s. anzunehmen sei, sind für die der beitlegende Frage ohne Bedeutung. So ist auf L. 24. §. 1. D. 23. 1., wo nat gesagt wird, daß der Bürge haste, wenn dem Dauptschuldner eine Mora zur bak fällt, kein Gewicht zu legen, weil der Umfang der Haftung des Bürgen nicht näber angegeben wird. Genso unbestimmt ist der in L. 44. D. 38. 1. und in L. 88. D. 45. 1. ausgestellte Sah, daß die Mora des Dauptschuldners auch dem Bürgen schotzen stelle in dem hierher gehörigen Theile sich nicht auf einen Kall der eigentlichen Kore bezieht, und das

Beteifr hetelchenden Anficien wird man zur Anslegung bes Burgschaftwertrages in der letteren Weise noch eher geneigt sein, wenn die Burgschaft für eint Schuld ohne ausbruckliche Beifügung einer Beschrändung übernommen ift; auch binden uns gegenwärtig bei der Auslegung des Burgschaftsvertrages die strengen, für die Auslegung der Schpulationen bei den Römern gestenden Geundsähe selbstverständlich nicht mehr 400). Macht der Burge einer Mora sich schuldig, so gilt daffelbe wie für den Fall der Mora des Baters 401). Bon seicht versteht fich, daß der Hauptschuldner nicht für die Folgen der Mora des Bürgen haftet, da der Burge für ihn, nicht aber er für den Bürgen die haftung übernommen hat. Nach älterem Nechte galt nicht einmal eine haftung des Bürgen für die eigene Mora; später verstattete man gegen ihn wie gegen den Bater eine utilis actio 402). Ueber die Frage, ob die Mora bes Bürgen denselben zur Leistung von Berzugszinsen u. s. werpflichte

402) L. 49, pr. i. f. L. 91, §. 4, D. 45, 1, L, 32, §. 5, D, 22, 1, L. 44, i. f.

**D. 86**. 1.

bie lettere Stelle von einem galle handelt, in welchem die Mora bes haupts fouldners fetbft far biefen megen ber ftrengen Ratur ber Obligation teine Bers pflichtung gur Leiftung ber Frachte u. f. w. begranbete. Roch weniger tonnen 1. 91. S. 4. D. 45. 1. and L. 56. S. 2. D. 46. 1. angeführt werben. Wenn es in der erften Stelle heißt, daß die Dauptiduloner aud fur die Burgen die Dblie gation perpetuiren, "quia in totam causam spoponderunt", so bezieht sich dies nicht auf den Umsong ber Haftung, sondern nur darauf, daß der Burge für die Eriknung der Odigation einzustehen verspricht, gleichviel aus welchem Grunde dieselbe unterblieben ift (natürlich vorausgesett, daß die Obligation noch besteht). Sonso läst sich aus den Worten der L. 56. § 3. D. 46. 1.: in omnem causam acceptus [fideiussor] videtur" nicht ableiten, bag, in Ermangelung einer ausbrud: liden Stipulation bee Gegentheiles, immer eine Berbargung in omnem causam pogotii in bem oben im Terte angenommenen Sinne von ben romifden Juriften anerkannt fei. Die gebachten Borte beziehen fic nach bem Bufammenhange nur barauf, bas ber Burge für bie Rudgabe bes vom Glaubiger bingegebenen Gelbes hafte, gleichviel ob bie condictio icon burch bie Dingabe ober erft burch bie von Seiten bes Schulbners erfolgte Confumtion bes Belbes begrunbet fei. -Für bas heutige Recht ift übrigens die erwähnte Streitfrage ohne Bebeutung, fofern man pur annimmt, bag es allein auf die Auslegung bes Burgichaftsvertrages antommt, ob eine Berpflichtung bes Burgen hinfictlich ber Bergugsginfen , Frachte u. f. w. begrunbet fei und eine Uebernahme ber gebachten Berbinblichteit mit ausbrücklichen Borten nicht für erforberlich halt. G. Domm fen a. a. D. Beitiaufig hanbelt über biefe Streitfrage Dabai, Mora S. 57. Gr fpricht fich gegen bie oben ermabnte Anficht aus, berudfichtigt aber bas Bestere nicht binteidenb.

<sup>400)</sup> Lehtres hebt besonders hervor Girtanner, Bürgichaft G. 416 fig.
401) L. 49. pr. in fin. D. 45. 1. Seitdem bas beneficium excussionis eine gefchet ift, kann freilich eine felbstftändige Mora des Bürgen nicht leicht vorstemmen, außer wenn er auf die gedachte Rechtswohlthat verzichtet hat. Auch davon abgesehen, werden in manchen Fallen die Boraussisquingen für den Eintritt einer Mora des Bärgen nicht vorhanden fein, 3. B. wenn die Obligation eine von dem hauptschuldner personlich vorzunehmende Bestung zum Gegenstande bat; urg. L. 44. D. 38. 1. Umgekehrt giebt es Fälle, wo für den hauptschulds ner keine Mora eintreten kann, wohl aber für den Bürgen; 3. B. wenn für eine Raturalobtigation gebürgt worden ift. L. 137. D. 48. 1.

ober nur eine verfleufte haftung får ben Gegenflend ber Dbliggelen felbft nach fich giebe, fehlt es an einer ausbrudlichen Entscheibung in ben Quellen; nach beutigem Rechte ift auch bier angnnehmen, bas bie Wirfungen ber eigenen Mora vollfanbig gegen ben Burgen eintreten. c) Correalverbindlichteit. Det neuelle Schriffeller über bie Mora, Dommfen, acht bier von folgenden Giben aus. Der 2med ber Errichtung einer Corregiobligation beftebe in ber Erlamanna großerer Siderheit und Bequemlichfeit in ber Bechteverfotgung 404). Der 3med fel alfo im mefentlichen berfetbe, wie ber ber Bargichaft. Abgefeben von ben pofitiven Enticheibungen ber Quollen murben baber bie fur bie Burgichaft geltenben Bestimmungen auf Die Cornealverbindlichteit an übertragen und es muste bemgufolge anzumbmen fein, bag ber Correalfouldner für die Culpa des Mitfouldners somie fier beffen Moca, wemigftens infoweit biefelbe eine Berpetugtion ber Obligation begranbet. hafte. Die Quellen ichienen jeboch biefem Refultate ju wiberfprechen. Die hauptfachlich in Betracht tommenben Stellen find: 1) L. 18. D. 45. 2.: Ex duebus reis einsdem Stichi promittendi sactis, alterine factum alteri quoque nocet. 2) L. 32. §. 4. D. 22. 1.: Sed si due rei promittendi sint, alterius mora alteri non nocet. 3) L. 272. 4. 2. D. 50. 17.: Unicuique sua mora nocet; quod et in duobus reis promittendi observatur. Die meiften Ausleger, und mit ihnen Domme fan, begieben bie erfte Stelle auf bie Guina 404) und nehmen beshaft

<sup>408)</sup> Gavigny, Dbligationenrecht Bb. 1, 6. 348 ffg. 404) Chriftfteller, welche biefer Meinung find, führt an Ribbantrop, Correalobligation & 28 fig. R. 28., welcher fich felbft derfelben anfediett. A. M. find Bolff, Word & 192—199 und Girtanner, Burgichaft E. 408 fig., welche eine haftpflicht bes einen Correalfdulbnere für bie Enloa bes anberen nicht anerkennen. Sie beziehen, um bie L. 18. D. 45. 2. mit ihrer Auficht gu vereinigen, beren Ausspruch auf befonbere galle, Bolff namentlich auf ben gall, wenn mehrere Perfonen unter berfelben Bebingung, b. b. für ben gall ber Richterfüllung irgenb einer Berbinblichteit, frgend etwes zu leiften versprochen haben, z. B. eine Conventionalftrafe. Wie Gintritt ber Bedingung werbe bie obligatio bes correi wirtfam, und de nichts derquf antonune, ob fetbft bie Erfüllung ber obligatio principalis burch Cafus unmöglich geworben fet, fo muffe auch eine burd einen Dritten ober einen correus berbeigeführte Uns möglichteit, ba biefe juriftifch als Cafus gu betrachten fet, ale vollig unerheblic erfcheinen. Bolff findet nun biefes in L. 18. D. cis. anertannt. Unter bem lactum, von welchem Pomponius fpricht, fei eine handlung gu venfteben, welche bie Riftung bes Gegenftanbes ber Obligation unmöglich mocht; biet Bune in bem concreten Bolle Zobtung ober Manumiffion bes Sciaven feing dabei fage der Jurif ganz unbestimmt, diese Dandlung des einen correns ich and bem anberen. In welcher Art fie ihm fchabe, bavon merbe in ber Stoffe wichts gelagt. Die handlung bes einen corrous tonne in bem genannten Ralle bem anberen nur beburch ichaben , bag ibm bie Erfallung berjenigen Dbligation, beren Richterfullung bie Bebingung für bie zweite Obligetion ift, unmöglich gemacht, er baber nunmehr aus ber letteren wirdfam veruftichtet werbe. Dagegem bemertt Mommfen, of liege nichts vor, bad Dompon i us mur an biefe fielle gebacht habe; auch bedürfe es nach feiner Ausführung folder Suppefitimen

an, bağ ber eine Correalfdulbner für bie Quipa bes anberen hafte. Die beiben anderen Stellen fiellen bagegen in großer Allgempinheit bie Regel auf, baf bie Mova bes einen Correaliduibners bem anberen nicht fchabe. Dingefeben auf bie Birfungen ber Dora findet Dommfon bie ermabiten Quellenausspruche nicht mobl mit einander vereinbar, ba bie durch die Mora berbeigeführte Verpetuation der Obligation der burd die Gulpa berbeigeführten fonft gleichgeftellt werbe. Ausgehend bagrasn von ber Begrundung ber Mora finbet Mommfen es leicht erklatith, weshalb für die Mara ber Correatichulbner andere Grundfage ale für Gulpa gelten und weshalb die Correalverbindlichkeit in der fraglichen Beziehung abmeichend von ber Burgichaft behandelt fei. nambich jur Begrundung ber Mora regelmäßig einer Sandlung bes Glaubigers, melde eine bestimmte Richtung gegen ben Schuldner bat, ber Interpellation. Gine Ausnahme von bem Erforderniffe ber Intere nellation fei nach romifchem Rechte, abgefeben von ber burch Delice begrundeten, bier nicht in Betracht tommenden Morg, nur in den gallen ber Abwofenheit bes Schulbners anerkannt worden; auch in biefen Rallen babe es ber gleichfalls einer auf bie Berfon bes Schulbners fic begiebenden Abatigleit bes Glaubigere bedurft. Wenn nun von ben Mora blos eines Corvealidulbners gesprochen werbe, so fei angunehmen, bag ber Glaubiger wur biefen nicht aber bie übrigen interpellirt babr. Daraus aber, bag ber Glaubiger bie von feiner Geite jur Begrundung der Mora nothige Thatigfeit nur gegen den einen Correalschuldner, nicht gegen bie übrigen, gerichtet bat, tonne men wohl bie Folgerung gieben, daß es ihm nur barum ju thun gewefen fei, diefen bestimmten Schuldmer in Bergun gu verfeben und beffen Berbindlichleit gu fleigern. fei gewiffermaßen abnlich, wie wenn ber Glaubiger mit bem einen Com realiculbner einen Separatvertrag über eine Beranberung in ber Daf. tung megen ber Cutpa abichließe, mas nach ber Begrundung ber Corregt. obligation gefcheben tonne, ohne bie Einheit ber Obligation aufzuhoben, aber auf bie Berbindlichteit bes übrigen Schulbner teinen Einfluß Rehme man biefe Ertlarung an, fo mache bie verfchiebene Behandlung ber Mora und der Gulpa bei der Cormalverbindlichkeit frine Schwierigfeit; bag aber bei ber Burgichaft andere ale bei ber gewöhnlichen Cerreglobligation die Wirtungen ber Interpellation bes Danptichulbuare fich, wenigfiene theilmeife, auch auf ben Burgen em

nicht, ba bie L. 18. ft. ait. mit ber Ratur und bem 3wede ber Correalverbinds

lidfeit nicht im Biberfpruche fiebe.

<sup>408)</sup> Dieselbe Ertlärung, wie Mommfen, hat im wesentlichen icon Ribbentrop, Carrectoligation G. 28 fig., bes. G. 35 fig. und Bomarch, de dist inter moram solvendi et culpam p. 78. Andere Rechtsleherer, wie Donnellus, Comm. ipr. civ. Lib. XVI. cop. 25. und Gavigny, Obligationenrecht Bb. 4, G. 160 nehmen an, daß zwar ein positives handeln bes Correatschuldnere gegen die Obligation (eine enlps in fasiendo) ben anderen Correatschuldner verspflichte, daß dagegen ein biefes Unterlassen bes Cinen ben übrigen Schuldnern nicht zum Rachtheil gereichen solle.

freden, ertfare fic jur Genuge aus ber accefforifden Ratur biefes Berhaltniffes. Gegen biefe Debuction Dommfen's ift folgenbes m erinnern 400). Der allgemeine Gefichtspunft, baf ber 3med ber Correal obligation im wefentlichen mit bem 3mede ber Burgichaft jufammen falle, tommt bier nicht in Betracht und ift vielmehr ju vermeiben. Ueberhaupt ift von bem bisherigen Standpuntte aus, von welchem aus die Correasobligation als wahre una obligatio får duo pluresve rei auf: gefast worten ift, bie Frage, ob bie Mora bes einen Correalfdulbnert bem anderen fcabe, unlotbar. Benn man aber mit Delmolt bie Correalobligationen als zwei oder mehrere Solidar: Sauptobligationen, im Gegenfage ju blogen Golibar : Rebenobligationen, 1. B. ber Burg. fcaft, auffast, fo tann bie grage nicht zweifelhaft fein, ob bie Dera bes einen Correalschuldners bem anberen ichabet. Denn jeber Correal foulbner ift Solibar: Sauptfoulbner; feine obligatio wirb aus feiner Perfon, ex propria persona, beurtheilt, mabrent ble obligatio jebel Rebenfculoners, g. B. bes Burgen, aus ber Perfon bes Sauptfdulbe nere, alfo ex aliena persona ju beurtheilen ift. Die Eutscheidung muß babin ausfallen: Jebem Dauptfdulbner, alfo auch jebem von mehreren Golibar-Sauptidulbnern (b. b. Correalidulbnern) ichabet nut bie eigene Mora; bagegen ichabet bie Mora bes hauptichuldners jebem Rebenfduibner, 3. B. bem Burgen; nicht aber fchabet umgelehrt bie Mora bes Debenschuldners bem Sauptschuldner, vielmehr fcabet bie Mora des Rebenschuldners lediglich ihm felbft. Mit biefem fich von felbft verftebenden Resultate ftimmen, foviel die Correalobligationen betrifft, bie zweite und britte ber vorber angeführten Stellen überein, welche ausbrucklich aussprechen, bag bie Mora bes einen Correalschalbe nere bem anderen nicht ichabe. Bei biefer Rlarbeit und einfachen Folgerichtigkeit ber Quellen murbe es unbegreiflich ericheinen, wie man über bie Mora bei Correalobligationen in der bisherigen Literatur fo viel hat Aceiten tonnen, wenn nicht einestheils bie unrichtige Auffaffung ber Correalobligation felbft bies erflatlich machte, und anberntheils nicht jugegeben werden mußte, bag bie erfte ber oben angeführten Stellen (L. 18. D. 46. 2.) außerlich ju 3weifeln Beranlaffung geben tann Die Borte berfelben lauten giemlich allgemein, und ba bie Rora fout wohl aus factis bergeleitet, bezüglich biefen gleichgeftellt wirb, fo follte man glauben, baf Pomponius in ber L. 18. cit. auch bie More gemeint habe und es fich nur um die Erflarung ber ausbruchlichen Ausnahme in anderen Stellen bandele 407). Bare bie L. 18. cit. nicht vor

406) Bgl. Delmolt, bie Correalobiigationen, Giefen 1887, G. 163 ffg., G. 144 fig., R. 27.

<sup>407)</sup> Bon biefem Standpuntte aus tommt Brieg, trit. Bidtter R. 4, C. 33 gu bem Refultate: "Leiber hat Savign p biefen Puntt nicht behandelt; uns felbft ift er unauflöslich"; während Rurge, die Obligation und Singulars fucceffion bes rom. und heut. Rechtes (Leipzig 1856) G. 185 fagt: "Diernach bleibt nichts übrig, als diefelbe (die L. 18. D. 46. 2.) fallen gu laffen, wofern

banden, ware man überhaupt von der richtigen Anschaumeg der Quellen ausgegangen, fo hatte ber gange Streit nicht entfleben tonnen 400). Die L. 18. cit. beglebt fich nur auf bie aus Bertrag ober Teftament ent wringenben Correalobligationen und ift feibft ber Ausfluß einer aus+ nabmsweife febr weit gebenben Auslegung bes im Zweifel anannehmenden Billens bes Contrabenten ober bes Erblaffers. Unferen beutigen Unfichten murbe bies allerbings ebenfowenig entiprechen als bie Billeneinterpretation, daß bie bloge Anftellung der Rlage gegen einen ber Corregifdulbner im Bweifel auch bie Anfprude bes Glaubigers gegen alle übrigen Correaliculoner aufheben folle, wie ja letteres nach bem ausbrudlichen Bengniffe Buffin ian's 409) fcon bei ben Romern bem allgemeinen Bertebrewillen nicht entiprad. Die alteren romifchen Buriften bielten aber biefe ausnahmemeife im Zweifel angunehmenbe Auslegung bes Billens fur julaffig, ohne jeboch foweit ju geben, bag fie in ber vertragemäßigen ober teftamentarifden Begrundung von Corregtobligationen auch die gegenseitige Uebernahme ber Mora von Seiten jedes Correaliculbners erblicten. Diefe Grenge in ber ausbehnenben Billensauslegung wird benn auch flar von ihnen angegeben in ben Werten: si duo rei promittendi sint, alterius mora alteri non nocet. Dies ift nichts als ber Ausfluß aus bem Befen und Begriffe zweier Pauptschuldner, mabrent bie L. 18. cit. als eine erceptionelle Abweichung von biefem Begriffe ericheint. d) Beerbung. Die Erben baften nicht allein fur bie eigene Mora, fonbern auch fur bie Mora ibres Erblaffers, und es ift gemiß nur jufallig, bag biefer Sat blos in Ansehung ber Perpetuation ausbrudlich anerkannt ift 410). Dabei ift jebed vorausgefest, baf fie wirtlich in bas obligatorifche Berhaltnis bes Erblaffers eingetreten find. 3ft bies ausnahmsweise nicht ber Kall, fo tann felbftverftanblich auch von einer haftung fur bie Mora bes Erb. laffers nicht bie Rede fein. Ebenfo bat die einmal begrundete Dora bes Souldners ihre Bedeutung nicht allein fur ben urfprunglichen Glaubiger, fonbern ebenfo febr fur beffen Erben, wenn biefe in bas Kom berungerecht eingetreten find. Bar ber Schulbner bem urfprunglichen Glaubiger gegenüber in Bergug, fo ift teine neue Interpellation von Seiten der Erben nothig, um ben Schuldner auch diefen gegenüber in moram ju verfegen 411).

B. Birfungen ber Mora bes Glaubigers. Die Birgtungen ber Mora bes Glaubigers tonnen nicht auf Ein Princip guruch

men fic nicht etwa zu einer mehr ober weniger gefälligen Emenbation herabslaffen will."

<sup>408)</sup> Bgl. befonbere Delmolt a. a. D. S. 107, 409) In L. 28. C. de fideissor (Vill. 40. (41.))

<sup>410)</sup> L. 91, §. 4. D. 45. 1.: perpetuatur obligatio tam ipsorum, quam snecessorum eorum. Die von Mabai §. 61 hierher bezogene L. 47. D. 19. 1. läst fich schwerlich auf eine Wora im technischen Sinne beziehen. Bgl. R. 116, 411) L. 27. D. 22. 1.

geführet werden; vofcon auch zwischen beit' einzelneit Wirkungen ein maber Ausammenhang befteht, fo treten boch bie verschiedenen Michtungen, in weichen die Mora des Gläubigers wirksam erscheint, seibstfandiget herder, als dies hinsichtich der Mora des Schuldners der Hall fil. Im Rachfolgenden find folgende der Puntte zu betrachten: 1) Einfinf der Mora des Gläubigers auf die Berbindfichfeit selbst; 2) Berpflichtung des Gläubigers zum Schabenersage; 3) Mittel des Schuldnire, sich whne Mitwirtung des Gläubigers von der Berbindichfeit zu befreien.

1) Einfluß ber Mora bes Glaubigers auf bie Ber: bindlichkeit felbft. In bet Bermeigetung bet Annahme tant, infofern nicht etwas anberes hingutrift, tein Bergicht auf die Leiftung au Gunften bes Schuldners, teine ichentungeweife gefchene Befreiung bes Schuldners gefunden werden; eine folde Auslegung murbe in bit bloge Beigerung etwas hinrinlegen, mas nicht barin flegt. Daber tann ble Mora bes Glaubigers allein ben Schuldner nicht vollig von feiner Betbindlichkeit befreien; fie tann ben Schulbner nicht berechtigen, ben Segenstand ber Obligation als ibm felbft gehödig anguseben und jum tigenen Bortheil baruber ju verfügen. Auf ber anberen Seite kann aber ber Umftand, bag berjenige, auf beffen Bortheil bie Dbligation berech net ift, ble von feiner Seite jur Erfullung erforderliche Dittoirtung berfagt, nicht ohne Ginflug auf Die Berbindlichkeit felbft fein. Es wurde entschieben undillig fein, wollte man trog ber Bermeigerung ber Annahme von Seiten bes Glaubigers ben Schulbner fortmabrenb als it gleichem Dage verpflichtet betrachten; ber Glaubiger marbe fogar, menn er Letteres verlangen wollte, mit leinem eigenen Benehmen in Biberforuch treten. Das romifche Recht hat benn auch einen anderen Beg eingefclagen, welcher in ber That ber Ratur bes Berhaltniffes burd: aus entspricht. Es ergeben bies folgende Stellen: 1) L. 17. init. D. 18.6.; filud sciendum est, cum moram emtor adhibere coepit, iam non culpam, sed dolum malum tantum praestandum a venditore .... D. cod .: Si per emtorem steterit, quo minus ad diem vinum tolleret, postea, nisi quod dolo malo venditoris interceptum esset, non debet ab eo praestari .... 3) L. 9. D. 24, 3.: Si mora per mulierem fuit, que midus dotem reciperet, dolum malum duntaxat in ea re, non etiam culpam maritus praestare debet: ne facto mulieris in perpetuum agrum èius colere cogatur: fructus tamen, qui pervenissent ad virum, redduntur. Aus biefen Steffen geht hervor, bas bie Mora bee Glaubigeri allein teine vollständige Befreiung des Glaubigers bewirtt 412). Benn dennach einige Stellen atwas Anderes andgusprechen fcheinen, fo find biefelben auf galle zu beziehen, wo zu ber Mora noch ein anberes De

<sup>419)</sup> Andere, wenn die Richtannahme eine völlige Unmöglichteit ber Telftung bewirft, wie in den Fallen, wo die Leiftung an eine bestimmte Beit gebunden iff. Siet aber tenn nach bem früher Bemertten (f. unter I. A. S.) von einer blofen Mora teine Rede fein.

ment bingutetreten IR 45. Dogleid nun bie Doid bes Glaubigers Leine vollige Befreiung bes Schulbners gur Bolge bat, fo ift boch ift Einfluß auf bir Betbinblichfeit febr bebeutenb. Durch bie Dora wirb nantich bas volltommene obligatorifche Band, welches bie babin zwifchen bem Schuldner und bem Glaubiger beftand, aufgehoben. fich, bağ bet Schulonet von bent Anfange ber Bora bes Glaubigere an, mut für biefenige Berfdwibung verantwortlich ift, får welche, auch abgefeben von einem eigentlichen obligatorifden Berbaltniffe, jeber haften muß, namfich fat dolus und culps lata, ja bag felbft biefe Baftung einen anberen Garafter bat, all bie Saftung for dolus und culpa lata in eigentlichen obligatorifchen Berhaltniffen. In ben eigentlichen oblie gutorifden Berhaltniffen, wir g. B. bei bem Depofitum, fommt nicht barauf an, ob ber dolus wind bie oufpa lata fich in einet ber Dbligation widerftreitenben Thatigfeit ober in einer berfeiben widerftreftenben Und thatigfeit jeigen. In unferem Falle wirb bagegen angenommen, bas mit bem Wegfalle bes obifgatorifden Banbes auch bie Berpflicheung tu einem politiven Soun jum Bortheile bes Glaubigers wegfallt. Des halb wird bann auch nach ber E. 9. B. 24. 3. feine Berpflichtung gut Entfchabigung angenommen, weim ber Schufdner nach bem Beginne ber Mora bes Glaubigers das gefchulbete Grunbftud unbebnut liegen laft, obgleich barin offenbar, wenn ein eigentliches obligatorifches Beri Battnif beftebt, welches auch auf bie Derausgabe ber Fruchte fich begiebt, ein dolus ober wenigstens eine bulpa lata gefunden werben muß 418): Diefe Folge ber Mora bes Glaubigers erfcheint ale vollig confequent, wenn man annimmt, bag bie Mora beffelben eine willfusliche Bermeb

<sup>413)</sup> Die möglicherweise bier in Betracht tommenden Stellen find: L. 73. §. 2. D. 45. 1. L. 9. §. 1. L. 30. D. 46. 3. L. 39. D. 50. 17. und Nov. 91. dap. 2. Die drei erften Stellen find auf Fälle zu beziehen, in welchen der offes siete Segenfland später untregegangen ift. Die vierte Stelle handett obelleicht van demielben Falle, weine fie nicht etwa auf Bodingungen zu beziehen ift. Belt van mie n., Beiträge zum Duligationenrechte Abth. 1, S. 329. Die Nov. 91. cap. 2. endlich bezieht sich durchaus nicht auf die Befreiung des Schuldners; weinn dort gesagt wird, das derjenige, welcher erfüllen wolle, aber durch die Bers welgerung der Annahme vom Geiten des Gläubigers en der Erstäung gehindert werbe, dem Erfüllenden nahe flehe ("nagankigeich dors zw dedanore"), so bezieht sich dies allein darauf, daß die Frau im Falle der Berweigerung der Annahme der des von Geiten des Chrannes die donatio propter nuptias ebenfo verlungen könne, wie wenn die dos wirklich dem Chemanne gegeben wäre. — Jeht nimmt man allgemein an, daß die Nora des Cläubigers allein den Schuldner von seiner Berbindlichkeit nicht befreit.

<sup>414)</sup> Schon aus bem oben angegebenen Grunde fit es unrichtig, wenn Mabai, Mora S. 459 fagt, ber Schuldner werde burch die Mora des Sidus bigers ba, wo er infolge des Bertrages Sachen zu refittufren habe, gleichsam zum Depositar. Aber auch abgesehen bavon, muffen die Fille, wo wegen eines Mangels des volltommenen obligatorischen Bandes nur dolus und culps lan zu praftiren find, von den Fällen unterschieden werden, in welchen das Obligationss verhältniß selbs nur zur haftung far dolus und culpa lata verpfischer. Bgl. Wo mmfen, Beiträge zum Obligationenrechte Abeh, 3, Nr. 17, S. 391 fig.

gerung ber Annahme vovausfest; fie ift aber gang unerfidrlich, wenn man eine Mora bet Glaubigere auch bann annimmt, wenn ber Gian biger die Leiftung nicht bat annehmen tonnen. Im letteren Salle tann von einer Berpflichtung bes Schuldners jur Entschädigung freilich nicht Die Rebe fein; es ift aber nicht abgufeben, weshalb bier eine Lofung bes eigentlichen obligaterifchen Banbes batte angenommen werben follen. - Durch bie aufgestellte Regel ift nur im allgemeinen angegeben, wie fic bas obligatorifche Berbaltnif infolge ber Mora bes Glaubigers im einzelnen gestaltet. Dies ift jest noch naber in einzelnen Beziehungen feftzuftellen. Die Berpflichtung tann fic auf einen bestimmten Segen-Rand beschränken; fie tann aber auch zugleich auf Berausgabe bes burch Die Sache gezogenen Gewinnes, namentlich auf Derausgabe ber Früchte, bei Gelbichulben auf Babtung von Binfen gerichtet fein. Ferner tann gur Berftartung ber Birtung ber Obligation für ben Sall ber Richt erfullung bas Eintreten befonderer Rachtbelle fur ben Schuldner ber bungen ober es tonnen gur Sicherung ber Erfullung Pfander und Burgen bestellt fein. Es ift bie Erage ju beantmorten, von welchem Einfluffe bie Mora bes Glaubigers auf diele Rebenverpflichtungen ift. Dinlichtlich ber Berpflichtung jur Berausgabe ber Aruchte enthalten bie Quellen eine gang bestimmte Enticheibung. Rach ber oben abgebruchten L. 9. D. 24. 3. ift ber Schulbner im galle ber Dara bes Glaubigers nicht verpflichtet, bie Arbeit und die Anglagen, welche die Gewinnung ber gruchte erfordert, ju übernehmen. Dit ber Aufbebung bes voll: tommenen obligatorifden Banbes fallt fur ben Schuldner jugleich bie Berpflichtung jur pofitiven Thatigfeit jum Bortheile bes Glaubigers Der Schuldner hat baber nur bie wirklich gezogenen Fruchte berauszugeben, baftet aber nicht fur die verfaumten Rruchte 415). Bei ben Binfen find bie gefehlichen Binfen und die Conventionalginfen gu untericheiben. Die Berpflichtung jur Bablung ber gefestichen Binfen fallt in der Regel infolge ber Mora bes Glaubigers meg; ja es durfte in biefer Begiehung icon bie Dblation ber gefchulbeten Gelbfumme får genügenb erachtet werben, fofern es nicht an ben fruber angeführten Erforderniffen ber Dblation fehlt, ohne bag es barauf antommt, ob durch die Oblation eine Mora des Glaubigers begrundet wird 416).

<sup>415)</sup> Siehe auch L. 18. \$. 1. D. 23. 5., wo nur von herausgabe ber per eipirten Früchte gesprochen wirb. Doffelbe ift nicht anzunehmen, wenn ber Gläubiger bie ihm offerirte Leiftung nicht annehmen konnte. In biesem Falle fällt die Berpflichtung hinsichtlich ber Früchte nur insoweit weg, als fie lediglich bie Folge einer früher vorhandenen Mora des Schuldners war, wie später noch gezeigt werden wird. Freilich hat aber auch der Schuldner in diesem Falle die Bergütung gestorum contraria auf Ersah seiner Auslagen sowie auf eine Bergütung für Arbeit, Zeitverluft u. s. w. Auch davon wird balb nachher die Rede sein.

<sup>416)</sup> Bgl. L. 2. C. IV. 32., wo von ben Binfen bes Kaufgelbes bie Rebe ift, welche ber Kaufer nach Uebergabe ber gekauften Sache zu zahlem hat. — Ik eine Oblation nicht möglich, weil z. B, die Erbschaft bes Glaubigers noch nicht

Eine Ausgehme finder nur flat bei der Werpslichnung des Marwundes zur Buruckgebe bas unter feiner Bermaltung fiebenben Bermogens. And bien bielt man nach bem friberen Rechte bie Oblation jur Untere brechung bes Binfenlaufes für genügenb; von ben snäteren Juriften wird jedoch angenommen, bag bie Berpflicheung jur Bablung ber Binfen in diesem Kalle nur durch Aufbebung der Obligation selbst aufgebaben merbe. Es wird beshalb für diesen Kall ausnahmemeise die Deposition verlangt, dunch welche, wie fpater ju zeigen ift, die Obligation felbst gufgehaben wird 417). Unbere ale mit ben gefeglichen Binfen verhalt es fich mit ben Conventionalzinfen. Die letteren beruben auf einer besonderen Obligation, beren Wirksamfeit burch bie Moga bes Glave bigers teine Georung erfeibet, ba bie Mora teine vollige Befreinng bes Schuldnets von ber Sauptobligation bemirkt. Der Lauf der Conpentionolzinsen wird baber burch den Eintritt einer Mora des Glaubigers nicht unterhaden; vielmehr ift bagu bie Deposition ber geldulbeten Gelblumme erfarberlich 418). Dies gilt jebach nur binfichtlich ber auf einer ausbrudlichen Bebereinfunft beruhenben Binfen. Wenn g. B. obne ausbrückliche Bindberedung bedungen ift, daß ber Glaubiger für Die ente babrte Benutung einer ibm gefdulbeten Gelbsumme ben Fruchtgenug aus ben ihm verpfanbeten Sachen haben foll, fo bat bie Mora bes Glaubigers bie Bolge, daß ber Legtere fich fur die entbehrte Benutung bes Belbes nichts mehr anrechnen barf, vielmehr bie fpater gezogenen Eruchte auf bas Kapital fich abrechnen laffen muß 419). Bisber ift von

Digitized by Google

64

angetreten ift, so ift Deposition nothwendig. S. L. 18. §. 1. D. 22. 1. Rux bie infolge eines personlichen Privilogiums des Claubigers zu zahlenden Zinsen scheinen immer weggefallen zu sein, wenn der Stäudiger sich in einer Lage besine bet, daß der Schuldner ihm nicht zahlen kann; sei es auch, daß eine Deposition nicht erfolgt. L. 17. §. 3. D. 22. 1.

<sup>447)</sup> L. 28. S. 1. D. 26. 7. L. 1. S. 3. D. 22. 1. Rue in bem Falle ber L. 4. C. V. 36. ift felbstverftanblich keine Deposition nothwendig. Schon bes Inhalt ber angeführten Stellen ergiebt, baß fie nur eine Ausnahme enthalten. Dafür fpricht außer ber L. 2. C. IV. 32. namentlich auch die L. 17. S. 3. D. 22. 1.

<sup>418)</sup> L. 7. D. 22. 1. L. 6. 19. C. IV. 39. Das namentlich auch in ber L. 19. C. cit. von Conventionalzinsen bie Rebe ift, ergiebt sich baraus, bas bei bem Darlesn nur Conventionalzinsen geforbert werben konnten. Die in ber gebachten Stelle ermähnten legitimae usvrase find nichts anderes als Inien, welche ben gesaltichen Iinssus nicht überschreiten. Zweiselbaft kann sein, ab bie im Zerte aufgestellten Grundsäse auch bann anwendbar sind, wenn die Berpflichtung zur Jinsenzahlung auf einem paclum adieetum beruhte; nach heutigem Rechte muffen sie für alle Conventionalzinsen gelten.

<sup>&</sup>quot;419) I. 11. C. IV. 32.: Ex preedio pignori obligato creditor post oblatam sibi iure pocunism, quam non suscepit, si fructus accepit, exonerari sortis debitum, certum est. Mit Schilling, in ben krit. Jahrb. f. teutsche \*\*38. Bb. III, S. 278 sig. und Mommsen, Mora S. 30, N. 8 ist es bas Einsachte, diese Etelle auf ben Fall einer Antichreste ohne ausbrückliche Insberedung westehen. K. K. ist Madai, Mora S. 471 sig., weicher ohne genügenden Grund voraussisch haß in dem Falle der L. 11. C. cit. eine Deposition stattgefunden habe. Allerdings versteht Thalelaus in der ashotatio zu dem Worte iure (Sch.

ben Erweiterungen bes Gegenstanbes ber Obligation bie Rebe gewesen. Rest find noch biejenigen accefforischen Berpflichtungen gu betrachten. bei benen es nicht fo febr auf eine Erweiterung bes Segenftanbes ber Dbligation, als vielmehr auf eine Sicherung ber Birtungen ber Dbligation abgefeben ift, namlich Conventionalftrafe, Pfanbvertrag, Burg-Die Bermirtung ber Conventionalstrafe fowie ber fonftigen Rachtheile, welche für ben Kall bedungen find, baf die Bedingung nicht rechtzeitig erfolgen murbe, wird burd bie Dora bes Glaubigers immer gehindert 420); ja es bebarf, um biefe Berwirtung ju binbern, nicht ber Begrundung einer Mora bes Glaubigers; vielmehr ift fie auch bann ausgeschloffen, wenn ber Grund ber nicht rechtzeitig erfolgten Erfulung barin liegt, baf ber Glaubiger nicht annehmen fonnte 421). gilt in Anfehung bes Bertaufes beftellter Pfanber. Der Glaubiger if nicht befugt, bie Pfanbgegenstande ju vertaufen, wenn ber Grund ber bisher noch nicht erfolgten Erfullung ber Obligation in feinem Billen ober in feinen Berhaltniffen liegt. Es genugt alfe, um bem Glaubiger bas Recht bes Bertaufes zu nehmen, immer bie Dblation, felbft wenn durch folde teine Mora begrundet wird, natürlich unter ber Borant fetung, bağ ber Grund, weshalb bie Dblation feine Mora bewirft, nicht in ber Mangelhaftiglit berfelben ju fuchen ift 499). Der willentlichen Berweigerung der Annahme ift aber im allgemeinen eine noch weiter gebenbe Birtung gugufdreiben. 3mar tann man, ba bie Mora bet Claubigere teine vollige Befreiung bes Schuldners gur Folge bat, nicht ohne weiteres eine Aufhebung bes Pfanbrechtes annehmen 498).

Tổ xarà πόδας Basil. T. II. p. 724. ed. Heimb.) bie Stelle auch von erfolgtu. Deposition, indem er sagt: το νο μέγιως, τουτέστι προσενεχθέντων τών χρημάτων και σφραγισθέντων και αποτεθέντων.

<sup>420)</sup> L. 23. §. 3. D. 4. 8. L. 9. C. IV. 32.
421) L. 23. §. 1. D. 4. 8. L. 4. §. 4. D. 18. 3. L. 9. §. 1. D. 22. 1.—
Bei bem gefehlichen Rachtheile ber Berwirtung ber Emphyteuse scheint es fic anbere verhalten gu haben, inbem in L. 2. sin. C. IV. 66. hier eine Deposition verlangt wirb.

<sup>422)</sup> Bgl. namentlich L. S. C. de distract, pign. (VIII. 27. (28.)). Siete auch L. 11. §. 4. L. 12. §. 5. L. 20. D. 20. 4. L. 3. C. si antiquior creditor (VIII. 49. (20.)). Für die oben aufgestellte Ansicht macht Mommes en überdits die nahe Analogie zwischen dem Berfallen des Pfandes und der Berwirkung der Sonventionalstrase mit Recht geltend. Dennoch scheinen die L. 8. C. de distract, pign. (VIII. 27. (28.)) und L. 2. C. debit. vendit. (VIII. 28. (29.)), womit L. 1. C. qui potiores (VIII. 17. (18.)) zu vergleichen ist, dei Gethschulden eine Depesition zu verlangen, was auch Madai, Mora S. 472 annimmt. Es ist aber ganz undenktoar, wie auch Mommes des Pfandes haber solleubiger unzeachtt seiner Wora das Recht des Berkauses des Psandes haben sollte. Auch handelt die L. 2. C. cit. vorzuzsweise davon, das die Oblation blos eines Apeiles der Gehald den Berkauf nicht hindert, was auch L. 19. D. 20. 1. und L. 6. C. de distract, pign. des Aestriege ist det allen diesen Godepstellen in Betrackt zu ziehen, das sie Rescripte sind.

<sup>423)</sup> Dagegen fpricht auch L. 8. C. de distract. pign. (VIII. 27. (28.)), indem bie Borte: et hodie in eodem causa permanet, wohl barauf bezogen werben muffen, das ber Bertauf bes Pfanbgegenstandes nicht für ungültig zu achten

Souldner wird aber, wenn er bas Pfand in Sanden hat, im allgemeis nen befugt fein, über baffelbe ju feinem eigenen Bortheil ju verfügen, und auf biefe Beife, a. B. burch einen Bertauf beffelben, inbirect eine Beendigung bes Pfandverhaltniffes berbeigufuhren. Dem Glaubiger wurde, wenn er bemnachft bie hopothetarifche Rlage anftellen wollte, bie exceptio doli entgegengefest werben tonnen, ba ber Schulbner in ber willturlichen Burudweifung ber angebotenen Leiftung eine ftillichweigende Erklarung bes Glaubigers, baf es einer Sicherung ber Erfullung nicht beburfe, finden tonnte. Rur bann, wenn die Schulb, fur welche bas Pfanbrecht beftellt mar, eine Gelbichuld war, icheint in fpaterer Beit bas Recht bes Berpfanbers, über ben Pfanbgegenftanb frei ju verfügen, von einer Depofition ber geschulbeten Gelbsumme abhangig gemacht. worben ju fein 494). Dat ber Glaubiger ben Pfandgegenstand in Sanben, fo fann ber Schulbper im Falle einer Mora bes Glaubigers bie actio pigneratitia auf Burudgabe bes Pfanbgegenftanbes anftellen 425); er wird aber, infofern bie Schutb, fur welche bie Sache verpfanbet ift, nicht immittelft burd Deposition ober auf andere Beife aufgehoben ift, fich bei Anftellung ber actio pigneratitia von neuem gur Erfullung feinet Schuld erbieten muffen 496). Rach bem fpateren Rechte icheint bei Gelbichulben eine Deposition bes geschulbeten Gelbes, welcher jeboch biemit ber Erhebung ber Rlage verbundene Dblation gleichzufiellen ift, geforbert worden gu fein.427). Ueber ben Ginflug, welchen bie Dora des Glaubigers auf die Bütgschaft hat, enthalten die Quellen teine ausbrudlichen Beugniffe. Dit Dommfen wird anzunehmen fein, bag ber Burge, wenn ber Glaubiger fpater gegen ihn Hagt, eine exceptio doli gegen biefe Rage habe. Dies burfte icon aus ber Berpflichtung bes Glaubigers jum Schabenerfage, wovon gleich nachher bie Rebe fein wird, bervorgeben, inbem ber Burge, wenn ber Glaubiger bie ihm aus. gebotene Leiftung angenommen batte, nicht mehr batte in Unfpruch genommen werben fonnen 428). Rach bem oben Bemerften bewirft bie

fei, wenn bie Bora des Slaubigers inzwischen aufgehoben mar. Demzufolge ift anzunehmen, daß, wenn der Slaubiger später seine Wora purgirt, das Pfands recht ungeschmalert fortbesteht, insofern in dieser Bezlehung noch res integra ift.

<sup>424)</sup> Bgl. L. 10. 12. C. Iv. 24. L. 12. C. Iv. 31. L. 20. C. de pign. (VIII. 13. (14.)) L. 3. C. de luit, pign. (VIII. 30. (31.)). Wenngleich freilich fich biefe Stellen nicht auf ben bier in Frage stehenben Fall, sonbern vielmehr auf Fälle beziehen, wo ber Glaubiger ben Pfandzegenstand in Haben hat und es sich um Inkellung ber actio pigneratitia von Seiten bes Schuldners handelt, so wirdman boch die Entscheidung wohl analog für den oben erwähnten Fall benugen muffen.

<sup>&</sup>quot;428) L. 9. §. 5. L. 20. §. 2. D. 13. 7. L. 6. §. 1. D. 20. 6. Siehe auch-L. 8. §. 12. D. 13. 6.

<sup>426)</sup> Uebrigens ift nicht gerabe eine vorherige Oblation nothwendig, um bie actio pigmeratitia anftellen zu tonnen; es genügt vielmehr die Oblation zusgleich mit Unftellung ber Riage. S. L. 9. §. 5. D. 13. 7.

<sup>427)</sup> Bgl. bie in Rote 424 angeführten Stellen.

<sup>428)</sup> In Obigem ift vorausgefest, bas bie Mora bes Glaubigers nicht burd

Mora bes Claubigers awar eine Aufhebung bes frengen obliggerifder Banbes, fie enthalt aber teinen identungsweise erfolgten Berucht auf bie Forberung. Daraus folgt gunachft, bag ber Schulbner, fofern er fortwebrent noch erfüllen bann, jur Erfüllung verpflichtet ift, fowie baf er fur bie burch dolus und culpa lata berbeigefabrte Ummoglichteit ber Beiftung haftet. Der Glaubiger iff in biefen Sallen gur Geltenbmachung feiner Forberung befugt; er muß aber freilich burch Befeitigung effer. von feiner Beite ber Erfallung ber Dbigation entgegenftebenben Sinberniffe fowie burch Anbieten beffen, mas er nach bem unter 2. Folgenben m leiften bat, feine Mora purgiren. Es entftebt aber bie Frage, mas ber Glaubiger unter biefen Borausfegungen forbern tann. man gundoft ben Sall, mo ber Schulbnet fortwahrend noch gu gefüllen im Stande ift, fo tann obne 3meifel, wenn ber Glaubiger bie Leiftung fpater verlangt, ber Schuldner fich burd Leigung bes Gegenftanbes ber Dbligation in dem Buftande, in welchem fich berfelbe ohne feinen Doins am biefer Beit befindet, befreien. Der Glaubiger taum namentlich aud bann, wenn unterbeffen eine Preisverringerung eingetreten ift, Beinen Ebenso hat ber Glaubiger ben Schaben gu tragen, wenn ber Segenstand ber Dbligation fpater ohne Dolus bes Schuthnert nach einem anberen Orte gebracht ift. Dies verfteht fic von felbft in ben Fallen, wo ber Schuldter berechtigt ift, ba bie Sache ju leiften, wo fie fich ohne feinen Dolus befindet. Aber auch in ben Rallen, wo noch ben Bestimmunger ber Obligation eine Regioblation nothwendig war. fann ber Glaubiger schwerlich bie Wiederholung ber Realoblation ver langen, fonbern er wird bie Sache be annehmen muffen, wo fie fic obne Dolus bes Schuldners befindet 490). Der Glaubiger wird es bem Schutbner geftatten muffen, an biefem Orte bie Dolfgation au erfüllen ober er wird wenigstent bie Transporttoften bem Schulbner anbieten muffen; bies muß auch bann gelten, wenn ein beftimmter Erfallungsott verabrebet war. Weigert ber Schuldner fich jest ohne Grund zu es

eine Oblation von Seiten des Burgen begründet ift. S. L. 88. D. 48. 1. In biefem Falle hatte der Burge gwar auch, wenn des Offerirte angenommen worden wäre, nicht mehr in Inspruch genommen werden können; er ware aber dann um den Betrag der Schuld ärmer geworden, insofern ihm der Regreß gegen den Schuldner nicht hilft. Der Burge wird jedoch auch hier geschieß, wenn des Beetle des Begreffes, welches ihn zur Zeit der geschenen Oblation noch vor Brugt gesichert hätte, infolge späterer Beränderungen in den Bermögensverhältenissen des Schuldners werthios geworden ist, sowie dann, wenn der offeriete Gegenstand später unterzagangen ist, wovon später die Rede sein wird.

<sup>429)</sup> Dies wird auch geiten muffen, wenn sich die Obligation auf fungible Enden bezieht, sofern dar Schuldner nicht etwa durch andere Barfagungen, welche er später in Ansehung der offerirten sungiblen Sachen getroffen bat, dar wan abgestanden ift, diest noch zur Befriedigung des Gläubigere zu benngen. So wird z. B. der vereindarte Erfällungsort nicht in Betracht kommen bennen. wenn der Schuldner den offerirten Bein, vielleicht wogen der zu großen Aoften, welche die Auflagerung am Erfällungsorte verursacht hatte, von dem vereindart ten Erfüllungsorte nach seinem Wahnerte kach seinem Wahnorte transportiet hat.

faller, fo neinfen von bieften Beiegenbete bie Solgen ber Mota, wie De oben rudfichtlich bes Schnibners befcheieben finb, gegen ibn eintweten. Sethfreeffanblich- bann abet ale Grundlage für bie Bestimmung biefer Folgen nicht ber aufprungliche Werth ber Sorberung gelten, fonbem wur berlenige Werth, welchen fie ju ber Beit batte, we ber Schuldner in Bergng verfest wurde. Anlangend alfo insbefonbre ben Drt, nach welchem bie Schapung vorzunehmen ift, fo fann ber Schuldner forbern, bas fatt bes eigentlichen Erfüllungsortes berjenige Det ju Bruftbe gelegt weede, an welchem die Sache ohne feinen Dolus jur Beit bes Beginne feiner Dora fich befand. Ferner tann bei ber Schabung ber bobene Berth, welchen bie Sache ju einer fruberen Bett hatte, feine Betünfichtigung finden, wogegen bem Rlager nach ben allgemeinen Regeln über bie Morn bes Schuldners die Babl gwifden bem Beitsunte bes Beginns biefer Morg und dem Beitpuntte bes Urtheils freis Reben muf 400). 3ft nach bem Beginn ber Mora bes Glaubigers burch winen von bem Schuidner ju vertretenben Dolus bie Leiftung unmoglich geworben, fo tann man es nicht fo aufehen, als ob ber Schuldner mod fortwaderth auf ben urfprunglichen Gegenstand bet Dblination wepflichtet fei. Dataus, bag es an einem eigentlichen obligatonifchen

<sup>4809</sup> Babricheinitch bezieht fich L. 8, 8. 4. D. 19. 1. auf einen Fall ber oben bezeichneten Art. Dafür läst fich anführen, bas fie von einem Merflaufe fungibler Sachen handelt, bei welchen eine mabre Unmöglichteit ber Leiftung nicht eintreten tann, sonbern nur eine Unmöglichteit, die bestimmte offerirte Quantitat gu leiften, welche lettere freilich, werm fie ohne Dolus bes Schulbners eintutet, bemfelben eine Einrebe gegen bie Rlage gewährt. Wenn nun beffenungrachtet in ber angeführten Stelle nur bie Beit ber Rlagerhebung als Grunhlage für bie Schabung angegeben wirb, fo foll bies wohl weiter nichts ausbruchen, als bag bem Glaubiger bas Recht, einen fruberen Beitpuntt (vor Purgation feiner Mora und Beginn ber Mora bes Schuldners) ju mablen, entzogen fel. - Die Ausführungen ber angeführten Stelle aber ben Ort ber Schabung finbet Mommfen mit Recht etwas verworren. Rach bem Gingange ber Stelle foft bet Schabung ber Drt ber Abschließung bes Contractes ober ber Drt ber Rlage gu Grunde gelegt werben, und gwar berjenige Drt, welcher fur ben Glaus biger am unganftigften ift. Rach ber am Schluffe ber Stelle beigefügten Berichtigung ift jedoch eine Babl gwifden bem Orte ber Rlage und bem eigentlichen Erfallungaarte anzunehmen, indem bie Berichtigung, wenn fie auch nach ben Anfangsworten auf ben Ort ber Rlage zu geben fcheint ("liem non oportet eins losi pretia apoctati, in quo agatur"), doch nach ben fpateren Worten ("etsi von-ditio alibi facta sit") auf ben Ort des Abschluffes bes Contractes zu beziehen ift. And bie inneren Grunde fprechen bafur; nur ift vorauszusegen, das die offerinten Baaren nicht etwa nach bem Gintritte ber Mora bes Glaubigers ohne dolus bes Schulbners an einen anberen Ort gelangt find. Siehe bie vorige Rote. — Rimmt man, wie oben unter II. A. 1. lit. c. gefchehen ift, an, bas bie Beftimmung bet romifchen Rechtes, nach welcher ber Drt ber Rlage ale ber regelmäßige Erfullungeort gu betrachten ift, nicht mehr gilt, fo tann auch die oben ermante Bestimmung, someit fie fich auf ben Ort ber Rlage bezieht, nicht mehr als giltig angefeben werben. Gelbfiverftanblich muß jeboch bie Schagung bann nach bem Drte ber Rlage gefcheben, wenn ber Rtager in feiner Rlage nichts über ben Erfüllungsort bemerkt und auch ber Betlagte in biefer Besiehung teinen Antrag geftellt bat.

Banbe fehlt, folgt einescheils, baf ber Glaubiger ben Doins bes Schulb ners au beweifen bat, anberntheils, bag ber Schabenerfas als ber birecte Gegenkand ber Obligation angufeben ift 481). In biefem Kalle tam alfo eine Bora bes Schulbnere nicht mehr eintreten. Sinfichtlich ber Belt ber Schabung wied bier nur bie Beit bes Anfanges ber Bora-bes Glaubigers ober bie Beit ber Rlage ju Grunbe gelegt, und zwer ber jenige bon beiben Beitpunften, welcher bem Schuldnet am ungunftigften ift. Ift ber Werth bes Gegenstandes ber Obligation fpater gestiegen, fo tann nur ber Preis, melden berfelbe jur Beit bes Beginns ber Rom hatte, von bem Blaubiger beansprucht werben 423). Sat ber Gegenfand ber Dbligation fpater an Berth verloren, fo tann ber Glaubiger mur ben Berth jur Belt ber Rlage verlangen 438). Anlangenb ben Ort, fo tann ber Glaubiger nie mehr verlangen, ale ber Berth an bem Dete beträgt, wo er die Leiftung gur Beit ber Dblation batte in Empfang nehmen follen. Ift ber gefdulbete Begenftant oone Dolus bes Schulbners vor Eintritt ber Unmöglichkeit bet Leiftung an einen anberen Dit getommen, wo berfelbe einen geringeren Werth batte, fo ift nach Rasgabe biefes Ortes bie Schatung vorzunehmen. Der Det ber Erhebung ber Riage tann als folder nach heutigem Rechte nicht in Betracht tommen.

2) Berpflichtung bes Glaubigers hat nicht blos Sinfluß auf die Berpflichtung bes Schuldners, sondern fie hat auch eine Berpflichtung bes Schuldners, sondern fie hat auch eine Berpflichtung bes Glaubigers, dem Schuldner das Interesse zu erstatten, welches der selbe baran hatte, daß der Glaubiger die angebotene Leiftung angemommen hatte, zur Folge. Dieses Interesse fann in den einzelnen Fallen sehr verschieden sein. Her sind nur diesenigen Richtungen bervorzubeben, in welchen es sich am häusigsten zeigen wied. Besonders wichtig ift zundchft die Erstattung der Berwendungen und Koften, welche die Erhaltung, Ausbewahrung u. s. w. des geschuldeten Segenstandes dem Schuldner verursacht hat. Der Schuldner ist nach dem früher Bemerkten zur Wornahme positiver Handlungen zum Wortheile des Glaubigers

<sup>431)</sup> Siehe Mommfen, Beitr. jum Obligationenrochte 20th. HI, Rr. IV, S. 391 fig.

<sup>432)</sup> Darauf beziehen fich wohl die Borte ber L. 37. D. 17. 1.: nonin soram frustratio sua prodesse debet. Die Beziehung ber Stelle auf einen gall, mo fpater eine ben Schuldner nicht befreiende Unmbglichkeit ber Leiftung einsgetreten ift, rechtfertigt fich durch ben erften Theil ber Stelle.

<sup>433)</sup> A. M. sind Mabai, Mora S. 460 fig. und Bolff, Mora S. 495. Ersterer nimmt nach Maßgabe ber L. 8. §. 4. D. 19. 1. an, daß immer bie Zest der Klagerhebung entschebe, well durch die Ankellung der Klage eine Mora des Schuldners begründet werde. Diese Ansicht ist nicht zu rechtserten soll der zeringste Werth der Zwischenzeit vom Beginn der Mora die zur Zeit der Klagerhebung zu berückschigen sein. Diese Ansicht der unh allein darauf, daß Wolff bei der Mora des Schuldners den höchsten Werth der Zwischenzeit derkächtigt wissen will und diese für die Mora des Schuldners undehrt.

mide verpflichtet; that er es bennoch, fo entfpricht es nur ber Billigfeit, daß ibm bie aufgewendeten Roften vom Sigubiger erfest werben. Auch wird eine folche Berpflichtung bes Glaubigers in ben Quellen ans ertannt 434). Bur Beltenbmadung ber Rorberung auf Erfas ber Auslagen bat ber Schuldner immer eine exceptio doli. Der Glaubiger tann nicht anders einen Unfprud auf Erfüllung ber Dbligation erheben, als wenn er jugleich ben Erfat ber Muslagen u. f. m. bem Schuldner anbietet. Dagegen ift es eine andere Frage, ob ber Schuldner ben gebachten Unfpruch auch burch eine Rlage verfolgen tann. Da bie Berweigerung ber Annahme von Seiten bes Glaubigers im allgemeinen feine Recteverlegung enthalt, fo tann von einer burch bie Dora bes Blaubigere begrundeten Rlage auf bas Intereffe nicht bie Rebe fein. Die einzige Rlage, welche etwa bem Schuldner auf Erfattung ber Auslanen einzuraumen ware, if ble actio negotiorum gestorum contraria 485). Der Grund, aus welchem bem bonne fidei possessor einer fremben Sache biefe Rlage verfagt wirb, ift bier nicht gutreffenb, weil ber Schuloner ben Aufwand nicht in feinem eigenen Intereffe, fonbern fur ben Glaubiger gemacht bat. Dennoch tann ber Schuldner auch auf bie gulest gebachte Rlage nicht ficher rechnen. Beabfichtigt ber Glaubiger, bie Leiftung gar nicht angunehmen, ben Gegenstand ber Obligation gu beres linguiren (eine Abficht, welche wenigstens baufig burch bie Art und Beise, wie die Annahme abgelehnt ist, nicht ausgeschlossen sein wird), fo laffen fich die von bem Souldner gur Erhaltung und Aufbewahrung bes gefduldeten Gegenstandes vorgenommenen Sandlungen nicht als eine negotiorum gestio für ben Glaubiger ansehen. Der Glaubiger with also in vielen gallen ber actio negotiorum gesterum contraria burch bie ihr entgegengeftellte Erflarung, bag er ben Begenftanb ber Dbligation aberhaupt nicht wolle, entgeben tonnen 406). Go hat ber Schulbner wegen ber nach ber Mora bes Glaubigers gemachten Bermenbungen teine vollftanbige Sicherheit, ba bas Retentionsrecht infolge eines fpateren Unterganges bes geschulbeten Gegenstanbes ober burch andere Um-

<sup>434)</sup> L. 38. S. 1. D. 19. 1. L. 1. S. 3. D. 18. 6. L. 8. D. 38. 6.

<sup>435)</sup> Beruht die Obligation auf einem Contracte, aus welchem eine actio contraria entspringt, so fieht die actio contraria dem Schuldner auf Ersas des Interesse zu; bei gegenseitigen Obligationen fieht die Contractellage zu, 3. B. bei dem Kaufe die actio venditi u. f. w.; diese Rlagen haben in diesem Falle aber gang die Ratur der actio negotiorum gestorum contraria, so das alles von der letteren Geltende auch auf die ersteren Anwendung leidet.

<sup>436)</sup> Damit fteht es nicht in Wiberspruch, das nach L. 38. §. 1. D. 19. 1. L. 1. §. 3. D. 18. 6. eine Rlage zur Geltenbmachung ber Impensenforberung zulässig scheint, ba eben bie Rlage nur durch völliges Aufgeben bes Rechtes aus ber Obligation abgewendet werden kann. — Selbstverftändlich gilt das oben Bemerkte nur für die nach Beginn ber Mora bes Gläubigers gemachten Berwendungen. Die wegen früherer Berwendungen begründete Rlage kann bem Schutdner durch die Mora des Gläubigers nicht entzogen werden. L. 12. § 9. D. 17. 1.

ftande nublos werben faim an). - Der Ochaftnet bit nicht fie i Recht auf Erfrattung der infolge ber Mora des Glaubigert von in gemachten Betternbungen. Bielmebe gilt ber Beundfab, baf tie In bes Blaubigere ibm nach feiner Weite bin gum Rachtbell gertan il Eine in den Quellen mehrfach bervorgebobene Anwendung biefellend fates befieht in demjonigen, was gewöhnlich als ber Uebergang ber & fahr auf ben Glaubiger bezeichnet wirb. Es ift bies namite nin i man gewöhnlich annimmt, eine befondere Wietung ber Den be bie bigers, sondern blos eine gelge bes Geundfages, baf bie Rm k Glaubigers bem Soulburt nicht zum Schaben gereichen fell 41. 3 biefer Begiebung And jundcht bie einfeitigen Obligationen ju bereifen Diejenigen Falle, in welchen nach bom Enfange ber Mora bit Gib bigers eine mabre Unmöglichfelt ber Leiftung eingetreben ift, fomm In besfet Fallen bewicht bie tafuli bier überhaupt nicht in Betracht. Unmiglichteit, aud werm bem Glaubiger Leine Dora jut af ill die Befreiung bes Schuldmert; die Mora bat bier aue die Beinn, bağ nuch beren Cintritt jebe Unmöglichbeit ber Leiftung, welch nibin einem dolus ober in einer culps lata bes Schulbnere ihren Grund fic Es tommen alfe nut bie file ale eine cafuelle gu betrathten ift. Betracht, in welchen burch bas ichabliche Ereignif feine mabte think tichteit ber Leiftung berbeigeführt ift, ber burch baffette eingenne Rachtheil aber ben Schuloner nicht betroffen haben warte, wem it Glaubiger bie ungebotette Beiftung angewommen batte. Gelde file tiegen vor, wenn bei Gelbideniben ober genetiften Dbligetienn # offentete Gelbfamme sber bas offerirte eingelne Stud ber Caten, mi Bermeigerung ber Annahme von Geiten bes Glaubigers untrymmen ober burch Raub, Diebftaht u. f. w. bem Schutbner entgogen ifi fen bel afternativen Obligationen, wenn bas offerirte Objett nachte # stasm cafaellen Ereigniffe betroffen wied, mabrent bas enten Die noth geleiftet werben farm. Da in diefen Sallen eine mabre Manniff telt ber Leiftung nicht vorhanden ift, fo tann auch von einer Befrie des Schuldners durch cafuelle Unmöglichfeit nicht bie Rede fein. Dr Schuldner erhalt aber bennoch Schut, weil bie Mora bes Glaubign ihm nicht gum Rachtheile gereichen foll, und biefer Sous wird burd Berffattung einer exceptio doli gegen bie Rtage bes Glaubigers geman Diefe Ginrede ftugt fich barauf, bag ber Schuldner, wenn ber Glandin bie Unnahme ber offerirten Leiftung nicht verweigert hatte, ber Soul ner von feiner Berbindlichfeit befreit ware ober, wie es fich auch at druden lagt, daß der Schulbner in dem gedachten Salle ben offerin Gegenstand nicht verloren hatte, ohne zugleich von feiner Berbindlichte

wo bas bier Ungenommene naber begrundet wirb.

<sup>436</sup>a) In biefer Beziehung ift bie Lage bes Schulbners gunfligtli in Fallen, wo ber Glaubiger bie Leiftung nicht hat annehmen tonnen, inden fi ber Unnahme einer negotiorum gestio für ben Gtaubiger nichts entgeginft! 437) Bgl. Mommfen, Beitr. jum Obligationenrechte Mith. 1, 6.306

befreit zie fein 404). Dabei ift jeboch voransgefest, bag ber Schabe ohme dolus ober vulpa lata bes Schulbnere fich errignet hat; bagegen ift, ba

438) Stehe L. 84. S. 3. D. 30. L. 6. D. 44. 4. und befonders L. 72. pr. D. 46. 8., wo als Grund ber Berftattung ber exceptio doli angeführt wirb: at enim non est aequum, teneri pecunia amissa: quia non teneretar, ai creditor accipere volnisset. Auf galle der erwähnten Art find wohl auch L. 73. S. 2. D. 45. 1. L. 9. S. 1. L. 30. D. 46. 3. zu beziehen. Heber die Schlufworte ber L. 72. pr. D. 46. 3. und über L. 105. D. 45. 1. vgl. Mommfen, Befträge gum Dollgationenrechte Mbth. 1, g. 25, 92. 37, G. 307 fig. - Benn in gallen, wir ber hier fragtiche, binfichtlich bes offerirten Gegenftanbes eine bem Glate biger ungunftige Drieveranberung fich ereignet bat ober wenn ber Gegenftanb gwar nicht untergegangen, aber verfchlechtert ift, fo trifft ber Rachtheil ebenfalls ben Glaubiger, fo bag et fich bie Beiftung an bem ungunftigeren Orte gefallen laffen ober fich mit bem verfchlechterten Gegenftanbe begnügen muß. Es ergiebt fich bies nothwendig aus ben in den angeführten Stellen, nementlich in der L. 79. pr. D. 46. 3. anerkannten Grundfagen. Bweifelhaft ift nur, wie bamit L. 102. D. 46. 3. gu vereinigen fei. Rach ber Anficht von Dabai, Mora S. 458 foll ber Schulbner in bem in ber angeführten Stelle gebachten galle ben Shaben tragen, weil bas Aufheben einer Gelbforte ber volligen Bernichtung bes Segenftandes ber Obligation nicht gleichgeftellt werden, mithin bie Obligation nicht aufheben tonne. Diefe Ertlarung ift, auch wenn man bavon abfieht, baß von einer Bernichtung bes Gegenftanbes ber Obligation auch bann nicht bie Rebe fein tonnte, wenn bie offerirte Gelbfumme vollftanbig gu eriftiren aufgebort hatte, weil die Obligation nicht auf die bestimmten offerirten Bangen gerichtet mar, isbepfalls verwersich, einmat beshalb, weil kein Grupb abzusehen ik, warum der Gläubiger nicht ebensowohl ben Rachtheil ber Berschlechterung, als ben Rachtheil bes volligen Unterganges tragen foll, und bann, weil bie Aufhebung ber Gelbforte in der That bem volligen Untergange gleichgeftellt werben muß, indem die zu biefer Welbfotte gehörigen Mangen baburch aufboren, Gelb zu fein. Der Ausdrud "interemta est" beweift, das auch Scavola, von welchem ble Stelle herrührt, die Sache in biefer Weise aufgefaßt hat. Siehe auch Savigny, Dbligationenrecht 28b. 1, S. 482. Anbere, wie fcon bie Gloffe ju ber angefahre ten Stelle, erklaren bie Entideibung burch Annahme eines Mangels in ber Bblation; auch Gefterbing, Ausbente von Rachforschungen Bb. 1, G. 200 fleht es als eine nicht gehörige Oblation an, ba ber Schulbner mit geringhaltigen Ränzen habe zahlen wollen. Allein nach dem Zusammenhange der Stelle ift angunehmen, bas bie Mungen gur Beit ber Oblation noch im Cours waren, bas atfo bamale noch giltig mit ihnen gezahlt werben Bounte; ebenfowenig finbet fich eine Andeutung bavon, bag etwa nicht am gehörigen Orte oder zur gehörigen Belt offerirt mare. Gintenis, Civilrecht S. 93, R. 98, 28b. 2, G. 202 fuppes nirt, bag ber Schuldner auf bie Grelarung bes Glanbigers bin fich bagu ber Ranben habe, bie Bahlung bis zu einer fpateren Beit zu verfchieben, weshalb eine Mora bes Glaubigers nicht angunehmen fel. Aber auch zu biefer Supposition Mommfen, Mora \$. 81, 92. 6, geben bie Borte bet Stelle feinen Anhalt. S. 300 glaubt ben Biberfpruch nicht anbers, als burch eine Textesanberung beben an tonnen, inbem man fatt creditoris: debitoris lefe. gur biefe Beranbezung fpreche, bag nur auf biefe Beife Die Stelle einen inneten Bufammenbang gewinne. Im Anfange wurden namlich zwei Ralle neben einander geftellt; ber Ball, mo ber Gläubiger bie Unnahme bes Geibes verweigert und baburch ben Schuldner genothigt hat, für ihn baffelbe aufzubewahren, und der Fall, wo der Bormund eine Gelbsumme fur ben Pupillen, um fie auf geeignete Beife ginebar angulegen, aufbewahrt hat. Rudfichtlich beiber galle werbe bie Frage, wer ben durch eine Aufhebung ber Gelbsorte entstandenen Schaben tragen solle, gemeinschaftlich aufgestellt, ohne bag irgendwie eine innere Berschiebenheit berselben

die Bora bes Gläubigers eine willtholiche Bernogerung ber Leiftung ift. nach ben allgemeinen Grundfaben eine oulpa levis bes Schulbners nicht ju berudfichtigen 439). Ferner ergiebt fich aus bem Dbigen, bag ber nach ber Mora bes Glaubigers eingetretene Berluft bes offerirten Gegenftandes nur dann ben Schuldner befreit, wenn ohnebies bie nachtheiligen Rolgen beffelben ibn treffen murben. Dat j. B. ber Schulbner bas an gebotene, von bem Glaubiger aber jurudgewiefene Gelb jur Begabinng einer anderen Schuld benutt oder bei einer generifchen Dbligation ben offerirten Begenftand fpater vertauft, fo tann ber fpater erfolgte cafuelle Untergang bed offerirten Gegenstanbes feine Ginrebe begrunben, ba ber Rachtheil biefes Ereigniffes ben Schuldner nicht betroffen bat. Bei ben gegenseitigen Dbliggtionen tommen biefelben Grundfase gur Anwendung. And hier ift bem Schuldner in bem vorher ermahnten Falle eine exceptio doli gu verftatten; bei biefen Dbligationen tommt es aber pugleich barauf an, wie es fich mit ber Begenleiftung verhalten foll. Diefe Krage ift nun fofort ju betrachten. Bisher ift bie Mora bes Glaubigers vorzugeweise nur von ber Seite betrachtet worden, baf fie die Befreiung bes Schuldners verzögert. Die Erfüllung ber Obligation bat jeboch in manden Rallen weitergebenbe Birtungen, indem fie gugleich gur Begrundung eines Rlagerechtes bienen fann. hier gilt nun die Regel, bag bem Schuldner, wenn ber Glaubiger bie Annahme verweigert, bet Rlagrecht ebenso verstattet wird, wie wenn er die Obligation erfallt batte. Ja es ist jur Auftellung ber Rage in ber Regel nicht einmal bie vorbergebenbe Begrundung einer Mora bes Glaubigers nothwendig, fondern es genugt die gleichzeitig mit Erhebung ber Mage erfolgende

439) Benn auch bie Borte ber L. 72. pr. D. 46. 3.: deinde debitor ea sine sus culpa perdiderit ein Bebenten gegen biefe Unnahme erregen tonnten , fo tann man boch mit Mommfen, Mora G. S. 31, R. 7 es nicht für gerechtfertigt achten, diese Borte gu einem argumentum a contrario gu benugen. Giebe auch Donellus, Comm. iur. civ. Lib. XVI. cap. 13. - RBenn Noodt, Ohs. Lib. I. cap. 16. bie Borte: sine sua culpa ftreichen will, so genügt teiner ber von ihm für beren Unechtheit angefährten Grande: Für bie Echtheit fpricht noch inebefondre, bas auch die Basiliken (L. XXVI. Tit. B. cap. 72. th. 1.) biefe Borte mit aver bademias wiebergeben.

auch nur angebeutet mare. Dies rechtfertige und ertlare fic vollftanbig, wenn die Entscheibung für beibe galle gleich fei, wenn alfo, wie im zweiten galle ber Bormund, fo im erften Kalle ber Schulbner von bem Tragen bes Schabens freis gefprochen werbe: 3m bodften Grabe fei es aber auffallenb, wenn Scanola, wie man bei ber Lesart : creditoris annehmen muffe, die beiben galle in geraben entgegengefester Beife entscheibe. Ja es fei bann schlechterbings unerflärlich, wie ber Jurift bagu getommen fei, ben zweiten gall mit bem erften in Berbimbung zu feben. Unferes Grachtens fann nur bie von De omm fen porgeschlagene Textesanberung ben Biberfpruch heben. Benn folde auch nicht blot bie hand fdriften, fonbern auch bie Bafiliten (Lib. XXVI, Tit. 5, cap. 102. th. 1.) gegen fich hat, so sprechen boch bie ftartften inneren Granbe bafür. Jebenfalls fft, wenn man auch bie vorgeschlagene Textesanderung gurudweift, die L. 102. pr. cit. nicht geeignet, einen 3weifel gegen bie Richtigkeit bes aus ben im Gingange biefer Rote angeführten Stellen bervorgehenden Refultates zu begründen.

Delation. Eine Antwendung biefes Sanes if bereits oben bei ber antio pigmeratitin gezeigt worben. Ferner wird es anerkannt, daß ber Diether auch bann, wenn bie Bablung bes Miethgelbes infolge einer Mora bes Glaubiners bieber unterblieben ift, bas interdietum de migrando anftellen tann 440). Ingleichen bat bie Chefrau ben Unfpruch auf die donatio propter nuptias auch bann, wenn ber Chemann bie Annahme ber dos verweigert hatte 441). Die wichtigfte Anwendung findet fich aber bei ben gegenfeltigen Dbligationen. Der Schulbner tann bier, wenn ber Claubiger bie Annahme verweigert, Die Gegenleiftung in Unspruch nehmen, und zwar find ibm in biefer Beflebung alle biejenigen Rechte einguraumen, welche er burch bie Erfullung erlangt batte. 3. B. ber Bertaufer von bem Augenblide ber Bermeigerung ber Annabme an bie Berginfung bes Raufgelbes verlangen tonnen, ebenfo wie wenn die Tradition ber vertauften Sache wirblich erfolat mare. wird er in biefem Ralle bie aus ber vertauften Sache gezogenen Fruchte bem Raufer erftatten muffen, ba bie Berbindlichteit bes Raufers jur Beminfung bes Raufgelbes von ber liebergabe ber vertauften Sache wur barauf geftust wirb, bag ber Raufer nicht rem et pretium jugleich bennten foll, biefes aber bei bem Bertaufer ber gall fein murbe, menn er bie Binfen bes Raufgelbes in Unfpruch nehmen und bie Aruchte ber Sache boch fur fich behalten wollte. Ferner wird bas Recht ber Gegenleiftung regelmäßig baburch nicht aufgehoben, bag fpater eine cafnelle Unmöglichfeit ber Leiftung eintritt und ebenfowenig, wenn nachber ein Ervignif eintritt, welches gwar eine mabre Unmeglichkeit ber Leiftung nicht bewirft, bem Schutbner aber nach ben oben aufgestellten Regeln eine exceptio doli gegen bie Rlage bes Glaubigers gemabrt. Die aufgeftellten Regeln folgen aus bem Grunbfase, baf ber Schulbner burch bie Morn bes Glanbigers teinen Schaben leiben foll, und muffen baber im allgemeinen felbft bann gelten, wenn bas Obligationsverhaltniß ein foldes ift, bei welchem nach ben fonftigen Regeln ber Cafus ben Schuldmer trifft. Es lagt fich bemnach fagen, bag auch bei ben gegenseitigen Obligationen die Mora bes Glaubigers einen Uebergang ber Gefahr von bem Schulbner auf ben Glanbiger gur Rolge bat. Es ift bies jeboch naber ju bestimmen. Um binfachften gestaltet fich bie Sache bei benjenigen gegenseitigen Obligationen, bei welchen Leiftung und Gegen= leiftung ber Ratur bes Befchaftes gemäß Bug um Bug gu erfullen finb, wie 3. B. bei bem perfecten Raufe. Dier tann jeber Contrabent fogleich auf die Begenleiftung flagen, wenn er nur gleichzeitig feinerfeits die

<sup>440)</sup> L. 1. pr. §. 4. D. 43. 32.

<sup>441)</sup> Nov. 91. cap. 2. Ein anderer Fall wird in L. 1. §. 2. L. 2. C. VII. 7. erwähnt; boch wird hier außer der Oblation gugleich die Deposition verlangt, was darin seine Ertiärung findet, daß in diesen Stellen ein gang erceptionelles Recht des Schuldners in Frage ift und man überhaupt in der späteren Raiserzeit mehr geneigt war, außer der Oblation noch die Deposition vom Schuldner zu verlangen.

Belliung offesiet 449). Melt much Beetfinbung berilling bit Glaint ofme dolne ober onlyn lata bes Schutbuers eine majue finnlelight der Leiftung ein, fo wied daburd fetbilverftanblich bes Reit er it Cogenteiftung nicht bordbet 448); auch wenn bem Glaubige frin: In que Laft fallt, wirb ber Raufer burch bas Gintreten einer cinet tiefen b möglichleit nicht von ber Berbinblichfeit zur Befchaffung ber fun leiftwa befreit. Daffelbe ift aber auch bann anzunehmen, wen bei bie Mrt, wie ber Gegenfand ber Obligation bestimmt ift, bat Cintat einer wahren Unmöglichkeit ber Leittung ausgeschloffen ift, ber effeit Begenstand aber, welchen ber Claubiger anzanehmen fic geweinn it. infolge eines fpater eingetretenen Greigniffes nicht geleiftet mein im Go tann ber Berbaufer fungibler Sachen, wenn bie offeriren Sale fpåter ohne einen doins ober eine grobe Kabriaffigleit von feiner Seinme gegangen find, denfo ber Raufer, wenn bie von iben offeriete Belbim inater obne eine Berichulbung biefer Art ibm verloren gegangen # it Gegenleifung beanfpruden, ohne bie Einrebe bee nicht neftellen Commi fürchten gu mitffen. Es folgt bies baraus, bas ihm bie Bac bet Mie Digers nicht jum Dachtheile gereichen foll. Bet bem impefeten fich tragt nach ben allgemeinen Regeln ber Bertaufer bie Gefahr, indeninit Fallon einer cafmellen Ummöglichteit ber Leiftung mit ber Berbinbitte que Leiftung gugleich die Berpflichtung aur Gegenleiftung megfüllich 3m allgemeinen wird hier wegen ber Beichaffenbeit ber Dbligatimin Mora bes Glaubigers wicht begrundet werben tonnen. In ber Sitt. in welchen bies ausnahmsweife geschen tann, wie und bem fift Bemertten namentlich bei dem Raufe ad monourem, tenn ber Balist die Gegenleiftung beanspruchen, wenn nach bem Anfange ber Men Staubigers eine Unmöglichfeit ber Leiftung eingetreten ift. Sim it Blaubiger bie Bumeffung nicht verzogere, fo muebe ber burd ## getretene Unmöglichfeit entftanbene Schabe allein ben Glaubige ! troffen haben 445). Bei ber locatio rerum und operarum with in it Regel bie Leiftung an eine beftimmte Beit gebunden fein und befid von einer blogen Mora des Glaubigers nicht bie Rebe fein bien Bo bies nicht ber Sall ift, find bie aufgeftellten Regein analot af wenben, nur bag wegen ber Befchaffenheit ber Leiftung biet ein Im fication eintritt. Sat ein Arbeiter feine Dienfte für eine bestimme von Zagen vermiethet, ohne daß bie einzelnen Zage, en welchu ! Dienfte geleiftet werben fallen, naher beftimmt find, fo fann a in Regel fich fogleich gur Dienftleiftung erbieten. Wenn unn ber Did ohne Grund die Annahme der Dienfte verweigert, fo ift biet frellich it

445) L. S. fin. D. 18, 6.

<sup>442)</sup> L. 13. S. 8. D. 19. 1.

<sup>443)</sup> Siehe auch L. 36. D. 19. 2., wo gwar von teinem Rauft in ift, aber in ber fraglichen Begiebung diefetben Grunbfate gur Tenabel tommen.

AAA) Bol. Mommfen, Beitrage gum Dbligationenrechte Mith. I. !

Mannidelickleit ber Leiftung nicht vorhanden, weil auch aine in Rung der Dienke möglich ift. Donnoch ift nach dem aufgestelli cio bem Bermiether in biefent Ralle ein Anfpruch auf bie Gege einzuräumen, ohne daß ihm noch eine vorherige Erfüllung an werben fann. Er tann bie Gegenleiftung aber nicht fofort bean wie er dies auch, wenn die Leistung angenommen worden wa batte thun tounen; epft nachdem nach ber Oblation ber Beite aplaufen ift, fur welchen bie Dienfte vermiethet finb, tann miether bie Gegenleiftung forbern, unter ber Berausiesuna fortwaltend gur Erfullung bereit mar 446). Aritt feboch vol biefes Beitraums eine Unmöglichteit ber Leiftung ein, fo taum matether regelmafia bie Gegenleiftung nur bis gu biefem Beitpu langen, weil er auch im Falle ber Annahme ber Letfinna De bes Glaubigers mur Die bis dabin verdiente Gegenleiftung ba fpruchen tonnen. Gine Ausnahme, welche fich aus ben Rei Die cafuelle Ummöglichkeit ergiebt 447), trict nur bann ein, i Grund ber fpater eingetretenen Ummöglichteit ber Leiftung ir lichen Sinderniffen bes Miethers lag, welche ihn an ber Aun Leiftung verhindetten. 3a es burfte nach Analogie ber aben ei Befimmungen angunehmen fein, daß ber Schuldner, welche fchulbeten Dienfte anbietet, felbft bann bit Gegenleffung (als enfot wegen ber gebinberten Dienftleiftung) forbern tann, 1 perfonlichen hinderniffe bes Miethere, welche bem Letteven Die ummöglich machen, fcon ber ber Dblation eingetreten find, uni von einer willtkelichen Richtannahme ber Leiftung, einer 2 Miethers nicht bie Rebt fein fann.

3) Mittel bes Shutbnere, sich ohne Mitw ves Slaubigers von der Berbindlichkeit zu befre Serichtliche Deposition. — Preisgeben des geschi Gegen ft andes. Die Mora des Glaubigers fahrt, wie früher wurde, eine völlige Vefreiung des Schuldners nicht mit sich. Dem ner kann aber daran gelegen sein, daß das obtigatvrische Verhälteinmal in der toseren Weise fortbestehe, in welcher die Mora det gers dasselbe fortbauern läst. Es kann dies deshalb für ihn von sein, weil er einestheils fortwährend für dolus und culpa lata handerntheils ihm die Ausbewahrung des Gegenstandes der Dassen verntsachen kunn, wegen deren er nicht vollständig ges Bei Gelbschulden kommt noch hinzu, daß der Lanf der Conv

447) Siehe L. 19: §. 9. 10. D. 19. 2. und bagu Mommfen, E Obligationenrechte Abth. I, S. 355 fig.

<sup>446)</sup> Rach ben Umftanben bes concreten Falles richtet es fich, of melige Oblation hinreicht ober eine Bieberholung berfelben, 3. B. Arbeitstag nothig ift. Ferner gilt felbstverftanblich, wenn die Geg nach bem Bertrage im Falle ber Dienftleiftung für lleinere Beitraume werben bann, dies auch für den oben erwähnten Fall.

sinfen burch bie Mora bet Glaubigere nicht unterbrochen wirb; bei ba actio tutelae gilt bies fogar binfictlich ber gefestichen Binfen. Go tam es benn für ben Schuldner von Bebeutung fein, baf er, wenn ber Glas biger feine Mitwirkung bermeigert, ein Mittel babe, auch obne bick Mitwirtung fich vollftanbig von feiner Berbindlichteit gu befreelen. Da Einfachfte mare, wenn ber Schulbner gegen ben Glaubiger auf Annahm ber Leiftung flagen tonnte; ein foldes Recht fiebt aber bem Schulden. wie in Rote 166 bemertt worden ift, nur ausnahmemeife gu; and wurbe es wegen ber mit ber Suhrung eines Rechteftreites moglicherweit verbundenen Beitlaufigfeiten in vielen gallen nicht genügen. Dagen bat ber Souldner andere Mittel, um fich ohne Mitwirfung bes Gies bigers ju befreien. Das wichtigfte biefer Mittel ift bie gerichtliche Deposition 448), welche fich namentlich auf Gelbichulben bezieht. Der Schuldner hat im Kaffe einer Mora bes Glaubigers bas Rect. bie gefculbete Gelbfumme gerichtlich ju beponiren. Sat er bies gether, fo ift er vollftandig von feiner Berbindlichfeit befreit; Die Depoffice unterbricht alfo auch ben Lauf berjenigen Binfen, welche ungeachtet ber Mora bes Glaubigers fortlaufen 140). Dem Glaubiger fieht nach erfulter Depofition feine Rage mehr gegen ben urfprunglichen Schulbner m. fonbern nur bie actio depositi utilis gegen ben Depofitar (jest ber In fpruch gegen bie öffentliche Beborbe) 450). Rur wenn ber Schulbur bie Deposition wieber rudgangig gemacht hat, tann ber Glaubiger eine Rlage gegen ben Schuldner anftellen, fowie in biefem Salle and be Lauf ber 3infen, infoweit er allein burd bie Deposition unterbroden murbe, wieder von neuem beginnt 451). Die Depofition fest gu iber Birtfamteit im allgemeinen voraus, bag bie Leiftung vorbet in geboriat Beife offerirt fei; es ift aber nicht nothwendig, daß ber Glaubiger will furlich die Annahme verweigert , b. h. einer Mora fich fouldig gemacht hat. Auch bann, wenn bem Glaubiger wegen perfonlicher Sinbernife bie Annahme nicht möglich war, barf ber Schulbnet beponiren; ja feld bann, wenn infolge von hinderniffen von Seiten bes Glaubigers ein Dblation gar nicht erfolgen tonnte, g. B. wenn ber Slaubiger minter jahrig ift und keinen Bormund hat ober wenn ber urforungliche Glis

<sup>448)</sup> Bgl. ben Artitel Depofition Bb. III, S. 312 fig.

<sup>449)</sup> L. 7. D. 22. 1. L. 6. 19. C. IV. 32. L. 9. C. de solut. (VIII. 42. (43.) - L. 1. §. 3. D. 22. 1. L. 28. §. 1. D. 26. 7.

<sup>450)</sup> L. 19. fin. C. IV. 32.

<sup>451)</sup> L. 19. fin. C. IV. 32.: niei forte eas receperit. — In L. 7. D. 22. 1. wird ber Wiederbeginn bes Zinsenlaufes davon abhängig gemacht, daß die Men bes Gläubigers purgirt und ber Schuldner in Bergug geseht ift. Diefe Sich set voraus, daß der Schuldner die Sache, wie dies nach alterem Rechte zulffs war, in seinem eigenen Gewahrsam benorirt und bie Deposition nicht rückgänzig gemacht hat. In diesem Falle kann allerdings der Zinsenlauf erst dann wichn beginnen, wenn der Schuldner sich der herausgabe des deponitren Schol weigert.

beger geftorben, beffen Erbicaft aber noch nicht angetreb Neur bann, wenn eine Oblation möglich mar, hat die Depof porbergegangene Oblation nicht bie Birtung der Befreiung 46 fest bie Depofition zu ibrer Birffamfeit voraus, baf wirflich Betrag ber Obligation bevonirt ift, fofern nicht etwa ausn ber Glaubiger Theilzahlung fich gefallen laffen muß 484). 3 Ation ift bauptfachlich von Bebeutung bei Gelbichulben, und iff fie bas einzige bem Schulbner ju Gebote ftebenbe Mittel obne Mitwirfung bes Glaubigers vollfidnbig von feiner Bet au befreien. Sie tann aber auch bei anderen beweglichen S Lommen und bewirft bier ebenfalls Beenblaung bes gangen rifchen Berhaltniffes, wirb aber in biefer Anwendung felte Duellen ermabnt 455); ift auch bier bei weitem nicht in ber ? beit anwendbar, wie bei Gelbichulben. Es mar baber bier ei Mittel fur ben Schulbner nothwendig, um fich ohne Ritwi Glaubigers von feiner Berpflichtung ju befreien, und ein fo ihm. wenigftens unter Umftanben, baburch an bie Sanb gegi er ben Gegenstand ber Obligation preisgeben barf. Darau fich L. 12, 14, pr. D. 18, 6, L.4, §, 3, 4, D. eed, L. 8. In ber erften Stelle 456) wirb bas hinausstellen ber vertaufte auf ben offentlichen Beg, b. h. bas Preisgeben berfelben, al rechtigte Banblung anerfannt, wenn bem Raufer eine Mon fallt, obne bag fonftige Borausfegungen für bie Ausübung biel nik ermahnt werben. In ber zweiten Stelle wirb bas Recht, Lauften Bein auszugießen, gegen ben faumigen Glaubiger a im 6. 3 wird es jeboch bavon abhangig gemacht, bag ber Booti Raufer bas Ausgiegen bes Beines far ben Rall, bag berf binnen einer bestimmten Beit die Leiftung in Empfang nehme, habe; biefes Erfordernif wird man mohl auch in ben &. 4 bin muffen 487). In der britten Stelle wird bas Preisgeben be fanbes der Obligation als ein bem Schuldner gum Rachtheile bes ober gefährliches Berfahren bezeichnet. Die beiben erfte laffen fich leicht baburch vereinigen, bag man bas in L. 1. 6. 3. enthaltene Erforberniß einer vorhergebenben Bermarnung (dei in die L. 12. 14. pr. D. eod. hineintragt. Dagegen ift die Di einer Bereinigung ber L. 8. D. 33. 6. mit ben beiben anbere

<sup>452)</sup> L. 7. §. 2. D. 4. 4. L. 56. §. 1. D. 17. 1. L. 18. §. 1. Siețe auch L. 47. §. 2. D. 40. 5. L. 4. pr. D. 40. 7.

<sup>453)</sup> L. 2. C. IV. 32.

<sup>454)</sup> L. 41. S. 1. D. 22. 1.

<sup>455)</sup> L. 1. S. 36. 37. D. 16. 3. Nov. 91. cap. 2.

<sup>456)</sup> Sie wird ausführlicher befprochen von Mommfen, Bei Dbligationenrechte Abth. I, S. 333.

<sup>487)</sup> Die Richterwahnung ber Unbrobung bes Rachtheiles im g wohl barauf, bag ber Jurift in biefem Paragraph vornehmlich bie Beit, ber Bein abzuholen fei, feftftellen wollte,

fahr meifalhaft. Ge ift bien ein mviefacher Ben mielic, inder ma entweber annimmet, daß Pomponius in der L. 8. cit bes Perigia des gefchuldeten Gegenstandes nicht ohne weiteres als zum Saabneim verpflichtenb, fondern nur als gefährlich, namlich für den Kell, bie be Schnibner ben Glaubiger nicht vermarnt ober teine hinrichent gif then bestimmt haben follte, bat bezeichnen wollen, gber indem nen m mittomt, bag für bie verfchiebenen Arten ber Dbliggtionen verftibm Grundiage gegoften haben. Beiba Bereinigungsversuche find aber nie lich. Bei bem esten wird bem Borte: poriquiose eine Bebenjug bi gelegt, welche mit bem fonftigen Inhalte ber L. 8. cit. nicht fe gut abereinstirumt, wie jebe andere Bedeutung, Die bas Wort ebenfent baben town, in welcher es ausbruckt, bağ ber Schuldust ber Rahhi ber fraglichen Sending tragen muffe. Rur eine Unterfcheibung in verfchiedenen Arten ber Obligationen fehlen aber alle inneren Grink 3war begieben fich bie L. 1. S. 3. 4. L. 12. 14. pr. B. 18. 6. enf inn Sanf, aife auf eine gegenleitige Dbliggtion, welche maleich bonne lieit, mabrend bie L. B. D. 33. 6. von einem Damnationalegate, alfo von im einseitigen und noch bagn Erengen Obligation handelt. Auf gegenfeit Dbligationen tann man aber bas Racht bes Schuldners, ben gefchalt ten Gegenstand preiszugeben, nicht beschränfen; es wurde bief au but au rechtfertigen fein, wenn es jur Beltenbmachung bes Rechte affin Gegenleiftung einer volligen Befreiung von ber Werpflichtung jurib flung bebliefte, was entschieben nicht der Rall ift. Chenfo mangitt aber an jebem Grunde, warum in ber hier fragtichen Begiehung fu bi frangen Obligationen andere und noch überbies milbere Grundfile if får bie freien Obligationen gegolten baben follten. Röglich mit wie bie Unterfcheibung groifchen Bermachtniffen und Dbligationen auf fin wagen; aber auch bier mangelt es an jebem inneren Grunde, die Ap machtniffe und Bertrage in bar fraglichen Begiebung verfchiebn # Auf bie Aufflarung biafes Biberfpruches wird man mel behanbein. mit Domm fen verzichten muffen; für bas beutige Recht wird mit aber bie beiben erften Stellen von Ulpian und Daulus ju Gun legen muffen, jumal Ulpian in L. 1. 6. 4. D. 18. 6. bas Prilight bes gefdulbeten Gegenftanbes ausbrucklich auch als ein von ben allen vomifchen Jutiften allgemein anertanntes Recht aufführt III). 64

<sup>458)</sup> Dagegen findet Madai, Mora S. 470 fig. in der L. 8. D. 3.4. den Ausdernet der allgemeinen Regel, indem er das Recht des Schulden, wie Gegenstand der Obligation preiszugeben, auf den Weinvertauf beschricht, wie das Ausgießen des Weines als eine Rothdeposition betrachtet wissen die Kelle Ansicht deruft er sich namentlich auf die Basileten, melde die Besimmelder L. 1. S. 3. D. 18. 6. in einem besonderen Aitel: nach necke der neicht diese mit Rommssen haben (Basil. Lib. LIII. Tie. 7.). Diese Insicht is mit Wommssen en nicht zu billigen. Es läßt sich nicht daran denku, wis nömischen Aussischen Suristen das Ausgießen des Weines als eine Rothdeposition beimbit haben sollten, da es in der Apat das Gegentheil davon ist; auch geht aul. i. 14. pr. D. 18. 6. hervor, daß die römischen Auristen auch in anderen Fillen, al

man biervon aus, fo muß man annehmen, bag bem Soulbne :: lich bas Recht, ben Gegenstand ber Obligation, fofern bie Belde bestand, im Salle einer Mora bes Glaubigers preiszi febr weitem Umfange und mabricheinlich unbeichrantt zuftani antwortlichteit bes Schulbnere fur dolus und culpa lata befd | alfo vorzugemeife barauf, bag ber Schuldner ben Gegenftan agtion nicht zu feinem eigenen Bortheile, nicht als über ein borigen verfügen burfte. Das Recht, ben Gegenstand ber preiszugeben, murbe jedoch bem Schuldner in bem fpateren 8 mehr unbeschrantt verflattet, fonbern von einer vorgangige nung abhängig gemacht. Ueberhaupt scheint nach L. 1. S. 3 gur Beit Ulpian's bie frubere ftrenge Praris fich gemilber bamaligen Rechtsbewuftlein nicht mehr gang entfprochen zu t in boberem Dage binfictlich bes beutigen Rechtsbewußtfei haupten ift. Unter Berudfichtigung ber angeführten Momer fich für bas beutige Recht folgende Grundfase: 1) verurfad bemahrung bes Begenftandes ber Obligation bem Schulb Roften, noch Unbequemlichteit und bringt fie ihm auch fe Shaben, fo barf er benfelben weber preisgeben, noch auch b : vornehmen, wodurch er fich beffelben entaugert. Daffelbe if Bunehmen, wenn die Roften, welche die Aufbewahrung des Be verurfacht, gang gering find. Ueberbies ift angunehmen, bag b ner nicht nur dann, wenn ber Gegenstand ber Dbligation in G. fondern auch bann, wenn berfelbe fich ebenfo leicht wie eine & ! beponiten lagt, benfelben nicht preisaeben barf, fonbern mur :: Etion berechtigt ift. 2) Berurfacht die Aufbewahrung nicht bedeutende Roften ober eine erheblichere Unbequemlichkeit ober den Schuldner mit sonstigen Nachtheilen, so braucht ber Schi Gegenstand für den Glaubiger nicht aufzubewahren; eine Bei bagu ihm aufzuburden, murbe um fo unbilliger fein, als ber ( tein ficheres Mittel gur Erlangung bes Erfages ber Bermenbt bes Schadens hat. Der Schuldner muß aber regelmäßig b biger, ehe er fich des Gegenstandes ber Dbligation entaugert, theil unter Reftfegung einer nach ben Umftanben ausreicher vorher androben und tann dann erft nach abgelaufener Frift; lung vornehmen. Rur wenn ber Schabe fo unmittelbar bevo eine vorhergehenbe Undrobung nicht möglich ift und es bem i nicht zugerechnet werben tann, bag er bies nicht vorhergefeben. fruber eine Unfundigung erlaffen bat, bedarf es einer Androbi ebenfo wenn die Androhung wegen perfonlicher Berbaltniffe

bei bem Beinvertaufe, bem Schuldner bas Recht, ben Gegenftanb ben preiszugeben, verftattet haben. Die Auctoritat ber Bafilifen fann ausbruckliche Beugnis ber Quellen nicht in Betracht tommen, guma nur um bie Stellung einzelner Stellen bes Juftinianeifden Rechtes liten banbelt, bie bei biefen auf eigenthumlichen Grunbfagen berubte XII.

bigere nicht möglich ift. 3) Der Schulbner muß immer bas bem Bite biger am wenigsten Rachtheil bringende Mittel ergreifen. Er muß alle, wenn der Gegenstand der Obligation fich ohne Schwierigkeit verlaufn läßt, den Berkauf beffelben vorziehen; er kann dann das Kaufgeld mis Abzug seiner Auslagen u. f. w. deponiren und so sich von seiner Berbinklichkeit vollständig befreien. Läßt sich ein Berkauf nicht bewerkseligen, so muß man den Schuldner unter den erwähnten Boraussehungen sie berechtigt balten, den Gegenstand preiszugeben 459).

4) Saftung bes Glaubigers fur bie Mora feinet Bertreter. - Daftung Dritter fur die Mora bes Glin: bigers. Wie bei ber Mora bes Schulbners, find auch bier die Fragen an beantworten, inwiefern ber Glaubiger fur bie Dorg feiner Bertitte baftet und immiefern bie Wirkungen ber Mora bes Glaubigers Dim treffen tonnen. Bei ber erften Frage find bie Bertreter handlungt unfabiger Glaubiger und bie frei bestellten Bertreter gu unterfcien. If ber Glaubiger bandlungeunfabig, mithin auch unfabig, die Biffing angunehmen ober mit ber Wirfung angunehmen, bag ber Soulen burch bie Annahme befreit wird, fo tann ihm auch nicht wirtfamoffinit werben; vielmehr muß bie Dblation bem Bertreter gefcheben, und tit allein barauf zu feben, ob die Nichtannahme auf bem Billen bet Der treters beruht ober nicht. Dbgleich die Quellen nicht ausbrudlich fen. bağ bie Folgen ber Moca bes Bertreters, g. B. bes Bormundes, in Glaubiger treffen, fo tann es bod nicht zweifelbaft fein, beg biet in Ja es ift hier fogar eine unbeschränfte haftung bes Bette tenen angunehmen, ba von einer Geffien ber Rlage nicht bie Rebe fin tann, weil burch bie Mora bes Glaubigers als folche teine Rlage af Schabenerfat begrundet wird 400). Dem Bertretenen fieht bemach wenn bie Mora bes Bertreters Rachtheile für ihn gehabt hat, nur in Regreß gegen ben Bertreter zu. Eben baffelbe, mas binfidelig in

460) &. L. 22. D. 40. 4., weiche freilich nicht von ber offerirten Ciffin einer Obligation, fonbern von ber Erfallung einer Bebingung handelt, font namentlich auch L. 4. §. 24. fin. §. 25. D. 44. 4.

<sup>459)</sup> Bu ähnlichen Resultaten, wie Mommfen, Mora S. 312 sig, befer Ansichten oben vorgetragen sind, gelangt Wolff, Mora S. 488 sig. Richt is rechtfertigen aber ift, das dieser seine Schichse aus dem Sahe zieht, da ke Schuldner auch nach der Mora des Stäubigers für dolus und culps late best. Die Frage, inwieweit die Mora des Gläubigers von einer Handlungswift wir Schuldners, welche unter anderen Umftänden als Dolus erscheinen wirde schuldners, welche unter anderen Umftänden als Dolus erscheinen wirde schuldners, welche unter anderen Umftänden als Dolus erscheinen wirde schuldners der hen Jolus nicht beantwortet werden. Ebenso ist es unrichtig, wer Wolff a. a. D. S. 492 für den Fall, das weber ein Berkauf des Segenstade möglich ist, noch der Schuldner ohne Kostenauswand sich besselben entlehen kann, dem Schuldner eine Klage auf Annahme der Leistung, d. h. auf Beschaufung des Gegenstades verstattet. Diese imstände allein können eine sich Klage nicht begründen; vielmehr ist der Geschätspunkt, aus welchem ein sich Klage nicht begründen; vielmehr ist den angegebenen Momenten zusammenschliebes auch häusig der Kall sein wird.

Saftung für bie Morg bes Bormundes und bes Bertret Personen gilt, ift auch in Ansehung ber Mora bes Univer ober eines Institors anzunehmen. Dies folgt aus ber S: biefe Bertreter rechtlich einnehmen, ba ber Bertretene bi : aus den Sandlungen folder Bertreter fic allgemein gefa : fogar einen ihm nachtheiligen Bertrag berfelben anerten i Diefelben Grunbfage tonnen hinfichtlich eines Specialpre i 3mar muß felbftverftanblich ber Glau anerfannt merben. gen ber Sanblungsmeife bes Bevollmachtigten tragen, mei ber Nichtannahme fich lediglich an die ibm ertheilte Inftru Wenn aber ber Bevollmachtigte gegen ben Inha theilten Bollmacht bie Unnahme ber ibm offerirten Leifty bat, fo tonnen die Kolgen der Mora für den Glaubiger, ausbrudlichen Willen bies geschehen ift, nicht ohne weit Die Grunde, welche bei bem Universalprocurator eine an i bung veranlaffen, treffen bei bem Specialbevollmachtigten lung eine gang andere ift, nicht zu 462). Doch fann Specialprocurator geichebene Oblation nicht fur gang unn ren; benn wenn ein Procurator für bie Annahme einer Le wird, fo liegt barin jugleich ein Auftrag an ben Schuldn : zu zahlen 463). Kann nun auch die Oblation an den Specifeine Mora bes Glaubigers begrunden, fo ift berfelbe Shaben verantwortlich, welchen ber Shulbner baburch

463) Der in Rote 461 abgebrudte Sat ber L. 84. \$. 3.7

<sup>461)</sup> Bgl. L. 10. §. 2. L. 12. D. 2. 14. L. 4. §. 18. D. 4. fann man fich für die oben aufgestellte Ansicht nicht berufen auf Julian's in L. 34. §. 3. D. 46. 3.: qui omnibus negotiis suis ali intelligitur etiam debitoribus mandare, ut procuratori solvant. Au welcher ebensowohl für den Fall der Bestellung eines Specialprimenn auch hier nicht in Bezug auf alle Schuldner, ift nicht abzul Folgen der Wora den Gläubiger treffen. Donellus, Comm. iur cap. 13. hat die Ansicht, daß nur dem Cläubiger wirksam offerirt Dieser Ansicht liegt aber, wie Momme en, Mora §. 33, N. 2, S. annimmt, eine Berkennung der Stellung, welche im romischen Rerefalprocurator eingeräumt wird, zu Grunde.

<sup>462)</sup> Die verschiedene Stellung des Universalprocurators un procurators wird in L. 4. §. 18. D. 44. 4. sehr bestimmt hervorg aus dem nach der Litiscontestation von dem Specialprocurator Se der Bertretene sich nach römischem Rechte die exceptio doli gefalle darin seinen Grund hat, daß der Procurator duch die Litiscontestilitis wird. Rach heutigem Rechte ist dies freisich nicht mehr anz fallen hier die einzelnen Wirkungen des dominium litis, welche mit testation eintreten, weg, namentlich die exceptio doli aus hand welcher nur Processoumacht hat. Siehe den Artisel Mand at A Der von Womm sen ausgestellten hier adoptivten Aussch nach ist auch Mad ai, Mora §. 40. A. M. sind viele ättere Schriftst den neueren namentlich Schilling, in den krit. Jahrb, st. eutsch E. 245 sig. Frig, Erläuterungen heft 3, S. 351. Sint en 186. 2, S. 219, indem sie annehmen, das der Cläubiger auch für Specialprocurators haste.

daß er in Gemäßheit des Auftrages des Glaubigers die Oblation an In Procurator vorgenommen hat. Außerdem hat ohne 3meifel ber Soulk ner in biefem Kalle bas Recht ber Depofition. Dagegen ift nicht en: gunehmen, bag bie Berantwortlichfeit bes Schuldnere fich auf Die baftung für dolus und culpa lata befdranft, und ebensowenig tann ma ibm in bem gedachten Falle bie Befugnig, ben Gegenftand ber Dbligatim preiszugeben, einräumen. — Die Frage, inwiefern die Folgen der Dia bes Glaubigers britte Perfonen treffen, lagt fic nur aufwerfen fur ba Fall der Beerbung des Glaubigers fowie fur ben Fall des Dafeins wa Correalglaubigern. Im erften Kalle ift die Entscheidung nicht zweifile haft, indem burchaus kein Grund vorliegt, warum bier eine Ausnahm von der Regel, daß der Erbe die Handlungen des Erblaffers ju vertreten bat, gelten folle. Rur bann, wenn bie Forberung felbst auf den Eden nicht übergeht, konnen selbstverstandlich die Birkungen der Mora bei Erblaffers ihn nicht treffen; alsdann tritt aber für den Schuldnet eine vollständige Befreiung ein. Schwieriger ift bie Frage ju beantwerten, inwiefern die Mora bes einen Correalglaubigers bem anderen ichabet. Daraus, daß der Schuldner berechtigt ift, demjenigen unter den Correl glaubigern, welchen er mablt, giltig zu zahlen, folgt, daß er ihm auch giltig offeriren tann; es folgt aber baraus nicht, dag auch bie eiget thumlichen Folgen der Mora des einen Correalglaubigers die abrign treffen 464). Es wird fich bies auch nach ber Stellung ber Cornel Dagegen find diejenigen glaubiger zu einander nicht annehmen laffen. Folgen, welche fich aus ber Dblation ergeben, g. B. Die Berechtiques ber Deposition, auch hier angunehmen 465). Ferner wird, wenn bit Dbligation bes einen Correalglaubigers nur eine accefforische if (14stipulatio), der Sauptglaubiger ben Schaden, welchen die Berweigerung der Annahme von Seiten des adstipulator dem Schuldner verutiat hat, ju erftatten haben; und jugleich wird in biefem falle, wenn be adstipulator auch im Intereffe bes Schulbners gugegogen mar, bi Intereffe berudfichtigt werden muffen, welches ber Schuldner batt hatte, lieber an ben Nebenglaubiger als an ben Sauptglaubiget # Die aufgestellten Regeln ergeben fich aus dem hinficulid bei Specialprocurators Bemerkten. Beftritten ift, ob diefelben Grundfit ohne Ginfchrantung auch bann gur Anwendung gu bringen feien, will

464) L. 27. pr. D. 2. 14. beweift auch, bas bie Folgerungen aus bem San, bas jebem Correalgläubiger gillig gezahlt werben tann, nicht zu weit ansgebent werben burfen. Siehe zu biefer Stelle Cavigny, Obligationenricht Bh. 1, S. 173 fa.

465) Bal. Savigny a. a. D. S. 163,

wie in biefer Rote bereits bemerkt ift, auch fur ben Fall ber Bestlung ind Specialprocurators, nur hier nicht in Bezug auf alle Schuldner, sonden elni in Bezug auf be n Schuldner, um bessen Schuld es sich handelt. Dethald und auch basjenige, zu deffen Begründung der ermähnte Sah in der gedachten Sitte angeführt wird, ohne Zweifel auch hinsichtlich des Specialprocurators anertunt werden. Dies berücksichtigt Madai, Mora §. 40 nicht hinrichend.

Me verschiebenen Correalglaubiger einander gleichkehen, um eine adstipulatio handelt 406). Steht eine Forderung ibigern pro rata zu, so kann die Verweigerung der Annal ibes einen Glaubigers, auch wenn diesem der ganze Geger gation offerirt war, den Eintritt der Folgen der Morgegen diesen einen Glaubiger und nur hinsichtlich des i Eheiles der Forderung bewirken. Eine Ausnahme tritt wenn der ablehnende Glaubiger zugleich Vertreter der diger war, indem dann die vorher hinsichtlich der Vertre i Regeln anzuwenden sind.

III. Beendigung ber Mora. A. Beenbigut ; bes Schulbners. 1) Beenbigung obne g ! Aufhebung ber Dbligation. Die bem Schuld : Mora gur Laft fallende Rechtsverlegung ift teine vorüb in ben Rallen ber burch dolus und culpa lata berbeigefi lichteit ber Leiftung, fonbern eine bauernbe. Der Sc nicht nut in bem Momente ber Begrundung ber Mora Glaubigers, fondern er verlett baffelbe auch fernerbin, bie Leiftung dem Glaubiger vorenthalt. Die Mora far i neue Wirtungen hervorbringen, fo bag gu unterfuchen i Beife bie Mora beenbigt werben fann. In bie Spipe if ju ftellen, bag bie Dora nicht von felbft aufhort, fonbe i mehr gur Beendigung berfelben einer bestimmten bai : Dieser Sat wird mit Bezug auf eine ber wichtigften Kol; sugszinfen, in L. 87. 6. 1. D. 31. ausbrudlich anertann . boren bes Laufes der Binfen, welche minderjahrige Glau : bes ihnen ertheilten Privilegiums beaufpruchen tonnen, jährigkeit bes Glaubigers erklart Paulus in ber ange : baraus, bag bier eine mabre Mora nicht vorhanden fei brudlich hingu, bag in ben gallen einer mabren Dora malige Begrundung erforbert werbe, bamit eine bauer tung gur Bablung ber Binfen entftebe ("quam sufficit seme ut perpetue debeantur"). Domobl der Ausspruch bes 31 nachft auf die burch Interpellation begrundete Mora beg boch nicht auf biefe gu befchranten. Chenfo entichieben ift Grundfat binfichtlich ber burch Delict begrundeten Do Da bei bem Diebstahle die Annahme einer Mora ohne.

<sup>466)</sup> Mommfen, Mora S. 318 erklart fich für bie unbeig bung biefer Grundiate in bem gebachten Falle. Mabai, Manimmt an, das die Mora des einen Correalglaubigers auch dem und führt daber den alleinigen Grund au, das die Jahlung a Correalglaubiger den Schulner ganzlich befreit; ein Grund, wei in Betreff des Specialprocurators gilt, hier aber nach Madai dommt. Dagegen hält Wolff, Mora S. 496 fig. die Obla Frage stedenden Falle den übrigen Correalglaubigern gegenüf wirkungslos.

Interpellation mohl auch baburch begrundet murbe, bag in ben meiften Rallen bem Glaubiger burch bie Art und Beife ber Begebung bes Dieb-Rables augleich die Juterpellation unmöglich gemacht murbe, fo mate allerbings ein Zweifel moglich gewesen, ob nicht mit Befeitigung ber Sinderniffe ber Interpellation auch bie Mora bes Diebes aufhore, fofern nicht jest ber Beftoblene eine Interpellation vornehme. aber febr bestimmt gefagt, bag bies nicht der gall ift 467). Diernach ift ber aber bie Kortbauer ber Mora aufgestellte Grundfat als allgemeiner an betrachten und auch auf diejenigen Kalle einer obne Interpellation eintretenden Mora gu beziehen, für welche die Quellen ibn nicht ausbrudich anerfennen, also namentlich auch auf ben Fall, wenn die Mora obne Interpellation gegen einen abwefenden Schuldner begründet ift 468). Die Aufbebungsgrunde der Mora gerfallen in zwei Rlaffen. Einestheils kommen namlich die Thatsachen, welche die Obligation selbst ausheben, angleich als Grande ber Aufhebung ber Wora in Betracht, anderntheils giebt es auch felbfiftanbige Aufhebungsgrunde ber Mora, indem bie Mora beendigt werden kann, ohne daß zugleich die Obligation selbst aufgehoben wirb. Bunachft ift bie lettere Art ber Beenbigung ber Mora hierber geboren zwei Aufbebungsgrunde ber Dom: an betrachten. a) Bergicht von Seiten bes Glaubigers. Wie der Glaubiger bie gange Schuld erlaffen tann, fo tann er auch auf die Folgen ber Mora vergichten, mas in febr verschiedener Beife gescheben tann. Der Bergicht tann fo ertlatt fein, bag man es rechtlich fo anfeben muß, ale ob bem Schuldner überhaupt teine Mora jur Laft falle, ober ber Erlas begieht fich nur auf die bisherigen ober nut auf die gutunftigen Folgen. Ein Bertrag, nach meldem ber Schuldner fur bie Bufunft unter feinen Umftanben, auch wenn er von neuem interpellict murbe, für die More haften foll, ift ungiltig, wie jeber Bertrag, bag ein tunftiger dolus nicht peaffirt merben folle. Der Bergicht fann ausbrucklich ober fliffchmeigenb Ein flillschweigenber Bergicht liegt in ber bem Schulbnet von Seiten bes Glaubigers gefchehenen Bewilligung einer Frift. eine folche bewilligt worben, fo muffen fur die Dauer ber Frift nothwendig bie Folgen ber Mora wegfallen, weil fur biefen Beitraum bie

467) Bgl. L. 20. D. 13. 1. Daffelbe wird in Bezug auf ben Deficienten

ausgefprochen in L. 19. D. 43. 16.

<sup>468)</sup> Abweichend von Mommfen, bessen Ansicht oben bargestellt ift, nimmt Mabai, Mora S. 224 ffg. an, daß bie gegen einen abwesenden Schusdener eingetretene Wora mit bessen Auchtehr von selbst aufhöre. Er beruft sich theils auf die Analogie der Mora an ro zu Gunken Minderphriger, theils auf L. 32. §. 1. sin. D. 22. 1., indem er die Stelle an diesem Orte so verstehet, ats ob nach derseiben im Falle einer dem Abwesenden wirklich geschenen Wahnung eine spätere Wiederholung ersorderlich sei, und daraus solgert, daß es derseiden im Falle einer singirten Mahnung gleichfalls bedürse. Der erste Grund beweist des bestehalb nichts, weil die Wora ex ro zu Gunsten Minderjähriger nicht eine wahre Mora, sondern ein Prwisegium ist. Die L. 32. §. 1. D. 23. 1. thät sich aber auch ohne die Annahme Mad a i's, weiche mit den allgemeinen Grundsähem in Widerspruch sieht, erklären. Das Nähere siehe in einer späteren Anmerkung.

Bendeerung in bem Billen bes Glaubigers berubt und alfe verlessing au fein aufhört. Dag für bie Bergangenheit b Mora nicht aufgehoben werben, wenn ber Glaubiger eine bewilligt, nimmt De om m fen 469) an, infofern nicht aus ben bervorgebe, daß burch bie Bewilligung ber Frift ber C alle Bortheile vernichte, welche bie rechtzeitige Erfullung fi batte. Ran fann biefer Deinung nicht beitreten. Den Eintwitt ber Mora bes Schuldners ber Glaubiger bemfelber Reift jur Erfullung der Dbligation bewilligt, fo lagt fic gestattung nur bie Bedeutung beilegen, bag ber Glaubig ben Eintritt ber Mora erft mit ber Nichterfallung ber Db Ablauf biefer Frift geschehen laffen wolle. Es wurde mi Biberfpruch fteben, wenn ber Glanbiger bem faumigen & weitere Frift gur Erfallung ber Obligation gestatten und bo ber früheren Mora geltend machen wollte; ja es würbe seib Ariftbewilligung von Seiten bes Glaubigers gemachter 2 Beltendmachung ber in ber Bergangenheit liegenden Rola für wirtungslos unferes Erachtens gehalten werben muffen, eine protestatio facto contraria erblicht werben mußte. Die romifden Juriften im allgemeinen einen ftillichweigen angenommen au baben, wenn nach erfolgtet Dahnung be fich jur Einlaffung auf einen Rechtsftreit bereit erflart un biger fich bei biefer Ertlarung langere Beit beruhigt, ohne erheben 476). b) Dblation ber fculbigen Leiftung ten bes Couldners. Die Beendigung ber Mora bes burch Oblation wird in mehreren Stellen anerfannt 471) u

<sup>469)</sup> Mommfen, Mora G. 321.

<sup>470)</sup> Bgl. L. 47. D. 22. 1.: Paratum iudicium accipere, si cessatum est, moram facere non videri (Scaevola). L. 32. S. 1. D. eod etiam, si ipai, inquit, domino denunciatum est, ceterum poetes, oum tem faceret, omissa esset repetendi debiti lastantia, non protinus mora facta intelligitur (Marcianus). Diefe Stellen laffen fich nicht verfteben, ale es oben gefchehen ift, ba fonft bie Berufung auf bie bie omisea debiti repetendi instantia teinen Ginn haben warbe. Me aus ben angeführten Stellen nichts weiter gefolgert merben, als be in ben fraglichen Rallen ein Bergicht angenommen wirb. alfo nicht angenommen werben, wenn bie Bergogerung ber Unftellu von Seiten bes Glaubigers erweislich in einem anberen Umftanbe, bete, ihren Grund gehabt hat. Hebrigens ift bie gebachte Prafin burch Delict begrunbeten Mom vollig ausgefchloffen. Bgl. L. I L. 19. D. 43. 16. - Bie in bem oben ermahnten Balle, wirb ung auch bann ein Bergicht angunehmen fein, wenn ber Glaubiger fpat mit bem Schulbner über bie Schulb gefprochen bat, ohne ber erfolal gu gebenden ober irgenb angebeuten, bag er die balbige Erfallung be erwarte u. f. m.

<sup>471)</sup> L. 72, §. 2. L. 91. §. 3. D. 48. 1. L. 17. D. 18. 6. G. L. 72. §. 1. fin. D. 46. 3. — L. 8. pr. D. 18. 1. L. 72. §. 3. D. C. IV. 8. Die lesten Stellen ergeben, bas auf bieje Art auch bit begrünbete Mora beenbigt wirb, bas also bie in L. 20. D. 13. 4

weise als purgatio ober emondatio morae in ben Quellen bezeichnet. Die Grunde für biefe Anertennung find folgende. Da bie Morn bie verschuldete Bergogerung ber Erfallung ift, fo muffen confequenter Beife and bie Folgen berfelben aufhoren, fobalb es tlar ift, bag bie Bergoge rung ber Erfullung nicht mehr auf dem Berhalten bes Schulbners berubt. Dies ift aber bann ber Kall, fobalb ber Schulbner bem Glaubiger bie Leiftung offerirt. Erfolgt jeht bie Erfullung ber Obligation nicht, fo liegt am Tage, bag bie fernere Bergogerung bem Schuldner nicht gut Laft fallt. Biernach bebarf es gur Beenbigung ber Mora nur ber Dole tion. Es wird nicht erforbert, daß ber Glanbiger feinerfeits burch bie Oblation in Bergug verfest fei; es tommt nicht darauf an, bag bie fernere Bergogerung bem Glaubiger jugurednen ift, fonbern nur barauf, bağ fie nicht bem Schuldner jur Laft fallt 472). Dagegen muß Die Dbla= tion, bamit burch diefelbe offenbar werbe, bag bie fernere Bergogerung nicht am Schuldner liege, alle die Erforberniffe haben, welche nach bem früher Bemertten nothig find, um unter Singutreten bes früher ermabnten fubjectiven Momentes eine Mora bes Glaubigers begrunden # tonnen. Die Oblation bes urfprunglichen Gegenftanbes ber Dbligatien allein genugt baber nur bann gur Beenbigung ber Mora bes Schulb: mere, wenn die Mora noch teine nachtheiligen Folgen gehabt bat. 3 ben Rallen, in welchen burch bie Mora Die Berpflichtung bes Schulbnet bereite erweitert worden ift, j. B. burch Fruchte, Binfen ober bes bis gutreten eines fonftigen Intereffe, muß fich bie Oblation auch barenf erfreden, damit die Rolgen ber Morg befeitigt werben. Rann ber mo fprungliche Begenftand ber Obligation nicht mehr geleiftet werben, fe muß ber Schuldner bas Intereffe offeriren, wie er es infolge feiner Mora ju leiften ichulbig ift. In manchen gallen tann bier übrigens von fortgebenden Rolgen ber Mora nicht die Rede fein, namlich bann, wenn ber Begenstand ber Obligation auch im Falle einer rechtzeitigen Leistung untergegangen wäre, und nur wegen bes unterbliebenen mög: tichen Bertaufes beffelben noch Entschädigung geleiftet werben muß. Aber auch wenn die Leiftung des ursprünglichen Gegenstandes der Dblie gation noch moglich ift, ift unter Umftanden die Oblation beffelben, fei es allein ober mit ben Fruchten, jur Beenbigung ber Dora nicht bim Dies gilt inebesondre bann, wenn ber 3med, welchen ber Glaubiger burch bie Dbligation erreichen wollte, burch die Bergogerung ber Leiftung gang ober im mefentlichen vereitelt ift. Der Glaubiger braucht fich foldenfalls mit der Oblation des ursprünglichen Gegen: ftandes ber Obligation nicht zu begnügen; er fann vielmehr fordern, bes

D. 43. 16. gebrauchten Ausbrude nicht auf eine magre Mora ben Glaubigere ju beziehen finb.

<sup>472)</sup> Die meiften ber in ber vorigen Rote angeftihrten Stellen ermöhnen nur die Oblation; in der Regel wird aber freitich in dem gedachten Falle zwgleich mit Beendigung der Mora des Schuldneus zugleich eine Mova des Gläubigers eintreten. Dieraus erklart fich 3. B. L. 17. D. 18. 6.

Annabme, auch wenn ber Schulbner offeriren wurde, bie Sie Mora zu bewirken. Ein folder Bertrag ift namlich, af Sitten zuwiderlaufend, als ungiltig gu betrachten. ift die Behauptnug, daß bie Purgation ber Mora nur bil conteffation gulaffig fei. Bur Rechtfertigung biefer Beidran fich Dabai barauf, bag bie Litisconteftation bie fruben novire und an die Stelle ber ursprunglichen Dbligation jett eation trete auf omne id, quod officio iudicis debetur. bie Dblation bes ursprünglichen Gegenstanbes ber Dbligation genfigen, weil barin nicht eine Oblation alles beffen enthalt ber Glaubiger forbern tonne. Allein, wenn diese Auffaff mare, fo wurde, wie Dommfen bemertt, eine Purgation niemals julaffig fein, weil bie Mora ebenfowohl wie die Litis ja in noch größerem Umfange bem Glaubiger einen Ansprufen, Früchte u. f. w. gewährt. Aus dem angeführten Argu aber nichts weiter, als daß in vielen Kallen gur Purgirung be nicht genügt, daß nur ber ursprungliche Gegenstand ber Dblig rirt werde. In ber That ift auch angunehmen, bag, fo m Litiscontestation die Obligation burch Erfullung getilgt me ebenfowohl auch nach ber Litiscontestation wirtfam offeriet u bie Mora purgirt werben fann. Die Stellen, welche Daba Anficht anführt, tonnen biefelbe nicht beweifen. In der L. 8. wird nur gefagt, bag ber Schuldner bei ber stipulatio facien Litiscontestation fic burd Bornahme ber urfprunglich gefchi ftung nicht mehr befreien tonne. Diefe Stelle, welche fi Purgation ber Mora birect nicht bezieht, enthalt aber nu wendung bes Grundfages, baf bei ben Condictionen bie Bei fich ftreng nach ben Berhaltniffen gur Beit ber Litisconteftat muffe, ohne Berudfichtigung ber fpater eintretenden Umftani bies war gerade die bier fragliche Anwendung icon unter romifden Juriften bestritten und ift im Justinianeifden 9 aufgegeben 479). Die beffenungeachtet erfolgte Aufnahme bei in die Digesten beruht wohl nur auf einem Berfeben der Con für bas beutige Recht ift fie felbftverftandlich ohne Bebeutu Rerner find die Worte ber L. 17. D. 13. 5.: ut factum actor Bermeigerung ber Unnahme) usque ad tempus iudicii ipsi n fo gu verfteben, ale ob ber Glaubiger fich nur bis gur Bei conteffation die Purgation ber Mora gefallen zu laffen brau es handelt fich in biefer Stelle lediglich barum, inwiefern ber burch eine Dblation bem Glaubiger bas Recht gur Erbebun de pecunia constituta entziehen fann; und eben besmegen f verftanblich nur von einer Oblation ante tempus iudicii bie Richt meniger unbegrundet find bie weiter angenommenen

<sup>479) 28</sup>gl. S. 2. Inst. IV. 12.

<sup>480)</sup> G. 28 achter, Erbrterungen Deft 8, G. 26, 40 fig.

vation, die Litiscontestation und bas Urtheil hervorzuhebe füllung. Erfüllt ber Schuldner die Dbligation nicht nu fprunglichen Inhalte nach, fondern leiftet zugleich Alles, moge feiner Mora fculbet, fo wird felbftverftanblich bie vollig aufgehoben und auch bie Mora beendigt. bann angenommen werden, wenn ber Schuldner den ur' : Gegenstand ber Obligation allein offerirt und ber Glaubiger i Borbehalt annimmt, indem in einer folden Annahme ein !! bie Geltendmachung ber Folgen ber Mora liegt. Behalt fid biger bei der Annahme die Geltendmachung ber Rolgen ber fo kann er, mo es thunlich ift, die Bahlung fich zuerft auf bat i mas er aus ber Mora gu forbern hat, alfo bei Gelbichul Bergugszinsen; ben alebann verbleibenden Schuldreft fann biger einklagen sowie in Bezug auf biefen Reft auch eine gi Mora angunehmen ift. Ift eine folde Abrechnung auf bat Mora Geschuldete nicht thunlich, fo tann ber bloge Bor i Glaubiger tein Rlagrecht jur Geltenbmachung ber bereits el Birtungen ber Mora gewähren; die Annahme eines Bergich : in diefem Kalle megen bes Borbehaltes ungulaffig und es w die Fortbauer einer Naturalobligation anzunehmen sein. Zur bes Rlagrechtes in dem fraglichen Kalle ungeachtet ber Un : Gegenstandes ber Dbligation bebarf es eines barauf gerid trages, welcher aber ichon bann angenommen werben muß Schuldner fich mit dem Borbehalte einverftanden erflart, ibm : nicht widerfpricht. Gelbitverftandlich tann in biefem Kalle Di Folgen der Mora nicht die Rede fein 483). b) Novation. Rovation wird die frubere Obligation vollständig aufgehoben : nothwendig zugleich die Mora beendigt, fo bag fur die Bu Birfungen berfelben mehr eintreten fonnen 484). Aufbebung ber fruberen Obligation ift fogar ber Begfall eingetretenen Folgen ber Mora angunehmen, fofern nicht b fimmung des Gegenftandes der neuen Obligation auf biefe ficht genommen ift 485). Die Rovation hat die ermabnten ?

fonbern schon mit bem Beitpunkte aufhört, wo ber Schulbner bur treten ber Boraussehungen ber Compensation bas Recht auf biesell bat. Dies ergiebt sich aus ben in L. 10. §. 1. L. 11. D. 16. 2. L. 4 und L. 7. C. de solut. (VIII. 42. (43.)) aufgestellten Grundsähen. Burg, Compensation Abth. II, §. 51.

<sup>483)</sup> Bgl. Bolff, Mora S. 505 fig. Mommfen, Mora 484) Bgl. L. 8. pr. D. 46 2., wo die auf diese Art eintretende ! ber Mora als eine quasi purgatio bezeichnet wird. Auch die burch Du bete Mora wird durch Rovation beendigt. L. 17. D. 13. 1.

<sup>485)</sup> Eine folde Berückschigung ber fcon eingetretenen Folgst ift vorhanden, wenn bie neue Obligation nicht schlechthin blos auf bei Uden Gegenstand ber früheren Obligation, z. B. die geschuldete Saff allgemein auf das gerichtet ift, was der Schuldner aus der früheren zu leiften hatte, z. B. quod ex causa condictionis (furtivae) dare fall

fein, ba bie Schuld burch bas Urtheil in eine Gelbichul murbe; ferner tonnte ber jufallige Untergang bes urfprung ftanbes ber Dbligation nach bem Urtheile aberhaupt nicht mel tommen, weil bie Obligation nicht mehr auf Diesen Gegenf mar 495). Die einzige Folge ber Mora, beren Fortbauer ba men merben tonnen, mare bie Berbindlichteit gur Bablung ginfen gemefen. Allein nach bemr früher Bemertten murbe lauf mabrend bes tempus judicati ffftirt; nach Ablauf biefei bie Berbindlichkeit gur Bablung ber Urtheilezinsen. 3m be ift biefe lettere Berpflichtung nicht anerkannt; vielmehr Betlagte verurtheilt, Bergugszinfen bis gur wirklichen & Dbligation zu gablen. Roch meniger find die übrigen B beutzutage anwendbar, ba fie lediglich auf bem jest vol gegebenen Grundfage bes romifchen Rechtes beruhen, baf nation auf Geld zu richten fei. Es ift bemnach angunehr Wirkungen ber Mora in teiner Beife burd bas Urtheil g ben. Der Schuldner, welchem eine Mora gur Laft fallt, 1 nach bem Urtheile ebenfo wie vorher, fur ben Untergang bes Begenstandes fowie fur Erftattung der Fruchte und ber etn fionen au baften. Sinfictlich ber letteren Gegenftanbe m ber Glaubiger teine befondere Rlage wegen berfelben hat, ei liche Claufel in bas Urtheil aufgenommen werden.

B. Beenbigung ber Mora bes Glaubigers.
zeitige Mora bes Glaubigers und bes Shuld
Mora bes Glaubigers bort ebensowenig wie die Mora des
von felbst auf, sollte auch spater ein Zustand eintreten, weld
schon zur Zeit der Oblation da gewesen ware, die Entstehun
verhindert haben wurde. Es ist also auch hier zur Bee
Mora der Eintritt eines bestimmten Aufhebungsgrundes
Die Mora des Glaubigers wird immer beendigt, sowie di
Glaubigers aus dem obligatorischen Berhaltniffe vonständig
ist, z. B. wenn der Schuldner spater von neuem die Erfull
und nun der Glaubiger die Leistung annimmt, ferner infolg
vation, Consusson u. s. w. Außerdem ist aber die Beei
Mora des Glaubigers möglich, ohne daß zugleich die Oblig
aufgehoben wird. Ausseungsgründe der lehteren Art sind

1) Bergicht von Seiten bes Schulbners. ber möglichen Wirfungen eines folchen Bergichtes gilt baffi Ansehung bes Bergichtes bes Glaubigers bei ber Mora bes

XIL

i

1

İ

1

ł

ţ

ı

!

Ì

1

1

<sup>495)</sup> Dagegen scheint L. 14. §. 11. D. 4. 2. zu sprechen, inde Stelle, wenn die durch Gewalt erlangte Sache während des tempus Insall untergegangen ift, das Acquivalent für diese Sache nicht gest kann, sondern nur das triplum, welches der Zwingende außerdem gan kann aber mit Wommsen in dieser Entscheidung nur eine finahme erblicken, wie dieselbe benn auch durch die Worte motivit tripli poenae propter sacinus satissacere cogitur.

Einen ftillschweigenden Bergicht enthalt die Bereinbarung über eine fpatere Erfullungszeit sowie die Eingehung einer bedingten. Rovation.

2) Anterpellation von Seiten bes Glaubigers. Die Beendigung ber Mora bes Slaubigers burch Interpellation ftust fich auf Diefelben Grunde, wie die Beendigung der Mora bes Schuldners burd Oblation. Die Interpellation foll barthun, bag, wenn nun boch bie Erfullung ber Dbligation unterbleibt, die Bergogerung nicht mehr am Glaubiger liegt. Es ift baber jur Purgation ber Mora bes Glaubigers auf biefe Beife nicht nothig, bag ber Schulbner jest burch bie Interpellation feinerfeits in Bergug verfest werde; wohl aber muß bie Interpellation alle bie Erforberniffe haben, welche nothig find, um burch fie unter bem Singutommen ber fubjectiven Borausfebungen eine Mora des Schuldners ju begrunden. Insbesondre muß baber ber Glaubiger bei ber Aufforderung gur Erfullung ber Obligation auch wirklich jur Annahme ber Leiftung bereit fein und, wenn jur Annahme gemiffe Borbereitungen nothwendig find, biefe getroffen baben. muß ber Glaubiger, wenn burd beffen Mora ber Schuloner bereits einen Schaben erlitten bat, jugleich ben Erfat bes Schabens und, wenn er beffen Betrag infolge einer Berfculbung bes Schuldnere nicht erfahren tonnte, Cautionsleiftung megen beffelben anbieten 496). Ueberbies tann felbstverftanblich von einer Purgation ber Mora bes Glaubigers nicht mehr bie Rebe fein, wenn ber Schuldner fich burch Depos fition vollständig befreit bat, wenn der Begenstand ber Obligation fpater untergegangen ober vom Schuldner preisgegeben ift 497) ober enblich wenn ber bem Schuldner burch bie Mora bes Glaubigers jugefügte Nachtheil nur baburch aufgehoben werben tann, bag eine vollige Befreiung des Schuldners angenommen wird und dem Legteren aus Diefem Grunde eine exceptio doli jufteht (fiche oben II. B. 2.). biefe Umftanbe wird von Domponius in L. 17. D. 18. 6. burch bie Worte: cum omnia in integro essent hingewiesen. aber nicht ju folgern, bag jebe, auch die geringste unterdeffen eingetretene Beranderung ber Sachlage bie Durgation ber Mora ausschließe. Infofern die Beranderung nicht eine vollige Aufhebung ber fruberen Dbligation herbeifuhrt, tann fie nur die Wirtung haben, bag ber Glaubiger burch die Buterpellation allein feine Mora nicht purgiren . tann, fondern fich zugleich jum Erfate bes bem Schuldner zugefügten

<sup>496)</sup> Kann fich ber Schuldner burch einen Abzug wegen feiner Gegenforderung bezahlt machen, so genügt die ausbruckliche Gestattung bes Abzuges von Seiten bes Glaubigers bei ber Interpellation.

<sup>497)</sup> Dies gilt auch, wenn ber Gegenstand ber Obligation durch einen Dolus bes Schuldners untergegangen ober unbefugter Beise von ihm preissgegeben worden ift. Die ursprüngliche Obligation, hinschtlich welcher dem Gläubiger eine Mora zur Baft siel, ist auch in biesem Falle aufgehoben, so daß von einer Beendigung der Wora in Bezug auf bieselbe nicht mehr die Rebe sein tann. Wohl aber entsteht durch die dolose handlung bes Schuldners in diesem Falle eine neue, birect auf Schabenersat gerichtete Obligation.

Shabens erbieten muß. Die Wirfungen ber bier in Beendigungsart ber Dora beziehen fich immer auf bie bereits eingetretenen Folgen ber Mora bes Glaubigers, Diefelbe nicht aufgehoben. - Roch ift zu untersuchen, zeitige Mora bes Schuldners und des Glaubigers vor Die fur biefe Krage in Betracht tommenben Stellen D. 19. 1. und L. 17. D. 18. 6., erftere von Labes Pomponius. Die erfte Stelle ift haufig auf ein Mora bes Glaubigers und bee Schuldners bezogen n gleichzeitige Mora beiber Theile nahm man in bem ge Die Obligation zu einer bestimmten Beit an einem bef erfullt werden foll und teiner beiber Theile gu ber beftimi fic einfindet. Ueber bie Enticheibung biefes Falles giel Schiedene Unfichten. Dach ber einen, welche fich auf ftust, ift, wenn beide Theile fich im Berguge befinden, bes Glaubigers wirkfam; nach ber anderen Unficht co gleichzeitige Mora bes Glaubigers und bes Schuldner feitig 498). Bereite fruber (fiebe II. B. 3.) ift bemeret in bem ermahnten Salle eine Mora bes Glaubigers ni entsteht, bag vielmehr, um in biefem Kalle eine Mora bi gu begrunden, biejenigen Erforderniffe vorhanden fein m nothig find, um einen abmefenden Glaubiger ohne Dblati gu verfegen. Wenn man bies annimmt, fo fann in b Kalle eine Mora des Glaubigers nicht entstehen, wenn aus ner am Erfüllungsorte fich nicht eingefunden hat. baß in dem ermahnten Falle eine gleichzeitige Mora beid ftebe, muß mit Dtommfen als unrichtig bezeichnet werbe muß fogar weiter geben und eine gleichzeitige Mora be und bes Schuldnets geradezu fur einen Biderfpruch et Mora bes Schulbners fest voraus, daß bie Bergogerui Schuldner liegt; ebenfo fest die Mora bes Glaubigers bie Bergogerung allein in bem Glaubiger ihren Gruni Mora des Glaubigers, wie bes Schuldners ift bemnad ausgeschloffen, wenn bie Bergogerung ber Erfullung ni bem einen Theile, sonbern zugleich auch an bem anbere tonnte nur die Frage entstehen, ob nicht ber Ausspruch be L. 51. pr. D. 19. 1. die Annahme einer anderen Unficht : Bur Befeitigung biefer Stelle ift gefagt worden, ber Juri gedachten Stelle nur die Frage entscheiden wollen, ob be

ŀ

1

ı

ļ

!

<sup>498)</sup> Die erste Ansicht hat namentlich Frig in einer beson lung im Archiv f. civil. Praris Bb. X, S. 188 fig. vertheibigt; sicht haben Wehrn, doctrina iuris expl. principior. et causar. di p. 330 sg., Slud, Erl, ber Panb. Bb. 4, S. 424 fig. u. X. jeboch, wenn bem einen Theile eine bolose, bem anderen eine culpo zur Bast fällt, nur bie Wora bes ersteren berücksichtigt wiffen, oben über bas Wesen ber Mora Bemerkten unrichtig ift.

:

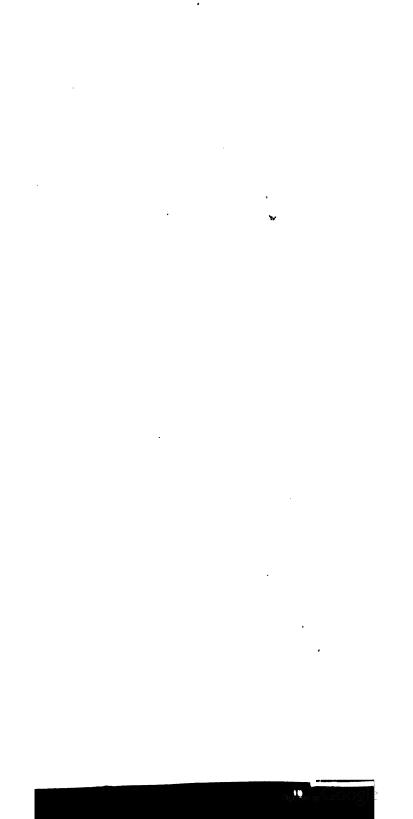